

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

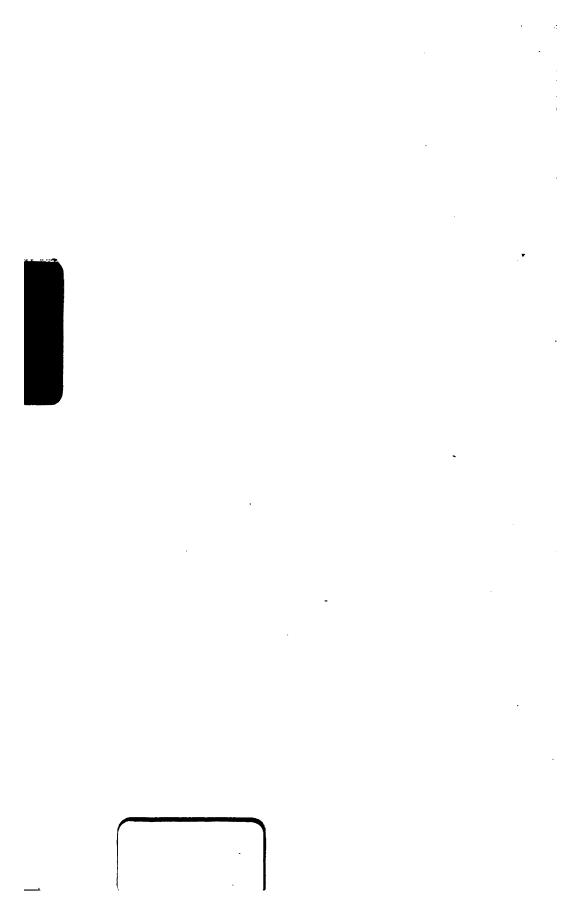

BR WEDER

,

•



# Lehrbuch der Weltgeschichte.

Erfter Band.



net in R.D. 7/27/17 Hillin

**Y** 

# Lehrbuch

ber

# Weltgeschichte

von

## Georg Weber

Doctor ber Philosophie und ber Theologie, Commandeur bes Babringer Lowenorbens.

### Erfter Band.

Zwanzigste Auflage

burchgangig revibirt, verbeffert und fortgeführt.

Mit einem bollftandigen Ramen- und Sachregifter als Angang: bem eiften. Banbe beigebeben.

Leipzig

Berlag von Wilhelm Engelmann 1888.

OMB



Das Recht ber Uebersetzung bleibt vorbehalten.



## Mein Leben und Bildungsgang.

### Als Vorrede

zu ber

zwanzigsten Auflage des Cehrbuchs der Weltgeschichte.

Den

## Freunden und Gönnern des Buches

gewibmet.

Gerecht fein gegen jebe aufrichtige Bestrebung ift mabre humanität.



Zwischen ber neunzehnten und zwanzigsten Auflage bieses Lehrbuchs ist ein etwas langerer Zeitraum verfloffen, als bei ben früheren Auflagen ber 36 batte gehofft ber Universität Ruperto-Carola eine Jubiläumsansgabe barbieten zu konnen; so muß ich mich mit einer nachträglichen Sulbigung begnugen. Wie groß auch immer bie Babl ber Festschriften gewesen ift, burch welche Freunde und Angehörige der Alma-Mater am Neckar bei der fünften Sacularfeier ihren Gefühlen bes Dantes und ber Bietat Ausbruck gaben; wie viele Bidmungen von Werken wiffenschaftlicher Natur und von Gelegenheitsschriften verschiedenen Inhalts ber Beibelberger Hochschule zu Theil geworben find; ein Lebrbuch ber Weltgeschichte, bas hauptsächlich in ber geistigen Atmosphäre ber rheinpfälzischen Dusenftabt seinen Ursprung und seine Geburtsstätte gehabt bat, ware nicht ungeeignet gewesen, in ber Bahl ber Hulbigungsgaben einen Allein die Zeit war noch nicht gekommen. Mat zu finden. ielbst follte jeboch baraus fein Schaben erwachsen. Ich gewann baburch Zeit. eine um fo forgfältigere erneute Brufung und Erganzung bes Werkes vorzu-Das Buch ift in ber 20. Auflage überall bis auf die neueste Zeit fortgefest, einer grundlichen Durchsicht und Erganzung find nicht nur bie politischen, sondern namentlich auch die literarhistorischen Theile unterzogen worben; gang neue Abschnitte über bie scandinavische, russische, ungarische Literatur, die technischen Erfindungen der Neuzeit, die geographischen Entbedungen, die beutsche Colonialpolitik find hinzugekommen. 3ch batte ferner Belegenheit, aus bem neuesten Band von Mommsens romischer Geschichte, jowie aus bem 6. Band ber romischen Geschichte von Ihne, aus ben nachgelaffenen Schriften zur beutschen Geschichte von Ritich, aus ben letten Berioben ber Rante'ichen Beltgeschichte, aus ber beutschen Geschichte von Treitschle und anderen neueren Werten manche Frucht einzuheimsen, Die ber wanzigften Auflage bes gegenwärtigen Lehrbuchs ju ftatten fam und die Summe meiner eigenen Renntniffe vermehrte. Denn wie von bem alten Weltweisen gilt auch von mir ber Spruch, daß mit dem Alter bas Lernen nicht aufhöre. Bohl hat das Augenlicht eine Trübung erfahren, die mir das eigene Lesen unmöglich macht, aber ber Beift ift noch willig und fähig, bas Gebächtniß ift noch fest und treu und bie Gedanken halten noch zusammen.

/Ì

Die vorliegende zwanzigste Auflage wird wohl eine Auflage letzter Hand fein. Darum bielt ich es für zwedmäßig, ben biographischen Abrif sammt ben eingestreuten Bemerkungen über Tendenz, Methode und Charafter bes Buches, welcher unter bem Titel: "Mein Geben und Bilbungsgang" mehreren ber früheren Auflagen als Borrebe vorangestellt war, in etwas veränderter und erweiterter Gestalt wieder jum Abdruck ju bringen. 3ch wurde ju biesem Berfahren keineswegs burch bas selbstgefällige Bestreben geführt, mit meiner eigenen Berson an die Deffentlichkeit zu treten ober ihr eine Bichtigkeit bei-Bulegen; mir schwebt babei ber Gebanke vor ber Seele, es konnte vielleicht das Lebensbild eines Mannes, der ohne alle äußeren Mittel und Protectionen nur durch beharrliche Willenstraft und andauernde Arbeit zu einer wenn auch nicht glanzenden, fo boch geachteten burgerlichen Lebensftellung gelangt ift, auf einen ober ben andern jungen Mann, der sich in schwierigen ober beengten Berhältnissen bewegt, ermuthigend und stärkend einwirken, ich könnte somit bem Lehrberuf, dem ich meines Lebens Kraft und Regsamkeit gewidmet, auch auf biesem Wege bienen. Ein weiterer Beweggrund liegt in bem Bunsche, burch Darlegung meines Bilbungs- und Studienganges nachzuweisen, daß ich mich nicht ohne die gehörige Vorbereitung und Uebung ober mit unzulänglichem Rüstzeug auf die Ringbahn der Historiographie begeben. Der Lebensabrifi mag mein Lehrbrief sein, daß ich nach Handwerkeregel mich geubt und berangebildet habe, und durch die Widmung möchte ich bem Dantgefühl Ausbruck geben für so manche Beweise von Theilnahme und wohlwollender Gesinnung. bie mir im Laufe ber Jahre und insonderheit bei dem im Jahre 1880 erfolgten Abschluß meiner großen "Allgemeinen Weltgeschichte" und bei meinem fünfzigjährigen Doctorjubiläum von verschiebenen Seiten bargebracht wurden.

Es sind jest fünfundzwanzig Jahre verflossen, daß ich veranlaßt wurde, die "beutsche Nationalbibliothet; volksthümliche Bilber und Erzählungen aus Deutschlands Vergangenheit und Gegenwart" burch ein Schriftchen: "Germanien in ben erften Jahrhunderten seines geschichtlichen Lebens" zu eröffnen. Freundlichkeit bes herrn Berlegers und bes fpateren Gigenthumers ber Sammlung bat mich in Stand gesett, aus dem "Leben und Bildungsgang bes Berfassers", ber Einleitung bieses Schriftchens so viel zu entnehmen, als für ben gegenwärtigen Zwed mir angemeffen scheinen möchte. Denn auch jene Arbeit war bis auf die Schlufworte aus meiner eigenen Jeber geflossen, wenn fie gleich unter anderem Namen in die Deffentlichkeit gelangt ist. Der bamals und in späteren Abbruden eingehaltene Ton ber Objectivität kann baber in ben folgenden Blättern wegfallen, ichon aus bem Grunde, weil ber biographische Lebensabrif mit Zusäten und Erweiterungen von mehr allgemeinem bidaltischen Inhalt bereichert werden soll, mehr aber noch, weil die subjective Form der Darftellung bas erwachenbe Gemuthsleben frischer erscheinen läßt. Wer blickte nicht mit Liebe auf seine Jugend, auf die Jahre ber Poefie und Ibealität zurud? Wer verweilte nicht im Alter mit einem aus Luft und Wehmuth gemischten Gefühle bei ben Tagen ber Bergangenheit, bei ben Bersonen, bie einst in sein Dasein bestimmend eingegriffen und auf sein Schicksal und seinen Lebensgang Einfluß gehabt haben, auf die wechselvollen Lehr- und Wander-

jahre, die wie ein abgeschloffenes Bild durch einen breiten Rahmen von bem späteren werkthätigen Leben, ben Meisterjahren getrennt sind?

3ch wurde am 10. Februar 1808 in Bergzabern, einem jest zur babriichen Pfalz gehörigen Städtchen, geboren. Schon im britten Jahre verlor ich meinen Bater, der, aus einem Birkenfeld'schen Dorf eingewandert, in Bergjabern ein geringes bürgerliches Gewerbe trieb, und wurde bann von ber verwittweten Mutter in armlichen Berhaltnissen, aber mit liebevollem Bergen Als einziges Kind sollte ich die Stütze ihres Alters werden. verledte eine harte Jugend voll Arbeit und Entbehrung, voll Mühe und Sorgen, nur erheitert durch die mutterliche Liebe und die schöne Gegend, wo grüne Matten und waldige Höhen mit Rebhügeln und Ackerfluren abwechseln mb ber Sauch einer geschichtlichen Bergangenheit von ben naben Bergaipfeln Es war natürlich, daß unter solchen Umständen der Anabe früh einen ernsten Sinn sich aneignete und trot eines weichen, empfindsamen Bemuthes und einer warmen Liebe zur Natur und Einsamkeit, die ihn burch's ganze Leben geleitet haben, sich balb an Selbstthätigkeit und praktisches Handeln Bahrend sich andere Knaben an muntern Spielen ergötzten, mußte id mich zur Unterstützung der Mutter mancherlei beschwerlichen Arbeiten unterziehen und an Noth und Entsagung gewöhnen. 3ch sammelte Holz für ben Binter, ich las Aehren in ber Erntezeit, ich suchte Beeren zum Berkauf in den ausgedehnten Bäldern der Umgegend, ich verrichtete leichtere Dienste 3ch unterzog mich um so williger und unverbrossener um geringen Lobn. allen biesen Mühleligkeiten als mir die wackere Mutter mit ihrem Beispiel Sie batte ben Grundsat, daß keine ehrliche Arbeit zur Schande gereichen könne, und daß jeder eigene Erwerb fremder Unterstützung vorzuziehen jei, ein Grundsatz, dem der Sohn sein ganzes Leben hindurch treu geblieben ift. Meine Mutter besaß einen beiteren, gehobenen Sinn und ein empfängliches berg für alle Eindrücke. Sie hatte die Kriegsstürme der französischen Revolution mit angesehen, ein Bruber war unter ben Streitern für "Freiheit und Gleichbeit" in's Feld gezogen, um nie wieder in das elterliche Haus zurückzukehren; das weitläufige Schloßgebäude, einst der stille, friedliche Sommersit der pfalzgräflichen Familie von Zweibrücken, war nebst ben baran stoßenden Häusern der Hofbeamten und Hofdienerschaft von den republikanischen Eroberern verlauft und von einigen Bürgern, welche die geringe Kaufsumme in Geld ober Affignaten einzuseten wagten, in Privatwohnungen umgewandelt worden; alle dieje Erlebnisse batten sich ihrer Seele tief eingeprägt; sie bilbeten ben bedeutsamen Hintergrund ihrer lebhaften Erzählungen, wenn sie bei spärlicher Dellampe im kleinen, durchwärmten Stübchen die Winterabende im traulichen Bejprache mit dem Sohn zubrachte, zugleich mit emfiger hand ihre Näharbeiten streend, womit fie den Lebensunterhalt erwarb. Ich entsinne mich noch eines Liebes, das aus jener Zeit stammte und mit den Worten schloß: "Soldat muß Alles werben, es sei Herr ober Knecht." Ich habe es oft mit heller Stimme nachgesungen, wenn ich in dunkler Abendstunde über die Straße ging. seinerer Sinn und ein verständiges, besonnenes Wesen erhoben meine Mutter über den Areis, dem sie ihrer gesellschaftlichen Stellung und ihren ärmlichen

Bermögensverhältnissen nach angehörte. Sie kleibete sich sorgfältiger und setzte großen Werth darein, von den angeseheneren Familien mit Achtung und einer gewissen Auszeichnung behandelt zu werden, ein Bestreben, das nicht ohne Erfolg geblieben ist. Dabei war sie eine gottesssürchtige Frau, welcher Nichts über die Bibel ging. Alte Kirchenlieder mit den besannten Melodien hatte sie noch aus der Schulzeit im Gerächtniß und stimmte manchmal bei der Arbeit dieselben an.

Alle diese Eigenschaften und Charafterzüge gingen auf ben Sohn über. Auch ich hatte von ber erften Jugend an den regen Trieb, mich über bie Sphare emporzuheben, in welche Geburt und Berhaltnisse mich gestellt hatten, und war daber bemüht, ben bürftigen Unterricht ber geringen Bolksichule, Der einzigen mir zugänglichen Bildungsanftalt, burch Brivatlecture zu erganzen. Aber obne Rath und Anleitung las ich Alles, was mir unter bie Sanbe tam und die bürftige Leibbibliothet des Ortes dem Berlangenden barbot. Da unter ben Büchern, beren ich habhaft werben konnte, sich viele Romane aus ber Zeit ber Romantit befanden, so füllte sich meine jugendliche Phantafie mit einer Welt von wunderbaren Gebilden und Traumgeftalten, die den Sinn lange befangen hielten, bis in ber Folge die Geschichte und bas wirkliche Leben ben Ebenso wurde mein Gemüths und Gefühlsleben allzu Schleier zerriffen. mächtig angeregt und in eine fast franthafte Sentimentalität geleitet. wie wunderlich auch die Vorstellungen und Phantasiegebilde in dem jungen Kopfe sich gestalteten und wie empfinbsam für alle Eindrücke mein Gemuth wurde; eine gute Folge batte diese einseitige Ausbildung und Erregung einzelner Seelentrafte burch unangemeffene Lecture: Die Schwierigfeiten bes wirklichen Lebens, die zwingenden Gewalten ber Realität, die tausend hindernisse, die fich bem Dürftigen in ben Weg ftellen, blieben mir verborgen. Meine Phantafie schweifte über bie Grenzen ber Gegenwart in bas Reich ber Ibeale. Renntnig ber Welt und ber menschlichen und gesellschaftlichen Berhaltniffe, betrat ich mit einer Art Naivetät eine Laufbahn, von ber mich jede praktische Einsicht batte gurudhalten muffen, von ber mich oft vernünftige Rathgeber Mein weiches Herz machte mich empfänglich für jeben abzulenken suchten. Beweis der Liebe und Theilnahme und verschaffte mir in der Folge manchen Für ben Augenblick freilich hatte ich allerlei theuern Freund und Gönner. Anfechtungen und Spottereien seitens meiner Altersgenossen zu erleiben, daß ich mich von der Heerbe verlaufen, die durch Geburt und Bermögensverhältnisse gesetten Schranken überspringen wollte. Gar Mancher trägt aus ben Wiberwärtigkeiten und ben Entbehrungen ber Jugend ein murrisches Temperament, eine verbitterte Stimmung für bas gange Leben bavon: bant ben liebevollen Einbruden im Mutterhause habe ich ftets einen menschenfreundlichen Sinn, ein beiteres, wenn auch etwas elegisch angewehtes Gemuth bewahrt. Ich betrachtete bie Berschiedenartigkeit ber Geschicke, bie Ungleichheit ber Lebensstellungen als eine natürliche ober göttliche Weltordnung, in die sich ber Ginzelne fügen und finden muffe. Je aufrichtiger und williger bies geschieht, besto frober gestaltet sich ihm bas Leben.

Es ist ein erhebendes Gefühl, wenn man nach siegreich überwundenem

Ringen um die Existenz auf die vergangenen Jahre der Noth und Armuth jurudbliden tann, wenn man mit Befriedigung fagen barf, bag man feines eigenen Schickfals Schmied gewesen. Dennoch hat Jeber Ursache, sein gunftiges Geschid zu preisen, ber seine Rindheit in einer gebilbeten Familie, in einem wohlgeordneten Sause verlebt hat. Nicht beshalb, weil sein leben reicher an froben Stunden und Genuffen ist, benn auch die Jugend bes Armen ist nicht leer an Freuden, an Frohsinn und Heiterkeit; sondern weil er besser gerüftet und vorbereitet in ben Kampf um's Dasein eintritt, weil er aus bem Elternbauje Büter und Gaben als Erbtheil in die Welt mitnimmt, die der Arme und Geringe stets entbebren ober sich mubsam erwerben muß. jocialen Rünfte und Kenntnisse, alle jene feineren conventionellen Umgangsformen, welche bem Sohne eines gebilbeten Hauses ben Eintritt in die Welt erleichtern, ihm die Thuren in die gesellschaftlichen Kreise öffnen, waren mir Ich mußte mir Alles felbst zu eigen machen. röllig unbekannt. nichts mit als eine empfängliche Naturanlage, einen angebornen Widerwillen gegen alles Gemeine, Orbinare und Bagliche; alle übrigen Besithumer, Die eine forgfältigere Erziehung, ein manchfaltiger gehobener Unterricht verleiben, gingen mir ab. Wenn ich bennoch in reiferen Jahren nie unter biejenigen gerechnet warb, benen bie "Zucht ber Bilbung" mangelte, so hatte ich es blos der Empfänglichkeit meiner Natur für alle feineren und ebleren Einbrude und Ericheinungen zu verdanken. Durch Aufwerken, Wahrnehmen und innerliches Aneignen habe ich die Sitten, Eigenschen und Formen erworben, die als Rennzeichen der Bildung gelten. Auf Diese Weise wird das Leben selbst bie wirksamste Schule; und auch ich burfte sagen wie Prometheus bei Goethe: hat nicht mich zum Manne geschmiebet bie allmächtige Zeit und bas ewige Schidial?

So erreichte ich bas fiebenzehnte Jahr, ohne noch einen Beruf gewählt zu Meine schöne Sanbschrift hatte mir einige Jahre vorher, noch ebe ich bas schulpflichtige Alter zurudgelegt, Zutritt bei bem Detan bes Orts verschafft, ber mich ju Schreiberbiensten gebrauchte und mir bafür einigen Unterricht im Latein ertheilte. Im Umgange mit bem gebildeten Manne und seiner Familie erlangte ich manche anregende Belehrung, und die bessere und gesundere Lectüre, wozu mir diefer die Anleitung und Sulfsmittel gewährte, gab meinem wißbegierigen Beiste eine bobere Richtung. Daneben ließ mich ein Pfarrvicar, ber einige Anaben aus angeseheneren Familien im Französischen und einigen anbern Fächern unterrichtete, unentgeltlich an seinen Lehrstunden Theil nehmen. Schon damals war die Geschichte meine Lieblingsbeschäftigung und die große Welt des Alterthums erfüllte mein jugendliches Herz mit Begeisterung. Da erwachte ber Bunsch zum Studiren in meiner Seele mit solcher Stärke, daß er alle Schwierigkeiten, die bei meiner unbemittelten Lage einem berartigen Streben im Wege standen, überwand. Durch eigene Anstrengung, ohne einen Lehrer, erwarb ich mir innerhalb seche Bintermonaten im Lateinischen und Griechischen bie nöthigen Kenntnisse, um in das Ghmnasium in Speher eintreten zu können. Der lette Sparpfennig war aufgewendet worden, um Lesebücher und Grammatiken anzuschaffen, die ich ohne Anleitung und Methode burch Auswendiglernen der Wörter,

Regeln und Paradigmen meinem Gebächtniß einprägte. Meine Nahrung beftanb während der Zeit meistens in Kartoffeln, die ich mir felbst bereitete, ba bie Mutter häufig zum Nähen aus bem Hause ging. Bier Gulben in ber Tasche verließ ich bann um Oftern 1825 schweren Bergens ben beimathlichen Ort, um mich auf die neue Lebensreise zu begeben. Bielleicht geschah es aus Rudficht für mein vorgerudtes Alter und für die Reife bes Geiftes, die ich in andern Gegenftanben, namentlich im beutschen Auffate, bekundete, daß man mich in eine Klasse wies, für die mich meine mangelhafte sprachliche Borbilbung taum befähigt batte. Aber burch ernsten Fleiß arbeitete ich mich balb nach; an Entbehrung gewöhnt, hatte ich nur geringe Bedürfniffe, die ich theils burch Privatunterricht, theils burch bas Wohlwollen einiger befreundeten Familien bestritt, bis mich ein Staats-Stipenbium von ben bitterften Nahrungsforgen befreite. So tonnte ich im Herbst 1828, nach einem Aufenthalt von viertehalb Jahren, mit bem Gymnasialund Lycealabsolutorium erster Note versehen, die Universität im zwanzigsten Jahre meines Alters beziehen. Bor meinem Abgange von Speper machte ich eine Fuhreise nach bem Geburtsort meines Baters, bem Birkenfelb'ichen Dorfe Bofen. Aus dem Nachlaß meines Großvaters, der um diese Zeit starb, war mir ein kleines Grundstüd als Erbtheil zugefallen, für bas mir ein bortiger Bauer 60 Thaler in baarem Gelbe bezahlte. Mit bem größten Theil ber Summe taufte ich auf bem Heimweg in Zweibrücken Tuch zu einem Anzug, bas ich auf bem Ruden in einem Reisesade nach Sause trug. Dieser Anzug mußte für bie ganze Studienzeit ausreichen. Balb nachber befiel mich ein Nervenfieber, welches ich mir wahrscheinlich burch öfteres Trinten talten Waffers auf bem ermubenben Heimweg zugezogen hatte. Doch genas ich balb wieber und konnte zu rechter Beit die Reise nach der Universität antreten. Ich begab mich nach Erlangen in ber Absicht, Theologie zu studiren. Aber ich anderte bald meinen Entschluß. Geschichte und alte Literatur, für bie mich in Speper mein Lehrer Anselm Feuerbach auf's Neue zu begeistern gewußt, waren die Fächer, denen ich mich bald ausschlieflich widmete. Der befreundete Bertebr mit diesem geistreichen, tunftfinnigen Manne, ber einige Jahre später als Professor ber Archaologie nach Freiburg im Breisgau berufen wurde, gebort zu ben iconften Errungenschaften meines jugendlichen Lebens. Feuerbach, eine gemuth- und phantaftereiche Natur von poetischer Anlage und idealem Streben, fühlte fich fremb in einer Umgebung, die ihn wenig verstand; er nahm baber die warme hingebung des schüchternen Junglings theilnehmend entgegen und lohnte Bertrauen mit Bertrauen. treffliche Wert über ben vaticanischen Apollo, mit bem Feuerbach damals beschäftigt war, öffnete seinem Berehrer jum erstenmal ben Blid in bie fcone Welt antiter Runft, ber ich in ber Folge so manchen eblen Genuß zu verbanten Die Bottin bes Bludes hatte bem trefflichen Manne in feinem Leben nur wenige ihrer golbenen Früchte zugetheilt und bie holbe Euphrospne folug nur selten ihren Sit in seinem Gemuthe auf; aber ich habe ihm die Gefühle ber Dankbarkeit und Liebe über bas Grab hinaus treu bewahrt, und habe es stets als eine gunstige Fügung bes Geschickes angesehen, daß mir in späteren Jahren ein freundlicher Bertehr mit ben nächften Angehörigen bes fruh Dabingeschiebenen vergonnt war. Frau Henriette Feuerbach, geb. Bepbenreich, Verfasserin bes

IIIX

kierarhistorischen Charakterbildes "Uz und Cronegk" (Leipzig 1866), ist die Bearbeiterin der unter Leitung und Mitwirkung von Georg Weber erschienenen "Deserschen Weltgeschichte für das weibliche Geschlecht" in den drei letzten Auflagen. Sie war es, die den jungen Sohn ihres Gatten aus erster Ehe, den historienmaler Anselm Feuerbach auf die Bahn führte, die ihn dereinst zu der höhe der Kunst emportragen sollte. Aber auch ihn hat das herbe Geschick in ein frühes Grab gestürzt. Auch mit dem Mathematiker und Physiker Fr. M. Schwerd war ich in nähere Berbindung gekommen; diesem gestsvollen und anzegenden Manne verdanke ich das Meiste, was ich von diesen Wissenschaften in's spätere Leben hinübergerettet habe. Nun ist auch er zu seinen Bätern versammelt worden. Er hatte in seinem langen Leben mehr als irgend ein Sterbicher nach dem Hinmel geschatt und den Schöpfer in seinen Werken zu erkennen gesucht; dennoch hat sich die Geistlichkeit von seiner Beerdigung sern gehalten, weil er nicht zur Beichte gegangen.

Das Studienjahr, bas ich auf ber Erlanger Universität zubrachte, gehörte m ben schwersten meines Lebens. Die fleine Gelbsumme, die ich als meinen "Bechsel" in der Tasche bei mir trug, war so gering, daß fie kaum zu den nothwendigften Bedürfnissen hinreichte. Ich mußte mir ben Lugus eines Frühstuds versagen, af in der "Aneipe" der Burschenschaft, an die ich mich anschloß, um 12 Rreuzer (34 Pf.) zu Mittag und stillte am Abend ben hunger mit einem Stud Schwarzbrod, bas ich zu einem Seibel Erlanger Bier verzehrte. Doch war and diese Zeit nicht freudenleer; die freundliche Lage der Stadt, die damals noch einen gang ländlichen Charafter trug, ber unbefangene Umgang mit befrembeten Studiengenossen, meistens Theologie Studirende aus nicht sehr bemittelten Familien, das harmlose gemüthliche Zusammenleben "mit wenig Wit und viel Behagen" gewährten manche frohe Stunde; ber forglofe Sinn ber Jugend, ber so leicht über bem Heute bas Morgen vergißt, gibt fich gerne ber heiterleit und bem Genusse bes Augenblick hin. Ich besuchte fleißig die philologischen und theologischen Borlesungen bei Döderlein, Winer, Engelhardt u. A., ich hörte die Eregese der Neinen Bropheten bei Rückert, unter dessen Leitung ich and an einem Collegium über Sanscrit-Grammatit Theil nahm; ich las eifrig für mich griechische und lateinische Rlassiller. Ginen bedeutenden Ginfluß bat ber Erlanger Aufenthalt auf meinen Lebens= und Bilbungsgang nicht gentt. Die meisten meiner Rameraben fanben nach einiger Zeit Anftellungen im Pfarrbienft, im Lehrfach, in Staatsamtern bes baverischen Konigreiches; mich führte bas Shidfal auf andere Lebenswege; so zerriß benn balb ber Faben ber Jugenbfreundschaften, ber fich in Speper und Erlangen geknüpft hatte.

Als ein Jahr vorüber war kehrte ich, das Studentenränzchen auf dem Rüden, über die Frankenländer, über Heidelberg und Speyer in die Heimath zurück, mit sorgenvollem Herzen für die nächste Zukunft. Bon der alternden känklichen Mutter war keine Hülfe zu erwarten. Nur mühsam fristete sie mit dem kärglichen Ertrage von ihrer Hände Arbeit den eigenen Unterhalt; eine Gwhichte, die das Schicksal in der Folge nach Frankreich verschlagen hat, wo sie noch zur Stunde in guten bürgerlichen Berhältnissen lebt, war ihr Stütze und Sehülfin. Aus jenen trüben kummervollen Herbstagen steht noch eine

XIV Vorrede.

buntle Spisobe vor meiner Erinnerung. Gines Tages tam jener Bicar, ber mich einst in seine Lehrstunden aufgenommen hatte, aber bald nach einem anderen Städtchen versetzt worden war, nach Bergzabern und versammelte seine ehemaligen Shuler, so viele sich beren gerade in dem Orte befanden, um sich. Er ertundigte sich mit aufrichtiger Theilnahme nach ihren bisherigen Erlebnissen und künftigen Planen. Als er von mir vernahm, wie schwierig und unficher meine Lage und Butunft sei, sprach er mit einiger Feierlichleit: Bertraue auf Gott, Georg, er wird dich nicht verlassen. Bald nachher borte ich, daß er fich in Strafburg in die All geftürzt habe. Er war nach Bergzabern gekommen, um noch einmal Worte der Liebe auszutauschen; das Gottvertrauen, das er mir so warm empfahl, war aus seiner eigenen Seele entschwunden. Elfässer von Geburt, war er nach Bayern übergefiedelt und hatte bas Indigenat erhalten. Mangel an Beförberung und widrige Lebensschicksale hatten ihn muthlos gemacht. Er trug schon ben verzweifelten Entschluß in sich, als er noch einmal wie ein Schatten an ben Wenigen vorüberzog, die seinem Herzen näher gekommen waren. Wir ist diese Scene unvergeßlich geblieben. Ich habe in meinem Leben mehrmals die Erfahrung gemacht, daß in fritischen Momenten, wo die Zutunft sternenlos schien, fich eine unerwartete Hülfe einstellte. In jebem Menschenbasein zeigen fich geheimnisvolle Krafte, Die fich aller Berechnung und Borausficht entziehen, Wirkungen einer unbegreiflichen Borsehung. Wie oft ist mir das alte Kirchenlied in Sinn gelommen:

> Wer nur den lieben Gott Utst walten, Und auf ihn hoffet allezeit, Den wird er wunderbar erhalten, In aller Noth und Traurigkeit.

Und auch diesmal sollte sich das Gottvertrauen bewähren, auf das mich der unglückliche Mann hingewiesen. Auf Anregung des Decans, bei dem ich einst Schreiberdienste versehen, wurde von einigen Beamten und wohlhabenden Bürgern eine Keine Summe zusammengeschossen, die mir die Fortsetzung der Studien ermöglichte. Ein Schulfreund, der sich nach Heidelberg begab, miethete mir ein Kleines Zimmer neben dem seinigen um geringen Preis. In der Musenstadt am Nedar, wo, wie ich schon beim ersten Blid erkannte, "Alles einen großen Schnitt hat", hoffte ich wieder Gelegenheit zu Privatstunden zu sinden, die ich in dem Kleinen Erlangen mit seinen vielen dürstigen Studenten der Theologie nicht zu erhalten vermocht hatte.

So kam ich benn Anfangs November 1829 in Heibelberg an. Bei ber Immatriculation wurde ich durch ein Versehen oder Ueberhören des Actuars als "Sorgweber" eingeschrieben, ein Fehler, den man fast als Fronie, als humoristischen Zusall des Schicksals auffassen könnte. In Heibelberg, wo ich mich meinem Borhaben gemäß, dem Studium der Philologie und Geschichte zuwandte, sand ich besonders in R. F. Hermann den rechten Führer. Mit einem Umfange des Wissens, wie er sich selten in Einem Gelehrten vereint sindet, verband Hermann eine anregende Lehrgabe, eine begeisterte und begeisternde Liebe für die Alterthumswissenschaften und ein warmes Herz voll Wohlwollen und Menschenliebe. Ich war nur Einer unter Hunderten, die in Hermann ihren Lehrer.

xv

Führer und Freund verehrten; aber es hat einen unauslöschlichen Einbruck auf mich gemacht, als der verdiente Mann bei seinem Abgang nach Marburg in der Stunde des Scheidens mich mit den Worten entließ: "Sie gehören zu den schönsten Erinnerungen an Heidelberg". Und das Interesse, das er damals dem Studenten erwies, hat er dem Manne bewahrt bis zur Stunde, wo ihn in Göttingen ein allzufrüher Tod der Wissenschaft und den Freunden entris. Ein brieslicher Berkehr und in der Folge wiederholte Besuche in der alten Musenstadt am Neckar hielten das geknüpfte Band sest. An dem Werke über die griechischen Staatsalterthümer, das in Heidelberg ausgearbeitet wurde, habe ich den regsten und innigsten Antheil genommen.

Nur burch wohlwollende Unterstützung einiger älteren Freunde und durch sortgesetzen Privatunterricht konnte ich den Ausenthalt auf der Universität bestreiten; es war mir daher höchst erwünscht, als ich durch Bermittelung Hermann's eine Hanslehrerstelle bei einer in Heidelberg wohnhaften englischen Familie aus Schottland erlangte, durch die ich in den Stand gesetzt war, nicht nur meinen eigenen Bedürsnissen zu genügen, sondern auch meiner Mutter ihr Alter zu erleichtern, und die mich doch nicht so sehr in Anspruch nahm, daß ich am Studium gehindert gewesen wäre. Freilich mußte ich dabei alle Kräfte anstrengen, um der zweisachen Ausgabe zu genügen. Hier wurde ich zuerst mit Gervinus belannt, der vorher diese Stelle bekleidet hatte, sich dann aber bei der Universität habilitirte und seine erste Reise nach Italien antrat.

In bem englischen Sause lernte ich jum erften Male tennen, wie es in einer wohlhäbigen gut geordneten Familie zugeht. Der Charafter ber "Respectwilität", ber in England von so großem Gewicht ift, wohnte ber Familie im vollen Sinne bes Wortes bei. Der Bater ber brei Böglinge, die ich zu unterrichten hatte — ein älterer Bruber war mit Gervinus nach Italien gegangen war ein ehemaliger Seecapitan, ber fich in Indien Bermögen erworben hatte; bie Mutter ftammte aus einem alten hochlandischen Geschlechte, bas in ber schottischen Geschichte in verschiedenen Berioden eine bervorragende Rolle gespielt hat. Das Maß ber Bilbung und ber Kenntnisse war nicht umfassend. Der hansherr bewegte fich in ben engen Preisen hertommlicher Schulbilbung und verstand keine andere Sprache als die englische; doch hatte er das Gefühl, daß ihm Bieles mangelte und hegte Achtung vor Wissenschaft und Gelehrsamkeit. Auch Dutter besaß nur ein bescheibenes Mag von Wissen, ein baar französische Borte und Redensarten gingen nicht über die dürftigste Conversationssprace hinaus; Deutsch haben fie während eines fünfjährigen Aufenthaltes in Heibelbry beibe nicht gelernt. Aber fie war eine Frau von großer Schönheit und Anmuth, in ihrem Wesen und ihrer Haltung ganz Laby, ibr Lächeln war amberisch, wenn fie einen gunftigen Einbruck erweden wollte, ihre Manieren und ihr Benehmen durchaus graziös. Sie war in ihrem achtzigsten Jahr, als in he in Beibelberg bei einem flüchtigen Besuche zum letten Male fab, noch immer eine stattliche Dame. Auch von den Söhnen hatte keiner hervorragende Geben. Wie der Bater in seiner Jugend, so gingen später alle vier nach Indien; denn in Schottland gilt bekanntlich als erfte Lebensregel, you must make money. Dort fanden brei von ihnen einen frühen Tod. Die Tochter blieb

unverheirathet. Eine gutsituirte Familie von mittlerem Lebensalter ohne Beruf und binbenbe Beschäftigung findet in Beibelberg balb gesellschaftlichen Umgang, wenn fie fich barum bemüht. Der längere ober fürzere Aufenthalt ausgezeichneter Fremben aus allen Ländern in der reizenden und interessanten Nedarstadt erleichtert ben geselligen Berkehr und führt Gleichgestellte zu einander. So war benn bas englische Haus in ber Borstadt bald ein beliebter und belebter Ort gesellschaftlicher Unterhaltung. Auch einzelne Kamilien aus ben Universitätsfreisen waren nicht sprobe ober zuruchaltenb. damals gab es noch keine englische Colonie von gemischter Physiognomie in Beibelberg. Auf bem britischen Namen lag noch etwas von bem Zauber und bem günstigen Borurtheil, das in jedem Englishman einen Lord erblickte und in früheren Jahren ihm allenthalben Thür und Thor öffnete. freilich tonnte mich nur wenig an ben Soireen und Tangunterhaltungen betheiligen; bazu fehlten mir die Zeit, ber Sinn und die Eigenschaften und Dennoch lernte ich Manches, Manieren einer gesellschaftlichen Salonbilbung. bas mir in meinem weiteren Leben zu statten tam, und ba in ber Familie nur englisch gesprochen warb, so eignete ich mir biese Sprache in einiger Bollfommenheit an.

In diesem Berhältniß blieb ich vom Jahr 1830, wo die Julirevolution, bie Cholera und die Polenauswanderung die beutsche und die Heibelberger Welt in gewaltiger Erregung hielten, bis jum Berbft 1833, meistens mit Privatstudien in ben fruben Morgenstunden und tief in die Nacht hinein beschäftigt; boch besuchte ich auch einige Borlejungen, besonders die geschichtlichen von Chr. Fr. Schloffer, mit bem ich von ber Zeit an in nabere Berbindung tam, eine Berbindung, die auf meinen weiteren Bildungsgang bestimmend einwirkte. Diese brei Jahre in bem iconen Beibelberg gehörten zu ben bedeutungsvollsten und inhaltreichsten meines Lebens. Nach außen waren sie still und einförmig; die Tage verstrichen zwischen Unterricht und Studium, nur wenig unterbrochen burch Spaziergänge in der freien Natur, durch fleine Reisen, burch körperliche Uebungen. Wirthsbäuser wurden von mir nie besucht; geselligen Umgang ließen Studien und Unterrichtsstunden nur spärlich Desto reicher und vielseitiger gestaltete sich bas geistige Leben. war ich in ber Lage, mich bem Drang nach Wiffenschaft, ber bis babin ungestillt geblieben, mit ganger Energie bingugeben. 3ch las fast alle griechischen und römischen Alassister in dronologischer Ordnung und machte es mir dabei jur Aufgabe, nach ber Beendigung eines Buches ober eines größeren Abschnittes ober poetischen Studes aus tem Gebachtniffe ben Inhalt und Gebankengang niederzuschreiben und alles Reue und Mertwürdige sofort zu notiren. Diejes Berfahren hatte ben boppelten Bortheil, daß ich mir einen Borrath von geschichtlichem Material erwarb, ber mir jeberzeit zu Gebote ftanb, und sobann, daß ich mich gewöhnte, einen umfangreichen Stoff nach ben Hauptmomenten in turger, pracifer Sprache gusammengufaffen, einen ereignigvollen Zeitraum in großen Zügen zur übersichtlichen Anschauung zu bringen. Was ich bamals bei den Griechen und Römern begonnen, habe ich dann an den italienischen, frangösischen, englischen und beutschen Historikern fortgesett. Gibbons großartiges Werk habe ich in verschiebenen Perioden dreimal von Anfang bis zu Ende sorgfältig studirt und in zusammenhängende Auszüge gebracht. Diese Sammlungen, von denan ich mich nie trennte, waren mir in der Folge bei meinen universalhistorischen Arbeiten von manchem Nuzen. Im Jahre 1832 löste ich die akademische Preisfrage durch die lateinische Schrift: De Gytheo et redus navalidus Lacodaemoniorum, eine Arbeit, die nach dem Urtheile der Facultät "von den genauen und umfassenden Studien des Autors das glänzendste Zeugniß ablegt". Als ich bald nachher mein Doctor-Examen machte, mu dei meiner bevorstehenden Reise nach dem Auslande mit größerer Sicherheit auftreten zu können, ließ ich die gekrönte Schrift als Dissertation im Oruck erschien, und es ist mir die Genugthung geworden, daß noch dis in die neueste Zeit die gelehrte Alterthumsforschung davon Notiz genommen hat.

3m folgenden Jahre 1833 verließ ich Heibelberg, um mich mit meinen Boglingen nach Genf zu begeben, wo bie Familie auf langere Zeit ihren Aufenthalt zu nehmen gebachte. Wir burchwanderten zu fuß bie Thäler bes Schwarzwaldes, besnehten die meisten Städte der deutschen Schweiz und verweilten einige Tage im Berner Oberlande und an den lieblichen Seen. Einbrüde, die das herrliche Alpenland mit seinen Gletschern, seinen Wasserfällen und seinen rauschenben Bergftrömen auf mein Gemuth machte, hafteten mit manslöschlicher Frische in meiner Seele. Ich habe seitbem noch viele Rale das helvetische Bergland besucht, manche Sobe erklommen, manchen Paf überftiegen, aber auf keiner ber späteren Reisen lag, wie auf jener erften, ber Schmelz ibealer Berklärung. Rach einer vierwöchigen Wanderung erreichten wir Genf, wo wir nun ein ganges Jahr verlebten. Auch dieser Aufenthalt bat mein geiftiges Leben mit iconen Ginbruden und Erfahrungen bereichert. Richt nur, daß mein lebendiger Naturfinn fich weiden konnte an ben Anblick bes berrlichen Sees, an beffen Ufern bas anmuthige Wohnhaus lag, und an der reizenden Umgegend mit den zahlreichen Landhäusern und bem schimmernben Montblanc im hintergrund : bie berühmte Stadt mit ihrer alten Bilbung, mit ihrer ehrfamen, wohlhabenben Burgerschaft, mit ihren folgen Erinnerungen an die große Reformationszeit war ganz geeignet, mich ans ber ibealen Welt bes Alterthums in bas geschichtliche Leben ber Neuzeit warbig binüberzuführen. Dort sammelte ich bas Material zu ber Schrift: "Der Calvinismus im Berbaltnig jum Staat", und suchte burch eifriges Studium in den Beift des tiefbewegten sechszehnten Jahrhunderts einzudringen. Bugleich beschäftigte ich mich grundlich mit ben Schriften bes Benfer Naturichwarmers 3. 3. Rouffeau, für ben ich ftets ein besonderes Interesse empfunden habe, und dem dieselbe Baterstadt, die ihn früher verstoßen und verlängnet hatte, gerade bamals ein Denkmal auf ber freundlichen Rhoneinsel jette. Auch mit bem Geschichtschreiber Sismondi, ber in ber Rabe von Genf ein Landhaus bewohnte, wurde ich bekannt. Schlosser hatte mir einen Emschungsbrief an benselben mitgegeben. Aber die Naturen und Interessen waren zu verschieden, als daß ein näheres, innigeres Berhältniß sich batte bilben tonnen. Die Romantik und ihre Träger und Bekenner haben mich nicht mehr zu begeistern vermocht. Ich hatte in meiner eigenen Jugend zu

tief von ihrem berauschenden Tranke gekostet, als daß ich nicht ihre Richtung und ihre Bestrebungen als trankfaste Erscheinungen hätte meiden sollen. In einer Zeit, deren ganzes Trachten auf die Bestreiung von den Banden des Mittelalters, auf die Entsessellung der Menscheit von dem Banne der Ueberslieserung, der Borurtheile, des Herkommens gerichtet war, konnte mir die Umkehr der Kunst und Wissenschaft zu den Gebilden und erträumten Idealen einer überwundenen Bergangenheit nur als ein Irrweg erscheinen. Doch habe ich niemals verkannt, daß die romantische Schule auf die deutsche Literatur, Poesse und Anschauungsweise ersolgreich eingewirft hat, daß sie die Phantasie belebte, den Natursinn erweckte, die dürre Berstandesbildung der Ausstlätungszeit zurückvängte und den altdeutschen Studien einen mächtigen Impuls gab; und vor dem reichen historischen Wissen und dem ehrenwerthen Charakter des Berssassellung der "Geschichte der italienischen Republiken des Mittelalters", der seinen Stammbaum von einer der politischen Flüchtlingsfamisien des Apenninensandes herseitete, habe ich stets die größte Hochachtung empfunden.

In den heißen Sommertagen 1834 machte ich mit meinen Zöglingen eine reizende Fußtour nach Chamounh und zurück durch Unterwallis.

3m Berbst besselben Jahres wurde bie längst projectirte Reise nach Italien unternommen, wo die Familie den Winter zuzubringen beabsichtigte. Wir fuhren im eigenen Wagen mit vier Pferben, die ein italienischer Betturino ftellte, am Subufer bes Genfer Sees entlang, burch bas Wallis über ben Simplon nach bem Lago maggiore und von da aus nach Mailand, Berona und Benedig. Bu jener Zeit war eine italienische Reise noch eine gang anbere Sache als beut zu Tage. Der Betturino batte vertragsweise bie Rosten für die Fahrt, Zehrung und Berberge übernommen; er fand babei seine Rechnung und hatte, ba er tageweise bezahlt warb, burchaus kein Interesse, Die Reise zu beschleunigen. Wir machten turze Tagefahrten, verweilten in jeder ber bebeutenberen Stäbte bes oberen und mittleren Italiens etliche Tage, um die Merkwürdigkeiten zu besichtigen und kamen erst nach etwa sechs Wochen über Florenz, Perugia und am Wasserfall von Terni vorüber in Rom an. Dafür war aber auch die Ausbeute um so reicher. Eine Fülle bildender Elemente aller Art ftromte in die Seele ein und ein Schatz von hiftorischen und fünftlerischen Kenntnissen und Einbrücken, von gander- und Böllertunde wurde gewonnen. In Rom, wo wir feche Wintermonate 1834 auf 1835 verbrachten, batte ich bie gunftigste Belegenheit, meine Studien über Runft und Alterthum an ber besten Quelle zu erfrischen und zu beleben. Es wurde zu weit führen, wollte ich ben einzelnen Spuren und Erlebnissen in jener Beltftabt folgen, wo die Aunstgeschichte ihren Brennpunkt und Sammelplay bat, von wo aus das geschichtliche Leben Europa's in verschiedenen Epochen seine Impulse empfing, wo alle Jahrhunderte ihre Dentmale gesett haben. Nirgends gewinnt man einen so flaren und einbringlichen Begriff von bem geistigen Zusammenhang aller Menschengeschichte, als in ber ewigen Stadt, wo die Geschicke ber Welt so oft gesponnen und geleitet wurden, aber auch nirgends brangt sich so beutlich bie Ueberzeugung auf, bag bas pulfirende Leben der Gegenwart keinen Bund mit jenem "Grab ber Bergangenheit" schließen kann.

Italien lag bamals wieber in seinem politischen Schlummer, aus bem es fich einige Jahre zwoor vergeblich zu erheben versucht hatte; man lebte in Rom nur ber Runft, ben Studien bes Alterthums und bem Genuffe bes süblichen Lebens; und nirgends läßt sich die äußere sturmbewegte Welt leichter vergeffen, als in ber Stadt bes beiligen Betrus, die wie eine abgeschloffene Dase aus der Mitte der öben Campagna mächtig emporragt. Es herrschte bamals ein geistig bewegtes Leben in Rom. Das Café greco in ber Bia Condotti war der Sammelplat ber Rünftler und Fremden, die dort in allen Jungen ihre Erlebniffe mittheilten, ihre Erfahrungen und Ibeen austauschten. 36 machte bie Befanntschaft mehrerer namhaften Künstler, wie Thorwaldsen, Martin Bagner, Reinhard u. A. Die "Beschreibung Roms", Die bamals von Bunsen, Gerhard, Restner u. A. unternommen ward, führte die Tiberfabt mit ihren Denkmälern, Rirchen, Runftschätzen, mit ihren beibnischen und driftlichen Merkwürdigkeiten bem beutschen Besucher naber und spornte ben Forschungstrieb und Beobachtungssinn. Alle biese reichen Bilbungsmittel mochte ich mir zu Rute; ich burchstreifte Rom und die Umgebungen nach allen Richtungen, um von allen Dertlichkeiten und geschichtlich merkwürdigen Stätten eine richtige und klare Anschauung zu gewinnen; ich studirte bie Aunftgeschichte aller Zeiten an ben berrlichen Werken, welche ber Batican, bas Capitol, die Rirchen und die mächtigen Paläfte in fo großer Fülle barbieten, babei las ich eifrig bie Kassischen Schriften ber italienischen Literatur, einen Dante, Taffo, Ariofto, einen Machiavelli, Davila, Buicciardini.

Rachbem ich noch Reapel und seine Umgebungen besucht, den Besub bestiegen, in Herculanum und Bompeji die Alte Welt in ihren wunderbaren Ueberreften, in ihrem großartigen tunftgeschmudten Stillleben geschaut, gleichsam das verkörperte Märchen vom Dornröschen, begab ich mich im Frühjahre 1835 immer noch in Begleitung meiner Zöglinge und ihrer Eltern über Pifa, Genua und Turin nach Paris, wo bie angefangene Schrift über ben Calvinismus vollendet wurde, welche dann im nächsten Jahr 1836 bei Mohr in heibelberg im Druck erschien. Hatte ich mein Schriftchen über Gytheum meinen beiben erften Lehrern, Hermann und Feuerbach, geweiht, so widmete ich biefes geschichtliche Wert bem Manne, ber mir in dieser Bahn vorzugsweise Bubrer und Rather war, Chr. Fr. Schlosser. In Paris eröffnete sich für mich eine neue Beriode geschichtlicher Studien. Wie ich in Rom und in ben Städten Italiens über die Alte Belt, über die Entwidelung bes städtischen Burgerthums und ber firchlichen Hierarchie neue Ibeen und Anschauungen in mich aufgenommen, wie in Genf die Reformationszeit mit ihren geistigen Rampfen und freimachenben Brincipien meinem Berftanbnisse näher getreten war, so führte mich das großartige politische Leben, das in der französischen Damptftadt bem Fremben auf jebem Schritte entgegentritt, in Die neue Beschickte ein und brachte mir die großen Fragen der Gegenwart vor die Seele. Die gewaltige Zeit der Revolution und ihre Ursachen und Folgen versteben zu lernen, war mein wichtigstes Anliegen während meines zehnXX Borrede.

monatlichen Aufenthaltes in Paris. Zu bem Zwed suchte ich mir zuerft bas geistige Leben Frankreichs unter Ludwig XIV. flar zu machen, um die geschichtliche Entwicklung bes achtzehnten Jahrhunderts in ben Reimen und Wurzeln zu ergründen, verfolgte bann biefen geiftigen Proces an ben Berken Boltaire's, Rouffeau's, Montesquieu's und ber Enchtlopabiften und bemubte mich endlich, an der Hand von Thiers, Mignet und den Memoirenschriftstellern ber Zeit eine tiefere Ginficht in bie Erscheinungen und in ben Bang ber Revolution zu gewinnen. Nur wer in biefer gabrenben Weltstadt einige Beit gelebt und bas frangöfische Bolt bis in bie unteren Schichten tennen gelernt bat, wird biese welterschütternbe Bewegung versteben, wird ben Schlüffel finden filr manche Erscheinungen, die dem ferner stebenden Beobachter felbst bei bem redlichsten Forschungseifer unverständlich bleiben. In Baris war ich Augenzeuge bes großen Attentats auf bas Leben bes Ronigs Louis Philipp mittelft ber "Höllenmaschine" Fieschi's und ber burch bas blutige Ereigniß erzeugten politischen Aufregung.

Als ich noch in Paris weilte, wurde ich von dem Gemeinderath meiner Baterstadt Bergzabern zum Vorstand einer neu zu begründenden Lateinschule vorgeschlagen und von der Regierung ernannt. Die Vorsehung hatte mich bisher so wunderbar geleitet, daß ich auch in dieser Verusung einen Wink des Schicksals erkannte und ihm Folge leistete. Gott vertrauen und seine Pflicht thun, war die mütterliche Lehre, die ich als werthvollstes Gut in die Fremde getragen und der ich in allen Perioden meines Lebens treu geblieben din. Diesen Grundsat im Herzen, trat ich die neue Stelle an, so wenig sie mir auch genügte. Ich bekleibete sie drittehalb Iahre zur größten Freude meiner besahrten Mutter, die während dieser Zeit dei mir starb. "Mein Leben ist ein Pilgrimstand", sautete der Anfang des Grabliedes, das sie sich selbst gewählt; er bezeichnete ihr ganzes Erdenwallen. Es war ihr nicht vergönnt, die bessern Tage zu genießen, die ihr der Sohn so gern bereitet hätte, sie starb an der Schwelle zu der schöneren Zukunst.

Der Aufenthalt in Bergzabern war ein Stilleben, bem ich mich Anfangs mit Liebe bingab. Es war gleichsam ein Ausruhen von den gewaltigen Erlebnissen und Einbruden ber vorbergebenden Jahre und ein Sammeln für Die nächste Zukunft. Hier machte ich auch die Bekanntschaft von Thiersch, ber fich um das Schulwesen der Pfalz hobe Berdienste erwarb und als Priffungs-Commissair mehrmals bas Land bereifte. Es war ein interessanter Mann von idealen Bestrebungen, ein feuriger Apostel des Humanismus und von großer Gewandtheit der Rede. Aber das abgelegene Städtchen ohne literarische Anregung und wiffenschaftliche Sülfsmittel konnte mich nicht lange befriedigen. Wie viele Beweise von Freundschaft und Theilnahme ich auch empfing; ich hatte mir höhere Aufgaben gestellt und eine reichere Welt kennen gelernt, als baß ich mein Leben in Meinstädtischen Berbaltnissen batte zerrinnen lassen Ich ging mit bem Gebanken um, mich ber akabemischen Laufbahn juguwenden, wozu mich Schlosser ermuthigt hatte; aber die Furcht vor den Entbehrungen, die dem Stande bes unbemittelten Privatbocenten gewöhnlich anhaften, hielt mich ab, ein sicheres, wenn auch geringes Einkommen in die

Vorrebe. XXI

Schanze zu schlagen. Ich hatte bie Bitterkeit ber Armuth zu tief und zu lange gefostet, als daß ich mich im breißigften Lebensjahre von Neuem einem ungewissen Schickfal batte bingeben mögen. Auch war ich gewohnt, mehr zu ergreifen, was sich barbot, als selbst zu mablen und zu versuchen. biesmal war mir die Borsehung gewogen, Heibelberg sollte mir abermals zur heimath werben, kein theuererer Ort batte fich mir zum weiteren Lebensgange öffnen tonnen. Dort war turz zuvor auf Anregung bes hochverbienten Bürgermeisters Speherer eine neue Lehranstalt unter bem Namen "Bobere Burgerschule" gegründet worden. An diese wurde ich auf Empfehlung des Directors Bonis, ben ich schon während meines erften Aufenthaltes in Heibelberg kennen gelernt hatte, als zweiter wissenschaftlich gebildeter Hauptlehrer berufen. Sehnsucht nach ber geistigen Atmosphäre ber Musenstadt am Nedar machte mir ben Entschluß ber Uebersiebelung leicht. Mit Neujahr 1839 verließ ich meinen Geburtsort, an ben mich seit bem Tobe ber Mutter keine näheren Bande mehr fesselten, um die neue Stelle anzutreten. Noch in bemselben Jahre begründete ich baselbst meinen eigenen Hausstand, indem ich mich verheirathete und einige Zeit nachher am schönen Nedarufer mir ein eigenes Haus pun bauernben Wohnfitz erbaute.

Bar mir schon in meinem bisherigen Lebensgange bas Glück nicht ganz abhold gewesen, so war es mir besonders günstig bei meiner Ehe. eine Frau, welche mit den trefflichsten Eigenschaften bes Geistes und Herzens und mit ben Tugenben einer Hausfrau und Mutter bie Liebe und hingebung berband, die sie zur treuen Gefährtin bei allen Anliegen und Arbeiten bes Mannes machten. Durch ihre rege und liebevolle Theilnahme und ihr feines Urtheil belebte und forberte fie meine literarische Thätigkeit und stärkte mein Selbswertrauen. Mit bieser Berbindung trat ich in einen angesehenen Familientreis ein, ber ben einsam und vaterlos herangewachsenen Mann wohlvollend in seine Reihen aufnahm und bem als Blied beigezählt zu werden ftets mein Stolz gewesen ift. Und nicht blos in eine große angesehene Berwandtschaft, die theils in Beibelberg selbst, hauptsächlich aber in Frankfurt, in ben sächstschen Städten Dresben und Leipzig und in England ihre Berweigungen hatte, trat ich durch meine Heirath ein; auch in den gebildeten Areifen ber Universitätsstadt faßte ich jest festeren Fuß. Meine Schwiegermutter war vor fünf und zwanzig Jahren mit ihrem Manne Dr. Georg Beder und ihrem einzigen Töchterchen nach Heibelberg gezogen, wo sich berselbe, ein geschätzter Frankfurter Abvocat, niederzulassen gedachte, um sich ausschieglich wissenschaftlichen und literarischen Arbeiten zu widmen. seiner Uebersiedelung war er gestorben, die Wittwe aber mit der jungen Sie war eine Frau von großem Berftand und Tochter aurückaeblieben. schaffer Urtheilstraft, beren bobe aufrechte Gestalt noch in späten Jahren Spuren ehemaliger Schönheit trug und die in ihrem ganzen Wefen und Antreten einen vornehmen, Achtung gebietenden Einbruck machte. nicht von beiterem und bingebendem Temperamente war sie doch eine so bistingnirte Erscheimung von schlagfertigem Wit und schnellem Geift, daß fie leicht in die ersten Gesellschaftstreise Eingang fand. Wie oft hat sie uns von

bem leben und Treiben Alt-Beidelbergs erzählt, bas an ihr vorübergegangen war! Sie hat im Daub'schen Hause, wo sie besonders viel verkehrte, Die Creuzer-Günberobe'sche Liebestragobie sich entwideln und abspielen seben; fie hat bas Chepaar 3. Heinrich und Ernestine Bog baufig besucht in ber gleich einem Rlofter mit Garten und Mauer umgebenen thurmartigen Wohnung, wo ber Idhllendichter und Ueberseper bes homer in patriarchalischer hausväterlichfeit und Abgeschloffenheit seine Tage verbrachte, in beiligem Borne gegen Finfterlinge und Mystiker sich ereifernd und die verschwommene Romantik be-Mit ben Familien Schloffer, Thibaut, Abegg, Gmelin, Tiebemann u. A. ftand fie in vertrautem Bertebr. Mit heiterem humor erzählte fie, wie fie fich einst von Jean Paul, ber in einer munteren Abendgesellschaft bem auten Rbeinwein etwas reichlich zugesprochen batte, auf ben Wunsch anderer Bafte nach Saufe batte begleiten laffen, ibn aber an feinem Gafthofe ver-Im Thibaut'schen Hause, wo man die Tonkunft in ihrer Reinheit abschiedete. pflegte, gingen Mutter und Tochter fast täglich ein und aus. Aus solden Erzählungen habe ich einen großen Theil ber "Beibelberger Erinnerungen" geschöpft, von benen später bie Rebe fein wirb.

In diesen Kreisen hatte meine Frau ihre Jugend verbracht und ihre Bildung ging weit über bie gewöhnliche weibliche Sphare. Waren boch in jenen Tagen bes politischen Stilllebens Literatur und Kunfte bie einzigen Götter, benen man Opfer barbrachte. Sie verstand Französisch und Englisch, ienes hatte fie von einer Erzieherin aus Genf, die mehrere Jahre in der Familie lebte, dieses mabrend eines langeren Aufenthaltes in London bei Bermanbten fich angeeignet. Ich lernte sie bald nach meiner Uebersiedelung nach Beibelberg in einer Abendgesellschaft fennen. Sie batte sich furz vorber einige Wochen in Mailand aufgehalten, wo ebenfalls eine ihr verwandte Familie. Nun wünschte sie sich im Italienischen fortzubilben; Mblius, ansässig war. und so wurde benn ein Tasso-Abend verabrebet, ber im Laufe ber Zeit mit einer Berlobung schloß. Damals sagte ein Freund zu mir: Du bekommft eine Frau, über beren treffliche Eigenschaften nur eine Stimme berricht; ich babe nur ein Bebenken, daß sie von garter Gesundheit ift. Der mir biese Worte fagte, liegt schon bald vierzig Jahre im Grab und fie ift noch immer Dant ihrer Enthaltsamkeit und Selbstbeberrichung ist sie burch bie am Leben. Jahre gewandelt und hat sich bis zur Stunde ihre Thätigkeit und ihren regen frischen Beift erhalten.

Mit ber Begründung eines eigenen Hausstandes erlangte ich die äußere Unabhängigkeit, nach der ich so lange getrachtet und die für meine Natur das nothwendige Lebenselement war. Das geräumige Haus mit dem daranstoßenden Garten und Rebstücke, das wir zwei Jahre nach unserer Berheirathung am rechten Ufer des Neckars erbauten mit schönster Aussicht auf Schloß, Berge und Flußthal, machte es mir möglich, durch Aufnahme einiger Zöglinge oder junger Leute aus der Fremde, welche die deutsche Sprache erlernen und sich in einzelnen Wissenschaften ausbilden wollten, meine Einnahme zu vermehren, so daß wir unsern fünf Kindern, die in rascher Folge die Familie vergrößerten, eine gute Erziehung geben konnten. Als die Tochter heranwuchs und die

Erfolge meiner literarischen Arbeiten andere Einnahmequellen eröffneten, blieb bas Haus auf die eigene Familie beschränkt, mit Einschluß der Mutter, die ihr nemzigstes Sahr in unserer Mitte erreichte, die Klarheit und Stärke des Geistes die an ihr Ende bewahrend.

Die Beschäftigung mit ber Wissenschaft war mir so sehr zum Bedürfnig, ur andern Natur geworden, daß sie durch die vermehrten praktischen Anliegen feine Unterbrechung erlitt. Und wenn gleich bie Schule ben größten Theil der Tagesstunden in Anspruch nahm, so fand ich bei eifriger und umsichtiger Benutung und Eintheilung meiner freien Zeit boch noch Muge, meine Stubien und literarischen Arbeiten fortzusetzen. Dank meiner eisernen Willenstraft mb Ausdauer, meinem gesunden Körper und meiner Gewohnheit, mit energischer Consequenz auf ein bestimmtes Ziel loszugehen und alle zerstreuenden Rebenbeschäftigungen zu meiben, konnte ich beiben Aufgaben genügen und ich glaube behaupten zu bürfen, daß keine babei zu kurz gekommen ist, keine burch bie andere Schaben gelitten bat. Meine literarische Thätigkeit war ausidlieglich auf das historische Gebiet und was sich naturgemäß an dasselbe anschließt, gerichtet. Und wo hatte ich einen geeigneteren Boden und eine antigendere Umgebung finden können, als in der schönen Musenstadt, wo die Geschichtschreibung mehrere ihrer Grofmeister gablte; wo neben Schlosser noch Gervinus wirkte und einige Jahre später Bausser seine glanzenbe Laufbahn begann! Dit ben beiben Erften ftand ich in ununterbrochenem freundschaft-An Schlosser's "Geschichte bes achtzehnten Jahrhunderts" liden Berkebr. nahm ich ben innigsten Antheil. Nicht nur, daß ich bei ber britten Auflage bie Correctur besorgte, ich fertigte auch ein Namen- und Sachregister zu berielben an; und als einige Jahre später ber Plan auftauchte, eine neue verkürzte Ausgabe bavon zu veranstalten, ein Plan, ber jedoch nicht zur Ausführung tam, war ich von dem Berfasser auserseben, diese Arbeit zu übernehmen. Roch besitze ich von ber Hand bes verehrten Altmeisters ben Prospectus zu ber beabsichtigten Umarbeitung mit den Grundzügen der Behandlung und den Gesichtsvunkten, die dabei vorzugsweise in's Auge gefaßt werden sollten, und ich bewahre das Schriftstud als ein heiliges Vermächtniß und als Document Noch inniger waren meine Beziehungen zu bes ehrenvollsten Bertrauens. Bon den Tagen an, da derfelbe nach seinem ruhmvollen Abgang Gervinns. von Göttingen zum zweiten Male sich dauernd in Heibelberg niederließ und auf dem bügeligen Recarufer nicht gar fern von meiner eigenen Wohnung fich ein freundliches Afpl erbaute, bis zu bessen hinscheiben am 18. März 1871 hat bas freundschaftliche Berhältniß awischen uns Beiben nie eine Störung ober Unterbrechung erlitten, wenn gleich in ben letzten Jahren über die politischen Dinge Deutschlands eine Berschiebenheit ber Ansichten eintrat, bas idem sentire de republica, bas so lange bestanden, ein Ende nahm. ver jemals diesem geiftvollen Manne mit bem feinen afthetischen Gefühl, mit bem angeborenen Sinn für alles Schöne und kinftlerisch Bollenbete, mit bem iharsen, treffenben Urtheil über Bersonen und Sachen näher getreten ist, ber begreift leicht, wie belehrend und anregend ein solcher Berkehr für den um wenige Jahre jüngeren Mann sein mußte. Auch noch andere werthe Freunde mußte mitwirken am Webstuhle ber Zeit. Ich fab ein, daß der Erziehung und bem Unterrichtswesen andere Aufgaben gesetzt seien, als in ber rubigen Bergangenheit, daß die Bolksbildung in weitere Kreise bringen, daß ber Burgerstand, ber zu einer regen Mittbatigkeit an bem öffentlichen Leben berufen ift, auch eine biesem Berufe entsprechenbe allgemeine Bilbung sich erwerben, Ginficht in die menschlichen Dinge, in die wichtigen Zeitfragen befitzen Run erhielt mein Schulamt in meinen Augen eine ganz andere Be-Galt es boch ein Geschlecht beranbilben zu helfen, bas in Zutunft an der Gesetzgebung, Rechtspflege, Berwaltung mitwirken, von dem das Industries und Handelswesen seine Impulse empfangen, das der wichtigste Factor bes öffentlichen, wirthschaftlichen und socialen Lebens sein wurde! Dieser Aufgabe suchte ich nunmehr mit allen Rraften und Baben, die mir ber Schöpfer verlieben, zu bienen. Aber ich concentrirte meine Thätigkeit auf ben Rreis, in bem ich mich fest und mit Sicherheit bewegen konnte. Die Bielgeschäftigkeit, bas Streben, nach allen Seiten bes so reichen und mannichfaltigen Dafeins auszugreifen, allenthalben bie Sand mit im Spiel zu haben und ftets auf bem Markte zu steben, war meiner Natur nicht angemessen. Ich bielt mich in ber Regel von Versammlungen und öffentlichen bemonstrativen Sandlungen fern, weil ich weber Talent noch Neigung bafür besaß. Für die freudige Anerkennung, die ich mit neiblosem Bergen jeder berartigen Begabung bei Andern zollte, verlangte ich nur, daß man auch mich meine Wege geben laffe, auch mir gestatte, in ber mir entsprechenden Sphare mich zu bewegen. Diese Sphare glaube ich richtig erkannt und gewählt zu haben, und sie hat mir volle Beichäftigung und Befriedigung gewährt. Der Goethe'iche Ausspruch:

> Sett auf meinen Leichenstein: Dieser ift ein Mensch gewesen, Und bas heißt ein Kämpfer sein,

fand keine Anwendung auf meine Person, wenn darunter ein Kämpser gegen andere Menschen verstanden wird. Wie ich selbst stets danach getrachtet habe, meine eigene Natur zu begreifen und auszuleben, so gönnte ich auch Andern die Freiheit der Selbstbestimmung. Der Spruch: Schau in Dich! galt mir als erste Lebensregel. Mein Kamps war nur auf die Beseitigung der Hindernsterisse und Schwierigkeiten gerichtet, welche sich der Erreichung meiner Ziele und Ausgaben in der Außenwelt entgegen stellten.

In meinen geschicklichen Lehrstumben suchte ich die jugendlichen Herzen für die idealen Güter der Menschheit, für Baterland, Recht und geordnete Freiheit zu entzünden, den warmen Hauch der Humanität über sie auszugießen, und zugleich durch Erweckung und Stärkung des Ehrzefühls, worin ich stets einen schraften Sporn für edle Gesinnungen und Handlungen erblickt habe, eine Schranke gegen Gemeinheit und Niederträchtigkeit des Charakters aufzurichten; und um sortwährend einen Weg an das Elternhaus und die Bürgerschaft offen zu halten, benutzte ich jeden Jahresschluß, um in einer Schulrede und einem Programme praktische Fragen und Anliegen über Erziehung und Unterricht, über Ziele und Aufgaben der Schule, über Einrichtungen und Methode zur Sprache zu bringen. Bon diesen Schulreden habe ich vier zusammen-

hängende "über das vaterländische Element in der deutschen Schule" zur Berbreitung in weitere Areise in den Buchhandel gegeben und sie in einer zweiten, theilweise veränderten Auflage der im Herbst 1865 in Heidelberg wegenden Bersammlung von Philologen und Schulmännern gewidmet. Aus der Schule ist das "Lehrbuch der Weltgeschichte" hervorgewachsen, bei dessen kalage und Aussührung mir meine literarische Bestimmung, ich möchte sagen meine Mission zum klaren Bewußtsein gekommen ist.

Und was waren benn bie Erfolge beiner vieljährigen Bemühung in biefem Beift und Sinn? fo wird vielleicht mancher Leser im Stillen fragen. 36 habe barüber nicht ängstlich geforscht. Die Fortschritte ber Menschheit laffen fich schwer im Ginzelnen nachweisen und die Wirksamkeit bes Lebrers wird durch anderweitige Einflüsse so vielfach durchtreuzt und paralpsirt, daß es unmöglich zu ermitteln ist, wie viel von biefer ober jener Erscheinung auf Aber ich habe ben Glauben an ben Rechnung ber Schule zu setzen sei. fortschritt ber Menschheit jum Befferen und Edleren ftete in ber Bruft getragen und nicht muthlos bas Haupt gefenkt, wenn ba ober bort nicht bie Frückte ber Aussaat entsprachen. Aus ber Geschichte habe ich gelernt, daß bas Echte und Wahre nie gang verloren geht, daß es oft nach jahrelangen Trübungen und Berkennungen wieber jur Geltung und jum Sieg kommt. Auch hat ja jedes bobere Streben für sich selbst Werth und trägt auch in sich jelbst seinen Lobn.

So viel Zeit und Mühe auch die Schule in Anspruch nahm, so habe ich boch meine Studien und schriftstellerischen Arbeiten nicht unterbrochen. Concentration meiner Thatigkeit und die Gewöhnung an Arbeitsamkeit ließen es zu, daß ich meinem Trieb nach geistigem Schaffen und schriftlicher Mittheilung bes errungenen Wiffens Genüge thun konnte; ju äußeren Zerftreuungen fühlte ich teine Bebürfnisse; Erholung gewährten größere Spaziergange und fürzere ober längere Reisen, die ich regelmäßig in den Herbstferien, meistens in Begleitung meiner beranwachsenben Kinder ausführte. geborte auch eine Reise, Die ich burch bas Rabethal über ben hunderud nach Trier und Coblenz unternahm, um den Meinigen die alte Heimath meines Baters ju zeigen, jum großen Erstaunen ber Berwandten, die feit vielen Jahren michts mehr von dem Lebensschicksale des Betters vernommen hatten. — Nur ber Bersammlung der Germanisten und Historiter in Frankfurt a. M. wohnte ich im Jahre 1846 bei, um einige ber Korpphäen beutscher Wissenschaft peribulich kennen zu lernen; und in späteren Jahren besuchte ich mehrere Male die gemüthlichen Zusammenkunfte, welche einige Directoren und Lehrer babischer Mittelschulen in verschiedenen Städten des Landes veranstalteten. Gelegenheit schloß ich innige Freundschaft mit Dr. Otto Deimling, ber einst Ernieber im Bunsen'schen Saufe gewesen war und in der Folge in den neuorganisirten Ober-Schulrath berufen wurde, eine Freundschaft, Die nach turger Daner von rauber Todeshand zerrissen ward. Ich werde dem feinsinnigen Ranne, bessen ibeal angelegte Natur mir sehr sympathisch war, stets ein trenes Anbenken bewahren. Er ftarb wie ein pflichtgetreuer Solbat in seinem Dienfte.

Dant ber forgfältigen Eintheilung meiner Thätigkeit war es mir möglich. in ben acht und vierzig Jahren meines biefigen Lebens manche schriftstellerische Arbeit in die Deffentlichkeit zu bringen. Außer mehreren Abhandlungen und Recenfionen in ben "Beibelberger Jahrbüchern", in ben theologischen "Stubien und Rrititen" und in andern periodischen Schriften arbeitete ich eine Geschichte ber englischen Reformation aus, bie auf vier Banbe berechnet, ben Titel: "Geschichte ber akatholischen Rirchen und Secten in Großbritannien" führte, aber mit ber Reformationsgeschichte in zwei Banben abgeschloffen und auch umter hiesem Titel in neuer Ausgabe publicirt ward (Leipzig 1845 und 1853). Damit verwandt war eine größere Arbeit über "Milton's profaische Schriften". in Raumer's historischem Taschenbuch, Jahrgang 1852 und 1853. Reisen nach England in ben Jahren 1842 und 1851 hatten mir eine tiefere Renntnik ber Sitten, Lebensanschauungen und Nationaleigenthumlichkeiten biefes Bolles verschafft und die Begriffe und Einbrude, die ich früher im Umgang mit Einzelnen empfangen, am vollen Leben berichtigt und vermehrt. Wert wurde in mehreren namhaften Zeitschriften eingebend und mit Anerkennung besprochen und bat bem Berfasser bie Aufnahme in die historischtheologische Gesellschaft in Leipzig und in zwei ausländische Afabemien eingetragen. Aber durch meinen Beruf als Geschichtslehrer, durch meinen Studiengang und durch das ermunternde Borbild Schlosser's auf umfassendere, mehr populare Arbeiten hingewiesen, habe ich mich in ben letten vier Decennien fast ausschlieklich ber universalbistorischen Schriftstellerei gewihmet. Bei biefen Arbeiten bin ich mit Erfolgen erfreut worden, die meine Erwartungen weit Bon bem gegenwärtigen "Lehrbuch ber Beltgeschichte" erschienen überftiegen. seit bem Jahr 1847 zwanzig ftarte Auflagen; von ber "Weltgeschichte in überfichtlicher Darftellung" seit 1850 neunzehn ebenso ftarte; und es gibt taum ein europäisches Culturland, in dem nicht eins oder das andere oder beide übertragen wurden. Ich besitze eine ganze Sammlung von Uebersetzungen in fremben Sprachen, sogar in solchen, bei benen ich nicht einmal bie Schriftzeichen zu lesen vermag. Biele Briefe von nah und fern, zum Theil mit Bemerlungen und Notigen, die von eingebendem Studium bes Buches Zeugniß gaben, haben mich erfreut, ermuthigt und ju Dant verpflichtet. Bu biefen Erfolgen bat die umfichtige Thätigkeit bes Berlegers, Dr. Wilhelm Engelmann in Leipzig, mit bem ich seit ber ersten burch bie Bermittelung von Gervinus geknüpften Berbindung bis zu seinem am 23. December 1878 erfolgten Tod ftets in freundschaftlichem Bertebr geftanben, nicht wenig beigetragen. Daß er ben Abichluß bes größeren Werkes, auf ben wir uns im Geifte fo oft gefreut batten, nicht mehr erlebte, bat mich mit tiefem Schmerz erfüllt. Die Sammelwerke, sowohl bas "literarbiftorische Lesebuch", bas in ben Jahren 1851 und 1852 in fünf Bandden erschien, als bas "Lesebuch gur beutschen Literaturgeschichte", vierte Auflage 1878, sollten als Ergänzung ber literaturgeschichtlichen Abschnitte bes "Lehrbuchs" bienen.

Die Erfolge, die das Lehrbuch erzielte, gaben mir den Muth, das größere Werk, die "Allgemeine Weltgeschichte" in Angriff zu nehmen, welches, im Jahre 1856 begonnen, nach vierundzwanzigjähriger ununterbrochener Arbeit um Beihnachten 1880 in 15 Banben vollenbet ber Deffentlichkeit übergeben werben tonnte. Deine Absicht war, eine ernste solibe Geschichtstunde auf ben Grundsätzen ber humanität und einer liberalen Weltanschauung aufgebaut in weitere Preise zu tragen, ben gebilbeten Ständen Interesse einzuflößen und Belebrung barzubieten über bie Thaten und Schickfale vergangener Zeiten und Geschlechter. Es war ein Bagftud für einen Mann, ber bem fünfzigsten Lebensjahre nabe ftand; aber Liebe jur Sache und Ausbauer bei ber Arbeit half Alles überwinden. 3ch bedurfte feiner außeren Aufmunterung; ich trug ben Sporn ber hingebung in ber eigenen Seele, und ber wurde nicht stumpf und nicht schlaff; benn mein Berg lentte meine Feber. Wie schon ber Titel vertündigte, hatte ich bei der Ausarbeitung die gebildeten Stände im Auge; doch habe ich die Grenzlinie nie zu niedrig gezogen; ich habe meiner Geschichtsbarftellung nach Form und Inhalt ftets eine folche Fassung und Haltung ju geben gesucht, daß sie auch vor dem Urtheile des wissenschaftlichen Siftorikers pu bestehen vermöchte. Auch habe ich mich, gemäß meiner Natur und meinem Denkspruch: "Gerecht sein gegen jebe aufrichtige Bestrebung ist wahre humanität", von jedem schroffen Barteidoctrinarismus fern gehalten. Was ich vor vielen Jahren ausgesprochen, trifft noch beute ju: Bei Beurtheilung von Personen und Thatsachen habe ich mich stets in die Zeitverhaltnisse zu versetzen gesucht, unter beren Ginwirfung jene handelten, Diese gur Erscheinung tamen, nicht aber ben Makstab bes Urtheils aus ben Barteistellungen ber Gegenwart ent-Frei von confessioneller oder politischer Orthodoxie habe ich banach sestrebt, das welthistorische Leben aus einem böberen menschlichen ober philosophischen Gefichtspunkte zu begreifen und mit unbefangenem Sinn ohne vorgefaßte Meinung an die Erscheinungen heranzutreten. — Bas insbesondere bie religiösen und kirchlichen Dinge betrifft, sagte ich an einer andern Stelle, jo war der Berfasser bemüht, sich auf einem möglichst unparteilschen, weitbergigen Standpunkt zu halten. Er ist weit entfernt, die alte Beibenwelt mit ihrer Lebensfreude, ihrer patriotischen Tugend und ihrer männlichen Kraft zu verdammen, weil ihr Blick mehr ber Erbe als bem himmel zugekehrt war; ihm mangelt nicht ber Sinn für ben Bunber- und Aberglauben einer geiftig armen Zeit, nicht bie Empfänglichkeit für bas beschauliche Gemüthsleben ber Abstiller im Mittelalter, nicht bas Berftanbnig ber Kraft, bie in bem Entjagungsprincip ber Bettelorben gelegen, auch nicht bie Würbigung ber hohen Racht, die der Kirche und dem Papftthum innewohnte und die Kreuzzüge ins leben rief, aber auch nicht die warme Theilnahme und Begeisterung für die Reformationstämpfe mit ihrer freimachenden Idee. Nirgends wird man ben Berfasser von engem Confessionsglauben beherrscht finden; jedes reine Streben, jede echte Menschennatur bat vor seinen Augen gleiche Geltung; nur ber menschenfeinbliche Fanatismus und alle äußerften Richtungen, bie ber echten Menschenbildung bemmend und zerstörend entgegentreten, find ihm zuwider, der engherzige Secten- und Shmbolglauben und die kirchliche Ausschließlichkeit, die sich allein beseligende Kraft zulegt, der finstere Romanismus und sein feinblicher Bruber, ber Pietismus; aber auch bas eitle Trachten, sich von der kirchlichen Gemeinschaft abzulösen, und die wühlerische Gewalt, bie ben Boben ber Religion und ber menschlichen Gesellschaft untergräbt und

XXX Borrede.

eine sittliche Barbarei herbeizusühren broht. Diesen Standpunkt habe ich bei ber Ausarbeitung meiner geschichtlichen Werke niemals aus dem Auge verloren. Das Geschäft des Scheidens der Menschen in Gerechte und Ungerechte nach links und rechts oder, wie es im Evangelium heißt, in Schafe und Böcke habe ich nie geliebt und nie geübt.

Bei meiner schriftstellerischen Birksamkeit ift mir ftets bie praktische Thätigkeit in der Schule ju Statten gekommen: ber Schule habe ich es hauptfächlich zu verbanken, daß mir ein bestimmter und präciser Ausbruck zur andern Natur geworben ift, bag mir jebe Unflarbeit, jebes verschwommene halbburchbachte Gerebe wiberftrebt, daß ich ein Feind bin aller schimmernben Bhrasen, alles Schellengeklingels; ber Schule und bem Berkehr mit ber Jugend verdanke ich es ferner, daß ich bei meiner Betrachtung und Bebandlung historischer Sachen und Bersonen eine gewisse Ibealität bewahrt habe, daß ich mit einer gewissen Ehrfurcht vor ber Burbe bes Gegenstandes an die Aufzeichnung ber geschichtlichen Erscheinungen berantrete, die einst ben Lebenbinhalt vergangener Bölter und Geschlechter gebildet baben; daß ich ein inneres Widerstreben empfinde, in die schlammigen Bache ber Unfittlichkeit binabzusteigen und bie Charafterbilder für einzelne Bersönlichkeiten und Berioden in der Berworfenheit und im Lafter zu suchen. Die Anficht, daß es besser sei, die Jugend burch ibeale Borbilder für das Eble und Hohe zu begeistern, als ihr erft die Sunde zu malen und dann die Hölle und ihre Schrecken, bat so febr mein ganzes Wesen erfaßt, daß die Wirkungen bavon wohl auch in meiner Geschichtsbarstellung bervortreten werben.

Auch noch in einer anderen Beziehung wird man vielleicht die Erfahrungen ber Schule wahrnehmen, in ber Technit und formalen Berarbeitung bes überreichen Materials, in der Bertheilung und Anordnung der historischen Grund-Jeber, ber fich eingebenber mit Geschichte beschäftigt bat, weiß, welche ftoffe. Schwierigleiten biefe Seite ber Geschichtschreibung und Geschichtbebandlung bem Universalbistoriker barbietet. Bor Allem wird ibm bas Mittelalter mit seinem staatlichen Alein- und Sonberleben, mit bem Borberrichen bes Individuellen und Eigenartigen, mit ben centrifugalen Richtungen und Bestrebungen ber bynaftischen, communalen und corporativen Einzelglieber manche Verlegenheiten bereiten. Hier galt es, bas Nacheinander mit dem Nebeneinander zu einem organischen Ganzen zu verbinden, eine folde Gliederung und Eintheilung zu treffen, daß das zersplitterte Ginzelne sich in den Gesammtbegriff einfügte, daß bas historische Leben, wie es im Laufe ber Zeiten in ber Wirklichkeit zur Erscheinung tam, auch in ber Anordnung und Gruppirung, in ber tünstlerischen Technit, fich abspiegelte. In wie weit mir die Lösung ber schwierigen Aufgabe gelungen ift, mogen tundige Lefer beurtheilen. Die periodische Presse hat fich im Ganzen wohlwollend und anerkennend über bas Werk ausgesprochen, anfangs aber nicht gerabe in hervorragender Weise sich mit demselben beichaftigt. Bu einer eingebenden Kritif und Burbigung haben fich nur Wenige herbeigelaffen. Für ben einsam stehenben Schriftsteller, ber teiner Schule ober Genoffenschaft angehört, ber fich niemals unter bas Banner einer Ramerabschaft gestellt oder sich unbedingt und prüfungslos einer religiösen oder politischen Parteiparole unterworfen bat, ift es nicht leicht, im Kampffpiel bes

Borrede. XXXI

Lebens sich bemerklich zu machen. Mit dem naiven Vertrauen in die Menschen, mit dem ich meinen Lebensgang angetreten, habe ich auch die schriftstellerische Laufbahn verfolgt, des Glaubens lebend, daß aufrichtige Wahrheitsliebe, echte Ueberzeugungstreue und ernstes Studium schließlich doch zur Geltung und Amerkennung kommen würden. Lange mußte ich mich freilich mit dem Ruhme getrösten: Qui dene latuit, dene vixit und mich gesaßt machen, denzenigen beigezählt zu werden, die der römische Dichter als fruges consumere nati bezeichnet. Aber die zunehmende Berbreitung meiner Bücher und so manche Zeichen der Anerkennung und Theilnahme, die mir unter der Hand zugingen, sberzeugten mich, daß mein Name doch nicht ganz umbekannt geblieben sei, daß ich nicht ganz umsonst gelebt habe. Man mochte in der Darstellung einige Spuren von dem natürlichen Pathos entdecken, das dei allen Dingen, die den invendigen Menschen ersassen, unwillkürlich aus dem Herzen in die Feder ansströmt und einige Sympathie erzeugt.

Auch batte bie Gattung ber Historiographie, ber ich mich hauptsächlich widmete, damals nicht die Gunft der öffentlichen Meinung für sich. Universalgeschichte ift Jahrzehnte binburch bas Stieffind in ber Literatur gewesen; man schien gang vergeffen zu haben, welche Bebeutung für bie Erkuntuiß ber geschichtlichen Entwickelung ber Menscheit ein Boltaire, Spittler, Johannes Müller, Schloffer in feinen früheren Arbeiten u. A. gehabt haben. Die Borurtheile gegen biesen Zweig ber Historiographie mochten nicht ganz unbegründet sein, wenn man bebenkt, daß die "Weltgeschichte" das große Feld ift, auf bem fich theils ber historische Dilettantismus und die selbstgefällige Oberflächlichkeit breit machen, theils bie politische ober religiöse Tendenz- und Partifdriftftellerei ihre flatternbe Fahne aufpflanzt. Der Universalbiftorifer, bem es mit ber geschichtlichen Wahrhaftigkeit und Gründlichkeit Ernst ift, sieht d baber in die Rothwendigkeit versett, von vorn herein die Waffe ber Gelbftbertheibigung ju führen. Eine "Beltgeschichte" muß ber Spiegel sein, in bem man die Summe des historischen Wissens ber Zeit in beutlichen Umriffen erkunt: ein Wert, das nie jum Abschluß geführt werben tann, so lange ber Forschungstrieb ber Menschen neue Fundgruben entbeckt, das vielmehr von Beit ju Zeit immer wieder auf's Neue geschaffen werden muß und immer andere Seiten, immer andere Anschauungen, immer geläutertere Urtheile barbieten wird. Sie muß ber Schrein sein, in bem ber echte Schat, ben bie bifwrijche Biffenschaft zu Tage förbert, zu Jebermanns Einficht niebergelegt wird und wobei neben ber historischen Treue und Wahrhaftigkeit die richtige Andwahl, die zweckmäßige Anordnung, die kunstvolle Aufstellung einen wesentlichen Borzug bilden. Zu einer solchen Behandlung brängt einerseits bie zunehmenbe Bollsbildung und bas wachsenbe Interesse für Geschichte, andererseits die Mehrung bes bistorischen Stoffes in ber Wissenschaft wie im Leben. Die "Beltzeschichte" muß ber großen Menge ber Lefer, welche bas Stubium ber Geschichte nicht zu ihrem Lebensberuf wählen ober bemselben ben reichlichsten Heil ihrer Zeit widmen können, den verbindenden Faden an die Hand geben, um das Detail der Barticulargeschichten, das sonst zusammenhanglos sich verlieren wurde, an die richtige Stelle zu setzen; bas Allgemeine wird also bier bas Besondere nicht verbrängen, es wird vielmehr die Stätte bereiten, wo XXXII Borrebe.

es sicher untergebracht und bewahrt werden kann; die Weltgeschichte mis der Specialgeschichtschreibung nicht den Boden entziehen oder verkümmern, sie wird vielmehr das Interesse dassur wecken, sie wird das Verlangen zu weiterer Belehrung anregen, sie wird in dem Leser die Wisbegierde nach umfangreicherer Behandlung erzeugen. Ich spreche hier nicht eine Doctrin, nicht eine subjective Ansicht aus; ich habe in einer langen Lehrthätigkeit die bewährte Ersahrung gemacht, daß gerade die Weltgeschichte in ihren allgemeinen großartigen Umrissen häusig zum historischen Studium begeistert und den Sinn für umfassende Geschichtskenntniß geweckt hat. Mit solchen Ausgaben und Zielen, denke ich, wird die "Weltgeschichte" nicht länger verdammt sein, in der Borhalle des Tempels zu weilen; sie wird vielmehr als "Philosophie der Geschichte", aber mit einer realeren und solideren Basis, als dieser philosophischen Disciplin früher gewöhnlich zu Grunde lag, den wahren Unterdau der historischen Vildung und zugleich den Maßstab des historischen Urtheils abgeben.

Diese Auffassung scheint immer mehr jur Geltung ju tommen; mehr und mehr wird wieder die universalbiftorische Behandlung ber Geschichte als ein ebenbürtiger Zweig ber Siftoriographie anerkannt. Nicht ohne Befriedigung babe ich gelesen, daß der Berleger von Rante's Weltgeschichte, beren Anfänge gleichzeitig mit bem Schlusse meiner eigenen "Allgemeinen Beltgeschichte" in bie Deffentlichleit getreten find, fich in feiner Ankundigung auf jenen Ausspruch berufen und ibn zur Empfehlung berbeigezogen bat. Mit biefem Wert bes vor Aurzem verftorbenen Altmeisters wird die Universalgeschichtschreibung in ben Abelftand erhoben, ber Weltgeschichte wieber bas Geprage einer Ronigsarbeit aufgebrückt. 3ch febe ber machtigen Concurrenz ohne Reib und Beforgniß entgegen. Beibe Berte baben verschiedene 3wede und tonnen baber ohne Beeinträchtigung bes einen burch bas andere ihren Lebensgang neben einander verfolgen. Die Ranke'iche "Weltgeschichte" wird in ihren monumentalen Umriffen, in ihrer eleganten, vornehmen Saltung und in ihren geiftreichen Anbeutungen nur für solche verständlich und nugbringend fein, welche mit ben nötbigen Borkenntniffen, mit vorausgegangener Belehrung, mit einem festen Grundbau bistorischen Wissens an fie berantreten; und diese nothwenbigen Boraussekungen und Borbebingungen bieten meine eigenen Geschichtsbucher in ber umfaffenbften Beife bar. Gin Beibelberger Profeffor ber Mebicin sagte vor einiger Zeit zu mir, er lese mit feiner Familie bie Rante'iche Weltgeschichte, und fügte bingu: Aber ohne ben Weber gebt es nicht.

Wahrhaftigleit, Unparteilichkeit und Gerechtigkeit sind in meinen Augen die Fundamentaltugenden des Historikers. Dabei soll er ein warmes Herz für Freiheit und Baterland, für alle hohen und edlen Güter der Menschheit, für alle würdigen Lebenszwecke im Busen tragen. Bon diesen Principien habe ich mich stets leiten lassen. Ich war stets bemüht, Licht und Schatten mit gerechter Dand und freiem Sinn zu vertheilen und den Grundsatz zu befolgen, nichts Wahres zu verschweigen und nichts Unwahres zu sagen. Wohl mag dem Historiker in manchen Fällen die steptische Frage des römischen Landpssegers in Juda: "Was ist Wahrheit?" schwer auf die Seele fallen; er muß sich aber abmühen und anstrengen, wie ein gewissenhafter Steuermann über die

furmbewegten Fluthen ber Parteileibenschaften zu segeln, ben Blid unverrückt auf bie leuchtenben Sterne, auf die ibealen Guter ber Menscheit gerichtet.

Die Balme bes Hiftorifers wird nur bem zu Theil werben, ber ben Louf ber Dinge und die Charaftere ber Menschen mit bem Mafistabe ber Gerechtigkeit mißt und jugleich bie Gesetze kunstlerischen Schaffens und Ordnens Weber ber einseitige Subjectivismus, ber alle Erscheinungen im Spiegel bestimmter Doctrinen und Grundsätze anschaut, noch die farblose Weltbetrachtung, welche mit bemfelben Gleichmuth über Erbenglud und Menschendend hinschreitet und die höchste Aufgabe des Historikers in dem nüchternen Eintragen und Berbuchen alles Geschehenen und Gewordenen erblickt, wird ben Breis tavon tragen. Der wahre Geschichtschreiber barf nicht wie ber Goetbe'iche Fifcher fühl bis ans Herz hinan in das Meer des Weltlebens schauen, aber and nicht mit bem Borne und ber Morosität eines Bessimisten nur auf die bunteln Seiten und die Zeichen bes Berfalls hinweisen. Der echte Historiker nut wie ein schöpferischer Runftler bie Augendinge in seine Seele eindringen laffen und fie verklärt und veredelt zurückftrablen. Die Geschichtschreibung ist ppleich Aunst und Wissenschaft: sie muß das wirkliche Leben treu und mahrhaft tarftellen, dasselbe aber zugleich mit Künstlerhand und mit liebevoller Bertiefung in die reiche Menschenwelt schöpferisch neugestalten.

Hier und da, namentlich in den älteren Theilen der Geschichte, habe ich and angedeutet oder durchblicken lassen, daß es über manche Dinge verschiedene Ansichten und Auffassungen gebe. Wenn ich aber nicht jede neue Entdeckung unserer hoperkritischen Zeit sofort mir aneignete und als echte Goldmänze unter die Leute brachte, so braucht man daraus nicht gerade auf Unkenntnis derselben zu schließen. Dem Alter wohnt in der Regel eine gewisse konsers von dem Grundsatze beistimme, daß das ewig Gestrige, was immer war und immer wiedersehrt, auch heute und morgen gelten müsse, so sehr machte ich mir eine vorsichtige Zurückhaltung gegen gewagte Neuerungen zur Pflicht. Die historische Kradition, die man als kable convenue bezeichnet, hat auch ihre Berechtigung, wenn sie cum grano salis verstanden und angewendet wird. Der Lebensgarten der Weltgeschichte würde bald sehr öde und einförmig aussiehen, wenn nur Kritik und Skepsis den Gärtnerdienst verrichteten.

Reben dem gewissenhaften Bestreben nach Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit in der Darstellung und Beurtheilung der geschichtlichen Begebenheiten legte ich auf zwei Dinge besonderen Werth: auf eine zweckmäßige und durchssichtige Anordnung und Stoffvertheilung, wobei neben der chronologischen Zeitssolge zugleich dem innern Berlauf und pragmatischen Zusammenhang der historischen Ereignisse Rechnung getragen werden sollte, und auf klaren, präcisen und lichtvollen Stil. Es ist ein bekannter Ausspruch, der Stil sei der Mensch. In der Ausdrucksweise und Redegestalt wird stets ein Abbild des inneren Besens des Schriftstellers durchleuchten. Ich erkenne mit Freuden an, daß ich dem Fleiß und der Sorgfalt deutschen. Ich erkenne mit Freuden an, daß ich dem Fleiß und der Sorgfalt deutschen Geschichtsforscher sehr viel verdanke und war bestissen, was ich von Andern entlehnte, durch Anführungszeichen als geliehenes Gut kenntlich zu machen: aber Alles, was meine geschichtlichen

Werke in ihren Blättern tragen, ist mein volles Eigenthum; ich habe es mir durch mühsame Arbeit erworben und manche Stunde des nächtlichen Schlases dafür in Kauf geben müssen. Bor Allem ist die Vertheilung und Anordnung des historischen Stoffes mein eigenstes Werk. Um mir den Blick völlig frei zu halten, habe ich es absichtlich vermieden, irgend eine andere Weltgeschichte, große oder kleine, zu Rathe zu ziehen. Durch eine fünfzigjährige Veschäftigung mit allen Theilen der Geschichte und durch die aus der steten Verdindung von Studium und praktischer Anwendung erlangte Ersahrung und Uebung glaubte ich berechtigt zu sein, meine eigenen Wege zu suchen. Grundriß und Ausbau nehme ich also sür mich ausschließlich in Anspruch, für solides Waterial, das ich nach eigener Durchforschung der Quellen von allen Seiten zusammengesucht, sühle ich mich Andern verpslichtet.

Bierundamangig Jahre bindurch babe ich fast ausschließlich' meine Dufe und literarische Thätigkeit ber Bollendung bes großen Geschichtswertes gewidmet, bas, wie gesagt, um Beibnachten 1880 in 15 Banben bis zur Gegenwart vollenbet ber Deffentlichkeit übergeben werben tonnte. Ein Register über alle Banbe bearbeitete einer meiner Söbne, Dr. Friedrich Weber, ber mir auch mehrfach burch Spezialunterfuchungen über einzelne Bartbien ber mittelalterlichen und neuesten Geschichte an bie Sand ging. Die "Geschichte bes Bolles Israel und ber Entstehung bes Chriftenthums von Dr. G. Weber und Dr. Beinr. Holymann, Brofessor ber Theologie in Beibelberg", die in bemielben Berlag von Bilbelm Engelmann (Leipzig 1867) erschien, enthält in ber von mir selbst berrührenden "vortestamentlichen Beit" nur eine Ueberarbeitung und Busammenfassung ber im ersten Band ber Allgemeinen Weltgeschichte gegebenen Darftellungen, mabrend ber zweite ftarlere Theil "Judenthum und Chriftenthum im Zeitalter ber apolrophischen und neutestamentlichen Literatur" bas Wert meines Schwiegersohnes und Mitarbeiters ift. Nur noch einmal ergriff ich in jenen Zeiten bie Feber zu einer andern literarischen Arbeit: Als mein alter Lehrer Fr. Chr. Schloffer im September 1861 in's Grab fant, erging von ber Brochaus'ichen Berlags handlung die Aufforderung an mich, für die periodische Schrift "Unsere Zeit. Deutsche Revue der Gegenwart", einen biographischen Abrif über das Leben und die historiographischen Arbeiten des Berstorbenen anzufertigen, ein Auftrag, bem ich mich gerne unterzog. Mit bem turgen Refrolog (Jahrg. VI, S. 314 ff.) und mit der späteren Festschrift: "Fr. Ch. Schlosser ber Historiker. Erinnerungsblatter aus feinem Leben und Wirfen, ju feiner hundertjabrigen Geburtstagsfeier. Leipzig 1876, Bilb. Engelmann", trug ich bem Manne, ber so viele Jahre hindurch auf mein inneres Leben bedeutungsvoll eingewirkt, ben letten Dant ab und ich hatte die Genugthuung, daß die Freunde, vor Allem die treffliche Bittwe, Die bem Gatten im nachften Jahr in's Grab nachfolgen sollte, das Dentmal ber Pietät freundlich aufgenommen und gewürdigt haben. Auch barf ich es mir zum Berbienste anrechnen, bag hauptsächlich auf meine Anregung die Beibelberger Universität bei Belegenheit bieses Beburtstage-Jubilaums ein Gebachtniffest in der schöngeschmückten Aula veranftaltete. bei welchem Professor Erdmanneborffer, Schlosser's britter Nachfolger auf bem akademischen Lehrstuhl ber Geschichte, eine treffliche, auch burch ben Druck

verbreitete Rede hielt über die Stellung und die Leistungen Schlosser's als Geschichtschreiber und Geschichtslehrer.

Mittlerweile hatte sich auch meine amtliche Stellung gunftiger gestaltet. Es war nicht nach bem Sinne bes "Großherzoglichen Ober-Studienrathe" gewesen, bag bie wenn auch untergeordnete Stelle in ber für Biele fo anpiehenden Stadt Heidelberg einem "Ausländer" zu Theil ward. Allein bem Borichlage bes Gemeinberaths und bes als Bürgermeister und Canbtagsabgeordneter vielvermögenden Speherer konnte man bei einer zum großen Theil aus städtischen Mitteln unterhaltenen Anstalt nicht wohl entgegentreten. Aber bie Ungunft wollte sich lange nicht verlieren; und ba ich es verschmähte, um irgend etwas zu bitten, fo blieb ich in ben Jahren, wo burch Betitioniren und Antichambriren ber Geift bes Servilismus genährt und großgezogen wurde, unbeachtet und unberücksichtigt. Als im Mai 1848 Director Louis, ein bochverbienter Schulmann, ber mir ftets Freundschaft bewiesen, plöglich in ben Reihen ber Bürgerwehrmanner burch einen Schlaganfall babingerafft wurde, abertrug man mir provisorisch die Leitung der Anstalt. Allein es lag teineswege in ber Absicht ber Beborbe, mich in ber Stellung zu belaffen. Bielmehr gab sich ein hochgestellter Beamter große Mübe, einen Mann unterzubringen, ber ihm bei Rammerwahlen gute Dienste geleistet. Erst als ber Magistrat fich zweimal zu meinen Gunften aussprach und ber abermals an die Spitze ber flabtischen Berwaltung getretene Bürgermeister Speherer sich nachbrucklich für mich verwendete, wurde mir die Direction nebst dem Charafter eines Professors burch landesberrliche Signatur übertragen, aber, ein Zeichen ber wenig gunftigen bureaufratischen Besinnung, die erhöhte Besoldung nicht, wie beautragt war, auf bas vorausgegangene Provisorium ausgebehnt. bie Zeit ber Reaction, die dem Jahr 1849 auf dem Fuße folgte, mit Stillichweigen übergeben: so sehr ich mich von Allem fern gehalten habe, was nicht in meinem Wirkungelreis lag, fo febr ich meinem Denkspruch in meinen Shriften wie im Leben treu geblieben bin, bennoch batte ich mich mancher Berbächtigung zu erwehren. Nur nach langem Sträuben ertheilte man mir die Erlandnig, im Geschichtsunterricht mich meines eigenen Meineren Lehrbuches bebienen ju burfen. Bei bem Erfolg meiner Schriften ware es mir ein Leichtes geneien, burch Aufgeben ber Stelle ben Ausfall in ber Einnahme mit litemifchen Arbeiten reichlich ju beden; aber ein solcher Schritt mare mir wie ein Ausreißen vom Poften erschienen. Als mir auf die Empfehlung eines alten bewährten Freundes in einem andern beutschen Staat ein dem Range und ber Besoldung nach boberes Schulamt angeboten ward, antwortete ich Bas batte mir auch bie Annehmlichkeiten meines hiefigen Lebens erjehen konnen und vor Allem die schöne Besitzung, wo ich jeden Tag in früher Morgenstunde eine einsame Wanderung durch Garten und Weinberg vorzumehmen pflegte, eine Gewohnheit, die ich bis zum heutigen Tage beibehalten habe! Bei biesem stillen Dabinleben, im Bewußtsein treuer Pflichterfüllung in meinem Beruf und gehoben burch Studien und literarische Arbeiten

erlangte mein Geift eine Rube und Resignation, daß ich wenig von außen beburfte. Debr und mehr naberte fich meine Seelenftimmung ber Grenze bes ftoischen Nil admirari, ohne boch jemals in thatenlose Blasirtheit überzugeben ober ben männlichen Lebensmuth zu verlieren. Nichts ist geeigneter, über bas Rleinliche und Philifterhafte ber Welt hinwegzuführen als eingehende Beschäftigung mit ber Geschichte und Richts lehrt so bie Bahrheit bes Dichterspruches erkennen: "Rauch ist alles ird'iche Besen; Wie bes Dampfes Saule weht, Schwinden alle Erdengrößen; Rur die Götter bleiben ftet." Erft als mit bem Sturze bes Concordate unter bem Ministerium Lamen - Roggenbach ein frischer Luftbauch unfer babisches Staatsleben burchzog, als in allen Zweigen bes öffentlichen Lebens sich eine fraftige Reformthatigkeit regte, als bie vaterländischen und nationalen Interessen wieder zur Geltung tamen und ber beutiche Mann bas gesentte haupt wieber mutbiger und hoffnungevoller aufrichtete, trat auch in meinem Leben nach biefer Seite bin eine gunftigere Benbung ein. Mein Gebalt murbe mehrmals aufgebeffert, ohne bag ich je mundlich ober schriftlich ein Ansuchen gestellt batte; ich wurde mehrere Sahre binburch als Eraminator ju ben Staatsprufungen ber Canbibaten für bas bobere Lehramt beigezogen; ber Großherzog ernannte mich jum Ritter bes Babringer Löwenorbens, eine in Lehrerfreisen feltene Auszeichnung; und was mich vor Allem mit großer Freude erfüllte, als ich im Jahre 1863 bas früher ermähnte Schriftchen "Germanien in ben ersten Jahrhunderten seines geschichtlichen Lebens" nach Karlerube einsandte, empfing ich ein von Gr. Königl. Hobeit eigenhändig unterzeichnetes Schreiben aus bem großt. Cabinet, worin mein Streben in ehrenvollster Weise gewürdigt und anerkannt wurde. "Die Rundgebung ber Grunbfate," bieg es barin, "nach welchen Sie als Lehrer ber Jugend bie beutsche Geschichte zur Anwendung bringen, bat mich wahrhaft erfreut. Durch die fortgesetzte hinweisung auf die boben sittlichen Buter unseres Bolles wird Liebe zum Baterland, Glaube an die Zukunft ber Nation und bamit ber freudige Muth in ber Jugend bervorgerufen, ber ein gefundes Wachsthum zu ehrenhaftem mannlichen Bollen ermöglicht." Es waren erhebenbe Borte, worin die vaterlandische Gefinnung in ebelfter, echt fürftlicher Beise ihren Ausbruck gefunden. Die folgenden Jahre brachten noch mehrere erhebende und erfreuende Begebenheiten, beren ich noch in wenigen Worten gebenten möchte.

Am 16. Juli 1864 seierten wir unsere silberne Hochzeit, vier Wochen vor der Berheirathung unserer einzigen Tochter mit Prosessor Polymann, im Kreise unserer anwesenden Kinder und einiger näheren Freunde. Da sprach ich etwa solgende Worte: Man erzählt von Plato, er habe auf dem Sterbesager zu den Umstehenden gesagt, daß er den Göttern für drei Dinge zu danken habe, für's erste, daß sie ihn als Griechen hätten geboren werden lassen, zum andern, daß sie ihm Athen als Baterstadt gegeben, zum dritten, daß sie ihn zu einer Zeit das Licht der Welt hätten erblicken sassen, wo man Wissenschaft und geistiges Leben ehre. Dasselbe kann ich mit den selbstwerständlichen Beränderungen auch von mir sagen. Ich danke es meinem guten Geschick, daß ich ein Deutscher geworden din. Als ich zur Welt kam, war meine

heimath ein Bestandtheil bes Napoleonischen Raiserreichs, selbst ber erste Barifer Frieden ließ meine Baterstadt noch bei Frankreich. Erft die Schlacht ven Belle : Alliance wies mich an Deutschland, gab mir bas Baterland, bem id durch Abstammung, Sprache und Gesinnung angebore und mit Treue ergeten bin. Grenzbewohner find, wie ein vorgeschobener Boften im Rrieg, großen Gefahren ausgesett. Bare meine Baterstadt bei Frankreich geblieben, wer weiß, wohin mich mein Eebensgang geführt batte. — Aber nicht minber babe ich dem Schickfale zu banken, bag es mir biese freundliche Musenstadt am Redar, wenn auch nicht jum Geburtsort, fo boch jur Bildungs- und Bobnstätte angewiesen bat. Beibelberg war mir immer eine Start bes Glude und Boblergebens. hier bat es sich gefügt, daß ich meine Studien, die ich lange Zeit mit Sorgen und Entbehrungen burchgeführt, in Duge vollenben bonnte; und als ich nach meinen Lehr- und Wanderjahren burch ein Zusammentreffen von Umftanben wieber unerwartet nach ber freundlichen Stadt jurud. gerufen warb, ist mir ein Glück zu Theil geworden, wie es meiner Natur entsprechend war. Dieses Glud wurde burch bas Ereignig begrundet, beffen fünfundamangigiähriges Erinnerungsfest wir beute feiern. Es bat mir eine Frau gegeben, die mit ber größten Singebung und Treue ihr Leben gang an bas meine geknüpft bat; es bat mir Rinder gegeben, die ben Eltern wenig Rummer und viel Freude bereitet haben; es hat einen Che- und Hausstand geschaffen, bem es nicht an Segen und Glud gefehlt hat. — Und endlich habe ich bem Genter ber Menschengeschicke meinen Dant bafür auszusprechen, bag mir vergonnt war, die reifen Jahre meines Lebens an einem Orte und in einer Zeit und Umgebung ju verbringen, wo geistige Interessen obwalten, wo bas bescheibene Talent, bas mir bie Natur verlieben, gewürdigt wurde und eine gunftige Statte gefunden bat. Der geiftigen Atmosphare und ber litetarifden Beschäftigung, bie mit meinem Berufebasein wie mit meinem Sausmb Familienleben aufs innigfte verflochten sind, verbanke ich einen nicht geringen Theil meines Lebensgludes; benn jum freudigen Schaffen gehören auch ängere Erfolge.

lleber dreißig Jahre hatte ich mit rüstiger Kraft und fast ununterkrochener Gesundheit meinem doppelten Beruse obgelegen. Als ich aber in
das sünsundsechzigste Lebensjahr getreien war, regte sich das Gesühl, daß ich
eine so angestrengte Thätigkeit, wie ich sie seit vielen Jahren unverdrossen
zeibt, nicht länger in vollem Umfange fortsetzen könnte, daß ich entweder meine
schiststellerischen Arbeiten beschränken oder mein Schulamt aufgeben müßte.
So reiste denn der Entschluß, um meine Entlassung nachzusuchen. Die
Durchsührung des umfassenden Geschichtswerks erschien mir als die wichtigere
Lebensansgabe. Durch ein Schreiben aus dem Staatsministerium vom 10. Juli
1872 wurde mir darauf mitgetheilt, daß der Großherzog geruht habe, mein
Gesuch zu genehmigen und mich unter Anerkennung der langjährigen und
treuen Dienste in Ruhestand zu versehen, eine Anerkennung, welcher auch der
heibelberger Stadtrath in einer besonderen Zuschrift, die mir der Oberbürgermeister persönlich überreichte, Ausdruck gab.

So wurde ich benn in die Lage gesett, die Jahre, die vom Schickfal

meinem Leben noch zugemeffen sein mogen, ausschließlich ben schriftstellerischen Arbeiten zu widmen, mich in Muge einer Thatigkeit zu weihen, für bie ich von jeber inneren Trieb und angeborene Reigung in meinem Herzen ge-Mein lettes Schulprogramm ichloß mit folgenben Worten: "So füblt babe. nehme ich nunmehr von der Stadt- und Schulgemeinde nicht ohne innere Bewegung Abschied. Ich war von jeber gewohnt, in alle Berhältnisse und perfonliche Beziehungen, in welche mich meine Lebenswege führten, mein Berg hineinzutragen; ba und bort mußte ich es wieder beraustragen, aber in ber Schule ift es ftets geblieben. In ber Mitte ber beranwachsenben Jugend habe ich mich immer beimisch gefühlt und die Schulftube war mir nie zur Laft. Der frobe frijche Lebenssinn, ber fich in ben beiteren jugenblichen Gefichtern ausprägt, wirkt wie Sonnenschein auf jedes empfängliche Bemuth, bas nicht grämlich und murrisch in die Menschenwelt schaut." — Dag in ber Schulgemeinde biese Liebe und Hingebung gewürdigt ward, konnte ich aus bem Thun ber lebrer und Schüler entnehmen. Die ersteren erschienen nach bem Schlufact in meiner Behausung, um mir ihre Anerkennung und Theilnahme auszusprechen, wobei sie besonders bervorhoben, daß ich jedem Lehrer bie jum fruchtbaren Wirken und Schaffen nothwendige Freiheit gegonnt, jeder Lehrfraft Raum und Gelegenheit zur selbständigen Entwickelung und Entfaltung gegeben. Die Schüler ber beiben oberen Rlaffen überreichten mir burch eine gablreiche Deputation einen filbernen, inwendig vergolbeten Becher "Ihrem icheibenben Director jum Andenken gewidmet" nebst einem Lorbeerkranz und sprachen babei burch ben Mund bes altesten Schulers bie Berficherung aus, bag fie ftets eingebent sein wurden ber Lebren und Grundsäte, Die ich in meinen Unterrichtsftunben ibnen vorgeführt.

Einige Zeit nachber ward mir eine andere Anerkennung zu Theil, wie fein Lehrer fie fich iconer wunschen tann. Um Schluffe bes fur mich fo wichtigen Jahres wurde mir burch eine feierliche Deputation im Namen früherer Schüler ein silberner Tafelauffat ebelfter Arbeit überbracht mit ber Aufschrift: "Dem herrn Dr. Georg Weber gewidmet von seinen bankbaren Schülern ber Jahre 1839-1866", ein mahres Runftwert in Geftalt einer boben blatt- und blutbenreichen Pflanze, Fuß und Stengel umgeben von Wasservögeln und mit Wassergewächsen, fünstlichen Blumen und federartigen Grafern geziert. Der alteste ber Deputation, Berr Stadtrath Rarl Abel, ein um bie Bilbung und Boblfahrt ber Stadt Beibelberg bochverbienter Mann, ber einst in ben oberen Rlaffen ber boberen Bürgerschule meinem Unterrichte in Geschichte und beutscher Literatur angewohnt, bob in einer gehaltreichen Ansprache bervor, wie meine Lehrstunden in ben jugendlichen Seelen Empfanglichkeit und Berständniß für höhere ibeale Güter, für Baterlandsliebe und nationales leben gewedt und auf Bestrebungen und Ziele hingewiesen, bie nun im Umschwung ber Zeiten ju fo berrlicher Entfaltung getommen. wurde mir eine Abresse in prachtvollem Einband überreicht, eben so gediegen burch ihren Inhalt wie ausgezeichnet burch falligraphische Borguge, in welcher 250 ehemalige Schüler burch ihre Namensunterschrift ihre zustimmenbe Befinnung bezeugten.

Die Abresse lautet:

Hochgeehrter Herr Director Weber!

In dem Augenblick, in welchem wir vernehmen, daß Sie die Stelle der Bürgerschuldirection niederlegen, drängt es uns, der Stimmung Ausdruck zu geben, die diese Rachricht in uns erweckte.

Ift es boch vor Allem das Gefühl der Dankbarkeit für genossenen Unterricht, namentlich für den in der Weltgeschichte und der deutschen Literatur, welchen Sie uns in so anregender und geistreicher Weise ertheilten. Wir erachten nicht nur jenes Wissen für nützlich, welches zum äußeren Wohlsein dient, nein wir schätzen das Wissen als ein Bedürfniß zu einer idealen Aufsassung unserer Lebensaufgabe so wie zur tieseren Bildung des Geistes. In diesem Sinne ist uns Ihr Literaturs und Geschichtsunterricht für unser ganzes serveres Leben von größtem Werth.

Sie lehrten uns die Weltgeschichte als einen Schauplat göttlicher Gerechtigkeit erkennen, Sie zeigten uns, wie, wenn der Gewalt auch oft das Recht, der Arglist die Redlichkeit, dem Fredel die Unschuld unterlag, doch eben so oft und unerwartet eine Riesenmacht gebrochen, ein Gewalthaber entwassnet, ein Retz, das über einen ganzen Welttheil geworfen, zerrissen und die Freder an der Menscheit hingerasst wurden. Sie zeigten uns serner an der Hand der Geschichte, wie der Uebermuth, sowohl Einzelner als ganzer Böller, niedergeworfen und die Missethat heimgesucht wurde, so daß nur solchen Nationen der Segen freiheitlicher Entwickelung zu Theil wurde, bei welchen — oft erst nach schwerem Ringen — die Achtung der Geses, sowie der Sinn sier Toleranz und Humanität zum Sieg gelangte.

Sie lehrten uns die früheren Schicksale unseres deutschen Bolkes kennen und erweckten dadurch in uns die Baterlandsliebe, denn zu wissen, was eine Ration Schönes und Rühmliches in ihrer Vergangenheit besitzt, hebt die Theilmahme an dem Wohl und Weh, ermuntert, das Erworbene zu schülzen und das Verlorene wieder zu erlangen. War doch die Begeisterung, die 1870 durch das deutsche Bolk ging, eine Frucht der Sehnsucht, die in jedem Einzelnen lebte, die Größe und Wirde Deutschlands wiederhergestellt zu sehen und mit zu erleben!

Diese Sehnsucht haben Sie, hochverehrter Herr, geweckt und genährt, sowohl burch Ihre Werke, die in zahlreichen Ausgaben und mannigfaltigen Uebersetzungen weit verbreitet sind, als auch in engerem Kreise durch Ihren mindlichen Unterricht, den unter vielen Anderen auch die Unterzeichneten so glücklich waren zu genießen.

Es ist ein Gefühl des Stolzes, welches uns die Rückerinnerung erweckt, daß es uns vergönnt war, den Unterricht eines Mannes zu genießen, dessen Ruhm als Geschichtslehrer so allgemein anerkannt ist. —

Benn Sie, hochgeehrter Herr Director, nun der Burde des öffentlichen Amtes enthoben, mehr in Muße sich liebgewonnenen Studien und Arbeiten hingeben, so bitten wir, denen eine freundliche Rückerinnerung zu bewahren, die sich voll Dank und Hochachtung Ihre Schüler nennen und die keinen imigeren Bunsch hegen, als daß es Ihnen noch viele Jahre von der Bor-

sehung vergönnt sein möchte, nach mehr benn dreißigjähriger Wirsamkeit, in Ihrem reizend gelegenen Heim sich des Anblicks der herrlichen Natur zu erfreuen, in würdiger und wohlverdienter Ruhe zum Glück Ihrer Familie zu leben, die begonnenen Arbeiten, die Ihrem Namen bei der Nachwelt eine bleibende und dankbare Anerkennung sichern, fortzusühren und zu vollenden.

Wir bitten Sie, biese Bunsche, bie wir unterzeichneten ehemaligen Schiller Ihnen aus aufrichtigem Herzen barbringen, mit Wohlwollen aufzunehmen und empfehlen und Ihrem gutigen Andenken.

Beibelberg, im October 1872.

Mit meinem Abgang von ber Schule beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Die Tochter und die zwei ältesten Söhne waren seit mehreren Jahren verbeirathet und hatten uns bereits mit Enkeln erfreut. Tochter und Schwiegerfohn wohnten mit ihren Rindern in einem Stodwert unseres Saufes und belebten unsere Einsamkeit, bis ein Ruf Holymanns an die Universität Straßburg alle in das Reichsland entführte. Der älteste Sohn war Brofessor ber Mathematik am Polytechnicum in Burich. Er hatte eine Jugendgefährtin als Battin heimgeführt, die Tochter bes Kirchenraths Dittenberger in Weimar und Entelin ber Daub'ichen Familie, die brei Generationen bindurch mit unserem Hause auf's Innigste befreundet gewesen war. Ich und meine Frau besuchten fie fast jedes Jahr in der reizend gelegenen Wohnung mit dem Blick auf den See und die Alpen, oder empfingen sie in Beibelberg. Denn unser Haus war geräumig genug, alle Kinder und Entel zu verschiebenen Jahreszeiten unter unserem Dache zu beherbergen. Seine spätere Berufung an die Universität Königsberg, bann an die polytechnische Hochschule in Berlin-Charlottenburg erschwerte ben Berkehr und hatte jur Folge, bag bie Besuche nur noch von einer Seite fortgesetzt wurden. Erst seine im herbft 1884 erfolgte Uebers fiebelung an die Universität Marburg führte uns wieder naber. Mein aweiter Sohn hatte fich als Raufmann in Petersburg niebergelaffen, wo er in gludlicher Häuslichkeit bei einträglichem Geschäfte viele Jahre lang lebte und gleichfalls fast jedes Jahr mit seiner Familie sich zum Besuch ber Eltern nach ber schönen Baterstadt begab. Gin Jahr vor meinem Rücktritt von ber Schule hatte ich eine Reise nach Betersburg unternommen, um ihn in seiner neuen Heimath und Umgebung an der Seite seiner liebenswürdigen jungen Frau zu Seitbem ift berfelbe von bem beutschen Raifer jum Biceconsul bes Reichs ernannt worben, ein Ehrenamt, bas vorber sein Schwiegervater Guftav Hauff bekleibet batte. Der, wenn auch turge, Aufenthalt in ber großartigen Weltstadt an der Newa führte mir manche neue Anschauungen und Kenntnisse zu, die mir bei meinen historiographischen Arbeiten zu statten kamen. Run ' ift auch er nach Deutschland jurudgekehrt und burch seine Niederlassung in Berlin uns wieber näher gerückt. Bon meinen jungsten Sohnen lebt ber eine in Berlin in publicistischer und literarischer Thätigkeit, ber andere als Raufmann in London. Beibe find noch unverheirathet und konnen baber mit leichterem Gepad und in fürzeren Paufen bas Elternhaus befuchen.

Man hat oft die Erfahrung gemacht, daß eine veränderte Lebensweise bei alteren Leuten nachtheilig auf die Gesundheit einwirft. Diese Erfahrung fand auch bei mir ihre volle Bestätigung. Obwohl ich meine gewohnten Spagiergange nach wie vor regelmäßig fortsette, regte sich boch, in Folge bes angestrengten Arbeitens am Schreibtisch, ein altes Unterleibsleiben, bas eine verdüsterte bevochondrische Stimmung in mir erzeugte. Mein Schlaf, schon feit Jahren mangelhaft, nahm immer mehr ab und geftaltete fich zu einem Mittelzustand zwischen Wachen und Schlafen mit Traumgebilden ausgefüllt. Da enticologi ich mich benn im Frühiger 1873 zu einer neuen italienischen Reise. Bebn Jahre früher war ich mit zweien meiner Sohne zum anbernmal wer ben Gotthardt nach ben Seen gewandert, hatte Mailand, Brescia und Benedig besucht und war von Padua und den Euganeischen Olivenwäldern nach bem Garbasee einlenkend burch Tirol und Babern wieber in die Heimath Bett aber reif'te ich in Begleitung meines Schwiegersohnes urudgelebrt. holymann und eines uns beiben befreundeten Professors der Universität über Minden und Innsbruck auf ber Brennerbahn nach Berona und Bologna. Bon da richteten wir unsern Weg über die uralte Stadt Ravenna mit ihren Dentmälern aus ber Uebergangszeit vom Alterthum ins Mittelalter nach bem Strande der Adria und lenkten dann von Ancona aus in die neue Hauptstadt bes Adnigreichs, in die Roma capitale ein. Welche Wandlung war in dem Zeitraum von beinahe vierzig Jahren in der Tiberstadt und in der Halbinsel vorgegangen! Bon ber erften Reise aus ben breißiger Jahren besitze ich noch bas Basbuchlein, worin ber Einzug und Auszug in jeder Stadt so genau angegeben ift, daß es füglich als Grundlage eines Reisetagebuchs bienen konnte; mb jest bekummerte man sich weber um Bag noch Gepäck; wenn ber Passagier nur sein Eisenbahnbillet vorzeigte, tonnte er unbehelligt von Stadt zu Stadt babinfahren. Humberte von Straffen und Pläten in der ftabtereichen Salbinfel führten bie Ramen bes "Re galantuomo" Bittorio Emmanuele, bes großen Ministers Cavour, auch des Revolutionshelben Garibaldi; in Rom selbst berrichte ein reges öffentliches Leben, ein lautes beiteres Bolksgewühl; Die Amflichätze des Capitol waren Jedermann zugänglich. Nur der Batican war in finsteres Schweigen und Grollen gehüllt. Die weltberühmten Ofterfeste von ehebem mit ber Girandola ber Engelsburg, mit ber Segenspenbung bes Papftes, mit den Speifungen und Waschungen der Vilger in den Räumen des Riesenvalaftes und mit den ergreifenden Chorgefängen in der Beterkfirche und ber Sixtinischen Rapelle waren verschwunden ober nur in schwachen Schattenrissen zurückgeblieben; die eblen Runstwerke waren so gut wie abgeschlossen. Mit Mabe erlangten wir die Erlaubniß zum Eintritt. Noch einmal warf ich einen Blid auf die Rafaelischen Meisterwerke, vor denen ich einst so viel geweilt, so viele erhebende Eindrücke in die Seele eingesogen. Aber wie der stolze Beltbau, so war auch meine eigene Gemüthsstimmung verdüstert. Der Anblid der Transfiguration des großen Rafael wirfte nicht wie sonst verklärend auf mein Berz und von dem vaticanischen Apollo strablte kein Widerschein des flogen göttlichen Siegesgefühls auf ben Beschauenben bernieber. Der Frobmuth und der leichte Lebenssinn, der einft den Jüngling in schweren Lagen emporgeboben, schien von dem Greise scheiden zu wollen.

Wir weilten nur gebn Tage in ber ewigen Stadt; aber bant ber tunbigen Führung meines Schwiegersohnes, welcher einige Jahre zuvor in Begleitung meines ältesten Sohnes und eines Freundes Italien bereift und mit jugendlicher Kraft und Begeisterung alle Merkwürdigkeiten umsichtig und planvoll studirt batte, war die geistige Ausbeute, die wir beimtrugen, doch febr reich und nachhaltig. Die Erinnerungen ber Jugend wurden an ber farbenreichen Gegenwart aufgefrischt. Gine Tagfahrt nach Frascati und entlang ben Ufern bes Albaner-Sees und bes Lago bi Remi führte mich in Gebanken in bie Zeit jurud, wo ich mit einem werthen, nun langft verftorbenen Freunde zu Fuße jene reizende Lanbschaft burchwandert hatte. 3m weltberübmten Bestatempel zu Tivoli über ben herrlichen Basserfällen bes Anio nahmen wir an einem andern sonnigen Frühlingstag unser Mittagsmahl ein und riefen ben Lieben in ber Heimath Gruß und Lebehoch zu. Die einst so reiche und kunftgeschmudte Billa, wo Raiser Sabrian jur Zeit bes religiosen Syncretismus und bes Reimens und Bachsens ber jungen Christengemeinde so oft weilte, bat unserem geschichtstundigen Freunde in ber Folge Anregung und Stoff zu einem trefflichen Culturgemalbe jener gabrenben Beriode bes geistigen Ringens geliefert. Mir selbst aber brachte biese italienische Reise bas befriedigende Gefühl, daß mein Rame auch über die Alben gedrungen sei. Man hatte aus dem Meineren und größeren Lehrbuch eine combinirte Uebersetzung in brei Bänben veranstaltet, die bereits in vierter Auflage erschienen war; man hatte ben Plan entworfen und mir mitgetheilt, die "Allgemeine Weltgeschichte" au übertragen als Gegenstud zu bem Werte von Cesare Cantu, ein Borhaben, von bem ich abrieth, ebe bas Ganze vollendet sei. Die Marchesa Pallavicino-Trivulzio ließ mir burch ben Schriftsteller Birazzi bie Correspondenz ibres verstorbenen Gatten mit Manin nebst einigen biographischen Aufzeichnungen zustellen, bamit ich Gelegenheit batte, bie patriotische Thätigkeit bes Mailanber Ebelmannes, ber zur Gründung bes italienischen Nationalvereins ben ersten fraftigen Anftog gegeben, eingebender zu wurdigen. Diesem Bunsche tam ich mit Freuden nach, und ich hoffe, bie Darstellung ber geschichtlichen Borgange in ber Halbinfel mabrend ber letten Jahrzehnte tragt einige Spuren bes Interesses und ber Sympathie an sich, welche ber Berfasser für bas italienische Bolf und seine Bestrebungen für Freiheit und nationale Einheit empfunden bat. Einige Zeit nachber übersandte mir die Marchesa auch ben ersten Band ber von ihr herausgegebenen Dentwürdigkeiten ihres verstorbenen Gatten, eine Aufmerksamkeit, die ich als ein Zeichen ber Anerkennung bieser Gesinnung umb Empfindung ansab. 3ch gab meinem Dankgefühle in einem Artikel ber .. Allgemeinen Zeitung" in Munchen Ausbruck, ber bie Ueberschrift trug "Gin italienischer Batriot". Die Marchesa war bamit so zufrieben, daß sie die amei Nummern ins Italienische übersetzen und in einer eleganten Broschüre ver-Run ift auch fie ihrem Gatten in bie Gruft gefolgt. Rurg öffentlichen ließ. vor ihrem hinscheiben konnte ich ihr noch einen zweiten Artikel gleichfalls in zwei Nummern zusenden mit der Ueberschrift "Bur Entstehung des italienischen Einheitsstaats", in welchem in einigen Umrissen bas Buch bes Generals Francesco Carranno ("Ricordanze storiche del Risorgimento Italiano" 1832—70), eines Freundes der Familie Pallavicino besprochen und der Gang des großen Befreiungswerkes angedeutet war. Auch dieser Darstellung ist die Ehre einer italienischen Uebersetzung in einer eigenen Broschüre zu Theil geworden.

Reapel zu seben muften wir biesmal aufgeben. Der Anfang ber atgbemischen Borlefungen, ber im Anzug war, mabnte meine Befährten an bie Rudlehr, und auch mich riefen Drudarbeiten und Studien nach bem Redarstrande. Bon Civita vecchia aus, wo wir noch eine abendliche Ausfahrt in bie See machten, reif'ten wir über bie berüchtigten Maremmen nach Bifa. verweilten einige Tage in Genua und Turin und fuhren dann durch ben Montcenis-Tunnel nach Genf. Gine berrliche Frühlingssonne bestrahlte bie Stadt Calvins, die seit ben Tagen, ba ich bort zum ersten Male geweilt, eine gang neue Geftalt angenommen batte. Das einft so stille Landhaus war in eine elegante Strafe eingefügt worben; nur ber See und ber Montblanc breiteten fich noch in ber alten Majeftat vor unfern Bliden aus. Nach einer genufreichen Fahrt längs des Ufers des berrlichen Leman über die Kaffischen Orte Coppet, Laufanne, Bevah verbrachten wir noch einen Nachmittag und einen Morgen in bem reizenden Binkel Montreux-Chillon und fuhren bann über bie Stäbte ber Schweiz ber Beimath zu. Ich verblieb noch einige Tage in Burich und folgte bann ben Gefährten nach. Seit ich wieder Alpenluft neathmet, verflog der Oruck, der sich auf meine Bruft gelagert hatte. Solaf und meine Stimmung wurden beffer und ich tam heiter und geheilt nach Hause. Im Laufe ber nächsten Jahre kehrte wohl die hppochondrische Stimmung noch einige Male bei mir ein, boch in gelinderem Grabe. Brunnentur in Bab Homburg, die mir der Arzt anrieth, hatte guten Erfolg, jo baß ich fie feitbem jeben Sommer wieberholte.

Run flossen bie Tage zu Saufe still und einförmig babin, namentlich seit der Ueberfiedelung ber Familie Holymann nach Strafburg, aber erheitert und gehoben burch Freuntesverkehr, burch Besuche und sommerliche Ausflüge. Roch einmal burchwanderte ich mit meinem ältesten Sohne einen Theil ber stiblichen Schweiz und ließ vom Dent du Jaman herab meinen Blick über ben Lemanschen See schweifen, ber in meinen Lebenserinnerungen eine so bervorragende Stelle einnimmt. Mehrere Male verbrachten wir die Pfingsttage in meinem Beimathort Berggabern, wo sich auch die Strafburger Kinder und Entel einstellten, und machten Fahrten nach ber Mabenburg, nach bem Trifels, nach ber interessanten Ruine Alt-Dahn. In bem alten Stäbtchen Bergjabern mit ben schönen Balbern und Biesen fant ich wenig veranbert; nur bie Menschen, mit benen ich einst meine Anabenjahre verlebt, find fast fammtlich heimgegangen. Aber wie still und einförmig auch noch ferner die Tage babin fliegen mogen; Langeweile kehrt nie bei uns ein. Haus und Garten bieten einen Aufenthaltsort, ben ich mit feinem andern vertauschen möchte, und bie Stunden am Schreibtisch sind mir stets genugreich und angenehm.

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

Das Schickal hat mir auch noch das hohe Gut verliehen, daß alle meine Sinne kräftig und frisch geblieben sind. Meine Augen behielten bis in mein sieben und siebenzigstes Lebensjahr noch die Schärfe und das Feuer der Mannesjahre, so daß ich ohne Brille bei Tageshelle wie bei Lampenschein zu schreiben und den feinsten Druck zu lesen vermochte. Erst im Herbst 1884 fühlte ich die Spuren eines herannahenden grauen Staares, der mich nöthigte, beim Lesen fremde Hilfe zu gebrauchen, ein harter Schlag in mein sonst so arbeitsames Leben. Zum Glück habe ich noch ein Gedächtnis, das mich alle Erlebnisse von ten ersten Erinnerungen an wie in einem klaren Bach beschauen läßt.

Diese Gebächtnifftarte machte mir es auch leicht, bei bem herannaben bes fünften Sacularfestes ber Universität meine Erinnerungen und Erfahrungen niederzuschreiben und in einer Reihe von Artiteln in ber Beilage gur Dundener "Allgemeinen Zeitung" als "Rücklick auf Beibelberg" zu veröffentlichen. Sie find nicht im Stile ber ftrengen Beschichtschreibung ober im Glorienschein von Refrologen gehalten, sonbern in ber leichten Manier eines Beobachters. ber bei ber Abfassung ber Eindrude und Erlebnisse seiner Jugend und seines Mannesalters fich felbst wieber jugendlich angeweht fühlte und baber Scherz mit Ernft zu verbinden magte. Sie wurden später, ergangt und erweitert, unter bem Titel "Beibelberger Erinnerungen" ber Stadt und Universität gewidmet und zu ihrem Ehrentage überreicht, ein pietatvolles Bermachtnig bes Berfassers. Das Schriftchen wurde in öffentlichen Blättern wie in Privatbriefen an ben Autor gunftig beurtheilt, so bag wie bei ber Abfassung so auch nach ber Publication viele angenehme Eindrücke und erhebende Empfinbungen in mein Berg einströmten.

Daß ich viele Freunde besitze, habe ich bei Gelegenheit der Bollendung meiner "Allgemeinen Weltgeschichte" mit freudiger Erhebung wahrgenommen. Nicht nur, daß mir von vielen Seiten minolich und schriftlich Glückwünsche dargebracht wurden; einige befreundete Herren veranstalteten zur Feier des Abschlusses ein Abendsest in unserem Museum, an dem siebenzig Personen aus Universitätstreisen, aus dem Beamten- und Lehrerstand, aus der Geistlichkeit und aus der Bürgerschaft Theil nahmen und das in schönster Harmonie verlief, gemischt mit Ernst und Humor.

Und auch in meinem alten Heimathsort Bergzabern traf der Ausspruch nicht zu, daß die jüngere Generation "von Joseph nichts mehr wußte". Freunde und ehemalige Schüler brachten durch freiwillige Beiträge die Kosten zu einem Denkmal zusammen, bestehend aus einem Granitblocke mit der Inschrift: "Zu Spren des Prosessors Dr. Georg Weber in Heibelberg. Geboren zu Bergzabern am 10. Februar 1808. Nach Bollendung seines großen Geschichtswerkes. Errichtet im Jahr 1882." Der Denkstein steht in der Mitte eines auf bewaldeter Höhe gelegenen Festplatzes unter einer Gruppe von Sichen, von wo aus das Auge mit Entzücken nach der Rheinebene und nach der reizenden Gebirgskette des Schwarzwaldes schweift. Wie fühlte sich mein Herz gehoben und dem Lenker meines Schicksals zu Danke verpflichtet, als

XLV

vie warme und gemüthvolle Festrebe bes Decans Maurer "Weihenbe Ansprache", begleitet von Gratulationsbriesen, Gedichten und Begrüßungsschreiben, mir übersendet wurde und so manche schlummernde Gesühle und Erinnerungen wieder in meiner Seele wach ries! Ich selbst wohnte der Feier nicht bei; aber einige Bochen später gab mir der Besuch der ehemaligen Pflegetochter mid Pflegerin meiner Mutter in Peidelberg Gelegenheit, sie bei ihrer Rückreise mach Dole über Bergzabern zu sühren und den Beranstaltern des Festes meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Das war ein schöner Junimorgen, als etwa zwölf die fünfzehn Honoratioren der Stadt unter der Eichengruppe vor dem Denkstein das einstige Bergzaberner Kind mit trefslichem Aheinwein und Imdis bewirtheten und Decan Maurer mit einer herzlichen Ansprache den anwesenden Gast willsommen hieß. Diese Nachseier war das Abendroth, das mein Alter verklärte. Bald darauf trat die Berdunkslung meiner Augen ein!

In ben letten Monaten bes Jahres 1881 erhielt ich von dem Comité eines portugiefisch-brafilianischen Bereins, der ben hundertjährigen Todestag bes Ministers Bombal († 8. Mai 1782) burch eine Festschrift feiern wollte, bie Einladung, mich burch einen Beitrag ju betheiligen. Es follten aus allen Rationen Mitarbeiter beigezogen werben, die in ihren Schriften fur die Ibeen ber humanitat und Beistesfreiheit gewirkt batten. Die Einladung war fo ehrenvoll, daß ich mich der Arbeit willig unterzog. Trug ich boch von jeber für den energischen portugiesischen Staatsmann eine hohe Bewunderung in meiner Seele. 3ch verfaßte daber eine Abhandlung von mäßigem Umfang, ber ich die Ueberschrift gab : "Der Minister Bombal. Ein Lebens- und Charafterbild aus ber Zeit ber Aufklärung." Die Arbeit wurde in beutscher Sprache abgebruckt und mit einer portugiesischen llebersetzung begleitet. Ich kam burch bie Schrift in Berbindung mit Dr. F. Correa-Barata, Professor an der Universität Coimbra, der die Herausgabe besorgte, eine Berbindung, welcher ich viele angenehme Eindrücke zu verdanken hatte und ber ich stets in Liebe gebenten werbe.

Am 26. März 1882 wurde von einigen Freunden die Feier meines suchzigährigen Doctor-Jubiläums veranstaltet. Bei dieser Gelegenheit empfing ich so viele Beweise von Ausmerksamkeit und Theilnahme, daß ich den Tag pu den glücklichsten meines Lebens zählen darf. Zur Erhöhung der Freude trug vor Allem die Anwesenheit von Söhnen, Tochter und Schwiegersohn bei, die zum Theil aus weiter Ferne herbeigeeilt waren und mich am Morgen des Freits überraschten. Die prachtvoll ausgestatteten Doctordiplome in elegantem Latein stellten in ihren Begründungen meine Leistungen und meine Persönlichsti in das freundlichste Licht. Ich erkannte die liebevolle Absicht und frente mich darüber, sagte mir aber in Demuth, daß meine Berdienste weit zeringer seien. Es sei mir gestattet, bei dieser Beranlassung den kurzen Berticht zu wiederholen, in dem die Heibelberger Zeitung vom 27. März der Krier gedachte:

"Unter freundlichster Theilnahme von nah und fern feierte gestern der Geschichtschere Professor Georg Beber in Heidelberg sein fünfzigjähriges

XLVI Borrebe.

Doctorjubiläum. Um frühen Morgen wurde ber Jubilar burch ein Quartett Zahlreiche Zuschriften in gebundener und ungebundener Rebe, Telegramme, Blumenspenden, personliche und briefliche Gratulationen zeugten von ber Theilnahme, die dem seltenen Feste in den weitesten Kreisen entgegen gebracht wurde. Se. Kgl. Hobeit der Erbgroßberzog in Bertretung seines durchlauchtigften Baters zeichnete ben Jubilar burch Berleihung bes Commanbeurtreuzes bes Bahringer Lowen-Orbens aus, beffen Zusendung ber Minister bes Innern mit einer fehr verbindlichen Zuschrift begleitete. Die philosophische Facultät Heidelberg, bei welcher der Jubilar vor fünfzig Jahren promovirte, überreichte bemselben burch eine Deputation, bestehend aus bem Decan Profeffor Stengel und ben Professoren Bachsmuth und Binkelmann, ein tunftvoll ausgestattetes erneutes Diplom. Die theologische Facultät berselben Universität ernannte ihn zum Doctor honoris causa und überreichte durch eine Deputation, bestehend aus ben Professoren Gag und Hausrath, die Urkunde. Auch die philosophische Facultät der Universität Königsberg batte ein Gratulationsschreiben gesandt. Ebenso bie Gemeinde Reuenheim, wo ber Gefeierte seinen Wohnsit bat. Bon Seiten ber Stadt Beibelberg murben bem Jubilar burch eine Deputation, bestehend aus bem Oberbürgermeister Bilabel und bem Stadtrath Fr. Wolff, Glüdwünsche bargebracht."

Der Entschluß ber Berlagshandlung meiner geschichtlichen Werke, von ber "Allgemeinen Weltgeschichte" sofort nach ihrer Bollenbung eine neue Auflage zu veranstalten, hat mich in bie Lage gesetzt, auch noch ferner in ber gewohnten Beise fortleben und fortwirken zu konnen, mein Ziel und meinen Lebenszweck zu verfolgen. Bereits liegen awölf Banbe ber neuen Ich hoffe, sie werben ben Beweis liefern, daß ich nicht hinter Auflage vor. ber Zeit zurückgeblieben bin. Ich habe bie letten Jahre bazu verwendet, alle bedeutenderen Schriften, welche seit Beginn meiner Arbeit erschienen sind, ju studiren, und die Ergebnisse aus den neuen gesicherten Auffassungen bei ber Revision zu verwertben. Dabei habe ich jüngere Kräfte und Fachgelehrte zu Rathe gezogen und zugleich Fürforge getroffen, daß im Falle meines Ablebens bas Begonnene in bemselben Geifte und nach berselben Methobe zur Bollenbung geführt werbe. Und ich barf mit Genugthuung bervorheben, daß Gelehrte von bedeutendem Rufe und Namen, Spezialforscher auf den verschiedensten Gebieten ber Geschichte und ber Alterthumstunde ihre Mitwirkung gewährt baben. Welche innere Befriedigung biese fortbauernde Beschäftigung mit einem liebgewordenen Gegenstande mir gewährt, wird man begreifen. 3d babe es als eine günstige Kügung meines Geschickes betrachtet, daß ich im hoben Mannesalter noch einmal zu ben Studien zurudtehren burfte, benen meine Jugendiahre gewidmet waren. Als ich nach einer fünfundzwanzigjährigen Unterbrechung die Revision ber hellenischen Geschichte vornahm, tamen mir unwillfürlich bie Goetheschen Worte in ben Sinn: "Ihr nabt euch wieber, schwankende Gestalten, die fruh sich einst dem trüben Blick gezeigt." dachte an die Zeiten zurud, da ich mit beißem Wissensverlangen mich in das Studium bes klassischen Alterthums fturzte und die griechischen Schriftsteller

mit eifrigem, fast andächtigem Bemühen zu begreifen bestrebt war. Es überkam nich ein Gefühl, wie wenn man an eine längst entschwundene Jugendliebe zurückenkt. Dieses erneute Bertiefen in die Geschichtswissenschaft unserer Tage ist auch der zwanzigsten Aussage des Lehrbuchs zu gute gekommen, wenn gleich hier der Raum nur geringere Zusätze und Erweiterungen gestattete. Und so mögen denn die Freunde und Gönner des Buches, denen ich die vorliegenden Herzensergießungen widmete, dem alten Besannten auch in der versüngten Gestalt ihre disherige Gunst und Neigung bewahren!

Georg Weber.

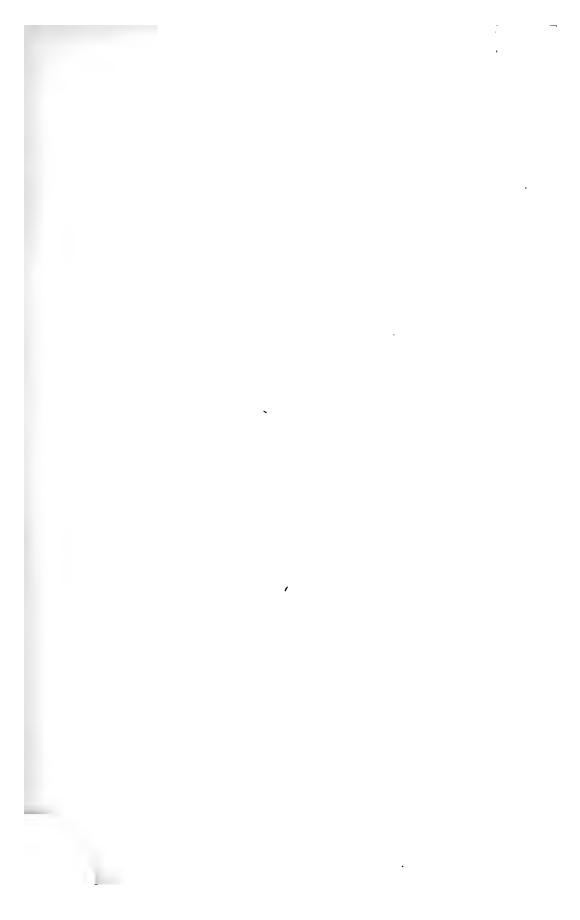

## Inbalt

## Erstes Buch.

#### Geschichte ber alten Belt.

#### Einleitung.

- 1. f. 1. Die erften Menfchen. G. 3.
- 2 f. 2. 3. 4. Menicenracen, Spraciftamme und Lebensweisen. G. 4-7.
- 3. Staaten und Staatsformen. S. 7—9. §. 5. Civilifirte und uncivilifirte Böller. Regierungsformen. S. 7. \$. 6. Raftemvefen. S. 8.
- 4. Religionswefen und Entinsformen bes Deibenthums. G. 9-12, §. 7. Berfchiebenheit bes heibnifden Religionswefens. G. 9. §. 8. Pantheismus und Theismus. S. 10.
- 8. Begriff, Quellen und Eintheilung der Geschichte. S. 12—14. §. 9. Lebensalter der Bölter. S. 12. §. 10. Mythische Geschichte. S. 12. §. 11. Berschiedenheit der Onellen und Urfunden. Chronologie. S. 12. §. 12. Die geschichtlichen Zeitalter in ihrer Berschiedenheit. S. 14.
- A. Morgenländische Bölter. G. 14—100.
  - §. 13. Geographischer Abrif von Afien. S. 14. I. Die Halbinsel Alein-Afien. S. 15. II. Die Kanlasusländer. Sarmatia, Stythia. S. 17. III. Gerica und Indien. S. 18. IV. Ariana. S. 19. V. Medien und Berfien. S. 19. VI. Die Länder am Euphrat und Tigris. S. 20. VII. Sprien, Phonizien, Balastina. S. 20. §. 14. Orientalisches Wesen. S. 22.

  - S. 24—27. Geschichtsperioden. S. 24. §. 16. Chinefisches Befen. Consucius. S. 25. 1. Chinesen. **§.** 15.

  - 3. Index. S. 27—40. §. 17. Die Arier. Die Zeit ber Beben. S. 27. §. 18. Die Arier am Sanges. a) Heromalter. (Epopden.) S. 29. — §. 19. b) Die Arier unter der Herrichaft der Brahmanen. (Kastenwesen. Religionssysteme.) S. 31. — §. 20. c) Das indische Staats- und Rechtsleben. (Mann's Gesehhnch.) S. 38. — §. 21. d) Brahmaismus und Buddhismus. S. 35. — §. 22. Indiens späteres Culturleben. S. 38.
  - 8. Babulonier und Affprier. S. 40-44. §. 23. Affprifche Geschichte. (Rinive.) S. 40. §. 24. Die Chalder in Babylon. S. 42.
  - Aegypter. **6.** 44--64. Der Ril. S. 44. — §. 26. Merof und Ammonium. S. 45. — §. 27. wer Bal. S. 44. — §. 26. Metrof und Ammonium. S. 45. — §. 27. Eintheilung von Aegypten. S. 46. — §. 28. Die Pharaonen in Remphis und Theben. S. 47. — §. 29. Planmetich und seine Radfolger. S. 49. — §. 29a. Die Königsgeschichte nach den Denkmälern. S. 50. — §. 29b. Das nene Reich. S. 52. — §. 29c. Die Ramessischen. S. 53. — §. 29d. Die späteren Könige bis zum Ende der einheimischen Derrscher. S. 55. — §. 29e. Aegypten unter persider Perrschaft. S. 57. — §. 30. Religionswesen. S. 58. — §. 31. Denkmale, Känste und Einskönnen der Aegypter richtungen ber Aegupter. S. 61.
  - Phonisier. **6.** 64—68. Seefahrt. Handel. Industrie. Colonien. S. 64. — §. 33. Go-fchichte. S. 67. §. 32.
  - 4. Das Boll Frael. S. 68—86. A. §. 34. Die Zeit der Erzolter (Patriarcen). S. 68. 69. B. Ausbildung eines patriarcalischen Freiftaats. S. 69—78.

§. 35. Auszug aus Aegypten. S. 69. — §. 36. Die mosaische Gesetzebung. S. 70. — §. 37. Bertheilung des Landes. S. 71. — §. 38. Die Richter. S. 72.

C. Die theotratische Monarchie. S. 73—76.
§. 39. Saul und Samuel. S. 73. — §. 40. David und Salomo. S. 74.

D. Untergang des getheilten Neichs. S. 76—86.
§. 41. Göhendenst und Propheten. S. 76. — §. 42. Asspringe Gesangenschaft. S. 79. — §. 43. Babylonische Gesangenschaft. S. 79. — §. 43. Babylonische Gesangenschaft. S. 79. — §. 44. Debräsische Piterature. S. 82. I. Distorische Schriften. S. 83. 8. 44. Debrdische Literatur. S. 82. I. Distorische Schriften. S. 83. II. Poetische Schriften. S. 84. III. Prophetische Bücher. S. 85. IV. Die Apolrophen. S. 86.

7. **Meder und Perfer.** S 86—100.

- §. 45. Die Franier und das Bend-Avefta. S. 86. §. 46. Meber. S. 88. §. 47. Die Perfer. 1. Apros und Ardios. S. 89. §. 48. Apros' Ausgang. S. 91. §. 49. 2. Kambyfes. S. 91. §. 50. 8. Dareios. S. 92. §. 51. Sitten, Einrichtungen und Regiorungsweise der Perfer. S. 93. §. 52. Resultate. S. 96.
- B. Die griechische Welt. S. 100-268.

Das hellenische Land und seine Bewohner. S. 100—105. I. §. 53. Das Festland. S. 100. II. §. 54. Die griechischen Inseln. S. 104. Griechisches Beligionswesen. S. 105—114.

- §. 55. Entwidelung der Mythologie. S. 105. §. 56. Das theogonische Götter-susten. S. 107. §. 57. Die olympischen Götter. S. 109. §. 58. Die athonischen Götter. S. 111. §. 59. Die Heroesmelt. S. 112.
- 1. Griechenland vor den Perserkriegen. S. 114—160.

1. Pelasgifche Urzeit. S. 114—117. §. 60. Pelasger. S. 114. Das Oratel zu Dobona und die Clensinien. S. 115. — §. 61. Orientalische Colonisation. S. 116.

- 2. Das mythische Hervenalter ber Hellenen. S. 117—121. §. 62. Hellenische Stämme. Heralles und Thesens. Hellenische Staatseinrichtungen in der Hervenzeit. S. 117. §. 63. Sieben gegen Theben. S. 118. §. 64. Argonantenzug. S. 119. §. 65. Trojanertrieg. S. 120.
- 3. Die Wanderungen der Dorier. §. 66. G. 121—123.

Die griechischen Colonien. S. 123-126.

§. 67. Kleinassen. Hellespont. Thratien. S. 128. §. 68. Unteritalien. Sicilien. Afrika. S. 124.

Die epische Boefie der Griechen. S. 126—131. §. 69. Ihre Entstehung. S. 126. — §. 70. Homeros. G. 127. — §. 71. Die Aplliter. Pesiodos. S. 130.

- 6. Pellenisches Wesen. S. 131—134. §. 72. Allgemein Rationales. S. 131. §. 73. Amphittyonen-Bund. Delphijches Oralel. Festspiele. Gastfreundschaft. S. 131. — §. 74. Die altesten Staatssormen in Griechenland. S. 133.
- 7. Lytungs Cefengebung und die meffenischen Ariege. S. 134—139. §. 75. 1. Staatseinrichtung. S. 135. §. 76. 2. Lebensorbung. S. 136. - §. 77. Deffenische Kriege. S. 137.

Solon, Gesetgeber der Athener. S. 140-144. §. 78. Geschlechterherrschaft in Athen. S. 140. — §. 79. Solons Gesetgebung. S. 142. — §. 80. Solons Ausgang. Die fleben Beijen. S. 143.

9. **Die Thrannis.** S. 144—151.

- Entstehung ber Tyrannis. S. 144. \$. 82. Periander. Pittatos. Polhtrates. S. 145. \$. 83. Peiststratos und seine Sone. S. 147. \$. 84. Bollendung der athenischen Demokratie. S. 149.
- 10. **Sellenisse Enline und Literatur.** S. 151—160. §. 85. Die Iprisse Dichtung. S. 151 §. 86. Die Alteste Philosophie ber Griechen. S. 155. §. 87. 1. Die ionische Philosophie (Pothagoras). S. 156. §. 88. 2. Die (borisch-) ttalische Philosophie (Pothagoras). S. 157. §. 89. Die Eleaten. S. 159. §. 90. Die alteste Geschichtschreibung (Logographie) ber Griechen. 6. 159.

#### II. Griechenlands Blüthezeit. S. 160—219.

- 1. Die Perferfriege. S. 160-169.

  - a) §. 91. Anfftand der Neinastatischen Griechen. S. 160. 161.
    b) Die ersten Feldinge unter Dareios (492. 490). S. 162—164.
    §. 92. Marbonios. S. 162.— §. 93. Militades. S. 163.
    e) Der Felding unter Xerres (480. 479). S. 164—168.
    §. 94. Thermopolis. S. 164.— §. 95. Salamis. S. 166.— §. 96. Plataa und Mytale. 6. 167.
- **2. 氧theus Borherrichaft.** S. 169—184.
  - a) §. 97. 98. 99. Paufanias. Themistolles. Aristeides. Rimon. S. 169—175. §. 100. Athen bis zum Perilleschen Frieden. S. 172.

  - b) Das Berilleische Zeitalter. S. 178—184. §. 101. Berilles der Olympier. S. 175. Ş. 102. Die dramatische Poesse. S. 177. Ş. 103. a) Tragödie. Aeschylos. Sopholies. Euripides. S. 179. § 104. b) Komödie. Aristophanes. S. 181.
- L Der peloponnesische Krieg (481-404). S. 184-199.
  - a) Die erfte Periode (Archibamischer Krieg) bis jum Frieden bes Ritias (421).

  - S. 184—188.

    §. 105. Rerinth und Aerthra. S. 184. §. 106. Platäd's Helbenmuth und Hall. S. 185. §. 107. Pylos. Delion. Amphipolis. Rerthra. S. 187.

    b) Mibiades' Wirtsamkeit. S. 188—195.

    §. 108. Mantineia. S. 188. §. 109. Syrafus. S. 189. Lette Schickale und Untergang des athen. Heeres in Sicilien. S. 190. §. 110. Aestere Schickale und Ensesse S. 194. Ephelos. S. 194.

  - e) Athens Fall. S. 195—198. §. 112. Aegospotamos. Thraspbulos. S. 195.
- 4 Profa-Literatur der Griechen. S. 199—208.
  - a) Bhilosophie. Sotrates. Blaton. Aristoteles. S. 199—205.
    - 113. Sotrates und die Sophisten. S. 199. §. 114. Platon. S. 200. §. 115. Aristoteles. S. 203. §. 116. Aristippos, Antisthenes und Diogenes, Enfleibes. S. 204.
  - b) §. 117. Geschichtschreibung. Herobot. Philiftos. S. 206—208. Thulhbibes. Lenophon.
- 5. Der Rüdzug der Zehntausend (400). S. 208—213.
  - 3. 118. Annaga. G. 208. f. 119. Der forinthifche Arieg und ber Friebe bes Antalfibas. S. 210.
- 6. **Eparta's** Willfürherrschaft und der thebanische Arieg. S. 213—217. §. 120. Olynth und Theben. S. 213. 214. §. 121. Leultra. S. 214—216.
- 7. Thebens Degemonie nuter Epaminoubas und Belopibas. 6, 217—219. 1. 122. Mantineia. S. 217.
- III. Die makedonische Beit. S. 220—268.
  - 1. Philips von Maledonien (860-886). S. 220-231.
    - §. 123. Frühere Geschichte Matedoniens und Philipps Cigenschaften. S. 220.

       §. 124. a) Die Zeit der heiligen Ariege. S. 221. §. 125. b) Demosthenes und Aeschienes. Die attischen Redner. S. 224. §. 126. c) Untergang ber griechischen Freiheit. S. 226. — §. 127. d) Die schönen Runfte ber Griechen. S. 228.
  - 2 Alexander ber Grofe (386-828). S. 231-244.
    - a) §. 128. Bereitelte Aufstände ber Griechen. G. 231-233.

    - 5) Sturz bes Perferreiches (334—330). S. 233—239. § 129. Perfisce Justanbe. S. 233. §. 130. Garnitos. S. 234—236. §. 131. Isos. S. 235. §. 132. Tyros. Merandreia. S. 236. §. 133. Arbela und Gaugamela. S. 236. §. 134. Baltrien. Philadelical S. 236. §. 134. Baltrien.

    - §. 133. Arbeia ind Gaugameia. S. 236. §. 134. Saftrien. Ppilotas. Parmenion. Aleitos. S. 237.

      6) Die Heerfahrt nach Judien. (327—325) S. 239—241.

      §. 135. Hyphafis. S. 239. §. 136. Die Wilfte Gebrofien. S. 240.

      d) Meranders letzte Lebensjahre. S. 241—243.

      §. 137. Meranders Streben. S. 241. §. 138. Alexanders Ansgang. S. 242. - 5. 139. Die Folgen von Meranbers Eroberungszigen. G. 243.

2. Die Rachfolger Alexanders (Diabochen). G. 244-268. §. 140. Die Rampfe ber Felbberren bis jur Schlacht von 3pfos. S. 244. - §. 141. Bilbung ber Reiche. S. 246.

A. Matebonien und Griechenland. S. 247—252.
Griechenlands letztes Ringen. Der achäische Bund.
§. 142. Der lamische Krieg. Pholion. Demosthemes. Demetrios. S. 247.—
§. 143. Der achäische Bund. Aratos. Agis und Meomenes von Sparta. S. 249.— §. 144. Philopomen. S. 251.

B. Afien und Aeghbten. S. 252—256.
1. Das fprifche Reich ber Selentiben. S. 252—254.
§, 145. Antiochos. S. 251. 252. — §, 146. Aleinastatische Reiche. S. 253. 2. 3. 147. Das ägyptische Reich ber Ptolemder. S. 254.

C. Die Inben unter ben Mattabäern. S. 259. §. 148. Das jübifche Reich bis jur Geburt Jefn. S. 256. — §. 149. Inbifche Seften. G. 257.

D. Die alexandrinische Eultur und Literatur. S. 259—266. §. 150. Algemeines. S. 259. a) Dichtunst. S. 260. — §. 151. b) Exacte Wissenschung. S. 261. — §. 152. Staatswesen. Religibse und Philosophische Weltanschauung (Epitureer und Stoiler). S. 263. — §. 153. Rüchlich und Resultate. S. 266.

#### C. Das Rimerreid. S. 268-478.

§. 154. Land und Boltsflämme. S. 268. — §. 155. Geographischer Abris von Alt-Italien. S. 270. — §. 156. Die Böllerschaften Mittelitaliens vor der Römerherrschaft. S. 274.

Stalifches Religionswesen, S. 277-280. §. 157, a. Etruster, S. 277. — §. 158. b. Latiner und Sabiner. S. 278.

#### L. Rom unter der herrschaft der könige und Patrizier. S. 280-304.

1. Die Beit ber Könige (758—509). S. 280—290.

§. 159. Koms Gründung. S. 280. — § 160. Kom unter Romnlus. S. 281. §. 161. Kuma Pompilius' religiöse Einrichtungen. S. 281. — §. 162. Tullus Hostilius und Ancus Martius. S. 282. — §. 163. Carquinius Briscus. S. 283. — §. 164. Servius Tullius. S. 284. — §. 165. Tarquinius Superbus. S. 286. — §. 166. Roms älteste Staatseiurichtungen und Gefete. G. 287.

2. Nom als Republit bis jur politifden Gleichkellung ber Stände (509—866). ©. 290—304.

a) Die Herrschaft der Batrigier. S. 290—294. §. 167. Republikanische Staatsverfassung. S. 290. — §. 168. Die republikanische Helbengeit. S. 290. — §. 169. Die Entstehung der Bollstribunen. S. 292. — §. 170. Coriosan. S. 294.

b) Die Rampfe ber Blebejer mit ben Batrigiern um Gleichheit ber Rechte.

\$. 294—300. §. 171. Roms äußere Feinde (Fabier, Cincinnatus). S. 294. — §. 172. 1. Adergesetze. S. 296. — §. 173. 2. Die Decemvirn. S. 297. — §. 174. 3. Militärtribunat und Censoramt. S. 299.

e) Roms Einnahme burch bie Gallier (390. 389.). S. 300—302. §. 175. Camillus. S. 300. — §. 176. Brennus. S. 300. Kelten und Gallier. **S. 301**.

d) Die Gesetze bes Licinnus Stolo (366). S. 302. §. 177. Manlius. S. 302. — §. 178. Gleichstellung ber Stände. S. 303.

#### II. Roms fieldenzeit. S. 304-343.

- 1. Unterwerfung ber Böllerichaften von Mittel- und Unter-Italien. **6. 304**—312.
  - a) §. 179. Der erste Samnitertrieg (342—340). S. 204. T. Manlius und Bal. Corons. S. 305. b) §. 180. Der Latinerfrieg (340—338). S. 308.

c) Der zweite Sammitertrieg (327—290). S. 307—309. §. 181. Die Candinischen Pässe. S. 307. — Ş. 182. Sentimum. S. 308. d) s. 183. Arieg mit Tarent und Phyripos (281—275). S. 309. — Ş. 184. Macht und Charafter des Senats. S. 310.

- 2. Roms Kämpfe mit Karthago. S. 312—338.
  - a) §. 185. 186. Karthago und Spratus. S. 312. Dionysios und Timoleon.

S. 313. b) §. 187. 188. Der erste punische Krieg (264—241). S. 315. c) §. 189. Der gallische Krieg. S. 318. — §. 190. Die Karthager in Spanien. S. 319.

S. 319.
d) Der zweite punische Krieg (218—202). S. 320—327.
§. 191. Hannibals Jug über die Alben bis zum trasimenischen See. S. 320.—
§. 192. Cannā. S. 321. — §. 193. Sprakus. Capna. Carent. S. 323. — §. 194. Metaurus. S. 325. — §. 195. Jama. S. 325.
e) Unterwerfung von Malebonien und Griechenland. S. 327—335.
§. 196. Flamininus. S. 327. — §. 197. Magnesa. Die Attaliben in Pergamum. S. 328. — §. 198a. Pydna. S. 331. — §. 198 b. Makedonien römische Provinz. Mummins in Korinth. S. 333.
f) §. 199. Der dritte punische Krieg (149—146). S. 335—337.
g) Cultur und Literatur. S. 337—343.
§. 200. Plantus und Terentius. Geschichtschung. Philosophie. S. 337. — §. 201. Cato's Ramps gegen die neue Richtung. S. 341.

#### III. Roms Entartung. S. 343—402.

- 1. Die römifche Provinzial-Berwaltung und die Borgange in ber pprenaifchen Dalbinfel. S. 343—346. §. 202. Robilität. S. 343. — §. 203. Biriathus. Rumantia. S. 344.
- Die Grachischen Unruhen. S. 346—352. §. 204. Stellung der Parteien. S. 346.— §. 205. Tib. Sempron. Grachus. Adergesets. S. 348. §. 206. Gaj. Grachus. S. 350.

- Die Reiten des Marins und Gulla. S. 352—370.

  a) §. 207. Der Ingurthinische Arieg (112—105). S. 352—355.
  b) §. 208. Cimbern und Leutonen. S. 355—357.
  e) Die Parteillungse in Rom und der Bundesgenossensteig (Marsische Arieg).
  S. 357—361.
  §. 209. Saturniuns. Liv. Druss. S. 357.— §. 210. Bundesgenossenssensteil

  - trieg. S. 359. erfte Mithribatische Krieg und ber erfte Blirgertrieg (88—80). d) Der **6**. 361.
    - §. 211. Marins gedictet. S. 361. §. 212. Sulla in Griechenland und Aften. S. 364. §. 213. Ausgang des Marins. S. 365. §. 214. Sulla Dictator. Die Cornel. Gesetze. S. 366. §. 215. Die Sullanische Bersassung. Reue Parteistellung. S. 368.
- 4. Die Zeiten bes Gneins Pompeins. S. 370-874.

\$. 216. Sertorins. S. 370-371.

- b) §. 217. Der Stlaventrieg (72—71). S. 371—378.

  e) Der Seerdubertrieg (67) und ber zweite Mithribatische Krieg (75—63). **€. 373—37**8.
- S. 218. Der Piratentrieg. S. 373. Ş. 219. Luculus in Armenien. S. 374. Ş. 220. Pompejus' Siegeszug in Afien und Mithribates' Ausgaug. S. 376.

  d) Ş. 221. Die Catilinarische Berschwörung und Marcus Tullius Cicero (63. 62.). S. 378—379.

- 5. Die Zeiten des Gains Julius Cajar und Craffus' Ansgang. S. 380—396.
  a) §. 222. Das erste Trimmvirat (60). Cato. S. 380—383.
  b) §. 223. 224. Cajars gallische Ariege (58—50). S. 383—389. §. 223. Die Letten und die Druidenreligion. S. 383. §. 224. Gallien erobert. Gaffien als romifches Provingland. G. 384.
  - e) §. 225. 226. Der zweite Bürgerfrieg (49—49). S. 389—393. §. 225. Parteiftellung in Rom. S. 389. §. 226. Nerba. Dyrrhachium. Phartalos. S. 390.
  - d) \$ 227. 228. Cafar's Siege und Lob. S. 393-395.
    - §. 229. Cafar's Reformen und Organifationen. G. 396. §. 230. Cafar's
  - Tharafter und Eigenschaften. S. 398.

    e) Der britte Bürgertrieg bis jum Untergang ber republitanischen Bersaffung (43-30). S. 399.
    - §. 231 Zweites Trimmbirat. S. 399. §. 232. Philippi. S. 400. §. 233. Actium. G. 401.

. 6

- Das römische Raiserreich. S. 402-478.
  - 1. Cafar Octavianus Angustus (ber Geweihte). S. 402-431.
    a) §. 234. Staatswesen und Reichsverfassung. S. 402. §. 235. Angust's

Character. S. 405.

b) Roms goldenes Zeitalter in Literatur und Kunft. S. 406—418.

§. 236. Die verseinerte Zeitbildung in Rom. S. 406. — §. 237. Cicero.

S. 408. — §. 238. Die römische Dichtunft: Birgil. Horaz. Doid. Die Elegiter. S. 411. — §. 239. Prosaliteratur. Geschichtschung (Casar. Salinftins. Livius). Rechtswiffenschaft. S. 414.

e) Rom und Germanien. S. 418—429.

1. Die Freiheitslämpfe ber Deutschen. S. 418—420. 8. 240. Teutoburger Balb. S. 418. — §. 241. Germanicus. S. 419. 2. Bollsftämme. Religion und Götter. Sitten und Einrichtungen ber Germanen. S. 421-431.

\$. 242. Schilberungen bes beutschen Lanbes und seiner Bewohner nach Tacitus. **6**. 421.

243. Religionswesen und Götter ber Germanen. G. 425. - §. 244. Germanische Einrichtungen. S. 428. d) f. 245. Jesus Chrifius. S. 429-431.

2. Die Kaifer des Augusteischen Dauses. S. 432—437. §. 246. Liberins. S. 432. — §. 247. Caligula und Claubins. S. 434. — §. 248. Rero. S. 435. — §. 249. Galba. Otho. Bitellins. S. 436.

Die Flavier und Antoninen. S. 437—446. §. 250. Bespasian. S. 437. a) Der jäbische Krieg. S. 438. b) Britannien. S. 439. c) Ausstand der Bataver. S. 439. — §. 251. Titus. (Pompeji). S. 440. — §. 252. Domitian. Rerva. Trajan. (Decumatiand). S. 441. — §. 253. Habrian. S. 444. — §. 254. Antoninus. Marcus Aurelius. S. 445.

4. Cultur und Literatur der lesten Zeiten des Deideuthums. S. 446—465.

§. 255. Charafter der Zeitbildung. Die Satire (Invenalis. Martialis. Lucian.) S. 446. — §. 256. 1) Rhetorik. Seneca. Omintilianus.

S. 449. 2) Dichttunft (Lucanus. Statins.) S. 451. 3) Grammatifer und Commentatoren (Gellius.) S. 452. 4) Geschichtscher.

a) Lateinische (Bellejus. Sneton. Ammian.) S. 452. 5) Griechische Literatur. d. Griech. Geschichtscher (Plutarch. Arrian. Dio Cassus.)

S. 453. 6) Rechtswissenschaft. S. 454. — §. 257. Seneca. Plinniss. Tactins. S. 457. — §. 258. Philosophie und Religionswesen. Ren-Platonismus. Synfretismus. S. 458. — §. 259. Die spätere Literatur. S. 464. Literatur. S. 464.

5. Rom unter ber Militärherrichaft. S. 465—478.
§. 260. Commobus. — Alexander Severus. S. 465. — §. 261. Philippus Mrabs. - Diocletian. S. 468. - \$. 262. Diocletian. S. 471. §. 263. Confiantins Sieg fiber Maxentins (312). S. 473. — §. 264. Rüchblick und Schluß. S. 474.

## 3weites Buch.

- Die Bölkerwanderung und die Begründung des Monotheismus.
- L. Lieg des Christenthums über das Seidenthum. S. 481 499.

1. Die Gristliche Kirche ber ersten Jahrhunderte. S. 481—491. §. 265. Christenversolgungen. S. 481. — Ş. 266. Die Kirche in den drei ersten Jahrhunderten (Origenes und Tertullian. Backsthum der Kirche. Relieste Kirchenversassung.) S. 483. — Ş. 267. Klerus. Spuoden. S. 487. — Ş. 268. Häreitler und Secten. S. 488—491.

2. Constantin's Waltung (825—387). S. 491—495

§. 269. Rene Staatsborganisation. S. 491. — Ş. 270. Hierarchie und Mönchswesen. S. 492. — Ş. 271. Die Kirchenwäter. Prädestinationslehre.

Belagianismus. Sieronymus. Augustinus. S. 493.

- 3. Julianus ber Abtrünnige (Apoftat). §. 272. S. 496. §. 273. Ausgang bes Deibenthums und ber heibnifchen Literatur. **⊗. 496—499.**
- IL Die Völkerwanderung. S. 499-525.
- 1. f. 274. Die Bölferbündniffe ber Dentschen. S. 499—502. 1) Franken. 2) Sachfen. 3) Allemannen. G. 500. 4) Gothen. G. 501.
- 2. Theodofins der Große. Die Böllerwanderung bis zur Theilung des Römerreichs (395). S. 502—506.
  - \$. 275. Die Dunnen. Schlacht bei Abrianopel. S. 502. \$. 276. Theobofins ber Große. S. 503. \$. 277. Theilung bes Reichs. S. 505.
- 3. §. 278—280. Befigothen. Burgunder. Banbalen. S. 506—510.
- 4. \$. 281. Attila ber hunnenfönig (450). S. 510-511.
- 5. §. 282. Untergang bes weströmischen Reichs. S. 512-513.
- 6. §. 283. 284. Theoberic ber Ofigothe (a. 500). Boethins. Cassiobor. S. 518—517.
- 7. Die Franken. S. 517-522.
  - §. 285. Chlobwig. S. 517. §. 286. Die Merovinger S. 519. §. 287. Die Majorbomus (Junere Buftanbe in Frantreich). S. 520.
- 8. Die Angelfachsen. S. 523—525. \$. 288. Die Deptarchie (Arthur. Beownlf. Offian). S. 523. §. 289. Angelfachfifde Ginrichtungen. G. 524.
- III. Das byzantinische Reich. S. 525-546.
- 1. Das Beitalter Justinians. E. 525—532. §. 290. Die Barteien der Rennbahn und die Dogmenspaltungen (Monophysiten n. a.) S. 525. §. 291. Die ersten Kaiser. Justinian. Der "Rila"-Anstiand. Corpus juris. S. 529. §. 292. Belisar gegen Bandalen und Ofigothen. S. 530. §. 293. Untergang der Ofigothen. S. 531.
- 2. g. 294. Die Longobarben. S. 532-534.
- 3. §. 295—297. Der byzantinische Gof und der Bilberstreit. S. 535—538.
  - 5. 298. Cultur und Literatur im byzantinischen Reich. G. 538-542.
- 4 1. 299. Die flavifchen Baller. G. 542-544.
  - 5. 300. Rudblid und Reinitate. G. 545-546.
- IV. Die Araber unter dem Cinfing des Islam. S. 547-568.
  - §. 301. Arabien. S. 547. §. 302. Mohammeb. S. 547. §. 303. Der Jklam. S. 549. §. 304. Das Khalijat. S. 549. §. 305. Die Omeijaben. S. 550. §. 306. Sectenspaltungen im Jklam. S. 551. §. 307. Eroberungstäge ber Araber. S. 552. §. 308. Xeres und Hoitiers. S. 553. Das Bestgothenreich in Spanien. S. 555. Die Araber auf Sicilien. S. 555. §. 309. Die Abbasiben. Arabische Eultur. S. 556. §. 310. Berfall ber Khalisenmacht. S. 557. §. 311. Die Ghaknarben. Tahiriben. Fatimiben und andere Stämme. S. 558. §. 312. Nauren und Christen in Spanien. S. 560. §. 313. Robammedanische Cultur und Literatur. A. Dickte 6. 560. — §. 313. Dohammebanifche Gultur und Literatur. A. Dichttunft. 1. Araber. 2. Berfer. S. 562-565. — §. 314. B. Stubien und Wiffenschaften. S. 565-567. — §. 315. Ilbif.he Wiffenschaft und Literatur. S. 567.

#### B. Das Mittelalter.

- L das Beitalter der Karolinger. S. 569—602.

  - 1. §. 316. Pipin ber Lleine (752-768). S. 569-578.
    2. Karl der Große (768-814). S. 570-579.
    §. 317-319. Kriege wider die Sachlen, Longobarben und Araber. S. 570-573. — §. 320. Thassilo. S. 578. — §. 321. Erneuerung bes römischen Kaiferthums. S. 574. — §. 322. Rechtspflege. Berwaltung, Cultur. Raris Charafter. G. 576.

d. Auflösung bes Frankenreichs. S. 579-592.

§. 323. 324. Ludwig der Fromme und seine Sone. S. 579. — §. 325. Karl ber Rable. S. 581. — §. 326. Karl ber Dide. S. 585. — §. 327. Italien in ber taisertosen Zeit. S. 586. — §. 328. Die Magyaren. S. 588. — §. 329. Hugo Capet. S. 590.

4. Die Rirde und die driftliche Cultur bes Abenblanbes. Bachsthum ber

papftlichen Macht. S. 592—601. §. 330. Gregor ber Große. Bonifacius. S. 592. — §. 331. Miffionen und Alöster. S. 593. — §. 382. Aunst und Literatur. 1. Kirchemmist S. 594. — 2. Sprache. S. 595. — 3. Die bentiche Dichtung. S. 596. — 4. Geschichtschreibung. S. 599. — 3. 333. Ansbildung der monarchischen Kirchengewalt und die Jildorischen Decretalen. S. 600.

5. 8. 334. Lehusverfaffung (Menbalweien). **6.** 601

#### II. Normannen und Dänen. S. 603-612.

- 1. §. 335. Seandinavien. Bifingerzüge. S. 603. §. 336. Seibenthum und Christenthum im Norben. S. 604.
- 2. §. 337. England. Alfred ber Große. Kannt ber Große. S. 605. §. 338. Bilhelm ber Eroberer. S. 607.
- 3. §. 339. **Normannen in Italien.** S. 609.
- 4. §. 340. Island und Rufland. (Die Finnen.) G. 611.

#### III. Die Vorherrschaft des denisch-römischen Raiserthums. S. 612-677.

1. Das jächfische Derriderhaus (919-1024). G. 612-638.

a) König Heinrich I. S. 612-615. §. 341. Konrab ber Salier und heinrichs Königswahl. S. 612. — §. 342. Auf-

richtung des Reichs. S. 613. — §. 343. Schlacht bei Merseburg. S. 615. b) Raiser Otto der Große. S. 616—627. §. 344. Besessing des Reichs. Herzoge und Pfalzgrafen. Rechtspsiege. S. 616. — §. 345. Bendentriege. Sorge für dristliche Bildung. S. 619. — §. 346. Erwerdung des Königreichs Italien. S. 622. — §. 347. Sieg auf bem Lechfeld. S. 624. — §. 348. Das römifche Raiferthum bentfcher Ration. S. 625.

c) Deutschland und Italien unter ben jüngeren Ottonen und

Deinrich II. S. 627—638. §. 349. Otto II. S. 627. — §. 350. Otto III. S. 630. — §. 351. Culturleben unter ben Ottonen. S. 634. — §. 352. Beinrich II. S 636.

1. Das salisch-fränkliche Kaiserhaus (1024—1125). S. 638—677.

a) Konrad II. und Heinrich III. S. 638—648.
§. 353. Konrad als Mehrer des Keichs. S. 638. — §. 354. Gottessfriede und Slavenbelehrung. S. 641. — §. 355. Peinrichs III. Ziele. S. 644. — §. 356. Peinrichs III. Machtstellung. S. 646.

b) Die Zeiten des Investiturstreits. S. 648—677.
§. 357. Peinrichs IV. Jugend. Haund von Köln und Abalbert von Bremen. S. 648. — §. 358. Peinrich und Bertha. S. 650. — §. 359. Peinrich in Sachsen. S. 651. — §. 360. Der Sachsenkrieg. S. 653. — §. 361. Roms zweite Weltherrschaft. Papst Gregor VII. S. 655. — §. 362. Das Pontistat unter Gregor VII. S. 658. — §. 363. Bann und Buße. S. 659. — §. 364. Peinrich IV. in Rom. S. 663. — §. 365. Peinrichs IV. Ausgang. S. 666. — §. 366. Fortgang nub Ende des Investiturspreits. S. 668. — §. 367. Lothar der Sachse. S. 670. — §. 368. Reichsversassung und Bildungsstand der Zeit. S. 671.

### IV. Die Uebermacht der Kirche im Beitalter der Krengzüge. S. 677-809.

1. Der erste Areuzug (1096—1099). S. 677—693.

§. 369. Die morgenlänbische Welt. 1) Das byzantinische (oströmische) Neich unter bem matedonischen Herricherbaus. S. 677. §. 370. Die Kommenen. S. 679. §. 371. 2) Die mohammedanischen Neiche. a) Die Seldsschuften. S. 682. — §. 372. b) Die Fatimiden. S. 684. — §. 373. Peter von Amiens. S. 685. — §. 374. Walther ohne Habe. S. 687. — §. 375. Gottfried von Bouisson. S. 687. — §. 376. Doryläum und Antiochia. S. 688. — §. 377. Das befreite Jerusalem. S. 689. — §. 378. Königreich Jerusalem. S. 691. — §. 379. Kitterorben. S. 692.

- 2. Die Dohenstaufen (1138—1254). G. 693—752.
  - A. Rourab III. (1138—1152). S. 693—698.
    - §. 380. Belfen und Baiblinger. S. 693. §. 381. Der heil. Bernhard. Betehrung ber Offeelander. S. 695. §. 382. Der weite Krenzug (1147—1149). S. 696.

  - B. Friedrich I. Barbarossa (1152—1190). S. 698—716.

    §. 383. Charafter seiner Regierung. Die Rheinhsalz. S. 698. §. 384. Arnold von Brescia und die Raisertsbuung. S. 699. §. 385. Der Raiser und der Lombardische Städtebund. S. 701. §. 386. Das Schisma und das dentsche Seer in Rom. S. 704. §. 387. Alessand der des Legnand. Benedig. S. 707. §. 388. Heinrich des Löwen Fall. S. 709. §. 389. Rene Staatenbildungen in Deutschland. Bahern und Psalz. Desterreich. Brandendurg und Sachsen. Thüringen und Reisen. Friesen und Dithmarschen. S. 711. §. 390. Der britte Krenzung (1189—1192). S. 714.
  - C. Das Bapftihmn auf feiner bobe und im Rampfe mit bem Raiferthum.
- Bapsthum auf seiner Höhe und im Kampse mit dem Raiserthum.

  5. 716—752.

  §. 391. Heinrich VI. S. 716. §. 392. Philipp von Schwaben und Otto IV.

  6. 718. §. 393. Bürgertrieg in Dentschland und Philipps Ansgang. S. 720. §. 394. Raiser Otto IV. und Bapst Innocen III.

  6. 722. §. 395. Die Ichter IV. und Papst Innocen III.

  6. 726. §. 397. Die hierarchische Monarchie. S. 728. §. 398. Monarchie. S. 728. §. 399. Die Scholastik. S. 730. §. 400. Die lirchliche Opposition. S. 732. §. 401. Die Absgensertriege und die Stedinger. S. 733. §. 402. Bierter und stücken freugug. (1203—1229). S. 734. §. 403. Das latein. Reich in Constantinopel. S. 736. §. 404. Bierter Kreuzug. S. 737. §. 405. Fünfter Kreuzug. S. 739. §. 406. Friedrichs II. Birtssamkeit in Sicilien und Deutschland. S. 739. §. 407. Die Lännse in Stalien und Deutschland. S. 742. §. 408. Die Parteitriege in Italien und Deutschland. S. 743. §. 409. Friedrichs II. Ausgang und Character. S. 744. §. 410. Untergang der Holensen. a) Konrad IV. und Mansfred. S. 745. §. 411. b) Schlacht dei Benevent. S. 747. §. 412. c) Konradin. Sicilianische Sesper. Die lesten Hohenstausen. S. 749. §. 413. Die Mongolen. S. 751.
- 8. Ausgang und Folgen ber Kreuzzüge. S. 752-762.
  - §. 414. Die Chowaresmier in Sprien. G. 752. §. 415. Lubwig IX. in Regypten. Die Mameluten. S. 753. — §. 416. Andwig IX. in Regypten. Die Mameluten. S. 753. — §. 416. Andwig IX. vor Amis Berluft des heiligen Landes. S. 754. — §. 417. Die Folgen der Kreuzilige. S. 755. — §. 418. Klerus und Kirche. S. 756. — §. 419. Das Ritterwesen. S. 757. — §. 420. Der oentsche Ritterorden an der Oftsee. S. 757. — §. 421. Bürgerthum und Städtewesen. S. 759. ... §. 422. Dentsche Städtewesen. S. 760.
- 4. Culturleben und Bilbungsftand im breizehnten Jahrhundert. G. 763-809.
- A) Poesse und Bilbungsstand im breizehnten Jahrhundert. S. 763—809.

  A) Poesse und Annstbildung. S. 763—798.

  §. 423. Entwicklungsgang der mittelalterlichen Poesse.

  a) Die Dichtungen romanischer Innge zunächt in Frankreich. S. 763.

  §. 424. Borberrichaft der französischen Bildung. S. 765.

  §. 425. a. Lyrische Poesse.

  Boesse. S. 767.

  §. 426. d. Epische Poesse. S. 769.

  §. 427. Riederländige Dichtung. (Reinele Fuchs.) S. 771.

  b) Die deutsche Dichtung im Zeitalter der Arenzusige. S. 771.

  §. 428. Entwicklungsgang der deutschen Poesse. S. 778.

  §. 429. Die Dichtung unter den Hoesse.

  Boese S. 766. 777.

  §. 431. Die Minnesanger. S. 778.

  Balther von der Bogelweide. S. 780.

  Bolfram von Eschenda. Gottfried von Strassburg. S. 782.

  Belthengen. S. 784.

  S. 435. Rudrun.

  S. 788.

  Ehrbickung. S. 789.

  §. 436. Gottfried und Bolframs Dichterschus.

  §. 438. Die mittelalterliche Kunst. (Baustile und Bauhätten.)

  S. 790.

  —

  §. 438. Die mittelalterliche Kunst. (Baustile und Bauhätten.)

  S. 793. . 438. Die mittelalterliche Runft. (Bauftile und Banhatten.) 6. 798.
  - §. 438. Die mittelalterliche Kunst. (Baustile und Banpunen.) S. 8vs.

    B) Seschichtspreibung und eracte Wissenschung. S. 798—809.

    §. 439. Charafter und Entwidelungsgang der Geschichtspreibung. S. 798. §. 440. Seschichtspreiber in der Landessprache. S. 801. §. 441. Geschichtspreiber in Deutschland. S. 802. §. 442. Englische und französische historiographie. S. 803. §. 443. Geschichtspreiber der Krenzüge. S. 804. §. 444. Entwidelungsgang der mittelalterlichen Studien (Albertus Maguns. Roger Baco). S. 806.

#### V. Verfall der Lehnsmonarchie und Entartung der Kirche. C. 809-884.

- 1. Das Zwifdenreich (Interregnum) 1250—1278. S. 809—819.
  - §. 445. Zuftände im Reich. S. 809. §. 446. 1. Stäbtebündnisse. Hand. S. 811. §. 447. 2. Die Juden. S. 814. §. 448. 3. Recht und Gericht. S. 815.
- 2. Gründung der Sabsburger Macht. S. 819-827.
  - §. 449. Rubolf von Habsburg und Ottolar von Böhmen. S. 819. §. 450. Rubolfs Ausgang. Die Martgrasen von Baben und die Grasen von Wästremberg. S. 821. — Ş. 451. Abolf von Rassau. (Die Grassen von Rassau.) S. 823. — Ş. 452. Albrecht von Desterreich. (Thüringen.) S. 824. — Ş. 453. Gründung der Eidgenossenschaft. S. 826. — §. 454. Morgarten. S. 827.
- 3 Das Inzemburgifche und bayerifche Raiferhaus. S. 827—862.
  - a) Raiser Heinrich VII. und ber Dichter Dante. S. 827—832. §. 455. Heinrich von Luxemburg und die Zustände in Italien. S. 827. — §. 456. Dante. Petrarca. Boccaccio. Billani. S. 830.
  - b) Lubwig ber Baper. G. 832-843.
    - §. 457. Mihlborf. (Die Bittelsbacher in Bayern und in ber Pfalz.) S. 832. §. 458. Sinken ber päpftlichen Macht. S. 834. §. 459. Anfbebung des Templerorbens. S. 835. §. 460. Ludwig der Bayer im Kampf mit dem Papfte. S. 835. §. 461. Ludwigs Ansgang. S. 836. §. 462. Ausführungen. Tirol. Brandenburg. Holland. Der schwarze Tod S. 837. §. 463. Geistliche Brüderschaften und Mystiler. (Die große Geißelfahrt.) S. 840.
  - 3) Rati IV. unb Bengel (1347-1400). 6. 843-850.
    - §. 464. Karl IV. S. 843. §. 465. Der große Stäbtefrieg (1388.) S. 845. §. 466. Erweiterung ber Eibgenoffenschaft. S. 846. §. 467. Wenzels Abseing und Auprecht von der Pfalz. (Die Legende vom heiligen Repomul.) S. 847.
  - d) Raifer Sigismund und bie tirchlichen Buftanbe feiner Beit.
    S. 850-862.
    - \$. 468. Die Kirchenspaltung (Schisma). S. 850. \$. 469. Whellife und Huß. S. 851. \$. 470. Das Rosnitzer Concil (1414—1418.) S. 852. \$. 471. Hussens Flammentod. S. 853. \$. 472. Die Hussen. S. 854. \$. 473. Böhmen nach den Hussentriegen. S. 856. \$. 474. Das Baseler Concil (1431—1449). S. 858. \$. 475. Die Hohensollern in Brandenburg. S. 860.
- 4. Deutschland unter Friedrich III. und Maximilian I. 6. 862-868.
  - §. 476. Die Zuftände bes Reichs. Fürstentriege in Bapern, Franken, Sachsen, Pfals. S. 862. §. 477. Aufrichtung bes Laubfriedens. Reichstammergericht. Rreisversassung. S. 866.
- 5. Culturleben und Bildungsftand bis ju Ende bes Mittelalters. G. 868—883.
  - A. Die beutiche Dichttunft im vierzehnten und fünfzehnten Sahrhunbert. S. 868-877.
    - §. 478. Ausgang der epischen Ritterdichtung. S. 868. §. 479. Lehrpoeffe. S. 869. §. 480. Historischer Bollsgesang. S. 870. §. 481. Prosaromane und Bollsbücher. S. 871. §. 482. Der Meistergesang. S. 872. §. 483. Das Bollssied. S. 873. §. 484. Romische Bollslietratur. S. 873. §. 485. Satirische Bollsdichung. (Sebast. Brandt; Thom. Murner.) S. 875. §. 486. Mysterien und Drama. S. 876.
  - B. Die Literatur in Frantreid und England. S. 877—883.
    - 8. 486 b. Fortleben ber romantischen Boesle in Frankreich. Roman von ber Rose. S. 877. §. 486 c. Chroniten und Memoiren. Froisfart. Comines. S. 879. §. 486 d. Entwidelung ber englischen Sprache und Literatur. Chancer. S. 982.

#### VI. Geschichte der übrigen enropäischen Staaten im Mittelalter. S. 884—990.

- 1. Franfreich und England. G. 884—886.
  - a) §. 487. Die Lehnsmonarchie und die Stäbte. S. 884. §. 488. Frankreich unter ben ersten Capetingern. S. 885.
  - b) England unter den Plantagenets. S. 886—889. §. 489. Die Epigonen der Eroberung. S. 886. — §. 490. Heinrich II. und Thomas Becket. S. 887.
  - e) \$. 491. Bhilipp August von Frankreich und Johann ohne Land von England. (c. 1200). S. 889—891.
  - d) §. 492. Erftartung ber englischen Freiheit und ber frangöfischen Ronigsmacht. S. 891—893.
  - e) §. 493. England unter ben brei Ebnarben (1272—1377). S. 894. §. 494. Aushilbung bes Parlaments. Worliffe und bie Lollarben. S. 895.
  - f) Der französische erbsolgekrieg. S. 895—899. §. 495. Die Balois. Erech und Boitiers. S. 895. — §. 496. Rarl V. und bie Lancasters. S. 896. — §. 497. Parteilämpse und Bürgertriege. S. 898.
  - g) Ernenerung bes Kriegs unter Beinrich V. Die Jungfran von Orleans. S. 899—903.
    - §. 498. Rieberlage und Rettung. S. 899. §. 499. Andwig XI. und seine Rachfolger. S. 902.
  - h) England, Schottland und Irland. S. 903—907. §. 500. Die Kriege ber weißen und rothen Rose in England. S. 903. — §. 501. Schottland unter ben Stuarts. S. 905. — §. 502. Frland. S. 907.
- 2 Italien. 6. 907-926.
  - a) Ober-Italien. S. 907. §. 503. Benedig. S. 907. — §. 504. Genua. S. 909. — §. 505. Mailand. S. 910. — §. 506. Savopen und Piemont. S. 913.
  - b) Mittel-Italien. S. 913—920. §. 507. Der florentinische Freistaat. Die Mediceer. S 913. — §. 508. Savonarola. S. 916. — §. 509. Der Kirchenstaat. S. 917. — §. 510. Modena. Herrara n. a. S. 920.
  - e) Unter-Italien. §. 511. S. 920. 511 b. S. 922.
- 3. Spanien und Portugal. S. 926—954.
  - §. 512. Aragonien. S. 928. §. 513. Caftilien. S. 928. §. 514.
    Bortugal. S. 929. §. 515. Spanien unter Ferdinand und Jabella.
    S. 931. §. 516. Bertreibung der Mauren. S. 932. §. 517.
    Bernichtung der ständischen Freiheiten unter Karl I. (V.). S. 934. §. 517b. Raiser Karl I. (V.) in Spanien und Kardinal Kimenez.
    S. 936. §. 517c. Die spanische Literatur um Mittelaster. S. 937.
    1: Romanzendichtung S. 938. 2) Religibse Dichtungen. S. 947.
    3) Prosaliteratur und Spos. S. 941. 4) Lehrbichtung. S. 943. 5) Lopez de Apala. S. 944. 6) Der dichterische Hospitalischen Hoffwung unter Jabella. S. 947. 8) Geschichsschung.
    S. 948. 9) Das spanische Schauspiel in seiner ersten Entwicklungsperiode. S. 950.
- 4. Das neuburgundifche Reich nebft Lothringen und Elfaß. G. 954-962.
  - §. 518. Johann ber Unerschrodene und Philipp ber Gute. S. 954. §. 519. Karl ber Klipne. S. 955. — §. 520. Maria von Burgund. S. 957. — §. 520b. Lothringen. S. 958. — §. 520c. Elsaß. S. 960.
- L Scandinavien. S. 962-971.
  - §. 521. Einfährung des Christenthums und deren Folgen. S. 962. §. 522. Die mittelalterlichen Zustände Scandinaviens. S. 964. §. 523. Die scandinavischen Reiche vor der Union von Calmar. a) Danemart. S. 965. d) Norwegen. S. 967. c) Schweben. S. 968. §. 524. Scandinavien seit der Union von Calmar. Schleswig-Holstein und Dithmarschen. S. 969.

6. Ungarn. S. 971—975.
a) §. 525. 526. Ungarn unter bem Arpabifchen Königshaus (188 1801). S. 971. 972.

b) Ungarn als Wahlreich. S. 972—975. §. 527. Endwig der Große. S. 973. — §. 528. Hunyad und Matthias Corbinus. S. 973

7. Polen. S. 975—979.
a) §. 529. Polen unter ben Biasten — 1386. S. 975.
b) §. 530. Bolen unter ben Jagellonen 1386—1572. S. 977.

8. §. 531. Das ruffifde Reid. S. 979—982. (Sibirien. S. 981.)

9. Das Meich der Osmanischen Titrten. S. 982—990. §. 532. Siegeslanf der Jamitscharen. S. 982.— §. 533. Timmr der Mongole. S. 983.— §. 534. Bedrängniß des byzantimischen Reichs und Unfälle der Christen. S. 983.— §. 535. Eroderung von Confantinopel. S. 984.— §. 536. Suleimann's Siege. S. 986.— §. 537. Allmähliche Erschlaftung der Osmanen. S. 987. §. 538. Ausgang des Mittelalters. S. 988—990.

Begifter. G. 991-1051.

## Erftes Bug.

# Geschichte der alten Welt.



## Einleitung.

#### 1. Die erften Menigen,

8. 1. Das erfte Bud Moses, bie alteste Urtunde menschlicher Wissenicaft, gibt uns über die Schöpfungsgeschichte (Genesis) und über die Geschichte ber erften Menschengeschlechter im Allgemeinen folgenden Bericht: - Nachdem Gott im Anfang bas Weltall erschaffen, ben Himmel mit Sonne, Mond und Sternen geschmudt, die Erbe mit Pflanzen und fruchtbaren Baumen belleibet und mit Thieren belebt hatte, ichuf er nach feinem Cbenbilbe ben Menichen, bie Krone ber Schöpfung, und bestimmte ihn burch Berleihung ber Vernunft und ber Fühigkeit, sich die Sprache zu bilden, zum Berrn des Erdbobens. traftig an Leib und Seele ging bas erfte Menschenpaar aus ber Sand bes Schöpfers beroor und lebte, ohne Erkenntnig bes Guten und Bosen, in Einfalt und Kindlichteit an feinem ursprünglichen Bohnorte, bem Parabiese (Eben), bis es von ber Schlange, bem Bersucher, verführt, von bem verbotenen Baume ber Erkenntnig tostete und burch biese Uebertretung bes göttlichen Bebots ber unbewußten Schuldlosigkeit und bes paradiesischen Zustandes verlustig ging. — Nummehr mußten Abam und Eva und alle ihre Nachkommen unter Mibe und Arbeit ihr Leben zubringen; es erwachten die Leidenschaften und bosen Begierben, Lain's Brudermord trankte die Erbe mit dem ersten vergossenen Blute; das friedliche Zusammenleben wurde gestört. Kain und seine Nachsommen wohnten fortan gen Morgen "im Lande ber Berbannung", wo fie fich bem Stäbteleben uwendeten und durch Erfindung der Tonkunst und Metallbereitung ihr Dafein mannichfaltiger gestalteten; indeß Seths Geschlecht in ben bisherigen Siten bem gewohnten Hirtenleben, ber Biebzucht und bem Aderbaue treu blieb. Bei ber zunehmenden Bermehrung ber beiben Stammgeschlechter und ihrer Bermischung wurde die sittliche Berberbnig allgemein; die ungestümen Triebe einer wilden, ungebändigten Natur stürzten die jungen Geschlechter immer tiefer in die Berirrungen der Gunde, bis julest eine große Wassersluth, Gundfluth genannt, alle Menschen bis auf Noah und seine Familie von der Erde vertilgte. — Noabs Geschlecht mehrte sich indessen balb wieder so sehr, dag bie jungeren, von seinen brei Sohnen Sem, Sam und Japhet abstammenben Generationen sich über die benachbarten Länder verbreiten mußten, weil die Beimath fle nicht mehr zu fassen vermochte. Da tamen sie auf den Gedanken, "aus Ziegelfteinen und Erbbarg als Mortel" ben Thurm von Babel zu bauen, bessen Spitze in den Himmel ragen und ihnen ein stetes Erkennungszeichen sein Dieses vermessene Beginnen vereitelte ber herr, indem er ihre Reben betwirrte und burch bie Scheibung ber Sprache eine Trennung herbeifilhrte.

Sie zogen aus nach allen Himmelsgegenden, bevöllerten die Länder der drei bekannten Erdtheile: Asien, Asrika und Europa; und bildeten nach Berschiedenheit der Sprachen verschiedene Bölker und Nationen. — Sems Geschlecht, zu dem man alle dem semitischen Sprachstamme angehörenden Bölker, als Hebräer, Chaldäer, Sprier, Aräber, rechnet, behielt die ursprünglichen Bohnsige in Asien, indes Handsommen nach der hebräischen Tradition sich über Aeghpten und Afrika verdreitet und Japhets Abkömmlinge Aleinsassen und den größten Theil von Europa bevölkert haben sollen.

#### 2. Menidenracen, Sprachftamme und Lebensweisen.

8. 2. Die Bergleichung der unter den Bewohnern des Erdbodens obwattenben Berschiebenbeiten führte zu ber Annahme von brei ober fünf burch geistige Anlage, Kraft und Bildungsfähigkeit wie burch Körperbau, Ropf- und Besichtsbilbung und Sautfarbe verschiebenen Denschenftammen (Racen): 1. Der zur Freiheit und Berrschaft berufene tautafische Stamm, bem bie Rationen indogermanischer Zunge, b. h. die Europäer (mit Ausnahme ber Lappen und Finnen), Borberafiaten, Inder und Nordafrikaner und die aus Europa eingewanderte Bevölkerung Amerika's angehören und der vermöge seiner Culturfähigkeit vorzugsweise Gegenstand der Geschichte (Historie) ist. Er ist ausgezeichnet burch Ebenmaß ber Glieber und burch Schönheit ber Körper- und Gesichtsbildung und enthält die mannichfachsten Uebergänge von der weißen Hautfarbe bes blonden Nordeuropäers bis zum dunkelfarbigen schwarzbebaarten Sübländer und Hindu. 2. Die afrikanische und durch ben Sklavenhandel nach Amerika und Westindien verhflanzte Regerrace mit mehr ober weniger schwarzer Hautfarbe, schwarztrausem wolligen Haar und vorstehendem Hinterhaupt. 3. Die mongolische Race in Oftasien und in ben nörblichen Bolargegenden ber alten und neuen Welt (Mongolen; Hunnen; Hinterindier; Chinesen; Japanesen; Kalmuden; Finnen; Lappen; Estimos u. a.) mit schlichtem schwarzen Haar, eingebrudter Rase, gerablinigen, weit anseinanderstebenben Augen, flachem hinterhaupt und einer vom Gelben bis jum Lichtbraunen abwechselnben Sautfarbe. —

Neben biesen brei vorzugsweise den alten Erdtheilen angehörenden Stämmen nimmt man noch zwei untergeordnete Mittelracen an. 4. Die malay ische (austrassische) mit schlichtem oder wenig gefräuseltem schwarzen Haar, schwarzbraumer, mehr oder minder hautser Hautsatse; als Uebergangsform von der kaukasischen zur äthiopischen oder Negerrace. Zu ihr gehören die Einwohner Neuhollands und der Inseln des stillen Oceans. 5. Der ameritanische Menschen framm mit kupferbraumer Hautsarbe und dinnem struppigen Haar, welcher die noch übrigen Urbewohner Amerika's, die Mericaner, Peruaner u. s. w. umfaßt und den Uebergang von der kaukasischen zur mongolischen Race bildet.

Durch biese Aacenverschiebenheit kamen viele Gelehrte zu bem Schluß, daß jeder Erbtheil sber jede größere Inselgruppe ihre eigenthilmlichen, dem Lande selbst entstammten Einwohner (Antochthonen) habe und solglich die Abstammung von Einem Menschenpaare unhaltbar sei; Andere aber scholichsen aus verschiedenen Gründen, namentlich aus der Achnlichkeit des Lebensprocesses bei allen Stämmen, aus der Uebereinstimmung des innern Baues und Anochengerüstes und aus dem Umstande, daß alle Nacen fruchtbare Bermischungen eingehen Winnen (wie sich dem in Amerika Abtömmlinge von Europäern und Negern, Mulatten genannt, und von Europäern und Amerikanern, Mestigen u. dergl. m. vorsinden), daß die verschiedenen Menschenarten nur Barietäten Eines und besselselben Urstammes seinen und daß trot der

aus ber Einwirtung ber Klimate, ber Sitten, Gebränche, Lebensart und anderer Umftände er-Arbaren Berschiedenheit der einzelnen Racen die Abstammung von Einem Menschenpaare mande Wahrscheinlichkeit für sich habe. Eine vermittelnde Ansicht lengnet zwar die Abstammung von Einem Paare oder die Einheit des Ursprungs des Menschengeschlechts, hält eber an der Einheit der Art fest.

S. 3. Wie man die verschiedenen Bewohner des Erdbodens in die erwähnten funf Menschenstämme eintheilte, so suchte der forschende und denkende Beist auch die verschiebenen Sprachen, beren Bahl man auf 2000 berechnet bat, auf einzelne Sprachstämme umlichuführen und aus den in allen obwaltenden Aehnlichkeiten den Beweis für eine einzige allgemeine Urfprache zu entbeden ober bie ursprüngliche Zusammengehörigteit jest getrennter Bollsstämme zu beweisen. 1. Dem tautafischen Menschenstamme eigenhamlich find folgende brei Sprachstämme: a. ber indogermanische (in bo-europaische, arische), zu dem man die vorderindische, die persische und alle europäischen Sprachen (mit Ausnahme ber ungarischen, bastischen, finnischen und efth= nischen) rechnet. b. Der semitische, ben oben erwähnten semitischen Böltern, ferner ben Abpssimiern, sowie auch den Phöniziern, Karthagern u. A. eigenthümliche Sprachstamm. a. Der norbafritanische, bas Altägyptische, Roptische und bie meisten Spracen ber alten Bewohner Nordafrita's umfassende Sprachstamm. 2. Ein im nordöstlichen Asien und Europa weitverbreiteter, sowohl kaukasischen als mongolischen Bölkern zugehörender Sprachskamm ist der simmisch etatarische und turanische, dessen sich die zahlreichen Stämme ber Finnen (zu welchen auch bie Dagparen in Ungarn, fowie bie Bewohner von Efthland und Livland gerechnet werden), der Tataren (wozu auch die osmanischen Türten, Rirgifen, Baschfiren u. A. gehören) und mehrere mongolische Biller (Tungusen, Ramtschadalen u. A.) bedienen. "Das bedeutendste gemeinsame Merk-mal der turanischen Sprachen ist die Agglutination, d. h. ihre Bildung der Declination und Conjugation burch mechanische und trembare Zusammensetzung, im Gegensatz zu der organischen Bildung der semitischen und besonders der arischen Spraden." Die turanischen Joiome sind hauptsächlich nomabische Sprachen. 3. Im Sidosten Asiens herrscht ber ben mongolischen Boltern eigenthümkeze, aus ein= fibigen Bortern ohne Flexion bestehende dinesisch hinterindische Sprachstamm in China, Hinterindien, Tübet u. a. D. und in Japan und dem oftafiatischen Archivel der japanisch inrilische. 4. Die auf den Inseln des stillen Weltmeeres gesprochenen Spraon werden zu dem malapisch solynesischen Stamme gerechnet. 5. Die Sprachen und Sprachdialette der tupferbraunen Race, deren Zahl sich auf 500 belaufen soll, haben tros der großen Mannichfaltigkeit einen gleichartigen Urtypus und lassen sich daber eben= falls unter einen gemeinschaftlichen Stamm, den amerikanischen, bringen. 6. Selbst bie Sprachen ber zahllosen afrikanischen Stämme hat der forschende Geist der Europaer zu ergrunden und zu ordnen gesucht, wenn schon bei ber Unbekanntschaft mit bem Immern bes unzugänglichen Landes die Erfolge nur gering und die Grundlagen umficher Erst in neuester Beit ist man burch die forgfältige Beobachtung europlischer Reisenden auch in diesem Erdtheil, der bisher als die Welt der babylonischen Sprachverwirrung gegolten, zu größerer Erkenntniß ber heimischen Ibiome gelangt. Ran war erstaunt, unter den Negern der östlichen Länder eine Sprachsamilie, "die Bangische" (von Bangibar) zu entdecken, die sich über den größten Theil Südafrika's verzweigt und an Mannichfaltigteit und Schönheit der Formen den Cultursprachen Europa's gleich kommen foll. Als die ausgebildetste barunter wird die burch Wortreichtum ansgezeichnete Suaheli=Sprache angegeben, die von Aben bis Madagaskar und jum Tanganika = See verstanden wirb.

Im säblichen Amerika hatte vor ber Einwanderung der Europäer der Gnaran p-Sprachkamm, der über die ganze Ostfüste von Rio de la Plata dis zum Marason sich ansdehnte, die stöhte Berbreitung; auf der Westüsse herrschte die Sprache der Pernaner, die einst von dem aus Meriko eingewanderten Toltelanischen Stamme der Incas ihre Enliur erhalten zu haben scienen, und im Norden des Säd-Continents hatte die Karaibische Sprachsamilie mit wehr als zwanzig Mundarten eine große Ausdehnung über das Kestland und die Inseln. — In

Pucatan, wo zur Zeil der spanischen Eroberung eine hohe Civilisation bestand, die noch beut 200 Tage aus ben Byramidalgebänden und Grabmonumenten erflicktlich ift, herrichte die Masa-Sprache, die den Spaniern als Bermittelungssprache diente, und fiber den ganzen Sildweften Nordamerila's erfirecte sich die formenreiche, gebildete Sprache der Mexilaner, jenes mexiwürdigen Staates, ben die Tolte ten, die "Belasger" ber nenen Welt, jum Mittelpunite ihres ben Oftasiaten ähnlichen Culturlebens gemacht hatten, bis sie von ben träftigen Aztelen nach bem Suben gebrängt wurden. Unter ben wilben Böllerichaften im Innern bes gandes find bie zu einem Bunbe von zwilf Stämmen vereinigten Raboweffier ober Siong am Miffouri unb obern Missispe sowohl burch Bollszahl, als burch ihre an den gehäuften Rehllauten tenutliche Sprache, die fechs verbündeten Stämme der Diohawts (Frolefen) um den Ontario- und Erio-See und die huronen in Canada, beren eigenthumliche, an Confonanten und Biegungen arme, an Munbarten reiche Sprache näher untersucht worben ift, am wichtigsten; und liber ben gangen Rorben, von ben Bubfonsbay- Länbern bis ju ben großen Geen herrichte ber weitverbreitete Chippewäisch-belawarische ober Algontisch-Wohiganische Hauptsprachkamm mit vielen Aesten, Zweigen und Munbarten, die aber stets die Berwandtschaft und gemeinsame Abkunft erkennen lassen; manche Ibiome bieses ausgebehnten Stammes zeigen wenige ober keine Formen, andere, namentlich die füdöstlichen Aeste sind reich an Flexionen. Bei den afrikani-Spracen war man, ehe die neuere Korschung in einzelnen Theilen nähere Austlärung und zwerläsigere Runbe gebracht, zu folgenben Resultaten gelommen: Babrend die Berber-Stämme an ber Nordtlifte von Afrika, auf ben Soben bes Atlas, bis jum Saume ber Bifte, und auf ben canarischen und azorischen Inseln (Gnanchen), so wie die Bewohner der Ris-Ufer und der Kliftenlander bes rothen Meeres Sprachen bestigen, die, wenn auch mit vielen frembartigen Bestanbtheilen gemischt und die Spuren der ungähligen Böllerzüge und Böllerbegegnungen an sich tragend, doch fämmtlich auf ben ägyptisch-semitischen Sauptzweig ber tantafischen Spracklaffe hindeuten, nehmen bie Bewohner ber wenig bekannten Länder zwischen ber Sabara und dem Gillbi-Strom, namentlich die fanften, mehr kubferfarbigen als schwarzhäutigen Kulla hs ober Kella tas, sowohl burch bie Beschaffenheit ihrer bildungsfähigen Sprache, als durch ihr ganzes Wesen, eine eigenthümliche, von den Kaulastern und Negern gleich verschiedene Stellung ein. Die Sprachen der eigentlichen Regerstämme Mittelafrita's zerfallen in brei hauptgruppen, in ben Manbingo-Sprad famm, dem die wilden Böllerschaften am Senegal und Gambia und in den Berggegenden ofwarts von ber Sierra Leone angehören; in ben Amina-Sprachftamm an ber Golbtufte unb lanbeinwärts, ber bie wilben und verworfenen Fanten-Neger, die friedfertigen Afchanten und viele anbere Rachbarftaaten umfaßt; und in ben Congo-Sprachftamm, ju bem bie burd ben Stavenhandel entsittlichten Bewohner von Loango, Congo, Angola u. A. gerechnet werden. Bon ber nuter ben füblichen und öfflichen Regerftämmen herrichenben Bangi fprache ift oben bie Rebe gewesen. Im sublichen Afrika hat die Sprache der träftigen dunkelbraunen Kaffern eine große Berbreitung. Sie wird geschilbert als "eine volltonende, weiche und wohlflingende, bie aus einfachen, felten mehr als zweifilbigen Wörtern gebilbet ift. Durch bie langfame, bebeutenbe Ausrebe, burch ben Reichthum an einfachen, offenen Gelbftlautern betommt bie Gprace ihren eigenthumlichen Bohlflang." Zwischen ben Kaffern und bem von Europäern bewohnten Caplande wohnten bie hottentotten und Bufchmanner (Bosjesmans), die Erilmmer eines großen , ehemals weit ausgebehnten Bollsstammes, mit eigenthilmlichen, noch wenig erforichten Sprachibiomen.

§. 4. Nach der Berschiedenheit der Wohnsitze widmeien sich die Menschen auch verschiedenen Leben sweisen und Beschäftigungen. Die Bewohner der Steppen und Wisten, wo sich nur hie und da fruchtbare Weideplätze sinden, wählten ein Dirtenleben und zogen als wandernde Stämme mit ihren Zelten und heerden umher, mit den Jahreszeiten den Aufenthaltsort wechselnd. Sie werden Nomaden genannt und ihre Hauptbeschäftigung ist Biehzucht. Die Ansledler wohlgelegener Meerestissen entbedten bei zunehmender Entwicklung und Bevölkerung bald die Bortheile ihrer Lage. Sie trieben Schiffahrt und Handelung und erzielten Wohlsahab und Reichthum, wodurch sie sich zum Bau schönerer und größerer Wohnhäuser und zur Anlegung von Städten ausgesordert sühlten, indes die Bewohner unwirthlicher Gestade ihr freudenlose Leben mit dem Fischfang fristeten. Die in der Ebene wohnten, widmeten sich dem Acerbau und der Künsten des Friedens, während die rauben, abgehärteten Berg-

vollter fich ber Jagb ergaben und, von ungeftilmem Freiheitsbrang getrieben, an Lampf und Rrieg Ergögen fanden. — Ein machtiger Bebel gur Bilbung bes Menfchengeschlechts war ber Sandel und ber baburch herbeigeführte Böllerverkehr. Die Bewohner fruchtbarer Ebenen und wohlgelegener Stromgebiete trieben Land = und Binnen= handel, durch den fle ihren Ueberfluß andern Ländern zuführten und bafür frembe Ratur = ober Runft = Producte eintaufchten. Die ausgebehntefte Gattung bes Binnen= bandels ift ber in Afien und Afrita beimifche Raravanenhandel, burch ben große Baarenglige and weiter Ferne in die entlegensten Länder geschafft werden, und der bäufig per Anlegung von Handelsplätzen und Städten Beranlassung gab. Die Beschwerben und Gefahren ber Handelszüge burch weite, oft von wilden Räubervöllern bewohnte und von Buften unterbrochene Landftreden machten Berbindungen vieler Menfchen zu gemeinschaftlichen Unternehmungen nothwendig. Zum Lasttragen bei dem Karavanenhandel be-diente man sich besonders des Kamels, das man daher das "Schiff der Wüste" genannt bat, und jum Schntz und Geleite ber nomadischen Steppenbewohner, beren Gebiet man burchschritt. Da die wandernden Kaufleute der Karavanen bliufig berühmte Tempel mit ihren beiligen Straßen und dem daselbst waltenden Gottesfrieden als Rubestätten und Riederlassungsorte wählten, so erhielt der Handel im Alterthum eine religiöse Weihe und trat unter den Schutz der Religion. Die Bewohner buchten= und hafenreicher Kilften= linder trieben Seehanbel, ber im Alterthum wefentlich Ruftenhandel war. Anfangs tunschte man Waare gegen Waare (Taufchanbel); erst später tam man auf ben Go-danken, den edeln Metallen einen bestimmten Werth beizulegen und ausgeprägte Gelbmungen zu einem tunftlichen, bequemen Tauschmittel umzuschaffen. — Die Bewohner bes ebenen, wenig bevöllerten Landes schusen sich durch Zähmung der Thiere mentbehrliche Gehülfen ber Arbeit in ben Sausthieren und ficherten fich ihr Eigenthum, ihre Aeder, Hitten und Heerben burch Gesetze und Rechtsbestimmungen, baber wan den Aderbau als das "große Thor der Menschlichkeit" bezeichnen kann. Die Bewohner ber Stabte bagegen legten fich auf Gewerbe und Erfindungen gur Bemiderung und Bericonerung bes Lebens und pflegten Runfte und Biffenichaften, burch welche fich bie Macht bes menschlichen Geiftes in seinen verschiedenen Kräften und Michtungen tunb gab.

#### 3. Staaten und Staatsformen.

§. 5. Mit der Zeit unterschieden sich die Bölker in civilisirte (Culturvölker) und in uncivilisirte (Raturvölker), je nachdem Anlage und Berkehr die Ausbildung der geistigen Kräfte förderten oder Stumpssimm und räumliche Abgeschiedenheit dieselbe hemmten. Die uncivilisirten Bölker sind entweder wilde Horden unter der Obhut eines Häuptlings, in dessen Hand das Schicksled jedes Einzelnen ruht, oder wandernde Nomabengeschlechter unter der Leitung eines Oberhauptes, der als Stammvater die Rechte eines Fürsten und Richters sibt und die Stammesgenossen der Gottheit gegenüber vertritt. Weber diese Romadengeschlechter mit patriarchalischen Einrichtungen, noch die wilden Horden, die in Afrika's unbekannten Sandwüsten, in Asiens Hochsebirgen und in Amerika's Urwäldern hausen, sinden einen Platz in der Geschichte. Diese befast sich nur mit den civilisirten Bölkern, die durch Berssassen und Besehe in Staaten und Reiche getheilt sind und durch Sitte und gegenseitige Uebereinkunft (Convenienz) zum friedlichen Bertehr, zur Gesellschaft, zu einem sittlichen Ganzen sich verbunden haben.

Rach ber Berschiedenheit ber Regierungsformen ober Berfassungen zerfallen bie Staaten in monarchische und republikanische. Monarchie heißt ein Staat, wen ein Einziger an ber Spige fleht und bas Regiment führt; biefer Einzige hat

nach bem räumlichen Umfange seines Gebietes balb ben Titel Raifer ober Abnig. bald bie Benemung herzog ober Fürft u. bergl. — Republit ober Freiftaat (Gemeinwesen) nennt man biejenige Staatsordnung, in welcher bie Sobeit und Machtvolllommenheit (Souveranetat) ber vollberechtigten mannlichen Bevölferung inwohnt und die Regierungsgewalt in die Bande einer gewählten Obrigfeit gelegt wird. Sierbei findet über eine große Mannichfaltigteit statt. Wird nämlich die Regierung blos von einigen burch Geburt (Abel) ober Reichthum ausgezeichneten Geschlechtern geführt, so belegt man eine solche Staatsverfaffung mit bem Ramen einer aristotratischen Republit, und wo biefes Borrecht in die Hande einiger wenigen Familien ober Berfonen übergebt, ba- entsteht eine Dligardie. Werben bagegen die verantwortlichen Leiter ber Regierung von und aus dem Gefammtvolke gewählt, sei es in allgemeinen Bersammlungen oder gemeindeweise, und besitzt das Bolt das Recht der Gesetzgebung, so beißt eine solche Bersaffungsform eine Demotratie oder demotratifche Republit; fiben aber dabei die unteren Rlaffen einen vorherrichenden Ginfluß, so gestaltet fich die Demotratie jur Dolotratie, gur Berricaft ber Maffe. Jebe biefer brei Berfaffungsformen galt im Alterthum für gesehlich, wenn das allgemeine Staatswohl und das Interesse des Ganzen als oberfter Zwed aufgestellt war und die Regierungsgewalt Gesetz und Herkommen als über sich bestehend anerkannte; für entartet, wenn Unrechtmäßigkeit und Willkur bas Recht bes Stürlern an die Stelle des Bergebrachten fette, das Brivatinteresse zum Staatszweck erhob und baffelbe bem einzelnen Barger als Gefet aufbrängte. — Die monarchifche Form ift entweder unbeschränkt (absolut), wenn der erbliche Regent mit seinen Rathen ohne Zuziehung des Bolles Gesetze einführt, Steuern auflegt und die Regierung und Rechtspflege einrichtet, ober beschränkt (gemischte Staatsform), wem bies nur unter Mitwirtung ber Bertreter (Reprafentanten) bes Bolts gefchen barf. Die beschränkte Monarchie, wobei ber Regent unverantwortlich ift, fich aber mit verantwortlichen Großbeamten (Diniftern) zu umgeben bat, tam bobpelter Art fein, je nachbem bas Gefammtvoll vertreten ift (Repräsentativ-Berfassung, constitutionelle Monarchie), ober die einzelnen Stände desselben (Ständeverfassung im engern alten Sinn). Tritt die Willfür des Herrschers an die Stelle des Gesets, so artet die absolute Monarchie in Despotie aus; ist bei der con= kitutionellen Wonarchie die Bolkssouveränetät ausdrücklich als Quelle der Regierungsmacht hingestellt, oder werden die Rathe der Krone durch die parlamentarische Mehrheit bestimmt, fo nabert sich dieselbe ber republikanischen Staatsform. — Wird eine unsiditbare Gottesmacht als Oberhaupt eines Bolkes oder Staates verehrt, also daß die Borsteher und Obrigkeiten nur die Bollzieher eines höheren Willens und Gebotes find, so entsteht eine Theorratie mit hierarchischer Glieberung und Abstufung der Aemter.

§. 6. Die ältesten Eulturst aaten hatten zum Theil die freiheitbeschränkende Einrichtung der Kasten. Darunter versteht man eine strenge Scheidung der Menschen nach Stand und Beruf, die in sester, geheiligter Ordnung vom Bater auf Sohn vererben, und wobei weder eine Bermischung noch ein Uebergang aus einer in die andere gestattet ist. Dabei unterschied man zwischen den höheren Kasten des Priester- und Kriegerstandes und den untern des gemeinen Bolls. Je mehr sich ein Boll der patriarchalischen Herrschaft der Stammhäupter entzog, aus dem ursprünglichen Kriegestand in friedliche Daseinssormen einsenkte und den Dienst der Götter zu seinem Hauptanliegen machte, desto höher stieg der geistliche Stand, der als Bermittler zwischen den Himmelsmächten und den Menschengeschlechtern galt, an Einstuß und Ansehen. Daher bildeten die Priester häusig die erste Kaste. Durch eine besondere Tracht, durch hierarchische Kangordnung, durch ein äußeres Geremoniell von den andern Ständen geschieden, und hochgeehrt vom Bolke als Kenner und Berkündiger der göttlichen Offenbarungen und Gesehe, als Bollbringer der mysteriösen Gebräuche und Religionshandlungen, deren richtige Anseriager der michtige und Religionshandlungen, deren richtige Anseriager der michtige Gebräuche und Religionshandlungen, deren richtige

wendung und Berrichtung sie allein verstanden, deren tieferen Sinn sie in beiligen Cebeimlebren ibren Nachkommen und Schülern mittbeilten, befaken bie Briefter in manchen ber alten Culturstaaten große Macht und Borrechte, bis es ber Kriegertafte (bem Abel) gelang, fich bem Priefterftanbe als ebenbürtig jur Seite ju fellen und entweder mit bemfelben zu einer Theilung ber Berrichaft fibereinudommen, ober benselben zu überwinden und eine weltliche Despotie auf bie Schärfe bes Schwertes zu grunden. So entstanden bevorzugte Stände, bie, burd Bermögen, Bildung und Waffenübung vor dem übrigen Bolke ausgezeichnet. einen böheren Rang einnahmen. Dem Abel gehörte gewöhnlich bas monarchische Oberhaupt an, bessen Geschlecht ober Familie allen andern voranging und als Onnaftie bezeichnet wirb. Die britte und vierte Rafte bilbeten bie untern Stände ber Aderleute und Handwerter. Befanden fich in einem biefer Staaten hirten, so machten fle bie niedrigfte und verachtetste Rafte aus, theils wegen ihrer geringen Bildung, theils wegen ber aus ber Beschäftigung mit bem Kleinvieh ihnen anklebenden Unreinlichkeit. Am längsten und reinsten erhielt sich bas Ansteuwesen, das in der Regel eine Eroberung des Landes durch fremde Böller ma ine Unterjochung ber Eingebornen in uralter Zeit voraussett, in Inbien. and in Aeghpten fanden kastenartige Scheidungen nach Stand und Be-Wiftigung statt. In manchen Staaten waren die Raften so schroff getrennt, bof die erbliche Scheidung durch keine Bermischung, durch keine Wechselheirathen burchbrochen werben burfte und sich sogar bis zur Bermeibung bes äußeren Berlebrs ausbebnte.

### 4. Religionsmefen und Cultusformen bes Seibenthums.

§. 7. Nicht minder verschiedenartig und mannichfaltig als die Lebensweisen und Staatsformen gestalteten sich Religion und Cultus, die Form und das Spiepelbild der Geiftes- und Seelenthätigkeit der einzelnen Bölker. Ursprünglich im Gemith und in der Empfindungswelt wurzelnd, hat die Religion ihren tiefsten Ursprung in bem bunkeln Bewuftsein, daß bas Einzelleben ausammenbangt mit einer im Beltall waltenden Lebensmacht, in dem inneren Erbeben vor den äußeren Natursmalten, in dem Gefühl der Abhängigkeit von höheren Mächten und der Unzulänglickeit der menschlichen Kräfte in den Wechselfällen des Erdenlebens. Das Religionswesen ist daher nicht blos eine Seite des innern Lebens, es ist vielmehr die Totalität besselben, es ist ber Gottesfunken, von dem alle geistigen Thätigkeiten ausgehen, der Boben, aus bem bie einzelnen Beistesblüthen zum Lichte emporfteigen, und je näher ein Bolt in seiner Gesammtentwickelung ber Natur steht, je einfacher seine Lebensformen und Beschäftigungsarten find, je beschränkter sein Besichtstreis und feine Gebankenwelt erscheint, besto mehr fällt sein ganzes geistiges Sein mit ber Religion ausammen, besto mehr sind seine religiösen Verrichtungen für die innere Belt eine ähnliche ausschließliche Werkthätigkeit, wie die Geschäfte des Tages für das phhlische Dasein, besto mehr wachsen bie Religionsübungen mit den äußeren Berufspflichten au einem festen Lebensbaume ausammen und verleihen ben Werten der Pand durch den göttlichen Hauch eine höhere Weihe. In dieser Wechselbegiehung des praktischen und religiösen Lebens wurzelt zunächst das heidnische Religionswesen. Die Menschen verehrten die göttlichen Mächte, die sich im Kreis-

laufe bes Naturlebens offenbarten und bem irbischen Dasein Richtung und Ziel verlieben, und indem sie diese vorzugsweise in der Sonne, der Licht und Leben spendenden Naturmacht, und in den Kräften, die im Wachsen und Absterben der Pflanzenwelt zur Erscheinung tommen, zu erkennen glaubten, faßten sie biefe als verfönliche, mit Bewuftsein und Willen begabte Wesen auf und bienten ibren selbstgeschaffenen Göttergestalten mit Religionsfesten und Cultusgebräuchen. wohl bei der Ausbildung der religiösen Borstellungen als bei den Opfern und Religionsdiensten zeigte sich eine große Berschiebenheit zwischen ben Böllern von höherer Naturanlage und Bilbungsfähigkeit und ben roben, nur bem irbischen Dasein und der sinnlichen Empfindungswelt zugekehrten Stämmen. rend die Naturvöller in Afrika und Hochasien ihre einfachen, der sinnlichen Anicauung entnommenen Götterbegriffe in robe Formen fleibeten, die fie als Fetische unter ber Gestalt von Thieren ober leblosen Dingen, selten im Menschenbilde verehrten, bildeten die Bölter Borderasiens, wo Sonne, Mond und Sterne in schönster Pracht leuchten, ben Sternbienft (Sabäismus) aus und bie gur Cultur sich emporarbeitenden Nationen suchten entweder das göttliche Wesen philosophisch zu begreifen, indem fie die Gottheit in den sichtbaren Dingen aufgeben ließen und sie als das Leben der Natur, als das in allen Erscheinungen wahrhaft Seienbe auffagten (Bantheismus), ober tunftlerisch zu gestalten, indem fie die ganze äußere Natur vergötterten und die Götter als volltommenere, höher begabte Menschen barstellten (Polytheismus, Anthropomorphismus). Dieselbe Berschiedenheit gab sich auch in dem äußeren Religionsdienst und in ben Opfern fund. Während sich die roben Naturvölker mit erlernten Zaubersprüchen und Gebetsformeln ihrem Fetisch nahten und sich durch geweihte Dinge. burch Amulete und Talismane, gegen die Macht feinbseliger Geister zu sichern bestrebten, verknüpfte der cultivirte Mensch durch die heilige Dichtkunst sein inneres leben mit ber Götterwelt, schuf sich mit tunstfertiger Sand ein erhabenes Bild, worin ber menschliche Organismus zum Ibeal verklärt und als Gestalt und Ausbruck ber Gottesnatur aufgestellt warb, und suchte burch Beobachtung ber Himmelskörper und des Planetenlaufes und durch Erforschung der Ratur und ibrer Gesetze seine Begriffe von dem Wesen der Gottheit und dem ewig wirkenben Geiste zu vervollkommnen und zu veredeln. Und während ferner die sprischen und phönizischen Stämme dem finsteren Wahnglauben buldigten, daß sie den Born ber Gottheit burch Aufopferung geliebter Sohne und Tochter, die fie in die Arme eines glühenden Gögenbildes, des Feuergottes Moloch, legten, verföhnen ober durch sinnliche und wollustige Gebräuche beren Gnade sich erwerben könnten. und wilbe ober balbeivilisirte Bölter Stlaven und Kriegsgefangene auf den Altaren ihrer Nationalgötter schlachteten, schöpften die Griechen und die italischen Bölkerschaften aus ihrem veredelten Cultus und Opferwesen erhöhten Lebensgenuß, indem fie ihren Böttern frobliche Feste veranstalteten, wobei sie bie bargebrachten Früchte und die geopferten Thiere, von der geringen Gabe der Erstlinge bis zu ber großen Opferfeier von bundert Stieren (Selatombe), im Freundestreife verzehrten und fich zugleich ber eblen Runfte erfreuten, ber Poefie, ber Tonkunft und bes festlichen Chorreigens, bie an biesen Götterfesten gur Entfaltung tamen.

§. 8. In allen Religionsspftemen bes heidnischen Alterthums, die wir bei ber Geschichte ber einzelnen Böller in ihren Grundzügen und Eigenthümlichkeiten

näher kennen lernen werben, gibt fich bas Streben kund, bas Wesen ber Gottheit. beren Dasein ber Mensch sowohl in ber Natur als in seinem Innern wahrnahm, m erfassen und sich ihr durch Pflege und Ausbildung des göttlichen Theils in der Renschenseele mehr und mehr zu nähern. Die semitischen Bölter, namentlich bie Babylonier, strebten biesem Ziele nach durch Erforschung der äußern Natur, Bebachtung ber Sonne und ber Gestirne in ihren Bahnen und in ihrem Einfing auf bas Erben- und Menschenleben; die Inder versenkten sich in die Gebeimniffe ber Schöpfung und suchten das Verhältniß der Menschenseele zur Weltfele, der creatürlichen Welt zur Gottheit zu ergründen und in schwärmerischer Contemplation ben im Innern schlummernben geistigen Reim zur Entfaltung zu bringen und bem Urquell alles Seins auguführen; die Aleghpter vereinigten bie beiden Richtungen zu einem der Landesbeschaffenheit und Boltsnatur entsprechenden Spsteme und verehrten dabei die ewige Gesekmäßigkeit und Unwandelbarkeit bes göttlichen Wesens in dem gleichbleibenden sichern Naturtrieb der Thiere; bie Meder und Berfer bilbeten ben Glauben, daß heerschaaren von guten und Wen Geistern unter bem Lichtgott Ormuzd und bem Damon ber Finfternig, Abriman, um die Herrschaft über die Welt und den Menschen einen ewigen Lampf führten, zu einem ethischen Shitem aus, indem fie lehrten, daß man bem Schtwett in Reinheit ber Seele dienen und das Bose in der Augenwelt wie in ber eigenen Bruft befämpfen folle; die Griechen füllten bas Weltall mit bem gittlichen Beiste und abelten ben Menschen, indem fie bie Götter nach seinem Bilbe gestalteten und ben menschlichen Organismus jum Ibeal steigerten und angleich burch die bichterischen Gebilde einer reichen Mbthologie die göttlichen Befen mit der Menschenwelt in lebendigen Berkehr setzen. Allen Diesen Sauptrichtungen lag eine pantheistische Auffassung, eine Durchbringung, Belebung mb Bejeelung ber Materie und alles Geschaffenen burch bie Gottheit, burch ben Beltgeift ju Grunde. Der Pantheismus ift bas gemeinsame Rennzeichen alles beibnischen Religionswesens. Nicht als ob man eine Uebertragung bieser religiöfen Anschauung von einem bieser Böller zum andern annehmen dürfte; mögen and einzelne Borfiellungen und Formen entlehnt und verpflanzt worden sein, mag and durch den Berkehr und die dichterische Geistesthätigkeit bie und da Fremdes mb Eigenes sich zu einem Bangen, zu einem Mothenfreis verbunden haben: bie Religionsspiteme mit ihrer Sagenwelt und ihren Cultusformen sind aus dem ureigenen Geiste dieser Bölker durch freie Ideenschöpfung und Phantasiethätigkeit heworgegangen, sie sind das Product ihres eigenen Suchens, Ringens und Wirleus, das Spiegelbild ihres eigenen Seelenlebens. Die Uebereinstimmung rührt von der Gleichheit der Menschennatur ber und von der Unzulänglichkeit des Menschengeistes, ben Urquell alles Seins und Lebens zu ergründen. Anschauung, die nicht im Theismus wurzelt, führt nothwendig zum Bantheismus; bem die göttlichen Kräfte, sofern sie in ihrer Sonderung gefaßt werden, sind uneublich; ihre Bereinigung finden sie nur in der Einen schöpferischen Urkraft, die von Ewigkeit war, ist und sein wird, von der alles Leben und alle Kraft aus-8th. Die Auffassung eines einzigen personlichen Gottes, der himmel und Erde Picaffen, der das Weltall nach ewigen Gesetzen lenkt, und die Geschicke der Bölder und Menjchen nach unerforschlichem Rathschlusse bestimmt, erlangte und bewahrte nur ein einziges Neines Bolt, die Ifraeliten, inmitten einer beibnischen Umgebung. Bei ihnen überwand die Berehrung des lebendigen Jehova (Ja**hve.** b. i. der Ewige) allen Gößendienft, so oft sich derselbe auch mit seinen sinnlichen und lüsternen Formen unter ihnen festzusehen suchte, und im Bewustsein die ses Borzuges des "auserwählten Bolkes" vor dem gesammten Heidenthum ruft der Bersasser der "Beisheit Salomo's" aus:

"Thöricht von Natur waren alle Menschen, die in Nichtlenntniß Gottes lebten und nicht aus dem sichtbaren Guten den, der da ist, zu ersehen vermochten, und nicht auf die Werke merkend, den Meister erkannten; sondern entweder das Feuer, oder den Wind, oder die schielle Luft, oder den Kreis der Gestirne, oder das gewaltige Wasser, oder die Lichter des himmels für die weltregierenden Götter ansahen. Wenn sie nämlich, von ihrer Schönsbeit ergöht, sie für Götter hielten, so hätten sie sollen! einsehen, wie viel besser ihr Gebieter ist; denn der Urheber der Schönseit schus sie. Wenn sie aber die Krast und Wirtsamkeit bewunderten, so hätten sie daran merken sollen, wie viel mächtiger ihr Schöpfer ist. Denn aus der Eröße und Schönheit der Geschöpfe wird vergleichungsweise der Urheber derselben erkannt."

#### 5. Begriff, Quellen und Gintheilung der Geschichte.

- §. 9. Die Geschichte handelt von der Entstehung, dem Wachsthum und dem Untergang ber Staaten und Reiche und von dem Ursprung, der Kraftentfaltung und dem Berfall der Bölker oder Nationen. Denn unter der Sonne ist Alles einem ewigen Wechsel unterworfen und die Geschicke ber Bolfer gleichen benen bes einzelnen Menschen. Bebe Nation hat eine fröhliche Jugenbzeit, wo alle Kräfte fich entwickeln; fie hat ein reifes Mannesalter, wo Größe nach Außen mit Blüthe im Innern verbunden ift; fie hat ein Greisenalter, wo die Kräfte schwinden, bis sie zuletzt einer mächtigeren erliegt ober weichen muß. In der erften Periode bilden die Ariegsthaten ben Hauptgegenstand ber geschichtlichen Darstellung; in berzweiten die Staatsverfassungen, das Gerichtswesen und das Geistesleben, wie es in Runft und Literatur zur Erscheinung kommt; in der dritten die Parteikampfe, der bürgerliche Haber über die gesellschaftliche und rechtliche Stellung der Stände und die verwickelten Zustände einer verfeinerten und übergebildeten Welt. Dabei erlangt man die Lehre, daß Baterlandsliebe (Patriotismus), Bürgertugend und Einfacheit ber Sitten Reiche und Nationen groß machen, Selbstsucht (Egoismus) und bie baraus hervorgebende Barteiung, Genufsucht und Berweichlichung fie zu Grunde richten.
- §. 10. Da Reiche und Nationen bestanden, ehe die Schreibkunst in Anwendung kam, die Menschen Kriege führten und bürgerliche Einrichtungen trasen, ehe sie ihre Thaten auszeichneten, so haben wir über die älteste Geschichte sehr dürftige, aus unzuverlässigen Quellen geschöpfte Nachrichten. Denn bald beruhen sie auf Dichtungen und Volksliedern, bald auf mündlicher Ueberlieserung (Tradition), die sich von Mund zu Mund fortpslanzte, aber durch die Uebertragung fremdartige und sabelhaste Zuthaten annahm; bald gründen sie sich auf geschichtliche Denkmale, als Grenzsteine, Grabhügel, Monumente, Trümmer uralter Bauwerke, Inschriften, Münzen, Geräthe, Wassen u. dgl. Daber ist die älteste von den Gebilden einer jugendkräftigen Phantaste durch zogene und ausgeschmildte Geschichte sagenhaft ober mythisch und mehr

stir die epische Dichtkunst, die mit Vorliebe ihre Stosse aus der Hervenzeit (Heldenalter) wählt, als für die Geschichtschreibung von Bedeutung. Diese wid erst zwerlässig, wo gleichzeitig oder doch dem Raum und der Zeit nach nicht allzusern lebende Schriftsteller uns berichten, was sie erlebt, erforscht oder duch Erzählung vernommen haben. Mit der Zunahme der Cultur gewinnt dam die Kenntniß der geschichtlichen Ereignisse immer mehr an Licht und Bahrheit, dis zuletzt die Ueberfülle schriftlicher Urkunden dem Forscher Echwierigseiten anderer Art bereitet.

Uralte evifche Nationalbichtungen, Bollslieber und Bollsfagen wurden häufig von Schichtsforeibern als Quellen für bie altefte Geschichte benutt; fo von Livins bei ber romie iden Gefdichte, von Baulus Diaconus und Jordanis (Jornan bes) bei ber Gefdichte ber langobarben und Gothen, von Saro Grammaticus in berbanifden Befdicte; aber in biefem Kalle ift in der ältesten Geschichte auch immer Dichtung und geschichtliche Wahrbeit so remifcht, baß eine Scheibung unmöglich erscheint; die Bersuche einer erklärenben Dentung aber Mira banfig auf Abwege, indem dabei Phantafie und vorgefaßte Meinung oft allguthätig mitwiden. Aehnlich verhalt es fich mit ben mythologifchen Sagen als geschichtlichen Quellen; bie burch frund olische Deutungen baraus gewonnene historische Ausbeute ist höchst unsicher. — Bistiger find Müngen und Juschriften, namentlich für bie specielle Geschichte, wie Landfaften, Städte, Infeln n. f. w. Ferner Grabmaler mit ben fich häufig barin befindenben Cartophagen, Berathichaften, Baffen, Urnen n. bergl. Für bie Geschichte ber Relten und Berman en find in biefer Beziehung bie fogenannten Bunengrab er, bie man im nörblichen Deutschand, sowie in ben Rieberlanden, England, Schottland, Frankreich n. a. D. vorfindet, 🐿 Bichtigkeit. Man versteht barunter alle aus ber heibnischen Borzeit stammenden Grabmäler, bie theils in großer Menge und in Reihen geordnet, theils einzeln auf Anhöhen, in Wäldern und entigenen Gegenden in höheren ober niebrigeren Erbaufwürfen von abgerundeter Form sich vorfuben, und häufig die Reste verbrannter Leichen ober unverbrannter Gerippe, sowie Urnen und andere Gefäge, Baffen und verschiebene Geräthe bes händlichen und öffentlichen Lebens von Stein, horn und Metall enthalten. — Auf eine uralte eingeborne Bevöllerung laffen bie Taufenbe von Sahren vor unserer Zeitrechnung entstandenen Bfahlbauten schließen, die man neuerdings u bielen Orten, namentlich in beutschen und helvetischen Seen tief unter bem Bafferspiegel angefunden hat. Ueber bie Race bieses Urvolls, bas bei seinen altesten Bauten, wie bie gablwifen funde von Gerathschaften ergeben, ben Gebranch bes Metalls noch nicht kannte, und bie Keit der Entstehung der Bfahlbanten ist man freilich noch zu leinem sichern Refultate gekommen. Bollt man boch in biefen nralten Dentmälern eines vorgeschichtlichen Bolles, die in vorfeltischer Beit pum Schutz gegen Thiere und feindliche Angriffe errichtet sein mochten, Zufluchtsftätten und Rieberlaffungen phonizischer und farthagischer Kaufleute erkennen.

g. 11. Bor Erfindung der Buchbruderkunft wurden die hiftorischen Rachrigten, so wie alle Werte ber Literatur blos geschrieben und als Handschriften (Manufcripte) in Bibliotheten aufbewahrt. Bon biefen auf geglätteten und pereiteten Thierhäuten (Bergament) oder auf Bapprus geschriebenen Manuscripten, die Jahrhunderte lang (manchmal verwischt und neubeschrieben, Balimpseste) im Staube der Alofierbibliotheten gelegen und beren Bervielfältigung durch Abschreiben sehr kostspielig und mühfam war, wurden später gedruckte Ausgaben veranstaltet, welche die Berbreitung der Geschichtskunde und die Erkenntniß ber geistigen Erzeugnisse bes Alterthums schnell striberten. Doch hat man auch jest noch handschriftliche Urkunden, von denen der Geschichtsprider Ginficht nehmen muß, besonders wenn er die verwidelten Ereignisse und Zustände unfeter Beit darstellt. Diese bestehen in Briefen, Berträgen, Protocollen, Denkschriften u. dgl. wod besonders in den Actenstücken der Diplomaten (Geschäftsführer der Fürsten und Rezierungen) und werden in Archiven aufbewahrt. — Eine nach Jahren ge= ordnete geschichtliche Zusammenstellung von Begebenheiten ohne innern Zusammenhang neunt man Annalen, Regesten ober Chroniten; die pragmatische Beschichte fucht die Berknüpfung von Ursachen und Wirkungen in den Begebenheiten, die Beweggründe (Motive) und Plane der handelnden Persönlichs

keiten und den inneren Sang und Zusammenhang der Erscheinungen und Thatsachen

machzuweisen.

Indessen genügt es nicht zu wissen, was geschehen ist, sondern man muß auch den Ort und das Land kennen, wo, und die Zeit, wann etwas geschehen ist. Jenes lernt man durch die Geographie oder Länderkunde und Topographie oder Ortskunde, dieses durch die Chronologie oder Leitunde. Nicht bei allen Bölkern jedoch ist die Zeitrechnung (Aera) gleich: dem während die christlichen Nationen von der in die Regierungszeit des Kaisers Augustus fallenden Geburt Jesu an vorwärts und rückwärts zählen, rechnen die Juden von Erschaffung der Welt (über 5600 Jahre), die moh am med anischen Bölker von der Flucht ihres Propheten (Hebschaffung 16. Juli 622). Die Griechen, die auch in ihrer Zeitrechnung sich nach Stämmen und Staaten unterschieden, und lange nach den Namen der höchsten Magistratspersonen oder Oberpriester die Jahre bezeichneten, zählten in späterer Zeit (etwa um 300 v. Chr. an) nach Olympiaden, beren Ansang man auf das Jahr 776 v. Chr. sestende (Geschlechterkunde) tann als historische Hulgsungspunkte. Auch die Genealogie (Geschlechterkunde) tann als historische Hulgsungspunkten, insosern sie durch tabellarische Darstellung der Geschlechtssolgen den Zusgangspunkte. Auch die Genealogie (Geschlechterkunde) tann als historische Hulgsungspunkten, insosern sie durch tabellarische Darstellung der Geschlechtssolgen den Zusgangspunkten, insosern sie durch tabellarische Darstellung der Geschlechtssolgen den Zusgangspunkten, insosern sie durch tabellarische Darstellung der Geschlechtssolgen den Zusgangspunkten und Dynastien erläutert und versanschaulicht.

§. 12. Bur leichtern Uebersicht theilt man die Weltgeschichte in folgende Hauptzeitalter: I. die alte Belt, wo republikanische ober bespotische Staatsformen und heibnischer Cultus vorherrschen. Diese findet ihr Ende durch die Bolterwanderung (im 5. Jahrh. n. Chr.), welche II. bas Mittelalter berbeiführt mit ben complicirten Buftanben bes Feubalnerus, mit ftrenger Sonberung ber brei Stände, Wehr-, Lehr- und Nahr-Stand (Abel, Geiftlichkeit, Bürger und Bauer), und unter dem Einfluß der päpstlichen und priesterlichen Sierarchie. Diefer Einflug wird gebrochen durch die Reformation (1517), nachdem auvor die Entbedung von Amerika (1492) und das Aufblüben ber Runfte und Biffenicaften ben beschränkten Gesichtstreis bes Mittelalters erweitert haben. Daburch entsteht III. bie Nenzeit, mit hebung bes Burgerftandes und ber auf stehende Beere gegründeten Fürstenmacht, bis bas Streben nach Lösung ber gebundenen Zustände, nach persönlicher Freiheit und Anerkennung ber angebornen Menschenrechte und die Verfassungstämpfe, die in der frangofifchen Revolution (1789) ihren Bobepuntt erreichen, IV. bie Renefte Beit einleiten, beren Haupt-Tenben, auf die Bleichstellung ber Stände, auf die Betheiligung des Bolls am öffentlichen Leben, auf Anerkennung der nationalen Eigenartigkeit im Staatswesen und auf die Begrundung gemeingültiger Rechtsnormen als böchsten Staatsprincips gerichtet ist.

# A. Morgenländische Völker.

§. 13. Geographischer Abris von Asien. Mitten burch Asien zieht sich mit vielen Abwechselungen von Erhebungen und Sentungen ein unermeßliches, vom schwarzen Meer bis nach Korea sich erstreckenbes und von Westen nach Osten sich sast fächerförmig erweiternbes Hochland, im Norden durch den Altai und andere Vergeteten, im Süden durch das mythenreiche Wundergebirge des Himalaya von den umliegenden Tiesländern getrennt. Durch das Hindushu-Gebirge (Paropamisus) wird bieses Hochland in ein größeres, östliches, und in ein keineres, westliches Plateau

gefcieben. Es bilbet die Rerngestalt Aflens, um die fich bas Tiefland in fünf Sauptgrupen anschließt, zwischen welchen fich wieder mehrere kleinere vom großen Hochlande bend Gebirge getrennte und größtentheils als Halbinfeln weit ins Meer hervortretende **Hodilinder erheben. Unter diesen sind die arabisch=sprische und die vorderindische** halbinfel am bedeutendsten. Die Gebirge Astens, die den Süd-, Nord = und Ostrand des mittleren Hochlandes bilden, gruppiren sich um folgende Hauptspfteme: 1. Das ganz Alein-Afien in zwei Richtungen burchziehende Taurus gebirge mit bem mothenreichen Ararat. 2. Das bei den Alten unbestimmt und weit gedachte Imausgebirge, als beffen Milde Fortsetzung ber himalaya (Emobi=Berge) mit ben Ursigen ber Menschheit in seinen an Hausthieren, Getreide, Gartenfrlichten und Obst reichen Abhängen, und als mefliche ber feit Alexanders Eroberungszug unter bem Ramen bes in bifchen Rautafus betamte Baropamisus (Hinduthu-Gebirge) angesehen ward. 3. Das Hochgwirge des Altai mit seinen Fortsetzungen nach Often (Daurische Berge) und nach Beften (Dugtag, Thian-Schangebirge). 4. Die auf ber Grenzscheibe von Afien und Europa im Nordosten bes taspischen Meeres fich hinziehenden Spperboreifchen 5. Der hohe, mit ewigem Schnee bedeche Rantafus zwischen Berge (Ural). bem tosvischen und schwarzen Meere. 6. Das Rhingtan-Gebirge, wodurch bas hinefische Tiefland von bem großen Hochlande getrennt wird. "In Afien," urtheilt der erfahrungsreiche Grieche Hippotrates, "gebeiht Alles weit schöner und größer; das Sand ift milder als ein anderes, und die Böller sind sanster und träftiger, die Thiere wohlgenahrt und fruchtbar, die Menschen voll, schön und groß, an Gestalt und Rügen wenig verschieden, an Sitten friedlicher und weniger streitbar als die Europäer; denn der Himmel ift gleichmäßiger und meidet die Gegenfäße; häufiger Luftwechsel aber regt die Leidenschaften der Menschen auf und macht fie umbeständiger." — Rur der Süben und Westen Asiens, wo Culurflaaten mit fortschreitender Bildung und wechselnden Staatsformen sich entwickelten, Indien, Medien und Persien, die Staaten in Mesopotamien, Sprien, Alein-Afien u. a. sind Gegenstand ber Geschichte; bas stabile Chinesenreich im Osten bagegen und der von wandernden Nomadenstämmen (Stythen) bevölkerte Nor= den, wo nur Zustan be von langerer oder Mirzerer Dauer, theils wie in China, mit einem Anftrich äußerer Civilisation, theils, wie bei den Stythen und Sarmaten, in der nackten mipringlichen Robbeit sich den Bliden des Forschers darbieten, haben teine Geschichte. Die Bewohner Aeguptens, obwohl zu Afrika gehörend, werden vermöge ihrer aus Aften stammenden oder doch damit verwandten Cultur und Sinrichtungen den morgenländischen Böllern beigegählt.

L Die Salbinfel Alein-Afien war von verschiedenen Bollerschaften thratischen, sprifchen Muifigen und unbefannten Ursprungs bewohnt und an ihren brei Klisten mit griechischen Colonien überbedt, beren Bebiet fich oft weit ins Land binein erftredte und bie großen Ginfing auf ben Bilbungsgang und bie Lebenseinrichtungen ber Urbewohner übten. geschickliche Bedeutung liegt in der vermittelnden Stellung zwischen Hochasten und Europa und ber gegenseitigen Berpflanzung ber Cultur. Das an Buchten und Borgebirgen reiche, von Kliffen und waldbebedten Bergen burchschnittene Land mit einem schönen gemäßigten Klima war für Sandel und Schiffahrt fehr geeignet und an Biegen - und Schafheerben, wie an Producten aller Ant (Getreide, Bein, Del, Silbfruchten, Rauchwert, Wolle, Marmor und Metallen) reich und fructbar. — Das hauptgebirg ift ber weitverzweigte Taurus, von dem fich zwei nördliche Arme, ber eine an die Sildkliste des fcmarzen Meeres bis nach Rolchis, der andere durch Armenien längs der Südostälise des taspischen Meeres ausdehnen, indeh ein südlicher Arm burch Lilitien ("filitische Päffe") nach bem Euphrat zu läuft und jenseit bes Tigris unter verschiedenen Ramen sich burch Medien, Barthien, Gebrossen u. a. L. erstreckt. Zu den bedeutendsten Höhen bider Gebirgstetten mit ichneebebedten Gipfeln, unter benen fich grune Alpenweiben und ichone Bilber von Eichen, Fichten und Platanen bis in bie fruchtbaren Thäler nieberziehen, geboren in Mein-Afien ber 3da, ber Dlympos, ber metallreiche Siphlos, ber Emolos, Meffosisna. Sauptfillffe find: 1) Zum Baffergebiet bes fowarzen Meeres (Pontos Eurinos): Phasis, Halys, Barthenios und Sangarios; 2) des Marmormeers (Propontis): Ahabatos (Ancullus' Sieg über Mithribates 73 v. Thr.), Granitos. Diefe nordwärts gewendeten Flüsse "durchlaufen in der Mitte des Landes theils hohe felsige Gebiete, theils öbe und

baumlose Plächen, die von tief eingeriffenen Schluchten und an einander gedrängten volkanischen Berghaufen und Seen unterbrochen werben, endlich äußerst fruchtbare und üppige Sentungen, beren Alima hier und bort burch die vulkanische Ratur des Bodens besonders erhigt wird"; 3) westlich zum ägäischen Meere gewendet: Scamanber, Hermos, mit vielen Rebenfluffen, Rapftros, Maanbros. In ihnen fammeln fich bie Gewaffer, welche von ben bis ans Meer reichenben Bergftufen berabrinnen. Diefe Bergftufen "treten balb mit fteilen Rallfelfen nub foroffen Borbergen in die blaue, glanzende Fluth binaus, balb nabern fie fich bem Strande mur in sanfteren Bilgelformen; bier bleiben breitere, bort fcmalere Ruftenebenen frei, welche von äppiger Fruchtbarkeit und mit Oliven und Weinreben bebedt find"; 4) Sübwärts nach bem inneren (lplifden) Deere: Glautos, Zanthos, Reftros, Enrymebon (Seefdlacht, 469), Kalylabnos (Friedrich Barbaroffa † 1190), Rybnos (Alexander), Saros. — Landschaften: 1) **Wysien**, mit dem Gebiete von Troja (Ilion) und den Aninen des jüngeren, unter ber macebonischen herrschaft entstandenen Reu-Blion, süblich vom alten, ein fruchtbares Land mit wasserreichem Aderboben, breiten Biesengrunden und triftenreichen Balbungen am Gebirge: bie wichtigften Stäbte waren griechischen Ursprungs und gehörten bem aolischen Bunbe an. 2) Lybien, vullanisch, weinreich und fruchtbar, aber von häufigen Erbbeben heimgesucht. Das ursprünglich fireitbare Boll wurde seit Apros verweichlicht; reich burch handel und Industrie, verfiel es in Bollust und Sittenlosigleit, ergönte sich an Floten- und Bretfpiel und erfand Birthsbaufer und Garfliden. Die Riftenftabte geborten jum jonifden Bunbe; im Innern bes Lanbes find an merlen: Sarbes mit ber boben, auf fleilen Kelsen erbauten Burg, ber Berricberfit ber lybischen Könige und bann ber persischen Satrapen; Thyatira mit Burpurfärberien, Apollonia, Magnesia am Sipplos (Schlacht 190); unter Tiberius zerftörte ein Erbbeben bie meisten Stäbte. "Auf ber Westüste milbert die Rähe des Meeres sowohl die hitze des Sommers als bie Ralte bes Binters, und bie Bereinigung von Berg und Meer, von Gebirgeluft und Seewind, bie Berbindungen, welche ber hermos und Maanber oftwarts jum hochlande öffnen, mabrend westwärts eine ruhige See zu ber Menge ber naben Eilande hinsiberführt, machen biese Klistenlanbichaften bes ägäischen Meeres jum bevorzugten Culturgebiet Rleinafiens." Ungählige Safenbuchten unterbrechen die fteile Rifte und vorliegende Infeln gewähren geräumige Rheben und Anterpläte. 3) Aarien, von einem ranben, triegerischen, burd Seeränberei beruchtigten Bolte bewohnt, bas als Solbner in frembe Kriegsbienfte trat und eine eibgenössische Berfassung mit einer gemeinschaftlichen, am Bundestempel bei Stratonika abgehaltenen Tagsatung besaß. An ihren bebeutenbsten Stäbten geborten: bie von Marmor erbaute ehemalige Refibens ber tarischen Könige Mylāsa; serner Magnesia am Mäander, Tralles, Alabanda (reich und üppig) u. a. 4) Lyfien, ein gebirgiges Lanb, an beffen Klifte mehrere griechische (borische) Colonien lagen: Batara, Myra, Bhafelis; bie Einwohner lebten in einer republitanischen Bunbesverfassung, waren freiheitliebend, friegerisch und tabfer, aber wie ihre Rachbarn ber Seeranberei ergeben; ihre bebeutenbfte Stadt mar Zanthos im reigenben Thale gleichen Ramens. bienten bem bogenbewehrten Lichtgott Lyleios, ben bie Griechen als Apollon bezeichneten, und verehrten die Frauen so sehr, daß die Sohne ihre Ablunft nach der Mutter bezeichneten. "Ihre tuhn und schön gelegenen Stadtburgen find bicht umgeben von den Auhepläten der Todten, zu berem würdigem Andenken ganze Kelsmaffen in Gräberstraßen und Kriedhöfe umgestaltet worden find." 5) Bamphulien, ein gebirgiges, von wilbströmenden Bergwaffern burchschuittenes Land, von ranben, bem Piratenleben ergebenen, aus "allerlei Boll" gemischten Bewohnern bevölltert. mit griechischen Colonien (Afpenbos, argiv.). 6) Rilitien , theils eben, mit Betreibefelbern bebeckt, theils waldig, mit Cebern und Tannen (Schiffbauholz) bewachsen; die Bewohner waren fubne, verwegene Seerauber mit feften Biratentaftellen. Die bebeutenbften Stabte lagen an ber Rifte und waren griechischen Ursprungs, Selinns (wo Trajan ftarb), Selenteia, Tarfos (Geburtsort bes Apostels Paulus, mit' einer hoben Schule), Isos (Schlacht 333). Bon ber argivifden Stadt Sols (fpater Pompejopolis) foll bas Bort Solocismus hertommen, weil fich bie Einwohner im Umgang mit ben Eingebornen einen schlechten Dialett angewöhnt hatten. 7) und 8) Körblich bavon lag **Lappabofia** und **Alein-Armenien**, ein ranhes, gehirgiges, an Zinnober und Pferben reiches und von einem fprifchen Bollsftamm bewohntes Cand, wo erft bie Römer flatt ber früheren Burgen und offenen Fleden Stäbte anlegten, barunter Caefarēa (ehemals Mazaca), Thana (Wunderthäter Appollonios), Melitēne in einer fruchtbaren Gegenb; Ragiang (Gregorius), Ritopolis (von Bompejus erbant) u. a. m.

Beflich bavor 9) Lyfnouien, mit ber Stabt Iconium, und bas von einem abgeharteten, runberischen Bergvoll bewohnte Raurien, beffen Einwohner als fühne Gnerillalämpfer ihre Freiheit felbft gegen die Romer behanpteten und einst ihre Hauptstadt Ifaura im Krieg gegen Berbiffas anglindeten und fich in ben Klammen tobteten. 10) Bifibien, ber Bohnort eines freien, tapfern, bem Piratenleben ergebenen Billdens mit bem Stäbtden Antiocia (Bifibia) und ben angeblich latebamonischen Blaugftäbten Selge und Sagalaffos. 11) Phrygien, gebirgig und vullauifch, aber fruchtbar und reich an Marmor, besonders bei ber Stadt Synnaba, mit Relänä, Apamēa, Rolossä (Paulus' Brief), ber reichen handelsftabt Laobiteia (burch bas ecwähnte Erbbeben zerfiort), Dorfläum n. a. 12) Galatien, im 3. Jahrhundert vor Chr. son einem teltischen Bollsstamm nach langen Ranbzügen besetzt und in brei Stämme und zwölf mabhangige, aber burch eine Tagfahung verbundene Gane (Tetrarchien) getheilt, fiber bie Bomwins ben Abuig De jota rus einsetzte. Die Galater waren tapfer, von hober Geftalt und ge-Andtete Miethtruppen. Städte: Beffin u. 8, mit einem berühmten Belligthum ber "Bergmutter" Abele, Gorbion nralte Refibenz phrygischer Könige; (gorbischer Anoten), Antyra mit Karasanen-Ganbel; Schafheerben ber Reichthum bes Lanbes. 13) Bithunien, ein fruchtbares, burch **Bichzucht wohlhabendes Land, an dessen Kliste reiche griechische Handelsstädte sich befanden, wie** Cius (Rios), Aftatos (megar., hannibals Tobesort), wo in ber Rabe fpater bie große und blihende Stadt Ritome big angelegt wurde, Challebon (Byzanz gegensiber, megar.), Herakleia n. a. Im Innern waren Prusa am Olymp, bie regelmäßig im Biered gebaute Stabt Ritaa, Bithynium n. a. merkolirbig. 14) Paphlagonien, mit der großen und geschmadwellen Stadt Amaftris und ber reichen griechischen handelsftadt Sinope. 15) Bontos, ber nordoftliche Küstenstrich am schwarzen Meer, von verschiedenen ftreitbaren Barbarenvöllern (barunter bie fahlarbeitenben Chalhber) bewohnt, reich an Obst, honig, Wolle und Mineralien; nuter ben Stäbten find außer ben griechischen Colonien Rerafüs und Trapegus, besonbers zu merken Pharnakia, Amasīa (Baterstabt bes Geographen Strabo), Komāna Poutica mit einem berühmten Tempel und Oratel, wo sich viele "Begeisterte und Berzülcke" befanden und Mädchen, "welche mit dem Leibe bienten", wie die Töchter Babylons; Reocäfarea, Zela (belannt burch Cafars Sieg über Pharnales), Sebaftia n. a. Aleinasien war verzugsweise ber Sitz wolluftiger und unsittlicher Religionsculte mit unglichtigen Gebrunchen (Briapuscult, Apbele bienft n. a.). Im Dienfte ber Kriegsgöttin Da bei ben Sprern nicht weit von den Alften des schwarzen Meeres, welche die Griechen als "flierreitende Artemis" ober Emps bezeichnen, pflegten bie Beiber in den Baffen der Männer zu erscheinen und ihre Jungfranschaft für immer zu bewahren, während die Männer ihre Mannheit opferten. Diese heilige Opfer**lite, die auc**h in Sprien und Phönizien heimisch war, scheint die Mythen von einem jungfränlichen Amazonenvoll erzengt zu haben.

II. Die Rantafusländer, Sarmatia, Stuthia. 1) Roldis galt für eine von einem anrudgebliebenen Ueberreft bes heeres bes Sefoftris gegrundete agoptische Colonie (baber bie bei ihnen berrschende Sitte ber Beschneibung), reich an Hanf, Flachs (Leinweberei), Schiffbanholz, **houig** und Wachs; mit den Städten Diosturias (später Sebastopolis), Archäopolis u. a. 2) Iberien, ein vom Fluß Apros burchströmtes gesegnetes Land, bessen Bewohner, mebisch**effprischen Ursprungs,** in vier Kasten getheilt waren. 3) **Albanien,** von einem friebsertigen, im Ariten und Bogenschießen gelibten Bolle bewohnt (ben Borfahren ber Alanen); fie zerfielen in will Borben und hatten bie Sitte, bem Berftorbenen seine gange habe mit ins Grab zu geben. --4) Das alsafiatifches Carmatien belaunte Land zwischen Don (Tanais) und Wolga (Rha) war von verschiedenen uncultivirten Böllern bewohnt, die den Gesammtnamen Sarmaten ober Sanromaten führten und mit den an der Küste angelegten griechischen Colonialstädten (Bityns, Sinba, Phanagoria, Tanais n. a.) Taufchanbel trieben, indem fie Pelzwerkund Sklaven gegen Wein und Aleibungsfillde eintauschten. Sie waren in viele Stämme getbeilt und lebten meift nomabisch von ben heerben und ber Jagb, welche in ben Sumpfen auf hirsche und Eber, in der Ebene auf Rebe und wilde Efel ging. Sie waren besonders reich an Rferben. — 5) Die großen, theils aus Gebirgsgegenden, theils aus Stepben und Grasebenen bestebenden und von ben Fluffen Drus (Amn) und Jagartes (Sibon) burchichnittenen ganberftreden oftwarts bom tasvischen Meere waren von wilben Romabenvöllern, Stythen, bewohnt, die in Zelten ober bebedten Bagen wohnten, als Reiter und Bogenfchligen in ben Kampf zogen und aus ber abgezogenen hant ber erschlagenen Feinbe Pserbegeschirr, aus ihrem Schäbel Trinkgefäße bereiteten. Sie standen unter einzelnen Stammhäuptern, denen ein König mit der umumschränktesten Gewalt übergeordnet war. Die Kriegsgesangenen wurden geblendet und zum Mellen und Warten der Heerden gebraucht; wer nicht wenigstens einen Feind erschlagen, durste dei Gelagen nicht aus dem im Kreise umgehenden Sprenbecher trinden. Die wilden, streitlustigen Massagen nicht aus den u. A. wurden zu ihnen gerechnet. Der Oxus und das lasdische Weer vermittelten die Berbindung zwischen dem östlichen und westlichen Asen. "Bom tasdischen Weere aus wurden die Gitter den Kyros (Kur) auswärts gebracht, dann in vier Tagen auf Wagen über das Gebirge gessührt, dis zu der Stelle, wo der Phassassische wurde, nur endlich auf diesem Flusse nach der gleichnamigen. Stadt gebracht zu werden."

III. Serica und Indien. Das unter bem Ramen Serica (Seibenland) ben Alten befaunte Oftland umfaßte einen Theil ber Meinen Bucharei und des nordweftlichen China. Die Bewohner werben geschilbert als ein friedliches, Aube und Gemächlichkeit liebenbes Boll, bas ungeachtet eines lebhaften Karavanenhandels mit dem Norden und Westen allen Umgang und Berkehr mit anbern Böllern mieb, große und reiche Stäbte bewohnte und bie schönften Seibenstoffe lieferte, Angaben, die noch jest auf die Chinesen passen. — Indien, schon in alter Zeit wegen seiner tosbaren Erzeugnisse Biel und Mittelpunkt bes Karavanen- und Seehandels, besitzt mit seiner Abwechselung von Klisten- und Binnenland, hoch- und Tiefland die größte Mannichfaltigkeit in Alima, Erzeugnissen und Bollsleben. Im Norben und im nörblichen Often und Westen burch himmelhohe Gebirge, barunter ber 40 Meilen lange himalana mit bem Dhawalagiri, in ben füblichen Theilen vom Meere begrenzt, bilbet Indien "einen geographisch, Kimatisch und biftorisch abgeschlossenen Continent", von der Ratur zur Entsaltung eines eigenthümlichen Culturlebens in seinem Innern bestimmt. Durch die nach Süben laufenden Sentungen entsteht zwischen bem riesenmäßigen Gebirge mit seinen Schneehöhen und ber indischen Ebene ein Stufenland, burch bas bie auf bem himalaya entspringenden größten Ströme sich ergießen (von ber Norbseite beffelben ber Indus, Sutletsch und Brahmaputra, von ber Sibseite bie Jamuna und ber Ganges) und bem fühmestlichen und süböstlichen Meere zustießen. Die Westgrenze bilbet bas Brahugebirge mit bem hochlande von Relat, die Ofigrenze bas von der Ratur reichbegabte Affam. — Das inbische Tiefland zerfällt in bas eigentliche Hindustan ober Indus- und Gangesgebiet, das vom Himalana bis zu dem unwegsamen, dichtwaldigen und von wilden Thieren bewohnten Bin bhiage birge und vom weftlichen bis jum Bfilichen Deere reicht, und in bas tropifche Tafelland De**lhau.** — Das west liche hind uft an ift bas Indus-(Sind-) Gebiet mit dem Fünfstromlande (Bendfcab), deffen jett größtentheils mohammedanische Böller Nachlommen der alten Inder sind; das mittlere höchst fruchtbare Hindustan mit dem heiligen Flusse Ganges war der Hauptsitz ber indischen Cultur, Religion, Industrie und Priestermacht. hier befanden fich die bebentenbften Stäbte bes Landes, am Ganges die hauptfläbte uralter Königsdynastien Hakinapura und Bratiskhana mitihrer ehemaligen Pracht und Herrlichkeit und Benares, ber Sit inbischer Beisheit, Cultur und Gelehrsamkeit; und an ber Jamuna das alte In braprafiha, Delhi's Borgängerin, die Krischnaftabt Mathura und die alte Residenz Agra, nunmehr in Trummern. Am Zusammenfluß ber beiben Ströme liegt die Pilgetftabt Allahabab, einer ber vielen Ballfahrtsorte bes Lanbes. Das öftliche hinduftan umfaßt bas fruchtbare und menschenreiche Land Bibar voll altinbischer Erinnerungen mit ben Ruinen ber einst blubenben Hauptstadt Balibothra am Ansammenfluß bes Cona mit bem Ganges oberhalb bes jetzigen Patna, und in seinem süblichen Theile das reichbewässerte, üppig fruchtbare, aber feuchte, heiße und erschlassende Bengalen mit der Hauptstadt Calcutta. In bem Minbungsgebiete, welches bie Ganga mit bem Brahmaputra vereinigt, aber schon wieber in viele Arme gespalten burchfließt, "bilben bie Bassermassen heiße Sumpfe, in welchen bie Begetation fo fibermächtig, die Dichungeln des Bambusrohres fo did und undurchbringlich find, daß biefer weite Lanbstrich bem Rhinoceros, bem Clephanten, bem Tiger, ber bier in ben moraftigen Balbungen seine eigentliche Heimath hat, überlassen bleiben muß." Die Halbinsel Dekhan besteht ans bem innern burch Stromthäler und wilbe Schluchten gerriffenen Dochlande, und bem an ben Riften hinziehenben fruchtbaren Tieflanbe. Benes enthalt 1) bas fruchtbare Banbja mit bem fluß Ravery, mit bem burch Berleufischerei befannten Borgebirge Rumari (Comorin), mit Trimmern alter Stäbte und Tempel (Pagoben) und mit ber ehemaligen Rajarefibeng Tonjore. 2) Das walbreiche gebirgige Gebiet von Mysore mit ber berühmten Hauptflabt Tippo Sahibs und Syber Ali's, Seringapatam; 3) bas Gebiet bes Flusses Liftna

(Arifona) mit bem alten Reiche Rarn ata, worin fich unweit ber jetigen Rajarefibeng Opberabab bie berubmten Diamantgruben von Goltonba und bie Grottenwerte von Ellora befanden. 4) Das Gebiet bes Gobawery (Gobavari), bes nördlichsten und längsten Flusses in Dehan, wo in Be ran ein alter, priesterlich eingerichteter Brahmastaat war, an bessen norb-Michem Klistengebiet Oriffa am Maharada noch viele Tempel und Heiligthümer enthält. — Auf ber Dftfifte von Dekhan (Coromanbel), wo jest bie Europäer blübende handelsniederlaffungen (Mabras, Bonbichern u. a.) befitzen, befanden fich im Alterthume brei indische Königriche, von beren einstiger Bracht noch die Trümmer der sieben Bagoben an der Westlisse bei dem Dorfe Mabamalajabura Reugniß geben, und bie Beftfufte mit bem Gbatgebirge enthielt vier Brahmareiche, barunter bas zerriffene Rliftenland Rantara mit ben berühmteften felentempeln Indiens auf ben Inseln Elephantine und Salfette unweit Bomban und bas Affensand Malabar und Aallicut (Ralifobu). Das fübliche Judien mit der bazu gehörigen Bimmetinfel Ce plon (Taprobane) war feiner boben Fruchtbarteit und feines berrlichen Rlima's wegen schon in alter Zeit Ziel ber hanbelsreisen. Bon ber kleinen Insel Ramegvara reichen Abrallenriffe, an benen bas Meer fich in heftiger Brandung bricht, bis nach ber Insel Ceplon binther. Die heilige Sage erblickt barin Spuren ber Diamantbrilde, über welche bas erfte Menschwaar gegangen sei, als es aus bem Parabiese, bas man nach jener reizenden Insel verlegte, ausgetrieben worben.

IV. Ariana. Die Länder zwifden Indien und Berfien vom arabifden Deere bis zum Baropamifus (himbuthu), in ben bentigen Gebieten von Belubichiftan und Afghanifan, und jenfeit jenes Gebirges bis an bie Riffen bes ta Spifden Meeres, waren größtenthils Bestandtheile ber großen perfischen Monarchie, wurden aber erft burch bie Feldzüge Alexanbers bes Großen, ber in allen biefen Lanbern Stäbte mit feinem Ramen (Alexanbria) anlegte, ben Europäern juganglich und belannt. Die einzelnen, großentheils aus Gebirgsgenden und Sandwilften bestehenden, aber boch von Karavanen burchzogenen Landschaften find folgenbe: 1) Gebrofia, 2) Drangiana am hilmenb (Erymanthus), 3) Arachofia oftwärts bis jum Indus mit ber turgeften Berbindungsftraße zwischen Indien und Perfien (Sewestan, Ambahar und bas fühmeftliche Rabulistan), 4) biefreien, selbständigen Bewohner ber süblichen Abfinge bes Baropamifus (Befchaur, Rabul u. a.), bie ben Gefammtnamen Paropamifabil struck und erft von Alexander unterworfen wurden. 5) Das fruchtbare Gebirgsland Aria (füb**li4 Lisrafan und Seifian). 6) Barthia**, das ranhe, gebirgige Mutterland des um 256 gegrii**n**beten parthis den Reichs. 7) **Larmania** (Kerman, Lariftan und Moghistan) im Silben gebirgig und metallreich, mit der reichen und Inxuriösen Hauptstadt Lerm an (Carmana) und der Keinen Jusel Ormus, die der Meerenge den Ramen gab. — Nordwärts des Paropamisus dis zum debijden Meere an den Flüssen Orus und Jaxartes lagen: 1) Bactria (Balk), das gebirgige, eder fruchtbare Mutterland der Ormuzdlehre. Die Stadt Baltra (Ballh) ist heute ein unbedentender Ort; "nur Triumerhausen bezeichnen den ehemaligen Umfang. Er liegt bereits in stlig flacken, aber wohl angebautem und bicht mit Dörfern bedeckem Lande; achtzehn größere Ranäle Ahren noch jetzt bas Wasser von den Bergen in die emfig bestellten Fruchtselder, die Wege und Grengen ber Neder sind bicht mit Baumen bepflanzt; überall ist bas Rauschen bes in ben Leitungen herabrieselnden Wassers zu hören. Doch erreicht das Fruchtland auch hier den Orus nicht, fon fünf bis fechs Meilen unterhalb ber Stadt beginnt bie Bilfte." Die alten Battrer galten als fireitbare Männer, 30,000 Reiter vermochte das Land ins Feld zu schiden. 2) Sogbiana **Buhara und ein Theil von Turlestan), gebirgig, aber gut angebaut und reich an Städten, dar**unter bas reizenb gelegene Samarfanb, 3) Margiāna (Theil von Turtmania) mit ben Stäbten Antiochia Margiana (jest Mero), Rifaa (herat) u. a. 4) Oprianien, die gebirgige Gübo**litül**ke bes kaspischen Sees, fruchtbar und walbig.

V. Medien und Persien. Das nörbliche Medien (Alein-Medien) auf der Westüsse bes taspischen Meeres mit dem Araxes, einem Rebensluß des Apros, als Nordgrenze, war rund, gebirgig und von ränderischen Böltern bewohnt, das sübliche (Groß-Medien) enthielt herrliche Weitrischen und war reich an Getreibe und Früchten (Titronen, Pomeranzen). "Bon einem Areise mächtiger Hochzighel eingeschlossen, ist dieses Gediet mit seinen Naphtaquellen, seinen Berzweiden, seinen Biesen, seinen nachten Kämmen, seinen Schneeselbern das wildeste und Westelbeit, seinen Westelbeit, kenn Wilchen Albenland Westelberns. Während der Schnee auf dem Rücken der Höhen hier und dort neun Monatelagert, herrscht in vielen Thälern ein unnunterbrochener Frühling: in tieferen

Spalten gibt es fogar heiße Sommer." Die Bewohner waren anfangs triegerisch und im Bogenfciegen gentt, fpater verweichlicht. Die uralte Sauptftabt mar Etbatana (jest Samaban), ber feste und reizende herrscherst ber mebischen Könige, mit brei Burgen und von einem flebenfachen Manergürtel umgeben. Die Bruftwehren waren nach herobot von verschiebenen Farben. — Sübwestlich bavon Sufiana (Ahusistan), eine große, mit Babylonien zusammenhängenbe, von ben übrigen Nachbarländern dagegen durch hohe Gebirge getrenute heiße Ebene, an der Rüste slach. fumpfig und wenig befannt, von mehreren Rebenfluffen bes Tigris burchftromt, barunter ber burch fein gutes Baffer beruhmte Choafpes; bie Einwohner ber Ebene waren friedliebende Aderlente, bie Bergbewohner bagegen räuberisch und unabhängig. Sufa (Schuhan), die Binterresiden; der mebischen Könige, and Ziegelsteinen und Erdpech erbaut; Selenteia. — Perfis (Fars, Farfiftan), zwischen ber taramanischen Bufe und bem berfischen Meerbusen, ift in feinen nörblichen Theilen ein wilbes Gebirgstand voll fieiler Biben und tiefer Schluchten, bagwischen auch weibenreiche Triften, besonders für Rameele; das mittlere Land an den Alliffen Arares und Apros war gemäßigt und bilbete eine grune, fruchtbare Ebene mit trefflichem Bein, wogegen ber in eine Biffe aussanfende flace Süben sehr heiß und arm an Früchten und Bäumen (außer Valmen) war. Die füblichen Thäler des Arares und Apros find durch die Seewinde so gemäßigt, daß daselbst ein ewiger Frühling herricht, "bag haine von Myrthen, Copreffen und Obsibaumen mit Beinreben und Blumenteppiden wechseln; nirgends gibt es schonere Rosen und üppigere Tranben als im Thale von Schiras." Unter ben Stäbten waren am berühmteften das von einer breifachen Maner umgebene Versepölis am Arares und Basargäbä mit dem Grabmal des Apros. Die Berser zerfielen in brei Stämme, in Romaben, Aderleute und Arieger.

VI. Die Länder am Enphrat und Tigris. 1) Groß-Armenien, fruchtbar au Getreibe, Bein, Biebheerben; mit hoben Gebirgen, barunter ber Ararat mit ben Quellen bes Enphrat; Städte: das start besestigte **Artaräta a**m Arares und das von Tigranes gegründete und mit weggeführten Grieden bevöllerte Tigranocerta. 2) Babylonien, die im Rorben von ber mebifden Maner begrenzte Ebene von braunem und fettem Boben awifden bem rubig fließenben Euphrat und bem ftart braufenben Tigris, von einer Menge von Kanälen und Dammen burchagen; bas land war fruchtbar und enthielt tlinftliche Seen und außer Babylon mehrere blibenbe und reiche Stäbte, wie Selenteia am Tigris, Bologefia, Apamea, Terebon (Sanbel mit Beihrauch und arabischen Baaren), Charar Spafinn n. a., unweit ber mebifcen Mauer Annara (Schlacht 400). 3) Affprien hatte außer Rinive noch Atefiphon am Ufer bes Tigris, eine unter ben parthischen Königen blühenbe und vollreiche Stadt; Arbela (wo fic bei ber Schlacht von Caugamela bas hauptquartier bes Dareios befand), Apollonia, Artemita, Sittate n. a. Im Norben und Often erheben fich Higelreihen, von Eichen- und Ruftbaumwälbern beschattet; in ben Thälern gebeiben Bein, Keigen, Oliven, Granatäbsel und Rorn. - 4) Meionotamien, eine fruchtbare Ebene mit weibereichen Triften: Stabte: a) im wefiliden Diftrict Osrhoëne: Ebeffa; Bathna (Markt filr inbifde Baaren), Rarra (Rieberlage bes Craffus burd bie Barther a. 53), nicephorium,-Circefium u. a.; b) im Bfiliden Difirict Mygbonia: Riffbis, vollreiche Saupt- und Sandelsftabt; Dara, farte Feftung, Singara, Satran. a. "Rachbem bie beiben Fluffe bie Bergfetten Armeniens, welchen fie entfirömen, burchbrochen haben, geht ihr Lauf burch ein ziemlich hoch liegenbes Steppenland, beffen Einförmigleit burch Kelslämme, Sügelreihen, Seen und fruchtbare Streden unterbrochen wird. während die Ufer der Allisse mit Baldungen von Platanen und Copressen besetzt und von Wiesen eingeschloffen find. Mit ber Abstachung bes Bobens werben biefe fruchtbaren Rieberungen an ben Alliffen breiter, aber bas Land zwischen ben Stromen wird befto ober und baumlofer, und bulbet nur Banberhirten und heerben von wilben Efeln, Straufen und Trappen als feine Bewohner." Bie Aegypten erhalten auch biefe regenlosen Länder ihre befruchtende Bewässerung burch bie jährliche Ueberschwemmung ber beiben Strome, bie jeboch nicht so regelmäßig verläuft wie die des Ril. "Oft wirft der Tigris ftatt befruchtender Wasser verheerende Authen über die Ebene und verwandelt bieselbe bis ju bem sumpfigen Delta an seiner Minbung ju einem breiten mogenben See."

VII. Sprien, Phönizien, Palästina. Im Gegensatz zu ben großen, einförmig gebilbeten Gebieten von Mesopotamien zeigt das westliche Bergland Bechsel und Mannichsaltigkeit. Die schmale Liste brangte ihre Bewohner auf die See hinans, die tresslichen Häfen, durch Buchten und Borsprünge geschützt, begünftigten Schissatzt und ber Reichthum an Metallen und holz war

bem Sanbel forberlich, ber bier merft in seiner gangen Grogartigleit bem Menschen aufgegangen ik: die fibbige Krucktbarkeit der tieferen Genkungen und Bergabhänge lud zur Bestellung bet Aders, ju Bein- und Obfiban ein, wahrend bie bober liegenden Thaler und Bergruden per Biebzucht fich eigneten und ein hirtenleben, mit geringem Anban verbunden, geftatteten. Bugleich gibt bas sprische Ruftenland "durch Meer und Bergluft, burch Seefahrt und Gebirgsleben ben erschlaffenben Ginfiliffen ber Sonne bes Orients ftarte Gegengewichte, es verbindet die Elemente, welche Leben und Kraft ber Bewohner frisch und straff zu erhalten pflegen. Zieht bas Meer in bie Kerne und bildet es auf seinen Wellen eine bewegliche, unternehmungslustige, thatkräftige Bebillerung, so gwingt bagegen bie farre Ratur ber Berge, bie Geschloffenbeit ber Thaler qu einfuger, gleichbleibenber Lebensweise, jum Festhalten bes Bergebrachten und Ueberlieferten. Je niher biefe Gegenfate einander find, um fo energifcher muffen fle auf einander wirten, um fo eindringenber wird ber Brogeg bes geiftigen Lebens fein". Das fprifche Gebirgs - und Ruftenland griffit in folgende Theile: 1) Sprien, westwärts bom Euphrat, ift im Norben gebirgig mit fruchtberen Thälern, im Guben heiß und troden; im Gauzen gut angebant und von vollreichen Städten bedeckt, reich an herrlichen Sildfrüchten; Hauptfluß ift der vom Libanon berabfließende Oranies. Es zerfiel in bas nörbliche Sprien und in bas hoble Sprien (Kölesprien), ein eigenthamliches Längenthal awischen Libanon und Antilibanon. Unter ben Stäbten find au bemerten: Samofata am Euphrat (Geburtsort Lucians); Sieropolis mit einem prachtvollen Lempel; bas auf einem von brei Seiten unzugänglichen Felsen erbaute feste Selenkeia; Thapfatos, alte Sandelsftabt am Cuphrat; Balmpra (Thadmor) auf einer palmenreichen Dase in ber fprischen Sandwilfte; bas von herrlichen Triften für Pferbe und Elephanten umgeene Abameia am Orontes, gleich Laobiteia und ben meiften Städten von ben Selentiben entindet; Emeja mit seinem berühmten Sonnentempel (Schlacht 273 n. Thr.); Antiodia. son Selenios Rifator in einer reigenden Gegend am fühlichen Ufer bes Orontes angelegt, 21/a Rellen im Umfang; Daphne, ein; von Cypreffen - und Lorbeerhainen umgebener fippiger Export ber fittenlosen sprifchen Ronige. In Rolesprien lagen: Damastos, uralte Sauptftabt in einer reigenden Gegend am Fuße bes Antilibanon, umgeben von Obft- und Orangenhainen, is allen pur Zeit der Römer durch Wassensabriken berühmt, Heliopolis (Baalbet), Sie des Commencultus mit einem von Antoniuns Bins erbauten berrlichen Tempel. — 2) Phonigien (Balmenland). Silbweftlich von Sprien bis jum fteilen Berge Rarmel lag bas Riftenland Hönizien am ceberreichen Libanon, mit welchem weiter oftwärts ber Antilibanon (mit bem höchkm Berge H ermon) parallel läuft. "Auf biesen Höhen wird bie Lust reiner und tühler, Terrassen wa Keigen - und Maulbeerbaumen wechseln mit Weinbeerpflanzungen, auf bem breiten Raden ber isheren Bergginge erhebt fich ber Walb ber Cebern und noch vor bem bochften Felfentamm liegen grune Abhange, auf benen gahlreiche Geerben schwarzer Biegen weiben, bennruhigt von Shalals, Baren und Lowen, welche in ben oben Schluchten haufen." Unter ben felbstänbigen, upublitanifd regierten und in einem Städtebund vereinigten phonigifden Städten find bie bebeutenbften: Arabos, Tripolis, Byblos, Berütos, bas betriebfame Cibon, bas mächtige Tress. Acca ober Btolemais u.a. Neben ben inbustriösen Bhönizieru hausten in bem Libanou einige triegerifche Rauberftamme, bie Sturaer, Sicarier (Doldmanner), bie Borfahren ber in ben Krengulgen fo gefürchteten Affaffinen n. a. - 3) Balaftina, fübmarts von Sprien und Bhonipien, ein gebirgiges, aber fruchtbares, an Schluchten und Höhlen reiches Land, burchströmt som Jordan und burchschnitten von tablen und felsigen Armen des Libanon und Antilibauon, die mehrere bemerkenswerthe Berghöhen bilben, namentlich den baumreichen, zerklüfteten, aber mit grafigen Triften abwechselnben Rarmel, ben ifolirten tegelförmigen, malbbebectten Tabor, ben als Saubtfit bes "Bibenbienftes" befannten Garigim u. a. Die grabifden Dicter ruhmen vom Libanon, "bag er auf feinem haupte ben Binter, in feinem Schoofe ben herbft trage und daß zu feinen Fligen ber Friihling schlummere." Unter ben Seen ift bas tobte Meer (Asphalt-See), wo alle Begetation erftirbt, wo bie Erbe felbft bie fruchtbringenbe Kraft verloren hat, wo alle Pflanzen und Blüthen brandig und tanb werden und in Afche gerfieben, und ber See von Tiberias ober Genegareth besonders zu merten. Das an Bein, Balmen, Getreibe, Glibfruchten, Del, Honig u. a. febr reiche Land gerfiel in vier Theile: 1) Galilaa, eine grasreiche Hochebene, die nur von einzelnen Berggipfeln, wie dem Tabor (7000') Aberragt wirb, mit ber Stadt Dan (anch Lais ober Lefem genannt, Hauptfit bes Stiercultus); Lapernaum am See Genezareth; Tiberias, Berobes' begunftigte Refibeng; Emaus mit

warmen Babern : Ragareth auf einem Bugel mitten in einem Bergteffel von weißen Kalffelsen : Megibbo, alte Residenz kananitischer Könige. 2) Camaria, ein von Waldungen beschattetes fruchtbares Thalland, faßte hauptfächlich folgende Stäbte in fich: die von Salmanaffar zerftörte, von Berobes wieber aufgebante und Sebafte genannte Banptftabt Camaria; Stythopolis, eine größtentheils von Heiden bewohnte Stadt; Jesreel (Stradela) in einer schönen Ebene, Residenz einiger israelitischen Könige; Sichem (Reapolis, Rablus) unweit des grünen Berges Garizim, ber Hauptstätte bes "Höhenbienstes". 3) Zubän, das Hauptland, im Silden von eingewanberten 3bumaern bewohnt, eine Lanbichaft von ernftem Charatter, wo fic auf weiten Strecken nur einzelne Biliche von fablen Delbäumen ober burchsichtigen Grubben weniger Balmen erheben, enthielt berfihmte Städte: Cafarea, See- und hafenstabt, von herobes verfconert, später Sitz bes römischen Statthalters; Joppe, alte See- und hafenstadt; Lybba (Diospolis); Berico, uralte Kananiterftabt in einer an Balmen, Balfamstauben und Datteln reichen Gegend, wo in ber tropischen Atmosphäre zehn Monate im Jahre Trauben, Feigen und eble Sabfracte gebeihen; Hebron, alte Briefterftabt mit Afplrecht; Bethlehem auf einer Anhöhe; Jerufalem , auf vier burch jähe Thäler von einander getrennten Higeln erbaut und aus der Altkabt und ber von Berobes Agrippa angelegten und jur Stadt gezogenen Reuftabt bestebenb. Seme zerfiel a) in die Obersta bt auf dem Hügel Zion, mit einer an 60 Thilrme enthaltenden Maner umgeben; b) in bie Unterftabt auf bem halbmonbförmigen Bigel Afra, mit einer eigenen Maner und o) in den Tempelberg Morija; die Bevöllerung betrug vor der Zerftörung burch Titus gegen 150,000 Einwohner. Derisalomonische Tempel war mehr ausgezeichnet burch seine schimmernben Stoffe, sein toftbares Holz und ben Glauz bes Golbes, als burch architettonische Schönheit ober Größe; in ber Rabe ber burch bas Thal Kibron von ber Stabt getrennte Delberg. 4) Peraa, jenfeit bes Jorbans mit Cafarea Baneas, Gabara, Rabbath Ammon (Philabelphia), Stäbten ber Ammoniter; Rabbath Moab (Stabt ber Moabiter), Bella u. a. Die Sid-Bestlifte bewohnte bas alte ftreitbare Boll ber Bhilister. Sie lebten unter Stammbauptern ober Ronigen in funf feften Orten, Gaga, Astalon, Asbob, Gath und Efron und trieben Sanbel und Seerauberei. Sie verehrten bie zeugende Raturtraft, ber bas Baffer und bie Kifche geweiht waren. Astalon mar ber hauptsit bes Dagonenlins, bes Nationalgottes mit Menschentopf und Fischleib. Im Silben von Palästina und Sprien erfredt sich die Halbinsel Arabien, ein dem Continent von Afrika ähnliches Land, bessen Kern eine hohe und table Gebirgsplatte ift, "welche zwischen nachten Wilhenflächen, Sandebenen, Alippen und lablen Gipfeln unter einem brennenben himmel nicht allzwiele bewäfferte Sentungen zeigt", und bann, burch die Landenge Pelusium (Suez) und das rothe Meer davon getreunt. bas afritanifde Thalland Megusten.

§. 14. Orientalisches Besen. Drei Dinge muß man bei Beurtheilung ber morgenländischen Bölker ins Auge fassen, bas Religionswesen, die Staats= und Regierungsformen und das Privatleben. 1) Religionswesen. Was das Berhältniß bes Menschen gum Schöpfer betrifft, so baben barüber bie morgenlandischen Böller am tiefsten und eifrigsten nachgebacht und sind zu Resultaten gelangt, über welche keine andere Nation hinausgekommen ist. Der Orient ist die Wiege aller Religionsspskeme. vom firengsten, auf uralten Trabitionen oder auf Offenbarung beruhenden Mono= theismus bis zum vielgeftaltigen Bolytheismus und zum philosophischen Bantheis= mus. Der Kern ber beiben letteren Richtungen war der Sonnen= und Sternbienft ober ber mysterienreiche Raturcultus; benn da das Urwesen oder die Urkast, von der bie Schöpfung ausgegangen und das Weltall in seinem geordneten Laufe erhalten wird, dem benkenden Geiste unerfastlich ist, so saben sich tieffinnige Männer nach Symbolen um, unter benen sie diese Urtraft darstellen könnten, und verfielen daher theils auf die Licht und Leben spendende Some mit den himmlischen Gestirnen, theils auf die im Innern der Natur geheimnisvoll waltenden Kräfte. Aber trop dieser ursprünglichen Aehnlichkeit gestalteten fich, bei der Unbestimmtheit der Urbegriffe, die polytheistischen und pantheistischen Religionsformen in allen Ländern verschieden, und da die Masse volls die stunlichen Erscheimmgen nicht unter einem Gesammtbegriffe jusammenzufaffen vermochte, so mußte bei ber Mannichfaltigkeit des Natur- und Menschenlebens die Zahl der übernatürlichen Kräfte und Mächte, die bann als individuelle Wefen gebacht und verehrt wurden, ins Unenbliche zunehmen.

Ein so verschieden geartetes Religionswesen erforderte einen an Ceremonien und Symbolen nichen Cultus und einen zahlreichen Briefterftand als Träger und Deuter ber in ber Bielgeftaltigkeit liegenden Ginheit und bes unter bem Symbol verfinnbilblichten Begriffs, m beibes sehen wir im Orient zur Bollkommenheit ausgebildet — mannichfache religiöse Cebringte, die mit dem Ratur - und Menschenleben in allen seinen Erscheinungen und Abmethelungen in Beziehung stehen, und einen durch den Bestty höherer Weisheit mächtigen Briefterstand, der, wenn er auch die weltliche Herrschaft an die waffengelibten Ariegergeschlechter und deren Wingliches Oberhaupt abgeben oder mit ihnen theilen mußte, doch stets duen großen Einfluß im Staats = und Boltsleben zu bewahren verstand. Der Hang zu wigiden Betrachtungen und ber Glaube, daß man sich durch Bilfamgen und Selbstpeinigungen (Raftelung) ber Gottheit nähere, gab bem im Drient wurzelnden Ein= siedler=Anachoreten=Leben seine Entstehung. — Der Handel, ber Haupthebel ber Civilifation, ftand im Morgenlande im innigsten Bunde mit Religion und Prieftertum, indem berithmie Tempel und Orakelstätten mit religiösen Festen als Standorte ber Laravanenzüge, als Markt = und Stapelplätze der Waaren, als Versammlungsorte der Kanfleute jum Abschluß von Handelsgeschäften bienten. — 2) Die Regierungsformen des Orients lassen sich auf drei Hauptgattungen zurücksühren, auf das bei den Nomaden beimifde patriarcalifde Regiment ber Stammbaupter, auf bie arifto= tratifd-bierardifde herricaft bevorzugter Stande in ben Raftenftaaten und af den unbeschränkten Despotismus in Militärmonarchien. Die lette aus den beiden ersteren allmählich berausgebildete Staatsordnung, die den Gebieter mit der patriarchalischen Allgewalt der Nomadenhäupter und mit der religiösen Heiligkeit der Kastenkönige belleibete, wurde mit der Zeit die allein herrschende; und bei der quietistischen Natur des Morgenländers fiel es nicht schwer, die Königsmacht auf solche Höhe zu rücken, daß der damit Belleidete fast göttlicher Berehrung theilhaftig warb. Dem Herrn (Defpoten) egenüber erscheinen alle Staatsangehörige als Knechte und Sklaven ohne persönliche Rechte und ohne Eigenthum. Der König schaltet nach Willtilr über Gut, Freiheit und Leben feiner Unterthanen; er gibt und nimmt, wie es ihm gefällt, und nur mit niedergeworfenem Amper darf man in seiner Plabe erscheinen. Wie die seligen Götter lebt der König in Freude und Genuß, umgeben von Dienern, die seinen Willen thun, seine Befehle vollstreiten wid feinen Lüsten frohnen, und umringt von allen Gütern und Schätzen, von aller Pracht und herrlichteit des Erdbodens, je nach seiner Naturanlage und Geistesrichtung bald auf Krieg und Eroberung sinnend, bald auf Luxus und Ueppigkeit und auf Befriedigung seiner Afte, Begierben und Leibenschaften bedacht und häufiger in Furcht, Schrecken und Gewalt als in Gerechtigseit und Milde die Kunst des Herrschens erblickend. Solche Staatsformen, win Gesetze und Menscherrechte keine Geltung haben, worin nur Despotismus und Knechtsaft waltet, besitzen keine Lebenstraft und keine dauerhafte Culturfähigkeit, daher alle orientalischen Staaten eine Beute fremder Eroberer wurden, wobei ihre frühe Bildung entweder unterging ober in Stodung und Stillstand gerieth. Höhere Staatenbildungen, insbesondere alle Bolksstaaten nahmen ihren Ursprung in Europa. Wit Recht kann also behauptet werden: "In Assen offenbart sich die religiöse Zeugungstraft, in Europa die politiche; in der Religion folgen die europäischen Bölker der Autorität assatischer Religionsführt, in der Policik zeigt fich die augenscheinliche Ueberlegenheit des europäischen Staats über das affatische Reich." — 3) Privatleben. Die Ratur des Orientalen ist mehr der beschaulichen Ruhe (Quietismus) und dem Genuß als der Thätigkeit zugewendet. Dies hatte zur Folge, daß die morgenländischen Bölter nie zur Freiheit und Selbst= bekimmung gelangten, sondern entweder einheimischen Gebietern stumm gehorchten der unter dem Joche fremder Ueberwinder seufzten. Bermöge ihrer gelftigen Fähigkeit arrichten fle rasch einen gewissen Grad von Cultur und politisch-militärischer Ausbildung, überließen fich dann aber dem thatlofen Genuß, bis fie allmählich in Schlaffheit und Berweichlichung verfanken. Die dem Orient eigenthümliche Sitte der Bielweiberei (Bolygamie), die das veredelnde Institut der Che schwächte und das Familienleben, de Quelle häuslicher Sittlichkeit und aufopfernder Thatkraft, untergrub, erhöhte die Erihlassung, und entnervende Wollust und Sinnengenuß erstickten die männliche Rüstigkeit und tiegerische Tugend. Selbst die Kunst der Orientalen, so bewunderungswürdig auch die Robartige Anlage ihrer Bauwerte und die Geduld und Ausdauer bei deren Ausführung

seines Aundelnden bei werkaunlich die technische Fertigkeit und glatte Bearbeitung des härtesten Materials bei ihren Bildhauerwerken bleibt, hat doch nie weder die harmonische Schönheit noch die Zwedmäßigkeit und Symmetrie freischaffender Nationen erreicht, und ihre Dichtungen, obwohl reich an Empsindung, Phantasie und reizenden Bildern, entbehren der handelnden Lebendigkeit und idealen Menschlichkeit, wodurch die Schöhfungen der Griechen als unerreichte Muster dassehen. — In den Wisselfen sollten die meistens Sondergut des Priesterstandes blieben, kamen die morgenkändischen Bölker nicht über die Aufänge und ersten Elemente hinaus, mit Ausnahme der mit ihrem Religionswesen verbundenen him melskunde, mit Ausnahme der mit ihrem Religionswesen verbundenen him melskunde, und sogar die vielgepriesenen Erzeugnisse ihres Kunst = und Gewerb= sleißes zeugen mehr von handwertsmäßiger, durch viele Uebung erlangter und durch Rasten- und Zunstzwang sessenen wären. Die Knechtschaft hing wie ein Bleigewicht an allen Lebensäußerungen des Worgenländers. Nur die Phönizier zeigten wenigstens auf dem Gebiete der Handelsthätigkeit und der Schissander ein schösperisches Talent, wenn sie auch an staatenbildender Colonisationstrast hinter den Hellenen weit zurückblieben.

#### 1. Chinesen.

§. 15. So wenig die Chinesen ihrer Natur nach geeignet sind, in das geschichtliche Leben einzuführen, an bem fie selbst keinen Theil haben, so werben sie boch mit Recht an den Eingang gestellt, einmal, weil im Großen und Allgemeinen die Entwidelung bes Menschengeschlechts bem täglichen Laufe ber Sonne gefolgt ist und somit aller Wahrscheinlichkeit nach die Bölter des äußersten Oftens am frühesten aus bem Zustande halbwilder Naturvölker herausgetreten find, und bann, weil die Chinesen vermöge ihres typischen Charakters und ihrer stagnirenden Bildung nicht in den vollen Strom der Weltgeschichte eingereiht werden Sie stehen in der Borhalle, um nach turzer Betrachtung ihres Wefens für immer ausgeschieben zu werben. — In bem unermeglichen, jetzt von bem mongolischen Boltsstamme ber Manbschu beberrschten Raiserreiche China lebt seit ben altesten Zeiten ein Boll mongolischer Abkunft, bas schon Jahrtausenbe lang unverändert dieselbe Cultur und dieselben Einrichtungen besitzt. Geschichte der Chinesen läßt sich jedoch wenig Zuverlässiges berichten, da sie ihre Königsgeschlechter in ein fabelhaftes Alterthum binaufrücken und alle Begebenbeiten mit selbstgefälliger Rubmredigkeit entstellt haben. Rur was europäische Reisende über die Zustände und Einrichtungen melden, kann als sicher angenommen werden. Nach einer fabelhaften Urzeit, welcher die berühmten Gesetzgeber und Staatsordner Fo-bi, Dao, Soun und Du angeborten, grundete ber Raiser Wuwang die Ohnastie Tiche-u, die bis in die Mitte des 3. Jahrh. v. Chr. ben dinesischen Thron besaß. Als bieses Herrscherhaus entartete und das "himmlische Reich" von einer allgemeinen Auflösung bedrobt war, stellte ber fraftvolle, aber gewaltthätige Schi-boang-ti mit bespotischer Sand die alte Kaisermacht wieder ber und ließ sogar die beiligen Bücher, welche Confucius aus alten Urkunden und Traditionen zusammengestellt batte, vernichten, so daß fie in der Folge aus dem Gedächtnig und aus einzelnen erhaltenen Bruchstilcen wieber hergestellt werden mußten. Dies geschah durch bie San-Obnaftie. unter welcher bas dinesische Reich die größte Macht und Ausbehnung erlangte. Im 7. Jahrh. n. Chr. hatte China die lette Bluthe unter Tai-tfong, beffen Tugend und Weisheit ihn jum gefeierten Liebling bes Bolles machten. Nach bem Erlöschen seines Hauses, ber Tang. Donaftie, begann im 10. Jahrh. die Beit

Shis heangsti e. 230.

pandy naftie v. 206 vis 268 n. Chr. bes Berfalls. Die hinefische Geschichte bietet einen unerquicklichen Inhalt; bie trodene Aufzählung äußerlicher Begebenheiten von ermübender Gleichsörmigkeit, die Darstellung von Empörungen, Ohnastienwechsel und Hosgräueln werden durch keine Boesie gehoden, durch kein volksthämliches Element belebt, durch kein menschliches Interesse erwärmt. Darum zieht auch ein "schneidender Klageton" durch die ganze Geschichte.

§. 16. Das chinefische Reich und Bolt hat das Ansehen einer in geordneten Smatsformen fich bewegenden, mit hober äußerer Bilbung ausgerusteten Nation; aber biese häufig siberschätzte Bildung streift nur die Oberfläche und ist, da sie nicht als das Resultat innerer Schöpferfraft und geistiger Regsamkeit, sondern als die Folge langjähriger äußerer Uebung und mechanischen Lernens gelten han, auf die übrige Welt ohne allen Einfluß geblieben. Alles ist in China burd berkommliche Gesetze, Formen und Gewohnheiten geordnet und geregelt; Freiheit und Selbstbeftimmung, die Quelle aller echten Cultur, find unbefannte Güter, daber auch kein Fortschritt in ihrer Ausbildung sich tund gibt. Mangel einer fortschreitenden Entwickelung beruht theils auf dem gaben, an dem Gewohnten und Ueberlieferten festhaltenden Charafter des Bolts, theils rührt er baber, bag bas Reich burch Gebirge, Meere und die hohe, meilenlange chinefifde Maner, welche Schi-hoang-ti um die Mitte bes 3. Jahrhunderts wider bie nördlichen Romadenvöller errichten ließ, von dem Berkehr mit andern Nationen ausgeschlossen und allen Fremden der Zutritt in das Land hartnäckig verlagt ift, theils hat er seinen Grund in der despotisch-patriarchalischen Regierungs-Denn der mit unumschränkter Herrschergewalt ausgerüftete, als "Sohn bes himmels" und "geheiligter herr" göttlich verehrte Raiser und ein in neun Mangftufen getheilter ariftofratischer Gelehrtenftanb (Manbarinen) balten bas mit großer Berachtung und Barte behandelte Boll bei dem Herkommlichen fest und entruden ihm alles Reue. Da die Chinesen somit von den Erfahrungen fremder Nationen keinen Gebrauch machen konnten, so blieben sie, trot ihrer frühen Betanntichaft mit ber Sterntunbe, mit Compag, Schiegpulver und einer Art Bacherbrud, und trot ihrer wunderbaren Emfigfeit und Thatigleit boch hinter andern Bölfern in der Bildung gurud, und selbst ihre Industrie mb technische Fertigkeit kann sich mit der Gewerbthätigkeit und dem Aunstsleiße ber westlichen Culturstaaten nicht messen, so berühmt sie auch von Alters ber in Beberei und Schniswert, in ber Bereitung von feinem Porcellan, von Schreibpapier u. bgl. waren. Der Aderbau, der unter der unmittelbaren Obhut des Raisers steht, so daß dieser ein bestimmtes Stück Land selbst bebaut und bepflügt, ist die älteste und angesehenste, durch die Borschriften des Confucius geheiligte Beschäftigung und bildet das ordnende und sittigende Element im dinesischen Staats- und Boltsleben. Die eroberten Länder wurden durch Einführung und Pflege bes Aderbaues auf friedlichem Wege enger an das dinefisch Reich geknüpft, als es burch kriegerische Mittel möglich gewesen ware. Reben dem Aderbau, deffen Blüthe sich in den weiten Getreides und Reisfeldern und in ben gablreichen Barten tund gibt, ift bie Theecultur und bie Seibebereitung ber Stolz ber Nation, die Quelle großer Einklinfte. Und wie ber Kaiser als Schilker und Förberer bes Aderbaues gilt, so erfreut sich die Seibeneultur ber besondern Flirsorge ber Kaiserin. In der Bereitung von Set-

bengeweben und Bollenzeugen gingen die Chinesen ben fibrigen Bollern Aber trot aller äußern Civilisation, trot aller mechanischen Aunftfertigleit, wirthschaftlichen Thätigkeit und geiftigen Berschmittheit find die Chinesen ein vertrodneter Aft am Lebensbaume der Bollergeschichte, "eine balsamirte Mumie mit hieroglyphen bemalt und mit Seibe umwunden". — Die cinefische Erziehung bezweckt nicht die Entwidelung der Beistesträfte zu einem selbständigen Denken, sondern nur das Erlernen bessen, was die Borfahren gewußt und gesibt; baher wird auch nur ber Berstand und die praktische Lebensklugheit geweckt und bas Gebächtniß gestärkt, indes Phantasie, Dichtkunst und alle böheren Regungen und Gefühle ohne Ausbildung und Pflege bleiben. "Die dinefischen Ideen halten sich in einer bescheibenen Mittelregion. Sie wagen sich weber auf die Höhe bes Menschenlebens, noch in die Tiefen ber Menschenforschung. Das dinestiche Streben nach Bolltommenheit hatte baber balb eine Grenze erreicht, an welcher bie Bervollkommnung selbstgefällig Halt machte und von ba auf Jahrhunderte und Jahrtausende bin jum Stillstand ward." Der Unterricht besteht meist in mechanischem Auswendiglernen der von der Regierung vorgeschriebenen Schulbücher und befaßt sich, außer ber Unterweisung in den unentbehrlichsten Lehrgegenständen, besonders mit der Anleitung jur Sittlichkeit, jur bürgerlichen Tugend, zum Gehorsam gegen die Eltern und ben Raiser, zur Beobachtung ber Staatsgesetze und zu einem Leben ber Rube und Ordnung, frei von allen Ertremen. Auf die Musik, welche die Seele harmonisch stimmt und die Leidenschaften beschwichtigt, wird großer Werth gelegt. Die Studien der Amtleute und Richter find genau vorgeschrieben und werden durch strenge Brüfungen, zum Theil unter dem Borsitz des Kaisers, überwacht. Wie die Beamten eine scharf gegliederte. auf Gehorsam und Unterordnung beruhende Hierarchie bilben, so stehen auch bie großen und fleinen Städte, die Fleden und Dörfer des weiten, übermäßig bevölkerten und mit zahllosen Ortschaften bebeckten Reiches in einem geregelten Rangverhältniß, so daß alles selbständige Gemeindeleben verbannt ist und der in strenger Centralisation gehaltene, burch Schreibermechanismus regierte und burch ein Heer von Aufsehern überwachte Staat einer Maschine mit in einander greifendem Räberwert gleicht. Diese Erziehung, Lebensweise und Regierungsart machte die Chinesen feig und unträftig; ein gelnechtetes und triechenbes Stlavenvolt obne Thattraft, Chrgefühl und geistigen Aufschwung, sind sie doch von dunkelhafter Selbstbewunderung und hochmüthiger Berachtung anderer Böller burchbrungen. Ihre Sprache, die nicht aus Buchstaben, sondern aus gewissen, einen bestimmten Begriff ausbrudenben Zeichen ober Bilbern besteht, ist burch biese Zeichenschrift so schwierig und unbeholfen, daß zum bloßen Lesenlernen viele Jahre erforberlich sind. Als Begründer ihrer Literatur, sowie ihrer mit ber patriarcalischen Staatsorbnung aufs Innigste verbundenen Religion, worin nicht bas Wesen und der Dienst der Gottheit, sondern die Pflichtenlehre und die Gebote ber Menschenliebe bie erste Stelle einnehmen, verebren bie Chinesen ben Confucius erwähnten alten Weisen Confucius (Kong-fu-tse), ber die alten Lehren, Geschichten und Traditionen sammelte und ordnete und daburch dem unbestimmten Berkommen Festigkeit und Halt gab.

Die Lebren bes Confucius find niedergelegt in den vier heiligen Buchern (Ring), bie er theils selbst verfaßt, theils aus älteren Werten, Traditionen und Gewohnheiten gu=

fammtengetragen hat, und die bei ben Chinefen in höchster Berehrung stehen. Diese find: 1) Peting (religions = und naturphilosophischen Inhaltes); 2) Lieting (Buch ber Gebrande und Ceremonien); 3) Shi = fing (Lieberbuch), Sammlung althinefischer Nationalgefänge voll Anmuth, Wirde und Schönheit, aber ohne Schwung und eble Phantasie; 4) Schu=king, das Grundbuch der Gesetze, Sitten und Staatsweisheit. Diese King, besonders das lettere, enthalten außer der ältesten, in eine fabelhafte Borzeit zuruchgebenden Geschichte, und außer den Religionssahungen auch Grundsätze über Regierungsweise und Staatsrecht und Nutlehren für das bürgerliche Leben, bestehend in Klugheitsregeln, Denksprüchen u. bgl. Die Religion, die bei ben Chinesen nur als Bewußtsein ber ftaatlichen Rechtsgemeinschaft erscheint, "worin der Einzelne seine Selbsterhaltung als Glied des Canzen hat", besteht theils aus einer Menge von Ceremonien und abergläubischen Satzungen, teils aus moralischen und philosophischen Lehren. Bon einem untörperlichen Wesen göttlicher Art haben die Chinesen nur dürftige Borstellungen. Ihre Religion ist ein bloßes Moralfpstem, "das sich auf den Grundsat einer maßlosen Unterwürfigkeit der Kinder gegen ihre Eltern, ber Beiber gegen ihre Männer, ber Unterthanen gegen ihre Fürsten zuruch-fahren lägt", und worin die Bflichten gegen die Mitmenschen und die Verehrung ber Borfahren besonders eingeschärft sind. Doch liegt in der Anschauung des Himmels (Thien), den fie neben der Erde als die göttliche Naturwelt verehren, die Joee Gottes, die Joee der absolnten Einheit, der Beltordnung. Das höchfte Princip, der Inbegriff der ewigen Naturordnung, ber Bernunft und aller Gesetze wird als concrete, bewußte Einheit im Raiser angeschaut. Er ift der Sohn des Himmels, der wirkliche Stellvertreter Gottes auf Erden und hat die Gesetze aufrecht zu erhalten, ben Frieden zu fichern, Recht und Ordnung zu schirmen. Wenn in bem P) - King eine tiefere Gottesibee zu Tage tritt, wenn barin bas große, rathselhafte P) als bas "Ursprüngliche, Ewige, Eine gepriesen wird, bas auch vor bem fichtbaren himmel und vor ber greifbaren Erbe bestanden habe", aus welchem himmel und Erbe hervorgegangen, b blieb bies boch eine unausgebildete, wahrscheinlich der indischen Geistesschule entstammte Lebre. — Was die seltsame, einfilbige und weiche Sprache der Chinesen betrifft, welche in immer aleichem Wechsel ber Tonerhebung und des Tonfalls halb gesungen, halb gesprochen wird, so hat fie eigentlich teine Grammatit, benn Declinationen und Conjugationen, bie genze Mannichfaltigkeit des Lautwandels und der Lautanfätze, wodurch andere Sprachen einen so großen Reichthum von Beziehungen auszudrücken vermögen, sind ihr fremd, das gegenseitige Berhältniß der Wörter kann nur durch ihre Stellung und durch Partiteln be-kimmt und angedeutet werden. "Der ganze chinesische Sprachschat besteht aus 450 ein-fildigen Wörtern, die vermittelst vier verschiedener Betonungen, mit welchen sie ausgesprochen werben, auf 1203 Wortlaute gebracht werben. Bei biefer erstaunlich geringen Anzahl kann es nicht anders sein, als daß dasselbe Wort, genau auf dieselbe Weise ausgesprochen, schr verschiedene Bedeutungen hat; bei den allergebräuchlichsten steigt die Zahl der damit ensgebrückten Begriffe auf 30 bis 40."

# 2. 3 n b e r.

§. 17. Die Arier. Im tübetanischen Hochlande, in den Quellgebieten des Dsibun (Amu, Oxus) und Sibun (Sibon, Jaxartes) weidete in uralter Zeit ein wohlgestaltetes, bildungsfähiges Romadenvolt, das sich selbst als "die Trefslichen", Arja (Arier), bezeichnete, seine Pferde und Rinderheerden. Als diese, dem allen Hirtenvölkern inwohnenden Wanderungstrieb solgend, ihre Heimath verließen, siedelte sich ein Theil von ihnen in den nordwärts vom Hindungebirge gelegenen und von den Alten Sogbiana, Baktrien, Hurkunien und Arachosien genannten Landschaften an, ein anderer zog weiter, durchwanderte die südwestlichen Pässe bieses Gebirgs und bemächtigte sich des reichen und fruchtbaren Landes an den Usern des Indus (Sindhu). Jene, auch Iranier oder nach ihrer heiligen Sprache Zend-Boll genannt, bildeten mit der

Zeit das dualistische Religionswesen und Culturleben aus, das dann ihre Ueberwinder, die stammverwandten Meder und Berfer, von ihnen annahmen; Diefe, bei ben übrigen Bollern ber alten Welt nach bem Hauptflusse ihres Landes ben Namen Inder ober Hindu führend, wurden die Schöpfer jenes ausgebildeten Religionsspitems, jener eigenthumlichen Staats und Rechtsformen, jener mextwürdigen Sanscritliteratur, die wir noch jett in ihren Resten und Ueberlieferungen bewumbern. Die Urbevöllerung, dumkelfarbige Stämme von rohen Sitten und wilder Lebensweise, wurde von den arischen Einwanderern theils vertilgt ober in die Bälder zurückgebrängt, theils unterworfen und in das Verhältniß der Dieuftbarkeit und Sklaverei gebracht. — Bon den Jahren der Einwanderung in bas Indusgebiet, die in das dritte Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung gesetzt werden muß, bis in das 15. Jahrhundert lebten die Arja in dem Lande der fünf Ströme bis zum heiligen Fluß Sarasvati. In viele Stämme getheilt, führten sie unter der Leitung von Aeltesten, Geschlechtsbäuptern und Königen ein seghaftes hirten- und Landleben, verehrten ben Donner- und Regengott Inbra, ben Gott bes Himmelsraumes, ben "Umfreisenben", Barunas, ben Feuer- und Lichtgeist Agni und bie übrigen Naturmachte mit Liebern und Opfern (Somaopfer) und stählten bie Mannestraft burch Rämpfe und Stammfehben. Bon folden uralten Liebern und Anrufungen, die bei den Götterfesten und Opfermahlen der Gestorbenen gesumgen und burch munbliche Ueberlieferungen bewahrt und fortgepflanzt wurden, find in den ältesten Theilen der Beden noch viele enthalten. Die Kastensonderung war noch nicht bekannt; jeder Familienvater konnte fich den Göttern mit Gebet und Opfern nähern, nur die feierlichen Opferhandlungen, welche die Könige für ihren Stamm barbrachten, wurden burch gewisse von ber Gottheit bevorzugte und bei ben Stammfürsten bochgeehrte Priefterfamilien verrichtet. In ihrer allmählichen Ausbreitung nach Süben mögen die Arier im 14. und 13. Jahrhundert bereits die Indusmündungen erreicht und an der südlichen Meeresküste Handelsverbindungen mit den Aeguptern und Bhöniziern angeknübft haben, wenn auch das Land Ophir. wo phonizische Seefahrer Ebelsteine und Gold, Affen und Pfauen, Sandelholz und Elfenbein einluben, wohl nicht am untern Indus (Abhira) zu suchen sein dürfte. wie neuestens behauptet wird, sondern im südlichen Arabien.

Die Beben und bas Sanserit.

Diese patriarchalischen Bustande mit dem naiven Naturdienst erkennt man aus den Hymnen des ältesten Theils der Beben, den Rigveda, einer Sammlung heiliger Lieder, mit welchen "vie Borvater ber Inder, wohnend um die Ufer ber fünf Strome, filt fich und ihre Heerden Gebeihen erfleht, die aufgebende Morgenröthe begrüfft, ben Kampf des blitztragenden Gottes (Indra) mit der finstern Macht besungen und die Hilfe der himmlischen gepriefen hatten, die in ihren Rämpfen fie rettete". Diefe Lieber find nach ben Sangerfamilien geordnet, benen man fle zuschrieb; fle find nicht burchweg religiöser Natur, manche gehören auch ber weltlichen Boefte an und betreten selbst das Gebiet des Scherzes. Sowohl die Rigveda als die drei andern in der Folge hinzugekommenen Bücher wurden durch die Thätigkeit der Priester im Laufe der Zeit sehr erweitert und in drei große Abtheilungen gebracht, in die Sambita, die eigentliche Lieber = und Gebersammlung, in die Brahmana, welche bie ältesten Ritualschriften, Spracherflärungen, Legenden u. bgl. enthalten, und in die Sutra, worin die wichtigsten Satzungen der Glaubenslehre und die Opfer- und Religionsvorschriften niebergelegt find. Das zweite und britte Buch, die Samaveba und Jabidur (Jajur-) Beba, enthalten Lieberverfe, Opfersprüche und Gebetsformeln zu gottesbienftlichen Zweden, und endlich die jüngste Sammlung, die Atharvaveba, kann als eine Ergänzung ber Rigveda angesehen werden. Sie enthält vorzugsweise Spruche, welche gegen verderbliche Wirtungen ber göttlichen Gewalten, gegen Krankheit und schädliche Thiere schilken sollten,

Bewinfchungen bofer Feinde, Amufungen heilsamer Kräfte u. bgl. Die Beda's sind in ber beiligen (nummehr tobten) Sanscritfprache verfaßt, einem burch Wortreichthum, Bohllant und Formbildung ausgezeichneten Joiom, das schon frühe Gegenstand grammatifder Forschungen in den Brahmanenschulen war. Die Declinationen und Conjugationen ber Sanscritsprache sind ansgebildeter, reicher und mannichfaltiger als die griechischen und the Bobllauteregeln, Bortbilbungen und Bortverbindungen zeugen von einer sprachlichen Runffertigkeit, Die in Erstaunen setzt. Merkwürdig ist die Achnlichkeit vieler indischen Borter und Bortformen mit benen ber griechischen, romischen und anderer Sprachen. Diese Aehnlichkeit erstreckt sich fast über ben ganzen Wurzelschatz und grammatischen Drconsuns und läft auf eine innere Berwandtschaft schließen.

Die Arier am Banges. a) Beroenalter. Gine zweite Entwidelmasstufe bilbete die Eroberung des Tieflandes an der Jamuna und Ganga. bie, etwa im 14. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung beginnend, eine Beriobe bes helbenthums voll friegerischer Großthaten begründete, beren Erinnerung fich wo in ben ältesten Sagen bes Nationalepos, bes Mahabharata und Namajana, und in ben Namen einiger Stammfürften und Berrichergeschlechter ethalten bat. In dem schmalen Lande am Saum der Buste, wo die beilige Sarasvati die Grenzscheide bildet zwischen dem Indus und Gangesgebiet, wurben Jahrhunderte hindurch blutige Rämpfe geführt, ebe die Arier zum dauernden Besit des gesegneten Landes kommen konnten. Nicht nur daß die schwarze Urbewilkrung erft nach beftiger Anstrengung burch die Gewalt des Schwertes bewungen und theils ausgerottet, theils unterworfen, theils in zersprengten llebertesten in die Berge und Balber getrieben wurde, die späteren Züge der Arja brüngten die früheren Ankommlinge aus ihren schwer errungenen Wohnsitzen weiter nach Often. Diese blutigen Eroberungstämpfe hatten eine gangliche Umwandlmg der Sitten und Lebensformen zur Folge. Statt der kleinen Fehden und Nanhinge um den Erwerb von Heerden oder Weidebläten, wie sie am Indus witamen, wurden nun Eroberungszüge unternommen, Schlachten geliefert, fühne Ariegsthaten ausgeführt, die Stammhäupter wurden zu Beerkönigen, benen ein streitbarer Waffenadel zur Seite stand, die religiösen Naturgesänge ber Beben wurden burch Kriegs- und Helbenlieber verbrängt, aus benen mit ber Zeit bas indische Epos sich herausbildete. Zugleich wurde durch die Unterwerfung der alten Bewohner ber Grund zu bem ftrengen Raftenwesen gelegt. Rach Erderung bes Landes gründeten die arischen Stämme verschiedene Reiche. An der Jamuna siedelten sich die Matsja, Çurasena und das keulenbewehrte Hirtemolt ber Jabava an umb bauten bie Stäbte Inbrapraft ba und Mathura: wijden Jamuna und Ganga wohnten die Pantschala und der mit ihnen verbinbete Helbenstamm ber Ruru in ihrer Königsstadt Haftinapura; weiter ofwarts fiebelten fich bie Rocala um bie glänzende Hauptstadt Ajobbja an; Baranasi (Benares) war ber Sitz ber Raci; am untern Ganges ließen sich bie Magabha und Bibeha nieber. Pataliputra (Balibothra) am Einfluß ber Cona in den Ganges wurde in der Folge eine bochgepriesene Stätte altindiicher Cultur und Herrlichkeit.

Aus diefer Beit ber Eroberung ftammen bie Helbenfagen und Kriegsgefänge, welche Das ind den Rein und alteften Inhalt ber beiben großen Epopoen, bes Dahabharata und Ra= majana, bilden. Lange burch mundliche Ueberlieferung fortgepflanzt und erweitert, wurden ste endlich burch die ordnende Hand eines tunstsimmigen Sammlers in ein Ganzes zu-

fammengefaßt. Als ein folder Ordner und Sammler wird für das Mahabharata Bjafa genannt, als Berfasser des Ramajana gilt Balmili; beide gehören, wie Homer, dem Reich der Mythe an. Da aber jedes folgende Geschlecht neue Zusätze und Einschaltungen beifügte und fich bemilbte, die überkommene Dichtung dem Geifte, der Culturftufe und der religiösen Anschauung seines Beitalters anzupassen, so ist das indische Epos nicht nur dem Umfange nach unermestlich angewachsen und durch Episoden und Zuthaten aus verschiedenen Jahrhunderten zu einer unförmlichen Maffe geworden (das Mahabharata enthält 100,000 Doppelverse ober Slotas), sondern es hat auch in Sprache, Form und Darstellung viele Beränderungen erfahren und ist nicht selten in seinem innersten Wesen entstellt worden. Der ursprünglich triegerische und hervische Charafter wurde unter den handen der Brahmanen durch religiöse und priesterliche Gesichtspunkte verdrängt und durch Einschaltung von Religions = und Morallehren ins Endlose ausgedehnt. Wird boch im Mahabharata die Erzählung des "großen Krieges" durch das berühmte Gespräch Bhagavab-Gita (göttlicher Gesang) unterbrochen, worin Krischna dem Ardschuna achtzehn Gesänge hindurch im Angesicht ber tampfenden heere über die tieffinnigen Fragen ber Religionsphilosophie und Pflichtenlehre theologische Unterweisung ertheilt. Auch viele andere Episoben und "indische Sagen", wie die durch vielfache Bearbeitungen in Deutschland so bekannte Erzählung "Rala und Damajanti", die idpllische Erzählung von der treuen Savitri u. a. find in das Epos Mahabharata eingeflochten, bessen Kern und Hamptinhalt "die Sage vom großen Krieg" ober ber Kampf zwischen ben beiben verwandten Helbengefchlechtern ber Ruru und Panbava bilbet. Durjobhana, Ronig von Saftinapura, bas Haupt ber Kuru, theilte anfangs das Reich mit den Pandusöhnen, seinen Berwandten unter denen Judhischthira und Ardschuna besonders hervortreten. Aber im Würfels spiel verliert Judhischthira an den Durjodhana sein Reich und alle seine Schäpe, worauf die Pandusöhne in den Wald ziehen, wo sie dreizehn Jahre zu verweilen versprechen. leitet von dem schlauen Rrischna, der späterhin besonders unter dem Namen des "Erwerbers von Kühen" (Govinda) gefeiert worden ist und von dessen Heldenthaten und Liebschaften mit den Hirtinnen die einer spätern Zeit angehörende Dichtung Gita Govinda in halb lyrischer, halb dramatischer Form handelt, brechen die Pandava jedoch ihren Eid und beginnen mit den Kuru den großen Krieg, in den bald alle arischen Stämme verflochten werden. Die Kuru, unter denen besonders der Heldengreis Bhischma und die poetische Figur bes Rarna hervorragen, find anfangs im Bortheil, aber am Ende siegen die Geaner burch die List und den tudischen Verrath Krischna's, der Ardschuna's Wagen lentt. — Während die ältesten Lieder Mahabharata friegerischen Geist athmen, wo wassenfrohe Helden, "die nie im Rampf sich wandten und in der Brust getroffen sanken", ihre Kräfte gegen einander meffen, treten im Ramajana die passiven Tugenden der Treue, des Gehorsams, ber Eltern= und Gattenliebe in die erste Linie. Rama ist ein Tugendbild, in welchem die indische Sittenlehre ihren vollendeten Ausbruck findet, in dem die ritterlichen Waffenthaten geläutert und geweiht erscheinen burch die höheren Tugenden der Frömmigkeit, der Pflicht= treue, ber gebuldigen Fügfamteit in das Geschick, baber auch die Heldensagen des Ramajana offenbar einer spätern Beit angehören. Rama, ber tugenbreiche Konigssohn von Ajodhja, wird durch die Tilde seiner Stiefmutter seines Thronrechts beraubt und zieht mit seiner Gattin Sita, die ihn nicht verlassen will, in den Wald. Hier kümpft er gegen die Riesengeister (Rakschafa) und Unholde des Südens und reizt dadurch den Zorn des mächtigen Riesenkönigs Ravana auf Lanka (Ceplon). Aus Rache entführt dieser Rama's Weib Sita nach seiner Insel. Um sie wieder zu gewinnen, verbindet sich Rama mit den Affen oder Waldmenschen, worunter eben sowohl wie unter ben, die frommen Werke der Büßer störenden Rakschafas die wilden Stämme der Urbevölkerung des Dekhan zu verstehen sind. Unterstützt von dem Affenkönig Hanuman setst Rama auf einer aus Korallenfelsen erbauten Brilde nach Ceplon hinüber, erlegt nach einem furchtbaren Kampfe den Riefenkönig Ravana und befreit seine treue Sita. Mittlerweile sind die vierzehn Berbannungsjahre verflossen und Rama kehrt nach Ajobhja zurud und herrscht gludlich und weise, so daß seine Regierungszeit ein goldenes Beitalter begründet. — Wie im Mahabharata die Eroberung der Gangesebene die geschichtliche Unterlage bildet, so im Ramajana die Berbreitung der Arja nach der südlichen Halbinsel. Denn daß darin uralte Sagen und Erinnerungen an die ersten Coloni-

sationsversuche bes Dekhan und die damit verbundenen heftigen Kämpfe mit den wilden Urbewohnern enthalten seien, und daß von den heiligen Bilgern und Weisen, welche Rama's Ing unterftützten und förberten und in der Folge an den Stätten, wo sein Fuß gewandelt, Ballfahrtsorte errichteten, die erste friedliche Berbreitung der arischen Religions= und Lebenssormen ausgegangen und der Grund zu tünftigen Reichen und Städten gelegt worben, ift wohl kaum zu bezweifeln. Sita bebeutet "Aderfurthe" und Rama "Bflugträger", woberech die allegorische Beziehung klar bezeichnet wird.

b) Die Arier unter ber Berricaft ber Brahmanen. Diese Eroberungstämpfe scheinen bie Bollstraft ber Inder erschüttert und gebroden zu haben. Darum fiel es bem Priefterstande nicht schwer, nach eingetretener Rube ben geschwächten Kriegerstand aus seiner bisberigen Stellung zu verbrängen, umal da das erschlaffende Klima und die hobe Fruchtbarkeit in den neuen Babnfitsen am Ganges und ber Jamuna ein rubiges, ber religiösen Beschauung und bem friedlichen Erwerb zugekehrtes Dasein mehr begunftigte als eine kriegerische Aufregung und ein waffenthätiges Leben. Diese Umstände, verbunden mit ber mehr paffiven Ratur bes Bolles, tamen bem Streben ber Brabmanen, das ganze innere und äußere Leben der Nation unter ein priefterliches Gesetz zu beugen, förbernd entgegen. Sie verbrängten bie alte Naturreligion burch bie pantheistische Emanationslehre von Brabma als Beltfeele, fie bemmten bie freie Praftentfaltung des Bolles durch eine streng abschließende, auf die göttliche Beltichopfung ober vielmehr Weltwerdung zurückgeführte Raft en ord nung, wobei fie fich selbst bie erfte Stelle gutheilten, und fesselten bes Lebens Regsamkeit burch endlose Ceremonial und Ritualgesetze, durch Opferdienst und Reinigungen; fie verlieben burch die beängstigende Lehre von ben Wiebergeburten und Bollenftrafen bem Erbenleben einen buftern Anftrich und unterbrudten allen Lebensmuth und alle freudige Erhebung; fie stellten eine finstere Ascetik von Bügungen und Selbstpeinigungen, eine Ertöbtung bes Fleisches und aller Sinnenluft durch Bersentung in ein erträumtes Götterwesen als ben sicherften Weg bar, die Seele von den Banden des Körpers zu befreien und aus dem jammervollen Erbenleben zur himmlischen Beimath guruckzubringen. Zugleich strengten fie ihren Beift an, durch einen gelehrten Formalismus und eine scholastische Bebankentbätigkeit voll spitsfindiger dialektischer Klinste die neue Weltanschauung in ibrer großartigen Einseitigkeit zu ordnen und zu beberrschen.

Rach ben Beba's gab es brei reine Kasten: 1) die Brahmanen, die aus <sup>Kasten</sup> Brahma's Mund, 2) die Kschatrijas (Krieger), die aus Brahma's Armen, 3) die Baisjas (Aderbau, Handel und Gewerbe treibende), die aus Brahma's Füßen bervorgegangen sind. Diese brei dürsen die heiligen Bücher (Beda's) lesen, dürsen an den Opfern Theil nehmen und sind Zweimalgeborne, d i. Wiedergeborne. Die vierte Kaste, die Cubra (Subra), die schwarzfarbigen unterworfenen Ureinwohner mit ganz verschiedener Sprache, aber bem brahmanischen Lebens = und Glaubenstreis angehörig, sind bienstbar und verachtet. Sie find von der religiösen Bolksgemeinschaft ausgeschlossen und erhalten nicht die Weihe der Wiedergeborenen durch den heiligen Glirtel. Knechte und Dienstboten werben aus ihnen genommen. Jest find fle in Indien die eigentliche Gewerbe und Aderbau treibenbe Rafte geworben. Die Brahmanen gelten als beilig und unberleplich; fie wenn wegen teines Berbrechens werperlich bestraft werden, indeß eine ihnen zugefügte Beleidigung nie gefühnt werben tann und mit ben bartesten zeitlichen und ewigen Strafen belegt ist. "Dem Brahmanen liegt die Bewahrung der Religion, das Lefen und Erklären der Beda's, die Berrichtung der Opfer, Gebete und Reinigungen, die Handhabung der Gesete,

bie Pflege ber Wiffenschaften und Kunfte, die Berathung der Könige ob, und in allem biefem foll er bas Muster ber Weisheit, Gerechtigteit und Sittenreinheit sein. Dafür barf er auf biefelbe Berehrung wie die Gottheit Anspruch machen." — Die Richatrijas, benen die Könige angehörten, bilbeten ben friegsgenbten Abel, bem die Beschitzung bes Lanbes und die Führung der Waffen oblagen. Im Befly großer Gilter und von den Königen reich befoldet und mit Baffen und Kriegsbedarf verfeben, führten fie ein forgenfreies Dafein. erheitert burch Waffenubung, Jagd und Kriegsgefänge. Im Gegensatz zu den ahnenlosen Baisjas bilbeten die Priester und Krieger die beiden ersten Stände. — Außer diesen auf rechtmäßiger Abstammung in einer ebenbürtigen Ehe beruhenden, reinen Rasten gab es noch gemischte und unreine, welchen sowohl alle Abkömmlinge der wilden Urbewohner Indiens, die der brohmanischen Bildung unzugänglich blieben, als die Sprößlinge unerlaubter ehelichen Berbindungen beigezählt wurden, und deren Zahl fich mit der Zeit fo fehr mehrte, daß heutzutage über vierzig erbliche Kasten neben einander bestehen. Für die niedrigste und verworfeuste galten die Tichandala, beren Geschäft es war, das Mas fortzuschaffen und Berbrecher hinzurichten. Die Tschandala sind die unter dem Namen Barias bekannten Menschen, die in grenzenloser Berachtung leben. "Sie durfen nie in Städten, Fleden ober Dörfern, noch in deren Rabe wohnen; was fie berühren, gilt für unrein, selbst Baffer, das nur burch ihren Schatten gelaufen ift; und für verunreinigt halt fich Jeber, ber fie nur erblickt. Lassen sie sich auf Heerstraßen sehen, wenn Brahmanen vorüberziehen ober auch nur deren Gefolge, so werden fie verfolgt, zerstreut, getödiet wie wilde Thiere, damit man nicht die= selbe Luft mit ihnen einathme." Man halt dafür, daß unsere Zigeuner von ihnen ab-Hatte diese strenge Absonderung nach erblichen Ständen und Berufsarten einerfeits die Erhaltung der Nationaleigenthlimlichkeiten und die Hebung des Aderbaues und Gewerbwesens zur Folge, so begünstigte sie andererseits die Anechtung des Bolkes und die Unterbrudung ber unteren Stände burch die oberen.

Inbiiches Religionsmeien.

Die Religion ber Inder ift das Emanationsspftem, wonach die ganze flichtbare und unsichtbare Welt aus der Gottheit hervorgeht und nach großen Zwischenräumen wieder in diefelbe zurudtehrt. Wittelpunkt ihrer Religion ift die Lehre von der Seelenwande = rung (Metempsycholo). Nach biefer Lehre ist bie menschliche Seele nur zur Strafe, bie fie in einem frubern Dafein (präexistivenb) verschuldet, bem irbischen Rorper qugefellt und ihr Streben und Ziel Wiedervereinigung mit der göttlichen Weltseele. Darum betrachtet der Inder das Leben auf Erden für eine Straf= und Prüfungszeit, die man nur durch einen heiligen Wandel, durch Gebei und Opfer, durch Büssungen und Reinigungen, ober "burch ein beschauliches, ascetisches Leben, das sich im Contempliren der Gottheit gefällt und von den Anstedungen der beflecten Welt rein zu erhalten sucht", verfürzen könne. Berabsäumt der Mensch diese Selbstreinigung und sinkt durch Entfernung von der Gottheit immer tiefer ins Bose, so geht seine Seele, wenn sie "bas abgenutte Gewand ihres Leibes" ausgezogen hat, nach dem Urtheile der Todtenrichter, wieder in einen andern, oft niedrigeren (Thier-) Körper und muß die Wanderung von Neuem beginnen, indeß die Seele des Weisen, Helden ober Büßers ihren Gang nach Oben durch leuchtende Gestirne antritt und endlich mit dem geistigen Urwesen, von dem sie ausgegangen, wieder vereinigt In ben altesten Zeiten, als die Inder noch im Lande der "fünf Ströme" weilten, verehrten sie die Mächte, die das Naturleben gestalten, den Indra, den Herrn des himmels, der fiber Sonnenschein und Regen gebietet, mit der Morgenröthe und den webenden Binben, Agni, die Feuertraft mit ben Lichtwefen, und Baruna, ben Beberricher bes umenblichen Raumes und der Meeresfläche. Neben diesen natursymbolischen Wesen, denen bie Inder das Som a op fer darbrachten und die das Naturleben in seiner dreisachen Erscheinung als Entstehen, Bestehen und Bergehen darstellten, wurde auch schon eine geheimnisvolle Gottheit, die als ein dem Opfer, dem religiösen Lied und Gebet inwohnender heiliger Geift gedacht ward, der über die Naturgötter Gewalt habe und sie zur Erhörung zwinge, mithin ber Opferhandlung "Gebeihen" verleihe, unter bem Namen Brahma angerufen. Dieser Brahmabegriff nahm dann in der Folge, als sich die Inder in dem üppigen Gangeslande einem ruhigen und beschaulichen Leben hingaben, durch die schaffende Geistesthätigkeit ber Brahmanen als Weltfeele und Urquell alles Seins in bem indischen Religionswesen die erste Stelle ein , indeß Indra und die fibrigen Naturgötter in den untergeordneten Rang von Belthütern eintraten. Im weiteren Berlauf ihrer religiblen Emwidelung kamen dann die Inder zu der Lehre von den Incarnationen, wonach der Urgeift Brahma, die ideale Welteinheit, zuerst in einer dreisachen Gestalt (Trismurti) als Brahma, Bischnumb Siva zur Erscheinung kommen und endlich Bischnu selbst von Zeit zu Zeit in Menschengestalt (als Rama, Arischnau. A.) auf Erden wandeln sollte, um die in Stocken und Berirrung gerathene Welt in Ordnung zu brüngen und dem ewigen Recht und der heiligen Sitte wieder Geltung zu verschaffen.

Die brei hochen Gotter, Brahma, Bifdun, Siva, find erft von fpateren Philosophen in ein gewiffes Berhaltniß zu einander gebracht worden. Ursprunglich find fie drei Grundwesen, bie in verschiebenen Gegenben Indiens und von verschiebenen Stämmen als hochfte Gotter verchtt wurden. Auch später hielten sich die Secten an den einen ober andern als den höchsten. — Brahma bedeutet wörtlich: das Große, daher das folechthin große, erhabene Wefen, in weichem ursprunglich Alles ift und zu bem Alles zurudtehrt. Es ift bie ewig in fich vollenbete Einheit ber Belt und aller Befen, die als reine Einheit nicht personisicirt und nicht burchmenschide Begriffe bezeichnet werden tann. — Aus biefer abstracten Ginbeit, aus bem Reutrum Brahma, das als solches immer die Substanz von Allem bilbet, trat ein zweites, concretes Befen heraus, ein treues Abbild bes Urwesens, bas Masculin Brahman. Dies ift bie Urvermust, welche bie wirkliche Welt und bas Menschengeschlecht geschaffen bat. Er hat die heiligen Bider, die Bebas, die Gesetze des Manu u. s. w. den Menschen mitgetheilt. Dieser männliche Smima wird allein im Cultus verehrt, nicht aber jenes abstracte Urwefen , bas als reine Einheit tein barftellbares Object fein tann. — Bifcun ift ebenfalls eine perfonliche Offenbarung jenes Urgeiftes; ber Rame bebeutet entweber ber "Durchbringer" (v. vic) ober ber Befatter, Erhalter (von ber Burzel vi und ber Bilbungsfilbe snu, die wegen bes Bocales in sehm übergeht). Er ift Erhalter, Erlofer und ewige herftellung ber fittlichen Beltorbnung, indem er zum heil der Menscheit mehrmals selbst Mensch wird und das Boje betampft. Den Bereftern bes Bifdun galt er jugleich als Schöpfer, Erhalter und Berftorer, b. i. Auflöser ber alten und herfieller einer neuen Ordnung. Der Cult biefes Gottes entstand in Bengalen und ben Rieberungen bes Sanges, wo alle Fruchtbarteit und aller Segen burch bie lleberichwemmungen bet Stromes (wie in Aegupten) bebingt ift. Faft bie gange inbifche Literatur gebort ben Bifchuniten an. Sie find milb, verlegen und tobten tein Thier. Der Cultus bes britten Gottes, Siva, entstand in ben gebirgigen Rordländern Indiens und hat fich von ba aus über bas gange land verbreitet. Er hat ursprünglich seinen Sitz auf Bergen, besonders auf dem Himalaja, · und ift ein Berggott. Er beißt baber auch herr ber Berge und feine Gemablin, Parvati, bie Bergeborene, auch Durga, bie Schwerzugängliche. Bur Erscheinung tommt biefer Gott als Fener. In Diefer Anschauung liegt etwas Doppeltes: einmal bas zerftörenbe und seinen Gegenfat verzehrende Element; andrerseits ist das Feuer und die Wärme das Princip des Lebens und der Rengung. Danach stellt Siva die wilde Lebensfraft der Ratur überhaupt vor und vereinigt in fich bie wei Seiten ber Ratur: bie lebenzeugenbe und bie zerfibrenbe Seite, bie ewig mit tnander wechseln wie Sommer und Binter. Der Dienft bes Siva bilbete bie eigentliche Boll6religion in Indien und hat einen roben und wilden, orgiaftischen Charafter; die Griechen ftellten in mit bem Dionyfoscult gusammen. Der großen Raturmacht, welche in Berbindung mit bem Fener Alles erzeugt, wurden blutige Opfer, besonders auch Menschenopser gebracht. Ramentlich tommen banfig Gelbstopferungen vor. Man fturgt fich in bie Quelle bes Ganges am himalaja, um fich gang biefer absoluten Macht hinzugeben. Das hauptsymbol Siva's ift bas Geschlechtsglieb, ber Bhallus ober Lingam, boch scheint ihm bies erft später bei ben fühlichen Bollern beiplagt worden zu fein. Anch ber Stier ift ein Symbol bes Siva. Der Name Siva bebentet els Adj. im Sanstrit "gladlich", urfprünglich wohl "glangenb". -

§. 20. c) Das indische Staats - und Rechtsleben. Nicht blos das religiöse Leben und das Gebiet des Glaubens brachten die Brahmanen unter ihr Geset, und gaben ihm die eigenthümliche spiritualistische Prägung; auch das Staats - und Rechtswesen und das ganze dürgerliche Leben in allen seinen Neußerungen suchten sie in den Kreis ihrer Anschauung zu bannen und mit ihren Borschriften zu regeln. Zu dem Ende stellten sie ein angeblich von Manu hersbeite, Geseiche. L

rührendes und auf göttlicher Eingebung berubendes Gesebuch auf, bas in allen indischen Staaten Geltung haben und vermittelst harter Strasbestimmungen und eines strengen, auf Beamten- und Polizeigewalt gegrundeten toniglichen Despotismus das Bolt in Geborfam und fügsamer Unterwürfigkeit balten sollte. Den der Priegerkafte angeborenden Königen wird in Mann's Gesetsbuch bie bochfte Machtvollkommenheit beigelegt; für biefen bem Despotismus erwiesenen Beistand erlangten dann die Brahmanen allerlei Borrechte; ihre Güter waren steuerfrei, sie bildeten den Rath des Königs und leiteten bei der Berwaltung und Rechtspflege seine Entschließungen. — Die indische Nation war nie durch ein gemeinsames Band verknüvst. sondern wie die einzelnen Kasten getrennt und obne Gesammtinteresse neben einander bestanden, so zerfiel auch das indische Reich in eine Menge Neinerer und größerer Staaten ohne alle äußere Berbindung. Die einzelnen Reiche selbst bestanden wieder aus einer Menge unverbundener Dorfund Stadtgemeinden, die nur behufs der Besteuerung und Ueberwachung lose in einem Bezirksverband vereiniat waren. Die Besteuerung war so brückend, daß fie einer Auspressung gleich kam. Nicht nur daß von allen Raturproducten und Bobenerzeugnissen eine bedeutende Abgabe erhoben wurde, auch der Handel und Berkehr wurden durch Zölle und Gefälle ausgebeutet und Handwerker und Tagelöhner mußten einen Tag im Monat unentgeltlich arbeiten. Daneben bestanden Ropfsteuern und sogenannte freiwillige Gaben. Diese volitischen und socialen Zustände waren nicht geeignet, den Blid des indischen Bolis auf das öffentliche Staatsleben zu richten; es wandte sich ab von der trostlosen Wirklichkeit, wo ein finsterer Despotismus, verbunden mit Steuerdruck, Rechtswillfür und Beamtenbrutalität, jede Lebensfreudigkeit nieberdrückte, jede geistige Regung überwachte, und suchte sein Glud und Heil im Reiche bes Glaubens und der Phantasie, in ber Welt ber Einbildung und Träume.

Manu's Beickbuch.

Das Gefegbuch bes Manu, ber balb als erfter Menfch, balb als erfter Ronig, bald als erster Weiser und Priesterheiliger bargestellt wird, enthält: 1) die Borschriften ber Beben; 2) die "Gewohnheiten der Guteu", b. h. das traditionelle Recht und die alten Rechtsgewohnheiten der einzelnen Landschaften, besonders des heiligen Landes an der Jamuna; 3) die Aussprüche und Lehren der Priester und Weisen der Borzeit. "Mit einer Schöpfungssage beginnend, handelt das Wert über die Erziehung, geht dann über zu den Heirathsgesetzen, den hänslichen Pflichten, den Fasten und Reinigungen, der Gottesverehrung, der Regierung und Gesetzgebung, zur Handhabung der Gesetze, sodann zum Handel. zu den gemischten Kasten, zur Buße und Sühnung, und schließt endlich mit ber Seelemvanderung und bem Leben nach bem Tode." Das Ganze zerfällt in 12 Bucher; die einzelnen Gesetze find rhythmisch abgefaßt. In feiner jetigen Geftalt gehört es bem 7. Jahrhundert v. Chr. In Mann's Gesetzen werben die Konige mit ben Göttern verglichen. "Brabma fouf ben König, indem er Theile von ber Substanz der acht Welthüter nahm, welche ber König nun in seiner Person vereinigt. Wie Indra das glänzende Firmament ist, so übertrifft der König an Glanz alle Sterbliche; wie Indra vier Monate lang Wasser vom Himmel gießt, foll er sein Bolt mit Wohlthaten überschütten. Wie Surja (ber Somengott) ftrablt ber König in alle Augen und Herzen, Riemand vermag ihm ins Auge zu sehen. Wie Surja durch seine Strahlen acht Monate lang die Feuchtigfeit aus ber Erbe giebt, fo mag ber Ronig die gefetsmäßigen Steuern von seinen Unterthanen ziehen. Wie Baju (ber Wind) die Erbe und alle Creaturen umfliegt und in fie eindringt, so soll die Macht des Königs überall hindringen. Wie Jama in der Unterwelt, ist der König der Herr der Gerechtigkeit; wie Jama, wenn die Beit gekommen ift, Freunde und Feinde richtet, die, welche ihn verehren, und die, welche ihn verachten, fo foll ber Konig über seine Unterthanen richten. Wie Baruna, ber Gott, welcher bie Belt begrenzt, am Ende die Schuldigen verstrickt und sesthält, so soll der König die Berbrecher gesangen halten. Wie Agni ist der König das heilige Feuer; er soll mit seinem Konnesseuer alle Berbrecher, ganze Familien mit hab und Gut und Heerden vernichten, und unerdittlich gegen seine Minister sein. Wie die Menschen sich dem Andlick des Mondgoues (Tschandra) freuen, so erfreut sie das Angesicht des guten Herrschers; wie Ruvera lleberstuß verbreitet, so segnet der glinstige Blick des Königs mit Gütern."

§. 21. d) Brahmaismus und Bubbhismus. In bem ruhigen und einsormigen Leben am Ganges versenkten fich die Brahmanen immer mehr in die Speculation über bas Berhältniß ber Welt zu Brahma. Sie riffen Geift und Materie, Körper und Seele aus einander, und indem fie nur dem Uebernatstrlichen wahres Sein auschrieben, nur in der Bertiefung in Brabma die Aufgabe bes Lebens erblickten, geriethen sie zu phantastischen Lehren und Träumereien über de Richtigkeit ber Erscheinungswelt und den Alles erfüllenden göttlichen Lebensftrom. Sie stellten eine rubige Contemplation und ein stilles Nachsinnen (Mebitation) ber Benutzung ber geistigen und physischen Kräfte zum allgemeinen Menschenwohl weit voran und entzogen sich in bunkelhaftem Dochmuthe bem Berlehr mit den untern Boltskassen. Durch sklavische Beobachtung zahlloser **Gebote. Borschriften und Regeln über alle Borkommnisse des Daseins, durch** Bigungen und Selbstpeinigungen, durch äußere Wertheiligfeit ohne piftige Anftrengung und fittliche Erhebung, burch Reinigungen, burch Enthaltung son kleischspeisen (da aufolge der Seelenwanderungslehre auch Menschenseelen in den Thieren wohnen könnten), durch Ertöbtung der Sinnlichkeit und der fleischlichen Gelüste suchten die Brahmanen die Aufgabe ihres Lebens zu lösen und ber ewigen Rube in Brahma's Schoof theilhaftig zu werben. So tam es, bag die Inder am Ganges dem wirklichen und thätigen Leben ganglich entfrembet wurden, "daß die Welt der Phantasie ihr Baterland, der himmel ihre heimath ward". — Die Speculation der Brahmanen erreichte endlich eine Höhe, die allem realen und praktischen Leben ben Untergang brobte, als Bubbba, ber "Erwedte", ein Königssohn aus Rapilavastu an ben Borhöhen bes himalaja, ber Stifter einer neuen Lehre wurde, die bald die größte Berbreitung fand und machtig auf die Ansichten bes Orients einwirkte. Buddha vernichtete mit einem gewaltigen Schlage das brahmanische Weltspftem, indem er den ganzen Götterhimmel mit Brahma leugnete, den Beden ihre heiligende Kraft absprach, an die Stelle ber grausamen Ascetik, ber Opfer und ber Reinigungsgesetze eine Sittenlehre des Boblwollens, der Barmberzigkeit und der Menschenliebe gegen alle Geichöpfe empfahl und die Kastenordnung mit dem Hochmuth der höheren Stände durch die Lehre von der Gleichheit aller Menschen durchbrach. Aber in den inbijden Gebankenkreis gebannt, sab auch er nur in einem Ertöbten aller Leibenschaften und Begierben, in einem thatenlosen Leben voll passiver Tugenden bas Biel des Erdendaseins. Buddha entsagte seinem hohen Stande, zog sich, in ein Bettlergewand gehüllt, in die Waldeinsamkeit zurück, wo er unter den härtesten Büzungen und Kasteiungen nach der ewigen Wahrheit forschte. Als ihm endlich bie Erleuchtung kam, trat er als Lehrer und Religionsstifter auf; aber er lebte nicht, wie die Brahmanenweisen, in der Einsamkeit und Buste, sondern er zog, von einigen Schülern begleitet, im Gangeslande umber und verklindete seine Lehre vom Beltschmerz und bessen Heilung. Er wandte sich nicht an die höheren Stände, wie die Brahmanen, sondern an alles Bolt ohne Unterschied, an die

(Con. (am.a) † \$48 (497 ?).

"Iweimalgebornen" wie an die Subra und Tschandala; er lehrte "ein Gesetz der Snabe für Alle" und zog baburch bie Niedrigen und Gebrückten, die burch ibn Erlöjung von den Banden des Rastenzwanges und der Geburt erwarteten, machtig an sich. Die Lehre von der Gleichheit aller Menschen, die Verheifung einer ewigen Rube, eines endlichen Aufgebens und Berwebens im Rirvana, burch ein Leben voll Tugend und Menschenliebe, und die Befreiung von den phantaftiichen Spstemen und der Wertheiligkeit der bochmutbigen Brahmanen machte einen gewaltigen Einbrud. Gläubige Jünger, gleich bem vergötterten Meister im gelben Bettlergewande umbergiebend, verbreiteten seine Lehre mit raschem Erfolge über alles Land vom Himavat bis nach Cevlon, umb große Gebächtnisballen (Stupa's) mit flösterlichen Bersammlungshäusern für bie ber Welt entsagenben Anhänger (Bhilidu) erhoben sich in zahlloser Menge. Die Brahmanen bemerkten die zunehmende Berbreitung der Buddbalebre mit Sorge. Sie suchten ihr entgegen au wirken, indem sie ihr Religionsspftem durch die Ausbildung der Lehre von den Incarnationen bem Bolle und ber wirklichen Welt wieder naber ju bringen suchten und das alte Bolisepos in dem Sinne umgestalteten und durch das tieffinnige Gesprach Bhagavab-Gita erweiterten. Auch auf bie Entwickelung ber indischen Runft mar ber Bubbbismus von bem größten Ginflug. kuppelförmigen Stupa, von den Europäern gewöhnlich Bagoden genannt. welche die Buddbisten als Gebenkhallen über den als Reliquien verebrten törverlichen Resten ihres Meisters aufrichteten, gaben den Brahmadienern die Anregung, auch ihren Göttern Tempel und Wohnungen zu bauen und mit Bildwerken und Symbolen zu schmuden. Daraus gingen die noch jetzt bewunberten Felsentempel und Grottenwerte von Ellora, Salsette, Elephante u. a. bervor. — Aber weber in der Kastenordnung, noch in der Ascetik, noch in dem ceremonienreichen Cultus und Opferdienst wollten die Brahmanen eine Aenderung gestatten; daber war ihr Bemilben, ben Buddhismus zu verbrangen, erfolglos. Selbst mehrere Könige (vor allen Acota) bekannten sich zu bemselben. Endlich glüdte es ben Brahmanen, blutige Verfolgungen gegen ihre Widersacher hervorzurufen, die bald eine furchtbare Gestalt annahmen und die endliche Bertilgung der Buddhisten in Borderindien bis auf wenige Reste zur Folge hatten. Bon der Heftigkeit dieser Berfolgung, die im 6. Jahrh. n. Chr. ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheint, gibt folgender Befehl eines Königs Beugniß: "Bon ber Brud" an die Schneeberg' bin, wer die Buddhas fo Greis wie Rind nicht erwürgt, foll erwürgt werben!" Die hier erwähnte Brude ift bie Meerenge von Ceplon und Dekhan und unter ben Schneebergen find die Hoben des Himalaja zu versteben; die Berfolgung erstreckte sich also über das ganze indische Land. Aber was die Buddhalehre hier an Bekennern verlor, gewann sie bald in reichlichem Maße durch die große Berbreitung, die sie in Ceplon, Tibet, China und andern Ländern fand, nur daß sie mit der Berbreitung auch fremdartige Elemente in sich aufnahm und durch Anbequemung an fremde Religionsbegriffe allmählich der Entartung entgegenging, in der wir sie beute erblicken. Das Religionsspftem ber Bubbhisten füllte sich gleichfalls mit jahllosen heiligen und Götterwesen; ihre Dogmatit artete in eine wild abenteuerliche Mustif aus, ihre Religionsschriften vermehrten sich ins Unermegliche, ber Cultus gestaltete sich zu einem prunkvollen, aber gebaltlosen Ceremoniendienst und

Formelwesen mit Festgepränge, die Lehre von der Berdienftlichleit eines ascetischen Priesterthums und eines unthätigen Bhikchulebens in den religiösen Bersamm-Imgshäusern (Bihara) gab einer herrschsüchtigen und mächtigen Hierarchie ihre Entftehung.

Rach Bubbha's religionsphilosophischer Lehre entstand aus dem Leeren, dem Budde Rirvana, b. i. dem Alles aus sich gebärenden und wieder in sich aufnehmenden ewigen Raume, die breifache Welt, die gestaltlose atherische, die geistige Gestaltenwelt und die materielle. Seine Lehre war, "daß die Schickfale die se Lebens durch Thaten des fruberen bedingt und fest geregelt seien, daß teine bose That ohne Strafe, wie keine gute ohne Lohn bleibe. Diesem Fatum, bas den Menschen innerhalb des Kreises ber Seelenwanderung beherrscht, kann sich derselbe nur dadurch entziehen, daß er seinen Willen eben auf den eine zigen Bedanten ber Befreiung aus biefem Preislaufe richtet, biefer Richtung treu bleibt und mit beharrlichem Gifer blos verdienstlichen Handlungen nachstrebt, wodurch er bann zuletzt nach Abwerfung aller Leibenschaften, welche als die ftartsten Fesseln im Gefängnisse bes Areistanfes angesehen werden, das erwünschte Ziel der gänzlichen Befreiung von der Wiedergeburt erreicht". Winderung der Leiden des Erdenlebens durch Handlungen der Tugend und Menschenliebe und Erlösung der Seele von den Qualen der Wiedergeburten durch die **Racklehr** in das Nirvana ist daher Zweck und Ziel der Buddhalehre. Die zahlreichen Die Bul Briefter, ein beschanliches thatenloses Dasein als heilig und verdienstvoll erachtend, zogen ich vom praktischen Leben und dem Berkehr mit dem Bolke zurück, gründeten, wie die christlichen Monde, Orben und Orbenshäufer (Rlöfter) und suchten burch Enthaltsamteit von allen Genüffen, burch Entsagung ber Che (Cölibat), burch Entäußerung aller irbischen Habe und burch Beobachtung vieler abergläubischen Gebräuche, Gebetsformen (Rosenfrang) und handlungen einer frommen Werkthätigkeit (Brocesstonen, Bufübungen, Wallfahrten) in ben Stand der Beiligkeit zu treten. Am zahlreichsten ift der buddhiftische Briefterstand in Tibet, wo ihm die Balfte der Einwohner und das göttlich verehrte geistliche und weltliche Oberhaupt Dalai=Lama angehört. — Es wurde Sitte, die Reliquien Buddha's in kostbare Kasten Ange an bergen und über denselben ein Monument (Stupa), gewöhnlich in der Form eines Cylin= bers mit einer Auppel, zu errichten. Bom König Açola von Magabha (um 250 v. Chr.) wird erzählt, daß er die acht Stupa, welche ursprünglich die Reliquien Buddha's enthielten (bis auf einen, der zu Ramagra stand), habe öffnen und diese steben Reliquienhäustein je in 12,000 Theile im Ganzen in 84,000 Theile habe theilen laffen. Nachbem die getheilten Reliquien dann wieder in Kasten von Gold, Silber, Krystall und Lazurstein geborgen worben, habe Açota dieselben an die 84,000 Studte und Ortschaften seines Reiches vertheilt und Aber jeden Kasten einen Stupa errichten und bei jedem Stupa außerdem ein Kloster (Bihara) erbanen lassen. Aber auch an den Orten, welche Buddha durch seine Gegenwart verherrlicht, wo er gepredigt, gelehrt und Wunder verrichtet haben follte, wurden Denknale der Eximerung und Berehrung erbant, ja König Açola soll auch den Ueberresten der vornehm= **Sen Linger Buddha's** Stupa errichtet haben, wodurch dann der Reliquiendienst noch eine weitere Ausdehnung erhielt. An diese Monumente richtete fich die Andacht der Buddhiften. An den Wänden fast aller Stupa wurde Buddha dargestellt "in sitzender Stellung, mit gefreuzien Armen, in ber Haltung ber Rube und bes Nachsinnens ober Lehrens. Infariften, die Aussprüche Buddha's, die Hauptfätze seiner Lehre enthaltend, umgaben diese Bilder". Diefer Gifer, Buddha und seine Heiligen im Bilbe zu verehren und sein Andenten burch Banwerte zu verherrlichen, gab der indischen Baukunst und Plastik einen großen Aufschwung und regte die Brahmanen zur Nacheiferung an. Dadurch entstanden die großen Grottentempel zu Karli, Aganta, Ellora u. a. D. Die Tempelbauten und Höhlenwerke von Ellora (in der Mitte Borberindiens), von Salsette (bei Bombay) und auf der Insel Elephante (Meerbufen von Bombay), wo Tempel, Bohnungen, Gange mit Bildwerten und Inschriften über und neben einander flundenweit in Felsen eingemeißelt find, sowie bie thurmähnlichen Gedächtnighallen ber Buddhiften erregen noch jetzt das Erstaunen der Reisenden und zeugen von der hohen Macht des Briesterstandes und von der aufopfernden Araftanstrengung des im Dienste der Religion arbeitenden Bolkes. Besonders merkwürdig find die heiligen Monumente von Ellora. "Die Berke von Ellora," heißt es in

neneren Berichten, "überragen an Kunststun, Bollenbung der Zeichnung und Ansarbeitung alle anderen Denkmale dieser Art weit. Grotten, Tempel und Wohnungen sind eingehauen in einen selsigen Bergkrauz, der sich in Halbmondgestalt über eine Stunde weit ausbreitet, und enthalten mit den Berzierungen und Sculpturen, die sie siberdeckten, eine so endlose Fülle künstlicher und schwieriger Arbeit, daß sie nur in einer unübersehderen Zeit von vielen tausend Händen, mit einem alle unsere Borstellungen übersteigenden Waße von Ausdauer und Geduld haben vollendet werden können." Künstlerischen Werth haben sedoch weder diese Bauwerke, noch die Sculpturen der Inder. "Die Formen ihrer Architektur slud schwer, schwälssig, überladen und dabei ganz unbestimmt; es herrscht weder die geradlinige, woch die runde, weder die kuppelsörmige, noch die rechtwinkelige Form vor, sondern sast überall ist ein bunter Wechsel anzutressen, noch die rechtwinkelige Form vor, sondern sast überall ist ein bunter Wechsel anzutressen; und was die Bildwellender Fülle der Körperssormen gefällt; diese weichliche Behandlung der sleischigen Theile ohne deutliche Bezeichnung des Anochendaues und der Musteln macht, besonders im Berhältniß zu der gewaltigen Eröse der Körper, den Eindruck von Schlassbeit und machtloser Sinnlichteit."

8. 22. Inbiens fpateres Culturleben. Als burch Aleranders bes Großen Feldzug Indien der vorderasiatischen und griechischen Culturwelt naber rückte, war das indische Leben bereits zu seinem Abschluß gekommen, die schöpferische Thätigkeit erloschen. Der speculative und grübelnde Geist hatte eine Fille von Shstemen geschaffen und ins Leben eingeführt; nun rubte er ermibet ans und überließ ben Nachkommen die wunderbaren Gebilde als feste Formen für bas innere und äußere Dasein. Zwar erfuhren die religiösen Anschauungen im Laufe ber Jahre noch manche Aenberungen; zwar wurden unter bem Einfluß bes griechischen Beistes Wissenschaften und Runfte bebeutend geförbert; zwar nahm Indien durch die Berbindung mit den Culturstaaten der alexandrinischen Zeit in Sandel, Berkehr und Gewerbfleiß einen großartigen Aufschwung, aber die productive Kraft war erschöpft, die Grundsormen des Lebens blieben unverändert besteben. Es trat jene Stagnation, jener geistige Stillstand ein, ber fich in allen orientalischen Reichen früher ober später kund gibt, ber Fluch bes Despotismus und Kastenzwanges. Bas in der Literatur und Bilosovbie neu erzeugt ward. waren nur Ausführungen und Erweiterungen ber alten Grundgebanken. Glaubens- und Cultusformen gingen immer weiter auseinander, die Sectenspaltungen mehrten sich in berselben Weise, wie die Rastensonderungen, und die Bielgötterei stieg auf eine solche Sohe bunter Mannichfaltigkeit, daß die ursprüngliche Einbeit der Brahmawelt ganz verloren ging. Dieser Zeiten der Sectenspaltungen gehören die Buranas an, theologische und philosophische Belebrungen, rituelle und ascetische Borschriften und Legenden, die in ihrer jetigen Geftalt taum über bas 11. ober 12. Jahrhundert unserer Zeitrechnung binausreichen, aber wohl aus älteren Schriften entlehnt worden find. Dagegen wurden einzelne Bissenschaften eifrig gepflegt und gefördert. Die Grammatik erlangte frühzeitig eine hobe Ausbildung und wurde Hauptgegenstand bes brabmanischen Unterrichts; die Aftronomie tam unter bem Ginflug ber Chalbaer und Griechen, die wahrscheinlich die Kenntnig des Thiertreises nach Indien brachten, ju großer Blüthe; die Heiltunde wurde Gegenstand eifriger Studien; die Algebra und das bekabische Zahlenspftem haben in Indien ihre Heimath, von bort aus gelangten sie burch bie Araber nach Europa. Für bas geschichtliche Leben hatten bie Brahmanen wenig Sinn, boch find bie Annalen ber Bubbhisten nicht ohne Werth. Auch in ber Boefie haben

bie Inder ber spätern Reit noch manches Herrliche zu Tage geförbert. Drama, bas in Berbindung mit Tang und Mufit ben Indern icon fruber befannt war, erlangte unter griechischem Einfluß eine bobe Bollfommenbeit. Die blumenreiche, anmuthige Schidfalsfabel Satuntala ober ber "Erfennungs ring" von bem Dichter Ralibasa aus bem 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung erregte bei ihrem ersten Erscheinen in englischer Uebersetung eine solche Bewunderung daß fie bald in alle Sprachen bes gebildeten Europa's übertragen wurde. Auch die Thierfabel und ihre Erweiterung zum Thierepos war icon in ber macebonischen Zeit in Indien bekannt. Indische Fabel- und Rarden-Sammlungen fanden unter Bermittelung ber Griechen, Berfer und Araber ihren Weg nach Europa. Biele unserer befanntesten Fabeln und eine große Angahl ber arabischen Märchen von 1001 Racht stammen bem Inhalte nach aus bem Industande. Der Tang, "ein Bild bes raftlos freisenden, porfibergautelnben Lebens ber Welt", machte einen Bestanbtheil bes späteren Gultus aus. Er wurde besonders von öffentlichen Tangerinnen, Bajaberen genannt, bei feierlichen Religionefesten aufgeführt. - Industrie und Sanbel, welche bie Brahmanen gering schätzten und gang ben Baisja überließen, nahmen mit der Zeit einen bedeutenden Aufschwung, wobei die Kasteneinrichtung ihre einzige gute Birtung zeigte. Ausgeschlossen von bem boberen geiftigen Leben und frei von äußeren Störungen widmeten bie Baisja ihre gange Thatigleit ben Arbeiten ber Sand und überlieferten ihre erworbene Runstfertigleit ihren Rachtommen. Sie erfanden die Kunst, das Eisen in Stahl zu härten, und ihre Metallarbeiten in Erz, Gold und Silber erregten ichon die Bewunderung ber Griechen; Die indischen Webereien in Baumwolle, Wolle und vielleicht auch in Seibe waren im ganzen Alterthum geschätzt; auch in Bereitung ber Ebelfteine besagen fie große Geschicklichkeit. Nicht minder schwungreich entwicklte fich ber inbifche Land- und Geebanbel, besonders durch ben foniglichen Defpotismus, ber jur Befriedigung seiner Prachtliebe und seines Luxus wie jur Erbobung seiner Eintunfte burch Bolle ben Berkebr bebeutend forberte. Sanbelsstrafen wurden angelegt, Stapelplätze gegründet, Hafenorte bem fremden Berfehr Große Güterwagen und Laravanen schafften sowohl die töstlichsten Erzenanisse bes Landes. Gold und Ebelgeftein, Sandelbolz und Safran, Räucherwert und Salbol und die Perlen des Meeres, als die Producte des Runftfleiges, seibene Gewebe, purpurne Gewänder, Farbestoffe und metaline Bertzeuge in bie entlegenen Stabte ober an die Meerestlifte jur weiteren Bersenbung; und Sanbelsgesellichaften mit Innungsrechten und ausgebehntem Beschäftsverkehr bauften große Reichthumer, wodurch fie nicht felten die Sabsucht ber Ronige und Beamten reizten. — Aber was balfen bem indischen Bolle alle Gaben ber Ratur und bes Aunstfleißes? Beinechtet burch ben Raftenzwang und ben Despotismus, geängstigt burch bie Furcht vor den Wiedergeburten und Böllen-Arafen, gemartert durch die Büssungen und die Borschriften einer todten Werlbeiligkeit, zerriffen burch bie Zerstudelung bes Landes in eine Menge von Staaten und Bollerschaften ohne gemeinsames Band, entbebrte es bes belebenben und erhebenden Gefühls ber Freiheit und ber Baterlandsliebe. Feig und untriegerisch wurde es tie Beute aller Eroberer, die ihm ben ehernen fuß auf den Raden setzen, und beugte' fich in ftumpfer Resignation unter jedes fremde Ioch. In hochmüthiger Berachtung gegen alles Ausländische bewahrte es mit jäher Hartnäckigkeit die überkommenen Einrichtungen und Satzungen der Borsahren und sah in jedem Bersuche, es von seinem Aberglauben und seinen grausamen Sitten zu befreien, nur seindliche Eingrisse in seine heiligen Rechte. Nicht einmal das alte Herkommen, das der Wittwe die tragische Pflicht auslegt, durch freiwilligen Flammentod dem verstorbenen Gatten in das Todtenreich zu solgen, konnte die jetz gänzlich beseitigt werden. Ausgestattet mit den schönsten Reizen der Natur und mit unerschöpslichen Reichthümern, galt Indien seit uralter Zeit für das Land der Wunder, daher es auch von jeher das Ziel großer Eroberungszüge und kühner Unternehmungen, das gelobte Reich der Sagen, Märchen und Dichtungen war.

## 3. Babylonier und Affyrier.

§. 23 a. In ben fruchtbaren Gegenben, bie ber Euphrat und Tigris bewässert, und in bem grasreichen Stufenlande De fopotamien (Mittelftromland) wohnten in ber Urzeit Bolter von unbekannter Herkunft, Die man jetzt gewöhnlich mit bem Namen Sumerier ober Altaber bezeichnet. Sie waren bie Bater ber Sterntunde und bie Erfinder ber Reilschrift. Diefe Urbevölkerung wurde unterjocht von bem semitischen Bolke ber Chalbaer, bas von bem öftlichen Hochlande Elam in bas untere Stromgebiet bes Euphrat (Sinear) vordrang, in das Culturleben der Sumerier eintrat und Jahrhunderte lang in bem Lande, bas in ber Folge von ihnen ben Namen Chalbaa erhielt, seshaft war. Zuerst war Sippara, an beiben Ufern bes Euphrats, ber Mittelpunkt bes Staats und ber Sit ber chalbäischen Beisheit, bis unter ber Opnaftie ber Rassi bie alte Tempelstadt Babylon ben Borrang gewann und zum glänzenbsten Herrschersitz erhoben marb. Bon Nimrob, ber in ber Genesis ein "gewaltiger Jäger vor bem Herrn" genannt und als Gründer und Berricher von Babylon bezeichnet wird, ist in ben Inschriften nicht die Rede, wohl aber ist ber Name Sargon I. von fagenhaftem Blanz umgeben. Er wird nicht nur als Eroberer gefeiert, ber weit nach Often und Westen vorgebrungen sei, er soll auch seine semitischen Kriegeschaaren mit ber Cultur ber Sumerier bekannt gemacht haben. Es beißt, daß auf seinen Befehl die Hunnen und religiösen Besänge und die magischen und astronomischen Tafeln bes Urvolls in das semitische Idiom überfest und in einer von ibm gegrundeten Bibliothel gesammelt worden feien. Bon ben Königen ber Opnastie ber Rassi rührte auch bas ausgebehnte Ranalspftem ber, wodurch die Fruchtbarkeit des Landes so sehr gehoben ward. In den Inschriften wird bieses Berbienst hauptfächlich bem Ronig Sammurabi jugeschrieben. Unter ben kleinen semitischen Reichen, bie neben Babylon in bem Stromlande bes Euphrat und Tigris bestanden, erlangte mit ber Zeit bas weiter nordwarts gelegene Affhrien ein entscheibendes Uebergewicht. In dem Sagenbericht ber Genesis wird ber babylonische König Nimrob auch als Herrscher von Affprien bezeichnet, eine Angabe, aus ber man wohl schließen barf, bag bas affprische Reich eine Colonie von Altbabhlonien war, wofür auch die Uebereinstimmung in Schrift und Religion spricht. Der angebliche Gründer Affur ift nur eine Personification bes Landes und Bolles. In den heimischen Urkunden wird ein König Tiglathpile far verherrlicht, welcher von seiner Hauptstadt Kalach aus im 13. Jahrhundert siegreiche Feldzüge nach Norben, Often und Guben unternommen und Armenien, Medien und Altbabylonien seiner Herrschaft unterworfen habe. Tiglath-

pilefar's Nachfolger vermochten aber bas Reich nicht auf biefer Bobe zu erhalten; auch Babhlon erlangte wieder seine Unabhängigkeit. Erst als die Assprier die Stadt Rinive gewonnen, einen für ben Bertehr zwischen bem öftlichen und weftlichen Afien günftig gelegenen Handelsplat, und fie zum Mittelpunkte ihres Reiches machten, begann für Affprien eine Zeit der Macht und Größe. Die Namen Rinus und Semiramis, Die in ber morgenländischen Sagengeschichte an Die Spite des Ninivitischen Reiches gestellt werden, sind nur allegorisch-mythologische Begriffemelen. Semiramis, die nach ber Ermordung ihres Gatten Ninus die Regierung geführt haben soll, wird in der Mythe und Tradition als erobernde, belbenmuthige Frau geschildert, welche fiegreich bis nach Indien vorgedrungen sei, Rinive und Babylon mit großartigen Bauten und Anlagen geschmückt und ihr Land mit Aunststragen, Kanälen und Bauwerken aller Art verseben babe. Mothen war Semiramis ber Inbegriff ber hervortretendsten Eigenschaften bes Morgenlanders, mannlicher Rühnheit, weiblicher Schönheit und wolluftiger mit Ueppigkeit und Graufamkeit gepaarter Liebesbegier. Auch die Sagengeschichte melbet, baß nach dem Tode ber Semiramis unter ihrem Sohne Ninhas und bessen unfähigen und weichlichen Nachfolgern das alte afsprische Reich in Berfall gerathen, bis un Anfang bes 9. Jahrh. bas entartete Geschlecht gestürzt und unter großen inneren Kämpsen der Thron von Ninive an ein neues Herrscherhaus gekommen sei. Fürsten dieses Hauses schmückten die Wände ihrer Paläste mit den Darstellungen und Beschreibungen ihrer Großthaten, beren Entzifferung burch sprachkundige Forscher unserer Zeit ein neues Licht in die assprische Geschichte gebracht hat. Asur-nazirhabal begann die erfolgreichen Ariegszüge, welche Affhrien zu einer gebietenden Beltmacht erhoben. Wie die Inschriften zeugen, unterwarf er die Länder im Quellgebiete des Euphrat und Tigris und machte die Fürsten zinspflichtig. brang in Babylonien vor und unternahm Feldzüge in das Orontesthal und in das **Gebiet des Libanon. Damit begannen die Eroberungszüge der Affprier gegen die** Phonizier und das Bolk Ifrael, die wir später kennen lernen werden. Sein Sohn Salmanaffar II. war sein würdiger Nachfolger auf der triegerischen Laufbahn. naffar II Die Monumente sprechen in rubmredigem Selbstgefühl von den Siegen, die er in Armenien und Babylonien (Chaldäa) erfochten und von den Triumphen, die er über bie sprischen Fürsten davongetragen, welche mit dem König von Damaskos Ben-hibri (Ben-badab) einen Ariegsbund geschlossen hatten. Sechzehnmal babe er den Euphrat überschritten, und den besiegten Städten und Fürsten Tribut aufgelegt. Auch Hazael von Damastos, der streitbare Nachfolger Ben-hidri's war unter den Ueberwundenen. Auf einem schwarzen Obelisken auf der Burgterrasse von Kalach sieht man Tribut bringende Personen abgebildet, unter benen man auch den Namen Jehu König von Berael entbedt bat.

§. 23 b. Affpriens Große und Fall. Das Ende ber Regierung Salmanaffars wurde durch eine Emporung beunruhigt, an deren Spite sein eigener Sohn Asarbaninpal stand. Mit Mühe überwältigte Samsi-Bin die Aufrührer und ftellte die Machtfülle des Reiches wieder ber, die auch sein Sohn Bin-nirar III. aufrecht erhielt. Aber unter den nächstfolgenden Königen hemmten innere Unruhen bie auswärtigen Erfolge. Erst mit Tiglath-pilesar II. nahm das afsprische pilesar II. Reich einen neuen triegerischen Aufschwung. Er und seine Nachfolger begründeten bie eigentliche Größe und Machtstellung Affpriens. Bon dem iranischen Hochlande und Armenien bis nach Aleinafien, Sprien und Palästina beugte sich ganz Borberafien ihrem Scepter. Wir werben später erfahren, wie ber gewaltige Berricher

bie Fürsten von Damastos, Hamath, Samarien mit ber Gewalt bes Schwertes unterwarf, die Bolter ginspflichtig machte und viele Gefangene wegführte. bebräischen Kinigebucher nennen ibn Bhul, worunter wohl nur ein zweiter Name Tiglath-pilefars ju verfteben sein burfte. Damastos wurde belagert und erobert, Salma- fein letter König Rezin getöbtet. — Nach ber turzen Regierung bes vierten 1887 Salmanaffar 18 Sargon II. ben Thron Tiglath-pilesars, unstreitig ber Sargon II. Sarru- bebeutenbste und fräftigste Fürst unter den assprischen Machthabern, kein königlicher Prinz, sondern ein in den Waffen ergrauter Feldherr. Sargon war es, ber bas Reich Samarien mit Krieg beimsuchte und die Israeliten in die affprische Gefangenschaft führte (§ 42), ber Thros mit harter Belagerung bebrängte (§ 33), die Philistäerstädte Baza und Asbod unterwarf und Unterägppten bedrobte; er war es, ber die Meber bezwang und Festungen in ihrem Lande anlegte, die unbotmäßigen Armenier schwer zuchtigte, bie aufrührerischen Babblonier und ihren Anführer Merodach-Baledan zum Gehorsam brachte und der nördlich von Ninive eine neue Residenz, die "Sargonstadt" grundete. Als er burch Morberhand fiel, bestieg Sanberib ben Thron, bem Bater abnlich an Thatfraft und Rriegeluft, aber minder gludlich. Sein Feldzug gegen Juda und Aeghpten nahm einen ungunftigen Berlauf (§ 43) und die Aufstände in Babplonien und Medien wurden nur mit Mübe unterbrückt. Um so größeren Ruhm erwarb er sich durch die Bauwerke, womit er bie Hauptstadt Ninive schmudte. Bon ibm rührte ber "Sübpalaft" ber, ber großartigste unter den affprischen Königsbauten. Und wie seine Regierung, so war auch sein Ende unglücklich und tragisch. "Als er anbetete im Hause Nisrochs seines Gottes", heißt es im 2. B. ber Könige, "schlugen ihn Abramelech und Nergal Sarezer, Die aus feinen Lenben bervorgegangen, mit bem Schwerte." Wasabon Aber jein Sohn Asarbadon, bisber Statthalter in Babylonien, rächte des Baters Tod an ben unnatürlichen Brübern, zwang sie zur Flucht außer gandes und berrichte bann im Geiste seiner beiben Borganger. Er sette bie Eroberungen in Borberafien fort, bezwang ben Negypterkönig Tharako ober Tirrhaka, nannte sich König von Unter- und Oberägypten und von Anthiopien (Kusch). Statthalter ober ginspflichtige Opnaften regierten bas Milland und begründeten bie Herrschaft ber sogenannten Dobefarchen (§. 29). Gine Bebenktafel in ber Nähe von Beirut sollte diesen Sieg über Tarrato auf die Nachwelt bringen. 218 Afarhadon alt und franklich war, übergab er die Regierung seinem Sohne banipal Afurbanipal. Dieser Thronwechsel hatte in Aeghpten Abfall und Aufstände zur Folge. Tarralo eroberte Memphis zurud und vertrieb die Unterkönige, welche Asarbabon eingesett batte. Als aber die affprischen Kriegsschaaren in das untere Milland einrückten, floh ber erschrockene Pharao nach Oberägppten. borthin zog ber Großlönig von Ninive. Die hundertthorige Priesterstadt Theben mußte sich ergeben und erfuhr bas härteste Kriegsloos. "Ihre Kinder wurden an allen Strafeneden zerschmettert", boren wir aus bem Propheten Nahum, "über ihre Bornehmen warf man das Loos, und all ihre Großen wurden in Fesseln geschlagen." Auch gegen Thros und die Empörer in Clam und Babylonien sind bie Baffen Asurbanipals siegreich. Die Götter, bie vor ihm bergingen, beißt es in einer Inschrift, haben ben König von Babylon in ein verzehrendes Feuer gestoßen und seinem Leben ein Ende gemacht. Es war Sammuges, Asurbanipals eigener ungetreuer Bruber, ber fich an bie Spite ber Aufftanbijden gestellt hatte und nun mit vielen seiner Unbanger ein schreckliches Enbe nahm. Die Rebellen wurden in Gruben geworfen und ihre verstilmmelten Leichen ben Bögeln und Thieren

bes Felbes jum Frag ausgesett. Was sich retten konnte flüchtete nach Clam, bas num ber Heerd ber revolutionären Erhebung aller über die affprische Zwingherrichaft emporten Bollerschaften warb. Aber wie tapfer auch die abgehärteten Bergftamme Suffana's für ihre Freiheit und Unabhängigleit fritten, ben Beerichaaren bes ichrecklichen Asurbanipals vermochten sie nicht zu widerstehen. Nach einem neunjährigen Rriege, wahrend beffen 66 Stabte in Flammen aufgingen, die Bilber ber Götter und Könige und unermefliche Schätze weggeführt und das Land in eine Wüstenei verwandelt wurden, unterwarf fich bas freie Bergvolt und erkannte die Macht bes Großkönigs von Ninive an. "Affprien ist die erste erobernde Macht, der wir in der Beltgeschichte begegnen," urtheilt Ranke. "Das wirksamste Mittel, bas es in Anwendung brachte, um die Unterwürfigkeit zu befestigen, bestand in der Wegführung der vornehmsten Einwohner aus den bezwungenen Landschaften nach Assprien und ber Ansiedelung von Affbriern in den neuerworbenen Gebieten. Es sollte doch scheinen, als ob dieses gewaltsame Regiment einen entsprechenden Erfolg hätte haben muffen. In Ninive befag bas affprische Reich eine Capitale, in welcher alle Elemente bes bamaligen Bölferlebens fich begegneten und nothwendig einen gegenseitigen Ginfluß ausübten." Aber die Grundlage war morsch und der Haß der unterjochten Böller gegen die eiserne Zwingherrschaft führte zu einem Berzweiflungstampf. Zwei Jahrzehnte nach Asurbanipals Tob nabte bie lette Stunde ber affprischen Großmacht. Wir haben über die Ratastrophe feine sicheren Nachrichten. Nach den Angaben griechischer Schriftsteller vereinigten fich ber Meberlonig Avarares und ber Chaldaer Nabopolaffar zu einem Kriegsbund und zogen an ber Spitze vieler emporten Bollerschaften gegen bie Affprer ins Feld. Afarrabhon II., den Ktefias irrthümlich Sarbanapal nennt, faß auf dem Throne Asurbanipals, als die Böllerfluth heranwogte. Mit großer Heeresmacht, wird bann gemelbet, rudten die Feinde auf die Hauptstadt Rinive los, wurden aber von bem angeblichen letten Ronig Sarbanaval, ber trot feiner fprichwörtlich geworbenen Bolluft, Schwelgerei und Ueppigfeit in biesem Tobestampfe großen Muth bewies, wiederholt zurudgeschlagen, bis ber Strom in Folge einer Ueberschwemmung ein Stud ber Mauer einrig und ben Feinden einen Weg bahnte. Als Sardanapal an ber Rettung verzweifelte, ließ er die Königsburg anzünden und verbrannte sich sammt feinen Beibern und Schagen. hierauf murbe Ninive von Grund aus gerftort gerftort ober und das affprische Reich unter die Sieger vertheilt. "Zerstört ist Ninive," rief bamals ber Prophet Rabum aus, "und Alle, bie von bir boren, flatschen in bie Bande fiber bich, benn über wen erging nicht beine Bosheit beständig? Es schlafen beine Führer, es ruhen beine Gewaltigen; bein Bolt ift zerstreut auf den Bergen und Riemand sammelt." "Wie ist sie zur Debe geworden," sagt ein Anderer (Zephanja), "jum Lager für Thiere! Wer an ihr vorüber geht, zischet und schwenket den Hut!" Die Sage von bem weibischen und weichlichen Wesen Sarbanapals, unter bem Affprien sein Ende fand, scheint, wie die Sage von dem männlichen Charatter der Semiramis, die das Reich gegründet, auf einer Bermischung muthisch-religiöser und geschichtlicher Traditionen ju beruben. — Ginzelne zerstreute Berichte bes Alterthums machen eine fabelhafte Schilderung bon ber Größe und Pracht ber ehemaligen Beltftabt Rinive, die alle Städte bes Morgenlandes an Umfang, an Bobe und Breite ber Mauern, an Zahl ber Baufer und Palafte übertroffen haben joll; und bie großartigen Ruinen von Brachtbauten und Runftwerten mit reichen Sculpturen und Inschriften in Reilschrift, mit langen Opferzügen von schlanken Gestalten mit wohlgefrauselten Barten und weibischen Bewandern in Basreliefs, mit geflügelten Bundergeschöpfen von hober technischer Bollenbung, welche durch neuere Aus-

grabungen am rechten Tigrisufer gegenüber von Mosul bei den Oörfern Rimrud, Kujundschuck u. a. O. zu Tage gefördert wurden, beweisen die Richtigkeit dieser Angaben und geben Zeugniß von den Kriegsthaten, den Siegeszügen und der Königsmacht der alten Herrscher, wie von dem Kunstssinn, dem Luzus und der Bildung der Einwohner der assyrischen Hauptstadt.

Sage uni Größe vor Rinive nach ben neueften Ausgrabungen.

Man hat lange bie Angaben ber Alten von ber Größe und bem Umfang ber Stadt Rinive für fabelhafte Uebertreibung gehalten; aber bie Ausgrabungen ber neuesten Zeit, namentlich bie erfolgreichen Entbedungen Lanarbs, haben bie Richtigleit biefer Angaben aufs Ueberzengenbfte bargethan. Laparb halt bie Ruinen von Rimrub, Anjunbidud, Aborfabab unb Raramles, bie ein langliches Biered bilben, für Theile einer und berfelben Stabt; und ba ber burch biese Ueberrefte begrenzte Raum so ziemlich bem Umfange entspricht, ben Diobor ber Stadt Rinive beilegt, auch mit den brei Tagereisen des Propheten Jonas übereinstimmt, so ift er geneigt, die Angaben bes Alterthums liber bie Größe und Ausbehnung Rinive's für zuverluffig zu halten und stellt jede Uebertreibung in Abrebe. Diese vier Ruinenhugel waren nach seiner Meinung Balafigebäube, wovon jeber ben Mittelbunkt eines besonberen Biertels bilbete. bas in einem andern Zeitraume erbaut wurde und einen andern Ramen hatte. "Jedes Biertel war zu einer Zeit eine tonigliche Refibenz, von einer Mauer und Festungswerten umgeben, und enthielt außer ben festen Wohnungen Jagbgrunde und Garten. Sie glichen ben Paradiefen und Barts ber fpateren perfifden Ronige. Der Zwifdenraum wurde von Brivathaufern eingenommen, welche in ber Mitte von Garten, Baumfelbern und Kornland ftanben. Der altefte Theil war wahrscheinlich die Gegend am Einfluß des Zab in den Tigris, wo das heutige Dorf Rimrnb fteht. Spatere Ronige erweiterten bie Stabt burch nene Balaftbauten; bie von Aborfa bab und Rujunbidud maren jebenfalls bie neueften. Die fleinen, aus getrodneten Badsteinen erbauten Privatwohnungen, welche die Zwischenräume ausfüllten, geriethen schnell in Berfall; bas Material, aus bem fie erbaut waren, vermischte fich mit bem Boben, so bag nach Berlauf von wenigen Jahren teine Spur mehr vorhanden war; aber taum fahrt ein Adersmann mit feinem Bfluge über ben Boben, ohne bie Spuren früherer Bohnungen aufzupfligen." Die Größe, fahrt Lavard fort, welche ber Stadt Ninive jur Beit ihres bochften Bohlftanbes beigelegt wird, tann man nicht für übertrieben halten, wenn man bas Wefen ber morgenländischen Stabte in Betracht gieht. Sie haben in ihrer Bevollerung nicht baffelbe Berhaltniß, wie bie europäischen Stabte. Schon bie Absonberung ber Frauen in eigenen Krauenbäusern erforberte eine größere Anzahl von Wohnungen. Außer, daß bei ben Häusern Barten und pflugbares land mit eingeschloffen waren, erfahren wir von Diobor und Curtius, baß sogar in dem eingeschlossenen Raume von Babylon Platz genug war, im Fall einer Belagerung hinreichend Getreibe jum Unterhalt ber Bevollerung ju bauen, überbies noch Baumftude und Garten. Der Angabe bes Jonas, bag viel Rindvieh fich in ber Stadt befand, tonnen wir entnehmen, daß auch hinreichend Weibeland für baffelbe da war, und durch die Sculpturen erfahren wir, daß ein großer Theil ber Bevöllerung in Zelten innerhalb ber Mauer wohnte, ein Gebranch, ber in Bagbab, Moful und ben anbern benachbarten Stäbten noch vorherricht; und für folche Lagerstellen ift ein viel größerer Raum erforberlich, als für Hitten und fleine Banfer. Die Stäbte Ispahan und Damastos mit ihren Garten und Borftäbten muffen währenb ber Beit ihres größten Glude Rinive an Größe wenig nachgeftanben haben.

§. 24. Die Chalbäer. Bon nun an hatten die (Neu-) Babhlonier (Chalbäer) das Uebergewicht, besonders unter Nabopolassas Sohn,
ver nier (Chalbäer) das Uebergewicht, besonders unter Nabopolassas Sohn,
ver den ist eine eine Konig Necho bei Karchemis (Circesium) am Euphrat
ed-501. den ägyptischen König Necho bei Karchemis (Circesium) am Euphrat
schlig, die Inselstadt Thros und das phönizische und sprische Land zinspslichtig
machte und das Königreich Iuda mit der Hauptstadt Ierusalem unter seine
Botmäßigkeit brachte und die Einwohner zerstreute. Nachdem er alles Land
vom Tigris dis zum Mittelmeere seiner Herrschaft unterworsen, erweiterte und
verschönerte Redukadnezar die Stadt Babhlon und errichtete Königsburgen und
Bauwerke, die mit den ägyptischen den Bergleich aushalten konnten. Behus der Ueberschwemmung ließ er oberhalb Babhlon ein großes Wasserbeden graben, legte auf der Oftseite des Euphrat eine neue Stadt und einen Palast an und sicherte und schmückte das Ganze mit hohen Mauern und zahllosen Thürmen, Thoren und Tempeln. Auch die sogenannten "hängenden Gärten der Semiramis", eines der sieden Wunderwerke der Welt, wurden ron Nebuladnezar seiner medischen Gemahlin zu Ehren auf hohen, kunstwollen Terrassen ausgeführt. Die herrlichen Bäume und schattigen Laubengänge sollten ihr ein Ersat sein für die verlassene waldige Gebirgsheimath. Aber auch Babhloniens herrlichkeit ging unter Nebusadnezars wollüstigen und weichlichen Nachsolgern bald vorüber. Böse Zeiten kamen über das Land, welche den Nachgebornen den Kamen des großen Gewaltherrschers im verklärten Lichte erscheinen ließen. Ein Menschenalter später sind die Weder das herrschende Bolt, auf welche dann die Perser folgen.

Bon ben chalbäischen Königen wurde Babylon mit wunderbaren Bauwerken versehen mb jur "ftolzen Bierbe ber Chaldaer, jum weltgepriesenen Orte" gemacht. Gine Ringmaner von 350' Höhe und 37' Dide umgab die ganze, auf beiden Ufern des Euphrat aufgebante Stadt, der man einen Umfang von neun oder gar zwölf beutschen Meilen beilegt. Die zwei königlichen Paläste auf den Ufern des Flusses und der hohe viereckige, mit Stutnen, Bildwerken und Zierrath von Gold reich geschmückte Thurm des Sonnengottes Baal ober Belus, ber zugleich als Sternwarte biente und in acht verjüngten Stockwerken pyramidalisch zu einer Höhe von 600 Fuß emporstieg, waren neben den erwähnten, im gongen Alterthum gepriefenen hangenben Garten bie mertwürdigften Berte. Bum Banen bedienten fich die Babylonier gebrannter Biegelsteine, die nicht wie bie Granissteine Aegyptenlands der Macht der Zeit auf Jahrtausende zu troten vermochten. Am ausgezeichnetsten waren die durch die Beschaffenheit des Landes hervorgerusenen Wasser= bauten und Entwässerungsanstalten von wunderbarer Größe und Ausbehnung, als Brüden, Kanalle, Deiche, Damme, Baffins u. a., die "Wasserbache Babylons", an welchen einft bie aus ihrer Heimath weggeführten Juben trauernd saßen und an Bion bachten. -Die Pracht bes hofes wedte ben Gewerbfleiß, ber baber auch hauptfächlich auf Segenstände des Lurus verfiel, als feine Webereien und Farbereien, tostbare Teppiche u. dgl. Der Sonnen = und Sternbienst führte bie babylonischen Priester (Chaldaer) auf aftronomische Beobachtungen. Sie berechneten ben Lauf der Sonne und theilten des Jahr nach den Zeichen des Thiertreises in zwölf Monate; sie bestimmten die Bahnen der Bandelsterne und weihten ihnen die sieben Tage der Woche; sie opferten "den Planetenbanfern und bem ganzen heere bes himmels". Da fie aber bamit aftrologifche Auslegungen verbanden, in den Constellationen bes himmels den Willen der Götter ertennen wollten, aus ber Stunde ber Geburt bas Schidsal bes Lebens vorherzusagen und aus ber formanernd wechselnden Stellung der Sternbilder die passende Zeit zum Beginn jedes Geichafts, jedes Unternehmens zu bestimmen sich vermaßen, so geriethen sie auf Frrwege und trieben sich später als Gaukler, Wahrsager, Traumbeuter und Zauberer in ber Welt herum. And bas erfte fefte Syftem ber Dag= und Gewichtseintheilung, sowie die Anfänge der Geometrie und Araneitunde werden den Chaldern augeschrieben und gingen bon ihnen zu ben fibrigen morgenländischen Boltern und sogar zu ben Griechen über. Reben bem Sonnengott Bel (Baal), bem Herrn bes himmels und bes Lichts, ber bas Bedtall und den Menschen geschaffen und den Sternen ihre Babnen gewiesen, verehrten bie Babylonier als oberste weibliche Gottheit die Mondgöttin Mylitta, das Symbol ber gebirenden Ratur und der Fortpflanzung, und zwar durch einen höchst unzüchtigen Cultus, wobei die Töchter des Landes der Göttin ihre jungfräuliche Ehre einmal im Leben zum Opfer bringen mußten; wie benn überhaupt die Chaldher wegen ihrer Unsttellichkeit, Wolluft und Schwelgerei berüchtigt waren. Der durch die große Fruchtbarkeit des Bodens und den weitverbreiteten Handel erzeugte Reichthum trug viel zu dem Luxus und der Ueppigkeit der Babylonier bei. Sie falbten ihren Leib mit Myrrhen, trugen wollene Rode und weiße Mantel tage, mit einer herabhängenden Binde umwundene haare. Die Rafteneinrichtung

mußte frühe einem unumschränkten Despotismus weichen; doch blieb das Uebergewicht der Briester auch später noch so merklich, daß das ganze (sowohl das von Elam her einzgewanderte, als das seit unvordenklicher Zeit in Babylonien seßhaste) Bolt den Namen derselben, Chalder, führte. Es scheint demnach, daß sich in diesen priesterlichen Geschlechtern wie in dem Königshause der Stamm, welcher das Reich gegründet hatte, am reinsten, am wenigsten mit der nichtsemitischen Urbevölkerung des Landes vermischt erhalten habe. Die Wärde der Briester erbte vom Vater auf den Sohn. Sie waren im Alleinbesitz der Himmelstunde und der Buchstabenschrift (Keilschrift), die sie in uralten Zeiten erfunden haben. Die Keilschrift bediente sich zur Bezeichnung der Laute zugespitzter Stricke in verschiedenen Lagen.

Bon Babylons jetigem Zustande machen die Reisenben schreckliche Beschreibungen. "Gegenwärtig liegt dies herrliche Land nuter der rohen, zerstörenden Tärtenherrschaft sast unbenutt da, der alte Gottesgarten ist zu einem weiten Ranbselde geworden; aber alte Trümmer von Welde Bläthe bereinst hier zu sinden war." — "Mehr durch allmähliche Abnahme seiner Blüthe und Bevälterung, nachdem es die eigenen Könige verloren hatte und fremden Derrschern dienen mußte, als durch seindliche Einnahme versiel Babylon und sant die Derrlichteit seiner Prachtgebände in Schutt und Trümmer. Schon im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung hausten, wie der heilige Dieronymus berichtet, wilde Thiere innerhalb der Aingmauern, als Ersüllung der Borhersagung des Propheten (Jes. C. 13). Und auch heut zu Tage schencht der Fußtritt des Menschen, der nuter diesen Ruinen wandelt, wilde Thiere auf. Die Wassen von Trümmern und Schutthausen, die sich hier dem Blüde zeigen, sind entstleidet von den Spuren hoher Pracht, wie sie viele andere Reste vorweltsicher Dentmale noch an sich tragen, aber riesenhaft genug, dem forschenden Reisenden keinen Zweisel zu lassen, das er sich an dem Orte besindet, wo einst das weltberühmte Babylon stand."

# 4. Meghpter.

§. 25. Der Ril. Aegypten, von den Einwohnern Chem, "die schwarze Erde" genannt, im Gegensan zu ber blendend hellen libyschen Wifte, die fich weftlich in endlofer Beite ausdehnt, ift das langgestreckte, fruchtbare Thalland, welches bem Ril sein Dasein verdankt. Dhne die Fluthen dieses Stromes wurde ber Wuftensand alles Bachsthum bis jur Rufte bes rothen Meeres mit seiner tobbringenben Gewalt erflidt haben, baber nemnt Herodot das untere Land ein "Geschent des Vill" und bei Homer führt Land und Aluf denselben Ramen, Aigyptos. Dieser segenspendende Strom, über dessen Ursprung erft die neuesten Forschungen englischer Reisenden nähere Aufklärung verschafft haben, während die Eingebornen selbst denselben den "verborgenen" (Hapi) nannten, ift der Anssluß zweier gewaltigen, auf einem Hochplateau unter dem Aequator gelegenen Seen, denen man die Namen Bictoria R'yanza (Uterewe) und Albert R'yanza (Luta R'zige ober M'wutan) gegeben hat. Beide steigen während der Regenzeit über ihr gewöhnliches Riveau, der Utereme ergießt sein Wasser nach Norden durch eine Reihe von Abzugstanälen, die sich noch vor seinem Einfluß in den M'wutansee jum Ril vereinigen. Der hauptstrom (Bahr el Abiad. ber weiße Ril) fließt, in Gestalt eines Delta wie bei ber Mündung, aus dem Userewesee, strebt gen Norden und durchschneidet den Albert N'vanza nur an dessen nordöstlichem Ende. um den Bahr el Gharal, dessen Hauptarm (der Bahr el Djur) auf dem Gebirgslande im Westen des M'wutan entspringt, weiter nördlich von Westen ber aufzunehmen. Roch weiter gen Norden, in Rubien fällt von öftlicher Seite der sogenannte blane Fluß (Bahr el Arrat) in den Nil, ein vergleichungsweise unbedeutender Rebenfluß, welcher im Sommer gar kein Wasser hat, da dasselbe in der brennenden hitze verdunstet. — Der höher gelegene Theil ber Rilquelleuregion am blauen Uterewe gehört zu ben herrlichsten und gefundesten Gegenden ber Erde. Dagegen berühren, wenn der Fluß das nubische Land erreicht hat, bald pflanzenlose Sanbflächen seine User, bald treten ihm felsige, meist kable Bergketten hemmend in den Beg. bis er endlich bei den Palmenwäldern von Spene die Grenze Aegyptens erreicht. bem sich bier die Fluthen zum lettenmal zwischen ben reizend gelegenen Inseln Bbila und

Elephantine bransfend über die dunkeln, wild aufgethürmten Granitselsen hinabgestürzt haben, ändert fich die Ratur bes Bobens. Der Abfall der felfigen Hochebene der Bufte bildet um wei hohe Thalwande, zwischen benen ber Ril seine stillen Baffer in ruhiger Strommg bem Meere zuführt, im Often von einem felfigen Urgebirge begleitet, welches bas Aufthal von den Sandbilnen des rothen Meeres trennt und edles Gestein, wie Bafalt, Borphyr, Serpentin, in sich trägt; im Westen burch ein Gebirgsplateau gegen ben goldgelben Flugfand der Wifte geschützt, der jedoch bisweilen von den heißen Sildweststürmen bis an den Rand des Thales geführt wird. In dieser Bertiefung rollt der breite Strom seine schweigsamen Wogen in stiller Majestät langsam dahin, den Usersand auf beiden Seiten, so weit sein befruchtendes Wasser durch Natur oder Menschenkunft geführt wird, in eine grine Dase verwandelnd. Meist ohne Zuwachs durch andere Flüsse tränkt und erfrischt er n ruhiger Selbstgenügsamteit das heiße Land, über das der woltenlose, helle himmel fast nie einen Regenguß herabsendet. Unterhalb Memphis theilt er seine Wasserfülle in zwei hapts und mehrere Nebenarme und erweitert das Thal zu einer ausgedehnteren Ebene, wo fructbare Gefilde mit graßreichen Fluren abwechseln und Balmen und Sysomorenwälder die Ufer schmilden, bis er, das Marschland und den Dünenstreif durchbrechend, seine Fluthen im Meere begräbt. Dies ist das Rilbelta, das angeschwemmte Land, bessen erstaunliche Fruchtbarkeit Aegypten zur Kornkammer ber alten Welt machte. Der "Bach Aegypten" bei dem Dorfe El Arisch, dem Rhinotolura der Alten, war von jeher die Grenze gegen Palä= stina, und eine Wilstenstraße der Seekliste entlang der einzige Berbindungsweg zwischen dem Rillande und den Culturvölkern Vorderasiens. Nach Westen bin hielten einige frucht= bare Dasen den Zugang für die Karavanenzüge offen, welche die heimischen Lastthiere, das Kameel, das Pferd, der Efel möglich machten. Die Fruchtbarkeit Aegyptens ist durch die philichen Killiberschwemmungen bedingt. Wenn die periodischen Regenglisse der Tropen= linder die Basserfulle mehren und sie von den Reservoirs der beiden Seen nicht mehr umschossen werden kann, so fängt um die Zeit der Sommersonnenwende der Strom an sich pu beben und steigt drei Monate lang, von Mitte Juni bis Mitte September. Schon im Juli überschreitet er seine User; im August, wenn er seinem bochsten Wasserstande, etwa manzig Juß über der gewöhnlichen Höhe, nahe ist, öffnet man die Dämme und leitet die Fluthen in die Kanäle, womit der Fleiß der Menschen schon in den ältesten Zeiten das ber gelegene Land durchschnitten hat, um die Bewässerung auch den entfernten Gegenden ppführen. In dieser Zeit gleicht das Land einem See, aus welchem die Städte und höher liegenden Orte wie Inseln bervorragen. Unzählige Barken beleben die Fluth und das ganze Boll feiert jauchzend und festlich geschmuckt die Tage des Segens. Sind die tropischen Regengusse vorüber, so kehrt der Strom allmählich wieder in seine Ufer zuruck, an allen Stellen die treffliche Fruchterde, die er auf seinem Laufe durch die oberen Gebirgsländer weggeschwemmt, als schlammigen Rieberschlag zurlidlassend. Im October trodnet bas Land ab, bann wird es bestellt und bebeckt sich rasch mit grünen Saaten, die ihm ein gartenäpilides Ansehen geben. Die Zeit des Wachsthums dauert bis Ende Februar; im März tim die Ernte ein; dann folgen brei Monate ber Dürre, mahrend welcher ber Nil feinen tiesten Basserstand hat. Die grünen Thalgewände würden bald ein Raub der Büste werden, wenn nicht bereits im Inni der Leben schaffende Aluf seinen Kreislauf von Renem anfinge.

§. 26. Meroë und Ammonium. Nach alten Sagen und Berichten bestand in Rubien, da wo der weiße und der blaue Strom sich zum Nil vereinigt haben, der dam in zahllosen Bassersällen (Ratarakten) sich über das querliegende Bergland erziest, in dunker Borzeit ein Culturstaat mitten unter einer Bevölkerung von Regern und schlichthaarigen Libpern, die theils als wilde Jägervölker, theils als rohe Fischer (Jchthophagen), theils als höhlenbewohnende Hirten (Troglobysten) ein uncivilistres Leben sührten. Dieser Culturstaat, dem man eine Kasteneinrichstung zuschrieb, wobei die Briester die Herrschaft hatten, den König aus ihrer Mitte wählten und demselben, salls er sich ihrer Leitung zu entziehen suchte, in Folge von Oratelsprücken minunter Krone und Leben zu rauben unternahmen, sührte den Ramen Meroë und soll ein mit ausgedehntem Handelswesen verb und ener Priesterstaat gewesen sin Roch jetzt geben die Trümmer ehemaliger Tempelbauten so wie die Ueberreste von

Säulen, Denkmälern, Pyramiden, Sphingen und Sculpturen aller Art, die im Thale von Sennaar, im jegigen Diftricte Schendi u. a. D. in Menge gefunden werben, Benguig von ber einftigen Dacht und herrlichteit eines athiopischen Staates, beffen Sauptftabt Merve ein Mittelpunkt und Stapelplatz bes handels zwischen Nordafrita, Arabien, Babplonien und Indien gewesen sein mag. Aehnlich eingerichtete Priesterstaaten bestanden auch in anberen Gegenden bes ägyptischen Landes und galten lange für Colonien von Meror, so namentlich ber Tempelftaat Ammonium (Ammonia) mit bem weltberfihmten Oratel bes Beus Ammon (Amun) auf einer mit Palmen=, Oliven= und Dattelwälbern prangen= ben Dasen-Insel der libyschen Wüste, und die Briestercolonie am Berge Bartal, östlich vom Ril, mit den bei dem Dorfe Merawe befindlichen Pyramiden. In allen diesen Staaten, beißt es, ftand ein ber Prieftertafte veranwortlicher Brieftertonig (Bharao) als Stellvertreter bes Sonnengoties an der Spitze des nach Rasten gesonderten Gemeinwesens (Hierotratie). Diese Ansicht ber historischen Sage, daß Merof der Ursitz der ägyptischen Cultur gewesen und daß selbst Theben, die hochgeehrte Metropole der oberen Rile bewohner, von Guben ber ihre Bilbung und Einrichtungen empfangen, ift burch neuere Forschungen als eine irrthumliche ersunden worden; sie hatte wohl ihren Grund in dem Sange der Menschen, den Ursprung und die Heimath aller hohen Guter, geistiger wie materieller Urt, in geheimniswolle Ferne zu ruden. Alle Anzeichen beuten barauf bin, daß bie Cultur vom unteren Lande allmählich nach dem oberen gedrungen sei. Das ägyptische Wesen ift zu sehr von der Ratur des Landes und Flusses bedingt, als daß man deffen Reime anderswo als im Rilthale selbst suchen dürfte. Meroe war ohne Zweisel eine Colonie von Theben. Selbst die vermittelnde Meinung, daß der alte Tempelstaat Theben von Merof aus die Anfänge feines Culturlebens erhalten, dann aber den Mutterstaat überholt und seine höhere Bildung wieder nach Aethiopien getragen haben könne, ist unhaltbar.

§. 27. Eintheilung von Aegypten. Soon in sehr früher Zeit war das Milland in Ober= und Unterägypten geschieden und das Rordland als das Land des Set oder Sutech, das Sudland als das Land des Horus bezeichnet worden. Bede dieser Abtheilungen zerfiel wieder in 22 Diftricte oder Romen. Als einer dieser Districte wird Nubien angesehen und dazu selbst Napata und Meroë gerechnet. Im Südlande, das bis in die Rabe von Memphis reichte, befinden sich die merkwürdigen und großartigen Ruinen von Theben auf beiden Ufern des Stromes, darunter der Tempelpalast von Karnak mit seinen riesenmäßigen Säulenmassen, Rolossen und Statuentrummern von farbigem Sandstein, von schönem Marmor, von rothem und dunkelschwarzem Granit. Zu diesem führe von ber Ruinengruppe von Luxor (bem zweiten großen Bharaonenpalast), ben ganzen 6000 Fuß betragenden Weg hindurch, eine Allee bon je gehn Fuß auseinander liegenden Sphingtolossen, "die großartigste Berbindungsstraße, die Menschen je angelegt." Bu ben Mertwürdigkeiten Ober = Aegpptens geboren ferner : Die coloffale Memnonsfäule, eine Statue bes alten Konigs Amenophis, die fruber bei Sonnenaufgang barmonische Tone von fich gegeben haben soll; die in schauerlicher Debe in table Felsenwände gehauenen vierzig Konigsgraber mit ihren riefigen Gewölben und Hallen; die unterirdische Tobten: fabt (Ratakomben) mit ihren Grabkammern, ihren labyrinthischen Gängen und ihren Schäpen an alterthümlichen Geräthschaften, Zierrathen, Schmuchverk, Mumien, Bapprusrollen n. bgl. In dem Thale der "Königsgräber", wo eine gigantische Natur ihr Schöpfungswerk im wilden Spiel der Elemente betrieben hat, erstirbt Alles und Tod ist das Losungswort in dieser stillen Region. Ginen dufterern Plat als diesen komten nimmer die Könige zu einer ewigen Ruhestätte sich außersehen, hier scheint es wirklich, als ob die Thore der Unterwelt fich öffneten. - Stromabwarts in ber Nabe ber alten hauptstadt Demphis begegnet man ben Trümmern bes Labyrinths, eines aus zahlreichen ineinander laufenben Fregungen bestehenden Bauwerts, ben Gruppen von Byramiben, unter benen die vom König Cheops erbaute bei dem Dorfe Ghize durch ihre riesenhafte Masse und Höhe (über 450 parifer Fuß) besonders Bewunderung erregt, und bem See Moris, ber zur Regelung der Nilüberschwemmungen gedient zu haben scheint. — Unterhalb Memphis verzweigt sich ber Nil in verschiedene Arme und Mündungen, von welchen im Alterthum sieben

bestumt waren. Jest gibt es nur noch zwei Hauptarme, den von Rosette und den von Damiette. Die von ihnen und vom Meere eingeschlossene Landschaft führt von ihrer breiedigen Geftalt den Ramen Delta. Hier lagen außer der alten Hauptstadt Heliopolis, bie aber fpater von Alexanbria verdunkelt wurde, bie geschichtlich merkwirrbigen Orte Sais, Naufrätis und Busiris, die angebliche Residenz des sabelhaften Tyrannen

und Frembenmörbers gleichen Namens.

Wie in Indien (§. 17) waren auch im Nillande die höheren Kasten ein geistig begabteres und an Körperbildung ebleres Geschlecht bes taufasischen Menschenstammes, indes bie mieberen warscheinlich einem Stamme angehörten, ber einen Uebergang von bieser jur eigentlichen Regerrace machte. Die Aegypter haben in Aeligionsbegriffen, in manchen Remutnissen (Meß= und Sternkunde), Einrichtungen und Gebräuchen so viele Aehn= lichkeit mit einigen asiatischen Bölkern, sowohl mit den semitischen Bolksflämmen als mit den Indern, daß eine Einwirtung Aftens auf die Rilbewohner nicht wohl geleugnet werben tann. Diese Einwirtung tann indeg nur in den altesten Beiten, ebe noch die Bilbung und das eigenthämliche Befen Aegyptens fest begründet war, angenommen werden. Denn fowohl bie Lage bes von Gebirgen, Wilfte und Meer begrenzten Landes, als ber abgeschlossene, allem Fremben feinbselige Boltscharafter wiberstand ausländischen Einflüssen und Culturen. Die Aegypter felbst hielten sich filr Autochthonen und nannten sich Retu; fle erscheinen auf den Abbildungen mit rothbrauner Farbe und werden unterschieden von brei andern Menschenstämmen, den Aamu mit semitischem Typus und sleischsarbigem Colorit, den Rehefu oder Regern und den Temehu, den Nordvöllern mit heller Farbe und blonben Barte.

Die ägsptische Geschichte schöpft man zum Theil aus ben Fragmenten eines Geschichts- und Religiouswerts, bas ein agyptischer Priefter, Manethos im britten Jahrhundert v. Chr. im Auftrag des Königs Ptolemans Philabelphus ans Tempelurfunden bearbeitet hat, wobei er aber mit großer Untenntniß und Ungenauigfeit verfahren ift, jum Theil ans griechischen und anberen Schriftstellern, besonders herobot und Diobor, und jum Theil ans ben mit Inschriften und Abbildungen verfebenen Ueberreften bes Alterthums, sowie aus ben Berichten und Beschreibungen ber Reisenden. Bon Manethos' Geschichte ber agpptischen Könige, nach 30 Dynastien geordnet, hat man von Julius Africanus einen Auszug und von Enfebius ein Berzeichniß ber Dynastien und ber Könige. Doch find die Namen vielfach entstellt und die Zahlen burch Abfdreiber verandert worden. Eine ahnliche Konigslifte ans alter Beit befigen wir im Turiner Abnigs-Bapprus, welcher aber nur aus Bruchftiden besteht. Die in ben letten Jahren aufgefundemen Königstafeln von Sakara und Abybos geben nur die allgemein anerkannten Könige bis jur Zeit Setho's I. Die ägyptische Chronologie wird hauptsächlich burch bie fog. Aera bes Menophres (nach gewöhnlicher Annahme Menephthah I.) bestimmt, welche im 3. 1322 2. Chr. (Julianischen Datums) ihren Anfang nahm. In biesem Jahr fiel ber Aufgang bes Sothisgeftirns mit bem Anfange bes burgerlichen Jahrs zusammen, welches Ereigniß nur alle 1461 Jahre einmal eintrat, weil bas bürgerliche Jahr aus 365 Tagen bestand, bas mit ber Sothis beginnenbe Jahr 3651/4 Tage hatte. Eine gleiche Epoche bes Busammentreffens beiber Emptischen Jahre war 2782 v. Chr. 139 nach Chr.

§. 28. Die Pharaonen. Am Eingange bes Delta, ba, wo fich ber Strom in mehrere Arme spaltet, bestand ein uralter Staat, bessen Mittelpunkt bie Stadt Memphis war. Bon Menes, bem angeblichen Gründer ber Stadt, Rend bis jum Ginfall ber Spifos, eines fremben Birtenvolles, bas von Often ber eindrang, wird eine Reihe von Königen erwähnt, die den Staat von Memphis mit großen Bauwerten geschmudt haben, namentlich langs bes westlichen Felfengebirges, wo bie Tobtenkammern mit ihren Denkmalen und bie Königsgräber mit ibren Bhramiben fich meilenweit ausbehnten. Die berühmteften Ronigenamen ans bem Pharaonengeschlecht in Memphis waren Chefren und Cheops, Die ? 2500. Erbauer ber bochften Pyramiben; Sefortofis, ber zuerst seine Waffen nach Sefortofis Suben trug und die Nubier ginspflichtig machte, wie eine an den obern

Rataraften bes Ril aufgefundene Saule vertündet, und ber britte Amenbema. welcher behufs ber Nilbewässerung den See Möris im Thale Kavum unweit Memphis angelegt haben foll, baber er auch in manchen Geschichtbuchern unter bem Namen Möris aufgeführt wird. Auch wird ihm ber große und berrliche Bunderbau bes Laburinths zugeschrieben, eines Reichspalastes mit zahllosen Gemächern, Höfen und Borhallen oberhalb und unterhalb ber Erbe, wo alle a 2100. Landschaften und Bezirke bes Reiches einen gemeinsamen Mittelpunkt für feierliche Handlungen und Opfer finden sollten. Bald nach dem Tode des Amenhema-Möris, erzählten die Aegypter, fielen wandernde Stämme aus Sprien und bem nörblichen Arabien in bas Nilland ein, unterjochten bas Reich und herrschten hart und gewaltthätig über das zinspflichtige Boll. Ueber 500 Jahre dauerte biefe Zwingherrschaft bes Hirtenvolles ber Sylfss, bis endlich einigen Konigen von Oberägtpten (Theben) die Befreiung des Landes gelang. bie Holfos in einem verschanzten, von Wasser und Sumpfen geschützten Lager an ber östlichen Minbung bes Nil ben Angriffen ber Feinde, bis Konig Thutmosis ihren Abzug bewirkte. Der Ort, wo ihr Lager gestanden, wurde anfangs Avaris (Bebraervefte), fpater Belufium (Philifterftabt) genannt. Bon ber Zeit an war Theben ber Herrschersitz ber Pharaonen. Thutmosis erbaute ben Ronigspalaft von Rarnat, beffen gerbrochene Saulen und Mauerrefte Ameno: noch jest Bewunderung erregen. Giner feiner Rachfolger, Amenophis, berphis e. 1500. berrlichte seinen Namen burch siegreiche Rriegszüge nach Guben und Often und burch Gründung des großen Palastes und Tempels von Luror, südwestlich von Karnat Sethos auf einer aufgeworfenen Terraffe am Milufer. Sein zweiter Rachfolger Sethos aus dem ruhmvollen Geschlechte der Ramessiden ber 19. und 20. Obnastie führte die Ramfes Eroberungen weiter fort, wie man aus ben Abbildungen eines von ihm herrührenden (Seio-ftris) 1896— Tempels in Rubien erfieht; fein Sobn Ramfes ber Grofe, ben bie Griechen Sejostris nannten, mar ber berühmteste Rriegsbeld unter allen Ronigen Acapptenlands. Er machte bie Aethiopen zinspflichtig und brang mit seinen Beeren und 1407-1841). Streitwagen siegreich nach Sprien, Rleinasien und Mesopotamien vor. Noch viele Jahrhunderte nach seinem Tode haben Dentsäulen und Inschriften in den bezwungenen Ländern Zeugniß abgelegt von seiner boben Macht und Herrschergröße. Dabei hat er sein Reich mit Königspalästen und Tempelbauten geschmudt, deren einstige Pracht und Herrlichkeit sich noch jetzt aus ben zerbrochenen Säulen und aus ben großartigen Trümmern von Statuen und Bildnerwert erfennen läßt. Ramfes-Sefoftris gestaltete sich zu einem halbmbthischen Collectionamen, auf welchen bas Alterthum bie Großthaten von Bater und Sohn mabrend eines ganzen Jahrhunderts überfinit c. 1270. trug. Sein vierter Nachfolger mar Ramfes ober Rhamfinit ber Reiche, ber Erbauer bes großen Schaphaufes, beffen Anbenten fich burch bas Marchen vom schlauen Dieb beim Bolke erhalten hat. — Die vier Jahrhunderte der Pharaonenherrschaft in Theben war eine Zeit des Ruhmes und der Herrlichkeit für Aegypten. "Ueber die alten Grenzen des Landes hinaus waren die siegreichen Waffen der Pharaonen nach Nubien und Dongola bis zu den Negern, nach Libhen und Sprien in wiederholten Kriegszügen getragen worden, mehr als einmal hatte ber Euphrat, einmal auch die Westfüste Kleinasiens, die ägyptischen Heere erblickt. Keiner dieser Herrscher hatte es versaumt, seine Beute in den Tempeln Thebens dem Ammon darzubringen, keiner hatte es unterlassen, die Hauptstadt mit neuen Bauten zu schmuden." Das "hundertthorige" Theben, Die Riesenstadt auf

iden Nilusern, mit den zahllosen Palästen und Tempeln, Denkmalen und

Tobtensammern war die Bewunderung des Alterthums, wie ihre Ruinen noch beut zu Tage bas Erstaunen ber Reisenben erregen. Aber die bewunderten Riesenwerke von Memphis und Theben sind zugleich die sprechenden Dentmale von der Knechtung des Bolls und von dem Despotensinn ber Rur mit niedergeworfenem Leibe burfte man fich ber Majestät Herricer. des Ronigs naben, felbft Befehlshaber, Statthalter und Priefter frochen im Stanbe vor bem Bebieter, an bessen Wint Leben und Tod jedes Unterthanen in jedem Augenblicke bing. Die Aegypter sind in der Erhöhung der Herrschermacht weiter gegangen, als irgend ein anderes Bolt, fie haben ihren Königen göttliche Ehre erwiesen. "Wie im Anfang aller Dinge, nach ber Lehre ber Briefter, die Gotter über Aegupten berrichten, jo berrichten banach die Pharaonen an ber Stelle ber Götter. Sie stammen nicht blok von ben Göttern, fie sind jelbst Götter bes Landes." Der König war bas unbeschränkte Oberhaupt bes Staats wie des Religionswesens und der Priefterschaft, die Quelle alles Rechts und aller Gesetzgebung; ein strenges Ceremoniel und ein glänzender, zahlreicher Dofftaat schloß ihn von jeder Berührung der Untergebenen ab.

§. 29. Aber auch Thebens Herrschermacht ging vorüber. Aethiopijche Muige eroberten das Land und regierten einige Menschenalter über dasselbe. Tirrhaka ober Tarako, einer biefer Aethiopenkönige, führte ben Krieg mit Sprien und Palastina, mit den streitbaren Asspriern am Euphrat und Tigris. Er wurde . 200 von Afurbanipal, bem Großtönig von Ninive, besiegt und über Theben hinaus nach Stiben gejagt (§ 236), worauf eine Anzahl einheimischer Dynasten als zinspflichtige Unterkönige ber Affbrer in Unteräghpten eingesetzt wurden. Diese Zeit wird als die Herrschaft der Zwölfe (Dobekarchie) bezeichnet. Die Vielberrschaft unter fremder Botmäßigkeit nahm ihr Ende burch Bsammetich von Sais, ber mit Sülfe isnischer und tarischer SBIbner seine Mitfürsten besiegte, bas Land befreite mein und sich die Alleinherrschaft erwarb. Er und seine Nachfolger schlugen ihren Sit in Unterägbbten auf und traten mit ben Griechen und Bhoniziern in Berbindung. Biammetich zog griechische Kriegsleute in das Land, beförderte ihre Anfiedelung in Unteräghpten (Nautratis) und begünftigte bie fremde Bilbung und Priegsweise auf Rosten ber einheimischen. In Memphis entstand ein "Lager ber Tyrier". Erbittert über biese Neuerung, wanderten über 200,000 Aegypter aus ber Briefter- und Ariegerkaste nach Nubien aus und gründeten bort oberhalb Elephantine einen eigenen Staat unter ber Oberhoheit des Königs von Meroë. Seitbem wurde bas ägyptische Wesen burch frembe Einflüsse viclfach verändert und auch bie uripringliche Bierzahl ber Raften um brei vermehrt (Hirten, Milschiffer, Dolmetscher). — Psammetichs Sohn Necho schritt auf bes Baters Bahn fort. 616-Er beförberte Handel und Schifffahrt; er suchte burch Weiterführung bes alten Kanals vom Mittelmeere nach bem arabischen Meerbusen bem Berkehr neue Bege an schaffen; er legte ben Grund au einer Seemacht und ließ die Sub-Auch erneuerte Necho die Priegszüge der alten spite von Afrika umfahren. Pharaonen nach Asien. Schon waren Sprien und Palästina erobert und ein unermegliches heer mit zahllosen Streitwagen zog burch die sprische Wüste an die Grenze von Mesopotamien. Aber die große Niederlage der Aegypter bei Circesium (Rarchemis) am Euphrat burch Rebuladnezar (g. 24) setzte ben Eroberungsplanen ein Riel. Unter Necho's zweitem Nachfolger Sophra, ben die Griechen Apries nennen, ging das Gewonnene wieder verloren; und + 570.

als er einen unglücklichen Zug gegen bie griechische Handelsstadt Aprene in

Nordafrika unternahm, empörten fich die ägsptischen Arieger, erzürnt über die Bevorzugung ber ionischen und farischen Söldner, wider ben König, erschlugen Mmafts ihn und erhoben den streitbaren Feldherrn Amasis auf den Thron der Boa-Allein die Hoffnungen der Aegypter auf Bertreibung der Fremdlinge gingen nicht in Erfüllung. Amasis trat in die Fußtapfen seiner Borganger; auch er beförberte die Niederlassung griechischer Handelsleute und Krieger und begünstigte bellenische Cultur, Sitten und Religionswesen. Reichthum, Luxus und Wohlleben schlugen in Unterägypten ihren Wohnsitz auf; ber Handel stand in Bluthe: Sais konnte an Prachtwerken und Denkmalen ber Kunft mit Memphis und Theben wetteifern. Aber bie Tage ber Herrlichleit waren gezählt. Kaum war Amasis im Tempelhofe zu Sais zur ewigen Rube gebracht, so überzog ber Berserkonia Rambyses bas altberühmte Aegyptenland mit Prieg. Des Amasis Pianmes Sohn Psammenit verlor in der blutigen Schlacht von Pelusium (Sue2) Sieg und Reich an die Berser, die nunmehr zwei Jahrhunderte über Aegtwten regierten, obne jedoch eine innere Berbindung mit Bersien bewirken zu konnen. Denn so sehr auch Rambhses gegen die ägyptischen Sitten, Einrichtungen und Religionsgebräuche wüthete — die unterdrückte Nation beharrte bei den gewohnten Zuständen und in ihrem Abscheu gegen alles Fremde und gab durch wieberholte Aufftanbe, bie jeboch ftets miglangen, ben innern Groll gegen bie Zwingherrschaft kund. Besonders bemühten sich die Aegypter um die Mitte bes 5. Jahrhunderts, im Bunde mit den Libbern und unterstützt von den Athenern, das perfische Joch abzuschütteln; und wenn sie auch zuletzt der Uebermacht erlagen, so war das Unternehmen doch glorreich. "Dies Streben nach Freiheit ist ruhmvoller für die Nation, als viele Thaten in den Zeiten ihrer

§. 29 a. Die Ronigsgeschichte nach ben Dentmalern. Bei bem boben Interesse, das dem ägyptischen Lande in neuester Beit mehr als je zugekehrt ist, bürfte es manchem Leser erwünscht sein, die obigen geschicklichen Umrisse durch eine genauere Angabe ber ägyptischen Dynastien und Könige erganzt zu sehen. Wir fügen baber nachstebende Ausführungen bingu, die wir ber Gute besherm Prof Auguft Gifenlohr verbanken, welcher an der Heidelberger Universität über ägyptische Sprache und Alterthumskunde Borlesungen bält und in den Jahren 1869 und 1870 das Rilland mit seinen Denkmälern durchforscht bat:

Größe und Gewalt." Die Berser wurden später von den Griechen und Macedoniern verbrängt, diese mußten den Römern weichen, aber das ägyptische Bolt blieb unvermischt, bewahrte seine uralten Sitten und Einrichtungen und biente in arollender Unterwürfigkeit den Einen wie den Andern. Ja noch beut zu Tage haben die christlichen Kopten, deren Sprache und Lebensweise noch auf bie alten Urstämme zuruchweisen, mit ihren mohammebanischen Herrschern nichts

"a. Das alte Reich (4455—1706 v. Chr.). Die Bewohner bes Landes Aegypten, beffen Benennung wahrscheinlich aus Ei ka ptah, haus ber herrlichteit bes Btab, einem Beinamen von Memphis, herrfihrt, glaubten, daß bei ihnen querft Götter herrschten, bann Beroen, Salbgötter und Manen. Der erfte biftorifche Ronig ift Mena, von ben Griechen Menes genannt. Er foll ans ber Stadt This in ber Rabe von Abybos hervorgegangen fein. Er veranberte ben Lauf bes Mils, welcher früher langs ber libpfden Berge floß, und gründete auf beffen linter Seite bie Stadt Memphis (agyptisch Men-nefer, guter Rubeplat), welches unter ben fruberen Dynaftien Refibena

gemein.

war, bis später Theben an seine Stelle trat. Menes soll von einem Krolobil getöbtet worden sein. Seinem Rachsolger Athothis, der ein Arzt war, werden schon anatomische Blicher zugeschrieben, einem Könige, den Manetho Uenephes nennt, die Erbanung einer Phramide bei Kothome. Sein Rachsolger Usaphais (ägyptisch hesephil) gilt für den Bersasser eines Capitels des ägyptischen Tedenbuchs. —

Unter einem König ber zweiten Dynastie Raiechos foll bie Berehrung ber heiligen Thiere, inssesondere des Avis und Mnevis, eingeführt worden sein, was darum nicht unwahrscheinlich it, weil fich in ber Rabe ber altesten Byramiben eine Menge von Stiergräbern finden, wie die Stufenboramide von Sattara wohl felbst ein folches war. — Der zweite Rönig der dritten Donastie Tosorthros (ägyptisch Djasart Imhotep) war beruhmt wegen seiner medicinischen Kenntnisse, wethalb er ben Beinamen Asclepius (ägyptisch Imhotep) erhielt. Er ersand auch die Kunst, mit behanenen Steinen zu arbeiten. — Aus ben Zeiten bes huni und Snefru (3700 v. Chr.) ift uns ein Manuscript erhalten, welches Borschriften für ben Umgang mit Menschen enthält. Die Könige ber vierten Dynastie (seit 3686 v. Chr.) find burch bie Pyramiben bei Gizeh bekannt, welche brei Abrige aus biefer Dynastie ju Urhebern haben. Wie schon Herobot berichtet und wie bie im Innern ber Byramiben und in ben umliegenden Gräbern gefundenen Namen bezeugen, find bieselben von Cheops (Chufn), Chephren (Schafra) und Myterinos (Mentaura) errichtet worden. Die bochfte nördliche hat Cheops erbaut. Diese Ppramiden fteben indeg nicht vereinzelt, sondern gehören zu einem Complex von über 60 Ppramiben, welche fich auf bem westlichen Ufer bes Ril gegenstber Kairo bis in bas Fapum fortsetzen. Jebe hatte ihren eigenen Namen: so hieß bie bes Cheops die erlanchte, die des Chefren die große, die des Mylerinos die obere. Rings um die Pramiben waren die Gräber der Großen des Reichs, in welchen die Beflitchlimer und die Beschlitigung ber Berftorbenen in anschaulicher Weise bargeftellt find. Rach ber Erzählung bes herobot fiellte Cheops 100,000 Mann jur Arbeit an, welche fich alle brei Monate ablöften; ju ben Borbereitungen waren gehn Sahre, jur Ansführung weitere zwanzig Sahre erforberlich. Wohl burd biese Zwangsarbeiten machte sich Cheops bei seinen Unterthanen verhaßt, er fam in ben Auf der Gottlosigkeit, doch flihlte er danach Rene und versaßte ein heiliges Buch. Auch wird er ihon als Besieger asiatischer Böllerschaften genannt. Der König Chephren war wahrscheinlich ber Genahl ber Lochter bes Cheops und schon bamals bie weibliche Erbsolge eingeführt, von welcher bie ägsptische Geschichte viele Beispiele ausweift. Unter Chepbren mar bie Runft in hober Blüthe. wie die von ihm erhaltenen Bilber beweisen. Erft ber König Mentaura eröffnete wieber die heiligtimmer, fiellte die Opfer ber und gab bem unterworfenen Bolle die Freiheit jurud. Bei bem Orffnen seiner Pyramibe wurde sein Sartophag barin aufgesunden. Bon einem späteren Könige, welchen herobot Afochis neunt, wird erzählt, daß er die öftlichen Prophläen in Memphis erbaute und Aulehen einführte, bei welchen man die Mumie des eigenen Baters versetzte. Er erbaute sich eine Ppramibe aus Ziegelstein, wie wir eine folde noch in ber Nähe von Dashur seben. — Ein berühmter Rönig ber sechsten Dynastie war Bebi (Bhiops) seit 3114 b. Chr. Er unternahm mit einem heer von unbischen Truppen gludliche Feldzuge gegen bie Amu, haruscha und Tachuba, pun Theil anch jur See. Diese Bollerschaften hatten ohne Zweisel ihre Sitze in Sprien und Polässina. Der Anführer ber Truppen war ein gewisser Una, welcher unter brei auseinander solgenden Königen hohe Aemter bekleibete. Daburch wird es unwahrscheinlich, daß einer berselben Bepi, wie in ben Listen berichtet wirb, nicht weniger als 100 Jahre alt geworben sei. Unter Bepi's Racfolgern wird auch eine Königin aufgeführt, Ramens Nitolris, die durch ihre Schönheit berihmt war und für die Erbanerin der britten Phramide gehalten wurde, jedoch mit Unrecht. — Unter ber sechsten Dynastie war das Reich noch einheitlich. In der Folge zerfiel es aber in mehrere gleichzeitige Regierungen, von welchen die eine in Unterägopten mit der Hauptstadt Memphis, die andere in Oberägypten anfässig war. So scheinen bie achte und elfte mit ber neunten und zehnten Abnigsfamilie gleichzeitig regiert zu haben. Die elfte Dynastie, beren Glieber fast alle Entef beißen, und beren Gräber in Theben aufgefunden worden, haben sicher bort regiert. Am Ende der elsten Dynaftie scheint ein gewiffer Mentuhotep bie beiben Reiche wieber vereinigt zu haben. Jebenfalls besaß ber Grlinder ber zwölften Dynastie Amenhema I. (2800 v. Chr.) ganz Aegypten und behnte kime herrschaft sogar nach Nubien aus. Er begann wahrscheinlich ben Bau bes großen Ammontempels in Theben. Seine Pyramibe hieß Ra nefer (gnte Hoheit). Roch zu seinen Lebzeiten wurde sein Sohn Ofortasen I. jum Mitregenten angenommen. Der König jog sich in bas Innere leines Balaftes gurud und begnugte fich bamit, feinem Sohne gute Rathichlage ju ertheilen. Osottasen I. errichtete einen Obelisten zu Heliopolis, einen anbern in Fahum und wahrscheinka auch Tempel in den genannten Orten. Unter ihm und seinen nächsten Nachsolgern entstanden die prächtigen Gradzotten von Benihassan, welche den hohen klusterischen Sinn dieser Spoche bekunden. In denselben ist das ganze Leben der Zeit in anschaulichen Bildern dargestellt. Wir sehn dort Landban, Jagd, Fischsang, alle Arten Gewerbe: Glasdläser, Töpfer, Flachsbereiter, Bäder, Goldschmiede, selbst Alrodaten. In einem dieser Gräber ist auch die Ankunst einer Anzahl von Romaden geschildert, welche einem Gonvernenr Chuumhotep Schminke aus ihrem Lande bringen. Der semitische Typus der Gesichter ließ glauben, daß wir hier eine Darstellung der Einwanderung der Iraeliten hätten, welche aber erst 900 Jahre später stattsand. Os ortasen III. (2691 v. Chr.) sührte während seiner langen achtundbreißiglährigen Rezierung Feldzisge gegen die Reger in Rubien, er errichtete bei Semne und Kumme Greuzsesung. Unter ihm wurden die Steinbrüche im Thal Hamamat ausgebentet. Sein Nachsolger Amen hema III. wendete sein Hauptaugenmert dem Fahum zu, wo er einen See anlegte, welcher das Ueberschwemmungswassert des Ril aufnahm und über das umliegende Land verbreitete (Moerisse). Er erbaute das Labyrinth und seine Pyramide. Unter ihm waren die Türksminen auf der Halbinsel Sinai in Betrieb.

Zwischen der zwölsten und achtzehnten Dynastie geschahen die Einfälle der Hoss, der hirten-Buige (Hal-schafu Filrst der Romaden) in Aegypten. Es gab damals wahrscheinlich wieder mehrere gleichzeitige Regierungen. Die dreizehnte Dynastie, welche zu Theben herrschte, sührte sast durchgängig den Namen Sebakhotep (vom Aroldvil sodak herrsthrend). Ihre Herrschaft erstreckte sich tief dis nach Aethiopien hinein. Der Einfall der Hoss schein im Beginn der vierzehnten Dynastie ersolgt zu sein. Sie tamen aus Arabien, eroberten Memphis und gründeten in der Grenzsladt Avaris (Pelusium) eine Festung gegen die Einfälle der östlichen Bölter. Sie verehrten den eselstöpsigen Gott Sutech. Die Einwanderung der Israeliten und die Geschichte von Ioseph und seinen Brüdern fällt in die Zeit dieser Hirtenlönige. Rach Iosephus danerte die Herrschaft der Hoss 511 Jahre. Bon dem ersten König der achtzehnten Dynastie Ahmes (1700 v. Chr.) wurde ihre Festung Avaris erobert und sie selbst aus dem Lande vertrieben. —

§. 29 b. Das neue Reich (feit 1706 v. Chr.). Rach Beflegung ber Sphos errichtete Ahmes (Amofis) Heiligthilmer zu Memphis und Theben. Seine Frau Nefertari war eine fchöne Aethiopierin. Der Nachfolger bes Ahmes, Amenophis L, machte einen Kriegszug gegen Aethiopien (Ausch) und gegen ein im Often Aegyptens gelegenes Land. Seine Gemahlin hieß Aabhotep (aah, ber Mond, tommt auch im Ramen Ahmes vor, worans auf eine Berehrung des Mondes zu fchließen). And Tho thmes I. (1668 bis 1647 v. Thr.) tämpfte gludlich gegen bie Aethiopier. Dann machte er einen Relbaug gegen bie Retennu, worunter ein in Sprien wohnenbes Boll ju verfteben ift. Er tam bis nach Mesopotamien (Rabarina). Bon biesen Kriegszilgen berichten uns bie Juschriften im Grabe bes Schiffsführers Ahmes zu El Rab. Ein großer Theil bes Ammontempels in Theben verbantt ibm feine Entftebung, auch zwei Obelisten baselbft. - Reben ben folgenden Ronigen Thothmes II. und Thothmes III. spielt die Schwester und Frau des erften, Satafu, später Ramate genannt, eine einflußreiche Rolle. Sie scheint nach Thothmes' II. Tobe allein regiert zu haben, indem sie bie Bormundschaft über den jungen Thothmes III. übernahm. Bon ihr rührt ber größte Obelist zu Karnat her, welcher mit Gold überzogen war. Ebenso baute fie einen Tempel zu Deir el bahri wahrscheinlich filr ben Tobtencult ihrer Kamilie. Sie schickte eine Flotte nach Arabien, um bort Spezereien, Giraffen 2c. zu holen. Die herrschaft Thothmes' II. (1625 bis 1577 v. Chr.) war eine ber thatenreichsten. An ber Außenwand bes Sanctuariums zu Rarnat find die Tribute aufgezählt, welche er von seinen verschiedenen Expeditionen heimbrachte. Bon seinem 22. bis zu seinem 40. Regierungsjahre machte er eine Reihe von Feldzügen. Sie richteten sich hauptsächlich gegen bie Retennu, gegen bie Ramenen (Armenier?), bie Babi und bie Theta, im Gliben gegen die Bewohner bes Suban. Bon biefen Feldzilgen brachte er ungahlige Beute mit an eblen Metallen, Gerathichaften, Thieren und Menichen. Die gefangenen Feinde ftellte er an, um am großen Ammonstempel zu Theben zu arbeiten. Aus ben erhaltenen Bilbern. welche bas Berfertigen von Ziegeln aus Rilichlamm und die Erbauung einer Mauer unter ber Leitung von Aussehern barstellen, tönnen wir uns von ber Beschäftigung ber Hebraer, bie unter bem namen Aprin ju abnlicen Arbeiten verwandt wurden, einen richtigen Begriff machen. Unter Thothmes III. find eine große Anzahl von Monumenten entflanden: der Tempel zu Amada in Rubien, welcher bem Ra gewihmet war, ein bem wibbertopfigen Gott Chnum geweihter Tempel auf ber Insel Elephantine, ein Tempel bes Gottes Sebal ju Ombos, bes Gottes Mentu

ju hermonthis se. In dem Ammonstempel zu Karnal errichtete er einen großen Saal mit 58 Sänlen; anch der Neine Tempel in Medinet Abu ist sein Werk. Den Reichthum der von ihm gemachten Beute schildern die Gräber jener Zeit. Anch in Memphis und Heliopolis slihrte er Banten auf. Die Ansgade der Nachsolger Thothmes' III. bestand darin, das große von ihm gezuhden Reich zu erhalten und die zinspssichtig gewordenen Böllerschaften, welche Aufstände verzuhten, niederzuhrlächen. So kämpste sein Sohn Amenophis II. in Mesopotamien, eroberte die helmgen Renii (Niniveh?) und Alerti, er kämpste auch gegen die Retennu und nahm in der Stadt Lachis sieden Könige gesangen, von welchen er sechs in Theben aushing und den siedenten nach Andien brachte, wo er an der Stadtmaner von Napata ausgeknührt wurde. Bon Thothmes IV. rührt eine zwischen der Sphinz dei Sizeh besindliche Lasel her, auf welcher die Sphinz dem Könige reichen Tribut und ein langes Leben verspricht. Dieß führte zu der Reinung, daß die Sphinz, welche ein colossales Bild des Gottes Harmachis (Sonnengott) darkut, von Thothmes IV. erbaut sei. Sie stammt aber aus viel früherer Zeit und ist älter als Chens. Anch dieser König tämpste mit Gläd gegen die Aethiopier.

Auf großen Scarabäen (ägyptischer Schmuck in Käferform) lesen wir, daß bas Gebiet seines Kachfolgers Amenophis III. (1546—1529) von Mejopotamien bis nach Kari (Stadt im Süben Aegyptens) reichte. Diefer Ronig ift als großer Lowenjager belannt, im Zeitraum von gehn Jahren soll er eigenhändig mehr als hundert Löwen erlegt haben. Im Lande Abha (im Sudan) machte er eine gablreiche Beute von Gefangenen. Auch er hinterließ eine ganze Reibe von Monumenten. So erbaute er ben Tempel bes Ammon ju Lugfor, in welchem ber große Reichthum bes Bigs und bie Menge ber ihm gebrachten Tribute an Pferben, Silber, Eisen und Elsenbein geschibert wird. And auf bem linken Ufer von Theben baute er einen großen Tempel, von welchem ur die wei am Eingang befindlich gewesenen sogenannten Colosse des Memnon, von den Arabern Spamma und Tamma genannt, librig find. Der nörbliche bavon war seit bem Jahre 27 v. Chr. in Holge eines Erdbebens zertrümmert und ließ bei der Bestrahlung der in seinem Gemäuer besublichen Thautropfen burch die Morgensonne einen Ton vernehmen, der von vielen Zeitgenossen bestätigt wird. Das Wunder verlor sich, als Septimins Severus den zerstörten Colog wieder herftellen ließ. — Amenophis III. errichtete zu Elephantine bem Chnum einen Tempel, in Soleb in Rubien einen folchen für sein eigenes Ebenbild. Die Menge seiner Bauten bezeugen die Inschisten in den Steinbrüchen von Tura bei Kairo. Er war in dem westlichen Thale der Königsgruder beerbigt, wo noch bent zu Tage sein zerbrochener Sarlophag und im anstoßenden Zimmer der vom Lopfe getrennte Leichnam bes Königs liegt. Sein Sohn Amenophis IV. (seit 1509 🛰 Cfr.) brachte eine große Revolution in die religiösen Anschauungen seiner Zeit. An die Stelle bet seither als höchster Gott verehrten Ammon setzte er ben Gott Aten (strahlende Sonne). Er bemanbelte seinen eigenen Ramen Amenophis in Chu-en-aten, Glanz ber Sonne, und gründete eine neue Refidenz zu Amarna, wo fich die Gräber aus jener Zeit befinden. In benfelben find Abbidungen von toniglichen Auffahrten, bei welchen bie Sonne, beren Strahlen hanbeformig antlaufen, ben König bescheint, babei prachtige Palafte mit Garten und Fischweihern. Mit Sorgfult lief biefer König bie Ramenkillge seiner Borgänger, ganz besonders ben Namen Ammon entilgen. Er scheint ziemlich machtig gewesen zu sein, ba er bis nach Aethiopien hinein Bauten aussühren ließ. And in Theben errichtete er bem Gott Harmachis einen Obelisten und ein beiligthum. Ihm folgte in der Regierung einer seiner Minister Namens Aj. Schon er beschrändte ben ansschließlichen Cultus bes Aten-Ra. Rach bem Interregnum von vier solchen ilegitimen Königen tam König Horns (ägpptisch Horembeb) zur Regierung. Er gehört unpreifelhaft ber früheren Königssamilie an und hatte nichts Eiligeres zu thun, als sämmtliche Banten ber Sonnenanbeter zu zerftören und ihre Ramen auszufragen. Aus ben Trilmmern Aprik er neue Berke aus für die Triade von Theben, den Ammon, Mut nud Chonsu. In einer bolle bei Silfilis wird sein Triumph liber die Aethiopier geschildert. -

\$.29a. Die Ramessiben 1464—1110 v. Chr. Reunzehnte und zwanzigste Opnastie. Unter ben solgenben Königen bildeten sich gegen die Aegypter Blindnisse auswärtiger Böller. Das mächtigste berselben war das Boll der Cheta. Darunter haben wir die hethiter der Bibel zu verstehen, welche zur Zeit der Einwanderung Abrahams Palästina bewohnten, deren Erbiet sich aber noch weit nordwärts erstrecht zu haben scheint. Ihnen schloß sich eine ganze Reihe keinerer Böllerschaften an.

Bon Namses L (1464—1458) wissen wir, daß er dem Hor-Min in Behni in Rubien ein

heiligthum errichtete und bort ein Gefängniß für weibliche und mannliche Staven anlegte. And führte er Krieg mit den aflatischen Böllern und schloß einen Friedensvertrag mit dem Könige der Cheta Saplel ab. Sein Sohn Sethos I. (ägypt. Seti) baute ben großen Saal bes Tempels in Karnal und schmudte bie Banbe ber Rorbseite beffelben mit Scenen aus seinen Kriegen, bie noch heute bort zu sehen sind. Bunachst tämpfte er gegen bie Remenen und bie Anten und vernichtete die Schafu, welche "bie Stadt Pithom bis zum Lande Kanaan bewohnen". Er erobert eine Reihe astatischer Festungen, welchen er ägyptische Namen giebt, und macht bas Boll ber Charu (Sprer) tributpflichtig. Als er nach Aegypten zurlicklehrt, ist sein Wagen mit den Körpern ber affprischen Könige beladen. Er wird von ben ägyptischen Großen im Triumph empfangen. Die gemachte Beute bringt er ben Göttern von Theben bar. — Ein anderer Feldzug war gegen bie Cheta gerichtet. Diese hatten die Festung Rebesch am Flusse Arunat inne, deren Lage im Gobiet ber Amari (Amoriter?) nicht gesichert ist. Sethos belagerte biese Festung und nahm sie ein. Auch schling er ihre Reiterei in einem Wagentampf und richtete ein großes Blutbab unter ihnen an. — Die eroberten Länder nahm ber König in Berwaltung. In Folge bavon fanden bie religibsen Anschanungen berfelben, die Berehrung des Gottes Bal und der Aftarte, Eingang in Aegopten. Auch gegen Süben nach Aethiopien behnten sich bie Ariegszüge dieses Königs aus. Er sette bort einen Statthalter ein unter bem Titel eines Filrsten von Ausch. — Prächtige Tempel erbante er zu Abydos, Ournah und Karnak. Sein Grab, welches Belzoni 1816 auffand, ist das schönste von allen Königsgräbern und heute noch burch die Frische seiner Farben und ben Reichthum der Darstellungen ausgezeichnet. Sein Mabaster-Sarkophag ist in London. Auffallend ist, bag in seinem Grabe sein Rame Seti, ben Gott Sutech enthaltend, in Ofirei verwandelt ift. -Noch ift von diesem König zu erwähnen, daß er einen Brunnen in ber Wilfte graben ließ, ber Packt einen Grottentempel weihte, ber noch in ber Griechenzeit als "Höhle ber Artemis" erwähnt wirb, und wahrscheinlich der Urheber eines Kanals war, welcher den Kil mit dem rothen Meere verband.

Sein Sohn Ramfes II. (1407—1341 v. Chr.), ber Sefostris bes Berobot, ift ber größte und berühmteste König von Aegopten. Er kam sehr jung zur Regierung; anfangs führte er einen Krieg gegen bie Aethiopier, als sich aber im fünften Jahre seiner Regierung ein Bündniß ber afiatischen Böllerschaften unter ber Flührung ber Cheta gegen ihn gebilbet hatte, zog er benfelben entgegen. Bei ber Festung Rabesch tam es zu einer Schlacht, in welcher fich ber König burch bewundernswerthe Tapferkeit auszeichnete. Ueber die Stellung des Feindes getäuscht, hatte er den größeren Theil seiner Armee entfernt, als er unversebens von bem Gegner, ber hinter Rabesch verborgen war, angegriffen wurde. Indem er sich selbst muthig ins Kampsgewihl filtrite, entschieb er ben Sieg mit ber gänzlichen Bernichtung und Unterwerfung ber Feinbe. Diese Großthat des Königs wurde durch Bild und Schrift an den Wänden der Tempel verherrlicht und begeifterte ben Dichter Bentaur zu einer poetischen Bearbeitung. — Noch hatten aber bie Kampse gegen bie Cheta ihr Ende nicht erreicht. Im achten Regierungsjahre bes Königs wurden Salem (Jerufalem), Maram und Tabor genommen. Auch Ascalon fiel in seine Banbe. Erst im Jahre 21 bes Königs tam ein Friedensvertrag mit ben Cheta zu Stande, welcher uns auf einer Stele (oben abgerundete steinerne Tafel) erhalten ift. Ramfes II. behnte feine Kriegszilge jebenfalls über Beirut bin aus. An ben Felsen bes hundssusses sind noch die Tafeln zu sehen, welche von seinen Siegen berichteten und icon von herobot bemerkt wurden. Der Rönig beirathete eine Tochter bes Rönigs ber Cheta, welche einen ägyptischen Namen annahm. Er führte auch Krieg gegen die Neger im Süben und die Libner. Unter ihm wurden die Goldminen in Aethiopien bearbeitet. Da dieselben fich in ber Büste befanden', so war es nothwendig, auf bem Bege babin Brunnen anzulegen. — Ein eigenthlimlicher Aug seiner Bolitit war die Bersetung von Kriegsgefangenen von Silben nach Norben und umgelehrt. Er grundete brei Stabte in Rubien, Die Stabt bes Ptah, bes Ammon und bes Ra. Bei Abufimbel legte er eine Stadt an nach seinem eigenen Namen (Bi-Ramfes ) und ließ einen prachtvollen Tempel in ben Relsen hauen, vor welchem vier colosfale Sitbilber be s Abnigs sind. Der Kanal zwischen bem Nil und bem rothen Meere wurde durch mehrere Städt c kefestigt, wie Pithom und Ramses, an beren Erbauung nach ber Erzählung der Bibel die Ifrae liten beschäftigt wurden. Unter ihm wurde wahrscheinlich Moses geboren, welcher einen ganz ägpptischen Ramen hat. Bahrend ber langen Regierung Ramses' II. find eine Menge von Bauten anfgeflihrt worden. Wir finden Erinnerungen an ihn vom Gebel Bartal bis zu den Klisten des Mittelmeeres. Außer ben oben berührten Bauwerten in Anbien vollendete er ben von feine m Bater begonnenen Tempel zu Abybos und baute unfern von bemfelben einen neuen aus blenbend

weißem Kalssein. Seine Hauptwerke liegen aber in bem Bereich von Theben. Bon ihm rührt ter wördliche Theil des Tempels von Lucsor her und die zwei Obelissen vor demselben, von neichem der eine nach Paris gebracht worden ist. Zu Karnal erweiterte er den großen Tempel des Ammon; auf dem gegenüber liegenden User vollendete er den Tempel Sethos I. zu Ournah und führte das sogenannte Ramesseum auf, welches Diodor für das Grab des Ospmandpas hielt und das durch seine Pracht die Bewunderung des Alterthums erregte. Dasselbe ist mit Begebendein aus seinen Kriegen und mit astronomischen Darstellungen geschmickt. — Der König soll das seinen drei Frauen siber 160 Kinder gehabt haben. Sein Lieblingssohn Scha em Djam, dem er große Ehrenstellen übertrug, wurde nach seinem frühzeitigen Tode im Apisgrab zu Sagara beigesetzt. Er selbst flarb erft nach sechsundsechzigiähriger Regierung. —

Menephtah I. (1341—1321 v. Chr.) war der dreizehnte Sohn des verstorbenen Königs. Seine gwölf alteren Brüber find wohl zum Theil in ben vielen Kriegen gefallen, welche Ramfes gefihrt hat. Auch Menephtah hatte eine Reihe von Rämpfen zu besteben, besonders gegen bie Wier und beren Bunbesgenoffen, unter welchen fich auch bie Scharbana befanben, bie man filr bie Borfahren ber Sarbinier halt. Die Feinde wurden geschlagen und eine große Bente gemacht. And die Franen des Königs der Libver geriethen in Gefangenschaft. — Menephtah ließ sehr wenig Benten ausführen wahrscheinlich wegen ber Unruhen, welche unter seiner Regierung ausbrachen. Er ift nämlich ber Rönig, unter welchem aller Wahrscheinlichkeit nach bie Fraeliten ihren Auszug nad vierhunbertundbreißigiährigem Aufenthalte in Aegypten (1750—1321) bewertstelligten. Man bezieht auf diesen Auszug die von Josephus dem Manetho entnommene Geschichte von Unreinen und Antfätigen, welche zu Zwangbarbeiten in ben Bergwerlen bestimmt waren, welchen man aber spiter die von den Hotsos ehemals besessene Stadt Avaris zum Wohnsitz anwies. Nach Wiederanfian biefer Stadt hatte ein Priefter unter ihnen mit Ramen Dfarfiph (bebentet: Rind bes Diris) mit Gille von aus Palafina jurudgerufenen Spisos fich gegen ben Ronig emport und ifn genothigt, aus Aegopten zu fliehen. Die Sieger hatten bann bas Land verwilftet und breizein Jahre lang beberrscht. Erst von dem Sohn des Königs seien fie vertrieben worden. --Menchtah I. ift endlich baburch befannt, bag auf ihn bie Aera bes Menophres bezogen wirb, in welcher (1322 v. Chr.) bas agyptische Wanbeljahr mit bem festen Jahre ausammenfiel. -Rad bem Lobe bes Menephtah fcheint Aegypten ber Anarchie verfallen zu fein. Gine einheimische Duelle fagt barüber: "Das Land war bem Belieben von Jebermann fiberlaffen, es war kein Oberhanpt lange Jahre hindurch, das Land gehörte ben Häuptlingen der Ortschaften, von welchen einer seinen Rebenduhler töbtete. Da erhob sich ein Sprer (wahrscheinlich Siptah) und machte ich jum herrn bes gangen Lanbes, er versammelte feine Genoffen, pliinberte bie Schäte unb machte bie Götter ben Menschen abnlich, er hob alle Opfer auf und ließ bie Götterbilder umftigen." Erft als Setinecht zur Regierung tam, wurde wieder Ordnung eingeführt und bie Migion wiederhergestellt. Der Sohn und Rachfolger beffelben war Ramfes III. (seit 1288 1. Chr.), der Begrunder der zwanzigften Dynastie. Er flihrte Krieg zu Wasser und Land. Auf den Banben seines Balastes und bes Tempels zu Mebinet Abu find seine Thaten geschildert. Imähft befreite er bas Land, welches bei seinem Regierungsantritt einen Anblick ber Berwiftung **lot, von den Einfällen der benachbarten Böller. Er belämpfte namentlich die Temehn, Libu und Naidualda. Gegen die Diaktaro und Schardana flihrte er einen Seekrieg. Die Elichtigken** ans den unterworfenen Böllerschaften machte er zu Offizieren und Schiffscapitänen. Den Haubel belebte er, indem er Schiffe nach auswärtigen Ländern fandte, um die Erzengnisse berfelben zu **lelen. — Die Rachkommen Ra**mses' III. führen alle ben Ramen bis zu bem breizehnten. Die Macht der Dynastie nahm aber allmählich sehr ab, während das Ansehen der Hohenpriester zu Theben stieg. Siebanten fich freilich noch prachtvolle Gräber, aber barauf scheint ihre Thätigkeit beschränkt gewefen pr fein. Ans der Zeit Ramfes' XII. ist eine artige Geschichte erhalten, in welcher erzählt wird wedie Lockter eines Lönigs von Bachtan, beren Schwefter an Ramfes verheirathet war, erfrantte und burch die Sembung eines ägyptischen Arztes geheilt werben sollte. Als berselbe aber nichts ausrichtete, schickte man das in einem Tempelchen ruhende Bild des Gottes Chonsu von Theben. Dicks bewirkte benn alsbald bie Genesung und wurde im Triumph nach Theben zurückgebracht. —

\$. 29 d. Die späteren Könige bis zum Ende der einheimischen Herrscher. Mit der einundzwanzigsten Donastie (1110 v. Chr.) bestiegen die Hohendriester von Theben den Anglichen Thron. Während diese ihren Sitz in Theben hatten, scheinen andere Könige in Unterstyden, namentlich in Tauis geherrscht zu haben. Im Jahre 980 v. Chr. tamen dann Könige

zur Regierung, welche aus Bubaftis ftammten und bort auch regierten. Diese scheinen affprischen Ursprungs gewesen zu sein, wie die Ramen Rimrob, Tiglath n. f. w. beweisen. Der bekannteste berfelben ift Scheschont I. (von 980-959 v. Chr.). In ber Bibel wird berfelbe Sifal genannt. Berobeam, ber fich gegen Salomo aufgelehnt hatte, war vor bemfelben zum ägnptischen Ronige Sifal gestoben. Als Salomo gestorben war, tehrte Berobeam aus Aegypten gurud, brachte bas Boll ber zehn Stämme zum Abfall vom rechtmäßigen Könige Rehabeam und gründete ein neues Reich ju Samaria. Als barauf ber Rönig Rehabeam bie Stäbte feines Reiches befestigte, rudte Scheschont aus Aegypten gegen ihn heran mit 1200 Wagen und 6000 Reitern. Er nahm bie befestigten Städte, eroberte auch Jerusalem und lehrte mit ber gemachten Beute nach Aegubten purild. An der Sildwand des Tempels von Karnal ift Scheschont dargestellt, mit seinem Schwerte eine Angahl von Feinden erschlagend. Richt weniger als 130 Stilbte- und Bollernamen find babei aufgeführt, barunter auch bas Rönigreich Juba. Unter ben folgenben Rönigen beginnen bie Einfälle affprischer und äthiopischer Berricher, welche fich abwechselnd ber Regierung bemächtigten. In Aegypten selbst waren in allen größeren Städten eine Menge unbebeutender Regierungen entstanden, welche bem einbringenden Feind leinen eruftlichen Biberftand entgegenzuseben bermochten. — Die Aethiopier, welche lange Zeit unter ägpptischer Oberherrschaft gestanden hatten und von einem ägyptischen Prinzen als Statthalter waren regiert worden, machten sich nun unabhängig und bemächtigten fich sogar eines großen Theiles von Aegypten, wo fie eine nene Dynastie begrundeten. Der erste Herricher aus biesem Sause ift Schabal (um 715 v. Cbr.). welchen ber König hosea von Samarien um hälse ausprach, als er von Salmanassar angegriffen wurde. Auch bem König von Gaga tam er ju hillse, als ihn Sargon befiegte und gefangen nahm. Das Siegel biefes Königs mit bem eines affprischen herrschers verbunden ift an Rinive aufgefunden worden und hat vermuthlich einem Friedensvertrage zwischen beiden Mächten augebort. Als ber zweite Rachfolger bes Schabal, Tirhala, in Aegypten berrichte, machte Cfarhabbon (um 672 v. Chr.) einen Kriegszug nach Aegypten. Er folng bas heer Tirhala's, eroberte das ganze Land und trieb ben König nach Acthiopien zurild. Rach affprischem Borbild theilte er bas Land in 20 Provinzen und setzte über jebe einen König. Der haupttönig war Necho in Memphis, baueben Petubaft in Tanis, Sesont in Bustris. Einzelnen Orten gab er auch affprische Ramen. Auf ber Rücklehr aus Aegupten ließ Csarhabbon bie Geschichte seiner Eroberung am hundssuffe (bei Beirut) in bie Felsen eingraben, bicht neben ben Siegestafeln Ramfes' II. Während einer Krantheit bes Efarhabbon fiel Tirhala von Reuem in Aegupten ein. Efarhabbon's Rachfolger Affurbanipal 20g ihm entgegen. In einer großen Schlacht im Delta wurde Tirhala's Armee vernichtet. Er felbst floh von Memphis nach Theben und als ihn anch bort bas affprische heer auffuchte, lehrte er nach Aethiopien wild. — Sobald aber Affurbauipal Aegupten verlaffen hatte, bilbete fich eine Berfcworung, welche Tirhala gurudrufen wollte. An ber Spitze berfelben ftand König Recho. Das Complott wurde aber entbedt und König Recho in Retten nach Affprien geschickt, die aufruhrerischen Städte bezwungen und die Rabelssubrer bingerichtet. Als fich nun boch Tirhala Thebens bemächtigte und sogar gegen Memphis vorbrang, verzieh ber assprische König bem Necho und schidte ihn mit einer Armee nach Aegypten. Er wurde in Sais jum König wieder eingesetzt. — Der Sohn bieses Necho war wahrscheinlich Bfammetich I. Rach Tirhala's Tob wurde Ammoumerirut (affprisch Urta mani) König von Oberägypten. Er tam aus ber Stadt Roph (Napata in Rubien?) und zog über Elephantine nach Theben. Dort empfing ihn als König der Brophet Senhur. In Memphis lagen die Feinde. Sie wurden aber von Ammonmerirut vertrieben und noch weit nördlich verfolgt. Affurbauipal rückte nun burch bie arabische Wiste nach Aegypten, vernichtete die Armee des Urtamani und trieb ihn nach Theben. Darauf nahm ber affprische König Theben ein, plünberte die Stadt und brachte große Schätze baraus, unter andern zwei Granitobelisten, nach Rinive.

Roch wird uns berichtet, wie ein anderer äthiopischer König Plaucht bie zahlreichen Färfen von Unterägupten zur Unterwerfung brachte. Erst Psammetich I. (665—611) machte ber Bielherrschaft ägyptischer Könige ein Ende. Mit ihm kam die Linie von Sais in den Besig des ganzen Landes. Rach Erzählung des herodot erlangte er den Sieg durch die Mitwirtung answärtiger Söldner, der Jonier und Karier. Doch hatte er durch die Beiziehung fremder Truppen die Eisersucht der einheimischen derart erregt, daß dieselben in der Anzahl von 200,000 Mann mach Aethiopien auswanderten. Bergeblich suche sie der König davon abzuhalten. — Ohne Ersolg war ein Feldzug gegen die Philister. — Zu Sais, Theben und Philä sührte Psammetich

Banten auf und eröffnete in bem Grabe ber Apisstiere bei Memphis eine neue Abtheilung. -Sein Sohn Recho (611 v. Chr.) ließ ben Ranal zwischen bem Ril und bem rothen Meere wieber anfgraben. Das Wert wurde aber nicht zu Ende geführt, weil eine große Bahl ber babei befolitigten Arbeiter flarb. Durch phonizische Schiffsleute ließ er bann bie Subspite von Afrika michiffen. 3m britten Jahre tehrten biefelben über bie Saulen bes Berkules nach Aegypten mild. — Auf einem Auge nach bem Euphrat stellte fich ihm ber König Josias von Jernsalem entwegen. Er foling benfelben bei Degibbo, nahm feinen Rachfolger Joahas gefangen und febte bellen Bruber Jojalim jum König ein. Bei einem neuen Kelbang bes Königs gegen Babylon taf Recho bei Karkemisch mit ber seindlichen Armee unter Rebucabnezar zusammen. umbe gefchlagen und fein heer vernichtet. Die Banten bes Königs in feiner Refibeng Sais, we die berühmter Tempel ber Reith ftand, find nicht mehr vorhanden. — Necho's Sohn Pfammetich II. unternahm einen Feldzug gegen Aethiopien, fein Rachfolger Aprie 8 (590 bis 571), udder ägyptisch Uabra, bebräisch Sophra beißt, einen folden gegen Phonizien und Cupern. Er khrte nach ber Eroberung von Sibon und einem Seefleg über bie feinbliche Flotte mit großer Bente nach Aegupten gurud. Dann schlog er ein Bunbnig mit bem Konige von Inba Bebefia gen Rebucadnezar und veranlagte bas babylonische Seer bie Belagerung von Jerusalem aufpagen. Tropbem wurde bie Stadt 588 erobert, worauf viele Juben, auch ber Brophet Jeremia, and Aegypten auswanderten. Apries unternahm auch einen Feldzug gegen die griechische Colonie Cyrene, indem er dem libyschen Rönige Abicran zu Gulfe tam. Dabei wurde aber die ganze imptische Armee geschlagen. Die zuruchgetehrten Solbaten emporten fich gegen Apries und eristen Amafis jum König. Gegen ihn verlor Apries die Schlacht von Momemphis, wurde gefangen und fpater erbroffelt. Amafis (571-527) war ein Preund von Berguligungen und fafte eruftliche Beschäftigung. Er erweiterte ben Tempel ju Sais und errichtete in Memphis ber Ifis ein heiligthum. Ginen monolithen Tempel ließ er burch 2000 Schiffsleute von Ele-Mantine nach Sais bringen und einem unter feiner Regierung geftorbenen Apis einen prachtigen 204 ethaltenen Sartophag machen. Den Griechen, welche fich in Aegypten anflebeln wollten, Berlief er bie Stadt Raucratis und schidte Geschenke nach Delphi und Samos. Auch eroberte and herobot bie Jusel Chpern. In hohem Grabe erwarb er fich bie Liebe seiner Unterthanen und galt als Muster eines guten Regenten. Er hatte nicht weniger als vier Frauen. Gegen Ente feiner Regierung tam er mit bem perfischen Rönige Rambofes in Streit, welchem er flatt ber eigenen von jenem jur Frau begehrten Tochter bie Tochter bes Borgangers Apries juscistte. Dies beranlafte Ramboles zu einem Kriegszug gegen Aegopten, vor bessen Ausflübrung Amasis fact. Die persische Armee unter Phanes tam über Palästina und Arabien an die Grenze von Agypten. Pfammetich III. (Pfammenit), Amafis' Rachfolger, lagerte bei Belufium. Es erfolgte eine große Schlacht zwischen ben Aegoptern, welche burch Griechen und Karier verstärkt waren, und ben prificen Truppen, benen fich bie Phonigier und Coprioten angefchloffen hatten. Die Berfer triden die Aegypter gegen Memphis zurlid. Da ließ ber König Rambyfes burch einen Herold bie llebergabe ber Festung von Memphis verlangen. Der Berold und bie ihn begleitenben 200 Mullener wurden aber von ben Negobtern in Stude gebauen. Darauf nabm Rambvies Mempis im Sturm und ließ ben Sohn bes Königs mit 2000 Aegyptern umbringen. Bfammetic felle lieb am Sofe bes Rönigs, wurde aber, als er eines Aufftandsverfnche fiberführt wurde, burd Ochsenblut vergiftet. -

\$.29 a. Aegypten unter persischer Herrschaft. Mit Lambyses (527—521 v. Chr.) begann die Herrschaft der Berser in Aegypten. Der König erhielt den ägyptischen Ramen Kameint. Er begab sich junächst nach Saïs, um die Munnie des Königs Amasis ans ihrem Grade ju reisen und zu verkrennen. Dort ließ er sich in die Mysterien der Göttin Reith einwihm und stellte die Opfer und Feste der Göttin wieder her. Darauf versuchte Kambyses einen Selding gegen die Bewohner des Ammonium (westlich von Theben) und gegen die Aethiopier. Er jog mit einem großen Heere einheimischer Truppen sädwärts und schiefte von Theben aus 14,000 Mann nach dem in der Wisste gelegenen Oralel des Ammon. Diese gingen durch den Wästensand elendiglich zu Erunde. Er selbst zog weiter gegen Aethiopien, mußte aber bald wegen Rangels an Lebensmitteln umlehren. Als er nach Memphis zurücktam, sand er seine Unterhanen in fröhlicher Stimmung, die Einsehung eines neuen Apis seiernd. Darüber ergrimmt zuspörte er die schösen Roummente von Wemphis und verwundete den ihm vorgesührten Apis

mit eigener Sand. Er verfiel barauf in Bahnfinn, gab Befehl, seinen Bruber Smerbis 30 tobten, und brachte felbft feine jungere Schwester um. In Memphis gefiel er fich, die Graber ber alten Aegypter zu öffnen. Seiner Regierung machten zwei Brüber Magier ein Enbe, inbem ber eine von ihnen, Patizeithes, seinen Bruber Smerdis, welchen er für ben getöbteten Bruber bes Kambyses ausgab, zum Könige ausries. Als Cambyses gegen Susa ausbrach, verletzte er sich mit seinem Dolche am Schenkel und farb in Folge bavon. Rach seinem Lobe gelangte Darims, Sohn bes Hpftaspes, zum Thron. Die Aegypter schlittelten unterbessen bas persische Joch ab, weshalb Darins nach Memphis 209. Indem er einen hohen Preis für die Herbeischaffung eines neuen Apis ausschrieb, versicherte er sich der freundlichen Gestunung der Aegypter. Er verbesserte ben Kanal Necho's und unternahm auch einen Feldzug gegen Barca. Durch die Unfälle im Schihenland und in Hellas wurde aber die Macht des Darins gebrochen. Auch Aegypten erhob sich gegen ihn. Erst Texxes brachte (485) bas Land wieder unter seine Botmäßigkeit. Zum Kampfe gegen die Griechen mußten die Aegypter 200 bemannte Schiffe stellen, welche sich in der Schlacht bei Artemista auszeichneten. Rach Terres' Rieberlage sehnten sich auch die Aegypter, vom perfischen Joche frei zu werben. Sie vertrieben die perfischen Steuereinnehmer und machten einen Libper Namens Inarus zum König (Ş. 99). Als Artarerres, ber Nachfolger bes Xerres, eine Streitmacht von 300,000 Mann gegen fie schicke, lamen ihnen die Griechen mit 200 Schiffen gu Bulfe. In ber Rabe von Bapremis tam es ju einer blutigen Schlacht, in welcher Aufangs bie Perfer die Oberhand hatten, schließlich aber den Athenern der Sieg blieb. Der perstiche Amführer Achamenes wurde getöbtet. Als die Berfer fich in die Citabelle von Memphis gurlicigogen, wurden sie dort Jahre lang erfolglos von den Athenern belagert. Unterbeffen sammelte Artazerres ein neues großes heer und ließ einen Theil beffelben auf einer von ben Phoniziern exbauten Flotte in die Nilmundungen einlaufen. Daburch wurde die Citabelle von Memphis entfett; die athenische Flotte, auf der Insel Brosopitis von den Berfern umftellt, wurde durch Ableiten bes Baffers aufs Trodene gefett. Die Athener verbrannten ihre Schiffe und ergaben fich gegen Bewilligung freien Abzugs. Artarerres feste barauf Bauftris, ben Sohn bes einheimischen Königs Amprtaens, jum Könige ein. Auf Artaxerres folgte Terres II. (424—405), unter welchem die Aegupter sich wieder frei machten. — Als ihre rechtmößigen Regenten betrachteten die Aegupter fortbauernd die Ablömmlinge Psammetichs I. Einem derselben, Ampriaens II., gelang es auch sein Baterland zu befreien und die persischen Beamten zu vertreiben. Sein Rachfolger Repherites unterflützte die Lacedamonier mit einer Flotte. Achoris (feit 393) leistete dem Könige von Copern gegen Artagerres II. Sülfe. Doch wurben Coprer und Aegopter geschlagen und ber König von Cypern mußte nach Aegypten flüchten. — Rectanebus I. (seit 378) aus Sebennytos grünbete eine neue Dynastie. Er sammeste ein Heer, um dem von Artarerres II. mit 200,000 Maun und 20,000 griechischen Solbtrupben geschickten Bharnabages Wiberftand zu leiften. Die Griechen unter Iphilrates wurden an der mendesischen Mündung ausgeschifft und schlugen die dort aufgeftellten Aegypter. Balb baranf erlitten aber bie Berfer bei Menbes eine entschiebene Rieberlage. Durch das Hochwasser des Nil wurde Pharnabazes zur Alleker gezwungen und dadurch Aegypten wieber frei. Rectanebus' Nachfolger Tach o 8 (seit 380) zog mit einem Heere, welches aus 80,000 Aegyptern, 10,000 Griechen und einer Flotte von 200 Schiffen bestand, gegen Artaxerres. Unterbeffen erregte aber ber Gouverneur bes Lanbes Teos einen Anfftanb, lief feinen Sohn Rectanebus aus bem Kriege aurfidrufen und machte ihn jum Ronig. Der ju Artarerres geflobene Tachos erhielt ben Oberbefehl über eine jegen Aegypten geschichte Expedition. Da Rectanebus bem Rönig von Sibon 4000 Mann Gilifstruppen geschidt hatte, fo jog bes Artagerges Rachfolger Dons, nachdem er Sidon eingenommen und verbraunt hatte, mit griechischen hillstruppen gegen Negopten und belagerte bie Grenzfestung Beluftum. Dieselbe, anfangs tapfer vertheibigt, lonnte fich nicht halten, als Rectanebus nach Memphis zurlichging. Als auch bie Stadt Bubaftis fiel, floh ber Rönig mit seinen Schähen nach Aethiopien. (§. 129). Mit Rectanebus II. (340 v. Chr.) enbet die Reihe der einheimischen Herrscher. Das Land wurde von persischen Satrapen verwaltet, bis es Alexander ber Große 332 v. Thr. ohne Widerftand befetzte."

§. 30. Religionswesen. Wie das ganze Dasein der Aegypter durch die Beschaffenheit ihres Landes bedingt war, so stand auch ihr Religionswesen mit der Ratur in innigster Wechselbeziehung. In dem Nilthale, wo sich Leben und Tod so nahe berührten, mußte es das wichtigste Anliegen der Menschen sein, die Macht des Todes zu schwächen

und die Leben schaffenden Naturkräfte zu stärken und zu verherrlichen. Daher war der ägeptische Religionsvienst fast ausschließlich ber Naturfraft zugewendet, welche in ihrem rollenden Kreislaufe dem Lande Leben und Fruchtbarkeit verlieh — ber Sonne. So mannichfaltig die Göttergestalten und Cultusformen fich ausbildeten, ba fast jede Stadt ibre eigenen Localgottheiten besaß und nur wenige der allgemeinen Verehrung des ganzen Bolles theilhaftig maren, fo geht boch aus allen Borftellungen hervor, daß ber Sonnendienst ber früheste Rern und bas allgemeinste Brincip bes ägyptischen Götterglaubens, ber eigentliche Rationalcult war. Richt nur, daß eine Menge Götterwesen, die mit eigenen Namen und mit eigenen Culten und Beiligthumern auftreten, ihrem innersten Begriffe nach mit ber Ivee ber Sonne in ihren verschiedenen Wirkungen und Erscheinungen in verwandtschaftlicher Beziehung steken, sei es durch Geschlecht und Abstammung, sei es durch symbolische Borstellungen; auch die meisten Orts- und Stammgötter wurden zur Erhöhung ihrer Macht mit dem Götterfreis der Sonne in Berbindung geset, bald so, daß man fie damit identificirte, wie Mantu und Tum, bald indem man durch Beifügung des Namens Ra, der als die älteste Bezeichnung des Somengottes galt, die Beiligkeit und Große bes Localgottes ju fleigern suchte. Go murbe nicht mir ber thebaische Hauptgott Ammon als Ammon = Ra jum ftartften Nationalgott geschaffen, auch Sebet, so wie die meisten übrigen Localgötter wurden wohl burch den Beisat Ra in den Bereich des Sonnencultus gebracht. Dieser Ra oder Phra (wovon Einige das Bort Pharao ableiten wollen), der Bater und König der Götter, der in der Sonnen = feibe thront und den ganzen himmelsraum regelt und überwacht, wurde besonders in Remphis und in der "Sonnenftadt" Deliopolis verehrt. hier ftand ein hochverehrtes heiligthum, wo nach der Sage der Aegypter alle fünfhundert Jahre der Wundervogel Phonix, von Morgen kommend, in wohlduftendem Weihrauch fich verbrannte, um wieder versüngt aus der Asche zu erstehen, und am dritten Tage in seine östliche Heimath zuruduntehren, eine sinnbildliche Andeutung des Sommenlaufes in bestimmten, immer wieder= lehrenden Beitperioden. Als der ftarte himmelswächter war die Sphinggestalt, der Löwe mit dem Haupte des Sonnengottes, sein Abbild. Als ältester und erster Gott hat Ra kine Erzeuger: "sich selbst zeugend und gebärend ist er aus dem wässerigen Chaos bervor= gegangen, wie die Lotosblume aus dem feuchten Thalgrunde, er der Sonnengott der beiden Spharen und Herr des himmels in Ewigteit." Neben Ra ftanden Ptah und Ofiris in höchster Berehrung. Bei dem Tempel des Ptah, des "Baters des Lichts", in Nemphis wurde in einem prachtvollen Hofe jener heilige Stier Apis unterhalten, der als Simbild ber Sonne in ihrer erzeugenden Kraft bei dem ägpptischen Bolle in solcher Berchung fand, daß bei seinem Tode das ganze Land so lange trauerte, bis die Priester einen mmen gefunden hatten, der die bestimmten Rennzeichen an sich trug, worauf dann ein sieben= thgiges Freudenfest mit Umzügen und Schmausereien das glückliche Greignis verklindigte. Er war von schwarzer Farbe mit einem weißen Fled auf der Stirn , zwiesachen Haaren im Schweife und einem Gewächs unter der Zunge, welches die Gestalt des heiligen Rafers haben follte. Die eigentliche Nationalgottheit der Aegopter war indessen der Sonnengott Pfiris mit seiner Gemahlin und Schwester Isis und ihrem Sohne Horus. Von ihm allein haben die Priester sinnreiche Mythen gebildet, die den Kreislauf des Jahres mit den ihn begleitenden Naturerscheinungen zum sinnbildlichen Inhalte hatten. Ostris, der Wohlthäter und Beglücker des Landes, wird von seinem neidischen Bruder Typhon (Set) und bessen 72 Genossen ermordet und sein Leichnam in einem Kasten in den Fluß gesenkt. Tranernd und wehklagend sucht Isis ben verlorenen Gatten. Als sie den Leichnam gefunden, bestattet sie ihn mit ihrer Schwester Nephthys auf der heiligen Strominsel Philä oder nach anderen Angaben in Abydos. Aus dem Todteureich, wo Ostris nunmehr als Herrscher weilt, erscheint er dem Horus, ihn zur Rache ermahnend. Der herrliche Cohn sammelt seine Getreuen um sich, überwindet Tophon und jagt ihn mit seinen schwaran Gefellen in die Bufte. Darauf besteigt Horus ben Thron seines Baters und berricht als der letzte der Götter fiber Aegypten. In dem finnreichen Mythus ist das Naturleben des Rilthales symbolisch dargestellt. Typhon und seine Genossen sind die 72 Tage der Cluthite und Olivre. Ists, das ägyptische Land, wehklagt und schreit nach dem Segen des Baffers; Ofiris, die im Nil sich tund gebende befruchtende Naturtraft, ist während dieser Perischaft des feindlichen Bruders weggezogen oder schlummert an der Felsenpforte bei den

Wasserfällen von Bhila und Elephantine. Aber sein Sohn Horus, ber frische Lenz, verjagt in jugendlicher Lebenstraft ben "dunkelrothen Feuermann" Typhon und gibt dem Lande sein Recht und seine Fruchtbarkeit jurud. Der Tob bes Ofiris ift nur Scheintob; er lebt und wirtt, sowohl auf Erben burch seinen Sohn Horus, ben Rächer ("Offenbarer") seines Baters, das Borbild der ägyptischen Könige, als in der Unterwelt, im Todtenreiche, wo ex bie abgeschiedenen Seelen richtet und sie zu neuem Leben erwedt. Auch der griechisch= agyptische Localgott ber spätern Sauptstadt Alexandria, Serapis, beffen Cultus von ben Biolemäern so begunstigt wurde, daß man im 3. Jahrh v. Chr. 42 Beiligthümer besselben in Aegypten zählte, geborte seinem Wesen nach in den Kreis der Sonnengottheiten. Neben biefen Gottheiten ftand Reith, die geheimnisvolle Bersonification des mutterlichen empfan= genden und gebarenden Naturprincips, die Schutgottin ("das verschleierte Bilb") von Sais in Unterägopten, in großer Berehrung. Ihr wurde alljährlich ein Lampen fest gefeiert, wie in Athen zu Ehren ber jungfraulichen Ballas Athene, mit ber man fie vielfach verglichen hat, der Fadellauf. Mit der Zeit vergeistigten sich in der priesterlichen Lehre die ursprünglichen naturglistischen Borftellungen mehr und mehr und gestalteten sich zu philosophi= ichen und ethischen Begriffswesen. Wie der indische Brabma, fo wird von Ginigen behauptet, entwidelte fich in der theosophischen Speculation ein bunfles Urwesen, "das als einheitliche oberfte Grundform die andern Götter umfaßte, Die als verschiedene Offenbarungen deffelben hervortreten: ein Göttergeschlecht "emanirte" aus dem andern, immer der menschlichen fraffung naber tretend". Den Aegoptern eigenthumlich war die Berehrung heiliger Thiere, ein Religionsvienst, der in dem Bollscultus fo fehr in erster Linie stand, daß er schon im Alter= shume die bochfte Aufmerksamkeit erregt und zu mancherlei Deutungen der Ursache und bes tiefern Sinnes geführt bat. Nicht blos die Apisftiere, die in Memphis einen eigenen Palast und ein prächtiges Grabmal hatten, auch Rübe, Raten, 3bis, Sperber, Hunde, Krofodile und viele andere Thiere genoffen göttlicher Berehrung. Wer ein heiliges Thier aus Borsat tödtete, war des Todes schuldig. Bei einer Feuersbrunft, erzählt Herodot, tragen die Aegypter weit mehr Sorge für die Rettung der Katen, als für die Löschung des Brandes, und wenn eine Kate in den Flammen umfommt, wird große Wehtlage erhoben. Bei diesem Thierdienst scheint ein rober Aberglaube mit höheren Ahnungen oder Borstellungen verbunden gewesen zu sein; während die Masse volks wahrscheinlich sich einem groben Fetischismus ergab, ber ben finnlichen Gegenstand ber Berehrung für das göttliche Besen selbst hielt, begien die Eingeweihten Ansichten geistigerer Art, "nach welchen in dem Inftincte der Thiere der wunderbare, unbegreifliche Naturgeist in seiner Unmittelbarteit, wie er machtig wirkt, ohne durch Ueberlegung und Reflexion hindurchgegangen zu sein, angeschaut und verehrt wurde". Der man verehrte die Thiere als Sinnbilder der Gottheiten, benen sie geheiligt waren, insofern die Götter als die Repräsentanten der in der Natur waltenden Kräfte oder Himmelskörper gedacht wurden. — Die Negypter glaubten an Die Fortbauer bes Lebens nach bem Tode, an die Bestrafung ber Bosen und die Belohnung ber Guten. Das fog. "Todtenbuch", das man in den Sarg legte, enthielt myftische Unrufungen und Berhaltungsvorschriften für die bevorstehende Wanderung in die Unterwelt. Wenn der Berftorbene, nachdem er alle feinofeligen Dachte überwunden, alle gefahrvollen Pforten durchschritten hat, von der Göttin der Gerechtigkeit, Da, in den Saal der "doppelten Bahrheit" im Borhofe der Unterwelt eingeführt ift, muß er am Thron des Osiris vor 42 Richtern eine ftrenge Brufung besteben, wobei bas Berg bes Gestorbenen auf ber Schale ber Gerechtigfeit gewogen und bas Ergebnig von Thot, bem Gott ber Schreibtunft, aufgezeichnet wird. Die Seelen ber Berechten geben, mit ber Strauffeber geschmudt, in die Befilde bes Sonnengottes ein, um in flufenmäßiger Berklärung sich mit dem göttlichen Urwesen zu vereinigen, die Seelen der Lafterhaften zur Reinigung in das Reich der Finsternig. Mit biefer Vergeltungslehre verbanden die Aeghpter auch noch den Glauben an eine Wanderung ber Seelen, und zwar in ber Art eines Läuterungsprocesses, also bag die Seelen ber Gestorbenen wieder auf die Erde zurudkehrten und sich nach Maßgabe ihrer Sündhaftigleit mit einem Menschen= ober Thierleib, besonders von Bögeln, verbanden, um die irdische Wanderung von Neuem zu vollenden und diesen Kreislauf so lange fortzusetzen, bis sie vor bem Todtengericht rein befunden wurden und, mit dem ursprünglichen Körper, der geheiligten Mumie (g. 31), vereinigt in die Räume des himmlischen Lichtes und Lebens eingeben durften, indeß die Seelen der Gottlosen der endlosen Bernichtung anheimfielen.

8. 31. Dentmale, Runfte und Ginrichtungen ber Megypter. Megypten beles schon in ben ältesten Zeiten zahllose Städte und Dörfer und eine hohe Cultur. Biffenschaften, Künste und bürgerliche Gewerbe fanden daselbst Pflege, so daß man von ieber das Nilland als die geheimnisvolle Wiege aller menschlichen Bildung, die Bewohner für die "weisesten unter allen Menschen" angesehen bat; in der himmelstunde, in der Berechnung der Gestirne und in der Eintheilung des Jahres waren die Aegypter sehr erfabren, nur daß sie die aftronomischen Renntniffe zur Sterndeuterei, Wahrsagung und oftrologischen Träumereien migbrauchten. Sie galten im ganzen Alterthum für die besten Merzie und die Anfänge ber Geometrie und der Chemie werden ihnen zugeschrieben. Aber ter Fluch ber Tyrannei und bes Priesterbrucks, geistiger Stillstand und Mangel an freier Enwidelung lastete auf der Nation und bewirkte, daß sie Jahrhunderte lang auf derselben Sufe blieb und daß andere Bölter zur Bollendung bringen mußten, was jene begonnen. Die fleifen, im Dienfte eines altiberlieferten Cultus verfertigten Bilbhauerwerte mit ihmu typischen Ausbruck und ihrer ruhigen Haltung erlangten exft durch die Griechen Freikit mid Schönheit, wie auch die Heilkunde, die Geometrie und andere der Pflege bes Priefterftandes überlaffenen Renntniffe erft burch hellenischen Geift zu Wiffenschaften ausgebildet wurden. — Da die ägyptische Religion die Fortbauer der Seele mit der Erhaltung des Körpers in Zusammenhang dachte, so wurde bei ihnen die eigenthümliche Sitte benfchend, die Körper ber Todten einzubalfamiren, um fie vor Berwefung zu ichten und fie dann als Diumien in schachtartigen Gängen und Tobtenkammern aufzukenahren. Ueber den Leichen der Herrscher erhoben sich als kolossale Königsgräber die Ppramiden, beren Bahl dem westlichen Felsgebirg entlang über sechzig beträgt, von 20 bis 450 Auf Höhe. Der Bau begann mit dem innern Felsengrab, über dem ein vieranger, nach oben fich verjüngender Hügel aus Felsblöden aufgethürmt wurde. Jeder König begam seine Byramide, sobald er den Thron bestieg; er legte sie nur klein an, um sich ein waßtundiges Grab zu sichern. Mit den fortschreitenden Jahren seiner Regierung vergrößerte er sie durch umgelegte Mäntel. Starb er, so wurde nur der äußerste Mantel noch vollendet mb immer ftand julest bas Tobtenmonument mit ber Lebenslänge bes Königs im Ber-Mitnig. Rach der Beisetzung der Leiche wurde der Eingang mit Felsplatten geschloffen und and im Innern noch hie und da durch eingezwängte Steinblode versperrt. Um sie herum wurden dann die Gräber ihrer Angehörigen und ihrer Umgebung angebracht. An der Byramide des Cheops follen 100,000 Menschen 40 Jahre lang gearbeitet haben. Auf ehnliche Beise singen die Könige von Theben gleich nach dem Regierungsantritt mit der aushöhlung des Bergs für ihre Todtenwohnung an und fuhren fo lange fort, neue Gänge, Ereppen und Rammern zu brechen, bis ber Tob bem Wert ein Ende machte und nach Beiichung des Sarges im "goldenen Gemach" das Grab seinen Verschluß erhielt. So entstand die "Todtenstadt" von Theben, wo gleich "Bienenzellen" zahllose Gräber reihenweise in den die gehauen find, zu denen gerade und gewundene Treppen, Stollen, Gänge, Gallerien binauf und hinabführten. Die Aegypter verglichen das irbische Leben mit dem Laufe ber Some und bestatteten bestalb ihre Tobten am Orte bes Untergangs im Westen. — Durch die im religiöfen Aberglauben befangene Natur des Bolks, die sich in der zahllosen Menge stillich verehrier Wesen, Tempel und Heiligibumer, so wie in der Masse von Religionsfeften, Gebetsvorschriften, Reinigungsregeln, Kitualgeseten, heiligen Gebräuchen und Opfern aller Art fund gab, erlangten die Priester sehr große Macht. Sie standen dem gesammten Actigionswesen vor, leiteten die unzähligen heiligen Handlungen, die von der Beschneidung bis zur Grablegung bas ganze menschliche Leben durchzogen, bekleibeten die meisten Aemter ub Richterfiellen und waren die Bfleger und Kenner der Künste und Bissenschaften, de sie durch die heilige Bilderschrift (Hieroglyphen) der Welt erhalten haben. Die Sprache ber Aegypter war eine mit ben semitischen Sprachen verwandte, zunächst wohl mit einer alteren Sprache, aus welcher die heutigen semitischen Sprachen entprungen sind. Im Alterthum bediente man sich sowohl der hieroglyphischen Bilderfrift als ber abgerundeten bieratischen Schreibeschrift. Die hierogluphenschrift trifft man vorzugsweise auf den Obelisten oder vierkantigen, aus einem einzigen Granits blade gehauenen Spitfäulen, die vor den Borhallen (Pylonen) der Tempel aufgestellt waren, so wie in den gablreichen Inschriften, womit die Monumente, die Wände der Tempel und Grabmaler u. A. m. bebedt waren; die hieratische findet sich am häufigsten auf ben aus der Wasserpslanze Papyrus versertigten Schristrollen. Aus der hieratischen Schristiging später (im 7. Jahrh. v. Chr.) die dem otische Schrist und Sprache hervor, welche theilweise andere grammatische Formen und Wörter hat. Aus dem Demotischen ist dann mit Hinzunahme griechischer Elemente das Koptische entstanden, noch jetzt die liturgische Sprache der koptischen Christen. Auch die Grottentempel, welche die Pharaonen im oberen Nilstale in die Felswand einhauen und mit reichen Sculpturwerten aus ihrem Kriegsleben schwischen stenkanden ließen, zeugen von der hohen Macht des Briesterstandes und des auf ihm ruhenden theokratischen Königthums. Das geknechtete Boll dagegen war zwar, wie aus den Abbildungen der Monumente hervorgeht, nicht ohne Lebensfreude und gesellschaftliche Bergnügungen, doch ohne männliche Thatkraft. Der Mangel persönlicher Freiheit raubte demsselben das Ehrgefühl und die Selbstachtung, die Quelle echter Sittlichkeit. Das Lebensglück der Aegypter war auf häusliche Tugenden beschränkt.

Die Obelisten waren Theile ber großen, ans Saulenreihen, thurmartigen Bolonen, Ballen u. bgl. bestehenben und mit Sculpturen, Sphingen und Bilbwerten aller Art versebenen Tempelbauten, welche bieroglyphische, über bie Erbanung Austunft gebende Inschriften trugen und wobon mehrere von ben Römern nach Rom gebracht wurden, wo fie noch heut zu Tage aufgeftellt finb. Auch in Baris befindet fich ein Obelist (von Lugfor). In ber Seulptur forberten bie Aegopter nicht minder erftaunenswürdige Werte ju Tage als in ber Architektur, wenn gleich ber religiöse Charakter ber äguptischen Annst die Künstler zwang, die stehend ober fitzend gebilbeten Statuen in fleifer haltung und ernfter, feierlicher Aube zu halten und ihnen baburch Leben und Bewegung zu ranben; bie technische Fertigleit ber agoptischen Runftler, bie aus bem härtesten Gestein, aus Borphyr und Granit, großartige Werke zu schaffen verstanden und besonders in ben toloffalen Sphingen, ben Symbolen ber höchsten leiblichen und geistigen Rraft, ihre große llebung beurtunbeten, ift bocht wunderbar, aber ber eigentliche Runftwed, "bie finnliche Erscheinung burch Schönheit zu erheben und zu veredelu", blieb ihnen fremb. Die Bilbwerke in erhabener Arbeit (Reliefs) und die durch Frische und Lebendigkeit der Farben ausgezeichneten Malereien, die sich an den Tempelmauern, Mumientammern, Sartophagen, Denkmälern u. bgl. befinden, enthalten bie mannichfaltigsten Darftellungen bes bauslichen und öffentlichen Lebens. Die Arditettur galt inbeffen für bie Sauptfunft, ber bie Bilbhauerei und Malerei bienen mußten. Auch Mufit, Tang und Dichttunft fanden Bflege. - Die Sieroglubben, in beren Entgifferung burch ben frangofifchen Gelehrten Champollion bie erften gliidlichen Berfuce gemacht wurden, besteben aus ibeographischen, phonetischen und beterminativen Zeichen: Die erften ftellen bie Gegenstände, Die fie ausbrilden wollen, wirklich im Bilbe bar, bie phonetischen Lautzeichen geben bie Aussprache eines Buchstabens ober einer Silbe, bie beterminativen enblich zeigen, in welche Rategorie von Begriffen bas vorhergebenbe Wort gebort. In ber Beit ber fpateren Ptolemaer, wurde eine Menge neuer phonetischer Beiden in bie Hieroglyphenschrift eingeführt. Die Literatur ber Aegypter war nach Aussage griechischer Schriftfteller eine sehr umfangreiche. Was uns auf Bauwerten und in Papprusrollen burch bie mertwürdig trodene Beschaffenheit ber agyptischen Luft erhalten wurde, bestätigt bies volllommen. — In fast allen ägyptischen Grabern finden fich größere ober fleinere Stilde bes fogenannten Tobtenbuches, das ägyptisch den Namen "Buch der Erscheinung am Tage" führte. Daffelbe bestand aus 165 Capiteln und foll bem Berftorbenen ben Weg burch bie ihm entgegentretenben Gefahren zeigen und ihn befähigen, im Gerichtsfaale filr murbig befunden zu werben. Das Buch ftammt wahrscheinlich aus sehr alter Zeit, in Exemplaren aus ber elften Dynaftie finden fich schon Gloffen und Zufäte. Im Buche felbst wird ein Capitel bem Mentaura, ein anderes bem noch alteren hefepti jugeschrieben. Außer bem Tobtenbuch tommen noch andere liturgische Blicher vor, wie das Buch von der Wiederbelebung der Seele. In diese Alasse gehören auch eine Ungahl von Gebeten, Opferlisten u. bgl. — Aus ber profanen Literatur find vor Allem bemertenswerth bie hiftorischen Berichte, welche uns an ben Banben ber Tempel von Engfor. Karnak, Medinet Abu, Abydos u. f. w. entgegentreten', die zum Theil auch auf Bapyrusrollen erhalten find. Bu biefen gehören namentlich bie Befchreibung ber Schlachten Ramfes' II. Menehhthabs I. und Ramfes' III. Die Lebensgeschichte bes Letteren ift in einem großen, neumundflebenzigblättrigen Papprus (Harris) aufgezeichnet. Eine Art von Reisebeschreibung aus bem 14. Jahrhundert vor Chr. nach Sprien und Baläftina findet fich in einem ber Papprus bes Britischen Museums. Gin Roman in marchenhafter Ginfleibung ift ber Papprus Orbinet, im

welden ein burch Eiferfucht hervorgebrachter Brubermord zu wnuberbaren Ereignissen Anlag gicht. - Die altefte ber vorbandenen Bapprusrollen ift wohl ber Bapprus Briffe, eine Sammlung von Regeln für ben Umgang mit Menschen, von welchen bas erfte Stud unter Ronig Suni und Snefru (3740 vor Chr.) und bas andere unter König Affa (3234 vor Chr.) verfaßt wurde. — Einen nicht unbeträchtlichen Theil ber ägpptischen Literatur bilben bie Bücher mebieinischen Inhalts und die baran sich anknüpfenden Zauberformeln, welche bis in die neueste Zeit eine große Rolle im Orient spielten. — Bei ber Klarheit bes ägpptischen himmels tann es nicht Bunber nehmen, daß die Aegypter schon frühzeitig fich ber Beobachtung ber Gestirne und ihrer Bewegung amwandten. 3m Unterschied von anderen Bollern bes Alterthums hatten fie ein in 3 Jahreszeiten und 12 Monate getheiltes Sonnenjahr, anfangs von 360, später von 365 Tagen. Durch bie Beobachtung bes regelmäßigen Frühaufgangs bes Sirius betamen fie ein Jahr, welches mit bem julianischen von 3651/4 Tagen übereinstimmt. Diese beiben Jahresformen waren gleichzeitig im Gebrauch. — Die Pyramiben find genau nach ben Weltgegenben orientirt. In ben Grabern ber Könige und auf ber Dede von Tempeln finden fich aftronomische Darstellungen, welche, wie man glaubt, ben jebesmaligen Stanb ber Gestirne wiedergeben. Der früher für uralt gehaltene Thierfreis zu Denbera stammt übrigens aus ber Zeit Nero's. — Zur Bestimmung ber Grenzen ihrer Felber, welche burch bie fabrliche Nilliberschwemmung verwischt warben, beburften bie Aegypter ber Geometrie. Rach hinterlaffenen Documenten icheint bicelbe aber ju teiner hoben Ausbildung gebracht worden ju fein. — Unter ben fconen Klinften warde die Mufit und der Tang von den Aegyptern eifrig betrieben, fie pflegten durch biefelben im fefte ju verfconern. — hervorragend waren aber bie Aegopter in ber bilbenben Aunft, Malerei, Sculptur und Architektur. Roch heute sehen uns die bunten, viele tausend Jahre alten lebendigen Darstellungen ihrer Beschäftigungen in Erstaunen. Noch ift Aegypten engefüllt mit mächtigen Berlen ber Baulunst von den uralten Pyramiden mit ihren tolossalen Quabern bis zu ben Grabgrotten mit geschmacbollen Saulen und zu ben prachtvollen Tempeln mit Sälen, Thurmen und Obelisten. — In ber ägyptischen Bilbhauerkunft laffen fich beutlich ericiebene Epochen unterscheiben. In ber alteften Zeit, aus welcher wir Sculpturen besitzen (Beit ber Pyramiben), war man auf eine möglichst getreue Nachahmung ber Natur bebacht. Unter ber zwölften Dynaftie fand man Gefdmad am Roloffallen und erft in ber Haffifden Beriobe ber Thothmeffe und Ramsesse wurde ein bestimmter künftlerischer Thous entwickelt, welcher bie Norm filtr alle Bilbwerke abgab. In ber fpateren saitischen Beriode bemuhte man fich um eine kine Robellirung und Ruancirung der Blige. Bon da an aber ging es mit der ägyptischen Aunft rasch bergab. — In allerhand Gewerben zeigten die Aegypter schon frilh besondere Geschildlichteit. Da ihre Sorge zunächst auf ben Landbau gerichtet war, sehen wir fie frühzeitig im Befit ber bagu nothwendigen Geräthschaften, Bflilge, Saden u. f. w. Daneben entwidelten fic eber allerband andere Gewerke, welche die junehmende Bilbung eines Bolkes mit fich bringt. Shon 3000 Jahre vor Chr. besaßen sie Glasblufer, Leberarbeiter, Schuhmacher, Schreiner, Upfer n. f. w. Steinhauerei und die Bearbeitung der Metalle, auch des Eisens, was oft bepeifelt wurde, waren in schwunghaftem Betriebe. Am berühmtesten waren ihre aus baumwollenen und leinenen Faben gewirften Benge und Rleibungeftoffe (Gewänder von Buffus). If hansliches Leben war reich an Geräthschaften und hausrath aller Art, und die Minfilichen, ans eblen und uneblen Metallen bearbeiteten Gefäße, Zierrathen u. bgl. beweisen, bag ihnen ber Luxus nicht fremd war. — Mertwürdig ift bie Sorgfalt, welche bie Aegupter ber Leichenbestattung und ber Ansbewahrung der Mumien in flihlen Auhestätten zuwandten. "Diese Auheftatten mußten an einsamen und abgeschiedenen Orten liegen, beren Ratur ber Stille bes Grabes entsprach, fie mußten ficher und fest sein, um bie Tobten vor Störung und bie Graber vor Entweihung ju schitzen; weber bie Gewalt ber Ratur, noch ber Wille bes Menschen sollte es bermögen, die Körper der Abgeschiedenen anzutasten. In sessen, ungerstörbaren Gräbern mußten bie Tobten ber Aegypter ruben. Darum baute Jebermann bie Grabmaler feiner Angehörigen, je sein eigenes Grab im Borans so fest als möglich und schmildte es so gut, als er vermochte." — Die Einbalsamirung der Leichname, wobei ein Berg-Asphalt der wichtigste Bestandtheil war, geschah je nach bem Rang und Bermögen mit mehr ober weniger Auswand. "War bie Balfamirung geschehen, so wurde jeder einzelne Theil des Körpers vielsach mit den feinsten Stoffen umwunden, das Ganze in Decken gewickelt. In den Binden auf Leib und Brust sindet man golbene ober filberne Ibole, besonders Ofirisbilder, Räfer (Scarabaen) n. bal. Ueber die

Mumien ber theneren Zubereitung machte man einen ans zusammengeleimtem Kattun und Spps bestehenden Ueberzug, wo auf die Stelle des Gesichts eine Abbildung besselben, auf den übrigen Leib hierogliphen gemalt wurden, die sertigen Mumien wurden dann oft mit reichen halsbänderm und anderm Schmuck versehen. Darauf ward die Mumie in einen Sarg von Sylomorenholz, gelegt, dieser zuweilen noch in einen mit Sculpturen versehenen Granitsartophag; so wurde sie im den Grablammern anfrecht hingestellt." Diese Grablammern (Katalomben), deren sedägpptische Stadt besaß und die sich in den westlich vom Kil liegenden Felsgebirgen besinden, sind eine wahre Riederlassung aller Künste und Bissenlichen des häuslichen Lebens der alten Regypter, indem alle Pracht und Zierrath nicht in den blitzerlichen Wohnungen, den "Rachtherbergen" der Lebenden, sondern in diesen Todtengrüsten, dem langdanernden Ausenthaltsort der an ihren Leib gebundenen Seele, angebracht wurde.

## 5. Phonizier.

8. 32. Seefahrt. Banbel. Industrie. Colonien. Zwischen ber Rufte bes Mittelmeeres und bem cebernreichen Libanon (vergl. §. 13. VII.) wohnte bas feefahrende, handeltreibende Boll ber Phonizier. Ihre wichtigsten Stäbte waren Sidon, "ber Markt ber Rationen" und bas reiche und mächtige Tyros, sowohl bie alte Rustenstadt, als bas auf bem vorliegenben Felseneiland erbaute Insel-Thros mit seinen großartigen Bafen- und Wasserbauten und bem uralten Beiligthum bes "Stadtfönigs", Meltart. Gewerb fleiß und geistige Regsamkeit führten das Bolt auf mancherlei Erfindungen, als Glas, Burpurfarberei und Buchstabenschrift. Auch in ber Gieftunft. Weberei, Architektur und anderen Kunsten und Fertigkeiten waren sie ausgezeichnet, und im Bergbau und in der Metallbereitung übertrafen sie alle anderen Bölfer. Die günstige Lage ihres Lanbes führte sie auf die See. Nicht blos die Ruftenlander und Inseln des Mittelmeeres befuhren sie mit ihren pierlichen runden Schiffen, um sowohl ihre eigenen Erzeugnisse als die Producte bes fernen Oftens ju verhandeln, sondern fie magten fich fogar über bie Saulen bes hertules (Bibraltar) binaus, tauschten Binn auf ben britischen Inseln und Bernftein von ben Bewohnern ber Oftsee ein und unternahmen Mhne Fahrten nach Süb-Arabien und Inbien ("Ophirfahrten"). ihre Sande gingen "das Gold und bie Perlen bes Oftens, ber thrische Purpur, bas Elfenbein und die Wwenfelle aus bem innern Afrika, der arabische Weibrauch, bas Einnen Aegyptens, Griechenlands Thongeschirr und eble Weine, bas chprische Rupfer, bas spanische Silber, bas englische Zinn, bas Eisen von Elba". Ja selbst die Südspite von Afrika sollen sie auf Beranlassung des ägtbtischen Königs Necho (g. 29) auf einer breifährigen Fahrt umschifft baben. Sie gründeten Ansiedelungen und Factoreien auf Rreta und Chpern, auf ben Inseln des ägäischen Meeres, in Südspanien (Tartessus, Hispalis und bas reiche Gabes, b. Cabir) und in Nord-Afrika. Richt minder lebhaft mar ber Raravanenhandel ber Phonizier mit ben alten Culturstaaten am Euphrat, mit dem glücklichen Arabien und Aegypten. "Was Muth, Scharffinn und Begeisterung vermögen, haben bie Phonizier aufgeboten, um bem Handel und was baraus folgt, ber Schifffahrt, Fabritation, Colonisirung bie volle Entwidelung zu geben und Often und Weften zu vermitteln." Den bochsten Glanz

batte Thros unter ber Berricaft bes Königs Siram, bes Zeitgenoffen von Salomo (c. 1000). Brachtvolle Balafte und Tempel und riefenmäßige Festungswerte zierten und schützten bie Stadt, und ber commercielle Bertehr nahm unter bem Beiftande des befreundeten Judenkönigs einen mächtigen Aufschwung. Aber die Thrier entwidelten ihre Kräfte einseitig. Mehr auf friedlichen Erwerb und handelsgewinn, als auf Ruhm, Rriegsehre und Eroberung bedacht, fügten fie sich zu Hause ber fremben Uebermacht und Zinspflicht, und in ber Frembe verfolgten fie bei Anlegung ihrer Colonien hauptsächlich kaufmannische Zwede und wagten sich nur selten auf ben Rampfplat. Diese Fügsamleit rührte nicht von Rigbeit ber: Die Seefabrt in unbekannten Bemaffern und mit bewaffneten Schiffen forbert tapfere Herzen, und daß biese unter ben Phoniziern zu finden waren, haben fie oft bewiesen. Es war ber Mangel an Bürgerfinn, ber bei bem lebendigsten Stammgefühl, bei ber treuesten Anhänglichkeit an bie Baterstadt boch bas eigenste Wesen ber Phonizier bezeichnet. Die Freiheit lockte sie nicht und es geluftete fie nicht nach ber Herrichaft; "ruhig lebten fie," fagt bas Buch ber Richter, "nach ber Weise ber Sibonier, sicher und wohlgemuth und im Besitz von Reichthum". - Als hirams Geschlecht burch ben Erzpriefter ber Göttin Aftarte vertilgt wurde und vieser die Königswürde mit dem Priesteramte in seinem Hause vereinigte, wurde bas thrische Gemeinwesen burch Zwietracht und Bingerfrieg verwirrt. Phymalion, ber Urenkel bes Erppriesters, so wird erablt, ermordete seinen Obeim, ben Gemahl seiner Schwester Elissa, gewöhnlich Die genannt, was diese bewog, mit einem Theile der unzufriedenen Thrier andjuwandern. Sie gründeten an der Nordkisste von Afrika, der Insel Sicilien ezemiber, die "Reuftadt" Karthago, die bald burch Kriegsthaten, Handel und Seefahrt ben Rubm bes Mutterlandes verdunkelte. Die Sage von der Ochsenhant bei Grandung ber Stadt ift bezeichnend für ben Charalter ber Phonizier, beren List umd Berschlagenheit schon im böchsten Alterthum berühmt war.

Der bon einem eingemanberten Difcvoltverfciebener Abstam= Mung (Boniziern und Philistern) bewohnte Kustenstrich, ber seiner Länge nach nicht mehr als 28 Meilen, seiner Breite nach bis jum Libanon nur 4-5 Meilen betrug und fast nur als der Samm von Sprien angesehen werden kann, war von vielen Städten bedeut, unter denen, außer den genannten, noch Arabos, Tripolis, Byblos und Berntos außprzichnen find, so daß das Kissienland einer "ununterbrochenen Stadt" glich, was, verbunden mit den vielen Hafen und machtigen Flotten, ben bochften Begriff von dem Reichthum, ber Radt und bem unternehmenden Geiste seiner Bewohner erweden mußte. Ein fo regsames Boll, wie die Phonizier, extrug nicht die freiheitbeschränkende Kasteneinrichtung, noch den unbegrenzten Despotismus des Königthums, sondern jede der (ursprünglich sämmtlich von Sidon aus gegründeten) phönizischen Städte bildete mit dem umliegenden Gebiete ein unabhängiges Cemeinwesen, an bessen Spige ein von den aristotratischen und priesterlichen Феfdlechtern befchrantter erblicher Ronig ftanb. Gin gemeinsamer Stabtebunb, dem zuerst Sibon, dann Thros als Borort vorstand, verlieh Stärke nach Außen. Auch n den Pflanzflädten batte ein aus den alten Geschlechtern gebildeter Rath die Leitung ber Dinge. — Unter ben phonizischen Kunstproducten waren die Webereien (fibo = nifde Gewander), Farbereien (tyrifcher Purpur, wollene und leinene Stoffe, be sowohl mit der hochrothen, von der Purpurichnede gewonnenen, als mit anderen wa Schaalthieren erlangten ober von Farbefräutern bereiteten Farben getränkt waren) und Claswaaren die vornehmsten; aber auch Geräthschaften und Lierrath aller Art aus Menbein, Gold und anderen Metallen wußten sie zierlich zu bearbeiten, und unter den handelkartiteln befanden sich Spezereien , Räucherwert, Del, Wein, Getreibe und Stlaven : Bett, Gefdidte. I.

benn ihr Handel ging vom Freiheuterleben und Menschenrand aus. — Ihre zuerst wegen Uebervöllerung, bann aus Erwerbsucht und Hanbelsintereffen unternommenen Coloni = fationen (vom 14. bis zum 11. Jahrhundert) waren hauptfächlich nach ben für ben Handel günstig gelegenen und für Betriebsamteit geeigneten Inseln und Kistenländern gerichtet. Auf Copern (Amathus, Rittion), Rreta, Rhobos, Thafos, Lemnos, Samothrate u. a. D. befagen die Phonizier uralte Rieberlassungen; etwas spater fiebelten fie fich auf Sicilien, Sarbinien, Malta und ben Balearen an. Auf ber Insel "Dreispitzen" (Trinatria), in der Folge Sicilien genannt, gründeten sie blübende Hanbeloniederlassungen und Factoreien, besonders das "Lager der Buntwirter" in Soloeis (Banormos) und das westliche M o t p e mit seinen Webereien und Kärbereien, und den trefflichen Hafen von Melite (Malta) machten sie zum Mittelpunkt und Stationsplatz der westlichen Schifffahrt. Die bebeutenbsten Colonien berselben entstanden aber auf der Nordinfte Afrita's (Hippo, Utifa und Karthago), und in dem gold- und filberreichen Spanien, wo fle die füblichen Theile des jetzigen Andalusiens, außerhalb und innerhalb der Meerenge von der Mündung des Anas (Guadiana), zu beiden Seiten des Bätis (Guadalquivir) bis an die Grenzen von Granada und bis Murcia besetzten, Bergwerke anlegten und bie Producte bes Landes (Wein, Honig, Del, Wolle) ausbemeten. Die Tyrier liebten es, bei ber Anlegung von Töchterstäbten die heimische Mutterstadt zum Borbild zu nehmen und mit einer Inselveste, welche die Burg und das Heiligthum trug und für die Waaren einen sichern Hafen und Lagerungsort bot, die nahe Kuste zu einer Doppelstadt zu verbinden. Auf solche Beise verfuhren sie bei der Gründung von Utica, von Karthago, von Gades nahe bei den "Säulen des Hercules". Wunderbar flingen die Sagen von dem Reichthum, den die Phönizier aus dem bispanischen Lande, das "stromgerolltes Zinn und Gold und Erz zugleich in Menge trage", in die Heimath brachten. Bernstein, den sie zu Schmucklachen, Halsbändern und zierlichen Gefäßen verarbeiteten, mögen sie von den Bewohnern der Ofisee durch Zwischenbanbel gewonnen haben. — Auf die Ausbildung religiöser Begriffe verwendeten die Bhonizier nicht so viel Sorgfalt als die andern morgenländischen Bolter; ihr Cultuswar theils mit blutiger Strenge, theils mit unsittlichen Gebräuchen gepaart und schien mehr bestimmt, Llisternheit und Graufamteit zu weden, als zu bändigen. Die Sitten der reichen phönizischen Raufherren waren üppig und schwelgerisch, ihr auf Gewinn und Erwerb gerichtetes Leben ohne tieferen fittlichen halt. Daber war auch der Cultus des Baal, des alten Sommengottes, und ber Dienst der Afchera, ber Göttin ber Fruchtbarkeit und ber zeugenden Naturtraft, voll wollüftiger und unzücktiger Gebräuche. Wie der babplonischen Molitta brachten auch die Töchter ber Bhönizier und die chprischen Jungfrauen der Göttin der Geburt ihre jungfräuliche Ehre jum Opfer. Ift dieser Dienst der Wollust emporend wegen seiner Unsittlichkeit, so erfüllt der Cultus der verderblichen Mächte des verheerenden und mordenden Krieges, des Feuergottes Moloch und der speerbewaffneten Aftarte, die im Cultus und Boltsglauben mit der Aschera zu Einem Sötterwesen zusammenschmolz, durch die Grausamkeit seiner Gebrauche mit Entsetzen. Dem ftarken und zornigen Moloch legte man Menschen, namentlich Kinder und Jünglinge, bas Theuerste, was man besaß, als Sühnopfer in die glübenden Arme und übertönte die Wehklagen durch den Lärm von Bauten und Flöten, und der strengen jungfräulichen Aftarte von Sibon wurden Jungfrauen zum Opfer gebracht, und bei ihren lärmenben Festen fanden Geißelungen und Selbstverstümmelungen der Priester und Berehrer statt. Diese stundich ausschweifenden und ascetisch-blutigen Dienste geben "ein treues Abbild ber semitischen Sinnesart, welche zwischen Appigem Genuß und fanatischer Berstörung, zwischen ftlavischer Kriecherei und hartherzigem Trop, zwischen weibischem Berfinken in dem Harem und tuhnen Ariegsthaten umberschwantt". Gine Hauptgottheit ber Bhonizier war ber mit bem griechischen herakles zusammentreffende Melkart (König, herr ber Erbe), der Mensch gewordene Sonnengott, dem man in Tyros und Gades practivolle Tempel errichtet hat und dem die Schiffer der Herkulessäulen auf dem Felsenberge Calpe seierliche Opfer darbrachten. Auch ihm wurden Arbeiten, Banderungen und Städtegrundungen gleich bem Beralles jugeschrieben. Den mit Traner = und Freudenfesten verbundenen Aboniscult, wodurch die absterbende und wieder erwachende Natur sumbilblich dargestellt wurde, hatten die Phonizier mit ben Sprern gemein. Der Tob bes schönen Junglings Abonis burch ben wilben Eber in den Regen = und Sturmtagen des Herbstes wurde mit einem siebentägigen Trauerfest

beklagt, das Wiederenwachen im heiteren Frühling durch Freudenfeste von üppiger und wilder Lust geseiert. — Auch in Kunst und Wissenschaft waren die Phönizier den übrigen Culturvöllern des Alterthums nicht ebenbilttig. Die Nachrichten von einem uralten phönizischen Geschählschreiber Sanchuniathon sind eben so unsicher, als die angeblich von ihm herrührenden Frogmente unecht sind. — Sprien mit dem uralten Damas tos, dem "Auge des Morgenlandes", und mit seinem Reichthum an heimischen Producten hat nur als "Bermittlungsland sür den Berkehr" Bedeutung. Die sprischen Tempelstätten dienten als Naritpläge und Lustorte.

§. 33. Geschichte. 3m Rampfe mit ben friegerischen Bollern Borberafiens bewiesen die Phonizier die allen freien Staaten bes Alterthums inwohnende Tapferkeit und Baterlandsliebe. 2018 der Assprer Sargon (§. 23b) die phonizischen Stabte bes Festlandes seinem Scepter unterwarf und tributpflichtig machte, leistete Infeltpros muthvollen Wiberstand. wohner schlugen bie feindlichen Angriffe zurud und trotten, geschütt burch bie seste Lage ber Felsenstadt, fünf Jahre lang allen Angriffen, obwohl sie, abge 722-717? ichlossen von allem Berkehr mit der Ruste und durch feindliche Wachtposten bom Fluffe und von den Wafferleitungen fern gehalten, aus gegrabenen Brunnen und Cisternen das nothwendige Trinkwasser nur muhsam und spärlich zu gewinnen vermochten. Bald beherrschte die thrijche Handelsslotte abermals die Selbst ber Babylonier Rebutabnegar, ber bas phonizische Festland unterwarf und die Bewohner von Alt-Thros, gleich den Juden, in das Imere seines Reichs versetzte, vermochte ben Muth ber Inselstadt nicht zu erschüttern. Umsonst ließ Rebuladnezar vom User aus mühevolle Werle wider bie Felseninsel errichten, so daß "jedes Hamt tahl und jede Schulter abgerieben war" (Bes. 29, 18); im Bertrauen auf die feste Lage widerstand Inseltpros breizehn Jahre lang bem übermächtigen Feinde und ergab sich bann vertragsweise; und bem Chalbaer und seinem Heere "ist kein Lohn geworben von Dros für den Dienst, den er dawider gethan". Aber die wiederholten Schläge scheinen boch bie Kraft ber Stadt gebrochen zu haben; benn als balb nachber die Perfer sich die vorderasiatischen Länder unterwarfen, verlor auch Tyros seine Freiheit und Selbständigkeit. Phönizien ward eine persische Proving. Die edlen Geschlechter und die alten firmen von Thros siedelten großentheils über nach der gesicherten und blühenden Tochterstadt Karthago und brachten borthin ihre Intelligenz, ihre Capitalien und ihre Traditionen. die erste See und Handelsmacht war jedoch Phonizien auch unter persischer herricaft in besserer Lage, als die übrigen Provingen des assatischen Welt-Sanbel und Schifffahrt blühten fort, Gewerbfleiß und bürgerliche Kätigkeit bewahrten vor der Erschlaffung und Berarmung, welche die übrigen Culturstaaten ber Borgeit bem raschen Berfall entgegenführten; in ber "Drei-Kabt" (Tripolis) entschied ein von den drei Gemeinden Sidon, Thros und Arabos beschidter Bundesrath in Sachen des Berkehrs und der niederen Rechtspflege. Aber in der Mitte des 4. Jahrh. v. Chr. erzeugte der Druck der fremden Statthalter eine Empörung, an deren Spihe Sidon stand. miklang. Sibon gerieth in die Bewalt des Berserkönigs Ochos: und als biefer Befehl gab, die ebelften Bürger bingurichten, gundeten die Einwohner selbst ihre Stadt an und verbrannten sich mit ihren Schätzen. Etwas länger bestand Epros. Als aber ber Macedonier Alexander das versische Reich

Sfaat.

30(0) 1800.

ftilitzte, und Thros im stolzen Gefühl seiner ehemaligen Größe bem Sieger zu widerstehen wagte, wurde es nach siebenmonatlicher Belagerung erobert und theilweise zerstört. Bon diesem Schlage erholte sich die Stadt nie mehr, wenn sich auch mit ber Zeit einige Ersimmer ber alten Bevöllerung wieber aus der Zerstreuung auf dem Boden der Zerstörung sammelten. Ihr Sandel und ihre Seemacht zogen fich nach Alexandreia.

### 6. Das Belt Asrael.

#### A. Die Reit ber Erzväter (Batriarden).

§. 34. Bahrend die ganze Welt die unsichtbare Gottheit in den Kraften und Erscheinungen der Ratur und des Himmels erkannte und verehrte, gelangte ein Hirtenvolk semitischer Abkunft in Mesopotamien zu dem Glauben an Einen Gott, der als Schöpfer und Erhalter des Weltalls über dem wechselnden Na-Moraham turleben steht. Abram (Abraham), heißt es in ber Ueberlieferung, einer ber Stammväter bieses Nomabenvolkes, verließ auf Jehovahs Geheiß mit seinen Heerben, Anechten und Mägden und seines Bruders Sohn Lot seine heimathlichen Triften und ließ sich in bem "Rieberlande" Ranaan (Palastina) nieber, wo fie bas hirtenleben fortsetten und von ben Einwohnern bie von jenseit getommenen Fremblinge (Sebruer) genannt wurden. Sarah bem Abraham in hohem Alter gebar, pflanzte sein Beschlecht fort, während Ismael, Abrahams Sohn von seinem Rebsweibe Hagar, in bie Wüste zog und als Stammvater der Araber angesehen wird. Isaak vermählte fich mit Rebecca, einer seiner rechtgläubigen Berwandten, Die ihm zwei Söhne, Efan und Jatob, gab. Efan wurde ein Jäger, Jatob aber blieb bei ben Zelten und wählte das Hirtenleben. Durch die Est seiner Mutter wurde gegen ben bisherigen Brauch ber jüngere Sohn Jakob für bas Oberhaupt bes Stammes erklärt, konnte aber erft nach langer Dienstzeit bei seinem Obeim Laban zum Besit seines Erbes gelangen. In dieser Dienstzeit erwarb sich Jakob burch Ausbauer, Treue und Lift zwei Frauen, Lea und Rabel, bes Laban Töchter, und große Reichthumer an Heerben. Er pflanzte bas Geschlecht rein fort, indeg Esau, ber sich mit Töchtern bes Landes verband, Stammvater ber Ebomiter wurde. Jakob hatte zwölf Söhne; da aber seine Liebe vorzugsweise auf Joseph rubte, ben ihm seine geliebte Rabel geschenkt, fo faßten bie andern, von Neid erfüllt, den frevelhaften Borfat, sich ihres Bruders zu entledigen, und verlauften ihn an eine Karavane, mit der er nach Aegypten Hier widerstand Joseph den Lockungen der Sunde und hielt fest an der Tugend; barum belohnte ihn Gott mit Glück und Weisheit. Durch seine Geschicklichkeit im Traumbeuten erwarb er sich die Gunst des ägpptischen Königs und gelangte zu hohen Würben und Ehren. Diese Stellung benutte Joseph sowohl zum Bortheil bes Bolles, indem er das Land vor Hungersnoth rettete, als zur Erhöhung der Königsmacht, indem er alles Feld dem Pharao eigen machte, so daß das Boll fortan die Aecker im Erbpacht gegen Abgabe des Fünften bebaute. Daburch erwarb sich Joseph solches Ansehen, daß ihm gestattet wurde, seinen Bater und seine Brüder nach Aegypten kommen zu laffen.

wo ihnen bas fette Beibeland Gosen in Unterägtpten angewiesen wurde. hier weibeten die Hebräer in der Gegend von Heliopolis mehrere Jahrhunderte lang ihre Peerden. Joseph, durch sein reines Leben das Borbild der Sittlichkit und Augend, blieb die Lieblingsgestalt der morgenländischen Dichtung und Sage aller Zeiten. (Nach Jakobs Beinamen Israel wurden von nun an die Hebräer gewöhnlich Israeliten genannt.)

Die Aeligion ber Israeliten, wie sie allmählich sich ausbildete, ift ein von den Borstellungen ber heiben grundverschiebener Monotheismus; benn mahrend bie heibnischen Gottheiten bei aller Berfönlickeit, die ihnen gegeben wird, doch den Raturfräften, die fie repräsentiren, inwohnend und wefentlich eins mit ihnen find, ift ber Gott ber israelitischen Erzväter ber über alle Ratur Erhabene, but ihr fo wie ben geistigen Rraften Gebietenbe, ber Schöpfer himmels und ber Erbe. ber allein lellkänbige Gott, ber beilige Gott, ber bas Gute belohnt nub das Bise bestraft. — Die Namen bumolf Sobne Jatobs find folgende: Ruben, Simeon, Levi, Inda, Ifafdar, Sebulon, Dan, Raphtali, Gab, Affer, Joseph und Benjamin. - Die Gefdichte ber Erzoäter ift ein eben so wahres als liebliches Bild ber Sitteneinfalt und Trenherzigkeit friedlicher Romaden, wie wir aus fo alten Zeiten tein abnliches befiben. Bor Allen leuchtet Rofephs eble Geftalt bervor. Er fteht herrlich ba als ber, "welcher auch in ber tiefften Noth fich seleich bleibt, burch ben ich ein weithin begillidenbes Seil verbreitet, jum leuchtenben Beweise, daß bas Gute als ungetribte Kraft bes Einzelnen sowie als göttlicher Bille boch immer mächtiger sei, als sein Gegentheil". Er Neibt ruhig und gefaßt im unverschuldeten Unglind; ein treuer Diener feines agyptischen herrn widerfleht er gefährlichen Bersuchungen und erlangt endlich ben Lohn für seine Angend bund die weise Auslegung der Träume, eine im Morgenlande viel bewunderte Gabe. Die agrarische Cinridtung, die nach ber Ueberlieferung ber Ieraeliten auf Joseph gurlidgeführt wird, war in Mentbten zu allen Zeiten unter ben verschiebenen Regierungen berrschenb.

#### B. Ansbildung eines patriarcalifcen Freiftaates.

§. 35. Auszug aus Aeghpten. Anfangs ging es ben Israeliten in bem weibereichen Gosen gut. Als aber Joseph gestorben war und ein neuer herrscher an die Regierung kam, der von dessen Berdiensten um Aegypten nichts wußte, da trieb Frembenhaß und Berachtung des Hirtenstandes die Aeghpter pr Harte und Grausamkeit gegen bas ausländische Nomabenvolk. Man fina an, die Israeliten burch schwere Felbarbeiten und barte Frohndienste zu brücken, se mußten bem Pharao Borrathsstädte bauen, Pithom und Ramses, und Lastarbeiten verrichten in Thon und Ziegeln; und als sie sich trot des Druckes o jahlreich vermehrten, daß die Aegypter zuletzt von ihrer Ueberzahl Gefahr fünfteten, ba gab Pharao Befehl, alle neugeborenen Anablein im Mil zu ertranken. Dieses Schickfal hatte auch Moses betroffen, wenn nicht die Königstochter, die mit ihren Jungfrauen an das Ufer kam, als das Knäblein in einem Rohrkasten im Schilse stand, sich seiner erbarmt und ihn zu sich an den Hof genommen hätte, wo er sorgfältig erzogen und in aller Weisheit unterrichtet warb. Die Ermordung eines Aegypters, den Moses einen Israeliten beim Laftarbeiten mißhandeln sah, nöthigte ihn in seinem vierzigsten Jahre zur Aucht in die arabische Wisste, wo ihm am heiligen Berge Sinai der hohe Gebanke eingegeben wurde, der Retter seines Bolles aus ägyptischer Knechtschaft pretten. Der Pharao weigerte fich anfangs, die Israeliten ziehen zu lassen, und vermehrte ihre Lasten; als aber die siber das Land geschickten zehn Plagen Angfi und Schreden verbreiteten, willigte er endlich in ben von Moses und

1500.

seinem Bruber Aaron gesorderten Abzug. Zum Andenken an die Auswanderung aus Aegyptenland und die damit verbundene Tödtung der ägyptischen Erstgeburt ordneten die Inden in der Folge das Fest des Passah, d. h. das Borübergehen Jehovah's an und opserten dabei das Passahlamm, "zur Reise gegürtet und den Stad in der Hand". Der Bersuch der Aegypter, die Israeliten bei dem Uebergang über das rothe Meer mit Gewalt wieder zurüczusühren, zog den Untergang der Bersolger nach sich. Die Fluthen des Wassers bebeckten Pharao's ganzes Heer, nehst Rossen und Streitwagen, und Mirjam, Moses' Schwester, und die Frauen des Zuges sangen ein Loblied mit Panken und Reigen auf Jehovah, dessen mächtige Hand die Feinde zermalmte und Pharao's Wagen und Heeresmacht im Schissmeere versenke. "Du bliesest deinen Hand, und es deckte sie das Meer, sie sanken wie Blei in die mächtigen Wasser."

§. 36. Die mofaifche Gefengebung. Lange Beit führte Mofes bas murrenbe und widerspenstige Boll in der arabischen Wiste umber, damit ihr Körper erstartte, in ihr Inneres wieder Sittlichkeit und Freiheitsgefühl einkehrte und ein junges, abgehartetes Geschlecht heranwuchse, bas Muth umb Kraft besäße, bas verheißene Land mit gewaffneter Sand zu erobern, eine Brufungs = und Läuterungszeit, welcher die fpatere Ueberlieferung die Dauer von "vierzig Jahren" beilegte. In Wirklichkeit mögen es vier Jahre geweser sein. Während dieser Zeit ordnete Moses, bessen Seelengröße, Standhaftigkeit und unerschütterliches Gottvertrauen mit den Gefahren und Sindernissen wuchs, durch seine Gesetzgebung, welche ihm auf bem schauerlichen Berge Ginai (Boreb) von Jehovah eingegeben marb, die Religion, die Sitten und die Staatseinrichtung ber Israeliten. Jehovab selbst war Herr und König; seinen Willen gab er tund in den Geseten, die in der Bundeslade im Allerheiligsten der Stiftshütte aufbewahrt wurden, und beren Erflarer bie unter einem Oberhaupte (Sobepriefter) ftebenben Briefter maren. Aaron und seine Nachsommen sollten dieses Amt als erbliches Vorrecht bekleiben. Ihnen zur Seite standen die Leviten als Opferpriester, Lehrer, Gesetztundige und Aerzte. Die Stammhänpter und Aeltesten der Gefchlechter führten im Namen Jehovahs das weltliche Regiment. "An ber Spise jedes Stammes ftand ber Stammfürst, umgeben von ben Häuptern ber Geschlechtsverbande und ben Aeltesten ber Sippen, ber Berwandtschaften. Diese Altermänner waren die Richter und Berather des Stammes. Die Beschlüsse aber, welche Alle angingen, wurden von der Gesammtheit des Stammes, der die Berfammlung seiner Aeltesten umstand, burch beifälligen Zuruf angenommen ober burch verneinendes Geschrei verworfen. Die Stammbäupter und die Vorsteher der Geschlechtsverbände bilbeten bann mit Moses und Aaron den höchsten Rath des Bolles, ber aus 70 ober 72 Mitgliebern bestand." Opfer und Feste (Baffah ., Pfingsten ., Laubhutten .. Fest) bilbeten bas heitere Band zwischen Jehovah und seinem Bolle, und bie Sabbath = jahre (jebes fiebente Jahr) und Sall= ober Jubeljahre (jebes fünfzigste Jahr) follten die große Ungleichheit des Besitzstandes verhindern. Statt des Nomadenlebens bestimmte Mofes ben Aderbau als Hauptbeschäftigung seines Bolles.

Am Sinai school mit den Israeliten einen feierlichen Bund, worin er versprach, "ste zu einem heiligen Bolle und priesterlichen Königreiche zu machen, wenn sie sein Eigenthum sein, ihm dienen und seinen Sesehen gehorden wollten". Der Kern dieser Gesehe sind die zehn Gebote, die obersten Rechts- und Sittengesehe, denen sich Ritual- und Civil-gesehe nebst dem Blutrecht "als nähere Entfallung" anschließen. Ichoodh, der Schoodh der Schoodh, der Schoodh er Schoodh, der Schoodh en Bruch des Bertrages, den Iehoodh mit seinem ihm durch den uralten Brauch der Beschnen ein Bruch des Bertrages, den Iehoodh mit seinem ihm durch den uralten Brauch der Beschoodh sind alle Bundesglieder gleich, daher weder Stlaverei noch Standesverschieden heit mit Rechtsungleich heit bei den Israeliten zu Hause war; der israelitische Knechtsstand war nur

ein freinilliger und vorübergebenber, indem jeber Rerus an ben Sabbathjahren ober menigftens an ben Inbeljahren geloft werben mußte. Rur nichtisraelitifche Rriegsgefangene ober erlaufte Frembe wurden als Staven behandelt. — Nach ber Grundansicht, daß Jehovah als oberfter herr und Eigenthumer bes Lanbes jebem Bunbesgliebe feinen Grunbbefit gugewiesen, barf biefer nicht verangert werben, fonbern ber Befiger tann nur beffen Rutniegung auf eine bestimmte Beitverlaufen, baber bie Einrichtung, bag alle funfgig Sabre (Dall- ober Jubeljahr) aller Grundbefit wieber an feinen urfprlinglichen Gigenthumer jurudfallen und alle Soulbforberungen erlaffen werben mußten. In ben Sabbathjahren wurde bas Feld nicht bestellt; was von felbft wuchs, burfte nicht geerntet werben, fonbern war Gemeingnt für Alle. - Ale Mittelpunt: bes monotheistischen Jehovahentens fiellte Moses ein Bollsheiligthum, bas heilige Belt ober bie Etiftshutte, auf, "ein tragbarer Tempel, wie ihn bas wanbernbe Leben verlangte". Er beftanb ans brei Theilen: 1) bem nur bem hobenpriefter juganglichen Allerheiligsten, wo bie Bunbestade and Mazienholz mit ben Gesetzestafeln ftanb; 2) bem burch einen Borhang von jenem getrennten Beiligen, worin fich ber fiebenarmige Leuchter, ber Raucheraltar und ber Tifd ber molf (ungefäuerten) Schanbrobe befanben, und 3) bem Borbof jum Opfern mit bem Brandopferaltar und bem Reinigungsbeden für bie Opferthiere. Der gefalbte Dobebriefter batte am großen Berlöhnungsfeste bie Gubne bes Bolles burch ein Gubnopfer gu vollbringen. Die genane Beobachtung ber Opfer- und Reinigungsgesetze war streng eingeschärft.

S. 37. Bertheilung bes Lanbes. Dem großen Bropheten und Besetzeber war ce nicht vergönnt, sein Werk burch heimführung ber Israeliten in das verheißene Land zu fronen. Bon dem Berge Nebo berab überschaute er die schönen Fluren des Jordan und schied dann aus dem Lande der Lebenben. "Sein Auge war nicht blobe geworben, und seine Kraft war nicht entflehen." Bor seinem Tobe hatte er Rosna, ben Sohn Nuns vom Stamme Efraim, zu seinem Nachfolger ertoren, bas versammelte Boll zum Festhalten an dem Gott ihrer Bater ermahnt und die Ausrottung ber Ranaaniter angerathen. Durch diese Magregel wollte er ben Abfall jum Götzendienste berhüten. Raum aber hatte das Bolf unter des tapferen Josua Führung die Amoriter und andere Stämme besiegt, so ließ es vom Kampfe ab und verlangte die Bertheilung des eroberten Landes. Diese fand nach Moses' Anordnung durch das Loos unter die Nachkommen der zwölf Söhne Jaiobs nach Stämmen und Geschlechtern statt, so daß Josephs Söhne Efraim und Manasse zu gleichen Theilen eintraten, dafür aber die Nachtommen Le vi's teinen bestimmten Antheil erhielten, sondern nur einige Stadte und den Zehnten von dem Ertrage des Bodens. Die Aegypter und andere Fremblinge, die sich dem Zuge angeschlossen, wurden unter die Geschlechter und Stämme vertheilt. Ruben, Gab und halb Manaffe mablten bas Weibeland im Often des Jordan, die übrigen wurden im Westen dieses Flusses angesiedelt. Der Stamm Efraim, welcher ben Führer gestellt und im Rampfe das Beste gethan hatte, setzte sich zwischen bem Jordan und dem Meere in der Mitte bes eroberten Landes "auf grünen Höhen und schattigen Thälern" fest; Inda und Simeon wendeten fich nach bem fteinigen Gebirgelande im Guben; ben ubrblichsten Punkt bes israelitischen Gebiets um die phonizische Stadt Lais sewann der Stamm Dan, nachdem er lange umsonst sich abgemüht hatte, auf dem Grenzgebirge gegen die Philister sich Wohnsitze zu erkämpfen; auf bem gradreichen Ruden der Hochebene um den Berg Tabor und den Sce Anneroth siedelten sich nach langen Kämpfen die vier Stämme Isaschar, Sebulon, Affer und Raphtali an; awischen ben Jebusitern in ber Umsezend von Jerusalem wohnte ber Stamm Benjamin. Die Einheit löste

30 m

sich bald auf und es mußte jeder Stamm den Kampf mit den Kanaanitern auf eigne Hand durchschten. Dieser Kampf war mit entsetsichen Gräueln verbunden; die allmähliche Unterwerfung der Eingebornen geschah mit grausamer Gewaltübung und steigerte in den Israeliten den eingebornen Fremdenhaß. — Die Bewohner des östlichen Iordanusers setzen das Hirtenleben fort, indeß die andern sich bald an regelmäßigen Acerdau, an die Pflege der Reben, der Feigen, des Delbaumes gewöhnten und von den Phöniziern die Anfänge des Handwerls, des Handelsverkehrs und des städtischen Lebens erlernten. Manche zogen auch ein ruhiges, gesichertes Auskommen im Dienste der phönizischen Handelswelt einem mühevollen Leben in Freiheit vor.

Die Richter (1300-1100). Balb hatten bie Israeliten Urfache, die Nichtbefolgung des letten Raths ihres Gesetzgebers zu bereuen. Noch waren machtige Bollerschaften, wie die Moabiter, Mibianiter, Ammoniter, Philister u. a. (vgl. §. 14. VII.) unbezwungen und verkummerten ihnen ben Genuß ihres Besitzes; blutige und verheerende Ariege erzeugten Robbeit und Berwilderung; es tamen Tage öffentlicher Unsicherbeit, "ba die Städte ihre Thore geschlossen hielten, aller Banbelsverkehr stodte und ber Wanberer Seitempfabe einschlug". Ja nicht selten vergagen fie bes lebenbigen Gottes, ber fie aus ber Anechtschaft gerettet, und fielen jum Götendienst ab. bis Unglucksfälle und Rieberlagen sie zur bessern Einsicht zurücksührten. Dann standen belbenmuthige Männer auf, die in siegreichen Kämpfen die Feinde schlugen und ben Glauben ber Bäter und die alten Sitten wieder herstellten. Diese führen in ber Bibel ben Namen Richter. Die berühmtesten barunter find außer ber Belbin Deborah, Gibeon, Jephtha und Simson ber Starte. Thaten lebten im Munde des Bolles fort; vom Opfertode der Tochter Jephtha's, von Gibeons Helbenkaupf gegen bie Banberstämme ber sublichen Bufte, von Simsons muthwilligen Streichen und erschütternbem Untergange im Philisterlande ergählten sich bie Landleute, wenn sie im Schatten ber Balmen und Feigenbäume sagen, und die Hirten, wenn sie zur Nacht unter bem Sternenbimmel lagerten, und noch Jahrhunderte lang sangen die nördlichen Stämme Deborahs herrliches Siegeslied über die Niederlage und den Tod des Ariegsoberften Sisera von Hazor burch ben Zeltpflod Jaels, bes Weibes von Heber. Aber es kamen noch schwere Brüfungen über Israel. Die Bhilister gewannen einen großen Sieg und eroberten bie Bundeslade. Bei ber Runde von biefem Unfall gerieth ber greise Hohepriefter Eli in solden Schreden, bag er am Thore zu Silo rudlings vom Stuble fiel und bas Genick brach. Sieger unterwarfen hierauf alles Land bieffeit bes Jorban, nahmen ben 36raeliten bie Baffen weg und brudten fie mit harter Botmäßigkeit. Gin abnliches Schicffal brobte ben Stämmen jenseit bes fluffes von ben Mmmonitern. Da rief Saul, ein streitbarer Mann aus bem Stamme Benjamin, bas Boll jum Rampfe auf und stellte sich an die Spite. Er schlug die Ammoniter siegreich aurud und stritt mit Glud wiber die Philister. Zugleich gelang es Eli's Nachfolger im Richteramte, bem Briefterhelben Samnel, aus dem Stamme Efraim, einem frommen, vaterländisch gesunten Manne, der von Jugend auf sich dem Dienst bes heiligthums gewibmet hatte, ben alten Bund zwischen bem israelitischen Bolle und seinem Gott wieber fest zu knüpfen, ben Nationalsinn

Zamuel **1100.**  u weden und die mosaische Gesetzgebung von Neuem zu Ansehen zu bringen. Er hob die religiöse Bollsbildung, indem er die alten "Prophetenschulen", worin die israelitische Iugend in Gesetz und Beredsamkeit, in Tonkunst, Dichtung und Gesang gemeinsamen Unterricht empfing, neu belebte. Aus diesen Schulen gingen die sür Freiheit, Religion und Tugend begeisterten Bollsredner hervor, welche in der Bibel den Namen Propheten sühren. Neben dem Priesterstande sehend, hatten sie auf die Entwickelung und Fortbildung der religiösen Ansichungen und der Gottesidee den größten Einsluß, hemmten aber, da sie nicht durch Gesetz oder Bollswahl ernannt, sondern lediglich von ihrem eigenen Selbsigesühl und ihrer religiösen Begeisterung getrieben wurden, die Entwickelung und Ausbildung des Staats- und Rechtslebens.

#### C. Die theofratifche Monarcie.

8. 39. Saul und Samuel. Samuel batte bem Bolle Praft, Selbstvertrauen und Priegsmuth eingeflößt, zugleich aber auch die Brieftermacht erhöht. Da jedoch die Sohne nicht des Baters Wege wandelten, sondern das Recht benoten, so fürchteten die Israeliten neue Gefahren für ihre Freiheit und verlangten nach bem Beispiele ber benachbarten Böller einen Rönig, ber als bleibendes Oberhaupt sie jum Rampf und Sieg führe. Bergebens suchte fie ber greise Hüter ber Theofratie von biesem, mit ber mosaischen Gesetzgebung im Biderspruch stebenden Berlangen abzubringen, indem er in den grellsten Farben die Leiben und Bebruchungen schilberte, die unter bem Regimente eines Konigs ibrer warteten: die Israeliten bebarrten auf ihrem Sinn, und Samuel sah fich genothigt, ben vom Bolle gewählten Saul zum König zu falben. Saul war ein stattlicher Mann, tapfer, friegskundig und siegreich im Felde; da er aber seine Herrschaft mehr auf sein Heer und auf Ariegsgewalt, als auf die beiligen Einrichtungen gründete, da er den mosaischen Anordnungen nicht streng molam, eigenbändig opferte und nach einem Siege über die Amalekiter bem Gebote Jehovahs, Alles, was in seine Hände fallen würde, zu töbten, nicht Holge leistete, so ward er verworfen. Samuel und die durch ihn emporgesomwene Priesterschaft waren bem waffenkundigen Fürsten, der im stolzen Gefühle seiner Ariegsthaten und Herrschergröße seinen eigenen Weg ging, gram, weshalb jener heimlich ben jungen David aus bem Stamme Juda, einen unternehmenden, verschlagenen und der Priesterpartei ergebenen jungen Hirten, jum König jalbte. Runmehr kam der Beift finsterer Schwermuth über Saul, den mur Dwibs Harfenspiel zu befänftigen vermochte. Aber theils Reid über beffen Rriegerubm in ben Rampfen gegen bie Philifter, theils eine geheime Ahnung von bessen kinftiger Bestimmung trieben Saul jum haß und zur Berfolgung des Hirtenfünglings, obwohl dieser mit Sauls eigenem Sohne Jonathan aufs Innigste befreundet und mit bessen Schwester Michal vermählt war. Unter Gefahren und Bebrängnissen entging jedoch David ben Nachstellungen seines Gegners. Er führte mit einer Schaar wilder Genossen ein kriegerisches Freibeuterleben und trat sogar auf einige Zeit bei bem König ber Philisterstadt Als endlich Saul, ber Schrecken ber feinde und ber Hort Gath in Dienst. Bruels, nach einer verlorenen Schlacht gegen die Philister sich verzweislungs

Caul

voll in sein Schwert stürzte, wurde David König über Juba und Benjamin. wo die mosaische Gesetzgebung ihre festesten Wurzeln hatte. Seche Fabre wohnte er bann in Bebron unter ber Zinspflicht ber Bbilifter, wahrend welcher Sauls Sohn Isbofeth bie übrigen Stamme beberrichte. Aber geschwächt burch ben Abfall bes fraftigen Felbherrn Abner, verlor Ishofeth mehr und mehr an Macht und Ansehen, bis er endlich burch ben Berrath seiner eigenen Leute umkam, worauf David vom ganzen Bolte als König anerkannt warb. Sauls ganzes Geschlecht wurde ausgerottet. David, ber bei ber Nachricht von Sauls und Jonathans Tob ben schönen Trauergesang bichtete auf bie gefallenen helben, "bie schneller waren benn Abler und stärter benn Bwen", und ben Tochtern Israels jurief: "Weinet über Saul, ber euch Meibete mit Purpur lieblich, ber golbenen Schmud gab auf euer Bewand", er vergaß aus Rücksichten ber Staatstunst ber alten Liebe, die ihm einst in Sauls haus erwiesen worden. Aber der neue König machte die Israeliten bald jum berrschenben Bolle in Rangan und brachte burch seine Groktbaten bie Mittel und Wege. burch welche er zum Throne gelangt war, in Bergessenheit.

David 2, 1080.

§. 40. David und Salomo. Davids Regierung ift ber Glambunft ber israelitischen Geschichte. Durch gludliche Kriege erweiterte er bas Reich nach Suben bis an bas rothe Meer und nach Often, wo ber Euphrat bie Grenze bilbete; er machte bie fprische Stadt Damastos jum Schemel seiner Füße und brach auf immer die Macht ber Philister; in Berbindung mit seinem tapfern Felbberrn Joab unterwarf er bie feindlichen Stämme ber Moabiter. Ummoniter und Ebomiter und rachte die fruberen Rieberlagen mit Barte und Grausamkeit; "er legte die Ammoniter unter Sagen und unter eiserne Dreschwagen und unter eiserne Beile und stedte sie in Ziegelöfen"; er eroberte bie Sauptstadt ber Jebusiter, Jernsalem mit ber festen Burg Bion, und ertor fie zur Residenz und zum Mittelpunkt bes Gottesbienstes. Darum ließ er die Bundeslade im festlichen Aufzug mit harfen, Chmbeln und Baufen von Kiriath Jearim dabin bringen und ordnete einen feierlichen Cultus an, wobei bas Absingen religiöser Lieber ober Somnen (Pfalmen), von benen er selbst einige ber schönften gebichtet bat, ein wesentlicher Bestandtheil war. Ihm war es beschieben, ben Lorbeerfranz ber lyrischen Poesie in bie Königstrone zu flechten. Trot ber bunkeln That, woburch er bas schöne Beib des Uria gewann, und trot mancher andern schweren Berfündigung blieb David doch "ber Mann nach bem Herzen Gottes", da er durch seine tiefe Rene und Buffertigleit immer wieder Jehovah's Bergebung erlangte. "Sein bewegliches Gemüth war des erhabensten Schwunges dichterischer und religiöser Begeisterung und ber leberreizung zu entnervender sinnlicher Schwäche gleich fähig". Er ordnete das Heerwesen und umgab sich mit einer tapfern Leibwache aus Fremblingen; er verbesserte die Berwaltung und Rechtspflege, mehrte das königliche Einkommen und den Staatsschatz und hob die Macht und das Ansehen der Arone. Das Ende seiner Regierung wurde durch den Aufruhr seines geliebten, von Chrgeiz verlodten und von bofen Rathgebern migleiteten Sohnes Abfa-Iom getrübt. Im Bertrauen auf bie Bollsgunft, bie ber Bater burch Ornet und Harte verloren und ber Sohn burch freundliches Entgegenkommen gewonnen batte, versuchte ber schönhaarige Jüngling bie Krone an sich zu reißen. David

verließ die Hauptstadt und flüchtete sich über ben Jordan. Aber das Glück venbete sich balb bem Mugen Könige wieber zu. Absalom fand ben Tob auf der Fluckt, als er mit seinen langen Haaren an den Aesten einer Terebinthe hingen blieb. Auf dem Sterbebette fibertrug David dem Salomo (dem Sohne berselben Bathseba, die er einst so treulos dem Uria entrissen) Arone und Reich mit empfahl ihm mit ftaatslingem Sinn die Beftrafung seiner Feinde. — Gelomo ber Beife, ber fiber seines alteren Brubers Abonija Leiche gum Galomo Brone gelangte, vollendete bas Werk des Baters. Wie David im Kriege groß war, so glänzte er in ben Kinsten bes Friedens. Er schmückte die Hauptstadt mit prächtigen Bebäuben und ließ burch thrische Kunstler und Bauleute auf bem Berge Moriah ben herrlichen, von vielen Priefterwohnungen, Opferftatten und Altaren umgebenen Tempel aufführen, ber wegen bes Reichthumes an Bergelbung, Schnigwert und Zierrath Gegenstand allgemeiner Bewunderung war. Zugleich wurden die Brieftergeschlechter neu geordnet und eingetheilt und bie Feier bes großen "Buttenfestes" geregelt, ju welchem jur Zeit ber Weinmb Obsilese ganz Israel in die Hauptstadt zusammenströmte. Aber Salomo wich in vielen Dingen von Moses' Gesetzen ab. Er betheiligte sich an den Ophirfahrten ber Phonizier und banfte burch großen Handelsverkehr ungefannte Shape an, die seine Reigung zu Pracht, Luxus und Wollust erhöhten; er ließ Pferde aus Aegypten kommen und errichtete ein stehendes Heer mit Streitwagen mb Reiterei; er ließ herrliche Paläste aufführen und umgab sich mit einem glanzvollen Hofftaat; er hielt sich einen Harem von ausländischen Frauen, benen er ihren Bobendienst gestattete und an beren Opferfesten er selbst Antheil nahm. So schutzten ihn fein hober Beift, sein bewunderter Berftand und seine vielspriesene Weisheit, die größer war, "als die aller Sohne des Morgenlandes mb alle Weisheit Aegyptens", nicht vor Thorheit. Von Salomo's Augem Richterspruche im Rechtsstreit zweier Weiber über ben Besitz eines Kindes, von seinem Rathselspiel mit Hiram von Thros und der Königin von Saba, von feiner Geschicklichkeit, schwierige Fragen zu stellen und überraschend zu lösen, mählte sich noch lange die Bollssage. Er galt als Repräsentant des kurzen phenen Zeitalters im Reiche Israel, barum wurde auch aller Glanz besselben auf sein Haupt ausgegossen. Was die Briefterschaft, was die Sängerzunft, was des Bolt Ebles und Dauerndes ins Dasein rief, das wurde als Werk Salow's angesehen und mit seinem Namen geehrt, wie die "Sprüche", "das wie Eeb", das Lebrgedicht "ber Prediger". Die Sagen von der übermenschlicen Beisheit, Reichthum und herrlichkeit bes Königs von Jerusalem, bes Gründers von Tadmor, steigerten sich bei den nachgebornen Geschlechtern so sehr, baß "Snleiman" ihnen als mächtiger Zauberer, als Beherrscher ber Geifter Dimonen, als Gebieter über die gebeimen Kräfte ber Ratur erschien, in welcher Gestalt er sich unter allem Wechsel ber Verhältnisse, Bevöllerungen und Religionen bis jur Stunde in der Märchen- und Fabelwelt des Morgenlandes erhalten und das ganze Gebiet der Poesie durchdrungen hat. Den späten Nachtommen erschien er "im Hoblspiegel ber Sage" als die Mensch gewordene Beisheit. Aber Salomo's glanzende Regierung hatte auch ihre Schattenseiten. and dem patriarchalischen Zustande war eine bespotische Monarchie mit orientalifder Bracht und Ueppigleit, mit Steuern und Frohnbiensten hervorgegangen,

bie mit schwerem Druck auf bem Bolle lastete und alle Einnahmen verschlang. so bag er einst zwanzig galilaische Orte an ber tyrischen Grenze an Ronig Hiram um eine Gelbsumme abtrat; an die Stelle des väterlichen Ansehens ber Aeltesten und Stammbaupter, beren Rechtsspruch man ehebem gesucht, war bie Gewalt königlicher Amtlente getreten, welche bie Gesetze nach Willfür beuteten und von dem einst freien Eigenthum Bins erhoben. Daber versuchte noch unter Salomo's Baltung ber streitbare Jerobeam eine Emporung. Diese wurde awar unterbrückt und ber Urheber zur Flucht nach Aegypten gezwungen; als aber Salomo's Sohn Rehabeam auf bes Baters Bahn fortschritt und, aufgestiftet von ben "Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren", die Forberungen bes Boltes, ben Willfirmagregeln zu entfagen und bie Laft ber Beftenerung au milbern, brobend gurudwies, ba fielen zehn Stämme von ihm ab und mählten Jerobeam vom Stamme Efraim jum Rönig. Nur Juba und Beniamin blieben bem rechtmäßigen Berricherstamme treu.

#### D. Untergang bes getheilten Reichs.

8. 41. Gogenbienft und Propheten. Durch bie Theilung entftanden zwei an Größe ungleiche Staaten: bas aus zehn Stämmen gebildete Reich Brael ober Efraim mit ben Hauptstäbten Sichem, Thirza und Samaria, und bas aus zwei Stämmen bestebenbe Reich Inda mit Jerusalem. Da bie lettere Stadt bie Bunbeslabe in bem prächtigen Tempel bewahrte und baber von den Leviten und vielen frommen Israeliten als die wahre Hauptstadt und der Mittelbunkt des Jehovahrultus angesehen wurde, so errichtete Berobenn Jerobeam im Guben und Norben seines Reichs an ben alten Opferstätten Dan und Bethel golbene Stierbilder, welche für Symbole Jahve's gehalten werben sollten, und brachte ben Opferdienst auf Berghöben aufs Reue in Seine Rachfolger schmudten Thirza mit prachtigen Banwerken und bereicherten bas Land burch Handel; aber burch bie Ariege mit Damastos und Juda wurde die äußere Kraft geschwächt, während der zunehmende Götzenbienft bas alte Sottvertrauen zerstörte und ben auf bem Bollsglauben rubenben sittlichen Ernst erschütterte. Auch Juda erlebte unter Rehabeams Rachkommen traurige Tage. Der ägpptische König Sesonchis (Sishat) nahm Berusalem ein und entführte bie reichen Schäte, die Salomo binterlassen. Roch jest sieht man an der süblichen Außenwand des großen Tempelbaues von Karnat (Theben) bie Abbildung, wie ber siegreiche Herrscher eine scharfe Baffe über eine Gruppe gefangener und gebundener Feinde schwingt, wobei eine halbberwitterte Ueberschrift ben einen als "Juta-Mall" (Juda-König) bezeichnet (§ 29d). Erst als die Juden die Altare ber fremben Götter in ihrem Lande umgesturzt, tam unter Rönig Josaphat eine beffere Zeit. — Giner ber machtigften und reichsten Könige in Israel war Josaphats Zeitgenoffe Ahab, ein naturschwärmenber Fürst, ber nicht blos Nabots Weinberg in eine Gartenanlage umschuf, sonbern auch bas "lieblich blübende Giftfrant bes heibenthums" in ben Weinberg Jahre's verpflanzte. Er weihte ber Naturgottheit beilige Baume und Symbole und errichtete auf Antrieb feiner gogenbienerischen Gemablin Jegabel aus Thros in seiner neuen Sauptstadt Samaria bem Baal einen Tempel, in welchem

460 Briefter ben Dienst versahen. Umsonst eiserten die Jehovahpriester wider biefen lafterhaften, fleischesluftigen Baal- und Aftartecultus aus Phonizien, die frence, willensträftige Königin trieb die Widerstrebenden aus dem Lande und nditigte fie, sich in Wisten, Söhlen und Schluchten zu verbergen. Unter ihnen war der Brophet Elia, der am Berge Karmel eine Zufluchtsstätte fand. Num tom eine Dürre und Hungersnoth über bas Land, die von Elia als göttliches Strafgericht erklärt wurde und Beranlassung gab, daß das aufgeregte und ermite Bolt die Baalpriefter sämmtlich erschlug, worauf die flüchtigen Propheten und Briefter zurückkehrten und der Jehovahdienst wieder hergestellt ward. Nur Ein mußte vor den Nachstellungen der erzürnten Königin abermals in der Wifte Zuflucht suchen. Mit den Sprern in Damastos führte Abab glückliche Ariege; als er aber gegen ben Rath ber Bropheten bem überwundenen Könige Sten und Freiheit schenkte, wendete sich das Glück. Der sprische König versalt die erfahrene Milbe mit Undank, indem er die Friedensbedingungen nicht affilite. In dem dritten Kriege, den Abab deshalb gemeinsam mit Josaphat wn Juda wider die Sprer unternahm, empfing er die Todeswunde, kämpfte aber auf seinem Wagen stehend so lange fort, bis er vor Blutverluft und Enthäftung ftarb, ein ritterlicher Mann, beffen Rame von ber theofratischen Geschichtschreibung geschändet der Nachwelt überliefert worden ist. Micha der Browbet batte den unbeilvollen Ausgang vorherverklindet und war desbald von dem Könige vor dem Feldzuge ins Gefängniß geworfen worden, "bis er glücklich purudgekehrt sei". Auf Abab folgte sein Sohn Joram, unter welchem 300am Samaria von den Damascenern lange belagert wurde, so daß eine unerhörte Sungersnoth über die Stadt tam. Alle biefe Unfälle wurden von den Broweten als Strafgerichte bes herrn wegen bes Baaldienstes, bem bas Haus Mab ergeben blieb, gebeutet. Und da fich burch die Vermählung der Athalja, einer Tochter Ababs und der Jezabel, an Josaphats Sohn dieser lastervolle Cultus auch nach Juda verpflanzt hatte, so sollte Ahabs ganzes Haus vertilgt Bu bem 3wed ließ Elifa, bas Haupt ber bamaligen Prophetenschaft, das heilige Salbol über das Haupt Jehn's, des Feldhauptmannes von Joram, ausgießen und erklärte ihn im Namen Jehovahs zum König von Israel. wundet saß Joram mit seinem Reffen Abasja von Juda in seinem Königswant zu Jestreel, als Jehu mit seinen Anhängern in die Stadt einzog, die beiden Könige, die auf ihren Wagen zu enteilen suchten, erreichte und töbtete mb Jegabel aus bem Fenster herabstürzen ließ, daß ihr Blut an die Wand und Jehu's Rosse spritzte. Der wilde Mörber fuhr über ihre Leiche hin und gebot bann ben Aeltesten ber Stämme und ben Kriegsobersten, Ababs ganges Geschlecht auszurotten und die Köpfe ihm zuzusenden. So wurden siebenzig Shue und Enkel Ababs und zwei und vierzig Brüder und Berwandte Abasja's seichlachtet. Aber die Hoffnung Jehu's, auf den Leichen des Königshauses die Bereinigung ber beiben Reiche begründen ju konnen, ging nicht in Erfüllung. Athalja, Ababs Tochter, ergriff in Juda die Zügel der Regierung und vertilgte af gleiche Beise Alle, die ihr im Wege waren; sogar der Söhne Ahasja's, ihrer eigenen Enkel, schonte sie nicht. Nur Joas, ber einfährige Sohn Abashis, wurde burch seines Baters Schwester mit Milhe vor der Wuth der göhenbienerischen Königin gerettet und im Tempel beimlich erzogen. Mit gleicher

priester und Baaldiener. Sie wurden niedergestoßen, ihre Tempel zerstört und ber Ichovahcultus wieder hergestellt. Aber biese Gräuel schwächten bie Rraft in Idrael, so daß unter Jehu und seinen brei Nachfolgern ein großer Theil bes Lanbes an die Sprer verloren ging und die Kriegsmacht auf 10,000 Mann 11. mit 10 Streitwagen und 50 Reitern berabsank. Erst unter Jerobeam II. 61. hob sich das Reich von Neuem. Die verlorenen Städte wurden wieder gewonnen, Israel bis an ben Bach ber Baibe, bie Grenze Eboms, ausgebehnt, Handel schuf Wohlstand und Reichthum; "bie Sohne Israels wohnten in ihren Zelten wie ehemals" und in der Hauptstadt Samaria "herrschte Pracht und Ueberfluß in stattlichen Bausern". — Aehnlich erging es in Juba. Athalja wurde nach einer sechsjährigen Regierung auf Beranstalten des Hohenpriesters Jojaba gestürzt und ermorbet, ber Baaltempel zerstört und ber Jehovahbienst in seiner Ehre bergestellt. Aber weber Joas, noch sein Sohn Amasia waren bermögend, ben Angriffen ber zahlreichen Feinde mit Rachbruck zu wibersteben. auch ein Bürgerfrieg mit bem Bruberstaate ber zehn Stämme gereichte bem füblichen Lande und ber Hauptstadt Berusalem jum Berberben. Beibe Ronige starben eines gewaltsamen Tobes. Erst Usiah verlieh dem Reiche neues Unseben; er wedte burch gludliche Kriege mit ben Philistern und andern feinblichen Stämmen wieder Selbstvertrauen und friegerischen Muth und beförderte babei Handel, Aderbau und Biehzucht. Aber ben Abend seines Lebens trübte die Krankheit des Aussates; er bezog als Siecher eine besondere Wohnung, und

im Palaste beschied fortan sein Sohn Jotham "bas Bolt bes Landes". §. 42. Affprische Gefangenschaft. 3m 9. und 8. Jahrhundert tamen schwere Zeiten über bie getheilten Reiche. Im Often erhob sich bas affprifche Reich (g. 23) in verjungter friegerischer Rraft und richtete feine Eroberungszüge nach ben burch innere Kriege geschwächten und burch neuen Götzendienst zerrütteten gandern am Libanon. Die Reiche Israel und Juda. statt mit vereinten Rraften bem machtigen Feinde zu widersteben und in bem Festhalten an Jebovab und an den alten Sitten und Gesetzen des Bolkes Muth und Bertrauen zu schöpfen, haberten wiber einander, schlossen Bunbniffe mit fremben Böllern, suchten Schutz und Bulfe an ben Altaren beibnischer Götter und ergaben sich dem Wohlleben und der Ueppigleit. Sie verfolgten die gottbegeisterten Bropheten, bie mit fühnem Freimuthe ben Untergang bes Reiches weissagten, wenn Jehovahs Berehrung vom Göpendienst verbrangt werbe und bie Zwietracht und der Frevelsinn fortbauere. Aber unter ber Berfolgung wuchs ber Muth und die Kraft ber Seber. In ben Einöben und Wiften unter Entbehrungen und Rafteiungen stärkte fich ihr Glaube und ihr inneres Schauen. Im Namen Jehovah's, ben fie als einen beiligen persönlichen Gott, als ein geistig-sittliches Wesen erfaßten, bem man nicht mit Opfer und Altaren, sondern mit unfträflichem Wandel, mit Berg und Lippe bienen muffe, brangen fie kuhn auf Befferung bes Lebens, auf Tugend und Gottesfurcht und brobten mit dem Borne bes herrn, wenn sie nicht zu bem alten Gott zuruckliehren und ihm allein vertrauen würden. Aber die Herzen der Juden waren verstockt. Umsonst eiferte Amos, ber einst in Juba die Schafe geweidet, bis ihn Jehobab erwedte, gegen bie Ueppigkeit und Schwelgerei ber Großen in Itracl, gegen

Trug und Bebrfickung und gegen ben freveln Sinn, womit fie "Recht in Gift verkhrt und ber Gerechtigkeit Frucht in Wermuth"; die Priester von Bethel erwoben sich wieder und nöthigten ihn zur Flucht nach Juda. Umsonst warnte Dofea ben israelitischen König Denabem vor bem thorichten Beginnen, die in Braei Mis der Assprier wider die andringenden Damascener anzurusen, und schilderte bie Gefahren, die über das Bolt tommen würden, wenn es nicht zur Mäßigkeit mb Gerechtigkeit, ju Gesetz und Ordnung jurudkehre; ber Konig von Ninive unde herbeigerufen; er zog über ben Euphrat ins sprische Land, machte ben undlenbeten Menahem ginspflichtig, nachdem er ihm Schätze und Städte gemat, und versetzte einen Theil ber Bewohner nach Mesopotamien. Beipiel schreckte bie Könige von Juba Jotham und Ahas nicht ab, gleich-787-741. salls um die Gunft Affpriens zu buhlen. Als Pelah von Samaria, im Bunde 741—725 mit den Sprern von Damaskos, Juda mit Krieg überzog und Jerusalem enge einschloß, rief Abas ben Großtönig, Liglat Bilefar (Phul), zu Hülfe, stellte kin kand unter assprische Zinspflicht und befleckte den Jehovahtempel mit asspmiden Götzendienst, imerschüttert burch die Strafreden des großen Propheten Icaja, des feurigen, gottbegeisterten Sehers, dessen Herz für Baterlandsliebe, in die Religion der Bäter, für alte Sitte und Tugend erglüht war. opferte und räucherte den fremden Göttern; der graufige Dienst des Moloch warde eingeführt, Sonnensäulen erhoben sich, Ascherabäume wurden gepflanzt, dem Dienste Jehovahs die Pforten des Tempels verschlossen. Aehnlich wurde es and unter Tiglat Bilefars Nachfolger Salmanaffar gehalten. Bald schlug man jedoch andere Bahnen ein. Als Sargon, der streitbarfte unter den assprichen Königen, bas reiche Rustenland mit Krieg überzog, Phonizien unterwarf, Alexpros und die Seeftabte der Philister bezwang und brobend bis an die Grunen Aegyptenlands vorrudte, schloß Sofea vom Reiche Efraim mit ben Aghptern einen Bund, um Schutz gegen die assprische Uebermacht zu erlangen, w entgog sich ber brudenben Zinspflicht ber Riniviten. Ergrimmt über bieses Bomnen, ruckte der Affprier in das efraimitische Reich ein, eroberte die Hauptstadt Samaria nach breijähriger Belagerung und führte ben König mit bem publien Theile bes gangen Bolles in die affurische Gefangenschaft, jenseit bes Emprat und Ligris. Im fernen Armenien und in den "Städten der Meder" wielten die Weggeführten neue Wohnsitze, indeß in das grüne Hügelland Samarien frende Bölter einzogen, welche ber affprische König kommen ließ aus Babel, aus hanat und vom Euphrat. Nur in wenigen schwachen Trümmern dauerte die Erinnerung an das frühere Leben, an die Macht und Blüthe unter David und Salomo fort. Das Land war verwüftet, so daß die wilden Thiere die Menschen awingten, und "eine Stimme auf den Höhen ward gehöret, das flehentliche Beinen der Söhne Israels, daß sie ihren Weg verkehret, vergessen Jehovah's, ifres Gottes". Aus der Bermischung der neuen Einwanderer mit den zurück sbliebenen Israeliten entstanden die Samariter.

§. 43. Babylonische Gefangenschaft. Inda blieb bei ber affprischen Inspflict und wurde noch verschont. Als aber der mächtige Sargon bald darauf ins Grab sant, glaubte Histia, König von Juba, die Stunde der Befreiung gebummen. Er schloß mit Aeghpten einen Bund und befestigte Jerusalem. Umsonft 725-696. mahnte Jesaias. man solle sich nicht auf einen morschen Stab stützen und nicht

bei Menschen Hülfe und Rettung suchen, bie allein Jehovah gewähren konne. Sistia blieb bei seinem Borsat, boch bewirften bie Strafreben bes Bropheten, bag er fic von ben fremben Göttern abwendete, die "Böben" entfernte und Jehovah mit Ernft und Gifer suchte. Und sein Bertrauen wurde nicht getäuscht. Sanberib, Sargons waffenkundiger Nachfolger, rudte mit großer Heeresmacht ins Land und bebrobte Ierusalem. Aber noch war Juda's Stunde nicht gekommen, noch schützte Jehovah seine Stadt, wie Icsaias verkündigt batte. Ebe die gabotische Hulfe ankam, vernichtete eine beftige Seuche bas affprische Heer und Sanherib brach auf und verließ bas Land mit Grauen. Jerusalem war gerettet. Sanberib wurde einige Zeit barauf erschlagen, aber seine Nachfolger Afarbabon und Afurbanipal bielten bie Macht und die triegerische Groke des ninivitischen Herrscherhauses aufrecht. Bald nach dem Tode des letzteren ging jedoch das affprische Reich seinem Untergange entgegen. Noch ehe das siebente Jahrhundert zu Ende war, lag das stolze Ninive in Schutt und Trümmern (g. 23 b). Aber Juda fiel jurud in seine alte Berblendung. Lanasse Histia's Sohn Manasse wendete sich vom Jehovahdienste seines Baters wieder ab zu den heidnischen Göttern, die sein Großvater Abas verehrt hatte. Der Baalbienst wurde wieber aufgerichtet und der Cultus der Wollust verdrängte von Neuem die Anbetung des Einen beiligen Gottes im himmel. Wie Abas opferte Manasse seinen Sohn bem glübenben Moloch. Die Propheten, die sich mit aller Kraft bem unsittlichen Opferdienst und ber Religion ber Simulicieit wibersetten, die da drobend verklindigten, wenn nicht der lebendige Gott gesucht werbe mit Reinheit bes Herzens und Gerechtigkeit bes Wandels, "so werbe bie Schnur und das Sentblei der Zerftörung über Jerusalem gebracht werden wie über Samarien", sie wurden grausam verfolgt. "Das Schwert fraß die Bropheten wie ein verheerender Lowe." Aber ihre Stimme ertonte fort und Jesaias verwies das zagende Geschlecht vertrauensvoll auf den fünftigen Messias. ber aus Davids Geschlecht bervorgeben und dem Lande ein Retter sein werde. Noch einmal wurde der alte Bund zwischen Jehovah und seinem Bolle feierlich erneuert, als König Josia, der als achtjähriger Anabe den Thron bestiegen, aus ben Banben ber Jehovahpriefter bas niebergeschriebene Gesethuch Moses' empfing, und jum Zeichen, daß er jum alten Glauben und Gehorfam juriidgelehrt sei, die Atare bes Baal und der Sterngötter zerftoren, die Briefter und Rauberer aus dem Lande treiben und den Dienst der Wollust und des Schredens (ber Aftarte und bes Moloch) vertilgen ließ. Die Berebrer bes Nationalgottes erlangten einen glänzenden Sieg, die Briesterschaft Jahve's theilte sich mit dem Königthum in die Herrschaft über das Bolt. Dies waren die letten kurzen Jahre bes Bluds in Juda. Zwischen Aegypten und Affprien war ein Krieg ausgebrochen. Josia wollte als affprischer Lehnsfürst ben Aeghpterkönig Recho (§. 29) vom Durchzug burch fein Land abhalten, verlor aber bei Degibbo in der Ebene Jesreels Schlacht und Leben. Sein Erstgeborner, Joas, den das Boll eigenmächtig zum Herrscher ausrief, wurde nach kurzer Regierung in ägsptische Gefangenschaft geführt, worauf Josias zweiter Sohn Jojakim als tributoflichtiger Rönig ben Thron bestieg. Leichtsimmig und verschwenderisch achtete ber neue König nicht ber Noth bes Landes; er wendete fich wieder ben fremden Göttern zu und verfolgte ben fühnen Propheten Jeremias, ber in gewaltigen Strafreben bem Frevelsinn bes Königs und bes Bolls entgegentrat und ben Tag bes Gerichts, wo

der Tempel von Jerusalem in Trümmer sinken und das Land und Bolk in Juda die

Bente frember Priegsschaaren werben wurde, als nabe bevorstebend verkundete. Recho's Rieberlage bei Rarchemisch burch Rebutabnezar (g. 24) war für Inda keine Erleichterung. Denn an die Stelle bes ägyptischen Zwingherrn trat mmmebr ber machtige und friegerische Ronig von Babylon, ber als Erbe ber affprifden Herrschaft diesseit bes Tigris die Eroberungspläne Sargons und beribs wieder aufnahm. Innerhalb vier Jahren unterwarf er das sprische Land nebst der Stadt Jerusalem, plünderte den Tempel und führte Joialims Sohn Ichonja sammt ben Kriegsleuten und angesehenen Männern des Landes in das Imere feines Reiches. Ueber ben wehrlofen Reft, ben Nebutabnezar noch in ber überwundenen Stadt gurudließ, wurde Josia's britter Sohn Redefias als , imsoflichtiger Ronig eingesetzt und Stadt und Land mit schwerer Botmäßigkeit geridt. Aber noch war ber gabe Sinn ber Inden nicht gebrochen, noch glithte in ihrer Brust bas Berlangen nach Freiheit und Selbständigkeit. Die Prophetenstimme Jeremias', ber, an ber Zuhmft bes Baterlandes verzweifelnb. um Ausharren unter bem fremben Joche ermahnte, fand fein Gebor. Bertrauen auf ägpptische Hilfe erhob sich Juda, den König an der Spitze, nochmals wider den fremden Zwingberrn. Doch mit wenig Erfolg. Tros der twiern Bertheibigung ber Juden fiel Jerusalem, wie Jeremias geweissagt, von Imger entfraftet in die Bande der Feinde. Rebuladnezar verbrannte Tempel mb Stadt, raubte bie beiligen Gefäße und Aunstwerte und führte zulett ben geblenbeten Ronig, nachbem beffen beibe Sohne bor feinen Augen ermorbet worden, nebst dem angeseheneren Theile des Bolles gefesselt in die babuloniic Gefangenschaft. Nur das unbemittelte Landvoll wurde zurückgelassen und unter ben Befehl eines gewissen Gebalja gestellt, welcher ju Migpa seinen Sig nahm. Aber als chaldäisch Gesinnter gehaßt siel auch Gedalja bald nachher burch Mitberhand, worauf neue Begführungen stattfanden. Jeremias, der vom Lampfe wider die Chaldäer abgerathen und darum während der Belagerung in haft gehalten worden war, zog mit einer Schaar Auswanderer nach Aegypten mb beweinte in ben "Lageliebern" ben Untergang feines Baterlanbes. "Bie fitzet einsam die Stadt, ehebem so vollreich! Sie ist wie eine Wittme; die Große unter ben Böllern, die Fürstin unter ben Landschaften ist bienstbar Jammernd weint sie Rachts, Thränen auf ihrer Wange. Bege nach Zion trauern, weil Niemand zum Feste kommt." In der Noth wandten fich die Juden wieder zu dem Gott ihrer Bater; das Elend war en Bab ber Wiebergeburt; "Juda starb hinüber in ein zweites Leben"; "an ben Bafferbachen Babylone" borten die Begaeführten wieder auf die Stimme wer Priefter und Propheten, die, wie Ezechiel und ber große "babylonische Jesaja", ihnen die künftige Rücklehr in die Heimath verkündeten. Und sie fanden Grade vor Jehovahs Angesicht. Nach einigen Decennien wurde Babhson von den Perfern erobert, worauf Apros die Juden wieder in ihre Heimath entließ, sie unterstätzte und die geraubten Tempelschätze zurückgab. "Ich erweckte Lorefc (Rpros), meinen Gefalbten, jum Beil," rief ber große, unbekannte Prophet ans, bessen Weissagungen in ber Folge mit benen bes alteren Jesaja berbunden wurden, "und alle seine Wege will ich ebnen, er soll meine Stadt banen und meine Gefangenen entlassen". Allein nur ein kleiner Theil zog werst unter Borobabels und Josua's Leitung zurud und legte sofort Hand Bácz, Gefdiate. I.

36 — 58**6.** 

598.

586.

569.

457.

an ben Ban bes Tempels. Da fie aber die Samariter als Unreine von sich fern bielten, so suchten biese aus Nationalhaß ihr Borbaben auf alle Beise zu fibren. Sie erwirkten ein Berbot gegen den begonnenen Bau, der daber erft unter Dareios vollendet und burch Guhn- und Dankopfer eingeweiht wurde. 218 Artarerres über Perfien regierte, jogen, von Esra, bem "Schriftgelebrten", und Rehemia angeführt, neue Schaaren in die Beimath jurud, vom Rönig freigebig unterstützt, bauten unter steten Rämpfen wiber die Feinde bie Stadt mit Mauern und Thoren auf und stellten die mosaische Gesetsgebung wieder ber. Rebemia, ein wohlhabender Mann voll Baterlandsliebe und Gottesfurcht, theilte das gange Boll in zwei Hälften; während die eine vollständig gerüstet und mit Speer und Schild bewehrt die Wache bielt, war die andere, das Sowert umgartet, mit Bauen und Lasttragen beschäftigt, . so daß sie mit ber einen Hand am Werke schafften, mit der andern, wenn es nöthig war, die Waffen führten. Das Unglud hatte sie belehrt, daß nur im festen Beharren bei dem Glauben ihrer Bater Beil und Rettung sei; daber mieden sie von nun an sorgfältiger den Götzendienst und jede Berührung mit götzenverehrenden Heiden. Alle Mischen wurden aufgelöst und die darin erzeugten Kinder aus der Gemeinde ausgestoßen. Aber burch solche Abschließung gestaltete sich allmählich bas jüdische Gottesreich zu einer "Beiligberrschaft", zu einem bierarchischen Briefterstaate mit einem starren Gesetzesbienst. "Indem der Strom des Denkens. Eis ansetzend an den Rändern, stets enger ward, jog der Judaismus um sich ber concentrische Rreise, innerhalb beren er sich verschanzte und dem Zutritte freier Luft sich verschloß."

\$. 44. Sebraifche Literatur. Die Literatur ber Mergeliten mar, wie ibre Geschichte, ihre Staatseinrichtungen und ihr Leben, auf den Jehovahdienst bezogen, daher auch ihre Poefie, als der Erguß einer religibsen Stimmung, durchaus Iprifch ift und bie böheren Gattungen der Dichtung, das in der frei behandelten und willklirlich gestalteten Geichichte wurzelnde Epos und das von einer flaren Erfassung des Realen und einer ruhigen Darftellung wirklicher Begebenheiten unzertrennliche Drama teine Pflege bei ihnen fanben. Die Jehovahreligion ift ber Mittelpuntt ber gefammten, in hiftorifde, poetifde und prophetische Schriften fich scheidenben Literatur ber Israeliten. Die bift ori= fden Bücher enthalten bie Geschichte ber Grunbung bes theofratifden Reichs mit feiner genau bestimmten Gefengebung. Losgeriffen von ber Geschichte ber weltbestimmenden Bölter und nur auf die eigne Nation und die Boltsftamme Balaftina's beschränft, tragen diese Bucher in ihrer streng nationalen und religiösen Eigenthumlichkeit in ben alteren Theilen einen epischen Charafter. — Die poetischen Schriften find theils rein Iprifd, wie bie beim Jehovahrultus angewandten Bfalmen, benen Davib ihr echtes Gepräge verlieben, obschon die meisten in der vorhandenen Sammlung (Pfalter) nicht von ihm berrühren, ober mit einigen bramatifden Elementen verbunden und mit einer ib pilifchen Erzählung als Grundlage, wie bas " o be Lieb", theils bibattifch, wie die jur Berherrlichung der über ben Menschengeschiden waltenben göttlichen Borfehung und Gerechtigkeit bearbeitete Bolksfage vom frommen, schwergepruften Siob, ober die er-wähnte, aus bem Schoofe bes Bolks bervorgegangene Spruch ober Inomendichtung, me unter Salomo's Ramen zusammengefaßt ift. Diefes "Buch ber Spritche", welche bald im einfach sprlichwörtlichen Bortrage, bald in wizigen Gegensätzen und Gleichnissen eine Beisheit lehren, beren sittlich=religiose Regeln und Borschriften aus einer reichen Lebensersahrung stammen, ist vermöge "der simvollen, inhaltschweren Gedrängtheit des Ausdrucks und der treffenden Wahl der Bilder" der orientalischen Natur besonders an-gemessen, in den "Salomonischen Sprüchwörtern" spiegelt sich das in der Sittlichkeit und Gottessurcht wurzelnde praktische Leben vieler Jahrhunderte, wie in den Psalmen das innere Religionsleben bes Gemuths. Die Bfalmen find die Berlen ber bebruischen Boefle. Gin

Henerstrum ber Begeisterung reist die Dichter unmittelbar zu bem Gott hin, ber fich nicht als ein in ber Natur lebendes und mit ihr Eins geworbenes Wesen, sondern wie der über de Natur als über seine Schöpfung gebietende Herr offenbart. Die Sprache und der Ansbrad haben einen Schwung, die Bilber eine Erhabenheit und Rühnheit und in großartiger Gebrungtheit eine Anschanlichteit, bas vertrauungsvolle Gebet zu Gott, der Dant und Breis ine Indrunft, die Klagen eine Junigkeit, welche in der Poesie aller Bolker und Zeiten un-Abertroffen geblieben find. Wie die Pfalmen find auch die Mahnungen, Strafreden und Beisfungen der gotterfüllten, von Religion und Baterlandsliebe begeisterten Propheten an großes Spiegelbild ber religibsen Geistesrichtung bes israelitischen Boltes. Nach ihrer Austraum geruht alles Heil auf der Erfüllung der göttlichen Gebote, alles Unheil auf ihrer Berachtung; barum seben fie in allen Drangsalen und Widerwärtigkeiten, sowohl in den benits eingetroffenen, als in den bevorstehenden, aus den Umständen ertennbaren die strafende mb vergeltende Hand Gottes und in der Bekehrung und Buße das einzige Mittel der Abwadung. Diese Betehrung und Buse musse aber nicht in äußerer Wertheiligkeit, in Opfern, Gebeten, Fasten, sondern in der fittlichen Besserung und einem rechtschaffenen Bandel bestehen. "Die Idee des allmächtigen, heiligen Gottes, wie ihn Moses geoffenbart, war ihr Leitstern. Bon ihr ansgebend verurtheilten fie die Gegenwart, weissagten fie einen Erichtstag, welcher allem Bosen, der Wurzel des Elendes in der Welt, ein Ende machen werde; und in bessen Hintergrund strahlte ihren Bliden ein kräftiger, ibealer Gottesstaat auf, in welchem Tugend und Frömmigkeit herrschen und ihren Lohn finden." Ganz in die Bernachtung ber göttlichen Dinge versenkt, zu der fie die sehnsuchtige Richtung ihres Gemiths hinzieht, erfassen die Propheten die auf sie einströmenden Gedanken nicht als die ihigen, sondern als Jehovahs Gedanken, Ermahnungen, Drohungen, Befehle, als eine "Luft bes Herrn". Die bedeutenbsten und schwungreichsten sind die um die Zeit der affpuschen Kriege lebenden, unter benen wieder der altere Jesaja machtig hervorragt. — In Biffenfcaften und Ranften haben bie Juben wenig geleiftet; ihre Natur war untinftlerisch, und der strenge Monotheismus hemmte die Ausbildung der Plastit und der Malerei. Die hebritischen Schriften find nicht das Wert wissenschaftlichen Dentens noch amer Musilerischen Bildungstraft. Sie sind durchweg der Ausdruck eines leidenschaftlich benegten Gefühls, ber Ruf einer nach Gott lechzenben Seele, fie find getragen und gehoben ben Strome religiöser Begeisterung. Eben beshalb sprechen sie so mächtig vom Berm jum Herzen. "Durch viele Jahrhunderte sich hindurchziehend entrollen uns diese Bider ein vollständiges Gemälde des Processes der religiösen Idee von ihren ersten Ansingen bis zur höchsten Bollendung, und so sind sie ein nie versiegender Schatz für das abungsvolle fromme Gefühl, und dem theologischen Denker eine unerschöpfte Fundgrube. Brack ift das Gefäß gewesen, in welches die Wasser des Lebens gesaßt, in welchem sie frisch echalten wurden und kihl, um fortan die Welt zu erquiden."

Der biblifche Rauon. Die Bibel enthält nach ber jehigen, ans bem 2. Jahrhunbert b. Chr. fertifrenben Anordnung, wobei bie hebräisch geschriebenen kanonischen von ben griechisch versaßten ber ins Griechische übersehren apolichbischen Blichern nuterschieben find, folgende Schriften:

l. **Otherische Schriften.** Dazu gehören: bie fünf Bücher Moses (Pentatench), die nicht von einem einzigen Bersasser herrühren, sondern zu verschiedenen Zeiten von der Priskuschangen der Sand der Sage und Uebersieferung und gestützt auf alte Urkunden, Gesehe und Einichtungen, dearbeitet wurden. Die ältesten Stücke, wie die Aufzeichnungen der Stationen des Inges durch die Wisse nud die wichtigsten Gesehe rühren ohne Zweisel von Moses selbst her, indez die andern aus den Zeiten Sammels und der ersten Könige stammen mögen. Das letzte duch des Pentatench ist erst gegen Ende des 7. Jahrhunderts v. Thr. (622 unter König Josia) we Stande gedommen. Nach dem Exil wurde durch Exa eine neue Auszeichnung und Recension der Sammlung vorgenommen. Das erste Buch (Genesis, Schöbstung) enthält die älteste Geschick des Menschengeschlechts und die Schickliede der Israeliten die zum Ausenthalt in Aegypten; des zweite (Exodus, Auszug) handelt vorzugsweise von den Drangsalen des Bolles in Aegypten, vom Auszuge und von der Gesetzgebung am Berge Sinai; das dritte (Leviticus, Vicherbach) besaßt sich mit den religiösen und blürgerlichen Gesetzen und dem Priesterante; das sierte (Rumeri, Auszugner) enthält nebst weiteren Gesetzen und Borschriften die Bollssierte (Rumeri, Auszugner) der Indentant der Kollssierte (Rumeri, Auszugner) der Indentant der Kollssierte Gesetzen Ranaans; das füuste

(Denteronomium) wieberholt bie Geschichte bes Buftenguges und bie wichtigften Gesetze uned handelt dann von Moses' Ansgang und letten Reben. — Das Buch Josua eralist die Eroberung Balaftina's unter biefem Führer und die Bertheilung bes Landes, wie fie projectirt feine mochte, wie sie aber nie zur Ankführung tam. — Das Buch ber Richter, bas lebendigste Geschicktsbuch ber Israeliten, bas sich an münbliche Ueberlieferungen und Bollserzählungen, au Altare, Dentsteine und Orte ber Erinnerung anlehnt, behandelt bie heldenzeit bes jubifden Bolles und die nuter der Leitung gottbegeisterter Streiter vollbrachten Kriegsthaten. — Die idulisiche Geschichtsergablung, die den Inhalt des Buches Buth, der Stammmutter Davids bildet, scheint gur Berberrlichung biefes Königs, jeboch nach ber Davibifden Zeit, verfaßt zu fein. — Die amet Bucher Campelis und die zwei Bucher ber Ronige geben eine lebenbige und lehrreiche Darfiellung ber Geschichte bes israelitischen Bolles sowohl mabrend ber Beriobe bes Glanges, als pur Zeit bes Berfalls burch bie Theilung und ber endlichen Abführung in die Gefangenschaft. Inger und von weniger Bebentung find bie awei Buder ber Chronit, bie nebft Gefclechtsregister vorzugsweise die Geschichte Juda's und des levitischen Stammes darftellen. Sie find feineswegs eine Fortjetzung ber Bucher ber Ronige, fonbern behandeln größtentheils benfelben Beitraum, aber nach ftreng priesterlicher und prophetischer Anschauung, im "theofratischen Bragmatismus". Die brei letten hiftorischen Bucher, Esra, Rehemia und Efther (in welchem lepteren die durch Efiher bewirfte Reitung der Juden in der Gefangenschaft von der durch & am an ihnen brobenden Gefahr bargestellt ist) handeln von den Schickalen der Juden bei der Ruckehr und ber Geschichte bes neuen Tempelbaues.

II. Boetifche Schriften. — Das Buch Dieb, bas ben Seelentampf eines gottvertrauenben, burch Leiben schwer gepruften und an ber gottlichen Gerechtigleit' auf einige Zeit irre gewordenen, bann aber wieber jum vollen Bertrauen auf die bobere Baltung gebrachten Mannes barftellt, fceint eine ju einem religibs-bibaltifcen Zwede bearbeitete Bollsfage m enthalten und ift eine verherrlichende Rechtfertigung der Borsehung (Theobicee) und ihrer oft wunderbaren und unbegreiflichen, aber flets jum Beften führenben Mittel und Bege. Diefe tieffunige Dichtung, die alle Formen der Boefle in fich vereinigt, indem die prosaische Erzählung am Anfang und Ende einen epischen Charatter trägt, ber Hauptinhalt in bramatischen Bechselreben. mit schwungvollen, sprischen Naturschilberungen gemischt, abgehandelt wird und das Ganze eine bibaktische Tenbenz enthält, nimmt ihre Stellung unter ben großartigsten, inhaltreichsten Kunfischfungen aller Böller und Zeiten ein. Bann und von wem bas Buch verfaßt wurde, ift unbekannt. "Es will aber scheinen, daß der Dichter nur auf den Erfimmern Efraims und seiner eigenen Dogmatit stebend zu solcher Sobe bes Standpunttes, zu so unbeschräufter Ausschau sich erheben konnte, und man wird bewundernd anerkennen, daß kein Denkual, womit das Grab irgend eines andern Bolles geschmudt worben, ber Pracht bieses Gebichtes gleichtommt, bas unvergänglich eingegraben steht ben Aninen Samariens." — Der Pfalter ift eine Sammlung von 150 lyrischen und didaktischen Gebickten von verschiebenen Bersassern und aus verschiebener Reit. meift religissen Inhalts und jum Absingen bei ben Festen im Tempel bestimmt. Sie find bald Loblieber Jehovahs (Oben und Hymnen), bald Dantlieber, bald Alaglieber (Elegien); bie von David gedichteten zeichnen fich aus burch tiefes religiöses Gefühl, Annuth und Kraft ber Empfindung, die von der Sängerfamilie der Korahiten herrührenden durch Schwung und Lebendigkeit, die des Davidischen Sängers Assaph haben mehr einen belehrenden Inhalt. Rach ber Ansicht mancher Aritiler sind viele ber heiligen Gefänge erst in ber Maccabäerzeit entflanden. So sagt hitig: "Der Ausschwung, welchen das Bollsleben jeht nahm, bestägelte schließlich auch das Wort. In Schwingung geseth, begungte die Seele fich nicht mehr mit alltäglicher Rebe, sonbern bie Stimmen bes Liebes, welche in unbichterischen Zeiten bisber flumm geblieben, wurden wiederum laute Begeisterung, geweckt durch den Sieg, wie auch die Trauer ob einer Rieberlage, gelangen jum rhythmischen, oft wahrhaft poetischen Ausbrud; frendiger Dant, Alage und Bitte hauchen zu Gott aus frommem findlichen Gemilthe bie Bfalmen." — Die Gprache Salomo's bestehen theils aus einzelnen Sentenzen und Spruchwörtern, theils aus zusammenhängenden Spruchreihen; fie find als überlieserter Schatz der praktischen Lebensersahrung der Nation angusehen und rühren unr zum kleinsten Theile von Salomo her. Der sogenannte Prediger (20 belet) Calomo's ift eine Lehrbichtung aus fpäterer Zeit von lofer Berbindung. worin ein erfahrener Mann bie Resultate seines Rachbentens und seiner Zweifel in turgen. scharfen Sähen ausspricht. Sie "enthält die Lehre von der Nichtigleit aller irbischen Dinge und

ber Zwedlofigleit aller menschlichen Beftrebungen und forbert zu?einem froben Lebensgenuß, als bem einzig Birlichen und Berthvollen, auf, ohne jedoch in ihrer Darftellung einen festen, überall gleichmißig hervortreteuben Blan zu verfolgen". In bem "Dohen Liebe" (Lieb ber Lieber) ift eine thalifde Liebelgeschichte enthalten, bie in bestimmten Situationen und Scenen balb lyrifd, lad bramatifc, balb erzählend bargestellt wirb. Der Grundgebanke ift bie Schilberung einer mmen, mit fittlichem Geifte erfaßten Liebe, bie allen Berfuchungen wibersteht, bie nur bem freien Inge eines eblen, getreuen Bergens folgt und nicht burch außere Mittel gu erwerben ift. Es wigen alte Bollvlieber aus Salomo's Zeit zu Grunde liegen, daß aber die Absassiung einer Beriode angehört, wo die Bollspoesie schon in die Kunftdichtung übergegangen, beweisen die mitunter gefuchten Bilber, bie liebertreibungen in einzelnen Schilberungen und Gleichniffen und bie linflige Anlage. Dennoch tann bas "Hohe Lieb" als bas "Reichste, Bollenbetste und Schönste" atlatt werben, was bas hebräische Boll von weltlicher Dichtung hervorgebracht hat. Die Imigkit und Bahrheit ber Gefühle, die liebevolle Bersenfung in die angere Ratur, der Seelenabet rein menschlicher Liebe, bor Allem aber bie wunderbare harmonie leidenschaftlicher Sinnlickit und reiner Sittlichkeit verleihen der Dichtung einen hohen Werth. Das Gebicht ging vohl vom Reich ber zehn Stämme aus. "Ein Schriftstild, bas ben Salomo verspottet, tonnte in Inda nickt entflehen; nur in Efraim war jenes Zanberbild möglich, das Hohe Lieb, welches, kingegeben au bie Schönheit ber Belt, an truntener Luft ber Sinnlichkeit vorüber ben Begriff volper Liebe rettet, als bie nicht zu bezwingen, nicht zu erzwingen sei."

IL Prophetifde Buder. Die gottbegeifterten Bollerebner, Propheten genannt, gingen anbeber aus ber von Samuel nen belebten Brophetenfoule hervor, ober fie murben, ohne frembe Einwirkung und Borbereitung, burch bie in ihrem eigenen Gemuthe wohnende religiöse ub baterlanbifde Begeifterung angetrieben. Der Beit nach tann man vier Berioben bes Prophetenthum Cannehmen: 1) die ältere Zeit vom 12. bis zum 9. Jahrhundert, der Elias, Clifa u. A. angebören und aus ber man keine schriftlichen Deukmale bestist; 2) bie affprifche Periobe (von 800-700), die als die Blüthezeit ber prophetischen Poesie gelten kann, in welcher Soel, Amos, Hofea, Jefaja, Mica und Rahum wirkten. Unter biefen gebührt ber afte Rang bem freimuthigen, von Gottvertranen und Baterlandeliebe erfüllten Zefaja, ber in dla Sprace die Berirrungen seines Bolles firaft und in phantasievollen, tieffinnigen Beisfagunsm eine lickwolle Bulunft, ein golbenes Zeitalter voransfagt, bas auf den Trilmmern der Gegenvant einem besseren Geschlechte erblithen werbe, wo unter einem Sprößling aus Davids Stamm bie große und gludliche Beit biefes Ronigs wieberlehren, ber Menfchen Bergen fich an Behoval menten und bie Soben mit ihren Gotterbilbern und Altaren verobet und verlaffen fein warben. Er galt als ber eigentliche Reprafentant bes Prophetenthums, baber man in ber Folge mehrere proppetische Reben von unbefannten Berfassern ihm puschrieb. So besonders die Troftschrift tint in ber Berbannung weilenden Inden, R. 40-66, ben man bie und ba als Pfendo-Jefaja wer babylonischen Jesaja bezeichnet. Dem Jesaja am nachsten tommt Wicha's sittlicher Ernft, Rafams Bornrebe gegen Rinive und Roels firenge Bufprebigt; 3) ber dalbaifden Periobe werten puggablt: Bephanja, Beremia, Sabatut, Obabja, Ezediel, unter benen ber eble, toume und vaterländische Lexemia, dem seine freimuthigen, eine bustere Stimmung athmenden Strafteben haß und Berfolgung von Seiten der verblendeten Priester und Bollsführer angezogen, ben erften Rang einnimmt. Bon Rebntabnezar ans ber unverbienten haft befreit, weil er ben Abfall und Arieg gegen die Affprer wiberrathen, foll er in Aegypten geendet haben. Die ihm worfdriebenen wehmutifigen "Alaglie ber" über die Berftorung Jerusalems und seines Empels find ein schnes Dentmal elegischer Poefie. An Fener ber Darstellung und tubmem deischen Schwung übertrifft ihn habatut in seiner zwersichtlichen Boraussagung von bem über bie feinde seines Bolles hereinbrechenben Strafgericht Gottes. Ezechiel verfündet in einer biderrichen, bunkeln Brophetensprache ben bevorstehenden Untergang Jerusalems, den er selbst elete, und die Leiden des Erils, die er theilte, warnt vor Gögendienst und falschen Propheten and berheißt Rettung und Erlöfung. — Der vierten Periode nach der Berbannung spice an: Jona, haggai Sacarja (Zacarias), Maleaci, Daniel. Daggai und harja, zwei unter Borobabel ans ber babylouischen Gesangenschaft heimlehrende Inden, suchen bas Boll jum Tempelban zu ermuntern und burch Berheifzung besserer Zeiten und burch Unglidebrohungen gegen bie Feinde Muth und Bertrauen in bemfelben zu wecken. Mit ben distance bes nachezilischen Sacharja wurden in ber Folge bie Beiffagungen eines altern Sebers vor dem Falle Jernsalems verbunden. Die Prophezeiungen Dantels, eines jäbischen Gesangenen in Babylon, der, durch wunderbare Schickale gerettet, am hose Nebuladnezars in der chaldischen Beiheit erzogen ward, den Fall des chaldisch-dadylonischen und die Gründung des persischen Reiches erlebte und der Wohlthäter seines Bolles war, sind in der maccadäischen Zeit nach Bollstraditionen mit Beziehungen auf die Gegenwart zusammengestellt worden.

IV. Die Apotruphen. Die apotruphischen Bucher find, wenn auch von untergeordneterem Berthe als die tanonischen, boch in religibser und historischer Beziehung von Bebentung. Sie haben sich nur in griechischer Sprache erhalten, obwohl einige ursprünglich im bebrüisch-aramaischen Ibiom verfaßt waren. Sie zerfallen in historische und bibaltische Schriften. 1) Bu ben Schriften biftorischen Inhalts gehören vor allen bie zwei Bicher ber Maccabaer, worin die Leiden und Draugfale der Juden unter der sprischen Herrschaft und ihre Erhebung und ihr helbenmilthiger Kampf gegen biefelbe geschildert sind. Zum Theil burch Rurze unbofriedigend, fehlerhaft, untritifc und übertreibend, find fie doch im Sauzen (befonders das erfte) glanbwärdig, genan dronologisch und zeichnen sich vor den andern historischen Erzengnissen iener Beit vortheilhaft ans. Die vollsthümliche, frische Erzählung von den Heldentämpfen des Bolles Jehovah's unter dem Priester Mattathias und seinen Söhnen im ersten Maccadderbuche reihe fich wilrbig an bie alten Jahrbilder bes Königthums an. — Das Buch Indith ift eine prophetifch-bichterifche Erzählung, in welcher Buftanbe und Berhaltniffe ber fprifchen Gewaltherrichaft unter ber hille vergangener Ramen und Zeiten verstedt vorgeführt werben, um bie aufspfernbe Baterlandeliebe im Rampfe gegen die Sprer zu weden und ben zagenden Juden Muth einzufibgen. Die Neineren, dem Daniel'schen Sagentreise angehörenden historischen Erzählungen (Onfanna: vom Bel und Draden ju Babel; Gefang im Fenerofen n. a.) entbebren aller geschichtlichen Grundlage. 2) Bu ben bibattischen Schriften gehören: Das Buch Tobias. eine bem Siob nachgebilbete Ergablung mit einem religiösen, bibaktischen 3med, worin bargetban wirb, daß festes Gottvertrauen und eine durch Gebet und gute Werke bewährte Frömmigkeit nicht zu Schanden werben. Bahrscheinlich von einem verbannten Juden im Often verfaßt. will es ben in ber Zerstremmg weilenden Bekennern sowohl bie Pflichten ber mahren Religion. als namentlich die Beilighaltung der engeren Berbindung mit Jerusalem und seinem Tempel empfehlen, eine Aufforderung, ben mabren Gott "auch mitten unter ben Beiben" laut zu preifen. Die Erzählung, wenn anch in leichten, füllchtigen Umrissen entworfen, ift nicht ohne bichterische Anmuth. - Das wahriceinlich von einem alexandrinischen Juden versagte Buch ber Beisheit, in bem Salomo rebend eingeführt ist und das im ersten Theile den Werth und Segen ber Beisheit, im zweiten bie Thorheit des Götzendienstes darstellt, ift ein wahrhaft "goldenes Buch", bei welchem der Berfasser die Absicht hatte, das Schönste und Ewige von den Wahrheiten Israels in griechisches Deulen und Reben einzuführen. — Das Buch Zelus Sirach, eine Sammlung von Sprlichen, die fich nur in griechischer Sprache erhalten hat, enthält einen reichen Schatz gefunder Lebensanfichten über alle Berbaltuiffe, ernfte Ermahnungen jur Beitbeit und Gottesfurcht, und berrliche Ansspriiche und Lehren fiber Sitte, Religion und Tugend. — Das Bnd Baruch, bessen hauptinhalt zwei Briefe bilben, wovon ber eine, tröstend und Aettung verheißenb, aber augleich von übereilten Ausstäuden und Renerungen abrathend, von einem in Babylon lebenden Inden an die Zurüdgebliebenen, der andere, vor Gögendienst warnend, angeblich von Jeremia an die Berbannten gerichtet ift, trägt, wie das Gebet Manasse, dentsiche Spuren ber Unechtheit an fich. Der Brief, ber bem Baruch, bes Jeremia Schreiber, gugefdrieben wird, weil er im Sinne des Propheten zur Auhe und Ertragung ermahnt, wurde wahrscheinlich pur Zeit ber perfischen Herrschaft verfaßt mit Beziehung auf die Gegenwart. Die Neine Schrift ift tein unwürdiger Rachall ber alten prophetischen Stimmen.

#### 7. Meder und Berfer.

§. 45. Die Franier und das Avesta. Die Meber und Verser gehörten dem Bendvolk an und waren folglich Abkömmlinge der uralten Franier (§. 17), die in Baktra ihren frühesten Hauptsitz gehabt haben mögen. Gleich den klammverwandten Ariern am Indus verehrten auch die Franier Ansangs die über dem Naturleben waltenden Mächte. Die Sonne, welche den Winterfrost und die Schneemassen auf den Bergen schwinden macht, die Morgenröthe, welche die Nebel der Nacht vertreibt, das auf-

lodernde Fener, ber irbifche Abglang ber himmlischen Lichttraft, in bessen aufsteigenber Manme der Zug der Menschenseele zu der ewigen Lichtquelle symbolisch angedeutet ist, wur= den von den Hirtenvölkern Offtrans wie von den Ariern am Indus als göttliche Wesen vereitt, die verborrenden Binde, die Schreden der Butte und der Wildnis, wo die Geister der Racht und Zerstörung hausen, als feindliche Dämonen gefürchtet. Während eber unter bem lachenben Himmel Indiens, wo die Natur fich nur von ihrer wohlthätigen Seite zeigte, ber Begriff von einer gottlichen Weltfeele von ber alles Geschaffene seine Entfebung nahm, und einer wohlwollenden Borsehung ausgebildet wurde, kam in Fran, wo ich in der Natur, im Alima die größten Gegenfaße lund gaben, der jeder Naturreligion zu Sambe liegende Glanbe an gute und bose Geister, an wohlthätige Lichtmächte und an feindliche Gewalten ber Finsterniß zur Entwickelung, ein Dualismus, ber mit ber Beit aus dem natursymbolischen Gegensate in das ethische Gebiet überging. Aber wie bei den indischan Ariern ber Indra im Boltsglauben stets die erste Stelle behauptete, so bei den Franiern ber Sonnengott Mitbras. — Diefer Naturdienst wurde frühe von einem alten Beisen und Religionskfifter Boroafter (Barathustra) in ein Spstem gebracht und die einzeinen Lehren und Borschriften in einem heiligen Buche, Avesta genannt, nieder-glegt. Ausgebend von der Wahrnehmung, daß in der Natur wie in der Menschenseele Gutes und Boses vorhanden sei, und gestützt auf die alte dualistische Anschauung des Boltes, schied er das Weltall und alles Geschaffene in zwei Reiche, in die reine Lichtwelt, welche der Etterfürst Ormuzb (Aburamasda) beherrscht und ber alles Gute, Reine und Heilige angehört, und in die Welt der Finsterniß, welche der "Arggesinnte" Ahriman (Aramanjus) lenk und der alles Berderbliche, Lasterhafte und Unheilige inwohnt. Jeder der höchsten Gotter hat Heerschaaren abnlicher, nach Rangstufen getheilter Geister unter sich, Ormuzd bie fieben Am fcaspands nebst ben Fervers (Fravaschi) und Jzebs (Jazata) und Thiman die De wo 8 (Daevas und Drudscha), ebenfalls in Rlassen und Ordnungen geschaart. Beide Grundprincipien waren von Anbeginn an vorhanden; aber Ornnizd war der mächtigere, er erschuf bie Welt ungestört von dem feindlichen Wibersacher burch bas beilige Sopferwort (Honover), ein Lichtreich, worin nur Gutes und Reines sich befand; als er sich aber in seinen himmlischen Wohnsitz zurückgezogen, burchbrang Abriman in Solangengestalt die ge'chaffene Welt und fullte sie mit feinblichen Geistern , mit unreinen und hablichen Thieren, mit Lastern und Sänden. War Ormund der Schöpfer des Lichtes, des Tages und des Lebens, so ward Ahriman der Urheber der Finsterniß, der Nacht und des Lades; schuf Ormuzd den Stier, den Hund und den Hahn, so erzeugte Ahriman die Raubthiere, die Schlangen, die schädlichen Insecten; wenn Ormuzd burch seine Fervers die Menhan auf dem Bfade der Tugend und der Sittenreinheit zu halten sucht, so lauert Ahriman mit den Daevas die Gelegenheit ab, in unbewachten Stunden Wohnung zu nehmen in den bergen der Menschen und sie auf den Weg des Lasters und der Unreinheit zu führen. So besteht ein ewiger Kampf, ein unaufhörliches Ringen zwischen ben beiden Mächten um die herschaft über die Erde und das Menschengeschlecht. Aber am Ende der Tage slegt das gut Brincip, das Lichtreich erfüllt die Welt und es tritt ein Zustand ewiger Glückseigkeit an. Dann erhalten die Ornnizdbiener, beren Seelen nach dem Tode bei der Prüfung auf der Brüde Tich in av at ohne Fleden befunden werden, einen verklärten, lichten Leib, der kinen Schatten wirft, und genießen am Throne der Lichtgottheit eines ewigen Glücks und simmlischer Herrlichkeit. Darum ist es Pflicht bes Ormuzdbieners, während seines Erdenwallens den bosen Geistern mit allen Kräften entgegen zu treten; er sucht sie zu versöhnen oder ihren Born zu brechen durch Opfer und Demilithigung; er bekämpft sie in der Natur durch Bernichtung der schädlichen Thiere und durch sleißigen Andau nützlicher Früchte und Bimme und in der eigenen Bruft durch Beobachtung des heiligen Gesetzes mit Feuerdienst mb Gebet, mit frommen Worten und guten Handlungen, mit Sühnopfern von Stieren und Kossen, später sogar von Menschen. — Durch Beobachtung des "guten Gesetzes", in dem Ormuzd durch Barathustra seinen Willen offenbart hat, ist der Mensch im Stande, allen Radstellungen der Daeva's zu entgehen, die in Turan hausen, in dem rauben Steppenlande n Mitternacht, von wo aus die räuberischen Nomadenschwärme über das Lichtreich Fran kreinzubrechen pflegten. In dieser Anschauung lag für die Priester (Magier) eine lodende Selegenheit, das hl. Buch Avesta mit einer Menge von Borschriften und Sazungen zu füllen,

die das Leben der Franier unter ein stavisches Gesetzesioch beugten. Wenn Korvaster als sicherstes Schukmittel gegen die Daevas Reinbeit in Gedanten. Worten und Werten aufstellte, so gaben die Briester dem Begriffe der Aeinheit eine äuserliche Bedeutung und erfanden eine Masse von Borschriften, Ceremonien und Gebräuchen, durch welche die Reinheit bewahrt oder, falls man sie ans irgend einem Bersehen eingebüßt, wieder hergestellt werden tomte. Durch diese Reinigungsvorschriften, Opfer, Gebete und Liturgischen Gebrunche machten fle die Lichtreligion zu einem knechtischen Gesetzesbienst.

Das heilige Buch Avesta wurde nach einer Tradition von Alexander dem Großen derbranut, mit Andnabme ber Schriften über Beillunde und Aftronomie, die derfelbeins Griechische habe fiberseten lassen; in ber Folge aber seien die heiligen Bilder aus bem Gebächtuff wieber hergestellt worben. Eine andere glaubwärbigere Ueberlieferung melbet, die heiligen Schriften seien unter ber Herrschaft ber Sassaniben, im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, von Reuem gesammelt und babei angemerkt worben, wie viel in jedem Buche von bem früher Borhandenen verloren gegangen. Rach biefer lleberlieferung hatte das Avefta ursprünglich ein und gwanzig Bucher, b. b. gerade fo viel, als bas beiligfte Gebot ber Berehrer Aburamasba's: "Wie ber herr verehrt werben muß", Borte enthalt. Das erfte Buch fei bas ber Lobpreifungen und Gebete gewesen, das zweite habe von den guten Werten gehandelt, das britte vom heiligen Worte, das vierte von den Göttern, das ffinfte von der Erde, vom Wasser, von den Baumen, von den Thieren u. s. w., das sechste vom himmel und von den Sternen, das siebente von ber Feier ber großen Feste, bas achte von ben reinen und unreinen Thieren, bas neunte von ben Abnigen und Richtern und ben Beschäftigungen ber Stanbe, bas zehnte von Tugend und Beisheit, das elste vom trefslichen König Bistacha (Hpftaspes) und von der Annahme des Gesetzes, bas zwölfte vom Saen und vom Aderban, von ber Pflanzung ber Baume, von ben Pflichten ber Priefter, bas breizehnte von ber heiligen Biffenschaft, ben Lehrern und ben Schillern und von ben Bunbern, welche Zarathuftra verrichtet. Das füuszehnte Buch enthielt wieberum Lobgefänge, bas sechszehnte handelte von dem, was im Berzen bes Menschen und in seinem Leibe ift, das flebzehnte von den Reinigungen, von den erlaubten und unerlaubten Sandlungen, von den Erbschaften und von dem, was bei der Geburt der Kinder zu beobachten ift , das achtzehnte von Diebstahl und Betrug n. f. w. Bon biesen ein und wauzig Büchern in ber Tradition ber Perser ift uns nur das zwanzigste Buch, der Bendibad, erhalten, welches feine Aettung wohl vorzugsweise ben in ihm auseinander gesetten Reinigungsvorschriften verbantt, und bas Pagna, eine Sammlung von Aurufungen und Lobgefängen auf die Götter, welche vielleicht einst dem ersten und flufzehnten Buche angehört haben und mehr ober weniger unabhängig von dem großen Kanon burch ihren liturgischen Gebrauch erhalten worden find. In diesen von dem framösischen Gelehrten Anquetil bu Berron in ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunberts ans Indien nach Europa gebrachten und überfetten Bruchftaden ber Benbichriften befiten wir bie wefentlichften Bestanbtheile eines aus uralten Satungen und Trabitionen hervorgegangenen, aber unter ben Banben einer mächtigen und herrschstügtigen Briefterschaft umgeftalteten Gesethuches, bas gleich bem indischen Gesethuche bes Manu (g. 20. o) nicht nur bas religiöse Leben und bie Cultushandlungen aufs Genaueste regelte, sondern fic auch fiter bas ganze irbische Dasein, fiber Staat und Familie verbreitete.

Klinf Jahrhunderte standen die Meder unter der §. 46. Meber. Herrschaft ber Affprier, bis sie als tapfere Männer bas frembe 3och abschüttelten und ihr fruchtbares, jur Pferbezucht vorzüglich geeignetes Land in Unabhängigkeit bewohnten. Balb riß jedoch Unordnung und Gefetlofigkeit bei ihnen ein und brobte fie aufs Neue in Abhängigkeit unter ben mächtigen Deights Rachbar zu bringen. Da wählten die Meder den Dejökes, der sich als gerechter und Muger Richter einen guten Namen gemacht, ju ihrem Konig. umgab fich sofort mit einer Wache von Lanzenträgern, bante fich in einer reizenben Berggegend eine neue Sauptstadt, Etbatana, mit siebenfachen Ringmauern, wovon die innerste die Rönigsburg und das Schathaus umgab, und gründete eine erbliche Militärbesvotie mit Spähern, Angebern und Horchern und mit

Sein Rachfolger Bhraortes begann ben großen Bhraortes orientalischem Geremoniel. Rampf gegen bas affprische Weltreich, verlor aber in einer entscheibenben Schlacht Sieg und Leben. Unter seinem Sohne Ryagares wurde Mebien von rauberi- ent bon. foen Sowarmen fththischer Nomaben aus ben Raufasusgegenden fower beimgesucht und 28 Jahre in brückenber Botmäßigkeit gehalten. Bis nach bem sprischen Astalon und an die Grenze von Aegopten behnten sie ihre Raubzüge and und "machten Alles wäfte und öbe burch Gewalt und Uebermuth". Endbich gelang es jedoch dem Meberkönig, sein Land nicht nur von diesem feindlichen hirtenvolle zu befreien, sondern auch sein Gebiet durch die in Berbinbing mit bem babblonischen König Rabopolassar vollbrachte Eroberung und Zerstrung bes ninivitischen Reiches bebeutend zu vergrößern. Das von Kvarares gegründete neu-medische Reich wurde burch glückliche Eroberungen balb so machtig, daß es mit dem babblonischen wetteifern konnte. Es zählte die stammverwandten Baktrier und bie um Pasargaba und Bersepolis feshaften Berfer zu seinen Unterthanen und reichte im Westen bis an ben Grenz-Auch in funstfertigen Arbeiten, in Bereitung feiner Stoffe und prächtiger Farben, strebten bie Meber ben Bewohnern ber Weltstadt am Eupbrat nach, wie bie im gangen Alterthum berühmten mebifden Gewander bejengen. Aber schon unter dem weichlichen Afthäges, bes Aharares Sohn, kam 563-556. die Herrschaft über Medien an die Berser. Asthages batte aus Furcht vor einem Traumgeficht, das ihn den Sohn seiner Tochter Mandane als Herrscher über Asien an seiner Statt sehen ließ, diese Tochter mit einem Fürsten bes unterworfenen Boltsstammes vermählt, um keinen Erben für ben mebischen Thron durch fie zu erlangen. Aber ihr Sohn Lyros (Chrus), von bem ihm 553-529 jugebachten Tobe auf wunderbare Weise gerettet und unter den Hirten erzogen, stieß in einem gelungenen Aufstande seinen Großvater vom Throne und wurde der Gründer des versischen Reichs. Spätere Bersuche der Meder, die Berrichaft wieder zu gewinnen, schlugen fehl.

§. 47. Die Berfer. 1. Ruros. Unter bem ftreitbaren, im Reiten und Bogenschießen gelibten Bergwolke ber Verser, bas seit Jahrhunderten in bem schönen "Roglande" Farsistan in altväterlicher, einfacher Weise seine Beerden weibete und seinen Jagden und Fehden nachging, erstand im 6. Jahrhundert 1. Chr. ein Mann, der an Herrschergröße und Heldenstinn über alle seine Zeitgenoffen hervorragte — Ahros. "Er muß einer jener gewaltigen Menschen gewesen sein, die schon durch ihr Erscheinen Unzählige mit sich fortreißen und, vem sie große Umwälzungen bewirken, von den Bölkern als besondere Werkdenge ber Gottheit betrachtet werben." — Durch wunderbare Schickfale entging er bem ihm von seinem argwöhnischen Grofvater Afthages zugedachten Tobe, besteite sein Bolt aus der unwürdigen Anechtschaft und wurde, nachdem er die Meder in glucklichem Kampfe besiegt und sich ihres Thrones bemächtigt, ber Gründer eines Weltreichs, das fast alle gebildeten Länder Asiens umfaßte. Bährend einer breißigjährigen Regierung unterwarf er die zwei mächtigsten Staaten, Babylonien und Lybien, und eine Menge Meinerer, theils freier, theils zinspflichtiger Boller. - In Sarbes, ber Sauptstadt von Lybien, berrichte bamals ber wegen seiner Reichthumer sprüchwörtlich geworbene Konig Aufos fast über alle Böllerschaften Rleinasiens, ein leichtgläubiger Mann, ber

mehr auf Orakelsprüche, Träume und priesterliche Weissagungen baute, als auf Als Bundesgenosse von Astrages wollte er bessen Bieberbie eigene Kraft. einsetzung auf den medischen Thron bewirken und überzog daher Apros mit Betäuscht burch einen zweibeutigen Orakelspruch, setzte er über ben Grengfluß Balbs, erlitt aber eine vollständige Rieberlage und mußte fich in eiliger Flucht nach feiner hamptftabt juruckziehen. Allein Apros folgte ibm. eroberte Sarbes und gab, wie die lleberlieferung melbet, Befehl, ben gefangenen Rönig in ben Flammen sterben zu laffen. Schon faß Arbsos gefesselt auf bem Scheiterhaufen, als ihn die Erinnerung an ben athenischen Weisen Solon, ber ibn einst warnend an die Wandelbarkeit des Gluds und die Unsicherheit aller menschlichen Dinge gemahnt baben soll, vor dem Untergange rettete. Ihros, betroffen über die Wahrheit des Solon'schen Sages, daß vor bem Tobe Riemand gludlich zu preifen fei, fette ben gefangenen Ronig in Freiheit, hielt ihn in hoben Ehren und befragte ihn bei allen Unternehmungen um seinen Rath. — Die Herrschaft über Aleinasien mit Einschluß ber griechischen Colonien an ber Ruste, die ben libbischen König gar nicht ober äußerst schwach unterftütt batten, war die Frucht des Sieges über Arosos. Die Lyder, von Apros wegen eines versuchten Aufstandes der Waffen beraubt und zu friedlichen Geschäften, zu Tontunft, Gefang und Wohlleben angehalten, versanken balb in Wol-Inft und Weichlichkeit, so daß sie im Laufe der Geschichte als ein entartetes, untriegerisches Bolt erscheinen. — Bon ben griechischen Colonisten an ber Rifte wanberten einige aus, wie bie Photaer, bie Grunder von Elea (Belia) in Unteritalien und von Masilia in Gallien, und die Teier, die in bem thralischen Abbera eine zweite Beimath fanben; Die übrigen Stäbte bebielten ibre selbständige Verfassung (Autonomie) und mußten nur eine Abgabe entrichten: sie blieben blübend und reich, aber ber wahrhaft freie griechische Geift verschwand sichtlich unter ber perfischen Herrschaft. Die Inseln folgten bem Beispiele bes Festlandes und huldigten nach matter Gegenwehr bem mächtigen Berferkönig.

Colon und Arbfos. Solonwar einft nach Sarbes gelommen und von bem Könige gaftlich embfangen worben. Im ftolgen Gefühle seines Glude ließ ihn Arofos burch seine Schatzlammern führen und ihm alle feine Reichthumer zeigen. Darauf fragte er ihn, wen er für ben gludlichften Sterblichen halte, in der festen Ueberzengung, Solon werde ihn nennen. Aber dieser naunte gnerft ben Athener Tellos, ber mäßige, aber hinreichenbe Gludsgüter und vortreffliche Sohne befeffen, im flegreichen Rampfe wiber bie Feinde seinen Tod gefunden und von seinen Mitburgern an ber Stelle, wo er gefallen, mit großen Ehren begraben worben fei; und weiter befragt, fette er an bie zweite Stelle zwei Ilnglinge, Rleobis und Biton, Sohne einer Briefterin ber Bera in Argos, und ergablte: Ginft batte bie Mutter ju einem Opfer in ben Tempel fabren milffen, und als die Zugstiere ausgeblieben, hatten fich die Stinglinge felbst an den Wagen gespannt und benselben in ben Tempel gezogen; ba habe bie Mutter jum Lohne fur bie Sohne erfieht, was ben Menschen bas Beste sei, worauf biese im Tempel entschlafen und nicht wieber erwacht maren. Ms hierauf Arojos feinen Unwillen außerte, daß der athenische Weise sein Glud nicht einmal bem blogen Bilrger gleich achte, gab ihm bieser bie bebeutsame Antwort, bag vor bem Tobe Niemand glitclich zu preisen fei. Diese Borte, beren Babrheit Arosos bald nach Solons Abreise erfahren batte, als ihm fein Lieblingssohn Atps auf ber Jagb burch einen Speer getibbtet warb, tamen jeht bem gefangenen Könige ins Gebächtniß und er rief schmerglich aus: O Golon, Solon! Der Ausruf wedte bie Reugierbe bes Perferionigs. Er ließ fich ben Borgang erafbien und ichentte bem Gefangenen bie Strafe. Derobot, ber Gefcichtichreiber biefer Begebenbeiten, verweilt mit Borliebe bei biefer Sage, weil fie ihm Beweife liefert für feine Grundanschanung

§. 48. Apros' Ausgang. Mit gleichem Glüd unterwarf fich Apros bas babhlonische Reich, wo noch die gefangenen Juden trauerten. Als die here berangogen, rief eine Prophetenstimme im Namen Jehovahs aus: "Ich halte Koresch (Apros), meinen Gesalbten, bei seiner Rechten, um vor ihm Natimen zu fturzen und ber Könige Huften zu entgurten und vor ihm die Thore m bffnen. 3ch will vor dir bergeben und die Hoder ebnen, eherne Pforten will ich sprengen und eiserne Riegel wegschlagen". Im Felde überwunden zogen sich die Babylonier in ihre feste Stadt zurück, wo ihr König Nabonetos (Belfgar) große Borrathe batte aufspeichern laffen, und spotteten ber Perfer wr ihren Mauern. Aber als fie einst ein großes Fest feierten und lustig und guter Dinge waren, brangen bie Perfer, nachdem fie bas Wasser bes Euphrat bund Lanale in einen kinstlichen See geleitet, bes Nachts in die Stadt, erschlagen den König in seinem Balaste und eroberten das Land. Dadurch kam and Strien. Balästing und Bbönizien unter die Herrschaft der Berser, denen somit der Weg nach Aegypten offen ftand. "Wie hat's ein Ende genommen mit dem Dränger, ein Ende mit der Erpressung!" rief damals dieselbe Bropetenstimme aus. "Es zerbrach Jehovah ben Stab ber Frevler, ben Steden ber Tyrannen, ber bie Boller schlug im Born mit Schlägen ohne Unterlag, der im Grimm über Nationen herrschte, mit Berfolgung ohne Einhalt." Den gefungenen Juden gab Kyros die Tempelgefäße und beiligen Geräthe zurück, die Arbukabnezar einst aus Jerusalem weggeführt hatte, und gestattete ihnen die Midlehr in die Beimath (g. 43). Sie sollten ihm wahrscheinlich ben Weg bahnen, bem er gegen Aegypten ziehen würde. Aber ein unglücklicher Feldzug gegen das wilde, wohlberittene, ben Stythen verwandte Nomabenvoll ber Masageten am kaspischen Meere brachte bem siegreichen Könige ben Untergang. de er seine Waffen gegen das gesegnete Nilthal richten konnte. Durch List bedum Phros einen großen Theil bes feinblichen Beeres nebst bem Anführer, einem Sohne der Massageten-Königin Tomyris, in seine Gewalt, so erzählt Herodot mach persischen Traditionen und Bollsbichtungen, was den letteren so sehr frankte, daß er sich, als ihm Khros die Fesseln löste, selbst den Tod gab. Bon Schmerz und Rachegefühl erfüllt, sammelte hierauf die Königin ihr ganzes Voll um sich mb lieferte ben Persern am Flusse Jaxartes eine siegreiche Schlacht, worin Apros selbst mit bem Kerne seines Heeres umtam. Der Leichnam bes mächtigen Perfertinigs, bessen Scepter die Bölker vom Mittelmeer bis zum Indus beherrschte, bar bem Hohne eines Weibes preisgegeben. Tompris soll seinen Kopf in einen mit Menschenblut gefüllten Schlauch getaucht haben mit ben Worten: "Num lättige dich am Blute, bessen du im Leben nicht genug baben konntest!"

§. 49. 2. Kambhses. Nur sieben Jahre regierte des Kyros kriegetischer und gewaltthätiger Sohn Rambhses, der Eroberer Aeghptens; aber kandyses dies Jahre waren unheilvoll für die Nilbewohner, wie für die Perser. Der

588

K20

ungludliche König Pfammenit, ber nach ber Schlacht von Belusum (g. 29) und ber barauf folgenden Eroberung von Memphis in die Bande bes Siegers fiel, wurde gezwungen, die Mighandlung seines Bolles und die Schmach seiner Kinder anzusehen. Rambhses nämlich, erbittert, daß ihm einst ber Aegweterkönig nicht seine eigene, sondern die Tochter seines Borgangers gur Gemablin gegeben, zwang die Königstochter und die vornehmen Jungfrauen des Landes, Stavenfleiber anzulegen und Wasser zu tragen, und gebot, ben Sohn besselben nebst zweitausend jungen Aeghptern zum Tobe zu führen. Während alle Anwesenden beim Anblid folder Leiben in lautes Wehllagen ausbrachen, blieb allein Bfammenit thranenlos. Als aber einer feiner ebemaligen Tischgenoffen, nun im Alter ein Bettler, vor ihm vorüberzog und die Krieger um ein Almosen anflehte, fing er laut zu weinen an. Bon Kambhies um die Ursache befragt, antwortete er: "Mein bausliches Unglud ist ju groß, um beweint ju werben, aber bie Roth bes Freundes ist ber Thränen werth". Bei solcher Tiefe bes Ungluds wandelte felbst ben Rambhses ein Mitleiben an und er behandelte ben Ronig mit größerer Milbe. Als bieser aber spater überführt wurde, daß er die Neappter zum Aufruhr zu reizen versuchte, mußte er Stierblut trinken, woran er auf der Stelle ftarb. — Aber auch für die Berfer war des Königs Rriegeluft Nicht zufrieden mit der Unterwerfung des fruchtbaren Acapptenverberblich. landes, beichloß er, auch bas goldreiche Aethiopien und ben auf ber Dase Siwah gegrundeten uralten Priefterftaat Ammonium, ber ben Tempel bes widdergehörnten Zeus Ammon jum Mittelbunkte batte, ju erobern. bie beiben Ariegsheere gingen in Libbens Buften ju Grunde, Die Einen burch hunger und Anstrengung, die Andern verschüttet von furchtbaren Sandwirbeln. Wüthend über biese Unfälle kehrte Rambyses nach Memphis zurud. Da fand er eine festgeschmudte, jubelnbe Stadt, benn ein neuer Apis war erschienen (§. 29 e. §. 30). Bon bem finstern Argwohn erfüllt, bas Boll freue sich über seine Mißgeschicke, behandelte er die Aegypter und besonders die Briefter mit der größten Grausamkeit. Nachdem er den Apis mit eigner Hand burch einen Dolchstich getöbtet, ließ er Boll und Priesterschaft martern und hinrichten und beging Gräuelthaten ohne Mag und Ende. Der haß bes unterbrückten Bolles schrieb daher auch den schnellen Tod des Thrannen, der an einer zufälligen Berwundung burch sein eigenes Schwert starb, ber Rache ber ägyptischen Götter über ihre entweihten Tempel und Beiligthumer und über die gemorbeten Priefter au.

§. 50. 3. Dar eio 6. Kurz vor dem Tode des grausamen und wollüstigen Kambyses war in Susa eine Empörung ausgebrochen, die, von der Priesterschaft der Magier geleitet, den Zweck gehabt zu haben scheint, die Herrschaft des Reichs von den Persern wieder auf die Meder zu übertragen und die Sitten und Religionsgedräuche der Perser durch altmedische Borschriften zu verdrängen. In Folge dieser Bewegung erlangte ein Magier, der sich für den mehrere Jahre zwor von Kambyses aus Mistrauen ermordeten königlichen Bruder Smer dis ausgab, auf kurze Zeit den Thron. Aber ehe sein Borhaben zur Aussührung kommen konnte, wurde der Betrug entdeckt und der "falsche Smer dis" (Pseudo-Smerdis) nach einer siebemmonatlichen Regierung ermordet. Hierauf bestieg Dareios (Darins), des Hystaspes Sohn, aus dem Herrschergeschlecht der Achämeniden den Thron.



eines Gottesurtheiles bes Mithras, indem des Dareios Bferd der aufgebenden Sonne zwerft entgegenwieherte. Dareios vereinigte neben einer glanzvollen Abitmft ben Scarffinn und die Beharrlichkeit des Staatsmannes mit dem Ernst und Heldenmuth bes Priegers und war babei ein frommer Anhänger von Zarathustra's Lichtreligion, aber ohne die schwärmerische Undulbsamkeit seines Borgangers Rambyjes und als Gemahl ber Atossa, bes Apros Tochter, bem perfischen Bolle werth und theuer. Siebenundbreifig Jahre lang regierte er mit Rraft und Alugbeit. Er theilte sein Reich in zwanzig Satrapien (Statthalterschaften) und ordnete die Berwaltung und das Steuerwesen. "Zwanzig Provinzen", sagt Dareios in ben Keilinschriften von Bagistan, "brachten mir Zins und was ich gebot, das vollzogen fie bei Tag und Nacht." Er führte gleich seinen Borgängern große Kriege, machte Arabien zinsvflichtig und behnte in Indien, in Nordafrika und in den rauben Stepbenländern Stuthiens die Grenzen seines unermeflichen Reiches aus. Aber seine Waffen waren nicht immer fiegreich. Die Mothischen Romaden an der Nieder-Donau wichen mit ihren Beerden und Belten purud und gaben ihre öben Felber und baumlosen Saiben ben Feinben Breis, die aus Mangel an Nahrungsmitteln bald an den Rand des Unterganges tamen und, von den Stothen verfolgt, selbst noch bei dem Rückzuge an ben Ufern ber Donan umgekommen waren, wenn bie griechischen Fürsten, benen die hut der Brude anvertraut war, fich (wie ber Athener Miltiabes, bamals herrscher im thrakischen Chersones, rieth) über bas Nieberreißen berselben hatten vereinigen konnen. Glücklicher war Dareios in Belampfung ber Emporungen, die in seinem Reiche ausbrachen. Nach den Reilinschriften von Bagiftan (Bisitun) gewann er neunzehn Schlachten und nahm neun Könige, bie sich in den einzelnen Landschaften des Perserreichs als selbständige Herrscher aufwarfen, gefangen. Babylon, bas fich unter einem Abtommling ber calbaiiden Königsfamilie von der perfischen Botmäßigkeit frei machen wollte, wurde burch die Lift und aufopfernde Treue eines perfischen Ebelmannes, Zophros, der sich selbst verstümmelte, um das Bertrauen der Feinde zu gewinnen, wieber erobert und für seinen Abfall schwer bestraft; und auch Milet und bie griechischen Stabte in Aleinasien bugten für ihre Befreiungeversuche mit barterer Anechtschaft. Die schwer errungene Reichseinheit burch ein symbolisches Dentmal zu verewigen, ließ Dareios burch beimische und fremde Werkmeister die neue Sampt - und Tobtenstadt Bergepblis erbanen, bie für bas ganze Reich Dafseibe fein follte, was Basargaba, b. b. Lager ber Berfer, für bie Landschaft Perfis war. Persepolis wurde "gleichsam die Hille ober ber Leib bes von ber Bollsfage verflarten Mufterfürsten und Lichtbelenners Dichemichib", bem Dareios nacheifern wollte.

§. 51. Sitten, Einrichtungen und Regierungsweise der Perser. Bollsstämme und Geschlechter. Persien war seiner nathrlichen Beschaffenheit nach (§. 13. V.) sowohl zum Aderbau und Hirtenleben, als zur Erzeugung triegerischer Berg dewohner geeignet. Die zehn Stämme des Bolls (nomadische, feldbauende, Arieger=Stämme) theilten sich daher in die brei Beschäftigungen, doch gelangte die herrschaft allein in die Hände der drei wassenhibten Adelsgeschlechter, unter denen die Pasargaden, deren edelster Zweig, die Achameniden, dem Bolle seine Könige gab, den ersten Rang einnahmen. Aus ihnen wurden die Reichsbeamten, die Heerstührer und die Umgebung, die "Berwandten" und "Tischgenossen" des Königs gewählt. Die Perser bilde

ten den übrigen Stämmen gegenüber eine herrschende Aristokratie. Sie waren von Steuern frei, und so oft ber König bas Stammland beirat, verlangte bie Sitte, bag er Gelb und Geschenke unter das Bolt vertheilte. Ihre Anaben wuchsen unter gemeinsamer sorgkältiger Grziehung auf. — Religionsform. Die Boroakrische Ormuzdlehre (§. 45) wurde bei den Persern in manchen Stüden umgestaltet. Das heilige Feuer und die Sonne, welcher weiße Roffe geheiligt waren, bilbeten ben Mittelpuntt bes perfischen, auf Raturund Sternendienst beruhenden Cultus. Der mit Mysterien verbundene Mithrascult, ber symbolisirt ward unter bem Bilbe eines Jünglings, wie er einen Stier erlegt, hatte ebenfalls Beziehung auf Sonnen- und Sternendienst. Der medische Priesterstamm ber Magier ging auf die Berfer itber, verlor jedoch unter bem persischen Militarbespotismus feine frühere Macht und Bedeutung. - Sofleben. In Berfien herrichte ber ungebunbenfte Despotismus, indem der König mit der religiösen heiligieit des Kastenstaates und zugleich mit der patriarchalischen Allgewalt eines Nomadenfürsten bekleidet war. Dem König gegenüber war Jeder Stlave, in seiner Hand war das Leben Aller. Wer vor sein Angesicht gelassen wurde, mußte sich vor ihm niederwerfen und den Boden mit seinen Lippen berühren. Wie der Thron des Ormuzd von Lichtgeistern umgeben war, so der Thron des persissen Rönigs, seines Stellvertreters, von einem zahlreichen und glänzenden, mit dem größten Lurus unterhaltenen hofftaate, mit fieben oberften hofbeamten und einem bochften priefter lichen Rath (als Richter, Bahrfager, Zeichenbeuter u. bergl.) an ber Spige Die Stelle eines Obermundschenken, eines Bogenträgers, eines Thorwächters und Anmelders. eines Stabhalters und viele andere Stellen waren Ehrenämter der vornehmen Perser, die mit Chrengeschenken, mit Speisen aus bem toniglichen Haushalt und mit anderen Auszeichnungen belohnt wurden. Eine Leibwache, bestehend aus 2000 auserlesenen Reitern und einer gleichen Bahl Lanzenträger zu Fuß mit golbenen und filbernen Granaten an ben Lanzen, bildete die schützende Umgebung des Königs und seines Hoses. Die königliche Tasel war mit ben ausgesuchtesten, aus fernen Gegenden herbeigeführten Speisen und Getranten befett. Der hof wechselte nach ben Jahreszeiten; ben Winter brachte er in bem beifen Babylon tenanlagen (Barabiese) zur Obstrucht und Thiergarten mit gebegtem Bild bienten bem verfeinerten Lebensgenuß der persischen Könige auf ihren Reisen. Für die Berbindung ber Landschaften mit ben Hauptstäbten bienten Runftstraßen und regelmäßige, nach Boft= stationen aufgestellte Staatsboten zu Pferbe, welche ohne Rücksicht auf Jahres- und Tageszeit die königlichen Briefe und Botschaften beförderten. Richts glich an Schnelligkeit biesen reitenden Boten. Bugleich wurden Briefe und Reisende aufs Sorgfältigste überwacht. An allen schwer zugänglichen Orten, an Brüden und Passen waren Wachposten aufgestellt, welche die Briefe untersuchten und die Reisenden um ihren Ausweis fragten, damit keine Berschwörungen entständen. Die Straße von Sardes nach Susa, 337 Meilen, hatte 111 solcher Stationen. — Bor Allem gab sich die Ueppigkeit der persischen Könige in ihrem Sarem tund, wo Schaaren von pruntsücktigen und ränkevollen Frauen, die zur Bestreitung ihres Pupes und ihrer Kleiderpracht oft die Einklinfte ganzer Städte und Landschaften angewiesen befamen, theils als rechtmäßige Gemahlumen, theils als Rebsweiber den Lüsten der Herrscher dienten, sie zur Sinnlichteit und entnervenden Wollust reizten, nebst den ihnen zur Bediemung beigegebenen Verschnittenen (Eunuchen) unermestliche Summen verschwendeten und einen unheilvollen Einfluß auf die Regierung und auf das Hof= und Staatsleben fibten. — Landesverwaltung und Satrapenregiment. Das ganze Land wurde als Eigenthum bes Ronigs angesehen, baber alle Gelbabgaben ber unterwor fenen Bölter, sowie die aus den königlichen Hobeitsrechten (Regalien) fließenden Einklinfte und die freiwilligen Geschenke in die Privattaffe des Gebieters tamen. Die Unterhaltung bes Hofes, bes Heeres, der Staatsbiener z. wurde aus den Abgaben an eblen Detallen und aus den Naturallieferungen jedes Landes bestritten. Die Produgen wurden von Satrapen ober Statthaltern regiert, von benen jeder eine ber toniglichen hofbaltung nachgebildete zahlreiche und kostspielige Umgebung hatte, zu deren Unterhalt er aus allen Theilen seiner Statthalterschaft Abgaben in Gelb und Naturalien eintrieb. Da die Satrapen meistens Berwandte des Königs und mit großer Macht ausgerüstet waren, so fanden bie Lanbschaften keinen Schutz gegen ihre Erpressungen und brückende Berwaltung; lieferten

bie Statthalter nur die dem Hofe fouldigen Abgaben jährlich richtig ab, so konnten sie nach Billfür schalten und walten, und ihre habgier und Genuffucht vom Schweiße ihrer Unterthanen befriedigen. 2018 bie anfangs getrennte Civil- und Militarm acht in ben Sänden der Satrapen vereinigt ward, wurden diese so mächtig, daß sie sich um die königüchen Befehle wenig kimmerten, häufig in tropiger Widersehlickeit mit den Wassen in der Dand den Herrschern entgegentraten und dadurch allmählich die innere Auslösung des Reiches herbeiführten. Darum wurde anch die Ueberwachung und Bestrasung der Schuldigen und Berdächtigen immer strenger; Schrecken und Furcht sollten Gehorsam erhalten; grausame Lobesftrafen und Berstillmmelungen wurden an den vornehmften Personen vorgenommen; geheime Späher und Bertraute, "die Augen und Ohren des Königs" genannt, berichteten äber das Benehmen der Statthalter und Beamten; Angeberei wurde befördert und belohnt. — Reben bem Steuerbrude war auch die Unterhaltung des zahlreichen, zum Theil aus Mietheruppen bestehenden Heeres eine die Provinzen schwer bedruckende Laft. "In jedem Betracht war und blieb das medisch-persische Reich eine außerlich ganz mechanisch an einander gefchobene Anhäufung verschiebenartiger Bestandtheile, durch tein inneres Band zusammengehalten, durch keinen anderen Hebel regiert und in Bewegung gesetzt, als durch Furcht und Schrecken"; ein Aggregat von Ländern und Böllern, welche, je ferner, besto loser mit dem Arme des Staatswesens verbunden waren. — Dagegen schonte der persisse Despotismus die Nationaleigenthümlichkeiten der Provinzen; zufrieden, wenn den königlichen Befehlen Gehorfam geleistet wurde und den Forderungen Gentige geschah, ließ die persische Regierung in der Regel den unterworfenen Böltern ihre vaterländischen Ginrichtungen, Gebräuche und Gewohnheiten, ihren religiösen Glauben und ihre Cultussormen, zuweilen sogar ihre einbeimischen Fürsten, und bennoch santen die Brovinzen allmählich in Barbarei, benn, "tein burch bestimmte Gesetz geregelter Rechtszustand schirmte fie gegen Uebermuth und Frevel der Satrapen und ihrer Diener, der Steuerbrud zehrte an ihrem Wohlstande, und wenn ibre Bollsthumlichteit auch nicht burch Lift und Gewalt vernichtet warb, so trantte fie boch an bem innern Uebel bes Berluftes berpolitischen Unabhängigkeit, ohne welche ber nationale Sinn Schwung und Entwidelungstraft verliert". - heer wefen. Die Bahl ber perfifchen Streitmacht war febr bebentend, ba jeder maffenfähige Unterthan militärpflichtig war. Die Heere waren in Din ft er ung sp la sen und Feftungen fiber das gange Land vertheilt und wurden wur in Zeiten der Noth alle durch ein allgemeines Aufgebot einberufen. Den Kern bes Heeres bilbete eine Abtheilung von 10,000 Fußgängern, die "Unsterblichen" genannt, weil biefe Bahl stets vollzählig gehalten, jede Liide sogleich erganzt wurde. Rleidung und Bewaffmung waren höchst mannichfaltig, ba die aus verschiedenen Bolterschaften bestehenden Trappenabtheilungen in ihrer nationalen Tracht, Bewaffnung und Ariegsweise einherzogen, was, verbunden mit dem imendlichen Troß von Dienern, Knechten und Frauen, von Prachtwagen und Gepäck, dem Zug ein buntes, fremdartiges Ansehen gab und den Einbruck einer Bollerwanderung machte. Der Abnig befand sich in der Regel im Mittelpunkt des Heeres, im vollen Schmud seiner Würde, auf einem von nissälschen Rossen gezogenen Streitwagen, mit Bogen und Pfeilen bewehrt, umgeben von ben perfischen Stammhauptern und Eblen und geschätzt von seiner Leibwache und der Garde der Zehntausend. Reben ihm befand sich bie Reichssahne, die einen goldenen Abler mit ausgebreiteten Alligeln zeigte , und vor ihm der goldene Sonnenwagen, von schneeweißen Pferden gezogen. Das Treffen wurde gewöhnlich mit einem bichten Pfeilregen eröffnet, dann stritt man mit Lanze und Schwert. Im Anfichlagen, Ordnen und Befestigen der Zelte besaßen die Perser Uebung und Sewandtheit. Bei ber großen Bahl von Reitern entstand bei nächtlichen Ueberfällen leicht Berwirrung und Storung. — In der Wiffenschaft und Literatur haben die Perser wenig geleistet; bagegen beweisen die großartigen Ruinen des reizend gelegenen Persepolis. bestehend in Trummern von Königsburgen und Balästen mit Thorballen, Säulengängen, Maxmortreppen und Bänden voll Inschriften und Bildnerei, so wie in Königsgräbern und in zahllosen Ueberresten von Statuen, Basreliefs und andern Sculpturwerten, welche Götter und symbolische Wunderthiere, unterjochte Böller, Geschente bringende Boten und dienende hoffente in geschmickten Gewändern darstellen und ein Abbild des ganzen perfischen Staatslebens vorführen, daß fie in den Künsten, namentlich in der Bautunst und Bild-hanerei, hinter andern morgenländischen Culturvöllern nicht zurücklanden.

§. 52. Resultate. Werfen wir auf die Böller, die wir mit dem Gofammtnamen ber "morgenländischen" zusammenfagten, zum Schluß noch einen Midblid, so werben wir trop des weiten Umfangs des von ihnen bewohnten Ländergebietes und trot der Mannichfaltigkeit der von ihnen geschaffenen Cultur- und Lebensformen boch gewisse charalteristische Eigenthumlichkeiten wahrnehmen, nach benen wir fie in bestimmte burch innere Berwandtschaften begrenzte Boltergruppen eintheilen konnen. An ber Schwelle ber Beschichte begegnen wir im außersten Often ber dinefischen Ration, in welcher bie mongolische Race den Höhepunkt ihrer erreichbaren Civilisation erstiegen bat. Da ihr the visches Wesen und ihre stagnirende Bilbung von dem kräftigeren kankafischen Menschenstamm zurückgestoßen wurde, so blieb bas Culturleben ber Chinesen auf die gleichartigen Böllerstämme der Nachbarschaft beschränkt und ohne Einwirtung auf ben allgemeinen Bildungsgang ber Menschbeit, ber nur an ben wechselvollen Lebensgeschiden ber tautafischen Race seinen Fortgang und Berlauf Größer war ber Einflug bes agnotifden Bolles, bas im norböftlichen Afrika, an ber Grenzscheibe ber beiben Erbtheile ber morgenländischen Welt, ein isolirtes Culturleben führte, wenn auch mit geringerer Abgeschlossenheit als Aus einer Mischung athiopischen und kaukasischen Blutes hervorbie Chinesen. gegangen, waren auch die Aegypter nicht berufen, als die reinen Träger bes in der Menscheit glübenden Gottesfunkens in der Geschichte aufzutreten, wie groß auch die Macht vieler von ihnen erzengten Bilbungselemente auf die tautasischen Geschlechter in ihrer Kindheit und Jugend gewesen sein mag. bewunderungswürdiger Ausbauer und Beharrlichkeit schufen die Rilbewohner jene festen Formen, in die sie ihr Religions. und Aunstleben und die game Mannichfaltigkeit bes irbischen Daseins einfügten, die burch die Macht ihrer Unwandelbarkeit und Rube dem beweglichen Geiste der jugendlichen Böller des europäischen Alterthums so gewaltig imponirten und an benen sie selbst mit ber gangen Rabigleit ber orientalischen Ratur Sabrtausenbe lang festbielten. Selbst ber zwingenben Macht bes Tobes, bie alles Geschaffene ber Berwejung auführt, um für die ewig erzeugende Lebenstraft neuen Raum zu gewinnen. suchten die Aegupter Schranken ju setzen und wenigstens die menschliche Form und Geftalt vor ihrer vernichtenden Wirtung zu bewahren. Die ewige Ordnung und Gesetmäßigkeit, die sie an den himmelskörpern wahrnahmen, die dem Strome ihres Landes die befruchtende Araft gab und den ertobtenden Gluthhanch der Bufte fern hielt, sollte das ganze Leben der Aegypter, sollte alle Erscheinungen ihres Daseins burchbringen und beherrschen. Gewaltig wirkte bie stille Macht der starren heiligen Formen auf Mit- und Nachwelt, biese Wirkung war ohne belebenben Obem; sie erzeugte feine lebensträftigen Schöpfungen; wie ihre Phramiden und Mumien blieb die ganze Cultur ber Aeghpter ein verborrter Aft am Lebensbaum ber Menschheit. Die theosophifcen Speculationen ber Priester von einem Urwesen, aus bem bie schaffenben Geistesträfte emanirten, blieben ber Borstellung bes Bolles und bem Cultus fremd. Zwischen diesen beiben Nationen ber starren Form und des wandellosen Conservatismus finden wir zwei Böllerstämme gelagert, die auf die Entwicklung bes Menschengeschlechts ben machtigften Ginflug hatten, bie Arier und bie Semiten. In ben geiftigen Schöpfungen, welche biefe beiben Bollergruppen ju

Tage förberten, liegen bie Wurzeln umserer ganzen abendländischen Cultur. Sat uns die bisherige Darstellung auch nur zwei große Familien bes arischen Bölterstammes vor Augen geflihrt, die Inder und die Iranier in ihrer Bergweigung als Baktrer, Deber und Perfer, fo ift boch bie geistige, sittliche und physische Araft bei einigen berselben von solcher Bedeutung, daß die Anficht, nach welcher die wichtigsten Culturvöller Europa's von ihnen ausgegangen feien, nichts Bibersprechenbes in fich bat. Die Arier in Indien und in Gran brachten Bilbungsformen zur Entfaltung, die von berfelben Wurzel ausgebend durch die Einwirkung der umgebenden Ratur verschiedene Richtungen nahmen. In bem fruchtbaren Lande am Ganges, wo unter einem lachenben himmel Flur und Wald in seltener Ueppigkeit prangt, folgten die Arier dem angebornen Hang zur Rube und Beschaulickleit und bildeten mit solcher Ausschlieflichkeit das Geistes- und Seelenleben aus, daß Natur und Welt in ihren Augen alle Wahrheit und Realität verloren, daß sie sich von dem wirklichen und banbelnben Leben abwandten und nur in der Welt der Phantasie, im Anicanen ber Gottheit ihre Befriedigung fanden. Die Briefter und Weltweisen bevollterten Himmel und Erbe mit Schaaren von Göttern und Geisterwesen, die fie wieder burch ben ursprünglichen Begriff von Brabma als Urgeist und Beltfeele jur Ginheit zusammenfaßten; biefer Brahmabegriff wurde allmählich burch die erstaunliche Geistesthätigkeit der indischen Gottesgelehrten auf eine Bobe ber Abstraction geführt, daß er alle Gestalt verlor und die große Menge the nicht mehr fassen konnte. Das Bolt fuhr bemnach fort, seine Gebete und Opfer an die alten Raturmächte zu richten, und erbaute fich an den Legenden und Bundersagen, womit die Brahmanen seine Bhantasie füllten, indes diese in ihrer Speculation immer bober stiegen. Nur Brahma, ber unpersonliche Beltgeift, aus bem Alles seine Entstehung nahm und zu bem Alles im ewigen Areislauf wieder zurucklehren mußte, batte für fie wahres Sein; alles Uebrige war Schein und Sinnentäuschung, von beren Einwirtung sich ber Weise aus allen Kräften befreien muffe. Rur wenn burch ftrenge Ascese bas Fleisch getotet, jeber Sinnenreiz erftickt und bas torperlice Dasein gleichsam ausgelöscht war, konnte die Rudlebr zur göttlichen Urfraft eintreten, konnte die Menschenjeele die ersehnte Ruhe im Schoofe Brahma's finden. Wurde dieser Alles vericklingende Bantheismus auch mit der Zeit durch die Rüchvirkung der Religion des Bubbha in etwas gemilbert und seiner Folgerichtigkeit die Spitze abgebrochen, so war bed die ganze indische Natur so sehr dem materiellen und praktischen Leben abgewendet, daß auch diese Reaction keine wesentliche Aenberung in dem Bolksleben erzengte, daß tein thattraftiges Handeln Boben gewann, daß ber Weg zu echter Humanität unbetreten blieb. Der Mensch und die Natur batten für den Inder nur in so fern Berth, als sie aus Brahma bervorgegangen waren; die Nächstenliebe Aberschritt nie die Schrante ber Raste; fie erhob sich taum zu ber Sobe bes Nationalsefühls und ber Baterlandsliebe; allgemeine Menschenliebe war am Ganges und Indus ein unbefannter Begriff. Selbst ber Bubbbismus, obwohl ursprünglich auf Erwechung ber Menschenliebe und auf sittliche Erbebung gerichtet, artete mit ber Beit zu einem ftarren Gesetes- und Ceremonienbienft aus und fab bas Auslöschen ber Einzeleristenz im Rirvana als bochftes But und Lebensziel an. - Anbers gestaltete sich bas Beistesleben bei ben Ariern in Fran, wo die Gegensätze ber Natur und bes Rima's, ber Bechsel von fruchtbaren Lanbschaften und Sandwüsten, von

Sonnengluth und Binterfrost ben Glauben an eine zwiefache Gottermacht erzeugte, und das Milhen und Ringen um die Bedürfnisse des Daseins das Bolt mannhafter und fraftiger erhielt. In Iran, bem Lande ber Gegenfate, konnte fich ber Gottesbegriff nicht wie in bem reizenben Bangesgebiet zur Einheit gestalten; ber unversöhnliche Zwiespalt, den der Franier in der Welt der Wirklichkeit gewahrte, mußte sich auch in seinen religiösen Borftellungen abspiegeln. Er bilbete fich ein Beisterreich über und außer ber Ratur und bevöllerte es mit Schaaren guter und bofer Wesen, die sich die Erlösung und das Verderben der Welt und der Menscheit als Ziel und Kampfpreis ihres Ringens und Mühens aufgestellt. Dem Inder ift bie gange Ratur vom Uebel und ber Nichtigkeit verfallen, bem Parfen nur die eine von Ahriman berrührenbe Seite berfelben; feine Lebensaufgabe befteht baber nicht, wie bei bem Inder, in ber Auflösung und Bernichtung des materiellen Daseins, sondern in der Befämpfung der Arges finnenden Damonen in der aufern Ratur wie in ber eigenen Bruft, damit bie Lichtgeister, bie Diener bes Ormugb. bie Herrschaft erhalten. Diese praktische und sittliche Aufgabe bildete bie Grundlage von Zoroafters Lehre, die in dem heiligen Buch Avesta niedergelegt war; und so wirksam war diese Lehre auf bas sittliche und werktbatige Leben, dag die ältesten Schriftsteller der Griechen die Sittenreinbeit, bie Babrbaftialeit und die Arbeitsamkeit ber Franier rühmend bervorbeben. Das Ceremoniel und bie Reinigungsvorschriften, womit in ber Folge bie Briefterschaft ber Magier bas Bolisleben fesselte und die freie Bewegung ber Rrafte bemmte, griffen boch nie so tief in bas praktische Leben ein, bag fie bas thatkräftige Sanbeln gelähmt, bas Boblgefallen an ber Natur erstidt und ein Traum- und Buferbasein als bochfte Lebensaufgabe aufgeftellt batten. Die Franier entfalteten ein großes historisches Leben, mächtige Perfönlichkeiten, wie Kpros und Dareios, kamen zur Erscheinung, das Raftenwesen fand keine Entwicklung; in Indien ging die Menschen geschichte in ben Religionsmythen unter, Die Herrschergestalten verflüchtigten sich zu Repräsentanten ber Gottheit, ju Bollstredern ber Brieftergesete, bie individuelle Araft verlor sich im Kastenzwang. — Wie sehr auch bei den Ariern bie und da einzelne Beistedrichtungen vorherrschen, einzelne Uebertreibungen zur Erscheinung tommen mochten; immerbin blieb ein gewisses Bleichmaß aller Seelentrafte, ein barmonisches Fortschreiten nach Ginem Ziel ber angeborne Grundzug; bei ben Semiten bagegen standen die entgegengesetzten Richtungen unvermittelt neben einander; getheilten Herzens gaben sie sich ben Mächten der simulichen und übersinnlichen Welt bin. Bei ben altesten Boltern bieses Stammes, Die ein eigenthümliches Culturleben zur Ausbildung brachten, bei den Babyloniern und Phoniziern, führte bie Berehrung ber zeugenden und gebärenden Raturfraft zu einem Cultus voll üppiger Sinnlichkeit und Unzucht, neben welchem ein finsterer Dienst mit Menschenopfern und Selbstverstümmelung herging, Gegensatz von ausschweisender Hingebung an die Lüste des Fleisches und die Reize der Sinne und von maglosem Berfinten in Schmerz und Berzweiflung, wie ihn das ganze Leben dieser Boller aufwies. Beichliche Genufsucht wechselte hier mit grausamer Selbstqual ohne Bermittelung und Uebergang. Daneben suchten die Babylonier die Gesetze des Natur- und Menschenkeins in den Sternen zu ergründen und wurden die Schöpfer ber Aftronomie und ihrer unechten Tochter, ber Aftrologie. Regiam und erfindungsreich richteten diese beiben Böller augleich ibre Thatfraft und ihren emsigen Forschungstrieb

auf Sanbel, Industrie und Schifffahrt, woburch fie bie Bermittler zwischen Morgenland und Abendland, die Träger und Berbreiter des östlichen Enliturlebens nach dem noch unentwickelten Westen wurden. Die List und Berschlagenheit ber Sibonier, die klibne Unternehmungslust ber Thrier, ber Reichthum und die Bracht ber Babylonier waren im ganzen Alterthum beröbut. Auch bie Rriegstunft vernachlässigten fie nicht, boch wurden fie barin überholt von dem stammverwandten Bolle der Affurier in Rinive. Das gegen blieb ben Phoniziern ber Aubm, zuerft ein geordnetes Staats- und Rechtsleben mit festen Gesehen eingerichtet und die versonliche Freiheit des Menschen gegen Despotismus und Willfür sicher gestellt ju haben. Die Affbrier aber pflegten neben ben Baffen auch bie Bautunft und Bilbnerei, wie bie mertwurdie gen Denkmale beweisen, die man in unsern Tagen unter der Erde bervorgegraben, wo sie gegen britthalb Jahrtausend geruht hatten. Zwischen dem chalbaischen und affbrischen Reiche im Often und bem meerbeberrschenben Handelsvolt an ber phonizischen Ruste im Westen erkampfte sich bas unscheinbare Bolt ber Rebrüer, beren Borfabren einst von dem Randgebirge Armeniens und vom obern Laufe des Euphrat und Tigris beradgestiegen waren, feste Wohnsite an den Abhängen des Abanon und auf den grünen Höhen von Jesreel und Juda. 216 Eindringlinge standen fie der alten kanaanitischen Bevölkerung, obwohl berfelben stammberwandt, feinblich gegenüber. Dieser feinbliche Gegensatz, ben fie burch ihre nationale Abgeschlossenbeit und ihre eigenthümlichen, dem beidnischen Wesen ber Nachbarvöller wiberstrebenben Sitten, Einrichtungen und Religionssatzungen noch schärften, brachte bas Boll Israel in eine isolirte Stellung und bewirkte, daß sie ben von den Borfahren fiberkommenen Glauben an ihren Nationalgott Jehovah festhielten und nach einzelnen vorlibergebenden Berirrungen immer wieder mit alter Treue und Bietät zu demselben zurück "Je ausschweifender der Cultus der Wollust und der Entmannung in ihrer Nähe sich gestaltete, je höher die Flammen der Molochsaltäre emporfliegen, um so reiner und tiefer fasten die Hebraer ihren Jehovahbegriff. Schritt vor Schritt entfleibeten fie ihn von allen sinnlichen Elementen und schauten ihn endlich als eine geistig-sittliche Macht an, für beren erhabene Größe die Natur nichts mehr als ein Fußschemel ist." Die Muße, die ihnen übrig blieb von ber Wartung ber heerben und bem Anban ber Felber und Obsigarten, ber Beigen und Reben, widmeten fie dem Dienste Jehovahs, ju beffen Ehren fie bie Iprische Boesie ausbildeten und die Propheten ihre erhabenen Seberworte verklindeten; und die kriegerischen Großthaten, wozu sie durch die feindlichen Rachbarstämme getrieben wurden, bewahrten sie in treuer Ueberlieferung. bis die vorgeschrittene Bildung fie in geschichtliche Formen Meibete. Ihre Lage awischen ben beiben erobernden Grofmächten Alsbrien und Aegubten verwidelte sie endlich in Kämpfe, benen ihre schwachen Kräfte nicht gewachsen waren. Rach belbenmittbigem Ringen erlag zuerst Israel ben waffengeübten Winigen von Rinive und dann Juda dem jugendkräftigen chaldäischen Reiche in Babylon. Sie wurden fortgeführt in "bie Stäbte ber Meber" und an "bie Bafferbache Babylons", wo fie nur in bem Bertrauen auf Jehovah eine Stilte und einen Stab fanden gegen die Leiben der Anechtschaft und den Sohn der Fremblinge. In ihm erblickten sie ihren Tröster und wahren König, wenn

Traner und Sebusucht ihr Berg beschlich. Doch auch die Tage ber Affprier und Babplonier waren gegählt. Im Bunde mit ben Mebern hatte ber Chalbaeribnig Nebutabnezar die Macht Rinive's gebrochen und Babylon zum Sieg und zur Herrschaft geführt; aber aus bem Schoofe bes Meberreichs ging bas Weltrein der Berfer hervor, das unter der führung eines Helbenkinigs burch die inwohnende Jugendfraft schnell einen Umfang gewann, wie keines der früheren Reiche. Nicht nur die semitischen Bölter und Städte mußten fich als Glieber bem perfischen Riesenkörper anschließen, auch Aegypten gehorchte ben Geboten bes Herrschers von Susa und Persepolis, die zahlreichen Böllerstämme Reinafiens, ben reichen König Arösus von Lybien an ber Spite, bulbigten ber überwältigenden Macht der Perfer, und die griechischen Handelsstädte an der ägäischen Meerestuste mit ihrem ebeln Aunftleben zierten wie ein Purpursaum das Herrschergewand des "Großlönigs". Die Perser besagen jedoch nicht die ordnende und gestaltende Praft, die jur Bewältigung und Berbindung der verschiebenartigen Bolfsclemente erforberlich gewesen ware. Ohne inneres Band lagen Stämme und Böllerschaften, verschieden an Natur und Religion, an Sitten und Sprache, an Lebensweise und Bewaffnung, neben einander, ein Massenstaat, bem bie belebende Seele, die Macht eines geordneten Organismus gebrach. Bestützt auf eine mechanisch zusammengefügte Menge, führte ber Großtonig, bessen Reich von ben Schneeboben bes Hindutbugebirges bis an bie actutische Wiste und an die Mindungen der Donau reichte, seine zahllosen Schaaren wiber die Griechen, um and beren kleine Staaten als zinspflichtige Glieber seinem unermeglichen Reiche beizufügen; aber hier zerschellte sein Riesenbau an einer gebeimnikvollen, bem Oriente unbefannten Macht, an ber Selbstregierung und individuellen Freiheit und Kraftentfaltung ber Bellenen.

# B. Die griechische Welt.

Das hellenifche Land und feine Bewohner.

#### I. Das Festland.

§. 53. Griechenland ist der südliche Theil einer großen Halbinsel, die im Norden breit und zusammenhängend, im Süden schwal, unregelmäßig und buchtenreich erschein. Bom vielen Gebirgszügen durchschnitten, besteht sie aus Berg- und Högellandschaften, die das Land in eine Menge Keiner, abgeschlossener und gesonderter Gegenden theilen und die Entstehung vieler getrennten Staaten, gleich den Cantonen der Schweiz, begünstigen. Im Norden wird die Holdingen Berlause Hänn us oder Balkan genannten Gebirgskette durchzogen, an deren söllichen Absängen die rauhen Gebirgskänder Illyrien, Make-donien und Thrakien sich anlagern, die neben hohen, theilweise an Gold- und Silberzgruben reichen und mit Waldung bedeckten Berggegenden Thäler und Ebenen von großer Fruchtbarkeit enthalten. Sie stoßen im Süden an das, Griechenland von Klein-Asien tremnende, ägäische Meer, aus welchem die schwale Straße des Hellespont (Dar=danellen) in das kleine Meerbecken Propontis (Marmorameer), aus diesem die noch schwaler, slußähnliche Straße des Bospords in das schwarze "gastliche" Meer (Pon=tos Euzeinos) führt. Die Küsten von Thrakien und Makedonien waren mit griechischen Gehören der Hebros (Mariga), Strymon und Axios (Bardar). Die Hauptstadt

des von vielen triegerischen Boltsftämmen bewohnten Matedoniens war Pella, das zur Beit Philipps und Alexanders der uralten Heroenstadt Chessa mit ihren Königsgräbern

den Borrang abgewann. — Sübwärts von Illyrien und Makedonien lag

1. Nord-Griechenland, bestehend aus Epeiros und Thessalien, zwischen welchen von Rorben nach Guden das wilde, zaclige, fast immer beschneite Felsengebirg des Bindos, ber Samptinotenpuntt aller griechischen Berge, bingieht. Das erftere ift ein runbes, gerkluftetes Gebirgeland, von verschiedenen meift pelasgifchen Bollern friegeris scher und abgehärteter Ratur bewohnt, "beren Fürsten alljährlich nach seierlichem Opser bei bem Dorfe Baffaron gesetlich zu regieren schworen und bafür den Treneid des Bolis empfingen". Im Silben bie Moloffer mit ber Hauptfladt Ambratia (Arta) an dem gleichnamigen Meerbusen; im Norden auf der makedonischen Grenze Dodona, mit einem altehrwürdigen Zeuß-Orakel. Weiter nordwärts an der Kuste von IIIprien lag Cpidamnos (Dprrhachium), eine korinthifche Colonie. — Theffalien ift ein von verschiedenen Armen des Pindosgebirges eingeschloffenes Land, mit fruchtbaren Stenen und fetten, zur Pferdezucht geeigneten Triften. Es wird von dem ruhig binfließenden Fluß Beneios (Salambria) burchströmt, dessen von grottenreichen Felswänden umgebene und von schattigen, malerisch geordneten Gebüschen bewachsene Ufer nahe am Ausfuß das durch seine grotesken Naturschönheiten berühmte Thal Tempe zwischen dem Berge Dlympos, bem "vielgezackten" Göttersitze, und bem Offa bilben. Das Beliongebirg auf der Halbinfel Magnesia schließt die Bergreihe nach Often ab, doch lassen sich weitere Berweigungen nach Euboa und den andern Inseln verfolgen. — Unter den thessalischen Subten sind zu merken Larissa am Peneios, die alte pelasgische Hamptstadt, Joltos und Lamia an zwei Buchten; Bharfalos und unweitbavon Kynostephala (Hundsthe), als Schlachtfelber berühmt. Theffalien wurde von ritterlichen Abelsgeschlechtern beberrscht, die als Reisige im Heere fochten. Tapfer und stolz auf volksthümliche Unabbingigleit, aber ohne Empfänglichkeit fir gemeinhellenische Dinge, beschränkte ber thessalische Abel seine Hamptsorge auf Roßzucht und Turniere, Jago und Tafelfreuben und "kleinfligige Grugfehden". Ein großartiges Nationalleben komte in dem Lande nicht Wurzel schlagen. "So jerfiel benn die schöne, fruchtbare, von Gebirgen und Höhenzugen durchschnittene Cbene m eine Reihe selbstherrlicher Städte und Bezirke, welche, von reichen Geschlechtern regiert, für die Dauer allgemeiner Heerfahrten den dictatormäßig gebietenden Herzog oder Tagos wihlten, im Uebrigen ein selbstflüchtiges Sonderleben führten". Gastfreundschaft, Brundliebe und Offenheit bildeten die bessere Seite des Nationalcharalters, namentlich bei den Gwfen, aber Eigenliebe und Sinnlichteit zerfiorte mit der Zeit den mannhaften, biebern Sinn und die ritterliche Tugend. Den füblichen Grenzwall Thessaliens bildet das rauhe Othrysgebing und die Bergkette des Deta; zwischen ihrem Fuß und dem Meerbusen liegt eine 14male Schlucht, die den einzigen natürlichen Eingang von Theffalien nach Hellas bildet. Dies ift der bernihmte zwei Stunden lange Bag ber "beißen Thore" (Thermophlä), der zwischen dem vortretenden Kallidromosgebirge und der sumpfigen Meereskisse an zwei Stellen so enge war, daß nicht zwei Wagen neben einander durchfahren konnten. Seinen Ramen hatte er von den heißen Quellen, die noch jetzt an der Bergwand hervorsprudeln.

2. Mittel-Griechenland oder Hellas. Im Often bis zum Borgebirge Swion ist Hellas von Armen des Deta durchschnitten, worunter in Attika der Penteliston wegen seines Marmors, der fräuterreiche Homettos wegen seines Honigs und das Lauriongebirg wegen seines Marmors, der fräuterreiche homettos wegen seines Honigs und das Lauriongebirg wegen seiner Bergwerke am bekanntesten sind. Andere Zweige ziehen von Epeiros her in säddstlicher Richtung und bilden die in dem Religionscultus als Mussensite berühmten Berge Parnasson, hellston und Rithäron, deren Landschaftlicher Charaster, deren Wälder und Quellen zum Gesange begeistern, wo gleichsam der Gesang der Ratur den menschlichen hervorrust. Der Parnasson, der merkwürdigste darunter, ist in über 7000 Fuß hohes, sast sendrecht aus der Ebene emporsteigendes naches Felsengebirg von bläusich-grauem Kalistein in imposanter Umgebung. Unter den Flüssen sind der Achesloss und der in den See Kopais mündende Kephissos die größten. Bei Athen sließt das Klößden Alisson Alisson Alisson

Hellas zerfällt in folgende Staaten: A) Attila (zur Beit des peloponnesischen Krieges 500,000 Einwohner, darunter 40,000 Staven), ein wenig fruchtbares, nur an Oliven,

Feigen, Honig und Bachs reiches Hägelland mit der drei Stunden weiten Hauptstadt Athen, mit ber auf ber Halbinfel Dunn whia angelegten Bafenstabt Beiraens (bie von Themistolles statt des ältern Hafens Phaleron zum Kriegshafen und zur Schiffswerfte umgeschaffen und nach den Perfertriegen durch zwei schenkelartig auslaufende Manern mit Athen verbimden worden mar), mit Eleusis, dem berühmten Mittelpunkt des De= metercultus und ber gebeimen Weiben (Dhofterien), ju beffen ehrwürdigem Beiligthum die mit vielen Dentmälern geschmückte beilige Strafe führte, und mit bem Schlachtfelb auf Marathons Chene. Ursprünglich ein selbständiger Priesterstaat, deffen Entstehung die Sage auf ben Belasger Releos und auf ben Thrater Eumolpos gurid führte, bewahrte Eleusis and nach feiner Berfchmelzung mit Athen noch die Lehren, Satzungen und Sitten ber morgenländischen Welt- und Lebensanschauung, die in den heiligen Mysterien fortgeführt wurden. Gegensiber von Athen im saronischen Meere liegt die durch ihre bobe Cultur, ihre Schifffahrt und ihren Runftsinn ausgezeichnete vollreiche Insel Aegina, wo König Pheidon von Argos (§. 77) die ersten Münzen prägen ließ und 470,000 Staben den stolzen und harten Handelsherren dienen mußten, und das durch die Seeschlacht befannte Salămis. B) Böotien, ein fruchtbares Land mit getreidereichen Ebenen um den im Sommer fast ganz trodenen See A o pa i s., bessen Basser burch unterirbische Abzugstanäle (Ratabothren, Emissarien) dem Meere zugeführt ward. In seiner Nähe lag das durch Handel und Reichthum blubende Orchomenos, ber uralte Six ber Minper, mit mertwürdigen Ruinen. Das böotische Land vereinigte die Bortheile des Klisten- und Binnenlandes. Denn es berührte die Hauptstraßen des griechischen Seeverkehrs und hegte zugleich im Innern eine Fille von Hilfsquellen. "Fette Triften breiteten sich an den Fluffen und Seen aus; Korn und Wein gedieh reichlich; durch Gartenbau und Pferdezucht hatte bie Landschaft einen Borrang vor allen Nachbarländern. Sie war dicht bevöllert von einem gefunden Menschenschlag; man rubmte die Rörpertraft ber bootischen Männer und die Schonheit ber Frauen." An der Spite ber 14 zu einem Bunde vereinigten botifchen Städtegebiete ftand bas flebenthorige Theben mit ber Burg Rabmela. Bootien war ber Schauplat ber meisten Kriege, daher viele Orte burch Schlachten bertihmt find, so bas helbenmuthige Platää am Kitharon, nahe ber Grenze von Attita (Schlacht 479, Belagerung 429-427), das fich schon un Jahre 510 unter die Schutzberrlichkeit Athens ftellte. Delion an der Ruste des Euripos (Saflacht 424), Koroneia (447 und 394), Leuttra (371), Charoneia (338). Unter ben übrigen Orten find noch zu merten : die Safenstadt Aulis am Euripos, Tan a gra auf einer steilen Anbohe in einer wehrreichen Gegend; Haliartos am Ropaischen See; Thespiäu.a.m. Böotien war häufig von Erdbeben beimaesucht; Orchomenos sand bei einem solchen seinen Untergang. Bielleicht ist die Mythe vom Berfinten des Sebers Amphiaraos mit feinem Biergespann in der hügelgegend von Tanagra auf eine folche Erberschütterung zu beziehen. C) Photis mit bem stellen Felsgebirg Barnaffos in großartiger Naturumgebung und bem Mufenborn Caftalia. Am Husse bes Barnassos in einem als Mittelpunkt ("Rabel") ber Erbe gebachten Orte lag die heilige Tempelstadt Delphi (Pytho), mit ihrem berühmten Apollo-Oratel und zahlreichen Brachtgebäuden und Runftwerten. Die auf einer Auppe des Berges erbaute Tempelstade, Die im Silben auf mehr benn dreißig von flarken Grundmauern getragenen Terraffen ruhte, machte burch die wilde Naturschönheit, den Wechsel ber Felsen, Walbungen, Grotten, Bache, des öben Gebirges und der fruchtbaren Ebene einen mächtigen Eindruck und erfüllte mit den Schauern religiöser Gefühle. Neben ber Stadt Delphi sind noch zu merten das uralte Daulis ber mythischen Thrater; die feste Stadt Elatea und die fluchbelabenen Orte Kriffa und Kirrha, die wegen Eingriffs in die Tempelaltter und wegen Wucherei auf Kosten der zahlreichen Bilgrime zerstört und bem belphischen Gott geweiht wurden. Die Photer lebten ohne Stlaven in zwanzia bis breisig Stabt- und Landrepubliten, welche unabhängig innerhalb ihrer Grenzen tiber gemeinsame Angelegenheiten burch Abgeordnete rathschlagten. D) Doris, ein Kleines raubes Gebirgsland, Stammfit ber Dorier mit vier unbedeutenben Stabten. E) Lo fris. **E**s gab drei Staaten dieses Ramens: 1) das epiknemidische Lokris in der Rähe der Thermopplen, 2) das opuntische mit der Stadt Opus am Euripos, 3) das ogolifche am "triffaifchen" ober torinthifchen Meerbufen mit ber hafenftabt Raupattos (jest Lepanto). "In friedlicher Abgefchiedenheit bewahrten bie fleinen lotrifchen Bolter-

schaften Mannheit, Gastfreunbschaft und Sitteneinfalt; sie wurden, meistens hirten, Aderbauer und Aleinflädter, von ehrbaren Geschlechtern so regiert, daß die Bollsgemeinden bem Sutachten ber Samptlinge willig folgten; Rnechte und hörige Leute fehlten biefen weber reiden noch armen Freisassen, welche ohne Neib und Scheelsucht das Erbe ührer Bäter bestellten und den etwaigen Gährungsftoff zeitig als Pflanzer in die Fremde abführten." F) Aetolien, ein ranhes, waldiges, vom Acheloos burchströmtes Gebirgsland mit wilden, triegerifchen Bewohnern verschiebenen Ursprungs, die neben reichlicher Jagb, Biebzucht und geringem Aderbau in den fruchtbaren Ebenen an der Südtlifte hauptfächlich der Land- und Seefehde oblagen, und als abgehärtete Söldner und gefürchtete Freibeuter in die Ferne zogen. Sauptort bes in mehrere Stübtegebiete gertheilten und zu einem Bund vereimigten Bolles war die auf einer Bergebene gelegene uneinnehmbare Bundesstadt Thermon, reich geschmudt unt Hallen und Tempeln, mit Gemälden und Bilbsäulen. G) Afarnanien, fübwärts vom ambrakischen Meerbusen, an dessen User Argos Amphilochikon lag, mit dem durch Augustus' Sieg (31 v. Chr.) berühmten Borgebirge Actium (in beffen Rabe fpater Ritopolis gegrundet ward) und mit ber Stadt Leutas, ber festen Bundesfladt Stratos und einer Anzahl offener Fleden. Die Aetoler, Afarnanen und Epeiroten ftanden mit dem Hellenenthum nur in schwacher Berbindung. Sie gehorchten entweber erblichen Fürften ober vom Bolle gewählten Melteften und Sauptlingen. "Blutrache, Faust- und Fehderecht, sichtbar im steten Wassentragen, Dorf- und Fledenleben im Gegenfatz zum fläbtischen, Jagb und Luft au Biebzucht auf der einen, Wiberwille gegen Aderban und Handel auf der andern Seite, schlichte, rauhe Sitte, von Stätigkeit begleitet diese und Chaliche Büge erinnerten an die alte Nitterzeit, als dieselbe für das übrige Hellas bereits untergegangen war." Durch die Ceine Landschaft H) Megäris mit der nahe an ber Rufte liegenden Stadt Degara tommt man an ben von bem torinthis iden und faronifden Meerbufen befpulten Ifthmos (Lambenge), welcher Bellas mit dem inselarrig abgeschlossenen Landtheil im Stiden verbindet.

3. Peloponnes (jest Morea). Diefe auf vier Seiten vom Meer begrenzte Halbinfel "die Burg von Hellas", ift burchweg Gebirgsland. In ber Mitte erhebt fich bas ranhe Tafelland Artabien, ringsum von hohen Randgebirgen eingeschlossen, welches nach der bfilichen und nach den drei füblichen Landzungen Abzweigungen entsendet, unter benen ber in das Borgebirge Tä na ron auslaufende, das rauhe La kon i en von dem fruchtbaren Meffenien scheibende Lapa tos am höchften ift. Auf Arkadiens Berghöhen emspringen bie bedeutendften Fliffe bes Landes, ber Alpheios mit westlichem, ber Bamifos und der "schönstießende" Enrötas mit füdlichem Lauf. Das durch seine Naturschönheiten berühmte Gebirgstand Artabien, wo hohe Berge mit weibereichen, zur Biehzucht geeigneten Triften und fruchtbaren Thälern abwechseln, bildet den Kern und Mittelpunkt des Landes, an den fich die fibrigen Staaten anschließen. Die Einwohner waren ein einfaches, burch ein raubes Hirtenleben abgehärtetes und streitbares Boll, das (gleich den Schweizern) in spätern Jahren gern um Sold in fremde Kriegsbienste trat. Artadien hatte, außer den alten, von den Spartanern lange Beit in Unterwürfigfeit gehaltenen Stüdten Dantin eia (Schlachten 418, 362, 267) und Tegëa, noch das auf Epameinondas' Rath angelegte De gal op olis und einige andere minder wichtige Orte. — Die übrigen peloponnesischen Staaten maren A) Achaia am forinthifchen Meerbufen mit Batra, Aegion, Se lite, durch einen herrlichen Poseibontempel ausgezeichnet, und mit neum andern schon in uralter Beit zu einem Bun be vereinigten Stäbten, bie ben Zeustempel in Aegion gum Mittelpuntt hatten. Bu biefem um die Mitte bes 3. Jahrhunderts neu organistrten achaischen Bunbe geborte außer ben erwähnten gwolf Stabten auch bie Hanbelsftabt Sithon, ber uralte Sit hellenischer Kunft, und das reiche, prächtige, durch Handel, Gewerbsieiß und Aunstfertigleit (Erzauß und Thongefäße) berühmte Rorinth, in ber Rabe zweier Buchten mit der festen Burg Atrotorinth. Südwestlich davon lag die kleine Republit Phliafia mit ber Stadt Phlius. Abgefdloffen von berübrigen bellenifden Welt und nur auf ben Bortheil der engern Heimath bedacht, hielt fich ber durch Handel, Aderban und Gewerbfleiß wohlhabende achäische Städteverein unbetheiligt an den Kampfen des übrigen Griechenlande. B) Argelis, ein buchteureiches, felfiges Land mit ber hauptstadt Argos beren Burg Lariffa ("Bergvefte") aus pelasgifder Borzeit herzurühren fcheint; mit ben uralten,

Herrschersten des Heerkönigs Agamenmon, Myten a und Tyrinth (Archus) in deren Rähe sich die Arkunner riesenhafter Bauwerte die "Chllopenmauern" des "Löwenthors" befinden, und mit mehreren andern theils geschichtlich und mythisch, theils als Handels und Seestädte bekannten Orten, als Remea (nemeische Spiele), Lerna (Lernäische Schlange), Epidauros, Erögene, Bermione, Rauplia, ber Bofeibons-Infel Kalauria mit Afplrecht (wo sich Demosthenes ben Tob gab) u. a. C) Lakonien, bas füblichste, in zwei Landzungen und Borgebirge (Tänäron und Malea) auslaufende ranhe Gebirgsland mit wenigen fruchtbaren Flächen im Eurotasthale. Die bebeutenbften Stäbte find, außer der hügeligen, treisförmig erbanten hauptftadt Sparta (Late bam on), die zur Beit ihrer Bluthe etwa 60,000 Einwohner, barunter 8-9000 borijche Burger, zählte, die uralte Tyndaridenstadt Amy !lä, durch einen eigenthümlichen Apollocult bekannt, Sella fia (Echlacht 222), Helos (Heloten?) und die Hafenstadt Gytheion am lakonischen Meerbusen. Um die Lanbichaft Rynuria im Norben führten die Spartaner langjährige Kriege mit Argos. D) Messenien, ein fruchtbares, aber wenig bevölkertes Land mit der alten Bergfeste Ithome, die späterhin der auf den Rath des Epameinondas angelegten Hauptstadt Messen als Burg biente, mit der Seestadt Bylos (Navarino), gegenüber der öben Insel Sphakteria und mit der dorischen Stadt Stenykläros. Bon schönen waldigen Bergen durchschnitten, boten die reichen Ebenen und Abhänge eine Fülle von Getreide und edlen Sübfrüchten und die grasigen Anhöhen und Berghalden gaben zahlreichen Schaf= und Rinderheerben treffliche Beideplätze. E) Elis, ein fruchtbares, reiches, vortrefflich angebautes Land, bas unter einem beiligen Gottesfrieden ftand und barum Jahrhunderte lang von allen Kriegen verschont blieb. Wichtiger als die Hauptstadt Elis und ber uralte Herrschersit Bifa waren die Gebäube und ber beilige Soin Altis in der Sbene von Olympia am Alpheios, wo alle vier Jahre die berühmten olympischen Spiele gefeiert wurden und wo fich ber prachtvolle, von borischen Säulen getragene Beus-Tempel befand, mit ber majestätischen Bilbsaule biefes Sötterkinigs, von Pheidias aus Gold und Elfenbein verfertigt und als Meisterwert der plastischen Runst betrachtet. Aufer bem Tempel und der colossalen Statue bes fixend dargestellten Reus war Olympia noch durch eine Menge anderer Kunstwerte, Dentmäler und Bauten zum Zwed der Festspiele ausgezeichnet. Die Gegend südwärts von Olympia führte den Namen Triphylia mit Nestors "sandigem" Bylos. — Griechenland hat eine sehr reiche Kustenentwickelung, ein glückliches Klima und eine vortheilhafte Bobenbeschaffenheit. "Tief bringt das Meer ein in alle Kusten, gliedert und gestaltet sie auf bas mannidfachste, bilbet zahlreiche Busen und in ihnen Buchten und Seebafen. Gine reine und doch milde Luft bewahrt das hellenische Land eben so sehr vor der Erschlaffung der füdlichen wie vor der Raubheit der nördlichen Barbaren; ein klarer und durchflichtiger Simmel zog bas Gemuth aufwärts zu heiterer und freier Stimmung; und während bas glikaliche Alima des Binnenlandes jede Broduction beförderte, die der Beschaffenheit des Bobens irgend entsprach, lud das Meer, welches einen unverhältnißmäßig großen Theil seines Gebietes bespüllt, die Rustenbewohner zu fernen Unternehmungen ein und gewährte ben Erzeugnissen der Ratur wie des Kunstfleißes sicheren und bequemen Absas."

## II. Die griechischen Infeln.

§. 54. Die wichtigsten Inseln im westlichen (ionischen) Meere sind: Kerkfra (Corcyra, jest Korsu), wie man glaubt, das von Homer gepriesene Siland der Phäaten, des reichen üppigen Seevolkes, mit dem tunsgeschmuckten Herscherstip des Königs Alstinoos, später eine Colonie von Korinth; Leutadia, mit dem Apollocult an der weißen Felswand des Ufers; das "steinige" Ithata, Odysseus" Wohnsip, Kephalsenia (Cephalonia) und Batynthos (Mutterstadt des spanischen Saguntum); im säblichen Meere: die saft runde, gedirgige Insel Kythera, eine uralte Colonie der Phönizier, von denen auch der berühmte Cultus der Aphrodites (der phönizischen Aschen Sunste der Aphroditentempel lag auf dem höchsten Buntte der an Oel, Wein, Honig u. a. Producten reichen Insel; — Kreta (Candia), von einer ehemals vulkanischen Bergtette mit dem Ida durchzogen, eine durch hohe Fruchtbarkeit wie durch frühe Cultur und gute Gesetzgebung (Winos) ausgezeichnete Insel,

aber auch gefürchtet als Wohnsit triegerischer Seerauber, mit kananitischer ober phonizischer Bevöllerung neben ber bellenischen. Hundert Städte, meint homer, tons ten wohl daselbst sein; in der spätern Zeit waren Kydonia, Gortyna und Knossos mit dem Labyrinth am befannteften. Appros (Cppern), eine an Wein und Del, an Erz und Holz reiche Insel mit sprischer und phonizischer Bevolkerung, bekannt burch ben unglichtigen Cultus ber Aphrobite (Aschera), die an verschiedenen Orten, besonders in Paphos, auf bem Berge Olympos und bei ber Stadt Sala= mis, bertibmte Tempel hatte. Nach bem Heraklidenzug siedelten fich Dorier auf ber Insel an und machten bie Eigenthümlichkeiten ihres Stammes baselbst vorherrschend. Ahodos ("Roseninsel"), durch frühe Cultur und namentlich durch Erzgießerei berühmt (Teldinen); anfangs mit orientalischer Bevölkerung wurde sie später eine dorische Colonie, blübend durch Handel, Reichthum und Bildung und ausgezeichnet durch gute Berfassung und Gesetzgebung. Die von Aeschines baselbst gegründete Rednersichule war von großem Ansehen. Die 70 Ellen hohe Erzstatue des Helios (der "rhobische Koloss") mit der weithin sichtbaren Leuchte stand über dem Hafen der Haupt fabt. Ihre zweite Bluthe hatte bie Insel Rhodos in der matedonischen Zeit. reichsten an großen und kleinen Inseln war bas östliche, agaifche Meer, bessen Name Archipelagus baber auch zur Bezeichnung eines Inselmeeres gebraucht wird. Bermoge ihrer bem Continente ahnlichen Naturbeschaffenheit tann man fie "als abgeriffene Splitter ber burch vulkanische ober neptunische Kräfte zertrümmerten Ränder des Festlandes" betrachten. Der Ofttiffe von Hellas gegenüber, nur durch die Meerenge Euripos davon getrennt, liegt die langgestredte, von hohen Gebirgen burchzogene, aber höchst fruchtbare Insel Eubba (j. Regroponte) mit den See und Handelsstädten Eretria und Chaltis, lettere seit 410 burch eine merkwürdige Brude mit Bootien verbimben, ferner Raryftos im Guben mit Marmorbruchen und Dreos (früher Histaa) im Norden. Oftwarts von Euböa liegt die felfige Insel Styros, den Athenern gehörig, und weiterhin nordostwärts das vullanische Lemnos berühmt burch seinen Hephastoscult und seine Waffenschmiede. Nördlich von Lemnos liegen Thafos. Imbros und Samothrate, die beiden lettern als Hauptsitze uralter Religions-mosterien (Kabeiren-Cultus) bekannt. Die zumächst der Ostfüste des Beloponnes gelegene, noch dem europäischen Festlande angehörende Inselgruppe führt den Namen Rylladen ober Areisinseln, weil sie das heilige Sonneneiland Delos im Areise (Rollos) umgeben. In Delos, ber beiligen Geburtsftätte des Apollon und ber Artemis, fand ein reichgeschmudtes Beiligthum bes Lichtgottes mit einem tunftreichen Altar, bei welchem alle fünf Jahre feierliche, von sämmtlichen griechischen Staaten burch Wallsahrten (Theorien) beschickte Spiele stattsanden. Unter den übrigen sind Paros (Marmor), Anbros, Reos, das vultanische Melos und dasweinreiche Naros die bedeutenbsten; oftwärts davon stößt man auf die dem aslatischen Festlande angehörenden, zerftreut liegenden (fporadischen) Infeln, barunter das lakebamonische Thera. Am wichtigsten sowohl wegen ihrer Größe und Fruchtbarkeit als wegen der Cultur und des Reichthums der Bewohner sind die vor der Kliste Aleinasiens bingelagerten Inseln: Tenebos, das weinreiche, uppige Lesbos, Baterland des Altaos und der Sap= pho, mit ben burch ihre feine Bilbung berühmten Städten Mitylene (Mytilene) und Methymna; Chios, reich an Wein, Feigen und andern Producten und blübend burch handel und Cultur; im fogenannten itarifden Meere Samos, eine burch Sandel und Industrie wohlhabende Insel und Stadt, mit einem tunstreichen Beratempel, Geburtsort bes Philosophen Pythagoras; Ros, Baterland bes Malers Apelles und bes Arztes hippotrates, berühmt burch Burpurgewänder, und endlich bie fleine, unfruchtbare, von ben Römern als Berbannungsort gebrauchte Felseninsel Batmos, in ber beiligen Sage ber Christen als Aufenthaltsort bes Johannes geweiht, bes Apostels ober bes Presbyters, von dem die Aposalypse herrührt.

### Griechisches Religionswesen.

§. 55. Wie die Arier am Indus und in Bactrien beteten auch die altesten Bevohner Griechenlands zu den himmelsmächten, den "namenlosen Göttern", die das

bürftenbe Land mit erquidendem Regen tranten und das belebende Sonnenlicht über die Natur und die nahrungspendende Erde ausgießen. Aber da in dem hellenischen Culturleben bas Meer eine weit größere Bebeutung erlangte, als in dem abgeschlossenen Dasein des Inders und Franiers, so trat neben jene Mächte frühe die Gottheit des flüssigen Elements in eben= bürtiger Größe und Bürbe in den Religionstreis des Griechenvoltes ein, und mit der Mutter Erde theilte eine im Innern waltende dunkle Gottesmacht, die das Saatkorn in ihren frucht= baren Schoof aufnimmt, um es mit tausendfältigem Segen wieder aufsteigen zu lassen, die Berehrung bes Menschengeschlechts. Diese Naturkräfte, welche bie Mythe als Mächte bes himmels (Beus und Bera; Bhobos-Apollon und Artemis, Ballas=Athene) ber Erbe (Demeter), bes Meeres (Bofeibon) und ber Unterwelt (Aiboneus) zusammenfaßte und dann wieder in zahllose Einzelwesen zerlegte, nahmen in dem griechischen Glaubenstreis, in welchem man in der Folge eine Beriode der weltschöpferischen Raturfräfte (theogonisches Suftem) und der weltregierenden Mächte über und unter ber Erbe (olympifche und dthonifche Gotter) unterfchieb, flets bie erste Stelle ein; doch sind alle dem Zeus Kronion untergeordnet. — Nach der theogonischen Auffassung, welche im Laufe der Beit die bunte Götterwelt durch sinnreiche Genealogien und Mythen in eine spstematische Ordnung und mit den Erscheinungen der wirklichen Welt in Zusammenhang zu bringen suchte, war im Ansang das Chaos, der Maffende, formlose Urraum, ber bie Schöpfungsmaterie, bas finstere Leere, Tartaros, und den Zeugungstrieb, Eros, in sich trug. Die ersten Ausgeburten des Chaos waren der Urnebel, Erebos, und die Ursinsterniß, Nacht, in denen sich zuerst der schaffende Liebestrieb, Eros, regte, so daß sie das ungebrochene und gebrochene Licht, ben reinen Aether und die Tageshelle (Hemera) erzeugten. Die im Chaos enthaltene Schöpfungsmaterie gestaltete sich zur "breitbrüstigen" Erbe, die als Allmutter und Allernährerin alles Lebendige ins Dasein bringt und wieder zurücksührt in ihren dunkeln Schoof. Zuerst gebiert sie durch Hebung den siber ihr sich wölbenden Himmel (Uranos) und burch Sentung ben unter ihr schwellenben Meeresgrund (Bontos); bann erzeugt fie Wefen von übermenschlicher Größe und Kraft, die Titanen und Giganten, die zuerst die Herrschaft führen, bis ein geistigeres Geschlecht, das sich um den himmelskönig Zeus gruppirt, jene mächtigen himmelfturmenden Naturgewalten bezwingt, sie in den Abgrund der Erde begräbt und die jetige Weltordnung begründet. Nachdem so durch mächtige Erdrevolutionen, die in Dichtung und Sage als furchtbare Götterkämpfe bargestellt find, die wilden Naturkräfte und die Gewalt der Elemente gebändigt waren, thront Zeus als Götterkönig mit ber hinmlischen Götterwelt auf ben lichten Soben des "vielgezacken" Olympos, während Pluton das finstere Reich der Unterwelt (Babes, Tartaros) mit den Erdaöttern beherrscht und Boseib on mit seiner gewaltigen Stofwaffe, bem Dreigad, ben Bogen bes Meeres und bem Beer ber See- und Aufgötter gebietet. Und damit diese brei Reiche, die man in dem Naturleben so baufig in ber innigsten Beziehung und Wechselwirtung fab, auch in ber mothologischen Auffaffung in ein harmonisches Berhältniß gesetzt wurden, stellte die Dichtung und Speculation die Beherrscher derfelben als die nächsten Blutsverwandten, als die Sprößlinge eines gemeinsamen Elternpaares dar und suchte somit die stunige Ordnung und Bechselwirtung ber Welt und Naturfräfte auch im Reich ber Gottermythen zu begreifen. So erschien benn mit ber Zeit bem Griechen bas Weltall als ein beseeltes und belebtes Sanze, wo neben und hinter ben Erscheinungen ber Wirklichkeit eine zahllose Götterund Geisterwelt in freier, vielgeschäftiger Thätigkeit ihr endloses Dasein verlebte, au Körper und Geist, an Empfindungen und Leidenschaften den Menschen ähnlich, aber volltommener und mächtiger, balb ben Erbenbewohnern, beren Stammbäter und Geschlechtshäupter ihre Abkunft von ihnen herleiteten, freundlich gesinnt und wohlwollend, balb benfelben grollend und mit Neid wider sie erfüllt. Bon dem Himmels-wing Zeus, "dem Bater der Götter und Menschen", dem Lichtgott Apollon und der Göttin der Himmelsklarheit, Pallas Athene bis zu den halbthierischen Geerden= und Waldgöttern, den Sathen und Silenen, den muthwilligen und lufternen Gefährten bes Dionpsos und Pan, zieht sich eine menbliche Kette göttlicher Wesen in ben mannichfaltigsten Gebilden und Abstufungen, welche bald als Licht- und Luftgeister das physische

Leben bedingen und regieren, indem sie die Sonnenwärme und das befruchtende Naß bes Himmels auf bas Land herabgießen, bald im Schoofe ber Erbe geheimmisvoll wirten, das Raturleben in seinem regelmäßigen Kreislauf beherrschen und der Menschen Geschide nach den ewigen Weltgeseyen als duntle, unabwendbare Schidsalsmächte lenken und bestimmen; bald als Wald= und Bergnymphen (Dryaben, Dreaben) in hochwipfeligen Fichten und Eichen wohnen, ober in Wälbern und Bergen, in Millen Grotten und Felsenhöhlen umherstreifen, balb (als Nereiben und Najaben) in bem wogenden Meer, an den riefelnden Quellen, in den Bachen und Strömen ihren Aufenthalt haben. Andere walten in den Häusern und Städten als Schutzgeister des Herbes und Familienlebens, der Geschlechter und Individuen, oder fie führen die Handlungen und Bestrebungen ber Menschen jum Biel (Tyche) und wachen, bag bas gottbiche Gleichmaß nicht überschritten werbe (Nemefis); andere umgeben bie oberen Cotter als allegorische Begriffswesen ober hülfreiche Diener, wie die geflügelte Göttin des Siegs (Rile), die Göttin der blübenden Jugend (Hebe) u. A. Auch Sonne und Mond und einige hellleuchtende Gestirne (Orion, Sirius, die Plejaden, die Diosteren u. A.) wurden als personliche Lichtwesen in den Kreis des Cultus gezogen und mit dem wechselnden Naturleben und den dadurch bedingten Beschäftigungen der Menschen, der Schiffsahrt, der Jagd, dem Feldbau in Beziehung gesetzt, doch hat der semitische Sterndienst mit seinem aftrologischen Wunderglauben im hellenischen Lande niemals Wurzel geschlagen. Und um auch bas Menschengeschlecht in bas rechte Berhältniß zur Götterwelt zu segen, wurde die Rluft zwischen ben fterblichen Erbenkindern und ben ewigen Machten burch ein hervengeschlecht ausgefüllt, bas bie bichterische Sage zu Sohnen ber Gotter machte und ihm die Ahnherren ber Stamme und ehlen Geschlechter, Die Städtegründer und die ersten Beherrscher ber Landschaften beigühlte. — Bu biefer mit Freiheit und Schönheit begabten und in den vollendetsten Werken griechischer Kunft und Boefie bargestellten, Götterwelt wurde ber Mensch in mannichsaltiger Beziehung gedacht. Bon der Geburt an, so gestalteten sich im Laufe der Beit die Borstellungen der griechischromifden Menfcheit, fteht bem Menfchen burch bas ganze Leben ein Damon (Genius) pur Seite und wirkt auf seine Entschließungen und Handlungen ein, ohne jedoch die Freiheit seines Willens zu beschränken. Der hausliche Berb ift ber Sit beiliger haus : und Familiengötter, welche die menschliche Wohnung vor Unheil bewahren; und jedes wichtige Lebensereigniß steht unter der Obhut einer besonderen Gottheit. Durch Dratel und Beiffagungen gestatten bie hummlischen bem Erbbewohner einen Blid in die Zukunft, oder bestimmen seine Entschließungen und Handlungen durch höhere Aussprüche und Eingebungen. Im Gegensatz zu der chriftlichen Borftellung, wonach das Erdenleben nur als Prüfungs = und Uebergangszeit zu einem höheren gilt, haben bie lebensfrohen Griechen alle Freuden bem irbischen Dasein zugewiesen und bas Schattenleben in der Unterwelt als eine trübselige Fortsetzung besselben dargestellt. Doch findet man in Dichtung und Mythen Andeutungen, daß fie an eine Bergeltung und an ein ewiges Leben glaubten und an einer Berbindung der Todten mit den Lebendigen, bes Diesseits mit dem Jenseits festhielten. Die Abgeschiedenen werden von dem Todtenfahrer Bermes vor bie brei Richter ber Unterwelt (Minos, Rhabamanthys, Aeatos) gebracht und nach beren Ausspruch entweder in die Wohnungen der Gerechten (Elpfion, gladfelige Infeln), ober an ben Ort ber Berbammung (Zartaros) gewiesen. Den Seelen ober Schatten (Manen) ber Bestorbenen werden von den hinterbliebenen auf den Gräbern mancherlei Todtenopfer dargebracht. Denn schattenahnlich steigen bie Seelen in ben Habes hinab, "gleichsam Wolken und Streiflichter bes Lebens", wenn sie aber Blut trinken, so erwachen bei ihnen wie nach langem Traume Bewuftsein und Grinnerung an den früheren Zustand. Große Frevler (wie Tantalos, Tityos, Sisphos) werben mit der qualvollen Fortsetzung derjenigen Lufte und bosen Triebe bestraft, benen fle im Leben übermäßig gefröhnt. Aus der Menge ber griechischen Stumme und Bölterschaften, von benen alle ihre eigenen, oft mit ben Abrigen verwandten, oft verschiedenen Nationalgottheiten besaßen, sind die große Zahl von Götterwesen und die mannichfachsten Eigenschaften und Benennungen berfelben zu erklaren.

g. 56. Das theogonische Götterspftem ber Griechen. Die Erbe (Gaa, Ge)

erzengte ans fic ben Simmel (Uranos) unb bas mifte, unfruchtbare Meer (Pontos). Ans ihrer Berbindung mit bem Uranos gingen, anger ben blitsichmiebenden Anfloven und ben bunbertarmigen Raturgewalten (Belatoncheiren) wie Briarens n. A., bie Titanen bervor, bie theils in und auf ber Erbe walten, wie ber Fluggott Dleanos mit feinen Sohnen und Töchtern, ben Flüffen und Quellen, theils bem himmel und ber Luftregion angehören, wie bie verschiebenen Lichtwefen, Spperton (Urlicht), Theia (Tageshelle), Bellos (Sonne), Selene (Monb), Cos (Morgenröthe), die Winde (Zephpros, Boreas, Rotos, Euros) und der nächt-Lice him mel mit seinen Sternen (Leto und Afteria); theils die Schickale und Richtungen bes Menschengeistes vorstellen, wie Japetos und seine Sobne, ber ftarffunige Atlas, ber ben himmel tragt, ber übermuthige Menstios, ber folaue Prometheus, ber ben Gottern bas Fener randt und im "martigen Rohr" verborgen ben Menschen zuführt, dafür aber als Urheber ber Sanbe von Bens an den Rautains geschmiedet wird, wo ihm ein Geier seine Leber zerfrift, bis ihn Beralles von seinen Fesseln befreit und mit Zeus aussthut, und ber schwachstunge Cpimetheus, ber bie Bandbra, die reizende Jungfrau, mit ihrem Leidensgefäß bei fich aufulmmit, burd beffen Deffnung alles Elend über bie Belt tommt und nur bie hoffnung als linderubes Beilmittel auf bem Boden jurudbleibt; theils bie freundlich ober feinblich in ber Menschenwelt waltenden Kräfte darstellen, wie Themis, die ehrwürdige Leiterin gesehlicher und sittlicher Orbnung, bie Mnemofone (Erinnerung), bie Mutter ber nenn Mufen, und bie geheimuigoolle furchtbarbeilige Belite, bie Göttin ber Nacht, bes Schredens und bes Zaubers. Rronos ift ber jüngfte ber Titanen; er entmannt feinen Bater Uranos und reifit bie Berrichaft an fich. Ans ben auf die Erbe rinnenden Blutstropfen entflehen bie Eringen (Enmeniben, bei ben Romern Furien), die furchtbaren, in ber Unterwelt hausenden Rachegeister, die schlangenbehaart und mit Fadeln in ben Banben ben Frevler verfolgen, und bie Giganten, bas machtigfte Riefengefclecht. Aus bem Meeresschaum entsteht alsbann bie Gottin ber Liebe (Aphrobite, Anabyomene, bei ben Romern Benus), früher an Uranos haftenb (baber Benus Urania), jest ein besonderes Wesen. — In Berbindung mit dem Meere (Bontos) erzengt Ga a ben Nereus, "das Meer in ber freundlichen Erscheinung", von bem bas gablreiche Geschlecht ber Seennmphen, Rereiben, seinen Urfprung herleitet, ferner bie bem Meere inwohnenben großartigen und furchtbaren Erfcinungen (Thaumas, Phorlys, Reto). Die Kinder von Thaumas find Iris, der Regenbogen, nach bem Grunbsate, bag bas Licht ans bem Wasser bie Rahrung zieht, und bie Sarppien, wegraffenbe Befen, Wirbelwinde, Bafferhofen, wie fie in Griechenland fo banfig find; Phortys und Reto repräsentiren bas Schreckliche und Grausenhafte bes Meeres; beibe verburben fich in Liebe und bringen eine große Menge Fabelwefen hervor, die Graen, die brei Urältermütter mit grauen Saaren und einem einzigen Zahn und Auge, die fie abwechselnd gebrauchen. bie Gorgonen (barunter Debnfa, beren ichlangenbehaartes Saupt alles lebenbe in Stein verwandelt), die Befperiben, die lieblich fingenden Tochter ber Racht, welche im unbefannten Weftlande bie golbenen Aepfel hitten n. a. m. — Auch bie Nacht erzeugt aus ihrem bunkeln Schoofe allerlei Befen von geheimnisvoller Birtfamteit und öfters von verderblicher Ratur, ben Schlaf mit seinen Träumen, den Tob und das Berhängniß (Rer) und vor Allem die brei Maren (bei ben Romern Pargen), Rlotho, die ben menichlichen Lebensfaben beginnt, Lachefis, die seine Länge bestimmt, und Atropos, die Unabwendbare, die ihn zerschneidet. Später heißen die Mören Töchter des Zeus und der Themis, als gerechte Schickfalsmächte. — Nach Uranos führt Aronos (bei den Römern Saturnus), der Repräsentant der Borzeit mit bem erträumten Glud eines golbenen Zeitalters, wo ewige Reife und ewige Ernte war, bie herricaft. Sauptfit feines Cultus waren bie Infeln bes ägaifchen Meeres und Rreta; ber Mythos, baß er alle Rinder, die ihm feine Gattin Rhea (Roblle) gebar, verschlungen habe, scheint auf eine Berwandtschaft seines Cultus mit bem Molochbienst ber fprifchen und phonigischen Stämme ju beuten. Beus, ber jungste seiner Sohne, wird burch bie Lift ber Mutter unter bem Beiftanbe ber lärmenben Anreten und Rorpbanten gerettet und beimlich in Areta auferzogen. Er beraubt ben Bater ber herrschaft, nöthigt benfelben, bie alteren Rinber berandingeben und begrundet nach einem furchtbaren Kampfe mit den emporten naturgewalten bas Reich ber olympifden Gotter. Die Titanen und Giganten, bie fich gegen bas neue Gotterregiment erheben und ben himmel zu flürmen versuchen, werden überwunden und mit Ausnahme der Themis. bes Oleanos und bes Spperion in bem Tartaros begraben. Gelbft bas lette Gefchöpf ber Gaa, Typhon, "ber Repräsentant aller Schreden ber heißen Sommertage, ber Birbelwinde und

**Bafferhofen**, ein Weh filr den Himmel, der furchtbarfte Feind der himmlischen Götter", muß befiegt der neuen Ordnung sich filgen. Hierauf vertheilten die Kroniden die Weltherrschaft.

\$ 57. Die olympischen Götter. 3m Reiche ber olympischen Götter ift Reuß (in bem remifd-griechischen Borftellungstreis Inpiter) Derr und Rönig. Er ift ber hauptgott ber Sellenen, beffen Enlins fich von Dobona in Epeiros, wo fich ein altehrwürdiges Zeus-Orakel befand, mit ber Beit nach Theffalien und von ba fiber gang Griechenland verbreitete. Seinem urfprfinglicen Wefen nach ift Zeus Naturgott, Lenker bes himmels und ber oberen Luftregion (Aether), burch beren Bewegung er Tage, Jahre und Jahreszeiten schafft, Winde erregt und Regen, Sonee und Sonnenschein fenbet. Darum ift er auch Bater ber horen, bie vermöge biefer Absammung ben Umschwung bes Jahres und ben Wechsel ber Jahreszeiten vorfellen, während fie als Töchter ber Themis (Dite, Gunomia, Girene) ben geordneten Buftand bes Menfchenlebens reprafentiren. Beus ift Batriard und mabrt bie Rechte unter ben Menfor; er ift Befofiter ber Saus- und Familienrechte, ber Freundschaft, bes Gaftrechts, bes Bollev- und Staatsrechts, ber bie Könige einsetzt, bie Eibe anhört und ben Meineib bestraft, ber das Bestisthum segnet und mehrt. Obwohl dem ewig waltenden Schickale unterworfen und den mabkinderlichen Raturgesetzen sich filgend, ist er boch Herrscher und Regierer ber Welt und Onelle aller die Zutunft enthallenden Weiffagung. Zeus' Gattin und Schwester ift die vorzugsveife in Argos und auf Samos verehrte "blauängige" Göttin Dera (in ber römisch-griechiiden Beit Juno), die weibliche Gottheit des himmels, die Atmosphäre. Als Schügerin und Borseherin ber Chen bestraft fie fireng jebe Berletzung biefer heiligen Einrichtung und wird beshalb als eiferfüchtige und gantische Geführtin ihres in viele Liebesverhaltniffe verflochtenen Cheberrn dargefiellt. Sie verfolgt alle Geliebten ihres Gatten, namentlich ihre von Zens in eine weiße Anh verwandelte Priesterin Jo in Argos, die sie zuerst durch den hundertäugigen allsehenben und schlaftosen Bachter Argos bewachen läßt und bann, als bieser von Hermes eingeschläfert und getobtet ward, burch bie Bremse über alle Länder jagt, bis fie endlich in Aegypten Auhe findet. Die Angen bes Argos versetzte fie in ben Schweif bes Pfan, ber ihr geweiht ift, wie ber Mittragende Abler dem Zens. Der Mythos von der Jo bezieht fich auf Naturanschauungen. 30 ift bie Mondinh. "Der Mond, mit welchem ber himmelsgott bublt, gehort ber Erbe au, besbalb bestraft ihn Bera burch beständiges Umberirren als weiße Aub in schwarzer Nacht. Die So wird jur Anh, weil man bie Mondgöttin gehörnt barfiellt. Der hundertangige Argos ift aber ber Rernbefaete himmel, welcher ben Mond bewacht." Bera's beibe Tochter find bie jungfrauliche Debe, die Trankspenderin im Olymp, ebe ber fcone, burch Bens' Abler vom troifchen Gebiete entfuhrte Ganymebes au ihre Stelle trat, und Gileithpia, bie Befchuterin ber Frauen in Linbesnöthen. — Schutgöttin von Athen, das ihr den Octbaum verdankte, ist die jungfräuliche "ensenängige" Ballas-Athene (bei ben Römern Minerva), die einst bewaffnet aus bem Sambte bes Bens entsprang, nachbem bieser bie Ofeanibe Metis (Geift, Bernunft) verschlungen batte. Ihr zu Ehren wurden in Athen alle vier Jahre bie großen und alle Jahre bie kleinen Banatbenden, bas athenifde hamptfeft, gefeiert. Ursprünglich bie Göttin bes bellen blanen Simmels, ber am herrlichsten in Attila leuchtet, tritt fie mit ber Zeit zu bem ganzen geistigen und bargerlichen Leben in die mannichfachste Beziehung. Sie ist die Erfinderin und Borsteberin aller Runte und geiftigen Beichaftigungen. Durch Erzeugung bes Bflugs belebt fie ben Aderban; fie ift Schützerin ber Stabte und burgerlichen Ginrichtungen, baber ihr Bilduiß als Burggöttin (Pallabion) in den meisten griechischen Städten sich vorfand; sie i**d Schöpferin der Ariegstunst** und Ariegswiffenschaft, weshalb sie mit Helm und Schild dewehrt erscheint. Dieser Schilb (Aegis) trägt das alles Lebendige versteinernde Hanpt der son bem Sonnen- und Lichtbelben Berfens getöbteten Mebusa. Auch ift fie die Erfinderin ber beilinnft, ber Flote, bes Bebens und anderer Erzeugniffe bes Berftanbes und Scharffinns. Enge mit ihr verbruben ericeint ber aus bem himmel auf bie Infel Lemnos gefchlenberte und bavon lahm gewordene Sohn bes Zeus und ber Hera, Dephäftos (bei ben Momern Bulcanus), ber Mebrafentant bes irbifden, ben Menfden bienftbaren Feuers. Er ift ber Erfinber ber De etallarbeiten und baburch Förberer ber Civilisation und bebient fich bes Aetna und anberer Bulcane als Berkfätte. Seine Gehälfen beim Schmieben und Arbeiten find die riesenhaften Aufloven, bie Berfertiger ber Blige. — Gines ber bebentungsvollften Götterwefen ift ber bem borifden Stamme vorzugsweise angehörenbe, ursprünglich uns bem theffalischen Tempe (nach Andern aus Lokien in Aleinasten) stammende Apollon. Die Mythe nennt ihn und Artemis

Rwillingslinder bes Bens und ber Leto (Latona) und die beilige Jufel Delos als ihren Geburtsort. Apollou ift frahlenber Lichtgott (Phobos), ber zuweilen mit dem Sonnengott Helios als ein und baffelbe Lichtwesen erscheint; "er ift ein heiliger Gott und belämpft alles Differe, Unreine, Schundige und die Finsterniß, Aberall Ordnung herftellend in ber phofischen und moralischen Belt". Darum ftraft und verfolgt er Frevel und Berbrechen, nimmt aber ben Aenigen und Schutstehenden zu Gnaden an und befreit und fühnt den Mordbesleckten von der Blutichuld und ber Rache ber Eringen. Dit Pfeil und Bogen bewehrt, als "Kernbintreffer" töbtet er ben Dracken Butho und kommt dadurch in den Besit des wichtigen Orakels m Delvhi. muß aber als Berunreinigter vom Olymp fliehen und zur Buße bei König Abm et Anechesbienfte verrichten. In Bezug auf bas Menschenleben ift Apollon ber Unbeilabwehrer, ber Beschützer ber Straßen und hauspforten; als Paan ift er ber schlagenbe und heilende Gott und Bater bes Astlepios (Aesculapins), bes Borftebers ber Argneitunbe. Als Gott ber Ranfte, namentlich ber Rufit und Dichttunft, ift er Borfieber ber nenn Rufen (Dufagetes), ber Rlio (Gefcicite), Ralliope (Epos), Melpomene (Tragobie), Thalia (Infifpiel), Erato, Euterpe, Terpficore, Polyhymnia (Gefang, Mufil, Tang), Urania (Sterntunbe), bie auf ben icauerlichen Bergen Beliton und Barnaffos, in ber Gegend von Delphi, ihre Bohnfibe haben. Der Mythos, bag Apollon feinen Liebling, ben fconen Blumentnaben Spalinthos, aus Berfeben mit bem Distos (ber Sounenfcheibe) getöbtet, gab im Beloponnes zu bem Tranerfest ber Spatinthien bie Beranlaffung, mahrenb er in ben Rarneen als lanzenbewehrter Kriegsgott gefelert warb. — Die Schwester bes unvermählten Abollon ift bie jungfrauliche Artemis (bei ben Römern Diana), bie Göttin bes Monbes und, wie ber Bruder, mussische und orakelgebende Gottheit. Sie ift Beschützerin des Wildes und Gottin ber Jagb und als folde mit dem Bogen bewaffnet. Bei den Tauriern hatte fie einen alten, mit barbarischen Meuschenopfern verbundenen Gult, mit welchem bas hans ber Atriben (3phigenia und Oreftes) innig verflochten war; und in bem beruhmten Dianeutempel ju Chhefos wurde sie als sangende Rahrmutter mit vielen Brilften bargestellt. In beiden Borstellungen find llebertragungen morgenländischer Ibeen von ber Ratur- und Geschlechtsgöttlin, die ihren Berehrern balb unbebingte hingebung an bie Sinnenluft, balb Entfagung und ewige Renscheit zur Pflicht machte, auf die griechische Gottheit nicht zu verlennen. Als fich Ribbe in mutterlichem Stolze über Latona setzte, wurden ihre fämmtlichen Kinder, die Anaben von Apollon, die Madden von Artemis, getobtet (Riobib en), fie felbft in einen thranenben Stein verwandelt. Roch jeht will man am fernen Siphlo8 das verfleinerte Bild der weinenden Niobe erkennen. — **Bosei**don (bei den Römern Reptunus), eine uralte pelasgische Gottheit, die zuerst zu Oucheftos in Böotien und auf dem Ifthmos verehrt und von da nach den benachbarten Laubschaften, besonders nach Attita und nach den Klistenländern des Peloponnes verpflanzt ward. In Athen ftritt er sich mit Ballas-Athene um die Herrschaft und gab dem Lande, wie jene den Delbaum, so er bas ihm fortan geheiligte Pferb. Er ist ber mit bem Dreizad ausgerlistete Gebieter bes Meeres und heißt als solder ber Erberfchütterer; bie Meernpmphe Amphitrite ift seine Gattin; zugleich ift er auch Schöpser des Pserdes und Rosse ändiger und Bater des mit ber Debufa erzeugten geftligelten Dichterroffes Begafos, bas mit feinem Sufe Quellen hervorbringt. — Ares (Mars) und Aphrodite (Benus) bedeuten Streit und Liebe. Sie wurden hauptsächlich in Theben verehrt, wo ihre Tochter harmonia Stadtgöttin und Gemahlin bes phönizischen Burggrünbers Labmos war. Ares ist ber wilbe Gott bes Lriegs und ber Solachten, ber in Athen einen ibm geweihten Bugel (Arcopagos) befaß; Aphrobite ift bie Göttin ber Schanheit und finnlichen Liebe; ihr mit bem unfittlichen aflatifchen Aftarte- ober Ascheradienst vermischter Cultus war besonders auf Appros (Chpern), Apthēra und Anibos zu Saufe. Die Sage von ihrem Liebling, bem fconen Abonis, ber auf ber Jagb burch ben Zahn eines Ebers umlam und bann auf bas Wehllagen ber Aphrobite von Zeus bie Bergiluftigung erhielt, fein Dafein zwifchen ihr und ber Schattenfürstin Berfephone zu theilen. so baß sich jebe von ihnen seiner auf sechs Monate erfreuen sollte, scheint orientalischen Ursprungs an fein und ben Areistauf bes Naturlebens in feinem Bachsthum und Bergeben allegorisch ananbeuten. Daber beging man in Griechenland und Rom um bie Sommersonnenwende bas Abonisfeft, wo am erften Tage von ben Franen ber Tob bes fconen Blinglings bellagt, am aweiten feine Auferstehung mit ausgelaffener Freude gefeiert warb. Rach fpateren Dichterfagen ift Aphrobite's Sohn und Gefährte ber fleine Liebesgott Eros (Amor, Cupibo), als beffen

Scheibte die Pfyche (Seele) dargestellt wird; zu ihrem Gesolge gehören die liedlichen Charkten (Grazien) und die Horen, die Göttinnen der Jahreszeiten. — Anser den genannten werden den oberen Göttern, deren Zahl nach späteren Wythen zwöls beitrng, noch beigezählt Demekter, Hermes und die Borsteherin des hänslichen Herdes hestig (Besta). Denmach beträgt die Gesammtzahl sechs männliche und sechs weibliche Wesen in solgender Ordnung: Zens — Hera; Voseiden — Athene; Apollon — Artemis; Ares — Aphrodite; Hephäsies — Hestia; Hermes — Demeter.

\$. 58. Die othonifden Götter. hermes unb Demeter bilben ben Uebergang von ber Derwelt zur Unterwelt, baber fie auch ben othonischen Gottern, ben unterirbischen Mächten beigezahlt werben. Die Muthen von Demeter (Ceres), ber Erbmutter, gehören zu ben tieffamigiten und gebeimniftvollften. Demeter, die beilige ehrwärbige Tochter bes Aronos, repräfentirt die fchaffende und gengende Ratur, die fich im Bachsthum und Absterben ber Pflanzenwelt tent gibt, bie bas Getreibe hervorbringt und bie Erbe fruchtbar macht; fie ift bie Schöpferin bes Aderbanes und als solche die Freundin des Triptolemos, der den Menschen die Gesetze bes Aderbanes brachte, und bes barauf berubenben Reichthums (Blutos); and empfängt fie bie Seelen ber Berftorbenen in ihrem Schoof und wird baburch Lobtengsttin. Ihr Cultus war besouders in Theffalien, Attita (Elenfis) und Sicilien au hanfe. Sicilien und Elenfis waren bie beiligen Stätten, wo nach ber legenbe ihre Tochter Rore ober Berfephone (Broferpina) von Sabes gerandt und nach ber Unterwelt entfilhrt warb, worauf Demeter lange fammervoll umherirrte, um fie ju fuchen, während welcher Beit die Erbe unfruchtbar blieb. Endlich extangute fie von Zeus die Zufage, daß Berfephone burch Hermes gurlidgebracht werden blirfe, wenn fie noch nichts in ber Unterwelt genoffen habe; allein fie hatte mittlerweile von einem Granatapfel (Symbol ber Fruchtbarkeit) gegeffen, weshalb Demeter einwilligen mußte, bag ihre Tochter bie Gattin bes Sabes wurde und bie eine Salfte bes Jahres in ber Unterwelt, bie andere auf ber Erbe anbrachte, eine Andentung bes mabrend ber Biutermonate im Schoofe ber Erbe verbergenen Saatforns. Der Demeter galten bie zahlreichen Saat- und Erntefefte, besonbers bie Thesmophorien, bie fleinen und großen Eleufinien und bie Anthesphorien in Attila (vgl. §. 60). — Dabes (Bluto), Beberricher ber Unterwelt (Orens) und bes Tobtenreichs, das burch mehrere Flüsse (Styr, Acheron, Kolitos, die Bergesseubeit schaffende Lethe n. a.) von der Welt der Lebendigen geschieden ift. Sein mit Todtenorakeln und Tobtenopfern verbundener Cultus mar befonders in Epeiros, am laledamonifden Borgebirge Tanaron und in Elis zu hause. Er heißt and Reichthumspender (Pluton), weil alle Schatze im Schoofe ber Erbe verborgen find. Die in Elpfion (Aufenthalt ber Gerechten) und in Cartaros (Wohning der Berdammten) getrennte Unterwelt wird burch den breitöpfigen hund Rerberos bewacht. Charon, ber Fahrmann, flihrt bie Schatten ber Abgeschiebenen, benen eine Bestattung an Theil geworben, in seinen Rahne liber ben Flus, die bes Begrabniffes Untheilhaftigen bagegen muffen an bem Ufer unftat umberschweifen. — Dermes (bei ben Abmern Merkur) ift eine alte pelasgische, mit bem Aderban und dem hirten leben innig verbundene Gottheit. "Rach uralter pelasgischer Sitte verehrte man den Gott durch Steinhaufen (Bermaea) an Areugwegen, und diese maren baburch entstanden, bag man die Steine vom Ader wegwarf. An die Stelle dieser dem Hermes heiligen Steinhausen trat frühe ein vierediger Stein, und nun wurde es Sitte, ben Gott unter ber Darftellung folder Steine an verehren. Erft fpater feste man einen Ropf barauf." Wegen biefer Beziehung jum Aderban und jur Saatfrucht ift hermes Sobn bes Zeus und ber als Maia bezeichneten Erbmutter. Darum fieht er mit habes und Bersephone in Berbindung und führt als Pinchopompos die Seelen der Berstorbenen der Unterwelt zu. Dabei ift er Berold und Boticafter ber Gotter und tragt als folder bas Sombol ber Unverletharleit, ben aus heiligem Golze gearbeiteten und mit Wolle umwundenen Geroldfab (Cabneëns) und Fittige an ben Fersen. Da ju biesem Berufe Alugheit erforberlich ift, fo gilt Bermes auch als Gott ber Schlaubeit und Lift und aller Geschäfte, wobei biefe bienlich find, ber Ranfmaunschaft, ber Dieberei und bergleichen. Alles, was Gewinn bringt, namentlich Sanbel und Bertehr, und selbst Meineib und Betrug, stehen unter feinem Schube. Er ift Erfinder ber hirtenpfeife (Spring) und ber fpater an Apollon überlaffenen Lyra, fo wie ber Budfaben; auch ift er ber Gott ber jum Berfehr nothwendigen Sprachen und beren Deutung (hermenentif). Als fegenfpenbenber hirtengott wurde er besonders auf Bergen vercitt. - Dionufos (Baichos), mit bem altitalifden Liber verwandt, eine nralte belasaifde Raturgottheit von tiefftuniger, myflifcher Bebeutung, baber er auch nebft ber Demeter Sampt gegenstand ber Berehrung in ben Dipfterien war. Gein Enlins wurzelt in Bootien, wo bi Thebanerin Semele, die von bem im Fenerglang erscheinenben Bens verzehrt warb, als fein Mutter erscheint. Dionysos wird von Zeus bem brennenben Mutterleibe entriffen, in bes Baters Hilfte gereift und von Romphen großgezogen. Der Dionpsosdienst verbreitete fich nach Unteritalien (Tarent), nach ben Infeln bes ägäischen Meeres (Lesbos, Naros, wo fich ber Gott mit Ariabne, ber fconlodigen Gottin bes fcmellenben Erbbobens, vermählt), nach Aften u. a. D., eine Berbreitung, die burch ben in ber Runft viel benutten Mythos von seinem in Begleitung von Romphen, Satorn und bem trunkenen Silenos unternommenen Zuge nach Indien angebentet fceint. Unter ihm bachte man fich junächft bie Raturfraft, bie ben Beinftod jur Reife bringt und ber Tranbe bie berauschenbe Araft verleiht; allgemeiner gefaßt ift er "ber Gott bes Binters, mit dem, was vorausgeht und folgt, ein Bild der absterbenden und wiederaussebenden Ratur", ober ber Reprafentant ber Raturfalle, Die fich im Beine hind giebt. Der Dionpfosbienft gab ju vielen wilben und Urmenden Feften (Batchan alien) Beranlaffung; fo in Attifa bie fleinen (lanblichen) und großen Dionyfien; bie lenäen; bie Anthefterien; um Delphi wurden im Winter die Trieterila geseiert, wobei die Beiber sich sammelten und gleich Rafenben (Maenaben, Batdantinnen) auf bem Barnaffos umberfdwärmten; und bie gabireichen Frühlings- und herbstfeste fanden größtentheils ihm zu Ehren flatt. Die bei ben Festen ber Weinlese üblichen ländlichen Aufzüge und Mummereien igaben ben bramatischen Spielen, Tragsbien und Komsbien, ihre Entstehung. Anch bie auf ben Inseln Lem nos, Imbros und Samothrate verehrten pelasgischen (ober phönizischen) Rabiren geboren bem Areise ber athonischen, die Erzeugungstraft ber Ratur symbolisch andeutenden Gottheiten an. — Auf Kreta, Rhobos u. a. Inseln wurden bie Datt flon und Telchinen als Erfinder von Kunstwerten , besonders in Metallarbeiten, verehrt und als Zanberer bargefiellt.

\$. 59. Die Bervenwelt. Abgeschiebene Belben ber Borgeit, Stammhaupter, Stabtegrunder, Colonienfuhrer erlangten bei ben Griechen göttliche Berehrung. Sie bilben eine abgeschiebene Welt für fich, die jedoch mit ben Göttern, von benen bie Belben ihre Abstammung berleiten, in innigster Berbindung fleht. Jeber Stamm, jede Landschaft, jede Stadt, ja jedes bebentende Geschlecht hatte seinen eigenen Beros, bem Feste gefeiert und Opfer bargebracht murben. Der verbreitetste und fagenreichste Beroencult ift ber bes Alliben Beratles (Bertales). Er ift bas Symbol ber höchsten menschlichen Belbenkraft, die burch ein unermibliches Rämpfen und Ringen ben Biberftand, ber ihr burch ein göttliches Geschid überall entgegentritt, bamit fie fich baran erprobe, fiberwindet, aller Biberfacher und Naturschreden Meifter und nach Abbligung ber menschlichen Schmachen ben Göttern gleich wirb. Er fiellt bie Menscheit bar, Die fich vermoge ihrer halbgöttlichen Abstammung trot aller Ungunft feinblicher Gewalten zum Olymp emporzufcwingen vermag. Ursprunglich in Bootien und Argos heimisch, wurde ber Berallesmythos im Laufe ber Beit mit einer Menge frember Sagengebilbe verwoben, indem bie Griechen alle abnlichen Göttergestalten, bie fie im Vertehr mit ben Phoniziern (Mellart), Aegyptern und ben celtogermanischen Stämmen tennen lernten, mit ihrem Berafles verschmolzen. Er ift ber Sohn bes Bens und ber Thebanerin Allmene und Stammhaupt ber borifchen, theffalifden und matebonifden Ronigsgeschlechter. Durch ben Reib ber Bera jum Dienft bes argivischen Fürften Enrift beus verbammt, vollbringt Berafles in beffen Auftrag bie awolf Arbeiten, inbem er ben Beloponnes und andere länder von Ungeheuern und Raubthieren befreit, Die Ställe bes Ronigs Augias in Glis reinigt, mit Bilfe bes Atlas, für ben er bas himmelsgewolbe auf einige Zeit tragt, bie golbenen Aepfel aus ben Garten ber Befperiben in Rorbafrita bolt, bann fiber bie Gaulen bes herfules nach Spanien fett, bort bem breigeftaltigen Ronig Gerhon die Rinder entfuhrt und hierauf über Gallien, Italien und Sicilien jurudlehrt. Aus Aften holt er den Gürtel der Amazonenkönigin Sippolite, in Aegypten erschlägt er den granfamen Ronig Buf Tris, und aus ber Unterwelt tragt er ben gefeffelten Rerberos meg. Aber and er verfinit auf einige Beit in Schlaffheit und verrichtet bei ber lybischen Ronigin Om phale weißlice Dienfte; er erhebt fich jeboch wieder zu mannlicher Kraft, unternimmt noch mancherlei Buge und Abenteuer und giebt sich endlich, als ihn das vergistete Gewand, das ihm seine getäuschte Gattin Der an ir a gereicht, bem unvermeiblichen Untergange guführte, felbst ben Flammentob auf bem Berge Deta, worauf er in ben Olymp erhoben und mit hebe, ber Göttin ber Jugend, vermählt warb. In allen Länbern und Ruften, wohin bie Griechen mabrent ihres regfamen See- und Danbelslebens gelangten, saben sie Spuren ihres Nationalhelben, ber ihnen Bahn brechend und Bege bereitend vorangegangen, bessein Mihen, Arbeiten und Gesahren, die er alle helbenmätig und mit ansbanernder Araft siberwunden, ihr eigenes Bollsleben abspiegelten. Bom änsersten Besten, wo das Atlasgebirge, die Gärten der Heperiden und die Sänlen des Hertules von seinem Dasein Zeugniß gaben, dis nach Aegypten und an die Afsten des schwarzen Meeres sibrte die Phantasie der Griechen ihren Lieblingshelden. Die Soldaten in Mexanders Heer glandten ihn sogar im sernen Indien zu ersennen. — Im Peloponnes entstand der Mythos von dem sinchbeladenen Geschlechte des Lydiers oder Phrygiers Tantälos, dessen Sohn Verlagst. Seine Söhne sind Atrens und Thyest es, die Blutschande, Kinder- und Berwandtenmord bezehen und den Atrens und Thyest es, die Blutschande, Kinder- und Berwandtenmord bezehen und den daburch vermehrten Fluch auf ihre Nachsonnen vererden, dis endlich Agamemuns Sohn, der mit Phlädes innig bestenndete Orestes, der Mörder seiner Mutter Alytämnestra und ihres Buhlen Aegist hos, durch Ridssihrung seiner Schwester Iphigensa von Tanris, wo sie Priesterin eines barbarischen Artemis-Cultus gewesen, von den Erinyen besteit wird und das Geschlecht sühnt. —



Argos ift die Heimath des Lichtheros Berfens, der von den Göttern mit wunderbaren Geschenken ausgestattet gegen die feindlichen Mächte der Finsterniß und der Fluth tämpst, das ver**keinernde G**orgonenhaupt der Ballas Athene filr ihren Schild übergibt, die äthiopische Königstochter Andromeda von einem Meerungehener befreit und herrliche Thaten im Dieste des lykischen Apollo sellbringt. — In Latebamon wurden bie Tynbariben, bas Zwillingspaar Raftor und Palydentes (Pallug), die Brüber ber Selena, als Heroen verehrt. Mit ihnen wurden die chtho**uischen Gottheiten** ber **Dioskuren** in Berbinbung gebracht, lenchtenbe Sterne, die als Schilher ber Seefahrer und Schiffer galten, weil man glaubte, daß ihr Aufgang die Stilrme zum Schweigen bringe. — Stammheros von Theben ift ber Phonizier Rabmes, ber feine von Zens entführte Schwefter Europa suchte und, von einer Auf geleitet, nach Bootien tam. Aus seinem Geschlechte **sammt Lalos, ber aus Furcht vor einem Orakelspruche seinen mit der Jokafie erzeugten Sohn** Debipus in einer Bergichlucht aussetzen ließ, baburch aber bewirkte, bag ber gerettete und in Arrinth erzogene Sohn ben Bater unbewußt erfclug, burch löfung eines Rathfels bas thebanifche Land von einem verberblichen Ungehener, Sphing, befreite und jum Dant bafür mit ber hand ber verwittmeten Rönigin, seiner eigenen Mutter, belohnt warb. Als in ber Folge bas Land von fdweren Schickfalsschlägen beimgesucht wurde und burch einen alten Priefter Die schrecklichen Begebenheiten an Tage tamen, gab fich Jotafte felbft ben Tob, Debipus verließ als geblenbeter Greis die Heimath und fand fein Ende in dem attischen Fleden Kolonos; seine mit des Baters Fluch Sciadenen Söhne Ctexiles und Polynites tödteten sich gegenseitig im Kampse und seine Tochter Antigone wurde von dem thebanischen Beherrscher Arenn dem Tode geweiht, weil fie gegen das Berbot den Leichnam ihres Bruders bestattete. Auch das Brilderpaar, der gefangreiche Gemahl ber Riobe, Amphion, und ber tapfere, tenlenbewehrte Bethos, gehören Theben an. Um ihre von ber Dirte mighanbelte Mutter Antiope ju rachen, banben fie erftere an ben Schweif eines Stiers und ichleiften fie gn Tobe (farnefifder Stier). In Bootien und Attila beimifc ift bie Sage von Terens, dem uralten König ber mythenreichen um den See Ropais feghaften Thrater, und seiner Schwester und Schwägerin Protne und Philomele, die nach Winng von Lerens' Sohn in eine Schwalbe und eine Nachtigall verwandelt wurden. Terens felbft mobute in Daulis, nörblich vom Barnag. — In bem rofreichen Theffalien wurzelt bie Sage von ben in einen vierfußigen Pferbeleib endigenben Rentauren (Stiertobtern), bie mit ben Lapithen große, in ber bilbenden Runft vielfach bargeftellte Kampfe fichrten. Der gerechtefte unter ben wilben Rentauren war ber franterfundige Chiron, ber Lehrer bes Astlepios unb **Adilleus.** — In **Athen** war Th**eseus** ber Nationalheros. Er galt als Grünber ber Stabt, indem er die gerftrenten Bewohner ju einem Gemeinwefen vereinigte. Er ift ber Sohn bes atbenischen Königs Aegen 6. aber in Erozene bei Bittheus geboren und erzogen. Rachbem er Beber, Gefdicte. L

unter einem gewaltigen Helsblod das Schwert und die Sandalen des Baters hervorgeholt und dadurch den Beweis großer Stärte abgelegt, reinigt er bei der Rüdlehr in die heimath den Ihhmos von wilden Rändern (Protrustes u. A.) und befreit dann die Athener von dem harten Tribut von sieden Anaben und sieden Mädchen, die sie dem tretischen Minotauros alle neun Jahre darbringen mußten, indem er das Ungehener, das auf einem menschichen Leibe ein Stierhaupt hatte, tödtet und mit Hilse des von der Königstochter Ariadne übertommenen Fadeus den Ausweg aus dem Labyrinthe wieder sindet. (Mit Recht hat die neuere Forschung in dem Mythos vom Minotaurus den Ansbruck sür den auf Areta heimischen, Menschenopser sorberuden Molochenltus gesunden.) Aegens, in der Meinung, sein Sohn sei umgesommen, weil dieser verzessellen hatte, das schwarze Segel des Schisses mit einem weißen zu vertauschen, stürzte sich verzweisungsvoll ins Meer, das von ihm den Ramen des ägdischen erhalten haben soll. Theseus hängt innig mit dem Culte des Poseidon zusammen, zu dessen aut seinem Sohne Spiele einsetzt; anch in der Liebesgeschichte seiner zweiten Gemahlin Phädra mit seinem Sohne Hippolytos dem Rythos von Heralles; wie dieser steigt auch er in die Unterwelt hinab.

#### L Griechenland bor ben Berferfriegen.

## 1. Pelasgifche Urzeit

Belasger. Als bie altesten Einwohner Griechenlands werben bie Pelasger genannt, die wahrscheinlich über bas ganze Land verbreitet waren, wenn wir gleich nur Thessalien und Artabien als sichere Bohnsitze berselben kennen. Auch auf ben Inseln bes ägäischen Meeres so wie in Italien (Thrthener) und Rleinasien finden wir Spuren pelasgischer Bevölkerung. Sie waren ein ackerbautreibenbes, friedfertiges Boll mit einem auf Natur. bienst beruhenben Religionscultus, worin die dthonischen Gotter (§. 58), por allen bie Erbmutter Demiter, ber Beinerzeuger Dionofos, ber oratelgebende Naturgott Bene und seine Gattin Dione im waldumschatteten Seiligthum ju Dobona und bie geheimnisvollen Rabeiren, als bie im Innern ber Natur wirfenben und befruchtenben Krafte, gottliche Berehrung genoffen, aber ohne Bild und leibliche Gestalt. Bon ber Cultur ber Belasger zeugen bie Trümmer uralter Stäbte und Königsburgen, die Spuren und Ueberreste von Wasserbauten, Dammen, Ranalen, sowie die aus roben Steinbloden ober behauenen Quabern ohne Mörtelverbindung aufgethürmten unverwüftlichen Ryklopenmauern im Beloponnes u. a. D. (bas lowenthor zu Molena; bie Ruinen von Tirbns und Orchomenos). Aus einzelnen unsichern Spuren hat man geschlossen, daß die Pelasger in tastenähnlichen Lebensformen sich bewegten, wenn auch nicht in ber strengen Scheidung bes Orients, mit einer mächtigen, burch Alter gebeiligten Briefterschaft, mit erblichen Abelsgefolechtern zur hut bes Lanbes und mit einem bienftbaren Bolle von Binsbauern. Die Arme bes halbfreien Mannes "thurmten nach ber herren Geheiß im Frohnbienst bas kunstwoll gefügte Bestein auf, ober burchbrachen Berge, öffneten Bange und bammten bie fluth ein." Die Berechnung und Eintheilung bes Jahres beruhte, wie bie Renntnig bes geftirnten Simmels überhaupt auf uralter Ueberlieferung. — Als Stammverwandte ber Belasger gelten die pierischen Thraker, ursprünglich am Olympos sefhaft, bie Bater ber griechischen Boefie, bie Begrunder bes Musenbienstes, ber an ihre fpatern Wohnsige am Beliton und Parnaffos gelnüpft ift. Ihr mythischer Stammberos war Orpheus, welcher nach ber beiligen Sage ber Bellenen burch die Tone seiner Stimme und Leier Menschen entzückte und Thiere gabmte. ja sogar auf die unerbittlichen Götter ber Unterwelt einen solchen Einbruck

machte, daß sie ihm gestatteten, seine verstorbene Gemahlin Eurybike aus bem Scattenreich nach ber Oberwelt zu führen; mit ihm verbunden erscheint ber Apollosohn Linos, ber Urheber bes schwermuthigen Alaggesanges, und auch ber Sanger und Briefter Eumolvos (Schönsinger), welcher die mit bem velasaischen Raturcult in imnigster Berbindung stebenden Dit fterien in Eleusis gegründet haben soll, und bessen Nachkommen, das attische Abelsgeschlecht der Eumolpiben, die Leitung biefes Bebeimbienftes als erbliches Borrecht besagen, gehörte ben pierischen Thrakern an. Diese priesterlichen Seher und Dichter ber Sagenzeit wendeten ihre poetische Begeisterung hauptfächlich zur Berberrlichung ber Religion und bes Götterbienstes an und beklagten in webmutbigen Trauerliebern bas hinschwinden der Jugend und das Absterben des Naturlebens burch Sommergluth und Winterfrost. Sie priesen in turzen abgerissenen Liebern (Hunnen) Gott und die Natur, "beren Werke im himmel und auf Erben ihr ftaunendes Auge trafen", fie mahnten ben Sterblichen jum Frieden, jur Ordnung und Subne begangener Blutschuld und füllten seine Bruft mit Befühlen der Gottesfurcht, des Rechts und der Menschenliebe.

Heilig und gottgesandt, trieb Orphens hinweg von der schnöben Lebensweise, von Mord die wälderdurchirrenden Menschen;
Darum hieß es, er zähme die wäldenden Köwen und Tiger;
Hieß von Amphion auch, der die Burg von Theben gegründet,
Steine hab' er bewegt mit dem Alange der Cither und schmeichelnd hin sie gesührt, wo er wollte; das war die ältese Weisbeit,
Bom Semeinen das Signe, das Heil'ge vom Weltlichen sondern,
Hemmen die thierische Lust des Kaarens, Rechte der Satten
Sichern und Städt' erdaun und Gesehe graden in Taseln.
So ward Ruhm und Name den göttlichen Sehern und ihren
Liedern zu Theil. (Horaz an die Pisonen.)

Das Oratel ju Dobona und bie Elenfinien. Das heiligthum ju Dobona in Epeiro & galt für bas altefte in Griechenland; bie bort einheimische Eiche, beren egbare Frucht bie erfte Speife ber Menschen gewesen sein soll, war bem bodonäischen Zeus geheiligt. Die Weiffagung geschah nicht burch Worte, sonbern burch Zeichen. Diese wurden aus bem Rauschen bes Windes in ber Arone beiliger Giden und aus bem Riefeln und Blatfchern einer Onelle, Die an ihrem Fuße entsprang, eninommen. Die Apllopenmanern fceinen wie die ägoptischen und indischen Baubentmale, mit benen fie große Aehnlichleit haben, auf einen mächtigen Briesterstand ber Belasger zu beuten, nub mande aus einer mythischen Urzeit flammenden erblichen Rechte und Anfprace einzelner Geschlechter auf gewiffe Briefterthilmer, Aemter, technische Renntniffe und Befalltigungen, - Rechte, bie and noch in ber gefcichtlichen Zeit jum Theil fortbestanben -Wanen als Spuren einer laftenahnlichen Scheibung ber Stanbe in ber pelasgifchen Zeit angefehen werben. Uebrigens erscheint Alles, was bie Pelasger betrifft ober von ihnen ausgeht, "in einem ungewiffen Dammerlichte". Sie haben unzweifelhafte Spuren ihres Dafeins und ihrer Birtsamteit hinterlassen, aber wegen des hohen Alterthums, aus dem sie stammen, fast untenntlich gewordene und schwer zu beutenbe. Die Mythen von Inachos in Argos, von Aegialens, bem Abuherrn ter "Uferpelasger" in Sithon, von Belasgos im "Eicheln effenben vorhelleniiden Artabien", von Dg vge 6, ber in ben Tagen großer Bafferfinthen in Attila geherricht haben foll, n. a. m. gehören in ben Sagentreis bes pelasgifchen Urvolles. — Die pelasgifche Raturreligion banerte fpater als Geheimbienft in einigen Dhiterien fort. Amberuhmteften waren bie an bie Religionsmuthen von Dem eter und Rore (Bersebone g. 58) als ber emsfangenben und von Dionpfos (Jakhos, Bakhos) als ber zengenben Kraft bes Erb- und Raturlebens fich Inftpfenben eleufinifden Minfterien, wobei bas Gefchlecht ber Eumolpiben ben Borfit, ber König von Athen und-später ber zweite Archon bas Opferrecht und bie flaatliche Aufficht besagen. In der Folge wurden fie sowohl in Athen als zu Cleufis geseiert. An beiden Orten befauben fic nralte Demeter-Tempel, welche burch bie vier Stunden lange, mit Lunftwerken, Gebauben, Dentmalern reich befette beilige Straße, auf welcher die Jatosproceffion einherzog, in Berbindung ftanben. Die fleinen Eleufinien wurben im Fruh-

ling geseiert, die großen neuntägigen im herbste. Sie bestanden handtsäcklich in Reinigungen und Silhnungen, in Opfern und Processionen, in einer nachtlichen Kadelseier und in ber Beibe ber Renanfannehmenben burch ben mit bem Stirnbanbe geschmudten lebenslänglichen hierophanten and bem Gefchlechte ber Emmolpiben. Die Oberpriefter, benen viele Opferund Tempelbiener jur Seite flauben, trugen an Hestiagen Burpurgewand und Myrthentrauze. Es gab verschiedene Grabe ber Einweihung. Die Myfterlen befasten fich mit den tieferen Fragen über bas Berhältniß bes Menschen zu ben Göttern und besonbers über ben Juftand ber Seele nach dem Tode; daher lag allen ihren spmbolischen Gebräuchen "eine Wechselbeziehung der Ibeen von der segnenden Fruchtbarkeit des mütterlichen Erbbodens und von der Fruchtbarleit bes Tobes, beffen Bereich manfich in ber Erbtiefe bachte, fo wie bie Ahnung und hoffnung einer Leben Bernenerung nach bem To be" jum Grunde. Indem alfo bie Theilnahme an ben Myfterien von einer "Reinheit und Entfündigung" abhängig gemacht warb, tonnten biefe "als Weihe bes Lebens ju boberer Sittlichleit" gelten. Im Gegenfat ju ber plaftifcpoetischen Bollbreligion, welche ben Gottern immer mehr bie Gestalt und bie Eigenschaften und Arafte ber Menschen beilegte, wenn auch in ibealer Bollommenheit, hielten bie Mysterien bestimmte Lehren und Ueberlieferungen fest, "welche theils morgenländischer, theils hellenischer Burzel entsproffen, eine Aluft zwifchen bem göttlichen und menschlichen Wesen von vorne berein fetzten und bei aller Berwandtichaft bes Ur- und Abbildes, ber Gottheit und bes Meufchen , bas Beburfniß einer tieferen Aubacht und heilsordnung ober einer ben außern Bollsglauben überragenben, schrittlings begleitenben Religionsphilosophie erkannten", fie waren somit bie einigende Philosophie des pantheistischen Bollsglandens, in welche fast alle erwachsenen ehrenhaften Bürger Attika's eingeweiht werben konnten. — Ein anderes uraltes, mit den Elenfinien vermanbtes und ebenfalls ber Demeter geheiligtes fest maren in Athen bie von Chefranen begangenen Thesmophorien (im October), welche fich auf die von der Demeter burch ben Aderban eingeführte Ordnung bes bürgerlichen, insbefondere bes ehelichen Lebens bezogen, und wobei von Frauen (Thesmophoriazusen) Körbe mit symbolischen Beiden getragen wurden.

§. 61. Orientalische Colonisation. Die Ansicht, dag die alteste griechische Cultur aus dem Drient stamme, indem ägyptische, phonizische und kleinasiatische Colonisten die Reime der Bildung den roben Bewohnern Griechenlands mitgetheilt hätten, ift in neuerer Beit mächtig erschüttert und basür die Ursprünglichkeit und naturwüchsige Gigenartigkeit des griechischen Wesens mit Gifer versochten worden. Allein, wie wenig auch die Sagen von dem Aegypter Retrops, dem die Gründung der Burg (Retropia) in Athen zugeschrieben ward, von dem Phönizier Radmos, der den Grund zur Stadt Theben gelegt und die Buchstabenschrift, so wie die Kunst das Erz zu schmelzen, nach Griechenland gebracht haben foll, von der ägpptischen Riederlassung des Danaos und ber Danaiden in Argolis und von den Schickfalen des Phrogiers Pelops, von dem der Name der Halbinsel hergeleitet wird, vor der historischen Kritik bestehen mögen; eine Berbindung und ein früher Berkehr zwischen Griechenland und dem Morgenlande und ein wesentlicher Einfluß der orientalischen Bölker auf das Religionswesen und die bürgerlichen Sinrichtungen der Griechen wird darum doch nicht geleugnet werden können. Die Naturreligion der Pelasger, die erbliche Scheidung der Stände in Attika (in vier Phylen), die Trümmer uralter Bauwerke u. A. m. bestätigen die Angaben der alten Schriftsteller von einer Bermandtschaft zwischen dem Orient und dem ältesten Griechenland und von einem ähnlichen Culturgang der morgenländischen und pelasgischen Bölker. Es ist möglich, daß einst die Pelasger bei ihrer Einwanderung aus Asien nach Europa diese Cultur im Reime mitgebracht und ihr eine naturgemäße Entwidelung gegeben haben; — aber aus bem Umstand daß die späteren Ginrichtungen, religiösen Anschaumgen und künstlerischen Richtungen der Griechen keine Aehnlichkeit mit dem Driente darbieten, kann der morgenländische Einfluß auf die pelasgische Urzeit nicht bestritten werden, da die Hellenen bei Bewältigung des griechischen Landes bieses pelasgische Wesen verdrängt oder umgestaltet und veredelt haben werden; und in dieser Umgestaltung und Beredlung beurkundet sich die höhere Natur und die größere geistige Anlage bes Hellenen. "So wenig wir also die Originalität des griechischen Bolles bis zu gänzlicher Unabhängigkeit von ausländischen Ginflussen steigern durfen, so gewiß ift es

auf der andern Seite, daß dasselbe alles von Außen Empfangene vervollkommnet und ihm den Stempel eines Geistes aufgeprägt hat, der auch der sortgeschrittensten Technik des barbarischen Alterthums stets fremd geblieben ist."

Retraps, ans beffen Geschlecht bie alteften Lönige Athens ihren Ursprung ableiteten, follte ans bem ägyptischen Sa is (Reith-Athene &. 30) eingewandert sein und ben Athenern bie Reime ber Sefittung und bie Ginrichtung ber Ebe gebracht haben. Diefe Angabe verrath fich fcon barum als eine fpitere Erfinbung, weil bie Aegobier vor necho feine Flotte und Seemacht befagen und baber nicht wohl ferne Rieberlaffungen gründen tonnten. Die Sagen von Rabmos, bem Grünber ber Burg Ladmeia zu Theben in Bootien (Anhland), wohin er tam, als er feine von Zeus entführte Schwester Enropa auf Geheiß seines Baters Agenor suchte, sind ganz sabelhaft; ans ben von ihm gefäeten Drachengahnen follten bie Stammväter ber fünf berfihmteften Gefchlechter Thebens entstanden sein. In dem Mythos von Danaos und seinen fünfzig Töchtern (Danai ben), bie jur Strafe, weil fie (mit Ausnahme einer einzigen, ber hopermneftra) ihre ans bem beißen Megypten ihnen nachgezogenen Bewerber in ber Brautnacht ermorbet, in ber Unterwelt Baffer in ein burchlöchertes gaß schöpfen mußten, hat man eine Beziehung auf die Raturbeschaffenheit bes trodenen Landes in Argolis finden wollen, beffen Tochter, die Onellen und Bace, im Sommer von den Gluthwinden bes Gubens mit beißer Umarmung begehrt werben, bis miett bie wieber ju Rraften gelommenen Quelljungfrauen fich ihrer glilhenben Bewerber mit Genalt erwehren. Belops, ber Sohn bes götterverhaften Tantalos, erlangte burch Trug und **Mord bie H**and der Königstochter hippodameia und bie herrschaft von Bisa und Elis, die er dann aber ben größten Theil ber Galbinfel ausbehnte; feine Rachlommen (Belopiben, Atreiben 5. 59) erbten von ihm und seinem Bater ben bochftrebenben vermeffenen Sinn, welcher fie an ben in ben Dichtungen ber Griechen so vielfach behandelten Frevelthaten und Wagnissen trieb.

#### 2. Das mythische Bervenalter ber Bellenen.

§. 62. Bellenifde Stamme. Beratles (Bercules) und Thejeus. An bie Stelle bes velasgischen Urvolfs traten später bie ftreitbaren Sellenen (bei homer Achaer) mit ihrem ritterlichen Belbenthum. Da man von beren Abstammung und Ankunft nichts Sicheres weiß, so hat man vermuthet, daß sie kein besonderer Bolksstamm gewesen, sondern der triegerische Theil ber Pelasger felbst, und bag somit ber hellenisch-achäische Ritterstand bie pelasgische Priefterherrschaft gefturzt und die untriegerische ländliche Bevöllerung unterjocht habe. Jebenfalls find Belasger und Bellenen balb zu Ginem Bolt zufammengewachsen. "Die Berschmelzung ging um fo leichter von Statten, ba beibe nahe verwandte Zweige eines und besselben Bollerastes, eines uralten arischen Gesammtvolles waren, und Sprachen redeten, die unter einander nicht viel mehr als mundartlich verschieden waren." Runmehr verdrängte auch der hellenische Enlins bes lebensfrohen Bens und ber beitern olhmpischen Götter bie pelasgische Naturreligion. Die Bellenen zerfielen in vier Stämme: Dorier und Adder (im Beloponnes), Jonier (in Attita, auf ben Inseln, u. a. D.) und Meolier (in Bootien und anderwärts). Die älteste Geschichte knüpft sich an einzelne Belben, Beroengeschlechter und Stammfürften an, Die burch Befampfung feindlicher Räuber, burch Erlegung wilber Thiere und Ungeheuer und burch Gründung von Städten und Gemeinwesen die Cultur bes Landes förderten, zugleich aber auch ber Luft zu Abenteuern und bem Triebe nach bem Besitze töftlicher Güter folgten. In bieser mythischen Hervenzeit begegnen wir, außer ben ritterlichen Tugenben, bem Muth und helbenfinn, die jedes fraftige und ftrettbare Bolt seinen Ahnen beilegt, auch ben ersten Reimen ber Gesittung und Humanität, indem bie Züchtigung übermüthiger und gottloser Frevler in

einer Zeit, wo Räubereien noch für erlaubt und ehrenhaft galten und ber Frembe allenthalben für rechtlos angesehen wurde, als ein Samptverdienst ber Belben gerühmt wird, so wie der frommen Schen vor den jeglichen Frevel rächenden Göttern und ber Achtung vor bem ewig waltenben Rechte. In ben Herven, bie mit ben Gottern verkehren und das Menschengeschlecht von den als vollkommnere Menschen gebachten und mit menschlichen Leibenschaften und Gefühlen ausgerüfteten Göttern frammen, mit den Simmelsmächten verbinden, liegen alle Eigenschaften eines fraftvollen. jum Eblen strebenden Bolles in ihrer ursprünglichen Ratürlichkeit unentwickelt und ungeläutert neben einander; und in den Erzählungen von ihren ritterlichen Fahrten. Abenteuern und Kämpfen find Geschichte, Sage und Dichtung zu einem unlösbaren mbthischen Ganzen verflochten. — Unter ben ältern Mothen sind am bekanntesten bie Arbeiten bes Beratles, bes Reprafentanten bes griechischen Rationalbelbenthums, und die Thaten des Atheners The seus, der durch Bereinigung ber awölf getrennten Ortschaften au einem politischen Gemeinwesen, burch Eintbeilung bes Bolls in brei Klassen (Eupatriben, Geomoren, Demiurgen ober Eble, Landleute und Gewerbtreibende) und durch Einsetzung des Nationalsestes der Panathenäen ber Gründer Athens und seiner Berfassung, ber "Staatsordner" Attila's geworben sein soll und von dem man erzählte, daß er durch Erlegung des menschenfressenden Minotauros in bem von bem tunftreichen Dabalos in Kreta angelegten Labhrinthe seine Baterstadt von einem schmachvollen Tribut an diese meerbeherrschende Insel befreit hatte, eine Insel, die schon im hochsten Alterthume nicht minder wegen ihrer Seeherrschaft und fühnen Freibeuterfahrten, als wegen ihrer bem See und Infel-Ronig Dinos jugeschriebenen vortrefflichen Gefetgebung be-(Mebr §. 59). rlibmt war.

Die hellenifden Stamme. In ber bellenifden Beroenzeit murbe ber Rame Adaer, ber vielleicht "Eble" bebeutete, ber gemeinsame Rame aller ober boch ber hervorragenbfien Stämme bes griechischen Bolles. Unter biesem Ramen erscheinen bie Griechen bei Homer. 3m 9. Jahrhunbert wurde diese Benennung mehr und mehr auf die Strandbewohner im Rorben bes Beloponnes befdrantt, inbef bie fibrigen Bellenen als Dorier, Jonier und Acolier (...Gemischte") bezeichnet und burch eine, wahrscheinlich von ber belphischen Priefterschaft ausgestellte Genealogie in ein verwandtschaftliches Berhältniß geseht wurden. In ben Tagen ber Borreit. lautete eine alte Sage, entstand eine unenbliche Bafferfluth, in ber alle Menfchen bis auf Dentalion und fein Beib Borrha ihren Tob fanden. Diefe wurden nenn Tage in einem Raften umbergetrieben, ber fich endlich auf bem Gipfel bes Binbos, ober, wie man fpater ergablte, auf ber Spipe bes Parnaffos nieberließ. Auf ihr Fleben um neue Menfchen batten bann beibe bie Beisung erhalten, die "Anochen ber Mutter" b. b. bie Steine ber Erbe hinter fich zu werfen. Da seien aus den Steinen, welche Deutalion geworfen, Männer entstanden, aus denen der Byrrha Beiber. Dem Deulalion gab man in ber Folge ben Bellen jum Sohn. Der Erfigeborne bes hellen war nach biefer erfundenen Abstammung ber "roßfrendige Acolos", ber Stammbater ber Aeolier, ber zweite war Doros, bie Personisication ber Dorier; sein britter Sohn war Anthos, ber "Berstoßene", von dem Jon und Acidos abstammen follten. Anch das Justient ber Amphiltvonie, bes bie verfchiebenen Stämme umfaffenben Bunbes, murbe auf einen Sohn bes Deutalion gurudgeführt, und ber Rame Grato i (Griechen), ben bie Bewohner bes Westens ben Bellenen beilegten, sollte von einem Sohn ber Banbora, Deutalions Tochter, berrubren. Durch biefe Ableitung aller Stämme von einem gemeinfamen Urvater erhielt bas Gefühl ber nationalen Gemeinschaft und Berwandtichaft, welches bie Priefter in Delphi zu weden und zu nahren befliffen waren, einen angemeffenen, bem Bolle begreiflichen Ansbrud.

§. 63. Sieben gegen Theben. Mit der Zeit verbanden sich etliche dieser Heroen zu gemeinschaftlichen Unternehmungen. Ein solches war der 1881.? in der griechischen Poesie vielsach behandelte Krieg der Sieben gegen The§. 64.

Argonautenzug.

ben, wo bas vom Schidfal verfolgte Geschlecht bes Latos mit Debivas herrichte (g. 59). Die fieben (argivischen) Belben, welche Boloneites, ber von seinem Bruber Eted !les vertriebene Sohn bes Dedipus, wider seine Baterstadt geführt, tamen um, mit Ausnahme bes Abraftos, und bie feindlichen Brilber tobteten sich gegenseitig im Rampfe. Nach ber mythischen lleberlieferung verbot Areon, nunmehr herr von Theben, die Bestattung bes Bolyneiles, weil er als Feind in's Land gekommen (§. 59). Wer die treue Sowester Antigone ließ sich burch kein Gesetz ber Willfür und Tyrannei, nicht durch die Hoffnung der naben Bermählung, nicht durch Todesfurcht von ber Pflichterfüllung gegen ben Bruber abhalten. Sie gehorchte bem göttlichen Gebote mehr, als menschlichen Machtsprüchen. "Die Beiben, bie bas Gefet nicht haben, und doch von Natur thun bes Gesetzes Werk, die find ihnen selbst ein Geset." Darauf rächten die Söhne der Sieben an den Thebanern den Tod ihrer Bäter in dem Kriege der Epigonen (Nachgeborenen). In der dichte- 1200. rijden, tragisch gefärbten Ueberlieferung von dem thebanischen Herrscherhaus, mogen Erinnerungen an gewaltige Rampfe zwischen ben alten Rabmeiern, pelasgifc-phonizischen Ursprungs, und ben eingewanderten hellenischen Stämmen wlisch-achäischer Abkunft verborgen liegen.

frühere gemeinschaftliche Unternehmung war ber in ber griechischen Sage und

Dichtung hochberühmte Argonautenzug, den der Thessaller Jason von Jolkos aus mit den berühmtesten Heroen seiner Zeit, Herakles, Theseus, Kaftor und Bolhdeukes oder Pollux (Lakedämonier), Peleus (Bater des Achilleus aus Thessallen), dem thrakischen Sänger Orpheus u A. m. auf dem Schisse Argonach dem sernen Sonnenlande Aea unternahm, um dott das goldene Bließ (Widdersell) zu holen, das vor langen Jahren ein thessallscher Königssohn, Phrixos, nachdem er mit seiner Schwester Helle aus der Heimath entstohen, in jenem goldreichen Wundersande im Haine des Ares ausgehängt haben sollte und das, wie die Fabel meldete, von einem nie schlummernden seuerschnaubenden Drachen bewacht wurde. Ferne Meersahrten voll Bunder und Schrecknisse waren sür die Griechen ein anziehender Stoss; nichts regte ihre Neugierde und Phantasie so an, als Erzählungen von Helden, die duch Götterverhängnisse bis an die äußersten Enden der Erde geführt wurden.

Eine größere und ber Zeit nach etwas 1250.?

Bei ihrer geringen Kunde vom Meer in der alten Zeit erschien ihnen eine solche Fahrt als ein großes Wagniß. — Wie dei Theseus spielt auch in der Argonantensahrt die Liebe in das altgriechische Ritterthum hinein. Jason nämbid vollführt das Unternehmen mit Hülfe der Tochter des dortigen Königs, Medeia, der Meisterin übernatürlicher Zauberkünste, und entstlieht dann mit ihr aus dem seindlichen Lande der Heimath zu. Die wunderbare Rücksahrt dem sernen Orient und dem Flusse Phasis über Libhen und das Abendland durch den Oteanos und den räthselhaften Eridänos, und die mannichsaltigen Gesahren und Abenteuer, welche die Argosührer an diesen unbekanuten Orten zu bestehen hatten, bilden den Kern der durch die Oichtung und Phantasse der Griechen reich

ausgeschmudten Heldensage. Mebeia, mit Jason vermählt, aber von diesem über einer neuen Liebe zu der Königstocher in Korinth verstoßen, sollte die Braut derzistet und ihre eigenen Kinder getöbtet baben.

Dem Athamas von Jollos, beißt es in ber Sage, bem Sohn bes Windgottes Acolos, gebar feine Fran Rephele, b. b. bie Bolle, amei Rinber, ben Phripos und bie Belle. Diefe hatten von ihrer Stiefmutter Ino viel zu leiben. Als Durre und Unfruchtbarkeit fiber bas Land tam, berebete Ino ben Abnig, in Folge eines untergeschobenen Götterspruchs, ben Bhripos als Sühnopfer bargubringen. Die Wollenmutter Rephele aber entrudte bie beiben Rinber auf einem Bidber mit golbenem Bliefe, ber burch bie Luft und bas Meer ju wandeln vermochte. Belle fant vom Ruden bes Bibbers herab und ertrant in bem Sunde, ber bavon ben Ramen "Hellespont" (Meer ber Helle) empfing. Phriros aber erreichte gludlich bas "Sonnenland" Aea, das in der spätern Sage als das fernste Ofland Kolchis am schwarzen Meer gedentet warb. - Der Argonauteumuthos gehört bem Golifden Stamme, namentlich ben um ben See Kobais feghaften Minvern (in Orchomenos) an und fceint fich auf früben Bertebr biefes feefahrenben, hanbeltreibenden und golbreichen Urvolls mit ben Ruftenlandern ber Brobontis mb bes Bontos Eugetnos zu beziehen, indeg in dem Theil, ber ben Rampf um die Gerrichaft in Jollos enthalt, eine Andeutung an die gludlich vollbrachte Bewaltigung und Bertreibung ber pelasgifden Minner burch ben Bellenen Safon ju liegen icheint. Der Bezwingung ber Minner tounte wohl ein teder Gee- und Freibenterzug ber hellenischen Mitterfchaft nach Often gefolgt fein. wohin die Ueberwundenen bereits den Weg gezeigt batten.

1194--1185.

§. 65. Trojanertrieg. Die befanntefte, icon eine fortgeschrittenere eblere Bildung beurkundende, Begebenheit der griechischen Hervenzeit ist der in ber Sagengeschichte, Poefie und Runft vielgefeierte Trojanerfrieg. In Blion ober Troja, auf ber Nordwestfufte Rleinafiens, berrichte König Briamos über ein reiches, gebildetes Bolt, das mehr dem Aderbau und ber ftabtiichen Betriebsamkeit oblag, als ben Rünften bes Rriegs und ber Waffenübung. Sein Sobn Baris (ober Alexandros) entführte bie icone Beling, bie Bemablin bes lakebamonischen Königs Menelags, ber ihn gastfreundlich in seinem gold- und silberreichen Herrscherhaus aufgenommen batte. Da entbot der beleidigte Gatte die griechischen Fürsten zu einem Rachezug, der auch alsbald unter ber Auführung Agamemnons von Mptenä, bes Brubers von Menelaos, und unter bem Beistande ber berühmtesten Belben Griechenlands ju Stande tam. Achillens und sein Freund Patroklos aus Thessalien, ber schlaue Obussens (Ulpifes) von der Insel Ithala, Diomedes aus Argos, Ajas von Salamis, ber starke helb mit bem breiten Schilbe, ber greise Restor von Pplos, Ibomeneus von Areta, bes Minos Entel u. A. m., find die gefeiert ften Namen. Bon Aulis aus, wo ber fpatern Sage nach Agamemnon feine Tochter Iphigeneia ber Artemis jum Opfer weihte, segelte bas Beer, bei hunderttausend Streiter zählend, auf einer großen Flotte nach der afiatischen Rüste, fand aber an ben Trojanern so tapfere Gegner, besonders an Priamos' Sohn Heltor und an dem Teutrerfürsten Aeneias, daß erst nach zehnjährigem Kampfe ("Bagenkrieg"), woran die Götter selbst Theil nahmen, die Stadt burch die Lift des Obbifens (vermittelst eines mit Bewaffneten angefüllten bolgernen Bferbes) erobert und zerstört werben konnte. Denn nach einem unabwendbaren Schluffe bes Schickfals war Rions Untergang bestimmt. Priamos und bie meisten Trojaner fielen im Streite ober bei ber Zerstörung, die übrigen murben an trauriger Sklaverei verdammt. Nur einige zersprengte Trümmer wanderten entweder, wie Aeneias, nach Westen aus, oder behaupteten sich noch einige Menschenalter in ben entlegenen Thälern bes Ibagebirges. Aber auch bie Sieger erlitten mancherlei Ungemach. Achilleus, Batrollos u. A. fanben in Ilion ein frühes Grab; Agamenmon wurde nach mübevoller Beimkebr durch

seine treulose Gattin Albtamnestra bem Tobe geweiht (§. 59) und Obhsfens irrte, von Stürmen verschlagen, zehn Jahre an unwirthlichen Gestaden, auf Inseln und Meeren umber, ebe es ihm vergönnt war, sein treues Weib Penelope und seinen Sohn Telemachos wieder zu sehen und sein Haus von ben übermuthigen Freiern zu reinigen, die während seiner Abwesenheit nach ber Hand seiner Gattin strebten, von seinem Gute zehrten und seine Anechte mb Magbe jur Untreue verführten.

Der Trojanertrieg, ber Schluß bes Rampfes zwischen ber bellenischen und belasgischen Bollsthunlichteit, ift als Thatface laum zu bezweifeln, wenn auch die Einzelheiten nur Krlichte ber sichterischen Sagenbildung sein mögen. In ber Sage vom "hölzernen Bferb" scheint ber in ber Ueberlieferung erhaltene finnbilbliche Ansbrud für "Schiffe" eine wörtliche Dentung erfahren zu haben. Die Hellenen, ftrenger Maunszucht unfähig und bei bem lebendigen Gefühl der Stammverschiedenheit bem Oberkönig (Agamemnon) gegenüber voll Erot und Unfolgsamkeit, vergendeten Araft und Zeit in regellofen Bilgen und lahmenben Bermurfniffen. Rach ber Abfahrt ber Sieger aberfcwemmten lybifche und phrygifche Schaaren bas troifche Gebiet.

#### Die Banberungen ber Dorier.

8. 66. Balb nach bem Trojanerkrieg traten in Griechenland große Erichütterungen und Staatsumwälzungen ein; einzelne hellenische Böllerschaften brangten bie alten Bewohner aus ihren bisberigen Siten; biese warfen sich auf andere Stämme, bis julest bie Schwächeren, sofern fie nicht Hörigkeit ober Leibeigenschaft unter ben waffengeübten Antommlingen vorzogen, sich jur Auswanderung entschlossen und überseeische Ansiedelungen gründeten. So besetzten fechia Sabre nach bem Trojanerfrieg die Thesprotischen Thessaler, ein streit- 1128. bares Berg- und Naturvolf, die nach ihnen benannten Sbenen und Hügellandicaften am Peneios und Pindos, indem fle die alte, in Meine Gemeinwesen zerriffene Bevöllerung theils in das Berhältnig von börigen Zinsleuten (Benoften) brachten, theils zur Flucht nach Guben nothigten. Das lettere Loos mablten bie "raschen und gewandten" Aeolier um die Stadt Arne. m bienen und der Uebermacht zu trozen, wanderten sie südwärts, unterwarfen ober vertrieben die velasgischen Culturvoller ber Gegend, die Radmeier, Minber und die gesangreichen Thrater, und besetzten die Burgen und bas Land, bas seitbem von ihnen ben Namen Bootien führte. reichste dieser Wanderungen war jedoch der Zug der Dorier nach dem Belobonnes. Rach langen unfteten Banberungen und Abenteuern hatten fich einft bie Dorier, abgehärtete Jager, hirten und Aderbauern unter erblichen Berzogen und Richtern, am Fuße bes Deta angesiedelt und eine freie Bauernrepublik gegründet, welcher ber Apollobienst am Beiligthum in Delphi als einigender Mittelpunkt biente. Gebrängt von den Thessaliern und Bootiern waen sie von hier aus südwärts und eroberten nach langen Kämpfen, unter 1104. ber Leitung ber Rachkommen bes Berakles (baber Rüdtehr ber Berakleiden), die peloponnesische Halbinsel. Durch diese Begebenheit wurde die ganze Gestalt jenes Landes geandert, indem ftatt ber bisberigen achaischen Bevöllerung das träftige Bergvolt der Dorier die Herrschaft erlangte. Rur das mittlere Gebirgstand, Artabien, behielt bie alten (pelasgischen) Einwohner. ionifde Bevöllerung bes nörblichen Ruftenlandes wurde von ben vor ben

Doriern fliebenden Achaern verbrängt und zur Auswanderung (nach Aleinaften) gezwungen, worauf diese bas Land filr fich in Besitz nahmen, bas baber seit dieser Zeit den Namen Achaia fuhrte. Die Dorier eroberten allmählich Argolis, Lakonien, Messenien, Sikhon, Korinth und jenseits bes Isthmos Megaris. Sie machten fogar einen Einfall in Attita und bebrobten Athen, wurden jedoch hier durch den Opfertod des athenischen Königs Robros, aus bem Geschlechte bes Beliben Restor, jum Radzuge genöthigt. Ein Orakelfpruch bes belphischen Apollo batte verkundigt, daß sich ber Sieg auf die Seite wenden wurde, auf welcher der König fiele. Als dies die Dorier vernahmen, verboten fie aufs Strengfte, bem Robros irgent ein Leib augufügen. vertauschte biefer sein fürstliches Gewand gegen ein Hirtenkleib, schlich fich unerkannt in das feindliche Lager, fing bier absichtlich Streit an und fand ben Tod, ben er suchte. Die Dorier, am Siege verzweifelnd, ließen nunmehr von Athen ab und begnügten sich mit Megara; die Athener aber erklärten, daß nach einem solchen Helbenkönig Niemand mehr würdig sei, die Krone zu tragen, und schafften die Königswürde in ihrer Stadt ab. — Die alten Bewohner bes Belovonnes batten ein breifaches Schickfal. Die fühnsten und fraftigften wanderten aus und grundeten nach einiger Zeit, in Berbindung mit attischen Stammgenoffen, auf ber gunftig gelegenen Beftfufte Rleinafiens, wo fic noch von Urzeiten ber Reste ionischer Bevöllerung befunden baben mögen, und auf ben Inseln Lesbos, Chios, Samos u. a. die ionischen Colonien. bie bald durch die Fruchtbarkeit des Bobens wie durch Schifffahrt, Handel und Gewerbsteiß zu einem Wohlstand und einer Cultur gelangten, welche bas Mutterland weit verbunkelte. Die Zurfidgebliebenen unterwarfen sich entweder freiwillig ben Doriern, bann wurden fie ginspflichtig gemacht und von jebem Antheil an der Staatsverwaltung ausgeschlossen, behielten aber ihre persönliche Freiheit und ihr Eigenthum (in Latonien beigen fie Berioten, "Umwohner", ober Latebamonier, im Begenfat ju ben borifden Spartiaten); ober fie wurden mit den Waffen in der Hand zur Unterwerfung gezwungen, dann kamen sie in das Berhältnig von Leibeigenen und Stlaven (Heloten). Doch trat nur in Lakebamonien biese Scheibung bes Bolkes in ihrer gangen Schroffheit ein. In ben übrigen Staaten, in Rorinth, Silhon, Meffenien u. a. D. wurden die angesehenen Geschlechter ber alten Bevollerung gur Rechtsgemeinschaft mit ben Doriern und zur Theilnahme am Staatsleben zugelassen. — Temenos, ber älteste ber Beralleiben, erhielt Argos, ben alten Berricherfit, Rresphontes foll fich burch Lift in ben Befit bes beften Theils, Meffeniens, gefett haben. Das raube, wenig fruchtbare Latonien wurde ben zwei unmundigen Göhnen bes Ariftobemos, Brotles und Eurhftbenes, augewiesen. Gine Bundesgenossenschaft, die das Beiligthum des Karneischen Apollon jum Mittelpuntte batte, verband bie borifchen Brubervoller gu gegenseitigem Schutze und zur Ausgleichung innerer Streitigkeiten burch "Minne und Recht". Die alte Bolkseintheilung in brei Phylen (Stämme) und in je gehn Gemeinben wurde auch in ben neuen Wohnsten beibehalten und bamit eine raumliche Eintheilung in Baue und Begirte verbunden. "Bucht und Ordnung, Fleiß und Müchternheit, Muth und Gottesfurcht entwidelte ber Dorismus icon fruhzeitig, barum gludlich, so lange jene Tugenben bestanden:

R street 1068. Stolz und Schroffheit gegenüber bem Stammesfremben ober Besiegten bilbeten bie bunkle Seite bes Bollscharakters."

#### 4. Die griechischen Colonien.

§. 67. Banderungsluft und beweglicher Sinn, verbunden mit äußerlichen Beranlaffungen, erzeugten bei ben Hellenen die Neigung, sich von der Heimath zu lösen und sich auf fremder Erde neue Lebensbahnen zu schaffen. Sie legten auf allen Inseln und Kniften bes mittellandischen und schwarzen Meeres Pflangftabte (Colonien) an, und zwar in solcher Menge, daß beren Bahl um das J. 600 sich auf 250 belief. Da die Hellenen mit ber Auswanderungsluft auch das Talent verbanden, "das Nationale in der Fremde geltend u machen und zu bewahren", so wurde baburch mit der griechischen Bevöllerung auch griechische Sprache und Cultur weithin verbreitet. Bald waren Kriege und Eroberungen, sald Zwietracht und innere Parteiung, bald Uebervöllerung und Berarmung, später aber besonders Handelsinteressen, die äußere Ursache, daß ein Theil der Bitrger ingend einer griechischen Stadt mit Weib und Kind die Beimath verließ und sich an einem gunftig ge-legenen Orte eines fremden Kustenlandes ansiedelte. Beim Abzuge nahmen sie das heilige Four aus dem Rathhause mit. — Die Pflanzstädte standen mit dem Mutterflaate (Metrowie) in einem Berhältniß der Blutsverwandtschaft, waren aber frei und selbständig und hatten keine anderen Berpflichtungen gegen sie, als welche die natürliche Pietät der Tochter gegen die Mutter auflegt. Sie behielten die Sitten, Einrichtungen und Religionsgebräuche der Mutterstadt bei, führte ohne die höchste Noth keine Kriege mit derselben und bewiesen ihr bei feierlichen Gelegenheiten kindliche Chrfurcht; aber fie traten in kein Berhältniß der Abängigteit, wie die Colonien der Römer oder die der neueren Zeit. Nur außerordentlicher Beise griff die Mutterstadt in die inneren Angelegenheiten der Tochter ein, wenn diese burch äußere oder innere Ungludsfälle ihrer Hulfe oder schiedsrichterlichen Antorität bedürftig ward. Biele Tochterstädte überholten den Mutterstaat an früher Bildung, an Handelsthäigleit und Kunststum; aber häufig vergeubeten ober verzehrten sie ihre eblen Kräfte in bürgerlichen Kämpfen, in Stammesfehben und Nachbarkriegen, ober in allzu raschen, Merstärzenden Unternehmungen und versielen in Schlafsheit und Schwäche. Die bedeutendden Bflangstädte waren folgende:

1. Auf der Küste Aleinasiens. Die ersten Ansieder dieser Küste waren die Acolier (aus Bootien), die theils auf den nördlichen Inseln, Lesbos u. a., theils auf dem gegenüberliegenden Festlande Mysien und Troas mit dem sagenderühmten Ecdicte von Ilion Niederlassungen gründeten. Die Zahl der letzteren betrug zwölf, unter ihnen war Kyme (Phrisonis) die angesehenste. Ob sie, wie die ionischen, in einem Bunde verningt waren, ist streitig. Bon Lesbos und Kyme wurden an der mysischen und thrasischen

Rife neue Bflanzstädte gegründet.

Bichtiger waren die südwärts gelegenen ionisch en Colonien, die gleichfalls zwölf zu einem losen, auf religiöser Stamm - und Opfergemeinschaft beruhenden Bunde vereinigte, duch handel, Kunstseis und Wohlstand blühende Städte zählten. Die bedeutendsten dammter sind: Milētos, Priēne, Ephesos, Kolophon, Photda, Teos (Unatreons Geburtsort) u. a., auch das äolische Smyrna schloß sich ihnen an, und Samos und Chios, die Hauptstige ihrer Seemacht, wurden dazu gezählt. Der Bundestanpel des Poseidon, wo sie Hauptstich das gemeinsame Fest der Panionien seinen und ihre Berathungen hielten, stand auf dem Borgebirge Mytäle und war erliche Tage lang der Mittelpunkt eines regen Volkslebens und Verlehrs. Del und Wein waren die Hauptstragnisse Volkslebens, die aus der seinen Wolle versertigten "milesischen Gewänder" die kedeutendsten Artikel ihres Kunstsseis.

Roch stilder lagen die gleichfalls zu einem Bunde vereinigten sechs borischen Pflauzstädte mit der "Meerburg" Halitarnassos (Herodots Geburtsfladt), mit Luidos und den Inseln Abodos und Los. Die jährlichen Zusammenklinfte und Berathungen im Tempel des Triopischen Apollon auf dem gleichnamigen Borgebirge wurden mit gemeinschaftlichen Opfern und Wettkümpfen geseiert, und die gewonnenen Sieges-

preise, eherne Dreifüße, dem Bundesgott geweiht. Die meisten bieser Colonien legten wieder Pstanzstäbte an, ja Milet allein war die Metropole von achzig Töchterstädten, die größtentheils im Küstengebiete des schwarzen Meeres (Pontos Eureinos) und der Propontis lagen.

Unter ben ionischen Colonien nahm die Stadt Milet den ersten Rang ein, sowohl wegen ihres ausgebehnten Handels und Seewesens, als wegen ihrer Streitmacht und der hohen Pflege, die sie den Künsten und Wissenschaften zwandte. Auf einer Anhöhe am Süduser der weiten und geschützten Bucht des Mäander gelegen, dehnte sich die Stadt mit der Zeit dis an den Strand des Meeres hinad. Am nördlichen User, am Fuße des Berges Mylale, besand sich der alte Tempel der Demeter, nicht weit von der Felsenstadt Priene. Als Geduntsort des Thales, Anazimander, Helands an Milet die Metropole der Altesen sindschaft Philosophie und Geschächstschaft werden der Transchaft sin Ephelos war älter als die Stadt; nachdem er im Jahre 356 von Perositat abgebrannt worden, wurde er noch weit herrlicher als zwor hergestellt, so daß er wegen seiner Größe und Pracht für eins der seben Wunderwerke der alten Welt galt. (Ueder die Naturgöttin Artemis in Ephelos in ihrer "Alles ernährenden Kraft und unerschöhlichen Fruchtbarkeit" vgl. §. 57.) Kolophon trieb großen Handel mit jenem Harz, das noch jett von der Stadt den Ramen trägt (Colophonium), und besaß eine große Flotte und Reiterei. Auch Ledt de bedos war eine der bedeutenderen ionischen Städte.

- 2. Am Hellespont (Darbanellen) und an den Klisten der Propontis (Marmara-Meeres) und bes Bontos Eureinos (fomarzen Meeres): Das milesifche Abnbos, bem thrafischen Sestos gegenüber, berühmt durch die Dichtersage von Hero und Leander; Lampfatos (von Photdern gegrundet); Priapos (milefifch, Hauptfitz bes maguchtigen Priaposcultus); Herakleia in Bithynien (von Megara gegrundet); das milefische Rygitos auf dem schmalen Halfe einer Halbinfel; auf der thrakischen Kuste bas reiche Berinthos (Mygdonia), von Samiern gegründet; Chaltebon, gleich bem gegenüberliegenden wichtigen Byzanz (Ronftantinopel), der "Schlüffelburg der nördlichen See-Araffen", an ber Bucht bes "goldenen Horns", eine megarifche Colonie. In Baphlagonien lag die wichtige und reiche Handelsstadt Sinope, eine milestiche Riederlassung, Geburtsort bes Bhilosophen Diogenes, bes Cynifers, und Metropole von Rerafunt (Rerasus, bem Baterlande ber Kirschen) und ber bedeutenden und machtigen Sandelsstadt Trapezunt (Trapezus). Milefische Rieberlaffungen waren ferner: Bha fis in Roldis, Canais am Don, DIbia die "Segensstadt" mweit ber Mandung bes Dnepr (Borpfthenes), Dbeffos fühmärts ber Donaumundungen u. a. m. Diese Städte trieben großen Handel mit ben Landesproducten, die sie von den uncivilisirten Bewohnern der Umgegend eintaufchten und weithin verführten, als Pelzwert, häute, Wolle, Metalle, auch mit gesalzenen Fischen. Die Umgebungen bieser Städte waren aufs Schönfte angebaut, so daß sie großen Gartenanlagen alichen. Sie übten einen wohltbatigen Einfluß auf die Gefittung und Bilbung ber Landeseingebornen, benen fie ihre Runfterzeugniffe guführten, arteten aber größtentheils mit ber Beit aus, indem der Bohlstand Ueppigkeit, Luxus und Schlaffheit erzeugte.
- 3. An der Küste von Thratien und Matedonien lagen: Abdera, durch die vor Kyros sliehenden Bürger von Teos gegrundet; die Stadt, obwohl Geburtsort mehrerer ausgezeichneten Männer, wie Demotritos, Protagöras u. A., stand im Ruse der Dummheit; Amphipölis am Strymon, athenisch. Zwischen beiden ließ später König Philipp von Matedonien in einer an Goldgruben reichen Gegend die Stadt Philippi rbanen (Schlacht 42 v. Chr.). In der zu Matedonien gerechneten Halbinsel Chaltidite, die drei Landzungen ins ägäische Meer entsendet (Atte mit dem schrossen, selsigen Borgebirge Athos; Sithonia und Pallene), lagen: Stageira, Geburtsort des Philosophen Aristoteles; Olynthos und die korinthische Colonie Potidäa (später erweitert und Kassand) auf dem schwalen Halle der Landzunge Vallene.
- §. 68. In Unteritalien und Sicilien. In Unteritalien, von seinen Haupterzeugnissen "Weinland" (Denotria) und "Rinderland" (Italia) genannt, war die Zahl der griechischen Pflanzstädte so groß, daß die schunge und zinkspflichtigen Bewohner des Biunen-

landes griechisch rebeten und bag man bas gange Land Grofgriechenland nannte. So welle Schwierigkeiten auch die wilden Ginwohner, sowie die seerauberischen Threhener und die auf fremden Handel hochft eifersuchtigen Rarthager ben griechischen Colonien vermfachten, so gelangten fle boch zu einem Bohlstande, zu einer Cultur und zu einer Semacht, die den kleinafiatischen Pflanzstädten wenig nachgab. Wit unermüdlichem Fleiße schafen sie Mustliche Häfen und verwandelten den unangebauten, oft sumpfigen Boden in Withende Felder und Gärten; doch führte der Reichthum und die leichterworbene Existenz in ben meiften Städten eine frühe Erfchlaffung und Weichlichteit berbei. Befonders verloren bie achaif den Städte (Sybaris u.a.) bald die Spanntraft bes Geiftes und Körpers; baber and the Cinflug auf die Bildung des Landes minder bedeutend und nachhaltig war, als bei ben borifden und ionischen Pflangftädten. Tarentum (Taras), eine lakedamonische Colonie mit einem bertihmten Seehafen, ausgebreitetem Handel und großen Reichthumern; die Burg (Afropolis) lag auf einem Felsen; Tarent wurde gegründet nach dem ersten mesemischen Ariege (o. 707) von den sogenannten Partheniern, denen man, wie es hist, in Sparta bürgerliche Rechte verweigerte, weil sie aus Wischehen dorischer Frauen mit heloten entsprossen seien. Wohlleben, Schwelgereien und Sinnengenusse entnervten bie Bingerschaft und führten die reiche Stadt frühe dem Untergang entgegen. "Ein eigenthanlich reges Leben herrschte in diesem italischen Athen, das unter seiner Schiffer-, Fischerwid Fabrikantenbevölkerung viel Reiche, aber wenig Bornehme zählte; es ist bezeichnend, daß in dieser Stadt, wo Alles belacht und verlacht ward, die travestirte Tragodie erfunden worden ift." Metapontum (achaifch), Herakleia (tarentinijch) n.a. Sybaris (achaifch), defen Reichthum die Bürger zu einer sprichwörtlich gewordenen Weichlichkeit, Ueppigkeit und Schweigerei führte. Nach ihrer Zerstörung (510) durch die abgehärteten, an Einfachheit bet Lebens gewöhnten Bewohner von Kroton, wo ber von Pythagoras gestiftete, mertwirdige Bund (§. 88) die Herrschaft hatte, wurde (um d. J. 443) von Alben die Stadt Hurium (Thurii) nabe an derfelben Stelle angelegt. Lotri, groß burch die geschriebenen Gefete des Zaleutos (660), die auf Begründung eines streng sittlichen Wandels, einfacher Etendoeise und moralischer Gestunung ausgingen. Nachdem Zaleutos, von den in wiben Bürgerfriegen lebenden Bewohnern jum Aefymneten (Dictator) gewählt, bas Centinwesen billig und weise geordnet und den großen Rath der Geschlechter durch Aufwhme mittlerer Bürger erweitert hatte, schärfte er bem Bolle Gottesfurcht, Tugend, Chrbarkit und einfache Sitten in eindringlichen Lehren und Borschriften ein und legte darin der größten Nachdruck auf die Entwickelung eines ehrenhaften Den tens und Hanbelns. Besonders suchte er dem Lurus zu steuern. Er verbot den Männern, "milesische Mider" und golbene Ringe zu tragen und ungemischten Wein zu trinken. Die Weiber sollten sich weiß kleiden und nur von einer Sklavin begleitet ausgehen. Rhegion (von gemischter Boollerung), Spile ober Elia (Belia), eine Colonie der Pholder, Baterstadt der Philofoon Barmenibes und Beno, ber Grunder ber eleatischen Bhilosophen= fonle (§. 89); Pofeibonia ober Baftum (mit Erfimmern borifcher Tempel); Rumā m Campanien, die älteste Pflanzstadt Unteritaliens und Metropole von Reapelis (Parthenope) und anderen Töchterstädten am Besud, bersihmt durch das Orakel der Sibylle. Die Lumäer, die von der fruchtbaren Insel Aenaria (Ischia) auf das Festland himbergingen und auf einem natürlich festen Hügel hart am Meere sich niederließen, lebten nach den Gesetzen des Charondas und waren die eifrigsten Verbreiter hellenischer Cultur in jener Gegenb.

Auf Sicilien: Zantle, gegenüber von Rhegion am rasch strömenden Meeresssund, nach der Einwanderung der Messenier (§. 77) Messana (Messina) genamnt. Katana am Fuse des schneededecken Feuerberges Aeina in einer fruchtbaren Gegend voll Orangens und Sitronendamme, voll Feigens und Olivenhame, von Joniern aus Chalkis gegründer, derühmt durch die Gesetze des Charondas (a. 640), der gleich Zaleukos auf Reinheit und Sitte des Bolisthumes und Stammes, auf Zucht und Bildung der Jugend und auf kinvedung des Gesühls der Pietät zu wirken und durch seine Keinden Willkir entgegenzutreten bemüht war; die von Korinthern ursprünglich auf dem kleinen Eilande Orthysia (735) angelegte, aber im Lause der Zeit weit über die anskieden Küste sich ausdehnende und fünf Theile umfassende Pssanzstad Sprakus mit

zwei vortrefflichen Seehäsen, ausgezeichnet durch Handel, Seemacht und Reichthum; Gela, Geburtsort der Tyrannen Gelon und Hieron; Alrāgas (Agrigent) in einer für Setreide-, Del-, und Weinbau fruchtbaren Gegend, eine reiche, tunststunige und prachtvolle Stadt (Zeus-Tempel), auf einer hohen und breiten Terrasse der Südslisse, die um 560 unter die Herrschaft des grausamen Tyrannen Phalāris kam. Selinūs, Segeste, Panormos (Palermo), Himèrau.a.m. Die Hellenen machten die alten Bewohner der Insel, die Siteler, an der Küste zu gutshörigen Anechten, die ihnen die Aecter bestellen und die Heerben hüten mußten, aber sie trugen auch die Keime der Bildung und Gestitung weit mehr in das Land hinein.

In Afrita, Spanien und Gallien. Aprene in einem quellenreichen. fruchtbaren Hügellande, nabe dem heutigen Tripoli (borifch). Großer Handel zu Lande (Aegypten, Rubien) und zur See, mit Getreide, Wein, Del, Sübfrüchten, Safran und besonders mit bem als Gewürz beliebten Cilphium, verschaffte ben Kyrenäern große Reichthumer, wodurch sie zuletzt in Luxus und Schwelgerei geriethen. Geburtsort bes Philosophen Aristippos, bes Grunders ber tyrenaifden Philosophenschule (g. 116). Massalia ober Massilia (Marseille) in Sübgallien, von den vor Apros fliehenden Einwohnern der ionischen Stadt Photaa gegründet, verwandelte den steinigen Boden in Bein- und Olivengarten und trieb febr ausgebreiteten Handel. Die Stadt war befonders berühmt wegen ihrer vortrefflichen republikanischen Berfassung und wegen der Häuslichkeit, Sittlichkeit, Mäßigkeit und Bildung ihrer Bewohner. Der Delbaum war ber Stolz ber ionischen Beoblterung im sonnigen Lande der Provence und die Hauptquelle ihres Reichthums. Saguntum in Spanien (von Bakonthos angelegt) war groß durch Handel wie durch Freiheits= und Baterlandsliebe, die es im Anfang des zweiten punischen Arieges an den Tag legte. Diefe und andere griechische Tochterstäbte, wie das gleichsalls spanische Emporiä, waren Bflanzschulen ber Gestitung, ber Cultur und ehler Lebensformen für das ganze Abendland.

### 5. Die epifche Boefie (Selbenbichtung) ber Griechen.

§. 69. Ihre Entftehung. Die altefte Boefle, bie man ben thratifchen Sangern zuschrieb, war eine religiöse und heilige. Denn alle Poeste hat ihren Urfprung in der Religion. Die von Ahnungen einer höhern Welt, einer über allem Bechfel ber Erscheinung beharrenden ewigen Gottesmacht erfüllte Seele fühlt sich gedrungen, ihre Sehnsucht und Empfindungen in Bitten und Lobliedern an die Sötter auszusprechen. Als im Laufe der Entwickelung die alten pelasgischen Zustände mit dem frommen Dienste ber Naturmächte bem hellenischen Helbenthum und ber olympischen Götterwelt erlagen, bas ländische Hirten= und Bauernleben durch ein Dasein voll Thatenlust und Wassen= ehre, voll freudiger Mahle und ritterlicher Lebensgenüsse verdrängt ward, da trat anch jene religibse, von Priesterfängern geübte und gepflegte (subjective) Dichtung zuruck und die (objective) epische Poesie, das Eigenthum eines kriegerischen, dem Froischen zugekehrten Ritterstandes, gewann die Oberhand. Es genügte nicht mehr, sich mit Gebet und Amrufungen an die Götter zu wenden; man befang ihre Thaten, ihre Schickfale und Kämpfe, ihr bewegtes Leben und ging dann von ihnen zu den Helden der Borzeit, zu ben Stammbätern ber Rittergeschlechter über, beren Leben und Thun nur als das Abbild der Himmlischen erschien. Hatte dort der Dichter den Inhalt seines Gesanges aus ber eigenen Brust genommen, so daß sein Lied der Erguß seiner religiösen Stimmung und Begeisterung war, so wendete sich der epische Dichter der Welt der similichen Ericheinungen zu, nahm seinen Stoff aus der Mythe, Sage und Heldengeschichte und suchte das Bergangene und Ferne den Sinnen der Leser oder Hörer klar und anschaulich vorzuführen und nabe zu ruden. Die Kunft bes epischen Dichters besteht also barin. "die Gestalten, die ihm seine Einbildungstraft zeigt, ihr Leben und handeln mit ber volltommenen Rube eines leidenschaftlofen Beschauers zu beschreiben, ohne je feine Berson, seine Gemuthsbewegungen und Gefühle einzumischen." Die Helbenzeit eines poeilfc begabten Bolles, das die Gestaltungen der erscheinenden Welt flar aufzufassen vermag. ist gewöhnlich von einem rieterlichen Sängerstande begleitet, da der Schwung, der zu

Großthaten führt, meistens auch eine fie feiernde Boefie als ihren Abglanz erzeugt. In ben Homerischen Gefängen finden sich manche Spuren von dem Borhandensein solcher heldengefänge in dem griechischen Hervenalter vor den dorischen Wanderungen. Fürsten mb helden pflegten die Ton- und Gefangstunft; wandernde Dichter aus bestimmten Familien und Genoffenschaften, in denen der technische Theil des Gesanges, Musik und Ahythmus, gendt wurde, verherrlichten mit der Kithara und mit Gefang die Feste der Könige und Edeln und wurden als Lieblinge und Diener der Musen hoch geehrt; im Lete gefeiert zu werden, betrachteten die Helden als ein beneidenswerthes Glück.

§. 70. Homeros. Die Reime der epischen Dichtung nahmen die griechischen 6. 950. ? Colonisten bei ührer Uebersiedelung nach Kleinasien aus dem Mutterlande mit, und dort in dem schönen Lande mit dem herrlichen Klima, dem blauen, sonnigen Himmel, unter duer wohlhäbigen, lebensfrohen Bevölkerung gelangte biefelbe zu einer Höhe der Auskidung und Bollendung, die seitdem nicht wieder erreicht ward. Diese epische Poesie, benn höhepunkt ber Rame homeros bezeichnet, ber Sage nach ein blinder Sanger, beffen Leben fo febr im Dunkeln liegt, bag fich schon im Alterthum fieben Stubte um die Chre seiner Geburt stritten, nahm ihren Stoff aus bem Sagentreise, der sich um bie Kämpfe vor Ilion und um die Schickfale und Irrfahrten der heimziehenden Helden bret. Die beiben großen Epopöen, die unter Homers Namen gehen, sind die Flias und Obpsse. In der ersten Dichtung wird der "Born des Achilleus", werden die Kimpfe der Achder und Troer vor Ison während 51 oder 53 Tagen im letzten Jahre des Krieges bis zur Leichenfeier Heltors geschilbert, in ber letztern die Schichale und Abentener des Odoffens und seiner Gefährten auf der zehnjährigen Fresahrt, und das gleichzeitige Ereiben ber übermüthigen Freier am Fürstenhofe zu Ithaka. Daß diese Dichungen in Jonien, wo sowohl der Stoff als das Bersmaß (dattylische Hexamiter) heimisch war, entstanden seien, und daß Homers Geburtsstätte entweder Chios der noch wahrscheinlicher Smyrna gewesen, darüber herrscht wenig Meinungsverschiedenheit; dagegen ist man über die Entstehung, Erhaltung und Fortpslanzung der Gedichte verschiedener Ansicht, da zu jener Zeit die Schreibkunft in Griechenland noch unbekannt war und folglich die Aufzeichnung erst später erfolgt sein kann. Während die Einen bie homerischen Gesange nicht als die Schöpfung eines einzigen großen Dichtergenius aften, sondern als die später zusammengefügten und geordneten Erzeugnisse einer imischen Sängerschule, die Jahrhunderte lang blos mündlich überliefert und von wandemden Sangern (Rhapfoben) in einzelnen Theilen auswendig gelernt und vorgetragen worden, bis Beifistratos sie habe sammeln und auszeichnen lassen; konnen ich die Andern mit dem Gedanken nicht befreunden, daß eine Dichtung, die so sehr das Sepräge der Einheit und Sleichförmigkeit an fich trage, das Werk Vicler sei, und halten entweder den alten Glauben fest, daß Homer der Urheber beider Werke in ihrer jetzigen Cestalt gewesen, oder sie nehmen an, daß die ursprünglich von einem Dichter, Homer, befaßten Poefien von späteren Sangern, Rhap foben behufs bes mundlichen Bortrags getrennt und burch Jufage erweitert, bann aber wieder durch Beifistratos zu einem Canzen verbunden worden. — Die Homerischen Gesänge übten nicht nur auf den griechis den Culturgang, sondern auch auf die kunstlerische Bildung der ganzen europäischen Rasscheit einen großen Ginfluß. Sie waren ein unerschöpflicher Quell für Kunst und Possie; sie wurden nach ihrer Aufzeichnung dem Gedächtnisse der Jugend eingeprägt und als Mittel zur Erweckung des Nationalgefühls, der Baterlandsliebe, der Religiosität und bes Schönheitsstumes benutzt; fle galten bem Griechen als Spiegel seiner ganzen nationalen Eigenthümlichteit, der helbentraft, wie der List und Berschlagenheit. Die Nachwelt feierte sie als den ersten hohen Laut des europäischen Geistes; sie bewunderte n ihnen "die Anschaulichkeit und lebendige Wahrheit, das harmonische Ebenmaß in der heitern Lebensanslicht, die größte kunstlerische Berstandesklugheit, die mit so kindlicher Einfalt und biefer Falle ber Einbildungstraft nur immer verträglich ift"; fie war entidt über die harmonische Berbindung von Natur und Kunft. Die Dichtungen Homers haben die gange Frische der Natur, deren einfache Sprache sie reden, und die Ursprüngbideit der Bollspoesse, und sind doch zugleich zu wahrer künstlerischer Bollsommenheit Schiehen und vom bochsten geistigen und stitlichen Abel burchbrungen. — Die unter bem

Namen Froschmaustrieg (Batrachomyomachie) bekannte Parobie ber Niade, ein komisches Helbengedicht, worin die Kämpse der Mäuse und Frösche auf ähnliche Weise dargestellt werden, wie dort die Kriegsthaten der achäischen und trotschen Helben, entstand wahrscheinlich um das I. 500 v. Chr. gleichfalls in Jonien. Auch die dem Homer zugeschriebenen Hymnen rühren von späteren Dichtern, Homeriden genannt, her. Die größeren enthalten epische Erzählungen einzelner Begebenheiten aus dem Mythenkreise verschiedener Gottheiten nebst Schilderungen ihrer Eigenschaften; die kleineren waren ohne Zweisel einleitende Gesänge (Produien), welche die Rhapsoden unter musstalischer Begleitung vor dem Beginne der erzählenden Borträge der Heldensagen absangen, um durch diese Präludien die Ausmerksankeit zu spannen.

Der Glaube an die Einbeit ber beiben großen Gebichte wurde querft erschüttert von bem scharsstunigen Philologen Fr. A. Wolf, ber bie Anslicht ausstellte, baß bie homerischen Gefänge nicht von einem einzigen Dichter berruhrten, sonbern von einer ionischen Sangerfcole, beren Sanpt und größter Genius, homer, wie ein mothischer Beros mit seinem Ramen bie aller übrigen Sänger verschlungen habe, zum Gattungsnamen geworden sei für solche Dichter, welche Sagen und Lieber zu einem Ganzen verbunden hätten, mithin im Allgemeinen einen "harmonischen Ansammenfüger" bezeichne. Die einzelnen Gefänge, die, aus bemfelben Sagentreise genommen, in einem und bemfelben Sinne von gleichgebilbeten Dichtern verfaßt, einander fortfetten und ergangten, feien erft jur Beit bes Beifistratos gesammelt und zu ben zwei großen Werten vereinigt und in mod späterer Zeit durch Einschaltungen und Ausscheidungen in ihre heutige Gestalt gebracht worden. Diese Ansicht machte großes Aufsehen und fand viele Anhänger, aber auch manche Gegner. Diese letteren machten die Einheit und Gleichförmigkeit in Anlage, Sprache, Bersban und Lon geltend; fie bestritten entweder, bag ju homers Beit, bie fie möglicht fpat fetten, bie Schreiblunft noch nicht im Gebranch gewesen, ober wenn sie bie traditionelle Fortpflanzung gelten ließen, suchten fie glanblich zu machen, daß diese bei dem Charakter der Homerischen Dichtung in einem jugendlich träftigen Geschlechte burchaus nichts Unmögliches ober Unwahrscheinliches habe. Gine britte vermittelnbe Ansicht (von Nitsich) macht homer zum Berfasser ber beiben großen Eben nach einem überlegten Blan, boch fo, daß er bie Obyffee (bie mehr eine tünftlerifche Einheit und Blanmäkigteit benrfunde und dem gangen darin bargestellten Zustande bes öffentlichen Lebens nach um mehr als ein Menschenalter fpater ju setzen sein mochte, als bie Iliabe) als eine einheitliche Dichtung auffaßt und nur gang unbebeutenbe und gleichgültige Einschaltungen (Interpolationen) gelten läßt, bei ber Blias bagegen, in welcher Spuren einer lodern und lofen Busammenfugung gabireicher und offenbarer seien, die Meinung ausspricht, daß ältere Gebichte zum Grunde gelegen und von homer zu einem Gangen verbunden und umgeschaffen worden. Sein Bert sei bann burch Rhapsoben von Neuem gerlegt und einzeln bei großen Bolle- und Religionsfeften vorgetragen und erweitert morben, und biese Bortrage habe bann Beifistratos fammeln, aufzeichnen und abermals ju einem Gangen orbnen laffen. Ihre jetige Gestalt erhielten bie homerischen Dichtungen erft in ber alexanbrinifden Beriobe, besonders burd bie Thatigleit bes besonnenen Rritilers Ariftard.

Inhalt: Die Jiab bebt an mit bem Born bes Achtleus. Renn Sahre waren unter Kampfen und Rantjugen bereits verfloffen und bas gehnte, bas berhangnisvolle Sabr ber Entforeibung angebrochen, als ein Streit swifden Agamemnon und Adilleus um ben Befig ber foonen Brifeis eine neue Benbung ber Dinge berbeiführt. Gefranft in feiner Chre und in feiner Liebe, weilt Ahillens grollend bei feinen Schiffen am Geftabe bes Meerus und gieht nicht mehr jum Rampfe aus. Wit Thranen Magt er ber Mutter fein Leib und biefe fieht ben himmelstonig an, er moge Die Eroer fo lange flegreich machen, bis bie Michaer ihren Gobn geehrt batten, und ber Gott nict jum Beiden ber Gewährung mit bem haupte, bas bie ambrofiften Loden wallten und bie biben bes Dibmpos erbebten. Balb erlangen bie von bem frablenben belter geführten Erver bie Oberhand; fie befteben nicht unr bie Achaer in offener gelbichlacht, fie brangen fie fogar in bas Schiffelager, bes burch Graben und Ball befeftigt worben war. Berberben brobend fieht Deftor am Graben, begierig die Schutwehr ju burchbrechen. Umfouft bietet jeht Mgamemnen bem garnenben Beleiben bie Danb ber Berfohnung, er will ibm bie Brifeis gurudgeben nebft fleben lebbifden Brauen und herrliden Schaben. Aber Achtend bleibt unbewegt: "Und bot" er mir alle Gater, Die bas reiche Orchomenes birgt ober bas agpptifche Theben, er warbe meinen Ginn nicht anbern, ebe er bie Somach mir vollig gebuht", autwortet er ben Abgefanbten. 3mmer brobenber wird ber Aubrang ber Feinbe; wie tapfer bie Achaer bie Schubmehr vertheibigen, hetter ichlagt enblich mit einem großen Beleblod bas Thor ein; wie gefällte Eichen finten die Achaer unter ben Streichen ber Erver. Schon feht bas Solf bes Proiefilass in Flammen und brobt die gange Flotte gu vernichten; Berwirrung und Getbfe erfallt bas gange Lager. Da eilt Battotios ju Ahillens. "Dich hat nicht Beleus und Thetis gezeugt," ruft er ihm ju, "bich fouf bie finftre Moerfluth, bich hochfarrende Belfen, benn farr ift bein berg und gefühllos." Mit Thranen bittet er, Achillens mage ibm geftatten, in feiner finftung an ber Spipe ber Myrmibonen ansgugieben, bamit Die Erver in ber Mrinung, ber

Beleibe felbft tampfe wiber fie, von ben Schiffen abliegen. Achilleus willigt ein, boch follte Patrolles nur bie Beinde über ben Graben treiben und bann jurudfehren. Aber in ber hipe bes Kampfes verfolgt er die fliebenden Erer bis muter Die Mauern ber Stadt und muthet furchtbar, bis er, von Apollon entmaffnet und betaubt, von betters Lange burchbohrt, in ben Stanb fintt. Rur mit Dube wird fein Leichnam ins Lager gerettet, Die Baffen ab Miftung erbeutet der Sieger. Unenblich ift der Schmerz des Freundes um den gefallenen Baffenbruder, ben mitten, freundlichen Delb; im fillen Grabeshagel wanfcht er neben ihm ju ruben. Erfchroden vernimmt Thetis in ber Diefe bes Mecres ben Jammerruf bes Cohnes und eilt mit ben Someftern an bas troifde Geftabe. "Dir hat bod Bens Miles vollenbet, um was bu gefieht haft", fpricht fie ju bem Beinenben. Aber biefer erflart ibr, bet fein leben feinen Berth fur ihn habe, fo lange nicht beftor von feiner Lange burchbohrt im Stanbe liege. Rade if fein einziger Gebante. Bahrend Die Mutter ju Dephaftos eilt, um fur ben Gobu neue Baffen gu erhalten, gleht fic ber Rampf in die Rabe ber Schiffe. Da foreit Achillens breimal über ben Graben binuber mit feiner ehernen Stimme, dag bie geinde erfchroden flieben. Gegen ben Rath bes Bolpbamas bringen die Troer auf helters Gebeig bie Racht bei ben Bachtfeuern im freien Belbe ju. Als ber Morgen anbricht, fturmt Achilleus in der nemen Atfinng und mit bem tunftreichen Schilbe jum Lager hinaus, die fcwere Lange von Cichenhofg finingend. Furchtbar muthet ber Entfehliche im heere ber Arver; er fullt ben Glamanbros mit Leichen, bas feine hen fich bom Blute rothen. In folder Roth gebietet Briamos ben Bachtern, die Thore den Fluchtigen ju iffinn, aber die Bingel in ber band ju halten, Damit nicht ber Beleibe mit hereinbringe. Deftor bleibi jeboch wr bem Thore, unbewegt durch die Bitten und fiehenden Geberden der Eltern auf dem Thurme. Als aber Achilleus hebelten, die mächtige Efchensanze auf ber Schulter, da erbebte fein herz und er floh dreimal um die Mauern mm. Bens fahlte Mitleid mit dem gejagten belben, benn bettor hatte ibn fiets geehrt mit Opfer und Gebet. & migt Beiber Loofe in ber golbenen Bage, aber heltore Schale neigt fic. Enblich erreicht ihn Achillens, und nahbem er ihn mit bem Speere burchbohrt, binbet er ihn mit ben Fagen an den Bagen feft, daß das fchone bapt im Stanbe liegt, und treibt die Bferbe jagend nach ben Schiffen unter bem Jammergefchrei ber Klagenden auf bet Rauer. Dod Die Gotter fougen fein Daupt, bag es unberfehrt bleibt. Unbeerbigt follte Beltore Leiche im Simbe verwefen, indes dem Patroffos eine glänzende Lodtenfeler veranstaltet wird, wobei zwölf gefangene Troer de Lodtenspfer auf demfelben Solgfiof verbrannt werden. Und noch einmal nimmt er Rache an bem Tobten, iden er ibn breimal um ben Grabhugel bes Freundes ichleift. Aber endlich glegen Die himmlifchen Mitleib in fein bog. Als Briamos mit reichen Seichenken im Reit des Achillens erscheint und feine Anice umfaffend ihn an den 🗷 Bater daheim erinnert, da erwacht Schufucht und Gram in feiner Bruft. Thränen und tiefe Wehmuth über and Erbengefchiet Ibfen ben Schmerz, ber bisher auf feiner Seele gelaftet. Er giebt bem greifen Bater ben Sohn, ba bie himmlifden bisber por Entftellung bewahrt, jur Beftattung jurud. Behn Sage lang betrauerten bie Iner ihren Delben mit Rlaggefangen, Dann verbrannten fie ihn, fammelten die Afche in eine Urne und fentien fie is die Gruft hinab. — Den Inhalt der Obyffee bilden die Schidfale, Leiden und Unfalle, die Odyffeus auf ma beimfahrt in dem unheimilichen, wenig befannten und darum an Schreckniffen und Bundern reich gebidim Beftmeere zu erbulden hatte, und die gleichzeitigen Borgange auf feiner heimischen Infel Ithala, wo die t Abwefenheit des helden den Glanden an feinen Lod erzeugt und eine Menge junger Männer von Ithafa id und ben benachbarten Infeln berbeigeführt hatte, die nach ber Sand ber fittfamen Benelope Areben, von bifer aber, welche teine Luft hat, bem geringeren Manne als Gattin ju folgen, unter liftigen Anfchlagen Jahre lang lingehalten werben. Dopffens felbft ergahlt, wie er durch Sturme in bas gand ber Ryllopen getrieben wirb, w im ber einangige Boluphem, ber Soon bes Bofelbon, feche Gefahrten verfclingt, er felbft fich mit ben ubigen mur burd Sift and ber Soble bes Stiefen ju retten vermag, nachbem er ihn bes Auges beraubt. Deshalb bufelgt ibn ber Born bes Bofeibon; aber unter bem Beiftanbe bes Bindgottes Meolos, ber ihm bie ungunftigen Sinde gefeffelt in einem Schlanche übergibt, gelangt er in die Rabe von Sthala. Da öffnen die nengierigen Ges Shin den Saland und bewirfen daburch, daß die Schiffe von Renem weit nach Beften zu den menfchenfreffenbm liftmeonen verichlagen werben. Dit einem Schiffe rettet fic Dopffens auf die Infel ber Bauberin Rirte, mo ar in Jahr verweilt und in die Unterwelt hinabsteigt, um ben Geher Leireftas über Die heimtehr zu befragen. Die verfindet ihm, dag vor Allem die Rinder und Schafe bes belios auf der Sufel Dreifpipen (Sicilien) gefont werden mußten. Seine Lift führt ihn gludlich an dem Claube der Geixenen vorbei, jener Meernymphen, mide die Borbeifegelnden durch janberischen Gefang anlocken und ins Berberben ftarzten, indem er feinen Ge-Mum die Ofren mit Bachs verfiebt, fich felbft aber an einen Maftbaum binden läht; auch durch die Meerenge unt er, wo auf der einen Seite die Stylla Gefahr brobt, auf der andern die Charybois, zwei gefräsige Un: grame, wovon bie erftere ihm feche Gefellen raubt, wird dann aber von feinen Genoffen gezwungen, auf ber breibifigen Infel zu landen, wo biefe bes Belios Ainder ichlachten und baburch bewirten, bag bas Schiff von einem Biplrahl jerfdmettert wird und die Frevler alle ertrinken. Obhffeus allein rettet fic auf den Trummern nach der Inia Ogygia gur Rymphe Kalppfo, die in Liebe zu ihm entbrennt und ihm die Unsterblichteit verheißt, wenn er bet ife bleiben wolle. Aber er tann bie Schnfucht nach ber heimath und ben Seinen nicht erftiden. Am Strande ford foant er hinans in die weite See und wunscht mit Thranen auch nur ben Rauch von Sthala auffteigen ju - Gieben Sabre verweilt er dafelbft; ba muß ihn Ralupfo auf Bens' Befehl entlaffen, er gimmert fich ein Tlog wie fegelt fort; nad achtzebn Tagen entbedt es Bofeibon und gertrammert es, worauf Dopffens nadt an die Rufte de Phankulandes (Rerfyrn) geschlendert wird, wo ein gludliches, reiches Boll bei Schmaus, Saitenspiel und Cauz du fets heiteres, frohlices Leben führt. Bon ber Ronigstochter entbedt und in bas Schlof ihres Baters geführt, findet er bort eine gaftliche Anfnahme und wird, ale ibn feine Rubrung über die Ergablung bee Gangere vom bigernen Bferd und vom Untergang Eroja's beim feftliden Dable verraib, auf einem winbichnellen Soiffe in buffer Radt nad Ithala gebracht, wo er nach zwanzigfähriger Abwesenheit in Bettlergestalt ansommt, und, nach: den er fich im Saufe bes "götifichen Sauhirten" Eumaos mit seinem Sohne Telemachos verftanbigt, sein Saus wa ben übermatibigen Greiern reinigt, Die burd ftete Feftgelage bom Gut und ber habe bes Dopffens gebren, feine benden und habe mindern, dem Aelemachos nachstellen und des Rachts mit den Mägden buhlen. Benelspe veraus feliet nämlig ein Bettichiegen, wobei fie dem Gieger die hand verfpricht; der Bettler nimmt daran Theil, triff: mit dem Bogen, den nur er zu fpannen vermag, das Biel und todiet dann mit bulfe feines Sohnes und zweier alten trenen hirten die frevelhaften Freier. An einem fichern Bahrzeichen von feiner Gattin erfannt, lebten fle bann noch viele Jahre in ber alten Gemeinicaft.

S. 71. Die Rylliter. Hefiobos. Das hohe Interesse, bas gang Griechenland an ber Flias und Obyssee nahm, mußte ben Wunsch und Gebauten erwecken, auch ben Ausgang bieses vielbesungenen Krieges auf abnliche Weise behandelt zu sehen, woraus bann wieber bas weitere Berlangen erwachte, ben Ursprung und die Anfänge des Helbenkampfes von Troja zu vernehmen. So entstanden im Laufe der Jahre mehrere epische Gebichte, die, nach Form und Inhalt mit der Flias und Odpffee in Beziehung gesetzt, die fibrigen Erzählungen aus dem Sagentreise des Trojanertrieges in abnitchem Lon, in gleicher Sprache, Berkart und Haltung und oft mit Einschaltung berselben Worte und Ausbrilde behandelten. Die meisten hielten fich so genau an ihre großen Borbilder, bag die späteren Geschlechter fie bem Homer felbst zuschrieben, als dieser Dichtername bereits jum Collectivbegriff, jum Repräsentanten ber epischen Dichtgattung geworben war. Diese Fiction war um fo glaubhafter, als bie Berfaffer wohl meistens Rhapsoben waren, und somit nicht selten die späteren Erzeugnisse neben den echten vortragen mochten. So wurde ber trojanische Sagentreis nach allen Seiten erweitert und erganzt burch eine Anzahl Dichter, welche fich zwar an Homer anlehnten und alle Andeutungen besselben ausführten, sich also gleichsam im Rreise um benselben schaarten und barum Antliter genannt werden, die aber, wie aus den wenigen noch erhaltenen Bruchstilden und Angaben hervorgeht, unendlich weit hinter ihrem Borbild zurucklieben. Bon ber Art war bie "Aethiopis" und bie "Berftorung Flions" von dem milesischen Dichter Arttinos, und die "Ryprien" bes Stafinos von Rypros, ein Epos, in welchem die Urfache des troischen Krieges und sein Berlauf in den ersten neum Jahren bis zum Anfang der Ilias erzählt war. Eben so wurde auch die Rudfahrt der Belden aus dem vorhandenen Sagentreise poetisch behandelt in den sogenannten "Roften", die, sich an bie Obyssee anlehnend, besonders die Schickfale der Atreiden behandelten und durch Gin= flechtung zerstreuter Colonialsagen weiter aussilhrten. Und als ber vor = und nach= homerische Sagentreis erschöpft war, griffen die epischen Dichter zu andern Sagenstoffen, wie zu ben thebanischen und herakleischen Mythen, um sie in abnlicher Form und in demselben Bersmaße (Herameter), bas fortan für alle epischen Gebichte fiblich ward, in Homers Sinn und Weise erzählend barzustellen, boch so, bag bei ihnen mehr das Thatfächliche, die historische Meldung überwiegend und vorherrschend war. Dagegen tam balb nachher im griechischen Mutterlande bie Lehrbichtung auf, bie fich ber epischen Form anschloß, aber die Poefle nur als Mittel jur Berbreitung von Lehren fiber göttliche und menschliche Dinge gebrauchte. Als Begründer biefer bibaltischen Dichtungsart ift he fiod anzusehen. — hestobos aus Astra am Juße bes Heliton, etwa hundert Jahre nach homer, war, wie biefer, bas haupt einer Sangerschule in Bootien, daher auch seine Gedichte nicht als das Wert eines Einzigen zu betrachten sein burften. Er bilbet die Uebergangsftufe aus bem ritterlichen Selbenalter zu bem aufstrebenden Bürgerthum, ein Bustand, ber sich in feinen beiben großen Dichtungen tund gibt. Die Theogonie, ein episches Lehrgebicht über ben Ursprung ber Welt und die Entstehung ber Sötter, gehört noch ber Hervenzeit an, während bas bidattische Gebicht "Werte und Tage" (Hauslehren) einen bürgerlichen Charafter an sich trägt. Der trodene, belehrende Inhalt und der ruhige Ton der Heftobischen Gebichte find von bem Schwunge und ber Phantaste ber Homerischen Epen eben so fern, als die buftere, trube Weltanschauung bes bootischen Boeten von der Seiterkeit und Lebensfrische bes ionischen Sangers. Man kann baraus ben Beweis schöpfen, "daß den äolischen Bootiern von dem fräftigen Aufblühen, dem Reichthum, den beitern Genuffen ber Stammverwandten in Aften nichts zu Theil geworden war, daß fie vielmehr ber Roth bes Lebens, mit ber fie zu tampfen hatten, strenge Arbeitsamkeit ent= gegensetzen mußten und noch zu keinen befriedigenden politischen Bustanden gelangt waren."

Die Theogonie ift ein Bersuch, die einzelnen durch Tradition überkommenen Göttermethen zu einer Gesammtdarstellung zu vereinigen und das ganze System der griechischen Götterwelt nach ihrem durch die Abstammung bestimmten (genealogischen) Zusammenhange zu ordnen. Die alten (pelasgischen) Raturgottheiten erscheinen darin personisiert und vermenschlicht, und da der

Peficb 850.

Dicter and bem bunten Stoffe ber Symbolit und Allegorie bie verschiebenften Mythen an einander reift, fo fucht man vergebens nach epifcher Ginbeit, wenn fcon ber Titanentampf (ber jedoch gleich vielen andern Stellen erft burch fpätere Einschaltung binzugekommen sein mag) eine Art von Mittelpunkt zu bilben scheint. Die "Werke und Tage" gerfallen in mehrere verschiebenartige Theile; ber erfte ermuntert im Allgemeinen au einem thatigen und gerechten Leben; ber weite gibt stonomische Anweisungen und bie 50 letzten Berse enthalten abergläubische Lebren über die gläcklichen und ungläcklichen Tage bes Monats, wobei oft eine buftere, wehmuthige Lebensanfict vorherricht. "In ben Werten und Tagen macht fich eine wadere, biebere, tlichtige, aber beidrantte Lebensanficht geltenb. Ein golbenes Schatzlafilein für ben verfländigen Landmann und Meinburger, enthalten fie mancherlei Lehren und Regeln für Landban, Schifffahrt, bas bansliche und bärgerliche Leben, vermittelt burch die eigenen Erfahrungen des Dichters, welcher daber auch kin Bebenten tragt, mit feiner Berfon bervorzutreten und bie reine Gegenftanblichleit Somers bermiffen läftt." Ein ber Theogonie ähnliches Gebicht bes Beflod, von ben griechischen Aufangsworten: "ober wie solche" Es en genannt, das die Helbenfrauen ber alten Bellenischen Welt, die Stummmutter ber heroen befang, ift bis auf wenige Fragmente verloren gegangen. Das noch wehandene beschreibende Gebicht: Der Schild bes Berakles, eine Rachbildung ber homerischen Beidreibung bes Schildes bes Achillens, wird von Bielen für einen Theil ber verlorenen Dichtung "Cien" gehalten.

6. Sellenisches Befen.

- Griechenland bildete nie einen Gesammtstaat, sondern zerfiel in §. 72. eine Menge unabhängiger Cantone und Stadtgemeinden, unter benen von Zeit p Zeit ber machtigste, an einen Borort angelehnte Staatsverband einen fiberwigenden Ginfluß, eine Borberrichaft (hegemonie) übte. So Sparta, Athen, Theben. Aber Sprache, Sitten und religible Ginrich. tungen vereinten alle Stämme zu Einer Ration, Die fich, im Begenfat ju ben übrigen mit bem Gesammtnamen Barbaren bezeichneten Bollern, Hellenen namte. Sobe Bilbungsfähigkeit erhob bie Griechen, besonders ben ionischen Stamm, auf eine Stufe ber Cultur, Die feitbem nie wieber ihresgleichen hatte; Freiheitssinn und männliche Thattraft führte sie zur Gründung vieler mabbängigen revublikanischen Gemeinwesen, an die sie sich anfangs mit vatriotijder Begeisterung anschlossen und die sie mit ihrem Herzblut vertheibigten, bis Parteiwuth die edleren Gefühle erstickte; Regsamkeit und Fleiß erzeugte allgemeinen Boblstand, und ein schönes Land unter einem beitern Himmel, mit einem gesunden, glücklichen Klima, schuf Lebensfreude und einen frohen Sinn. Einfacheit bewirkte, daß man wenig bedurfte; Genügsamkeit mit dem, was der fruchtbare Boden und das günstig gelegene Land ohne große Anstrengung gewährten, vertrieb die Sorgen und Kümmernisse des Daseins und erlaubte Bebem, bie aus Poefie, Runft und Biffenschaft fliegenben geiftigen Gemisse in sich aufzunehmen. Einem so herrlich begabten, auch burch körperliche Schönbeit und Wohlgestalt bevorzugten Bolle gegenüber mußten alle Ausländer als rob und barbarisch erscheinen. Da fie nichthellenische Bestandtheile nie als gleichberechtigt in das Innere ihres Staatslebens zuließen, so behielten se stets ihre nationale Araft und Eigenthümlichkeit.
- §. 73. Doch gab es einige mit der Religion zusammenhängende Einrichtungen und Anstalten, welche allen hellenischen Stämmen gemeinsamwaren. Dazu gehört in erster Limie der an den Tempel von Delphi geknüpfte Amphikthonen-Bund oder Tempel von Delphi geknüpfte Amphikthonen-Bund oder Tempel verein, ein Bundoes-Schiedsgericht, zu dem zwölf griechische Staaten Abgeordnete schieden und desse war, das Nationalheiligthum in Delphi zu schützen und den derserenden Wirkungen des Kriegs unter den hellenischen Bruderstämmen zu

steuern; sobann bas Delphische Oratel, bas allmählich bie andern ähnlichen Anstalten verdunkelte und verdrängte. Bei allen wichtigen Unternehmungen wurde ber belphische Apollon um Rath gefragt, worauf eine in Begeisterung gesette Priesterin, Phthia, von ihrem golbenen Dreifuß berab in bunteln und nicht selten zweibeutigen und rathselhaften Aussprüchen Antwort ertheilte. Ein brittes, alle griechischen Staaten und Stämme umschlingenbes Band waren bie großen Nationalseste mit Opfern, mit gymnastischen Spielen und mit Wettkämpfen in Tonkunft, Dichtungen und Chorreigen, welche zu bestimmten Festzeiten au Ehren bes Zeus, bes Apollon, bes Boseidon in der Ebene von Olympia, im Heiligthum bes phibischen Abollon, zu Remea und auf bem meerumrauschten 3 sthmos gefeiert wurden. Die ältesten und berühmtesten barunter waren die olympischen Spiele, die alle vier Jahre in einer Ebene am Alpheios in Elis veranstaltet wurden und mährend deren Dauer im beiligen Monat zur Sommerzeit ein allgemeiner Gottesfriede maltete. Sie bestanden besonders in Wettlauf, Faustkampf, Ringen, Werfen mit dem Distos (Burfscheibe) und Speer und in Wagenrennen, und ber Kranz aus Delzweigen, ber bem Sieger gereicht wurde, galt für eine beneibenswerthe Ehre, die nicht blos ben Empfänger, sondern auch sein ganzes Geschlecht und seine Baterstadt verberrlichte. In festlichem Zuge wurde ber beimkehrende Sieger eingeholt und unter Breisgefängen, bie von ben angesehensten Dichtern, wie Binbar und Simonibes (§. 85) verfaßt waren, in ben Tempel bes stadtschirmenden Gottes geführt, wo bas frobe Ereigniß mit einem Dankopfer und Freudenmahl gefeiert ward. Auch mit ben Werken von Künstlern, Dichtern und Schriftstellern befagte man sich bei biesen Nationalfesten. Soll ja nach einer verbreiteten Sage Berobot, ber Bater ber Geschichte, einzelne Theile seines Werks bei einer großen Opferfeier vorgelesen und dadurch den größten aller Geschichtschreiber, Thuthdides, zur Ersant Nacheiferung angeregt haben. Der Tempel bes olympischen Zeus und 250-450, die colossale, mit Gold und Elfenbein belegte Statue bieses Götterkönigs Bendft. in sitzender Stellung von dem Athener Pheidias gehörten ju ben schönften 28. Werten griechischer Kunst. "In seinem Haupte wußte er Macht und Gnade, Sobeit und Milbe zu vereinigen; bie Loden waren bie bes Homerischen Zeus, beren Bewegung ben Olymp erzittern machte."- Die Religion, die Pflegerin jeder böbern Regung im Menschen, kam dem Gefühl der Humanität fördernd entgegen und milberte noch burch andere heilige Einrichtungen und Satzungen bie Strenge ber griechischen Rechtsanschauung, wonach nur ber Burger beffelben Staates bes Schutzes der Gesetze theilhaftig wurde und ewige Verbannung der Todesstrafe gleichgestellt war. So umschlang bas geheiligte Band ber Gaftfreundschaft Staaten, Geschlechter und Einzelne; so schützte die fromme Scheu ben Soutflebenben, wenn ibn ichwere Blutichuld brudte, fo galt ber Herold für heilig und unverletzlich und fand selbst im heißesten Rampfe Achtung, so bemmten beilige Institute Die entfesselte Gewalt ber Blutrache. Aus biefen und ähnlichen auf Sitte, Herkommen und Ueberlieferung beruhenden und unter ben Schutz ber Religion gestellten Einrichtungen und Satzungen entwickelte sich mit ber Zeit ein Hellenisches Böllerrecht.

Der Ort, wo bie olnmpischen Spiele geseiert murben, mar eine Thalebene mit bem beiligen Sain Altis. Das 600 Fuß lange Stabion, bas Herafles mit feinem Fuße abgemeffen haben

follte, biente zum Bettlauf, ber Sippobromos zum Bagenrennen mit bem Biergespann, eine Rehrung der Spiele, die man später auf Belops zurücklührte. Elis wurde als heiliger Staat betractet, beffen Bewohner Priefterrechte hatten und von allem Ungemach bes Rriegs verschont blieben (vgl. §. 53. 3). Bahrend ber Festspiele rubten jur Kriegszeit bie Baffen. Der Ursprung ber olympifchen Festspiele verliert fich ins graue Alterthum. Anfangs nur auf die Umgebung von Bifa am Alpheios beschränft, wurde feit bem Bertrag bes Luturgos mit 3phitos von Elis bie Opfer- und Festgemeinschaft auch auf bie Lakebämonier ausgebehnt, bis im Laufe ber Beit alle griechischen Stämme und Staaten in biefelbe eintraten. Mit bem Siege bes Rorsbos 776 s. Chr. begann die regelmäßige Anfzeichnung ber Sieger, baber in ber Folge, als man um bas Jahr 300 v. Chr. bie Zeit nach Olympiaben zu berechnen aufing, jenes Jahr als Anfangspunkt biefer Beitrechnung gefeht murbe. — Delphi bilbete einen Briefterftaat abnlich ben orientalischen. gun gewählte Sauptpriefter, aus alten eblen Geschlechtern entsproffen, leiteten ben Cultus und eine Anzahl Tempelbeamten bie übrigen Geschäfte. Der Tempel besaß ein großes, burch Binskamern und Staven bebautes Gebiet; Weihgeschenke und Opfergaben brachten Reichthum, und ber Zubrang orakelsuchenber Fremben machte Delphi jum Mittelpunkt bes Berkehrs und zu einem befacten Martt. Rein Bunber, bag bie Priefter übermuthig und fcwelgerisch murben. Der große Tempel mit der Orakelstätte stand in einem mit einer Maner umgebenen Hofraume, imerhalb besselben um jenen herum mehrere kleine Tempel und die Schathäuser ber einzelum Staaten mit ben Beihgeschenken und vielen Statuen. 3m Innersten bes Tempels prangte bie golbene Bilbfaule Apollons, hinter welcher in einer Neinen Bertiefung fich bie Soble ober ber Erbidiund befand, aus bem eine aufregende, in einen Buftand von Begeisterung fetenbe talte Gasart emporftieg. Das Institut bes Oralel gebenben Apollon in Delphi, bas burch kine Anssprüche und Rathschläge alle wichtigen Unternehmungen leitete, war die heilige Gottesgwalt, die priesterliche Theotratie, welche in die Entwickelung des hellenischen Bollslebens mächtig engriff. Sie banbigte bie wilbe Gewalt burch bie Macht ber humanität, indem fie Menschenwer, Fauft- und Kehberecht, Blutrache und andere robe Sitten hemmte, ben Aderbau und bie milten Runfte bes Friedens forberte, Burgerzwift fclichtete, Colonien leitete und bas Banb ber Adigion und Sittlickeit um alle Handlungen bes öffentlichen Lebens schlang. — Die belphische Amphilityonie war nur eine umfassendere Art von Stabte- ober Staaten bund, wie beren in Grichenland mehrere bestanden und gewöhnlich zwölf Städtegebiete umfaßten, so die ionische, adeifde n. a. Oft hatte bei folden Stäbtebundniffen ein machtiges Glieb bie Borberrihaft (Segemonie) und war mit ber Leitung ber gemeinsamen Angelegenheiten und mit ber führung ber Kriege betraut; boch war biefes Berhaltniß meistens ein gewaltthätiges. Bei ber bebifden Amphiltponie fanden jahrlich zwei Berfammlungen flatt, im Frühling zu Delphi, im herbste in ben Thermophlen. Der wahre Zwed bes Bunbes ergibt sich aus bem Eibe bei Mefdines: "teine ber amphilityonischen Stäbte je von Grund aus zu vertilgen; teiner jemals das Basser abzuschneiben; und das heiligthum des Delphischen Gottes, an welches der Bund fich luthfte, ans allen Rraften zu beschützen", also ein "Gottesfriebensbund", welcher nothbürftigen Sahungen bes allgemeinen Bollerrechts Obbut verlieb. Messen, Zusammenlauf bes Bolls und für die Frühlingsversammlung die pythischen Spiele belebten das nationale religiöse Fest.

§. 74. Die ältesten Staatsformen in Griechenland. Ansangs regiereten in allen griechischen Staaten Könige mit patriarchalischer Gewalt, die als oberste Richter das Recht sanden, die streitbare Mannschaft im Kriege ansührten und im Namen des Bolles den Göttern Opser darbrachten und Feste seierten. Ihre Macht, deren Ursprung sie von den Göttern herleiteten, hatte eine durch Recht und Sitte bestimmte Bestrung. "Wie der Göttersürst Zeus selbst dem Rathe des Schicksals, so sind auch die Könige der Idee des Rechten unterthan, die dei den Göttern wohnt, deren Kenntwiss sich aber ihrer Berwandtschaft mit diesen zusolge auf sie vererbt hat." Obwohl das Königthum er blich war, galten doch gewisse Vorzige, als persönliche Kraft, Weisseit, hohe und schöne Gestalt sür nothwendige Sigenschaften der Fürsten, "der Tresslichsen im Bolle". Ihr Sinkommen bestand in Sprengeschenken und im Ertrag eines ihnen zustehenden öffentlichen Grundsstäß, ihre Wacht in ihrem größern Werth und Ansichen und der ihnen gezollten Verehrung. Sie standen an der Spiese der edeln Gesichlecher, die ihren Rath bildeten und gleich den Königen sowohl durch Geburt und

Reichthum, als burch Kriegsmuth und ritterliche Waffenübungen ausgezeichnet waren. Als sich mit ber Zeit dieses auf Ehrfurcht und Pietät gegrundete Berhaltniß zwischen bem König und ben Abelsgeschlechtern loderte, suchte ber bevorrechtete Herrenstand die Fürstengewalt immer mehr zu schwächen und seine eigene Macht auf Kosten der königlichen zu mehren, bis er fo febr erftartt war, daß er jur ganglichen Befeitigung bes Ronigthums und zur Begrundung einer republikanischen Aristokratenherrschaft schreiten konnte. Nunmehr traten die fürstlichen Geschlechter, benen die Könige angehört hatten, in eine Reihe mit bem Kriegsabel und bem Priesterabel, wenn sie gleich noch einige Beit ein boberes Ansehen behaupteten (wie die Robriben und Alfmaoniben in Athen, die Batchiaben in Rorinth u. a.). Rur die Briefterwarbe blieb noch länger in dem Alleinbesitz gewisser Familien, theils weil das Religionswesen. auf der Sitte und dem Herkommen beruhend, weniger der Wandelbarkeit unter-worfen ist, als die weltlichen Einrichtungen und Rechte des bürgerlichen Lebens; theils weil einzelnen Geschlechtern gewiffe Runfte, Remuniffe und Berrichtungen eigenthumlich waren, wie ben athenischen Eumolpiben (s. 60) bie Sehergabe und bie Kunde ber eleusinischen Mofterien, ben Astlepiaben in Spidauros und Ros bie Seilkunde u. bgl. m. — Diefer auf ber Geburt beruhende Herrenftand hatte Grundbestt mit ginsbaren Bauern; er biente im Heer als Ritter ober Reisige, er fibte fich in ben Wetttampfen und gymnastischen Spielen, er versah die burgerlichen Aemter und die Opfervienste der Götter auf eigene Kosten als Shrenrechte seines Standes. Im Alleinbesitz der Bildung, Gesetzeskunde und Waffentibung siel es ihm nicht schwer, das an die Arbeit gewiesene und mit Beringschätzung behandelte Bolt (Demos), bie Bauern, Gewerbleute und Schiffer, von allem Antheil am Staatswesen auszuschließen. Erst als ber zunehmende Handel und die Industrie unter dem Bolte Wohlstand und Bildung verbreitete, als die Eintracht und Standesgleichheit unter den Abelsgeschlechtern schwand, und diese bas eigene Sonderinteresse über Gesetze und Herkommen stellten und ben Bortheil des Standes höher achteten, als das Gemeinwohl, und als die Beispiele ber Bflangstäbte, die unter ihrer bürgerlichen Rechtsgleichheit herrlich aufblühten, auf die Mutterftaaten zurückvirkten, da wurde allmählich die Macht des Herrenstandes gebrochen. So mußte die Freiheit viele Leiden und Prüfungen bestehen, "bis fie sich von mannichfaltigen Schladen läuterte, Gefet, Berfassung und Sitten an Gleichmaß, Bucht und Ordnung gewöhnte." — Einfassen ober Schute burger ohne politische Rechte, Unfreie (Hörige) und Staven aus ber Frembe fanden fich in allen griechischen Städten. Ihnen waren alle Handarbeiten zum bloßen Nupen überlassen, so wie der Kleinhandel und alle zum Erwerb und Lebensunterhalt betriebenen und mit dem Matel der "Banausie" belegten Geschäfte, während sich bie freigebornen Bellenen nur mit bem Kunflartigen und bem Großbandel befaßten.

# 7. Lyturgs Gesetzebung und die messenischen Ariege.

§. 75. Durch die Wanderung und unter den neuen Berhältnissen waren die alten einfachen Sitten der Dorier allmählich ausgeartet; ein untriegerischer Geist drohte einzukehren, der Nationalhaß zwischen den Siegern und den überwundenen Stämmen störte das friedliche Zusammenleben, Unordnung verwirrte die Staaten. Dies brachte einen patriotischen Spartaner aus königlichem Geblüte, Lhäurgos, dessen Bater während des Bürgerkriegs auf offener Straße durch einen Messerstich gefallen war, zu dem Borsate, durch Wiederherstellung und seisen Messerstich der altdorischen Satungen seiner Baterstadt die innere Ruhe und zugleich das Uebergewicht über die andern Staaten zu verschafsen. Er begab sich daher nach der durch gute Gesetz ausgezeichneten Insel Kreta, wo dorische Einwohner mit den ursprünglichen Sitten und Einrichtungen lebten, machte sich mit den dortigen Zuständen bekannt und gab dann nach seiner Rückkehr den Spartanern die merkwürdige Bersassung, deren Grundzüge sich in der



ganzen Staats- und Lebensordnung erkennen lassen, wenn gleich auch solche Einrichtungen, Sitten und Gesetze, die sich erst im Laufe der Jahre entwicklt haben, von der Pietät der nachgebornen Geschlechter auf den geseierten Gesetzgeber zurüdgeführt worden sein mögen.

1. Staatseinrichtung. Die Staatsgewalt befand fich in ben Banben ber Dorier, die ohne weitere Beschäftigung blos ben Waffenübungen oblagen, Ariege führten und den Staat regierten. In Stämme (Phylen) und Gefolechtsverbande (Dben) getheilt, mablten fie in Bollever fammlungen ben Rath ber Alten (Gerusia), bem die Regierung und die Rechtspflege zustand, und die fünf jährlichen Ephoren, die anfangs nur Gauvögte, Gemeindevorsteher und Richter in bürgerlichen Sachen waren, später aber, nachbem sie mit einer staatsrichterlichen Aufsichtsgewalt über Bürgersitte, öffentliche Erziehung und Amtsführung der Beborben, auch sogar der Geronten (Rathsherren) ausgerüstet worden, alle Macht an sich rissen und selbst die Könige m Rechenschaft zogen. Der Rath ber Alten bestand aus 28 auf Lebenszeit gevählten und den Geschlechtern der Edlen angehörenden Greisen von mindestens sechzig Jahren; ben Borsit barin führten bie zwei spartanischen Könige, welche die oberpriesterliche und oberrichterliche Function mit dem Heerführeramt verbanden, dem Stamm der Herakliden angehören mußten und demnach ihre Würde als Erbtheil ihrer Geburt besaßen. Die Könige hatten zu hause weniger Macht als Ehre, im Priege bagegen waren sie stets Anführer und geboten unumschränkt. Die Bolksversammlung, aus allen über breißig Jahre gählenden Bollburgern bestehend, hatte das Recht, die Borschläge der Könige und des Raths ohne Discuffion zu genehmigen ober zu verwerfen. Aus der Doppelzahl ber Könige vollte man schließen, daß ursprünglich die alten achäischen Einwohner sich mit ben eingewanderten Doriern zu einer Staatsgemeinschaft und Regierungstheilung vereinigt hatten. Die ganze Berfassung war auf Gütergleich beit gegründet. Zu dem Behuf wurde im Lauf der Jahre alles Land von Lakonien so vertheilt, daß die 9000 spartanischen Familien eben so viele eigene, untheilbare und nach dem Rechte der Erstgeburt vererbliche Büter oder Gehöfte besaßen und die 30,000 Periofensamilien gleichfalls mit eigenen Gütern von Neinerem Umfang versehen wurden, indeß die Peloten kein Eigenland hatten, sondern als leibeigene Anechte und Tagelöhner bie Felber ber grundabeligen Dorier bebauten und einen bestimmten Theil von dem Ettrag in Getreide, Wein, Del u. dal. an den Grundherrn ablieferten. mußten fie in ber Stadt die Dienste und Arbeiten verrichten, die der borische Ebelmann unter seiner Würde hielt. Wilben und tropigen Sinnes, trugen bie Beloten bas Joch ber Ancchtschaft, ben Berluft ber Freiheit und Ehre und aller statsbürgerlichen, ja menschlichen Rechte mit großem Widerstreben und waren stets zu Kampf und Empörung gegen ihre Dränger und zum Anschluß an beren keinde bereit. Deshalb war es auch der spartanischen Jugend gestattet, behufs der Uebung in der Kriegslist und Gewandtheit und zur Sicherheit des Landes einzelne Heloten zu ermorden (Arppteia), damit ihre Ueberzahl den spartanischen Bollbürgern nicht gefährlich würde. Alljährlich nämlich wurde von den Sphoren eine Anzahl junger Spartaner in die verschiedenen Theile des Landes eschidt, um die Gegend zu durchstreifen und alle Berdächtigen meuchlings mit Volchen niederzustoßen; in bedenklichen Zeitlagen wurden auch wohl die Bervegensten und Unternehmendsten beimlich aus dem Wege geschafft. Im Krieg dienten sie gewöhnlich als Leichtbewaffnete und Schanzinechte und auf der Flotte

als Seesoldaten und Ruberer. Die Heloten waren Skaven des Gemeinwesens, nicht des einzelnen Bürgers, daher durfte sie der Gutsberr weder tödten, noch verkaufen oder freilassen. Rur der Regierung stand es zu, ihre Lage zu ändern und ihnen für geleistete Dienste die Freiheit und staatsbürgerliche Rechte in beschränkter Ausbehnung zu gewähren.

§. 76. 2. Lebensordnung. Damit ber Dorier die Rechte, welche ihm seine Geburt verlieb, auch burch körperliche und geistige Borzüge zu behaupten vermöge, nahm ber Staat bie Erziehung ber Jugend gang in bie Hand. Schwache, gebrechliche ober fehlerhaft gebildete Kinder wurden, wie berichtet wird, gleich nach ihrer Geburt in einer Schlucht des Tangetos ausgesetzt, b. h. wohl unter die Periolen verstoßen, gefunde nach gurudgelegtem sechsten Sahre aus bem elterlichen Sause entfernt und in öffentlichen Anstalten erzogen. Diese mit strenger Zucht verbundene Erziehung war neben dem Erlernen der Gesetze und fraftiger Sittensprüche besonders auf förperliche Abhartung und Erzeugung phhsischer Gesundheit und Araft gerichtet, daher die der Leitung und Aufsicht von Erziehungemachtern unterftellten gomnaftischen Uebungen in ben Turnanstalten (Palästren) und die Waffenübungen unter freiem himmel auf ben rauben Abhängen bes Tabgetos ben wichtigsten Zweig berselben ausmachten. Doch wurde auch ber Berstand gebildet, wie benn die List und Berschlagenheit ber Spartaner und ber treffende Wit ihrer Antworten nicht minber berühmt waren, als die kernhafte sinnvolle Kürze ihrer Rebe, die man daher mit dem Worte la tonisch bezeichnete. Nur Gemuth und Phantasie fanden wenig Anregung, Wissenschaft und Rebetunft wurden in Sparta weber geschätzt, noch gepflegt; eben so wenig die epische und bramatische Poesie, welche lettere sich nicht über ben Areis niedriger Bollsbeluftigung erhob. Die borische Runft zeichnete sich nur burch Rraft und ernste Harmonie, nicht, wie bie ionische, burch Schönheit und Grazie aus. Die Ihrische Dichtung, verbunden mit Befang, Musit und Chorreigen, die einzige sorgfältig geübte Kunstrichtung des spartanischen Boltes, trug ben einfachen ernsten Charafter bes Stammes und biente besonders zur Erweckung und Belebung der Baterlandsliebe, der Kampflust, des Nationalgefühls und zur Erzeugung einer harmonischen Seelenstimmung und männlichen Gesinnung. Sie beschränkte sich baber fast ausschließlich auf religibse Lieber (Humen), auf Schlachtgesänge und auf Spruchgebichte (Gnomen). Det enge Anschluß ber Knaben und Jünglinge an erfahrene und gereifte Männer galt als ein hauptmittel ber Erziehung zur Trefflichkeit. Die gegenseitige Liebe sollte veredelnd und bildend wirken; der Migbrauch dieses Verhältnisses wurde mit Ehrlosigkeit und Berachtung bestraft. Auf ähnliche Weise war die Erziehung ber Mädchen eingerichtet. Ihre Uebungsplätze waren wohl von benen ber Knaben getrennt, aber es gab öffentliche Wettkämpfe und Spiele, wobei sie einander zusaben, und ber Beifall ober Spott war kein geringer Sporn. Burbe schon burch die öffentliche Erziehung der Anaben das Familienleben gelodert und geschwächt, so geschah bies noch mehr burch bie Absonderung ber erwachsenen männlichen Bevölkerung im täglichen Leben. Alle borischen Männer nämlich waren in Beltgenoffenschaften mit gemeinschaftlichen Dablzeiten (Spssitien) verbunden, so daß gewöhnlich fünfzehn Tischgenossen durch freie Wahl und gegenseitige Neigung vereinigt an einer Tafel saßen.

Frauen agen babeim; Anaben und Jünglinge in ihren besondern Abtheilungen. Daburch wurde bie mannliche Bevöllerung gleichsam unter bie beständige Aufsicht ber Gesammtheit gestellt. Die Stellung ber Frauen war eine freiere und höhere als im übrigen Griechenland, und bas Berhaltniß ber Manner ju ihnen trug einen Anstrich von Ritterlichkeit. Die Braut wurde aus bem elterlichen Sause entführt. Dabei waren bie spartanischen Frauen nicht minder wegen ibrer ebelichen Treue und bürgerlichen und häuslichen Tugenben, als wegen ihrer Stärke und Schönheit berühmt. Die gemeinschaftlichen "Männermable" (Andreia) waren böchst einfach und mäßig und wurden von den Beiträgen der Theilnehmer bestritten. Rur die Kosten bes königlichen Tisches trug ber Staat. Die sogenannte schwarze Blutsuppe nebst Gerstenbrob und einem Becher Weins machten ben Hauptbestandtheil aus; jum Nachtisch gab es Rase, Feigen, Oliven. Suns und Berweichlichung follten auf alle Weise vermieben werben, weshalb auch bie Häuser ganz rob und ohne alle Bequemlichkeit waren, indem nur die Art und die Sage bei beren Bau angewendet werden durften. Darum war auch alles von eblen Metallen geprägte Gelb aus bem gewöhnlichen Berkehr verbannt, damit Riemand die Mittel batte, sich unnötbige Genüsse zu verschaffen: Austausch von Baaren und zur Ausgleichung rob ausgeprägtes Eisengeld vermittelten ben Berlehr bes täglichen Lebens; und damit Niemand andere Lebensgenüsse kennen leme und fich baran gewöhne, war den Spartanern alles zwecklose Reisen in andere Staaten, und Fremben, welche die alten Sitten verberben konnten, jebe Ansiedlung, ja jeder längere Aufenthalt in Sparta untersagt. Jagd und Waffenwaren bie Dauptbeschäftigungen bes erwachsenen Spartaners; bie Bebanung bes Bobens blieb ben Heloten überlaffen, Handel und Gewerbe fielen ben Periden anheim. Das ganze Leben bes Spartaners war auf ben Krieg bezogen. In der Stadt lebte er wie im Lager und die Kriegszeit war seine Best und Freudenzeit. In Purpurmantel gelleibet und mit langen Haaren und farlem Bart zogen die Spartaner unter flötenton und Saitenspiel ins felb. und vor ber Schlacht schmüdten fie fich wie zu einem Freudenfeste. Das alte berschlungene Holzbild ber Dioskuren, ber Schutzgötter bes Landes, wurde ber Ariegsmannschaft vorangetragen als Borbild tapfern Kampfes wie treuer Waffengenoffenschaft. Die Stärke bes Heeres beruhte auf bem schwergerüsteten Fußvolk (hopliten), das aus Lochen und Moren mit vielen Unterabtheilungen und wolllommener Glieberung bestand und daher unter der Leitung der zahlreichen kriegsgelibten Schaaren- und Rotten-Kührer, die den einzelnen Abtheilungen vorstanden, ohne Berwirrung mannichfache Schwentungen und Bewegungen vornehmen tounte. Die Tischgenossen stanben in ber Schlacht beisammen, als gute Ramewhen im Leben wie im Tode verbunden. In Reih und Glied wich und wantte ber Spartaner nicht; er siegte ober fiel auf seinem Plate, ben Feigen traf bie Mentliche Berachtung. Strenger Gehorsam und Subordination bes Jüngern unter ben Aeltern war die Seele der kriegerischen Erziehung und Einrichtung in Sparta, das ein wahrer Ehrentempel des Alters war.

§. 77. Nachdem biese Satzungen, Aussprüche (Rhetra) genannt, von dem besphischen Orakel, das als Stammheiligthum zu allen Zeiten einen entscheidenden Einsuf auf die innern Angelegenheiten der Dorier übte, bestätigt worden, ließ Spärg die Spartaner schwören, nichts daran zu ändern, bis er wieder von der

í

r (10. it on 18.)

Aweiter messen. Arteg 310. 670 u. 680. (Rach Clinton

Reise, die er vorhabe, zurückläme. Darauf soll er nach Kreta gegangen und bort gestorben sein. Das bankbare Baterland aber errichtete bem großen Gesetgeber einen Tempel und ordnete ihm einen Hervencult an, welcher der Leitung seines Geschlechtes anvertraut war. Bald zeigten sich bie Folgen ber loturgischen Gesetsgebung. In Rurgem erlangte ber fleine, arme Staat bie Borberrichaft (Degemonie) über ben Peloponnes und über ganz Griechenland, nachbem er aubor den verwandten Nachbarstaat Messenien, dessen fruchtbares und mildes Gebirgs- und Küstenland im langen Frieden burch Aderbau und Handel aufgeblüht war, in den durch Sage und Poesie verherrlichten messenischen Ariegen sich unterworfen batte. Brivatlämpfe, bervorgerufen und unterstützt durch die Streit- und Eroberungsluft ber Spartaner, gaben die nächste Beranlassung. Schon im ersten Ariege wurden die Messenier zinspflichtig gemacht, als ibre feste Burg Ithome gefallen war und ibr Beld Aristobemos fich verzweiflungsvoll auf bem Grabe seiner Tochter, die er fruchtlos bem Opfertod geweiht, erstochen batte. Sie versprachen als Zinsbauern bie Balfte bes jahrlichen Ertrags abzullefern und ben Tob eines latonischen Königs ober Oberbeamten als landesunglud zu betrauern. "Wie Efel von schwerer Laft gebrudt, entrichteten sie ben Herren unter hartem Zwang von aller Feldfrucht die Hälfte und es betrauerten Männer und Frauen bie beimgegangenen Gebieter", beift es in einer Doch wanderten viele aus, ein freies Leben in der Fremde ber alten Elegie. beimischen Anechtschaft vorziehend. Sie gründeten Rhegion in Unteritalien ju berselben Zeit, ba bie spartanischen Parthenier Tarent anlegten (§. 68.4). In bem zweiten Kriege erlangten bie über bie Barte und ben Sohn ber Spartaner empörten und von ben im Nachbarlande weilenden Flüchtigen zur Rache angefeuerten Messenier burch die Helbenthaten des tapfern und schlauen Aristomenes anfangs einige Bortheile, so daß die Spartaner muthlos und niedergeschlagen Kriede begebrten. Aus dieser Keinmütbigen Stimmung wurden sie befreit durch den Dichter Tyriaos aus dem attischen Orte Aphidna, den ihnen, wie erzählt wird, die Athener aus Spott zu Bulfe schickten. Dieser entzündete mit seinen "Schlachtliedern" und "mahnenden Arieges-Elegien" an bem rubmpollen Beisviele ber Abnen ben sinkenben Nationalstolz, bas schlummernde Ehrgefühl und die männliche Kampflust und weckte zugleich in seiner "Gesetsorbnung" (Eunomia) Rucht und Ehrfurcht vor den althorischen Satzungen und Obrigkeiten. Durch diese Gesänge ermutbigt, brachen die Spartaner im erneuerten Rampfe burch Tapferteit und Lift am großen Graben bie Macht ber Feinde bergeftalt, daß sie von nun an die offene Feldschlacht mieben und fich auf ben kleinen Arieg in den Gebirgen und binter den festen Burgen beschränkten. Aristomenes wurde von den Spartanern gefangen und in den Abgrund geworfen, aber nach der historischen Ueberlieferung durch einen Abler und Fuchs wunderbar gerettet. Trop der ritterlichen Thaten des gefeierten Helben trugen inbessen die Spartaner bennoch den Sieg davon, nachdem die für unüberwindlich gehaltene messenische Bergfeste Eira (3ra) gefallen war. großer Theil ber Messenier wanderte aus und ließ sich in der alten Pflanzstadt Zantle auf Sicilien nieber, die in der Folge von ihnen den Namen Messana erhielt; Aristomenes und seine Getreuen fanden Aufnahme bei ben Arfabiern, die Zurückleibenden wurden zu dem traurigen Schickfale der Heloten

verdammt. Aristomenes soll sich mit einer kleinen Schaar Getreuer nach Rhobos begeben haben und bort gestorben sein. Noch jett sind auf ber Höhe von Eira einige Mauerreste sichtbar. Seitbem bestand zwischen beiben stammverwandten Boltern ein tödtlicher Haß, der sich noch mehrmals in Aufständen, Bürgerkriegen und Auswanderungen tund gab, wodurch aber das Joch der Knechtschaft immer schwerer aufgebrückt wurde. Auch die Arkabier, die sich lange ber Angriffe ber Spartaner zu erwehren gesucht, wurden endlich (um das Jahr 600) zur Unterwerfung und Anerkennung der spartanischen Borherrschaft ge-Die Tegeaten, die tapfersten unter den Arladiern, hatten fortan den Grenplat auf dem äukersten linken Alügel in der dorischen Schlachtordnung. Argos, ber Königssitz ber alten Achäerfürsten und bas Erbtheil bes älteften Stammes ber Herafliben, das im 8. Jahrh. (?) König Pheidon I. burch Erwerbung von Migdes wn Korinth und andern Gebieten zum Haubt eines Staatenbundes gemacht und ihm burch Aufstellung fester Maaße, Gewichte und Milnzen (äginetisches Milnzspftem) eine geordnete Unterlage verliehen batte, mußte sein Anrecht auf die Hegemonie über den Peloponnes an die jüngere Linie abgeben, nachdem es durch die Helbenthat des Spartaners Othrhabes die lange bestrittene Lanbschaft Lonuria mit ber Stadt Thyria verloren und von König Rleomenes bei Tirpus eine schwere Meberlage erlitten hatte. Neibisch auf den Ruhm des stammverwandten Nachbarstaates schlossen sich von nun an die Argiver von allen Unternehmungen aus, wo die Spartaner den Oberbefehl führten; und diese begwägten fich mit ber Ehre, ben ältern Stammesgenoffen gebemüthigt zu haben. Araft bieser Borherrschaft waren die Spartaner die Heerführer in jedem gemeinsamen Arieg, bestimmten die Streitfräfte, die jeder Staat zum peloponneschen Bundesheer zu stellen hatte, und führten den Borsitz im Bundesrath.

546.

Othruabes. Rachbem man lange und viel um ben Befit ber Lanbicaft Thurea gestritten hatte, ergählt Berobot, tamen bie Argeier und Lakebamonier fiberein, es sollten von jeglichem Theil breihundert Manner ftreiten, und welche flegten, die sollten bas Land haben; die Menge des heeres aber sollte zuruckgehen, ein jegliches in sein Land, und nicht gegemwärtig sein beim Lampf. Also rebeten sie's ab und zogen heim; die Auserwählten aber, so von jeglicher Seite prädgelaffen, ftritten wider einander. Und ba fie tämpften und tein Theil ben andern fiberwand, waren, als die Racht hereinbrach, von den sechshundert Männern noch drei fibrig, nämlich von den Argeiern Allenor und Chromios, von den Laledämoniern aber Othrhades. Run meinten bie beiben Argeier, fle waren Sieger, und gingen eilenbs nach hans; Othrhabes aber beraubte bie Lobten ber Argeier, trug bie Waffen in sein Lager und blieb bann in völliger Ordnung an seinem Platz. Am andern Lage kamen beide Theile und als sie die Sache ersahren, da wollten beibe Sieger fein. Die Argeier meinten, von ihnen wären boch mehr fibrig geblieben; bie Late-**M**monier aber fagten, jene wären ja geflohen, aber ihr Mann wäre bageblieben und hätte ber Argeier Tobten beraubt. Am Ende tam es vom Zanke zur Schlacht und nachdem von beiben Geiten viele gefallen, fiegten bie Lakedämonier. Seit biefer Zeit beschoren die Argeier ihre Hänpter, ba jeber vorher langes haar tragen mußte, und machten ein Gesetz und setzten einen Fluch barauf, daß kein Argeier sein Haar wachsen laffen sollte, auch tein Weib golbnen Schmud tragen, bis fie Uwrea wieder erobert. Die Lakebämonier aber machten gerade das Gegentheil zum Gelets, daß se, die vorher nicht langes Haar trugen, es sollten tragen von nun an. Und der eine Mann, welcher übrig geblieben von ben breihunbert Mannern, Othrhabes, fchamte fich, fo ergablt man, beim zu tehren nach Sparta, ba feine Genoffen gefallen waren, und brachte fich felbft ums Leben alba in Thyrea. In Sparta hielt man bas Anbenten bes Othrhabes und seiner Gefährten in when Chren, und die Dichter besangen an den Karneen den Heldentod der Gesallenen in vater-Unbischen Liebern.

#### 8. Solon, Befetgeber ber Athener.

§. 78. Beschlechterherrschaft in Athen. Während bie Spartaner, bie bas Leben nach beftimmten, tief inwohnenben Grundgebanken geftalteten, an Lyturgs aristofratisch-militärischer Berfassung Jahrhunderte lang festhielten, führten die lebhaften und erregbaren Athener alle möglichen Staatsformen bei fich ein. Nach Robros' ruhmvollem Tode (§. 66) wurde, wie es heißt, die Königswürde abgeschafft, worauf ein oberster Leiter, von der Familie der Medontiden (Robriden) aus ihrer Mitte auf Lebenszeit gewählt, unter bem Namen Archon die königlichen Befugnisse übte, aber ohne den auszeichnenden Titel und Rang; abelige Geschlechtshäupter, die ihren Ursprung von den Herven der Vorzeit herleiteten und theils die Führung der Waffen, theils gewisse religiöse Berrichtungen und Opferhandlungen erblich von ihren Borfahren überkommen hatten, bildeten seinen beständigen Rath. Die Lage der untern Stände, obgleich ohne politische Macht und großentheils ohne Eigenthum, war boch anfangs nicht brudend, theils weil fleiß und Mäßigkeit, Sandel und Gewerbthätigkeit einen allgemeinen Boblftand erzeugten, theils weil bem ionischen Befen eine gewisse Milbe und Achtung ber personlichen Freiheit tief innewohnte. "Nirgends beachtete man nach Gesetzen ber Sitte und Religion ben Muchtling und bie Schutgenossen des gastlichen Zeus mehr wie in Athen; das Mitleid hatte bier im Gemüthe bes Bolls seine Wurzel, auf öffentlichem Markt seinen Atar." grundberrlichen Geschlechter (Cupatriben) standen zu ber arbeitenden Boltsmasse in einem mehr hausväterlichen Berhältniß. Sie waren von Alters ber in vier "Stammfippschaften" ober Phylen getbeilt, in Beleonten (Blangenbe), Hopleten (Krieger), Argabeis (Feldarbeiter), und Aegikoreis (Ziegenhirten), die, junächst eine räumliche Absonderung nach den ursprünglichen Bobnsitzen bezeichnend, wohl darum von der vorherrschenden Beschäftigung den Namen führten, weil biese burch bie örtliche Beschaffenheit jener Wohnsitze bedingt war. Eine Phyle zerfiel in brei "Brilberschaften" (Phratrien), von benen bann wieder jede dreißig Geschlechter mit einer größern ober geringern Anzahl von Bäusern ober Familien umfaßte. Einer jeden dieser grundherrlichen Familien war eine Anzahl gemeiner Leute als Schutbefohlene zugetheilt, die, als Opfergenossen in die religiöse Gemeinschaft des Geschlechts aufgenommen, aller an biese Berbindung geknüpften Rechte theilhaftig waren. Es bestand somit ein Berhältniß der Bietät zwischen den "Eupatriden" und dem "Bolle". Aber Neid, Zwietracht und Barteiung unter ben Vornehmen, verbunden mit Barte und Lieblosigkeit gegen die Untergebenen, störten mit der Zeit das friedliche Zusammenleben und machten bas väterliche Regiment ber "wohlgebornen Herren" bart und Hatte die Abelsgemeinde anfangs die Archontenwürde der Familie des Robros ausschließlich und auf Lebenszeit übertragen, so beschränkte sie in ber Folge, ale bie Formen einer griftotratischen Republit mehr zur Ausbildung kamen, die Regierungszeit des Archon auf zehn Jahre und machte einige Zeit nachher die Würde selbst allen Abelsgeschlechtern zugänglich. Ja, damit recht viele biefer Ehre theilhaftig werben möchten, traf man zulest die Einrichtung, bag jährlich neun Archonten gewählt wurden, um ber Regierung, ben religiösen Angelegenheiten, bem Rriegswesen, ber Gesetgebung und bem Richter-

**106**8

714.

**6**33.

amte vorzusteben. Dies war ber Anfang ichwerer Zeiten für ben Bürger und Bauer. Nicht nur bag bie Ebelleute, Die jett alle Gewalt in Banben hatten, bas Boll (Demos) von allem Antheil an ber Staatsverwaltung, an bem Priefterthum, an bem Gerichtswesen ausschlossen, sie verletten mehr und mehr bas alte bausväterliche Verhältnig burch Eigennut und Gewinnsucht und brückten bie Untergebenen mit Abgaben und barten Schuldgesetzen. Sie allein sprachen Recht in göttlichen und menschlichen Dingen, weil sie allein die ungeschriebenen, um auf dem Berkommen, auf lleberlieferung und Bewohnheit beruhenden Rechtsbestimmungen kannten, und ihre Gerichtsverwaltung war befleckt burch Druck mb Billfur, burch Barteilichkeit und Ungerechtigkeit. Diese Beugung bes Rechts im Interesse bes Standes bewog endlich das athenische Bolt, auf die Aufftellung geschriebener Besetze zu bringen und bie Forberung mit soldem Nachbruck zu wiederholen, daß sich die Abelsgemeinde zuletzt zum Nachgeben genothigt fab. Aber fie mar entschlossen, bie Gelegenheit zur Zügelung bes ausstrebenden Bollsgeistes zu benuten. Sie beauftragte nämlich einen aus ihrer Mitte, ben barten Draton, mit ber Abfassung von Gesetzen. Die Strenge, womit dieser Sbelmann sich seines Auftrages entledigte, ist sprichwörtlich geworben. Man sagte von seinen Gesetzen, fie seien mit Blut geschrieben. Auf jedes Bergeben war Tobesstrafe gesetht; Strenge und Furcht galten ihm als einzige Mittel ber Besserung und bes Gehorsams; für leichtere Bergeben batte ber Gesetzgeber teine Milberungsgrunde. Daburch bofften bie Sbelleute bas murrende Bolt wieder in die frühere Abhängigkeit zu bringen; allein sie irrten sich. Harte Rämpfe entstanden, wobei nicht nur die Bauern und Winzer, die Handwerker, Krämer und Schiffleute gegen die Eupatriden feindlich auftraten, sondern die letzteren and unter fich felbst in Saber und Parteiung geriethen und ihre Macht schwäch-Der alte herrenftand, geftützt auf bas herkommen und ben Buchstaben bes Rechts, war nicht zufrieden, den gemeinen Mann durch Habgier und harte Souldgesetze zu bedrücken und die verpfändeten Aecker mit den Pfandsteinen zu füllen, er schloß auch die neuen, burch Handel und Gewerblichkeit emporgetommenen Beschlechter von ber Standesgenoffenschaft aus. "Biele sonst freie und wohlhabige Leute sanken in Schulden und in schuthörige Abhängigkeit von ben Reichen, welche ihnen Haus und Sof entrissen; Meutereien, Mord, Diebstahl und Zügellofigkeit wurden mehr und mehr die unheimlichen Waffen der hülflosen Menge." Der Treubruch ber Altmäoniben, eines ber großen Abelssejdlechter, gegen Aplons Anhang schändete die Shre und untergrub das Ansehen bes ganzen Standes\*). Wißernten und Krankheiten kehrten ein und wurden von dem aufgeregten Bolte als Zeichen des göttlichen Zornes über die Entweis hung ber Heiligthümer gebeutet. Der Staat schwebte am Rande bes Untergangs, als Solou, einer ber sieben Weisen, ber seiner Baterstadt zum Besitz von Salamis verholfen und als Archon und Eupatride aus Robros' Geschlecht bas Bertrauen des Abels besaß und zugleich als Dichter und Bollsfreund in hoher Berehrung ftand, benselben burch seine neue Gesetzebung rettete. — Solons Berfassung ist eine weise Mischung aristofratischer und bemokratischer Elemente. Denn während er durch die sogenannte Lastenabschüttelung (Seisachthie) ben Druck bes Bolls zu erleichtern suchte und die oberste Staatsgewalt nebst ber gesetzeberischen Hobeit ber Boltsversammlung autheilte, welcher sowohl

Drafon

620,

Colon

596.

ber mit der Berwaltung betraute Rath der Bierhundert als die Richter (Heliasten, Geschworne) verantwortlich waren, sicherte er durch die Einstheilung des Bolks in vier Klassen nach dem Grunds und Steuer-Bermögen den Bornehmen, als den Reichern, einige Borrechte und Ehren, behielt ihnen die Archontenwürde vor und setzte den aristolratischen Areiopag, einen altehrwürdigen Gerichtshof, der auf dem Areshügel bei den Altären der "ehrwürdigen Gottheiten", der Erinnhen oder Eumeniden, seine Sitzungen hielt, zum Hüter der Geseh, Bersassung und Sitten ein. Ohne die sesten Grundlagen der Zucht und Sitte aus dem Auge zu lassen, sprengte somit Solon die Fessellun, welche die Mehrzahl des athenischen Bolkes dis dahin in politischer und rechtsicher Unmündigkeit gehalten hatten, und die vom Zeitzeiste gesorberten Resormen knüpfte er an das erprodte Alte an. Darum blied Solons Staatsordnung bei allen Schwankungen stets der seste Rechtsboden des attischen Gemeinwesens.

- \*) Aylon, einem alten Enpatribengeschlechte angehörend und als Sieger in den olympischen Spielen gefeiert, nahm sich der untern Klassen an und beseite mit Hilse des Thrannen Theagenes von Megara, seines Schwiegervaters, die Burg. Da ihn aber das Boll, seinen Absichten mistrauend, nicht unterstätite, so gelang es den von dem Altmäoniden Megatles angeführten Eblen, sich der Alropolis wieder zu bemächtigen, worauf Kylon entstoh, seine Auhänger aber, gegen die gegedene Jusage, an den Altären der Götter, zu denen sie sich gestäcktet, getöbtet wurden. Dieser Religionsfrewel sührte die Bertreibung der sluchbeladenen Altmäoniden und die Sühnung der Stadt durch den Seher Epimenides von Areta herbei, der auf Solons Beranstaltung durch Opser und Reinigungen die Gemilither beruhigte, den Bürger- und Gottesfrieden wieder herstellte und durch manche heilsame Einrichtung der Gesetzebung seines Freundes vorarbeitete.
- §. 79. Solons Gefetgebung. 1. Durch bie fogenammte Laftenabichut= telung wurde ben armern Burgern (vermittelft einer Herabsehung bes Münzsufes, Die ben Werth bes vorhandenen baaren Gelbes erhöhte, ohne bie Summe ber Schuldbriefe gu verändern) ein Theil ihrer Schulden erlassen, das verpfändete Grundeigenthum in der Belastung ermäßigt, das berkömmliche Gesetz der persönlichen Schuldknechtschaft, wonach der Gläubiger den zahlungsunfähigen Schuldner zum Sklaven machen konnte, aufgehoben und allen wegen Schulden in Leibeigenschaft gerathenen Athenern die Freiheit zurückgegeben. 2. Behufs ber Klaffeneintheilung wurde eine neue Schätzung vorgenommen. Der erften Reihe gehörten die Fünfhunderticheffler (Bentatosiomedimner) an, welche an Trodenem und Flüssigem 500 Maaße (Medimnen) vom eigenen Lande ernteten und im Kriege als Besehlshaber bienten, ber zweiten die Ritter (Hippeis) oder Inhaber von 300 Mebimnen Ernte, binlänglich, um ein Streitroß für ben herrn und ein anderes für ben Waffenknecht zu ftellen; in ber britten Abtheilung mit 200 Medimnen faßen bie Ge= fpannhalter (Beugiten), welche ein Adergespann von Maulthieren, Bferben ober Ochfen aufbringen und in der Landwehr als Schwergerlistete (Hopliten) dienen konnten. Die letzte und zahlreichste Ordnung umfaste die Theten oder Gemeinleute, welche unter 200 Medimnen ernteten oder gar tein Landeigenthum besaßen, in der Landwehr als Leichtbewaffnete oder als Matrosen thätig und keinen Abgaben unterworfen waren. Nur die brei erften Klaffen hatten Butritt zu Ehren = und Gemeindeamtern und zum großen Rath, vie unterste, stenerfreie Klasse war von allen Stellen ausgeschlossen. Nach vieser Rlassenordnung richtete fich ber Rriegsbienft. Wenn ber burch Leibes = und Waffenlibung vorbereitete Jüngling bas achtzehnte Jahr erreicht hatte, wurde er vor den Eltern, Berwandten und Obrigkeiten wehrhaft gemacht; "er schwur Treue dem Baterlande, den Heerführern und ben Lagergesetzen; er gelobte, nie die Waffen zu schänden, ben Feinben ber Berfaffung bis aufs Meußerste zu wiberstehen". Nach einem zweijahrigen Dienst unter ben Greng wachtern wurde er bann in bas Berzeichniß ber Dienstpflichtigen eingetragen. Sold war unbefannt; Jeber biente auf eigene Rosten; öffentliche Pflege ber Bermundeten

und feierliche Bestattung ber Gefallenen belohnten ben Tapfern; Chrlofigkeit, fichtbar im Berluft des Bürgerrechts und in der Ausschliefung von Opfern, strafte den Feigling. — 3. Die Bolls ver fammlung fibte bie gesetgebende Gewalt und controlirte bie Staats. beamten und Richter, insbesondere die neun Archonten; fie bestimmte die Abgaben, faste entscheidende Beschläffe über Krieg und Frieden und bergl. Der jährlich gewählte Rath der Bierhundert besorgte (burch einen Ausschuß, Prytanen genannt) die laufenden Berwaltungsgeschäfte und den Staatshaushalt und leitete die Berathungen der Bolksversammlung und ben Berkehr mit der Fremde, während für die Gerichts= handlungen ein Ausschuß von 6000 Geschwornen burch die Archonten (die zugleich bei den Brocessen den Borsty führten) ausgewählt wurde. — 4. Der Areiopag, ein Chrenrath, beffen Mitglieder aus den ehrwürdigften auf Lebenszeit gewählten Bürgern (besonders Archonten, die ihr Amt gut verwaltet hatten) bestanden, übte den Blutbann bei Rord, Brandstiftung, Giftmischerei und andern schweren Berbrechen; was ihm aber seine hauptbedeutung gab, war das von Solon ihm übertragene Sittenrichteramt; er überwachte die Erziehung der Jugend und beaufsichtigte den Lebenswandel der Bürger, damit Sittlichkeit und Bucht beobachtet, ein ehrfames, thätiges Leben geführt werde und Luxus, Meiberpracht und Schwelgerei verbannt bleibe. Bon ben Drakonischen Bestimmungen ließ Solon nur die Satzungen über Mord und Töbtung und bas Gericht ber Epheten (Appellationsgericht) besteben, weil Draton felbst bier nur uralte, burch Religion und Gewohnheit geheiligte Rechte aufgezeichnet hatte, daher dieselben auch in der Folge unter allen Benünderungen unangetastet sortdauerten. Auch die uralte Eintheilung des athenischen Bolles in Bhylen, Phratrien und Gefchlechter behielt Golon bei und rettete baduch noch den letzten überkommenen Rest der alten Pietät und verwandtschaftlichen Berbilmiffe. Diese Stamm = und Geschlechtsverbände hatten die Aufsicht über Reinheit der Abstammung und Rechtmäßigleit des angebornen Bürgerthums. Deshalb mußte jede neuvereblichte Burgerin in die Phratrie des Mannes eingeführt, jedes neugeborne Kind in die Geschlechtsregister eingetragen werben. Nur auf diese Beise kam man in ben Besit bes Bollbürgerthums. Auch dienten die Phratrien und Geschlechter als Bereinigungspunkt des Cultus ber Stammgötter. — Wie bisher standen auch nach der Solonischen Gesetzgebung die neun Arconten ber gesammten Staatsverwaltung und burgerlichen Rechtspflege wr, mir daß fle von der gefammten Bürgerschaft gewählt wurden und der Bollsversammlung verantwortlich waren. Der Obmann ober erste Archon, nach welchem das Jahr benannt wurde, urtheilte über Scheidungen, Ehe= und Waisensachen, schlichtete als Frie= densrichter Streitigkeiten ber Nachbarn und vollzog eine Art Sittencensur; ber Archon Abnig, Borfteber der Mysterien und gleichsam Nachfolger des alten Erbpriesterkönigs, fand den öffentlichen Opfern und Religionsfesten vor, entschied alle Alagen auf Ruchlosigteit und Bruch des Kirchenrechts, leitete die Untersuchung des Mords für den Areopag ein und fällte peinliche Sprüche über leblose Gegenstände, welche einen Menschen verwundet oder getöbtet hatten; ber Archon Feldherr hatte, neben ber Oberaufsicht über bas Ariegswesen und bem Heerbesehl, die Entscheidung in Streitigkeiten zwischen Fremben und Birgern ; bie fechs "Gefeges wächter" (Thesmotheten) follten alle nicht in die Bollmacht hrer Amtsgenoffen fallenden Sändel erledigen und die verfassungsmäsigen Rechte und Ordnungen gegen Widerstreit und Eingriffe schirmen.

§. 80. Solons Ausgang. Als Solon seine Gesetzebung beendigt hatte, ließ er die Athener schwören, zehn Jahre lang nichts an derselben zu ändern, und begab sich dann auf Reisen nach Aeghpten, Eppern und Aleinasien. In Sardes soll er mit Ardsos, der den berühmten Fremdling über göttliche und menschliche Dinge befragte, das oben erwähnte Zwiegespräch gehalten haben (§. 47). Neue Unruhen in seiner Baterstadt führten ihn sedoch bald wieder nach Athen zurück, wo er den Abend seines Lebens zubrachte; denn nach seiner Ansicht sollte Jeder, der dei bürgerlichen Bewegungen parteilos bleibe, die Ehre ver lieren. Bei hohem Alter noch frisch an Arästen des Geistes und Gemüthes, durchschaute Solon die ebrgeizigen Pläne der Parteihäupter, namentlich seines

Berwandten Beifistratos (g. 83) und warnte mit väterlichem Ernfte in Liebern und Reben bas Bolt vor ben "großen Männern", welche bas Gemeinwesen zu gefährben brobten; er eiferte gegen bie neu auffommenbe Schauspielkunft, bie durch Blendwerk die wahre raterländische Gesinnung verkehre, und schalt die Bürgerversammlung, welche bem Demokratenhaupte eine Leibwache bewilligte, mit gurnenden Worten: "Richt ben Göttern, sonbern eurer Feigheit schreibet bas Unheil zu, das euch betreffen wird!" Als seine vaterländischen Ermahnungen bei seinen Mitburgern ohne Erfolg blieben und Beisistratos seine Berrschaft mehr und mehr befestigte, dog er sich verstimmt und migmuthig von dem undankbaren Bolle zurud. Umgeben von einem Kreise älterer und jungerer Freunde, verbrachte er in der Stille seines Hauses ben Rest seiner Tage, stets bemüht, sein Wissen zu vermehren, bis er im achtzigsten Lebensjahre ins Grab sank. — Die burch Solons bemokratische Einrichtungen geweckte Regsamkeit hob das athenische Boll zu einer Höhe der Bildung und einer Mannichfaltigkeit geistiger Entfaltung, von der in dem rauben, von einem aristofratischen Ritterftande beberrschten Sparta teine Spur war.

Die sieben Weisen. Die späteren Griechen gesielen sich, die Bertreter der ethischen, politischen und socialen Einsicht und Lebensersahrung des 6. Jahrhunderts als die "Sieben Weisen" aufzusühren und ihnen kurze Sprüche und Lebensregeln beizulegen; aber weder die Ramen noch die Sprüche stimmen bei Allen überein. Den vier Männern des Aleinastatischen Griechenlands, Thales, Pittätos, Bias und Aleobūlos von Lindos auf Rhodos, wurden gewöhnlich noch drei aus dem Mutterlande beigesügt, nämlich Solon von Athen, Cheilon von Sparta und Periander von Korinth, statt desse aber anch Phereködes von Spros oder der Malier Myson genannt werden. Es waren praktische Männer, die als Staatsbeamte, als Rathgeber des Bolles und Leiter der öffentlichen Angelegenheiten thätig gewirkt haben. Gewöhnlich legt man ihnen solgende Denk- und Sittensprüche dei: 1. Aleobulos von Lindos: "Maß zu halten ist gut." 2. Periander von Korinth: "Zegliches vorbedacht!" 3. Pittätos von Mytilene: "Bohl erwäge die Zeit!" 4. Bias von Priene: "Wehrere machen es schlimm!" 5. Thales von Wilet: "Bürgschaft bringet dir Leid!" 6. Cheilon von Laledamon: "Kenne dich selbst!" 7. Solon von Athen: "Mimmer zu sehr!"

#### 9. Die Thrannis.

Entstehung ber Thrannis. Um biese Beit batten bie be-**§**. 81. vorzugten Abelsgeschlechter fast in allen griechischen Staaten bas Rönigthum abgeschafft und eine republikanische Aristokratenberrschaft gegrundet (§. 74). Diese ging aber gewöhnlich mit ber Zeit in eine brudenbe Oligarchie über, weshalb sich bas von jeder Mitherrschaft ausgeschlossene Bolt (Demos). sobald es jum Bewußtsein seines Zustandes und seiner Rechte gelangte, gegen das Herrenthum der bevorrechteten Geschlechter auflehnte. Da diese aber im Alleinbesitz ber Waffen und Ariegsübung waren, so fiegten die Demokraten gewöhnlich erft bann, wenn ein ehrgeiziger, reicher Abeliger sich von seinen Standesgenossen trennte, an die Spitze des Bolles trat, sich der Burg bemächtigte und bann bas Aristokraten-Regiment stürzte. Umgeben von einer bewaffneten Schaar treuer Anhänger, tonnte fich bann ein folder Boltsführer (Demagog) leicht die Oberherrschaft aneignen, da ihm das Bolt aus Erkenntlichkeit für seinen Beistand gegen die Oligarchen nicht selten bei biesem Streben behülstich war und sich vorerst mit naber liegenden Bütern, wie Adervertheilung, Schulben-

erlaß, Ebegemeinschaft und allgemeiner Rechtsgleichheit begnügte. So kam es, daß im 7. und 6. Jahrhundert in den meisten griechischen Städten Einberrichaften fich bilbeten, beren Inhaber als Thrannen bezeichnet werben, eine Benennung, die junächst nur "Herrscher" ober "Gebieter" bezeichnete, mit bem Nebenbegriff ber unberechtigten Eigenmächtigkeit (Usurpation) im Gegenfot an den Aefhmneten, die im Auftrage bes Rathes und Bolles in schwierigen Zeitlagen mit einer außerordentlichen Gewalt bekleidet wurden; zur Zeit ber ausgebildeten Demokratie aber, da solche einberrliche Macht schmachvoll erlobien, verband man mit Thrannis den Begriff einer grausamen, gewalttbätigen Zwingherrschaft. Mehrere von diesen Thrannen besagen große Herrschergaben und führten eine glanzvolle Regierung, allein ber Borwurf ber Erpressung, Gewaltthat und Steuerbedruckung liegt wie ein "bunkler Schatten" auf ihrem Andenken. Um das Bolt, dem sie ihre Erhebung zu verdanken hatten, zu beschäftigen, ließen fie prächtige Gebäude aufführen; ihre Reichthümer gaben ihnen bie Mittel, Rünftler, Dichter und Weise in ihre Nabe zu ziehen und beren schifferische Kraft anzuregen; glänzende Hoshaltungen trugen zur Blüthe ber Städte bei. Aber die Herrschaft der Thrannen war von kurzer Dauer, so sehr and bie einzelnen fich bemühten, burch Gaftfreunbschaften und Berschwägerungen mter einander und burch Bundniffe und Bertrage mit auswärtigen Königen ihre Macht sicher zu stellen. Die Oligarchen suchten sie auf alle Weise zu stigen und wurden babei von den Spartanern, die den aristofratischen Bersoffungen allenthalben Borschub leisteten, unterftlitzt. Oft vergaßen auch die in der Herrschaft herangewachsenen Söhne, auf welche Weise ihre Bäter zu bem Besitz gelangt waren, setzten die dem Bolle schuldigen Rücksichten bei Seite mb wurden gewaltthätige Despoten. Dies hatte alsbann ihren Sturz zur Folge. wobei sich das Bolt mit den Sdelleuten auf kurze Zeit verband, aber nur, um nach der Bertreibung der Thrannen eine vollständige Demokratie zu begründen. Unter den Gewaltherrschern dieser Periode sind besonders hervorzuheben: die Appseliden in Korinth, die Orthagoriden in Silhon, Theagenes von Megara und auf den Inseln des griechischen Meeres Bittatos. Staatsordner (Respunctes) auf Lesbos und Polhträtes auf Samos.

§. 82. Periander. Pittakos. Polykrates. 1) Gegen die borischen Balthaben in Korinth erhob fich in ber Mitte bes fiebenten Jahrhunderts Appfelos, gorinth: Er stammte mütterlicher Seits von den Bakhiaden ab, entging aber nur mit Mühe obs—898. der Nachstellungen des mißtrauischen und argwöhnischen Abelsgeschlechts, indem ihn seine Watter in einer Lade ("Kasten des Kypselos") verbarg. Als er herangewachsen war, tidete er den gewaltthätigen Prytanen Hippolleides und bemächtigte sich der Herrschaft in Korinth. Er richtete eine glänzende Hofhaltung ein , schmildte die Stadt mit präch-tigen Bauwerten und beschenkte Olympia und Delphi mit kostbaren Weihgeschenken , wozu ihm die Berbannung vieler Aristofratenhäupter und die Einziehung ihres Bermögens die Mittel gewährte. Dem korinthischen Handel gab er einen mächtigen Aufschwung durch An= lage von Pflanzstädten (Ambrakia, Leutas, Anaktorion), wohin er die ärmeren Bürger als Colonisten sandte. Periander war der würdige Rachfolger des Baters. An umfassen Bertander den herrscherzeist, an allgemeiner Bildung, an großartiger Politik, an kühnem Unternehmungsfinn dem Kopfelos weit überlegen, erwarb Periandros fich und seiner Baterstadt eine Schieterische Stellung in der hellenischen Welt. Seine Schiffe beherrschten das äglische Meer; in bem thrakischen Botida fouf er einen Mittelpunkt für korinthische Seefahrt und Ombelsthätigkeit und brachte das widerspenstige Kerkora wieder in die alte Abhängigkeit.

Bugleich erhöhte er sein Ansehen und den Glanz seines Hofes durch Berbindungen mit fremden Fürsten (dem Lyderkönig Alyattes u. a.). Allein er übte, umgeben von einer starten Söldnerschaar, von seiner festen Burg aus eine harte Zwingherrschaft und brudte bie Bürger mit Erpressungen; er überwachte argwöhnisch alle Zusammenklinfte, damit nicht Berschwörungen ober Anschläge verabredet würden; bis in das Privat- und Familienleben erstreckte sich sein Mistrauen. Dabei aber beförberte und schützte Beriander Runft und Boefie. Berühmt ist sein Freundschaftsverhältniß zu dem Sänger Arion von Lesbos, der an den feierlichen Festen des Dionpsos, bessen Cultus Periander vor allen begunftigte, seine schwungvollen und schwärmerischen Chorgesänge mit aufregenden Tonweisen und tunswollen Reigen zur Aufführung brachte. Das Alterthum erzählte bavon folgende Legende: Um seine Runft in weitern Rreisen boren ju laffen, burchzog Arion Italien und Sicklien und wollte bann mit ben erworbenen Gaben von Tarent nach Korinth zurlickehren. Unterwegs faßten die Seeleute, luftern nach seinen Reichthumern, ben Blan, ibn ins Meer au filtenen. Umsonst bot ihnen Arion alle seine Schäpe als Preis seines Lebens an; sie fürchteten sich vor Perianders Zorn, wenn der frevelhafte Anschlag verrathen würde. Als Arion teine Rettung mehr vor fich sah, da ließ er seinen Gesang und sein Saitenspiel ertonen und sprang dann im Sängerschmuck in die Fluthen hinab. Die lieblichen Tone aber hatten Delphine berangelockt; einer bavon bot bem Sanger ben Ruden und trug ihn ans Land; er eilte nach Korinth und erzählte dem Freunde die Gefahr und die wunderbare Rettung. Darauf ließ Periander die ersten Schiffer, die im Hafen anlangten, vor sich bescheiden und fragte nach Arion. "Wir haben ihn im Glude in Tarent verlassen", war die Antwort. Da trat Arion ploplich vor fie, wie er in die See gesprungen. Bestiltzt bekannten die Schiffer ihre Schuld und erlitten die verdiente Strafe. — Häusliches Leid verdisserte die letzten Lebensjahre des Fürsten. Beriander hatte seine Gattin Melissa, die ihm zwei Sohne geboren, in ber Aufwallung bes Bornes getöbtet und seinen grollenden Sohn Lytophron, ber ben Bater durch Borwürfe, Hohn und Haß erbitterte, von sich gestoßen, worauf er von den Kerthräern erschlagen wurde. Noch rachte Beriander ben Mord seines Sohnes, ben er stets geliebt, dann sant er gramgebeugt in die Gruft. Sein Nesse Psammetich erbte bie Herrschaft, die er aber schon im vierten Jahr seiner Regierung burch eine Berschwörung verlor. Darauf kehrten die vertriebenen Sbelleute zurud, richteten die dorische Berfassung in milberer Form wieder auf und rächten sich an den Kypseliden burch Bernichtung des ganzen Geschlechts. — 2) Die Orthagoriben in Sityon. In Sityon entrif i. J. 665 Orthagoras aus bem altionischen Stamm ber Aegialeer ben borischen Ebelleuten bie Berrichaft , die er auf seine Nachkommen , worunter fich Myron und Kleifthenes vor Allen auszeichneten, vererbte. Der thatträftige, pracht = und tumftliebende Kleisthenes nahm an dem heiligen Arieg wider Arissa in Berbindung mit Athen und den theffalischen Aleuaden Theil und verwandte die Beute zur Erweiterung und Berherrlichung der puthischen Festspiele. Er vernichtete die Stammesordnung in der Stadt, indem er die Bhole ber Megialeer zum bevorrechteten Stand machte und die borischen Stämme aus ihren Rechten verbrängte. Noch lange erzählte man sich in Griechenland von der Brautwerbung in Sityon, von dem glanzenden Feste, da Rleifthenes für seine Tochter Agariste unter zwölf Bewerbern den Alfmäoniden Megakles als Gemahl erkor. Bald darauf starb der Filieft ohne Nachfolger; allein folches Ansehen hatte er sich durch seine Milbe und Gerechtigkeit erworben, daß seine Gesetze und Ordnungen noch lange in Ehren gehalten wurden. Später gelangten jedoch die borischen Ebelleute wieder an die Spitze der Stadt. — 3) Altrzer mahrten die Gewaltherrichaften des Brolles in Epidauros und des Theagenes in Megara. Jener starb in der Gefangenschaft seines Eidams Beriander. Theagenes entris ben dorischen Geschlechtern die Herrschaft in Megara. Gleich den übrigen Tyrannen suchte er sein Meines Reich burch Beförderung des Handels und Gewerbsteiffes zu heben. Noch war der Krieg mit Athen, in welchen ihn die Erwerbung der Insel Salamis verwickelte, nicht beendet, als den abligen Geschlechtern die Bertreibung des Thrannen gelang. Der Herrenstand, der Salamis wieder an Athen verlor, errichtete nun eine drudende Abelsberrschaft, worüber lange, erbitterte Kämpfe mit der Boltspartei entstanden, die dem Staat Macht, Bedeutung und Gemeinstnn raubten und ihn unter die spartanische Hegemonie führten. Diefe wilben Barteitumpfe lernen wir burch ben Dichter Theognistennen (§. 85). --

Die Sage

Silyon; Orthagos ras 626. Myron o. 665. Rielfibes nes c.

Prollos c. 600. Viegara : Theagenes

4) Am fiebeuten Jahrhundert herrichten auf der wein = und lieberreichen Ansel Leshos die eblen Geschlechter, bis Pittatos jum Feldherrn und Staatsordner (Aespmnetes) gewählt Bittatos wurde und seinem zerrlitteten Baterland Ordnung und Festigkeit zurlächgab. Die Aristotraten, die ben weisen Mann in seinem vaterländischen Wert zu hemmen suchten, wie ber Dichter Alkäos (§. 85), mußten das Land meiden. Nachdem Bittatos sein Friedenswert vollendet und die Bertriebenen durch eine allgemeine Amnestie zurückgerusen, entsagte er striwillig der Regierung, und die hohe Blitthe von Lesbos zeugte von seinem segensreichen Wirken. — 5) In den ionischen Städten und Inseln Kleinasiens nahm das Staatsleben Witen. — 5) In den idmignen Suvien and Justen Abelsgeschlechter, bis in der zweiten Anglichen Gang. In Milet herrschten die alten Abelsgeschlechter, bis in der zweiten Anglichen Gang. hälfte des siebenten Jahrhunderts Thrasphilos die Herrschaft erlangte und seine Stadt mit Erfolg gegen die Könige von Sardes beschützte. Nach seinem Tode brachen furchtbare Stirme und Kämpfe zwischen Abel und Demos über die unglitcliche Stadt herein, bis burch einen Schiedsspruch der Parier das zerrüttete Gemeinwesen zur Ruhe kam. — 6) Auf der Insel Samos hatten sich die herrschenden Edelleute durch Seefahrten und Handelswirmehnungen Macht und Reichthum erworben, wovon der herrliche Heratempel und die großen Bafferbanten Zeugniß ablegten. Gegen die Sdelleute bildete die Schiffsmannschaft eme Berschwörung, in Folge beren die Bollsherrschaft ins Leben trat. Daraus entstanden auferliche Bewegungen und Stürme, die das Eiland so entträfteten, daß es hülflos ber zwingherrschaft des Polykrates erlag, der sich durch Söldnertruppen und Bundnisse mit Amafis von Aegypten und Lygbamis von Naros gegen seine Feinde sider stellte. Frei= 538—522. gebig und habgierig, thatkräftig und wollüstig und stets nur den eigenen Bortheil im Auge, war Polykrates das ächte Bild eines griechischen Thrannen; an seinem glänzenden Hofe verwingte er orientalische Pracht mit griechischer Kunst. Berühmt ist die Sage vom "Ring des Polytrates". Dem reichen und mächtigen Beherrscher von Samos schlug Alles, was a miernahm, zum Sliid aus. Wohin er zog in den Streit, fagt Herodot, da gelang es Er hielt fich hundert Fünfzigruder und taufend Bogenschützen; damit therwand er alle seine Feinde, bezwang die Lesbier in einer Seeschlacht und unterwarf sich die Städte und Inseln. Amasis von Aegypten, sein Gasifreund, gerieth darliber in Sorge; er warnte ihn in einem Brief vor der Unbeständigkeit des Glücks und dem Neid der Gitter und rieth ihm, das Theuerste, was er besitze, von sich zu thun, um sich selbst einen Schmerz zu bereiten und die himmlischen Mächte zu versöhnen. Da warf Polyfrates einen tuftreichen, werthvollen Siegelring von Smaragosteinen, in Gold gefaßt, ein Wert bes Heodoros von Samos, das ihm sehr theuer war, in die Tiefe des Meeres. Allein die Götter verschmähten sein Opfer. Wenige Tage barauf brachte ein Fischer einen großen Fisch, den er gefangen, dem Herrscher zum Geschenk, und als man ihn öffnete, fand man in sei= den Immern den Ring. Als Amasis dieses vernahm, fürchtete er, daß Polytrates ein shimmes Schickfal haben werbe, und sagte ihm die Gastfreundschaft auf, damit er nicht krmad den Freund beklagen milisse. Und das Ungliid brach bald genug über Polytrates bewin. Habsucht ward der Fallstrick, in dem der kluge Tyrann seinen Untergang fand. Der perfische Statthalter Orbies lockte ihn nach Magnesia durch trügerische Borspiegelungen und ließ ihn ans Areuz schlagen. Die Perfer übergaben barauf die Insel veröbet und berarmt Bolyfrates' jüngstem Bruber Sploson.

§. 83. Peisistratos und seine Söhne. Beisistratos, ein reicher Edelmann, der von dem Ahnherrn des Hauses, dem reisigen Restor, den ritterlichen Muth, den leutseligen Sinn und die einschmeichelnde Beredsamkeit als Erbtheil in sich trug, hatte sich schon bei Solons Lebzeiten an die Spitze der Bolkspartei sestellt und gewann bald, mit Hülfe der treuen Diakrier, der abgehärteten Bauern der Berglandschaft, wo Beisistratos reich begütert war, die Oberhand über seine Kinde, den Allmäoniden Megalles, den Führer der Paralier, der Handelsherren mb Seeleute, und über Miltiades und Khlurgos, die Häupter ber Pediaer, der obligen Grundbefitzer. Nachdem er trot der Warnung Solons durch Lift (indem er sich selbst verwundete und dann vorgab, man trachte ihm nach dem Leben)

fic eine Leibwache von fünfzig Reulenträgern verschafft hatte, bemächtigte er sich ber Burg. Bei Solons Tob mar Peisistratos herr und Gebieter ber Stadt, ließ aber die solonische Berfassung und Gesetzebung bestehen. Ebe er seine Macht feft begrundet, gelang es feinen Gegnern Megailes und Lyturgos ibn zu vertreiben. Als aber seine Widersacher balb darauf uneinig wurden, kehrte er mit Bulfe besselben Megafles burch eine Täuschung (als ob Ballas Athene selbst ihren Schützling einführe) nach Athen zurud. Da er jedoch bald mit Megafles, ber ibm feine Tochter jum Weib gegeben, zerftel, gelang ben vereinigten frühern Parteien seine nochmalige Bertreibung. Er begab sich nach bem euboiichen Eretria, wo er, ben Blid auf Athen gerichtet, beschäftigt mar, Gelomittel, Truppen und Fahrzeuge zu sammeln und Berbindungen anzuknüpfen (mit Logdamis von Naros). Als er sich fraftig genug fühlte, kehrte er nach bem Festland jurud, besiegte seine Gegner bei Ballene und gewann jum brittenmal die Berrschaft in Athen. Seine Feinde waren größtentheils gefallen ober entfloben; ber übrig gebliebenen versicherte er sich burch Geiseln und eine starke Leibwache von Söldnern. Alle Handlungen des Thrannen, nachdem er sich in der Herrschaft festgesett, tragen ben Stempel eines großen Beistes, ber bie Rlugbeit bes Staatsmannes mit ber Kraft bes Felbherrn vereinigte. Sandel, Gewerbfleiß und Acerbau nahmen unter ihm einen hoben Aufschwung; manches öbe und baumlose Feld wurde mit Olivenwälbern auf Staatstoften bepflangt; er grundete fleine Bauernguter und munterte jur Uebersiedelung babin auf. Seine Schätze, bie er burch Aneignung ber Silbergruben am Laurion erhöhte, verwandte er zur Belebung bes Kunstsinnes und zur Berschönerung Athens: ber Töpfergau, Rerameitos, wurde jur Stadt gezogen; hermessäulen mit Dent- und Sinnsprüchen schmuckten bie Straßen und Plate; großartige Wasserleitungen führten bas klare Trinkvasser in bie Stadt; die gewaltigen Grundmauern jum Tempel bes olympischen Zeus wurben aufgeführt. Den Cultus ber Ballas Athene, feiner besondern Schutgottin, feierte er mit großer Bracht; alle vier Jahre follten bie Panathenaen aufs Glanzendste begangen werben mit allerlei Wettfämpfen und Bortrag ber homerischen Befänge, für beren Berftellung in echter Gestalt er Sorge trug; im Tempel ber Athene auf der Burg wurde das Orakelbuch des Onomakritos niedergelegt, das jener aus ben angeblichen Gefängen bes priefterlichen Dichters Mufaos jufammengestellt hatte. Auch die volksthümlichen Feste des Dionvsos mit ihren Bettkämpfen, Umzügen und bramatischen Darstellungen, woraus allmählich die bramatische Poeste ber Griechen sich entwidelte (g. 102), fanden in Peisistratos einen Beschützer. Er zeigte in Kunft und Religion, in äußerer Politik und innerer Berwaltung den Weg, auf dem Athen zu Macht und Ruhm gelangen könne. Mit Stolz konnte er auf sein Wert bliden, als er ins Grab sant. Seine Sobne Sivvigs und Sivvardios wandelten Anfangs auf bes Baters Wegen; fie beriefen bie berühmteften Dichter, La fos von Bermione, Simonibes von Reos. Anatreon von Teos an ihren Sof; aber bie Mäßigung und Borsicht bes Baters ging ihnen ab. Als Hippard, von milber Natur, aber ber Ueppigkeit ergeben. bei ber großen Festseier ber Banathenaen von zwei durch vertraute Freundschaft verbundenen Athenern, Harmodios und Aristogeiton, aus Rache für eine Beleidigung ermordet wurde, da ließ Hippias seiner heftigen, hochfahrenden Natur freien Lauf. Er nahm graufame Rache an ben von ben Athenern fpater als

Freiheitshelben und Thrannenmörder gepriesenen Berschworenen und entfremdete sich durch Strenge und schweren Steuerdruck die Herzen der Bürger. Dadurch gelang es den zahlreichen vertriebenen Edelleuten, namentlich den Allmäoniden, die damals durch den großartigen Tempelbau in Delphi sich die Gunst der phthischen Priesterschaft und den Dank von ganz Hellas erworden, den Thrannen mit Hülfe der Spartaner nach tapferem Widerstand zu vertreiben. Bei Pallene, wo einst der Bater die Herrschaft gewonnen, wurde der Sohn besiegt. Er warf sich in die Burg und übergad dieselbe erst, als seine Kinder in die Hände der Feinde gesallen. Dann slüchtete er sich nach Kleinasien, um mit persischer Hülfe wieder in seine Herrschaft eingesetzt zu werden.

§. 84. Bollendung der athenischen Demokratie. Die Oligarden hatten umsonst gehofft, mit Hülfe der Lakedämonier die Herrschaft in Athen wieder zu erlangen. Unter der Leitung des Alfmäoniden Aleisthe nes, eines talentvollen Svelmannes von gewandtem Geiste und thatkräftiger Hand, wurde die Solonische Berfassung ihrer aristokratischen Bestandtheile entkleidet und eine vollständige Demokratie eingeführt.

1. Die vier alten Stammgebiete (Phylen), aus benen bisher die vierhundert Mitglieber bes Raths mit Bevorzugung ber gutsherrlichen Ebelleute gewählt worben waren, wurden nunmehr aufgelöft und damit die alten Bande der Stammes und Geschlechtsberbindungen vollends zerriffen. An ihre Stelle traten zehn neue Phylen oder Stammestrife, jede mit zehn von einander getreunt liegenden Dem en ober Landesbezirken, eine gwgraphisch = politische Gau = und Gemeinbeglieberung mit völliger Gleichberechtigung aller Birger, mit neuen Namen und Schutzbeiligen. Zwei Demen bilbeten eine Naufratie, beren jede ein Ruberschiff (zuerst ein Fünfzigruder, dann eine Triere oder Dreibeder) ausundften und zu bemannen und einen Epheten jum Blutgerichte bes Archon König ju stellen hatte. 2. Bon den Stammgenoffen der Phylen ward jährlich der Rath der Ffinfhundert gewählt, und zwar aus jedem Stammtreise fünfzig Mitglieder ohne Rudficht auf Stand und Bermögen. Je fünfzig bilbeten ben regierenden Ausschuß ober Prytanen, de während der sechsunddreißig Tage ihres Borsites im Protancion sich aufhielten und auf Matliche Kosten gespeist wurden. Jede der zehn Phylen führte abwechselnd die Prytanie und bei jedem Wechsel wurde in der Regel eine Bolksversammlung angeordnet. 3. Aus ben zehn Stammtreisen wurden ferner jährlich 6000 Bürger (500 aus jedem Stamme nebst 100 Ersatzmännern) burch das Loos ausgeschieden, die als Richter (Heliasten) bei den Bolksgerichten (Helida) zu fungiren hatten. Die Heliasten waren in der Regel in ichn "Ditasterien" ober Sectionen zu fünfhundert nehst hundert Ersatzmännern eingetheilt, welche, durch Täfelchen an die einzelnen Gerichtsstätten gewiesen, über die verschiedenen dort pur Berhandlung gebrachten Rlagfachen Urtheil und Recht fanden. Durch biefe Verfassungsreformen wurde bas noch immer ber ersten Steuerklasse vorbehaltene Archontat mehr und mehr zu einer Ehrenwürde berabgebrückt. Die beiden ersten Archonten waren auf die Leitung der Opferfeste und auf gewisse Gerichtsentscheidungen in Familien = und Erbschafts= schen beschränkt; der dritte, Bolemarchos, mußte seine Besugnisse mit den zehn Strategen. die jährlich nen gewählt wurden, theilen, und die fechs Thesmotheten fanten zu Instructionsrichtern für die Ditasterien der Helida herab. Damit war auch die Minderung der Machtstellung des Areiopag nothwendig bedingt. Bugleich ließ Kleisthenes eine Anzahl Gewerblente und Handwerker, die bisher als Schutzbefohlene oder Freigelassene in Attika gelebt, aber außer dem bürgerlichen Verbande gestanden hatten, in die Stämme einreihen und zu gleichen Rechten und gleichen Pflichten in die Bürgerschaft aufnehmen. So legte die Gestegererum des Kleisthenes den Grund zur Selbstregierung des athenischen Volkes. Jeder Bürger, der das dreißigste Jahr überschritten, durfte in der Bollsversammlung sprechen und fimmen und ale Richter und Geschworner bei ber Heliaa thätig sein; und damit Jeber, der durch überwiegende Macht, Einfluß oder Ansehen die bürgerliche Gleichheit und die

bemokratische Berfassung zu gesährben schien, burch Verbamuung auf einige Zeit entfernt werben könne, wurde das Scherbengericht (Ostrakismos) eingeführt, der "sittenzrichterliche Spruch des selbstherrlichen Volkes über einen einzelnen Bürger in seinem Vershältniß zur gemeinsamen Sicherheit und Wohlsahrt". Viele der augesehensten Männer der nächsten Zeit, wie Aristeides, Themistolkes, Kinnon u. A., hatten diese Verbannung zu ersleiden, deren Härte durch den Umstand gemildert wurde, das der davon Vetrossene eine große Wichtigkeit erlangte; auch blieb er in seinen Chren, Rechtsamen und Sütern ungekränkt. Als aber zur Zeit des peloponnesischen Krieges durch eine Cabale des Allibiades und Rikas statt eines dieser beiden Parteigänger ein ganz unbedeutender, nichtswürdiger Demagog, Hyperbolos, durch den Ostrakismos ausgewiesen wurde, schassener und Athener mit richtigem Takte das ganze Institut ab; denn nun wäre es nicht länger eine Ehre und Anerkennung, sondern eine Entwiktdigung gewesen.

Bergebens suchten bie Bornehmen unter ber Leitung bes 3 fagoras und mit Hulfe ber Spartaner die Demofratie ju fturgen; bas Boll war jum Selbstbewußtsein und zum Gefühl seiner Kraft und Freiheit gekommen und schlug alle Angriffe flegreich zurud. Ifagoras folgte seinem Gastfreunde Kleomenes von Sparta, bem er bie athenische Burg übergeben hatte, nach bem Peloponnes. Mit Begierbe nahm nun bas attische Bolt jede Gelegenheit wahr, in ber Nähe und Ferne seine junge Kraft zu üben; und im glücklichen Kampfe mit Bootien und Chalkis, im klihnen Wetteifer mit Aegina, gelangte es zu bem Gefühle seiner Stärke, wodurch es balb nachher auf bem Schlachtfelbe von Marathon seine Feuerprobe bestand; "ein Sieg, ber nicht minber für die Befestigung ber Demokratie im Immern, als für die äukere Unabbangigkeit Athens von entscheibenber Wichtigkeit war." Ueberall zeigte die bürgerliche Gleichheit ihre wohlthätigen Wirkungen (urtheilt Herobot); unter ihren Kürsten waren die Athener im Kriege ben Nachbarn nicht überlegen, als Freimänner wurden sie bald bie ersten. Daraus erhellt aber, daß sie beberricht absichtlich schlaff handelten, Dieweil ihre Anstrengung zu Gunsten eines Gebieters geschah, in der Freiheit aber Beber für fich zu arbeiten bemüht war. Diese boben Güter führten bie Athener auf Harmodies und Aristogeiton jurud; fie verehrten fie als Befreier ber Stadt mit ehernen Standbildern und verliehen ihren Nachkommen die höchsten Ehrenrechte; und noch lange nachber pflegten die Männer beim Mable zu singen: "Tragen will ich im Mertengrün mein Schlachtschwert, gleich Harmodies und Aristogeiton, als sie den Thrannen töbteten und Athens gleiches Recht gründeten."

"Unter solchen Umständen kann es daher auch nicht auffallen, einen der reinsten Mensichen, welche die Geschichte kennt, Aristeides, durch Erössung des Zutritts zum Archontate und den übrigen Staatsämtern für alle Bürger, ohne Rücksicht aus Geburt oder Census, der absoluten Demotratie den Schulösstein aussetzen zu sehn; wenn man erwägt, daß er es für ein Geschlecht that, wo sich Alle durch gleiche Theilnahme an dem Interesse Sanzen, durch gleichen Gehorsam gegen die Gesetze, durch gleiche Ausspferung für das gemeine Wohl in gleichem Maße des Herrschens würdig gemacht hatten." Die natürlichen Anlagen des athenischen Boltes, verbunden mit der Dessentlichteit des Staatslebens und den vielsachen Gelegenheiten, sich Kenntnisse zu erwerben, sührten dei den freigebornen Athenern eine so allgemeine Bildung herbei, daß selbst die Besetzung vieler Staatszedernen Athenern eine so allgemeine Bildung herbei, daß selbst die Besetzung vieler Staatszedernen. Diese dant er durch das Loos, die nach den Persertriegen zur Einssührung tam, nicht die Nachtheile hatte, die in andern Staaten aus einer solchen Einrichtung erwachsen wirden. Diese von den Athenern nach ihrer ganzen Folgerichtigkeit ausgebildete Demotratie hatte, wemige Störungen abgerechnet, eine Dauer von zweihundert Jahren; denn sie war nicht ein blos thatsächlicher, sondern ein rechtlich begründeter Zustand, dem das Bolt selbst durch die

Burucklihrung auf die Solon'schen Einrichtungen den Stempel der Gesetzlichkeit ausbrückte. "Dieses Bewußtsein des athenischen Bolkes, daß seine Herrschaft die der Gesetze sei und wesenlich auf der Underletzlichkeit derselben beruhe, stellte wenigstens den Buchstaden lange vor seiner Willkür sicher; dazu kam seine ängstliche Religiosität, die nichts anzutasten wagte, was Alter und Sage heiligten; und selbst als später bisweilen die Zügellosigkeit der Gesammtheit zene Schranken verachtete, so ward doch nie der Name der Freiheit misbraucht, um das Ansehen der Gesetze und ihrer Bertreter der Willkür des Einzelnen preißzugeben."

## 10. Bellenische Cultur und Literatur.

§. 85. Die lyrische Dichtung. Nicht blos im Staatsleben und in den bürgerliden Berbaltniffen, auch in der Dichtlunkt schufen die neuen Austände, das bewegtere Leben, bie glänzenderen Religionsfeste neue Formen mit veränderten Zielen und Anschauungen. Das ernste Helbengebicht der beroischen Fürstenzeit mit dem gleichmäßig fortlaufenden breiun Fluß des Herameters entsprach nicht mehr der ausgeregten Stimmung, die in Folge der Parteitämpfe und bürgerlichen Unruhen in den Gemüthern ihren Wohnsitz nahm, nicht mehr dem beweglichen, raschen Leben, das durch die Handels = und Coloniethätigkeit in Sochstens an großen Cultusfesten hatte bas Bolt Muße genug, ben Er-Sawung tam. zählungen ber Wandersanger zuzuhören, daher auch die Borträge der Rhapsoden auf solche Gelegenheiten verwiesen wurden; für die Anliegen des Tages, für die Kämpfe und Genuffe der Gegenwart bedurfte man Dichter, die in der Mitte des handelnden Lebens flanden und praktische Biele verfolgten, die sich an den Freuden und Sorgen, an den Empfindungen und Bestrebungen, an den Thaten und Interessen der jüngeren Geschlechter, der lebenden Menschbeit betheiligten. So entstand die neue lyrische Poefie, die nicht wie die altere auf religiöse humen, auf die Anrufungen der Götter fich beschränkte, die vielmehr alle Erscheinungen de Tages in ihr Bereich 2001, allen Lebenszielen diente, allen Stimmungen und Empfindungen Time und Worte gab, alle schlummernden Gefühle weckte und anregte, dem ganzen inneren leben in seiner reichen Mannichfaltigkeit Form und Ausbruck verlieh. Balb war die Lyra Baffe und Kriegsbrommete, die, wie bei Kallinos und Tyrtäos, zu Kampf und helbenthaten anseuerte; balb war, wie bei Solon und Theognis, ber Dichterspruch ber Träger der Lebensanschammgen, der politischen Meinungen und Parteizwede. hand des Archilöchos und Hipponar wurden die lyrischen Jamben zu spizigen Pfeilen gegen die persönlichen Feinde, während bei Mimnermos und Alkaos der Gesang bald Kriegsmuth und Kampflust, bald, wie auch bei der Dichterin Sappho, seurige Liebe und beiteren Lebensgenuß aussfrömte. An ätreon galt dem gesammten Alterthum als der Singer der Liebe, des Weines und jeder similichen Lust. Nachdem durch Terpander bie Contunft ausgebildet worben und zur ernsten, feierlichen Kithara sich die aufregende Flote gesellt hatte, wurde durch Altman und Stefichoros ber Chorgesang bei ben Cotterfesten eingeführt, den dann Bindar bei seinen herrlichen Siegesliedern zur Bollbunnenheit brachte, indeß sein Beitgenosse Simonides durch tunstreiche Ueberschriften und Spigramme sich den größten Ruhm erwarb. Unter diesen Bestrebungen wurde die dichteniche Form und Berktunft, die sich in den elegischen Distichen noch nahe an den beroischen Herameter gehalten, mannichfaltiger und schwungreicher ausgebildet, bis sie m ben ftrophischen Chorgefängen mit rhythmischen Bewegungen ihre bochfte Bollenbung erreichte. Diese Bervollkommnung der lyrischen Boesie führte auch nothwendig pur tunstreichen Ausbildung der Musik und Orchestik, da durch die Sitte der Griechen, die Feste der Götter durch Chorgesänge und rhythmische Tänze von Jünglingen und Jungfranen zu verherrlichen, beibe Künste aufs Innigste verbunden waren; und wie die lyrischen Formen und Bersmaße sich immer mannichfaltiger und kunstvoller gestalteten, so erlangte and bie Orchestik stufenweise eine höhere Ausbildung, vom ernsten, takmäßigen Umschreiten bes flammenden Opferaltars bis zum mimisch en und Waffen = Tang (Phrifiche), worin die Thaten der Helben und Götter dargestellt wurden. Die hohe Bedeutung aber, die das Auerthum der Musik sowohl mit ihrer erhebenden und begeisternden, als mit ihrer stitigenden und bildenden Kraft beilegte (weshalb sie auch von den griechischen Gesetzgebern als Mittel ber Beredlung empfohlen warb), berechtigt zu dem Schluß, daß die Hellenen

auch in dieser Runst einen boben Grad der Bollenbung erreicht haben, so wenig wir auch bie genauere Beschaffenheit berselben tennen. Bilbeten boch Bettlämpfe im Gesang und Tonspiel einen wesentlichen Bestandtheil ber Jugenberziehung in Sparta und Athen.

Die lyrische Poesie nach ihren Gattungen. Auch die lyrische Poesie nahm ihre Enbftehung in ben blühenben, burch Bohlftanb, Freiheit und Bilbung ausgezeichneten und burch gludliche Berhältniffe und ein herrliches Klima zur Frende und zum Lebensgenuß angeregten Colonien Aleinasiens. Sie zerfällt in brei Hauptgattungen, elegische, iambische und melische, und in mehrere Unterabtheilungen.

bes Rallinos von Ephesos, von bem man noch bas Bruchftild einer friegerischen Elegie befitt,

worin er in patriotischer Begeisterung seine Landsleute jum tapfern Rampfe gegen bie Feinbe auf-

1) Die elegifche, in Diftiden gelleibete Boefle ift a) politifder Art, wie bie Gebichte

Rallinos c. 780. Tyriãos c. 680.

Solon **68**9—559.

muntert; wie Tyrtaos aus Attila, ber ben Spartanern im zweiten meffenischen Kriege zu Salfe geschickt warb (g. 77) und bessen angebliche Lahmheit eine allegorische Andentung des elegischen Bersmaßes zu sein scheint; wie Solon, ber athenische Beise, Dichter und Gesetzeber, ber burch seine Elegien seine Landsleute zur Biebererlangung ber Insel Salamis begeisterte, ein allseitig gebildeter, an Belt- und Menschentenntniß reicher Mann, in dem Ernst und heiterleit, Phantafte und Berftand harmonisch gepaart waren. — b) Die gnomische (Spruch-) Dichtung. In biefer Sattung zeichnete fich aus Theognis, Mitglied ber burch bie Demokraten geftlirzten und ihrer Macht und Reichthamer beraubten borischen Aristotratie in Megara. Berbaunt ober flachtig begab er sich nach Sicilien u. a. D. und erleichterte seine Brust burch seine elegischen Spruchgebichte, in benen er einen Inngling ermahnt, an ber alten Gestinnung, Zucht und Seelengröße ber borischen Abelsgeschlechter sestzuhalten und die gemeinen, von schlechten Grundsätzen und selbstflichtigen Motiven geleiteten Demofraten au haffen und ihre Wege au meiben. Die Erceffe einer bis zur Glitertheilung und zum Communismus ausschweisenben Bollsmasse, die nach bem Falle bes Thrannen Theagenes von Megara sich in wilder Zügellosigseit an bem Gut und Leben ber reicheren Bürger vergriff, mußte das herz jedes Biedermannes mit Unwillen und Schwerz füllen. <sup>1851.</sup> **Pholylibes** aus Milet, ein an moralischen Lehren und Sittensprüchen reicher Gnomenbichter, a. 360. ein scharfer Beobachter bes menschlichen Treibens, welcher, burch Selbstbewuftfein und innere Burbe gehoben, über die Welt eine ftrenge Kritit libt. Bur Gnomendichtung gehören auch die Epigramme (Ueberschriften), welche in wenigen Diftiden einen neuen ober guten Gebanten, in ber Folge gerne mit einer überraschenben Wendung, aussprechen. In bieser Gattung glänzte Simonibes von Reos, besonders burch bie berühmte Inschrift auf die Gefallenen in Thermophla. Auch Aritias, bas Saupt ber Ariftofratenpartei in Athen, bat fich als Elegienbichter ausgezeichnet. — e) Die erotische Dichtung wurde begründet durch Mimnermos aus Kolophon. in Smyrna anfäsig, ber in wehmlitigen und sehnslichtigen Liebern, welche von Flotenton begleitet wurden, ben Schmerz einer unglüdlichen Liebe gu ber Flotenspielerin Ranno in weichen, Nagenben Tönen befingt und über bas Alter Nagt, das den Geunß der Schönheit und der Liebe töbtet. Wie sein Zeitgenoffe Altaos, bem er jeboch an Schwung und Araftfulle nachsteht, sang and Minnermos nicht blos von Wein und Liebe, sondern auch von Arieg und Wassen, und mahnte

**Wi**mners

und Anmuth entbehrte, ber lettere ein Zeitgenoffe Meranbers. 2) Die iambifche Dichtung. Me Erfinder biefer Gattung gilt Archilochos aus einer an-?780—800. gefehenen, aber verarmten Familie ju Baros. Anfangs ein humnenfanger, ber bie Götter feiner Infel, Demeter und Dionufos, in Lobliebern pries, wurde er burch beftige Liebe au Reobule, bes Lylambes Tochter, jur erotifchen Boefle geführt, bis ihn bie Berfcmahung feiner Liebe ju ben heftigen Jamben reizte, burch bie er seinen Ruhm begrlinbete. Es wurde ein Sprichwort in Griechenland, einem Spötter zuzurufen: "Du plünberft ben Archilochos"! Die durch Auwendung mener Berbarten gehobene Araft seiner Spottgebichte wird burch bie Sage bezeichnet, daß die ganze Familie des Lylambes, von seinen Satiren verfolgt, in solche Berzweiflung gerathen sei, daß sich

bie Smprnaer jur Mannhaftigkeit, indem er ihnen die Thaten ber Ahnen vorführte. Aber eine trilbe Weltanschauung ist die vorherrschende Stimmung. Seine Klage liber das Alter erregte den Wiberspruch Solons. Richt im sechzigsten, wie jener, sondern im achtigsten will der lebensfrobe Athener hinscheiden. Seine Rachsolger sind Antimachos und Hermesianax aus Kolophon, jener ein Freund Platons, ber fich auch über seine Elegie auf seine Geliebte Lybe beifällig geaußert haben foll, während fein verlorenes großes Epos Thebais an Weitschweifigleit litt und der Frische

Bater und Lochter felbst ben Tob gegeben. Archilochos führte ein bewegtes Leben, theils in Griechenland und auf ben Infeln (Thasos), theils in Italien, bis er nach Paros zurückgekehrt im tapfern Rampfe gegen bie Rarier fiel. Sein Leben, unruhig und von Roth zerriffen, war getheilt wischen ben Mühfeligkeiten bes triegerischen Berufs ("In ber Lange ift mein Brot mir geknetet, auf ben Speer geftlitt trinke ich ben Bein") und bem meifterhaften Dienste ber Poefie. "In biefem vielbegabten Manne floffen die verschiedensten Stimmungen zusammen und erregten einen eigenthumliden Bechsel ber Leibenschaften." Wie von Archilochos wird auch von seinem Nachfolger Disponar aus Cephelos, dem Erfinder des lahmen Jambos (Choliambos, einer verzerrten metrischen form burch Berwandlung bes letzten Fußes in einen Sponbeus), berichtet, daß er zwei Bildhaner von Chios, Bupalos und Athenis, die seine hähliche Gesichtsbildung und seinen ungestalteten Afrer an einer Bilbfänle bes Dichters mit schabenfrohem Hohn übertrieben bargestellt, mit seinen Spottgebichten zum Selbstmorbe gebracht habe. Noth und Berfolgung machten ihn mürrisch und bitter. Simoutbes aus Samos, anch wegen seiner Auswanderung nach Amorgos der Amorginer genannt, verfaßte unter andern ein Gebicht fiber bie Frauen, von bem wir noch ein Brudftild besitzen. "Seine Gestimungen und Ansichten, wiewohl auf ernste Sittlichkeit gegrundet, berrathen einen herben, fast murrifden Beobachter bes menschlichen Treibens, beffen Schattenseiten ihn tiefer als die heitern Reigungen des ionischen Sinnes milisen berührt haben." Bei Simonides geht die iambische Schärse in die gemäßigte Satire über, welche nicht die Gebrechen und Fehler Einzelner, sonbern bie Schwächen und Lafter ganzer Rlaffen, ber ganzen Gefellschaft geißelt. — Bu biefer Sattung gehört and bie in Jamben geschriebene Thierfabel, die nach ihrem angeblichen Erfinder, bem phrygifchen Staven Aefop, bie afopifche Fabel genannt wirb. Aefops Lebensgeschielte find unbekannt und gehören größtentheils selbst dem Fabelgebiet an. Er soll von kleiner, bemachsener Geftalt gewesen sein, bei verschiebenen herren, namentlich bei Jahmon von Samos, als Slave gebient haben und enblich von den Delphiern, die er burch seine Spottsabeln beleibigt. angeblich weil er eine goldene Schale ans dem Tempel entwendet, von einem Felsen herabgeftilrzt worden sein. Die unter seinem Ramen bekannten Fabeln in Choliamben rühren von Babrios (2 Jahrh. v. Chr.) her, ber fie jur Zeit bes ackäischen Bunbes, ober, wie Anbere meinen, unter Angufins nach ältern Sammlungen geordnet und bearbeitet hat. Dem Inhalt nach muß bie aus bem Morgenlande stammende Fabel der bib attischen Poesie beigeordnet werden, da die Lehre **der hanptzweck der kurzen,** an das Naturleben befonders der thierischen Welt geknüpsten Erzählung ift.

3) Die melifche Boefie ober Lyrit im engern Sinn war aufs Junigfte mit Mufit und Lan verbunden. Mannichsaltigkeit des Bersmaßes, strophische Abtheilungen und ein zu Gesang und Chorreigen geeigneter Rhythmus find wesentliche Eigenschaften bieser Gattung. Die von ben Dorkern im Peloponnes und auf Sicilien ausgebilbete borifche Lyrif ftand hauptsächlich mit bem Entins bes borifchen Apollon in Berbinbung, zu beffen Festen Lobgefange (Banne) in Berbinbung mit Chortangen und Ohmnen angestimmt wurden. Unter ben borischen Dichtern fieht Allman aus Sarbes, aber in Sparta zuerst als Stlave, bann als Freigelaffener wohnhaft, oben an; in seinen Hymnen, Päanen und Iungfrauenchören (Parthenien), worin sich das bürgerliche und fittlige Leben bes Spartaners abspiegelt, lag ber Hauptvorzug in ber malerischen Anschaulickleit feiner Shilberungen. Benn auch einige feiner Chorlieber religiöfen Inhalts waren ober bie fpartuische Engend priesen, so befang er boch vorzugsweise Liebe und Wein und eine reich beseite Lafel, und bellagte bas Alter, bas biefe Gentisse nicht zulasse. Seine Birtuosität war bie Flötenmuft. Ginige Zeit nach ihm bliibte Stefichoros aus himera in Sicilien, ein fruchtbarer, vielgefeierter Dichter, ber epische Stoffe (heroensagen) in lyrische Form geschickt zu Meiben verstanb. Am vollenbetsten erscheint die melische Poesie bei den Aeoliern in Aleinasien, wo sie weniger an den klentlichen Cultus als an das gefellige Leben gekulpft war. Die äolischen Lyriker "kehrten die Innerlichteit bes Gemilths heraus und machten bas Melos zum Tummelplatz ihrer Geflihle und Cifahrungen; fie schusen zuerst einen Ausbruck für die geheimsten Regungen des Herzens, verwebten die Objecte der melischen Dichtung in ein seelenvolles Gemälde bewegter Persönlichkeit; dort Menbarten sich Lust und Schmerz, besonders aber die Leidenschaft der Liebe und die Kämpse des Migerlichen Gemeinwesens in glänzendem Farbenspiel". Unter ihnen zeichneten sich aus: Alkios and Mytilene, ber als Bortampfer ber eblen Geschlechter seiner Baterstabt gegen die Demokratie und Lyrannis mit Leier und Schwert zu Felbe zog. Als Gegner von Pittatos, dem patriotischen und eblen Beberrscher von Lesbos, mußte er eine Zeitlang die Heimath meiden, bis er, mit diesem bersohnt, wieder zurlidkehren durfte. Sinnliche Leidenschaft bildet den Mittelpunkt seiner Gebichte,

Styteoner

Simonta bes bon Sames c. 640.

> Mejapoli c. 560.

> 612.

Steficie-208 a. 600.

1015as c. 630.

Beins und ber Liebe befingen. Cappho aus Mytilene, eine begeisterte Sangerin ber Liebe, bie mit Unrecht in ben Ruf ber Bolluft und eines fittenlofen Lebens getommen ift. Die Sage, bag fie ans Liebesgram zu bem iconen Slingling Bhaon fich über bie "leulabischen Fellen" ins Meer geftürzt, scheint ihren Ursprung in einem mißverstandenen bildlichen Ausbruck von der seelenreinigenben Kraft bes leutabischen Apollon ju haben. Bon jenem rührt bas alfaifche, von biefer bas fapphische Bersmaß ber. Abitos aus Rhegium lebte lange am Hofe bes Bolytrates von Samos und soll burch Aduberhand umgelommen sein ("die Araniche des Ihrens"); er ahmte iu ben mythilden Gefängen feinen Landsmann Steficoros nach und befang babei ber Liebe Leib und Maatreon Luft mit ablischem Feuer und ber Gluth einer ungestilmen Leibenschaft. Auch Anatreon aus Teos lebte querft an bem glangenben Bof bes Bolptrates von Samos, bis er einem Auf bes Beififtratiben Bipparchos nach Athen folgte. Er gilt als Mufter ber erotischen Boefie, ba unter seinen zahlreichen Gebichten bie Lieber auf bie Liebe und bie Freuben ber Gesellschaft ben breiteften Raum einnehmen. 216 beiterer Belt- und Lebemann preift er in seinen burch eble Sprache, fcom Eorm und Mannichfaltigleit bes Bersbaues ausgezeichneten Gebichten Lebensgenuß, Frohfinn und Liebe. Anatreons echte Gebichte find von feinen Rachahmern fast gang aufgelöft und vernichtet worden, die noch vorhandenen analreontischen Lieder, worin ein lebenklustiger Greis im grauen Haar mit jugenblichem Frohsinn filr Wein und Liebe schwärmt, find ans foaterer Zeit. Die vollendetsten lyrischen Gebichte sind von Simonibes und Pindar, bie mit einander um die Siegespalme der Dichttunft wetteiferten. Simonibes von Reos lebte eine Zeitlang ju Athen in bem burch Sipparch versammelten Dichterfreise, begab fich bann nach Theffalien, wo er um Sold die reichen Herrscherhäuser der Alenaden u. A. seierte und fich den Bormurf eines Fürstenschmeichlers und Schmarogers jugog, wiewohl er bie nub ba auf bie feinste Beise ben Machthabern auch die Bahrheit ju fagen pflegte. Die schwungvolle Zeit ber Bersertriege, benen er manches treffliche Gebicht widmete, verlebte er wieder in Athen, im Umgang mit Themistolles, und begab fich bann an den Hof des Thrannen Hieron von Sprakus, wo er als gekrönter Sieger in vielen poetischen Bettlämpsen sast neunziglährig starb. So sehr das ganze Alterthum fein Dichtertalent anerkannte und ehrte, fo fcarf rugte man feine Erwerbsucht und seinen Geizt boch tragen seine Gedichte nirgends die Spuren der Käuslichkeit. Simonides war ein gewanbter Beltmann; "auf bem Schauplat ber weitesten griechischen Gesellschaft, ber ihm eine Rulle der Erfahrung bot, bewegte er sich mit Sicherheit und feinem Talte; seine Lebenstlugbeit wußte jedes Berhältniß zu beherrichen, und ein heller Berftand, burch Big und icharffinnige Rebe unterftut, ließ ihn überall bie rechte Mittelftraße gewahr werben." Seine Dichtungen find mannichfaltiger Art und durch Glätte, Zartheit der Empfindung und Eleganz ausgezeichnet, auch find fle nicht ohne Kraft, wenn fle gleich Pinbars erhabenen Schwung nicht erreichen. Sein Reffe Bakoplibes versuchte sich auf gleicher Bahn, gelangte aber nicht zu dem Auhme des Obeims. Bindar, der Böotler, aus Apnostephalä bei Theben, der gepriefenste lyrische Rationaldichter der Griechen, ber von den bemofratischen Städten nicht minder gesucht und geehrt ward, als von ben Fürftenhöfen und ben reichen Abelsfamilien. Der Umftand, bag er bie meiften seiner Gebichte auf Bestellung und um Lohn ausarbeitete, schabete seinem Charatter und seiner Ehre leineswegs, da er fich nie zum Schmeichler herabwärbigte und bei seinen Gelegenheitsgedichten immer solche Seiten hervorzulehren wußte, die den wahren Dichter zu begeistern im Stande waren. Bindar alangte in allen Gattungen ber lprifden Poefie, bom feierlichen Baan und fowarmenben Dithyramb bis zu ben fröhlichen Tischliebern (Stolien); boch find seine Siegeslieber (Epinifien), jur Berherrlichung ber in ben großen Rationalspielen ju Olympia, Delphi n. a. D. gelrönten Sieger, die Berlen seiner Boeste. Die Siegeshymnen "wurden entweder auf bem Rampfplat beim Festunge, ober bei bem auf die Wettspiele folgenden Festgelage (Romos), ober bei Einholung eines Siegers, ober beim Einzuge besselben in seine Baterstabt, ober bei einem beshalb angestellten Dankfeste im Tempel ober bei spätern Erinnerungssesten von einem Chor gefungen. In diesen homnen brachte er immer ben Auhm bes Siegers in Ausammenhang mit bem Buftanb und ber Bergangenheit bes Stammes und Staates, aus bem er hervorgegangen, und ermahnte flets, bas errungene Glüd würdig zu tragen und zu nuten, ober bie bewiesene Täcktigkeit auch burch andere Tugenben, besonders durch Frömmigkeit, zu erhöheu:" benn "fein innerlichftes Element mar Frommigteit und religiofe Bilbung, worauf bie beitere Seelenrube dieses Mesiters, die Festigkeit des Charafters und die Klarbeit seines Blides ruben".

Seine schwungvolle Phantafte, die ihn oft zu ben tlibnften Bilbern und Gleichnissen flihrt, seine fententreiche, feierliche Sprache, feine raschen, unverhofften Uebergange machen seine Bebichte oft buntel und unverftanblich, baber icon im Alterthume Commentare bagu gefdrieben wurden. -Außer Sappho zeichneten fich noch mehrere Frauen als Dichterinnen aus, barunter Rorinna Korinna ans Tanagra in Bootien, eine burch Geift und Schonheit hervorragende Frau, die mit ihrem Landsmann Pindar in Berkehr gestanden und mit ihm in öffentlichen Wettkampfen gestritten hat. — Die schwungvollste Gattung ber Lyrit ift ber mit bem Dionyscult verbundene Dithyrambos, worin eine bis jur Schwärmerei gesteigerte Begeisterung berricht. In biefer Gattung zeichnete fich ber burd bie Sage gefeierte Lesbier Arion, Berianbers Freund, aus (g. 82), ber biefem baldifen geftliebe ein tunft- und wurdevolles Geprage verlieb, indem er es durch Chore, die den brennenben Opferaltar umtreiften, absingen ließ.

Die griechtiche Mufit. Als Schöpfer ber griechischen Musit wird Terpanber aus Lesbos Erranber grannt, der in Sparta und andern griechischen Städten den Breis in den musikalischen Lämpsen bavontrug und die viersaitige Kithara zu einer siebensaitigen (Heptachord) mit dem Umfang einer Ortabe umfchuf, wodurch er in Stand gesetht war, ben Minftlicheren Magen bes homnos mufilalifd m folgen und in den Chorgefängen zu mannichfaltigeren Strophen überzugeben. Wahrfeinlich bestimmte er auch bas Berhältniß ber Conarten ober Sarmonien, beren es anfangs brei gab: bie ernste, seierliche borische, bie rauschenbe, in Begeisterung und Schwärmerei setenbe Drugifce und bie durch ihre Beichbeit zur Sauftmuth fimmende lubifce, zu benen fpater noch bie ionifche mit einem weichlichen und die aolische mit einem leibenschaftlichen und lebhaften Charafter trat. In Sparta wurde Terpanders ernster Stil durch die Ephoren beim Cultus stets festgehalten. Anch blieb man bort bei ber siebensaitigen Kithara. Als Phrynis von Lebos, "welcher querft bie ftrengen Regeln bes alten Tonfates verließ, bem Citherspiel neben ber Peefe eine unabhängigere Bewegung einräumte, auf glanzende Finger- und Stimmfertigkeit mehr Gwicht legte", mit einer neunsaitigen Cither in Sparta auftrat, schnitten ihm die Ephoren zwei al. "Bas Phrynis begonnen, sehte Timotheos sort, des Thersandros Sohn, ein glänzend legabter Mann, ber von Milet nach hellas herübertam, um an Stelle ber veralteten Gefangstunft die neme Musik mit ihren neuen Instrumenten und Weisen baselbst einzubürgern." Aber auch er fließ bei ben conservativen Sbartanern auf Wiberftand. Die Reinheit ber Tonkunft war hier durch Religion, Sitte und Gesetz festgehalten. Erst nach dem peloponnesischen Arieg erlangte bie neue Annftrichtung die Oberhand. — Als Erfinder ber Flote und bes enharmonischen Longeschlechts galt ber Phrygier Olympos, von bessen Lebensgeschichte wenig bekannt ift. Ginen feierlich-erhabenen, für bie "fittigenbe Beruhigung verftorter Gemuther" geeigneten Charufter erhielt bie griechische Mufil burch Thaletas von Gortyna auf Areta, bem Baterlanbe bes Baffentanges. Sein Ruhm war so verbreitet, daß er jur herstellung bes innern Friedens 144 Sparta berufen marb.

Die älteste Philosophie ber Griechen. "Wem bas menschliche Bewußtsein erwacht, so sängt die Seele an, aus dem Zustand ihrer wirr durch einander lansenden Empfindungen und Borstellungen sich zur Bestimung herauszuarbeiten, und bieses "Sich=Besinnen" ist der Ansang des Philosophirens, durch welches der Mensch sich swohl über die Dinge und Berhältnisse außer sich, als auch über die Regungen und Zu= stinde in sich ins Klare setzen will." Bei diesem Erwachen wandte sich der menschliche Brift zwächst der äußern Welt der Erscheinung zu und erprobte seine jugendliche Kraft an der Erforschung ber Natur. Bahrend sich aber babei ber contemplative Morgenlander mit seinem ganzen "Sinnen" in die Natur vertiefte, an die sein Religionswesen getnüpft war und von der sich sein Geist nicht als Gegensatz zu trennen vermochte, erhob sich der bewegliche Hellene über dieselbe und suchte sie zu durchdringen und zu bewältigen. alteste Philosophie ber Griechen ift baber Naturphilosophie, indem ihr Streben derauf hinansging, in der Bielheit der erscheinenden Welt die Einheit und im ewigen Bechsel das Beständige (Stabile) zu ergründen. Dabei machten sich zwei Rich= ungen geltend: die phyfische Anschauungsweise der ionischen Philosophie, welche die Welt in ihrer sinnlichen Erscheinung auffaßte und nach dem Urgrund der Dinge forschte, mb die ethische ber borisch = pythagoreisch en Schule in Unteritalien, die nach ben imern Gründen ber Weltentwickelung fragte, "wie Gesetz und Harmonie nach sittlicher Bestimmung des Guten und des Bösen in den Gründen der Welt liege". Eine dritte Richtung nahm die philosophische Forschung dei den Eleaten (zu Elea in Unteritalien), die den Begriff des Seins und der Einheit als oberstes Princip hinstellten und Gott und Welt als Eins erfasten. Wie jene beiden die physische und ethische Seite der Philosophie ausbildeten, so die eleatische die dialektische oder logische. Wie die epische und lyrische Poesse nahm auch die Philosophie ihre Entstehung in Jonien, aber in einer Zeit der untergehenden Freiheit. Berkimmt über die zunehmende politische Berwirrung ihres Baterlandes, welche allmählich die sinkenden Staaten der persischen Oberherrschaft zusührte, slüchteten sich viese "Naturweisen" in das Neich der Gedanken und schöpften aus den Betrachtungen über das enige Werden und Bergeschen der Erscheinungswelt die wehmuths-

volle Ergebung in den Gang der Naturnothwendigkeit.

§. 87. 1. Die ionifche Philosophenschule stellte fich die Aufgabe, die Erscheinungen in der Natur aus den Kräften und Eigenschaften des Stoffes selbst zu erklären und alle Erfahrungen und Beobachtungen in gewisse große Ergebnisse über die Natur der Dinge zusammenzubrängen. Dabei schlug sie einen boppelten Weg ein, einen by na mis chen, indem sie einen einzigen, allen Dingen zu Grunde liegenden Urstoff annahm, aus dem fich bermittelft Berbichtung und Berbunnung Die erscheinende Belt entwidele und gestalte, so daß, was in der Natur werde, aus einer Beränderung dieses Urstosss zu er-Nären sei, und einen mechanischen, indem man alle Dinge in einer bleibenden Urmaterie enthalten fein und fich vermittelft eines Auseinanber = und Bufammengebens bilben ließ; so bag man "tein eigentliches Werben, teine Beränberung ber Beschaffenheit annahm, sondern Alles erklären wollte aus der Beränderung der äußern Berbälmiffe im Raum". Bu der erstern Schule gehören: Thales, der das Wasser, Anaximenes und Dioges nes von Apollonia, welche die Luft, Heratleitos, der das Feuer und Pherek 5 b e s , ber den A e t h e r und die Erde als Urprinzip aufstellte ; zu der andern gehören : Demokrītos, Leukippos und Anaragoras, welche die Welt aus einer Berbindung einfacher, untheilbarer Grundbeftandtheile entstehen Lassen, welche die beiden erstern als Atome, ber lettere als Hombomerien bezeichnete.

**Eba**ic**s 686—54**6.

a) Dynamifde Phyfiter. Thales von Milet, ein als Staatsmann, Aftronom und Beltweiser hochgeachteter Mann, ben bas Alterthum ben fieben Beifen beigablte (§. 80), galt als Schöpfer ber ionischen Philosophenschule burch ben Grundsab, "bag bie Belt fich hervorbilbe aus einem unvollsommenen Samenzustande, welcher seuchter Natur oder Wasser seirgeweiht in die von den Babploniern und Aegyptern ausgebildete Himmelstunde, sagte Thales den Hellenen zuerst eine Sonnenfinsterniß voraus, welche nach Einigen auf den 28. Mai 585 v. Chr., nach Anbern auf ben 30. September bes 3. 610 fiel. Er wußte bemnach, baß ber Mond sein Licht von der Sonne erhalte und in seinem Lauf um dieselbe die Sonnenbahn durchsche. Anch setzte er bas Jahr auf 365 Tage fest. Die Götter bes himmels und ber Erbe, von benen Dichtkunst und Bollsglaube so viel zu erzählen wußten, wurden von Thales in das Reich der Fabeln verwiesen; das Göttliche, das er im Weltall erblickte, war nur die bewegende und treibende Rraft ber Dinge, bie er im Gegenfat zu ber Materie als Seele bezeichnete, aber aller Berfonlichteit entkleibete. Sein göttliches Befen war nur bas ber Belt inwohnenbe gestaltlose Lebensprincip. Sein Landsmann Anarimenes beachtete mehr bie bem Urftoffe inwohnenbe Seelenthatigteit und ftellte als Grundprincip die Luft auf, die fich im Bindsange als selbstbewegende Rraft, im Athem als Urfache bes Lebens tund gebe, folglich bie Seele ber Welt, bie Urfache bes Lebens fei. Damit ftimmt im Befentlichen Diogenes von Apollonia überein, ber biefe Luft als lebenfcaffenben Beift bachte. Pheretibes von Spros fette ein thatiges Princip, ben Aether, und ein leibenbes, die Erbe, beibe verbunden burch die Zeit, in ber fich Alles bilbe. Derafleites aus Cphelos, ein vornehmer, ariftotratifc gesinnter Mann, von einem bustern, zur Melancholie hinneigenden Temperamente, der auf die Menge mit Berachtung herabsah, entwickelte in einer bunteln Schrift ein nicht auf Erfahrung (Empirie), sonbern auf Speculation aufgebautes Syftem, worin er als Urftoff und Quelle bes phyfifden und geiftigen Lebens bas Fener aufftellte, babei aber lehrte, bag Alles einem ewigen Bechfel unterworfen fei, über bem ein unwandelbares Katum (Seimarmene) walte, baber ber Menich nach Gleichmuth und Seelenfrieben ftreben muffe. Bie Thales rif fich auch heraklit "mit kilhner Freibenkerei" von bem gangen Religionscultus ber Griechen Ios.

Unartue:
nes
570—500.
Diogenes
bon
Upollonia
c. 480.
Biscretp
bes
e. 544
Octalleis

b) Medanifde Phyfiter. Anarimanber von Milet, Thales' Schuler und Freund, leitete das Beltall aus einem reinen unbestimmten Urstoff her, der unbegrenzt und undergänglich 610—589. bie Kraft ber Bewegung und Entwidelung in fich trage und burch Berbinden und Scheiben ber inwohnenden Qualitäten und Elemente alle Dinge hervorbringe. Zugleich verklindigte er bie Angelgeftalt ber Erbe, erfand die Sonnenubr und eine aus Erz gefertigte Landlarte und berechnete bie Größe und Entfernung ber himmelstörper. Da man aber bei Anaximanber vergeblich nach der Ursache dieser Bewegung sorschte, so stellten Leutsppos und Demokritos aus 480—370 Abbera (ein tenutnißreicher, gelehrter und burch große Reisen gebildeter Mann) einen leeren Beltraum und einsache, untheilbare Urtörper, die barin vermöge ber Naturgesete in ewiger Bewegung sich besänden, als Urprincipe auf und wurden dadurch die Schöpser der Atomenlehre. Durch die abwechselnde Berbindung und Ablösung dieser Atome, die von verschiedener Beschaffenbeit gebacht wurden, und wovon bie runden Keneratome bie Beltfeele bilbeten, entfleht bie Sinnenwelt, bie baber nur Schein und Trug fei; beshalb empfahl auch ber lachende Demotrit, gleich feinem Gegenflifler, bem weinenben Beraflit, Seelenruhe und Gleichmuth im Bechfel. — Diefe Lehre tam burch Angragoras von Rlagomen a nach Athen, wo biefer fenntniß- und erfahrungsreiche Philosoph ben größten Theil seines Lebens als Perilles' Freund zubrachte, bis er von beffen 500-498. Gegnern als Gottesleugner zur Flucht nach Aleinasien gezwungen wurde. Anaragoras anderte Demofrits Lehre bahin ab, bag er ben Atomen (hombomereien) beftimmte Eigenschaften beilegte, und die erfte Bewegung ber Urtörper nicht von ihnen felbft, sondern von einer höchsten Bernunft (Rus) ausgehen ließ, welche, "obwohl von der Materie gesondert, doch in fie Leben, Bewegung und Orbnung gebracht habe und babei Allwiffenheit, Macht und Freiheit befithe". Um bas hervorgeben eines Dinges aus einem andern an erflären, nahm er an, bag in allen Dingen etwas von allen andern enthalten sei und die besondere Gestalt der einzelnen Körper auf dem vorwiegenden Bestandtheil berube.

2. Die (borifd=)italifde Bhilofophie.

§. 88. a) Die pythagoreische Schule. Die pythagoreische Philosophie, eine Lehre, welche die Welt, den Menschen und den Staat gleichmäßig umfaßte, rührt ihren Grundzügen nach von ihrem Gründer Pythagöras her, der zuerst den Ramen Weiser (Sophos) mit dem eines Weisheitsfreundes (Philosophos) vertauschte und als Stifter bes pythagoreifchen Bundes, als Erfinder bes nach ihm benannten mathemati= fden Lehrsates und als hervorragende politische und moralische Bersonlichkeit im ganzen Alterthum in höchster Berehrung ftand; aber die Ausbildung ber Lehre gehört seinen Figuren am. Die Bythagoreer führten Alles auf Zahl und Maß zurud', indem sie "in Figuren und Zahlen ein tieses Geheimniß ahnten". Sie trugen ihre Lehren in mathematijden Formen vor, benn "in ben Bahlenverhältniffen erkamten fie das Wefen der Dinge und aus Zahlenverbindungen erklärten fle fich die Entstehung der Dinge". Die Welt war ihnen ein harmonisch geordnetes Ganze aus zehn Sphären bestehend, die sich in regelmäßigen Bewegungen um bas Centrum ober bie Einbeit, b. i. Gott, ben Urgrund aller Bollsommenheiten, bewegen. Als Centralfeuer ift ihnen die Ginheit auch Princip ber Barme und des Lebens und durchdringt alles Bestehende, weshalb sie auch Sterne, Sotter, Geister, Menschen, Thiere in beziehungsweise Berwandtschaft zu Gott seben. Ausfluß des Centralfeners ober ber Gottheit ist ihnen die menfoliche Seele, die nach dem Tode des Leibes zu ihrer Läuterung durch verschiedene Abrper zu wandern habe, bis sie wieder in ben men ich lichen Leib gurudfehren winne. Die Aufgabe bes sittlichen Lebens sei die harmonische Einheit, diese werde durch das Streben nach Beisheit, durch Gebet, Gefang, Wissenschaft (Mathematik) und einsache, nüchterne Lebensweise am sichersten erreicht, vollkommen aber wohne sie nur bei den Göttern, denen wir als unsern Führern nacheisern mußten. Unter ben Tugenben ftebe oben an die Berechtigteit, für die ber Spruch gelte: "Thue nicht, was du nicht willst, daß Andere thun"! Eine poetische Ansicht war die Lehre von der Harmonie der Sphären, die durch die schwingende Bewegung der in regelmäßigen Zwischenräumen sich brehenden Himmelskörper erzeugt werde.

**Pythagoras**, geboren nm bas Jahr 580 v. Chr. auf ber Insel Samos, war ein burch Bor- Pythgewine bes Abrpers und Beiftes ausgezeichneter Mann, beffen Leben in mythifches und mpftifches 500-500. Duniel gebüllt ift. Rachbem er feinen Geift an Mathematit, Geometrie und Mufit ge-

ftärkt und bann auf großen Reisen nach Griechenland, Areta und Aegypten (wo er in die Weisheit ber Priester eingeweiht worben sein soll) bie Sitten und Einrichtungen ber gebilbetsten Boller kennen gelernt, verließ er Samos, wo unter der Herrschaft des Thrannen Polykrates für seine Ibeen kein Raum war, und begab fic nach ber griechischen Pflanzstabt Kroton in Unteritalien, wo eine in Ringschulen gefräftigte und von Chrgefühl und Thatenluft gehobene Bürgerschaft bisher bem Ginbringen bes Lurus, ber lleppigfeit und Bolluft erfolgreich wiberftanben batte. Sier unter einer einfachen, sittlich strengen und für hobere Guter empfänglichen Bevollerung erwarb er fich burch feine tiefe Beitheit, burch feinen reinen Banbel, burch feine Mägigfeit, bie fic an Bonig, Pflanzen und Brot genigen ließ, und burch bas Bebeutsame seiner außern priesterlichen Erscheinung balb viele Zuhörer, Anhanger und Freunde, mit benen er ben pythagoreischen Bund grilnbete, ber balb große Bebentung für bas Staatswesen gewann, so baß in Aroton selbst ein aus Gliebern bieses Bundes bestehender aristofratischer Rath ber Dreihunbert bas Regiment belam und in Lotri, Metapont, Tarent n. a. D. bie Pythagoreer ben Staatseinrichtungen ein ariftofratifches Geprage ju geben vermochten. Sie fuchten bie herrschaft bes Geiftes, bie Aristofratie ber Intelligeng ben Gebrechen bes Geschlechter- und Bollsregiments entgegen gu ftellen und zugleich burch höhere Ginficht, Bilbung und thatfraftige Gesinnung ben Anbrang ber Demotratie abzuwehren. Während ber zwanzig Jahre ihrer Herrschaft (530-510) wurden biefe Stäbte blühend burch Sitte, Orbnung, Frieden und Handelsverkehr. — Der pothagoreische Bund zerfiel in zwei Klassen, in Esoteriter, die mit den geheimsten Lehren und höchsten Zwecken des Bundes vertraut waren, und in Eroteriler, die fich äußerlich so lange an den Bund hielten, bis sie würdig befunden wurden, burch die Beihe in die Genossenschaft aufgenommen zu werden. Diefer Aufnahme ging eine ftrenge Prlifung ihres Lebens und Charafters voran, während welcher Beit die Schiller zum Schweigen, zu Kleiß und Gehorsam und zu ascetischen Uebungen verpflichtet waren. Die Mitglieber führten eine geregelte, mäßige und fittlich-ftrenge Lebensweise; fie batten gemeinschaftliche Uebungen bes Leibes und Geiftes, gemeinschaftliche Mablzeiten ohne Bein und Fleischspeisen, besondere Tracht, geheime Religionsversammlungen und symbolische Spruce und Erlennungszeichen; ob auch Glitergemeinschaft, ift zweiselhaft. Ihrem Lehrer, in beffen "golbenen Sprilden" sich bie meisten Lebenbregeln bes Bunbes befinden mochten, waren die Mitglieber so ehrfurchtsvoll ergeben, bag bie Berficherung: "Er hat es gesagt"! als untrligliches Reichen ber Wahrheit galt. Als burchlaufenber, verbindenber Kaden bes Orbens ift die religiofe Gefinnung angufeben, bie fie burch Pruntaufgilge und Feftichleiten ju Ehren Apollo's auch außerlich fund gaben; Sauptgegenftanbe bes miffenicatlichen Strebens aber maren Mathematikund Musik. Auch die Heillunde pflegten sie und auf lörperliche Uebung in ben Ringschulen legten sie großen Werth. — Die hohe Macht bes puthagoreischen Bundes erregte balb ben Reib ber Demofraten, bie von ben "Orbensbrübern" mit großer Berachtung behandelt wurden. Sagte boch Pothagoras selbst: "Thue, was bu für ebel hältst, auch auf die Gesahr ber Berbannung bin; benn ber Saufe ift ein folechter Beurtheiler bes Eblen. Deshalb verachte fein Lob, verachte seinen Tabel! Die Brüber ehre wie die Götter, die übrigen Menschen halte für eine werthlose Menge. Mit ben Bohnen (ben Demofraten) führe immerbar Krieg!" Die Krotoniaten, von ben allen Tyrannen feindlich gefinnten Bythagoreern beherrscht, fingen einen Rrieg mit ben verweichlichten Sphariten an, wo ein Tyrann bas Regiment führte. Nach Zerstörung ber Stadt entftand aber ein Streit zwischen ber von bem fittenlosen ehrgeizigen Rylon angeführten Bollspartei und bem Bunde fiber bie Bertheilung ber Beute und ber eroberten Felbmart, wobei bas haus ihres Flihrers Milon gestlirmt, bie meisten Glieber bes Bunbes getöbtet, ihr Berein gefprengt, ihre Buter unter bie Demokraten vertheilt wurden. Nach einer fcweren Zeit der Bugellosigleit, die munmehr unter ber frechen Bollsberrschaft in Kroton eintrat, wurde endlich unter Bermittelung ber ackäischen Mutterstabt eine Bereinbarung auf Grund eines loderen Bundes bewirft, beffen religiöser Mittelpunkt ber Tempel bes Zeus homorios bes "Grenzwächters" bilbete. Aber eine fittliche Berwilberung und politische Schwäche blieb gurud. Pothagoras felbst foll im achtzigsten Jahre in Metapont gestorben sein. Erotz großer Berfolgungen, die nunmehr über die Pythagoreer ergingen, erhielt fich ihre Schule boch noch Jahrhunderte hindurch. Die bekannteften Meister ber späteren Zeit waren Philolaos und Architas, die Zeitgenossen bes Sotrates. Die Reigung ber Menichen jum Geheimnigvollen und Bunberbaren führte bem Orben ju allen Beiten Genoffen au.

**5**10.

§. 89. b) Die eleatische Schule. "Während die ionische und pythagoreische Bhilosophie das similich Wahrnehmbare aus dem Unsichtbaren und Ewigen kommend und in ihm bestehend ergriff, erflarte Zenophanes aus Rolophon, ber Stifter ber eleati= Ernaphajoen Soule, die Welt felbst als das Ewige und Unveränderliche, und wurde dadurch der 572-472. Bater bes Pantheismus, b. i. ber Lehre, welche Gott und Welt als Gins nimmt. Durch seine Behauptung, daß es nicht eine Bielheit unveränderlicher Dinge, sondern nur Ein Unveränderliches, nämlich das All, gebe und daß dieses Ein und All Gott sei, trat er war auf das Entschiedenste der Bielgötterei entgegen, machte aber das Universum zum Sott und fagte von diesem aus, er sei weder endlich noch unendlich, weder beweglich noch unbeweglich, bennoch Alles vorstellend und Alles vermögend, durchaus sich selbst gleich und feine vollendetste Form die Lugelgestalt". Er und seine Schüler Parmenibes, Empe= dilles aus Agrigent, Zenon u. A., gleich ihrem Meister mit dichterischen Gaben ausgerüftet, ließen mir die menschliche Bernunft, über deren Mangelhaftigkeit sie jedoch nicht aufhören zu klagen, als Erkenntnißquelle ber Wahrheit gelten. — Die Eleaten nahmen merft die vier Elemente, Wasser, Luft, Fener, Erde, als Urstoffe der Welt an, die aber wur unter ber Form ber Ginheit begriffen werden konnten, und bilbeten burch die Runft der Dialektik die erft im Reime vorhandene Weltweisheit zu einem philosophischen System sinn = und gedankenvoller Lehren aus. In dem Gedicht von der Ratur nimmt Empedokle 8 (von bessen wunderbarem Selbstmord im Aetna das Alterthum mancherlei 492—482 Sagen hatte) eine auf den genannten vier Urstoffen beruhende Weltordnung an und ergeht fich in den wehmüthigsten Klagen über die Beschränktheit und den Unbestand der menschlichen Dinge und Kenntnisse. Ohne gerade der Schule der Eleaten anzugehören, satte Empedotles das Princip des Heraklit (das Werden) mit dem der Eleaten (dem Sein) m verbinden.

. 504

Die altefte Geschichtschreibung ber Griechen. 208 bie Belbensogen, aus denen die epischen Dichter nach Homer (§. 71) vorzugsweise ihre Stoffe nahmen, erschöpft waren, singen die Griechen an, die mündlich überlieserten und im Umlauf besindlichen Rachrichten und Erzählungen einer jüngern Borzeit zu sammeln und aufzuzeichnen. Darans entstand die erste Geschichtschreibung, die von der epischen Poesie der Kykliker nur in wei Stüden verschieden war, einmal darin, daß sid die als Logographen, als Geschichten- oder Chronikenschreiber bezeichneten Schriftsteller genauer an die überlieferte Sage hielten und die Einbildungstraft, die bei der mündlichen Tradition stets thuig war, beschränkten, und sodann, daß sie sich nicht der metrischen Rede bedienten, sonbern ihre Erzählungen in freier ungebundener Sprache mittheilten und dadurch die Schöpfer der Prosa wurden. "Die Prosa war demnach das Zeichen, daß nicht das weite Gebiet der Phantasie die Heimath des Mythographen sei, sondern der feste Boden der begrenzten Birflichteit". — "Der Mensch lernte in der Poesse zuerst seine Gedanken und Empfindun-gen ordnen, ihr übergab jedes frühere Zeitalter den ganzen Schatz seiner Erfahrungen, und bas Factum fand in ihr seinen ersten Ausbrud. Sie bedurfte zu ihrem Gegenstande ber fortigreitenben Sandlung, um fich erzählend zur Runft zu geftalten. Gleichwie nun bas Nebergewicht biefes Stoffes in ber erzählenden Poefie der Grund ihres Berfalles war, so war es die Bedingung, unter der die Historie entstehen konnte". — Wie die epische Boefie eine zwiefache Richtung eingeschlagen hatte, eine heroifche und theogonische, so auch die aus ihr hervorgehende Brosa; aus jener entwidelte sich die Geschichtschreibung, aus diefer die schriftliche Anfzeichnung philosophischer Lehren; bei beiben waltet daher auch derselbe Stæit über die Briorität der einen oder der andern Gattung ob; denn während die Einen den Bilosophen Pheretybes von Spros (o. 544) für den ersten Prosaschriftsteller erklären, legen die Andern diesen Borzug dem Logographen Kadmos von Milet (c. 540) bei. Mit Sicherheit fallen jedenfalls die ersten Prosaschriften in den Zeitraum zwischen der 60. und 70. Olympiade (540-500). Die Thätigkeit biefer alteften Geschichtschreiber bezog haptsacklich auf die Erforschung, Sammlung und Auszeichnung alter Sagen und Er-Mungen über die Grundung und erfte Ginrichtung berühmter Städte und Gemeinwesen, ther den Ursprung und die Schickfale einzelner Bolksstämme und Geschlechter (Genealogien), aber die Urgeschichte gewisser Landschaften und ihrer Bewohner; als treue Nachfolger der क्षेत्रिया Dichter behandelten fie besonders Stamm= und Localsagen, wie sie theils im Munde bes Boltes umbergingen, theils auch wohl in alten öffentlichen ober priesterlichen Aufzeichnungen vorhanden sein mochten, und wobei Denkmäler und Weihgeschenke mit In-schriften und Abbildungen ihnen als Stlize dienten. Darstellung und Sprache waren einfach und schmucklos, wenn sich auch hie und da noch Spuren poetischer Uebertragung erkennen ließen. Bon kritischer Sichtung geschichtlicher Begebenheiten und mythischer Sagen scheinen sie eben so ferne gewesen zu sein, wie von pragmatischer und chronologischer Anordnung, von Zusammenstellung ber Erscheinungen nach ber Zeitfolge und bem inneren Busammenhang. Die eigentliche Heimath ber Logographen war dasselbe Jonien, wo and die epische Boeste zur Ausbildung tam und das an früher Cultur und Kunftpflege allen Abrigen Staaten voranging. Milet allein befak brei solcher Schriftsteller, die flat zum Theil mit der Geschichte der Grundung und der frühesten Schicksale ihrer Baterstadt befagten: Rabmos (c. 540), Dionpfios und Setataeos (c. 500). Während ber erfte fich einfach an die Aufzeichnung von Städtegeschichten hielt, fuchte ber zweite in einem gro-Bern Wert über Berfien die Beitgeschichte zusammenzufassen, und ber britte, ein vaterländisch gefinnter Mann, ber an dem Kriege seiner Baterstadt gegen Dareios mit Rath und That Antheil nahm, hat auf großen Reisen in Aegopten, Asien, Italien u. a. D. den Stoff zu seinem Erd = und Bölter beschreibenden Werte gesammelt, wodurch er als Borganger Herodots gelten kann. "Die Schreibart war einfach und streng ionisch, ber Trieb nach Sichtung bes fiberlieferten Stoffes lebendig und vom prilfenden Urtheil geregelt". Unter ben übrigen Logographen werben noch als bie befannteften nambaft gemacht: Bellanitos von Motilene (Urgeschichte bes Menschengeschlechts bis auf die Argonautenfahrt n. a. 28. a. 450) und fein Zeitgenoffe Damaftes von Sigeion; Charon von Lampfatos; Atufilaos von Argos; Pheretybes von Leros (aw. 480 und 456) und Antiochos von Spratus (vor 423), Berfaffer einer Geschichte von Italien und Sicilien in ionischer Mundart. Der Tabel, ben Herodot und die spätern Geschichtschreiber über Betatneos und mehrere andere Logographen aussprechen, daß fie leichtgläubig Wahres und Falsches an einander gereiht hatten, kann als Beweis gelten, daß sich diese Schriftsteller noch zu genau an die Darstellung und Behandlungsweise der Dichter gehalten, noch zu sehr der mit erdichteten Buthaten angefüllten Ueberlieferung gefolgt find, noch zu häufig, von Stammesstolz geleitet, dem Bestreben gehuldigt haben, alles Ruhmwürdige dem Stamme anzueignen, alles Unrühmliche ober Schmachvolle fern zu halten ober boch zu milbern, und daß fie mithin ihre Schriften mit Fabeln und Märchen angefüllt haben, ein Fehler, von bem sich selbst Herobot nicht ganz frei zu halten gewußt hat. Die Schriften sämmtlicher Logographen find bis auf wenige Fragmente verloren gegangen.

# II. Griechenlands Blüthezeit.

# 1. Die Berferfriege.

#### a) Der Aufstand ber Meinafiatischen Griechen.

§. 91. Durch die Unterwerfung der griechischen Colonien auf der Klifte Aleinasiens unter Apros und durch die Eroberung Thrakiens und Makedoniens unter Dareios waren die Perser mit der griechischen Welt in mehrsache Berührung gekommen, die bei der Herrschlicht jener und der Freiheitsliebe
dieser bald seindselige Reibungen herbeissühren mußte. Der Bersuch der Neinassachen, das verhaßte Joch abzuschütteln, erzeugte daher leicht einen
allgemeinen Krieg. Lange mußten die hellenischen Colonien die Sehnsucht nach
Freiheit erstiden, weil die vornehmen Griechen, die von den Persern zu Fürsten

eder Tyrannen in ben verschiedenen Städten eingesett worden und daber bem hof von Sufa ergeben waren, ihre Landsleute in Gehorfam zu erhalten wußten. Da wurde Histiaos, Fürst von Milet, angeblich zur Belohnung seiner Berdienste, weil er auf dem stythischen Feldzug den Abbruch der Donaubrücke verhindert (§. 50), eigentlich aber aus Mißtrauen, welches ber persische Feldherr Megabajos in Dareios zu weden gewußt, nach ber persijchen Hauptstadt berufen, um sein Leben in Freude und Herrlichkeit, jedoch überwacht von dem König und seiner Umgebung, zuzubringen. Diese mit Genuß und Zwang verbundene Lage wurde ihm auf die Länge unerträglich und erweckte die Sehnsucht nach der schönen Heimath, nach der Seeluft und Freiheit Joniens in seiner Brust; er bewog daber heimlich seinen Berwandten Aristagöras, der während seiner Abwesenheit sein Amt in Milet verwaltete, einen Aufstand unter den unzufriedenen Griechen zu erregen, in der Hoffnung, dadurch Gelegenheit zur Rückehr zu erlangen. war um so williger bazu, als er wegen eines gescheiterten Unternehmens gegen Rapos, bas er angerathen und geleitet hatte, von den Perfern Strafe fürchtete und sich burch ben Stolz des Statthalters von Kleinasien beleidigt fühlte. Bald standen Milet, wo ber Geschichtschreiber Bekataeos in vaterlandischem Sinne wirlte, anfangs vor bem Aufstand warnend, bann zur Behauptung bes Meeres durch eine zahreiche Flotte mahnend, sowie die übrigen ionischen Pflanzstädte unter den Baffen, um nach Vertreibung ihrer Thrannen das persische Joch Sparta und andere mächtige Staaten bes Mutterlandes wurden um bulfe angegangen; aber nur Athen, welches besorgte, ber persische Satrap Artaphernes möchte ben in seiner Nähe weilenden Sippias wieder einsetzen, und die fleine Stadt Eretria auf Euboa schickten eine geringe Anzahl Schiffe. Aufangs schien ber Aufstand zu gelingen. In Aurzem stand das ganze Rustenland von Karien bis nach Challedon am Bosporos in offener Empörung und Ariegsrüstung, und Aristagoras fakte den Entschluß, durch einen Angriff auf Sarbes, die Hauptstadt Aleinasiens, eine rasche Entscheidung herbeizuführen. Birklich bemachtigten sich die Griechen ber altlybischen Stadt bis auf die hochgelegene Burg und hofften schon, die Bewohner jum Unschluß zu bringen. Als ober ein Grieche einen Feuerbrand in ein leicht gebautes Haus warf und die Kammen schnell die mit Schilfbachern versehene Stadt verzehrten, da ergrimmten bie Epber und stellten sich auf die Seite ber Perser. Nun wendete sich balb bas Nicht nur, daß das Landbeer turz nach bem Brand von Sarbes an dem Strande von Ephesos durch den perfischen Statthalter eine Niederlage erlitt; sowohl vie Uneinigkeit der Jonier und die Planlosigkeit des Unternehmens als die Uebermacht der Feinde führte im nächsten Jahr den Berlust der Seehacht bei Labe und die Eroberung und Zerstörung von Milet herbei. Die Milesier wurden theils getöbtet, theils in Anechtschaft nach dem untern Tigris abgeführt; Aristagoras floh zu den Thrakern am Strymon, wo er erschlagen ward; Histiaos, ber, nach Jonien entsandt, sich den Aufständischen ange-Auffen hatte, ftarb als Gefangener am Kreuz. Rarien wurde nach tapferer Gegenwehr besiegt, Jonien gerieth aufs Neue unter das persische Joch und wurde hart gezüchtigt, und Dareios schwur ben Förberern des Aufstandes, ben Athenern und Eretriern, blutige Rache. Nach Herodots Bersicherung mußte ihm ein Diener bei jeder Mahlzeit breimal zurufen: "Berr, gebenke ber Athener!"

### b) Die erften Felbzüge unter Dareios (498. 490).

Marbonios, bes Dareios Schwiegersohn, jog querft mit einer 493. Rlotte und einem Beer langs ber thrakischen Ruste gen Griechenland, indes Herolde von sammtlichen griechischen Staaten Wasser und Erde, die Zeichen ber Unterwerfung, verlangten. Aber ein Sturm schleuberte bie Schiffe wider bas Borgebirge Athos, und die thrakischen Böller erschlugen einen Theil des Landheeres, so daß Marbonios sich unverrichteter Sache mit den Trummern seiner Armee nach Usien zuruckbegab. Nicht besser erging es ben Herolden. Zwar reichten Aegina und die meisten Inseln die verlangten Gaben; als aber bie Boten in Sparta und Athen dieselbe Forberung stellten, wurden sie gegen alles Bollerrecht getobtet. Die Spartaner stießen fie in einen Brunnen, wo sie sich bas Berlangte bolen sollten, die Athener stürzten sie in den für die Hinrichtung von Berbrechern bestimmten Abgrund (Barathron). Ergrimmt über biesen Sobn, schickte Dareios eine zweite mit vielen Truppen belabene Motte unter Datis, einem altern Rriegsmann, und bem jungen Artaphernes, bem Gobn bes Statthalters von Sarbes, ab. Diefe burchschnitt ben Archipelagus, wo fie Raros und die übrigen Rollaben gur Unterwerfung zwang, und landete bann auf Euboa. Nach tapferem Widerstand fiel Eretria durch Berrath in die Gowalt der Feinde, die es von Grund aus zerstörten und die Einwohner als Anechte in das Innere von Afien abführen ließen. Sengend und brennend burchzogen jest die Berser die Insel, landeten hierauf, von Sippias geleitet, auf der attischen Rüste und lagerten sich in ber Ebene von Marathon. Da schickten bie Atbener eilig zu ben Spartanern um Hülfe; als aber biese zur Antwort gaben, bak fie nach altem Brauch nicht vor Bollmond in den Arieg ziehen bürften, also noch zehn Tage warten müßten, rüdten jene unter ber Anführung von zehn Feldberren dem Feinde mutbig entgegen. Der angesebenste dieser Feldberren war Miltiabes, ber Sohn jenes athenischen Ebelmannes Kimon, ben einst Sippias aus Migtrauen hatte töbten laffen. Als Befitzer einer Strede Landes im thratischen Chersones (Halbinfel Gallipoli) war Miltiabes lange Zeit verfischer Bafall und Bogt gewesen, hatte ben stifthischen Feldaug mitgemacht (g. 50) und fannte ber Berser Art, Natur und Ariegführung ganz genau. Aus Furcht vor ber Rache bes Perserkönigs hatte er sich nach ber Schlacht bei Labe mit seiner Familie und seiner Sabe auf funf Schiffen nach seiner Baterstadt Athen begeben, wo ihm seine Tapferleit und Ariegserfahrung balb bas größte Anseben verschafften. Rach seiner Anordnung griffen bie athenischen Hopliten, 10,000 Mann, 12. Sept. benen sich noch 1000 Plataer aus freien Studen anschlossen, bas gehnmal fiartere Heer ber Perfer an und brachten ihnen in ber Schlacht von Marathon eine vollständige Niederlage bei. Das ganze Lager mit allen Borrathen fiel in bie Hande ber Sieger. Die Perfer eilten in die Schiffe; boch erft nach einem beftigen Ufertampfe, "welcher halb zu Land, halb zu Baffer, mit Feuerbranden, mit Schwert und Faust geführt wurde", und wobei viele wackere Manner, unter ihnen Kallimachos und bes Aeschhlos Bruber Apnägeiros ben Helbentob starben, konnten sie bavon segeln. Aber mit Befturzung saben bie griechischen Wächter auf den Höhen die feinbliche Flotte um das Borgebirg Sunion berum nach Westen steuern, in ber beutlichen Absicht, die entblößte Stadt zu überraschen. Man vermuthete, daß Berrath im Spiel sei, daß die Anhänger des Hippias

ben Berfern biefen Anschlag eingegeben; ein blinkenber Schild sollte auf ben Bergen erhoben worben sein. Miltiades faßte einen raschen Entschluß. Aristeides mit seiner Mannschaft zur Bewachung bes Schlachtfelbes zurucklassend, eilte er mit bem hauptheer auf bem turgesten Weg nach ber Stabt, und traf gerade ein, als die Perfer landen wollten. Bei bem Anblid ber Belbenschaar gaben Datis und Artaphernes das Borhaben auf und segelten davon. Auf der Alldfahrt ftarb Hippias. Das Scheitern seiner Hoffnungen beschleunigte sein Ende. Groß war der Ruhm der Athener, welche hier jum ersten Mal bewiesen, daß sie der demokratischen Freiheit, die sie kurz zuvor bei sich eingeführt, würdig seien, und noch Jahrhunderte nachher benutzten patriotische Redner den Sieg von Marathon, um bas Bolt in Begeisterung zu setzen. Neben ben Grabhugeln, bie noch heute auf ber marathonischen Ebene sichtbar find, errichteten die Athener ein Siegeszeichen "ben Bortampfern ber hellenen, beren Macht bie golbgeschmuck ten Meber in Staub geftrectt" und ein besonderes Ehrenbenkmal für Miltiades, keibes ans weißem Marmor; und ber Dichter Pindar von Theben nannte Athen "ben ftugenben Pfeiler Griechenlands, bie glanzenbe, bie sangeswurdige Stadt". Am Tage nach ber Schlacht tamen 2000) Lakebamonier an, um ben Athenern an helfen. Sie besahen bas Waffenfeld, priesen bie tapfere That und wen bann wieber beim.

Miltiabes, ber Retter Briechenlands, genoß seines Ruhms nicht lange. Er berebete bie Athener, eine Flotte zu bemannen, um die Inseln bes ägäischen Meeres, bie ben Persern gehulbigt hatten, zu erobern. Als aber ber Angriff auf die Insel Baros mißlang, wurde er von Kanthippos angeklagt, daß er bas Boll burch falsche Berbeifzungen betrogen habe. Krant an einer Bunde, die er auf Paros erhalten und die sich entzündet hatte, wurde der Sieger von Marathon auf einem Tragbett in die Gerichtssitzung gebracht. Die Tobesstrafe, auf welche seine Begner angetragen, wurde nicht ausgesprochen; dogegen wurde er jur Erstattung ber Kosten verurtheilt. Aber ebe bie Summe von fünfzig Talenten (75,000 Thaler) zusammengebracht werben konnte, starb a. Sein bochberziger Sohn Rimon bezahlte bie Bufe und ließ ben ruhmgetronten Bater ehrenvoll bestatten. — Damals lebten in Athen zwei Männer wn seltenen Eigenschaften, Arifteibes, bessen Bürgertugenb, Gerabheit und Seelenadel so allgemein anerkannt waren, daß man ibn ben Gerechten nannte, und Themistolles, ein hochbegabter, ruhmbegieriger Staatsmann, bem bes Miltiabes Siegeszeichen ben Schlaf raubten. Beibe waren tapfere Marathonlämpfer; beibe suchten ihr Baterland groß zu machen, aber auf verschiedenen Wegen. Aristeides bebiente sich keiner Mittel, die nicht vollkommen ehrlich und gerecht waren, willigte in keine Magregel, die seinem Gewissen bebenklich vorkam, und erblidte das Heil des Staats in der grundbesitzenden Bevöllerung und in dem barans gebildeten Landheer. Themistokles war weniger gewissenhaft; er hatte um ben Bortheil und die Größe seiner Baterstadt im Auge und nahm zur Erreichung seiner Zwecke auch mitunter zu List und Betrug seine Zuflucht. Das bei war er ber Ansicht, daß die Athener sich mehr der Schifffahrt zuwenden sollten. Alüger und talentvoller als Arifteibes, gewann Themistolles bald größeres Ausehen beim Bolke; umb um in seinen Planen nicht gehindert zu sein, betrieb a die Berbannung des biedern Aristeides durch den Ostralismos. So ward Themistofles alleiniger leiter bes athenischen Gemeinwesens und benutte seinen gangen Ginflug, um eine Bermehrung ber Flotte zu bewirken, weil nur badurch die Athener ein politisches Uebergewicht erlangen und den Persern widerstehen könnten. Ein Ausspruch bes belphischen Drakels, bag Athens Beil auf ben "bolgernen Mauern" berube, tam ibm bei ber Ausführung ju Statten. Uneigennützig willigten die Athener in seinen Borschlag, den Ertrag der Silberbergwerfe von Laurion zum Bau von Schiffen und zur Anlegung bes hafens Beiräeus zu verwenden. "Das hat Athen vor allen Trübsalen geborgen, daß es einen großen Mann in seiner Mitte besaß, und daß die Athener ben gesunden Sinn batten, daß nicht ein Jeber Müger sein wollte als der Andere, sondern sie sich vertrauensvoll bem Einsichtsvolleren überließen."

#### c) Der Relbaug unter Aerres (480. 479).

Thermopyla. Mitten unter großen Borbereitungen ju einem neuen Zuge wider Griechenland wurde Dareios vom Tode abgerufen. Aber sein Nachfolger Kerres, ein stolzer, in der Ueppigkeit des Balaftlebens berangewachsener Fürst von stattlicher Gestalt und angeborner Burbe, nahm bes Baters Racheplan auf und betrieb die Rüstungen in solchem Umfang, daß er, wie Herodot nach ber Boltsüberlieferung und nach bichterischen Angaben berichtet, eine Armee von 1,700,000 Mann und eine Flotte von mehr als 1200 größern Schiffen zusammenbrachte. Demaratos, ber abgesette und flüchtige König von Sparta, diente ihm als Rathgeber und Führer, wie einst Hippias dem Dareios. Nachbem ber neue Herrscher seine Rustungen beendigt, und mit überraschendem Glud einen Aufstand in Acappten gedämpft hatte, was seine Zuversicht noch erhöhte, ließ er alle Truppen bei Sarbes sich sammeln und zog bann mit benselben über das Gebiet von Ilion dem Hellespont zu. In allen seinen Handlungen gab sich die stolze Ueberhebung tund, die den Namen des großen Königs zum Sprichwort gemacht bat. Es war ein wunderliches Bölfergemisch von allen Nationen und Zungen und mit den verschiedenartigsten Anzügen und Waffen, welche auf zwei Schiffbruden, die der Perserkonig unweit Abydos hatte aufführen laffen, fieben Tage lang ohne Unterbrechung fiber ben Meeresarm festen, begleitet von einem endlosen Zuge von Waffen- und Pferbetnechten, Wagen mit Frauen und Kammerzofen, männlicher und weiblicher Dienerschaft, Fuhrwerten und Lastthieren mit Beback, Schmucksachen und andern Dingen. Jede Nation erschien in ihrer landesüblichen Tracht und Waffe; ber schwer geharnischte Berser auf feurigem Rog, ber halbnactte Araber auf bem Rameel, bie Saken und bie Böller von Ost-Iran mit Bogen und Streitart, die Truppen aus Kleinasien und vom Raukasus mit geflochtenen Schilden und bolgernen helmen, bie Aethiopen in Barbel- und Löwenfelle gekleibet. Rach beendigtem Uebergang über ben Hellesbont 20g das Landbeer vom Chersones über Thratien nach Makedonien und Theffalien, mahrend die Flotte langs ber Ruste und durch ben zwischen bem Borgebirge Athos und bem Festlande von phonizischen Werlleuten nen gegrabenen Durchftich binfegelte, um bas Beer mit bem Nothigen ju verseben. Theffalien unterwarf sich ohne Schwertstreich; Bootien, Argos und einige kleinere Staaten reichten kleinmüthig Erbe und Wasser; brobend rückte ber Feind immer näher. Da zeigte Griechenland, was Eintracht, Muth und Baterlandsliebe vermögen. Ein Bund mit einem allgemeinen Land- und

Gottesfrieden, auf Themistokles' Betreiben in Gile abgeschlossen, vereinigte bie meisten griechischen Staaten unter Sparta's Hegemonie, als im Juli, da man gerade bie olymischen Spiele feierte, Xerres an bem Engpag von Thermopbla erschien, ben ber lakedamonische König Leonibas mit breihundert Spartanern und einigen tausend Bundesgenossen besetht hielt. Der Aufforderung, die Waffen abzuliefern, begegnete ber helbenmüthige Führer burch bie mannhafte Antwort: "Lomm' und hole sie!" und auf die Bemerkung, die Menge der Feinde sei so groß, daß ihre zahlreichen Geschoffe und Pfeile bie Sonne verfinstern wurden, erwiederte ein Anderer: "Desto besser, so werben wir im Schatten fechten!" Umionst suchte ber Verserkönig mehrere Tage lang ben Durchgang zu erzwingen; Tausende seiner Soldaten erlagen der Lanze und dem Schwerte der Hellenen; selbst die 10,000 Unsterblichen, der Kern des Heeres, konnten die durch die Ratur und Stellung begunstigten Griechen nicht bestehen. Da führte ein verrütherischer Grieche (Ephialtes) einen Theil des Perserbeeres auf einem Fußsteig Tausend Photer, die auf dem Gipfel aufgeüber die Berghöben des Deta. stellt waren, ergriffen alsbald die Flucht, so daß die Feinde ungehindert niedersteigen und die Hellenen im Ruden angreifen konnten. Auf die erste Runde von ber brobenden Gefahr entließ Leonidas die Truppen der Bundesgenoffen. selbst aber mit seinen breihundert Spartanern, benen sich noch freiwillig siebenhmbert Bürger ber Stabt Thespia anschlossen, um die Ehre bes bootischen Ramens zu retten, mablte ben Belbentob fürs Baterland. Bon beiben Seiten angegriffen, kämpften sie mit Löwenmuth, bis sie, erdrückt von der Uebermacht mb ermübet vom Kämpfen und Morben, Alle erlagen. Nur die Thebaner, bie gezwungen am Rampfe Theil genommen und nach ber Bewältigung bes Paffes die Bande flebend emporhielten, wurden begnadigt, aber, mit bem Brandmal königlicher Sklaven bezeichnet, entehrt in die Heimath entlassen. Zwei Spartaner, Die im Berbacht standen, sich dem Todeskampf entzogen zu haben, wurden für ehrlos erklärt, eine Strafe, die beiben fo tief ju Bergen ging, bag ber eine in ber nächsten Schlacht die erlittene Schande burch einen muthigen Soldatentod auslöschte, der andere durch Selbstmord endete. Leonidas und seine Helbenschaar lebten lange noch im Liebe fort, und ein eherner Uwe bezeichnete in ber Folge bem Wanderer die Stelle, wo der dorische Helbenfonig und feine tapfern Gefährten gefallen, "ben Geboten Lakedamons treu". Ungehindert unterwarfen jett die Berfer Bootien und Photis, brangen verheerend in Attika ein und legten Athen in Asche, wobei jedoch nur die aus altern Kriegern bestehende Besatzung der Burg nach rühmlichem Widerstand getöbtet wurde. Die waffenfähigen Bürger bienten auf der Flotte; Weiber, Kinder und alle Habe waren auf Themistokles' Rath nach Salamis, Aegina und Trözene gebracht worben. Ein Eilbote trug bie Nachricht von bem Siegeszug bes großen Königs nach Susa. Nur ein einziger Unfall trübte die Freude. Eine Abtheilung des persischen Heeres war nach dem Parnaß gezogen, um das Heiligthum bon Delphi zu berauben und zu zerftoren. Als die Berfer ben steilen Weg in ber schauerlichen Gegend emporftiegen, wurden von unsichtbaren Banben Steine und Felsblode auf sie herabgeschleubert, so daß viele erlagen, die übrigen erschroden die Mucht ergriffen. Die Delphier unterließen nicht, die Rettung bes Tempels ihrem mächtigen Gott felbst zuzuschreiben.

§. 95. Salamis. Nun wurde Themistolles ber Retter Griechenlands. Die hellenische, von dem Spartaner Eurhbiädes befehligte Klotte war indessen vom Artemision, wo sie mehrere Tage mit Blud geftritten hatte, um bas Borgebirge Sunion herum in ben saronischen Meerbusen gesegelt, wohin ihr die persische trot der erlittenen Unfälle durch Stürme und Schiffbruche noch breimal ftartere Seemacht balb nachfolgte. Dier faßten bie Beloponnesier, bie nur auf Erhaltung ihres eigenen Landes bedacht waren und darum den Isthmos durch eine Mauer befestigt hatten, den Borsatz, sich zu entfernen und den Kampf in die Nähe der korinthischen Landenge zu ziehen, um unter den Schutz der Landmacht zu kommen. Bergebens suchte Themistolles sie von diesem verderblichen Plane burch Zureden abzubringen und sie zu überzeugen, daß die engen Gewässer, wo sich die Menge ber feindlichen Schiffe nicht entwickeln konnte, ihnen vortheilhaft seien, daß sie durch ihren Abzug die athenischen Frauen und Kinder auf Salamis in die Hande ber Feinde liefern wurden; die Selbstsucht und niedrige Gesinnung der Spartaner und Korinther widerstand seiner Beredsamleit. Da fand der Athener in seinem überlegenen Geiste einen Ausweg. Alls schon Alles zur Abfahrt bereit war, schickte er in bunkler Racht einen treuen Diener an Xerres und ließ ihm melben, die Hellenen seien uneinig und wollten wegfahren, er möge sie nicht entweichen lassen, ein rascher Angriff wurde ihm ben sichern Sieg verschaffen. Auf biese Botschaft gab Terres Besehl, die Insel und die griechische Flotte einzuschließen. Aristeides, der sich als Verbannter in Aegina aufhielt, brachte ben Landsleuten bie Kunde. Daburch wurde am andern Tag die benkwürdige Seeschlacht von Salamis berbeigeführt, in welcher die Griechen einen vollständigen Sieg erlangten. Berzweiflungsvoll sab Xerres von einer nahen Felsenhöhe bem Untergang seiner Flotte zu umd trat bann, für seine Nettung besorgt, mit einem Theile seines Beeres schleunig ben Rüchug burch Thessalien, Mekedonien und Thrakien an, wo aber noch Tausende seiner Prieger bem Hunger, ber Rälte und ber Anstrengung erlagen. Ganze Saufen ertranken im Stromon, dessen Eisdecke, von der Sonne gelockert, zusammenbrach. Selbst ber Mitbraswagen mit seinen acht weißen Rossen ging in Thrafien verloren. Die Spartiaten erkannten bem Eurphiades ben Chrenpreis ber Tapferkeit zu, bem Themistokles aber ben Olivenkranz für Weisheit und Geschicklichkeit und beschenkten ibn mit einem zierlichen Wagen.

Die Seefchlacht von Salamis. Es war am 19. Boedromion (20. September) bes Iahres 480, daß die benkwürdige Seeschlacht von Salamis geliesert wurde. 370 bis 380 hellemische Schiffe stritten gegen eine mehr als doppelt so starte, tresslich gerüstete Kriegssslotte. Nach dem Absingen des Päan, der ringsum von den Felsen widerhallte, gab ein Trompetenstoß das Zeichen zum Angriss. Der rechte Flügel, wo Eurydiades mit den peloponnesischen Schiffen aufgestellt war, sollte beginnen. Kaum waren diese aber eine Strecke hinausgesegelt, so hielten sie plöglich inne, erschreckt durch das wilde Schlachtgeschrei, das von den Reihen der Barbaren herliberbrauste, und singen an rückwärts zu rudern, ohne jedoch die Schisse au wenden, am weitesten die Korinther. Da lief auf dem linken Flügel eine attische Triere, auf welcher Ameinias, des Aeschnobel so sest in destinations zu der den Linken Schisse nicht mehr auseinander konnten. Nun kamen die andern Fahrzeuge dem Ameinias zu Hilse und die Schlacht wurde allgemein. Den athenischen Schissen gelang es zuerst, den Halbtreis der Phönizier zu durchbrechen und die Fahrzeuge zu zerstreuen. Die im Mitteltressen aufgestellten Kyprier und Kiliser hielten eine Zeitlang Stand; als aber der tapfere

480.

Fürst Spennesis gefallen war, floben sie, angegriffen und verfolgt von den Aegineten, die sich nach den Athenern am tapfersten hielten. Schon hatten die athenischen Schiffe den vor bem Beiraeus aufgestellten linken Flügel ber Joner und Rarer erreicht. Themistofles stürmte auf das hohe Admiralschiff, wo Ariabignes, des Xerres Bruder, den Oberbesehl stührte. Ein Hagel von Pseilen und Wurfspeeren empfing ihn. Ameinias bohrte jedoch den ehernen Schnabel tief in die Seite des Schiffs, so daß es zu sinken begann. Da sprang der beherzte Ahamenide mit seinen tapfersten Gefährten auf die attische Triere; aber von den Lanzen ber Hopliten burchbohrt filtrzien fie ins Meer. Run fette Themistotles einem fliebenben Fabrzeng ber Sidonier nach; ein äginetisches Schiff tam ihm zuvor, bohrte es in ben Grund und der Hauptmann rief: "Go beweisen die Aegineten ihre medische Gesinnung"! Unter den Feinden hielten fich die Joner und Artemisia von Halitarnassos am wadersten. Gine attische Triere war eben im Begriff, bas Schiff ber Artemisia zu entern; ba rannte diese auf bas Fahrzeug des tarischen Fürsten von Kalpnda mit solcher Heftigteit, daß es mit der ganzen Maunschaft in Grund sank. Der athenische Führer Ameinias, im Glauben, es sei gengen stembetes Schiff, ließ ab und ging auf ein anderes los; der König, dem man meldete, Arstemista habe ein seindliches Fahrzeng in den Grund gebohrt, rief aus: "Die Weiber sind Männer geworden, und die Männer Weiber"! Der wahre Sachverhalt aber blieb ihm vers borgen, da von dem kalyndischen Schiff Niemand gerettet wurde, der es hätte verrathen Winnen. — Mittlerweile war auch Aristeides nicht unthätig gewesen. Als er die Berwirrung ber feindlichen Flotte erblickte, ließ er die Tapfersten aus seiner Hoplitenschaar in Boote fleigen und segelte nach ber Felseninsel Psyttaleia hinüber. Die bort aufgestellten Berfer empfingen die Landenden mit Pfeilen und Steinwürfen, wurden aber nach hartnäckigem Widerftand überwältigt und bis auf den letzten Mann niedergemacht. Auf der höhe des Eilands erblidte man am Abend bas Siegeszeichen ber hellenen. So endete ber ruhmvolle Tag; über 200 feindliche Schiffe mit fammilicher Mamschaft lagen auf bem Grund bes Meeres oder schwammen als Trümmer umber, während die hellenen taum vierzig Dreiruber vermißten.

8. 96. Blataa und Mbtale. Ein abnliches Geschick traf bie 300,000 Mann Rerntruppen, bie Terres unter Marbonios in Theffalien gurudgelaffen. Umsonft ließ ber perfische Feldherr burch ben befreundeten Makedonerkonig Alexandros, welcher in Athen bas Gaftrecht besaß, ben zurückgekehrten Bürgern ein Bundnig anbieten, er wollte ihnen Frieden und Freiheit gewähren, die gerftorten Heiligthumer wieder herstellen und einen Landstrich nach freier Wahl einräumen; hochberzig erklärte die athenische Bollsversammlung in Begenwart einer spartanischen Gesandtschaft, die von dem Bumbe abgerathen und Hilfe versprochen: "so lange die Sonne den Weg wandelt, den sie jett geht, werden wir niemals mit Xerres einen Bertrag schließen." Erzürnt über biese stolze Antwort, rudte im Frühjahr Marbonios burch bas befreundete Bootien verheerend in Attisa ein und zwang die Athener, da die versprochene Kriegshälfe ber Peloponnesier nicht eintraf, nochmals zur Auswanderung unter bie "Laubhütten" von Salamis. Als aber auf die bringenden mit Drohungen verbundenen Borstellungen der Athener endlich das peloponnesische Bundesheer über ben Ifthmos beranzog und Aristeibes mit ben athenischen Schwerbewaffneten fic anschloß, erfochten in ber großen Schlacht von Blataa bie Griechen unter ber Kührung bes Spartaners Baufanjas über bas breimal ftartere Beer ber Feinde einen so vollständigen Sieg, daß sich nur 40,000 Perfer nach dem Bellesvont retteten. Die übrigen, barunter ber tapfere Führer selbst, wurden theils in ber Schlacht, theils bei ber Erfturmung ihres mit Pfahlwert und bolgernen Thurmen umgebenen Lagers, theils auf der Flucht erschlagen. Die Beute war mermeklich Boch loberte bie suhnende Flamme auf bem Altare bes "befreien-

479.

ben Zeus", wozu das beilige Feuer durch einen platäischen Läufer in Tob bringender Gile von Delphi berbeigeholt worden. Blataa wurde neu aufgebaut, bas Stadtgebiet für heilig und unverletlich erklärt und ein Dant- und Siegesfest geftiftet, welches alljährlich bei bem Beiligthum vor bem Thore mit Wettkampfen gefriert und von allen Staaten durch Gesandtschaften beschickt werden sollte. Bon Theben bagegen erzwang Paufanias bie Auslieferung ber Baupter ber perfischen Bartei und ließ zwei davon binrichten. An bemselben Tage erlitten die Perser auch am Borgebirge von Mytale, wo sie ihre Schiffe an den Strand gezogen und mit einer Schutwehr von geflochtenen Schilben und Pfahlwert umgeben hatten, von den auf der Flotte befindlichen Briechen, welche von Samos bersegelnd im Angesicht der Feinde gelandet waren, eine entscheidende Niederlage. Auch hier war ein Spartaner, Leothchides, ber Anführer, aber ben von Xanthippos, bes Berikes Bater, angeführten Athenern und ben von ben Berfern abaefallenen Milesiern gebührte die Balme. Lager und Flotte der Feinde wurden erobert und verbrannt; furchtbar wuthete das rächende Schwert unter ben verwirrten und flüchtigen Schaaren. Der Beist hatte die Masse überwunden, und die Lehre, daß Baterlandsliche und Freiheitsgefühl, getragen von dem ftartenben Bewußtsein ber Eintracht und nationalen Einigkeit, auch einen übermächtigen Feind zu bewältigen vermöchten, fand in den siegreichen Rämpfen der Griechen ihre glänzende Bestätigung. Die Schlachten von Salamis, Platää und Motale retteten Briechenland vor ber Anechtschaft ber Barbaren und sicherten ber Menschheit jene hohen und ewigen Güter, welche ber freie Geist ber Hellenen auf ben Gebieten ber Runft und bes Wissens erschaffen bat. Nachdem noch bie Athener Sestos und die Inseln Lemnos und Imbros erobert und dann mit den Spartanern und andern Bundesgenossen vereinigt Bhaana, den Schlüssel zum schwarzen Meer, in ihre Gewalt gebracht, machte endlich ber große Doppelsieg Rimons an dem pamphylischen Flusse Eurymedon über das Landheer und die Flotte der Perser dem Krieg auf einige Zeit ein Ende. Doch ist der Abschluß bes "Rimonischen Friedens", ber alle griechischen Staaten von ber perfischen herrschaft befreit haben soll, mit gewichtigen Gründen bestritten worben. Die beiberseitige Einstellung der Feindseligkeiten führte thatsächlich einen Friebenszustand berbei, mabrend bessen in ben griechischen Gemassern fein persisches Kriegsschiff erschien und die ionischen Bundesgenossen keinen Zins nach Bersien entrichteten.

Die Cajlacht bei Platää.

Lange standen die Hellenen auf den Höhen des Kithäron den Perfern gegenüber, getrennt durch das Flusthal des Aspos. Umsonst suche sie Mardonios aus der geschützten Stellung durch seine Reiter und Bogenschützen in die Sedene zu locken; Vausanias, zwar persönlich tapser, aber äußerst unschlüssig und vorsichtig, nahm den angebotenen Kampf nicht an, und als Mardonios ihm die Zusuhr abschnitt und die Quellen verschützen ließ, gab er Besehl zum nächtlichen Abzug in die Feldmart des zerstörten Platää. In dieser veränderten Ausstellung erblichte Mardonios eine beabsichtigte Flucht und zog am frühen Morgen den Feinden nach. Diese waren in drei Heerhaufen aus einander gegangen, daher auch an verschiedenen Stellen zugleich gekämpst wurde. Das entschedende Tressen sand am Tempel der Dem eter statt, wo die Perser, geschützt durch eine hölzerne Brustwehr, die sie mit ihren geslochtenen Schilden gebildet, den Spartanern und Tegeaten hart zusetzen. Erst als die Schildwand gefallen war, kamen die Hellenen durch ihre längeren Lanzen und bessere wassen und besseren vor seinen Gasten in die seinblichen Keihen eine Gaste zu brechen; sie sielen als fruchtlose Opfer ihres Wuthes. Am

tapfersten stritt Mardonios selbst: umgeben von tausend auserlesenen Persern setzte er auf feinem weisten Schlachtrof den Gellenen hart zu. Als er aber von dem Spartaner Neimnestos die Todeswunde empfing, da wurde die Flucht der Seinen allgemein. Die Perfer zogen sich in das befestigte Lager, welches die Lakedämonier umfonst zu erstürmen versuchten. Erst als die Athener, die mittlerweile mit den persischen Bundesgenossen einen tapfern Kampf beftanden, sich mit ben Spartanern verbanden, wurden die Befestigungswerte des Lagers durch= brochen und die verwirrten Berfer zu Tausenden erschlagen. Bald gesellten sich auch noch die Truppen ber fleinern Staaten, Die, weiter nordwärts aufgestellt, an ber eigentlichen Schlacht gar keinen Theil genommen hatten, zu ben Spartanern und Athenern und mehrten die Nieberlage und wilde Flucht der Perfer. Rach errungenem Sieg, erzählt Herodot, ließ Pausmias ausrufen, Reiner folle die Beute anrühren, und befahl ben Heloten, alle Schätze auf einen Saufen zu bringen. Diefe zerstreuten sich nun burch bas Lager und fanden Belte, von Gold und Silber gewirft, vergoldete und verfilberte Betten, goldene Becher und Schalen und anderes Trinkgeschirr; und den Tobten nahmen sie ab die Armbander und Halsketten und die goldenen Sabel. Da stahlen benn die Heloten Bieles und verkauften es an die Aegineten. Davon schreibt sich der große Reichthum der Aegineten ber, die das Gold von ben heloten erhandelten, als wenn es Erz ware. Num brachten fie bie Schähe alle auf einen haufen und nahmen davon den Zehnten für den Gott in Delphi, davon der eherne Dreifuß geweiht wurde, der auf der ehernen dreitöpfigen Schlange steht dicht neben dem Altar; auch für den Gott in Olympia nahmen sie den Zehnten, daraus sie weiheten den ehernen Zeus, zehn Ellen hoch; auch für den Gott auf dem Isthmos, daraus ein eherner Poseidon, sieben Ellen hoch, gemacht wurde. Nachdem sie dieses davongenommen, theilten sie das übrige mter sich, und befam ein Jeglicher, was er verdiente, die Rebsweiber ber Perser, das Gold, das Silber und die übrigen Schätze sammt dem Lastvieh. — Reine unwürdige That entstellte den herrlichen Sieg. Einer griechischen Nebenfrau des Mardonios, die sich mitten im Bedimmel bem Paufanias zu Fußen warf, gewährte er ritterlichen Schut, und ben Antrag des Aegineten Lampon, der ihm rieth, zur Rache für Leonidas den Leichnam des perfischen Feldherrn ans Kreuz zu schlagen, wies er als eines Hellenen unwürdig mit Berechtung zurüd.

#### 2. Athens Borberrichaft.

#### a) Banfanias. Themistofles. Aristeibes. Rimon.

Seit ber Schlacht von Platää wurde ber Rrieg hauptfächlich pur See geführt. Da aber hierzu die Spartaner weber Geschick noch die erforberliche Anzahl Schiffe besaßen, so kam allmählich der Oberbefehl an die Athener, die sich überhaupt während des ganzen Krieges so tapfer und edelmithig benommen hatten. Dieser Uebergang wurde noch beschleunigt burch die Berratherei bes spartanischen Felbberen Paufanias, ber seinen bei Plataa erworbenen Kriegsruhm im ehrgeizigen Streben nach ber Herrschaft über Hellas pu Grunde richtete. Bei der Eroberung von Bhgang hatte nämlich Pausanias einige vornehme Perser, barunter Angehörige und Verwandte bes Königs, zu Gefangenen gemacht. Diese schickte er ohne Wissen ber übrigen Bundesgenossen an Aerres jurid und gab dann vor, sie seien beimlich entfloben; dabei ließ er demselben vermelden, er wolle ihm zur Herrschaft über Sparta und das übrige Hellas behüflich sein, wenn er ihm seine Tochter zur Gemahlin gebe und ihn um Statthalter über ben Peloponnes einsetze. Als ber Perserkönig voll Freude auf ben Blan einging, murbe ber eitle, ehrsüchtige Mann so übermüthig, bag er die spartanischen Gesetze und Lebensweise außer Acht ließ, sich köstlich kleidete, schwelgerische Tafel hielt und medische und ägyptische Trabanten zu seiner Begleitung und Bedienung annahm. Zugleich machte er durch sein berrisches und bariches Wesen die lakedämonische Herrschaft allgemein verhaßt. Die Spartaner,

471.

471.

466.

461.

von diesem Benehmen in Kenntniß gesetzt, riesen den treulosen Feldherrn ab, aber ihr Ansehen über die demokratisch gesinnten Seestaaten war bereits so geschwächt, daß sie selbst thatsächlich (wenn auch nicht im Princip) auf den Oberbesehl verzichteten, worauf diese sich an Athen anschlossen. Pausanias unterhielt auch in Sparta noch heimliche Berbindungen mit dem Perserkönig und strebte zugleich nach einer Umgestaltung der heimischen Gesetzebung und Staatsordnung; als aber sein verrätherisches Borhaben durch einen Bertrauten, den er als Boten gebrauchen wollte, an den Tag kam, wurde er in einem Tempel, in welchem er als Schutzschleicht auf die heilige Schirmstätte, das eherne Dach abbeden und die Tempelpforten schließen ließen. Die eigene Mutter des Pausanias soll den ersten Stein zur Bermauerung der Thüren herbeigetragen haben.

Babrend so Bausanias die Macht seiner Baterstadt minderte, trugen die brei athenischen Heerführer burch verschiedene Eigenschaften und Talente febr viel gur hebung ber ihrigen bei. Themiftotles bewirfte burch Alugheit und Lift, daß Athen mit einer festen Mauer umgeben und der treffliche Seehasen Peiraeus vollendet wurde, den nachher Kimon und Berikles burch eine lange, breite und ungemein feste Doppelmauer aus Bruchsteinen mit ber Hauptstadt verbanden. Durch dieses Unternehmen, welches Athen in ein großes Felblager umwandelte, das zu Land und zur See jedem Angriff Trot bieten konnte, jog fich Themistokles ben unversöhnlichen Sag ber Spartaner ju, bie Athens Befestigung nicht bulben wollten, angeblich, bamit bie Perfer, wenn fie wieber in Griechenland einfallen würben, feinen befestigten Stuppunkt vorfanden, in der That aber, um der wachsenden Macht der regsamen Stadt entgegenzutreten. Deshalb beschulbigten sie benselben in der Folge einer Theilnahme an ber Berrätherei bes Paufanias, weil er als Mitwissenber ben hochverrätherischen Blan besselben nicht angezeigt babe, und forberten ihn vor ein Bundesgericht, in dem sie selbst den Borsit hatten. Dies traf in eine Zeit, da es seinen Gegnern in Athen gelungen war, ben einflugreichen Mann, ber Athen zu einem Handels- und Seeftaat erhoben, die Stellung der Schutzbürger (Metolen) geordnet und gebessert und die Industrie in Aufschwung gebracht batte, durch das Scherbengericht auf zehn Jahre aus seiner Baterstadt zu verweisen. Berfolgt floh jett ber große Feldherr unter unzähligen Gefahren nach Afien, wo er bei bem Perfertonig eine ehrenvolle Aufnahme fand und brei Stäbte Rleinasiens ju seinem Unterhalt angewiesen erhielt. Als ihn aber biefer einige Jahre später um seine Beihülfe zur Unterjochung Griechenlands anging, soll er Gift genommen haben, um nicht zum Verräther an seinem Baterland zu werben. andern Nachrichten brachen ihm Kummer und Heimweh bas Herz. Seine Asche begruben seine Freunde heimlich in vaterländischer Erde. Die späteren Geschlechter glaubten, sein Grab befinde sich auf bem kleinen Borsprunge, ber fich vor bem Beiräeus in die stille Meeresbucht einbiegt; fie konnten den großen Mann nicht anders benken als im Angesicht seiner Schöpfungen. Aber auch in Magnesia, wo seine Nachkommen noch fünf Jahrhunderte nach seinem Tobe ansehnliche Ehrenrechte besagen, zeigte man auf bem Marktplatz sein glänzenbes Grahmal.

Pintarch sagt von Themistoles, man habe ihm ben großen Mann schon in ber Haltung und im Gesichte angesehen. Thuthbibes sindet in ihm die Kraft der natürlichen Anlage am bewunderungswürdigsten; durch angebornen Scharssinn, der von Studien wenig unterstützt worden, sei er nach kurzer Uebersegung der beste Beurtheiler der odwaltenden Berhältnisse und der geschickteste Errather der bevorstehenden oder künstig eintretenden Dinge gewesen. Was er im Sinne gehabt, habe er anch gut vorzubringen verstanden, und selbst in Dingen, von denen er wenig gewußt, habe es ihm doch nicht an einem zutressenden Urtheil gesehlt, steb habe er das Besser und Schlimmere in der Zukunst richtig erlannt. Aurz, durch die Macht des Genius und die Kürze der Uebersegung sei dieser Mann der tüchtigste gewesen, das Zwestdeienliche schnell zu sinden und auszusischen.

§. 99. Wie Themistotles durch Alugheit und großartige Staatstunst, so förberte Aristeibes burch Rechtschaffenheit und Uneigennütigkeit bie Sache seiner Baterstadt. Das hohe Bertrauen, das man in seinen Charafter und seine Gesinnung setzte, bewog nämlich die griechischen Inseln und Seeftabte, mit ben Athenern einen Bund zu schließen und sich zur Lieferung von Gelb und Schiffen für bie Fortsetzung bes Krieges zu verpflichten. Die zu bem 3wede in Delos, ber geheiligten Insel ber Lichtgötter, gegrundete Bunbestaffe wurde von Aristeides, dem man vertrauensvoll die Bestimmung der einzelnen Beiträge überließ, eingerichtet, und sowohl zur Berwaltung biefer Schatkammer, als zum Anführer der gemeinschaftlichen Flotte wurden Athener bestellt. blos die ionischen Inseln und Städte, wie Samos und Chios, wie Milet und Byzanz, auch bas äolische Lesbos und Tenibos und bie borischen Gemeinwesen auf Ros und Rhodos, sowie die Griechenstädte in Chalkibile und an dem thrakichen Gestade schlossen sich dem Bunde von Delos an. Bald fiel jedoch die Sieferung von Schiffen ben Heinern Staaten jur Last, und fie tauften sich gern burch eine bobere Geldabgabe von der Berpflichtung los. Dies gab den Athenern später bie willsommene Gelegenheit, ihre Flotte immer mehr zu vergrößern und allmählich bie Inseln bes ägäischen Meeres und die kleinern Seestaaten unter ihre Herrschaft zu bringen. Im Besitze einer überlegenen Seemacht konnten sie dann von Niemand behindert werden, die bisher im Apollotempel zu Delos aufgestellte und von eigenen Beamten, "Sellenotamien" verwaltete Bundestaffe nach Athen zu verlegen, barüber wie über ihr Eigenthum zu schalten und die beisteuernden Berbündeten als zinspflichtige Unterthanen zu behandeln. — Aristeides starb so arm, daß der Staat die Kosten seiner Beerdigung tragen und für die Ausstattung seiner Kinder sorgen mußte.

Durch die Ausbehnung der bürgerlichen Rechte und Besugnisse auf die unterste Klasse Aristeides der vollkommenen Demokratie den Schlußstein auf, legte aber dadurch den Grund zu einer Herrschaft der Masse (Dchlotratie; §. 84). Mit einer solchen Berssags (S. 79), der sich aus Alt-Archonten ergänzte, nicht länger; darum wurde ihm durch die Bennshungen des Sphialtes und Perikles, der Führer der "Hochdemokraten", das Sittenrichteramt entzogen und der von ihm disher gesibte Blutbann mit Ausnahme weniger Fälle den gewöhnlichen Gerichten (den Epheten und Heliasten) übertragen. Umsonst trat der große Dichter Aeschylos (§. 103) als Bersechter des "für die Schummernden stets wachen Raths und Horts, welcher jeder Habsucht fern, edler Scham voll, start im Born" allein noch aus der alten Zeit gerettet worden, mit dem Drama "die Eumeniden" in die Schransen; die Demokratie mit ührer gleichmachenden Gewalt trug den Sieg davon. Den Ephialtes aber tras in der Folge der Dolch aristotatischer Karteiwuth.

Kimon, des Miltiades Sohn, machte sich durch glückliche Unternehmungen jur See um sein Baterland verdient und gewann das Bolt durch Leutseligkeit

476

469.

460.

455.

468.

und Freigebigkeit. Mehr ein Mann der That als des Worts, vertrieb er die Berser aus ihrem letten Standbunkte in Thrakien und eroberte die gold - und filberreiche Rufte am Ausfluß bes Strymon, wo die Athener alsbann die blubende Sandelsstadt Amphipelis anlegten; er unterwarf die Insel Styros, vertheilte das Land in Loofen an athenische Colonisten (Rleruchen) und ließ die Gebeine bes Theseus, ber bort seinen Tod und sein Grab gefunden haben sollte, in feierlichem Zuge nach Athen bringen; er entrig ben Bersern ben thrakischen Chersones und befreite bie griechischen Stadte ber fleinafiatischen Rufte von ber herrschaft ber Barbaren. Als glüdlicher und gewandter Flottenführer besiegte er die Feinde nicht allein in der erwähnten Doppelschlacht am Eurymedon, wo er im kühnen Anlauf 200 feindliche Galeeren zerstörte ober eroberte, sondern er unternahm auch einen glanzenden Bug nach Chpern, um in Berbindung mit ben im Aufstande begriffenen Aeghptern ben Perfern Die Insel zu entreißen.

Die Athener in Aegypten. An ber Spite bieses Aufstandes ber Aegypter wider bie Berfer fand ber Libper Inaros, ber mit ben Athenern ein Bunbnig gefchloffen und unter ihrem Beiftanbe bas land ju befreien und fich jum Ronig ju machen gebachte. (§. 29. e.) Die Athener, ftets bereit ju fühnenllnternehmungen, berichtet Thutbibes, fegelten mit berBunbesflotte von 200 chiffen ben Nil hinauf bis nach Memphiaund befriegten, nachbem fie zwei Drittheile biefer Stadt erobert, bie Perfer und bie zu ihnen haltenden Negopter in bem festen Theil, ber ben Ramen ber weißen Mauer führte. Diefer Fortgang ber griechifden Baffen fdredte ben Ronig Artagerges bermagen, bag er ben Berfer Megabagos mit Gelb nach Latebamon fanbte, um bie Beloponnefier ju einem Einfall in Attika zu vermögen und dadurch die Athener von Aegypten abzuziehen. Als ihm aber bies nicht gelang und bas Gelb umsonft ausgewendet ward, schidte ber König ben Megabyjos, bes Boppros Sohn, mit einem großen Beere ab, welcher baselbft angelangt zu Lande sowohl die Aegypter und ihre Berbundeten in einer Schlacht befiegte, als auch die hellenen aus Memphis vertrieb und fie aulett auf der Insel Brosopitis einschloß. Auf biefer belagerte er fie ein Jahr und sechs Monate, bis er burch Trodenlegen bes Rangle und Ableiten bes Wassers bie Schiffe aufs Trodene setzte und ben größten Theil ber Infel au Reftland machte, und bann au fuß binübergebend bie Infel einnahm. So scheiterte biefe Unternehmung ber Bellenen nach einem sechsjährigen Rampfe ; nur Benige von Bielen retteten fich, burch Libven giebenb, nach Lyrene, bie Meisten aber tamen um. Aegypten ward bem König wieber unterthan mit Ausnahme bes Amprtaos, bes Königs in ben Marschgegenben (ber fich gleichzeitig mit Inaros gegen bie Berfer erhoben hatte); biesem konnten fie wegen ber Groge ber Gumpfe nicht beilommen und gugleich find bie Bewohner bes Maridlandes bie tampftilichtigften unter ben Aegyptern. Inaros bagegen, ber König ber Libper, welcher bie gange Unternehmung ber Aegopter geleitet hatte, warb burch Berrath gefangen und getrenzigt. Bon ben Athenern aber und ber übrigen Bundesgenoffenschaft fegelten 50 Trieren, um bie friberen abzulöfen, nach Aegupten und landeten bei dem Mendesischen Fluffarm, ba fie nichts von bem Gefdebenen wußten. Und inbem vom Lande aus Rufvoll und von ber Seefeite ber eine phonigifde Klotte fie überfiel, wurden bie meiften ber Schiffe vernichtet, die Minbergahl aber enttam wieber. So endigte ber große Kriegszug ber Athener und ihrer Bundesgenoffen nach Aegupten.

§. 100. Athen bis jum Berifleischen Frieden. Unter ber Leitung solcher und ähnlich gefinnter Männer nahm ber athenische Freistaat einen mächtigen Aufschwung. Das widerspenstige Naros wurde bezwungen und burch Ansiedelung einer athenischen Bauernschaft (Kleruchie) auf dem Grund und Boben bes Gilandes beftraft; Die Infel Thafos mit ben reichen Bergwerten im alten "Grubenwald" auf der thrakischen Kuste kam unter die Botmäßigkeit und Zinspflicht ber Athener; Megina, ber reiche, burch Runftsum, Gewerbfleiß und Handel blubende, aber wegen Berbartung, Stolz und Erwerbgier 457-455. verrufene "Geschlechterstaat", ward nach hartnädigem Kampfe erobert und nach

Bertreibung ber Einwohner, die im Beloponnes angesiedelt wurden, mit Coloniften aus Attila bevollert; De gara mit feinen zwei trefflichen Seebafen murbe von Athen abhängig, und als die Korinther für ihre borischen Landsleute ins Feld zogen, brachte ihnen ber tapfere Myronibas mit einer Schaar von Greisen und Anaben eine Rieberlage bei, zu einer Zeit, wo, wie erwähnt, ein athenisches Beer in Aeghpten gegen bie Perser tampfte und nur jum kleinsten Theile nach einem belbenmuthigen Ruckzuge über Ahrene bie Beimath wieber sab. Wie sehr auch die Spartaner mit Neid auf die wachsende Macht und Größe ber nebenbuhlerischen Stadt blidten, ber Rampf mit bem selbstjuchtigen, perferfreundlichen Argos, das damals aus Neid und Nache die altehrwürdige Stadt Mytena um ihrer vaterlandischen Gesinnung willen zerstörte, und mit anderen peloponnesischen Gemeinden, und vor Allem bas fürchterliche Erbbeben, bas ben größten Theil ihrer Hauptstadt in Trümmer legte und sie in einen zehnjährigen, hartnäckigen Krieg mit ben emporten Messeniern und Beloten fürzte, machte ihnen jedes Einschreiten unmöglich, ja sie fühlten sich so geichwächt, daß sie bei ber Belagerung ber Bergfeste 3thome, in welche sich bie Aufftanbischen geworfen und bie ben im Belagerungetriege wenig geubten Spartmern einen hartnädigen Biberftand entgegensetzte, Athens Sülfe anriefen. Durch ben Einflug Rimons und ber Aristofraten wurde die Absendung einer Sulfsarmee bewirkt, "damit das Doppelgespann nicht auseinander gerissen, Hellas nicht zum Krüppel geschlagen werde". Kaum hatten aber die Athener ben Isthmos überschritten, so erklärten die migtrauischen Lakedämonier, daß sie ihrer nicht mehr benöthigt waren, und schickten sie wieder zurud. Diese schmachvolle Behandlung erbitterte bie athenischen Demofraten bermagen, daß sie Kimons Berbannung burch bas Scherbengericht burchsetzten, mit Argos einen Bund ichlisen und dann den besiegten Messeniern, so viele berselben sich durch die Auswanderung der Rache ihrer Dränger zu entziehen vermochten, die turz zuwr eroberte Stadt Raupaktos als Wohnsitz anwiesen. Erst als sich bieser britte messenische Rrieg zu Enbe neigte, konnten bie Spartaner Schritte 465-455. ur Schwächung ber Athener thun. Unter bem Scheine einer Bulfeleistung an bas von den Photern bedrängte dorische Mutterland ließen sie ein bedeutendes heer in Hellas einruden, in ber Absicht, burch Wieberherstellung ber in ben Berferfriegen vernichteten Segemonie Thebens über bie bootischen Stabte für Athen ein Gegengewicht zu schaffen, und siegten burch ben Uebertritt ber theffalischen Reiterei in bem Treffen bei Tanagra über bie von Perilles befehligten Athener. Mißtrauisch hatten biese ben verbannten Kimon, ber unter seinen Stammgenoffen mittampfen wollte, aus ihren Reihen gewiesen, ertannten jedoch später, als seine alten Waffengefährten im rühmlichen Streite ben Tod fanden, ihr Unrecht und riefen ihn in die Heimath zurud. reichte ben Athenern ber Unfall jum Beil, indem er die burgerliche Eintracht berstellte und das Baterlandsgefühl weckte. Neue Erfolge brachten die Berluste bald in Bergessenheit. Alle Bortheile, welche die Spartaner und ihre Berbundeten burch ben Sieg bei Tanagra erfochten zu haben wähnten, vereitelte Mpronibas 62 Tage nachher burch bie Schlacht "bei ben Weinbergen" (Denophbta), welche die Athener ju Herren von Pholis, Lotris und Bootien machte. Sie gaben ber Bollspartel in biesen brei Staaten bie Herrschaft in

447

vie Hände und schlossen Freundschaft und Bündniß mit ihnen; aber die zur Macht gelangte Demokratie schändete und schwächte sich durch Härte und Graussamkeit gegen die Abelsgeschlechter, von denen viele getödet, viele verbannt oder um Ehre und Habe gebracht wurden.

Balb nachher vermittelte Kimon eine Wassenruhe zwischen Athen und Sparta, um von Neuem den Arieg nach Osten zu tragen. Unter seiner Führung segelte eine athenische Bundesstotte von 200 Dreibedern nach der Insel Kypros. Dort ereilte den Helden der Tod vor der Stadt Kittion. Die Flotte kehrte darauf nach zwei glücklichen Sesechten in die Heimath zurück, die Asche des Feldherrn mit sich sührend. Die Athener hatten alle Ursache, das Seschslecht des Militades und Kimon zu ehren; an ühren ruhmvollsten Thaten hat es warmen Antheil genommen; an Baterlandsliede ist es keinem andern nachgestanden, und zu allen Zeiten hat es bewiesen, daß es ein Herz sür das Boll besitze. Noch lange rühmte man die Leutseligkeit, den bürgerlichen Sinn und die milde Freigebigkeit Kimons, der seine Felder und Obstgürten sur Iedermann ofsen hielt, der die Armen und Dürstigen mit Kleidern und Wahlzeiten versehen ließ, der die Keichthümer und Kriegsbeute zur Berschönerung der Stadt, zu Spendungen an das Boll, zu sestlichen Umzügen, zu gemeinmützigen Zweisen verwendete. Bollsthümlich in seinen Manieren, aber aristotratisch in seinen Grundsätzen, war Kimon ein Anhänger und Fürsprecher der alten Sitten, Bräuche und Ordnungen. "Er wollte der neuen Zeit das Gute der alten erhalten, Besomenheit und Waß, Zucht und ehr=bare Sitte."

Kimon hatte das Blud, daß er bei seinem Tod seine Baterstadt auf dem Gipfel ber Macht und Größe sah, ju einer Zeit, ba Perilles bas Staatsruber in die feste Sand nahm und den Friedenszustand mit Perfien aufrecht erhielt. Bon dem belischen Bund standen nur die drei Inselstaaten Chios, Lesbos und Samos zu Athen noch in bem alten Berhältniß freier und felbständiger Bundesgenossen, die andern waren sämmtlich zu zinspflichtigen Unterthanen der seebeberrschenden Stadt berabgesunken, die nun eigenmächtig über Krieg und Frieden, über Rechtsstreitigkeiten und Steuern verfligte, die den Bumbesschat von Delos in den Tempel ihrer jungfräulichen Göttin auf der Burg bringen ließ und die jährlichen Beiträge mehr und mehr steigerte. Geschützt durch Mauern und Bollwerke, im Besitz befestigter Orte in Achaia und auf ber Ostkuste bes Velovonnes. umgeben von abbangigen Bundesstaaten, jur See ohne Nebenbuhler, schien Athens Herrschaft für immer gesichert. Aber die große Ausbehnung der Besitzungen trug ben Reim bes Berberbens in sich. Die Volkspartei, die überall durch die Athener zur Herrschaft gelangte, legte bas Joch ber Bebrückung und Verfolgung. bas sie bisher getragen, auf ben Nacken ber eblen Herren, von benen viele, an Gut und Ehre geschädigt, heimathlos umherirrten und ihren Groll in die Weite Die Früchte aller Siege und Anstrengungen vernichtete bie in der Schlacht von Koroneia burch bootische Aristofraten und Flüchtlinge erlittene Rieberlage, wo ber tapfere Felbherr Tolmidas ben Helbentob ftarb und (wie Thukhdides mit blutendem Herzen meldet) bie Athener zum Theil fielen, zum Theil gefangen wurden. Nunmehr gerieth Bootien von Neuem unter bie Ohnmacht von Theben, wo die aus der Flucht und Berbannung zurückgekehrte Aristokratie wieder zur Herrschaft gelangte und an ihren Widersachern blutige Bergeltung übte; Megara und Euböa versuchten von Athen abzufallen; ein lakedämonisches Heer bedrohte die Grenzen von Attika; Athens Macht wäre dahin gewesen, wäre es nicht, wie berichtet wird, bem klugen Perikles gelungen, burch Bestechung bes spartanischen Führers ben Abichlug bes perifleischen Friedens berbeizuführen, worin Athen, um Euboa zu retten, alle Punkte, bie es an ber Ruste bes Beloponnes innegehabt,

herausgab. Sparta und Athen verbürgten sich dann gegenseitig ihre Hegemonien, gestatteten den übrigen Staaten den freiwilligen Anschluß an den einen oder andern Bund und sicherten einander freien Verkehr und Handel in Markt und Hasen. So ging die panhellenische Conföderation in einen Qualismus über.

### b) Das perifleische Beitalter.

§. 101. Peritles ber Olympier. Diefer burch bobe Talente, Bilbung und Berebsamkeit ausgezeichnete Staatsmann und Felbherr stammte aus einer der bornehmsten und reichsten Familien, huldigte aber bemokratischen Grundsätzen und strebte nach der Gunst des Bolles durch demagogische Klinste. In Berbindung mit Ephialtes entfleibete er, wie erwähnt (§. 99), ben Areiopag seiner moralischen Macht und seiner aristotratischen Vorrechte und verwandelte ihn in einen bloken Gerichtsbof von beschränktem Geschäftskreis. Durch bie auf seinen Antrag getroffene Einrichtung, daß jeder athenische Bürger, wenn er zu Gericht sitze, oder in der Bolksversammlung anwesend sei, oder in der Armee oder auf der Motte diene, einen Sold von drei Obolen täglich erhalte, durch Schauspielgelber und durch freigebige Spenden an die dürftige Menge gewann er die Bolksgunft in solchem Grade, daß er, fort und fort zu ben wichtigften Aemtern gewählt, fünfzehn Jahre lang als "erfter Burger" ohne andere Mittel, als welche ihm die gesetzliche Verfassung an die Sand gab, obne Zwang ober Gewalt zu üben, ohne ber Menge zu schmeicheln mit fürstlichem Ansehen das athenische Gemeinwesen leiten und durch seinen hoben Geist die sconste Blütbe und bas freieste Staatsleben im Innern und die größte Macht nach Außen berbeiführen konnte. Unter ihm wurde Athen "bas Herz bes Körvers", ber eigentliche Sit ber Runft und Literatur, die Mutterstadt hellenischer Bilbung. Durch Errichtung von Tempeln (Parthenon, Demetertempel in Cleufis), Brachtgebäuden und Säulenhallen (Prophläen, Obeion) bob er ben Ruhm bes Staats; burch Bollenbung ber Hafen- und Wasserbauten im Beiraens und ber langen Mittel - und Zwischenmauern sicherte und förberte er Schifffahrt, Berkehr und Seehandel; durch prachtvolle Feste, Schauspiele und Aufzüge erhöhte er ben Glanz seiner Berwaltung und ergötzte die schaulustige Menge; burch Pflege ber Künfte und Wissenschaften begründete er den geistigen Aufschwung bes Bolles. Durchbrungen von der Macht der Intelligenz und eingeweiht in das ganze Wissen jener Tage, zog Peristes geistreiche Männer in sein gasifreies Haus, wo die schone und gebildete Aspasia von Milet in Anmuth waltete; er verschaffte Jedem Mittel und Gelegenheit, sich zu bilden und auszuzeichnen und bewirkte dadurch, daß Geschmack an Kunst, Literatur und Dichtung selbst in alle Rlassen brang und eine Bollsbildung erzeugte, welche verbunden mit der allgemeinen Theilnahme am öffentlichen und politischen Leben, den gungen Staat auf eine solche Bobe ber Cultur und Einsicht hob, daß fast alle Bürger als gleich befähigt zu allen Aemtern und Staatsgeschäften gelten konnten. Darin lag aber auch ber Reim ber Krankheit, die später das Gemeinwesen verzehrte bas allzugroße Wohlgefallen ber Athener an bem öffentlichen Staats- und Gerichtsleben, das eine Bernachlässigung und Geringschätzung des Aderbaues und ber burgerlichen Gewerbsamkeit zur Folge batte. Zugleich erlangte Athen burch Periffes ben bochften Glanz nach Außen. Athenische Ansiedler (Rleruchen) bebauten bie Fruchtebenen Euboa's um Chalfis und Histiaa, beren alte Bewohner verjagt wurden; athenische Seetruppen brachten nach einem neummonatlichen Belagerungsfriege, in welchem Beriffes ben Dichter Sophoffes jum Mitfelbberrn batte, bas abgefallene Samos wieber jur Unterwerfung; athenische Schiffe beberrichten bas äggische Meer, machten die Inselbewohner tributvflichtig und legten ben Seeftabten in Rleinasien, am Hellespont und an ber Rufte von Thrakien Zins und Schof auf, wodurch unermegliche Gelbsummen nach ber Trug boch bie Bilbfaule ber Pallas Athene im Parthenon Stadt flossen. ein Gewand von gediegenem Golde. Athen war eine Weltstadt, in welcher die Erzeugnisse aller Länder zusammenströmten. Perifies' Thun und Treiben traat überall ben Stempel eines hohen, burch Genialität wie burch Bildung geabelten Beistes. "Er war ber verebelte Ausbruck und Gebanke bes selbstherrlichen Demos und schaltete eben beshalb unbeftritten über bie wandelbare Menge". Bleich groß in den Kunsten des Friedens wie des Krieges, wußte er die Waffen des Beistes und ber Beredsamkeit bei ben Gerichtssitzungen und in ber Bolksversammlung nicht minder geschickt zu führen, als bas Schwert im Felde und auf ber Flotte; benn bamals wurden noch alle Anlagen und Kräfte gleichmäßig gepflegt, damals berrichte noch eine Einheit und Gesammtheit des Lebens, die in ber Folge bei zunehmender Cultur fich in verschiedene Richtungen theilte. Darum wird mit Recht bas Zeitalter bes Perikles in seiner reichen Lebensfülle als die schönste und glucklichste Beriode der griechischen Geschichte gepriesen, wo innere Größe mit Einfacheit ber Sitten und geistige Bildung mit Kraft und Ein fühner, vorwärts brangenber Beift ließ Bürgertugend verbunden war. die bie und da beginnende Berweichlichung nicht aufkommen.

Unter Beriffes' Freunden wird ber große Rünftler Pheibias genannt, ber ben Marmortembel ber Athene (Barthenon) mit feinem herrlichen Giebelfelbe von Statuen und feinem mit Babreliefs verzierten Kriefe ausschmildte und die colossale Bilbfäule diefer Stadtgöttin in vorlämpfender Stellung mit gehobenem Schilbe und aufgerichteter Lanze auf ber höchften Stelle ber Burg verfertigte, so bag ben um bas Borgebirge Sunion Berumschiffenben ihre Lauzenspite flichtbar mar. Die vor bem Bahne ber Beit und ber Berftorungswuth ber Barbaren geretteten Brudfilde bes Barthenon, biefes Meisterwerts ber Bautunft und ber Bilbhauerei, find bor etwa vier Jahrzehnten nach Conbon in bas britische Museum entführt worben (g. 127). Dit bem "Saus ber Barthenos" in engfter Beziehung fland bas Feft ber Banath enaen, welches mit bem Staate zugleich finsenweise an Glanz und Burbe flieg und unter Perilles seine hochfte feierliche Bracht erlangte. — Anch bie coloffale Zens-Statue zu Olympia in sitzenber Stellung, ber Typus aller Bilbfäulen und Bilften biefes Götterkönigs, war ein Bert von Pheibias (g. 73. u. 127). Aber ber große Künftler hatte viele Reiber. Buerft beschulbigten fie ihn, er habe von bem Golbmantel ber Barthenos Giniges für fich behalten und als fie ber Berleumbung überfiihrt wurben, flagten fie ihn ber Bottlofigleit an, weil zwei Figuren im Schilbe ber Jungfran bie Bilge bes Berifies und Phibias trugen. Als Berbrecher ins Gefängniß gebracht, ftarb er barin, ebe bie Untersuchung zu Ende geführt mar, von Alter und Gram gebengt. Die Bropplaen maren ein marmorner Brachtbau, in bessen Mitte ein hohes Säuleuthor mit fünf Durchgängen prangte, zu welchem von ber Straße ber eine breite Marmortreppe auf die Burg führte. Das Obeion in ber Unterftabt biente zu mufischen Bettfampfen. - Besonders folgenreich mar die burch Berjfles bewirtte Erwerbung Enboa's, wober Athen feine wichtigften Rahrungsmittel jog. Die am norböstlichen Borgebirge gegrsindete Colonie Oreos, in der ehemaligen pelasgischen Laudschaft ber hiftiaer, war in militärischer Beziehung von großer Bichtigteit. Bur Belebung bes öftlichen Sanbelsverfehrs und zugleich jur Anfiebelung armerer Burger als Aderbauer wurden Rlern den (Domanenpachter) auf bem thratischen Chersones, auf Naros, Andros u. a. D. angefiebelt; für ben thrafischen Sanbel und Bergbau erlangte man in ber rasch aufblubenben Colonie Am-

phipolis einen Mittelpunkt und in Eion an ber Minbung bes Strymon einen hafenort. -"Die Blithe Athens in biefer Beit war außerorbentlich. Dreihunbert Galeeren wurden von Brivatlenten ausgeruftet, bie großen Feste von ihnen jum Theil ausgeführt und ju bieser ungehenern Laft brangte man fich als zu einer Ehre." Die Choregie ober pruntoolle Aufflihrung eines Theaterfilid's mit Chorgefängen (g. 102) und die Trierarchie ober Ausrüftung und Bemannung ber von dem Staate gestellten Trieren (Dreirnber) waren die Last und die Chre ber Arichen. Wer sich auszeichnete, dem wurde ein Aranz gereicht; wer seine Galeeren am schönsten und vollplubigften außgerüftet und die besten Anbertnechte hatte, wer den Anbertnechten zu dem Solde, den ter Staat bezahlte, noch Zulage gab u. f. w., ber wurde öffentlich vor dem Bolle genannt und betam einen Kranz; daß ihm diese Auszeichnung zu Theil geworden, ward aufeine Tasel eingegraben und berArang baranf abgebilbet. Diefe öffentlichen Leiftungen richteten fich nach bem Bermögen; minber Bemittelte traten in Genoffenschaften (Sommorien) zusammen, um die Rosten zur Ansruftung einer Triere, jur Ausstattung eines Chores, jur Berberrlichung eines religiösen Festes u. a. m. geneinschaftlich an tragen. An ben Dionnsosfesten wurde den ärmeren Bürgern bas Eintrittsgeld von poei Obolen in das Theater gereicht, an anderen Festen erhielten fie Geldgeschenke zur Theilrahme an einem Festmahl. — "Wie aber nichts auf Erben volllommen ift, so breitete fich in biefer Kraftfille ber Geift ber Bollsschmeichelei aus, und wie Alles so boch ftand, bag man an inen Kall gar nicht benken konnte, da ward der Staat burch Gesetz untergraben, die von Demagogen vorgeschlagen wurden, weil fie dem Bolle augenblidlich gefielen. Die Berfaffung wurde unter Perilles immer formloser." Um das Triobolon (etwa 40 Pfennig) zu erhalten, brängte sis Mes in die Bollsversammlung und zur Theilnahme an den Bollsgerichten, die daber fibermitig angefüllt wurden. In seinen späteren Jahren hatte auch Berilles unter dem Reide und der Bedenmbungssucht seiner Gegner zu leiben. Rur mit Mühe vermochte er seine Sausgenoffin Apasa von der Antlage wegen Bergehen gegen den Bollsglanden und gegen Sitte und Ehrbarbit ju befreien; und als schon der peloponnesische Arieg vor der Thure war, suchte die aristotratifc Partei den großen Staatsmann zu ftürzen, indem fie die Forderung der lakedämonischen Cefandten auf Answeisung des finchbeladenen Alkmäonibengeschlechts, dem Berilles von mitterlicher Seite angehörte, unter ber Sand unterfilite und begunftigte.

§ 102. Die bramatische Poesie. In der perikleischen Zeit kam die vollkommeufte Dichtgattung, das Drama, zur Bollendung. Ihr Ursprung führt auf den religiösen Culius des Dionvios zurück, wo man anfangs die begeisterten lyrischen Gefänge (Dithyramben) zu Ehren des Gottes mit Tanz und Geberben verband, bis man allmählich zur Dorftellung des Inhalts dieser Gesänge mittelft Rede und Handlung überging. Diesen llebergang soll zuerst Solons Zeitgenosse The spis gemacht und sich zur Schaublihne eines mit Brettern bedeiften Karrens bedient haben. Aber schon zur Zeit der Perfertriege und in da nächsten Jahrzehnten blühten die größten bramatischen Dichter Aeschilos, Sonbo. les mb Enripides, deren Leben sich an die Schlacht von Salamis anknüpfen läst und war so, daß der fünfundvierzigjährige Aeschylos in den Reihen der Kämpfer focht, der fünf-Amichrige Sophotles an der nach der Schlacht angeordneten Siegesseier im Chore der Imglinge Antheil nahm, Euripides aber an demselben Tage geboren ward. Diese brei Dichter brachten das ernste Drama (Tragödie, Trauerspiel) zur Bollendung. In den fleben Stilden des Aeschylos (der gefesselte Prometheus, die Perser, die ans den drei zusammenhängenden Stilden Agamemnon, Chorphoren, Eumeniden bestehende Trilogie Dresteia, die Schutflehenden und die Sieben gegen Theben) ertennt man die mächtige Reit der Berferkriege, wo die hohen Joeen von Freiheit und Baterland zu großen Thaten führten, und eine eble Begeisterung die Seelen der Griechen duchbrung. Seine Stude, die der kuhne Gebankenflug, der hohe poetische Schwung und die gehobene feierliche Sprache hie und da dunkel machen, athmen durchgängig Scheu vor den Editern, Achtung vor den alten Staatseinrichtungen und das Selbstgefühl einer hohen **Rasjoenfeele. "Seine Charactere find überall groß, mächtig, titanisch, sie durchschauern** und mit ber geheimmisvollen Ahnung eines höhern, bunteln Geisterreichs." - In So = Pholles' Tragodien, beren Zahl das Alterthum wohl übertrieben auf 113, ja fogar auf 130 sette, von benen uns aber ebenfalls nur sieben erhalten find (Elettra, Dedipus Lonig und Dedipus auf Kolonos, Antigone, Philoktet, Ajas, Trachinierinnen), spiegelt sich bas perikleische Beitalter mit seiner bemotratischen Gleichheit,

seiner lebensfrohen Heiterkeit und seiner geistreichen Geselligkeit ab. Bei ihm ist Schönheit, harmonisches Wesen und Bartheit der Empfindungen vorherrschender Charafter. Seine Personen handeln selbständiger und freier als bei Aeschplos, aber überall schwebt über der Freiheit des Individuums "ber scharfe Beigefinger der Schickfalsnothwendigkeit". Da die Poesse des Sophosses tiefer in das innere Leben eingeht, so wirtt sie noch erschütternder als die des Aescholos, dessen Kraft und Bedeutung mehr in großartigen Ideen und dem ihnen entsprechenden Stil liegt. — Euripibes, von bem wir 19 Stilde befigen (Mebeia, Hippolytos (Phabra), Betabe, Phonizierinnen, Iphigeneia in Aulis und Iphigeneia in Tauris, Jon, Trojanerinnen, das Satyrbrama der Kytlop u. a. m.), ist der Reprofentant einer schon verweichlichteren Zeit, "ein Kind der sophistischen und fotratischen Aufflärung". Gerichtsscenen, an benen bas Bolt im Leben so großes Gefallen fand, tunflgerechte Reben nach ben Regeln ber Schule, Spruche und Gemeinplätze, wie sie die damaligen Philosophen im Munde führten, werden mit Borliebe angewendet. Die Götter- und hervenwelt wird in den Kreis menschlicher Eindrude und Lebensintereffen gezogen, und das wahre Gefühl seiner beiben Borganger sucht er durch Empfindsamkeit und rubrende Scenen, ibre fcopferische Kraft burch erlernte Runftregeln, Glätte und Zierlichkeit der Sprache zu ersehen. Aber an Erkenntniß des menschlichen Berzens und an vielseitiger Auffassung der Leidenschaften verräth auch er den hohen Geist des Alterthums. — Die der bramatifchen Dichtung ber Griechen eigenthumlichen Chorgefange beweifen beren Gutftehung aus ber lyrischen Poesie. Anfangs bestand ber Chor aus fünfzig, später aus fünf= gebn um einen Chorführer (Rorpphaos, Choragos) gefchaarten Berfonen, welche bald in der Rolle von Boltsältesten und Königsräthen, bald als Hausgenoffen, Freunde, oder zufällig der Handlung anwohnende Personen durch rhythmische, mehr gesprochene als gefungene, aber von ber Musik begleitete Rebe bie Einbrude und Empfindungen aussprachen, welche die vor ihren Augen sich abwickelnde Begebenheit bei den Nichtbetheiligten erregte. Ohne als handelnde Bersonen in den Sang der Dinge einzugreifen, spricht der Chor theils während des Spiels, theils während der Zwischenacie mit leidenschaftloser Ruhe und in Iprischer Beise seine inneren Empfindungen in ber Form bes Rathes, bes Troftes, ber Beruhigung, ber Ermahnung, ber Warnung aus. Er ift also anzusehen "als ber persomisicirte Gedante über die dargestellte Handlung, als der idealistirte Zuschauer." Er verläßt den engen Kreis der Handlung, um sich über Bergangenes und Klinftiges, über ferne Beiten und Boller, über das Menschliche überhaupt zu verbreiten, um die großen Refultate bes Lebens zu ziehen und die Lehren ber Weisheit auszusprechen. — Gigenthumlich find ber griechischen Tragobie noch die sogenannten brei Ginheiten, ber Beit, bes Orts und ber handlung. Da ber Plan ber Tragödie "in ber zwingenden Einheit von Ursachen und Folgen" lag und ihre Aufgabe war, "eine durch Zeit und Ort begrenzte Handlung sittlich tlichtiger Personen als ben Ausbruck eines großen menschlichen Lebens barzustellen," so mußten fich Beit und Ort nach ben Gefeten ber Bahricheinlichteit richten; Die beständige Gegenwart des Chores aber, die höchst einfachen, feststehenden Decorationen, sowie ber Umstand, daß das Stlick nicht in Acte getheilt war, machten es nothwendig, daß die Handlung auf einen turzen Zeitraum beschränkt blieb, der in den meisten Fällen nicht mehr als die Dauer eines Tages umfaßte. Hinsichtlich bes scenischen Apparats ist als Eigenthümlichteit zu merken, daß die Schauspieler immer Masken, Schleppgewand und Rothurne (hohe Schuhe) trugen. — Das Schauspiel blieb immer ein wesentlicher Bestandtheil des bionpsischen Religionscultus, daher das Theaterwesen unter dem Schute bes Staates stand und von dem zweiten Archon siberwacht wurde. Die herrlichen, von Saulenhallen umgebenen Theater, die mit ber zunehmenden Runftbildung in Athen und allen griechischen Städten errichtet wurden, trugen nebst der scenischen Pracht bei ber Borstellung eines Studes nicht wenig zur hebung ber bramatischen Kunft bei. Reiche Blirger konnten fich bei bem athenischen Bolke burch Richts mehr in Gunft setzen, als wenn sie die zur glänzenden Aufführung (Choregie) eines bramatischen Kunstwerts erforderlichen Rosten übernahmen. Daher wetteiferten bie Stämme nicht minder als die Dichter um ben Breis. Gebenktafeln verkindeten den Namen des siegenden Dichters und des Stammes, der ben Chor gestellt hatte.

\$. 103. a. Tragobie. Thefpis 'ans Jaria in Attila (c. 536) wurde baburch ber Schöpfer ber Tragobie, bag er jur Ginleitung in die bithprambifcen Dionpfosgefange und in ber Mitte burch einen vom Chore getrennten Schauspieler irgend einen Mythos aus bem bionpfischen Sagenftoff, felten aus andern Mythentreifen, als Epifode in einem Monolog vortragen ließ. Bhrunichos (c. 490) wagte fich einen Schritt weiter, indem er feine Stoffe nicht nur frei aus bem gangen Gebiete ber griechischen Götter- und Delbenfage mablte, sondern sogar auf bas geschichtliche Feld übergriff, wie er benn burch seine "Zerftörung Milets" bie Zuschauer in folde Albrung verfette, bag er baritber in eine Strafe verfiel. Bahricheinlich hatte er barin folde Albenern, bie fich bei bem Aufftanbe ber Meinafiatischen Griechen nicht sehr rühmlich benomweichere Malbenern, bie fich bei bem Aufftanbe ber Meinafiatischen Griechen nicht sehr rühmlich benomweichere Malbenern, bie fich bei bem Aufftanbe ber Meinafiatischen Griechen nicht sehr rühmlich benomweichere Gebergeren bei bei bem Aufftanbe ber Meinafiatischen Griechen nicht sehr rühmlich benomweicheren. men, ihre Unthätigleit ftreng vorgehalten. — Sein Zeitgenoffe Refchylos von Athen wurde 500 burd Beifügung eines zweiten Schaufpielers ber Begrunber bes Dialogs und somit ber eigentliche Schöpfer ber tragifchen Runft. Durch feinen thatigen Antheil an ben Berferfriegen, benen helbenthaten bei Marathon und Salamis er in ber Bluthe feines Lebens mitwirkend begleitte, wurde er tief ergriffen von dem allgemeinen Aufschwung seines Baterlandes; sie erregten in ihm "bas Bewußtsein hellenischer Rationalität in frischer, gesammelter Araft"; fie wedten bas religiöse Gefühl und bas Nachbenten über bas Berhältniß ber Gottheit jur menfhlichen Existeng; fie erzeugten "eine über gewöhnliche Neigungen erhabene Sittlichteit", cinen feften, energifden Charatter und eine großartige Beltanfcauung. Bei feinen tragifden Bettlampfen, worin er meiftens ben Sieg bavontrug, führte Aefcholos gewöhnlich brei ju einem funftvollen Gangen verbundene und ben großen Mythentreisen der Griechen entrommene Dramen (Trilogien) auf, benen er noch ein viertes Stild, ein Sathrbrama, welches für den Ernst der Tragödie durch lustige Scherze entschädigen sollte, beifügte, so daß seine stratichen bramatischen Erzengnisse aus Tetralogien bestanden.

Unter ben noch vorhandenen Studen (Die gange Babl foll 70, nach Andern 90 betragen haben) bilben Maem (feine helmfehr und Ermordung durch Riptamneftra und Aegisthos f. 59), die Chosphorem (die Bint" mie des Oreftes an den Borbern feines Baters) und bie Enmeniben (bie Berfolgung des Oreftes durch die Furien mb beffen endliche Lossprechung vor bem Areispag, welches altebrwurdige Inftitut baburch gegen ble Angriffe ber bon Perifies geleiteten Demotraten in Sout genommen werden follte, §. 99) eine jusammenhangende Erilogie. Der proffette Promethens ichilbert Die Leiben, Die ber an ben Kantafos angefcmiebete Titane von Bens wegen bes ben Meniden jugeführten geners erbulben mußte. Der barin bargeftellte Rampf bes auf feine Rraft vertrauenben Residen gegen ble in dem despotischen Bens repräsentirte höhere Schiksalsmacht batte ohne Zweifel seine verschnende ng in dem verlornen Stud; "der befreite Bromethens", worin die Lehre enthalten gewesen sein wird, bif bie Unterordnung bes menfchlichen Billens unter ben gottlichen in ber Beltorbnung begründet fel. Die Pers fer alfmen bas ftolge hochgefahl bes Dichters aber bie flegreiche Beendigung ber perfifchen Rriege. Die Glebem 619en Theben behandeln ten Rampf und Untergang bes foulbbelabenen feindlichen Bruberpaares in Theben ( and Die Schutflebenden Die Sage von Danaos, der mit feinen funfzig Tochtern aus Regypten fliebt und in Argos Schup fucht (g. 61). Aefchplos farb brei Sabre nach ber Auführung ber Oreftie in Sicilien, wobin et aus Berbruß aber bie jur herrichaft gelangte Demofratie ober über einen von Copholies bavongetragenen Gieg bei einem tragifchen Bettfampfe fich begeben haben foll.

Copholles aus Rolonos bei Athen führte einen britten Schauspieler ein und beschränkte bit Chore. Sopholles, von ebler Geburt, mit geistigen und Weperlichen Borzügen ausgerüstet und 🐽 burd Erziehung und Unterricht auf die Hohe der Bildung gestellt, führte die dramatische Kunst pr idealen Schönheit, "wo Größe des Gebankens und seine Glieberung einander begegneten und den Eindruck einer aus der vollkommensten menschlichen Bilbung hervorgegangenen Harmonie fervorbrachten". Sopholles' Borzüge find außer ber schönen Form, ber eblen, majestätischen **Errage un**d der harmonischen Bollendung, die kunswolle Aulage und Entwidelung der drama**iffen hanblung;** bie tiefburchbachte Charalterzeichnung ber hanbelnben Berfonen, beren Seelenleben er ergreifend zu schildern und ihr daraus hervorgehendes Thun meisterhaft zu motivien versteht; das richtige Maaß von Zartheit und Stärke in der Empfindung und die klare linng ber Rataftrophe ber Handlung. Das feingebildete athenische Boll bes perilleischen Beitalters wollte burch bie Dramen geruhrt, nicht erschittert werben, baber vermied Sopholes alles Furchtbare und Grausenhafte ober gab ihm eine milbere, freunblichere Gestalt. An Sowung, Klug der Bhantasie und Gottesfurcht sieht Sopholles dem Aescholos nach; seine Helden wirken burch bie sittliche, rein menschliche Größe, die sich an der unabänderlichen Macht des Shidjals bricht. Sopholies behielt die Form der Trilogie mit dem darauf folgenden Satyrdrama bei, ohne jedoch biese Stilde bem Inhalte nach mit einander zu verbinden. Unter allen fest die in Korm, Anlage, Charafterzeichnung und Inhalt gleich vollendete Tragödie Antigone oben an.

In der Antigone fiellt der Dichter ben Biberfreit zwifden ben Pflichten der gamille und dem forberungen bes Staats, zwifchen ben ewigen, ber Menidenbruft inwohnenben gotifichen Gagungen und bem menichlichen, w einer Obrigfeit eigenmachtigen erlaffenen Gebote bar und begrundet ben Gab, bas bie mafiofe, leidenfcaftliche Geitenbmachung Diefer Rechte ein jum Untergang fahrenber Brithum fet. Damons Liebe ift eine romantifde Epifobe. Die Antigone, fowie Die Schidefaletragbbie Ronig Debipus und bas im bochen Alter verfaste Drama Debipus auf Rolonos gehören bem großen thebanifden Sagentreife au (g. 89). Das lettere verfohnende, von wunderbar weichen und liebliden Gefühlen burchathmete Siud hat jur Unterlage "Die Beibe des Dulbers, welchen bie gottliche Bugung am angerften Biele bes Leibens und unverfculbeten Diggeldids verffart", fo bas "auf ein feliges Jenfeits, in bem ber burch ein baries Erbenloos gerfnicte und geheiligte Menich eine fitifiche Genugthunng hoffen darf", als auf die lette troftreiche hoffnung ber uniculbig Leibenben hingewiefen wird. "Es ift gleichfam ein Bermachtnis, worin ber Greis feine Jugenberinnerungen nieberfegte, voll ber garteften Gefahle ber Deimaths : und Baterlandeliebe." Der geigeltragembe Mias und der an einem unbelibaren gufabel leibenbe und auf einer oben Infel einfam fomachtende Philottet geboren bem Sagentreife bes Trojanettriegs an; in jenem wird gezeigt, "bas die Gelbftuberfcagung ber Deibentraft ohne Demuth vor Gott und bem Ueberfinnliden in wilden Fredel umfchlägi", in diefem, "daß matellofe Biederkeit ohne weltfluge henchelet ein unermestliches Merts mal der achien helbennatur und ritterlichen Mannheit fet." Gletten ift (wie die Chosphoren ded Acfchylos) ein Theil der Atreidenfage, worin die bobe und Starte weiblicher Unfould und Race ale Ausflus des gamilieurechts jum vollen Bewuftfein bes Entidluffes und der That gebracht wird; Die Trachimierinnem behandeln den Untergang bes herafies (f. 59) und geben die Lehre, "das ber Menich in unbewachter That bas Shidfal beichleunigen und durch edlen Irrthum feine Lieben fogar in unbeilbares Leid verftriden tonne."

Enrip ibel 480-406.

Enripides, von angesehener Familie und mit einer guten Erziehung ausgerüftet, schloß fich frühe an ben steptischen Philosophen Anarag oras an und theilte in ber Folge bie Bestrebungen ber Sophisten. Davon rührt her seine Reigung zum Grübeln, seine Borliebe für bas philosophische und reflectirende Denten, seine Zurlichgezogenheit vom öffentlichen Leben in bas Stubirzimmer, wodurch er ber hellenischen Welt entfremdet wurde und an der athenischen Bollsberrschaft, beren "Sittenmaler und Sprecher" er boch war, keinen Antheil nahm. Bom Bolte wenig gelanut, von den Kritilern und Satirilern unaufhörlich verspottet, in seinem häuslichen Leben burch zwei unglikaliche Eben verkimmert, folgte er im hoben Alter einer Ginlabung bes Rönigs Archelaos nach Malebonien, wo er an bem Biffe einiger von Reibern auf ihn gehetzten Sagbhunde flarb. Euripides foll von flrengem, herbem Charalter gewesen sein. Seine ergreifende Schilberung der Leidenschaften und des menschlichen Elends verschafte ihm den Auf des "tragischsten" unter den Dichtern. Erot seiner gewandten, geschmeidigen Sprache, seiner glatten Form, seines zierlichen, fließenben Stils laffen fic boch bie Spuren bes Berfalls ber bramatifden Ruuft in ihm nicht verkennen. Seine Dramen find meiftens auf Intriguen und "Pragmatismus", fatt auf eine mächtige Schickung aufgebaut und finden ihre Lösung häufiger burch eine kunfliche Benbung ober einen Mafchinengott (deus ex machina), als burch innere pfpchologische Motive. Der Mangel an Frommigleit und würdiger Erfaffung bes Gottlichen, ber fich in Euripibes' Dramen tund gibt, mochte von ber fleptisch philosophischen Bilbung herruhren; benn bie Beroen und Götter ericheinen bei ihm beileibet mit allen menichlichen Schwächen und Leibenichaften, Zweifel und Berneinung treten oft in grellen Tönen hervor, und die Bollsreligion erfährt häufige Angriffe. Euripides "versetzte bie Tragobie aus bem Boben ber objectiven Ratur und ibealen Gemüthswelt in die Sphäre des reflectirenden Berftandes und der subjectiven Emp find famteit" und fuchte durch sinnliche Rührung, durch wortreiche Gefühlsbeschreibungen, burch rhetorisches Pathos, burch Sentenzen, Spitzsindigkeiten und Antithesen und durch Auskramen eines gelehrten Prunkes Effect zu machen. Diese Eigenschaften, die den Aunstrichtern nicht zusagten, weshalb fie ihm auch nur selten ben Breis in ben Bettlämpfen zuerfannten , gefielen bem Bolle, das ungäblige Stellen aus ihm auswendig wufte und im Munde führte, und sowohl bie Redner, als die nachfolgenden Eragiler fludirten seine Berle sehr fleißig. Unter seinen zahlreichen Nachahmern find der glatte, redefünflierische, sophistisch gebildete Agathon, in deffen Tragöbien sich ber überreizte Geschmad einer verweichlichten Beit fund gibt, und ber weinerliche Rartinos bie beachtungswerthesten. Außer biesen wurden im Alterthum noch Jon von Chios (c. 454) wegen feiner Glatte und Correctheit, und Achos von Eretria (c. 447) wegen feiner Geschicklichteit im Satyrbrama gepriesen. Wenn Guripibes feine Götter und heroen als Menfchen barftellte, fo ging ber "fcbone" Agathon noch einen Schritt weiter, inbem er bie mpthifchen Stoffe burch geschichtliche ersetzte. Auch raumte er ber Tontunft eine größere Bebeutung auf ber Buhne ein. Durch ihn und Euripides erlangte die neue Richtung ber,Mufit eines Phrynis und Timotheos ben Sieg (g. 85). — Euripides führte querft die Sitte ein, durch einen Prolog ben Buschauer zum Boraus auf den rechten Standpunkt zu stellen und machte den Chor zur Rebensache burch Bermehrung ber Schauspieler und Erweiterung ber Dialoge. Wo er ben Chor anwenbet.

ift er nur Beiwert, um während der Bausen der Handlung die Zuschauer durch lyrische Gesänge m emoben, für die es ihm an Talent nicht fehlte. — Die griechischen Theater waren in der Abenter. Regel fehr groß, weil fie auch ju Boltsversammlungen bienten; fie ftanden gewöhnlich auf Anboben mit schöner Aussicht auf bas Meer und über bie Stadt hin. Das Innere gerfiel 1) in einen Dalbtreis mit Stufenfigen für bie Bufchaner; 2) in bie Orcheftra für ben Chor mit einem Altar bes Diompfos in ber Mitte; 3) in bie Bubn e, ein langgeftredtes, fcmales Rechted von geringer Tiefe mit brei Thüren an der Hinterwand, einfachen, feststebenden Decorationen und geringem Mafchinenwefen. Aufangs fibernahmen bie Dichter felbft bie Sauptrollen; bie Chore bestanden ans freien Burgern (Chorenten), die ben Dichter unterftützten; ber ant ber Maffe ber Reichen gewählte Feftansftatter (Choragos) fuchte burch toftspielige keiftungen, welche von ben reichen Bewohnern freiwillig ober nach einer gewiffen Reihenfolge ber Stamme fibernommen wurben, ber Gottheit seine Chrsurcht zu beweisen, zugleich aber auch bie Sunft bes Bolles zu erwerben und fich berühmt zu machen; baber biente bie Choregie bem Chrgei pur breiten Unterlage. Richter, von den Stämmen aus ihrer Mitte gewählt, ertheilten den Brit, einen mit ber heiligen Bollenbinbe umflochtenen Cpheulranz. Frauen burften nicht mitfpielen, lange Beit nicht einmal zusehen.

§. 104. b. Romobie. Um die Zeit, als die Tragodie zu verfallen anfing, tam die entgegengesette Richtung der bramatischen Boesle, die Komodie mit fatirische politie firender Tendeng burch Ariftophanes gur Bluthe. Bie Euripides dem berrichenden Geschmad huldigt und den Lobredner alles Bestehenden macht, so überschüttet Aristonames Bersonen und Berhältnisse mit Tadel und Spott und hält, durchdrungen von Rechtsand Bahrheitsgefühl, mit unparteilschem, vaterländischem Sinn den Gebrechen seiner Zeit die Angenden der frühern Geschlechter enigegen. Seine Stude, worin lebende Personen mit Ramen aufgeführt und so beutlich gezeichnet sind, daß sie Niemand verkennen konnte, brachten bie größten Wirtungen hervor. So verspottet er in den "Fröschen" und den "Thesmophoriagufen" die Mobebichtung und befonders ben Euripides mit feinen matten, rihrenden Tragodien; in den "Bolten" macht er unter dem Namen des Sofrates bie neuen philosophischen Bestrebungen, die den Bolksglauben zu erschüttern brohten, lächerlich, mb in den "Rittern" wagt er sich sogar an Kleon und die selbstssüchtigen Demagogen. Mit strenger Ringe enthüllt er alle Gebrechen, Schwächen und Halbheiten in bem staatlichen, studen und kunftlerisch-wissenschaftlichen Leben Athens und der Zeit überhaupt. "Der selbstfüchtige und schlaue Demagog wie der oberflächliche und füßliche Schöngeist, der klügelnde, mgläubige Sophist wie der geheimnisvolle, abergläubische Frömmler, der unnatürliche Bolluftling wie der eitle, äffische Stuper, die leichtfertige, leidenschaftliche Bollsgemeinde der Baterfladt wie der pedantisch förmliche Rath Sparta's — alle Gebrechen und Mißgestalten der Gegenwart werden eben so freimfithig als tunftreich bargestellt." Diese Freiheit ber alten Lombbie, die Schwächen und Berkehrtheiten ber Beit an wirklichen Berfonen von Bedeutung anschaulich zu machen, ging mit der unumschränkten Demokratie unter, daher sich die des Chors und der Parabasen entbundene mittlere Komödie in dem engen Kreis ber Bürgerlichkeit bewegte, nur Bersonen von untergeordneter Bedeutung und ohne zu kenntliche Bezeichnung vorführte und ihren satirischen Spott gegen die Zustände und Persönlichbiten ber jüngsten Bergangenheit, besonders ber Literatur und Runft, tehrte, bis zur Beit Alexanders und seiner Nachfolger die neuere Kom boie austam, die ihre Stoffe aus dem Bereiche der Häuslichkeit und des Familienlebens nahm, sich die Schilderung von Sitten und Charafteren zur Aufgabe machte, in Sprache und Bortrag fich an bas wirkliche Leben antente und ihre Handlungen auf "Pragmatismus", Intriguen und Liebschaften aufbaute. Bei ben Griechen in Unteritalien und Sicilien bilbete fich ber Mimos aus, ein von Tang Musik begleitetes Geberbespiel voll heiterer Scherze, das treue Charakterbild des untern Bollslebens in seiner ganzen Wahrheit und Natilrlichkeit. Die Mimen bes Sophron fanden selbst bei Platon Anklang.

Die Romobie, die nicht wie die Tragodie mit dem öffentlichen Cultus in Berbindung ftand, ursprung loubern fich frei aus ben Trinfliedern und Scherzspielen bei ben Dionpfien (Bacchusfeften) entwidelte, nahm ihren Ursprung bei ben borischen Stämmen. Sie entfland junachst aus bem Roft- ober Sefenspiel ber in Umgugen fich beluftigenben Binger (meift bienftbarer borifder

Muthwillen in nedischen Reben, mimischen Tangen (bem Korbar und Schlauchtang) und froblichen und roben Befängen ergoffen, benen ber poffenreißende Stegreiffpieler ober Mimenbichter irgend eine Handlung unterlegte, in der er einen lächerlichen Charafter barstellte ober Jemand verspottete. Diese Gestalt hatte die Romöbie in Megara; einen funstmäßigeren Charafter erhielt ste zuerst auf Sicilien durch Epicharmos aus Kos, in Sprakus wohnhaft (c. 470) und Sophron (c. 450). Ihre Stude gefielen wegen feiner Beobachtung bes menschlichen Treibens, bas mit Gutmilthigfeit und munterer Laune geschilbert mar, so wie wegen ber barin gerftreuten, mit praktischem Bit angebrachten "allgemeinen Babrbeiten und Lebenbregeln". Nach ben Berfertriegen fingen die Attiter an, das megarische Possenspiel in ein ihnen angemessenschliebel umjuwandeln, wobei fie bie Borarbeiten ber Tragobie fich aneigneten und in "Elegang ber Form bie bobe bes Zeitalters ju behaupten mußten". Dabei bewiesen fie ,ihren Schnellblid und originalen Genius" baburch, "bag fie bie Gegenwart mit allen ihren Intereffen, Irrungen und Biderfpruden immer vollftanbiger umfaßten und die Bubbrer jum helleren Bewußtfein ihrer Beit führten". Nach ben Anfängen bes Rrates gab ber mit schöpferischer Rraft begabte Rratinos ber Romobie einen bobern Schwung; auf ibn folgten Bherelrates, Eupolis, "ber Annethige", Platon u. A., bis ihr Beitgenoffe Aristophanes mahrend und nach bem peloponnefiichen Rrieg fie ber Bollenbung guführte. Die von biefem ausgebilbete Dichtungsgattung nennt man bie alte Romodie, "in welcher ein ausgelaffener Spott alle Bortommenheiten, insbefonbere Berlehrtheiten im Leben und im Staate, alle belannten, selbst die ehrwilrbigsten Bersonen der bamaligen Gegenwart in witigen, beißenben, öfters fogar niebrigen Borten und Gleichniffen auf bas Schonungelofefte geißelte, bie Billtur und bie Laune in teden Sprungen bie Stelle bes Schidsals vertrat, und Phantaste und Wirklickeit in buntem Bechsel sich ablöste". Diese alte Komöbie, bie mit bem größten Freimuth alle sehlerhaften Zustänbe, Irrthilmer und Thorheiten rudfichtelos rugte, nub in bem athenischen Gemeinwefen biefelbe Bebeutung hatte, wie in ben neuern Staaten bie Tagespreffe ber Opposition, gibt Zeugnif fowohl von ber großen Ausbehnung ber bemofratischen Freiheit in Athen, als von bem gutmuthigen humor bes Bolls, bas folde Strafreben und Buchtigungen über fich ergeben ließ, und von bem fittlichen Eruft ber Dichter. Erhöht wurde die Wirtung des Spotts durch Masten, Costilme und Symbole, die, weungleich jur Karrifatur übertrieben, boch ben Gegenstand tenntlich machten. Die alte Komöbie hatte außer bem Chor und Dialog "voll Fronie und attischer Lauge" bie eigenthumliche, alle bramatische Mufion aufhebenbe Barabafe, b. h. eine Anrebe bes Chorführers an bie Bufdauer im Ramen bes Dichters mit ber Absicht, "auborberft Bunfche, Rlagen und Berbienfte bes Dichters in ein gunftiges Licht ju feten, bann aber abmechfelnb bie Gotter bes Staats ju preifen und politifden Tabel gegen Berfonen nicht minber als Mängel bes öffentlichen Lebens zu richten. Diefes Intermego tehrte mohl weiterbin im Berlauf großerer Abichnitte wieber und fagte bie letten Acte mit einer Reihe fleiner fatyrifcher Bilber ein". Bon ben 60 Stilden bes Ariftophanes befigen wir noch 11, bie sowohl von ber tiefen Menschentenntniß, bem Bahrheitssinne und ber Baterlandsliebe des Dichters, als von dem Reichthum seines Bites, seiner Phantasie, die im himmel wie auf Erben, unter ben Barbaren wie unter ben Bellenen wanbelt, und überall ein Feenland ichafft "in welchem bennoch bie Birtlichleit fiebelt", und von seiner Sprachgewandtheit Zeugniß geben.

Die Mcharner (425) hatten bie Abficht, "ten Berth und Die Segnungen bes Friedens im gunftigfien Lichte an geigen", um baburch bon Berlangerung bes peloponnefifden Ariegs, ben bie jungen vornehmen Athener gur Befriedigung ihrer Citelleit fortquieben munichten, abzumahnen. Ein ehrlicher Sandmann Difatopolis fommt jur Statt, um für den Frieden ju wirfen. Ale die Athener und die Acharner Schwierigkeiten machen, foliest er einen Separatfrieben fur fein hans, auf welches nun Gegen und Glud herabftromen, is bas Alen ber Dund magert, baran Theil ju nehmen. - In ben Mittern (424) wird fowohl ber felbftfuchtige Demagoge Aleon, ale bas von thm verleitete Boll mit folder Scharfe und Ruhnheit gegeißelt, daß fich Riemand fand, ber die Sauptrolle ju fpielen, noch die tagu nothwendige Mable zu verfertigen wagte, fo daß Arikophanes felbft mit bemaltem Gefichte die Rolle in bem "geharnifdten Parteiftud" übernahm; - Die Bollen (423) geißeln in ber Berjon bes Cofrates bie Confweisheit ber Cophiften mit ihren verderblichen Folgen auf Acligion und Bolfeflite, auf Moral und Familienleben und preifen bie ftrenge Bucht und folichte Gittlichfeit ber alten Belt; - Die Befpen (422) ragen bie Brogeffucht ber Athener und die barans herborgegangene Gylophantif (Angeberei) fie verfpotten bas "engherzige Rieinburgerthum" ber beliaften (Bolferichter) und ihre Ettelfeit, Ungerechtigfeit und Gewinnfucht; - ber Frieben (421) if ein Gelegenheiteftud, burch bas Ariftophanes feine Landelente auf Den Frieden Des Rifias vorzubereiten fudite. -3u ben Bogeln (414), feinem mit reicher Phantafie und überfprubelnber Laune ausgeftatteten Reifterwerfe, fucht ber Dichter die Athener bei Gelegenheit jener unhellvollen Expedition nach Gieillen (f. 109) von ihrer fcwinbelnben Unternehmungefucht und von ihrem "leichtfertigen Banen bon Luftfoloffern" abzumahnen, indem er ihre mab-

lofen Entwarfe und ihre hochfliegenden Blane verfpotiet burch eine von unrubigen Athenern in ben gaften aufgenichtete Bogelrepublid (Bolfenfutuffabt). — Das Berlangen nach einem allgemeinen Frieben ift bas Doilv ber Amibie Epfiftrate (411), wo bie and gang bellas verfammelten Beiber fic ber gemeinfamen Sache ann bmen, de Burg befeben, ihre Anfprache gegen ben Genat behaupten und burch beharrliche Berfcworung gegen bie Manner einen Briedensiching erzwingen ; — Die Thesmophoriagufen (Die Thesmophorien feiernben Beiber §. 60) find gegen Enriptbes gerichtet, ber ale Beiberhaffer galt, und ben jene Beiber für feine Lafterungen gegen fle jum Tobe verbammen. Aber unter ber balle ber Berfpottung bes Eurlpibes und bes welchen Agathon bedt Ariftophanes jugleich ben Glitenverberb bes weiblichen Gefchlechts ju Athen auf; in ben Frofchen (405) wird in ber Berfon tel Euripides die faliche Richtung der bramatischen Boefie im Gegenfab ju der altern bargeftellt und zugleich tes Dreiben ber Dofofratte verfpottet; ber hauptmed biefer mit aberfcmanglider Laune Durchgeführten Dichtung gebt dereuf hinans, "die Erinnerungen der Borzeit wachzurnfen, am Meifter Arfchplos die Maffice Aunft zu feiern mb bem themern Copholies ein liebenbes Anbenten ju wirmen". - Die Effleflagufen (ber "Beiberconvent"), wein die Beiber in manulider Eradt eine Bolfeversammlung halten und befoliefen, fic ber Leitung ber bffentilden Befdafte ju bemachtigen, find "eine fabne Satire auf ben niedrigen und traftiofen Beift ber erneuerten Demofratie" und jugleich eine Berfpotiung ber bon Blaton gelehrten ibealen Staatsformen mit Gemeinichaft ber Giter und Brunen; Plutos, Des Dichters lettes Stud, fraft Die Athener wegen ihrer habgier, Genubfucht und Smotiliebe und fellt ihnen die alte Ginfachheit und Gittenftrenge als Mufter auf.

Mit bem Untergang ber unumschränkten Demokratie hörte bie alte Komsbie auf; unb als bie Dreifig (g. 112) bie perfonlichen Angriffe auf ber Bilbne verboten, entftand als Uebergang jur nenern bie mittlere Romobie ofine Choregie, wozu Niemand mehr bie Roften tragen wollte. Diefe beschränkte Dichtung ohne Chorgefänge und Barabasen machte bie Thorheiten und Gebrechen ber Menschen im Allgemeinen ober einzelner Rlassen und Stänbe jum Gegenftanb ihres Spottes. "Man begungte sich mit bem leichten perfönlichen Spott auf ausgezeichnete ober lächerlice Manner, auf Nachbarn ober frembe Machthaber, mit einem Stachel, ber nicht zu tief brang und an Stadtgeschichten ober Aenferlichleiten antnüpfte." Besonbers maren bie Dichter und Shriftsteller bes Tages und ber entartete Zeitgeschmad ber Gegenstand ihrer Angriffe. Dabei gab man in gehaltreichen Sprüchen und Säten eine gefunde, ben Berhältniffen ber bestehenben Gefellicaft angemeffene Lebensphilosophie. Aber bie Phantaste war matt, bie mythologischen Erzählungen wurden im Zeitgeiste der Aufklärung gedeutet, der satirische Stackel war ohne Sharfe. Der Form fehlt es nicht an Glätte und Elegang, ber Darftellung nicht an feinen Bilbern und Gleichnissen, aber bie Sprache näherte fich ber Umgangssprache, ber Dialog war breit und oft gefchwätig und bie Schilberungen und Befchreibungen litten meiftens an übermäßiger Ange. Die bekanntesten Dichter biefer Gattung find: Antiphanes aus Rhobos (c. 388), beffen Big und bramatisches Talent fich in ber Bielseitigkeit seiner Stoffe beurkundet, und von bem man noch viele Fragmente bestigt; Eubülos aus Athen; Anaranbribas, ein heiterer unb lluger Beobachter bes Lebens, ber zuerst Liebesabenteuer behandelte: Alexis aus Thurii; Timdfles, Zeitgenoffe bes Demosthenes, einer ber vorzüglichsten Romiter, durch Bortrefflichkeit bes Stils, wie durch Manuichfaltigleit des Stoffs ausgezeichnet. — Die nenere Romödie wurzelt in ber monarchischen Zeit, wo bas politische Leben minder bewegt erscheint und Alles im Gleise gewohnter Berufsweisen bleibt. Berfonliche Berspottung, Barobie und politische Satire wurden bei Seite gelaffen; ber Boben, auf bem man fich bewegt, ift bas bansliche und burgerliche Leben, bas bie Dichter beobachteten; ben Stoff liefern Familienverhaltniffe, Liebeshanbel, Ereigniffe bes täglichen Lebens, sociale Zustände u. dgl., ihre Borzüge bestehen in Sittenschilberungen mb Charalterzeichnungen, wobei weniger bie Phantasie als der beobachtende Berstand thätig erscheint. Die Ersindung ist gering und ohne Abwechselung; gewisse stebende Charattere, liftige Slaven , lodenbe Buhlerinnen (hetaren), prahlerische Ariegsleute, verzogene Sohne u. bgl. khren allenthalben wieber. Dieser Einförmigkeit bes Stoff's entsprach bie herabgestimmte, ordinare Sprache, ber matte Ton, die eintönige uncorrecte Metrit. — Die merkwürdigsten Dicter ber nenern Romobie find: Menanber aus Athen (342-290), "ber in Scharfe ber Beobachtung, in Fille ber Erfindung, sowie in Gewandtheit ber Action mit Recht als ber Meister galt; hiezu tam die edle haltung und Milde des Tones, welche den philosophischen Denker verräth; in ber Sittenmalerei besaß Riemand unter seinen Zeitgenossen größere Sicherheit, und alle Charatteristit ber neuern Komobie geht auf ihn zurfid". Er ift reich an Spriichen und Lebensregeln. Menanber war bas Borbilb bes römischen Komöbienbichters Terenz (g. 200), wie fein älterer Zeitgenoffe Philem on mit feinem weniger geglatteten Bollston bem Plantus als Dufter biente; Dinbilos aus Sinope, ber mit Menander und Bhilemon in Athen wetteiferte, foll hundert Dramen verfaßt haben, von benen wir nur wenige Fragmente besitzen.

Mittlett Lombie

Reneve Romibia

## 3. Der velovonnefische Rrieg (431-404).

# a) Die erste Periode (Archibamischer Arieg) bis jum Frieden des Riffias (421).

§. 105. Das Glück ber Atbener erfüllte Sparta mit Neib und Misgunft, und der Uebermuth und Druck, womit die stolzen Demokraten die unterjochten Bundesgenoffen behandelten, erzeugte Unwillen und haß. Ganz hellas fchieb fich in zwei Beerlager, in ben athenisch-ionischen Rriegebund (Shmmachie), bem bie Infeln und Ruftenftabte gezwungen ober freiwillig angebörten, auf den die demokratische Bollspartei aller Staaten ihre Hoffnungen und ihr Bertrauen sette und beffen Stärke in seiner bebeutenben Seemacht beftand; und in den peloponnesischen Bund unter Sparta's Führung. bem die dorischen und die meisten äolischen Staaten (wie Bootien, Pholis, Lotris u. a.) anhingen, in dem die aristofratische und conservative Partei der verschiedenen Gemeinwesen ihren Beschützer sab, dessen Zuversicht auf den schwerbewaffneten Hoplitenreihen beruhte. Wie groß auch Miftrauen und Reib waren, so scheute man sich boch lange, ben perikleischen Frieden zu brechen, die unsichere Grenglinie zu überschreiten. Denn bei ber Gluth bes Sasses und ber Leibenschaft und bei der großen Machtstellung der beiden Bororte war es voranszusehen, daß jedes feindselige Begegnen sich zu einem furchtbaren, verzweifelten Rampfe gestalten würde, der, ohne bestimmtes Ziel, bald den Charafter eines Bertilgungstrieges annehmen mußte und nur mit dem Untergange eines der beiben Bundeshäupter enden konnte. Zuletzt kamen mehrere Umftande jusammen, bie einen Ausbruch herbeiführten. Die Insel Rerkhra war wegen ber Stadt Epibamnos (Dyrrhachium) an ber Rufte Myriens in einen Krieg mit bem Mutterstaat Rorinth gerathen und wendete sich um Unterstützung an Athen, unter bessen Beistand sofort bie Korinther nach einer unentschiedenen Seeschlacht zum Abzug genöthigt wurden. Darin saben diese einen Friedensbruch und führten Alage, wozu sie um so mehr berechtigt zu sein glaubten, als die Athener die forinthische Colonie Potibäa in Makedonien zinspflichtig gemacht hatten und dieselbe jett, als sie im Bertrauen auf peloponnesische Hülfe den Tribut weigerte, hart bekriegten. Ein britter Punkt ber Klage war die Ausschließung des Keinen borischen Staates Megara, bessen Bewohner fast lediglich vom Handel mit Athen lebten, von allen Seehäfen und Märkten Attika's, als Strafe für beffen Abfall und andere ihm vorgeworfene Bergebungen.

Epidamuss und Rerfyra. (435—432.) In Epidamus, einer von den Kertyräern unter Ansihrung eines Korinthers gegründeten Colonie, war ein Streit ausgebrochen zwischen den dorischen Aristotraten und der aus einer gemischten Bevöllerung bestehenden Bollspartei. Die ersteren wurden vertrieben und wandten sich um Beistand an die stammverwandten Kertyräer, die Eründer der Colonie, während die Demotraten in Epidamuss den Schutz der orinther anslehten, die aus Neid und Eisersucht auf die wachsende Seemacht Kertyra's die Gelegenheit ergrissen, um diese zu schwächen. Allein die Kertyräer und die Ausgewanderten schlugen die Korinther zurück und nöthigten Epidamuss zur Uebergade. Erbittert über diese Schmach rüsteten die Korinther eine große Flotte aus, um die stolze Insel zu demüthigen; die Kertyräer aber schlossen in Sündniß mit den Athenern, wodurch zwar nicht ihre Niederlage durch die torinthische Uebermacht in einer Seeschlacht verhindert, wohl aber der Besthachme und Unterwerfung Kertyra's vorgebengt wurde. Die Athener, deren zehn Schisse der Schlacht unthätig zugesehen, nahmen nach derselben eine so drohende Haltung, daß die Korinther ihren Sieg nicht benuhen konnten, sondern unwerrichteter Dinge abziehen mußten, weshalb ihnen die Kertyräer die Ehre des Siegs streitig machten.

§. 106. Auf die Beschwerde der Korinther in der peloponnesischen Tagsatung zu Sparta stellten nach einigem Bögern die Lakebamonier an Athen die forberung, von der Belagerung Botidaa's abzulassen, die Markt- und Handelsiperre gegen Megara aufzuheben und allen Bundesgenossen, namentlich ben Aegineten, die Freiheit zu geben; und als die Athener dieser Zumuthung nicht folge leisteten, fiel ein spartanisches Beer unter bem König Archibamos in Attita ein und verheerte bas Land. Die Dörfer wurden zerftort, die Delbaume gefällt, die Felder und Weinberge verwüstet. Da berief Perikles, den die Latebamonier vergeblich burch ben Antrag auf Berbannung ber Altmäoniben (§. 101) zu beseitigen gehofft, die attischen Landbewohner mit Weib, Rind und fahrniß in die Hauptstadt und hinter die langen Mauern und ruftete eine Flotte aus, mit ber er an ben Kuften bes Beloponnes landete und Bergeltung übte. Megara wurde burch verbeerende Einfälle an den Rand des Untergangs gebracht; auf Aegina vertrieben die Athener alle dorischen Einwohner und bevölkerten die Felseninsel mit attischen Ansiedlern. Diese verwüstende Kriegführung wurde einige Zeit hindurch fortgescht, bis die entsetliche Best, aus Aethiopien und Aegebten bervorbrechend, über Asien und die griechischen Inseln ihren Weg nach bem Beiräeus und Athen gefunden und hier, genährt und gestärkt durch die in schlechten und schmutzigen Butten bicht jusammengebrangte Menschenmasse, burch einen ungewöhnlichen Bitterungswechsel, burch die fieberhafte Gemüthsaufregung und mangelhafte Nahrung, Taufenbe von Menschen jedes Alters und Standes unter entjetlichen Schmerzen dabinraffte und zulett Perikles selbst ins Grab stürzte, nachdem er zwei seiner Söhne und viele seiner Freunde und Anhänger sterben gesehen und durch seine berühmte Leichenrede auf die im Kriege gefallenen Bürger das Trauerfest im "Töpfergrund" (Rerameitos) zu einem Chrentag ge-Die ungerechten Vorwürfe bes über bie Rriegsleiden erbitterten Bolles, die Berbächtigungen seiner zahlreichen Gegner, der Rummer über die betrübte Lage bes Staats und ben Aleinmuth ber Bürger, ber Schmerz über den Untergang seiner, wenn gleich unwürdigen Sohne, Dies und Anderes trug bei, die Tage seines Lebens zu verkurzen. Sein Trost auf dem Sterbelager war, daß keiner der lebenden Athener um seinetwillen je ein Trauerkleid angelegt habe. Der Tod des großen Mannes schlug dem athenischen Gemeinwesen. das brei Jahre lang von der furchtbaren Krankheit betroffen ward, bis sie, aller ärztlichen Kunft und Pflege spottenb, zulett "gleichsam ersättigt in sich selbst erlosch", eine unbeilvolle Wunde. Selbstsüchtige Demagogen, wie ber groffprecherische Gerbereibesitzer Rleon, nahmen bessen Stelle ein, und Parteiwuth, burch Bollsvereine genährt, schwächte die innere Kraft. Die athenische Bürgerschaft wurde eine haltungslose Menge, "die zwischen Ueberhebung und Muthlosigkeit, zwischen Unglauben und abergläubischer Aufregung bin- und berschwanite," und ihre Kührer entbebrten der Talente und Kenntnisse, welche nur durch llebung und Erfahrung in den Ariegs- und Staatsangelegenheiten erworben Die zur Herrschaft gelangte Masse brudte nunmehr bie Bornehmen und Reichen und burbete ihnen alle Staatslaften auf (Leiturgien); ehrlose Spione und Denuncianten (Spkophanten) bedrohten durch Staatsprocesse maufbörlich die Rube, die Sicherheit und das Glück eines jeden Bürgers, der nicht unbedingt der bestehenden Ordnung ergeben schien. Unter diesen Umständen 427.

mußte Athen aufeben, wie Plataa, fein treuester Bunbesgenoffe, nach bem belbenmuthigften Rampfe ben Spartanern und Bootiern erlag, wie bie Stadt bem Erdboden gleich gemacht, die waffenfähigen Bürger getöbtet und ihre Weiber und Kinder in Knechtschaft abgeführt wurden. Dagegen gelang es den Athenern, bas abgefallene Lesbos mit Mytilene, wo eine reiche und stolze Aristokratie im Regiment fag, bie während ber Olympischen Festseier bem peloponnesischen Bunde beigetreten war, wieder ju unterwerfen. In der ersten hitze faßte bas erbitterte Bolt ben Beschluß, alle mannbaren Mytilenäer ju töbten, die Beiber und Kinder zu Sklaven zu machen. Aber balb erwachte bie Reue; eine am andern Morgen in der Gile zusammengetretene Bolksversammlung milberte ben Beschluß dahin, daß nur tausend Lesbier, welche ber Feldherr unter den Hamptschuldigen auszuwählen und nach Athen zu schicken hätte, als Missethäter mit bem Tobe bestraft, die übrigen Bewohner ihrer Schiffe und Mauern beraubt und an ihrem Eigenthum gebüßt werben sollten. Bon bem bisber freien Grund und Boben mußten die Besitzer ein jährliches Pachtgeld nach Athen entrichten. Die blutige Strafe, bie fie ben Urhebern bes Abfalls auflegten, follte Andere von ähnlichem Beginnen abschrecken. Der Krieg hatte burch bie Schuld ber hartherzigen Spartaner den Charafter einer endlosen Blutrache mit stets wachsenber Grausamkeit angenommen. Dabei wurde Athen von einer zweiten Best beimgesucht, und Erdbeben, Regengusse und Dürre in furchtbarem Wechsel verbreiteten Schrecken und Jammer. "In ber ganzen physischen Welt gab sich eine Störung ber gewöhnlichen Ordnung tund, ungeheure Bunderzeichen beuteten auf einen innern Kampf, auf ein Absterben ber Natur burch Seuchen und furchtbare Erdbeben, wie sie die Ueberlieferung nicht kannte. Die Elemente schienen aus ihren Kreisen getreten, die Jahreszeiten waren verändert".

Blataa. Roch ebe ber Rrieg zwifchen Sparta und Atben felbft zum Ausbruch gekommen war, versuchten bie Thebaner die Stadt Blataa, auf die fie noch von der Zeit der Berfertriege ber einen Groll hatten, weil fich biefelbe von ihnen losgefagt und mit Athen einen Bund geschloffen, in ihre Gewalt zu bringen. Mit hulfe einiger Ariftotraten brangen fie unerwartet zur Nachtzeit ein, wurden aber am andern Tage, 300 an der Zahl, durch Lift und Gewalt gefangen genommen und sämmtlich niedergehauen. Die Rache für diese That hat wieder Rache erzeugt und so fort und fort bis zu der gräßlichen Zerstörung von ganz Griechenland. Im dritten Sahr bes Krieges fingen bann bie Spartaner bie bentwürdige Belagerung von Plataa an. Die Einwohner foidten bie Behrlofen, Beiber und Kinber nach Athen, bis auf einen fleinen Theil ber Beiber, die zur Pflege nothwendig waren; sie selbst aber waren entschlossen, ihre Stadt mannhaft zu vertheibigen. Lange versuchten die Beloponnesier umsonft, mittelft eines um die Maner aufgeführten Dammes und bolgerner Gerufte ber Stadt Meifter ju werben; als aber alle ihre Angriffe muthig zurudgefclagen wurden, befchloffen fie burch enge Einschließung und Fernhaltung aller Rahrungsmittel die Ergebung zu erzwingen. Als teine Rettung mehr möglich ichien, wagte ein Theil ber Bürgerschaft einen tubnen Ausfall und schlug sich burch bie feinblichen Berschanjungen gludlich nach Athen burd. Die Burudgebliebenen, vom hunger aufgerieben, ergaben fich enblich den Spartanern auf Gnade und Ungnade. Ihr Loos war schrecklich; umsonst beriefen ste sich auf ihre früheren Berdienste; wie fie einst mit den Spartanern gemeinschaftlich wider die Berser gestanden und der schönste Sieg in der spartanischen Geschichte auf ihrem Gebiete erfochten worden fei (g. 96). Die Sieger legten die Blatder in Retten und hielten dann Gericht über fie, und wer nicht nachweisen konnte, daß er mährend des Kriegs den Lakedämoniern und ihren Bunbesgenoffen einen Dienst erwiesen, ben tobteten fie. "Sie morbeten aber", sagt Thulybibes, "Blatuer selbst nicht weniger als 200, Athener 25, welche mitbelagert worden waren; die Weiber aber machten fie ju Stavinnen. Die Stadt gaben bann die Thebaer etwa 1 3ahr lang zum

427.

Sewohnen Megarischen Bürgern, die in einem Parteikampfe vertrieben waren und benjenigen Platkern, welche die thebanische Partei ergrissen hatten; später aber rissen sie bieselbe bis auf den Grund nieder und bauten neben dem Heratempel ein Fremdenhaus und gebrauchten dazu die Odder und Thüren der Platker. Das Gebiet aber machten sie zum Staatsgut und verpachteten es auf zehn Jahre, und die Thebaner bebanten es. Ueberhaupt, kann man sagen, hatten sich die Lakedumonier den Platkern um der Thebaner willen so abgeneigt gezeigt, weil sie glaubten, von diesen Bortheil ziehen zu tönnen."

8. 107. Balb barauf gelang es bem athenischen Felbherrn Demosthenes. einem Manne von großem Unternehmungsgeift, welcher unlängst die torinthische Tochterstadt Ambratia bezwungen hatte, auf einem Zuge nach Sicilien sich bes meffenischen Ortes Pylos (Navarino) zu bemächtigen und von bort aus, mit bulfe entlaufener Beloten und Meffenier, bas lakebamonische Gebiet burch Raubzüge und verheerende Einfälle ju beunruhigen. Umsonst versuchten bie Spartaner, fie baraus ju verbrängen; ihr Angriff wurde jurudgeschlagen und mehr als 400 Schwerbewaffnete auf ber öben Insel Sphatteria eingeschlossen, wo fie bem hungertobe erlegen waren, wenn nicht einzelne Beloten, gelockt durch bie Aussicht auf Freiheit und Lohn, in leichten Rubertabnen mit großer Bagniß ihnen Lebensmittel zugeführt hatten. Lange wagten die Athener, aus Furcht vor ber spartanischen Tapferkeit, keine Landung; erst nachdem neue Berftartungen getommen, gelang es ihnen, fich ber Insel zu bemächtigen und, unterftut von einem Waldbrand und von den ortstundigen Meffeniern, die Spartaner in einer hochgelegenen Schanze so in die Enge zu treiben, daß sie sich Alle ergeben mußten und als Gefangene nach Athen gebracht werben konnten. Diefen Ausgang batte Rleon, ber Anführer ber Berffarfungstruppen, bewirft, ber baber zu einem unerwarteten Kriegeruhm gelangte und nun aus allen Kräften ben Abschluß eines Friedens, über ben man schon in Unterhandlung war, zu hindern suchte. Erft als die Athener bei Delion, einem Tempelort bes Apollo (wo Sofrates und Alfibiades fich ben Preis ber Tapferkeit erwarben und ihr Feldherr Hippotrates mit tausend tapfern Hopliten die Wahlstatt bedte) von den Bootiern eine empfindliche Niederlage erlitten und der geschickte spartanifche Felbberr Braftbas, nachbem er gludlich bie theffalischen Gebirgspaffe durchschritten, die athenischen Pflanzstädte in Thrakien und Chalkibike mit Erfolg betriegte und jum Abfall brachte, erlangte bie (aristofratische) Friedenspartei, ben reichen, freigebigen, aber unschlüssigen und abergläubischen Nikias an der Spige, allmählich die Oberhand. Daber tam nach dem Sieg der Spartaner bei Amphipolis, wo ber tapfere und hochsinnige Brasidas fiel und Kleon auf ber Flucht getöbtet warb, ber Friede des Nitias zu Stanbe, in welchem man fich zu einer fünfzigjährigen Waffenrube, zur herausgabe aller Eroberungen und Gefangenen und zur friedlichen Ausgleichung aller tunftigen Streitigkeiten verstand. — Furchtbar wüthete indessen ber Kampf ber aristofratischen und bemolratischen Barteien in ben meisten Städten Griechenlands: nirgends jedoch blutiger und grausamer als auf Kerthra, wo die vornehmen Familien ganglich vernichtet wurden und die blühende Insel mit ihren reichen Olivenwäldern für alle Zutunft den Todesstoß empfing. Wo die Spartaner flegten, erlangten die Aristofraten die Herrschaft und straften die Gegenpartei mit Tod und Verbannung; wo die Athener die Oberhand hatten, tamen die Demokraten ans

Ruber und behandelten ihre Widersacher mit gleicher Härte. Und es besiel (sagt Thuspides) die Staaten im Parteikampse vieles und schweres Unglück, wie es stets erfolgt und erfolgen wird, so lange die Menschennatur die nämliche bleibt, nur je nach den Wechselsällen der Ereignisse dald heftiger, bald milder und von verschiedener Gestaltung. Denn im Frieden und in glücklichen Zuständen hegen Staaten so wie Einzelne edlere Gesunungen, weil sie nicht in gezwungene Noth gerathen; der Krieg aber, welcher die behagliche Kille des täglichen Lebensgenusses raubt, ist ein rauber Lehrmeister und stimmt die Leidenschaften der Menge nach den Umständen des Augenblicks. So herrschten num in den Städten Parteikänpse, und wo sie später zum Ausbruch kamen, da nahmen sie in Folge der Kunde von den früheren Borgängen einen immer heftigeren Charakter an, sowohl durch berechnete Bosheit beim Angriff, als durch Schrecklichkeit der Rache.

Kerthra. Die Parteiwuth auf der Insel Kerthra in den Jahren 427—25 gibt das treueste Bild von den Gräueln dieses Arieges. Rach einem verzweiselten Kampse in der Stadt selbst, wobei freigelassene Stlaven die Boltspartei verstärften und ein furchtbarer Brand Schreden und Berwirrung verbreitete, gelang es ben Demokraten mit Bulfe ber auf der Insel gelandeten Athener, ihrer Gegner Meister ju werben. Ein Theil wurde fogleich getöbtet, Die übrigen flüchteten sich als Schutzstebende in den Heratempel. "Bu diesen begaben sich die Demokraten", so erzählt Thutydides, "berebeten etwa fünfzig von ihnen, sich einem Gerichte zu unterziehen, und verurtheilten fie sammtlich zum Tobe. Die Mehrzahl der Schutzstebenden aber, welche sich nicht hatte überreden laffen, brachte sich, do fie sah, was geschah, gegenseitig gleich in dem Heiligthum ums Leben, auch an den Bäumen erhängten sich Einige, Andere gaben sich den Tod, wie Jeder konnte. Und sieben Tage hindurch mordeten die Kerkyräer Alle, die sie für ihre Feinde hielten, indem sie die Antlage zwar nur gegen die, welche die Bollsherrschaft stürzen wollten, erhoben, es wurden aber Einige auch aus Privatseindschaft getöbtet und Andere, weil sie Gelber ausstehen hatten, von ihren Schuldnern. Und jede Lobesart wurde angewendet und Alles, was in einem solchen Zustande zu geschehen pflegt, trug fich au, und noch mehr. Denn ber Bater tobtete ben Sohn und aus ben Beiligthumern wurden sie geschleppt und bei benselben getöbtet, ja Einige wurden sogar im Tempel bes Dionpsos eingemauert und starben darin". — "Die Bande des Blutes traten zurück gegen ben Bereinsgeist, weil bieser bereitwilliger war, rudsichtslos zu wagen; benn folche Bereine bezweckten nicht eine mit den geltenden Gesetzen verträgliche Unterftützung, sondern eine den bestehenden zuwiderlausende Bevorzugung. Und die gegenseitigen Garantien besestigte man nicht sowohl durch das göttliche Geset, als durch gemeinschaftliche Berbrechen. Die von den Gegnern ausgehenden heilsamen Borschläge nahm man unter thatsächlichen Borkehrungen, wenn man gerade überlegen war, und nicht aus Ebelsum an. Sich an Jemanden rächen galt für wünschenswerther, als selbst nicht zuvor beleidigt zu werden. Und wurden ja einmal Berföhnungseibe geschworen, so galten fie, indem sie aus Roth gegen-seitig geleistet wurden, eben für den Augenblich, so lange man nicht von andern Seiten Berftärkung erhielt. — So tam jede Art von Unstitlichkeit durch die Parteikämpfe in Hellas auf, und die Bergenseinfalt, mit welcher ber Ebelfinn am meisten verbunden ist, wurde verlacht und verschwand, dagegen mißtrauischen Sinnes sich einander gegenüberstehen, das ward in hohem Mage vorherrschend".

### b) Alfibiabes' Wirtsamfeit.

§. 108. Der Abschluß des Friedens ohne Beiziehung der Korinther reizte diese zum haß gegen Sparta. Sie verbanden sich daher mit Argos, Elis und einigen arkabischen Städten, um den Spartanern die Hegemonie im Peloponnes zu entreißen. In diesem Bestreben wurden sie unterstützt von dem zwanziglährigen Alkibiades, dem Sohne des bei Koroneia gefallenen tapfern und

reichen Aleinias, der hier zuerst seine Gewandtheit und biplomatischen Talente beurkundete. Mkibiades, der Berwandte und Mündel des Berikes, der jugendliche Fremb und Benosse bes Weltweisen Sofrates, besag neben unermeglichem Reichthum die größten äußeren und inneren Borzüge und einen rastlosen Ehrgeiz. Er war schön, geistreich, gebildet und ein trefflicher Redner, so daß er gang geeignet gewesen ware, die Rolle des Perikles zu übernehmen, hatte er mehr Rube und Besonnenheit besessen und seine unbandige Selbstsucht zu bemeistern verstanden. Er geborte zu jenen "damonischen Erscheinungen", die bas Schickfal ganger Böller und Länder entscheiden, zu jenen Herrschernaturen, die sich nicht in die bestehenden Gesetze und Ordnungen des Staates zu fügen vermögen, sonbern in eigenmächtigem Sinne ben Weg ber Willfilr mablen. Bon einer überwältigenden Perfonlichkeit, glaubte er, Alles wagen zu burfen, ohne Rücksicht auf göttliche und menschliche Rechte. Seine Einmischung in die veloponnesischen Handel hatte jetzt einen Arieg zwischen ben Spartanern und ben Berbündeten zur Folge, wobei Sparta's Macht auf bem Spiele ftand, wenn nicht die flegreiche Schlacht von Mantineia bas frubere Ansehen ber Stabt bergeftellt batte. Die Unterftützung, welche bie Athener bem Bunde von Argos gewährten, die unvolltommene Ausführung der Friedensbedingungen von Seiten ber Spartaner und ihrer Bundesgenoffen, ber Thebaner, und die Erimerung an die blutigen Gräuelthaten, welche die Rachegeister wach erhielten, liegen eine bauernde Rube unter ben friegführenden Staaten nicht auffommen. Argos, von inneren Parteien zerriffen, hielt noch ferner zu ber Demokratenstadt. Das strenge Verfahren der Athener gegen die dorisch-lakonische Insel Melos, welche in bem Kampfe neutral geblieben war, um die Treue gegen ben Mutterort nicht zu brechen und auch ben Groll Athens nicht zu reizen, gab dem "faulen Frieden" den letten Stoß. Nach einer mehrmonatlichen Gegenwehr wurde das Eiland zur Uebergabe auf Gnade und Ungnade gezwungen, die waffenfähige Mannschaft getöbtet, die übrige Bevöllerung, Beiber und Kinder, in die Anechtschaft geschleppt, der Grund und Boden unter die Sieger vertheilt.

§. 109. Der Neib, die Mißgunst und der Stammeshaß, die zwischen Athen und Sparta bereits heftig wieder entzündet waren, erhielten neue Nahrung, als jenes die schönste Flotte und das tresslichste Hoplitenheer, die jemals aus dem Peiräeus gesegelt, unter Allibiades, Nitias und Lamächos nach Sicilien abschicke, um die dorische Stadt Sprains, ja vielleicht die ganze, an Korn und Del so reiche Insel ihrer Herrschaft zu unterwerfen. Dieses Unternehmen schlug jedoch sehl. Die Feinde des Altidiades, der diesen abentenerlichen Eroberungsplan hauptsächlich ins Wert gesetzt hatte, benutzen die Abwesenheit des Feldherrn, um gegen denselben eine Anklage auf Gottlosigkeit zu erheben wegen Entweihung der eleusinischen Wehsterien und Theilnahme an der Berstümmelung der steinernen Bildsäulen des Hermes, welche vor den Häusern und Tempeln, auf Markt, Straßen und Areuzwegen aufgestellt waren, eine Zierde der Stadt und ein Zeichen des frommen, gottesssürchtigen Sinnes ihrer Bewohner. Noch ehe die Flotte auf Sicilien gelandet, wurde daher Allibiades zurückgerusen, um sich vor Gericht zu rechtsertigen. Denn in der

418.

frevelhaften Bermenverftummelung, bie mabrend einer einzigen Racht in ber ganzen Stadt verlibt worben war und wobei fich Mibiades in jugendlichem Uebermuth betheiligt zu haben schien, glaubte man eine geheime Berschwörung ber aristofratischen Bereine (Hetärien) zum Umsturz ber bemofratischen Berfasfung zu erbliden, weshalb auf die Ausfage bes Redners Andofides bin eine Menge angesehener Bürger als Verbächtige und Mitschuldige an bem hochverrätherischen Borhaben eingezogen und zum Theil mit dem Tode bestraft wurden. Dasselbe Schickal fürchtete nun auch Allibiades und ergriff bemgemäß seine Magregeln. Statt sich vor bem athenischen Gerichtshofe zu stellen, entfloh er nach Elis, um den Ausgang der Untersuchung abzuwarten, und begab sich bann, auf die Kunde von seiner Berurtheilung, nach Sparta, wo er rache bürftend seiner Baterstadt Berberben zu bereiten suchte und beshalb bie Spartaner, bei benen ihm seine boben Talente und seine Rednergabe balb großes Ansehen verschafften, jur Erneuerung bes Krieges anspornte. Auf seinen Rath nahmen fie einen festen Standpunkt in Attila, indem fie sich des Städtchens Deteleia, brei Meilen von Athen, bemächtigten, und schidten ihren gewandten Feldherrn Ghlippos mit peloponnesischen Truppen dem stammberwandten Sprakus zu Hulfe. Daburch nahm ber sieilische Arieg, ber trot ber Bewandtheit bes fpratufifden Beerführers Bermotrates bisber einen gunftigen Fortgang hatte, balb eine für die Athener unglückliche Wendung. Die zur Einschließung ber Stadt aufgeführten Befestigungswerte wurden burchschnitten und der tapfere Lamachos mit einem großen Theile des Hoplitenheeres bei ber Belagerung getöbtet; die Enge bes Hafens hinderte die athenischen Schiffe an ben raschen Bewegungen, wodurch fie sonst zu fiegen pflegten; bie Seemannschaft wurde bemoralifirt und zuchtlos und die ftarteren Fahrzeuge ber Spratuser und Korinther erlangten die Oberhand. Und als endlich nach dem Untergange ber ganzen flotte die beiden führer Nikias und Demosthenes, welcher Lettere mit Verstärkungen nachgeschickt worben war, mit bem Reste ihres Heeres sich in bas befreundete Katana retten wollten, wurden sie auf dem verspäteten Auge von Ghlippos und den Sprakusern überfallen, getrennt und nach blutigen Gefechten zur Ergebung gezwungen. Was nicht im Kampfe umtam, ober in ben Wellen bes Bergitromes Affinaros ben Untergang fand, wurde in Anechtschaft verkauft ober in den engen Räumen unbedeckter Steinbrüche den unerträglichsten Leiben preisgegeben, und gludlich, wer eines schnellen Todes starb, wie Nikias und Demosthenes, beren Häupter in Sprakus burch die Hand bes Scharfrichters fielen, wenn nicht Beibe zuvor, wie andere Angaben melben, im Aerker mit Hülfe bes Hermokrates burch eigene Hand ihrem Leben ein Ende gemacht. "Ihre Leichen wurden am Stadtthore ausgestellt und das ganze Werk entsetlicher Rachsucht baburch beendet, daß jum Andenken an das Blutbad in ber Assinarosschlucht ein jährliches Boltsfest, Assinaria genannt, in Sprakus gestiftet wurde."

Leste Schickale und Untergang des athenischen heeres in Sicilien. Als die athenischen Schiffe nach der Schlacht im großen hafen theils verbrannt, theils weggeführt waren, wurde der Rickzug zu Land beschlosen. Dieser Rickzug wäre vielleicht auch gelungen, wenn das Borhaben der athenischen Führer, noch in derselben Nacht, die dem Schlachttage folgte, aufzubrechen, zur Anssihrung gelommen wäre. Aber her motrates, der von dem Plan eine Ahnung

ster Aunde hatte und bie Athener an vernichten wfinschte, machte ben Borfchlag, bie Sprafusier sollten mit ihrer gangen Beeresmacht sogleich ausrilden und burch Berbauung ber Wege und Besetung und Bersperrung ber Engpässe ben Feinben ben Rückzug abschneiben; und als er bas in ber Siegesfrende schweigende Boll nicht bewegen konnte, den bevorstehenden Festtag statt unter Gelagen und froben Mahlzeiten mit neuen Beschwerben und Gefahren jugubringen, fo suchte er burch Erug und hinterlift ben Abzug zu verzögern. Ginige seiner Bertrauten ritten beimlich an bas Lager ber Athener, wo fie unter bem Scheine ber Freundschaft ben Bachen melbeten, fie mochten ben Oberfeldherrn vor der nächtlichen Reise warnen, da die Sprakusier die Wege beseth hielten; er solle den Tag abwarten und den Abzug erst antreten, wenn er die nöthigen Anstalten dafür getroffen batte. Der Rath wurde befolgt; bie Athener brachten bie beiben nachsten Tage mit Buriftungen ju und gaben baburch bem Feinde bie gehörige Beit, bie Bege ju versperren, die Furten ber Fluffe und Bache zu besethen und an geeigneten Orten Posten aufzustellen. Am britten Tage erfolgte enblich ber Aufbruch. Es war ein herzierreißender Auftritt, als sie mit den dürftigen Resten von Lebensmitteln verfeben ben Ort ihres bisherigen Elenbs verließen, um noch größeren unbetannten Leiben entgegen zu gehen! War es icon nach hellenischen Begriffen ein schmerzlicher Entiding voll Gewiffensqualen und inneren Borwürfen für die Freunde und Angehörigen, die Tobten unbeerbigt zurlidzulaffen, wie mußte erft ihr herz brechen, als fie von ben Berwunbeten unb Arauten Abschieb nahmen und biese mit Flehen und verzweislungsvollem Geschrei den Kameraden und Ariegsgefährten zuriefen, sie mitzunehmen, sich an die abziehenden Zeltgenossen anklammerten und ihnen folgten, bis bie Rrafte ichwanden und fie erichopft ju Boben fanten, um ju verichmachten und von roben Banben unter Qualen ju fterben! Rummervollen Bergens und mit Thranen und Behllagen schied endlich das Heer, nicht weniger als 40,000 Mann tapserer Krieger, die sich gleich groß im Sanbeln wie im Dulben gezeigt hatten. Statt ber frohen Ariegsgefänge, unter benen fie ansgezogen waren, borte man jest Rlagelaute und Schmerzenerufe; und wie waren bie flolgen hoffmungen von Sieg und Eroberung zu Schanden geworden! Mit Recht nennt Thulydides biese Ereigniffe ben gewaltigsten Gludswechsel, ber je ein hellenisches heer betroffen. — In länglichem Biered bewegte fich ber Bug, nicht unähnlich einer auswandernden Blirgerichaft, dem Fluffe Ana-508 zu, erzwang ben Uebergang und gelangte, fortwährend angegriffen und beunruhigt burch die feinblichen Reiter und Bogenschliten, nach einer Tagereife von 40 Stabien (1 Meile) an einen fligel, wo bie milben Krieger im Freien gelagert bie Nacht zubrachten. Am zweiten Tage zogen he 20 Stadien wormarts und schlugen dann in einer angebauten Ebene ein Lager auf, um fich mit Baffer nub Lebensmitteln zu versehen; bie brei folgenben Tage vergingen unter beißen Kampfen um ben Befit eines von bem geinde befetten, fcwer juganglichen Paffes am afraifchen Felsberg. Außer Stanbe, ben Durchgang ju erzwingen, beschloffen bie Athener, ben Weg nach Ratana aufmgeben und die Zugrichtung andernd, sich sübwestlich gen Kamarina und Gela zu wenden. Nach Amanbung mehrerer Feuer, um bie Feinde zu täuschen, brachen sie zur Nachtzeit auf; aber bie von Demofibenes geführte Rachnt bewahrte nicht mehr bie bisherige feste Ordnung und blieb baber hinter bem Hauptzug zurud. Als nun bie Feinde, bei Anbruch bes Lages ben Abzug ber Athener merlend, rafc ihren Spuren folgten, erreichten fie, während Rifias feinen Marich über bie beiben flüschen Rathparis und Erineos fortsetzte, die geloderten Reihen der Nachhut. Zwar bewährte and hier Demosthenes sein Felbherrntalent und seinen raschen Geist. Schnell waren seine Truppen in Solachtorbnung aufgestellt; aber mit Befülrzung gewahrten fie, daß fie in einem von Mauern umgebenen und von Olivenpflanzungen durchschnittenen Landgute, das von Volvzeios, dem Bruder bet Tyrannen Gelon, den Namen führte, von den Feinden umringt und eingeschlossen waren, welche, geschützt burch die Bäume und die Umgäunung, fie mit Bfeilen und Burfspeeren überfolitteten, ohne felbst großen Schaben zu leiben. Den ganzen Tag hindurch hielten bie Athener ben ungleichen Rampf aus; bann murbe, als bereits Biele gefallen ober verwundet, die llebrigen aus Mangel an Lebensmitteln ganglich erichopft waren, ein Bertrag geschloffen, in Folge beffen bie saue Heeresabtheilung, 6000 an der Zahl, unter Zusicherung des Lebens die Wassen streckte und ich in Kriegsgefangenschaft begab. Rur mit Mübe wurde Demosthenes, ber es verschmäbte, eine gleiche Bergünstigung für sich selbst auszubedingen, am Selbstmord gehindert. — Am andern Lage wurde auch Rilias von den nachsetzenden Sprakusiern erreicht. Gylippos machte ihm die Ergebung der Nachhut tund und forderte ihn auf, ein Gleiches zu thun. Anfangs ungläubig, dann aber burch einen ausgesandten Berold von der traurigen Bahrheit überzeugt, bot er einen Bertrag an, fraft beffen ben Sprakufiern voller Erfat aller aufgewenbeten Ariegsloften gewährt

werben follte, wenn bas heer, nach Stellung genfigenber Beifeln, frei abziehen bitrfe. Der Antrag wurde verworfen und bas athenische heer von allen Seiten mit Pfeilen beschoffen. Ein Bersuch, während ber Nacht weiter ju ziehen, wurde entbedt und vereitelt. Am andern Tage (es war ber sechste bes Anszugs) bewegten fich bie Truppen, aufs äußerste erschöpft burch hunger und Durft, und von Bogenfoligen und Reitern unaufborlich angegriffen, bem Fluffe Affmaros gu. Er wurbe die Berefina der Athener. Raum hatten fle das jähe Ufer erreicht, so ftürzten fle, theils um ben brennenben Durft ju ftillen, theils um fic vor bem nachfetenben Feinde auf die andere Seite zu retten, in wilder Unordnung in den Strom, wo sie in sieberhafter haft die innere Gluth löschend, balb von ihren eigenen nachbrängenben Rameraben niebergetreten, balb von ben berabgeschleuberten Speeren und Pfeilen ber Feinbe getroffen, ober auch von ben Wellen bes rafchen Stromes fortgeriffen, einen Mäglichen Tob fanden. Schon lagen bie Leichen gehäuft übereinanber, und noch immer filirgten neue Schaaren berbei und ftritten fich um bas von aufgewühltem Schlamm und Erbe verunreinigte und von Blut geröthete Flufwaffer, das fie in gierigen Bügen einschlärften. Tausenbe waren bereits, fast ohne Gegenwehr, gefallen, als endlich Gylippos, bem sich Ritias ergeben hatte, bem Morben Einhalt gebot. Bas nicht umgefommen, ober während ber Berwirrung entfloben war, wurde gefangen genommen. Rur eine geringe Angahl fiel bem Staate ju; bie meiften wurden beimlich weggeschafft und burch Bertauf fiber gang Sicilien verbreitet. Selbst die helbenschaar ber Dreihundert, die sich aus bem Lager am Erineos burchgeschlagen, wurde eingefangen und theilte bas Loos ber haft und Anechtschaft. Bon ben 40,000 Kriegsmännern, welche vor fechs Tagen vom großen hafen aufgebrochen, waren, mit Ausnahme einiger zersprengter Flüchtlinge, bie fich nach und nach auf heimlichen Bfaben nach Ratana retteten, nur noch etliche Taufend Staven und Gefangene vorhanden, die fibrigen waren auf ben Märschen und in ben Gesechten, bem hunger, ber Erschöpfung und ben Baffen ber feinblichen Reiter und Bogenfchligen erlegen. Bobl hatten Die Sprakufier Urface, mit Befriedigung auf ibr Bert zu feben. Als fie die Baume am Affinaros mit ben harnischen erschlagener Feinde gefomudt und bann flegprangend und mit Bente belaben in ihre Stadt einzogen, ba fowoll mandem Kriegsmann bie Bruft von ftolgen Gefühlen, und mander Burger fab icon im Geifte Spratus als Beherrscherin ber bellenischen Belt im Beften und die übrigen Städte als zinspflichtige Untergebene. Denn wer follte filrber ber Ueberwinderin Athens die erfte Stelle fireitig machen! Aber ihr Berfahren gegen bie Bestiegten und Gesangenen gab Zeugniß, bag Spratus in Bilbung und humanität nicht gleichen Schritt gehalten hatte mit Athen und anderen Stäbten bes Mutterlandes. Ritias und Demosthenes wurden burch Bollsbeschluß jum Tode verurtheilt. Umsonft hatte Gylippos fie zu retten versucht; er hatte gern fich und feiner Baterftabt ben Triumph verschafft, die berühmten Felbherren als Gefangene burch die Stragen von Sparta ziehen zu sehen und an Demosthenes die Riederlage von Bylos, an Ritias bagegen die freundliche Gesinnung, bie er oft ben Lakebamoniern bewiesen, vergolten, vielleicht auch gern feine Begierbe nach Schaben und Gewinn burch Erpreffung reichen Lösegelbes befriedigt. Aber bie Korinther und bieienigen Spratufier, bie während ber Belagerung mit Ritias in Berbindung geftanben, brangen auf seinen Tob; jene aus Furcht, die Felbherren möchten wieder ihre Freiheit erlangen und an ibnen annächft bie ficilifche Rieberlage rachen; biefe ans Beforgniß, ihre Umtriebe möchten an Tag tommen. So farben benn bie ruhmgefrönten Felbherren entweber burch bas Richtschwert auf bem Marktplatz zu Sprakus, ober nach anberen Angaben burch bie eigene Hand, wozu ihnen Bermotrates die Mittel verschafft. Ihre Leichen wurden vor dem Stadtthore öffentlich ausgestellt und der Tag der Riederlage am Affinaros alljährlich festlich begangen. — Roch härter war das Loos ber übrigen Gefangenen, wenn ihnen gleich bas nacte Leben erhalten wurde. Man schloß fie, 7000 an der Zahl, in die unbedeckten Steinbrilche (Latomien) ein, wo fie, gequalt von ber stechenben Sonne bes Tages und bem nächtlichen Froste, gepeinigt von Hunger und Durft, ba man Jebem nur einen halben Schoppen Baffer und ein geringes Maß Gerste täglich mm Unterhalt reichte, und gemartert durch den unerträglichen Geruch und die schreckliche Ausblinftung dicht gebrängter Menfchenhaufen und verwefender Leichen in bem engen Raume ohne Luftwechfel, mabrend ber flebzig Tage ihrer haft großentheils Mäglich umlamen. Rach Berlauf biefer Frift wurden bie lleberlebenben, mit Ausnahms ber Athener und ber ficilischen und italischen Griechen, als Stlaven verlauft. Doch erfabren wir, daß sich in der Folge noch Biele durch die Klucht in die Heimath retteten, nachbem fie in Rotten und einzeln monatelang auf ber Insel umbergeirrt; auch wird ergablt, manche seien wegen ihrer Bilbung und Renntuisse von ihren herren in Freiheit gefett worden, und besonders hatten die athenischen Gesangenen burch das Bortragen rubrender Stellen aus Euripides, die fie im Gebachtnif gehabt, die Bergen ihrer Gebieter fo bewegt und erschüttert, daß biese ihnen die Staventetten abgenommen. Der Tragiter soll noch lange genug gelebt haben, um ben Dant ber Befreiten zu empfangen. "Go enbigten die Ereignisse in Sicilien", schließt Thutpbibes sein siebentes Buch; "bie wichtigste Begebenheit nicht blos in biesem Rrieg, sonbern in ber gamen bellenischen Geschichte".

§. 110. Aeltere Geschichte von Sprakus. Sprakus, gegründet 735 von ben Korinthern, mit einem vortrefflichen Doppelhafen versehen, erlangte bald ben ersten Rang unter ben griechischen Städten Siciliens, ben zweiten nahm die rhobische Bflanzstadt Afragas (Agrigent) ein, wo im 6. Jahrhundert der grausame Thram Bhalaris seine Butherrichaft übre. — Um die Zeit, als in Athen die unumschränkte Demokratie ins Leben mat, wurden auch in Sprakus die Aristofratengeschlechter (Gamoren), die bisher im Besitz der Herrschaft gewesen, von dem Dem os und den mit demselben verbundenen leibeigenen Bewohnern des umliegenden Landes gestürzt und vertrieben. Der Bersuch der Aristofraten, mit Balfe Gelons, bes Rönigs ber benachbarten Stadt Bela, fich ber verlornen herr- 191-476, schaft wieder zu bemächtigen, schlug sehl und endigte damit, daß die Demokraten dem Gelon bie Thrannis über Spratus übertrugen, um biefelbe Beit, als in Afragas ber viel**gepriesene. Th** exon die Alleinherrschaft erlangte. Gelon gebrauchte diese Gewalt mit großer Mäßigung: er erweiterte die Stadt durch neue Ansiedler und vereitelte durch den fabelhaft vergrößerten und ausgeschmüdten Sieg bei himera über hamiltar im Jahre ber Salamisschlacht den Bersuch der Karthager, auf Sicilien festen Fuß zu fassen, sowie ben Plan des Perferkönigs, die griechische Welt im Westen durch die karthagischen Bundesgenoffen zu berselben Zeit unterwerfen zu lassen, als er von Osten her den großen Schlag ankuführen gedachte, um somit auf einmal die Freiheit und die Civilisation vom Angesicht ber Erbe zu vertilgen. War schon Gelon ein prachtliebender Herr, welcher Künste und Biffenschaften liebte und förderte, die komischen Theaterspiele des Cpicharmos und die "Rimen" bes Sophron begunftigte (§. 104) und in ber Ebene von Olympia im Biergespann siegte, so ging sein Bruber und Nachfolger Dieron I. noch viel weiter in 476-466, biefer Richtung. Hieron umgab fich mit einem glanzenden Hofe, sammelte die erften Dichter= geifter Griechenlands um fich (Pindar, Aefchplos, Simonides, Batchplides) und ftrebte nach Ruhm, Ehre und Glanz, hielt fich aber nicht frei von Bebrudung und Gewaltthätigkeit. Die Folge war, daß die Sprakuser allmählich der Alleinherrschaft milde wurden. Die unzufriedene Stimmung steigerte sich, als Hierons Bruder Thrashbullos, im Bertrauen auf eine zuverlässige Söldnerschaar und unterflützt von Spähern und Aushorchern , Gewaltthätigkeiten und Ungerechtigkeiten aller Art beging , und gelangte endlich zu folder Höhe, daß er sammt bem ganzen Gelonschen Fürstenhause vertrieben und eine ununfchräufte Demofratie mit vollfommener Gleichbeit und Gleichberechtigung aller Burger eingeführt wurde. Die unter vielen Kämpfen und Gewaltthätigkeiten eingerichtete Berfassung artete bald in Ochlokratie (Böbelherrschaft) mit einem dem athenischen Ostrakismos chalichen Inflitut (Betalismos) aus, wodurch Sprafus fo verwirrt und geschwächt wurde, bag die andern griechischen Städte Siciliens, die bisher unter Sprakusens hegemonie gefanden, besonders die Leontiner und Segestaner, sich frei zu machen suchten und bazu burch ine Gefandtschaft, an beren Spize ber Redner Gorgias ftand, Athens Hulfe anriefen, welche auch nach einigem Bebenken gewährt wurde. Die Abenteuerlust der athenischen Bollsgemeinde und die falsche Borstellung von den großen Schätzen der Segestaner trieb zu dem mbesonnenen Unternehmen. Bu dem für die Sprakuser so günstigen Ausgange des Krieges ting ihr geschickter und tapferer Felbherr Dermotrates Bieles bei, um so mehr, als schulden fommen und durch Unschler und Bersehen zu Schulden kommen und durch Unschlüssigkeit, Un= bholsenheit und Aberglauben alle Gelegenheit der Rettung vorübergehen ließ. Hermotrates wurde bald nachher von den argwöhnischen Demokraten aus Syrakus verbannt, und als er pater im Bertrauen auf seine vaterländische Gesimmung und seine neuen im Exil bewiesenen Berdienste auf die Sinladung einiger Freunde zurückzusehren wagte, entstand ein Kampf auf dem Markte, wobei der berühmte Feldherr seinen Tod fand.

497.

408.

§. 111. Dunkle Gerüchte brachten die erste Runde von bem entsetlichen Schlage, welcher flotte und Beer vor Sprakus betroffen, nach Athen; und als fich die Schredensnachricht bestätigte, war taum eine Familie ohne Trauer. Die athenischen Bundesgenossen fielen ab und schlossen sich an Lakebamon an; ein spartanisches Beer hatte die Burg Deleleia in Attita besetzt und hinderte bie Zusuhr, eine auf Altibiades' Rath ausgeruftete und von bem persischen Stattbalter Aleinasiens, Tissabbernes, unterstütte svartanische Motte suchte die See berrichaft ber Athener zu vernichten; selbst Euboa fiel zulet in die Sande ber Belovonnesier, mabrend in Athen eine oligardische Partei, Beifanbros an ber Spite, die demofratische Berfassung umzusturzen suchte und mit Sparta im Ginverftanbnig war. Mit Bulfe ber einzelnen Bereine ober Clubs, bie in ber Stadt bestanden, gelang es bem Beisandros und seinen Benoffen, burch einen Staatsstreich die unbeschräntte Bollsberrschaft zu beseitigen, die Ginsetzung eines Rathe von Bierbunbert, bie fichunter einander felbft mabiten, ju bewirten und bie Bolfsgemeinde auf bie Bahl von fünftausend Burgern zu beschränken, bie aber nie zur Bollsversammlung ober zur Ausübung ber bürgerlichen Rechte einberufen wurden. Gegen biese Reuerung erklarte sich bie auf Samos weilenbe athenische Beer- und Schiffsmannschaft, bei ber sich ber rechtschaffene Thrafb. bulos befand, und beharrte bei ber alten Ordnung. Zu ihnen hielt sich auch Alfibiades, ber, von dem lakedämonischen König Agis wegen perfonlicher Ehrenfrantung gehaft und von ben neibischen und argwöhnischen Spartanern mit Nachstellungen bebrobt, wieber eine Aussöhnung mit seinen ganbeleuten wunschte und ihnen bie Billfe bes perfifchen Statthalters, beffen Bertrauen er fich ju gewinnen gewußt, in Aussicht stellte und zu erwirken bemubt war. Dies batte jur Folge, daß nach einer an Unglückfällen, Berwirrung und Spfophantie reichen Zeit von vier Monaten ber Rath der Bierhundert wieder aufgelöst und unter Mitwirfung bes flugen Theramenes bie Demofratie, jeboch mit Beschränkung ter Bolksgemeinbe auf fünftaufend Burger, bergestellt murbe. Sierauf schiffte die flotte unter Alfibiabes' Leitung von Samos nach bem Bellespont, gewann bei Rhaitos und in zwei anderen Schlachten glorreiche Siege über 410. bie Lakebamonier, bemächtigte fich ber Stabte Byzanz, Chalkebon und ber meiften 409. übrigen Orte ber Rufte und legte bei Chrpsopelis einen Suntzoll an, wodurch neue Einkunfte nach Athen flossen. Babrend ber spartanische Unterfelbherr bamals verzweiflungsvoll ben lakonischen Bericht an die Ephoren sandte: "ber Feldherr Mindaros ist tobt, die Kriegsleute hungern, wir wissen nicht, was zu thun", riefen bie Athener, erfreut über biefe Erfolge, ben Mibiades jurud, ernannten ibn jum Oberanführer über Flotte und Landheer, und stürzten bie Schanbfäule, auf ber seine Bergeben geschrieben standen, ins Meer. Aber auch er war nicht im Stande, bem geschwächten und zerrütteten Gemeinwesen bie frühere Größe wiederzugeben. Wenige Monate nachdem er in Athen unter bem 408. Jubelrufe bes Bolts einen glänzenden Einzug gehalten und zum erstenmal wieder ben eleusinischen festzug auf ber beiligen Strafe angeordnet, wurde ibm ber Oberbefehl von Neuem entzogen, weil in seiner Abwesenheit sein Unterfeldberr Antiochos eine Seeschlacht bei Notion unweit Ephesos verlor. Er begab sich 407, nach Thrakien, sein Auge unverrückt auf bas unglückliche Baterland gerichtet. Noch einmal leuchtete ben Atbenern ein gunftiger Stern. Die Spartaner machten

unter Anführung bes wadern Rallitratibas, ber in ebler Baterlanbsliebe und warmem Nationalgefühl es verschmähte, bei ben Persern um Bulfe zu betteln. und Frieden und Eintracht unter ben Hellenen zu begründen bemüht war, einen Angriff auf Lesbos und hielten die athenischen Schiffe im Safen von Mytilene eingeschlossen. Da strengten die Athener ihre letten Rrafte an und schickten eine mit Freien, Schutblirgern und Sklaven bemannte Flotte ihren Landsleuten an Bulfe. Es ereignete fich bie große Seefclacht bei ben Arginufen. einer Inselgruppe an ber Küste von Lesbos, worin Kallitratidas ben Helbentob ftarb, viele Schiffe von beiben Seiten ju Grunde gingen, die Athener aber Sieger blieben. Ein heftiger Seesturm und die Uneinigkeit der Führer verbinderte jedoch die Benutung des Sieges, sowie das Einsammeln der Leichen mb ber Schiffstrummer mit ben verungludten Rampfern, die fich noch auf bieselben gerettet haben mochten. Dieses Berfäumnig wurde den Anführern aum Berbrechen angerichnet. Sechs von ibnen wurden besbalb in Athen von der Bollsversammlung gegen das Gesetz zum Tobe verurtheilt und mußten ben Giftbecher Die Bemühungen bes Solrates und anderer Baterlandsfreunde, bie unglücklichen Feldherren zu retten, wurden burch den Parteihaß vereitelt. Alle starben mit dem Muthe der Unschuld und mit Worten des Segens über das Baterland und ihre Mitbürger.

#### c) Athens Fall.

8. 112. Rach ber Seeschlacht bei ben Arginusen nahmen bie Spartaner wieder ihre Zuflucht zu bem schlauen, unternehmenden Lyfander, ihrem trefflichen Führer, ber schon früher bie Bunft bes neuen Statthalters von Rleinafien, Abros' bes Jüngern, Mug zu benuten gewußt, um mit perfischer bulfe die lakebamonische Flotte zu vergrößern. Ohne Chrfurcht und Vietat für die altspartanischen Einrichtungen und ben Doppelthron ber heralliben folgte tojander nur ben Eingebungen seines Ehrgeizes und suchte seine Baterstadt mit allen Mitteln und Runften gur Berrichaft gu führen, "um bann felbst in ibr jn berrichen". Wenn auch weniger genial als Mibiabes, besaß er bieselbe Gesomeidigkeit, Andere au gewinnen, vereinigte er dieselben Talente des Feldberrn und diplomatischen Unterhändlers. Bon diesen Klinften und Eigenschaften gab ber nene Flottenführer balb nach llebernahme bes Oberbefehls in ben bellespontischen Gemässern ben glanzenbsten Beweis. Nachbem er sich ber Stadt Lampfakos bemachtigt, legte er fich auf ber affatischen Seite bes Hellespont vor Anter gegenüber ber athenischen Flotte, die unweit Sestos an dem flachen Ufer bei bem Ziegenflusse (Aegospotamos) aufgestellt war. Die spartanische Flotte war zahlreich und an Zucht und Ordnung gewöhnt, während die attische in Folge der politischen Parteiungen sich mehr und mehr dem alten strengen Ariegsgeborsam entfrembet hatte. Die athenische Schiffmannschaft, bie vergeblich viermal ben Rampf angeboten, überließ fich ber straflichsten Sorglosigkeit; bie Land- und Seesoldaten ruhten entweder in den Zelten oder gingen dem Bürfelspiel und anderm Zeitvertreib nach. Diese Nachlässigkeit der Gegner Bon Allem wohl unterrichtet, machte sich Ebsandros zu Nute. er plötlich mit der ganzen peloponnesischen Flotte von Lampsakos auf, überfiel

umerwartet die seindlichen Fahrzeuge und vernichtete in der surchtbaren Schlacht bei Aegospotamos die ganze athenische Seemacht. "Es war kein Schlagen, sondern ein Schlachten; schaarenweise wurden die Athener niedergemacht, gesangen oder zersprengt, die Schisse ohne Gegenwehr genommen oder zerstört." Nur acht Trieren, welche Konon nach Kypros zu dem hellenischen Fürsten Suagoras rettete, und der Schnellsegler Paralos, der die Trauerbotschaft nach Athen brachte, entgingen dem allgemeinen Berderben. Dreitausend Athener nehst mehreren Anführern wurden hierauf in Lampsakos der Rache der Spartaner als Opfer geschlachtet. Der Feldberr Philosles, der im sessischen Gewande seinen Ungläcksgesährten voranschritt, empfing den ersten Stoß und gab den Uebrigen das Beispiel muthigen Ertragens.

Balb barauf fand auch Altibiabes nach einem wechselvollen Keben ein gewaltsames Ende. Bor der Schlacht von Aegospotamos ertheilte er den athenischen Feldherren gute Rathschläge und warnte sie dor der List des Lysander; aber Hochmuth der Einen und Berrätherei der Anderen bewirkte, daß man nicht darauf achtete. Nach dem Falle Athens trachteten ihm die Aristofratenhäupter nach dem Leben. Da begab er sich, von den Tyraunen aus Neue geächtet, nach Aleinasien, um dei den Persern zum Heile seines Baterlandes nach Arästen zu wirken. Aber von den Spartanern bei dem Statthalter Pharnabazos versächtigt, sand er seinen Tod. Seine Wohnung wurde auf Besehl des Persers von Truppen umzingelt, das Haus in Brand gesteckt und er selbst, indem er sich durch die Flammen retten wollte, aus der Ferne mit Pscilen erschossen. Seine Geliebte, Timandra, erwies dem Todten die letzte der Sehre, Bestatung. So starb der merkwirrdige Mann, ehe er noch das sünszigste Jahr erreicht, im fernen Phrygien durch Mörderhand. Begabt wie wenige Sterbliche, hat er während seines unruhigen Lebens seine Talente und seinen fruchtbaren Geist mehr zum Schaden als zum Rugen seines Baterlandes angewendet. Wehr gefürchtet als geliebt, ist er im Tode nur wenig betrauert worden.

Seit ber Nieberlage von Aegospotamos war die Macht ber Athener babin. Nachbem Epfander bie mit ihnen verbundeten Infeln und Städte zur Unterwerfung gobracht und durch Einführung aristofratischer Regierungsformen sicher gestellt, schloß er in Berbindung mit König Agis bas durch Barteiwuth zerriffene Athen, wo fich eine Menge heimathloser und bulfebeburftiger Menschen von allen Orten zusammenbrängte, von der Land- und Seeseite ein und zwang die übervölkerte Stadt, in welcher bald die entsetlichste Hungersnoth wüthete und eine pflichtvergessene Aristofratenpartei mit bem Feinde in verrätherischem Bunde ftanb, jur unbedingten Er-Die langen Mauern und Festungswerke wurden mit robem Sobn unter Flotenspiel niedergerissen, die Schiffe, bis auf zwölf, den Spartanern ausgeliefert und alle Flüchtlinge und Berbannte zurückgeführt. Dann wurde unter Epianbers Borsit die demokratische Berfassung aufgehoben und die Regierungsgewalt breißig vornehmen, mit Sparta verbündeten Athenern übergeben, mit der unbedingten Bollmacht, den Staat im aristofratischen Sinne durch neue Gesetze Bu ordnen. Diese unter bem Namen ber "Dreißig" ober auch ber dreißig Die rannen befannten Oligarchen, ben talentvollen, aber leibenschaftlichen und boshaften Aritias an ber Svige, wutheten mit Mord und Berbannung nicht nur gegen bie Demokratie, sonbern sogar gegen ihre eigenen weniger beftigen Standesgenoffen. Ließ doch Kritias das frühere Aristofratenhaupt Theramenes, welcher als Unterhändler bei Lyfandros die Uebergabe ber Stadt hauptsachlich bewirkt hatte, verhaften und den Giftbecher trinken, weil er ibm auf

ber Bahn wilder Gewalttbat und Thrannei nicht länger folgen wollte. Unter bicfer Regierung bes Schreckens tam Athen an ben Rand bes Untergangs. Nur 3000 Bürger befagen volles Bürgerrecht; reiche Beifassen (Metoten) wurden ermorbet und beraubt; in acht Monaten sollen über 1200 Menschen getöbtet Da gelang es bem vaterländisch gesinnten Demokratenführer worben sein. Thrasbullos, ber in ber Grenzfeste Phyle bie Flüchtlinge und Berbannten um sich gesammelt hatte, sich bes Peiräeus zu bemächtigen und die Oligarchen im Felde zu bestehen. Kritias fiel im Kampf; die übrigent, die mit ihren bewaffneten Banden Eleusis besetzten, geriethen einige Zeit nachher durch Berruth in die Bande ber Sieger und wurden entweder hingerichtet oder bes Landes verwiesen. Darauf kam unter Bermittelung bes auf Epsander eifersuchtigen hartanischen Königs Pausanias zwischen ben beiben Parteien ber athenischen Bürgerschaft eine Aussöhnung zu Stande, in Folge beren burch eine unter den Archontat bes Eukleides vorgenommene Gesetzesrevision die demotratische Berfassung in ihrer alten gemäßigten Form wieder hergestellt, einige zitgemäße Reformen vorgenommen, die Rechtsansprüche über Besitz und Eigenthum nach Billigkeit geschlichtet und burch Ertheilung einer Amnestie Orbnung und Rube bem geschwächten Staate zurückgegeben wurden. Sitten stimmten nicht mehr zu ben alten Gesetzen und Staatseinrichtungen: Rufe und Berweichlichung trat an die Stelle der körperlichen Abhärtung früherer Tage: Bequemlichkeit und Genußsucht erzeugte Widerwillen gegen kriegerische Bucht und ernfte Arbeit; "Freundinnen" (Betären) von leichten Sitten loderten das Familienleben und die ehrbare Häuslichkeit der alten Zeit; sophistische Aufkarung zerstörte die Bolkereligion und den Glauben der Bäter.

Aritias. "Aritias war ein Charatter", fagt Ernft Curtius, "wie er fich nur in Zeiten ber Accolation entwickeln und geltend machen fonnte. Er gehörte einem ber ebelften und begütertften **Chalechter Athens an, das dem des Solon** verwandt war, mit welchem der Bater seines Großbaters, bes alteren Rritias, in engfter Freunbichaft geftanben hatte. Als Mitgift feines Saufes hatte er eine Richtung auf alle hoberen Interessen, einen Trieb zu Wiffenschaft und Runft, welden ein reiches Talent unterflütte und ein lebhafter Ehrgeiz förberte. Was in Athen an Bilbungsmitteln sich barbot, eignete ber junge Kritias sich an; er flubirte Protagoras und Gorgias, a tat zu Sofrates in näheren Umgang und war Jahre lang einer ber eifrigsten Theilnehmer feiner Unterhaltungen. Aber biefer Umgang hatte auf seine Charafterbildung noch weniger bauernben Einfluß, als auf Allibiabes. Denn biefer war boch in ber That von ber Größe feines Lehrers ergriffen. Aritias aber wollte ihm nur ablernen, was er für seine ehrgeizigen Pläne beunden konnte. Er wollte Alles können und wissen. Es genfigte ihm nicht, sich als Rebner und bolitifder Schriftsteller burch Reichthum ber Renntnisse und eine mustergultige Sprace auszukichnen, er wollte auch als Musiker glänzen, er wollte auch Dichter sein, und schrieb nicht nur nad solonischem Borbilbe Elegien politischen Inhalts, sonbern auch Tragöbien, obwohl ihm zum Dicter die Tiese und Wärme des Gestihls fehlte, sowie die Harmonie des inneren Lebens. Und den so wenig wurde er ein wahrer Philosoph nach dem Begriffe des Worts, wie er zuerst in der Geele seines großen Lehrers sich gestaltet hatte. Denn bei allen Kenntnissen und aller Berslandesforfe blieb fein ganges Befen ungeordnet und voll von Wibersprüchen, seine Bilbung oberfildlich und ohne Insammenhang, weil er zu selbstflichtig war, um fich irgend einer Sache mit vollem bersen hinzugeben. Er suchte fich aller Orten zusammen, was er branchen zu können glanbte, and so biente alle Bildung am Ende nur bazu, ihn sittlich immer schlechter zu machen. Er wurde pm heuckler, indem er auf das Erbaulichste von den Tugenden des Bürgers mit Sokrates spreden tonnte, ohne baran zu benten, diese Tugenden zu üben; von seiner Bielwisserei aufgebläht, frebit et nach Anertennung und Einfluß, und so wurde er, der ursprünglich eine talte und bekichnende Ratur war, ein unstäter, aufgeregter und leidenschaftlicher Charafter, der aus Mangel an innerer haltung ben äußersten Parteirichtungen sich hingab und jedes Maß verschmähte. So ging er Schritt für Schritt weiter und je vollständiger in ihm das Nechtsgefühl verdunkelt und die Stimme des Gewissens übertäubt war, um so mehr wurde der eitle Schöngeist zu einem Berbrecher, welcher sich zuleht vor keiner Schlechtigkeit schente."

Theramenes. Den Tob bes fraftvollen Theramenes ergählt Len ophon in feiner hellenifden Geschichte folgenbermaßen: "Der Berold ber Dreifig befahl ben Gilfern (ber Polizei), ben Theramenes, ber fich an ben Altar ber Beflig gefluchtet hatte und ben Schut ber Burger aurief. zu greifen. Als fie nun mit ihren Dienern unter Anführung bes Satpros, bes frechften und unverfcamteften berfelben, eintraten, fo fagte Rritias: "Bir übergeben ench biefen Theramenes, welder nach bem Gefet vernrtheilt ift; ihr Gilfer, greift ihn und führet ihn weg an feinen Ort, und vollzieht, was dem gemäß ift." Rachdem er dieses gesprochen, rissen ihn Satyros und die Gerichtsbiener von dem Altare weg. Theramenes aber beschwor, wie seine Lage es mit fich brachte, Götter und Menschen, anzuschanen, was hier geschah. Der Rath aber verhielt sich rubig, ba er fah, daß nicht allein die Leute an den Schranken (die von Kritias aufgestellten Bewaffneten) dem Satyros gleichgesinnt waren, sondern auch ber Borplat bes Rathsaales mit den Schutwachen dicht besetzt war; auch wußten fie wohl, daß jene Dolche mitgebracht hatten. Jene führten nun ben Mann fiber ben Marttplat, wobei er mit febr lanter Stimme verklindigte, wie er mighanbelt werbe. Man ergablt fich von ibm auch folgendes Wort. Als Saturos zu ihm fagte: "Es wird Dir folimm geben, wenn Du nicht schweigst", fragte er: "wenn ich schweige, wird es mir barum nicht folimm geben?" Und als er enblich bie Tobesftrafe erleiben mußte, und ben Schierling trant, fo foll er die Reige aus dem geschwungenen Becher ausgeschüttet haben, daß es hallte, mit bem Ansruse: "Dies sei bem schönen Kritias zugebracht!" 3ch weiß nun zwar wohl, bag solche Aussprüche teine Bebeutung haben; aber bas halte ich für einen bewunderungswürdigen Bug an bem Mann, baf im Angeficht bes Tobes feinem Geifte weber bie Befinnung, noch ber heitere Scherz entschwunden ift. Mso ftarb Theramenes."

Die Insel und Klistenstädte freuten sich anfangs über Athens Fall und feierten ben siegreichen "Kriegsberrn von Bellas", beffen eitle Seele für Schmeicheleien so febr empfänglich war, mit Altaren, Festgesangen und Lobliebern; allein die Hoffnung, ihre Freiheit und Selbständigkeit wieder ju erlangen, scheiterte an der Herrschsucht und Habgier der Spartaner, die nunmehr neben ihrer Landhegemonie auch die Seeherrschaft erstrebten. Sie brachten Samos in ihre Gewalt und zwangen die Bürger mit hinterlassung ihrer Sabe zur Auswanderung; sie raubten den Chiern ihre Schiffe und lockten achthundert Demokraten von Milet durch gleisnerische Freundlichkeit aus ihrem Bersted hervor, um sie bann nieberzuhauen; sie bebrudten bie Inseln und Seestädte mit schweren Abgaben; sie machten Elis, nachdem fie bas geweihte Land mit Feuer und Schwert verwüstet, zu einem wehrlosen Rleinstaat, verjagten bie ungludlichen Deffenier wieber aus Raupattos (§. 100) und suchten aller Orten burch Lift und Gewalt die bemokratischen Berfassungen burch ariftotratische zu verbrängen, indem fie allenthalben Bebnerausichuffe (Defarcien) errichteten und ihnen als "militarisch-polizeiliche Beamte" stolze, habgierige Bögte (Harmosten) mit einer Söldnerschaar zur Seite ftellten. Ja, fie unterftutten gegen ibre alte Bolitit ben graufamen und menidenfeindlichen Dionysios in seinen Bemühungen, sich die Thrannenmacht in Sp. ratus anzueignen und burch robe Sölbnertruppen seine Mitburger und viele griechische Städte Siciliens und Unteritaliens in Anechtschaft zu bringen (g. 185), und täuschten die Erwartungen der Bürgerschaft, die sich zutrauensvoll an sie gewendet hatte. Allenthalben Parteikampf, Berfolgung und Flucht ber Demokraten; allenthalben Ermübung ber Geister, Berwilberung ber Gesinnung, Ab-

nahme ber poetischen und idealen Bestrebungen, Erschöpfung ber Hoffnungen. Das Leben ward fortgeführt wie eine Pflicht; man lebte babin ohne Freude, ohne Aussicht auf ein heiteres, schönes Dasein, auf Erfüllung von Träumen und Gebanken.

### Brofa - Literatur ber Grichen.

### a) Philosophie. Cotrates. Platon. Ariftoteles.

§. 113. Sotrates und die Sophisten. Durch ben peloponnesischen Krieg wurde nicht nur der außere Blücksftand der Griechen und die Blüthe der Staaten im Innersten getnickt, es arteten auch die Sitten aus. Habgier und Selbstsucht erstickten die ebleren Empfindungen; Weltklugheit und Lebensgenuß wurden als die höchsten Güter angesehen, mb an die Stelle der Religion und des sittlichen Gefühls trat eine auf Lug und Trug gegründete Bhilosophie. Unter feiner Bildung war oft ein hartes und grausames Herz verstadt und der geistreiche Wit, den man "attisches Salz" nannte, schützte nicht gegen Robbeit bes Gemuths und gegen moralische Entartung. Diefes Sittenverberbniß wurde befonbers burch die Sophiften berbeigeführt, die eine auf Spitsfindigkeiten und Trugschlüssen beruhende Schein = Beisheit zu Marke trugen, eine allgemein gultige Bahrheit und eine feste Erkenntniß der in ewigem Fluß sich bewegenden Dinge leugneten und sich anheischig machten, durch Redeftunfte und Disputiriniffe Luge als Wahrheit hinzustellen und Wahrheit in Irrihum zu verlehren. Die Sophisten, befonders Gorgias, Protagoras, Sippias u. A. lodten reiche Jünglinge an sich und brachten ihnen gegen große Belohnungen die Afterweisheit bei, durch die der Staat dem Ruin entgegen ging, der Bolksglaube durch Freigeisterel enttraftet und das häusliche und öffentliche Leben im innerften Kerne vergiftet ward. Sie ftellten ibre auf ausgeklügelten Sprachregeln aufgebaute Rebekunft als Rönigin ber Wiffenschaften hin , suchten durch tunftreiche Dialektik nicht die Wahrheit , sondern den Schein derselben und lehrten eine frech verneinende Lebensphilosophie, welche Sinnengenuß und Be-riedigung der Begierden an die Stelle des Heiligen septe. Der Mensch, behauptete Prowagoras, sei das Maß aller Dinge. "Um diese tiefen sittlichen Schäden zu heilen, bedurfte es eines Mannes von prophetischer Art, welcher die Berirrungen der Zeit klar erkannte, aber selbst über seiner Zeit stand, der die geistigen Mittel besaß, die Frethumer zu befämpfen, und der endlich feines Berufes zu retten und zu helfen so gewiß war, daß er ohne Gelbstsucht bafür zu leben und zu fterben bereit war." Ginen solchen Mann hatten die Athener in ihrer Mitte. Es war ihr Mitblirger Sofrates, ber Sohn des Bildhauers Sophro- Sokates nistos. Dieser entlarvte die sophistischen Marktschreier und weckte das Gefühl für Religion, 468-399. Sittlichkeit und Recht in ber Bruft seiner Jünger. Richt in kunftreichen Borträgen vom Autheber herab, sondern durch Fragen und Antworten auf offener Strafe, in der freien Natur der in den Werkstätten der Handwerker lehrte Sokrates seine Lebensweisheit, deren Ziel war: "Ertenne bich felbst". Bor seinem hellen Berftande, vor seinem einfachen, rechtschaffenen Leben und vor seiner sittlichen Wurde verstummten die Sophisten, und die wichsten und talentvollsten Jünglinge, wie Altibiabes, Kritias u. A., schlossen sich dem sonderbaren Manne an, der häßlich und arm, doch in stolzer Haltung durch das Leben ging und in seiner Beburfniflosigkeit fich ben Reichsten gleich achtete. Seine Bilbung, seine trene Erfüllung aller Bürgerpflichten sowohl im Kriege, als in der Stadt, seine erhabene Lehre, daß nur die reine Seele auch die reine Wahrheit erfasse, daß Sittlichkeit der einzige Beg jum wahren Glud sei, und daß der Natur des Menschen alle Tugend und Erkenntn g angeboren sei und nur eines "Weckers" bedürfe, das Alles gewann ihm die Herzen der bezgeisterungssähigen Jugend. Alkibiades hing ihm mit kindlicher Liebe an; zu Hause wie im Felde waren sie unzertrennliche Genossen, und wenn jener bem Sotrates bei Potibaa sein Leben verdankte, so rettete Alkibiades bei Delion das des Lehrers mit Gefahr seines eigenen. Aber Sofrates hatte sich auch burch seine Kreuz = und Querfragen voll Fronie viele Feinde

gemacht; und ba mehrere seiner Schüler, besonders Kritias, sich als Gegner ber Demo-Fratie gezeigt, so wurde während der demotratischen Reaction und der damit verbundenen "Umkehr der Wissenschaft" nach dem Sturz der Dreißig von einigen eifrigen Anhängern der Boltsherrschaft (Anytos und Meletos) eine Klage wider ihn eingereicht, daß er die Jugend verführe und falsche Götter lehre (weil er behauptete, er folge in seinem sitt= lichen handeln mehr ber innern göttlichen Stimme, seinem Damonion, als ber athenischen Obrigkeit und dem öffenklichen Orakel). In einer einfachen Bertheibigungsrebe (Apologie) bewies Sofrates vor den Bollsrichtern (heliaften) die Falscheit der Anklage. Aber statt, wie gewöhnlich geschah, mit Flehen und Wehklagen seine Lossprechung au erbitten, reizte er die Bersammlung durch einen ftolzen, verächtlichen Ton und schloß seine Rechtsertigungsrebe mit der Bersicherung, daß er verdient habe, an den öffentlichen Mahlzeiten im Prytaneion (wo die Prytanen [g. 79], die olympischen Sieger und andere verdiente Männer auf Staatskosten erhalten wurden) Theil zu nehmen. Diefer Anspruch auf die größte Belohnung und ehrenvollste Auszeichnung, die einem athenischen Staatsbürger zu Theil werden konnte, Klang im Munde eines Angeklagten wie Hohn und verbroß die demokratischen Richter, die in dem Auftreten des Weltweisen, trot seines außerlichen Festhaltens an den Staatsgeseten und der Boltsreligion, eine Opposition gegen das Bestehende erblickten, und die Philosophie, aus der mehrere Oligarchen hervorgegangen waren, überhaupt haßten. Solrates wurde baber mit einer kleinen Stimmenmehrbeit gum Tobe verurtheilt. Wegen der Religionsfeier und Wallfahrt nach Delos wurde die Bollziehung des Urtheils um breißig Tage aufgeschoben, während welcher Beit der Gefangene bon seinen Anhangern und Schülern besucht werden durfte. Bergebens bemühten sich nun einige seiner Freunde (besonders der reiche Bürger Kriton) ihn zur Flucht zu bereden; Sokrates verwarf einen solchen Borschlag, der seine Lehren Lugen strafen und sein ganzes Leben schünden würde, und unter erhebenden Gesprächen über die Unsterblichkeit ber Seele (Blatons Bhabon) trant er ben Giftbecher und ftarbimit ber Beiterkeit und Seelenrube eines Weisen. Die Ermahnung an die trauernden Freunde, bem Asklepios einen Sahn zu opfern, b. h. die Spende des Dankes für die Genesung darzubringen, welche er im Tode erblickte, waren seine letten Worte. Er selbst hat nichts Schriftliches hinterlassen; aber sein Jünger Platon legte seine in Gesprächsform (Dialoge) gekleibete Lehre dem Sokrates in den Mund.

Blaten

Blaton. Unter ben gablreichen Schülern bes Sofrates haben Blaton §. 114. und Kenophon seine Lehren am treuesten bewahrt, während Aristippos von Kyrene, Antisthenes von Athen u. A. sie durch Folgerungen und Schlüffe entstellten. Der poesiereiche Platon, den man sowohl wegen seiner hohen Ideen, als wegen seiner vollendeten Runft der Darstellung in feiner bialogischer Form den göttlich en nannte, wurde der Stifter einer Philosophenschule, die ben Namen Atabemie führte, weil er in ber Nähe bes hains und Spmnasiums des Heros Atademos seine lernbegierigen Freunde um sich zu versammeln pflegte. Nach seiner Lehre, die zuerst eine Bersöhnung des Zwiespalts zwischen Natur und Geist, zwischen Welt = und Selbstbewußtsein anbahnte, war ursprünglich die Seele des Menfchen in ber Welt ber reinen Ibeen ober Begriffe, welcher auch ihr fehnsuchtiges Streben in dieser Welt gugewendet ift. Aber nur wenn ihr Trachten mahrend ber irbischen Wanderung stets auf das Höhere gerichtet bleibt, so daß der ursprüngliche Zustand, die "Gottähnlichkeit", ihr immer mehr zum Bewußtsein kommt, gelangt fie nach einigen Wanberungen burch Menschenkörper wieber in das Reich ber Ibeen zurud. Das Beschauen des Soonen und bie Liebe zweier gleichgefimten Befen (platonifche Liebe), fowie bas eifrige Streben nach harmonie fördert das Sichwiederbewußtwerden des idealen Austandes. In diesem Beschauen besteht nach Blaton die Philosophie oder "die der reinen Liebe entsprechende Wissenschaft", worin er baber ben einzig wahren Weg zur Selbstund Gottes - Erkenntniß und damit zur menschlichen Glüdseligkeit erblickt. Die Ibeen find das allein Seiende und Bleibende, die Welt der Erscheinungen ist das Werdende und Wandelbare, das sich zu den Joeen, wie der Schein zum Wesen, das Richtwahre zum Wahren verhält. Die Ursache alles Seins und Werdens ist Gott, "die höchste 3dee, welche in allen übrigen Ibeen ist und alle übrigen Ibeen in sich enthält". Die Ibee Gottes kann in ihrer reinsten Unmittelbarkeit vom menschlichen Denken nicht erfaßt werben, sondern

mar in ihren Abbildungen, in ben Ibeen des Wahren, Guten und Schonen, auf die daber das ganze Thun, Denken und Streben gerichtet sein müsse. Folgt aber die Seele der Zugtraft, die sie vom Göttlichen ab der sinnlichen Erscheinungswelt zuführt, daß so sie das Nichtseiende dem Seienden, das Irdische dem Ewigen, das Bielerlei und den Wechsel der Erscheinungen der Einheit der Ideenwelt überordnet, so gerath sie in einen "unseligen Bustand" der Berrissenheit und Berstreutheit, der nach dem Tode noch schlimmer wird, indem dam "die von der Sinnenwelt erfüllte und beschwerte Seele" noch tiefer in das Nichtseiende verfällt und ihre irdische Wanderung in immer niedrigere Körpergestalten fortsetzen muß. Platone Lehre läßt sich demnach auf folgende Hauptfate zurückführen: 1) Gine 3den= welt, die in einem geistigen, den Sinnen unfaßbaren Weltraum ihren Sammelpunkt und 2) Eine flatbare, nach dem Bilde der Joeenwelt geschaffene, harmonisch ihre Einheit hat. gebildete Weltordnung in Augelgestalt, mit Kreisbewegung und einer im Mittelpunkt befindlichen, Alles ordnenden und bewegenden Weltseele. 3) Der Mensch als Mittelpunkt ber sterblichen Wesen, der Seele nach der Ideenwelt, dem Körper nach der Sinnenwelt angehörend, mit Bernunft und sittlicher Anlage begabt, die ihn auf den Weg der Tugend nach Oben zu führen ftrebt, und mit Leibenschaften und sinnlichen Begierben, die ihn ben zweit des Daseins in der Sinnenwelt zu suchen antreiben. Der Mensch besitzt demnach em personliches, von der Körpergestalt unabhängiges und dieselbe überdauerndes Geistesleben und eine sittliche Selbstbestimmung mit freier Wahl ber Lebenswege. der Bahn der höchsten Sittlichleit dem Wesen der Dinge, dem "höchsten Sut" der Joeenwelt, ohne Unterlaß nachstreben, sind die wahren Philosophen, die Wniglichen Naturen, denen nach Platons politischen Ansichten die Herrschaft der Erde gebührt. Denn wie fie, wierstützt von den vier höchsten Grundkräften (Cardinaltugenden) der Seele, der Weisheit, Lapferleit, Befonnenheit, Gerechtigkeit, ben sichern Weg ber Sittlichkeit und Tugend wandeln und dadurch der "höchsten Glückseligkeit" theilhaftig sind, so muß auch der von ihnen geleitete und auf dieselben Grundfräfte gestützte Staat sich im vollkommensten Zustande des Gläds, ber Ordnung und Harmonie befinden.

**Platon**, geboren zu Athen 429 aus einem eblen, von Kobros abstammenden Geschlechte, ethielt in seiner Jugend eine vortreffliche Bilbung und wibmete fich fruhe ber Dichtkunft, bis a von Sotrates ber Philosophie zugeführt wurde. Als nach bem Tobe biefes Weltweisen sich biffen Schäler burch bie Flucht vor Berfolgung ficher zu flellen suchen mußten, begab fich Platon perfi nach Megara zu Enkleibes, und nachbem erhier burch bas Studium der ältern Philoimbie feine Renntniffe erweitert, suchte er feinen Geift burch Reifen gu bilben und ber Reife gugu-Ahren. Er besuchte Aprene in Norbafrila und Aegypten, ben Sitz orientalischer Beisheit; a breifte Unteritalien, wo er in Tarent mit dem Phihagoreer Arch Htas in Berbindung km, und erforschte den Aeina auf Sicilien. In Sprakus schloß er enge Freundschaft mit bem hochstnnigen Dion, bem Neffen bes Tyrannen Dionpfios, und hatte bei bem letztern lech Zutritt; ba aber ber Tyrann in Platons Schilberung von ben Eigenschaften eines Regenten bas Gegenbild von sich selbst zu finden glaubte, so trachtete er dem Philosophen nach dem Leben, worauf ihm Dion jur Flucht nach Athen behülflich war. hier hielt er nunmehr in ber Alabemie, 🖿 er fich in ber anmuthigen Gegend im Westen ber Stadt einen Grundbesit erworben hatte, vor einem anserlesenen Kreise ftrebsamer Männer und Jünglinge (barunter Isokrates, Chabrias, **Pholion)** Borträge über jene erhabene Lehre, daß allein daß Seiende, die Idee, Dauer und Wahrheit habe, daß das Irbische und Werdende nur Schein und Wechsel und das Forschen nach der wigen Bahrheit Zwed bes Lebens sei. — In ber platonischen Philosophie find die vier Hauptrichtungen ber altern Philosophie wie in ihrem Brennpuntte vereinigt, indem barin bas Eins ber Cleaten als Form, Heraklits ewiger Fluß als Charatter bes Stoffs, die Urverunit bes Anaxagoras als Ursache ber Bewegung, bie Harmonie ber Pothagoreer als böchter Zweck vereinigt erscheinen, doch so, daß alle diese Grundbestimmungen bei ihm in einer Weren Auffaffung und Mareren Durchbildung auftreten. Ueber bie Abfaffungszeit und Eintheilung der platonischen Schriften herrscht Berschiedenheit der Meinungen. Am natürlichsten stellt man brei Perioden auf: 1) Bährend Sofrates' Lebzeiten und in sofratischem Geiste scheint Platon eine Angahl Schriften verfaßt zu haben, die den Zwed hatten, das Wiffen als erste Bebingung der Ingend zu empfehlen und der Oberflächlichteit der Sophiften entgegenzutreten; dahin gehören die

Dialoge: Hippias minor, Lyfis, Charmides, Laches, Euthybemos u. a. 2) Rach Sofrates' Tod und während seines Ausenthalts in Megara verfaßte Platon wahrscheinlich ben Gorgias, Ariton, Euthöphron, Protagöras, Theätet u. a. 28. mit der Absicht, die Rothwenbigkeit eines auf bem angeborenen Wiffen beruhenden tugenbhaften Lebens und bie Gelbständigkeit ber Begriffe (3been) zu beweisen, wie ben Rrathlos, Sophiften, Parmentbes, worin er gegen die Eleaten die Realität der Begriffe behauptet und den Unterfcieb von Befen und Erscheinung, Ginheit und Bielheit entwidelt. 3) In ben Schriften, Die Platon nach feiner italienischen Reise und feiner Befanntichaft mit ber votbagoreischen Bhilosophie versaßte, bestimmte er bas Berhältniß bes Menschen zu ben Ibeen und bieser zur Sinnenwelt, b. h. bie Theorie bes menschlichen Ertennens und Sanbelns, und bie Lehre von ber Schöpfung und Orbnung ber erscheinenben Welt, also Dialektik, Ethik und Physik; dahingehören die ta Inhalt und Form vollendetsten Schriften: Philebos, Phabon, Gaftmabl (Symposton), Phabros, Republik (vom Staat), Timäos unb von den Gefegen. Die Dialektik, die burch Sonbern, Berbinben und Ordnen aus ber Maffe ber unbestimmten und verwirrten Borftellungen bie Begriffe, aus ben finnlichen Erscheinungen bie überfinnlichen Ibeen berauszufinden sucht, ist nach Blaton der Ansang der Bhilosophie. Berwandt mit ihr ist die Mathematit, insofern als bas Berhältniß ber 3been zu ben Erscheinungen, ber bewegenden Krafte zu ber Bewegung auf Zahl und Maß beruht. Die Ethik (Moral) lehrt den Zweck bes Lebens, ber barin besteht, "bie Macht bes Bosen burch Entfernung bes Irrthums mittels ber Erkenntuiß bes Göttlichen zu brechen" und ber Gottheit wieber ähnlich zu werben burch Beisheit und Tugend. Die Seelen der Menschen, wird im Phabros gelehrt, machen gleich nach ihrer Schöpfung im Gofolge ber Götter eine Fahrt nach ben Gefilden ber Bahrheit, bem Site ber Ibeen. Rach bem Maße ber Erinnerung, die fle von bort mitgebracht, bestimmt sich dann ber Körper und die Lebeusart, die sie mahlen. Rach bem Tobe tommen sie an Orte ber Belohmung ober ber Strafe, bis fle nach tausend Jahren berusen werden, ein neues Lebensloos zu wählen. Rur wer dreimal hintereinanber bie Lebensart eines Bhilosophen gewählt und gläcklich vollendet hat, gelangt nach dreitausend Jahren jur Rube in ben Wohnsit ber Botter, Die übrigen wandeln Die gange Beriobe von 10,000 Jahren hindurch in verschiebenen Körpern nach eigner Bahl; ja viele gibt es, die, in Sinulichleit versunten, gar nicht einmal mehr einen menschlichen Leib wählen, beffen Organisation es boch allein ber Seele möglich macht, burch Abstraction von Begriffen und Bahrnehmung ber harmonie in ber Welt bie Ahnung ber Ibeen zu erneuern, burch welche allein bie Seele ben Rildzug zu ihrem göttlichen Ursprung finden tann. — In ber Phyfit schließt fich Blaton bem Pothagoras an, indem er lehrt, daß "bas richtige Berbaltniß wischen Stoff, Form und Geift, wischen Bewegbarem, Bewegtem und Bewegenbem die Uebereinstimmung (Harmonie) fet, diese sei Schönbeit, die reinste Darstellung des Schönen aber sei die Rusit", die daher gleichen Zwed mit ber Philosophie habe. "Diese Beltharmonie ftelle fich wieber im Seelenleben als reine Sittlichkeit und im Menschenleben als vollendeter Staat dar." Der hauptgebanke bes platonischen Staates liegt in bem Sage: Die ewigen Gesetze ber Bahrheit, Bolltommenheit und harmonie auf ähnliche Art im Reich ber fittliden Freiheit wirten ju maden, wie fie ber Schöpfer im Beltall wirtlich realisirt hat; vies tann nur eintreten, wenn vie Könige Philosophen (im platonischen Begriffe) ober bie Bhilosophen Könige werben. Blatons Staat ist ein ibeales Wert ber Phantafte; möglich, daß fein Zwed war, bem in feiner Zeit schon so zerfallenen Gemeinwesen burch eine nene Organisation ber Gesellschaft Rettung ju bringen, auszuführen aber find feine 3been im Großen so wenig als bie socialistischen Entwürfe , Plane und Bestrebungen unserer Tage; beibe legen bie individuelle Freiheit in die engsten Schranken; und Platon erhob fich babei noch nicht "ur Anerkenntniß ber gleichen Bilrbe aller Menschen bei ber Berschiebenbeit ihrer Anlagen und Birtungstreife", indem er noch Stlaverei befteben ließ. Rur bie bobern Stände follten burch Gemeinschaft ber Gilter, Frauen und Kinder zu einer brüberlichen Genoffenfcaft vereinigt, jur Beisheit und Tugend herangezogen und baburch jur Berrichaft fabig gemacht werben. - Die Unausführbarteit feiner 3been mochte Blaton felbft gefühlt baben, als er ben Antrag der Arka dier und Aprenäer, ihnen eine Staatsverfassung zu entwersen, ablehnte. – Rach bem Tobe bes Dionyfios folgte er bem Rufe bes Dion und begab fich abermals nach Spratus. Er wurde mit ben hochften Ehren behandelt, aber seine und Dions hoffnung, ben jängern Dionysios zu einem musterhaften und tugenbsamen Fürsten bilden zu Wannen.

scheiterte an ber verberbten Natur bes Thrannen und an ben Berführungen ber Söslinge. Dion ward verbannt und Blaton lehrte nach Athen durild, wo er seine Borlesungen in der Alademie sortsette und 348 im zweinnbachtzigsten Jahre seines Lebens ftarb. Bor seinem Tobe sette er feiner Schwester Sohn Spenfipos jum Erben feines Eigenthums und jum Albrer ber Alabemie ein, mit ber Bestimmung, bag ber jeweilige Erbe immer ben Birbigften ber Schule um Rachfolger wähle.

Ariftoteles. Den Gegenfat zu Platon, bem Schöpfer bes 3bea = 384-382. lismus, bildet dessen Schüler Aristotèles aus Stageira in Makedonien, der Lehrer Meranders bes Großen, der Begründer des Realismus. Er war der Stifter der peripatetischen Schule, welche davon ihren Ramen haben soll, daß er feine Philosophie einem vertrauten Kreise von Schülern auf einem Spaziergang (Peripatos) durch die Schattengänge des Lykeion zu Athen in wissenschaftlicher Form mitzutheilen pflegte (efoterische Philosophie), ehe er fie vor einem gemischten Publitum in populären Bor-wigen (exoterische Lehre) darstellte. Während Platons schwungreicher poetischer Geift in die unsichtbaren Räume der Ideenwelt aufstieg und die Bhilosophie nur als Mittel zur Simesläuterung und zum Streben nach dem Höhern und Himmlischen betrachtete, hielt sich Ariftoteles' forschender und kritisch er Geist lediglich an die Welt der Erscheinung, schritt von dem Besondern, burch die Natur und Erfahrung (Empirie) Dargebotenen zum Allgemeinen auf und betrachtete die durch die Wissenschaft errungene Bahrheit als Zweck der Philosophie; ihm ist also der Begriff (die 3dee), mit welchem Platon beginnt, Schluß und Endpunkt der Forschung. Blaton erhebt sich über die Ratur und holt aus himmlischen Räumen ben Inhalt und Gegenstand seiner Philosophie, indeß Aristoteles seinem forschenden Geiste die Erde und die Natur und Alles, was auf und in ihr ift, unterwirft, alle Stoffe des Wissens ordnet und durch klare, folgerichtige Schlüsse die allgemeinen Gesetze ableitet. Platon und Aristoteles bilden demnach in ihrer Gegenfählichteit die zwei höchften, gleich nothwendigen und gleich werthvollen geiftigen Größen ber alten Belt; fie fteben als bie beiben Bole unb Richtungen ba, über die der benten de Geift weder im Alterthume, noch in der neueren Zeit bis sest hinausgekommen ist und um die sich "alles Suchen nach Wahrheit auf dem Wege menschlicher Forschung ewig bewegen wird". In dem schönen Frescogemalde von Raphael im vaticanischen Palaste zu Rom, "die Schule von Athen", streit baber Platon die Hand gen himmel, als das Reich seiner Joeen, indes Aristoteles auf die Erde, als den Schauplat seiner Forschung, hindeutet. Des Aristoteles zahlreiche Schriften, Die an Form und Schönheit bes Stils weit hinter ben platonischen zurücksteben, sich aber eben lo durch Klarheit und Schärse auszeichnen, wie jene durch poetischen Schwung, beschäftigen ich mit Logit, Physit und Ethit, ober mit bem ganzen Gebiete ber theoretischen und prattifchen Philosophie. Sie gehören alle ber "esoterischen Gattung" an und bestehen theils aus vollständig ausgearbeiteten und von ihm selbst noch zu seinen Lebzeiten bekannt gemachten Berken, theils aus Entwürfen zu seinen Borlesungen, die er mit Zusätzen und Berbesserungen versehen seinen Schülern hinterließ und die dann von diesen nach des Reisters Tod in weitern Kreisen verbreitet wurden. Dabei scheint die fromme Bietät jedes Blatt von seiner Hand geachtet und so nicht nur die Entwürfe und Aufsätze, sondern auch alle Auszüge, Notizen und Collectaneen, die er mit mühsamem Fleiße angelegt, auf die Nachwelt gebracht zu haben. So erklärt sich auch ber ganzliche Mangel kunftreicher Dar= ftellung; da die Schriftsprache nur als Träger und Nothbehelf der mündlichen Lehrvorträge und Wechselrebe angesehen warb, so glaubte man jeden Schmuck, jede gefällige Entkleidung entbehren zu können.

Die Schriften fiber Logif ober fiber bie Lehre von ben Gefegen bes Dentens führen ben Ramen Organon. Diese Wiffenschaft hat Ariftoteles zu solcher Bollenbung gobracht, daß alle folgenden Jahrhunderte bis auf unsere Tage nichts Besentliches mehr hinzusügen kounten, und er als ber eigentliche Schopfer ber Logil anzusehen ift. Seine Logischen Schriften befaffen fich nicht allein, wie die älteren, mit ben Begriffen, sonbern entwickln auch die Lehre bon Urtheilen und Soluffen und ber Methode ber Beweisführung aus Grunden (Dialettit); mit ber Logit in inniger Berbindung fieht bie Rhetorit ober Anweifung gur

Berebsamleit. — Die theoretifche Philosophie, die fich mit bem Forfchen und Biffen an fich befchäftigt, umfaßt Dathematit, Bhyfit (Naturwiffenfchaften) und Metaphyfit. Die lettere versucht, das Wesen ber Dinge, das Ueberfinnliche, so weit zu durchforschen, als nach den Gefetzen des Denkens möglich ist. Die Gottheit ist demzusolge die reine und ewige Thätigkeit (Energie), die als solche im Besitze ewigen Lebens und höchster Gate und Gludfeligteit ift, ba biese eben in ber freien, burch teine außeren Einbrude bestimmten ober gehemmten Geistesthätigkeit besteht. Die Physik ist die Wissenschaft aller durch Forschung und Erfahrung erlennbaren Dinge ber Ratur, bie er unter brei hauptprincipien, Stoff (Materie), Form und Bewegung betrachtet; bei ber letteren milfen wieber Urfache und Zwed erforscht werben. — Die **praktische Philosophie**, welche sich auf basber Bernunft und Sittlichkeit entsprechende Haubeln bezieht, umfaßt hanptsächlich die Sittenlehre (Ethil), die Staatswissenschaft (Politit) und die Lehre über die nothwendige Beschaffenheit der Dichtlunk (Poetil). In der an seinen Sohn Nilomachos gerichteten Cthil (Moralphilosophie) lehrt Ariftoteles, tag Glüdfeligkeit aus vollkommenen, durch vernfinftige Willensfreiheit bestimmten Tugendhandlungen hervorgehe; Tugend ist nach ihm eine vernünftige Thätigkeit ber Seele, nur biefe führt jur Gludfeligleit, bem 3med bes Lebens. — Der Mafftab ber menschlichen Tugend ist der Staat, als der wahre Zwed und Gegenstand der menschlichen Thätigleit. Die Grundlage bes Staates ift nach Aristoteles bie Familie, die auf bem breifachen, burch bie Natur bestimmten Berhältniffe bes Mannes jum Beibe, ber Eltern zu ben Kinbern, bes Perru zum Sklaven beruht. Aus Familien bilden fich Gemein ben , aus Gemeinden Staaten; Zwed jeber volltommenen bürgerlichen Orbnung ist bie Glückfeligkeit aller Glieber; ba biese wieber nur auf der Tugend beruht, so muß die Erzeugung bürgerlicher Tugend die erste Aufgabe bes Staates sein. Soll ber Staat gebeihen, so muß das Einzelinteresse dem Allgemeinen untergeordnet sein. Aristoteles' Schriften fiber die Staatsformen (Politik) sind darum so wichtig. weil er die verschiedenen Berfassungen der griechischen und nichtgriechischen Welt nach ihren Borzügen und Mängeln burchgeht, dann die Ursachen ihres Bersalls angibt, hierauf die Mittel zu ihrer Erhaltung anzeigt und zuletzt seine eigene Ansicht von einem "auf Bernunft und Ersahrung" gegründeten Staate aufstellt, von beffen Tugend er, wie von der Tugend seiner Mitbürger, nur "das Mäßige und Mittlere" ober die "weise Mitte" zwischen den Extremen verlaugt, ohne im Staate ober im Staatsblirger ein hochbild, als boch etwas Unerreichbares, anzuerkennen. Eine Mifchung aus ben verschiebenen Staatsformen, wobei bas Uebergewicht in ben Sanben bes Mittelftanbes liege, icheint ihm bie befte Berfaffung. Die Ariftotelifche "Bolitit", ein nur in Bruchfillden vorhandenes Bert, gewiffermaßen eine vergleichende Zergliederung der Staatsgrundgesete, zeichnetsich durch blindige Alarheit und musterhafte, in die jeweiligen Berhältnisse sich hineinlebende Unparteilichleit aus. In bes Meifters Geifte entwidelte sein Schiller Ditaarchos bie Grundverfassung Sparta's. -Aristoteles' Boetit handelt von der nothwendigen Beschaffenheit und den Gesetzen der Dichtlunk. Seine angeblichen Grundsätze von den brei Einheiten (ber Zeit, des Ortes, der Handlung vergl. §. 102) in ber bramatischen Poesie hatten bis in die neueste Zeit in Frankreich Geltung. Seine oft migverftandenen Lehren bienten im gangen Mittelalter als Richtschung aller philosophischen Forschungen. Ariftoteles seite bei seinem Tobe seinen vertrauteften Schiller Theophraft (geb. auf Lesbos c. 370), ber bie Pflanzen- und Steinkunde bereicherte, au feinem Rachfolger im Lyteion und jum Erben feiner großen Bibliothet ein. Durch Theophraft foll ber gegen 500 Schriften umfaffenbe hanbichriftliche Rachlaß bes großen Philosophen in die Banbe eines athenischen Bürgers gekommen und von beffen Erben vergraben worden sein, um ihn vor ber Buderwuth ber pergamenifden Ronige ju retten. Erft jur Beit Gulla's feien bie Schriften bann wieder entbedt und befannt gemacht worden. Bon Theophrafis Schriften ift bas Sittengemalbe: "Ethifche Charaftere" am bekannteften. Es find lebendige, heitere, meift ins tomifche gezeichnete Charafterschilberungen, die im 17. Jahrh. bem französischen Schriftsteller Labrupere als Borbild bienten (§. 762).

Arifippos c, 890. §. 116. Aristippos, Antisthënes und Diogenes, Eutleides. Sofrates hatte als Zwed seiner auf das praktische Leben gerichteten Philosophie die Glückeligkeit und als Mittel und Weg ein tugendhaftes Leben und ein Streben nach Gottähnlichkeit hingestellt. Unter den Händen seiner Jünger ersuhr diese Glücksleiteitslehre verschiedene Gestaltungen. Der reiche, seingebildete Welt- und Lebemann Aristippos von

Aprene, "bem es gegeben war, das Prunkgewand und den Kittel mit gleichem Anstand ju tragen", lehrte, "daß die angenehmen Empfindungen das höchste Gut seien und es nur darauf ankomme, die geistigen und körperlichen Genüsse so zu verbinden, daß man nicht babei ber Lidenschaft unterliege." Er wurde der Gründer der fprenäischen Philofophenfoule, die eine "Runft bes Beniegens" als Zwed bes Lebens aufftellte, eine Bhilosophie, welche der vornehmen Welt sehr zusagte. Im Umgang mit dem Thrannen Dhonifios, mit ber iconen hetare Lais in Korinth und mit reichen und vornehmen Kaussemen in Aegina und Kyrene fand Aristipp Gelegenheit, seine Lebensansichten geltend pu machen. Seinen Grumbfat, "man solle die Berhältnisse sich, nicht fich den Berhältnissen unterwerfen", ließ auch ein anderer Schüler bes Sofrates, Antisthen nes, bestehen, folgene aber daraus die entgegengesepte Lehre. Wenn nämlich der reiche und vornehme Aristipp zum Genuß des Lebens aufforderte, so bewies der arme Athener Antisthenes, daß em Zurudgeben auf ben Naturzustand, daß Bedürfniglosigkeit, Genügsamkeit und Ent= behrung das höchste Ziel des menschlichen Strebens sei. Durch seine eigne strenge und gemägsame Lebensweise suchte er darzuthun, daß die innere Freiheit der Seele der äußeren Gemüsse entbehren könne; er verspottete die höheren, der Wollust und Weichlichkeit fröhnenden Stände und richtete seine Lehren hauptsächlich an die in Athen lebenden Fremden und Seine Berachtung traf nicht nur den Lurus ber Bornehmen, sondern auch Schußbilraer. die Bildung, die Höflichkeitsregeln und das feinere Benehmen derfelben, was zur Folge hatte, daß manche seiner Schüler nicht nur die sinnlichen Genüsse und die geselligen Formen einer cultivirten Zeit, sondern sogar die auf Kunst und Wissenschaft gegründete geistige Bilbung und den auf Convenienz beruhenden Anstand vernachlässigten. — Am weitesten ging in der Enthaltsamteit des Antisthenes Schiller Diogenes von Sinope, der allen Lebens- Diogen genuffen und allen Bequemlichkeiten der Civilisation entsagte, ein "Heldenihum der Entbehrung" übte, aber bennoch in seiner Tonne, die ihm zur Wohnung diente, die Bewunderung des großen Alexander erregte. Diogenes war ein "philosophischer Lazzarone", welcher in den Straßen, auf den Marktpläten verkehrte, in Fässern und unter Säulengängen übernachtete, die Welt sein Baterland nannte, Weiber= und Gütergemeinschaft empfahl und dabei stets von der Bedürsnisslosigkeit und Freiheit des Einzelnen redete. Die von Anisthenes und Diogenes gegründete Philosophenschule, zu der auch Krates gehörte, mannte man die tynische von dem Symnasium Rynosarges, wo Antisthenes lehrte; mit Anspielung darauf belegte man den Diogenes häufig mit dem Namen Koon (Hund), weil das arme, genußlose, auf die unentbehrlichsten Bedürfnisse beschräntte Leben, das er fahrte, mehr für einen Hund, als für einen Menschen angemessen schien. Häufig war freilich der grobe Philosophenmantel, der dice Stod von wildem Delbaum, der weite Bettelfack und der hölzerne Becher zum Wasserschöpfen, welche die Kyniker trugen, nur Maste der Gemeinheit und Eitelkeit, die schon Sokrates aus dem Mantelloche des Antisthenes herausbliden sah, aber zuweilen wohnte auch unter ber schmuzigen Hille eine große Seele. Erst als die Kyniker in der Folge in ihrem Streben nach der Einsachheit des Raturzustandes so weit gingen, daß sie She und Hauswesen verwarfen, ein Weltbürgerthum ohne Heimath und Baterland als politisches Glaubensbekenntniß aufstellten, jede Spur von Bildung abstreiften und auf die Bernachlässigung aller äußern Sitte einen absichtlichen Werth legten, gerieth die ganze Schule in Berachtung. Wie die tyrenäische Soule die Mutter der epikureischen wurde, so die kynische die Mutter der koischen. Ein dritter Schüler von Sokrates war Eukleides von Megara, der Stifter der megarisch en Schule. Als die Athener jeden Megaräer, der sich in ihrer Stadt treffen lassen würde, mit dem Tode bedrohten, schlich sich zur Nachtzeit Eukleides, in Frauen= fleider gehüllt, in das Haus des Sokrates, um des Unterrichts dieses Weisen theilhaftig zu werden, und kehrte dann des Morgens wieder zurück. Gukleides verband die ethische Philosophie des Sokrates mit der formalen der Eleaten; er lehrte, es gebe nur Gin Gutes, das wirklich und unveränderlich sei und des Menschen Glücksligkeit begründe; der Weg zu dessen Erlangung sei ein tugendhaftes, auf kräftiger Werkthätigkeit, bernünftiger Einsicht und sittlicher Stärke beruhendes Leben. Da er aber die sokratische Dialektik mit dem eleatischen Skepticismus (Zweiselspstem) verband, so legte er den Grund zu jenen Spitsfindigkeiten und Trugschlüssen, wodurch die megarische Philosophensoule nicht minder als die sophistische verrusen war.

### b) Gefcichtschreibung. Serobot. Thutybibes. Lenophon.

§. 117. Um die Beit des peloponnesischen Krieges hatte die griechische Geschicht= schreibung ihre höchste Bluthe. Der Erste, der an die Stelle der bisherigen Geschichten = terobot foreibung (Logographie) die wahre Geschichtschreibung (Historie) sette, aus baher ber Bater ber Beschichte genannt wird, war Herobot aus der borischen Stadt Salitarnag. Nach bem Untergange ber Freiheit feiner Baterftadt lebte er eine Zeit lang auf Samos und machte dann große Reisen nach dem Wunderlande Aegypten und nach Libyen bis in die Gegend von Kyrene, nach Sprien und Babplonien, nach Aleinasten und Bersien, nach Griechenland und in die pontischen Länder an den Mindungen der Donau, wo er aus eigenen Anschauungen und mundlichen Erzählungen ben Stoff zu seiner später in neun Bucher getheilten und ben neun Musen geweihten Geschichte sammelte. Am liebsten scheint er in Athen geweilt zu haben, bessen freies geordnetes Staatswefen unter Perifles seine höchste Bewunderung erregte. Es geschah wohl auf Anregung Dieses Staatsmannes, daß er an dem Fest der Banathenäen im J. 446 eine öffentliche Borlesung aus seinem Werke hielt. Sein Alter verlebte er zu Thurii in Unteritalien, wohin er mit 443. einer Colonie gezogen war. Dort an der Stätte des zerstörten Spbaris arbeitete er die spätern Theile seines Werles aus, doch scheint ihn der Tod vor der Bollendung des Ganzen überrafcht zu haben. Berobot befchrieb im ionisch en Dialette (welcher bamals allein für geschichtliche Darstellung in Prosa gebräuchlich war und ben er sich auf Samos angeeignet haben mag), in treuberziger, rebseliger Sprache die Rampfe ber Griechen mit ben Perfern, schaltete aber dabei gelegentlich auch die altere Geschichte ber orientalischen und griechischen Böller ein, wobei freilich manches Fabelhafte, bas er ben Erzählungen ber Priester, Dolmetscher und Frembenfuhrer, ber Prahlerei und Wundersucht bes Drients nachschrieb, mit unterlief. Der Bwed seines mit großer Berglichkeit und Ginfalt für bas Boll geschriebenen Werls ist, ju zeigen, wie die Freiheitsliebe, die vernünftige Ordnung, bie Berstandesklarheit und die Genügsamkeit ber Hellenen über ben Anechtssinn, die un= geordnete Masse und den leeren Bomp des Orients den Sieg davon trug. Das reine Gemüth und die redliche Gesinnung des Berfassers, die aus der ganzen Darstellung bervorleuchten, geben dem Werke ein edles Gepräge und eine höhere Weihe. Ueberall begegnet man ber religiöfen 3bee, daß bie Geschichte nur bas Ergebniß einer moralischen Weltordnung sei und daß die Gottheit jedem Wesen bestimmte Bahnen und feste Schranten angewiesen. beren Durchbrechung Strafe und Berberben auf den Schuldigen herabziehe, daß sie dem Schwachen und Demüthigen Stärke verleibe, ben Bermessenen und Uebermüthigen bagegen zu Falle bringe. Darum erlaubt sich Herobot auch nur da ein eigenes Urtheil, wo die Sottheit selbst schon gerichtet hat, und hält sich sern von allem Pragmatismus, durch welchen ber bobern Leitung vorgegriffen werben konnte. Bei ihm ist die Weltgeschichte bas "Beltgericht", bessen Sprüche auf sittlich = religiösen Wahrheiten beruhen. Die Darstellung ber durch vielseitige Forschungen erworbenen Resultate nach einer vortrefflich durchgeführten Anlage verlieh dem Werke den Charakter eines großartigen Spos, daher schon im Alterthum bie herodotische Geschichte als homerisch bezeichnet wurde. Wie bei homer schwebt auch bei ihm über dem Ganzen und allen seinen Theilen "eine heitere Ruhe, in anmuthige Fülle ber Rebe eingekleibet". Der Borsat war im Gefühle jugendlicher Kraft entworfen, mit jugendlichem Eifer wurde er ausgeführt; daher auch Sprache, Inhalt und Darstellung in ber schinften Uebereinstimmung stehen. — Herobots Geschichtsblicher feuerten, wie bie Sage berichtet, ben eblen Athener Thutybibes, ben Spröfling eines thratischen Fürstengeschlechts und Besitzer thrakischer Goldbergwerke, zur Nacheiferung an (§. 73). Dieser wurde jur Beit ber Schlacht von Amphipolis (weil man feiner verspäteten Ankunft bie Einnahme dieser Stadt durch die Spartaner schuld gab) verbannt und widmete die Jahre seines langen Exils der Absassung der Geschichte bes peloponnesischen Rriegs. Im Jahre 403 nach Athen zurfickgerufen, soll er bald darauf hinterlistig ermordet worden fein. Er bildet in vielen Dingen den Gegenfatz zu Herodot. Wie bei diesem die hobe Gesinnung der Perfertriege sich tund gibt, so bei Thutydides die hohe Bildung Athens zur Beit des peloponnesischen Kriegs; wie jener die einfache, verständliche Sprache des Bolle redet

und die Phantasie der Leser anregt, so hat Thurdides bei seiner gedrungenen "sinnschweren"

Sprace und seinem mubsam ringenden Stil ben gebildeten Theil ber Nation im Auge und beschäftigt vorzugsweise den denkenden Berstand und die reslectirende Bernunft, und wie jener in der Darstellung eine epische Rube und Breite walten läßt, so erscheint bei diesem Alles in bramatischer Lebenbigkeit. "Alles anmuthige Bei = und Nebenwerk verschwindet; jedem Bolt und Staat ist in der großen Tragödie des slebenundzwanzigjährigen Bürgerund Revolutionstrieges feine Rolle tnapp und straff vorgezeichnet; über fie barf Niemand binansgreifen." Das Streben, überall möglichst viele Erscheinungen in einen einzigen Brennpunkt zu vereinigen, um keinen Gesammeinbrud burch Bersplitterung zu schwächen, ist bie Ursache seiner gedrungenen und dunkeln Kürze, worin man nur den Kampf einer gewaltigen Ideenfülle mit der noch wenig ausgebildeten Sprache erblicken barf. Gegenstande der Darstellung zeigt seine Sprache die größte Abwechselung; von der gefälligen Einsacheit des erzählenden Stils erhebt sie sich zum kühnsten rednerischen Periodenbau und m energievoller poetischer Rraft. Bei Schilberung ber Charaftere zeigt er die tieffte Menschenkemtniß und in seinen eingeflochtenen Reben, beren Berfländniß wegen ihrer feinen Beziehungen oft schwierig ift, entwirft er ein treues Bild ber Gesinnungen, Bestrebungen und Beweggrunde ber Bersonen, Barteien und Staaten. Aristofrat von Geburt und Gefinmma, sieht er boch nur im Heil des Baterlandes den Maßstab seines Urtheils. Thutydides, der die Geschichte als Staatsmann ansah und ihr burchaus eine politische Bestimmung anwies, verräth keine epische Ansicht der Begebenheiten, sondern eine tritische. "Er sieht nur wirkende Rasschenkräfte, er will aus den Handlungen, insofern sie von Menschen veranstaltet werden, praktische Folgerungen für ähnliche Lagen des gemeinen Wesens ableiten. Die Natur kines Stoffes, der Krieg, führte ihn auch zu einer Unordnung (nach Sommern und Wintern), die im Ganzen der chronologischen verwandt war, und die Einheit, welche der einsichtsvolle Staatsmann in der Bielheit der Facten aufgefaßt hat, ist zwar mit Freiheit gedacht und also ideeller Art; allein weil sie eine politische Joee ist, so sehlt ihr das poetische Colorit und die epische Gestaltung. Wit einem Worte, die Poesse des Thurydides zeigt sich nicht sowohl in der ganzen Anlage des Wertes, als in der Darstellung im Ginzelnen. Thurdbides' Geschichte endigt mit dem einundzwanzigsten Jahre des peloponnesischen Kriegs. Sie ist das Musterbild eines pragmatischen, mit Objectivität und Unparteis lichteit bargestellten Geschichtswerts. — Gein Fortseter Tenophon, ber erwähnte Reneten Schüler bes Solrates, beffen Leben und Lehren er in ber ammuthigen Schrift "Denkwardigleiten des Solrates" dargestellt hat, Abertrifft den großen Historiker an Klarheit, Leichtigkeit und Schönheit bes Stils, und an Harmonie in ber Anordnung, fteht aber an Tiche ber Sebanken und an historischer Treue weit hinter Thukhdides zurud. Obgleich ein Athener, ist Xenophon ein Berehrer und Lobredner der Spartaner, besonders ihres Königs Agesilans, ben er auf seinem Feldzuge gegen die Perser begleitete und bessen Leben er and beschrieben bat. Darum find seine "hellenischen Geschichten" mit bewußter Baneilichteit verfaßt und namentlich die großen Thebaner Pelopidas und Epaminon= bas ganz in Schatten gestellt. Seine Geschichte schließt mit ber Schlacht von Mantineia (362), wo sein tapferer Sohn Gryllos einen glorreichen Reitertob fand. Tenophon schrieb auch eine Bilbungsgeschichte besältern Kpros (Apropabie), eine Art politisch philosophischen Romans, worin er ben Stifter bes perfischen Reichs als bas Beal eines nach Sotratischen Begriffen gebildeten Herrschers darstellt und die Borzüge einer weise geleiteten Monarchie, worin Ordnung und Ruhe herrschen und die Unterthanen em behagliches Leben führen, der stürmischen republikanischen Berfassung seiner Landsleute entgegenhält. Wahrheit und Dichtung enthaltend, bewegt sich das Buch auf schwankendem Boden. Ueberhaupt hat Xenophon die Tugend - und Weisheitslehre seines Meisters ganz von der praktischen Seite, als Mittel zu einem glücklichen Dasein aufgesaßt und sie in dielem Sinne auf alle Berhältnisse bes Lebens angewendet So in den Schriften über Hauswesen und Landwirthschaft, über Jagb und Reitkunst. Bon Athen verbannt, brachte Kenophon seine letten Lebensjahre im Peloponnes zu, anfangs auf einem ihm von den Spartanern zugewiesenen Landgute in ländlicher Einsamkeit, dann, seit der Schlacht bei Leuktra, in Rorinth, wo er hochbetagt ftarb. — Bon ber "Geschichte Perfiens", welche ber am persischen Hof weilende griechische Arzt Rtesias von Anidos, ein Zeitgenosse Teno-Phons, verfaste, besitzen wir nur Fragmente und Auszüge; ebenso von dem Sprakusaner

Bhiliftos, ber in feiner " Geschichte von Sicilien" ben Thutbibes zum Borbilb nahm und burch sein Wert von rednerisch volltischer Kärbung dem griechischen Westlande "einen grellen, halbromantischen Wiberschein" verlieh.

- 1. Zenophon. 3ft Thutbbibes ausgezeichnet burch fein "hinftreben jum Erhabenen", fo ift bas innerfte Befen bes Tenophontifden Geiftes "eine burchgangige harmonie". "Tenophon ift deine von ben Raturen, die burch ungewöhnliche Intension, burch bas Unbeschränkte ihrer Richtung, verbunden mit einer unbegrenzten Fille bes Gemuths, mertwurdig werden: fondern seine Eigenthumlichteit ist bas Maß felbst. Diese zeigt fich in seiner Lebensweise burch jene Dikt ober jene forgfältige Bachfamteit über bas richtige Berhältniß zwifden Rorper und Geift, bie er uns felbft beschreibt, bereu Frucht eine berrichenbe Gesundheit bes inneren und außeren Menschen ift. Jene Besonnenheit bringt ihn bem Ziele alles seines Strebens, ber fconen Bollenbung (Ralolagathie) sehr nahe, wenn nicht wieber eine von solchen Raturen unzertrennliche Allchternheit und Magerleit des Geistes davon entfernte. Diefe letzteren Mängel erscheinen oft als eine zu große Bestimmbarteit burch frembe Einflusse, und als beschränkte Ansicht ber Welt. Jene innere Masgebung und Nüchternheit machte ihn zugleich ber spartanischen Dentart vorzüglich geneigt, und er schloß sich gern an Agefilaos an, ber in seinem Leben ein Bilb ftrenger borischer Sitte ausstellte." Ms Borzlige ber Tenophontischen Geschichtschreibung wurden scon im Alterthum geruhmt: Eine große Natürlichleit, Unschuld und Einfalt in Ansicht und Darstellung, Eigenschaften, welche durch den Einfluß ber Solratischen Lehre fester begrunbet wurden, sodann Anmuth und ungeschmintte Lieblichleit des Stils und der Sprache und ein kinblicher, frommer Sinn, der allenthalben das Eingreifen ber Gottheit in die menschlichen Schickale als lette Ursache ber Begebenheiten aufftellt und auf die Beobachtung äußerer Religionshandlungen, auf Opfer und Bahrfagungen hohen Berth legt.
- 2. Atefias. Da Atefias als Leibarzt bes Königs Artarerres, bem er in ber Schlacht von Runara (g. 118) jur Seite gestanden, aus orientalischen Quellen geschöpft bat, bie ben griechischen hiftorilern unzugänglich waren, so wich seine Darstellung in vielen Dingen von ber ber übrigen ab; und da er sich aus Mangel an vaterländischer Gesinnung ebenso entschieden auf den perfischen Standpuntt ftellte, wie Berobot auf ben griechischen, so gog er fich bie Difachtung feiner Landsleute und den Borwurf der Unwahrhaftigleit und Parteilichleit zu. Sein aus 23 Büchern bestehendes Bert behandelte die Geschichte des affprischen, medischen und persischen Reiches bis zu seiner Audlehr in sein Baterland, im J. 399. Sein Hauptzwed war, die vielen Irrthilmer und Bornrtheile, welche bie Griechen theils aus Untunde, theils aus Nationaleitelleit über Berfien hegten, zu wiberlegen und zu beseitigen. — Roch reicher an unzuberlässigen Rachrichten und Fabeln als bie perfifche Geschichte mar eine anbere fleinere Schrift bes Rteftas fiber Inbien, von ber nur geringe Bruchftlide erhalten finb.
- 3. Philistos von Sprakus stand mit dem altern und jängern Dionysios in Berbindung. Den altern unterflütte er mit Rath und That in seinem Streben nach ber Alleinherrschaft von Sprakus und ftand ihm auchwährend berfelben tapfer zur Seite. Zwar trieb ihn bas Migtrauen bes Tyrannen auf einige Beit ins Eril; boch fehrte er nach ber Thronbesteigung bes jungern Diouhflos zurud und erlangte durch Schmeichelei und Begunstigung seiner bespotischen Regierungsweise großen Einfluß. Er wirkte bem eblen Dion und bessen Freund Platon nach Kräften entgegen und betrieb bie Berbannung bes erftern und bie Berweifung bes lettern. Als aber Dion im 3. 356 gurildfehrte und Syrafus mit bewaffneter Sand eroberte, fand Bhiliftos feinen Tob. ungewiß ob burch eigene Sand ober in ber Gefangenschaft. Sein Bert zerfiel in zwei Theile: ber erfte im Eril geschriebene umfaßte die altefte Geschichte Siciliens bis auf die Eroberung Agrigents burd bie Karthager (409) in 7 Budern; ber zweite bie Geschichte ber beiben Dionnse in 6 Budern. Philistos wird ein Rachahmer des Thutydides genannt, scheint aber mehr dessen Gedrängtheit und Einförmigkeit im Ganzen, als beffen Ibeenfulle und glanzenbe Darftellungsgabe im Einzelnen zum Borbild genommen zu haben. Cicero nennt ihn einen hellen Ropf, gedantenreich, scharffinnig, gebrangt, einen Thutpbibes im Rleinen. — Ueber seinen Lanbsmann Timaos f. g. 185, Rote.

# Der Rüdzug der Zehntausend (400).

§. 118. Xenophons vorzüglichstes Werk ist die Anabasis ober die Darftellung des Feldzugs des jüngern Kyros gegen Perfien und des Rüczugs des

griechischen Solbnerheeres unter ber eigenen Führung bes athenischen Geschichtschreibers. Seit ben Kämpfen mit ben Griechen war bas persische Reich immer machtloser geworden. Ausstände in Baktrien, Aegypten und andern Provinzen, wo die Statthalter unumschränkt schalteten; Hofranke selbstsüchtiger Schwächlinge, die gräuelvolle Schandthaten verübten und dabei allen Lüsten und Ausschweifungen fröhnten; fortwährende Throntampfe, wobei die Krone gewöhnlich dem Sieger als Beute zufiel und die Ueberwundenen durch martervolle Hinrichtungen bei Seite geschafft wurden (j. g. 51), dies bildet ben wichtigsten Inhalt der perfischen Geschichte während der sechs Jahrzehnte, die auf die Ermordung des Xerres durch den Hyrkaner Artabanos (im 3. 465) folgten. Rach Terres bestieg sein Sohn Artaxerxes I. "Langhand" ben Thron, bessen Artaxer vierzigjährige Regierung reich an Unfällen aller Art war. Nach seinem Tobe 468-495. traten einige von Brudermord, Berrath und Grausamkeit begleitete Thronwechsel ein, bis Dareios II. Nothos sich seines Gegners mit Eist bemächtigte, ihn in einem Aschenhaufen ersticken ließ und bann beinahe zwanzig Jahre lang seine von Aufständen und Weiberranken beunruhigte Regierung in Wollust und Ueppigkeit fortführte. Bei seinem Tob faßte sein zweiter Sohn, ber jungere Appel, Statthalter von Rleinasien, ben Plan, seinen altern Bruber Arta- artarer. perges II. mit bem Beinamen "ber Gebächtnifftarte" (Mnemon) ber Herrschaft Mnemon Ein ritterlicher Fürst von liebenswürdigem Wesen, von hobem Sim und der hellenischen Bildung zugethan, besaß Kyros viele Freunde; selbst in Berfien begunstigte seine Mutter Parysatis sein Beginnen. Unter allerlei Borwanden sammelte er daher ein beträchtliches Heer, bessen Kern spartanische und andere griechische Miethtruppen bilbeten, und zog bamit gen Often, seine wahre Absicht lange verbergend. In der Ebene von Kunara, etliche Meilen von Babblon, ereignete fich ein Treffen, in bem zwar bie Griechen fiegten, aber Rhros im Kampfe gegen ben Bruber selbst fiel. Artaxerres ließ bem Ungladlichen Ropf und rechte Hand abhauen, belohnte die getreuen Beschützer feines eigenen Lebens und legte sich selbst die Ehre der blutigen Rachethat bei. Das affatische Heer, das dem Apros gefolgt war, löste sich nach dem Falle feines Führers auf. Run erging an die Hellenen die Aufforderung, sich zu ergeben, und als diese zurückgewiesen wurde, nahmen die Perser zu List und Betrug ibre Zuflucht. Tissaphernes, früher Statthalter in Sarbes, schloß im Ramen bes Königs einen Bertrag mit ben griechischen Anführern, worin er ihnen ficheres Geleit nach Kleinasien versprach. Aber nachdem sie eine Zeitlang am Ufer bes Tigris aufwärts gezogen waren, lub ber Perfer im Lager am großen Zabsluß ben Feldherrn Alearchos, einen friegskundigen Mann von rauher Gemüthsart, strenger Zucht und raubgieriger Seele, und die übrigen Dunptleute zu einer Unterredung ein und ließ sie verrätherisch ermorden, in ber Meinung, auf biese Weise ber führerlosen Truppen Meister zu werden. Da wurde aber der Athener Xenophon, welcher sich als Freiwilliger dem Kriegs-Ws angeschlossen, burch bas Bertrauen ber Lagergemeinde an die Spite bes Beres gestellt und führte es, in Berbindung mit dem Spartiaten Cheiriso-\$\$08, unter ben unglaublichsten Schwierigkeiten burch Armenien nach ber Riechischen Handelsstadt Trapezus am Schwarzen Meer und von da nach Byzanz. Ohne Aunde des Landes und der Sprache und ohne zuverlässige Führer mußten Bact, Bejdicte. I.

sie unwegsame Berge übersteigen, reißende Ströme durchwaten, unwirthliche, mit tiesem Schnee überbeckte Gegenden durchziehen, verfolgt von den Persern und angegriffen von den Einwohnern. Als sie von einer Anhöhe herab zum erstenmal das Meer erblickten, brachen sie in lautes Freudengeschrei aus und begrüßten es als das Ende ihrer zahllosen Leiden und Beschwerden. Dieser Rückzug aus einem über 400 deutsche Meilen entfernten Lande zeigt nicht minder als die Perserkriege, welche Ueberlegenheit Bildung, Geist, Ehrgefühl und Freiheitssinn über eine mechanisch geleitete Masse, über niederträchtige Gesunung und eine knechtische Seele haben.

Xenophon gibt in der Anabasis folgende Beschreibung von der Freude des Heers bei dem Anblid des Schwarzen Meeres: "In fünf Tagen tamen sie an den beiligen Berg, Namens Theches. Da die Ersten auf dem Berge das Meer erblickten, erhoben sie ein großes Geschrei. Als Kenophon und die Hellenen von der Nachhut es vernahmen, meinten sie, daß auch die Borhut von Feinden angegriffen sei; denn von hinten wurden sie beständig von den Bewohnern der verheerten Landschaft verfolgt. Die vom Nachzuge hatten Einige in einem hinterhalte niedergemacht, Andere lebendig gefangen und dabei an zwanzig geflochtene Schilbe erbeutet, die mit ungegerbten Ochsenhäuten überzogen Als ber Lärm immer stärter warb und näher tam, und die Nachrudenden immer auf die Schreienden zurannten, glaubte Xenophon, es habe etwas besonders Wichtiges zu bedeuten, schwang sich aufs Pferd und sprengte mit Lykios und beffen Reitern herbei, um zu Hulfe zu kommen. In diesem Augenblick hörten sie die Solbaten in fortlaufendem Burufe fcpreien: Meer! Meer! Da lief Alles auch beim Nachjuge; felbst die Laftthiere wurden zur Gile angetrieben. Als sie Alle den Gipfel erftiegen hatten, umarmten fie sich wechselseitig, Anführer und Hauptleute, und weinten vor Freude. Mit Einem Male trugen die Soldaten, wie nach ergangener Loosung, Steine zusammen, errichteten einen großen Hügel und legten eine Menge ungegerbter Häute, Amittel und erbeuteter Fechtschilde darauf." In Trapezus hielten sie breißig Tage Rast, die unter Opserfesten und Kampsspielen heiter verbracht wurden. Darauf beriethen sie sich iber die Fortsetzung der Heimreise. Da die Lagergemeinde sich der großen Mehrzahl nach gegen den Landzug aussprach, so begab sich Cheirisophos nach Byzanz, um bort Ueberfahrtsschiffe zu erlangen. Mittlerweile machten bie Burlidgebliebenen unter Kenophons Fuhrung Streifzüge in der Umgegend wider die Rolchier die altern Manner, die Frauen, Kinder und Kranken sammt bem entbehrlichen Gepad auf einige gemiethete Schiffe gebracht hatte, zog das heer zuerst nach Kerasus, einer Tochterstadt von Sinope, wie Trapezus. Bei der hier abgehaltenen Musterung ergab fich ein Bestand bes Heeres von 8600 Mann, die Uebrigen waren in den Kampfen ober burch ben Schnee, zum Theil auch burch Krankheiten umgekommen. In Sinope stellte sich Cheirisophos wieder bei dem Heere ein. Allein er erreichte die Heimath nicht mehr. Aus Berdruß über einige Unfälle, die sich die Mannschaft durch Awietracht zu-gezogen, siel er in eine Kransheit und nahm in der Fiederhitze Gift. Nach ihrer Radkehr trat die gerettete Mannschaft als Soldner in die Dienste des thrakischen Konigs Seuthes, bis fie nach Verlauf eines mit Ruhm und Sieg erfüllten Monats zu bem spartanischen Heer berufen wurde, das gegen die Perser in Kleinassen ins Feld gezogen war.

§. 119. Der torinthische Arieg und ber Friede bes Antaltibas. Erzürnt, daß die Griechen dem Kyros bei seinem Unternehmen Huse geleistet, sannen nunmehr die Perser auf Rache. Tissaphernes, ber Segner und Nachfolger des Kyros in der Statthalterschaft Kleinasiens, suchte zu dem Ende die ionischen Kustenstädte, welche sämmtlich bis auf Milet sich an Apros angeschloffen und bem König die schuldigen Abgaben vorenthalten hatten, wieder m unterjochen. Diese wandten sich um Hülfe nach Sparta, das damals als Borort von ganz Griechenland angesehen ward, worauf ein peloponnesisches Bundesheer unter einem spartanischen Führer abgeschickt wurde. Anfangs waren bie Erfolge unbebeutenb, als aber burch Epfanber's Ginflug ber fraftige, abgehärtete und mit Liebe für altspartanische Tugend, Sittenstrenge und Einfachbeit erfüllte Agefilaos, Tenophons bewunderter und gepriesener Freund, jum 200-2012 König erhoben und mit der Leitung des Kriegszugs gegen die Berser betrant wurde, nahmen die Dinge rasch eine andere Wendung. Lysander, der gehofft hatte, ben Agefilaos nach seinen Wünschen leiten zu konnen, sab sich balb in seiner Erwartung getäuscht; von dem auf sein Ansehen eifersüchtigen König mit uwerbienter Berachtung behandelt, begab er sich Rache finnend an ben Hellespont und von da nach Sparta, indeß Agesilaos, nach einem siegreichen Gefechte am Paktolos unweit Sarbes mit Tissaphernes (ber wegen biefer Rieberlage abberusen und als Hochverräther mit dem Tode bestraft ward), Bithunien und Phrhaien raubend und verwüstend durchzog und den Krieg in das Innere bes persischen Reiches zu tragen gebachte. Schon träumten bie Spartaner von zwien Eroberungen in fernen Ländern, als es dem neuen persischen Statthalter von Rleinasien gelang, burch Bestechung und Verführung ihnen im Mutterlande nabere Feinde ju bereiten. Die Bootier, Korinther, Argiver, auf Sparta's machsende Macht neibisch und von bessen Selbstsucht und Uebermuth vielfach gefrankt und gebrückt, wurden burch perfisches Gold leicht m einem Bunde wider ben porberrichenben Staat vereinigt. Balb trat auch bas gebengte Athen bei. Gin Grengstreit zwischen Lotris und Photis, bei welchem die Thebaner bem erstern, die Spartaner bem lettern zur Seite standen, brachte ben Krieg jum Ausbruch. Der leibenschaftlich erregte Lysander, burch die Thätigkeit seiner Barteigenossen jum Befehlshaber ernannt, zog eilig nach Botien, um burch einen raschen Schlag bie brobende Gefahr abzuwenden und fic bann an bem undantbaren Agefilaos ju rachen; aber vor Saliartos verlor er gegen die vereinten Thebaner und Athener Schlacht und Leben. Run mußte Agefilaos seinen Siegeslauf in Rleinafien aufgeben und zur Rettung bes Baterlandes herbeieilen. Er gewann zwar bie Schlacht von Roroneia, aber bie Menge ber Feinde und der um dieselbe Zeit von der griechisch-phonizischen Flotte unter ber Anführung bes in persische Dienste getretenen athenischen Felbherrn Amon erfochtene Seefieg bei Anibos, ber bie spartanische Seemacht vernichtete, Rhodos zum Abfall von den Lakedämoniern brachte und dem Flottenführer Peifandros bas Leben koftete, versetzten bem Uebergewichte Sparta's einen empfindlichen Stoß. Konon gab den Inseln Chios, Lesbos, Samos und den griechischen Küstenstädten Kleinasiens ihre Unabhängigkeit zurück, vertrieb die spartanischen Harmosten und Defarchen (§. 112) und bewirkte bann mit persischer Unterstützung die Bieberherstellung der Stadt- und Hafenbefestigung von Athen und ben Bau neuer Schiffe. Mit Recht ehrte bie athenische Burgerschaft ben vaterländischen Mann burch ein Standbild von Erz. Zugleich machte Thrasbbulos am Bellesvont glänzende Eroberungen, bis er bei ber harten Eintreibung auferlegter Steuern in Bamphplien von den Einwohnern während ber

Racht überfallen und in seinem Lagerzelt erschlagen warb. Doch rettete ber junge Belb Chabrias von Athen Die neue Seeherrschaft seiner Baterstadt. Nun zog sich ber Krieg an ben Isthmos in die Nähe von Sithon und Korinth, wober er auch ber forintbische genannt wirb. Lange tampfte man bier, obne baf eine bebeutenbe Waffenthat sich ereignet batte. Wer ben Anbern an Schlaubeit und kuhnem Muth überbot, galt als Meister, man stritt nicht in geordneter Feldschlacht, nicht nach tunstwoll angelegten Kriegsplänen; beibe Theile waren nur bedacht, durch kede lleberfälle und unerwartete Angriffe einander Schaben zuzufügen und burch verwegene Raub - und Freischaarenzüge aus bem feinblichen Gebiete Beute und Gefangene wegzuschleppen. Es war ein Arieg voll wilder Gräuel, genährt burch Hag und Parteiwuth und zuletzt hauptfächlich burch Söldnerschaaren unterhalten, die ihren Weg mit Brand, Berwüftung und Mord bezeichneten. Alles Böllerrecht wurde niedergetreten, kein Tempel, teine Schirmstätte ber Religion geachtet. In Korinth ermorbeten bie Unionisten am Eukleiafest ihre lakebamonisch gesunnten Gegner auf offenem Markte und vereinigten ihre Baterstadt mit Argos zu einem bemofratischen Bundesstaat, erlitten aber turz nachber bei ber Hafenstadt Lechaon burch bie Spartaner und eine Anzahl flüchtiger und verbannter Aristofraten eine Niederlage, welche bie Sklavenmärkte mit Gefangenen füllte. Erst als der talentvolle Feldberr Inhifrates von Athen, ber eine neue Rriegstunft begrundete, indem er fich leichtbewaffneter Söldnertruppen (Peltasten) mit kleinen Schilden und verlängerten Speeren bediente und bem Hoplitenheer eine zweckmäßigere Bewaffnung und Einrichtung verlieb, eine im Abzug begriffene spartanische Beerabtheilung (Mora) überfiel und vernichtete, nahm ber Arieg eine für die Spartaner brobenbe Bendung. Deshalb richteten biese ihre Blide nach Berfien, mehr auf Erhaltung ihrer Borherrschaft als auf die Größe und Freiheit Griechenlands bedacht. Sie schickten ben schlauen, genußsuchtigen Untalfibas, einen Mann ohne Sinn für Sparta's Ehre und für Aufrechthaltung des Hellenismus gegen die Barbaren, an ben persischen Statthalter Tiribazos, um seiner Baterstadt die Freundschaft des "großen Königs" und bamit die Fortbauer ber spartanischen Begemonie ju erwirken. Nach langen Berhandlungen, auf beren Gang ber mittlerweile fortgesetzte Landund Seefrieg einen abwechselnben Einflug übte, und während welcher ber aristotratisch gesinnte athenische Staatsmann Andolides vergebens eine Aussöhmung awischen seiner Baterstadt und Sparta au erzielen bemüht war, kam endlich ber Frieden des Antalfidas zu Stande, wodurch die griechischen Stadtgemeinben des asiatischen Festlandes nehst der Insel Appros den Versern unterworfen. alle übrigen hellenischen Staaten aber und alle Inseln (bis auf Lemnos, Imbros und Styros, die den Athenern verbleiben sollten) für frei und selbständig erflart wurden. Durch biesen ehrlosen, von bem fremben Konig aufgezwungenen Frieden, die Folge der allgemeinen Erschlaffung, ging die Westäufte Rleinafiens für Hellas und für die Freiheit auf immer verloren. Die von Sparta erwirkte Auflösung aller hellenischen Bunde und Bereinzelung ber Keinen Gemeinwesen führte nicht zur Freiheit, sondern zur Ohnmacht, und die von nun an immer häufiger werbende Anwendung von Söldnertruppen im Priege hatte zur Folge, daß sich die Bürger mehr und mehr der Waffen entwöhnten und daburch ben Untergang ihrer freien Berfassungen beschleunigten. Athens treuer

Bundesgenosse, der ritterliche Euagöras von Chpern, bei dem Konon seine Tage beschlossen, wurde nach einem mannhaften Kampse der hellenischen Bevölkerung gegen die persische Uebermacht ein zinspflichtiger Unterkönig des Beherrschers von Susa. Im Peloponnes, wo die einzelnen Stadtgemeinden unter Sparta's Führung sich dem Scheine nach einer selbstherrlichen Regierung ersteuten, wurde durch den antalkidischen Frieden in den bisherigen Bundesverhältnissen thatsächlich nichts geändert.

Ueber ben torinthifden Rrieg und feine Folgen fallt Ernft Curtins im britten Banbe feiner "Griechischen Geschichte" solgendes Urtheil: "Es war ein Arieg, durch die Berser begonnen und burd bie Perfer beenbet, ber von Anfang an bas nationale Gefühl herabgebruckt und bagegen wenig gethan hat, um Kraft und Muth zu weden; ber größte Gewinn war ben Athenern ohne ihr Buthun jugefallen, ber wichtigfte Sieg ohne fie erfochten. Der Rleinfrieg aber, ben bie Griechen unter einander geführt hatten, war meift eine Art von Rauberfebbe, welche bas Boll verwilberte und die Laubschaften unbeilbar verwiftete. Agefilaos übertrug die Weise mit Barbaren zu fechten nad Bellas, fengte und brauute, ließ bie Fruchtbaume entwurzeln und trieb mit bellenischen Bollsgenoffen schamlofen Menschenhandel. And ift zwifden Bürgern einer Stadt niemals mit gaberer kibenschaft gestritten worben, wie in Korinth. — Das Bichtigste aber, was in bem gangen Kriege geschen ift, bas war bie Umformung bes heerwefens, bie mit ben aftatischen Feldzügen zusammenfing. Denn mahrend die Staaten Griechenlands verfielen, hatte die triegerische Tuchtigleit des Bolls um an Aubin gewonnen; feine Ueberlegenheit war von allen Barbaren fo anerfannt, bafi biefe nicht ther fie und nicht ohne fie fiegen zu tonnen glaubten. Daber waren bellenische Männer fiberall gefucht, wo es Rrieg gab. Frliber hatten fich ju frembem Solbbienfte nur folde Leute bergegeben, bie fein rechtes Baterland hatten, b. f. bie teinem geordneten Staatswesen angehörten, bas ihre Erifte in Aufpruch nahm, wie die Artaber, Rreter, Larier, Theffaler und bann die aus ihren Staaten vertriebenen, heimathlofen Leute von gerrfitteten Lebensverhaltniffen. Seitbem aber burch kyros bas Soldnerthum einen neuen Glanz erhalten hatte, wurde bie Reigung bazu immer allgemeiner. Denn wenn fonft Beimathlofigfeit bas größte Unglud war, bas einen Griechen treffen bunte, so war es jetzt anders. Parteiung und Bürgerfrieg hatten ben cantonalen Sinn und die Anhänglichkeit an ben Geburtsort gerftort. Statt bessen herrschte ein Streben ins Weite und ein hang zu Abentenern. Darum machten fich auch eblere Raturen, wie g. B. Tenophon, tein Gewissen barans, bei einem perfischen Filrsten Dienste zu nehmen, wenn sich zu ritterlichen Thaten Celezenheit darbot. Es fand ja and der nationale Stolz dabei reichliche Befriedigung und immer lebafter trat bas Gefühl hervor, baß griechische Tapferleit und Bilbung berufen sei, bie Länber bes Oftens umangeftalten."

# 6. Sparta's Willtürherrschaft und der thebauische Arieg.

§. 120. Durch den peloponnesischen Krieg war Sparta die erste Macht in Griechenland geworden. Konnte doch der athenische Redner Lysias noch kurz der dem Antalkidischen Frieden sagen: "Die Lakedämonier gelten für die Führer der Hellenen, und zwar mit Recht, wegen ihrer angedornen Tapserkeit, wegen ihrer Kriegskunst und weil sie allein in einem nie verwüsteten Lande wohnen, ohne Besessign, ohne bürgerlichen Zwist, undessegt und stets in derselben Bersassign." Aber Sparta mißbrauchte seine Machtstellung zur Unterdrückung der übrigen Staaten und zog sich dadurch bald ebenso den Haugischen Einsacheit und sittenstrenge längst abgesommen; die Kriege in der Fremde brachten Reichtum, dieser erzeugte Habgier und Genußsucht, woraus wieder ein Heer von Lasten hervorging. Schon zur Zeit der Perserkriege ließen sich Könige und Keldherren um hohe Summen erlausen und seitdem war die ehrlose Sitte der

Bestechlichkeit auf eine furchtbare Höhe gestiegen. Der alte Götterspruch: "Die Liebe jum Gelbe wird Sparta verberben, nichts Anderes", war bereits feiner Erfüllung nahe. Zugleich übten die Führer schamlose Erpressungen und schänbeten ben spartanischen Ramen burch Raubsucht in Feindesland wie bei ben Bunbeszenoffen. Durch Lufanber und seine Gleichgefinnten tam frembes Metallgeld in sehr großer Menge nach der dorischen Hauptstadt. Unermeßliche Reichthümer und Güter häuften sich in wenigen Familien, die nun schwelgten und praften, während die ärmeren barbten. Die reicheren Bollbürger (Homden) bilbeten eine geschlossene, vorherrschende Körperschaft, welcher sich die armen und mäkig begüterten Aleinbürger allmäblich unterordnen mußten; aus jenem Geschlechteradel ging nicht nur der lebenslängliche Rath hervor, sondern er lentte auch die Beschlusse der großen Nationalversammlung. "Die Abnahme der alten, mächtigen Häuser durch Krankheiten und Kriege drängte den Grundbesitz immer mehr in wenigen Sanden zusammen, namentlich seit ber Ephor Epitabeus die Unveräußerlichkeit ber Eigenhöfe aufgehoben, und erzeugte bei wachsender Habgier eine Art sonst unbefannten Gelbabels, welcher die Geburtsansprüche bes alten Geschlechterthums auf Rosten ber gemeinsamen Bürgerfreiheit unterstütte." Schon im zweiten Regierungsjahr bes Agefilaos batte ein gewisser Cinabon eine Berfcwörung gebilbet, um mit Sulfe von Beriofen, Heloten und andern rechtlosen und zurückgesetzten Einwohnern (Neodamoden, Hopomeionen) ber Oligarchie ber Homöen ein Ende zu machen; aber ber Plan wurde verrathen und der Urheber mit den übrigen Häuptern der Berschwörung bingerichtet. Zugleich wurde die Königsmacht immer mehr geschwächt, theils in Folge der Zwietracht und Eifersucht ber beiben erblichen Herrscherhäuser, theils wegen bes sinkenden Ansehens durch ihre Sabsucht und Räuflichkeit. Desto mehr stieg bie Bewalt ber fünf Ephoren (§. 75). "Die Ephoren," bemerkt Tenophon, "haben Befugniß, ju strafen, wen sie wollen, und bie Strafe sofort zu vollziehen; sie dürfen jede Obrigkeit abberufen, verhaften, auf Tod und Leben anklagen. Bei ihrer Ankunft muffen sich die Könige von ihren Sitzen erheben, ihrer gerichtlichen Borlabung ohne Zaubern folgen, ihrer sittenrichterlichen Aufsicht selbst die bäuslichen Berhältnisse unterwerfen." Sie zogen allmählich alle Hauptgebiete ber Staatsgewalt in ihren Amtstreis, beriefen und leiteten die Bolksgemeinde, ernannten Gesandte und Heerführer und ertheilten ihnen schriftliche Weisungen, übten eine censorische Aufsicht über Sitte und Lebensart und schalteten nach allen Seiten hin als die Bertreter der Bolkshoheit. — DerAntalkidische Frieben, bessen Hüter und Bollstreder Sparta in Gemeinschaft mit bem Perserkönig war, befestigte das Uebergewicht der Lakedämonier aufs Neue, indem sie die Bestimmung, daß alle griechischen Städte frei sein sollten, zur Auflösung aller Staatenvereine und Eibgenossenschaften und zur Schwächung aller Bundeshäupter benutzten, ihre eigene Begemonie im Beloponnes bagegen mehr ausbehnten und stärkten. Sie eroberten und zerstörten Mantineia, bas ihnen nicht willfährig genug biente und eine felbftändige Politik zu verfolgen wagte, und zwangen die Einwohner, in offenen Dörfern zu wohnen; sie führten in allen Städten ihre aristokratischen Anhänger gurud und erhoben fie ju Macht und Ehre; fie lieferten die Stadt Phlius an der Nordostgrenze von Arkadien einer Schaar verbannter Oligarchen aus und legten das Schickfal sämmtlicher Bürger in deren Hand, so daß diese über

Swijden den 1806 den 1806

Leben und Tod jedes Ginzelnen verfügen konnten; fie übten in gang Briechenland eine imperatorische und schiedsrichterliche Gewalt, und nirgends wagte man ben Befehlen eines svartanischen Mannes Widerstand zu leisten. Mikbrauch biefer Uebermacht war das Vorsviel des eigenen entsetlichen Kalles. Die griechische Stadt Olbnth in Makedonien batte einige benachbarte bellenifche Städte burch freie Einigung ju einer caltibifden Gibgenoffenschaft verbunden, über bie fie als Borort eine Art Oberherrschaft übte, ohne jedoch die Rechtsgleichheit ber Bundesglieder zu verleten. Darüber führten die Stäbte Apollonia und Alanthos Rlage und erwirften in Sparta ben Befehl, die Olhnthier sollten ihre Hegemonie auflösen, weil sie dem antalkidischen Frie-208 biefe sich weigerten, bem Befehl nachzutommen, ben zuwider sei. rudten die Spartaner mit einem Heere in ihr Land ein, belagerten ihre Stadt und zwangen sie nach einem breijährigen Rampfe, in welchem Teleutias, ber 388-380. ritterliche Bruber bes Agefilaos, auf bem Schlachtfelbe ftarb und ber jugendliche König Agesipolis einem bigigen Fieber erlag, zur Unterwerfung und Anerkennung ber spartanischen Oberhoheit. — Auf dem Zuge burch Bootien ließ sich ber spartanische Anführer Phobibas von ben Sauptern ber Aristofratenpartei in Theben bereden, ihnen jum Umfturz ber demofratischen Berfassung und jur Begründung einer oligarchischen Herrschaft behülflich ju Das Unternehmen gelang. In beißer Mittagestunde brang Bhöbibas burch die geöffneten Thore in die Stadt und besetzte ohne Widerstand die unbewachte Kadmeig. Die Leiter ber Bolfsvartei wurden als Hochverräther behandelt und theils wie Ismenias hingerichtet, theils verbannt, theils in Haft gebracht; die Oligarchen bemächtigten sich der Regierung und berrschten, im Bertrauen auf bie fpartanische Besatung in ber Burg, übermutbig und Die Spartaner straften jum Schein ihren Felbheren Phobbigewalttbätia. das mit einer geringen Gelbbuffe, räumten aber die Radmeia nicht und suchten aus ber Lage ber Dinge Bortbeil zu ziehen.

§. 121. Aber die Rache ereilte die Schuldigen bald. Die flüchtigen Demolraten sammelten sich in Athen, mit dem sich die Böotier seit der spartanischen Ueberhebung ausgesöhnt hatten, und unterhielten von dort aus Berbindungen mit den Meinungsgenoffen in Theben. Bon diesen aufgeforbert, kehrten sie nach einiger Zeit als Bauern und Jäger verkleibet heimlich auf verschiebenen Wegen zurud, versammelten fich in bem Hause eines Freundes (Charon) und überfielen in später Nacht, in lange Frauengewänder gehüllt und bicht verschleiert, die bei einem schwelgerischen Mable vereinigten Säupter ber Oligarchen. Nach beren Ermordung riefen sie das Bolt zur Freiheit auf, stellten die demokratische Berfassung wieder ber und zwangen die spartanische Besatung zum Abzug aus ber Burg. Dies führte einen Krieg zwischen Thebanern und Lakebamoniern herbei. Thebens Gemeinwesen wurde damals von wei durch Freiheitsgefühl, Baterlandsliebe und Tugend, wie durch friegerische Talente und Muth ausgezeichneten und burch innige Freundschaft verbundenen Männern geleitet — Epaminondas und Belopidas. Mit vereinten Kräften suchten biese ihr Baterland zu beben. Epaminondas, der unter Leitung des in seinem väterlichen Hause als Gastfreund weilenden Phthagoreers Philolaos eine Bilbung und geistige Einsicht erlangt batte, die weit über ben Gesichtstreis ber

878

übrigen Bootier hinausging, führte eine neue Rampfart ein, "bie ichiefe Schlachtordnung", und Pelopidas, einer ber heimgekehrten Flüchtlinge, burch beffen starten Arm ber tapferfte ber Oligarchen, Leontiabes, auf ber Thurschwelle seines eigenen Sauses gefallen war, ftiftete die "beilige Schaar", die burch bas Band ber innigsten Freundschaft verknüpft und für Rubm und Freibeit begeistert, alle Angriffe ber Spartaner siegreich zurückschlug. Anfangs standen bie Athener (beren Hafen Beiraeus ber spartanische Harmost Sphobrias burch einen ähnlichen Handstreich in seine Gewalt zu bringen trachtete wie einst Phobibas die Burg Radmeia) auf Seiten ber Thebaner, und fügten burch ihre Gelbherren Iphilrates, Chabrias und Timotheos, Ronons Sohn, ben Lakebamoniern zu Lande großen Schaben zu; ja fie brachten sogar wieder eine Anzahl Inseln und Seeftaaten, wie Chios, Rhodos, Samos, Mytilene, biesmal jedoch mit Anerkennung ihrer Freiheit und Selbständigkeit und mit Stimmrecht im Bunbesrathe, ju einem zweiten athenischen Bunbe und erwarben burch Chabrias' Sieg bei Naros, wo bie spartanische Flotte vernichtet wurde, von Neuem die Seehegemonie. Als aber Theben die kleineren Stabte Bootiens seiner Berrschaft unterwarf und sowohl Thespia, als bas mit Athen seit ben Tagen von Marathon befreundete und unlängst wieder aufgebaute Platää, weil es sich nicht fügen wollte, zerstörte und bie Einwohner vertrieb, ba erwachte die alte Eifersucht wieder. Unter Persiens Bermittelung kam zwischen Athen und Sparta ein Frieden zu Stande, in welchem bem ersteren die Berrschaft zur See, dem letteren die Begemonie zu Lande gewährleistet, für alle übrigen bellenischen Staaten bagegen ber Grundsatz ber örtlichen Selbstregierung festgehalten war, und als Theben sich weigerte, seinen jungen Bundesstaat aufzulösen und die bootischen Stadte frei zu geben ("es soll geschehen", sagte Epaminondas schneibend, "wenn Sparta's Perioten als freie Gemeinden anerkannt werben"), da rudten die Lakebamonier abermals mit Heeresmacht in ihr Land ein, erlitten aber, trot ihres tapfern Wiberftandes, in ber Schlacht bei Lenktra, als Spaminondas nach ber neuen Taktik in einem stürmischen Stoßangriff die lakedämonische Schlachtreihe durchbrach und Belopidas mit seiner auserwählten Schaar in der Nachhut ihm Flanke und Rücken beckte, eine furchtbare Nieberlage. Bierhunbert spartanische Bollbürger und sechshundert Perioten lagen auf der Wahlstatt, und die Zahl derer, die besiegt vom Schlachtfelbe entflohen, war fo groß, bag Agefilaos rieth, bas altspartanische Geset, das alle Fahnenpflichtige für chrlos erklärte und des Waffenrechts beraubte für diesmal schlafen zu lassen. Unter den Gefallenen befand sich der Führer bes Heeres, König Kleombrotos. Helbenmüthig ertrugen die Spartaner die Trauerkunde; die Ephoren geboten eine allgemeine Bürgerbewaffnung und untersagten jebe laute Klage, und am andern Tage erschienen die Angehörigen ber Tobten mit beiterem, die der Ueberlebenden mit betrübtem Angesicht. In Theben aber feierte man den Schlachttag bei Leuktra mit festlichen Aufzügen, so lange die Stadt stand, benn durch diesen Sieg wurde der bootische Borort eine selbständige Macht in Griechenland. — Run machten sich die bellenischen Gemeinben von ber spartanischen Borberrichaft frei, stellten bie unterbrudten Bollsregierungen wieder ber und vergalten ben von ben Spartanern eingesetten Aristofraten mit hinrichtung und Berbannung. Furchtbar wüthete von Neuem an

allen Orten und Enden der Parteieiser und forderte seine blutigen Opfer, nirgends jedoch schrecklicher als in Argos zur Zeit des "Skhtalismos", da gegen 1200 aristokratische Bürger mit Knitteln erschlagen wurden. So zersiörte Griechenland in selbstmörderischer Raserei mit eigener Hand seine eble Kraft, seine sittliche und leibliche Wohlfahrt.

370

## 7. Thebens Segemonie unter Epaminondas und Belopidas.

§. 122. Die Bootier waren weber so begabt und geistreich wie die Athener, noch so traftvoll, gewaltig und burchgreifend wie die Spartaner. rang war baber auch nur bas Werk ihrer beiben großen Felbherren, burch beren Tugend und Beistesftarte bie ganze Bürgerschaft auf einige Zeit gehoben wurde, und mit Epaminondas' Leiche wurde auch Thebens Glanz zu Grabe getragen. Pelopidas war weltkundig, gewandt und tapfer, mehr ein Mann ber That als bes Worts, für alle boberen Güter bes Lebens begeiftert und trot seines Reichthums und seiner vornehmen Abkunft ein feuriger Anhänger demokratischer Grundsätze, Epaminondas hochstnnig, kriegserfahren und so gencht, so uneigennützig und so arm wie Aristeides; im Gefühl seiner Menschenwirde und seines höhern Strebens verachtete er Schätze und Genüsse, und ber eingige Mantel, ben er besaß, zierte ihn mehr, als alle Reichthümer gethan hatten. Bei einem gewandten, in den Ringschulen abgeharteten Körper besaß er einen scharfstunigen, burch Rachbenken und Studien gestärkten Geist und bei angeborner Schweigsamkeit eine einbringliche Berebsamkeit am geeigneten Orte. Seine Rebetunst wurzelte in bem sittlichen Grunde, der seine ganze Perfalichleit trug. Besang und Flotenspiel erheiterten seine freien Stunden. — Bald nach ber Schlacht von Leuktra zog Spaminondas in den Peloponnes und nahte fich Lakoniens mauerloser Hauptstadt, die seit fünf Jahrhunderten keinen beind in ber Nähe geseben. Da gerieth Sparta in große Noth. ladier, Argiver und andere Bundesstaaten fielen zu den Thebanern ab; in den Peridlenstädten zeigten sich aufrührerische Regungen; die Heloten waren unsicher. Aber in dieser gefahrvollen Lage beurkundete sich die spartanische Größe und des Agesilaos Feldberrntalent. Die trefflichen Bertheibigungsanstalten des alten Königs und die entschlossene Haltung der Spartaner, deren Frauen und Kinder sogar Hand anlegten, hielten Spaminonbas von feindlichen Angriffen ab. Nachdem er das lakedämonische Land bis zur Sübküste verheerend durchzogen, kehrte er, von Kälte und Mangel gebrängt, wieder nach Hellas zurück. sühnte er jedoch vor seinem Abzug ein altes Unrecht. Er rief die Messenier, die Opfer einer völlerseindlichen Politit, zur Freiheit auf, gab ben aus ber Fremde heimkehrenden Nachkommen ber alten Bewohner bas Land ihrer Bater (§. 77) und gründete die Stadt Messene, ber die blutgetränkte Berghohe Ithome als Burg biente. Nachdem man den Segen der Götter mit Opfer und Gebet erfleht, wurde unter Gesang und Flotenton die starte Ringmauer ausgeführt. Dann schritt man jum Bau ber Wohnhäuser und Heiligthümer. Alles legte Hand an und unterstützte die Arbeit der Werkleute, die man aus gang Griechenland berbeschieben batte. In Rurgem strömten die vertriebenen Messenier schaarenweise aus ber Fremde zurud, um im beiggeliebten Lande ber

369.

Bäter ihre Wohnung aufzuschlagen. Und so spröde und abgeschlossen batte sich ber sonst so milbe und biegsame Boltscharafter gegen frembe Ginfluffe erwiesen, bag die Heimkehrenden in einer fast breihundertjährigen Zerstreuung nichts an ber borischen Sprache und Sitte eingebuft batten. Meffeniens Berftellung mar bie eigentliche Tobeswunde für Sparta. — Nach ber Rücklehr bes Heeres wurden bie Bootarchen von einer neibischen Gegenpartei angeklagt, fie batten ihr Amt länger verwaltet, als das Gesetz gestattete. Da sprach Epaminondas, auf ben bie übrigen führer bie Schuld warfen, vor ben Richtern: Er sebe ein, daß er das Geset verlett und das Leben verwirkt habe; nur möchten sie auf sein Grab schreiben, baf er besbalb bas Gebot Abertreten und von den Thebanern mit dem Tode bestraft worden, weil er in Latonien eingefallen, Sparta belagert und Messenien bergestellt babe. Die Untersuchungerichter verstummten und gaben nicht einmal ihre Stimmen ab. — Bon nun an geboten bie Thebaner in Griechenland; fie wiederholten ihre Züge nach dem Peloponnes, ordneten burch bas Schwert ober burch ichieberichterliches Ginschreiten bie verwirrten Berhältnisse in Thessalien und Makedonien und nothigten sogar unter perfifchem Beiftanbe bie Athener, auf ihre neuerworbene Seebegemonie zu verzichten. Aber ihre Herrschaft war nicht frei von blutigen Gewaltthaten. Während Spaminondas und Pelopidas mit bem Beere in Theffalien ftanden, zogen bewaffnete Bollshaufen, von leibenschaftlichen Demagogen aufgereizt, wiber Ordomenos, wo man eine Ariftofratenverschwörung entbedt haben wollte, zerstörten bie verhaßte Stadt, ermorbeten bie Ritter und vornehmen Burger und führten bie übrigen Bewohner mit Beib und Rind auf ben Stavenmarkt. So verschwand bas altberühmte Orchomenos, einft ber goldreiche Sitz ber Minber, aus ber Reibe ber griechischen Stäbte. "Ware ich zu Sause gewesen," Nagte Spaminonbas, "bie Gräuelthat ware nicht verübt worben." Bald wurde jedoch ben Thebanern ber Borrang streitig gemacht von einigen friegerischen Fürsten Theffaliens und von einem neugebildeten bemofratischen Bundesftaat in Arfadien, bem bie auf Spaminondas' Rath gegründete "große Stadt" (Megalopelis) als Borort biente. Im Rampf wiber bie erstern fand ber tuhne Pelopidas den Helbentod und die Bootier mußten fich mit einem unfichern Frieden und einer scheinbaren Unterwerfung begnügen; und bas unrubige Treiben bes arkabischen Bundesstaates, ber anfangs mit ben Thebanern befreundet war, dann aber in stolzer Ueberhebung selbst nach der Borberrschaft ftrebte, in rober Raub. und Fehbeluft bas befriedete Ländchen Elis unterjochte und sich bes beiligen Tempelraumes und Schates in Olympia bemächtigte. führte Epaminondas wiederholt in den Peloponnes. Bald riß Parteiung unter ben Arkabiern ein und bewirkte, daß sich die Einen an die Lakedämonier anschlossen, während die Andern bei Theben Schutz suchten. Als deshalb Epaminondas jum viertenmal mit Heeresmacht in die Halbinsel einzog und sich abermals ber bestürzten Hauptstadt Lakoniens näberte, ba rafften bie Spartaner unter Agefilaos' Leitung alle ihre Kräfte zusammen und stellten fich, ermuthigt burch die erfolgreiche Bertheibigung ibrer unbefestigten Stadt und von Athen und den arkadischen Aristofraten unterstütt, dem thebanischen Feldherrn entgegen. Die blutige Schlacht von Mantineia entschied für die Thebaner, allein ihr Sieg war burch ben Tob bes Spaminondas theuer ertauft. Gin Burf-

sveer war ihm in die Bruft gebrungen, er ließ sich auf eine Anhöhe, "die Warte", tragen, um durch seinen Anblick die Seinigen zu ermuthigen; erft als er die Niederlage ber Feinde erfuhr, ließ er sich die Todeswaffe aus der Wunde ziehen und bauchte bann seine Belbenseele aus. Zwei ober brei Jahre nachher starb auch ber mehr als achtzigjährige Agefilaos, der Sparta's bochfte Macht und tiefsten Berfall gesehen, nach der Rücksehr von einem abenteuerlichen Feldzuge in Aegypten. — Die allgemeine Erschlaffung, die nunmehr in Griechenland eintrat, machte ben Frieden, zu dem der sterbende Spaminondas gerathen, nothwendig. Zwar versuchte noch Athen in bem fogenannten Bunbesgenoffentrieg bie abge- 359-366. fallenen Seeftaaten wieber zu unterwerfen; allein biefe leifteten unter bem Beiftand des karischen Königs Maufolos kräftigen Widerstand, bis die Drohungen Bersiens die entnervte Demokratenrepublik von weiteren Eroberungsversuchen abschreckten; die Athener verzichteten auf ihre Seeherrschaft und trugen dadurch noch mehr bei, daß das nunmehr aus lauter freien Republiken bestehende Griechenland einem "zerriffenen Körper" glich und alle Staaten sich in einem solchen Zustand ber Schwäche und Zerfahrenheit befanden, daß keiner einen unbestrittenen Anspruch auf die Hegemonie erheben konnte. Nur Samos blieb noch länger im Besit ber Athener, die eine Aleruchie babin führten.

In Theffalien waren bie alten Bewohner pelasgifder Ablunft von friegerischen Einwanberern fibermunden und (gleich ben Beristen in Lakebamon) zu leibeigenen Bauern (Benefien) ermiebrigt worden. Aber auch bie Ueberwinder wurden häufig die Anechte einiger abeligen Familien-Mupter (Dynasten), die mit Hälfe von Söldnern und Leibwächtern eine Zwingherrschaft über die bebeutenbern Stäbte übten. Unter biesen waren Zason von Pherä und, nach bessen Ermorbung bund fieben freiheitsbegeisterte Bunglinge, fein Reffe Alexanber bie machtigften. Der lettere burd Mord zu der Burde eines Tagos gelangt, behauptete fich in der Berrichaft burch die furchtbarften Gränelthaten, bie er ohne Schen vor göttlichem und menfolichem Rechte an gangen Böllerfaften wie an Einzelnen verübte. Bon dem gebrudten Bolle gegen den unmenschlichen Tyrannen m hilfe angegangen, 20g Belopibas zweimal nach Theffalien, orbnete auf bem ersten Zug einen Uroustreit in Makedonien (wobei er ben jungen Philipp nebst breißig eblen Makedoniern als Grißeln nach Theben führte), wurde aber auf dem Rüczug von Alexander gefangen genommen und wur mit Milhe einige Zeit nachber burch Spaminonbas' Klugheit und Tapferkeit wieder befreit. Bei einem zweiten Zug wiber Alexander fand Belopidas im flegreichen Treffen bei Pharfalos feinen Lob. Zwifchen beibe Buge fault feine Gefanbtichaft nach Berfien, wohin fich auch Sparta und Achen gewendet. Der hof von Susa, wo Belopidas durch den Auf seiner Thaten, wie durch die Burbe und Anmuth seines Besens vorzugliches Ausehen gewann, gab sich Mühe, den Antaltidiiden Frieden zu erneuern und zu bewirken, daß Sparta Messenien wiederherstellen, Athenseine nengegrundete Seehegemonie wieder aufgeben, die Thebaner aber als hitter bes Friedens an Sparta's Stelle treten sollten. Zu einer solchen Stellung sehlte jedoch den Thebanern die moralische und physische Arast, so sehr auch Spaminondas bemilht war, beides zu heben und durch Errichtung einer Klotte den Thebanern fogar zur Seeherrschaft zu verhelfen. Allein die ganzlice Auftölung aller griechischen Bundesstaaten und die fortwährende Befehbung der Einen burch bie Anbern, zu beren Beilegung Spaminonbas viermal in ben Beloponnes gieben mußte, bewies, bag bie Beit einer Iraftigen Begemonie irgend eines griechischen Staates vorilber fei. Bei bieser wlitischen Berriffenheit und Bügellofigkeit verwilberten bie Gemulther immer mehr. "Man derfürte ohne Gewiffensbiffe bie Stäbte, verwüftete bie Lanbicaften, fturzte bie Berfaffungen und Grundgefete um, hieb die Gefangenen nieber ober verlaufte fie an ben Meifibietenben, achtete tein Beiligthum, fonbern morbete einanber vor ben Altaren ber Götter." Daneben berrichte, bemerkt Ifolrates, so tiefes Migtrauen, bag bie Keinbe weniger als bie eigenen Mitbilrger gefürchtet wurben.

**870.** 

366

364

367.

## III. Die makebonische Reit.

### Bhilipp von Makedonien (360—336).

Nördlich von Griechenland liegt bas rauhe Gebirgsland Makedonien (§. 53), dessen Bewohner aus einem Bölkergemenge verschiedener Abkunft bestanden, worunter auch einige pelasgische und griechische Stämme sich befunden haben mogen. Die lettern wohnten in ber alten Lanbichaft Emathia mit ber Sauptstadt Cbeffa, später Aega genannt, bem ursprunglichen Berrschersitze ber makebonischen Könige, Die ihr Geschlecht von den Herakliden in Argos berleiteten. Ursprünglich auf den waldigen Berghöhen des starbischen Gebirges seshaft, sind die Maledonier allmählich in die Thalebene des Axios und an das Ruftenland berabgestiegen und haben ihr Reich oftwärts bis jum Stromon und fubmarts bis ju ben tambunifden Bergen und an ben Dlympos ausgebehnt. Krieg, Jagd und Biehzucht bildeten bie einzige Beschäftigung ber rauben, abgehärteten Manner, bie unter Stammfürsten meistens ju Pferbe in ben Kampf zogen, nur benjenigen ehrten, ber einen Feind erschlagen hatte, und das einfache und einförmige Alltagsleben burch laute Gelage, Ritterspiele und pruntvolle Gaftmabler unterbrachen. Mit Tapferkeit verbanden fle List und Berschlagenheit. Ginige Zeit den Persern zinspflichtig, machten sich bie Makedonier die Siege der Griechen zu Nute, um Merans das fremde Joch abzuschütteln, und Alexander L, der sich bald den Persern, bald der Isa. den Griechen anschloß, erschlug einen Theil des nach der Schlacht bei Platää durch Makedonien fliehenden Kriegsheeres. Die Nachricht, die er in der Nacht vor dem entscheibenden Schlachttage dem spartanischen Feldherrn von dem bevorstehenden Angriff überbrachte, hatte zu dem Sieg des Paufanias hauptfächlich beigetragen. Durch mehrere einsichtsvolle Könige (bie, wie die griechischen Könige in der patriarchalischen Borzeit, als Heerführer, Oberpriester und Richter ein hohes Ansehen genossen), besonders durch ben flugen Perbiffas II., und burch Archelaos, ben Freund hellenischer Cultur und Boesie, bei bem Euripides weilte und bem ber Maler Beuris in Bella -899 Pallast und Tempel mit Kunstwerken schmückte, war Makedonien mittelst Einführung bes griechischen Heerwesens und griechischer Einrichtungen bem gebildeten Bellas naber gerudt worden, nur daß die Freiheit und politische Gleichberechtigung aller Staatsangehörigen keine solche Ausbehnung erhielt, wie in Griechenland, schon barum nicht, weil bie hellenische Bilbung nicht in ihrem Kern und Ernst Gigenthum bes makedonischen Boll's wurde, fondern nur in ihrer außern Berfeinerung bie boberen Stande und insbesondere die Hofwelt berührte. Darum wies auch Sofrates ben vortheilhaften Ruf bes Königs stolz zurud. Ihm fehlte nichts, gab er zur Antwort, benn in Athen kaufe man vier Maß Weizengraupen für einen Obolos, und bas beste Quellwasser stieße bort umsonst. Auf Archelaos, ber auf ber Jagb burch zwei von ihm beleidigte Günstlinge ermorbet wurde, folgte nach zwei turgen Zwischenregierungen Amontas II., unter bessen Herrschaft Makedonien durch Thronkampse, Berwirrung und innere Unruhen an den Rand des Untergangs geführt ward. Nicht mur daß er gegen den neuen Bundesstaat ber Olynther (§. 120) seine Hauptstadt Pella einbuste, bis er mit Hulfe der Spartaner wieder in den Besitz berselben kam, er hatte auch mit den kriegerischen Allyriern und den Bewohnern des matedonischen Berglandes zu tämpfen, die einen Segentonig begünstigten, und konnte nur unter dem Beistande des thessalischen Adels sich in der Herrschaft behaupten. Diese Unruhen bauerten auch nach Amyntas' Tod fort: Hofranke, Thronstreit und Meuchelmord in der Königsfamilie verwirrten das Land dergestalt, daß bald die Thessalier, bald die Thebaner als Schiedsrichter und Ordnungsftifter einschreiten mußten. Des Amontas zwei alteste Söhne starben nach turzer Regierung, ber erfte (Alexanber) auf Anstiften feiner verbrecherischen, rantevollen 369-368. Stiefmutter Eurybile burch bie Mörberhand seines Schwagers Ptolemäos, der zweite perbit. (Perdittas) in einer unglitälichen Schlacht wider die Allyrier und Hochländer. Ras III. Unter solchen Umständen, als äußere Feinde und innere Parteitämpfe die Nation au

vernichten brohten, erlangte des Amyntas jüngster Sohn Philipp die Regierung, ein Mam, der ganz geeignet war, die seit der Schlacht von Mantineia streitige Herrschaft in Viedenland an sich zu reisen. Er hatte einige Jahre (368—365) als Geisel in Theben geledt und sich sowohl hier als in andern griechischen Scäden mit dem Wesen, den Sinten und der Eulur der Hellen vertraut gemacht, daher er die griechische Bildung und ihre Pfleger stell liebte und begünstigte, so sehr er auch im Uedrigen den Sinten seines Bolkes treu blied und selbst die Trunksucht seines Adels, theilte. Philipp vereinigte mit der Klugheit, Schlaubeit und Gewandtheit eines Staatsmannes die Talente eines Feldherrn, die Thätigkeit und Ausdauer eines Kriegers und das gwsmittige und freigebige Wesen eines königlichen Herrscheres. Seine Siegesdahn ist mit zersörten Städen und mit geknechteten Volkzgemeinden bezeichnet; aber er betrat Griechenland nicht als Barbarenkönig, sondern mit bewundernder Ehrsurcht vor Allem, was da Großes und Schönes blühte. Den bestegen Bölkern ließ er ihre Sitten und Kinrichtungen und machte ihnen dadurch den Berlust der Freiheit weniger sühlbar. Mit seinem tressschaft wenigen hab saus schwerdewassenschaft vernigen, gewandten Reitern mit einer tapfern Garde bestand und sitr Auhm und Nationalehre kritt, konnten sich time Soldruppen messen. Seine mit langen Lanz, deren gewaltigem Anprall, wenn seiner tapfern Garde beständte, kein Feind zu widerstehen vermochte. Im Bestige meisenschaftnicher Reichtsumer, wuste er durch die Künste der Bestechung seinen Unternehmungen nicht minder Ersolg zu verschafsen, als durch das Glück der Wassen, und seine kin der Proßen.

#### a) Die Reit ber heiligen Kriege.

8. 124. Ein gunstiges Geschick führte Philipp gerade in dem Augenblick auf den makedonischen Thron, als sich die Griechen durch Entartung, Parteiwuth und Berweichlichung ber republikanischen Freiheit, die nur bei Tugend, Einfachheit und Sittenreinheit bestehen fann, umwürdig gemacht. Die Thebaner, von jeber an Bilbung und boberer Gefinnung ben übrigen Bellenen nachstebend, arteten im Glud immer mehr aus; die Manner waren "rechthaberijd, grob und von rauber Stimme" und die friegerische Araft und Klibnheit vich der Schlemmerei und den roben Sinnengenissen; und wenn auch die fonen und ehrbaren Frauen und Jungfrauen ber mafferreichen, von Garten, Matten und grafigen Sügeln umgebenen Hauptstadt noch immer "ihre weißen, bis an die Augen reichenden Schleier trugen und ihr blondes Haar gipfelten", fo gebrachen bagegen bem jungern Geschlechte "ber zierlichen, lieblich sprechenben Thebaerinnen", welche ben freieren Lebenston bes Subens angenommen, bie strenge Zucht und Sitte, ber vaterländische Stolz und Hochsinn. Die Athener fwhaten finnlichen Lusten, lebten in Pracht, Hoffart und Ueppigkeit und vergeudeten (besonders unter der Berwaltung des Eubulos) ihre Staatseinkunfte mit festlichen Mablen. Umzügen und Schaugebränge; Störung ber Festfreuben palt als der größte Frevel; dabei wurde das bürgerliche und gesellschaftliche Leben durch Prozeksucht und Parteifehben getrübt und zerrissen; in Sparta herrichte eine unhaltbare Ungleichheit der Rechte und des Bermögens, seitdem burch bas erwähnte Gefet bes Epitabeus (g. 120) bie Staatsgüter für Privatgüter erklärt und jedem Besitzer freigestellt worden, sein Gehöfte (Loos, Rieros) nach Willfür zu vererben und zu verschenken. Bor Allem bar bas machsenbe Solbnerwesen, bas in ben Ginen ben vaterlänbischen Sinn, in ben Andern den friegerischen Muth zerftörte, die Quelle unzähliger

Lafter. In ben einzelnen Staaten war tein Abel, teine Tugenb, tein Recht mehr; "bie Freiheit war unbändig, die Kraft frech, die Treue feil". — Philipps Bestreben ging babin, sein väterliches Reich burch feste Begrenzung nach ber Landseite gegen feindliche Einfälle abzuschließen und ihm zugleich ben Zugang nach Raum batte er nun burch glückliche Kriege gegen bie 31ber See zu öffnen. lhrier und die Thraker sein Gebiet nach Westen und Often erweitert und gefichert, Die griechischen Städte Amphipolis und Botibaa unter feine Berrschaft gebracht und in ber Rabe ber erstern in einer an alten Goldbergwerten reichen Gegend die feste Stadt Philippi auf einer steilen Anhohe angelegt, 855-846. fo boten ibm bie beiligen Rriege bie erwünschte Beranlassung, fich in bie inneren Angelegenheiten ber Griechen zu mischen. Die Thebaner wollten nämlich ihr Uebergewicht zur Unterjochung bes benachbarten Pholis benuten, wo Freiburger und Freibauern seit Menschengebenten in einem freien Stabtebund lebten, und bebienten fich bagu bes belphischen Amphitt ponenbundes (§. 73), indem sie vor dem Gerichte besselben die Pholer anklagten, sie batten einige jum Tempelgut gehörige und mit einem alten Fluch beladene Strecken Landes in Besitz genommen und urbar gemacht. Das Amphistyonengericht, burch die Stimmen mehrerer kleiner Bundesglieder ganz in das Parteiintereffe ber Thebaner gezogen, verbammte bie Photer zu einer schweren Gelbbuffe. und als fie die Zahlung ber die Krafte bes armen Landes weit überfteigenben Summe weigerten, sprach es ben Bann über fie aus und übertrug die Ausführung der Strafe den Thebanern. Run nahmen die friegerischen Bboter an ben weichlichen, einem genufreichen Leben hingegebenen Delphiern, die aus Saß gegen das Nachbarland die Verurtheilung hauptsächlich betrieben hatten, strenge Rache. Sie besetzten die Stadt Delphi und brückten die Einwohner mit schweren Lasten und Erpressungen; bann bemächtigten sie sich bes reichen Tempels, raubten bie bort niebergelegten Schätze und warben bamit ein großes Sölbnerbeer, mit bem sie zehn Jahre lang glücklich allen Angriffen ihrer Feinde widerstanden und sogar einige böotische Städte in ihre Gewalt brachten. Furchtbar wuthete bas Racheschwert ber rauben Photer und ihrer räuberischen Söldnerschaaren, bie an bem reichen Bürger Philomelos und feinem Gefinnungsgenoffen Onomarchos tubne, thatfraftige Führer und an ber felfigen Tempelftadt Delphi einen festen Stütpunkt hatten. Es entbrannte ein Rrieg, ber an Berwilberung und Schredlichleit ben blutigften Auftritten bes peloponnesischen Bürgerfriegs nicht nachstand. Der Tob bes kühnen Philomelos, ber nach ber Nieberlage bei 854. Reon sich über die steile Felsenhöhe binabstürzte, um nicht in die Sande ber Feinde zu fallen, brachte nicht ben gehofften Frieden. Sein leidenschaftlicher Waffengefährte Onomarchos setzte mit den tempelräuberischen Söldnerschaaren den Rampf mit solchem Erfolg fort, daß er nicht nur die Feinde aus dem photischen Gebirgsland hinausschlug, sondern nach Bootien und Thessalien verheerende Streifzüge unternahm. Diese Einfälle bewogen die Thebaner, ben König von Malebonien, ber mahrend ber griechischen Berwirrung seine Macht verstärkt umb sein Reich durch gludliche Kriege nach allen Seiten ausgebehnt batte, ju Sulfe gu rufen. Philipp folgte ber Einladung, unterwarf zuerst das mit ben Photern verbundete Theffalien, beffen gewandte Reiterschaaren ihm gute Dienfte leisteten, und brang bann burch ben Bag von Thermophla in Photis selbst ein. Onomarchos wurde im Kampf erschlagen und als Leiche von den Mateboniern ans Kreuz geheftet; dreitausend Gefangene verloren als Tempelräuber ihr Leben durch Ertränken. Nach tapferm Widerstand mußten sich die Pholer met den härtesten Bedingungen ergeben. Sie wurden als Fluchbeladene aus dem Amphikthonenbund gestoßen, und Philipp, der sich das Ansehen eines Gottesskreiters gegeben und seine Soldaten mit dem Lorbeer des phthischen Apollo berkänzt ins Feld hatte rücken lassen, trat an ihre Stelle; die pholischen Städte wurden geschleift; die Einwohner wanderten zum Theil aus, verfolgt von dem Bannsluche, der sie sinvohner wanderten zum Theil aus, verfolgt von dem Bannsluche, der sie sinvohner wanderten zum Mordstahl jedes Feindes preisgab; andere wurden als Sclaven abgesührt; was zurücklieb, ward zinspsischtig. Von num an galt Philipp als Hellene und nahm an dem Amphisthonendund und an den olhmpischen Festspielen Theil, und die zwieträchtigen Griechen wählten den "frommen" Beschirmer des apollinischen Heiligthums und Orakels zum Schiedsrichter in ihren innern Streitigkeiten.

Der "heilige Krieg" hatte nicht allein für die Pholer, die von Natur rauh duch den langen Kampf und den Umgang mit barbarischen Söldnertruppen mehr und mehr verwilderten, die verderblichsten Holgen, sondern für ganz Hellas. Die mit dem Kriege verbundene Beraubung des Tempels und Berhöhmung des Bolfsglaubens tilgte vollends alle Shrsurcht vor den Göttern aus den Herzen der Griechen. Goldene Gestige, Kränze und Kunstwerfe von unschätzbarem Werthe und ehrwürdig durch ihr Alter sielen in die Hände roher Söldnerschaaren und ihrer Ansührer, welche sie zum Theil an seile Bersonen verschenkten oder mit dem heiligen Gute den niedrigsten Wucher trieben. Die durch Ausprägung der geraubten Weitgeschenke bewirfte Bermehrung des Geldes erhöhte die schon herrschende Schlassehen wie Sittenverderbniß, und der Unterzgung des Tempelschages, der als Depositenbant und Börse gedient, gab den Handelsberhältnissen und dem öffentlichen Eredit einen empfindlichen Stoß und brachte alles Geld in die Hände von Wechstern und Wucherern.

Rasch behnte nunmehr Philipp sein Reich weiter aus. Noch mahrend bes pholischen Arieges hatte er Torona und andere griechische Städte Chalkivile's erobert und von Grund aus zerftort, batte bann bie reiche Stabt Dinth, welche 10,000 Schwerbewaffnete und 1000 Reiter ins Feld stellen konnte, nach dreifähriger Belagerung burch Gewalt und Verrath zur Uebergabe genöthigt, die Stadt in einen Trümmerbaufen verwandelt und die Bürger und Einwohner theils in Anechtschaft verkauft, theils in entfernten Gegenden Thrakiens angesiedelt; bald wurde auch Ambrakia eingenommen und durch eine makedonische Besatung gesichert; die griechischen Städte an der Meereskliste wurden vollends per Unterwerfung gebracht und die Einwohner zum Theil in das Innere des Landes verpflanzt, indeß makedonische und barbarische Bevölkerung in die Sixe bellenischer Bildung einzog; die thrakischen Fürsten, besonders der den Athenern befreundete Rersobleptes, wurden bezwungen und abhängig gemacht, und burch die Eroberung von Bhaana und Perinth (Herakleia) wollte sich Philipp ben Weg an die Küstenländer des Hellespont und der Propontis eröffnen. Aber dieses letztere Borhaben wurde vereitelt. Der vaterländisch gesinnte Redner Demofthenes bewirkte, daß die Athener fich ber bebrängten Stabte annahmen und, von Rhodos, Chios und Mytilene unterstützt, ihnen zur See so träftigen Beistand leisteten, daß Philipp endlich von der Belagerung abstehen mukte.

34

---

#### b) Demosthenes und Acidines.

S. 125. Damals blühte in Athen bie Rhetorit, zu beren Ausbildung besonbers Isoträtes beitrug, theils durch Beispiel, indem er Reden verfaßte, die durch Glätte ber Form und Eleganz der Sprache als Muster bienten, theils durch Belehrung und Anleitung, indem er in seiner zur Bildung von Staatsmannern gegründeten Rednerschule auf das öffentliche Leben, die Staatsverwaltung und das Gerichtswesen als ben paffenbsten Schauplas bes Rednertalents hinwies. Durch seine sittliche Würde wie durch sein Lehrtalent übte er einen großen Einfluß auf seine Umgebung. Sein berühmtefter Schüler war Demofthenes, ber von Jugend auf sein Ziel so fest im Auge hatte, daß er mit unglaublicher Anstrengung gegen die Hemmnisse seiner Ratur ankämpste, um in Sprache und Darstellung sich zum Redner auszubilden. Reiner besaß wie er die Gabe, seine Zuhörer anzuregen, zu fesseln und zu begeistern; Lebendigkeit des Bortrags, Abwechselung von Ernst und Spott, bittere Ausfälle (Sar-kasmen) und witzige Wendungen, Alles diente ihm als Waffe. Am bedeutendsten find seine Staatsreden, besonders die zwölf gegen Philipp gerichteten (Philippita), unter benen vier den Namen olynthische führen. Durch biefe suchte er die Athener zur Bekämpfung bes makedonischen Königs und zur Unterstützung ber von ihm angegriffenen Staaten, besonders der Olynther, anzusenern, indem er dessen Unternehmungen als auf Griechenlands Untergang zielend barstellte. Demosthenes galt barum für das Haupt ber patriotischen, auf Erhaltung ber altrepublikanischen Freiheit und Tugend hinftrebenben Partei, indeß sein großer Widersacher Aeschines an der Spipe bes makedonischen Anhangs stand, und im Glauben, daß die Kräfte der Athener unzulänglich seien, und Widerstreben das Schickfal nur verschlimmere, ein eben so warmer Bertheidiger Philipps, als jener ein heftiger Gegner besselben war. Als daher der athenische Staat dem Demosthenes einen goldenen Kranz zuerkannte, weil er burch seine Beredsamkeit die Absendung einer Hillsklotte nach bem von Philipp belagerten Byzanz und badurch bie Rettung dieser Stadt bewirkt hatte, suchte Aeschines durch eine glänzende Rebe diesen Beschluß rudgängig zu machen, indem er bessen Berdienste in Abrede stellte. gab dem Demosthenes Gelegenheit, in seiner unlibertrefflichen Selbstvertheidigungsrede "für den Kranz" (pro corona) seinen Gegner so zu bemeistern, daß bieser in eine Strafe versiel und aus Berdruß nach Rhodos übersiedelte, wo er eine später berühmt gewordene Rednerschule stiftete, die zwischen der strengen attischen und der weichlichen assatischen die Mitte hielt. Demosthenes ist ein wahrhaft tragischer Charatter Er sieht das Berderben über sein geliebtes Baterland hereinbrechen und vermag es trop aller seiner Bemilhungen nicht abzuwenden; er erkennt mit seinem hellen Geiste die Mittel und Wege der Rettung, aber das verblendete Bolk verwirft in seinem Unverstande die weisen Kathschläge. Ein Staatsmann von tiefer Einsicht, ein Burger voll ber reinsten Baterlandsliebe, ein Redner von überwältigender Kraft, weil seine Worte der Erguß der redlichsten Ueberzeugung waren und aus seinem Innern ausströmten, ift Demosthenes die Zierde seiner Baterstadt in einer Zeit der Abspannung und Schlaffheit. Der Kummer über die Entartung seiner Beitgenoffen, über den Untergang ber alten Burgertugend und Freiheitsliebe verleiht seinen Reben einen ernsten, trüben Charafter und einen oft wehmlitbigen Ton. Daß Demosthenes unter so ungunftigen Berbalmissen bei einem wankelmuthigen, des Kriegsbienstes entwöhnten Bolle einen Kampf wider den in seiner gauzen Kraft und Tüchtigkeit bastebenden Bhilipp zu unternehmen wagte, zeugt von seiner sittlichen Größe und seiner hohen, jedes Opfers fähigen Begeisterung, und sein Beispiel und persönlicher Einfluß bewirtten, daß auch die Athener während seines Lebens für höhere Ideen Empfänglichteit zeigten, daß die Gesinnung früherer Jahre auf turze Zeit wiederkehrte, daß die Selbstsucht über den vaterländischen Interessen verstummte. Selbst die ärmere Boltsklasse brachte auf Demosthenes' Antrag die lange genossenen Festgaben (Theorison) zum Opfer, um die zur Ausrüstung einer neuen Flotte nothige Gelbsumme zu vergrößern; und als es endlich zum entscheidenden Kampf tam. schidten die Athener nicht blos Söldner ins Feld, sondern die jüngere von Demosthenes begeisterte Burgerschaft ergriff felbst die Baffen.

Die attifchen Rebner. In einem bemofratisch eingerichteten Staatswesen ift Bereb famteit eine unentbehrliche Eigenschaft bes im öffentlichen Lebenwirkenben Mannes; baber bie berühmteften Staatsmänner der alten Zeit, ein Ebem ift olles und Berilles, zugleich als Bollsredner glänzten. Wer ihre Berebfamteit war eine Gabe ber Ratur, ihre Reben meiftens unftubirte Erguffe bes Angenblids (Improvifationen), ihr Talent ein angeborenes, ihre Worte natilrlich, einfach und fcmudlos, nur berechnet, bie Bubbrer zu übergeugen, ju überreben, hingureifen. 2018 ein Mufter folder natürlichen Berebsamleit tann bie von Thulybibes überlieferte Leichenrebe bes Berilles gelten, worin ber große Staatsmann die tranernden Zuhörer durch die Schilberung der herrlichteit ihrer Stadt aufrichtete (g. 106). "Er pries barin bie boben geiftigen Genüffe, welche Athen barbiete, die freie Liebe der Bürger zur Angend und Weisheit, ihre allgemeine Theilnahme am Boble des Staats, die edle Gaftlichkeit berfelben, die Mäßigkeit und Thatigkigkeit, welche ber friede und die Liebe zum Schönen nicht erschlafft habe, so daß die Stadt der Athener unter allen Umfländen ein Gegenstand gerechter Bewunderung für Mit- und Nachwelt sein werbe." — Als mit ber immer mehr annehmenben Berbreitung ber Bolfsherricaft auf bie untern Rlaffen bas öffentliche Staats- und Gerichtsleben eine größere Ausbehnung und somit bie Berebsamleit ein meiteres Forum erhielt, fuchten Biele, die fich folden öffentlichen Gefchaften zu wibmen wünfchten, ben Mangel natfirlicher Rebegabe burch Annft ju erfetzen. Diefem Bunfche lamen querft bie Caphiften, besonders der Sicilianer Gorgias, der lange in Athen lebte, an Hilse. Sie bibeten jene verführerische Aunst aus, die noch jetzt von ihnen den Ramen trägt, und die haupt-Ahlich barin besteht, burch eine auf Spitzssubigkeiten, Scheinwahrheit und Trugschliffen berubenbe Diale Itil und eine geglättete, mit Gegenfaten (Antithefen), Rebefiguren und übermidenben Beubnigen gegierte Rhe to rit ben Geift ber Bubbrer ju beftriden, ju feffeln und pe lenten. Der reiche Gewinn, ben Gorgias, Sippias, Protagöras, Probitos u. A. and biefer Runft jogen, führte abnlich befähigte und gebilbete Rebefünftler von allen Gegenben ber griechischen Welt, besonders aus Sicilien und Unteritalien, dem damaligen Site aller rhetorifen Rünfte, nach Athen, was zur Folge hatte, bag von ber Zeit an bie Rhetorit bie vorzugsweise gepflegte Runst warb, und daß die rhetorische Rebeweise nicht nur in den Staats- und Gerichtsreden, sondern in allen Zweigen der Literatur, in der Tragödie durch Enripides, in ber Geschichtschreibung burch Thutpbibes, Eingang fanb; baber bie fpatere griechische Literatur burchgangig eine rhetorische Farbung befitt. — Der Sammelfleiß ber alexanbrinischen Gelehrten hat uns die Reden von zehn attischen Rednern aufbewahrt. Unter diesen hat Andolibes noch am meisten bas Gepräge alter Einfachheit und schmudloser Beredsamleit Andolib leibehalten, indeg fein Beitgenoffe Mu tiphon, ber Lehrer bes Gefdichtschreibers Thutpbibes a. (wegen Theilnahme an bem Umftur; ber bemotratischen Berfassung burch ben Rath ber Bier- 479fundert im pelopounefischen Kriege [g. 111] mit dem Tode bestraft), sowohl durch Errichtung einer Rebnerfchule, als burch Anfertigung bestellter Gerichtsreben, schon ben Weg ber fritern Abetoren einschlug. Daffelbe that auch Lyfins, ber, von fpratusanischen Eltern geboren, fich auf Perilles' Aufforderung in Athen niederließ, im Jahre 444 mit der attischen Colonie nach Thurii in Unteritalien jog, wo er fich in seiner Kunft vervollsommnete, und bann nach feiner Allettehr in Athen eine Rebnerschule errichtete und auf Bestellung um Gelb Reben kriigte. An feinen Reben, die fich auf mehrere hundert beliefen, von benen wir aber nur noch 32 besigen, wird die Reinheit und Klarbeit ber Sprache, ohne fibertriebenes Bathos, die Anschaulichtit ber Darftellung, ber einsache und anmuthige Stil gehriesen, babei aber eine gewisse Alaternheit gerugt. Sein Epit aphios zu Ehren ber im Ariege Gefallenen (beffen Echtheit jeboch von Bielen bestritten wird) gebort in die Gattung ber Lob- und Pruntreben, Banegyriken genannt, die nun immer allgemeiner wurden. Rach dem Sturz der breißig Tyrannen khrie Lyfias mit Thraspbulos, an den er fich angeschlossen, nach Athen zurück. — Bon nun an nahm die Rebetunft eine entschiebene Richtung jur Runftlichteit, wozu die Ausbildung bes Theaterwesens mit seinem Mimen- und Geberbenspiel und die Zunahme biplomatischer Geschäfte und Berhandlungen, burch welche bie Geschide ber griechischen Staaten entschieben wurden, nicht venig beitrugen. Das hanpt biefer, burch Glätte bes Stils, Bollenbung bes Periobenbaues und Bohllant ber Sprache ansgezeichneten Rebner ift ber Athener Rolltates, ber als acht- giotrates undneunzigjähriger Greis nach ber Schlacht von Charoneia ben freiwilligen hungertob ftarb, um nicht ben Untergang ber griechischen Freiheit überleben ju muffen. Bon seinen 21 Reben if am berfihmteften seine Lobrebe (Banegpritos) auf die Athener, um zu beweisen, daß nicht

ben Spartanern bie im Antalfibifden Frieben (g. 119) ihnen übertragene Degemonie gebühre, sondern den Athenern, und nm diese dur Eintracht und dum Ariege wider die Berser zu ermahnen. Die Lobrebe, an ber er zehn Jahre gearbeitet und gefeilt haben foll, ift ein filiftisches Meifterwert, ber man Schwung und patriotifche Erhebung nicht absprechen tann, bennoch läßt sie ben Leser talt. "Der tunstreiche Ban ber Perioden, die mit der sorgfältigsten Rücksicht auf Bohllaut gemachte Anordnung ber Borter und Sate, die fich bis auf die einzelnen Sylben beziehende Harmonie aller Theile, die durchgehende Herstellung Eines Zeitmaßes und Ranges, ohne daß die Rede im mindesten poetisch ward — dies sind die Hauptworzüge, wegen beren Isofrates ber Gegenstand ber Bewunderung und Rachahmung des Alterthums geworden ist." Aber bei aller flilistischen und künftlerischen Bollenbung war Isokrates ein Rebner ohne tiefen Gehalt und ohne praktische Zwede. Größer find seine oben erwähnten Berbienfte um bie Berbinbung ber Rhetorit mit bem Leben. - 3faos, ein Schiler von Lyfias und Sfotrates und gleich biefen haupt einer Rebnerschule und Berfaffer bestellter und bezahlter Reben, suchte wie Isolrates "bie Berebsamleit aus ber Schulhalle berand in bie Arena ber Deffentlichleit" an führen und in seinen (elf) gerichtlichen Reben, in benen Kraft und Burbe ber Sprache mit Glätte und Zierlichleit gepaart erscheint, auf bas praktische Leben binguweisen. — Demosthemes, Bened Soule und Dietrugert geprart erspeine, auf von einigem Bermögen, bas ihm burch betrügerische Bormilnber größtentheils entrissen wurde, genoß den Unterricht des Isotrates und Isabs mit solchem Erfolg, daß er als das unerreichte Muster der Staatsredekunst auzusehen ist. Sein Fleiß und sein Studium sind dabei nicht wenig bewunderungswürdig als sein Talent, seine eble vaterländische Gesinnung und die sittliche Größe seines Charatters. "Charatter und Berebsamkeit, Wort und That waren eins bei ihm, und nachbem er die reichen Gaben, die ihm von Natur verliehen waren, mit jener Trene und Beharrlichkeit, welche bas Kennzeichen wahrer Genialität ift, ausgebildet und alle Anregungen von Seiten der Rhetorit, der Philosophie und der dramatischen Runft sich auf bas Gewissenhasteste angeeignet hatte, gab er seiner Runst baburch am Ende bie höchste Beibe, daß teine Eitelleit und Selbstsucht ihr antlebte, daß sie, vom Abel reiner Gestinnung getragen, das Wertzeng eines für die höchsten Ziele begeisterten Gemüths wurde."— Acfoines Diese letzte Eigenschaft, Charaftergröße und Seelenadel, ging seinem Gegner Acschines, der sich nach ber allgemeinen Ansicht von Philipp erlaufen ließ, gänzlich ab, so sehr er anch an Rebnertalent bem Demosthenes nahe tam. Aefchines entfaltete in ben brei Reben, bie wir noch von ihm befigen, eine große Deifterschaft in Schilberungen von Charafteren, Sitten und Leidenschaften und behielt aus seiner früheren Schauspielerlaufbahn eine große Gewandtheit der Darstellung und Action. Gleichgefinnt mit Aefchines war ein anderer Demabes athenischer Rebner und Staatsmann Demabes, von bem aber teine Reben mehr vorhanden † 819. sind, wahrscheinlich weil er sie nicht ausgeschrieben, sondern improvisirt hatte. Talentvoll als Rebner und Geschäftsmann, aber von ausschweisenben Sitten, von verschwenberischer Lebensweise und von bestechlichem Charafter wurde er nach einem wechselvollen Leben enblich wegen verrätherischer Umtriebe auf Befehl bes Antipater hingerichtet (319). — Ein anderer Schiller von Rotrates war ber Athener Litturgos, gleich Demofihenes und Soperibes einer ber Sauptgegner bes Makeboniers Philipp. Seine noch vorhandene Rebe gehört trop ihrer theatralifchen Färbung zu ben besten Berten antiker Berebsamkeit, und gibt einen schoen Beweis von ber sittliden Birbe bes Mannes, beffen "fruchtbare Strenge seinen Ramen zum Schreden aller Staatsverbrecher und aller Ränber bes Staatsvermögens machte". Spperides, ber britte patriotische Redner, ein Mann von großem Talent, aber ohne moralische Wirbe und Festigleit. ber auf Befehl bes matebonischen Statthalters Antipater 322 v. Chr. hingerichtet warb, schließt

Dyperis bes † 222.

Deinars

#### c) Untergang ber griechischen Freiheit.

er burch feine Bilbung in Athen fich angeeignet.

bie Reibe ber großen attifchen Rebner, boch befitt ber Korinther Deinarchos, ber lette

Name in ber alexandrinischen Sammlung, noch einige Spuren ber attischen Beredsamkeit, bie

§. 126. She Aeschines von Athen nach Rhobos übersiedelte, hatte er Gelegenheit, seinem hoben Gönner Philipp, der ihn durch Freundlichkeit und Geichenke gewonnen, einen wichtigen Dienst zu erweisen. Die Lokrer von Amphiffa wurden nämlich eben so wie früher die Pholer beschuldigt, eine bem

Delphischen Apollon geweihte Strede Landes an sich gerissen und unter ben Pflug genommen zu haben. Das Amphilthonengericht, bei dem sich Aeschines als athenischer Abgeordneter befand, legte ben Schuldigen eine schwere Gelbbuffe auf, und als die Zahlung nicht erfolgte, wurde auf seinen Antrag die Ausführung der Strafe dem makedonischen König, als dem mächtigsten Bundesgliebe, übertragen. Philipp, von einem siegreichen Zug gegen bie Stythen an ber Donau heimgekehrt, eilte nach Griechenland, eroberte und bestrafte Amphissa und gab die trissäische Ebene, den Gegenstand des Haders, dem Delphischen Tempel wrud, besette aber merwartet die feste Stadt Elateia, bieben Zugang zu Bootien beherrschte. Dieser Gewaltstreich schreckte die Athener aus ihrer Sorglosigkeit auf mb verschaffte ben patriotischen Worten bes Demosthenes Gebor. Er selbst vermittelte als athenischer Gesandter einen Bund mit Theben und bewirkte die Ausristuma einer beträchtlichen Streitmacht. Aber die ungelibten, in der Gile ausammengezogenen und von schlechten Führern befehligten Truppen konnten ber überlegenen und friegsgeübten Phalang ber Makedonier nicht widersteben. Trop ber Tapferkeit ber beiligen Schaar von Theben, die insgesammt auf ber Wahlstatt blieb, gewann Philipp die Schlacht von Charoneig, die der griechischen Freiheit auf immer ein Ende machte. Bei Charoneia legte Philipps Sohn Mexander, ein Helbenjungling von neunzehn Jahren, die ersten Proben seines Feldberrntalentes und Kriegsmuthes ab. Sein Zelt stand am linken Rephissosufer unter einer Eiche, welche noch in Plutarchs Tagen bes großen Königssohnes Namen führte. Uebrigens behandelte ber makedonische König, nach lurzem "Freudenrausch" im trunkenen Uebermuth, die Griechen, insbesondere die Athener, die durch fräftige Kriegsrüftungen und großartige Bertbeidigungsanstalten die ernste Absicht verriethen, einen Angriff auf ihre Stadt mit althellenischem Muthe abzuwehren, mit Milbe und Freundlichkeit, um sie an die makedonische Herrschaft zu gewöhnen. Denn er begte den Borsat, an der Spite sämmtlicher griechischen Staaten das morsche Reich der Perser anzugreisen und berief beswegen eine Rationalversammlung nad Lorinth ausammen, um einen hellenischen Frieden und Bund unter matebonischer Oberleitung abzuschließen und die Heerfahrt vorzubereiten. Schon mar er jum wumschränkten Oberfeldherrn ernannt und jedem Staat die ihn treffende Truppenjahl bestimmt, als er "auf ber Scheitelhohe bes Glücks" bei bem glanzenben hochzeitsfeste seiner Tochter zu Aega, ber alten Tobtenstadt ber makebonischen Adnige, von einem beleibigten Leibwächter (Pausanias) entweder aus Privatrache ober, wie Andere meinen, auf Anstiften ber eigenen zurückgesetzten Bemahlin Olympias ermorbet wurde. Der Mörber, von ben erzurnten Golbaten auf bem Plate erschlagen, konnte kein ferneres Zeugniß geben; Olympias aber ehrte sein Andenken und ließ zugleich Philipps zweite Gattin, die schöne Meopatra, und beren jungen Sohn sofort töbten.

Charoneia. Eine gemeinschaftliche Gruft, geschmildt mit dem colosialen Standbild eines Wwen, von dem noch jetzt die Bruchfilde vorhanden sind, umschloß alle gesallenen Thebaner. Den Eifer Athens bei der drohenden Annäherung Philipps schildert der Redner Lydurgos in solgenden träftigen Zügen: "Rein Alter entzog sich in jenen Tagen der Rettung des Staats, als das Land die Bäume, die Todten die Särge, die Tempel die Wassen hergaben." Man gab den Staven die Freiheit, als Lohn des Kampses, den Fremden und Beisassen." Wan gab den Staven die Freiheit, als Lohn des Kampses, den Fremden und Beisassen, die Flüchtlinge das Pares, den Ansgewanderten und Spriosen Wiederherstellung der Heimathsrechte, die Flüchtlinge das Pernätte man für Verräther. An die Stelle des leichtsertigen, sittenlosen Chares, der

bei Charoneia ben Oberbefehl geführt hatte, mablte man ben rechtschaffenen Pholion jum Befehlshaber. Diese Energie mochte Philipp von einem Angriff auf Attita abschreden. Als ber Feind nicht erschien, legte sich allmählich die athenische Rampfluft und vaterländische Begeisterung. — harter war bas Schickal von Theben, es mußte seine Tobten und Gefangenen um schweres Lösegeld lostaufen, die oberste Regierungsgewalt einem Ausschuß der makedonischen Partei übergeben, makebonische Besatzung in die Kadmeia aufnehmen, viele Anhänger der Nationalpartei mit Tob ober Berbannung ftrafen, ben böstischen Bund auflösen und bie unterworsenen Städte freigeben. Auch Sparta, das sich dem fremden Schiedsrichter nicht fligen wollte, mußte burch Berwüffung bes Küftenlandes und burch Berluft mehrerer Ortschaften und Länderstreden ben Wiberftand bilgen. Demofthenes, ber jum Lohn bes zwischen Theben und Athen vermittelten Bundes jum zweitenmal mit einer Burgerfrone geschmlicht worben, wurbe nach ber Schlacht von feinen Gegnern vor Gericht gestellt, aber nicht nur ehreuvoll freigesprochen, sondern mit bem Auftrage beehrt, ben bei Charoneia Gefallenen, beren Afche Bhilipp nach Athen geschickt hatte, bie Leichenrebe ju halten. Lyfitles bagegen, einer ber athenischen Felbherren, buste mit bem Tobe. Als fich Philipp nach ber Schlacht beim Siegesmable bem Trunt hingab und bann auf bem Schlachtfelbe herum tanzend ber Athener spottete, sagte ber Redner Demabes, ber fich bei ihm befand: "Das Schicksal hat bir bie Rolle bes Agamemnon gegeben und bu fpielft bie bes Thersites"; biese Worte brachten ben Ronig jur Befinnung.

### d) Die fonen Rünfte ber Griechen.

Von Perisses bis zu Meranders Tod standen die schönen Künste, wozu man Bautunft (Architettur), Bilbhauertunft (Plaftit, Sculptur) und Da= lerei rechnet, im höchsten Flor. Das dem Griechen angeborene und durch die Umgebung genährte rege und tiefe Gefühl für Schönheit und das Bedürfniß, diesem Gefühle äußere Gestaltung zu geben, machte, daß die Kunft bei den Hellenen eine Bedeutung und Berbreitung erhielt und einen Höhepunkt ber Bollendung erlangte, wie vorher und nachher die Geschichte nie wieder etwas Achnliches aufzuweisen hat. Kunstsfinn war in Griechenland eine allen Klassen gemeinsame Gabe; die Kunst war mit dem ganzen Bollsthum verwachsen. ste bilbete ben idealen Boben bes gesammten nationalen Lebens in Religion und Sitte, in ben fläbtischen Ginrichtungen wie im häuslichen Berufe; die ganze Gefühls = und Dentweise, das ganze Sein und Thun der Griechen war fünstlerisch; das Wesen des Hellenenthums und das Wesen der Kunst liefen in ihren innersten Wurzeln zusammen. Nicht nur daß die herrlichen Tempel mit ihrem Reichthum an Sculpturen und mit den idealen Göttergestalten ber Runstthätigkeit und bem schöpferischen Formfinn ein weites Gebiet barboten, auch bie städtischen Gebäude und Theater, auch Straßen und Plätze, Brunnen und Thore wurden durch Runftwerte geschmuch. Ginen berühmten ober verbienten Mann wußten die Bellenen nicht beffer zu ehren, als durch Errichtung einer Bildfäule ober durch Aufstellung seiner Büste ober Serme: und jede Stadt setze eine Ehre darein, viele Bildfäulen auf ihren Straken und freien Plätzen zu besitzen. Der schöne, durch keine häfliche Kleidertracht oder Mode entstellte Körperbau der Griechen und das durch die gymnostischen Uebungen in den Ringschulen erleichterte Studium nackter Körper in den verschiedensten Stellungen beglinstigten die Ausbildung der plastischen Kunst. — Man unterscheidet in der griechischen Kunst drei Haupt= perioden: 1) Die Beit vor ben Perfertriegen, wo ber beilige ober ftrenge Stil herrschend war. Wie bei den Morgenländern, so stand auch bei den Griechen aufangs die Runft im Dienste ber Religion; ihre altesten Götterbildniffe, burch priesterliche Runftler ober unter priesterlicher Autorität nach einem beiligen Ranon ober nach alten Ueberlieferungen verfertigt, sind daher noch weit entfernt von der Freiheit und idealen menschlichen Schönheit späterer Zeit. Eine heilige Scheu verwehrte es, den Statuen das durch uralte Satungen und hertommliche Formen bestimmte Gepräge zu nehmen; die Kimstler mußten die Götterbilder in der steifen, starren Gestalt barftellen, wie sie bieselbe aus bem Orient überkommen. Denn wie man auch immer über die morgenländische Colonisation unter den Griechen benten mag (§. 61), eine Einwirtung der agoptischen Rumft auf Die griechische, vermittelt durch die Inseln Areta, Rhobos, Samos, Chios, die älteften Site griechischer Bildnerei in Holz, Erz und Stein, wird man nicht leicht in Frage stellen

timen. Dab alos ift ber mythische Repräsentant biefer morgenländischen beiligen Runftübung, die sich von Kreta nach den Kykladen und dem Peloponnes verbreitete; und die Samier Rhokos und Theodoros erwarben sich ihren Ruhm am Heratempel ihrer Insel. Selbst in späterer Zeit durfte keine göttliche Gestalt in leidenschaftlicher Aufregung ober in ungeziemender Tracht ober in zu weit gehender Bersinnlichung bargestellt werden. Der Umstand, daß sich um einen berühmten Meister eine Anzahl von Zöglingen gruppirte und eine Schule bilbete, worin die Methode des Lehrers herrschend blieb, trug nicht wenig um danernden Befestigung eines gewissen Aunststils und Aunstadaratters bei. Solche Schulen findet man vor und um die Zeit der Perferkriege besonders in Sikpon, wo Ranach o s viele Jünger um sich versammelt hielt, in Argos, wo Agelādas eines hohen Ansehens gewig, und auf ber Insel Aegina, wo Rallon und Onatas eine große Thätigkeit entalteien, von der die Gruppe der äginetischen Bildwerke, aus dem Sagenkreise des Trojanertrieges (dermalen in München), ein rühmliches Zeugniß gibt. — Die ältesten Bilwerte waren aus Holz geschnist, das man in der Folge mit Gold und Elsenbein (hryfelephantine Runft) zu überkleiden oder auch zu bemalen pflegte; etroas später verfertigte man Ergftatnen, anfangs von getriebenen Metallplatten, die mit Stiften und Rageln ober durch Löthen zusammengefügt wurden, alsdann Werke der Erzgießtunst aus geschmolzenem Metall. Anf den Inseln Baros und Chios tam zuerft die Sitte auf, Götterbilder aus Marmor zu verfertigen. 2) Der erhabene Stil, den Pheidias von Athen (§. 101) 482-482 und Bolytlet von Argos (c. 430), in der Klinftlerwerkstätte des Ageladas von Argos gebildet, jur Bollendung führten, herrschte im perifleischen Zeitalter bis zum Ende bes peloponnesischen Kriegs. Unter bem Schutze bes hochsunigen Perifles, ber Athens Reichthum zur Errichtung herrlicher Gebäude verwendete (§. 101) und diese mit Runftwerten schmuden ließ, verfertigte Pheidias die Ballasftatuen, die schönften Bierben Athens, und die Statue des Zeus in Olympia, auf dessen Angesicht ein solcher Ausbruck "der Allmacht und Erbarmung", des Friedens und der Rube lag, daß sein Anblick, wie die Alen sagten, "die Seele ihres Erdenleids vergessen machte", und derzenige für unglücklich gehalten wurde, der nicht vor seinem Tode das Anschauen desselben genossen hatte. Polyslet war ausgezeichnet in der richtigen Auffassung und gefälligen Darstellung träftiger Körpergestalten. Berühmt waren vor Allem fein Langenträger, ber fog. Diadumenos und die coloffale Bibfaule ber Bera in Argos. Auch Dipron (c. 440), einer ber gepriefensten Bilbner in Eg, Marmor und Holz, gehört dieser Zeit an. Er war besonders groß in der Auffassung des käftigen Naturlebens in der ausgedehntesten Mannickfaltigkeit. Seine Darstellungen and ber Thierwelt (namentlich die vielbefungene eherne, das Ralb fäugende Kuh), sowie lem Distoswerfer und sein Heratles gehörten zu den berühmtesten Kunstwerten der gnechischen Welt. Unter Pheidias' Schülern waren Altamenes und Agoratritos die bedeutendsten. 3) Der schöne Stil überdauerte die griechische Freiheit und lebte selbst nach Alexanders Tode in einer schönen Nachblüthe fort. Dieser Periode gehören die brei großen Kunftler: Praxiteles von Athen, Stopas auf Baros und Enfippos Pragiteles and Sithon an. Der erfte gab besonders bem Dionysos und ben mit ber Dionysossage derbundenen Gestalten (Hermes mit dem Dionhsoskind; Sathrn und Silenen) das Ocrage, welches von nun an herrschend geblieben ist; außerdem sind seine Aphrodite = (Benus=) flatuen, insbesondere die von Ros und Anidos, und sein Eros (Amor) berfihmt. Auch der etwas ältere Stopas nahm die Objecte seiner Kunst vorzugsweise ans dem Dionpsos- und Aphrodite-Mythus; doch rühmte man auch seinen Apollon mit ber Leper (Ritharobos) und seine Gruppe von Meergöttern, die den Adilles nach der Insel Leuke führen. Waren diese beiden vorzugsweise in der Marmorbildnerei groß, so glangte bagegen Lysippos besonders in der Erzgießerei; ange er frebte nach möglichster Bollendung der Menschengestalt in ihren verschiedensten Erscinungen und beobachtete zu dem Behuf fleißig nackte Körper; doch wußte er die Natur ibeal zu veredeln. Unter seinen Werten galten als die vorzüglichsten: ein colossaler Bens in Tarent, die hohe Heroengestalt des Heralles in Korinth, das Biergespann des Belios, bessen Pferde fehr gepriesen wurden, und vor allen seine Alexander= fatuen. — Durch diese Runftler erlangte die Plaftit ihren Sobepuntt, auf dem fie fich länger als die Literatur gehalten zu haben scheint, doch mit dem Unterschied, daß die Whende Zeit in den Compositionen sich meistens an die ältern Leistungen hielt und das

Borhandene durch keine neuen Erfindungen bereicherte, dagegen die Kunstfertigkeit und technische Gewandtheit von dem erlangten Grad der Bollendung nicht berab= finten ließ. Ja felbst zur Zeit ber Diabochen und ber Römermacht, mahrend welcher die Runft ausschließlich den Griechen überlaffen war, hat die technische Geschicklichkeit ben alten Rang behauptet, wie aus den noch vorhandenen Werken, die größtentheils dieser spätern Zeit angehören, hervorgeht und neuerdings durch die Stulpturen des hohen Zeus-Altares in Pergamon sich bewährt hat. Doch vermochte sie sich nicht dem Einfluß des Tages, ber nach bem Phantaftischen und Effectvollen haschte, zu entziehen. In ber Arditettonit erlag die dorische Bauart immer mehr den schlanken und geschmückteren Formen des korinthischen Stills, und die Tempelbauten traten hinter den Königspalästen, Prunkanlagen und ftolzen Dentmalen (Daufoleum in Salitarnaß) zurfid. In ber Blaftit traten an Die Stelle der ruhigen Würde und der natürlichen absichtslosen Schönheit theils colossale Werke. bie wie der Sonnengott von Rhodos ober der "farnesische Stier" durch ihre großartige Technit, durch die slegreiche Bewältigung der materiellen Schwierigkeiten in Grstaunen setzten, theils Werke geistreicher Reslexion, welche wie die seelenvolle, rührende Gruppe bes mit seinen beiben Knaben im Schlangentampf fterbenden Laotoon durch bie ergreifende Darstellung des sinnlichen Schmerzes oder, wie der vaticanische Apollo, burch die ins Klinstliche gesteigerte Idealität und auspruchsvolle Schönheit einen bewusten Effect hervorbringen. Wie sehr man auch mit Recht diese Statuen, so wie den Torso des Herafles bewundert hat und immer bewundern wird, so lange ideale Aunst Geltung findet; bennoch find fie, wie die Tragöbien des Euripides, die Kinder einer verweichlichten, abwärts gehenden Zeit, wo geistreiche Ueberlegung die natürliche Genialität ersetzen, Empfindsamkeit und geistige Aufregung an die Stelle wahrer Gefühle und harmonischer Uebereinstimmung aller Kräfte traten. Der Laokoon ist, "bas tragische Tobtenopfer", welches bie absterbende, ihrer noch völlig bewußte Bildhauerkunft bem nahenden Untergange bes bellenischen Lebens und Wesens darbrachte. — Auch die Malerei durchlief die drei Berioden. Perifles' Beitgenoffe Bolygnotos von Thafos verherrlichte die Stoa (Poifile) in Athen mit Scenen aus den Berfertriegen und ein Gebäude in Delphi mit den herrlichen homerischen Stoffen aus dem Trojanerkrieg. — Zeuris aus Herakleia in Unteritalien verwendete mehr Sorgfalt auf die Zeichnung und ftrebte das "blenbende Schone" an, wogegen Barrhafios aus Ephesos in "bas Barte und Anmuthige im Angesichte" ben böchsten Werth sette. Die Borzuge bes Apelles scheinen in Sicherheit ber Beichnung, in Rraft ber Composition und in Schönheit bes Colorits bestanden zu haben. Bon seiner bem Meere entsteigenben Aphrobite (Anabyomene), von seinem Alexander mit bem Donnerteil und von seiner Artem is unter opfernden Jungfrauen sprach das Alterthum mit Entzücken.

Bei ber griechischen Baulunft herrschte vorzugsweise Ebenmaß (Symmetrie) und Uebereinstimmung aller Theile (harmonie), fo bag jebes Bauwert ein foones Gange mit organischer Glieberung bilbet, "bas mit einem beruhigenden und feierlichen Ernste bem Anschauenden entgegentritt und ihm die heilige Bebentung von Maß und Gesetz lebendig vor Augen ftellt". Gin Sauptbestanbtheil ber griechischen öffentlichen Gebaube find bie Saulen, beren es brei, besonders burch ihre Rapitale unterschiedene Ordnungen gibt: Die traftige. fommatofe borifde, bie folante ionifde mit gelodtem Rapital voll Schonheit und Gragie, und die reichverzierte torinthifche. Sie wurden hauptfächlich bei ben Eingangen ber Tempel und bei Säulenhallen (Stoa, Porticus, Colonaben) angebracht. Um ben Tempel, "bas golbreiche, fernstrahlende haus" bes Gottes, liefen Säulengange, und vorn befand fich bie Borhalle mit bem Brandopferaltar, bem Angeflichte ber Gottheit gegenliber, um "bie enge Bohnung bes Gottes mit der glüderfüllten Außenwelt zu verbinden". Freudig in ihrer Kraftfülle, elastisch lebendig streben biese Saulen empor, ben Kern bes Gotteshauses umgebend. Die berühmtesten Tempel waren ber Pallas-Tempel, Parthenon, in Athen; bie Zens-Tempel in Olympia und Agrigent; ber Bera-Tempel zu Argos; ber Apollon-Tempel zu Phigalia in Arfabien; ber Demeter-Tempel in Cleufis u. a. m. Da bie Brivatwohnungen ber Alten flein und unscheinbar waren, so tonnte fich ihre architettonische Runft nur in öffentlichen Bamverten zeigen. Dazu gehörten außer ben Tempeln befonbers bie Theater (g. 102),-Rathsund Gerichtshäufer, Deutmaler (Monumente) n. a. m.; unter ben letteren ift bas Grabmal bes tarifchen Bafallen-Rönigs Manfolos (g. 122) in halitarnag (Manfolenm)

fo berfihmt geworben, bag man bavon alle Grabmonumente Manfoleen genannt hat. -Die Bilbhanertunft murbe von ben Griechen jur bochften Bollenbung geführt, fo bag bie ans bem Alterthume uns erhaltenen Meifterwerte noch jett als unerreichte Mufter ber Schonheit bastehen. Zu ben wichtigsten ber noch vorhandenen Bildwerke (beren Künstler und Entstehungsseit bei ben meisten unbefannt find) rechnet man folgenbe, jum Theil schon oben erwähnte Bierben ber archaologischen Sammlungen: 1) bie aus Pheibias' Schule ftammenben Statuen und Basreliefs bom Barthenon, die vor einigen Jahrzehnten Lord Elgin abnehmen und nach London ins britische Museum bringen ließ (Elginische Marmore &. 101); 2) Apollo von Belvebere; 3) bie Gruppe bes Laotoon, bas bewunderungswürdige Erzeugnig ber Abobifden Rünftler Agefandros, Polyboros und Athenoboros; 4) ber fierbenbe Glabiator (alle brei in Rom); 5) bie mediceische Benns, die Gruppe ber Riobiben (bem Stopas ober Praxiteles zugeschrieben) und ber sogenannte Apollino in Florenz; 6) ber borghefifche Fechter, die Diana von Berfailles und die Benus von Milo (Melos) in Baris; 7) bie unter bem Namen bes Farnesischen Stiers bekannte Gruppe in Reapel; 8) die pergamenischen Runftwerke in Berlin, eine Gigantomachie mit Anspielung auf bie Salatertampfe ber Attaliben, n. a. m. - Bon antiten Gemalben befigen wir feine mehr, ausgenommen bie auf griechischen Bafen von gebrannter Erbe befindlichen mythologischen und hiftorischen Darftellungen und einige in Trummern antiter Gebande (Baber bes Titus, und bejonders in bem verfcitteten Bompeji) entbedte Banbgemalbe, wie bie fogen. Albo. branbinifde Dochgeit und neuerbings eine ziemliche Bahl beim Reubau eines Saufes am Esquilin in Rom aufgefundener Lanbichaftsbilber. Auch in ber Stempel- und Steinfoneibekunft (Glyptik) waren bie Griechen Meister, wie bie zuhlreichen Mingen, Gemmen, Siegelringe mit geschnitzten Steinen (Cameen, Intaglios) von wunderbarer Runftfertigkeit beweifen.

## 2. Alexander ber Große (336—323).

### a) Bereitelte Aufftanbe ber Griechen.

Nach Philipps Tod bestieg sein hochherziger, für alles Große and Eble empfänglicher Sohn Alexander in einem Alter von einundzwanzig **Jahren ben malebonischen Thron. Er war von Aristoteles, bem großen Weltweisen,** erzogen und in die griechische Bildung eingeführt worden; daher er auch sein sanges Leben hindurch ein Freund und Bewunderer der griechischen Kunft und Steratur geblieben ist. Sobald sich Mexander in der Herrschaft befestigt hatte. wurde er von den Griechen gleich seinem Bater als Oberfeldherr gegen Die Perfer anerkannt, boch fo, bag gemäß ben korinthischen Verträgen alle bellenischen Staaten und Städte frei und selbständig bleiben, keiner Besteuerung mierliegen und nur zur Beeresfolge verpflichtet sein sollten. Zuvor hatte er aber einen schweren Kampf wider die Geten und andere barbarische Böller, bie aus ben Berggegenden bes Hämos in sein Land eingefallen waren, zu be-Da erscholl plötzlich in Griechenland ein falsches Gerücht von seinem Tobe und erfüllte die Hellenen mit der Hoffnung, ihre Unabhängigkeit wieder erlangen zu können. Im Beloponnes wurden Ruftungen gemacht; in Athen fanden die aufreizenden Reben des Demosthenes, der mit Blumen befränzt und in Feierkleibern Philipps tragischen Ausgang verklindet hatte, größeren An-Nang, und in Theben töbtete man einen Theil der makedonischen Besatzung und belagerte die übrigen in der Burg. Aber mit Blitzesschnelle eilte Alexanber herbei. Theben ward erobert und da die um ihr Urtheil befragten böotischen Bundesstädte, die von dem Borort viel zu leiden gehabt, auf ein strenges Strafgericht brangen, so wurden die Häuser und Mauern dem Erdboden gleich gemacht, das Gut vertheilt und die Einwohner, dreißigtausend an Zahl, bis

Gerbfi 885.

auf die Priester und makedonischen Gastfreunde mit Weib und Kind in Anechtschaft verkauft und über das ganze Land zerstreut. Nur die Burg, das Haus und Geschlecht des Dichters Binbar (§. 85) und die Tempel und Heiligtbumer ber Götter wurden verschont. Gine makedonische Wache auf ber einsamen Burg bütete die Tempel und die Gräber der Todten. In das Stadtgebiet theilten sich die wiederbergestellten Orte Orchomenos. Thespia und Blataa. Dieses harte Geschick, die strenge Strafgerechtigkeit für viele vergangene Unthaten ber Thebaner, schreckte bie übrigen Griechen; bie Athener, bie mit sorgenvoller Seele die makedonischen Wachseuer auf dem Kitharon erblickten, flehten um Gnabe, und ber Sieger, ber seine Strenge balb bereute, lief sich befänftigen; er stand von der anfangs gestellten Forderung, daß ihm zehn athenische Bürger, barunter Demosthenes, ausgeliefert werben sollten, auf Demades' Borstellung ab und verzieh. Diese Nachsicht und das Wohlwollen. bas Alexander auf dem persischen Feldzuge den Hellenen, namentlich den Athenern bewies, hielt die lettern ab, an der Erhebung der Spartaner, welche allein die Tagsatung in Korinth nicht beschickt hatten, und anderer Beloponnefier gegen Antipater, ben von Alexander zurückgelassenen Statthalter Makedoniens, Antheil zu nehmen. Daburch gelang es biefem, nach ber blutigen Schlacht von Megalopölis, wo der spartanische König Agis II., ein Mann von altborischer Kraft und Gesinnung, mit 5000 ber Seinen ben Helbentob starb, bes gefährlichen Aufftandes Meister zu werden. Den um Frieden flebenden Spartanern gewährte hierauf ber König, bamals auf bem Höhepunkt seines Glück, abermals Gnade und Vergebung. Als aber Mexander turz vor seinem Tod den Athenern (welche durch die Aufnahme seines ungetreuen, mit unermeflichen Gelbsummen flüchtig geworbenen Schatzmeifters Sarpalos feinen Born gereigt) Samos entrig und in Olympia zur Zeit der Festspiele ben Befehl verkünden ließ, daß alle flüchtigen und verbannten Griechen in ihre Heimath zurücklehren sollten, ba ergriffen auch sie gleich ben meisten übrigen Staaten von Bellas zur Behauptung der griechischen Selbständigkeit die Waffen gegen Antipater, was ben lamischen Krieg zur Folge hatte. wurde auch Demosthenes, ber turz zuvor wegen angeblicher Bestechung burch Harpalos von der makedonischen Partei zur Flucht nach Aegina genöthigt worden, aus der freiwilligen Berbannung ehrenvoll zurückgeführt, damit der Mann, bessen treue Hingebung für das Baterland die Athener erkannt hatten, in so schwieriger Zeit bem Gemeinwesen mit Rath und That beistehe, und seiner und bes Speribes Thätigkeit ift es hauptsächlich auguschreiben, daß viele griechische Städte im Beloponnes, in Hellas und in Theffalien in biesem "Freiheitstampf" mit ben Athenern gemeinsame Sache machten und bag bie Bürger selbst mit friegerischer Begeisterung wiber die Makedonier und ibre botischen Bunbesgenossen ins Feld zogen.

Die Schlacht von Megalopolis gehörte zu den blutigsten innerhalb der Grenzen des alten Hellas. An der Spige eines beträchtlichen Söldnerheeres, das der lakedimonische König mit persischem Golde bei dem mit Asplrecht beschenkten Poseidontempel auf dem Tänaron, dem gemeinsamen Werbeplaze aller griechischen Reisläuser, gesammelt hatte, tämpsten Agis und seine spartanischen Krieger mit dem Muthe und der Todesverachtung alter Zeit gegen die makedonische Uebermacht. Agis überlebte die Riederlage nicht; am Kus verwundet, wurde er von den Seinigen auf dem Schilde fortgetragen. Aber bald

holten ihn die Feinde ein. Da hielt er stille, ließ sich seine Wassen geben und wählte ben Ort, wo er fterben wollte. Hier sette er sich nieder und ftritt auf den Knieen gegen die verfolgenden Maledonier, bis eine Lanze seine Brust traf und er vom Leben befreit ward. Um dieselbe Zeit Kimpste Alexander von Epeiros, Oheim des makedonischen Königs, in Unteritalien wider die Lukaner, gegen welche ihn die Tarentiner zu Hulfe gerufen, verlor aber sein Leben durch Berrath im Gefecht.

### b) Sturz des Perferreichs (884-880).

§. 129. Perfische Zustände (vgl. §§. 51. 118). Unter König Artarerres II. Artarer Premon ging das perfische Reich immer mehr seinem Verfall entgegen. Während der Hof 404-359. mit feiner Bolluft und Sittenlofigteit, mit feinen Beiberranten und Graufamteiten ein abschredendes Bild orientalischer Berworfenheit darbietet, wo alle Laster und Leibenschaften ungebandigt walten und die menschliche Entartung in jeglicher Gestalt auftritt, herrscht im Immern des Reiches eine wilde Ungebundenheit, die sich bald als Despotismus von Oben, bald als Anarchie von Unten kund gibt und Bedrikkung, Aufstände und blutige Gräuel im Gefolge hat. Einzelne Staaten und Provinzen machten flat frei und ber "Groß-Sultan" in Susa hatte nicht die Macht, sie zum Gehorsam zu bringen; in andern herrschten Satrapen sder unternehmende Fürsten willkurlich und gewaltthätig, bald auf eigene Hand, bald als nibutpstichtige Vasallen des "großen Königs"; eine Anhäusung von Staaten ohne gemeinsames Recht, ohne geregelte Berwaltung, ohne ein geordnetes Band, ging die persische Monarchie unvettbar ihrer Auflösung entgegen; der einfache Licht= und Feuerdienst der alten Beit war einem ceremonienreichen Priestercultus mit Tempeln, Götterbildern und Opferprunt gewichen, und eine tobte Wertheiligkeit mit Reinigungsvorschriften und abergläubischen Satzungen und Gebräuchen mußte die ethische Kraft und den veredelnden Einfluß der alten Bolkereligion ersetzen. So stellte sich das Reich nach allen Seiten hin als ein morscher Bau bar, zu bessen Zertrummerung nur ein träftiger Stoß erforderlich war. Als Artaxerxes nach einer fünfundvierzigjährigen Regierung durch Gift aus der Welt geschafft wurde, tam sein Sohn Artagerges III. Dohos auf den Thron, unter dem der ägyptische Cumuche Bag vas, ein Ungeheuer in Menschengestalt, als erster Minister und Feldherr die ganze Herrschermacht in Händen hatte. Schon setzt hätte sich das Reich in seine einzelnen Bestandtheile aufgelöst, wäre nicht der blutdürstige König und sein schrecklicher Gefährte mit Hilse zahlreicher Söldnerschaaren und unternehmender Bandenführer griechischer Abtuft über die emporten Landichaften wieder Meister geworden. Bhonizien entzog sich ber persigen Herrschaft, stellte die alte Bundesverfassung wieder ber und machte Tripolis pur gemeinschaftlichen Hauptstadt; aber Sibonsschrecklicher Fall, wobei 40,000 Menschen den selbstgewählten Flammentod starben, um sich und die Ihrigen den Martern und Mishandlungen zu entziehen', und die Stadt in einen Schutthaufen verwandelt wurde (§. 33), machte die Uebrigen fügsam und befestigte die persische Herrichaft aufs Neue im sprischen Lande am Libanon. Aehnlich erging es in Aegypten, wo Rekt a nãbis II. von Memphis, der Sohn des Tachos, dem Agefilaos einst zu Hilfe gezogen, und der Enkel jenes Rektanabis I., der, mit Enagoras von Chpern verbunden, unter Artagerres Mnemon fich von Berfien unabhängig gemacht hatte (§. 29. e. 122), nach mehrern flegreichen Rämpfen der Kriegstunft der Söldnerheere erlag und zur Flucht nach Aethiopien gezwungen ward, worauf Ochos und Bagoas durch Wuth, Raubsucht und Grausamteit die Unthaten des Kambyses überboten. In Aleinasien fibte ein schreckliches Brüberpaar, Mentor und Memnon von Rhodos, geschickte aber treulose Rottenführer von verruchter Gestunung, eine für Hellenen und Barbaren gleich verderbliche Macht. "In dieser unseligen Zeit war das Satanische im Menschen zum ruhigen, vollkommenen Bewuftsein gekommen, das Reine, Edle, das Gewissen, die Scham vor dem Schlechten und Ehrlosen, die auch den Bösen sonst einwohnt, waren gang verschwunden." Die Eintracht der Ruchlosen ist selten von Dauer. Nach einer Regierung von 21 Jahren wurde Ochos selbst mit seinem ganzen Hause von Bagoas, der die Shandung der ägyptischen Heiligthumer und die Ermordung des Apisstieres dem perfischen Emannen nicht verzieh, durch Gift getöbtet und dann nach einer turzen Zwischenregierung

388. Dereios Rocos mannos 386—330.

Dareios Kobomannos, ein Mann von sanster Gemüthsart, Ariegsmuth und häuslichen Tugenden, mit der Königsbinde geschmückt. Er entledigte sich des schrecklichen Bagoas, der auch ihm nach dem Leben trachtete, durch den Gistbecher, den der Bösewicht für ihn selbst bereitet hatte, und sührte dann eine gemäßigte und, soweit es die zerrütteten Berhältnisse gestatteten, gerechte Regierung, so daß viele angesehene Griechen, um der makedonischen Zwingherrschaft zu Hause zu antgehen, in persische Kriegsdienste traten. Aber das Ende der großen Monarchie nahte mit raschen Schritten. Dareios büste für die Missethaten der Borgänger.

§. 130. Es war im Frühling bes Jahres 334, als Alexander ben Zug gen Persien antrat, mit einem Kleinen aber tapfern und von den besten Feldherren (wie Perdiffas, Aleitos, Parmenion, Hephästion, Arateros, Ptolemãos, Antigonos u. A.) geleiteten Heere. Den Kern bilbete bas schwergerliftete Fußvolk der Makedonier und Griechen; makedonische und thessalische Reiter beckten die Flanken, während illhrische und thrakische Bogenschützen und Leichtbewaffnete als Blänkler und Kundschafter vienten. Geschichtschreiber und Gelehrte aller Art, wie Anaximenes, Kallistenes, Aristobulos u. A. befanden sich in seinem Gefolge. Beim Ueberseten über ben hellespont spendete er, am Steuer seines königlichen Schiffes stehend, ben Göttern bes Meeres ans golbener Schale Trankopfer, schleuberte, am grilnen Gestade angelangt, seine Lanze vom hoben Bord auf die afiatische Erde und sprang dann, der Erste von Allen, in voller Rüftung an den Strand. Auf der Stätte, wo das beilige Rion gestanden, opferte er bem Zeus und seiner friegerischen Tochter Ballas Athene, tauschte seine Waffen gegen die alten aus, die noch aus dem beiligen Kriege herrühren sollten, und feierte das Andenken der Helben durch Wettkämpfe und Spiele. Achilleus war sein Borbild, daber er auch die Homerischen Gesänge beständig bei sich trug. Daburch weckte er in den Griechen Rationalgefühl. Ruhmbegierbe und Chrliebe, während er die Makedonier durch seinen ritterlichen Muth, seine Tapferkeit und Gewandtheit zu begeistern wußte; und was ein solches heer unter einem solchen Führer vermöge, zeigte sich gleich in ber erften Solacht am Flugden Granitos, wo bie viel ftartere Rriegsmacht ber Berser im heißen Reiterkampf erlag, und der König selbst durch kühne Streitlust in Lebensgefahr gerieth. Schon hatte ein perfischer Führer sein Schwert auf Alexander gezückt, als Kleitos den gehobenen Arm des Barbaren mit sicherem Streiche abhieb. Die gefallenen Kampfgenossen wurden burch Standbilder geehrt und ihren Eltern Befreiung von Steuern und Dienstleiftungen gewährt. Der westliche Theil Aleinasiens bis zum Taurosgebirg war die Frucht bes Sieges, ben Mexander selbst in einer Zuschrift an die Athener als einen von ben Makedoniern und Griechen gemeinschaftlich erfochtenen barftellte. Der Statthalter von Lydien unterwarf sich ohne Widerstand und öffnete die Thore von Sarbes; Halikarnassos, von griechischen Söldnertruppen unter Memnons Flibrung tapfer und geschickt vertheibigt, wurde im Sturm erobert, die übrigen hellenischen Stäbte ergaben fich größtentheils freiwillig und begrüßten freudig ben stammverwandten helben, der bie alte bemofratische Berfassung wieder herzustellen versprach. Den größten Werth legte Alexander auf seine griechische Abstammung, so daß er mit einer gewissen Oftentation als Bellene auftrat und als folder gelten wollte, daß er den perfischen Er-

oberungszug als einen Rache ober Bergeltungszug für die frühere Zerstörung griechischer Städte und Tempel binftellte; und die Mehrzahl der Griechen kam biesem Bestreben um so williger entgegen, als baburch ein Theil bes Glanzes und des Ruhmes, der bald des Helden Haupt umstrahlte, auf die ganze Nation fiel. Die Inseln Lesbos, Chios u. a. geriethen in Alexanders Gewalt, als der unternehmende Memnon, ber von bort aus die Spartaner und andere griechiiche Staaten mit perfischem Gelbe gegen bie Makebonier unter bie Waffen au rufen bemüht gewesen war, plöglich ftarb, und auch die fremden, ben Hellenen burch Sprache, Religion und Bilbung nabe getretenen Böllerschaften Aleinasiens, die Lyster, Pamphylier und Karier huldigten ihm, als er während des 384-388. Binters das subliche Ruftenland burchzog, und behielten ihre gewohnten Ein-In ber phrizischen Stadt Gorbion, bem Sammelplat aller Eruppenabtheilungen, zerhieb er mit bem Schwerte ben fünftlichen Anoten an bem uralten Wagen bes Sagenkönigs Mibas, an bessen Lösung ein Drakel bie Herrschaft über Asien geknüpft hatte, und zog bann auf gefahrvollen Märschen aber das kilikische Gebirgsland, wo er sich burch ein kaltes Bad in bem Ausse Lbd nos eine schwere Krankbeit zuzog, von der ihn nur die Geschick lichteit bes griechischen Arztes Philippos und sein eigner Glaube an menschlice Tugend rettete. Ein Brief von Barmenion hatte ihn nämlich in Tarfos vor Philipp gewarnt, als ob berselbe, von dem Feinde erkauft, ihn vergiften wollte. Ohne in seinem Bertrauen zu wanten, nahm er ben Heiltrant, indem er zu gleicher Zeit bas Schreiben mit ber lügenhaften Angabe bem Arzte bar-Philippos, ber sich von aller Schuld rein wußte, bewirkte burch sorafältige Pflege und erheiternde Gespräche die baldige Genesung.

Nun zog Dareios Robomannos selbst, ber zu lange sorglos in seinem golbenen Balaste zu Susa verweilt und die Besehung der Gebirgestragen unterlaffen hatte, mit einer unermeglichen Heeresmacht zu Fuß, zu Rog und zu Bagen bem makebonischen König entgegen und stellte sich in ber Nähe ber aus Allitien nach Sprien führenden Pässe in Schlachtordnung. Da kehrte Alexander, ber bereits durch die "sprischen Pforten" nach der Klistenstadt Myriandros vorgerückt war, während ber Nacht rasch um und brachte bem übermächtigen Feinde in der großen Schlacht bei Mos eine vollständige Niederlage bei. Was nicht fiel, wurde zersprengt oder gefangen. Der ungludliche, eines bessern Looses würbige Rönig flob mit ben zerstreuten Ueberresten seines feigen Beeres (bei bem nur die griechischen Söldner fich tapfer gehalten hatten) in das Innere seines Landes, indeß Alexander sich anschickte, Palästina und Phonizien zu unterwerfen, um biese wichtigen ganber nicht unbesiegt in seinem Ruden zu lassen, und sein Felbberr Barmenion bas reiche Damastos mit bem foniglichen Schatze gur Unterwerfung zwang. Die bei Issos gemachte Beute an goldenen und filbernen Gefäßen und Geräthschaften und an tostbaren Teppichen war unermeglich, ebenjo die Zahl der Gefangenen, worunter sich des Dareios Mutter, Gemahlin und zwei Tochter befanden, die von dem Sieger mit aller ihrem Range gebührenden Chrerbietung und Großmuth behandelt wurden. Dareios, durch die Unfälle schwer gebeugt, bot bem Sieger ganz Borberafien nebst ber Sand seiner Tochter um ben Preis bes Friedens und unermegliches Lösegeld für seine Mutter und seine Gemahlin, die schönste Frau in Perfien; aber stolz wies ber mate-

bonische König das Anerbieten zurück. "Wenn ich Alexander wäre," sagte Parmenion, "würde ich um diesen Preis vom Ariege abstehen." "Ich auch," war die Antwort, "wenn ich Parmenion wäre." Sein Streben war auf den Bestig des ganzen Worgenlandes gerichtet.

**§. 132.** Balästina und Phönizien unterwarfen sich ohne Wiberstand; nur Thros wies, im ftolgen Gefühl feiner alten Große und im Bertrauen auf seine feste Lage, die Aufforderung, sich zu ergeben, trotig zurud. unternahm Alexander die bentwürdige Belagerung von Tyros, die sieben Monate dauerte. Er ließ von dem Festlande nach der Inselstadt einen Damm mit Thurmen aufführen, von wo aus die Soldaten mit Wurfmaschinen und allen Mitteln der Kunft die Stadt zu erobern suchten, während die Schiffe der unterworfenen Küstenstädte und der Inseln Rhodos und Kypros (denn die makedonische Flotte batte man im vorbergebenden Jahr im stolzen Siegesgefühl aufgelöft) die Inselftadt von der Seeseite ber eingeschlossen bielten. Thrier vereitelten seine Anstalten durch tunstreiche Gegenerfindungen (Sperrtetten unter bem Wasser) und leisteten verzweiselten Wiberstand. büßte auch Thros schwer, als es zulett erlag. Was von den Einwohnern nicht entflohen ober umgekommen war, wurde in Sklaverei verkauft und die Stadt größtentheils dem Erdboden gleich gemacht (g. 33); und um dem Welthandel eine andere Richtung zu geben, ließ ber König nach ber Eroberung von Aeghpten an einem Nilarme Alexandreig anlegen, bas, wie er mit richtigem Scharfblid voraussah, vermöge seiner glücklichen Lage balb Mittelpunkt bes Berkehrs und der ganzen vom Abendlande nach dem Morgenlande strömenden Bilbung und Literatur werben sollte. Baza, die feste, wohlgeruftete und tapfer vertheibigte Grenzstadt, hatte ein ähnliches Schickfal wie Thros. Dagegen wurde Aegypten, das sich freiwillig unterwarf und aus Hag und Abscheu gegen die Perfer die Makedonier als Retter begrufte, mit Nachsicht und mit Schonung seiner religiösen und bürgerlichen Einrichtungen, Sitten und Eigenthümlichleiten behandelt, damit Alexanders Plan, griechisches und ägyptisches Wesen zu verschmelzen, leichter zur Ausführung kommen möchte. Der aufgeklärte Bögling bes Aristoteles schonte und ehrte ben religiösen Aberglauben und die uralten Cultusformen bes starren Rilvolles. Bon Memphis aus unternahm Alexanber den beschwerbe- und gefahrvollen Zug nach der mit Balmenwäldern. Wiesen und Fruchtfelbern prangenden Dase Siwah mit dem sprudelnden Sonnenquell au dem weitberühmten Orafel-Tempel bes Zeus Ammon (§g. 25. 49), beffen Briefter ihn für einen Sohn dieses Gottes erklärten, was ihm in den Augen ber abergläubischen, phantasievollen Morgenländer großes Ansehen verschaffte und seiner Erscheinung die Glorie einer höhern Schickung verlieh. Bald ging die Sage, ber Gott sei in Gestalt eines Drachen ber Olympias in ber Brautnacht genaht und babe ben göttlichen Sohn gezeugt.

§. 133. Alexander hatte dem Perserkönig absichtlich Zeit gegönnt, neue Truppen zu sammeln, um durch Einen Hauptschlag die Entscheidung herbeizuführen. Nachdem er nun in Aeghpten eine neue Berwaltung und Besteuerung theils unter eingebornen, theils unter makedonischen und hellenischen Beamten eingerichtet, brach er mit seinem durch neue Zuzüge verstärkten Heere auf, um über Thros und Damaskos seinen Feldzug nach Osten fortzuseten, überschritt

obne Schwierigkeiten bei Thapsakos ben Euphrat und bei ber heutigen Stadt Wosul den Tigris auf Schiffbruden, und schlug die zahllosen Heerschaaren den Berfer, bie fich aus ben weiten öftlichen Lanbschaften in ben babylonischen Chenen gesammelt, mit einer zwanzigmal schwächeren Armee in ber Schlacht Det 331. von Arbela und Gangamela, unweit ber untergegangenen Weltstadt Rinive. Der tollfühne Angriff bes Makebonierhelben, ber an ber Spite ber kühnsten Reiter auf bem rechten Flügel in die feindliche Mitte eindrang und Dareios per Flucht brachte, entschied ben Ausgang. Die Eroberung von Babylon mit seinen fruchtbaren, gartenartig angebauten Fluren, so wie die Einnahme ber alten Hauptstädte Susa, Bersepblis und Etbatana mit ihren unermeglichen Schätzen war die Frucht dieses glänzenden Siegs. Die Ruinen von Berfepolis und Bafargaba, wo die uralten Konigsburgen ber Achameniben und die Felsengraber bes Apros und Dareios (Hostaspis) gestanden, zengen noch jetzt von der alten Pracht dieser "Wiege" des persischen Königsgeschlechts, die durch den fiegestrunkenen Makedonierhelden ihren Untergang Nach einem schwelgerischen Mahle soll Alexander selbst, angetrieben von ber schönen attischen Tänzerin Thais, an ber Spike eines schwärmenben Festjuges die Brandfadel in die Brachtgebäude von Versepolis geschleubert haben, m ben Brand von Athen und den Frevel an den hellenischen Heiligthumern p rächen. Es war das lette Opfer einer alten Blutrache. Persepolis galt für das Haupt und den Herrschersitz des versischen Weltreichs; ihr Untergang bezeichnete ben Anfang einer neuen Zeit und einer neuen Lebensordnung. Dareios die Aunde vernahm, daß Alexander die schwerzugänglichen Felsenpässe des perfischen Gebirgslandes burchzogen, Susa, "die goldgeschmildte Burg ber Riffier", und Perfepolis, "bie bobe Pforte" ber Achameniben, bezwungen, und mm an seiner weiteren Berfolgung in Medien eingerlickt sei, ba flob er, an seinem Blücke verzweifelnd, von Etbatana, bem anmuthigen Sommersit ber perfischen Könige, in das gebirgige Battrien, fiel aber bort burch bie Mörberhand des treulosen Statthalters Bessos und einiger verrätherischen Großen. Alexander beweinte das Geschick seines unglücklichen Gegners, stellte den Mörder, ber ben Königstitel angenommen, aber balb von ben Makedoniern in Sog. biana befiegt und gefangen warb, in Marakanda (Samarkand) vor ein Gericht einheimischer Großen und ließ ihn als Hochverräther nach perfischer Sitte ans Preuz schlagen. Als Dareios in der Abnengruft zu Versepolis beigesett war, galt ber makebonische Helbenkönig in ben Augen ber Perfer als sein Erbe und Nachfolger.

§. 134. Durch die beschwerlichsten Märsche über das schneebedete Hindusgebirg (indischen Kantasus), wo die Soldaten dem Hunger und der Ankrengung massenhaft erlagen, gelang es dem lähnen Eroberer, sich in den nächsten zwei Jahren der Gebirgsländer im Südosten des taspischen Sees und 329. 2022, an den Flüssen Drus (Amu) und Jarartes (Sir), die den Namen Aria, hhrtanien, Baktrien und Sogdiana (Turkstan, Afghanistan u. a., dyl. §. 13. IV.) führten, und von streitbaren, abgehärteten Bolksstämmen irwischen Ursprungs und Glaubens bewohnt waren, zu bemächtigen und dieselben durch Anlegung neuer Heerstraßen zugänglich zu machen und mit den sübrigen Ländern zu verbinden. Sein hoher Geist war nicht bloß auf Krieg

und Eroberung gerichtet, er wollte auch die wilden, streitbaren Gebirgsbewohner burch die Macht griechischer Bilbung und Lebensformen für die neue Ordnung empfänglich machen. Aber bas erschlaffte und gesunkene Hellenenthum war kein geeignetes Pfropfreis für eine neue lebensvolle Bflanzung. Darum gelangte auch ber Hellenismus in bieser fernen frembartigen Oftwelt nicht zu träftiger Entfaltung. Bier neu gegründete Städte, die seinen Namen trugen (Alexanbreia), und bellenische Cultur, Kunft und Sprache an biese äußersten Grenzen ber bekannten Erbe verpflanzten, wurden fortan ber Mittelpunkt bes Raravanenhandels und haben sich wahrscheinlich bis auf unsere Tage, wenn gleich unter veränderten namen (Berat. Randabar) erbalten. In Balt ra feierte Alexanber seine Bermählung mit ber baktrischen Fürstentochter Rorane, "ber Berle bes Morgenlandes", die er nach Erfturmung bes festesten Bergschlosses, wohin die Fürsten des Landes ibre Frauen und Schätze geflüchtet, als Preis der kühnsten Waffenthat erworben. Diese Bermählung sollte bas Zeichen sein, bag num ber Kampf zwischen Hellas und Iran zu Ende sei und daß beibe Boller fortan in brüberlicher Eintracht nach einem neuen Lebensziel streben möchten. ein Gebanke, bem er auch noch in anderer Weise Ausbruck gab. Seit bem Tode des Dareios Inhaber des Thrones, wollte er nunmehr auch äußerlich als versischer Großtönig angesehen werben und entlehnte baber mehr und mehr die Formen und das prunkende Ceremoniel orientalischer Despoten. Er empfing die Asiaten im medischen Königsgewand und mit der königlichen Kopfbinde; er nahm die Aniebeugung und die abgöttische Berehrung wohlgefällig an; er umgab sich mit persischen Stabträgern und Hofdienern. Die besiegten Böller sollten in ihm nicht ben Eroberer, sonbern ben rechtmäßigen König erblicken. Darum war er bemüht, die sprobe, einformige und abgeschlossene Natur ber Orientalen burch Eingeben in ihre Gewohnheiten, Begriffe und Borftellungen mit seiner Herrschaft zu verföhnen und zu befreunden. Dieses Benehmen verbroß bie makedonischen Großen; selbstsuchtig und übermuthig wollten fie als Herren und Gebieter über die unterworfenen Landschaften schalten, den Ueberwundenen das Jod des Gewaltrechts auflegen und mit der Machtfille der früheren Statthalter noch die Willfir und Sinnengenuffe rauber Eroberer verbinden. Nur wenige batten, wie Herbäftion und Krateros, die Einsicht, die Hingebung und ben guten Willen, in Alexanders Plane einzugeben und fie au unterstützen; die meisten fühlten sich zurückgesetzt und Kagten ihn der Undankbarkeit an; jahrelang batten fie bem fluge seines Ehrgeizes und seiner Eroberungssucht folgen muffen, um jett die Früchte ihrer siegreichen Rampfe in die Hande ber Ueberwundenen fibergeben zu seben. An der Spite ber Ungufriebenen ftand Parmenion, ber alte Warner, ber bei Arbela burch seine unschlüssige Haltung beinahe ben ganzen Schlachtplan zerstört batte, und sein tapferer, aber heftiger und bochfahrenber Sohn Philotas, ber Anflihrer ber Ebelschaar. Sie weckten in dem Heer das Berlangen nach der Heimath, damit der Feldzug beendigt, die Beute vertheilt wirde. Zu Prophthasia, im Lande der Dranger, bildete sich eine Berschwörung. Sie wurde entdeckt, und ba bei ber Untersuchung Bhilotas als Mitwisser erschien, wurde er im Lager zum Tobe verurtheilt und nach altmakedonischer Sitte von den Lanzen der Kampfgenossen burchbohrt. Und bamit nicht ber Bater Parmenion, ber mit

einer starten Besatzung zu Elbatana die Schätze butete, auf die Runde von dem Borgange vom Kinig abfalle, erhielten zwei Hauptleute ben Auftrag, benselben m ermorben. Sie nahten sich dem Arglosen, als er sich im Schlofgarten ber medischen Hauptstadt erging, und versetzten ihm die Todeswunde. — Im nächsten Jahr, als Alexander bereits sich zum indischen Feldzug rüstete, hatte eine ähnliche Beranlassung eine andere bunkle That jur Folge. Bei einem Opferfest in Maralanda wurde das Freudenmahl bis tief in die Nacht verlängert. Alexanber nahm in der Mitte seiner Großen daran Theil und wurde von bellenischen Schmeichlern und Sophisten über alles Maß gepriesen. Dies reizte ben Kleitos, einen heftigen Priegsmann, ber bem Könige am Granifos bas Leben gerettet, um Born. Er führte verlegende Reben gegen ben Fürsten, die bei zunehmenber Aufregung endlich in bittere Schmähungen übergingen. Ergrimmt über die Hohnreben, rif endlich ber König einer Wache die Lanze aus der Hand und schlenberte fie auf den Keldherrn, dag er blutend zu Boden stürzte, eine rasche That, der die tieffte Reue folgte. Berzweiflungsvoll warf sich Alexander auf ben Leichnam und betrauerte ben Tobten brei Tage lang in seinem Zelte ohne Shlaf, ohne Speise, ohne Trank. Auch der Philosoph und rhetorische Geschichtschreiber Rallisthenes verscherzte burch tabelnbe Reben die Gunft des Er wurde in Retten mit nach Indien geführt, wo er einer Krankbeit eclag.

Kanificenes aus Olynth, des Ariftoteles Schwestersohn, wurde mit Alexander zugleich er- 200-222. pen; nachbem er fich in Athen in ben Wiffenschaften ansgebilbet, begleitete er ben König auf feinen Feldzügen nach Aften, in der Absicht, die Geschichte berfelben zu schreiben und der Nachwelt miberliefern. Der Beifall, ben feine pomphafte Darftellung ber erften Jahre bei bem Ronig und feiner Umgebung fand, und bie Bewunderung, die ihm feine rhetorifden Bortrage verschafften, fleigerten sein Selbstgefühl und füllten ihn mit hochmuth und Selbstüberschätzung. Früher da Someichler und Wohlbiener Alexanders, wurde er jest ein Tabler und Sittenrichter, besonbers seitbem ber nicht minder rebsertige Anaparch ihn an Hosquust überholte. Er gestel sich, bie Molle bes Republikaners zu fpielen, rlihmte bie alte Beit ber Freiheit, fcmahte auf bas Hofceremoniel und die Aniebengung und reizte ben Abnig und seine Umgebung burch bittere Bemerkungen und farfe Reben. Daburch gab er feinen Gegnern immer mehr Gelegenheit ju Berbachtigungen. Ms er einft bei einem fürftlichen Mable aufgeforbert wurde, zuerft eine Lobrebe auf die Matebonier zu halten, bann aber and bie Rehrseite bervorzuheben, reigte er burch bie Schilberung bes Ambs, das biefelben fiber Griechenland gebracht, den Zorn des Gebieters bermaßen, daß er ihn auf eine graufame Beife bestrafte, um bes unbequemen Mahners, gegen ben ohnebieß fein Berbacht schon gewedt worben war, lebig zu werben. Rach einer Rachricht ließ er ihn in einen Käsig einsperren und sieben Monate mit ber Armee herumflibren, bis er im Alend starb. Bon seinen ablreichen Schriften naturwissenschaftlichen und namentlich bistorischen Inbalts bat fich nichts echalten. Lalliftbenes scheint von schwantenbem, ungleichmäßigem Charafter gewesen zu sein, baber and bie Angaben über ihn verschieben lauten. Abetorisch und saphistisch gebilbet, hat er seinen Geschichtswerten bas Gepräge jener Zeit, rednerische Uebertreibung und Unnatur, angebrück.

### o) Die heerfahrt nach Jubien (827-825).

§. 135. Es war gegen Ende des Frühlings 327, daß Alexander mit einem großen, aus allen Bölkerstämmen gemischten Heer zu Fuß umd zu Roß das baktrische und sogdianische Bergland verkieß und sich nach dem Kabulstrom (Avphen) und dem Indus bewegte. Große Beschwerden und Kämpse gegen die

Natur und die kriegerischen Böllerschaften hatte das heer zu überwinden, ebe es an die "verriegelten Pforten" Hindustani's Novfen konnte. Als Alexander die Felsenburg, welche eine dem Bogelflug unerreichbare Höhe (Aornos) genannt ward, mit stürmender Hand nahm, wurde er über Herakles erhoben. biefem weltbezwingenden Beros ward jett Alexander von den schmeichelnden Sellenen immer mehr verglichen und seine indische Beerfahrt bem Siegeszug bes Diontsfos an die Seite gesett. Dadurch wurde ber feldzug nach dem sagenund wunderreichen Goldlande, ber bem "romantischen Riesenbau" die Bollenbung geben sollte, in bas Zwielicht mythischer Ueberlieferung gestellt. ftreitbaren, von ihren Bugern und Prieftern angefeuerten Bewohner ber Berggegenden setzten indessen bem Welteroberer einen fraftigeren Wiberstand entgegen, als die feigen Unterthanen des Berfertonigs. Mehr als einmal schwebte, bei Erstürmung ber festen Burgen, Alexanders Leben in ber bochsten Gefahr. Die gegenseitige Eifersucht ber vielen Heinen Fürften bes Fünfftromlandes (Benbschab) erleichterte jedoch den Makedoniern die Einnahme. Raum hatte Alexander den Indus bei der heutigen Stadt Attol überschritten, so verbanden sich mehrere berselben, vor Allen der reiche Herrscher von Taxila, mit ihm gegen Boros, ben machtigften Ronig bes Lanbes jenseit bes Spbafpes (Diche Der Uebergang über biesen Fluß im Angesicht bes Feindes und bie barauf folgende Elephanten - Schlacht, in welcher ber tapfere, stattliche Boros verwundet und gefangen wurde und 20,000 Inder die Wahlstatt bedten, geboren ju ben größten Rriegsthaten bes Alterthums. Zwei neugegründete Stabte, Butephala (Alexanders gefallenem Schlachtrof zu Ehren) und Ritaa (Siegesstadt), sollten auch diese Länder ber griechischen Cultur erschließen. Auf beschwerlichen Märschen zog er bann immer weiter nach Often bis zum Knuhafis. an ber Grenze bes Fünfftromlandes, und traf bereits Anftalten, Die Gangeslanber mit ihrer hoben Fruchtbarkeit, Cultur und alten herrlichkeit seinem Weltreiche beizufügen. Da murrten aber die Makedonier so laut, daß Alexanber, wiewohl mit innerem Widerstreben, ben ungeftum geforberten Rückzug Zwölf thurmahnliche steinerne Atare am Ufer bes Flusses sollten bas östliche Ende des Eroberungszuges bezeichnen und vergrabene Waffen und Geräthichaften von übermäßiger Größe bei ber Nachwelt ben Glauben erweden, daß einst ein "Riesengeschlecht" zu dieser Stelle vorgedrungen. Rachdem Alexanber bem Boros und ben übrigen mit ihm burch Berträge verbundenen Fürsten ihre ganber unter makebonischer Oberhoheit zurückgegeben, auf einem fühnen Streifzug bas friegerische Bolt ber Maller mit eigener größter Lebensgefahr jur Unterwerfung gebracht und an der Grenze des Fünfftromlandes noch eine Stadt angelegt hatte, fuhr er auf Schiffen, die er auf bem Hhdaspes hatte bauen lassen, ben Indus hinab, um einen andern Ruchweg zu suchen, die uns erforschten ganber bes Subens ber Welt zu öffnen und für ben großartigen, Abend - und Morgenland verbindenden Handels - und Weltverkehr, welcher in ber von ihm befestigten und mit hafen und Werften versehenen Stadt Battala am Indusbelta seinen Stilts- und Ausgangspunkt haben sollte, neue Bahnen zu schaffen.

§. 136. Dieses von Alexanders helbengeift eingegebene Unternehmen schlug jum Berberben aus. Während sein geschickter Flottenführer Rearch längs

826

325.

ber Rufte bes heutigen Belubschiftan binfegelte, jog ber Ronig mit feinen Ermpen burch die schauerliche Bufte von Gebrofien, bem "Lande ber Arumth" voll rothlich glübenden Flugjandes und loderer Dünen, wo die stechende Sonnenbite, ber brennenbste Durft in einer wasserlosen Sandebene, ber gräßlichste hunger und die schrecklichste Ermüdung in zwei Monaten brei Biertheile bes heeres aufrieben. Fanden sich anfangs in ben weiten einsamen Sandftreden noch einige Palmengruppen, Die einen armlichen Schatten gegen bie glübende Sonne boten, und blübende Tamarisken, Myrrbengebulch und Narden. beren wohlriechende Blätter zur nächtlichen Streu bienten und beren töftlichen Saft die phonizischen Raufleute, die zahlreich dem Zuge folgten, einsammelten und auf ihre Rameele luben, so hörte balb alles Wachsthum auf, als bas beer bie Sandwüfte betrat. Die helbenmuthigen Arieger, bie in so mancher Schlacht bem Schwerte und ber Lanze getrott, bei so mancher Erstürmung ben Geschossen ber Feinde entronnen waren, erlagen in der durren, wasserlosen Einobe theils ben Qualen bes Mangels und ber Anstrengung, theils ben Leiben bes Alima's, ber stechenden Sonne, bem glühenden, das Auge entzündenden Staube, bem nächtlichen Froste. "Der Soldat, nur um die Rettung bes nadten Lebens besorgt, streifte Zucht und Gehorsam ab, warf gleichgültig seine bostbare Beute an Gold, Silber, Edelsteinen und Teppichen hinweg, schlug fich mit ben Waffengenoffen um die spärlichen Borrathe ber bie und ba entbedten Wasserquelle." Rur ber abgehartete phonilische Kramer behielt in bem allgemeinen Wirrwarr seine auf Bewinn und Habsucht rubende Fassung und tauschte von dem verschmachtenden Krieger die werthvollsten Kostbarkeiten gegen Speise und Trank ein. Ebelmüthig theilte Mexander alle Beschwerben und Gefahren mit bem Geringsten seines Heeres und belohnte bie Geretteten in der fruchtbaren und reichen Dasenstadt Pura durch Geschenke und feste, wobei ber Genuß eben so übermäßig war, wie vorher die Entbehrung. Borräthen reichlich verseben, durchzogen sie sodann das bevöllerte Raramanien. vo Rearch nach einer an Gefahren und Wundern reichen Seefahrt längs bes den unwirthlichen Strandes sich wieder mit dem Sauptheere vereinigte.

### d) Alexanders lette Lebensjahre.

§. 137. Nach seiner Rücksehr bestrafte Alexander die ungetreuen Statthalter und Beamten, die während seiner Abwesenheit arge Frevel und Bedrückungen geübt hatten, und verfolgte dann eifrig den Plan, die überwundenen Böller den Ueberwindern zu nähern und eine einzige Nation mit griechischer Bildung aus ihnen zu machen. Er beförderte durch Geschenke Heirathen seiner Feldherren und Arieger mit Jungsrauen des Landes und vermählte sich selbst mit einer Tochter des Dareios. Ein fünstägiges Vermählungssest in Susa, wobei über 10,000 Makedonier mit Perserinnen das glänzende Beilager seierten, sollte den "Schlußsein seines großen Einigungs» und Verschmelzungsplanes" bilden. Durch dieses Versahren beleidigte Alexander die Makedonier und Griechen, nach deren Ansicht den Siegern die Herrschaft über die Besiegten gebührte, immer mehr. Die hohe Idee von einem durch griechische Eultur veredelten und durch Pandel und Gewerbsteiß blühenden Weltreiche mit gleichen Rechten Aller war ihnen unbegreislich. Das makedonische Ariegsheer war von keinem weltbe-

berrichenben Bebanken burchdrungen oder geleitet. Ueber ben Reichthumern Asiens, über bem Taumel ber Siege, bes Ruhmes und ber Herrschaft hatte es die altväterische Einfalt aufgegeben, ohne doch zu der Höhe der Bildung emporzusteigen, die es zu der großen Aufgabe dauernder Staatengrundung auf fester, lebensträftiger Grundlage fähig gemacht hatte. 218 nun Alexander junge Männer aus den Eingebornen aushob und, nachdem sie auf makedonische Weise bewaffnet und eingelibt waren, in das Reichsheer einreihte; als er die malebonischen Sbelschaaren mit parthischen und iranischen Rittern vermehrte und selbst in seine Umgebung persische Große zog, ba fühlte sich ber Stolz ber Makedonier tief verlett; sie abnten wohl, dag der König sie mit der Zeit entbehrlich machen, sich gegen die Wiederholung ähnlicher Auftritte wie am Dophasis sicher stellen, sich für neue Unternehmungen rüstigere Kräfte sammeln wollte. Eine verbitterte und gereixte Stimmung griff immer mehr um sich und steigerte sich bis zum offenen Aufstand, als ber König im Feldlager zu Opis am Ufer bes Tigris bie Absicht aussprach, bie alteren Solbaten in bie Beimath au entlassen. Tropia und mit wildem Geschrei forderten sie alle ihren Abschieb. Erst als Alexander einige Räbelsführer in die Fluthen des Tigris hatte versenken lassen und bann mit stolzen Worten die übrigen geben bieß, wobin fie wollten, und sich ihrem Anblide entzog, ba erwachte Reue und Beschämung in ihrer Brust. Sie umstellten bas Schloß und flehten laut um Gnade und Bergebung. Er ließ fie lange auf Erbörung barren. Endlich verföhnte er fich mit ihnen und entsandte die alten Kampfgenossen, 10,000 an Zahl, unter ber Führung bes tapfern Rrateros, reich beschentt und mit Ehrenrechten belohnt in bas land ber Bäter.

§. 138. Hatte Alexander anfangs nur aus Politik sich mit perfischem Ceremoniel umgeben, so that er es spater aus Liebe zu orientalischer Pracht und bewies, daß auch eble und begabte Naturen auf ber schwindelnden Sobe bes Blück leicht bas Bleichgewicht verlieren. Sein Hof zu Babylon, bas zum Herrschersitz seines Weltreichs bestimmt war, strablte in bochster Pracht; glanzende Gesandtschaften aus Griechenland, Italien und vielen andern gandern in ber Näbe und Kerne brachten ibm ibre Huldigungen bar und priesen seine Thaten in Schmeichelreben; schwelgerische Gelage und Fefte brangten einander. Dabei verlor er boch nie sein Ziel, Gründung eines monarchischen Weltreichs mit politischer Gleichstellung und Gleichberechtigung aller Staatsburger, mit belle nischen Lebensformen, Sprache und Bilbung, mit einem geordneten aufgeflärten Berwaltungsspftem aus bem Auge. Um bem Weltverkehr neue Bahnen gu schaffen, begab er sich im herbst 324 nach Etbatana. hier wurde bas große Dionpjosfest mit Opfern und Aufzügen, mit Kampfipielen ju Rog, ju Bagen und zu Fuß, mit bramatischen und fünftlerischen Wettfämpfen, mit Gaftmählern und Belagen gefeiert und eine unerhörte Pracht entfaltet. Aber bes Konigs herz war nicht festlich geftimmt. Sein treuer Jugendfreund Dephastion, bem er, wie Achilles bem Patroflos, unter allen Berhältniffen mit gleicher Innigkeit zugethan blieb, mar inmitten ber frohlichen Luft und Freudenmable, benen er sich allzu rudhaltslos hingegeben, gefährlich erfrankt und starb in ber Bluthe ber Jahre. Rein barteres Geschick batte Alexander treffen kommen: es war das Borspiel zu seinem eigenen hingang. Die glänzende Leichenfeier, die

824

er bem geliebten Freunde in Babylon veranstaltete, war eine ber letzten Sandlungen des helben. Noch war seine Trauer um den Jugendfreund nicht vorüber, als ein burch Aufregung und Unmäßigkeit berbeigeführtes biziges Fieber seine langst geknidte Lebensfraft brach und ibm, mitten unter großen Entwürfen an neuen Eroberungen in Arabien, im Gartenpalaste Nebukadnezars einen 3mi 228 schnellen Tod brachte, ebe er eine genaue Bestimmung über seine Nachfolge getroffen. Auf die Frage, wem er sein Reich hinterlasse, soll er geantwortet haben: "bem Biltbigsten". Die blutigen Rampfe, die nach seinem Sinscheiben ausbrachen, verhinderten die Bestattung. Erst im nächsten Jahre wurde die Beldenleiche auf einem prachtvollen Leichenwagen von Babblon weggeführt, um nach der Königsgruft in Aega gebracht zu werden. Aber Ptolemäos, Stattbalter von Aegopten, beredete den Führer des Trauerzugs, ihm die theuern Ueberreste au überlassen, und ließ sie in Mexandria beiseben, um bem Nillande ben "segnenden Schutgott" zu erhalten. Alexander blieb der Held der Dichtung mb Sage im Morgenland und Abendland. Der romantisch-abenteuerliche Grundzug seiner Natur, welcher das Fernste als nahe und erreichbar erschien, für die das Ungewöhnliche und Seltsame allein Reiz batte; seine Begeisterung für die untergegangene Homerische Heroenwelt, die er aus dem dichterischen Sellbunkel in die Wirklichkeit ziehen und neu beleben wollte, ber Zauber eines Ingendlebens voll ununterbrochener Helbenthaten und großartiger Unternehmungen erfüllten die Mit- und Nachwelt mit staumender Bewunderung, und je rascher das glanzende Bestirn vorüberging, in besto verklarterem Lichte erschien ben spätern Geschlechtern die Helbengestalt.

\$. 139. Durch Mexanders Eroberungszüge kam griechische Cultur und Sprache und europäische Regsamkeit über das Morgenland, so wie hinwieder orientalische Schätze, Beichlichkeit und Schlemmerei in Griechenland und Makedonien eingeführt wurden und die sittliche Kraft daselbst zerstörten; daher ward fortan Kleinasien und Aegypten der Mittelpuntt aller geistigen und literarischen Bestrebungen, alles Bertehrs und Gewerbsleißes, während das hellenische Land, dessen Bildung und Sprache allmählich das ganze alexandrinische Weltreich durchdrang, im Immern nur noch mit der Nachbluthe seiner Kunft, mit den Shaten feiner geistigen Errungenschaft und mit seinen alten Erinnerungen glanzen konnte. — Die Lanber = und Bollertunde wurde erweitert und berichtigt und ein neues tunftvolleres Rriegswesen mit Benutzung mathematischer Wissenschaften begrundet. Doch war die Anwendung von Elephanten, die seit dem indischen Feldzuge im Kriege gebrauchlich wurden, wieder ein Rückschritt zur Unbeholfenheit des Orients. Durch das Res von Colonien, das Alexander über ganz Aften ausbreitete, betam der Hand et und Bertehr einen Aufschwung und eine Ausbehnung, wie er sie vorher nie besessen. Die empirischen und prattischen Wissenschaften, namentlich die Mathematit, Mechanit und Naturgeschichte, auf beren Bereicherung und Ausbildung Alexander große Summen verwendete, erhielten eine neue Gestalt und eine breitere Grundlage; dagegen flieg die Amft und schone Literatur immer mehr von ihrem Höhepunkt berab, so febr auch der große makedonische Held beiben seine Liebe und Aufmerksamkeit widmete und durch riche Saben Künftler, Dichter und Schriftsteller zu unsterblichen Werten anzuseuern bemüht war. Die bilbende Runst erhielt sich zwar noch auf ihrer technischen Höhe (§. 127), allein der Einfluß des Orients mit seiner Borliebe für das Colossale, Phantastische und Ueber= ladene machte fich bald bemerkbar (Colog von Rhodos), und die echte Poesie, die eine Gabe ber Götter ift, vermag fein Sterblicher durch außere Mittel vom Himmel berabauloden.

**2**21.

819.

# 3. Die Rachfolger Alexanders (Diaboden).

8. 140. Da Alexander keinen regierungsfähigen Erben binterließ, sondern nur einen blöbsinnigen Bruber (Philipp Arrhibaos) und zwei ummundige Rinder, wovon das jüngste erst nach des Baters Tobe zur Welt tam, so zerfiel sein Weltreich eben so schnell wieder, als es erobert worden war. Die angeblichen Worte bes sterbenben Helbenkönigs: "Man wird sehr kriegerische Kampfspiele zu Ehren meines Todes anstellen", gingen schnell in Erfüllung. Seine Feldherren rissen nach vielen blutigen und gräuelvollen Kriegen, in benen Alexanders ganzes Haus zu Grunde ging und alle Bande ber Natur aufs schändlichste entheiligt wurden, die einzelnen Länder an sich und erhoben sie zu selbständigen Königreichen. Anfangs hatte ber ehrgeizige, berrichsüchtige Berbittas aus einem Fürstengeschlecht ber makedonischen Lanbschaft Orestis, welchem Alexander auf bem Sterbebett seinen Siegelring übergeben, bas bochste Ansehen und übernahm, nachbem er seinen Gegner Deleagros, ben führer bes fugvolfs, nebst 300 seiner Genossen bei einer Heerschau zum Zerstampfen unter die Füße ber Elephanten batte werfen lassen, die Wurde eines Reichsverwesers für den "König Bhilipp", ben schwachsinnigen Bruder Alexanders, und den Anaben, welchen bald nachber Rorane zur Welt brachte und ben bas Beer jubelnd als ben jungen König Alexander begrüßte. Als aber Perdiffas in Berbindung mit dem tapfern und flugen Eumenes, bes Ronigs Bebeimschreiber aus ber griechischen Stadt Rarbia am Chersones, ben Statthalter von Acgepten, Ptolemaos, mit Prieg übergog, um ihn seines Landes zu berauben, wurde er am Ufer des Ril von seinen eigenen meuterischen Soldaten ermordet, worauf Antipater, ber raube gestrenge Beberricher von Makedonien und Griechenland, jum Reichsverweser erhoben wurde und eine neue Ländertheilung vornahm. Während er selbst mit ber Königssamilie und seinem herrschsuchtigen, leibenschaftlichen Sohn Rassander im europäischen Stammlande verweilte, erlangte in Asien der streitbare, mit großen Feldherrngaben ausgerüstete Antigonos und sein ritterlicher Sohn Demetrios, ber in ber Folge wegen seiner Ueberlegenheit im Belagerungswesen und in der Kriegsbautunst den Beinamen Poliortetes, d. b. Städtebelagerer, empfing, Die größte Macht. Er suchte ben Eumenes, ben ftandhaften Berfechter ber Rechte bes alexandrinischen Königshauses, auf seine Seite zu bringen und führte, als an bem festen, willensträftigen Mann alle Berführungsfünste scheiterten, einen mehrjährigen Krieg wiber benselben, in welchem aber ber "Karbianer" eben so viel Muth als Felbherrntalent entfaltete. Rrateros, ber ritterliche Beteranenoberft, ben Antigonos ju Gulfe gerufen. verlor Sieg und Leben im beifen Felbstreit gegen ben griechischen Beerführer. Roch war der Krieg zwischen Antigonos und Eumenes nicht zu Ende, als Antipater ftarb, nachdem er ben altereschwachen Bolbspercon, einen Reinen epeirotischen Fürsten, ber einst mit Krateros bie Beteranen in bie Beimath geführt, jum Nachfolger in ber Reichsregentschaft eingesetzt. Ergrimmt über biese Zurücksetzung, verband sich Antipaters hochfahrender Sohn Kassander mit Antigonos und Ptolemaos, entrig feinem Gegner mit Waffengewalt bie Berrichaft fiber Makebonien und Griechenland und ließ bann Alexanders leidenschaftliche Mutter Olympias die unter Polhsberchons Reichsverwaltung das Maß ibrer

817.

**31**L

**309.** 

Frevelthaten burch die grausame Ermordung des Königs Philipp Arrhidaos und feiner Gemablin Eurydite, einer Entelin bes erften Philipp, und vieler makebonischen Sebelleute erfüllt hatte, zum Tobe verurtheilen und burch die Anverwandten der Hingerichteten steinigen. Ohne Rlagen und Thränen sant die greise Königin, von Steinwürfen zerschmettert zu Boben, bas Haar geschmudt und ben finkenben Leib in ihr Gewand verhüllend. Run vermählte fich Raffander mit Theffalonike, ber Schwester bes großen Alexander, baute am thermäischen Meerbusen bie Stadt Thessalonite und in ber reichen Gegend bes zerforten Olbnth Raffanbreia, welche feinen und feiner Gattin Ramen auf bie Rachwelt bringen sollten, stellte Theben wieber ber und berrschte gewaltig über das makedonische und hellenische Land. Die Königin Royane und ihren jungen Sohn Alexander hielt ber schreckliche Mann noch einige Jahre in enger haft und ließ bann beibe burch abgesandte Mörber erbolchen und in ber Stille verscharren. So starb bie einst bewunderte "Berle des Morgenlandes", und wei Jahre später trank sich der letzte Sprößling Alexanders von einer Nebenfrau, ber fiebengebnjährige Beratles, ben Tob aus einem vergifteten Becher, ben ihm auf Rassanders Anstiften ber elende Polhsperchon bei einem Gelage in einem hellenischen Städtchen gereicht hatte. Mittlerweile hatte Eumenes, ber treueste und erfahrenfte Feldherr bes großen Königs, bessen Wezelt und Altar ber beilige Berb bes Beeres, bie Dingstätte bes Kriegsraths war, im fernen Diten wunderbare Waffenthaten gegen Antigonos vollbracht. Aber als "Fremdling" beneidet und als "Schreiber" von den waffenstolzen Maledoniern verachtet. fiel er endlich burch ben schwarzen Berrath ber "Silberschildner" in seinem eigenen Beer und wurde nebst mehreren seiner Gefährten auf Befehl seines Gegners im Kerker ermordet. Nun war Antigonos Herr und Meister in Asien. Er bemächtigte sich ber Schakkammer in Susa und vermehrte die Zahl seiner Miethtruppen so sehr, daß er allen andern Feldherren Trot bieten und sie zwingen konnte, ihn als Reichsverweser und Gebieter anzuerkennen. Da er aber nicht undeutlich merten ließ, daß er nach der Herrschaft des alexandrinischen Weltreichs ftrebe, und feinen Berbunbeten Seleulos ber Statthalterschaft von Babhlonien beraubte, so vereinigte Migtrauen und Gefahr die vier bedeutenbsten Felbherren Btolemaos, Seleutos, Epfimachos (ber fich in ben Befit von Thrafien geseth) und Raffander (in Makedonien) ju einem Bunde wiber Antigonos und seinen Sohn Demetrios. Daraus ging ein langer, mit wechselvollem Erfolg in Afien und Briechenland geführter Krieg hervor, während beffen es bem Seleutos gelang, fich (nach bem Sieg bei Baga über Demetrios Boliorfetes) mit geringer Beeresmacht in Babylonien und ben östlichen Brovingen die Berrschaft zu erkämpfen, eine That, die der Mitwelt und den nachgebornen Geschlechtern so bentwürdig erschien, daß man das Jahr 312 als den Aufang einer neuen Zeitrechnung, Mera ber Seleutiben genannt, bezeichnete. Dagegen erlitt Btolemäos burch Demetrios eine große Rieberlage jur See bei ber Stadt Salamis auf Copern, worauf Antigonos und fein Sohn ben Königstitel annahmen, ein Beispiel, bem ihre Gegner alsbald folgten. Damit war nach langem beuchlerischen Spiel ber lette Schritt zur Auflösung bes alexandrinischen Reiches gethan. Aber ein verfehlter Angriff des Antigonos auf Aegupten und der gescheiterte Bersuch des Demetrios, die von den Einwohnern helbenmilthig vertheibigte Insel Rhobos burch ungeheuere Belagerungsmaschinen (namentlich die berühmte Helepölis, einen Thurm von neum Stockwerten mit Schutdächern) zu erobern, hielten das Kriegsglück noch einige Jahre schwebend; bis die große Schlacht dei Ipsos (in Phrygien), worin der achtzigsährige Held Antigonos siel und Demetrios sloh, das Schicksal von Asien zu Gunsten der Berbündeten entschied. Während Demetrios als abenteuernder "Seekönig" sich in den griechischen Gewässern und Küstenländern umhertrieb, nahmen seine Gegner eine neue Ländertheilung vor. Es war eine gräuelvolle, schreckliche Zeit, durch keine Blume von Poesse geschmildt, durch keine Spur idealen Strebens gehoben.

- §. 141. In Europa dauerte ber Krieg fort und es gelang fogar bem 997. Demetrios, nach Rassanbers Tob bas burch ben Thronstreit feiner Söbne verwirrte Maledonien und Griechenland unter seine Berrschaft zu bringen 201-287. und sieben Jahre lang zu behaupten. Aber sein Uebermuth und seine Eroberungssucht fturzten ihn wieber. Er machte Anftalten, Aficn von Neuem zu unterwerfen, verlor jedoch barliber nicht nur Maledonien an den tapfern, leutseligen König Borrhos von Epeiros, sondern wurde auch in Kleinasien burch die vereinte Macht des Lysimachos, Seleutos und Ptolemäos so sehr in bie Enge getricben, daß ihm nichts mehr übrig bleib, als fich zu ergeben. Er fuchte Schutz bei Seleutos, ber ihn bis an seinen Tob zu Apamea am obern Orontes in ehrenvoller Haft hielt, ihm alle Genüsse gewährte, aber burch strenge Aufsicht jede flucht unmöglich machte. Unmuth, Schwelgerei und Wollust untergruben hier seine riesenstarte Gesundheit in Aurzem so sehr, daß er schon im britten Jahr ber Gefangenschaft ins Grab sant: "vierundfünfzig Jahre alt legte sich ber romantisch-abenteuerliche Belb, bessen Wesen bisweilen an bie Geftalten bes Mittelalters ftreifte, jur Rube". Doch gelangte sein Sobn Antigonos Gonatas endlich nach wechselvollen Schickfalen zum dauernben Befit von Makedonien, das indessen durch die entsetlichen Gränel entsittlicht, burch bie unaufhörlichen Rriege entvöllert und burch bie Ginfalle ber teltischen Gallier (die den König Btolemäos Keraunos erschlugen und dann das ganze Land bis an ben torinthischen Meerbusen mit Raub, Mord und Berwüstung füllten) verheert worden war. Nach vielen Theilungen und vorübergehenden Herrschaften bilbeten sich zuletzt aus Alexanders Weltmonarchie folgende Staaten beraus:
  - 1. Matebonien und Griechenland.
  - 2. Das fprische Reich ber Seleutiben.
  - 3. Aegboten unter ben Btolemäern.
  - 4. Pergamum, Bithonien und einige Meinere Staaten in Aleinasien.

Ergänzungen und Ausführungen. Nach Kassanders Tode stritten seine beiben Söhne um den Thron. Der ältere, Antipater, ermordete seine Mutter Thessa lonise, König Philipps Tochter, das letzte Slied der alten matedonischen Königssamilie, weil er seinen Bruder Alexander von ihr bevorzugt glaubte. Hieraus wandte sich der letztere um Hülfe an König Pyrrhos von Epeiros und an Demetrios Poliorietes und nöthigte mit deren Beistand seinen Bruder zur Flucht. Als aber Antipater von seinem Schwiegervater Lysimachos, zu dem er sich begeben, ermordet ward, suchte sich Alexander seines Bundesgenossen Demetrios, der Wasedonien nicht mehr verlassen wollte, mit List zu entledigen. Dieser kam dem jungen Fürsten jedoch zudor, ließ ihn tödten und wurde sodam von den Matedoniern zum König gewählt, um so mehr, als seine Semahlin Phila, Antipaters

Tochter, ihrem Königshause verwandt war. Nun trieb er den Burrhos zurud und berrschte willfürlich und gewaltthätig, bis er über bem Streben, die affatischen Länder wieder zu gewinnen, Alles einbufte. Nach seiner Niederlage und Gefangennahme theilten sich Byrrhos und Lyfimachos in die Herrschaft über Makedonien; aber von Ländergier getrieben, beraubte der lettere den Genossen seines Antheils und verband dann Makedonien mit seinen übrigen Bestsungen in Thratien und Kleinasien. Häusliches Unglitch brachte jedoch auch ihn zu Fall. Angestiftet von seiner zweiten Gemahlin Arfinot, ließ er seinen trefflichen Sohn Agathofles durch ben damonisch leidenschaftlichen Ptolemaos ben "Blig" (Keraunos), den bie Rante seiner berrichsuchtigen Stiefmutter Berenite um sein agpptisches Thronrecht zu Sunften feines Bruders Ptolemäos Philadelphos gebracht hatten, im Gefängniß ermorben; bie Gemablin bes Ermordeten, Lyfandra, floh fofort zu Seleutos und forderte biefen gur Nache auf. Sieger in einer entscheibenben Schlacht im Gefilde Koropedion in Phrygien, wobei Lysimachos selbst umtam, wollte sich jetzt Seleutos in ben Besitz von Thratien und Ratedonien setzen. Allein er wurde von dem bei ihm weilenden Ptolemäos Keraunos bei Lyfimachia am Hellespont hinterruds burchbohrt, worauf diefer fich felbst Mateboniens bemächtigte, die Wittwe des Losimachos zur heirath zwang und dann beren Rinder vor ihren Augen ermorden ließ. Aber des Ptolemäds blutige Gewaltherrschaft dauerte nur turze Zeit. Er siel im Kampf gegen die Schwärme der Gallier, die alsdann zwei Jahre lang Waledonien in Besitz hatten und bedrückten und beraubten, dis sie endlich, von Softhenes und ben Eblen bes Lanbes gefchlagen, ben planlofen Wanderzug fortfesten und fich theils nach Aleinasien wandten (g. 146), theils als Goldtnechte bienten; barauf gelangte Antigonos Gonatas zur Herrschaft, aus ber er jedoch noch einmal vorübers gehend gedrängt wurde durch ben aus Italien zurückgefehrten Phrrhos von Epeiros (§. 184). Erst als biefer vor Argos seinen Tob gefunden, gelangte Antigonos jum ungestörten Besitz von Matedonien und Griechenland.

### A. Makedonien und Griechenland.

### Griechenlands lettes Ringen. Der achaifche Bund.

\$. 142. Der lamif de Rrieg (g. 128, fo genannt, weil bie theffafice Stadt Lamia ben Mittelpunkt beffelben bilbete), in welchem wie in alter Zeit athenische Burger und Bunbesgenossen Aetoler, Argeier, Eleer u. A) unter bem trefflichen Felbberrn Leosthenes ins Felb rudten, nahm anfangs eine günstige Wendung für die Hellenen. Leosthenes erzwang sich den Durchgang burch ganz Böotien, besiegte bie Makedonier in Thessalien und brachte bie Einwohner bieses Landes zum Anschluß an das griechische Bundesbeer. Antipater wurde in Lamia enge belagert und war schon der Uebergabe nabe. als der Tod des wadern Anführers Leosthenes bei einem Ausfalle und die Anhmft des Keldberrn Leonnatos aus Asien dem Kriege eine andere Geftalt gab. Zwar wurde Leonnatos von den Griechen in einer offenen Feldhhacht überwunden und getödtet; allein Antipater gewann darüber Zeit zum Mbug aus der belagerten Stadt; er verband sich mit dem tapferen Krateros und überfiel bann unerwartet mit verstärfter Streitmacht die hellenischen Trudpen, die schon im Begriff waren, sich aufzulösen. Das Treffen bei Krannon entschied wider die Griechen. Athen, von den Bundesgenossen verlassen, mußte in die barten Friedensbedingungen willigen, die Antipater mit Bhotion und Demades, ben Sauptern ber makedonischen Partei, festsetzt, und die ben Untergang der demokratischen Berfassung herbeifsihrten. Die Theilnahme an der Staatsgewalt wurde von dem Besitz eines bestimmten Vermögens abhängig gemacht und über 12.000 Bürger, die den geringsten Ansatz von 2000 Drachmen

290

274. 272.

nicht besaffen, ihres Bollbürgerrechts verlustig erklärt und gezwungen, sich in einer thrakischen Strafcolonie ansiedeln zu lassen, wenn sie nicht vorzogen auf attischer Erde als Lohnknechte in Armuth und Dienstbarkeit ihre Tage zu verbringen, ober als beimatblose Bettler in ben bellenischen Landen und Bflanzstädten umberzuirren. Gine Anzahl reicher Aristofraten, den rechtschaffenen, aber für die Freiheit und Unabbängigkeit seines Baterlandes wenig empfänglichen Pholion an ber Spite, führte unter bem Schute einer malebonischen Besatung in der Hafenstadt Muntchia das Regiment. Die Häupter der Ariegspartei flüchteten fich, murben aber von ben beiligen Statten, wo fie Schut suchten, weggeriffen; Demosthenes töbtete sich am Altare bes Poseibontempels zu Ralauria an ber argolischen Rufte burch Gift, um nicht in die Banbe seiner Feinde gu fallen; er wollte als freier, vaterlandischer Mann fterben, wie er gelebt. "Eine herrliche Zufluchtsstätte ift ber Tob!" rief er bem makebonischen Barteiganger Archias zu, der ihn gefangen nehmen wollte, "er bewahrt vor Schande!" Seine Ajche wurde später in der Baterstadt beigesetzt, sein Gedachtnig blieb in hoben Ehren. Glücklicher waren die Berfolger bei anderen Beächteten; der Redner Shperibes wurde mit einigen seiner Gesinnungsgenossen bem Antibater ausgeliefert und martervoll bingerichtet. Aber auch Bhokion mußte einige Jahre nachber in einem Alter von 85 Jahren nebst mehreren Befährten ben Bift. becher trinten, als während ber Parteitampfe in Makedonien zwischen Bolysperchon und Kassander die Demokraten in Athen hurze Zeit wieder zur Herrschaft gelangten und die Weggeführten und Beimathelosen zurücklehrten. Doch trat balb barauf, burch Raffanbers Ginflug, fein Freund Demetries der Bhalereer, ein Muger Staatsmann, Redner und Philosoph aus Aristoteles' Schule und ein warmer Beförberer ber Rünfte und Biffenschaften, aber auch ber Sinnengenüsse und Prachtliebe, an die Spitze des athenischen Staats. Sein 817-807. Einfluß mahrend seiner zehnjährigen Berwaltung hatte zur Folge, daß Genußsucht und Weichlichkeit die eblern Regungen und die Liebe zu Freiheit und Baterland erstickten und Wohlbienerei gegen Mächtige Chrgefühl und Menschenwürde Dies zeigte fich besonders, als der talentvolle, schone, aber allen untergrub. 307. 304. Lastern und Lüsten frohnende Demetrios Poliorietes (§. 141) sich wiederholt Athens bemächtigte und burch die schamloseste Unsittlichkeit und Schwelgerei jebes moralische Gefühl ertöbtete; bafür verehrten ibn bie Athener wie einen Gott, errichteten ihm Altare und Statuen und theilten bie Ausschweifungen bes Wollüstlings, ber unter ber Maste eines Befreiers genabt war. Es war eine gottvergessene Zeit voll Gräuel und Entartung; nur in bem Redner Demochares, bes Demosthenes Schwestersohn, glühte noch ein Funken von dem beiligen Feuer früherer Tage. Durch Burgbesatungen und Festungen (bie "brei Fesseln" Demetrias, Challis, Atrolorinth) war Hellas an Matebonien gefettet. Noch einmal versuchte Athen unter Glauton, bem "Baffertrinker", und Chremonibes fich ber makebonischen Berrschaft zu entziehen. 266-283. Umsonst. Nach einem breijährigen muthigen Kampse mußte sich die erschöpfte Bürgerschaft ergeben und bem fremben Machthaber Zins. und Dienstpflichten leisten. Dieser Ausgang bes letten "Freiheitstrieges" war ber Tobesstreich für Es verschwand als politische Macht von der Weltbühne, wenn auch noch Menschenalter lang Sit vielartiger Bilbung, Belehrsamkeit und geistigen Lebens,

§. 143. Unter Demetrios' Sohn Antigonos Gonatas fand bie matebonische Herrschaft einen beftigen Wibersacher in dem achaischen Bunde, dem Aratos von Sikon eine folche Macht und Bedeutung verlieb, dag er nach ber Degemonie vom Peloponnes, ja von ganz Griechenland streben konnte. Dieser Bund, welcher sich an die seit uralten Zeiten zwischen den zwölf achaischen Städten bestehende Eidgenossenschaft anlehnte, war der letzte fraftige Trieb, ber an ber Wurzel bes verborrten hellenischen Freiheitsbaumes anschlug. Er ftellte fich bie Aufgabe, bas griechische Staatswesen aus ber Zerrissenheit und Bereinzelung feiner ftabtischen Sonberintereffen berauszureigen und burch Grunbung eines foberativen Gemeinwesens wieder Nationalsinn, Kraft und Einheit p erzeugen. Der speerschwingende "Zeus ber Bersammler" (Homaghrios) und bie "panachaische Demeter", bie uralte geheimnifvolle Gottheit von Aegion mit bem Siegestranze, wurden als die Schutgötter ber neuen Einigung Nachbem es bem wadern Aratos gelungen, seine Baterstadt, bas riche und kunstsinnige Sithon, von ihrem Thrannen Nitolles zu befreien und jum Anschluß an ben aus selbständigen bemotratischen Gemeinwesen bestehenden und von Oberfelbherren (Strategen) und einem Bunbesrath nebst Staatsschreiber (Grammateus) regierten achaischen Bund au bewegen, befreite er Korinth von der makedonischen Besatzung und führte auch bieje Stadt mit ihrer festen Burg bem Bunbe gu. Balb folgten Deg ura, Trogene, Epibauros u. a. D. Diefer Aufschwung ber Achaer erregte ben Reib der übrigen Staaten. Die Makedonier nahmen unter König Demetrios II., bem Sohn bes Antigonos Gonatas, eine brobende Haltung an und verbanden sich mit den waffengeübten, rauben und wilden Actoliern, die nach einem langjährigen wenig bemerkten "Stillleben" ihre offenen, bemokratisch regierten Fleden ebenfalls zu einem Bumbe vereinigt hatten, aber ohne staatlice Einheit, mehr zum Schutze ihrer Raubzüge, als zur Stärkung eines auf sittlicher Grundlage beruhenden Staatswesens. Bor allen aber betrachtete Sparta, bas seine frühere Hegemonie über die peloponnesischen Staaten noch nicht vergessen hatte, und wo gerade zwei hochherzige Könige Agis IV. und Alcomenes III. bemuht waren, die alte Kraft und friegerische Tugend zuruckpführen, mit Groll und Eifersucht die emporstrebende Macht des achäischen Bundes im Peloponnes. Seitdem man nämlich in Sparta die Bestimmung getroffen, daß mehrere Guter-Loofe an Einen Besitzer fallen durften (§§. 120. 124), war allmählich alles Grundvermögen in die Hände weniger reichen Oligarthen gekommen, welche nun burch die aus ihrer Mitte gewählten Ephoren ben Staat regierten. Das ganze Grundeigenthum ber borischen Stadtgemeinde befand sich in den Händen von etwa bundert reichen Familien; die übrigen spartanischen Bürger waren vermögen- und rechtlos geworden und durch Schulden in die brückenbste Abhängigkeit von den Reichen gerathen, die sich der Schwelgerei und Ueppigkeit hingaben, indeß die Andern darbten. Die Ringschulen standen leer, die gemeinschaftlichen Mahlzeiten mit spärlicher Kost hatten sich aufgelöst, kostbares Hausgeräthe und reichliche Gastmähler waren an bie Stelle ber alten Mäßigkeit und Einfachheit getreten. Die Lage ber Beribten, bie sich burch Gewerbsleiß und Handel zu Wohlstand aufgeschwungen, ja selbst bie Stellung ber Beloten, die boch wenigstens ihr tägliches Austommen

**351.** 

Demo-

batten, war weit besser als die der verarmten Spartiaten. Diesem Uebelstande fucte Agis badurch abzuhelfen, daß er auf Abschaffung ber Ephorenwurde, auf Bernichtung ber Schuldbriefe, auf neue Buterbertheilung und auf Wieberftellung ber lhturgifden Ginrichtungen und ber altborischen Strenge und Einfachheit brang. Aber bas Unternehmen scheiterte an ber Selbstsucht ber Reichen. Agis, im Felbe gegen bie Actolier ungludlich, wurde von seinen Feinden gestürzt, aus dem Beiligthum, wo er Schutz gesucht, gelockt und nebst seiner hochsinnigen Mutter und Großmutter, die sich ebelmuthig zur Herausgabe ihres großen Bermögens verftanden, graufam erbroffelt; ein feuriger, großmuthiger helbenkonig, jung an Jahren und schon von Gestalt, bessen lebhafte Phantasie erfüllt war von der Größe und Herrlichkeit bes altspartanischen Waffenstaates. Beffern Fortgang nahm ber gleiche Berfuch bes Ronigs Aleomenes, ber fich mit Agis' hochbergiger, freiheitbegeisterter Wittwe vermählte. Ein gludlicher Feldzug gegen ben achäischen Bund, ber sich mittlerweile burch ben Anschluß von Argos, Megalovolles und anbern Stabten erweitert hatte, gab ihm ben Muth zu einer entschlossenen That. Er ließ plöglich die Ephoren bei einem Mable überfallen und töbten, achtete achtzig ber angesehensten Oligarchen und führte bann vermittelst einer Bollsversammlung jene radicalen Reformen ein, von benen allein Sparta's Wiedergeburt ausgeben konnte. Ein neuer Beist tam nunmehr über den verjungten Staat; die alte spartanische Priegstugend, Ginfachheit und schlichte Sitte kehrten wieder; ber tapfere König, burch bie neue Staatseinrichtung mit größerer Macht ausgerüftet, brachte Argos und Mantineia zur Unterwerfung und suchte seiner Baterstadt die alte Borberrschaft im Beloponnes wieder zu erringen. Dies wedte ben Reid bes Aratos, in beffen enger Seele teine Begeifterung für Griechenlands Berjüngung Raum fand; als baber Kleomenes Anstalten pur Belagerung von Korinth traf, wies er beffen Friedensantrage gurud, rief ben makedonischen König Antigonos Doson zu Hülfe und stellte, nachdem er ihm die Afropolis von Korinth übergeben, ben achäischen Bund unter Maleboniens Schutz, eine schmachvolle That, die auf sein ganzes Leben einen büstern Schatten warf. Dieser vereinten Macht vermochten die Spartaner nicht zu widerstehen. Rleomenes mußte Argos wieder aufgeben, mußte zusehen, wie Mantineia zerstört und seine Bewohner theils erschlagen, theils in Knechtschaft geführt wurden; und als er unfern Lakoniens Nordgrenze einen Hauptichlag wagte, verlor er burch bie Niederlage von Selläfig alle Bortheile seiner bisherigen Bemühungen. Bon einer fleinen Schaar Getreuer umgeben. enttam Rleomenes nach Sparta, wo er, fein Haupt an eine Saule gelehnt, einer turzen Rube genoß seine Mitbürger zur Ergebung ermahnte und bann unverweilt ber Meerestufte zueilte, um nach Alexandreia überzuschiffen, wo sich bereits seine Mutter und seine Kinder befanden. Sier suchte er von dem ägpptischen Hof Unterftützung zur Befreiung seiner Baterstadt zu erlangen; als er ber Bewährung seiner Bitte nabe war, starb König Ptolemaos Euergetes, und sein Nachfolger, von andern Einflüssen abhängig, versagte nicht nur jede Bulfe, sondern ließ sogar Rleomenes mit seinen Gefährten in der Burg gefangen setten. Da stürzten sie eines Tages mit Dolden bewaffnet auf die Stragen ber ägyptischen Hauptstadt, riefen bas Boll zur Freiheit auf und stießen

nes III.

bann, als ihr Ruf bei ber erstaunten Menge keinen Anklang fand. sich selbst bie Dolche ins Herz. So ftarb Rleomenes, nach Bolbbios' Aussbruch ein von Ratur wahrhaft fürstlicher und königlicher Mann von seltenen Gaben und Tugenben, bem die Begeisterung für eine untergegangene große Zeit und für ein tobtes Recht inmitten einer gesunkenen Bevölkerung ben Untergang gebracht. Seine Mutter und feine zwei Rinber, so wie bie fcone und guchtige Wittme bes Bantens, bes jungften unter ben toniglichen Gefährten, ftarben auf Befehl bes rachsüchtigen, schwelgerischen Ptolemäers burch bie Band bes Benters.

§. 144. Nach ber Schlacht von Sellasia jog ber makebonische König als schonenber Sieger in Sparta ein, stellte ben Rath ber Alten, bie Ephoren und die Oligarden macht wieder ber und nothigte die Bewohner jum Abfolug eines Sout. und Trutbund niffes (Symmachie) mit bem achaiiden Bunde, der nunmehr unter Maledoniens Oberhoheit stand. Rudlehr starb Antigonos Doson plötzlich an den Folgen eines Blutsturzes, und an seine Stelle trat ber junge, hoffnungevolle Philipp III., für ben jener bisher das Reich treu und gewissenhaft verwaltet hatte. Philipp war ein rascher, 221-172 unternehmender Jüngling, ber mit ber Zeit große Rriegstalente entfaltete, aber für Griechenland feine Liebe befaß und zur Erlangung ber erftrebten "Weltherrschaft" alle Mittel für erlaubt hielt. Im Anfang seiner Regierung brach zwischen ben Achaern und Aetolern wegen eines Freibeuterzuges ber lettern in bas beerben- und triftenreiche Meffenien ber fechsjährige "Bundesgenoffenfrieg" que, 221-215 in welchem ber Peloponnes hart mitgenommen und viele Orte von ben räuberischen Aetolern und Freischaaren schrecklich verheert wurden. Gut und Leben waren ohne alle Sicherheit, selbst die Tempel der Bötter wurden schonungslos geplindert. Diefer verberbliche Krieg brach die letten Krafte ber griechischen Staaten und raubte bem von wilder Parteiwuth zerrissenen Sparta, bas aus Sag gegen bie Achaer fich bem atolischen Bunde angeschlossen, vollends alle Macht und allen sittlichen Halt. Als baber, nach bes Aratos Bergiftung burch malebonische Tude, ber tapfere und hochsinnige Bhilovomen Oberhaupt (Stratege) bes achaischen Bundes wurde und die feindseligen, von dem rauben, maffentimbigen Thrannen Da chanibas beberrichten Lakebamonier mit Krieg überzog. vermochten biefe nicht lange ju wiedersteben. Machanidas wurde in ber Solacht von Mantineia besiegt und von Philopomens eigener Sand getöbtet, eine That, bie in ben nemeischen Spielen von bem versammelten Griechenland mit allgemeinem Beifall begrüßt wurde. Seitbem war Sparta's Ansehen vollends dahin, und wenn auch die Berwirrung die bald darauf durch die Einmijchung ber Römer (§. 196) über Griechenland tam, ben ganglichen Untergang noch einige Zeit verzögerte, so war boch ber Fall ber einst ruhmgefrönten latonischen Hauptstadt, wo nach Machanidas der grausame Thrann Nabis eine blutige Zwingherrschaft übte, nicht mehr fern. Achtzehn Jahre nach ber Schlacht von Mantineia rudte Philopomen vor die Mauern von Sparta, wo turg guvor Rabis von ben Aetolern bei einer Beerschau erschlagen worben mar. ließ achtzig ber angesehensten Bürger hinrichten und zwang bann bie gebemuthigte Stadt bem achaischen Bunde beizutreten, beffen Berfassung anzunehmen und die loturgischen Einrichtungen vollends abzuschaffen. Der ewige Saber, ber von bem an zwijden ben alten Feinden bestand, beforberte bie Berrichaft

ber Römer, die sich als Schiedsrichter awischen die streitenden Barteien einbrangten. — Wenige Jahre nachber gerieth Philopomen bei einem Rriege wiber bie Meffenier, die fich unter bem Thrannen Deinotrates von dem achaischen Bunde unabhängig machen wollten, in die Gewalt der Feinde, und mußte ben Giftbecher trinken. Nach bem Tode bieses "letten Griechen", ber bas ritterliche Wesen eines tapfern Feldherrn mit der Gewandtheit eines feinge bildeten Staatsmannes verband und dessen schlichte Einfachheit, Gerabheit und Wahrhaftigkeit an die alten Beldengestalten eines Aristeides und Epaminondas erinnerte, fant die Macht bes achaischen Bundes, daber die Römer sich bald ohne barten Rampf bes gangen Landes bemeistern konnten (§. 198). Die von ihnen anfangs gewährte Befreiung aller bellenischen Staaten von der makedonischen Herrschaft beschleunigte die Auflösung und führte die Parteiwuth und bas Banditenunwesen zu solcher Höhe, daß Leben, Gut und Eigenthum ohne alle Sicherheit waren, daß unter den socialen Rämpfen der Armen und Berschuldeten gegen die Reichen und Besitzenden die Grundfesten der Gesellschaft wankten, und daß die endliche Unterwerfung unter das römische Geset als eine Wohlthat ericbien.

Rabis, ein Schaarenflihrer von unbelannter hertunft, errichtete auf den Erfimmern der Calebamonischen Berfassung einen "Sölbner- und Freibeuterstaat". Boll Daß gegen die altspartanifde Burgericaft, von beren Reichthumern und ererbtem Rriegeruhm er Gefahr für feinen unbedingten Militarbefpotismus fürchtete, fuchte er ben gangen Stamm ausgurotten. Er icaffte burch Morb und Berbannung die angesehensten und reichsten Burger aus bem Bege, verheirathete ihre Beiber und Tochter mit feinen, aus ben verworfenften Frevlern aller ganber gebilbeten Solbnern ober mit befreiten Geloten und Beristen und theilte mit biefer Rotte bas eingezogene Bermögen ber Betöbteten ober Entflobenen. Beftlitt auf biefe neue Bewöllerung von Stragenräubern, Mörbern, Bofewichtern, führte Rabis einen Bertilgungsfrieg gegen Alle, bie burch Geburt, Boblstand, Anfeben und Ruhm vor ber Menge hervorragten, wuthete mit Kolter, Rerier und Beil gegen bie altburgerlichen Geldlechter, Die fogar in ben fremben Kreiftätten nicht gegen bie Dolche seiner gebungenen Banbiten sicher waren, und machte bas wohlbefestigte Sparta 2m einem Räuberlager, wo verwegene, maffengentbte Schaaren in tamerabicaftlicher Bleichbeit bem Tyrannen unbedingt ju Willen waren; und bamit boch noch ein Schein von Gottesfurcht und gebeiligtem Recht fich erhielte, murbe bie Menge mit Gebeten und religiofem Schaugeprange beruhigt.

# B. Asien und Aegypten.

### 1. Das fprifche Reich ber Geleutiben.

§. 145. Unter Alexanders Nachfolgern waren Seleulos (Nilātor) und Ptolemäos die glücklichsten. Dem erstern gelang es, nach langen erfolgreichen Kriegen sich alle Länder vom Hellespont und Mittelmeer bis zum Indus und Jazartes zu unterwerfen. Sprien und Mesopotamien bildeten jedoch das Hauptland, wo die heimischen Namen der Landschaften und Städte gleichsam ein "asiatisches Makedonien" erkennen ließen. Hier hatte bereits der erste Seleusos das glänzende Antiocheia am Orontes gegründet, womit nur noch Seleukeia am Tigris wetteisern konnte. Durch diese wie durch die vierzig andern Städte, welche er und seine Nachfolger (Seleukiden) anlegten, wurde griechische Cultur und Sprache und hellenisches Wesen immer mehr im Orient herrschend. Aber zu der griechischen Bildung und Civilisation

gesellte sich orientalischer Luxus und assatische Weichlichkeit, wozu die durch hobe Besteuerung und Sandelsverkehr zusammenfließenden Reichthümer Die Mittel boten. Lufte und Lafter aller Art schlugen ihren Sit am Sofe auf und übten ihren erschlaffenden und entsittlichenden Einfluß auf das Bolt. Nirgends zeigte fich ber Anechtsfinn in so nieberträchtiger Gestalt, nirgends sanken bie Unterthanen au so entebrender Schmeichelei berab, als im sprijch-babylonischen Reich. Sie errichteten ihren Königen nicht blos Tempel und Altare und erwiesen ihnen göttliche Ehre, fie gaben bem zweiten Antiochos fogar ben Beinamen "Gott". Die Religion wurde zu einem griechisch-morgenländischen Mischcult und Mythenconvolut entstellt. Blutige Gräuel, herrschaft von Weibern und Günstlingen, allgemeine Berworfenheit und Sittenverderbnig bilben, neben wechselvollen blutigen Rriegen gegen Megypten, gegen bie Boller Rleinafiens, gegen emporte Canbicaften im Often ben Inhalt ber Geschichte ber Seleutiben, unter benen nur Antionos III. (ber Große) wegen feiner Feldzüge nach Battrien und Indien, seiner Rriege mit Aegypten und seines unglücklichen Kampfes wider die Römer (g. 197) Erwähnung verdient. Als er einige Jahre nach ber Schlacht bei Magnesia in Elymais, südlich vom taspischen Meer, ben Baaltempel plünderte, um mit beffen Schätzen feine leeren Raffen zu füllen, murbe er von ben Ginwohnern erschlagen. Rach ber Rieberlage bei Magnesia bat Sprien keine zweite + 1872 Entscheidung burch die Waffen gesucht. Seitdem die Römer festen fuß in Asien sefaßt, nahm ihre Macht in Sprien von Jahr ju Jahr ju, bis endlich Bompejus bas Reich in eine romische Provinz umwandelte. Gin Reich, bas ohne inneres Band aus ben verschiedenften Bollerschaften gusammengeset war, wo keine volksthümliche Gemeindeverwaltung, keine landschaftliche Bertretung, feine Selbstregierung irgend einer Art Freiheitssinn und Baterlandsliebe erzengten, konnte nur burch bas Schwert, mit bem es gewonnen worben, que sammengebalten werden und mußte daber mit der Abnahme der kriegerischen Araft, bei ber unbeholfenen und mangelhaften Herverfassung ben Feinden unterliegen.

Reihenfolge ber erften Selenkiben. Selentos Ritator († 280); Antiochos I. Soter († 263); Antiochos II. der Gott (Theos), vergiftet burch die Königin Laobile (247), die er feiner ägyptischen Gemablin Berenite zu Liebe sammt ihren Kinbern vom hofe entfernt hatte. Mit teuflischer Buth verfolgte nunmehr das rachflichtige Weib, beren Sohn Seleulos ben Thron bes ermorbeten Baters einnahm, ihre bevorzugte Rebenbublerin, ließ ihr Rind und bann fie felbft tödten und füllte das Reich mit blutigen Gräueln. Seleutos II. Kallinitos ftarb 227 in einem augludlichen Gefecht gegen Attalos I. von Bergamum; fein Bruber Antiochos, mit bem er lange um den Thron gestritten, siel unter ben Streichen teltischer Meuchelmörber; Seleulos III. Acrannos († 224); Antiochos III. († 187); Selentos IV. Philopator († 176).

§. 146. Unter so traftlosen und lasterhaften Regenten, wie die meisten Seleukiden waren, gelang es einigen unternehmenden Männern, kleine selbständige Staaten zu grünben. So machten sich die friegerischen wohlberittenen Parther (in ber heutigen Bucharei) unter der Anführung des Arfates, eines streitbaren Säuptlings ftythischer Wanderhorden, mabhangig und debnten bald durch gludliche Kriege ihre Grenzen bis jum tafpischen Meere aus. Sumbert Jahre fpater umfaßte bas parthifche Reich ber Arfatiben bereits . 1804. alle Länder zwischen dem Euphrat und Indus und widerstand allein mit Glud den Waffen ber welterobernden Römer. In Parthien, wie in Battrien und dem medischen König-reich Atropatene, erhielt sich die altpersische Feuerreligion, "von einzelnen Strahlen gelauterter Bellenenphilosophie getroffen", Sahrhunderte Lang im Bolte und bilbete einen

479.

Damm gegen ben überwältigenden Sellenismus. — Rleinasten batte anfangs Alexanbers tapferer Feldherr Lystmachos größtentheils mit seinem Königreich Thratien ver-bunden; als ihn aber häusliches Unglud in seinem Alter in Kriege verwickelte, in benen er felbst fiel und ber größte Theil feines Reichs in die Hände bes Seleutos gerieth, bildeten fich in Kleinasien einige kleinere unabhängige Staaten, besonders: 1) Galatien, bas von Schaaren gallischer Böller, die lange Matedonien und Griechenland verheerend burchzogen, nach ihrer Niederlage bei Delphi gegründet und burch ben Gieg bei An= th ra über Seleulos befestigt wurde. Es zerfiel nach den Stämmen der Trokmer, Tettosagen und Tolistobojer in brei Gaue mit ben Städten Antyra, Bessinus, Tavia und in zwölf Bezirke (Tetrarchien), beren jeglicher von einem sogenannten Bierfürften (Tetrarchen) filr ben Rrieg, einem Richter (Ditaften) für Friedensgefchafte regiert wurde. Der große Bezirtsrath von 300 Mitgliedern entschied, im Gichen hain (Oryanetum) versammelt, über peinliche Angelegenheiten. Krieg und Waffendienst, ben die Galater als Soldner ber verweichlichten Nachbarn übten, war neben den Naubzügen in die umliegenden Landschaften ihr Hauptgewerbe. Dem gludlichen Kampf wider fie verdankte Attalos seine Erhebung jum Ronig von Bergamon. 2) Das Ronigreich Bergamon, wo feit ber Mitte bes britten Jahrhunderts Enmenes I., Attalos und Enmenes II., Renner und Forberer ber mes I. Wissenschaften und Künste, aber auch Wohlbiener und Schmeichler ber Römer, regierten, und 3) das Königreich Bithynien, wo während berfelben Zeit Nikomedes, sein Sohn Brufias und beffen unnaturlicher Sohn Nitomedes II., ber Morber feines 281-246. Baters, herrschten. Auch hier wurden neue Städte angelegt (Ly simachia in Thratien, Nitomebeia in Bithynien u. a.), die fich zu hohem Glanz erhoben und civilistrend auf bie barbarifden Boller ber Umgegend einwirften. Bergamon (wo man bas aus Biegenund Efelshäuten verfertigte Bergament erfand) wetteiferte mit Mexandria in ber Pflege griechischer Runft und Wissenschaft, und seine Bibliothet war nach ber alexandrinischen bie Actalds I. berühmteste. König Attalos I., ein reicher und freigebiger Gönner aller Künstler und 321—187. Gelehrten, bewirfte durch seinen Kunststun, daß in Pergamum die Malerei einen hohen Grad technischer Bollendung erreichte. Noch jetzt geben die Ruinen des Asslepios= tempels, die aus der Erde ftarrenden Simse und Metopen, Die schönen Gierstäbe, Die cannelirten Saulen und die reich mit Atanthusblattern verzierten Rapitale Zeugniß von ber ehemaligen Bracht ber Königsstadt Bergamon. Trot des Glanzes des Hofes und trot des Titels des Staatsoberhauptes behielt das pergamenische Gemeinwesen immer 197-159 Attalos Cohn und Nachsolger Cumenes II. wandelte in des Vaters Wegen (vergl. §. 197).

### 2. Das ägnptifche Reich ber Btolemaer.

Unter ben brei ersten Ptolemäern war Aegypten, wie in ben Tagen der Pharaonen, eine gebietende Macht, und die neue Königsstadt Alexanbreia überbot an Schäten, Pracht und Runftbluthe bie alten Sauptstädte Memphis und Theben. Handel, Bertehr, Industrie ftanden in feltener Blutbe, wozu die günstige Lage des Landes nicht wenig beitrug. Mit Arabien und Indien wurden Handelsverbindungen angeknüpft, der alte Ranal des Necho (§. 29) wieder fahrbar gemacht, Raravanenstraßen zu ben Wüstenvölkern nach Suben und Westen geöffnet, bas Mittelmeer mit handelsschiffen befahren und von Seeraubern gereinigt, an ben Ruften bes rothen Meeres Stabte und Waarenplätze gegründet, die für den Weltverkehr so wichtigen Länder Phonizien und Palästina, so wie bie Subtufte Rleinastens und viele Inseln, wie Samos und die Rhkladen, dem Reiche beigefügt. Die Hauptträger dieses neuen Culturund Industrielebens waren Griechen, die, über das ganze Land zerstreut und in den Städten angesiedelt, das sprode Wesen der Eingebornen in Bewegung setten und zur Theilnahme an ber Regsamkeit und Phätigkeit hinrissen. aber bem vorurtheilsvollen und am Ueberlieferten hangenden Bolfe keinen An-

ftog zu geben, verfuhren die ersten Ptolemäer mit großer Alugheit und Schonung. Sie ließen die hierarchischen Ordnungen, das Kastenwesen und die alte Landeseintheilung bestehen und vermieden alle eingreifenden Beränderungen. Die Religion bestand aus einer Mischung griechischer und ägyptischer Elemente; ben Mittelpunkt bildete der prachtvolle Serapis- und Risdienst, auf den der Cultus der hellenischen Naturmächte der Unterwelt übertragen ward; Alexandreia wurde der Sitz einer Weltliteratur, die bellenistische Sprache die Hof-, Gerichts-

und Amtsivrace. Die Ptolemaer. Ptolemaos Lagi ober Coter, ber Ange Stifter bes Btolemaerreiches, bas seinen halt und Mittelpunkt in dem abgeschlossenen, schwer zugänglichen Nilthale hatte und wer feine Arme über basgriechische Ryr ene in Rorbafrifa und fiber Phonizien, Palaftina und Colesprien mit dem cedernreichen Libanon und Antilibanon ausstreckte, legte den Grund zu ben brei Einrichtungen, worauf Aegyptens Grofe berufte, ju ber großen Militar- und Seemacht, ju einem fehr ausgebehnten und geglieberten Berwaltung . Steuer- und Gericht & we fen unter monarchischer Unbeschränktheit und zu bem weltberühmten Mufeum, bas mit bem Königspalaft in Berbinbung ftanb und bie Raume filr bie alexanbrinifche Bibliothel nit ihren zahlreichen Bilderrollen und die Wohnungen für Gelehrte und Dicter enthielt. Sein Sohn und Rachfolger Ptolemäos Philadelphos verlieb ben Schöpfungen feines Baters weitere Ausbehnung und festern Salt. Er umgab feinen Sof mit "a einer verfcwenberifchen Bracht und mit unerbortem gurus und fcmildte feine Saubtftabt mit allen geiftigen und finnlichen Genuffen, bie Reichthum und Bilbung gewähren Umen. 740,000 ägyptische Talente (etwa 900 Mill. Thaler) wurden unter ben beiben erften Stolemäern in den Schatgewölben angesammelt, die Jahreseinfünfte bis zu 14,800 Talenten (Aber 18 Mill. Thir.) gesteigert. Ptolemäos Energetes (Wohlthäter) verband mit der Liebe m Runft und Biffenschaft Muth und Kriegstugend. Er erschltterte burch einen glücklichen Krieg bie schlaffe Gelentibenmacht, behnte bie Grenzen seines Reichs nach allen Seiten aus unb 247-201. fonf bem Sandel und Berfehr (namentlich bem Raravanenhanbel) neue Bege. In Abyfsinien an der Troglodytenlüste, in Süd-Arabien, wo die Sabäer und Homariten feghaft waren, und im Methio perlanbe wurden Anfiedelungen gegründet und bie für handel und Schifffahrt wohlgelegene Infel Cypern bem Reiche bauerub beigefügt. In Kleinafien wurden bie fublicen Lanbicaften Rarien, Kilitien und Lytien ben Seleutiben entriffen und mit neuen Städten geschmildt (Berenite, Arfinoe, Philadelphia). Bon einem breijährigen Rache- und Bentezug (246—243) in bas fprifche Reich brachte Ptolemäos Energetes bei 40,000 Silbertalente, cine Ungahl toftbarer Gewänder und Gefäße und an britthalbtaufend Götterbilder nach Aegypten mrad. Die großsprecherische Inschrift von Abula berichtet über biesen Bug Folgenbes: "Der Herr 30g aus nach Asien mit Heeresmacht zu Fuß und zu Roß, mit Schiffgeschwadern und troglodytischen und athiopischen Elephanten, die sein Bater und er querft in jenen Gegenden eingefangen nub in Aegypten zum Kriegsbienst abgerichtet batten. Nachbem er nun alle Lanbe bieffeit bes Suphrat, Kilitien, Pamphylien, Jonien, ben Bellespont und Thrafien nebft ben Beerschaaren und Elephanten bezwungen und die Kürsten unterworfen, überschritt er den Euphrat und machte sich unterthänig Mesopotamien, Babylonien, Susiana, Persis, Medien und bas Abrige Land bis gen Baltriana; und nachdem er alle heiligthumer, welche von ben Perfern aus Aegypten hinweggeführt waren, hatte aufsuchen und mit den übrigen Schätzen gen Aegypten abführen lassen, sandte er Heerhausen durch die Kanäle (des untern Suphrat und Tigris) ab." Des Btolemaos Energetes Schwester und Gemahlin (bei Mexanders Nachfolgern waren heirathen unter Gefdwiftern und Bermanbten nicht felten) mar bie fcone Berenite, von beren viel befnugenem Saar ein Sternbild ben Namen erhielt. Mit Ptolemaos Philopator ober Erpphon (Schlemmer), ber Graufamleit mit ber größten Schwelgerei und Ausschweifung mies verband, begiunt bas Sinten bes ägyptischen Reichs. Ein ungludlicher Arieg mit bem fprischen 291-204. Adnig Antiochos III. brachte, trop bes Sieges ber Aegypter bei Raphia (217), über bas Reich großes Berberben und gab, nachbem Judaa, Sprien und die Landschaften in Kleinasien berloren gegangen, ben Römern Anlag zuihrer unheilvollen Ginmischung, bie unter bem minber-Abrigen Btolemaos Epiphanes, über welchen Rom bie Bormunbschaft führte, fich befestigte m und erweiterte, so daß die folgenden Könige ganz unter römischem Einfluß franden.

### C. Die Juden unter den Makkabäern.

§. 148. Jubaa war lange ber Gegenstand bes habers zwischen ben Die letteren bemächtigten sich mit Hülfe ber Seleufiben und Ptolemäern. streitbaren Araberstämme an ber Oftgrenze zuerst bes Landes und machten es zinspflichtig, ließen aber bie alten Einrichtungen und ben jubischen Gottesstaat mit der mosaischen Gesetzgebung und den Traditionen der Bäter besteben. frieden, wenn die Abgaben entrichtet wurden und der Hohepriester den Zins von zwanzig Silbertalenten jahrlich bezahlte, gewährten die ägpptischen Könige religiöse und burgerliche Freiheit und gestatteten, daß ber Sobepriester, welchem fpater ber bobe Rath ber Siebenzig (Shnebrium) jur Seite trat, über Lehre und Sitten wachte, ben Religionscultus und die innern Angelegenheiten leitete und die höchsten richterlichen Entscheidungen fällte, und daß ber Opferdienst und die beiligen Festzeiten in berkömmlicher Weise geseiert wur-Biele Juden siedelten nach Alexandria über, wo sie zu Reichthum und Sie bekleibeten selbst bobe Staatsamter und bereicherten sich Macht kamen. burch ben einträglichen Handel, so daß von den Gaben der auswärtigen Gläubigen sich unermegliche Schätze in dem Ichovahtempel zu Ierusalem bäuften. Aber burd Antiochos III. ben Großen wurde Judaa nach ber siegreichen Schlacht 87. von Paneas bei ben Jordanquellen den Seleukiden unterworfen und mit Steuern hart bedrückt, namentlich als berfelbe um ungeheure Gelbsummen einen Frieden von den Römern erkaufen mußte. Sein zweiter Nachfolger Antiochos untogos Epiphanes ("ber Erlauchte"), ben bas Bolt seiner Laster und Frevelthaten wegen ben "Unsinnigen" (Epimancs) nannte, plünderte sogar die Tempelschätze 178—164 in Jerusalem und faßte den Borsat, die jüdischen Einrichtungen und den Jehovahdienst aufzuheben und wie in seinen übrigen Staaten griechische Cultur mit hellenischem Heidenthum daselbst zu begründen. Der Tempel in Jerusalem wurde dem Dienst des Olympischen Zeus gewidmet. Der bartnäckige Wiberftand ber Juden führte so grausame Berfolgungen berbei, daß sich julett bas jur Berzweiflung gebrachte Bolt erhob und unter ber Anführung bes Briefters Mattathias aus bem erlauchten Geschlechte ber Basmonaer und seiner fünf heldenmuthigen Sohne (Mattabaer) die Sprer muthig und erfolgreich im Aleinkriege bekämpfte. In Schluchten und Höhlen sich bergend unternahmen die Rechtgläubigen (Hasibaer) Streifzüge nach allen Seiten, rissen die Atare um, beschnitten bie neugebornen Anäblein und verfolgten mit dem Schwert Abtrünnige und Beiben ohne Unterschieb. Der alteste Sohn Indas Maffabaos. ber begriffen batte, "bag bes Lebens bester Zehrpfennig bie Rühnheit ist", bem Bater an Tapferkeit und Ariegstunst überlegen, erzwang nach einigen glücklichen Gefechten von dem folgenden König einen Frieden, wodurch die Wiedereinführung bes jübischen Gottesbienstes gestattet wurde. Aber Bersohnung und Rube kehrten nicht zurud; nationale und religiöse Parteiwuth zerfleischten noch lange bas Land; Judas Mattabäus selbst, "ber Retter Israels", fiel in der Feldschlacht an der Spite seiner Tapfern. Allein der Muth der hafidaer blieb ungebeugt. Des Judas Bruder Jonathan benutte die Throntampfe und Zerrüttungen im sprischen Reiche, um die Hohepriesterliche Wurde an das Haus der Hasmonder zu bringen; als er zu Ptolemais heimtlichisch gefangen und hingerichtet

wurde, trat ber britte Bruder Simon an die Spitze ber streitbaren Basidaer.

Er befreite Judaa ganglich von der sprischen Botmäßigkeit und Ainspsiicht und verwaltete als Fürst und Hoberriefter weise und gerecht das Land und den vaterländischen Cultus. Durch ihn tamen wieder Jahre bes Glücks und Wohlstandes über Judäa. Aber auch Simon starb eines gewaltsamen Todes; in Bericho fiel er burch die Mörberhand seines Gastfreundes und Eidams. jeinem Sohne Johannes Sprkanos, ber in Roms Bunbesgenoffenschaft eintrat, wurden die Grenzen bes Reichs erweitert und die Ibumäer (Ebomiter) zur Annahme bes judischen Gesetzes gebracht, so daß bessen Sohn Ariftobulos sogar wieder ben Königstitel annahm. Aber die durch die helbenkämpfe ber Makkabaer bewirkte Bluthe bes jübischen Staates war nicht von Dauer. Nicht nur, daß das Herrschergeschlecht unter sich uneinig war und die einzelnen Glieder einander verfolgten und mordeten; innere Streitigkeiten und Sectengeist, sowie Stammeseifersucht ber eigentlichen Juden auf die Samariter und Galiläer lähmten die Kraft des Bolks und führten es endlich unter Roms Herrschaft. Der friegerische Erenäus ber ben Adnigstitel mit der hohenpriefterlichen Würde verband, wüthete gegen seine besiegten Bidersacher mit unmenschlicher Grausamkeit, bis er bei der Belagerung von Ragaba den Tod fand. Seine Gemablin Salome führte die Regierung weiter; aber die Rriege und Barteikampfe ihrer Sohne machten die Romer zu Schiederichtern mb Herren bes Landes (§. 220). Ihr Schützling Antipater, Statthalter von Ibumaa war der eigentliche Gebieter; als dieser durch Gift aus der Welt geschafft ward, trat sein Sohn Herobes, ber Gemahl ber hasmonäerin Mariamne, an seine Stelle, ein Fürst von hoher Kraft und Klugheit. Bon römischen Truppen unterstütt, betriegte bieser ben letzten Mattabäer Antigonos und bewirkte nach der Erstürmung des Tempels und der Zionstadt die Hinrichtung desselben durch den heerführer Sosius. Antigonos wurde in Antiochia an einen Pfahl gebunden und nach vollzogener Beißelung enthauptet. Darauf sette sich Her obes "ber Große" auf den Stuhl Davids und herrschte unter römischem Schutz als zinspflichtiger König über Judaa, begünstigt und bestätigt von Augustus. Um sich die Juden, die ihn als Fremdling haßten, geneigt zu machen, ließ er den Salomonischen Tempel vergrößern und verschönern, artete aber aus Migtrauen und Leidenschaftlichleit je länger je mehr in einen blutdürstigen Thrannen aus, sein eigenes Geschlecht wüthete, seine beißgeliebte Gattin Mariamme aus Argwohn tödten ließ, auf Anstiften seines Sohnes Antipater die Sohne Mariamne's dem Benter überantwortete, und selbst, wie bie beilige Sage melbet, bem zur Erlösung ber gesunkenen Menschbeit in die Welt gesandten Lesus von Nazareth nach dem Leben tractete. Gift und Kolterknechte spielten in den letzten Jahren des großen Derobes eine wichtige Rolle an bem gottvergessenen Hofe zu Jerusalem. auf dem Tobbette gab der fürstliche Zwingherr Befehl zur hinrichtung seines boshaften Sohnes Antipater, ber auch seinem Leben nachgestellt hatte. Herobes' Sohn Archelaos, dem Augustus den größten Theil des väterlichen Reiches mit der hauptstadt Jerusalem überließ, vermochte die Ordnung nicht aufrecht zu erhal-Er wurde nach Gallien verwiesen, wo er starb. Darauf tam Judaa, ber Proving Sprien einverleibt, unter die unmittelbare Herrschaft Roms.

§. 149. Damals bestanden bei den Juden verschiedene Secten oder Parteien, unter denen die Pharisäer ("die Ausgezeichneten") und die Sabducäer (Anhänger Bedu, Gelothu. L

3obanne Optionol

105.

Derobes b. Gr. jeit 30

ŧ

bes Hauses Sabot) am berühmtesten sind. Beibe nahmen ihren Standpunkt innerhalb bes israelitischen Bollsgeistes und hielten sich an das mosaische Geset; während aber die Pharifaer zugleich strenge Beobachter ber auf Edra zurückgeführten und in stetem Zuwachs begriffenen Ueberlieferung (Tradition) waren, von der pünktlichen Erfüllung äußerlicher, fleinlicher Borfdriften und Bestimmungen himmlischen Lohn im Jenseits erhofften und im Streben nach ftrenger Gesetzesheiligkeit und nationaler Ausschließlichkeit mitumter auch jur Scheinheiligkeit und heuchlerischen Selbstüberhebung geriethen, suchten die meistens den höheren Ständen angehörenden Sadducker das mosaische Gesetz, das für sie allein bindende Kraft hatte, mit griechischer Sitte und Denkweise zu versöhnen und in aristokratischer Geschmeidigkeit fich freiere Lebensansichten und feinere Beltbildung anzueignen. Der Gegenfat der beiden Parteien bestand weniger in einer dogmatischen Berschiedenheit, als in einer ab= weichenden Auffassung des äußeren politischen und gesellschaftlichen Lebens, in einer schrofferen und lareren Haltung gegenüber bem istbischen Gesetzesbienst und bem bellenischen Weltbürgerthum. Noch weiter als die Sadducäer gingen die zahlreichen in Alexandreia wohnenben Juben, die eine Bermischung judischer Beisheit mit griechisch = beidnischer Philosophie anstrebten und zulest auch die griechische Sprache rebeten. Durch eine Anzahl Gelehrter bieser alexandrinisch = judischen Schule, nach der Tradition 72, ließ Ptolemäos Philabelphos die fünf Bucher Moses ins Griechische übersetzen und in seiner Bibliothet aufstellen. Dieses Beispiel fand bald Nachahmung, so daß im Laufe des dritten und zweiten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung auch die übrigen Schriften bes A. T. ins Griechische übertragen wurden. Auf diese Weise entstand die unter dem Namen Septuaginta bekannte Bibel-Uebersetung, die in der Folge der Berbreitung des Christenthums sehr förderlich Bon der Borsteherschaft der alexandrinischen Judengemeinde als authentische Quelle bes nationalen Rechts anerkannt und gebraucht, erhielt das Buch von der Zahl der Beistiger bleses Collegiums ben Namen "Uebersetzung ber Siebenzig." Eine andere jübische Secte (Essäer oder Essener), aus den Hafidäern in der Makkabäerzeit hervorgegangen, glaubte am besten durch Abgeschiebenheit von der Welt, durch fromme Busilbungen (Astefe) und burch Gütergemeinschaft ber Orbensglieber Gott zu bienen und ihr Seelenheil zu fördern. Sie wohnten gruppenweise in der Einsamkeit an der Westseite des todten Meeres, trieben Aderbau, Biehzucht und unsträssliche, friedliche Gewerbe, und indem jeder Einzelne auf Brivateigenthum verzichtete, trugen fle sowohl Bermogen als Erwerb zu gemeinsamer Benutsung in einen Bundesichat ausammen. Sie mieben die Ebe und enthielten fla ber Meischipeisen. Als Armenpsteger und Krantenärzte machten sie sich um die leibende Menschheit verdient. Berwandt mit den Effenern waren die agpptischen Therapeuten, die in ber Bufte am Mareotischen See in Neineren Gesellschaften um ein Bethaus wohnten, die heil. Schrift lasen und erkarten und ein beschauliches Leben mit gemeinsamen Andachten führten. Das "Buch der Weisheit" scheint eine der schönsten Früchte dieser Geistesrichtung zu sein. "Die Pharisäer bilbeten ben Grundstod ber Nation, von dem fich die Sadducker burch Unterordnung der religiösen Interessen unter die politischen, die Essäer durch schwärmerische Lebensweise absonderten."

Hernbes. "Das Leben bes Hervbes", urtheilt Hitz, "nicht blos, da er noch auf Rache stunt, sein Streben erinnert in vielen Studen an David; wie am Anfang der Monarchie eine mächtige Gestalt steht, so bezeichnet ein keineswegs Geringerer die endende. Gleich dem zweiten König aus niederem Geschlechte Asprungen, schwang auch der zweitletzte sich durch eigenes Berdienst empor und bemächtigte sich des Scepters, um es sortan kräftiglich zu handhaben, gerade so lange als David nder Gesammtisrael geherrscht hat. — Auch Hervbes war Jagdheld, Krieger, Feldherr und als Staatsmann in so einsachen Beitverhältznissen wohl größer, denn David; wie bei diesem sand seine orientalische Sinnlichteit — er hatte gleichzeitig einmal neum Frauen — ihre Strase in häuslicher Zwietracht und schlecht erzogenen Kindern; dem Einen wie dem Andern trachtete sein Erstgedorner nach dem Leben. Aber den Hervbes stoh auf ewig der innere Friede, weil ihm, dem liebeleeren, jener Seelenadel abging, der bei David in die herrlichen Blüthen der Poesse, der Gottergebenheit und Freundestreue gesproßt war. Als echter König hatte Hervbes keinen wirklichen Freund; zitternd nahte ihm auch der Bertraute, und die Böster ehrten ihn mit Grauen. Ein Banberr wie Salomo, ihn weit überbietend, sam er auf Werke des öfsenlichen Rusens, auf

im Ramme Masseit hat er keine gedichtet. Die Ichsucht durchdrang all sein Denken und Thun, und so war er, wenn auch im Uebrigen groß angelegt, doch nur ein gemeiner Mensch; und der Rangel aller Poealität in seinem Wesen macht ihn zu einer unliebenswürdigen Erscheinung. Herodes hat Davids Königthum sogar glünzender noch einmal aufgerichtet und den Tempel Salomo's nen gebaut: wenn der Messias die Zeiten Davids und Salomo's wieder bringen sollte, so konnte es scheinen, Herodes sei der Verheißene. Ein Menschensler nach seinem Tode gab es noch eine, vielleicht von ihm selbst gestistete Secte der Herodiamer, welche an der mit Roms Obmacht solidarischen Monarchie des römischen Königs Herodes seschwelt. Jedoch Basall Roms war er schon darum nicht der ersehnte Sohn Davids, wie and weder nach dem Geiste, noch durch leibliche Abstammung. Hingegen, als das Meteor, welches so lange den Himmel Israels beherrscht und so manchen Stern von ihm herunter geget hatte (Dan. 8, 10. Offend. 12, 4) schließlich erlosch, da schimmerte bereits in der Rack killer Berborgenheit die Leuchte, welche das Licht der Welt ward."

### D. Die alexandrinische Cultur und Literatur.

Richt nur die äußere Weltstellung nahm in der alexandrinischen Zeit eine neue Geftalt an; auch das Geistes- und Gemuthsleben, auch die Denkweise und Borstellungen, auch die Kunft und Wissenschaft erlitten große Beränberungen. Das abgeschlossene Nationale früherer Tage verlor seine starre, spröbe Ratur und seine überlieferte Gesekmäßigkeit. An seine Stelle traten Kunftgebilde. Die ihren Werth bald in der Fülle des Stoffes, in der prunkenden Entfaltung bunkler Gelehrsamkeit und Bielwisserei, balb in der formalen und technischen Zierlichkeit und im rednerischen Schmude suchten. Die literarische Khatigleit wurde, wie die Handhabung der Waffen, das Sondergut eines eigenen Standes, der dem handelnden Leben entfremdet das gesammte Reich des Biffens ausbeutete und mit Bevorzugung des Wunderbaren, Dunkeln und Seltsamen ben unermeglichen Stoff in bichterischen ober rhetorischen Formen für bie große Menge ber Leser bearbeitete. So bilbete sich unter ben Handen eines Gelehrtenftandes eine "Weltliteratur", in welcher morgenlandische Weisheit mit altgriechischem Wesen zu unnatürlichen romantischen Gebilden verbunden war. - Die Staats- und Rechtsbegriffe ber alten einfachen Naturstaaten und die strenge Scheidung ber Nationalitäten fanden in der neuen Weltstellung keinen Raum und keine Geltung mehr; die Macht der gegebenen Berhältnisse brangte ur Anerkennung weltbürgerlicher Anschauungen und Gesetze. — In ber Religion und im Eultus ging man von den überlieferten Borstellungen, Formen und Gebräuchen ab, theils indem man Fremdes und Heimisches vermischte und zu einer unnatürlichen Religionsmengerei und Wehthenverflechtung gerieth, theils indem man mit kedem Borwitz die alte Götterlehre als Aberglaube und Menschenerfindung binftellte und die Bolkbreligion durch nüchterne Gebilde des Berstandes oder durch philosophische Speculation und praktische Sittenlehre zu beseitigen unternahm. - Die bilbende Runft biente bem wirklichen Leben, indem sie ihre Thätigkeit mehr auf die Berschönerung der Städte und Königspaläste, als auf die Aufrichtung erhabener Tempelgebäude wendete, mehr in glänzenden Monumenten und menschlichen Standbildern als in Götterstatuen hre Meisterschaft entfaltete, ober sie bulbigte bem Geschmad ber Zeit am Uebertriebenen, sei es in der colossalen Größe oder in der technischen Zierlichkeit und bewußten Rumstwerfeinerung (vgl. §. 127).

Digt. bunft.

a. Dichtfunft. Den nachtheiligften Ginfluß übten bie neuen Beitverhaltniffe auf bie Dichtfunft, wo ber einfache Ausbrud bes inneren Seelenlebens burch Bielwifferei und gesteigerte Künftlichteit entstellt und überwuchert warb. Dem Leben und seinem Ernst ents fremdet, ward die Dichtfunst zum Spiele, aber nicht zu dem der Kindheit, sondern zu dem des höhern reisern Alters, das mit jener zwar die Zwecklosigseit, nicht aber die heitere Un= schulb theilt, oder sich höchstens nur vorübergehend zurückzuverseten im Stande ist. Darum fand, im Gegenfatz gegen bas Luxuriöse und conventionelle Leben der Wirklichkeit, haupt= fächlich die Ibulle ober butolische Dichtung Pflege, die poetische Schilberung eines ber Natur noch nahe stehenden Hirten = und Landlebens voll Einfalt und Unschuld; eine Dichtgattung, auf die nur eine überfeinerte Beit geräth, welche ihrer eigenen Fülle fatt, mitunter gerade durch die Bilber eines einfachen Naturzustandes ihren überreizten Geschmad zu befriedigen, ihre verlangende Sehnsucht zu stillen sucht. In dieser idhlischen Dichtung wird ber plastifche Charafter ber altern Boefle burch eine ins Breite gehende malerifche Schilberung verbrängt und an die Stelle der unbewußt schaffenden Gemialität tritt das Streben, eine gesuchte Driginalität in Stoff und Inhalt mit einer angenommenen, affectirten Naturlichkeit zu verbinden. Der bedeutenbste Johllendichter war der Sicilianer Theotrit, ber abwechselnd in Spratus und am alexandrinischen Hof lebte und in borischem Dialette, häufig auch im dialogischen Wechselgesang Gedichte vermischten Inhalts verfaßt hat, bie bei aller Anmuth, welche sein Talent über dieselben zu verbreiten wußte, boch an einer gewissen Unnatur und künstlichen Geziertheit leiden. Unter seinen Nachahmern sind am bekanntesten: **Bion** von Smyrna und **Moschos** von Sprakus, die etwa hundert Jahre nach Theofrit lebten. Wie diese butolischen Dichter hatten auch die etwas ältern Komöbiendichter Menanber von Athen und fein Beitgenoffe Philemon (§. 104), beren Berte jebod, bis auf wenige Bruchstücke untergegangen sind, mit ihren bramatischen Charakter = und Intriquenfiguren, ihrer weltburgerlichen Lebensphilosophie und ihren Sittenspruchen ben größten Ginfluß auf die römische Boesie; dagegen waren die unter dem Namen Blejaden ober tragifches Siebengestirn befannten Tragobienbichter, wozu auch ber buntle Kaffandradichter Lykophron gerechnet wurde, ohne Talent und Bedeutung. Die im dritten Jahrhundert unter den Btolemäern (Philadelphos, Guergetes, Philopator) in Alexanbreia lebenden Dichter Kallimächos von Kyrene und Apollonios der Rhodier haben fich mehr burch ihre gelehrten und fritischen Arbeiten im Dufeum und burch Reichthum des Wissens als durch ihre poetischen Leistungen ausgezeichnet Der erstere, ein fruchtbarer Bolybiftor, bichtete Symnen und Epigramme, Die noch größtentheils erhalten find, so wie Elegien, von denen wir jedoch nur geringe Bruchstücke und die römischen Rachahmungen des Catullus besitzen; "schöpferische Gabe, feurige Einbildungstraft, vollkommene Herrschaft über Stoff und Sprache sind dem belesenen Dichter nicht abzusprechen; was ihn aber häufig steif und talt macht, liegt in dem geflissentlichen Berknüpfen des Urbildlichen und Wirklichen, in dem Haschen nach Hosqunst. Das sogenannte Gottesgnadenkönigthum wird bei jedem Anlaß auf die junge Militärmonarchie der Ptolemäer übertragen, Macht und Gewalt als die einzige Quelle des Rechts gefeiert, Gott und Fürst in die innigste Wahlverwandtschaft gebracht." Apollonios, anfangs ein Schüler, bann ein Feind bes Borigen, hat sich besonders burch ein bem Homer nachgebildetes Aunstepos über ben Argonauten jug (Argonautica) befannt gemacht, bas, einige gelungene Schilberungen und ben ruhigen Fluß der Erzählung abgerechnet, mehr Fleiß und Gelehrfamteit, als Talent und Geschmad verräth. Bei der Borliebe der Zeit für Wiffenschaft und Gelehrsamteit mußte namentlich die Lehrbichtung Pflege finden. Und in der That gehören die Werte dieser Gattung zu ben besten Productionen der alexandrinischen Periode. Besonders war die Stern - und himmel stunde ein beliebter Stoff. So verfaßte Aratos aus bertilitischen Stadt Sold, durch Reisen und durch den Umgang mit Dichtern, Philosophen und Weisen vielseitig gebildet, auf den Wunsch des makedonischen Königs Antigonos Gonatas das aus zwei Theilen bestehende Lehrgedicht "Sternerscheinungen" und "Wetterzeichen" (Phanomena und Diosemeia) in herametern, dort dem Aftronomen Eudoros, hier dem Theophrast folgend. Der Bortrag ist erhaben und einfach, wiewohl ohne begeisternben Schwung; Ton und Haltung find eruft und würdig, die Sprache rein, mitunter alterthümlich; das Ganze, von inhaltschweren Sprüchen burchzogen, achmet einen philosophischen Geist und fromme Gestinnung ohne Aberglauben.

Dictung. Bu bem fogenannten tragifden Siebengeftirn (Blejaben), beffen Blittezeit unter Btolemäos Bhilabelphos (c. 280) fällt, werben gezählt: Sofitheos (Fragmente eines Satyrbrama's Lithperfes); Homeros ber jüngere; Philisto 6; Aeantiabes; Alexanber ber Actolier, Diony fix bes und Lykophron ber Duntle aus Chalits in Eubla. Bon bem lezten bestizen wir noch ein schwer verständliches Gebicht Rassandra ober Alexandra in jambischen Senaren, Beissagungen bieser troischen Seberin, welche ber verblendete Bater Priamos als Gefangene in einem Thurm mit der Aussicht auf Wald und Meer hüten läßt, über den Untergang Troja's und die Schickale der verschiedenen Helden. Der Berkasser geht dis zur Entsilhrung der So und Europa , zu den Argonauten und Amazonen zurück und schließt mit Alexander dem Großen, zieht aber babei noch vieles Anbere aus bem reichen Gebiet ber Mythologie unb Geschichte hinein; er "wollte eine bichterifc-biftorifce Ueberficht und Beurtheilung ber weltgeschichtlichen kämpse zwischen Asien und Europa geben und vom Ilisch en Ariege als Wittelpunkt ausgehend in der Art rück- und vorwärts schauen, daß Schuld und Unschuld beiber ausgesucht und ausgeglichen, die letzten Käden und Berwickelungen hier in Alexander dem Großen und den Rachfolgern bestelben, bort in ber aufsteigenden Beltmacht Roms nachgewiesen und zur enblichen Guhne, zur friedlichen Theilung ber Weltherrschaft, gewissermaßen verklärt wilrden". Das Gedicht, bas in Aulage und Durchführung vielsach an bas "Dobe Lieb" bes alten und an die "Offenbarung" bes neuen Testaments erinnert, ift ein Shat ber seltensten Mythenfunde und euthalt eine Menge geographifcher und hiftorifcher Rachrichten, ift aber vom poetischen Standpunkt aus betrachtet wenig anziehend, zumal ba bie Form, Sprache und Ausbrud eine oft tünftlich gefuchte und schwer-Alige ift, welche das Berständniß des Gedichts, dem daher frühzeitig schon gelehrte Erklärer (wie Isaal Tzetes) zu Halfe tamen, nicht wenig erschwert. Der ganze Plan bes Werts ift barauf berechnet, eine Masse bes verschiebenartigsten Stoffes an einem außerlichen Faben an einander zu mien und teinen Begriff in seiner natürlichen Geftalt auszubrücken, sonbern ihn entweber zu umfreiben, ober bem eigentlichen Worte ein anderes, fcwer zu entrathfelnbes unterzuschieben; ein metholirbiges Beifpiel bes neuen "romantifchen" Gefdmads, bas Beitentlegene, raumlich und zeitlich Getrennte, in ber Bhantafie zusammen zu faffen und in bas Geschranbte, Ungewöhnlice und Unnatfirliche einen Berth ju fegen.

§. 151. b) Exacte Bissenschaften und Geschichtschreibung. ber poetische Flug und die dichterische Begeisterung sich nicht mehr zu der fruheren Böhe ju erheben vermochten, fo gebiehen um fo mehr bie philologifchen Stubien und bie sogenannten exacten oder realen Wissenschaften und gelangten in der alexandrinis iden Zeit zu einer großen Blutbe. Belehrte Rrititer und Grammatiter (wie Aristard, Eratosthenes, Aristophanes u. A.) brachten bie Werke ber alten griechischen Dichter und Schriftsteller in Klassen, entwarfen davon ein ästhetisches Meister= Berzeichniß (ben fogen. Ranon), reinigten den Text von Fehlern und Einschaltungen (Interpolationen) und erflärten die dunkeln Stellen durch Noten und Commentare. Die reiche, in dem prächtigen Museum aufgestellte alexandrinische Bibliothek bot ihnen dazu beneidenswerthe Mittel. — Besonderer Pflege und Ausbildung erfreuten sich die Raturfunde, die Astronomie und die mathematischen Wissenschaften nebst den auf deren Anwendung beruhenden technischen Klinsten und Gewerben. Bluthezeit von Hellas waren die mathematischen Wissenschaften und insbesondere die Bimmelstunde bem forschenden und regsamen Geiste des griechischen Boltes nicht verschlossen geblieben, boch wurden sie immer mehr als Hülfswissenschaften für das praktische Leben, für die Zeitrechnung, für die Bestimmung und Eintheilung des Jahres und der religiösen Heftzeiten, für die Festsetzung des Kalenders, als um ihrer selbst willen ausgebildet, wie dem turz vor dem Ausbruch des peloponnesischen Krieges der Athener Meton den neun-Phyjährigen Schalttreiß aufgestellt hatte, der lange Zeit im Gebrauch war. Aber die größere Bekanntschaft mit Babylonien und Aegypten brachte in der alexandrinischen Zeit die aftronomische Wiffenschaft den Griechen viel näher und führte zu fleißigen Bearbeitungen und Studien. So entwarf, unter dem ersten Ptolemads, Eutleides zuerst ein Lehr- Eufleides gebäude der Geometrie und Stereometrie, das als Grundlage der mathematischen Bissenschaft bis auf unsere Tage Geltung und Anerkennung gefunden hat und den Unter-

Epied.

richt in allen Zweigen der Mathematik und Arithmetik und ihre Anwendung auf Schiffbau und andere Kunste und Gewerbe des pratischen Lebens bedeutend förderte. Die Aftro= nomie und mathematische Geographie fanden Bearbeiter an bem vielseitigen Eratofthenes (unter Ptolemäos Euergetes), und besonders an dem tiefen Forscher grens Gipparch (im 2. Jahrh.), dem größten Aftronomen des Alterthums. Um Ausbildung der Statik, Medyanik u. a. Theile der Mathematik und Physik hat sich der Spra= kusaner Archimedes (§. 193) verdient gemacht. Auch die Hellunde, welche zuerst Hippoträtes aus dem Geschlechte der Astlepiaden in Ros (460—372 v. Chr.) "aus dem wunderbaren Helldunkel der priesterlich=religiösen Genossenschaft an das Licht prilsen= der Erfahrung und Wiffenschaftlichkeit gezogen", wurde durch Erweiterung der Kenntuiffe ber Botanit und Beiziehung der Anatomie in Alexandreia wesentlich vervollsommnet. Die Länber- und Bölkerkunde gewann durch den gelehrten Eratosthenes eine wissenschaftliche Grundlage. Dagegen ging die Geschichtschreibung, die nur in einem freien Staatsleben und bei freier Gestimung wahrhaft gebeiht, von der alten Kraft und Einfachheit au rhetorischer Klinstelei über, fand Gefallen an rednerischem Schmud und an Wortgepränge und strebte mehr nach dem Beifall der Welt, als nach der Wahrheit. Selbst eingeborne Morgenländer traten aus ihrer gewohnten Schweigsamkeit heraus und verfaßten Geschichtswerte über die Heimath in griechischer Sprache; so der babylonische Priester Berösos, ber um 265 v. Chr. die Urgeschichte ber Babylonier, Assyrier und Meder nach Denkmälern und Sagen bearbeitete, mit maßlosen Uebertreibungen in ber Zeitrechnung und Reihenfolge ber Könige, und sein Beitgenoffe Manethos (§. 27), bessen agoptische Geschickte dreißig Pharaonendynastien aufführte.

Gefcichte. Die beiben bebeutenbften Gefcichtfcreiber ber erften matebonifden Beit, Theopompos von Chios und Ephbros von Apme in Acolis, ältere Zeitgenoffen Philipps und seines Sohnes, gingen aus der Reducrschule hervor, die Isotrates vor seinem Aufenthalte in Athen auf ber Insel Chios gegrundet hatte, und wendeten die rhetorischen Kunftregeln auf die Geschichtschreibung an. Daher trat bei ihnen an die Stelle der echthistorischen Darstellung rednerische Ausschmudung, die fich nicht selten in hohles Wortgepränge und selbsigestlige Beitfdweifigleit verlor. The opompos (ber nach Ifotrates' Urtheile bes Bugels bedurfte, wahrend bem Ephoros ein Sporn Roth that) forieb nach bem Mufter Herobots eine griechifche Geschichte (Hellenica) von dem Ende des Thuchdideischen Werkes die zur Schlacht bei Anidos (410-394) und eine große, mit vielen Abschweifungen gefüllte Geschichte über Bhilipps Beit; ein Bert, ju bem er sich durch große Reisen und eigene Auschanungen vorbereitet hatte; bem man aber Bunbergeschichten, Uebertreibungen und Tabelsucht jum Borwurf machte; Ephoros, seiner ruhigern Natur folgend, nahm die ältere Geschichte jum Gegenstand und verfaßte die erfte Univerfalgeschichte von der Eroberung Troja's bis auf die beiligen Ariege (345); er galt für untritisch, indem er sich oft von Bunbersucht verleiten ließ, fabelhafte Erzählungen einzussechten und seinem rhetorischen Charakter gemäß an Uebertreibungen Gefallen sand. Anch die beiben historiter, die Alexander auf seinem Feldzuge begleiteten, Anarimenes von Lampsatos und **Rallifthenes** von Olhnth (§. 138), hatten Frende an rhetorischen Declamationen und **tlink**lichen Beriodenbilbungen; erdichtete Reben, weitläufige Schilberungen von Schlachten ohne militärische Renntnisse und andere Producte leerer Schönrebnerei milisen bei allen biefen Schriftstellern Bahrheit, Urtheil und historische Trene ersetzen. Dieselben Fehler theilte auch ein anderer Gefcicifctic de anticipe de la company de l art, sowie seine rhetorischen Uebertreibungen schon im Alterthum sprüchwörtlich waren. Rur bie Dentwür bigteiten bes Ptolemäos Lagi unb bes Architetten Ariftobalos von Kaffanbreia scheinen unter dem ganzen Schwarm von Historitern, die Alexanders Ang bervorrief (Onefitreto 8, Rearchos n. A.), Glaubwürdigkeit befessen zu haben. Die "achtundzwanzig Bucher Geschickten" von Aratos' Zeitgenoffen **Phylarchos** von Athen ober Naufratis, die von Pyrrhos' peloponnesificher heerfahrt bis auf ben Lob bes Ronigs Aleomenes reichten (272-221), zeichneten sich burch die Fille des wechselvollen, sast tragischen Stosses und durch lebendige dramatische Darftellung aus. Erot ber Parteilichleit für ben Saupthelben Aleomenes: und bes offenbaren Strebens nach Effect gehörte Phylarchos zu ben letzten Meistern vaterländischer Geschichtschrung. Die Berke aller bieser historiker find bis auf wenige Fragmente und Auszüge verloren gegangen; boch haben bie griechischen Geschichtschreiber ber romifden Beit (g. 256) größtentheils aus ihnen

midbit. Auch die Geschichtsbucher bes Sieronymus von Rarbia, einer Freundes unb Begleiters von Eumenes, über seine Zeit, so wie das Wert des Timãos über Sicilien (§. 186) und die sogenannten Atthibenschreiber sind nicht mehr vorhanden. Mit bem letteren Namen berichnet man eine Anzahl Schriftsteller bes britten Jahrhunberts, bie, wie Philoch bros (c. 280), Anbrotton, Demon, Ifter n. A. m., alle Begebenheiten ber attischen Geschichte nach ber Reihenfolge ber Könige und Archonten in trodener Manier und Annalenform aufgezählt haben. So fehr ber Berluft biefer und anderer Beschichtswerte um bes biftorischen Stoffes willen zu beflagen ift, fo gering fceint ihr tunftlerifder Berth, ihre Trene und Zuverläffigteit gewesen ju fein.

§. 152. Staatswesen. Religiöse und philosophische Weltanschauung (Epikureer und Stoiker). Seit bem Untergang ber griechischen Freiheit traten in der hellenischen Anschamungsweise mancherlei Beränderungen ein. Die ftrengen Begriffe 1800 Staat und von der Selbsiherrlichseit des Bolts, wonach der Mensch im Bürger aufging, und nur das vollberechtigte Mitglied eines staatlichen Gemeinwesens der Gesetze und des Staatsschutzes theilhaftig war, jeder Fremde, jeder der engbegrenzten Staatsgemeinschaft migt Angehörige als rechtlos, ja als Feind angesehen wurde; diese starren Ansichten von staatlicher Abgeschlossenheit erfuhren eine milbernde Umgestaltung. Das Persönlichkeits= gefähl (Individualismus) des Menschen trat stärker hervor und schwächte das Bürgergefühl und damit das ungetheilte Interesse am Staat und den mächtigen Patriotismus früherer Lage. Die enge Begrenzung städtischer demotratischer Gemeinwesen Löste sich auf; an ihre Stelle traten Bunbes=(Föberativ=)Staaten und Staatenbünd= nisse mit einer einheitlichen Obrigkeit, wodurch das demokratische Selbstregiment, auf weldes die fleinen Republiken bisher fo eiferfüchtig waren, in Abnahme kam; die großen Ronarchien, die aus Alexanders Weltreich hervorgingen, und denen viele der zerstreuten griechischen Staaten einverleibt wurden, gewöhnten die hellenische Welt an politische Verträglichkeit und an die Idee, als Glied eines großen Staatsganzen zu bestehen und die Abgeschloffenheit eines fläbtischen Burgerthums und die autonomische Gelbstregierung einer bohern Staatseinheit zum Opfer zu bringen. Selbst das Nationalgefühl und der strenge Gegensas von Hellenismus und Barbarenthum wurde durch die Berschmelzung des griechischen und orientalischen Wesens in den alexandrinischen Staaten geschwächt und burd die tosmopolitische Ansicht von einem Beltbürgerthum verdrängt, eine Ausicht, die besonders in den stoischen Bhilosophenschulen ihre Versechter hatte. Die großen handelsstädte mit ihrer buntgemischten Bevölkerung, die alle dieselbe Lebensrichtung, die gleiche Bildung, dasselbe Streben nach Reichthum und Genuß besaßen, waren die natürlichen Size dieser kosmopolitischen Anschauung. Die allgemeine Wehrpflicht war schon lange nicht mehr ausschließlich an das Bürgerrecht und die bürgerliche Ehre geknüpft; statt ber schwerbewaffneten Bürgerheere zogen Soldner ins Feld, die nicht durch ein gemeinfames Gefühl ber Baterlandsliebe zusammengehalten wurden, sondern durch das Band millthrifder Ehre und Waffenbrüderschaft, die den Kriegsbienst als Gewerbe trieben und veniger das Wohl und die Freiheit des Staats und der Bolksgemeinde als den eigenen Bortheil im Auge hatten. — Einer ähnlichen Umwandlung, wie in ben Staats = und Archesbegriffen und in der bürgerlichen Stellung, begegnen wir auch in den religiblen Religion. Borstellungen. Der naive, kindliche Glaube ber alten Zeit, ber sich die Sötter als vollkommenere Menschen bachte, die an den Freuden und Leiden der Erdbewohner Antheil nehmen, mit dem Menschengeschlecht perfonlich vertehren und alle ihre Schickale lenken, dieser Claube war aus den Kreisen der Gebildeten längst verschwunden und als Aberglaube verlacht. Die philosophischen Forschungen, welche die Wahrheit ber Vielheit bestritten und war ein einziges Urprincip als das wirklich Seiende, als das im Wechsel der Dinge rubig Beharrende hinstellten, hatten den Bolytheismus in seinen Grundsesten erschüttert, und da die philosophischen Resultate dem Bolte unverständlich waren und das dem menschlichen berzen inwohnende Religionsbedurfniß nicht befriedigen konnten, so wurden die Gewiffen der Leute verwirrt. Es war daher begreiflich, daß die alten Staatsregierungen, die als die Aeprofentanten bes Gesammivolles die Wohlfahrt des ganzen Staatstorpers im Auge haben mußten, sich als Hüter und Schützer ber Boltsreligion aufwarfen und mehrere Philo-

sophen als Gottesläugner verbannten oder bestraften. Aber der Trieb der Forschung und bes geistigen Fortschreitens wird burch teine außere Schrante gehemmt. Als ber Begriff ber Persönlichkeit und individuellen Freiheit die beengenden Formen der alten Staatsansicht überwältigte, wurde auch die philosophische Weltanschauung allmählich Herr über die volksthumliche Bielgötterei, und die alte beidnische Welt ging badurch ihrem Berfall entgegen. Sobald einmal die Ansicht ins Bolt gedrungen war, daß das herrschende Religionswesen innerlich unhaltbar sei, so nagte der Zweisel wie ein zehrender Wurm an der Wurzel und am Rerne der polytheistischen Religionsspysteme und brachte dieselben trot der flarken Stupen, auf die fie fich äußerlich lehnten, nach und nach zu Fall. Eine neue, von Alexanbers Zeitgenoffen Pyrthon aus Elis gegründete Philosophenschule beförderte die Berwirrung und Unsicherheit dadurch, daß sie den Zweisel als höchsten Grundsat hinstellte und bie verzweiflungsvolle Lehre zu begründen suchte, daß der menschliche Geist durch= aus nichts mit Bestimmtheit wissen tonne. Behauptete Byrrhon, der Stifter biefes unter bem Ramen Stepticism us bekannten Zweifelipstems, nur bie Ungulänglichteit alles menschlichen Wissens, so gingen etliche seiner Schüler so weit, daß sie nicht nur alle Gewißheit der geistigen, sondern auch der sunlichen Ertenntniß läugneten, fast alle Glaubensfätze in der Philosophie verwarfen und zuletzt mit ihrer selbstmörderischen Wissenschaft sogar an ber Gewißbeit des Zweifels zweiselten. In diesem Nichtwissen empfanden fle jedoch nicht den Stachel des "verbrennenden Schmerzes", sondern " den Siegespreis einer sich bruftenden Eitelkeit". Wurde schon durch den "Phyrrhonismus" der polytheistische Bollsglaube untergraben und erschüttert, so erhielt derselbe eine noch gefährlichere Bunde burch ben Sicilier Euemeros, einen vielgereiften, tennmifreichen Mann voll Wit und Lebenserfahrung. Dieser verfaßte nämlich ein Werk mit dem Titel "Heilige Geschichte", in welchem er durch angebliche Urtunden und Inschriften, die er auf seinen Reisen in einem Tempel ber glückfeligen Insel Panchaa entbeckt haben wollte, ben Beweis zu geben suchte, daß die im griechischen Bolkscultus verehrten Wesen nur vergötterte Menschen, die gesammte hellenische Götterwelt somit nur ein Erzeugnis der Lift, des Betrugs und des Unverstandes sei, eine Ansicht, die dem Bolytheismus alle tiefere Bedeutung und ideale Unterlage raubte, ben heidnischen Boltsglauben zu einem Gautelspiel, zu einem glatten, inhaltleeren Formelwesen herabwürdigte und das geheinmisvolle Band zwischen Glauben, Wissen und sittlichem Gefühl zerriß. Die anziehende Darstellung in volksthumlicher Sprache und mit dem romantisch ausgeschmückten orientalischen Hintergrund verschafte dem "Guemerismus" tros ber offentundigen Täuschungen und Lügen des Buchs bald Eingang in die gebildeten Kreise und in die gesammte Literatur. "Das suße, längst vorbereitete Gift der Ungläubigkeit hatte gewirft und verbreitete sich immer weiter in den Gliedmaßen des hellenischen Boltes." -Bei der Unzulänglichteit der herrschenden Religion suchten die Menschen in der Philo= sophie Rube für ihre Seele und einen Halt für's Leben, so daß man sagen tann, die Zeit bes Berfalls des religiösen Glaubens sei die Bluthezeit der Philosophie gewesen, nicht in bem Sinne, als ob neue großartige Spsteme geschaffen worden wären, sondern daß die Philosophie der eigentliche Ausbruck der Zeit war; daß ste an allen Orten und in allen Lebenstreisen Eingang und Bflege fand; daß im öffentlichen Leben, in der Gesellschaft, in der Literatur die neue Lebensweisheit die Grundlage bilbete. Philofophenfoulen, die fich an die großen Weltweisen der alten Zeit auschlossen, suchten beren Lebren ins Leben einzuführen und ihnen praktische Anwendung zu geben. Die Anhänger einer Schule zerfielen in die eigentlichen Jünger oder Mitglieder (Efoteriter), denen die ganze Lehre in wiffenschaftlicher Form mitgetheilt wurde, und in außere Anhanger (Eroteriter), bie nur mit den Hauptlehrsätzen vertraut waren. Die einflufreichsten Bhilosophenschulen waren. außer ber peripatetischen bes Ariftoteles und ber atabemischen bes Platon (bie verschiedene Beränderungen mit der ursprünglichen Lehre ihres Stifters vornahm und daher als erste, zweite und britte Atabemie wirke), besonders die auf Aristipps Grundfähen aufgebaute epikureifche und die ftoische mit den veredelten Lehrschen der Ryni=

ker (§. 116). Epikuros und Zenon wiesen dem Menschen entgegengesetzte Ziele und Lebenskreise an, denn während der erstere "durch die Lust freien Berkehr mit der äußern stanlichen Welt gönnte, welche nach dem Maß der Klugheit denutzt und genossen werden sollte", derhängte der letztere, "durch die gebotene Ruhe (Apathie) und Uedung (Asceiik) des Weisen

e. 230. Eleptis

Philofo-

bie möglichst enge Beschräntung und freudige Rampssertigkeit". Beibe sanden in dem aufrichtigen Festbalten an der ersorschien Wahrheit Trost und Ermuthigung auf ihrem Lebensgange.

epite reismus

Epitur (von der Insel Samos, in Athen gebildet und in Kleinasien lehrend, 342—270) gab ber threnaifchen Lebre bes Ariftipp eine verilingte Geftalt. Seine in Logit, Bhyfil nud Ethil getheilte Philosophie, die er in einem anmuthig gelegenen Gartenhause vor Athen vortrug, lehrte, bag bie Ertenntniß ber Bahrheit nur auf bem "momentanen Ginbrud ber Anschaumg und bes Gefühls" beruhe; bag es tein von ber Materie gesonbertes Sein gebe, bie Raterie aber , fo wie bie Seele und bie Götter aus ber gufälligen Bereinigung von Atomen befanben; 3med und Biel bes Dafeins bei ben Bottern wie bei ben Menfchen fei Gludfeligteit; bei jenen bestehe die Glüdseligkeit darin, daß sie von "bem mühevollen Geschäfte der Weltbidung und Beltregierung ausgeschlossen seien" (baber Epitur ben Göttern allen Einfluß auf bie Belt und die Menscheit abspricht), bei biesen in einem "Freisein von allen schmerzhaften, die Bufriebenheit ftorenben Buftanben". Diefe Bhilofophie, bie bei bem tugenbhaften und menfchenfreunblichen Spilur noch in ebler Haltung und Gestalt auftrat, artete in ber Folge zu einer Lehre der Genuffucht und Sinnenlust aus. Denn während er die Glückeligkeit in die Selbst genügsamteit des Beisen seize, den geistigen Genlissen, als den dauerhaftern und reinern, den Bormg vor den finnlichen gab und in Tugend und Klugheit die sichersten Mittel zur Glückeligbit erlanute, verließen seine Schiller balb ,, bie feine Linie zwifchen bem feinflunlichen Quietismus des Gefühls und dem Bohlbehagen an materieller Lust", ergaben sich ohne Rüchalt der lettern und gelangten endlich zu jener, alles bobere geistige und religible Streben verachtenden Sinnlichkit, in beren Befriedigung ber entartete Epitureismus ben Zwed bes Lebens suchte. Spiturs Carafter und Sitten waren rein und untabelhaft, wie einseitig, mangelhaft und oberflächlich and sein Standpuntt und seine Lehre sein mochten. Die bescheibenen Beburfniffe bes genoffenhaftlichen Lebens, das er mit seinen Schülern und Anhängern führte, wurden durch gemeinschaftlice Beiträge bestritten; "man ruhmte bie einträchtige Freundschaft, Milbe und Menschenliebe der gestelnden Gartenbewohner". — Den Gegensatz zu dieser Philosophie der Berweichlichung bilbete ber willensträftige Stoicismus, eine Berjungung ber tonifden Soule in verebelter Ge**h**ll. Benon (c. 330), ein Kaufmann aus Cypern, gab sein Geschäft auf und widmete sich in Athen ber Philosophie, ber er bis zu seinem im hoben Greisenalter freiwillig gewählten hungertobe mit größter Festigkeit und Charakterstärke ergeben blieb. Bon schwächlichem Körper, ben er burch llebungen gegen alle Beschwerben und Entbehrungen wunderbar abhärtete, war Zenon rein in Sitten und Wanbel, enthaltsam und mäßig, herr seiner Begierben und Leibenschaften, turz und bestimmt in seinen Reben und von derbem, finsterm Wesen. Seine aus einer Mischung ber Natonischen und tynischen Grundfätze bestehende Lehre erhielt von ber Saule nhalle (Stoa) in Athen, wo er sie vortrug, den Namen der ftois den. Diese Philosophie verfolgte bieselbe Aufgebe wie bie epitureifche, eine auf weifer Genugfamteit beruhenbe Gludfeligteit als Leben sawed hinzuftellen, tam aber in ihrer Forfchung auf entgegengesetzte Mittel und Bege. Rach ben Stoilern besteht bas Glild bes Menschen in seiner Gottähnlichteit; zu bieser selangt er auf bem Wege ber Weisheit burch bie Einsicht in die göttlichen und meuschlichen Dinge und durch ein richtiges Urtheil fiber Gut und Bose, und auf dem Wege der Tugend burd ein ber Ratur gemäßes Leben, burch Beherrschung aller Begierben, Leibenschaften unb "bernauftwidrigen Regungen" und burch Uebereinstimmung bes menschlichen Billens mit der Natur und Bernunft. Der floische Beise erträgt bie Bechselfalle und Geschide bes Lebens, Freude und Somera, Glad und Unglad mit unerschätterlichem Gleichmuth, weil ihm Alles burch eine luftere ewige Naturnothwenbigleit ober Berhängniß (Katum) vom Anbeginn an genau verausbestimmt ift und ein Sträuben wider bas Unvermeibliche nicht naturgemäß wäre; bei ber erften Anlage ber Welt fei ber Reim ju allen Erscheinungen filr ewige Zeiten gelegt worben, fo daß jedes Geschaffene die Rothwendigkeit aller seiner Schickfale in sich trage und keine Spur von Infall vorhanden fei. Der Selbstmord ift bem Stoiter tein Berbrechen. In ber Phyfit lehrten die Stoiler: Urmaterie (Aether) und Urvernunft (Fener) seien im Ansang ber Dinge als schaffendes, bewegendes und belebendes Naturgesety (Zeus) vereint und gestaltsos vorhanden gewesen; dieses atherisch-seurige, mit Bermust und Willen begabte Urwesen habe aus sich die erscheinende, Belt geschaffen, die es lente und bewege und einst burch ben Weltbrand wieber in sich aufnehmen werbe. Gleich ber Ratur ber Welt seien auch ihre Theile, besonders die Gestirne, gottliche Befen, Alles aber ber Raturnothwenbigteit (Deimarmene) unterworfen.

Stoick

8. 153. Rüdblid und Resultate. Aus ber obigen Darftellung erseben wir, wie der griechische Geist die starren Formen und engen Schranken bes morgenländischen Culturlebens allmählich vernichtete und durchbrach, die verfönliche Freiheit und Gleichberechtigung aller Burger und Stammgenoffen nach allen Seiten zur vollständigen Entwickelung und Ausbildung führte und endlich in dem maßlosen Ankämpfen gegen alle Begrenzung der individuellen Freibeit, sei es burch Ueberlieferung ober Sitte, burch Besetz ober Uebereinkunft, sich ins Unhaltbare, Zerfahrene und Abenteuerliche verlor. Nach diesem inneren Sange laffen fich in bem bellenischen Gulturleben brei Berioben unterscheiben, eine ältere, die in Religion und Kunft, in Staat und bürgerlicher Einrichtung noch dem Morgenlande verwandt war, die an dem Herkommen und den Satzungen der Bater festhielt, die patriarchalische Herrschaft der Könige und ebeln Geschlechter ertrug und eine Sonderung und Scheidung ber Menschen nach Stand und Geschäft, nach Stamm und Familie als nothwenbige Lebensordnung ansah. Diese Beriode orientalischer Begrenzung erlag dem Impulse ber von Selbstbewußtsein und Männertraft getragenen Freiheitsbestrebungen, die in den Bersertriegen ihren bochsten Ausbruck fanden. naturspmbolischen Gottheiten wurden im Bollsglauben zu idealisirten Menschen voll lebensfrober Sinnlichkeit, die Götterbilder vertauschten ihre strengen, burch Ueberlieferung und Herkommen geheiligten Formen mit freien Menschengestalten voll Thätigkeit und Bewegung. Die auf Tradition und Bietät berubende Seschlechterherrschaft wich der selbstherrlichen Gewalt der Bollsgemeinde mit Rechtsgleichheit aller Bollbürger, die gebundene Staatsordnung mit streng begrenzten Rechten und Pflichten der vollkommenen politischen Freiheit; die Scheidung nach Stand und Beruf, nach Stamm und Familie verlor an Bebeutung gegenüber der strengen Sonberung ber bellenischen Menschbeit in freigeborne Staatsbürger, in Schutbefohlene ober Hörige ohne politische Rechte und in Skaven ober Anechte ohne personliche Freiheit, ohne Eigenthum und ohne Menschenrechte. In bieser mittleren Periode ist indessen das hellenische Boll der Lösung seiner Aufgabe: Durchbringung und Beherrschung ber wirklichen Welt burch bie Macht bes Geistes und ber Intelligenz, am nächsten gekommen und zu bem Morgenlande, bas im einseitigen Streben und Forschen nach dem Göttlichen ben Zwiespalt zwischen Geist und Materie nicht auszugleichen vermochte, in Gegensatz getreten, ein Gegensat, ber sich selbst außerlich in ben langjährigen Rampfen gegen bas Perserreich abspiegelte. In bieser Periode suchten die Griechen das wirkliche Leben burch bichterischefunftlerisches Schaffen geiftig zu bewältigen und zu beben, burch schöpferische Gedankenthätigkeit das Zertrennte und Mannichfaltige in die Einheit des Begriffes ausammenzufassen, den Weberlichen Stoff mit Seele zu beleben, die praktische und reale Welt zur Ibealität zu verklären. Was Perilles von den Athenern rühmte: "Wir lieben das Schone mit Mag und die Weisheit ohne Berweichlichung", das war in dieser Periode das charafteristische Kennzeichen bes Hellenismus gegenüber bem Barbarenthum. Die Kunft brückte bem ganzen Leben ein ibeales Gepräge auf; sie machte als Plastit bie veredelte und verklärte Menschengestalt zum Thous der körperlichen Schönbeit und jur Wohnung bes göttlichen Geiftes in feinen verschiebenen Ausstrahlungen; fie enthüllte als Dichthunft die reiche, in der Tiefe der Seele schlummernde Ge

fühlswelt; sie verflocht das Götter- und Menschenleben in das bunte Gewebe ber Mythologie; sie stellte bie erschütternben Wechselfälle, bie bas ewig waltenbe Schickal über die hervorragenden Häupter der Menschen herabsendet, als warnendes Denkmal gegen Frevelsinn und Ueberhebung auf; sie zeigte dem verirrten Geschlechte das Zerrbild seines eigenen politischen Treibens im kunstreichen Spiegel des Romos; sie erheiterte als Tontunft und als anmuthvoller Chorreigen bie festlichen Zeiten, sie gab bem gangen Thun bes freigeborenen Mannes einen edleren Ausbruck, ein boberes Ziel. Nur was in den Bereich der Kunst gerudt werben konnte, war eines bellenischen Bollbürgers würdig: das Gemeine und Handwerksmäßige, Alles was nur für des Lebens Nothdurft und Gemächlichteit berechnet war, ober ber Erwerbsucht als Mittel und Hebel biente, wurde als Banausie den Halbfreien und Stlaven zugewiesen; das Rünftlerische war jomit das carakteristische Kennzeichen des Hellenismus. Auch die Geschichte ichreibung trat bei Herodot, Thutpoides und Tenophon in der Form von Aunstwerken auf, und die "erste That" ber Hellenen, der Ausbau ihrer Sprache, war eine kunstlerische. "Denn als ein Kunstwert muß vor allen Schwestersprachen bie griechische betrachtet werben, wegen bes in ihr waltenben Sinnes für Ebenmaß und Bolltommenheit ber Laute, für Klarbeit ber Form, für Geseh und Organismus." Diese kunftlerische Richtung gab fich felbst in ber Pflege bes Rorpers tund. Die Uebungen in den Ringschulen, die Verherrlichung des schönen und starken Mannes, die hohe Bebeutung, welche ber in den nationalen kestspielen errungene Kranz dem Sieger in den Augen des gesammten Briechenlands verlieb, diese und andere Sitten wedten und belebten ben Sinn für das Schöne, für die edle Form. Eben so suchte auch der griechische Geist das geheimnisvolle Naturleben zu burchbringen und die wechselnden Gestalten der Erscheinungswelt im Gebanken als Einbeit zu begreifen, nicht sowohl indem er bas Einzelne zu erforschen und von bem Erfahrungsmäßigen zu allgemeinen Grundlehren aufzusteigen suchte, benn bie Naturwissenschaft in ihrer mühsamen, beobachtenden Detailarbeit sagte dem griechischen Geiste wenig zu - sondern indem er an dem Borhandenen, Unvollsommenen und Bergänglichen das gemeinsame Grundwesen oder die ewige Idee zu ergründen trachtete. gekehrte Berfahren, das Ariftoteles einschlug, bildete bereits den Uebergang zu der dritten Beriode, worin man die auch der vollkommenen Freiheit nothwendige Begrenzung nieberriß, ins Weite, Schrankenlose, Abenteuerliche ausschweifte, den fraftigen, vaterländischen Sinn mit einem vagen, schlaffen Weltbürgerthum vertauschte, die feste Ordnung des Bundesstaates durch eine unhaltbare Autonomie der Gemeinde und einen auflösenden Individualismus verdrängte, die heimischen Götter bald leugnete, bald mit fremdartigen Formen und Ibeen vermischte, in ber Kunft weniger Werth auf großartige Schöpfung, als auf die technische und formale Bollenbung oder auf die Ueberwindung materieller Schwierigkeiten legte und ben sinnlichen Lebensgenuß unter die wichtigften Zwede bes irbischen Daseins zählte. In bieser britten Periode überidritt ber Hellenismus die beimische und nationale Begrenzung und trug die geistige Errungenschaft in bie alten Stätten ber morgenlanbischen Gultur, von woher ihm einft selbst die ersten Strahlen boberer Erkenntnig gekommen waren; aber diese Berbreitung der griechischen Sprache, Sitten und Bildungselemente

über ben fernen Often batte auch eine Entartung bes bellenischen Wesens, eine Bermischung mit frembartigen Bestandtheilen, eine Erweiterung besselben ju einem allgemeinen geistigen Band und Bildungsmittel zwischen ben verschiebenen Nationen zur Folge. Der Trieb der Ansiedelung in der Fremde, ein der bellenischen Ratur tief inwohnender Grundzug, welcher die früheren Geschlechter zur Anlegung von Handels- und Culturftätten an den Küsten der Barbaren führte, stieg in dieser Zeit der schrankenlosen Ungebundenbeit auf eine abenteuerliche Sobe, so bag ber Bellenismus im Gefolge ber alexandrinischen Ariegszüge bis an die fernsten Grenzen der bekannten Erde vordrang und den Charakter bes "Romantischen" annahm. Der griechische Geist verließ nunmehr bie kunstlerische und ibeale Bobe und mischte sich in das Getriebe der Menscheit: seine Bestrebungen wurden prattischer, seine Erzeugnisse richteten sich mehr nach ben Bedürfnissen und Neigungen ber Menschen; die bilbenbe Runft biente gur Berschönerung bes Lebens und suchte, statt ben göttlichen Funken in ber Seele des natürlichen Menschen zu wecken und zu stärken, Gunft und Beifall durch schöne Formen zu gewinnen; die Poesie trat hinter die materiellen Interessen und hinter die Wiffenschaft jurud; fie, die einst bas gange leben ber Griechenwelt burchbrungen hatte, nahm nun als Blume und Zierpflanze ein stilles, bescheibenes Plätzchen im weiten Lebensgarten ein; die Wissenschaft selbst trat in das Berhältniß der Dienstbarkeit zu der realen Welt und dem praktischen Dasein, welches sie zu bereichern und mannichfaltiger zu gestalten suchte; bie Philosophie stieg von der speculativen Warte nieder und stellte allgemeine Gesetze und Lebensnormen auf, nicht blos um die Welt und die Geheimnisse ber Schöpfung zu begreifen, sondern auch um die Bestimmung und höchsten Güter ber Menscheit zu ergründen und die Wechselfälle des Erdenlebens mit Gleichmuth zu ertragen. Dieses Gebiet verblieb bem hellenismus auch in ber politischen Dienstbarkeit und Unterwürfigkeit. Der bellenische Geist war ber Büter bes heiligen Gottesfunkens auch unter ber Herrschaft ber Sinnlichkeit, ber Materie, des Schwertes; die bellenische Sprache, Weisbeit und Kunst blieb stets bas Band, ber Träger und bas Gebäuse bes geistigen und göttlichen Theiles ber Menschheit im irbischen Dasein.

# C. Das Römerreich.

S. 154. Land und Bolksstämme. Italien zerfällt in zwei durch Lage und Naturbeschaffenheit wesentlich verschiedene Hälften: in das nördliche zwischen Alpen und Apenninen sich ausbreitende Flachland und in die langgestreckte sübliche Halbinsel, die, durch Gebirgszüge in viele abgeschlossene Thäler und Kilstenebenen zerrissen, der Absonderung nach Stämmen und der Entwicklung eigenthümlicher Lebenssormen einen günsstigen Raum bot.

Jene breite, im Norben und Westen von den Alpen, im Silben von den Apenninen begrenzte Ebene auf beiben Seiten bes Padus (Po), war von jeher den Einwanderungen fremder Bolksstämme bloßgestellt, da die Alpenpässe von Westen und Norden weniger steil

emporsteigen als von Italien aus, und baber den Wanderzügen leichtere Zugänge gewährten. Als das Land durch die Berührung mit den Römern in das geschichtliche Leben eintrat, war es, mit Ausnahme der Beneter an den Pomundungen und der ligurischen Stämme auf den westlichen Bergabhängen von Genua bis Pifa, fast burchgängig von gallischen oder teltischen Böllerschaften bewohnt, die zum Unterschied von den "Hosengalliern" jenseit der Alpen nach ibrer Tracht die "Gallier in der Toga" genannt wurden. In mehrere Stämme und Staaten geschieden, waren sie lange dem Hirtenleben ihrer Stammgenossen treu geblieben, "von dem Fleische ihrer Heerden sich nährend und in den Sichenwäldern Tag und Nacht mit ihnen verweilenb", bis fie im Laufe der Zeit theils dem Städteleben und den Klinsten des Friedens, theils dem ergiebigen Feldbau in der fruchtbaren Bo-Chene sich widmeten; aber nicht selten drängten fle auch, wenn die rauberen Alpenbewohner mit kriegerischem Ungestüm ihr eigenes Land mit räuberischen Einfällen heimsuchten, auf die füblicheren Landschaften im Often und Westen des Apennin. Nachdem zuerst die In fubrer sich am Ticinus niedergelassen und Railand (Mediolanum) gegründet, die Cenomāner sich bis an die Etsch ausgedehnt und die Städte Brixia (Brescia) und Berona angelegt hatten, setzten neue Schwärme über den Bo und drängten die Umbrer und Etrusker weiter sudwärts. Gin Keltenflamm, Boier genannt, siedelte sich in der alten Etrusterfladt Felsina an, die von ben neuen Herren ben Namen Bononia (Bologna) erhielt. Die Senonen, ber letzte Schwarm, der über die Alpen zog, nahmen ihre Wohnsitze an der Kliste des adriatischen Meeres von Rimini bis in die Rabe bes "Ellenbogens", wo die Sprakufer die Pflangstadt Ancona gegründet hatten. Lange Zeit waren die Gallier in den Gegenden zwischen Alpen und Apenninen und an der adriatischen Küste die Herren des ebenen Landes und der reichen Beiben; "aber ihre Ansiedelungspolitik war schlaff und oberflächlich und ihre Herrschaft wurzelte nicht tief und gestaltete sich keineswegs zum ausschließlichen Besit;".

Bichtiger für die Entwickelung des geschichtlichen Lebens ist das Berg = und Hügel-Diese Gebirgekette, die im ligurischen Ruftenlande, von den Seealben land am Apennin. sich abzweigend, in einem großen Bogen in die Halbinsel einbiegt und fie ber Länge nach von Norden nach Süden durchzieht, bot auf den Hochebenen, Abhängen und geschlossenen Thälem, die ihr breiter Miden und die nach Often und Westen sich abzweigenden Quer= und Rebenfetten bilden, treffliche Anstebelungsstätten und Wohnsitze für hirten und Landbauern, indeß das auf drei Seiten sich anschließende Bor- und Klistenland, besonders das in mannichfachster Entwidelung ausgebildete Gebiet bes westlichen Meeres, zur Entfaltung eines regiamen Berkehrs und Städtelebens fich eignete. Der Apennin ift ein meift tables Rallgebirge mit vielen Schluchten und Höhlen und von vulkanischer Beschaffenheit, das auf sei= nen höchsten Spizen bis tief in den Sommer hinein mit Schnee und Eis bedeckt ist und bie Quellen fammtlicher Altisse bes mittleren und unteren Italiens in seinem Schooke birgt. In den Abruzzen, im alten Samniterlande, erreicht das Gebirge seine größte Höhe mb theilt sich dann in zwei Hauptzweige, in den flacheren substillichen Höhenzug, der über Apulien und das alte Calabrien hingelagert im Jappgischen Borgebirge sein Ende er= reicht, und in einen steileren sublichen, ber burch das Land der Bruttier oder Brettier (bas heutige Calabrien) ziehend und in seinem unteren Lauf hart an die Meeresküste herantretend, scheinbar durch die große "Spalte" bei Rhegium unterbrochen wird, in Wahrheit auf der schönen Gebirgsinsel Sicilien, die sich mit ihrem fruchtbaren, reich entwickelten Anstenland in ähnlicher Weise an Italien anschließt wie der Beloponnes an Griechenland, seine Fortsetzung findet. Da der breite Hauptrilden des Apennin, auf dem die nicht beträchtlichen Flüffe des mittleren und unteren Landes ihr Quellgebiet haben, der öftlichen Rufte näher liegt, als ber westlichen, so sind die in das abriatische und ionische Meer mün= denden Flüsse meistens kleiner und von kurzerem Laufe, als die nach Westen in die untere (tyrrhenische) See sich ergießenden, unter benen ber "Bergstrom" Tiber ben ersten Rang einnimmt. Die wenigen Ebenen bes Landes sind theils fruchtbare Landstriche, wie die campanische am Fuße des Feuerberges Besuv und das gutbewässerte Borland zwischen ben beiben Halbinfeln, in die der Apennin ausläuft; theils Morafte ober mit Gras bedeute seuchte Rieberungen, wie die pomptinischen Sümpfe sübwärts der Seestadt Antium und die sog. Maremmen Tostana's; theils wasserarme, mehr oder minder steppenartige Ebenen, wie die apulische und römische Campagna

Wie Griechenland, ist auch die italienische Halbinsel ausgezeichnet burch gesunde, stär= kende Luft, burch einen heiteren, sonnigen Himmel von bezaubernder Bläne, durch großartige Naturbefchaffenheit mit schönen Gebirgsformen, felsigen Klisten und der spiegelglatten Meeresfläche, die sich auf allen Seiten in unübersehbarer Ferne ausbehnt. Wie in Hellas und den geschützten Thälern des Peloponnes, find auch in Etrurien und Campanien die Bäume und Gesträuche mit ihren edlen Sübfrüchten, vor Allem der Delbaum, der üppige Bflanzenwuchs mit seinen malerischen Bilbungen der Segen und der Stolz des Landes; und wenn der italienischen Halbinsel die mannichfaltige Hafen und Alistenentwickelung und der Infelreichthum des nahen Meeres abgeht, welche die Hellenen früh zur Seefahrt und Handelsthätigkeit einluden, so fühlte sich der italische Mann desto mehr ausgesordert, die ergiebige Ebene mit Pflug und Karft zum Getreibeban zu bestellen und taufenbfältige Frlichte aus dem Saatsorn zu ziehen, die sonnigen Higel und Gelände mit Reben zu bepflanzen und den Saft der Trande in herzerfreuenden Wein zu verwandeln, aus der Olive bas herrliche Del zu pressen, auf ben träuterreichen Bergabhängen und in ben tublen seuchten Matten und Wiesen Heerden von Schafen, Rindvieh und Ziegen zu ziehen, um durch Milch, Fleisch und Wolle ben eigenen Unterhalt zu gewinnen und mit bem Ueberfluß die übrigen Bedürfnisse des Lebens zu erwerben. Wird ja der Name Italien von den schönen Kliben und Rinbern hergeleitet, die man in der Borzeit auf den grafigen Höhen weiden gesehen. Die Wölfe und Eber und die Menge des Wildes, welche die bichten Eichen = und Fichtenwälder in ihrem Schooße bargen, luden zur stärkenden, mutherzeugenden Jagb, dem Borspiel des Arieges, ein, und die Gewässer im Lande und in der Nähe der Alssen gewährten Fische, Schaalthiere und Muscheln zu mannichfachem Gebrauch.

§. 155. Geographischer Abrift von Alt-Italien. I. Oberitalien umfaßt die Ebenen auf den beiden Ufern des Padus (Po) und hat zur Sübgrenze das Küstenslüßchen Rubico im Often und ben Aeinen Fluß Macra im Weften. Unter ben zahlreichen Nebenfülffen bes Po sind besonders der von den Alpen herabströmende Ticknus und die von den Apenninen tommenbe Erebia zu merten. In ben Alpengegenben hauften feltische Bolisfiämme von friegerischen Ungestüm, wie die Noriker, Rhätier u. a., die das Flachland am Bo oft durch räuberische Einfälle beimsnoten. Um ben venetianischen Meerbusen berum wohnten die Karner, wit ber reichen Handelsstadt Aquileja und dem schönen, mit Landhäusern geschmücken Altin um, und bie Beneter mit ben blubenben Stabten Abria, Patavinm (Babua, Geburtsort bes Geschichtschreibers Livius), Berona (ursprünglich von dem Bollsftamme der Enganeer bewohnt, bann von ben Cenomanern erobert, zulett eine reiche römische Colonie) u. a. m. Die Rufte am thrrhenischen Meere flihrte ben Namen Ligurien; Genna war die beruhmteste Stadt barin. Die Gallier, bie nach und nach ganz Oberitalien in Bestt nahmen und die frlihern Bewohner, die Etruster, weiter nach Süben brangten, schieben fich in mehrere Böllerschaften mit verschiebenen Ramen. Die berfihmteften barunter auf bem norblichen Bo-Ufer waren bie ftreitbaren Inführer mit ber Stadt Mebiolanum (Mailand), bie Tauriner, wo nachmals Augustus bie Stadt Turin (Angusta Taurinorum) anlegte, die Salasser, wilde, räuberische Alpenbewohner, und die Cenomaner mit Brigia, Mantua (in beffen Rabe Andes, ber Geburtsort bes Dichters Birgil), und bem Schlachtfelb Bebridenm (69 n. Chr.); auf bem füblichen Ufer die Bojer mit den Städten Parma, Mutina (Modena), Bononia (Bologna, vor Alters Felfina) n. a., die Lingonen um Ravenna herum, u. s. w. Am weitesten gegen Süben wohnte ber gallifde Bollsftamm ber Genonen, bie fich ber Oftfifte von Umbrien bis in bie Nähe der fprakuflichen Bflanzftadt Ancona bemächtigten und mit den Römern lange Kriege führten. Unter ihren Städten waren am berühmtesten Senogallia, in beren Rähe sich bie burch Hasbrubals Nieberlage (207v. Chr.) berühmten Klistenstüsse Metaurus und Sena ins abriatische Meer ergießen, Ariminum (Rimini), eine uralte umbrische Sanbelsfladt, und bie burch ben Sieg ber Römer über bie Samniten (295) berühmte Stabt Sent inum.

II. Mittelitalien, vom Aubico und Macra bis jum Frento und Silarus, mit dem heiligen Berge Soracte, nördlich von Kom und den Flüssen Arnus (Arno) und Tiber, in welchen letztern sich der Anio (Teverone) und das durch die Riederlage der Römer (390) berühmte Flüschen Allia ergießen. Am rechten User des Anio erhebt sich der durch die Answanderung der Plebejer (494 v. Chr.) bekannte heilige Berg, eine unbedeutende Anhöhe. Mittelitalien umfaßt solgende sechs Landschaften: 1) Etrurien (Tuscien), ein von einem gebildeten Bolte bewohnter

republitanifder Staatenbunb, beftebenbaus zwölf ariftotratifd eingerichteten flabtiin Gemeinwesen: Croton (Cortona); Arretium; Clusium; Berusia im N.-Often; Bolaterra; Betulonium; Aufella; Bolfinii im S.-Besten; Tarquinii; Care (ober Agplla); Beji; Falerii im Silben. Die bebeutenbsten Stäbte währenb ber Römerherrschaft find ferner: Lun a (unweit des heutigen Carrara), durch seine Marmorbrilche beruhmt; Bisa, malte Handelsstadt am Arno; Fäsulä auf einer Anhöhe und Florenz im Arnothale; Bistoria, beruhmt burch bie Bernichtung bes catilinarischen Rebellenheeres (62 v. Chr.). An ber Recrestlike Bopulonium und Telamon, wo die Gallier 225 v. Chr. eine bebeutende Niederlage erlitten. Unweit bes einzeln stehenben Soracte mit seinem geseierten Tempel lag bie Stabt Feronia, mit einem weitberühmten und von den drei angrenzenden Böllerschaften vielbesuchten Martte und Religions-Cultus zu Chren der Göttin Feronia, die bald als Blilthen- und Erdgöttin, bald als Göttin ber Freiheit ober bes Berkehrs aufgefaßt wird, und beren heiliger, mit Tempeln sefchmildter hain in ber Rabe ber Stadt fich befand; Ameria an ber Tiber u. a. m. Rachbem bie Asmer nach langen Ariegen fich allmählich fammtliche zwölf republikanische hauptftäbte, bie größtentheils fehr fest und wohlvertheibigt waren, unterworfen hatten, legten sie Colonien an und verbanden bas Land burch mehrere Deerftragen, die Anrelifde, Caffifde, Flaminifde, mit Rom. 2) Umbrien, mit ben Quellen ber Tiber und ben in ber Gefchichte beruhmten Rliftenfussen Anbico, Metanrus und Sena. Als Städte find außer dem oben erwähnten Ariminum zu merten: Bisaurum; Fanum Fortund, mit einem Tempel und Religionscult; Spoletium; Interamna, Geburtsort bes Geschichtschreibers Tacitus; Iguvinm(Eugubio), mit beruhmten Tempelruinen, wo in einem Gewolbe bie fleben broncenen eugnbinifchen Lafeln mit umbrifchen Inschriften gefunden murben; Sarfi na (Geburtkort bes Komiters Plantus) und andere, sämmtlich Municipalstäbte ober Colonien der Römer. 3) Picenum, theils waldig (Fichten), theils eben und fruchtbar, ursprünglich burch eine Colonie ber Sabeller bevolltert, fpater burch romifche Colonialftabte (Firmum; Caftrum novum; Angimum n. a.) cultivirt und gesichert; am berühmtesten war die durch ihre Purpursärbereien und ihren Banbel blithenbe Bafenftabt Ancona, eine Rieberlaffung ber Sprakufer (c. 394); bie Brigen Orte, wie Asculum, Rumana u. a., waren römische Municipien. 4) Samuium, ein rauhes, waldreiches, mehr für Biehzucht als für den Aderbau geeignetes Bergland, von verschiebenen Bollern fabellischen Ursprungs bewohnt. Die wichtigsten Städte find: Pinna, Samptfabt ber Bestiner; Teate, Festung ber Marrneiner; Corfinium (während bes Bunbegenoffentriegs Italica genannt, weil fie jum Sit bes Bundessenats und zur hauptstadt Staliens bestimmt war); und Sulmo (Dvids Geburtsort) im Lande der Peligner; Marrubinm, sehr alte Sauptstadt ber Marfer am Fucinersee, wo auch die römische Colonie Alba (Fucentia) lag; Amiternum, uralte Stadt ber Bestiner, Sallusts Geburtsort. In dem an Bein, Oliven und Baldungen reichen Sabinerland, das dis in die Rähe ber Stadt Rom reichte, lagen bie in ber römischen Rriegsgeschichte berühmten Stäbte Fibena und Ern fin merin m: ferner Eures, bie uralte Sauptftabt bes Titus Tatins und ber fabinifcen Winge; Reate in einer reizenden Gegend am Flusse Bellnus, der weiter auswärts den beuhmten Bafferfall von Terni bilbet. — Den Samnitern gehörten bie Stäbte: Bolana, Cominium, Aqnilonia, Anfibena, Bovianum, bie uralte noch heut zu Tage burch ihre Auinen merkourdige Stadt Beneventum und Caubium, berühmt durch die in der römischen Ariegsgeschichte bekannten Gebirgspässe furculae Caudinae. 5) Latium, "bie breite Ebene", bon bem "Bergftrom" Tiberis bis jum Liris, mit bem burch feine ebeln Beine berühmten Massilter-Gebirge und ben Albaner Bergen, einer Hügelreihe von mäßiger Höhe, bie sich fildwärts von Rom in drei Arme theilen: a) der Albanerberg, der sowohl bei den latinischen Bolterschaften (bie bier und im Sain ber Ferentina ihre Bunbesvereine und "Ding-Mite" hatten), als bei ben Römern (wegen bes Inpiter-Tempels auf feinem Gipfel) im böchften Ausehen fand. An seinem westlichen Fuße befinden sich zwei tiese, schöne und vielgerühmte Resselfeen, nach ben Stäbten Albano und Remi genannt, zwischen benen gegen Rorben bie Urftabt Albalonga lag und gegen Silben das berühmte Chuthianum oder der Tempel mit dem beiligen hain (Nemus), von welchem bie Stadt Nemi ben Ramen trägt; auch Aricia (mit einem hochberühmten, von beiligem Gehölze umgebenen Diana-Tempel) und ganubium lagen an feinem Fuße, nebft Bovillä, nur in tieferer Abbachung. Wegen feiner gefunden Luft und frifchen Bafferquellen war bas Albanergebirg am früheften bewohnt. b) Berg Algibus mit ber alt-

volstischen Stadt Belitra. Ausgezeichnet war diese Gebirgsreihe durch ihre herrlichen Balbumgen, ihre fippigen Triften, eine berühmte Bergfestung (Algibum) und eine beilige Tempelftatte. c) Die Tusculanerberge, berühmt burch die uralte Stadt Tuscülum, und durch die auf und an ihren Bligeln und an ihrem Rufe bin erbauten herrlichen Laubhäuser, welche bie Aussicht über Roms schönste Gefilbe, auf die ewige Stadt selbst, auf ben Tiberstrom, ben Anio und selbst auf bas benachbarte Threbenermeer genossen, unter benen bas Tusculanum bes Cicers eines ber vorziglichsten war. Auch die malerischen Aequer- und Bolsterberge im Gliben bes Anio waren mit zahlreichen Landhäusern und Weinpflanzungen bebedt. "Wit Ausnahme bes sandigen und jum Theil von ber Tiber ausgeschwemmten Meeresstrandes wird bie Flache unterbrochen burch mäßig hohe, oft ziemlich steile Tuffhugel und tiefe Erbspalten und stets wechselnde Steigungen und Sentungen des Bobens, zwischen denen fich im Winter jene Lachen bilben, beren Berbunsten in ber Sommerhibe, namentlich wegen ber barin saulenden organischen Subftangen, bie boje, fieberichwangere Luft entwidelt, welche in alter wie in neuer Beit im Sommer bie lanbicaft verpeftet." Latium, im weitesten Ginn, mit Ginfclug bes Gebiets ber Bolsler, Aequer, Berniter und Autüler, umfaßte, außer ber flebenhügeligen Tiberfladt Rom, mehrere altberühmte Orte: a)an ber R il ft e lagen: die hafen-und handelsstadt Ofi a am linken Tiberufer; La u re n t u m, ber von Lorbeergebilfden umgebene uralte Rönigsfit ber Latiner; Ar b e a, Sauptftabt ber Rutuler, gehörte, wie bie burchihre Schifffahrt und Seerauberei befannte hafeuftabt Autium, ju ben altesten Stabten bes Lanbes; Angur (Terracina), uralte Bolsterfiabt aufeinem Bügel; nicht weit davon, in der Begend von Funbi, wuchs der berühmte Cacuberwein; Cajeta auf einem fteilen Felsenvorgebirg; Minturna am Liris in einer sumpfigen, aber fruchtbaren Gegend; Sinuessa, eine blühende Stadt in dem weinreichen Falerner Gebiet am Berge Massicus; b) im Innern, welches burch eine Menge Laubstraßen, unter benen bie mit vielen Grabbentmälern geschmudte, breite appische Strafe zwischen Rom und Capua ben erften Rang einnahm, mit ber hauptfladt verbunden war: Lavinium an ber appifchen Strafe und nahe babei bas burch seinen Junotempel beruhmte Lanuvium in einer romantischen, mit vielen Lanbhäusern gezierten Gegend. Sueffa Bometia, die uralte, von Tarquinius Superbus eroberte Bolsterftabt an ben pomptinifden Gumpfen, bie gleich ben minturnifden icon im Alterthum als Schlupswinkel für Räuber und Banditen bienten. Auch Rorb a, bas weinreiche Setia, Fregellä und die berühmte, später mit römischem Bürgerrecht beschenkte Munieipalstabt Arpinum, Geburtsort von Marius und Cicero, gehörten bem Bolsterbunde an; Sora war ihre nörblichste Stabt. An der Stelle der Burg der festen Militärcolonie Cafinum liegt jeht bas berühmte Kloster Monte Cafino. — Die bebeutenbsten Stäbte ber Herniker waren Anagnia und Ferentinum. Uralte Latinerstäbte waren ferner Gabii und bas wegen seiner gefunden Luft und reizenden Gegend vielbesuchte und mit zahlreichen Laubhäusern gefomildte Branefte (Palefirina), mit einem herrlichen Oraleltempel ber Fortuna; öftlich bavon lag bas romantifce Sublaqueum (Subiaco), in beffen Rabe bas fabinifche Lanbgut bes Dichters horatius fich befunden haben mag. Gine ber beruhmteften und alteften Stabte Latiums war Libur (Tivoli) am Anio, von den vornehmen Römern wegen der Herrlichkeit der Gegend viel besnicht. Die romantische Natur und die classischen Erinnerungen machen noch jetzt auf den Beschauer einen gewaltigen Einbruck. — 6) Campanien (jeht Terra bi Lavoro), ein aus einer höcht fruchtbaren Cbene und einer romantischen, rebenreichen Sigellette bestehendes gand, mit bem burch seine trefslichen Weine berühmten Massiterberge und dem Falerner Gebiet auf der Grenze von Latium; mit dem in der Kriegsgeschichte bekannten und mit einem Jupitertempel geschmildten Tifataberge nörblich über Capna; mit dem weltberühmten Fenerberg Besnvins und mit bem an Bein und Raturschonheiten reichen, vullanischen Gaurusgebirg, wo fich ber merkwärbige Kratersee Avernus mit seinen töbtlichen Ausbänstungen und der austernreiche Encrinerfee befinden. Unter ben Fliffen find ber Liris (Barigliano), Bolturnus und ber Klistenfluß Silärus am bedeutenbsten. Campanien, mit den Borgebirgen von Mifenum und Surrentum, ber reizenben mit prachtvollen Lanbhaufern gefrönten Bucht von Baja unb Putedli, und ben gegenüberliegenden Inseln Capred (Capri) und Aenaria (Ischia), wo schon in uralter Zeit die Korinther gewinnreichen Sandel mit den Opilern der Klifte getrieben und eine Nieberlassung gegrundet hatten, gehört zu den schönften und fruchtbarften Ländern bes Erbbobens. Getreibe, Bein und Olivenst find von feltener Fülle und Gite. Darum haben auch schon frühe verschiedene Boller fich baselbst angestebelt und Stäbte angelegt; so die kleinasiatischen Griechen auf einer steilen Felshöhe bes Berges Gaurus die Stadt Cuma, einst einer ber reichsten und blühendsten hanbelsorte des westlichen Mittelmeeres, die Muttersadt von Neapölis (ursprünglich Parthendyn), Putebli u. a.; die Etruster Capua und Nola; die durch einen Ausbruch des Besud (79 n. Chr.) verschütteten Städte Heruntauum, Pompeji und Stabiä waren Landstädte der Oster. Unter den Städten im Junern des Landes sind ferner zu merken: das olwenreiche Benafrum, Cales und Teānum, besannte Weinorte, und Atella, gleich Capua eine etrustische Psanzstadt, berühmt durch seine Mimenspiele mit Gesang und Tanz. Im weiten punischen Krieg sielen die meisten Städte Campaniens an die Karthager ab und wurden darum von den Römern schwerz gezüchtigt.

Die Umgegend von Cuma, mit dem acherusischen See im Giben nud dem von Wald und Jeisen abgisoffenen See Abernus (Aornos) im Rorden der Giad, wurde von den alten Dichtern als der Eingang in bes Neich der Unterwelt dargestellt, wogn die Dertiichtett sehr geeignet schien, indem die Wenge von Schlichs in, Grotten, itesen, in einander verzweigten Erhöhlen, die verdorgenen Bergs oder Lestsleten, von schauers iben Zelwähnen und vom braneuden Meere umgeden, die verdorgenen Bergs oder Lestsleten, von schauers iben Zelwähnen und vom braneuden Meere umgeden, die verdorgenen Gebtigs, Bocgebirgs und Kuftendigden Zelwähnen und vom beichen Dielwingen, die zerftdrenden Wistungen von bingen, die Reitgabenden Erderschittenungen und die theils noch thätigen, theils längst schon erschienen Bultane der Einbidungstraft überall in Bewegung sehen und großentheils für das verdorgene Bunderbare emplänglich noch Andlich an noch, daß das als in Cumä frühe schon ausgebildete Avolls-Drakel, von dem die Sage der Gibylsa Cuma naa, der Putha ähnitch, ausgtug, fich in diesen Gegenden einen großen Areis von Gländigen wische und ficher auf die moralische Bildung der Bewohner diese Theils von Italien eben so bedeutend zu wirku von fich der auf die moralische Bildung der Bewohner diese Theils von Italien eben so bedeutend zu wirku der Dopfies geschilderten Drie. machentischen Gere sollte Dopfien in das Reich der Todten hinadzestegen kin in den Neinen Kelsentlanden vor dem Borgebirg Milenum erdliche man die Inseln der Girenen, am Borgebirg lieberium Klitzteion) glaubte man die Janderinsel der Litte zu erknnen.

III. Unteritalien, nach ben griechischen Colonien an den Klisten auch Großgriechenland genannt, war im Junern von felbbauenben Bollericaften oscifden und fabellifden Urfprungs bewohnt, bie in alter Zeit ben hellenischen Rliftenstäbten in Clientel ober gar in Leibcigaichaft wirthschaften und ginsen mußten. Es gerfiel in brei Theile: 1) Apulien und Calabrien, bon ber vullanischen Berggruppe Garganus, welche inselartig bas geschloffene Borland, ben Sporn Italiens, unterbricht, bis jur Gliboftspige, mit bem reifenben Berg- und Ruftenfrom Aufibus, ein an Gichenwalbungen, Ebern und Bolfen reiches Land. Unter ben Stäbten sub mertwarbig: a) an ber Raffe: Sipontum, ein von den Römern zu einer Colonie erhobener hanbelsort, bessen Bewohner im Mittelalter nach Manfredonia verpflanzt wurden; Barium. Egnatia und die als Ueberfahrtsort nach Griechenland (Dyrrhachium) berühmte Handels- und halenstadt Brunbisium, wo die appische Straße ihr Ende erreichte, ursprünglich eine grichische, bann eine römische Colonie; auch phoruntum (Otranto), einst ben Tarentinern jugeblig, reich burch Kischsang und burch Erzeugung und Berarbeitung der vortrefslichen Schaswolle. lo wie beren Färbung mit bem Saft ber tarentinischen Purpurschnede, biente als Uebersabrtsort mb war in alter Zeit eine berühmte, betriebsame Danbels- und Berkehrsftabt. Die Rlifte um ben Meerbusen von Tarent war größtentheils von Griechen bevöllert. b) Im Innern: bas wollreiche Luceria, eine romifche Ansiebelung, nachbem im Samniterfrieg bie alte Bevollerung untergegangen. Sublich bavon bis zu bem burch bie Nieberlage ber Romer (216 v. Chr.) befannten Städtehen Canna am Aufibus erstreckt fich ein großes Fruchtgefilde, "Feld bes Diomebes" genannt; Benufia in einer romantischen Gegend am schäumenben Aufibus, Geburtsort bes Dicters horatins. — Die Einwohner Apuliens und Calabriens waren ein aus pelasgischen, hellenischen und altitalischen Bestandtheilen gemischtes Bolt von großer Betriebsamleit, bas im weiten punischen Krieg von ben Romern hart mitgenommen wurde. 2) Lucanien, ein von fellengebirgen burchzogenes, an Balbungen und grafigen Triften reiches Land, wo ber Beinstod und ber Oelbaum blüht und blumenreiche Thäler burch ihre Naturschönheiten entzuden. Weber in tranien, noch in bem abnlich gebilbeten, con einem roben Difchvolle bewohnten 3) Bruttium befanden fich im Innern des Landes bedeutende Städte, mit Ausnahme von Confentia und bem uralten Panbofia; bagegen bemächtigten fich bie fraftigen, wilben und friegerischen Brohner allmählich ber griechischen Klistenstäbte, die sich ber Weichlichkeit ergeben und ber Waffett mimöhnt hatten, bis auch sie hinwieder die Beute der Römer wurden, die in die entvöllerten Städte neue Colonisten schickten. Die großartigen Tempelreste von Päftum (Posidonia), die Trümmer von Säulen, Prachtgebäuben, Thoren und Mauern, die schöngeprägten Münzen und bie bemalten Bafen von ebler Form und herrlicher Zeichnung geben noch jetzt Zeugniß von ber Beter, Befdicte. L.

ehemaligen Pracht, Größe und Bildung biefer hellenischen Colonien: Belia (Eta), Rhegium, Lotri, Aroton, Thurii und Sybaris, Metapontum u. a. (19gl. §.68). Innere Parteilämpfe und bie durch Reichthum und Luxus bewirkte Erschlaffung und socialen Mißstände schwächten ihre Araft und machten sie unfähig, ihre Unabhängigleit und Freiheit gegen die streitbaren Nachbarn zu behanpten, die dagegen die Bantunft, die Gewerbsertigteit, die Bildunerei, die Schreiblunft und andere Hebel der Bildung von den Ueberwundenen annahmen.

IV. In feln. Die Strafe von Rhegium ("bie Spalte") ober Deffina, mit ben von ben Schiffern bes Alterthums gefürchteten Strubeln Schlla und Charpbbis, trennt bie große und fruchtbare Infel Sicilien, "Noms Rorntammer", von Italien. Die Bewohner bes innern Lanbes, bie Siculer, fceinen von Mittelitalien aus auf die Infel, die vorber von ihrer Goftalt Trinafria (,,Dreifpigen") bieß, eingewandert ju fein. Die meisten Städte lagen an ber Kilfte und waren griechischen Ursprungs (besonders um den Aetna herum, val. g. 68), nur ber Beften und Rorbweften mit ben Stabten Lilybanm, Drepanum, Segefta, ben altpbonigischen Töchterstäbten Soloeis (Panormus) und Mothe und bem Berge Eryp, mit bem berühmten Tempel ber phonizischen Geburtsgottin (Afchera-Aftarte, von ben griechischer Temischen Einwohnern als Aphrobite ober Benus bezeichnet), gehorchte ben Karthagern, bie fich anch ber von einer wilben, treulosen und täuslichen Bollerschaft bewohnten und wegen ungefunder Luft verrufenen Insel Sarbinien und ber Meinen ägatischen Inseln bemächtigt hatten. Enna im Mittelpunite Siciliens war ein hauptsit bes Demeter-Cultus. Die rauberifchen und flörrigen Einwohner Corfica's erhielten fic unabhängig, bis fle unter die Herrschaft der Römer geriethen. Ein Bersuch ber Pholäer (g. 47), sich im 6. Jahrh. v. Chr. baselbst eine Rieberlaffung an gründen, wurde von den Karthagern und Etrustern verhindert. Die durch Silber- und Eragruben berühmte "Fenerinfel" Acthalia (Elba) wurde ben griechischen Ansiedlern, welche biefelbe anfangs mit großem Erfolg ausbeuteten, frühzeitig von ben Etrustern entriffen. Auf ben liparischen Inseln hatten bie Rhobier alte Rieberlaffungen.

8. 156. Die Bölkerschaften Mittelitaliens vor der Römerherr= schaft. Nach der Angabe der meisten Geschichtsforscher war Mittelitalien vor Alters von eingewanderten Belasgern (Eprrhenern) und von eingebornen hirten= und Bauern= völkern iberisch=gallischer Abkunft , Umbrern , Oskern , Sabellern u. a. bewohnt. Lettere wurden unter bem Ramen Aborigines im Gegenfat zu ben erfteren gebacht und gingen frühe von der Hirtenwirthschaft zum Aderbau und zum Wein = und Delban In Etrurien sollen die tyrrhenischen Belasger, ein meerbeherrschendes cultivirtes Bolt, frühe von den aus den Alpengegenden (Rätien) nach Süden gezogenen Etrustern ober Tusciern (Rafenern) theils unterworfen, theils verbrangt worden fein; wogegen bie eingebornen Böllerschaften unter verschiedenen Namen frei und unabhängig fortbestanden, bis sie der Macht der Römer erlagen. Besonders wird die Benennung "Aborigines" den Bewohnern von Latium beigelegt, baber auch die "alten Latiner" als ein seit unvordentlichen Zeiten im Lande seshafter Bollsstamm mit einer ber sabinischen und okcischen verwandten Sprache betrachtet werben bürfen, mit bem sich nach ber Eroberung von Troja noch eine trojanische Colonie unter Aeneas' Führung verbunden haben soll. Die frühern Bewohner des Landes, Sicaner und Siculer, wanderten zum Theil nach Güden aus und bevölkerten zuletzt die nach ihnen benannte Insel Sicilien. — 1) Die Etruster bewohnten bas heutige Toscana bis an die Ufer ber Tiber. Sie bilbeten einen Bunbessta at von zwölf unabhängigen Stadtgemeinden, wovon Cäre, Tarquinii, Perusia, unweit bes trasimenischen Sees, Clusium und Beji die bekanntesten sind. frühe Richtung der Nation auf Schifffahrt, Handel und Industrie scheint der Entwickelung städtischer Gemeinwesen förberlich gewesen zu sein. Der Umstand, daß die ganze Bevölkerung nur in Adelige und Penesten (Hörige, Landsassen, Clienten) zersiel und ein freier Plebejerstand sehlte, beutet auf freinde Eroberung und Unterjochung der Ureinwohner. Die einzelnen Städte wurden nämlich von einem Priefter = Abel regiert, ber bem Religions-Cultus vorstand, die politischen Angelegenheiten leitete und die Hörigen und Leibeigenen (Clienten), die das Tempel= und Herrengut bebauten, vor Gericht vertrat. Die Abelsgeschlechter (Lucumonen,,Erlauchte") sämmtlicher Stäbte wählten bas Dberhaupt des Gefammtbundes, dem als Auszeichnung ein elfenbeinerner Stuhl (sol la curulis), eine purpurne Toga und ein Gefolge von awolf Lictoren mit Steden-

bundel und Beil (Fasces), wie später ben römischen Enfuln, zustand. Der Priesteradel war allein im Besit ber aftronomischen und naturwissenschaftlichen Renntnisse, auf benen ber religiose Cultus ber zwölf obern und untern Götter beruhte; daher er unter Leitung eines Oberpriefters bie Opfer mit ben bamit verbundenen Bahrfagungen (haruspicien) vollzog, die Festage bestimmte, das Jahr ordnete und für die Geschäfte des Kriegs und Friedens Gesetze erließ und Anordnungen traf. Ihre Religion mit dem dualistischen Glauben an gute und bose Geister, deutet, wie ihre dis jetzt noch unentzifferte Sprace, die wahrscheinlich von der Rechten zur Linken gelesen und wobei die Selbstlauter mehr burch die Aussprache als burch die Schrift angedeutet wurden, auf den Drient hin. Die Riesenmanern von Bolaterräu. a. D., das Grabmal des Porsenna, die Trümmer coloffaler Tempelbauten, die Spuren gewaltiger Dämme, Straßen, Kanale (philistinische Graben) u. bgl. m. zeugen von ihrer architettonischen Geschicklichkeit, sowie die ungähligen mit Malereien verzierten Thongefäße und Afchentruge (etrustifche Bafen), die man in vielen Orten auf und in der Erde gefunden hat, von ihrem Kunst- und Gewerbsleiße. Auch in der Erzgießerei und in Metallarbeiten waren sie berühmt, und es ist wahrscheinlich, daß die Römer ihre Instrumente für die Kriegsmusit von den Etruskern eben so entlehnt haben, wie ihre religiösen Ceremonien (von Care?), ihre prunkvollen Um= Fige (Triumphe), ihre Renubahnen (Circus) und ihre Fechter=(Gladiatoren=) Spiele (aus Capua). In früher Zeit trieben die Etruster großen Seehandel und Schiff= fahrt, daneben auch Seeräuberei. "Sie besaßen die wichtigsten italischen Aussuhrartitel, das Eisen von Ilva, das Aupfer von Campanien und Bolaterrä, das Silber von Popu-Ionia. Es tonnte nicht fehlen, daß aus ihren Kapern bald eine mächtige Kriegsflotte ward und unter beren Schutz ihre Rauffahrer beibe Meere beberrichten. So entwidelte fich jene wilde etrustische Korsarenwirthschaft, melde den Namen der Tyrrhener zum Schreden der Griechen machte; aber auch jener ausgebehnte Handel, in Folge bessen in Spbaris ber etrustische und ber milesische Kaufmann concurriren." Bon den Colonien, welche die Etruster ausschickten, sind im Norden Fasula, Florenz, Bistoria, Lucca, Luna, Pisa u. a., im Süben Capua und Nola am berühmtesten. Der Mangel eines freien Bürgerstandes führte in allen etrustischen Städten Schlaffheit, Berweichlichung und sociale Misstande herbei, was den frühen Berfall der Republiken zur Folge hatte; dem wie blübend auch eine Zeit lang der Aderbau, der Handel, das Gewerb = und Industrie-Wesen der Etruster erscheinen mochte, der Mangel der Freiheit nagte an der Burzel und raubte dem Bürger- und Bauernstand den Lebensmuth und das zur Thätigkeit spornende Selbstgefühl; und wie ausgebildet ihr Culturleben basteht, es entbehrte der schöpferischen Kraft und der volksthümlichen Grundlage, die ihm allein Halt und Dauer verleihen konnte. "Das Wissen entwidelte sich bei ihnen nicht in wohlthätigem, milbem Einfluffe auf bas Gemeinleben; es blieb Eigenthum ber berrschenben (burch bas Erft geburtsrecht in sich abgeschlossenen und sessen) Kasse, wurde unzertrennbar verknüpft mit der Religion und umbüllte fich mit den Schrecknissen diftern Aberglaubens." — Neben den Etrustern und von benfelben gebrängt und eingeengt wohnten die Umbrer, die gleich ihren Rachbarn einen aus felbständigen Stadtgemeinden bestehenden Bundesstaat bilbeten, wovon Ameria ber Borort gewesen zu sein scheint. In ber geschichtlichen Beit find die Umbrer "ein verklungener großer Name". — 2) In den Thälern und auf den Hohnen wohnte der traftige Volksstamm der Sabeller, der sich allmählich über den größten Theil des mittleren und unteren Italiens ausbreitete. Bei ihm berrichte ber gottesbienstliche Branch, in schweren Beitläuften, einen "heiligen Lenz" zu geloben. In Folge dieses Gelübbes war alles im nächsten Frühling Geborne, Menschen wie Vieh, ben unterirdischen Göttern, vorzüglich bem Mars geweiht; bas junge Bieh wurde sofort geopfert ober gelöst, die neugeborne Jugend aber zog nach Ablauf einer gewissen Anzahl von Jahren gleich einem Bieneuschwarme über die Grenze, um sich neue Wohnsitze zu erobern. Durch diese Sitte fteuerten sie der Uebervöllerung und gewannen ihrem Bolisstamme weitere Gebiete. Bu bem fabellischen Stamme gehörten: a) die Sabiner, ein abgehärtetes, friegerisches, gerechtes und sparsames Bolt zwischen ben Aperminen und bem Tiber, mit ben Stabten Eures, Reate, Amiternum, Interamna, Romentum, Murfia, Treb & la. Ihre Religion war Naturdienst. Die ftrenge Familien = und Geschlechter-

ordnung mit allen sich daran knüpfenden Rechten ber väterlichen Gewalt und des Eigenthums, die eigentliche Grundlage des römischen Staatswesens, wurzelte in dem sabimschen b) Die Samniter, eine durch einen "heiligen Lenz" ausgesandte sabellische Colonie, wohnten in offenen, auf beiden Seiten der Apenninen angebauten Orten, bie sich über Unteritalien ausbehnten, zu einem Bunde vereinigt, aber ohne bestimmenden Borort als Mittelpunkt. Die Kraft des Landes lag in den einzelnen Bauernschaften. Streitbare und abgehärtete hirten und Landleute, liebten die Sammiter auch Waffenübung und achteten die Freiheit als ihr höchstes Gut, daher die Römer sie nur nach langen blutigen Kriegen zur Unterwerfung brachten. Dem "Stier des Mars" zu Ehren, unter bem fie auszogen, nannten fie ihren hauptort Bovianum. c) Die fleinen Bolferschaften: Bicenter ("Spechtvolt", vgl. §. 158), ein ziemlich rafch von altväterlicher Mannheit abfallendes Bolt längs der adriatischen Seekliste vom Fluß Aternus an, mit den Orten Abria, Cupra, Truentum; die Marser, ein friegsmuthiges Bolt am Fuciner See: bie Bestīner mit Binna; bie Marruciner mit dem Hauptort Teate; die Frentaner vom Aternus bis zum Frento; die Beligner mit den befestigten Fleden Corfinium und Sulmo; die Hirpiner um Benevent (§. 158) u. a. m. Auchdie Lucaner, die das Gebiet der alten Den otrer in Unteritalien besetzten und die griechischen Ansledelungen an der Rüfte unterwarfen, gehörten gleich ben Campanern um Capua und Cuma dem Stamme ber Sabeller an. Aber biese subwärts wohnenben Stämme nahmen von ben unterjochten Griechen an ber Ruste mit der Bilbung, Gesittung und Kunsifertigleit auch den Luxus, das Wohlleben und die Berweichlichung an und gingen dadurch einem frühen Berfall entgegen. — Alle sabellischen Bollerschaften ftanben unter einem ari fto tratifch = patriarch alifchen Regimente, indem fie Familienhäuptern ober Stammalteften gehorchten, bie in Ariegszeiten sich mit ihren Schutzenoffen ober Hörigen (Clienten) unter einen Oberberrn (3mperator) ftellten. Sie hielten auf Reinheit bes Stammes und Gefchlechts und schlossen ihre Chen unter bem Schute ber Obrigteit. Gin abgebartetes, triegerisches Bauernvoll, führten fie in ihren offenen ober wenig befestigten Orten ein einfaches, nuich ternes Leben und "schlichteten ihre Streitigkeiten lieber durch das Schwert und die Lange, benn nach Minne und Recht". "Städtisches Leben entwidelte bei ihnen sich nicht ober nur in geringem Grade; für ben Handelsverkehr lagen fie zu fern und dem Bedürfniß der Ber-theibigung genügten die Bergspiten und die Schuthburgen, mahrend die Bauern wohnen blieben in den offenen Weilern oder auch wo Bald und Quell oder Biefe einem Jeden gefiel." — 3) Die vom Tiber bis zum Laus in Latium, Campanien und Luca= nien seshaften Oster, ein mit den Sabellern verwandter Boltsstamm, der meistens in Städten, Burgen und befestigten Bergen flebelte. Bu ihnen gehörten: die Bolster an ber Rufte bis nach Terracina (Angur), mit ben Hauptorten Antium und Sneffa Pometia in ber Mahe ber pomptinischen Gumpfe; Die Antuler um Arbea berum, nordwärts, und die Aufoner bei Benevent und Cales und an der Rufte zwischen bem Bolturnus und Liris, fubwarts von ben Bolstern. Die Aequer, am linten Ufer des Anio und am Algidus wohnhaft, mit einem einst ausgedehnten Gebiet, worin bie reizenden Städte Präneste und Tibur lagen; die Herniker (b. i. Felsenbewohner) auf den Soben des Algibus; die Aurunter um Sueffa u. a. m. Bei ihnen waren die Atellanen, ein volksthümliches, von Tanz und Geberden begleitetes Lustspiel (Mimenspiel) zu Hause. — 4) Die Latiner, ein träftiges Landvolt im Silden bes Tiber, wohnten in breißig, burch Bundesvertrage und eine gemeinschaftliche Tagfatung ju einem Staatenbund vereinigten felbständigen Stähten, unter benen Albalonga, wenigstens in Kriegszeiten, ben Borrang hatte. Diefer "Latinerbund" war die letzte Ent= widelung der verschiedenen Dorfschaften und Beiler, Die, aus "Geschlechts = und Martgenoffenschaften" gebildet, lange in getrennter Selbständigkeit bestanden, bann zu größerer Sicherheit sich in einzelne Gaue ober Gibgenoffenschaften mit einer zur Bersammlung wie zur Bertheidigung befestigten Burg und Zufluchtsstätte, geeinigt hatten, bis endlich ein gemeinsames Föderativband alle umschlang. Bei den Latinern blithie Ackerban und bürgerliche Freiheit ohne Schuthörigkeit (Clientel) und bevorrechteten Waffen = ober Priesteradel; eine gemeinschaftliche Sprache, gleiche auf Naturdienst gegründete und mit den Geschäften bes Pandbaues in Beziehung stehende Religion (ber Saatengott Saturnus, Janus und

Diana als Sonne und Mond; Ops, bie aus der Erbe fließende Fülle u. a.) und eine gegenseitige Rechtsgleichheit verband alle Stadtgemeinden mit einander, wenngleich jede ihren immern Angelegenheiten selbständig vorstand und einen eigenen Fürsten oder König hatte, der unter Minvirtung des Raths der Alten (Senat) und der Bersamm= Lung der Wehrmänner das Gemeinwesen regierte. Unter den Städten sind, außer Albalonga, welches Aeneas' Sohn Julus gegründet haben soll, und wo dessen Nachtsalonga, welches Aeneas' Sohn Julus gegründet haben soll, und wo dessen Arcia, Gabii, Lavinium, Kräneste u.a. größtentheils aus alten Gauburgen entstandene Orte. Jährliche Tagsahungen auf der gemeinsamen Dingstätte im Hain der Ferentina bei der heiligen Quelle, das "Latinersess" mit einem Opfermahl und Sottessscieden zu Ehren des Jupiter Latiaris auf dem Albanerberge, Gegenseitigkeit der Ehen (Connubium), der Bürgerrechte und des Eigenthumserberge verbs vertnüpfte alle Bundesglieder zu einem geordneten freien Staatsverband.

#### Italifces Religionswefen.

- §. 157. Wie aus §. 156 hervorgeht, waren die alten Bewohner Italiens theils Stammverwandte der griechischen Pelasger, mit denen daher ihre religiösen Anschauungen wie ihre Baudenkmale (Schatkanmern, Thesauren u. A.) große Aehnlichkeit haben, theils eingeborne Stämme, wie die Sabeller und Oster, theils später einzewanderte Böllerschaften, wie im Norden die Gallier, im Süden und Osten die Henen. Thruhenische Relasger bildeten den Kern der Etruster, deren religiöse und priesterliche Einrichtungen sowie ihre Kunstwerke, ihre Geheimlehren und Wahrsagergebräuche in der Folge auf die Kömer übergingen. Bon den altitalischen Böllerschaften, die einen eigenthümlichen Religionscultus besahen, kommen hauptsächlich die Latiner und Sabiner in Betracht.
- a. Etruster. Der republifanifche Foberativftaat ber Etruster, bestehend aus zwolf, von einer hierarchischen Ariftofratie geleiteten fläbtischen Gemeinwesen, deren Mitte Tarquinit bilbete, führt seine religiosen Ginrichtungen auf einen ber Erbe entstiegenen Zwerggeift, Tages, jurud. (Die tagetifchen Bucher, enthaltend bie Lehre von ben Bligen, von ber Divination, von ben Stabtegrundungen, von ber Bermefjung ber Feldmart u. A., war die Quelle ber verschiedenen etrustischen und römischen Bahrsageblicher.) Die etrustische Götterlehre ift ber griechischen fehr ahnlich. Go entsprach ber blitbewehrte Götterlonig ber Etruster Jupiter (Ting) bem Zens, wie Juno (Aupra, Oniritis, Curitis, "Lanzengöttin"), die Burgtonigin von Beji, die Schutgöttin ber Stäbte und ber Frauen, ber Hera auch im außern pruntvollen Gultus mit Opferzügen und Festspielen; Minerva (Menerfa) war, wie Pallas Athene, die göttliche Macht bes Berstandes, des stunigen Denkens und Erfindens, die Schligerin des Handwerks und der weiblichen Bollarbeit, bie Erfinderin ber Flote und ber Kriegstrompete; Bertumnus, ber vielgeftaltete, mit bem Dionpfos verwandte hauptgott ber Etruster, reprafentirt ben Bechfel ber Jahreszeiten (Fest ber Bertumnalien im October) und bie Fille und Mannichfaltigfeit ber Jahreserscheinungen. Außer biefen griechischen Gotterwesen gab es bei ben Etrustern noch beimifde und nationale Machte, bie besonders in einzelnen Stabten in hober Berehrung ftanben, wie die Schidfals- und Zeitgöttin Nortia von Bolfinii; die freundlich gefinnte Mater Matuta von Care, bie Mutter bes jungen Tags und Geburtsgöttin; Summanus, ber bligbewehrte Berr bes nachtlichen himmels; Boltumna, die Gottin bes Bunbestempels ber awilf Staaten in Bolfinii; Silvanus, ber in ben Tannenwälbern von Care verehrte Walbgott n. a. m. And bem mit Schwärmerei, Unzucht und ausschweisenben Festen verbundenen Bacchusbienste des späteren Hellas gaben die Etruster Aufnahme, so wie sie auch nach griechischem Borbilbe bie Zwölfzahl ber Götter bei fich einführten, aber eine boppelte Orbnung aufftellten. Die etruskifchen Götter zerfallen nämlich in die zwälf obern ober verhüllten, namenlofen Sottheiten, bunfle, geheimnigvoll wirkenbe Geftalten, bie nur bei wichtigen Raturbewegungen wirkfam find, und in bie untere Ordnung ber awblf Confentes, bie Lenter ber gegenwärtigen Beltordnung, gleichsam ber "Götterrath", die Borfteher der menschlichen Geschäfte in den zwölf Monaten bes Jahres. Anch ber Glaube an bie ben Italitern eigenthumliche Geisterwelt ber Penaten, ber Segen, Rahrung und Gebeihen schaffenben und bie habe mehrenden hausgötter,

fo wie ber Laren, ber Schliger und Borfieber gewisser Diftricte und Orte, worunter man fic größtentheils Seelen ber Berftorbenen bachte, gebort, wie bie Borftellung von einem ben Menichen bei ber Beburt gugetheilten Benius, ben Etrustern an, von benen fie ihren Beg gu ben fibrigen Bollerschaften Staliens genommen haben mogen. Die Laren und Benaten ftanben mit bem Sausstand und Saushalt, mit menschlicher Ansiedelung und menschlichem Bertehr in Beziehung. baber fie als Schutgeister ber Baufer, Familien und Genoffenschaften, ber Wege, Strafen und Plate angefehen murben. Die Darftellung ber Unterwelt, wo bie Seelen ber Abgefchiebenen (Manen) fich befinden, und Mantus und Mania das Regiment führen, stimmt ganz mit griechischer Borftellungsweise überein; fie ift balb eine Quelle bes Segens, balb eine Belt bes Schredens, der Aufenthaltsort der Furien. Menschenopfer, namentlich von Stlaven und Aricasgefangenen, waren bei ben Etrustern nicht felten; benn ihre Religion, "gleich weit entfernt von bem Maren Rationalismus ber Römer und bem menfolich beiteren bellenischen Bilberbienft" trug einen "trüben, phantastischen Charalter" und fand Gefallen im "geheimnisvollen Zahlenfpiel und wuften und graufamen Anschauungen und Gebrauchen". Aberglaubische Berehrer religibler Geheimlehren und wunderlicher Gebrauche, gaben die Etruster bem fpater nach Rom verpflantten Beiffagungewefen feine Entftehung. Die Beiffagungen waren theile Augurien, theile Fulg urien, theile Aufpicien und ihre Bebeutung fehr groß, weil in Rom und in gans Italien feine Unternehmung von Bichtigfeit ohne Befragung ber Gotter und Beachtung ber Beiden vorgenommen warb. Angurien fanden flatt, wenn man bie Bufunft aus bem Muge ober Befchrei gewiffer Bogel erforichte (ju welchem Enbe ber Bahrlager, Augur, einen freien Stanbpunit, templum, mählte und mit einem Krummftab, lituus, die himmelsgegenben bezeichnete, bon mober ber Bogelfing gludlich ober unheilvoll war), ober wenn man ben Ausgang einer Unternehmung aus bem Frage beiliger Bubner zu errathen fuchte, eine Dentungstunft, bie nicht blos Briefter, sonbern auch alle Patrizier, welche zu Ehrenämtern gelangen wollten, verstehen mußten. Die Fulguratoren beobachteten bie Blige, theils um fie zu fühnen, theils um fie fiber bie Butunft und ben Rathichluß ber Gotter zu befragen; vom Blipe getroffene Orte galten für heilig und wurden eingefaßt. Beiffagung (Divination) aus ben Eingeweiben (Berg, Leber u. bgl.) von Opferthieren (Aufpicien) murbe von ben Darufpices vollbracht.

§. 158. b. Latiner und Sabiner. Bon ben Göttern ber Latiner stimmen einige mit ben griechischen Borftellungen überein, andere find eigenthumlich. Bu jenen gebort Tellus (bie Erbe), Caturnus (Saatengott) und seine Gattin Ops (ursprünglich Erbgöttin, bann Källe, Reichthum), die mit Kronos und Ahea Achnlichkeit haben, und bas vorzeitliche, auf dem Aderbau bernhenbe Glud anbeuten; ber mit vielen Eigenschaften und Beinamen geschmildte Inpiter (J. feretrius; Diespiter, Dijovis u. a.) nebst feiner Gemahlin Juno, bie als Lichtspenber und Gottheiten ber Tageshelle erscheinen und ben gezeitigten Menschen ans Tageslicht forbern (Juno Lucina). Bu ben lettern gebort ber mit boppeltem Angesicht bargestellte Ranns, ber Gott bes Zeitenwechsels, alles Anfanges und Einganges, baher auch Schwellen- und Thurengott, beffen Tempel in Rom fo lange geöffnet blieb, als bie Stabt irgend einen Rrieg flihrte. Mit Janus (Dianus), bem ursprünglichen Gott ber Sonne, verbunden ift bie allen Latinern gemeinfame Diana als Mondgöttin. Faunus und Fauna find weiffagende Walbgötter; verwandt bamit war Lupereus, ber Bolfsabwehrer, ber am Fuße bes Balatinus in Rom einen uralten Tempel und ein berühmtes Bollsfeft, Die Lupercalien ober bas "Bolfsfeft" hatte: Picus und Bilum nus, altrömifche und latinifche Götter, die mit Aderbau und Felbfruchten in Bezug ftehen; (ber wahrsagende Picus (Specht) galt als Rossekändiger, Jäger und Krieger filr gleichbebeutend mit bem fabinischen Dars). Gine uralte latinische, auch ben Sabinern heilige und in Rom bis zu Ende des 4. Jahrhunderts vorzugsweise verehrte Gottheit war **Weste** (Deftia), die Göttin bes herbes und ber Anfaffigleit, in welcher "bas hans und ber fefte Berb, ben ber Aderbauer fich grundet, anftatt ber leichten Gutte und ber unfteten Fenerstelle bes hirten" ibealisirt wird. In ihrem reichen Tempel auf bem römischen Forum wurde ein immerwährenbes Fener von jungfrauliden Priefterinnen (Beftalinnen), bie in bobem Anfeben ftanben und mit vielen Borrechten begabt maren, unterhalten. Sie maren gleichsam bie "haustöchter bes römischen Bolles, bie bas heilfame Kener bes gemeinen Berbes, ben Burgern jum Crempel und Bahrzeichen, flets lobernd unterhielten". Große Berehrung genoß auch bie

Fortuna, Die Schidsalsgöttin in Praneste und Antium, Die ihre Oratel burch Loose ertheilte. Fexentina war bie Bundekgöttin ber Latiner, wie bie von den Sabinern überkommene Reconia, in beren Sain die Bundesversammlungen flattsanden. Da die Latiner ein aderbauendes Boll waren, fo gab es bei ihnen eine große Bahl agrarifder Bötter, bie fich auf Saat, Fruchtbarteit, Jahressegen und Feldmart bezogen, wie Anna Berenna, Benus u. a. — Sabiner-Stammgott ber Sabiner war ber weissagenbe Sancus, Bater bes Sabus. Ihre Bunbesgöttin Feronia war eine Erbgottheit, ber man Blumen und Erstlinge ber Ernte barbrachte; ihr mit dem othonischen Gotte Die Spater gemeinschaftliches hauptseft fand auf dem Soralte fatt. Als ein triegerischer Bollsstamm verehrten die Sabiner hauptsächlich zwei Kriegsgötter, **Mars** und ben mit ihm verwandten Quirinus. Der altitalische Mars hat eine tiesere Beziehung zu Staat und Leben als ber griechische Gott bes Kriegsgetummels. Man verehrte ihn aufangs unter bem Bilde ber Sont- und Trutwaffen, bes Schildes und ber Lange, wie man aus ber römischen Sage von dem vom himmel gefallenen und als Reichspalladium verehrten Bunberschilbe, bem man noch eilf andere beiffigte (Ancilien), ersteht. Dem Marscultus ge-Hert der dem fabellischen Stamme eigenthilmliche, für Colonisation wichtige heilige Lenz (ver sacrum) au, beffen wir oben (§. 156) gebacht haben. Anf Grund biefer heiligen Bollssitte find bie Picenter, bie ber beilige Bogel bes Gottes, Bicus (Specht), führte, und bie hirpiner, bie einem andern, bem Mars geweihten Thiere, bem Bolf, folgten, entftanben. Onirinus war eine uralte fabinifche Speer- und Ariegsgottheit, die nach Romberbflaust und hier mit Rom n l u 6, dem Gründer ber Stadt, verbunden wurde. Anch Sol (Sonne) und Luna (Mond) waren altsabinische Stierwefen. — Da bie Bevöllerung Roms ans Latinern, Sabinern und Etrustern bestand, so find auch alle Götter und Religionsinstitte bieser Bölter nach der Tiberstadt gekommen. Die angefehenften Götterwefen, gleichsam "ber bochte Ansschuß ber himmlischen Götterwelt", waren Inpiter, Inno, Minerva, die Repräsentanten ber höchften Macht, höchsten Beiblichkeit und bochften Beisheit. Reben ihnen maren Mars, ber eigentliche Rationalgott ber Romer, Janus und Be ft a bie geehrtesten. Für bas römische Kamilienleben und bie Dauswirthschaft war ber Dienft ber Laren und Benaten von höchfter Wichtigkeit. Im Atrium, bem allgemeinen Familien- und Speisesaal, unter ber "fcmargen Dede", wo ber Mann bie Gafte empfing und bie Fran fpinnend im Rreise ihrer Magbe fag, befand fich über bem Berd bie beilige Statte, wo bie Laren und Penaten in einfachen Schnibbilbern aufgestellt waren. An ber Spite bes römischen Religionswesens ftanben bie Pontifices als Bachter ber Staatsreligion und ber Bontifer Maximus als höchste lirchliche Antorität. Die Pontifices waren die "Brildenbaner", die bas Geheimnis ber Masse und Zahlen verstanden, "woher ihnen auch die Pflicht mlam, den Kalender des Staats zu führen, dem Bolle Nen- und Bollmond abzurufen und dafür m forgen, daß jebe gottesbienftliche, wie jebe Gerichtshandlung am rechten Tage vor fich gehe." Im Schoofe biefer Genoffenschaft find bie Anfange ber Geschichtsanfzeichnung wie bes Rechts entftanben. Die heiligen Gebrauche und Brandopfer murben von Brieftern !(Flamines) vollzogen, von benen jeber ber bebeutenben Götter und Beiligthumer einen ober mehrere befag, worunter jedoch ber auf bem Balatinus wohnenbe Flamen Dialis bas größte Ansehen hatte. Dem Dienfte bes Mars ftanb bas Prieftercollegium ber zwölf Salier ("Springer") vor, bie im Marz ben Baffentang aufführten und bagu fangen; bie zwölf Arvalifden Brubermit ihrem zahlreichen Gefolge bienten ber Erb- und Aderkönigin, die als Dea Dia, als schaffenbe Göttin ber Stabtflur, in einem heiligen Sain an ber "Felbstraße" auf bem rechten Tiberufer verehrt warb und mit Tellus, Ceres, Ops und Flora aufammenfallt. Bon ben Opfervorschriften und Gebeten, womit biese Brüberschaft im Mai bie Gottheit für bas Gebeiben ber Saaten anrief, haben fich noch einige erhalten. Reben biefen burch lleberlieferung und Bollsreligion geheiligten Götterwefen bilbete man in Rom frlibzeitig eine große Bahl von Begriffsgottheiten aus, benen pantheistische Ibeen ju Grunde lagen, so bag biefelben nur als allegorifde Begriffsbestimmungen gelten tonnen, fo Bictoria, Concordia, Roma, Fibes, Onies, Febris, Mephitis u. a. m. Die fpatern Berührungen mit ben Griechen vermehrten noch bie Bahl ber romifchen Gottheiten; auch ber Cultus ber weiffagenben Sibullen, besonbers ber von Cuma, und ihre Oratelfpruche, bie fibylli nifden Buder, fdeinen aus Grofigriechenland au ftammen. — Die italischen Böllerichaften, besonders die Latiner und Sabiner, batten aufangs eine Abneigung gegen bie Gotter in Menschenform; ihre Gottheiten waren Begriffswefen ohne Mare und fefte Bestaltung und ohne Mythologie, baber fie auch häusig in einander übergingen.

Erft ber Ginfluß ber griechischen Plaftit und Mothenbichtung führte fcarfere Scheibung und einen realeren Cultus berbei. "Wie ben Griechen Alles concret und torperlich erschien, so tonnte ber Römer nur abstracte, vollommen burchsichtige Formen brauchen und konnte eben beshalb nicht beginnen mit bem alten Sagenicat ber Urzeit, ben er nicht mehr verftand." In ber griechischen Mithologie berrichte bie Berson, in ber romifchen ber Begriff, bort bie Freiheit, bier bie Rothwendigleit. "In der gangen Natur," fagt Mommfen , "verehrte ber Italiter bas Geiftige und Allgemeine; jedem Befen, bem Menfchen wie bem Banme, bem Staat wie ber Borrathstammer (penates) ift ber mit ihm entstandene und mit ihm vergehende Geist zugegeben, das Nachbild bes Bhpfifden im geiftigen Gebiet." Bebes Ereigniß und jebe Thatigfeit in ber naturlichen Belt, wie Che, Geburt, Arbeit, wird mit heiligem leben ausgestattet. Dennoch fühlten fich bie Gemüther ber Meniden von biefer geiftigen Gotterwelt machtig ergriffen und "gebunden". Eigentliche Sagenbilbung ift bem Italiter fremb. "Seine Götter find Begriffe, welche zu rechter perfonlicher Gestaltung überhaupt nicht und am wenigsten in ber frischen Urzeit gediehen und keine Lebensgeschichte mit Liebessahrten und Rämpfen entwickelten; die Menschen, auch die größten und berrlichsten, blieben ihm boch immer Sterbliche und fleigerten fich nicht wie in Griechenland in febrfüchtiger Erinnerung und liebevoller Pflege ber Ueberlieferung im Geifte ber Menge ju gottergleichen Beroen." Die Religion hatte bie Gemilither ber Romer fest umschlungen und gebunden, heißt es bei Ihne. Der name felbst beutet biefes an, benn "Religio" ift geistige "Gebunbenbeit", b. b. Gewiffensangst und Kurcht vor bem Borne ber Gottheit. "Sie geht auf in ber gewissenhaften Beobachtung aller ber Borfdriften, bie ber Dienst ber Götter enthalt, in bem richtigen Berftanbniß bes göttlichen Billens, wie er fich burch außergewöhnliche Naturerfcheinungen offenbart, in ben Obfern, Gubnen, Gebeten und Reinigungen, welche bie Diener ber Gotter als nöthig erfennen und vorschreiben. Göttliches Balten und Schaffen fab ber Romer fiberall. Die ganze Natur war ihm burchbrungen und belebt von göttlicher Kraft. Der himmel, bie Erbe, bas Waffer, Alles wimmelte von göttlichen Wefen. Jebe Beränderung in ber Natur, alles Bachsen und Gebeihen, sowie bas Abnehmen und Sterben war bas Wert einer göttlichen Kraft. Bobin ber Mensch sich wendete, was er unternahm, überall trat' ihm bie Gottheit entgegen auf bem gangen Lebenswege von ber Geburt bis an bas Grab. Aber ber Romer abnte nur bie Bottheit; er icante fie nicht. 3hm blieben bie Götter immer nur geheimnifvolle geiftige Befen ohne menschenähnliche Gestalt, ohne menschliche Gefühle und Triebe, ohne menschliche Tugenden und Schwächen. Sie tauchten auf aus ber Alles umfließenben, Alles burchbringenben Geifterwelt, fibten wie die kalten Elemente der Ratur ihre Einwirkung auf das menschliche Leben, und ebe ihre Form genau gefaßt und erlannt war, verschwanden fle wieder in der Allgottheit, wie bie Belle im Meere. Daber hat bie romische Religion zwar Gotter, aber teine Mythologie."

# I. Rom unter ber herrschaft ber Könige und Patrizier.

# 1. Die Zeit ber Könige (753-509).

§. 159. Eine alte Sage berichtet, König Numitor von Albalonga, ein Nachkomme des Trojaners Aeneas (§. 65), sei von seinem Bruder Amulius des Thrones beraubt und seine Tochter Rhea Silvia zur Priesterin der Besta geweiht worden, damit sie als Jungfrau, wie es der Wille der Göttin verlangte, das heilige Feuer nähren und den Opferdienst verrichten möchte. Als sie aber dem Kriegsgott Mars die Zwillinge Romnlus und Remus geboren, habe der harte Oheim Besehl gegeben, die Kinder in den Tiberstrom zu wersen, der gerade hoch angeschwollen gewesen. Nachdem num die Fluthen sich verlausen, sei die Wulde an einem Feigenbaume hängen geblieben, worauf die Knaden von einer Wölsin gesäugt und von Hirten erzogen worden seinen. Durch einen Zusall von ihrer Berkunft und ihres Großvaters

Seschick unterrichtet, hätten sie dem Numitor den Thron von Mbalonga zurückgegeben und alsdann an der Stelle, wo sie so wunderbar gerettet worden, auf dem palatinischen Hügel am linken User des Tiber, da wo die latinischen Hirten uralte Ansiedelungen besaßen und ihre Erd- und Naturgötter mit ländlischen Jesten und Reinigungsopfern zu seieren pslegten, die Stadt Rom angelegt, deren neugegründete Mauern aber mit dem Blute des Remus, den sein Bruder Romuslus im Streit erschlagen, dessedt worden seien. (Eine Ueberlieserung aus diesen urältesten Zeiten mag das "Wolfssest" sein, welches das Geschlecht der Fabier am palatinischen Hügel beging, "ein Bauern- und Hirtensest, das wie kein anderes die schlichten Späse patriarchalischer Einsalt bewahrte.")

753.

- Ms die kleine Stadt gegründet und der Umkreis burch eine Romatus Furche, beren Bertiefung ben Graben, beren Erhöhung ben Wall bilbete, abgegrenzt war, erklärte fie Romulus zu einem Afhl für Landesflüchtige und locte baburch Bewohner an. Da biese aber keine Frauen hatten und bie benachbarten Böller Bebenken trugen, ihre Töchter mit ihnen zu vermählen, so ordnete er Festspiele an, um sich durch den Raub der als Zuschauer anwesenben Sabinerinnen mit Bewalt zu verschaffen, was ihm in Bute versagt Daburch gerieth die neue Colonie mit den Sabinern in einen Arieg, ber jedoch durch die Dazwischenkunft der geraubten Jungfrauen vermittelt wurde, welche fich mit fliegenden Haaren und zerrissenen Gewändern flebend zwischen die Schlachtreihen warfen und erklärten, das Schickfal ber Römer theilen zu wollen. Ein Bertrag, in Folge beffen bie auf dem capitolinischen Sügel wohnenben Sabiner mit ben Latinern auf bem Palatinus zu einer Bemeinde fich vereinigten und die Bestimmung getroffen warb, daß ber sabinische Rönig Titus Tatius, ber in Cures gewohnt hatte, gemeinschaftlich mit Romulus bie Regierung führen und bann abwechselnd ein Latiner und ein Sabiner von bem aus ben angesehensten Beichlechtshäuptern bestehenben Senat jum Ronig gewählt werben follte, sicherte bie Eriftenz bes römischen Staats, beffen Grunber nach seinem wunderbaren Bingang, unter bem Namen Quirinus, göttlicher Berehrung theilhaftig ward und bessen Burger ben Namen Quiriten (von Eures) neben bem ber Römer annahmen. Ginige Zeit nachher traten noch bie Bewohner bes Berges Coelius ber Gemeinbe Rom bei, entweber bie aus bem zerstörten Abalonga dabin verpflanzten Latiner ober eine Colonie der Etru 8 ker. — Bum Andenken an die edle That der Frauen und an das Werk der Berfohnung, bas fie zu Stande gebracht, stiftete Romulus bas Fest ber Matronalien und räumte ihnen manche Rechte und Ehrenvorzüge ein. Die Aehnlichkeit ber Staatsund Lebensordnung, ber religiöfen Borftellungen und Cultusgebrauche und ber burgerlichen Einrichtungen, sowie bie nachbarlichen Berührungen, Die schon längst Berträge und Einigungen über Eigenthumerecht, Cherecht, Gaftrecht u. bgl. berbeigeführt hatten, erleichterten die rasche Berschmelzung der drei Bölferschaften und ihrer Nationaleigenthumlichleiten zu einem ftaatlichen Gemeinwefen mit festgesetzen Rechten. Der uralten Eintheilung bes Bolles in die Stammtribus ber Ramnes, Tities und Luceres scheinen biefe brei Grundbestandtheile bes romischen Staates zu Grunde gelegen zu haben.
- §. 161. Und damit ein heiliges Band das neue Gemeinwesen fester begründe, meldet die historische Ueberlieferung weiter, traf der zweite König, der

Numa Bompllins 114—672. weise Sabiner Numa Pomptlins, Einrichtungen über Religion und Eultus, wobei er den alten Glauben und die gewohnten Institute der drei Bolksstämme berücksichtigte, und gab gute Anordnungen über das häusliche und bürgerliche Leben, mit dem der religiöse Glaube und die heiligen Gebräuche aufs Innigste verwoben waren.

Die mit großen Borrechten und Shren ausgerüfteten Jungfrauen, bie bas beilige-Feuer ber Besta zu unterhalten hatten, sowie alle Einrichtungen und Gebräuche, bie mit bem Aderban und ber Felbmart in Bezug fteben, sind latinischen Ursprungs. Auf ben friegerischen Stannm ber Sabeller weist ber Cultus bes Dars, mit beffen Brieftern, ben Galiern, und mit ben auf die Rechte und Gebrauche bes Kriegs fich besiehenben Ginrichtungen, g. B. ben Fetialen (Herolben). Bon ben im Anfang etwas jurildgefesten Etrustern wurde bas Bahrfagen aus ber Opferfcau, bem Bogelflug, ben himmelszeichen und bem Frag ber huhner (haruspicien, Aufpicien, Augurien), bas ein Priefter=Collegium (Bontifices), mit einem Dberpriefter (Bontifer maximus) an ber Spige, leitete, fo wie bas bei allen feierlichen Gelegenheiten angewendete Ceremoniel und Ritual entlehnt. Auch die alteften Banb= werkergunfte, beren Mitglieber als minder ehrenhaft vom Baffenrecht ausgeschloffen waren, wurden diesem König zugeschrieben. Und damit das Eigenthumsrecht geachtet und in Handel und Wandel Treue und Glauben gelibt werde, ftiftete Ruma der Gottheit der Treue und des gegenfeitigen Bertrauens (Fides) Tempel und Berehrung. Dem Janus, dem "Gott alles Anfangs im Raum und in der Zeit", mit doppeltem Angesicht nach vorwärts und rudwärts schauend, weihte er am Eingang des Forums eine Thorhalle, deren Pforten in Kriegszeiten offen, im Frieden geschlossen waren; auch machte er ihn jum Lenter bes burgerlichen Jahrs und weihte ihm ben ersten Monat. Und fo fehr ehrten alle Böller den weisen Priesterkönig, daß sie keine Kriege wider Rom führten, daber auch während seiner Regierung die Thore des Janustempels geschlossen waren. Wie die Griechen ihre Besetze burch Göttersprüche bestätigen ließen, so behauptete Pompilius, seine religiösen Einrichtungen aus dem Umgange mit der Nymphe Egeria, deren heiliger Sain füdwärts von Rom lag, erhalten zu haben.

Talus Cofiilus 171 —440

§. 162. Die beiden folgenden Könige, ber Latiner Inlins Hoftilins und ber Sabiner Ancus Marcins, erweiterten bas Bebiet bes fleinen Staats burch gludliche Kriege, so daß mit ben brei erwähnten hügeln (Balatinus, Capitolinus, Cölius) noch vier andere (Aventinus, Quirinalis, Biminalis und Esquilinus) verbunden und allmählich bevölkert wurden. Daber bieg Rom bie Siebenhügelstabt. Unter Tullus Hostilius erlangten bie Romer burch ben flegreichen Zweitampf ber Boratier gegen bie Curiatier bie Berrichaft über Albalonga, beffen Einwohner, nach Berftorung ber Stabt, theils am Fuße bes Berges in Bovilla angefiebelt, theils nach bem Berge Coelius in Rom verpflanzt wurden, wo sie, mit dem römischen Schutrecht begabt, wahrscheinlich die Grundlage bes Standes ber Blebeier bilbeten, ber unter bem folgenden Ronig Ancus Marcius, bem Erbauer ber Hafenstadt Oftia an ber Tibermundung, burch Ansiedelung besiegter Bürger ber umliegenden Orte noch bedeutend vermehrt ward. Den überwundenen Gemeinden wurde gewöhnlich ein Drittel ihrer Feldmart abgenommen und in romische Bauerngüter umgeschaffen. "Rein Bolt hat gleich ben Römern ben gewonnenen Boben also im Schweiße feines Angesichts fich ju eigen gemacht, und was die Lanze gewonnen hatte, mit der Pflugschaar zum zweitenmal erworben." Auch die Staatsländereien und ein großer Theil bes Landes eigenthums der eroberten Ortschaften wurden von den Römern eingezogen. Mit der Unterwerfung Albalonga's gingen wohl auch die Hobeitsrechte diefer

Stadt als Borort des latinischen Bundes auf Rom über, bessen Abgeordnete von nun an den Vorsitz bei den Bundesfesten führten.

Der Rampf ber romifden poratier mit ben Curiatiern von Albalonga blieb in ber bichterischen Sage bem Bolle eine theure Erinnerung. Die beiben heere flanden tampsbereit einander gegenüber. Da kam man überein, um die blutigen Folgen einer Schlacht zu vermeiden, bie Entscheidung von dem Ausgange eines Zweitampfes abhängig zu machen. Wohin fich ber Sieg neigen würde, da solle die Herrschaft sein. Run befanden fich in beiben Beeren Drillingsbrüder, weber an Jahren, noch Kräften einander ungleich und nahe Berwandte zu einander. Diese wurden ausgewählt, um mit ihren Baffen bas tlinftige Loos ihrer Baterfladt zu entscheiben. Im Anblid ber beiben Heere ging ber große Kampf vor fich. "Als beim Zusammentreffen (ergablt Livins) bie Baffen Mirrten und bie blanten Schwerter blitten, burchaudte ein machtiger Shaner bie Anwefenben, und so lange auf leine Seite fich die hoffnung neigte, flodte Stimme nub Athem. Darauf, als fie handgemein wurden, und man nunmehr nicht blos bie Bewegungen ber ABreer und bas hin- und Berschwingen ber Schwerter und ber Schilbe, sonbern anch Blut und Bunben fah, ba ftürzten zwei Römer, einer nach bem anbern, leblos nieber, während bie brei Albaner verwundet waren. hierauf ersann ber noch unverwundete Romer eine Lift. Um ben Rampf ju theilen, ergriff er bie Flucht, in ber hoffnung, die Gegner wurden ihm nachseten, jeber in bem Maße, wie es seine Bunbe ihm erlande. Und so geschah es. Als er nach einiger Beit zurücklichte, sab er fie in großen Zwischenräumen folgen, einen aber nicht sehr ferne von sich. Auf diesen rannte er mit großem Ungestum los und erlegte ihn, ehe die beiben andern ihm zu Belfe tommen tonnten; bann eilte er umm weiten und als er auch biefen im flegreichen Rampf Aberwältigt, war ber Ausgang taum mehr zweifelhaft. Der britte, ber vor Schwäche taum beu Shild mehr halten konnte, vermochte bem flegesflarten Gegner nicht zu widersteben. Er fiel, und sein Tob entschied die Dienstbarkeit Albalonga's. Freudig zog bas römische heer nach hans. Boran Schritt Horatius, die brei Ruftungen vor fich hertragend. Ihm tam seine Schwester, eine Imngfran, welche einem der Curiatier verlobt gewesen war, vor dem Capenerthor entgegen, und als fie auf bes Brubers Schultern ihres Berlobten bunten Baffenrod, ben fie selbst gewirtt hatte, erblickt, zerrauft sie sich die Haare und rust weinend ihren tobten Bräntigam bei Namen. Da entbrennt ber Jungling über bem Wehllagen ber Schwester bei seinem Siege und bei so großer allgemeiner Frende. Er zieht bas Schwert und burchbohrt bas Mäbchen mit scheltenben Borten: ""Fahre hin zu beinem Bräutigam mit beiner unzeitigen Liebe, die du vergafieft beiner Brüber, ber tobten und bes lebenben, vergageft beines Baterlandes! Go fabre jebe Romerin babin, bie um einen Reind trauern wirb."" Gräfflich erschien biese Unthat ben Batern und ben Bürgern; aber bas frifche Berbienft ftanb ber That gegenüber." Doch wurde ber Thater vor Gericht gezogen. Rach bem strengen Gesetze sollte er mit bem Tobe bestraft werben. Aber bie Thränen und Fürbitten bes alten Baters, ber ba flehte, man möchte ihn, ben man eben noch reich an trefflichen Racksommen gesehen, nicht ganz finderlos machen, bewirkten, daß das Bolt, beffen Gnabe horatins anrief, ihm bie Tobesftrafe erließ. Bur Gubne bes Morbs mußte er jeboch verhallten hauptes unter einem Querballen burchgeben. — Die römischen Drillinge follten wohl bie brei Stämme bes Batriciats bebeuten. Biele ber angesehenften Geschlechter in Rom, wie bie Inlier, Aemilier, Cacilier, Clolier, führten ihren Urfprung auf Albalonga gurlid unb rabmten fich ihrer angeblichen Ablunft von Aeneas und feinen Begleitern.

§. 163. Die brei letzten Könige, Tarquinins ber Alte (Priscus), Sersins Tullius und Tarquinius ber Hoffärtige (Superbus), gehörten bem etruskischen Stamm an, wie aus ihren Bauwerken und aus ber Berpflanzung etruskischer Einrichtungen nach Kom hervorgeht. Unter ihnen wurden die Berhältnisse des Latinerbundes geordnet und Rom zur Hauptstadt einer blühenden Landschaft erhoben. Ein ewiger Landsrieden und ein Bündniß für Angriff wie für Bertheidigung, nebst gegenseitiger Rechtsgleichheit in Handel und Wandel verslocht von nun an die schon durch gleiche Sprache und Sitte verbundenen Gemeinden noch durch die tausenbfachen Beziehungen des Geschästs-

verkehrs. Der Oberbefehl im Bundesheer wechselte anfangs zwischen Rom und Latium.

Larquis nius Briscus 615—578.

Der altere Tarquinius legte ben Grund zu bem machtigen Bau bes Capitoliums, ben sein Sohn Tarquinius Superbus in bes Baters Sinn vollenbete. Dieser Bau bestand aus ber Burg und dem berrlichen, ben brei oberften Göttern geweihten Tempel. Er war nach ber toskanischen Ordnung gebaut und hatte brei Bellen, in beren mittlerer Jupiter thronte, mahrend die zu seiner Rechten für Minerva, die zu seiner Linken für Juno beftimmt war. Bugleich fliftete Tarquin bem capitolinischen Jupiter ju Gbren bie großen römischen Spiele an den Iden des September mit Opferfest und Wettkämpfen im Circus. Ferner ließ er zur Reinigung ber Stadt die ungeheuern, aus Quadern erbauten Abzugsgraben (Cloaten), fo wie den Circus Maximus (bie langliche, am einen Ende burch einen Halbfreis gefchloffene Rennbahn für Wettrennen zu Wagen und zu Rof) und bas Forum anlegen, und nahm zuerft die Abzeichen ber bochften Macht, ben elfen beinernen Thron (sella curulis), die zwölf Lictoren mit ben Fasces u. bgl. m. an. bon Romulus eingerichteten Genat vermehrte er von 200 auf 300 Mitglieber, fo bag aus jedem Gefchlecht (Gens) ber Aelteste Sit und Stimme in bemfelben batte (baber bie Senatoren Patres biegen). Diefe 300 Geschlechtsgenossen galten als "ibealer Rormalbestanb" sowohl in ber politischen Gemeinde, als bei ber Heerverfassung. Auch tampfie Tarquinius mit Glud gegen Etruster und Sabiner.

Servius Lulius 577—584.

§. 164. Nachdem Tarquinius der Alte auf Anstiften der Sohne seines Borgängers Ancus von zwei gebungenen Mörbern getöbtet worben war, erzählt die Sagengeschichte von Roms Königen weiter, bewirkte die Konigin Tanaquil, daß ihr Schwiegersohn Servins Tullins zur Regierung kam. Dieser führte burch bie "Servianische Verfassung", die weniger die eigene Schöpfung eines Gesetzebers als das Resultat von Entwidelungen aus bestebenden Berbaltniffen gewesen zu sein scheint, bas römische Staatsleben einen bebeutenden Schritt weiter, inbem er zwei für die Heeresordnung und die öffentlichen Leistungen bochst folgenreiche Einrichtungen traf. Er theilte nämlich bie Stadt und Feldmart Roms in eine Anzahl Districte ober Regionen, Tribus genannt, und zwar in 4 städtische und 26 ländliche. Diese zerfielen bann wieder in Keinere Gemeindebezirke, bie in ber Stadt Bici, auf bem Lande Pagi hießen und mahricheinlich auch burch gemeinsame Beiligthümer für die Plebejer zu besondern "Kirchspielen" vereinigt waren. Die Eingesessen jedes dieser Bezirke bildeten eine geschlossene Gemeinde mit einem eigenen Borsteber, ber ein Berzeichniß sämmtlicher Bewohner und ein Grundbuch über ihre Liegenschaften, Wohnungen und habe zu führen und banach bas Aufgebot und bie Steuerumlage vorzunehmen batte. Sobann theilte Servius sammtliche Bewohner bes Staats nach ibrem Bermögen (Census) in fünf Rlaffen und biefe wieber in 193 Centurien, fo bag die staatsburgerliche Berechtigung und Belaftung eines Jeden von dem Maß seines Bermögens abhing und Niemand von der Ausübung politischer Rechte ganz ausgeschlossen war. Die erste Klasse, welche allein 80 Centurien zählte, wird wohl ausschließlich aus Patriciern bestanden haben und ursprünglich ber Summe ber vier andern gleich gewesen sein, bis in ber Folge. als eine Berftartung ber Kriegsmannschaft aus ben untern Ständen notbig ward, die fünfte Klasse von zwanzig auf dreißig Centurien erhöht ward. die 18 Rittercenturien gehörten wohl alle den Patriciergeschlechtern an. Hatten somit die Patricier als die reicheren und begüterteren Bürger eine bevorzugte Stellung, so wurden sie auch bei ber Besteuerung und im Heerbann mehr in

Anspruch genommen. Gine sechste Rlasse (nach bem Haupt Geschätzte, capite censi), welche die Proletarier ober ben besitzlosen Bobel umfagte, mar frei von Steuer und Kriegsbienst, aber auch ohne Macht im Staatswesen. "Co waren also die Bürger geordnet als eine Wehrmannschaft zum Schutz ber Beimath und jum Trut gegen die Feinde, und jugleich auch als eine Bürgerversammlung zur Entscheibung in Allem, was bas Wohl ber Stadt erheischte, und Riemand war ganz ausgeschlossen von der Theilnahme am gemeinen Wesen, jebem aber jo viel zugemessen von Lasten und Leistungen, als er tragen konnte, und so viel von Rechten als billig war." Bon bieser Zeit an galten die nach Centurien einberufenen Comitien für bie mabren Bolksversammlungen. Die Gemeinde (Plebejer) stimmte in ben Tribus-Comitien, mabrend bie patrizischen Geschlechter ober Atburger ihre Anliegen in ben Curien-Bersammlungen beriethen; durch diese Reuerung, welche eine allmähliche Berschmelzung der erstarkenten und aufstrebenden Plebeserschaft mit Batriziergeschlechtern berbeiführen und bem Königthum eine breitere Grundlage ber Bollsmacht unterbreiten sollte, jog sich Servius Tullius ben haß ber Abelsgemeinde au, baber er mit beren Beibülfe von seinem Eibam Lucius Tarquinius Superbus ermorbet murbe.

Durch die servianische Berfassung wurde die Diensthflicht und die damit zusammenhängende Berpflichtung, dem Staat im Nothfall vorzuschleßen (bas tributum) flatt auf die Bürgerschaft als folde, auf die Grundbefiger, die "Anfäffigen" ober "Beguterten", gelegt, mochten fle Burger ober blos Infaffen sein; die Heeressolge wurde aus einer perfönlichen zu einer Reallast. — Rach ber Größe ber Grundflide wurde die triegspflichtige Manuschaft (b. h. jeder aufässige Mann vom 18. bis mm 60. Lebensjahre) eingetheilt in fünf "Labungen" (classes), von benen inbeg nur bie Bflichtigen ber ersten Labung ober bie Bollhufner in vollständiger Ruftung erscheinen mußten und infofern vorzugsweife als bie jum Kriegsbienft Berufenen (classici) galten, mahrend von ben vier folgenben Reihen ber fleineren Grundbefiger zwar auch bie Erfüllung ber Dienstpflicht, nicht aber bie volle Armirung verlangt warb. Die Ilingeren vom 18. bis zum vollenbeten 46. Lebensjahr wurben vorzugsweise zum Felbbienft verwendet, mahrend bie "Aeltern" bie Mauern babeim fcirmten. Die beiben letten Rlaffen tampften als Leichtbewaffnete (Belltes). Die nicht anfaffigen Leute ("Kinbergenger", prolotarii) hatten jum heer bie Bert- und Spielleute ju ftellen, so wie eine Angahl Ersahmänner (zugegebene Leute, adconsi), die unbewaffnet (volati) mit bem beer zogen und im Felbe, wo Luden entflanben, mit ben Baffen ber Rranten und Gefallenen in die Reihe gestellt wurden. — Die Sage hat den Uebergang der Gewalt von Servius Tullius auf Tarquinins Superbus tragifc und graufenhaft bargestellt: Die beiben Bruber Lucius und Aruns, Tarquins bes Alten Sohne, waren mit ben beiben Tochtern bes Ronigs Servins vermablt. Lucius, "bes Berbrechens fabig, obgleich nicht aus eigenem Triebe bagu entschloffen". war mit ber alteren Eullia, einer fanften und frommen Frau, verbunden; Aruns, redlich und tren, mit ber jungeren Schwester, einem Beibe von wilbem, ruchlosem Gemuth. Ergrimmt über bas lange Leben ihres alten Baters, über bie Gleichgültigleit ihres Mannes, ber seinem berrichflichtigen Bruber ben einft erlebigten Thron ju überlaffen bereit ichien, ichwur fie Beiben Berberben. Sie tam mit Lucius überein, bag er feine Gattin und fle ihren Gatten ermorbeten und bann beibe ein Chebundniß foloffen. "Ohne auch nur ben Schein ber Trauer entzundeten fe ihre Sochzeitsfadel an bem Scheiterhaufen." hierauf trat Lucius, von feinem ehrgeigigen Beibe angetrieben, mit einer Partei ungufriebener Batricier in Berbinbung und bilbete eine Berfcmorung jum Sturg bes eblen Konigs Servius. Bur Erntezeit, als ein großer Theil bes Boltes auf bem Lanbe war, erfchien Tarquinius im Senat mit ben Bnigliden Infignien gefcmildt und umgeben von einem bewaffneten Anhang. "Auf bas Gerücht von biefen Bewegungen eilte ber Ronig unerschroden in die Curie. In ber Thur fiehend schalt er Tarquinius einen Emporer: biefer ergriff ben fomachen Greis und fturgte ibn bie fleinernen Stufen binab. Blutenb und gelabmt marb Servins von Getreuen emporgehoben und weggeführt, aber ebe er in feine Wohnung gelangte, erreichten und ermordeten ihn Diener des Tyrannen; die Leiche ließen sie Blute liegen. Inzwischen hatte Tullia die Botschaft vom Erfolg nicht erwarten können. Sie suhr mitten durch den Tumult zur Eurie und begrüßte ihren Gemahl als König, ihm selbst war ihr Frohloden gräßlich; er hieß sie unkehren. In einer Gasse, die von der Zeit an den Namen der verruch ten trug, lag die Leiche ihres Baters vor ihr. Die Maulthiere wichen zurück, der Anecht hielt die Zügel an, sie gebot ihm, das Gespann über den Todten hinzutreiben. Blut bespritzte den Wagen und ihr Gewand." Bon wenigen Getreuen begleitet, wurde die Leiche bei Nacht aus der Stadt gestührt, weil Tarquinins aus Furcht vor der herrschenden Aufregung und Erbitterung des Bolles nicht wagte, der hergebrachten Sitte gemäß, den Leichenzug siber das Horum ziehen zu lassen. Als das Königthum schon längst nicht mehr bestand, seierte die römische Bleds in dankarer Erinnerung noch immer den Geburtstag des vollsthumlichen Königs.

Tarquis atus Sus perbus 584—509.

§. 165. Obgleich nun Tarquinius die burch die Berfassung des Servius ben Plebejern gewährten Rechte wieber verkurzte, burch gludliche Rriege mit ben Latinern und Bolstern bie Grenzen bes Staats erweiterte und burch Bauten (Capitolium) und nutliche Anlagen bie Stadt verschönerte. fo wurde boch auch er balb ben Patrigiern verhaft, als fein Streben babin ging. mit Bulfe bes Heeres die königliche Macht zu erhöhen und sein beschränktes Babltonigthum in ein unbeschränftes Erbreich ju verwandeln. Seine Bewaltthatigkeiten gegen ben Senat und die Patrizier, verbunden mit den brudenden Steuern und Frohnbienften, womit er bie Blebejer beimsuchte, erzeugten allgemeine Unzufriedenheit, welche zulet in offene Emporung überging, als bie lusterne Frevelthat, die einer der Sohne des Ronigs, Sextus Tarquinius, an ber tugendhaften Lucrezia beging, biefe jum Selbstmord zwang und bas Boll zur Rache gegen bas verbrecherische Geschlecht entflammte. Zwei Berwandte bes Königsbauses, & Tarquinius Collatinus, ber Gemabl ber edeln Lucrezia, und sein bisher für blöbsinnig gehaltener und barum Brutus (Tolpel) genannter Freund Lucius Junius, schwuren über ber Leiche ber Gemorbeten ben Bund ber Blutrache und riefen in Collatia und Rom die Bevöllerung zur Freiheit und Bertilgung ber thrannischen Berrichermacht auf. Bei ber Nachricht bavon eilte ber König von Arbea, ber festen Felsenstadt ber Rutuler, die er gerade umlagert hielt, mit seinem Beer nach Rom, um ben Aufstand niederzuschlagen; aber er fand die Thore verschlossen, und mußte. als ein Beschluß ber Boltsversammlung ihn ber Königswürde entsetze und selbst bie Truppen von ihm abfielen, mit seinen Sohnen in die Berbannung gieben. In bem Sturze ber Tarquinier will ein neuerer Geschichtschreiber (Ihne) eine nationale Erhebung bes latinisch-sabinischen Bolles gegen bie etrustische Bertschaft ertennen.

Den Sturz des Tyrannen und die Bertreibung des Königsgeschiechts hat die Sage an der hand griechischer Tyrannengeschichten romantisch ausgeschmidt. Tarquinins wurde von bosen Träumen und Unheil verklindenden Wahrzeichen geschreckt. Da schiete er zwei seiner Sohne, Titus und Aruns, nach Delphi, um den pythischen Gott zu befragen. Zur Aurzweil gab er ihnen einen Better Lucius Junius Brutus, der sür disdssinnig galt, weil er sich, um dem toddringenden Argwohn des Tyrannen zu entgehen, stumpssinnig und tölpelhaft gestellt hatte, zum Begleiter mit. Nachdem sie die Antwort des Oralels erhalten hatten, befragten die Königssthe den Gott auch um ihr Schicksi; dieser weissagte die Hernschaft siber Rom demjenigen, der nach der Heimlehr der Mutter zuerst einen Kuß geben würde. Darauf machten die Brüder unter sich aus, sie wollten ihre Nutter zugleich kissen und dann gemeinschaftlichregieren. Bei ihrer Landung in Italien aber siel Brutus wie zusälig auf den Boden und kliste unvermerkt die Erde als die gemeins ame Mutter Aller. — Einige Zeit nachher, als die Kömer die seiter, statter, ladt Ardea mit langer Belagerung drängten, stritten die Shue des Königs und ihr Better,

Tarquinius Collatinus, Lebusfürft in ber Meinen Stabt Collatia, fiber bie Tugend ihrer Franen. Der Streit ward lebhaft; ein nachtlicher Ritt wurde unternommen, um bie Franen zn überraschen und zu sehen, was sie in Abwesenheit ihrer Männer trieben. Da trasen sie bie fürflichen Frauen zu Rom bei einem schwelgerischen Mahle unter Blumen und Wein; von ba eilten bie Ilinglinge nach Collatia, wo fle in fpater Rachtftunbe Encregia im Rreise ihrer Magbe fpinnend fanden. Sie war in dieser Umgebung so schön, daß sie des Sextus Tarquinius Lüsternheit erregte. Bon böser Begierbe getrieben, sam er am folgenden Tage nach Collatia zurlic und Tehrte nach bem Rechte ber Berwandtschaft im Sause bes Betters ein, wo ihn Lucrezia gastfreundlich aufnahm. In ber Stille ber Racht aber trat er bewaffnet in ihre Rammer und unter foredlichen Drohungen, fie einem falfchen Berbachte preis zu geben und ihr Andenlen zu entehren, prang er ste, sich ihm hinzugeben. Am anbern Morgen rief sie ihren Bater und ihren Gemahl zu 🎮 ; es sei Gräßliches geschehen. Lucretius tam in Begleitung bes B. Balerius, ber sich nachmals ben Ramen Poplicola erwarb; Collatinus mit dem verachteten Brutus. Die trostlose Lucrezia erzählte unter Chränen des Schmerzes die erlittene Schmach, forderte Bater und Gatten zur Rache auf und stieß sich baun selbst ben Dolch ins Berg. Run war ber Angenblick für Brutus gekommen, "baß er bie Berfiellung von fich werfe, wie Obpffens ben Bettlermantel". Er hob ben blutigen Dolch in die Sobe und ichwur bem verbrecherischen Rönigshause ben Untergang. Ueber Lucrezia's Leiche wurde der Bund der Race geschlossen. "Sie trugen die Tobte auf den Markt von Collatia; bie Burger fagten Tarquinius ab und gelobten ben Befreiern Gehorfam. Die Jungern begleiteten ben Leidenzug nach Rom. hier wurben bie Thore gefcloffen, und bas Boll von Brutus als Tribun ber Celeres (Oberst ber Kitterschaft) zur Bersammlung berusen. Alle Stänbe entbraunten in einem einigen Gefühl; einflimmig entsette ber Befoluft ber Blirger ben letzten Abnig seiner Burbe und sprach über ihn und die Seinigen Berbannung aus. Tullia entsloh aus ber Stadt unverletzt; bie Rache fiber fie befahl bas Boll ben Geistern ber Ermorbeten." — "Richt Blutburft, nicht ber Geig ber Thrannen bes Alterthums war bas Entfetilicfte für ihre Unterthauen; bas war es, bag ben Gegenstand, ber ihre wilben Lifte erregt hatte, nur ber Tob bor Schanbung retten fonnte."

Latinerbund und Capitolium. Tarquinins Superbus brachte bie latinischen Orte ju einem Bertrag mit Rom, worin die Stadt als haupt bes Latinerbundes anersannt wurde; ein Schut- und Truzbündniß mit gemeinsamem eidgenössischen Niedersassungsrecht verband die einelnen Gemeinden, die, so weit nicht die Bundespflichten eingriffen, in Berfassung und Berwaltung frei und felbftändig waren und am Dianentempel auf bem waldbebeckten Aventin jährlich ein gemeinfames Bunbesfest feierten. Für Rechtsflagen bestanb ein eignes, aus Richtern beiber Rationen und einem Obmann ausammengesettes Sandels- und Maggericht, Die "Bieberschaffer" (reciperatores). Ferner eroberte Tarquinius bie reiche Bolslerftabt Sueffa Bometia unb fucte burd Granbung von Colonien (Signia und Circeji) bie Berrichaft ber Romer weiter anszubehnen, ber Anfang jener Burgercolonien, burd welche ber latinifd-römische Stamm seine Sprace nub Bollseigenthlimlichleit allmählich über ganz Italien verbreitete. Er erwarb bie unter bem Ramen ber fibyllinischen Buder belannte Sammlung alter Oratelspruche, bie im Capitolium ausbewahrt und mit bem Cultus und ber Politit bes römischen Staats in die engste Berbindung gefett murben; er führte bas "über unterirbifden Felfentammern und brunnenartigen Tiefen" fich erhebenbe Capitolium ju Enbe, bas fortan ber Aufbewahrungsort ber wichtigften Staatsbocumente und ber loftbarften Beihgeschente, ber Mittelpunkt ber bebeutenbften Staatshanblungen, ber Schanplat ber größten Feierlichleiten wurde. Bei bem Bau bes Capitoliums follten auch die alten Beiligthumer bes Terminus und ber Inventas ben tuscischen Dreigsttern weichen; aber bie Augurien waren ungunftig, und als man nachgrub, fand man ein frisches, blutiges Menschenhaupt in ber Tiese (baber ber Rame Capitolium). Man sab barin bie Borbebentung: "bag bie Jugend bes römischen Reichs nicht verbluben, seine Grenzen nicht gurudweichen wurben, fo lange ber Pontifer bie Gotter verehrend mit ber fcweigenben Jungfran amm Capitol hinauffteigen werbe". Die fibpllinifden Spriide burften nur auf ausbriidlichen Befehl bes Senats von ben bagu bestellten Sachverftänbigen befragt werben; Berletjung bes Gebeimniffes wurde mit ber Strafe ber Batermorber und Tempelichanber geahnbet.

§. 166. Roms älteste Staatseinrichtung und Gesete. Durch bie Bereinigung der brei Böllerschaften im römischen Gemeinwesen entstanden naturgemäß brei Bollsabtheilungen, Tribus oder Stämme genannt, die latinischen Ramnes,

bie sabinischen Tities und die Luceres, vielleicht etrustischer Ablunft. Jede Tribus zerfiel in zehn Curien ("Pflegschaften"), beren Grundlage bann eine gleiche Anzahl von Sippschaften ober Geschlechtern (Gentes) bilbete. Nur wer einem folden, aus mehreren anfangs verwandten, bann aber burch viele Spaltungen in Linien aus einander gegangenen familien ober Säufern bestehenden Geschlecht ober Gens (baber Gentilen) angehörte, genoß bas Vollburgerrecht und wurde ben Batrigiern beigezählt. "Die Familie umfaßte nur biejenigen Individuen, welche von Generation gu Generation auf= steigend ben Grad ihrer Abstammung von einem gemeinschaftlichen Stammberrn nachzuweisen vermochten, das Geschlecht dagegen auch diesenigen, welche blos die Abstammung selbst von einem gemeinschaftlichen Ahnherrn darthun konnten, aber nicht mehr vollständig die Zwischenglieder, also nicht ben Grad." — Neben biesen freien Burgern, welche volltommene Rechtsgleichheit genossen, in dem gleichen einfachen Umwurf (Toga) von weißem Wollenstoff erscheinen durften und das Recht wie die Pflicht der Baffenübung hatten, gab es schon in den ältesten Zeiten zu Rom wie in ganz Mittelitalien Salbfreie ober Borige, Elienten, Schutgenoffen genannt, von welchen jeder Gens eine Anzahl zugetheilt war. Es waren theils Abkömmlinge älterer Landeseinwohner, Die von den erobernden Stämmen ihres Grundes und Bobens beraubt, aber bafür in ein religiöses Schutverhältniß gestellt wurden, theils Sprößlinge ungleicher Eben, freigelassene Rucchte, angesiedelte Fremde, verarmte Grenzbewohner, die in Rom ein Untersommen suchten. Zwischen den Gentilen als Schutherren ober Patronen und den Clienten als Schutzbefohlenen bestand ein auf religiösem Grunde ruhendes "Bietatsverhaltniß" mit gegenseitigen Pflichten und Rechten. Der Hausherr hatte die ihm zugewandten Leute zu schützen und zu vertreten, wogegen diese den Hausherrn gleich einem Bater ehren und ihm geborden mußten. — Berfchieben von ben Clienten waren bie fpaterhin als Gegenfat gu ben patrigischen Bollburgern bervortretenden Blebejer, ursprünglich Bewohner bezwungener Nachbarstädte, die, nach Rom übergestedelt, zwar perfönlich frei waren und ein fleines Eigenthum besaßen, aber als bürgerlich rechtlos neben den Patriziern ober Altburgern ftanden, mit benen fie nicht einmal eheliche Berbindungen eingeben durften. Doch scheinen die Plebejer, da sie trot ihrer politischen Rechtlosigkeit mit den Patriziern zu einem staatlichen Gemeinwesen (Civitas) verbunden waren, in gleichen privat= rechtlich en Berhältnissen wie die altbürgerlichen Einwohner gestanden zu haben. 3m Laufe der Zeit gingen Blebejer und Clienten mehr und mehr in einander über. Außerbem gab es noch Stlaven und Freigelassene. — Das Haus und die Familie (b. h. der freie Mann mit der ihm von den Briestern zu Gemeinschaft des Wassers und Feuers durch das heilige Salzmehl (Confarreatio) feierlich angetrauten Chefrau, mit den Söhnen und Töchtern, den Kindern der Söhne und sämmtlichem Besitzthum) war als Einheit vertreten durch den Sausvater und Herrn, bessen Macht über Weib und Rind und alle habe unbeschränft war. Er übte die richterliche Gewalt und konnte nach Ermessen an Leib und Leben strafen. Das Aussterben eines Hauses galt für ein Unglud, zu beffen Berhütung dem Kinderlosen von der Gemeinde das Mittel der Annahme fremder Kinder mit allen Rechten und Pflichten ber eigenen (Aboption) gestattet war. Nach dem Tobe des Hausherrn wurde die "Hut" (Tutela) über die verwittwete Frau von ihren Söhnen, über bie unverheiratheten Schwestern von den Brüdern ausgelibt. Denn war auch die Frau nicht im Erwerb von Geld und Gut zurudgeset, traten vielmehr Mutter und Tochter ben gleichen Erbtheil mit den Söhnen an, so geborte die Frau doch dem Hause, nicht der Gemeinde, war immer "hausunterthänig".

Der Borsteher einer Tribus hieß Tribunns, ber Borsteher einer Enrie Cario ("Pfleger"). Die Glieber einer Eurie (Eurialen) waren burch gemeinschaftliche Pflichten und Rechte vereinigt, hatten ihren besonderen Gottesbienft und einen Bersammlungssaal (Curia). Alle Angehörigen einer Sippschaft führten einen gemeinschaftlichen Geschlechtsnamen (wie Fabius, Metellus, Claubius u. a.); dieser Geschlechtsname wurde auch auf die Clienten übertragen. Bur Bezeichnung bes Individuums biente ber Borname (Gajus, Marcus, Titus u. a.). Die Gentes hatten eigene Geschlechtsgötter ober Stammberven, die sie burch gemeinsame Opser in besondern ber Gens angehörenden heiligthumern verehrten, gemeinschassliche Begräbnispflätten und ein eigenes Recht. — Der Patron hatte seinen Clienten vor Gericht zu vertreten, ihn in seinem Bermögen und seinem Geschäste zu schützen und ihm mit seinem Rathe behülslich zu

fein; baffir mußte ber Client ben Batron mit Gelb unterftiligen, wenn er in Ariegsgefangenschaft gerathen ober zu einer Gelbstrafe verurtheilt war ober zur Bestreitung des Aufwandes bei Aemtern u. bgl. Bei Berheirathung ber Töchter bes Patrons hatte ber Client eine Aussteuer zu entrichten, er mußte ben Patron im Krieg und auf Amtsgängen begleiten und ihm "hold und gewärtig" fein; and burften Beibe nie als Rläger und Zenge gegen einander auftreten. Die Clientel war erblich, bas Patronatsrecht fland jedesmal bem Familienvater zu und konnte nur von Patriciern geübt werben; Mißhanblung von Clienten war mit schweren Strasen belegt. — In den Stand ber Ellaven tounte man theils nach bem Bollerrecht burch Ariegsgefangenschaft, theils nach bem bingerlichen Recht, 3. B. wegen Schulden oder gewisser Berbrechen, gerathen. Der Stave wurde als Sache betrachtet, über beffen Leib und Leben, Kräfte und Erwerb ber Berr volles Eigenthumbrecht hatte. Er durfte sich nicht mit einer Freien verheirathen und mit einer Stavin nur unter Cinwilligung bes herrn, bem bann auch bie Rinber wieder als Staven zufielen. — Burbe en Slave mit ber Freiheit beschentt, so trat er in ben Stand ber Freigelaffenen, erlangte aber baburch weber bas Ansehen, noch bie Rechte eines Freigeborenen (Ingenuns). Geschah bie freilassung seierlich, so erhielt ber Freigelassene Bürgerrecht (Civität), trat als Client in bie Gens seines Herrn und durfte als Römer die Loga tragen und ein Gewerbe treiben; geschah bie Entlaffung blos factifc, nicht mit ben vorgeschriebenen Förmlichkeiten, so waren seine Rechte beschränkter, und sein erworbenes Bermögen siel bei seinem Tob dem Herrn zu.

Der römische Staat bestand aus König, Senat und Bolk (Populus, b. h. Gesammtheit ber Batrigier). Das altrömische Ronigthum war beschränkt burch ben Billen bes Bolts, ber fich theils unmittelbar in Boltsversamm= lungen, theils vermittelft einer bem Genat übertragenen Bollmacht tumb gab. Es war alfo "eine vom Bolt zur Leitung sämmtlicher Staatsangelegenheiten eingesetzte und merlannte, nach freier Bahl übertragene bochfte Gewalt", die ihre "Berechtigungsquelle" im Bolke hatte und nach des Königs Tod an dasselbe zurücksiel, um einem Andern übertragen zu werben. War ber König gewählt und mit der priesterlichen Weihe (In=
anguration) versehen, so trat er der Bollsgemeinde gegenüber in dasselbe Berhältniß, wie ber hausvater jur Familie. Er übte als heerführer und Oberrichter ununschräufte Gewalt und war zu den aus Etrurien herübergenommenen Insignien benchigt; wo er in amtlicher Function auftrat, schritten ihm die Boten (Lictoren) mit ben "Hasces", den Beilen und Ruthen voran; an den "Sprechtagen" (dies fasti) hielt er, auf dem Herrenstuhl (solla curulis) sitzend, Gericht auf dem Marktplatze; auch besaß er einen priester Lichen Charakter und leitete als solcher das Opfer= und Wahrsagewesen. Für kinen Unterhalt war ein beträchtliches Kronland aus dem Gemeingut bestimmt. Andere Einnahmen bildeten die Hafenzölle, Gerichtsbußen und der Schutzins der anfässigen Richts burger. Für öffentliche Arbeiten (Frohnden), Kriegs- und Staatsdienst wurde keine Enthabigung gegeben. Starb der König, so trat der Rath der Alten ungerufen zusammen und bezeichnete einen "Zwischenkönig" (Interrex) auf fünf Tage, durch welchen dann der neue Rönig bezeichnet und von Senat und Bürgerschaft bestätigt ward. — Der Senat war ursprünglich eine vom König auf Lebenszeit freigewählte Bersammlung (Concilium) von Geholechtsältesten, in welcher er selbst ober sein Stellvertreter, der Stadtpräsect, den Bortrag and Borfitz hatte, beren Meinungsäußerung er aber bei jeder Staatshandlung zu vernehmen berbunden war. Der Senat nahm als bleibende Behörde an der Staatsregierung Theil und hatte bei allen der Volksversammlung vorzulegenden Anträgen über Krieg und Frieden mb über Gesetzgebung die Borberathung und Einleitung durch Borlagen (Senatusconsulte). Die Zahl der Rathsherren entsprach den Geschlechtsgenoffenschaften, so daß die Bermehrung ber letteren durch Einburgerung neuer Gemeinden auch eine Mehrung der Senatssise zur Kolge hatte. Noch unter den Königen wurde die Zahl auf dreihundert gebracht. — Die den Bollsverfammlungen (Comitien) vorbehaltenen Rechte waren die Königs= wahl, Annahme und Abschaffung von Gesetzen, Aufnahme in die Bürgerschaft, Begnadigung verurtheilter Bürger, welche die Gnade der Gemeinde anriefen (Provocations-Recht) und Entscheidung fiber Krieg und Frieden. Nur wenn die "Zusammentunfte" (Comitia) des Bolls mit dem Rath und dem König in der Kriegserklärung einig waren, galt der Krieg als ein gerechter, "in dem der Segen der Götter mit Fug erwartet werden komte". Die anfängliche Scheidung des ganzen Bolls in Patrizier und Plebejer machte mit ber Beit einer Trennung nach Ständen, Senatoren=, Ritter= und Plesbejerstand Play; die beiden erstern trugen als Auszeichnung einen goldenen Ring und an dem Untersleid (Tunica) einen Purpurstreif, der bei den Senatoren breit, bei den Rittern schmal war.

Die Ritter. Romnlus wählte ans ben vermögenbsten und ansehnlichen Grundbestigern ber 30 Eurien 300 Ritter; die Zahl wurde von den solgenden Königen und in der republikanischen Zeit allmählich verzehusacht. Sie dienten als Reiter ohne Sold im Heere, erhielten aber Pferd und Kätterung vom Staat. Ihre Wahl hing vom Bermögen ab. Wer diese verschwendete oder sich eines militärischen oder sittlichen Misverhaltens schuldig machte, wurde bei der Musterung, die sie von Zeit zu Zeit zu bestehen hatten, ausgestoßen. Der alte Aitterstand bildete in der Folge den Kern des aus den reichsten Bürg ern Roms bestehenden spätern Standes der Aitter, welche in Gesellschaften vereinigt, Staatseinstäuste und Zölle pachteten (Publicani, Generalpächter), öffentliche Bauten in Accord nahmen u. dgl. m. Seit den Gracchen wurde ihnen anch das Richteramt übertragen. Dagegen hörten mit der Zeit ihre Reiterdienste im Felde ans, als man in Rom ansing, stehende Heere zu halten und die Reiterei aus fremden, zum Rostbienst mehr geeigneten Böltern auszuheben.

### 2. Rom als Republit bis zur politischen Gleichstellung ber Stänbe (509-366).

#### a) Die herrichaft ber Patrigier.

§. 167. Nach Tarquins Bertreibung wurde die höchste Gewalt den aristokra= tischen Geschlechtern, von denen die Abschaffung des Königthums hauptsächlich ausgegangen war, verliehen und durch Theilung und Begrenzung der Zeitdauer Mehreren zugänglich gemacht. Als Wächter des Gemeinwesens und der Gesetze galt der durch neue Mitglieber ("Bugefdriebene", Conscripti) vermehrte Senat, welcher ben Borfchlag und bie Bestätigung ber von ber Bolls ver sammlung ber Centurien zu beschließenden Gefete und zu mablenden Beamten hatte, über Krieg und Frieden entschied und in höchster Instanz die Staatsverwaltung, die Rechtspflege, den Staatshaushalt und die Religion Aberwachte Unter seiner Aufsicht leiteten zwei jährlich aus den Patriziern neu zu wählende Coufulu (aufangs Brätoren genannt) die laufenden Geschäfte der Berwaltung und Rechtspflege und waren im Krieg die Anführer des Heeres, während alle die Staatsreligion und den Cultus betreffenden Angelegenheiten unter bem Opferkonig ftanden, ber den Königstitel fortführte, "damit nicht die Götter den gewohnten Bermittler vermißten", ber aber durch die Berfügung, daß er kein weiteres Amt bekleiden dürfe, zugleich der ohnmächtigste aller romischen Beamten war. Außer ben Consuln, nach benen bas Jahr im Kalender bezeichnet wurde, und die "für die Gemeinde beteten und opferten und in ihrem Namen den Willen der Götter mit Hülfe der Sachverständigen erforschten", gab es zur Berwaltung des öffentlichen Schatzes unter der Oberaufficht des Senats noch Quäftoren (Sädelmeister), beren anfängliche Bahl zwei mit ber Bergrößerung des Reichs allmählich nach Bedürfniß vermehrt ward. Sie wurden von den Confuln ernannt und traten wie diese nach Ablauf eines Jahres ab. Bu allen diefen Memtern hatten nur bie Batrigier Butritt. In ihren Curien=Berfammlungen besprachen fie die zur Bahrung ihrer Berrichaft und Standesrechte dienlichen Magregeln, in ben allgemeinen Centurien=Comitien, wo bie Confuln gewählt wurden, bildeten fie als die Reicheren nach ber fervischen Berfaffung meift bei ber Abstimmung die Debrzahl, und hatten somit die Boltsbeschlusse in ihrer Sand, und den Tribus-Berfammlungen ber Plebejer raubten fie alle Macht und öffentliche Geltung. Doch besaß die Bolksgemeinde das wichtige Recht, die Gemeindevorsteher jährlich zu bezeichnen und über Tod und Leben des Bürgers in letzter Instanz zu entscheiden (Provocationsrecht), wodurch das "Schwergewicht der Macht" in sie zu liegen kam.

§. 168. Auch in dem ersten Jahrhundert der Republik bewegt sich die Sesschichte Roms noch auf dem schwankenden Boden der Sage und Ueberlieferung, die von großen Rämpfen nach Innen und Außen zu berichten weiß. Unter den ersten Consuln

Brutes und Collatiuns bildete eine Anzahl junger, vornehmer Römer, um die vertriebene Königsfamilie gurudzuführen. Als dieselbe entbedt wurde, ließ ber strenge Brutus die Schulbigen, darunter zwei seiner eigenen Söhne, mit dem Beile entbaupten. Die römische Gemeinde aber wurde darüber so ergrimmt, daß sie nicht nur das den Tarquiniern gehörige Getreibefeld zwischen ber Stadt und bem Tiber bem Mars weibte und als unbebautes Land (Cambus Martius) für die Zukunft zu Baffenibungen, au Bolksversammlungen und aur Wahlstätte bestimmte, sondern bag es auch alle, bie zu bem Tarquinischen Geschlechte gehörten, auf ewige Beiten aus ber Stadt verbannte. Und biesem Besetze gehorchte sogar Tarquinius Collatinus, einer ber Hauptbegründer des republikanischen Freiftaats. — Die größte äußere Gefahr brobte ben Römern von dem Etrusterkonig Porfenna aus Clusium, bessen Hulfe Tarquinius angerufen, und ber bas Janiculum auf bem rechter Tiberufer besette. Die Rämpfe ber jungen Republit mit diesem machtigen Feinde wurden in der Folge von romischen Schriftstellern zur Berberrlichung ber Begrundung des Freistaats mit mancherlei Belbenfagen ausgeschmildt. Einst setzen bie Römer über ben Fluß, um die Etruster wn bem Janiculum zu vertreiben, wurden aber zurückgeschlagen und zur eiligen Aucht in die Stadt gezwungen. Leicht waren die Feinde mit ihnen eingebrungen, batte nicht Soratins Cocles, ein ftarter, ftattlicher Mann, bem bie Bache ber Brude anvertraut war, mit zwei Gefährten bie Anstürmenden abgewehrt, indeg die Menge auf ihr Gebot hinter ihnen die Brude einrig. Bald sandte Horatius die beiden Mitstreiter gleichfalls weg und "widerstand allein, wie Ajax, bis das Krachen ber hinftlitzenden Balten und der Arbeitenben Ruf verklindeten, das Werk sei vollbracht. Da betete er zum Bater Tiberims, daß er ihn und seine Waffen in seinem beiligen Strom empfange und ichite, und sprang in die Fluthen und entschwamm zur Stadt, unter allem Geschof ber Feinde. Zum Dank steuerte ihm jeder Einwohner, als die Hungerswith wuthete, was er von Speise fich abbarben konnte, nachmals setzte bie Republik sein Standbild und schenkte ihm so viel Land, als er an einem Tage umpfligen konnte." Eine ähnliche Belohnung wurde bem Mucius Cordus, ge-Als Rom burch bie Belagerung vom hunger nannt Scävola, zu Theil. schwer heimgesucht ward, unternahm dieser Heldenjüngling, mit des Senats Erlandnig, die Befreiung des Baterlandes durch die Ermordung des Etrustertonigs. Er schlich fich in bas Lager und gelangte, ber Sprache kundig, in ben immern Raum, wo das königliche Zelt stand. Aber aus Irrthum erstach er statt des Königs einen stattlich gekleibeten Diener. Als ihn hierauf Porsenna burch Drohungen zu Geständnissen zwingen wollte, streckte Mucius die rechte Sand in ein neben ihnen loberndes Opferfeuer, jum Beweis, daß er weber Marter, 10ch Tod scheue. Davon erhielt er ben Namen Linkhand (Scavola). Aber wie ruhmredig auch die Römer die ersten Freiheitstämpfe priesen — aus spätern Rachrichten erfahren wir, daß Porsenna Rom eingenommen und die Römer, nachdem er sie entwaffnet, gezwungen habe, seinen Abzug durch Auslieferung von Geiseln (die jedoch bald unter Anführung der muthvollen Clölia durch eine fühne Flucht über ben Strom wieder entkommen sein sollten) und durch Abtretung eines Drittels ihres Gebiets (zehn Tribus) zu erkaufen. riffen die Aequer und Bolster die an die Könige verlorenen Städte wieder 498.

an sich; die Bejenter zogen für die Tarquinier ins Feld und lieferten den Römern ein Tressen im Walde Arsia, wobei Brutus, der Stifter der neuen Republit, und Aruns Tarquinius einander gegenseitig tödteten, die Römer aber das Feld behaupteten; und endlich ergriss der von dem leizten König gegründete latinische Städtebund zum Schutze seines Stifters die Wassen. Da schusen die Römer eine neue Würde, die Dictatur, deren Rutzen sich bald in dem Sieg über die Latiner am See Regillus (auf der Rordseite des latinischen Gedirges am Wege von Rom nach Präneste) bewährte. Drei Jahre später erfolge ein Bilndniß, worin beiden Staaten gleiche Rechte eingeräumt wurden.

Der Dictator, ber "Heermeister" ober "Gebieter", vereinigte bie tönigliche Machtsille in seiner Berson, baber auch bie 24 Waibel (Lictoren) mit Authen und Beilen ihm austanben, während vor den Consulu nur je 12 vorauschritten. Er wurde nur in Zeiten der Roth und Gesabr auf sechs Monate ernanut und legte nach Beseitigung derselben sein außerordeut-liches Amt, das ihm unbeschräufte Gewalt in der Stadt und im Felde verlieh und ihm alle Beamten völlig unterthan machte, wiederum nieder. Der Consul ernannte den von der Bostsgemeinde dazu Ausersehenen in stüller Mitternachtsstunde unter religiösen Gebräuchen. Unter dem Dictator stand der von ihm ernannte Oberst der Ritterschaft (magister oquitum). Die Dictatur, von welcher keine Berufung an die Bostsversammlung zulässig war, wurde bald ein diensliches Mittel, den ausstrebenden Geist der Plebezer niederzuhalten und Spaltungen zu verhindern.

Während ber Befreiungstämpfe hatten bie Plebejer ben Batri-**§**. 169. giern fraftigen Beiftand geleistet und bafür burch ben Consul Balerius Boplicola (Bollsfreund) einige günftige Gesetze erlangt, burch welche bas Brovocationsrecht an die Bolfsversammlung sicher gestellt und der Misbrauch der Amtsgewalt zur Willfürherrichaft verhütet wurde. Raum waren die Patrizier aber burch ben in Cuma erfolgten Tod Tarquins von ber Furcht vor einer Rücktehr ber Rönigsfamilie befreit, so achteten fie diese Bestimmungen nicht, bebrudten bas Boll und übten rudfichtslos ihre Gerechtsame. Dazu gehörten vor Allem die ftrengen Souldgesete. Die Plebejer waren als freie Eigentbumer, wenngleich ohne Bürgerrecht, jur Zahlung ber Grundsteuer und jum Ariegsbienst ohne Sold und mit Stellung der Waffen und Rüstung verpflichtet. Standen fle nun im Felbe, so wurde babeim ihr burch bie Abtretungen an Borfenna geschmälertes Aderland schlecht bestellt; Migernten, Rriegsschäben und verheerende Einfälle der feindlichen Nachbarftamme erzeugten Berarmung, und um der augenblicklichen Noth zu entgeben, machten fie bei den Batriziern Schul-Wenn nun ber Blebejer ben boben Bins, ber gewöhnlich ben awölften Theil des Rapitals (84 Brozent) betrug, nicht zur Stunde bezahlte, so wurde er mit Leib und Gut Eigenthum bes Gläubigers, ber ibn nebst seinen Rinbern als Staven in die Fremde verkaufen ober bei sich als Anecht halten konnte. Schredlich war bas von bem unerbittlichen Bollerechte auferlegte "lebenbige Begräbniß, das der Arme in dem Schuldthurm jedes vermögenden Mannes klaffen sab". Aber nicht minber hart war bas Loos bessen, ben ber Gläubiger auf bem oerpfändeten Aderland wohnen ließ, wodurch jener die Grundlaften an tragen und bas Feld zu bestellen batte, mabrend biefer bie Ernte als Abschlagsaablung einthat. Die Batrigier, welche im Alleinbefit bes Gemeinlandes

waren (g. 172), für bessen Rugniegung sie weber Grundsteuer, noch Abgaben entrichteten, welche ihre eigenen Guter von Clienten, Bachtern ober Stlaven bebauen ließen, benen die Ehre des Waffendienstes versagt war, und welche die Ariegsbeute sammt allem Gewinn für fich behielten, blieben vor ben meisten Unfällen, welche die Berarmung ber Plebejer herbeiführten, bewahrt, und ber einträgliche Seehandel mit Landesproducten lieferte ihnen große Gelbsummen in die Hande. Als dieser Zustand zu drückend wurde, berichtet die geschichtliche Ueberlieferung, und fein Gefet ben unglücklichen Schuldner gegen ben barten Gläubiger schützte, ba verweigerten etwa 18,000 bewaffnete, jum Beerbann aufgebotene Plebejer ben Gehorsam, besetzten ben 1 Meile von Rom entfernten beiligen Berg (Mons facer) am Ufer bes Anio, in ber Absicht, eine neue Stadt zu gründen, und fehrten erft zurud, als ihnen ber Abgefandte Menenius Agrippa, burch die Fabel von den mit dem Magen habernben Gliebern bie Nachtbeile eines solchen Zwiftes ans Berg gelegt und ihnen Abstellung ihrer Beschwerben verheißen batte. Sie erhielten Bolfstribunen (Schirmwigte), welche, unabhängig von der consularischen Gewalt, als heilige und unverletliche Beschützer ihrer Standesgenoffen gegen alle ben Plebejern schädliche Senatsbeschlüsse und Consulsprüche Einsprache (Beto) thun burften und, wenn bies nicht fruchtete, bie Steuererhebung und ben heerbann hindern tonnten. Kur Plebejer, in der Tribus - Versammlung gewählt, konnten das Helferamt befleiben. Ihre Zahl, anfangs zwei ober fünf, wurde in der Folge auf zehn vermehrt. Zwei Gebülfen (Mebilen), welche bie Marktpolizei übten und bie Aufficht über öffentliche Gebäude, Festspiele, Magazine u. bgl. m. führten, sollten Bucher und Uebertheuerung verhüten und für Aufrechthaltung der Ordnung und bes Stadtfriedens forgen. "Es lag etwas Gewaltiges und Erhebendes in biefer ohne feste Leitung unter ben zufällig gegebenen Felbherren von der Menge selbst begonnenen und ohne Blutvergießen burchgeführten Revolution, an die das Bolk jid gern und stolk erinnerte."

Ist es auch nicht zu leugnen, daß ein Amt, dessen Träger nicht blos unverantwortlich, sondern auch persönlich unantastbar waren, das seinen Inhabern das Recht verlieh, das ganze Staats = und Gerichtsleben durch einen Machtspruch zu hemmen, die Abhaltung von Bollsversammlungen und Senatssitzungen zu untersagen, eine gefährliche Macht war, die von Chrsüchtigen und Unruhstistern leicht mißbraucht werden konnte, so muß man dagegen auch anertennen, daß das Tribunat am meisten beigetragen hat, dem römischen Bersasslichen eine steetige und gesetzliche Entwickelung, der republikanischen Staatssorm eine so lange und ungestörte Dauer zu sichern. Die Tribunen waren die Wortsührer einer gesetzlichen Opposition, in deren Beruf es lag, auf Abschaffung von Mißbräuchen, auf Reform des Bestehenden zu dringen; dadurch erhielten sie das Staatsseben in einem steten Entwickelungsgange und bewahrten es vor Erstarrung und Erschlaffung. In dem Gesetz des Publislins Boliro vom Jahre 472 wurde die Tribunenwahl ausbrücklich den Tributcomitien zugewiesen.

Die Answanderung nach dem heiligen Berge. Berschiedeneilmstände lamen zusammen, um die Answanderung nach dem heiligen Berge herbeizusühren. Unter dem Consulat des Appius Claudins, welcher wie der ganze Stamm der Claudier durch vollsseindliche Gesinnung, durch Troh und Hochmuth allgemein verhaßt war, entzündete sich der gehäuste Brandstoss. "Ein Alter, ans dem Schulderfer entsprungen, in schwutzigen Lumpen, bleich und abgehungert, mit verwildertem Bart und Handthaar, schrie in Todesangst um der Quiriten Beistand. Er zeigte den Jusammenlausenden die blutigen Zeichen unmenschlicher Missandlungen und erzählte: ihm sei, nachdem er in achtundzwanzig Schlachten gewesen, im Ariege Hans und hof geptländert und

494

abgebrannt, die hungerenoth ber etrustischen Zeit habe ihn gewungen, Alles zu verlaufen; er habe borgen muffen, die Schuld fei burch ben Bucher vielfach aufgelaufen: bann habe ber Gläubiger fich ihn und feine zwei Sohne zusprechen laffen und fie in Retten gelegt. Manche erkannten aus ben entstellten Zügen einen wackern hauptmann; bas Mitgeflihl, bie Buth verbreitete Tumult burch bie gange Stadt; Berpfanbete und Lebige liefen gusammen, und Alle heischten Abhülse ber allgemeinen Roth." Run war gerade Krieg mit ben Bollstern und das Boll weigerte ben heerbanu. Da ließ ber zweite Conful B. Servilius vertunden: "wer wegen Schulden als eigen gehalten werbe, tonne fich ungehindert zum Dienst melben, und bie Rinber ber Solbaten follten in ihrer Freiheit und im Befit bes väterlichen Eigenthums nicht angetaftet werben." Auf biefes Berfprechen fcmuren alle Berpfanbete gur Fahne und ber Conful erfocht einen glänzenden Sieg. Als aber Appius Claudius die aus bem Felde heimkehrenden Schulbinechte in ihre Rerler jurildfandte und bie Berpfandeten ohne Erbarmen ben Schulbherren ausprach, geriethen bie Blebejer, ergrimmt über ben Trenbruch, in offenen Aufftanb und wiberfehten fich ber Bollftredung bes Befehls. Rach einiger Zeit gelang es jeboch bem vollsthumlichen Marcus Balerius, ben bie Patricier in ihrer Noth jum Dictator ernannt, bie Plebejer wieder zu beschwichtigen und fie, ba die Bolster wieder ins Land einstellen und mit ihnen bie Aequer und Sabiner die Grenzen bebrohten, unter Erneuerung ber früheren Busage, abermals jum flegreichen Rampf ins gelb ju fuhren. Allein bie verheißene Befreiung ber Schuldinechte wurde von bem Senat aufs Rene verworfen. Da legte Balerius im Unmuth seine Burbe nieber; bie Plebejer aber, welche noch außerhalb ber Stadt in Reihe und Glieb aufgestellt waren, verweigerten ben Consuln ben Gehorsam und besetzten unter ihren plebejischen Ariegstribunen ben eine Meile von Rom entfernten "beiligen Berg" in ber cruftumerifden Feldmart am Anio in ber Absicht, bort neue Wohnsitze ju grunben.

§. 170. Coriolan. Bald nachher brach eine hungerenoth in Rom aus, heißt es in der herkömmlichen Geschichtserzählung weiter; als endlich einige Schiffe mit Betreibe aus Sicilien ankamen, machte ber ftolze Batricier Martins Coriolanus, erbittert über die Weigerung der Centurien, ihm das Consulat zu übertragen, ben Borschlag, man solle ben Plebejern nicht eber etwas babon aus ben Borrathshäusern des Staats verabreichen, als bis sie in die Abschaffung ber Bollstribunen gewilligt hatten. Da sprachen die Plebejer, die für sich und ihre Kinder geschworen hatten, die Tribunen zu vertheidigen und Jeben, der sich an ihnen vergreifen würde, als vogelfrei und den Göttern verfallen anzusehen, in ihrer Tribusversammlung, die feit bem Friedensvertrag auf bem beiligen Berg an ben Staatsbandlungen Theil nahm, die Acht über ibn aus und nöthigten ihn zur Flucht. Rachebürftend begab er sich zu ben Bolstern und beredete sie, unter seiner Führung einen Einfall in das römische Gebiet zu machen. Schon waren sie verheerend bis jum fünften Meilenstein vorgebrungen, als es ben vereinten Bitten ber Mutter und Gattin bes Felbberrn gelang, sein Gewissen zu rühren und ihn zum Rüctzug zu bewegen. Aus Born barüber sollen ihn die Bolster erschlagen haben, behielten aber die eroberten Städte.

b) Die Rampfe ber Plebejer mit ben Patriciern um Gleichheit ber Recte.

§. 171. Durch ben Zwiespalt ber Stände wurde Rom so geschwächt, daß die äußern Feinde eine Landstadt um die andere an sich rissen und das römische Gebiet schmälerten. Bon Norden drangen die Bezenter immer kühner vor, und als endlich die dreihundert Fadier gegen sie auszogen, starben alle Glieder dieser hochherzigen Patricierfamilie den Heldentod. Früher als harte und stolze Bersechter ührer Ehrenrechte von den Plebezern angeseindet, hatten sie sich zuletzt dem Bolke zugewendet und dadurch den Haß ihrer Standesge-

noffen auf sich geladen. Man beschuldigte sie, sie hatten den Bejenterkrieg muthwillig beraufbeschworen. Da erbaten sie sich vom Senat das Borrecht, ben Rampf wider Bejt als eine Familienfehde auf eigene Hand ohne weitern Beistand aussechten zu burfen, und zogen, als ihrem Berlangen freudig willfahrt wurde, unter ben Glückwünschen bes Bolts in das feindliche Gebiet. Bon einem festen Standort aus fügten sie ben Bejentern großen Schaben zu und tehrten von manchem Strauß siegreich und beutebelaben gurud, bis fie gulest, verleitet von der Begierde, eine absichtlich ins Freie getriebene Biebheerde zu rauben, in einen hinterhalt geriethen und von ben Feinden umringt nach ber tapferften Bertheidigung auf einer Anbobe an bem flüßchen Cremera 477. fämmtlich erschlagen wurden. Rur ein Einziger überlebte ben Fall und pflanzte das Geschlecht fort. Bon Süden machten die Bolsker und Aegner verheerende Emfälle, wenn auch vorübergebend der vom Pflug abgerufene und zum Dictator ernannte L. Quinctins Cincinnatus bie lettern am Berge Algibus bestiegte und unter dem aus drei Speeren gebildeten Joch durchgehen ließ. Die Plebcjer, beren Arm die Schlachten gewinnen mußte, hatten wenig Luft, ihr Blut m verspritzen, um ihre Dränger mächtiger und reicher zu machen; sie ließen sich wohl zuweilen freiwillig schlagen, wenn ein harter Patricier ihr Anführer war. Heiße Kampfe führten fie bagegen in der Stadt, um die bevorrechteten Altburger aus bem Alleinbesit bes Gemeinlandes, ber Rechtspflege und ber bobern Staatsämter zu verbrängen. Seitbem burch bas publilische Gesetz ben Tribusversammlungen bie Befugniß gegeben worben, nicht nur bie Bollstribunen, sondern auch die andern plebejischen Magistrate selbständig und ohne Theilnahme der Batricier zu wählen, hatte die Plebejergemeinde eine geficherte Rechtsstellung im Staatsorganismus erlangt.

Cincinnatus und die Acquer. Die alte heldenfage vom Acquertampf und vom biedern Saterlandsfreund Cincinnatus lautet nach Riebuhrs Erzählung folgendermaßen: "Die Acquer hatten Frieden geschlossen; bennoch sührte Gracchus Clölius sie wieder auf den Algidus, und sie ernenerten ihre jährlichen Planderungen. Eine römische Sesandtschaft kam in das Lager, um über die Ungerechtigkeit zu Nagen; sie wurden verächtlich aufgenommen; der äquische Imperator verbot ihnen, ihm lästig zu sallen: sie möchten ihre Alagen der Eiche erzählen, unter deren weitem Schatten sein Tribunal errichtet war. Die Gesandten empsingen das schnöbe Wort als in Omen: der Geist, welcher Jupiters heiligen Baum belebte, vernahm von ihnen die Ungerechtigkeit der Stolzen und die Seuszer der Bedrängten.

Aber die Ahndung zögerte, Minneins ward geschlagen und umringt: sünf Reiter, welche entlamen, ehe die Linien geschlossen waren, womit die Aequer das römische Lager umzingelten, brachten die Botschaft. Alsbald ernannten die Patres O. Cincinnatus zur Dictatur. Die Ernennung brachte ihm ein Baibel nach der vaticanischen Feldmark, wo er eine Huse von vier Ingern bante. Es war Sommerzeit; und der, den sein Boll zu löniglicher Gewalt erhob, trieb seinen Pfing undesidet die auf einen Schurz, wie der Landmann in der Sommerzeit zu arbeiten gewohnt war. Der Bote ermachte ihn, die Beselche des Senats und der Bürgerschaft besleibet zu vernehmen; Racilia, die Haussern, reichte ihm seine Toga. Am Gestade lag ein Rachen bereit; am andern Uer empfingen ihn die Bettern und alle Besreundete von den Geschlechtern, und drei Söhne: sein Ledlingssohn war nicht bei ihnen, er war (von den Plebesern mit einer Anslage bedroht) vor dem Ercicht ins Elend gewichen.

Am Morgen, vor Tagesanbruch, war ber Dictator auf dem Forum. Er ernannte zum Obersten der Reisigen L. Tarquitins, so abelig, so mannhaft und so arm wie er selbst; ließ alle Buben schließen, alle Fristen hemmen, Jedermann zu den Fahnen schwören, und verordnete, daß alle Bassenstätige gerüstet, mit Speise auf fünf Tage, und jeder mit zwöls Schanzpsählen, bei Sonnen-

untergang auf bem Relbe vor ber Stabt bereit fteben follten. Bahrent bie Ausziehenden, wenn fie bie Pfable gebauen, Behr und Baffen nachgefeben batten, rafteten, follten bie, welche jurudblieben, ihnen bie Rost bereiten. Bas befohlen war, geschab; auf bem Marsch erinnerten bie Befehlshaber bie Legionen, eingebent zu fein, bag bie Lanbsleute feit brei Tagen umringt wären; und aus freiem Trieb ermunterten fich Fahnenträger und Fußlnechte, ben Schritt zu verboppeln. Bur Mitternacht hatten fie ben Algibus erreicht, und bie Rabe bes feinblichen Lagers, welches bas romifde in feiner Mitte einfolog; rund um jenes ließ ber Dictator ben langen Bug ber Seinigen vorwärts geben, bis ein Areis bie Aequer umringte, bann halt machen und beginnen, einen Graben zu ziehen und einen Ball aufzuwerfen, auf bem die mitgebrachten Pfahle gepflauzt wurben. Als fie ans Wert schritten, erhoben fie bas romifche Felbgeschrei: bas vertundigte ben BBltern bes Confuls, bie erfehnte Bulfe fei angelangt; und fie fammten nicht berauszufallen. Die Aequer schlugen mit ihnen die ganze Nacht bis zum erften Tageslicht; ba erblickten fie bie umzingelnde Schanze vollendet und unlibersteiglich, und nun führte Cincinnatus die Cohorten gegen bas Lager, beffen innere Aundung von Minucius bestürmt ward. Gang verzagt flehten fie, nicht alle zu vertilgen: ber Dictator befahl , bag Graccous Elblins und feine Oberften in Retten fibergeben wfirben; ber Menge schenfte er bas Leben : bie Stadt Corbio, mit Allem , was sich in ihr befand, war ber Breis ber Berschonung. Sie legten Behr und Baffen vor bem Sieger nieber; nach ber Sitte warb in ber Linie, welche fie gefangen hielt, eine Deffnung geriffen, barin zwei Speere gebflangt, ein britter überzwerch in bie Bobe gebunden; bier jogen fie binans. Das Lager, Roffe und Saumthiere, alles Zeng und Gepad, alle habe ber Manuschaft, außer ber Tunica, die Jeber trug, Alles blieb ben Siegern. An ber Beute wie am Triumph ward Minueins und ben Seinigen tein Antheil geftattet; fie murrten nicht: vielmehr begruften fie ben Diotator, ba er nach Rom jurudlehrte, als Patronus, und weihten ihm einen goldnen Kranz, ein Bfund schwer. Der Triumph, ber teiner Mutter eine Thrune toftete, war ein Tag bes Jubels: vor allen Saufern von bem capenischen Thor bis an bas Forum flauben Tische gebedt; bie Singlebenben, fower mit Beute belaben, labten fic an bem Dargereichten, und bie feiernben Bürger erhoben fich vom Festmahl, folgten bem Zug auf bas Capitol und stimmten in bie Instigen Solbatenlieber."

8. 172. 1. Adergesetse. Der romische Staat war im Besitze großer Streden Ader- und Weibelandes, Die nicht in Privateigenthum aufgetheilt waren, sondern aus unvermessenem Staatsgut oder Gemeinland (ager publicus, Allmenbe) bestanden, beren Rugniegung aber die Patricier als ein Borrecht ihres Standes ausschließlich in Anspruch nahmen. Sie hatten bafür eine Rutzungssteuer an bie Staatstaffe zu entrichten, nämlich vom Saatland ben Zehnten, von Weingärten und Baumpflanzungen ben Fünften und von dem auf die Gemeinweibe getriebenen Bieb ein Hutgelb. Die Besitzergreifung geschah ohne Mitwirkung bes Staats ober gerichtlicher Urkundsversonen durch blose "Occupation". wobei jedoch eine gewisse herkommliche Ordnung ober Uebereinkunft beobachtet worden sein mag. Gegen Störung ober Beeintrachtigung von Seiten eines Dritten wurde der Besitzende durch die Obrigkeit mittelst eines "possessorischen Intervicts" geschützt, so bag bas occupirte Grundstud bem Eigenland sehr nabe tam und verlauft und vererbt werben tonnte. Doch blieb ber Staat stets ber rechtmäßige Eigenthümer. Diefes Bemeinland nun betrachteten bie Batrizier völlig als ihr Eigenthum, namentlich wenn bas occupirte Land schon seit mehreren Generationen in berselben Familie gewesen war, ließen es durch ihre Clienten ober Sklaven bebauen und saben sich gegenseitig burch die Finger, wenn die bedungene Abgabe ober das schuldige Hutgeld nicht geleistet wurde. Daburch stieg die Steuerlast des gemeinen Mannes, und da auch durch den Eigennut ber Bornehmen die früher übliche Landesauslegung neuerworbener Staatsgüter an die dürftigen Plebejer unterblieb, traf den mittleren und Neinen Suts-

besitzer ein hartes Loos. Bon Zeit zu Zeit verlangten num die Plebejer, die nur fleine Freiguter besagen, Adergesetze (leges agrarias), burch welche ihnen ein Theil des Gemeinlandes als Eigenthum ober zur Rutnießung überlassen werden sollte. Aber so oft dieses Ansuchen gestellt ward, traf es auf den entschiedensten Wiberstand. Die Hinrichtung bes Consuls Sp. Caffius, ber bas erfte Acergesetz beantragt und durchgesetzt batte, daß ein ben Bernikern entriffener Canbftrich theils ben Patrigiern ju Erbpacht, theils ben Blebejern als Eigenthum angewiesen wurde, war für alle ähnlichen Bestrebungen ein warnendes Borbild. Nach Ablauf seines Consulatjahres wurde der hochverbiente und beruhmte Mann, ber breimal bas höchste Staatsamt bekleibet und zwei Triumphe gefeiert hatte, von seinen erzurnten Standesgenossen bes Hochverraths angeklagt und fluchbelaben über ben tarpejischen gelfen bes Capitoliums hinuntergefturzt. Die Stelle, wo bes Bermeffenen haus gestanden, blieb eine öbe Stätte; und als einige Jahre nachher ein Boltstribun (Genucius) die Consuln wegen mangelhafter Ausführung des cassischen Gesetzes mit einer Rlage bebrobte, fand man ihn vor dem Gerichtstage in seinem Hause ermorbet.

478.

8. 173. 2. Die Decembirn. So lange bie Rechtspflege auf ber Renntnig des ungeschriebenen Gewohnheitsrechtes und der herkommlichen Formen und Gebräuche beruhte, war fie ausschließlich in den Händen der Patrizier, die fie als eine Art Geheimlehre ihres Standes bewahrten und fie nach Gutbunken und nicht selten mit Willfür und Parteilichkeit vollzogen. Um num dieser Willtir nicht länger ausgesetzt zu sein und Einsicht in den Rechtsgang zu gewinnen. verlangte die Bollsgemeinde durch den Tribun Terentilius Arsa ein allen Standen gemeinsames Landrecht und feste, aufgezeichnete Gesetze, fand aber bei ben Batriziern, welche barin eine Minberung ihrer Stanbebrechte erblickten, lange beftigen Wiberstand. Die Spaltung und der Parteihaß der beiden Stände erreichte über biesem Kampf ben bochsten Grab. Das romische Bolt trennte sich in wei feinbliche Beerlager, eine Zwietracht, welche, verbunden mit einer Seuche, bie um biefelbe Zeit unter allen Ständen eine furchtbare Tobesernte hielt, ben Staat so sehr schwächte, daß die Aequer und Bolsker ungehindert bis vor die Mauern ber Stadt streiften, und ein sabinischer Abenteuerer (Berbonius) mit einer Schaar von Sclaven und flüchtlingen bas Capitolium besetzte und nur mit Mibe baraus vertrieben werden konnte. Als aber die seit dem Jahr 457 auf gebn vermehrten Bollstribunen immer wieder ben Antrag auf Ab. faffung bes Landrechtes vorbrachten, fich ber Steuererhebung und bem Beerbann wibersetten und mit vereinten Kräften nach Einem Ziele strebten, ba setzen es bie Plebejer emblich durch, daß Gesandte nach Großgriechenland und Athen geschickt wurden, um die bortige Gesetzgebung zu prüfen und das für die romischen Berhältnisse Geeignete auszuwählen und aufzuzeichnen. Nach ihrer Rücksehr kamen beibe Stände überein, daß alle Beamten (Consuln, Bolkstribunen u. a.) ihre Stellen nieberlegen und zehn Patrizier mit unumschränkter Gewalt (gesetgebender, richterlicher und vollziehender) ausgerüftet und mit der Abfassung weuer (staats- und privatrechtlicher) Gesetze beauftragt werden sollten. haft vollzogen im Anfang die neuen Beamten, von der Zahl der Mitglieder

451-450. Decempirn (Zehnerausschuß) genannt, das aufgetragene Geschäft; und ihre am Ende des ersten Jahres von der Bolksversammlung angenommenen und vom Senat bestätigten Gesetze fanden solchen Beifall, daß man ohne Bedenken aur gänglichen Bollenbung des Werks auch für das zweite Jahr das Decemvirat bestehen ließ. Aber jett migbrauchten bie patrigischen Zehnmänner ibre unumschränkte Macht zu Handlungen ber Willfür und Gewaltthat. Sie wütheten mit Kerker, Geldbuffe, Bann und Henkerbeil gegen ihre dem Plebejerstand angehörenben Bibersacher, ließen, als ein Krieg mit ben Aequern und Bolstern ausbrach, burch einen hinterhalt einen greisen, mit Narben bedeckten Blebejerhelben (Siccius Dentatus), ben tapferften Mann in Rom, ermorben, und führten, nachdem ihr zweites Jahr verflossen und die Abfassung der Amolitafelgesetze vollendet war, eigenmächtig ihr Amt fort. Da brachte die lufterne Frevelthat bes abelsstolzen Appins Claudins, eines ihrer einflufreichsten Mitglieber, die allgemeine Unzufriedenheit zum Ausbruch. Diefer trug nämlich Berlangen nach ber schönen Birginig, ber Tochter eines Blebejerführers und Braut des ehemaligen Bolkstribunen Lucius Icilius. Um zu ihrem Besitz zu kommen, beredete er einen seiner Clienten, die Jungfrau für seine entlaufene Stlavin zu erklären und vor bes Decemvirn Richterstuhl als sein Eigen anzu-Bor einer großen Menschenmenge borte Appius Claudius auf bem Forum die Alage an ; taum hatte aber sein Richterspruch die Birginia dem Alager überantwortet, als der Bater binzueilte und ihr ein Messer ins Herz ftieß, um fie vor der Entebrung zu retten. Erstarrt über die unerhörte That, umstand noch das Bolt die Leiche der schönen Jungfrau, als das plebejische Heer unter seinen Tribunen in die Stadt einzog, sich auf dem Aventinus lagerte und mit Droben die Entfernung der Decemvirn und die Zuruckführung der alten Ordnung verlangte. Als der Senat und die Zehnmänner zögerten, der Forderung nachzukommen, da gab der Alttribun M. Duilius den Rath, die Plebejer sollten, wie einst die Bater, jum zweitenmal nach bem beiligen Berg auswanbern, und da, wo früher ber Grund ihrer Freiheiten gelegt worden sei, ein Lager aufschlagen. Der Rath fand Beifall. Alsbald brachen alle Bewaffneten auf und zogen in Reih und Glied geordnet mitten durch die Stadt zum collinischen Thore hinaus; Mann und Weib, Alt und Jung schlossen sich bem Zuge an. Dieser Ernst brach ben starren Sinn ber Patrizier. Die Decemvirn wurden zur Abdankung bewogen; Appius Claudius, von Bolk und Tribunen mit einer gerichtlichen Untersuchung bedrobt, töbtete fich selbst im Rerter; sein College Oppius ward hingerichtet; die übrigen büßten ihre Frevelthaten mit ewiger Berbannung und Berluft ihres Bermögens. Die Zwölftafelgesetze blieben jedoch in Wirksamkeit und waren der erste nachhaltige Bersuch, die verschiedenen Bollsbestandtheile zu einem einzigen ftaatlichen Gemeinwesen auf rechtlicher Grundlage zu vereinigen.

Die Zwölftafelgesete, die aus einer Mischung fremder (griechischer) und einheimischer Rechtsbestimmungen hervorgingen, wurden die Grundlage des römischen Rechts, dessen Ausbildung zur Wissenschaft (Jurisprudenz) eins der Hauptverdienste der Römer ist, welche daneben nur noch die Kriegskunst zur höchsten Bollendung brachten. "Diese formelle, rein äußerliche Seite des Lebens, die Rechtsbest im mungen und das Wilitärswesen, erhielten von den Römern, da ihre ganze Kraft durch ihre ganze Seschichte hindurch sich darauf wandte, die schöffte Ausbildung."— Uedrigens waren die Plebezer,

welche freiwillig ben rechtstundigen Patriziern das Geschäft der Gesetsereform überlassen und sich von dem Decemvirat ausgeschlossen hatten, die Gewinner. Sie erlangten nicht nur die Taselgesetze als Schutmittel gegen richterliche Willtur, sondern ihre in der Tribusbersammlung gesasten "Gemeindebeliebungen" (Plediscita) erhielten undestrittene allgemeine Rechtstraft, gleich den Beschüssen der Tenturien, vordehaltlich der Zustimmung des Senats (Patrum austoritas), und das Recht der Berusung (Provocation, Appellation) von den Aussprüchen der Consuln an die Tenturiat=Comitien, ja vielleicht sogar an die Tribusdersammlung als neuen Boltsgerichtshof, muste von allen Ragistratspersonen, selbst von dem Dictator, anerkannt und vor dem Amtsantritt eidlich betäsigt werden. Die Berwaltung der Kriegskassen, die fortan in den Tributcomitien, jedoch aus den Patriziern, gewählt wurden. Seitdem stieg das Tribunat an Macht und Ansehen. Die Boltstribunen erhielten (ansangs auf einer eigenen Bant an der Thüre, dann in der Bersammlung selbst) berathende Stimme im Senat, und sowohl ühre Person, als die unmuterbrochene Dauer und Boltzähligkeit des Collegiums wurde "mit den heiligsten Eiden und Allem, was die Religion Ehrsürchtiges darbot", gesüchert.

§. 174. 3. Militärtribungt und Cenforamt. Waren schon bierburch bie Plebejer den Patriciern näher gerückt, so minderte das bald nachher durch das Canulejische Befet erlangte Zugeftanbnig, bag beibe Stanbe, ohne Berluft ber Standesrechte für bie Rinber, gultige Ehen mit einander eingeben bürften (Connubium), diese Ungleichheit noch bedeutend, so daß endlich die Plebejer auch das wichtigste Vorrecht (Prärogativ) ber Patricier — ben Alleinbesitz des Confulats — anfochten. Aber dieser Anmuthung widerstanben die Batrizier aus allen Kräften, und als endlich die Blebejer die Aushebung für ben Kriegsbienst binberten, erklarten jene, bag sie lieber gar feine Consuln mehr haben, als in die Zulassung der Plebejer willigen wollten. hierauf vereinigte man sich babin, daß von jedem der beiden Stände jährlich brei ober vier Militartribunen mit consularischer Gewalt als Beerführer und oberste Beamten gewählt werden sollten. Diese Einrichtung dauerte mit einigen Unterbrechungen bis zur Licinischen Gesetzgebung. Als Ersatz für den Berlust errichteten die Batricier das nur ihnen zuständige Amt der Diese (amei an Babl, anfangs für bie Dauer eines Luftrums, fünf Jahre, dann für 18 Monate gewählt) hatten die Führung der Berzeichnisse, worin alle Patricier und Plebejer nach Bermögen und Stand eingetragen waren, stellten die Listen der Senatoren und Ritter auf, erhoben die für bie Benutung bes Gemeinlandes an die Staatstaffe zu entrichtenden Abgaben, leiteten ben Bau ber Tempel, Straffen und Bruden und führten eine sittenrichterliche Aufsicht, wobei sie moralische Bergehungen und handlungen "wider Ziemlichkeit und öffentliches Wohl" mit Entziehung der staatsbürgerlichen Standesrechte beftraften. Rein Wunder, daß bei solcher Ausbehnung des Wirkungstreises im Laufe der Zeit die Censur für das wichtigste und angesehenste Amt galt und im Jahre 265 die Bestimmung getroffen ward, daß es Niemand aum aweitenmal bekleiben burfe.

Das Borkommen von drei und vier Militärtribunen beweist, daß noch immer kine vollständige Gleichheit herrschte, sondern die Patrizier auch hier noch gewöhnlich im Borzug waren und durch allerlei Känke, namentlich durch das Borgeben ungünstiger Auspitien, die Wahl plebejischer Magistrate zu hintertreiben wußten. Dies wird auch dadurch bestätigt, daß oft die Reihenfolge der Kriegstribunen mehrere Jahre lang durch C on = sulm unterbrochen ward, wenn näntlich die Batrizier das Uebergewicht hatten. Sinzelne

439.

Selüste ober Bersuche ber Plebejer, diesem Zustand der Halbheit ein Ende zu machen, wußten die Patrizier mit List ober Sewalt zu hintertreiben. Als der reiche plebejische Mitter Sp. Mälius durch billigen Bersauf oder durch unentgeltliche Bertheilung von Getreibe unter das Bolt einen so großen Anhang gewann, daß daraus der Hertschaft der Patrizier Nachtheile erwachsen konnten, beschuldigten ihn diese eines Strebens nach Alleinsherrschaft, worauf der zum Dictator ernannte achtzigsährige Cincinnatus denselben durch seinen Obersten der Mitterschaft (Servilius Ahāla) in den Straßen Roms niederhauen ließ. Sein Haus ward eingerissen, das Getreibe aus seinen Speichern dem Bolte umsonst vertheilt, und die seinen Tod zu rächen drohten, heimlich auf die Seite gebracht. Und dieser Justizmord ging ungestrast hin. Doch erlangten die Plebejer um diese Zeit den Zugang zu dem Amte der Duck storen, die mit den Censoren vereint die Aussicht über die Staatstasse führten und die Jahresrechnung (Budget) ausstellten, und damit zum Senat.

# o) Roms Einnahme burch bie Gallier (890. 889).

- Bährend dieser inneren Rampfe fochten die römischen Beere, bei benen sich die trotige Kraft und ber Freiheitssinn ber Plebejer geltend machte, siegreich gegen die Feinde. Im Bunde mit Latinern und Hernitern schlugen sie wiederholt die Boleter und Aequer und beschränkten beren Gebiet burch Anlegung von Colonien. Durch die Einrichtung, daß während des Ariegs bie Bürger einen Solb erhielten, konnten bie Beere nunmehr langer im Welde bleiben, so daß sie bisweilen über Winter in Feldbütten lagerten. Rachbem fie bie feste Stadt Fibena, die im Bertrauen auf ben Bejentertonig Tolumnius von Rom abgefallen war und vier römische Gesandte ermordet hatte, nach vielen Kämpfen erobert und die Feldmark als Staatsgut eingezogen hatten, wendeten sie ihre gange Kraft gegen das benachbarte Etrurien und eroberten nach zehnjähriger Umlagerung unter Furins Camillus' Anführung mittelst eines unterirdischen Ganges das feindliche Beit, bessen Bewohner theils erschlagen, theils in Anechtschaft geführt wurden. Die bis in späte Zeit fortgepflanzte Sitte, die romischen Festspiele zu beschließen mit dem "Bejenterverlauf", wobei ein alter Aruppel im Purpurmantel und Goldschmud als "König ber Bejenter" ausgeboten wurde, war ein Nachkang von dem Jubel, den der große Erfolg in Rom erregte. Seitbem war die Macht Etruriens gebrochen. Der stolze Heerführer, ber burch bie hoffart seines pruntvollen Siegeseinzugs, burch ungleiche Bergabung ber Beute und burch Befämpfung bes Borschlags, bas Gebiet von Beji zu gleichen Loosen an alle Bürger zu vertheilen, sich ben Haß ber Blebeier augezogen, ging, von den Bollstribunen aur Berantwortung porgeladen, freiwillig in die Berbannung und entzog baburch dem Staat seinen Beistand in einem Augenblick, wo er bessen am meisten benöthigt war.
- §. 176. Um diese Zeit nämlich setzen die seit anderthalb Jahrhunderten in den Pogegenden angesiedelten Gallier, nachdem sie die Etruskerstadt. Welpum zerstört hatten, über die Apenninen und belagerten die Stadt Clusium. Die Bewohner suchten hülse bei den Römern, die aber nur eine Gesandtschaft, aus drei Fadiern bestehend, in das seindliche Lager abschickten, mit der Forderung, von Roms Schützlingen abzulassen. Die Gallier erklärten, daß sie bereit seien, Frieden zu halten, wenn die Clustner einen Theil ihres Landes an sie abtreten wollten. In dieser Antwort erblickten die Botschafter einen

Hohn, und begierig, fich zu rachen, mischten fie fich bei einem Ausfall in ben Kampf und einer von ihnen, Q. Fabius, erschlug einen gallischen Anführer. Diese Berletzung des Bölkerrechts setzte die Gallier in Wuth. Sie ließen alsbald von Cluftum ab, rudten in Eilmärschen, ohne das dazwischen liegende Land ju verleten, auf Rom los, und brachten dem römischen Heer am Flüßchen Allin eine so vollständige Riederlage bei, daß sich nur einige Flüchtige über den Tiber nach Beji retteten, Rom selbst aber (bas von ben Weibern und Kinber verlassen worden) ohne Gegenwehr in die Gewalt der Feinde fiel. Gallier brannten bie leere Stadt nieder, mordeten auf dem Forum gegen achtpig Greise, bie als Sühnopfer fallen wollten, und umlagerten bann bas Capitolium, wohin sich die streitbare Mannschaft mit den Schätzen und Kostbarkeiten gezogen. Als aber bie Besatzung unter ber Anführung bes helbenmuthigen Marcus Manlins tapfern Wiberstand leistete, und die Reihen ber Gallier burd Hunger und Prantheit gelichtet wurden, tam nach siebenmonatlicher Belagerung ein Bertrag zu Stande, worin die Gallier gegen eine Lostauffumme von tausend Bfund Goldes den Abaug versprachen. Bekannt ist, wie der tropige Anführer Brenuns (b. h. Heertonig) bie bedungene Summe noch um bas Bewicht seines Schwertes, bas er in die Wagschale warf, erhöhte. Die Erzählung, daß ber verbannte Camillus mit einer Schaar flüchtiger Romer ben abgiebenden Feinden nachgesetzt und ihnen die Beute wieder entrissen habe, wird bezweifelt und nicht ohne Grund römischer Ruhmredigkeit zugeschrieben. Schlachttag an ber Allia (18. Juli) wurde als Trauer- und Buftag im römischen Kalender verzeichnet. Nach dem Glauben des Bolkes war es derselbe Tag, an dem einst die breihundert Fabier an der Cremera gefallen. fürchterliche Katastrophe der Niederlage und des Brandes, der 18. Juli und ber Bach ber Allia, ber Plat, wo die Heiligthumer vergraben gewesen und wo die Ueberrumpelung ber Burg, burch die Ganse verrathen, war abgeschlagen worben — all die Einzelnheiten bieses unerhörten Ereignisses gingen über von ber Erinnerung der Zeitgenossen in die Phantasie der Nachwelt."

Relten und Gallier. Die auf beiben Seiten bes Po seßhaften Gallier, welche in der Folge die "Gallier in der Toga" genannt wurden, waren Zweige des großen Kelten-volls, das, in viele Stämme gespalten, den ganzen Westen Europa's, die pyrenäische Halb-insel, das große Gebiet der Gallier, Belgier und Helvetier und die britisschen Inseln bewohnte, das an der mittlern Donau seine Wohnsitze bis zum hämus ausgedehnt hatte, und bessen entlegenste Zweige, ben thrakischen Bosporus überschreitend, im fernen Kleinasien unter ben beimischen Lebensformen und mit bem beimischen Namen Galater ihr Dafein verbrachten. Die Kelten liebten das Wanderleben; es mangelte ihnen "die Anhänglichkeit an die eigene Scholle", wie sie dem Italiter und Germanen eigen war. "Die keltische Nation", fagt Mommfen, "bat von der gemeinschaftlichen Mutter eine andere Ausstattung empfangen, als die italischen, germanischen und hellenischen Schwestern. Es fehlte ihr bei manchen tuchtigen und noch mehr glänzenden Eigenschaften die tiefe sittliche und staatliche Anlage, auf welche alles Gute und Große in der menschlichen Entwickelung fich grundet. Es galt, fagt Cicero, als schimpflich für ben freien Kelten, das Feld mit eigenen Händen zu bestellen." Der freie Bauernstand, ber vor Alters zahlreich gewesen zu sein scheint, schwand im Laufe der Zeit mehr und mehr zusammen, bis zulest nur noch herren und gutshörige Leute vorhinden waren, so daß die Ritter die Nation ausmachten, das Boll in der demuthigsten Clientel lebte; selbst die Königswürde erlag der zuchtlosen Abelsberrschaft. Den Kelten fehlte vor Allem die Fähigkeit, unter Gesetzen zu leben, ben Einzelwillen ber Gesammtheit unterzuordnen, in einträchtigem Bürgerfinn eine feste Ordnung, ein fartes Regiment ju 390

gründen, und mit beharrlichem Sinn einem höheren Ziele nachzustreben. "Wie der Ginzzelne sich den Schutz eines Magnaten erwerben mußte, um sicher zu leben," sagt Niebuhr, "so begaben sich schwächere Bölker in die Clientel eines mächtigeren; benn sie waren eine unverbundene Menge, und dasjenige, welches auf diese Weise eine weit verbreitete Hobeit erlangt hatte, fibte sie willkurlich, bis ihr unerträglich gewordener Migbrauch, oder blinder Groll gegen den Mächtigen, die Beherrschten veranlaßte, abzufallen und sich um einen neuen Mittelpunkt zu sammeln." Die einzige Ordnung, der sie sich fügten, war die militärische, daher auch Krieg und Wassemilbung ihre Hauptbeschäftigung blied. Sie waren zu jeder Beit bereit, in den Kampf zu ziehen, bald als Söldner und Reisläufer unter fremder Fahne, bald im Gefolge kuhner Führer und Häuptlinge in verheerenden Raub = und Beutezügen. Ihre Tapferleit und ihr wilder Kriegsmuth waren im ganzen Alterthum anerkannt und gefürchtet, aber ihre Beweglichkeit ohne Ausbauer, ihre Awietracht, ihr Widerstreben gegen alle Bucht und Ordnung ließen teine dauernden Schöpfungen bei ihnen auftommen; so er-Mart sich die Thatsache, "daß die Kelten alle Staaten erschüttert und teinen gegründet haben", daß weder ein dauerndes Reich, noch eine eigene Cultur von ihnen geschaffen wurde. Die Schilberung, welche die Alten von den Galliern machen, erklärt das Entfeten der Ginwohner bei ihrem Erscheinen: Große Körper, wilde Büge, ein langes, struppiges Haupthaar und ein großer Schnurrbart machten ihren Anblick graufenhaft; ihr wilder Muth, ihre unermegliche Bahl, ber lärm einer ungeheuern Menge hörner und Drommeten lähmten bie gegen fie stebenden heere mit Furcht und Betäubung; ließen sich aber biese nicht vom Schreden überwältigen, fo gab manchmal ber Mangel an Ordnung, Folgsamteit und Ausdauer auch einer Neineren Zahl den Sieg über die Schwärme der Barbaren. Auch waren ibre Rustungen schlecht, selten batten sie Harnische; ihre mannshohen, schmalen Schilde waren schwach und ungeschickt; sie warfen sich auf den Feind mit breiten, dinnen, schlecht gestählten Schlachtschwertern, die oft durch den ersten Hieb auf Eisen schartig und unbrauch= bar wurden. Eitel und prahlerisch schmückten sie ühren Körper und ihre Wassen mit Gold. In der Schlacht trug jeder vornehme Gallier goldene Retten an den Armen und schwere goldene Ringe um den Hals, wenn er auch sonst am Oberleib nacht erschien; denn oft warfen sie ihre bunten, gewürfelten, mit Regenbogenfarben schillernden Mäntel von sich. Gewöhnlich stritten sie zu Fuß, einzelne Schwärme auch zu Pferde, wo dann jedem Freien awei gleichfalls berittene Anappen folgten; in alter Beit hatten fie auch Streitwagen, von Hörigen gelenkt welche im Gefecht ben Ebelmann schirmten. Manche Büge erinnern an das Ritterwesen des Mittelalters, wie die den Römern und Griechen fremde Sitte des Zweikampses und die wilden Zechgelage dei Bier oder Meth. Nicht blos im Krieg pflegten fle ben einzelnen Feind, nachdem fle ihn zuvor mit Worten und Geberben verhöhnt hatten, jum Rampfe herauszufordern: auch im Frieden fochten fle gegen einander in alanzender Misstung auf Leben und Tod. Wunden pflegten sie oft nachträglich zu erweitern, um mit breiterer Narbe prunten zu können. In ben überwältigten Landern vertilgten fie Bevolterung, Städte und Andau; fie knüpften die abgeschnittenen Köpfe der Erfchlagenen mit ben Haaren an die Mähnen ihrer Pferde; von denen der Bornehmen bewahrten sie die Schäbel angenagelt im Hause als Erbstlick für die Nachkommen. So war der Feind beschaffen, der damals die Mauern Clusiums bedrängte.

### d) Die Sesepe bes Lieinins Stolo (866).

§. 177. Nach dem Waug der Feinde war das römische Boll so entmuthigt, daß es die Stadt nicht wieder ausbauen, sondern nach dem leeren Beji überssiedeln wollte. Nur mit Mühe gelang es den Patriziern, dieses Borhaben zu vereiteln, und damit nie mehr ein ähnlicher Gedanke austomme, wurden die Häuser in Beji dem Bolke zum Abbruch überlassen und der Boden verwünscht zu ewiger Dede. Kaum war Rom in der Eile mit engen und krummen Straßen und kleinen Wohnhäusern wieder ausgedaut, als die Patrizier alle ihre Borrechte von Neuem in Anspruch nahmen und zunächst die Schuldgesetze mit der

alten Strenge in Anwendung brachten. Dadurch geriethen die in Folge des gallischen Arieges verarmten Plebejer, beren Arafte sich burch ben Aufbau ber Bohnungen und die Anschaffung von Zugvieh, Gerath, Saatkorn erschöpft batten, und die nun noch durch die Umlage zur Deckung des gallischen Wiegelbes und zur Zahlung bes Solbes an das heer hart in Anspruch genommen wurden, in große Roth, was den Retter des Capitols, M. Manlius (Capitolinus), bewog, ihren Fürsbrecher zu machen und auf Minderung ber Schuldenlast und Bertheilung des Gemeinlandes anzutragen. Als ein tabferer Ariegsmann ins Schuldgefängnig abgeführt werben follte, löfte ihn Manlius mit seinem Gelbe und gab ihn ben Seinigen zurud, zugleich bot er seine Grundftilde zum Verkauf aus und schwur, so lange er noch einen Fuß breit Landes besitze, werde er nicht gestatten, daß ein Römer als Schuldinecht abgeführt werde. Darüber traf ihn ber Bag seiner Standesgenoffen in solchem Grabe, bag fie ihn unter der nichtigen Anklage, er strebe nach königlicher Gewalt, zum Tode berurtheilten, worauf er vom tarpejischen Felsen gefturzt, sein Saus geschleift und sein Anbenken gebrandmarkt ward.

**338.** 

Aber biefe Barte gegen ben volksfreundlichen, hochverdienten Mann riß die Plebejer aus ihrer Trägheit. Zwei muthige und talentvolle Bollstribunen, Licinins Stolo und L. Sertius, stellten brei auf Hebung aller bisherigen Streitpuntte zielende Befetesvorschläge (Rogationen): 1. Es sollten wieder Consuln gewählt werden, aber ber Gine bavon stets ein Nebejer sein. 2. Rein römischer Bürger dürfe vom gemeinen Feld an Bauund Baumland mehr als 500 Jugern (Morgen) im Erbpacht besitzen, noch auf der Gemeintrift mehr als hundert Häupter großes und fünshundert Stück Neines Bieh weiden lassen, das Uebrige sollte durch eigene Triumvirn in Keinen Sojen von fleben Morgen den Blebejern als Eigenthum angewiesen werden. 3. Bon bem Schuldcapital sollte ber bereits gezahlte Zins abgezogen und ber Rest in brei Jahresfristen getilgt werben. Diese Anträge wurden von den Batrigiern zehn Jahre lang aus allen Kräften belämpft; aber alle ihre Anstrengungen, felbst bie Erhebung bes alten Camillus gur Dictatur, scheiterten an ber Festigkeit und beharrlichen Einsicht ber beiben Tribunen, welche keine Trennung ber Borschläge zugaben, bas Bolt, bas sich mit bem Landerwerb und Schuldenerlaß gerne zufrieden gegeben batte, bei bem Besammtentwurf festhielten und gegen die Widerstrebenden alle gesetzlichen Mittel, Anklage, Hinderung ber Beamtenwahl und Einsprache gegen die Aushebung der Ariegsmannschaft, in Amwendung brachten. Die Batrizier mußten dulden, daß die Licinischen Anträge in Gesetze umgewandelt und ihre Borrechte gebrochen wurden. Das Geset über das Gemeinland, das in seiner durchgreifenden Bedeutung mit der Abschaffung der Leibeigenschaft in den Staaten der Reuzeit verglichen werden tunn, batte jum 3wed ,, die Bilbung ober wenigstens die Bermehrung eines unabhängigen Bauernstandes und eine entsprechende Berminderung der Gutsberrlichleit der großen Grundbesitzer." Bon der alten consularischen Gewalt wußten indes die Batrizier einen wesentlichen Theil für sich zu retten. Wie früher bas Amt ber Censoren, so sollte ihnen nunmehr die neue Burbe eines Brütor, der die blirgerliche Rechtspflege zu leiten und die Richter zu ernennen hatte,

367

einen Ersat für ben verlornen Alleinbesitz bes Consulats gewähren. Aber schon breißig Jahre später wurden biese beiben, so wie die Burde ber Censoren, ber curulischen Aebilen und alle übrigen Aemter, ben Blebejern jugänglich gemacht und (burch die Gesetze des Publilius Philo) die Beschlüsse der Bollsversammlungen von der Nothwendigkeit der Bestätigung durch den Senat befreit; ja bei wichtigen Angelegenheiten, wie Staatsvertragen und Friedensschlaffen, wurde von dem Senat die Entscheidung der Centurien-Bersammlung anbeimgegeben. Rur bie Briefterwurden ber Bontifices und Auguren blieben noch einige Zeit im Alleinbesit ber Patrizier, bis es ben Plebejern gelang, and biese lette Schranke zu burchbrechen und bie völlige Gleichstellung ber beiben Stanbe zu erlämpfen. In bem Wiberftreit und ber enblichen Ausgleichung ber Stände lag die Hamptursache ber Größe Roms. Die anfangs feindlichen Elemente "glichen zwei Mühlfteinen von verschiedenem Korn, welche burch ihr gegenarbeitenbes Leben erft bas rechte homerische Mark ber Männer ju Tage förberten". Durch bie licinisch-sertische Gesetzgebung hatte bas höhere Staatsrecht über das beschränkte Familienrecht, das Lebendige über das Starre und Unbewegliche ben Sieg bavon getragen. Runmehr beginnt bas Zeitalter ber Bürgertugenb und Belbengröße, worin beibe Stanbe mit einanber wetteiferten. Die Sage von bem Opfertob bes ebeln M. Curtius, welcher einst in voller Rüstung auf geschmücktem Rosse in einen gahnenden Schlund auf dem Markt gesprungen, um den Zorn der Götter durch die werthvollste Gabe, die Rom darbingen konne, zu versöhnen, ist eine simbilbliche Andeutung ber vaterländischen Hingebung, burch welche bie Maffende Spalte im romischen Staatswesen geschlossen warb.

Die enrulischen Aedilen waren, wie die schon längst bestehenden plebezischen (§. 169), eine Polizeibehörde, nur mit größerer Macht versehen. Sie hatten nicht nur die Anssicht siber die Stadt und das össentliche Treiben, sondern and über die Sitten. Später wurde ihnen die Anordnung über die großen Festspiele übertragen, was ihnen Gelegenheit gab, durch Answand sich die Bollsgunst zu verschaffen und sich dadurch den Zugang zur Prätur und zum Consulat zu erleichtern. Ansangs wurde nur Ein Prätor zur Leitung der Rechtspsiege in der Stadt gewählt; später kam ein zweiter sür Fremdenjustig dazu, und mit der Zeit sieg die Zahl der Prätoren auf 4, auf 6, ja sogar auf 12 und 16. Die Edicte des Stadtprätors bildeten den wichtigsten Bestandtheil des Civilrechts.

# II. Roms Belbenzeit.

# 1. Unterwerfung ber Böllerschaften von Mittel- und Unteritalien.

## a) Der erke Camniterfrieg (842-840).

§. 179. Die Folgen der Bürgereintracht (Concordia), welcher Camil864. lus durz vor seinem Tode auf einer Fläche am Fuse des Capitols ein Heiligthum weihte, ein Denkmal der Sühnung und Ausgleichung des alten Zwistes,
zeigten sich zunächst in den siegreichen Gesechten mit den umherstreisenden
568. Schwärmen der Gallier, wobei der erste plebezische Dictator ernannt
1. 850. und die vielgepriesenn Heldenthaten des Tit. Manlius (Torquatus) und
des M. Balerius (Corvus) vollbracht wurden. Bald setzte die noch von
Camillus eingesührte Berbesserung des Heerwesens und der Be-

waffnung und die Erneuerung bes Latinerbundes die Romer in den Stand. gang Subetrurien mit Care und Falerii ihrer Oberhoheit zu unterwerfen und sich bann mit bem fraftigen, freiheitliebenben Bergvolle ber Samuiter in einen Rampf einzulassen. — Bor Jahren batten sich samnitische Freibeuter ber 494-490. etrustischen Bflangftabt Capua und ber campanischen Chene bemächtigt. waren aber in dieser "Stadt ber Wifte" unter ben Ginfluffen griechischer Bilbung und verfeinerter Lebensgenüsse schnell entartet und ihren Stammbrübern im eigentlichen Samnium, welche die rauben Sitten und die Tapferkeit der Bäter mgeschmalert bewahrten, entfrembet worden. Als nun die Samniter des Bebirges Capua mit einem Krieg bedrobten, vermochten die verweichlichten Bewohner ben Angriffen berselben nicht zu widersteben und wendeten sich um Hilfe nach Rom. Die Römer verweigerten anfangs ben Beistand gegen die mit ihnen verbündeten Samniter; als sich aber die Capuaner ganz unter ihren Schutz stellten und die römische Herrschaft anerkannten, zogen sie ins Feld und schlugen unter Balerius Corvus mit großer Tapferteit Die Feinde bei Cuma am Berg Baurus. Gin zweites Beer, bas burch bie Unvorsichtigkeit bes Confuls in Samniums Bergen in eine gefährliche Stellung gerathen war, wurde burch bie Tapferkeit und Kriegstunst bes altern Decius Dus gerettet; bei Suessula am Eingang ber caubinischen Bässe erlitten die Samniter durch die vereinigte Priegsmacht ber Consuln solche Berluste, daß man vierzigtausend ihrer Shibe auf bem Schlachtfelbe auflas. — Balb nachher saben sich bie Römer von ihren bisherigen Bundesgenossen, ben Latinern, bebroht, was sie bewog, mit ben Samnitern einen billigen Frieden und ein Bundniß zu schließen, um ihre Baffen wider die naberen Feinde zu kehren. Den in den Legionen dienenben Plebejern aber wurden neue Zugeftandnisse bei ber Besithnahme von Landewien in Feindeslande gemacht, um die bfirgerliche Eintracht zu befestigen.

T. Manlins und Bal. Corvus. Als einft bie Gallier und Römer an ben Ufern bes Anio einander gegenflber ftanden, trat ein gallischer Riese auf die Brilde, welche die Beere trennte und welche keiner ber freitenben Theile abbrach, um keine Furcht zu verrathen, und forderte bie tapferften Römer jum Zweitampf heraus. Da erbat fich ein ebler Ilngling, Titus Danline, von bem Felbherrn bie Erlanbnig jum Rampfe, ging leicht bewaffnet bem pruntenben und trahlenden Riefen entgegen und indem er demfelben so nahe an den Körper rudte, daß er von feinen großen Baffen leinen Gebrauch machen tonnte, burchstieß er ihn mit seinem turzen spaniien Schwerte. Als ber Feind ber gange nach am Boben lag, nahm Manlins ihm bie mit Blut bespritte Salstette ab und legte fie um seinen eigenen Raden. Die Romer führten ben Sieger unter Gludwünschen und Lobeserhebungen jubelnd jum Dictator. "Unter ben tunftlofen lieberahnlichen Scherzen ber Krieger hörte man ben Beinamen Torquatus (Rettenträger), welder balb allgemein fiblich und auch ein Chrenname feiner Rachtommen und feines Geschlechts wurde." Dhne Rampf zog barauf ber gallische Schwarm nach Campanien weiter, wurde aber im nächsten Jahr auf bem Alletweg vor bem collinischen Thor von bem Dictator D. Servilius Wala gefclagen. — Etwas fpater ereignete fich ein abulicher Rampf in bem von Camillu ins Hib geführten Heere. Als die Römer ruhig auf ihren Posten flanden, trat ein Gallier, ausgeichnet burch Größe und Ruftung, vor, schlug mit bem Speer auf seinen Schild und sorberte Einen von ben Romern heraus, fich mit ihm ju fchlagen. Da erbat fich ein junger Rriegstribun, Marens Balerins, von bem Conful die Ehre bes Rampfes und schritt bewaffnet in die Mitte. "Der Kampf ber Männer (erzählt Livius) wurde von der Dazwischenkunft der Götter überstrahlt. In dem Angenblid nämlich, als der Römer handgemein wurde, fetzte fich plötzlich ein Rabe, gegen ben feind gelehrt, auf feinen Belm. Der Ariegstribun erlannte hierin alsbalb hocherfreut ein bom himmel gefanbtes Zeichen und betete fobann : "wenn ein Gott, wenn eine Gottin ihm biefen pfligelten Boten augesenbet, fo möchte Er ober Sie ihm freundlich und gnabig jur Seite fteben." Beier, Gefchichte. L.

Und wunderbar! ber Bogel behauptete nicht blos seinen einmal eingenommenen Plat, sondern hob sich bei jedem neuen Gange mit den Flügeln und fuhr mit Schnabel und Krallen dem Feind in Gesicht und Angen, bis bieser, geschreckt burch ben Anblid bes Ungethäms, und irren Anges wie verwirrten Sinnes, von Balerins erlegt wurde. Der Rabe schwang sich in die Liste und entflog ben Bliden gegen Morgen. Bis babin ftanben beibe Theile ruhig auf ihren Boften. Run aber, als ber Tribun bem erschlagenen Feinde bie Aliftung ansziehen wollte, hielten fich bie Gallier nicht länger auf ihrer Stelle; noch eiliger liefen bie Römer ihrem Sieger zu. Da entspann fic um die Leiche des Galliers ein Streit, aus welchem eine blutige Schlacht erwuchs. — Götter und Menschen unterstätzten biesen Ramps, und die Gallier wurder in entscheidender Schlacht beflegt." Marcus Balerins, fortan Corons (ber Rabe) genannt, wurde hierauf zum Conful gewählt. — Die **Cärtten** mußten die halbe Landmark an Rom abtreten und erhielten, gleich den Kalistern, das römische Bürgerrecht ohne Stimm- und Chrenrechte (civitas sine suffragio); "was im Refultat barauf hinauslief, daß die Gemeinde ihre eigene Berwaltung unter felbfigewählten Beamten und ihr Landrecht behielt, aber ihre Gelbftanbigfeit nach Außen bin verlor, fo bag bie römischen Ariege und Bundniffe fur fie mit galten und Aushebung und Stenern die Cariten trafen gleich ben römischen Bürgern", ein Berhaltniß, bas von nun an immer mehr in Anwendung tam und die Municipalrechte begründete. Durch die Anlegung ber Festungen Sutrium und Repete ficherten fich bie Abmer bie Norbgrenze ihres Gebiets gegen bie Etruster.

## b) Der Latinerfrieg (840-888).

§. 180. Die Latiner wollten Rom nicht länger als Oberhaupt bes Bunbes anerkennen; fie strebten nach vollkommener Gleichstellung und Berschmeljung bes römischen und latinischen Staats zu Einem Gemeinwesen und sprachen Theilnahme am Senat, Consulat und allen Aemtern an. Dies führte einen erbitterten Rrieg herbei, ber aber burch bie fiegreiche Schlacht am Befuvius, wobei ber plebejische Consul Decins Mas fich vom Priefter als Suhnopfer zum Tobe weihen ließ und dann boch zu Roß in den dichtesten Schwarm ber Feinde stürzte, zum Bortheil ber Römer entschieden ward. Bor ber Schlacht übte ber Batrizier Manlins Toranatus bie Strenge römischer Ariegszucht gegen ben eigenen tapferen Sobn, ber wiber ben Lagerbefehl auf einem Streifzug ben Keind angegriffen und besiegt batte. Unbarmberzig ließ der strenge Consul das Tobesurtheil burch ben Kictor vollstreden, aber bie Arieger ehrten bas Anbenken bes Helben burch eine großartige Leichenfeler; "und nie versöhnte sich die römische Jugend mit dem berglosen Manne, der gegen sein eigenes Blut gewüthet hatte". Nach bem zweiten Sieg bes Manlius bei Trifanum wurden bie Latiner innerhalb breier Jahre zur Unterwerfung gebracht und, nach Auflhsung ibres Bundes, jum Theil auf römischem Gebiet angefiedelt, jum Theil in unterworfene Bunbesgenoffen mit Freiftabten (Municipien) verwandelt. Ein ahnliches Schidfal hatten balb nachber auch die Berniter, Aequer und Bolsker, die alle in das Berhältnig römischer Bundesgenossen (socii) mit verschiebenen Rechten ber einzelnen Stäbte eintraten. mukten bie Oberberrlichkeit bes römischen Bolkes anerkennen, Kriegsbienfte leiften und den zum Unterhalt der Truppen nothwendigen Aufwand durch Umlage aufbringen. Dagegen durften fle fich, wie vorber, selbst regieren. Die ebernen Schnäbel ber in ber alten volskischen Seerauberstadt Antium erbeuteten Schiffe zierten fortan die Rednerbühne (rostra) des römischen Forums. reiche Aderloose, welche in ben besiegten Gebieten romischen Bürgern zugetheilt wurden, und wohlgelegene Militärcolonien sicherten bie neuen Eroberungen. So ging Rom unbeirrt seinem Ziel entgegen, die militärisch erworbenen Stel-

lungen mit einem unzerreißbaren Netz zu umpsechten und die auf dem Schlachtselbe gewonnenen Bortheile durch großartige Staatskunst auszubeuten.

Einige Städte, die fic am wacerfien gehalten, wie Aricia, Bebum, Lanubium und Romentum, erhielten bas fogen. Iatinifche Recht, b. b. fie behielten ihre eigenen Beamten, betamen bas römische Bürgerrecht mit einiger Beschräntung burch Eintheilung in zwei nene Tribus, und konnten, wenn sie nach Rom jogen und sich bem Cenfus unterwarfen, in ben Comitien mitflimmen, verloren aber ihre Gelbftanbigleit; anbere, wie bie campanifcen Stabte formia. Capua, Fundi, Cuma, Sneffula n. a., wurben Municipien, b. i. "Berpflichtete", mit selbständiger innerer Berwaltung ohne römisches Bürgerrecht. Die Bewohner der Municipien kounten sich, mit Beibehaltung bes einheimischen Bürgerrechts, in Rom niederlassen, wo sie alle Pflichten eines römischen Bürgers erfüllen mußten und bafür alle Bortheile, aber nicht bie Rechte eines folden genoffen. "Die Anerkennung als Municipium ober bie gegenseitige Gewährung bes Bürgerrechts seizte fest, daß der Bürger der andern Stadt, der sich in Rom, oder der Römer, der sich in der andern Stadt ansiedeln wollte, hier aller Bortheile des Blirgerrechts mit Ansnahme des Stimmrechts und des Zutritts zu den öffentlichen Aemtern theilhaftig werden follte, ohne boch eigentlich Bürger zu fein und ohne bas Bürgerrecht feiner Beimath zu verlieren. Diefes Berhaltniß entspricht ber Jopolitie ber Griechen. Es war wegen bes vielfachen Bertehrs ber Boller mit einander sehr wichtig, und wurde nicht blos innerhalb Italiens eingegangen. Bulig wurde baffelbe gewiß mit ber Berleihung bes öffentlichen Gaftrechts verbunden. Diefes muß namentlich mit Care gescheben sein, wovon bie Folge war, bag bie Cariten, bie fich in Rom nieberließen, als Beifaffen mit bem nieberen Bilrgerrecht in eine besonbere Steuerlifte eingetragen wurden." — Um die latinischen Stäbte burch Bereinzelung zu schwächen, wurde bas bisber unter ihnen beftanbene gemeinsame Recht bes Cheftanbs (Connubium) und Eigenthumserwerbs aufgehoben; auch jogen bie Latiner von ba an nicht mehr in ben römischen legionen, sonbern in ben Reiben ber Bunbesgenoffen ins Kelb. Solde Municipien, in benen ein römischer Präfect als Stellvertreter bes Prators bie Rechtspflege nach römischem Rechte leitete, biegen Prafecturen. - "Barb nach einem Municipium eine Angahl neuer Bflangburger mit ihren Familien geführt, um bort als eine Art Befahung und als Stamm einer neuen Bargerfcaft ju bienen, fo belam es ben Ramen einer Colonie, worunter baber feine nene Anlage verstanden war. Die Colonen, in der ältesten Zeit gewöhnlich breihundert, welchen die alten Einwohner flets ein Drittel ihres Lanbes abtreten mußten, wurben anfangs nur aus ber Ball ber römifden Barger, befonbers ber armern Bewohner Roms, balb aber auch aus ben verbfindeten Latinern genommen, wodurch der Unterschied von Coloniae eivium und Latinorum entstand. In ihrer innern Einrichtung wichen die Colonien von den andern Municipien nur insofern ab, daß man in den leistern noch lieberreste ihres früheren Rechts zu bulden pflegte, was in den Colonien nicht ber Fall war."

#### o) Der zweite und britte Camuiterfrieg (826-290).

§. 181. Das Glüd ber Römer weckte die Eifersucht der Samniter. Die Bestinahme der zu Einem politischen Gemeinwesen, Neapolis, verbundenen griechischen "Alt- und Reustadt", welche die Samniter und Tarentiner umsonst durch Besatzungstruppen sicher zu stellen gesucht hatten, und die Anlegung einer Militärcolonie in Fregellä an der samnitischen Grenze (eine Einrichtung, wodurch die Römer die gemachten Eroberungen sicherten und neue andahnten, vergl. §. 180) führten zwischen den streitlustigen Böllern bald eine Erneuerung des Arieges herbei, in den auch die Campaner, Lucaner und die griechischen Staaten Unteritaliens verwickelt wurden. Die Herrschaft Italiens war der Preis des Sieges, um den die beiden mächtigen Böller der Haldinsel mit einswer rangen. Die Bortheile, welche die Römer in den ersten Jahren ersochten, wären durch das unvorsichtige Vordringen der Consuln Beturius und Post-humius in die von hohen und steilen Waldhügeln umgebenen Candinischen

819.

**315.** 

**810. 8**09.

308.

**3**05.

804,

Baffe (wo das ringsum eingeschlossene Deer sich dem feindlichen Führer Pontius ergeben und nach Ablieferung ber Waffen und Stellung von Beifeln schimpflich unter bem Joche burchgeben mußte) verloren gegangen, wenn nicht ber römische Senat ben in ber Noth mit Pontius abgeschlossenen Friedens-Bertrag, mit unredlicher Doppelzungigkeit, für ungultig erklart und die schuldigen Confuln, die gegen Gefetz und herkommen ihre Bollmacht überschritten, auf ibr Berlangen, gefesselt ben Samnitern ausgeliefert batte. Diese jedoch nahmen nicht nur die übersandten Beerführer nicht an, sondern verschonten auch großmuthig bie sechshundert Beigeln, beren Leben nach Ariegsrecht verwirft war, und wandten sich sogleich jum Waffenlampf. Boll Scham und Erbitterung erbob sich jett Rom aufs Neue. Der Abfall ber Latinerstadt Satricum zu ben Samnitern war ein warnendes Beispiel für die Römer, was fie zu erwarten hatten, wenn ber Unfall bei Caubium nicht burch neue Siege verwischt wurde. Darum strengten bie folgenden Beerführer, besonders ber an Geist und Rorper rasche Papirins Curfor (Renner) und Fabius Maximus, alle Aräfte an, um bie Schmach wieber auszumerzen und bie geschändete Baffenehre berzustellen. Satricum, burch Berrath erobert, erlitt ein schweres Strafgericht; Luceria wurde eingenommen, ben gefangenen Beißeln die Freiheit zurückgegeben und die Besatzung burch bas Joch geschickt; die Städte ber Ausoner wurden erbarmungslos gezüchtigt. Ihre Unternehmungen waren von solchem Erfolg gefront, bag bie Samniter, trot eines zweiten Sieges bei Lautula, nach einigen Jahren ben Andrang der Römer nicht mehr allein zu besteben vermochten und sich nach frember Hülfe umseben mußten.

**§. 182.** Zuerst erhoben bie über Roms wachsenbe Größe beforgten Etruster die Waffen und betriegten die romische Coloniestadt Sutrium; aber schon nach brei Jahren vernichtete Fabius Maximus, nach einem Abnen Buge über bas ciminische Balbgebirg, burch bie Siege am Babimonischen See und bei Perusia die Bluthe ihrer Mannschaft, mabrend Papirius, von bem gegnerisch gesinnten Consul Fabius selbst jum Dictator ernannt, die in kostbarem Waffenschmud und purpurnen Leibroden mit Silberschilben einherziehenden Samniter bei Longula überwand. Dann vereinigten fich bie kleinen Bölkerschaften sabellischen Stammes mit ben Samnitern, aber auch biese wurden theils unterworfen, theils burch Sondervertrage von ben übrigen abwendig gemacht und in bas Berhältnig ber Bundesgenoffen und Municipien gebracht. Diese wiederholten Schläge brachen die Kräfte der Samniter. Nach ber entscheibenben Schlacht bei Bovianum, welche ben Berluft dieses Hauptwaffenplates und die Gefangennahme ihres Führers Statins Bellius zur Folge hatte, ichlossen fie einen Frieden, worin fie zwar ihre Selbständigkeit behielten, aber die Unabhängigkeit ber Lucaner, die früher unter ihrer Oberherrschaft gestanden, anerkennen mußten. Dieser Friede bauerte jedoch nur sechs Jahre, eine Frift, welche bie Römer zur völligen Bezwingung ber umliegenden Bölkerschaften, zur Anlegung von Festungen und heerstraßen und zu inneren Reformen benutten. Appius Claudius ber Blinde verewigte seine Censur nicht nur burch Anlegung ber Strafe, bie seinen Namen führte (Bia Appia), er vermehrte auch die gelichteten Bürgerreiben, indem er viele Frei-

280.

279.

gelaffene und Frembe zu ben Pflichten und Rechten romischer Burger beranzog und sie in die Tribus vertheilte, und ergänzte den Senat durch die Aufnahme neuer Leute. — Besorgt über bie Machtvergrößerung ber Gegner und über die eigene Bereinzelung suchten die Samniter das von Parteien zerrissene Luamien wieder an sich zu bringen. Allein ein Theil der Bevölkerung wandte fich an die Römer um Hülfe, beren Gewährung ben britten Samniter. trieg berbeiführte. Dieser nahm jeboch balb eine ben früheren abnliche Wenbung. Da verließen die streitbaren Samniter ihr von römischen Heerführern grausenhaft verwüstetes Land und zogen nach Umbrien, um ihren neuen Bundesgenossen, Umbrern, Galliern und Etrustern, näher zu sein. Rieberlage bes & Cornelius Scipio Barbatus weckte in Rom die alte Gallierfurcht wieder auf. Aber die Schlacht bei Sentinum, wo der Sieg lange schwankte. bis er durch die Todesweihe des jüngern, dem Bater nacheifernden Decins Mus auf die Seite ber Römer sich neigte, brach die lette hoffnung ber Verbundeten. "Der fabische und becische Name erschienen auch in biesem Krieg fast mit jeber Großthat in Berbindung." Bald nachher fiel ber samnitische Feldherr Bontins in die Bande der Römer. Mag es der Sieger bei Caudium selbst oder sein Sohn gewesen sein, in jedem Falle war es eine niedrige, des römischen Bolles unwürdige Handlung, ihn in Ketten nach Rom zu führen und dort im Rerter eines gewaltsamen Tobes sterben zu lassen. Umsonst versuchte bie beilige Schaar ber Samniter, Die geschworen batte, ben Tob ber Flucht vorzmiehen, noch einmal ihre Kräfte und ihr stets siegreiches Schwert an den Enrins Dentatus, ber lieber über Reiche gebieten, als selbst reich sein wollte, brachte ihnen eine zweite Riederlage bei, in welcher die samnitische Jugend, der Stolz der Nation, die Wahlstatt mit ihrem Blute tränkte. Nun mußten bie Samniter und ihre Berbanbeten, bie Umbrer, Etruster, mb Senonischen Gallier, die Oberhoheit Roms anerkennen und als Bundesgenossen ben Siegern Heeresfolge leiften. Die Römer versicherten sich ber unterworfenen Länder durch zahlreiche Militärcolonien, behandelten aber die Besiegten mit Nuger Milbe.

## d) Krieg mit Tarent und Phrrhos (281-275).

§. 183. Während der Samniterkriege hatten sich die reichen, verweichsichten und seigen Tarentiner zweideutig benommen, römische Schisse, die in ihrem Hasen eingelausen, ausgebracht und die Mannschaft hingerichtet oder in Maverei verlauft und einen römischen Gesandten, der einen billigen Bertrag anbot, verhöhnt. Kaum waren daher die Kömer vollends Meister ihrer Jeinde geworden, so richteten sie ihre Wassen gegen Unteritalien, wo bereits einige griechische Colonien, wie Thurii, Kroton und Lokk, ein Schusbündniss mit ihnen geschlossen. Da riesen die Tarentiner, im Gesühl ihrer Schwäche, den kriegerischen, nur auf Abenteuer und Eroberungen sinnenden Phrehos, Lönig von Speiros, zu Hilse, der diese Gelegenheit zu neuem Kriegsruhm gern ergriff und mit einem buntgemischen Heer nach Italien übersetze. Theils durch seine trefsliche Phalanx, theils durch die den Kömern unbekannten Elephanten war Phrehos in zwei Schlachten (bei Herakleia über Lävisnus und bei Asculum), siegreich, aber mit so großen Berlusten, daß er

ŀ

bei der ersten ausgerufen haben soll: "Mit solchen Kriegern, wie die Römer, ware bie Welt mein," und bei ber zweiten: "Roch einen folchen Sieg und ich bin verloren." Der römische Senat schien nach diesen Unfällen nicht abgeneigt, mit bem Gegner, ber fich ber Siebenbugelstadt bis auf vier Meilen genabert, und dem die Bollerschaften und die griechischen Städte Unteritaliens sich ergeben, einen Frieden abzuschließen und den abgefallenen Staaten die Unabhängigkeit zu gewähren; aber ber blinde Appius Claudius, ber fich im entscheidenben Augenblick in den Senat führen ließ und "die ungebrochene Energie einer gewaltigen Natur mit seinen Flammenworten bem jungeren Geschlechte in die Seele bauchte," widerrieth dieses Borbaben und brachte die Bersammlung zu der Antwort, daß erft nach dem Abzug des Feindes aus Italien über einen Frieden unterhandelt werben konnte, ein Grundsat, ber, hier zum ersten Mal ausgesprochen, forthin in Rom Geltung behalten hat. Die Weisheit und würdevolle Haltung bes Senats (ber bem theffalischen Rebner Rineas, bes Borrhos Gesandten, wie eine "Bersammlung von Ronigen" vortam), bie Bürgertugend, Rechtschaffenheit und Ginfachheit ber romischen Seerführer Fabricins und Enrins Dentatus erregten nicht minder die Bewunderung bes ritterlichen Ronigs, ber bisher nur bie entartete griechische Welt tannte, als ber helbenmuth, die Tapferleit und die Kriegstunst ber Legionen.

Byrrhos. Der Speirotenkinig Pyrrhos, balb Herrscher, bald Fluckling, war burch feine Thaten und Schicffale sogar in jener an Wechselfallen und Kriegsereignissen is reichen Zeit ein merkwürdiger Fürst, der halb Held, halb Abenteurer durch die Ritterlichkeit seiner Gestalt und seines Wefens, burch ben naturträftigen Charatter, burch seine Tugend und Sittenreinheit Alle, die in seine Nähe tamen, bezauberte und hinriß, den Mit - und Nachwelt bewunderte und liebte. Ein echter Soldat und Feldherr, ein geborner Herrscher, ein unermüdlicher Kampseshelb hat Pyrrhos überall, wohin ihn sein ereignisvolles Leben führte, eine hervorragende Stellung unter seinen Waffen - und Schickfalsgeführten eingenommen, das Bertrauen der Männer, die Gunst der Frauen, die Liebe der Bölfer sich in gleichem Maße erworben. Durch Geburt und Familienverbindungen mit den alexandrinischen Berrichergeschlechtern in mehrfacher Weise vertnüpft, von dem matedonischen Bolle als König begehrt, von seinen streitbaren Epeiroten mit begeisterter Hingebung geliebt, von den zahlreichen Söldnerschaaren und Abenteurern jener tief bewegten Zeit als Führer und Dienstherr gesucht, schien Pyrrhos mehr als irgend einer seiner Zeitgenossen der geeignete Mann, in den Culturlandern des Westens die Rolle zu spielen, die sein großer Berwandter einige Jahrzehnte früher im Often so ruhmvoll burchgeführt hatte. — Und in der That konnte seit dem großen Alexander Niemand zu einer folden Rolle würdiger und fähiger gelten, als ber Epeirotenkönig Pyrrhos, ber an Tapferkeit, ritterlichem Sinn und Muth wie fledenlosem Charafter über alle seine Zeitgenossen hervorragte; allein er besaß mur die Kunst des Erwerbens, nicht die des Ordnens und Erhaltens; er strebte mehr nach dem Ruhm eines Schlachtgewinners, als nach dem eines besonnenen Eroberers. Den Blid auf das Ferne, Rühne und Gewagte gerichtet, übersah er das Nahe und versäumte den günstigen Augenblid: forglos ließ er das mühsam Errungene unbenutt zerrinnen, weil er die Kraft in sich fühlte, das Berlorene jederzeit von Neuem gewinnen zu können. Und so kam es, daß alle seine Schöpfungen wie glanzende Seisenblasen nach kurzem Schimmer zergingen , wabrend Alexander ein Weltreich gründete.

§. 184. Phrrhos verlor balb alle Hoffnung auf einen glücklichen Ansgang des Ariges mit Rom. Er sehnte sich nach einer Gelegenheit, den italischen Boden mit Ehren verlassen zu können. Mit Freuden folgte er daher dem Ruf der Sprakuser, die Freiheit der Hellenenstädte auf Sicilien gegen die Lar-

thager zu schützen. In seinem hochfliegenden Beiste sab er fich schon als Beberricher eines griechischen Westreiches, bas in Tarent und Sprakus seine festen Stütpunkte haben wurde. Aber fein Plan, sich ber schönen Insel zu bemächtigen, scheiterte, und als er nach einem breisährigen Aufenthalte wieder nach Tarent zurücklehrte, waren bem "Abler" bie Schwingen gelähmt; Rampf und Krantheit hatten die Reihen seiner Krieger gelichtet, Wohlleben und Beutelust ihre Mannszucht erschüttert, Umgang und Vermischung mit den Italikern ihren vaterländischen Stolz gebrochen. Bald erlitt er burch die gestählte Kraft ber Romer unter bem streitbaren Curius Dentatus, ber sich einst burch einen Antrag auf Adervertheilung unter bie Plebejer bie Gunst ber Vollsgemeinde erworben hatte, bei Maleventum (forthin Beneventum genannt) eine solche Riederlage, daß er sich zum eiligen Abzuge genöthigt sab. Unrubigen Beiftes unternahm er balb barauf einen aberteuerlichen Zug in ben Peloponnes, von dem er nicht wieder zurücklehrte. In demselben Jahr, da Phrrhos vor Argos im bichten Kampfgewühl burch einen Steinwurf vom Pferbe geschleubert und von dem feindlichen Hauptmanne getöbtet ward, wurde Tarent den Römern zinspflichtig und verlor seine Mauern, seine Waffen und seine Kriegsschiffe. Die Unterwerfung ber Lucaner, Apulier und Bruttier befestigte in ben nächsten Jahren Roms Herrschaft über Unteritalien. Die Eroberung von Rhegium, bas eine meuterische Legion aus Campanien, nach Ermorbung ber mannlichen Bevölkerung, gehn Jahre lang im Besitz gehalten, machte ben Soluß. Was von den räuberischen Bewohnern dem Schwerte entronnen war. wurde in Rom auf offenem Markte gestäubt und enthauptet. war die Blüthe, die Macht und ber Wohlstand ber griechischen Staaten jener Begend, die in diesem Kriege von beiben Seiten schwer getroffen wurden, für immer babin. Die Nachkommen ber hellenischen Bürgerschaft Posibonia's kamen alliährlich einen Tag in der Stille zusammen, sich mit Thränen der alten Sitte, Sprache und Berfassung zu erinnern. Die bestegten Böllerschaften mußten theils als Bundesgenoffen, theils als Unterthanen Roms Oberhobeit anerkennen, und die entvölkerten Städte wurden durch Einbürgerung römischer Colonisten, denen die übrigen Bewohner untergeordnet waren, sester an Rom gemühft. Sie verloren das Recht der eigenmächtigen Ariegführung und freier Berträge mit bem Auslande, und die erbeuteten Schiffe setzen die Römer in Stand, ben Krieg mit ben seebeherrschenben Karthagern, welche trot bes Bunbesvertrags, den sie mit Rom gegen Phrrhos geschlossen, sich während des Ariegs zweideutig und treulos gezeigt hatten, zu unternehmen. Um dieselbe Zeit, als ganz Italien vom Rubico bis zur Straße von Messina ben Römern unterthänig warb, suchte Ptolemäos Philabelphos von Aegypten burch eine glänzende Gesandtschaft Roms Freundschaft und Bündniß nach, ein Berlangen, dem gern willfahrt wurde. Bon nun an trat Rom in den Kreis der großen Staatsverhältnisse ein, die, an die Namen der Bunier und der alexandrinischen Herrschauser geknüpft, von den Säulen des Hercules bis über den Inbus binaus Geltung batten.

Dies war die schönste Zeit der Republik. Rauhe Tugend, strenge Sitten, Einfachheit des Lebens hielten Reichthum und Luxus fern. Curius und Fabricius starben, wie einst Aristeides, so arm, daß der Staat filr die Ausstattung ihrer Töchter sorgte, und zum

Leichenbegängniß bes großen Fabius Maximus mußten die Kosten durch die Beiträge seiner Freunde bestritten werden. Tugend und Seelenadel gaben allein Rang und Ansehen. Batrizier und Plebejer wetteiserten mit einander in Helbenmuth und Kriegsruhm. Der Standesgeist war der Baterlandsliebe gewichen. Fabricius ließ sich weder durch des Byrrhos Gold von dem geraden Pfad der Tugend ablenten, noch durch das plösliche Erscheinen eines großen Elephanten, den ein Borhang verborgen hatte, in Schreden setzen. — Bei ber Erweiterung ber römischen Grenzen verloren die Bollsversammlungen allmählich ihren rechtlichen Boden, und die Staatsgewalt concentrirte sich mehr und mehr in dem Senat, "und bas ftrenge Urtheil ber Geschichte," bemertt Dommfen, "muß es anertennen, daß diese Körperschaft ihre große Aufgabe zeitig begriffen und würdig erfüllt hat. Berufen nicht durch den eitlen Zufall der Geburt, sondern durch die freie Wahl der Ration; bestätigt von fünf zu fünf Jahren burch das strenge Sittengericht ber ehrwürdigsten Männer; auf Lebenszeit im Amte und nicht abhängig von dem Ablauf des Mandats ober von der schwankenden Meinung des Bolkes; in sich einig und geschlossen seit der Ausgleichung ber Stände; Alles in sich schließend, was bas Bolt besaß von politischer Intelligenz und praktischer Staatskunde; unumschränkt verfügend in allen sinanziellen Fragen und in der Leitung der auswärtigen Bolitik; die Erecutive vollkommen beherrschend durch deren kurze Dauer und durch die dem Senat nach der Beseitigung des ständischen Haders bienstdar gewordene tribunicische Intercession, war der römische Senat der edelste Ausbruck der Nation und in Consequenz und Staatsklugheit, in Einigkeit und Baterlandsliebe, in Machtfülle und sicherem Muth die erste politische Körperschaft aller Zeiten, eine "Berfammlung von Königen", die es verstand, mit republikanischer Hingebung bespotische Energie zu verbinden. Nie ist ein Staat nach Außen fester und ficherer vertreten worden, als Rom in seiner guten Zeit burch seinen Senat. Durch ihn hat bas römische Bolt bas großartigste aller Menschenwerke durchzuführen vermocht, eine weise und glückliche Selbstregierung."

# 2. Rome Rämpfe mit Rarthago.

### a) Rarthago unb Sprafus.

§. 185. Im neunten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gründeten phonizische (punische) Auswanderer auf der Nordkuste von Afrika auf einer felfigen Höhe, im hintergrunde des geräumigen, für zwei hafen geöffneten Meerbusens, die handelsstadt Rarthago (§. 32), die bald durch die Rührigkeit und berechnete, oft mit Trug und Lift gepaarte Rlugheit (punische Treue) ber Bewohner zu großer Macht und hohem Wohlstand gelangte. Nachdem ihr die benachbarten afrikanischen Bolkerschaften zinspflichtig geworben, zwang sie die übrigen phonizischen Colonien (Utita, Hippo, Leptis u. a.) zu einem brudenben Städtebund unter ihrer Hegemonie, brachte mit der Zeit die überfeeischen Pflanzstädte ber Tyrier in Subspanien und auf ben meisten Inseln bes Mittelmeeres (auf Sicilien, Corfila, Sardinien, ben Balearen, Malta n. a.) zur Unterwerfung und gründete neue Nieberlaffungen. Aber ihre Ansiedelungen waren nicht, wie die griechischen Colonien, Pflangflätten ber Cultur; fie bienten nur bem Handel und ber Erwerbsucht ber reichen Raufberren. welche aus den Fabriken und Bergwerken unermeglichen Gewinn zogen, aus dem Grundbesitz goldene Ernten einsammelten, die einträglichen Aemter in den Töchterstädten bekleideten und die Unterthanen zum Dienst im Heer und auf der Flotte zwangen. Selbst die liboschen Hirten = und Bauernstämme, denen sie ihre Sprache und ihre Sitten aufzwangen, wurden durch sie nicht aus dem Zustande roher und wilder Naturvöller emporgehoben. Nur mit Widerstreben und grollendem Herzen dienten die "Libpphönizier" in den karthagischen heeren, und mit Staven und Aubertnechten waren ihre Schiffe bemannt. Der gartenartige Andau der Appigen und fruchtbaren Umgegend Karthago's und die prächtigen Landhäuser auf den mit Oliven = und Orangenwäldern bedeckten Anboben beurkundeten den burch gewinnreichen Handel und einträgliche Landwirthschaft erzielten Reichthum; aber ihre Gemüthsart blieb roh und grausam und der düstern Seite des Lebens zugewendet. — Die Berfaffung war aristotratisch. Ein kleiner, aus dem grundherrlichen Geburts= abel, und ein großer, aus bem Gelbabel gewählter Rath mit zwei, ben fpartanifchen Königen vergleichbaren Suffeten an der Spitze, befaßen die gesetzgebende Gewalt und

leiteten die Rechtspflege, das Heerwesen und die Berwaltung, während der Boltsversammlung nur außerordentliche Fälle zur Entscheidung vorgelegt wurden. Auch die Feldberren, die mit unbeschränkter Bollmacht und unbegrenzter Amtsgewalt den Oberbesehl über die Heere führten, gehörten den vornehmen Geschlechtern an, so wie der machtige Rath ber hundertmänner, welcher ben Staat überwachte und beerführer und Beamte zur Rechenschaft ziehen durfte. Die aristotratische Abgeschlossenheit hemmte die Ausbildung eines freien Blirger = und Mittelstandes und erzeugte in der Menge Mißvergnügen, träge Gleichgültigkeit und feile Gesinnung. Zwischen der herrschenden Rlasse ber Gwishandler, Guts: und Plantagenbesitzer und hoben Staatsbeamten und der besiglosen, von der Hand in den Mund lebenden Volksmasse gabnte eine weite Kluft, die endlich zum Abgrund für Staat und Nation wurde. Die öffentlichen Einkunfte waren unerschöpflich, so daß Polybios Karthago die reichste Stadt der Welt nennt, und ein großartiges Bankum Finanzsystem kam wie nirgends sonst daselbst zur Entsaltung; die militärischen Hillsmittel waren sehr groß und die Ariegsslotte und Seemacht allen andern Bölkern überlegen; aber die socialen Misstände und der nur auf irdisches Gut und Gemuß gerichtete Sinn der herrschenden Bürgerschaft nagten an der Wurzel des Gemeinwesens. Wissenschaften und Klinste wurden mur in so weit gepflegt, als sie Nuten gewährten; ein böheres geistiges Leben war den Karthagern fremb. Ihr auf Sterndienst gegrundeter Religionscultus, besonders die Berehrung des Feuergottes Moloch (§. 32) mit dem schrecklichen Opfercult, gab Zeugnig von dem finstern und graufamen Charafter der Bunier und ihrer diftern Weltansicht.

§. 186. Schon seit Jahrhunderten hatten die Karthager festen Juß auf Sicilien gesaft und mit den Sprakusern um die Herrschaft der Insel und der griechischen Colonien baselbst gestritten. Bur Beit der Berserkriege erlitten sie durch den sprakusischen Tyrannen Gelon eine große Nieberlage (g. 110); aber die Zwietracht der griechischen Gemeinwesen, bie in innern Kämpfen ihre Kräfte aufrieben, führte fie von Neuem auf die günstig gelegene Infel. Bon Segesta zu Hilfe gerufen, seste hannibal, Gisto's Sohn, über das Minelmeer, erstürmte Selinus, himera und das reiche, prachtvolle Agrigent und 408-406 brachte Gefangene und Beute in unendlicher Menge nach seiner Baterstadt. Der Schrecken über biefe Unfälle bewitte, daß Dionpfins, Sohn eines armen Maulthiertreibers, ein Diomyfios junger, tapferer Krieger, die Alleinherrschaft über Sprakus erlangte: aber mehr auf Be= e08-867. sestigung seiner Macht, als auf Besiegung und Bertreibung der Feinde bedacht, erkaufte der listige, verschwenderische Söldnerfürst von den Karthagern den Frieden um den Preis von Selims, Agrigent und anderen griechischen Städten auf der Nordfüste und gab sich dann ber Schwelgerei und ben Ausbrüchen seiner rachsüchtigen und mistrauischen Tyrannennatur hin (g. 112). Unter seinem Sohn und Nachfolger behnten die Karthager ihre Besthungen wa weiter aus und richteten ihre Blide bereits auf die durch Parteiwuth zerrissene Haupt-Da suchten die Sprakusaner Hulfe bei ber Mutterstadt Korinth. Die Korinther sandten ihnen ben rechtschaffenen Timoleon, einen tapfern, freiheitliebenden Kriegsmann, der von seiner Mutter wegen Theilnahme an der Ermordung seines tyrannischen Bruders verflucht, nach Thaten dürstete, um den Zwiespalt seiner Seele zu heilen. Limoleon nothigte ben jungern Dionpfios, die Stadt Sprakus zu übergeben und in Dionalis Korinth sein Leben in Dunkelheit zu beschließen, und setzte dann, nachdem er in Syrakus die 367-244. Retten der Tyrannei zerriffen, auch den Uebergriffen der Karthager eine Schranke, indem er nach ber siegreichen Schlacht am Krimesos sie zwang, sich mit bem Länderstrich westwirts des Lytos (Halytos) zu begnügen; aber unter dem fühnen, von dem niedrigen Stande eines Töpfers zur Herrschaft von Sprakus emporgestiegenen Tyrannen Agathöfles mantson wurde der Kampf mit foldem Gludswechsel geführt, daß zu gleicher Zeit Sprakus von den 217-200. Larthagern und Karthago von Agathoffes' Heer belagert wurde. Als nämlich die von den keinden des Tyrannen herbeigerufenen Karthager die Belagerung nachlässig betrieben, erspähte Agathorles einen günstigen Zeitpunkt und segelte von Sprakus mitten durch die seinds licen Schiffe nach der Kordkliste von Afrika. Hier ließ er nach der Landung seine Flotte berbrennen, um seinen Ariegern nur die Wahl zwischen Sieg ober Tod zu lassen, und bemäche tigte sich dann in Kurzem durch Entschlossenheit und Tapferkeit des ganzen punischen Gebietes mit Ausnahme der Hauptfladt, während der karthagische Feldherr Hamillar vor

306.

340,

Sprakus geschlagen ward und als Gefangener eines gewaltsamen Todes starb. Hierauf rief Agathoffes ben Statthalter Ophellas von Aprene unter lodenden Beriprechungen zu seinem Beistande herbei. Dieser folgte dem Ruf, ward aber von dem schlauen Syratuser unter dem Borgeben, er sinne auf Berrath, überfallen und im Kampse erschlagen, worauf bessen Solbaten, 20,000 Mann, gezwungen wurden, in Agathofles' Dienste zu treten, ber sich nunmehr im folgen Gefühle seiner Macht und in ber Hoffnung, bald Meister von gang Nordafrita zu fein, ben Königstitel beilegte. Bald trat jedoch eine Wendung bes Gliicks ein. In einer Schlacht von ben Karthagern besiegt, floh er heimlich nach Sicilien, um die Herrschaft in Spratus zu behaupten, und ließ seine Truppen in bem fremden Lande im Stich; ergrimmt über eine solche Treulosigkeit, ermordeten diese seine beiben zurückgelassene Söhne und traten dann in die Dienste der Karthager. Durch Mord und wilde Graufamkeit befestigte hierauf Agatholles seine Herrschaft aufs Neue in Spratus und behnte fie über ben größten Theil ber Insel aus, bis ein von bem eigenen Entel ihm beigebrachtes Gift seine Lebensträfte bergestalt verzehrte, bag ber greise Tyrann in seine eigene Berbrennung willigte. Nach bem Tobe des kihnen Abenteurers wurde die ganze Insel von wilder Gesehlosigkeit heimgesucht. Seine campanischen Soldner, Mamertiner genannt, bemächtigten fich auf bem Beimwege ber Stadt Def. fina, ermorbeten ober verjagten bie mannliche Bevöllerung und theilten beren habe, so wie die Frauen und Kinder unter sich. hierauf unternahmen sie räuberische Streifzüge in die Nähe und Ferne und brachten dadurch in der ganzen Insel Bestürzung und Berwirrung hervor, welche die Karthager zu ihrem Bortheil zu benuten suchten. Gegen beide wurde Pyrrhos von den Sprakusern zu Hülfe gerufen; er belagerte Lilybäum und traf Anstalten zu einer Landung in Afrika; als er jedoch mit dem Plane umging, stå selbst der Insel zu bemächtigen, die Gemeindeverfassungen verletzte und die Bürger durch Expressungen und ungerechtes Gericht brudte, zwangen ihn die sicilischen Griechen jum eiligen Mudzuge (§. 184). Daburch wurde aber Sicilien in die alte Berwirrung geftlirzt, indem nun die Mamertiner ohne alle Schen plündernd das Land durchzogen und ihren Raub hinter den Mauern von Messina bargen. Da wählten die Sprakuser den tapfern, hochstnnigen und leutseligen Hieron, einen Nachkommen Gelons, zu ihrem Kelbherrn (274) und dam zu ihrem König (270). Dieser zog mit einem aus Bitrgern und Geworbenen gemischten Geer gegen die Mamertiner, überwand sie im Feld und bebrangte fie burch Umlagerung ihrer Stadt Deffina fo febr, bag fie fich nach frember Hillfe umsahen. Die Ginen waren für die Karthager, die aus Neid auf Hieron und die Sprakuler ihre Hilfe angeboten und durch ihren Feldherrn Hanno die Burg in Messina in Besitz genommen hatten; die Mehrzahl jeboch rief den Beistand der Römer an.

Dionhfios und Timoleon. Der jüngere Dionpfios (g. 114. 117, 3), ein eitler und übermithiger Tyrann, ben umfonst sein ebler Schwager Dion mit Platons Sulfe ber Schwelgerei und ber Grausamteit, ber er fich ergeben, ju entreißen gesucht, wurde endlich unter Bermittelung bes aus ber Berbannung heimgekehrten Dion verjagt; als aber nach ber Ermorbung bes rechtschaffenen Dion burch einen falichen, ehrsüchtigen Freund in Sprafus Anardie und Unordnung eintrat, gelang es bem Dionyflos, ber mittlerweile ju Lotri in Bolluft und Schwelgerei gelebt, fich jum zweitenmal ber Ehrannis zu bemachtigen. Allein bie Erfahrung hatte ihn weber weiser noch beffer gemacht, Sinnengenuß und Ausschweifung wechselten mit Gransamleit und Despotensannen ab, baber endlich die Sprakuser, seiner Tyrannei milde, sich um Hulfe an ihre Mutterstadt Korinth wendeten. Die Korinther schidten ihnen eine Flotte und ein Silfsbeer unter ber Leitung bes firengen, rechtschaffenen Timoleon, welcher turz zwor feinen Eifer für bemotratische Freiheit burch die Theilnahme an der Ermordung seines eigenen Brubers, ber sich in Korinth zum Thrannen aufgeworfen, bethätigt hatte, und welcher jeht mit Frenden bie Gelegenheit ergriff, ben Zwiespalt seines Innern burch nene Thaten zu tilgen und bem auf ihm laftenben Mutterfluch zu entgehen. Er vertrieb ben Diouhflos, ber von bem au in Korinth mit Unterricht feinen Lebensunterhalt erwarb, und richtete bann in Spratus eine rebnblitanifde Berfaffung auf gemäßigter bemotratifder Grunblage ein. Rachbem Timoleon bie Burg in Sprafus niebergeriffen, um bie Rlidfehr ber Thrannis unmöglich ju machen, und bie Rarthager am Fluffe Rrime fos geschlagen und zu einem Frieden gezwungen, lebte er in hohen Ehren bis zu seinem Tobe in Sprakus. Die glänzenbe Leichenfeier und bie aufrichtigen

Thränen, womit das Boll seinen Befreier ehrte, waren beutliche Beweise ber Anersennung seines + 1882. Bürgerstunes. — Zur Zeit des Agathosses versaßte der Sicilianer Timäos († c. 256) während eines flussigährigen Exils in Athen seine Geschiebe von Sicilian in analistischer Form und ein Wert über die Kriegszüge des Phrhos, von welchen beiden Schriften wir nur einige Anszüge und Bruchstide bestigen. Er galt für parteiisch, schwählslichtig und untritisch, und sein Stil wird bald als frostig und trocken, bald als schwälssig und rhetorisch getadelt. An einem Sieichmaß des Betrachtens und Urtheiles scheint es dem gelehrten Sammler durchans gesehlt zu haben; dagegen war er sorgfältig in Anwendung der Hülsswissenschaften, besonders der Ortsund Zeitlunde.

### b) Der erfte punische Arieg (264-241).

\$. 187. Für die Römer war die Fülle und Schönbeit der naben Insel zu lodend, als daß sie nicht nach einigem Sträuben von Seiten der ehrenhafteren Burger ben Bitten ber rauberischen Mamertiner um ein Schutbundnig willsahrt hätten, so sehr sie auch einsahen, daß die eifersüchtigen Karthager, die bereits im Besitz ber Burg von Messina waren, Roms brobende Näbe aus allen Kräften abzuhalten suchen würden, und so bedenklich Manchen der Schritt erscheinen mußte, die bisherige continentale Politik, durch welche die Bäter Roms Größe gegründet hatten, aufzugeben, und in eine neue Bahn einzulenken, beren Ausgang Niemand vorhersehen konnte. "Es war einer der Augenblicke, wo die Berechnung aufhört und wo ber Glaube an den eigenen Stern und an den Stern bes Baterlandes allein ben Muth gibt, die Hand zu fassen, die aus dem Dunkel der Zukunft winkt." Der Senat brachte die Sache vor die Bollsversammlung, um nicht eigenmächtig die wichtige Entscheidung zu treffen, und erst nach beren Zustimmung wurde ber wenig ehrenvolle Bertrag mit ben Mamertinern abgeschlossen, worauf ber Consul Appius Claubius Cauber in dunkler Nacht über die Straße von Messina setzte. Dem römischen Hülfsbeer gelang es alsbald, die unter sich entzweiten Feinde von den Mauern der bedrängten Stadt zuruckzutreiben, hieron zu einem Bund mit Rom zu bringen und ben Karthagern, bie ihren Felbberrn Sanno, weil er fich bie Burg von Messina batte nehmen lassen, ans Rreuz schlugen, ihren zweiten Sauptwaffenplat Agrigent, nach einer blutigen, für beibe Theile sehr verlustvollen Schlacht, p entreißen. Aber bie Eroberungen, welche bie Romer mit Hierons Hilfe in ben nächsten Jahren zu Lande machten, entschädigten nicht für ben gestörten Handel ber Bundesgenossen und die Berluste auf dem Meer, wenn es den Römern nicht gelang, der karthagischen Seemacht, der ihre Dreibeder nicht gewachsen waren, eine entsprechende Flotte entgegenzustellen und den Feinden die herrschaft bes Meeres zu entreißen. Wie sehr sie auch bisher Scheu getragen, ihr Leben bem ungetreuen Elemente anzuvertrauen, "auf bem ihr felsenfester helbenmuth den Mangel an Geschicklichkeit und Gewandtheit nicht ersetzte," eine Beltmacht war ohne Seehegemonie nicht zu erzielen. Sie ließen daher nach bem Muster eines gescheiterten punischen fünfbeders Ariegsschiffe bauen und berfaben fie mit einer auf beiben Seiten geschütten Enterbrude, mittelft welcher die feindlichen Fahrzeuge festgehalten und der Kampf einem Landgefecht ahnlich gemacht werben konnte. Daburch gewann ber Consul Gaj. Inilins bie erste Seeschlacht bei Mula unweit ber liparischen Inseln und erlangte bie Epre einer Schiffssäule (columna rostrata) in der Baterstadt. Ein zweites

264.

269.

Seetreffen am tynbarifden Borgebirg blieb mentschieben. hierauf beschlossen die Römer, durch eine kubne Fahrt nach Afrika dem Kriege ein schnelles Enbe zu bereiten. Nach bem großen Seefieg auf ber Sobe von Einemos öffneten sie sich bas Meer und setzten mit einer 330 Segel starken Flotte und einem großen Landbeer unter bem wadern Conful Atilius Regulus nach Afrika über. Bon ber Hafenstadt Elupea aus, wo das Heer ungehindert landete, ructe Regulus erobernd und verheerend an der Rufte bin, unterftützt von den abgefallenen Städten und Böllerschaften Rumidiens, und näherte sich ben Thoren ber bestürzten Hauptstadt. Die Karthager baten um Frieden; als ihnen aber ber stolze Sieger die harte Bedingung stellte, nicht nur auf Sicilien und Sarbinien zu verzichten, sondern auch in ein abhängiges Bundesverhältniß au Rom au treten und bei kunftigen Kriegen mit ihren Schiffen die romische Flotte zu mehren, so ermannten sie sich und rufteten sich zur verzweifelten Die Noth verlieh ihnen Energie; fie verftärften ihre Truppen Gegenwehr. burch treffliche numibische Reiter und griechische Soldner und übertrugen einem genbten Schaarenführer, bem Spartaner Kanthippos die Leitung bes Bertheibigungefrieges. Diefer besiegte bei ber hafenstadt Tunes bie Romer fo vollständig, dag fich nur 2000 Mann von bem schönen Beere retteten; Die andern wurden theils erschlagen, theils geriethen sie mit dem Consul in Priegs-Ohne bas glückliche Seetreffen am hermäischen Vorgebirge gefangenschaft. wären alle Früchte ber bisberige Anstrengungen für die Römer verloren gegangen. Furchtbar straften die Punier die abgefallenen Gemeinden an Leben und Gut. Sie legten ihnen eine hohe Abgabe an Gelb und Rindern auf, und die Zahl ber numibischen Häuptlinge und Ortsvorsteher, die am Kreuze starben, wird auf breitausenb angegeben.

Diesem Schlag folgte eine Reihe von Unfällen. Zwei Flotten gingen burch Stürme zu Grunde, so daß die Römer einige Jahre auf den Seekrieg verzichteten; zu Lande versuchten sie sich nur im Schaarenkrieg aus Furcht vor den Elephanten, die bei Tunes den Ausschlag gegeben, deren sie sich selbst aber bamals noch nicht bedienten. Erft als fie unter ber Leitung des Cacilius Metellus bei einem Ausfalle aus Panormos (bas sie nach dem Berluft von Agrigent erobert batten) ben fartbagischen Kelbberrn Sasbrubal besiegten und viele Elephanten in ihre Gewalt bekamen, faßten sie neuen Muth. (Um diese Zeit haben wahrscheinlich die Karthager den Regulus nach Rom geschickt, um eine Auswechselung ber Gefangenen zu erwirken, und ihn, als er bem Senate biefes widerrieth und seinem Eide getreu in die Haft zuruckehrte, auf bie martervollste Beise getöbtet.) Die Römer trafen Anstalten zur Belagerung ber wohlvertheibigten Waffenplate Lilbbaum und Drepanum; aber ihre Angriffe auf die unüberwindlichen Seeburgen scheiterten; und als ber ungeschickte Conful Appius Claubius, trot ber ungunftigen Auspicien, jur Ungeit ben Operationsplan änderte, wurde er vor Orepanum ju Wasser und zu Lande geschlagen. Es war ber harteste Schlag, ber Rom seit ber Gallierschlacht an ber Allia betroffen: und da der besiegte Consul auch nach der Niederlage den bijchen Familienstolz übermüthig zur Schau trug, wurde er zu einer Gelbverurtheilt; bald nachher ftarb er, wahrscheinlich im Exil. Unter Keinen

Gefechten und geringfügigen Unternehmungen zog fich nun ber Krieg ruhmlos in die Länge, bis der treffliche karthagische Feldherr Hamiltar Barkas, das Haupt der demokratischen (barcinischen) Bartei, neues Leben in das ernste Baffenspiel brachte. Rachdem er sich der Beste Erhr bemächtigt und seinem burch Mannezucht gestärkten Söldnerheer einen sichern Haltpunkt geschaffen, wo sie von Drepanum ber mit allem Rötbigen verseben werden konnten und sich bänslich einrichten, überwachte er von einer Felsenböbe berab alle Bewegungen ber Romer, ließ das platte Land burchstreifen und unternahm Freibeuterfahrten nach Unteritalien, unbekümmert um die römischen Heere, die ihn von der Gene aus umlagert hielten. Dies war nur so lange möglich, als Hamilfar sich die Berbindung mit Drepanum offen erhielt und keine römische Flotte die Zusuhren zur See hinderte. Sobald aber zu Rom, in Folge eines großartigen patriotischen Aufschwunges, durch Privatbeiträge und Beräußerung der Tempelschätze wieder eine Flotte von 200 Segeln ausgerüstet war, und der Consul Latatins Catulus bei ben ägatischen Infeln bas feindliche Geschwaber nebst ben Frachtschiffen geschlagen und theils versenit, theils erbeutet hatte, mußten die Karthager schnell einen Frieden eingehen, worin sie auf Sicilien und die umliegenden kleinen Inseln verzichteten und in die Zahlungen einer großen Entschädigungssumme für die Kriegskosten willigten. "Rum stieg ber unbestegte Feldberr einer überwundenen Nation berab von seinen langvertbeibigten Bergen und übergab den neuen Herren der Insel die Festungen, welche die Phonizier seit venigstens vierbundert Jahren in ununterbrochenem Besitz gebabt und von beren Mauern alle Stürme ber Hellenen erfolglos abgebrallt waren." Bon ba an stand in Karthago eine gemäßigte Friedensvartei, unter Hanno's des Großen führung, ber nationalen barcinischen Bartei feindlich gegenüber.

Sicilien, "Italiens Rorntammer", wurde bie erfte romifche Proving, b. h. eine mit Rudficht auf die Staatstaffe verwaltete "Rammerlandichaft". eine römische Broving umgewandeltes Land erhielt von dem flegenden Feldberrn, mit Borbehalt ber Senatsbestätigung, eine besondere Einrichtung und wurde dann von einem Proprator ober Broconful nebst einem Legaten und Quaftor verwaltet. Ansmgs wurden die Statthalter eigens zu der Stelle ernannt; später aber Loosten die vom Amte abtretenden Brätoren und Confuln um die, gewöhnlich auf ein Jahr übertragene Statthalterschaft. Diefen Proconsuln und Proprätoren ftand außer ber Bermaltung and die Rechtspflege und bas Kriegswesen in ben Provinzen zu. Die Rechtspflege geschah bei bürgerlichen Sachen ber Einwohner unter sich nach heimischem Rechte, bei allen Fragen aber, bie bas Staats = und Bölterrecht betrafen, nach romischem Rechte und in lateinischer Sprache, was in ber Folge für die fernen barbarischen Länder eine Onelle ber Cultur, aber auch ber Bebrildung und Uebervortheilung wurde. Die aus ben Provingen bezogenen Einkünfte ber Römer waren mannichfacher Art; außer ben Staatsgütern, die sie an Bachtgesellschaften vergaben, erhoben sie noch Grund= und Bersonalsteuer an sein prungesenschaften vergaven, erzworen sie noch Gründen und versonaliteuer an Geld oder Zehnten, Hutgeld von den öffentlichen Triften, Abgaben von Berg = und Salzwerten, Hafen», und Landzölle n. dyl. m. Auch die Steuern wurden nicht unmittelbar ershoben, sondern verpachtet (§. 202). Die indirecte Art der Erhebung machte sie um sonädender. Die Unterthanen in den "Aemtern" (Prodinzen) verloren das Wassenwert und stellten nicht einmal Zuzug zum römischen Heere; in den sesten Plätzen blieden wirden Bestaltung. Uebrigens wurden die einzelnen Säde je nach ihrer Haltung während bes Krieges hinfichtlich ber Besteuerung und ber Rechtsstellung verschieden behandelt, ein Berfahren, wodurch aller Gemeingeist erstidt und Neid und Rivalität geweckt wurde.

742

## o) Der gallische Krieg. Die Karthager in Spanien.

g. 189. Während die Karthager nach dem Frieden mit ihren empörten Miethtruppen, benen sie ben versprochenen Sold fürzen wollten, einen breijährigen Bernichtungetampf zu führen hatten, ber fich über bas ganze, burch 240-287, die punische Harte und Bebrildung in Berzweiflung gesetzte Land verbreitete und das Gemeinwesen dem Untergang nahe brachte, bis er endlich durch Samillars Priegskunft sein blutiges, von ber schrecklichsten Grausamkeit begleitetes Ende erreichte, fligten die Römer die eroberten und abgetretenen Theile Siciliens ihrem Staatswesen bei, besetten bie ben Puniern geborige Insel Sarbinien, wo die emporten Besatungstruppen im Gebränge gegen die Karthager und die kriegerischen Einwohner die Hulfe Roms angerufen, und verbanden fie mit der Insel Corfita, die fie unter entsetlichen Rämpfen mit ben balbwilden Ginwohnern chenfalls eroberten, ju einer zweiten "romifden Broving". Aber vom griechisch römischen Culturleben ausgeschlossen, brachten die beiben Inseln bem römischen Staat keinen anbern Gewinn als kriegsgefangene Sklaven. 2116bann entriffen fie ben seerauberischen III priern, welche bie Ruften bes abriatischen und ionischen Meeres mit ihren Freibeuterzügen heimsuchten, Sandel und Wandel störten und sogar einige römische Schiffe weggenommen und einen Befanbten getobtet batten, bie Infel Rertyra nebft ben Stabten Epibam. nos (Ohrrhachium) und Apollonia und steuerten bem Piratenunfug. Die einige Jahrzehnte später im nordöstlichen Winkel Italiens angelegte feste Stadt Aquileja hinderte auf immer die Wieberkehr bes gesethosen Raubwesens. Die zweite Schliegung bes Janustempels, bie in biese Zeit fällt und woburch symbolisch ein allgemeiner Friede angedeutet ward (die erste fand unter Numa, die britte und letzte unter Augustus statt), kann nur von kurzer Dauer 226-222. gewesen sein, ba schon im Jahr 226 ein furchtbarer Krieg mit ben cisalvinisch en Galliern, welche, ergrimmt über bie Gründung neuer Militarcolonien im picenischen und gallischen Lande am abriatischen Meer und über bie flaminischen Adervertheilungen baselbst, bem Borbringen ber Römer Schranken feben wollten und zu bem 3med ihre feltischen Stammgenoffen aus ben Alpen und vom obern Rhonethal (bie Gasaten) zu Hülfe gerufen hatten, Roms ganze Kraft in Anspruch nahm. Schon stand ber furchtbare Feinb, Brand und Berwüstung bringend und die gegnerischen Truppen allenthalben niederwerfend, vor Aufium, als die Römer an der Spitze der erschreckten italischen Böllerschaften ihm entgegenzogen und bei Telamon an Etruriens Rufte, unweit ber Mündung bes Ombrone, ben tapfern, aber schlecht bewehrten Galliern (val. §. 176) eine solche Niederlage beibrachten, daß 40,000 das Schlachtfeld bedten und 10,000 Ariegsgefangene in die Gewalt der Ueberwinder fielen. Darauf überschritten die Römer den Bo und brachten unter dem Conful Flaminius, bem Führer ber Bollspartei, bie er burch fein Adergeset gewonnen, die In fubrer, ben machtigften gallischen Bollestamm, jur Unterwerfung. Ein zweiter Sieg, ben einige Zeit nachber Marcellus bei Claftibium am Bostrome bavon trug, wo ber Gasatenkönig Biribomar von ber Hamb bes Römers erschlagen warb, brachte ganz Oberitalien mit Mailand, ber Hambistadt ber Insubrer, unter bie Macht ber Römer, bie somit Italien bis ju feinen natürlichen Grenzmarken, ben Alpen, beherrschten und die neuerworbenen Besitumgen burch Militär-Colonien (Placentia, Cremona) zu sichern suchten. Die fruchtbaren Lanbstriche diesseit und jenseit des Flusses wurden vorerst in die italische Wehrgenossenschaft hineingezogen und durch Heerstraßen (ben Flaminischen und Aemilischen Weg) mit der Hauptstadt in Verbindung gesett, in der Folge aber unter dem Namen Gallia cisalpina in eine wimische Provinz verwandelt.

8. 190. Mittlerweile wuften sich die Kartbager, unter bem Einfluf der madtigen Barcibenbartei in bem metallreichen Subspanien für bie Berlufte m entschädigen. Der Besitz von Gabes (Cadix) und anderen gunftig gelegenen Auftenvunkten erleicherte ihnen die Eroberung des Landes. Die alten Bewobner ber Halbinsel, sowohl die Reltiberer und Lustaner in den mittleren und weflichen Landschaften, als die Cantabrer und Basten in Nordspanien vermochten, trot aller Tapferleit und Gewandtheit im Schaarenfrieg, bei ihrer inneren Berriffenheit, Zwietracht und Stammeseifersucht ber punischen Ariegsmacht und bem strategischen Geschick ihrer Befehlshaber nicht zu widerstehen. In dem männlich träftigen Hamiltar und seinen brei Söhnen, "ber Löwenbrut", die er als "Erben seiner Entwürfe, seines Benies und seines Sasses" im Felblager aufzog, batte bie nationale Priegspartei ber Parthager fähige und unternehmende Führer. Samillars Eroberungen am Guabalquivir (Batis) und an der Guadiana (Anas) wurden von seinem Nachfolger und Schwiegersohn Hasbrubal weiter ausgebehnt und Reu-Karthago (Carthagena), ein trefflicher Waffenplat, mit bem guten Safen und Hasbrubals prächtiger "Königsburg" angelegt. Durch bas Feldherrntalent Hamiltars, der im besten Mannesalter in offener Feld-Wacht tapfer tämpfend ben Tob fand, und durch die staatsmännische Gewandtheit Hasbrubals wurde in Spanien ein karthagisches Reich gegründet, das die schönsten Landschaften auf ber Süd- und Oftflifte ber Halbinsel umfaßte und burch Aderbau. Berawerte und Hanbelsverkehr reich und blübend war. erweckte die Furcht und den Neid der Römer. Sie zwangen daher den Hasdrubal, in einem Bertrag zu erflären, "daß er ben Ebro (Iberus) als die Grenze anextenne, über welche hinaus Karthago nicht berechtigt sein sollte, seine Eroberungen auszubehnen", und schlossen zugleich mit ber reichen und mächtigen hanbelsstadt Sagnutum im Gilben bieses Stromes, die als eine griechische Colonie von Zakynthos galt, ein Schutbundnig. Das Migtrauen führte bald pun Bruch, als burch die Wahl des Heeres an die Stelle des durch Mörderhand frühe dahingerafften Hasbrubal, Hamiltars achtundzwanzigjähriger Sohn hannibal trat, ber mit ber Alugheit seines Borgangers bie Rühnheit und ben Feldherrnblick seines Baters verband und als Anabe am väterlichen Altar dem rdmischen Namen ewigen Haß geschworen batte. Sein festgebauter, im Laufen, fechten und Reiten gelibter Körper war so abgehärtet, daß er alle Beschwerben, Mihseligkeiten und Entbehrungen des Lagerlebens leicht ertrug. Nach einigen glidlichen Fehben mit spanischen Böllerschaften nahm Hannibal einen Grenzstreit zum Borwand, um Roms Bundesstadt Sagunt zu belagern und dadurch ben über furz ober lang boch unausweichbaren Krieg berbeizuführen. Umsonst mabnten ibn römische Gesandte davon ab; er wies sie an den karthagischen Smat, bebrängte aber indeg bie Stadt so hart, daß er fie im achten Monat

eroberte. Sagunt wurde in einen Schutthaufen verwandelt; die Einwohner begruben sich theils unter ben Trümmern ihrer Baufer, theils stürzten sie sich in die Flammen, die ihre auf dem Marktplate zusammengetragene Sabe und Schätze verzehrten; was übrig blieb, fiel burch bie Scharfe bes Schwerts. Hannibal trat als echter Repräsentant seines Boltes mit fürchterlicher Barte bes Gemuths auf, "ohne eine Ahnung ber humanität, wie fie in Griechen. ohne eine Ahnung des Rechtssinnes, wie er in Römern lebte;" aber er war ein Mann von großer staatsmännischer Begabung, ein Felbherr, ber Besonnenheit und Begeisterung, Borsicht und Thattraft vereinigte, eine Herrschernatur, die über die Menschen eine gebieterische Macht übte. Lift und erfinderische Berschmittheit, die Grundzüge des punischen Charafters, nahm er als Erbtheil seiner Nation in sein tiesbewegtes Leben herüber. — Mittlerweile war die römische Gesandtschaft in Rarthago angekommen, und als die Rathsversamme lung, von der sie die Auslieferung des eigenmächtigen Feldherrn verlangte, unschlussig zurüchielt, erklarte ber Sprecher, Quintus Fabius, bag er in seinem Busen Krieg und Frieden trage, fie mochten mablen; und als fie ihm zuriefen, "wir nehmen was bu uns gibst", öffnete er seine gefaltete Toga mit ben Worten: "Hier habt ihr ben Krieg". So begann ber bentwürdige "Hannibalische Rrieg", ein mächtiger Bollerkampf, burch welchen entschieden werden sollte, "ob in Europa die griechisch-römische Cultur des Abendlandes, oder die phonizisch-semitische bes Morgenlandes ben Bilbungsgang ber Menschbeit beftimmen würde."

## d) Der zweite punische Krieg (218-201).

§. 191. Es war im Sommer bes Jahres 218, als Hannibal über ben Stro setze, die Böllerschaften zwischen diesem Flug und den Phrenäen unterwarf und bann mit einem aus Libbern und Spaniern bestehenben Seere von 90,000 Mann zu Fuß, 12,000 Reitern und 37 Elephanten in Gallien einbrang, während sein Bruber Sasbrubal mit einem gemischten Beer und einer ansehnlichen Flotte Spanien in Gehorsam bielt. Rachbem fich hannibal ben Durchgang burch Sübgallien und ben Uebergang über die Rhone (Rhodanus) erstritten, wo ihm eine romische Heerabtheilung vergebens ben Weg zu verlegen gesucht, trat er ben ewig benkwürdigen Aug über die Alben (ben Mont-Cenis ober wahrscheinlicher ben kleinen St. Bernhard) an. Unter steten Rämpfen mit ben rauben Albenbewohnern (ben Allobregern und Centronen) überstiegen bie Söhne des brennenden Libhens und des sonnigen Spaniens die mit Schnee und Eis bedeckten Berghöhen, ohne Weg und Obdach, über Felsenwände und Abgründe hinweg; ein Zug, auf dem Tausende durch Kälte, Erschöpfung, Hunger und Leiden aller Art zu Grunde gingen. Am fünfzehnten Tage gelangte das um mehr als die Hälfte verminderte und fast alles Zugviehes und aller Saumthiere beraubte Heer nach Oberitalien. Aber mit diesen von Ehrund Selbstgefühl beseelten und von ber Hoffnung auf Beute angeseuerten Truppen konnte ein so begabter Feldherr, wie Hannibal, der im Lager aufgewachsen war und das Bertrauen und die Liebe der Soldaten in seltenem Grade besak. Alles wagen, in einem Lande, beffen vor Aurzem unterworfene Bewohner fich nur nach einer gunstigen Gelegenheit sehnten, um bas verhaßte Joch ber Romer

abauschütteln, und die Karthager als ibre Befreier begrüßten. Raum war daber ber tapfere Conful Cornelius Scivio in einem Reitertreffen am Licinus (Tessim) besiegt und schwer verwundet zum Rückzug nach Placentia gezwungen und sein College, ber ungestilme, unbesonnene Sempronins, in ber übereilten Solact an der Trebia, trot der wunderbaren Tapferleit seiner ermüdeten, hungrigen und burchnäßten Krieger, vollständig überwunden worden, so fiel das cisalpinische Gallien bem Sannibal zu und verstärtte sein geschwächtes Beer burch gewandte und abgehärtete Hulfsmannschaften. Bon ben romischen Legionen, bie in früher Morgenstunde obne Frühstud ben Fluß Trebia überschritten, um ben Feind auf bem östlichen Ufer anzugreifen, hatte nur ein entschlossener Haufen von 10,000 Mann sich nach Placentia burchzuschlagen vermocht; die übrigen waren niedergemacht, von Elephanten zertreten worden, oder hatten auf bem Rückzug nach bem verlassenen Lager ihren Tod in dem angeschwollenen Strome gefunden. Nach einiger Raft in Ligurien setzte Hannibal sobann auf einem höchst beschwerlichen Marsche (auf bem er burch eine Entzündung ein Auge einbugte) über bie rauben Apenninen und rudte auf grundlosen Wegen verheerend durch das von den Frühlingsgewässern überschwemmte Arnothal in Etrurien ein. Am Trasimenischen See, wo Hannibals Bruber Mago mit ber Reiterei in einem Hinterhalt lauerte, erreichte ber nacheilende Consul Flamining ben karthagischen Feldherrn, buste aber seine unüberlegte Raschheit mit einer vollständigen Niederlage, wobei er selbst umtam und seine Krieger theils erschlagen wurden, theils in den filberhellen Fluthen des Sees ertranken. "Ohne Hoffnung auf Sieg, aber mit bem trozigen Tobesmuthe, ber sie sogar an einen verlornen Posten bannte, fielen die Römer zu Tausenden." Ein Erdbeben, das an dem nebeligen Schlachttage den Boden zerriß und den Gefallenen ein Grab öffnete, blieb in der Hitze des Rampfes unbemerkt. Flaminius, als aufgeklärter Bolfsmann ber Aristofratie verhaßt, wurde als ber frevelhafte Urbeber bes entsetzlichen Unglücks bargestellt und noch im Tode mit schweren Beschuldigungen überhäuft. Ganz Etrurien war verloren, und dem Sieger stand ber Weg nach Rom offen; aber ber trotige Muth ber latinischen und italischen Bevölkerung, die durch gemeinsames Rationalgefühl verbunden und durch die würde volle Haltung des Senats gehoben, dem feinde kihn die Stirn bot, hielt den Karthager ab, mit seinem erschödsten Heer in das Herz des Gegners einzw bringen; por den Mauern von Spoletium zurückgeschlagen, zog er es vor, unweit ber öftlichen Meerestifte burch die von den Kleineren sabellischen Böllerschaften bewohnten und von römischen Bauernhöfen bedeckten Länder verheerend nach Apulien vorzurücken, um die triegerischen Bölkerschaften Unteritaliens zum Abfall zu bringen.

§. 192. Hier stellte sich dem karthagischen Feldherrn ein Mann entgegen, der ihm durch Borsicht und kluge Besonnenheit große Schwierigkeiten bereitete — der neugewählte Dictator Fabins Maximus der Zauderer (Cunctator), ein Gegner der demokratischen Bolksmacht und ihrer Führer. Dieser mied die ossene Feldschlacht, verfolgte aber das seindliche Heer auf Tritt und Schritt und dos don jeder ungklistigen Stellung desselben Bortheil. In Campanien brachte er es durch Besetzung der Berghöhen bei Casilinum in eine so schlimme

218,

218.

91

Lage, daß sich Hannibal nur durch eine List zu retten vermochte (indem er Ochsen mit brennenden Reisigbundeln an ben Hornern den Berg hinantrieb und dadurch in den Römern die Meinung erzeugte, es brobe ihnen ein nächtlicher Ueberfall). Diese Vorsicht des Feldberrn und die feste Treue der italischen und griechischen Bunbesgenoffen, die bem Punier ihre Stabte verschloffen und sich ben größten Opfern und Anstrengungen bereitwillig unterzogen, bielten Rom aufrecht. Aber bas Murren bes unverständigen Bolles über die methodische und zögernbe Rriegsführung bes bochbejahrten, eigenfunigen Dictators, ber bem aufstrebenben Bollsgeiste wiberftand und ben guten alten Zeiten mit ber Allmacht des Senats und dem frommen Vertrauen auf Opfer und Gebete treu blieb, so wie die Rlagen der durch die feindlichen Seere bart mitgenommenen Bundesgenossen bewogen im folgenden Jahr den (plebejischen) Consul Terentius Barro, ben unfähigen Belben ber Bollspartei, biefes vorsichtige Berfahren, zu bem auch sein (patrizischer) College Baullus Aemilius rieth, aufzugeben und abermals eine Schlacht zu wagen. Die schreckliche Rieberlage ber Romer bei Canna bewies jedoch zu bald, wie richtig Fabius und Aemilius geurtheilt hatten. lleber 40,000 Streiter zu Fuß, 2700 Ritter, 80 Männer senatorischen Ranges, ben bochberzigen Baullus Aemilius an ber Spite, bedten bie Wahlftatt. Fast in keiner Familie fehlte die Tobtenklage. Die Ueberlebenden waren in barter Gefangenschaft ohne Aussicht auf Lostauf ober Befreiung und die Entflohenen wurden von dem unerschütterlichen Senate, der bei biesem entsetlichen Schlage Muth und Kassung mit großartigem Sinn bewahrte und teinen Gebanten an Frieden mit dem siegreichen Feind auftommen ließ, als ehrlos geachtet und ju schimpflichem, unbesoldetem Kriegsbienst gezwungen. Der Abfall von gang Unteritalien an Hannibal und ein Bundnig mit Sprakus, wo um diese Zeit ber weise, friedfertige und kunstliebende Hieron starb und sein jugendlicher Großsobn. ber unfäbige, boffärtige Sieronomos bie Regierung übernahm und nach alter Thrannenweise zu berrschen begann, waren die nachsten Folgen bieser verbängnifvollen Schlacht; und als sollte Rom in biesem Jahre sein Enbe finben, wurde auch die nach Gallien entsandte Legion mit ihrem Führer burch einen hinterhalt ganglich vernichtet. Nur in Spanien retteten bie Brilber On. und B. Scipio die romische Waffenehre und hinderten durch die Bestegung hasbrubals am Ebro ben Plan, die ganze karthagische Macht zum Untergang ber Tiberstadt zu vereinigen. - Im romischen Ralenber wurde ber Schlachttag von Canna (2. Aug.) wie einft ber Ungludstag an ber Allia (8. 176) als Bus- und Bettag schwarz gezeichnet, und wieberum wurden auf dem Forum zur Sühnung ber Götter Menschenopfer bargebracht. Rach ber Schlacht soll Sannibal brei Scheffel golbener Ringe, die von den Armen der erschlagenen Ritter abgestreift worden, zum Zeichen seines Siegs nach Karthago geschickt baben. Dennoch hielt er nicht für rathsam, mit seinem geschwächten Beere, wie ihm von dem klihnen Reiterführer Maharbal gerathen ward, sogleich auf Rom losjuruden. Er wollte juvor fich ber romischen Bunbesgenoffen verfichern. rum nabm er seine Winterquartiere in Campanien und in ber mächtigen Stadt Capua, wo eine auf Rom eifersüchtige nationale Bartei ben Uebertritt au Hannibal bewirkt und ben Abfall burch die Ermorbung aller in ber Stadt anwesenben Römer besiegelt batte.

§. 193. Babrend die Reize und ausschweifenben Sitten ber reichen und awigen Stadt Capua und des lockenden Campaniens die rauben Arieger entnervten, und sein vermindertes Deer auf Anstiften einer scheelsuchtigen Gegenpartei in Karthago nicht burch Nachsenbungen gehörig verstärkt wurde, war man in Rom junächst bebacht, ben Zwiespalt zwischen Senat und Boll, zwischen Aristofraten und Demokraten, wodurch die bisherigen Unfälle herbeigeführt worben, auszugleichen. Der Dant, ben ber Senat bem erbärmlichen Consul Terentins Barro bei seiner Rücklehr nach Rom abstattete, "bag er nicht verzweifelt habe an ber Rettung bes Baterlandes", war die Aundgebung bes Friedensschlusses und ber Bersöhnung ber Parteien, in beren Folge ber Senat that sächlich wieder die Oberleitung des Kriegs übernahm, der Bolfsversammlung dagegen nur die formelle Bestätigung vorbehalten blieb. Gestärkt burch biese Eintracht und burch die Treue und Hingebung der italischen Bölkerschaften der mittleren Lande, machten bann die Römer mit ungemeiner Rührigkeit neue Missiungen, indem sie die ganze Mannschaft bis ins Anabenalter unter die Baffen riefen und Schuldknechte, Berbrecher, ja selbst Skaven in die Armee einreihten. Es sollte auch bem letten Bürger begreiflich gemacht werben, "bag es für ihn wie für Alle keinen Frieden gebe, und Rettung nur im Siege sei". Mit dem Beginne des Frühlings konnten fle frische Truppen ins Feld schiden. Die belbenmüthige Bertheibigung von Casilinum, wo eine Meine Ariegerschaar aus Präneste und Verusia mit wunderbarer Ausdauer den punischen Waffen und bem hunger widerstand, und zwei glüdliche Treffen (bas eine bei Nola unter 116. Marcellus, bas andere bei Benevent, wo sich die von bem helben- 214. mitbigen Sempronius Gracous geführten Stlavenlegionen ihre Freiheit erfochten) richteten ben gesunkenen Muth wieder auf; und wenn auch ber gewaltige Schlachtengewinner noch manchen kleinen Sieg erfocht und von ben römischen Führern ihm keiner im offenen Felbe gewachsen war, so verlor man boch nicht bas Bertranen auf die Rettung des Staats. "Der Kampf wurde fortgelämpft ohne einen Gebanken an Nachgeben, an Bersöhnung und Frieden mit dem Feinde, als wäre es ein Ringen ums Leben mit den Elementen, die keiner menschlichen Regung juganglich sind. Jedes Gefühl war erstidt, das nicht zur Ausdauer spornte und alle Kräfte spannte. Alle Güter und alle Freuden des Lebens wurden dem Baterlande als Opfer dargebracht: alle Bande der Familie, der Freundschaft, der Gesellschaft lösten sich auf den Auf der Pflicht; alle Gebanken, Wünsche, Handlungen der Nation strebten nach Einem Ziel, ber Bewältigung bes Feinbes, und biese Einmuthigkeit und Ausdauer errang ben Sieg." Zuerst galt es, die abgefallenen Städte au puchtigen. Marcellus schiffte nach Sicilien fiber und belagerte Sprakus, das sich, obwohl nach der Ermordung des Königs Hieronhmos und der graufamen Androttung bes gangen hieronischen hauses burch eine republikanische Berschwörung von Barteiung und bürgerlichen Unruhen furchtbar zerrissen, unter bem Beistand bes erfindungsreichen Mathematilers und Physilers Archimedes (§. 151) mit Tapferkeit und Glück vertheibigte, so daß Marcellus nur durch bie größte Anstrengung nach breijähriger Belagerung herr ber Stadt wurde. Schredlich war die Rache ber Römer; die Arieger morbeten und plünberten; Archimedes ward über seinen Studien erschlagen; Die schönsten Runstwerke wur-

ben nach Rom gebracht, und Sprakusens Glanz war filr immer babin. Aufs Neue gehorchte Sicilien ben Römern, die nunmehr ihre Provinzverwaltung über die ganze Insel ausbehnten. Aber Wohlstand, Bilbung und Freiheit waren unter ben entsetlichen Ariegsschlägen verschwunden; die Römer selbst mußten burch Entfernung ber verwilderten Räuberschaaren die Insel vom ganglichen Untergang erretten. Für biefen Berluft fand Hannibal einigen Erfat an Tarent und ben griechischen Städten ber Subostfuste, wo eine tarthagische Partei die Oberhand erhielt und den Abfall bewirkte. Diese Erwerbung war um so wichtiger für den punischen Feldherrn, als er dadurch die mit König Bhilipp III. von Makedonien angelnüpfte Berbindung (§. 196) leichter unterhalten tonnte. 2018 aber bie Romer mit zwei Legionen Capua enge einfolossen und bart bebrängten, suchte er bie geängstigte Stadt burch einen Marich vor die Thore Roms zu befreien, in der hoffnung; die Romer würden zur Rettung ber Hauptstadt herbeieilen und von der Belagerung ablassen. Groß war die Aufregung in Rom, als die Flammen der angegundeten Ortschaften und Gebofte die Nabe des Keindes ankündigten, und das Schredenswort "Hannibal vor ben Thoren" schwand nie aus ber Erinnerung. "Alle Beiligthumer waren voll von jammernben Beibern, die flebend ihre Sande jum himmel erhoben und auf ben Anicen mit aufgelöftem haare ben Staub vom Boben fegten". Aber ber Zwed bes Zuges, ber Griechenstadt Rettung au schaffen, wurde nicht erreicht. Ein Theil des Belagerungsbeeres gemugte, um in Berbindung mit anderen Truppen Hannibal zum Rückzug aus ber verwüsteten Umgegend ber Hauptstadt zu nöthigen, an ben anderen Theil unter Fulvius Flaccus mußte sich das ausgehungerte, zwieträchtige Capua ergeben. 28 Senatoren starben burch eigene Hand, 53 burch bas Beil bes Henkers; bie Bürger wurden zu Staven gemacht und fremde Ansiedler mit ihrem Eigenthum beschenkt. Capua's Schätze wanderten nach Rom, alle Rechte wurden vernichtet und romische Brafecten geboten seitbem unumschränkt in ber Stadt. Ein ähnliches Schickfal batten Atella und andere Städte Campaniens. mit war Hannibals Plan, Rom burch seine eigenen Bundesgenossen zu überwältigen, zerronnen; ber Sieg, ben er balb nachber bei Berbonea in Apulien bavontrug, vermochte ben Fall ber übrigen Bunbesstädte nicht zu verbindern. Im folgenden Jahre fiel auch Tarent wieder in die Gewalt ber Römer. Fabius Maximus, "Roms Schild", führte 30,000 Einwohner als Sklaven und 70,000 Pfund Goldes und Silbers als Beute weg, aber die Statuen "ber gurnenben Götter" ließ er ben gebemuthigten Griechen. Tarents Eroberung war die lette Waffenthat des alten Feldherrn; er starb bald nachber im sicheren Gefühle bes endlichen Sieges seiner Baterstadt. Schrecken brachte balb alle abgefallenen italischen Böller wieder unter die Herrschaft der Römer, und Hannibals lage ohne Geld, Truppensendungen und Zufuhr wurde mit jedem Jahre schwieriger. Hart war bas Schickfal bes wiebereroberten Landes, in bessen entvöllerte Städte römische und latinische Colonisten einzogen. Bang Italien war in einem entsetlichen Nothstande; die Bauernhöfe waren zerstört, die Felder lagen brach, blübende Börfer waren Bettler - und Räuberlager geworden; die römische Staatskasse war erschöpft, ber lette Sparpfennig ausgegeben.

**311.** 

§. 194. Runmehr war Spanien Hannibals einzige Hoffnung, weil ihn bas unbankbare Baterland verließ. Dort war hasbrubal nach wechsels vollen Kämpfen burch die Rieberlage und ben Tod ber beiben Brüber Bublius und Gnaus Scipio Herr aller Länder füdwärts bes Ebro geworben. aber ber bochfinnige vierundzwanzigjährige B. Cornelins Scipio, gleich groß als feldberr wie als Freund und Förderer geistiger Bestrebungen, ben erbetenen Oberbefehl in bem fernen Lande erhielt und fich jum Racher feines Baters mb Oheims aufwarf, nahmen die Dinge eine andere Wendung. Durch Tapferleit und Feldherrntalent brachte ber mannlich schone junge Mann mit den langen Loden und dem imponirenden Wesen bald die feste Seeburg Neu-Karthago und andere Besitzungen ber Punier an sich, mabrend er burch 210. 200. Milbe und Freundlichkeit die einheimischen Häuptlinge gewann und burch seine geistige Ueberlegenheit sich in Kurzem solches Ansehen und solche Macht erwarb, bağ Hasbrubal nach ber verlornen Schlacht bei Bacula in Südspanien befolog, bem Rufe seines Brubers ju folgen und in Italien, wo um bie namliche Zeit ber helbenmuthige Marcellus, "Roms Schwert", burch einen hinterhalt ber Rarthager bei Benufia getobtet warb, und bie romischen Bundesgenoffen, insonderheit die Etruster, milde und erschöpft burch ben verbeerenden Prieg, schwierig wurden und zu wanken begannen, den entscheidenden Schlag gegen Rom zu führen. Auf bemselben Alpenwege, wie einst Hannibal, jog er nach Oberitalien und wendete sich bann, verstärft burch gallische Truppen, ans ber Bo-Ebene nach ber Rlifte bes abriatischen Meeres, um sich mit feinem Bruber, welcher in Apulien bem Consul Canbins Rero gegenflber gelagert war, zu verbinden. Aber ber fühne Entschluß bieses Consuls, burch einen Bug nach Umbrien eine Bereinigung mit seinem Collegen Livins Salinator ju bewirken und bann mit vereinten Kräften ben Feind anzugreifen, führte ben Tod des muthigen Hasbrubal und die Bernichtung seines Heeres am Flüschen Metaurus bei ber Colonie Sena berbei, ebe Hannibal von bessen Ankunft Annde erhalten, da die Römer alle Boten aufgefangen hatten. In Sasbrubals blutigem Haupte, bas ber zuruchgekehrte Consul in bas feindliche Lager schleuberte, ertannte ber gebengte Feldberr "Karthago's idrectliches Berhängnig".

§. 195. Im Unglud entfaltete Hannibal bie mahre Größe seines Feldherrntalents. Ohne Gulfe von Augen, ohne Bundesgenossen in Italien bielt er sich mit bem Reste seines Heeres noch etliche Jahre in ber Gegend von Aroton im bruttischen Lande gegen ben übermachtigen Feind. Mittlerweile etorberte Cornelius Scipio Gabes, bas lette Bollwert ber Karthager, und kehrte, nach vollendeter Unterwerfung Spaniens, sieggekrönt und beutebeladen nach Rom zurud, wo er burch die Gunft des Boltes das Consulat erlangte. Aber seine thatenbürstenbe Seele fant in ber Hauptstadt, wo er viele machtige Gegner hatte und Gesetz und Verfassung seinem eigenmächtigen Vorschreiten große hemmniffe bereiteten, teine Rube, und die begeisterte Bolksgunft, die auf der anmuthigen Heldengestalt rubte, spornte ihn zu neuen Unternehmungen. "Er war ber Stern, ber seinem Lande Sieg und Frieden zu bringen bestimmt ichien." Als ber behutsame Senat ben Plan einer Landung und eines Feld-Mgs in Afrika nicht billigte, schlug Scipio, zum Statthalter von Sicilien er-

901.

nannt, in Sprakus ein Werbelager auf und setzte bann, als viele Freischaaren und namentlich die bei Canna geflohenen und nach Wiederherstellung ihrer Ehre begierigen römischen Arieger sich bei ihm eingefunden, und viele Städte ibn burch freiwillige Beitrage mit allen Beburfniffen ausgeruftet, von Lilvbaum aus über bas Mittelmeer. Gin von ihm bewirkter Ueberfall auf Locri, woburch biese wichtige Griechenstadt in die Hande der Römer kam und für ihren früheren Abfall burch Plünberung, Mord und Gewaltthätigkeiten aller Art gesüchtigt warb, erhöhte seine Zuversicht und das Bertrauen seiner Anhänger. Mit Hilfe bes numibischen Königs Masinissa, ber ehebem in Spanien auf Seiten Parthago's wiber Scivio gestritten batte, bann aber bie Bartei wechselte, als ibn sein gegnerischer Nachbar, ber Punierfreund Spphax von Westnumibien, feines Reichs und feiner iconen tarthagischen Braut Sophonisbe. bes Hasbrubal Tochter, beraubt und zur Flucht in die Wüste getrieben, steckten bie Römer unweit Utika bei einem nächtlichen Ueberfall bie aus Schilf- und Strohzelten und holzernen Sütten bestebenben Lager ber Rumibier und Rar. thager in Brand und brachten ben vereinten Feinden eine große Niederlage bei. In einem zweiten Treffen auf ben "großen Felbern" fiel Karthago's treuer Bundesgenosse Shphar in die Hände des Siegers und mußte als Gefangener nach Rom wandern, wo er bald kummervoll in die Grube sank. Seine Gattin Sophonisbe hoffte vergebens durch eine eilige Bermählung mit Masinissa ber Rache ber Römer zu entgeben. Mit einer Auslieferung bebrobt, 209 fie vor, ben Giftbecher zu trinken, ben ihr Masinissa selbst reichen ließ. Rach solden Schlägen berubte Karthago's lette Hoffnung auf ben in Italien stehenben Heeren, an die daber bringende Botschaft erging: und wie sower es bem karthagischen Feldherrn auch ankam, er folgte dem Rufe des zur Rücklehr mahnenden Baterlandes und verließ grollend und zu Thränen bewegt das Land seines Rubmes, die verbundeten Städte und Böllerschaften Unteritaliens der Rache der Römer preisgebend. — Die Ankunft des großen Feldherrn zerriß die von der karthagischen Regierung angeknüpften Friedensunterhandlungen und brachte bie patriotische Partei wieder zu größerem Ansehen. Hasbrubal Gisao, ber für den Frieden gewirkt hatte, wurde verurtheilt und geächtet; er verbara sich im Grabgewolbe seiner Familie und nahm Gift. Hannibals Bersuch, ben siegreichen Gegner auf einer persönlichen Zusammentunft zu billigeren Friedensbebingungen zu bewegen und burch Hinweisung auf die Wechselfälle bes Glucks jur Mäßigung ju ftimmen, mußte scheitern. Scipio verlangte unbebingte Unterwerfung, und so entschloß sich benn Hannibal zu ber entscheibenben Schlacht bei Rama, die trot ber großen Tapferkeit ber alten Krieger und ber geschickten Anordnung bes waffentundigen Führers mit einer vollständigen Niederlage ber Karthager endete. Dieselben Solbaten, Die, breizehn Jahre früher, bei Canna gewichen waren, übten jett an ihren bamaligen Ueberwindern schwere Bergeltung und stellten ihre Priegsehre wieder ber. Run rieth Hannibal selbst jum Frieden, so bart auch die Bedingungen waren. Die Karthager mußten geloben, ohne Einwilligung ber Römer teinen Rrieg anzufangen, mußten auf Spanien Bergicht leisten, ihre Priegeschiffe ausliefern und fich jur Zahlung einer hohen jährlichen Ariegssteuer verpflichten. Nach dem Berbrennen der tarthagischen Flotte und nach Berleihung bes Königereichs beiber Rumibien an

Mafinissa, ben "Freund und Bundesgenossen bes romischen Bolles", febrte Scipio, fortan ber Afrikaner genannt, nach Rom jurild, wo er im glangenben Triumphaug burch die geschmudten Stragen der Hauptstadt jog, während Hannibal in seinen Bemühungen, die Wunden bes Kriegs in seiner Baterstadt burd gute Anordnungen und zeitgemäße Reformen zu beilen, von den mistranischen Römern gehindert, zuletzt als verfolgter Flüchtling die Heimath meiben und seinen glübenben Römerbag an ben Hof bes sprischen Königs Antiochos tragen mußte. Bon dieser Zeit an besaß Rom die unbestrittene Segemonie über ben Westen bes Mittelmeergebiets; aber bie Bevolkerung Italiens war um den vierten Theil verschwunden. "Dennoch durfte der Römer, dem bie Götter beschieden batten, bas Ende bieses Riesenkampfes zu erleben, stolz in die Bergangenheit und zwersichtlich in die Zukunft bliden. Es war viel berschuldet, aber auch viel erbulbet worden". Die gangliche Unterwerfung und theilweise Ausrottung ber keltischen Bewohner in ber Po-Ebene, mit benen Rago noch im letten Jahr bes "hannibalischen Krieges" ben Römern Wiberftand geleiftet, bis er in Genua seinen Bunben erlag, und die Bewältigung ber unruhigen, friegeluftigen und waffenfroben Bevöllerung Spaniens mit ben ergiebigen Gold - und Silbergruben bilbeten ben Schluß bes großen Rampfes im Abendlande.

## e) Unterwerfang von Matebonien and Griechenland.

Um diese Zeit regierte über Makedonien und einen Theil von Griechenland König Philipp III. (§. 144), ein junger, talentvoller Mann voll Berstand und Wis und von gewinnendem Wesen, aber treulos, raubgierig und simlich, an Uebermuth und Frevelfinn, wie an ritterlichen Waffenthaten ein echter Sohn seiner Zeit. Die brobenbe Nähe ber Römer in Ohrrhachium und Apollonia hatte ihn schon lange mit Besorgniß erfüllt und ben aufreizenben Reben bes bei ihm weilenden flüchtigen illbrischen Abenteurers Demetrius von Pharus juganglich gemacht; bie Runbe von ben farthagischen Siegen führte baber bald ein Bandniß zu Schutz und Trutz zwischen ihm und Hannibal herbei (§. 193); aber statt ben punischen Felbherrn kräftig zu unterstützen, vergeubete Philipp seine Zeit in fruchtlosen, von Scenen wilder Grausamkeit und Raubsucht begleiteten Rämpfen und Seeschlachten mit ben griechischen Inseln und Riftenftabten, Die fich unter Roms Schutz gestellt, ben Rhobiern, Chiern, Actolern, Athenern, bem König Attalos von Bergamum u. a., bis die glückliche Beenbigung bes pumischen Rrieges ben Römern gestattete, jum Schutze ihrer bebrängten Verbündeten, welche Philipp durch die barbarische Zerstörung der helbenmuthigen Stadt Abbos in Angst und Wuth versetzt hatte, die Waffen gegen ibn ju febren. Unterfütt von bem achaischen Bunbe (g. 143) und andern griechischen Staaten, leistete ber Makebonier lange Zeit glücklichen Wibersand. Die Erstürmung und Zerstörung von Challis auf Euböa, dem wichtigsten Baffenplat Philipps mit reichen Vorräthen, vergalt er burch bie Berwistung der Landschaft um Athen, und den Angriffen in Makedonien selbst begegnete er mit Geschick und mit Auger Benutzung der überlegenen Ortstunde. Als aber ber gewandte, für hellenische Kunft und Literatur eingenommene 2. Quinctins Rlaminiuns, einem vornehmen altrömischen Geschlechte

100.

angehörend, in pomphafter Weise die griechischen Staaten zur Freiheit aufrief, die Achäer nach langem Schwanken zum Anschluß an Rom bewog, den spartanischen Thrannen Nadis (§. 144), den Philipp umsonst durch Ueberlassung der getreuen Stadt Argos zu gewinnen gesucht, auf seine Seite brachte und eben so kriegekundig als staatskug die Makedonier bei den Hundsköpfen (Ahnoskehälä) unweit Pharsālos besiegte, da willigte Philipp in einen Frieden, in welchem er Griechenlands Unadhängigkeit anerkannte, alle auswärtigen Besitzungen abtrat, seine Flotte und eine große Summe Geldes hergab und dem Rechte eigenmächtiger Ariegsührung entsagte. Die leidenschaftlichen Anträge des griechischen Nationalhasses auf Bernichtung Makedoniens fanden bei dem humanen Sieger, der sich für den seinen, ritterlichen König interessirte, kein Gebör.

8. 197. Um ber Sitelfeit ber Bellenen zu schmeicheln. ließ icht ber gewandte Flamininus auf die prunthafteste Weise bei ber isthmischen Festfeier Griechenlands Befreiung von malebonischer Botmäßigkeit und Berstellung ber beimischen Gesetze unter maglosem Jubel ber Anwesenden verkünden und ordnete bie zerrissenen Staatsverhältnisse nach Billigkeit und Recht, die ungemessenen Ansprüche bes ruchlosen Rabis mit Gewalt zurüchreisend. Die spartanischen Emigranten wurden im Guben ber Halbinsel als "freie Lakonen" angefiedelt und baburch ber Rache und Thrannei bes Soldatenkönigs Nabis (g. 144), ben die Römer trot seiner Widerspenstigkeit zu schonen wunschten, entzogen. Denn in dem Nebeneinanderbestehen der Kleinen und mittleren Bellenenstaaten erblidte ber Senat die sicherste Bewährschaft seiner fortbauernben Macht. Aber bie Freiheit ist kein verschenkbares Gut; und wie batte bei einer so zwieträchtigen, durch leidenschaftlichen Parteihaß zerrissenen und in gabrender Feindschaft wider einander gehaltenen Nation ein Zustand geordneter Freiheit wieder Boben gewinnen sollen? So zeigte es sich benn balb, daß nur ber Gebieter gewechselt habe und an die Stelle ber Makebonier bie machtigen Römer getreten seien, die im Besitz ber brei "Handfesseln" Demetrias, Chaltis und Atrokorinth jeden nationalen Aufschwung niederhalten konnten. Daber verlor fich allmählich die Begeisterung für die Befreier, und die wilden, fehbeluftigen Aetolier, die einen ähnlichen Bund wie die Achaer geschlossen und ben Römern grollten, weil Flamininus ihren Eroberungsgelüften gegen Theffalien Einhalt gethan und nach dem Fall von Nabis (g. 144) die Besitznahme Lakoniens burch ben achäischen Bund begünstigt hatte, suchten ben sprifchen Konig Antiochos III. (ben Großen, g. 145) zum Kampf gegen die brobende Großmacht aufzureizen. Antiochos wurde bazu um so leichter beredet, als ber Rath Hannibals (§. 195) damit übereinstimmte und die Forderungen des römischen Senats, die griechischen Staaten Reinasiens frei zu geben und den Eroberungen in Thraken zu entsagen, seinen Stolz beleidigt hatten. In Berbindung mit ben Aetoliern und im Bertrauen auf die in Spanien und andern Provinzen herrschende Gabrung, begann er baber ben Krieg. Er bemächtigte sich ber festen Stadt Challis und faßte Fuß auf Euböa. Statt aber, wie Hannibal rieth, im Einvernehmen mit Philipp von Makedonien die Römer sogleich in Italien anzugreifen, vergeubete "ber Befreier" thatlos feine Zeit auf ber Infel Euboa burch ein glänzendes Beilager mit einer schönen Chalkibierin, burch Festlichkeiten

196.

197.

192

und schwelgerische Belage, wobei die Truppen das Beispiel des Fürsten und Hofes nachahmten, und beleidigte ben makedonischen König burch die prunkhafte Bestattung ber bei Ronostephala bleichenden Gebeine ber Gefallenen, mabrend bie Romer raich in Theffalien einrudten, nach Erfturmung ber Thermo. phlen burd M. Borcius Cato, ber in bem gebirgigen Spanien eine treffliche Priegsschule gemacht batte und bamals im fraftigften Mannesalter ftand, ben fprischen Ronig besiegten und mit bem fleinen Reste seines vernichteten heeres jum schleunigen Ruchug nach Aleinasien nothigten. Aber auch bierbin folgte ibm ein romifches Beer unter Luc. Cornelius Scipio (bem fein Bruber, ber Afrikaner, als Rathgeber jur Seite ftanb) über Thrakien und ben Bellespont auf bem Fuße. Bum erstenmale betraten bamals die Sohne bes Romulus die heimathliche Stätte des Teutrers Aeneas, von dem sie ihren Ursprung herleiteten. Nach mehreren Gefechten jur See (bei Korplos, Siba) und besonders nach bem glanzenden Sieg ber romisch-rhobischen Flotte am Borgebirge Dbonnesos wurde an einem trüben Regentage bei Magnesia am Berge Sipolos in Lybien eine morberische Schlacht geliefert, die wider Antiochos entschied und den flüchtigen und verlassenen König zwang, durch die Abtretung feiner fammtlichen europäischen Befitzungen und aller ganber Borberafiens biesfeit bes Tauros und burch eine unermegliche Entschädigungssumme ben Frieden m ertaufen. Die Zahl ber Gefallenen soll im sprischen heer 50,000, im römischen nicht über 300 Mann betragen baben. Roch niemals ist eine Großmacht fo rafch und fo schmählich ju Grunde gegangen. Seitbem erblich in ben Angen ber Affiaten ber Stern ber Nachfolger bes großen Alexander bor bem Glanze ber neuen Macht im Besten. Das entrissene Land mit Ginschluß bes im folgenden Jahr von bem Conful Manlius Bulfo eroberten Galatien. erhielten einstweilen Roms Berbündete, die Rhobier, damals die erste See- und handelsmacht in ben öftlichen Gewässern, und Eumenes von Pergamum, jum Lohn ber bewiesenen Sulfe und Treue und jum Ersat für die erlittenen Drangsale, oder es wurden selbständige, aber ohnmächtige und durch ewigen Haber zerriffene Staaten und Gemeinwesen baraus gebildet, bis die absichtlich genährten Rämpfe und Streitigkeiten bieser Schützlinge unter einander und der vereitelte Aufftand bes letten Attaliben bie Errichtung einer Broving Afia, vom Mittelmeer bis jum Halps und Tauros, herbeiführten. "Es war die Schuld ber Berricher wie der Beberrichten, daß die letzte Lebenstraft und der letzte Wohlstand der Nationen in diesen ziellosen Fehden vergeudet ward." muberifden Aetolier, die maffengenbten Reisläufer aller Fürften und Staaten, die sich in Herakea bei den Thermopplen und an andern Orten helbenmüthig vertheibigt und die geforderte Unterwerfung auf Gnade oder Ungnade zuruck gewiesen hatten, wurden nach ber tapferften Gegenwehr burch Fulvius Nobilior unterworfen, ihrer Gelbständigkeit beraubt und gleich ben Fürsten und Städten am obern Maanber und in Bampbblien an Geld, Gut und Runftschäten schwer gebüßt. Unermeglich war bie Beute, welche bie Römer aus bem reichen Often nach Rom trugen, aber im Gefolge bes Siegs und Reichthums kehrten auch Pracht, Luxus und Genugsucht, und damit Geldgier und Räuflichleit in die machtige Hauptstadt ein. Dem König Bbilipp von Makedonien, ber in biesem Krieg zu ben Römern gehalten erließ ber Senat ben rückständigen

191.

Tribut und sandte die Beißeln heim. Aber seine Erwartungen waren viel böher gewesen, und die vermeintliche Kränfung durch Unterschätzung der geleisteten Dienste erzeugte in bem ftolgen Ronig eine verbitterte Stimmung, Die einen neuen Arieg berbeigeführt baben würde, wenn nicht sein Sohn Demetrios, ber einige Zeit als Geißel in Rom gelebt und fich die Liebe und das Bertrauen bes Senats und Bolls erworben batte, eine Ausgleichung bewirft batte. Aber viele Handlungen des Despoten, die sowohl von der Rachsucht und Härte seines Gemüths, als von dem leidenschaftlichen Saß gegen die mächtige Tiberrepublik Reugniß gaben, bewogen bie Romer, auf ihrer Sut zu sein und Makedoniens neue Rräftigung auf alle Weise zu verbindern. - Sannibal, mit einer Auslieferung an die Romer bebroht, entfloh nach Areta und fand bann Schutz bei Brufias von Bithonien, bem er in einem Rriege gegen Gumenes von Bergamum treffliche Dienste leistete. Dieser Krieg wurde burch Roms Machtspruch entschieden, und der große Punier, dessen Namen seit zwanzig Jahren den Senat wie ein Gespenst verfolgte, sab sich abermals mit einer Auslieferung bebroht. Da ihn Prusias nicht zu schützen wagte, nahm Hannibal auf einer einsamen Burg Gift, um nicht ben Bobn seiner verhaften Feinde ertragen zu mulfen. Er war seit Langem gefaßt barauf, "benn er kannte bie Römer und das Wort der Könige". Redlich hatte er in fünfzigjährigem Kampfe den Anabenschwur gehalten. In bemselben Jahr ftarb auch fein großer Geguer Scipio auf seinem Landgut im campanischen Linternum, fern von Rom, woraus ihn die Miggunst seiner Feinde getrieben, mit dem Befehl an die Seinigen, "in der Baterstadt, für die er gelebt hatte und in der seine Ahnen rubten, seine Leiche nicht beizuseten". Der lette schöne Tag bes ftolzen Mannes vor seiner freiwilligen Berbannung war, als er, ber Bestechung und Beruntreuung fälschlich angeschuldigt, im Angesicht bes Bolles und ber Ankläger seine Rechnungsbücher zerriß und die Römer aufforderte, ihn zum Tempel des Iupiter au begleiten und ben Jahrestag bes Sieges bei Zama au feiern, und bas Boll ihm froblodend zum Cavitol nachfolgte. — Und um dieses Jahr recht verbangniftvoll zu machen, mußte auch Bbilopomen ben Giftbecher trinken (§. 144).

Untergang der Attalibeuherrschaft in Pergamon. Auf den oden (§. 146) erwähnten Eumenes II. (197—159), der seine Liebe für die Künste und Wissenschaften durch die Gründung der reichen Bibliothet in Pergamum bewies, solgte sein Bruder Attalos II. (159—138) und auf diesen des Eumenes Sohn Attalos III. Philometor (138—133). Dieser dritte Attalos, ein grausamer und wunderlicher Fürst, setzte bei seinem Tod testamentarisch die Kömer zu Erben seines Reichs und seines gesammten Bermögens ein. Dieses Bermächniß bereitete dem Senat große Berwicklungen. In Rom selbst siel die Erbschaft "als neuer Erisapsel" unter die habernden politischen Parteien, und in Asien erhob Aristonitos, der natürliche Sohn des verstordenen Königs, die Fahne der Empörung und kämpste, unterstützt von exizelnen Fürsten und Freistädten Rleinassens, an der Spitze eines beträchtlichen Söldnerheeres und freigelassener Staden, die er zu "Bürgern der Sonnenstadt" zu machen versprach, mit Glück und Erssolg Ungere Zeit wider die römischen Legionen. Der Consul und Oberponniser Licinius Erassus Mucianus, einer der reichsten und gebildetsten Männer Roms, wurde von dem Insurgentensührer bestegt und von dessen Insurgentensührer Beitegt und von dessen Insurgentensührer bestegt und von desse der abserten Poms als Gesangenen zur Schau zu stellen, und reizte daher abslichtlich die Barbaren. Bald aber wendete sich das

Vid. Aristonikos wurde geschlagen und als Gefangener nach Rom geführt, wo er eines gewaltsamen Todes starb. Pergamon aber ward das Kernsand und die Hauptstadt der neuen Probinz "Asia".

§. 198 a. Philipps III. Groll und Erbitterung gegen Rom vererbte auf seinen ältern, in unrechtmäßiger Ehe erzeugten Sohn Perseus, ber burch boshafte Ranke und giftige Ohrenblaserei ben mißtrauischen Bater zur Ermordung seines ebeln, ben Römern wohlgesinnten Sobnes Demetrios gebracht und baburch einen gefährlichen Rivalen in der Thronfolge beseitigt hatte. Raum war baber Philipp, zu spät von des Sobnes Unschuld und seines Bruders tückischem Berrath fiberzeugt, voll Reue und Rummer ins Grab gesunken und Verseus, ein flattlicher, unternehmender Mann von beharrlichem Sinn und ehrgeizigem, herrischem Charafter, aber ohne ftaatsmännischen Scharfblid, im Befitz bes makebonischen Reichs, als er mittelst seiner ungeheuern Reichtbümer, die er zu dem Zwed insgeheim angehäuft, große Rüftungen anstellte, Bunbesgenossen warb und burch feine feindselige Haltung gegen Rom und beffen Verbündete Beranlassung gab, daß Senat und Bolf ibm ben Krieg anklindigte. Wer Geiz, Mangel an Energie und verkehrte Magregeln führten, nach einigen vorübergebenden, burch bie Fehler ber unfähigen romischen Felbberren bewirtten Bortbeilen, ben Stura des übel berathenen, unschlässigen und mit des Baters Fluch belasteten Königs herbei. Nach bem Siege bes burch Kriegskunft, Bilbung und Geburt ausgezeichneten Aemilins Paulins bei Pydna ergab sich Perseus auf ber heiligen Insel Samothrate, wohin er sich mit einigen seiner Getreuen vom Schlachtfelb gefüchtet batte, bem römischen Flottenführer Octavius auf Gnabe und Ungnabe und wurde nebst seinen Schätzen und seinen gefangenen Kindern und Freunden (barunter ber König Genthios von Stobra in Ilhrien) im Triumphzug burch bie Straffen ber weltbeberricbenben Stadt geführt, um balb nachber in einsamer haft zu Aba sein freudenloses Leben zu beschließen. "Bei Podna bat die matebonische Phalanx ihre letzte Schlacht geschlagen. Auf makedonischem Boben in morberischem Rampfe erlag sie ber romischen Legion und begrub in ihrem Falle bas makedonische Reich." Wie vorher Thessalien, so wurde nun auch Makebonien, das fich ohne Schwertstreich dem Sieger zu Füßen legte, in vier von einander geschiedene und unabhängige Gaue zerstückelt, steuerpflichtig gemacht und nach republikanischer Art regiert, wobei es an Haber und römischer Einmischung nicht fehlte. Die scheinbare Bergünstigung einer Befreiung vom Kriegsvienst war für das von Alters ber an Waffen gewöhnte Boll ein tiefer Schnitt in seine nationale Ehre. Auch Griechenland, durch Berrath, Ränke und Parteinng im Innern unbeilbar zerrüttet und durch die schiederichterliche Einmischung ber Römer in seine beimischen Streithanbel schon längst in Abhängigkeit, reifte seinem Ende zu. In allen Staaten und Städten wurde die makedonische Partei mit Hochverrathsklagen verfolgt und an Freiheit, Gut und Leben bestraft. Biele legten in der Berzweiflung Hand an sich selbst. "Die Welt war ein großer Arrier geworben, aus welchem ber Geächtete nur burch die Pforte bes Todes pu entfommen vermochte." Tausend eble Achaer, barunter ber große Geschichtschreiber Bolphios, wurden wegen geheimen Einverständnisses mit Perseus jur serichtlichen Berantwortung nach Rom geladen und fiebenzehn Jahre lang als Geißeln in italischen Landstädten zurückgebalten, bis Krantbeit, Gram und Lebens-

181

. . . .

überdruß die stille Arbeit der Zeit beschleumigt und der Tod ihre Zahl auf breihundert gemindert hatte. Der reiche Handelsstaat Abobos, der im Anfang bes Krieges Beweise von Sympathie für Perseus an den Tag gelegt und sich zur ungeschickten Friedensvermittelung hatte gebrauchen lassen, wurde, nach vielen Demüthigungen, seiner festländischen Besitzungen beraubt, ber romischen Oberherrlichkeit unterstellt und durch die Errichtung eines Freihafens auf der Insel Delos in seinem Handel beeinträchtigt. Das gandchen Epeiros, bas zu Perseus gehalten, wurde bem Deere jur Plünderung überlassen. Selbst Cumenes von Bergamum, beffen treue Anhänglichkeit an Rom so offentundig war, bag ihm Perjeus nach dem Leben gestellt hatte, konnte aus der Ungnade des Senats bereits den nahen Uebergang von der Bundesgenossenschaft zur Unterthänigkeit erratben. Die niedrige Schmeichelei und die friechende Unterwürfigkeit der fremben Könige und Gefanbten erzeugten in bem Senat bie tieffte Berachtung gegen die griechisch-morgenländische Welt. Als König Prusias in den Senat geführt warb, fiel er auf sein Antlit und buldigte "ben rettenben Göttern". Rein Wunder, daß die Römer von der Zeit an in ihrem Berfahren gegen fremde Fürsten und Staaten alle Rücksicht bei Seite setzen. Den bezeichnenbsten Ausbrud für bieses übermuthige Benehmen gibt bas Auftreten bes barichen Bovilius Lanas gegen ben auf einem Feldaug wiber Alexandreia begriffenen fprifchen Ronig Antiochos Epiphanes (g. 148). Der romifche Abgefandte überreichte bemselben ein Schreiben, worin ihm ber Senat Frieden mit Aegypten Ms Antiochos nach bem Lesen antwortete, er wolle sich mit seinem Rathe barüber benehmen, zog ber Römer mit einem Stab einen Rreis um ben König und sagte, ehe er biesen verlasse, musse er ihm seinen Entschluß tund Beftürzt über ein solches Verfahren, antwortete Antiochos, er wolle thun, was ber Senat für gut finde.

Memilius Paullus und fein Triumph. Trop ber Ginsprace miggunftiger Gegner wurde dem Paullus Aemilius der wohlberdiente Triumph von Senat und Boll querfaunt. Aber während gang Rom ihm zujauchzte, war bas hans bes Triumphators ein haus ber Trauer. Flinf Jahre vorher ftarb von feinen vier Sohnen ber britte, ein Anabe von vierzehn Jahren, und brei Tage nach bem Schluß bes Feftes ber ilingfte, im Alter von zwölf Jahren. So war fein Sans verwaift, benn die zwei überlebenben Sohne waren burch Aboption in die Familien ber Scipionen und ber Fabier fibergegangen. Der Triumph bauerte brei Lage. "Der britte Lag war ber Sobepuntt bes Feftes", beift es in ber Römischen Geschichte von Ihne. "hinter ben geschmildten Opferthieren gingen bie Erager bes erbenteten Golbes und ber goldnen Gefäffe, ber Erbftlide bes malebonischen Rönigshauses. Dann folgte ber tonigliche Bagen bes Berfens mit seinen Baffen und seinem Diabem; babinter gingen seine Rinber, geführt von ihren Bartern und lehrern, au jung, um bie gange Große ihres Unglide au faffen; es mar ein Anblid, ber fogar bie barten Bergen ber Römer in Rührung und Mitleib erweichte. Run folgte Berfens felbst in unteniglicher Tracht, gebeugt und völlig gebrochenen Geiftes. Erhatte fiebentlich gebeten, baß ihm biefe Schmach erspart wurde, aber felbst ber milbe Aemilius gab ihm, wie berichtet wird, bie vorwurfsvolle Antwort : "Es ftand und fieht bei Dir, Dich ju befreien". Bum Gelbstmorb hatte ber Rönig von Matebonien nicht bas Berg und er ertaufte bie paar Jahre elenben Kerterlebens, bie ihm noch blieben, um eine Erniebrigung, bie jeben Tobesschmerz an Bitterfeit übertraf. Seine mit ihm gefangenen Freunde und höberen Diener hatten nur Thranen und Fleben für ihn, und vergagen faft ihr eigenes Leiben bei bem überwältigenben Unglitd ihres herrn. Bierhunbert goldne Rronen, Die Siegesgaben griechischer Gemeinden wurden hinter bem 3nge ber Gefangenen bergetragen und bann tam ber Triumphator felbst auf seinem Siegeswagen, in ber Tracht und mit bem Abzeichen bes cabitolinischen Jupiter und einem Lorbeerzweige in feiner

168.

band. Mit Lorbeeren war auch bas gange heer geschmildt, bas Siegeslieber und Spottlieber auf ben heerfuhrer fingend in triegsmäßiger Ordnung hinter ihm marfchirte. Auf dem Capitol wurde das Fest burd ein großes Opfer beschloffen. — Auf ben Triumph bes Memilins folgten in turgen Zwischenräumen die Triumphe feiner Rampfesgenoffen, der des Broprätors Qu. Octavius und der des Broprätors E. Muicius, fiber Gentins und Murien Octavius, ber mit feiner Motte eigentlich gar nichts ausgerichtet hatte, bonnte weder Gefangene noch Beute aufflihren, und fein Triumph diente nur dem des Aemilius per Folie. Anicins dagegen brachte auch einen gefangenen König heim. Aber Gentins war boch m mbebentenb um ben Bergleich mit Berfeus anszuhalten. Der Ruhm bes Paullus Aemilius tounte nur erhöht werben, wenn die Männer, die unter und neben ihm die secundaren Operationen geleitet hatten, als Triumphatoren glänzten. — Paullus Aemilius war in der That nicht lios der erste Blirger des Staates, fondern das Muster eines Römers der besten Zeit. Ohne gerade bervorragende Eigenschaften als Staatsmann ober Soldat zu bestigen, war er doch befähigt, Aberall feine Bflicht zu thun. Er gehörte zu bem gefunden Mittelschlage und war frei von den kaftern der übermäßigen Parteileidenschaft, der habgier und herrschluckt. Er war nicht, wie sein Beitgenoffe Cato, ein einseitiger Berehrer bes Alten, sonbern confervativ im beften Sinne bes Bortes; bestrebt zwar am Alten festzuhalten, aber es zugleich zu veredeln. Berharrend bei ber echten Römertugend, der selbstvergeffenen Trene gegen das Baterland, der ftrengen Disciplin im felbe und ber Euthaltsamleit und Genügsamleit, verschloß er fich nicht der Bildung, die mächtig vom hellenenthume eindrang, sondern ftrebte darnach, diese Bildung mehr und mehr bei seinem Bolle einzubürgern. Es ware ein Glud für Rom gewesen, wenn bie folgenben Staatsmanner ich ihn zum Mufter genommen hatten. Allein mit bem Sturz bes malebonischen Königreichs war die römische Republik zur unbeanstandeten Herrschaft über die alte Welt gelangt, und diese herrschaft tonnte nicht ausgelibt werben burch einfache Burger, die, wie es ber Geift ber republibmischen Ordnung verlangte, im Regieren und Gehorchen abwechselten. In ben unterworfenen Lindern 20g fich Rom die Manner groß, denen die bescheidene Beimath der republikanischen Freiheit ju enge wurde, die fich fehnten, auch in Rom die herren zu spielen, und die schließlich einem herrn fich beugen mußten."

§. 198 b. Neunzehn Jahre nach ber Schlacht bei Budna erhob ein angeblicher Sohn von Perseus, ermuntert durch die anfänglichen Erfolge der Aanhager im britten punischen Arieg, in Makedonien die Fahne der Empörung und fand bei ber leichtgläubigen, zwieträchtigen und ber römischen Zwingberrschaft überdrüssigen Bevölkerung von Makedonien und Thessalien Anhang und Dies gab ben Römern die erwünschte Beranlassung, nach Besiegung des geheimnisvollen Betrügers Andristos, gewöhnlich der falsche (Pseudo-) Bilipp genannt, burch Metellus Makedonien in eine römische Broving zu verwandeln. Es behielt seinen alten Umfang, stand aber fortan unter einem römischen Bogt und Schatzmeister. Einzelne Regungen bes Nationalsinnes ber Makedomier, die ihre alte Weltstellung und ihre ruhmreiche Opnastie nicht versessen konnten, wurden in der Folge leicht unterbrückt. Dem Falle Makedoniens folgte die Unterwerfung Griechenlands auf dem Fuße. Die Parteiwuth, welche nach bem Arieg mit Berseus in allen Städten und Staaten eine herrschaft bes Schredens, ber Berfolgung und Beraubung begründet batte, schuf wie ein verheerendes Unwetter weit und breit Berwüstung und Ruin. "Mit der Berarmung des Bolles trat eine entsetzliche Berwilderung ein. Es schien als wollte ber Urzustand zurücklehren, wo eines Jeben Sand gegen Jeben gekehrt war. Der nackte Hunger brängte den Elenden das Schwert in die Faust. Billerschaften wurden zu Räuberbanden." Menschliche Tugend und Nechtssesibl schwanden dahin. In solcher Lage beschworen die Griechen in toller Berblendung den letzten Kampf ihrer Nation herauf und kämpften ihn in einer Beise burch, die ihrer großen Vergangenheit unwürdig war. Roch hatte Me149.

**146.** 

146

tellus das befiegte Land nicht verlassen, als ein neuer Ariegsbrand im Belovonnes ausbrach. Um ben ewigen Klagen ber Spartaner und anderer Griechenstaaten über Bergewaltigung burch ben achäischen Bund ein Ende zu machen, schickten die Römer den Aurelius Orestes als Gesandten nach Korinth, welcher ber bort versammelten Bundesbeborbe verklindete, "ber Senat halte für gut, bag Sparta und Korinth, so wie Argos, Orchomenos und Heraklea nicht länger jum achäischen Bund geborten, benn biese Orte ständen mit ben Achäern nicht in Stammverwandtschaft". Dieser Machtspruch, ein Todesstoß für die föderative Staatsordnung, welche ber absterbende Lebensbaum ber Hellenen als letten politischen Schöfling angesetzt, reizte bas Boll zur Buth. Die Spartaner. Die man für die Urheber des Senatsbeschlusses hielt, wurden aller Orten angefallen, mißhandelt, getöbtet, die römischen Gesandten verhöhnt und beschimpft. gebens suchte ber Senat burch Abordnung einer neuen Gesandtschaft bie Gemüther zu versöhnen; ber Bundesfeldberr Aritolaos, ein beftiger Feind ber Römer, wedte die Leidenschaften der unteren Bollsklassen. Man schalt auf Rom, man schmähte die Botschafter, man erklärte den Krieg an Sparta. ertheilte ber Senat bem noch in Makebonien weilenden Metellus die Weisung, gegen ben achäischen Bund mit ben Waffen vorzugeben. Metellus besiegte die unter Rritolaos gegen ibn anrudenben Uchaer in zwei Schlachten bei Thermophla und bei Starpheia in Lotris, mußte aber bie Bollenbung bes Kriegs seinem roben, für literarisch-künstlerische Bilbung unempfänglichen Rachfolger & Mummins überlaffen, ber nach bem Sieg bei Leutopetra (Beigenfels) am Isthmos auf Befehl bes Senats bas reiche Korinth erftlirmte und gerftorte und ben Wieberaufbau ber Stadt mit einem Muche untersagte. Also erlosch ber "schone Stern von Hellas", ber "lette fostliche Schmud bes einft so städtereichen griechischen Landes". Der Feldberr Diaos von Megalopolis, ber bem bei Starpheia gefallenen Rritolaos im Strategenamt nachgefolgt war, nahm sich bas Leben burch Gift, nachdem er sein Weib in ben Flammen des angezündeten Hauses getödtet; die Einwohner von Korinth wurden erschlagen ober in Anechtschaft abgeführt, die Kunstschätze theils zerstört, theils verkauft ober nach Rom gebracht und Griechenland, wenn gleich erst später unter bem Namen Achaia in eine förmliche Provinz verwandelt, schon jest als zinspflichtiges Land unter Roms Hobeit gestellt und bem Statthalter von Makebonien untergeordnet. Fortan schalteten "bie Ruthen und Beile" bes romischen Proconsuls auch in Griechenland. Doch wurde bas hellenische Boll mit größerer Milbe und Schonung behandelt, als "bie Barbaren" in andern Ländern; bie heimischen Gesetze und Einrichtungen blieben bestehen, die Besteuerung war nicht brudend und biente nur zur Erhaltung ber inneren Rube und Ordnung; bas Gemeindeleben wurde besser geordnet, indem die Römer die demokratischen Städteverfassungen beseitigten und die Verwaltung einem aus den vermögenberen Gemeinbebürgern gebildeten Rath in die Hande gaben. Bei diesem Organisationswerke leistete Bolybios seinem Baterlande manchen trefflichen Dienst und suchte das schwere Unglied, das er nicht batte abwenden können, so viel als möglich zu milbern. Dennoch schwand unter bem Druck römischer Gewaltherrschaft und Besetzgebung bald ber Wohlstand ber einst blübenden Staaten babin, und von dem Freiheitssinn und der Baterlandsliebe früherer Jahrhunderte erlosch

jeber Funke. Die Spartaner setzten als Sölbner ihr rauhes Ariegshandwerk sort, während die Athener als Künstler und Gelehrte, als Schauspieler und Tämer, als Dichter und Schöngeister von den Römern zur Unterhaltung gesucht, aber wenig geachtet wurden. Als Bilbungsschule der alten Welt behauptete jedoch Athen stets einen Rang neben Alexandreia, Antiocheia u. a. D.

#### 1) Der britte punifche Rrieg (149-146).

Indessen war Karthago burch Binnenbandel und Aderbau in **§**. 199. ber Stille wieder zu einigem Wohlstand aufgeblüht, besonders seitdem es Hannibal gelungen war, das ehrlose, selbstsüchtige Aristofratenregiment zu stürzen und eine bürgerliche Berwaltung zu begründen, welche Ordnung und Recht mit billigem Sinn schirmte und handhabte und ben Staatshaushalt so verständig und umfichtig leitete, daß ben Römern bie Kriegssteuern entrichtet werben konnten, ohne daß die Bürger mit außerorbentlichen Lasten gebrückt wurden. Dieser Aufschwung weckte aufs Neue den Neid der von Nationalhaß erfüllten Römer und gob ben aufreizenden Reben Cato's, welcher theils aus personlichem Groll, weil die Karthager seine Vermittelung in ihren Streitigkeiten mit Masinissa verworfen hatten, theils aus Besorgniß vor bem noch immer reichen und mächtigen Sanbelsstaat stets bie Zerftorung ber nebenbublerischen Stadt anrieth, immer mehr Nachbruck (Ceterum censeo Carthaginem esse delendam). römischen Kaufleute, die nach Bernichtung der reichen Geld- und Handelsstadt Karthago in die Erbschaft einzutreten hofften, schürten die Flamme bes Hasses. Masinissa, von den Absichten der Kriegspartei und der herrschenden Gefunung unterrichtet und romischen Schutes versichert, vergrößerte sein Gebiet auf Untosten ber Nachbarn, riß unter bem Borgeben alter Rechte und Ansprüche eine Menge Ortschaften und blübender Landstriche an sich und reizte die Karhager burch fortwährende Grenzstreitigleiten und ungerechte Uebergriffe so sehr, daß fle zuletet, als das schiedsrichterliche Urtheil der Römer stets zu Gunften bes befreundeten Numidiers aussiel, auf Anregung der Patriotenpartei, namentlich bes Feldherrn Hasbrubal, zu ben Waffen griffen und ihr Gebiet vertheibigten. Dies galt in Rom als Friedensbruch und gab zu einer Priegserklärung die willommene Beranlassung. Die Karthager slehten um Schonung. Sie boten bie vollständigste Unterwerfung an und lieferten auf Berlangen zuerst 300 angesehene Beißeln, bann ihre Waffen und Schiffe aus. Als aber ber Ausspruch erfolgte, Karthago sollte niedergerissen werben und den Einwohnern nur vergonnt sein, sich mindestens zwei Meilen vom Meer entfernt aufs Neue anzw stedeln, da beschlossen sie, sich lieber unter den Mauern ihrer Häuser zu begraben, als den geliebten Boden der Baterstadt, "die altgewohnte theure Meeresheimath", aufzugeben. Gine furchtbare Buth erfaßte bie Bollsmenge. Sie vergriff fich an ben Beamten, welche zur Auslieferung ber Beißeln und Baffen gerathen; fie töbtete bie Botschafter, welche bie Schreckenstunde überbracht hatten; sie zerriß die in der Stadt weilenden Italiker. Bald richtete sich die Wuth gegen den äußern feind und füllte alle Stände und Geschlechter mit lihner Entschlossenbeit und mit dem Borsate einer todesmuthigen Bertheibigung. Die Stadt glich einem Ariegelager, Tempel wurden in Werkftätten verwandelt, bo Tag und Nacht Waffen und Schilbe geschmiebet, Wurfgeschütze bereitet,

149.

147.

Maschinen gezimmert wurden; man rig Gebäude ein, um Ballen und Eisen zu bekommen; man füllte die Mauern mit Ratabulten, Steinen und Beschoffen, die Frauen schnitten ihre Haare ab, um Stride baraus zu flechten. Alles mußte bem hoben Ziel, Bertheibigung bes Baterlandes, bienen. Solchem begeisterten Aufschwung vermochten selbst die triegsgeübten Legionen der Römer nicht zu Mehrmals zurückgeschlagen, geriethen sie in eine so bebenkliche Lage, daß sie dem durch Aboption in die Familie Scipio's des Afritaners gelangten Sohne bes Baullus Aemilius, B. Cornelius Scivio (Nemilianus), ber allein "von ben libhschen Felbern Ehre beimgebracht" und bereits mehrfach Proben hoben Felbherrntalents abgelegt, vor bem gesetlichen Alter bie Consulwurde mit bictatorischer Gewalt ertheilten. Dieser schnitt. nachdem er die erschlaffte Mannszucht im Lager bergestellt, Karthago burch Mauern und Dämme zu Wasser und zu Land von aller Zusuhr ab und bewirkte baburch, daß Hunger und Seuchen, zwei gewaltige Mächte bes Tobes, in ber Stadt zu wuthen begannen. Dennoch wollten bie Einwohner nichts von Ergebung hören; hasbrubal, ber Befehlshaber, ließ alle römischen Gefangenen auf die Mauerzinnen bringen und sie vor den Augen des Belagerungsheeres nach grausamen Martern in die Tiefe stürzen. Endlich gelang die Eroberung nach einem sechstägigen mörberischen Rampfe in ben Strafen ber unglücklichen Die Römer mußten von den festungsartigen Gebäuden eines nach dem andern erobern und konnten nur baburch jum Ziele kommen, daß sie von Dach au Dach ober quer über die Strake Bretter legten und von oben berab in das benachbarte ober gegenüberstebende Saus eindrangen, mit entfesselter Buth Alles niederstoßend, was ihnen in den Weg kam. Die Mordgier der ergrimmten Arieger und ein furchtbarer Brand brachten ber Mehrzahl ber Bevölkerung einen elenden Tod. Der Rest rettete sich auf die Anhöhe, die den Tempel des Aesculap trug, und flehte um Inabe. Da bas nadte Leben ihnen zugestanden ward, erschienen sie vor bem Sieger, 30,000 Männer und 25,000 Frauen. nicht ber zehnte Theil ber ehemaligen Bevölferung. Nur die Ueberläufer, 900 an Zahl, die Scipio von der Begnadigung ausgeschlossen, harrten bei Hasdrubal Im Tempel bes Heilgottes auf bem bochsten Felsengipfel ber Burg, wohin sich ber Feldherr mit seiner Battin, seinen Kindern und der entschlossenen Schaar von Kriegern begeben, vertheibigte sich ber Meine Haufen noch einige Tage mit verzweifelter Tollkühnheit gegen die anstürmenden Feinde, bis Hunger. Schlaflosigkeit und die bochste Anstrengung die lette Kraft gebrochen. sichere Untergang ihnen winkte, da verließ der ehrlose Feldherr die treuen Waffengefährten und seine Familie. Unfähig, dem Tode muthvoll ins Auge zu blicken, entwich er heimlich aus bem Heiligthum und flehte fuffällig bie Gnabe bes Siegers an. Sie wurde ibm gewährt. Boll Ingrimm über ben Verräther, stedte die verlassene Kriegsschaar den Tempel in Brand und suchte ben Tob in ben Flammen; und als sein Weib ben feigherzigen Gemahl zu ben Füßen des Römers erblicke, "da schwoll der Karthagerin das stolze Herz über biese Schändung ber theuern untergebenden Beimath", und mit bitterem Hohne bem unwürdigen Manne zurufend, boch ja sein theures Leben sorgfältig zu schonen, tobtete sie ihre beiben Kinder und stürzte sich mit ihnen in die lobernde Gluth. Damit war ber Rampf zu Ende; im Lager herrschte Jubel und Freude,

aber Scipio, ber mit seinem Freunde Polhbios dem Werke ber Zerstörung ausab, vergog Thränen der Wehmuth, und der Bergänglichkeit aller irdischen Macht und Hobeit gebenkend, sprach er die homerischen Worte: "Einst wird tommen ber Tag, wo die beilige Ilios hinsinkt". In bem Schickfal Karthago's ahnte er die Zukunft der eigenen Baterstadt. Die 50,000 Gefangenen, welche bas Schwert verschont, wurden von dem Sieger, der fortan den Beinamen des inngern Afritaners führte, in Stlaverei geführt und theils vertauft, theils zum langfamen Berschmachten im Rerter verbammt. Hierauf befahl ber Senat, bie Stadt Karthago mit ben umliegenden Ortschaften dem Erdboben gleich zu machen. über die obe Stätte ben Pflug zu führen und Brund und Boben auf ewige Zeiten mit einem Fluch zu belegen, "also daß weber Haus, noch Kornfeld je bort entstehen möge". Ein siebenzehntägiger Brand "an ben Denkmalen von Iahrhunderten" verwandelte die stolze Beherrscherin des Mittelmeers in einen Shutthaufen; und "wo die fleißigen Phöniker ein halbes Jahrtausend geschafft und gehandelt hatten, weibeten fortan römische Sklaven die Beerben ihrer fernen perren". Cato und Masinissa, die Haupturheber bieses Jammers, saben das Ende ihrer That nicht mehr; beide starben im ersten Jahre des Kriegs in hohem Alter. Rach Beendigung des schauberhaften Zerstörungswerks wurde das unterworfene Gebiet in die Proving Afrita umgewandelt. "Die Reime femitischer Cultur, die phonizische Sprache, Kunft, Wissenschaft, Religion wichen allmählich bem römischen Wesen, um endlich spursos zu verschwinden."

#### g) Cultur und Literatur.

\$ 200. Die Bekamufchaft ber Römer mit Griechenland war für Geschmad und Literatur, wie für Sitten und Lebensweise bochft folgenreich. Die aus den eroberten Subten weggeführten Schätze hellenischer Kunft und die herrlichen Erzeugnisse des griechi= iden Geistes in der Literatur erschlossen dem edleren und empfänglicheren Theil der Nation ane neue Welt und weckten ungeahnte Gefühle. Gine mächtige Partei, die hochberzigen Scipionen, Marcellus, Flamininus n. A. an der Spipe, beginstigte bellemiche Beisheit, Poesie und Kunft, hegte und unterstützte griechische Gelehrte, Dichter und Philosophen und suchte mit den Kunftschäuen auch Geist und Sprache des besiegten Bolks nach Rom zu verpflanzen. Unter dem Schutze der Scipionen dichteten römische Poeten nach griechischen Borbildern. Plautus, ein armer Umbrier, entlehnte Stoff und Form feiner an Big und Menschenkenntniß reichen Komödien den griechischen Komikern der jungem Schule, wobei er als echter Bollsbichter heitere Laune und berbe Spafe, bie in Jtalien von jeher heimisch waren, mit kunstlerischer Anlage und edler Darstellung zu berbinden wußte und dadurch der Menge wie den Gebildeten gefiel; der feinere, tunftmäßige, aber weniger originelle Terentins (ursprünglich ein Sklave aus Karthago), beffen beitere Dramen bem Sauptbichter ber neuern Romobie, bem Athener Denan= der (§§. 104. 150) nachgebildet find, soll bei feinen Arbeiten von dem jungern Scipio und beffen Freund Lalius unterftut worden jein; und der Dichter Ennius mablte die Thaten ber Scipionen jum Stoff seiner epischen, in Herametern versaßten, aber bis auf wenige Fragmente verlornen Gebichte. Auch Baj. Lucilius, aus der latinischen Colonie Suessa, der berühmteste Satirendichter vor Horatius, der in seinen poetischen Episteln" die leichtsertigen Sitten der vornehmen Kömer, ihre griechische Nachahmungssucht (Grätomanie) und Sprachmengerei geißelte, war ein Freund des jungem Africanus. - Uebrigens tonnte bei bem, gang bem Prattifchen, bem Rriegs= Defen, ber Staatsverwaltung und ber Rechtspflege zugewandten Ginn ber Admer, der die Ausbildung des innern Menschen vernachlässigte, dem die "Leidenschaft des Herzens" fehlte, so wie die Sehnsucht, "das Menschliche zu idealisiren und das Leblose

zu vermenschlichen", die geistige und poetische Bildung nie zu solcher Höhe gelangen, wie bei den Griechen, und für die sinnliche Schaulust des Bolts, das sich an den Fechterspielen, Thierkämpfen und an dem altitalischen satirischen Geberben= oder Mimenspiel (Atel= lanen und Fescenninen) voll vollsthumlicher Scherze und berber Wige ergötte, war das griechische Drama viel zu hoch und fein. Daher brang bei ben Römern weder die Tragodie, noch die Komödie in das Bolts = und Nationalleben ein, sondern erfreute sich nur des Beifalls und Geschmads einiger gebildeten Familien. Auch bot die ganz auf abergläubische Gebräuche, Wahrsagerei und Wunderglauben gegründete römische Staats= religion nicht wie bei den Griechen Anhalt und Stoff für poetische und kunftlerische Echt national waren nur die uralten, mit dem Cultus der agrarischen Sottheiten zusammenhängenden Wechselgesänge, wovon sich noch Spuren in dem Liede der "Aderbrüber" erhalten haben, und aus benen fich die Anfänge eines Boltsschauspiels mit Berkleidung, Masten und feststehenden Charafterrollen entwickelten. Auch Loblieber auf berühmte Manner, beim Schmause zur Flote gefungen, Tobtenklagen bei Begrabmiffen (Nänien) und religible Gefange mit Tanz und Musit bei feierlichen Umzugen waren im alten Rom heimisch; "aber von dem freiwillig und ungeboten hervorsprudelnden Liederquell, wie ihn die Griechen und die Deutschen besitzen, findet sich keine Spur weber im alten, noch im neuen Rom". Noch abhängiger von griechischen Einflüssen war die Brofaliteratur ber Römer. Denn bie alten vollsthumlichen Lieber trugen boch bie Reime bramatischer Kunst in sich und erleichterten den Uebergang zur hellenisirenden Blibnendichtung; dagegen fehlte bei den altern Aufzeichnungen in ungebundener Rede jede Spur künstlerischer Darstellung. Selbst ihre triegerischen Großthaten mußten die Römer anfangs ben Griechen zur Beschreibung überlaffen, unter benen Bolybios, bes jungern Scipio Freund und Waffengefährte, burch seine pragmatische Beltgeschichte mährend der Kriege Roms mit Karthago und den hellenisch = matedonischen Bollern vor Allen bervorragt.

Als erster bramatischer Dichter, sowohl in ernfter (tragischer) als in heiterer (tomi-

schen) Form wird Livius Andronicus genannt, ein tarentinischer Grieche, der nach Eroberung seiner Baterstadt als triegsgesangener Stlave in das Haus des Livius Salinator tam, wo

Siv. Ans beenicus um 250 um 200.

THE STATE OF THE S

er sich als Lehrer und Schreiber mancherlei Berbienfte erwarb und beshalb mit ber Freiheit be-Schrend feiner Lehrthätigfeit übersette er Die Oboffee ins Lateinifche, ein Buch. bas trop ber Unbeholfenheit ber Sprache und ber Fehlerhaftigfeit ber Uebertragung lange beim Unterricht gebraucht murbe. Da er fruber Schaufpieler gewesen war, fo versuchte er bas griecische Drama in Rom einzuführen. Die von ihm bearbeiteten Tragödien und Komödien find, wie aus ben Namen und Ueberschriften bervorgeht, ber griechischen Mothe entuommen und maren vermuthlich nur freie Uebertragungen griechischer Stude in barter und schwülstiger Sprache. - Gin gepriefener Dichter fowohl im Drama als im Epos war Gn. Ravins, ein unbescholtener Burger aus Campanien, ber mabrent bes erften punischen Ariegs in ben römischen Beeren biente. Außer einem Belbengebicht über ben punifden Rrieg in altitalifdem (faturnifdem) Beremag, bas mit ben Reimchronifen bes bentichen Mittelalters Aehnlichleit gehabt haben mag, schrieb er Komödien nach griechischen Mustern mit echt italischem humor und mit solchem Freimuth, bag ihm bie icharfe Alige auf bie romifchen Sitten und Lafter und bie Ausfalle gegen augefehene Bersonen eine vorübergehende haft juzogen, was ihn vermuthlich zu der Flucht nach Utica trieb, wo er laut feiner Grabfdrift gestorben fein muß. Auch die Schöpfung bes ernften Schauspiels mit römischem Costum, der sogenannten Fabula Prätexta, wird auf ihn zurückgeführt. - D. Ennins, ein campanischer Grieche von vornehmer Bertunft, ber in ben romischen Legionen biente, erwarb fich burch seine Bilbung und wackere Gesinnung Die Freundschaft bes altern Scipio und erhielt bas römische Burgerrecht. Unter seinen Gebichten wird besonders bas große, in Bezametern verfaßte Epos: "Annalen" gerühmt, welches gleich bem hiftorischen Bedicht bes Ravius, nur in größerer Bollftanbigfeit und Elegang bie romifche Gefdichte bis auf seine Zeit dichterisch behandelte, ein Wert, bas ohne Zweisel auf bas Urtheil bes romifchen Bolles liber bie alten Zeiten und helben ber Stadt von großem Einfluß gewesen ift. Außerbem

befang er die Thaten des ältern Scipio, verfaßte Tragsbien und Lomobien und suchte die ganze Mannichsaltigleit der griechischen Poesie in allen ihren Formen und Berkarten, besonders die didaltische Boesie, bei den Römern einzusühren. Man darf mit Bahrscheinlichkeit

@n mind

annehmen. dag er mehr durch Gewandtheit und Elegany, als durch geniale Broductivität sich auszichnete. — Auch sein Schwestersohn M. Bacuvius von Brundustum und der noch in Cicero's Ingendzeit hineinragende L. Attius bearbeiteten Tragöbien und Komöbien nach griechischen Borbistern, von denen wir aber taum mehr als einige Titel wissen. Dagegen besitzen wir von 2. Maceins Plantus, bem Bater ber römischen Romobie, noch 20 Stlide, bie, wenn fie gleich , größtentheils ben griechischen Dichtern Diphilos und Bhilemon nachgebildet find, boch in Sprace, Big und Spägen eine echt römische Färbung tragen. Seine volksthumlichen und boch and für die Gebilbeten berechneten Stude find ein Spiegelbild bes römischen Lebens und ber römischen Sitten, auf die fie manchen scharfen Tabel, nur minder verletend als bei Nävius, enthalten. Coter humor, treffender Big und fraftige Darftellung mit ungezwungenem, raschem Dialog entschädigen ben Gebilbeten für bie gemeinen Spage und bie berbe naturlichleit, ju benen er sich, um des niedern Bolls willen häufig berabläßt. Die anziehende Darstellungsweise, der lebendige Dialog, die ungemeine Mannichfaltigkeit in Sprache und Ausbruck haben Plautus zum lieblingsbichter bes römischen Bolls zu allen Zeiten gemacht. Unter seinen Stilden, die in ber neneren Zeit von verschiedenen Dichtern aller Nationen nachgebildet wurden, find zu merten: die Gefangenen, Captivi, ein burch seine sittliche Tenbenz und eble Haltung wirkames Stild; ber Ehat Trinummus, und der Schiffbruch, Rudens, durch trefsliche Anlage und Charatteristit ausgezeichnet; ber Bramarbas, Miles gloriosus, eine ber gefeiertsten Komöbien, worin bas aufgeblasene, mit gemeiner Bollust und wilder Raubsucht verbundene Besen der roben Kriegsleute ter alexandrinischen Zeit meisterhaft gezeichnet ist; die Anlularia ("Topstomöbie"), von Molière m Geizigen nachgeahmt; Amphitruo, "Tragitomödie", worin felbst Jupiter und Mertur als tomische Figuren vorgeführt werden; die Mostellaria, ein von französischen und englisten Dramatikern vielbenutztes Stüd; Asinaria, eine herbe Schilderung der Berworfenheit grichischer Sitten; Menachmi, Bonulus, wichtig wegen ber in ben Dialogen enthaltenen lleberrefte ber larthagischen Sprache; Truculentus, Pseudolus u. a. m. — Publ. Terentius Afex, geboren zu Karthago, tam als Sflave eines Senators nach Rom. Mit der Freiheit beschentt, erhielt er später wegen seiner Talente und Bildung Eintritt in mehrere vornehme hauler und genoß des Umgangs der feingebildeten römischen Welt, für die auch seine dem Menander getren nachgebilbeten, mehr burch Reinheit ber Sprache, durch feine Behandlung bes Stoffes und <sup>durc</sup>h tünftlerische, gefällige Darstellung, als durch treffenden Wit und trafwolle Charatterzeichnung hervorragenden sechs Stilde berechnet find. Andria (bas Mädchen von Andros ober die wiedergefundene Tochter), der Gelbstpeiniger, Hoautontimorumenos; das von französischen und englischen Dichtern benutzte und nachgebilbete Drama die Brüder, Abelphi, voll Leben und Bewegung; ber Ennuche, Bhormio und Bechra. - 3m romifden Theater erhielten zuerft die Senatoren (feit 187 v. Chr.), dann auch die Ritter (feit 67) besondere Sipplätze angewiesen. - Saj. Queilins, von beffen Gebichten nur einige Fragmente vorhanden find, bat die römifche a.les-160. Literatur durch eine neue Dichtungsart, die poetische Cpiftel bereichert. Gin Mann von bellem Berftande, vielseitigem Wissen und scharfem Beobachtungssinn, hat er Leben und Wissenschaft, hat er die politischen, gesellschaftlichen und literarischen Zustände seiner Zeit, die er vollkommen launte, und denen er als freier selbständiger Mann gegenliberstand, an seinem beobachtenden Blick vorübergehen lassen und sich über alle Erscheinungen und Personen mit solchem Freimuth und mit solder rücksichtslosen Rüge aller Schäben und Gebrechen ausgesprochen, daß von da an der Ausbrud "Satura" ober "poetisches Allerlei", womit er seine "offene Briefe" ihres mannichfaltigen Inhalts wegen belegte, die polemisch-ethische Bebeutung empfing, die noch jeht bem Worte Satire bemobut.

Die romifche Gefchichtschreibung ift fpat entflanden; in den fünf erften Jahrhunderten p kin palammenhängendes Geschichtswert versaßt worden. Die Jahrbilcher, Chroniten, bans- und Familienannalen, Dentschriften und andere Urfunden, aus benen bie tomilde Geschichtschreibung ihren Stoff nahm, waren nur Stillzen und Hillsmittel ber milubliden lleberlieferung; wie die Auszeichnung richterlicher Gntachten und Entscheidungen und bie Belehrungen über Recht und Gerichtsverfahren junächst nur prattische Zwede für bie Rechtspsiege bersolgten. Erft in ber gegenwärtigen Beriode erwachte in Rom bas Bestreben, die Thaten und Geschichte bes römischen Boltes in früheren Jahrhunberten auf schriftfiellerischem Wege zur Kunde ber Dit- und Rachwelt zu bringen. Dabei gebrach es aber fo fehr an aller llebung, bag man 14 bei den erften historischen Darstellungen entweder, wie Nävins und Ennins, der metrischen Form bediente und die geschichtlichen Begebenheiten in gebundener Rede, gleich den "Reimchroniten" bes beutschen Mittelalters vortrug, oder man wandte die griechische Sprache au, wie &

Fabius Bictor, 2. Cincins Alimentus, Aulus Boftumius n. A. Erft am Enbebiefer Periode wurden auch geschichtliche Jahrblicher in lateinischer Sprace bearbeitet, so von L. Caffius Hemina (c. 146), von L. Calpurnius Biso (Consul 133, Gaj. Fannius (Prätor 137) u. A. Dabei tritt ber wefentliche Unterschied ein, bag, mahrend bie Dichtfunft in bie Sanbe unfreier ober wenig geachteter Leute tam und fomit ber Matel ber Bantelfangerei, ber an ben Berfassern haftete, auf bie ganze Boefle überging, bie profaische Schriftstellerei von vorn berein eine geehrte Beschäftigung war, mit ber sich hauptsächlich Glieber senatorischer Familien und Manner aus angesehenen Beamtentreisen befaßten. — Fabins Bietor, ein Genator im hannibalifchen Arieg, und fein Zeitgenoffe Cincius Alimentus führten bie römische Gefcichte von Grundung ber Stadt bis auf ihre Zeit, so bag fie mit einer Ueberficht ber alteften Stadtgefchichte begannen und barauf die Geschichte ber jüngsten Bergangenheit aussührlicher behandelten. Ihre Schriften find nicht mehr vorhanden. — Bon hohem Werth mag die aus tiefen Forschusgen bervorgegangene Urgefcichte (Origines, "Anfänge") Roms und ber italifden Stabte in fleben Büchern von Mt. Porcius Cato gewesen sein, worin die geschichtlichen Greigniffe nicht in Chronifenweise Jahr für Jahr, sondern in größeren Abschnitten bargestellt waren, aber leiber, bas ältefte Geschichtswert in lateinischer Sprace ift filr uns verloren! Das erfte Buch enthielt bie Sage von Roms Gründung, der Königszeit und der Bertreibung der Tarquinier; das zweite und britte bie ähnlichen Sagen von bem Ursprung ber übrigen italischen Gemeinden und beren Eintritt in die römische Eidgenoffenschaft; das vierte und flinfte die Rriege vom ersten punischen bis auf ben Krieg mit Antiochos; endlich bas fechste und fiebente bie Ereignisse ber letten zwanzig Sabre bes Berfaffers. — Der große Geschichtschreiber Bolybios, einer ber taufend eblen Achaer, die als Geißeln nach Rom wandern mußten (§. 198), benutte seinen stebenzehnjährigen Aufenthalt im römischen Reich und die Kreundschaft des jüngern Scipio Africanus, um den Stoff zu seiner großen Beltgefcichte in 40 Blichern vom erften punifchen Rriege bis jum Falle Rarthago's umb Korinths zu sammeln. Bu bem Zwed unternahm er große Reisen nach Spanien, Gallien und Afrika, nach Rhobos, Kleinasten und Aegypten. Rachbem er in einer Buch I und 🛭 umfaffenben Einleitung ben ersten punischen Krieg und bie Begebenheiten in Afrika, Italien und Griechenland mährend bieses und bes hannibalischen Krieges turz und kar bargestellt, verfolgt er in B. III bis XXX seinen eigenen Plan, nämlich zu zeigen, wie, wann und wodurch alle bekannten Theile ber Erbe unter bie romifche Berrichaft getommen find. Die zehn letten Bucher umfaßten bie Geschichte ber triegerischen Bewegungen und Aufftanbe, an benen er selbst Theil nahm, und schilberten die römische Politit, um der Nachwelt zu beweisen, wie dieser Großstaat durch seine strenge methodische Staatskunst, durch die Bortressläckeit seiner Justitutionen, durch die flare, feste Willenstraft und ben praftischen Berftand feiner Lenter zur herrschaft ber Belt gelangte, und daß das heil ber librigen Böller nur in ihrer Bereinigung mit diesem Großstaat, "bem fconften und angleich nuthlichften Berte bes Schidfals", bestehe. Er felbft neunt feine Geschichte eine "pragmatische", weil er im Gegensatzu ben Annalisten und Chronitschreibern fich nicht mit der Aufzeichnung der Thatfachen nach der Zeitfolge beguligt, sondern den inneren Busammenhang des geschichtlichen Herganges nachzuweisen sucht, weiler auf die Ursachen zurückeht. burd welche bie Begebenheiten vorbereitet und herbeigeführt werben, auf biefie begleitenben Umftanbe und beren Folgen Audficht nimmt und babei nicht nur bie Handlungen beurtheilt, sonbern and die Hanbelnden charafterifirt. Kehlt auch seiner Schreibweise und Sprache die attische Reinheit, so find bafür Rlarheit, Scharffinn, gefundes Urtheil, tiefe Einsicht in die Staats- und Kriegsfunde, Unparteilichleit und große Bahrheitsliebe die Borzfige, die ihn zu einem der bedeutendften Schriftfieller bes Alterthums machen. Gin Staatsmann wie Thutybibes, befitt jedoch Polybios nicht ben berrlichen Genins und bie feurige Bhantafie bes attischen hiftoriters, und ber "weltbiirgerlide" Standpuntt beraubt feine Geschichteanschauung ber vaterlandischen Barme und nationalen Farbung. Bermittler zwischen bem Bellenen- und Römerthum, "blidte Bolpbios in ben Abendichein der alten und den Mittagsglanz der neuen Sonne, dort mit Wehmuth, bier mit bewundernder Chrfurcht"; babei war er nicht frei von einer gewiffen Bestimmtheit und Bitterfeit, weil er fühlte, "daß er den Römern ein Fremder, seinen Landsleuten ein Abtrunniger

blieb und daß er mit seiner großartigen Auffassung der Berhaltniffe mehr der Zukunft, als der Gegenwart angehörte". Auch von diesem großen Geschichtswerke, dem Borbilde der neneren historiographie, bestigen wir nur die fünf ersten Blicher ganz und von den librigen Bruchfilde.

254-149.

Boliphica 204-122

Auch bie Philosophie und die bamit verbundene Redetunft fanden aus ber griechischen Belt ihren Beg in die römische; und wenngleich der ftrenge Cato als Cenfor der Berbreitung einen Damm fette (g. 201), bas mit bem Bachsthum ber Demotratie gunehmenbe Beburfniß der öffentlichen Beredfamteit und die Empfänglichkeit der vornehmen Römer für die griechische Beisheit verschaften ihr balb größeren Eingang. Die Staatsreben bes Gaj. Lälius und des Scipio Aemilianus waren Musterstillde bes trefflichsten Lateins wie ber ebelsten Baterlanbsliebe. Durch ben Abobier Panatios, ben Freund und Gefellschafter ber Scipionen, bes Lalius Banktiol 186-119 mb Bolybios, fand bie ftoifche Philosophie (g. 152) mit ihrer Lehre, baß fich ber Beife jur herricaft über bie Sinnen einbrüde erheben muffe, eine befonbers gunftige Aufnahme. Die reale Richtung biefer Philosophie war ben praktischen, ernsten Römern verstänblicher, als die atademische des Larneädes u. A., die fich der Speculation hingab und mehr und mehr fich der Philosophie des Zweifels (der Stepfis) näherte, so daß Arte filas, der Stifter der mittlern Afabemie, alle Erfenntnig ber Babrheit laugnete, eine Anficht, die Rarneabes dahin milberte, bag "die Wissenschaft ihre Grenze an ber Bahrscheinlichkeit habe und sich begnilgen muffe, beren Grabe an aublen". Rur bem Rebner und Staatsmann bot die Alabemie burch ifre Dialektik und Bahrscheinlichkeitslehre manche Bortheile für seine politische und rednerische Bildung. Bei ber zunehmenden Genußsucht und hinneigung zu einem zurückgezogenen, bequemen Leben fand auch ber Spitureismus mehr und mehr Eingang.

Doch nicht blos Kunft und Literatur entlehnte man, auch den Götterdienst

und die religiösen Mensterien, die Eleganz und Berfeinerung in den häuslichen Einrich= tungen, den Luxus und die Berschwendung in Kleidung und Mahlzeiten, die Glätte und Abgeschliffenheit im geselligen Bertehr, die Sinnengenüsse und üppigen Lebensfreuden nahm man von den griechischen und orientalischen Bölkern an. Mit den Reichthümern und der Cultur erbten die Sieger auch die Lisste und Laster der unterjochten Nationen. Die Empolung des rauben Feldsteins, den die phrygischen Priester von Pessinus als das wene Abbild ber Göttermutter Cybele angaben, und die Berpflanzung dieses mystischen und unzüchtigen Cultus mit seinen verschnittenen und bettelnden Priestern und Gottgeweihten (Gallen) nach Rom bezeichnete den Anfang jener abergläubischen Religions - und Entusmengerei, wodurch die ländlichen und häuslichen Götter des alten Italiens mit ihrem einfachen Cultus, ihren frohen Festen und ihren harmlosen Opsern durch griechische und orientalische Mythologie, Geheimlehre, Religionssymbolit und Wahrsagerei verdrängt oder entstellt wurden. Da hierdurch die altväterlichen Sitten, Zucht, Einfachheit, Mäßigkit und Abhärtung, bedroht wurden, so trat eine Gegenpartei, an ihrer Spite M. Por= cius Cato, den Renerungen ernstlich entgegen. Die Strenge, womit dieser mertwirdige Mann, ein fabinischer Bauernsohn, als Censor die neue Richtung bekämpfte, hat seinen Ramen zum Sprichwort gemacht (Cato Censorius). Auf sein Zuthun wurden die griechischen Philosophen (ber sophistische Atademiter Karneabes, der Peripatetiter Kritolars und der Stoiler Diogenes) aus der Stadt verbannt, die Redner= 14 ulen geschlossen, die unzüchtigen Bacchusseste und andere der Fremde entlehnte Cultusgebrünche mit Mysticismus, Wahrsagerei und Aberglauben untersagt, die Scipionen und 2. Ominctius Flamininus, der Bruder des Griechenbefreiers, als Sittenverderber bestraft wid Gesetze gegen Schwelgerei und Pruntsucht erlassen. Auch dem Eindringen griechischer Beilkunde suchte er burch das Ampreisen der Hausmittel zu steuern, die ihm und seiner Fran ein langes Leben und feste Gesundheit verschafft hätten. Ein Mann von ungemeiner Auhrigkeit und eiserner Gesundheit und Körpertraft, hat er sein ganzes langes Leben daran gesetzt, der einreißenden Reuerung mit ihrem sittlichen Berfall entgegenzuwirken und die Förderer derfelben als seine persönlichen Feinde schonungslos zu bekämpfen; noch m seinem fünf und achtzigsten Lebensjahre hat er auf dem Markte "dem neuen Zeitgeist Splachten geliefert". Bon schlagfertiger Rede, treffendem Wipe und großer Rechtskunde war Cato ein geschickter Parteiführer im Senat wie in der Bolksversammlung und in den Gerichten; ein tapferer Priegomann, der gut zu befehlen und gut zu gehorchen verstand, der sich allezeit auszeichnete, mochte er als Besehlshaber die Legionen ins Feld führen oder in den Reiben der Wehrmamer Lanze und Schwert tragen, war er ein strenger Hüter der

altrömischen Ariegszucht und ein mitleidloser Widersacher Aller, die über dem Buhlen nach Colle : und Soldatengunst die alte Mannszucht verfallen ließen; ein gerechter, thätiger

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

204.

und eifriger Landvogt von sparsamer, einfacher Lebensweise, bekämpste er die verschwenberifde, brudenbe und ungerechte Provingverwaltung, die Selbstfucht und den sträflichen Eigennut ber Beamten und Steuerpachter. Bas aber bem Borfechter ber alten Sitte und ber alten Zeit fo großes Ansehen und eine so bedeutsame Stellung verlieb, war, daß er in seinem ganzen Leben als das Muster und Borbild eines römischen Gutsbesitzers und Hauswirthes bastand, ber als Familienvater durch gute Zucht und Hausordnung, als Butsherr burch vortreffliche Landwirthschaft, zwedmäßige und wohlfeile Bauten, gewimreiche Sandelsspeculationen und umfichtige Benutzung aller fich darbietenden Bortheile fich bemerklich machte, beffen einfache Lebensweise und altitalische muntere Geselligkeit im vertrauten Kreise seiner Clienten gegen die verschwenderische Bracht und die vornehme Bilbung seiner Gegner sehr abstach, und der dabei sich doch so vielseitige Renntnisse erwarb, daß er nicht nur treffliche Werte über den Landbau, auf dem Roms folide Größe beruhte, und über die "Ursprungsgeschichten" (Originos) der altitalischen Bölkerschaften verfaßte, sondern daß er in dem merkolirdigen "Noth = und Hilfsbuch" an seinen Sohn in kurzen kernigen Sätzen, ohne die Spitzfindigkeit und Unklarbeit, aber auch ohne den Scharfsium und Tiefsium der Griechen auseinandersetzte, "was ein tüchtiger Mann (vir bonus) als sitte licher Mensch überhaupt, ferner als Redner, Arzt, Landwirth, Kriegsmann und Rechtstundiger sein musse", und daß er in seinem Alter noch Griechisch lernte, um aus den Werten der Hellenen selbst Waffen gegen die Modebildung zu gewinnen und zugleich die darin berborgene praktische Weisheit seinen Landsleuten nutbar zu machen.

Sitten und Leben. Die burch bie punischen, makebonischen und sprifchen Rriege nach Rom gebrachten Reichthumer waren fo unermeflich, bag fie auf bie Umgeftaltung ber Sitten und bes Lebens ber Romer ben größten Ginfing haben mußten. Durch bie Kriegsbeute gelangten bie mit ber leitung bes Rriegs und ber Staatsangelegenheiten betrauten vornehmen romifchen Familien (Optimaten) zu solchen Schätzen, daß fie einen fürftlichen Aufwand machen konnten. Sie verwandelten ihre bisherigen Aeinen Bohnbaufer in ftattliche, mit herrlichen Garten umgebene Balafte, worin fie elegantes Sausgerathe, geraubte Runftfchate, feltene Mertwarbigfeiten ber verfchiebenften ganber und alle Berfeinerungen eines cultivirten Lebens gur Schan ftellten; fle erwarben fich Lanbereien von großer Ausbehnung (Latifunbien) mit prachtvollen Landhäufern (Billen); sie unterhielten Schaaren von Skaven aller Art. Um die zu einer so verschwenberischen Lebensweise nothwendigen Gelbsummen zu erlangen, durfte man in ber Bahl ber Mittel nicht genau fein ; baber die fortwährenden Rlagen über Rorn- und Gelbwucher, Lieferantenbetrug, Bestechlichkeit, habsucht und Erpressungen ber vornehmen Römer. Besonders ergaben fich bie Franen bem größten Lugus und einer übertriebenen But- und Kleiberpracht; und als ber firenge Cato berfelben burch eine Lugusfiener Schranten feten wollte, erregten fie einen formlichen Auffiand und bewirkten dadurch die Zurudnahme bes Gefetes und die Aufhebung bes alten Berbotes gegen Golbidmud, bunte Kleiber und Bagen. Damit fant auch bie hausliche Bucht und bie alte Sitte und Chrbarfeit; Die Emancipation ber Frauen von ber ganglicen Unterwürfigfeit unter ben Chemann loderte ben ftrengen Chebund früherer Tage und begründete eine fittenberberbenbe Beiberberricaft. Bon ben Bornehmen ging bie Unmoralität und Entartung auf bas Bolf über. Die alte, einfache Lebensweise und bie mubevolle Beschäftigung mit bem Aderbau verfowand immer mehr. Die jungere Bevollerung jog ben Rriegsbienft, ber neben ber Anftrengung auch Genuffe und reiche Beute brachte, ben burgerlichen Geschäften vor. Die Golbaten ichloffen fich am liebsten an folche Führer an, bie fich ihren Reigungen und Geluften willfährig zeigten, und ba biefe wieber ber Unterfilligung ber in ben Comitien fimmenben Bilrger-Golbaten beburften, um ju Amt und Burbe ju gelangen, fo faben fie ben Unarten, Plunberungen und Ansbruchen rober Leibenschaften unter ihren Truppen nur zu häufig nach; baber bie von nun an fich mehrenben Klagen über Berfall ber Rriegszucht unter Führern, bie nach ber Bollegunft firebten. Diefes Safden nach Boltsqunft, biefes Betteln um Stimmen bei ben Bahlen war bie folimmfte Krantheit im römischen Staatsleben. Die Bewerber um Aemter suchten fich bei ihrem Umgang (ambitus) ber Menge ju empfehlen burch Sanbebruden, Liebaugeln, Schmeicheleien und Artialeiten aller Art. Die Bornehmen wetteiferten mit einander, um fich burch verschwenderische Spiele, denen das römische Boll stets ergeben war, beliebt zu machen und badurch zu ben obrigfeitlichen Aemtern gewählt zu werben, fie verberbten es burch Rachfichtigleiten und Bergunftigungen, bie bas Chrgefuhl, bie Quelle ber Tugend, erftidten. Die öffentlichen Spiele geben Beng-

nif, daß die Berfeinerung und junehmende Bilbung nur die Oberflache berührte; benn während bie Rationalspiele ber Griechen ein Sporn zu Großthaten und eblen Bestrebungen waren, hatten bie romifden Fechter- (Glabiatoren-) Spiele und Thierheten nur ben 3med, bas fimliche Bohlgefallen am Roben und Wilben ju nahren und bie berbe Lust eines Solbatenvolls m befriedigen. Rom glich einem Schlunde, ber burch teine Schate auszufullen war, und neben bem verschwenderischen Enzus erblidte man nicht selten Roth und Berlegenheit. An biese heftete fich bann ber verberbliche Bucher mit feinem nagenben Bahn und grundete feinen Ueberfluß auf fremdes Glend. Selbft ber entehrende Stlavenhanbel wurde als Erwerbsquelle benutt. Die roben, halbwilben Bewohner Sarbiniens und Rorfita's, bie man ju groben Dienstverrichtungen gebrauchte, ftanben um geringen Breis feil, fo bag "wohlfeil wie ein Sarbe" jum Sprichwort in Rom warb, inbeft bie gebilbeten und verweichlichten Griechen und Afiaten als Schreiber, Borlefer, Lehrer, Dofmeifter, Auffeher und Aufwarter bienten und um fehr hohe Summen gelauft wurden. Aber trot aller biefer innern Schaben und Gebrechen mar Roms außere Große im fleten Bunehmen; und bie von ben Cenforen ausgeführten Beerftragen (ber flaminifche und amilifche Beg durch Etrurien und Umbrien nach Ariminum), öffentlichen Bauwerte, Ballen, Ranale und Cloaten zeugten von bem großartigen Sinn und ber ausbauernben Rraft biefes raftlofen, rubrigen Bolts. D. Cato wurde burch bie unter feiner Cenfur aufgeführun Bauwerte ber Begrunder ber fogenannten Bafiliten, großartiger, für Prachtläben wie für Mentliche Zwede geeigneter Saulenhallen.

# III. Noms Entartung.

# 1. Die römische Provinzial-Berwaltung und die Borgange in ber pprenäischen Salbinsel.

Als Attalos III. Philometor (g. 197) von Pergamon, ein amfiliebender, aber vertehrter Fürft, das römische Bolt zum Erben seines Reiches mb seiner Güter und Schätze einsetzte, reichte das Gebiet der Republik bereits vom Taurus bis an die Säulen des Hercules und von Afrika's Nordküste bis ju den Gletschern des Alpengebirgs. Die keltischen Bewohner bes Volandes und die streitbaren Ligurier in dem gebirgigen Rüftenlande hatten nach langjährigen bartnädigen Rämpfen Roms Herrschaft anerkannt. Mit Bewunderung ergählten sich die Orientalen diefer Zeit von dem machtigen Bolt im Weften, "welches die Konigreiche nahe und ferne unterworfen und dienstbar gemacht, so daß alle, die von ihm börten, sich fürchteten; mit den Freunden und Schutbesohlenen aber bielte es Friede und Freundschaft; solche Macht und Herrlichkeit ei bei ben Römern, daß fie nach ihrem Willen Rönige einsetzen und verjagten; und bennoch setze sich keiner von ihnen die Krone auf und prahle in Purpur; sondern ein Rath beschließe über das Wohl des Bolkes und wem sie Jahr ein Jahr aus die Obergewalt anvertraueten, auf den höreten sie und es sei weder Reib noch Zwietracht unter ihnen". Aber bem Näherstehenden erschienen bie Berhältnisse in anderem Lichte; mit dieser bewunderten Größe und mit dem äußern Wachsthum hielt die innere Entartung gleichen Schritt. An die Stelle bes alten Geburtsabels ber Patrizier mar ein aus Plebejern und Patrigiern gemischter Amtsabel (Nobilität) getreten, eine Familienaristotratie, die im Besitze großer Reichthilmer und boben, von den Bätern erworbenen Ruhmes allmählich alle Würden und Aemter an sich rif, die neuen Menschen fern zu halten suchte und eine oligarchische Optimatenherrschaft mit schroffer Abgeschlossenbeit gründete. Um den von den Abnen überkommenen

RR.

İ

Ruhm durch Siege und Triumphzüge zu vergrößern, suchten biese senatorischen Geschlechter stets neue Ariege, beren Führung ihnen allein zusiel; und um bie Reichthümer, auf benen ber Glanz und die Macht ber Familie beruhte, nicht zu verringern und boch allen Genüssen und Lüsten frohnen zu können, wurden die Brovinzen ausgesogen und von Clienten und Schutbefohlenen Geschenke und Abgaben erpreßt. Als Proconfuln und Propratoren (Statthalter mit consularischer Gewalt) leiteten sie mit bem Schatmeister (Quaftor) und mit einer Schaar (cohors) von Schreibern und Unterbeamten die Berwaltung und Rechtspflege in ben eroberten ganbern, batten aber babei mehr ihren eigenen Bortheil, als bie Boblfahrt ber Beberrichten im Auge. Zugleich führten sie ben Oberbefehl über bie Truppen und ernannten bie Unterfeldberren (Legaten) und die meiften Offiziere (Militartribunen, Centurionen). Sunft ber Bornehmen und Familienintereffen waren bei Stellenbewerbungen mächtiger, als Tugend und Berbienft. Als Generalpächter (publicani) übernahmen bie reichen Mitglieber bes Ritter ftanbes (§. 166) bie Gintreibung ber Steuern, Abgaben und Bolle und die Nutung ber Bergwerte und Staatslandereien um eine bestimmte, an die Staatstasse zu entrichtende Summe und suchten bann burch bie schamlosesten, von Zöllnern, Einnehmern und Unterpächtern gentbten Erpressungen ihre Auslagen mit bem unermeglichsten Gewinn wieder zu erlangen. Bas die Beamten und Pächter noch übrig ließen, wußten hungrige Kaufleute und Wucherer an sich zu bringen, so daß wenige Jahrzehnte hinreichten, um ben Boblstand einer römischen Provinz zu Grunde zu richten. mit ihrem Gefolge von Laftern und Migbrauchen, Bestechlichkeit, Aemterhandel, Betrug, Arglift, Rechtsverdrehung, Wucher lagerte sich in allen ihren Gestalten über die eroberten Länder. Reiche Geschenke auswärtiger Könige an einflußreiche Senatoren wurden als pflichtmäßige Ehrenbezeigungen angeseben. bestand ein Gesetz (de repetundis), das mighandelten Provinzen das Recht gab, ihre Dränger nach abgelaufener Amtszeit als Berbrecher anzuklagen; da aber bie aus bem Senatoren. ober Ritterftand gewählten Richter fammtlich bem Beld - und Familienadel angehörten und solche Beschwerden nach dem Berwaltungs-, nicht nach bem Rechtsstandpunkt beurtheilt wurden, und überhaupt Rlagen von Fremden gegen römische Bürger sehr erschwert waren, so gingen die Schuldigen gewöhnlich frei aus, ober wurden zum Schein um eine kleine Gelbsumme gebüßt. In der hispanischen Halbinsel, welche die Romer nach der Beflegung der Karthager allmählich mit großen Anstrengungen zur Unterwerfung gebracht und in zwei Provinzen verwandelt hatten, erhoben die einzelnen Böllerschaften mehrmals vergeblich Klagen über Erpressung, Treubruch und Gewaltthätigkeit von Seiten ber Landvögte und Beamten; ihre Borftellungen fanden kein Bebor, ihre Beschwerben keine Abhülfe. Nur wenn die Bebriidungen und Rechtsverbrehungen so himmelschreiend waren, wie bei Berres, dem Beiniger Siciliens, da gelang es wohl einem geschickten Anwalt, wie Cicero, die freiwillige oder gezwungene Berbannung des Freders durchzufeten.

§. 203. Zuweilen versuchten einzelne Provinzen, in benen ber Freiheitsfinn und kriegerische Geist noch nicht erstorben war, sich mit Gewalt ihrer Dränger zu entledigen. Das erste Beispiel gaben die Lusitanier, im heutigen

Bortugal, welche von den römischen Keldberren Lucullus und Sulvicius Galba mit unerhörter Harte und Grausamkeit bebandelt wurden. Emwört über bie Treulosigkeit und ben Frevelmuth bes letteren, welcher burch bas Bersprechen besserer Wohnsitze 7000 Wehrlose über ben Tajo lockte und bann theils niederhauen, theils als Sklaven verkaufen ließ, ohne in Rom dafür gestraft zu werben, machten bie Ausstanier unter bem fühnen, bochberzigen Landmann Biria. thus einen Aufftand und befämpften im "fleinen Rrieg" (Guerilla) mit Erfolg die Legionen Roms. Sein Waffenglud befreite auf einige Zeit Lusitanien mb das westliche Spanien von den Ketten der Fremdherrschaft. "Biriathus, als herr und König der sämmtlichen Lusitanier anerkannt, verstand es, das volle Gewicht seiner fürstlichen Stellung mit bem schlichten Wesen bes Hirten m vereinigen. Rein Abzeichen unterschied ihn von dem gemeinen Soldaten; von der reichgeschmudten Hochzeittafel seines Schwiegervaters, des Fürsten Astolga im römischen Spanien, stand er auf, ohne das goldene Geschirr und die diftbaren Speisen berührt zu haben, hob seine Braut auf bas Rog und ritt mit ihr zurud in seine Berge. Nie nahm er von der Beute mehr als den gleichen Theil, ben er jedem seiner Kameraden zuschied. Nur an ber boben Gestalt und an dem treffenden Wikwort erkannte der Soldat den Feldherrn, vor Allem aber baran, daß er es in Mäßigkeit wie in Mühsal jedem ber Seinigen zuvorthat, nie anders als in voller Ruftung schlief und in der Schlacht allen voran focht. Es schien, als sei einer ber homerischen Belben wiedergekehrt". Er zwang ben in Kelsen eingeschlossenen Feldherrn Servilianus zu einem Frieden, worin die Lusitanier als selbständig anerkannt wurden und Biriathus als ihr König. Aber biefer Bertrag wurde, wie einst ber mit dem Samniterfürsten in den caudinischen Pässen (§. 181), gebrochen und zahlreichere Heere abgeschickt. Tapfer widerstand der lusitanische Held der Uebermacht der Römer, bis diese zu Treubruch und Tücke ihre Zuflucht nahmen und durch Ränke und Berführung Zwietracht und Verrath unter den Insurgenten erzeugten, in Folge beren Biriathus von seiner nächsten Umgebung während bes Schlafes in seinem Zelte getöbtet und bann bas Land wieder in die frühern Retten geschlagen wurde. "Die Lusitanier ehrten den berrlichen Mann durch eine Todtenfeier, deren gleiche noch im Lande nicht war gesehen worden und bei der zweihundert Fechterpaare die Leichenspiele fochten." — Heftiger noch loderte die Gluth der Empsrung auf in bem fpanischen Belbenftamme ber Reltiberer, beffen Sauptftabt Namantia auf einem steilen Bergrüden am obern Durius (Duero) war. Ergrimmt über die unerhörte Bedrückung und Grausamkeit ber römischen Statthalter, welche die Städte ausplunderten, die Einwohner mordeten oder fnechteten, griffen die Arevaker um Numantia zum Schwert und schlugen fünf Jahre lang alle Angriffe der Römer zurück. Sie setzten einem im Abzug begriffenen heere nach, schlossen es in einer Bergichlucht ein und erzwangen von dem Conjul Hostilins Mancinus einen Friedensvertrag und Anerkennung ihrer Unabhängigkeit. Aber ber Senat versagte auch diesmal seine Bestätigung. Er ließ den wackern Consular, seiner Insignien entkleidet und die Hände auf den Ruden gebunden, zu ben feindlichen Borposten führen, um durch das bekannte Gautelwert einer Auslieferung ben Bruch des Bertrags und den Meineid der Ariegsbeamten, die alle den Frieden beschworen hatten, zu verdeden, und ge-

148.

141.

127.

bot, ben Arieg mit neuer Anstrengung fortzusetzen. Dennoch blieb bas tapfere Bergvolf ungebeugt. Erft als ber jüngere Scipio, ber Eroberer Rarthago's, an die Spike des Heeres trat und unterstützt von einer Schaar vor Freunden und Clienten, die sich ihm freiwillig anschlossen, theils durch ununterbrochene Rampfe, theils burch Anlegung von Mauern, Thurmen und Graben bie gewichene Kraft und Mannszucht ins Lager zurückführte, wurde Rumantia nach verzweiflungsvollem Rampf burch hunger zur Uebergabe gezwungen. Belbenmuthig tobteten fich bie ebelften Burger felbft, um ben Sohn ber Sieger nicht ertragen ju muffen. Bon bem elenden Reft, ber vor ben Thoren erschien, las ber Feldherr fünfzig ber Ansehnlichsten aus, um fie in seinem Triumphe aufzuführen; die übrigen wurden in die Stlaverei vertauft. Scivio (fortan auch "ber Rumantiner" zubenannt) zerftorte bie menschenleere Bergftabt, beren Trümmer (unweit Soria) noch jetzt als Denkmal eines großartigen Freiheitstampfes mahnend auf ben Enkel niederschauen, und vertheilte das Gebiet unter die Nachbarstäbte.

#### 2. Die Grachischen Unruhen.

§. 204. Der neue Kamilienadel ber Optimaten bekleibete nicht nur alle ftäbtischen Aemter und schloß ahnenlose Neulinge (novi hominos) ohne Rücksicht auf Berdienst und Talent von den Chrenftellen aus, sondern er war auch im Besit bes Aderlandes, in-dem er sich wieder den Alleinbesit des Gemeinlandes (agor publicus) zugeeignet und die kleinen Bauernhöfe durch Kauf, Bucher, Ränke, ja felbst mit Gewalt an sich gebracht hatte. "Nach der Willfür einiger Benigen (sagt Sallust im jugurthinischen Krieg) wurde im Krieg und daheim verfahren. In den handen dieser befanden fich die Staatstaffe, die Provinzen, die Staatsämter, Ruhm und Triumphe; das Bolt wurde durch den Kriegsdienst und durch Mangel gedrückt; die Kriegsbeute nahmen die Feldherren mit einigen Benigen für sich hinweg. Unterbessen wurden die Eltern, ober die noch garten Kinder der Soldaten, je nachdem sie an einen Mächtigen grenzten, aus ihren Besitzthümern vertrieben. So brach mit ber Macht die Habsucht ungezügelt herein, schändete und zerstörte Alles, achtete Richts mehr, hielt Richts für heilig, dis sie sich selbst zu Grunde richtete." Der Stand ber freien Aderbauer, auf dem Roms alte Kraft, Biederkeit und triegerische Tugend beruhte, verschwand nach und nach gänzlich, so daß nur noch ein besitzloser, barch Frembe und Freigelassene erweiterter, träger und täuflicher Burgerstand neben bem mit unermeflichen Reichthumern pruntenben Gefdlechterabel borbanden mar. bem Flächenraum, der früher hundert und fünfzig Bauernfamilien ernährt hatte, lebte jest eine einzige reiche Familie mit fünfzig größtentheils unverheiratheten Stlaven. tonnte auf dem Markte der Hauptstadt laut gesagt werden, daß die Thiere ihr Lager hätten, den Bürgern aber nichts geblieben sei als Licht und Luft, und daß die, welche die herren ber Welt hießen, teine Scholle mehr ihr eigen nennten." So lange die Bornehmen ihre ungeheuern Ländereien (Latifundien) durch Clienten und hörige bebauen ließen, übersah man den Uebelstand, weil der verarmte Landmann doch noch als Tagelöhner sich und seine Familie ernähren konnte; als sie aber mit unedler Habgier bie Besorgung ihrer Guter Horben triegsgefangener Stlaven unter der Aufficht eines Buchtmeifters übertrugen, ben geringen Bausler von feinem Gutchen trieben und ibn und seine Familie unbarmherzig dem Elend preisgaben oder den Werth seiner Landesproducte durch überseeische Ginfuhr und durch "Sklavenkorn" so herabdrudten, daß er nicht mehr dabei bestehen konnte — ba regte sich in ben Bessern menschliches Mitgefühl mit ber harten Lage des gemeinen Mannes, der als Freigeborner schon aus Chryefühl nicht einerlei Arbeit mit den Skaven verrichten konnte.

Seitbem burch bas gabinische und caffische Gefet (139 und 137 vor Chr.) an die Stelle ber bisher mündlichen und öffentlichen Abstimmung bei den Bahlen eine geheime vermittels

à

Täfelden getreten war, wurde ber Einfluß ber Optimaten auf die vermögenlose, feile Menge noch größer als zwor, ba bei bem Mangel eines selbstänbigen, wohlhabenden Mittelstandes ben Bornehmen nun bie befte Gelegenheit gegeben mar, burd Beftechung, Stimmentanf und Kreilassung von Stlaven die größte Bahlbeherrschung zu üben und die Abstimmung nach ihren Bunfchen zu lenten. Bur hebung biefes Migftanbes gab es zwei Wege, indem man entweber burch Ertheilung bes vollftanbigen Blirgerrechts an bie latinifden Bunbesgenoffen ben bestenben Mittelftanb vermehrte, ober aber burch gleichmäßigere Bertheilung bes Grunbbefiges ber wachsenben Berarmung fleuerte; gegen jeues Mittel ftraubte sich ber Stolz und die Herrschlucht der mächtigen Aristotraten, gegen dieses die Habsucht und der Eigennut ber Landeigenthumer, die ihre ju Graffchaften und Fürstenthumern erweiterten Latifundien an einem Gangen abgerundet und einen Theil bavon ju Gartenanlagen, mit prachtvollen, von Säulen getragenen und mit Kunstwerten geschmüdten Landhäusern umgeschaffen hatten. "Dn läßt ben Marmor zerschneiben, um Prachtgebaube aufzuthurmen," ruft horaz bem habgierigen zu, "und behnest den Strand um Baja ins rauschende Meer aus, ohne zu bedeuten, daß bu balb eine Leiche sein wirft. Du verrudest ben Martstein beines Landgutes und springst habsuchtig fiber bie Grenzen ber Schutlinge. Bertrieben werben, ber Beimath Götter im Busen tragend, Mann und Beib fammt ben schmutigen Kindern." - Tib. Gracchus und seine Freunde und Gefinnungsgenoffen wurden nicht minder burch die Sorge für die Bulunft bes Baterlandes, als durch Mudfichten ber humanität auf ben Beg ber Reform geführt. Der gleichzeitige furchtbare Stlaventrieg in Sicilien ftand als warnenbes Beifpiel vor ihren Augen, welche Gefahren bie unnehmende Stlavenmenge ber Gesellschaft und bem Baterland bringen muffe. Seitbem bie Admer sesten Fuß in Borberasten gesaßt, wurde ber Stlavenhandel im großartigsten Maßstabe organisirt; bie fretischen und tilitischen Seerauber machten bie einträglichsten Geschäfte mit ben Gefangenen, die fle auf Delos und andern Märkten an die italischen Skavenhändler verlauften, taber auf ben griechischen Inseln und in ben Lanbschaften Rleinaftens bie Menschenjagb und ber Menfcenrand ju ben foredlichften Plagen geborte, womit bie Erbbewohner jemals beimgefucht wurden; bie romifden Bollpachter und Beamten ftanben babei ben Rorfaren hulfreich jur Seite und theilten bann ben Gewinn mit benselben. "Auf bem großen Slavenmarkt in Delos," fcilbert Mommfen biefen Zustand, "wo die Neinasiatischen Stabenhandler ihre Baare an bie italienischen Speculanten absetzten, sollen an einem Tage bis 10,000 Stlaven ausgeschifft und vor Abend alle verlauft gewesen sein — ein Beweis augleich, welche ungeheure Zahl von Staven geliefert warb und wie bennoch bie Rachfrage immer bas Angebot überflieg. Es war lein Bunber; folde Stlavenheerben waren ein vortreffliches Wertzeug ber mannichfaltigsten Speculationen und wurden fast auf jedem Gebiet des Erwerbes verwandt. Durch sie wurden großentheils die handwerke betrieben, so daß der Ertrag dem Herrn zusiel. Durch die Sklaven der Steuerpachtgesellschaften wurde bie Erhebung ber Gefälle in ben untern Graben regelmäßig beschafft. Ihre Sande beforgten ben Grubenbau, bie Pechhütten und was ber Art fouft noch vortommt: icon früh lam es auf, Stlavenbeerben nach ben svanischen Bergwerten zu senden, beren Borfteber sie bereitwillig annahmen und hoch verzinsten. Die Wein- und Olivenlese wurde in Italien schon zu Cato's Beit nicht von ben Leuten auf bem Gut bewirft, sondern einem Sflavenbesiger in Accord gegeben. Bor allem aber waren es die Weidewirthschaft und der Feldban, welche man burch Stlaven beschaffen ließ. Die Hitung bes Biehes, besonders der Ziegen- und Schaasbeerden, ward in Italien icon langft auf ben großen, jur Beibe liegenden Streden burch bewaffnete, baufig berittene hirtenstlaven beforgt; bieselbe Art ber Beibewirthichaft warb auch in ben Brovingen ein beliebter Gegenstand ber römischen Speculation — so war jum Beispiel Dalmatien taum erobert, als bie römischen Capitaliften anfingen, bort bie Biebzucht im Großen zu betreiben." Aber in jeber Beziehung weit schlimmer noch war ber eigentliche "Plantagenbau", die Bestellung ber Felber burch die an die Gutsbefliger heerbenweise abgelieferten Stlaven. Mit bem Eisen gestempelt und an den Füßen gesesselt, mußten sie während des Tages, von unbarmherzigen Aussehern bewacht und angetrieben, die schwere Feldarbeit verrichten und wurden des Nachts in den gemeinschaftlichen Arbeiterzwinger (orgastulum), ein sestes, häusig unterirdisches Kellergeschoß mit lleinen, in der Höhe angebrachten Fensteröffnungen, zusammengesperrt. Roch Ovid und Tibull vernahmen den Gefang der Ungludlichen mit dem Klirren ihrer Ketten vermischt oder in der Mible, "beren Elend groß war." Mag anfangs bie Fesselung und Brandmartung nur als Strafe für Bergehen ober Entweichungsversuche auferlegt worden sein, so wurde es boch

balb burchgangig Sitte, wenigstens bie felbarbeitenbe Stlavenheerbe burch biefe Ginrichtung vor bem Entlaufen zu bewahren. Auf bas Entstiehen mar ber Krenzestob gesetht; wurde ein hausherr von einem Stlaven ermorbet, fo mußte bie ganze Stlavenfamilie fterben; Zengenausfagen ober Geftändniffe wurden burch bie fcredlichften Folterqualen erpreßt. Unter folden Berhältniffen ift es nicht zu verwundern, bag bie Staven ihren Beinigern mit bem tobtlichften Haffe vergalten, wie bas Sprichwort bezeugt: "So viele Stlaven, fo viele Feinde", und baß fie mitunter Berfuche machten, burd Aufftanbe fic aus ber verzweifelten Lage zu befreien.

Liberius

Zuerst warf sich der bochsinnige und patriotische Bolkstribun §. 205. Grachus 8. 200. Duetzt wurt zur gerfieren Grachus (Sohn ber Cornelia, des großen Scipio Africanus Tochter, und gleich ber ganzen Familie an hellenischer Bilbung genährt und nach philosophischen und humanistischen Ibealen strebenb) jum Beschützer ber bebrängten Armuth auf, indem er auf Erneuerung bes Licinischen Adergesetes mit einigen Abanderungen antrug (g. 178). Riemand sollte nach seinem Borschlag über 500 Jucharten vom Gemeinland ober ben Staatsländereien für sich und 250 für jeden Sohn, doch im Ganzen nicht über 1000 Morgen besitzen, das Uebrige sollte dürftigen Familien aus ber römischen Burgerschaft ober ben latinischen Bundesgenossen in lleinen Loosen von 30 Morgen, nicht als Eigenthum, sondern in unveräußerlichem Erbpacht gegen eine mäßige Grundrente angewiesen und die Theilung durch eine Commission von drei Männern vorgenommen werben. Damit verband er ben Antrag, man solle bie bem römischen Bolte übermachte Erbschaft bes pergamenischen Ronigs Attalos (g. 197) unter bie ärmeren Burger vertheilen. — Die Optimaten, ben heftigen Scipio Nasita an ber Spite, erhoben barüber einen furchtbaren Sturm. Seit breihundert Jahren waren die Familien im Besit gewesen und hatten sich längst gewöhnt, das Gut, von dem sie weder Pacht, noch Grundrente entrichteten, als ihr Eigenthum anzusehen. Um das Borhaben zu vereiteln, gewannen sie einen andern Bollstribun, M. Octavius, ber durch die Neuerung gleichfalls in seinem Besitzthum bebroht war, daß er dem Borschlag entgegentrat. Umsonst versuchte Tiberius alle Mittel der Milde und Ueberredung, um den ihm früher befreundeten Amtsgenossen von dem Widerstand abzubringen. - Eigennut und die Aufreizungen der Reichen behielten die Oberhand bei ihm. Dadurch sah sich Gracchus in die Nothwendigkeit versetzt, entweder seinen menschenfreundlichen und vaterländischen Plan aufzugeben ober seinen Gegner ju beseitigen. Er schlug ben lettern Weg ein, indem er seinen widerstrebenden Collegen in der Tribusversammlung, wo besonders das Landvolk zahlreich zugegen war, absetzen und an bessen Stelle einen seiner Clienten wählen ließ, worauf sein Gesetzesvorschlag angenommen und die Commission gewählt wurde. Sie bestand aus ihm selbst, seinem Bruber Bajus und seinem Schwiegervater Durch dieses unerhörte, allem Gesetz und Herkommen Appius Claudius. widerstreitende Berfahren gegen einen für beilig und unverletzlich geltenden Boltsbeamten gab Gracchus den Berdächtigungen seiner Gegner, als sinne er auf einen Umsturz ber Berfassung, um sich königliche Gewalt anzumaßen, einen Schein von Wahrheit und verlor, trot ber Reinheit seiner Absichten, allmählich bas Bertrauen und die Gunft des irregeleiteten Bolls. Als nun, ehe noch die schwierige Abgrenzung und Ausscheidung der Privatäcker von den Staatslande reien und die Bertheilung der letztern recht begonnen batte, eine neue Tribunen-

١

wahl unter leibenschaftlicher Aufregung statt fand, wurde der edle Bolkssührer, erst dreißig Jahre alt, mit dreihundert seiner Anhänger im Getümmel von den Optimaten und ihrem Anhange erschlagen, worauf diese surchtbare Rache durch Blut und Henkerbeil übten. Zu spät erkannte das Bolk seine Täuschung und ehrte seinen hochherzigen Borsechter, dem die Gegner nicht einmal ein ehrenvolles Begräbnis zugestanden hatten, durch Errichtung einer Bildsäule.

Ausgang bes Tiberius Gracius. Als Tiberins feinen Sitz einnahm, ftellten fich seine Freunde und Anhänger wie eine Wache um ihn. Kaum hatte aber die Wahlhandlung begonnen, s wiederholte die Robilität, die in geschlossenn Reiben die Dingstätte vor dem Tempel des capiwlinischen Inpiter umstellt hatte, mit lautem Geschrei die Einsprache des vorhergehenden Tages und brängte nach der Mitte, um die Abstimmung zu hindern, während andere den Senat, der gleichzeitig im Tempel der Treue neben dem Wahlplatze unter dem Borsthe des Consuls Mucius Schola versammelt war, mit allerlei Gerlichten von beabsichtigten Gewaltstreichen in Aufregung fetten. Balb hieß es, Tiberins wolle alle feine Amtsgenoffen abseten laffen und fich bictatorische Gewalt beilegen: "Eben hat er die königliche Ropfbinde verlangt", schrie ein anderer hereinftürzenb. Tiberins hatte nämlich die fichere Kunde erhalten, daß die Gegenhartei Anstalten zu seiner Ermorbung getroffen habe; um nun seinen Anhängern, bie bei bem herrschenden Getose seine Stimme nicht vernehmen tonnten, durch ein Zeichen die ihm brobende Gefahr fund zu machen, berührte er mit ber hand seinen Ropf. Dieser Bewegung gab die leibenschaftliche Ariftolratie die gehäffige Deutung. Run forberte Scipio Rasita, ber heftigste und verwegenste unter ber ganzen Robilität, ben Consul mit lauter Stimme auf, die Republit zu schrmen und den Thrannen zu fttrjen; und als Scavola ruhig erflärte, er werde keinem Bürger ohne richterlichen Spruch Gewalt anthun, wärde Grachus etwas Ungesehliches beginnen, so werde er ihn daran verhindern, da sprang Nafila auf, und mit dem Anbruf: "Der Consul verräth die Stadt, wer die Gesetze retten will, folge mir !" verhüllte er sein Haupt mit der Toga und schritt auf die Wahlstätte zu, begleitet von seinen Gefinnungsgenoffen, welche, die Toga um den linken Arm geschlungen mit der rechten hand bie umberliegenden Brügel und die Trümmer und Füße ber zerbrochenen Bänte aufrafften und sich burch die Reihen derehrerbietig zuruchweichenden Bollsmenge Bahn machten. Das Landvoll war ausgeblieben; ber fläbtische Plebejerhausen wagte keinen Widerstand; so kamen die Optimaten und ihre gebungenen Morbinechte ungehindert zu ber Mitte, wo Gracchus, von einer Shaar seiner Getrenen umgeben, den Andrang eine Zeit lang abhielt; als er eben seine bestigsten Biberfacher mit morbgierigen Bliden auf fich losichreiten fab, als einige feiner Anhänger unter ihren Reulenschlägen vor seinen Augen ausammenfiliraten, da wandte er sich zur Klucht; eine Sand wollte ihn festhalten, da ließ er seine Toga fahren und stürzte fort; als er aber über einige Leichen stranckelte, traf ihn gnerst sein Amtsgenosse Saturejus mit einem Stuhlbein auf bas Haupt, bes poeiten Streiches ruhmte fich 2. Aufus. Bor bem Tempel ber Treue, bei ben Bilbfaulen ber Adnige fiel er tobt nieber. Sein Schidfal theilten noch breihundert feiner Genoffen. Ihre gerschmetterten Leichen, bie theils auf ber Burgfläche lagen, theils über bie fteilen Felswände binabgestürzt waren, wurden während der Racht in den Tiber geschleift. Umsonst siehte Gajus um die Auslieferung bes tobten Brubers, bamit er ihn seinem Stande gemäß bestatten tonne; man versagte die brüberliche Bitte; die Rache der Aristofratie danerte noch über das Grab hinaus. Auch straftete fle, ber Anblick ber Leiche möchte bie Menge aus ihrer feigen Trägheit reißen und ihr bie Größe der Schmach zum Bewußtsein flihren, daß sie ihren hochherzigen Beschützer den wüthenden Feinden preisgegeben. Ein solches Ende nahm ber eble Tiberius Gracchus in einem Alter von breißig Jahren, eine Helbengestalt von tragischer Größe und tragischem Geschid. Als Scivio Aemilius, der Gatte seiner Schwester, vor Rumantia von dem Ausgange des Schwagers Annde erhielt, brach er in die homerischen Borte aus: "Also verberbe ein Jeber, ber solches Beginnen im Sinn trägt," ein rafcher und unebler Ausspruch, der dem großen Felbheren nicht vergeffen und nicht verziehen ward.

Der Senat hielt es nicht für rathsam, das begonnene Abgrenzungs- und Theilungswert sosort gänzlich einzustellen. Aber das rücksichtslose Berfahren der aus demokratischen Parteimännern mammengesehren Theilungscommission hinderte bessen Fortgang. "Dessentliche Anschläge sorA MADE TO SERVICE

berten Jeben, ber baju im Stanbe mar, auf, über bie Ausbehnung bes Domaniallandes Radweisung zu geben; unerbittlich wurde jurudgegangen auf bie alten Grundbücher und nicht blodalte und neue Occupationen ohne Unterschied wieder eingefordert, sondern auch vielfältig wirlliches Privateigenthum, über bas ber Inhaber fich nicht genugend auszuweisen vermochte, mit confiscirt. Private und Gemeinden wurden burch bie Magregel oft tief verlett. Darum wurde auf Antrag bes Scipio Africanus im Jahr 129 burch Bollsbeschluß ber Theilungscommission bie Gerichtsbarteit entzogen und bie Entscheidung, was Domanialland und was Privatbesits fei, an bie Confuln gewiesen."

Der tragische Ausgang bes Tiberius schreckte seinen jungeren, **§**. 206. in talentvolleren Bruder Gains Graccins nicht ab, zehn Jahre später aufs Neue die Adergesetz zu beantragen und damit noch ein Korngeset, wonach die Betreidespenden aus ben öffentlichen Borrathsbäusern um einen geringen Preis an die ärmern Bürger stattfinden sollten, und andere volksthumliche Borichlage (a. B. Berfürzung ber Militarpflichtigfeit) zu verbinden. Mit klarem Blid und vollem Bewußtsein betrat er ben stürmischen Weg ber Revolution und strebte nach Rache an den politischen Gegnern, die ihm den Bruder erschlagen. "Dem tödtlich Berwundeten gleich, der sich auf seinen Feind wirft", stürzte sich Bajus Grachus in leidenschaftlicher Hast auf die gefahrvolle Bahn. große Beredsamkeit, seine achte staatsmännische Begabung, seine eble, von kuhnem Ehrgeig erfüllte Natur, sein liebefähiges, hingebendes Gemuth, diese und andere bervorragende Eigenschaften erwarben ihm einen mächtigen Anhang unter ben niebern Bolistlaffen, beren augenblickliche Roth er burch Strafenbauten, burch öffentliche Arbeiten und vor Allem burch übersceische Auswanderung nach ber neuen, auf Boltsbeschluß in bem Bebiete von Karthago anzulegenden Colonie Junonia ju lindern suchte. An der Spite zahlloser Proletarierschaaren, die ihm als Schuswache dienten, durchzog er Stadt und Land; Niemand magte bem Bewaltigen ju wieberfteben, feitdem ber große Scipio Africanus Aemilianus, ber gegnerijch gefinnte Schwager ber Gracchen, eines Morgens als Leiche in seinem Bette gefunden worden. Seine Ermordung "war die demokratische Antwort gewesen auf die aristokratische Blutscene im Tempel der Treue; die Barteien schienen zu wetteifern im rücksichtslosen Frevel. Die Gerichte schritten nicht ein". Es glüdte bem flugen Boltsführer, selbst in den Reihen der Aristofratie eine Spaltung zu erzeugen, indem er durch zwei Gesetsvorschläge über Umgestaltung bes Gerichtswesens und ber Steuerverfassung der Provinz Asien die Ritter, d. h. die Geldaristokratie und Raufmannschaft, auf seine Seite zu bringen und von dem Abel oder Senatorenstand zu trennen wußte. So wurden viele seiner vorgeschlagenen Re-128-121. formen ohne namhaften Widerstand eingeführt. Dieser Erfolg machte ben unternehmenden Mann immer tuhner. Es genügte ihm nicht mehr, das Accegeset durchzubringen und das Gemeinland zu vertheilen, er strebte nach einer Umgeftaltung ber gangen Berfassung; bas burch Boltsbeschluß erwirkte Gesch, daß die Tribunen ohne Unterbrechung jedes Jahr von Neuem gewählt werden burften, follte ihm ben Weg zu einem Bolkstribunat auf Lebenszeit bahnen, eine Stellung, in welcher er seine Bewalt zur Schwächung ober Beseitigung ber Senatorenverfassung und jur Begründung einer auf die bemofratische Bolt& versammlung sich stütenden Dictatur ober Alleinherrschaft zu benuten gebachte. Um seinen Anhang und seine Macht zu verstärken, stellte Gracchus, gedräugt

von seinem beftigen Freund und Genossen, Kulvius Flacens, ben Antrag, bas romifche Burgerrecht ben Bunbesgenoffen zu verleiben. Dies erzeugte unter den Optimaten einen gewaltigen Schrecken und brachte sie zu bem Entschluß, bas früber erprobte Mittel von Neuem in Anwendung ju Ein gewonnener Bollstribun, Livius Drufus, verbachtigte bie Borschläge und verhieß bem römischen Bolle, bas ohnebies ju fürchten begann. durch die Mehrung der Bürger möchte es in den eigenen Borrechten und in ben Getreibespendungen verkurzt werben, andere größere Bortheile. vertheilenden Aderloofe sollten freies, unveraußerliches Eigenthum sein und die von Gracchus barauf gelegte Grundrente wegfallen, und statt überseeischer Colonien wurden bequemere Ansiedelungen in Italien felbst in Aussicht gestellt. Die Aristofratie erreichte bei bem trägen, leichtgläubigen Bolte vollkommen ihren Der Antrag auf Ausbehnung bes Burgerrechts fiel in ber Bolisversammlung durch und als bald nachher eine neue Tribunenwahl stattfand, wurde Gracchus, der gerade in Afrika abwesend war, um die karthagische Colonic einsprichten, nicht mehr gewählt, und ihm badurch bas Feld seiner Thätigkeit verschlossen. Ermuthigt burch biesen Ausgang und gestärkt burch bie Erhebung bes Lucius Opimius, bes Hauptes ber strengen Abelspartei, jum Conful, schritt nunmehr die Aristofratie jum äußersten Wiberstand. Die Briefter warnten vor dem Wiederaufbau der gottverfluchten Stätte; und als Grachus zurücklam und die Abführung der Colonie betreiben wollte, berief der Senat eine Boltsversammlung ein, um das Unternehmen zu hindern. Die Ermordung eines Berichtsbieners bei Eröffnung ber Berfammlung erzeugte eine furchtbare Bewegung in der aufgeregten Menge. Grachus, vom Senat des Verfassungsbruches angeklagt und geächtet und durch das Toben ber Gegner am Sprechen gehindert, jog mit seinem bewaffneten Anhang auf den Aventinus, die alte Burg der Volkspartei in ben früheren Bürgerfriegen. Der Consul Opimius, burch ben Senatsbeschluß "Sorge zu tragen, daß die Republik keinen Schaden nehme", mit dictatorischer Gewalt ausgerüstet, forberte am andern Morgen die Demotraten, die sich verschanzt und mit gewaffneten Sklaven verstärkt hatten, auf. sich auf Gnade und Ungnade zu ergeben; als dies verweigert wurde, ertheilte er ben Befehl jum Angriff, worauf ein heftiger Rampf entbrannte. Die Aufständischen erlagen. Fulvius und 3000 seiner Gefährten, unter ihnen sein liebenswürdiger Sohn, der eine Bermittelung versucht hatte, wurden erschlagen und ihre Leichen in den Tiber geworfen. Grachus floh in den Hain der Furina jenseits des Stromes und ließ sich von einem Sklaven das Schwert in die Bruft stoßen. Hinrichtungen, Berbannung und Kerkerstrafen befreiten vollends bie Optimaten von ihren Gegnern, beren Rieberlage, verbunden mit der allmablichen Ausbebung fast aller ihrer volksthumlichen Gesetze, die Aristolraten m unbedingten Gebietern der Republik machte. Die Bolkspartei, eingeschüch. tert und führerlos, beugte sich ohne Widerstand unter bas harte Joch ber "Der Abel benutte biefen Sieg (fagt Sallust) nach seiner Weise leidenschaftlich, entledigte sich vieler Personen durch Schwert und durch Berbannung, verschaffte sich übrigens damit mehr Furcht als wirkliche Macht. burch sind oft große Staaten ins Berberben gestürzt, wenn eine Bartei bie andere auf jede Art und Weise zu überwältigen und sich an der besiegten als-

121.

dann hart zu rächen bemüht ist." — Das Andenken der Gracchen blieb geächtet; "nicht einmal das Trauergewand durfte Cornelia um den Tod ihres
letzten Sohnes anlegen; allein die leidenschaftliche Anhänglichkeit, die gar Biele
im Leben für die beiden eblen Brüder und vornehmlich für Gajus empfunden
hatten, zeigte sich in rührender Weise auch nach ihrem Tode in der sast religidien Berehrung, welche die Menge ihrem Andenken und den Stätten, wo sie
gefallen waren, allen polizeilichen Borkehrungen zum Trotze, fortsuhr zu zollen".

Stellung des Ritterflandes. Unter den zur Ansführung getommenen Borschlägen der Gracchen war die Bestimmung, daß in Inkunst die richterliche Untersuchung sowohl über Staatsderdrechen als über bürgerliche Rechtstlagen nicht mehr wie bisher dem Senatorenstande, sondern dem Aitterstande zustehen solle, die solgenreichste; denn dadurch wurden die Senatoren dem ans Standesgenossen und Sleichen (Pairs) bestehenden Geschworenen-Gerichte entzogen und einem ans niedriger gestellten und ihren Standesinteressen fremden Iliedern bestehenden Gerichtshof unterworsen, was ihr Ansehen schwächte und eine tiefgehende Spaltung zwischen der Abels- und Geldaristotratie erzeugte. Denselben Zweck hatte der Borschlag, die bisherige Stenerversassung der Provinz Asien durch Bollsgesetz zu ändern, daß nicht mehr den einzelnen Gemeinden sessen und und Volltagesetz zu ändern, hatzeld und Zölle daselbst erhoben und in Rom verpachtet werden sollten; dadurch wurden die reichen Ritter und Kauschernen der Hauptstadt, die nun als Mittelsmänner (Publicani) eintraten und ans der gepachteten Erhebung großen Gewinn zu ziehen hossten, sit die Renerung gewonnen, denn von Saj. Gracchus rührt der dem ältern Staatsrecht fremde Sat her, "daß aller Grund und Boden der unterthänigen Gemeinden als Privateigenthum des Staates anzusehen seit."

## 3. Die Zeiten bes Marins und Sulla.

# a) Der Jugurthinifde Arieg (112-105).

Die Optimaten schändeten ihre Herrschaft burch habsucht, Rechtsverdrehung und niedrige Bestechlichkeit, und setzen im Uebermuth alles Rechts- und Ehrgefühl bei Seite. Um fünftigen Adergesetzen vorzubeugen, verwandelten sie durch Bollsbeschluft das besetzte Gemeinland in zinsfreies Brivateigenthum und brückten somit ihrem eigennützigen Berfahren bas Siegel bes Gesetzes und Rechts auf. Zucht und Ordnung verfielen; das Ansehen der Regierung schwand mehr und mehr, ein ehr- und charakterloses Reactionsregiment untergrub die Grundfesten des Staats und der Gesellschaft. Barteiintereffen bedacht, überließen sie bie Brovingen ber Billfur ber Stattbalter. Im Bertrauen auf diese sittliche Entartung und die in Rom berrschende Räuflichkeit faßt Jugurtha, ber schlaue, kriegsgewandte und berrichsüchtige Entel des Masinissa\*), den Entschluß, das Königreich Rumidien, das er anfangs mit seinen beiben Bettern Hiempsal und Abberbal gemeinschaftlich regierte, sich allein zuzueignen. Er trug zuerst auf eine Theilung an und ließ bann während der Berhandlungen darüber den Hiempfal durch Meuchelmörder aus dem Wege räumen, den andern überwand er und nöthigte ihn zur Flucht in die römische Provinz, von wo er sich nach Rom begab und den Schutz bes Senats anflehte. Jugurtha, welcher einst im römischen Heere vor Rumantia gebient und dort von den vornehmen Junkern gehört hatte, daß in Rom Alles feil sei, bewirkte burch große Gelbsummen, die er unter die einflufreichsten Senatoren vertheilen ließ, daß ber an hiempfal begangene Mord nicht nur ungestraft blieb, sondern daß er bei einer neuen, durch eine römische Commission

vorgenommenen Theilung die beffere Sälfte im Westen, Abherbal ben fast gang aus Sandwüften bestebenden öftlichen Theil erhielt. Ermuthigt burch biefen Ausgang, strebte Jugurtha nach dem ganzen Reich, ohne Rücksicht auf die Gewährleistung ber Römer. Er überzog seinen Better mit Krieg und belagerte ihn in der Stadt Cirta. Unterftüt von den italischen Bewohnern, leistete Abberbal einige Zeit Widerstand und wendete sich abermals um Hulfe nach Rom. Aber ber Senat, aufs Neue von Jugurtha beftochen, begnügte fich mit einer Gesandtschaft, die den numidischen König von weitern Gewaltschritten abmabnen sollte. Umionit. Jugurtha wußte sich berselben zu entledigen und wang bann die Stadt zur Uebergabe, worauf Abherbal unter Martern getöbtet und die erwachsene männliche Bevölkerung, Afrikaner wie Italiker, ermordet Die allgemeine Entrüftung über diese Unthat nothigte endlich ben Senat zu ernsterem handeln. Der Arieg murbe erflärt und ber Consul Calpurnius Bestia mit einem Seer nach Afrika geschickt. Allein Jugurtha erkaufte ionell einen billigen Frieden. Seine Ergebung auf Gnade und Ungnade war nur Schein. Und als er in Folge einer Labung des Senats mit sicherem Beleit zu seiner Rechtsertigung in Rom erschien, ließ er einen baselbst lebenben Berwandten, Massiva, der nach der Herrschaft in Rumidien strebte, in den Strafen ber Hauptstadt ermorden. Dieses neue, unter den Augen des Senats wilbrachte Verbrechen gab den Ausschlag. Der Friede wurde gefündigt, Jugurtha ans Rom verwiesen und Spurius Abinus erhielt ben Oberbefehl. stechung der Anführer bewirkte jedoch Jugurtha, daß das Heer unthätig blieb und sowohl in Folge des müßigen Lagerlebens, als der Berführung und Corruption in solche Schlaffheit, Zuchtlosigkeit und Berweichlichung verfiel, daß es beim ersten Angriff überwunden wurde und durch das Joch gehen mußte. Afrika schien verloren; die gedrückte Bevölkerung begrüßte Jugurtha als Befreier und Nationalbelden. Diese Schmach emporte bas von dem talentvollen Tribun Memmius geleitete Bolt bermaken, daß es aufs Neue den Kampf gezen den entsittlichten Abel aufnahm und siegreich durchführte. Umsonst suchte der Senat durch Sühnung des verletzten Rechtsgefühls den Sturm zu beschwören, indem er dem rechtschaffenen, kriegskundigen, aber adelsstolzen Metellus den Oberbefehl gegen Jugurtha übertrug und die schuldigen Feldherren und Senatoren verbannte; umjonst stellte Metellus durch Rückführung der Strenge und Priegszucht im Lager die römische Ehre wieder ber und erneuerte durch die siegreiche Schlacht am Fluß Muthul und durch glückliche Kämpfe und Eroberungen den alten Ruhm der römischen Waffen; — das Volk, voll Mißtrauen gegen ben Abel, wünschte einen Führer aus seiner Mitte, um burch ihn zu der Herrschaft zu gelangen, deren sich die Bornehmen unwürdig ge-Diesen Führer fand es in dem von Chrgeiz und Herrschsucht erfüllten ruftigen Bauersohn Gains Marins, der mit Tapferkeit, Feldherrntalent und rauher Ariegstugend robe Sitten, Haß gegen die Bornehmen und Berachtung ihrer Cultur und Berfeinerung verband und damals als Unterfeldherr in Metellus' Deer biente. Beleidigt von dem Abelsstolz bieses Führers, begab sich Marius nach Rom, wo er von der Bolkspartei zum Consul gewählt und, unter frankenber Zurudjetzung bes verbienten Metellus, mit ber Leitung und Beendigung des jugurthinischen Kriegs beauftragt ward. Dem thatfräftigen, unermüdlichen,

107.

auf eigenes Berdienst, nicht auf Ahnenruhm stolzen Marius und seinem burch Schaaren ruftiger Bauern, Broletarier und Freigelassener verstärkten und burch Mannszucht abgehärteten Heere vermochte Jugurtha mit all' seiner Schlauheit, seinem erfinderischen Geist, seinem unerschöpflichen Reichthum an Hulfsmitteln und seiner Gewandtheit im Schaarentrieg nicht lange zu widerstehen. In der Feldschlacht besiegt und seiner festen Städte und Burgen beraubt, flüchtete er sich machtlos zu dem benachbarten König Bocchus von Mauretanien, um ibn zum Krieg wiber die Römer zu reizen, wurde aber von diesem charafterlosen und wankelmuthigen Fürsten bei einer verabrebeten Besprechung sammt seinen Kindern dem eben so Augen und gewandten als tapfern Unterfeldherrn 2. Cornelins Sulla ausgeliefert und von diesem gefesselt ins Lager gebracht. Damit war nach siebenjähriger Dauer ber Krieg zu Enbe. Am 1. Januar 104 hielt Marius seinen glänzenden Siegeseinzug nach dem Capitol. Bor dem Triumphwagen ichritt Jugurtha gefesselt und in königlichem Schmude nebst seinen beiben Söhnen ber. Dann wurde ber gekrönte Berbrecher von unbarmberzigen Schergen halb entblößt in bas bunfle Rertergewölbe am Capitol hinabgeftoßen. "Wie talt ist euer Babgemach!" rief ber Afrikaner aus, als er bie Schwelle bes alten Brunnenhauses überschritt. Sechs Tage widerstand seine eiserne Natur der Macht des Hungers und der Kälte; da kam endlich die Hand des Nachrichters bem zögernben Tob burch Erbrosseln zu Hülfe. Bocchus erhielt als Lobn für seinen Berrath bie westliche Landschaft Numidiens: das übrige Land gaben die Römer Jugurtha's Halbbruder Gauda.

Marius. Marins, ber Sohn eines armen Bauern aus bem Lanbfläbtden Arpinum, 119. geb. 155, hatte fich mabrent feines Tribunats querft burch ben Borfchlag, bag bie für bie Bahlen und Abstimmungen eingerichteten Brudchen auf bem Campus Martius verengert und bie Täfelden nicht betrachtet werben sollten, als Gegner ber Bornehmen bewiesen, indem er baburch ber Wahlbeberrschung der Optimaten, die auf diesen Brildchen zu stehen und die Abstimmung zu überwachen pflegten, Schranten setzte. — Nach seiner Bahl zum Consul hielt Marins eine Aebe vor dem Boll, worin er seine Eigenschaften mit denen der Robilität verglich und darin unter Auberem außerte: "Ich tann freilich zu meiner Legitimation weber Ahnenbilder, noch Erinmphe ober Consulate meiner Borfahren aufweisen, wohl aber, wenn es nothig ware, Langen, Fahnen, Waffenschmud und andere kriegerische Auszeichnungen, überdies auch Rarben auf der Brust. Das find meine Ahnenbilber, bas ift mein Abel, ber nicht burch Erbschaft auf mich übergegangen ift, wie bei Jenen, sonbern ben ich mir felbst burch unenbliche Anstrengungen und Gefahren erworben habe. Meine Borte find nicht zierlich gebrechfelt, baranf halte ich wenig; ber wahre Berth bes Mannes zeigt fich zur Gentlige burch fich felbft. Benen ift Kunft nothig, um ihre Schandthaten mit schönen Worten zu verlleiben. Auch ist mir die griechische Literatur nicht bekannt, ich hatte wenig Luft, sie kennen zu kernen, weil sie bielehrer berselben mannhaft zu machen nicht vermochte. Aber bas habe ich gelernt, was ber Republit am zuträglichsten ift: ben Feind folagen, ben Posten behaupten, nichts fürchten als einen üblen Ruf, bes Winters Ralte und bie Gluth bes Sommers gleichmäßig ertragen, auf bloger Erbe schlasen, und gleichzeitig Mangel und Anftrengung aushalten. Darauf gerichtete Borfdriften werbe ich ben Solbaten ans Berg legen, werbe fie aber nicht etwa Roth leiben lassen und für meine Person schwelgen, noch ihre Anstrengungen an meiner Berherrlichung benuten." — "Es ließ fich nicht längnen," fagt Mommfen, "baß Marins an ben wirklichen Erfolgen ben geringsten Antheil hatte, daß Numidiens Eroberung bis an ben Saum ber Biffe bas Wert bes Metellus, Jugurtha's Gefangennahme bas bes Sulla war und zwischen beiben Marius eine für einen ehrgeizigen Emportommling einigermaßen compromittirende Rolle spielte. Bor Allem Sulla's glanzender Bug in die Bufte, ber seinen Deuth, feine Geistesgegenwart, seinen Scharfblid, seine Dacht über bie Menschen vor bem Felbherrn felbft und bor ber gangen Armee jur Anertennung gebracht hatte, fiellte Marins' Felbherruschaft gar

sehr in Shatten. Marins ertrug es ungern, daß sein Borgänger den Namen des Siegers von Rumidien annahm; er brauste zornig auf, als König Bochus später ein goldenes Bildwert auf dem Capitol weihte, welches die Auslieferung des Ingurtha an Sulla darstellte. Es wäre auf diese militärischen Rivalitäten wenig angelommen, wenn sie nicht in politischen Parteilampf einzegrisch hätten; wenn nicht die Opposition durch Marins den senatorischen General verdrängt, nicht die Regierungspartei Metellus und mehr noch Sulla mit erbitternder Absichtlichkeit als die militärischen Korpphäen geseiert und sie dem nominellen Sieger vorgezogen hätte."

\*) Massnissa 238—149.

Micipfa † 118 Guluffa Mastanabal Abberbal Diempfal Maffwa Ganba Jugurtha † 112 † c. 117. † 111 † bor 82. † 104. Siempfal IL Inba I. Juba II.

#### b) Cimbern und Teutonen.

Noch hatte Marius ben afrikanischen Arieg nicht beenbigt, ale längs der Donau von Morgen nach Abend die Cimbern, von Norden nach Süben die Tentonen die Grenzen des römischen Reichs bedrohten. Es waren nordische Bölker germanischen Stammes von hoher, schlanker Gestalt, blondgeloctem Haar und riesenmäßiger Stärke, die mit Weib, Kind und aller Habe ausgezogen waren, um neue Wohnsitze zu suchen. Karren mit überspanntem leberdach bildeten ihr bewegliches Haus, wo neben bem Gerathe sich noch Plat fand für die Frau und die Kinder. Sie waren in Thierfelle und Eisenpanzer gesteibet, trugen mannshohe Schilbe nebst langen Schwerten, schweren Streittolben und tupfernen, reich geschmuckten Helmen, und die Zahl ihrer geharnischten Ritter wird auf 15,000 angegeben. Die Schlacht eröffneten fie mit entseslichem Gelärm und Gebrüll, um bem Feinde Schrecken einzujagen; die Gefangenen opferten greise Priesterinnen in weißen linnenen Gewändern auf ben Altaren ihrer Götter, und aus bem rinnenben Blute beuteten fie die Zw tunft. Der ben Germanen inwohnende Wanderungstrieb und Hang nach Abenteuern und ber geheimnisvolle Zug bes Nordländers nach den Reizen bes Silvens mochten, verbunden mit Uebervöllerung, mit Sturmfluthen und andern örtlichen Ursachen, die Auswanderung bewirft haben. Unstät irrten sie einige Jahrzehnte am nördlichen Saume der von den Kelten bewohnten Landschaft an den Ufern der Donau, bis sie an die Thore des Römerreichs pochten. Die Cimbern schlingen zuerst im erzreichen Rärnthen bei ber blübenben Stadt Roreja nörblich von Klagenfurt bie in einem Hinterhalt lauernden Römer in einer blutigen Schlacht, zogen bann, verbunden mit ben stammverwandten Teutonen, mit ben Helvetiern und andern keltischen Bölkerschaften, die sich auf der langen Wanderung als Waffengefährten angeschlossen, über Rhein und Jura und trugen, da ihrem Ansuchen um neue Landanweisungen nicht will-Sie vernichteten, sahrt wurde, nach Gallien Raub, Mord und Verwüstung. unterftligt von ber Zwietracht, Käuflichkeit und Unbotmäßigkeit ber römischen kührer und Feldherren, innerhalb vier Jahren an der Rhone und an den hügeligen und morastigen Usern des Lemanischen See's fünf consularische Heere

112

und verbreiteten Angft und Entseten über gang Italien. Die Erinnerung an bie alten Reltenzüge, an die Alliaschlacht und ben Brand von Rom ergriff bie Gemüther mit angstvoller Sorge. Die römische Berrschaft wantte, wenn bie Cimbern nach ihrem Doppelsieg bei Arausio (Drange) durch die Alpenpforten in Italien einrudten. Aber jum Glud für Rom überschwemmten sie zunächst bas Gebiet ber benachbarten Gallier und zogen bann westlich gegen bie Phrenaen. "Wie ein Blitz tamen und trafen fie; wie ein Blitz waren fie verschwunden; sie glichen der Meereswoge und der Windsbraut, die, launisch und unberechenbar, balb rasch vordringt, bald plöglich stockt oder südwärts und ruchwärts sich wendet." Auch diese Noth schrieb bas römische Bolt, nicht mit Unrecht, ber sittlichen Entartung ber Aristofratie zu und rachte sich wie im jugurthinischen Krieg. Capio, ber vornehme Proconsul Galliens, ber im Rufe ftand, die Tempelichätze von Tolosa mit seinen Genossen geraubt zu haben, ward mit Berbannung und Güterverlust bestraft, und Marius, in seiner Abwesenheit abermals zum Consul gewählt, erhielt ben Oberbefchl gegen bie Cimbern: und damit er in seinen Unternehmungen nicht durch den Amtswechsel gehindert werde, übertrug man ibm, wie jum hohne gegen die Aristofratie 104 - 100. und ihre Gefete, fünfmal hinter einander die Consulwürde. Marius rechtfertigte bie hoffnung ber Bolkspartei. Babrend fich die deutschen Bolker mit den Bewohnern Spaniens herumschlugen, verstärkte er sein Beer burch handfeste Leute, bie er in Folge eines neu eingeführten Werbespstems ohne Unterschied ber Beburt aus Römern, Italikern und Bundesgenoffen ben Legionen einreihte, und schärfte die Mannszucht burch Graben und haden, burch Mariche und Schange arbeiten. Er hatte ein festes Lager an der Rhone bezogen, als die Feinde nach breifähriger Abwesenheit, burch neue Zuzüge verstärkt, abermals an ben Alpenpaffen erschienen, um, in zwei Beerhaufen getheilt, ben Durchgang nach Italien zu erzwingen. Umsonst versuchten die Teutonen und Ambronen brei Tage lang bas Lager zu erstürmen; ihr wilder Muth scheiterte an ber Ueberlegenheit ber Römer im Festungstrieg und an der Besonnenheit des Feldherrn. Nach hartem Berluft entschlossen sich die dreisten Gesellen, den Sturm aufzugeben und am Lager vorbei fürbag nach Italien einzurücken. burch ben böhnischen Buruf, "ob die Romer feine Auftrage batten an ibre Frauen dabeim", ließ Marius bie Feinde seche Tage lang ruhig abzieben; bann folgte er in strengster Ordnung und brachte ihnen bei Agua Sertia (Aix) im 102. füblichen Gallien (Brovence) eine vernichtende Niederlage bei. Was nicht fiel ober sich selbst töbtete, wurde in Sklaverei geführt. Die bei ber Wagenburg harrenden Frauen mordeten sich und ihre Kinder, um nicht dem Hohn der Romer preis gegeben zu werben. Die von ihnen getrennten Cimbern und Delvetier waren indessen durch Tirol und das Alukthal der Etsch in Oberitalien eingebrochen, überlieften sich aber bier forglos ben Genuffen, Die bas reiche Land bot, bis fie von Marius, ber fich mit seinem Collegen Lutatius Catulus vereinigt batte, auf ber Randischen Chene bei Bercella eine abnliche mörderische Niederlage erlitten. Der raube helbenmuth bieser Germanen, Die sich und ihre Kinder schlachteten, um nicht dem Loos der Knechtschaft zu verfallen, machte die Römer erbeben. Rleine Ueberreste suchten Schutz in den Benetischen Alpen und in den Tiroler Bergen, wo sich, wie man glaubt.

ihre Nachkommen noch bis auf den heutigen Tag erhalten haben. "Die Menschenlawine, die dreizehn Jahre hindurch die Nationen erbeben gemacht, ruhte unter der Scholle oder frohnte im Sklavenjoch." Aber über den Leichen der Gefallenen setzen die römischen Parteien ihren kümmerlichen Haber sort, indem der Demokrat Marius die Ehre des Tages für sich ansprach, die doch nach der Meinung der Aristokraten dem Catulus gebührte.

# o) Die Parteifampfe in Bom und ber Bundesgenoffenfrieg (Marfifche Krieg).

§. 209. Ein sechstes Consulat lohnte Marius, ben Retter Italiens vor bem "fimbrischen Schrecken", ben Stolz und bie Hoffnung ber Bollspartei. Unter seinem Beistand erlangten die Demokraten nunmehr bas Uebergewicht und nahmen die Plane der Gracchen wieder auf, daher die in ihren Rechten mb Besithumern gefährbeten Optimaten sich enger verbanden, um ben Angriffen des Bolls und seiner unruhigen Tribunen fraftiger widersteben zu können. Bald standen die beiden Barteien einander brobend gegenüber. Raum batte Marius bas Consulat angetreten und einen unbebeutenben Mann zum Collegen erhalten, so bewirkte er durch seinen Anhang, daß die beiden Kührer der Bolkspartei, Apulejus Saturninus, der feurige und beredte Keind des Senats. mb sein Benosse Baj. Servilius Glaucia, ein gemeiner Geselle von niederer Geburt und Denkart, aber von derber, volksthümlicher Beredsamkeit, einflufreiche städtische Aemter erlangten; jener wurde, nach Ermordung eines aristokratischen Mitbewerbers, zum Boltstribun, diefer zum Prator ermählt. Im Bunbe mit biefen verwegenen und ruchlosen Männern und unterstützt von einer Rotte ehemaliger Soldaten und Bundesgenoffen, betrat Marius die Bahn des Gaj. Grachus, indem er durch Saturninus den Antrag stellen ließ, daß man den Kriegern, die sich durch die Besiegung der Cimbern und Teutonen um das Baterland so große Berdienste erworben hätten, in Afrika, in Gallien und jenseit der Alpen Ackerland austheile. Durch diesen Antrag, womit noch neue Getreibespenden um einen ganz niedrigen Preis verbunden waren, wurden nicht blos die alten Colonisationspläne im erweiterten Maßstab erneuert, sondern auch eine Gleichstellung ber Römer und italischen Bunbesgenoffen in ben neuen Mit ber Ausführung biefer Entwürfe konnte nur Bürgercolonien bezweckt. Marius betraut werden und die Uebertragung dieses Geschäfts sollte ibm Gelegenheit geben, das Consulat von Jahr zu Jahr zu erneuern und somit thatsächlich Gebieter von Rom zu werden. Dem Antrag war die Causel beigefügt, daß innerhalb fünf Tagen nach der Annahme jeder Senator bei Berlust seiner Rathsstelle auf getreuliche Befolgung bes Gesetzes einen Eid leisten solle. Als mit Hulfe ber Marianischen Masse bie Borschläge wirklich in ber Bollsversammlung burchgingen, leisteten alle Rathsberren ben vorgeschriebenen Eid, mit einziger Ausnahme des Q. Metellus, welcher es vorzog, die Heimath pu verlassen. Freudig sahen Marius und Saturninus den tüchtigsten Mann unter ber Gegenvartei burch Selbstwerbannung aus ber Stadt scheiden. biefer scheinbare Sieg der Bollsvartei war der Anfang ihrer Niederlage. Marius icomte fich seiner Genossen, die ihre Plane mit Hülfe des niedrigsten Pobels und bewaffneter frevelhafter Rotten auszuführen suchten, sagte sich äußerlich von ihnen los und näherte sich der Senatspartei; zugleich wurde die Ritterschaft,

b. b. ber reiche Burger- und Raufmannsstand, erschreckt über bas freche und brobenbe Gebahren ber untern Bolleklassen, von den Demokraten abgezogen und mit ber Abelspartei verföhnt. Emport über Marius' zweibeutiges Benehmen, beschlossen bie beiben Boltsführer auf eigene Sand bas begonnene Wert burchzuseten; zu bem 3weck betrieb Saturninus burch Morb, Aufruhr und andere schändliche Mittel bie Berlangerung seines Tribunats mittelft neuer Bahl und suchte jugleich bie Erhebung seines Benossen Glaucia jum Conful mit Gewalt burch bewaffnete Banden und burch Ermorbung des Mitbewerbers (Gaj. Memmius) zu erzwingen. Dieses frevelhafte Treiben ber frechen Bollsführer brachte endlich ben Senat jum energischen Handeln. Am Tage, da bie neue Tribunenwahl vor sich geben sollte, erschien der Senat bewaffnet auf dem Martte, an seiner Spite sein greiser Bormann Marcus Scaurus; die junge Mannichaft ber vornehmern Stände wurde aufgeboten und von bem Conful Marius selbst wider die durch Stlaven verstärfte Bollspartei geführt. tämpfte man in allen Stragen ber Hauptstadt. Die Demofraten erlagen und wurden auf das Capitol gedrängt, wo man ihnen das Wasser abschnitt und fie baburch jur Ergebung zwang. Man sperrte sie in bas Rathhaus, und Marius gab sich alle Mühe, die Führer, die ihn öffentlich der Mitschuld an-Magten, zu retten; allein die vornehme Jugend erklimmte ohne Befehl das Dach und töbtete bie Gefangenen mit ben abgebectten Ziegeln. Go ftarben bie beiben ruchlosen Demagogen Saturninus und Glaucia mit vielen Gefährten aus ben untern Boltsklassen wie aus ben beisern Ständen; sie fielen ohne Urtheil und Recht "wie die Borposten, die das Hauptheer im Stich läßt und sie nothigt, im verzweifelten Rampf zwecklos unterzugehen". Dieser Ausgang verlieh ber Regierungspartei ben vollständigen Sieg. Marius war moralisch vernichtet; um nicht ben ehrenvollen Einzug seines zuruchgerufenen Gegners Q. Metellus mit ansehen zu muffen, begab er sich freiwillig auf einige Zeit nach bem Orient; vie Geldaristokratie, mit der Demokratenpartei und dem Broletariat gründlich entzweit und mit dem Senatorenstand ausgesöhnt, benutte ihre richterliche Stellung, um fich ihrer Gegner burch Rechtsspruche, Saft und Berbannung ju Aber ber Migbrauch bes Sieges führte neue Gahrungen berbei. Die aus dem Ritterstande gebildeten Geschworenengerichte bestraften nicht blos die Demokraten, sie verfuhren auch mit großer Strenge gegen einzelne Glieber bes Senatorenstandes, welche, wie Mucius Scavola u. A., die in ben Provingen geubte Bedrudung und Erpressung ber Steuerpachter ju bemmen suchten, und verurtheilten gegen alles Recht ben wackern und ehrenhaften Consularen B. Rutilius Rufus zum Berluft seines Bermögens auf eine ehrlose Anklage bin. Dies erzeugte eine neue Spaltung unter ben obern Ständen; ein großer Theil ber Senatorenpartei, an ihrer Spitze ber hochbegabte MR. Livins Drujus, ein Mann von edler vaterländischer Besinnung und sittlicher Rraft, aber von jugendlicher heftigleit, faßte ben Blan, die Richtergewalt bem Ritterftande zu entreifen und dem Senatorenstande zurud zu geben, zugleich aber auch den Staat von ben übrigen Gebrechen zu heilen und baburch fünftigen Erschütterungen und Bollsbewegungen vorzubeugen. Der Borschlag, "das gesammte noch unvertheilte italische Aderland, namentlich die campanische Domäne und ben besten Theil Siciliens, jur Ansiedelung von Bürgercolonisten ju bestimmen", sollte, verbunden

mit umfassenderen und regelmäßigen Getreidevergabungen, ber zunehmenden Berarmung der Bollsmasse wehren und zugleich bewirken, daß fünftigen Demagogen nichts mehr zur Austheilung übrig bliebe als "ber Gassenkoth und bas Morgenroth"; und durch die den Bumbesgenoffen ertheilte Zusage, ihnen das rdmische Bürgerrecht zu verschaffen, suchte Drusus die Staatsverfassung zu stärken und zur Durchführung seiner Reformvorschläge sich zahlreiche Unterstützung in der Bolksversammlung zu verschaffen. So ging aus den Reihen der Aristotratie ein Boltsführer hervor, der mit denselben Mitteln wie Gaj. Grachus bie alten Schäben bes Staats zu beilen suchte, nur bag er nicht, wie bie früheren Demagogen, das ehrgeizige Streben damit verband, sich selbst zum Gebieter aufzuwerfen. Zum Bolkstribun gewählt, brachte Drufus die Borichläge über Adervertheilung, Rornspenden und Berichtereform an die Berjammlung; die Geschwornenstellen sollten bem Senat zurückgegeben und dieser burch die Aufnahme von 300 neuen Mitgliedern in den Stand gefett werden, ben vermehrten Obliegenheiten zu genügen; außerdem sollten die gefällten Rechtssprüche burch eine Commission geprüft und die der Bestechlichkeit ichuldigen Richter zur Verantwortung gezogen werden. Ohne vorerst der verwegensten Makregel, Berleihung des Burgerrechts an die italischen Bundesgenossen, Erwähnung zu thun, stieß er bei biesen beiben Borschlägen auf ben beftigften Biberstand. Die Ritterschaft suchte Die Reform Des Gerichtswesens, der Conful und ein Theil des Senats die beantragte Landanweisung zu hinter-Eine furchtbare Aufregung bemächtigte sich ber Gemüther. wurde in seiner eigenen Hausflur, als er eben die ihn geleitende Menge verabschiedete, von einer Mörberhand so ficher getroffen, daß er wenige Stunden nachber den Geist aufgab. Der Thäter wurde nicht entdedt, eine gerichtliche Untersuchung unterblieb; die Reformvorschläge tamen nicht zur Ausführung. und die rachsüchtige Ritterschaft wüthete mit Hochverrathsklagen gegen alle Anbanger des Tribuns und gegen alle Förderer und Theilnehmer seiner Plane.

§. 210. Der Tob des ebeln Drufus gab das Signal zu dem fürchterlichsten Bürgerfrieg, ber je bas schöne Italien verheert bat. Die italischen Bunbesgenoffen, die mehrere Jahrhunderte lang in guten und schlimmen Tagen bei Rom ausgehalten, hatten für ihre Treue schlechten Lohn geerntet; während die fräftige Jugend zum Kriegsbienst ausgehoben wurde und in den fernen Provinzen für die fremde Herrschaft ihr Blut vergoß, seufzten die Ihrigen pu Hause hoffnungslos unter ben "Ruthen und Beilen" ihrer Zwingherren und mußten zu ber Kriegs- und Steuerlast auch noch die Brutalität der Beamten und die Eingriffe in ihre Rechte ertragen. Die Hoffnung, mit den römischen Bürgern auf gleiche Linie gestellt zu werden, war mehrmals in ihnen geweckt, aber stets wieder vereitelt worden, und jedesmal hatte die siegende Aristofratenpartei, wie zum Hohn, die gesetliche Kluft zwischen Römern und Italitern er-Bereinzelte Aufftandsversuche hatten, wie bei Fregellä nach dem Sturz ber Gracchen, mit Mord und Zerstörung geendigt. Da warf die Nachricht von dem Tode des hochsinnigen Drujus, jenes aristofratischen Bollsführers, auf bessen Busagen die Bundesgenossen das meiste Bertrauen gesetzt, ber die hervorragenbsten Häupter unter ihnen zu einem Geheimbunde gesammelt und durch einen Eid vernflichtet hatte, "ausammenzustehen für Drusus und die ge-

Deads

meinschaftliche Sache", ben gunbenben Funten in ben lange gehäuften Brennstoff bes erbitterten Sasses. Die Ermorbung eines romischen Prators im Theater bon Asculum gab ben Anftog zu ber furchtbaren Emporung ber Bunbes. genoffen, die, "wie die Flamme burch die Steppe", in Kurzem burch die ganze Halbinfel lief. Alle Boller sabellischen Stammes, Die streitbaren Sam. niter und Marfer voran, fundigten ben Romern ben Gehorsam auf und schlossen unter der Leitung des tavfern und klugen Quintus Silo einen italischen Bund, an bessen Spite ein Bunbedrath (Senat) mit zwei Confuln steben und ber Corfinium im gande ber Peligner unter bem veränderten Ramen Italia jur Hauptstadt haben sollte, gleichsam ein Begen-Rom, aber mit benselben Grundlagen und Einrichtungen. Fast alle Gemeinden bes mittleren und unteren Italiens folgten bem Beispiele ber streitbaren Bergvöller in den Abruggen. Baffengeübte Heere unter erfahrenen Feldherren und eine gemeinschaftliche Kriegstasse schienen ben Erfolg bes Unternehmens zu ver-In Rom legte man Trauerkleiber an, stellte bie Hochverrathsgerichte ein und bachte an nichts als an Aushebung von Solbaten und Anfertigung Um die Streitfrafte zu verstärken, rief man keltische und numidische Truppen herbei, bewaffnete die Freigelassenen und ertheilte den treugebliebenen Latinern, Etrustern und Umbrern und einzelnen Stabtgemeinden in Unteritalien (burch das julische und das ergänzende plautifchepapirifche Gefet) bas romifche Burgerrecht, um fie von bem Anschluß an die anderen abzuhalten. Diese zeitgemäße Magregel war für den Ausgang des Krieges von bedeutender Wirkung. Denn während sie einerseits bie Getreuen und Ergebenen in ihrer bisberigen Gesinnung befestigte. Die Bankenben und Unschlüssigen von dem Beitritt zur Insurrection abhielt, brach fie ben geschlossenen Widerstand ber Feinde baburch, daß sie ben Unterwürfigen und Reuigen dieselbe Bergunstigung in Aussicht stellte und ihnen die Bersuchung jum Abfall nabe legte. Das Gesetz war somit ein Zeichen, daß man in Rom geneigt sei, die Sand jur Bersöhnung ju bieten, ohne der Ehre der Nation Denn wenn es auch am Tage lag, daß die Regierung allzuviel zu vergeben. bie Pforten bes Burgerthums, die es ben Bittenben fo lange verschloffen gehalten, jetzt nur mit Rücksicht auf die brobenden Umstände den Trotsigen und Widerstrebenden geöffnet, so bewahrte sie doch den Schein des freiwilligen Entschlusses und zeigte bem bewaffneten Feinde gegenüber teine Schwäche und Rachgiebigkeit. Aber ber Werth der Gabe wurde dadurch bedeutend gemindert, daß man die Aufgenommenen nicht jum vollen Rechte zuließ. Man beschränkte nämlich rücksichtlich ber Stimmberechtigung und ber Aemtererwerbung die Rechte ber "Neuburger" und stellte sie zu ben Altburgern ungefähr in basselbe Berbältniß, wie die Freigelassenen zu den Freigebornen standen, eine balbe Dagregel, die den Samen neuer Stürme in sich trug. Endlich gelang es ben Römern, nach wechselvollem Ariegsglud und vielen blutigen Gefechten, Belago rungen und Zerstörungen, burch bie überlegene Kriegstunft ber Felbberren. bie in biefer gemeinsamen Gefahr ihren Parteihag unterbrückten und in ber Rettung bes bebrängten Baterlandes mit einander wetteiferten, ihrer Feinde allmählich Herr zu werden. Nach dem Falle von Asculum und andern Mißgeschicken lockerten sich die Bande der italischen Berbrüderung; Apulien und die Landschaften am

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

Huciner-See, ber Herb und Hauptsitz ber Empörung beugten sich unter bie römische Herrschaft; das stolze "Gegen-Rom" Italia sank wieder zur Landstadt Corsinium herab, seine zersprengten Rathsherren suchten Schutz im Samniterland. Aber so drohend war noch immer die Gährung, daß es die Römer für rathsam erachteten, allen Bundesgenossen, welche die Wassen niederlegen und zum Gehorsam zurückehren würden, das römische Bürgerrecht nach dem julischen Gesetz anzubieten, um neuen Aufständen vorzubeugen. Die Keltenkadte jenseit des Po erhielten latinisches Recht.

Der Bundesgenoffenkrieg batte für das römische Beer = und Staatswesen bie nachtheiligsten Folgen. Die Aufnahme der fremden Soldaten und Proletarierhaufen in die Reihen ber Legionen Loderte die alte Kriegszucht und erzeugte im Heer einen Geist ber Biderspenstigkeit und Insubordination, der oft zu den wildesten Unthaten führte. Bor Pompeji wurde ein Unterbefehlshaber in Sulla's Heer von seinen eigenen Leuten mit Steinen und Anitteln erschlagen. Die vermehrten Kriegstoften, die nun allein den Burgern aufgeburdet werden mußten, verursachten Berarmung und Schulden. den alten Bürgerkämpsen der Patrizier und Plebejer, standen Gläubiger und Schuldner einander schroff gegenüber, und je unbarmherziger die reiche Geldaristotratie der Ritter die Zimsen eintrieb und die Bahl der Berarmten mehrte, besto lauter und drohender verlangte man neue Schuldgesete, ja bie und ba "neue Rechnungsbücher", b. h. gesetzliche Bernichtung der Forderungen fämmtlicher Gläubiger an fämmtliche Schuldner. Der Stadt= prator Afellio, der das strenge Recht durch milde Auslegungen zu beugen suchte, zog sich den haß der Reichen in solchem Maße zu, daß er im priesterlichen Schmuck vor dem Tempel der Gintracht ermordet wurde, ohne daß nur eine gerichtliche Untersuchung der Frevelthat eingeleitet worden wäre. Selbst unter den senatorischen Familien waren viele m zerrütteten Bermögensverbältnissen. Diese geriethen in die größte Aufregung, als der Boltstribun Publ. Sulpicius Rufus, ein Mann von guter hertunft, großem Reichthum und mächtiger Beredfamkeit, und bisher ein treuer Anhänger und Berfechter der Berfassung, unter andern Gesetzesreformen bei der Bürgerschaft auch den Antrag ftellte, "jeden Senator, der über 2000 Denare schulde, seiner Rathostelle verluftig zu erflaren". Er gedachte dadurch die Aristofratie von den verderblichen Elementen zu reinigen, gog sich aber solchen Haß zu, daß er genöthigt war, wie sein Freund und Gesinnungsgenosse Lwins Drufus, sich mit ber Demofratie zu verbinden und in den unzufriedenen Neu. burgern und Freigelassenen eine Stütze zu suchen, indem er ihnen die Bleich= berechtigung in den Comitien in Aussicht stellte. Umgeben von einem bewaffneten Gefolge don 3000 gedungenen Leuten und einem "Gegensenat" von 600 jungen Männern, beberrichte fortan Sulpicius das Forum und die Stadt; um sich bei den unteren Bolksklassen größeres Bertrauen zu erwerben, verband er fich mit bem alten Marius, beffen Rame in diesen Reihen noch immer von Gewicht war, und trieb daburch die bedrohte Aristotratie pm festen Anschluß an Cornelius Sulla, ber die Bildung und Kunstliebe der Aristotratie mit allen ihren Lastern und Sinnengenüssen in sich vereinigte.

### d) Der erfte Mithribatische Arieg und ber erfte Bürgerfrieg (88-82).

§. 211. Noch tobte hie und da in den Bergen und in den Schluchten Samniums der Bundesgenossensteile mit seinen schrecklichen Folgen, da drohte den Römern vom Orient aus ein eben so kluger als tapferer Feind — Mithridates, König des schönen gebirgigen Küstenlandes Pontos am schwarzen Meer. Ein Römerseind wie Hannibal, suchte der sprachkundige, kriegsgeübte und abgehärtete Fürst die asiatischen Staaten in einen großen Bund zu vereinigen und von Roms Botmäßigkeit zu befreien. Der furchtbare Druck, den die römischen Stenerpäckter und Zöllner in diesen Landen übten, erleichterte seine Bemühungen; war doch "weder die Königskrone, noch die Bauernhütte mehr sicher vor Con-

Mithels bates Euparor, geb. 139. + 68.

fiscation", ichien boch "jeder Halm für den römischen Zehntherrn ju machsen, jedes Rind freier Eltern für bie römischen Stavenzwinger geboren zu werden". Und Mithribates verstand es, ben gehäuften Zündstoff bes Sasses und Unwillens zur Flamme anzusachen. Bon väterlicher Seite bem altpersischen Königsbaus entstammt, von mutterlicher Seite den Seleuciden verwandt, vereinigte er alle großen Erinnerungen der orientalischen Böller in seiner Berson, daber ibn frühe die Sage mit dichterischen Zügen verherrlichte und seine Körpergröße und Riesenstärke, seine Gewandtheit im Laufen und Fechten, im Reiten und Bagenlenten, seine leidenschaftliche Hingebung an Beiber, Bein und Sinnengenuffe ins Wunderbare vergrößerte. Die griechischen Städte gewann er durch Begunftigung ber bellenischen Sprache, Runft und Bilbung, Die er außerlich gur Schau trug, wie sehr auch seine innere Natur ben Barbaren verrieth. "Sich auszeichnend durch Unternehmungsgeift und Priegsmuth, oft feinen Erfolgen, ftets feinem Charafter nach groß, im Rriegerath Felbberr, im Rampfe Ditftreiter" war Mithribates ein gefährlicher Gegner, zumal er mit feinen ritterlichen Zügen und manchen königlichen Tugenden die Eigenschaften eines grausamen Despoten verband, der zu Treulosigkeit und Berrath, zu Mord und Binrichtung, zu Lift und Berstellung eben so bereit war, wie zu fuhnem Wagen und zu tapfern Baffenthaten. Gin Mann "voll sinnlichfter Begehrlichfeit, abergläubisch, grausam, treulos, aber fräftig organisirt und von unverwüstlichem Widerstandsmuth", war der pontische König der bedeutenoste Feind des römischen Bolles, gegen bas er sich wehrte, "wie der Löwe der Bufte gegen den Jager". — Nachdem sich Mithridates der Halbinsel Krim und der gegenüberliegenden asiatischen Landspitze mit ben reichen griechischen Sandelsstädten bemächtigt und ein bosporanisches Rönigreich baraus geschaffen, unterwarf er mit Sulfe seines Schwiegersohnes Tigranes von Armenien burch Gewalt und hinterlift bie römischen Schuplander Bapblagonien, Rappadotien und Bithbnien, beren Könige er vertrieben ober getöbtet batte, und schuf sich eine Rriegeflotte und ein großes, aus allen Nationen gemischtes Beer von Fugvolf, Reitern und Kriegswagen. Hierauf jette er sich mit Kreta und anderen Inseln bes achaischen Meeres in Berbindung und richtete die daselbst heimische Piraterie gegen ben Westen, bann brachte er bie leichtsinnigen hellenischen Staaten Rleinasiens auf seine Seite, indem er die griechischen Sympathien zu weden und den Romerhaß ju schärfen wußte. In Kurzem war er herr von Phrygien und ganz Vorberafien; bie Stabte fanbten ihm Boten entgegen, um "ben rettenben Gott" ju fich einzuladen, und festlich gekleidet strömte die Bürgerschaft vor die Thore, ihn zu empfangen. Pergamum, ber Sit bes römischen Statthalters, wurde seine neue Hauptstadt. Der bejahrte Proconsul Manius Aquillius wurde bald zu fuß, angefesselt an einen raschen Reiter von dem Bolkstamm der Bastarner, bald auf einen Esel gebunden durch das ganze Land geführt und dann durch Eingießen geschmolzenen Golbes in ben Mund getöbtet. Nicht aufrieden mit diesem Sieg, ersann der pontische König noch eine furchtbare Rache. Ephejos aus erließ er ben ummenschlichen Befehl an alle von ihm abbangige Statthalter und Städte, "an einem und bemselben Tage fammtliche in ihrem Begirt sich aufhaltende Italiler (Togati), Freie und Unfreie, ohne Unterschied des Geschlechts und Alters zu ermorden, die Leichen den Bögeln zum Fraß binzuwerfen,

die Sabe einzuziehen und fle zur Hälfte an die Morber, zur Balfte an den Konig abzuliefern". In Folge dieser Anordnung wurden achtzigtausend wehrlose Männer, Frauen und Kinder mit kaltem Blute hingeschlachtet. Nur Rhodos und das sübliche Küstenland blieb noch den Römern. Aber nicht blos in Asien bedrohte Mithridates die römische Herrschaft; schon war seine Flotte auf Delos und Euboa gelandet und hatte sich an dem Kaufmannsgut und an den italischen Bewohnern vergriffen; schon rückte sein Landheer von Thrakien aus in Makebonien und Thessalien ein, indeg seine Parteiganger die Athener, Bootier, Achaer, Kaledamonier und andere Böllerschaften von Hellas und Peloponnes zum Anschluß an die pontische Bundesgenossenschaft zu bereden suchten, und seine Feldherren Archelaos und Aristion mit Heeresmacht in Griechenland einbrangen. In dieser noth übertrug der römische Senat den Oberbefehl gegen Mithridates dem Aristotratenhaupte Cornelius Sulla, ber sich im Bunbesgenossentrieg ausgezeichnet und jum Lohn das Consulat erlangt hatte. Aber Marius beneibete seinen Gegner um den asiatischen Feldzug, der Ehre und Reichthum versprach, und sette mit Billfe bes bemofratischen Bolfstribuns Bubl. Sulpicius Aufus (g. 210) und durch geschickte Benutung der Neubürger und Freigelaffenen, benen man die Aufnahme in die alten Tribus mit vollem Burger- und Stimmrecht in Aussicht stellte, einen Bollsbeschluß burch, wonach er selbst mit ber Führung bes Mithribatischen Kriegs beauftragt warb. Feldobersten überbrachten dem vor Rola gelagerten Sulla diesen Boltsbeschluß, wurden aber von den aufgebrachten, dem Feldherrn treu ergebenen und durch ben Arieg verwilderten Soldaten gesteinigt, worauf Sulla, statt dem Beschluß Folge zu leisten und ben Oberbefehl seinem Gegner abzugeben, mit seinem Heere Er überwältigte bas überraschte Bolt burch leichte Siege auf Rom losrückte. bor und in ber Stadt, lieg Marius nebft elf feiner thatigften Benoffen als Baterlandsverräther in die Acht erklären und traf, während sein großer Widersacher sich nach mannichfachen Abenteuern und Gefahren auf geheimen Wegen und über die Sumpfe von Minturnä nach Afrika rettete, und Sulpicius seinen Tod durch Mörderhand fand, mehrere die Ruhe und Sicherheit der Stadt bezweckende Anordnungen. Er stellte das Ansehen des Senats wieder her und erganzte benselben burch die Aufnahme von 300 neuen Mitaliedern; er beschränkte die Macht und den Einfluß der ärmeren Klassen bei der Boltsversammlung burch Bieberherstellung ber alten Stimm- und Wahlordnung und schmälerte die Rechte der Bollstribunen; er mäßigte die Thrannei der Schuldgesetse und bahnte dem Broletariat Wege der Auswanderung nach fernen Colonien. allen diesen Mahregeln versuhr er mit Schonung und Mähigung, um den Feldzug gegen Mithribates alsbald antreten zu konnen, und ließ jogar geschehen, bag neben bem von ihm vorgeschlagenen und ber Partei ber Bornehmen angehörenden On. Octavius auch der tapfere, aber jelbstfüchtige Demokratenführer Luc. Cornelius Cinna zum Consul gewählt ward, nachdem er eidlich versprochen, bie neuen Einrichtungen nicht anzutaften. Durch biefes Bugeständnig hoffte Sulla die gegnerische Partei zu besänftigen.

Sulpicius und Marins. Publ. Sulpicius, als Baterlandsfeind geachtet, murbe beilanrentum etgriffen und getöbtet; fein nach Rom gefandtes haupt wurde auf bem Martte nach Sulla's Anordnung jur Schau geftellt, "auf berfelben Rednerbühne, wo er felbft noch wenige Jahre zuvor in voller

Jugend- und Rebnertraft gestanden hatte." Die andern Geächteten entgingen ihren Berfolgern. Mit ber größten Spannung forfchte man nach bem Schidfale bes Marius, ber, von Mörbern und Schergen verfolgt, unter taufend Gefahren und Abenteuern auf geheimen Wegen in Unteritalien umberirrte, bis er enblich, mit feinen Schickfalsgefahrten vereinigt, über Sicilien nach Afrika enttam. Er hatte fich in Oftia eingeschifft, um jur See seine Rettung zu suchen, aber ungunftige Binbe und Mangel an Lebensmitteln zwangen ibn, am Borgebirge Circeji anzulegen und auf gut Blud mit wenigen Begleitern ins Beite ju geben. Es war ein tlägliches Schauspiel, als ber alte wohlbeleibte und von Gichtschmerzen geplagte Consular, ber einft Italien von ben Cimbern und Teutonen befreit, jest ju Fuße unter Angft und Noth, unter hunger und Entbehrung nach Rettung lief, die Nacht auf harter Erbe im Gebilfch zubrachte und aus Furcht vor ben Reitern, bie überall umherstreiften und nach ihm fahndeten, die Wege und Wohnungen der Menschen mied. Und dennoch hielt er auch jetzt noch den Glauben fest, daß ihm noch ein siebentes Consulat beschieben sei, und richtete mit zuversichtlichen Worten die verzagenden Gefährten auf. Als fie in bie Nabe von Minturna an ber Mundung bes Liris tamen, faben fie eine Reiterschaar aus ber Ferne heransprengen. Dit Dube erreichten fie bie Rufte, wo zwei Rausmannsschiffe bie Flüchtigen aufnahmen. Kaum aber hatten sich bie Berfolger mit brobenden Worten entfernt, so steuerten bie angstlichen Schiffer nach ber Mündung des Anfies, der fich hier im Sumpfe ausbreitet, beredeten Marius auszusteigen, um seines ermatteten Körpers zu pflegen, und segelten bann, mahrenb jener am Stranbe fohlief, mit wollen Segeln bavon. Run watete ber alte Felbherr durch die tiefen Sümpfe und die mit Wasser und Schlamm angefüllten Gräben nach einer Hätte zu; aber ehe er dieselbe erreichte, wurde er von den Spähern eingeholt, aus dem Sumpfe und Schilfhaufen, wo er sich niedergelegt, herausgezogen und halbentileidet nach Minturnä av bie Stadtbehörde abgeliefert. Die Rathsberren ließen ihn in haft bringen und schickten einen eimbrischen Slaven in bas bunfle Gemach, um ben Geächteten ju tobten. Diefer aber erschraft vor ben flammenben Augen bes Greifen und vor ber gewaltigen Stimme, mit ber ihm berfelbe zurief: "Mensch, du erkühnest dich, den Gaj. Marius zu tödten?" Er warf das Schwert von sich und flurgte gur Thur binaus. Als bies ben Beamten gemelbet murbe, erfaste fie Scham und Rene, "baß ber Retter Roms größere Chrfurcht finde bei ben Slaven, benen er die Anechtschaft, als bei den Mitburgern, denen er die Freiheit gebracht hatte"; sie lösten feine Fesseln, verfahen ihn mit den nöthigen Bedürfnissen und brachten ihn zu Schisse nach der Insel Aenaria (Ischia). Dort vereinigten fich bie noch lebenben Berbannten mit ihm und fegelten bann nach Sicilien. Als fie am Erpr ans Land fliegen, um Baffer ju bolen, ware Marins beinabe in bie Banbe bes römischen Quaftor gefallen. Sein Glud rettete ibn jeboch auch aus biefer Gefahr. Darauf setzen bie Geächteten ihren Lauf fort und erreichten bie Kliste Afrikas. Marius wollte an ber Stätte, wo Karthago gestanden, ans land fleigen, aber ber Statthalter ber Provinz Afrika ließ ihm sagen, wenn er das Ufer betrete, werde er die Beschlisse des Senats vollziehen. Da schaute Marius den Diener, der auf Antwort harrte, mit wildem Blide an und sprach dann nach langem Schweigen: "Melbe bem Brätor, bu habest ben Gaj. Marius als Flüchtling auf ben Trümmern Karthago's fitsen sehen." Die ehemalige Weltstabt in ihren Ruinen und der alte Consular in seinem Elend waren großartige Beispiele bes wechselnden Erbenglucks. Sie segelten weiter nach Rumibien, in ber hoffnung, bei Ronig hiempfal eine Bufluchtsflätte ju finden. Diefer bielt fie mit Berfprechungen und glatten Worten einige Beit bin, faßte bann aber ben Entfolug, fich ihrer ju bemächtigen und fie entweber ju töbten ober als Geißeln ju bewahren. Mit Gulfe einer ber toniglichen Rebenfrauen, die bem jungern Marius, einem Manne von großer Schonbeit, ihre Gunst zuwendete, entgingen sie jedoch auch bieser Gesahr. Bom Schiffe aus erblicken sie noch bie Reiter, die fie gefangen nehmen follten. Run bielten fie fich auf ber kleinen Infel Rerkina vor ber tunefischen Klifte so lange auf, bis bie veränderte Lage der Dinge in Rom ihnen die Allatehr nach ber Heimath gestattete.

§. 212. Nach Herstellung der Ruhe in Rom setzte Sulla nach Griechenland über, erstürmte nach harter Belagerung das ausgehungerte Athen, das durch ein furchtbares Blutbad für seinen Abfall büßte, und besiegte den pontischen Feldherrn Archelaos trot der Ueberlegenheit seiner Truppenzahl und Reiterei in der blutigen Schlacht bei Chäronea so vollständig, daß kaum der zwölfte

57. 86.

Mann sich rettete. Dennoch war die Lage Sulla's, ber von keiner Kriegoflotte anterstützt ward und bei ber Geldnoth der Regierung nur geringe Hülfsmittel aus Rom ziehen konnte, sehr miglich, besonders als bald nachher die Demofraten in der Heimath wieder die Herrschaft erlangten und seine Unternehmungen Aber Sulla's Kriegstalent und Baterlandsliebe überw burchfreugen suchten. wanden alle Schwierigkeiten. Er ließ den demokratischen Feldherrn L. Balerius Flaccus, Cinna's Amtsgenossen, ungehindert durch Makedonien und Thrakien nach Kleinasien ziehen (wo bald barauf ein Militäraufstand, den sein bisheriger Unterfeldberr G. Flavius Fimbria angestiftet, ibm bas Leben raubte und seinen Gegner an die Spite des Heeres führte), und brachte dann dem pontiichen Feldherrn Dorplaos, der mit Berftartungen berbeigekommen war, bei Orchomenos eine zweite vollständige Miederlage bei, wobei ber größte Theil ber Feinde theils burch das Schwert, theils in den topaischen Sumpfen umtam. Dieser Sieg führte gang Griechenland wieder unter Roms herrschaft und bewog den pontischen König, dessen Grausamkeit und despotische Willfür seinen früher so gefeierten Ramen bei ben Griechen in Asien und auf ben Inseln zum Entjeten gemacht hatte, und beffen Seer mittlerweile von dem Demofratenführer Fimbria aufs Haupt geschlagen worden war, mit Sulla Unterhandlungen anutnüpfen. Der aristofratische Kriegsbeld, begierig sich an seinen politischen Bidersachern zu rächen, ging auf die Anerbietungen ein und schloß mit Mithridates einen Frieden, in welchem Rom nicht nur seine frühere Herrschaft über ganz Borberasien wieder erlangte, sondern auch noch durch eine große Geldsumme und durch Abtretung der pontischen Flotte entschädigt ward. gefallenen Städte und Provinzen wurden an ihrem Gut schwer gestraft. Außer einer Ariegslaft von 20,000 Talenten (34 Mill. Thir.) mußten die Steuerpflichtigen alle seit ben fünf letzten Jahren rücktandigen Zehnten und Zölle entrichten. Durch Gelberpressungen in Armuth und Elend versetzt, wurden fie bie Beute römischer Bucherer. Fimbria, der demokratischen Gegenpartei angehörend, wurde trot seines siegreichen Kampfes wiber Mithribates und seiner mannhaften Haltung, als Gefinnungsgenosse bes Marius angeseindet und verfolgt. Sulla bedroht und von seinen Soldaten verlassen, tödtete er sich selbst im Tempel bes Heilgottes zu Bergamum. Durch bie Zerstörung von Neu-3lium, das sich ber Gegenpartei angeschlossen, hat er seinen Namen geschändet.

Die bei der Eroberung Athens bewiesene rohe Zerstörungswuth und Raubsucht machte Sulla's Ramen jum Schrecken und Abscheu aller Griechen. Er verschonte weder die herrlichen Banwerte Athens, die langen Mauern, die Atademie, das Lyteion n. a., noch achtete er die Tempel und heiligthümer altehrwilrdiger Borzeit. Selbst den delphischen Tempel berandte er seiner letten Beihzeschene, und Theben ging durch ihn seinem völligen Untergang entgegen. Der Kunstsinn mußte auch bei einem Sulla der habgier und Senuflucht weichen. Bei der Eroberung Athens sielen die bisher verborgen gehaltenen Schriften des Aristoteles und Theophrast in die hände des Siegers, der sie bekannt machte und dadurch der Nachwelt erhielt (§ 115).

§. 213. Indessen hatte in Rom der demokratische Consul Cinna gegen sein Bersprechen den Bersuch gemacht, Sulla's Einrichtungen wieder umzustürzen, die Geächteten in ihrer Shre herzustellen und den Neuburgern und Freigelassenn die Aufnahme in die alten Tribus mit vollem Bürgerrecht zu verschaffen, war aber nach einem blutigen Straßenkamps von der Aristokratenpartei des Consulats

beraubt und mit bem tapfern und eblen Demofratenführer Sertorius und vielen seiner Anhänger aus ber Stadt vertrieben und mit ber Acht belegt worden. Rachebürftend sammelte er Schaaren unzufriedener Reuburger, Bundesgenossen und Sklaven, benen er die Freiheit verhieß, um sich und rief seinen Freund Marius von ben Trummern Rarthago's zu seinem Beiftanbe. Diefer folgte raich bem Ruf, sammelte in Etrurien eine Rriegsschaar, bestehend aus abgehärteten Bauern, verwegenen Räubern, rechtlosen Freigelassenen und Salbbürgern, und zwang, in Berbindung mit Cinna, die burch Hunger, Seuchen und Awietracht entfraftete Stadt zur Uebergabe. Jetzt ließ Marius, burch bie zitternben Senatoren von ber Acht befreit, seinem Rachegefühl freien Lauf. Banben rober Krieger burchzogen raubend und morbend bie Strafen ber Hamptftadt. Die Häupter ber Aristokratenpartei, unter ihnen bie ebelsten, burch Ahnen und Großthaten ausgezeichneten Senatoren und Consularen (ber Besieger ber Cimbern Catulus, ber Redner Antonius, Lucius und Baj. Cafar, Publ. Craffus und fein Sohn u. a. m.), wurden erschlagen, ihre Baufer geplundert und verwüstet, ihre Guter eingezogen und ihre Leichen unbeerdigt ben hunden und Raubvögeln preisgegeben. Rom fühlte fünf Tage und Nächte lang alle Schrecken und Gräuel einer eroberten Stadt. Nach gefättigter Rache ließ sich Marius jum siebentenmal zum Consul wählen und erreichte so das Ziel, das ihm einst in ber Jugend ein Orakelspruch augesichert und bem ber abergläubische Mann seit vielen Jahren raftlos nachgejagt war. "Was er wünschte, hatten bie Götter ihm gewährt; aber auch jett noch wie in der alten Sagenzeit übte sie die ber hängnigvolle Ironie, den Menschen durch die Erfüllung seiner Bunsche zu verberben. In seinen ersten Consulaten ber Stolz, im sechsten bas Gespott seiner Mitbürger, stand er jett im siebenten belastet mit dem Fluche aller Parteien, mit bem Haffe ber ganzen Nation; er, ber von Saus aus rechtliche, tüchtige, kernbrave Mann, gebrandmarkt als das wahnwizige Oberhaupt einer ruchlosen Räuberbande." Die furchtbare Aufregung, in welche ihn die eigene Mordwuth und die mit Neid gepaarte Furcht vor Sulla's Glück und Rache versetzten, verscheuchte die Ruhe aus seiner Seele, den Schlaf von seinen Augen; rastlos trieb er sich umber und suchte mit Wein sich zu betäuben, bis ein bigiges Fieber mit wilben Phantasiebilbern nach siebentägigem Krankenlager seinem Leben ein Ende 18.3an machte. Bei der Nachricht von seinem Tode athmete Rom und Italien auf, wie einst bei der Kunde von der siegreichen Teutonenschlacht. Biertausend seiner ruchlosesten Genossen ließ Sertorius einige Zeit nachher nieberstoßen. Zwei Jahre später wurde Cinna, ber mehrere Jahre lang bas Consulat ohne Wahl ber Boltsversammlung eigenmächtig geführt batte, in einem Solbatentumult getöbtet und baburch bie Demofratenpartei ber Marianer ihrer fähigsten Saupter beraubt, zu einer Zeit, da Sulla nach glücklicher Beendigung des Mithridatischen Kriegs in Italien landete. Mit vaterländischem Sinn hatte er bisber alle Aufforderungen 83. ber flüchtigen Aristofraten zur Privatrache abgewiesen, bis ber Landesfeind besiegt und die Reichsgrenze hergestellt war. Während man seine Freunde mordete, seine Familie ins Elend trieb, war er ungeirrt auf seinem Posten geblieben.

§. 214. Unterstützt von den Aristokraten, die von allen Seiten herbeiströmten, rückte Sulla auf Rom los. In Unteritalien schlug er in mehreren glücklichen Treffen die demokratischen Consuln und brachte ihre Truppen auf seine

Seite, trieb bann ben jungen Marius, ber vor seinem Weggang aus ber hamptstadt bie noch vorhandenen Männer ber Gegenpartei, barunter ben ehrwürdigen Oberpriefter Q. Mucius Scavola, hatte niederstoßen lassen, nach dem glücklichen Treffen am "Hafen des Sacer" in dem festen Bräneste (Balestrina) burch enge Belagerung jum Selbstmord und vernichtete endlich in einer suchtbaren, mörberischen Schlacht vor ben Thoren Roms (porta Collina) die **Bartei ber Marianer und der empörten Samniten.** Sulla batte zwar bei seiner Landung allen Neubürgern und Italikern die neuerworbenen politischen Rechte zugesichert, um sie nicht in das Heerlager der Feinde zu treiben; aber die sabellischen Stämme, in benen die fühnen Kelbherren Bontius von Telesia und M. Bomponius den alten Priegsmuth und Römerbaß geweckt. hatten den Kampf vorgezogen, um ihre mährend der Demokratenherrschaft erworbene unabhängige Stellung nicht einzubüßen, und die Absicht ausgesprochen, bie Stadt Rom, "ben Bald ber Bölfe", von Grund aus zu zerftören. Sulla's Sieg vor dem collinischen Thor rettete die Hauptstadt vom sichern st. Da. Untergang und war zugleich ber Tobesstoß ber Demotraten, beren ganzes Beer in dem Treffen mitgefochten hatte. 4000 Gefangene wurden einige Tage nachber im Circus niedergestoßen, während Sulla den Senat in dem nahen Tempel der Bellona zu einer Berathung versammelt hatte. Das Angstgeschrei der dem Tobe Beweihten, das Aechzen der Berwundeten, das Stöhnen der Sterbenden brang in die Halle der Bersammlung. Die Senatoren horchten, erbebten und fügten sich zitternd ben Machtgeboten bes Gewaltigen. In ben empörten Stäbten Latiums und Campaniens warfen die Bürger, an aller Rettung verzweifelnb, den Feuerbrand in ihre Häuser und töbteten sich und die Ihrigen mit eigener hand, um den verhaften Gegnern die Rache und Beute zu entziehen. Hundertimsend Menschenleben hatte der Bürgerkrieg schon weggerafft, als Sulla (der Glüdliche genannt) zur Bervollständigung seines Sieges die Aechtnugstafeln (Proscriptionen) bekannt machte, worauf die Ramen berjenigen Marianer standen, die von Jedem getöbtet und ihrer Habe beraubt werden durften. Das durch wurden alle Bande des Bluts, der Freundschaft, des Gaftrechts und der Bietat zerrissen; Sohne wurden wider ihre Bater, Skaven wider ihre Herren bewaffnet; ben Hehler traf dieselbe Strafe, wie den Geächteten, während der Angeber einen Theil der Güter erhielt. Ueber hundert Senatoren und Consularen und über zweitausend Ritter fanden ihren Tod. Das Grab des Marius wurde aufgerissen und seine Asche in den Anio gesenkt, seine Siegeszeichen wurden umgeftürzt, sein Aboptivneffe M. Marius Gratidianus, der vollsbeliebte Prator, ans seinem Bersted gezogen und am Grabe bes Catulus unter grausamen Martern hingerichtet. Gräuel, Schrecken und sittliche Entartung herrschten überall. Durch dieses Proscriptionsgeset wurde Nieberträchtigkeit jum Berbienst, Ebelmuth jur Shuld gestempelt. "Das Morden wurde durch Sulla zur Kunst, erfinderisch lieh er dem Tode ungählige Gestalten, um die Qualen der Opfer zu vermehren." Die wildesten Leidenschaften raften viele Monate hindurch ungefesselt in Rom und Italien. Sulla, auf unbestimmte Zeit zum Dictator ernannt und mit bniglicher Machtvollsommenbeit "zur Abfassung von Gesetzen und zur Ordnung bes Bemeinwejens" ausgeruftet, erließ hierauf bie Cornelischen Gesete, wodurch die gange Staatsgewalt in die Sande der Aristofraten tam, den Rittern das

Richteramt entzogen und die Besteuerung der Provinzen und die Lage der untern Bolksflassen neu geordnet wurden. Der durch Sulla's Anhänger und viele Mitglieder aus bem Ritterstand auf 500 rermehrte Senat besorgte fortan bie oberfte Berichtsbarkeit und leitete bie Befetgebung und Berwaltung, mabrend die Bolksverfammlungen (burch Aufhebung des Berufungs-Rechts) beschränkt wurden und bas Tribunat auf einige Zeit zu einem Schatten ohne Macht herabsant. Ohne Erlaubnig bes Senats durfte weber ein Tribun noch ein anderer Beamter zum Bolke sprechen. — Nach Bollenbung biefer Einrichtungen zog sich Sulla auf sein Landgut bei Cuma zuruck, wo er balb, sei es an einem Blutfturz, sei es an einer schrecklichen, burch Schwelgerei und übermößigen Sinnengenuß beibeigeführten Krantheit im sechzigften Lebensjahre verstarb. Seine Leiche wurde in endlosem Zuge, die befannten Feldzeichen und Ruthenbundel voran, nach Rom getragen, bort unter ben großartigiten Trauerfeierlichkeiten mit zweitausenb goldenen Kränzen geschmückt, den letzten Ehrengaben ber treuen Legionen, ber Stäbte und Freunde, auf bem Marsselbe den Flammen übergeben und seine Asche neben den Gräbern der alten Könige beigesett. Das Lafter war sein Stolz, und Mimen, Possenreißer und Bublerinnen bilbeten seinen liebsten Umgang in ben mußigen Stunden und bei ber schwelgerischen Tafel. Daß er, von ben Leichen seiner Erwürgten umgeben, fich glücklich nennen konnte, zeugt von feiner barten, gefühllosen Secle. Done Glaube an eine bobere Beltordnung vertraute er seinem Glud und seinem starken Beift, sab in den Wechselfällen des Lebens nur das Walten des Zufalls und suchte burch punktliche Beobachtung abergläubischer Religionsvorschriften, burch Opfer und Weihgeschenke an die Götter die Stimme seines Gewissens ju erstiden. Seine Dentwürdigteiten find nicht auf unsere Beit gekommen.

"Sulla war schön," sagt Drumann, "ehe das Laster ihn zeichnete. Er bezeugte es sich selbst und die Sunst der Frauen scheint es zu bestätigen. Seine Augen waren blau, und seine Haare blond. Aber er alterte äußerlich vor der Zeit; nur der Zorn und widrige Auswüchse särbten sein bleiches Gesicht, und Blid und Miene verriethen nur noch Lüsternbeit und Hohn. Seine Ausschweisungen bestraften sich auch durch Krantheit: doch unterlag er erst dann, als er dem gewöhnlichen Lebensziele nahe war. — In seinem starten Körper wohnte ein noch stärterer Geist. Für Sulla bedurfte es keiner Lehrzeit, kaum der Ersahrung, um im Rathe und im Felde der Erste zu sein; er erhaschte tändelnd, was Andere erringen, und lebte seinem Senius, weil er seiner gewiß war. — Ohne gelehrt zu sein, oder sich anders als zu seiner Unterhaltung mit der Literatur zu beschäftigen, war er doch selbst mit der griechischen vertraut." "Wohl hatte Sulla Ursache, seinen Stern zu preisen", bemertt Mommssen. "Die launenhaste Söttin des Glücks schien hier einmal die Laune der Beständigkeit angewandelt zu haben und darin sich zu gefallen, auf ihren Liebling an Ersfolgen und an Ehren zu häusen, was er begehrte und nicht begehrte." Wag man indessen in seinem politischen Wirten immerthin einen großen staatsmännischen Geist erkennen, der Wissbrauch seiner Macht und die Aechtungstasseln haben einen sinsten Schatten auf seinen Namen geworsen und sein Andenken gebrandwarkt.

§. 215. Die Sullanische Berfaffung. Sulla's Nechtung sgeset erflärte selbst bie Kinder und Entel der Berurtheilten, deren auf der entsehlichen Bluttasel bezeichnete Bahl sich zu-letzt auf 4700 belief, für ehr- und rechtlos und für amtsunfähig. Das confiscirte Gut tam in die Hände der Genossen, Bohldiener und Freunde des "Glücklichen." Sulla's Adergeset untriß seinen proscribirten Gegnern ihr Landeigenthum, mit dem sich sofort seine habgierigen Anhänger bereicherten, vernichtete das Neublirgerrecht und schuf für seine Soldaten Militärcolonien mit römischem Bollbürgerrecht (in Präneste, Spoletium, Fäsulä, Bolaterrä, Arretium u. a. D.), eine Einrichtung, die eine Menge unruhiger, triegslustiger, jedem Machthaber

bienstbarer und feiler Bürger erzog. Denn Sulla's talt berechneter Plan war, in ben Stäbten und Laubschaften, welche es mit ber Gegenpartei gehalten hatten, bie Bevöllerung zu erneuern, Beld mid Int von ben bisherigen Befigern auf andere ju übertragen. Den Freigelaffenen wurde bas unbeschränkte Stimmrecht wieder entgogen und für fie bas frühere Berhaltniß bergeftellt; die Getreidevertheilungen an bas Boll hörten auf, und bas Spftem ber Berpachtung ber Zehnten und Zölle in Afien wurde durch regelmäßige Steuerumlagen ersetzt. Ferner umgab er sich mit einer Art Leibwache, indem er 10,000 handseste und verwegene Staven mit der Freibeit beschentte und fie unter bem Ramen Cornelier zu seinen Wienten machte. Lucius Sergius Catilina, ber Mörber seines Bruders und Schwagers und in der Kolge der Urbeber einer auf ben Untergang Roms zielenden Berfcwörung (§ 221), war ber Führer einer aus verwilberten und entmenfoten Galliern bestehenden Morbbande. Auch die Bahl ber Beamten murbe vermehrt (bie der Pratoren auf 8, der Quaftoren auf 20, der Auguren und Pontifices auf 15), die Bestimmung über bie Zwischenzeit in berAuseinanderfolge ber Aemter dahingeordnet, "baß zwischen ber Belleibung zweier ungleicher Aemter minbeftens zwei, zwischen ber zweimaligen Belleibung beffelben Amtes minbeftens gehn Jahre verfliegen follten", und endlich bie peinliche Gefesgebung über alle Arten von Berbrechen geregelt und genauer bestimmt. Der Senat wurde burchans auf birecte Bollsmahl gegründet und bie von ben Cenforen alle fünf Jahre beforgte Awiston ber Rathliste abgeschafft, bagegen wurde die Wahl ber Briefter ber Bollsversamminna entgen und ben Priestercollegien bas Recht ber Selbsterganzung zurlichgegeben. Den Bollstribunen ließ Sulla nur noch bas Recht ber Einsprache (Intercession) gegen Urtheilsspruche. belegte ben Migbranch biefes Rechts mit fcweren Gelbstrafen und fette fest, bag bie Belleibung bes Tribunats in Butunft zur Uebernahme eines höheren Amtes unfähig machen follte. Die Confuln und Brätoren sollten künftig ausschließlich bie hürgerliche, die Broconfuln und Bropräwen fortan ansschließlich die militärische Gewalt üben und in Italien regelmäßig keine Truppen ften. Da die Broconfuln und Broprätoren nur vom Senat ernannt wurden, so war badurch bie ganze Militärmacht in seinen Sänben. — Das Gerichtswesen wurde nicht nur baburch gånslich umgeändert, daß die Geschworenen wieder aus dem Senatorenstand gewählt wurden und mter ber oberften Leitung ber Pratoren ftanben, sonbern Sulla vermehrte auch bie Babl ber Gefdwornenhofe burch Buweisung ber verschiedenen Berbrechen an besondere Geschwornencommisfonen, burch Errichtung von Specialgerichten mit besonderen Prozesorbnungen und burch Sheidung ber Criminal- und Civilsaden. Gines ber folgenreichsten Erzeugnisse ber Sullanischen Beit war bie Entwickelung eines felbständigen römischen Municipalwesens, die organische Cinfligung ber Stadtgemeinde in den Staat. In ganz Italien wurde eine große Anzahl Bollbargergemeinden organisirt und den Staatsbehörden und der obersten Justizverwaltung in Rom untergeordnet. — Den liebermuth und Trots ber Kelbherren, die fich ber neuen Ordnung nicht fügen wollten, wies Sulla durch Ernst und Strenge in die gesetzlichen Schranken.

Aber diese eingreifende Gesetzgebung, die alle menschlichen und bürgerlichen Rechte schonungslos den Parteiinteressen zum Opfer brachte, hatte viele Widersacher. "Männern des positiven Rechts", den Advocaten und Sachwaltern, war das Schalten mit dem Leben und Eigenthum der Bürger und Städte ein Gräuel; die gemäßigte Senatspartei wäuschte burch Zugeständnisse an die Demokraten diese von neuen Aufstandsversuchen abwhalten; die Landschaften zwischen dem Po und den Alpen waren durch das gewährte "latinische Recht" nicht befriedigt; die Bürgerschaften, die einen großen Theil ihres Grund= bermögens burch Confiscation eingebüßt hatten, trugen töbtlichen Haß gegen die sullanischen Ariegsleute, die in ihre Mitte eingetreten waren; die Freigelassenen und Neubürger suchten wieder die frühere Stellung zu erwerben, aus der sie Sulla's Machtspruch hinausgedrängt Dazu kamen noch die Flüchtigen und Geächteten, von denen sich viele als Räuber und Bettler in ihren ehemaligen Wohnstisen umhertrieben, und ihre Kinder und Berwandten, bie um Chre und Gut gekommen waren, die große Menge verschuldeter und ruinirter Manner, und die neuangesiedelten Soldaten, die, ohne Lust zu Arbeit und ehrlichem Erwerb und ohne Fähigkeit zum Aderbau, nur in der Fortdauer der revolutionären Anarchie ihr Heil erblicken. Aus diesen verschiedenen Elementen bildete sich eine mächtige Opposition, die bald nach Sulla's Tode neue Stürme über den Staat brachte. Die Lage des Senats, dem der Dictator alle Gewalt zugewendet hatte, war gegenüber diesen unruhigen Bestandtheilen, **gemiber bem Trop ber Statthalter und Felbherren in den Provinzen und der gährenden** 

72.

nnd beweglichen Bollsmasse in der Hauptstadt, wie die "einer von allen Seiten ausgesetzten und bedrohten Festung", eine Lage, die um so schweriger werden mußte, da kein Führer vorhanden war, der Sulla's Stelle hätte einnehmen können, der nur von serne die Energie des Wollens und Handelns besessen hätte, die zur Behauptung der begründeten Berhältnisse ersorderlich gewesen wäre. Diesen Mangel suchte die Aristotratie mittelst Berbindungen zu gemeinschaftlichen Zwecken zu ersetzen, wodurch die Leitung der Dinge in die Hände der "Coterien", der Sodalitäten kam und das Alikewesen, die "Häterie mit ihren geschlossenen Banden" den ganzen Staat durchdrang, zersetzte und beherrschte; und das Ziel und die Seele dieser Genossenschaft mit ihren Ränken und Cabalen war Bestiedigung der Selbstucks, der Eitelkeit, des persönlichen Interesses. Es war zumächst die Wirtung dieser Oppositionsthätigkeit, daß noch in Sulla's Todesjahr ein zweideutiger Charakter, M. A em i-Lius Lepido, der Gitland zum Consul gewählt ward. "Einst ein eisriger Optimat, und, start betheiligt dei den über die Güter der Geächteten angestellten Auctionen, hatte er als Statthalter von Sicilien die Provinz so arg geplündert, daß ihm eine Anslage brohte, mu mm dieser zu entgehen, sich in die Opposition geworfen." Ermuthigt durch die Ersolge des Sertorius in Spanien (§. 216), verlangte er mit den Wassen in der Handelsen in ühr Bürgerrecht und Eigenthum, erlag aber der Aristotratenpartei. Nach zwei verlornen Tressen schisser mit dem Reste des Heeres aach Sardinien, stard jedoch durz nach seiner Landung.

## 4. Die Zeiten bes Gneins Pompejus.

§. 216. Die geächteten und verfolgten Marianer, die in fernen Kändern und Küsten umherirrten, sammelten fich um ben Demokraten Q. Sertorius, bem es burch sein kluges und freundliches Benehmen, wie burch seine Rechtschaffenheit und kriegerischen Tugenden gelungen war, das Zutrauen der unterjochten Böllerschaften in Spanien und Portugal zu gewinnen und baselbst eine unabhängige, aus Römern und Eingebornen gebildete Republik zu gründen. Mit einem geringen Beer römischer Demokraten und lufttanischer Freiwilligen burchzog ber "neue Hannibal", wie ihn seine spanischen Prieger nannten, siegreich bie phrenäische Halbinsel bis an ben Ebro, schlug mehrere Statthalter aufs Baupt und brachte felbst ben Q. Metellus Bius, einen geschickten, wenn gleich glau methobischen Keldberrn, in große Berlegenheit, indem er jede entscheibende Felbschlacht mieb, aber nicht von seiner Seite wich und ihm bie Zufuhr abschnitt. Tausende der ebelsten Spanier schwuren dem ritterlichen und leutseligen Schaarenflihrer Treue bis in den Tod. Es schien, als ob fich der Westen von Rom ablösen sollte. Ein aus ben Häuptern ber Emigranten gebilbeter Senat von 300 Mitgliebern verwaltete bie pprenäische Halbinfel nach Art bes romischen; Corfaren vermittelten ben Berkehr gur Gee mit Italien und Rleinasien; Mithribates schloß ein Bundnig mit bem Demokratenführer, welcher ihm gegen Schiffe und Geld geschickte Offiziere überließ und ihm bie Abtretung der Neinasiatischen Bundesstaaten mit Ausnahme der Provinz Asia versprach. Start burch seinen erfinderischen Beist wie burch bie Anbanglichkeit des spanischen Bolles, widerstand Sertorius mehrere Jahre lang mit Glud und Ruhm den Angriffen der Feinde, dem Gold und den Waffen des Metellus Pius wie der Tapferkeit und Kriegskunft des Pompejus. Erft als der wackere Anführer auf Anstiften Perpenna's von seinen neidischen Genossen bei einem Gastmahl im spanischen Osca ermorbet worden war, gelang es bem triegstun-

「一直のできる」というできる。 「「「「「」」というできる。 「「「」」というできる。 「「「」」というできる。 「「「」」というできる。 「「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「」」「」」

bigen Pompejus, ber sich als Jüngling an Sulla angeschlossen und nun als bas Haupt ber Aristokraten galt, die Insurgenten zu überwinden und ihre neue Republik wieder zu unterwersen. Seine milde, versöhnliche Natur, sein freundliches, volksthünuliches Wesen, seine milde, versöhnliche Natur, sein freundliches, volksthünuliches Wesen, seine milde, versähnliche Natur, sein freundlichen Gesicht" hervorleuchtete, machten ihn zu einem glücklichen Bermittler der seindseligen Nichtungen. Halb Held, hald Abenteurer wußte der unternehmende Feldherr aus dem Sadinerlande, der kräftige, gewandte Reiter und Fechter durch seine stattliche Gestalt, seine ritterlichen Manieren, sein würdevolles Aeußere, seine persönliche Tapscrkeit die Phantasie des Bolkes und die Streitlust der Arieger zu wecken und zu beleben. Den verrätherischen Perpenna lieserte er in die Hände des Scharfrichters und die Briefschaften des Sertorius, durch deren Auslieserung sich jener Elende das Leben zu retten hosste, sübergab er mgelesen den Flammen. Ein Theil der Emigranten wurde in Gallien als Gemeinde der "Zusammengelausenen" angesiedelt; einem andern die Rücksehr in die Heinath gestattet. Der Rest setze sein Wenteurerleben fort.

Bertorins' Enbe. Sertorius, fonft ein weicher, gefühlvoller Mann, ber mit fowarmerifer liebe an feiner Mutter bing und bet ber Radricht von ihrem Tobe fleben Tage lang fich in feinem Zelte bem tiefften Schmerze überließ, wurde burch bie Schwierigkeiten ber Umftanbe und burch bie fich mehrenden Anzeichen von Abfall und Berrath zur Strenge gezwungen. Daburch wacht bie Bahl feiner Biberfacher in feiner nächsten Umgebung; fle verbreiteten ungunftige Gethate aber bie hoffnungslofigfeit bes Rampfes; bie Eingebornen, bes langen Krieges und ber Bedriidung milbe, wurden schwierig und verließen seine Fahnen. Gern hatte Sertorius mit Nom seinen Frieden gemacht, wenn man ihm einen ruhigen Ausenthalt im Baterlande gestattet bitte. Aber die heurschende Aristofratie fürchtete seine Anwesenheit in Rom und Italien, ihre Sicherheit schien seinen Untergang ju forbern. Endlich führte eine geheime Berschwörung, beren Geele Berpenna war, die Katastrophe herbei. Ein untergeschobener Brief melbete bem Felbheren ben Sieg eines seiner Legaten. Bur Feier bes glücklichen Tages veranstaltete Perpenna ein Festmahl in Deca, bei welchem jener nicht wohl fehlen burfte. Es ging gegen bie gewöhnliche Lagerfitte toll ju und die Gafte suchten ben Felbberrn, der ein Feind aller Unmäßigleit und alles Roben war, absichtlich burch Schwelgen und unanständige Reben ju reizen, um Anlag jum Streit gu suben. Unwillig warf sich Sertorius auf bas Bolster zurud. Da ließ Perpenna eine mit Wein stallte filberne Schale klirrend auf den Boden fallen. Dies war das verabredete Zeichen. In bemfelben Angenblid versetzte M. Antonius, der neben Sertorius saß, diesem einen Dolchstich, und als der Getroffene sich aufzurichten versuchte, warf sich der andere auf ihn und hieltihm die Hände fcf, bis bie übrigen Mitverschwornen ihn nieberftießen. Go enbete einer ber ebelften und größten Männer, bie Rom hervorgebracht. Der tapfere Belb erlag wehrlos ben Streichen einer verruchten Bande, ju beren Ffihrer ibn bas Geschid bestimmt hatte. Die wenigen Getreuen, bie, ohne in de Berichwörung eingeweiht ju fein, an bem Gelage Theil genommen, flarben mit bem Felbherrn. "Die Geschichte liebt bie Coriolane nicht; auch mit biesem hochberzigsten, genialften bebauernswerthesten unter allen hat sie teine Ansnahme gemacht." Berpenna legte sich hierauf ben Oberbeicht bei, aber ohne Zutrauen bei ben Solbaten wurde sein Heer burch Ausreißen ber Eingebornen wie ber Emigranten so geschwächt, bag es beim erften Zusammentreffen mit Pompejus und Metellus geschlagen ward. Die Berschworenen flarben nach nub nach sämmtlich, bis auf einen einzigen, eines gewaltsamen Tobes.

#### b) Der Stlavenfrieg (73-71).

§. 217. Die Mißhandlungen, denen die zahllosen triegsgefangenen ober gekauften Sklaven von Seiten habgieriger und gewinnsuchtiger Herren ausgesetzt varen (§. 204), trieben die Unglücklichen zuletzt zur Berzweislung und führten einen drohenden Befreiungsversuch herbei. Siebenzig Fechtersklaven (Gladia-

78. toren) entfloben in Capua ber Beigel ihres Zuchtmeisters, erbrachen bie Stlavenkerter in Unteritalien und riefen jum Freiheitstampfe auf. In Rurzem war ihre Zahl auf 50,000 angewachsen. An ihrer Spite stand ber kuhne, talentvolle Thraker Spartacus, ber anfangs bie Abflicht hatte, die mit erbeuteten Waffen bewehrten Schaaren in ihre Beimath jurudzuführen. Allein die Rieberlage und flucht einiger consularischen Heere, die ihm ben Weg verlegten, scheint ihn mit ber tuhnen hoffnung erfüllt zu haben, die römische Macht zu stürzen und an den Eroberern des Erdbodens Rache zu nehmen. Groß war der Schrecken ber Römer, als eine Legion um die andere ben Sklavenrotten erlag und die Barbaren mit entfesselter Buth Raub, Brand und Mord über Stadt und Land trugen. Aber Mangel an Kriegszucht und Eintracht führte eine Trennung ber Stlaven und planlose Streifzüge berbei, wodurch bem Dt. Craffus, bem reichften Manne in Rom, ber mit einem beträchtlichen, burch strenge Mannszucht abgehärteten heere wider fie auszog, ber Sieg zu Theil ward. Er schlof bie bruttische Halbinsel, wohin sich die Räuber begeben hatten, durch einen verschanzten Wall von sieben Meilen vom übrigen Italien ab und überwand sie bann im Sonderkampf am Bergwald Sila. Ueber 12,000 Streiter bedten bie Wahlstatt, alle mit ben Wunden auf der Brust. Zwar glückte es dem Führer selbst, mit einem Theil des Beers nach Lucanien burchaubrechen: aber bie mörberische Schlacht am Flusse Silarus (j. Sele), in welcher Spartacus nach belbenmuthigem Rampfe fiel, brach bie Macht ber Sklaven auf immer. "Berwundet und in die Anie gesunken führte er noch ben Speer gegen die andringenben Feinde; ber große Räuberhauptmann und mit ihm die besten seiner Go sellen starben ben Tob freier Männer und ehrlicher Soldaten." Die Befangenen wurden unter Martern getöbtet, ihre gespießten und zerftudelten Leichname blieben unbeerdigt auf ber Lanbstraße liegen. Einzelne bem Schwert entronnene Schaaren wurden auf bem Mariche nach ihrer Beimath von bem aus Spanien zurudlehrenden In. Bompejus vollends vernichtet und bann burch eine Menschenjagd die letten Funken des gewaltigen Brandes zertreten. "Die schmachvoll verlornen Abler waren also wiedergewonnen." Die Consulwürde für's nächste Jahr war ber Lohn ber beiben Sieger, die burch Kornspenden, Freigebigkeit und bemofratische Einrichtungen (wodurch bem Tribunat seine frühere Macht zurudgegeben und die bisherige parteiliche und fäufliche Rechtspflege und die Theilung ber Richterstellen zwischen ben Senatoren und Rittern beseitigt ward) wetteifernd um die Gunst des Bolles bublten und die strengariswiratische Ge setgebung Sulla's in ihren wesentlichsten Punkten milberten ober aufhoben. Die Entlassung ihrer beiben Beere sollte ben Anfang einer neuen Berrschaft bes Besetzes und bes Rechts bezeichnen.

Stlavenaufstände in Sicilien. Craffus. Schon früher hatten bie Stlaven, bie in ihrer Heimath jum Theil im Bohlftande gelebt und nun durch mühevolle Arbeiten, schmale Lost und widerliche Rachtherbergen in engen Stlavenkertern zur Berzweislung gebracht wurden, durch wiederholte Ausstände ihr Loos zu verbessern gesucht. Bereits in den Jahren 136—133 hatten sich auf Sicilien die Stlaven in Masse erhoben und die römischen Geere mit solchem Ersolg betämpst, daß ihr Führer, der sprische Stlave Ennus, der als Prophet und Bundermann galt, den Königstitel anzunehmen wagte, und die Stlaven und bestützlosen Leute, die sich ihnen anschlossen, sast die ganze Jusel inne hatten. Nur mit Milhe und unter entsetzlichen Blutgräneln wurden endlich die Römer des Ausstandes Meister. Rach der Einnahme von Enna ließ der

Conful Bubl. Rupilius, wie es beifit, 20,000 Menfchen ans Rreuz folagen. Ginige Jahrzehnte nacher, als die reichen römischen Gutsbesitzer während ber Abelsherrschaft ihre großen Ländereien hartherzig und eigennützig ausbeuteten, erhoben bie mißhandelten Stlaven auf Sicilien abermals die Fahne ber Emporung (103) und bemächtigten fich unter ihren Führern, "König" Erpphon und Anthenion, bes ganzen flachen Landes. Gin zweiter fünfjähriger Krieg war nöthig, um bie Aube wieber berauftellen. — Die fprichwörtlich geworbenen Reichthumer bes Craffus rührten bauptsächlich von dem wohlfeilen Rauf der Säufer und Güter der durch Sulla's Broscriptionen Geuchteten ber. Auch waren ihm Fälschungen in ben Listen nachgewiesen worden, benn in ben Mitteln, reich zu werben, war er nicht wählerisch. Sein Bermögen wurde auf 170 Mill. Sefterjen (12 Mill. Thir.) berechnet, babei war er leutfelig und gefällig. Seine Gewohnheit, ben "Freunden" Beld ohne Binfen auf beliebige Rudforberung vorzuschießen, machte eine Menge einflufreicher Manner von ihm abhängig. Craffus war ein mächtiger Mann; man verglich ihn mit bem Stier ber Beerbe, ben ju reigen für Reinen rathlich war.

c) Der Seeranberfrieg (67) und ber zweite Mithribatifche Krieg (74-68).

§. 218. In den unfruchtbaren Gebirgelandern des südlichen Rleinasiens (Kilitien, Karien, Wien, Faurien) wohnten kühne Freibeuter (Piraten), die im Bunde mit Kreta, dem alten Piratenstaat, Chpern und andern Inseln gegen tausend fleine schnellsegelnbe Schiffe und Barten ("Maustähne") ausrüsteten und damit während der inneren Wirren des römischen Reichs das Mittelmeer durch Seerauberei beunruhigten, Inseln und Klisten mit Raub und Berwiftung beimsuchten, reiche Tempel plünberten, vornehme Römer als Gefangene fortschleppten, um bobes Lösegelb zu erpressen, und Handel und Wandel störten. Man rechnete über vierhundert von den Biraten eingenommene oder gebrandichatte Ortschaften, barunter Städte wie Knidos, Samos, Kolophon; aus nicht wenigen früher blühenden Insel- und Kustenplätzen wanderte die gesammte Bevöllerung aus, um nicht von den Secräubern fortgeschleppt und als Sklaven an die römischen Gutsbesitzer und Großbändler verkauft zu werden. Die große Zahl heimathloser Demokraten, verfolgter Flüchtlinge und verkommener Leute bermehrte ihre Reihen. Sie bilbeten einen festgeschlossenen Räuberstaat mit bürgerlicher Ordnung und starkem Gemeingeift, eine politische Macht, mit der Mithris bates und die römische Demokratie in Spanien in Berbindung getreten waren. Die wahre Heimath dieses "schwimmenden Flibustierstaates" war die See, in den Felsenburgen Kilikiens, Cykiens und Isauriens bargen sie ihre Weiber, Kinber und Schätze, suchten fie eine sichere Zufluchtsstätte in brobenben Zeitlagen. Die Römer, deren Seewesen während der bürgerlichen Unruhen gänzlich darniederlag, waren nicht im Stande, diesem Unwesen zu steuern, wie tapfer and Bubl. Servilius zu Lande wider sie stritt, so daß er sich durch Zerstörung 79-76. ber Räuberstadt Isaura und anderer Felsenschlösser den Namen des "Isaurers" emarb. Die Piraterie wurde dadurch eben so wenig unterdrückt, wie durch die von Cacilius Metellus ("bem Aretasieger") bewirkte Eroberung der Insel Areta; ber Uebermuth ber Corfaren ging so weit, daß sie die in einem Seetreffen gefangenen Römer an die Mastbäume ber erbeuteten Schiffe mit ben eigenen Retten aufknüpften. "Der latinische Bauersmann, der Reisende auf ber appischen Straße, ber vornehme Babegast in dem irbischen Paradies von Baja waren ihrer Habe und ihres Lebens keinen Augenblick sicher; aller Handel und aller Berkehr stodte; die entsetzlichste Theuerung herrschte in Italien und besonders in der Hamptstadt." Diese Berhältnisse forderten eine gründliche Heilung. Und von wem anders konnte diese ausgehen als von dem "großen

67.

60.

75.

74

j

Bompejus", bem Gebling bes römischen Bolles? Zu biesem Behuf wurde, allen Begenbemühungen ber Ariftofratie jum Trop, von ber Burgerschaft in ber Bollsversammlung burch bas Babinische Geset eine Riften = und Sec Dictatur über alle Meere, Inseln und Rustenlander zehn Meilen landeinwarts mit ber unumschränktesten Bollmacht auf brei Jahre geschaffen und bem Bompejus übertragen, eine wahrhaft königliche, vom Senat unabhängige Gewalt. Mit Truppen, Geld und Schiffen aufs Beste ausgeruftet, sauberte Bompejus in brei Monaten alle Gewässer bes Mittelmeers von ben verwegenen Seeraubern, indem er ihre Schiffe aus ben entlegensten Begenden zusammentrieb, fie wie mit einem Netz umgarnte und in einem entscheibenben Treffen überwand. Corfarenschiffe mit 10,000 Bewaffneten sollen vernichtet worden, 400 Kahrzeuge und 20,000 Piraten in die Gewalt des Siegers gefallen sein. Dann eroberte und Berftorte Pompejus in ihrem eigenen Lande bie festen Burgen und Stabte und suchte burch Ansiedelung vieler tausend Gefangenen in der kilikischen Stadt Soli, Die fortan Pompe jopolis bieg, einem Rudfall in bas alte Freibeuterleben zu steuern. Bu biesem raschen Erfolg trug seine wohlberechnete Milbe mehr bei als die Furcht vor seinen Waffen. Durch jene öffnete er die Thore ber schwer zugänglichen Seeburgen. Selbst bie fretischen Städte ergaben fich ibm, wurden aber bennoch von dem Aristofraten Metellus noch ferner befriegt und die gange Insel endlich in eine romische Proving verwandelt. -Raum hatte Pompejus durch Bernichtung biefes Biratenwesens Roms Seehertschaft auf's Neue befestigt, so erlangte er burch bas Danilische Gefes auch ben Oberbefehl über die pontischen und armenischen ganber. "Riemals noch, seit Rom stand, war solche Gewalt in ben Händen eines einzigen Mannes vereinigt gewesen". Die Benennung "König ber Könige", bie ibm bie Griechen Aleinasiens beilegten, war mehr als eine Schmeichelei.

8. 219. Babrend ber innern Rriege Roms batte Mithribates, ber me verföhnliche Römerfeind, seine früheren Eroberungs- und Befreiungsplane wieder aufgenommen, hatte fich mit Sertorius in Berbindung gesetzt und war mit Beeresmacht burch Rappadofien in Bithunien (bas ben Romern von Ritom? be 8 erblich hinterlassen worden) eingeruckt, mabrend seine Flotte bie romische Seemacht bekampfte. Wie im ersten Krieg gab auch biesmal seine Schilberte bung bas Zeichen zur Ermorbung ber römischen Familien in ben Stäbten Reinaftens. Sieger in einem Seetreffen, war Mithribates mit ber Belagerung ber reichen, ben Romern verbundenen Inselftabt Apzitos beschäftigt, wurde aber bier burch die Tapferkeit ber griechischen Bürgerschaft so lange hingebalten, bis Licinius Lucullus mit einem Scere berbeitam und bie burch Hunger und Seuchen geschwächten Truppen bes Königs aufs Haupt schlug. Nur ein kleiner Theil rettete fich mit Mithribates jur See nach Bontos. Zugleich wurde die feindliche Flotte im ägäischen Meere zerstreut ober vernichtet. Ermuthigt durch diese Erfolge, zog bann Lucullus bem Mithribates in sein eigenes Reich nach. Durch Die treuen Galater unter ihrem Mirsten Dejotarus im Ruden geschützt, überschritt er ben Salbs und brachte ben pontischen Ronig burch bie gludliche Schlacht bei Rabeira in folche Roth, bag er fich mit wenigen Begleitern au feinem Schwiegersohn, bem Großtonig Tigranes von Armenien, flüchtete, indeß fein Reich mit allen Schätzen in die Gewalt der Römer fiel. Nur die griechischen

Rustenstädte Amssos, Sinope, Heraklea leisteten hartnäckigen Widerstand. Aufs Aeußerste gebracht, gundeten fie ihre Sauser an und begaben sich mit ihrer habe auf die Schiffe. Lucullus stellte Pontos und Rleinasien, das von habjudtigen Bucherern und Bachtern schwer gebrudt wurde, unter eine neue Berwaltung und geordnete Rechtspflege, und trug bann ben Krieg auf eigene Hand wiber Tigranes, ber seine Herrschaft über ben Euphrat bis nach Antiochia und an das sprische Rustenland ausgebehnt und im Often mehrere armenische Sebnsfürstenthümer geschaffen batte und beffen ganges Auftreten, seine Pracht, wie seine Gewaltherrschaft an Salmanassar und Nebukadnezar erinnerte. Weggeführte Culturvöller bildeten die Einwohner seiner neuen riesenhaften "Tigranesftadt" (Tigranocerta), einer Nachahmung von Ninive und Babhlon, mit hoben Mauern und weiten Balaft-, Part- und Gartenanlagen. Mit einem mermeflichen Heer eilte Tigranes von dem sprischen Kuftenlande nach seiner bebrohten Hauptstadt; seine eisenbedeckten Lanzenreiter allein waren zahlreicher als des Lucullus gesammte Kriegsmacht, die dem Armenier vortam, als sei sie jur Gesandtschaft zu viel, zum heer zu wenig. Aber ein einziger Schlachttag vernichtete die zwanzigfach stärkere Armee des Tigranes. Der Bericht bes Siegers melbete, es seien 100,000 Armenier und 5 Römer gefallen und ber Kinig habe Turban und Stirnbinde von sich geworfen, um unerkannt mit wenigen Reitern zu entkommen. Der Sieg von Tigranocerta war einer ber glänzenbsten Sterne in ber ruhmvollen Kriegsgeschichte Roms. Die unterworfenen Bölter fielen von dem Awingberrn ab und buldigten dem Sieger. Nun traf Lucullus Anftalten, das ganze Königreich zu unterwerfen und die römischen Abler in das ferne Parthien zu tragen, als die Legionen, unwillig über den verlängerten Ariegsvienst in dem unbefannten Lande voll reigender Strome und schneebebedter Berge und burch Uebelwollende verleitet, dem Feldherrn in der Nähe ber alten Hauptstadt Artaxäta ben Gehorsam versagten und burch Wiberschlichteit seine Unternehmungen hemmten. Selbst die unermefliche Beute, welche bie Solbaten in der erstlirmten Stadt Risibis wie vorher in Tigranocerta machten, vermochte die meuterische Stimmung nicht zu unterbrücken. Darfiber entlam Mithribates wieber nach Bontos, wo er mit raftloser Thätigkeit neue Kriegeruftungen machte. Lucullus tehrte nach einem meisterhaften Ruchzug ju feinen gepriefenen Reichthumern, Genuffen und Luftgarten in Rom gurud, indeß Pompejus ben Oberbefehl über bas armenisch-pontische Heer mit seinen übrigen Birden verband und dadurch unumichränkter Gebieter von Asien wurde.

Luculus. In seinen zahlreichen Palästen, Landhäusern und Gartenanlagen (wo man die etsten Kirsch danme sah, welche er von Kerasus in Bontos nach Europa verpflanzte), hatte Luculus, ein menschenfrennblicher, gebildeter Herr, große Schätze der Kunst und Wissenschaft gesammelt, die nebst dem zum Sprichwort gewordenen Lucullischen Luxus sein Dans zu einem Schacken und bewunderten Bereinigungspunkt aller sinnlichen und geistigen Genüsse machten dablindt, die Quelle seiner sabelhaften Reichthümer, war das einzige Laster, das man ihm vorwarf. Im Uedrigen galt er für einen tilchtigen General und wohlwollenden, rechtschsenen Rann, der aber bei den Kriegsseuten wenig beliebt war. "Er war unpopulär," sagt Mommssen, alk entscheener Anhänger der Oligarchie; unpopulär, weil er in Kleinasiender gräulichen Bucherei der römischen Capitalisten nachdrücklich gesteuert hatte; unpopulär wegen der Arbeiten und Stradzen, die er den Soldaten zummthete; unpopulär, weil er von seinen Soldaten strenge Mannssacht forderte und die Pländerung der griechischen Städte durch seine Lente möglichs verhinderte, daneben aber doch sir sich selber manchen Wagen und manches Kameel mit den Schätzen des

6. D:1

64,

Oftens beladen ließ; unpopulär wegen seiner seinen, vornehmen, hellenistrenden, durchaus nicht tamerabschaftlichen und, wo immer möglich, zu bequemem Bohleben sich hinneigenden Beise. Richt eine Spur des Zaubers war in ihm, der zwischen dem Feldherrn und Soldaten ein persönliches Band schlingt." Drei Jahre lang wurde ihm die Ehre des Triumphes versagt; als er endlich gestattet wurde, war er einer der glänzendsten in Beziehung auf Beute und Sesangene, aber die Begleitung der Krieger war gering. — Wenn man blos auf die militärischen Leisungen sieht, so hat kann ein anderer römischer General mit so geringen Mitteln so viel gethan wie Ancullus; das Talent und das Glüd Sulla's schienen sich auf diesen seinen Schiller vererbt zu haben. Und dennoch war der glänzende Feldzug sast ohne Refultate; durch die Menterei der Soldaten gingen die Ersolge eines achtsährigen Krieges wieder versoren. Man mußte die Unterwerfung von Renem beginnen.

In einer nächtlichen Schlacht am Eupbrat, in jener ichluchten-**§**. 220. reichen Berggegend, wo in ber Folge Nitopolis (Siegesstadt) angelegt warb, besiegte Bompejus ben unermüblichen Mithribates so vollständig, daß dieser sich mit nur brei Begleitern auf ichnellen Roffen nach Roldis rettete. Bas von seinen Truppen nicht bem Eisen ber heranstürmenden Römer erlag, ward in bem fürchterlichen Gebränge unter ben Hufen und Räbern zermalmt. brachte Pompejus Armenien ohne Schwertstreich in seine Gewalt und zwang ben mit seinem eigenen Sohne in Haber lebenben Tigranes zur Unterwerfung und Hulbigung. Der gebemüthigte König warf sich bem römischen Feldherrn im Lager bei Artarata zu Füßen und legte zum Zeichen seiner unbedingten Unterwerfung Diadem und Tiara in seine Bande. Bompejus, erfreut über ben mühelosen Sieg, gab ihm die Abzeichen seiner Burbe zurud und gewährte ihm ben erbetenen Frieden unter ber Bedingung, daß er die eroberten Länder aufgab und eine unermekliche Gelbsumme in die Ariegstasse und an die römischen Sol-Fortan war Tigranes ein römischer Lebnsfürst. daten entrichtete. burchzog Bombeius alsbann auf beschwerlichen Märschen bas Kluktbal bes Qur und ben schluchtenreichen Raukasus, brachte bie Iberer, "eine tapfere, wohlgeordnete, ackerbauende Nation", die unter der Leitung von Geschlechtsbäuptern und Gaualtesten bas Land nach Felbgemeinschaft bestellte obne Sondereigenthum ber einzelnen Bauern, fo wie bie zahlreichen Stämme bes bogenbewehrten Sirten - und Reitervolts ber Albaner (Manen) jur Unterwerfung und ructe bie Grenzmarken ber römischen Republik über ben mächtigen Gebirgswall zwischen bem kaspischen und schwarzen Meer. Aus allen seinen Besitzungen vertrieben, fagte ber achtunbsechzigjährige Mithribates ben verzweifelten Plan, an ber Spite seines buntgemischten Beeres burch die Donauländer nach Italien zu ziehen. Aber die Geschicke des greisen Königs sollten sich früher erfüllen. Im Kampfe mit seinem eigenen Sohn Pharnates von seinen Truppen verlassen und von ben gebrildten Unterthanen verrathen, gab er sich selbst im Schlosse zu Pantikapaon ben Tod. Gin lorbeerbekrangter Bote melbete bem römischen Kelbberrn im Lager vor Jericho ben Untergang bes größten Feindes. Nachdem Pompejus noch ber traftlosen Herrschaft ber Seleutiben in Sprien (g. 145) burch einen Machtspruch ein Ende bereitet und mehrere Raubfürsten batte binrichten lassen, ordnete er die astatischen Staaten so, daß drei neue Provinzen, Bithb. nien (mit einem Theil von Pontos), Rilitien (mit Pamphplien und Raurien) und Sprien (mit Phonizien), bem romischen Gebiet beigefügt murben, mabrend Groß-Armenien, ber nörbliche Theil von Bontos (Bosporos), Paphlagonien, Galatien, Kappadotien u. a. zinspflichtigen Königen

Daffelbe geschah auch in Jubaa, wo Bomunter Roms Oberhobeit zufielen. pejus nach der während der Sabbathrube durchgeführten Erftürmung des Tempels von Jerusalem ben Maffabaer Sprcanus (g. 148) als Bierfürft (Tetrard) einsetzte, beffen Bruber Ariftobulos aber, ber fich mit feiner fanatischen Partei auf dem steilen Tempelberg drei Monate hindurch mit todesmuthiger Hartnäckigkeit vertheibigt hatte, nebst beiber Kinder nach Rom mitnahm, als er zur Feier seines glänzenden Triumphzuges sich babin begab. Biele Inden gaben sich in der Berzweiflung selbst den Tod, indem sie sich von den Mauern in die Tiefe stürzten ober sich in ihren Bausern verbrannten. Der eigentliche Gebieter des Landes aber wurde Roms Schützling, der schlaue Idumaer Antipater, bes Berobes Bater. Die Nieberreifung ber Stadtmauern und der königlichen Schatz und Zwingburgen sollte allen kriegerischen Bewegungen in Zukunft vorbeugen. Auch der Wüstenfürst Aretas von Damascus reichte miefällig den Delzweig als Zeichen der Huldigung und des friedlichen Berhaltens. Eine Anzahl neugegründeter oder bergestellter und vergrößerter Städte mit Allmenden, Gemeindeordnungen, Munizipalrechten sollten bem Raubwesen entgegentreten und Pflanzstätten ber römisch-griechischen Cultur und Lebensordming werben.

Mithribates' Ausgang. Dithribates, ein barter Defpot, lag baufig im Streit mit seiner Familie. Bei seiner erften, burch Lucullus bewirften Flucht aus seinem Reiche hatte er seine fammtlichen Kranen und Schwestern tobten laffen, bamit fie nicht in die Sanbe ber Wimer fielen; nur eine einzige, die getreue, männlich gefinnte Sphfitrateia, begleitete ibn in pafficer Reiterleibung nach Armenien. Drei Sohne hatte ber mißtrauische Bater bereits getibtet, als ber vierte, Pharnates, fich aus Furcht wiber ihn emporte und ihn ben Romern antliefern wollte. Umfonft flehte ber alte Fürft auf ben Zinnen seines Palaftes ben Sohn um fein leben, seine eigene Grausamkeit hatte bie Bergen ber Seinigen wiber ihn verhartet; an seinen handen Mebte bas Blut feiner Beiber und Rinber. An feinem Schichfale verzweifelnb, befchloß ber Sultan ,au fterben, wie er gelebt batte". Er nahm von bem Gifte, bas er immer bei fich Arte, und gab auch seinen Franen und Döchtern bavon; bei ben letztern wirkte es sogleich; aber seine eigene abgehartete Ratur, bie er an verschiedene Gifte ju gewöhnen gesucht hatte, widexftand bemselben, so daß er fich endlich, nach einem mißlungenen Bersuch ber Selbstentleibung, von einem galatischen Leibwächter nieberstoßen ließ. Pompejus befahl, den von dem Sohne ausgelieferten Leichnam in der Abnigsgruft zu Sinöbe beizusehen; dem Pharnales aber überließ er die Länder am kimmerischen Bosporos als zinspflichtiges Abnigreich. 🛭 🖰 al atten mit der Stadt Pessimus erhielt König Dejotarns. Die größte Sorgfalt wendete Bompejus bei feinen Organisationen bem Stabtewefen gu. Richt mur bag er mehrere nene Stabte gründete, wie Pompejopolis in Kilitien und in Baphlagonien, Rikopolis in Kappadotien; viele herabgelommene Orte wurden bergeftellt, erweitert und mit Rechten verseben, wie Rab ei ra (Diospolis, Reocafarea), Eupatoria (Magnopolis), Mazala in Lappabolien (Cafarea), andere nen geordnet und mit Grundbefit beschentt. In Kilitien und Eblesprien allein gabite man mangig von Bompeins angelegte Stäbte. Debrere ber ansehnlichften, wie Antiochia an Orontes, Seleukta, Gaza, Phanagoria, Mithlene, erhielten Autonomie und wistige Privilegien. "So war ber Bau des afiatischen Römerstaates vollendet, der mit seinen Limbnigen und Basallen, den gefürsteten Priestern (in Pessinus, im tappadosischen und Pontifden Comana, im tappabolifden Morimene, ber Erzbriefter bes tilitifden Zenstempels n a.) und ber Reihe gang- und halbfreier Stäbte lebhaft erinnert an das heilige römische Reich beutscher Ration." Die neue Bermögensftener, welche bie Lehnsfürsten, die Priefter und Städte nach Rom an gablen hatten, fteigerte die römischen Staatseinnahmen fast um die Sälfte hres bisberigen Betrags.

ŝ

#### d) Die Catilinarische Berschwörung und M. Tullins Cicero (63. 62).

§. 221. Einige Zeit, ebe Bompejus seinen zweitägigen pruntvollen Ginzug hielt und die Staatstaffe mit fabelhaften Reichthumern füllte, hatte sich D. Tulling Cicero ben Chrennamen eines "Baters bes Baterlanbes" verbient. Sicero, in einer Provingialstadt (Arpinum) von bürgerlichen Eltern geboren, hatte sich durch seine Talente, seine Thätigkeit und sein unbescholtenes Leben so ausgezeichnet, daß er, obwohl ein Unadeliger (homo novus), allmählich die meisten Staatsämter und endlich das Confulat erlangte. Er hatte in Athen und Rhodos sich mit solchem Gifer und Erfolg ben Bissenschaften ber Griechen, besonders ber Beredsamteit und Philosophie, gewihmet, bag er als Staatsmann und Rebner mit Demosthenes verglichen werben konnte, und hat über Redekunft und Philosophie gründliche Werke verfaßt. Gegen seine Bürgertugend, seine Baterlandsliebe und sein bewährtes Rechtsgefühl kommen seine Gitelkeit, Ruhmredigkeit und andere Schwächen nicht in Betracht. Sein häufig durch die Freundschaft für Pompejus bedingter politischer Standpunkt war der eines Bermittlers ohne scharfe Parteistellung. — Unter seinem Consulate bilbete ber Sullaner &. Sergins Catiling (§. 215), ein Mam von Kraft und vornehmer Abkunft, aber befleckt burch ein lafterhaftes Leben und gebrückt von Schulben, mit einigen ehrsüchtigen Romern erften Ranges eine Berschwörung, beren Zweck war, die Consuln zu ermorden, Rom anzuzunben, die Berfassung umzusturzen und in der Berwirrung fich mit Hulfe ber Sullanischen Soldaten und des frechen Pobels der Herrschaft zu bemächtigen und eine Militärdictatur einzurichten. Aber ber wachsame Consul Cicero, bessen Eifer seine im Senat gehaltenen, burch Kraft und Lebendigkeit ausgezeichneten vier Reben gegen Catilina beurfunden, vereitelte bas frevelhafte Unternehmen, von dem er burch geheime Agenten und verrätherische Genoffen unterrichtet worben war. Der schlaue, in ber Runft ber Berftellung febr gewandte Berbrecher ward trop seiner List und Berschlagenheit von Cicero entlarvt und jur Flucht aus ber Stadt genothigt, worauf ber Senat auf Antrag bes Consuls und unter Zustimmung bes jüngern Cato die Todesstrafe gegen ihn und seine bereits jur Saft gebrachten Mitterschworenen (Lentulus, Cethegus u. A.) aussprach. Die letteren wurden alsbald, Cafars Fürsprache ungeachtet, im unterirbischen Gewölbe bes capitolinischen Rerters bei Factelschein erbrosselt, ohne daß man ihnen den verfassungsmäßigen Weg der Berufung an die Bollsgemeinde gestattet hatte; Catilina selbst aber, ber mit dem Rest seiner Rotte nach Etrurien gefloben war, fand in einem engen, von felfigen Bergen eingeschlossenen Thale bei Pistoria (Pistoja) im muthvollen Kampfe gegen die consularischen Heere seinen Tod. Die Entschlossenheit und ber Muth ber Kämpfenden wäre einer beffern Sache würdig gewesen. Schon damals meinten Biele, die Fäben der Berschwörung reichten höher hinauf als auf Catilina und Lentulus, und bezeichneten Craffus und Cafar als die geheimen Mitwiffer und Urheber; aber Niemand wagte ben "Stier ber Beerde" zu reizen.

Mommsen, der in der Catilinarischen Berschwörung den ersten Schritt einer großartigen Unmölzung erblidt, die unter geseimer Mitwissenschaft von Crassus und Cafar die brobende Uebermacht des Pompejus beseitigen und den Senat durch eine demokratische Militärdictatur verdrängen sollte, macht von den Theilnehmern dieses verbrecherischen Planes solgende pitante

März 62.

Schilberung : "Das hauptflädtische Modeleben zerrüttete nicht blos das Bermögen, sondern auch bie Rraft bes Leibes und bes Geiftes. Bene elegante Belt ber buftenben Saarloden, ber mobifchen Barte und Manschetten, so luftig es auch bei Tanz und Citherspiel und fruh und spat beim Becher in ihr herging, barg boch in sich einen erschreckenden Abgrund sittlichen und blonomischen Berfalls, gut ober schlecht verhehlter Berzweiflung und wahnsinniger und bübischer Entschlisse. In biefen Kreifen seufzte man unverhohlen nach der Wiederkehr der einnanischen Zeit mit ihren Aechtungen und Confiscationen und ihrer Bernichtung ber Schuldblicher; es gab Leute genug, barunter nicht wenige von nicht gemeiner herfunft und Anlage, bie nur auf bas Signal warteten um wie eine Räuberschaar über die bürgerliche Gesellschaft herzusallen und das verlotterte Bermogen wieber zu erpflindern. Bo eine Banbe fich bilbet, fehlt es an Filhrern nicht; auch bier fanden sich balb die Männer, die zu Känberhanptlenten sich qualisierten. Der gewesene Prätor Lucius Catilina, ber Quaftor Gnaus Bifo zeichneten unter ihren Genoffen nicht blos burch ihre vornehme Geburt und ihren höheren Rang sich aus. Sie hatten die Brilde vollständig hinter sich abgebrochen und imponirten ihren Spießgesellen durch ihre Ruchlosigkeit eben so sehr wie burch ihre Talente. Bor Allen Catilina war einer ber Frevelhafteften biefer frevelhaften Beit. Seine Bubenstude gehoren in die Criminalacten, nicht in die Geschichte; aber schonsein Aeußeres, bas bleiche Antlin, ber wilde Blid, ber balb träge, balb hastige Gang verriethen seine unheimliche In hobem Grabe befag er bie Eigenschaften, bie von bem Ribrer einer folden Aotte verlangt werben. Die Fählgleit, Alles zu genießen und Alles zu entbehren, Muth, militärisches Talent, Menschentenutniß, Energie bes Berbrechens, und jene entsetzliche Pabagogit bes Lafters, bie ben Schwachen jum Falle ju bringen, ben Gefallenen jum Berbrecher ju erziehen versteht. Aus folden Clementen eine Berschwörung zum Umfturz ber bestehenden Ordnung zu bilben, bunte Mannern, bie Gelb und politischen Ginflug besagen, nicht schwer fallen. Catilina, Biso und ihresgleichen gingen bereitwillig auf jeben Plan ein, ber ihnen Aechtungen und Caffation ber Schulbbilder in Aussicht ftellte; gener mar ilberbies mit ber Ariftofratie noch speciell verfeinbet, weil fie fich ber Bewerbung bes verworfenen und gefährlichen Menschen um bas Confulat wiber. sett hatte. Wie er einst als Scherge Sulla's an der Spitze einer Reltenschaar auf die Geächteten -Sagb gemacht unb unter Anberen seinen eigenen hochbejahrten Schwager mit eigener Hand nieber gemacht hatte, fo ließ er jett fich bereitwillig bagu berbei, ber Gegenhartei abnliche Dienfte jugufagen. Ein geheimer Bund warb gestiftet. Die Zahl ber in benfelben aufgenommenen Individuen foll 400 fiberftiegen haben; er gablte Affilierte in allen Lanbichaften und Stabtgemeinben Italiens; überdies verftand es fich von felbst, daß einer Insurrection, die das zeitgemäße Programm ber Schulbentilgung auf ihre Fahne fdrieb, aus ben Reiben ber biffoluten Jugend gablreiche Refruten ungeheißen guftrömen wurden." — Salluft befolieft feine Befoichte bes Catilinarifden Kriegs mit folgender Erzählung des Ausgangs: "Als Catilina seine Truppen zerstreut und fich nur mit Benigen noch fibrig fieht, fillezt er fich, seines Geschlechts und seines frühern Ansehens eingebent, in den bichteften haufen der Feinde, wo er fechtend burchbohrt wird. — Aber nach beenbigter Sclacht ba konnte man in der That sehen, welche Kühnheit, welch' muthiger Geist in dem Heere bes Catilina geberricht hatte. Denn fast Jeber bebedte, nachbem er ben Beift aufgegeben, mit feinem Körper biefelbe Stelle, welche er lebend im Rampfe eingenommen hatte. Einige Benige jeboch, welche bie Garbe-Cohorte mitten im Feinbe aus einander gesprengt hatte, waren in einiger Entfernung von einander, wiewohl alle mit ben Bunben auf ber vorbern Seite bes Rorpers, susammengefturgt. Catilina aber wurde weit entfernt von ben Seinigen unter ben Leichen ber Feinde aufgefunden, and noch ein wenig athmend und das wilde Gemüth, das er im Leben gehabt hatte, im Gesichte noch bewahrend. Bon seinem ganzen Deere wurde überhaupt weber in ber Shlacht, noch auf ber Flucht ein freigeborner römischer Burger gefangen genommen. So wenig hatten Alle sowohl ihr eigenes Leben als bas ber Feinbe geschont. Allein auch bas Heer bes dmifchen Bolls hatte leinen froben noch unblutigen Sieg erlangt; benn bie Tapfersten waren alle theils in ber Schlacht gefallen, theils schwer verwundet aus ihr zurlichgelehrt. Aber Biele, die des Sebens halber ober um Beute zu machen, vom Lager aus hingegangen waren, fanden bei bem Umwenden der feindlichen Leichen entweder einen Freund oder auch einen Berwandten, Einige erfannten unter benfelben auch ihre perfonlichen Keinbe wieber. So wogten verschiebentlich burch bas ganze Beer Frohsinn, Betrübniß, Trauer und Freude."

60.

59.

58,

# b. Die Zeiten bes Gaj. Julius Cafar und Craffus' Ansgang. a) Das erfte Triumbirat (60).

8. 222. Sulla's Blud feuerte hochstrebende und ehrsüchtige Manner zur Nachabmung an. Beber suchte ber Erste ju fein und ben Staat nach Willfür Nicht die Größe des Baterlandes, sondern Befriedigung der Selbstsucht und des Chrzeizes war nunmehr das Ziel aller Bestrebungen. In diesem Sinne handelte Pompejus, bem jum Königthum nur ber Rame fehlte. während er im Bollgenuß des Glücks und im behaglichen Luxus auf den Lorbeeren seines Ruhmes ruhte, bemüht, "seinen gestickten Triumphalmantel schweigend zu conserviren", und sich in eitler Selbstgefälligkeit an bem lebermaß ber Schmeichelei ergötzte, die ihm von allen Seiten gespendet wurde, überholte ihn allmählich an Ariegsthaten und Bollsgunst sein großer Nebenbuhler Gai. Inlins Cafar. Diefer außerorbentliche Mann vereinigte äußere und innere Vorzüge hobe Geburt, majestätische Gestalt und Reichthum mit burchbringendem Berstand. tiefer Bildung und unermüblicher Thattraft, fo daß er nicht minder als Rebner und Schriftsteller, benn als Felbherr und Rrieger und vor Allem als Staatsmann ausgezeichnet war. Seine verschwenderische Freigebigfeit, burch bie er sich in Schulben fturzte, seine bemofratischen Grundsätze, seine Berwandtschaft mit Marius und Cinna, die ihn während der Sullanischen Schreckenszeit in große Gefahr gebracht, erwarben ibm bie Boltsgunst, bas sicherfte Mittel ber Erhebung, und sein Sprgeiz spornte ihn zu Großthaten. Um ber Partei ber Ariftofraten und Alt-Republitaner gewachsen zu sein, an beren Spite ber carafterfeste, burch Sittenstrenge, Blirgertugend und Kriegsmuth wie burch Bilbung und Abel ber Gefinnung hervorragende M. Borcins Cato (ber Ringere) ftanb, folog Chiar mit Bompeins und Craffus einen Bund, Trinmvirat (Dreimännerbund) genannt, bessen Zweck gegenseitiger Beistand zur Erreichung ihrer selbstsüchtigen Absichten war. Unterstützt von Sasar, ber für bas nächste Jahr bas Consulat erlangte, betrieb Pompejus die Ausführung des neuen Adergesetze, nach welchem gegen 20,000 Burger, großentheils alte Krieger aus seiner Armee, im Gebiet von Capua mit Grundbesitz ausgestattet wurden. Seitbem beherrschten die drei Männer mit Hilfe der Bollsvartei, die durch Kornspenden, Landvertheilung und andere Anordnungen gewonnen wurde, den Staat, ohne sich um ben Senat fürder zu kummern, ließen die von Bompejus in Asien getroffenen Einrichtungen bestätigen, entfernten Cato unter einem ehrenvollen Borwand aus Rom und setzten durch den lasterhaften Tribun Clodius aus bem vornehmen Geschlecht ber Claudier die Berbannung Cicero's durch, des geschickten Sachwalters, welchem Casar und Crassus die ohne richterliches Urtheil vollzogene Hinrichtung ber Genossen Catilina's, ben "verfassungswidrigen Juftigmord", nicht vergessen hatten. Durch biese "Coalition" gerieth bie Aristokratie in eine schlimme Lage. "Bon allen Seiten stehen wir im Schach", schrieb Einer von ihnen; "schon haben wir aus Furcht vor dem Tode oder vor der Berbannung auf die Freiheit verzichtet. Jeder seufzt, zu reden wagt Reiner." — Um Gelegenheit zu Kriegsruhm und Alleinherrschaft und ein treues heer zu erhalten, ließ fich bann Cafar, nach beenbigtem Consulat, bie Statthalterschaft über bas bies. und jenseitige Gallien und Illbricum übertragen und erneuerte zwei Jahre später, um die Eroberung von Gallien zu vollenden, auf

einer Zusammentunft in Luca das Triumvirat. Dadurch verblieb ihm abermals auf fünf Jahre Gallien als Statthalterschaft, während ber sechzigjährige Craffus, jur Befriedigung feines Chrgeiges und noch mehr feiner Sabsucht, das reiche Sprien mit seinen Schätzen auserkor, und Pompejus Spanien mit Afrika als Provinz expielt, sie jedoch durch seine Unterbeamten (Legaten) verwalten ließ, indeß er in Rom eine dictatorische Gewalt fibte. Gegen solche Uebermacht vermochte ber wieder heimgekehrte Cato, der treue Wächter der Republit, nichts auszurichten, und Cicero zog fich verstimmt vom Staatsleben Crassus fand in Asien seinen Untergang. Während er von unersättlicher Geldgier getrieben, die Tempelschätze plünderte und mit Erpressungen die Beit hinbrachte, ruftete ber Parthertonig Orobes (Arfaces XIV., + 36) ein tapferes Beer von Lanzenreitern und berittenen Bogenschützen aus und besetzte Mesopotamien. Bon einem verrätherischen Beduinenfürsten verführt, überschritt Eraffus, wohlmeinender Warnungen ungeachtet, in thörichter Berblendung den Euphrat, wurde aber in einer öben Sanbfläche bei Karrba von dem parthischen Reiterheer unter bem gewandten Felbherrn Surenas befiegt, und nachbem sein topferer Sohn Publius mit dem größten Theil des Heeres gefallen war, auf ber flucht burch einen Hinterhalt getöbtet. Höhnend füllten bie Sieger ben bleichen Mund bes Unersättlichen mit Gold. Bon 40,000 römischen Legionaren, bie ben Euphrat überschritten hatten, tam nicht ber vierte Mann zurud; bie Sälfte war umgekommen, gegen 10,000 Gefangene wurden im äußersten Often des Reichs als heerpflichtige Leibeigene angesiedelt. Nur einen geringen Ueberreft rettete ber besonnene Legat Cassius nach Sprien.

Cicero's Berbannung. Cato. Cicero batte früher als Anwalt bes Senats einen wegen Berlehung ber Religionsgebranche wiber Clobins angebrachten Rechtsftreit geleitet, und biefen lodern und wiffen, aber nicht tatentlofen Mann bei jeber Gelegenheit burch beigenbe Reben gereigt, baber bie Feinbichaft. Durch Cafars Beiftand erlangte Clobius bas Tribunat, nachbem er fich zwoor burch Aboption jum Plebejer hatte machen laffen, und fetzte bann ben Antrag burd, "daß Jeben, ber einen römischen Bürger of ne ein Bolteurtheil zum Tobe verurtheilt batte ober verurtheilen wilrbe, die Strafe ber Aechtung treffen follte". In folge biefes Gefetes wurde Cicero, ber nur auf einen Senatsbeschluß bin bie Berurtheilung ber Gefährten bes Catilina vorgenommen hatte, geachtet und verbannt, sein hans niedergebrannt und zwei seiner Landhäuser perfidet. Umsonft hatte er burch flebentliches Bitten vor bem Bolle in Trauerlleibern ben Spruch ridgangig zu machen gefucht und Pompejus fniefällig um Gnabe gebeten, er mußte in bie Berbannung gieben, wobet er fich eben fo Meinmuthig zeigte, wie bei feiner Berurtheilung. Dun betrng fich Clobins, im Bertranen auf die frevelhaften Rotten, die ihn ftets begleiteten, fo frech und übermuthig, daß fich Bompejus und endlich auch Cafar von ihm abwandten, wodurch es bem Eribunen Annius Dilo gelang, Die Burudberufung Cicero's burchauseien. Gleich einem Triumphirenben tehrte hierauf ber große Rebner aus feinem sechzehnmonatlichen Eril über Unteritalien nach Rom jurud. Gein haus und seine Landguter wurden auf Staatstoffen wieber bergeftellt. -

Cato. Cato (geb. 95 v. Chr.), "ber rechtlichste Mann in Rom", hatte sich ben Auftrag ertheilen lassen, die Insel Cypern, die dem Beherrscher, einem Bruder des Königs von Aegypten, wider alles Recht durch Bollsbeschling abgesprochen worden war, als betheiligt an der Piraterie Arcta's, in eine römische Provinz umzuwandeln. Auf diese Nachricht gab sich der cyprische König selbst den Tod, worauf Cato von den Gittern und Schähen des reichen geizigen Fürsten (im Betrag von 12 Mill. Thirn.) Besty nahm und Alles redlich und gewissenhaft in die Staatslasse absieferte. Cato war ein Mann vom besten Willen und seltener hingebung, ernsthaft im Bollen und handeln und voll Anhänglichseit an sein Baterland und die angestammte Berfassung, aber durch seine grundsätliche Bekämpfung der neuen Richtungen und Bestrebungen den Macht-

babern ein unbequemer Mabner. Bie der alte Cenfor, beißt es in des Berfaffers "Allgemeiner Beltgeschichte", ftand auch ber Entel in ftrenger und bewufter Opposition gegen ben berrichenben Beitgeist; während aber jener mit einigen Gleichgesinnten die erft im Entschwinden begriffene gute alte Beit festaubalten fuchte gegen bie einreißenbe bellenistische Reuerung, wollte biefer ein fittlich entartetes und in feiner politischen Bilbung gang abgewichenes Geschlecht baburch beilen und beffern, bag er bemfelben bie Sitten, Dentart und Sandlungsweise ber Borfahren, bie er felbft wie alle feine Altersgenoffen nur aus Buchern tannte, als Mufter binftellte, ju benen man jurudtehren mußte und biefe Rudlehr burch fein eigenes Beispiel zu empfehlen bemuht mar. "Mit bem Gefete in der hand," fagt Drumann, "wollte er bie Romer zwingen, gute Bitrger zu fein, zu leben wie in Plato's Staate, nur auf erlaubte Art fich um Aemter zu bewerben und nur um dem Baterlande ju uligen, als Magiftrate und Senatoren ihre Pflichten ju erfüllen, teinen Lohn, nicht einmal Dant zu forbern, und in jeber Beziehung ber Gesammtheit ihren besondern Bortheil aufauopfern." Bie fein Meltervater befiff fich Cato in Lebensweife und Meibung ber bochften Ginfachbeit, lebte immitten ber größten Berschwendung mäßig und enthaltsam und ftartte feinen Leib burch Abhartung; auf Reisen ging er meistens ju Fuß, gewöhnte fich baarhaupt an hite und Kälte, verschmähte alle Salben und allen Luxus ber Mobe. Aber freilich gab er burch seine Uebertreibungen ben Spöttern manchen Anlag, über ben Sonberling zu lachen, ber als Prator ohne Schuhe und Tunica in der Stadt herumlief, weil die Statuen des Romulus und Camillus auch teine hatten. Wie ber Aeltervater war auch ber Entel ein ftrenger Anhänger und Berfechter bes fenatorischen Regiments und ber aristotratisch-republitanischen Berfassung und betämpfte jebe Reuerung und jeden Berfuch eigenmächtiger Gewaltherrschaft, doch wurde der Enkel bei seiner Opposition mehr von Brincipien und weniger von perfonlicen Motiven geleitet, als ber Abnherr. Wie ber altere Cato seinen Geift burch gebiegene Berte zu bilben und seine Dufe mit schriftstellerischen Arbeiten nützlich anzuwenden suchte, so auf gleiche Weise ber Enkel. Aber während jener mitten im Leben fland und seine Renntnisse und Ersahrungen zum Nupen der Zeitgenossen in prattifden Schriften nieberlegte, war ber jungere ein Mann ber Doctrin, ber Buchgelehrfamkeit, der Schule. Die Bibliothek war sein liebster Ausenthalt; selbst im Senat pstegte er vor Aufang ber Berhanblungen in einem unter ber Toga verborgen gehaltenen Buche ju lefen. Auf seinen Reisen, im Felbe, wie auf seinen Gangen in der Stadt war er ftets von Schriftftellern und Philosophen umgeben; bag es ihm gelang, ben bejahrten Philosophen Athenodoros zu bewegen, ihm nach Makebonien zu folgen, schätzte er höher als einen Sieg. Aus ben Lehren ber Stoa, ber er fich icon in jungen Jahren mit ganger Seele wibmete, und aus anderen philosophischen Schriften, die er fein ganges Leben lang mit bem größten Gifer ftubirte, ftellte er fich bas 3bealgebilbe eines moralifchen Mannes auf, bas er fich in allen feinen Sanblungen jur Richtschurr nahm. Und je mehr bie entartete Gegenwart mit biefem Ibeale in Contrast ftanb, befto fefter beharrte er bei bemfelben, befto beftiger murbe feine Opposition gegen bie Richtung und Beftrebungen feiner Beit, befto eifriger verfocht er bie alten Formen und Ginrichtungen bes Staats gegen bie klihnen und genialen Männer, welche ihre Machtherrschaft auf ben Erummern bes Bestehenben aufzurichten strebten. Er sprach oft fo, fagt Cicero, als lebte er in ber Republit Blato's und nicht unter ben hefen bes Romulus. Das Gefühl, bag er mit feinen Begriffen und Anschauungen von Staats- und Menschenleben, mit seiner altrepublikanischen Gefinnung, mit seiner Pietät für die Sitten und Denkoeise des alten Rom unter einem in Sein und Thun so ganglich verschiedenen Geschlechte baftebe, verlieh seinem von Ratur ernsten Charatter ben Anftrich von Strenge, Bitterkeit und Morosität und seinen Reben ben Stachel ber Tabelsucht und lehrmeisterlichen Zurechtweisung, welche die Zeitgenoffen an ihm rugten, die Rachwelt als Erguffe feiner ftrengen Tugenb mit ben größten Lobfpruchen belegte. Bon engem Gefichtstreife. von geringem Scarffinn und von einem Geiste, ber langsam bachte und begriff, sab Cato mit Argwohn auf alle Aeußerungen und Erscheinungen, die mit seiner Aussassung in Widerspruch standen, und bekämpfte alle von der herkömmlichen Ordnung abweichenden Berfönlichkeiten als seine Feinde und Bibersacher mit methobischer Opposition. Aber wie sehr auch diese Eigenschaften bem füngern Cato das Gepräge eines philosophischen Sonberlings gaben und bewirkten, daß fein Rame wie ber feines Ahnherrn bei ben Beitgenoffen als Ausbrud einer tabelflichtigen, fittenrichterlichen und firengen Gemutheart galt, fo genoß er boch wegen feiner anertannten Rechtschaffenheit, seines moralischen Lebens, seiner treuen hingebung an seine Familie und Berwandten, feiner rudfichtelofen Strenge gegen Lafter und Lafterhafte, feiner unbeftrittenen Baterlandeliebe

und seiner gewissenhaften Pflichttrene bei allen öffentlichen Geschäften in ber Staatsverwaltung, wie bei Gericht und im heer allgemeine Achtung.

#### b) Cafars gallifche Kriege. (58-50).

§. 223. In dem reichen Gallien und in dem Alpenlande Helvetien wohnten vor Alters die Kelten, in viele kleine Staaten, Stämme und Bölkerschaften getheilt und unter verschiedenen Regierungsformen ohne ein gemeinsames Band. Das von einem ritterlichen Abel und der mächtigen, stolzen Priesterschaft der Druid en beherrschte Boll war großentheils gutshörig und unsrei und trot mannichsacher Aunstfertigkeit, städtischer Anlagen und gesellschaftlicher Einrichtungen in einem beschränkten Bildungskreise und einer wenig veredelten Gedankwelt befangen. Wild und kriegerisch von Natur, stürzten sich die Gallier, von Orniden und Barden angeseuert, mit Ungestüm in die Schlacht, ermangelten aber der Ausdauer. Die Edelleute und ihre Mannen bildeten den Kern des Heeres, die Reiter und Wagenlämpfer; das Fusvolk war mit großem Schild und langer Stoßlanze bewehrt; eine Wagenburg diente ihnen statt des Lagers. (§. 176).

Die **Druidenreligion** der Kelten in Gallien, Spanien und Britannien war ein Raurdienst, in welchem ursprünglich sichtbare Naturdinge und Erscheinungen von imposirender Mächtigkeit den Gegenstand der Berehrung bildeten, dis allmählich Götterwesen als persönlich gedachte Naturkräfte und Urheber dieser Naturerscheinungen der religiösen Andacht vorgesührt wurden.

So galt Tarann (Donnerer) als Gott bes Himmels, als Beherrscher bes Weltalls, als serfter Richter, ber ben Blitzstraßl unter die Sterblichen schlenert; Belen war der wohlthätige Connengott, welcher die Pflanzenwelt ins Leben ruft und den Kräntern die heilige Kraft verleißt; Desus, Hens oder Hu, ursprünglich der göttliche Stifter der Druidenreligion, genoß als Gott des Krieges und der Eroberungen und als Begründer ländlicher Arbeit große Berehrung dei allen kitischen Stämmen; Tentates war Beschührer der Industrie, der Kumstthätigleit und der Berkuswege, daher ihn die Römer mit Merkur identissierten. Berwandt mit ihm war Ogmios, der Gott der Beredsamkeit, der freien Künste und Wissenschaften. Den keltischen Stämmen eigenstallich waren die Feen, weibliche Gottheiten, welche den Lebens- und Schicksalen der Umsschen spinnen, "mütterliche Jungfranen", welche als Schutzeister über Länder und Städte, wie über einzelne Menschen walten, in der Borstellung des Bolles mit allen Borzügen und Tugenden ausgestattet.

Die mit der Bflege und Ausbildung des Religionsbienstes betraute Briesterschaft der Druiden bilbete ben ersten Stand bei ben teltischen Boltern. Die Druiden waren nicht mr die Pfleger, Berkindiger und Lehrer des Glaubens, die Darbringer der Opfer für die Gesammtheit, wie für den Einzelnen, die Renner der heiligen, den Göttern wohlgefälligen Religionsgebräuche und Ritualhanblungen; fie waren auch Gesetzestundige, Richter und Aerzte, und überhaupt die Träger des gesammten geistigen Lebens der Nation; fie allein verstanden es, ben Willen ber Götter burch Zeichen zu erforschen; sie allein kannten bas göttliche und menschliche Recht und die Heilfräfte der Natur; sie allein ordneten die Zeitrechnung, brachten das Mondjahr mit dem Sonnenjahr in Uebereinstimmung und bestimmten die festlichen Beiten nach bein Umlauf bes Mondes. Die Druiden bilbeten einen festgeschlossenen Stand mit einem von der gesammten Priesterschaft gewählten Oberhaupte, mit eigener Ordenstracht, mit hierarchischen Rangstufen und mit Geheimlehren, die nur mundlich auf dem Bege der Tradition durch Priesterschulen erhalten und fortgepflanzt wurden. Sie waren dom Kriegsdienst, von der Steuerpflicht und allen öffentlichen Lasten befreit und genoffen viele Borrechte und Auszeichnungen. Durch folde Bortheile angelockt, traten viele Jung. linge, befonders aus den höheren Klassen, freiwillig dem geistlichen Stande bei.

Reben der Unterweisung über die Macht und Eigenschaften der Götter und die Geheimnisse der Zauber-Heillunde (wobei die Mistel der Eichen und das Schlangenei in stillen Rächten gesammet eine wichtige Rolle spielte), bildete die Lehre von dem Zustande der Seele und von dem hei-

ligen Opferbienft ben wichtigften Zweig bes Unterrichts in ben Briefterschulen. Die Druiben lehrten nämlich, daß die Seele unsterblich sei, daß sie nach dem Tode in einen andern Abreer eingehe und bann in einer schönern Welt ein gludfeliges Leben führe, ahnlich bem irbischen in seinen sonnigen Tagen, mit benselben Beschäftigungen und benfelben Genuiffen und Freuben, ja baß fogar bie Seligen mit ihren hinterbliebenen Erbenbewohnern noch in einer gewiffen Berbinbung ftanben, wie benn Diobor ergahlt, bag bei Beerbigungen manchmal Briefe an Berftorbene in bie Flammen geworfen wurden, bamit fie biefelben lefen mochten. Diefer Glanbe erfullte bie Gallier mit Berachtung bes Tobes und war ein gewaltiger Sporn zur Tapferkeit. Aber er trug auch neben ben Thaten ber hingebung und Aufopferung wilbe Grauel in feinem Schoof. In fruheren Jahren war es nichts Seltenes, bag bei bem hingang eines angesehenen Mannes fic einige feiner Angehörigen ober Clienten in die Tobesflamme fturgten, eine Sitte, welche bann eine tragische Entwidelung nabm. Batte nämlich ein Familienhaupt bie Angen gefchloffen, fo ließen die Angehörigen einige seiner Skaven ober Schutbesohleuen, die der Berstorbene am meiften geliebt hatte, tobten, und jur Erhöhung ber Leichenfeierlickleit mit bem herrn verbrennen ober begraben. Eben fo pflegte man bem Berblichenen auch fein Schlachtroß, feine Baffen, feinen Somud ins Grab mitzugeben, bamit er im anbern Leben nicht vermiffe, was ihm in biefem theuer gewesen mar. - Den wichtigften Theil bes leltischen Religionswesens bilbete ber Opferbienst, ber zu einer schrecklichen Ausbildung geführt wurde und namentlich Menschenblut als das wirtfamfte Berföhnungsmittel ber Götter forberte. "Das gallifde Bolt," fagt Cafar, "ift burdweg bem Aberglauben sehr ergeben. Wer an einer bebeutenben Krankheit leibet, wer sich in Krieg ober Gefahr befindet, opfert ftatt ber Thiere Menichen, ober gelobt Menichenopfer, ju beren Darbringung ste sich ber Druiben als Bermittler bedienen. Man hat nämlich die Meinung, daß für ein Menschenleben wieder ein Menschenleben gegeben werden musse, anders lasse sich die Gottbeit nicht befänftigen. Auch von Seiten des Staats hat man diesen Opfergebrauch. Einige Stämme haben große Götzenbilber aus Weibengeflecht, beren Glieber fle mit lebenbigen Menschen aufüllen; biese werben bann angezündet und so bie Unglikalichen bem Fenertobe geweiht. Besonders angenehm, glaubt man, sei ben unsterblichen Göttern bie Opferung von folden Menschen, bie fich eines Diebstahls, Straffenraubs ober sonft eines Frevels foulbig gemacht; in Ermangelung folder Berbrecher schreitet man aber auch zum Sinmorden von Unschuldigen." Lange herrschte bie blutige Sitte bei ben Relten, alle Rriegsgefangenen unter lautschallenden Befängen und wilber Mufit ben Göttern ju opfern, und aus bem rinnenben Blute und ben judenben Gliebern bie 3nfunft zu beuten. — Reben ben Brieftern gab es in Gallien auch weibliche Drniben, Die aber weber bas Ansehen noch bie Borrechte ber Manner genoffen. Sie enthüllten bie Zufunft burd Oralelfprliche, vollbrachten gewisse Opfer und ftanben im Ruf, gebeime Zaubertlinfte zu befiten. Britannien galt als bie eigentliche Beimath bes Druibenthums. In ben Steinreiben von Stonebenge, ben Spitfäulen von Quiberon will man Monumente ber Druiben, und in ben auf ftebenben Säulen quer überschwebenben Tafeln Altare berfelben ertennen.

§. 224. Durch glückliche Kriege mit ben keltischen Stämmen ber Arverner, Allobröger u. a. hatten die Römer bereits das füdöstliche Gallien bis zur Stadt Tolosa unterworfen, als Provinz eingerichtet (baber Provence) und vermittelft einer Heerstraße mit Italien und Spanien verbunden; sie hatten barin Festungen und Städte angelegt (bie Baber bes Sertius, Aquae Sextiae u. a.) und nach ber alten Stadt Rarbo eine romische Colonie geführt; und burch ben Ginfluß ber Handelsstadt Massilia, die längs ber Ruste eine Menge Handelsniederlassungen und Stationsplate gegründet, jum Wein- und Delbau angeregt und bie Schriftlimbe und Müngprägung eingeführt hatte, war romisch-griechische Cultur und bürgerliche Ordnung über das Land gekommen. "Das herrliche, dem italischen verwandte Alima, die günstigen Bobenverhältnisse, bas bem Handel so förberliche große und reiche hinterland mit seinen bis nach Britannien reichenben Handelsftragen, ber bequeme Land- und Seeverkehr mit ber Beimath gaben rasch bem sublichen Reltenland eine große Wichtigkeit für Italien." Gine Menge römischer Raufleute, Landwirthe und Biehzüchter nahmen daselbst ihren Aufentbalt, und freiwillige Auswanderer trugen den italischen Lurus an die Rhone

und Garonne. Durch sie wurde die Eroberung des Landes vorbereitet. Der luße Wein, ben ber Relte febr liebte, babnte ben romischen Beeren ben Weg. - Da geschah es, daß die keltischen Helvetier, von den Germanen gedrängt. ben Plan faßten, ihr armes und wenig fruchtbares Bergland mit bem reichen judwestlichen Gallien zu vertauschen. Dies gab ben Römern, die bas Borbaben ju verhindern suchten, um nicht ein unruhiges und friegerisches Bolf ju weste lichen Grenznachbarn zu haben, die gewünschte Beranlassung, in das Berg ber keltischen Staaten einzubringen. Cafar folgte ben Belvetiern, Die in langen, mit Beibern, Kindern und ber beften Fahrniß belabenen Bagenzugen burch bie Jurapasse über die Saone gesetzt waren, besiegte sie in einer blutigen Schlacht bei Bibracte (Mont Beuvray bei Autun) und zwang fie zur Rückfehr in ihre niedergebrannten Dörfer und Beiler und ihre verwüsteten Gaue. Die am anmuthigen Gestade bes Leman gelegene Keltenstadt Noviodunum (j. Noon) wurde in eine römische Grenzfestung, die "julische Reitercolonie", umgewandelt. — Sierauf überwand Cafar ben germanischen Beerführer Ariovift, ber, bon ben Sequanern (um Besangon) wiber ihre Nachbarn, bie Aeduer ("bie Brüber bes römischen Bolles"), herbeigerufen, die letteren besiegt und unterjocht hatte, bann aber auch jene mit harter Botmäßigkeit brudte, indem er fich mit jeinen abgehärteten Truppen häuslich unter ihnen einrichtete und die Einen wie die Anbern zur Zinspflicht und zur Stellung von Geiseln zwang. Der Herzog selbst zog mit den geringen Ueberresten seines geschlagenen Heeres in sein überrheinisches Baterland zurud, wo er bald nachber an feinen Wunden ftarb, aber ben von ihm auf bem linken Reinufer angesiedelten Germanen den Triboffern um Strafburg, den Nemetern um Speher, ben Bangionen um Borms, ließ Cafaribre neuen Bohnfite und vertraute ihnen die Bewachung der Rheingrenze gegen ihre Landsleute an. Nach der Unterwerfung bes mittleren Galliens zog Cafar gegen bie große Eibgenoffenschaft ber Belger, die mit einer gewaltigen Beeresmacht unter ihrem König Galba ins Feld gerückt waren, und hielt sie durch kluge Kriegsbewegungen so lange bin, bis Mangel an Borrathen und innere Zwietracht ihre Reihen löste, und die einzelnen Stämme um Frieden baten. Nur die tapfern Mervier und ihre Berbundeten lieferten ben Romern an der Sambre (Sabis) eine schwere Schlacht, worin ber Sieg lange schwankte, bis die römische Kriegskunft, verbunden mit der entschlossenen Tapferkeit bes Oberfeldherrn, auch hier eine gunstige Entscheidung bewirkte. Helbenmuthig stritten die Nervier, noch auf den Leichenbergen der Ihrigen fochten sie bis auf den letten Mann; von 600 Rathsherren überlebten nur brei den Mutigen Schlachttag. Die Remer (um Rheims), die fich an Cafar angeihlossen, wurden im Norden der herrschende Bau, wie die Aeduer in der Nicht minder heftig mar ber Rampf an ber Westfüste, wo bie streitbaren Beneter an ber Spite einer großen Bundesgenossenschaft und unterftütt von vaterländischen Männern aus allen Gauen sich gegen Bubl. Crassus, Cajars geschickten Unterfelbherrn, zu Wasser und Land tapfer vertheibigten. Erft als ihre Flotte burch Decimus Brutus auf bem atlantischen Meere bernichtet war, gelang es Casar, die Ruthen und Beile Roms auch in ben Gegenben ber jetigen Normandie und Bretagne zur Anerkennung zu bringen. abschredenden Beispiel ließ er ben gesammten Gemeinderath ber Beneter binrichten und die Bürgerschaft bis auf ben letten Mann in Knechtschaft verlaufen.

58.

57.

56

Der Unterwerfung ber Beneter folgte bie Bezwingung ber iberischen Bollerschaften in Aguitanien, von der Garonne bis zu den Borenäen. Cafar innerhalb breier Jahre gang Gallien mit bem Schwert erobert, schlug er (awischen Bonn und Andernach) eine Pfahlbrude über den Rhein und führte bie Legionen über biesen mächtigen Strom, um die friegerischen Bewohner bes rauben, von dunkeln Eichen- und Tannenwäldern (Herchnia) durchzogenen Germaniens zu ichreden und von ferneren feindlichen Ginfällen in bas gallische Land abzuhalten. Diesem Unternehmen, bei welchem bie Römer wider gegebene Zusage die germanischen Bollsstämme der Usipeten und Tenchterer am Niederrhein treulos überfielen und theils niedermachten, theils in ben Rhein stürzten, verbanken wir die erste turze Beschreibung unseres Baterlandes in Casars Dentwürdigkeiten über ben gallischen Rrieg. Zwei Jahre fpater wurde ein zweiter Uebergang bewerkftelligt. Doch gebachte ber römische Feldherr weber in Deutschland noch in Britannien, an beffen felfiger Rufte er bald barauf gleichfalls zweimal landete, bleibende Eroberungen zu machen. wollte den Insulanern, welche den flüchtigen Galliern eine ehrenvolle Freistätte bei sich gewährten, zeigen, "bag ber Arm ber Römer auch über ben Kanal reiche". Rachbem er ben in Thierfelle gelleibeten teltischen Bewohnern, bie, auf Streitwagen kämpfend, unter ber tapfern und umsichtigen Führung ihres Fürsten Cassivelaumus sich rühmlich vertheibigten, Chrfurcht vor Roms Große eingeflößt, kehrte er von den Ufern der Themse mit den ihm übergebenen Beiseln über ben Kanal zurud, um die gallischen Böller, die, von unruhiger und wantelmuthiger Natur, immer wieber absielen und zu ben Waffen griffen, wenn Cafar Während seiner Abwesenanderswo beschäftigt war, vollends zu unterwerfen. beit in Britannien waren die Einleitungen zu einem allgemeinen Aufstand aller gallischen Stämme getroffen worben. Mit zorniger Scham gestanben sich bie Ebelleute, daß die große streitbare Nation sich von 50,000 Römern habe ein schimpfliches Joch auflegen lassen; bies sollte wieder gebrochen werden. Hinrichtung bes Aeduerfürsten Dumnorix, ber aus ben römischen Beeren entwichen war, gab das Zeichen zur allgemeinen Erhebung. Die bei Abnatuta (Tongern) unter Sabinus gelagerte Legion murbe von Ambiorix, bem Oberhaupte der Eburonen, hinterliftig jum Abzug beredet und auf dem Wege in einer schmalen Thalschlucht überfallen und sammt ben Führern niedergemacht. Bon den Nerviern, Menapiern, Abuatukern u. A. unterstützt, warfen sie sich bann auf eine andere einzeln stehende Heerabtheilung und brachten sie in große Noth, bis Cafar felbst, ber auf die Kunde von biesem Berrath bas Trauerge wand anlegte, und ebe er die Waffengefährten gerächt haben wurde, es nicht von sich zu thun gelobte, zu ihrer Hulfe berbeieilte. Seinem überlegenen Feldherrngeschick gelang es, bes Aufftandes Meifter ju werben und bie Stamme 58. ju trennen. Umfonft bargen fich bie Eburonen hinter Balbern und Gumpfen; ber gange Stamm murbe für vogelfrei erflärt und burch eine Menschenjagb ausgerottet. Nur wenige Eble retteten sich über ben Rhein, unter ihnen Ambioriz. Furchtbar wüthete nunmehr das Richtbeil in allen Gauen. Aber diese Strenge füllte ben ganzen Ritterstand mit Wuth und Entsetzen und führte neue Erbebungen im mittleren und süblichen Gallien berbei. Selbst bie bisber ben Romern treu ergebenen Arverner griffen unter bem tapfern und flugen Fürsten Ber-

eingetorix zu ben Waffen. Es war ber lette großartige Bersuch, bas frembe Iod abzuschütteln, und die nationale Erhebung hätte keinen edleren und geschickteren Führer finden können. Der Arvernerfürst batte von den Römern die Ariegsführung und die Kunst des Lagerschlagens gelernt und wandte die gewonnene Erfahrung mit Erfolg an. Die Dörfer und Meinen Ortschaften wurden niebergebrannt und bie gange Rraft in ben größern befestigten Stäbten concentrirt. In der Bergstadt Gergovia (unweit Clermont) trotte Bercingetorix allen Angriffen und Stürmen Casars und brachte diesen durch glückliche Ausfälle in solche Noth, daß er, nachdem er mit Mühe seinen tüchtigen Unterfeldherrn Labienus von ber Seine an sich gezogen, auf die alten Grenzen ber römischen Broving zurückging. Das Eroberungswert mußte von Reuem begonnen werden. Aber der keltischen Nation sehlte Eintracht und Ausbauer. Bor Alefia in Burgundien, wo sich die große Streitmacht ber Insurgenten gesammelt hatte, schlug Casar ein festes Lager. Dieses suchte Bereingetorix zu stürmen. Als sein Unternehmen an dem unerschütterlichen Wiberstand der Legionen scheiterte, erkarte der keltische Anführer im Kriegsrath, daß er bereit sei, sich den Römern auguliefern, um burch bieses Opfer bas Verberben so viel als möglich von ber Ration auf sein Haupt abzulenken. Und so geschah es. Die keltischen Hauptlente lieferten ihren von der ganzen Nation feierlich erwählten Feldherrn dem Embesfeind zur Bestrafung aus. "Hoch zu Rog und in vollem Waffenschmuck ericien ber König ber Arverner vor dem römischen Braconsul und umritt bessen Tribunal: barauf gab er Roß und Waffen ab und ließ schweigend auf den Stufen zu Casars Füßen sich nieber. Fünf Jahre später wurde er im Triumphe burch die Gassen der italischen Hauptstadt geführt und als Hochverräther an ber römischen Nation, mahrend auf ber Hohe bes Capitols sein Ueberwinder ben Göttern berselben ben Feierbant barbrachte, an bessen Fuß enthauptet. Wie nach trübe verlaufenem Tag wohl die Sonne noch im Sinken durchbricht, so berleiht auch das Geschick noch untergehenden Bölkern wohl einen letzten großartigen Mann." Erft nach Bewältigung bieses allgemeinen Aufstandes gelang es dem Eroberer, das ganze Land bis zum Rheinstrom allmählich zu unterwerfen. Die Bergstadt Urellobunum am Lot war die lette freie Burg der Kelten. Das Schickal ber tapfern Besatzung, ber Casar nach ber Einnahme bie Hände abhauen ließ, schreckte von weiterem Widerstand ab. In Kurzem hatten alle Städte und Gaue ihre Unterwerfung eingereicht, und ber römische Oberfelbherr bemühte sich jetzt, burch milde und freundliche Behandlung der Stammbäupter. wie durch zweckmäßige Einrichtungen und mäßige Steuern Rube und einen geordneten Zustand zurückzuführen und Roms Herrschaft zu befestigen. Die Einführung ber römischen Sprache, bes römischen Rechts, ber römischen Scheibemunge bahute berselben ben Weg. Aber vollständig gelang die Romanisirung Galliens erft dann, als die Macht ber Druid enpriefter, bie ihren großen Ginfluß auf bie Gemither des Bolis zur Erweckung des nationalen Hochmuths und Selbstgefühls und zur Herabwürdigung alles Fremden benutten, gebrochen war. nachdem bie Druibenreligion mit ihren buftern Menschenopfern bem griechischwifden heibenthum erlegen war, tonnte ber Boben für hobere menschliche Bildung bestellt werben.

Gallien zu Cafars Zeit und als römische Propinz. Bor der Antunft der Römer fand Gallien noch auf einer niedern Culturftuse. Der Aderbau ward wenig geachtet; es galt als unwürdig für ben freien Kelten, ben Pfing ju führen; im Norben überwog die Biehjucht burchaus. "Im Norbosten reichten bichte Wälber, an ben Kern ber Arbennen fich anschließend, fast ununterbrochen von der Norbsee bis jum Rheine, und auf ben heute so gesegneten Fluren Flanberns und Lothringens weibete damals ber menapische nub treverische hirte im undurchbringlichen Eichenwald seine halbwilben Sane." Erft bie Römer führten Schafzucht und Aderwirthicaft ein. - Dem Busammenfiebeln waren bie Gallier von Saus aus geneigt; offene Dos fer gab es überall, aber auch an ummauerten Stäbten war tein Mangel, und die Römer bowunderten bie Zwedmäßigleit und zierliche Ineinanderfilgung von Balten und Steinen bei bem Mauerwert. — Bu land und ju Baffer berrichte ein reger Bertehr; überall gab es Strafen und Bruden und die großen Flusse wie die See waren mit Segelschiffen und Auberboten bebedt. Die Relten ber Bretague holten aus England bas Grubenzinn, bas fie bann nach Narbo und Maffilia ausführten. Auch in ber Industrie, namentlich ber Metallbereitung, besagen bie gallischen Relten einige Geschicklichteit, aber bie robe Mungpragung verrath einen geringen kunftsinn. Alle biefe eblen Keime ber Cultur erhielten erft burch bie Römer ihre volle praktische Ausbildung. -Die fla atliche Berfassung ruhte bei ben Galliern auf bem "Geschlechtsgau", mit bem Fitften, bem Rath ber Aeltesten und ber Gemeinde ber freien, waffenfähigen Männer. Ueber biefe Sauverfaffung tamen fle nicht hinaus; Die Lanbesgemeinde bes Saucs bilbete Die bochte Autorität. Bei einigen Böllerschaften war die Königsherrschaft beseitigt und ber Abel im Befitze ber Gewalt. Mächtige und reiche Sbelleute hatten eine große Menge eigener und gutshöriger Leute unter ihrem Sout und in ihrem Gefolge. - Die einzelnen Gaue waren unabhangig, nur ein geringer Ansatz zum Hegemoniespstem war vorhanden. "Der mächtigere Cauton bestimmte den schwächeren, sich ihm in ber Art unterzuordnen, daß der führende Canton nach Außen den andern mit vertrat und in Staatsverträgen für ihn mit stipulirte, ber Clientelgan bagegen fich jur Heeresfolge, auch wohl zur Erlegung eines Tributs verpflichtete. Auf diesem Wege entstand eine Reihe von Sonderbunden; einen führenden Gau für das ganze Reltenland, einen wenn auch noch fo losen Berband ber gesammten Ration gab es nicht." "Die Civilisation ber transalpinischen Relten bietet manche intereffante Seite bar," fagt Dommfen; "in mehr als einer Sinfict folieft fie fich enger ber mobernen an als ber bellenifd-romifchen, mit ihren Gegelfchiffen, ibrem Ritterthum, ihrer Kirchenversassung, vor allen Dingen mit ihren, wenn auch unvolltommenen Bersuchen, den Staat nicht auf die Stadt, sondern auf den Stamm und in boberer Boteng auf bie Nation zu bauen." Aber allem Anschein nach hatte zu Cafars Beit bie keltische Ration ben Söhepunkt ber ihr möglichen Cultur bereits erreicht und wir können aus ben unvolltommenen Bustanben auf ihre geringe sittliche Begabung und Bilbungefähigkeit schließen. Erft die Cinwirfung ber Romer erzeugte eine hobere Cultur und eine entwideltere Orbnung. - "Durch Cafare Eroberung," urtheilt Rante, "wurden die beiden großen halbinfeln des Mittelmeeres und die baranftogenben Gilande und Ruften, auf benen fich bie romifche und griechifche Bilbung entfaltete. wenigstens für einen langen Zeitraum vor aller Gefahr aus bem Innern bes europäischen Comtinents ber gefichert; aber jugleich wurden ber Cultur felbft in ber Mitte beffelben neue Bobnfite bereitet, Bollericaften von unerschöpflicher Lebenstraft, tapfer und finnreich, in ihren Rreis gezogen, ihren 3been unterworfen. Erft nach ihrer Nieberlage fingen bie Gallier an, bas Laub ihrer Beimath allenthalben anzubauen und bie Bortheile feiner geographischen Lage für friedliches Dafein ju genießen. Die Romer erfüllten es mit ben großen Bauwerten, bie ihre Amoesentheit überall bezeichnen, Amphitheatern, Thermen, Aquaducten, Heerstraßen; biefe, bie bas Land in verschiebenen Richtungen burchzogen, waren fast bie hauptsache, benn fie brachten Alles in uns mittelbare Berbindung mit ben hauptflatten ber romifden Ginwirfung: Engbunum (Loon) ward bas transalpinische Rom. Es ift tein Zweisel, daß sich bie Eingebornen den Auziehenden mit freudigem Gifer anschlossen. Aus ben Geschlechtern und Stämmen, Die bas Land von jeber bewohnt hatten, und ben Colonien ber Ueberwinder bildete fich ein neues Bolt, eine einzige große romanische Ration. Im zweiten Jahrhundert ift Gallien die bevöllertfte, im vierten, wiewobl in ber Tiefe fich manche ungebrochene Bollsthilmlichfeit erhielt, eine ber gebilbetften romifden Brevingen. Bo bas eigenthumliche Talent ber Eingebornen mit einem Zweige ber lateinischen Enter jufammentraf, erhoben fie fich fogleich ju einer bemertenswerthen Ausbildung. Rirgends gab es eine Zeit lang beffer besuchte Schulen als in Gallien; geborene Abmer lernten lateinische Berebsamteit im Sinne des Jahrhunderts an der Garonne." Die von Cafar und seinen Nachsolgern angelegten Caftelle und Standlager wuchsen bald zu Städten an; so Windisch an der Nar, Angst bei Basel; Zabern, Worms, Köln, Coblenz, Trier, Nachen, Soissons, Cambray n. a. m. Einige Decennien später wurde anch Süddeutschland bis zur Donan unterzicht, so daß die beiden großen Ströme Rhein und Donau die nördlichen Grenzen des Kömerreichs bildeten. Auch hier entstanden aus den römischen Standlagern allmählich die Städte Bregenz, Rempten, Regensburg, Angsburg, Passandlagern allmählich die Städte Bregenz, Ampten, Regensburg, Angsburg, Passandlagern allmählich die Städte Bregenz, Stand auf der linken Rheinseite von den Bogesen die zur Mündung der Schelde wurde als Bestandtheil des römischen Galliens betrachtet und erhielt in der römischen Staatssprache den Ramen des "oberen" und des "unteren Germaniens", zwei getrennte Sewaltungsbezirke, deren Grenze in der Rähe des unteren Laufs der Mosel siel.

#### c) Der zweite Bürgerfrieg (49-48).

§. 225. Barteistellung in Rom. Indessen war die Parteiwuth in Nom aufs Höchste gestiegen und Raub und Mord an der Tagesordnung. Mächtige kührer kämpften in den Straßen und Wahlblätzen mit Schaaren bewaffneten Gefolges wider einander, und der freche Demofratenführer Clodius, ber mit feinen Bobelhaufen, Freigelassenen und Stlaven Jahre lang Markt und Gasse beberrichte, wurde von Milo auf ber appischen Strafe ermorbet. Bestechung ward mit unerhörter Schamlosigkeit geübt und die Schätze Galliens wanderten stiftentheils nach Rom, um die feilen Seelen ber Bollstribunen Curio. Antonius und anderer Parteigenossen ju sättigen und für Cafars Interessen p gewinnen. "Scheinreiche mit zerrütteten Finanzen, einflugreiche in Gelbverlegenheiten befangene Damen, verschuldete junge Abelige, bedrängte Kaufleute und Banquiers gingen entweder selbst nach Gallien, um an der Quelle zu schöpfen, der wandten sich an Casars hauptstädtische Agenten. — Dazu kamen die unweinen Bauten, die Cafar für seine Rechnung in ber Hauptstadt ausführen lief und bei denen eine Unzahl von Menschen aller Stände vom Consular bis um Laftträger hinab Gelegenheit fand ju verdienen, so wie die unermeglichen 🏲 bffentliche Lustbarkeiten aufgewandten Summen. In beschränkterem Maße hat Pompejus das Gleiche, ihm verdankte die Hauptstadt das erste steinerne Beater und er feierte beffen Einweibung mit einer nie guvor gesehenen Bracht." - Die öffentliche Unsicherheit und Anarchie, verbunden mit den Gewaltthätigkiten und Bestechungen, welche ben nachtheiligsten Einfluß auf die Wahlen und Geidwornengerichte übten und alle Macht in Die Bande ber "Genoffenschaften" (Clubs) und ihrer Führer brachten, bewogen endlich den Senat und die Alt-Aepublitaner, in Bompejus eine Stütze gegen den zunehmenden Bollsübermuth au suchen und, indem sie das Consulat ganglich zu bessen Berfügung stellten, ihm eine dietatorische Gewalt zu übertragen. Daburch erhielt aber ber Parteieifer neue Nahrung, da Pompejus auf seines Nebenbuhlers wachsenden Ariegsruhm neidisch und seit dem Tode seiner Gemahlin Julia. Casars schöner und ebler Tochter, bemselben mehr entfremdet, sich seines Einflusses zu bessen Nachtheil bebiente. Wit Cato und der aristofratischen Senatspartei verbunden, suchte er ihn von dem Consulat fern zu halten, aus Furcht, er möchte diese Stellung zur Erwerbung der Alleinherrschaft benutzen. Zugleich sollten seine Bürgerrechtsverleihungen und Coloniegründungen in Oberitalien als verfassungswidrig cassirt werden. Auf Pompejus' Zuthun erging sofort nach Beendigung des gallischen Ariegs vom Senat an Cäsar das Gebot, seinen Oberbefehl nieder-

zulegen und seine Heere zu entlassen, indeg jener mit neuer außerorbentlicher Macht bekleibet ward und durch die Zusammenziehung von Truppen in Capua seine kriegerischen Absichten kund gab. Die von Casar erkauften Bolkstribunen, Q. Caffius, ber tapfere Reiterführer M. Antonius und vor Allen ber feile, verschuldete Curio, ein talentvoller Mann von geistreicher Rebe, aber von politischer und sittlicher Grundsaklosigkeit und einem wüsten, verschwende rischen leben hingegeben, welche gegen ben Senatsbeschluß ihr Beto einlegten und verlangten, daß auch Pompejus seiner Gewalt entsage, wurden brobend zurüdgewiesen; fie floben in Stlavenkleibern in Cafar's Lager und gaben bem Feldberrn, der bisber mit großer Schonung und Mäßigung aufgetreten war und burch Bergleichsvorschläge ben völligen Bruch zu verhüten gesucht batte, einen gunstigen Borwand, sich zum Rächer ber verletten Heiligkeit des Tribunats und jum Beschützer ber Bollsrechte aufzuwerfen. Als er in einer glanzenden Rede seinen Legionen das undankbare Berfahren ber Aristofratie gegen den Ueberminber Galliens und die gewissenlose Berletzung ber von den Bätern begründeten und mit ihrem Herzblute vertheidigten Verfassung barlegte, ba waren Führer und Soldaten willig und bereit, ihm selbst zum Bürgertrieg unbedingt zu Die Legionare machten fogar unter fich aus, daß fie ben Solb, ben ihnen Casar zu verdoppeln versprach, bis zur Beendigung des Kriegs in den Händen des Feldherrn lassen und inzwischen die ärmeren Rameraden aus allgemeinen Mitteln unterstützen wollten. Nur der tapfere T. Labienus ging in das Pompejanische Lager über.

Clodius und Milo. Milo, Cicero's Freund, der dreiste und im Intriguiren gewandte Wortführer der Aristotratenpartei, beward sich um das Consulat, wurde aber dabei von Pompejus und Clodius gehindert. Clodius überstel ihn, als er mit seiner Familie nach seinem Landgute reisen wollte, mit einer Kotte, verlor aber bei dem zwischen den seinellichen Parteigängern entstandenen Geschte das Leben. Wilthend über den Tod des Demokratensührers trug der rasende Pöbel den Leichnam vom Forum in die Curie, den Sit der Aristotratie, und machte das Gebäude, indem er die Brandsadel hineinwarf, zum Scheiterhausen des Straßenhelden. Fünf Tage lang wurde Milo's Hand belagert. Die Aufregung war so groß, daß Pompejus zum "Consul ohne Collegen" ernannt wurde, um seine Macht zu erhöhen. Er ließ sofort gegen Milo durch eine von ihm ernannte Specialcommission einen Prozes einleiten und denselben, troß Cicero's meisterhaster Bertheibigungsrede, verurtheilen, woraus dieser nach Massilia in sreiwillige Berbannung ging. Im nächsten Jahre theilte Pompejus das Consulat mit seinem neuen Schwiegervater Metellus Scipio.

Jan. 49. §. 226. Ilerba. Dhrrhachium. Pharsalos. Als Casar am Finse Kubico stand, der die gallische Provinz von Italien schied, mochte er noch einmal die Wechselsstele des Geschicks überlegen, ehe er mit dem Ausrus: "Der Würfel ist gesallen", den Fluß überschritt. Er zog mit seinen abgehärteten, ihm treu ergebenen Legionen aus dem Po-Lande in raschem Siegeslauf durch Umbrien und die sachlischen Gaue. Denn es galt, die Gegner zu überraschen, ehe sie ihre zerstreuten Truppen um sich gesammelt hatten. Seine Milde und Freundlichkeit öfsnete ihm alse Thore und gewann ihm die Herzen der Bewohner. Pompejus, zu spät aus seinem undegreislichen Selbswertrauen und seiner sorglosen Zuverssicht ausgeschreckt, wagte es nicht, den Feind in Rom zu erwarten; er eilte mit seinen neugewordenen und wenig zuverlässigen Truppen und einem großen Gesfolge von Senatoren und Aristokraten über Capua nach Brundusium, und

als sich ber Sieger bieser Stadt näherte, auf den im Hafen vorräthigen Schiffen über bas ionische Meer nach Epirus. Seine großsprecherische Aeußerung, daß er mit seinem Fuße Legionen aus dem Boden stampfen könne, hatte sich nicht bewährt. Die rasche Entschlossenheit seines Gegners hatte ihm nicht die nöthige Zeit gegönnt, die der aristofratisch - republikanischen Berfassungspartei ju Bebote stebenben Streitfrafte ju vereinigen. Man vergaß jogar in ber Bestürjung, die öffentlichen Raffen in Sicherheit zu bringen. Cafar verfolgte die Fliebenden nicht über bas Meer. Er mußte zuvor die angftlichen Gemuther beruhigen, welche die Rückfebr der Marianischen Schreckenszeit fürchteten, die Hauptstadt wr Anarchie schützen und bem Gegner die bedeutenden Streitfrafte in ber phrenaischen Halbinsel entziehen. Darum kehrte er nach Rom zurud, wo er ben gesprengten Senat wieber einsetze und sich bes von den flüchtigen Consuln wridgelassenen Staatsschates (gegen 23 Mill. Thir.) nebst ben reichen Borrathen bemachtigte, und begab fich bann nach Spanien. hier trieb er nach ber blutigen, aber unentschiedenen Schlacht bei Blerba (Leriba), zwischen Brenden und Ebro, die heere feines Gegners burch fein überlegenes Felbherrntalent und die überflügelnde Schnelligkeit seiner Bewegungen so in die Enge, daß sie eine Capitulation schlossen, in Folge beren die Feldherren (Petrejus, Afranius, M. Barro) und die Führer zu Pompejus entlassen wurden, indeg die Gemeinen entweder zu dem Sieger übergingen ober nach Ablieferung der Waffen ma haufe zogen. Auf bem Rückzug brachte ber Imperator die reiche Sandelsfabt Daffilia, bie aus alter Anhänglichkeit an Bompejus ben Cafarianern die Thore verschlossen hatte und darum während des spanischen Feldzugs von Decimus Brutus au Waffer und ju Land hart belagert worden war, jur Unterverfung; und obwohl sich die Bürgerschaft eines verrätherischen Ueberfalls nach seichlossenem Bertrag schuldig gemacht batte, so befänftigte Casar bennoch die Buth der Soldaten und bestrafte die Stadt nur mit Berlust der Waffen und Schiffe und mit Schmälerung ihres Bebiets und ihrer Freiheit. and nach biesem Schlag immer noch ber Mittelpunkt ber hellenisch-römischen Cultur im Westen; aber in bem massaliotischen Dorfe Nemausus (Nimes), bas pur latinischen Stadtgemeinde erhoben und mit Grundbesitz und Rechten aussestattet warb, erstand dem alten Handelsstaat ein mächtiger Rivale. — Mittlerweile hatten seine Unterfeldherren Sicilien und die andern Inseln den Pompejanern entrissen und dadurch Italien vor Getreidemangel geschützt; dagegen ließ sich im Gebiete von Utica der geniale Curio durch seinen seurigen Muth auf einen ungünstigen Rampfplat verloden, wo er, von Juba's numidischen Reitern umringt, mit seinem ganzen Beere umtam. Er suchte ben Tob, weil t sich schämte, als Besiegter vor seinem Gebieter zu erscheinen. "Sein Wesen war Leichtigkeit und oft Leichtfertigkeit, anmuthige Offenherzigkeit und volles Leben im Augenblick." — Während Dieser Zeit war auch die Gegenpartei nicht unthätig. Aus dem weiten Often, wo Pompejus viele Anhänger und Berehrer sablte, wurden bem republikanischen Feldherrn so viele Streitkräfte zugeführt, daß er über eine Armee von 7000 Reitern und elf Legionen und über eine Hotte von 500 Segeln zu gebieten hatte; und in Thessalonich versammelte sich eine solche Menge Emigranten aus bem Senatoren - und Ritterstande, daß ber winiche Staat seine Hauptstadt nebst bem Senat (ben "Dreihundert") nach

Makedonien verlegt zu haben schien. Allein die Anwesenheit so vieler vornehmen Aristofraten im Lager erschwerte bem Oberbefehlshaber, ber in biefer Zeit wie ber fein früheres Felbherrntalent entwidelte, als er bie Rufte von Spirus um bic hafenstadt Dhrrhachium bezog, ben Rampf wiber Cafar's einmutbige und geschlossene Legionen. Nicht nur, daß die vornehmen herren ben haber, bie Zwietracht und die Meinungstämpfe der Hauptstadt ins Lager einführten und burch Rundgebung ber heftigften Parteiwuth und Rachsucht die Schwankenben und Unschlüssigen von sich stießen; auch die üppige Lebensweise wurde burch sie daselbst eingebürgert. Wie staunten die Cajarischen Krieger, von benen viele seit mehr als zehn Jahren unter kein Dach gekommen, die in Feld und Lager und auf beschwerlichen Märschen alle Mühjeligkeiten bes Lebens getragen, an Hunger und Durst, an Hitze und Kälte und an Entbehrungen jeder Art gewöhnt waren, über die prachtvollen Zelte der Pompejaner, welche anmuthigen Lauben glichen, wo man ben Fußboben mit frischem Rasen bedeckt sab, wo die Bände mit Lorbeeren, Epheu und Mhrten befränzt waren, wo kostbare Polster und Teppiche prangten, wo auf zierlichen Tischen tunstvolle Gefäße standen und bie vornehmen Gafte bei festlichen Gelagen die Abende und Nachte und manche Stunden bes Tages burchichwärmten! — Nach ber Unterwerfung Maffilia's begab sich Casar wieder nach Rom, ließ sich zum Dictator und dann (um den Schein der Republik zu bewahren) für's folgende Jahr zum Consul wählen, und suchte ben gabrenden Staat durch versöhnende Gesetze zu beruhigen. Dann setzte er mit einem Theil seiner Legionen über das ionische Meer nach der epis rotischen Ruste, wo Pompejus mit seinem überlegenen Beere stand. Da aber bie übrigen Abtheilungen, burch ungunstige Witterung verbindert, nicht folgen konnten, so kam er in schlimme Lage. Schon gaben sich die Aristokraten ber froben Zuversicht bin, Casar wurde als Abenteurer endigen und dann eine Sullanische Restauration folgen. Um die Einschiffung seiner Truppen zu betreiben, wollte fich sogar ber Feldherr selbst auf einem Fahrzeug burch bie feindliche Flotte nach Brundufium burchschleichen. Bermummt bestieg er in stürmischer Nacht ein kleines Schiff; ben besorgten Steuermann trieb er mit bem Buruf an: "fürchte nichts, bu führft Cafar und fein Glud!", aber bie Wellen gingen so hoch, daß das Borhaben aufgegeben werden mußte. nachher ber muthige und getreue Legat M. Antonius mit brei Legionen Beteranen und 800 Reitern die fühne Ueberfahrt bewertstelligte, behielten die Bompejaner die Oberhand. Eine Reihe blutiger Gefechte bei Oprrhachium, worin Cafar im Nachtheil war, erhöhte bas Selbstvertrauen bes Gegners, so bag er bem Ungeftum der ihn umgebenden vornehmen Jugend nachgab und den feindlichen Feldherrn, der sich mit seinen ermatteten Beteranen ostwärts zog, in die Ebene Theffaliens verfolgte, um eine rafche Entscheidung berbeizuführen. 9. Aug. ber Hoffahrt folgte ein jäher Fall. In ber Schlacht bei Pharfalos erfochten Cafar's tampfgeübte Truppen einen glanzenden Sieg über das mehr als doppelt so starke feindliche Heer und erbeuteten das reiche, mit Kostbarkeiten und Borräthen angefüllte Lager. 15,000 Feinde lagen tobt ober verwundet auf dem Schlachtfelbe, während die Cafarianer nur 200 vermiften; die noch jusammengebliebene Masse, gegen 20,000 Mann, stredte am anbern Morgen bie Waffen; von den elf feindlichen Adlern wurden Cafar neun überbracht. Als die Schlacht

noch wüthete, legte Pompejus seine Feldherrnbinde ab und ritt auf bem nächsten Bege bem Meere zu, um bort ein Schiff zu suchen. Mit wenigen Getreuen floh er dann über Lesbos nach Kleinasien und von dort über Appros nach Aegypten, fand aber hier statt gastlicher Aufnahme Tod burch Meuchelmord. Ptolemaos nämlich, in der Hoffnung, Casar's Gunft zu erlangen, ließ den gebeugten Belden bei seiner Landung in Pelusium töbten und den Leichnam unbeerdigt ans Ufer werfen. "Im Aussteigen stach der Bolkstribun Lucius Septimius ihn hinterruds nieber, unter ben Augen seiner Gattin und seines Sohnes, welche von bem Berbed ihres Schiffes aus bem Morbe zuschen mußten, ohne retten ober rachen zu können. An bemselben Tage, an bem er breizehn Jahre 29. pwor, aber Mithribates triumphirend, in die Hauptstadt eingezogen war, enbigte auf einer oben Dune bes unwirthlichen Strandes burch die Sand eines feiner alten Soldaten der Mann, der ein Menschenalter hindurch der Große geheißen mb Jahre lang Rom beberricht hatte." Sein Ring und Haupt wurden bem Sieger überbracht.

#### d) Cafars Siege und Tob.

§. 227. Das tragische Ende bes großen Feldberrn erpreßte seinem Gegner, ber bald ebenfalls in Aegypten eintraf, Thränen bes Mitleids. Er versagte bem Urheber bes Mords die gehoffte Belohnung und entschied, als er zum Schiedsrichter bes Thronstreits awischen ben Kindern bes jungswerstorbenen Ptolemaos bes "Flötenblafers" (Aultlets), bem zehnjährigen Ptolemaos Dionpfos mb seiner schönen, anmuthvollen Schwester Aleopätra, erkoren warb, zu Gunsten der letztern, gerieth aber dadurch mit dem König und dem ägyptischen Oft. 40. Bolte in einen Krieg, der ihn neum Monate lang in Alexandria festhielt und 3uli 42. in die größte Gefahr brachte. Mit wunderbarer Kunst und Geschicklickleit vertheibigte fich der von Truppen entblößte Feldherr gegen die zügellose Bollsmasse ber beweglichen Handelsstadt und die alte pompejanische Besatzung zuerft in der Adnigsburg, und als diese mit einem großen Theil der herrlichen Bücherschätze in Brand gerieth, auf der Leuchtthurminsel Pharos im Hafen. Erst als ibm Berftärlungen aus Sprien und Kleinasien zugekommen, und Ptolemäos nach einem unglücklichen Treffen auf ber Flucht in ben Wellen des Nils ertrunken war, ergab sich Alexandria der Gnade des Siegers. Im Trauergewande, die Gitterbilder in den Händen, flehten die Bürger um Frieden. Cafar verfubr schonend. Hinweisend auf ben großen Schaben, ben bie Stadt burch ben Flottenbrand und andere harte Schläge erfahren, ermahnte er die Einwohnerschaft emftlich, sich künftig allein der Künste des Friedens zu befleißigen und die Wunben zu heilen, die sie sich selber geschlagen. Dann übertrug er die Berwaltung in Aegypten der Aleopatra (deren Reize ihn gefesselt) und ihrem jüngern, mit ihr vermählten Bruder und zog zu neuen Kämpfen aus. Der schnelle Sieg bei Zela, den er durch den Schrecken seines Namens über Mithridates' Sohn ung. 47. Pharnates (ber die Berwirrung des Römerreichs zu Eroberungen in Kolchis, Armenien u. a. D. benutzt hatte) davon trug, ist durch die merkwürdige brieflide Nachricht barüber: ich kam, sah, siegte (veni, vidi, vici), verewigt worden. Pharnakes verlor alle seine Eroberungen und bald nachber durch einen treulosen Diener auch sein Leben. Sein unechter Halbbruder Mithridates von

(大学)の一般のでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのではない。100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは

J

Bergamum, ber bem römischen Felbherrn in Aeghpten gute Dienste geleistet batte, erlangte die bosporanische Königstrone. — In Rom verweilte Casar nur so lange, als nöthig war, die aufgeregten Gemüther des Bolls durch verföhnende Magregeln und die murrenden Soldaten durch Bersprechungen und Huge Erregung ihrers militärischen Ehrgefühls zu beruhigen. Als sie im sichern Gefühl ihrer Unentbehrlichkeit ihren Abschied verlangten, gewährte er ihnen benselben, rebete sie als "Bürger" an und versprach, ihnen nach seinem Triumph Geschenke und Aecker zu verleihen. Tief ergriffen, daß der Feldherr ihnen in Ausficht stellte, bem Siegeszug ihrer Rameraben als Burgersleute zuschauen zu muffen, und burch die frembklingende Anrede "gleichsam mit einem Schlage ihre ganze stolze Soldatenvergangenheit zerstörte, und überwältigt durch ben Zauber bes unwiderstehlich gewaltigen Menschen — standen die Krieger eine Beile ftumm und zaubernd, bis von allen Seiten der Ruf erscholl, daß der Feldherr fie wieber zu Gnaben annehmen und es ihnen wieber gestatten möge, Cafar's Solbaten zu beißen." Er ließ fich endlich erbitten und setzte dann im Spatherbst Da. 47. des Jahres nach Afrika über, wo die Republikaner und Pompejaner sich um Cato, Metellus Scipio und ben numibertonig Juba, "in bem bie Erbitterung bes Barteimannes mit ber Buth des halbbarbarischen Afrikaners zusammenflog", vereinigt und während bes langen Aufenthaltes Cafar's in Alerandrien eine wohlgerustete zahlreiche Armee unter nambaften Kührern aufgebracht hatten. Wie einst Thessalonich, wurde jest Utica der Six des Senats, ber "Dreihundert". Aber die blutige Schlacht von Thapfos vernichtete alle Hoffnungen ber Republikaner. 50,000 feinbliche Streiter becken bie Bablstatt, während ber Sieger nur 50 Tobte gablte. Butbend über ben endlosen Rrieg. ließ ber Solbat seinem Rachegefühl vollen Lauf. Bon ben Ueberlebenden töbteten sich viele mit eigener Hand, wie Metellus Scipio, bes Pompejus Schwie gervater, der bei Thapsos den Oberbefehl geführt, und der hochberzige Cato, ber sich in Utica mit ruhigem Selbstbewußtsein und stoischer Fassung ben Tod gab, treu ben Grundsätzen, die er im Leben ehrlich und muthig bekannt. "eine jener im grellen und übermuthigen Lebensgenuß verwilderten Raturen, die auch aus dem Tode sich ein Taumelfest bereiten", begab sich mit Betrejus, bem Ueberwinder Catilina's nach einem seiner Landhäuser. hier ließ er einen reichlichen Schmaus auftragen und forberte nach geendigter Mahlzeit seinen Begleiter auf, mit ihm im Zweilampf um ben Tob zu fechten. Als Betrejus fiel, ließ sich der König von der Hand eines Skaven durchbobren. Das nu midische Reich wurde zum Theil an Casar's Bundesgenossen vergeben. Italische Colonisten, die daselbst angesiedelt wurden, brachten das herrliche Land bald wieder zu neuer Bliltbe. — Ein prachtvoller viertägiger Triumph, verbunden mit ben schmeichelhaftesten Hulbigungen bes Senats, mit glänzenden Festmablen und mit reichen Schenkungen, erwartete ben Sieger nach seiner Rudkehr in Rom, bas er jeboch balb wieder verließ, um seine letzten Feinde, die sich um des Bompejus beibe Söhne geschaart, in Spanien anzugreifen. In der furchtbaren Schlacht bei Munda, wo beibe Theile mit bem Muthe ber Berzweiflung ftritten und Cafars Blud und Leben in ber bochften Gefahr schwebte, wurden bie letten Refte ber Bompejaner und Republitaner vernichtet. Der eine ber Söhne wurde nach ber Schlacht, wo Tausende seiner tapfern Waffenbrüber

gefallen, auf der Flucht getöbtet; ber überlebende führte fortan als heimathloser Alüchtling ein unstetes Seeräuberleben, bis auch er zehn Jahre später eines gewaltsamen Todes starb.

Nach Unterwerfung des südwestlichen Spaniens kehrte Casar als Herr und Gebieter bes römischen Reichs nach ber Hauptstadt zurud, wo er als "Bater bes Baterlandes" begrüßt und von dem demüthigen Senat auf Lebenszeit zum Dictator, von dem Bolke aber zum Tribun gewählt und mit ber erweiterten Aufsicht über Die Sitten ausgeruftet murbe. Die Bezeichnung "Imperator", die ihm von nun an als ständiger Ehrentitel verblieb, verlor allmählich die Bedeutung eines blogen Militäramtes; sie wurde jum Ausbruck ber bochften Amtsgewalt (Imperium), vereinigt in ber hand eines vom Senate unabhängigen Bollshauptes, eines Amtes, in welchem die richterliche und administrative Gewalt mit der Heerführung verbunden war. Allein so sehr auch Casar burch verständige Gesetze und Einrichtungen die Gemuther zu beruhigen suchte; so sehr er fich angelegen sein ließ, die gebildete und vornehme Rlasse zur Theilnahme an der neuen Staatsordnung herbeizugieben, die Beachteten burch Wiederherstellung ihrer Rechte und Güter zu verföhnen, die untern Bolksklassen durch Fürsorge für ihren Unterhalt und ihr zeitliches Wohl zu gewinnen — sein fichtbares Streben, nicht nur nach ber Gewalt, sondern auch nach dem Titel und der äußern Ehre eines Alleinberrschers, trieb einige schwärmerische Freiheitsfreunde, die da hofften, durch herstellung ber alten Verfassung auch ben altrepublikanischen Geist wieder beleben ju können, jur Berichwörung. Der zunehmende Stolz bes Imperators, ber sich in seiner Misachtung gegen ben Senat und die republikanischen Formen tund gab, so wie sein sichtbares Wohlgefallen an dem von M. Antonius bei einem Feste bargebotenen Königsbiabem, bas er nur mit erkünsteltem Unwillen zurückftieß, beschleunigten die Ausführung. An der Spite der Berschworenen ftand ber hochsinnige, für die Ibee ber Freiheit begeisterte M. Junius Bruins, welcher Bilbung, Berebsamleit und sittliche Burbe mit triegerischem Muthe verband und mit Casar personlich befreundet war, und neben ihm ber von altem Republikanerfinn durchglühte Gajus Caffins, eben so ehrzeizig als tapfer und entschlossen. Obwohl früher Bompejaner, waren beibe von Casar mit der Brätur beehrt und gleich den meisten übrigen Mitverschworenen mit Wohlwollen und Vertrauen behandelt worden; aber das altrömische Borurtheil gegen jede einherrliche Gewalt ließ fie alle Rücksichten vergessen. ber größten Berftellung und Heimlichkeit faßten fie ben Mordplan. Aller Bar- 15. Man nungen ungeachtet bielt Cafar an ben 3bus bes Marges in ber Salle des Pompejus eine Senatssitzung, um sich behufs seines beabsichtigten Rriegezuge wiber bie Barther ben Ronigetitel für bie außeritalischen Provinzen ertheilen zu lassen. hier sant er von breinndzwanzig Dolchstichen burchbohrt mit bem Ausruf: "Auch bu, Brutus!" entseelt bei ber Bilbsaule seines ebemaligen Gegners nieder, nachdem er sich sorgfältig in die Toga gehüllt, um mit Würde und Anstand zu fallen. So starb der erste Imperator im sechsundfünfrigsten Jahre seines Lebens.

**学生的 化电影** 

Der Jim Bergive.

> Der Cemat.

Decinals tung.

Das Pens tificat.

化射管 电线电子 医二甲状状状 医多种 人名英格兰人姓氏克特的变体 人名英格兰人姓氏克特的变体 医多种性病 医多种性病 医克勒氏病 医克勒氏病 医多种性病 医多种性病 医多种性病 医多种性病

peign

Cieners a. Finanys wefen.

für bie Dannt

\$. 229. Cafar's Reformen und Organisationen. Cafar suchte unter bem Titel eines "Imperators" das Befen und die Machtbefugnisse des alten Königthums sich anzueignen, die Benennung "König" vermied er aus Auchsicht gegen die volksthumlichen Antipathien. Aber er ging in Allem auf die Ueberlieferungen ber Königszeit zurud. Die Münzen wurden mit seinem Brufibild geziert; ber Senat, ben Cafar felbst aus ben Anhangern ber neuen Orbnung, aus ergebenen Männern verschiebener Stände, zum Theil auch ans Provinzialen bilbete und auf 900 Mitglieber vermehrte, biente fortan als bochfter Reicherath, ben ber Imperator benutte, "um bie Gesetze mit ihm vorzuberathen und die wichtigeren abministrativen Berfügungen burch ihn ober wenigstens unter feinem Ramen zu erlaffen;" bem altrepublitanifden Gefchlechterabel mit seinen Curienversammlungen fügte er eine große Anzahl nener Familien bei und schuf somit eine monarchische patrizische Robisität. Die Staatsgeschäfte waren alle in seiner Hand concentrict und er trug Sorge, nur untergeordnete und ihm ergebene Leute in die Aemter zu bringen; die Berwaltung der Staatstaffe behielt er sich felbst vor, die Erhebung der Provinzialgefälle und bie Leitung bes Milnzwefens übertrug er feinen Freigelaffenen. Gbenfo befette er aus eigener Machtvolllommenheit die Statthalterschaften, boch verwendete er babei, aus Rudficht auf ben Soldatengeift, in ber Regel nur angefehene Manner ju Proconfuln und Propratoren. Die ftabtifden Aemter, bas Confulat, bie Cenfur, Bratur, bie Eribunen und Aebilen ließ er waar bestehen, minderte aber ihre Bebeutung und Machtbesugnisse; sie wurden aus hohen Reichsbeamten zu Municipalitäten ber hauptfladt, zu Gemeinbebeamten umgeschaffen und bie Zahl ber Mitglieber vermehrt. "Wenn also ber Imperator für alle allgemeineren und wichtigeren Fragen sein eigener Minister war; wenn er die Finanzen burch seine Bebienten, das Heer durch seine Abjutanten beherrschte; wenn er die alten republikanischen Staatsämter wieder in Gemeindeämter ber Stadt Rom umgewandelt hatte; wenn endlich zu bem Allen ber Imperator bas Recht befaß, seinen Rachfolger selbst zu ernennen, so war damit die Autotratie hinreichend begrundet." In die geistliche Hierarchiemachte Cafar weniger Eingriffe, nur "baß er das Oberpontificat und die Mitgliedschaft in den brei andern höchsten geistlichen Collegien mit der Berson bes Regenten verfnüpfte." Ebenfo ließ er auch bie bisherige Gerichtsorbnung befteben; Senatoren und Ritter theilten fich in die Geschwornenstellen, boch nahm er das Recht in Anspruch, "Blutgerichte wie Privatprozeffe gu alleiniger und endgultiger Entscheidung an fich gu gieben;" augleich hatte er traft seiner tribunicischen Gewalt eine oberrichterliche Befugniß über alle Bahrsprücke, wodurch eine "taiferliche Appellationsinstanz" ins Leben gerufen wurde. — Auch das verfallene heerwesen suchte der Keldherr zu beben, wenn es ihm gleich nicht gelang, die alten Bürgerlegionen wieber ins Leben ju rufen, ben militärischen Geist in ber fläbtischen Bevöllerung wieber zu weden. Die Führerstellen wurden als Eigenthum der höheren Stände angesehen, die Gemeinen waren ein aus allen ganbern zusammengetriebener und ben untern Alassen angehörenber Boltshaufen. Der schwierigen Aufgabe, die Manuschaften einer ftebenden Armee innerhalb der Areise bes bürgerlichen Lebens zu halten, suchte er zu genügen burch Berkurzung ber Dieustzeit und burch regelmäßige Ansiedelung der ausgedienten Soldaten als Adercolonisten. Eine Leibgarbe bielt er nicht. - In das Rinangmefen brachte Cafar beffere Orbnung, einmal baburch, bag er nur bei ben indirekten Abgaben das bisherige Pachtspftem beibehielt, die direkten aber unmittelbar burch Staatsbeamte erheben ließ, sowohl die Naturalleistungen als die Geldabgaben; sobann burch bie Beschränfung und Regulirung ber Kornvertheilungen in ber Sauptftabt; bie Liste ber Personen, an welche jährlich freies Korn abgegeben wurde, ward auf 150,000 festigesett, der Anfang der "segensreichen Anstalten, in denen das unendliche Erbarmen der Menschen mit ber Menschen unendlichem Elend ringt." Biele Landschaften und Städte erhiclten Stenerfreiheit ober eine Minberung ihrer Steuerbelaftungen; andere, die auf Seiten ber Bompejaner geftanben, murben in ber Steuer erhoht. Durch bie im großem Magftab angeordneten Confiscationen flossen ber Staatstasse unermegliche Summen zu, wodurch es möglich ward, die großen Ausgaben zu bestreiten, welche die Bermehrung der stehenden Geere zur Grenzvertheibigung und bie Berboppelung bes Solbes für ben Rriegsmann verursachten. — Die Ueberbevölterung ber Sauptstabt burd Staven, Freigelaffene und bie Proletariermenge fucte er burch großartige Ausführungen bes untern Bolles nach ben überseeischen Colonien zu mindern und badurch ber berrichenben Unficherheit und ben bäufig eintretenden Rothständen zu wehren. wurde die Mark- und Stadtpolizei vermehrt und besser organisiert, und burch neue gemeinnützige Bauwerle bas Forum von bem stäbtischen Gebrange befreit. So errichtete er auf bem Marsfelbe

bie Saopta Julia, eine neue Dingflätte für Bahlen und Bollsversammlungen, und bas Forum Inlinm zwifden Capitol und Balatin zum befonderen Gerichtsmartt. Anbere großartige Bauentwürfe blieben unausgeführt. In den fläbtischen Badeanstalten wurde auf seine Beranstaltung bas Del zum Salben umfonst gereicht. Aber bie gesellschaftlichen Schäben ber Hauptstabt waren in groß, ale baf fie batten gebeilt werben tonnen. Die Ginwohner theilten fich in bie Rlaffe ber Reichen und Bornehmen und in ben befithlofen Proletarierhaufen; ber Mittelftanb mar faft gang verschwunden und nur noch in einzelnen Gegenben Italiens in den Lanbflädten zu finden. "In ber Umgegend Roms hatte die Rutwirthschaft dem unfruchtbaren Luxus Plat machen muffen: wo die alten latinischen Bauerschaften gefäet und geerntet hatten, erhoben fich jett bie glänzenden Landhäuser, von denen manches mit den dazu gehörigen Gärten, Parken und Wasserleitungen, den Süß- und Salzwasserreservoirs zur Ausbewahrung und Züchtung von Flußund Seefischen, den Wildhäusern, Bolieren und Fasanerien den Raum einer mäßigen Stadt bebedte." Im übrigen Italien wog bie Gutswirthichaft mit Slavenhaltung vor und verbrangte bie Meinen Bauernhöfe und ben freien Landbau. Zwar wurde dadurch der Feldbau großartiger und blubender, so daß die Dichter mit Recht das schöne heimathland befingen konnten, "wo die wohlbewäfferte Wiefe, das üppige Kornfeld, der lustige Rebenhligel von der dunkeln Beile ber Delbaume umfaumt wirb; mo ber Schmud bes Lanbes, lachend in mannichfaltiger Anmuth, die holbesten Garten in seinem Schoose begt und felber von nahrunggebenden Baumen umträngt wird;" aber bie fleine Bauernwirthschaft ber alten Zeit ging barüber zu Grunbe, und wischen dem reichen Capitalisten und dem rechtlosen Stlaven- und Bettlerhausen gähnte ein furchtbarer Abgrund. Die alten ganbfläbte Italiens fanten ju verlaffenen Borfern berab, während eine ans der Kremde herbeigezogene Bevöllerung von Stlaven, Kreigelassenn und händlern sich mehr und mehr über ganz Italien ausbreitete. Casar suchte nach Kräften ber Capitalübermacht zu wehren, theils burch Zins- und Wuchergesetze und burch Aushebung ber perfonlichen Schuldinechtschaft, theils burch Ernenerung bes alten Gesetes, wonach bie rudftanbigen Zinsen niedergeschlagen und die gezahlten vom Capital abgezogen wurden, theils burch bas Gebot an Biehauchter und Grundbefitzer, ben britten Theil ihrer hirten und Aderbauern aus freigebornen Mäunern zu nehmen, und durch Ansiedelung ausgedienter Goldaten als Coloniften mit Meinem Grundbefig. Bugleich fuchte er burch gesetzliche Bestimmung bem Luxus und ber Berschwendung ein Ziel zu seten und ber allzulangen Abwesenheit ber Reichen von Italien m begegnen. Reue Gemeinbeordnungen follten bie veröbeten und verfallenen ganbfläbte wieber in die Bobe bringen, Stragen, Canale und Berkehrberleichterungen Bandel und Gewerbthätigkeit fördern. — Bor allem war Cafar befliffen, die Provinzialen der Bedrückungen durch die Beamten und Capitaliften Roms zu entlaften; bas alte Gefet gegen Erpreffungen murbe mit unnachsichtiger Strenge gehandhabt. "Wie auch noch bie alten Bunben schmerzten, mit Cafar erschien ben vielgeplagten Unterthanen bie Morgenröthe einer erträglicheren Beit, feit Jahrhunberten wieber die erfte intelligente und humane Regierung, eine Friedenspolitit, die nicht auf der Feigheit, sondern auf der Kraft beruht." Die cisalpinischen Gallier jenseit des Po wurden in den römischen Bürgerverband aufgenommen und erhielten politische Gleichberechtigung mit dem Hauptland. Die italifch-hellenischen Bilbungselemente, die überall gepflangt und gepflegt murben, sollten in bem großen Reich eine einheitliche Rationalität schaffen, sollten ein Beltreich mit gleichem Necht, gleicher Sprache, gleicher Bilbung begründen. In berfelben Absicht verlieh er den Lehrern ber freien Biffenschaften und fämmtlichen Aerzten ber hauptftabt bas römische Burgerrecht. Auch bem Ralen berwefen widmete Cafar feine reformatorifche Thatigfeit. Der romifche Ralenber war burch die Unkunde der Pontifices, benen die Aufficht und Regulirung besselben gustand, in heillose Berwirrung gerathen. Darum ließ Casar, mit astronomischer Wissenschaft vertraut und als oberfter Pontifer mit ber Leitung ber Jahrebrechnung beauftragt, burch ben alexandrinischen Gelehrten Sosigenes den julianischen Kalender einrichten, worin das von Ruma eingeführte Monbjahr zu 355 Tagen burch die Sonnenjahrsrechnung erfetzt ward, so daß nach brei Jahren von je 365 Tagen ein Schaltjahr von 366 Tagen eintrat; da aber jebes Jahr um elf Minuten und einige Secunden zu furz kam, so wurde im Jahr 1582 durch Papft Gregor XIII. eine neue Ralenderverbefferung vorgenommen. Der julianifche Ralenber begann mit bem Jahr 45 v. Chr., nachbem bas vorhergebenbe Jahr um 80 Tage verlängert worben war. - "Fünf und ein halbes Jahr schaltete Casar als König von Rom," schließt Mommfen die Darstellung seiner Resormthätigkeit, "zwischen fieben großen Feldzügen, die ihm



Schulde u. Aden gefene.

Erfelche terring ber Provinces. and the second of the second of the second second of the s

Ralenber:

nicht mehr als zusammen fluszehn Monate in der Hauptstadt seines Reiches zu verweiler erlandten, ordnete er die Geschiede der Welt für Gegenwart und Zukunst, von der Festkellung der Grenzlinie zwischen Civilisation und Barbarei an dis hinad zu der Beseitigung der Regenhflitzen auf den Gassen der Hauptskadt, und behielt dadei noch Zeit und Heiterleit genug, um den Preisställichen im Theater ausmertsam zu solgen und dem Sieger den Kranz mit improvisitrten Bersen zu ertheilen. Die Schnelligkeit und Sicherheit der Aussührung des Planes beweißt, daß er lange durchdacht und in allen Theilen im Einzelnen sestgebellt war; allein auch so bleibt sie nicht viel weniger wunderdar als der Plan selbst. Die Grundzlige waren gegeben und damit der neue Staat für alle Zukunst bestimmt; vollenden konnte den Ban nur die grenzenlose Zukunst. Insosern durste Cäsar sich sagen, daß sein Ziel erreicht sei, und das wohl mochten die Worte bedeuten, die man zuweilen aus seinem Munde vernahm, daß er genug gelebt habe. Wert eben weil der Ban ein unendlicher war, sügte der Meister, so lange er lebte, rastlos Stein aus Stein, mit immer gleicher Geschmeidigseit und immer gleicher Spanntrast thätig an seinem Wert, ohne je zu sieder Geschmeidigseit und immer gleicher Spanntrast thätig an seinem Wert, ohne je zu siberstützen oder zu verschieden, eben als gebe es sür ihn nur ein Hente und tein Morgen."

§. 230. Cäfars Charafter und Eigenschaften. Die Natur hatte ben großen Romer, ber berufen war, die abgelebte Republit in die neue monarchische Form hinüberzuführen, mit körperlichen und geistigen Borzügen im reichsten Maße ausgestattet. einen Rorper, gleich fabig jum Genießen wie jum Ertragen. Wenn feine fcone, mannliche und würdevolle Gestalt, sein hoher und schlanker Wuchs, seine Ablernase und seine schwarzen lebhaften Augen mit einem Ausbruck von Wohlwollen und Heiterkeit geeignet waren, ihm Liebe, Anhänglichkeit und Bertrauen im gefellschaftlichen Leben zu erwerben, fo setzte ihn die Wrperliche Uebung und Abhärtung, die Gewandtheit im Reiten, Fechten und Schwimmen in Stand, alle Entbehrungen und Anstrengungen mit den Truppen zu theilen, Rälte und Hitze, Nachtwachen, hunger und Durft zu ertragen. Noch weniger litten Geift und Gemüth unter den jugendlichen Ausschweifungen. Bielmehr erwarb er sich in dem bewegten, von Leidenschaften und Sinnenraufch verzehrten Leben jene Renntnig ber Welt und der menschlichen Triebe und Eigenschaften, durch die er eine unwiderstehliche Gewalt und Herrschaft über Alle erlangte, die in seine Nähe tamen; Alle waren durch die Macht seiner Persönlichkeit und durch die Ueberlegenheit seines Genius wie in einen Zaubertreis gebannt. Er besaß wie kein anderer die Gabe, sich alle Kräfte dienstbar zu machen, alle Bersonen an die rechte Stelle zu bringen, alle Menschen zu einem harmonischen Zusammenwirten nach einem großartig angelegten Plane zu vereinigen, ohne ihnen doch das Gefühl ber Freiheit und selbständigen Action zu rauben. Er hielt alle Fäben in seiner fraftigen hand und lentte fie nach einem klaren, hohen Gebankengang. Seine Kriegsoberften und Hauptleute waren nur groß, fo lange sie nach seinen Befehlen handelten, so lange sein Geift ihnen Richtung und Impuls gab, fo lange fein Beispiel fie belebte und spornte; aus feiner Nähe geschieden, starrten sie ins Leere und verloren sich in der Menge. Dabei läßt sich streiten, ob er als Kelbherr oder als Staatsmann am größten war, ob er mehr als Schriftsteller oder als Redner glänzte, ob man mehr den geistreichen Kunstkenner oder den witsigen, anmuthigen Gefellschafter im Freundestreise an reichbesetter Tafel in ihm bewundern muß. "Die meisten Menschen haben ihre Namen durch einseitige Größe verewigt," bemerkt Drumann, "Cafar wurde von der Natur befähigt, in Allem groß zu sein, ihm blieb die Wahl, als Felbherr, Staatsmann, Gesetzgeber, Rechtsgelehrter, Redner, Dichter, Geschichtschreiber, Sprachforscher, Mathematiker und Architekt zu glanzen. Die gebrach es ihm an Kraft ober Zeit; benn er erhaschte im Fluge, was Andere mühfam sich aneignen; das Berworrene löste sich schnell vor seinem Ablerblid und selbst Berschiedenes zugleich zu bebenten, war ihm möglich und leicht. Den Gaben entsprach die Empfänglichkeit, bas Wissenswürdige, von welcher Art es auch sein mochte, hatte Bedeutung und Werth für ihn." seinen Handlungen und Unternehmungen vertraute Cäsar nur auf die eigene Kraft, auf die Klarheit seines Verstandes, auf seine Umsicht und Berechnung und vor allem auf das Glück, das schon ein altes Sprichwort den Bundesgenossen der Tapfern nennt. Er war von Niemand abhängig, holte keines Menschen Rathschläge ein und fürchtete nicht die Rache der Götter. Ueber einen fo ftarten und hochgebildeten Beift hatte ber Boltsglaube teine Gewalt, auf Wahrsagen, Opferschau und Götterzeichen legte er keinen Werth; die Religion

war ihm nur ein Mittel, auf das heer zu wirken. — Ueber seine Soldaten hatte Casar eine unwiderstehliche Gewalt; der tapferste Mann im Heer, der in tritischen Augenbliden mit seiner Person einstand, ber bie wantende Schlacht oft burch seinen entschlossenen Muth herstellte, der bei Munda ohne Helm in erster Reihe focht und in Alexandrien sich durch Schwimmen rettete, war er bem Krieger ein lebendiges Borbild in der Schlacht; die Berstandesflarheit, der rasche Blid, die fluge Berechnung der Umstände und Möglichkeiten er= füllten die Legionen mit Bertrauen und Siegesgefühl; und wie er beim Angriff "ein Wunber der Geschwindigkeit war und mehr Werth darauf legte, vor dem Feinde Tage und Stunden, als Legionen vorauszuhaben, um durch unerwartetes Erscheinen zu überraschen und zu verwirren, so unübertrefflich zeigte er fich in ber Runft ber Befestigung, so ficher wußte er sein kleines Lager mit einem Zaubertreis zu umgeben." Das heer wurde auf ben Schlachtfelbern geubt und an Beschwerben aller Art, an hipe und Ralte, an hunger mb Durft gewöhnt, ein abgehärtetes Gefchlecht mit nervigem Arm, voll Bertrauen aum Anführer und zu sich selbst. — War bei Cafar auch Berstand und staatsmännische Klugheit bie hervorstechende Eigenschaft, so fehlte es ihm doch keineswegs an Herz und Gemüth. Ehrgeiz und Bollust zerstörten in ihm nicht den angebornen Abel der Seele. Wir baben aesehen, wie milde und verföhnlich er sich gegen die besliegten Widersacher benahm, ihr eigenes Buthen hatte keinen Einfluß auf ihn; wenn er in Gallien und am Rhein hie und da grausame Strenge walten ließ, so lag die Ursache davon mehr in politischer Berechnung, als in Gegen seine Freunde, Berwandten und Anhänger zeigte er Innig= der Bergensbärtigfeit. kit des Gefühls und aufopfernde Hingebung. Seiner würdigen Mutter Aurelia bewahrte er stets die reinste Berehrung; seinen Frauen und vor Allen seiner Tochter Julia widmete er eine aufrichtige Zuneigung; mit den trefflichsten Männern seiner Zeit stand er in einem schonen Berhältniß gegenseitiger Treue. Es war ihm Bedürfniß, geliebt zu werden und Frembe zu haben. Seine Milbe zählte nicht unter die geringsten Urfachen seines Todes. So war der große Mann beschaffen, den die Dolche der Verschwornen an den Iden des Märzes in der Curia des Pompejus mitten in seinem thatenreichen Leben dem Tode weihten. "Menschlich und geschichtlich steht Casar in dem Gleichungspunkt, in welchem die großen Gegensätze des Daseins sich einander aufheben," urtheilt Mommsen. "Bon gewaltiger Schöpfertraft und doch zugleich vom durchbringenbsten Berstande; nicht mehr Jüngling und noch nicht Greis; vom höchsten Wollen und vom höchsten Bollbringen; erfüllt von republi= tmischen Ibealen und zugleich geboren zum König; ein Römer im tiefsten Kern seines Besens und wieder berufen, die römische und die hellenische Entwidelung in sich wie nach Außen hin zu versöhnen und zu vermählen, ist Cafar der ganze und vollständige Mann. — Seine Thätigkeit ist nicht mehr wie die Meranders ein freudiges Borwärtsstreben in die ungemessene Weite; er baute auf und aus Ruinen und war zufrieden, in den einmal angewiesenen weiten aber begrenzten Räumen möglichst erträglich und möglichst sicher sich einprichten. Wit Recht hat denn auch der feine Dichtertact der Bölker um den unpoetischen Römer sich nicht bekümmert und nur den Sohn des Philippos mit allem Goldglanz der Poesie, mit allen Regenbogenfarben der Sage bekleidet. Aber das staatliche Leben der Rationen hat seit Jahrtausenben wieder und wieder auf die Linien zurückgelenkt, die Cafar gezogen hat, und wenn die Bölker, benen die Welt gehört, noch heute mit seinem Namen die höchsten ihrer Monarchen nennen, so liegt darin eine tiefsinnige Mahnung. Er wirkte und schaffte wie nie ein Sterblicher vor und nach ihm, und als ein Wirkender und Schaffender lebt er noch nach Jahrtaufenden im Gedächtniß der Nationen , der erste und doch auch der einzige Imperator Cafar."

### o) Der dritte Bürgerfrieg bis jum Untergang ber republitanischen Berfaffung (48-80).

§. 231. Bald zeigte sich, daß die Idee der Freiheit nur noch in den Köpsen einiger Gebildeten lebte, in der Brust des Bolkes aber erloschen war. Denn die anfängliche Begeisterung für die neu errungene Freiheit ging schnell in Haß und Schmähungen gegen die Mörder des Dictators über, als der schlaue Consul M. Antonius bei Casar's Leichenbegängniß in einer kunstreichen Rede

bessen Berbienste und Borzüge hervorhob, eine Menge wirklicher ober angeblicher Bermächtnisse und volksthumlicher Bestimmungen aus bem Testamente bes Bemorbeten vorbrachte und ben Armen Gelbgeschenke austheilen liek. war ber Senat, wo Brutus' Freund Cicero seine rednerische Thatialeit entfaltete, größtentheils für die Verschwornen und verlieh etlichen von ihnen Brovingen zur Berwaltung, bem Dt. Junius Brutus Makebonien, bem Caffius Sprien, bem Decimus Brutus bas cisalvinifde Ballien. Dieje lettere Proving ließ sich jett aber Antonius burch Bolisbefolug gutheilen und rudte mit heeresmacht gegen Mutina (Mobena), um ben baselbst eingeschlossenen Decimus Brutus mit Gewalt zu verdrängen. Dies gab bem burch Cicero's philippische Reben wiber Antonius aufgereigten Senat Beranlassung, ben neunzehnjährigen Schwesterenkel bes ermorbeten 3mverators, Octavius, ber als Erbe von Cafar's Ramen (Cafar Octavia. nus, nachmals Auguftus) bie Beteranen feines Beeres auf feiner Seite hatte, in Begleitung ber beiben Confuln Sirtius und Banfa gen Mutina ju schicken, um bas Borhaben bes für einen Feind bes Baterlanbes er-Marten Antonius ju vereiteln. Antonius unterlag in biefem mutinenfifchen 44-48. Rriege und floh ju bem Statthalter bes jenseitigen Galliens, Lepibus. Da jett aber ber Senat ben verschwornen Republikanern offen feine Gunft zeigte und bem Decimus Brutus ben burch ben Tob ber beiben Consuln erledigten Oberbefehl über bie Legionen übertrug, pflanzte Octavianus, unter ber brobenben Einwirtung feiner Solbaten jum Conful gewählt, die Fahne ber Cajarifden Blutrache auf und ichlog auf einer kleinen Infel bes Minchens Da 43. Rhenus unweit Bologna mit Antonius und Lepidus bas zweite Triumpirat Decimus Brutus, von seinen Truppen verrathen und verlassen, wurde bei Uquileja erschlagen und sein Haupt bem Antonius überbracht. Sicher bes burch Länbervertheilungen und Belbipenben gewonnenen Beeres, erließen fofort bie Triumvirn neue Nechtungen (Profcriptionen), bie, nicht minder von Raub. und Gewinnsucht als von dem Trieb der Rache eingegeben, besonders bem Senatoren - und Ritterstand verberblich wurden. Die angesehensten und verbientesten Männer fielen unter ben Streichen ber Mörber; wie früher wurben auch jest bie innigften Berhältniffe, bie Blut, Freundschaft und Bietat geknüpft hatten, zerriffen, ba bie von Habsucht, Rachgier und herrschjucht erfüllten Machthaber sich und Andern jeglichen Frevel gestatteten. Die Leichen ber Erschlagenen, beren Bahl sich nach einigen Angaben auf 300 Senatoren und 2000 Ritter belief, murben in ben Tiber geworfen ober ben Thieren preisgegeben. Ieber ber brei Berbunbeten weihte feine Wiberfacher bem Berberben. Unter ben Schlachtopfern bes Antonius befand fich auch ber 63jährige Cicero. ben ber Tob auf ber Flucht ereilte, als er sich von seinem Landgute Formia in einer Ganfte nach bem Meere tragen ließ, um fich ju Schiff ju Dt. Brutus Der Triumvir ließ bessen Kopf und Hand auf ber Rednerbubne au begeben. zu Rom aufpflanzen, nachdem sein lasterhaftes Weib Kulvia mit bem bleichen

§. 232. Nachdem Italien mit Mord, Raub, Gütereinziehung und Gelderpressungen genügend gestraft war, rüfteten sich die Machthaber zum Rachelrieg wider die Republikaner, die, um Brutus und Cassius geschaart, anfangs

Angesicht ein freches Spiel getrieben.

im Orient geftanden, bann aber ihr heerlager in Datebonien aufgeschlagen batten. Hier murbe in ber Sbene von Philippi die entscheidende Doppelichlacht geliefert, in welcher Caffius bem Antonius weichen mußte, indeß Brutus die Legionen des franken Octavianus zurückbrängte. Als sich aber Cassius, durch falsche Kunde getäuscht, im Glauben, daß Alles verloren sei, verzweifelnd in sein Schwert stürzte, und die Triumvirn zwanzig Tage später mit vereinten Araften die mörderische Schlacht erneuerten, erlag auch Brutus und gab sich wie Caffius mit eigener Hand ben Tob. Sein Beispiel wurde von seiner Gemahlin Porcia, Cato's Tochter, die durch glübende Kohlen ihrem Leben ein Ende machte, und von vielen freiheitliebenden Streitern nachgeabmt, so daß die Wahlstatt von Philippi das Grab der Republik ward. Brutus und Cassius biegen "bie letten Römer". Fortan wurde um Berrschaft, nicht mehr um Freiheit gestritten. Die Sieger theilten sich in das römische Reich. jo daß Antonius das Morgenland, Octavian das Abendland mählte. ichwache, geldgierige Lepidus, der anfangs Afrika als Provinz besaß, aber nie viel Geltung batte, murde balb seines Antheils beraubt und von Octavian mit ber machtlosen Würbe eines Oberpriesters beschenkt.

§. 233. Aber indeß ber wollustige, ben niedrigsten Sinnengenussen frohnende Antonius sich an "Griechenlands Weihrauch und Asiens Gusten" ergiste und die erpreften Summen an Aleopatra's Hof durch ein schwelgerisches Eten vergeudete, gewann der fluge Octavianus und sein bochsinniger Flottenführer Agripba bas römische Bolt burch freigebige Spenden und Spiele. belohnte die Soldaten durch Adervertheilungen und hielt Beer und Flotte in Der Bersuch ber leibenschaftlichen Fulvia und ihres Schwagers Lucius Antonius, diese gang Italien in Gahrung stürzenden Adervertheis lungen zu hindern und mit Gulfe ber zur Berzweiflung gebrachten italischen Bilterschaften einen Bürgerfrieg zu entzünden, der die Rückfehr ihres Gatten und ben Sturg bes Octavian bewirken follte, enbete im perufinischen Rrieg mit 40. 41 ber Rieberlage ihrer Partei und bem Untergange Dieser altetruskischen Stadt. Rach den furchtbarften Hungerleiden zur Ergebung gezwungen, wurde Perusia ein Raub der Flammen, nachdem, wie gemeldet wird, über 300 Senatoren mb Ritter am Altare bes göttlichen Julius geschlachtet worden. Bald nachher farb Fulvia, und num wurde unter Bermittelung von Mäcenas und Pollio pr Brundifium ein Berföhnungs. und Theilungsvertrag zwischen ben Triumvirn geschlossen und eine Bermählung zwischen Antonius und Octavians Schwester verabredet. Aber die aufgeregte Welt kam nicht zum Frieden. Sext. Pompejus (§. 227), der von Sicilien aus durch Freibeuterei eine Seeherrschaft begründet und die Hauptstadt durch Entziehung der Kornzusubr in Noth und Aufruhr gestürzt hatte, wurde nach einem wechselvollen Land- und Seekrieg von Agrippa in der Seeschlacht bei Mhlä und Naulochos um alle Früchte seiner Anstrengungen gebracht und starb im folgenden Jahre, als er sich in Kleinasien eine unabhängige Herrschaft begründen wollte, auf Befehl bes Autonius in Milet eines gewaltsamen Todes. Er war ein wenig befähigter aufgeblasener Abenteurer, der sich als Sohn Neptuns verehren ließ. lich Antonius, ber mehrmals mit Octavian entzweit und kampfbereit sich immer wieder mit bemfelben vertragen hatte, auf einem unglücklichen Zug gegen bie

Parther römische Ehre und römisches Blut vergeudete und fich von ben Reigen ber fremben Königin so unwürdig umgarnen ließ, daß er an ihre Söhne Provinzen verschenkte, und, um sich förmlich mit ihr zu vermählen, auf ihr Betreiben bie 84. ihm angetraute Schwester seines bisberigen Freundes, die edle Octavia, mit 88. Hohn zurückschickte - ba beraubte ber von Octavian geleitete Senat ben ehrvergeffenen Triumvir aller seiner Bürben und erklärte an Kleopatra ben Krieg. a Scht. Abendland und Morgenland rufteten wider einander. Aber bie Seefclacht am akarnanischen Borgebirge Actium, wo in ber Folge bie "Siegesstadt" Nikopolis angelegt warb, entschied burch Agrippa's kluge Anordnung, trot ber ägwptischen Uebermacht, ju Gunften Octavians. Antonius und Aleopatra floben. Als aber ber Sieger sich ben Thoren Alexandria's näherte, furzte sich ber erstere, getäuscht burch die falsche Botschaft, die Königin habe sich ben Tob gegeben, in sein Schwert, und da Reopatra mertte, daß ihre Reize bei bem neuen Machthaber wirkungslos seien, und er die Absicht habe, sie zur Berberrlichung seines Triumphes nach nach Rom ju führen, tobtete fie fich burch bas Gift zweier Nattern. Aeghpten

wurde die erste Provinz des römischen Kaiserreichs und ward unabhängig dom Senat im Namen Octavians von einem kaiserlichen Statthalter verwaltet. Der Monat Sextilis, in welchem der Sieger in die Hauptstadt zurückehrte, erhielt ihm zu Ehren den Namen Augustus.

## IV. Das römische Raiserreich.

# 1. Cafar Octavianus Augufins.

## a) Staatswesen und Reichsverfassung.

§. 234. Die blutigen Bürgerfriege hatten alle tüchtigen und freiheitsliebenwie den Männer dahingerafft; die noch übrige Masse war sowohl für die rauhe Einfachheit als für bie republikanische Bürgertugend ber Borfahren unempfänglich. Brob und Spiele (panis et circenses) waren bie einzigen Bunfche bes nur auf Genuß bes Augenblicks bedachten Bolks. Daber fiel es dem Augen Augustus, ber tiefen Berftand und Herrschergaben mit Milbe, Mäßigung und Beharrlichkeit verband, und seinen brennenden Chrgeis und Fürstenstols unter einfachen Formen und bürgerlichen Sitten zu verbergen wußte, nicht schwer, die romische Republik in eine M o n a r ch i e umzuwandeln, wobei nur dem Senat eine Chrenautorität zu Theil wurde. Doch gab er in fofern ben verjährten Borurtbeilen nach, bag er fich nicht Ronig ober Berr (Defpot) nannte, sondern bie republikanischen Ramen und Formen und die Benennung Cafar (baber Raifer) beibehielt, sich aber allmählich alle Aemter und Gewalten von Senat und Bolf übertragen und von Zeit zu Zeit erneuern ließ. Auch ber religiöse Chrenname Augustus, ber "Geweibte". wurde ihm von Senat und Bolt beigelegt. Als beständiger Imperator hatte er ben unbeschränften Oberbefehl über die gange Militarmacht und die Bestimmung über Arieg und Frieden; als Fürst (princeps) war er Borsteber bes, burch freiwilligen ober gezwungenen Austritt vieler Mitglieber gereinigten und verminderten Senats und bes aus geeigneten Gliebern besselbeten Staaterathe und oberfter Leiter ber gefetgebenben Macht und ber Berichte: ale Inhaber ber bochiten Tribunengewalt, mit ber Bollmacht, feine

übrigen Collegen zu mablen, mar er Bertreter bes Bolls, beffen Berfamm. lungen baber immer seltener und machtloser wurden; als Aufseher ber Sitten und Oberpriester batte er bas Privatleben, so wie Religion und Cultus unter seiner Aufsicht und als bleibenber Conful und beständiger Proconful, mit ber Befugnig Stellvertreter und Amtsgenoffen zur Babl vorzuschlagen ober selbst zu wählen, leitete er die Verwaltung Roms und ber Provinzen. "Es war die Alles überflügelnde und beherrschende factische Gewalt Augustus, welche die Schutmehren gegen Unumschränktheit niederrig und dem Despotismus seiner Nachfolger die Babn eröffnete. Der Senat bestanb aus seinen Creaturen, das Bolt war durch Brod und Spiele gewonnen, das heer durch Beute und Geschenke an ihn gefesselt, und so hatte er in der Curie ein geborsames Wertzeug seiner Plane, die Comitien waren ein Widerball seiner Bünsche und die Legionen vollstreckten bereitwillig die von ihm erhaltenen Befehle. Daneben mochten nun Senat und Bolk sich ber alten dormen des Freistaates erfreuen; sie waren nichtige Schatten, wenn es dem Oberhaupte galt, seinen Willen burchzuseten." Der Raiser übte bas Recht ber Onade und seine Tempel waren schützende Afple; und von allen Gerichtshöfen des Reichs war in Sachen des peinlichen und des bürgerlichen Rechts die Berufung an die kaiserliche Richtergewalt gestattet. — Das Reich, das sich vom atlantischen Ocean bis zum Euphrat und von der Donau und dem Rhein bis ju ben Sandwusten Afrika's und ben Wasserfällen bes Ril erstreckte, umfaßte 25 durch Beerstragen mit Nom verbundene Provingen, von benen Octavian diejenigen, in welchen zur Erhaltung der Rube und Ordnung die Gegenwart der Legionen erforderlich mar, seiner eigenen proconsularischen Gewalt unterstellte, die andern dagegen, die an ruhiges Gehorchen gewöhnt und von äußern Feinden nicht bedroht maren, ber Berwaltung bes Senats überließ. der Haltung und Ergebenheit wurden die Berbaltnisse ber Stadtgemeinden in ben Provinzen geordnet. Die politische Stellung burchlief alle Stufen vom römischen Bollbürgerrecht in ben Colonien und Municipien burch bas italische und latinische Recht und die befreiten Communen bis zu ben Unterthanenstädten, die ber Jurisdiction bes Statthalters in allen öffentlichen Angelegenheiten, sei es der Verwaltung oder der Rechtspflege, unterworfen waren. Aber selbst biesen lettern blieb noch ein Schatten von Selbstregiment und Autonomie in der Bahl ihrer städtischen Beamten, in dem Fortbestand religiöser Bereine und Communalverbande, in bem Eigenthumsrecht über das städtische Bermögen. — Die Grenzen wurden durch stehende Heere, die Kusten durch Flotten geschützt; Militärcolonien, wozu Augustus nach Beendigung ber Bürgerfriege die Beteranen verwendete, befestigten Roms Herrschaft. Ein geregeltes Steuer- und Zollwesen brachte die Finanzen und ben Staatshaushalt in guten Stand und eine wachsame Polizei hielt Ruhe, Ordnung und Sicherheit aufrecht und setzte den Ausbrüchen der Leidenschaften Schranken. In Italien wie in den Provinzen wurde die Berwaltung verbessert, bie Rechtspflege gut geordnet, Handel und Bewerbthätigkeit gehoben; großartige Wafferleitungen, dauerhafte Landstraßen, ftattlice Gebäube, Tempel und Hallen erregten die Bewunderung der Mit- und Nachwelt; Wohlhabenheit und äußerer Glückstand machten sich überall bemerkbar.

Aber das Freiheitsgefühl, die Kriegstugend und die Kraft der republikanischen Zeit waren dahin; über dem Wohlleben und den verweichlichenden Genfissen erlahmte ber Arm bes Bürgers, und die Freiheit, die Selbstachtung und der Männerstolz früherer Tage arteten in Knechtsinn und friechende Schmeichelkunst aus. Die Stadt wimmelte von fremden Glücksrittern und reichgewordenen Freigelassenen. Die alten Culturländer des Oftens sandten nicht blos Gelehrte und Künstler, sondern auch Diener des Luxus, der Schwelgerei, der Bollust. Die Bürger trugen kein Bebenken, in die Armenlisten sich eintragen au lassen und an den öffentlichen Kornspenden und Almosen Theil zu nehmen; ja nicht selten verlauften sich freie Männer als Glaviatoren um Rost und Lobn an die Unternehmer ber Fechterspiele, bie nun immer mehr zur beliebten Unterhaltung des Bolles wurden, und die um so verwildernder auf die Gemüther einwirken mußten, als die Laune der zuschauenden Menge, nach beren Wint ber Sieger ben barnieberliegenden Besiegten entweder verschonte ober burchbohrte, über Leben und Tod entschied. Mit der roben Schaulust hielt die fittliche Entartung und der Berfall der häuslichen Tugend gleichen Schritt.

fer-

Die romifchen Provinzen zur Beit bes Anguftus zerflelen in ca far ifche, bie als noch nicht völlig unterworfen und beruhigt unmittelbar unter bem Imperator ftanben und eine größere Militärmacht befaßen, und in fenatorische, bie von ben Broconsuln ohne Militärmacht verwaltet und vom Fürsten, Senat und Boll gemeinschaftlich besetzt wurden. Die Provingen außer Stalien waren folgenbe: 1) In Europa: Sicilien, Sarbinien und Rorfita; Thratien und Mölien (bie untern Donau-Länber), Matebonien, Achaja (Griechenland), Pannonien (Ober-Ungarn); Illyricum (Dalmatien), Roricum (Defterreich, Rarnithen, Krain n. a.); Rhätien (Graublindten und Tirol), Binbelicien (bie Linder von ben Alpen bis jur Donau und vom Jun bis jum Bodensee); Gallien, Spanien und Lusitanien (Portugal). 2) In Afrita: Die Provinzen Afrita und Rumidien mit Manretanien im Beften ber Rorbtufte; Cyrenaica und Aegypten im Often berfelben. In bem lettern Lande blieb das brildende Besteuerungssystem, das die Ptolemäer daselbst gegrundet, auch unter der Berricaft ber Romer befteben und führte im Laufe ber Jahrhunderte wiederholte Aufftande berbei. bie aber nur bagu beitrugen, bie lage bes Bolles ju verfclimmern und Berarmung und Berwilberung im ganbe ju begrunben. Befonbers nothigte bas Unwefen ber Butolen ober "Rinberhirten", jener zahlreichen Räuberbanden, die in dem unzugänglichen Röhricht der Sumpfe. am mittleren Nilarm hauften, ihre Frauen und Rinder auf fleinen Barten foliten und, jeber burgerlichen Ordnung feindfelig, Raubzuge in bie benachbarten Gegenden unternahmen, Die folgenden Kaiser zu häufigen Kriegszugen in bas Nilland. 3) In Asien: Sprien mit Palästina. Rilitien, Bithonien; bie Proving Afien (Rleinaften); bie mit bem Morgenlande gefchichelich verbundene Insel Areta. — Die Brovinzialverwaltung wurde verbeffert, indem Augustus. um ben Erpreffungen ju fleuern, ben Berwaltungsbeamten einen bestimmten Gehalt fesfeste und bie Gintunfte numittelbar erheben ließ, in ben cafarifden Provingen für ben Fiscus (fürstliche Rammer und Kriegstasse) und in den senatorischen für das Aerar (Staatsschap). Die Folgen waren balb sichtbar in dem zunehmenden Flor der Industrie, des Handels, des Ackerbaues 2c. Der Berkehr wurde erleichtert durch viele Deerstrafen, die theils nen angelegt, theils verbeffert wurden, und die Provingen mit Rom in Berbindung fetten; hierbei, wie bei Aulegung großartiger Bafferleitungen (Aquabucte), Kanale, Kloalen u. bgl., zeigte befonbers Agrippa einen großen Eifer. Aus allen biesen Einrichtungen und Organisationen erkeunt man ben flaren Plan bes verftänbigen herrschers, ben lofen Buftänben ber Republit mit ihren Erpressungen und Billurlichleiten ein Ende zu machen, bem Freveln an fremdem Gigenthum an wehren und bas game Reich in eine feste monarchische Korm zu bringen. Bas Cafar in Beiten heftiger Aufregung und Parteilämpfe begonnen, führte ber glücklichere Nachfolger unter rubigeren Berhaltniffen im großartigften Dafftabe jum Biele. Die Provingen, burch Gefete und Rechtsordnungen vor Drud und Diffhandlung geschützt, erhoben sich zu neuer Blüthe, ja manche, wie bie Alpenvölfter, wie Gallien und Spanien, traten jett erft in ein würbiges Staats-

und Culturleben ein. Die hellen ifden Staaten freilich vermochten fich unter Roms eifernem Arm nicht mehr zu ber früheren Größe emporzuringen; aber bavon lag bie Schuld mehr in der eigenen Entfräftung, die sie sich schon vorder Römerherrschaft durch ihre selbsterfleischende Buth bereitet hatten. Die Rollen ihrer Geschichte waren ausgespielt; fie flechten langsam babin an ben Bunben, die fie fich mit eigener Hand geschlagen. "Ingendzeit und geistige Schöpfertraft bermochte Rom ben hellenischen Stämmen nicht wieber zu erweden, aber es verlieh, was in seiner Macht ftanb. Es bewahrte Borberafien vor bem ärgften Loofe, ben öftlichen Barbaren zur Beute m fallen, es rettete bier die Nachblithe der bellenischen Enltur und bereitete biesen wie andern Bollern ben Buftand eines erfreulichen Privatlebens am Abend ihres alten geschichtlichen Daseins." — Das Deerwesen wurde von Augustus nen eingerichtet und in eine stehende Kriegsmacht umgeschaffen. 25 Legionen (zu 6100 Mann zu Fuß und 726 Reitern) waren an ben Grengen bes Reichs, namentlich am Rhein, an ber Donan und am Enphrat, in festen Standlagern aufgestellt; für die Sicherheit der Stadt sorgte die unter dem Präfecten der Prätorianer flehende taiferliche Leibwache. Die Flotten flanden hauptfächlich in den Hafen von Misenum, Navenna und Forum Julii (Frejus). Rach vollbrachter Dienstzeit von 12-16 Jahren erhielten bie Solbaten, bie jett von ben Burgern fcarf getrennt waren, flatt ber frühern ganbervertheilungen eine bestimmte Summe Gelb.



Angusts Charafter. Ueber wenige Berfönlichkeiten der Weltgeschichte gehen die Urtheile der Menschen so weit auseinander, als über Augustus; und bei wenigen Männern mag es so schwierig sein, ein wahres und zutreffendes Bild zu entwerfen, als von dem Begründer des römischen Principats, schon aus dem Grunde, weil bei dem Mann der Berstellung und Heuchelei die innere Beschaffenheit ein verschlossenes Buch war, weil das schärfte Auge nicht mit Bestimmtheit zu ergründen vermochte, welches die wahre oder angenommene Gestalt sei, weil man bei seinem ganzen Thun das Wesen vom Schein, die echte Gesimmung von der äußeren Kundgebung ftrenge scheiden mußte, weil tein Sterblicher diesen sein berechnenden, in der Kunst der Selbstbeherrschung wunderbar erfahrenen Flirsten ju durchschauen vermochte, weil sein Leben so ganz von der Politik durchschlungen war, daß ber Mensch im Staatsmann aufzugeben schien. — Wenn Horaz in ber fünften Dbe bes vierten Buches schildert, mit welcher Liebe und Anhänglichkeit das römische Bolt dem Herr= scher ergeben sei, der ihm Recht, Frieden und Wohlstand gebracht, so hat er darin, mag man auch immerhin einige poetische Schmeicheleien in Rechnung bringen, sicherlich ber Gefanning und Stimmung eines großen Theiles der römischen Nation Ausbruck gegeben. Millionen priesen Augusts Alleinherrschaft als die größte Wohlthat, die dem Reiche durch bie Gnade ber Götter verliehen worden, und beteten für seine Erhaltung und sein Leben. Und dies geschah nicht blos aus Wohldienerei und Servilität. Niemand verstand besser als er, sich die Liebe und Gunst des Boltes zu erwerben, ohne durch unwürdige Mittel und Künste darum Wem seine große Befähigung zum Herrschen, die Verbindung von Kraft und Milde, ber feine, burchdringende Berstand, die geschickte Berwendung fähiger Männer zu seinen Diensten und Zweden auf ber einen Seite bie feste Hand bes Staatslenkers tund gaben und in den Unterthanen das Gefühl der Sicherheit und Chrfurcht weckten und sie zum Gehorchen willig machten; so erzeugte auf ber anderen Seite seine Leutseligkeit, sein berablassendes Wesen, seine einfache, prunklose Lebensweise, seine Achtung vor den berkomm= li**c**den Gefetzen und Sitten Liebe und Grgebenheit. Er vermied jede äußere Auszeichnung, jede Schaustellung feiner Macht. — Ronnte Augusts äußeres Leben, den Dienst der Benus abgerechnet, in vielen Beziehungen als Muster und Borbild gelten, so war man dagegen in alter und neuer Zeit über seinen Charafter und sein inneres Wesen getheilter Meinung. Daß er ein Mann der Berstellung, der Henchelei, des Scheines gewesen, darüber haben sich die Stimmen so ziemlich geeinigt; die Frage, die der Sterbende an die Umstehenden richtete, ob er seine Rolle im Drama des Lebens gut gespielt habe, schien diese Ansicht gu Aber es würde ihm Unrecht geschehen, wollte man ihm alle Tugend, alle ederen Empfindungen und Gemütheregungen absprechen, wollte man Selbstsucht und Eigenliebe für die einzigen Triebfedern seines Handelns halten; wollte man in allen jenen Bügen der Milbe und Menschlichkeit, der Hingebung und Aufopferung für Volk und Vater= land, der Sorge für die öffentliche Wohlfahrt, welche die Zeitgenoffen so sehr gepriesen, nur

die Früchte kalter Berechnung, politischer Ueberlegung, erheuchelter Gefühle sehen, an benen Herz und Gemuth chne Antheil gewesen. In allen jenen Fällen, wo man ihm Blutgier und Grausamkeit vorwarf, galt es, mächtige und gefährliche Feinde niederzuwerfen und unschädlich zu machen und die Ermordung Cafars, für den der Erbe ftets eine aufrichtige Pietät bewahrte, an den Urhebern zu rächen; die That war folglich mehr das Ergebniß der Politik, als das Zeichen eines graufamen Gemüthes. Als er im Besitz der Alleinherrschaft war, hat er Berschworene, wie Cinna u.A., begnabigt, hat er Empörer gelinde bestraft, hat er Schmähungen in Wort und Schrift fibersehen. Es hatte also auch bem Imperator nicht an Gelegenheit zur Strenge gefehlt, wäre er von Natur graufam gewesen. Er zog es vor, die auf blutigem Wege begründete neue Ordnung der Dinge durch Milde und Menschlichkeit zu befestigen, ein Berfahren, das seiner Natur und angebornen Gemüthsrichung mehr entsprach, als die frühere Härte. — Ebenso ungegründet ist der Borwurf der Feigheit. Allerdings schritt Octavian nicht auf der gewaltigen Siegesbahn zur Herrschaft empor, wie der göttliche Julius: sein schwächlicher, von häufigen Krantheiten heimgesucher Körper hatte ihn nicht zum Krieger geschaffen. Nichts besto weniger hat er sich als Triumvir und Kaiser stets muthig allen Gefahren des Krieges ausgesett, bat sich bei Mutina in das Kampfgewülfl gestürzt und in den Feldzligen gegen die Japyden und Dab matier Bunden davon getragen. Dabei hat er mit Kraft und Entschlossenheit den Uebermuth der Legionen gebändigt, wo fich derfelbe hervorwagte, und in der Schlacht durch taltblütige Besonnenheit und Ausdauer den Sieg an seine Fahnen gesesselt. Zum helden war er nicht geboren; seine glanzenbsten Erfolge errang er auf bem Felbe ber Politit; boch hat er auch bas Schwert nicht ruhmlos geführt. — Cafar Octavianus Augustus war klein von Gestalt, aber bei bem schönen Chenmaß seiner zurt gebauten Glieber machte seine Erscheinung einen wohlthuenden, in späteren Jahren sogar einen würdevollen Eindruck. "Mochte er schweigen ober reben, ein heiterer Friede ruhte auf seinem Gesicht, der solchen Zauber tibte, daß der Urm des Meuchelmorders, bei dem Anschlage auf ihn, erlahmte. Sein Auftreten wirkte auf die Umgebung zunächst, wie das eines biedern, würdevollen Alten. Rur dem genauern Beobachter gewährte er einen bedeutsamen Eindruck; denn die großen und klaren Augen, vor denen sich jeder getroffene Blid fentte, offenbarten die Schärfe seines burchbringenden Berstandes." Wie diese Seelenkraft bei ihm alle andern überragte, so hat auch die Politik, bis er das Ziel seiner Bestrebungen erreicht, den Menschen in ihm verdunkelt. Die Geschichte wird stets den Stab brechen über den blutbefleckten, heuchlenschen Triumvir; doch den Tadel, welchen sie auf den werdenden Herrscher häuft, darf sie nicht auf den gewordenen ausdehnen; eine gerechte Beurtheilung muß es anerkennen, daß der sichere Besitz der Herrschaft nicht das einzige und letzte Ziel seines Lebens war, sondern die Schöpfung einer neuen Staatsordnung. Dem Reiche verlieb er, was er vermochte: Frie den, Rube, beilsame Gesetze und eine bessere Berwaltung.

#### b) Roms golbenes Zeitalter in Literatur und Kunft.

Die verfeinerte Zeitbildung in Rom. War schon in den letten Jahrzehnten der Republik die Liebe zur Literatur und der Geschmad an Lectüre aller An tief in die höheren Kreise eingebrungen, so daß Staatsmänner und Felbherren ihre Wusse ftunden gewöhnlich mit Lefen zubrachten und die hohe Aristotratie auf Feldzügen und Reisen mit Büchern versehen war, so nahm die Leselust und das Interesse an Kunst und Wissenschaft in dem monarchischen Rom noch bedeutend zu. Bornehme Herren und Frauen wetb eiferten im Berfemachen; die gesellschaftliche Unterhaltung drehte sich hauptfächlich um Literatur; felbst die Taselgenüsse wurden noch durch Lesen und Borträge griechischer Dichter Der Laben und die Halle des Buchhändlers war der Bersammlungsort der Gelehrten und Gebilbeten, die Bibliothetzimmer der Reichen dienten zum Empfang ber glidlichen Gäste; zu den Borlesungen (Recitationen) neuer Werke drängten sich die Zuhörertreise: literarische Wettkämpfe mit Dichterkrönungen bienten bem Chraeizigen und Kähigen als Sporn; und als Augustus, Cafars Plan, dur Ausführung bringend, die Schape der Literatur in der ersten öffentlichen Bibliothet neben dem Apollotempel auf bem Palatin fammeln ließ, verdiente er sich den Dank von Tausenden. Keine Bildung, Kunstgeschwack und Literaturkenntniß wurden immer mehr das Gigenthum und Kennzeichen der ariftokter

tischen Rreise ber Hauptstadt, baber man die bobere gesellschaftliche Bilbung, die sich in der reinen, correcten Sprache wie in den feinen Formen des Umgangs und der geistreichen Unterhaltung tund gab, mit dem Ausbrud "Urbanität" bezeichnete. In dieser Berbreitung ber hellenischen Weltliteratur über das Römerreich trug außer dem anzebornen Bildungstrieb des römischen Boltes besonders das Beispiel bei, das Augustus selbst, ein Freund der Boefie und Bildung, der sich selbst in Gedichten versuchte, und die Günftlinge und Freunde besselben, Mäcenas, Pollio, Agrippa, Messala u. A., gaben. Alle biese Männer waren Kenner der griechischen Kunst und Literatur, Gönner und Beschützer ber Runftler, Dichter und Schriftsteller griechischer und lateinischer Bunge; und im taiser= lichen Rom richteten sich schnell Aller Blide nach bem Hofe und dem ihm zunächst stebenden Areife, wo der vertraute Umgang mit gelehrten und talentvollen Männern und die freigebige Unterftlitzung ihrer literarischen Arbeiten als guter Ton und Ehrensache galt. Denn Augustus und seine Freunde erkannten mit richtigem Scharfblick die Macht und Bebeutung ber Literatur für die öffentliche Meinung und waren daher bemüht, sie durch Gnade und Gunft in den Dienst der neuen Ordnung zu ziehen, und indem sie gelinde, aber sicher von oben her eingriffen, ihr Gang und Richtung zu bestimmen. Und ihre Bemilhungen waren nicht erfolglos. Wie die alexandrinischen Schriftsteller, ihre Borbilder in Inhalt und Form, bie freigebigen Fürstenhöfe zu Alexandrien und Bergamum feierten, so vergalten auch die rbmischen Dichter und Gelehrten die Gunft, die ihnen Augustus und seine Freunde erwiesen, mit schmeichelnder Erkenntlichkeit und mit fügsamem Gingeben auf ben Hofton. Hat doch Birgil, der populärste Dichter seiner Zeit, sein Spos an das julische Geschlecht gekettet und barans vielfach Motive "jur Erwärmung eines talten Stoffes gezogen"; bei horaz bat nicht selten ber Biberwille gegen die Lobpreisungen und seine Schmeichelei, womit er seine boben Bonner verherrlichte, die Genialität und den Werth seiner Dichtungen verkennen laffen, und in Ovid verschwinden die letten Tone der Freiheit und Baterlandsliebe unter ben Ergieftungen ber Ergebenheit und bem Buhlen um Fürstengunft. Bu bem wirksamen Beispiele von Oben kam noch die große Leere und das einförmige Leben, das unter dem ruhigen Fluß des monarchischen Regiments bald in der Hauptstadt einkehrte und die Interessen ber Bevöllerung vom handeln zum Denken und Dichten, von der That zum Wort hinlentte. Die Zeit der großen staatsbürgerlichen Thätigkeit war für die Mehrzahl vorüber, seitdem Augustus die Macht und Befugnisse der Magistratur gebrochen und die letzten Entscheibungen in Berwaltung und Rechtspflege an seine Berson geknüpft hatte. Der Rais fer und seine Beamten regierten das Innere, die fernen Kriege wurden durch untergebene Feldherren im Auftrage des Imperators mit stehenden Heeren ausgefochten; die Boltsversammlungen verloren mit ihrer Macht und Bebeutung auch die leidenschaftliche Aufregung früherer Jahre, und mit der Boltsgemeinde ftarb auch das Interesse am öffentlichen Leben und an den Staatsämtern ab. Die Dichtkunst wurde zu einem Beruf, der oft Bortheil und Ehre brachte , aber auch eine Unzahl talentlofer Dichterlinge und Berfemacher in den Dienst der Musen führte. Alles brangte zu gelehrten Studien, zum Lesen und Schreiben, und suchte in der Literatur "Ziel und Ginheit des Lebens". Die Borträge der Grammatiker und Rhetoren, der Philosophen und Aerzte wurden immer häufiger besucht; dos gesammte Wiffen ber griechischen Welt zog in Rom ein. Afinius Pollio, ein gewandter Redner und Staatsmann von vielseitigen Renntnissen, sammelte ftrebsame Bunglinge um sich, die sich unter seiner Leitung im Bortrag übten; es bildeten sich gelehrte Genoffenschaften, die, aus jungen, für bas Studium ber Griechen begeisterten Mannern bestehend, für die Berpflanzung der alexandrinischen Literatur nach Italien und für die Bflege und Ausbildung der verschiedenen Gattungen und Formen der Boesie thätig waren und einen entscheidenden Einfluß auf den Geschmack und die literarische Beitrichtung gewannen. Balb entstanden auch periodische Schriften, Beitungen und Mentliche Anzeigeblätter (Acta, Acta diurna), welche unter Anderem Berichte und Auszige von den bedeutenderen Reden im Senat und in den Gerichtshösen enthielten und durch regelmäßigen Bostverkehr rasch über das ganze Reich bis in die fernsten Provinzen ver-Mit der äußeren Ausbreitung hielt aber die innere Gediegenheit nicht gleichen Schritt. Namentlich litten die beiben Literaturgattungen, die nur in freier Luft **schihen konn**en, Geschichte und Berebsamkeit, burch ben Uebergang in die monarchie

sche Staatsordnung; ihr Zon wurde gedrückt, ihr Gesichtskreis enger, ihr Object sogar flach und der Gegenwart abgewandt. Je mehr der Freimuth Gefahr brachte, desto mehr hielten die Historiker mit ihrem politischen Urtheil zurück oder wandten sich der gesahr= loseren Geschichte bes Auslandes oder der fernen Borzeit zu. Roch empfindlicher wurde burch den politischen Bechsel die Beredsamkeit beeinträchtigt. Der üppige Stoff, den bisher die Leidenschaften und Berbrechen der Bornehmen gewährten, war entweder erloschen oder durch die neuen polizeilichen Ordnungen verschleiert und den Bollsgerichten entzogen. Runft der Rede beschränkte sich daber theils auf die durch Autorität des Raisers bedingten und gezügelten Berhandlungen im Senat, theils auf ben Privatproces. — Drama und Theater, die in einer verfeinerten Zeit großen Ginfluß auf die gefellschaftliche Bildung üben, nahmen einen neuen Aufschwung im Geiste der Zeit. Im Gegensatz und als städtisches Seitenstüd zu ben ländlichen Atellanen entwidelten sich unter ben gewandten Sanden eines D. Laberius und P. Sprus die Mimen, jene alterthümlichen Bühnenvorstellungen, welche in loderer und funstloser Composition unter Späßen, Tänzen und Flötenspiel das hauptstädtische Leben in seiner "grenzenlosen Freiheit und Frechheit" auf den Brettern vorführten, zu Sittengemälden des alltäglichen Lebens, der letzte noch grünende Trieb nationaler Literatur, der selbst in den ersten Jahrhunderten der Kaiserherrschaft, als aller Freimuth im politischen Leben erstarb, noch einige satirische Ausfälle und Anspielungen auf Bersonen und Berhältniffe ber Gegenwart fich gestattete. Balb trat jedoch bem vollsthumlichen Mimus unter bem Ginflug bes Augustus und Mäcenas bas "monarchifche Prachtftud", ber Bantomimus für die gebildeteren Alassen zur Seite, eine Aunstgattung, worin Ballet und Oper sich vereinigten und der Aufwand an scenischer Bracht, auf similichen Reiz und lufterne Augen berechnet, ben höchsten Grad erreichte. Auf diese Weise näherte sich das Schauspiel ben Belustigungen des Circus und Amphitheaters, den Umzügen zu Rog und Wagen, den Fechter= spielen und Thierkämpfen, welche stets das Hauptvergnügen des römischen Bolkes ausmachten und daher seit den letten Jahren der Republit mit immer größerem Aufwand und in wachsendem Umfang veranstaltet wurden. Zeber suchte seinen Borganger zu überbieten und durch Hinzufügung neuer Erfindungen und ungesehener Schaustücke Abwechselung in die Welt der Genüsse zu bringen. Bald war es keine Seltenheit mehr, die Abkommlinge der alten Geschlechter, ja selbst Kaiser in den Reihen der Kämpser und Spieler auftreten zu sehen. Und um die wachsende Schaulust des Boltes zu befriedigen, tamen zu den gewohnten Beluftigungen im Circus und in der Arena, zu den religiösen Festen und Umzügen in der Kaiserzeit noch die glänzenden und kostspieligen Seegefechte (Naumachien). In ben foonen Runften forberten bie Romer nichts Gigenthumliches zu Tage. Die Statuen und Gemälde, welche die Balafte und Garten der Reichen zierten, waren von griechischen Künstlern verfertigt. In Bauwerten bagegen, in Kanälen, Basser-leitungen, Heerstraßen u. bgl. gab sich die römische Größe kund. Tempel, Theater und Bäber wurden errichtet und die Stadt so verändert, daß Augustus sagen konnte, er habe ein ziegelsteinernes Rom angetroffen und hinterlasse ein marmornes. Der Tempel, ben Agrippa allen Göttern weihte (Bantheon), ift noch jest eine ber fconften Bierben der ewigen Stadt.

S. 237. Die geistigen Schöpfungen der alten Culturvöller gingen somit auf die Römer über; und biese waren nicht die schlechtesten Träger und hüter des heiligen Feuers. Fehlte auch dem Bolt am Tiber die ideale Richtung und die kunstfertige hand der Hellenen, so besaß es doch Empfänglichkeit genug, die edlen Güter fremder Kunstthätigkeit sich anzueignen, Berständniß genug, ihnen ein zeitgemäßes und nationales Gepräge zu geben, und Ausdauer genug, fie als theure Gabe zu bewahren und andern Bolisstämmen zuzuführen zur Aussaat für die kommenden Geschlechter. Das römische Wesen war von so kräftiger Natur, daß es alles Fremdartige in seinem weiten Schoof sammeln konnte, ohne boch seine angeborne Eigenthümlichkeit barüber einzubüßen. Und ging auch ber ideale Ton und die formale und technische Bollendung der hellenischen Kunst und Literatur der älteren Tage bei der Berpflanzung unter, so erlangte dafür das Gemeingültige durch die Bebandlung m. xun. und Berarbeitung ber prattifchen Römer Festigkeit und Dauer. Cicero, ein fleifiger Gicco 106-43. Forscher und Leser und Meister in Stil und Darstellung, wenn auch ohne schöpferischen Geift und Erfindungstraft, hat in seinen philosophischen Werken nur die Schäte

griechischen Forschens und Nachbentens aufgestellt und in seinen rhetorischen Schriften die Lehren und Erfahrungen griechischer Rednerschulen zur Richtschnur genommen; und bemoch fühlt man darin den Luftzug römischen Lebens und die Macht großartiger Staatsverhälmisse. Und in Cicero's Red en und Briefen wird man mitten in die gabrende Zeit hineinversett, erkennt man das mächtige Wirken gewaltiger Menschenkräfte auf dem Warft und im Rathhaus und das reiche und bewegte Leben der Großen auf dem Schau= play der Deffentlichkeit wie im Innern der Familie. Die Ueberlegenheit, die Cicero im Laufe der Jahre über seinen alteren Zeitgenoffen Hortenfins in der Beredsamkeit erlangte, war ein sprechender Beweis, wie vortheilhaft die rhodische Rednerschule und bas Studium griechischer Muster auf den römischen Staatsmann eingewirkt hatte; seine dassische Sprache, sein glatter Stil, ber sorgfältige Bau seiner Berioden, ber Bobllaut und die tunstreiche Anordnung seiner Satzgeflige, die elegante Diction trugen den Sieg davon über die mehr im Bollston sich bewegende praktische Beredsamkeit seines Nebenbuhlers. Die Bortfülle und der gewählte Ausbruck in Cicero's Reden, sein treffender Wis, der mit amberhafter Gewalt auf die Richter wirkte und den Gegner zu Boden schlug, seine redneri= schen Bendungen, sein reiches, durch ein sicheres Gedächtniß unterstütztes Wissen, sein gewandter Bortrag, feine Geberden fesselten und bezauberten bie Menge und seine Ueberredungsgabe machte ihn der Robilität unentbehrlich. Die meisten seiner Reden wurden erst nach dem mündlichen Bortrag ausgearbeitet, wobei er den Zauber des lebendigen Worts burch ftilistischen Schund zu ersetzen suchte. Und wie die Roben sind auch Cicero's Briefe von großer Bichtigkeit. Sie geben ein anschauliches Bild von jener tiefbewegten Zeit und ben handelnden Berkonen, so daß sie nicht selten als zuverlässigste Quelle über manche bistoniche Erscheinung dienen. Besonders gilt dies von den Briefen an Atticus, den durch seine Reichthümer, seine Gelbspeculationen, wie durch seine Bildung höchst einflugreichen römischen Nitter, der mit den bedeutendsten Männern seiner Zeit in Berbindung stand und welchen Sicero feit feinem Aufenthalt in Athen zum Bertrauten aller feiner Pläne und Gedanken machte. Die Briefe sind ein Spiegelbild sowohl des hauptstädtischen Treibens, als des Lebens der Borrehmen auf den Billen; sie zeigen uns den merkvürdigen Mann in seinem innersten Wesen: als treuen Familienvater und gefälligen Freund, empfänglich und dankbar für Beweise wohlwollender Gesinnung, aber auch voll Zorn und Rachgier gegen Feinde und Widersader; als wohlhabendes, selbstzufriedenes Glied der Nobilität, unter der er eine bervorragende Stelle einmahm sowohl burch seine ererbten, erheiratheten und erworbenen Reich hümer, durch seine Billen und Landgüter, als durch seinen äußern Auswand in Hausgeräth, Siberzeug, Weinlager und reichbesetzten Mahlzeiten, wobei ihm ein angenehmes, belehrendes und witziges Gespräch mit gebildeten Freunden und Tischgenoffen, "ein geistiges Zusammenleben (convivium) mit geistig Sbenburtigen", für die schönste Burze galt. Wir lemen ihn ferner kennen als einen ehrbaren, mäßigen und keuschen Familienvater, der sich tem hielt von der herrschenden Sittenlosigkeit und Entartung seiner vornehmen Beitgenossen; als emfigen, arbeitsamen Geschäftsmann, der mit seinen Stunden haushälterisch umging, von unermüdlichem Fleiß im Forschen und Ringen nach Erkenntniß und von großer schrift= stellerischer Thätigkeit, aber auch als einen Mann von höchst beweglicher Natur und von granzenloser Eitelkeit und Selbstgefälligkeit, dem äußere Anerkennung, Ehre und der Beifall der Welt über Alles gingen, auf den fremdes Lob und fremder Tadel den größten Ein= drad hervorbrachten, der mit mernvürdiger Gigenliebe flets ben redseligen Berold seines agenen Ruhmes machte und alle Neider und Widersacher mit unversöhnlichem Haß verfolgte. Bir lernen ihn ferner kennen als einen Mann, dem das Leben den höchsten Werth hat, der mit Furcht und Zagen jeder Gefahr auszuweichen sucht, der bei allem seinem Thun vorerst auf die eigene Sicherheit bedacht ist, der aus Feigheit mitunter gegen seine Pflicht und Neberzeugung, gegen Wahrheit und Recht handelt. Kurz Cicero zeigt sich in seinen Briefen als einen Mann von reicher geistiger Begabung und vielen bürgerlichen Tugenden, von Rechilichkeit und Baterlandsliebe, von politischem Berstand und Rechtssinn, aber ohne Festigkeit, ohne sittlichen Muth und ohne jene Charakterstärke, die in gewaltigen Beitlagen Bewunderung und Bertrauen erweckt.

1. Cieero's Reden. Bu ben berühmtesten Staatsreden Cicero's gehören folgende: bie Rebe für Roseius Amerinus, ben er von der Beschuldigung des Batermordes zu reinigen

suchte; bie Reben gegen Berres, ben Beiniger Siciliens (g. 202), eine Reihe von Reben in zwei Abtheilungen, wovon aber die erfte schon von solcher Wirfung war, daß Berres das Ende des Processes gar nicht abwartete, sondern sich burch freiwillige Berbannung dem gerichtlichen Urtheil entzog; daher auch der zweite Theil nicht mlinblich vorgetragen wurde; die Rebe für das manilische Geset, wodurch Pompejus den Oberbefehl gegen Mithridates mit außerorbentlicher Machtvolllommenheit erhielt (§. 218); die vier Reden gegen Catilina (§ 221); die Rede für Murëna, den er von der Anflage wegen Bahlbestechung zu befreien fachte; die Rebe für ben Dichter Archias, bessen römisches Bürgerrecht angesochten war; die vortresliche, nachträglich mit großer Sorgfalt ausgearbeitete Bertbeibigungsrebe für Milo wegen ber ihm Schuld gegebenen Ermordung des Clodius auf der appischen Strafte (g. 222); die Ache für P. Cestius, ber mit Milo Cicero's Zurlickerufung aus dem Exil betrieb (g. 222 Note) und von des Clodius Anhängern in Anflageftand verfett wurde; die Senatsrede für Marcellus, behufs feiner Rudtehr aus ber Berbannung; bie Rebe für ben Ronig Dejotarus von Golatien, ber eines Morbanschlags auf Cafar angeschuldigt war; endlich die unter dem Ramen Philippica bekannten 14 Reben gegen M. Antonius, "die Krone und der Triumph der ciceronischen Berebsamleit", bie in bem Zeitranm von Cafars Tob bis jur Schlacht bei Mutina (§ 231) theils vor bem Senat, theils vor bem Bolle gehalten wurden, um des Antonius ehrgeizige und flaatsgefährliche Absichten zu vereiteln, biefen als ben gefährlichften Feind ber Aepublit barzustellen und alle Romer zu einem Rampfe gegen benfelben und wider seine verbruferifchen Blane ju vereinigen.

- 2. Werke über die Redetunft. Unter den rhetorischen (oratorischen) Schriften Cicero's sind am bedeutendsten: 1) Die drei Bücher vom Redner, "worin er in dei den berühmtesten Rednern damaliger Zeit in den Mund gelegten Gesprächen zuers das Ideal eines volltommenen Redners überhaupt ausstellt und die zur Erreichung desselben nötzigen Mittel, nämlich wissenschaftliche und philosophische Bildung, Talent und Uedung angibt; sodanz die Ersindung, Anordnung und Behandlung des rednerischen Stoffes mit Aldssicht auf die Bestimmung der zu sertigenden Rede erörtert, endlich die Lunft des Bortrags selbst, mit Bezug auf Sprache und Ausbruck abhandelt." 2) Brutus oder über die berühmten Redner, eine Geschichte der römischen Beredsamkeit und Andeutungen über Cicero's eigenen Bildungsgang enthaltend. 3) Der Redner, eine an Brutus gerichtete Schrift, in der er das Ideal eines römischen Redners und die dazu ersorderlichen Eigenschaften entwirft. 4) Uebn die beste Gattung von Rednern, worin er der attischen Beredsamkeit vor der asiatischen Borzug gibt.
- 3. Philosophische Schriften. Reben jenen beiben mehr praftischen Richtungen mar Cicero's Thatigleit vorzugsweise ber Philosophie zugewendet. Er fouf jedoch fein neues Gp ftem, sondern hulbigte bem Etletticismus, indem er bie vorhandenen Lehrspfteme burchforfcte und die griechische Weisheit seinen Landsleuten faßlicher und zugänglicher machte. Sein Biel war, die Ergebnisse griechischen Rachbenkens in das praktische Leben der Römer einzuführen und die Bedeutung dieser geistigen Errungenschaft sowohl für den Staat, als für das wechselvolle Dasein des Einzelnen nachzuweisen. Er schwankte lange, welcher Schule er den Borzug geben follte, entschied fich aber julent im Praftischen filr bie fto ifche, im Theoretischen für bie mittlere Atabemie (§. 152). — Unter seinen philosophischen Werten find am berühmteften: 1) Die Schrift über bie Republit, worin er in ber form eines Gesprächs Untersuchungen über bie beste Staatsform anstellt, und biese in der römischen Berfassung vor der Zeit der Graches findet; den Schluß des Buches bildet der Traum Scipio's über die Nichtigkeit aller irdischa Dinge. In vielfacher Beziehung zu biefem Berte fteben bie brei Blicher von ben Gefeten, worin Cicero, "bas Princip der Gesetze aus der Natur des Meuschen zu entwickeln und so die Rechtswissenschaft philosophisch zu begründen sucht." Die letten Bucher find verloren gegangen 2) Die tuseulanischen Untersuchungen, ober Gebanten und Ansichten über bie bochften Fragen bes Menschen, über Tob, Unfterblichteit, bas Wesen ber Seele, die Gotter n. bgl. -3) In den Gesprächen über das höchfte Gut und das höchfte Uebel stellt er die Anfichten ber griechischen Philosophen fiber bie mabre Gladfeligteit und ben 3med bes Lebens dar, ohne ein selbständiges Urtheil abzugeben. Seine akademischen Untersuchungen handeln von den Lehren der älteren und neueren Alabemie, und in seinen Werten über das Befen der Gotter, über die Divination ober Bahrsagung und bem unvollendeten über

bas Natum gibt er wichtige Andeutungen über bie religiblen Begriffe feiner Zeit. Die Meineren Schriften: Cato ober über bas Greisenalter und Lällus ober über bie Frennbschaft zeichnen sich burch Schönheit ber Sprache und Darstellung aus. Das an seinen in Athen flubireuben Sohn Marcus gerichtete Bert über bie Pflichten ober Belehrungen fiber das Berhalten eines Staatsmannes in den verschiedenen politischen Berhältniffen, eine

seiner vorzüglichsten und bekanntesten Schriften, gehört seinem spätern Alter an.

4. Briefe. Cicero's Briefe zerfallen in brei, burch seinen Freigelassenen Tixo veranstaltete Sammlungen: 1. Sechzehn Bucher von Briefen an verfch iebene Berfonen (opistolae ad diverses s. ad familiares) von 63-43. Neben seinen eigenen Briefen werben auch oft bie Briefe ber Berfonen mitgetheilt, worauf fich jene beziehen. 2. Sechzehn Bucher von Briefen an Bo mponiu & Attiens nach ber Zeitfolge geordnet. 3. Drei Bucher Briefe an Quint. Cicero. Gine vierte Sammlung von 18 Briefen an M. Brutus, fammtlich nach Cafars Tob geschrieben, wird von Bielen für nnecht gehalten.

§. 238. Die römische Dichtfunst. Nicht minder abhängig von griechischen Gin= flussen und doch in eigenen Bahnen einherschreitend, zeigten sich die römischen Dichter: Ancreting Carns fcopfte ben Stoff zu feinem großen Lebrgebicht "über bie Natur ber Burtius Dinge" aus ber Lehre Spikurs und entlehnte Form und Darstellung dem Naturweisen Empedokles, zeigte aber eine solche geniale Meisterschaft in Beherrschung des schwierigen Stoffes und in poetischer Naturschilderung, daß er mit Recht als ein Stern erster Größe in dem himmelsraum der römischen Literatur bezeichnet werden kann. Der Alterthumsforscher M. Terentins Barro bat in seinen zahlreichen Schriften viele aus griechischen Terentes Berken geschöpfte Belehrung seinen Landsleuten mitgetheilt und in seinen "Menippeischen 116-27 Satiren", worin Berse und Prosa abwechselten und Sittenzeichnungen und Bilber aus dem ". Ghr. Leben mit Heiterkeit, Wit und Laune und in originellen Ausbruden und Wortbildungen dargestellt waren, einen sonst wenig bekannten griechischen Philosophen, den Cyniker Menippos von Gabara in'Sprien, zum Borbild gewählt; und bennoch ist Terentius Barro in Schrift und Leben ein echter Römer von alter Zucht und Sitte geblieben, dem es vergönnt war, "die Sorgen aus dem Herzen zu bannen durch das Lied und die heitere Dichtkunst", dessen Satiren noch der letzte grüne Sproß waren, den die volksthümliche Poesie Italiens getrieben hat und der gegen die grübelnde Weisheit der Griechen und die "Hundephilosophie" nicht minder feine Geißel schwang, als gegen bas entartete Rom. Die brei Elegien bichter, ber feurige Catullus, der feelenvolle Tibullus und der schwungvolle Bropertius, lehnten sich in Form, Bersmaß und fünstlerischer Behandlung an die Alexandriner, besonders Libudus an Kallimachos, an; und bennoch wird man sowohl in der genialen Leidenschaft und sinn= Proper. lichen Lebenslust des ersten, als in den weichen Tönen liebeschwärmender Naturdichtung des a. 54-16. zweiten und in der leidenschaftlichen Liebeselegie des letzten den Ausdruck römischer Gesinnung und Empfindung nicht verkennen, nicht verkennen, daß diese Dichter die fremde Form mit eigenem Reichthum befeelt haben. Der berühmte Dichter Birgilius (Bergilius) Maro hat Birgilius freilich sein Epos "die Aeneide" bem Homer und seine "Hirtengedichte" (Bucolica) bem Theotrit nachgebildet, aber mit solcher Meisterschaft, daß sie nirgends den Charatter der Urlprünglichfeit vermiffen laffen und daß sein Helbengebicht, worin das taiserliche Rom an den beiligen Mythentreis der Borzeit geknüpft ist, als das gefeiertste Denkmal des römischen Rationalstolzes dasteht; und was sein treffliches Lehrgedicht "vom Landbau" (Georgica) betrifft, in welchem die Liebe des alten Kömers zum Aderbau und zur Landwirthschaft ihren warmen Ausbruck findet, fo trägt basselbe nach Inhalt und Form eine volksthünliche italische Prägung. Der geistreiche und gewandte Horatius hat in seinen durch Mannich- Doratius faltigkeit der Formen und Bersmaße, wie durch Wohlklang und Correctheit der Sprache ausgezeichneten Oben die griechischen Lyriter, besonders Allaios und Sappho, in seinen Epoden den Jambendichter Archilochos als Muster gewählt, und in seiner "Poetit" die Borzüge der griechischen Kunstform vor dem heimischen "Knittelvers" dargethan; aber in seinen "Satiren" (Germonen) und "poetischen Briefen" steht er auf eigenen Füßen, indem er im Geiste des Lucilius (§. 200) das ganze Leben seiner Zeit nach allen Richtungen und Erscheinungen im Spiegel aristippischer Heiterkeit, Lebenslust und Fronie, gepaart mit Gemilth und sittlicher Würde, überblickt und darstellt, ein echtes Kind des Augusteischen Zeitalters mit seiner Bildung, Genußliebe und philosophischen Weltanschauung.

Ovidius Nafo, ber formgewandte und anmuthige Erzähler, hat in seinen "Weta = morphofen" und "Beroiden" die griechische Depthenwelt behandelt und in feinen 17 n. Chr. elegischen Dichtungen von der Liebe viele griechische Sagen seinen Landsleuten mitgetheilt; dabei verstand aber niemand besser als er, das gelehrte Gerippe der alexandrinischen Dichter mit einem üppigen Kranze frischer Blätter und Blüthen zu umgeben und dem fremden Sut ein eigenthumliches Leben zu verleihen; und wenn er in seinem "Fest alen der" (Fasti) ben Beweis lieferte', daß auch die religiösen Traditionen der Römer und die altitalischen Feste nicht ohne Boesie seien, so zeigte er sich in seinen "Trauerbriefen" aus ber Berbannung am Bontos gang als ben Sohn jener verweichlichten Beit, bem nur bas Leben in der Hauptstadt Reiz und Werth hat. Selbst die Aesopische Thierfabel hat unter den Händen des Phädrus, angeblich eines von Angustus in Freiheit gesepten thrakischen Skapen, einen italischen Charakter, eine praktischere Haltung bekommen. Ift auch sein Bortrag im Sanzen turz, troden und unbelebt, so ist doch die Sprache einfach, flar und correct, und die nutsbare Moral oder Lebensregel, die den Hauptzweit und Kern seiner Fabeln bildet, mußte der praktischen Berstandesrichtung der Römer besonders zusagen. Unter ben handen dieser Schriftsteller erwuchs eine romische Literatur in beimischer Sprache, die auf Mit= und Nachwelt den größten Einfluß geübt hat. Begründer einer ber fortgeschrittenen Bildung angemessen Prosa war, so waren die Augusteischen Dichter die Schöpfer einer neuen Dichtersprache. Sie bildeten die poetische Ausbruckfähigkeit des Lateinischen nach allen Seiten hin in einer früher kaum geahnten Weise aus, verlieben ihm Reichthum, Mannichfaltigkeit und Fülle, Schönheit und Grazie, Burbe und Kraft. Gin wahrer und echt romischer Batriotismus beseelte biese Dichter: fie wollten ihre Nation in den Besitz bes Einzigen setzen, um das sie Griechenland noch zu beneiden hatte, der poetischen Runftform."

Queretins.

Lucretius Carus nimmt burch fein Lehrgebicht "Bon ber Ratur ber Dinge" ben erften Rang in ber bibaltifchen Boefie ein. Der Zwed biefes fpeculativen, mit Schwung und Begeisterung aufgefaßten und mit feuriger Berebfamteit und lebenbigen Schilberung bargeftellten Lehrgebichts ift, burch bie Entwidelung ber Naturlehre Spilurs ben Menschen von religiösen Traditionen und Borurtheilen und von der Furcht vor Tod und Bergeltung zu befreien und ihn burch Zerstörung alles religiösen Aberglaubens und burch Belehrung fiber ben wahren Urgrund und bas Wefen ber Dinge ju höherem Selbstbewußtsein und ju perfonlicher Freiheit zu führen. Indem Lucretius nach Epikurs Atomenlehre die Entstehung und das Ende bes Weltalls auf mechanische Weise zu erklären und "bie Natur von ihren strengen herren zu erlösen" unternimmt, sucht er die Ueberzengung zu begründen, "daß der Tob, das ewige Ansruhen von allem hoffen und Fürchten, beffer fei als bas Leben; bag bie holleuftrafen nicht nach bem Leben ben Menschen peinigen, sonbern mahrend beffelben, in ben wilden und raftlofen Leibenschaften bes Nopfenben Berzens", und daß die Aufgabe des Menschen sei, seine Seele zum rubigen Gleichmaß zu stimmen. Die Sprache ist tröftig und männlich, aber nicht frei von alterthimlichen Rebensarten und Härten. "Seine Hexameter wälzen sich nicht wie die elegischen zierlichhlüpfenb, gleich bem rieselnben Bache, sonbern mit gewaltiger Langsamkeit gleich bem Strome flüssigen Golbes." — P. Birgilius Maro aus Andes in der Nähe von Mantua abmie in feinen Ibplien ober hirtengebichten ("Bucolica", auch "Ellogen" genannt) ben Theotrit (f. 150) nach; da er sich aber nicht wie dieser ber Bollssprache bedienen konnte, sondern bie gehilbete, feine Sprache ber vornehmen Welt zu seinen Schilberungen eines einfachen, funfilosen Hirtenlebens anwendete, so entstand baburch zwischen Form und Inhalt ein unnatürlicher Contraft. Die hirten bes römischen Dichters find nicht ficilische ober artabische Schäfer, fondern Leute ber großen Belt im hirtengewande, benen er seine eigenen Gefühle und Gebanten in ben Mund legt. Diefer Contrast wird übrigens erklärt burch bie Absichtlichkeit und perfönlichen Beziehungen ber meisten Gebichte. Sie bienen häufig nur als Rahmen und Form, um gewise Beitverhältniffe in halbverhüllter Gestalt anzubringen, um politische Beziehungen anzubeuten, um hulbigungen und Schmeicheleien in feiner, verstedter Beise einzuflechten. Aber bei allen biefen Mängeln find bie Eflogen reich an einzelnen Schönheiten und an gelungenen Schilberungen. — Sein Lehrgedicht vom Landban ist sein Meisterwert; bier ist nicht blos die Korm schön und kunftreich, sondern auch der Inhalt echt national und darum für den Römer intereffant. Birgil hat in biefem Gebicht (bas im ersten Buch vom Aderbau, im zweiten von ber

Baumandt, im britten von ber Biebaucht und im vierten von ber Bienenancht hanbelt) bas altrömische Leben und die einzige Bissenschaft, die neben der Kriegskunst noch Geltung hatte, bargeftellt. - In feinem bem homer nachgebilbeten epifchen Gebicht Aeneibe in 12 Buchern, worin er die Schickfale und Irrfahrten bes Aeneas nach ber Zerftorung Troja's und beffen Anlunft und Rieberlaffung an ber Rifte von Latium fcilbert und baran bie Grunbung ber Stadt Rom und die Berherrlichung (von Julus, Aeneas Sohn, abstammenden) julischen Geschlechts reiht, setzte er dem romischen Nationalstolz ein Dentmal, und suchte die Raiserzeit durch Anknühfung an das Heroenalter mit dem republikanischen Rom zu verföhnen und das gewaltsame Emportommen des Herrschergeschlechts mittels des Umsturzes der alten Berfassung in Bergeffenheit zu bringen ober zu verbeden. Mit großem Geschick weiß er bem fremben Stoff eine nationale Färbung zu geben, die verschiebenartigsten Sagen an Rom als den gemeinsamen Mittelpunkt zu knüpfen und baburch seinem Gebicht einen vollsthumlichen Charafter zu verleihen. Der Lod hinderte ihn, die letzte Hand an das durch Kunst der Dichtung und Sprache, durch paminischen Ernst des Studiums, durch Genauigkeit der örtlichen Schilderungen und Wohlklang bet Bersbanes ausgezeichnete Bert zu legen. Birgil war ber gelesenste Schriftsteller ber alten Belt. "Seine Poefie brang in alle Bilbungstreise, in alle Schichten ber Gesellschaft, auch handwerter und Krämer führten seine Berse im Munde und gebrauchten fie als Mottos; wie jetzt die Bibel wurde damals in schweren Lebensmomenten Birgil aufgeschlagen, und die Stelle, auf die bu Blid fiel, als Schickalsspruch betrachtet. In literarischen Kreisen wurde sein Geburtstag (15. October) gefeiert." Diese Berehrung bauerte bas ganze christliche Mittelalter hindurch. -Q. Doratius Flaceus, Sohn eines wohlhabenden Freigelaffenen aus Benufia in Apulien, Dolatius echielt eine gute Erziehung und widmete sich einige Zeit in Athen dem Studium der Philosophie. Mit Brutus befreundet, ftand er bei Philippi auf Seiten der Republikaner, floh aber, wie er lelbst scherzend erwähnt, mit Zurudlassung seines Schildes nach Rom, wo er auf Birgils Empichlung die Gunft bes Anguftus und bes feinfinnigen Welt- und Lebemanns Mäcenas erlangte. Horaz nahm bie griechischen Dichter ber claffischen Zeit zum Borbild, gab aber seinen Dichtungen eine eigenthümliche, nationale Kärbung; bie Schönheit und Eleganz seiner Sprache, die Feinheit und Gewandtheit des Ausbrucks und die Mannichfaltigkeit an Wendungen lassen nichts Frembartiges erkennen. Bertraut mit ben Sitten und ber Dentweise ber vornehmen römischen Welt und ben Beburfniffen bes menschlichen Herzens, lehrte Horaz mahren kbensgenuß und Lebensweisheit, den richtigen Gebrauch der äußern Gliter und innern Bildung. Er bleibt babei "ebenso sehr von der Raubheit der einseitigen Stoiler, wie von der weichlichen Similialeit der spätern Spikuräer frei; er versteht es, die Philosophie der Entbehrung mit der Ameisung zum einsachen Lebensgenusse geschickt zu verbinden." Rur daß er die Gebrechen der zeit zu leicht nimmt und über die entarteten Sitten oft scherzt, statt mit blutendem Herzen barüber zu flagen, erfüllt bisweilen mit Ummuth; benn "wem mahres Gut verloren ging, bem blieb oft viel, wenn des Berlusts Gefühl ihm blieb." — Bährend Horaz in seinen Oden und Epoden gricchische Poesse und Lebensweisheit im römischen Gewande mittheilt, ist er in seinen Eatiren (Sermonen) und poetischen Briefen ganz Original. Diese "haben es mit dem wirllichen Leben zu thun, sie zeichnen den Menschen und seine Natur, und unterscheiden sich dabei fehr von der bittern und herben Satire der Griechen; denn fie verwunden nie tief, sondern belehren und tadeln auf heitere und scherzende Weise, und indem sie nur Lebensgenuß zu lehren und hossente in der Kunst des Schmeichelns und Genießens zu unterrichten scheinen, führen sie bie leser unmerklich auf ben Pfad zu einem bessern Leben, welches auf bem eigenen Innern berfaben, auf ber Biffenschaft und Runft beruht." — Die britte Epistel an die Bifonen hanbelt, wie die Ueberschrift besagt, "von ber Dichtkunst", ift aber kein Lehrspftem der Boefle oder auch mur eine Anweisung zur Berstunft (Poetit), sondern eine kleine Dichtung von lockerer Composition, in welcher Horaz den beiden Söhnen des L. Biso seine Ansichten über einzelne bei dichterischen Productionen besonders zu beachtende Punkte ausspricht. Er verweilt hauptsächlich beim Drama. Sein letztes Gebicht war der "Säcularische Festgesang", ein von Knaben und Jungstanen an dem hundertjährigen Glibn- und Dantfest vorgetragener Chorgesang. — Der feingebildete, geistreiche, aber leichtsertige und fittenlose P. Duibins Raso genoß bes Umgangs ber Double Rebildetsten Männer seiner Zeit, bis ihm ein unbekanntes Bergehen eine Berweisung nach bem tanhen, unwirthlichen Lambe ber Schihen am schwarzen Meer zuzog, wo er in trauriger Einsamleit sein Leben beschloß. — Die Heroiden ober poetischen Liebesbriefe, welche Ovid von

Frauen bes mythifden Beitalters an ihre Geliebten fdreiben lagt, gehoren jur epifd-bibattifden Boefie und find "ein mit gefälliger Rhetorit vorgetragenes Erzengnig ber Schulgelehrfamteit." Die Metamorphosen ober Berwanblungen behandeln in der Form eines epischen Gebichts, aber ohne innern einheitlichen Organismus, eine große Menge mythologischer Erzählnsgen, welche alle mit einer Berwandlung endigen und ein künftlich verbundenes Ganze barftellen. Die geschidte Berbindung verschiedenartiger Stoffe, die anmuthige und lebendige Darstellung und bie lebhafte Phantafie erwarben bem Buche von jeber viele Lefer und Bewunderer. Die Rlaglieber (Triftien) und bie Briefe aus bem Bontus batten eine größere Bebeutung jur Beit bes Dichters, als in ber Folge. Sie zeigen zu beutlich "bie Beichlichleit bes Augusteischen Zeitalters und die Einbildung der verwöhnten Römer, daß ein Leben außerhalb der hauptstadt tein Leben fei, fowie einen Mangel an Ratürlichleit, ber fogar ben mabren Schmerz nur getunftelt auszubruden vermag." Außer biefen Werten ichrieb Dvib auch noch einen poetischen Kalenber, Fafti genannt, worin bie römischen Kefte und bie ihnen ju Grunde liegenden Mythen beschrieben find. Sie zeigen bie Berbindung ber römischen Staatsreligion und Beschichte mit bem öffentlichen und Privatleben und reihen zugleich die Namen ber Herrscherfamilie an die gefeierten Namen ber Sage und an die Nationalfeste. — Doib machte besonbers bas reiche Gebiet ber Liebe jum Gegenstand feiner (elegischen) Dichtungen; in biefe Rlaffe geboren, außer ben ermagnten Beroiben, die drei Bilder Amores, mit lebhaften und treffenden Schilderungen und Charalteristiten, die fich vorzüglich auf die rathfelhafte Person ber Corinna beziehen; die Runft zu lieben und die Heilmittel ber Liebe; "beibe hervorragend durch sichere Correctheit in Stil und Anlage, durch Scharffinn und Laune ber Combination und burch ein allseitiges Berftandniß bes gefellschaftlichen Lebens." — Die Iprifche Boeffe erlangte bei ben mehr bem prab tifdenleben als ber Innenwelt bes Gemuth s jugemenbeten Romern nicht bie hohe Bollenbung wie bei ben Griechen und andern finnigen Bollern. Ihre elegische, ben Mexandrinern nachgebildete Poefie hat einen ernften, schwermuthigen Charafter und ift oft hart und ungelent. Sainflus. Balerius Catullus (geb. 86 v. Chr. ju Berona), ein in ber Blithe ber Jahre verstorbener feuriger und anmuthiger Dichter, bessen Glegien meistens berb und braftisch mit frischer Genialität und hinreißender Leibenschaft gedichtet find; jeber Gebante, jebes Wort bei ihm ift Ausbrud bes natürlichen Gefühls, mag er nun das frohe Liebesleben des Mädchens oder die launigen Scherze im vertrauten Freundestreise ober bie Anmuth gebilbeter Gefellichaften fcilbern; mag er bie Pfeile bes Spottes auf bie ichlechten Dichter lostaffen ober auf bie Gewaltigen, von benen ber Libullus. Freiheit bes Bolles Gefahr broht. Albins Tibulus, aus einem in ben Burgertriegen verarmten Rittergeschlechte, geb. c. 54, Freund und Schubling bes Deffala, ben er auf einem Feldjug begleitete. "Berehrung gegen Deffala, bas innige Bobigefallen an ber tunftlofen Ratur (bas ihn ben ländlichen Aufenthalt auf feinem Giltden allen andern Freuden vorziehen ließ) und die warmfte Liebe gur Genoffin feines Lebens find die Reigungen, welche die geiftige Stimmung und Empfänglichleit biefes tindlichen Gemuths bezeichnen" und ihm ben Auf bes erften Elegiendichters erworben haben. Bartheit und Bahrheit bes Geflihls, Nathrlichkeit und Einfachheit ber Darftellung, Reinheit und Rlarbeit ber Sprache, Bollenbung in ber bichterifden Anlage find feine Borglige; auch libertrifft er an Schwung und Phantafte feinen altern Beitgenoffen Catullus; boch ift er nicht frei von Beichlichleit ber Gefühle und Empfinbfamteit. Sext. Aurelius Propertius, geb. c. 54 in Umbrien, "fchuf mit bem jugendlichen Feuer einer finnlichen Phantafie und bem majestätischen Ernft bes nationalen Bewußtseins bie romifche Liebeselegie." Er balt fich genauer an die alexandrinischen Dichter und erscheint barum talter, restertirender und gelehrter als Tibull, bem er nur in tunftlerischer Formation, nicht aber burch bobere geiftige Gigenschaften überlegen ift.

Proper-tius.

§. 239. Projaliteratur der Römer. Gelbständiger und unabhängiger von grieche ichen Borbilbern bewegte fich bie romifche Gefdichtichreibung, die unter bem Ginflusse großartiger Ereignisse und Persönlichkeiten aus dem trodenen Annalistenstil in die pragmatische und künstlerische Historiographie überging und in der Gattung historischer "Denkwürdigkeiten" die früheren Werke eines Catulus, Scaurus, Sulla u. A. weit überevolus : traf. Mag auch die "römische Geschichte" des Tit. Livins nach Art der alexandrinischen 17. 11.14 Historiker mit erfundenen Reden "Schilderungen und Beschreibungen rhetorisch und poetisch Bauptius ausgeschmückt sein; mag auch Erispus Sallnstius in seinem ergreifenden Gemälde der sitb 86-85. lichen Fäulniß und bürgerlichen Kämpfe und Parteistellungen während des catilinaris

foen und jugurthinischen Krieges den großen Thuthdides bor Augen gehabt haben, so ist doch in der lebensvollen dramatischen Erzählungskunst des Livius, in seiner beredten und malerischen Darstellung effectvoller Scenen und Situationen ebenso wenig die originale Naturgabe zu verkennen, wie in den trefflichen Charakterzeichnungen und den geistreichen Reflexionen Sallusts die umfaffende Welt = und Menschenkenntniß eines unter grofartigen politischen Berhältnissen herangebildeten römischen Staatsmannes, und in den Den !würdigkeiten ("Commentarien") über ben gallischen und bürgerlichen Krieg hat Casar in reinster lateinischer Prosa und mit plastischer Klarheit und Objectivität dem rbmijchen Bolke von feinen eigenen Thaten einen Rechenschaftsbericht abgelegt, über welchen der Zauber heiterer Anmuth ausgegoffen ist und in dem die höchste Kunstvollendung mit natürlicher Einfachheit in reizender Harmonie gepaart erscheint. Diese Kunst einfacher Ersählung, diese Reinheit und Frische des Bortrags geht den zum Theil von hirtius berrührenden Fortsetzungen über den alexandrinischen, afrikanischen und spanischen Krieg ab. Bergleicht man diese Werke, denen man auch die durch Eleganz des Stils wie durch Reinbut der Sprache ausgezeichnete Lebensbeschreibung bes Pompon. Atticus von seinem Frembe Cornelius Repos beigablen barf, mit ben gleichzeitigen griechischen Siftoritern, Dissor von Sicilien und Dionysios von Halitarnaß, so wird man leicht erkennen, dig die Nömer in der Kunst der Geschichtschreibung die Griechen jener Tage überholt hattar; dem wie viele nütsliche Belehrung wir auch aus der "historischen Bibliothet" oder "Bölkergeschichte" des ersteren und aus der "römischen Archäologie" des letzteren ziehen mögen, die kritiklose Berworrenheit des Diodor und die rhetorische Künstlichteit des Dionysios vermindern den Werth ihrer Arbeiten. Nur in Strabo, aus 🚓 Amasia in Pontos, bessen Erdbeschreibung einen reichen Schatz von geographischen, histori= 24 n. Or. schau und ethnographischen Kenninissen über alle bekannten Bölker und Länder des Alter= thums barbietet, ist uns ein würdiges Denkmal des griechischen Forschungsgeistes dieser Periobe erhalten.

Bie viel übrigens die Nömer in Bildung und Literatur dem hochbegabten Bolle der hellenen abgelernt haben, in einer großen Geistesarbeit waren sie unübertroffene und un= erreichte Meister: in der Rechtswissenschaft; sie ist das eigenthümlichste und großartigste Erzeugniß bes römischen Geistes. Seit ben Tagen eines Mucius Scävolg-hat jede Generation an der Entwidelung der Rechtsbegriffe, an dem Ordnen und systematischen Zu= sammenfügen richterlicher Aussprüche und gesetzlicher Bestimmungen fortgearbeitet und das Naterial herbeigeschafft, das dann mit wunderbarer Schärfe der Form, der Beobachtung und des praktischen Berftandes junachst burch Gev. Sulpicius Rufus und seine wise bei allen Gerichts = und Staatsgeschäften verwender, hatten die Juristen den Bortheil, ihre Wissenschaft mit der Fülle der Erfahrung stets in Einklang zu sepen und wiederum die wachsende Brazis durch die Theorie der Nechtsschulen, die von einer ausgedehnten Schriftstellerei begleitet war, zu berichtigen." Die Entstehung einer Klasse juristischer Ge-Schiftsmänner, welche die Befugnig batten, Rechtsgutachten abzugeben, die bei ben Gerichten einer gewiffen Autorität genoffen, war der Ausbildung der römischen Rechtswiffenschon unter Augustus entstanden die zwei in ihren Methoden andemanbergebenden Juriftenschulen ber Sabinianer ober Cassianer, die ben Rechtsgelehrten Atejus Capito als ihr Haupt verehrten, von dessen Schülern Massurius Sabinus und Caffius Longinus jene Namen herrührten , und der Proculejaner , als deren Gründer Antistius Labeo und nach diesem Proculus galten: jene mehr amservativ am historischen und positiven Recht festhaltend, diese mehr rational, mehr den Geist der Gesebe, als das geschriebene Wort ins Auge fassend. In den juristischen Werken blieb and ber rhetorische Charakter fern, ber sonst ben meisten Erzeugnissen ber römischen Muse aufgeprägt mar.

Die romifche Gefchichtichreibung, bie anfange nur in einer trodenen dronologischen Auf-Mung ber Begebenheiten bestanb (Annalen ober Chroniten §. 200), ging frühe auf ben Gegenfat, — auf Biographien und Denkwürdigkeiten über, theils weil die aller Philoso-Die entbehrenden Anna Ien hinter ber übrigen Bildung zurückstanden und die wahre Geschichtforeibung noch burch tein romifches Wert angebabnt mar, theils weil fich bie gange romifche Ge-

fcichte um einzelne Ariftotratenfamilien breht und fich baber leicht zu Dentwürbigleiten ober Memoiren eignet. Die Memoiren-Gefdictfdreibung "fucht nicht fowohl bie bandlungen, als vielmehr die Motive berfelben anzugeben" und fiellt "die Ereignisse nicht in ihrer Beziehung gur nation, sonbern gur eigenen Berson" bes Schriftfiellers bar. Solche Dentwurbigfeiten verfaßten unter Andern Lutatius Catulus, des Marius College im Cimberntrieg; Aemilius Scaurus, einflufreicher Senator im jugurthinischen Krieg; Corn. Sulla, ber Dictator; ber reiche und gebilbete Ritter Tit. Bomp. Attiens, Cafars und Cicero's Freund, n. A. Bon allem bem besitzen wir jeboch wenig ober nichts mehr; bagegen hat uns Gaj. Inlins Cafar in feinen Dentwärdigfeiten (Commentarien) über ben gallifden und bürgerlichen Rrieg ein icones Dentmal feines Beiftes und feines Talents binterlaffen. Cafar bilbet in feiner Geschichtserzählung ben Mittelpuntt aller Unternehmungen; feine Solbaten streiten für seine Sache und erkampfen fich ihren Ruhm nur burch ben seinigen. Benn schon bas Bert eine Berherrlichung bes römischen namens, ber römischen Ariegstunft und Tapferteit ift, so erzählt doch Cafar mit ehrenwerther Offenheit ohne "erfünstelte humanität" alle Bebrudungen, Plunberungen und Graufamleiten, bie er fiber bie Keinbe zu verhängen für nothwendig fand. Sein Stil ift leicht und anmuthig, bie Darftellung von burchsichtiger Lebendigkeit und über bas Bange ift eine "belle Beiterfeit", eine "einfache Anmuth" ausgegoffen. — Der Sabiner Crifpus Salluftius ift ber geiftreiche und talentvolle Gefcichtichreiber einer entarteten, aber hochgebilbeten Zeit. Ein Freund von Cafar, erlangte er burch benfelben bie Berwaltung ber Proving Numi di en, wo er fich vieler Bebriichungen schuldig machte, was so wenig als sein nachheriger Lugus mit ber in seinen Schriften jur Schau getragenen fitten richter lichen Strenge harmonirt. Uebrigens ift er ein vollenbeter Meifter ber hiftorischen Runft, ber mit bem Blid eines Staatsmannes und Menschenkenners seine Zeit burchbringt, ben bobenlofen Sittenverfall in seiner ganzen Größe frästig und auschaulich schilbert und in kunswoller Aw ordnung und objectiver Darfiellung fo fehr hervorragt, bag man ihn hanfig mit Thuthbibes ausammengestellt bat, ben er fich auch in ber Rurge und Gebrängtheit bes Stils und in ber pragmatischen Behandlung des historischen Stoffes jum Borbild genommen. Allein was bei Thulybibes Erzengnif angeborner Schöpfertraft und eigener Erlebniffe, ift bei Salluft Brobuet ber Reflerion und der Kunft; und während der Grieche, im Gefühl seiner eblen Ratur an Tugend glaubt und bas hohe und Eble in ber Menscheit anertennt und gelten läßt, fieht ber von ber fittlichen End artung seiner Zeit tief berührte und in alle Laster verflochtene Römer nur die schlechte Seite ber menschlichen Ratur, legt ben handlungen und Bestrebungen meistens nur gemeine Motive unter und lehrt, indem er die Tugend als unerreichbares Ibeal hinstellt und ruhmt, nur die moralische Schattenseite bes lebens hervor und ftraft fie gelegentlich mit sittenrichterlicher Strenge und Bitterleit. Sein größeres Gefdichtswert über bie Beit ber Burgerfriege ift uns verloren gegangen; wir besitzen nur die wei Monographien über ben catilinarischen und jugurthinischen Rrieg, bie indessen großes Licht fiber bie vorhergebenbe und nachfolgenbe Gefcichte Roms werfen. Es find geschickte Tendenzschriften zu Gunften ber bemofratischen Bartei, bie erstere in ber Absicht verfaßt, ben buntelften Fleden von Cafare Charafter, feine Betheiligung an bem catilinarischen Complot, abzuwischen. Seine Darstellung ift eruft und wilrbig. "Seine Sprache zeichnet sich burch absichtlich gebrängte Rurze, burch eine forgfältige Keile und burch ein klinftlich - alterthimliches Gepräge aus, bas feinen Sittengemalben ein gewiffes ehrwürdiges Anseben gibt. Die rhetorisirende Korm und der pragmatische Charatter seiner Darftellung leitet eine neue Epoche ber romifden Geschichtschreibung ein, die in ber eigentlichen biftorifden Composition ihr Berbienft fucht." Den Begenfat ju Salluft's Gemalbe menschlicher Berborbenbeit bilben bie Lebensbefdreibungen ausgezeichneter Felbherren, die dem Kreund Cicero's, Cornelius Nevos, zugeschrieden werden; wie jener die abschreckenbe, egnistische Seite hervorkehrt, so vieser vie glänzende und eble. Uebrigens find die furzen Lebensbeschreibungen nur Anszuge und von zweifelhafter Schtheit. Dagegen ift bas Leben seines Freundes Pomp. Atticus durch Leichtigkeit und Eleganz des Stils wie durch Reinheit der Sprache ausgezeichnet. — Titus Livius aus Patavium befolgt bei feiner romifchen Gefchichte bie Borfdriften Cicero's fiber bie nothwenbige Berbinbung ber Abetorit mit ber ganzen Literatur. Seine rhetorische Bolksgeschichte, wobei es ihm weniger zu thun ift um eine "kritischgesichtete und pragmatische" Geschichtsforschung, als um "lebendige und ergreisende Darstellung burch anziehende und unterhaltende Schilderungen", ift ein Nationalwert geworben und ins

Corn. Nepos.

Sivins.

leben ber Römer fibergegangen. Der Zwed seiner an rheiorischen und poetischen Ausschmudungen reichen Geschichte ift, bas römische Boll "für Baterlandsliebe zu erwärmen, insbesonbere ben Sinn beffelben filr ben ehrlichen Glauben und die Tugenden der Borfahren zu weden, und es so an bem Hochbilbe befferer Bergangenheit aus bem Berberben ber Gegenwart emporzurichten." Livins besitzt Sinn für Poesse und Sage, Gewandtheit im Charafterzeichnen und Schildern bebeutenber Perfönlichkeiten, und ein wohlwollenbes, freundliches Gemilth. "Er hat ein offenes berg für Menfchengröße und Menfchenfchidfal; er zeigt für alles Sittliche in menfchlichen Beweggranden und Handlungen eine Sympathie, welche ben wohlthuenbsten Einbrud macht." Dagegen ift ihm der ftaatsmännische Gestatspunkt eines Thukybides und Polybios ganz fremd; für das Staats und Berfaffungsleben, für bie Entwidelung und Gestaltung socialer Berhaltniffe und Standesvorrechte, für die Ansbilbung des öffentlichen Rechts, für die Stellung der verschiedenen factoren bes Staats zu einander hat er wenig Sinn und Interesse und sehr unklare und oberflichliche Reuntniffe bavon. Ein zweiter Mangel ift feine ungureichenbe Quellen- und Urfunbenforfoung, was zur Folge hatte, baß fich mancherlei Ungenauigleiten, Luden und Wibersprüche in feinen Angaben finden. — Der griechische Geschichtschreiber Dioboros von Sicilien (Siculus), ber jur Beit bes Cafar und Anguftus feine "hiftorifde Bibliothet", eine ethnographifd angeordnete Universalgeschichte von den ältesten Beiten bis auf das Jahr 60 in 40 Blichern verjaßt hat, wovon wir außer beträchtlichen Bruchstücken ber übrigen noch 15 vollstänbig besitzen, ik von untergeordnetem Werthe, da er ohne Urtheil und Aritik alle, auch die unwahrscheinlichsten mutischen und fabelhaften Angaben älterer Schriftseller nacherzählt, in seiner Darstellung verworren und ungeordnet ift und nur mit großer Borsicht gebraucht werben barf. Seine Hauptbedeutung besteht barin, daß er aus ältern, nunmehr verlornen Schriften, wie aus Sphoros, ktesias, Hieronymos von Karbia, Duris von Samos u. A. (§. 117), Auszlige mittheilt. Am Ende eines geschichtlichen Abschnitts erwähnt er die ältern historiter, welche denselben Gegenstand behandelt haben, und gibt dabei turze literarische Notizen fiber den Umfang. Die Zeitrechnung bestimmt er nach den attischen Archonten und den römischen Consuln. — Wichtiger silr die altere rimische Geschichte ift bie "römische Archablogie" ober Geschichte Roms von der Gründung ber Stadt bis zum ersten punischen Krieg von bem in Rom wohnhaften griechischen Geschichtfereiber Dionpfios von Salitarnaf, einem Zeitgenoffen bes Livius. Bon feinen rhetorisch und fünftlich abgefaßten 20 Bildern besigen wir noch nenn vollftänbig, und zwei unvollstänbig, bie bis jur Bertreibung ber Decemvirn gehen. Sie sind als wahrheitsgetreue, sorgfältige Forschung über bie Urgeschichte ber Römer, beren Ursprung er von ben Griechen abzuleiten bemüht ik, von höchker Bichtigkeit. Als Zweck feiner Geschichtschreibung gibt Diompsios in der Einleiung felbst an, "ben Griechen, feinen Landsleuten, eine glinstigere und würdigere Borstellung von dem römischen Bolle beigubringen; ihnen geschichtlich nachzuweisen, daß daffelbe nicht, wie von den Griechen ans Unkunde geglandt und von griechischen Schriftstellern aus Mißgunst behauptet werbe, von zusammengelaufenem, beimathlosem, barbarifchem Gefindel abstamme, fonbern vielmehr griechischen Bluts und achtbarften Ursprungs fei; daß es nicht burch bloße Laune de Glides, das oft dem Unwilrdigsten seine Geschenke in den Schoof werfe, auf diesen Gipsel ber Racht gelangt sei, sondern durch eine Fülle von Engenden, wie sie keine andere Nation aufpweisen habe. Irrthilmer und gehässige Borstellungen jener Art, die bei den Griechen aus dem Grunde so verbreitet seien, weil die Römer keinen einzigen namhaften Schriftsteller gefunden hitten, wolle er burch sein Wert berichtigen." — Auch ber geistreiche, gebildete Afinius Pollio, ber mehr Sinn und Reigung für ein ben Biffenschaften und ber Literatur gewibmetes Leben hatte, als für das Kriegs- und Staatswesen, auf das ihn seine Bestimmung geführt, weihte seine Muße ber Abfaffung einer "mit attifcher Ritrze" gefchriebenen Gefchichte ber letten Bürgertriege, beren Berluft fehr zu bedauern ift. Er verwendete fein großes Bermögen hauptfächlich zu Bucher- und Aunftsammlungen. — Der Architett Bitruvins aus Berona, ber gur Zeit bes Bitruvlus. Augustus viele Bauwerke in Rom aufführte, hat ein noch vorhandenes Wert liber bie Baulung verfaßt; bagegen find die jahlreichen Arbeiten des gelehrten und belefenen Terentius Barrs, ber außer den erwähnten "Menippeischen Satiren" in Bersen und Prosa gegen 500 Schriften fiber alle Gegenstände des römischen Alterthums geschrieben hat, bis aufwenige verloren gegangen, und nuter biefen Benigen befindet fich ein Theil der bedeutungslofen Schrift "Aber bie latein ifde Sprache" und brei Bicher über ben Lanbbau, mahrend bie wichtigeren Buder fiber bie bffentlichen und Privatalterthumer, bie nach Cicero's Angaben ben Zwed gehabt

Barro.

j

hatten, "die Kömer, die in ihrer eigenen Stadt Fremblinge geworden waren, wieder in ihrem Hanse einheimisch zu machen", dis auf geringe Andentungen untergegangen sind. Seine Werke zersielen in zwei Theile. Die erste Hälfte, die "Alterthümer der menschlichen Dinge", schildert die Urzeit Koms, die Land- und Stadteintheilung, die Wissenschaft von den Jahren, Monaten und Tagen, endlich die öffentlichen Handlungen daheim und im Ariege; in der zweiten Hälfte "von den göttlichen Dingen" wurde "die Staatstheologie, das Wesen und die Bebentung der Sachverständigencollegien, der heiligen Stätten, der religiösen Hese, der Opfer- und Weihzeschaft, endlich der Götterselbst" übersichtlich entwicklt. Dazu tam noch anger einer Anzahl von Monographien die Schrift "von Leben des römischen Boltes" als Rachtrag, ein merkvölrdiger Bersuc die einer Sitten- und Bildungsgeschichte in den verschiedenen Perioden. Doch scheinen Barro's Schriften bei aller Gelehrsamkeit an einer gewissen Berworrenheit gelitten zu haben. Er war ein trästiger, tapferer Mann ans einer altsabinischen Senatorensmilie, der sich mit Pratentrieg den Schriftstanz erworden hatte und als Anhänger der Bersassungspartei das erste Trimmbirat, das "dreitöpsige Ungehener", in Flugschriften belämpste. Später huldigte er dem nenen Gebieter Essax, der ihn mit Ausmertsamkeit behandelte.

### c) Rom und Germanien.

#### 1. Die Freiheitstämpfe ber Dentichen.

§. 240. Augustus liebte ben Krieg nicht; er sagte, bie Lorbeeren seien schon, aber unfruchtbar. Seine Rriege in Spanien und in ben Alpengegenben (Rhätien, Bindelicien, Noricum) hatten baber hauptfächlich Befestigung und Befoutung ber Reichsgrenzen ober die Niederwerfung einzelner Aufftande zum 3wed, und die Barther wußte er burch Klugheit so zu gewinnen, daß sie freiwillig die Feldzeichen und Gefangenen aus Crassus' Heer (§. 222) zurüchichten. Der blutige und verheerende Rrieg in Dalmatien und Pannonien war ein Bertheibigungstampf wider eine im Aufftand begriffene triegerische Nation, die sich mit ben Waffen von ber Steuerlaft und bem Beerbann zu befreien suchte, aber nach bem helbenmuthigen Untergang ber Stadt Arbuba die herrschaft Roms über die verwüsteten Länder vom Abriameer bis zur Donau anerkennen mußte. Rur in Germanien suchte bes Augustus tapferer Stieffohn Drujus, nachbem er ben Rhein burch viele Caftelle (Mainz, Bonn u. a.) befestigt, auch bie Böllerschaften zwischen diesem Flusse und der Elbe zu unterjochen. Er machte von Mainz aus mehrere glückliche Feldzüge gegen bie bem Bunde ber Sueven ober "schweifenden Leute" angehörenden Bölkerschaften jener Gegend, die Usipeter, Sigambrer, Bructerer, Cheruster, Chatten (Beffen) u.a., und suchte das Gewonnene durch eine Beste an der Lippe (Aliso), durch den "Drusugraben" über ben Taumus nach ber Wetterau umb burch eine Rheinbrude bei Maing zu behaupten. Als ein Sturz vom Pferde ihn auf bem 9 v. Chr. Rückzuge von der Elbe in der Blüthe der Jahre ins Grab stürzte, vollendete sein Bruder und Nachfolger Tibering, mehr burch Auge Unterhandlungen mit Lu Chr. ben zwieträchtigen Germanen, als burch Waffengewalt bie Eroberung bon Beftbeutschland, worauf zwischen Rhein und Weser eine romische Statthalterschaft errichtet wurde. Des Drusus Name lebte noch lange im beutschen Bolle fort. In bem "Eichelftein" zu Mainz sollen die Ueberreste seines Grabmonumentes erhalten sein. Balb brobten frembe Sitten, Sprache und Rechts: pflege die beutsche Bollseigenthumlichkeit zu vernichten; schon fochten germanische Krieger in den Schlachtreihen der Römer und brüfteten sich mit fremder Auszeichnung, als die Hoffahrt, Sabsucht und Unbedachtsamkeit bes Stattbalters

Quinctilins Barns, eines beschränkten, an Spriens knechtische Einwohnerschaft gewöhnten Mannes, ber ben Besiegten Tribut und römisches Gerichts- und Strafwesen aufbürdete, den eingeschläferten Freiheitssinn der germanischen Böller wedte. Unter ber Leitung bes tubnen und umfichtigen Cherusterfürsten hermann (Armin), der in römischem Kriegsbienste den Feinden selbst ihre Kriegsweise abgelernt hatte, schlossen die Cheruster, Bructerer u. A. einen Bund zur Abschüttelung bes fremben Jochs. Umsonft warnte Segeft, bessen Tochter Thusnelda Hermann entführt und gegen des Baters Willen gebeirathet hatte, den nachlässigen, in argloser Sicherheit sich wiegenden Statthalter. Um einen absichtlich erregten Aufstand zu dämpfen, zog der verblendete Barus mit brei Legionen und vielen Hulfstruppen, nebst einem großen Troß und einer Masse von Wagen und Lasttbieren burch ben Tentoburger Balb (Livbe-Detmold), erlitt aber bier unter Hermanns Keldbaubtmannschaft an brei stürmis schen Regentagen eine so vollständige Niederlage, daß die Waldschlucht weithin mit römischen Leichen bedeckt war. Die Abler gingen verloren und Barus gab sich selbst ben Tod. Die wilden Germanen nahmen blutige Rache an ihren Bibersachern und schlachteten viele ber Gefangenen an ben Ataren ihrer Götter. "Mancher Römer aus ritterlichem ober senatorischem Hause alterte bei einem beutschen Bauer als Hausknecht ober Heerbenbüter." Augustus rief bei ber Radricht verzweiflungsvoll: "Barus, gib mir meine Legionen wieder!" und war fortan nur auf Sicherung ber Rheingrenze bebacht.

Römische Rechtspflege in Deutschland. "Mit tiefer Entrüfung empfanden die Germanen die plötzliche Umkehrung aller Berhältnisse. Sie, deren ungeschriebene Gesetze disher nur in ihrem Gedächtnis und Gewissen ruhten, sahen sich auf einmal willenlos gebeugt unter die Berkhle eines römischen Proconsuls, dessen Sduck sort durch die Onelle ihres Rechts sein sollte. Alles, was man disher auf Tagsahungen in den Ganen und Marken, oder durch gewählte Schiedrichtr geschlichtet hatte, das entschied jeht ein fremder Gewalthaber, nach Grundsähen und Formein, die man nicht begriss. Abrectliche Züchtigung, welche bei diesen Stämmen nicht einmal im Ariege der Führer des Heeres, sondern nur der Priester, als Bollstreder des Gottesurtheils, verhängen konnte, übte jeht Barns im Frieden. Für leichte Bergehen erkitten freie Germanen Anthenstreiche, die nach ihrer Ansicht für das ganze Leben entehrten. Ja, über Leben und Tod entschied sein Machtwort in einem Lande, wo Todesstrase überhaupt selben war und nur in der Bollsversammkung aller Freien erkannt werden konnte. Diese nene Ordnung der Dinge, die man gewahrte, seit Barns mit seinen Gerichtspssegern im Friedenskleide erschienen war und das vämische Recht sogar an der Weser durch die Ruthen und Beile seiner Lictoren einschäfte, derletzt gleichmäßig alle Stände der Germanen."

§. 241. Als aber Augustus im 76. Lebensjahre zu Nola gestorben umb burch eine Bergötterungsseier (Apotheose) ben Himmlischen beigezählt war, setze 14 - Cr. bes Drusus helbenmüthiger und hochherziger Sohn Germanicus, den seine edle Gemahlin Agrippina, bes Augustus Enkelin, begleitete, abermals über den Rhein, um die römische Kriegsehre zu retten, verwüstete das Land der Chat- 15 ten (Hessen), begrub die bleichenden Gebeine der im Teutoburger Wald gesallenen Römer und führte Hermanns hochsimnige Gattin Thusnelda, die der treulose Segest den Feinden übergeben, in Gesangenschaft ab. Thusnelda, mehr don des Gatten als von des Baters Geist beseelt, solgte dem Sieger "nicht pränen erniedrigt, nicht siehend, sondern stolzen Blides, die Hände auf der Brust gesaltet." Empört über diese häusliche Schmach, durchzog Armin die Gaue der Cheruster und rief alles Volt zur Rache wider die Römer auf,

16.

19.

"bie sich nicht schämten, Krieg burch Berrath und wiber schwache Beiber zu führen." Es gelang ibm, die Cheruster und mehrere Nachbarftamme zu einem großen Waffenbund zu vereinigen und ben römischen Legaten Cacina an bem langen Damm, ber über bie Moorgrunde von ber obern Lippe an ben Rhein führte, in große Befahr zu bringen. Dennoch erlagen bie Germanen in zwei Schlachten (in einer Gegend bei Minden, 3biftavifo genannt, und am Steinhuber Meer) ber überlegenen Priegetunft ber Romer und ber Geschicklichkeit bes Germanicus. Aber obschon ber römische Feldherr burch biese beiben Treffen bem Cherusterbunde ichwere Schläge verfette und, von ben Batavern unterstütt, von der Seeseite ber Deutschland bart bedrängte, so gelangte bie Römerberrschaft auf bem rechten Abeinufer boch zu keiner Festigkeit und Daner. Stilrme zerschlugen die Flotte, unwegsame Gegenden und bas Schwert ber Germanen brachten bie Landheere an den Rand des Untergangs. Bald barauf rief Raiser Tiberius den thatenlustigen Neffen von dem Kriegsschauplat ab: "es seien Thaten genug geschehen, der Opfer genug gebracht; man solle die Deutschen hinfort ihrer eigenen Uneinigkeit überlaffen." Mit schwerem Bergen folgte ber junge Mann ben Geboten bes neibischen Obeims. Er hielt einen glanzenben Triumph, bei welchem Thusnelda und viele eble Gefangene in Retten burch bie Strafen Roms fdritten, mabrend Segeft, ber Römerfreund, auf einem erbobten Chrenplat ber Siegesfeier zuschaute. Germanicus wurde nach Sprien entfandt, wo er nicht lange nachber seinen Tob fand, wie man glaubte burch Seitbem batten bie Germanen am Nieberrhein Rube vor ber romischen Herrschgier und Eroberungssucht. Runmehr kehrte aber ber nieberbeutsche Che rusterbund feine Baffen gegen ben oberbeutschen Martomannenbunb, an beffen Spige ber burch friegerischen Unternehmungsgeift, wie burch Berftanb und Bilbung ausgezeichnete Marhod als Feldoberfter ftant, was ben Römern Gelegenbeit gab, von Süben ber Deutschland zu verwirren. Als Marbod dem Begner weichen mußte, rief er bie Sulfe bes Tiberius an, beschleunigte aber baburch nur seinen Fall. Aus bem Lanbe vertrieben, flüchtete er sich endlich au den Römern, die ihm achtzehn Jahre lang in Ravenna das Gnadenbrod reichten, indes Hermann nach beenbigtem Kriege von scheelsüchtigen Freunden im siebenundbreißigsten Lebensjahre ermorbet warb. Seine Thaten lebten im Aber die Lieber, worin bas beutsche Bolt seinen erften Belben Liebe fort. verherrlicht hat, find verklungen; teine beimische Sage ift aus bem Dunkel ber Borzeit zu uns gebrungen. Selbst bas kolossale Stanbbild, bas unser Zeitalter bem Befreier Deutschlands auf bem Teutberge bei Detmold ju feten unternommen bat, ist unvollendet geblieben. Thusnelba starb in römischer Gefangenschaft, ibr in ber Frembe geborner Sobn Thumelicus wurde, wie neuere Forscher und Dichter aus einer bunkeln Anbeutung bei Tacitus geschloffen haben, zu Ravenna als Gladiator erzogen ("Der Fechter von Ravenna"). Der Cherusterstamm aber fant burch innere Parteitämpfe in Rurgem von feiner hoben Stellung berab. Durch Germanicus' Tochter Agrippin a tam bie alte Ubierftabt Roln (Colonia Agrippina) zum Anfang ihrer Bluthe. "Es war die Absicht gewesen, die germanischen Gaue zwischen Rhein und Elbe zu einer abnlichen Gemeinschaft unter romischer Sobeit zusammenzufassen, wie dies mit ben gallischen gescheben war, und benselben in bem Muguftusaltar ber Ubierftabt, bem Reim bes beutigen Roln, einen abnlichen ercentrifcen Mittelpunkt zu verleihen, wie ber Augustusaltar von Evon ihn für Gallien bilbete."

2. Bolleftamme. Religion und Gotter. Sitten und Ginrichtungen ber Germanen.

§. 242. Etwa hundert Jahre nach Augustus verfaßte der große Geschichtscher Cornelius Tacitus die berühmte Schrift "Germania", eine Schilderung des deutschen Landes und seiner Bewohner nach ihren Sitten, Einrichtungen und Lebensformen, ein goldenes Buchlein, dem wir die erfte genauere Runde über unfer Baterland verbanten. Wir erfahren daraus, daß Deutschland von einer großen Zahl unabhängiger, oft verbündeter, oft mit einander friegender Böllerschaften bewohnt war, die, einem innern Wanderungstrieb folgend, banfig ihre Sitze wechselten. Außer den schon erwähnten zwischen Rhein und Elbe wohnenden Stämmen finden wir am Beftufer ber Elbe die Longobarden, an ber germanischen Donau und später in Böhmen die Markomannen (b. i. Grenzer), an der ungarischen Donau bie Quaben, im Ober- und Beichselgebiet die Banbalen, in Schlesien die Ost=Sueven, zu denen die Semnonen und Burgunder gehörten, in Thiringen bie hermunduren, am frischen haff zwischen Weichsel und Bregel bie Sothen, an der Nieder-Elbe die Sachfen (Saxonen), an die fich füdöftlich die An = geln anfchloffen, an ben Riften ber Oftfee bie Beruler und Rugier, an ber Norbseetiske die Friesen und Chauken; in Schleswig-Holstein die Cimbern, Teutonen mb Ambronen; in dem morastigen waldbedeckten Landstrich an den Armen des Niederrheins und der Maas die Bataver und Caninefaten; auf dem linken Rheinufer die von den Römern unterworfenen Rauraker (mit Augst, der Mutterstadt von Basel), Remeter (mit Speper und Straßburg), Bangionen (in Worms) und Trevirer Die Hauptbeschäftigungen ber Germanen waren Jagb und Krieg; Aderbau ließ das ranhe, von Bäldern durchzogene Land nur wenig zu, mehr die Biehzucht. Das Eigenthumsrecht des Einzelnen an Grund und Boden war noch sehr beschränkt, dagegen fand regelmäßig ein durch die Obrigkeit angeordneter Wechsel im Besitze des Aderlandes statt. Städte und Dörfer bauten fle nicht; ihre Höfe und Hütten lagen zerstreut in der Mitte ihres Eigenthums, ein rubiges Leben hinter Mauern wiberstrebte ihrem Freiheitssinn und ihrer Streitluft. — Wenn die Römer lange vor dem germanischen Namen ein gewisses Granen empfanden, so mochte der persönliche Berkehr nach der Beendigung des Krieges mandes frühere Borurtheil abstreifen und einer günstigeren Auffassung, einer wohlwollen= deren Gesimming Raum schaffen. Man bewunderte die schlanten und traftvollen Gestalten der deutschen Männer und Frauen, die wallenden goldenen Haare, die hellen lichtblauen Angen, worin Stolz, Trot und Hoheit der Gesinnung wohnte. Den Muth, die Stärke mb Tapferkeit und die ganze kriegerische Haltung, die man in der Schlacht und im Handgemenge kennen und fürchten gelernt, ehrte man im friedlichen Umgang; und der Reinheit der Sitten, der Tugend der Gastfreundschaft, der Treue und Redlichkeit des Gemüthes, der Renscheit des Sebebundes und der zarten Shrfurcht gegen das weibliche Geschlecht zollte der comische Geschichtsschreiber solche Anerkennung, daß man in seinem Werke die Absicht erkennen wollte, in der Schilderung des Naturvolles seinem entarteten, in Lusten und lastern versunkenen Zeitalter einen Spiegel vorzuhalten, die Berderbniß des eigenen Volkes am fremden Gegenfatz zu zeichnen und zu strafen. Die freudige Bewunderung, die aus seiner Schilderung bes ehelichen Lebens mit seiner Kraft und Sittenreinheit hervorleuchtet, duchbricht ein Schmerzensruf über die römische Berberbniß. Je mehr auf dem römischen Contreise mur der Abglanz einer schönen Bergangenheit leuchtete, Alles einem ruhmlosen Untergange entgegenreifte, in desto verklärterem Lichte erschien ihm das germanische Bolksleben, in bem flich noch ein Bild ber ursprünglichen Menscheit abspiegelte. Bor Allem bewinderte der Geschichtschreiber bei den Germanen die Berehrung der Frauen, ein Charatterzug, in bem fich ber Reim und Rern bes späteren Ritterthums erkennen läßt. "Sie schen in dem Weibe etwas Heiliges, Vorahnendes," bemerkt er, "fie achten ihres Rathes und gehorchen ihrem Ausspruche." Man glaubte, daß die Gemeinden ihren Berpflichtungen gewissenhafter nachkämen, wenn unter den von ihnen gestellten Geißeln Jungfrauen sich be= fänden, und bei allen wichtigen nationalen Unternehmungen der Germanen begegnet man weif= lagenden Frauen, beren Aussprüche als Eingebungen ber Gottheit verehrt und befolgt wurden. Dieser ritterliche Charafter leuchtet auch aus andern Bügen hervor: wenn sie nicht im Krieg ober auf der Jagd waren, so zechten und schmaußten sie in den schmudlosen Hallen ihrer Gehöfte, tranken Meth ober Bier, "eine aus Gerste und Beizen gebraute Alissigleit, bie einige Aehnlichkeit mit Bein hat", hörten bem Liebe bes Sangers zu von den Thaten der Götter und helden und vom Ruhm der Bäter, und ergögten sich am Bürfelspiel, bas fie leidenschaftlich liebten. Fligen wir zu biesen Bligen noch bas strenge Festhalten am gegebenen Worte, das so weit ging, daß sie sich fesseln und als Sklaven verlaufen ließen, wenn sie ihre Freiheit im Spiel verloren; die Gastfreundschaft, die als heilige Pflicht genbt ward, so lange der eigene Borrath ausreichte, und wenn dieser zu Ende war, suchte der Wirth sammt dem Gafte ein anderes Haus auf: so wird man in allen diesen Zügen den beutschen Mann des Mittelalters erkennen in seinen Tugenden wie in seinen Kehlern. Ein burch Krieg und Jagb, burch tägliches Baben, burch Anstrengungen und Entbehrungen abgebärtetes Leben und daneben ein träges hinbrüten auf der Bärenhaut neben dem Fenerherde, langes Schlafen in den hellen Tag hinein, ein Zechen, das ganze Tage und Nächte ununterbrochen fortbauert und häufig mit Bank und Streit, mit Wunden und Todtschlag endigt; einfache Bohnungen aus unformlichem Material ohne Steine und Ziegel, ohne Am sehen und Schmuck, und daneben eine gewisse Zierlichkeit in der Kleidung, in dem mit geflectem Belzwert besetzen Ueberwurf des Mannes über die eng anliegenden Unterfleider und in dem ärmellosen, mit Purpurstreifen durchzogenen Rock der Frau, der die weiße Schulter und Brust unverhüllt sehen ließ. Wie wir aus den nachstehenden Ausführungen nach Tacitus erfahren, liebten die Germanen Dichtung und Gesang und stimmten bem Beginne einer Schlacht Rampf = und Kriegeslieber an. Diese Lieber, wobei bald gleiche lautende Anfangsconsonanten (Alliteration), bald Gleichklang ber Bocale (Affonau) in Anwendung kamen, pflanzten sie mündlich fort; doch besaßen sie auch eine aus Buchstaben, Runen, bestehende Schrift, die sich noch jetzt, theils in Stein gehauen, theils in Holystate eingeschnitten vorfindet (Runensteine, Runenstäbe).

BattMiles

Bon ben Sitten und Gebräuchen ber Germanen macht Tacitus folgende Schiberung: Die Germanen preisen in alten Bollsliebern, ber einzigen Art geschichtlicher Deutmäler, ben erbentsprossenen Gott Tuiscon und bessen Sohn Mannus, als bes Bolles Stammbiter und Gründer. Dem Mannus geben fie brei Sohne, nach beren Namen bie zunächst am Dean wohnenden Stämme Ingavoner, die mittlern herminoner, die fibrigen Ifiavoner genannt werten Einige aber nehmen beim Schwanken alterthümlicher Sagen mehrere Götterföhne und mehrere Böllerbenennungen, Marfen, Gambrivier, Bandalen an, alles echte und uralte Ramen — Anch Hercules, erzählen sie, sei bei ihnen gewesen, und sie befingen ihn beim Anszug in ben Streit als ben erften aller Belben. Dann haben fie noch eine Art Kriegelieber, Barbit genannt, burch beren Anstimmung fie bie Gemulther anfenern und aus beren blogem Schalle fie ben Ansgang ber naben Schlacht ahnen; benn fie foreden ober jagen, je nachbem ber Schlachgesang ertont. Auch scheint berselbe weniger ber Singftimmen als bes helbenmuths Ginklang. Sie suchen vorzüglich rauhes Geton und gebrochenes Murmeln mittelft zum Munde gehaltener Schilbe, auf bag ber abprallende Con voller und fraftiger anschwelle. — Ich felbst trete ber Aussehen. Meinung berjenigen bei, welche bafür halten, daß Germaniens Böllerschaften, nicht durch Berehelichung mit fremden Stämmen entartet, als eigenthümliches, unvermischtes, nur sich selbs ähnliches Boll bestanden haben; daher auch, trot ber großen Menschenmenge, bei allen berfelbe Körperbau: feurige, blane Augen, röthliches haar, große Leiber, boch nur jum Anftürmen tad tig, in Arbeit und Milbfal weniger ausbauernb, gang unfähig. Durft und Site au ertragen, an Rälte und hunger burch himmel und Boben gewöhnt. — Im Junern wird nach einfacher, alterthilmlicher Beise Tauschhandel getrieben. Sie lieben altes, längst bekanntes Geld, auch if Silber gesuchter als Golb, nicht aus Borliebe, sonbern weil die größere Menge bes Silbergelbes bequemer ift zum mannichfachen Kleinhandel. Gelbst Eisen ift nicht im Ueberflusse vorhanden, wie aus ber Art ihrer Waffen erhellt. Selten bedienen sie sich der Schwerter ober größent Langen. Sie führen Spieße, ober nach ihrer Benennung Framen, mit schmaler und luter Eisenspite, aber so scharf und zum Gebrauche bequem, daß sie mit demselben Wertheuge nach Erforderniß von nahe oder von ferne tämpfen. Der Reiter wenigstens behilft fich mit Shild und Frame. Das Fusvoll schlendert auch Pfeile, Jeder mehrere und ungeheuer weit. Sie fireiten nackt ober im leichten Kriegsmantel. Ihr Anzug ift ohne Brunt, nur die Schilbe find mit auserlesenen Farben bemalt; Wenige sind mit Panger, nur bie und ba Einer mit helm ober Sturmhaube verfeben. Die Pferbe zeichnen fich weber burch Schönheit, noch burch Schnelligfeit

ans; aber fie werben and nicht, wie die unfrigen, zu allerlei Wendungen abgerichtet. Gie reiten gerade aus, oder mit ausammenhängender Schwenkung jur Rechten, in so geschlossen Umschwunge, daß Keiner gurlichleibt. 3m Gangen besteht ihre hauptstärte im Fußvoll; beshalb freiten sie in gemischten Hausen, wo die Schnelligkeit der Kußgänger sich dem Reiterkampfe trefflich aufligt, indem man die Auserlesenen ber gesammten Jugend vor die Schlachtreihen stellt. Die Schlachtorbnung wird in Reilrotten aufgestellt. Burlidweichen, wofern man nur wieder aufest, beißt ihnen vielmehr Alugheit als Zaghaftigleit. Die Leichname ber Ihrigen tragen fie, auch in unentschiebenen Gefechten weg. Den Schild zurudlaffen, ift bie größte Schande. Solch ein Ehrlofer barf weder Opfern beiwohnen, noch in Bollsversammlungen treten. Biele den Arieg Ueberlebende haben die Somachmit dem Strangegeendigt. Geburt bestimmt die Bahl der Könige, Tapferleit die der Heerführer. Die Könige haben keine unumschränkte ober willkürliche Gewalt, und die Heerführer find ck mehr burch Beispiel als burch Oberbefehl; wenn fle rasch, wenn sie vorleuchtend, wenn sie an ber Spite fireiten, herrschen fie burch Bewunderung. Uebrigens barf Niemand töbten, binben, nicht einmal schlagen, benn allein bie Priester; nicht als zur Strafe, noch auf bes Beerfahrers Geheiß, sonbern als auf der Gottheit Befehl, die, wie fle glauben, fiber dem Ariegsmanne waltet. Das vorzäglichste Belebungsmittel ber Tapferkeit aber ift, daß nicht das Ungefähr ober pulliger Zusammenlans, sondern Kamilienbande und Berwandtschaften das Geschwader oder die Kelkrotte bilden; dann die Rähe ihrer Lieben, so daß der Weiber Geheul, daß das Gewimmer ber Kinder herfiberschaftt. Diefe find Jedem die heiligften Zengen, diefe die bochften Lobredner. Zu ben Mittern, zu ben Gattinnen bringen fie die Wunden; diese schenen fich nicht, die hiebe zu sihlen und zu untersuchen. Anch Speise tragen sie und Anseuerung der Kämpsenden zu. Man kyāhlt Beispiele, baß wantende, ja schon weichende Schlachtreihen von Weibern hergestellt worden burd unablässiges Flehen, durch Hinweisen auf die nahe Gesangenschaft, die sie weit empfinblicher für ihre Beiber fürchten, also daß die Gemülther derjenigen Gemeinden wirksamer verpflichtet verben, benen man unter den Geißeln auch eble Jungfrauen abfordert. — Der Hoheit ber Götter halten fie es mangemeffen, fie in Bände einzuschließen oder irgend in Geftalt menschlichen Antliges abzubilden. Haine und Gehölze weihen fie und rufen unter göttlichen Namen jenes unerforfolice Befen au, daß nur ihr ehrfurchtsvolles Gemüth erkennt. — Eine üble Folge der Freiheit ift, daß fie nicht alle zugleich, noch auf Befehl fich (zu Berhandlungen) einfinden, sondern daß Bersamme der weite und britte Tag fiber bem Zandern ber Kommenden hingeht. So wie die Schaar sich pelireich genug blinkt, setzt fie fich bewaffnet nieber. Die Priester, benen hier auch bas Zwangsrecht zusieht, gebieten Stillschweigen. Dann nimmt der König oder ein Borsteher, wie Jeglichem Alter ober Abel, wie Kriegsruhm ober Wohlrebenheit beiwohnt, das Wort, mehr durch Ueberredung eindringend, als durch Macht gebietend. Mißfällt der Borschlag, so wird er mit Gemurmel verworfen; gefällt er, so raffeln fle mit den Framen. Die ehrenvollste Art der Zustimming ift Baffengeklirr. — In ben Bolksversammlungen finden auch Anklagen flatt und Rechtshändel auf Leben und Lod; ferner werden darin die Borsteher gewählt, welche in den Sauen und Dörfern Recht sprechen. Jeglichem werden hundert Beiftiger aus dem Bolle, jum Rathe swohl als zur Abstimmung, zugeordnet. — Kein öffentliches, noch besonderes Geschäft verhanden sie anders als in Wassen. Solche anzulegen ist aber Keinem erlaubt, bevor nicht die Gemeinde ihn für wehrhaft erklärt hat. — Großer Wettstreit unter bem Gefolge um ben ersten Plat bei bem Filrsten, sowie unter ben Filrsten um bas zahlreichste und waderste Gefolge. kommt es zur Schlacht, so ist es Schande für den Kürsten, an Tapserteit nachzustehen, Schande für sein Gefolge, nicht bem Fürsten an Tapferleit gleichzulommen. Ehrlos und geschändet auf lebenslang ift, wer ben Anflihrer überlebend aus ber Schlacht gurudtehrt. Ihn zu vertheibigen, ihn pu schützen, ja eigene Helbenthaten ihm zum Ruhme anzurechnen, ist die böchste Eidespflicht. Die Fürsten kampfen für den Sieg, das Gefolge für den Fürsten. Wenn ihr Stammvoll in langem Frieden thatenlos hinstarrt, so ziehen die Schaaren edler Minglinge freiwillig zu den Böllerschaften, die gerade Krieg führen. Richt so leicht beredet man fie, die Erde zu pflügen und ben Iahreslauf abzuwarten, als Keinde herauszufordern und Wunden zu erkämpfen; ja, es bünkt fte Trägheit und Erschlaffung, mit Schweiß zu erwerben, was mit Blut zu gewinnen ift. -Benn fie nicht in den Krieg ziehen, bringen fie viele Zeit mit Jagen, mehr noch in Müßiggang pu, bem Schlafen und Schmaußen ergeben. Die Tapfersten und Streitbarsten treiben Richts. Die Sorge für haus und herb und Feld bleibt ben Franen, ben Greisen und ben Unvermögendften der Familie überlassen; jene brüten unthätig bin. Geltsamer Widerspruch der Natur, daß

₽5 nice

Seil.

freibeit.

Track.

biefelben Menschen so fehr ben Müßiggang lieben und bie Aube haffen. — Die allgemeine Tracht ift ein Rod mit einer Spange ober in beren Ermangelung mit einem Dorn jugemacht; im Uebrigen unbebedt, liegen fie ganze Tage am Berb und Keuer. Die Reichsten zeichnet eigene Aleibung aus, nicht wallend, sondern enge und jedes Glied ausbrückend. Sie tragen auch Thierfelle; die Rächsten am Rheinufer ohne Wahl, die Entfernteren auserlesene, da tein Handel ihnen andern Schmud liefert. Sie suchen Thiere aus und besetzen die abgezogenen Felle mit gestodtem Pelzwerk, bas ber äußerste Ocean hervorbringt. Die weibliche Tracht ift von ber männlichen nicht unterschieben, nur bag bie Weiber fich häufiger in leinene Gewänder hullen, die fie mit Burpurstreisen gieren; bie Aleibung läuft oben nicht in Aermel aus, so bag Schultern und Arme nacht find; auch die Bruft ift von Oben unverhüllt. — Bei ihnen ift bas Chebundniß strenge, und in teinem Buntt find ihre Sitten lobenswürdiger. Denn fie find fast die einzigen Ausländer, bie fich mit Einem Beibe begnilgen, fehr wenige ausgenommen, die Standes halber ju mehreren Ebeverbindungen angegangen werben. Die Ausstattung bringt nicht bas Beib bem Manne, sondern ber Mann bem Beibe gu. Eltern und Bermanbte find gugegen, Die Gefchente ju muftern; Geschenke, nicht ausgesucht zu weiblicher Tänbelei, noch zum Ansputze ber Newermählten; Rinder vielmehr und ein aufgezäumtes Roß, ein Schild sammt Frame und Schlachtschwert. Damit nicht bie Gattin von Gefinnungen bes Helbenmuths und ben Schickalen bes Ariegs sich befreit mahne, so ermahnt fie die Eintrittsfeier des beginnenden Cheftandes selbst, fie komme als Genossin ber Arbeiten und Gefahren, um Gleiches im Frieden, Gleiches im Kriege zu tragen und zu wagen: Dies klindigen das Rindergespann, dies das aufgeruftete Roß, dies die dargebrachten Baffen an. — So leben fle, unter der Obhut reiner Sitten, nicht durch verführerische Schauspiele, noch burch wollustreizende Gastmäßler verborben. Dort lacht Riemand des Lasters; verführen und verführt werben beißt nicht Zeitgeift, und mehr gelten bort gute Sitten als anderswo gute Gefete. — Sowohl die Keinbichaften bes Baters ober bes Anverwandten, als feine Krennbschaften zu übernehmen, ist Pflicht; sie dauern aber nicht unversöhnlich fort. Bewirthung und Gaftrecht libt kein Boll so freigebig aus. Irgend einen Menschen vom Hause abweisen, wird für studich gehalten; Jeber bewirthet ben Gaft nach Bermögen mit reichlicher Roft. Gebricht ber Borrath, so geben fle, ber bisherige Gastwirth, nun Wegweiser, und sein Gefährte ungelaben ins Redfluft. nächste Haus; bies thut jeboch nichts; man nimmt sie mit gleicher Freundlickleit auf. — Gleich nach bem Schlafe, ben fie meistens bis in ben Tag hinein behnen, baben fie; nach bem Babe speisen sie. Dann gehen sie an die Geschäfte, nicht selten auch zu Trinkgelagen, in Waffen. Tag und Nacht ununterbrochen fortzuzechen, ift Reinem Schande. Häufig entstehen, als unter Betruntenen, Zänkereien, die selten mit Schmachworten, öfter mit Bunden und Tobtschlag enden. Aber auch wechselseitige Aussöhnung von Keinden, Abschließung von Cheverbindungen, Wahl der Häupter und endlich Frieden und Krieg wird meistens beim Gastmahl verhandelt, als ob zu leiner Zeit filr aufrichtige Gebanken offener die Seele ober filr große feuriger sei. Dieses Bolt, ofne Lift und Trug, öffnet noch bas Innere ber Bruft bei zwangloser Fröhlichteit. hat nun Jeber ohne Rüchalt seine Meinung bargelegt, so wird biefelbe bes folgenden Tages neuerbings vorgenommen, und jedem Zeitpunkt widerfahrt fein Recht. Sie rathichlagen, wo teine Berftellung, und befchließen, wo leine Bethörung flattfindet. - Das Bürfelfpiel treiben fie, fonberbar genng, nuchtern als ernfthaftes Geschäft, mit folder Tolllunheit bei Gewinn ober Berluft, bag fie, wenn Alles bin ift, auf ben äußersten Burf Berson und Freiheit feten. Der Berlierende begibt fic freiwillig in die Anechtschaft; wenn auch jünger, wenn auch flärter, läßt er sich binden und vertaufen. Go weit geht in schlimmer Sache bie hartnädigleit, ihnen heißt es Redlichleit. Glaven biefer Art verhandeln fie, um jugleich fich felbst ber Schande bes Gewinns zu entledigen. — Zinsgewerb und Bucher ift unbelannt und barum beffer verhütet, als burch Berbote. Die Länbereien werben nach ber Bahl ber Anbauer von ber Gefammtheit abwechselnb in Befit genommen und bann unter bie Einzelnen nach bem Range vertheilt. Sie wechseln alljährlich mit bem Saatlanb um: manches bleibt brach liegen, benn ihre Thätigfeit fieht mit ber Fruchtbarfeit und ber Ausbehnung bes Bobens in feinem Berhaltniß. Mur Getreibe wird bem Erbboben abgeforbert, baber fie auch bas Jahr nicht in vier Zeiten theilen; mur Winter, Frühling und Sommer haben bei ihnen Sinn und Benennung; bes herbstes Rame ift, wie feine Gaben, unbelannt. - Bei Bestattungen teine Rangfucht. Weber Prachtbeden noch Boblgerliche werben auf ben holgfioß gehäuft. Sebem wirb seine Ruftung, Manchem auch sein Streitroß ins Fener mitgegeben. Die Grabftatte bilbet ein Rafenhilgel. Der Dentmäler ftolge, thurmende Pracht verschmähen fie als bie Abgeschiebenen

Felbbau.

Spiel.

Bes flattung. brüdend. Alagen und Thränen legen sie schnell ab, langsam Betrübniß und Schmerz. Frauen ziemt Traner, Männern Andenken.

§. 243. Religionswesen und Götter ber Germanen. Die älteste Re= ligion der Germanen war ein an Sonne, Mond und die Elementarträfte geknüpfter Natur= dienst, ohne persönlich gebachte Götterbegriffe. "Wasser, Feuer, Luft und Erde sieht ber Mensch in unablässig reger Thätigkeit und Kraft auf die gesammte Natur einwirken, und so widmete er ihnen Berehrung, auch ohne das Walten eines Gottes in ihnen zu erkennen." Mit der Zeit gewannen jedoch durch die schaffende Bhantaste des jugendlichen Bolles, vielleicht auch durch den Einfluß und das Beispiel der Römer, jene Naturmächte persönliche Gestal= ting, so daß Wirtung und Ursache in einem göttlichen Urheber zusammenflossen. unter diesen die Götter, welche den Natur = und Himmelserscheinungen vorstehen und ther die Geschide des Krieges walten, die erste Stelle einnahmen, wird nicht nur durch die Schriften der Alten bezeugt, fondern entspricht auch aller natürlichen Religion kriegerischer Ueber die Götterlehre der alten Germanen sind nur dürftige Andeutungen auf die Rachwelt gekommen; wir erfahren blos, daß sie drei Götter als die höchsten Lenker des Naturlebens verehrt hätten, daß auf einem Gilande des Nordens an einem geheimnisvollen waldumschatteten See ein gefeiertes Heiligthum der "Mutter Erde" (Nerthus ober Hertha) bestanden, von wo aus das Bildniß der Göttin von Zeit zu Zeit in einem verhüllten Wagen witer dem Geleite eines Priesters durch die Länder geführt worden sei und dann ein heiliger Gottesfriede mit heiteren Festen auf der Erde gewaltet habe; daß bei ihren Religionsfesten in heiligen hainen feierliche Opfer, besonders Pferbe und Menschen (Gefangene, Staven ober Berbrecher) auf hohen Altaren den Göttern dargebracht worden, daß sie auf verschiebene Weise die Zutunft zu erforschen gesucht und auf die Aussprüche prophetischer Frauen, begeisterter Seherinnen, großen Werth gelegt hatten; aber burch Beiziehung ber norbischen Mothologie, Die mit ber germanischen in ben Grundzugen fibereingestimmt zu haben scheint, sind durch den emsigen Fleiß sorgfältiger Sammler und Forscher die geringen Bausteine zu einem Ganzen verbunden worden, dessen Hauptinhalt in folgenden Ramen und Borstellungen zusammengefaßt werden kann:

1. Gitter. Das höchste allwaltende Wesen heißt in allen bentschen Zungen "Gott". Aus Shen vor dem heiligen Ramen nannte ihn das Bolk als den Ursprung alles Erschaffenen "Albater". Er vereinigte bie Eigenschaften aller übrigen Götter in fich, die gewissermaßen nur als feine "Ausflüffe, Berilingungen und Erfrischungen" zu betrachten find. Am vollommenften ift bie bodfte Gottesibee in Boban (Buotan), bem Obin bes Rorbens ausgeprägt, ber wie bei ben Griechen Zeus als oberfter Lenter bes Weltalls und Götterkönig verehrt warb. Sein heiliger Bochentag war ber Mittwoch (Wodnesbag). Buotan umarmte die Erbe; da gebar fle dem Himmelstönig den traftvollsten und erhabensten seiner Söhne, den Donar, altnorbisch Thorr gemannt. Er ift seines Baters rechte Sand, der über Regen und Wollen gebietet, sich burch Wetterfrahl und rollenden Donner antunbigt, aber bei aller Furchtbarteit ben Menschen freundlich gefunt und billfreich, und besonders ber unverbroffene Beschülter ber Mutter Erbe und berer bie sie bebanen. "Wie Wuotan vor Allem der Gott der Helden und kriegerischen Begeisterung, so ift Donar vorzugsweise der Gott des Landmannes und der friedlichen Pflege des Acerbanes." In bem Ramen "Donnersberg", ber in verschiebenen Gegenben vorkommt, und in ber Bezeichung bes ihm geweihten Wochentages als "Donnerstag" hat fich bas Anbenken bes Gottes bis auf unsere Zeit erhalten. Auch Bio (Tin), ber norbische Thr, galt für einen Sohn Bobans und für beffen ausführende hand, wo es sich um Schlacht und Kampf handelt; von Beiben geht ber Auhm bes Sieges aus, Gleich bem Ares ober Mars ber Griechen und Römer stellt er bie schreckliche Seite des Krieges und die Wandelbarkeit des Kriegsglücks dar. Sein Symbol war bas Schwert, sein heiliger Tag ber Dienstag. Man pries ihn in Schlachtliebern und stellte ihm 🎮 Chren Kriegstänze an. 🛮 Bon gleichem Ansehen mit ben genannten war Fro, norbisch Frenz, ber frohe, frohmachenbe, beseligenbe, wunderschöne, heilige Herr. Er ift ber Gott ber Liebe und bes Friedens, der Che und der Fruchtbarkeit, der den Bund der Liebenden durch reiche Nachtommenschaft segnet, daher er auch besonders von Mädchen und Franen an bestimmten Festtagen angernsen ward. Aber Frowar auch Gott ber Sonne; er führt gleich bem griechischen Helios, das von Bodan erschaffene Sonnenlicht den Sterblichen zu; daher verehrte ihn der Landmann vorzugsweffe als ben Gott ber Fruchtbarteit, ber ben Heerben Gebeihen gibt. Paltar ober Balber, あり上き 民 大元氏 かずんか 医狂野の鬼から

ber weise, berebte und milbe Gott, ber gerechtefte, bessen Ausspruch unumftöglich ift, bem bie Menschen Gesetz und Recht banten, zugleich ber schöne herr, ber wie Licht und Tag leuchtet, ein Sohn Wodans und seiner Gemahlin Frigga, wohnte gleich dem Bater in einem leuchtenden Saale, worin Alles von Gold und Silber glänzte. Rach ben norbischen Mythen siel Balber durch bie Tilde eines bojen Gottes, des Unbeilftifters Loti. 2. Gottinnen. Die Achtung und Chrfurcht, bie nach Tacitus die Germanen den Franen zollten, prägte fich auch in den Borftellungen von ben Göttinnen aus. Allen weiblichen Gottheiten liegt ein gemeinsamer Begriff ju Grunde: sie sind hauptsächlich gebacht als umziehende, eintehrende Mütter, von denen das Menschengeschlecht bie Geschäfte und Künste bes Haushalts wie bes Aderbaues erlerut: Spinnen, Weben, Saen und Ernten. Durch biefe Annäherung an die Berte und Beburfniffe bes Tages gewinnen bie Gitinnen etwas Bertranliches, baber ihr Anbenten im Bolle tiefer haftete, als bas ber Schlachtenund Kriegsgötter. Fast in allen Sprachen wird die Erbe weiblich, und im Gegensatz zu bem fie umfangenden väterlichen Himmel als gebärende, fruchtbringende Mutter aufgefaßt. Allgemeine Berehrung bei allen beutschen Stämmen fanden zwei dem Begriff und Namen nach verwandte Göttinnen: Frouwa (Freya), die frohe, erfreuende, guäbige Göttin, die Schwester Fro's, von welcher das Wort Fran abstammt; und Frigga (Fria), die Gemahlin Buotans, das freie, schöne, liebenswürdige Beib. Der sechste Wochentag führt von Freya den Namen Freitag. Frigga theilt nach der nordischen Ansicht den Hochsitz des Allvaters, mit dem sie darum auch die Allwissenheit gemein hat. Wie Hulba, mit welcher sowohl Freya als Frigga vielsach zusammentreffen, ift fie auch Beschützerin ber Eben, die den Kindersegen gewährt. Bu den weiblichen Gottheiten gehört auch Sellia, die unerhittliche Göttin ber Unterwelt, ju welcher die in Rraufheiten und vor Alter Gestorbenen hinabfuhren, während die im Kampfe Gefallenen in Balhalla einzogen. Thre Wohnung lag tief im Duntel ber Erbe, ba thronte fie in furchtbarer Gestalt, halb fcmart. halb menschenfarbig. 3. Delben. "Zwischen Gott und bem Menschen besteht eine Stuse, auf ber fich beibe einander vermitteln, das göttliche Wesen, ben irdischen Dingen näher gerlickt, bie menschliche Kraft verklärt erscheint." Gleich ben griechischen heroen mit übermenschlicher Kraft und Starte begabt, tampfen bie Gelben gegen bas Bofe in ber Außenwelt wie bie Beiligen ber driftliden Sage gegen die fundhaften Triebe der Menschenbruft, und steigen durch ihre unsterblichen Thaten zur Gemeinschaft der Götter empor, von denen fie entsproffen find. Sie wohnen auf Bergen und Relfen, welche ben Ramen "Stein" filhren, so ber Gichelftein, Rriembilbenstein, Basgenstein, Gibichenstein u. f. w. Als Urahnherrn bes Bolles verehrten bie Dentschen nach Tacitus Tuisto, ben erbgebornen Gott, beffen Sohn Mannus mar, ber erfte ber Selben, ber Bater ber Menschen, und seierten ihre Thaten und Schickfale in alten Boltsliebern. 4. Weise Frauen. Die Deutschen glaubten, bag ben Frauen etwas Göttliches und Borahnenbes innewohne, daß Zauber und Weifsagung besonders ihre Gaben seien. Die bentsche Mythologie kennt daher auch eine Reihe anmuthiger ober furchtbarer Halbgöttinnen, welche die Gottheit ben Menschen vermitteln. Sie führen ben Ramen "Ibifi", Auge, weise Frauen, find mit boberen geistigen Gaben ausgerüstet als die Helden, und haben die Bestimmung, den Menschen Heil oder Unheil, Sieg ober Tob anzusagen. Unter ihnen nehmen ben erften Rang ein bie Rornen, Schidfalsgöttinnen, Die gleich ben griechischen Moren, ben romifchen Bargen, jebem Menfchen seine Lebenszeit bestimmen. Es find brei an ber Zahl: Barb (bas Geworbene, bie Bergangenbeit), Berbanbi (bas Berbenbe, Gegenwart) und Scult (bas Berbenfollenbe, Bulunft). Die Borstellung vom Dreben, Spinnen und Abschneiben bes Lebensfabens haben fie mit ihren griechischen Schwestern gemein. Eine wichtige Rolle in ber beutschen Muthologie spielten bie Balluren, die göttlichen Botinnen Allvaters, welche die auf dem Schlachtfelde (Bal) gefallenen Belben in Empfang nehmen (füren) und in Buotans himmlifde Bohnung tragen. 5. 2Bicte und Elbe. Richt blos die himmlischen Götter vertehren mit ber Meuschenwelt; ber bentiche Bollsglanbe tennt noch eine Reihe von Wesen, die nicht von menschlicher Art und Ratur ein Reich für fich bilben, und die Kraft besitzen, bem Menschen zu schaben ober zu belfen, — bie Bichte und Elben, die Baffer- und hausgeifter. Erfillt von einer gewiffen Schen vor bem Menichen, bem fle an leiblicher Kraft nachstehen, werben fle nur burch Bufall ober burch ben Drang ber Umftände bewogen, sich in das Erbenleben zu mischen, bald freundlich und bulfreich, balb ftorend, feinbselig und Schaben stiftend. Es find bie befannten Gestalten, die fich nach bem Sturz der alten Götter in die Sagen- und Märchenwelt geführtet haben: die lichten weißen Elbe ober Elfen, die wingig, aber wohlgebant in mondhellen Rachten ihre luftigen Tange feiern; die

fowarzen, ungeftalteten, boderigen 3werge, bie untermächtigen Konigen, wie Golbemar, Gibich, Laurin, Elberich ober Alberich, in bem Gestein ber Berge hausen und die unendlichen Schätze bewachen; die annuthigen, freunblichen Rigen ober Bafferholben mit den langen haaren und dem fenchten Schleier, die, in der Tiefe des Wassers wohnend, oft am Mittag auf den Wellen sich wiegen und sonnen, und sich gerne in die heitern Tanze mischen, die des Abends unter ber Dorffinde flattfinden; die folimmen Baffergeifter, die um Johanni ihr jahrliches Menfcenopfer forbern; bie Saus- und Boltergeifter, bie als Gutgefell, Beinzelmannchen, Robold, Katermann und bergl. in Saus und Sof fchalten, gleich ben römischen Laren und Benaten am liebsten auf dem Herde weilen, meist gutmüthig, hälfreich und thätig, mitunter auch schabenfroh, nedend und von berbem humor. Alle biefe Befen, sowie bie ungeschlachten Riefen mit ihrer wilben Kraftfülle, aber ohne geistige Ueberlegung, haben ihren Ursprung in bem germanischen heibenthum. Sie machen ben Einbrud eines bebrängten untergehenben Geschlechtes, bas ben nenen mächtigeren Antommlingen bie alte Beimath überlaffen muß. 6. Belticopfung und Beltuntergang. Auch über ben Ursprung ber Belt und bie letten Dinge mogen bie Borftellmgenber alten Germanen ber in ber norbischen Bolupfa enthaltenen Rosmogonie ahnlich gewefen sein. Darin heißt es: Im Ansang war die Kluft ber Kluste, da weber Meer, noch Strand, noch erfrischende Winde waren, weder trodner Erdboden hier unten, noch fester himmel oben, ein flusterer Abgrund ohne Gras und Gewächse. Roch tannte die Sonne nicht ihre Wohnung, ber Rond nicht seine Macht und die Sterne wnsten nicht, wo ihre Stelle war. Der nörbliche Theil biefer unendlichen Debe bieg Riflheim (Rebelwelt) und barin herrschte Dunkel und grimme Ralte, ber fübliche Muspellsheim (Fenerwelt), und von hier ging Licht und Barme aus. Durch bie Birtung ber Barme entfland aus ber geschmolzenen Materie Dmir, ein bosertiger Riese, bas Sinnbild bes Chaos. Pmir wurde im Kampfe erschlagen von Obin und feinen Brübern. Aus feinem Blute foufen fie bas Meer und bas Baffer, aus feinem Fleische bie Erbe, aus ben Anochen bie Berge, aus ben haaren bie Bolber, aus ben Zähnen bie Felsen und Rlippen. Den Schäbel wölbten fie jum himmel, befestigten baran bie aus Muspellsheim lofe umberfahrenden Funten und wiesen jedem biefer Lichter feine Stelle und feinen bestimmten Gang an. Allvater seizte die Racht und ihren Sohn, den Tag, ein und gab Jedem einen einspännigen Bagen, auf bem fie um ben himmel fahren. Das hirn bes Riefen warfen fle in bie Luft und es wurden Bollen baraus. Ans Pmirs Angenbrauen bauten fie die Burg Midgard, bie alles gand umfaßte. Aber noch fehlte ber Menfch. Da gingen bie brei Brilber jum Meeresstrand; bort fanden fle zwei Bäume, Siche und Erle, und schufen Menschen darans, einen Mann (Asto) und ein Beib (Embla), und wiesen ihnen Midgard zur Wohnung an. Die göttlichen Rächte wählten sich hierauf den Himmel zu ihrem Ausenthalt und bauten sich daselbst die Stadt Asgard, von wo aus fie die Welt regieren und der Menschen Thun beobachten und ihre Geschide lenken. Bon ben weltschöpserischen Machten behielt Obin als "Allvater" bie erfte Stelle, während die beiben Brüder ganz aus dem Bollsglauben verschwanden. Er umgab sich mit einer Renge Götter, welche bie gemeinschaftliche Burg Asgard ober Afaheim bewohnen, von wo eine huftvolle Bride, von ben Menschen Regenbogen genannt, auf die Erbe führt. Mitten in Asgarb war ber golbidimmernbe Bodfit Dbins, Glabsheim (Beimath bes Glanges), wo bie zwölf obern Götter (Afen) fich jur Gerichtssitzung ober jum Mahl einfanden und ben Meth tranten. ben ihnen Ibuna reichte, und beffen verjüngende Kraft ihre Lebensbauer weit über bas menschliche Biel ansbehnte. Außer biefem "Afenheim," wohin ber Bollsglaube and "Balhalla", bie heimath ber in ber Schlacht gefallenen Krieger verlegte, tennt die norbische Mythologie noch acht Regionen ober "Heime", in welche sich bas Weltall theilt, und die burch die Esche Pgg brafill, ben himmel, Erbe und Solle burchbringenben und verbindenben Weltbaum, zusammen gehalten werden; Muspellsheim, die Flammenwelt, die Gluthregion, wo nur die eingebornen Muspellefone wohnen tonnen; Rebel bei m, mit bem Aufenthalt ber Lobtengöttin Bela, bie Bobumg ber Tobten; Mannaheim (Mibgarb), ber Bohnsit ber Menschen; und die Bohnplätze ber Elben und Alfen in "Alfheim", ber Riefen in "Jotunheim", ber Zwerge in "Svartalfheim". In der Ebba wird den Göttern der einstige Fall des Weltbaumes und die Zerstörung Asgards verfündigt. Am Ende ber Dinge brechen bie bisher in Bann und Zwang gehaltenen bosen Befen los und streiten wider die Götter; ein Wolf verschlingt die Sonne, ein anderer den Mond, die Sterne fallen vom himmel, die Erbe erbebt und alle Berge ftilizen aufammen, alle Baume werben entwurzelt, bas Meer treibt aus seinen Ufern und überfluthet bas Land, die ungeheure Weltschlange (Midgardsschlange), ergriffen von Riesemunth, hebt sich aus dem Meer und zieht mit ihren Geschwistern (dem Wolf Henris und der Todesgöttin Hela) und Losi ihrem Bater gegen die Sttete. Zugleich reiten die Flammensöhne über den Regendogen heran, und ihren vereinten Arasten erliegen nach hestigem Kampse die alten Götter. Die Welt geht in Fener auf, aber aus dem Meere steigt jeht eine nene, seligere Erde mit verzisngten Göttern, eine bessere, höhere Weltordnung beginnt, in welcher kein Uebel ist. Diese Kämpse der Zukunst, mit dem sie begleitenden Weltbrand und Weltuntergang im poetischen Bewustsein des Bolls, nannte die alte deutsche Sprache mit dem schonen Kamen "Götterdämmerung".

Germanische Ginrichtungen. Es gab bei den Germanen zwei Stände: Freie oder Bevorrechtete und Unfreie oder Rechtlose. Erstere schieden sich wieder in edle Freie (Abalinge, Edelinge) und gemeine Freie; lettere in zin 8 = oder dienstpflichtige Hörige (Liten) und eigentliche Skaven (Schalke), die ursprünglich Kriegsgefangene waren ober im Spiel ober auf andere Weise ihre Freiheit verloren hatten. Der Lite unterschied sich darin vom Schalte, daß er vom Herrn ein Grundstüd zur Nupniesung gegen Dienste und Abgaben (Feob) erhielt und barauf eine eigne Wirthschaft führte, während der eigentliche Stlave im Brod und Haus des Herrn selbst Der Lite konnte nur mit dem Grundskild, das er bestellte, veräußert werden; der Sklave hingegen wurde, wie jede andere Sache, frei aus der Hand und aus einem Land ins andere verkauft. Das Loos der Liten war dennach im Allgemeinen milder, indem er einerseits in gewisser Hinsicht selbständiger war als der Schall, und andererseits ihm die Gelegenheit bes Erwerbes und hierdurch die Möglichkeit der Erkaufung der Freiheit gegeben war. Doch befaß er gegen seinen Herrn so wenig ein Recht als der Skave; er durfte nicht selbständig vor Gericht erscheinen, sondern konnte blos wie jener durch seinen Herrn vertreten werden. Ueber sein Besithum durfte er nicht unbedingt verfügen, sondern mußte in gewissen Fällen erst die Erlaubniß seines Herrn einholen. Auf dieses Berhältniß gründet sich das später ausgebildete Feudal= oder Lehnswesen. Der Stand der niedern Freien, der fleinen Butsberren, die Reinem pflichtig waren und Reinem geboten, bildete fich aus ben freigegebenen Liten ober Stlaven, die aber erft im britten Geschlecht in ben Genuß sämmtlicher Rechte eines Freien ober in den bevorzugten Stand eintraten, während die edeln Freien oder Abelinge von haus aus frei waren (baber auch Ur= ober Semperfreie genannt wurden) und sich im Besitz eines Allod, d. i. eines nach dem Recht der mannlichen Erstgeburt vererbbaren Gigenthums befanden. In der Urzeit bildeten fie allein den bevorrechteten Stand und hießen als solche Frowen, b. i. Herren, im Gegensatz zu den Schalten und Liten, Liuten (b. i. Leuten) ober bem Bolle. Aus ihnen ging nachmals ber hohe, so wie aus ben niedern Freien der niedere Abel hervor. Der freigeborne Allod-Besitzer war ber gesetzliche Vormund und Herr ber ganzen Familie (Sippschaft). Seine Verwandten, männliche (Schwertmagen) wie weibliche (Spillmagen), standen in seinem Bann, d. h. mußten ihm gehorchen. Der Haupthof mit seinen Gliebern ober Hintersassen und die Keinen Besitzungen der gemeinen Freien bilbeten die Gemeinde; mehrere Gemeinden ftanden in einem Berbande, ber Martgenoffenschaft bieg: Gemeinde und Mart war somit die freie Bereinigung mehrerer Allobbesitzer, deren gemeinsamer Besitzstand die Mar= tung ausmachte; was nicht Brivateigenthum war, wie Balb, Beibe, Beibeland blieb Gemeinqut (Allmenb); mehrere durch freie Berträge vereinigte Marken und Gemeinden bildeten Bei wichtigen Angelegenheiten traten alle freien Grundeigenthumer eines Saues, große wie kleine, zu einer Boltsversammlung im Freien (häufig in ben "Hünenringen" auf Anhöhen) zusammen. Die Männer trugen Waffen, aber ein beiliger Gottesfriede herrschte an der geweihten Stätte. Hier wählten sie aus einigen durch Ebre, Reichthum und Gefolge bervorragenden Gefdlechtern ihre Beerführer (Bergoge), Die bem aus Allobbesitzern und ihren Leuten bestehenden Deerbann voranzogen, ihre Gaurichter (Graven, Aelteste) und ihre Priester; und von ihnen gingen die kurzen, mundlich oder durch Runenschrift fortgepflanzten und auf dem Gewohnheitsrecht berubenden Gesete aus, welche bei den Gericht- oder Malstätten in Anwendung kamen. an Geld ober Gut (Wehrgeld) war die gewöhnliche Strafe für Freie. Liten hingegen und Sklaven büßten mit Berftümmelung ober mit granfamem Tode. Mord wurde ursprünglich burch die Blutrache ber Berwandten gerächt; bald aber trat auch an die Stelle der Blutrache

i

bas Bebrgeld, und es bing nicht mehr wie vorber von dem Belieben der beleidigten Kamilie ab, ob fie fich burch Gelb verföhnen laffen und wie viel fie fordern wollte, sondern es bildete sich das allgemeine Geses aus, daß der Freie durch eine Bermögensbuße vor der Rache der Beleidigten fich sichern tonne, und die Größe biefer Gelbstrafen war genau vorgeschrieben. Sogar Berbrechen gegen ben Staat wurden in der Regel durch Wehrgeld gebüßt, nur der Heerführer wurde, weim er eine Schlacht verlor, mit dem Tode bestraft. In zweiselhaften Fällen trat bei Freien der gerichtliche Zweilampf ein; bei Liten und Schallen die Brobe des siedenden Bassers. Es gab demnach für einen Freien keine Leibes- und Todesstrase, wenn er im Stande war, das sestgesetzte Wehrgeld zu zahlen. — In manchen Staaten gab es Könige, die aus dem ersten Abelsgeschlechte gemählt und vor dem versammelten Bolke durch Zuruf bestätigt wurden, so daß Erblichseit und Bollswahl zusammen wirkten. Um einzelne Kriegsbelden schaarten fich Gefolgschaften, die mit jenen ins Feld zogen und an der Beute Antheil erhielten. Solche auf gegenseitige Treue gegrundete und durch feierliche Gelöbnisse geheiligte Baffenverbrüberungen galten für die innigste Berbindung. Für das Ansehen und die Ehre, welches ein glanzendes und tapferes Gefolge dem Führer nicht blos bei dem eigenen Bolte, sondern auch bei den Nachbarn verschaffte, belohnte der Dienstherr bie Genoffen mit Unterhalt und Geschenken an Waffen und Gewändern. Diesem Gefolgswesen verbankten die germanischen Boltsstämme ihre Eroberungen, ihren Kriegsruhm und ihre Baffenehre. In ihm lag der Keim der Herrschaft und Kriegsverfassung der folgenden Jahrhunderte.

d) Jejus Chriftus.

**§**. 245. Als das römische Bolt unter Augustus den Höhepunkt seiner Racht erstiegen und alle Nationen der bekannten Erde in seinen weiten Schook aufgenommen hatte, da wurde im fernen Morgenlande der Grund zu dem "Reiche Gottes" gelegt, das bestimmt war, das römische Weltreich zu durchbringen und zu überwinden. Was ber Mensch mit seinen natürlichen Kräften m schaffen vermochte, das batte ber römische Staat damals im Besite: Macht und Herrlichkeit nach Außen, gesetzliche Ordnung im Innern, eine Fülle geistiger Bildung, genährt an ben glänzenbsten Erzeugnissen ber Literatur und Kunst ber begabtesten Bölker, die Resultate des Denkens und Forschens aller Weltweisen, bie Güter und Schätze bes Erbbobens; und bennoch lag das Menschengeschlecht in tiefer Bersunkenheit, und eine Sehnsucht nach Erbebung und Erlösung durchzog Aller Herzen. Die heibnischen Religionen waren ausgelebt, die griechische Götterwelt und die römische Staatsreligion hatten ihre bindende Macht auf die Gemuther verloren; die Mysterien und Geheimlehren, in benen Biele Heil und Befriedigung suchten, erwiesen sich als Blendwerke bes Aberglaubens und füllten die Seelen ber Getäuschten mit Berzweiflung; die Lehrsätze ber Philosophen waren morsche Stützen für tiefere Naturen bei den Wechselfällen des Lebens. Die Menschheit bedurfte eines neuen Lichtes, um aus bem bunkeln Wirrfal bes Erbenlebens nach einem neuen Ziele mit neuer Hoffnung ben rechten Pfab zu sinden, und die Borsehung, welche die Weltgeschicke nach einem ewigen Rathschluß leuft, hat bem Augusteischen Zeitalter zu ber Fülle ber Macht und Herrlichkeit and noch ben Glanz verliehen, daß damals im jüdischen Lande das Senftorn in die Erde gesenkt ward, aus dem der Lebensbaum emborwucks für die bülfsbebürftige Menschheit. Die dunkeln Aussprüche ber Propheten, die Weissagungen ber Seber, die Ahmungen ber Dichter und Beisen, bas sehnsuchtige harren ber Biller — Alles beutete auf die Ankunft eines Retters und Führers, mit dem eine neue Zeit des Beils für alle Bewohner des Erdbodens anbrechen würde. Bahrend aber die Juden in ihrem Messias einen König von irbischer Macht und Herrlichkeit erwarteten, ber bas "auserwählte" Bolt zur weltlichen Größe und Herrschaft führe, die Römer in stolzem Nationalgefühl ihren Augustus als

ben Gründer des goldenen Zeitalters schmeichelnd begrüßten, wurde im jüdischen Lande der Heiland der Welt in Demuth und Niedrigkeit geboren. Als er in stiller Berborgenheit das dreißigste Jahr erreicht batte, berichten die Evangelien, und am Jordan von Johannes die Taufe empfangen, trat er sein Lehramt an. Umgeben von zwölf Jüngern, gleich ihm aus niedrigem Stande, unter benen Betrus, Jacobus und beffen Bruber Johannes feinem Berzen am nächsten standen, durchzog er lehrend und wohlthuend das jüdische Land und brachte die frobe Botichaft bes Beile (Evangelium), daß bas Reich Gottes nabe Aber die verstockte Welt erkannte ihn nicht sogleich und verschmähte die Religion ber Liebe und ein Reich, bas nicht von biefer Welt sein sollte. Seine Feinde stellten dem römischen Landpfleger Pontius Pilatus den galiläischen Weisen als Unruhstifter vor, der das Bolt zu Aufruhr und Empörung verleite und sich "König der Juden" nenne, und bewirkten, als Jesus durch den Berrath eines seiner Jünger, bes Judas Ischarioth, in ihre Banbe gerieth, daß er durch ein ungerechtes Gerichtsverfahren vor dem Hohenpriester und hohen Rath zum Kreuzestod verurtheilt und das Bluturtheil von Pilatus vollstreckt ward. Begleitet von Schaarwächtern und höhnenden Bolishaufen, das Kreuz mit den letten matten Kräften selbst tragend, bis er darunter zusammenbrach und ein fremder Mann, Simon von Sprene, es ihm abnahm, wurde der "Menschenjohn" nach dem Richtplate außerhalb der Stadt, Golgatha oder die Schädelstätte genannt, geführt und bort mit einer Dornenkrone um das Haupt zwischen zwei Berbrechern ans Rreuz geheftet. Mit ruhiger Ergebung in ben Willen bes Baters ertrug Jesus alle Migbandlungen und Schmerzen, Gott um Bergebung bittend für seine Beiniger, bis er mit ben Worten "Es ift vollbracht!" sein Saupt Der Leichnam wurde in leinene Tücher gehüllt und mit neigte und verschieb. Weibrauch und Wohlgerüchen versehen, von Joseph von Arimathia in ein neues Felsengrab seines Gartens beigesett. — So schloß Jesus Christus, ber Abglanz Marte Berlengen jenne Berlengen, sein irdisches Leben und besiegelte mit seinem Tode die große Wahrheit seiner Sendung. Aber das Grab konnte den Gottessohn nicht bewahren. Nur ben irbischen Leib hatte man getöbtet, ber verklärte Jesus dagegen nahm wieder seinen himmlischen Wohnsitz ein. In den Herzen seiner Getreuen erwachte ber beseligende Glaube, daß ber Gestorbene und Begrabene am britten Tage auferstanden und Grab und Tod besiegend sich zum Himmel erhoben habe, daß er aber zugleich unter ihnen lebe und wirke und seine Bohnung babe in ben Gemüthern seiner gläubigen Berehrer. Und mit solcher Lebendigkeit trat in den tiefbewegten Tagen nach des Meisters Hingang biefer erhebenbe Glaube vor ihre Seele, daß fie im gläubigen Entzuden ben verklärten Beiland an ben Stätten ihres ehemaligen Zusammenlebens noch in ihrer Mitte erblickten, sich noch wie ehemals an seinen Liebesworten aufrichteten, seine edle Gestalt in himmlischer Glorie verberrlicht erschauten und endlich in einer lichten Wolke vor ihren Augen gen Himmel aufsteigen saben. Num erschien ihnen ber Heimgegangene als bas "Lamm Gottes, bas ber Welt Sunden tragt", als der siegende Held, der Sünde und Tod überwunden hat; und gewaltiger als ber auf Erben wandelnde "Menschensohn" wirkte num der verklärte Jesus, ber "Gottessohn", auf seine Jünger, und ber starke Glaube, daß Er mit seiner göttlichen Kraft ihr Werk unterstütze und frone, daß Er bei ihnen sei alle Tage

bis an der Welt Ende und einst wiederkommen werde in seiner ganzen Siegesberrlickleit, um sein Reich zu vollenden, beseelte fie bei dem Borsate, sein Lehramt fortzuführen und die frobe Botschaft bes Beils in alle Welt zu tragen, daß Jeber, der Gott verehre im Geist und in der Wahrheit, an Jesus Christus seinen eingebornen Sohn glaube und Ihm, welcher ber Weg, die Wahrheit und das Leben sei, nachsolge, Bergebung der Sünden und ein ewiges Leben erlange. Am siebenten Sonntage nach bem Ofterfeste kam ben in Jerusalem versammelten Jüngern jum ersten Mal ber bobe Beruf jum vollen Bewußtsein, und im Aufschwunge ber Begeisterung glaubten sie bas Weben bes beiligen Beistes zu fühlen, ber fie befähigte, in ergießenden Reben, gleichsam mit "neuen Zungen" Zeugniß zu geben von der Macht bes driftlichen Lebens in ihrer Seele und von der hohen Bedeutung ihres Werkes. Wie die alten Propheten die einströmenben Worte ber Weissagung mit Zittern als eine "Last Gottes" empfanden, so gaben die Apostel die stürmisch auf sie einbrechenden Gedanken in schwärmerischen, frembartig klingenden Reben und Lobgefängen kund. Es war die Geistesprache des neuen Evangeliums, das nun den Bölkern aller Zungen verkündigt Die erfte Chriftengemeinde entstand in Jerusalem, baber werden sollte. and anfangs die Bekenner des neuen Glaubens sich an das Judenthum anlehnten und von den Römern für eine jüdische Secte gehalten wurden. aber Berfolgungen über die junge Gemeinde ergingen und der Almosenpfleger Stephanus als erster Märthrer zu Tobe gesteinigt wurde, ba zerstreuten sich die Glieber der neuen Kirche über die benachbarten Länder und brachten bie Botschaft bes Heils auch ben beibnischen Bolkern. Dies geschab am eifrigsten burch ben glaubensftarten, aus einem Gegner Chrifti zu beffen glübenbstem Berkindiger erweckten Apostel Banlus, der auf brei längeren Reisen in den Städten Aleinafiens, Makedoniens und Griechenlands christliche Gemeinden gründete, während einer zweijährigen Gefangenschaft in Rom die Christengemeinde der hamptftadt ordnete und durch seine Senbidreiben (Epifteln) die Berbreitung bes Evangeliums eifrigst beförberte. Paulus trug, immer zu weiteren Unternehmungen ausholend, ben driftlichen Gedanken, nachdem er ihn von bangenden Schranten befreit hatte, aus feinen Beimftätten Jerusalem und Antiochia nach Besten und gog neues leben in die absterbenden Culturformen der alten Welt. so Alles vorbereitend, was nach ihm Gröftes entstand. Und um biese Berbreitung zu erleichtern, erwirkte er auf einer Zusammentunft zu Jerusalem, in ber beil. Ueberlieferung "bas Apostel-Concil" genannt, ben Ausspruch, daß bie Beibendriften nicht an bas mosaische Gesetz gebunden seien, ein Aussbruch, ber bon bem Christenthum bie nationale und örtliche Beschränktheit abstreifte, es von den Banden des Judenthums befreite und seiner Bestimmung als Weltteligion, in der alle Boller des Erdbodens fich vereinigen und Gott im Geist mb in ber Wahrheit anbeten sollten, näher brachte. Allein die Leiden, die ber Stifter getragen, vererbten ber jungen Kirche. Durch Berfolgungen lucten die stolzen Machthaber irbischer Reiche das geistliche Reich zu ersticken und ben Glaubenseifer seiner Betenner burch Marter und Tod ju schwächen: boch glorreich bestand die neue Glaubensgenoffenschaft die harten Brüfungen. und die Rathschläge ihrer Feinde bienten nur zu ihrer Berberrlichung.

## 2. Die Raifer bes Inlifden Sanfes.")

§. 246. Bausliches Unglud trübte Augusts Lebensfreuben. Die hoffnungs vollen Söhne seiner mit Agrippa vermählten Tochter Julia, Gajus und Lucius Cafar, starben in der Jugend, nicht ohne Berdacht einer Bergiftung; Julia selbst, eine geistreiche, aber wollüstige Frau, verursachte durch ihren unsittlichen Bebenswandel dem Bater solchen Rummer, daß er sie zuletzt verbannte, und ein jüngerer, nach des Baters Tod geborner Sohn des Agrippa und der Julia (Agrippa Bosthumus) starb auf einer fernen Insel, wohin er wegen seiner roben und unbändigen Natur verwiesen worden war, durch gedungene Mörderhand. tam bas Reich an Augusts aboptirten Stiefsohn, ben staatsklugen, aber bartberzigen und menschenfeindlichen Tiberins, durch die Rante seiner berrschsüchtigen Mutter Livia, des Kaisers dritter Gemahlin. Wenn Tiberius im Ansange seiner Regierung sich Augustus zum Borbilde nahm, wenn er gleich diesem die berkömmlichen Kormen und traditionellen Borstellungen schonte, die Brovinzen gegen Erpressung und Steuerbruck schützte und in seinem ganzen Thun politische Ueberlegung und Mäßigung zeigte, so führte er das römische Bolt doch einen Schritt weiter in der Entartung und Entsittlichung, indem er bald in die me heimlichen Wege ber Berstellung, Falschheit und Beimtücke einlenkte, in ber Nation ben Geist ber Servilität, ber Schmeichelei und Wohldienerei nährte und beforderte und dem römischen Gemeinwesen den letten Rest politischer Lebensthätigkeit und nationaler Selbstregierung raubte. Dies geschah besonders, seitbem ihm Aelius Sejanns, ein Mann von etrustischer hertunft, der unter schmeichlerischen Formen und gewinnendem Wesen einen brennenden Ehrgeig, einen berrschsichtigen und habgierigen Geist verbarg und sich die Gunst und das Vertrauen des sonst so argwöhnischen und zurüchaltenden Fürsten in hohem Grad zu erwerben wuste, ben Rath ertheilte, die kaiserliche Leibgarde, die bisher über die Stadt und Borstädte zerstreut und zum Theil bei den Blirgern einquartiert war, in einem befestigten Standlager vor dem viminalischen Thore zu vereinigen und damit ben Anftog zur Gründung einer Militärbespotie gab. Die Leibwache ber Brätorianer, der 10,000 auserlesenen Arieger, die unter Sejans Oberbefehl

a) Die hauptglieber bes Julifden Saufes: 1. Detabianus Augufins Gem. Ge † 14 n. Ch. 2. Octabia Julia + 14 n. Chr. B A. Agrippa + 12 v. Chr. da d. All. 1. Gem. Marcellus Liberius + 87 n. Che. + 28 v. Chr. Gal. Cafar + 4 n. Chr. Suc. Cafar + 3 n. Chr. Julia II. † 28 n. Chr Agrippa Domitia. r. Bofthumus + 83 n. Chr. † 14 n. Chr. Gem. Bermanicus Caligula. Agrippina b. j. Mero. Deufus. 8. Minig. Gem. a) Lib. GI. Rero. b) Octavianus Drufus + 9 v. Chr. Bem. Antonia b. j. f. 2. Liberius Drains n. Chr. Germanicus + 19 n. Chr. Gem. Agrippina Claubins + 54 n. Chr. Gem. Meffalina f. 2. Octavia † 68 n. Chr. Britannicus † 56 n. Opr.

Liberius

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

in dem Lager ober der Kaserne ihre Behausung hatten, war eine ftarke Schutzwehr bes Raisers und erleichterte ihm die Aufrichtung einer absoluten Monarchie; aber sie wurde auch bald eine Ruthe für den Thron. Schergen und Schaarmächter bes Fürsten gegen das Bolk, kehrten die Brätorianer nicht selten die gefürchtete Waffe gegen die Gebieter selbst und stürzten ober erhöhten die Raiser nach Zufall, Leibenschaft und Laune. Das Prätorianerlager war eine Zwingburg gegen das römische Bolf, vor der aber die Herrscher nicht minder zitterten als die Untertbanen. Bon ber Zeit an war ber Prafect bes Pratoriums ber mächtigste und einflugreichste Mann im Staat. Nunmehr borten bie Bolksversammlungen auf, ber friechenbe, willenlose Senat, bem bie Babl ber Consuln und anderer Magistratspersonen übertragen wurde, war ein bloßes Werkjeng des Despoten, der dadurch den Haß, den seine Regierung erregte, auf Viele laden und fich dienstwillige Richter bei den Anklagen wegen Majestätsverbrechen ichaffen wollte. Nach altem römischen Recht war jeder, der sich gegen die Wohlsafrt des Staates verging, des Todes schuldig; da nun der Princeps als Inbegriff bes Staats galt, so wurde jebe gegen sein Leben ober seine Sicherheit unternommene Handlung als ein Majestätsverbrechen angesehen und von dem Senat durch **Majestätsgerichte** untersucht und bestraft; sie waren ein Mittel, jeden gefinnungsvollen Mann zu verberben, indem fie nicht blos wegen Thaten, jondern selbst wegen Reden und wegen Kundgebungen jeder Art, die auf feindselige Gesinnung gedeutet werden konnten, an Leben und Gut straften. Abgefeimte, reichbezahlte Spione und Angeber (Delatoren) untergruben Treue und Glauben im Bolk und vernichteten jeden Funken von Freiheit, während entnervende, von der Regierung beförderte Wollust jeden Keim sittlicher Kraft zerstörte, und die mit einem monarchischen Hof- und Staatsleben verbundene Titel- und Rangsucht Eitelkeit und fleinlichen Shrgeiz weckte und nährte. Und als ob sich die Natur mit der Grausamkit des Herrschers zum Berderben der Menscheit verbunden hätte, wurde das Reich noch durch Unglückfälle aller Art heimgesucht, durch Feuersbrünste, durch ein berheerendes Erdbeben, welches viele ber schönften und reichsten Städte Rleinasiens in Trümmerhausen verwandelte und durch den Einsturz des Amphitheaters in der Sabinerstadt Fibenä, wobei 50,000 Menschen verlett, zerschmettert ober begraben wurden. Die letten Jahre brachte ber von Migtrauen, Gewissensbissen und Menschenfurcht gepeinigte Tiberius auf der Insel Capre ä (Capri) in Unteritalien 34, wo er sich in Menschenverachtung von der Welt abschloß, indeß Sejan in Rom Krevel auf Frevel bäufte. Er batte bereits den Drusus, den einzigen Sohn des Tiberius, einen jungen Mann von heftiger Natur und den Sinnengenüssen mb Fechterspielen leidenschaftlich zugethan, durch Gift aus dem Wege geräumt und mehrere Glieder der kaiserlichen Familie, darunter des Germanicus Gemahlin mb zwei Söhne, durch Berbannung entfernt ober durch Haft beseitigt und dann in der Stille durch Hungertod aus der Welt geschafft. Jetzt beward er sich um die Hand ber verwittweten Gattin des von ihm ermordeten Drusus und gab deutlich zu erkennen, daß er nach dem Throne strebte. Als dieses trot der zahllosen von Sejan besoldeten Späher dem Kaiser kund ward, ertheilte er mit der ihm eigenen Schlauheit und Berstellungskunst bem Senat den Befehl zur Hinrichtung des mächtigen Günftlings und wüthete bann gegen bessen Kinder, Berwandte und Bertraute. Die Gefängnisse füllten sich mit Gefangenen jedes Alters und Geschlechts; die finstere Leidenschaft des Kaisers forderte immer neue Opfer. Zwei Jahre nach Sejans Fall wurden alle, die als Mitwisser oder Theilnehmer seines Berbrechens noch im Kerker lagen, auf einen Schlag hingerichtet und ihre Leichen auf die Seuszerstusen geworfen. Endlich wurde Tiberius krank und die abnehmende Lebenskraft verkändigte sein baldiges Ende. Aber er verbarg seinen Zustand, und um seine Umgebung zu täuschen, faste er den Plan, nach Rom zurückzusehren. Auf seinem Landgute in Misenum siel er jedoch in eine todähnliche Ohnmacht, was einige seiner Begleiter dewog, den bei ihm weilenden kaiserlichen Großnessen Gajus Caligusa als Thronfolger zu begrüßen. Allein Tiberius erholte sich wieder, woraus der Gardehauptmann Macro und Caligusa selbst, um dem drohenden Berderben zu entgehen, dem zögernden Tod durch Ersticken mittelst Kissen zu hülfe kamen. So starb Tiberius in seinem 78. Lebenssahre eines gewaltsamen Todes.

§. 247. Sein Nachfolger Gaj. Calignla, ber unwürdige Sohn bes ebeln

Caligula 87—41.

> Germanicus, schlug Anfangs andere Bahnen ein, gerieth aber balb in solche Gewaltsamkeiten, daß man eine Beisteszerrüttung annahm. Er war ein blutdürstiger, rasender Butherich, der zu seinem Vergnügen Tobesurtheile unterschrieb und vollftreden ließ und fich an ben Qualen und Jammertonen ber Gefolterten ergotete; ein wahnwitziger Berschwender, der die unsinnigsten Bauwerte unternahm, Spiele und Aufzüge von fabelhafter Pracht aufführte und den tollsten Lüsten fröhnte; ein eitler, hochmüthiger Prahler, ber prunkende Triumphäige über die Germanen und Briten hielt, gegen die er jum Schein einen Feldzug unternommen, ohne ihrer ansichtig ju werden, und sich in Tempeln Opfer barbringen und göttliche Ehre erweisen ließ; ein Schlemmer, beffen schwelgerische Tafel ben Staatsschatz und die Provinzen aussog, ein Despot, bem man die Worte in den Mund legte: "Mochte das ganze römische Bolt Einen Naden haben, um es mit Einem Streich zu vernichten", ber, umgeben von Gautlern, Fechtern und Buhlbirnen, den Muthwillen der Thrannei auf die Spite und ben Uebermuth ins lächerliche trieb. Mube ber endlosen hinrichtungen, Gütereinziehungen und Erpressungen, bilbeten einige vornehme Römer aus der Umgebung bes Hofes eine Berichwörung, in beren Folge zwei Garbehauptleute ben aberwißigen Thrannen nebst seiner Gemablin und seinem Kinde ermordeten, worauf die Bratorianer bessen Obeim, ben schwachen Tib. Clandins, nachbem fie ihn gitternd aus seinem Berfted gezogen, auf ben Thron erhoben. Babrend biefer gelehrten Studien über Alterthum, Sprache und Geschichte oblag, bohnten feine Gunftlinge (bie Freigelaffenen Narciffus, Ballas, Bolbbius) Recht, Berichte und Berfassung burch schmählichen Aemterverkauf und Erpressungen, und seine Gemablin Messalina trat Sitte und Anstand mit Füßen. üppiger hof von orientalischer Pracht und Schwelgerei, wo ein schamlofes Beib, welches bie ebelften Menschen (Appius Silanus, Arria und Batus, Balerius Asiaticus) ihren Kilsten und ihrer Habsucht zum Opfer brachte, und wo feile Höflinge ohne Berbienst, Tugend und herkommen ben Ton angaben und unermefliche Reichthumer sammelten, mußte ben letten Keim sittlicher Burbe im Bolle zerstören. Ging boch Messalina in ber Schamlosigkeit so weit, bag fie trot ihres Cheverhältnisses öffentlich ein glanzendes Bermählungsfest mit einem jungen Römer feierte. Als endlich die mit ihr entzweiten Bunftlinge dem Raifer die Augen über das schmachvolle Leben seiner Gemahlin öffneten und ihn durch Schilderung bevorstebender Befahren angftigten, gab er Befehl zu ihrer Binrichtung und vermählte sich bann mit seiner schönen und geistvollen, aber sitten-

Clandini

losen und berrschlüchtigen Nichte Agrippina, die jedoch den schwacken, weiberfüchtigen Mann bald burch Gift aus der Welt schaffte, um ihren verdorbenen, schlechterzogenen Sohn erster Ehe, Claudius Nero, auf ben Thron zu bringen.

Caubins' Regierung ift merkwürdig burch zwei großartige Unternehmungen: — bie Ausgrabung und Befestigung bes Safens von Oftia und bie Ableitung bes Fuciner Sees mittelft eines riefenmäßigen Ranals (Emiffarins), an bem 30,000 Menfchen elf Jahre lang arbeiteten. Durch biefen Kanal follte ber zunehmenben Berschlammung ber Umgegenb gesteuert und eine ansehnliche Strede Lanbes bem Aderban gewonnen werben. Inbessen gewährte biefes großartige Unternehmen bei weitem nicht folche Bortheile, wie ber hafenbau mit seinen weiten Dammen ins Meer hinein und mit dem Leuchtthurm. — Cäcina Pätus war wegen Theilnahme an einer Berschwörung gegen bas unwürdige Herrscherhaus zum Tobe verurtheilt worden. Da gab ihm seine muthvolle Gemahlin Arria das Beispiel der Selbstbefreiung, indem sie sich einen Dold in bie Bruft fließ und ihn bem Gatten mit ben Worten hinreichte: "Batus, es schmerzt nicht!" Erot ber innern Entartung waren unter Claubius und Rero bie römischen Waffen nach Außen flegreich, Manretanien wurde in eine römische Broving verwandelt; in Britannien wurden Eroberungen gemacht und in Afien (Armenien) erneuerte Domitius Corbulo ben Kriegsruhm bes alten Rom.

§. 248. Nero's innere Gemeinheit verbrängte bald bie Milbe, die er aus 54-00. Rudficht für seine beiben Lehrer, ben Philosophen Seneca und ben Garbehamptmann Burrus, im Anfang seiner Regierung bewies, und trieb ihn zu den ausgesuchtesten Frevelthaten. Er, der einst bei der Unterzeichnung eines Tobesurtheils wünschte, nicht schreiben zu können, ließ nicht nur alle Männer, in denen sich noch Bürgertugend und Römersinn zeigte (wie Thrasea Pätus), verfolgen und binrichten und ihr Gut einziehen, sondern er wüthete auch gegen feine nachsten Angehörigen — seinen Stiefbruder Britannicus, ber bei ber kiserlichen Tafel an Gift starb, seine Gattin Octavia, bes Claudius Tochter, bie, auf Anstiften seiner Geliebten Boppaa Sabina auf eine einsame Insel verbannt, nach durchschnittenen Abern im überheißen Bade ihren Tod fand. feine schuldbefleckte berrschsüchtige Mutter, die er in der Bucht von Baja durch in kinstlich eingerichtetes Schiff versenken, und als sie sich rettete, burch nachpesandte Mörder tödten ließ, und benutzte die Berschwörung des Calpurnius Biso, in welche ber republikanisch gefinnte Dichter Lucanus, Berfasser bes wischen Gedichtes "Bharsalia", verwickelt war, um nicht nur diesen, sondern auch bessen Obeim, ben ftoischen Philosophen Seneca, seinen eigenen Lebrer, Seneca öffnete sich selbst die Abern und sühnte durch würdiges Sterben manche unwürdige Handlung seines Lebens. Bon Höflingen und Bublbirnen umgeben, beging ber eitle und sinnliche Nero unglaubliche Schandthaten und Thorheiten. Schauspiele und schwärmende Umzüge, an benen er selbst als Sänger und Citherspieler verkleidet mit den Genossen seiner Lüste Theil nahm, ippige Schmaußereien und Gelage (wobei ihm der Präfect der Prätorianer, Tigellinus, und ber burch seinen Wit und seine Unterhaltungsgabe befannte Festordner (Arbiter) Betronius treffliche Dienste leisteten), Bolfsbelustigungen, berbunden mit öffentlichen Gastmählern in den Straßen und freien Plätzen, und funloje Berschwendungen aller Art verzehrten die Einkünfte des Staats und führten die ärgsten Expressungen herbei. Bon Klinstlerlaune getrieben, durchzog er mit unstumigen Festaufzügen die Provinzen, ließ sich von den entarteten und schmeichlerischen Griechen mit Siegestränzen beschenken und nöthigte die Söhne

ber ersten Familien Roms, sich burch niedrige Bautelspiele ber öffentlichen Berachtung preiszugeben. Bei einem Brande, ber ganze Quartiere in Schutt und Afche legte, entstand das Gerücht, der Despot babe in frevelhaftem Uebermuth Rom anzünden lassen, um von ben Zinnen seines Palastes berab ben Brand von Troja ju besingen, und babe bann, um ben Boltsbaß von sich abzulenken, die Schuld auf bie Chriften geschoben, bie, für eine jubische Secte gehalten, wegen ihres ab geschlossenen Lebens bei bem römischen Bolke verhaft und verachtet waren. Biele berselben wurden jum Tode verurtheilt und mußten für ihren "Menschenhaf" burch Schwert, Scheiterhaufen und Kreuz bugen. Der verschönerte Aufbau ber Stadt und "Nero's golbenes haus" auf bem Palatin vermehrten ben Druck, bis endlich die gehäuften Missethaten die gallischen und spanischen Legionen unter Julius Binder und Serv. Sulpicius Galba jum Aufruhr führten. sich biese unter Galba ber Hauptstadt näherten, floh Nero auf ein Landhaus und ließ sich (unter bem Ruf ber Selbstbewunderung, welch' großer Rimftler ber Welt in ihm verloren gebe!) zitternd von einem Freigelassenen durchbobren. Julius Bindex, ber zuerst in Gallien die Fahne der Empörung aufgepflangt hatte, erlebte den Untergang seines Todseindes nicht mehr. Die Niederlage seines Heeres in einem unglücklichen, aus Migverständnig berbeigeführten Treffenmit den Legionen des Oberrheins batte ibn jum Selbstmord getrieben.

Nero im Bolfsglauben. Rero war ber lette Sproffe bes Julifden Saufes, bas feinen Ursprung auf Aeneas und bie göttliche Mutter Benns zuruckführte, bas mit ben wichtigften Lebensgeschiden bes römischen Bolls zwei Jahrhunderte hindurch aufs Junigste verflochten war. Es war baher natürlich, daß ber tragische und geheimnisvolle Ausgang Rero's auf dem Landhause: feines Freigelaffenen einen mächtigen Ginbrud in bem römischen Bolle hinterlaffen mußte, bak, wie bei allen absterbenden Dynastien, die Sage entstand, Rero, bessen scharf markirte Gestalt fic ben Beitgenoffen so tief einprägte, sei nicht gestorben, sonbern nach bem fernen Oriente gerettet worden, von woher er einst wiedersommen und das Reich von Reuem gewinnen werbe. Es wird berichtet, daß noch lange in Rom fein Grab mit Blumen geschmuldt worben, es finden fich Angaben und Andentungen, daß hie und da ein "Pfendo-Nero" aufgetaucht fei und einzelne Anhänger gefunden habe; befonders bewahrte das griechische Boll eine große Zuneigung, eine gewiffe Sehnsucht für ben Raifer, ber vorzugsweise ber begeisterte Berehrer hellenischer Runk, hellenischer Lebensluft, ein tollgeworbener Hellenist war, ber als Citharobe und Schauspieler in ihr Land getommen und auf alle Bewunderer und Berehrer mit vollen Sanden Gold und Giter ausgestreut, von dem fie nur Bortheile und Freuden genoffen, ohne unter den schrecklichen Birfungen seiner Tyrannei zu leiben. Bon bieser letzteren Seite bagegen blieb Nero's Rame im Anbenten ber Chriften. Die ichredliche Berfolgung, welche ben größten Theil ber erften Chriftengeneration ins Grab gestürzt, ließ ihn als ben "Antidrift" erscheinen, und ber Glaube an seine Bieberkunft fand auch in biesen Kreisen Eingang, boch so, baß biese Wieberkunft unmittelbar ber Rudtehr bes wahren Christus auf Erben vorangehen wilrbe, baß die Erscheinung bes kaiserlichen "Antichrifts" ber Borbote bes Weltunterganges und bes taufenbjährigen Reiches ber Martwer wäre, woran sich dann unmittelbar das himmlische Reich des nenen Jerusalem schließen würde. Dieser Glaube haftete tief in ben Gemüthern ber gläubigen Christen jener Tage, und ber Scharffinn beutscher Gelehrten hat bewiesen, daß ber Kern und hauptinhalt ber "Apotalppse", Die wohl ein Bert bes Johannes, bes Lieblingsjüngers Jefu, sein möchte, in bem Glauben an bie bevorftebenbe Biebertehr Rero's murgele, bag bie fleben Banpter bie fleben Raifer, bie fleben Berge Rom feien und in ber Bahl 666 ber Rame "Reron Raifar" enthalten fei.

S. 249. Mit Nero erlosch das Augusteische Haus. Galba wurde seine Nachsolger und eröffnete die Reihe der durch Militärgewalt erhobenen Herrscher.

Oibo. Als aber der strenge, geizige Greis die Habsucht der Prätorianer nicht befriedigte, wie iriesen diese Otho zum Imperator aus und ermordeten Galba und den von ihm

ernannten Nachfolger und Mitregenten Bifo, einen jungen, unbescholtenen Mann von vornehmer Herkunft, auf bessen Stelle sich ber tiefverschuldete Otho vergeblich Hoffmung gemacht hatte. Gleichzeitig erhob sich jedoch am Rhein Bitellins, jeg mit seinen Legionen nach Italien und besiegte am Bo (bei Bebriacum) die Beere seines Gegners. Otho, frliber ein Luftgenoffe Nero's, beffen Geliebte Boppaa Sabina seine Gattin gewesen, beurkundete nach seiner Erhebung eine eble Gefinnung und fühnte, um ferneres Blutvergießen zu verhüten, durch einen selbitgewählten Tod ein fundhaftes Leben. Biele seiner Getreuen ahmten sein Bitellius war ein rober Schlemmer von gemeiner Denkart, Beispiel nach. der die turze Zeit seiner Regierung zu den schwelgerischsten Mahlzeiten und gewaltsamsten Gelberpressungen benutte. Ergrimmt über ben unwürdigen Herrscher, riefen die fprischen und ägpptischen Legionen ihren tapferen Feldherrn Flavius Bespasianus zum Raiser aus. Balb traten auch bie Truppen in Mössien, Dalmatien und Pannonien bei und schlugen, in Oberitalien einrudend, die feindlichen Heere unweit Cremona in einer nächtlichen Schlacht. wobei diese schöne Stadt ihre Anhänglichkeit an Bitellius durch gänzliche Berwüstung büßte. Als Bespasians Keldberr Antonius gegen die Hauptstadt zog, entjagte Bitellius, in Trauerkleiber gehüllt, unter Thränen dem Thron und erkärte sich bereit, in das Privatleben zurückutreten. Aber seine Anhänger und die in Rom anwesenden Truppen widersetzten sich der Abdankung und bekriegten ben Bruber bes neuerwählten Raifers, ben Stadtpräfecten Flavius Sabinus, ber sich mit Bespasians jungem Sohne Domitian in das Capitolium geworfen hatte, mit solchem Ungestüm, daß der herrliche Tempel des capitolinischen Inpiter in Flammen aufging und Sabinus, trot der Fürbitte des Bi-Domitian rettete fich im Gewande eines Isispriesters tellius, ermorbet warb. in das Haus eines treuen Clienten seines Baters. — Bald änderte sich jedoch bie Stimmung. Sobald sich die Flavianer den Thoren Roms näherten, wurde der träge Wüftling aus einem Winkel der Herrscherburg hervorgezogen und von einer Schaar roher Solbaten unter Qualen und Mißhandlungen getöbtet; sein haupt ward abgeschlagen und der Leib mit Haken in den Tiber geschleift. Gefühllos jagte während dieser Kriegsgräuel das verweichlichte und abgestunmste Bolt in Rom seinen gewohnten Lüsten und Sinnengenüssen nach und ergab sich dem albernften Aberglauben. Die altrömischen Abelsgeschlechter schwanden mehr wid mehr dahin; was noch Gefühl batte für Sittlickleit und Tugend, flüchtete d aus der Stadt in die Landhäuser Campaniens oder wählte den Tod durch Selbstmord. Mancher suchte und sand Trost und Beruhigung in der Philosophenschule ber Stoiter (§§. 152. 258).

## 3. Die Flavier und Antonineu.

§. 250. Bespasian, der erste in der Reihe der guten Kaiser, stellte durch Strenge die Kriegszucht in dem verwilderten Heere und bei den Prätorianern her, reinigte den Senat durch Entsernung unwürdiger Mitglieder, besserte die Rechtspsiege nach Aushebung der Majestätsgerichte, füllte die Staatsdisse durch Sparsamkeit und gute Ordnung im Steuer- und Zollwesen und schmidte das wiederhergestellte Kom durch Anlegung des Friedenstempels und des großen Amphitheaters, dessen colossale Ruinen (Coliseo) noch jett die



Bewunderung ber Welt erregen. Dabei gab er bem Reiche größere Einheit, indem er auch den Provinzen die Erwerbung des Senatorenund Ritterrechts zutheilte, und mehrere affatische Bundesstaaten in den unmittelbaren Reichsverband zog; er brachte burch seinen Keldberrn Cerealis bie unter bem tapfern Claudius Civilis aufgestandenen, von ber Seberin Beleba begeisterten Bataver, Friesen und andere germanische Böller zum Gehorsam aurud und erweiterte bie Grenzen bes Reichs burch Unterwerfung Jubaa's und Britanniens. Ein einfacher, praktischer Mann, entfernte Bespasian vom Hof allen Luxus, verbannte die zahllosen Bhilosophen, Aftrologen und Babriager ("Chaldäer") aus der Stadt und begünstigte nur solche Rünste und Wissenschaften, die dem Staate Rugen brachten. Trot seiner an Beig grenzenden Sparfamkeit rief er viele großartige Werke und Anstalten ins geben. — Den Christen und Republikanern war Bespasianus gram, er ließ die erstern verfolgen und den wackern helvidius Briscus, den Bortampfer der lettern, querft verbannen, dann hinrichten. Helvidius Priscus, gleich seinem Schwiegervater Thrasea Batus (g. 247), ein charafterfester Mann von stoischen und republitanischen Grundsätzen, war dem Kaiser häufig durch scharfe Opposition im Senat lästig geworben. — Die Bereinigung etlicher Bunbesstaaten mit bem römischen Reich führte viele feindliche Berührungen mit ben angrenzenden Böltern (Parthern, Kaufasusvölkern u. a.) herbei.

a. Der jübische Krieg. Judaa wurde seit bem Tobe von Herodes' Enkel burch römische Landpsleger (Procuratoren) verwaltet, die das Land schwer bedrückten und durch Hohn und Uebermuth bas Bolt in seinen innersten Gefühlen verletzten. Am barteften war ber Drud unter bem von Nero eingesetten Landpfleger Geffins Florus, ber Habgier mit Grausamkeit verband und die Juden so lange reizte, bis sie, geleitet von der nationalen Freiheitspartei der Eiferer ("Zeloten"), wider ihre Dränger aufstanden und die Römer zum Abzug aus Jerusalem zwangen. Aber die Strase solgte bald. Bährend die Sieger in der Hauptstadt eine Herrschaft des Schredens errichteten, die Gegenpartei der Gemäßigten blutig verfolgten und die romischen Gefangenen treulos morbeten, überzog Flav. Bespasianus von Ptolemais aus mit einem großen Kriegsbeer das judische Land. Mit dem Muthe der Berzweiflung tampfte das irregeleitete, durch innere Zwietracht zerriffene und von ben Beiben tobtlich gehafte Bolt gegen die unter Befpafian anrudenden Legionen, mußte fich aber nach Erftirmung ber von Jofephus tapfer vertheibigten Bergfefte Jotapata und nach einer furchtbaren Riederlage, wobei 40,000 Juden erfchlagen wurden, auf die Bertheibigung der Hauptstadt beschränken, die nunmehr nach Bespasians Erbebung auf den Raiserthron von dessen Sohn Titus belagert wurde. In der von Menschen aberfüllten Stadt entstand bald die gräßlichste Hungersnoth, die in Berbindung mit Seuchen und selbstzerfleischender Parteiraserei Tausende ins Grab stürzte. Umsonst bot ber menschenfreundliche Feldberr Gnade; Wuth und blindes Vertrauen auf Jehovah trieb die Juden zum Bernichtungstrieg. Bom Tempel aus vertheibigten fie fich mit Todesverachtung, bis nach Eroberung der Stadt das Prachtgebäude in Flammen aufging, und der Tod in jeglicher Bestalt unter den Besiegten wüthete. Dann folgte die gänzliche Zerstörung Jeru fa-lems und der Untergang des jüdischen Reichs. 11,000 Juden starben freiwillig ober geawungen den Hungertod; die Ueberlebenden wurden theils gefesselt in die agoptischen Steingruben geschickt, theils zum schmachvollen Fechterdienst außerseben und die ganze Jugend unter flebzehn Jahren zu bem schrecklichsten Loofe ber Stlaverei verdammt. Ueber eine Million Einwohner foll ber fünfjährige Bertilgungstrieg verfahungen haben. Unter den Gefangenen, die dem Triumphwagen der Sieger folgten, befand sich der judische Geschichtschreiber dieses Kriegs, Josephus, ber, in einer Höhle vor bem Born ber Romer und ber selbstmorberis ben Buth seiner Landsleute wunderbar gerettet, seine schriftstellerischen Gaben und seine rtnig der griechisch-römischen Bildung zur Beschreibung der Thaten und Geschicke seines

Das Römerreich.

Bolls bemutte. Roch jetzt zeigt ber Triumphbogen bes Titus in Rom die Abbildungen jubischer Heiligthumer, die damals in die Weltstadt wandern mußten, und die Schen ber in Rom wohnenden Inden, unter diesem Bogen burchaugeben, gibt Zeugnig von bem tiefen Groll, ber sich von Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbt hat. — Groß war ber Drud, ben von nun an die Zuruckleibenben unter der römischen Herrschaft zu leiden hatten; als aber 60 Jahre nach der Zerstörung von Habrian eine heidnische Colonie auf bem geweihten Boben Jernsalems, das fortan Aelia Capitolina beißen sollte, angelegt, mb auf der Höhe, wo einst Salomo's Jehovahtempel gestanden, ein Tempel des capitolinischen Jupiter errichtet wurde, da griffen die Juden, verführt von einem Fanatiter, Simon, der fich den Namen "Sohn des Sterns" (Bar Kotheba) beilegte und den messtanischen Glauben des Bolls zu neuer triegerischer Begeisterung belebte, nochmals zu den Baffen, um diesen Hohn abzuwenden. In einem breijährigen mbrberischen Krieg, wobei iber eine halbe Million Einwohner erschlagen und fast alle Stäbte und Ortschaften von Grund aus zerstört wurden, erlagen sie der römischen Kriegskunft. Die Ueberlebenden wanderten maffenhaft aus; bas Land glich einer trauernden Wiffe und ber jübische Staat Seitbem leben bie Inden über ben gangen Erbboben zerstreut, nahm hiermit sein Ende. undermischt mit andern Böltern und treu ihren Sitten, ihrer Religion und ihrem Aberglauben. In der Folge erlaubte man den Berbannten, jährlich einmal (am 10. August, dem Tage der Berftörung des Tempels) gegen eine Geldabgabe auf den Ruinen ihrer beiligen Stadt zu weinen und in zerriffenen Tranerkleibern der vergangenen Herrlichkeit und ihrer hoffnungen zu gebenken.

b) Britannien. Auf bem seit Cafars Landung (§. 223) bekannten Insellande waren zuerst unter Claudius einige Groberungen gemacht worden; da aber die auf der Insel angestedelten Römer die Einwohner mit Härte und Uebermuth behandelten, so erhoben sich die Briten unter der belbenmuthigen Königin Boadicea, drängten, von den Brieftern angefeuert, die Römer unter blutigen Gefechten an die Meereskliste zurück, erlagen jedoch zuletzt in einer großen Schlacht der römischen Kriegskunft und dem Feldberrnwent bes Suetonius Paullinus. Berzweiflungsvoll gab fich Boabicea selbst ben Tod; die Priester wurden erschlagen, die Altare gestürzt, die heiligen haine umgehauen. Unter Bespasian gelang es sodann bem hochherzigen Agricola, bessen Leben uns sein Schwiegersohn, der Historiter Tacitus (§. 242), beschrieben hat, Britannien bis zu ben hochlanden Caledoniens (Hochschottland) zu unterwerfen, die Insel Mona (Anglesea), 78–84 den Hauptstig der keltischen Druidenreligion (§. 223), wo sich ihr heiligster, mit Schätzen gefüllter Tempel befand, zu erobern und burch seine Klugheit, Gerechtigkeit und gute Berwaltung allmählich der Cultur und Sprache, den Sitten und Einrichtungen der Römer Eingang zu verschaffen. Beinahe vierhundert Jahre blieb nunmehr Britannien den Römern unterthan. Durch die Civilisation, für deren Güter und Genüsse die Eingebornen sich bald empfänglich zeigten, erlahmte die triegerische Kraft des Bolks, daher in der Folge ihre der Baffen entwöhnten Arme den Angriffen der rauhen Caledonier (Picten und Scoten) eben so wenig zu widerstehen vermochten, als der von Habrian angelegte und von Sept. Swerus mit neuen Festungswerten verftartte "Bictenwall" beren Einfälle abhielt.

o) Aufstand der Batäver. Die hentigen Niederlande waren mit den benach= barten gallischen und germanischen Territorien in den römischen Provinzverband aufgenommen worden, und die Heerführer und Statthalter waren bemüht, durch Damm= und Bafferwerke das Land wohnlich und fruchtbar zu machen, und durch Heerlager und Burgen (Rymwegen, Utrecht, Alfen, Flevo) die Einwohner im Gehorsam zu halten. Aber ber Steuerbrud und die Aushebung der batavischen Jugend zum römischen Kriegsbienst erzeugte Ungufriedenheit, die endlich zur offenen Emporung überging. Diefer Aufftand der Bataver, unter bem wassenkundigen, im römischen Heerwesen gelidten Civilis, war höchst gefährluh, emmal, weil ein eben so Anger als tapferer Feldherr an der Spize stand, der von dem swifden Bespasian und Bitellius wilthenden Bürgertrieg Bortheil zu ziehen wuste, dann weil die Germanen am Riederrhein und die Gallier unter Julius Sabinus u. A. In Theilnahme bewogen wurden, und eine mächtige Gährung sich über den ganzen Nordwesten verbreitete. Köln, "bas alte Lager" (Castra vetera, j. Xanten) und die andern

70.

Burgen am Rhein fielen in die Gewalt der Ansfländischen. Aber nachdem die Trevirer bei Bingen besiegt und die zwieträchtigen Gallier wieder zur Unterwerfung und Zinspflicht gebracht worden, flihrte die große Niederlage der Bataver bei Trier burch Cerealis die Beendigung des Kriegs und die Rücktehr jum alten Zustande berbei. Die Seberin Beliba ftarb in romifder Gefangenschaft.

Julius Sabinus, ber Auführer bes gallifden Aufftanbes, ber feine Berinnft von Inlins Cafar herleitete und den Raisertitel angenommen hatte, floh nach seiner Riederlage auf sein Landgut, und als biefes bald barauf in Brand gerieth, glaubte man allgemein, er sei in den Flammen umgekommen. Allein er hatte ben Brand selbst herbeigeführt und die Nachricht von seinem Tode absichtlich verbreiten lassen, um die Nachforschung von sich abzulenken. Aus Liebe an seiner schönen Gemahlin Epponina blieb er jedoch in Gallien, trop ber bei einer Entbedung brobenben Gefahr, und fuchte Bufincht in einer unterirbifden Boble, wo er nenn Sahre lang in Gemeinschaft mit seiner treuen Gattin lebte, bis er julett entbedt und nach Rom gebracht wurde. Umfonft fucte Epponina burch rubrende Kurbitten bie Onabe bes Raifers zu erwirten; Bespafian blieb unversöhnlich und ließ enblich nicht nur den Sabinus, sondern auch die Gattin. bie burch Borwurfe seinen Zorn gereigt, mit bem Tobe bestrafen, ungerührt von folchen Beweisen ehelicher Liebe und Treue.

§. 251. Auf den einfachen, von altrömischer Gesinnung beseelten Bespasian folgte sein Sohn Titus, ber nach seiner Thronbesteigung die Fehler und Sunden seiner Jugend ablegte und ein so edler Fürst wurde, daß man ihn die "Liebe und Wonne bes Menschengeschlechts" nennen tonnte. Er widmete fein ganzes leben bem Wohle bes Staats und ordnete alle Neigungen und Leidenschaften seinen Regentenpslichten unter. Die schöne Berenice, eine jüdische Fürstin aus dem Herodeischen Herrscherhause, die aus Liebe zu Titus ihren Gemahl und ihr Bolt verlassen hatte und dem römischen Feldherrn nach der Weltstadt gefolgt war, in der Hoffnung, seine Gattin zu werden und einst den Thron mit ihm zu theilen, mußte Rom verlassen, als das Bolt seinen Unwillen über die fremde Herrscherin kund gab, so schwer es dem Kaiser auch siel, sich von der reizenden Frau, mit der er awölf Jahre verbunden gewesen, zu trennen. Er lich Angeber und Spione mit Ruthenstreichen aus Rom treiben, gestattete in ben herrlichen Bäbern (Thermen), die er in der Nähe des Flavianischen Amphitheaters erbaute, dem geringen Bolke freien Zutritt und erleichterte durch Milb-24. Aug. 79. thätigkeit die harten Geschicke, die ein furchtbarer Ausbruch des Besubius über bie Städte Herculanum, Pompeji und Stabia, und Brand und Best über Rom brachten.

Dereulanum und Pompeji. Diefer erfte Ausbruch bes Befuvius, bei bem ber wifbegierige Naturforscher Plinius ber Aeltere burch ben Qualm seinen Tob fant, ift von beffen Reffen Plinins bem Jüngern, bem Freunde und Lobrebner Trajans, in zwei Briefen an ben Geschichtschreiber Tacitus beschrieben worben. Faft flebzehn Jahrhunderte lagen bie Stäbte unter ber Lava verschüttet, bis fie, burch Bufall entbedt, theilweise wieber ausgegraben wurden, ein Ereigniß, das für die Kunde des Alterthums wie für den Kunfigeschmad unserer Tage von ber höchsten Bichtigkeit war. Bon ber zunächft an ber Meerestlifte gelegenen Stadt Stabil haben fich nur geringe Spuren entbeden laffen; ergiebiger waren bie Rachforschungen in Derrulanum, aber vor Allem ift Pompeji ber Ort, welcher am volllommenften und flarften ein Stild ber antifen Welt mitten in unsere moderne stellt. "Pompeji liegt wieder offen unter bem freundlichen Lichte bes campanischen himmels, ber ihm einft gelächelt hat," fagt 3. Overbed, "wir fönnen, die leichte Luft bes lebens athmend, burch feine Strafen manbern, in feine Saufer eintreten und feine Monumente im Strafle ber glangenben Sonne betrachten, bie, Leben und Frenbe wedend, die Gebanten an Tob und Zerfibrung aus unferer Seele verfchencht. herculanum ift buntele Gruft, in ber ein ganges Geschlecht begraben liegt. Pompeji ift wie eine Stadt, bie

nach einem Brande von den Einwohnern verlaffen ift, welche sich die Phantafie als wiederkehrend benten mag. Gin wunderbares Balten bes Schidfals hat uns biefe beiben Stätten bes Alterthuns in ihrer Ganzbeit bewahrt. Dier pulfirte bas Leben in frifcher Fille und Kraft; bier fouf und wirfte baffelbe nach allen Richtungen mit ganzer reger Geschäftigkeit; hier trieb fich ber lebhafte Berlehr eines forglofen Bollchens burch bie Straffen und Gaffen; ja hier lag ber Gebante an Untergang und Zerftörung so fern, daß am Tage bes Berhängnisses das Amphitheater von Bompeji von einer schaulustigen Menge erfüllt war; ba plötzlich schnitt die Parze ben Faben ab, be ließ ein ungeahntes furchtbares Ereigniß bas gliibende Leben erftarren, ober versenkte es in einen Schlaf gleich bem, welchen Dornröschen schlief, bis ber warme Rug bes Lebens fie aus ihm erwedte; ba warf ber flammenbe Berg Maffen von Afche und Sand und glubenben Steinen aus, bie mit einer gleichmäßigen Dede bie gange Stätte bieses Lebens einhüllten, fie beschlitend vor ben langfam, aber ficher wirtenben Berftörungen tommenber Beiten, und Alles, was fie trug, geheimnissoll bewahrend bis auf späte Jahrhunderte." — Sind auch mahrend bes Jahrhunderts, bas feit der Entbedung verfirichen ift, die Ausgrabungen oft fehr faumfelig und mit häufigen Unterbrechungen betrieben worden, so ift boch ein Drittheil ber verschiltteten Stadt wieder an den Tag gebracht, und waar dasjenige Drittbeil, welches außer dem Korum und noch ein vaar Märkten die hauptstraßen, bie bebeutenbften öffentlichen Gebäube, Tempel, Bafilica, Baber, Theater und Amphitheater umfaßt und baneben eine Kulle von Wohnhäufern, Läben, industriellen Anlagen, fo bag laum eine Seite bes alten Lebens in feinen monumentalen Reften nicht vor unfern Bliden offen lage.

§. 252. Leiber folgte nach einer turzen Regierung dem ebeln Fürsten sein graufamer Bruber Domitianus, ein finfterer, menschenfeindlicher Thrann und ein seiger Buftling, der Roms triegerischen Ruhm so schändete, daß er nach einem schimpflichen Feldzug an ber Donau ben Frieden von den Markomannen und Daciern durch Jahrgelber erlaufte und sich dann doch durch einen prunkwillen Siegeseinzug, durch Festspiele und Triumphbogen verberrlichen ließ. Nur auf Thierkampfe, Fechterspiele und robe Genüsse bedacht, erstickte er alle edlern Regungen in seiner stolzen, bespotischen Natur, lieb sein Ohr bosbaften Angebern. Schmeichlern und Spionen und ergötzte sich an Foltern und Hinrichtungen. Das Meer war mit Berbannten angefüllt, sagt Tacitus, die Klippen vom Blute der Ermorbeten gefärbt und in Rom berrichte Schreden und Entfeten. Bon Menschenfurcht und finsterm Migtrauen rastlos umbergejagt, wurde er endlich auf Anstiften seiner schönen und geistreichen, aber sittenlosen Gemahlin Domitia von ben Dienern und Genossen seiner Gräuel und Luste im eigenen Balaste ermorbet und ein alter Senator von milbem, würdigem Charafter, Coccejus Rerva, auf den Thron erhoben. Dieser war nach Kräften bemüht, die von Domitian ge-Schagenen Bunden zu beilen. Die Kerkerthuren öffneten sich ben Gefangenen und die Berbannten kehrten in die Heimath zurück. Um die zunehmende Berwilderung der Prätorianer zu zügeln, welche die Milde des Kaisers zu tumulmarischen Auftritten, zu Morb und Gewaltthaten mißbrauchten, adoptirte er ben thatfraftigen, burch königliche Gestalt und heroisches Wefen zum Herrschen geschaffenen römischen Heerführer Uhius Trajanns aus Spanien, ber fich burch Ernjan aus Spanien, ber fich burch Brains seine innere Regierung ben Beinamen bes Besten, burch seine Kriegsthaten den Ruhm des größten Imperators verdiente. Trajan achtete die altrömischen Gesetze und Staatsordnungen; er sorgte für unparteiische Rechtspflege, verlich dem Senat wieder einige Macht, gründete Erziehungs- und Bersorgungsamfialten (Baisenhaus), erleichterte Handel und Berkehr durch Anlegung neuer heerstraßen, Lanäle, Bruden und Häfen (Civita vecchia) und durch Einrichtung bon Bosten, und schmildte Rom mit Tempeln, Triumphbogen, Säulengängen,

l

einer öffentlichen Bibliothet und einem großartigen, von Sallen umgebenen Forum (Marktplat), wo ihm zu Ehren Senat und Bolt bie noch vorhandene Trajansfäule errichten ließ mit bilblichen Darftellungen aus seinen Rriegs zügen. Er ehrte Bilbung und liebte ben Umgang geistreicher Männer wie bes Geschichtschreibers Tacitus. Dem Redner und Staatsmann Blinius Secunbus bem Jüngern verlieh er bas Consulat und feste ibn jum Statthalter von Bithynien ein, wofür biefer in einer feierlichen Prunt- und Danfrebe (Paneghricus) die Borguge und Wirtfamteit feines taiferlichen Freundes geschilbert hat (g. 257). Die noch erhaltene Corresponden awischen Blinius und Trajan geben werthvolle Aufschlusse über die Umsicht und Sorgfalt, welche ber Raiser ber Berwaltung ber Provinzen zuwandte. Trajans Lebensweise war einfach, seine Umgebung frei von Luxus und Hofzwang, sein Benehmen voll Leutseligkeit und Freundlichkeit; das heer zeigte ihm Anhänglichkeit und Str furcht; doch buldigte er auch den roben Genüssen des römischen Bolks durch Anordnung glänzender Fechterspiele und Thierlämpfe. Er wufite, welch großen Werth die Einwohner der Hauptstadt auf solche Bergnügungen legten und wollte Bopularität gewinnen. Dem Präfecten ber Prätorianer übergab er bas Schwert mit den Worten: "Gebrauche es für mich, wenn ich das Gute will und gegen mich, wenn ich Unrecht thue". Seine Gemahlin Pompeia Plotina war ein Muster weiblicher Tugenb.

Die Trajansfäule aus Erz mit ben taiferlichen Felbzugen in halberhabener Arbeit (Ba & relief 8) auf ber Außenseite und mit bem coloffalen Standbilbe bes Raifers auf ber Spite nahm Marc. Anrelius bei ber Antoninsfäule zu Chren bes Martomannentriegs, und Rapoleon bei ber Parifer Benbomefäule jum Borbild. In ber driftlichen Zeit wurde bie Bilbfante bes Raifers, bie einst mit milbem Ernft auf Stabt und Boll berabschaute, burch bie Statue bes Apoftels Betrus verbrängt.

Seine Eroberungszüge richtete Trajan zuerst gegen die Donaulanber, mo er bie streitbaren thrakischen Bollerschaften ber Dacier und Beten in einer Reibe blutiger Rämpfe besiegte und, durch den Eisernen Thorpag vorbringend, ben Rönig "Decebalus" jur Unterwerfung unter Roms Oberhobeit Ein aweiter Feldaug, berbeigeführt burch ben Abfall bes friegerischen Bolles, endigte mit einer vollständigen Riederlage ber Dacier. Biele Edle gaben sich ben Tob burch Gift; Decebalus selbst, von romischen Reitern umringt, burchbohrte fich mit seinem Schwerte, um nicht in Befangenschaft zu fallen. Sein Ropf wurde nach Rom gebracht und als blutiges Siegeszeichen aufgeführt, als ber Raiser mit kostbarer Beute beladen seinen Triumph feierte. Darauf gründete Trajan in dem zwischen Theiß, Karpathen und Donau gelegenen Lande, welches, einige moraftige Gegenden abgerechnet, aus fruchtbaren Kornfluren um bolze und metallreichen Gebirgslanbschaften bestand (Ballachei, Siebenbürgen und Nieberungarn), die Broving Dacien, die, von zahlreichen Colonisten beröb fert und burch eine fteinerne Donaubrude juganglich gemacht, balb romifche 114-117. Sprache, Cultur und Einrichtungen annahm. Im Drient betriegte er die Barther, eroberte nach beftigen wechselvollen Rampfen ihre Stabte Babylon, Seleutja und Rtefiphon und behnte die Reichsgrenzen burch Umwandlung von Armenien, Affprien und Defopotamien in romifche Brovingen über ben Euphrat aus. Ein großes Erdbeben in Antiochien, wobei er felbft in Lebensgesahr kam, gab ihm Gelegenheit, seine Banlust auch im Morgenlande zu entsalten. Selbst das nördlich e Arabien mit den Städten Bostra und Petra mußte die Schärfe seines Schwertes empfinden; und im Fluge der Eroberungen dachte er schon Alexanders Indierzug nachzuahmen, als ihn auf einem beschwerlichen, von blutigen Aufständen und grausamen Verfolgungen begleiteten Kückzug der Tod in Kilitien dahinraffte, und seinen Verwandten und Landsmann Aelius Habrianus auf den Thron sührte. Die Asch des Kaisers wurde nach Kom gebracht und unter der Trajanssäule beigesetzt.

7. sk. &

Das Decumatiand. Die Gegend von den Donauquellen bis zum Oberrhein (Schwarzwalb) wurde gegen Entrichtung bes Behnten von Getreibe, Baumfrlichten und Bieh (baber Decumat-Lanb) an gallifde und germanifde Ansiedler abgetreten und später burch einen Bfahlgraben ober Grenzwall (vom Main über Jart und Rocher an bie Donau bei Sigmaringen) gegen die Einfälle der andern Germanen geschützt. Bald zog mit der römischen Enkur auch Sitteuverberbniß in das Decumatsand ein und raubte den Bewohnern die friegerischen Tugenben ber Ahnen. Die Stärke ihres Armes erlahmte, ba römische Legionen zwei Jahrhunberte lang bie Angriffe ber Keinde abwehrten und bie Eingebornen fich bes Gebrauches ber Baffen Als baber in ber Bollerwanderung die romifche Kriegstunft ber germanifchen Araft erlag, fiel bas Zehntland nebst ben benachbarten Gegenden in Belvetien und Gallien ben streitbaren Allemannen zu, beren ungestilmen Kriegsmuth weber ber fräftige Julian, noch ber ranhe Balentinian (ber zwischen Rhein und Redar eine feste Schanze anlegte und einen Redararm abgraben ließ) auf bie Daner ju brechen vermochten. Das jetige Großberzogthum Baben und ein großer Theil bes Königreichs Bartemberg gehörten bem Decumatland an und befagen romifche Cultur und Einrichtungen. Dies erfennt man theils aus Dentmälern und Alterthämern, die aus der Erde gegraben werden (als Altare, Inschriften, Gefäße, Säulen, Baffen, Gerathschaften, Münzen n. bgl.), theils ans Trümmern alter Bau- und Mauerwerke in Stäbten, beren Ursprung in jene Zeit hinanfreicht. In biesen Stäbten gehörten, außer ben hauptorten am Rhein, Augft (Basel), Straßburg, Speier, Mainzu. a., vor allen Confianz und Bregenz am Bobensee, Babenweiler und Baben-Baben (Aquae Aureliae) an ben Borhugeln bes Schwarzwalbes, Labenburg am Redar n. a. D. — "Die fo eingehegten Gebiete wurden als römisches Zehntland auf fast drei Jahrhunderte der germanischen Freiheit entzogen, gewannen aber zeitweise unter römischem Schutze und römischer Pflege eine Bobencultur und verseinerte Lebensweise, welche ben jenseitigen Stammländern ein Jahrtausend fremb blieben. Denn nicht allein, bag bie Romer bie von Barbaren fparlich bewohnte Biffe. ber wieberholten Ginfalle ungeachtet, ichnell in blilbenbe Provingen umichnfen, indem fie überall erft feste Kriegsplätze aulegten, und in beren Bereich Municipalstätte mit Märtten, Tempeln. Theatern, Gerichtsbäufern, Bafferleitungen, Babern, mit bem gesammten flabtischen Lurus ber äberalbischen heimath gründeten, die neuen Pflanzungen mit trefflichen Straßen und Brücken verdanoen und in kurzer Frist die etwa noch seshasten Barbaren an Sitte, Sprache und Denkart in Römer unwandelten: sie waren auch befähigt, untrüglichen Blides die Raturgaben der nenen Proving zu erspähen, und alles Borhandene zur finureichsen Benutzung auszubeuten. Gie verpflanzten gebeihlich ihre ebeln Obsibäume, Getreibearten und Gemilfe unter ben fremben Simmelsstreich und sciekten eigenthümliche Felb- und Balberzeugnisse, ja selbst Spargel und Rüben pum Genuß in ihre hauptstabt; sie bewässerten klinftlich Wiesen und Ackerland und zwangen bie Debe, bisher unbefannte Frucht zu tragen; fie burchforschten Ströme und Bache nach neuen, lederen Fischgattungen und veredelten bie Sausthiere; fie fourften nach Metallen, gruben nach Salzquellen, fanden überall ben bauerbarsten Stein zu Staats- und häuslichen Banten, wandten bereits bie noch jetzt gesuchten barteften Steinarten (Lava) ju ihren Mühlwerken, ben gabeften Thon ju ihren Ziegelöfen an; fie leiteten Ranale, regelten ben Lauf ber Waffer, bauten in Gegenden, die wie das Moselland reich an Marmor, Sägemühlen zum Schneiden des Gesteins; lein heilfräftiges Basser, tein warmer Quell, so erwünscht bem verwöhnten Siblanber, verbarg fich ihnen; von Aachen bis Wiesbaben, von Baben-Baben bis nach Baben in der Schweiz, von Parteulirch (Parthanum) in den rhätischen Alben bis Baben bei Wien hinab benutzten sie nicht allein biefe Gaben einer reichen Ratur; fie fammelten bie Wäffer in flinftlichen Beden, überbauten die Brunnen mit zierlichen hallen und Säulen, schmildten sie mit Bildwerlen und Inschriften, bergleichen die Nachwelt noch jeht staumend aufgräbt, ja sie würdigten den ärmlichen Kunstsleiß der Eingebornen übrer Aufmerksauleit, machten ihn ührem Bedürsniß dienstdan." Am Riederrhein und der Waal erhob sich gleichfalls ein reges Industrieleben, und manche Städte, wie Rymwegen, Durstadt u. a. blühten durch Handel. Auch in den unteren Donauländern saste römische Sprache und Cultur seste Wurzeln. Städte wie Bindobona (Wien), Carnuntum (St. Petronell), Mursa (Esset), Taurunum (Semlin) und vor allen Sirmium (westl. von Belgrad), dann weiter abwärts Raissus (Rissa), Sardica (Sophia), Ritopolis am Hämus und das ganze reiche Itinerarium der Donau lassen auf ein Dasein schließen, welches an Fälle und Wichtigkeit vielleicht die Rheingrenze überholte.

Nel. Pas brianus 117—138.

§. 253. Sabrian, ein friedliebender Flirft, war mehr auf Beschützung als Erweiterung ber Reichsgrenzen bedacht, daber er seines Vorgängers Eroberungen im Often wieder aufgab. Er war ein Mann von hoher Bilbung und ebler Regungen fähig, wenn schon Eitelkeit und Dunkel ihm bas gefährliche Gift ber Schmeichelei lieb machten und Neid, Migtrauen und Lebensüberdruß ihn gegen bas Ende seiner Regierung zu Barte und Grausamkeiten verleiteten. Wie Augustus. sein Vorbild, war auch Hadrian bedacht, die monarchische Gewalt zu befestigen und auszubilden. Bu dem 3wed traf er die Einrichtung, eine Anzahl Senatoren und Consularen aus bem großen Reichstörper auszuscheiben und als kaiserlichen Bebeimrath ober Staatsrath (Confistorium) bei allen wichtigen Angelegenheiten ber Berwaltung und Rechtspflege beizuziehen. Besonders widmete er dem Gerichtswesen große Sorgfalt. Nicht nur, daß er selbst häufig Berichtssitzungen abbielt und den Rechtsgang verbefferte; er ließ auch aus den obrigfeitlichen Erlassen, die bisher die Hauptquelle des Rechts gebildet hatten, durch den großen Juristen Salvius Julianus ein vollständiges Rechtsbuch, Edictum perpetuum, anfertigen und legte den Grund zu den kaiserlichen Rechtsbestimmungen oder "Constitutionen". — Habrians Bigbegierbe und Runftliebe schufen ferner eine neue Bluthezeit ber Literatur und bes Runftfinns in Rom und führten ihn auf große mehrjährige Reisen nach Often (Griechenland, Afien, Aeghpten) und nach Westen (Gallien, Spanien, Britannien und in die Rheingegenden). Zu biesen mit geringem Gefolge und meistens au Fufie unternommenen Reisen wurde er theils durch seine unruhige Natur und durch den Trieb nach Wissen geführt, theils burch ben Wunsch, die Bedürfnisse der Provingen zu erforschen und ihre Lage nach Aräften zu verbessern. Die Sabrians. mauer in Britannien (§. 250, b), Die Colonie Aelia Capitolina auf ber Stätte bes zerftorten Jerusalem (g. 250, a), bie Stabt Antinoopolis in Aegypten, die von seinem im Nil ertrunkenen Liebling Antinous ben Namen trug, die Basserleitungen, Bruden, Tempel in Rom und andern Städten und so viele Kunftschöpfungen in Athen, wo er mit Borliebe weilte, beweisen bie umfassende Thätigkeit dieses Raisers. Habrian war eine reichbegabte, vielseitige, für alles Große und Herrliche empfängliche Natur, geistreich, redselig und wizig im Umgang, aber reizbar und von den Eindrücken des Augenblicks abhängig. gehörte zu den hohen Fürstengestalten, die viel Licht ausstrahlen, aber auch großen Schatten werfen.

Nirgends hat Habrian seinen Kunststum und seinen Reichthum an Kenntnissen mehr an den Tag gelegt, als in dem berühmten Tiburtinum, in der kunstgeschunklten "Billa des Habrian" bei der alten Aequerstadt Tidur (h. Tivoli) mit den reizenden Wasserstallen. Das prachtvolle Landhaus, das troz der Plünderungen vieler Jahrhunderte noch jetzt den

Anblid eines "Feenirgartens" voll überraschender und tostbarer Ruinen barbietet, "welche bie Natur durch eine fippig wuchernde Begetation von Bäumen, Blumen und Rankengewinden an ehren scheint", enthielt die Nachbildungen alles Herrlichen, was das Alterthum geschaffen. Tempel, Theater, Bäber, Hallen, Brachtfäle mit herrlichen Mosaiten und Bildwerten waren hier nebst den gewölbten Kammern für seine Leibwache in einem Umfange von zehn römischen Reilen in kunftreicher Bollendung aufgeführt. Die Mosaitboden, die Arabestenmalereien, die Decken aus Stud, die Mosaiktische und die zahllosen Kostbarkeiten, welche man aus den Trümmern hervorgezogen, geben den Beweis, wie prächtig die Ausschmüdung der Zimmer gewesen sein muß. Doch waren sowohl die Bauwerte, als die zahlreichen Arbeiten der Bildnerei, unter benen besonders die Antinousstatuen hervorragen, mehr ausgezeichnet durch technische Fertigkeit, als durch Genialität der Kunstschöpfung. — Und nicht blos in den bilbenden Künften schuf Hadrian eine neue Periode, die lette Blüthezeit: auch die Dichttunst, die Dufit und die Gelehrsamteit fanden in ihm einen freigebigen Pfleger und Förderer. Er selbst war Dichter und Schriftsteller, doch ist von seinen Producten fast Richts auf die Nachwelt gekommen. Borzüglich begünstigte er hellenische Literatur und Weltweisheit, baber sich auch besonders griechische Philosophen, Sophisten und Rhetoren seines Umgangs und feiner Sunft zu erfreuen, aber auch von feiner Gifersucht und Sitelkeit zu leiden hatten. Seine mit den Jahren mehr hervortretende Neigung für orientalische Mystit und Geheimlehren, worin er ben Schlüffel verborgener Weisheit suchte, für aftrologische Träumerei und prumtende Bielwifferei brachte eine Menge Sophisten, Schwärmer und Mystifer zu Ehren und Ansehen. Unter den Männern, die zu bem Kaifer in näherer Beziehung ftanden, werden neben Arrian und Plutarch namentlich die Philosophen und Sophisten Heliodorus, Spittet, Favorinus und Diony fius von Milet und die Rhetoren Corn. Fronto aus Cirta in Afrika und Herodes Atticus erwähnt. Der Leste, im Befitze eines unermeßlichen Bermögens, das sein Bater durch die Entdeckung eines großen Schatzes auf seinem marathonischen Gute gewonnen, machte einen fürstlichen Auswand, so baß er in Athen und Delphi in Bauwerken mit seinem taiserlichen Gonner zu wetteisern wagte. Aber für die Literatur war Habrians Einfluß weniger heilsam als für die bilbende Kunst. Er brudte ben geistigen Erzeugniffen seinen verdorbenen Geschmad auf und tnüpfte die Zeitbildung an das Schickal des finkenden Reiches.

§. 254. Hadrians Aboptivsohn, der schlichte, wohlwollende und humane Antoniuns der Fromme (Bins) war eine Zierde des Thrones. Grundsatz ausgehend, "daß er lieber Einen Bürger erhalten als tausend Feinde 138-161, töbten wolle", mieb er ben Krieg, um feine ganze Sorge ben Klinften bes Friedens zuzuwenden. Rechtspflege, Bildungsanftalten und Armenwesen erfreuten jich seines besondern Schutes, so daß seine Regierung als das goldene Zeitalter ber römischen Kaiserzeit gelten kann. Antonin war fast ber einzige unter den Imperatoren (so schließt Capitolinus dessen Lebensbeschreibung), der, so viel an ihm lag, weber Bürger- noch Feinbesblut vergoß und ber mit Recht wegen seines Bluds, seiner Menschenliebe, seiner ruhigen Regierung und seiner Chrfurcht für die Religion und die altrömischen Heiligthümer mit Numa verglichen zu werben verdient. — Sein Nachfolger Marcus Anrelius Antoninus ber Marcas Philosoph war gleich ausgezeichnet in den Künsten des Kriegs wie des Frie- 161-180. bens. "Ein Weiser auf dem Thron", vereinigte er Liebe und Sinn für Bildung und Wissenschaft mit stoischer Tugend und Sittenstrenge und mit altrömischer Einsachheit und Abhärtung. Wie sein Borganger widmete er der Rechtspflege und Cultur große Sorgfalt und fand selbst noch unter ben Waffen und unter der praktischen Bielgeschäftigkeit seines tiefbewegten Staats- und Kriegslebens Muße und Sammlung zur Abfassung eines Buches voll philosophischer Selbst-Athen blübte unter seinem Schutze als Bilbungsanstalt von Reuem empor. Ein Mann von moralischen Grundsätzen, führte Marc Aurel

einen rechtschaffenen Lebenswandel, gang ungleich seinem von ihm gum Mitregenten angenommenen Aboptivbruber Lucius Berus und seiner kaiserlichen Bemahlin Fauft in a, bes frommen Antoninus unwürdiger Tochter, die beide ber Wollust, Schwelgerei und niedrigen Sinnenlust ergeben waren. Als der Kaiser seinen Reichsgehülfen nöthigte, das Freudenleben der Hauptstadt mit einem Feldzug zu vertauschen, ereilte benfelben ber Tob an ber Seite bes Brubers. Und nicht blos in Bilbung, Sittlichkeit und Tugend leuchtete Marc Aurel seinen Zeitgenossen voran, er erneuerte auch den Kriegsruhm des alten Rom. Er beschützte die Oftgrenze mannhaft wider die Barther und eroberte abermals die vielumstrittene Stadt Seleutia; er brangte in bem "Martomannentriege" bie zu einem großen Bund vereinigten und schon bis an Italiens Grenze vorgeschrittenen germanischen Bölker über bie Donau zurud, besiegte bie streitbaren Markomannen auf bem gefrorenen Klusse und die Quaben in ihrem eigenen Lande und erzwang einen Frieden, der jedoch bald durch einen erneuerten Aufstand gestört ward. Roch war dieser nicht bewältigt, als Marc Aurel, der von Sorgen und Leiben bart Beprüfte, ju Bindobona (Wien) ftarb. Sein Nachfolger enthüllte durch den schnellen Abschluß des Friedens den lauernden Germanen die Schwäche ber Donaugrenze. Zahlreiche Schaaren wurden schon jest in das weite römische Reich verpflanzt, um als Colonen die Felder zu bestellen ober im Beer zu bienen, ein Beisviel, bas bie nachfolgenden Imperatoren fleißig nachahmten. Immer mehr füllten sich die Provinzen mit "blonden Barbaren". Unter M. Aurel war Italien burch Erbbeben, Best und mancherlei Bedrängniß schwer beimgesucht.

Marc Aurels Buch: "Ueber sich selbst", ist eine Sammlung von Betrachtungen, Sprüchen und Gemeinplätzen, die, so manches Edle und Trefsliche sie enthalten und so sehr sie von des Bersassers guten Grundsätzen und Bestrebungen zeugen, doch zu sehr die Schule verrathen und beweisen, daß der Kaiser seine Betrachtungen nicht aus dem frischen, bewegten Leben und warmen Herzen, sondern aus den Lehrsätzen und Maximen der stoischen Philosophie geschöpft habe.

## 4. Cultur und Literatur ber letten Zeiten bes Seibenthums.

§. 255. Wie bei den Griechen, war auch im römischen Reich mit der größten sittlichen Entartung die höchste Civilisation verbunden. Künste und Wissenschaften wurden an den Höfen ber Raiser und in den Palasten der Reichen gepflegt und gefördert, und alle Stände nahmen Theil daran. Handel und burgerliche Gewerbe blübten; Wohlstand und Bilbung fcufen Lebensgenuß; fcone, elegant eingerichtete Wohnhäufer und vollreiche Stäbte machten ben Einbruck von außerem Gliick. In Rom wie in den bedeutenderen Städten der Provinzen erhoben fich Lehranstalten zur Berbreitung ber Cultur. Die Trummer ber Bauwerte, Heerstraßen, Bruden u. bergl., die wir nicht nur in Italien, sondern auch in vielen Provingstädten (Trier, Nismes, Arles u. a.) noch jest bewundern, die Statuen, Särge (Sartophage) und Altare mit Basreliefs und Inschriften, thönerne und eherne Gefäße (Basen) von tunstreicher Form, die man aus der Erde grabt, großartige Bafferleitungen, Alles gibt Zeugniß von dem weitverbreiteten Kunstsinn und der hohen Cultur der alten Bölfer in der Kaiserzeit. Die Bilbung des Morgenlaudes und der hellenischen Welt war bamals in Rom vereinigt und ergoß sich von da aus nach dem Abendland und nach den entferntesten Provinzen bes Reichs. Die romischen Stäbte in Spanien, Gallien, Britannien, am Rhein und an der Donau waren wirkfame Pflanzichulen der Cultur und Gesittung für die unterjochten Böller, die mehr und mehr römisches Gepräge annahmen und ihre nationalen Eigenthümlichkeiten gegen die Sitten und Rechtsformen, gegen die Sprache und

169

Tracht des berrichenden Bolles vertauschten; eine gleichförmige geistige und gesellige Bildung burchbrang die höheren Kreise aller Länder. Da aber biese Bildung eine fremde Pflanze war, so mangelte ihr die beseelende und erhebende Kraft; sie streifte und glättete nur die Oberfläche, ohne ins Herz zu bringen. Sittlichkeit, Seelenadel und Charakterstärke waren eben so wenig bekannt und geschätzt als Genialität im Schaffen und Erfinden. In den Palästen der Reichen blendete die glänzendste Pracht an Hausgeräthe und Gewändern, an witharen Teppichen und eleganten Gefäßen und Geräthschaften das Auge, und alle Sinnengenüffe, besonders die Schwelgereien der Tafel, wurden im Uebermaß genoffen. Was Land und Meer Wohlschmedendes erzeugten, wurde in die Klichen und Keller der römischen Reichen geliefert, und die Art des Genießens, die Zubereitung der Speisen, die Einrichtung ber Mahlzeiten, der Dienst des Auswartens waren in kunstreiche Regeln und Systeme gefaßt. Als Muster für Alle kann Cäcilius Apicius gelten, ber unter Tiberius als Meister der Leckerhaftigkeit berühmt war und dem noch vorhandenen Werke über römische Kochkunst ben Namen gegeben hat. Das Bolt, nicht mehr durch Krieg und Aderbau geträftigt, versiel in Beichlichfeit und niedere Bollust, ergöpte sich an Schauspielen, die ihm in den Thea= tern und Amphitheatern (Glabiatoren = Rampfe) und Rennbahnen (Circus) dargeboten wurden, und überließ sich den erschlaffenden Genüffen der üppigen Babean= ftalten (Thermen), womit die Kaifer die Hauptstadt reichlich verfahen, um die Blirger von ernsten Dingen abzuziehen (bie Bäter bes Titus, Caracalla, Diocletian u. a. m.). Chraefihl und Arbeitsluft hatten bergestalt abgenommen, daß sich eine zahllose Menge ber Bewohner der Hauptstadt den täglichen Brodbedarf von den Kaisern spenden ließ und die Zahl der von Almosen Lebenden mit jedem Tage wuchs. Sittlichkeit und Familienleben waren aus allen Schichten der Gesellschaft verschwunden; Geld und finnliche Genüffe waren bie Götter des Tages, denen man Ehre, Tugend und Gewissen zum Opfer brachte. Die Berfunkenheit bes Zeitalters forberte zur Satire heraus. Das Uebermaß von Bitterkeit und der sittliche Born verlieben ben Worten eines Bersius und Juvenalis Schwung mb Kraft: auch zwei verjungte Formen der Satire, das turze Epigramm, worin Perfonen und Erscheinungen des äußern Lebens mit den Stacheln des Wiges und der Laune angegriffen und in überraschenden Wendungen beleuchtet wurden, und der breite humoristische Shelmenroman", worin im leichten Fluß der Umgangssprache das bewegte Boltsleben der Zeit in seiner ganzen Leichtfertigkeit, Unsittlichkeit und Frivolität dargestellt ward, fanden talentvolle und wizige Bearbeiter, jenes in Martialis, dieser in Petronius. Aber umsonst schwingt Persius zurnend und mit elegischer Wehmuth die Geißel der ernsten Satire über das entartete Geschlecht und sucht in düstern Gesprächen, wie Tacitus durch seine Geschichte, alte Kraft, Sittlichkeit und Einfachheit zurückzuführen; — umsomst enthüllt der geistreiche Juvenalis in seinen geharnischten Satiren voll lebens= trener Schilderungen der Wirklichkeit die furchtbare Tiefe der Laster und Gebrechen und spotter seiner im Bfuhl ber Sunde watenden Zeitgenoffen; — umfonft sucht ber gewandte Grieche Lucian durch seine in Wit und seine Satire gekleibeten Schriften die Fehler und Schwächen der Zeit, die verkehrte Erziehung und Bildung, die überlebten Sitten und Gewohnheiten, die auf Aberglauben und Schwärmerei begründete Religion zu vernichten, bamit auf den Erfimmern des alten ein neuer und besserer Bustand erblithen möchte, — menschlicher Rath kam zu spät; nur eine höhere Macht konnte die untergehende Welt retten; die Hilse war bereits erschienen, aber die verblendeten Römer erkannten sie nicht, weil sie nicht im Brunke der Herrschaft, sondern im Gewande der Demuth auftrat.

Perfins Flacens (34—62), von edler Abtunft aus Bolaterra, ergab fic der ftoischen Berf Philosophie. Bon ihr "entnahm er die trübe Gesinnung und den ungemilderten Ernst, der feine Betrachtungen ber Außenwelt mit bem frampfhaften Anftrich einer gereigten Empfinbfamkeit fürbt." Seine feche Satiren, worin er bie Urfachen ber Berborbenheit und Berfehrtheiten schonungslos und bitter aufdedt und der weitern Berbreitung der sittlichen Fäulnig entgegenarbeitet, slub buntel und schwierig. — Innius Invenalis, unter Claubius zu Aquinum geboren, von habrian nach Aegypten verbannt, wo er sich zu Tobe grämte. Seine sechzehn Satiren find reiche Sittengemalbe ber Zeit und ausgezeichnet burch fünftlerische Darftellung und Correctheit bes Stils; Juvenalis ift ein Sittenrichter und Strafprediger von "furchtbarer Realitat", ber alle Nichtswürdigfeiten in nadter Gestalt vorführt. — Das "Satiricon" bes Petro-

nins (ungewiß, ob ber erwähnte Keftorbner Rero's, jebenfalls aber bem erften ober zweiten Sahrhunbert angehörend) ist eine Art Roman in ungebundener Rede, die jedoch öfters in leichte graziöse Berfe übergeht, ein satirisches Werk, von dem fich 141 Capitel erhalten haben. Es ift ein lebenbiges, mit Geist und Wit verfastes Zeit- und Sittengemalbe, das sich um die Abenteuer und Erlebnisse zweier Kreigelassenen und eines verkommenen Dichters breht, und worin das "Gastmall bes Trimalchio", eines reichen Emportömmlings, ben wefentlichften Theil bilbet. Der Ton ift humoristifd, und überall läßt fich ein ironischer Grundzug ertennen; Sprache und Ausbrudsweise sind dem Charalter der redenden Bersonen angepaßt. — Der Begründer und Meister der Epigramme ober launigen Sinngebichte, jener "gesellschaftlichen Streiflichter, die dem gutgelaumten Lefer nur flüchtigen Genug, aber ein reigenbes Spiel bes Beiftes barbieten", war D. Balerius Martialis, ber arm und unbefannt aus bem spanischen Bilbilis nach Rom gezogen war, 188 c. 1711 Stutteren, der Bomitian im Glanze bes Hofes zu sonnen, aber nach langen Tagen ber Roth und Entbehrung enttäuscht und arm wieder in die Heimath zurücklehrte. "Seiner Feder entströmte leicht und mühelos der Fluß des Berses, aber sein Gemuth war unflät und unbefriedigt: deun feinem für die Gebrechen und die Roth äußerst scharfblidenden Genius war es nur zur kleineren Balfte vergonnt, die aufgefaften Bilber lebenstren wieberzugeben. Mangel und Alugheit mgleich veranlagten ihn, seinem Bige nur bas Bild perföulicher Lächerlichkeiten ober gang allgemeiner Thorheiten au geftatten; bie nabe liegenben politischen Buftanbe au geißeln, mußte ibm verfagt bleiben. Deswegen ift sein Big zwar immer treffend und scharf, seine Zeichuungen ebenso treu als vollendet, aber um das Intereffe seines Publikums rege zu erhalten, mu die überfättigten Gammen ber hofleute noch zu reizen, war er genothigt, in bie unheimlichen Tiefen bes Bibrigen hinabzusteigen und ben Glanbal in bas Bereich ber Boefte ju gieben. Und wenn er fomeidelt, wenn er benfelben Leuten, die er innerlich verachtet ober verabident, ungegablte Lorbeeren flicht, um Brod zu haben, wenn ihn der Sunger nöthigt, sein widerftrebendes Talent zu erlogenen Sulbigungen zu zwingen, welches Uebermaß, welche Unuatur tritt uns ba entgegen." — 2netan aus ber fprifchen Stadt Camofata, widmete fich, trop feiner Armuth, ber Philosophie und Rebetunk. machte bann große Reisen burch bie bebeutenbften ganber bes römischen Reichs, und erwarb fich babei burch Unterricht in der Redefunst so viel Bermögen, daß er in Athen ungestört ben Biffenschaften und ber Schriftstellerei leben konnte Der Berluft seines Bermögens nöthigte ihn, unter ben Antoninen in den Staatsbienst zu treten, er erhielt ein Richteramt in Aegypten, das er bis an seinen Tob befleibete. In seinen zahlreichen, meift in leichter, gefälliger Gesprächsform und in einfacher, reiner Sprache verfagten satirischen und philosophischen Schriften verspottet er mit unerschöhlicher Laune und treffendem Big die Gebrechen und Berkehrtheiten der Zeit, vor Allem die Gleisnerei, den Mysicismus und den religiösen Aberglauben, sowohl in dem absterbenden heibenthum mit seiner Mythen- und Fabelwelt, seinen Opferfesten, Symbolen und Ceremonien, als in dem durch Märtyrer- und Heiligenwesen, durch Bunderglauben und Schwärmerei bereits vielfach entstellten Chriftenthum; babei macht aber fein frivoler Spott meift feinen Intericied gwifchen bem Rern und ber Schale, zwischen bem Befen und ber Entartung, sonbern er gieht mit gleicher Leichtfertigfeit gegen alle religiöfen Ericeinungen gu Felbe, ohne Chriurcht für bas Alterthum und seine Poesie, ohne Achtung vor der Boltsreligion, ohne Ginficht und Kenntnig von dem tiefen Gehalt des Chriftenthums, in dem er nur eine der vielen auf Tonfonng, Betrug und Leichtglänbigleit beruhenben Erscheinungen erblicte, geeignet, ibm einen neuen Stoff ju feinem fatirifden Beitgemalbe ju liefern. Auf gleiche Beife ergießt er feinen Spott über bie sittliche Berfuntenheit und bas leere, eitle Treiben großer Stäbte, fiber bas Jagen und hafden nach zeitlichen Glitern, Ehren und Genüffen bei ber Bergänglichteit alles Erbengluds, über bie Unverschämtheit, hoffahrt und Gitelleit ber Gelehrten und Bhilofophen, welche bie abgebroschenen Grunbfage und Aussprüche ihrer Lehrmeifter im Munde führen und mehr Gewicht auf die außere Erscheinung, auf Bart und Philosophenmantel legen, als auf Grunbfate fürs Leben, über bie geiftlofe und schwillftige Art ber Geschichtschreibung; auch bie verlehrte Ergiebung nimmt er in ben Bereich seiner wibigen Ausfälle, immer in ber Abficht, neben einer beiteren, geiftreichen Unterhaltung auch Befferung zu bewirten. Allein bie Befferung wurde nicht erreicht; die Laster und Thorheiten, die er verspottete, blieben berrschend, und ber leichtfertige Con, mit dem er auch das Beilige und Chrwlirdige behandelte, erschiltterte noch das lepte Fundament der heidnischen Religion, Sittlichleit und Denkart. Das Rene selbst zu begrünben, vermögen nur positive Geister; Lucian aber war ohne Glauben und Ueberzeugung, ohne Begeisterung und Ibealität.

c. 150 200

§. 256. Im ruhigen Fluß bes monarchischen Daseins flüchteten sich die besseren Naturen und die gebildete Klasse mehr und mehr aus der Welt der Wirklichkeit in das Junere, aus dem handelnden Leben in das Reich der Kunst und Literatur, des geistigen Genießens, der gelehrten Wisbegierde, aus der unerfreulichen Gegenwart in die Bergangenheit und Ferne. Diese Flucht aus der Wirklichkeit in die Welt des Lesens, Forschens, Sam= melns gibt fich vor Allem in den Geistesproducten der Zeit fund. Was an Kraft und Wahr= heit abging, suchte man durch Kunst und Resserion zu gewinnen. Je mehr die freie Rede aus der Deffentlichkeit verschwand und auf den Gerichts- und Hörsaal beschränkt ward, desto größere Bedeutung erlangten die Rhetoren, welche die Redekunst durch Regeln und Borschriften lehrten und die Sprache bes Herzens und ber Natur durch gelehrten Brunt, durch tunstlichen Formalismus, durch geistreiche Entwickelung und Anordnung der Gebanken und durch glänzenden Bortrag zu ersetzen bemühr waren. Die Rhetorit war die "geistige Gymmastit" der römischen Nation in der Kaiserzeit, so daß die ganze Bildung und Literatur ein rhetorisches Gepräge annahm. Unter den Händen griechischer Lehrer, die den alten Namen Sophisten führten, wurde die Redetunft jum einträglichsten und geehrtesten Beruf. Die rewrischen Hörsäle versammelten und bezauberten die Jugend wie das gereifte Mannesalter; in allen gesellschaftlichen Kreisen glänzten die Lehrmeister der Rhetorit, selbst im Rathe und in der Umgebung des Kaisers hatten die angesehensten unter ihnen, ein Dio Chrysoftomus, ein Herobes Atticus, ein Favorinus u. A., Zutritt und Geltung. Allenthalben bemühte man sich, den Mangel an innerer Gediegenheit und die Dirftigkeit der Gebanken und Ideen durch schöne Form und beredtes Wort zu verhüllen. Bmächft in der griechischen Welt die Lieblingstunft der Zeit, verpflanzte sie fich bald auch 180d) Rom, wo ihr in Quinctilianus ein gefeierter Redner erstand, und von da nach allen Culturstädten des gesammten Abendlandes. Quinctilians "Unterweisung in der Redefunst" und der gewöhnlich dem Tacitus zugeschriebene "Dialog über die Redner" gehören zu den vorzüglichsten Erzeugnissen der römischen Sprache und Literatur in diesem Zeitalter, bas man im Gegensatz zu dem goldenen des Augustus das "filberne" zu nennen pflegt. — Durch den überwuchernden Einfluß der Rhetorik wurde die Literatur und Kunst Boete. mehr und mehr dem Leben und der Natur entfremdet und in die Fesseln der Form und Rachahmung gefchlagen. Am fühlbersten machte sich biese Entfremdung von aller Wahrbeit, Originalität und frischen ursprünglichen Kraft in der Poesie bemerklich, wo rhetoriher Schwulft, Uebertreibung und Unnatur in Schilderungen und Bildern die Armuth der Phontafie, den Mangel an poetischer Junagination und Gestaltung ersetzen, hohles Pathos den undichterischen Stoff und die Trivialität der Gedanken verhüllen sollte. Das abschredenbste Beispiel dieses gesunkenen Geschmacks sind die schwülstigen Dramen, die den Ramen des Annäus Seneca an der Stirn tragen. Die epischen Gedichte eines Lucanus, Silius Italicus, Balerius Flaccus und Statius sind größtentheils trodene Rachahmungen, die, wenn auch freier von den gerligten Mängeln, doch weder durch ihren der tömischen Geschichte oder der griechischen Mythologie entnommenen Stoff, noch durch die thewrifde Form und talten Beschreibungen anzuziehen vermögen. Die echte Poesie war aus dem Leben und der Literatur verschwunden; dafür befaßten sich Grammatiker und Gramma Commentatoren, wie Aulus Gellius u. A., mit der Erklärung der altelassischen Gommen Dichter und Schriftsteller, suchten den errungenen Sprachschatz vor Berfall und Untergang zu retten und benutten die vorhandene Literatur zu Sammelwerken und Auszügen vermischten Impalis. Weniger litten die Prosaschreiber der "silbernen Latinität" unter der Ungunst der Beiwerhältnisse, wenn gleich auch ihre Schriften mehr für den Denker, als für den praktischen Bedarf berechnet waren und manche von ihnen, wie Pomponius Mela, Columella mb der ältere Plinius, fogar über Dinge des realen Lebens und der Erfahrung "in gewandenen Worten empfindsam und dunkel" schrieben, und sämmtliche Historiker (mit Ausnahme des großen Tacitus, der durch seinen sittlichen Charakter wie durch Kraft, Wahrbeit mid Kunst mächtig über die Zeit emporragt), Sueton, Curtius Rufus, Florus "A., weit hinter den großen Meistern der classischen Beit zuruckblieben und an Inhalt und form die Wirtung des unfreien Staatslebens wie der rhetorischen Zeitbildung verrathen, örhler, von benen sich auch weber ber Philosoph Seneca mit seiner gespreizien Eleganz and Semengenfülle, noch der jungere Plinins mit seiner weltmannischen Feinheit frei zu

Juris

halten wußten. Aber ihre Sprache ist, wenn auch nicht classisch und musterhaft, boch noch immer geistreich burchbacht und an griechischer Rebefreiheit genährt. Die gelehrten Forschungen und Sammlungen, die schon unter Augustus begonnen, dauerten fort und nahmen immer weitere Dimensionen an. Go wurde die romische Rechtswiffenschaft ibrer classischen Blüthe entgegengeführt, indem man die Quellen des Rechts, die Gesets. Magistratsedicte und kaiserlichen "Constitutionen", die Richtersprüche und Rechtsentscheidungen sammelte, ordnete und erläuterte, und die Rechtsbegriffe entwicklite, erörterte und bestimmte. Die Durchbildung der Rechtswiffenschaft ist die einzige gründliche Arbeit des Jahrhunderts. — In andern praktischen Wissenschaften blieben die Griechen noch immer die Lehrmeister: namentlich wurde die Gefchichte, wie die Erb = und Weltfunde, in den zwei erften Jahrhunderten unserer Zeitrechnung noch durch einige namhafte Schriftsteller wesentlich bereichert und vervollkommnet, freilich nicht mehr im classischen Stil und großartigen Sinne früherer Jahrhunderte, sondern mit rhetorischer Färbung und unter dem Einfluß der Philosophenschulen und des Zeitgeistes. So ist Plutarch aus Chäroneia in Böotien durch seine "vergleichenden Lebensbeschreibungen" wie durch seine zahlreichen "moralischen" Schriften vermischten Inhalts eine reiche lebendige Quelle für Die gesammte Alterthums: tunde geworden; so haben die Feldzüge des großen Alexander und das indische Land und Boll einen trefflichen Bearbeiter in Arrian gefunden, einem Griechen aus Rleinasien, ber bei Hadrian in hoher Gunst stand und, wie sein Borbild Tenophon, als Philosoph, Staats mann und Feldherr hervorragte; so wurde die Geschichte des römischen Kaiserreichs von Appian, Dio Caffins, Berobian u. A. behandelt, und burch Bolyans Anetootensammlung, "Ariegelisten" genannt, und burch Melians Buch über bie Tattit ber Hellenen ist die Kriegsgeschichte vielfach beleuchtet worden. So hat ein anderer Aelianus zu Hobrians Zeit in zwei Sammelwerken, "Bermischte Geschichten" und "Thiergeschichten", eine Menge lehrreicher Notizen und Nachrichten aus verschiedenen Zweigen der Alterthumskunde, wenn auch ohne Kritik und Ordnung, hinterlassen, mit vielen erbaulichen Legenden, "über bie Erweisungen ber Gottheit in der Natur und im Menschenleben", ein orthodoxer Berfechter bes alten Bollsglaubens immitten einer andersbenkenden Umgebung; so hat Aelius Aristides aus Bithynien unter Kaifer Marc Aurel in seinen "heiligen Reden" mit schwärmerischer Berehrung den Aesculapius gefeiert, der ihm in Träumen Heilung von einer vieliährigen Krankheit und ein neues Leben verhieß, während sein Freund, der Ephesier Artemidoros, in einem "Traumbuch" die Traume, welche die Götter "ber von Ratur prophetischen Menschenseele senden" zu einer "heiligen" Wissenschaft ausbildete, und Athes näus, ein als Grammatiter, Rhetor und Sophist bekannter Gelehrter aus Alexandrien, ber zur Zeit des Commodus in Rom lebte, hat unter bem Titel "Gelehrtenmahl" (Deipnosophistai) eine Sammlung von Auszügen aus mehr als 1500 jest verlorenen Werken über alle Seiten des antiken Lebens in Form von "Tischgesprächen" verfaßt, eine wahre Fundgrube für die Kenntniß des gesammten Alterthums, der Literatur und Boesie, der Raturtunde und Grammatik, des öffentlichen und Brivatlebens; fo hat ferner Claudius Btolemaus die Ergebniffe alterer Forschungen über Geographie, Aftronomie und Zeitrechnung spstematisch zusammengestellt und mit eigenen Beobachtungen vermehrt in Werken niedergelegt, die durch das ganze Mittelalter hindurch in der christlichen und mohammedanischen Welt als höchste Autorität galten; so hat Pau ian ias, von dessen Reben man nichts weiter weiß, als daß er in Kleinasien (Kappadotien ober Lydien) geboren, nach vielsährigen Reisen durch verschiedene Länder sich zur Zeit Hadrians oder der Antoninen in Rom niedergelassen hat, in seiner dichterisch gefärbten "Wanderung (Periegese) durch Griechenland" eine Mange nützlicher und wissenswürdiger Angaben, Erzählungen und Notizen gesammelt, die, wem auch nicht immer ganz zuverlässig und in einer mitunter dunkeln und gespreizten Spracke und ungeordneten Darstellung vorgetragen, für Religion und Mythologie, für Kunstdentmale und Künstler, für Geschichte und Landestunde des griechischen Alterthums von höchster Bebeutung find, so daß er neben dem trefflichen inhaltreichen Werte Strabo's und in Berbindung mit der "geographischen Unterweisung" des Ptolemaus die größte Ausbeute für die Länder- und Bölferkunde des Alterthums gewährt. Auch die Heilkunde verdankt den Griechen ihre wissenschaftliche Ausbildung; Galenus aus Pergamum hat in seinen zahlreichen medicinischen Schriften, von denen noch fiber hundert erhalten find, die Erfahrungen und

Beobachtungen des Hippokrates und anderer älteren Heilderständigen spsiechischen Philosophie hat Diogenes Laertins im dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung ein Wert versicht, das trotz der großen Mängel und Irrthlimer der mit wenig Kenntniß. Geist und Gemauigkeit bearbeiteten Compilation durch den Reichthum an Angaben über die Lehren und das Leben der Philosophen und andere Nachrichten für die Folgezeit von der höchsten Wichtigkeit geworden. Auch noch für eine neue Gattung der Literatur — den Roman — haben die Griechen, vielleicht von orientalischen Märchen und Dichtungen anzeregt, dem Abendlande das Borbild geliefert. Die "Milesischen Märchen" waren wohl schon frühe eine Luelle für schlüpfrige Erzählungen von Liebesgeschichten und Schelmenstreichen, wie wir sie in Luclan kennen gelernt und wie sie Appulejus nachgebildet. Im vierten und fünsten Jahrdundert gewann die Komanliteratur immer breiteren Boden, ohne doch jemals für die Gesellschaft solche Bedeutung zu erlangen, wie die Woderomane in neuerer Zeit.

1. **Rhetorik**. In der Rhetorik waren die Römer mehr als in irgend einer Literaturgabting bie Schiller ber Griechen, beren Unnatur und flinftliche Uebertreibungen fie noch fiberboten, bis sie durch tilchtige Lehrmeister auf bessere Wege geführt wurden. Beguügte man sich ansangs mit dem Sammeln und Uebersetzen einzelner Stellen und Rebefiguren aus griechischen Rednern, so traten in der Kaiserzeit, als die gebildete Jugend in den Höffalen der Abetoren ihre Kräfte in Borträgen und Controversen zu üben und zu messen begann und Borliebe für Wit und geiftrücke Leben einsog, auch römische Rhetoren mit selbständigen Arbeiten hervor. Rachdem M. Annans Seneca, der Rhetor genannt, aus dem spanischen Corduba, ein Mann von mäßiger 34 Bildung und Urtheilstraft, aber von außerorbentlichem Gebächtniß, eine Sammlung von Schulreben veranstaltet, in welchen er, jum 3med ber rebnerischen Bilbung feiner Gobne, bie von ben namhastesten Ahetoren über bestimmte Themata gegebenen Ansführungen und Ansichten als Musterfilde aus ber Erinnerung zusammengestellt hatte, schrieb sein Landsmann M. Fabius Quinctiliauns, ein in ben Rhetorichulen ber Sauptftabt und im Umgang mit namhaften Achnern gebildeter Gelehrter, der unter Bespasian als Professor der Beredsamkeit wirkte und von Domitian zur Erziehung seiner Großneffen berufen und öffentlich ausgezeichnet marb, bas treffliche Bert "Unterweifung in ber Rebetunft" in 12 Buchern, "ein auf sittliche Grundfate gebante Spftem bes gesammten rhetorischen Biffens und Birlens", bas bem verlehrten Geschmad ber Beit kräftig entgegentrat und durch Hinweifung auf Cicero und die alteren Reduer eine beffere Aickung anbahnte. Quinctilian war ein burch Lehrgaben, reinen Geschmad und eblen Charafter ansgezeichneter Mann, beffen lette Jahre burch bansliches Miggeschick, burch ben Tob feiner jungen Gattin und seiner beiben Söhne getrübt waren. Er galt durch das ganze Mittelalter als Reister der Rhetoril. — Das vielbesprochene Schriftchen: "Dialog über die Redner" ober "Bon ben Urfachen bes Berfalls ber Berebfamteit", bas man am liebsten als ein Jugendwert bes Tacitus anfieht, ift eine in Gebanten, Bortrag und Gesinnung gleich vortrefsliche Abhandlung in Gesprächssorm, jedoch so gehalten, daß die einzelnen Theilnehmer ihre Ansichten in mammenhängender Rebe vortragen. Bon Corn. Fronto aus Cirta, einem von mehreren Raifern mit Ehrenstellen ansgezeichneten Rhetor, hatte man früher nur eine Neine grammatische Shrift, bis vor einigen Jahrzehnten größere Stüde des vertrauten Briefwechfels mit Antoninus Bius und seinen kaiserlichen Zöglingen Marc Aurel und L. Berns und andere Bruchstide entbeck and heransgegeben wurden. Seitbem ift man von bem Lobe, bas bie Alten maßlos über seine Beredsamteit ausgossen, bebeutend zurückgetommen.

37. 4mm Seneca 84 h. — 37 n. Che.

> Onincib lian c. 10 – 138.

2. Dichtkunst. In der Poesie wurde anser der Satire, von der oben die Rede gemesen, nichts Bedeutendes zu Tage gesördert. Man hielt sich an die vorhandenen Muster und ahmte namentlich den Birgil fast staatige nach. Der bemerkenswertheste Dichter der Raiserzeit ist der durch seine Hinrichtung unter Nero (§. 243) besannte Annäus Ancanus (38—65), dessen unvollendetes Spos "Pharsalia" weniger durch seine poetischen Borzüge, als durch seinen träsigen Inhalt und den ebeln vaterländischen und republikanischen Seist, der darin weht, anszeichnet ist. Durch die stoische Philosophie gegen die Laster der Zeit und die Locungen der Bollus gestählt, hauchte er seinen ganzen sittlichen Unwillen, den er auf keine andere Weise kund geben konnte, in seinen Bersen ans. Den unpoetischen Stoff suchte er zu heben durch eble Gesinmung, erhabene Lehren und patriotische Begeisterung. Freilich müssen häusig "schimmernde Sen-

**pocluc** 

tengen, pathetische Reben und ein furmischer Gang ber Erzählung ben Naren Zusammenhang anschaulicher Handlung vertreten." — Ein trodener Rachahmer Birgils war Silius Italiens, ein reicher, gebilbeter Staatsmann († 100 n. Chr.), ber ohne alle Dichtergaben den zweiten punischen Krieg in ein episches Gebicht Neibete. Talentvoller war Bapinins Statins, ein Schmeichler bes Domitian, welcher außer zwei epischen Gebichten über Acilles und bes De b i p u 8 S ö h n e eine Anzahl zierlicher I p r i f ch e r G e b i ch t e verfaßte, die er ihrer Mannichfaltigkeit wegen "Wälber" benannte, und wobei ergriechische Dichter mit Gluck nachahmte. Seine dem Ibpll am nächsten stehenben Gebichte "find Kinder bes Augenblick, Improvisationen, mit benen bie immer sprudelnde poetische Quelle des Reapolitaners die Lannen seiner hohen Gönner befriebigte, ohne viel Kunst und Ueberlegung, in wenig Tagen ober Stunden hingeworfen, aber ber Geift, ber in ben anmuthigen Genrebilbern weht, ift so rein und harmlos, so naiv und fast tindlich, daß man vergeblich barin ben bustern hintergrund sucht, den sie verhüllen. Rirgends sinder fich eine Anspielung auf die Gränel ber letzten Zeit Domitians, obwohl gerade ben nennziger Jahren bie meisten Gebichte angehören; überall waltet Friede ober wenigstens still ergebene Refignation. Den Tadel tennt ber Dichter taum; außer einigen mißbilligenden Bliden auf längst Bergangenes erscheint die Gegenwart im rosigsten Lickte. Diese sast rührende Abgeschlossenheit gegen bie außern Berhaltniffe, verbunden mit einer burch Armuth und Roth gebotenen Bereitwilligkeit, schmeichelnd anzuerkennen, was und wie man es nur verlangte, machte ben Dichter selbst an Domitians hof gelitten und gern gesehen." Rach bem Tobe bieses Raisers wanderte er arm und entsagend nach seiner Baterstadt jurild, wo er vergessen ftarb (96). Des Statius Silven standen bei ben Beitgenoffen und bei ben nachfolgenden Geschlechtern in großem Anfeben, mas, verbunden mit ber unverbürgten Sage, bag er bem Christenthum ergeben gewesen, ben italienischen Dichter Dante bewogen haben mochte, ihn bem Birgilius an bie Geite ju ftellen.

3. Grammatiker und Commentatoren. Unter ben Grammatikern und Berfasfern von Sammelwerten haben fich Manche burch ihre Rotizen, Erflärungen und Ausgüge um bas Berftanbuig ber claffischen Literatur febr verbient gemacht. Jul. Duginus, beffen Lebenszeit nicht mit Sicherheit bestimmt werben tann, ift burch seine Sammlung von Kabeln aus bem gesammten Sagenfreis ber alten Belt für die Mothologie, und burch sein Buch ilber bie himmelstunde für die Kenntnig der alten Aftronomie und das Berständnig der Dichter von Wichtigkeit, fo schlecht und nachlässig auch Form und Schreibart sind. Unter den Antoninen fcrieb A. Gellins (um 130 - nach 175) bie "attischen Rächte", eine planlofe Sammlung von Auszügen vermischten Inhalts aus ältern Schriftstellern. Ohne literarischen Werth hat das Buch boch eine große Bedeutung wegen der Menge von Nachrichten über Sprache, Geschichte, Antiquitäten und andere Gebiete des Alterthums, so wie wegen der zahlreichen Fragmente verlorener Berte ber claffifden Zeit. Bon gleicher Bebeutung ift bas Bert bes Grammatiters Ronius Marcellus über die lateinische Sprache, bei beffen Abfaffung offenbardie Abficht vorlag, "in einer Zeit bes immer mehr zunehmenden Berfalls ber Sprache burch eine wohlgemablte und geordnete Busammenftellung von folden Formen und Ausdruden, Die einer fraberen Beriobe angehören, auf bie rednerische und ftiliftische Bilbung seiner Zeit vortheilhaft einzmolrten und damit auch zugleich ber bamals fehr verbreiteten Borliebe für altere Borte, Ausbrude u. bgl. Genüge ju thun". Auch bei biefem Buch besteht ber Hauptwerth in ben gahlreichen Anfahrungen aus verlornen Schriftstellern, besonders Dichtern ber fruheren Zeit. - Im Anfang bes 5. Igbrhunderts verfaßte Macrobius, ein Reuplatoniker, außer den Commentarien zum Traum Scivio's von Cicero, ein bem Werte bes Gellius im Inhalte abnliches Buch, Feftgefpräche genannt, mit gablreichen biftorischen, muthologischen und antiquarischen Erörterungen und Angaben.

Sejdidt idreis bung. a) Lateis nifde. 4. Geschichtschreiber. Unter den Geschichtschreibern der Kaiserzeit sind, außer Curtius Rusus, der Mexanders großartige Thaten durch hochklingende Phrasen, prunkende Schilderungen und geschrandte Declamation ins Fabelhaste übertreibt und weder Bahrheitssium, noch Kenntnisse verräth, demerkenswerth: Bellejus Paterculus, der Schmeicher und Bewunderer des Tiberins und Sejan, zu deren Zeit er lebte. Er schried einen gedrängten Ueberblick der römischen Seschichte, worin er die republikanische Zeit mit einem kurzen pomphasten Lebathut, die Kaiserzeit dagegen "im Stil einer Hoszeitung" darstellt. Sein Streben nach affectirter Kürze ist eben so unnatürlich, als Curtius' Schwulst. Unter Trajan oder, wie Andere meinen, unter Hadrian behandelte Luc. Annäus Florus die römische Geschichte "mit epigrammatischer

Alige und schwillstigem Pomp", aber ohne Renntnig und Genanigkeit. Suctonius Tranquillus (75-160), Gebeimfdreiber bei Sabrian, verfaßte Lebensbefdreibungen ber swölf erften römischen Raiser, eine Sammlung biographischer und biftorischer Rotizen und Anelboten über bie Raiferzeit, größtentheils aus öffentlichen Acten ober munblicher Erzählung geschöpft. Schon unter Tiberius hatte Balerius Maximus eine Anekbotensammlung aus ber alten Geschichte mit beclamatorischem Schwulft und gemeiner Denlart verfaßt. Bon Justians besitzt man einen ungenauen unb mittelmäßigen Anszug aus bem lehrreichen, wohlgeorbneten und gut geschriebenen Bert bes Erogus Pompejus, eines gallischen Geschichtsforschers unter Angustus, welcher die Geschichte der dem makedonischen Reiche angehörenden griechischen und aflatischen Staaten aus ben besten Quellen in ethnographischer Anordnung bearbeitet hatte. Die Mägliche Zeit ber Solbatenberrschaft behandelt eine Mägliche Sammlung kleiner Gefdichtscher ber Raiserzeit, miter benen nur Bopiscus von Spracus eine Erwähmug verdient, obwohl auch er gute Quellen in den meisten Fällen eilfertig und oberflächlich beauste und mitunter aus perfönlichen Rücksichten die Wahrheit verschweigt. Ganz flüchtig ist die Raisergeschichte von Marius Marimus, obwohl im Alterthum und durch das Mittelalter weit verbreitet und vielgelesen. Diese stellen ohne alle Ordnung und kritische Sichtung Alles zusammen, "was sie aus Archiven, Protocollen und andern officiellen Quellen zusammentreiben donnten", geben aber durch ihre rohe Sprache, burch ihre Gedankenarmuth und durch ihr hiftorisches Unvermögen ein sprechendes Zeugniß von bem Berfall ber Literatur und Bilbung. Bon Entropius, einem Zeitgenossen Julian's bes Abostaten, besitht man einen vielgelesenen Abriß ber romifden Gefdichte, "in faglicher Mittelmäßigkeit". Den Schluß ber romifden Geschichtschreibung in lateinischer Sprache macht des Borigen Zeitgenosse, Ammianus Marcelliuns (um 410), ber bie spätere Raisergeschichte in geordneter Darstellung, fritischer Auordnung und "begeistertem Eifer gegen das herrschende Sittenverberben und die Unterbrückung ber ebelften Bestrebungen und Institute" behandelt hat, mit Bahrheitsliebe und frei von religiösen Borurtheilen. Aber seine schwerfällige Sprache und sein "durch ein geschmackloses poetische Farbenspiel geduusener Ausbruck" verrathen ben literarischen Ungeschmack ber Zeit.

5. Griechtiche Literatur. Bebentenber als bie romifchen find bie griechischen Ge shichtschreiber ber Laiserzeit, wenn gleich anch sie die Spuren der Zeit, "wo Despotisuns und Aberglanben die Geister gefangen hielt", an fich tragen. Der Mangel an Freimuth, Urtheil und männlicher Gestinnung wird durch den rhetorischen und sophistischen Firniß, von dem ihre Schriften überzogen find, nicht verbeckt. Anechtfinn und Schmeichelei, die Grundübel ihres folaffen und entarteten Jahrhunderts, leiten ihre Feber und ihr Urtheil. Bu ben febeutenbften ge- Blutarte Hirt Pl**utarch,** unter Trajan Staat8mann, unter Habrian, seinem Freund und Schüler, Statthalter don Griechenland, ein fruchtbarer, vielgelesener philosophischer und historischer Schristseller. Seine Werke werden gewöhnlich eingetheilt in ethische (moralische), worin er theils die platonischen Lehren erläutert, theils die Grundsätze der Stoiler und Epituräer belämpft, theils sich über praktische Gegenstände (z. B. Kindererziehung) verbreitet, und in Biographien (s. 253). Richt ohne Sinn für die Größe des alten Griechenlands und Roms, deren Großthaten und Helbenzeiten er poetisch und rhetorisch als Ibeal hinzustellen suchte, wußte er zugleich bie wornehmen Rreise seiner Zeit, benen er burch seine Bilbung und Stellung angehörte, angenehm precregen, indem er Phantasie und Gefühl wedte und ihnen eine geistreiche und witzige Unterhaltung gewährte. Plutarch legt mehr Werth auf Charafterzeichnung, als auf die geschichtliden Thaten und ist daher reich an einzelnen Zilgen, Anesboten und Reslexionen. Nach seiner eigenen Angabe ift oft eine Neine Geschichte, ein Wort, ein Scherz, eine bessere Bezeichnung des Charalters, als große Schlachten und Stäbteeroberungen. Er befaß eine außerorbentliche Belesenheit, aber wenig Kritik und Auswahl ber Quellen. Dennoch find seine Biographien für die Geschichtskunde des Alterthums von großem Werthe, da er aus vielen Schriftstellern geschöpft hat, die nicht auf unsere Zeit gekommen sind. — Zu den ehrenwerthesten Erscheinungen in dieser erschlafften und sittenlosen Zeit gehört ber ftoische Philosoph Epittet, ber im 3. 50 im Chavenstand geboren, unter Nero mit der Freiheit beschenkt, dann, von Domitian aus Rom berjagt, burch ein achtbares Leben bewies, daß die Lehren von der innern Würde des Menschen, von fittlicher Freiheit und von ber geringen Bebeutung äußerer Leiben, ben Menschen auch in ber niebrigften Umgebung zu abeln vermögen. Seine zuerst in Rom, bann nach ber Berbannung zu Ritopolis in Epeiros einem fleinen Kreise empfänglicher Freunde und Zuhörer mitgetheilten

Lehren hat sein Schuler Arrian (geb. 100), ein Grieche aus Kleinasien, in einem vielgelesenen Sanbbuche ("Eucheiribion") ber Belt belannt und zugänglich gemacht. Wie Epittet bewies auch Arrian burch sein eigenes Leben ben Werth ber fivischen Grundsätze und zeigte burch seine Birkfamkeit als Staatsmann und Feldherr, daß ein inneres Leben und rein geistige Beschäftigungen zum handeln nicht untanglich machen, daß der echte Philosoph auch im praktischen Leben an feinem Plate fei. Arrians Berte über bas Rriegswefen und namentlich feine Schrift über Alexanders des Großen Feldzüge nach Tenophons Borbild und unter demfelben Titel (Anabafis) gehören zu ben besten literarischen Erscheimungen ber Zeit. Er folgte barin ben zwerläsigigften Schriftstellern. Als eine Fortsetzung ber "Anabasis" tann fein Bud über Indien gelten. Appian aus Alexandrien verfaßte eine "Römische Geschichte" in 24 Buchern auf ethnographischer Grundlage mit besonderer Berudsichtigung der Kriegsgeschichte. Seine nächste Aufgabe war, die Ausbildung, Ausbreitung und Mehrung bes römischen Staats nachzuweisen. Diese Aufgabe hat er mit Bahrhaftigleit und mit Ginn und Berftandniß fur bie beffern Beiten bes Aterthums ausgeführt. - Die Cafflus forieb eine romifde Gefdicte von ber Gründung ber Stadt bis auf sein eigenes Confulat im 3. 229 in 80 Buchern, wovon aber bie ersten 36 gang und von den übrigen Manches verloren gegangen ift. Erot ber rheterifden Farbung und bes Mangels ebler Dentart und Gerechtigkeit ist feine Geschichte ber Laiferzeit boch ein werthvolles Buch durch die gelehrten Kenntnisse und Forschungen und den praktischen faatsmännischen Blid bes Berfaffers. Er hat Ginn für Berfassung, Gefetgebung, Rriegswefen und verfolgt die Entwidelung und Ausbildung der Staatseinrichtungen mit Ginficht und Aufmertfamteit. Bon weit geringerm Berth ift Derobians Gefdichte feiner Beit, von Marc Anrel bis Gorbian; ein rhetorisch abgefaßtes Wert ohne Wärme, Leben und Genauigkeit. Die Geschichte bes römischen Raiserreichs von Augustus bis 410, von Bostmus, einem Beitgenoffen bes Raifers Theodoffus II. (vgl. §. 298,3.), ift burch Form und Inhalt einer beffern Zeit würdig. Der Rhetor Bolpan von Dafebonien forieb 8 Bucher "Rriegeliften", bie er bem Dare Aurel und seinem Sohn Berus widmete, eine Sammlung von Anctoten und Ariegsgeschichten ber alteren Beit von verschiedenem bistorischen Berthe. Flavins Josephus, ber gelehrte Inde aus priefterlichem Gefclechte, bat feine foriftstellerifden Gaben und Die mahrend feines langen Aufenthalts in Rom gewonnene Kenntnig ber griechisch-römischen Bilbung jur Darftellung ber Schidfale, bes religiösen Entwidelungsganges und ber Leiben und Drangsale feines Boltes angewenbet. In ber "Gefdichte bes jubifden Rrieges" in 7 Budern bat er ben grofortigen Rampf unter Titus bis jur Berftorung von Berufalem gefchilbert (g. 250a), und in ben 20 Blidern ber "fübifden Ardaologie" und in den zwei apolozetischen Blidern über bas hohe Alter der Juden gegen Apion suchte er durch die Darstellung der feliheren Geschichte feines Bolls die Borurtheile der Römer gegen daffelbe zu zerftoren.

Jucispen-

6. Blechtswiffenschaft. Die römische Aurisprudenz erreichte in den beiden ersten Sabrhunderten der Raiferregierung ihre höchste Ansbildung. Das wiffenschaftliche Streben der Inriften, das in den letten Zeiten der Republit fich bemerkbar machte, gewann tagtäglich an Tiefe und Gründlichteit; wobei fördernd einwirkte: 1) daß die Raifer bei Besetzung der Aemter sehr auf Rechtstenutnig Rudficht nahmen, was bem Rechtsstudium ein erhöhtes Interesse verlieb; 2) baß bie boberen Stände, bei welchen fich bie meifte Bilbung fand, burch bie jetigen Berhaltniffe genöthigt wurden, sich aus dem öffentlichen, früher so bewegten Leben zurückzuziehen, und sich baber mehr ben Studien und vorzüglich ber Rechtswiffenschaft zuwandten, und 3) bag von Staatswegen burd Gründung von Rechtsichulen und juriftischen Bibliothelen für einen volltommeneren. Rechtsunterricht gesorgt ward. Daber werden die Juristen dieser Zeit vorzugsweise die clasfisch en genannt. Besonders reich und blübend war die Rechtsgelehrsamkeit mahrend ber hunbert Jahre von Sabrian bis auf Alexanber Severus, baber auch ber größte Theil ber Panbelten (f. 291) aus biesem Hauptzeitalter der juriftischen Literatur der Admer genommen ist. Zu ben beruhmteften Rechtsgelehrten gehörten, außer ben brei Sabinianern Salvins In lianus, Sett. Pomponius und Gajus, vor Allen die Brafecten des Bratoriums Aemil. Bapinianus (unter Sept. Severus), Domitius Ulpianus und Julius Baulus (unter Alexander Severus). Ihre Richtung und Methode ging vorzäglich aufs Braktische; "man beweckte in ben juriftischen Schriften ftets wesentlich nur Zusammenftellung und Ordnung bes geltenden Rechts, Bestimmung und Erklärung bes Sinns ber Borfchriften ober einzelner Ausbrude in ben Gefeten und Eutwicklung der aus dem Gegebenen fließenden Folgefätze." — Sie find weniger ftart zu der logischen Form und philosophischen Anordnung, als in der dialektischen Gewandtheit und Schärse bei der Zergliederung und Beurtheilung gegebener Fragen, Fälle und Berhältnisse. Die bedeutundsen Juristen waren Anhänger der floischen Philosophie, die daher eben so großen Einfluß auf die römische Jurisdrudenz übte, wie die Pegel'sche Philosophie auf die deutsche.

§. 257. Bu den wichtigsten Schriftstellern des "silbernen Zeitalters" in der römischen Raiferzeit gehören Seneca, die beiden Plinius und der Geschichtschreiber Tacitus. -L Amains Seneca, der Sohn des Rhetors aus der spanischen Stadt Corduba, hat sowohl durch feine Lebensschickfale, als durch seine philosophischen Werke eine große historische Bedeutung erlangt. Unter Claudius auf die Insel Corfica verbannt, wurde er von Agrippina zurudgerufen und zum Lehrer ihres Sohnes Nero bestellt, der ihn dann nöthigte, sich selbst den Tod zu geben (§. 248). Bon seinen zahlreichen Schriften sind uns erhalten: 1) eine Sammlung von 124 Briefen aus ben Jahren 62 - 65, eine "Blumenlese" seiner Moral, reich an Sitten= und Charafterzügen und feinen Bemerkungen über Bersonen und Bustande. 2) Eine Reihe philosophischer und moralischer Abhandlungen, worin einzelne Theile der Sittenlehre behandelt und erdriert werden, z. B. "Bon der Gnade"; "Bom Born"; "Ueber die Wohlthaten"; "Bon der Borsehung"; "Bon der Seelenruhe"; "Bon der Kürze des Lebens" u. a. m. 3) Drei Trostschriften: an seine Mutter Helvia; an Marcia, die Tochter des Historiters Cremutius Cordus, und an Bolybins, des Claudius Freigelassenen und Günstling. 4) Die naturwissenschaftlichen Untersuchungen in 7 Buchern an benselben Lucilius, an ben bie Briefe gerichtet find, "das bedeutendste Denkmal der römischen Physik und zugleich das physikalische Lehrbuch des Mittelalters, fiberall mit Moral durchflochten". 5) Endlich befitzt man noch unter Seneca's Ramen eine von Wig und beißendem Spotte durchzogene Satire in Menippeischer Art, "Ein Spiel vom Tode des Claudius", die "Berkürbissung" (Apotolotyntosis) genannt, worin Proja und Berse abwechseln, und eine Anzahl Tragödien, dem Sophotles und Euripides in Stoff und Form nachgebildet, selbst mit Beibehaltung des Chors, für den doch die römische Bühne keinen Raum hatte.

Ber ber Berfasser vieser nenn ober zehn Tragöbien war, die eine alte Tradition dem Philosophen Ann. Seneca zuschreibt, kann nicht mit Bestimmtheit ermittelt werden; daß sie aber ans der Schule der Rhetorik des ersten Jahrhunderts hervorgegangen sind und nicht zur Anssührung auf der Bilhne, sondern zu declamatorischen Borträgen bestimmt waren, darüber ist man einig. Mit Ansnahme des letzen Stildes "Octavia" sind alle den griechischen Mythenkreisen entnommen: "Medea"; der "rasende hercules"; der "Oetäische hercules"; "Dippolytus"; "Dedipus"; "Agamemnon"; "Thyestes". Aber weit entsernt, der Wahrheit, Würde und Idealität der hellenischen Bordilder nachzustreben, suchen die Tragöbien Seneca's Effect zu machen durch überschwängliches Pathos und hohle Declamation, durch lebertreibungen im Schrecklichen und Gräßlichen, durch den Prunt mythologischer Gelehrsamseit und durch eine Fülle schimmernder Betrachtungen und wiziger Sentenzen.

Seneca hat auf das Geistesleben der Mit- und Rachwelt mächtig eingewirkt. Im Gegensatz zu ben Anschannungen ber alten Welt, Die ben Menschen nur als Staatsbilrger, das Sittliche nur in Beziehung auf Nation und Baterland kannte und gelten ließ, erhob sich Seneca zum erstenmal auf einen höheren, rein menschlichen Standpunkt, lehrte ein Sittengesetz, das die ganze Menschheit umfassen sollte, und stellte eine ideale sittliche und göttliche Weltordnung dem gefunkenen und verderbten Reiche der Wirklichkeit gegenüber. Er war ein Mann von großer Begabung, der mit einer reichen und lebhaften Phantasie und einem productiven Geiste einen scharfen Berftand, ein umfassendes Wiffen, ein empfängliches Gemüth verband; aber es fehlte ihm die Willenstraft, immitten einer entarteten und entsittlichten Umgebung dem erkannten Guten und Wahren ohne Wanken anzuhangen, es schlie ihm die Selbstbeherrschung, den lockenden Bersuchungen zu widerstehen; es sehlte ihm der sichere Halt eines standhaften Charafters. Die überlieferte Angabe, daß der römische Philosoph, in dessen Schriften sich manche Uebereinstimmungen mit christlichen Doctrinen finden, mit dem Apostel Baulus in Berbindung gestanden, ist, wenn auch nicht unmöglich, doch geschichtlich nicht nachweisbar. — Wie zur Zeit der Republik Barro alle Merkwürdig= lenen, welche Italiens Bölterschaften in ihrem geschichtlichen, bürgerlichen und religiösen

Ser.eca + 65.

Leben aufzuweisen hatten, in einem umfassenden Sammelwerte zusammenstellte, so hat in b. Kauere ber Kaiserzeit ber gelehrte Bielwisser Gaj. Plinins Secundus aus Como in Oberitalien mit unermüblichem Fleiße Alles zusammengetragen, was das Alterthum über die Natur im Allgemeinen wie in ihren einzelnen Theilen und Erscheimmgen und über ihre Beziehungen zum Menschen erforscht und aufgezeichnet bat. Trot ber Staats= und Militärämter, die er bekleidete, fand er dennoch Muße zu den ausgedehntesten Studien, bis er als Märtyrer seiner Wisbegierde beim Ausbruch des Besud seinen Tod fand (§. 251). Plinius bat in seiner Naturgeschichte ober Encytlopabie ber Naturwiffenschaften (mit Einschluß der Aftronomie, Geographie und Kunftgeschichte) der Nachwelt ein Riesembert hinterlassen, zu dem er die Renntnisse aus mehr als 2000 Schriftstellern fammels mußte. Ist auch die ungeheure Arbeit nicht in allen Theilen gleich zuverlässig und kritisch gesichtet, ist auch sein Stil ungleichartig, indem die Sprache bald hochtrabend und schwülfig, bald poetisch und dunkel, bald troden und dürr erscheint, so ist doch das Werk für die allgemeine Menschenbildung von höchster Bedeutung. Sein Reffe und Aboptivsohn Plinins Blinnes 5. Ingere Secundus der Jüngere, ein Schüler Quinctilians und Liebling des Kaisers Trajan, 62-0.110. durch den er zum Consulat und zur Statthalterschaft von Bithynien erhoben wurde, war ein edler, mit allen Gütern der Bildung und des Glücks ausgerüfteter Mann. Dem Giæw nacheifernd, verwandte er feine heitere, genufreiche Dufe auf die Abfassung von Briefen an Trajan und an einige Freunde, beren Feinheit und Zierlichkeit in Sprache, Ton und Wendungen einen hohen Begriff von der gefelligen Bildung und der geistreichen Unterhaltung der Beit geben, die aber auch durch die Künstlichkeit und gezierte Manier den Be weis liefern, daß damals ein Wert der freien Geistesichöpfung schwerlich mehr entsteben Daffelbe geht auch aus Plinius' zweiter Schrift, ber im Senat vorgetragenen Lobrede (Paneghricus) auf Trajan hervor, worin das Haschen nach geistreichen Wendungen und witzigen, feinen Ausbrücken den Leser von nathrlichem Gestihl widerwärtig berührt (Bgl. §. 252.) Solche Lobreden wurden im 3. Jahrhundert maffenhaft angefertigt. Sie wurden bei Jahresfesten und andern feierlichen Gelegenheiten von irgend einem angesehenen Ahetor in Gegenwart des Kaisers oder eines hohen Beamten gehalten. Bas sich von niedriger Schmeichelei benten läßt, wurde von diefen Banegpritern auf die Berfon bes Raisers gehäuft. Die zwei Reben bes Galliers Claubius Mamertinus auf die beiden Kaifer Maximinus und Diocletianus, und des Rhetors Eumenius auf Confiam tius Chlorus überbieten sich im Gifer, die Herrscher zu verherrlichen und ihre Thaten mit denen der Götter und Herven zu vergleichen. Das "Ersterben in Demuth" erscheint bei ihnen als die höchste Tugend. — Wenn Seneca und die beiden Plinius in Schriften und Leben die monarchische Zeit mit ihren Borzügen und Fehlern abspiegeln, so ist der größte römische Historiker Cornelius Tacitus an Charakter und Gesinnung, an Bildung und Lebensanschauungen der alten Beit und den untergegangenen Geschlechtern des Freiftaats verwandt, und ragt wie die letzte starke Saule eines zertrümmerten Bauwerks in die anders geartete und anders gesinnte Kaiserzeit hinein. Wie es scheint, ist er zu Interanna (Terni) im füblichen Umbrien um das Jahr 52 ober 54 unserer Zeitrechnung geboren mid unter Hadrian gestorben, ohne daß man den Zeitpunkt genauer angeben könnte. Nachdem er unter Bespasian einige obrigkeitliche Aemter bekleidet und sich dann der Schreckensherr schaft Domitians durch Schweigen und Zurückaltung entzogen, wandte er sich unter Trajan in vorgerlickten Jahren der Geschichtschreibung zu. Wenn der erwähnte "Dialog über die Redner", der ihm mit eben so viel Eifer abgesprochen als zugeschrieben wird, wirklich von Tacitus herrührt, so war er sein erstes Werk. — Wahrscheinlich noch unter der Regierung Nerva's, also im Jahr 97 und 98, um die Zeit seines Consulats, verfaßte Tacitus die treffliche Lebensbeschreibung seines Schwiegervaters Agricola, bes Eroberers von Britannien, der als ein echter Römer der guten alten Beit geschildert wird, welcher, "ein helles Licht im Dunkel der traurigsten Entartung", mitten in der allgemeinen Berdorbenheit dem römischen Nationalcharakter mit Ernst und Würde treu blieb. In das nächste Jahr 99 fällt die Abfassung der kleinen Schrift "Germania", worin der Geschichtschreiber die natürliche Beschaffenheit bes beutschen Landes, die Sitten und Sigenthumlichkeiten seiner Bewohner und die verschiedenen Bollsstämme darstellte, wohl nicht nach eigenen Anschauungen und Erfahrungen, sondern nach älteren Aufzeichnungen oder mündlichen Berichten. Die

Mining

† mad 117.

Schrift ist eine "ethnographische Joylle", worin der Berfasser in klarer, aber lockerer Composition das vollständige Bild einer großartigen Bolksweise mit Unbefangenheit und warmem personlichem Interesse, wenn auch vom Standpunkte eines Romers entwirft, jugleich in der unverkennbaren Absicht, der einheimischen Berfeinerung und Sittenlosigkeit ein "fräftiges Naturleben" entgegenzustellen, die Schattenbilder römischer Berderbniß durch den Lichtglanz germanischer Volkstugend um so mehr hervortreten zu lassen, ein wahrhaft "goldenes Buch" für die Kunde der deutschen Vorzeit. — In den ersten Regierungsjahren Trajans begann sodann Tacitus das Hauptwert "Historien", seine eigene Zeitz-geschichte von Galba bis auf den Tod Domitians, wahrscheinlich in 14 Bildern, wovon aber nur vier ganz und vom fünften ein Theil erhalten sind, "ein in sich abgeschlossenes und in seinem Beginne bramatisch verlaufendes Ganze", an welches er in seinem Alter die Geschichte der Zeit unter und nach Nerva anzureihen gedachte. Aber da nach Beendigung ber Geschichtsbücher Trajan noch am Leben war und es nicht passend scheinen mochte, jetzt som hand an dessen Geschichte zu legen, so wählte Tacitus das den Historien vorangehende halbe Jahrhundert seit Augusts Tod zur Behandlung. So entstand sein letztes Wert, die Annalen" ober "Jahrbücher", eine aus den besten Quellen und den öffentlichen Tages-Mättern (Acta) und Urkunden kritisch bearbeitete Uebersicht der inneren und auswärtigen Begebenheiten vom Jahr 14 bis 68 nach Chr. in 16 Büchern, wovon aber in der Mitte ein großer Theil und die zweite Hälfte des sechzehnten Buches verloren gegangen sind. — Taxims beschreibt den Todeskampf des alten Römergeistes im Ringen mit dem immer weiter um sich greifenden Berderben; er betrachtet seine Zeit mit tragischem Ernste und zeichnet die bodenlose Entartung und das entsetzliche Sittenverderbniß mit dem bittern Unwillen, den eine eble vaterländische Natur bei dem tiefen Berfall der Nation empfindet. "Er gehörte p den wenigen edlen Menschen seiner Zeit, er glaubte an die Würde der menschlichen Ratur und war von Bewunderung für die besseren alten Zeiten erfüllt, in denen jeder Sinzelne nur so viel galt, als er werth war, in welchen der Bürger, von edlem Selbstgefühl gehoben, fich seiner Bedeutung im Staate bewußt war und durch Berdienste den Beifall seiner Mitblirger zu erlangen strebte." Dieses Ibeal ber alten Zeit und ihrer Freiheit ties im Herzen tragend und mit Sehnsucht auf dieselbe zurücklickend, begt er doch keine Hoffmmg, daß die Republik wieder erstehen könne, und zeigt keinen Weg zu derselben zu gelangen; vielmehr fügt er sich mit stiller Ergebung in die bestehenden Zustände und preist die Embaltung ihrer überlieferten Sitte und dessen, was mit der eigenen Ehre vereinbar ist, und die aus verständiger Einsicht in das Mögliche hervorgehende Mäßigung als die einzige zeitgemäße praktische Tugend. Wit ergreifender Tiefe und Menschenkenntniß zeichnet er die imersten Regungen entarteter Gemüther, die Schlechtigkeiten, die Ränke und das ganze, von Shrsucht, Neid, von Begierden und Leidenschaften aller Art erregte und bewegte Treiben eines überbildeten, sittenkosen und schwelgerischen Hoses; er schildert mit Trübsinn und Berzweiflung die Lasterhaftigkeit und Gemeinheit des ganzen Geschlechts, kehrt die geheimsten Falten des Seelenlebens, die innerste Natur der Handelnden zu Tage, um aus ihrem Charatter die Motive ihrer Thaten zu entnehmen, und zerreißt ben Schleier der Heuchelei und Berstellung, der die wahren Triebfedern verhüllt; in zweifelhaften Fällen ist er mehr geneigt, mlautere Beweggründe anzunehmen, dabei ist er aber nicht blind gegen menschliche Größe und Tugend. Der Heldensim eines Drusus, Germanicus, Armin, die weibliche Würde einer Thusnelda und Agrippina, die Seelengröße eines Thrasea Bätus, Helvidius Priscus mb Seneca finden bei ihm die verdiente Anerkennung; ja es thut seinem für Freiheit, Baterland und Menschenwürde glühenden Herzen wohl, solche Größen als glänzende Sterne in der allgemeinen Dunkelheit leuchten zu lassen. Denn sein Streben ging dahin: "ben erschlaften weichen Gemüthern einer entarteten Beit die verlorene Febertraft wieder zu geben und gleichgestimmte Seelen gegen den Druck der Umstände zu stählen". Seine Darstellung und Ausbrucksweise ist trots ber förnigen gedankenreichen Klirze, der veralteten oft poetisch gesteigerten Sprache und des abgerissenen, mitunter bis zur Dunkelheit verstimmelten Sathaues nicht ohne künstlerische Sorgfalt und Berechnung, nicht ohne redneris 16cm Bortrag. Den mit großer Genauigkeit erforschten Thatbestand ohne perfonliche Gingenommenheit für ober wider mit der größten Unparteilichkeit und Wahrhaftigkeit darstellend, gibt er doch in der Wahl und Färbung der Ausbrücke den Antheil seines Gemüthes kund. Und wie seine Anlage und Schilderung dramatisch lebendig ist, so ist sein Ton vorherrschend elegisch, voll schwerzlicher Wehmuth siber all das Unglück, das er zu schildern hat, voll Trauer über den Berlust einer theuern Bergangenheit, voll Schuscht nach einer schöneren Zeit und voll trüber Gefühle über die eigene Bereinsamung unter einem verderbten Geschlecht. Dieser schwermilthige Ton, der über das Ganze ausgegossen ist, macht einen ergreisenden Eindruck auf den Leser.

Philosophie und Religionswesen. Die Lebren des Epikuros und Zenon (§. 152) behaupteten in den zwei ersten Jahrhunderten der driftlichen Zeitrechnung ihre Herrschaft über die Geister im römischen Weltreich. Wenn die Ansichten der Epitaner, daß die irdische Glückseligkeit Zweck und Ziel alles Daseins sei und daß man die Spanne Beit, die zwischen Geburt und Tod in ewigem Wechselspiel bahineilt, sorglos genießen solle, dem leichtsinnigen, genuffüchtigen Geschlecht sehr zusagte, so suchten ernstere Naturen, denen die sittliche Entartung des Bolkes und der Migbrauch der Herrschergewalt auf dem Throne widerwärtige Erscheinungen waren, die es verschmähten, dem Zeitgeist zu dienen und dem gekrönten Laster zu schmeicheln, einen Halt in der Stoa und in der inneren Freiheit. Unter bem Regiment ber Lufte bilbeten die Stoifer die Opposition gegen Hof und Regierung und hatten darum manche Berfolgung zu erleiben, aber zur Zeit Hadrians und der Antoninen wurde ihre Lehre die begünstigte Staats- und Modephilosophie. Hatten die Stoiker vor ihren Gegnern eine tiefere Sittlichkeit, ein lebhafteres Pflichtgefühl voraus, so gaben sie degegen durch ihr anmaßendes, rechthaberisches Wesen, durch ihre Tadelsucht und burch das hochmuthige Selbstgefühl, in dem sie sich mit ihrer Tugend brusteten, häusig Aergernis, zumal da der Bhilosophenmantel gar oft als bulle dienen mufite, die sittliche Bloke zu bedecken und die Lebensweisheit oft nur in Schuldoctrinen und erlernten Sittengeboten be-Auch das plebejifche Seitenstüd ber Stoa, die to nifche Philosophie (§. 116), trat in dieser Zeit der Gegensätze wieder drastischer hervor, ein "Aushängeschild, unter dem fich eine Menge unreiner Elemente verstedte".

"Die Maffe biefer "Bettelmonche" bes Alterthums", so werben die Anhänger ber von Lucian fo fehr verspotteten "hundephilosophie" bieser Beriode von Beller und Friedlander geschilden, "wurden burch Gemeinheit, Widerlichkeit und Unverschämtheit wenigstens in Griechenland per wahren Landplage. Eine carifirende Nachahmung des Diogenes und Antisthenes in außerer Erscheinung, Tracht, Lebensweise und Betragen, bas war Alles, worin fich die auf Bedurfniglofigien, Beltentsagung und Erhebung über alle menschlichen Schwächen beruhende fittliche Freiheit bei nur ju Bielen betundete, die man an bem gerlumpten Mantel ober gar einem Barenfell, bem unverschnittenen haar und Bart, bem Stab (gelegentlich auch einer Mörserteule) und Rauen als Conifer ertennen follte. Die weltbürgerliche heimathlofigfeit wurde bier jur Landfreicheri, bie Rudlehr jum naturzuftanbe ju elelhafter Unflathigleit, von ber Spiltet in einem besonberen Bortrag beweisen ju milfen glaubte, bag fie teineswegs ein Erforberniß für Philosophen fei. Die Besitzlosigseit mußte als Borwand für freche Bettelei und niedriges Schmarozerthum dienen, bie Selbsternennung jum Erzieher ber jurudgebliebenen Menfchheit und jum Arzt ihrer Gebrechen Bubringlichkeit und Marktichreierei rechtsertigen, pobelhafte Grobbeit ftatt berben humors ben Bredigten diefer antiten Capuziner jur Burze bienen". Doch fehlte es auch unter ben Conitern nicht an einzelnen eblen und würdigen Gestalten, bie ihre Grundfate im Leben bethätigten, wie Demetrius in Rom, bem auch Seneca mit Hochachtung begegnete, und Demonar in Athen, ber als Tugendprediger und Sittenlehrer selbst bei Lucian und Epittet Geltung sand und Lob erntett.

Neben diesen Schulen zählte auch die Atademie, die peripatetische und pythagoreische Philosophie viele Anhänger, und manche selbständige Mämmer stücketen sich aus dem Gewirre der Meinungen und Anschauungen in die Stepsis, oder wählen aus den vorhandenen Lehrmeinungen das zum praktischen und vernünstigen Leben Zwedmäßige aus und verdanden es zu einem Etletticismus oder Syntretismus. In dem pyrrhonischen Stepticismus, dem im Ansang des dritten Jahrhunderis Sextus Empiricus durch seine beiden Hauptwerte "Pyrrhonische Entwürse" und "Wider die Mathematiter" die schärsste Prägung gab, wurde das System der Negation und des Zweisels auf die Spize gerrieben. Nach seiner Behauptung ist das menschliche Erlennen seiner Natur nach nicht im Stande, zu einer objectiven Gewisheit der Wahrheit zu gelangen; ein subjectives Fürwahrhalten sei das Höchste, was der sorschen

Geist erringen könne. Indem aber so der Skepticismus durch die Negation aller objectiven Bahrheit in der Wissenschaft und im Leben dem philosophirenden Geiste alle Nahrung ent-

zog, schaffte er Raum für neuen Anbau und edlere Früchte.

Aber ehe die christliche Lehre den vom Schwärmerei und Sunkretismus. Stepticismus verwüfteten Boden der heidnischen Philosophie besetzen und mit neuen Saaten bestellen konnte, wurde derselbe von einer wilden Schaar phantastischer Schwarmgeister zum Tummelplatz gewählt, welche die herrlichen Gebilde edler Weisheit mit den Erzeugnissen einer ungezügelten Phantaste, einer unklaren Mestik und eines verschrobenen Bahn = und Aberglaubens zu einer unnatürlichen Mischung fremdartiger Lehr = und Glaubensfätze verbanden. Es war die Sehnsucht des Herzens nach Erlösung aus den Banden der philosophischen Schulphrasen und der abgestorbenen Bollsreligion, was viele Römer bes zweiten und britten Jahrhunderts in den Zaubertreis orientalischer Geheimlehren führte; es war das Bedürfniß eines inneren Lebens immitten der allgemeinen Grschlaffung und Sinnentaumels, was schwache Naturen antrieb, in Mystil, Aberglauben und Bunderglauben einen Halt zu suchen; es war der Mangel an höheren Lebenszwecken und die Debe einer übergebildeten, an allen Genüssen gefättigten Zeit, was die blafirten Stadtbewohner Sauklern und Geisterbeschwörern, Zauberern und Wundermännern in die Hände lieferte und die große Menge in die geheimen Religionsweihen, Mysterien und Orgien ftürzte; es war die tiefwurzelnde überlieferte Berehrung für die heiligen Namen Bythagoras und Blato, was den Schwärmern und Propheten, den Magiern und Sectenstiftern Anhänger und Bekenner erwarb, indem das schlasse Geschlecht mit Begierde nach einem Lehrspstem griff, das dem Hang nach dem Mystischen und Wunderbaren mit einem glänzenden Ramen entgegenkam und dem hinwelkenden Heidenthum in seiner Rathlosigkeit eine neue Stütze und eine Waffe gegen das Christenthum verlieh. Aus diesen und andern Quellen flog die Mischung der Religions = und Lehrtreise, der philosophische und religibse Sputretismus, welcher das junge Christenthum in seinem stillen Gange umstellte und zu verschlingen brohte; auf diesem Appigen Sumpfboden pflanzten die Schwarmgeister. welche die philosophische Negation mit dem feindlichen Gegensatz angeblicher Geheinslehren und fibernatürlicher Wunderträfte vertauschten, ihre sinnlich-phantastischen Gebilde auf und serten ber praktischen Lebensweisheit der älteren Philosophen und der einfachen Glaubensund Sittenlehre der Evangelien einen Lehr = und Glaubenstreis entgegen, worin alle un= Maren und unlauteren Richtungen und Bestrebungen ber Beit Raum zur Bethätigung fanden. Indem sie griechische und orientalische, namentlich jüdische und ägyptische, Borstellungen mid mythische Allegorien zusammengossen, umstricken sie den schwachen Menschensinn mit einer angeblichen "Geisterkunde", mit Geheimlehren über die verborgenen Kräfte der Natur. die der Kundige und Eingeweihte sich dienstbar machen könne, mit trugerischen Borstellungen von Bunder = und Zauberträften, von Prophetengaben, Bahrfagerei und Sellseben, mit Mysterien, Symbolen und abergläubischen Gebräuchen.

Schon zur Zeit Caligula's tam ber gelehrte Jude Philo, ein alterer Zeitgenoffe bes Apofels Paulus, aus einem angesehenen, wahrscheinlich priesterlichen Geschlechte Alexanbriens, in Angelegenheiten seiner Glaubensgenossen als Mitglieb einer Gesandtschaft nach Rom. Er war ber erfte wiffenschaftlich gebildete Mann, ber die Refultate ber griechischen Bhilosophie, besonders ber platonischen und floischen, mit ben Glaubensfätzen ber Juden und den religions-philosophischen Lehren bes Morgenlandes in Berbindung brachte, um zu beweisen, daß die religiösen Wahrheiten und die Erkenntniß bes Sochften, welche die volltommenften Beltweisen bes Beibenthums auf bem Bege ibealer Speculation und begeisterter Bestrebung errungen, bem jubischen Bolte durch Gesetz, Sitte und Offenbarung zu Theil geworden, und die heiligen Ueberlieferungen ber hebräer mit platonischen Lehrsätzen zu begründen und zu erläutern. Und wenn auch die von ihm in Umlauf gesetzten "speculativen Ibeen" auf die heidnischen Zeitgenoffen nicht von bedeutenber Birtung waren, so hatten sie um so größeren Einfluß auf die Entwicklung der christlichen Glaubenslehren und der griechisch-römischen Religionsphilosophie des 3. Jahrhunderts. Bhilo war ber Repräsentant eines ähnlichen Ibealismus im Judenthum, wie die Neu-Platoniker im beibenthum. Eingeweiht in die ältere griechische Philosophie, aus ber er bie Grundlehren aller menschlichen Bildung schöpfte, und beseelt von dem Streben, das verborgene Wesen Gottes zu begreisen und zu entwickeln, war er zugleich ein gläubiger Bekenner und Lehrer ber heil. Schrif-

Philo

ten seines Bolles, die er liber jede andere Beisheit stellte, und hatte bei seinen rhetorisch gesärkten, aber mit einer gewissen Begeisterung verfaßten zahlreichen Schriften hauptsächlich die Rechtfertigung und Berherrlichung seiner vaterlänbischen Religion zum Zweck. Er vertheibigte darin die erhabenen Wahrheiten liber Gott, wie fle im alten Testamente enthalten find, und die religiösen Anschauungen der Israeliten gegen Heiden und ungläubige Juden. "Nachdem er sich sattgetrunken an den Quellen griechischer Wissenschaft, hält er gleichwohl fest am schroffen Gegensatje Gottes, als der allein sei, Jahve's und der Welt; und von der einen im Mosaismus enthaltenen Bahrheit, welche burch Allegorie herauszufinden, ift ihm alle übrige Beisheit nur zersplitterte und getrübte Ausstrahlung. An die Stelle der heidnischen Götter seht er geistige, von Gott zuerst geschaffene Kräfte, die zwischen ihm und den endlichen Dingen vermitteln und im Logos zusammenlausen, der stoischen Weltvernunft, welche mit dem Engel Jahve's übereinkommt. Nur darin, daß er die Gebrechen und Schäben des Endlichen auf die Materie zuruckführt, b. L Gott als ben Bilbner, nicht Schöpfer ber Welt betrachtet, um bie Mangelhaftigkeit bes Berken mit ber Bollfommenheit bes Urhebers auszugleichen, wird feine hebraifche Rechtgläubigfeit von ber Philosophie Abermeistert." - Db bas Auftreten bes munderthätigen Weisen Apollonius von Thana, ber ben beiligen Trabitionen und Mothen liberlieferten und mit vielerlei Aufaben späterer Jahrhunderte erweiterten und entstellten Glaubenstreis der Pothagoreer in ähnlicher Weise als Reformator verklärt haben sollte, wie Jesus von Nazareth die mosaische Jehovahreligion, auf bie bamalige Generation einen merklichen Einbruck hervorgebracht hatte, möchte bezweifelt werben; die romanhafte Darstellung seines Lebens und Wirkens durch Philostratus gehört erst dem 3. Jahrhundert an, als das Christenthum und die neuplatonische Philosophie bereits die Blide der Römer auf den Orient gerichtet und der Glaube an Wunderfräfte, an Geheimlehren und Myfit, an übernaturliche Einwirfungen in bas Menschenleben alle Klaffen burchbrungen hatte. Daß aus seiner Schule ber Magier und Wahrsager Alexander von Abonoteichos hervorgegangen, bessen Trugtlinste und Gauselwesen Lucian mit der Lange seines Spottes und seiner Satire übergossen, läßt schließen, daß auch der pythagoreische Brophet von Thana dem Kreise der Magier, Wunderthäter und magischen Hellseber angehört habe, an denen ber Orient bamals reich war, die von ber Leichtgläubigkeit der Menge Ehre, Ruhm und Bortheil zogen, und daß das ideale Charakterbild eines begeisterten und von den Göttern wunderbar verherrlichten Beisen und Menschenfreundes burch Philostratus nur ein Erzengniß des religiösen und philosophischen Syntretismus seiner Zeit gewesen. Bon ber wachsenben Berbreitung ber Schwärmerei und des Mysticismus, des Aberglaubens und Wunderglaubens mahrend und nach bem Zeitalter ber Antonine zeugt ein hochft eigenthilmlicher Mann, Appulejus (geb. 126 ober 132) aus ber Proving Afrika, ber in Rom bie lateinische Sprache und Literatur tennen gelernt, "die Biffenschaft und die Thorheiten seiner Zeitgenoffen auf vielfältigen Reisen ersorscht", und dann in Karthago als Lehrer der Rhetorik glänzte und durch eine große Menge Schriften römische Cultur unter seinen Landsleuten verbreitete. Bon biefen Schriften ift ein satirisch-phantaftischer Roman: "bom golbenen Efel" am berühmteften. man bie hauptcharafterzüge ber bamaligen Literatur, - "eine Sprache, bie fich in bie rein poetifche Form verirrt, eine eitle und überschwenglich fromme Schwärmerei, bie fich in ben blogen Gebilden der Phantasie, im Dunkel der Bilder und Symbole, im Schwulst der Darstellung und in abergläubischen Erbichtungen gefällt, und eine unerhörte sittliche Berborbenheit, vermöge beren ber Schriftsteller ben frommen und schwärmenben Seelen bie Zeit burch schlüpfrige Gemalbe von folden Luften fürzt, welche zu verabschenen er ben Schein annimmt." Unter ben jablreichen in bie Metamorphofen bes golbenen Efels eingeflochtenen Geschichten ift bas Marchen von "Amor und Pfoche" am bekanntesten. Die liebevolle Behandlung ber Erzählung zengt von feltenem Berftanbniß bes Dichters "für bie wilben Blumen ber Poefie, welche bie poetischen Runftgärtner und beren Bewunderer vornehm ignorirten." Mit ben phantastischen Lehren bes Ren-Platonismus begründete Appulejus eine neue Geistertunde und eine auf geheimuisvoller Erkenntniß ber Natur beruhenbe und mit mpftischen Beihen und Symbolen gusammenhangenbe Zauber- und Bahrsagetunft. Der Schutz und Beifall, ben fold muftisches Treiben in ben bodften Kreisen bes Lebens fand, bewirtte, bag fich eine Menge charafterlofer, aber geiftreicher Manner biefer Richtung hingaben und von ben Schwächen und Thorheiten ber Belt An allen Lehranstalten, befonders in Athen und Rlein-Bortheil zu ziehen suchten. asien, gab es Gelehrte, Rhetoren und Philosophen, die ibren mystischen Kram und ihre

Apollo: mics v. Lyana 3...96. phantaftischen Schwindeleien für tieffinnige Beisheit und wunderwirfende Geheimlehren ansgaben.

Religionsphilosophie und Dauftit. Deben ber mittleren Atabemie, welche Plato's Lehrfühe in völligen Stepticismus auflöste, ging die dogmatische Speculation ihren fillen Gang fort und hielt, im Gegensatz zu der negirenden Zeitrichtung des ersten Zahrhunderts, an der Möglichkeit einer Erkenntniß des Uebernatürlichen fest, ihren forschenden Geist hauptfächlich auf die Ergründung des Göttlichen und sein Berhältniß zur Welt und Menschheit richtend. Die genialen Phantasiegebilde des großen Weisen als reale Wahrheiten und wissenschaftliche Glaubenssätze hinstellend, bauten die Männer des speculativen Denkens allmählich ein religiös-philosophisches Lehrgebäude auf, in welchem sie Alles, was bie verschiebenen Religionen und Philosophien Honrogenes in Theorie und Braris ausge= bildet hatten, mit der Blatonischen Ideenlehre verbanden und eine Weltanschauung schufen, bie durch ihren Reichthum an geheimnisvollen und mystischen Lehren und Symbolen den Sinn mächtig gefangen nahm und sich, in weite Kreise verbreitend, gleichsam die geistige Atmosphäre wurde, in die sich die gesammte Zeitbildung hüllte. Aus Blatonischen und orientalischen Elementen und Weisheitsschätzen wurde der religiöse und philosophische Synkretismus aufgebaut, in welchem morgenländische und abendländische Speculationen, Dentweisen und Religionsformen zu einem wunderlichen Ganzen sich verschmolzen und ein "geistiges Bantheon" errichtet ward, worin die Götter, Mythen und Symbole der verschiedensten Bölter gleichsam verklärt und durch allegorische Deutungen in das Reich der Steen erhoben sich wiederfinden sollten, wo die strenge Tugend- und Enthaltungslehre der Stoiter auf die hobe orientalischer Ascetik gesteigert und der Wunder- und Dämonenglaube, wie er sich im Reime bei Plutarch, in weiterer Entwidelung bei Appulejus fand, zu schwärmerischen Phantasiegebilden erweitert wurde; wo man mit Bollust fich in die Geheimnisse der Mostit versenkte und die alte Bolksreligion, die man durch allegorische Ausdeutung ihrer Mythen und Götterlehren vergeistigte, mit schwärmerischer Gluth gegen die überwältigende Macht des Christenthums zu vertheidigen suchte. "Die neue Geistesrichtung," sagt H. Ritter, "verfündete sich in einer göttlichen Berehrung der hochbegabten Männer, welche man als Stifter eines heiligen Lebens ansah, in der Bermischung aller Formen des Gottesdienstes. in der Sehnsucht nach unstischer Bereinigung mit dem Göttlichen, welche theils durch äußere Enthaltsamseit, theils durch phantastische Gebräuche gewonnen werden sollte und gegen welche das thätige Leben bald mehr bald weniger als ein unheiliges Wesen zurücktrat."

Die wissenschaftliche Seite bieses Syntretismus fand ihren entschiedensten Ausbruck in ber Die me neuplatonischen Philosophie, die in der ägyptischen Weltstadt Alexandrien, wo bellenische 📶 Philosophie, orientalische Religionsspeculation, Jubenthum und driftliche Glaubenslehren sich berührten und in einander übergingen, ihren Ursprung hatte. Als Gründer der Schule galt Ammonins Sattas aus Alexandrien, der, von driftlichen Eltern im Christenthum erzogen, nus Sabin der Folge, als er zum selbständigen Denken gereift war, zur heidnischen Philosophie überging. Seine aus einer ellektischen Zusammenstellung und Berschmelzung platonischer, pothagoreischer, aristotelischer und orientalischer Ideen und Aussprüche bestehende Philosophie, worin die bedeutsamsten Errungenschaften heibnischer Weisheitslehre zu einem Spstem verbunden und als Bollwert gegen bas wachsende Christenthum aufgestellt waren, wurde munblich einem Aeinen Areise wißbegieriger und begabter Jünger mitgetheilt und längere Zeit als Geheimlehre bewahrt, beren Berständuiß nur den Eingeweihten zugänglich war, daher auch der Meister selber nichts Schriftlices hinterlassen bat. Aber sein großer Schiller Plotinus aus Lytopolis in Aegypten wurde Blotinus für Ammonius, was Plato für Solrates gewesen: er machte bessen Lehren belannt, die aber unter seinen Sanden und burch seinen phantafiereichen Beift eine gangliche Umgestaltung und Fortbildung erfahren haben. Rachdem er zehn Jahre lang den Ammonius gehört, schloß er sich achtundbreißig Jahre alt (im J. 242) einem Kriegszug bes Kaisers Gorbianus nach Persien an, um die Beisheit des Morgenlandes in ihren Geburtsstätten Indien und Franien kennen zu kernen. Die Ermorbung des Kaisers vereitelte Plotins Plan; er fehrte nach Antiochien jurud, von wo er zwei Jahre später nach Rom überfiedelte (244). hier fand er einen bebeutenden Birtungstreis. Ans ber Rähe und Ferne ftrömten Jänglinge und Männer zu seinen Borträgen und wurden von ihm für platonischen Ibealismus, für ascetische Tugenbühung, für Weltentsagung, für filles beschauliches Leben gewonnen und begeistert. Sein würdevolles Wesen, in welchem

ber orientalische, auf contemplativer Bersenlung in bie Tiefe bes göttlichen Geiftes gegrundete Ernft mit bellenischer Milbe und Beiterleit gepaart mar, feine ascetische Strenge, feine Enthaltfamteit von allen finnlichen Genuffen, fogar von Rleifchfpeifen, verfchafften ihm bas größte Ausehen, so bag er 26 Jahre lang als Prophet, Beiliger und Bunberthäter verehrt warb, und bag, fo lange es Beiben gab, "feine Altare nicht erfalteten". Der Raifer Galienus und feine Bemahlin, so wie die ersten Männer und Franen Roms nahmen seine Lehre "wie eine himmlische Botschaft" auf; und viele vornehme Eltern bemühten sich vor ihrem Tobe, ihre Kinder ber Obbut bes "beiligen göttlichen Bachters" zu übergeben. In feinen letten Jahren burch Rrantheit fdwer heimgesucht, ftarb Plotin, 66 Jahre alt, in ben Armen feines Schülers Enflocins. Gin anderer begeisterter Junger, Borphprins (urfprünglich Maldus) ans Eprus, ein gelehrter, ftrebsamer Mann, aber ohne Plotins Tiefsinn, Genialität und prophetischen Schwung, beschrieb bas Leben seines Meisters und war bemilht, ben neuplatonischen Lehren burch Schriften und Bortrage im Abendlande Berbreitung zu verschaffen, zugleich bas Chriftenthum in einer nicht mehr erhaltenen Schrift mit feinen innern Wiberfprlichen belämpfenb. Bon Borphprins ruhrt auch bie Anordnung und Zusammenstellung der Schriften ber, die Plotin, der griechischen Sprache nur unvolltommen mächtig, nachlässig verfaßt hatte, mehr auf die Tiefe bes Inhalts, als auf bie Form bebacht; baber man auch von jeher über bie Dunkelheit feiner in fechs "Enneaben" zusammengestellten Werle geklagt hat. Seine Darstellung ist oft verworren und breit.

Jamblis hus o. 383.

Noch einen Schritt weiter als Plotin ging Jamblichus aus Challis in Cölesprien, der eigentliche Schöpfer des philosophischen Syntretismus. Hatten Plotinus und Borphyrius in der Anschauung Gottes mittelst Etstase, in der mystischen Bereinigung der durch Contemplation und Tugendübung gereinigten Seele des Beisen in seligen Angendlichen des Entzückens den höchken Triumph und das Ziel alles philosophischen Forschens und Strebens erlanut, so such Jamblichus, des letzteren Schiller, die sinnlichen Borstellungen des Orients und den abergländischen Dämonenglauben der Zeit mit dem Platonischen Ivalismus und der Zahlenmystif der Pythagoreer verdindend, mittelst einer ausgebildeten Geisterfunde und theurgischen Symbolit den Glauben an das hereinragen der Geisterwelt in das Menschenleben zu begründen. Indem er die Götter, Enzel, Dämonen und das gesammte Geisterreich in Reihen und Ordnungen zusammensaste, lehrte er, wie durch Zauberstünste und Symbole, durch Gebete, Beschwörungen und Ceremonien, durch Weihungen, Priestermacht und alle Arten von Mantil die Menschen diese Dämonenwelt zu sich heranziehen und sich biensbar machen tönnen.

longi**nus** o. 218 – 272. Unter den Schillern des Ammonius Saklas erlangte neben Plotin den größten Ruhm Cassius Longinus, sowohl durch seine große Gelehrsamkeit und umsassen Kenntnisse in verschiedenen Wissenschaften, als durch seinen männlichen Charakter und sein edles Leben. Longinus war ein klarer Denker und eifriger Forscher nach echter philosophischer Bahrheit, daher ihn auch weder der nebelhafte Reuplatonismus, dem er sich ausangs zuwandte, noch irgend eine andere der herrschenden Philosophenschulen auf die Daner zu sessen der neden Rahrung der echten Schriften Plato's und anderer großen Denker gestärft und durch weite Reisen ausgebildet hatte, lebte er einige Zeit in Athen als Lehrer der Rhetorik und Philosophie und widmete sich dann dem thätigen Leben, ohne jedoch den Studien und der Bissenschaft zu entsagen. Er versaste viele Schriften, die aber bis auf das eine Bert "über das Erhabene" sämmtlich untergegangen sind; allein das Erhaltene ist durch correcte Sprache, durch Lebendigkeit der Darstellung und durch Gediegenheit des Inhalts so hervorragend, daß es den Berlust der übrigen um so schwerzlicher macht. Bon seinem späteren Schickale als Minister und Rathgeber der Königin Zenobia in Palmpra, dis zu seinem gewaltsamen Tode, den er mit der Ruhe und Stärte eines Pelden und Beisen ertrug, werden die solgenden Blätter berücken.

Musgang und Birs fung bes ReusPlatonismus

Profies 412—485.

Die letzte Ansbildung erhielt der Reuplatonismus im 5. Jahrhundert zu Athen durch Problos, die letzte Säule des hinwellenden heidenthums, dessen Religionsübungen er, verlästert und verfolgt, nur im Geheimen obliegen durste. Es ist ein Mägliches Zeugniß von der geistigen Ohmmacht der altersmüden Religionen, daß ein Mann von ausgezeichneter Bildung, von vielseitigen Renntnissen (wie seine erklärenden Schriften über Plato beweisen), von dichterischen Anlagen, sich auf dem classischen Boden Athens mit abenteuerlichen Phantasiegebilden trägt, an die alten Nothen und Enlausgebräuche sich anklammert und in der Afterweisseit entarteter Schulen, welche ihre entstellten und mißbrauchten Lehren mit altehrwilrdigen Philosophennamen decken, die Sehnsucht des Herzens zu stillen sucht. Die Schüler des Prollos, Isidorus, Damascius und

Simplicins, waren die letzten Berkilnder der heidnischen Philosophie. Als unter Justinian ihre Hörfäle geschlossen wurden, suchten sie eine Zusinchtstätte in Bersien, wo sie das gelobte Land ihrer Träume und Speculationen zu finden hossten. Aber getäuscht in ihren Erwartungen, kehrten sie in die Heimath zurück, wo sie ungesährdet, jedoch mit geknickten Hossungen und zweiselnder Seele ihr Leben in Dunkelheit beschlossen. Doch trug der Neuplatonismus zu viele dem Christenthum ähnliche Elemente in sich, als daß sich seine Wirkungen nicht auch dald bei den christlichen Schristellern hätten tund geben sollen. Sleich dem Christenthum vorzugsweise auf Beledung der inneren Gesihlswelt, auf das Geistige und Sittliche gerichtet, sibte der Neuplatonismus einen unverkenndaren Einsluß auf die Ausbildung der christlichen Slaubens- und Sittenlehre und auf deren älteste Berkünder, die Kirchenväter.

Bolls- und Staatsreligion. Diefelbe Richtung zum Mostischen und Geheimnisvollen gab fich auch in den heidnischen Religionen tund. Während die gebildeten Rlaffen im römisch-griehifden Beltreich in den Philosophenfchulen und ihren speculativen und praktischen Lehrbegriffen einen fittlichen halt fürs leben, ein Biel für die Sehnsucht des herzens, einen Troft und hoffmungsanker in den Stürmen der Zeit suchten und bei der Auflösung und Zerrüttung der Außenwelt und der gesellschaftlichen Formen die Einheit des Glaubens, Denkens und Seins in ihrem Innern zu begründen sich abmühten, stand das Boll hülflos und rathlos einem Religionswesen gegenüber, dem aller höhere Gehalt abhanden gekommen war, bem die Gebildeten, burch die philosophischen Lehren auf erhabenere Borstellungen geführt, gleichgültig ober ungläubig den Rüden zuwandten, in dem die alten Cultusformen, Feste, Opferhandlungen und Gebete nur noch als ein leeres Gehäufe, als ein feelenlofer Körper fortbestanden, an welchen die Menge aus Gewohnbeit, aus Berehrung für die Ueberlieferungen der Bäter. ans füßer Erinnerung an die unbefangene Jugendzeit festhielt, ohne Andacht, ohne Glaubenswarme, ohne Ueberzengungstreue. Als aber ber Cultus ber alten Götter seine Macht verlor auf das Menschenzerz, seitbem in der Literatur und im Christenthum sich so flarte Gegner wider dieselben erhoben; da suchte das Bolk Halt und Trost für die Aengsten des Lebens in geheimen Religionsweihen, in orientalischer Glaubensmystit, in wüster Religionsmengerei (Sputretismus, Theosputratie). Neben dem Dienst des sprischen Sonnengottes Baal, den Kaiser Heliogabalus nach Rom verpflanzte (§. 260) und neben ben muzikhtigen Symbolen und Gebräuchen bes phantastischen Cultus ber "großen Mutter", wurde besonders der persische Mithrasdienst und der Cultus der ägyptischen Götter Isis und Sexapis Mittelpunkt abergläubischer Ceremonien und Geheimlehren. "Der Somp der orientalischen Culte war auf die Sinnlichkeit wohl berechnet; ihr umftändliches Ceremoniell imponirte der Einfalt, in ihren Symbolen, Bundern und Geheimnissen ahnten Manbige eine höhere Offenbarung, der mhstische Hang nach inniger Bereinigung mit dem Stillichen fand hier vollste Befriedigung." An die Verehrung des Mithras und der großen Mutter und des Attis waren geheime Ordensbrüderschaften oder Religionsgenoffenschaften geknüpft, in die man durch schwere Büßungen und Läuterungen, durch die "Züchtigungen" der Mithreen und durch die "Bluttaufe" der Taurobolien aufgenommen wurde.

Die Mithrasbrüberschaft war als geheimer Orben über das ganze Reich verbreitet, wie die jahlreichen "Mithreen" beweisen, enge Zellen in natürlichen ober künstlichen Höhlen mit Altären, Bildwerken, Symbolen, welche man in Rom, in Alexandrien und in vielen Orten nördlich von den Alpen und der Donau entbeckt hat. Borgefundene Todtenschädel scheinen anzubeuten, daß die "Züchtigungen" bisweisen mit dem Leben bezahlt wurden. Anch die Renplatoniter, besonders Borphyrins, empsahlen die "Läuterung der Seele" durch den Mithrasdienst als Trost sitze und jenes Leben. Der Name des Sol invictus, des streitenden, aus dem Kampse mit den Mächten der Finsterniß immer von Renem siegreich hervorgehenden Königs der himmlischen herrschaaren, der dem Mithras beigelegt ward, ist ein neuer Beweis sür die Theotrasie des dritten Jahrhunderts, sür den Hamgseich werschiedenartige Enclinselemente das religiöse Bedürsniß zu bestiedigen. In diesem Sinne war Mithras das Borbild des römischen Kaisers, der höchsten Siegesmacht auf Erden.

Es ist eine merkolirdige und rührende Wahrnehmung, wie im dritten Jahrhundert die von Zweiseln und von Unruhe des Herzens umstrickte Heidenwelt sich abmüht, auf dem Boden der alten Religionen Lehren und Anschauungen zu erzeugen, welche bie Sehnsucht bes herzens nach Erlösung, nach einem mit Bewuftfein und Glückfeligkeit verbundenen Fortleben ber Seele über die Pforten des Grabes hinaus befriedigen, dem leeren Erdenleben einen ernsteren Inhalt, ein dauerndes Ziel verleihen sollten. Wie unerquialich auch bie einzelnen Erscheinungen sein mögen, welche die Geschichte dieser Zeit uns auf jedem Blatte vorführt, der zunehmende Bunder = und Dämonenglaube und der beibnische Kang= tismus, die Mystik und die bis zur Schwärmerei gesteigerte Entsagung: es sind großentheils Bemühungen der nach Erlösung von den Banden des ewigen Todes ringenden Menschheit; sie hatten den Zwed, mit den dämonischen Gewalten und Götterspstemen, die sich nach bem Boltsglauben schichtweise zwischen sie und die höchsten Guter ihres Daseins gelagert hatten, ein Abkommen zu treffen, auf weiten und verschiedenartigen Umwegen zu dem Glauben einer Fortdauer der Seele in einem jenseitigen Leben emporzuklimmen, ftatt, wie bas Evangelium lehrte, "durch einen unmittelbaren sittlich= religiösen Act sich dem Ewigen zutrauensvoll an den Busen zu werfen". Dieses Streben und Ringen sand seinen schönften Ausbruck in der erwähnten Mythe von Amor und Pfyche, worin das Schieffal der menschlichen Seele in den edleren und doch schwächlichen Naturen dieses Zeitalters versimme bildlicht ift. "Göttlichen Ursprungs, ist sie doch abgefallen und unterliegt im Erbenleben bem Frithum; burch Brufungen und Läuterungen muß fie wieber vorbereitet werben jur Fähigkeit eines seligen Lebens; ber himmlische Eros, der sich ihrer annimmt und fie als seine Braut heimführt, ist eine Offenbarung der Gottheit, welche die verlorne Menschbeit wieder an sich zieht und mit sich vereinigt."

§. 259. Die spätere Literatur. Wit habrian kam das Zeitalter der "filbernen Latinität" zum Abschluß; die folgenden Schriftsteller, welche unter dem eisernen Joche ber Soldatenherrichaft die letzten grünen Zweige am absterbenden Baume der römischen Literatur und Wiffenschaft muhfam und durftig pflegten, werden dem "ehernen Beitalter" gugetheilt, das jest in allen Richtungen und Regungen des inneren und äußeren Lebens auf ber Menschheit zu lasten begann. Bu diesem Berfalle ber römischen Literatur trugen Bodrian und die Antonine nicht wenig bei, theils durch ihre Vorliebe für das Griechische, theils durch die Beforderung eines verkehrten Geschmads und einer affectirten Alterthumelei in Stil und Sprache, in Dichtung und Beredsamteit. Unter solchen Berbaltniffen kommte ein so verschrobener und beschränkter Mann wie Fronto das Haupt einer eigenen Schule werden, konnte Schüler und Bewunderer finden, wie A. Gellius, Sidonius Apollinaris u. A., konnte bei drei der namhaftesten Kaifer Sunst und Shre erwerben und zu hohen Staatsämtern emporfteigen, blos weil er bas Kunststud verstand, " die Blogen seiner Armuth an Wissen und Gebanken" mit alterthümlichen Ausbrücken und Sprachformen, mit einem gemüthlosen rhetorischen Pathos und mit einem gespreizten Stil zu verhüllen. Fronto selbst erlebte noch den Kummer, seinen Ruhm erbleichen zu sehen; aber die Appige und phantastische "afritanische Latinität", welche in dem beweglichen und talentvollen L. Appulejus aus Karthago (§. 258) ihren Gründer verehrte und die nüchternen und pebantischen Frontianer aus dem Felde schlug, war nicht geeignet, das gewichene Interesse für römische Kunst und Literatur zuruckzusühren und dem Griechenthum, dem sie ohnedies ihren klinstlichen Schmuck entlehnt oder geraubt hatte, eine wirksame Opposition entgegenzuseten. Der unrömische Charafter, der in dem "goldenen Esel" zu Tage tritt, greift in der späteren Kaiserzeit mehr und mehr um sich und dringt immer tiefer in das Wesen der Lateinischen Literatur und Dichtkunst ein. Schon im britten Jahrhundert scheibet sich der Osten mehr und mehr von dem Westen ab; beide ringen eine Zeitlang um die Weltherrschaft; darüber verliert Rom und Italien allmählich die gebieterische Stellung und das Uebergewicht im Reiche der Geister. Die Hauptstadt hört auf, der Mittelpunkt der Literatur und Wiffenschaft zu sein; in der griechischen Welt lausen ihr Athen, Constantinopel und Alexandrien den Rang ab; die lateinische Bildung hatte bereits ihre Pflanzstätten in Gallien, Spanien und Nord = Afrika aufgeschlagen; und als das Christenthum anfing, die Literatur und das geistige Leben zu durchdringen, da gingen bald die nationalen Eigenthümlichkeiten in dem driftlichen Gesammicharatter auf; in der neuen Weltbildung fanden die griechischen und lateinischen Geistesproducte ihren gemeinsamen Boden und Ausbruck. In dieser Zeit, als

die beiden Religionsprincipien sich noch um die Herrschaft der Welt stritten, nahm die lateinische Boeste, die beidnische wie die driftliche, einen letzten fladernden Aufschwung. An der Hand der alten classischen Antoren durch emfiges Studium und einiges Talent fich emporrichtend, haben mehrere größtentheils den Provingländern entstammte Dichter des vierten Jahrhunderts nicht ohne Glück die mittleren Felder der Poesie angebaut und in lyrischen und epischen Formen dichterische Gewandtheit und metrische und sprachliche Kunstfertigkeit entfaltet, die, wenn auch ihre Poeste die Nachahmung verräth und "nach der Bücherwelt schwedt", doch einer bessern Zeit würdig sind. So hat der Dichter und Naturmaler Aufonius aus Burdigala, ein fruchtbarer Schriftsteller bes vierten Jahrhunderts, in seinen "Johllen" die Moselgegenden in Hexametern anmuthig besungen und Festus Avienus, ein Nachkomme des Philosophen Musonius Rufus, außer andern bichterischen Bersuchen die Küstenlandschaft von Gades bis Massilia in ein beschreibendes Gedicht gebracht; fo haben in der zweiten Halfte bes britten Jahrhunderts Calpurnius aus Sicilien und Aurel. Nemesianus Birgils Etlogen und Lehrbichtung nachgeahmt mit wenig Natur und Erfindung und im rhetorischen Geschmad ber Zeit, aber mit einzelnen schönen Shilberungen; fo hat Claudius Claubianus aus Merandrien, dem römischen Abel und ben Staatsmännern am Hofe bes Honorius zu Ravenna befreundet, die Kriegs = und Friedensthaten Stillicho's, seines Gönners, in wohlklingenden Bersen und leichter, correcter Diction gefeiert und die drei Consulate des Honorius mit Lobgedichten verherrlicht, und sein Zeitgenoffe Rutilius Namatianus seine Rudtehr vom Hofe zu Ravenna in seine gallische Beimath in reiner, dem Birgil abgelernter Sprache beschrieben; so haben christ- Juvencus liche Sanger aus Spanien und Gallien, unter benen Juvencus und Prubentius und Bruburch Schulbildung hervorragen, geiftliche Dichtungen verfaßt, die indessen trot ihrer antiten Sprache und Form, ihrer alterthumlichen Ausbrücke und Bilber, schon bem Geiste des Mittelalters angehören, schon mehr für Erbauung als für Kunstgenuß berechnet sind. Wie Juvencus das Leben Jesu nach den Evangelien, so hat der fromme Gallier Baulinus, bes Ausonins Freund, bas Leben bes Martyrers Felix im Geifte und in ber Sprache Birgils bearbeitet.

Rom unter ber Militärberricaft.

5.

Die morschen Zustände des römischen Reichs führten nach den Antoninen den raschen Untergang desselben berbei. Unter ber Bevölkerung traten drei Hauptbestandtheile hervor: 1) Ein durch die unaufhörlichen Ariege in ben Grenzlandern ftets zunehmender Soldatenftand, ber hauptfächlich aus rüstigen, roben und waffenkundigen Bewohnern der fernen uncultivirten Provinzen zusammengesetzt war und, immer mehr burch germanische, bacische und andere barbarische Miethtruppen vermehrt, nur durch hohen Sold, durch Geschenke und Gelbspenden von Seiten der Kaiser in Ordnung und Geborsam gehalten werde konnte. In Standlagern auf den Grenzen vereinigt, waren sie ein allzeit schlagfertiges Wertzeug in ber Hand ehrgeiziger Führer und bestimmten meistens das Schickfal der Länder, den Charafter der Regierung. barsten Ariegsmänner gingen aus den germanischen Ansiedlern bervor, die unter bestimmten Bertragsbedingungen als "Läten" in den römischen Reichsverband ausgenommen wurden und in größeren und Neineren Haufen in den Provinzen mammenlebten. 2) Ein entnervter, der Waffen entwöhnter und in Weichlich= leit und Sinnengenuß aufgewachsener Bürgerstand ohne sittliche Kraft, ohne Where Bestrebung, mit einer gekünstelten oberflächlichen Bildung, mit einem absterbenden Bolksglauben und mit einem seelenlosen, aus abergläubischen Gobräuchen bestehenden Religionscultus. Die Decurionen oder Curialen, in den Municipalstädten dem römischen Senatorenstand entsprechend, versanken mehr und mehr in Berarmung, so daß sie den mit ihrem Chrenrange verbun-

Die latele

Claubia.

Ramas tianus.

benen Bedingungen, Pflichten und Obliegenbeiten immer weniger zu genügen vermochten und grokentbeils bem niedrigeren Stande der Gemeinbürger ober ber halbfreien Colonen, der bäuerlichen Landbevölkerung anheimfielen. Neben diesen lebte über alle Theile bes Reichs zerstreut: 3) Ein verachteter, rechtloser Stlaven ftanb, ohne Ehrgefühl und Rraft und ohne fittliche Erhebung, aus bem weber ber Soldatenstand noch ber Burgerftand neue Rrafte gieben tonnte, ber theils aus roben, halbverthierten Fechtern, Lastträgern und Feldarbeitern, theils aus verweichlichten, abgefeimten Dienern des Luxus, der Berfeinerung und der Wollust bestand. Die Kaiser gehörten entweder dem ersten oder dem aweiten Stande an; in jenem Falle theilten fie die Robbeit, Brutalität mb Grausamkeit ber an Rampf und Blut gewöhnten Soldaten, in letzterem die Bolluft, die Sinnengenüsse und die entnervende Beichlichkeit der Stadtbewohner. Sowohl ber Sold und bie Gelbspenden an die Soldaten, als der Lurus md bie Schwelgerei ber Hofbaltung und die glänzenben Spiele und Erbeiterungen für das schaulustige Bolt machten Erpressungen und Steuerbruck nothwendig und schlugen dem Wohlstande der Provinzen tiefe Wunden. Spionentude, wozu fich die feilen Bewohner ber hauptstadt ftets gebrauchen ließen, untergruben Treue und Bertrauen und vernichteten den letzten Rest bürgerlichen Gemeinsinns. Wie die alten Könige Spriens und Aegyptens ließen sich die römischen Imperatoren noch bei ihren Lebzeiten als Götter verehren, und auf ihren Altaren zu opfern galt als Zeichen lovaler Gesinnung.

Mit Commodus, Aurel's unwürdigem, von seiner lafterhaften Mutter 180-192. Fauft in a verzogenem Sohn, ging Rom immer mehr seinem Berfall entgegen. "Commodus besaß die grausame Neigung, Alles zu vernichten, was den Charalter ber Ehrenhaftigkeit trug; die Annalen seiner Regierung sind mit dem Untergange unschuldiger Männer und Frauen gefüllt." Indeg der Raiser, ein Mann von großer Gestalt und Körpertraft, an roben Fechterspielen sich ergötzte und wohl selbst als "römischer Hercules" zum Kampfe mit Gladiatoren und wilden Thieren in die Arena des Amphitheaters hinabstieg, wütheten der Hauptmann der Leibwache, ber berrichfuchtige und ehrgeizige Perennis und nach beffen hinrichtung ber habgierige Cleanber, in bes Raifers namen arger als Beft und hungers noth, die gleichzeitig die unglückliche Hauptstadt heimsuchten. Cleander wurde ber Wuth bes Bolles geopfert. Die Römer schleiften ben Körper bes Ge fallenen in der Stadt umber und stedten sein Haupt auf eine Stange. Als endlich der rohfinnliche Witherich von seiner eigenen Umgebung unter Mit wirkung seiner Gattin Marcia ermorbet ward, und auch sein wackerer Rach folger, ber rechtschaffene und einfache Bertingr, nach einer Regierung von bri Monaten seine Reformenversuche mit einem gewaltsamen Tobe gebüßt hatte, er reichte ber Uebermuth und die Frechheit ber Solbaten ben bochften Grab. Denn mährend in der Stadt die Bratorianer den Thron an den Meistbieten ben feil boten und ihn endlich bem reichen Schlemmer Julianus gegen eine bobe Gelbsumme übertrugen, riefen in brei Provinzen die Legionen ihre Anführer zu Imperatoren aus. Dies erzeugte einen mehrjährigen Burgertrieg, wodurch ber tapferste unter ihnen, Septimins Severus, die Alleinherrschaft er--211 langte, nachdem er seine beiben Gegner (im Westen Clodius Albinus mb

im Often Bescenninus Riger) besiegt und zu Fall gebracht und die gegnerische Stadt Byzanz erobert und mit unerhörter Barte bestraft batte. grimmt fiber ben breifahrigen Wiberstand ließ ber strenge Septimius ben Mauertranz abnehmen und gab die Handelsstadt wehrlos den plündernden Freibeutern Aber von unverwüstlicher Lebensfraft erhob sie sich balb wieder von ihrem Fall. Eine raube Solbatennatur, erweiterte ber Raiser bas Reich burch Eroberungen im Orient, wo er ben Parthern die Proving Mesopotamien mit ben Städten Dara und Nisibis entrig, bandigte ben Trop ber Pratorianer burch Errichtung einer neuen Leibwache und Ginführung strenger Mannezucht und warf alle Widersacher ber kaiserlichen Machtvollkommenbeit unter ben vornehmen Ständen unbarmbergig zu Boden. Da er dem Senat seine lette Macht raubte, die Leitung der Rechtspflege und des Staatshaushaltes hochgestellten, vom Kaiser ernannten Beamten und Rechtsgelehrten übertrug und sein ganzes Bertrauen auf seine Heere setzte, so wurde er der eigentlice Gründer ber Militärherrschaft. Sein Tod zu Eboracum (Port) in Britannien, wo er nach einem mühseligen Feldzuge nach bem schottischen Berglande ben Ungeftilm ber Calebonier burch neue Schanzen und Greng. befestigungen zu hemmen gesucht, brachte seinen grausamen und eiteln Sohn (Baffianus Antoninus) Caracalla an bie Regierung, ber, bes Baters 11- 112 Lebren getreu, die Soldaten allein ehrte, alle andern Menschen aber mit Berachtung behandelte, in rauber Grausamkeit seinen Bruder Geta, den ihm ber Bater jum Mitregenten an die Seite gesetzt, in den Armen seiner schönen und geistreichen Mutter Julia Domna aus Sprien ermordete, seinen Lehrer, den berühmten Rechtsgelehrten Papinian, hinrichten ließ, weil er fich weigerte, ben Brubermord zu rechtfertigen, und Tausenbe zur Schlachtbank führte, um sich ihres Bermögens zu bemächtigen. Auf seinen Kriegen gegen die Germanen im Donaugebiet und gegen die Barther am Euphrat äffte er Alexander nach. Bon seiner Bracht und Berschwendung geben noch jetzt die riesigen Ruinen der "Thermen bes Caracalla" mit ben weiten Wölbungen und Hallen und ben zahllosen Kammern und Gemächern Zeugniß. Bur Erhöhung der Steuern verlieh er allen Freigebornen im ganzen Reich bas römische Bürgerrecht. Nach dem gewaltsamen Tob bes lasterhaften Butherichs auf einem Feldzug gegen bie Parther, wobei er Alexandria mit Plünderung und Blut füllte, gelangte zuerft sein Mörber, ber Brafect Macrinus, und nach beffen Ermorbung burch bie eigenen Solbaten, Caracalla's Berwandter, ber Priefter bes fprifchen Sonnengottes ju Emefa, Antoninus Heliogabalus (Elagabalus) auf ben Thron, ein weichlicher, grau- Bellogefamer Bolluftling, ber burch Ginführung bes fleischesluftigen Baalbienftes 218-220. aus Sprien ben letzten Reim altrömischer Zucht und Sittlichkeit zerstörte. "Gott von Emeja", ein schwarzer, kegelförmiger, mit kostbaren Svelsteinen gesaster Stein, bekam auf bem Palatin seinen Tempel und wurde von sprischen Frauen mit üppigem Tanz und mit reichen Opfern und Wohlgerüchen gefeiert, während ber römische Senat, gleichfalls in asiatischer Tracht, die Tempeldienste berfah. Die Prätorianer ermorbeten zulett ben finnlichen Schwächling und Dieser war Meranber schmudten seinen Better Alexander Severus mit dem Purpur. war ein einfacher, sittlich ebler Mensch, der manche gute Einrichtung traf 229-285. und ben Rathschlägen seiner verständigen, ben Christen gewogenen Mutter Mammaa, Schwestertochter ber Julia Domna, Gebor schenkte, aber für bie

Leitung so schwieriger Staatsverhaltnisse waren seine Rrafte zu schwach. Die Milbe seines Charafters und seine bauslichen Tugenden machten so wenig Einbrud, baf bie über Ulpians Strenge erbitterten Bratorianer biefen großen Rechtsgelehrten, ber zu ihrem Präfect erhoben worden war, ungeftraft vor bes Kaisers Augen ermorbeten und daß Bolt und Garben sich brei Tage lang in ben Strafen Rome blutig befämpften; und an ber Oftgrenze fturzte Arbicir (Artarerres) die Partherherrschaft und gründete, nachdem er die Lichtreligion in ber alten Ginfachbeit wieder hergestellt, bas nenverfische Reich der Saffaniden, die bald erobernd in die römischen Provinzen einbrachen. Die altpersischen Feueraltäre wurden wieder aufgerichtet und der mächtige Priefterstand ber Magier, ben König an ber Spite, opferte und betete auf ihren Das griechisch -römische Heibenthum wie die Bekenner bes Christenthums litten unter bem neuerwachten Fanatismus ber Saffaniben blutige Ber-Ihren Herrschersit schlugen sie in Madain, dem alten Atesiphon Den Königsthron umgab ein mächtiger Priefterstand und und Seleucia, auf. ein ritterlicher Lehnsadel, Berhältnisse, die an das driftliche Mittelalter erinnern.

Maximis

226.

§. 261. Die Ermordung bes Raisers und seiner Mutter durch einen von bem roben ftarten Thratier Maximinus geleiteten Solbatenaufftanb bei prar Dainz brachte das Reich in solche Berwirrung, daß innerhalb zwanzig Jahren awölf Imperator erhoben und gefturzt wurden. Maximinus Thrax tam mabrend seiner breifährigen Regierung nicht nach Rom, sonbern blieb an ber Spite bes Heeres, bas er mit der Habe der Hingerichteten bereicherte. Ein Berächter ber Weichlichkeit und bes Luxus, aber auch jeder Bildung, ließ er alle Lehranstalten verfallen und nahm bie für öffentliche Spiele bestimmten Summen in Seine Grausamkeit und habsucht brachte zulett ben Senat zur Berzweiflung, so daß derselbe nicht nur sogleich den in Afrika zum Raiser ausgerufenen Gordianns, ber feinen Sohn jum Mitregenten annahm, bestätigte, fonbern auch, als die beiben Gorbiane von dem benachbarten Statthalter von Mauretanien angegriffen, besiegt und getöbtet wurden, aus seiner Mitte zwei Begentaifer, Buvienus Marimus und Balbinus, aufftellte. Buthend über bieje Rühnheit rückte Maximin nach Oberitalien vor, allein seine mit jedem Tage zunehmende Barte und Grausamkeit wurde zulett seinen eigenen Soldaten jo unerträglich, daß sie ihn ermordeten. Doch auch die Senatorenkaiser wurden balb nachher von den auf die angemaßte Macht des Senats eifersuchtigen Prätorianern getöbtet und bann ber junge Gordianns (III.), ber Enkel bes in Afrika erschlagenen Imperators, jum Kaiser ausgerufen. Unter ber Leitung bes wadern Misitheus, bes Prafects ber Pratorianer, beffen Tochter an Gorbianus vermählt war, regierte ber junge Raiser nicht ohne Ruhm; als aber Misitheus auf einem Bug gegen ben Berfertonig Sapores umtam, erlangte Bhilippus "ber Araber" bie Oberbefehlshaberftelle über bie Garbe, bewirkte ben Tob bes Kaisers und bemächtigte sich bes Throns. Seine fremdländische Abkunft, vielleicht auch sein bulbsamer Sinn gegen die Christen zogen ihm ben haß und bie Verachtung bes Boltes zu, die er umsonst burch Beranstaltung eines glänzenden Säcularfestes zur Berherrlichung des taufendjährigen Bestandes der Stadt zu tilgen suchte. Abfall und Treulosigkeit des heeres,

Serbias nus III. 288— 244.

Philippus

1251. das ihn zur Herrschaft erhoben, stürzten ihn ins Grab. Decius, ein edler

Senator von altberühmtem Geschlechte, von altrömischer Sitte und Religion, wurde von den meuterischen Legionen zum Kaiser ausgerufen. Philippus, in Italien besiegt, siel entweder in der Schlacht oder erlitt einige Tage nachher in Berona einen gewaltsamen Tod. Decius wollte das Christenthum mit blutiger Strenge ausrotten, indem er allen Bekennern bes Evangeliums gebot, ben Festen und Gebräuchen ber Staatsreligion beizuwohnen. Aber der frühe Tob bes tapfern Raisers in einer Felbschlacht wiber die Gothen (§. 274. 4.) in Mössen und die darauf folgende Berwirrung lähmten den Arm der Berfolgung. Als auch bes Decius Sohn Hostilianus bem Bater ins Grab gefolgt war, gelangte Gallus an die Regierung und taufte sich Ruhe vor den Gothen 251-268. burch einen Tribut; bies erbitterte bie Solbaten, sie wendeten sich bem Besieger der Gothen, Acmilianus, zu, nachdem sie den Gallus erschlagen (253), nus 239. aber Aemilianus theilte noch in bemselben Jahre bas Schickal seines Borgangers, als ber tapfere Balerianns mit seinem Heere aus ben Alpengegenben nach Italien Balerianus nahm seinen Sohn 253-260. jurudtehrte und als Kaiser begrüßt ward. Gallienns jum Mittaiser an, aber nun ftieg bie Berwirrung bermagen, daß bas Reich seiner Auflösung nabe zu sein schien. In verschiedenen Provinzen erhoben sich unabhängige Imperatoren und nahmen ben Burpurmantel, so daß bie damaligen Historiker, in einfältiger Nachäffung der Geschichte Athens, die Jahre, mahrend welcher ber weichliche Gallienus in Rom regierte und sein ungludlicher Bater Balerianus in persischer Gefangenschaft schmachtete, Die Beit ber breißig Thrannen nennen. Unterbessen wurde ber Often (Sprien) von den Neupersern unter dem tapfern Sapores (Schapur) feindlich beimgesucht und die germanischen, durch Bündnisse (§. 274) gestärkten Bölker bedrohten bie übrigen Reichsgrenzen: bie Allemannen ben Oberrhein und Helvetien, die Franken den Niederrhein und Gallien, die Gothen die Donauländer und Aleinasien. Balerianus, den Sapores bei einer Unterredung trenlos festnehmen ließ, endete seine Tage in der schmachvollen Gefangenschaft, von dem übermüthigen Saffanibenfürsten mit großer Härte behandelt. Gallienus, in bessen Natur Beichlichkeit und träge Beschaulichkeit mit Muth und Thattraft zeitweise abwechselten, starb eines gewaltsamen Todes und der wahrscheinliche Urheber bes Morbs, Claubins, bestieg ben Thron. Tapfer, abgehartet Gerbient und einfach, besiegte Claudius die Allemannen am Barbasee und stritt mit Glud gegen die Gothen in Pannonien, erlag aber bald einer ansteckenben Krankheit, worauf die Truppen den friegstundigen Feldherrn Anreliauns, Aurelian einen Bannonier von altrömischer Tugend und Tapferkeit, zum Kaiser ausriefen. Aurelianus stellte die Reichseinheit wieder ber. Er überwand den Imperator von Gallien (Tetricus) und sicherte bas Abendland; dann rudte er gegen bas von Obenathus in Sprien gegründete und tapfer wider die Perfer vertheis bigte palmprenische Königreich, wo nach Obenath's Ermorbung seine geistreiche, schone und helbenmüthige Gemahlin Zenohia berrschte, und stellte burch die Zerstörung ber auf einer Dase ber sprischen Bufte gelegenen Balmenftabt (Palmpra) die Oftgrenze wieder ber. Zenobia, die gesittete Königin dieses durch Kinste, Wissenschaft und Handel blübenden Reichs, zierte in goldenen Ketten den Triumph des Kaisers, indeß ihr Lehrer und Rathgeber, der wackere Philofoph Longinus (g. 258) mit bem Leben bufte. Noch jest fesseln Die Ruinen

von Palmbra die Phantasie der Reisenden, inmitten jener quell- und baumlojen

Sanbsteppe, die sich zwischen bem fprischen Bebirgezug und ben Rieberungen bes Euphrat und Tigris hinzieht, wo seit ben Tagen ber Borzeit die Sohne ber Bufte "ihre Zelte schlagen und ihre Rameele weiben, ober auf bem geschwinden Roß Jagd machen bald auf den Stammfeind, bald auf den wandernden Handelsmann." Im Norben stellte Aurelian die Donaugrenze wieder ber, gab ben vordringenden feinden die jenseitige Proving Dacien preis und verpflanzte die Einwohner auf das rechte Ufer (Mösien); und bamit die Hauptstadt nicht burch einen plötzlichen Angriff in Gefahr tomme, befestigte er bieselbe burch eine Ringmauer mit Thoren und Thürmen, ein großartiges fortificotorisches Wert. Nachdem er von bem über seine Strenge erbitterten Beere er Tacitus morbet worben und sein Nachfolger, ber reiche Lacitus, ein Abkömmling bes Beschichtschreibers, ben ber Senat jum Imperator ernannt batte, auf einem Zuge wider die Gothen durch die eigenen Truppen umgekommen war, wurde Brobus Aurelians Landsmann, ber tapfere und redliche Brobus, auf den Thron erhoben. Dieser vollendete und erweiterte den gegen die Germanen errichteten Grenzwall (Pfahlgraben, Teufelsmauer, §. 252) von der baberijchen Donan bis jum Taunus und ficherte ihn burch Grenzsoldaten, benen er gandereien, Häuser und eine bürgerliche Ordnung verlieb; er überwand die wilden Isaurier in ihren Bergichluchten und festigte Roms herrschaft von Neuem in Rleinafien; er ließ in Gallien, am Rhein und in Ungarn Reben pflanzen; er suchte burch Aufnahme fremder Truppen in die Legionen und durch Herstellung strenger Mannszucht das Heerwesen zu bessern; aber seine Ermordung durch die em porten Solbaten in seiner Baterstadt Sirmium bemmte fein Werk. Drei Ba Jahre später, nachdem Kaiser Carus, auf einem Zuge gegen die Perser durch einen Blitzfrahl betäubt, im Zelte von ben eigenen Dienern verbrannt und sein Sohn Numerianus meuchlings getöbtet worden war, tam der kluge und gewandte Diocletian an die Regierung, jener Diofles, ber "Zeusberühmte", aus ber balmatischen Stadt Dioclea, ber burch seine Tapferleit und Beistesgaben vom Sohn eines Stlaven zum Kriegsobersten emporgestiegen und sich jest burch bie Ermorbung bes tudischen Aper, bes Schwiegervaters und Morbers bes Numerian, ben Weg jur Herrschaft bahnte. Dies war ber "Eber", nach bessen Erlegung ihm einst in ber Jugend eine Druidin im fernen Belgien bas Raiserthum geweissagt hatte. Carinus, ber altere Gobn bes Carus, ber bei bes Baters Tob in Italien weilte, jog mit Heeresmacht bem neuen herrscher entgegen, fiel aber vor ber Schlacht bei Margus in Serbien burch bie Hand eines ichwerbeleidigten Anführers.

Valmura. Auf ber seit Trajan jum römischen Reiche gehörenden und burch Aurelian wieder gewonnenen Dafe Balmpra bestand von Salomo's Zeiten ber eine Stadt (Thabmor), bie als hanpthanbelsplat zwifchen bem perfifchen Bufen und bem Mittelmeere biente. Gie hatte unter ben Seleuciben griechische Cultur angenommen und war von griechischen Baumeiftern mit prach vollen Tempeln und anderen Gebäuben geschmudt worben. Auch habrian hatte ihr fein Runfintereffe zugewendet. Durch Benobia, "bie Ronigin bes Morgenlandes", die "zweite Semiramis", die fich rubmte von ben Btolemäern abzustammen, wurde orientalifches, griechisches und romifdes Wefen zu einem eigentbilmlichen Gangen verbunden; fie felbft vereinigte in ihrer Riebung und Lebensweise bie verschiebenen Elemente. Ms fie im Begriff ftanb, ihre Berrichaft, bie fich bereits von ber Gubgrenze Balaftina's über bas reizenbe Damastus bis an ben Eupbrat erftredte, über Aegypten und Rleinaften auszubehnen, erlitt fie bei Emefa eine große Rieberlage und mußte ihr leben ju Tibur in romifder Gefangenschaft und in Duntelheit beschließen. Bal-

mpta, anfangs milbe behandelt, murbe nach einer Emporung mit Sturm genommen und, nachdem alle Cinwohner niedergehauen worden, ohne alle Schonung zerftört. Die wiederhergestellte Stadt wurde dann im achten Jahrhundert von den Arabern aufs Rene dem Erdboden gleich gemacht. Nachdem Aurelian den abgefallenen Statthalter von Aegypten besiegt, und sowohl in Diefem Land als in Italien burch unerhörte Strenge und Graufamteit bie Ordnung fest begrunbet und bie Grenzen gegen bie Feinde ficher gestellt hatte, ereilte ihn in Bygang ber Tob burch ben Berrath feines Beeres.

§. 262. Diocletian entileidete zuerst die monarchische Gewalt der Diocle bejchränkenden Formen und legte, von den Rechtsgelehrten unterstützt, den 284 Grund zu ber Alleinherrschaft, die dann Constantin vollends ausbildete. Er nahm dem Sen at alle politische Macht und legte sie dem Throne bei; statt der Brätorianer übertrug er zwei treuen illvrischen Legionen, "Jovianer" und "Herculianer" genannt, den Dienst der kaiserlichen Leibwache; er hob den Untericied zwischen Fürstentasse (Fiscus) und Staatstasse (Aerarium) auf und stellte beibe zur Berfügung bes Machthabers; er richtete ein geordnetes, aber brudendes Steuerwesen im gangen Reiche ein und vernichtete bas Uebergewicht Roms burch Theilung bes Reichs und Mehrung ber Saupt-Nun hielten es die Raiser nicht mehr für nothig, die alten Civilämter eines Consuls, Bolkstribuns u. a., die, vom Senat übertragen, immer woch an den republikanischen Ursprung erinnerten, länger fortzuführen; sie ließen sie bei Seite und vereinigten in dem militärischen Chrennamen "Imperator" und in der Benennung "Raiser und Herr" die gesammte Machtfülle und die "zeheiligte Hoheit", deren "Gottheit" (Rumen) oder "göttliche Majestät" man Diese gesteigerte Berehrung der Person des Fürsten bahnte den Weg pr Einführung persischer Hofsitten. Schwärme von Beamten, von prunkenden hosteuten, von Dienern und Leibwächtern umgaben von da an die geheiligte Majestät des Kaijers und verliehen dem Hofe ein orientalisches Ansehen. Dadurch wurde der letzte Rest von Freimuth und Männerwürde vernichtet.

Um ben von allen Seiten andrängenden Feinden fräftiger wibersteben und das große Reich leichter regieren zu können, traf Diocletian die Anordnung, daß er selbst als Oberkaiser (Augustus) und Herr ben Orient mit Thracien jur Berwaltung übernahm, indeß sein Reichsgebülfe (Casar) Galerins, ber ehemalige "Rinberhirte", der nun seinen Herrschersitz zu Sirmium an der Save nahm, den illhrischen Provinzen vorstand; eben so sollte der tapfere, aber rohe **Maximianus**, den Diocletian schon früher zum Mitregenten angenommen, als Angustus von Mailand aus Italien, Afrika und die Infeln beberrichen, während beffen Schwiegersohn Confiantins ber Blaffe (Chlorus) als Cafar die abendländischen Provinzen Spanien, Gallien und Britannien gegen die Feinde beschützte, die Trevirerstadt (Trier) zu seinem Aufenthalt mählend. Durch biese Theilung ber höchsten Gewalt erhielt das kaiserlice Regiment mehr Festigkeit und Dauer, indem badurch die Gesahr vor Handstreichen und Berschwörungen ferner gerückt war. Zwanzig Jahre lang waltete Diocletian von Nicomedien aus mit Kraft und Geschicklichkeit über das Reich, durch seinen überlegenen Geist und seine imponirende Persönlichkeit die andern Regicrungsgenossen zum einträchtigen Zusammenwirken und zur ehrerbietigen Haltung gegen ihn selbst zwingend. Er verbesserte die Gerechtigkeitspslege und die Gesetze des Marktes und Verkehrs; er beschäftigte Künstler und

· 中国的社会的,如果是有一种的,我们就是一种的,他们就是一种的,他们们的,我们们的,他们们们的,我们们们的,我们们们的,我们们们的,我们们们们们们的,我们们们

303.

313.

j

Handwerker durch Errichtung stattlicher Gebäube, Paläste, Tempel und Thermen; er begünstigte Wissenschaft und Bildung. Aber sein ganges Thun trug ben Stempel kaiserlicher Willfür und Gewaltherrschaft. Die Festsetzung eines bochsten Marktpreises (Maximum) für alle Lebensmittel war ein unerträglicher Eingriff in das Eigenthumsrecht. Ein Mann von gewaltiger Kraft und Majestät, und nicht frei von einem Anflug religiöser Schwärmerei für die beibnische Botterwelt, wollte Diocletian seinem Bolke selbst als Gott, als olympischer Jupiter erscheinen, in welcher Gestalt er einst im heiligen Haine bei Antiochia ben Borsit bei den Festspielen führte. Die alte Reichsreligion, die so innig mit dem ganzen Staatsorganismus verflochten war und als beren Hüter er sich ansah, sollte wieder den frühern Glanz erhalten und das mächtig anstrebende Christenthum, bas so manche Hebel in ben altrömischen beibnischen Staatsbau einsetze, unterbrückt werben. War er schon burch seine eigene Natur und Anschanungs weise zu einem Schlag gegen die neue Religionsgenoffenschaft angelegt, so führte ein Brand im Raiserpalast, ber ben Christen zugeschrieben ward und auf eine Berschwörung hinzuweisen schien, den Borsatz zur That. Auch wird gemelbet, daß der finstere Galerius und die Priesterschaft den Kaiser zur Erlab fung ber feinbseligen Stilte gereizt haben. Indem sich aber Diocletian verleiten 308-306. ließ, eine blutige Christenverfolgung zu verhängen, um der morsch gewordenen beibnischen Religion bas alte Ansehen gurudzugeben, ober um einem beabsichtigten ober versuchten Aufstande der Christen in Aleinasien zu begegnen, verklimmerte er sich den Abend seines thatenreichen Lebens und heftete seinem Namen und seiner Regierung einen ewigen Schanbfleck an. Noch wüthete bas Schwert ber Berfolgung unter ben Bekennern bes gekreuzigten Christus, als Diocletian, nachdem er zur Feier seiner zwanzigiährigen Regierung gemeinschaftlich mit Maximian ben letten Triumph in Rom gehalten, in einem feierlichen Abbantungsatte bem Throne entfagte, um in ländlicher Stille ju Sa. lona in Dalmatien das Ende seiner Tage zu verleben und über ber Anordnung seiner Paläste und Garten bas Treiben ber Welt zu vergeffen. Dort im alten Beimathlande hatte er sich eine großartige Wohnftatte bereiten laffen mit herrlichen Anlagen, Tempeln, Säulengängen, Hallen und Gemächern in solchem Umfang, daß die heutige Stadt Spalatro Raum in ben Ruinen bes "Palastes" gefunden bat. Aber die Stürme, die bald über bas Reich hereinbrachen, störten auch noch seine Rube. Seine Gattin und seine Tochter starben nach langer unwürdiger Haft und elendem Umberirren in Thessalonich auf Licinius' Befehl durch Mörderhand, und er selbst bat vielleicht durch eigene Hand sein Leben verfürzt, um schimpflichen Mighandlungen zu entgeben.

Aufftanbe. Maximian hatte anfangs feine Residenz in Trier ober Arles, um bie weblichen Brovinzen gegen die innern und äußern Feinde zu beschützen. In Gallien erhoben fich bie burch ben Drud ber Ebellente und ber Priefterichaft jur Berzweifinng gebrachten Bauern und Colonen (Aleinpächter) wider ihre Dränger und führten, mit Staven, Taglöhnern und Landftreichern verftartt und in Baganben b. i. Banben vereinigt, einen furchtbaren, verheerenben Rrieg, ber bas Land in seinen innern Grundfesten erschütterte und selbst durch die römische Rriegsfunst nicht beenbigt werben tonnte. "Mit ben Aderwertzeugen bewaffnet, auf ihren Aderpferben beritten, burchzogen fie bas flache Land, nicht nur um fur ihren hunger ju forgen, sondern um es in mahnstuniger Berzweiflung zu verwüften. Dann bebrohten fie bie Stäbte, mo ihnen oft ein plilnberungssüchtiger, im Elend vertommener Bobel bie Thore öffnete." Umveit ber Ris-

bung ber Marne in bie Seine errichteten ihre Führer Aelianus und Amandus, welche ben Raisertitel fibrten, bas "Baganbenfoloft" immitten eines befestigten Lagers und machten von ba aus Streifzüge in die Rabe und Ferne, große Bente jusammenschleppend. Die alte Stadt Augustobunum (Antun) wurde ausgeranbt und gerftort. — Zugleich bemachtigte fich ber im Geebienst ersahrene Bataver Caransins der Herrschaft in Britannien und behauptete sie dis zu seiner Ermordung burch einen seiner Feldherren (im J. 294), worauf Constantius Chlorus die Insel wieber unterwarf. — And im Often waren beftige Feinde zu bestegen. Die Berfer, Die alten Reichsfeinbe, betämpften anfangs mit Erfolg bie römischen Truppen bes Galerins und trieben fie nach Sprien gurud. Da fuhr vor Antiochien Diocletian, ber soeben in bem emporten Aeghpten mit großer Barte und unerbittlicher Strenge bie Orbnung und bas taiferlice Anfeben wieber bergeftellt batte (§. 234), bem beranrfidenben gefclagenen Beere entgegen. Galerius trat im taiserlichen Purpurgewande an ber Spitze seiner Soldaten an ben Bagen bes Obertaifers und fant beschämt vor ihm. Diocletian wandte seinen Bagen und fuhr gefolgt vom heere jurud; neben bem Bagen aber mußte ber gebemulthigte Cafar mohl eine romifde Deile weit im Staube hergeben. Diefe Demilthigung that die gewünschte Wirfung. Die Perfer wurben beflegt und zur Abtretung von Mesopotamien gezwungen und Diocletian schützte die Grenzen burch Lagerburgen und Schlöffer. — Die Genefis ber Diocletianischen Christenversolgung hat ineiner Breisichrift von Otto Sungiler in Bubingers Untersuchungen gur romifchen Raifergeschichte eingebende Beleuchtung gefnuben. Das Resultat wird in folgenden Gagen jusammengefaßt: "1. Der Entschluß, bie Chriften ju verfolgen und bas erfte Sbict Diocletians find nicht burch htifilide Intriguen, sondern lediglich aus freier Initiative bes Raifers hervorgegangen. 2. Die verschärfenden Magnahmen, welche ben Inhalt des zweiten Ebicts bilden und Rirchemorfieher befrasen, so wie die ftrenge Behandlung ber driftlichen Hosseute in Nicomedien sind dagegen eine wiltifche Borfichts- und Strafmagregel, die burch die Renitenz der Chriften gegen die Ausführung bes erften Ebicts hervorgernfen war."

Der Abbantung Diocletians folgte eine Zeit voll Berwirrung **§. 263.** und blutiger Bürgerfriege. 3m Orient baufte ber finftere, lafterhafte Galerins und sein grausamer, tudischer Reffe Maximinus Daza Grauel auf Gräuel; in Italien bemächtigte fich Maximians hartherziger und wolluftiger Sohn Rapentins mit Bülfe bes Beeres ber Regierung und füllte Alles mit Schreden und Berwüftung; Severns, ber im Auftrag bes Galerius wiber ihn zu felbe 10g, um ihn der angemaßten Herrschaft zu berauben, wurde von ihm geschlagen, gefangen und burch ben Strang getöbtet; und um bas Mag ber Berwirrung und Unordnung voll zu machen, nahm auch der alte Maximian, den Diodetian früher zur Entsagung bewogen, ben Raisertitel wieber an. Wendlande suchte Constantius durch Milbe und Bersöhnlichkeit die Leiden bes Ariegs zu lindern und die Berfolgung der Christen zu bemmen. Als er zu Goracum (Port) ftarb, folgte ihm sein tapferer und fluger, aber von Ehrgeiz und Herrschfucht erfüllter Sohn Constantiums in der Regierung des Abendlandes. Diefer, von seiner Mutter Belena, ber Tochter eines Schenftwirths in einem Meinen Rüftenstädtchen bei Nicomedien, dem Christenthum gewonnene Fürst ließ werst ben Maximian, ber vor dem eigenen Sobne flüchtig bei ihm weilte und mit argliftigem Sinn die gallischen Truppen au verloden suchte, burch seine Soldaten in Massilia ermorben, besiegte dann nach einem glorreichen Feldzug burch Oberitalien unter ber Areuzesfahne (Labarum) ben grausamen Magentius "am rothen Stein" umweit ber Milvifden Brude (Bonte Molle) und bemächtigte sich, als ber Gegner nach tapferem Rampfe mit einem großen Theil seines heeres in den Muthen des Tiber den Tod gefunden, seines Reichs und ber Pauptstadt. Fortan beherrschte Constantinus ben Westen, indes sein Schwager, ber harte, unbesonnene Licinins, seit Galerius' Tob (311) und seit seinem Sieg

306.

810.

312

über beffen Rachfolger, ben grausamen Maximinns, bei Beratleia (Bo rinthos) an der Propontis, gebietender Herr in Nicomedien, den Orient verwaltete, bis Grenzstreitigkeiten, gegenseitige Eifersucht und Conftantins Herrschgier einen neuen Arieg berbeiführten. In diesem wurde Licinius, der sich durch seine harten Maßregeln gegen die Christen und durch seine rohe Grausamkeit gegen die Angehörigen Diocletians und Maximins viele Feinde gemacht hatte, nach ben zwei ungludlichen Treffen bei Abrianopel und Chaltebon wiber Conftantin felbft, und nach ber verlorenen Seefdlacht bei Chrbfopolis am hellespont gegen beffen Sohn Crifpus, jur Abdankung genothigt; als er aber im nächsten Jahre mit dem Blane umging, die verlorene Herrschaft wieder an fich au bringen, ließ ihn ber Raiser au Theffalonich mit dem Strange binrichten. So wurde Constantin Alleinherrscher bes römischen Reichs. Dag aber bie von ihm begünstigte und burch bas nach ber Marentius-Schlacht veröffentlichte Dulbungsebict von Mailand und andere Erlasse vor weiteren Berfolgungen geschützte Lebre Christi nicht in sein Inneres gedrungen, bewies die Grausamkeit, womit er die Schaaren gefangener Keinde den wilden Thieren vorwerfen ließ, bie Barte, bie er burch bie Binrichtung feiner Gattin Faufta, feines ebeln und tapfern Sohnes Crifpus, feines Schwagers Baffianus und seines Reffen beurkundete, bewies die Rachsucht und Treulosigkeit seiner ganzen Natur. Er war ein genialer Mann, "ber in ber Politik von moralischen Bebenken nichts wußte und die religiöse Frage durchaus nur von der Seite der politischen Brauchbarkeit ansah".

§. 264. Rudblid und Schluß. So waren wir benn bei bem Beitpuntte angefommen, wo burch die Berlegung bes Raiserhofes nach Byzanz und burch bas Einbringen bes Chriftenthums in bas Geiftesleben ber cultivirten Menscheit bem Römerthum die Art an die Wurzel gelegt, ber Geschichtstempel bes Alterthums geschlossen warb. Die weitere Geschichte bes Römerthums ift nur der Todestampf, welcher der Entwidelung neuer Lebensformen vorauszugeben pflegt; und die östliche Erbtochter nimmt bald ein so verschiedenartiges Wesen an, daß sich ibre Abkunft kaum mehr erkennen läft. — Wie in ber Geschichte bes bellenischen Bolles tann man auch bei ben Römern brei Berioben ber bistorischen Lebensthätigleit und Staatsentwicklung unterscheiden: eine Beriobe des Ortsbürgerthums in einem beschränften Gemeinwesen, eine Beriode des nationalen Großstaats innerhalb ber natürlichen ober wenigstens übersehbaren Grenzen und eine Periode des Weltreichs in republikanischer und monarchischer Form. Wir seben also auch hier eine zunehmende Erweiterung, aber nicht wie bei ben Griechen auf geistigem Gebiete, sondern auf materiellem und praktischem, nicht ein Nieberreißen ber innern Schranten, sonbern ber äußern Begrengung, nicht ein Fortschreiten zur eigenen Freiheit, sonbern zur Beberrschung Anberer. Unter ben ständischen Kämpfen in dem Bniglichen und patricischen Rom end widelten sich die beiben Grundeigenschaften des römischen Charafters, Die Mannheit (virtus) und ber Rechtsverftanb (prudentia); auf jener berubte die triegerische Tugend und das stolze Bewustsein der Kraft; auf biefer die scharfe Ausbildung der Rechtsbegriffe von Staat, Berson und Befitthum. Die Entwidelung und Anwendung dieser beiben Eigenschaften bildet ben hampt-

inhalt der inneren und äußeren Geschichte Roms, bis Herrschsucht, Parteileidenschaft und Willfür sie trübten und jum Migbrauch führten. Mannhaftigkeit und Rechtssinn lehrten die Bürger im alten Rom ihr Gemeinwesen nach Außen schitzen und vergrößern, nach Innen Recht und Ordnung aufstellen. Weber in bem ftarren Festhalten am Herkommlichen, noch in willfürlichen Neuerungen, jondern in einer lebendigen Fortbildung und Erweiterung der überkommenen und bestehenden Satungen saben sie die wahre Aufgabe bes römischen Burgers, in der Wohlfahrt und Größe des Baterlandes das böchste Ziel des Handelns und Strebens (Bietat). Die Herrschaft bes stricten Gesetzes über Alle war bem rdmischen Bürger die wichtigste Lebensform, barum bielten die Blebejer, während fie um Rechtsgleichheit mit ben Batriciern aus allen Kräften rangen, boch ftrenge die alten Bestimmungen von Unterordnung des Sohnes und der Ebefrau unter die Gewalt des Hausvaters, des Knechts unter den Willen des Herrn fest und büteten sich, die uralten Geschlechtsverbande und Familiengliederungen zu lockern oder aufzulösen. Und als sie endlich die Rechtsgleichheit errungen und, mit den Batriciern zu einem gesetzesstarten Gemeinwesen vereinigt, die umliegenden Böllericaften mit ber Araft ibres waffengeübten Armes bezwangen, ba ehrten fie auch in den Unterworfenen das bürgerliche und menschliche Recht, indem sie sowohl die stammverwandten Latiner, als die übrigen italischen Bölker durch billige Bunbesrechte mit bem flegreichen Staat in ein Rechtsverhaltnig ju ieten bebacht waren. Die Größe bes Baterlandes war das gemeinsame Riel aller Burger, barum wurde auch bie Stellung ber Bunbesgenossen, ber Schutzhörigen und Untergebenen auf billiger Grundlage geordnet, ohne Beraubung und Bedrickung und fern von Eigennut und Habsucht. Nur den Abtrunnigen und Treulosen traf schwere Züchtigung. Auch in ber Festsetzung ber eigenen staatsbürgerlichen Rechte und Berfassung beurhmbeten sie die dem römischen Charafter eigenthümliche Mäßigung und Selbstbeberrschung; aufrieden mit der ausgesprochenen Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetze, überließen sie vertrauensvoll die Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten bem Senat und die Bahrung ihrer Gerechtsame ben Boltstribunen; bie unbezwinglichen Sieger in der Schlacht waren zu Hause folgsame Sohne, in der Stadt pflichtgetreue Unterthanen ber gesehmäßigen Obrigkeit, allezeit bereit für bas Baterland in fummer willensträftiger Ergebung in den Tod zu geben.

Diese Züge blieben den Römern auch in der zweiten, die Unterwerfung der karthagischen und griechisch-morgenländischen Welt umfassenden Periode noch eigen, wenn gleich getrübt und verdunkelt durch Uebermuth, Herrschsucht und Ehrgeiz, wie durch den theilweisen Abfall der Bundesgenossen. Die Herrschaft über Italien innerhalb seiner natürlichen Grenzen war wohl im Anfang das höchste Ziel des römischen Senats. Dieses Ziel wurde erreicht durch den ersten punischen Arieg, welcher die italischen Inseln in Abhängigkeit von Rom brachte, und durch die Bezwingung der Gallier, wodurch die Po-Ebene dis zu den Alpen unterworfen ward. Der zweite punische Arieg und der damit im Zusammenhang stehende Kamps mit der makedonisch-griechischen Welt, in Folge deren die römische Herrschaft über diese natürlichen Grenzen hinausgerückt wurde, war zunächst nur ein Vertheidigungskrieg; aber der glückliche Fortgang der römischen Wassen weckte die Eroberungslust, und die Ohnmacht und Hilssossische

ber kleineren, burch Zwietracht, Reib und Haber zerriffenen und gespaltenen Staaten und Böllerschaften luben, nachbem bie sprische, malebonische und farthagische Großmacht nach einander gefallen, zum Raube und zur ziellosen Bergrößerung des Reiches und der Herrschaft ein. Wit dieser Ausdehnung über fremde Länder und Nationen, die man nicht mehr wie die italischen Bölkerschaften mit zarter Schonung in ein Rechtsverhältniß zu stellen besorgt war, verlor das römische Reich seinen festen Rechtsboben und innern Halt; die revublikanische Berfassung, nur geeignet für Meine Gemeinwesen mit einfachen Formen und Verhältnissen, war für die verwickelten Zustände und den schwierigen Organismus eines Grokftaates unzureichend und bemmend: daber fant die Bollsversammlung der Centurien mehr und mehr zu einer bloken Bablibrverschaft von geringer Autorität berab, während die Macht thatsächlich in die Hände der senatorischen Familien und eblen Geschlechter kam, die sich anfangs solidarisch in die Aemter, Burben und Chrenftellen theilten, bis einzelne Parteiführer, angetrieben von Ehrgeiz, Herrschsucht und glübender Leidenschaft und ermuntent burch die geloderten Bande ber Staatsgemeinschaft und die getrennten und auseinanberlaufenben Interessen ber Bürger und Staatsangeborigen, nach einer bictatorischen Allgewalt trachteten, um zur Alleinherrschaft emporzusteigen. Selbst ber einzige gefährliche Feinb, ber es wagte, an ber Spite einer großartigen Coalition bem Strome ber romischen Eroberung einen Damm entgegen ju werfen, der pontische König Mithribates, übte nicht die versöhnende Gewalt auf bie habernden Parteien, wie einst Hannibal; und so ftart war die Kriegsmacht bes mannhaften Bolles, daß es unter ben heftigften Bürgerlämpfen bennoch ben unternehmenbsten und furchtbarften seiner Begner, ben friegekundigen und verschlagenen Beberrscher streitbarer Bölferschaften, überwand. Rom sollte nur burch sich selbst gebrochen ber Fäulniß bes Raiserthums entgegengeben.

Diese innere Auflösung und allmähliche Entfraftung des römischen Staates, wovon das breibundertjährige Dabinsiechen unter dem Schwert der Bratorianer und dem entnervenden Sinnentaumel des kaiserlichen Despotismus nur die natürliche Folge war, bildet den Inhalt der dritten Geschichtsperiode. Standes und Barteiinteresse an die Stelle des gemeinsamen Baterlandsgeflibls getreten, fehlte bas bobere fittliche Band, bas bie verschiedenartigen Elemente zu einem gemeinsamen Thatenziel vereinigt hatte; die vornehmen und reichen skamilien ber Senatoren und Ritter schlossen die untere Bürgerschaft von dem Mitgenuß ber Güter, Aemter und Shrenstellen aus, schmälerten beren Rechte und mehrten ihre Pflichten; die römische Bürgerschaft war bemüht, die Auft awischen fich und ben Bundesgenossen zu erweitern, die Sonderrechte der Latiner, Italiter, Militärcolonien und anderer Genossenschaften zu verkirzen, die aus ber Gemeinschaft mit Rom berfließenden Bortheile zu vermindern, während die Lasten, welche die ewigen Kriege mit ihren verberblichen Folgen auferlegten, immer brudenber wurden; die Einwohner ber Provinglander, von romischen Beamten gebrudt, von romischen Steuererhebern, Bucherern und Raufleuten ausgesogen, von römischen Soldaten und Beerführern in Geborsam gehalten, batten von ber Gemeinschaft mit Rom nur Nachtheile; Die fremde Cultur, Die mit ber Anechtschaft bei ihnen einzog, war anfangs ein geringer Ersatz für ben Berlust ber Freiheit, Nationalität und angestammten Sitte, zumal bas Recht, bas ihnen

aufgebrängt warb, nur im Gebrauch unter einander die Binde der Unparteilichkeit vor den Augen trug, im Berhältniß zu den römischen Bürgern aber offenen Blides die Streitfragen nach Gunft und Willfur schlichtete. Aus biefen brüdenben Rechtszuständen, welche ehrsüchtigen Demagogen und Abenteurern als Bebel ju Agitationen und Umtrieben bienten, gingen bie heftigen Stofe und jocialen Erschütterungen hervor, welche, zu leibenschaftlichen und blutigen Bürgerfriegen fich steigernb, die Grundsesten ber Republit zum Wanten brachten und die physischen und moralischen Präfte bergestalt schwächten, daß die kaiserliche Einberrschaft nicht nur eine natürliche Folge ber allgemeinen Entfräftung, sondern jogar eine Nothwendigkeit und eine Wohlthat war, um die losen Elemente wieder zusammen zu fassen und vor dem ganzlichen Auseinanderfallen zu bewahren. Und wie erniedrigend und entehrend auch für den freigebornen Menschen die allgemeine Knechtschaft und die sittliche Bersunkenheit unter dem Kaiserthum erscheinen mag, das Loos der Untergebenen sowohl in Italien, als in den auswärtigen Provinzen wurde leichter und erträglicher. Die italischen Bundesgenossen erhielten mit der Zeit das volle römische Bürgerrecht, das somit aus ben Grenzen eines Gemeinbebürgerrechts in ben erweiterten Begriff eines Staatsbürgerrechts überging, und auch die Provinzen wurden mit einem gerechteren und billigeren Maßstab gemessen und nicht nur der Lasten und Pflichten, sondern auch der Bortheile und Rechte römischer Staatsangebörigen theilhaftig.

Mit dieser außern Umgestaltung hielt die innere gleichen Schritt. altitalischen Gottheiten, die mit ben Geschäften und Anliegen des Tages, mit dem Feldbau und dem Krieg, mit Haus und Familie, mit den Jahreswechseln und bem, was sie bringen, in innigster Beziehung standen, wurden allmählich verdrängt ober entstellt burch bie Göttergestalten ber griechischen Aunst- und Mythenbildung; ber einfache Religionsbienst mit harmlosen Opfern und froben ländlichen Festen bereicherte sich mit den Auswüchsen orientalischer Messtif, mit Geheimlehren und unzüchtigen Gebräuchen, und neben ben uralten Auspicien und Augurien, die als ein Theil der Staats und Regierungstunft sich fortoflanzten, drangen Wahrsagerklinfte und Zauberwesen, Geisterbeschwörungen und religiöse Beiben in das öffentliche Leben ein, bis endlich das beidnische Religionswesen ju einer wüsten Mischung und Anbäufung verschiedenartiger Cultusformen und abergläubischer Bebräuche, Geheimbienste und Mosterien zusammenwuchs. — Auch Kunft und Literatur fanden Eingang in Rom, und ihrem Einfluß ist die Beränderung in Sitte und Denkweise, in Neigungen und Lebensformen wesentlich beigumessen; aber für die Geistes und Gefühlswelt war bei dem praktischen, bem realen Eben und ben menschlichen Dingen augekehrten Bolke keine gebeihliche Stätte. Griechenland blieb der Born, aus dem die römische Dichtkunst und Philosophie ihre Nahrung schöpfte, und die Werke plastischer Kunft, die noch beut zu Tage die ewige Stadt zieren, find die Schöpfungen griechischer Rur was auf den Staat und die menschliche Gesellschaft in ihrem itbischen Erscheinen Bezug bat, Geschichtschreibung, Beredsamkeit und Rechtskunde, jand einheimische Bflege und Ausbildung. Rein anderes Bolt hat mit so sicherem Tact und mit so richtigem Berstand bas Staats- und Rechtsleben erfaßt und stigestellt, als das römische; an Werten des Genius haben die Hellenen den ersten Rang eingenommen, an Bauwerten und großartigen Denkmälern und Anlagen standen manche Böller des Morgenlandes nicht hinter den Römern zurück; in Handel und Seefahrt haben die Phönizier und Karthager ein wunderbares Geschick kund gegeben, aber in der Ausbildung praktischer Staatssormen und umfassender Gesetze und Rechtsinstitute, wie in großartiger Kriegskunst stehen die Römer einzig da; diese beiden Wissenschaften sind die Ergebnisse ührer ureigenen Naturanlage.

Werfen wir einen flüchtigen Blick zurück auf das Alterthum, bessen Gebiet wir jetzt zu verlassen im Begriff stehen, so werden wir leicht bemerken, daß unser gesammtes Geistes - und Culturleben in demselben seine Wurzeln hat, und daß wir nur in wenigen Dingen, die auf reiner Geistesthätigkeit beruhen, die Errungenschaften der alten Welt überholt haben. Aus dem Orient sind unsere Religionsbegriffe gestossen, Griech en land hat für Kunst und Schönheitssinn ewig gültige Borbilder und Gesetze aufgestellt und Rom hat die Rechtsverhältnisse der menschlichen Gesellschaft im Staats-, Gemeinder und Privatleben mit einer solchen Umsicht und Verstandesschäfte geordnet und seize, daß die überwältigende Macht der römischen Gesetzebung und Rechtsbestimmungen noch die zur Stunde in allen Culturstaaten bemerkbar ist.

# 3weites Bnd.

#### A.

Die Völkerwanderung und die Begründung des Monotheismus.

B.

Das Mittelalter.

t

# A. Die Völkerwanderung und die Begründung des Monotheismus.

## I. Sieg des Chriftenthums über bas Beibenthum.

1. Die driftliche Kirche ber ersten Jahrhunderte.

§. 265. Die Römer waren gegen bie beibnischen Religionsformen anderer Boller sehr bulbsam, wie schon baraus hervorgeht, daß sie nicht blos die griechische Götterwelt, sondern auch den Cultus und die heiligen Gebräuche des Orients der Chaldäer, Perser, Aeghpter und Sprer, allmählich in ben Areis ber Staatsreligion zogen, so bag bas kaiserliche Rom ein wahres "Bantheon" wurde, wo alle beidnischen Gottheiten in bunter Mischung (Theojunhase, Spntretismus) Dienst und Berehrung fanden. Da aber bas Christenthum teine Berbindung mit bem Beibenthum juließ, sondern sogleich in strengen Gegensatz gegen basselbe trat, die Christen alle Theilnahme an den Festen und Religionsgebräuchen ber Beiben standhaft weigerten, Kriegsbienste und Staats imter zu vermeiden suchten, den Cultus des vergötterten Raisers, als des Genius und Schutgottes des Reichs verschmähten und sogar im täglichen Berthr sich absonderten, so erwachte der Haß des Bolls und das Mistrauen der Regierenden und es ergingen schwere Berfolgungen über die Christengemeinden, die gegen die bisherige Sitte aus allen Böllern und Ständen gemischt waren mb sich vermaßen, in zuversichtlichem Bertrauen auf die erlangte Offenbarung, die Staatsreligion zu verachten und den Gesehen Trop zu bieten. Alle unheilbringenden Naturerscheinungen, alle öffentlichen Leiden und Unfälle wurden dem Zorne ber Gotter über die Berachtung ihres Dienstes jugeschrieben, und bann schrie das Bolt "bie Christen vor die Löwen". Zehn Christenverfolgungen werden erwähnt, von den Tagen des Nero, da Petrus und Paulus, die Häupter ber "abergläubischen und verderblichen Secte", ihren Tod gefunden haben sollen, bis ins erste Jahrzehnt bes vierten Jahrhunderts, als Diocletian und Galerius die Bekenner des gekrenzigten Chriftus durch Folter und Beil jum Opferaltar trieben, die Kirchen niederbrannten und die heiligen Schriften den Flammen übergaben. Unter Trajan wurde die Verfolgung gemilbert, aber das driftliche Bekenntniß als straswürdiges Berbrechen gegen den Staat erlannt, wie wir aus den Briefen des Plinius erfahren (§. 252). Die Marc Aurel glaubte den Starrfinn der vermeintlichen Schwärmer gebaltsam brechen zu mussen, ungegebtet nach ber Legende einst sein Beer burch Beier, Gejdidte. L

das inbrunstige Gebet ber Christen in ber "blitberührten" Legion vom Berburften gerettet worden sein sollte, und bes Decius kurze Regierung ift mit blutigen Zügen in den Jahrbüchern der driftlichen Kirchengeschichte verzeichnet. Die republikanischen Gemeinwesen ber ersten Christen, die sich unabhängig von ber weltlichen Obrigkeit nach bem Grundsatz ber Gleichheit und Bruderliebe selbst regieren wollten, brobten ben Reichsverband zu lodern und die Grundlagen bes einherrlichen Staats zu gefährben, baber gerade bie fräftigften und tüchtigsten Raiser unter ben Berfolgern genannt werben. Aber bie Glaubensfreudigkeit, womit die Blutzeugen (Märthrer) Marter und Tob ertrugen, mehrte die Zahl der Bekenner, so daß man mit Recht das Blut der Märthrer den Samen der Kirche genannt hat. Die Tugenden bes griechischen und römischen Alterthums erneuten sich in der Hingebung für ein überirdisches In den Tagen der Noth verbargen sich die Berfolgten in unter-Baterland. irdischen Gängen (Ratakomben) bei ben Gräbern ihrer Lieben, in Höhlen und Bergichluchten; die Bedrängnig erhöhte ihr Gottvertrauen und bewahrte die junge Gemeinde vor frühem Verfall und innerem Zwiespalt; die Zahl der "Go fallenen" und Abtrunnigen (Trabitoren), welche bie beiligen Schriften jum Verbrennen auslicferten ober vor den Bildfäulen der Kaiser raucherten und opferten, war gering gegen bie ber standhaften Betenner, bie als "Streiter Gottes und Christi" bem bei ber Taufe geleisteten "Fahneneibe" im Leben und im Tode treu blieben. Alle Mühseligen und Beladenen erfaßten mit freudigem Bergen die Botschaft des Beils, die den Gläubigen im Erdenleben Bruderliebe und Tröstung verhieß, die dem Tod seinen Stachel nahm und der Hölle ihren Sieg. Sobald Gott ihr Herz dem Glauben erschlossen, empfanden sie den beseligenden Frieden, den ihnen die damalige Welt nicht geben und weder Spott noch Berfolgung rauben konnte.

Die nambafteften unter ben Martyrern maren: Ignatius, Bifchof von Amtiochia, ein Schüler des Apostels Johannes. Bon ihm wird berichtet, daß er unter Trajan nach Rom gebracht und ben wilben Thieren vorgeworfen worden sei (im J. 116). Die ihm Bugeschriebenen fieben Ignatianischen Briefe, beren Schtheit jedoch großen Bweifeln unterliegt, find ihres Alters wegen von Wichtigkeit. Der tatholische Charatter der Kirche, der in ihnen ftark hervortritt, hat schon einen hierarchischen Beigeschmad, insofern Ignatius die Katholicität oder kirchliche Einheit im Bisch of repräsentirt sieht. — Unter Marc Aurel buste Justinus "ber Märtyrer", ein philosophisch gebildeter Den-ter aus Sichem in Samarien, seine ftanbhafte Anhänglichkeit an die Lehre des Evangeliums, bie er gegen ben Frelehrer Marcion in einer beredten Streitschrift vertheidigt, burch Beigelung und Enthauptung (im 3. 166). Seine zwei "Schutfcriften für die Chriften" an Antoninus Bius und M. Aurel waren ohne Erfolg geblieben. — Bolykarpus, Bischof von Smyrna, gleich Ignatius ein Jünger bes Apostels Johannes und wegen seines heiligen Wandels bei den Christen hoch verehrt, starb als Opfer der Boltswuth (169 n. Chr.). Sein Schüler war Frenaus, Bischof von Lugdunum (Loon) in Gallien, betannt burch feine apologetische Schrift "fünf Bücher gegen bie baretiter" und burch feinen Märtyrertob (i. 3. 202). Auch Coprian, Bifchof von Rarthago, ber burch feine Schrift "von ber Einheit ber Rirche" einer ber wirtsamften Begrunder ber bischöflich-tatholischen Boltstirche ward und fein Leben ber Armen = und Krantenpflege widmete, ftarb unter ber zitternden Hand eines heidnischen Scharfrichters (258). "Zeitweise herrschte eine wahre Epidemie der Aufopferung," sagt Burckardt, "die Christen drängten sich zum Tobe und mußten von ihren Lehrern ermahnt werben, fich zu schonen. Balb wurden die Märtyrer die leuchtenden Ideale des Lebens; ein wahrer Gul-

A CONTRACT OF THE PROPERTY OF

tus knüpft sich an ihre Gräber, und ihre Fürbitte bei Sott wird eine der höchsten Hoffnungen des Christen. — Was auch die historische Kritik an den einzelnen Umständen und besonders den hinzugesügten Wundern mit Recht aussehen möge, es bleibt immerhin ein historisches Schauspiel erster Größe, diese neue Gesellschaft mit ihrer neuen Religion und Weltanschauung gegen den gewaltigsten aller Staaten mit seinem Heidenthum umd seiner tausendischrigen Cultur kämpfen und durch den Untergang siegen zu sehen."

Trajans Antwort auf den Brief seines Statthalters Plinius lautet: "Du hast in Ansehung der Christen, die dei dir verklagt wurden, den rechten Weg eingeschlagen; denn es läßt sich darüber nichts im Allgemeinen , das in allen Fällen maßgebend wäre, bestimmen. Man muß sie nicht anssuchen; wenn sie aber angegeben und überwiesen werden, muß man sie bestrafen; doch so, daß, wenn Siner leugnet, Christ zu sein, und es durch die That, das heißt durch Anrusung unserer Sötter, deweist, er wegen seiner Rene Berzeihung erhalten soll, auch wenn noch ein Berdacht ans stüherer Zeit auf ihm lasten sollte. Nicht unterzeichnete Anklagen aber dürsen bei keinem Berbrechen angenommen werden, weil solches das gesährlichse Beispiel und dem Geiste meines Zeit-alters entgegen wäre."

Während ber Jahre ber Verfolgung verbreitete sich bas Christen-**§**. 266. thum durch die inwohnende Kraft der Wahrheit und die berubigende Lebre ber Sündenvergebung und Unsterblichkeit, wie durch außere gunftige Umftande nach allen himmelsgegenden, so bag es schon im britten Sahrhundert bie Grenzen des Römerreichs überschritt. Frühzeitig nahm die Christuslehre vom sprischen Lande aus ihren Weg nach Alexandrien, wo die Juden einen bedeutenden Theil der Bevölkerung ausmachten und durch die Philosophie des bellenistisch gebildeten Bbilo ber Boden zur Aufnahme des Evangeliums bereitet war. Bald entstand in der regsamen und gebildeten Weltstadt eine blubende Rirche und Schule, Die unter Clemens und Drigenes ihr Licht weithin leuchten ließ und die driftliche Glaubenslehre mit vielen tieffinnigen Speculationen bereicherte. Bon ber ägyptischen Hauptstadt tam bie driftlice Heilslehre nach Oberägypten und nach Nord-Afrika, wo sie gleichzeitig von Rom aus verkündigt ward. Schon im zweiten Jahrhundert finden wir in Karthago eine driftliche Lebranstalt, aus welcher "scharfmarkirte Charaktere", wie Tertullian und Chprian, hervorgingen. Daß schon in ben ersten Zeiten bas Christenthum von Sprien nach Arabien, Mesopotamien und Versien gebrungen sei, ist bei ber großen Berbreitung ber Juben in allen biesen Länbern außer Zweisel und wird noch bestätigt burch Tradition und Geschichte, welche melben, daß bereits im zweiten Jahrhundert in Ebeffa das Chriftentbum blühte, wenn auch ber Briefwechsel zwischen Jesus und bem Fürsten Abgar nur eine Fabel ist, und daß es in Arabien im dritten Jahrhundert christliche Der Uebertritt bes fürstlichen Sauses von Bemeinden mit Bischöfen gab. Abiabene, sudoftlich vom alten Ninive, zum Judenthum, um dieselbe Zeit, da Paulus seine Dissionsreisen antrat, kann als Beweis gelten, wie sehr bas Beibenthum nach neuer religiöser Belehrung bürftete. In Gallien fand bas Evangelium gleichfalls frühzeitig Eingang. An den Ufern der Rhone, in Lugbunum und Bienne, murben icon im zweiten Jahrhundert driftliche Gemeinden gegründet, mag auch die Sage von Dionys dem Areopagiten, bem Schutheiligen von Paris (St. Denys), nicht glaubwürdiger sein als ber erwähnte Briefwechsel zwischen Christus und bem Fürsten von Svessa. Gbenso fand auch in Spanien bas Christenthum frube einen fruchtbaren Boben. Die Borte des romischen Bischofs Clemens an die Gemeinde von Korinth, Paulus sei mit der Berkündigung des Evangeliums "bis an die Grenzen des Westens" vorgedrungen, werden am natürlichsten auf Spanien gedeutet, zumal da aus dem Römerbrief (15, 24, 28.) hervorgeht, daß der Apostel die Absicht hatte, nach jenem Lande zu reisen. Auch zu den Briten gelangte schon in früher Zeit die Botschaft des Heils von Kleinasien aus im Gesolge der römisichen Legionen.

Alexandrien und Karthago. 1. In Alexandrien erhob sich in der Mitte bes meiten

Clemens Alexans beiner † 0. 217.

Jahrhunberts die erste driftliche Lehranstalt ober "Ratechetenschule", welche bald ber Wirtungsplat hervorragender Geister werden und mit ihrem Lichte die gange Welt durchbringen sollte. Gegrlindet von Athenagoras, bem Apologeten, "ber es gewagt hat, die Bhilosophie für bie Auferstehungslehre angurufen", und von Pantanus, dem früheren Stoiler, der bas Evangelium nach bem fernsten Orient zu verbreiten bemüht war, gelangte bie alexandrinische Schule zu hohem Auhme durch die beiden Schüler des letzteren, Clemens und Origenes. Tit. Flovius Clemens war ein literarisch und philosophisch gebildeter Grieche von milber und finmaner Gefinnung, ber, nachbem er fich in mannlichen Jahren aus bem Biberftreit ber Bhilosophenschulen in das Christenthum gestächtet und durch große Reisen die Sitten und Lehren der Heiden, Juben und Christen aller Orten erforscht, in seine christliche Bilbung Alles aufnahm, "was sich in jeber Bhilosophie Berrliches findet, was ben Menschen gur Gerechtigkeit und zur Frommigkeit führt", ber somit im Chriftenthum ben Gipfel alles Denlens, alles Strebens und Forschens ertannte. Rach zwölfjähriger Thätigkeit (von 190—202) als Borftand ber alexandrinischen Schule flüchtete er fich vor ber Berfolgung unter Sept. Severus zu einem seiner Schiler. Die lette Spur seines Lebens findet fich in Jerusalem im J. 211. Gein Tob mag fechs Jahre fpater (217) eingetreten fein. Bon feinen Schriften find besonbers merkolirbig: Stromata, b. i. Teppiche ober Decken, so genannt, weil darin verschiedene philosophische Probleme in einer buntgemischten, aber funftvoll zusammengefügten Form behandelt werden, in der Absicht, bas Berbaltnif ber griechischen Philosophie jum Christenthum barzuthun und bamit zur wahren driftlichen Erteuntniß ju führen. Bu bem Zwed suchte er in ben Schriften und Lehren ber griechischen Bhilosoben, Dichter, Mythographen nach Beispielen, Belegen, Parallelen, und hat baburch eine Menge werthvoller Rachrichten aus bem Gebiete ber Philosophie und ber Religionen bes Alterthums ber Rachwelt erhalten. Bon Clemens flammt auch ber altefte homnus gur Berberrlichung Chrifti mit Binbarifden Antlängen.

Origenes

Des Clemens großer Schüler Origenes war in Mexanbrien geboren. Als fein Bater Leonibes unter Sept. Severus ben Martyrertob erlitt, wurde ber Sohn nur burch bie Liebe und List der Mutter abgehalten, bessen Schickal zu theilen. In seinem achtzehnten Lebensjahre zum Borsteher der alexandrinischen Schule erhoben (203), widmete er sich mit solchem Eiser den Stubien und bem Unterrichte, daß man ihn ben "Stählernen", ben "Demantenen" nannte; voll hochfliegenden Geiftes und fester Willenstraft erwarb er fich die ganze Gelehrsamkeit seiner Baterftabt und wurde ein "Schriftgelehrter fur bas himmelreich". Dit biefer geiftigen Auftrengung verband Origenes die größte Enthaltsamkeit und diestrengste Zucht bes Leibes. Erot feiner Armuth verschmähte er die Belohnungen seiner Schiller und in fühner Schwärmerei soll er an fich selbst in buchftäblicher Auslegung der heiligen Schrift (Matth. 19, 12) den Act der Entmannung volljogen haben. Als Caracalla gegen die Schule von Mexandrien wilthete, jog fich Origenes nach Cafarea in Palaftina gurud, burch Lehre und Predigt für bie Ausbreitung bes Evangelinms wirtend. Die Raiserin Julia Mammaa erfreute fich an ben Gesprachen bes berühmten Mannes, ber, in bie neuplatonifche Philosophie eingeweißt, die Schätze griechischer Ertenntuig jur Berberelichung bes Christenthums anwendete, ben Ibealismus hellenischer Beltweisen mit ben Lehren bes Evangeliums verband, um and bie Rlugen und Gebilbeten für bas Reich Gottes zu gewinnen. Seine unregelmäßige Beibe jum Presbyter jog ihm ben haß bes auf fein Ansehen neibifden Bischofs Demetrins von Alexandrien zu. Als Irrlehrer verdächtigt, wurde er von ber alexanbrinischen Rirche ausgeschloffen. Er tehrte nach Cafarea gurud, wo er burch Bort und Schrift mit unermüblicher Thätigleit an bem wiffenschaftlichen Ausbau ber Rirche arbeitete. übergebend verließ er biese Stadt, balb um ben Gefahren ber Berfolgung ju entgeben, balb um in benachbarten ganbern falfchen Lehrmeinungen entgegenzutreten. Unter Decius gefoltert und

mit Retten beladen, entging er bem Märtvrerthum nur burch ben Tob bes Raifers. Bier Jahre frater (254) farb er zu Tyros, hochgefeiert von Mit- und Nachwelt und, gleich Plato, ber Shopfer und Meister eines philosophisch-religibsen Ibealismus, aber auf driftlichem Boben, ber Begrunder einer Schule, aus ber eine große Angahl begeisterter Ilinger hervorging, glanzenbe Lichter ber Rirche. — Origenes war ein fruchtbarer Schriftsteller, ber, bie alexanbrinische Kritik und Anslegungstunft auf die heilige Schrift anwendend, alle Bücher ber Bibel bem Berftandniffe näher geführt hat, theils burch gelehrte Commentare, theils burch praktische Borträge (Homilien). Bon dem Glauben ansgehend, daß die heilige Schrift ein vom Geifte Gottes eingegebenes und erfülltes Sanze sei und somit alle Theile einen "Gottes wilrdigen" Sinn haben mußten, suchte er, wo ber Bortstun nicht genfigend erschien, durch allegorische Dentung aus bem Buchstaben ben verborgenen Geift zu entwideln. Denn ber geiftige Organismus ber Schrift habe, wie ber menfchliche, außer ber leiblichen halle ober bem Wortsinn noch eine Geele, die moralische Bebeutung, und einen Geist, ben mystischen ober allegorischen Sinn. Er war ber erfte, ber bas Bange ber oriftlichen Glaubenblehre in ein zusammenhängenbes Spflem gebracht, ben Grund zur driftliden Dogmatil gelegt hat. Bon seinem grundlichen Bibelfludium gibt die "Herapla" Zeugniß, bas große Wert, worin er die verschiedenen griechischen Uebersehungen, mit dem hebräischen Urterte verglichen, jufammengestellt bat.

Clemens und Origenes gaben dem Christenthum eine bobere wissenschaftliche Prägung, inbem sie an der Hand griechischer Philosophie aus dem Thatsäcklichen und Historischen die religiöfen Ibeen entwidelten, und bewahrten es zugleich vor den Ansschreitungen der Gnosis (§. 268), indem sie den Alug der Speculation durch den Realismus der historischen Wahrheiten des Edangeliums, die Freiheit des Denkens burch die kirchliche Ueberlieferung beschränkten. Gott wird von Origenes über alles Menschliche und Endliche hinausgerudt und zu bem Zweck allen Stellen ber heiligen Schrift, worin von Gott in menschlicher Beise gesprocen wird, durch allegorische Auslegung ein tieferer Sinn untergelegt; dabei faßt aber Origenes die Gotthelt nicht als ein abstractes, absolutes, fiber und außer der Welt stehendes Befen, vielmehr als einen felbstbewußten Geift, ber in Mem nach höheren Zweden hanbelt, der von Ewigkeit her den Logos ausgesendet hat, um die Menschen zu erlösen und zu gotteswärbigen Wesen heranzubilben burch Befreiung ber Seele von ben Banben ber Materie ober bes Bisen, in bie fie einst vor bem gegenwärtigen Dasein burch eigene Schuld und freie Bahl aus ihrer himmlischen Eriftenz herabgeftilrzt sei. Dieser Logos ober "Sohn Gottes" ift bei Origenes die ewige göttliche Weisheit, die schon ben Beiben in einzelnen Ausstrahlungen tund geworden, aber erst in Christus in ihrer vollen Berklärung sich offenbart habe. Durch ben Opfertob Jesu auf Golgatha sei bie Erlösung für bas ganze Weltall, für alle Befen im Himmel und auf Erben vollbracht worden; das Ende der Dinge werde also in einer Allafflhrung alles Abgefallenen zur Gottheit bestehen, "bamit Gott fei Alles in Allem", ein Zustand göttlicher Heiligung und Berföhnung, wo alles Bose verschwinden, wo "allen Silnbern vergeben und bie Bolle nicht mehr sein foll", wo die Seele fich frei zu Gott aufschwingen und in einem verklärten Leibe, in einem himmlischen Körper, in einem geistigen Sein fortleben werbe in Ewigkeit. Aber wie der Fall, sei auch die Erhebung der Seele ein Act der Freiheit; die Gnadenmittel ber Kirche seien bem Menschen förbernbe Stüten ber Reinigung, aber nur wirksam, wenn fie im Glauben empfangen wurden; Die Sacramente vermöchten nicht, bem Menschen ohne sein Buthun bas Göttliche mitzutheilen.

2. Bie die beiden Alexandriner bie idealistische Seite des Christenthums ausbildeten und Der Ard hm die heidnische und guostische Weltweisheit in ihren gefunden Elementen zu gewinnen trachteten, so vertrat der fühne Tertullianus, aufangs Redner und Sachwalter, dann, in männlichem Alter zum Christenthum belehrt, Bresbyter ber Kirche zu Karthago, die realistische und Kertulliprattifche Geistesrichtung. In die bliftere, strenge Weltanschanung ber Montanisten (g. 268) gebannt, bekämpfte er die griechische Weltbildung als die Mutter ber hareste und des Absalls vom Gangelium, verfocht die positive Christenlehre in allen ihren Theilen als ein von Oben Gegebenes, gottlich Geoffenbartes, und fette ben Bernunftbenkenben einen tilhnen "Glaubenstrot" entgegen. In so weit hulbigte auch er ber griechischen Philosophie, die er grundlich kannte, daß er in der Tiefe der Menschenseele ein Gottesbewuftfein annahm, das, wie sehr es auch manchmal entartet und von Leidenschaften umnachtet sei, doch wieder aus der Betäubung erwache. vollen Bewußtsein bes Göttlichen tomme bie Seele erft burch Chriftus, erft wenn sie burch ben Eintritt in die Kirche jum neuen Leben wiedergeboren werde. Denn nur die Kirche, die Gemein-

schaft ber Gläubigen, "die auf dem von den Aposteln gelegten Grund ruse und ihre Ueberlieserung rein bewahre", sei im Besth der Wahrheit. Außer der Kirche sei kein Heil. Tertustian wurde daher einer der klihnsten Borsechter für die Macht der tatholischen Kirche. Sin fruchtbarer Schristfteller, hat er aus afrikanischen Latein dem Thristenthum eine Literatur errungen, "in welcher geistreiche Rhetorik, wilde Phantaste, grobsunliches Aussalen des Idealen, tieses Sesühl und juridische Berstandesansicht mit einander lämpsen." Seinem tiesen und fruchtbaren Seist sehlte Anmuth, Harmonie und die "Zucht der besonnenen Selbsteberrschung".

Tertullianus' Landsmann und Geistesberwandter war der schon erwähnte Chprian. Einer angesehenen Familie entstammt und in heidnischer Bissenschaft erzogen, trat er ans eigenem Antrieb zum Christenthum über und bereitete sich, den größten Theil seines ansehnlichen Bermögens der Armen- und Arankenpstege widmend, durch strenge Busübungen sür den geistlichen Stand vor. Zum Presbyter geweiht, nahm er die ihm durch Bollswahl angetragene Bischoswärde nach einigem Bedenken und Sträuben an, lud aber dadurch den Neid und die Unzufriedenheit der älteren Amtsgenossen auf sich; und wenn er auch ansangs sich Müse gab, sie durch Beiziehung zu allen Berathungen und Beschlüßssssingen zu verföhnen, so durchbrach doch bald seine energische, herrschsichtige Natur die Schranken der Schonung. Ein Kirchensürst im vollen Sinne, trat er mit strenger Kirchenzucht dem schlassen und ungebundenen Leben, das in dem reichen herrlichen Lande unter den Wirfungen eines langen Friedens in allen Ständen eingerissen war, scharf und rücksichs entgegen. Erweckte er sich schon dadurch viele Gegner, die ihre Stimme laut wider ihn erhoben, so wuchs die Zahl seiner Widersacher und das Gewicht ihrer Borwärfe.

Sicherheit die Kirchengesetze in ihrer ganzen Strenge wider die "Gesallenen" in Amwendung brachte, behauptend, zu stiehen sei erlaubt, nicht aber den Glauben zu verleugnen. Selbst die Fürbitten der "Bekenner" (Consesson), welche in den Tagen der Drangsal Berfolgung und Gesangenschaft erduldet, blieben lange wirkungslos.

als berfelbe Mann, ber fich ber Decischen Berfolgung burch bie Flucht entzogen, nach bergeftellter

Au den äußeren Urjachen, wodurch die rajche Ausbreitung des Evangeliums befordert wurde, find, außer den Berfolgungen, ju rechnen: 1) Die Große des römischen Reichs, die enge Berbindung der einzelnen Provinzen und die weite Verbreitung der griechischen und lateinischen Sprache, wodurch die Mittheilung erleichtert warb. 2) Die Zerstreuung ber Juden, an beren Schulen die Apostel und Glaubensboten des Evangeliums im Anfang einen Halt batten, über das ganze römische Gebiet. 3) Die Richtung der Zeit zum Mehftischen, Beheimnigvollen und Schwärmerischen, welche in ber driftlichen Blaubenslehre, in der von Wundern begleiteten Erscheinung bes Erlösers, in den Symbolen u. bgl. m. reiche Nahrung fand. Während baburch die gebildete und vornehme Welt allmählich angezogen wurde, und die Gelehrten und Philosophen die evangelische Lehre mit ihrer Weisheit und namentlich mit dem Spfteme eines Buthagoras, Platon, Aristoteles u. A. in Berbindung brachten, traten 4) die Armen und Unfreien, Stlaven wie Freigelassene, schnell und mit Freudigkeit einer Lehre bei, welche ihnen die vom Heibenthum versagten Menschenrechte verlieh und Gleichheit vor Gott und vor dem Gejetz versprach. 5) Der Berfall bes Glaubens und Bertrauens ber Beiben zu ben Bottern ber Bater machte eine neue religiöse Erhebung bes Bolts zum Bedürfnig. Schon lange war es Sitte geworben, bie anstößigen Göttergeschichten, bie Liebschaften bes Reus und ber Approbite jur Bolfsbeluftigung in ben Theaterpossen ber Mimen in scurriler Beise barzustellen ober burch sinnlich-lüsterne Schilberungen berabjuwurdigen; schon seit langerer Zeit hatte fich die bulfsbedurftige Menschheit begierig jedem Glauben und Aberglauben hingegeben und badurch eine wufte Mischung beibnischer Gulte und Mosterien berbeigeführt (g. 258). Ale num in ben Tagen ber zunehmenden Bedrängniß "bie alten Götter taub gegen bie

And the state of t

Bitten ber Gläubigen blieben, erstarb ber Glaube an ihre Macht, und bie schuldbelasteten Seelen und die geängsteten Gewissen wandten sich den christlichen Gemeinden zu, wo sie die Kraft des Gebetes wiederfauden und der Ershörung desselben durch den Bater im Himmel gewiß waren".

Die Christengemeinden, in die man durch die Taufe aufgenommen wurde, hulbigten anfangs einer bemotratifden Gefellichaftsverfaffung mit brüberlicher Gleich= heit und freiwilliger Gemeinschaft der Güter. Jeder diente seiner Gemeinde mit der Gabe, die ihm der Herr verliehen. Der nahen Wiederkunft des auserstandenen Heilandes in seiner herrlichteit entgegensehend, hielten sie alles irdische Gut für werthlos. Die Aeltesten (Presbyteri), auch Bischöfe, b. i. Aufseher genannt, benen bie Aufficht über die Sittlickeit und Ordnung und die Leitung der Angelegenheiten nach Außen oblag, wurden von der Gesammtheit gewählt, ebenso die mit der Kranken = und Armenpslege und der Berwaltung bes Gemeinbegutes betrauten Diakonen (Almofenpfleger). Besondere Briester gab es ansangs nicht; bei den kirchlichen Berfammlungen, wobei neben Gebeten und geiftlichen Liebern Lesen ber heiligen Schriften und religiöse Borträge stattfanden und die gewöhnlich mit dem Abendmahle und den ursprünglich damit verbundenen, dann aber bavon getrennten Liebesmahlen (Agapen) foloffen, waren Alle thätig. Unwürdige ober Abtrünnige wurden aus der Gemeinschaft ausgeschlossen (excommunicirt) und konnten nur durch Reue und Kirchenbuße die Absolution und damit die Wiederaufnahme in die "Gemeinschaft der Gläubigen" erlangen. Nach dem Tode der Apostel wurden diejenigen unter den Aeltesten, welche durch Ansehen und Würde besonders hervorragten, so daß sie als deren Stellvertreter und Nachfolger gelten komiten, als Borsteher der Aeltesten eingesetzt; biese führten dann vorzugsweise ben Ramen Anffeher (Bischbfe), da fie über die Reinheit ber Lehre wachten. Bald gelangte auch die Handhabung der Kirchenzucht oder die geiftliche Gerichtsbarteit, von der einfachen Ruge bis jum schweren Bann (Ercommunication), in ihre Gewalt. Lange waren die einzelnen Gemeinden ohne außeres Band; nur der gleiche Glaube und die gleiche Liebe zum Heiland umschloß alle Glieber der großen Lebensgemeinschaft.

§. 267. Mit der größeren Ausbreitung des Christenthums schwand die brüderliche Gleichheit allmählich dahin, indem sich die Beamten als ein auserwählter Stand (Rlerus) dem Bolke (Laien) gegenüber stellten und die anfangs freiwillig dargebrachten Erstlinge, Zehnten und andere Gaben bald als pslichtmäßige Abgaben in Anspruch nahmen. Doch behielt die Gemeinde noch das Bahlrecht ihrer Bischöfe, Bresbyteren und Diakonen bis zu Ende bes britten Jahrhunderts. Je mehr aber bie bijdofliche Gewalt stieg, besto mehr wurde der ganze durch die geistliche Beibe (Dr= bination, Sandauflegung) ausgezeichnete Rlerus bem Bolte entrudt, bis bie Bresbyteren und Diakonen zuletzt von den Bischöfen, als den Nachfolgern der Apostel, ernannt wurden und die Geiftlichen der Landgemeinden in ein untergeordnetes Berhältniß zu dem Bischof der Stadt, dem Oberhaupt des Sprengels oder der Diöcese traten, sowie dieser seinerseits wieder dem Bischof der Provinzial = Hauptstadt, der den Namen Metropolit oder Erzbischof führte, untergeben war. Unter den Metropolitanbischöfen hatten die von Antiochia, Alexandria und Rom, so wie die von Constantinopel, Jern= falem, Ephefus und andern "Apostelfitzen" das höchste Ansehen, theils wegen des hohen Ranges dieser Städte, theils wegen des Alters ihrer Kirchen. Sie hießen Pa= triarchen und erlangten allmählich das Recht, die übrigen Erzbischöfe zu weihen. Die Sheibung des höhern und niedern Klerus und die Einführung der Spuoden, wo bie Metropoliten mit ihren Landesbischöfen über alle kirchlichen Angelegenheiten Beschlüsse fasten, die dann durch die Bestätigung der Raiser die Kraft von Reichsgesetzen erhielten, vollendete die Ausbildung der aristotratischen Kirchenversassung, die dem Bolke alle Macht= besugniß aus den Händen wand, dafür aber die höheren, nach Ehre und Auszeichnung trachtenden Stände, die anfangs der Lehre von britderlicher Gleichheit wenig Gunft gezeigt, dem Christenthum mehr und mehr zuführte. So verlor die Kirche ihre wesentliche Grundlage in der Gemeinde der Glänbigen und sonderte sich von dieser aus, erhob sich über sie als eine priesterliche und bischöfliche Anstalt, die behauptete, daß sie das Heil allein zu verwalten, zu spenden oder zu versagen habe, je nachdem sie Sehorsam sände oder nicht, die mit ihren Satzungen die Lehre, die Ordnungen des Lebens und der Sotiesbienste seisten, die das Evangelium von Christo unter ihre Auslegung und Obhut stellte, die nun an dem Rest der Heiben die traurige Bergeltung der Bersolgung ausübte, die jeden Widerspruch gegen ihre Satzungen als Ketzerei bannte und versolgte. Bei den bald ausbrechenden Streitigkeiten über Slan ben ksätze (Dogmen) sibten die Synoden, auf denen nach der Kirchenlehre der heilige Geist (Pneuma) ruhte, die gesetzgebende Gewalt, und ihre von der Nehrzahl gebilligten, gewöhnlich von allen Uebertreibungen (Extremen) entsernten Beschlisse galten als die allgemeine oder latholische Lehre, während die Anslicht der Minderzahl als Irrlehre (Häresse, Ketzerei) angesehen ward, deren Belenner sich als Secte ausschieden.

§. 268. Häretiker und Secten. So mußte schon im zweiten Jahrhundert das einfache driftliche Taufbetenntnig burch genauere Bestimmungen und Bufate gegen die Frelehren der Gno filler, Manichäer und anderer Häreiller geschützwerden, woraus allmählich bas fogenannte apostolische Glaubensbetennnig hervorging. ber furchtbarfte Rampf entbrannte im vierten Jahrhundert fiber die Natur Christi zwischen den alexandrinischen Geistlichen Arīus und Athanasius. Die Lehre des ersteren. "ber Sohn sei einst durch den göttlichen Willen aus Nichts geschaffen, sei erstes Geschöpf und Weltschöpfer, daher allerdings Gott zu nennen, doch abhängig vom Vater" (Arianismus), wurde auf der von Conftantin nach Rica a entbotenen, aus 318 Bifdofen befteben ben erften allgemeinen (ötumenischen) Rirchenversammlung ober Reichsfpnobe, sowie auf der zweiten, die Theodosius in Conftantinopel abhalten ließ, als baretifch verdammt und durch das nicaifche und athanafianifche Glaubensbelemtuif ber orthodoxeRirchenglaube von dem breie inigen Gott festgeset: "der Sohn Gottes sei von Ewigkeit ber nicht geschaffen, sondern gezeugt aus dem Wesen des Baters und mit ibm gleichen Wesens (Homoustos)". Aber die germanischen Bilter, Gothen, Bandalen, Langobarden, zu denen das Christenthum durch arianische Missionäre gekommen war, beharrten noch Jahrhunderte in dem von diesen gepredigten Glauben, daß Chriftus, ber Sohn, von Gott bem Bater verfchieben fei. Gine vermit telinde Bartei, den Bischof Enfebius von Nitomedien an der Spite, mit der Lehre, "bag ber Sohn von Ewigkeit aus bem Wesen bes Baters gezeugt, aber nur abnlichen Besens (Homoiusios) und dem Bater untergeordnet sei", erhielt unter dem Ramen Semiarianer im Morgenlande einige Geltung. Ströme von Blut wurden wegen diefer dem menschlichen Geiste unerforschlichen Lehrsatzungen vergossen. "Drientalischer Startsinn und griechische Sophistik marterten sich und den Buchstaben der Schrift, um irgend ein Symbol hervorzubringen, welches das Unbegreifliche begreiflich und irgend eine Auffassung besselben allgemeingültig machen sollte."

Die Hänpter ber beiben Parteien wurden abwechselnd verbannt und geehrt: Arins, ein ermfter, sinsterer Priester, bei dem mehr der Berstand als Gemilth und Phantasie ansgedildet war, starb, nachdem er aus seiner Berbannung zurückgerusen worden, im J. 336 in Constantinapel, am Tage seines seinschieden Einzugs in die Apostellirche; noch wechselvoller war das Leben des Athanasius. "Bon seinen Feinden geschildert als Tyrann, von den Kaisern bald versolgt, bald verehrt, immer gesärchtet, vom ägyptischen Bolle geliebt wie ein Bollssreund und angebetet wie ein Heiliger, hat er sänschiezig Jahre seines dischössischen hirtenamts, darunter zwanzig Jahre seinschilden der verbannt, ost wunderdar gerettet durch Trene dis in den Tod, solgerecht gelämpst sänden Gedanken seines Lebens, die wahrhaft göttliche Wärene dis in den Tod, solgerecht gelämpst sänden Gedanken seines Lebens, die wahrhaft göttliche Wärene dis in den Tod, solgerecht gelämpst sänden Gedanken seines Lebens, die wahrhaft göttliche Wärene dis in den Tod, solgerecht gelämpst sänden Gedanken seines Lebens, die wahrhaft göttliche Wärene dis in den Tod, solgerecht gelämpst sänden Gedanken seines Lebens, die wahrhaft göttliche Wärene die gegen ein neues Heidensthum zu behaupten", ohne Menschensucht und weltliche Rüdssicht, hart gegen Andere wie gegen sich selbst. Als er im J. 372 Auhe im Grade sand, war der Arianismus die laiserliche Hofreligion.

Die ersten Secten entstanden unter den Indendristen, welche die Nothwendigkeit des mosalischen Gesetzs behampteten und den Heiden leine oder nur einen geringen Grad von Theilhaftigkeit an Christo zugestanden. Sie führten den Namen Nazaräer und Edioniten ("Armen"), betrachteten den Messias bald als blosen Menschen, bald als höheres, durch jungsrünliche Empfänguiß geborenes Wesen und verkodnet, die

Nagaräer umb Ebionis icr.

Einen im vierten, die Andern im siebenten Jahrhundert, ohne ein geordnetes Kirchenwesen erlangt an baben. 3m Gegensat au biesen bilbete fich schon im apostolischen Zeitalter "nuter bem Einfluß bes platonischen und orientalischen Ibealismus" die alle evangelische Geschichte vernichtende Auflicht ber Doketen aus, welche alles Körperliche an Jesu leugneten und nur für Schein Dokten. und Erscheinung bes Beistes erlärten. Dit bem Namen Gnoftiter bezeichnete man hanptfachlich Diejenigen, die nach der Sitte orientalischer Religionsgründer und griechischer Philosophen einen Unterschied zwischen der gewöhnlichen Auffassung und einer höhern, nur wenigen Begabten, ober Geweihten juganglichen Erkenntuif ber religiöfen Bahrheiten machten." Sie waren in verschiedene Secten gespalten, je nachdem sie sich mehr der orientalischen Theosophie oder der plawiften Philosophie näherten; boch blieb im Allgemeinen die orientalische Auschauungsweise mit ihrer finnbildlichen Darstellung und allgellofen Phantasie vorherrschend. In allen ihren Gestalten trug bie "Lehre ber Biffenben" eine bem Beibenthum verwandte polytheistisch-mythologische farbung. Sie gelangte nie jum rechten Monotheismus, ju bem Begriffe Eines perfonlichen Gottes, der nach freiem Willen Alles geschaffen hat und Alles nach unumschränkter Weisheit und Liebe regiert. "Der gnoftische Gott ift ein buntles, verhaltes Befen, bas erft burch ein mannigsach abgestuftes heer von Kräften, die von ihm aussließen (Emanation), sich zum Bewußtsein kiner felbft binburcharbeiten muß." Die fichtbare Beltift nichteine freie Schöpfung biefes Gottes, sondern das Wert eines von dem höchsten Gotte ausgegangenen und demselben untergeordneten göttlichenWertmeifters, Dem i urgos, ber fie aus ber tobten, bösartigenMaterie gefchaffen hat. Auch der Menfch ift ein Gebilbe biefes untergeordneten Beltschöpfers, "unterthan einem blinden Geschild und preisgegeben den Mächten, die zwischen himmel und Erde walten." Die Materie, die "dunke Macht", ift der Sitz des Bösen; so lange der Mensch unter dem Einfluß dieser Materie keht, liegt er in den Banden des Bösen, ist er nicht erlöst. Die Erlösung tann nur dadurch geschen, daß höhere Lichtwesen (Aeoneu) den Menschen von der Macht der Materie befreien und ihn in das Lichtreich versetzen. Ein solches Lichtwesen ift nach der anostischen Lebre auch Chrifins, einer ber bochften Aeonen, "ber jur Aufnahme ber Welt in bie göttliche Lebensfülle und jur Löfung bes großen Beltzwiespalts auf Erben erschienen sei." Die erlösten Menschenseilen "werben bann als eine Art von Engel, als vornehm-ibeale Wesen im Triumphe eingeführt in das phantastisch-idealistische Lichtreich, nachdem sie durch Bligungen und Rasteinungen und endlich burch ben Tob sich ber Herrichaft bes Leibes entledigt, sich zu lichten Geismaturen vertiärt haben." Daher legten auch die Gnostiler wenig Werth auf die Gnadenmittel der Rirche, auf die heilige Schrift und Sacramente; sie ließen zwar den Kirchenglauben 'als nothwendige Bollsanfchanung unangefochten bestehen, stellten aber ihre Lehre als Mysterien ober Geheimlehren weit fiber benfelben. In ber Moral und Lebensweise bewegten fich bie Gnostiller meistens in Extremen; wahrend fich die Einen die ftreugste Zucht auferlegten, die fich nicht felten zu gewaltfamer Beinigung des Körpers und zu freiwilligem Märtyrerthum steigerte, entbanden sich andere, nach bem Grundfat, bag bem geistig freien Menschen Alles erlaubt fei, von jedem Sittengeset, und geriethen in die tollften Ausschweifungen ber Phantafie und ber Sinnlichleit. Aber trot biefer Gebrechen, womit fich ber Gnofticismus "wie ein bunkler Schatten" über bie Anfänge ber hriftlichen Kirche legte, war die "Lehre der Wiffenden" doch von großer Bedeutung für die chriftlice Religion. Durch den Gnosticismus wurde Runft und Wissenschaft in die Kirche eingeführt und die großartige Bebeutung des Christenthums als Welt- und Gottesgeschichte anerkannt. Frei und genial bewahrte er die Kirche vor Erftarrung in Formen. Die dis ins sechste Jahrhundeut als Kraflich geordnete Bartel fortbauernden, vielgehaßten und heftig verfolgten Marcioniten, die das Christenthum ganz vom Judenthum und vom Gesetz des alten Testaments ablisten, waren ein Aweig ber Gnostiller. — Eine andere im Morgenlande, in Afrika und Italien weitverbreitete und von Beiben und Chriften gleich angefeindete und verfolgte Secte waren bie **Manichäer**, gestiftet von einem nach Begrundung der Saffanidenherrschaft (§. 260) ans Perfien vertriebenen Magier, Mani, einem reichbegabten Manne, der auf der Flucht die Idee faßte, als Reformator fämmtlicher Bollsreligionen, die er alle erforscht hatte, aufzutreten, um sie in einer höhern Ginheit zu verschmelzen. Berstoßen von den Christen, bei benen er sich als gottbegeistern Apostel Jesu ansgab, in welchem ber verheistene Tröster (Baraklet) erschienen sei. bersolgt von den Magiern, die ihn in einer seierlichen Bersammlung der Religionssällschung überwiefen, wurde er, nachmannigfachem Glüdswechfel, unter Baranes I. (272—275) ju ber fcredlicen Strafe verurtheilt, daß ihm die Haut abgestreift und diese ausgestopft zum warnenden

dåe.

j

Beispiel an den Thoren der Königsfladt aufgehängt wurde. Die Sauptsäte des Manichäismus find: "Gott in seinem Lichtreiche und ber Damon mit bem Reiche ber Fiufterniß flehen einander unabhängig gegenüber. Nach langen innern Kämpfen vereinte sich das dämonische Reich zum Kampfe gegen das Lichtreich. Der Erstgeborne Gottes, der Urmensch, lämpfte mit den vier reinen Elementen für das Lichtreich, er wurde niedergeworfen, doch gerettet, aber ein Theil seines Lichts in bie Finsterniß hinabgeriffen. Bur allmählichen Bieberaufnahme biefes Lichts ließ Gott burch bie Mutter bes Lebens bas Weltall erschaffen. Die lebenbige Kraft barin ift jenes von ben Banben ber Materie feftgehaltene Licht. Bu feiner Erlofung geben wei neue himmelsmächte von Gott aus: Christus und der heilige Geist. Jener als Soune und Mond, dieser als Aether zieht bie Lichtfräfte ber Erbe an fich. Um fie festauhalten, bilbete ber Damon ben Menfchen nach bes Urmenschen Bilbe und vereinte in ihm bas flarfte Licht und seine eigene Kinsterniß, baber ber Mensch Bereinigungspunkt und Bild aller Kräfte bes Beltalls, Mitrolosmos, ift. Das Licht brach fich in die Erzeugungen, die Menscheit unterlag den Berlodungen der Materie und den Borfpiegelungen bes Damon (Jubenthum und Beibenthum). Da erfcien Chriftus felbft auf Erben, mit einem Scheinkörber angethan, sein Leiben ift zwar nur scheinbar, boch geschichtlich geschehen, wird aber zugleich als Symbol bes ganzen in ber Materie befangenen Lichtes angefeben. Christus hat burch seine Lehre und seine Anziehungstraft die Erlöfung des Lichtes begonnen, da aber seine Lehre von den Aposteln im Sinne des Judenthums aufgefaßt nud die Evangelien entstellt worden, so ist Mani als Paraflet erschienen, um den Sieg zu vollenden. Daber nur in seinen Schriften die volle Bahrheit ift. Das Ende der Beltgeschichte wird sein die gangliche Scheibung bes Lichtes aus ber Finsterniß, beren Gewalten bann wieberum einanber felbst aufal-Ien werben." Der Berein ber Manichaer bestand aus einer Rlaffe Anserwählter, geheiligter Briefter, die, zu der ftrengsten Astefe, als Enthaltsamteit von der Che, vom Fleische und beranfcenben Geträufen, verpflichtet, allein ben Sinn ber Bebeimlehren befagen, und ans Berenben (Ratechumenen), die "für ihre Theilnahme an ben Geschäften und Frenden bes Lebens burch bie Fürbitte jener Bolltommenen Indulgenzen erhielten". Die Materie ift nach ben Manichaern ber Siy bes Bösen; daher ift nicht die freie Beherrschung ber Materie, sondern die Abtöbtung derfelben und die Uebung in außerer Berfheiligfeit bas Befen ihrer Sittenlehre. 3hr Entine war einfach; im fechsten Jahrhundert erlagen fie ben Berfolgungen. - Montaniften. Bie Mani gab auch ber Phrygier Montanus (geb. 150) fich filr ben von Chriftus verheißenen Barallet aus, ber ericienen fei, ber Rirche ihre mannliche Bollenbung ju geben, unmittelbar vor bem Anbruche bes tausenbjährigen Reichs. Er trieb bie Strenge bes criftlichen Lebens und ber Kirchenzucht auf die Spitze. Er lehrte: "Das Leben des wahren Christen ist stete Entsagung, nur an Gott und auf den Märthrertod foll er fich freuen, alle irbifche Freude, auch an der Biffenschaft ift fündlich. Mord, Unzucht und Abfall jum Genenfte foliegen hoffnungslos von ber Kirche aus. Aber biejenige Kirche ift nicht bie rechte, welche bie Strenge ber Sitten nicht burchführt, bie weite Che guläßt, und bie Berbrecher wieber aufnimmt; über biefer fleifclichen Rirche fteht die Kirche bes Beiftes." Bon ber Rirchengemeinschaft ausgeschloffen, beftanben die Montaniften in eigener Kirchenverfassung bis ins sechste Jahrhundert. Im Abenblande hnlbigte ber tubme Tertullian ahnlichen Grundfagen. Auch bie Secte ber Rovatianer "fchloft alle Tobfanber von ber Rirche, als einer Gemeinde ber Beiligen und Reinen, hoffnungslos ans, hob bie Gemeinschaft mit ber fatholischen Kirche auf und taufte bie von berfelben lebertretenben von Renem." Der von ben Montanisten aufrecht erhaltene Glanbe an bie Biebertunft Chrifti und bas mit berfelben eintretenbe taufenbjahrige Reich (Chiliasmus) hatte icon im Beitalter ber Apostel an Cerinthus einen begeisterten Berkilnber. — lieber die Zeit der Ofterfeier enstand frühe Streit; die Neinasiatische Partei, welche die Sitte des jubischen Passaksfeftes beibehielt, wurde endlich als harctifc aus ber Kirche geftoßen (Quartobecimaner). - Ein beftiger Streit eutstand im vierten Jahrhundert in Afrita, wo eine auf strenge, unerbittliche Rirchengucht haltende Partei fich ber Ginfetjung bes von einem Traditor geweihten Cacilianus jum Bischof von Karthago widersette und ihm den firengen Donatus, von dem die Partei den Namen Donatiften filhrt, entgegenstellte. Die Kirche fei bie Braut Chrifti und milfe baber rein, beilig und fledenlos sein. Conftantin übertrug die Untersuchung einer Commission in Nom und bann einer Rirchenversammlung in Arelate (314). Als ber Spruch gegen fie ansfiel, erlief ber Kaiser harte Gesetze zu ihrer Unterbriidung. "Aber bie Banern und Romaden von Rumibien und Mauretanien ergriffen ihre Reulen, um bie Erflmmer eingeafcherter Rirchen und bas

Montas niften.

Room

Quartes becimas

Dona-

vergossen Blut einiger Priester zu rächen. In wilder Todeslust führten sie das vierte Jahrhundert hindurch einen Räubertrieg gegen die katholische Kirche und das römische Reich." In ihrem Eiser für die Reinheit vergaßen die Donatisten der Liebe. Die Circumcellionen, die glübendsten Eisere unter den Donatisten, verdanden politische und socialistische Ansichten mit ihren religiösen Lehren, indem sie auf gänzliche Trennung der Kirche vom Staat, auf Freiheit und Gleichbeit Aller und auf Gitergemeinschaft drangen. Mit geringem Glück suche Augustinus (§. 271) die Milderen dieser Partei zu verföhnen oder zu widerlegen. Sie erlagen endlich den römischen Gesehen und Legionen, nachdem Einzelne die ins siebente Jahrhundert sortgeduldet und getämpft hatten, "die ungeheuere Macht eines misverstandenen Glaubens über treue, kraftvolle, düstere Gemüther bewährend."

#### 2. Conftantin's Waltung (325-337).

**§.** 269. Als Alleinherrscher vollendete Constantin die von Diocletian (§. 262) eingeleitete Reichsverfassung. Rachdem er das Christenthum unter den Schutz und die Begunftigung bes Staats gestellt und geboten hatte, daß in Zukunft nur der Gottheit, "die es in Wahrheit sei", Berehrung und Anbetung gezollt werbe, verlegte er die Residenz bes hofs nach bem für Handel und Schifffahrt günstig und schön gelegenen Bhaana (fortan Confiantinopel genannt), das er mit Mauern und Thürmen wohl befestigte und mit Balaften und Kirchen, mit Rennbahnen und Säulengängen, mit Bildwerken mb Gemälben, die aus andern Städten entführt wurden, ausschmückte. 4. Nov. 326 fand die feierliche Grundlegung der weftlichen Ringmauer statt mb schon nach weniger als vier Jahren (11. Mai 330) konnte die Einweih-Als "Neurom" sollte fie an die Stelle der ung der Residenz selbst erfolgen. alten Hauptstadt treten. Zu bieser Neuerung mochte Constantin durch die Ginsicht geführt worden sein, daß Rom, der Hauptsitz des Heidenthums mit seinem Capitol und seinen Tempeln, mit seinen alten Erinnerungen und festgewurzelten Gewohnheiten, mit seinen Sitten und Borurtheilen, ihm die beabsichtigte Umgestaltung der Religion und des Staatswesens bedeutend erschweren würde. Dann umgab er sich mit einem zahlreichen, burch Titel, Ehren, Rangverhältnisse und Hoftracht ausgezeichneten Hofstaat von Kammerherren, Ministern, hofbeamten, Leibgarben und Hofbebienten, gestaltete bas Finanzwesen um, indem er die Hoheitsrechte (Regalien), bas Steuerwesen mb die Abgaben genauer bestimmte und ordnete und eine brückende Grund-, Bewerb- und Ropfsteuer einführte, und traf eine neue Eintheilung bes Reichs in vier Brajecturen ober Oberstatthalterschaften (Orient, wozu auch Thratien und Aegypten gehörten; Illyricum mit Griechenland und den Donaulandern; Italien mit Afrika; Occident, Gallien, Spanien, Britannien); jede Präfectur zerfiel in eine größere ober Keinere Zahl von Bezirken (Diöcesen), sowie diese wieder in Areise (Provinzen) getheilt wurden. Die Präfecton und ein Heer von Unterbeamten leiteten im Namen des Kaisers die Berwaltung, Rechtspslege, Polizei und Staatshaushaltung; aber die Militärmacht, schon lange großentheils aus "barbarischen" Kriegstnechten zusammengesett, stand unter besondern heerführern. Wie oft haben germanische Soldaten unter Roms Feldzeichen gegen ihre Stammesgenossen gestritten und Reich und Raiser Darum erwies ihnen auch Constantin Gunst und Gnade und beehrte sie mit seinem Bertrauen. In allen Dingen gab sich eine monarchische

Ordnung fund, die im Raiser Spitse und Ausgang batte. Ein geregeltes Bostwefen erleichterte ben Berfehr; bem Staatsrath tam bie bochfte Entscheidung in Rechts- und Berwaltungssachen zu, indeg ber Senat ohne alle Bebeutung war und zu einer bloßen Anstalt des Brunkes berabsank. Rang und Titelwesen zerstörte das wahre Straefühl und den mannlichen Sinn, nährte den hang zur Eitelkeit und steigerte die sittliche Bersunkenheit des Bolks. die Freiheit erftarb, brangte fich der Egoismus überall an die Stelle ber Tugend. Der grade Mann bog den Rüden, der Mund der Wahrheit bequemte fich zur Schmeichelei und Lüge, einst tapfere und thatfraftige Geschlechter versanken völlig in Luste umb Feigheit. Bald war es nicht mehr möglich, aus römischen Bürgern ein heer zusammenzubringen, bas bem Feinde Stand bielt, und Barbaren schlugen die Schlachten der Raiser. Nur in Lustbarkeiten und Sinnengenug lebte bas feile, feige und faule Beschlecht." Die römische Welt lag gelnechtet zu den Füßen des Raisers, und der Zwang seiner Herrschaft war unwiderstehlich, so weit sein Reich sich erstreckte. Aber die Begriffe von Staat, Recht und Gesetz, welche bessere Zeiten scharf ausgeprägt hatten, von Menschenrechten und persönlicher Freiheit, die durch das Christenthum Eingang fanden, konnten nicht mehr untergeben, eine Errungenschaft, wodurch ein Rückfall in bie großen Despotien bes Orients verhindert ward.

Die Grund fteuer murbe vom ganzen Befitthum, Stlaven, Anechte und Dieh eingerechnet, erhoben und zu dem Behufe alle fünfzehn Jahre eine neue Bermögensaufnahme gemacht; bie Bewerbfteuer traf alle Arten von Geschäften und wurde alle vier Rabre nen geordnet; die Ropffteuer ward von Stlaven und Unfreien erhoben und mußte fitr bie erstern von bem herrn, für die letztern von den Gutsbesitzern entrichtet werben, die bemnach zweimal steuerpflichtig waren. Die Höhe ber Auflagen und die brückende Art ber Erhebung hatten zur Folge, bag die Städte von ihrer früheren Bluthe berabsanfen, daß der Bürgerstand um seinen Wohlstand tam, und daß viele Grundeigenthümer verarmten und folglich die Bahl ber halbfreien Colonen, die als zinsbare Leibeigene an bie Scholle gefesselt waren, immer mehr zunahm, zumal als die verheerenden Kriege und bie Raubsucht der größtentheils aus roben Barbaren bestehenden Truppen sehr oft den Guts-herrn und den Landmann um die Ernte brachten. — Da von nun an nur die Christen bas volle Bürgerrecht befaßen, so trat eine neue politische Rechtsungleichheit ein, indem den Juben und heiben die wichtigsten bürgerlichen Rechte vorenthalten wurden. Diese Rechtsungleichheit wurde auch noch auf andern Wegen, namentlich burch Verleihung von Brivilegien und Immunitaten an die Beteranen, herbeigeführt. Das Gemeindeleben in den Städten, bas schon unter ben früheren Raisern mehr und mehr ber selbständigen Berwaltung ber Bürgerschaft entzogen worden war, wurde nunmehr ganzlich der Aufsicht und Leitung der taiferlichen Beamten unterstellt. Alle Rathswürden und Gemeindeamter tamen in den Befitz einer fleinen Angahl ariftofratischer Bollburger (Decurionen), indeg Die Abrigen Einwohner von jedem Antheil am öffentlichen Bemeindeleben ausgeschloffen waren. Den Decurionen waren jedoch so schwere Pflichten und Lasten auferlegt, daß das Decurionat mehr eine Burbe als eine Burbe mar.

§. 270. Hierarchie und Mönchswesen. Die letten Jahre seines Lebens widmete Constantin hauptsächlich den religiösen und kirchlichen Angelegenheiten, wenn er gleich erst auf seinem Todbette sich durch die von Bischof Eusebius von Nikomedien vollzogene Tause, die ihn von aller Sünde rein machen sollte, in die christliche Gemeinschaft aufnehmen ließ. Er verordnete die Sonntagsfeier und gab Gesetz zu ihrer Befolgung; er gründete viele Kirchen und beschenkte sie mit Grundbesitz aus dem Gemeindevermögen, in das er sich überhaupt viele Eingriffe erlaubte; er begabte den Klerus mit Steuersfreiheit und andern Borrechten und gewährte den Bischsfen eigene Ges

richtsbarkeit; er gestattete Bermächtnisse an die Kirche und untersagte wiest die heidnischen Opfer und Opferseste.

Je mehr somit das Christenthum den heidnischen Cultus verdrängte, desto mehr Beftandtheile nahm es von bemselben an. Ein nach Aemterordnung und Raugstufen vielgeglieberter und mit hohen Borrechten und eigener Gerichtsbarkeit begabter geistlicher Stand (hierarchie) trat an die Stelle des heidnischen Briesterstandes und leitete das Religions= wefen, die Schule, Erziehung und Armenpflege. "Dieses Priefter = und Levitenthum forderte eine gottesdienstliche Ordnung, die sich an einen sichtbaren Tempel und Altar knüpfte und im Darbringen fichtbarer Opfer fich gefiel." Daher erhoben fich in ben größern Subten prachtvolle Kathebralfirchen ober Dome mit kunstvoller Berzierung. Der einfache Gottesdienst der ersten Jahrhunderte wurde erweitert und kunstreich ausgeschmückt durch frierliche Gebetsformeln (Litaneien), durch prunkende Priestergewänder, durch Einführung symbolischer Ceremonien und wunderthätiger Reliquien und Gnaben= bilber, zu benen Wallfahrten mit Bittgängen (Brocessionen) stattfanden, durch Herbeiziehung der Klinste, besonders der Tonkunft und des religiösen Bollsgesangs mit seiner anregenden Kraft und Weihe, so wie der Malerei, zur Erweckung der Andacht, und durch Berehrung der "Sotiesmutter" Maria und der Märtyrer oder Heiligen, als Mittler wijden Gott und den Menschen. Der in der Natur des Morgenländers tief begrundete hang, sich dem Leben und der Welt der Berstreuung zu entziehen und in der Büste und Einsamteit sich der Sammlung und Contemplation hinzugeben, erfaßte die driftliche Menschheit mit unwiderstehlicher Gewalt. Die Bermeidung der Che und aller Liebesgenüffe, die Ertödung des Fleisches und ber Sinnlichkeit, strenge Enthaltsamkeit (Astese, Ascetit) und Celbstpeinigung (Rafteiung) galten immer mehr für verdienftliche Werte, durch welche der himmel gewonnen werde; das Einfiedlerle ben (Anachoreten= und Cremiten= wesen) erhielt das Ansehen eines heiligen Beruses und wurde von so Bielen gewählt, daß som am Ende des dritten Jahrhunderts der glaubensstarte Aegypter Antonius (251—356), nachdem er seine reichen Gitter von sich geworfen und, in ein härenes Gewand gehült, die Wüste zu seinem Aufenthalt erkoren, die bis dahin zerstreut lebenden Ein= siedler (Monachi, Mönche) zu einem gemeinschaftlichen Leben unter seiner Aufsicht um fc jammelte, und fein Schuler Bachomius fie in eingehegten Blagen ober ab= gefoloffenen Gebäuben (monasteria, coenobia, claustra, baber Rlöfter) nach einer geregelten Ordnung zu leben gewöhnte. Armuth, Reufchheit und Gehorfam waren die drei Gelübde, zu deren strenger Erfüllung jeder dei der Aufnahme sich verpslichten Durch Handarbeiten erwarben sie ihren Unterhalt, der Ueberschuß sollte mter die Armen vertheilt werden. Bald traten auch Frauen (Ronnen) zu einem folhen gemeinsamen Leben mit benselben Gesetzen zusammen. Dies war der Anfang des für das Mittelalter fo wichtigen Mönchswesens. Bon bem an traten die altrepublikaniihm Tugenden, Baterlandsliebe, Erfüllung der Bürgerpflicht und thatfräftiges Handeln zurüd gegen die morgenländischen Ansichten, wonach ein beschauliches, nur der Betrachtung der göttlichen Dinge gewidmetes, von praktischer Thätigkeit und von den Leiden und Freuden der Welt abgewendetes Dasein für das verdienstlichste galt. Je größer die Emsagung und Selbstpeinigung der Büßer, desto größer die Bewunderung und Verehrung Hatte schon Baulus ber Eremit (235-340) lange Rabre in einer aappti= iden Felsenhöhle zugebracht, Antonius in einem verlassenen Gemäuer anfangs seine Wohmug aufgeschlagen und Hilarion (292—372) in Palästina in einer unbebauten Einöbe Gott gebient, so gingen andere Helden der Wifte noch viel weiter in der Entsagung und Mehrfe. Zwei fogenamte Saulenheilige (Styliten), Symeon und Daniel, Die twen Theil ihres Lebens auf einer Säule zubrachten, um dem Himmel näher zu sein, er= langten ein solches Ansehen, daß ihre Worte für Orakelsprüche galten und auf die Denk-und Handlungsweise der morgenländischen Welt den tiefsten Eindruck machten.

§. 271. Die Kirchenväter. Prädestinationslehre. Pelagianismus. Die hristlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte werden Kirchenväter genannt. Im Berte, größtentheils Bertheidigungsschriften (apologetische) oder Streitschriften (polemische) gegen die Angrisse der Heiden oder die Freichren der

Häreniter, sind um so wichtiger, als die Traditions = oder Erblehre, der die tatholische Kirche neben den biblischen Schriften Autorität in Sachen des Glaubens, des Cultus und der Berfassung beilegt, auf ihnen beruht. Je näher sie daher dem apostolischen Beite alter fleben, besto größer ist ihr Anseben, da man annimmt, daß die Apostel ihren Zeitgenoffen manche mundliche Mittheilungen gemacht haben, die sich nicht in ihren Schriften finden, wohl aber aus den Werken der Kirchenväter erkannt werden mögen. Auch sind sie dadurch wichtig, daß sie zuerst das Christenthum mit den wissenschaftlichen Begriffen und mit der Philosophie des Alterthums in Beziehung brachten und somit demselben Eingang in die höhern Stände verschaften. Un die Zeitbedürfnisse sich anlehnend, suchten sie die Richtigkeit des Heidenthums und den Frewahn der polytheistischen Religionsspsteme barzuthun und bagegen die evangelische Lehre von dem Ginigen und Ewigen Gott, der sich durch Christus geoffenbaret, in ihrer beseligenden, das ganze Leben durchdringenden und reinigenden Kraft preisend (paränetisch) hervorzuheben. Unter den Kirchenvätern griechischer Zunge erlangten (außer den schon erwähnten christlichen Streitern des zweiten und britten Jahrhunderts, Just in us dem Märtyrer und den beiden Alexandrinern Clemens und Drigenes) bas größte Anfeben: Bafilius, von feinen Berehrern ber "Große" genannt, Bischof von Casarea, sein Bruder Gregor von Ryssa und sein Freund Gregor von Nazianz, der "Theologe" die drei "großen Kappadotier"; ferner der Kirchenhistoriler Eufebius und ber Rangelredner Johannes Chrofoftomus ("Goldmund"). geruftet mit der Bildung des classischen Alterthums, die fie in Constantinopel unter Libanius und in Athen von den Sophisten aus Plato's Schule erworben, bekämpften die drei ersten in Reben und Schriften die Arianer zur Zeit ihrer Macht, hielten als Prediger, Seelsorger und Rirchenlehrer ihre Gemeinden fest in ber Treue und im Glauben an den dreieinigen Gott und entzogen fich in drohenden Zeiten den Berfolgern durch die Flucht in die Einsamkeit der Gebirgslandschaften ihrer Heimath, wo sie in der Tugend der Entsagung und Entbehrung sich übten, durch frommen Sinn und Wandel ihre Gegner entwaffneten und erfolge reich für die theologische Wissenschaft wie für das Mönchthum wirkten. Johannes Chrp Johannus softonius wurde durch den mächtigen Präsecten Eutropius seiner Wirksamkeit in Antiocia entriffen, um den Patriardenstuhl in Constantinopel einzunehmen. Stark durch die Liebe bes Bolls, das ihm trop seiner Strafreben mit Begeisterung zugethan war, kumpfte er hier mit ben furchtbarften Waffen seiner eindringlichen Beredfamteit gegen die Ausschweifungen des hofes, gegen die Sittenlosigleit der Stadtbewohner, gegen das ungerechte Regiment der Gunftlinge, bis er dem Zorn der leidenschaftlichen und finnlichen Kaiserin Eudoxia und der Buth seiner Bibersacher zum Opfer siel. Bon einem geistlichen Gerichte, wo seine Gequer bie Mehrheit bildeten, verbammt, mußte er zweimal in die Berbannung ziehen; in der letzten erlag er im pontischen Comana den Leiden der Berfolgung im 3. 407. — Unter den Lateinisch en Rirchenschriftstellern glanzten in erfter Linie neben bem witigen, phontafie reichen Tertullian von Karthago (§. 266) Lactantius († 325 zu Trier), Erzieher ber Söhne Constantins, durch seine in Sprache und Philosophie dem Cicero nachgebildeten Schriften beruhmt; Minucius Felir, beffen fcon gefdriebener, geiftreicher Dialog "Octavius" die wahre Religion zu ergründen sucht; der classisch gebildete, verständige Ambrofius, Bifchof von Mailand (§. 276), der Schöpfer des firchlichen Chors g efangs und muthige Berfechter ber Priestermacht, und ber gelehrte, durch tiefe Sprads ft u bi en ausgezeichnete und durch ein vielbewegtes, wechselvolles Leben zur Erkennmiß ber Welt und ber menschlichen Dinge geführte Sieronymus aus Dalmatien, bessen lateinische lleberfetung ber Bibel alten und neuen Testaments aus dem hebräischen und griede fchen Urterte unter bem Namen Bulgata firchliche Geltung erlangte. Gin Begunftiger des Mönchswesens und Eblibats, hat er durch seine zahlreichen Schriften auf die Ausbildung ber Kirchenlehre und ber firchlichen Satzungen, während eines neunzigjührigen Lebens, folgenreich und mächtig eingewirkt. Er ftarb als Einsiedler in ber Rabe von Bethlebem im J. 420. Bon der größten Bedeutung für die Kirchenlehren aller Zeiten war der kraft August. und gefühlvolle Angustinns aus der römischen Proving Afrika, der zum erstenmal die alte nus 354-430, firchliche Anschauung , daß der Wille des Menschen , wenn auch durch die Gunde geschmächt und gemechtet, in ber Bahl bes Guten wie bes BBfen frei sei, burch den Sas zu verbrangen suchte, bag ber Wille bes Menschen von Ratur unfrei sei und Alles von ber

Bafilius + 379. Greger von Riffa † 894. Gregor

は、これでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本ので

Gnade Gottes abhänge, der Begründer der inhaltschweren Lehre von der Brädestination ober Gnaben wahl. Gin britischer, in Ufrita weilender Mond Belagius hatte die Ansicht ausgesprochen, "daß durch Adams Sündenfall die menschliche Natur keineswegs überhaupt verderbt sei, der Mensch also durch die Kraft seines Willens auch außerhalb des Christenthums der göttlichen Gnade würdig, aber durch die Kirche in seiner Besserung gefördert und einer höhern Seligkeit im Reiche Thristi theilhaftig werde". Gegen diefe latitubinarische, den Glauben an die alleinbeseligende Kraft ber Kirche gefährdende Ansicht versocht Augustinus die Lehre von der Erbsünde und Prädestination: "durch Adams Sunbenfall sei die menschliche Natur, mit einer unendlichen Schuld belastet, unfähig zum Guten aus eigener Kraft; daher nur die göttliche Gnade, ohne des Wenschen Zuthun, durch die Kirche in Einigen ein neues Leben schaffe, Andere ihrem Berderben überlaffe, also von Ewigkeit her zur Berdammniß bestimmt habe". Rach langem Hadern wurde eine vermittelnde Lehre, später Semipelagianismus genannt, als ben Amforderungen der Kirche wie des freien, sittlichen Geistes am meisten entsprechend, begunstigt; nach dieser "tam durch Abams Fall eine Neigung zur Sünde über das ganze Geschlecht, ober nicht so groß, daß der Mensch nicht das Gute frei ergreisen könne, wenn er schon nicht ohne die Gnadengaben der Kirche in seiner Besserung fortschreite".

Augustinus, bessen Ansichten und Schriften auf bie religiöse Anschauung bes Mittelalters ben größten Ginfluß ubten, bat in feinen "Betenntniffen" feinen Bilbungs- und innern lebensgang bargefiellt. Ein Mann von leibenschaftlicher Ratur und ftrebsamem Befen, hat er werft Befriedigung in irbifden Geniffen und in ben philosophifden Schriften bes Beibenthums, besonders des Cicero und der Neuplatoniter gesucht; aber weder biefe, noch der schwärmerische Manichaismus (g. 269), bem er fich gleichfalls hingab, genulgten feinem speculativen Geifte. Da lernte er in Rom und Mailand, wo er sich einige Zeit aushielt, das durch Origenes und Ambrofius mit der alten Wissenschaft verbundene Christenthum, auf das ihn schon früher seine wie Rutter Monica hingewiefen, seinem ganzen Wesen nach kennen, und warf sich bemselben mit aller Gluth feiner afrilanischen Ratur in die Arme. Er anderte fein Leben und feine Gefaming von Grund aus und wurde der eifrigste Berfechter christlicher Zucht und Lehre. Unter leinen Schriften, in benen neben rhetorischem Schwulft auch echte Poefie fich finbet, ift fein bem Blato nachgebildetes Bert: "Bom Staate Gottes", besonders merkwürdig, sowohl wegen bes geiftlichen und frommen Inhalts, als wegen ber hohen Bebeutung, welche bie barin ausgesprocenen Sbeen, befonders die Lehre von Engeln und Tenfeln, auf die driftliche Bocfie, Kunft, und Dentweise bes Mittelalters fibten. Der Grundgebante biefes Berts ift, bag, wie die Menfcbeit ans fleischlich Gesinnten ober Berdammten bestehe und aus solchen, die nach bem Geiste leben und jur Geligfeit berufen find, fo auch bie Welt aus zwei neben einander eriftirenben Staaten. wovon ber eine, vergängliche, vom Teufel regiert werbe, die Selbstliebe zur Grundlage habe und ur Berachtung Gottes führe, ber anbere, himmlische, bagegen Gott jum Rönige habe, auf ber Liebe ju Gott beruhe und jur Entaugerung unferes finnlichen Selbft leite. Bu jenem fundhaft irbifden Glaat, ber am jungften Tag burch einen Beltbrand ju Grunde gehen werbe, gebort nach Angustinus die Welt der Erscheinung und vor Allem das Römerreich der Borzeit und Gegenwart, bas ihm mit allen feinen triegerischen Großthaten, mit feiner Philosophie und Bilbung nur als ein Wert des Teufels voll Frevel, Ungerechtigleit und Lug erscheint: Babrheit enthalte nur bas himmlifde Reich ber Beiligen und Geligen, bas unter göttlicher Leitung fiche und von Engeln, Beiligen und Beiftlichen regiert werbe. - Als Fortfetung feiner "Belenntmiffe" Bunen feine Selbftgefprach e gelten, worin er barguthun fucht, bag jebes Glud von ben driftliden Tugenden, Glaube, Liebe, hoffnung, ansgehen muffe. In ber Schrift "von ber mabren Religion" jur Befehrung ber Reber tragt Augustinus eine rednerisch ausgeschmildte Aeligionsphilosophie vor, worin er das Wesentliche der driftlichen Lehre darzustellen sucht, dieses aber nicht in bem "fittlichen Zwede bes Chriftenthums" finbet, sonbern blos in ber "Geschichte ber Offenbarung und ber Ertheilung ber göttlichen Gnabe", fo wie in einer "gang unbestimmten und unbestimmbaren Tradition und den Zeichen der Gottheit in den Propheten und in den Bundergaben", so daß die "inneren Beweise göttlicher Wahrheit den äußern nachsteben müssen."

#### 8. Inlianus ber Abtrünnige (Apoftat).

Bon Constantins brei lafterhaften Söhnen, die fich bem Willen bes Baters gemäß in das Reich theilten, also daß der Erstgeborne, Constantinus, das Abendland, der zweite, Constantius, das Morgenland, der britte, Constans, Italien und Afrika beherrschen sollte, erlangte nach vielen Gräuelthaten und Configue langjährigen blutigen Kämpfen Conftantius die Alleinherrschaft über das 287-261, ganze Reich. Constantinus wurde im Bruberfrieg burch einen Hinter-Berschwörung zum Opfer, welche balt erschlagen; Constans stel einer Magnentius, Sauptmann ber Raifergarbe, von franklichem Latengefchlecht, angestiftet und sich bann selbst mit dem Burpur geschmuckt hatte. Constantius in ber großen Solacht bei Murfa, in ben grasreichen Rieberungen Bannoniens besiegt und zur Flucht getrieben, stürzte er sich in Won veraweiflungsvoll in das eigene Schwert. So tam der aweite Sohn des großen Constantin jum Besit bes mächtigften Thrones. Gin eifriger Begunftiger bes Arianismus, zwang er den Athanasius aufs Neue zur Flucht, beraubte die seiner Lehrmeinung ergebenen Bischöfe ihrer Stellen und verhängte blutige Berfolgungen über alle standhaften Bekenner bes athanasianischen Glaubens. gleich war er eifrig bemüht, das Heibenthum zu unterdrücken; er ließ die Tempel schließen und untersagte die Opfer. Da Conftantius im Orient wider die Berfer beschäftigt war, so schidte er seinen Reffen Julianus, ben er aus ben Hörfälen ber Aabemie in Athen herbeigerufen und jum Rang eines Cafar erhoben, nach Gallien, um die Reichsgrenzen gegen die germanischen Böller zu schützen. Julian, eben so tapfer als schriftlundig, besiegte ben Allemannenfürsten Anobomar bei Stragburg, fette zweimal (bei Speier und Mainz) über ben Rhein, schlug in den Niederlanden die Franken zurück und erneuerte in dem Heere die altrömische Zucht und Kriegstunft. mannen und Franken mußten Frieden schließen und Heeresfolge leiften. bisch über diese Erfolge, rief der Raiser den besten Theil der Truppen ab, um fie gegen die Berfer nach Aften zu schicken. Umsonst machte Julian Borstels lungen gegen diese Maßregel. Da empörten sich die über die Abberufung ergrimmten Legionen und riefen ihren Felbherrn in seiner Lieblingsstadt Baris jum Raiser aus. Schon ruftete fich Julian ju einem Burgerfrieg wiber ben ber-† 8. Rov. anrudenben Conftantius, als bes lettern Tob bei Tarsus bem blutigen Beginnen Einhalt that und jenem den streitigen Thron sicherte. Bei seiner An-Milan tunft in der Kaiserburg entfernte Julian nunmehr alles überflüssige Hofgefinde, beschränkte ben Hofftaat und beflig fich in Aleidung und Lebensweise ber größten Einfachheit und Mäßiakeit. Beistige Beschäftigungen hatten für ihn mehr Werth als sinnliche Genusse. Er gab burch unparteiische Rechtspflege ben Gefeten Kraft; er stellte im Heerwesen Bucht und friegerische Tugend ber; er suchte bas gesunkene Staatswesen wieder aufzurichten. Wirkte er badurch kräftigend auf bas ericlaffte Geschlecht, so störte bagegen sein Gifer, bas Beibenthum wieber gu beleben, ben Erfolg seiner Beftrebungen und führte ibn gu einem Kampfe, in dem er tragisch untergeben mußte. Der Druck, den er in seiner Jugend von christlichen Lehrern erduldet, hatte in ihm eine Abneigung gegen das Evangelium erzeugt, dessen hoben Gehalt er nicht erfaßte, während

857.

seine phantastereiche Natur und seine Liebe für Platon's Philosophie und die Literatur und Poefie des Alterthums ihn zum begeisterten Berehrer des Heidenthums machten. Doch war er zu gerecht und zu klug, als daß er blutige Berfolgungen über die Chriften verhängt batte, die einen unvermeidlichen Bürgerfrieg erzeugt haben würden. Er mählte ben Weg des sanften Unterjochens; es genigte ibm, ben Christen ihre Borrechte zu entziehen, sie aus seiner Nähe und von ben Staats- und Lehrämtern zu entfernen, die Anfichten ber "leichtgläubigen Schüler ber Fischer" burch gelehrte Schriften (Briefe, Reben und satirische Aufsätze) zu bestreiten und mit Spott und Ironie zu belegen, ben beidnischen Cultus, besonders den prunkollen Sonnendienst, wieder zur Bolts- und Staatsreligion zu erheben und durch zahlreiche feierliche Opfer "Bon Jugend an," zeugt er von sich selbst, (Hetatomben) zu verberrlichen. "war mir eingepflanzt eine beftige Sehnsucht nach bem Blanz bes Gottes Helios." Er lebte in den Idealen der antiken Welt; er verkehrte mit den bomerischen Helben und Göttern und begeisterte sich für das menschlich Große und Eble, zu bem er einen natürlichen Zug in seiner Seele empfand. Allein sein Bestreben, als "Romantiker auf bem Thron ber Casaren" die jur Leiche gewordene heidnische Bollereligion wieder zu beleben und bie Sitten und Einrichtungen einer entschwundenen Zeit zurückzurufen, war ein thörichtes Unterfangen. Die Boefie bes Heibenthums war längft babin und heibnischer Aberglaube, in Moftit, Rhetorit und Sophistit gehüllt, tonnte bem Menschenherzen die ersehnte Ruhe nicht gewähren. Die allen Secten zugestandene Gleichberechtigung war, wie die Rückgabe der Gemeindegüter an die Städte, sowohl ein Act seiner Gerechtigkeit, als seiner Staatsklugheit. — Als er nach kurzer Regierung mit altrömischem Helbenfinn einen fühnen Feldzug gegen die Neuperser unternahm, erobernd über ben Euphrat und Tigris brang, bann aber, in unjugängliche Berggegenben verlodt, einen beschwerlichen Rückzug antreten mußte, ba traf ihn ein töbtlicher Pfeil und vernichtete seine Schöpfungen. gefiegt, Balilaer!" jollen seine letzten Worte gewesen sein.

§. 273. Ausgang bes Beibenthums. Julians Nachfolger, ber weichliche Jovian, gab in einem schimpflichen Frieden die Eroberungen vieler Jahre 300ian jurud und raumte bem Christenthum bie frühere Stellung ein. Als er im nachsten Jahre starb, mablte bas Geer ben tapfern Balentinian I., ben Sohn eines pannonischen Kriegsmannes jum Imperator, ber bann seinen jungern Bruber Balens pum Mitherrscher annahm. Beibe bekannten sich zum Christenthum, nur daß Balens, ber bas Morgenland beherrschte, bem Arianismus schwärmerisch zugethan war, indeß sein älterer Bruder Balentinian I. im Abendlande Gewissen & freiheit möglichst schirmte. Aber bes Balens Rachfolger Theodofins ließ nicht nur die Identität (Gleichheit) Christi mit Gott für rechtgläubig er-Nären und den Arianismus in seinem Reiche verbieten und verfolgen, sondern er untersagte auch bei Strafe bes Hochverraths ben Gebrauch ber Opfer und Beissagungen und gestattete, daß die heibnischen Tempel geplündert und zum Theil derswrt wurden. Die bischöfliche Kirche trat jetzt mit dem römischen Kaiserthum in Berbindung, um zur Staatskirche zu werden. Sie ertheilte dem Raiser göttliche Weihe, heiligen Glanz, und empfing von ihm Macht und Reich= thümer, oft aber auch Gebote über Glauben und kirchliche Dinge. wicklte fich allmählich das byzantinische Staats- und Rirchenthum,

worin zwar die reine Lehre des Evangeliums bäufig zu weltlichen und politischen Zweden migbraucht und entstellt wurde, aber auch das Staatsleben die veredelnde Einwirtung einer höheren Religion empfing. "Die unsittlichen Schauspiele und Gladiatorenkämpfe wurden aufgehoben ober beschränkt, das Loos der Sklaven und Gefangenen gemildert, das fo lange unterbrückte weibliche Geschlecht erlangte bobere Geltung, die Wittwen und Waisen gewannen den Schut ber Besete, Kirche und Staat beberrschten mit und neben einander das Leben ber Menschen, und auf ihrem Berhältnig zu einander beruhte fortan jede wichtige Entwickelung des staatlichen Lebens." - Runmehr erlosch das beilige Feuer ber Besta; die letzte greise Jungfrau ber teuschen Göttin bes bauslichen Herbes verbrachte ben Reft ihrer Tage in dunkler Berborgenheit, nachdem fie über Serena, Stilicho's Gattin, welche frohlodend einen goldenen Halsschmud aus dem Heiligthum angelegt. Auge in Auge einen furchtbaren Fluch ausgeiprochen; nummehr verstummten die Orakel und Sibblen, nachdem die Stätten ber Weissagung geschlossen, und die alte Götterwelt erlag dem Glauben an den gefreuzigten Heiland. Nur bei ben Bewohnern entlegener Landschaften und Go birge erhielt sich ber beibnische Glaube und Opfercultus offen und geheim noch einige Zeit, von den Gebildeten als "Bauernreligion" (Paganismus) verachtet. und in den Schulen einiger Philosophen klammerte man sich mit rübrender Bietät an die Borstellungen und poetischen Gebilde der Borzeit, bis endlich Inflinian (g. 290) ben vernichtenden Schlag gegen die morschen Refte führte und die hartnädigen Anhänger ber alten Boltsreligion mit ber Schärfe bes Schwertes zu bekehren fuchte, worauf bie Schule zu Athen nach neunbunbert. jähriger Dauer geschloffen warb, die fieben letten Betenner ber platoni schen Philosophie und ber bellenischen Götterwelt (barunter Simplicius), gleichsam als die Schatten ber alten sieben Weisen, zu ben Persern auswanberten. Dagegen gingen in dem entarteten Römerreich der pruntbolle Gultus, bie glänzenden Feste, die mystische Philosophie und die schwülstige Rhetorik und Sophistik von dem Heidenthum in die driftliche Kirche über.

Aulian und Libanius waren die lesten bebeutenden Schriftsteller des entschwirbenden Heibenthums. Beibe besagen große Remntnig und Belesenheit in ben classischen Schriften bes Alterthums; aber das philosophisch - poetische Gebilde, bas ber erstere bem Christenthum, welches aus ber alten Religion die träftigsten und besten Bestandtheile in sich aufgenommen hatte, entgegenfeten wollte, und für bas er feinen Bleiß, feinen Bit, feine sophistische Beredsamkeit anstrengte, war "leer und unnütz für bas Leben, unwirksam für bas Gemüth, unverständlich für den einfachen natürlichen Sinn und unfruchtbar für thätige Liebe". Libanius, geb. zu Antiochia am Orontes 314, von Constantius bis Arcadius literarisch thätig, ein gepriesener Hellenist und berühmter Lehrer der Rhetorit, schrieb rhetorifche lebungsftude für feine Schiller, Reben und Briefe, die in ziemlich reiner griechischer Sprache, wenn gleich mit gesuchter Darftellung und Kunftlichkeit, uns manchen Aufschluß geben über die Sitten, Dentweise und Ansichten jener Beit der finkenden Cultur, des verfallenen Staatswesens und der Uebermacht driftlich = religiöser Anschaumg und mystischen Aberglaubens. Bur selben Zeit, als Theodosius im Morgenlande das Heibenthum unterdrückte, ließ Gratianus, der Sohn und Nachsolger Valentinians L, in radrung Rom den Altar der Bictoria von der Curie des Senats megnehmen. Bergebens flehte der gelige edle Consul Symmachus im Namen der Senatoren, "daß ihrem ergrauten Alter nicht jener Siegesaltar von froher Borbedeutung genommen werde, der den Knaben schon theuer war, vergebens im namen der ewigen Roma felbst, daß, bei Ungewißheit diefer Dinge, das altväterliche Herkommen geachtet und ein Glaube nicht vertilgt werde, mit dem sie die Welt erobert"; ber sonst milbe und nachsichtige Kaiser wollte nicht dulden, daß die

Augen der Släubigen durch beibnische Dentmale Aergerniß nähmen. — Im Morgenlande wurde das Bolt von gewaltthätigen Mönchen ober Bischöfen gegen die Tempel und Heiligthamer aufgereizt. Die Bitten des beredten Libanius für die griechischen Tempel, deren neue Berherrlichung er einst mit Julian unternommen hatte, vermochten nicht der religibsen Buth und der Raubsucht Einhalt zu gebieten. Nur wenige von den schönen Bauwerken des Alterthuns wurden durch ihre Einweihung zu Kirchen aus der Hand der frommen Barbaren errettet. In Gallien zog ber beil. Martin von Tours an der Spike seiner getreuen Mönche aus, um die Götzenbilder, Tempel und heiligen Bäume zu zerstören. Syrien brachte der "göttliche" Marcellus, ein von apostolischem Eiser erfüllter Bischof, den mächtigen Zeustempel von Apamea, ein fäulengetragenes Bauwert von unglaublicher Festigseit, mit ben größten Anstrengungen ju Fall, und jog bann mit einer Schaar von Soldaten und Gladiatoren von Ort zu Ort, um die Behausungen der Dämonen umzufturzen, bis er von einer Schaar erbitterter Bauern erschlagen ward, und so in "Gottes Sache" sein Leben jum Opfer brachte. Den größten Gifer bei biesem Berte ber Berwästung zeigten die aus der Einöde herbeiströmenden Wönche, und Libanius ergeht sich in hestigen Klagen über die Habsucht und Unmäßigkeit, deren sich die "Schwarzröcke" in zerlumpten Gewändern dabei schuldig machten. An den meisten Orten ging die Zerstörung ohne bedeutenden Widerstand vor sich, nur in Alexandrien führte der bewegliche Geist der Bevölterung Kämpfe herbei. Und als endlich das geheimnisvolle Serapeion eingeschlagen und des Gottes Bildfäule zerbrochen wurde, erwarteten die Aegypter, nach alter Weissaung, daß die Erde wieder ins Chaos versinken würde. Doch "der Himmel blieb freundlich über ber Erde und der Nil spendete nach wie vor seine Segnungen". — Das Heidenthum hatte wenig Märtyrer. Einige Bhilosophen sind zwar als Opfer gefallen, aber nicht mit der Herrlichkeit eines frei erduldeten Märtprerthums, sondern ohne Wahl von einem wilthenden Bobel zerrissen. So ist die gelehrte und liebenswürdige Hopatia, die der neuplatonischule zu Alexandria vorstand, eine Jungfrau, ebenso ausgezeichnet durch Gelehrsam= leit und Bildung, wie durch Abel der Gesimming, liebenswürdigen Charafter und tugend= haften Wandel, auf Anstiften des ehrgeizigen und herrschstüchtigen Bischofs Cyrillus in eine hriftliche Kirche geschleppt und dort auf gräßliche Weise ermordet worden, eine That, die, wie der driftliche Geschichtschreiber Sotrates bemerkt, dem Bischof wie der alexandrinischen Riche zum großen Tabel gereichte.

t 415.

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

### II. Die Böllerwanderung.

#### 1. Die Böllerbündniffe ber Deutschen (vgl. §. 242 ff.).

§. 274. Im Laufe des britten Jahrhunderts wurde die bisherige Berriffenheit Deutschlands burch große Bölterbändnisse gehoben und dadurch der Grund zu größeren und massenhafteren Unternehmungen gelegt. Ueber die Entstehung dieser Böllerverbindungen haben wir keine sichere Runde; nur aus den Kriegsberichten der alten Schriftsteller ersubren wir ihre Namen und Thaten. Das Nömerreich in seinem Berfall, nur noch burch Baffengewalt zusammengehalten, war für jugendliche, unternehmende Böller eine zu lockende Einladung zu Raub = und Beutezilgen, als daß fie nicht hätten auf den Gedanken kommen sollen, mit vereinten Aräften zu erstreben, was Einzelnen nicht gellingen konnte. Die altgermanische Sitte des Gefolgwesens, wonach sich zunächst die Geschlechtsgenossen, dann auch andere ftreitbare Männer und Jünglinge an einzelne, burch Geburt, Tapferkeit und Waffenruhm hervorragende Ariegsberren oder Heerkönige anschlossen, erleichterte die Berbindungen In gemeinsamen Raub - und Eroberungszügen, welche in der Folge der Bildung geschlossener Böllerschaften in den römischen Provinzländern so förderlich waren. Doch waren diese Berbindungen anfangs nur äußerliche, zu gemeinsamen Ariegsunternehmungen eingegangene Baffengenossenschaften, ohne Einfluß auf die Berfassung und Selbständigkeit der einzelnen Bundesglieder. Noch lange erscheinen die Stämme als unabhängige Böllerschaften mit eigenen Herzögen ober "Königen", die nur behufs der einheitlichen Kriegführung sich einem

allgemeinen Oberhaupte untergeordnet haben; auf der großen Wanderung gab der vorherrsichende Stamm unter dem mächtigsten Heerkönig dem ganzen Zug Namen und Bestimmung.

1. Die Franken. Go vereinigten fich jene Stämme am Rieberrhein, an ber Weser und am Harz, die wir als die streitbarsten Feinde der Römer unter Drusus und Germanicus kennen gelernt haben, die Sigambrer, Chamaven, Chatten, Attuarier (an ber Lippe), Tubanten (in ber Graffchaft Mark), und wohl auch die Bructerer zu einem Bunde, bessen ehrenvolle Benennung der Franken oder Freien (Frechen) die Einzelnamen ber Bundesglieder verbarg, aber keineswegs vernichtete. Die Sigambrer bildeten, nebst den Chamaven, den Kern der Niederfranken, die von ihren Wohnsigen an der Issel (Isala) den Namen Salier oder salische Franken (in Saalland und Hameland) führten, und in der Folge unter Clodio und Meroveus den nordweftlichen Theil von Gallien eroberten; die Chatten waren der Hauptstamm der Ober = ober Ufer-Franken (Ripuarier), die, von Köln bis Mainz seßhaft, allmählich zu den alten Wohnsten auf der rechten Aheinseite auch die Landschaften an der Mosel dis zur Maas erwarben. Ihre Stammesgenoffen, die auf dem vaterländischen Boden zurückgeblieben waren, dehnen sich mit ber Beit über ben Main aus, und behaupteten als Franken und Heffen bie Landstriche an der Regnit, Werra und Fulda. Uebereinfunft und gegenseitiger Bortheil gaben die ersten Bundesgesetze, welche dann mit der Zeit Gewohnheit und Erfahrung selb-In freien Landesgemeinden wählten die Franken aus einem der angesehensten Geschlechter ihre Könige. Bon den Sachsen in Often gedrängt, setzten fie über den Rhein und entrissen den Römern unter vielen Kämpfen zunächst das belgische Gallien, dessen schwer zugängliche sumpfige Rieberungen ihnen einen sichern Standort boten, von wo aus sie zu gelegener Zeit auf neue Eroberungen ausgingen. Die Franken waren ein mit Speer und Streitkolben (Franca) wehrhaftes Boll, das Kuhnheit mit Schlauheit verband und der römischen Hinterlist mit gleichen Wassen begegnete. Sie waren über ein Jahrhundert die Geißel des gallischen Provinzlandes, bis sie ihre Herrschaft darin aufschlugen. Die "frantischen Spiele" Constantins in Trier, wobei die Gefangenen maffenweise ben wilden This ren vorgeworfen wurden, geben Zeugniß von der gegenseitigen Wuth der beiden feindlichen Ihre nördlichen Nachbarn, die Friesen, bewahrten ihre alte Heimath an der Rufte der Nordsee und ihre angestammten Bollsstitten mit "freier Stätte und freier Sprache".

2. Sach sen. In den nördlichen Umgebungen des Harzes, von der Elbe dis zm Ems und Eider, entstand aus der Bereinigung mehrerer älteren Böllerschaften, namentlich der Cheruster, Chauten, Angrivarier, der Nordalbinger in Schleswig-Holstein (Angeln, Saronen oder Alt=Sachsen, Stormaren) und einiger kleinerer Küstendöller der Bund der Sachsen. Den Kern dieser Böllervereinigung bildeten offendar die Cheruster, deren frühere Thaten und Größe sie zu der ersten Stelle berechtigten. Sädenärts von den Sachsen an der Saale und Werra die zum Harz wohnten die wahrscheinlich aus Herm und uren und einzelnen Cherusterschaaren erwachsenen Thüringer. Nach Widustind (§. 351) käme der Name "Sachsen" von einer schaffen Wassen her, wonnt sie einst die Thüringer bei einer Zusammenkunft treulos niedergestochen und sich ihres kandes bemächtigt hätten. Ein von der freien Landgemeinde gewählter Feldhauptmann (Herzog) gebot im Krieg; die inneren Anliegen ordneten Gaurichter oder Grafen. Die Sachsen drückten ihre niederdeutsche Mundart und ihr sesten antionales Gepräge dem ganzen und

lichen Germanien auf.

3. Allemannen. Die fruchtbare Ebene am Ober = und Mittelrhein bis zur kahn und die Gebirgslandschaften des Schwarzwaldes, des Odenwaldes und der Bogesen kamen allmählich in den Besitz der Allemannen, eines aus verschiedenen germanischen, besorders alt-suevischen Bölterschaften, wie die Juthungen, mittelst freier Gefolgschaften entstandenen "Mischweles", oder der "rechten Männer", deren ungestilmer Ariegsmuth den Kömern viel zu schaffen gab, und die aus allen Demitthigungen durch die römische Uedermacht sich immer wieder mit neuer Araft erhoben. Als freie Böltervereinigung, deren Grundlage die Tencterer und Usipier gebildet haben mögen, ursprünglich am Recht und zwischen Main und Donau seschaft, brachen sie, von den Burgundern gedrängt, allmöhlich über den römischen Grenzwall und besetzten das "Zehntland" am Oberrhein und

Bodense, dis sie bei zunehmendem Verfall des Kömerreichs auch den Landstrich jenseit des Kheines erwarden, den sie als erobertes Land Alisaz (Elsas), den "Frembsig", benannten. Die Abkömmlinge der deutschen Stämme Bangionen, Nemeter, Triboster u. a., welche einst in Borms, Speier, Straßdurg angesiedelt worden und längst in das römische Culturleben eingetreten waren, mögen gleich den im Decumatlande wohnhaften Celten in dem Allemannendunde Aufnahme gefunden haben. Bu östlichen Nachdarn hatten die Allemannen den aus dem Norden gekommenen, später mit ihnen verbundenen Bolksstamm der Schwa=ben, an deren Nordgrenze in den Maingegenden sich die Siese der Burgunder sich hinzudionen) ausdehnten, nachdem sie, der allgemeinen Strömung der Gemüther sich hinzebend, die alten Wohnplätze an der Oder verlassen und sich dem Zielpunkte aller Germanen genähert hatten. Wit der Zeit dehnten die Allemannen ihre Wohnstige über Khätien aus und unternahmen Streifzsige nach Oberitalien. Kein anderer Stamm bewahrte so treu seine diterlichen Sitten, Sprache und nationalen Eigenthilmlichkeiten wie die Allemannen.

4. Sothen. In den Zeiten MarcAurels wanderten die Gothen ("Tüchtigen"), bie eine alte Boltsüberlieferung aus ber Insel Scanzia (Standinavien) ausziehen läßt, von der Riederweichsel und der Oftsee ("Bernsteinküste") in das weite Flachland, das sich von den Karpathen bis an die Kliste des schwarzen Meeres ausdehnt. Sie besetzten die Linder, die früher Geten und Stythen bewohnt hatten, und die angrenzenden Böller germanischen und sarmatischen Ursprungs bald durch Bundesverträge, bald burch Gewalt mit fich vereinigend, breiteten fie ihre Wacht allmählich so sehr aus, daß im vierten Jahr= hundert das Gothenreich von dem Ufer der Theiß oftwärts dis zum Don, und von den Donaumündungen und den pontischen Gestaden über die Höhen der Karpathen sich erstreckte und die Aestyer (Esthen), die Anwohner der Ostseeküste, zu seinen zinspflichtigen Bundesvöllern gablte. Diesem Oftbunde der Gothen gehörten mehrere germanische Stämme an, bie, lange unter dem allgemeinen Bundesnamen verborgen, in der Folge, als die Bewegungen ber Zeit die Glieber löften, ein felbständiges Staatsleben grundeten und zum So die Heruler, Taifalen, Rugier, Theil großen Kriegsruhm erwarben. Sciren, Enreilinger, Banbalen, Gepiden u. a. Schon im zweiten Jahrhmdert unternahmen die Sothen und die ihnen zugewandten Stämme, unter denen sich de= smders die Heruler durch Wildheit wie durch triegerische Gewandtheit und Kühnheit außzeichneten, Raubfahrten zu Waffer und Land in das römische Neich, die mit einigen Friedens= paufen bis ins vierte Jahrhundert fortbauerten. Die alten Schriftsteller melden viel von verheerenden Streifzügen und Planderungen, benen die reichen Griechenstädte am schwarzen Meer und an der Propontis, von Bitzus und Trapezunt bis nach Nikomedien, Byzanz und Chalcedon, und vom Hellespont bis nach Ephefus, Theffalonich und den Infeln und Küften= kädten des ägäifchen Meeres ausgesest waren, von heftigen Kämpfen und friedlichen Berträgen, wodurch mehrere römische Kaiser die furchtbaren Feinde bald mit Waffengewalt, bald durch die sansten Mittel von Jahrgeldern und Geschenken zu einem ruhigen Berhalten zu bringen und die fühlichen Donauländer vor ihren verheerenden Einfällen zu schützen bemüht waren. Als Aurelian die Provinz Dacien jenseit des Stromes räumte, fiel diese Schöpfung Trajans den Gothen anheim. Die alten Einwohner, Geten wie Romanen, wuchsen mit den neuen Groberern zu Ginem Bolte zusammen und theilten die Schickfale ihrer germanischen Gebieter. Die Aehnlichkeit bes Ramens der Geten und Gothen begünftigte Diese Berfchmelzung. Griechische und römische Schriftsteller hielten die späteren Einwohner für die **Ublimml**linge der alten Geten, deren schon Herodot in jener Gegend Erwähnung thut. Der Duepr (Borpsthenes) trennte im vierten Jahrhundert die Westgothen (Thervinger), die Bewohner der waldigen, graßreichen Gegenden zwischen der Niederbonau und den Karpathen (Siebenbürgen, Moldan, Wallachei) und der Ebene Südruftlands, von den Oftgothen (Grenthungen) in den sandigen Steppen an der Mäotis. In verschiedene Stämme und Bollerschaften getheilt, gehorchten doch alle Westgothen dem Filrstengeschlechte der Bal-then (Kühnen), alle Osigothen dem Herrscherhause der Amaler oder Amelungen (Watellofen). Die lebhaften Gothen waren befonbers empfänglich für milbere Sitten und höhere Cultur, daher fie auch seit Constantin bei den Oströmern in Ehren und Ansehen standen und als die rreuesten Bundesgenossen galten. Bei ihnen fand das Christenthum frühe Eingang und Bissenschaft und Gesetzgebung wurden gepflegt. Der gothische Stamm hat sich vor allen anderen Germanen die Ansbildung der Muttersprache angelegen sein lassen, nicht nur in Liedern und Gesängen, die noch lange nachtlangen, sondern auch zum Schristgebrauch. Schon um die Mitte des vierten Jahrhunderts übersetz Bischof Ulssilas (Wulfila, 318—388), der Abkömmling einer durch Ariegsgesangenschaft aus Kleinosien nach Dacien verpslanzten Familie, die ganze heilige Schrift, mit Ausnahme der Bücher der Könige, in die gothische Sprache, nachdem er zuvor das gothische Alphabet aus dem griechischen mit Benutung der Kunen geschaffen und seltgesetz hatte, die erste germanische Schrift, wovon sich noch beträchtliche Bruchstücke erhalten haben. Schnell saste das Evangelium Wurzel in den herzen der Gothen. Als treue Streiter und Dienstmänner solgten sie den Heiland als dem Heersührer im Kanupf gegen die Welt und ihre Sünden. Darum sagt ihnen auch die Lehre des Arius besonders zu, weil darin die Verson des Heilandes ihnen menschlich näher trat und von der Einbildungstraft sicherer sestgehalten werden kounte.

Oftwärts am Kautafus und an der Wolga streiften die Alanen, ein triegerische Hirtemolt von schönem, schlausem Buchse und blondem Haufland die zahlreichen Stämme der hausten in den unbekannten Gegenden des heutigen Rußland die zahlreichen Stämme der Sarmaten, nach alter Stythenart als Wanderhirten die Size nach der Jahrezeit

wechselnd.

## 2. Theodofius der Große. Die Böllerwanderung bis zur Theilung des Römerreichs (395).

§. 275. Als Balens, ber Sohn eines pannonischen Kriegers, ben Ofen regierte, tam ans ben Steppen von Mittelasien ein wildes, bagliches. wohlbe rittenes Romabenvolt - bie Sunnen nach Europa. Nachbem fie bie Alanen, ein friegerisches Reitervolk von schlankem Wuchse und hellem Hampt baare, das in den grasreichen Sbenen zwischen Don und Wolga ein freies, ungebundenes Leben führte, in blutiger Felbschlacht befiegt und zur Unter werfung gebracht, bewältigten fie die tapfern Oftgothen, beren greiser König hermanrich aus bem Geschlechte ber Amaler sich selbst ben Tob gab, m den Fall seines Reiches, die Schöpfung seiner langen Heldenthätigkeit, nicht p sich dann auf bie Bestgothen, die aber, überleben, und warfen weil sie bereits vom Bischof Ulfilas zum arianischen Christenthum belehrt worben, von Balens die Erlaubnig erhielten, mit Weib und Kind über bie Donau zu setzen, um in Mösien neue Wohnsite einzunehmen. Uebereintunft blieben, burch die Bestechlichkeit ber römischen Beamten, bie Weftgothen im Besitze ihrer Waffen, und da sie bald burch die Habgier und Barte ber Statthalter und Reichsbeamten und burch eine kunftlich erzeugt Hungersnoth auf's Aengerste gebracht wurden, griffen fie unter ihrem streitbaren Bergog Fribigern gu bem gewohnten Schwerte, fturmten bie Stabt Marcianopel, schlugen die römischen Legionen auf dem "Weibenfelde" und duch zogen raubend und verwilftend ganz Thratien. Da rückte Balens, buch bie Borwürfe ber Hauptstadt und ben Hulferuf ber Bedrängten aus seiner Trägheit aufgestört, eilig gegen die Feinde, erlitt aber in der morderischen Schlacht von Abrianopel, trot ber Tapferkeit seines Fugvolks, eine Rieberlage und verlor auf der Flucht in einer brennenden Hutte das Leben. Mit entfes selter Wuth durchstreiften jeht die Sieger das wehrlose Land bis zu den julichen Alpen und bedrohten sogar die Grenzen von Italien. In solcher Noth er nannte Gratian, ber erstgeborne Sohn bes fraftvollen, aber harten und bis zur Grausamkeit roben Balentinian und seit bessen Tod (375) Beberricher bes Abendlandes, den waffenkundigen Feldherrn Theodofins, welcher damals and

seinem Lambaute in Spanien in der Berbannung lebte, jum Augustus des Morgenlandes. Dieser beendigte durch bedächtige Kriegführung, lähmende Unterhandlungen und Zwietracht nährende Berträge den Gothenkrieg, indem er einen Theil ber Feinde unter Bewährung von Steuerfreiheit und Anerkennung ibrer Gesete und nationalen Gigenthumlichkeiten in Thratien, Mösien und Dacien ansiedelte, einen andern Theil als Solbner in die romischen heere aufnahm. Die geschwächten Oftgothen bielten sich an ber Donau, wurden aber größtentheils, gleich ben von ber Nieberelbe sübostwärts gezogenen Langobarben, ben Bepiden und andern germanischen Bollsstämmen ben hunnen, bie sich in den Sarmatenebenen an der Donau ein weites Reich gründeten, ins - und beerpflichtig.

Die hunnen. Die Beschreibung, bie ber Geschichtscher Ammianus Marcellinus (5. 256. 4.) von ben Sitten, ber Lebensweise und ber gangen außern Erscheinung ber hunnen entwirft, gibt Zengniß von bem entfetlichen Einbrud, ben bie Ankunft biefer Billichen Barbaren, in welchen die Bhantafie der Gothen Ablömmlinge von Dämonen und Zauberinnen erblidte, auf die Römerwelt hervorbrachte: "Das Boll ber hunnen, aus alten Berichten nur wenig betannt, wohnt über ben maotischen See hinaus gegen bas Gismeer hin, ihre Bilbheit tennt teine Grenzen. Durch die Sitte, den Anaben gleich nach der Geburt die Wangen zu durchschneiden, wird der Bartwuchs gehemmt und das Angeficht entstellt. Bon gebrungenem, starkem Gliederban und langgestreckter Gestalt seben fie mehr wie Bestien ober plump jugehauene Solgklöte aus. Mit ber größten Säglichleit verbinden fie ungemeine Ausbauer und Abhartung, fo bag sie bes Feners und seinerer Rahrung ganz entbehren. Sie leben allein von Wurzeln und Arantern und bem balbroben Kleische aller möglichen Thiere, bas fie auf bem Rilden ihrer Pferbe etwas milrbe reiten. Die tommen fie unter bas Dach eines Saufes, bas fie wie ein Grab meiben; nicht einmal Rohrhiltten haben sie. Unstät schweisen sie durch Gebirg und Wald und gewöhnen sich an Hunger und Durft und an den Wechsel der Witterung. Ihre Kleider find von Linnen ober aus Fellen von fleinem Gewild; baffelbe Gewand tragen fie im Sause und Angen, legen es nicht eber ab, als bis es ihnen in Feten vom Leibe fällt. Mit gebogenen Mitten beden fie ben Ropf, mit Ziegenfellen bie ranbhaarigen Beine, bie unförmlichen Schube hindern fie am freien Gang. Deshalb find fie jum Fußlampf untilchtig; an ihren häßlichen, aber ausbauernben Pferben hängen fie wie angewachsen und verrichten auf benfelben ihre gewöhnlichen Geschäfte. Tag und Nacht figen fie ju Pferd, taufen und verlaufen, effen und trinken, ja fie folafen und träumen fogar, an des Thieres Naden gelehnt. Richt einmal bei Berfammlungen und Berathungen fteigen fie ab. Reine ftrenge Ronigsgewalt binbet fle; in fillrmifcher Eile wählen fie ihre Alibrer aus ber Bahl ber Bauptlinge. Werben fie jum Kampfe gereigt, fo targen fie fich in leilformigen Maffen mit gräßlichem Kriegsgefchrei auf ben Feinb. Gewandt und behende sprengen sie oft absichtlich auseinander und zerstreuen sich ordnungslos zum wüsten Morben. In ihrem raschen Bordringen fillrmen fie auch leine Schanzen und Lager. Aus ber Ferne fcleubern fie Burffpeere und Pfeile, beren Spigen tunflich aus fcarfen Anochen gekertigt find, im Bandgemenge brauchen fle bas Schwert. Dabei suchen fle bem Reind, mabrend er auf ihre Alingen achtet, plötzlich Schlingen überzuwerfen, um ihn zu verstriden und wehrlos ju machen. Ohne Aeder und Felber, ohne Hof und Herb, ohne Gesetz und Recht schweifen fie wie Flüchtlinge mit ihren Wagen umber; diese find ihre Bohnungen, der Aufenthalt ihrer Weiber, wo fie ihren geringen bauslichen Pflichten obliegen, bie roben Rleiber weben und ihre Rinber um fich haben, bis fie erwachsen find. Sier geboren, fern bavon erzogen, lennt Reiner feine heimath, weiß Keiner, woher er ftammt. Treulos, wantelmuthig, jeber neuen hoffnung bingegeben, folgen fie gang bem Drang bes Triebes. Go leben fie wie bas unvernunftige Bieh bahin, ohne Renutnig von Tugend und Lafter, ohne Achtung vor Glauben und Religion. Rach Gold find sie ausnehmend lustern, und so wantelmüthig und reizbar ist ihr Charatter, daß sie wohl mehrmals an bemfelben Tage fich entzweien und wieder verföhnen."

Während Theodosius ben Gothentrieg zu Ende führte, zog sich im Besten Gratian, ber Zögling bes Dichters Ausonius (§. 259), burch seine mus.



unwürdigen Reigungen und Gewohnheiten den Widerwillen des Heeres und die Ungunft des Bolles zu. Der junge Raiser entartete fruh von den Tugenden, die ibm in ben ersten Jahren seiner Regierung die Achtung und Liebe seiner Unterthanen und die Bewunderung der Legionen erworben batten. Sein Sang zum Jagen wilder Thiere nahm bergestalt zu, daß er ganze Tage auf seinen Ralbschlössern in den Parks und Wildgebegen zubrachte, daß er eine Schaar pfeiltundiger Alanen zu seiner Leibwache erhob, und fich häufig bem Bolke und Heer in der Tracht und mit den Waffen eines sththischen Kriegers zeigte. Diese Berkehrtheit entstellte seine guten Eigenschaften, seine Milbe, seine Frommigkeit und seine Sittenreinheit und flihrte seinen Sturz berbei. Er erlag zu Lugbunum in Gallien ben Streichen einer Reiterschaar, welche Marimus, ber zum Imperator ausgerufene Stattbalter von Britannien, dem Aliebenden nach gesendet hatte. Geschreckt durch Theodosius' kräftige Haltung, begnügte sich bieser anfangs mit ben jenseit ber Aben gelegenen Provinzen, indeß Gratians Bruber Balentinian II. und bessen schöne, bem Arianismus ergebene Mutter Just in a Italien regierten. Als aber Maximus, im Bertrauen auf die religiöse Spaltung, auch Italien zu erobern gebachte, verlor er in einem Treffen an ber Save gegen Theodosius Sieg und Leben, worauf bieser ben zwanzigjährigen Balentinian, mit bessen schoner Schwester er sich vermählt hatte, als Raiser bes Abendlandes anerkannte, ibm aber ben tapfern Gallier Arbogaft als Oberfeldberrn ber gallischen Beere jur Seite sette. Berrschsucht und Reid erzeugten jedoch bald Zwietracht zwischen biesen beiben. Balentinian wurde in seinem Bett ermorbet, und Arbogast hoffte burch Ernennung eines schwachen, von ihm abhängigen Imperators (bes Rhetors Eugenius) und burch Begünstigung der alten Bollsreligion sich in der Herrschaft des Abendlandes bebaupten zu können, wurde aber von Theodosius und seinem gothischen Soldnerbeer in einer stürmischen Schlacht bei Aquileja besiegt und zum Selbstmord getrieben. Auch Eugenius starb eines gewaltsamen Todes. Er wurde von den Solbaten in dem Augenblicke niedergestoßen, als er Gnade flehend vor dem Raiser im Staube kniete. So erlangte endlich nach vielen blutigen Rämpfen Theodofius, fortan ber Große zubenannt, auch die Herrschaft über bas Abend. land und vereinigte zum lettenmal das ganze römische Weltreich unter seinem Scepter. Aber wie sehr er auch burch gute Gesetze ben gesunkenen Staat zu beben suchte; ber Steuerbruck, die Beamtenhabsucht und die kostspielige Hofbaltung hatten bereits eine brudende Armuth erzeugt, die verbunden mit den blutigen Ariegen eine solche Entwölkerung berbeiführte, daß in Italien wie in den Brovingen gange länderstreden wilfte lagen, da die Aeder der bebauenden Ohne Lebensmuth und Hoffnung verbrachte der halbfreie Banbe entbebrten. Stand ber Colonen (§. 269), an die Scholle bes Gutsberrn gefesselt und mit breifacher Steuer belaftet, ein mubevolles, freudenleeres Dasein.

Die Kirchenbuße, die der umerschrodene Ambrosius von Mailand über ben hohen Herrscher verhängte, als dieser in einer Amwandlung von Jähzorn im Circus von Thessalonich 7000 Bürger hatte töden lassen, weil sie bei einem Bolksausstand der römischen Statthalter und einige Magistratspersonen erschlagen hatten, beweist, zu welcher Höbe die Episcopalgewalt bereits gestiegen war, und in der edeln Demuth, womit sich der Kaiser der Büsung unterzog, liegt eine tiese Anersennung der geistigen und sittlichen Macht des Christenthums, das den Misstrauch der Berrschergewalt strasen und zügeln dürse. In

Balentis nian IL. 2013—202

> 1 1 2

892.

80£.

ähnlicher Weise nahm sich der heilige Kriegsmann Martinus von Tours bei Kaiser Gratian des spanischen Häretikers Priscillian an, doch war seine Fikrbitte nicht vermögend, de Bergießung des ersten Reperblutes zu verhüten. Pricillian und zwei seiner Glaubensgenossen starben zu Trier burch das Schwert auf Befehl des Maximus. — "So wurde die Kirche der Hort der Bollsfreiheit, und heilige übernahmen die Rolle von Bollstribunen"; und wenn das Christenthum einerseits durch die Lehre: "Jedermann sei unterthan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat" und durch das Gebot, dem Kaiser zu geben, was des Raisers ist, dem monarchischen Staate eine festere Grundlage verlieh, als die feinste Staatsklugheit hätte schaffen konnen, so setzte es auch anderseits der Herrschergewalt eine undurchbrechbare Schranke, indem es lehrte, Gott mehr zu gehorchen, als ben Menschen, und gab den Christengemeinden die Freiheit des Geistes, des Willens und des Gewissens.

Theilung bes Reichs. Theodofius erfreute fich ber Alleinberrichaft über das gesammte Reich nur vier Monate. Schon im Januar 395 erlag er zu Mailand einer Krankheit, tief betrauert von Ambrosius, der ihm eine glänzende Leichenrede hielt und zwei Jahre später seinem kaiserlichen Freunde ins Grab nachfolgte. Bor seinem Tode traf Theodosius die Berfügung, daß seine beiden Söhne, der achtzehnjährige Arcadins und der elssährige Honorins, sich in die römische Welt theilten. Dem Aeltern fiel das Morgenland, dem Ringern das Abendland zu. Bon der Zeit an führten die zwei Reiche ihr gesondertes Leben. Die Gefühle des Hasses und der Berachtung zwischen Römern und Griechen, von Geschlecht zu Geschlecht fortgeflanzt, förderten bie Scheidung Der byzantinische Staat nahm der beiden Reiche und erweiterten die Kluft. mehr und mehr die Formen und den Charafter des Orients an; mit der Zeit wurde die griechische Sprache, die im täglichen Berkehr von jeher die herrschende war, auch zur Amtsibrache erhoben und dadurch das letzte Band zerrissen. Statt mit vereinten Kräften die Einbrüche der Barbaren abzuhalten, blickte jedes der Reiche mit Schadenfreude oder Gleichgültigkeit auf die Unfälle des andern und reizte die lauernden Feinde zu Einfällen in das Gebiet des Nachbars. Babrend Arcadius im glanzenden Kaiserpalast zu Constantinopel sein ruhmloses 305-406. Leben in fippiger Rube verbrachte, leitete der Gallier Rufinns, ein ehrgeiziger, sabsüchtiger Höfling, der sich durch beuchlerische Frömmigkeit die Gunst des Theobofius erworben und durch Frevelthaten und graufame Berbrechen die Stufe der Macht und Ehre erstiegen hatte, das Ostreich, das seine unsicheren Grenzen von der unteren Donau bis nach Perfien und Aethiopien erstreckte und Dacien und Makedonien in sich faßte, und im Abendlande berrschte im Ramen bes jugenblichen Honorius ber kriegskundige, staatskluge Bandale Stilicho, bessen Bonorius Bater Befehlshaber einer germanischen Reiterschaar "mit goldglänzenden Haaren" gewesen, zuerst von Mailand, dann von Ravenna aus, über alle Länder vom adriatischen Meere bis zu den Bergen Caledoniens, und von den Alpen bis zu ben Sübgrenzen Mauretaniens und Rumibiens, mit Einschluß ber Provinzen Noricum, Pannonien und Dalmatien. Die weite und friegerische Statthalterschaft Illyricum war zwischen beiden Reichen getheilt, gerieth aber thatsächlich in den Besitz der Westgothen unter dem kühnen und verschlagenen Maric aus bem Königsgeschlechte ber Balthen.

Indes Aufinus durch Habsucht und Expressung den Has und Fluch der Bölter auf sich lub und burch ummenschliches Wüthen gegen Alle, die seinem Ehrgeize und seiner Herrschsucht im Bege standen, seinen Namen zum Schrecken und Abscheu machte, wußte sich Stillicho, ein Ariegsmann von hohem Buchs und würdevollem, majestätischem Wesen, bei Heer und

Bolt Achtung und Buneigung zu erwerben. Der mächtige Emportommling im Often trug fich mit ber Hoffnung, burch Bermählung seiner Tochter mit bem jungen Raiser seiner Macht Dauer und Festigkeit zu verleihen; aber während er in Antiochien seiner Habgier und Rachsucht neue Opfer schlachtete, lentte ber Oberkammerer Eutropius, bas haupt ber berschnittenen Hospienerschaft, die Reigung seines Herrn auf die reizende Eudoxia, die verwafte Tochter des Frankenhäuptlings Bauto, die in der Familie des von Aufimis verfolgten Feldherrn Promotus Schutz und Aufnahme gefunden batte. Der Einzug Eudoria's in die taiserliche Burg und in das Brautgemach des jugendlichen Herrschers war der Borbote des Falles bes gallischen Ganfilings. Als er die Truppen des Oftens, die noch unter Stilicho's Oberbefehl in Italien ftanden, nach Constantinopel berief, wurde er im geheimen Auftrage Stilicho's von Gainas, dem Führer der gothischen Hülfsschaar in den römischen Legionen, vor den Thoren der Hauptstadt ermordet. Aber auch Entropius erlag nach einer vierjährigen Schanbregierung den Balastintriquen, die derfelbe Gothe Gainas burch die Raiserin Eudoxia wiber ben mächtigen Günftling anzulegen gewußt. Anfangs burch bie Fürsprache bes Chrp. so fto mus und das von ihm früher bedrohte Afplrecht der Kirche vor dem Tode geschützt, wurde er einige Zeit nachher durch einen Richterspruch dem Henker übergeben und zur Freude bes Bolls hingerichtet. Gainas überlebte jeboch ben Sturz seines Gegners nicht lange. Schon im nächsten Jahr fiel er im Rampf mit einem hunnischen Beerhaufen. Dem willen- und thatlofen Arcabius folgte fein schwacher Sohn Theobofins II. auf bem Thron. Bahrend 408-450. seiner Regierung besorgte seine Schwester Pulcheria, die einzige, die von des Großvaters Eigenschaften und Geist ihr Erbibeil empfangen hatte, die Geschäfte und Anliegen des Staats. Mit ihren beiben Schwestern in Absterlicher Buruckgezogenheit und ewiger Jungfrauschaft lebend, und in Förderung der Kirche und der rechtgläubigen Lehre den höchsten Lebenszweck erkennend, verlor Bulderia unter den Uebungen der Frommigkeit und driftlicher Werkthatigkeit doch nie die weltlichen Angelegenheiten aus dem Auge. So ruhmlos übrigens die Regierung des jüngeren Theodosius in der Geschichte dasteht, so ift doch sein Name durch einen wichtigen Reformversuch im Gerichtswesen verewigt worden. "Um nämlich theils den that fächlich aufgehobenen Begriff ber Rechtseinheit des Westens und Oftens durch die Gesetzgebung zu heben, theils ben Mängeln und Wibersprüchen ber tief gesunkenen Rechtspflege zu steuern, ließ Theodosius burch einen Ausschuß von acht Rechtskundigen alle seit Constantinus in Kraft getretene Berordnungen (Constitutionen) sammeln, nach den Gegenständen (Materien) in Bilder und Abschnitte (Titel) zerlegen und als ein für beibe Reichshälften gilltiges Gesethuch (Cober Theodofianus) verkindigen." Aber in dem schwindenden Bollsthum hatte ber alte römische Rechtsssum seinen naturlichen Boben verloren, und in der Rovelle, welche bas neue Rechtsbuch einführte, wurde zugleich erklärt, daß alle kunftigen Gefetsesbestimmungen nur immerhalb der Gebiete Geltung hatten, die dem Urheber berfelben unterworfen feien, mithin die Theilung bes Reichs auch in Hinficht ber Gesetzgebung anerkannt.

Als Theodofius burch einen Sturz vom Pferbe ftarb, mablte Pulcheria unter ben Borbehalt ehelicher Getrenntheit den Marcianus, einen bejahrten, aber träftigen und rechtschaffenen Senator, zum Gemahl und Mitregenten, der bann dem Reiche bie verlorene Ebre und Burbe zurfidgab.

#### Beftaothen. Burgunber. Banbalen.

§. 278. Die Theilung schwächte vollends das Reich, das schon großentheils von fremden Beamten verwaltet und burch fremde Krieger geschützt wurde. Der Geist des Alterthums war spurlos verschwunden. Neid und Eifersucht auf Stillicho trieb ben tudischen Rufinus an, ben tubnen Bestanthenkinig Maria jum Einfall in die Provinzen des abendländischen Reichs zu reizen. Morbend, raubend und verwüstend burchzogen sofort die Gothen Theffalien, Bootien, Attita und die Landschaften des Beloponnes, die Reste bellenischer Cultur und Runft unter ihren Fugen zertretend, bis sie, im Lande Elis von Stilicho's Heeren umringt, zum Rückzug genöthigt wurden. Rachebürstend fiel hierauf

395.

450.

ber von bem byzantinischen Sof jum Befehlshaber und Statthalter Illyriens ernannte Alarich in Oberitalien ein, brang verheerend an ben Bo-Ufern hinauf, erlitt aber in zwei blutigen, unentschiedenen Schlachten gegen Stilicho (bei Pollentia und Berona) solche Berluste, daß er nach Ilhrien zurückzog, um gunstigere Tage abzuwarten. Bald lag bas Geschick beiber Reiche, bie seine Dienste suchten, in ber Hand bes germanischen Belbenflinglings, ben die Gothen auf den Königsschild erhoben hatten. Raum war Alarich über die Reichsgrenze zurückgedrängt, als mächtige Schaaren heibnischer Germanen, Banbalen, Burgunber, Sneben, Alanen u. a. unter bem Bergog Radagais in Italien einbrachen, Städte und Obrfer, Kirchen und Tempel zerstörten und Alles mit Mord und grausenhafter Berwüstung füllten. biefe erlagen bei Rafula (Fiefole unweit Floreng) Stilicho's Ariegstunft und der Tapferkeit seiner germanischen Hulfstruppen. Der Anführer Radagais fand in der Gefangenschaft den Tod; Tausende sanken unter dem Schwert ber Sieger ober tamen burch Hunger und Krantheit um; andere traten in römischen Sold. Die Trümmer des Heeres warfen sich, mit andern Schaaren germanischer Bölker (Allemannen, Heruler u. a.) verbunden, auf Gallien, das fie von den Alpen bis zu den Byrenäen und Arbennen mit Mord und Berwüstung beimsuchten. Die römischen Bollwerke am Rhein und im Innern bes landes wurden niedergeworfen, die alte Stadt Argentoratum (Straßburg) von Grund aus zerstört und die Herrschaft des seigen, hinter den Sümpfen und Mauern Ravenna's fich bergenben Sonorius in jenen Begenben gänglich vernichtet. Das gallische Boll, einst so tapfer und ritterlich, hatte nur noch die Kraft ber Dulbung; ein bunkles Gefühl, daß die alte Welt mit ihren Tugenden und Laftern, mit ihrer Bildung und Berweichlichung bem Untergange bestimmt sei, burchzog alle Gemüther und lähmte jegliche Thatkraft. Die Berzweiffung suchte und fand Trost in der Religion und Einsamkeit. — Die Burgundionen ertämpften sich endlich nach langen Wanderzügen bie schönen, fruchtbaren Gefilde an ber Rhone, am Inra und am Oberrhein und gründeten das burgnubische Reich, das die Länder am Jura und Lemanischen See, das öftliche Gallien und das allobrogische Gebirgsland, jeht Savohen genannt, umfaßte und vom Mittelmeer bis zu ben Bogesen (Wasgau) reichte. Ein Zweig des burgundischen Stammes, ber am Mittelrhein, nm Worms und Mainz seine Wohnsitze hatte, erlitt einige Jahrzehnte später durch die Hunnen einen vernichtenden Stoß, von bem fich noch Rachlange in ben alten germanischen Bollsbichtungen, dem Waltharilied und dem Nibelungenlied, erhalten haben. Arieg und ber Jagb ergeben, siebelten sich die germanischen Burgunder hauptsächlich in den Gebirgen an, während die Sbene und die Städte den alten Besitzern blieben. — Die Bandalen, Sueven, Alanen u. a. eroberten nach harten Rämpfen die westliche Hälfte der Phrenäischen Halbinsel, wo bie Sueven fich im Rordwesten (Galizien), die Alanen in Lusitanien (Portugal), die Bandalen im Süben (Bandalusien, Andalusien) niederließen. Rach zwei Jahrzehnten vertauschten die beiden lettern unter dem schlanen und streitbaren Bandalenkinig Geiserich (Genserich) ihre spanischen Wohnsitze mit Nordafrika, indeg bie Sueven mit ber Zeit bem Beftgothenreiche in Spanien (§. 279) einverleibt murben.

405.

487

4

1

415.

So kam Spanien, durch den langen Frieden unter der Kömerherrschaft entnervt und in Weichlichkeit und Laster versunken, in die Gewalt barbarischer Bölker, die keine Schomung kannten und deren unauschaltsame Raubzüge nur die Wogen des Atlantischen Weeres hemmten. Furchtbar lauten die Berichte von dem schrecklichen Loofe des Landes. "Kömer wie Spanier wurden ihres Eigenthums beraubt, mit gleicher Wuth Stadt und Land verwösstet. Da keine Saat ausgestreut und die vorhandenen Früchte mehr verdorben als genossen wurden, so brach eine solche Hungersnoth aus, daß die Bewohner genöthigt waren, ihr elendes Leben durch das Fleisch der Todten zu fristen. Die wilden Thiere, durch die vielen Leichname, die nicht begraben werden konnten, an Menschensselsch gewöhnt, sielen die Lebenden an und zerrissen sie, und damit das Uebermaß der Leiden nicht ausbliebe, brach die gewöhnliche Gestährtin des Hungers, die Best, aus und raffte Bedrücker und Bedrücke in ungehenerer Bahl dahin."

§. 279. In seiner Bedrängnis hatte ber wadere Stilicho mit Alarich um einen jährlichen Tribut ein Freundschaftsbündniß geschlossen. Dies benutzten seine Feinde, besonders der liftige Höfling Olympins, der seine Lafter unter der Maste christlicher Frömmigkeit verbarg, zu einer Anklage auf Hochverrath und bewirkten seine Hinrichtung in Ravenna. Bon bem heiligen Altare, wo er Schut gesucht, burch täuschende Borspiegelungen weggelodt, fiel er unter ben Schwertern einer Mörberschaar. Er starb mit bem Muthe und ber Standhaftigleit eines alten Römers; seine germanischen Söldner wurden theils erschlagen, theils zur Flucht genöthigt. Da rückte Alarich, ergrimmt über die Borenthaltung bes Tributs und von Stilicho's verfolgten Anhängern und ben schwer gebrückten Arianern um Schutz angegangen, in Italien ein, belagerte Rom, wo Stilicho's Gattin Serena, die Nichte des Theodosius, als Opfer der Bolkswuth fiel, den Fluch der Bestalin erfüllend (§. 273), und zwang die geängstigten, von entsetzlicher Hungersnoth beimgesuchten Einwohner, mit Gold, Silber und kostbaren Gewändern die Gnade des Siegers zu erkaufen. Selbst bie Bilbfäule ber römischen Tapferkeit wurde dem Gotbenkönig augewozen, Berstärkt burch 40,000 Sklaven germanischer Abkunft, die ihre Retten zerbrochen hatten und von Berlangen glübten, an ihren bisberigen Drängern Bergeltung zu üben, zog nunmehr Marich nordwärts, um den Raiser in seiner Hauptstadt aufzusuchen. Als aber ber Hof von Ravenna alle Friedensantrage bochmittig zurudwies, erschien ber Gothenfürst wiederholt vor den Mauern der einst weltbeherrschenden Stadt, erstürmte fie endlich bei nächtlicher Weile und gestattete seinem heer und ben ju ihm übergegangenen Schaaren von Sklaven eine breitägige Plünderung. Doch ließen sie den driftlichen Kirchen ihren reichen Schmud und die goldenen Gefäße. In demfelben Jahre starb der Held in des Lebens Blüthe in Unteritalien. Sein Sarg und seine Schätze wurden, der Sage nach, in dem abgeleiteten Flüschen Busento, der die Mauern von Consentia (Cosema) bespült, in die Erde gesenkt und dann alle bei der Arbeit verwendeten Gofangenen getöbtet, damit Niemand erfahre, wo der große König begraben sei und römische Habsucht die Rube seiner Gebeine nicht störe. Sein Schwager Athanlf (Abolf), ebenso schön als tapfer, schloß mit Honorius, bessen eble und anmutbige Schwester Placibia ibm vermählt ward, einen Bertrag, worin ber Abzug ber Gothen nach bem von fremben Ariegsschaaren verheerten und burch ungetrene Stattbalter und Feldberren von wilder Emporung beimgesuchten Gallien bedungen war. hier gründete Athaulf und, nach beffen Ermorbung auf einem Feldzuge in Barcellona, ber Hauptstadt bes "Gothenlandes"

(Catalunien), sein Nachfolger Wallia das westgothische Reich, das sich ansangs von der Garonne dis zum Stro erstreckte und Tolosa (Toulouse) zum Hauptsitz hatte, das aber, nach dem Abzug der Bandalen und Alanen nach Nordafrika, allmählich auch die übrigen Provinzen umsaste, wogegen der sübgallische Landstrich mit der Zeit den Franken zusiel. — Placidia, von den Feinden übres Gatten umwürdig behandelt, sehrte an den Hof nach Navenna zurück, wo sie übre Hand dem Constantius, einem vornehmen römischen Heerssührer, reichte. Nach dem Ableben des Honorius bewirkte sie mit byzantinischer Hilse die Erhebung übres seigen und verweichlichten Sohnes aus zweiter Ebe, Valentinianus (III.), zum Imperator des Abendlandes, über den sie dann die an übren Tod einslußreich herrschte.

Damit waren die Wanderungen der Westgothen vollendet. "Nachdem sie sast ein halbes Jahrhundert hindurch der Schrecken des osts und weströmischen Reiches gewesen, beide an den Rand des Untergangs gebracht und auf ihren Zügen Griechenland, Italien, Gallien und Spanien durchwandert hatten, ruhten sie an den Usern der Garonne friedlich lebend mit römischen Bürgern, deren Bildung und Künste sie sich bald ebenso schnell aneigneten, als sie Vervolnzen durchzogen hatten. Geordnetes Staatsleben, das vor roher Willkir schützt, Ackerdan, der an den heimischen Boden sessleben vor Hungersnoth sichert, Sewerbe und Künste, die das Leben bequem und angenehm machen, leruten sie nun tennen und schützen, und machten darin solche Fortschritte, daß sie bald den Römern nicht nur den Vorzug der Tapferkeit, sondern auch den der Bildung entrissen." — Durch die Sinfälle seindlicher Heere hatte bei der Ohnmacht der römischen Berwaltung und der Unmöglichkeit der Abhülse die Berwirrung im aquitanischen Gallien bereits eine solche Höhe erreicht, daß die Sinrichtungen, welche die Westgothen bei ührer gewaltsamen Bestinahme trasen, den Eingebornen doch noch lieber waren als der Oruck der Tribute, dem sie bisher unterlegen waren.

§. 280. Der Zug ber Banbalen nach Afrika unter Geiseriche Führung geschah in Folge eines Bunbnisses mit bem bortigen romischen Stattbalter Bonifacius. Diefer war nämlich unter Balentinian III., ber nach " ber zweijährigen angemaßten Herrschaft bes Gebeimschreibers Johannes ben weströmischen Thron bestiegen, von seinem Erbfeinde Aetins, des Raisers Feldberrn und einflugreichem Minister, aus Neid und Tude zur Emporung gereizt worben und hatte, um sich zu ftarken, die Hulfe ber Bandalen angerufen, unter bem Bersprechen, ihnen ben britten Theil vom Grund und Boben ju überlassen. Zwar bereute er bei ber Ankunft ber germanischen Heerschaaren seine rasche That und stellte sich ihnen mit Heeresmacht entgegen. Allein die kampfgeübten Bandalen, unterftütt von ben gebrückten Eingebornen und ben baretischen Donatisten (§. 268), bewältigten ben Wiberftanb. Befiegt flüchtete fich Bonifacius nach Ravenna, wo er eine gnädige Aufnahme fand. Aber von Actius mit Hülfe der Hunnen bekriegt, empfing er bald nachher die Todeswunde. Die germanischen Sieger trotten bem hofe von Ravenna Rordafrita ab, wo fie bas vandalische Reich mit ber Hauptstadt Rarthago grundeten, Sicilien, Sardinien und die Balearen eroberten und sich durch Freibeuterei allen Inseln und Rustenländern furchtbar machten. Gine schwere Zuchtruthe für bas entnervte Römerreich, übten bie Bandalen strenge Rache und Bergeltung für die alten, an Karthago begangenen Missethaten. Endlich von den Römern und Westgothen mit Krieg bedroht, bewog Geiserich die hunnen jum Angriff auf bas weströmische Reich.

428.

429,

Balentis nian III. 425—456.

482.

489.

451.

Die Proving Afrika, blühend durch Handel, Industrie und Wohlstand und ausgezeichnet durch Bildung und Literatur, kam sowohl durch die Religionsversolgungen, welche unter der Römerherrschaft gegen die sanatische Secte der Donatisten verhängt wurden, als durch die endsetzlichen Gränel, womit die wilden, randgierigen Bandalen das unglückliche Land heimsuchen, in einen Zustand gänzlicher Berwilderung und Geschsosseit. Die blühenden Städte sanden in Trümmer, die Paläste und die reichen, geschmackollen Wohnkauser wurden ausgeplündert und dann niedergebraunt, die Kirchen berandt, die Geistlichen ermordet, die Einwohner aller Schmach und Mißhandlung preisgegeben. Unter der Herrschaft Geiserichs, eines Mannes, "der die Wildheit und Randsucht eines Barbaren mit der Arglist und Rachgier eines Spaniers und mit der Undarmherzigseit eines afrikausschen Tyrannen verband", verschwand in Kurzen jede Spur römischer Tultur in Afrika. Bei der Belagerung von Hippo (j. Bona) starb der geistvolle Angustinus (s. 271), Bischof dieser Stadt. Kurz vor seinem Ende hatte er eine Bersöhnung zwischen der Kaiserin Placidia und Bonisacius bewirtt, ohne jedoch das schwere Geschied der Proving Afrika mildern zu können.

# 4. Attila, ber Dunnentonig (450).

8. 281. Um die Mitte bes 5. Jahrhunderts verließ Attila, die Gobegiefel (Gottes Geißel) genannt, ein gewaltiger Mann mit hellem Blick, festem Willen und kihnem Muthe, seine bolzerne Hauptstadt an der Theiß, um das weströmische Reich mit ber Schärfe bes Schwerts zu erobern. Nachbem er lange der Schrecken der Oftromer gewesen und dem byzantinischen Hof Jahrgelder und demilitige Gesandtschaften abgerungen, kehrte er, beleidigt, das Valentinian ihm die kaiserliche Braut Honoria wider ihren Willen vorenthielt, und gelockt burch die reichen Geschenke und Bersprechungen Geiserichs, jeine Waffen nach bem Weftlande. Mehr benn eine halbe Million rauber Arieger, theils Hunnen und Bastarner, theils unterjochte ober verbündete und zum Beer bann gezwungene Germanen, zogen verheerend über Defterreich (Noricum), Babern (Binbelicien), Allemannien an den Rhein, allwo sie das burgundische Reich und bas Königshaus in Worms vernichteten (g. 278.). ber Suf von Attila's Pferb trat, beißt es in einem alten Bollsspruch, ba wuchs tein Gras mehr. Sie zerstörten bie römischen Stäbte am Rhein und in Gallien (Met, Trier u. a.) und trugen Mord, Raub und Berwüftung bis an die Loire, wo sie bereits Orleans (Genobum) belagerten. Da gelang es bem tapfern und thätigen Actius, ber in ber Noth einen Bund mit ben germanischen Böllern in Gallien und Spanien geschlossen, an der Spitze eines aus Romern, Burgundern, Beftgothen, Franten u. a. beftebenben machtigen Kriegsheers burch die morberische Bollerschlacht in ber breiten catalaunifden Chene (Chalons an ber Marne) bem erobernben Sieges lauf Uttila's ein Ziel zu setzen. 162,000 Leichen, barunter ber helbenmuthige Weftgothenkönig Theodorich, bectten bas Schlachtfelb, wo Deutsche gegen Deutsche unter fremdem Panier gestritten, und der lang erhaltene Bolksglaube, daß die Beister ber Erschlagenen, unversöhnt durch den Tod, noch drei Tage lang in ben Lüften fortgekämpft, zeugt von der Erbitterung und Kampfwuth der rauben Ariegsschaaren. Hinter seiner Wagenburg tropte der Hunne, "wie ein von Jägern bedrängter Löwe", den anstürmenden Feinden und kehrte dann, durch den Abzug der Westgothen unter dem stolzen Königssohn Thorismund von seinen beftigsten Gegnern befreit, nach Ungarn (Pannonien) zurück, um im folgenden Jahr burch die unbewachten Basse der julischen Alpen in Oberitalien einzubrechen. Der

Berftorung von Aquileja (welche bie Beranlaffung gur Grundung Benebigs auf ben Felsen - und Sandinseln ber Lagunen wurde) folgte die Erstilrmung von Mailand, Pavia, Berona, Pabua und andern Städten und bie Berwüftung ber Fluren Oberitaliens; und schon rückte Attila auf Rom los, als es ben Bitten bes romischen Bischofs Leo I. gelang, ihn zu einem Friedensschluß mit Balentinian und zum Rückzug zu bewegen. Das Gefühl der Freude und Dankarkeit bei ber unerwarteten Rettung war so machtig, bag ber fromme Glaube ben Abzug bes "Berwüfters von Italien" ber himmlischen Erscheinung bes Apostels Betrus zuschrieb, ber seinem Nachfolger mit brobenbem Schwerte zur Seite gestanden. Bald nach seiner Rücklehr ftarb ber große Eroberer plotzlich in seinem pannonischen Standlager entweder an den Folgen einer zerborstenen Aber ober burch die Rachethat seiner burgundischen Braut, mit der er am Abend zuvor sein glänzendes Beilager gefeiert. Sein Tob hemmte bie Entwicklung des Hunnenreichs. Nach schweren Rämpfen, in welchen Attila's altefter Sohn Ellat erichlagen marb, erlangten bie Oftgothen, Langobarben, Gepiben u. a. Unabhängigkeit und Wohnsite an ben Ufern ber Donan und in den weiten Sbenen der Theiß, indeg die Trimmer der Hunnen fich in die weibereichen Steppen an der Wolga zuruckzogen, wo fie sich unter anbern Romabenftammen, Bulgaren, Avaren, Chazaren verloren. "Wie eine Feuerlugel zuweilen vom nächtlichen himmel herabschießt, die mit ihrem Glanze die Sterne überftrahlt und weithin das Dunkel erhellt, wie dann aber plotlich ihr strahlender Schein erlischt und keine Spur der Erscheinung juruck bleibt, nur daß die Menschen noch lange staumen und davon sagen: so sant Attila's Macht plötlich in bas Richts zurud und keine Spur blieb bavon auf Erben, aber in Lied und Sage klang sein Name durch die Zeiten fort, und in den Jahrbüchern der Römer wie in unsern deutschen Geldenliedern lebt sein Ruf bis auf ben beutigen Tag."

Attila und sein Bruder Bleda erlangten burch die Unterbrüdung und Ermordung der abireichen hunnischen Stammbaupter bie Berrichaft über alle Borben bes wilben Räubervolls. Balb erlag auch Bleba ben Rachstellungen seines herrschslüchtigen Brubers, worauf bieser viele germanische Stämme jur Unterwerfung und heeressolge zwang und ben Oftrömern einen schweren Tribut auslegte. Zugleich begunstigte er die Riederlassung civilisirter Abmer und Griechen in seinem Reiche. Durch biese erhielten bie hunnen alle Arten von Lugus und Bequemlichteiten gebilbeter Boller, und bas Leben ber Barbaren zeigt uns baber eine fonberbare Mifchung von afiatischer Sitte und Robbeit mit griechisch-römischen Genüssen und Einrichtungen. "Attila's hoflager war mit dem ganzen Lurus der hofe von Conftantinopel und Navenna ausgeftattet. Seine Generale, seine hofbeamten und seine gablreichen Beiber hatten Teppiche, Baber und Brachtgemächer; fie fpeiften beim festlichen Mable von filbernen Schilfeln, batten griedische Kliche und schmildten sich und ihre Pferde mit den verschiedenartigsten Kostbarkeiten. Rur ber Ronig blieb ber alten Sitte getren; er af und trant ans bolgernen Schalen, feine Rabrung und Aleidung war die eines mongolischen hirten. Attila zeigte fiberhaupt neben der Wildheit und Robbeit eines hunnischen Eroberers große Regenteneigenschaften und eine Festigkeit, Ginficht und lieberlegenheit, welche Jebem, ber ihm gegenüberstand, und fogar gangen Böllern bas Gefühl ber Schen und Abhängigleit einflößte." "Stolz trat er auf und bie Meinen Angen blitzten nach allen Seiten, Selbstbewußtsein und herrschsincht sprachen ans seinen Mienen, bie meift einen eruften, fast finstern Ausbrud hatten." Bie bei Alarich ehrten bie Krieger ihren König burch eine großartige Leichen feier, wobei fie Lieber jum Preise bes Belben sangen und bie Staven, bie bas Grab bereitet, tobteten, bamit seine Anheftatte mit ben loftbaren Sargen und ben reichen Schätzen nicht gestört wurbe.

458.

454.

# 5. Untergang bes weströmifden Reichs.

Rasch ging nunmehr die römische Herrschaft ihrem Ende zu. Balentinian töbtete mit eigener Hand ben tapfern Aetius, die letzte Säule des Reichs, aus Furcht vor ber Groke bes Mannes und aus Aerger über seinen Freimuth. Aber bald barauf verlor ber feigherzige Wolluftling selbst sein Leben auf Anstiften bes Betronius Marimus, bessen bausliche Ebre er geschändet. Als er einst den Uebungen seiner Truppen auf dem Marsfelde in Rom auschaute, wurde er nebst seinem Günstlinge von zwei Berschwornen vor den Augen bes Bolles ermordet. Betronius, zu Balentinians Nachfolger erhoben, strebte nach ber Sand ber taiferlichen Wittwe Endoria. Diese aber, im stolzen Gefühl ihrer hohen Beburt, verabscheute den Chebund mit einem Manne, in dem fie ben Urheber ber Ermordung ihres Gatten abnte und beschloß, wie es heißt, bie Bandalen jum Wertzeug ihrer Rache berbeizurufen. Beiserich landete mit einem Geschwader an der Mündung des Tiber, zog, während Maximus auf der Flucht von der wüthenden Bolksmenge im Getümmel erschlagen und sein blutiger Körper den Wellen preisgegeben ward, vor die Thore Roms und verhängte eine vierzehntägige Plunberung über die hulflose Stadt, beren Runftwerke theils geraubt, theils unbarmbergig verstümmelt wurden (Bandalismus). Auch Capua, Nola und andere Städte fühlten "Karthago's Remefis". Belaben mit Beute, Schätzen und Gefangenen (barunter bie Kaiserin und ihre beiden Töchter) kehrten die Bandalen nach Afrika's Ruste in ihre glanzerfüllte Hamptstadt zurück und überließen den ohnmächtigen Thron seinem Schicksal. Rom besaß nicht mehr die Kraft, für sich selbst zu sorgen. Bald erbielt es seine Herrscher von Gallien, wo die Westgothen das entscheidende Wort führten, bald von dem byzantinischen Hof, wo man die Autorität über Italien als legitime Erbschaft in Anspruch nahm. Die eigentliche Macht lag jedoch in den Händen des Sueven Ricimer, des ebenso tapfern und schlauen als grausamen und treulosen Oberfeldherrn der barbarischen Hülfsvölker. Dieser gewann zuletzt solchen Einfluß, daß er bis zu seinem Tode (472) willturlich über Thron und Reich verfügte, ohne sich selbst mit dem taiserlichen Purpur 1868. zu bekleiden. Der Arverner Avitus, ein sanfter und gebildeter Fürst, wurde orian entsett und auf der Flucht getödtet; Majorian, ein ernster und tapferer Kriegsmann, fand auf einer Heerfahrt wider die Bandalen in Spanien seinen 216tus\_ Tob: und als ber Schwächling Libius Severus ben Raisertitel führte, obne nur aus bem Dunkel bes Privatstandes ju treten, schaltete und waltete ber Sueve nach Laune und Willfür. Und so wenig Geltung hatte Diefer Schein-Bicimer taiser, daß sein Tod kaum bemerkt wurde und Ricimer die Regierung zwei Jahre lang ohne alle Aenderung weiter führte, bis die schwierige Lage bes Reichs die Aufstellung eines neuen Kaisers rathsam erscheinen ließ. Um nämlich ben seerauberischen Bandalen, die während der Berwirrung des Abendlandes mit ihren verwegenen Raubzügen alle Inseln und Küsten von Spanien und Aleinasten ungestraft beimsuchten, mit größerer Macht zu begegnen, ließ sich Ricimer die Erhebung des Anthemius, eines Berwandten des byzantinischen Raiserhauses, zum Beherrscher bes Abendlandes gefallen. Unter seiner Regierung vereinigten sich aulet bie Oft- und West-Römer au einem Rachegug. Aber

die mit den ungebeuersten Kosten ausgerüstete Flotte ging theils durch Berrath und Fehlgriffe bes Anführers Bafilistus, theils burch die Gewandtheit Geiserichs unfern von Karthago zu Grunde. Dieser Ausgang machte ben Seeräubertonig von Neuem jum Tyrannen bes Mittelmeeres und zur Buchtruthe bes Abendlandes, und zerriß zugleich das gute Einvernehmen zwischen Ricimer und Anthemius. Der übermuthige Sueve verlegte seinen Sitz nach Mailand und zog von dort aus an der Spitze germanischer Ariegsschaaren vor die Thore Roms, um seinen Schützling Olybrius als Augustus einzuseten. Nach turzem Widerstand wurde die Stadt erstürmt, der eble Raiser aus dem Bersted gezogen und auf Befehl Ricimers, seines eigenen Schwiegersohnes, getöbtet. Mit dieser ehrlosen That schloß das blutbeflectte Leben Ricimers. Bierzig Tage nachber stürzte eine verbeerende Seuche ben gewaltsbätigen Mann ins Grab und einige Bochen später folgte ibm sein Günstling Olybrius. Nun erhob ber Befehlshaber ber germanischen Truppen ben Glycerius, einen tapfern Soldaten von unbekannter Herkunft, auf den machtlosen Thron, während der ostromifche hof ben Bulius Repos jum Augustus bes Abendlandes ernannte. Diefer rudte vor die Thore Roms. Glycerius, schwach unterstützt, entsagte ber Herrschaft und begnügte sich mit ber Würbe eines Bischofs von Salona. Aber auch bem neuen Raiser war eine kurze Regierung beschieben. Ein Aufstand ber barbarischen Bundestruppen nöthigte ihn zur Flucht nach seinem balmatischen Beimathland. Darauf schmudte ber ehrgeizige Feldberr Dreftes seinen Sohn Romulus Angufin:us mit der ruhm- und machtlosen Krone. Aber ba die von Angustus ben germanischen Kriegsschaaren begehrte Abtretung des dritten Theils vom 475—476 italischen Grund und Boden nicht gewährt wurde, ließ der kühne Herüler Oboafer, ber einst als gemeiner Priegsmann nach Italien gezogen und bann wegen seiner Tapferkeit von ben Deutschen im romischen Dienste jum Anführer erhoben worden war, ben gefangenen Orestes töbten, wies bem barmlosen Raiser einen Bohnsit in Campanien und einen Gnabengehalt an und machte, indem er sich nach dem Wunsche der germanischen Truppen den Titel eines Spinigs von Stalien beilegte, bem westromischen Reich ein Enbe. Bebn Jahre später erlag ber lette römische Statthalter in Gallien (Shagrius zu Soissons) bem Schwert bes Frankenführers Clovis (Chlobwig) worauf in Europa ein neuer, burch Christenthum und Germanenthum begründeter Zustand eintrat. So sank das römische Weltreich unter den Streichen ber germanischen Krieger. Alle Stämme haben an dem großen Ereigniß Theil genommen, doch ohne Plan und Berabredung, gleichsam willenlos dem Geschicke bienend. Aber die Erinnerung an den gemeinsamen großartigen Weltsampf gestaltete fich zu reichen Sagentreisen, aus benen die beutschen Sänger aller Stämme ihre Stoffe holten, wie einst bie griechischen aus bem Trojanerfrieg. Die beutsche Helbensage, bie von Geschlecht zu Geschlecht fortwuchs, immer neue Lieber zeugend, bat ihre Wurzeln in dem großen Bollerkampf wider Rom.

# 6. Theodorich ber Oftgothe (c. 500).

§. 283. Zwölf Jahre hatte Oboater als römischer Patricius und beutscher Herkönig nicht ohne Ruhm, obwohl unabhängig von bem oftrömischen Imperium, geherrscht, als, mit Einwilligung des oströmischen Raisers, der auch das verwaiste Abendland als sein rechtmäßiges Herrschergebiet ansah, Theodorich, König der Oft-Beber, Geididte. L.

486.

gothen, aus Bannonien und Mössen gen Italien aufbrach. 200,000 streitbare Manner mit Weib und Kind und sämmtlicher Sabe folgten ihm in langen Bugen. 439. Dieser Macht vermochte Oboaler nicht zu widersteben. Bei Berona (Bern) von Theodorich beflegt, barg er fich hinter ben Mauern von Ravenna, bas er erft nach breijähriger tapferer Bertheibigung unter ehrenvollen Bebingungen übergab. Aber wenige Tage nach bem Einzuge ber Gotben wurde Oboafer bei einem lärmenben Gelage von Theodorichs eigener Hand niebergestoßen, sei es aus Furcht vor dem gewaltigen Rivalen, bem er bie Mitherrschaft augesagt, ober um bessen Rachstellungen zu entgehen, sei es, daß die altgermanische Blutrache mächtiger in der Bruft des Gothen wirkte, als ber religiöse Gib. Dicser blutigen That folgte jedoch eine lange Regierung bes Friedens und ber Gerechtigkeit. Von dem byzantinischen Kaiser Anastasius als "König von Italien" anerkannt, beherrschte fortan Theodorich von Ravenna aus das oftgothische Reich mit Weisheit und Kraft und verlieb bemselben mehr burch gludliche Unterhandlungen als burch Priege eine solche Ausbehnung, daß es mit der Zeit von der Südspitze Siciliens bis an die österreichische Donau reichte und Illprien im Often und das subostliche Gallien (Provence) im Westen umfaßte. Mit ben Bandalen und gunbern folog er Friedensvertrage, bie vor bem Schwerte ber Franken flüchtenben Allemannen siebelte er in bem Abenlande Rhatien an; mit Chlodwig und mit dem ffürsten der Thüringer knüpfte er durch Heiratben Bande der Berwandtschaft. — Boll Ehrfurcht für bas altrömische Staatswesen und die kaiserliche Majestät, für welche die germanischen Heerkonige stets ein gewisses Gefühl ber Abhängigkeit in sich trugen, achtete Theodorich bie alten Gefete und Einrichtungen, beschränkte aber bie romischen Bewohner bes Landes auf Gewerbe, Handel und Ackerbau, die durch ihn wieder fröhlich aufblühten, indeß er den Gothen ausschließlich die Führung der Waffen und der Ariege zuwies und ihnen bafür ein (fteuerpflichtiges) Drittheil von Grund und Boben verlieb. Selbst Bilbung und Belehrsamkeit erfreuten fich seines Schutzes, wenn ihm gleich die Schreibkunst stets fremd blieb, und kenntnigreiche Römer, wie ber Geschichtschreiber Cassioborus "Senator", ber in zwölf Buchern "bie Geichichte ber Gothen in einer Blüthenlese ihrer glücklichen Thaten" nieberlegte, gelangten burch ihn zu ben bochsten Staatsämtern. Theodorichs Regierung ift

ein merkwürdiger Bersuch, "die neuen Elemente mit den alten zu vereinen und die Herrschaft in den alten Formen fortzuführen; an seinem Hofe hörte man noch die gothischen Heldenlieder, aber es sammelten sich dort auch die noch übrigen Träger der alten Bildung". In Constantinopel, wo er in seiner Ingend mehrere Jahre als Geisel verlebt, hatte er Civilisation und ein geordnetes bürgerliches Staatswesen kennen und lieden gelernt. Er ließ aus dem römischen Rechte ein für die Gothen wie für die alten Einwohner gültiges kurzes Gesetz duch ansertigen, stellte "Gothen-Grasen" auf, welche zur Besorderung der Unparteilichkeit in Alagsachen zwischen beiden Bölsern den römischen Gerichtspersonen zur Seite treten und in den Hauptstädten der Provinzen ihren Sitz haben sollten, und wandte überhaupt der Rechtspflege große Sorgsalt zu. In religiösen Dingen war er duldsam. Die denkwürdigen Worte, die Cassodor von Theodorich anssihrt, bezeichnen am besten sein politisches Streben: "Mögen andere Könige durch Schlachten die Beute oder den Untergang eroberter Städte zu gewinnen

suchen, unser Borsat ist, mit Gottes Hülfe also zu siegen, daß die Unterthanen sich beklagen mögen, unsere Herrschaft zu spät erlangt zu haben." Nach Außen war Theodorichs Ansehen so groß, daß habernbe Könige ihre Streitigkeiten vor seinen Richterstubl brachten und alle Bölker bes Abenblandes ibm ibre Ebre bezeigten. War boch bas Hauptstreben bes großen und weisen Königs babin gerichtet, die beutschen Fürsten im Frieden unter seiner Leitung zu einigen und alle germanischen Stämme in seinen großen Böller- und Friedensbund zu ziehen, ein Streben, das nur mäßigen Erfolg haben sollte. Erst kurz vor seinem Ende führte ihn Migtrauen wegen hochverratherischer Berbindung einiger vornehmen Römer mit dem byzantinischen Hofe gegen die arianischen Gothen jur Barte, so dag er, erzürnt über ben romischen Undank und die italienische Falscheit, ben burch seine philosophischen Schriften berühmten Senator Boethins und bessen Schwiegervater Shmmachus hinrichten ließ. Die von Boetbius im Kerker verfaßte Schrift, Tröstung ber Philosophie, vielen empfänglichen Gemüthern Erhebung und Beruhigung und machte um fo größeren Eindruck, als er durch den Neid der Hofleute und durch Theodorichs Argwohn plötzlich von der Höhe menschlicher und irvischer Glückseligkeit in den Abgrund des Ungluds hinabgestürzt wurde. Diese Barte zog bem großen Gothenkönig den unversöhnlichen Groll der rechtgläubigen Römer zu. nach seinem Tobe wurde die Asche "des fluchwürdigen Reters" aus dem Riesen. \*\* 🛰 🛰 steine zu Ravenna herausgeworfen und in alle Winde zerstreut; aber auch bas leere Mausoleum ist ein rebendes Denkmal, und in jenem weisen "Dietrich von Bern", der im Heldenlied und in der Sage von Geschlecht zu Geschlecht fortgelebt bat, erkennen wir die bobe und ernste Gestalt des groken deutschen Friedensfürsten.

Theoboriche Streben, die alte Cultur, Ginrichtungen und Rechtspflege mit bem gothischgermanischen Wesen zu verbinden, raubte dem gothischen Reich die Kraft und Daner, die andere grmanische Staaten burch rlickfichtslose Härte, Grausamkeit und barbarische Zerstörungswith ber Eroberer erlangt haben. Durch bie Theilnahme ber Oftgothen an ber morfchen Civilifation ber hinfterbenden Römerwelt und burch die Berbindung eines roben, fraftigen Ariegervolls mit ber erschlaften und verweichlichten Bevöllerung eines abgelebten Culturftaats wurden die erstern in ben "umvermeiblichen Untergang ber feitherigen Staatsmafchine" verwidelt, und bei ben lettern ber Tobestampf und die Leiben eines unhaltbaren Geschlechts verlängert. Theodorich ließ bie von ben romifchen Raifern begrundete Regiernngoweife mit ben meiften Aemtern, mit den Titeln und Rangordunngen besteben und übertrug die Leitung der Berwaltungsgefcifte ausschlieflich ben Eingebornen, bie an Bilbung und Geschäftserfahrung ben triegerischen Gothen weit liberlegen waren. Die Gothen bilbeten eine Art Ariegerkafte, bie mit ber alten Bewöllerung sich nie zu einem mahren Ganzen vereinigte. Nur felten wurden Eben zwischen ihnen geschlossen und in allen innern und wesentlichen Beziehungen blieben sie geschieben: burch Sprache, Sitten, nationale Rechtsgewohnheiten, am meisten aber burch die Religion. — An biesem Zwiespalt ging bas ofigothische Reich in Italien zu Grunde. "Weil Theodorich es micht wagte, die morfche Gille des Raiferftaats zu zertrimmern, oder nicht vermochte, die römische Bilbung ju bewältigen, fo blieb ber innere Gegenfat gefährlich befteben, um fich wieber aufzuthun und auszulämpfen, wenn keine überlegene Gewalt ihn mehr fesselte und ein Angriff von Angen, von römischer Seite ber, ihn aufs Rene entzündete." - hinfichtlich ber Rechtspflege erließ Theodorich folgende maßgebende Berordnung: "In Betracht, daß die Gothen mit Gottes hilfe unter euch vermischt wohnen, haben wir für nothwendig erachtet, auf daß teine Unordnung. wie zu geschehen pflegt, zwischen ben Rachbarn entstehe, einen erprobten Mann als Graf zu end ju fdiden, um mit Berudfichtigung unferer Berordnungen ben Streit gwifden gwei Gothen zu enticheiben; wenn aber eine Streitsache zwischen einem Gothen und einem

Checken rid Admer entstehen sollte, so wird er einen rechtstundigen Römer hinzuziehen und den Proces auf billige Weise schieden. Zwischen zwei Admern aber mögen Römer erkennen, die wir als Richter in die Provinzen schieden, auf daß einem Zeden sein Recht gewahrt werde und dei der Berschiedenheit der Richter doch Eine Gerechtigkeit Alle umsasse. Unter Theodorichs friedlicher Regierung hob sich Italien wieder zu blühendem Wohlstand: "die Zertheilung der großen Landgüter in kleine Freiloose, welche sortan auch der Gothe allmählich seinerseits mit Lust bestellte, hob den tiesgesunkenen Felddan; Gleichheit des Maßes, Gewichtes und der Münze, tressliche Straßen, von keinem Gesindel bennruhigt, Flüsse und Kanäle belebten den innern Bertehr; mäßige Zölle und liebreiche Ausnahme der Fremden den äußern, meist auf Griechenland gerichteten Handel". Bon der kaiserlichen Machtsülle, die er thatsächlich besaß und übte, machte er steis einen umsichtigen Gebranch.

Boethins pt. c. 470 + 534

§. 284. Boethius und Caffiobor. Boethius (Anicius Manlins Torquatus Severus) ift ber lette Stern ber römischen Literatur. Babrend er ben Gothenkönig in der Berwaltung des Staats durch Rath und That unterstützte, verwendete er seine freie Zeit zur Abfassung wissenschaftlicher Werte, die durch das ganze Mittelalter im höchsten Anfeben ftanden. Unter seinem Namen besitzen wir eine Reihetheologischer Schriften, in denen er die keterischen Lehrmeinungen der Arianer, Restorianer und Eutychianer bekampfte und mit aristotelischen Formeln ben Lehrbegriff ber orthodoren Rirche über bie "Dreieinigkeit" zu erklären und zu rechtfertigen suchte. Bon größerer Bedeutung find seine Ueberfenungen und Erflärungen der philosophischen Schriften der Briechen, befonbers des Aristoteles und Blato, deren Lehren er zu verbinden suchte, und die Bearbeitungen älterer griechischen Werke mathematischen und andern Inhalts. Wenn seine theologischen und philosophischen Schriften ben Grund jur Scholaftit bes Mittelalters legten, fo bienten feine größtentheils aus Uebersetzungen griechischer Werke hervorgegangenen Bucher über Geometrie (nach Euflides), über Musit (nach den Buthagoreern), über Arithmetit (nach Ritomachus), über Mechanif (nach Archimedes), über Astronomie (nach Btolemäus), über Grammatit, Ahetorit und Dialettit (nach Aristoteles) als Lehrbücher über die fieben freien Kinfte, die im Mittelalter als die Grundlage der gesammten Schulbildung galten und die Summe der "Kreisbildung" für die jungen Leute von Stand umfaßten. Die letten drei Wissenschaften (Grammatit, Rheiorit, Dialettit) bilbeten bas "Trivium" für bie unteren Klassen oder Trivialschulen; die vier ersten gaben ben Lehrstoff für das "Quadrivium" oder die vier höheren Rlassen. Aber den höchsten Ruhm erward fich Boethins durch die erwähnte Trofffdrift in funf Buchern: De consolatione philosophiae, in welcher poetische Stude in die prosaische, mitunter rhetorische Darstellung eingestreut sind. Das Ganze ist in die Form eines Gesprächs gekleibet zwischen Boethins und der perfonlich eingeführten Bbilosovie. Die himmlische Fuhrerin tröstet ben Gefangenen mit bem Glauben an eine göttliche Weltregierung über den Wechselfällen des Erdenlebens; fle lehrt ihn, daß bei der hinfälligkeit aller irdischen Guter ber Mensch sein Glud mur im Unvergänglichen suchen muffe und daß biefes nur in der Tugend zu finden sei, weshalb der Bose stets ungludlich, der Gute allein gludlich zu nennen sei. "Bon ber Erbe erhob fich bann Boethius zum himmel, um bas hoch fte Gut zu suchen, burchforschte das metaphysische Labyrinth des Zufalls und des Schickfals, ber Borausbestimmung und ber Freiheit bes Willens, ber Beit und Ewigteit und bestrebte sich hochherzig die vollkommenen Eigenschaften der Gottheit mit den scheinbaren Unordnungen seiner moralischen und physischen Regierung in Ginklang zu bringen." So ist diese Schrift, welche sich zur Aufgabe gestellt hat, die Bereinigung der göttlichen Gate mit der Zulassung des Uebels, der göttlichen Borsehung mit der menschlichen Freiheit nachzuweisen, eine Art Theodicee geworden, aufgebaut auf einer allgemein menschlichen und philosophischen Grundlage ohne Beimischung specifisch christlicher Glaubenslehren. Die Sprache ist rein und fliegend, den Mustern der classischen Zeit nachgebildet, die poetischen Stilde zeichnen fich aus burch Leichtigkeit und Wohlklang ber Berfe bei ftrenger Beobachung der metrischen Gesetze. Die Darstellung ift würdig und edel gehalten. Der Geist des Boe thius lebte fort, um einen Strahl von Wissen über die finstersten Zeitalter der lateinischen Welt auszugießen; die Schriften des Philosophen wurden von Alfred dem Großen ins Ungelfächfische übersetzt, und der deutsche Raiser Dtto III. ließ die Gebeine des zum Beiligen erhobenen "Märtyrers" nach einem ehrenvollen Grabe bringen. — Auch Caffioborus

Sen at or mar für bie Bilbung bes Mittelalters von hober Bebeutung. In feinem Alter jog Mittelalters von bober Bebeutung. er fich von den Staatsgeschäften zurud, um in dem von ihm in der Nähe seiner Baterstadt Schllacium in Bruttien erbauten Aloster Bivarefe ein beschauliches, den Wissenschaften geweihtes Leben au führen. Seine Schriften, in benen er Die Trummer ber alten Wiffenschaft fur Die Kirche zu retten suchte, sind mannichfachen Inhalts. Außer einer Brief- und Urkundensammlung verfaßte er eine "furze Chronit" von Erschaffung ber Welt bis zum Jahr 519 und eine " Geschichte ber Bothen" in einer "Bluthenlese ihrer gludlichen Thaten" in XII Buchern, bei beren Abfaffung bie Berherrlichung des ruhmvollen Rönigsgeschlechts ber Amaler Hauptzweck gewesen sein mag. Aus diesem letteren, nicht erhaltenen Werte, worin Cassiodorus alles Rühmliche, was er ans mündlichen Unterredungen mit Theodorich von dem Alter und den Thaten des Gothenvolles und seines erlauchten Ronigsbaufes erfahren batte, forgfältig jusammenftellte, hat Jordanis, ein vornehmer, bem Rönigsgeschlechte ber Amaler verwandter Gothe bes sechsten Jahrhunderts, seine "Geschichte ber Gothen" (c. 550) verfaßt, wobei er neben biefer Hauptquelle und einigen andern Schriftstellern auch die heimischen Sagen und helbenlieder des Boltes in den älteren Perioden benutzt zu haben scheint. Ferner schried Casslodor eine Rirchengeschichte in XII Buchern (historia ecclesiae tripartita), ein Auszug ans den älteren griechischen Kirchenhistoritern, der neben der lateinischen Uebersehung des Eusebius von Rusinus das Hauptlehrbuch für die Geistlichkeit des Abendlandes im Mittelalter und nebst der "Chronik" das Muster für die mönchische Geschichtschreibung der Folgezeit bilbete. Auch die oben erwähnte Eintheilung aller nöthigen Schulwissenschaften nach ben sieben freien Künsten wurde von ihm in einer eigenen Schrift (de septem disciplinis) empfohlen. Bu feinen ersten Schriften im Rloster gebort ein Commentar über die Bfalmen, zu den letzten das Buch über die Orthographie. "Seine Werke verrathen eine große Belesenheit in allen Gebieten der Wissenschaft, einen rühmlichen Sammelfleiß zu allen Zeiten seines Lebens; aber auf der andern Seite eine gewisse Unfähigkeit zu eigener Production und vielsache Mängel in der Berarbeitung des zusammengetragenen Materials. Das beweisen vor Allem seine theologischen Werke, insbesondere der Psalmencommentar." Außer seinen schriftlichen Anweisungen erwarb fich Caffiobor auch badurch große Berbienste um bie Hebung mb Beredlung des Monchswesens, daß er zuerst die Klostergeistlichteit zu wissenschaftlichen Beschäftigungen hinführte, daß er in seinem eigenen Kloster ein Borbild aufstellte, wie bie Brüder neben den religiösen Uebungen und den körperlichen Arbeiten in der Landwirthschaft und Obsteultur sich auch burch Unterricht und die Bflege der Wissenschaften um die Menschbeit verdient machen könnten. Dadurch wurden manche Albster in den sinstern Zeiten, die bald nachher über bas Abendland hereinbrachen, die Pflanzstätten der Cultur. Auch Jornandes trat später in ben geiftlichen Stand und ftarb wahrscheinlich als Bischof von Aroton. Der leitende Gedanke seines Geschichtswerkes ift, darzuthun, "daß nur in der friedlichen Ein= fügung bes Sothenvolles in das römische Reich die Möglichkeit und Hoffnung einer gebeihlichen Autumft für dasselbe vorhanden sei".

# 7. Die Franken.

8. 285. Chlobwig. An ber Maas und Sambre wohnten icon seit einigen Menschenaltern die salischen Franken germanischer Abkunft. (§. 274. 1.) Unter ihren ältesten Königen, die als Zeichen ihrer Würde und Geburt ihr blondes haar in geringelten Loden über die Schultern wallen ließen, werden Pharamund (b. h. Oberhaupt, Herzog) und Meroväus genannt; Doornit war ber Mittelpunkt ihres Reichs; die zerstörten Römerstädte Trier und Köln gaben Zeugniß von ihrer wilden Sinnesart. Alls aber ber streitbare und verschlagene Chlodwig zur Herrschaft kam, erweiterte er die Grenzen des Gebiets Bi-bit durch Eroberung des letzten Restes des Römerreichs an der Seine und Loire, ließ den wackern Statthalter Spagrius, der ihm von den Westgothen ausgestefert wurde, enthaupten (§. 282) und erhob zuerst Soissons, dann Paris p seinem Herrschersitz. Hierauf zog er (mit ben stammwerwandten ripuaris





A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

**50**0.

ich en Franken am Nieberrhein verbunden) gegen bie Allemannen, bie fich auf beiben Seiten bes Rheins ausgebehnt hatten, brachte ihnen in einer blutigen Felbschlacht im alten Ubierlande, früher irrthümlich als Schlacht bei Zülpich (Tolbiacum) bezeichnet, eine entscheibende Rieberlage bei und unterwarf sich ihr Gebiet am Rhein und an ber Mosel, und von ber Lahn über bie Maingegenben bis zum Neckar. In der Hitze des Rampfes gelobte Chlodwig, wenn der schwankende Sieg fich ju seinen Gunften entscheibe, ben Glauben seiner driftlichen Gemablin (Clotilbe, einer burgunbischen Rönigstochter) anzunehmen; und noch in bemselben Jahre "beugte ber Sigambrer sein Haupt" und empfing mit breitausend Ebeln feines Gefolges burch ben Bischof Remigius in Rheims bie Taufe nach athanafianischem Bekenntnig. Aber in seinem verwilderten Herzen schuf bas Christenthum teine Regungen ber Milbe. Natur treu, in welcher robe Kraft, listige Berstellung und barbarische Härte verbunden waren. Die Baue, die nördlich vom Remsthal über die mittleren Nedar-, Rocher-, Jart- und Taubergegenden fich bis zum Main ausbehnten, wurden Franken zur Unsiedelung übergeben, und ber frankische Name verdrängte hier ben allemannischen für alle Zeiten. Die Einheit bes Glaubens zwischen Franken und Galliern wurde die Stärke des frankischen Reichs. Chlodwig und seine Kriegsgenossen hielten es für ihre Pflicht, bem "Gottessohne" bie volle Ehre ju geben, die ihm die Arianer geraubt. Darum wurden die Burgunber, beren Rraft burch Zwietracht und blutigen Familienhaber gebrochen war, zur Zeit bes Königs Gunbobalb zur Zinspflicht und zur Annahme bes katholischen Glaubens gezwungen und bas Reich ber Bestgothen, beffen König Alarich in ber blutigen Schlacht bei Boullon unweit Boitiers vom Pferbe gestürzt und von Chlodwigs eigener Hand getöbtet ward, auf gallischem Boben beschränkt. Für solche Berdienste empfing ber erste driftliche Franken tönig den Segen der Kirche als Lohn seiner Rechtgläubigkeit. "Gott warf Tag für Tag seine Feinde vor ihm zu Boben," sagt Gregor von Tours, "und vermehrte sein Reich, barum daß er rechten Herzens vor ihm wandelte, und that, was seinen Augen wohlgefällig war." Rachdem so Chlodwig bas Frankenreich nach Often bis zur Rhone, nach Weften über bie Balbinfel Bretagne und nach Süben bis an die Garonne ausgebehnt batte, suchte er burch grapsame Ermordung aller frankischen Stammbaupter, des Ragnachar von Cambrai, bes Chloberich von Köln u. a., die Herrschaft über das ganze Reich sich und seinen Nachfommen zu sichern. Wegen seines Gifers für die Berbreitung ber fatholischen Kirchenlehre unter ben arianischen Germanen wurde er von ber Beiftlichkeit als "allerdriftlichfter" Ronig und zweiter Conftantin gepriesen, und ber byzantinische Raiser verlieh ihm burch bie Ertheilung bes Ranges eines Patricius und Consuls einen Rechtstitel und ein legitimes Goprage. Aus biefer Zeit mogen bie größtentheils auf Gewohnheitsrecht beruben ben falischen Besetze berrühren. Doch behielt bas Frankenreich in Gallien jowohl in den Rechtsbestimmungen als in allen staatlichen und kirchlichen Einrichtungen bas Meiste aus ber Römerzeit bei. Die "blondgelockten" frankischen Heerkonige traten an die Stelle der römischen Imperatoren und Stattbalter, und in Berwaltung, Steuerwesen, Berichtsverfahren, turz im ganzen öffentlichen Leben blieben die alten Ordnungen, Gewohnheiten und Kormen besteben. Romanen von alter Bildung umgaben den neuen Hof, leiteten die Hof- und Staatshaushaltung und bekleideten die ersten Aemter. Daher gewann auch in dem franklischen Gallien das romanische Wesen in allen seinen Aeußerungen bald die Oberhand, zumal der Sinn der germanischen Franken vorzugsweise dem Ariege zugekehrt blieb.

Schon im britten Jahrhundert war nach Gallien, welches mit Rom in ber innigften Berbindung ftand, das Christenthum burd römische Solbaten gebracht worden, mag auch bie Sage von ber thebanischen Legion, bie, unter Maximian gegen bie Baganben (§. 262) sectiond, um ihres chriftlichen Glaubens willen nebst ihrem Felbherrn Mauritius im walliser Rhonethal bei ber heutigen Stadt St. Morit (St. Maurice) ben Märthrertob gestorben, nur eine heilige Legende fein. 3m vierten Jahrhundert nahm bie Bahl ber Belenner unter bem empfänglichen Bolle ber romanischen Gallier bebeutend gu. "Man hat es fich bort gur Ehre gerechnet, daß das Saus ber römischen Imperatoren, welches in bem Gegensatz ber Religionen bie Entscheibung ju Gunften bes Chriftenthums gegeben hat, in Gallien seinen vornehmften Sit hatte; eben ba, fagt man, hat Conftantin bas Zeichen bes Chriftenthums an bas Labarum geheftet. Doch banerte es bann noch einige Zeit, bis anch bas Boll sich betehrte. Erft in ber zweiten Salfte bes vierten Jahrhunberts erschien ber pannonische Kriegsmann, ber beilige Martin (g. 276), ber, seine Berson einsetzend, vor ben Augen bes Bolles die Gegenstände feiner Anbetung umfturgte, Die tonifden Deutmale und beiligen Baume ber einheimischen, fo wie die Tempel und Bilbfaulen ber römischen Götter — benn beibe ftanben und fielen jetzt mit einander — und an ihrer Stelle driftliche Kirchen errichtete. Er fliftete bas große Münfter in Cours, bem aablreiche andere mondische Institutionen im Innern bes Landes und auf den benachbarten Infeln folgten, Bflangichulen augleich für theologische Studien und für ben Rirchenbienft: Bischofe ber Stabte und Betehrer bes Lanbes gingen aus ihnen hervor. — Go vollbmmen waren bie Gallier ber römischen Welt einverleibt, bem Fortschritt und Berfall ihrer Cultur, bem Bechfel ihrer Religion."

§. 286. Die Merowinger. Chlodwig's friegerischer Geift und Frevelfinn vererbte auf die vier Söhne, die fich nach des Baters Tode in das merowingische Frankenreich theilten. Theoberich, ber Erstgeborne, nahm seinen Sitz in Rheims und beherrschte das Ostland, Austrasien, während Chlodomer zu Orleans. Childebert zu Baris und Chlotar zu Soissons bas Gebiet ber Westgothen und das burgundische Königreich mit dem westlichen Theil des Frankenreichs verbanden, das in der Folge den Namen Neustrien führte. Dech blieb die Nation verbunden und von Zeit zu Zeit wurde auch die Regierung wieder in Einer Hand vereinigt. (So unter Wlotar I. im 3. 558, und Chlotar II. 613.) — Theoderich besiegte ben Hermanfried von Thüringen, und als einst beibe in Zülpich, wohin ber Franke seinen Gegner zu Unterhandlungen eingeladen, auf der Stadtmauer umhergingen, da wurde der Thüringer plötzlich in die Tiefe gestürzt. "Wer es gethan, blieb unbekannt," sagt Gregor von Tours, "boch versichern Biele, es sei durch Theoderichs Hinterlist geschen." Darauf vereinigte dieser bas thuringische Reich bis auf die Meine Strede am Baldgebirg mit dem fränkischen und verlieh den nördlichen Theil den Sachsen jum Sohn für ihre Baffenhülfe. Auch die Ueberreste der Allemannen, die sich noch in einer gewissen Selbständigkeit bewegten, wurden unter Chlodwigs Sohnen vollständig dem Frankenreiche einverleibt, und auch ihre östlichen Nachbarr von der mittleren Donau bis zu den Alpen und vom Lech bis zur Guns, ein unter bem Besammtnamen Bojovarier (Baiern) zusammengefaftes Mischvolk aus eingewanderten Herulern, Rugiern, Turcilingern und alten

581.

keltischen und germanischen Bolkbreften, konnten sich ben von brei Seiten machtig andringenden Franken nicht entziehen. Ihre Herzoge aus dem eblen Hause der Agilolfinger traten in ein Berbältnik ber Abbangigkeit ober Bundesgenoffenschaft. An der Rhone und in den Alpen wurden die Burgunder, nachdem Gundobalds Sobn Sigismund im Aloster St. Morit in der Monchstutte gefangen genommen und in Orleans mit seiner Gattin und seinen Kindern in einen tiefen Brunnen versenkt worden, zur völligen Unterwerfung gebracht, aber im Benug ibrer einbeimischen Befete und Ginrichtungen belaffen: und endlich tamen auch im Süben bie oftgothischen Besitzungen an ber Rhone und am Mittelmeer und die fruchtbaren ganber zwischen Garonne und Porenäen (Aguitanien) unter bie frankliche Berrichaft. Biele blutige Rebben waren bereits um den Besitz bieses schönen Landes mit den alten Römerstädten Toulouse, Narbonne, Carcassonne u. a. zwischen Franken und Westgothen geführt worden, bis endlich der Westgothenkönig Amalrich, der im arianischen Eifer seine frankische Gemablin mighandelte, um fie zu seinem Glauben zu bekebren, von beren Bruber, Childebert von Paris, besiegt und auf ber Flucht burch die Lanze eines Franken burchbohrt ward, worauf das ausgeplünderte Land als Beute ben Siegern zufiel. — Chlotars Sohn, Chilperich, wurde von seinen Brübern aus dem Alleinbesitz des Reichs, den er zu gewinnen strebte, verbrängt und zu einer neuen Theilung gezwungen, wonach Charibert in Baris, Guntramn in Orleans, Chilperich in Soissons, Sigbert in Rheims ibre Herrschersitze aufschlugen. Nach Chariberts Tod wurden seine Länder getheilt und bamit die Scheidung des Reichs in die drei Hauptmassen Auftrasien, Reuftrien und Burgundien gegründet.

Das ganze Reich ber Merowinger war in Grafschaften getheilt, die in den germanischen Theilen sich meist nach den alten Gauen, auf dem früher römischen Boden nach den alten Gauen, auf dem früher römischen Boden nach den alten Stadtgebieten begrenzten. "Die Grafen ernannte der König nach freiem Ernnessen und übertrug jedem in seiner Grafschaft die Aushebung und Anführung des Heerbannes, die Erhebung und Ablieserung der Krongefälle, die Leitung der Rechtspsiege und die Sorge sür den Landfrieden. Jede Grafschaft zersiel dann weiter in kleinere Bezirke, die den alten Dundertschen. Ist die fen der Deutschen entsprachen. In diesen wurde vom Grasen theils in regelmäßig wiederkehrenden, theils von ihm besonders gedotenen Bersammlungen der freien Gemeindegenossen an den bestimmten Malstätten un alter, seierlicher Weise das Gerächt gehegt", wobei die Gemeinde noch selbst lebendigen Antheil nahm und in den meisten Fällen das Urtheil sprach. Ueber mehrere Grafschaften wurde gewöhnlich ein Herzog gesetzt, bessen Besugnisse sich Aane bezeichnete dennach in Gallien nur einen militärischen, vom König eingesenten Beamten ohne freie, ausgedehnte Gewalt.

§. 287. Die Majordomus. Unter den Söhnen Chlotars bietet das merowingische Königshaus, gleich dem frevelhaften Hause der Atriden, ein grauenvolles Bild menschlicher Berworsenheit dar. Bruder- und Berwandtenmord, blutige Bürgerfriege, Bielweiberei und die Ausbrüche eines ungebändigten, leidenschaftlichen Hasse füllen die Jahrbücher seiner Geschichte, wo man nur Zeichen des Berfalls und Untergangs erblickt ohne die Keime neuen Ledens. Besonders sind die wilden, durch Blutrache herbeigesührten Frevelthaten der Königsfrauen Brunhilde und Fredegund erbeigeführten Frevelthaten der Königsfrauen Brunhilde und Fredegund Stamme gewählt, Brunhilde, die Tochter des Westgothenkönigs Athanagild, schön, Kug und von

ihrem Bater reich ausgestattet. Sein Glück reizte den König Chilperich von Reustrien, ber von den Neten einer sinnlichen Beischläferin, der Fredegunde, umstrickt war, bes Brubers Beispiel nachzuahmen. Er warb um Brunbildens Schwester Galswintha und erhielt sie in die Che, nachdem er versprochen, alle seine Frauen und Buhlerinnen von sich zu thum. Fredegunde gewann jedoch bald wieder ihre alte Herrschaft über Chilperich. Galswintha, welche nach dem Wortbruch bes Gemabls in ihre Heimath zurückzukehren verlangte, wurde eines Morgens todt im Bette gefunden, und wenige Tage darauf vermählte sich Chilperich mit Frebegunde. Brunbilbe, in tieffter Seele verlet, trachtete nach Rache; sie trieb Sigbert zum Krieg, und nun entbrannte ein furchtbarer Bertilgungskampf, der durch weibliche Leidenschaft angefacht und geschürt, das Reich und das Königshaus mit gräuelvoller Blutschuld befleckte. Chilperich fielen beide burch Mörberhand, und des letzteren Söhne ließ ihre ruchlose Stiefmutter Fredegunde töbten, um ihrem Sohn Chlotar bas nenstrische Reich zuzuwenden. Und dieser gelangte in der That durch die Wahl der Großen ur Herrschaft über das gesammte Frankenreich und nahm schreckliche Rache an In der Schlacht durch Verrath unterlegen, wurde ber Feinbin seiner Mutter. die bochbejahrte Brunbilde von einem wilden Pferd jum Tod geschleift. Chlotars Sohn war Dagobert, ein sittenloser Fürst, ber aus Angst für bas Beil seiner Seele die Abtei St. Dentes bereicherte und fie jur Begrabnifftatte ber franklichen Rönige bestimmte. Die wilden Frevelthaten und Grauel zerstörten in Chlodwigs Geschlecht zuletzt jede sittliche und leibliche Kraft, so daß nach Dagoberts Tob bie merowingifchen Regenten als "faule Ronige" in ber Geschichte gezeichnet sind. Rach Brunbilde und Fredegunde "verliert im merowingischen Rönigshaus auch bas Laster seine Größe, in wachsenber Jämmerlickleit schleppt sich bas entartete Geschlecht noch anderthalb Jahrhunderte burch bie Geschichte", indes ber Berwalter ber königlichen Güter (Domanen), ber Rajordomus (Sausmaier), allmählich alle Regierungsgewalt nebst ber Kührung bes Heers an sich brachte. Der Besuch ber jährlichen Boltsversammlungen (Märzselber) auf einem mit vier Ochsen bespannten Wagen war endlich das einzige Geschäft der schwachen Merowinger, benen die Großen zuletzt sogar die Ernennung der Majordomus entrissen und das wichtige Amt durch Wahl besetzten, b. h. dem Mächtigsten aus ihrer Mitte auf Lebenszeit übertrugen, so daß biefe fortan aufhörten, Diener ober Beamte bes Königs zu fein. Anfangs hatte jedes der drei Reiche einen eigenen Majordomus; doch begründete unter Chlotar II. und Dagobert Bipin von Landen in Auftrasien eine überwiegende Macht, die nach des Baters Tod sein Sohn Grimoald noch erhöhte. "Das Oberhaupt des Reichs verwandelte sich in ein bloßes Sinnbild der öffentlichen Sache, welches zwar immer noch der Gegenstand einer gewissen überlieferten Shen ober Schonung sein mochte, bem jedoch jeder lebendige Zusammenhang mit bem Staatswesen fehlte." Als Grimoald ben Bersuch machte, seinen Sohn auf den Thron zu erheben, da empörten sich die Franken wider ihn, Witeten ihn im Kerker und gaben die Herrschaft den Merowingern zurück. Auch Ebroin von Neustrien, ein Mann von großer Willens- und Thattraft, bliste sein Streben nach Gewaltberrschaft mit dem Tode durch Mörderband. Der Sohn von Bipins Tochter war Pipin von Heriftal, ber burch ben

687.

Sieg bei Testri an der Somme die Großmeisterwürde von Neustrien und Burgundien mit der austrasischen verband und in seinem Hause erblich machte. Fortan stand Frankreich unter der "Reichshauptmannschaft" der Pipine, deren Stammschloß an der Maas, in der Nähe von Lüttich stand. Die Nachkommen Pipins von Heristal, als Herzöge der Franken ausgezeichnet, hatten die Königsgewalt, während die Merowinger nur den Königsnamen sührten.

Pipins Tob (714) gab das Reich neuen Stürmen preis. Sein waffengeübter Sohn Rarl, dem in der Folge seine Tapferkit den Namen Martel oder Hammer eintrug, wurde von seiner Stiesmutter Plechtrudis, die ihrem Entel Theuboald die Herrschaft zu sichern suchte, im Rerter gehalten. Erst als Theuboald im Rampf wider die Reuftrier unter bem Hausmaier Raginfried gefallen und Karl Martel, ber Haft entlommen, bei Bincy die Reuftrier geschlagen hatte (718), wurde die Ruhe bergeftellt. Bom Jahre 720 an war Karl alleiniger Majordomus und Regent des Frankenreichs. Er bändigte die Aufrührer im Innern, rettete die Christenheit vor den Arabern (§. 308) und brachte die Friesen zur Unterwerfung, indem er von der See aus in ihr Land eindrang. Doch bewahrten sie ihre her kömmlichen Rechte, Sitten und Einrichtungen und ihr freies Gemeindeleben. Die Geiftlichkeit war dem Reichshauptmann nicht hold, weil er in die Abermächtig anwachsen Bestigungen ber Kirche zu Gunsten bes Staats und seiner Diener sich Eingriffe erlaubte. Es ward erzählt, dem Sohne Karls, Bipin, sei von einem Mönch eine Traumerscheinung mitgetheilt worden, wie sein Bater in der Hölle gepeinigt werde. Darauf habe Pipin das Grab öffnen laffen; es sei leer gefunden worden, aber ein Drache sei unter Feuer und Schwefeldampf herausgefahren. Karl Martel beschloß sein thatenreiches Leben i. J. 741 auf dem Kranten lager. Sein ältester Sohn Karlmann vertauschte später das Kriegsgewand mit der Mondstutte und führte bei den Benedictinern auf Monte Casino ein Leben der Andacht und Beschaulichkeit. Karls andrer Sohn aber, Pipin der Kleine, machte dem Trugbild des merowingischen Königthums ein Ende und begründete die karolingische Herrschaft i. J. 752 (8. 316). Die Geschichte dieser Zeit, namentlich wie sie von dem geistlichen Chronikscher Gregor von Zonrs (540—594) dargestellt ist, läst einen sittlichen Zustand ertennen, wo rauhe Kraft, wilde Leidenschaft und finnliche Begierben ungebändigt und ungemildert walten. Neben einem lasterhaften Sof, an welchem Frevelthaten, Wolluft, Weiberbosheit und Grausamteit neben außerer Frömmigkeit, Aberglauben und Freigebigkeit gegen Geiftlichkeit und Kirche herrschen, und der durch die Unmittelbarkeit und Naivetät, womit er sich dem einen oder andern hingibt, den von den gelftlichen Geschichtschreibern angestellten Bergleich mit der israele rischen Königsberrschaft bes A. T. rechtfertigt, steht ein Klerus, ber täglich an Macht mb Reichthum wie an Bahl zunimmt, und bei dem fich zwei verschiedene Richtungen timb geben: bei der weltlichen Geistlichkeit ein Streben nach Mehrung des Reichthums, der Macht und ber Genuffe und folglich ein Anschließen an Hof und Abel, beren fromme Freigebigkeit Guter und Rechte mit vollen Sanden fpendete, und bei ber Aloftergeiftlichteit (regularem Rlerus) Bekehrungseifer, Ascetik und Entfagung, und innige Berbindung mit bem gebridten Bolte, beffen Leiben und Freuden fie theilt. Durch Grundung flöserlicher Inftitute in wilden, wenig bevölkerten Gegenden (St. Morit in Ballis, Dijentis in Graubundten, Maurmünster im Elfaß, Münsterthal im Jura, die Gegend von Salzburg und das Ibal bes Flusses Agout in Langueboc) legten sie ben Keim zur Cultivirung unwirthlicher Landschaften und zur Urbarmachung verwilderter Districte. — Die von gallischen und brinischen Miffionaren um biefe Beit unternommenen Beibenbetehrungen bei ben Friefen und Sachfen hatten noch wenig Erfolg. Mertwürdig ift bie Antwort bes tapfern Friefenführers Rat. bob, der, als ihm die Geistlichen verficherten, seine heidnischen Borfahren befanden sich in der Hölle, sich der Taufhandlung, die eben an ihm vollzogen werben follte, mit den Worten entzog, er wolle lieber zu biefen tapfern Mannern in die Holle fahren, als getrennt von ihnen im Paradiese leben. Aber als der Friesenherzog Boppo dem Schwerte Karl Mariels erlag, santen auch bier die Gögenbilder.

### 8. Die Angelfachien.

§. 288. Um die Mitte des 5. Jahrhunderts verließen die römischen Beere Britannien, bas fie nicht länger zu behaupten vermochten. Die Einwohner, unter ber Römerherrschaft ber Waffen entwöhnt und baber zu schwach, bem Ungeftum ber wilben Picten und Scoten Caleboniens zu wibersteben, suchten Beiftand bei ben germanischen Bolksstämmen ber Nieberelbe, die damals schon als fühne Freibeuter auf leichten Rubertähnen bekannt und gefürchtet waren. Bortigern, ein in Rent und im füblichen Britannien einflugreicher Fürft, und seine in römischer Staatsklugbeit erzogenen Rathgeber schickten, wie erzählt wird, eine Gesandtschaft an bas beutsche Seevoll und riefen sie ju Sulfe gegen bie nordlichen Feinde. Die mandersuchtigen, abenteuerliebenden Sachfen, Angeln, Buten und andere Ruftenvöller folgten, unter Bengift und Borfa, bem Rufe, kehrten aber ihr fiegreiches Schwert bald von den nördlichen Caleboniern wiber bie Briten selbst, die zwieträchtig und ohne Gemeinstnn keinen nationalen Widerstand entgegensetzen, und eroberten, durch neue Ankömmlinge verftartt, nach einem langen, furchtbaren Bernichtungsfriege Britannien, fortan England genannt. Die Barbarei bes Beibenthums und germanische Einrichtungen verbrängten bie driftlich-römische Cultur, Gesetzebung und Sprache, bie alten Römerstäbte zerfielen ober verschwanden, die altbritische Kirche mit ben Lehrbegriffen und Ginrichtungen bes morgenlanbischen Christenthums wich bem Obinscultus, und ein Naturzustand, wo neben Krieg und Jagd nur Aderbau und Biehaucht Pflege fanden, faßte allmählich feste Burzeln. Die keltischen Bewohner erlagen größtentheils ber Scharfe bes Schwerts; was fich retten konnte, flüchtete nach Gallien und mehrte bie Bahl ber britischen Ansiedler in Aremorica (baber Bretagne). Nur in ben Gebirgsgegenben von Wales und auf ber Sub-Bestkuste, in Cornwallis, behaupteten bie teltischen Bewohner ihre Unabhängigkeit bis ins 13. Jahrhundert, und noch heut zu Tage geben Sprache und Lieber und nationale Eigenthümlichkeiten Zeugnig von ihrer verschiedenen Abkunft. Das übrige England tam nach einem Kampfe von mehr als anderthalb Jahrhunderten in ben Befit ber Angelfachfen, bie baselbst fieben Meine Ronigreiche (Beptarchie) grundeten: Rent, Suffer, Beffer, Beffer, Oftangeln, Mercien, Northumberland. Diefe bestanden getrennt unter steten Rämpfen, Waffenthaten und Familienfehden bis ins 9. Jahrhundert, da Egbert von Weffer bie sieben Reiche vereinigte und fich Ronig von England nannte. Das germanische Heibenthum wich schon im 7. Jahrhundert bem Christenthum, als, von Papft Gregor bem Großen gefanbt, ber Benedictinermond Auguftinus mit einer Schaar Missionare in Rent anlangte, ben König und seine Eblen gur Taufe führte und ben Grund jum erzbischöflichen Site von Canterbury Unter bem Ginflusse königlicher Frauen, die für die Lehre von bem leibenben und gefrenzigten Beiland mehr Empfänglichkeit zeigten, als bie thatenfroben Ronige, erlangte bas Chriftenthum balb auch in ben übrigen Staaten ber Heptarchie ben Sieg. Die Angelsachsen, Die aus haß gegen bas keltische Wesen bem altbritischen Christenthum mit seinen freieren Formen und Ansichten bartnädig wiberstanden hatten, gingen bereitwillig mit ber Rirche bes beiligen Betrus einen Bund ein, jahlten bem Papfte ben "Beterspfennig" und pilgerten anbachtsvoll

449.

827.

596.

nach ber ewigen Stadt. Da ber heil. Petrus, wie man sie lehrte, die Schlissel zur himmelspforte besitze, so wollten sie nicht zursäckewiesen sein, wenn sie dereinst an derselben anklopsen würden. — In Irland, wo die keltische Bevölterung und das Christenthum durch die Angelsachsen nicht verdrängt worden, hatte der heil. Patrik schon um die Mitte des 5. Jahrhunderts das Evangelium nach römischer Aufsassung verkündigt und den Grund zu dem Kloster- und Monde wesen gelegt, das sich auch bald in Schottland an die Einsiedeleien der vor heidnischer Bersolgung sich bergenden Eulder anlehnte. Bon der Zeit an nahm das Airchenwesen und die Zahl der Geistlichen und Mönche in den britischen Inseln dergestalt zu, das der Staat in der Kirche aufzugehen brohte und viele Könige und Edelleute die Ruhe ihrer Seele entweder in der Stille einer Alosterzelle, oder auf fernen Vilgerfahrten zu erwerben suchten.

Arthur. Diffian. Beowulf. Ans biefer Zeit ftammen bie Sagen von bem britifden Abnig Arthur, bem "driftlich-teltischen Hector", ber, ein Berfechter ber altbritischen Rationalität und cristlichen Cultur, in den Gebirgen von Wales den seinblichen Angelsachsen tapfern Widerfland geleistet haben foll, weshalb ihn die spätere romantische Boesie als Borbild aller Ritterlichleit und Gründer des Ritterbundes ber Tafelrunde hinstellte und badurch fein Leben vollends mit dem Schleier der Sage und Dichtung verhällte. — Auch die schottischen Geldenlieber, die von einem blinden Belben und Sanger, Offian, bem Sohne Fingals, berrfibren sollen, und in schwermuthigen, sentimentalen Tonen die tapfern Thaten und Ariegszlige und die melancholischen und schwärmerischen Gefühle babingegangener Rämpfer befingen, scheinen biefer Reit anzugeboren. Jahrhunderte lang milnblich fortgepflanzt, mogen die vollsthumlichen Lieber mannichfache Umgestaltungen und Erweiterungen erfahren haben, bis fie gefammelt und (in gaelischer Munbart) herausgegeben wurden. — Das ältefte angelsächfische Gebicht ift bas an heibnischen Muthen reiche Beswulfslieb, ein aus mehreren einzelnen Gefängen zusammengesetztes helbengebicht aus ber banischen Borzeit. Es handelt von ben Thaten, Fahrten und Abenteuern bes farken Königssohns Beowulf, welcher mit ben riefigen Geistern ber sumpfigen Debe tampft und ben Drachen erschlägt, ber bie golbenen Schätze bewacht, und gibt ein trenes, anschauliches Bilb von bem Ritterleben ber norbischen Ebelinge bei fröhlichen Gelagen, bei Baffenspiel und harfenklang, wie von ber wilben, rauben Rorblandsnatur mit ben eifigen Meerestliften. And "bes Sangers Beitfahrt", ein poetifder Reifebericht, ift megen ber Aufzählung vieler alten Bollsftämme ein wichtiges Gebicht für die altnordische Sagengeschichte.

§. 289. Angelfächfische Einrichtungen. Die Angelsachsen trugen ihre beimischen Ginrichtungen auf bas eroberte Land über. Der freie Cigenthumer mit seiner Familie, seinen Borigen und Anechten bildete ein Gefchlecht ober bib; mehrere Geschlechter verbunden gaben eine Mark oder Gemeinde; durch die Bereinigung etlicher Marken entstand ber Gau ober Shire. Ein großer Theil des Bobens war Gemeindeland, namentlich das Weide- und Walbland; das nach Loofen getheilte Aderland gehörte den Edeln und Frei= b a u e r n ; das gröfite besaß der aus den edeln Familien gewählte Rönig, dem noch außerdem ein Wehrgeld zukam. Nur die Freien waren waffenfähig; nur sie machten Gesetze, sprachen Recht und stimmten in der Gemeinde; nächst den Wassen war das über die Schultern berabwallende lange haar der Schmud bes freien Mannes. — Die ursprüngliche Bolksversammlung (Foltmot), an der alle Freien Theil nahmen, ging frühe durch Bertreumg in eine Berfammlung ber Bittigen ober Beifen, Bittenagemot über. Diefe Bersammlung stand dem König rathend zur Seite; sie überwachte das Bolksrecht und vermehrte es burch neue Gesets; sie wählte den König aus dem regierenden Geschlechte und durfte ihn zur Rechenschaft ziehen über seine Handlungen; sie entschied über Arieg und Frieden, und nur mit ihrer Einwilligung konnte der König die bewaffnete Macht aufbieten und Steuern ein fordern. Um den zahlreichen Feinden träftigern Widerstand leiften zu kinnen, versichem viele Geschichtsforscher, stellten die angelsächsischen Fürsten und Edeln einen oberften Derscher, Bretwalba genannt, als Heerkönig auf und legten ihm eine ausgedehntere Racht bei. "Bunächst nur bestimmt, die Streitkräfte der sieben Reiche unter feinem Befehl zu ver-

einen, hat der Bretwalda später, als das Christenthum unter den Angelsachsen Eingang fand. auch auf die kirchlichen Angelegenheiten in allen Reichen Einfluß gewonnen und damit die innern Berhältmiffe berfelben mehr und mehr von fich abhängig gemacht." Die Hauptbeschäftigungen der Angelsachsen in Friedenszeiten waren Biehzucht, besonders Schweinezucht, und Aderbau; Handel und Gewerbwesen waren unbekannt; die alten Städte, die unter der Römerherrschaft aufgeblüht waren, geriethen in Berfall; manche verschwanden gänzlich vom Erdboden. — Die Einführung des Christenthums begründete eine neue Aera in der Ent= widelungsgeschichte ber Angelsachsen. Die Ginwanderung fremder Geistlichen aus cultivirten Ländern, die Bilgerfahrten fürftlicher Bersonen nach Rom, der Berkehr mit Gallien und Julien förberten die Bildung und wedten ben Trieb nach Belehrung und Wissen in ber Bruft des ranhen Ariegervolls. An den Sigen der Bischöfe erhoben sich steinerne Kirchen mit Bleidachern nach dem Borbilde ber römischen Bastliten, größtentheils von fremben Bertmeistern und Bauleuten aufgeführt, vor welchen bie altbritischen und schottischen Kirchen von Holz mit Schilf bebeckt bald verschwanden. Die Bersammlung der Boltshäupter, das Bittenagemot, erhielt burch die Theilnahme hervorragender Kleriker an den Berathungen mehr haltung und Bebeutung; die Schriftfunde, bisher nur auf robe Runen beschränft, wurde durch die Ginführung des lateinischen Alphabets erleichtert und verbreitet; durch Theoboros, ben ber Bapft aus bem Rlofter in Tarfus auf ben erzbifchöflichen Stuhl in Canterburty berief (667), wurden allerlei nützliche Kenntnisse eingeführt und dadurch die Möglichkeit einer christlichen Literatur geschaffen, wie sie in Beba "bem Shrwürdigen" zu Tage tritt. Wenn Gilbas Cormac, ber fromme Mondy von Bangor, ber sein Leben in der Ginsamkeit oder auf Bilgerfahrten verbrachte, als der würdigste Repräsentant der klisich-römischen Geistlichkeit und ihrer Cultur betrachtet werden kann, so war Beda, Bogling des Klosters Wearmouth in Northumbrien, der Lehrer und Dolmetscher der angel= sächsichen Christenbeit. Tragen die Schriften des gelehrten Wönchs von Bangor, besonders fein "Tagebuch", die Spuren eines untergebenden Geschlechtes an fich, von dem er mit "schwarzen Bügen und ftrafendem Gifer", in schwillstiger, verworrener Darftellung ein düsteres Bild entworfen hat, so erkennt man in Beda's "Kirchengeschichte der Angeln" und in seinen zahlreichen Lehrblichern und theologischen Werten den Karen, träftigen Geist eines in froher Gläubigkeit aufstrebenden Christenvolkes. Sein Werk "von den sechs Lebensaltern der Belt" ist die Grundlage der meisten Universalchroniken des Mittelalters geworden, sein Martyrologium diente allen ähnlichen Schriften als Quelle und Borbild; seine Osteriaseln galten als unentbehrliches Hülfsmittel der kirchlichen Zeitrechnung. In Beda und Wilfrid zigte sich schon ber siegesfrohe Glaubensmuth, von dem im nächsten Jahrhundert die gottbegeisterten Sendboten erfüllt waren, welche zu den Friesen, zu den Allemannen und Hessen und zu allen ben beutschen Böltern, die noch in den "Schatten des Todes" wandelten, die Botschaft bes Heils brachten.

# III. Das byzantinische Reich.

# 1. Das Zeitalter Justinians.

§. 290. Die Parteien der Kennbahn und der Kirche. Während das Abendland sich von den Stürmen der Bölkerwanderung allmählich erholte und nach der religiösen und nationalen Einigung der verschiedenen Bolkselemente zu neuen gesunden Lebensformen sich emporarbeitete, beharrte das oströmische Reich in dem Zustande des Berfalls und der Entartung, in den es bereits bei der Gründung der neuen Hauptstadt eingetreten war. Ein von orientalischer Pracht und Leppigkeit umgebener und von dogmatischen Parteifragen zerrissener Pof, wo Weider und Günstlinge durch Ränke und Frevel die schwachen oder lasterhaften Kaiser sehen und stürzen und einflußreiche Hostboogen der Politik eine religiöse und kirchliche Richtung verleihen; eine übermüthige Leibwache, die

mit bem Thron ein eben so vermessenes Spiel treibt, wie früher die Bratorianer in Rom; eine erregbare Bollsmasse, die ihrer Sinnenlust nachrennt, von Brodspenden lebt, und sich an den roben Bergnügungen der eircensischen Spiele in ber Rennbahn (Hippodremos) ergött, indeg bie Provinzen unter bem Drud ber Steuern und Beamtenwillfür erliegen, ber Aderbau in Berfall geräth, Sanbel und Gewerbe burch Bolle und Alleinverkaufsrecht (Monopol) zu Grunde geben und bie Städte mehr und mehr in Armuth und Anechtschaft sturgen: bies ift das traurige Bild, welches das byzantinische Reich im 6. und 7. Jahrhundert darbietet. Die vollreichen Länder des großen Staats waren der Sitz der Runft und Gelehrsamkeit, ber Ueppigkeit und bes Reichthums, und die Bewohner, welche bie Sprache und Sitten ber Griechen bewahrt ober angenommen hatten, nannten sich den aufgeklärtesten und gebildetsten Theil der damaligen Menschheit; und bennoch ging bas Reich einem unrettbaren Berfall entgegen. Leibenschaftliche Rämpfe über die unlösbaren Fragen nach der Art der Berbindung und dem gegenseitigen Berhältniß ber göttlichen und menschlichen Natur in Christo theilten Sof und Reich in feindliche Bartelen (Monophyfiten, Monotheleten u. a.), beren haß und Berfolgungssucht nur ber Buth gleichkam, womit bie nach ben Farben ber Wagenlenker in ben Rennbahnen benannten politischen Barteien ber Blauen und Grünen einander anfeindeten. Bei ben beigen Gefühlen ber Sübländer und ihrer regen Phantasie, in welcher auch bas Beistige eine fichtbare Geftalt annimmt, tonnten folche tieffinnige Speculationen in bas praktische Bolksleben eindringen, und bei ber unermeglichen Zahl müßiger Monche und Geistlichen in Stadt und Land, in den gefüllten Stragen und in der entlegenen Einöbe feblte es nicht an Rübrern und Streitern.

Monophyfiten. Monotheleten. Aboptianer. In ber alexandrinischen Schule faßte man die Einheit ber göttlichen und menschlichen Ratur in Christo fo ftreng, bag bie menfoliche Ratur in ber Gottheit unterzugeben ichien; in ber Schule von Antiochien nahm man, um das Dasein der menschlichen Natur zu sichern, "ein Fürsichsein derselben an, bei welchem bie Einheit felbft geloft erfcien". Der Repräfentant ber lettern Anficht mar Reft orins, Bifchof von Constantinopel, die volltommene Bereinigung verfocht Cyrillus von Mexandria. Der erstere, auf ber allgemeinen Kirchenversammlung zu Cphesus (431) verdammt und "in Mösterlich gelehrter Unbehülstichteit bem (burch ben gewandten und schmiegsamen Christus bewirften) Kampfe ber Intriguen nicht gewachsen, von allen Barteien aufgegeben, ftarb im Elenbe (c. 440), sein Charafter verlannt, seine Lehre entfiellt". Aber seine Grundfate fanden Anhanger in Berfien. Unter bem namen ber chalbäischen Chriften, in Indien Thomaschriften, von ihren Gegnern Reftorianer genannt, verbreiteten fle tief nach Affen driftliche Boblthatigleit und griechische Bilbung. Der Streit bestand jeboch fort. Als Gutiches, Abt eines Klofters in Conftantinopel, bie Grunbfage bes Cyrillus verfolgend, lehrte, "bag alles Menfchliche im gottlichen Wefen Chrifti aufgegangen und mit ihm zu einer Ratur geworben fei", wurde er verbammt und abgesett. Zwar bewirkte sein Anhänger Dioscorus von Merandrien auf ber allgemeinen Spnobe ju Cphefus (449) bie Rechtfertigung bes Gutuches und bie Entfetjung feines Gegners burch die Bewalt eines aufgereizten Pobels, allein ber öffentliche Unwille über biefe Gewaltthat machte ihre Nieberlage um so vollftänbiger. Auf einer von ber Kaiserin Pulcheria und ihrem Gemahl Marcianus nach Challebon berufenen algemeinen Rirchenversammlung (451) wurde die Synode von Ephesus als eine "Räubersynode" cassitt, Dioscorus entsept. Entyches verbammt und ins Elend getrieben, und als Kirchenlehre festgefest: "zwei Raturen find unvermischt, aber auch ungertrennlich in ber einen Berson Chrifti vereint". Aber bie alexandrinische Ansicht wurde barum nicht aufgegeben. Die Belenner berfelben, von ihren Geguern Monophysiten (b. h. bie an Eine Ratur glauben) genannt, bewarben fich um ben Schutz bes Throns und bewirften baburch, bag ber Glaubensstreit jum Wertzeug ber Politik

warb und bie firchlichen Parteiungen auf bie Balaft- und Refibengrevolutionen einwirften. Kaifer Zeno fuchte burch eine zweibeutige und unbestimmt abgefaßte Bereinigungsformel (Genotiton) bie Spaltung ju beben; allein bon beiben Seiten gleich geschmäht und von ben ftrengen Monophysiten verworfen, vermehrte fie nur ben haber und die Spaltungen. Doch erlangte bie monophyfitifche Anficht von Giner Ratur nie firchliche Geltung. Rachbem Juftinian vergeblich gesucht, burch einige Zugefländniffe ben Zwiespalt zu lösen, treunten fich bie Monophyfiten von ber latholischen Kirche und bilbeten ein eigenes Kirchemvesen, bem angehörten: 1) bie äggptische Nationallirche ber Kopten; 2) bie Armenier; 3) bie Ja cob iten in Sprien und Mefopotamien. — Raifer Berallius fuchte bie Monophysiten in Armenien und Sprien ber Kirche wieber zu gewinnen, indem er ein Glaubensgeset verklindigen ließ, "bag trot ber wei Raturen boch nur eine Billensanferung in Chrifto ftattfinbe". Diefes Gefet erjengte nene Rampfe und Spaltungen. Die Anhänger beffelben (Monotheleten) wurden von bem romifden Bifchof verbammt, und wenn auch Raifer Conftans II. (648) ben Bifchof Martin I. von Rom entsett nach Constantinopel führen und im Eleub sterben ließ, die sechste stumenische Synobe von Conftantinopel (680) erflärte die Lehre von zwei Billensänßerungen, als ben zwei Naturen entsprechenb, für rechtglänbig. Bon ber Kirche ausgestoßen und von ben Raifern verfolgt, erhielten fie fich unter bem Ramen Maroniten auf ben Bergboben bes Libanon unter einem eignen Batriarchen, treu bem Bekenntniß von Einem Willen in Chrifto. - In bem von griechischer Enlier und Spitfindigleit entfernten Abenblande fanben biefe Speculationen teinen geeigneten Boben. 218 zwei fpanifche Bifchofe bie neftorianifche Deiung, "daß Chriftus nach seiner menschlichen Ratur blos burch Aboption ber Sohn Gottes ki", aufnahmen und ausbildeten, wurden fie burch Alcuin belämpft und unter Karl bem Großen auf zwei Spnoben verbammt und zum Wiberruf gezwungen. Und war auch biefer Biberruf weber aufrichtig noch ausbanernb, so fanb boch bie Ansicht ber Aboptianer zu wenig Antlang im Zeitalter, um nicht mit ben Urhebern abzusterben.

§. 291. Justinian und seine Borgänger. Unter Kaiser Leo I., 487—474. bem Nachfolger Marcians (§. 277), wanderten drei junge Bauernsohne aus dem verdbeten Land Darbanien (bem beutigen Bulgarien), eine Tasche mit Lebensmitteln über ber Schulter, auf ber großen Beerstraße nach ber Hauptstadt Constantinopel, um sich dem Dienste der Waffen zu widmen. Ihr schlanker und hober Buche und ihre träftige Gestalt verschafften ihnen die Aufnahme unter die Leibgarde des Raisers. Der Eine von ihnen hieß Justinus. Er war ohne jegliche Bildung, selbst bes Lesens und Schreibens unkundig, aber von offenem Sinn für die Kunste der Intrigue und die Schleichwege des Hoflebens. Unter Leo's Nachfolgern Beno, bem Beitgenoffen Oboalers, und Anaftafins, 474-491. bem Erbauer ber "langen Steinwehr", welche von ber Propontis über Sügel Angfar und Flachland sechzehn Stunden weit bis ans schwarze Meer ging und die 491-518. hamptstadt mit den reichen Umgebungen gegen die Ueberfälle der Barbaren schützen sollte, stieg Justinus durch glückliche Feldzüge gegen das räuberische Bergwill der Jaurier, gegen die Berser und Bulgaren, sowie durch die treuen Dienste, die er bem Aniser bei ben Empörungen und Bürgertriegen leistete, rasch zu Reichthum und Ehrenstellen empor. Er erhielt die Würde eines Senators und ben Oberbefehl über bie Leibwache. Als Anastasius, ein sparsamer und umsichtiger Fürst, ins Grab sant, hoffte Sppatius, ber älteste seiner brei Neffen, ben Thron zu besteigen, aber ber Garbepräfect Justinus, bamals in einem Alter von 68 Jahren, bewirkte burch Hinterlist und Bestechung seine eigene Erhebung. Mit Hilfe der Leibwache wurde der dacische Bauer mit dem Purpur geschmückt; Heer, Boll und Alerus erlannten die Wahl freudig an; benn Justinus war ein 318-567. tapferer Ariegsmann und als rechtgläubiger Christ hoch angesehen; und wenn er auch jeglicher Bildung ermangelte, so daß er gleich seinem Zeitgenossen Theo-

borich in Ravenna seine kaiserliche Unterschrift mittelst eines mit eingeschnittenen Buchftaben versehenen Holztäfelchens unter die Urkunden setzte, so wußte er boch burch Sparsamkeit, Sittenstrenge und Kriegszucht, wie durch die Wahl guter Nathe dem Reiche Sicherheit und Ordnung im Innern und Araft und Ansehen nach Außen zu verleihen. Da Justinus alt und kinderlos war, nahm er seinen Austinian Buften Justinian zum Gehülfen in den Berwaltungsgeschäften an; dieser machte sich durch kluges Benehmen bei Senat und Bolk, bei Heer und Geistlichkeit bald so beliebt, daß die allgemeine Stimme ihn dem Obeim zum Mitregenten aufbrängte und daß bei dessen Tod seine Thronbesteigung als ein frohes Ereigniß begrüßt ward. Justinian vermählte sich nun mit Theodora, einer ebemaligen. durch Sittenlosiakeit berüchtigten Schausvielerin und Bublerin von Ehvern, die Geist und Alugheit mit Schönheit und Herrschsucht verband und ihr früheres schamloses Leben durch äußere Frömmigkeit und kirchliche Rechtgläubigkeit in Bergessenheit zu bringen bemüht war; auf ihren Gemahl, ber sie nicht nur als Kaiserin krönen und in öffentlichen Erlassen als seine "hochehrwürdige, von Gott verliebene Gemahlin" proclamiren ließ, sondern fie sogar zur Mitregentin erhob, übte sie stets einen großen Einfluß, so daß fie auf den Bang der Regierung und die Leitung der Staatsgeschäfte bestimmend einwirkte. Die wichtigsten Enticheibungen in Staats-, Rechts- und Kirchenangelegenheiten gingen von ihr aus: bie ehemalige Bublbirne bestimmte bie Formen und Gesetze ber Rechtglaubigfeit und nöthigte die Mitglieder bes Senats bei feierlichen Ceremonien, ihre Jusspitze mit den Lippen zu berühren. Furchtbar war ihre Rache und ihre Ungnade. "Nicht selten ließ sie ben Gegenstand ihres frischen Hasses ober ihrer ehemaligen Gunft in ben unterirbischen, grabesfinftern Rertern bes Palastes plöglich verschwinden und langsam verschmachten." Justinians Regierung war der Glanzpunkt ber byzantinischen Geschichte seit ben Tagen bes großen Constantin. Rur auf Befriedigung feiner herrichfucht, feines Stolzes und feines Chrgeizes bedacht, suchte er bem Kaiserthron allein alle Macht und alles Ansehen beizulegen; ein Staat, eine Rirche, ein Beset sollte bie Welt beberrichen. Er vernichtete bie letten Spuren republikanischer Einrichtungen, wie bas Consulat, und führte, da seine Prachtliebe und Berschwendung wie seine Kriege und Regierungsweise unermegliche Staatsausgaben nöthig machten, ohne Rücksicht auf des Bolkes Bohl und Bebe bie mannichfaltigfte und brückenbste Befteuerung ein. burch seinen Minister Tribonian und eine Angabl angesehener Rechtsgelehrten 588. 584 bie unter bem Namen Corpus juris bekannte Sammlung von Gesetzen und Rechtsbestimmungen anfertigen und reformirte die Rechtsschulen; er bandigte ben Uebermuth der Factionen der Rennbahn, die eine furchtbare Emporung gegen ihn erregt hatten, indem er burch seinen Feldherrn Belifar 30,000 Aufftanbische, meistens von ber Partei ber Brünen, an bem berühmten "Rita"-Tag niederhauen und den Hippodrom auf unbestimmte Zeit schließen ließ; er verschaffte sich burch List Seibenraupen aus China und verpflanzte die Seibencultur nach Europa; er hob Handel und Industrie durch Anlegung von Strafen und burch Beförberung bes Berkehrs und ber Betriebsamkeit; er legte Rirden (Sophientirche) und Prachtgebäude an, befestigte bas Reich burch Burgen (Castelle) längs der Donau und beschützte die katholische Glaubenslehre über die Natur Christi gegen die abweichenden Ansichten der Monophysiten, Arianer

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

und anderer Hareister, die er verfolgte. In Procopius, dem Geheimschreiber Belisars, der in seiner Darstellung des persischen, vandalischen und gothischen Priegs und in seiner geheimen Geschichte des Hofs ("Anełdota") nach einander "die Geschichte, Lobrede und Satire" seines Zeitalters schrieb, hat Justinians Regierung einen trefslichen Bearbeiter gesunden. (§. 298.)

- 1. Der Rika = Aufstand. Gleich ihrem Gemahl begunstigte auch Theodora bie Partei ber "Blauen", weil die "Grünen" fie einst schnöbe abgewiesen hatten, als fie um die Stelle eines Thierhaters, die ihr Bater bekleibet, für ben zweiten Mann ihrer Mutter flette. Ueberall wurden daher die Blauen bevorzugt. Nur ihnen wurden Gnaden erwiesen; nur sie konnten zu öffentlichen Aemtern gelangen; nur bei ihnen gingen zahlreiche Ungesetzlichteiten, selbst Berbrechen, ungestraft ober gar unbeachtet hin. Denn wie die Hofund Abministrativbeamten, so waren auch die Mitglieder der Richtercollegien, das Bersonal der Stadtpräfectur, die Polizeicommissäre, Sergeanten und Constabler durchgehends Blaue. Ergrimmt über die Zurücksetzung und unterstützt von einer gegnerischen Hofpartei und von den unzufriedenen Monophysiten, erregten die Grünen einen drohenden Aufstand gegen Justimian; die Blauen, mit dem Verfahren des Kaisers unzufrieden, schlossen sich ihren ehemaligen Gegnern an und steigerten die Emporung zu einer Revolution und zu einem Strafenlampf, wobei die Hälfte der Stadt mit ihren prachtvollsten Gebäuden durch einen stuffachen Brand ein Raub der Flammen wurde. Hppatius, des Anastasius Neffe, das haupt ber Unzufriedenen, wurde zum Kaiser ausgerufen, Justinian dachte schon an die Ancht, zu welcher die Schiffe im Bosporus bereit standen; aber Theodora widersetze sich. Da machte in einem günstigen Augenblick, als die unnatürliche Berbindung der feinblichen Barteien sich bereits zu lösen begonnen, Belifar mit germanischen Söldnern, Gothen und hernlern, einen plöglichen Angriff, ber mit einer furchtbaren Rieberlage ber Aufrührer endigte. Run erging ein entseyliches Strafgericht; 30,000 Leichen lagen im Circus; hypatius und sein Vetter Bompejus fanden den Tod in den Wellen des Bosporus; die Confiscationen, Berbannungen und Hinrichtungen brängten einander von Angenblick zu Augenblid; überall herrschte Furcht und Todesangst. So endigte der "Nika-Aufstand".
- 2. Das Corpus juris. Dieses berühmte Gesetzbuch enthält: 1) die Gesetz umd Berordnungen (Constitutionen) der früheren römischen Kaiser materienweise geordnet (codex Justinianeus); 2) ein wissenschaftliches Lehrbuch des Rechts (institutiones) in 4 Büchern auf Grund der Institutionen des Gajus, im J. 533 zum Abschlüß geführt; 3) eine Sammlung von Aussprüchen, Erklärungen und Entscheidungen früherer Rechtsgelehrzten, bestehend in Auszügen aus ihren Schristen und Commentaren, die, materienweise zusammengestellt und unter einzelne Titel gebracht, alles sür den praktischen Gebrauch des Juristen Branchdare enthalten sollten. Bon dieser Anordnung sührte die aus 50 Büchern bestehende Sammlung, das Ergebniß unendlücher Studien und Arbeiten, den Namen Digesten, während die Benennung Pandelten von dem das Ganze der römischen Rechtswissenschaft umfassend Inhalt herrührt; endlich 4) neue (nach der zweiten Revision des Codez erlassen) Berordnungen Justinians (novellas); letztere größtentheils in griechischer Sprache, aber auch ins Latennische übersetzt und dem großen Corpus juris als "authensische Busse" beigesügt.
- 3. Justinian und Ludwig XIV. Bon Justinians Charatter und Regierung licht sich in vielen Stüden dasselbe fagen, was von dem französischen König Ludwig XIV. gilt. "Beide bewiesen dieselbe unermüdliche Thätigkeit und Geschäftigkeit, Beide waren von derselben Bigotterie beseelt, auf Beiden lastete Weiderherrschaft und in Beider Staaten brachte die Begierde nach Kriegsruhm und eine auf großen Stenerbruck gegründete Prachtliebe dieselben Erscheinungen hervor." Die Finanzoperationen der neuern Staatskunst und die Mittel, die Staatseinnahmen zu vermehren, als Regierungsmonopole, Aemterverlauf, Bölle aller Art, Steuer auf Lebensmittel (Octroi), Zwangsanlehen, Gütereinziehungen (besonders bei Häretikern) u. A. m. wurden schon von Justinian in Anwensdung gebracht.

į

534.

540.

8. 292. Fall bes Bandalen. und Gothenreichs. Der bermirrte Zustand des Bandalenreichs in Afrika und des Ostgothenreichs in Italien lud zu Eroberungen ein. Darum faßte Justinian ben Blan, beibe mit Arieg zu überziehen, um durch Unterwerfung dieser gander seinem Reiche die Ausbehmung wieder zu verleihen, die es unter Conftantin besessen, und zugleich den Arianismus, au bem fich biefe Boller befannten, ju unterbruden. Belifar, ber erfte Rriegsbeld seiner Zeit, unterwarf in wenigen Monaten das seit Geiserich's Tob (477) burch Religionstriege zerrüttete und unter ber beißen Sonne Afrika's ber Ep folaffung verfallene Banbalenreich und führte ben letten Ronig Belimer, ber seinen bulbsamen, mit Justinian verbundeten Better Silperich vom Throne gestoßen und nebst mehreren seiner Anhänger im Kerker getöbtet batte, als Go fangenen im Triumphe nach Constantinopel. Lange batte sich Gelimer in einem numidischen Bergschloß tavfer und muthvoll vertbeibigt, bis Mangel an Lebensmitteln ibn aur Ergebung geawungen. So enbete bas Reich ber germanischen Banbalen nach bunbertjährigem Beftanb. Das gand wurde einem oftrömischen Statthalter unterworfen, ber Arianismus ausgerottet, die blondgelocke vandalische Jugend in die byzantinischen Heere vertheilt und mit den Romanen vermischt, die geraubten Schatze nebst vielen Gefangenen nach ber byzantinischen Hauptstadt geführt. — Um dieselbe Zeit wurde Theodorichs (§. 283) eble Tochter Amglasunta, beren Borliebe für römische Sitten und Bilbung ben rauben Gothen miffiel, von ihrem Better Theobat, mit bem fie zur Beruhigung bes Boltes ben Thron zu theilen beschlossen, nachdem ihr Sohn Athalarich ein frühes Opfer seiner Ausschweifungen geworben, seige ermorbet. Da warf sich Justinian, ben sie um Beistand gegen die Robbeit der gotbischen Edlen wie gegen die Berrichgier ihres charafterlosen Throngenossen angegangen, zu ihrem Rächer auf und schickte Belisar nach Italien. Dieser eroberte Sicilien, erftirmte Neapel und vertbeibigte bas unter Beibülfe ber romanisch-latholischen Bevöllerung ohne Schwertstreich genommene Rom ein volles Jahr mit Kriegskunft und helbenmuth gegen ben Gothenkönig Bitiges, ber burch Bollswahl nach germanischer Sitte auf ben Rönigeschild erhoben worben, nachbem bie erzürnten Gothen ben unwürdigen Spröfling ber Amaler, Theobat, auf ber Flucht erschlagen hatten. Boll Bewunderung über Belifars Tapferkeit boten ihm die Gothen die herrschaft über Italien an und überlieferten ihm bie hauptstadt Ravenna. Aber obgleich er ibr Zutrauen täuschte und im Ramen bes Raisers Besitz von bem Reiche nabn. entging er boch nicht bem Neibe und ber Berleumbung ber byzantinischen 5%-Mitten im Siegeslauf wurde er abberufen, und eben so gehorsam und treu als tapfer, schiffte er sich mit ber Beute, ben Siegeszeichen und ben eblen Gefangenen, barunter Bitiges und seine Gemahlin, nach Constantinopel ein, um dem undankbaren Kaiser, zu bessen Füßen er den reichen Schat Theodorichs bes Großen bemüthig nieberlegte, die Oftgrenze gegen ben Berfertonig Loszu (Chosroes) Nuschirwan zu schützen. Bitiges trat zur rechtgläubigen Lirche über und erhielt nebst reichen Erbgütern in Afien ben Rang eines Senators und Patricius. Unterbessen machten bie von ben Gothen zu Sillfe gerufenen Franken die fruchtbare Bo-Cbene jur Ginobe, legten Mailand in Afche und ermordeten die mannliche Bevöllerung. Aehnliche Gräuel begingen die Burgunder in Genua.

§. 293. Nach Belisars Abzug erhoben die Reste des Gothenheers in Pavia und Berona zuerst ben Ilbebald und bann, nach bessen Ermorbung burch einen beleidigten Leibwächter, ben tapferen Totilas auf den Herrscherschild und begrüßten ihn als König. Dieser überwand die oströmischen Feldherren und unterwarf in raschem Siegeslauf gang Italien. Roms Runstschätze, Denkmale und Banwerke fanden babei größtentheils ihren Untergang, so dag von bieser Zeit an Italiens alte Bracht und Cultur nur noch aus seinen Ruinen fichtbar war. Da kam Belisar abermals; allein von dem migtrauischen Kaiser mit Truppen und Gelb schlecht verseben, vermochte er mit allem Selbenmuth und aller Ariegstunft bas Berlorene nicht wieder zu erobern. Wie in verstohlener Flucht mufte er mehrere Jahre lang an ber Rufte bin von einem Orte zum anbern zieben, ohne eine entscheibende Schlacht wagen zu können. Zürnend rief ihn baber Institutan zurück und strafte ihn mit seiner Ungnade. Doch ist die Sage, daß er feiner Augen und feines Bermögens beraubt ins Elend geftogen worben, und als blinder Bettler um ein Almosen "für den Feldberrn Belisarius" gefleht habe, eine Erfindung späterer Zeit. Seine Belbengröße und seine eblen Eigenschaften sind nur burch die Schwachheit getrübt, womit er sich seiner unwürdigen und lasterhaften Gemablin Antonina, einer Freundin ber Raiserin Theodora, unterordnete. Sein Nachfolger war ber Eunuche Narfes, ein gewandter Sofling, in bessen kleinem, schwächlichem Körper eine Helbenseele, gleich ber bes Belifar, wohnte, ber auf ber schlüpfrigen Bahn ber hofintriguen seinen Geift und in Feld und Lager sein Ariegstalent ausgebildet hatte. Nachdem er burch einen meisterhaften Marsch langs ber Ruste ber Abria seine Streitfrafte in ber Hauptstadt Ravenna vereinigt, rudte er landeinwärts bem Gothenkonig entgegen, um burch eine Hauptschlacht bas Schickfal Italiens zu entscheiben. Am Fuße ber Apenninen bei bem Dorfe Tagina, ba, wo einst die Römer im Samnitertrieg einen Sicg erfochten und noch viele Leichenhügel die "Gräber ber Gallier" bezeichneten (g. 182), tamen bie Beere einander nabe. Bald ereignete fich bie Entscheidungsschlacht, nach ber beibe Führer strebten. Nach einem belbenmüthigen Reiterlampf erlag Totilas mit seinen tapfersten Streitern bem Schwerte ber überlegenen Feinde. Durch einen Kriegsmann vom Stamme ber Gepiben im Ruden burchbobrt, wurde er jum Tobe verwundet von einem seiner Getreuen auf ein nabes Landhaus gebracht. Hier ftarb Totilas wenige Stunden nachber, ein tapferer Rrieger und ebler Fürft, und seine trauernben Gefährten sentten bie Leiche in ein armseliges Grab. Nun ging bas Ostgothenreich rasch seinem Untergange entgegen. Umsonst erhoben bie Erimmer bes Gothenheeres ben belbenmuthigen Tejas auf ben Königsschild; nach vielen blutigen Gefechten am Sarnus, ber por Nuceria in die Bucht von Neapel ftrömt, und bei dem alten Cuma, wo fein Bruber Aligern ben Königsschatz butete, fiel auch er an ber Spite seiner Ebeln, und nur eine kleine Schaar, welcher Narses in Anerkennung ihrer Tapferkeit freien Abzug gewährte, suchte fich unbekannte Bohnsitze jenseit ber Alpen, wo fie fich unter anbern Bollsstämmen verloren. So enbete bas Gothenreich nach einem glorreichen Fall; bem schönen Italien aber, bas während biefer Entscheibungstämpfe auch noch burch bie feindlichen Einfälle beibnischer Allemannen furchtbar verwüftet und verheert wurde, bis die blutige Schlacht am Bolturnus in Campanien Beer und Filhrer in ein weites Grab stürzte,

541 — 55<u>2</u>

544,

\* 40

an x...

554.

hatte der lange Krieg Wunden geschlagen, von denen es sich nie wieder ganz erholte. Die alte Welt mit ihrer Kunst und Herrlichkeit war darüber in Schutt und Trümmer gesunken.

### 2. Die Langobarben.

8, 294. Fortan verwaltete Narses als kaiserlicher Stattbalter (Erard) von Ravenna aus das eroberte Land nach byzantinischem Rechte; er verwandelte die Besitzungen der Gothen in kaiserliche Kammerguter, hielt die verwilderten Truppen in Bucht und legte ben Ginwohnern bas Steuerspftem auf, unter bem die übrigen Böller des Reichs seufzten. Aber sein Charafter wurde burch Habsucht befleckt. Davon nahmen nach Justinians Tod seine Feinde und Neider Beranlassung, ben Ueberwinder ber Gothen bei bem neuen Raiser Justimus, auf ben seine stolze Gemahlin großen Einfluß übte, zu verbächtigen. Wenn Narses noch länger das Land verwalte, versicherten sie, so werde das Bolk sich einen anbern herrn suchen. Der schwache Justinus rief barauf ben Statthalter ab, und die Sage meldet, die Raiserin habe hinzugefügt, "ber Eunuche solle das Kriegsamt Männern überlassen und beimkehren, um mit ihren Mägden in der Weiberstube Wolle zu spinnen"; barauf habe Narses zur Antwort gegeben, "er wolle ihr ein Gespinnst anfertigen, das sie ihr Lebenlang nicht werde entwirren können", sei nach Reapel gegangen und habe die Langobarden aus Bannonien ins Land gerufen. Die wanderungsluftigen Germanen, schon seit dem Gothenkrieg mit Italiens Reizen bekannt, folgten gern dem Rufe und zogen unter der Führung des waffentundigen Heerkonigs Alboin (ber turz zwor die Gepiben überwältigt, ihren König erschlagen und bessen Tochter, die schöne Rosamunde, als Braut beimgeführt) nach den Bogegenden. Nun bereute Narses seine rasche That und traf Anstalten zum Widerstand; aber sein Tob befreite die Langobarben von einem mächtigen und gefährlichen Gegner und erleichterte die Befitnahme bes Landes, bas von den Eroberern den Namen Lombardei erbielt. Pavia ergab sich nach breijähriger Belagerung und wurde zur Hauptstadt bes Langobarben-Reichs erhoben.

Das langobardische Reich umfaßte bald ganz Oberitalien nebst Toscana, so wie die Gegenden von Capua bis Tarent mit Benevent, indeg bas fibrige Unteritalien, fo wie das Bernogthum Rom und die Ofitufte mit den Seeftabten, bei dem oftromischen (griechischen) Exarchat von Ravenna verblieben. Auch Benebig nebft ben Sampfen von Ferrara und Stadt und Umgegend von Neapel ftanden unter byzantinischer Oberhobeit, und die Herzoge von Friaul, Spoleto und Benevent behaupteten eine unabhängige Stellung, wenn gleich dem Namen nach den Langobarden unterworfen und von diesen als Borhut gegen Griechen und Avaren gebraucht. — Alboin ftarb burch die Blutrache feiner Gattin. Er batte fich, wie die Sage melbet, nach ftythischer Sitte aus bem Schabel ihres Baters einen Bocal gemacht, woraus er einst bei einem lärmenden Gelage die Tochter zu trinken zwang. Darüber ergrimmt veranlaßte sie seine Erwordung. Als sie aber im Laster fortschreitend ihrem neuen Bublen Gift bereitete, um sich mit bem griechischen Statthalter zu vermählen, nöthigte fie jener, die Hälfte des Bechers zu trinten, so daß beide ibre Schuld 578. mit dem Tode büßten. — Rach Alboin wurde Kleph zum König gewählt; als biefer nach achtzehn Monaten von ber Hand eines Dieners fiel, unterließ ber Abel zehn Jahre lang die Königswahl, bis die verheerenden Einfälle der Franken von Westen und die Angriffe ber Byzantiner von Often die Herrschaft ber Langobarben bebrobten, und die Auraht por äußeren Gefahren und inneren Spaltungen eine neue Wahl berbeiführte. Sie fiel auf Mutharis Rlephs Sohn, ben ritterlichen Authäris, beffen bagerifche Gemahlin Theubelinbe,

um die er selbst imerkannt geworben, sowohl während seiner eigenen Regierung, als unter seinen beiben Rachfolgern, ihrem zweiten Gemahl Agilulf und bem König Abelwald, großen Einfluß auf die Berwaltung des Reichs übte. Eine fromme Bekennerin des athana- Abelmald fiamischen Glaubens, den sie aus ihrer bayerischen Heimath mitgebracht hatte, vermittelte ste die religiösen Gegensähe, indem sie die Anhänger der romischen Kirche vor Bedrückung schütze und die papstliche Autorität förderte. Sie gründete die Kathedrale von Monza, wo fortan die mit einem eisernen Ringe versehene eiferne Krone der Lombarben aufbewahrt wurde. Rägel vom Kreuze Christi sollten zur Anfertigung bes Ringes verwendet worden sein. Ihre Tochter Gundeberge, die Gemahlin zweier langobardifcer Ronige, bes Ariwalb und Rotharis, wirtte fo erfolgreich im Geifte ber Mutter, daß in Artbert, Theubelindens Brubersohn, die Langobarden einen katholischen König erhielten und bulbeten.

Die rauhen, nur auf Krieg und Jagb bebachten Langobarben behandelten bie Eingeborenen gewaltthatig. Richt vertragweise, wie die Gothen, sondern eigenmächtig setten fie fich in ben Besitz großer Länderstreden und sprachen überbies ben britten Theil vom Ertrag alles Grundes und Bobens an. Die Bewohner bes langobarbischen Reiches zerfielen bemnach in zwei Hauptgruppen, in bie germanischen Langobarben, in benen ber auf Ronig, Eblen und Bollsversammlung beruhende Staat gleichsam lebte und aufging, die allein vollkommenes Staatsbürgerrecht und politische Freiheit hatten; und in Romanen, die zwar personlich und bürgerlich frei waren, auch wenn fie als zinspflichtige Leute frembes Eigenthum bebauten, aber keine politischen Rechte besaßen. Außerbem gab es moch Halbfreie, "Albien" genannt, worunter man die "alten, schon seit langer Zeit in Italien seghaft gewordenen Germanen" versteben will, und eigentliche Stlaven, welche die Einwanderer porfanden ober mitbrachten. Die beiben Bollselemente ber Germanen und Romanen standen anfangs ohne Bermittelung und Bermischung einander gegenüber, insbesondere so lange neben ber Berschiedenheit der Abstammung auch noch die religiöse Trennung obwaltete. Selten wurden Mischen eingegangen, auch wo kein gesetzliches Hinderniß vorhanden Richt nur daß jebe Rechtsgemeinschaft fehlte, daß die Romanen nach justinianeischem Gesetz, die Germanen nach ihren überlieferten Bollsrechten gerichtet wurden, es wurde auch nicht einmal der Bersuch gemacht, bei den Aufzeichnungen ber langobarbischen Besetze eine Ausgleichung berbeizuführen. Erft bei ber späteren Revision burch Grimoalb und besonders in der erwei- 612-672. terten Ueberarbeitung burch bie Könige Lintprand, Rachis und Aiftulf Burpand in einer Zeit, da die nationalen Gegensätze durch längeres Zusammenleben und Radis burch die religiöse Bereinigung abgeschliffen waren, vermochte das römische Recht All-764 mit seiner überwältigenden Macht auch das Leben der Langobarden zu durchbringen, ohne jedoch die Eigenthumlichkeiten der germanischen Rechtsanschauungen, bie namentlich in ben Bestimmungen bes Wehrgelbes für Mord bervortraten, au verwischen.

Das langobardische Gesethuch faßt hauptsächlich die ländliche Bevölkerung ins Auge; bie fläbtischen Angelegenheiten werben in demselben taum berührt. Man ift daher zu bem Shluß berechtigt, daß die Langobarden in den ersten Zeiten ihrer Riederlassung sich als Gutsbesitzer über das offene Land verbreiteten, daß die thatenfrohen "Faren" (Barone), die sich der reichen Ländereien bemächtigt, ihr Leben nach altgermanischer Weise auf den "Ge-Hiten" immitten ihrer Binsbauern verbrachten, mehr auf Waffenübung und Krieg, auf Jagd und Falknerei bedacht, als auf die Künste des Friedens, auf Gewerbsamkeit und Hanbel, und daß aus diesem Grunde in den italischen Städten auch unter der Herrschaft der Langobarden die römische Stadtversassung ungefährdet fortbestand, die inneren Anliegen der Gemeinden lediglich den städtischen Municipalbehörden siberlassen. Die langobardischen Grasen und Schultheißen (Judioes), welche im Namen des Königs die Hoheitsrechte wahrten und die schutherrlichen Pflichten und Besugnisse siehen, mischten sich wohl selten in das innere Gemeindeleben. Sie vollzogen die höchste Gerichtsbarteit, ordneten und leiteten die Wechselbeziehungen der Stadtgemeinden zu dem König und seinen Räthen und siberwachten die Interessen der Stadtgemeinden, die ühren Aufenthalt in den Städten nahmen, aber lange Zeit eine Sonderstellung zur Gesammtheit der Bürgerschaft behaupteten.

So bilbeten bie Langobarben in den ersten Jahrzehnten ihrer Anstedelung in Italien einen gesonderten Ariegsstaat, nicht unähnlich den Bandalen in Afrika. Der Bollstönig, gewählt ober bestätigt von ber langobarbischen Beergemeinde. war das Oberhaupt des Militärstaats, dem die übrigen freien Bollsgenoffen unter ber Anführung ber "Herzöge" und "Grafen" ben Beerdienst zu leisten batten. Mit der Zeit gestalteten sich die Berhältnisse gunftiger. Die langobarbische Bevölkerung nahm eher ab als zu; die unaufhörlichen Feldzüge und Eroberungstriege stürzten manchen tapfern Mann ins Grab: Die fast unabbängige Stellung, welche sich die Herzöge von Spoleto, Benevent, Friaul und Tuscien, vielleicht mit Gulfe der Romanen, erwarben, schwächte die Go sammtmacht ber Nation und führte zu Abfall, Spaltungen und Parteikämpfen. Bald übten auch die Lufte und Genusse bes sublichen Landes, von jeher ber mächtigste Bundesgenosse ber reizenden Salbinsel gegen die Kraft und robe Leibenschaft bes Norbens, ihre erschlaffenbe Wirkung auf die Naturidbne Germaniens, ein Moment, das in dem Berschmelzungsproces der Bollselemente von nicht geringer Bebeutung mar. So trat benn unter ben späteren Geschlechtern eine heilsame Annäherung ein; die Gilter und Gaben beiber Bollstheile vermischten sich und aus ihrer Bereinigung erwuchs ein frisches, fräftiges Nationalgames. Durch die sorgfältige Bestellung der Felder und die umsichtige Landwirthschaft ber germanischen Ansiedler erhoben sich die fruchtbaren Gefilde ber "Lombarbei" bald zu neuer, schöner Cultur; die Uebung der Waffen, welche die alten Einwohner ben Eroberern ablernten, seitbem auch ben freien Romanen ber Eintritt in ben Heerbann gestattet ober geboten war, führte Muth, Freiheitssinn und Lebensluft in die Herzen zurud. Auch in ben geistigen Gutern und Gaben trat ein Austausch ein; aber babei waren die Germanen der verlierende Theil: die Sprache, Sitte und Bolisbichtungen ber Abnen verschwanden; ber arianische Glaube, unter bessen Fahne die Bäter gestritten, verlor in ihnen seine letten Bekenner. Dafür eigneten sich bie Langobarben bie Bilbung und Wissenschaft ber romanischen Bevölkerung an, sie lernten von ihr bie Rinfte und Kenntnisse bes Friedens und trugen, indem sie sich an dem Handel und Industrieleben ber Städte mehr und mehr betheiligten, ben alten Einwohnern bas "schmachvolle Reichen ber Besiegten" abnahmen und burch ihre verständige Mitwirkung an bem Ausbau und den Reformen der Gemeindeverfassung dem erstorbenen Municipalwesen einen neuen fraftigen Beift verlieben, jur späteren Blüthe ber langobarbischen Stäbte wesentlich bei.

#### 8. Der bugantinische Sof und ber Bilberftreit.

Der Glang, ben Justinian bem oftromischen Reiche verliehen, erlosch balb. Unter ben nächsten Rachfolgern Justinus, Tiberius, Mauritius gingen die meiften Besitzungen in Italien verloren, bedrängten die Berser von Osten, die Bulgaren und Avaren von Norden das Reich, und im Innern stackelten religiöse Streitigkeiten, Berfolgungen und Steuerbruck die Leibenschaften und führten Abfall und Berrath herbei. Die siegreichen Feldzüge des Heratlins gegen ben Sassaniben Chosroes II. bilbeten ben einzigen Glanzpunkt in bem langen Zeitraum von anderthalb Jahrhunderten und retteten bie römische Baffenehre por ganglicher Berachtung. Die übrige Geschichte bes byzantinischen Hofes und Reichs bietet ein Bild fittlicher Berworfenheit und Entartung dar, wie es kaum schrecklicher und häftlicher gebacht werben kann. Unter empörenben Gräneln bestiegen lasterhafte Fürsten ben blutbeflecten Thron, um ihn nach turzem angstvollen Besitze wieder ebenso an einen Glücklichern zu verlieren; Blenbungen, Berftlimmelungen ber Rasen und Ohren, Giftmischerei geborten zu ben alltäglichen Ereignissen an diesem gottvergessenen Hofe. Die kalte Grausamkeit eines Photas und Justinian II. überstieg alle Frevelthaten eines Nero und Domitian, und die Raubgier eines Conft ans wurde für die Runftschätze Roms mb Sprakusens verberblicher als Alarichs und Geiserichs Heerzüge. Dieses gravenvolle Einerlei ward nur unterbrochen durch die Laster und Liste einer sittenlosen, überbildeten Hauptstadt, durch das boshafte Ränkespiel übermüthiger Beiber und Höflinge (Eunuchen) und durch heftige Religionskämpfe über unerforschliche Fragen. — Indeß man sich mit leibenschaftlicher Hipe stritt, ob Chris ftus vermöge seiner Doppelnatur einen ober zwei Willen beseffen, und zulest die doppelte Willenstraft als rechtgläubig erklärte (z. 290), eroberten wilde bulgarische und flavische Horben bie Länder am Hämus, behaupteten sich in Mössen und Makedonien und zertraten in Griechenland und im Beloponnes die letten Spuren hellenischer Cultur. Selbst die Ramen der Länder und Städte verschwanden und die Nacht der Barbarei lagerte sich über die Sitze alter Bilbung und Humanität. Zugleich bebrohten von Norben bie tatarischen Avaren (g. 320), von Often bie streitbaren Perfer und von Gliben bie vom Islam begeisterten Araber (g. 307) bie Grenzen bes Reichs bis unter die Mauern der Hamptstadt.

Die Raifer bes fiebenten Jahrhunberts. Auf ben fcwachen, gutmuthigen Juftimus II. (g. 291) folgte ber wadere Thrater Tiberins, ber ichon vier Jahre lang 578-582. bem Borganger als Mitregent jur Seite gestanden, und auf biefen ber Romer Dauri= Mauritins tins, gerechte und würdige Fürsten, beren ganze Regierung theils mit theologischen Streitigkeiten, theils mit Kampfen wiber die Perfer unter Hormisdas IV. und Chosroes II. Barwig, theils mit Ariegen gegen die Avaren, von denen fle den Frieden durch Tribut ertaufen mußten, ausgefüllt war. Gine Empörung der Truppen raubte dem Mauritius ben Thron. Der Insurgentenführer Bhotas begann seine burch blutige Gränel und ed alo weichliche Wollnft gleich verhaßte Schreckensregierung mit der Ermordung seines Bor= deraktivs gängers und bessen ganzer Familie. Sein Nachsolger Heraktius, den die Feinde des ein- est. Photas aus seiner Statthalterschaft Afrika herbeiriesen, bereitete dem barbarischen Wiltherich ein abuliches Loos. Heraflius erlaufte anfangs von den Berfern, die fich unter Chosroes Syrien, Palästina und Aegypten unterworfen, in Arabien festen Juß gesatt hatten und bereits Rleinasien bis in die Räbe von Constantinopel burchstreiften, einen

Arieben, ben er aber zu Rüstungen und triegerischen Uebungen mit foldem Erfolg benutzte, daß er in Aurzem den Feinden alle Eroberungen wieder entrig und durch die siegreiche Schlacht bei ben Ruinen von Rinive ihr Reich fo febr fcmachte, bag es balb nachher die Beute der Araber ward. Die Wuth, womit Chosroes selbst und dann, nach beffen Ermordung burch ben eignen Sohn und Rachfolger Siroes, auch biefer feine nächste Umgebung, seine Bertrauten und Berwandten verfolgte und tobtete, vermehrte die Schwächung und ben innern Zwiespalt in Persien. Unter bes heraklius zehn nachfolgern verdienen, außer dem oben ermähnten ConftansIL, nur Conftantin IV. und Buft i. 641-668, verbieten, auger bem bott einechnicht obu feand nach einer zehnfährigen Berbannung als 1V. Raiser mit ber verstillmmelten Rase, Rhinotmetos, von 705-711) das Reich mit "Beil, Jufithten Strick und Folter" regiert hat, genannt zu werden. Während ihrer Regierungszeit füllen in neben den inneren Gräuelthaten die Kännpse wider die streitbaren Araber die ganze byzantis

nische Geschichte.

8. 296. Als die zunehmende Berehrung ber Bilber und Reliquien, die als die "Bücher der Unmundigen" in den Kirchen eingeführt worden waren, eine neue Abgötterei zu begründen brohte, indem das ungebildete, am Sinnlichen haftende Bolt das Zeichen für die Sache nahm und in blindem Aberglauben ben Bilbern selbst Berehrung und Anbetung zollte, ließ Leo ber Isaurier, ein rauber Ariegsmann ohne Bildung und Kunstsum, das Gebot ergeben, alle Bilber aus ben Kirchen ju entfernen. Dieses Gebot, in Folge beffen bie Bilbnisse Christi, ber Jungfrau und ber Beiligen zerbrochen ober, wenn sie an bie Wände gemalt waren, mit glänzenden Farben überstrichen wurden, erregte einen Sturm, der über ein Jahrhundert Reich und Thron erschütterte, den Abfall des ber byzantinischen Herrschaft noch unterworfenen Theils von Italien mit Rom berbeiführte und die Ausbrüche der wildesten Leidenschaften zu Tage förderte. 3wei Parteien, Bilberdiener (Itonobulen) und Bilberftiirmer (Itonoffasten) standen einander feindselig gegenüber. Zahllose Denkmäler ber Frömmigkeit wurden vertilgt, die Kumst selbst als Gehülfin des Gökendienstes geächtet. Weber bie Borftellungen bes römischen Bischofs, noch die "Schutzeben für bie Bilber", welche Johannes von Damastos, ber lette ber griechischen Rirchemater, aus seiner Rlosterzelle ausgehen ließ, machten Einbrud auf ben strengen Raiser. Er fubr fort, die unfügsamen Bischofe und Monche zu verfolgen und überließ es ben Bilberfreunden, die Schaaren der Heiligen und Märthrer mit neuen Namen zu mehren. In Leo's Beist banbelte sein thatfraftiger, aber gewaltthätiger Sohn Constantin, den die Bilderfreunde "vom Mist" (Robrondmos) benannten, weil er bei seiner Taufe das Beden verunreinigt hatte. Er lief burch eine Kirchenversammlung ben Bilberdienst als "Erfindung bes Teufels" verbammen, strafte die Widerspenftigen mit Tod, Kerker und Berbannung und hemmte die Zunahme des Mönchswesens und der Chelofigkeit (Cölibat). Zw gleich befriegte er mit Erfolg bie wilben Bulgaren, ein afiatisches Nomaden volk, welches auf den von den Hunnen eröffneten Wegen in die Donauländer vorgebrungen war und von den benachbarten Slavenstämmen Sprache und Sitte annahm, und wehrte ihren Einfällen burch feste Grenzcaftelle. Auch sein Sohn 200 IV. gebort in die Zahl ber bilberstürmenden Raiser. Aber nach seinem frühzeitigen, plötlichen Tobe ließ seine Gemablin, die leidenschaftliche, herrschsüchtige Athenerin Frene, als Bormunberin und Regentin ihres minderin vi. jährigen Sohnes Constantin VI. burch eine neue Kirchenversammlung (311 Nicaa) die früheren Beschlüsse vernichten und gab den Kirchen ihren Bilber

sommed zurud. Aus Herrschsucht ließ zehn Jahre später das lafterhafte Welb ihren eigenen Sohn, als er im amanzigften Jahr felbst regieren wollte, in bemselben Burpursaal, in dem er das Licht der Welt erblickt, grausam blenden und bann im Elend verschmachten. Irene belohnte die Bollstreder der schreck lichen That mit Burben und Gunstbezeigungen und führte noch fünf Jahre bie Herrschaft mit Glanz und Uebermuth. Es wird gemeldet, daß Karl b. Gr. an eine Bermählung mit ihr gebacht habe, um die Christenheit des Morgenlandes und Abendlandes zu vereinigen. Aber bald zerschnitt eine von dem Großschatzmeister Ritephoros geleitete Berschwörung alle Entwürfe und fturzte bie stolze Gebieterin selbst von der Höhe der Macht ins tiefste Elend. Sie wurde nach Lesbos verbannt, wo sie ihren Unterhalt mit Spinnen erwarb, bis der Tod fle erlöste. Für die Berachtung der Welt erlangte jedoch Irene die himm-Die bankbaren Mönche ber rechtgläubigen Kirche belohnten bie Bieberherstellerin des Bilberdienstes, die Spenderin frommer Gaben an die Aldster durch die Erhebung unter die Rabl der Beiligen. Das Hampt ber Berschworenen, Nitephoros, wurde ihr Nachfolger, ein Herrscher, bessen Geiz und Lasterhaftigkeit Irene's Regierung bald im glänzenbsten Lichte erscheinen ließen. Er fand ben Tod im Priege wiber ben Bulgarenflirft Rrum, ben "Aweiten Sanberib".

Den Berboten ber Bilberverehrung lag vielleicht bie Absicht ju Grunde, ben Wahn ber Inden und Mostemen ju gerfteren, als glaubten bie Chriften nicht an Ginen Gott, fonbern trieben Stendieuft, ba ber Aberglaube, ber sich an wunderthätige, nach ber Bollsfage von heiligen Hanben gemalte ober vom himmel gefallene Bilber heftete, biefer Berehrung eine höhere Bebentung und einen heibnischen Anstrich verlieh. Denn ba biefer Bilbervienst in ftrengem Gegensatz frand pr bem Jubenthum und bem Islam, die alle bilbliche Darftellung des Göttlichen verabscheuten, so sah Leo barin ein Haupthinberniß für die von ihm beabslähtigte Belehrung der Juden und Mohammedaner zum chriftlichen Glauben. Die Mönche, die aus den Bilbern ihren Unterhalt zogen, fourten bie Alamme und reizten bie Leibenschaften bes frommfinnlichen Bolls.

§. 297. Nachbem die beiden Nachfolger bes Nifephoros, Stauratios mb Michael I. Rhangabe, ben Thron nach turgem Befige mit ber Rlofter- geo V. ber selle vertauscht, gelangte der traftwolle Leo V., der Armenier, an die Regierung Armenier und schreckte bie bilderdienende Partei burch neue Berbote; eben so sein nächster Nachfolger, Michael, der Stammler, den die Ermordung Leo's in der son II. Frühmette des Weihnachtsfestes an heiliger Stätte aus dem Kerker und dem bevorstehenden Feuertode zum Throne geführt, und sein Sohn Theophilos, ein eifriger Beförderer der Baukunft, der Wissenschaften und der Schulbildung. Als aber bessen Gemablin Theodora, während ihres Sohnes (Michaels III.) Minderjährigkeit, aus Andacht und Bolitik die Berehrung der Bilder wieder gestattete, legte sich allmählich ber Sturm. Wichael III., an Wollust und Schwelgerei d wie an Frivolität und Grausamkeit ben Schlimmsten nicht nachstehend, siel endlich als Opfer einer von Bafilios dem Maledonier, seinem Gunftling, geleiteten Mit Basilios, der durch die Gerechtigkeit, Kraft und Weisheit seiner nachfolgenden Regierung die blutigen Frevel seiner Ebronbesteigung in Bergessenheit zu bringen bemüht war, kam nunmehr ein Regentenhaus auf ben Thron, das mit geringer Unterbrechung gegen zweihundert Jahre regierte und dem Reiche, hauptsächlich durch Aufnahme ausländischer Söldner in die griechischen heere, wieder Starte, Ordnung und friegerischen Muth verlieh. Im Abend-

lande wurden die Beschlüsse gegen die Bilder nicht anerkannt. Der Papst wies den Kaiser in einem Sendschreiben über seinen Irrthum zurecht, als ob die Bilder selbst von den Gläubigen verehrt würden; "sie seien nur da, um unsere Erinnerung zu wecken, unsern trägen Sinn zu ermuntern und unsere Augen durch das Anschauen himmlischer Gestalten zum himmel zu erheben". Aber der übertriebene Bilderdienst der morgenländischen Kirche erschien dem Abendlande als Abgötterei, und eine von Karl d. Gr. nach Franksurer erschene Kirchenversammlung sprach sich für Bermittelung und Versöhnung der äußersten Richtungen aus. Die "Karolinischen Bücher" seizen den Grundsat einer alleinigen Berehrung Gottes im Geiste den Beschlissen der zweiten Spnode von Ricka entgegen.

§. 298. Cultur und Literatur im bmantinischen Reich. Trop ber berrschenden Entstitlichung des Boltes und der Lasterhaftigkeit des Hoses blieb Constantinopel durch das ganze Mittelalter hindurch der Sig der Bildung und Gelehrsamkeit. Bährend das übrige Europa sich langsam aus dem Dunkel der Unwissenheit, des Aberglaubens und der Barbarei herausarbeitete, bewahrten die bygantinifden Schriftfteller mittelgriechifder Bunge noch wissenschaftlichen Sinn, Kenntniß der menschlichen Dinge und Achtung vor den literarischen Schätzen bes Alterthums. Griechische Monche verbreiteten die Lehre bes Coasgelimms unter den Bulgaren und den flavischen Stämmen im Süden und Rorden der Donau und begründeten damit zugleich die Schriftsprache. Die Brüder Kyrillos (Conftantin) und Methodios führten bei den Mähren Bredigt, heil. Schrift und Gottesdienst in Novemscher Sprache ein. Sie traten in Berbindung mit Rom, ohne jedoch ihre griechifoen Eigenthümlichfeiten zu verläugnen. Johannes Grammaticus aus bem Anfang bes 7. Jahrhunderts, der gelehrte Ertlärer bes Aristoteles und Berfasser vieler Schriften aus bem Gebiete ber Grammatit und Philosophie, Johannes von Damastos, ber Begründer der spstematischen Theologie aus dem achten Jahrhundert, und der Patriarch Photius († 892), ein Mann von umfassenden Kenntnissen in der kirchlichen Literatur wie in der Alterthumswiffenschaft, waren weithinstrablende Lichter in jener Zeit der literaris schen Debe. Aber Sittlichteit und Eugend waren babin. Selbst die träftigsten Raiser schändeten ihren Ariegsruhm durch unmenschliche Grausamseit, und Luxus und Sinnengenuß galten für die Würze des Lebens. Die unter Basilios und seinen Nachfolgern veranstaltete Gesetze sammlung, Basiliten oder taiserliche Constitutionen genannt, war ein würdiges Denb mal der Thätigteit und Filrsorge dieser Kaiser. Bunachst eine Uebersetung, Berkurzung und Umgestaltung ber Juftinianeischen Rechtsblicher (§. 291), wie die Beränderung ber Sprache und Sitten sie verlangte, wurden die griechischen Basiliten in der Folge, nachdem fle verschiedene Revisionen mit erklärenden Zusätzen und Ergänzungen erlitten und mit einigen späteren taiserlichen Constitutionen vermehrt worden, der Inbegriff des bürgerlichen und kirchlichen Rechts und zugleich ein wichtiges Hülfsmittel für die Kritit und Auslegung ber römischen Rechtsentscheidungen bes Corpus Juris. Freilich trug bie byzantinische Literatur ebenso wie die griechische Sprache, die schon seit Justinian in der Schrift und im mundlichen Berkehr allgemein berrschend war, beutliche Spuren des Berfalls und der Cutartung an fich. 1. Die Bo ef ie ftand im Dienste des Hofes ober ber Kirche und beschrändte sich auf Lobgedichte, auf poetische Beschreibungen, auf religiöse Lieder und auf Epigramme vermischten Inhalts, von welcher letteren Gattung im Lauf der Zeit mehrere Anthologien veranstaltet wurden. Einzelne größere Gedichte aus dem sinkenden Römerreich in griechischer Sprache, wie das epische Gedicht bes Nonnos von Panopolis, "Diony fiata", die betannte Ergablung "Bero und Leanber" von Dufaos, bie nachhomerifchen Sagen bes Quintus, "ber Raub ber Helena" von Rolluthos aus ber agyptischen Stadt Eptopolis, gehören einer früheren Beriode, wohl dem fünften Jahrhundert an, als die leste Begeisterung für die althellenische Mythenwelt noch eine vorübergehende Blüthe der epischen Dichtung hervorrief , ebe fie , "fast taumelnd und mit erschöpfter Kraft im fechsten Sabrhundert spurlos zerfiel". Als der Grammatiker Iohannes Tzetes von Conftantinopel am Ende des zwölften Jahrhunderts es noch einmal unternahm, durch seine "Aliaka" der gesammten troischen Sagentreis von der Geburt des Paris dis zur Andsahrt der Acise

zafammenzufassen und den Homer vorwärts und rüchvärts zu ergänzen und zu vervollständigen, war jede Begeisterung, jede Hingebung an den Stoff aus der Seele der Griechen verschwunden, daher sowohl dieses große dreitheilige Wert, als die mythologischen und histori= schen Erzählungen dieses Schriftstellers, Chiliaden genannt, keine Spur poetischen Talents ober bichterischer Begeisterung am fich tragen, so fehr fie auch als gelehrte Arbeiten, als Ergebnisse mühsamer Studien durch ihren Inhalt für die Rachwelt Bebeutung haben. indem barin eine Menge Notizen über einzelne Gegenstände der Mythologie, Geschichte und Grammatik enthalten find.

Wie die Poesie der byzantinischen Beriode wesentlich auf das Zusammentragen und Berarbeiten althellenischer Sagenschätze beschränkt blieb, so war das wissenschaftliche 2. Wissens Studium hauptsächlich auf das Sammeln, Erklären und Excerpiren der classischen Schriften früherer Jahrhunderte gerichtet, daher vor Allem die verschiedenen Zweige der Philologie gepflegt und ausgebildet wurden. Selbst die genannten Dichter, insbesondere standblen. Johannes Tzenes, gaben sich mit folchen Studien ab, wie schon baraus hervorgeht, daß bie meisten derselben als "Grammatiker" bezeichnet werden, eine Bezeichnung, die jedoch einen weiten Gesichtstreis umfaßte und mit bem Begriff von "Gelehrten" ausammenfiel. Wie einst in Alexandrien und Rom, so wurde auch in Constantinopel während dieser Culturperiode das Studium der alten Schriftsteller aufs Eifrigste betrieben und zu dem Awecke bie griechische Sprache burch Grammatiken und Wörterbücher bem Berständnisse näher geführt und die Renntniß derselben den späteren Geschlechtern erhalten. Die taiserliche Bibliothet gewährte zu diesen Beschäftigungen die besten Hülfsmittel, und mehrere Kaiser waren bedacht, burch Gehalte und Unterflützungen das Studium der alten Literatur zu fördern und zu beleben. Wissenschaftlich gebildete Männer suchten sowohl durch mündliche Borträge, als durch Commentare und Scholien zu den alten Claffitern die Sprach- und Literaturtunde zu heben, und da sie noch manche Schriften aus dem Alterthum besassen, die in der Folge durch Gleichaultigkeit und Unwissenbeit untergegangen sind, so liegen in ihren philologischen Werkn, in ihren Wort= und Sacherklärungen, in ihren Auszügen, werthvolle Schätze verborgen, die für die Renntniß des Alterthums von großer Bedeutung geworden find. Die Commentare des Tzetes zu Homer, Hesiod, Lytophron, die Gloffarien von Orion, Hesphius u. A., die Anthologie des Stobäus und die "Bibliother" des Photius, das Lexison des Suidas und das Etymologicum magnum haben das Berständnis der alten Schriftsteller wesentlich geförbert, und manchen Schap aus dem literarischen Schissbruch gerettet.

Eine ähnliche Richtung zum Sammeln, Excerpiren und Zusammenfassen vorhandener Stoffe gibt fich auch in der byzantinischen Geschichtschreibung tund, die sich wesentlich auf Chroniten und Biographien, auf Gedächtnißschriften und Memoiren beschränkt, zuweilen zur Weltchronik sich erhebt und besonders "das gedehnte kirchliche Detail ohne Reiz und Urtheil erzählt." Schon Eusebios von Casarea, ben wir bereits als ben Bater der Kirchengeschichte kennen gelernt, verfaßte eine "Chronit" oder "Allgemeine Geschichte" in zwei Blidern. Selbst 30 fi mos, einer ber bedeutenbsten Historiter ber byzantinischen Zeit, der den unwürdigen Zustand des Kaiserreichs mit freimuthigem Urtheil, mit Sachberständniß und mit Kenntniß der Welt und der menschlichen Dinge darstellte, micht ohne fichtliche Abneigung gegen das Christenthum und die Bereinigung aller Staatsgewalt in ben Hänben eines einzigen unbeschränkten Machthabers, hat in ben vier ersten Buchern die Erzählungen seiner Borganger, eines Herennios Derippos, eines Eunapios und Olympiodor, compilirt und abgeklirzt. Erst vom fünften Buch an wird er pragmatischer Geschichtsschreiber, verfolgt er die Begebenheiten in ihren Anfängen und Folgen. Wie Polybios mit Bewunderung das Wachsthum Roms nachzuweisen bemuht war, so suchte Bosimos die Ursachen des Versalls dieses mächtigen Weltreichs zu ergründen und sand sie hauptsächlich in dem Verlassen der alten Religion und in der monarchischen Allgewalt. Sowohl die erwähnten Zeitbücher des Eunapios von Sardes und des Olympiodor von Theben in Aegypten, als die historischen Schriften des Petrus von Theffalonich, Justinians Gesandten am gothischen Hof, die "byzantinische Geschichte" des Briscus von Thracien, und sei= nes Fortsexers Maldius von Philabelphia in Sprien, so wie die übrigen Annalisten und Memoirenschreiber, einen Nonnosos, Johannes von Lybien und Andere kennen wir nur aus

Proceptus a. 540.

ben Auszfigen späterer Schriftsteller, insbesondere bes Bhotius und Conftantinus Borphyrogennetos. Rur die Regierungszeit Justinians erfreute sich noch eines hervorragenden Geschichtschreibers in ber Person bes oben (g. 291) ermähnten Procopius. copius aus der Stadt Cafarea in Palaftina, ein in den berühmten Schulen seiner heimath, in Berptus und Antiochien, herangebildeter, in den classischen Werken des Alterthums wie in ber Rechtswissenschaft erfahrener Grieche, ber bem Felbherrn Belisarius als rechtskundiger Rath und Geheimschreiber auf seinen Feldzügen folgte, hat in den acht Büchern bes perfifden, bes vandalischen und bes gothischen Rrieges eine Geschichte seiner Zeit geliesert, die als würdige Nachbildung der altgriechischen Schriftsteller, besonders bes Herobot, gelten kann. Wie bieser, ber ihm in Darstellung und Denkweise, in ben Einschaltungen und abschweifenden Bemerkungen, selbst in dem Glauben an die Macht eines dunkeln Berhängniffes als Muster und Borbild biente, hat auch Procopius seine Geschichte aus persönlichen Erfahrungen und eigenen Anschauungen, aus dem freien Berkehr mit den handelnden Bersonen und aus den zuverlässigken Berichten geschöpft. Zunächst auf die Unterhaltung der Zeitgenoffen bedacht, aber auch von dem ehlen Chrgeiz beseelt, von der Nachwelt gelesen und geachtet zu werden, hat er sich stets einer würdigen Haltung, einer Offenheit und Freimlithigkeit beslissen und sich von jeder niedrigen Schmeichelei und knecktischen Denkart fern gehalten. Im Styl ftrebte er nach Kraft und Eleganz, und in ben Betrachtungen und Reden, die er häufig einflicht, barg er einen reichen Schatz politischer Kenninisse und Erfahrungen. — Obschon Procopius bas Wert ehrfurchtsvoll zu ben Stufen des Thrones niederlegte, so scheint doch der Stolz des Herrschers sich verletzt gefühlt zu haben burch das dem Feldherrn gespendete Lob, und vielleicht hatte Procopius die Absicht, in den fechs Buchern über die Bauunternehmungen Justinians diesen Eindrud zu verwischen und durch die Schilderung der glänzendsten Seite von Justinians Regierung. wo dessen großartiger Sinn wie seine Frommigteit besonders hervorleuchtete, des Kaisers Gnade und Gunst zu erringen. In diesem Werte beschrieb Brocopius die Kirchen. Albster, Brachtgebäude, Bäder, Kranten = und Armenhäufer, Wafferbehälter, Dentmäler und Anlagen, womit Justinian Constantinopel und andere Städte bes Reiches ausschmidte und bereicherte, ferner die Stündung und Erweiterung von Städten und Festungen, wie Amtiochia und Karthago, die Wasserleitungen und Brüden in allen Provinzen seines Reiches, enblich die Mauern, Befestigungswerte und andere Anstalten zur Sicherstellung und leichteren Bertheibigung bes Reiches gegen äußere Feinde. Wichtig burch die Reichhaltigkeit bes Inhaltes, ift dieses Buch eine so überschwengliche Lobrede auf Justinian, daß man den sonft so freisinnigen und ausgeklärten Geschichtschreiber kaum darin zu erkennen vermag. Auch in religiöser Besiehung bilbet bas Wert über bie Bauunternehmungen einen Abstand gegen bie fruberen. Bährend in den Kriegsgeschichten der Berfasser von jeder Bervorkehrung driftlicher Gläubigieit fo entfernt ift, daß man ihn bald für einen Beiben, bald für einen bellenistisch gebildeten Juden zu halten geneigt war, ist in dem Lobe, das der Frömmigkeit des Kaisers in dem anderen gespendet wird, nicht zu verkennen, daß ber Schreiber dem Christenthum angehört. — Bahrscheinlich ging jeboch die hoffnung bes Beschichtschreibers auf Lohn und Ehrenstellen nicht in Erfüllung; benn ber Procopius, welcher im Jahr 562 als Senator und Stadtpräfect von Conftantinopel erwähnt wird, scheint von bem Geschichtschreiber, ber gewöhnlich ben Beinamen "Rhetor" oder "Sophistes" führt, verschieden gewesen zu sein. Bielleicht war es das Gefühl ber Rache für die getäuschten Erwartungen, das Procopius bewog die Lobschrift burch eine Schmähfchrift zu verdunkeln, worin ber Raifer und seine Gemablin Theodora als ber Auswurf ber Menscheit bargestellt find. Das berüchtigte Buch "Anetbota" follte von den in seiner Geschichte beschriebenen Ereignissen die verborgenen Ursachen enthüllen, welche bei der Abfassung, aus Furcht vor harter Strafe, hätten verschwiegen werden muffen. Das Wert, wenn es anders echt ift, wurde wahrscheinlich erft nach dem Tode Juftinians in unvollendetem Zustande der Deffentlichkeit übergeben. Die darin aufgeführten Thatsachen scheinen auf Wahrheit zu beruhen, aber durch das Gift der Bosheit in der Darsiellung wird Alles in das schwärzeste Licht gestellt. Im Allgemeinen ift das Buch der Ausdruck der Opposition gegen Justinian, die sich gegen das Ende seiner Regierung und beim Beginn ber folgenden gewaltig regte. — War in den historischen Werken des fünften bis flebenten Jahrhunderts immer noch ein größerer oder geringerer Rest der alten Kunst und Gefinnung zu erkennen, so verschwand in den Geschichtsbildern bes folgenden Zeitalters jebe

Spur von eigenem Urtheil, von Planmäkigkeit und Geschmad, so dak sie nur um des Stoffes willen, oder weil sie aus Quellen schöpften, die für uns versiegt find, einigen Werth haben, sofern fie nicht durch religible Engherzigkeit, Parteilichkeit oder Schmeichelei auch noch die Zwerlässigkeit ihrer Angaben mindern und das Bertrauen der Leser erschüttern.

Man theilt die byzantinischen Schriftfteller historischer Gattung gewöhnlich in vier Classen: in eigentliche Gefcichtfcreiber ober Annaliften, bie, in ben Sammlungen byzantinifcher Gefcichtschreiber zusammengestellt, eine vollftanbige Geschichte bes oftrömischen Reichs von ber Granbung burd Conftantin bis auf bie Eroberung ber Saubtftabt burd bie Tarten bilben. In biefe Reihe rechnet man Zonaras, Nitetas, Nitephoros und Chalton bylas, Historiker, die erst ben vier letzten Jahrhunderten der byzantinischen Herrschaft angehören. — Die zweite Claffe umfaßt bie "Chroniften", b. h. folde Schriftfteller, welche bie geschichtlichen Begebenheiten von der Erschaffung der Welt bis auf ihre Zeit in chronologischer Ordnung ohne inneren Zusammenhang aus älteren Berten zusammengestellt haben. Die bebeutenbsten barunter, wie Georgios Sputellos und sein Fortseter, die Bersasser des Chroniton Paschale, die Chroniffdreiber Simeon Metaphrafies, Julius Bollny n. A. lebten im neunten und gebnten Jahrhundert. — In die britte Classe achlt man diejenigen Schriftseller, welche, wie Johannes von Epiphania, ber Berfaffer einer "Gefcichte bes perfifchen Rriegs", befondere hiftorifche Ereigniffe bargestellt ober Biographien einzelner Kaiser verfaßt haben. Unter ben letztern verbient bie vorphylicifie Stelle: Agathias von Myrina, der Fortsetzer des Procopios, der, wenn er auch an Geift und Einsicht seinen Borgänger nicht erreicht, und durch schwillstige, mit poetischen Flosteln angefüllte Sprace hie und da den Leser abstökt, dennoch an historischem Sinn, an Einsicht in die Berhältniffe bes Ariegs und Friedens und an intereffanten Rachrichten über die Gebräuche und Cinrichtungen frember Boller seine Rachfolger weit übertrifft. Dieses Lob gebührt auch seinem fortseter Menander von Constantinopel, soweit man aus den werthvollen Auszilgen urtheilen tann, die fich in bem Sammelwerke bes Conftantinus Porphyrogennetos von ihm erhalten haben. Sein Wert war die Frucht eines zurückgezogenen Lebens aus der Welt des Geränsches und ber Berstreunng, in der er seine Ingend verbracht. Die Regierung und der tragische Ausgang des Laifers Mauritius haben in Theophylattus Simolatta einen oratorischen, fentenzeureichen Darfteller gefunden. Dem rednerisch ausgeschmudten Berte Conftantins, "bon bem leben und ben Thaten Bafilius bes Macedoniers", lag bie Absicht zu Grunde, "eine Regel und ein Borbild aufzustellen, bas seine Rachlommen zum Muster nehmen möchten". Unter ber vierten Classe ber byzantinischen historiter enblich begreift man biejenigen, welche über Berfassung, Mterthamer und flatistische Gegenstände geschrieben haben. Dahin gehören bie Berte bes 30hannes Laurentius, genannt Lybus, aus dem sechsten Jahrhundert, "von den römischen Magistraten", in brei Buchern, wichtig für bie Kenntniß ber römischen Alterthumer, und "von ben göttlichen Zeichen", eine Zusammenftellung alles bessen, was sich von ber etruskischen und römischen Biffenschaft ber Anguren bis zur Zeit Juftinians erhalten hatte, eine Schrift, bie jebod nur verftlimmelt ober in Ueberfehungen erhalten ift. Ferner ber "Reifegefährte" bes Grammatiters hierolles, eine Beschreibung ber 64 Provingen bes oftromischen Reichs und ber 935 barin gelegenen Städte, die nur in einigen Kragmenten vorhandene "Beltgeschichte" des Bespains bon Milet.

4. Neben den philologischen und historischen Studien wurden auch die übrigen Zweige 4. Brian des Wissens gepflegt. In der Mathematik und Astronomie, in der Architektur und Mechanik waren die Griechen die Lehrmeister der Araber wie der Abendländer, und in der technischen Fertigleit und Gewandtheit bei allen Arten des Gewerbfleißes und höheren Luxus, namentlich in der kunstvollen Bereitung von Wassen und Schmuckachen, von feinen Geweben in Seibe, Bolle und Baumwolle, von gefärbten Gewänbern, standen sie allen Böltern im Osten und Westen weit voran. Ihre Erzeugnisse und Aunstwaaren waren gesuchte Handelsgegenstände bei den Arabern wie im driftlichen Abendlande. In den schönen Klinsten waren die Brygantiner noch immer die Lehrmeister und Muster. Zwar standen die Werte ber Blastif weit hinter ben Statuen und Reliefs des Alterthums zurud, welche die öffent= lichen Plätze und Gebäude der Hauptstadt schmildten und durch ihre verschwenderische Pracht noch spät die fremden Beschauer mit der lebhastesten Bewunderung erfüllten, und die Somisarbeiten von Holz und Elfenbein, wie zierlich und elegant auch die technische Behand-

lung sein mochte, konnten an Aunstvollendung und edlen Formen nicht von ferne mit den antiken Sculpturwerken verglichen werden; zwar war die Malerei, in den Dienst der Kirche gebannt und saft ausschließlich von Mönchen gelicht, weit entsernt von dem freien Schassen nach den Gesetzen der Schönheit und Joealität, und in den typischen Bildern nach überkommenen Formen und Regeln war weder edler Geschmack, noch Studium der Natur zu bemerken. Dagegen hielt sich die Architektur noch auf der Höche der Kunstvollendung, und der byzantinische Baustyl übte im Morgenland und Abendland eine bestimmende Macht in der Errichtung von Kirchen, Wosschen und Palästen. Erwies sich in den Gemälden, in den Werten der Plastik und in den mussvischen Arbeiten die Stärke des Künstlers in einem äußerlichen orientalischen Glanze, der in reich vergoldeten Flächen, buntfarbiger Ausssührung und reich verzierter, faltiger, die Glieder dicht verhüllender Gewandung das Auge sessen und reich verzierter, faltiger, die Glieder dicht verhüllender Gewandung das Auge sessen der Sophienkirche ein untibertrossens Ruster von Symmetrie und prachtvoller Ausstatung aufgestellt, ein kühnes und freies Schassen kund, das die nüchterne römische Ueberlieferung der Basilien weit zurückließ.

### 4. Die flavifden Böller.

Die Slaven, nächst ben Germanen, Romanen und Relten ber Hauptstamm ber europäischen Bevölkerung, lebten seit vielen Jahrhunderten an den waldbedeckten Soben der Karpaten, von wo aus sie, durch die großen Bölferzüge gebrängt und mit asiatischen Horbenschwärmen verbunden, nach andern Ländern zogen, sich neue Wohnsitze zu suchen. Die Ginen wandten sich nordwärts und ließen sich allmählich in ben weiten Ebenen und Steppen nieber, wo die zahllosen Hirtenstämme, welche das Alterthum unter dem Namen ber Sththen und Sarmaten jufammenfagte, ihr einförmiges Banberleben führten, die andern zogen nach Süben und Westen. Bahrend die ersteren, die mit ber Zeit unter bem namen ber Ruffen und Bolen in bie Geschichte eintraten und unter ben schweifenden Hirtenstämmen die Sprache, Sitten und nationalen Eigenthümlichkeiten des flavischen Boltes am treuesten bewahrten, fic allmäblich nach allen Seiten ausbehnten und in bem weiten Nachlande von der Welchsel bis zu ben Ufern ber Wolga und bes Oniepre ihre hütten und Zelte aufschlugen, besetzten die gen Abend ausgewanderten Stämme, welche von ben Deutschen als Wenben bezeichnet wurden, die burch die Bollerwanderung leergewordenen germanischen Länder vom Südrande der Oftsee und von der Winbung ber Elbe bis zum Kichtelgebirg und zum Böhmerwald, und bie anderen brangen subwärts bis zu ben Grenzen bes morgenlandischen Raiserthums vor. Richt blos die Böller an der Ober und Warthe und die Bewohner von Böhmen (Czechen) und Dahren geborten bem flavischen Stamme an; auch bie Grengnachbarn ber Deutschen an ber Elbe, Savel und Saale, bie Heveller und Ufraner in Brandenburg, die Dalemingier und Sorben in Sachsen, und die Bewohner ber Oftseelander, die Porussen in Preußen, die Wilzen (Liutizen) und Pomeraner in Pommern, bie Obotriten in Medlenburg, Die Linonen im Lauenburgifchen find flavischer Herkunft, und in ber Lausitz, am Fichtelgebirg und in ben Main- und Regnitzgegenden ließen sich wendische Stämme nieder. Doch verloren biese mit ber Zeit durch den Ginflug ber unter und neben ihnen lebenden Deutschen ihre flavische Sprache und Eigenthümlichkeit und wurden bis auf wenige Reste germanisirt. Andere Schwärme besetzten die Länderstreden zwischen der Donar

und bem abriatischen Meere, so bie Slovenen und Karantanen (Winben) bie öftlichen Alpenländer, die man heut zu Tage mit dem Namen Stebermart, Rarnthen und Arain bezeichnet; andere ließen sich, bald mit, bald ohne Einwilligung ber byzantinischen Raiser, in ben Donauländern nieder, in Illyrien, Dalmatien, Bosnien, Serbien, Glavonien, Rroatien, die noch jett ihren Namen von ihnen tragen, noch andere bevölkerten Makedonien, Griechenland und ben Peloponnes. Alle biefe flaviiden Bollerschaften waren burch Sprache, Sitten und Abstammung nabe verwandt, zerfielen aber in eine Menge großer Böller und Neiner, balb unter einander verbundener, bald getrennter Stämme. Die Slaven sind lebhafter und erregbarer als die Germanen und besitzen manche bäusliche Tugenden und liebenswarbige gesellige Eigenschaften; beiter, gesangliebend und dienstfertig setzen fie fich über die Sorgen und Beschwerben bes Lebens mit leichtem Sinn binweg: aber in der Aufregung überschreiten sie leicht die Grenzen der Mäßigung: in ben Jahren bes Bordringens und Kampfens zeigten fie fich blutdürftig, rachgierig und treulos. Stolz auf ihre Nationalität widerstanden sie lange allem Ausländischen, wußten sich jedoch von jeher mit ihrer beweglichen Natur die fremben Eigenthümlichkeiten ohne große Mübe anzueignen. Ohne wahres, auf Selbstachtung gegründetes Freiheitsgefühl zeigten fie sich übermuthig gegen Geringe, friechend und bemüthig gegen Mächtige. Das Streben nach böberer Bilbung. nach geistiger und sittlicher Veredlung war ihrer Natur weniger tief eingeprägt als den germanischen und romanischen Stämmen. Die von ihnen besetzten Provingen des Römerreiches wurden Wüsteneien und erholten sich nie mehr, indeß bie von den Germanen eroberten römischen Länder sich bald zu neuer Blüthe entfalteten. Bon ben Deutschen gebrückt und als Sklaven behandelt, haben ste sich für die Berachtung durch untilgbaren Haß gegen dieselben gerächt. Mehr ben friedlichen Beschäften, ber Biebzucht, bem Fischfang und bem Aderban ergeben, zeichneten sie sich im Krieg anfangs nur als gewandte Reiter aus. In ihren Sitten neigten fie sich bem Morgenlande ju, baber sie auch bas Weib nicht so boch stellten, als die germanischen Bölker des Abendlandes, und ibr Kamilienleben minder ebel gestalteten. Ursprünglich in demokratischer Gleichheit lebend, so daß die Hausväter die Gemeindevorsteher wählten und auf Preisund Landtagen die öffentlichen Angelegenheiten berathen wurden, nahmen die Slaven mit der Zeit mehr und mehr die feudalen Lebensformen der Nachbarvöller an, in Folge bessen balb in allen Länbern ein mächtiger Grundabel und eine leibeigene Bauernschaft einander gegenüberstanden.

Religion und Sitten. Die slavischen Böller hatten eine dunkle Borstellung den einem höchsten göttlichen Urwesen, ehrten aber ein von ihm entsprossens, in gute umd böse Mächte geschiedenes Göttergeschlecht. Die letzteren, "die schwarzen Götter", repräsenirten die zerstörenden Naturträste. Bei mehreren slavischen Böllern, Kussen, Vollen, Vollen, Litthauern, wurde Perun, der Herr des Blizes und Donners, als höchster Gott anzeitetet. Sein Bild von Holz geschnitzt, mit silbernem Haupte und goldenem Schnurrbart, stand bei Riew auf einem Hügel, in Nowgorod am Flusse Wolchow. Ewig brannte vor ihm ein Opfersener, und um seine Gnade zu erstehen oder seinen Zorn zu besänstigen, schlachteten ihm seine Berehrer Wenschen und Thiere. Zu Artona auf der Insel Rügen wurde Svantewit von den umwohnenden Slavenvöllern als Hauptgott verehrt. Sein biertüpsiges Bild hatte ein mit Weth gefülltes Trinkhorn und ein Schwert in den Händen,

und ein weises Pferd wurde in seinem Heiligthum unterhalten. Auch bem bosen Obergott Czernebog, ben man mit allen "schwarzen" Göttern und Beistern unter ber Erbe bachte, wurden Opfer dargebracht. Daneben hatten die Slaven eine Menge Stamm = und Localgotter und eine vielgegliederte Damonologie. Un ben beiligen Orten, in Riew, Artona, Stettin, Rhetra, wo in Holztempeln ihre Götterbilder im abentenerlichen Schmuck, zum Theil von edlem Metall, aufgestellt waren, befand sich eine priesterliche Hierarchie mit einem mächtigen Oberpriester, und ein heiliger Schatz. Feste wurden mit lärmender Ausgelassenheit, Trunk und wilder Lust begangen. "Die Menschenopser waren martervoll und wüster Aberglaube dazu gesellt; dem Schlachtopfer ward wohl das Herz ausgeschnitten und dieses gebraten und verzehrt, um tapfer zu machen." Die Ahmung eines ewigen Lebens nach dem Tode scheint den flavischen Böllern nicht fremd gewesen zu sein. Wenigstens gaben sie den Leichen ein Feuerzeug und ein Beil mit ins Grab. Der Gult ber schwarzen Götter ging in Zauberei über. Dem Christenthum standen die Slaven lange feindselig gegenüber, ein Berhältniß, welches die Aluft zwischen der germanischen und flavischen Bevölkerung erweiterte. "Uebrigens wilrbe es ber Wahrheit nicht entsprechen",urtheilt ein neuerer Schriftsteller (Dropsen), "wenn man sagen wollte, daß die Slaven, namentlich die im Often der Elbe, von Natur rober oder unbegabter gewesen seien, als ihre deutschen Nachbarn. Es ist aller Orten in biesen Slavenstämmen ein stiller, schmiegsamer, beiterer Sinn; sie strengen sich nicht gern zu langer und schwerer Arbeit an; das bequeme Fischen in See und Flug, das beschauliche Schweinehuten im Wald, ein leichter Feldbau, wem es genfigt, mit bem haten ben Boben aufzurigen, während ber beffere Boben unbestellt, m= gerodet bleibt, dazu Handel und Wandel, wozu sie natürliches Geschick haben, das sind ihre Beschäftigungen. — Ürsprünglich haben sie den Unterschied von Ständen nicht, sie sitzen in kleinen Dorf = und Stammgemeinschaften unter gewählten Aeltesten; Arbeit und Extrag ift gemeinsam, von persönlichem Eigenthum teine Rebe. Es ift etwas, man mochte sagen, Geschichtsloses in ihrer Art; je weniger sich ber Ginzelne ftart und auf fich selbst gestellt fühlt, besto leichter schließen fie fich in Maffen zusammen, fügen fie fich ber Leitung. Das am meisten unterscheibet sie von der hochgespannten, unruhig drängenden, aber auch gewaltsamen, selbstfüchtigen Germanenweise. Die Berührung biefer, der Kampf gegen fie zwingt sie zu höherer Spamming, zu größeren Bereinigungen. Dies und das Eindringen des Christenthums hat ihnen fürstenmäßige Herrschaft gebracht, die sich dann herrischer, als bei den beutschen Stämmen geschehen, gestaltete. So ist die Herzogsgewalt in Böhmen, in Polen ermachien."

Längere Zeit mußten die füblichen Slavenstämme die Herrschaft ber Avaren über sich anerkennen, endlich aber schüttelten sie das harte Joch derselben ab und gründeten unter ihrem Führer, bem Franken Samo, ein eigenes Reich, bessen das Böhmerland war, das aber von hier aus sich südlich bis zu ben steberischen Alpen, östlich bis an die Karpaten und nördlich bis an die Havel und Spree erstreckte. Siebenunddreißig Jahre hat Samo seine Herrschaft nicht nur gegen ben Anbrang ber Avaren, sonbern auch gegen bie Waffen seiner eigenen Stammesgenoffen behauptet und viel dazu beigetragen, die Macht ber Slaven im Often Deutschlands für alle folgenden Zeiten zu befestigen. Im Besitze ber Küstenlander bes baltischen Meeres baben die slavischen Bölter auch eine Zeit lang eine große Handelstbätigkeit entwickelt. Noch lange erzählte man sich Wunderbinge von der sagenverberrlichten Wendenstadt Julin (Wollin), bem "nordischen Benedig", die auf einer der Inseln vor der Obermindung günstig gelegen im frühen Mittelalter ber reiche Markt bes Handels und Berkehrs für ben weiten Often gewesen sein soll. Schon gezimmerte bolgerne Sauser in großer Menge batten Zeugniß gegeben von dem Reichthum und der Brackt der wendischen Kaufmannstadt.

§. 300. Rudblid und Resultate. Während Die flavischen Boller an der Oder und Elbe, an der Donau und in den Ostalven durch die Euge wirtung ber Deutschen zu ben Anfängen eines umfassenberen staatlichen Lebens gelangten und ihre heimischen Sitten, Sprache und nationales Wesen mit ber Zeit großentheils gegen bas Germanische vertauschten, verloren die ausgewanberten beutschen Bollerschaften ihre vaterländischen Erinnerungen und Eigenthumlichkeiten in den fremden gandern, die fle fich durch ihr Schwert erworben, und nahmen die Sprache, Cultur und Gesetzebung ber besiegten Bölter an. Gibt biese Erscheinung einerseits Zeugniß von ber Macht ber geistigen Bilbung, bie and bem Schwachen und Unterbrückten ein Uebergewicht verleiht über ben mgebildeten Starken und Roben, so ist fie zugleich ein Beweis von der empfängliden und nachgiebigen Natur ber Germanen, die fremden Einflussen nicht nachbrüdlich genug zu widerstehen vermag. Die schönsten Provinzen des römischen Abenblandes waren unter den Stürmen der Bölkerwanderung germanischen Stämmen zugefallen; die Erinnerungen der alten Zusammengehörigkeit unter Roms Obmacht waren noch nicht ganz entschwunden; ein germanisches Westreich hätte sich wohl durch ein Bundesverhältniß erschaffen und dem byzantinischen Oftreich gegenüberstellen laffen. Aber weit entfernt, fich zu einem Ganzen zu vereinigen und den Bestrebungen des großen Theodorich fördernd entgegen au tommen, gingen bie germanischen Staaten immer mehr auseinander, gestalteten ihr Leben selbständig in eng begrenzten Preisen und verschafften badurch dem Remben ben Sieg. Die Langobarben in ber Bo-Ebene wurden Italiener. bie Westgothen und Sueven in ber Phrenäischen Halbinsel wurden Spanier, bie Franken nahmen gallische Sprache und Bilbung an, wenn gleich Land und Bolt seitbem von den neuen Einwanderern den Namen führte. Und nicht blos die Stämme vergaßen ihres gemeinschaftlichen Ursprungs und ihrer Geschlechts- und Blutsverwandtschaft und bildeten ihr Sonderleben unabhängig von den übrigen aus, die einzelnen Böller spalteten sich wieder in mehrere getrennte Staaten und Reiche und schwächten nicht selten ihre Kräfte burch Kriege, Stammfehben und Thaten ber Blutrache. Die Angelsachsen, bie in ben britischen Inseln so sehr über die keltische Bevöllerung die Oberhand hatten, daß dort allein germanische Sprache und Lebensweise, Recht und Religion über bie romanische Cultur ben Sieg davon trugen, gingen in sieben Königreiche auseinander; die Franken theilten fich in brei ober vier Staaten; in Spanien wurde frühzeitig bie nationale Scheidung geboren, die in der Folge mehrere Königreiche schuf; in Burgundien schwächte innere Zwietracht und Barteiung die Bollstraft. Mirgends steuerte ein Erbsolgegesetz der staatlichen Zersplitterung; wie Privatgitter wurden die Länder unter die Herrschersöhne vertheilt. Als Karl der Große im achten und neunten Jahrhundert die germanischen Staaten zu einem Ganzen zu vereinigen suchte, waren schon bie Bandalen und ber eble Stamm ber Oftgothen bem Schwerte ber Byzantiner erlegen, und bei ben fibrigen batte sich durch die Bermischung mit der römischen Bevölkerung bereits ein bestimmter eigenthümlicher Bollscharalter ausgebildet und besestigt. Zu dieser Trennung trug auch die religiöse Berschiebenheit das Ihrige bei, indem unter den germanischen Bölkerschaften bie zuerst zum Christenthum bekehrten bem Arianismus hulbigten, die Franken und Angelsachsen dagegen den römischen Lehrbegriff und

Cultus annahmen und mit Fanatismus zu verbreiten sich bestrebtes Und als unter bem Ginflug bes größtentheils romanischen Rlerus im sechstepenten Jahrhundert allmählich alle heidnischen und häretischen Lehrmeinungen verschwanden und bas römisch-tatholische Kirchenwesen im ganzen Abendlande Eingang gewann, wurde wohl ein gemeinsames Band um alle Böller geschlungen, aber ein solches, bas die nationale und volksthümliche Entwickelung mehr hemmte als förberte, bas gerade dem Romanismus die vollständigste Herrschaft verschaffte und die germanische Bolksnatur burch bas allgemeine kirchliche Gepräge, bas allen Bolkern aufgebrückt wurde, zurückbrängte. — Zwar bewahrten die germanischen Böller noch lange ihr eigenthümliches Recht und ihre auf Herkommen und Ueberlieferung beruhenden Gesetze; an den Malstätten wurde noch in alter Weise das Recht gefunden, und die bedeutenbsten germanischen Böller, die Langobarden, Burgunder, Franken und Westgothen suchten die überkommenen Rechtsinstitute burch Sammlungen und Aufzeichnungen vor dem Untergange und vor Kälschung zu retten und ihren Nachkommen zu erhalten; aber um dieselbe Zeit, ein merkwürdiges Busammentreffen! wurde in Bygang bas Justinianeische Rechtsbuch angefertigt, das berufen war, in der Folge die germanischen Bolker nicht minder unter das römische Joch zu beugen als die Kirche. Römische Cultur und Sprache, römisches Recht und römisches Kirchenthum waren allzu mächtige Factoren ber öffentlichen Lebensthätigkeit, als daß nicht einfache, ungebildete und ehrliche Bolts stämme ihren Einflussen hätten erliegen sollen. Rur die heimischen Sitten und ber angeborene Ariegsmuth, die in ber ureigenen Natur und Beiftesrichtung ber Germanen wurzelten, blieben ungebrochen und übten bald eine wohltbatige Midwirkung auf die entartete romanische Welt aus. Die deutsche Trene, das gerade Manneswort, die Achtung vor dem Weibe und die personliche Ehre blieben forthin anerkannte Tugenden und Güter und bienten zur Beredlung bes gesellschaftlichen und häuslichen Lebens. — Aber wie viele eble Kräfte die beutsche Nation durch die Böllerwanderung eingebüßt hat, bennoch bleibt dieselbe der Stolz und Ruhm ber beutschen Geschichte, und bie Bernichtung bes romijden Weltreichs die größte That der germanischen Böller. Dies erkannte auch der Bolksinstinct, indem er seine altesten und grokartigsten Dichtungen an iene tiefbewegte, thatenreiche Zeit anknüpfte. Das Belbenalter ber Böllerwanderung ge staltete sich zu dem geheimnisvollen, sagenreichen Grundstock, wo in unerforschter Höhe die Lebensströme der germanischen Böllergeschichte ihren dunkeln Ursprung baben, wo, wie in einem mächtigen Alpengebirge, einzelne sonnenerleuchtete Häupter glänzend emporragen und in ihren goldenen Spitzen den Ruhm und die Herrlichkeit ganzer Boltsstämme vereinigen. Der Zeitraum ber Bolterwar berung ist in der deutschen Geschichte das Alpengebirg, wo sich die romanische und germanische Welt verbindet und trennt, vermischt und abstößt, und wo es oft schwer zu entscheiben ist, welchem Stamme bie einzelnen glanzumstrablten Höhen angeboren. Es ift die lette gemeinsame Beimath aller germanischen Böllerschaften, ebe fie nach ben verschiedensten Richtungen auseinandergingen und in ben neuen Wohnsigen die alte Zusammengehörigkeit vergaßen. In den Beroengestalten ber Bollsbichtung erhielt sich bie lette Erinnerung ber ehemaligen Ber wandtschaft und nationalen Einbeit.

# Die Araber unter bem Einfluß bes 38lam.

§. 301. Das Innere ber Halbinsel Arabien ift eine weite, von Bebuinen : borden (Romaden) durchstreifte Sandwüste, wo kein Schatten gegen den glübenden Brand der Sonne Schutz gewährt, wo selten um eine Quelle oder einen bald im Sande versiechenden Bach ein gradreicher, mit Balmenhainen bewachsener Raftplatz (Dase) die Ginförmigleit ber endlosen Ebene unterbricht, wo nur bas Rameel, bas Hunger, Durft und Schlaflofigkeit ertragen tann, bas toftbarfte Gefchent ber Natur für die fandige Wüfte, Die Berbindung zu unterhalten vermag. Auf ihm und auf dem edlen, flüchtigen Pferde beruht der Reichthum der Wuftenbewohner (Beduinen). Der füdwestliche, von fruchtbaren Thalern durchzogene Ruftenftrich (Jemen) heißt wegen seiner Fruchtbarkeit bas gludliche Arabien. Hier gebeihen in der tropischen Atmosphäre, welche durch die Höhe des Gebirges und durch die Winde, die über den Ocean heranwehen, abgefühlt wird, kostdare und edle Früchte. Hier ist das Land des Weihrauchs, des Zuderrohrs, der Kaffeestaude (Motta), der Granatäpfel, der Feigen und Dattelpalmen, der Beizen- und Durrafelder, und ein edles, bilbungsfähiges Bolt lebt bier in ftolzer Unabhangigkeit. Richt febr weit von der Ruste des rothen Meeres liegen in der Provinz Bedjas die Prophetenflädte Retta und Debina. Dur bas nördliche, von tablen Granitfelfen burchschnittene petraifche Arabien mit ber alten hauptftabt Betra (bebr. Gela), mar von ben Abmern betreten worden. Ein nordöftlicher Stamm führte ben Namen Saracenen, ber mit ber Beit auf alle Araber überging. — Die Bewohner bes glüdlichen Arabien waren burch ben ausgebreiteten Karavanen - und Seehandel, ben sie schon in ben ältesten Beiten trieben, reich und bem Lucus und Wohlleben ergeben, indeß die Nomaden der Büste unter ihren erblichen Stamm- und Familienhäuptern (Emirs, Scheiths) ein einfaches, mäßiges Leben führten. Umgeben von dem Rath der Aeltesten, erhielten die Stammväter den Frieden unter ben Genoffen, schlichteten ben Streit, führten bie Jugend bes Stammes auf ben Ranbang und in die Fehde und theilten die Beute. Die Wüstensohne sind ein durch bas Banderleben und die Sonnengluth der Steppen abgehärtetes gentigsames und einfaches Boll, glübend in Liebe und Haß und schnell zur Rache. Neben ben hohen Tugenden ber Trene, der Ehrfurcht gegen die Stammbäupter, des männlichen Festhaltens am gegebenen Borte, des Muthes und der edlen Gastfreundschaft, besitzen sie heftige Leidenschaften und kaster, Graufamseit und Blutdurft, Raubgier und Fehdelust und eine Blutrache, die von Geschlecht zu Geschlecht fortlebt und die Stammkriege ins Unendliche ausdehnt. Die rege Phantafle der Araber ergötzt sich an Erzählungen und Märchen, und in lyrischen Gesängen preisen sie die Thaten und Geschicke der Ahnen. Ihre Religionswesen, ursprünglich Raturreligion und Sternbienst, war durch das Hinzutreten jüdischer Satzungen und entstellter driftlicher Lehren ein unklares Gemisch verschiedenartiger Bestandtheile und Culte geworden. Das angesehenste Nationalheiligthum ber Araber war die Raaba zu Mekla, em Tempel mit einem vierectigen schwarzen Stein in der äußern Maner. Nach der heiligen Sage hatte Ismael, der Stammvater der Araber und der Erbauer des Bolksheiligthums, benselben von dem Engel Gabriel erhalten. Der Stein, der regungslos der Schwere folgt, biente als Symbol der blinden Naturnothwendigkeit und der treuen Festhaltung an Bundesberträgen. Bu der Kaaba, wo neben dem Einen höchsten Gott (Allah) jeder Stamm seine besonderen Götter oder Gemien aufgerichtet hatte, fanden jährlich Wallfahrten statt, während welcher die Kriege eingestellt wurden, die Blutrache schwieg und Freund und Feind an den heiligen Handlungen und Umgängen friedlich Theil nahmen. Gine große Handelsmeffe und poetische Wett tampfe (§. 313) verherrlichten die heilige Festzeit an ber geweihten Stätte, die dadurch einen Mittelpunkt und ein Bereinigungsband für die vielen, ouft so zerstreuten und durch Feindschaften und Gifersucht geschiedenen Stämme bildete.

§. 302. Mohammed. Mohammed, aus dem angesehenen ismaelitischen Geschlechte ber Lureischiten, benen die Bewachung bes schwarzen Steins 571-682 in der Raaba zu Mekka oblag, machte in seiner Jugend als Rausmann Kara-

vanenreisen in fremte Länder, wobei ihm der Borzug der monotheistischen Religion ber Chriften und Juden vor bem gotendienerischen Beidenthum der Araber flar warb. Auch war die Weltstadt Mella, der vielbesuchte Ballfahrtsort des Morgenlandes, eine lebrreiche Bildungsschule für einen finnigen jungen Mann. Sobalb er baber burch seine Berbeirathung mit ber reichen Bittwe Chabibja eine unabhängige Stellung erlangt hatte, jog er fich von bem Treiben der Belt in sein Inneres zurud und sann nach, wie er sein Bolt aus ber Gesunkenheit erlose. Das harren ber Juben auf einen Messias, die Berbeigung Jesu, benen, die ihn lieben, einen Tröfter (Parafleten) zu senden, der fie in alle Wahrbeit führen wurde, wirkten auf seine feurige Phantafie und wedten bas Gefühl in ihm, daß er Der sei, bessen die Welt bedürfe. Seine epileptischen Anfälle begünstigten sein Borgeben, daß er mit Engeln im Berkehr stehe und bobere Eingebungen (Bisionen) habe. In seinem vierzigften Jahre trat er mit ber Lehre auf: "Allah ist Gott und Mohammed fein Bropbet." Aber außer seiner Gattin, seinem Freund Abu Betr, seinem nachmaligen Sidam und Better Ali und einigen andern Berwandten und Freunden glaubte anfangs Niemand an seine Sendung; ja ein brobender Aufruhr brangte seine Anhanger zur Auswanderung nach Abhisinien und er selbst war endlich genöthigt, sich den Nachstellungen seiner Feinde durch die Flucht von Metta nach Medina m entziehen, um an ber Pilgerschaar ber "Hilfsgenossen" (Angar), mit benen er bereits auf dem "Huldigungsbügel" in einer nächtlichen Zusammentunft den Treubund geschlossen, eine Stütze zu erhalten. Mit dieser Flucht, die in ber Folge auf ben 16. Juli bes Jahres 622 unserer Zeitrechnung gesetzt warb, beginnt die Hibschra, die Aera der Mohammedaner oder Moslemen (Muselmänner) d. i. "Ergebene". In Medina fand ber Bropbet Bundesgenossen, Stammwerwandte und gläubige Anhänger, mit benen er Streifzuge gegen Beiben und Juben machte und fich endlich nach mehreren gludlichen Gefechten, besonders nach bem Sieg bei Bebr über bie ergrimmten Rureischiten, bie Rudfehr nach Metta er awang. Selbst die unglikatiche Schlacht bei Ohob gegen die racheerfüllten Mekkaner, in welcher Mohammed im Gesicht verwundet dem Tode nahe war, hatte nicht ben Glauben an seinen endlichen Sieg in seiner Bruft zu tilgen vermocht. Nachbem er zuerst unter bem Schutz eines Friedens auf einer Pilgerfahrt ben beiligen Ballfahrtsort betreten, jog er mit einer bewaffneten Rrieger ichaar gegen die Hauptstadt und nothigte fie mit Gewalt zur Unterwerfung. Nach ber Eroberung Meffa's betrachteten die Bewohner die Bernichtung ihrer Gögenbilder mit verbiffener Buth, aber erschreckt burch bie brobenbe Haltung bes Siegers, ber, in ber einen Hand ben Koran, in ber anbern bas Schwert, Gehorsam forberte, beugten fie fich und fanden in seinem Glud ben Glauben an seine göttliche Sendung. So erkannte auch Mella den glikklichen Streiter als Propheten an, und in Aurzem betete ganz Arabien zu Allah, bem Einigen Gott, der sich durch Mohammed geoffenbaret. Im elsten Jahre der Hidicara starb ber Bropbet. Sein Grab in Medina blieb fortan, neben Meffa, seiner Geburtsstadt, ein heiliger Wallfahrtsort. Mohammed vereinigte Ernst und Bürde in Bang und Haltung mit einem heitern, einnehmenden Wesen und mit auferer Boblgestalt. Er war milbtbätig, von einfacher Lebensweise und nicht ohne bansliche Tugenben, nur ber Frauenliebe allzusehr ergeben. "Feurigen, lebhaften Tem-

16. Sul

98in 696.

8. Juni

peramentes mit Anlage zur Schwärmerei, mehr träumend als mit offenen Augen und Marem Blid seinen Weg verfolgend, war Mohammed ein Kind bes Augenblides, in bessen Seelenleben sich die wechselnden Phasen seiner äußeren Lage immer getreu wiederspiegelten. Ein Gedanke, bessen Wahrheit ihm unmittelbar einleuchtete, tonnte ibn gang ergreifen und zu hober bichterischer Begeisterung Hinreißen, ihn langsam zu verarbeiten, ihn aus der ersten Gährung zum bellen, Durchsichtigen Begriff abklären zu lassen, dazu fehlte ihm die Rube und Concentration bes Beistes."

&. 303. Der Islam. Wie Mohammed Mofes und Jefus als Propheten gelten ließ, beren Gefet in ihm feine Bollenbung gefunden, fo nahm er auch die Grund-Lebren bes Juden = und Christenthums an, hüllte fie aber in eine Menge Satzungen "voll eindringlicher Kraft für morgenländische Empfängnig". Seine Offenbarungen, nach seiner Anssage Eingebungen des Engels Gabriel, waren Sprüche der Begeisterung, häufig den Zeitumständen anbequemt, die zwei Jahre nach seinem Tode als heilige Schrift (Koran) gefammelt bas Religions- und Gefetbuch ber Mohammebaner bilbeten; bem ber in Suren eingetheilte Roran umfaßt neben ber Glaubens = und Sittenlehre auch die Ceremonialvorschriften und die bürgerlichen Rechtsgrundsätze. Er lehrte einen ewigen, durch Mo-hammed aufs Neue geoffenbarten Gott, Schöpfer und Erhalter des Weltalls, Auferftehung ber Tobten und ein jenfeitiges Leben, wo bie Guten und Gläubigen "das Angesicht Gottes schauen", die Bosen und Ungläubigen bestraft werden. Er behielt die herkömmlichen Wallfahrten nach Mekta und die von Abraham hergeleitete Sitte ber Beschneibung neugeborner Anaben bei, gebot, orientalischen Gebräuchen folgend, bäusige Baschungen, fünf tägliche Gebete mit nach Messa gewandtem Gesichte, Fasten (im Monat Ramadhan) und Almosengeben, untersagte den Genuß des Weins und des von den morgenländischen Boltern als unrein gemiedenen Schweinefleisches und gestattete Bielweiberei. Ein Samptgebot bes Koran aber war, ben Islam auf alle Weise zu verbreiten und die anders-Laubenden Böller mit Feuer und Schwert zur Annahme deffelben zu zwingen, und um den Ruselmännern (Moslemen) Muth und Todesverachtung einzuslößen, wurde die Dauer des Lebens, sowie des Menschen Schickal und Ausgang als durch göttlichen Rathschluß unabanderlich vorausbestimmt dargestellt (Fatalismus), und den im heiligen Kampfe Gefollenen ein Baradies voll finnlicher Freuden, wo schwarzäugige Jungfrauen (Huri) ihnen bienen würden, verheißen. Um jeden Rückfall zum Götzendienst zu hindern, verbot Mo-hammed alle bildlichen Darstellungen der Menschengestalt, wodurch der plastischen und malerischen Kunstentwicklung ein unüberwindlicher Damm entgegengestellt ward.

**§**. 304. Das Rhalifat. Mi, ber Batte ber geliebtesten Tochter bes Propheten, ber Fatima, hoffte Mohammeds Rachfolger (Rhalife) in bem geistlichen und weltlichen Richter- und Fürstenamt zu werben, aber burch bie Thätig-Beit ber alteren Gefahrten bes Propheten murbe Abn Betr, ber Bater von 652-654. Mobammeds ränkevollem Weibe Aricha, zu biefer Wirbe erhoben, welchem bann ber burch Einfachheit, Thatfraft, Demuth und Mäßigkeit ausgezeichnete Kureischite Omar folgte. Unter biefem trugen bie abgehärteten, burch ben neuen Glauben Bauben 184-044 wem helbenmuth und zur Tobesverachtung erwedten Moslemen, nachbem fie bie letten Aufftande ber alten Religionsgenossen in beigem Rampfe niedergeworfen, ibr flegreiches Schwert über Arabiens Grenzen. Palaftina und Sprien wurden im ersten Sturm bes "beiligen Arieges" erobert und in die driftlichen Stabte Bernfalem, Antiochien und Damastus jogen Mohammebs begeifterte Rrieger ein. An ber Statte, wo einft Salomons Tempel geftanden, Res Omar eine mohammedanische Moschee erbauen. Wer sich nicht bekehrte, trat in das Berhältnig der Unterthänigkeit und wurde steuerpflichtig. Rhalid, bas Schwert Gottes", Saab und ber schlaue Amru führten die Schaaren

642.

bes streitbaren hirtenvolls, benen Ein starter Wille, Ein mit ber geiftlichen und weltlichen Allmacht ausgerüfteter Arm ein sicheres Ziel wies. Reihe blutiger Schlachten (bei Rabefia) wurde bas burch Throntampfe verwirrte Berferreich zur Unterwerfung gebracht. Der lette Ronig Jegbegerb floh, wie einst Dareios vor Alexander, mit dem beiligen Feuer in das gebirgige Hochland, wo er nach einer zweiten unglücklichen Schlacht ben Tob burch Deorber-Mit ibm erloid ber Berricherstamm ber Saffaniben. Refibeng Mabain (bas alte Atesiphon) mit bem weißen Balaste und unermes lichen Schätzen fiel in die Bande der Sieger, die nunmehr die alten Culturländer Mediens und Berfiens bis in die Urfite der Franier zur Unterwerfung brachten, im Fluge ber Eroberung über ben Drus (Amu) und 3a. rartes (Sibon) brangen und Mohammeds Lehre an ben obern Indus trugen. Die alte Zenbsprache (Beblwi) ging unter, die Religion ber Magier erlag bem Roran, und nur bei einer unterbrudten Secte (Ghebern) erhielten fich noch die Spuren ber alten Religion. Eine kleine Parsengemeinde im Gebirge bewahrte noch einige Zeit ben Glauben ber Bater, bis bie Berfolgung fie erreichte; bann wanderte fie nach Indien aus, wo fie nach vielen Schickfalen in ber Salbinsel Gugurate eine bleibende Wohnstätte fand. Balb glaubten bie wilben Bewohner Chorafans, ber unbefannten Bucharei und bes fernen Turte. stans an Mohammeds Sendung, und auch in Armenien traten die Christen in das Berhältnig einer zinspflichtigen, bald gebuldeten, bald gedrückten Secte. Fortan blieb ber Islam die berrichende Religion des Morgenlandes. Die neuen Stäbte Basra, Rufg und etwas ibater Bagbab am Tigris wurden Mittelbuntte bes Sanbels und Berkehrs, gepriefene Bilbungoftatten ber Wiffenschaften und Runfte, Site orientalischer Bracht und Ueppigkeit. Selbst im fernen Often entstanden neme Berrichersite auf ben Trummern altiranischen Wesens und entfalteten fich zu bober Bluthe. So Nischabur in Chorafan, fo Bochara, Baldh und bas reizende Samartand im Bebiete bes Drus, fo Gasna im beutigen Rabul u. a. m.

§. 305. Bon Shrien aus 20g Amru nach dem durch religiöse Parteilämpse 640. 641. gerriffenen Aeghpt en, eroberte Alexanbrien, wobei die Refte ber icon zu Cafart Beit burch einen Brand bes Museums großentheils zerftorten Bibliothet (§. 151, 227) ihren Untergang gefunden haben follen, und erfturmte bas alte Me mphis (Babbion) am Eingange in bas reiche Nilbelta. Die Feinbe zogen fich auf bie Infel Rhoba, während die Moslemen die Zelte ihres Lagers (Fostat) zu bleibenden Bohnungen umschufen und mit der verlassenen Stätte verbanden und dadurch den Grund pe Alt-Rairo (Disra) legten, bas in ber Folge als weite Borftabt mit ber nemen Hauptstadt Rairo (Rabira) zu einem Ganzen zusammenwuchs. Das Evangelium wurde burch ben Koran verbranat. Gine später ausgefundene Capitulationsurfunde beweist jeroch, daß Amru beflissen war, die Bewohner Aegyptens der arabischen Herv schaft geneigt zu machen; in berselben wird ihnen gegen Entrichtung eines Tribus Sicherheit nicht allein für ihre Berson und ihre Büter, sondern auch für ihre Religion und ihre Kirchen versprochen. Die Ropten, die alten Bewohner bes Landes, welche als Anhänger ber Lehre von der Einen Natur in Christo harten Berfolgungen ausgesetzt waren, fügten sich willig den neuen Herrschern und trugen das Joch ber Dienstbarkeit und Zinspflicht. — Balb barauf fiel Omar burch ben Dolch eines Debman persischen Stlaven, und Othman, der Sammler und Ordner bes Koran, erlangte bas Rhalifat. Die Parteilichkeit für feine Bermanbten führte feine Ermorbung im

Palaste zu Medina burch eine Schaar Verschworner herbei, und nun erst bestieg Ali ben geheiligten Stuhl, ben er langft als ihm junachst gebührend angefprochen. Aber ber Statthalter von Sprien, Mnawija, aus jenem bem Bropheten anfangs so feindseligen Geschlechte ber Omejjaden, ein Berwandter Oth- 000-078. mans, erhob fich gegen ihn und erlangte, mit Amru's Hulfe, nach langen blutigen Bürgerfriegen, welche bie Ermorbung Ali's und die Abbantung seines ältesten Sohnes hafan zur Folge hatten, bie Phalifenwurde. Er mahlte zu seinem Herrschersts bas prächtige Damastus, bas "Auge bes Drients" inmitten eines Waldes von Obstgärten und Orangenhainen. Ali's zweiter Sohn, ber hochfinnige, sanfte Husein, ber wiber ben Rath seiner Gattin nach Muawia's hintritt nach ber Khalifenwurde trachtete, erlag im ungleichen Rampfe gegen beffen Sohn Jezib I.; Husein starb von vielen Wunden bededt den Helbentod, 879-688. nachdem sein jüngster Sohn und sein Enkel in seinen Armen von feinblichen Bfeilen getöbtet worden; neben ibm fielen die ebelsten und bochberzigsten Moslemen. Seine Nachsommen standen jedoch in hoben Ehren bei den Gläubigen.

§. 306. Sectenspaltungen im Islam. Der beilige Krieg zwischen bem Haufe Innach Ali und Omejja legte ben Grund zu ber Spaltung ber Moslemen in die zwei großen Religionsparteien der Schitten und der Sunniten. Jene, von der Secte der Charidjiten in Medina ausgebend und nur in der Berwandtschaft mit dem Propheten ein Nachfolgerecht ertennend, verehren Ali und sein Geschlecht als einzig rechtmäßige Khalifen und Statthalter Gottes, denen in der Interpretation des Koran die höchste Autorität beiwohne, weisen ihm den Rang eines Hohenpriesters, Imam, zunächst nach dem "Gesandten" des Herrn an und verfluchen die drei ersten Khalifen, welche das geheiligte Recht Ali's durchbrochen haben, mit den bittersten Berwänschungen. Da die Lehrmeinungen der Schilten hauptsächlich in ben östlichen Landschaften des Reichs tiefere Wurzeln faßten, so konnte es nicht fehlen, daß fremdartige Dogmen sich in den Islam einschlichen, die mit den Aussprüchen des Koran nicht in Allem übereinstimmten. So fand namentlich die indische Lehre von der Seelenwanderung und der Incarnation Eingang und führte zu dem Glaubenssatz bes Imamats, also daß in ihm Sott selbst in Menschengestalt wohne, und von der Continuität der gottlichen Inspiration, wodurch die Möglichkeit gegeben war, daß auch nach Mohammed gottbegeisterte Männer als Propheten wirken konnten. Da diese Lehren mit manchen Aussprüchen des Koran in Widerspruch standen, so suchten sie die Schwierigkeit durch bildliche Deutung ber gegen fie zeugenden Berfe ber beiligen Schrift ober ber munblichen Ausfagen bes Propheten zu beseitigen. So tamen fie zu einer freieren Anficht über ben Koran und bie in bemfelben enthaltenen göttlichen Offenbarungen. Sie betrachteten das heilige Buch als ein "erschaffenes" Wert, nicht wie die Strenggläubigen als ein von Ewigteit ber vorhandenes; sie bekannten sich zu der Lehre vom freien Willen des Menschen im Gegensatz zu ber strengen Prabestination Mohammeds, eine Lehre, die den Orthodogen als Eingriff in bie Allmacht Gottes erschien. Uebrigens traten in dem Schittismus, wie in dem auf ahnlichem Entwidelungsgang beruhenden driftlichen Protestantismus, verschiedene Richtungen bervor. Aus bem Biberspruch gegen bie Söttlichkeit und Gemeingültigkeit (Ratholicität) bes auf historischem Boden zur Erscheinung und Ausbildung gekommenen islamitischen Religionsspftems entwidelte fich in Folge allegorischer Schrifterklärung einerseits die Anflicht der Denkgläubigen, Mutazala genannt, die wie die Rationalisten durch freie Schriftforschung und Sinnerklärung die Aussprüche des Koran nach ihrer subjectiven Auffassung beuteten, ohne auf das geschriebene Wort große Bedeutung zu legen; andererseits die Schwärmereien und mystischen Auffassungen bei Almukanna und andern Propheten, oder die freigeistigen Lehren der Bendit, des Babet u. a., welche auf Communismus und auf eine ben Gelüsten der Sinne huldigende laze Sittenlehre hinausliefen.

Die größte Berbreitung unter allen schiitischen Secten erlangten in ber Folge bie 38. maeliten, welche mit dem Dogma, daß das Imamat oder der Mensch gewordene Geist

Sottes in der Familie Ismails, des siebenten Abkömmlings von Ali, sich forterbe und durch Wanderung von einem Leibe zum andern übergebe, allerlei mpftisch-allegorische Deutumgen bes Koran, ben Glauben an die Wiederkunft bes im Berborgenen fortlebenden Da abbi (als welcher der Stifter der Secte, Ismail Ibn Diafar Affadit, von seinen Anhängern verehrt ward), verschiedene dem perfisch-indischen wie dem christlich- jüdischen Religionskreise entlehnte Geheimlehren und eine mpstische Heiligung der Bahl Sieben verbanden. Blutsverwandtschaft mit Ali und Fatima, der Tochter des Propheten, verlieh den höchsten Anspruch auf bas Imamat; boch gab es auch ismaelitische Secten, welche, ba ber Stifter biefen Borzug ber Abstammung nicht nachzuweisen vermochte, an eine geistige Fortpflanzung ber göttlichen Oberpriesterwurde burch Offenbarung geheimer Wiffenschaft, burch Seelenwanderung, durch Infusion der Gottheit und andere schwärmerische Dogmen glaubten. Wie die Schiiten im Allgemeinen, gingen auch die Ismaeliten in verschiedene Parteien auseinander und gelangten durch bildliche Auslegung der heiligen Schrift bald zu freigeistigen, balb zu schwärmerischen Ansichten, zum Unglauben ober Aberglauben und zu einer Sittenlehre, die bei den Einen zu einer schrankenlosen hingebung an die Gelüste des Aleisches führte, bei Andern zu einem Spsteme ber Weltentsagung und ftrengster Ascetik. Bas die Berbreitung des ismaelitischen Religionsspstems besonders förderte, war die unter 35mails Sohn Mohammed von seinem unternehmenden Missionar Abb Allah gegrundete Diffionsfoule, aus welcher bie eifrigen, politisch-flugen Glaubensboten bervorgingen, welche durch wissenschaftliche Unterredungen, durch Geheimlehren und Weihen, durch Mpftit und Aberglauben und durch den ganzen Apparat der Wysterien und Geheimdienste, womit Schwärmer ober Betrüger Gemilth und Bhantafie der Leichtgläubigen und Schwachen fesseln und sich dienstbar machen, dem sichtbaren oder verborgenen Imam bei allen Stünden und Böllern Gläubige zu gewinnen suchten. Aus dem Schoofe der Schiiten gingen die Fatimiben in Afrita und Aegypten, Die schwärmerische Secte ber Karmaten im Stromgebiete bes Guphrat und im norblichen Arabien und fpater in Affaffinen, bie Genoffenschaft fanatischer Meuchelmörber auf ben Berghöhen bes Libanon, bervor.

Die Sunniten, welche, in der historischen Entwicklung Gottes Willen und Rathschluß erkennend Abu Betr, Omar, Othman und Ali als Heilige und rechtmäßige Rachsolger des Propheten annehmen, und zwar so, daß der Grad der Heiligkeit mit der Ordnung der Reihenfolge übereinstimme und folglich dem Gatten der Fatima der vierte und letzte Rang gebühre, ließen neben dem Koran auch die Sunnah, d. h. die von Abu Betr und seinen Rachfolgern sanctionirten mündlichen Ueberlieserungen oder traditionellen Aussprüche, Reden und Erzählungen des Propheten, wie sie von Alsch und den Gefährten Mohammeds ausbewahrt und fortgepslanzt worden, als bindendes Glaubensgesetz gelten, während die Schilten sich lediglich an den Koran und die seinstinassegung hielten.

Mit der Zeit traten auch unter den Sunniten verschiedene Richtungen zu Tage. Den Schwärmereien der Schitten gegenüber übten zu Ansang des zehnten Jahrhunderts in Bagdad die Hand alt en, die fanatischen Anhänger des um 855 im Streit über die Erschassung von des Koran als Märthrer gestorbenen Ahmed In Handal, einem religiösen Geseszwang und suchten durch Sinschiedenen Ahmed In Handal, einem religiösen Geseszwang und suchten durch Sinschiedenen Almed Art der Inquistion in der katholischen Kirche, sede Abweichung von den Vorschriften des Koran und der Tradition zu verhindern, und nicht nur sede Häreste, sondern auch sede freiere Ausschauung, sede latitudinarische Geistesrichtung in Sachen der Religion mit Gewalt zu unterdrücken.

§. 307. Unter den Omeisaden setzen die Araber, trotz der innern Zerrissenheit und Bürgerkriege, ihre Eroberungszüge zu Wasser und zu Lande fort. Chpern, Rhodos, Aleinasien fühlten ihre Wassen, und die Hauptstadt des byzansensen Keichs hatte sieden Angrisse und Belagerungen auszuhalten und rettete sich nur durch ihre seste Angrisse und das von dem sprischen Griechen Lallinikos ersundene "griechische Feuer", das, aus einer künstlichen Wischung brennbarer Stosse bestehend, sogar unter dem Wasser fortbrannte und von surcht

bar zerstörenber Wirkung war. Wenn die Branderschiffe mit den kupfernen Abbren, beren weite Rachen bas im unteren Schiffsraume in großen Reffeln bereitete flüssige und verzehrende Feuer ausspieen, in die Nähe der seindlichen flotte kamen, überfiel die Mannschaft ein unheimliches Grauen und Schrecken, das nicht wenig gesteigert ward durch die räthselhafte Zubereitung, die als ftrengftes Staatsgeheimnig bewahrt und von der Sage auf einen heiligen Ursprung gurudgeführt wurde. Merwan I., ber Rachfolger von Jezibs frubverftorbenem Sohn Muawija II., hatte meistens mit innern Feinden zu tämpfen und ftarb endlich von ber Hand seiner eigenen berrschsuchtigen Gattin; als aber fein furchtbarer Sohn Abb-Almalit burch feinen blutbürftigen Feldherrn Habbjabi die aufrührerischen Stämme und Häuptlinge gebändigt und die 686herrschaft über alle Gläubigen erlangt batte, sette er ben Rrieg gegen die Bb jantiner in Armenien und Kleinasien mit Glück fort. — Zugleich wurde unter dem tapfern Okba dem Fahriten die Nordkufte Afrika's bis an die Meerenge erobert und in einem langen Ariege die dristliche Cultur und Religion vertilgt. Rairawan, im Gebiete von Tunis, umgeben von lachenben Triften und Dattelhainen, ward aus einem Lagerplat die blühende Hauptstadt und der Mittelpunkt des Karavanenhandels. Karthago sank abermals in Trümmer und bie driftlichen Bewohner wurden mit der Schärfe des Schwertes geschlagen, auf daß ber Islam die herrschaft erlange. Die nomadischen Berber-Stämme, die Abkömmlinge der alten Rumidier und Mauretanier, traten mit den Ueberwindern, denen sie an Sitten, Charafter und Lebensweise ähnlich waren, in ein inniges Berhältnig. Bon ba an schied Norbafrita, einst ber Sit romischer Bildung und Civilisation, aus der Reihe der cultivirten Länder. Wohlberittene Beduinenstämme gründeten mohammedanische Räuberstaaten auf den Trümmern alter Cultur und Herrlichkeit, und das Licht des Evangeliums, das in den Tagen bes beiligen Augustinus seine erleuchtenbe und erwärmende Kraft über bas ganze Mendland ausgestrahlt hatte, wurde ausgelöscht und verdrängt durch den Glauben an die mohammedanische Gottheit und durch orientalische Werkeiligkeit und Bebetsbienft.

§. 308. Als Welib, ber Omejjabe, ber Nachfolger bes blutgierigen 705-716. mb friegerischen Abb-Almalit, Rhalife in Damastus war und sein Statthalter Musa die Heere in Afrika führte, geschah es, daß der Westgothe Robrigs den träftigen, aber gewaltthätigen König Witiza, der durch zweckmäßige Reformen das beschränkte Wahlkönigthum zu heben und die Uebermacht des Klerus und des unruhigen Adels zu brechen bemüht war, des spanischen Thrones beraubte. Da riefen die Söhne des Berstoßenen in Berbindung mit ihrem Oheim, bem Erzbischof von Sevilla, und bem Grafen Julian, Statthalter von Ceuta, die Araber zur Rache berbei. Tarif Musa's Unterfeldherr, setzte barauf über die Meerenge, legte auf dem steilen Gelsen bes Borgebirges Calpe den Grund p ber festen Stadt, beren Namen Gibraltar (Gebel al Tarit) noch jetzt an de merkolitdige Begebenheit und den klibnen Führer erinnert, und überwand bie Westgothen in der großen Schlacht von Teres de la Frontera, wo sieben Tage lang von beiben Seiten mit großer Tapferkeit gestritten ward. Als die Blüthe ber westgothischen Ritterschaft die Wahlstatt deckte, legte Robrigo seinen Rönigssommed ab und sprengte davon. Aber er entrann nur dem Tode auf dem Felde

und ein weifes Bferd wurde in seinem Seiligthum unterhalten. Auch bem bofen Obergott Czernebog, ben man mit allen "fdmarzen" Göttern und Beiftern unter ber Erbe bachte, wurden Opfer bargebracht. Daneben batten bie Claven eine Menge Stamm = und Localgötter und eine vielgegliederte Damonologie. An den heiligen Orten, in Riew, Artona, Stettin, Rhetra, wo in holztempeln ihre Götterbilder im abentenerlichen Schmud, jum Theil von eblem Metall, aufgestellt waren, befand fich eine priesterliche Hierarchie mit einem mächtigen Oberpriester, und ein heiliger Schatz. Teste wurden mit lärmender Ausgelaffenheit, Erunt und wilder Lust begangen. "Die Menschenopfer waren martervoll und wilfter Aberglaube bazu gesellt; bem Schlachtopfer ward wohl bas herz ausgeschnitten und bieses gebraten und verzehrt, um tapfer zu machen." Die Ahmung eines ewigen Lebens nach bem Tobe scheint ben flavischen Boltern nicht fremd gewesen zu fein. Wenigstens gaben fie ben Leichen ein Feuerzeug und ein Beil mit ins Grab. Der Cult ber schwarzen Götter ging in Zauberei über. Dem Christenthum standen die Slaven lange feinbselig gegenüber, ein Verhältniß, welches die Aluft zwischen der germanischen und Navischen Bevölkerung erweiterte. "Uebrigens würde es ber Wahrheit nicht entsprechen", urtheilt ein neuerer Schriftsteller (Dropsen), "wenn man sagen wollte, daß die Slaven, namentlich bie im Often ber Elbe, von Ratur rober ober unbegabter gewesen seien, als ihre beutschen Rachbarn. Es ist aller Orten in diesen Slavenstämmen ein stiller, schmiegsamer, beiterer Sinn; sie strengen sich nicht gern zu langer und schwerer Arbeit an; das bequeme Fischen in See und Fluß, das beschauliche Schweinehsten im Wald, ein leichter Feldbau, wem es genligt, mit dem haten ben Boden aufzurigen, mabrend der beffere Boden unbestellt, mgerodet bleibt, dazu Handel und Wandel, wozu sie natürliches Geschied haben, das sind ihre Beschäftigungen. — Ursprünglich haben sie den Unterschied von Ständen nicht, sie siesen in fleinen Dorf = und Stammgemeinschaften unter gewählten Aeltesten; Arbeit und Ertrag ift gemeinsam, von perfonlichem Gigenthum teine Rebe. G8 ift etwas, man mochte fagen. Geschichtsloses in ihrer Art; je weniger sich ber Ginzelne start und auf sich selbst gestellt fühlt, besto leichter schließen sie fich in Maffen zusammen, fügen fie fich ber Leitung. Das am meisten unterscheibet sie von ber hochgespannten, unruhig brangenben, aber auch gewaltsamen, selbstfüchtigen Germanenweise. Die Berührung biefer, der Rampf gegen fie zwingt fie zu höherer Spannung, zu größeren Bereinigungen. Dies und bas Einbringen bes Chris ftenthums hat ihnen fürstenmäßige Herrschaft gebracht, die sich dann herrischer, als bei den beutschen Stämmen gescheben, gestaltete. So ift die Herzogsgewalt in Böhmen, in Bolen erwachsen."

Längere Zeit mußten bie füblichen Slavenstämme die Herrschaft ber Avaren über sich anerkennen, endlich aber schüttelten sie das barte Joch berselben ab und gründeten unter ihrem Führer, bem Franken Samo, ein eigenes Reich, bessen Kern bas Böhmerland war, das aber von hier aus sich südlich bis zu ben steherischen Alpen, öftlich bis an die Karpaten und nördlich bis an die Havel und Spree erstreckte. Siebenundbreißig Jahre hat Samo seine Herrschaft nicht nur gegen ben Anbrang ber Abaren, sonbern auch gegen bie Waffen seiner eigenen Stammesgenoffen behauptet und viel bazu beigetragen, die Macht ber Slaven im Often Deutschlands für alle folgenden Zeiten zu befestigen. Im Besitze der Rüstenlander des baltischen Meeres baben die flavischen Bölter auch eine Zeit lang eine große Handelsthätigkeit entwickelt. Noch lange erzählte man fich Wunderbinge von der sagenverberrlichten Wendenstadt Julin (Wollin), bem "nordischen Benedig", die auf einer ber Inseln vor ber Obermundung günstig gelegen im frühen Mittelalter ber reiche Markt bes Sanbels und Berkehrs für ben weiten Often gewesen sein soll. Schon gezimmerte bolgerne Saufer in großer Menge batten Zeugniß gegeben von dem Reichthum und der Bracht der wendischen Kaufmannstadt.

627.

§. 300. Rudblid und Resultate. Während die Navischen Böller an der Oder und Elbe, an der Donau und in den Ostalven durch die Einwirtung ber Deutschen zu ben Anfängen eines umfassenberen staatlichen Lebens gelangten und ihre heimischen Sitten, Sprache und nationales Wesen mit der Zeit großentheils gegen das Germanische vertauschten, verloren die ausgewanberten beutschen Böllerschaften ihre vaterländischen Erinnerungen und Eigenthumlickleiten in den fremden Ländern, die fie fich burch ihr Schwert erworben, und nahmen die Sprache, Cultur und Gesetzebung ber besiegten Boller an. Gibt biefe Erscheinung einerseits Zeugniß von der Macht der geistigen Bildung, die and dem Schwachen und Unterbrückten ein Uebergewicht verleiht über den ungebildeten Starken und Roben, so ist fie zugleich ein Beweis von der empfänglichen und nachgiebigen Natur ber Germanen, die fremden Einflussen nicht nachbrudlich genug zu widersteben vermag. Die schönften Provinzen bes römischen Abendlandes waren unter den Stürmen der Böllerwanderung germanischen Stämmen zugefallen; die Erinnerungen der alten Zusammengehörigkeit unter Roms Obmacht waren noch nicht gang entschwunden; ein germanisches Westreich hatte sich wohl durch ein Bundesverhaltniß erschaffen und dem byzantinischen Oftreich gegenüberftellen laffen. Aber weit entfernt, fich ju einem Ganzen ju vereinigen und den Bestrebungen des großen Theodorich fördernd entgegen au tommen, gingen die germanischen Staaten immer mehr auseinander, gestalteten ihr Leben selbständig in eng begrenzten Kreisen und verschafften dadurch dem Fremben ben Sieg. Die Langobard en in ber Bo-Ebene wurden Italiener. bie Beftgothen und Sueven in ber Byrenaischen Halbinsel wurden Spanier, die Franken nahmen gallische Sprache und Bildung an, wenn gleich Land und Bolt seitbem von den neuen Einwanderern den Namen führte. Und nicht blos die Stämme vergaßen ihres gemeinschaftlichen Ursprungs und ihrer Geschlechts- und Blutsverwandtschaft und bildeten ihr Sonderleben unabhängig von den übrigen aus, die einzelnen Bölker spalteten sich wieder in mehrere getrennte Staaten und Reiche und schwächten nicht selten ihre Krafte burch Rriege, Stammfehden und Thaten ber Blutrache. Die Angelsachsen, die in ben britischen Inseln so sehr über die keltische Bevölkerung die Oberhand hatten, daß bort allein germanische Sprache und Lebensweise, Recht und Religion über bie romanische Cultur ben Sieg bavon trugen, gingen in sieben Königreiche auseinander; die Franken theilten fich in drei oder vier Staaten; in Spanien wurde frühzeitig die nationale Scheidung geboren, die in der Folge mehrere Königreiche schuf; in Burgundien schwächte innere Zwietracht und Barteiung die Bolkstraft. Rirgends steuerte ein Erbsolgegesetz ber staatlichen Zersplitterung; wie Brivatgüter wurden die Länder unter die Herrschersöhne vertheilt. Als Karl ber Große im achten und neunten Jahrhundert die germanischen Staaten zu einem Ganzen zu vereinigen suchte, waren schon bie Bandalen und ber eble Stamm ber Oftgothen dem Schwerte der Byzantiner erlegen, und bei den übrigen batte fich burch die Bermischung mit der römischen Bevölkerung bereits ein bestimmter eigenthämlicher Bollscharafter ausgebildet und befestigt. Zu dieser Trennung trug auch die religiöse Berschiebenbeit das Ihrige bei, indem unter den germanischen Böllerschaften bie zuerst zum Christenthum bekehrten bem Arianismus buldigten, die Franken und Angelsachsen bagegen ben römischen Lehrbegriff und

Der Feind uns nach. Obrigteiten, Priester, Mönche, Greise, Beiber, Linder mahete sein Schwert. Hierans wurden die Ebelsten, tausend an Zahl, vor der Stadt mit Steinen, Prügeln, Seißeln ermordet; der Commandant Niletas von Tarsos, halb geschunden, mit heransgerissenen Eingeweiden, an einem Stein todt geschmettert; alle großen Hänser verbrannt, die Burg niedergerissen. An dem Tag, da sie Abrahams Opfer seiern (am Baïram), wollten viele den Erzbischof und uns verbrennen; ein alter Mann, der viel bei ihnen vermag, rettete uns. Geschrieben vierzehn Schuh unter der Erde, unter unzähligen Gesangenen, Inden, Afrikanern, Lombarden, Christen und Unchristen, Weißen und Mohren zu Palermo."

Die Omejjaben berrichten nicht ohne Ruhm; Omars II. **§.** 309. hab II bausliche Tugenden und gerechte Regierung, und Jezibs II. heiteres, von Liebe, Boesie und froblichen Festen gehobenes Sofleben wurden laut gepriesen. Sie entlehnten von den Bygantinern die Berwaltungstunft und römisch-griechiiche Cultur und riefen Aerzte, Baufunftler und Mathematiter nach ihrer Sampt-Allein sie waren vielen Gläubigen verhaßt, und Spaltungen, Aufstände Wath II. und Familienzwist schwächten ihr Ansehen. Welib II., der wollüstige Reffe mi. und Nachfolger bes ob seines Beizes und seiner Habsucht verhaßten Rhalifen Sischam, fand seinen Tod im blutigen Bürgerfrieg, und Jezid III. überlebte seine Thronbesteigung nur um wenige Monate. Unter biesen Berwirrungen gelang es ben von Abbas, einem Obeim Mohammeds, abstammenben Abbafiben, die Macht ber Omejjaben zu stürzen. Der tapfere Rhalife Merwan II. ". I. erlag nach einer kurzen stürmischen Regierung am großen Zab-Fluß in Bul, Ab. Turkestan seinem glucklichen Gegner Abul-Abbas, bem "Blutvergießer", und bessen grausamem Obeim Abballah, und wurde auf ber Flucht von einem fanatischen Rhorasaner ermorbet. Schredlich war die Blutrache, ber Omejja's ganzes Geschlecht zum Opfer fiel. Neunzig Glieder dieser Herrscherfamilie starben in Damaskus eines gewaltsamen Tobes durch die Hand des unmenschlichen Abballah, ber bann auf ben Leichen ber Gemorbeten ein gräuliches Festmahl feierte. Die Gräber ber Rhalifen wurden geschändet und ihre Asche ben Binben preisgegeben. Greise, Manner und Sauglinge wurden ohne Barmbergigkeit hingeschlachtet. Rur Abberrahman, ein Entel bes Rhalifen Sischam, rettete sich unter bem Beistand getreuer Bebuinen auf gefahrvollen Bilftenwegen über Aegypten und Nordafrila nach Spanien, wo er, von den Stammhäuptern ber bortigen Araber jum König ausgerufen, in Corbona ein unabhängiges Rhalifat gründete. Die Abbasiden wählten das reiche, glänzende, von dem "freigeiftigen" Rhalifen Abu Diafar Manfur erbaute Bagbab gur Sampt-Mansur stadt, wo Karls bes Großen Zeitgenosse Harun Arraschib (ber Gerechte), ber Sohn bes prachtliebenben und verschwenderischen Rhalifen Mohammed I. Almabbi, so rubmvoll und träftig regierte, daß sein Name noch lange in Ergählungen und Märchen fortlebte. Den Ruhm seiner glänzenden Regierung theilte fein Begier Diafar ber Barmatibe, aus bem alten perfifden Königsgeschlecht, bis Harun Arraschid aus Migtrauen und Neid über bes Mannes Größe ihn hinrichten ließ. Die aus Haruns Zeit stammende Marchensammlung Taufend und Eine Racht, bem Inhalt nach großentheils aus Indien entlehnt, ift noch jest ein Lieblingsbuch ber Jugend. Am glanzenden Khalifenhofe zu Bagdab trieb man mit Leibenschaft bas Feberballwerfen und bas Schachspiel, bessen Erfindung bem fernen Often angebort.

Harun Arraschib und seine Nachfolger (Emin, Mamun, Mutassim, ber Son-813 verfolgungssüchtige Mutawattil, Muntassir u. A.) wendeten ihre Ausmerksamkeit Ramma mehr auf die Künste des Friedens als des Kriegs. Woschen, Paläste und Gärten, Mutassim Bibliotheten, Sternwarten u. dergl. m. wurden in allen arabischen Städten angelegt; Ge-833-942.
Rutas werbsleiß und lebhafter Handel brachten Reichthum, woraus Liebe zu Lucus und Pracht, warnin aber auch Beichlichkeit und Schwelgerei hervorgingen. Sobeibe, Harun Arraschiks GeRuss mahlin, trug kein Bebenken, den Geboten Mohammeds jum Trot Seiden und Juwelen- 1611-1862. stidereien anzulegen, den Harem mit Salben und Wohlgersichen zu erfüllen und die weib-liche Dienerschaft in Anabengewänder zu Aeiden. — Der Khalife selbst unterhielt einen harem von 4000 Stlavinnen, die täglich vor ihm erschienen, um ihre Talente als Tänzeriumen und Sängerinnen, als Flöten = und Lautenspielerinnen, als Märchenerzählerinner und Dichterinnen zu entfalten. — Boesie und andere Runfte, als Architektur, Musik und Ornamentenmalerei (Arabesten) blühten in ben arabischen Sauptstäbten; in Damastus und Bagbab, in Kahira und Corbova, in Nischabur und Samartand erhoben fich berühmte Lehranstalten, wo an ber Hand und auf Grund ber griechischen Werke, von benen arabische und sprische Uebersetzungen veranstaltet wurden, gelehrte Männer in allen Wiffenschaften unterrichteten, in Mathematit und Sternfunde, in Naturwiffenschaften und Medicin, in Philosophie und Sprach= kunde. Manche Schriften bes Aristoteles, ben bie Araber besonders verehrten und studirten, bes Theophrast und anderer Griechen sind ben abendländischen Böllern zuerst durch arabische Uebersetzungen bekannt geworden; wie dem überhaupt der Einfluß arabischer Literatur und Cultur auf die Ausbildung bes driftlichen Mittelalters febr groß war. Den Arabern verdankten die Culturvöllter des Abendlandes die Bekanntschaft mit dem Reim, sowie verschiedene wichtige Formen des Versbaues; und wie sehr die Mathematik und Rechentunst unter ben Händen der Araber gefördert wurden, davon zeugen noch heute die von ihnen erfundene oder doch vervollkommnete "Algebra" und die aus In die n entlehnten sog. "arabischen Ziffern", wodurch die Abendländer mit ber wunderbaren Ersindung vertraut wurden, den Zahlen durch ihre Stellung einen Werth zu geben. Die Araber erweiterten die geographischen Kenntnisse durch Entdedungsreisen und durch Wessung der Langen = und Breitentreise. Zugleich bereicherten sie das Abendland mit neuen Handels-artiteln und schusen durch Berpflanzung der Seidenraupe, des Indigo, des Safrans, des Buderrohrs und anderer Gewächse nach Spanien und Sicilien dem Gewerbsleiß einen machtigen Aufschwung. Wie die alten Phönizier, waren die Araber die Bermittler zwischen Morgenland und Abendland.

§. 310. Berfall ber Rhalifenmacht. Aber unter ben Beichaftigungen des Friedens ging der begeisterte Heldenmuth und die kriegerische Tugend unter; Luxus und Ueppigkeit untergruben bie Kraft und Waffentunde früherer Jahre; religiöse Streitigkeiten erzeugten Spaltungen und Secten und schwächten die Energie, die vorher die gottbegeisterten Streiter jum Sieg geführt; treulose Statthalter und ungehorsame Stammbäupter fielen ab und gründeten sich unabhängige Herrschaften; Ländertheilungen, Thronkriege und Emporungen zerfiorten bie Einbeit und hemmten bie Boltstraft. Nirgends wurden die Laster und Liste des Morgenlandes, die sprichwörtlich gewordene orientalische Uervigkeit und Weichlichkeit so offen zur Schau gestellt, als an dem Rhalifenhof von Bagdad. Ohne Schen besangen frivole Dichter vor den Ohren des Fürsten der Bläubigen die Anabenliebe, das zunehmende Laster des entarteten Geschlechts, und ben verbotenen Genug bes Weins an reichbesetzer Tafel im Kreise von Kunstgenossen, von Tänzerinnen und schönen Skaven. Bald wurden die Rhalifen von Bagdad der Spielball ihrer türkischen Leibwache, bie gleich ben Pratorianern in Rom über ben Stuhl bes Propheten verfügte und die geistliche Großberrnwürde in den Glang eines Militärdespotismus bullte.

Ein oberfter Beamter (Emir al Omra) rig, wie ber frankliche Majorbomus, alle weltliche Gewalt in Staat und Beerwesen an sich und lief bem Rhalifen nur bie ohnmächtige Burbe eines geiftlichen Oberhanptes. An die Stelle der Türken trat um die Mitte des zehnten Jahrhunderts als Beschützer bes Rhalifenthrons bas aus Deilem stammenbe persische Fürstengeschlecht ber Bujiben, die bem Beberrscher ber Gläubigen nichts als bie Chutbab (bie Ehre im Gebet genannt zu werben) und bas Mingrecht ließen. Sie selbst regierten bas Reich nicht ohne Ruhm und achteten neben ben Waffen die Wissenschaften und die Klimste des Friedens. Aber die staatliche und religibse Einheit, die dem Islam im Anfang so große Macht verliehen batte, war babin; ber Emir al Omra fand nur so weit Anerkennung, als sein Schwert sie zu erzwingen vermochte. Im elften Jahrhundert wurden die arabischen Berrichaften bes Drients ein Raub ber jum Islam befehrten Selbichufischen Türken, die bisher als Romaden am Aralsee gehaust und beren Sultan den 1063. **Chalifen von Bagdad die Wirde eines Emir al Umara abtrotte und auf** seine Nachfolger vererbte. Balb waren die Selbschuten, die das reizend gelegene Bochara jum glanzenben Berrichersit ihrer Opnaftie ertoren, Berren von Borberasien, indes die Macht des Rhalifen zu einem Schatten berabsank (vgl. §. 371). Noch zwei Jahrhunderte bestand die Bürde fort, die Hulagu, ber Entel bes Mongolen Dichengis-Chan, Bagbab erfturmte, und ber lette ber Rhalifen, ber üppige, in Stolz und trägem Sinnengenuß babinlebenbe Mostassim, burch bie Berratherei seines ehrgeizigen Großveziers Ibn Alfami in dem allgemeinen Blutbad seinen Untergang fand (§. 413). Die Geschichte ber Araber liefert aufs Neue ben Beweis, "wie rasch das Ableben auch ber bochbegabten Nationen erfolgt, sobald ber Rost die sittliche Substanz ber Boller ergriffen".

1258.

§. 311. Stämme und Secten. Die weichlichen Rhalifen vermochten die Einheit bes Reichs nicht zu erhalten. In Oftperfien (Afghanistan) gründeten bie Ghas-naviden ein glänzendes Reich, bas unter Mahmub bis an den Ganges ausgedehnt wurde. Er unterwarf die Beherrscher (Rajas) von Labore, Multan, Delhi, zerstörte bie festen indischen Tempel (Bagoden) auf den Borboben des Himalaya, damit fortan der Aslam baselbst berriche, plunderte die Schätze des reichen Mahadevatempels von Com = nath, zu beffen Cultus zweitaufend Ortschaften fleuerten, und führte unermegliche Beute fort. Groß war der Ruhm des ghasnavidischen Herrschers, der die Tapferkeit eines Exoberers mit der Großmuth, Gerechtigkeit und Kumftliebe eines weisen Regenten verband und dessen glanzenden Dof in Shasna die berühmtesten Gelehrten und Dichter des Morgenlandes verherrlichten. Bu jenen gehoren Abu Rafr 3bn Ginmab al Farabi, ber Berfaffer bes berühmteften arabifden Wörterbuchs, und ber Argt und Bhilofoph Avicenna, ben sich Mahmub von den besiegten Chowaresmiern statt allen Tributs erbeten hatte; unter ben Dichtern muß vor allen ber Berfer Firbufi genannt werben, beffen großes mythisch-historisches Helbengebicht Schahname, Ronigsbuch, bie Konigs : und Helbensage von Fran nach alten Boltstraditionen und die spätere persische Geschichte bis jum Sturz ber Saffaniben zum Inhalt hat. Reben Firdusi blübte an Mahmuds Hof ber "Dichterkinig" Anssari. Aber nach wenigen Menschenaltern wurde das Reich des Ghasnaviden die Beute der Seldschulen. — Auf gleiche Weise machten sich im zehnten Jahrhundert die Schlitischen Fatimiden und ihre Rachfolger in Aegypten und Rordafrika unabhängig. Abu Abdallah, ein Ismaelitischer Missionär, welcher seine Abstammung von Mohammeds Tochter Fatime berleitete, und Dbeib Allah, anfangs fein Gefährte, bam fein Feinb, eilten, von ihren Anhangern als ber verborgene Dabbi amerkannt, mit bem weißen Banner von Sieg zu Sieg und zwangen alle arabischen Stumme

in Nordafrika und auf den Inseln des Mittelmeers unter die Macht der satimidischen Herrscher. Wenn gleich als Schiiten von den Rechtgläubigen gehaßt, erweckten doch die Fatimiden unter ihrem begeisterten Oberhaupte, welches sich den Titel eines Emir al Mumenin, d. h. Fürst aller Gläubigen, beilegte, den Fanatismus wieder, der dem Islam ursprünglich die gewaltige Siegeskraft verliehen. Einige Menschenalter herrschen die Fatimiden, besonders unter Obeid Allah und seinem gleichgesinnten Enkel Abu Thaber, Almansur d. h. Sieger genanut, ruhmvoll und trästig vom rothen Meer und dem Lidanon dis zum atlantischen Ocean; aber bald versanken auch sie in Weichlichteit und führten daburch Trennungen in mehrere Herrschaften herbei. Darunter wurde am berühmtesten das Neich der nomadischen Mora det hen (Almoraviden), die Fez gewannen und Marotto (1063) bauten, wo Palmendäume die Gassen beschatteten. Ein anderes Reich bestand in Tunis, und auf den Hochsenn des Atlas erhielten sich wassengesitete Beduin en sich un en stie mme, die alle Wohammed als Prophet ehren, in freier Selbständigkeit.

1) Im öftlichen Berfien brangte eine Dynastie bie andere. Im neunten Jahrhundert herrschten in Aborasan und der Umgegend die Tahiriden. Rach einigen Jahrzehnten erlagen fle dem scharfen Schwert Jakubs bes Schmieds (Saffar), ber von Sebscheftan aus gegen bas Ende bes neunten Jahrhunderts bie benachbarten Ortschaften siegreich burchzog und bas Reich ber Caffariben gründete. Bald nachher gelang es einem von den Sassaniben abstammenden perfifen Fürsten 38 mael, alle Provinzen vom taspischen Meere bis liber bie Bucharei binaus zu Einem Staate zu vereinigen und auf seine Rachtommen, die Camaniben, zu vererben. Dieses Reich gelangte im zehnten Jahrhundert unter Ismaels Rachfolgern Ahmeb (907-914) und Rafr (Emir es Saib, ber glückliche Fürft genannt, 914—943) an einer hohen Blüthe. hauptstäbte ihres Reichs, Bochara, Samarland, Ballh wurden die Sitze des Welthaudels; Aderban und Gewerbthätigkeit standen im Flor; Heerstraßen, Randle, Wasserleitungen burchpogen bas Land; in Bochara und Samarland wurden hohe Schulen und Sternwarten angelegt und die Wissenschaft gepflegt; Rafrs Freund und der Herold seiner Thaten war der berühmte Dichter Rubegi, ber Minnefanger, ber bie Blathe ber arabifchen, perfifchen und inbifchen Literatur in seinen Berken vereinigte und die indischen Kabeln des Bidpai, die bereits ins Arabische übersetzt worden, ins Persische übertrug. Die glänzende Schöpfung des hochstnuigen und frommen Rafr, des Begründers des mohammedanischen Mönchs- und Eremitenwesens der Derwische, fant unter seinen schwachen Rachfolgern bald in Erummer und wurde größtentheils die Beute des fireitbaren **Ghasnaviden** Sebuktekin, der um 976 in Chasna (oder Ghism) und Kabul, am Kuße des hindushugebirgs, eine unabhängige herrschaft gegrundet hatte, die fich balb nach allen Richtungen hin ausbehnte. Sein großer Sohn Mahmub unterwarf sich bas Reich ber Samaniben, schlug in einer furchtbaren Schlacht bei Balth (1006) bie jahllosen tatarischen Horben, die Ret-Rhan aus ber Bucharei herbeigeführt, und vereinigte Indien und die altperfischen Provinzen Baktrien, Sogdiana n. a. zu einem glänzenden Reich, wo handel und Industrie, Wiffenschaften und Boeste blithten. Obwohl dem mohammedanischen Glauben ergeben, stützten biese Dynastien bennoch ihre Herrschaft auf bas altiranische Nationalgefahl. Sie zeigten fich bulbfam gegen ben Boroaftrifden Licht- und Fenerbieuft und förberten bie Bieberbelebung der Sprache und Dichtung der Perser. Mahmud ließ in der Umgegend von Mero bie alten helbensagen und Trabitionen sammeln, ans benen bann Abul Rafim Mansur, genannt Firbufi ober ber Barabiefifde, bas großartige Epos Soa hname gufammenftellte, bas in seiner ersten Gälfte geschichtlich-religiöse Bollstraditionen aus Irans Borzeit enthält. — In Sprien und Mesopotamien gründeten im zehnten Jahrhundert die **Hambaniben** zwei urz bauernbe blubenbe Reiche, beren hauptftabte Mosul und Aleppo bie Site bes morgenlandischen Sandels und arabischer Rauste und Wissenschaften waren. Gebrängt von ben Fatimiben im Sabosten, im Rorbwesten beunruhigt von ben mächtigen Bufiben, die im zehnten Jahrhundert vom Lande De ilem am kaspischen Meere aus allmählich den größten Theil von Berfien eroberten und zuletet die Khalifen in Abhängigkeit brachten, konnten sich die Hambaniden auf bie Dauer nicht behanpten.

2) Bor ben Fatimiben hatten sich im neunten Jahrhundert in Rordafrita die Ebrifiben, Ractimmlinge Ali's, im Lande Fes, und in der Gegend von Tunis die Aghlabiten eine unabhängige herrschaft gegrsindet, und in dem durch Fruchtbarkeit und handelsverkehr unermestich reichen Aegopten errichteten gleichzeitig die Tuluniden und nach ihnen die Itsaben ein

Lable

Caffest

Came

**Majount** 998— 1080.

hambaniben.

Etrifiben Nghlabi ten. Enlunis ben.

selbständiges Reich. Die Aghlabiten, die das glänzende Lairawan zum handtit machten, herrschten mit Anhm und Araft. Sie eroberten Sicilien, bas unter ben Sanben maurifcher Ansiebler ju neuer Blüthe und ju einer aus antilen, driftliden und mohammebanischen Elementen gemischten Cultur emporftieg, und machten Streifzüge nach Unteritalien bis in die Rabe Roms. Aber ihre Herrschaft war auf das Schwert gegründet und der Haß, den Abn Ischaft, ein Thrann, ber mit Tigerwuth Frembe, Stammverwandte, ja sein eigenes Geschlecht hinwilrgte, burch seine blutigen Gräuelthaten auf feinen Stamm Inb, bewirtte, bag fie gleich ben weftlichen Ebrifiben, im zehnten Jahrhundert ben Fatimiben erlagen. 2018 Dos ber Fatimibe Rorbafrila und Sicilien unterworfen hatte, schickte er seinen tapfern Feldherrn Dichewar gegen Aegypten, wo turg zuvor ein Muger, tapferer und für höhere Ibeen empfänglicher Regerstlave Rafur auf ben Erlimmern ber Tulunibenmacht ein selbständiges Reich gegründet hatte. Dichewar eroberte das Land, beffen glangende Sauptftabt Rabira von Mosz zum herricherfit bes Fatimibenreichs ertoren warb. Most ftarb 975. Mit seiner Einwilligung batte turz zwor Juffuf Ballin in Babifiben. Rairawan eine unabhängige Herrschaft, bie ber Babifiben ober Gereiben, gestiftet, und in Fez behaupteten fich die Rereiden unter vielen Rämpfen mit den Omejjaden zu Spanien. Randnige nach ben Inseln und Klistenländern bes Mittelmeeres waren die einzigen Thaten ber afrikanischen Araber, beren Macht burch Spaltungen, Familieutämpse und wilde Berfolgungssucht balb gebrochen warb.

Spanien erfreute fich unter ben Omejjaben §. 312. Spanien. einer hoben Blüthe. Bolfreiche Stäbte schmudten bas Land; Gewerbe, Aderbau und Biehzucht fanden Pflege; Bergwerke wurden angelegt; lebhafter Handel mit den Erzeugnissen der Natur und Industrie (Wolle, Seide, Del, Zuderrobr u. bgl. m.) brachte Reichthum; schone Dorfer, blübende Meierhofe, prunkenbe Paläste (bie mit prächtigen Garten umgebenen Königeburgen Altagar und Addahra in Corbova und die weltberühmte Alhambra in Grandba) zeugten von dem Wohlstand des Landes. Die Hauptstadt Cordova soll 113,000 Gebäube, barunter 600 Moscheen und mehrere weitläufige Herrscherräume beseffen haben; Klinste und Wissenschaften wurden mit Liebe gepflegt, und beitere Gesellige keit schuf Lebensfreude. Besonders glänzend war die fast fünfzigjährige Regierung Abberrahmans III., ber, ein zweiter Salomo, alle Benfiffe, alle Bracht und alle Bilbung ber Welt um fich sammelte, und die seines gleichgefinnten Sohnes Alhatem, ber, von Gelehrten und Dichtern umgeben. fich gang ben Rünften bes Friedens widmete und das Rhalifenreich auf eine seltene Stufe bes Blücks, bes Wohlstandes und bes Glanzes hob. Soll boch Spanien bamals siebzehn Universitäten und siebzig große Bibliotheten besessen baben. Dabei wurden auch die Waffen nicht vergessen. Zahlreiche Schlachten wiber die driftlichen Westgothen tränkten die Ufer des Duero und die Gefilde von Leon und Castilien mit dem Blute der tapfern Streiter; und selbst im Seewesen blieben bie maurischen Könige nicht jurud. Gin Befehlshaber jur See (Amir al ma, baber Abmiral) wurde ber ganzen Marine vorgesetzt. Augleich behnte ber fräftige Abberrahman die Herrschaft der Omeijaden über die zwieträchtigen Araberstämme in Nordafrika aus und ließ aus der gewonnenen Ariegsbeute die große Moschee in Fez errichten. Sein größter Ruhm aber war ber milbe und bulbsame Sinn, ben er gegen Christen und Juden bewies. Als mit bem schwachen Saschem II., ber im sugen Nichtsthun seine Tage in ben Barten seines Schlosses verbrachte, die Herrschergröße ber Omejjaden ju schwinben begann, ging bie Macht allmählich an friegerische Begiere über. berühmteste Rame in der spanisch arabischen Kriegsgeschichte ist der des Beziers

(Habichib) Almanzor, ber, eben jo funftsinnig und flug als tapfer und gewaltthätig, ben Staat zu haus und im Felbe mit unbeschränkter Allmacht leitete, die Hauptstadt Keon und den heiligen Wallfahrtsort St. Jago zerftörte und die christlichen Kämpfer in vielen blutigen Treffen überwand, bis er endlich an ben Bunben, bie er in ber beißen Schlacht am "Ablerfchloß" unweit ber Quellen bes Duero im klibnen Handgemenge empfangen, ju Medinaceli an ber Grenze Castiliens in den Armen seines Sobnes Abdelmalik Modbaffer verschied. Bald nach seinem Tobe traten beftige Throntampfe und blutige Burgerfriege ein, die wilde Gräuel, Schwächung bes Reichs und ben Untergang bes omejfabischen Herrscherbauses im Gefolge batten. Nach bem Erlöschen bieses Geschlechts zerfiel auch in Spanien die maurische Herrschaft in viele kleine Staaten (Corbova, Tolebo, Granada, Sevilla, Saragossa, Balencia, Murcia n. a.), die, geschwächt burch Feindseligkeiten und Priege unter einander, allmählich ben driftlichen Westgothen bes Norbens erlagen. Diese hatten zuerst unter Belapo's Nachfolgern (Belagier) aus Afturien und Gallizien das Königreich Oviedo errichtet und fiber bem Grabe bes Apostel's Jacobus bie beilige Pilgerstadt S. Jago bi Compostella gegründet, bann (im zehnten Jahrhundert) Leon dazu erobert und durch gludliche Rämpfe ihre Grenzen immer weiter nach Süben ausgebehnt. Im elften Jahrhundert verlieh Sancho Manor von Ravarra bas aus ber Grafichaft Burgos entstandene Königreich Castilien einem seiner Sohne, bem ritterlichen und tapfern Ferbinanb, ber ben Rampf Berbina gegen die Araber als ein Wert bes Glaubens ansah. "Man hörte ihn wohl in der Kirche des heiligen Isidorus, die er selbst erbaut, laut in die Besänge der Priester einstimmen, und dann stürmte er vom Altare unmittelbar in das Ariegslager, um die Ungläubigen anzugreifen." Berbeerend burchzog er die Gegenden jenseits des Tajo und gewann dauernd Lamego und Coimbra der Sein Sohn Alphons VI. fligte ben väterlichen Eroberungen noch vi Chriftenbeit. bie Stadt Tolebo bei. Das Königreich Caftilien nahm mit ber Zeit die andern nordweftlichen Staaten in fich auf, indeg die nordöstlichen Reiche Ravarra (welches jedoch im awölften Jahrhundert wieder unabhängig ward) und Catalonien ober die Markgrafschaft Barcelona nach und nach mit bem Ronigreich Aragonien, bas ein anderer Sohn Sancho's, Ramiro, erhielt, vereinigt wurden. Ramiro's ritterlicher Gobn, Sancho Ramireg, entrig ben Mauren die feste Stadt Barbaftro, und als er bei ber Belagerung von Duesca die Todeswunde empfing, trat sein Sohn Bedro in seine Fufftapfen und nahm ben heiligen Krieg als väterliches Bermächtniß auf. Nach ber Eroberung von Huesca war der Fall von Saragossa nur noch eine Frage der Beit. Reben biefen beiben Reichen bilbete fich um bie Beit bes erften Rreugjugs bie Statthalterschaft Bortugal, bie ber burgunbische Bring Beinrich burch glückliche Kriege mit ben Mauren in ein selbständiges Reich umwandelte und seinen Erben gur Bergrößerung binterließ. Diese brei Staaten, Caffilien, Aragonien und Portugal, erhielten fich bas Mittelalter hindurch unabhängig neben einander unter steten Rämpfen mit den Arabern bes Gubens, beren Praft und Priegsmuth bei ber zunehmenden Civilisation, Ueppigkeit und Berweichlichung in demselben Grade schwand, wie der ritterliche Geist der Westgothen burch Glaubenseifer, Ruhmgier und Freiheitsstolz sich bob und ausbildete.

1063 -1094. Bebro 1094 -1104.

\* 1099. Die Thaten ber gottbegeisterten Streiter, besonders bes großen Cib Campeabar wurden in Helbenliedern (Romanzen) der Nachwelt überliefert und hielten im spanischen Abel Muth und Rittersinn lebendig, während der Blirgerstand burch Rechte und Freiheiten (Fueros) jur freudigen Theilnahme am Staatsleben wie jum Rampf wider die Feinde ermuntert ward. Umsonst riefen die spanischen Araber bie Morabethen (Almoraviben) aus Marotto zu Bulfe, bie Früchte ber Eroberungen bes mächtigen Morabethenherrschers Jussuf 36n Taschfin, welcher in ber Schlacht bei Salaca bie chriftlichen Streiter zurüchrängte, bann aber bie andalusischen Fürsten selbst unterwarf, gingen unter seinen Nachfolgern wieber verloren; und selbst die neue Secte schwarmerischer Moslemen, die Almohaben, die nach Eroberung des Maroffanischen Reichs nach Spanien übersetten, vermochten bem siegreichen Schwert ber Christen nicht lange zu wiberstehen. Der von ber vereinten Christenmacht bei Toloja 1212. in ber Sierra Morena erfochtene Sieg brach auf immer bie herrschaft ber Mauren. Ginige Jahrzehnte später erlannten sogar Corboba und Gra-1248. naba bie Oberherrlichkeit Ferbinands III. von Castilien an. Fortan traten die Mauren in das Berhältnig der Unterthänigkeit und überließen die Herrschaft ben Christen.

f. 313. Mohammebanifche Cultur unb Literatur. A. Dictiunft. 1. Araber. Bei den Arabern wurde die Poefie von jeher gepflegt; tein Talent ward höher geschätzt, als bie Gabe ber Dichtfunft. Darum wendeten fich auch bie hervorragenbsten Männer ber Poefie zu und nicht felten war ber gefeiertste Dichter auch augleich ber tapferfte Kriegsbelb, ber gepriefenfte Richter, ber jur Schlichtung von Familien- und Stammfebben als Schiebsmann ober Amvalt gewählt ward. Rriegerische Großthaten und die in den Kämpfen der einzelnen Stämme wurzelnben Gefühle ber Freundichaft und Reindichaft, bes Saffes und ber genoffenschaftlichen Treue, ferner glubenbe Liebe, die Frucht eines ungezwungenen Berbaltniffes und einer freieren Stellung bes Beibes jum Manne, Gaftfreunbicaft und Ehre bilbeten ben Stoff ber alteften arabifden Dichtlunft, bie hauptfachlich eine aus Stammliebern bestebenbe, mit epischen und bibattifden Elementen versette Bollslyrit mar. Als bie alteften und geseiertften Bollsfänger ber Araber werben bezeichnet Muhalhal, Taabbata-Scharran und Schanfara. Die bichterifchen Wettkämpfe, die alljährlich auf der zahlreich befuchten Messe von Olhazh bei Mesta abgehalten wurden, trugen nicht wenig jur Blitthe ber Poefie bei. Es wird gemelbet, bas Gebicht, welches ben Preis bavon getragen, fei mit golbenen Buchftaben auf perfifche Seibe geschrieben und jum ewigen Ruhme am Eingange ber Raaba aufgehängt worden, woher fie den Ramen Makakat, b. i. bie aufgehangenen Gebichte, erhalten hatten. Als Dichter folder Moallatat werben ge-"ühmt: Amru, Hareth, Tarafa, aus bem sechsten Jahrhundert nach Chr., Suheir (ober Bohair), Antara, "ein Sänger und ein Held augleich", Lebib und Amrulfais (Imriollais), ber feurige Sanger ber Liebe, im Roran "ber Fahnentrager jur Bolle" genannt, aus bem fechften und siebenten Jahrhundert. Wegen eines Liebesverhältnisses zu einer fürfilichen Dame aus Constantinopel fillchtig, starb Imriolfais ju Angora an ben Folgen eines vergifteten Dembes, mit bem ihn Justinian beschenkt. — Bor Mohammeb war bie Literatur wie bas öffentliche Leben nach Stämmen gesondert. Die Poesie bestand ans Stammliebern, die Geschichte ans lofen, mit fabelhaften Zufähen ausgeschmildten Stammfagen, bie Gesetzgebung und Rechtspflege beruhten auf ungeschriebenem (trabitionellem) Gewohnheitsrechte. Aus biesem Zustand ber Begrengung und Berriffenheit murbe bas arabifche Boll burd Mohammeb erlöft und zu einem nationalen Ganzen verbunden. Dadurch erhielt auch die arabische Boesie wie das ganze Leben eine Umgestaltung und neue Richtung. Die Literatur wurde vielfeitiger, machtiger, glangenber, aber fie verlor von ihrer ursprünglichen nathrlichen Kraft und Originalität. Bas bisber Sonbergut einzelner Stämme gewesen, murbe jett Eigenthum bes gangen Bolls. Es entftanben baher Sammlungen von Liebern, Sagen und Rechtsfprüchen verfciebener Stämme, bie bann zu einem Gangen geordnet und verbunden wurden. Solche Liebersammlungen wurden

Disan (Anthologie, Blumenlefe) genannt; bie berühmtefte entftand in ber erften Balfte bes neunten Jahrhunderts burch Abn Tammam (805-846 n. Chr.), welcher bie einzelnen Lieber nach munblichen Ueberlieferungen nieberschrieb und in ein Lieberbuch wereinigte, bas von ber Ueberfchrift feiner erften Abtheilung ben Titel hamafa, b. i. Tapferfeit, erhielt. Rach Mohammed nahm bie arabische Dichtung immer mehr ben Charalter einer schmeichelnben Hofpoefie au; die frische, naturkräftige Liebe verschwindet nach und nach, weil der Islam dem Weibe eine unfreie und erniedrigende Stellung anwies, und bas religible Element, bas in ber arabischen Deul- und Anschanungsweise fo machtig vorherricht, verlieb ber Boefie haufig eine bogmatische und zelotische Bragung. Auch artete bie Dichtlunft balb in Runftelei aus, ba bie Araber ju großen Werth auf grammatische und prosobische Aleinigleiten, auf Silbenfall, Silben- und Buchfabenflänge, Bortbilbung, Bortftellung, Bortableitung, Con und Biegung legten. "Der Araber, ben ehemals fein haß an Borngebichten begeisterte, ber an Schlacht und Mord fich erfreute, am Sonnenbrand ber Bufte und am Firmament ber stillen Nächte fich erbaute, spann fich spater in angeblicher Liebesqual ein feibenes Gebaufe fdwierig gereimter Berfe." - Der Roran felbft, ber aus 114 Suren besteht und in rhothmischer Profa verfaßt ift, enthält neben manchen rhetorisch gefärbten Stellen echt poetische Schilderungen voll Feuer und Phantafie, namentlich in ben Abschuitten, wo die Schrecken des jüngsten Gerichts und die Qualen der Holle beschrieben werden. — Unter ben Dichtern ber nachmohammedanischen Zeit sind am bebeutendsten: ber erwähnte Sammler ber Blumenlese Samasa Sabib Abn Tammam ber Sprer, ber Sobn armer Eltern, ber sich fein Brob als Bafferträger in Rairo erwart, und am liebsten von Schlachten fang, von "ber Dufit ber Mirrenben Waffen" und vom "Tob, ber füßer schmedt, als Feig' und Bein"; Mutanabbi (Motanebbi, geb. 915, im Lampf gefallen 965), Toghrai (ermorbet 1121) und Asmai als Lyriter, Meibani († 1125) als Dibaktiler u. A. m.; vor Allen aber hariri der Makamendichter (1054—1120). Rakame bedeutet einen Ort, wo man fich aufbalt und unterhalt; bann bie Unterhaltung felbst, also eine Erzählung ober Rovelle. In ben Masamen des Hariri erzählt der Dichter unter dem Namen eines Hareth Ben Hemman die Kahrten, Abenteuer und "Berwanblungen" bes Bagabunden Abn Seid ans Serug. "Die Form ist eine aus Bersen und gereimter Prosa gemischte, gleich geschidt zu Ernst und Scherz, balb zu Bort-, Buchstaben- und Räthselsvielen angespitzt, balb lprifc auswirbelub, balb in elegischem Klusse bahinströmend, bald rhetorisch gedehnt, bald gnomenhaft kurz." — Außer der erwähnten Marchensammlung Laufenb und Eine Racht find burch gablreiche Uebersehungen in alle Sprachen bes Auslandes besonders bekannt: Die Neine, einem alten Weisen Lokman jugeschriebene arabifche Fabelsammlung, beren Ursprung und Entstehungszeit unbefannt find, und bie son Almotaffa unter bem Rhalifen Almanfur aus bem Indifden ober Berfifden (Beblivisber Zenbsprache) ins Arabische und baraus wieder in alle europäischen Sprachen übersetzen Jabeln bes Bibpai.

2. Perfer. Schöpferifder als in Arabien war ber Islam in ber perfifden Literatur. Der icon unter ben Saffaniben (g. 260) angebante Boben ber Boefle murbe unter bem Ginfluß des Islam mit Erfolg bearbeitet und gepflegt, so daß vom zehnten bis ins vierzehnte Jahrhundert die perfifche Dichtkunft in hoher Bluthe ftand. Ein neuerer Orientalift (Hammer-Burgftall) hat biefelbe in fieben Berioben eingetheilt und jebe an einen bebeutenben Dichternamen gefnührt. 1) Bon 913—1106. In biefer Periode blühte besonders Abul Kafim Mansur, genaunt Rirbuft (ber Barabiefifche) (g. 311), ber Berfaffer bes Schahname (Rönigsbuch), † 1030 in seiner Baterstabt Tus, jum Theil aus Berbruß, daß ihn der Sultan um den verfprodenen Lohn vertürzt. Diese mythisch-historische Dichtung knüpft an die burch Ueberlieserung in ben öftlichen Landschaften Irans erhaltene Sagengeschichte ber sernsten Urzeit die wirkliche Geschichte Persiens bis zum Untergang bes Sassanibenreichs burch bie Araber an. Es zerfällt in wei große Balften, beren erfte, mehr poetische, bas beroifd-mpthische Zeitalter mit seinem Sauptberos Auftem umfaßt, bie zweite, mehr historische, nach Art ber Reimdronilen bie geschichtlichen Beiten und insbesondere bie Thaten Istanbers (Mexanders) behandelt. "In diesem Epol (sagt ber neueste Uebersetzer Fr. v. Schack) bestigen wir eines ber größten Werke, welche bie vereinte Dichtungsfraft vieler Generationen geschaffen und einem mächtigen Genius, bem ber Anhm ber schließlichen Keststellung vorbehalten war, überliefert hat." Firduft hat die in Schriftwerten und im Munde bes Bolls erhaltenen Traditionen ber Gelbenzeiten und helbenlieber bes alten Iran mit fcopferischem Geift aufgegriffen und zu einem umfassenden Sanzen tunftvoll vereinigt:

"Richt eine einzelne Begebenheit, sonbern ben gangen Weltlauf will er fchilbern, wie berfelbe in ber Seele bes Berfers fich (piegelt; burd Jahrhunderte rauscht ber Strom feines Gefanges und trägt eine Fille thatenreicher Gestalten auf feinen Bellen; aber Alles ift umfpannt burch bie gemeinsame religiose 3bee vom Rampf bes Lichts mit ber Finsternig, bes Guten mit bem Bofen, Irans mit Turan, und ber helb Austem, der als Jüngling, Mann und Greis wie ein orientalifcher Cib unter mehreren Ronigsgeschlechtern ber bervorragenbe Streiter ift, bilbet ben perfonlichen Mittelpuntt ber Sagenpoefie, wie im zweiten Theil, wo ber Dichter ben bellern Zeiten ber Geschichte fich juwenbet, bies Alexander ber Große thut, ben bie Berser fich baburch aneignen. bag fie bie malebonifche Ronigstochter ihrem eignen Kurften vermählt, aber von ihm verfloßen werben laffen; bie Frucht ber Brantnacht jeboch ift ber griechische Belbenjungling, ber also auf ben berfifden Thron bas erfte Recht bat und burch Berflens Erobernng von feinem eigenen Reich Besitz nimmt." Firbust wird als ber persische Homer gepriesen; er steht aber an Einsachheit und epischer Klarheit hinter bem Sanger ber Rias weit zurud. Das Schahname enthalt 60,000 Doppelverfe, von benen jeboch bie letten 4000 nicht von Firbufi felbft, sonbern von seinem Lebrer Effebi berrubren. - 2) Die zweite Beriobe von 1106-1208 ichlieft fich an ben bofifden und lobpreifenden Dichter Enweri (geft. ju Ballh 1152) und an ben fruchtbaren Lyrifer und Epiter Rifami an (geft. 1180 in feiner Geburtsftabt Genbich). Unter ben gabireichen Berten bes lettern find am berühmtesten ber fogenannte Künfer (Chamfe), b. h. eine Reihe erzählenber Gebichte, worunter Chosru und Schirin, Leila und Mebichnun und bas Alexanberbuch bie gefeiertsten finb. - 3) Der britte Zeitraum, von 1203-1300, wird als bas myftifche und moralische Zeitalter bezeichnet, wo die Beschaulickleit und theosophische Betrachtung vorberrschend war. In biese Beriode fallen, außer bem Feribebbin Attar (erschlagen 1226), bem Berfasser bes Mantilettair, b. i. Bögelgespräche, besonders der tieffunige Dichelalebbin Rumi (gestorben 1273 in Roniah) "ber größte myftische Dichter bes Orients, bie nachtigall bes beschaulichen Lebens, ber Berfaffer bes Desnewi, eines berühmten boppelgereimten astetischen Gebichtes, und ber Stifter ber Dewlewi, bes berühmteften Orbens myftifcher Derwifche". "Auf ben Flügeln ber höchsten religiöfen Begeisterung, welche boch erhaben über alle außeren Formen positiver Religionen, das ewige Wesen in der vollkommensten Abgezogenheit von allem Sinnlichen und Irbischen als ben reinsten Quell bes ewigen Lichts anbetet, schwingt fich Dschel. Rumi nicht blos über Sonnen und Monde, sondern über Zeit und Raum, über die Schöpfung und das Loos, über ben Urvertrag ber Borherbestimmung und über ben Spruch bes Weltengerichts in bie Unenblichleit hinaus, wo er mit bem ewigen Befen als ewig Anbetenber, und mit ber unenblichen Liebe als unenblich Liebenber in Gins verschmilgt, immer fich felbst vergeffenb, nur bas große All im Auge bat." Sein Zeitgenoffe Moslichebbin Sanbi (geb. 1189 ju Schiras, geft. ebenbaselbst 1291), der als Gefangener der Kreuzsahrer nach dem Abendlande tam, ist der in Europa belannteste orientalische Dichter. Saabi's sprische und bidattische Gebichte, das Guliffan, b. i. Rofenhain, und das Boft an, b. i. Fruchtgarten, enthalten eine Fille morgenländischer Beisheit, Lebenstlugheit und Moral. Im Anfang bes breizehnten Jahrhunderts gerieth er in bie Gefangenicaft ber Chriften in Balaftina, und wurde gewungen, bei ben Festungsmanern bon Tripolis zu arbeiten. Er felbst erzählt sein Schidfal im Gulistan folgendermaßen: "Als ich bes Umgangs mit meinen Freunden zu Damastus milbe geworben war, so begab ich mich in bie Einöbe von Jerusalem und lebte vertraulich mit den wilden Thieren, bis ich eines Tages Gefangener ber Franken wurde, welche mich an bem Graben von Tripolis mit Inden arbeiten ließen." Dort erlannte ihn ein vornehmer und reicher Freund aus Saleb, laufte ihn los mit zehn Goldstüden und nahm ihn mit sich nach Haleb, wo er ihm seine Lochter zur Gattin gab, mit ber er aber nicht in besonderer Eintracht lebte. — 4) Der vierte Zeitraum von 1300—1397 ift bie Glaupperiobe ber perfifchen Lyrit, bas Beitalter bes Dichtertonigs Schemfebbin Mohammed Dafis (b. h. ber Preiswilrdige); Dafis ftarb zwifchen 1389 und 1394 in feiner Geburtsstadt Schiras. Sein Grab in ber Borstadt Mogella blieb Jahrhunderte lang eine Ballfahrtsflätte für die frommen Mostemen. Denn Bafis, der feurige und liebliche Sanger der Liebe. bes Weins und ber finnlichen Genilffe, lebte als Derwifch in freiwilliger Armnth in ber anmuthigen Gegend seines Beimathlandes, vorziehend bas Schwelgen in mpftischer und bautbeiftischer Beschaulickleit und Schwärmerei dem Freudeleben am Hose von Bagdad, wohin der Sultan Admeb-Ischani ihn einlub; baber nannten ihn feine Berehrer bie "mpflische Bunge" und fromme "Wortgelehrte" legten feinen von Sinnlichkeit überfprubelnben lyrifchen Gebichten einen gebein-

nisvollen myftischen Sinn unter und beuteten, wie die Bibelerflärer bas "hohe Lieb", seine Ansfpruce allegorifc, während bie ftrengglänbigen Religionsgenoffen ihn als Freigeift fomabten, "der Aergerniß schaffet", und ihm ein ehrenvolles Begräbniß verweigern wollten. "Alles athmet bei hafis nur Bein und Liebe," bemerkt hammer, "vollommene Gleichgültigleit gegen alle ängeren Religionspflichten und offenen hohn ber Alofterbisciplin, wiewohl er felbft nicht nur burch Antte und Stab, sondern auch burch Berachtung aller Giter ber Belt und freien, unabbangigen Sinn gang eigentlich Derwifch war." Reben Safis ift noch zu erwähnen Bafi af , ber Lobrebner bes Gultan Abuffaib, aus ber Kamilie Dichengischans, ein ichwieriger, an Alliterationen, Bortfpielen, Allegorien und gelehrten Anspielungen reicher Dichter. - 5) Der fünfte Beitraum, von 1397-1494, tann bezeichnet werben als bie Periobe bes Stillftanbs, begrenzt burd Didami, ben letten Dichter erfter Grofe (geft. 1492), ber jeboch mehr burch Correctheit und Glatte bes Stils und burch nachahmenbes Talent, als burch schöpserisches Genie ausgezeichnet ift. Dem Risami nacheisernb, hat er auch bie Geschichte von Alexander, von Medschun und Leila, sowie ben biblischen Stoff Juffuf und Snleicha (Joseph und bie Frau bes Potifar) in einem sogenannten Fünfer (Chamse) romantisch behandelt. Außerdem dichtete er nach Saabi's Borgang den Beharistan, d. i. Frühlingsgarten. — 6) Im sechsten Zeitraum, von 1494—1591, während ber "Abnahme ber Boefte", ift zu merten hatifi, ber Schwestersohn bes großen Dichami, ber ebenfalls in einem "Fünfer" die Sagen von Chobru und Schirin, von Leila und Mebschunn a. a. m. behandelte. Reben ihm verdient noch besondere Beachtung Feifi († 1605), der Berfaffer einer mpftisch-philosophischen Dichtung, genannt "Sonnenftunden" (Gerre), worin bie altperfifche Lichtreligion bargestellt wirb. In biefer und ber nachftfolgenben Periode ift bie perfice Boefe befonbers reich an Sammlungen von Gebichten aller Art, von Fabeln, Marchen, Rwellen n. bgl. m. Die Gebichtsammlungen (Divane) bestehen gewöhnlich aus zwei Sauptabtheilungen, aus Ragiben ober Elegien und aus Gafelen, erotifden ober myftifden Inhalts.

\$. 314. B. Studien und Biffenfcaften. 1) Bei ben Mostemen. Ginen nenen Charafter befam bie Bilbung und Literatur ber Araber burch bie Ausbreitung ihrer herrschaft ther ben Often und Beften und burch bie Berlegung ber Rhalifenrefibeng nach Dama stus, was Berubrungen mit ber bygantinifc-römischen Cultur jur Folge hatte. Die empfänglichen Araber nahmen die Wissenschaften und Rlinste, die Gelehrsamkeit und Boeste der frühern und bamaligen griechischen Welt bei fich auf und machten fie jum Gegenstand bes Studiums auf ihren nengegrundeten Schulanftalten. Die Rhalifen beriefen byzantinifche Bautunftler, Geometer und Bertmeifter in ihre Refibenzen und benutten fie bei ihren Banwerten und Anlagen, woburd bie Entflehung einer neuen Architeltur, bes byzantinisch-arabifden Bauftils, mit seinen leichten und folanten Saulen und feiner Falle feiner Bergierungen herbeigeführt wurde; byzantinifde Mathematiter, Raturforfder und Aerzte wurden nicht nur zur landesvermeffung (Rataftrirung), jur Regulirung bes Stenerwefens und jur Beilung ber Krantheiten von ben Rhalifen beigezogen, sondern fie legten auch ben Grund jum Studium biefer Biffenschaften auf ben hoben Schulen ber Araber und vermittelten bie (§. 309) erwähnten Uebersetzungen griechischer Mathemattler, Geometer und Debiciner ins Arabifche. Die neugegrundeten Schulanstalten in ben arabifden Sauptftäbten wurden nach bem Borbild ber römisch-griechischen eingerichtet; in beiden waren die realen Biffenschaften, so wie die Philosophie und die grammatischen und spracklichen Korschungen bie Hauptzweige (benn bie Schwierigkeit ber arabischen Sprache machte Gram matil und Worterllärung frühe zu einem nothwendigen Gegenstande bes Studiums); und damit die Achnlichkeit mit der römisch-griechischen Cultur noch größer werde, bildete fla and bei den Arabern eine auf unergründlichen Speculationen bernhende moh am med a nische Theologie aus, die wie bei den Christen zu zahllosen Spaltungen und Secten Beranlaffung gab; nur wagten die Christen nicht, wie die Araber, die Religion in das Bereich der satitifden Boefle zu zieben und die Satzungen ihrer Gegner mit Spottgebichten zu verfolgen. In ber Aftronomie, Mathematik und in der Erforschung der Ratur übertrasen die Araber bald ihre griechifden Lehrmeifter; nur bag fie, bem hange bes Morgenlandes jum Bunberbaren folgend, die Anfange ber Chemie oft jur Aldomie ober Golbmadertunft, die Sternfunde jur Aftrologie migbrandten; burd ihre genauen Beobachtungen bes himmels auf ihren gahlreichen Sternwarten und burch ihre geometrischen Deffungen förberten fie die Wisseuschaft ber mathematischen Gesgraphie. Abu Rihan, einer der gelehrteften Männer des ghasnavidischen Reichs, galt burd das ganze Mittelalter in den aftronomischen, mathematischen und geographischen Wissen-

1

schaften für die erste Antorität. Selbst unter den roben Selbschuten blütten Mathematit und Aftronomie im feruften Often, und Bagbab, Samartand, Bochara, Berat und andere Städte befagen noch bis ins tieffte Mittelalter berfihmte Sternwarten, Alabemien und Bibliothelen. Om ar Chej an berechnete um 1080 querft bas Sonnenjahr auf wenige Minnten richtig, und aus Samarland flammen die vortrefflichen astronomischen Taseln in persischer Sprache, die noch jetz mit Nugen gebraucht werben. Die Ilelihanischen Zafeln enthalten ben Lauf ber Planeten und Berzeichniffe ber Firfterne. — Einer gleichen Bflege erfreute fich die Aftronomie bei ben Mauren in Spanien. Die um biefelbe Beit verfertigten Tolebanifden Tafeln galten Jahrhunderte lang für bie beften, und felbft bie im breigehnten Sahrhundert verfaßten Alphonfinifden Tafeln rühren hauptfächlich von maurischen Gelehrten ber. Des Ptolemaos "Almageft", bas allgemeine Lehrbuch ber Aftronomie burch bas gange Mittelalter, wurde von ben spanischen Arabern verbeffert und in biefer Gestalt bem driftlichen Abenblande gugeführt. Die Theilung ber maurischen Herrschaft in mehrere Aeine Reiche war ber Berbreitung ber Biffenschaft förberlich, indem nunmehr die Höfe von Granaba, Sevilla, Toledo und Balencia mit Corbova an wetteifern fuchten, so bag, wie bereits erwähnt, im elsten und gwölften Sabrhundert Spanien fledzig große Bibliotheten und fledzehn glänzende höhere Lehranstalten besaß, wo die Gelehrten des Abenblanbes ihre Renniniffe in Raturwiffenfchaften (befonbers Optit), Aftronomie, Mufit u. f. w. fcopften. Das von bem Staliener Gnibo von Areggo im elften Jahrhundert eingeführte Not en fyst em rührt wahrscheinlich von den spanischen Arabern her. Bon dem größten Einfluß auf die arabische Cultur und dadurch auf die ganze abendländische Bildung und Auschauung waren die Schriften bes griechischen Philosophen Ariftoteles, die burch die Studien ber Araber eine eigenthümliche Deutung und Ausbildung erhielten und in biefer Geftalt ber mohammebanischen, driftlichen und jubischen Speculation jur Grundlage bienten. Sowohl bie fpipfindige arabische Theologie mit ihren Diftinctionen und Disputationen, als bie christliche Scholafit mit ihren bialeltischen Untersuchungen und Gritbeleien lehnten fich an die burch arabische Uebersetungen und Erflärungen verbolmetfoten Schriften bes Ariftoteles an. Auch bie Beillunbe, in welcher bie Araber trot bes Berbots, ben menfchlichen Leib an gerichneiben und an gergliebern, Grofies leisteten, ruhte auf aristotelischen Gesetzen und Beobachtungen. Mohammed 36 n Zaccaria, Borfleber bes Krankenhauses zu Bagdab, verfaßte neben vielen anbern philosophisch-medicinischen Schriften ein Lehrgebande ber praltischen Argueilunbe, bas noch im sechzehnten Jahrhunbert von italienischen Gelehrten flubirt warb. Die berfihmteften Philosophen waren and maleich Merate und Lehrer ber Beiltunde. Go Altenbi von Bafra († 880), ber burch feinen Commentar über Ariftoteles ber arabischen Bhilosophie die Bahn zeigte, auf der sie ihre größten Resultaie gewinnen follte; fo Alfarabi in Bagbab und Damastus († 950), ber Begrunber ber metaphyfischen Lehre von der Emanation aller Geistesträfte und aller materiellen Substanzen aus einem Urwefen; fo ber erwähnte Gelehrte Ibn Sina, gewöhnlich Abicenna genaunt, Lehrer in Bochara und Ispahan († 1037), bessen medicinischer Canon, frühe ins Lateinische übersetz, Jahrhunderte lang als Grundlage bes Unterrichts galt. Bie Alfarabi leitete auch Avicenna burch einen Emonationsproces an ber Saub ber aristotelischen Dialettit alle Erscheinungen auf bem Gebiet bes Beiftes und ber Ratur aus einem absoluten Urwefen ab. Gott fei bie Urquelle alles Geiftigen, aus ihm gehe ber reine Berstand, die Intelligeng und die bewegende Seele hervor, von benen bann wieber "burch bie verschiebenen himmelssphären hindurch bie Rette ber Ansfluffe bis anf nufere Erbe berabreicht". Diefer Proces fei ein ewiger; Die Berbinbung bes Menschengeiftes mit ber Gottheit geschebe burch eine zwiefache Entwidelung ,,unseres potenziellen Berftanbes zur Actualität", bie eine, gewöhnliche, burch Unterricht und Studium, die andere, feltene, burch unmittelbare gottliche Erleuchtung. — Biele gläubige Mohammebaner mochten in ber ariftotelischen Philosophie eine Gefahr für ben Islam ertennen. Daber trat mit ber Beit eine wiffenschaftliche Reaction hervor, welche die Lehren der Philosophie selbst benutte, um die antireligiösen Bewegungen in berfelben au bestreiten und burch fleptische Grunde bem alten Glauben nene Stuben ju gewinnen. Der erfte, ber fich biefer Aufgabe unterzog, war Abu Sameb Mohammeb Al Ghazzali, geb. 1059 ju Ghazgalab in Chorafan, querft Lebrer in Bagbab, bann mehrere Jahre in Sprien in mpftischer Contemplation lebend, endlich nach einer zweiten Lehrthatigleit in Rischabur in Dus 1111 geftorben. Algazel behandelt in feiner Schrift "bie Zielpunite ber Philosophen" bie philosophischen Lehren nach Alfarabi und befonders nach Avicenna, um fie dann in der dazu gehörigen Schrift ,,Biberftreit ber Philosophen" einer bestructiven Kritit ju unterwerfen, in ben "Funder

Ĺ

mentalfähren bes Glaubens" feine positiven Ansichten bargulegen, und in ber "Wieberbelebung ber Religionswiffenicaft" und in ber Abhandlung: "D Rind!" für bie Glaubens- und Sittenlehre bes Islam in die Schranten ju treten. Der Erfolg bes Stepticismus Algazels war im Orieute ber Triumph einer unphilosophischen Orthodoxie; nach ihm find bort teine namhaften Philosophen mehr aufgetommen. Dagegen blühte im elften und zwölften Jahrhundert unter den Mostemen in Spanien und Afrita, sowohl ben Amoraviben als ben Amohaben, die Philosophie nen auf, fo febr auch bie letteren, von Al-Ghanali's Lebren begeistert, fic aufangs ber fpeculativen Geiftesthätigleit abhold zeigten. Rachbem 3bn Babicha, von ben Abenblanbern Avempace genannt, geboren ju Saragoffa, als Arzt, Mathematiter, Philosoph und Dichter Sefeiert, in seiner Schrift "Leitung bes Ginsamen" bas allmähliche Auffleigen ber Beiftes- und Seelenthätigleit vom inftinctiven Berfahren jur vollenbeten Selbst- und Gotteserkenntnig nachgewiesen; nachbem sein jüngerer Beitgenosse Ibn Tophail ans Cabix, ein in Spanien und Marotto nicht minder beruhmter Arzt, Gelehrter und Dichter, in bem philosophischen Roman "Baji Ibn Sathhan", welcher in ber bentschen Uebersetzung ben Titel "ber Naturmensch" führt, ben Grundgebanken "einer flusenweisen Entwidelung ber menschlichen Fahigkeiten bis jur Gemeinschaft seines Intellects mit bem Göttlichen" bargelegt: ging Ibn Roschb (Averroes 1105-1198), ber berühmte Commentator bes Ariftoteles, noch einen Schritt weiter, inbem er, bes Ariftoteles Lehre von bem passiven und activen Berftanbe in einem bem Pautheismus fich aunahernben und die individuelle Unsterblichteit ausschließenden Sinne bentend, "nur Einen der gesammten Menscheit gemeinsamen activen Intellect anerkennt, ber in ben einzelnen Menschen vorlibergehend sich particularistre, aber jebe seiner Emanationen wiederum in sich zursichnehme, so baß fie nur in ihm ber Ewigkeit theilhaftig werbe". Bon ber Zeit an theilten sich die arabischen Gelehrten in die zwei Schulen der Avicennisten und der Averroisten, wie die christlichen Sholastiter in Thomisten und Scotisten.

§. 315. 2) Jübifche Biffenfchaft und Literatur. An bem Geiftelleben ber Araber nahmen auch die fiammverwandten Inden Theil. Gelang es dem Bropheten auch nicht, von ihnen als Meffias averkannt zu werben, fo leisteten sie boch, von bem instinctiven Gefühle nationaler Berwandtschaft geleitet, der Herrschaft der Araber allenthalben Borschub und flanden, dem Christenthume gegenüber, flets auf ihrer Seite. Sie betheiligten sich an ihren wissenschaftlichen Forschungen und an der Pflege der Dichttunst und des Gefanges. Auch darin glich das Indenthum dem Islam, baß im achten Jahrhundert eine tiefe Spaltung eintrat zwischen den Karäern oder Karaiten, bie von Anan Ben David gestiftet, die Satzungen des Talmud verwarfen und auf das alte Geses ber Schrift gurudgingen, und bem Rabbanismus, ber besonders bei bem beniglanbigen Saabja (Saib) Ben Joseph al Fajjumi ans Aegypten "bie Uebereinstimmung ber Bernunft mit bem Glauben behauptete und bie Bernunftgemäßheit ber mosaischen und nachmosaischen Glaubensfätze bes Inbenthums zu erweisen unternahm". Gin Mann von ausgebehntem Biffen, inchte er in mehreren arabifchen Berten Schrift und Gesebesüberlieferung mit ber Bernunft anssugleichen. Unter ben Omejjaben in Spanien nahm bas Inbenthum ben regsten Antheil an bem arabischen Culturleben. Während in den chriftlichen Staaten das Mißtrauen der Kirche, die Borurtheile bes Klerus und ber haß ber Böller bie zerstreuten Indengemeinden niederhielten, bebrudten und von jeder Lebensgemeinschaft ausschloffen, erlangten fie in Spanien nicht blos Duldung, sondern manche durch Talent und Kenntnisse hervorragende Inden stiegen zu Staatsmännern auf und fanden Gelegenheit, sich als Aerzte, Astronomen, Mathematiter, Bhilosophen und Dichter auszuzeichnen. Bei Abberrahman III. leitete ein jubifcher Staatsmann, Chasbai Ben Isaal, die auswärtigen Angelegenheiten; er vermittelte nicht nur die Berbindung des Hofes von Corbova mit ben Rhalifenhöfen von Bagdab und Rahira und mit den mohammedanischen Fürsten bes Oftens, er trat sogar mit bem König ber Chazaren am Kantasus in brieflichen Bertehr. Ein Jahrhundert fpater flieg ein hebraer aus geringem Stande, Samuel ha-Levi, genannt ha-Ragib, ber Fürft, jur Burbe eines Beziers am hofe ju Granaba empor, wo er im 3. 1055 parb, hochgeehrt als Staatsmann, Talmubift, Schulhaupt und Berfasser gelehrter Schristen und gablreicher hebräischer Dichtungen. — Eine hervorragende Stellung in der semitischen Cultur nahm ber fpanische Jude Salomon Ibn Gabirol ein, ben bie driftlichen Scholaftiter für einen arabischen Philosophen hielten und unter bem Ramen Abicebron auflihren. Dichter und Philosoph hat er auf seine Zeit- und Glaubensgenossen einen bedeutenden Einfluß gelibe.

Roch jett erflingen feine Lieber in ben jubifchen Gotteshäufern, und fowohl in vielen Gebichten, als in feiner burch bas gange Mittelalter vielgelefenen, ins Lateinische überfetten Schrift "ber Quell bes Lebens", im Geifte ber Reuplatoniler, bewährte er eine tühn aufftrebenbe, mit fich ringenbe Natur. Mit ber wachsenben Macht bes Christenthums trat in bem spanischen Jubenthum bas mpftische Element und bas Streben nach einer Ausgleichung ber driftlichen und jubischen Lehren mehr hervor. Dies geschah besonders in bem als Denter und Dichter gleich ausgezeichneten Juba Da-Levi. bem Berfaffer eines auch ins Deutsche überfetten Lieberbuchs (Divan), meiftens migiblen Inhalts, und eines philosophischen Werkes in bialogischer Korm, "Chofari", worin er auf die (historische) Bekehrung eines Chazarentönigs zum Jubenthum die Scenerie der Gespräche grändet, mild urtheilend fiber die mohammedanische und chriftliche Aeligion, wegwersend über die griechische (aristotelische) Philosophie, die teinen zeitlichen Anfang der Welt zugestehe. Das jildische Gesetz sucht er auf eine gemeinverständliche Weise als vernnuftgemäß zu begründen. Juda Da-Levi, geb. 1080 in Castilien, gest. 1150 in Balästina, war ein in allen Wissenschen jener Zeit unterrichteter und mit den religiösen Anschauungen der Juden, Christen und Mohammedaner vertrauter Manu. In ber Sehnsucht nach dem heiligen Lande mit den Christen seiner Zeit Abereinstimmend, unternahm er eine große Reise nach Aegypten und Palästina. Die Resultate seines Nachbenkens und feiner Erfahrungen legte er in bem erwähnten philosophischen Berte nieber, bas im Jubenthum wurzelnb und in arabischer Sprache versagt bem Geifte nach mehr bem Christenthume verwandt ift. — Roch zwei hellstrahlende Ramen jübischer Männer treten uns aus bem fintenben Reiche ber fpanischen Moslemen entgegen, Aben Esra, geb. 1093 in Tolebo, geft. 1167 in Rom, ein mit ber vollen spanisch-arabischen Bilbung ausgerüfteter, aber innerlich gerriffener und unrubig umbergetriebener Mann, an bem fich Spinoga's Geist berangebilbet, und Mofes Ben Maimum (Maimonibes), geb. in Cordova 1135, geft. 1204 in Fostat (Alt-Rairo), gleich hervorragend als Arzt und Gelehrter, als Philosoph und Talmubift. Der erstere als Grammatiter und Exeget, als Philosoph, Mathematiler und Dichter berühmt, hat viele wissenschaftliche Werle verfaßt und zwar in ber ihm fremden arabischen Spracke, die er zu dem Zweck erst lernte. In allen fradern bedeutend, ein Mann voll Geift, Big und Kenntniffen, gelangte er boch nie jur inneren Einheit, jum Frieden der Seele. Der Lettere, ein burch die aristotelische Philosophie gebilbeter, in bebräischer und arabischer Wissenschaft vollständig unterrichteter Mann, versuchte eine Ausgleichung wischen illbischer Theologie und aristotelischer Weltanschauung. Rachbem er in wei Riesenwerten, bem "Commentar jur Mischnah" und ber "Mischnah Thora" ober Sayungen bes Jubenthums, jenes in arabischer, bieses in hebräischer Sprache verfaßt, die Resultate ber religiösen Glaubenslehren und ber talmubischen Gesetes- und Lebensvorschriften entwidelt, um ju beweisen, "daß das mosaische Geset und die mündliche Ueberlieferung dem Bolle Israel nicht offenbart sei. um es zu blindem Gehorfam zu verpflichten, sondern daß die gesammte Offenbarung ber Inbegriff ber erhabenften Bahrheit fei, bag bas höchfte Berbienft nicht in ber Ausübung beftebe, fonbern in ber Ertenntuif ber inneren Gründe bes Gesetes, und bag es baber bie bringenbfte Bflicht ber 38raeliten sei, basselbe zu burchforschen, um es nicht blos nach bem Worte, sonbern im rechten Geift au üben"; fcrieb er, auf bem Höhepunkt bes Lebens angelangt und als Leibarat bes Sultans Salabin in hohem Aufehen ftebend, fein hanptwert Dhalalath Al hairin "Buhrer ber Irrenden" in arabischer Sprache. Diese für die Ausbildung der Religionswissenschaft bedeutsame Schrift, die alsbald ins hebraische und später ins Lateinische und andere Sprachen übersetzt wurde, suchte an ber Sand ber Bibel und bes Ariftoteles, bie ibm beibe als untrigliche Quellen und Kührer erscheinen, die tieferen Grundlehren des Judenthums zu enthällen und in vollständigen Ginflang mit ber griechischen Philosophie ju feten, Die Scheinbaren Biberfprliche auszugleichen und ben Offenbarungsglauben mit ber Biffenschaft zu verföhnen. Im Gegensat zu bem illbifden Gefetesbienft legte Maimonibes in ber Ethit und Pflichtenlehre ben größten Rachbrud auf bie Freiheit bes Willens.

# B. Das Mittelalter.

# L Das Zeitalter ber Karolinger.

#### 1. Bipin ber Aleine (751-768).

§. 316. Die austrasischen Herzoge, die immer den fähigsten und streitbarften ihrer Gobne gum Saupt ber Familie erflarten, batten fich burch ihre Kriegsthaten bas Bertrauen ber Nation, burch ihren Gifer um bie Berbreitung des Christenthums die Gunft ber Geiftlichkeit erworben. Durch beibes wurde bie Erhebung Bibin's auf ben früntischen Ronigstbron berbeigeführt. Als nämlich von ben beiben Söhnen Rarl Martells (g. 287), die fich nach bes Baters Tob in die Groffhofmeisterwürde getheilt, ber alteste, Rarlmann sich in das Aloster Monte Casino einschloß, wurde Bipin, in der Folge "ber Aleine" ober "Aurze" genannt, von einer nach Soiffons entbotenen Reichsversammlung weltlicher und geistlicher Großen als Rönig anerkannt und bann, nachdem er nach alttestamentlichem Ritus von ben Bischöfen bes Landes geweiht und gesalbt worden, auf den Schild und Thron erhoben, um nach alter Sitte bie Hulbigungen von Abel und Bolt entgegenzunehmen. Damit erlosch bie "Reichehauptmannschaft" für immer in Franken. Der lette Merowinger Chilberich III. wurde seines Haarschmuck beraubt und in ein frankisches Kloster gebracht, wo er und sein Sohn unbeachtet ihre Tage beschlossen. hatte jum Boraus ben Schritt gutgebeißen, um in feinem Gebrange zwischen Aistulf, dem streitbaren, eroberungssüchtigen Langobardenkönig, und dem griechis iden Exarchat eine Stute in bem franklichen Berricher zu finden. Bur Bergeltung für ben Beiftand und für die firchliche Salbung und Königsweibe, welche zwei Jahre später Bapft Stepban III. selbst in feierlicher Beise an bem "Adnig von Gottes Gnaben" in ber Rathebrale von St. Denbs wieberholte, erwarb biefer burch zwei siegreiche Feldzüge nach Italien bem römischen Stuble Unabhangigfeit von ben bilberfturmenben Raifern (§. 296) und verlieb ibm burch bie Bipin'sche Schentung bas ben Langobarben entrissene Gebiet bes Exarchats am abriatischen Meere von Ravenna bis Ancona. Daburd wurde ber Grund zur weltlichen Macht bes Bapftes gelegt. Doch tam ber papstliche Stuhl während bes gangen Mittelalters niemals in ben vollen und wirklichen Befitz aller ber augewandten Canbichaften und Städte, wenn er auch stets Ansprüche barauf geltend machte. In bankbarer Erkenntlichkeit für ben empfangenen Dienst leistete Bipin, mit bem bunteln und vielbeutigen Namen eines "Patricius ber Römer" belegt, bem Papste stets willfährigen Sous und Beiftand sowohl gegen bie aufrührerische Bevöllerung ber Hauptstadt, als gegen bie Langobarben und bie "gottlosen und ketzerischen" Briechen. Sechzehn Jahre regierte Bipin fraftig und ruhmvoll über bas frantiiche Reich, bas er burch Eroberungen im Süben (Aquitanien) und Norden (Triefen) erweiterte und abrundete. Die unfolgsamen Großen bandigte er burch die lleberlegenheit seines Geistes und durch die Starke seines Armes.

751.

754

Sachsen in Westfalen wurden zur Entrichtung eines Tributs gezwungen, bei ben ungehorsamen Allemannen hob er die Herzogswürde auf und ließ bas Land durch Kammerboten regieren, und der Herzog von Bahern mußte den Frankenkönig als Oberherrn anerkennen und ihm Treue schwören.

#### 2. Rarl ber Große (768-814).

Bei seinem Tode theilte Pipin bas Reich unter seine Sohne, so bag Rarl Austrafien und bie ganber bes Norbens, Rarlmann, ber jungere, ben Süben, von ber Grenze Baberns bis zu ben Phrenaen erhielt. Als aber letterer, mit bem Bruber während eines Krieges gegen Aquitanien verfeindet und entzweit, schon nach brei Jahren starb, wurde (mit Umgehmg seiner zwei Sohne) burch einen Beschluß ber Reichsstände Rarl Alleinherricher ber Franken, und regierte viele Jahre traftig nach Augen, gerecht und glorreich nach Innen. Wie "ein Stern in bunkler Nacht" leuchtet seine bobe Gestalt bervor, und die Geschichte bat ihn vorzugsweise den Großen ge-"Größere herrschergaben haben fich selten in einem Manne vereinigt, und vielleicht nie hat ein Genie eine gunstigere Zeit zu unsterblichen Thaten gefunden." Doch hafteten seiner Natur noch die Spuren altgermanischer Barbarei an, und wie fehr man seinen Beift, seine Willenstraft und seinen Unternehmungsfinn im Großen und Sanzen bewundern muß, in einzelnen Sandlungen begegnet man einem barten und strengen Gemüth. — Zuerst brachte Rarl bie bewegliche Bevölkerung bes füblichen gandes Aquitanien, welche fich ber Herrschaft ber Franken entziehen wollte, jur Unterwerfung und beseitigte bas eingeborne Dynastengeschlecht. Dann führte er, theils aus Glaubenseifer, theils um sein Reich gegen räuberische Einfälle zu sichern, einunddreißig Jahre lang blutige Kriege wider den Sachsenbund, der aus mehreren heidnischen Böltern an ber Wefer und Elbe (Engern, Oft- und Westfalen) bestand und an bie Site ber Franken und Friesen grenzte. Der Bollerbund ber Sachsen (§. 274) hatte fich mahrend ber großen Banberung nach Silben und Beften. ausgebehnt, und war, nachdem er in Gemeinschaft mit ben Franken bas mächtige Reich ber Thüringer erobert (§. 287), bis in die Umgebungen bes Harzes vorgebrungen. Erot vielfacher Befehdung von Seiten der Merowinger und ihrer Majordomus und ungeachtet der Tributpflichtigkeit, zu welcher Bipin ber Kleine die westlichen Gaue gezwungen, hatte boch ber Kern bes Bolls seine alte Freiheit bewahrt. Als freie Beiben waren die Sachsen natürliche Feinde ber frantisch-christlichen Berfassung. Sie haben nie Konige gehabt, sonbern sie lebten, wie die alten Germanen, in freien Gemeinden, unter ihren Grafen und Ebelingen; nur im Ariege vereinigten fie fich unter freigewählten Bergogen. Städte wurden so wenig bei ihnen gefunden, als im übrigen Deutschland, aber Burgen sab man bin und wieber. Eine gemeinsame Obrigkeit für bas gange Boll feblte: auf ber Lanbesgemeinde zu Marklo an ber Weser, wo aus ben freien Ständen des Bolls Abgeordnete erschienen, wurde über die allgemeinen Landesangelegenheiten Raths gepflogen und über Arieg und Frieden entschieden. Der Sachsenfrieg war ein wahrer Nationalfrieg, ja ein beiliger Prieg: bie Sachsen stritten für ihren Woban und ihre Freiheit, die Franken für Christus, ben Welterlöser, für bie im Christenthum wurzelnbe Bilbung und für ibre

Beltberrschaft. Der Widerstand der am germanischen Heidenthum mit gaber Araft festhaltenden Sachsen war um so nachhaltiger, als sie sich an die ganze nordöftliche Heibenwelt anlehnen konnten. Im Süben bes Teutoburger Walbes, "mter großen Erinnerungen ber Borgeit", ftanb bie Befte Eresburg mit ber Irminful, auf ber Grenze bes freien Beibenthums, etwa fünf Meilen von ber vormaligen Donner-Eiche, die Bonifacius (g. 330) ju Fall gebracht. Karl eroberte bie Eresburg, zerstörte bas Nationalheiligthum, jenen riesenhaften Baum, ber nach bem Glauben bes Bolls bas All trug, nöthigte bie Sachsen jur Unterwerfung und zu bem Bersprechen, bie driftlichen Glaubensboten, bie ben franklichen Beeren folgten, in ihrem Bekehrungswert nicht ju ftoren, und versicherte sich ber Eroberungen burch Besatzungen. — Balb mußte jedoch ber Franke bas verwüftete Sachsenland verlaffen, um ben Bapft Habrian gegen einen feindlichen Angriff ber Langobarben ju schützen. Seiner Mutter ju Liebe hatte einst Rarl bie Tochter bes Langobarbenkönigs Defiberins jum Weibe genommen; ba aber biese Berbindung einen Bruch mit bem römischen Stuhle herbeizuführen brobte, so trennte er sich später von ibr. Daburch stellte er bas gute Berbaltniß mit Rom ber, beleibigte aber ben langobarbischen König aufs Tieffte, so daß biefer die Wittwe Karlmann's bei fich aufnahm, ihre Sohne als Frankenonige anerkannte und von dem Bavste mit Waffengewalt ihre Salbung erwingen wollte. Dieser aber blieb fest bei seiner Weigerung, obwohl Defiberius bereits die meisten ber von Bipin geschenkten Städte besetzt batte, und sandte einen Hülferuf an ben Frankenkönig. Rarl überstieg eilig mit einem bei Genf gesammelten Beer ben Mont-Cenis, erstürmte bie Apenpässe und eroberte Defiberius enbete seine Tage in einem franklichen Aloster. Als auch sein tapferer Sohn Abelchis in Berona überwunden war, ließ sich Karl in Mailand die Lombardische Krone aufsetzen und vereinigte Oberitalien mit bem Frankenreich. Doch ließ er die Lombardei als besonderes Königreich und mit Fortbauer eigenen Rechts bestehen, nur bag ber frankliche Beer- und Gerichtsbann baselbst eingeführt und bas Land und bie Stadtgebiete franklichen Grafen untergeben wurden. — Das beilige Ofterfest feierte Karl in Rom, wo er mit bem Bapfte ben Bund erneuerte und bemselben nicht nur die Schentungen Pipin's bestätigte, sonbern in ber Folge auch noch Spoleto bingufügte. langobarbifche Bergog von Benevent, ber mit Abelchis im Bunbe geftanben, buldigte bem Sieger und wurde in seiner Burbe belaffen. Der Geschichtfcreiber Baul Barnefrieb (Diaconus), aus einem eblen Sangobarbengefolechte in Friant, ber bei Bearbeitung feiner Befdicte ber Langobarben bis auf ben Tob des Königs Luitprand (g. 294) altgermanische Bollssagen und helbenlieber vor Augen batte, fand Gnade vor Karl, der Wissenschaften und Gelehrte achtete. Paulus vertauschte sogar die stillen Räume von Monte Cafino auf einige Zeit mit bem Bofe bes Frankenkonigs.

§. 318. Bahrend Rarl's Abwesenheit hatten die Sachsen die franklichen Besatzungen verjagt, ihre früheren Grenzen wiederhergestellt und in die Nach- 774-777. barlande Brand und Berwifftung getragen. Da rlidte der König abermals wider bas "treulose und eidbrüchige" Bolt der Sachsen ins Keld, schlug sie in zwei Feldzügen zurud, befestigte bie Weser burch Burgen und schloß bann auf bem Reichstag an Baberborn mit ben Samptern bes Bolls eine Uebereinfunft,

774.

worin sie Unterwerfung gelobten, Beißeln stellten und bie Begründung bes Christenthums nicht zu hindern versprachen. Zum Beweis ihrer Aufrichtigkeit empfingen Biele die Taufe, und die Sdelleute und freien versprachen, den Befehlen bes Königs unweigerlich zu folgen. Allein ihr streitbarer Bergog Bitulind (Wittekind) war zu ben Danen gefloben und bestätigte ben Bertrag nicht. — In den zwei folgenden Jahren tampfte Rarl in Spanien, wohin ibn bet arabische Statthalter von Zaragossa wiber bie vordringende Macht bes Rhalifen Abberrhaman bes Omejjaben (g. 309) zu Bulfe gerufen. Er besteate bie Mauren, eroberte Bampelona und Baragoffa, unterwarf alles land bis jum Ebro mit ber Stadt Barcelona, nachdem er den vertriebenen Statthalter wieder eingesetzt und in Lehnspflicht genommen. Aber auf dem Rüchug crlitt die von dem riesenstarken Roland (Rutland) geführte Nachhut in dem Thale Roncevalles, nach einem von den epischen Dichtern des Mittelalters vielbesungenen Rampfe, eine Niederlage burch das tampfgeubte Bergvolt der Basten. wobei die tapfersten Helben der Franken den Tod fanden. Erst spät rächte Rarl an ben räuberischen Basten ben Fall seiner Ritter und awang fie aur Nach vielen blutigen Rämpfen wurde das Land jenseits ber Unterwerfung. Phrenäen behauptet und als "spanische Mart" dem Frankenreiche beigefügt.

8. 319. Diese Entfernung benutten bie Sachsen, von dem freiheitsliebenben Witukind in einen Waffenbund geeinigt und von ben Danen und Friesen unterstütt, ju einem neuen Aufstand. Sie verwüsteten Thuringen und Seffen mit Feuer und Schwert, zwangen die Monche von Fulda zur Flucht aus ihrem stillen Site im Buchenwalbe und brangen verheerend bis an ben Abein. eilte Karl berbei, bestegte fie wiederholt, benn im offenen Felde vermochten ibre kleinen Kriegsschaaren ben Franken nicht zu widersteben, und unterwarf ihr Land bis zur Elbe, worauf er fich biefes Grenzflusses burch Burgen zu versichern juchte. Run wurde die frantische Beer- und Gerichtsverfassung eingeführt, bas Land in Grafschaften getheilt und frankliche Große ober sächsische Ebelinge, bie sich ergeben hatten, an ihre Spitze gestellt. Schon wurde auch an die Bertheilung bes Landes in bischöfliche Sprengel gebacht, driftliche Priefter angesiedelt und das Bolt, wenn es nicht willig die Lehre Christi annahm, mit Gewalt zur Taufe, zu firchlichem Leben und zur Entrichtung bes Zehnten gezwungen. Gin glanzender Reichstag an ben Quellen ber Lippe fcbien anzubeuten, daß ber Frankenkönig in Sachsen jett gebiete "wie im eigenen Sause". Als er fie aber jum Deerbann gegen bie flavischen (wendischen) Sorben an der Saale gebrauchen wollte, überfielen sie, ergrimmt über ben Berlust ihrer Freiheit und über die erzwungene Kriegsfolge, die mitziehenden Franken am Suntal (awischen Sannover und Sameln) und fügten ihnen eine schwere Niederlage bei. Dies forderte Strafe. Berwüstend durchzog ber frankliche Machthaber bas land und hielt bann in Berben an ber Aller ftrenges Gericht. 4500 Gefangene wurden durch ein hartes Kriegsgericht zum Tobe verurtheilt und ohne Erbarmen durch die Waffen der Franken erschlagen. burch entbrannte ber Krieg mit neuer Heftigkeit. Emport über ben Bluttag au Berben und von Witulind gur Rache entflammt, erhoben fich alle Sachsenstämme zu einem letten großen Kampf für bie Freiheit, für bie nationale Selbständigkeit und für die alten Götter. Aber bem neuen Glauben und seinem

785..

804.

**208** 

811.

starten, begeisterten Vorfechter war der Sieg beschieden. Die frankischen Schaaren verheerten die sächsischen Lande vom Teutoburger Wald bis jum Elbstrom, und als bie Schlacht an ber Safe (im Osnabrud'ichen) wiber bie Sachsen entschieb, war ihre Macht auf immer gebrochen. In ber königlichen Pfalz zu Attignb in der Champagne gelobten die Herzoge Witnfind und Albion Unterwerfung, Treue und Beeresfolge, versprachen bie Berbreitung bes Christenthums zu fördern und ließen fich taufen. Dem Beispiele ber Saupter folgte balb bas Bolt. Gine Angahl neu gestifteter Bistbumer, Die ben Metropolitanfigen von Roln und Mainz unterworfen wurden und balb zu vollreichen Städten anwuchsen, forgten für Erbaltung und Berbreitung ber lebre vom gefreugigten Christus in ben fachfischen Gauen. Nordtburingen erhielt feinen Bischofslit in Salber. ftabt; bei ben Engern forgten bie Bifcofe von Baberborn und Dinben, bei ben Oftfalen bie von Berben und Bremen für bas religible und firchliche Leben, und in Westfalen erhoben sich die Bischofssitze von Münster und Denabrud. Ginige Jahre fpater rief jeboch ber bei Belegenheit eines großen Feldzuges wiber bie Avaren angeordnete brudende Deerbann und bie ungewohnte Abgabe bes Zehnten an die Kirche einen abermaligen Aufstand hervor, der erst nach dreijährigen Kriegen vollständig unterdrückt werden konnte 705–708. und, wie der Geschichtschreiber Einbard versichert, die Wegführung von 10,000 sächsischen Familien und die Anlegung frankischer Niederlassungen in ihrem Lande um folge hatte. So endete biefer mehr als breißigjährige Arieg mit der Unterwerfung der Sachsen unter die frankische Oberhobeit und unter die dristlichen Sahungen. "Mit Blutgesetzen wurde bas Christenthum und bas Königthum zugleich ben Sachsen aufgebrungen; mit Tobesstrafen wurde die Taufe erzwungen, bie beibnischen Gebräuche bedroht". Erft als die Krchlichen und staatlichen Einrichtungen tiefere Burgeln ju schlagen begannen, ließ Karl die Blutgesetze in Bergessenheit kommen und jur Begründung eines dauernden geordneten Zustandes die Rechtsgewohnheiten ber Sachsen aufzeichnen. Ein abnliches Beschick traf die mit ihnen verbundenen stammverwandten Friesen. Beide traten au dem Frankenreich in dasselbe Berbältnik wie die übrigen deutschen Bölter. Doch ist der allgemeine Friede, den Karl auf seiner Billa in Salz ober Selz an ber frantischen Saale mit ben fachfischen Boltebauptern abgeschloffen haben foll, nach neuerer Forschung ein geschichtlicher Irrthum. Dem tapfern Danentonig Gottfried gludte es zwar einige Zeit nachber, als Bunbesgenoffe ber Sachfen bie Franken aus ber nordalbingischen Halbinsel zu verbrängen, die er dann burch einen festen Grenzwall, "Danewirte", ju schüten suchte, und die Friesen und Obotriten auf turze Zeit zinspflichtig zu machen; als berfelbe aber burch einen seiner Dienstleute erschlagen wurde, brachte ber Frankenkönig das überelbische Land wieder gur Unterwerfung und schützte es burch Balle und Burgen (Effelvelboburg, jest Itehoe).

§. 320. Bahrend biefer Beit versuchte Thaffilo ber Agilolfinge, herzog ber Bajuvaren ober Bojoarier (Babern), beren Site vom Lech bis zur Enns, und von der Donau bis zu den Alpen reichten, das Joch der Franken, bon benen er seine Bergogswurde ju Lebn trug, abzuschütteln. Gin Reffe Bipins und ein Eidam des Langobarbenkönigs Desiderius, wünschte er sein Reich in königlicher Machtvollkommenheit zu besitzen und trat mit seinem Schwager Abeldis, mit dem byzantinischen Hofe, mit dem Herzoge von Benevent, in

796.

794.

Berbindung. Bon Karl barüber jur Rechenschaft gezogen, magte er nicht ju widerstreben; er gelobte auf einer Beer- und Reichsversammlung zu Worms aufs Reue Lehnstreue und stellte Beiseln. Aber Sag und Migtrauen wurzelten zu tief, als daß nicht ein Stachel in der Seele des Frankenkönigs wie des Berzogs bätte zurückleiben sollen. Thassilo, gefoltert von dem Gefühl der Demüthigung und gereizt von seiner stolzen Gemablin, welche die unfreiwillige Alosterhaft des Baters schwer ertrug, brach wiederholt die Treue und suchte endlich mit Hulfe ber Avaren seine Unabhängigkeit ju erkämpfen. Da führte Rarl Rlage bei einem nach Ingelbeim einberufenen Reichstag, welcher über ben bes Treibruchs schuldigen Bergog die Todesstrafe fällte, die jedoch der Frankenkönig in ewige Saft hinter ben Mauern eines Alosters verwandelte. Ein gleiches Love fanden seine Sobne und seine Sattin. Dann wurde die Bergogswürde abgeschafft und Babern bem Frankenreiche einverleibt, bem auch bas vom Main bis au den Schweizer Alpen und vom Lech bis aum Jura und Bogesen reichende Land ber Allemannen unterworfen war. Und um bie Avaren, einen wilden tatarischen Bolksstamm, der nach dem Untergange des Hunnenreichs vom taspischen Meer in die Gegenden ber Theiß und Donau gewandert war, zu strafen und ihren Raubzügen zu steuern, unternahm Karl mit ber ganzen Frankenmacht einen Kriegszug gegen sie, warf fie über ben Wienerwald zurud und fügte das ihnen entrissene Land von der Enns bis zur Raab als öftliche Mark (Desterreich) seinem Reiche bei. Unermegliche Schätze, die burch humnen und Avaren aus ganz Europa zusammengeraubt und hinter treisförmigen Erdwällen (Ringen) in Ungarn aufbewahrt worben, fielen nach Erstilrmung biefer festen Umpfählungen in die Sande ber siegreichen Franken. Das eroberte gand wurde beutschen (baberischen) Colonisten zum Anbau überlassen und baburch ber Cultur und bem Chriftenthum gewonnen. Salaburg wurde jum Metropolitansit für die Oftgegenden erhoben und von dort aus das Evangelium in ben Donauländern, wo es längst erstorben war, von Neuem ins geben gerufen. In der Mösterlichen Stille fand Thasfilo's Seele Rube. Auf der Reichsspnobe zu Frankfurt erschien er im Monchegewande, legte alle seine Rechte und Ansprüche feierlich in Rarls Banbe nieder und kehrte bann in bas Rloster Laurisham (Lorich) an ber Bergftraße jurud, wo er seine Tage beschloß. — Wie der König den Krieg gegen die Avaren zur Ausdehnung des Reichs im Suboften benutte, fo legte er im Rorben ben Grund gur Mart Branbenburg, nachdem er bie Sorben und Wilgen gur Unterwerfung gebracht. Den flavischen Dbotriten, die ihm wider die Sachsen geholfen, überließ er Die Sitze an der Niederelbe und Oftsee (Medlenburg). Karls Bestreben ging dahin, die zerstreuten deutschen Böllerschaften zu einer staatlichen Einbeit zu ver binben, bas Bewußtsein einer Gesammtnationalität in ihnen zu wecken und bem germanischen Bolksstamme die Herrschaft in Europa zu verschaffen. Daburch wurde die geistige Errungenschaft der antiken Welt dem driftlich-germanischen Abendlande erhalten.

§. 321. Als Karl ber Große alle Länder vom Ebro und den Apenninen bis zur schleswig-holsteinischen Eider, und vom atlantischen Ocean bis zur Raab und Elbe unter seine Herrschaft gebracht, begab er sich an der Scheide bes im Jahrhunderts nach Rom, um Hadrians Nachfolger, Papst Leo III., der vor den

Mißbandlungen einer feindlichen Gegenpartei Zuflucht bei bem Frankenkönig im fernen Paderborn gesucht, auf ben apostolischen Stuhl zurückzuführen. Da wurde er am Beihnachtsfeste von dem bankbaren Kirchenfürsten, den er in Dec. 300. feierlicher Gerichtssitzung von ben gegen ihn erhobenen Beschuldigungen freigesprochen und in seiner Ehre bergestellt batte, in ber Beterskirche unter bem Jubelruf und ben Glückwünschungen bes Bolls jum romischen Raiser gefront und baburch jum obersten Schirmberrn ber Kirche und ber Stadt Rom, jum Leuter bes Rechts und Friedens in ber Chriftenheit erhoben. Diese Raiserlronung am Beihnachtsfeste wurde als Wiederherstellung des römischen Imperiums aufgefaßt und daburch die Idee einer Weltherrschaft, einer Universalmonarchie, wie sie mit jenem Reiche verbunden war, auf das christlich-germanische Frankenreich fibertragen. Man gebachte "ein Gottesreich auf Erben", einen "driftlichstaatlichen Organismus" in bem germanisch-romanischen Abendlande aufzurichten, ein Gebanke, ber mit ber Zeit um so leichter Eingang fand, als bie Rangftreitigkeiten zwischen bem romischen Bischof und bem Patriarchen von Constantinopel (besonders bem gelehrten Photius), verbunden mit abweichenden Anfichten fiber bie Dreieinigkeit, bie Briefterebe und einige Rirchengebrauche, bie schon lange obwaltende Spannung endlich zu einer völligen Trennung ber abenblanbifden (romifd-tatholifden) von ber morgenlanbifden (griechisch-latholischen) Rirche führten. Burbe anfangs ber "bobepriefterliche Raifer" als die Quelle der geiftlichen und weltlichen Gesetzgebung angeseben, als ber einzige Stellvertreter Gottes geehrt, beffen Machtfülle in Staat und Kirche gelten sollte, so wurde diese Borftellung bei dem steigenden Ansehen bes Klerus allmählich babin umgebilbet, daß bas Gottesreich in zwei Theile geschieben ward und ber Raiser bas weltliche, ber Papst bas geistliche Oberhampt sei. Die Welt gewöhnte sich bann, "ben Begriff bes Augustus gleichsam zu zertheilen und Kaifer und Papst als die zwei großen Sonnen zu betrachten, von benen Licht und Ordnung burch die sittliche Welt verbreitet werbe". als die "beiden Schwerter", welche nach Gottes Anordnung die Christenheit in Lirche und Staat regieren und schützen sollten. Beibe Häupter ber christlichen Reichsgemeinschaft sollten im innigsten Bunde steben: wenn ber Raiser, als "erster Sohn ber Kirche" nur burch bie papstliche Ardnung bie Weihe und Bestätigung empfing, so burfte bagegen auch ber Papst nur mit Bewilligung bes Raisers eingesetzt werben. Aber mit ber Zeit bilbete sich auf Grund ber papstlichen Arönung die Ansicht aus, daß die Kaiserwürde ihre Quelle und Begründung in der Kirche und ihrem Oberhaupte habe, daß sie, "an das weltregierende Amt Chrifti gelinlipft", als bessen Ausfluß ober Lehn zu betrachten sei, eine mustisch-bierarchische Borstellung, welche bie Reime welterschütternber Lämpfe in sich barg.

"Der neue Kaiferstaat ruhte wesentlich auf lirchlichen Grundlagen; sein Ibeal ist tein anderes, als das Gottesreich auf Erden, in dem der Raiser von Gott selbst zu seinem Statthalter eingesetz ist, damit er alles Boll, nach Nationen, Ständen und Nangsussen gesondert und geordnet, den göttlichen Absichten gemäß leite und regiere; in diesen gesonderten Klassen des Bolls stellen sich die natürlichen Tieder des einen großen Staatslörpers dar, dessen Haupt der Kaiser ist; wie er an seiner Stelle, so haben auch sie in ihrem Kreise einzeln ihre besondere Ansgabe in der göttlichen Weltordnung und müssen zur Erfüllung derselben vom Kaiser angehalten werden; jeder Einzelne aber muß nach dem Willen und dem Gesetze Gottes leben, und der Kaiser hat das

Schwert erhalten, die Uebelthäter zu ftrasen." — Das Kaiserthum blieb der Idee uach vom früntischen Königthum geschieden und beruhte auf der Borstellung, dem Kaiser stehe als dem Schirmherrn des päpstlichen Stuhls und der Weltstadt Rom die Oberhoheit über die christischen Reiche des Abendlandes zu, mit dem Beruf, seine Macht zur Erhaltung des Weltsriedens anzwenden und die Ausbreitung des Christenthums bei den noch heidnischen germanischen und ausgrenzenden slavischen Bollerschaften zu vollenden.

Berfass ung und Rechtss pflege.

Für bas Innere war Karls Regierung nicht minder folgenreich, als nach Er hob das thuigliche Ansehen und die Macht der Krone, indem er die Stammesherzoge beseitigte, die Lehnswürden enge an den Thron knüpste und das Heere und Gerichtswesen unter seine unmittelbare Leitung stellte. Das ganze Reich war in Gane eingetheilt, wo Grafen den Gerichtsbann und Heerbann leiteten und als Kriegsführer die Rube und Ordnung schirmten. Königliche Senbboten, aus den erfahrensten und angeseheusten Männern geistlichen und weltlichen Standes ausgewählt, bereisten das Land nach allen Richtungen, um das Ganze zu prüfen und zu überwachen, den Heerbann zu beaufsichtigen, bon der Berwaltung der Krongilter Einsicht zu nehmen und die Rechte des Throns in allen Theilen der Monarchie zu wahren. Daneben wurden jährlich zwei Bolksver samm= lungen aller Freien unter bes Königs eigener Leitung abgehalten, wo die Annahme und Bestätigung der Gesete vor sich ging, das Maifeld, der große Reichstag im Frühling, und eine fleine vorberathende Berfammlung im Herbst. Wie groß immer Karls Rriegsthaten erscheinen mögen, so strabtt boch sein Ruhm als Gefengeber bei weitem beller in ber Geschichte ber Menschheit. "Ueber die perfonlichen und Boltsrechte, die er zum Theil selbst erst hatte aufzeichnen lassen, erhob er durch seine Capitularien — Edicte und Berordnungen, welche er entweder aus eigener Entschliefzung oder unter dem Beirathe ber Reichsversammlungen erließ (vgl. §. 449), — ein allgemeines Reichsrecht, eine Staats gesetzgebung umfassendster Art, die bald die großen Berhältnisse der Gesammtheit regelte, bald zu den localen Buständen hinabstieg, um sie dem Ganzen anzupassen." Obwohl in lateinischer Sprache abgefaßt, trägt das Gesethuch doch germanisches Gepräge; alle Reime des sittlichen Lebens, die sich in beutschen Gesetzen, Sitten und Einrichtungen vorfanden, sind bier zusammengefaßt und veredelt. Denn "teinen Urtrieb germanischen Befens bat biefer große König verkonnnen laffen, jeben aber in Bucht genommen, veredelt, an bie rechte Stelle gebracht und so fähig gemacht, herrliche Bluthen und nüglichere Früchte zu zeitigen, als zuvor". Besondere Sorgfalt widmete Rarl ber Rechtspflege, wobei er zugleich bedacht war, die Gemeinfreien zu foniten und zu erleichtern, damit fie nicht genothigt wären, sich in die Dienste und Abhängigkeit der Großen zu begeben. Die alte Ordnung bes Gerichtswesens, nach welcher die freien Eingesessenn der Keineren Abtheilungen des Lanbes, ber hunberte, in bestimmten, nicht weit auseinander liegenden Fristen, meist alle acht ober vierzehn Tage sich zur gerichtlichen Tagfahrt einzusinden hatten, war bei der häusigen Abwesenheit ber Grafen und Districtsvorsteher wie der waffenfähigen Einwohner auf weiten und lang dauernden Ariegszügen nicht mehr durchführbar. Zudem war die Zahl vollberechtigter Freien fortwährend im Abnehmen, so daß die richterliche Thätigkeit, die früher eine Ehre gewesen, mehr und mehr zur Last ward. Es war daher eine Erleichterung des freien Mannes, daß Karl die Tagfahrten und Gerichtstage beschränkte, indem er festsette, bak in minder wichtigen Rechtssachen nicht mehr alle Freien eines Gaues, sondern nur bestimmte Bersonen für die Urtheilfindung, die "Schöffen", bem Gerichte amobnen sollten. "Nur breimal im Jahre sollte fortan das große echte Ding gehalten werden, zu bem alle freien Männer der Grafschaft erscheinen mußten und wo außer den bedeutenden Rechtssachen alle Gegenstände von allgemeiner Wichtigkeit für die Gemeinde verhandelt wurden." Diese Bersammlungen sollten nicht mehr, wie im alten Germanien, in Wäldern und auf Anhöhen unter freiem himmel, sondern in bedeuten Räumen oder gefchloffenen Gerichtsstätten stattfinden. Auch follte Niemand bewaffnet mit Lanze und Schild fich einfinden, mithin Gerichts = und Heerversaumlung geschieden sein. Die Beitbestimmung fand dem Grafen zu, doch follten kirchliche Feste, Sonntage und beilige Beiten nicht zu Rechtshandlungen gewählt werden. Da die Grafen häufig durch den Heerdienst oder andere Geschäfte verhindert waren, die Gerichtstage abzuhalten, so wurde die Einrichtung getroffen, bak in wichtigen Sachen die Königsboten ihre Stelle vertraten, in geringfügigen Streit-

händeln dagegen das Recht von dem "Zentgrafen" (Centenarius, Bicarius) gesprochen ward.— Stark befestigte und wohlvertheibigte Marken umschlossen das weite Reich gegen feinbliche Rachbarn, "gleichsam wie Schutzwehre und Dämme, die eine sorgsam bestellte Flur vor bem Andringen wilder Gewässer bewahren". Frankliche Basallen unter der Leitung eines Marigrafen schutzen diese Grenzländer. Sie waren eine ftebende Dienstmannschaft, aus ben tapfersten Kriegern und Ebelleuten ausgewählt und von jedem andern Wassendienst embunden. Solche Markgrafen hatte Rärnthen (Steiermark, Berona, Istrien, Treviso), Dft-Bapern (Defterreich), Rhatien (Winbifche Mart), Thuringen (Meißen), Sachfen (Brandenburg) u. a. Auch ber Staatshaushalt erfreute fich Rarls Filt- bentfell sorge. Bon der Bewirthschaftung der Bauernhöfe bis zu der obersten Leitung der Finanzen wurde von ihm Alles forgfältig regulirt und überwacht. Landbau und Biehzucht, die hanptbeschäftigungen ber Franken, fanden Aufmunterung; Dorfer und Meiereien erhoben sid; öbe Haiben wurden in Aderland umgeschaffen. Die Hauswirthschaft und die Aleiderkammern wurden von der Raiserin selbst und ihren Töchtern beforgt. Rarl selbst war der beste Landwirth und ließ sich von Allem genaue Rechnung vorlegen und Bericht abstatten. Bur Berwaltung ber Aronguter und Beauffichtigung ber Leben wurden in den entfernten Lambschaften (in Allemannien, Ofifranten u. a.) Kammerboten bestellt. Umlagen ober Steuern waren noch unbefannt, wohl aber wurden die jährlichen Maigeschenke bereits als Schuldigkeit angesehen, die Winiglichen Beamten mußten auf ihren Geschüftsreisen von den Einwohnern unterhalten werden und das Ariegsbeer, Dienstleute und Freie, ftand auf eigene Kosten im Feld. Dem mer unter der Bedingung erhielten die Edelleute Reichsgüter, daß sie mit ihren Mannen dem König allezeit treu und gewärtig und zu jedem Dienst bereit sein wollten. — Die größte Aufmerksamkeit widmete Karl der allgemeinen Bolls bild ung. Dazu bediente er sich der Geistlichteit, die er durch Schenkungen , durch Ueberweisung von Grundbesitz und Zehnten, durch Borrechte und Befreiungen (Immuni= täten) zu heben und mit den weltlichen Bafallen und Reichsbeamten auf gleiche Linie zu fiellen suchte, und der christlichen Religion, die er durch Berbesserung der Kirchen= musik nach italienischem Borbilbe, burch Ginführung eines von Paul Diaconus entworfenen Predigtbuchs und durch andere Wittel zu fördern bestrebt war. Indes Glaubensboten (Missionare) zu den germanischen und flavischen Böllern zogen, um mit dem Christenthum auch die Reime edler Sitten, Cultur und Menschlichkeit zu pflanzen, wurden im Frankenlande die Bischöfe zur Errichtung von Schulen, zum Bau schöner Kirchen, zur Pflege driftlicher Wiffenschaft angehalten, und die Alosterbrüder wurden ermuntert, die Shke altrömischer Literatur durch Abschreibung zugänglicher zu machen. Gelehrte, wie der britische Mönch Alcuin (geb. zu Port 735, geft. 804 als Abt von Tours), und der Befdichtschreiber Einhard (770-840) aus bem Dbenwalbe, ber Dichter Angilbert, + M4. der Karls Thaten in einem Spos gefeiert hat und in dem gelehrten Kreise des Hoses den Ramen Homer führte, erfreuten fich feiner Gunft und Unterftutung in hohem Grabe. Alcuin, der in Pork noch die Reste altrömischer Cultur kennen gelernt hatte, leitete als einflußreicher Rathgeber und Freund des Kaisers und als Borsteher eines von ihm gestifteten gelehrten Bereins das ganze Bildungs= und Erziehungswesen, wodurch Aarl römisch= griechische Cultur im germanischen Fankenreiche zu begründen bemüht war. Er suchte mit den Strahlen der alten Wissenschaft die herrschende Finsterniß zu vertreiben und Sinn für das Edle, für Sitte, Tugend und Recht zu wecken. Des Kaisers Juteresse für Bildang gab sid, auch in seiner Beschäftigung mit den tscher Grammatik und in der von ibm veranstalteten Sammlung alter germanifder Belbenlieber fund. Der hand göttlichen Wesens, der Kunst und Wissenschaft durchweht, trat ihm auch in den von Andern misachteten deutschen Liedern entgegen. "Karl erhob seinen Blid weit über die cugen Schranken, in welche die abendländische Kunft und Wiffenschaft eingezwängt hielt, wo nur die neuronische Gelehrsamkeit Eingang gefunden hatte; er erkannte, daß das Christenthum die Menschen zu einer universellen Bildung führen sollte, die aber eben deshalb auch alle bildenden geistigen Elemente, die sich in der Sigenthümlichkeit der verschiedenen Nationen zerstreut finden, in sich aufnehmen könne und müsse." Die Cultur des römischen Alters thums erschien ihm der geeignetste Förderer einer allgemeinen christlichen Bollsbildung, daher er auch dieser seine ganze Ausmertsamkeit zuwendete. Aus seiner Bewunderung der

alten Bilbung floß seine Borliebe für Rom und Italien. Durch italienische Kunftler ließ er Balafte und Rirchen in romifch = byzantinischem Stil errichten und in Sausgerathe, Schmudwert, Mufit u. bgl. suchte er ben italienischen Geschmad zur allgemeinen Geltung zu bringen. — Durch die Einführung des canonischen Rechts und der hierarchischen Rangordnung unter ber Geistlichteit wurde die frantische Kirche der römischen näher gebracht, ohne daß sie jedoch ihre unabhängige Stellung ganz eingebußt hätte. Durch die Sunft und Freigebigkeit bes Raifers für ben Klerus erlangten die Bischöfe großes Ansehen und hohe Macht. "Sie standen den Grafen zur Seite, waren reiche Gutsbefitzer wie die weltlichen Großen, führten ihre Dienstleute oft selbst in ben Krieg und vertauschten nicht selten ben Krummstab mit bem Schwerte." War die Geistlichkeit fruber fast durchgangig romanischer Abtunft, so widmeten sich jetzt auch viele beutsche Manner dem geiftlichen Stande. Bald zeichnete sich der frankliche Klerus durch Gelehrsamkeit aus und bie bijchöflichen Schulen blühten in Aurzem erfreulich auf. — Auch für die Gründung und Entwidelung bes Städtewesens war Karls Regierung von hoher Bedeutung. von ihm in Sachsen und andern Ländern gelegten Keime entfalteten sich durch die Pflege ber Kirche bald zu schönster Bluthe, und die königlichen Pfalzen, die im ganzen Reich zerstreut lagen, waren die natürlichen Stützpunkte für die Anlegung von Städten. Am liebsten weilte er in der schönen Pfalz zu Ingelheim am lieblichen User des Rheinstromes, und in Aachen, wo seine Leiche im Steingewölbe der von ihm neu erbauten Domfirche beigesetz ward. Auch in Bürzburg, Regensburg, Schlettstadt, Konigshof, Frankfurt, Tribur, Borms, Doffager. Rommegen, Beriftal (Luttich) u. a. D. befanden fich taiferliche Pfalzen ober Soflager. Diese waren in Allem Borbild edler Bucht und höfischer Sitte. In seiner Umgebung sah man die gewandtesten Geschäfsleute, die würdigsten Diener des Evangeliums, die ersten Gelehrten ber Zeit und jene tapfern Ritter, die als "Paladine" ben folgenden Geschlechtern vorleuchteten. Diese vereinten Gigenschaften und Großthaten erwarben dem Kaiser bei seinen Beitgenossen solche Berehrung, daß sogar der Khalife Harun Arras chid (S. 309) ihm aus dem fernen Driente kostbare Geschenke (darunter eine metallene, von Wasser getriebene Schlaguhr) zuschickte. Karl war auch auf Hebung des Berkehrs und Begründung neuer Handelswege durch Schiffbarmachung von Flüssen, Anlegung von Brüden 3. B. in Mainz) u. bgl. m. bedacht und suchte auf alle Weise zu einer ausgebehnten Erwerbsthätigteit anzuregen.

Der Plan, burch bie Anlegung eines Donau-Maintanals bie Norbsee mit bem schwarzen Meer in Berbindung zu setzen, tam nicht zu Stande und wurde erft in unsern Tagen ausgeführt. — Naden. Seit Karl bem Großen befaß bie Stadt Aachen ben Borzug vor allen beutschen Städten, so baß fie bie gewöhnliche Rronungeftabt ber beutfden Ronige mar, bis Frantfurt am Main ihr den Rang ablief. Sie blieb lange der Sitz der angesehensten rheinisch-frantischen Pfal3grafen (§. 326) und befaß große Rechte und Kreiheiten. Ihre Burger waren im gangen Reich frei von Sand- und Kriegsbiensten, Gefängniß und allen Abgaben. "Aachener Luft machte Beben, felbst ben Reichsgeächteten, frei." — Der Münster in Aachen war bie erste Cathebrale unter ber Rarolingifden Berricaft: eine Rachbilbung bygantinifd-italienifder Bauten, boch von einem bentichen Meifter Dbo, ausgeführt, jugleich Schloftapelle und Grabmonument.

"Bon fruhe an", schildert ein newerer Schriftsteller (Will. Giesebrecht) ben ersten beutsch = römischen Raiser, "erkannte man in ihm jene eiserne Willenstraft, jene raftiofe Thatigleit, jenen bem Höchsten zustrebenden Sinn und jene Bilbsamleit bes Geiftes, Die ibn ben ersten Fürsten aller Zeiten an die Seite setzen. Die Natur hatte Alles für ihn Ein stattlicher Rörper bei bem schönsten Ebenmaß ber Glieber, helle, flare Augen, gewinnende Gesichtszüge, Wohllaut der Stimme, ein durch und durch männliches Auftreten fesselten die Aufmerksamkeit und die Neigung der Dienschen beim ersten Blick an ihn. Rie bemmte der Leib die Thätigkeit seines Geistes, mehr als dreißig Jahre seiner Regierung bat ihn keine Krankheit befallen, obwohl er niemals sich schonte. Unausgesetzt war er mit ben Angelegenheiten seines Reiches beschäftigt; oft ftand er des Nachts vier bis funf Mal von seinem Lager auf und wandte sich seinen Arbeiten zu; selbst beim Ankleiden verhandelte er von Geschäften mit seinen Rathen oder liek Barteien vor, die seinen Richterspruch suchten; beim Mahle ließ er fich geschichtliche ober theologische Schriften vorlesen; keine Stunde verstrich ungenutt. Dabei war er stets flaren und beiteren Sinnes, nie hat er im Ummuch eine Ungerechtigteit begangen. Im engen Kreise ber Seinen war er glücklich, mit der ge-

wissenhaftesten Sorgfalt besorgte er seinen Haushalt, aber sein Blid erfaßte mit berselben Sicherheit und Klarheit das Entfernteste, wie das Nächste; die Lage der Welt lag nicht minder durchsichtig vor ihm, wie das seinem leiblichen Auge Erreichbare, mit berselben Befriedigung lebte er in den großen Dingen, wie in den nächsten Interessen seiner Familie. Im Baffendienst erzogen, lernte er erst als König die Anfangsgründe der Wissenschaft, wie sie jener Zeit überliefert waren, und war felbst im Alter in ihnen noch Schüler." — "Wie die Sterne die Sonne, so umgaben die Baladine den großen Raiser, der fie alle verdunkelte und Aberstrahlte. Nicht freilich burch Glanz und Prunt der äußeren Erscheinung fesselte er die Blide Derer, die sich ihm nahten, aber es umspielte seine hohe und würdevolle Gestalt gleichsam ein Schein höheren Lichtes, in dem die Klarheit seines großen Geistes auszustrahlen Jene langen, weißen Loden, die im Alter fein Saupt gierten, jene großen, lebhaften und feurigen Augen, bie ftets beitere und rubige Stirn, die machtige Greifengestalt, ber es boch nicht an Anmuth fehlte: bies ganze Bild bat fich tief nicht nur ben Zeitgenoffen eingeprägt, sondern Geschichte und Sage haben es filt alle Zeiten festgehalten und noch wächst Riemand zum Mingling heran, ber es nicht in sich aufnähme. Biele hochstrebende Herricher hat das Jahrtausend nachdem erzeugt, aber nach Höherem hat teiner gerungen. Das französische Ritterthum ber späteren Zeit verherrlichte Karl als ben ersten Ritter, bas beutsche Bürgerthum als ben väterlichen Boltsfreund und ben gerechteften Richter, die katholische Kirche erhob ihn unter die Heiligen; die Poesse aller Bollter in den folgenden Zeiten ftartte und träftigte sich immer von Neuem an seiner gewaltigen Erscheinung: nie vielleicht ift reicheres Leben von ber Wirksamkeit eines fterblichen Menschen ausgegangen."

### 8. Anflösung bes Franteureichs.

§. 323. Lubwig ber Fromme. Rarls bes Großen jungfter Cobn. Endwig ber Fromme, bem nach bem frühen Absterben ber alteren Brüber 314-840 Karl und Bipin das Reich sammt der Kaiserwürde zu Theil ward, besaß nicht die Geistestraft, die zur Leitung eines so großen, aus triegerischen Bollern bestebenden Staates erforderlich war. Seine Natur war mehr für die Stille einer Alosterzelle als für die Höhe eines Throns geeignet. Andachtsübungen waren seine liebste Beschäftigung; Kirchen- und Monchszucht, Bereicherung bes immer begehrlicher auftretenden Alerus mit Gütern und Rechten und geistliche Stiftungen seine Hauptsorge. Karl batte vor seinem Tobe bem Sohne in Aachen die Krone aufgesetzt und ihn dadurch als Rachfolger in seiner ganzen Machtfülle bezeichnet; als aber Bapft Stephan IV. zu seiner Begrüßung über die Alpen tam, willigte Ludwig ein, daß ber beilige Bater die Ardnungshandlung in Rheims von Neuem vornahm. Seine Thätigkeit war, neben einzelnen Bersuchen, die unbotmäßigen Bretonen und Aquitanier zu bewältigen, fast ausschließlich auf die Beschützung ber Grenzmarken gegen die Slaven im Often und gegen bie Danen im Norben und auf die Berbreitung bes Chriftenthums unter biesen heibnischen Nachbarvölkern gerichtet. Zu dem Zweck stiftete er das Bisthum Hilbesheim für das öftliche Sachsen und das Erzbisthum hamburg für bas überelbische Land mit großen Borrechten für ber Norden. Hier begann unter seiner Regierung ber treffliche Anstar (Anschar) seine segensreiche Wirtsamkeit als "Apostel bes Norbens". — Mehr als die ängeren Anliegen beschäftigten ihn die Borgange im Innern. Eine voreilige Theilung seiner Staaten unter seine brei Sohne Lothar, Pipin und Lub. wig bereitete dem gutmütbigen, schwachen Raiser und dem Reiche ein Meer von Berwirrung und Leid und füllte das Herrscherbaus mit Blutschuld. wurde Bernbard von Italien, ber natürliche Gobn feines verftorbenen

of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the

Brubers, welcher sich gegen die Anordnungen des Kaisers, die seine eigenen Ansprüche und Rechte zu verkurzen brohten, auflehnte, über die Alpen gelockt und mit einigen seiner Bertrauten der Augen beraubt und zwar mit solcher Grausamkeit, daß sie einige Zeit nachher ben Schmerzen erlagen. Noch mehr häufte sich das Ungemach im Kaiserhaus, als Ludwig nach dem Tode seiner Gemahlin Irmengard sich mit Jubith, ber Tochter bes baberischen Grafen Welf, vermählte, einer ehrgeizigen, herrschsüchtigen Frau, welche großen Einfluß über ihren Gatten übte und ben Söhnen ber Kaiserin Irmengarb nicht gewogen war. Diese bewirtte, daß Ludwig den Markgrafen Bernbard von Barcelona, ihren Bunftling, einen rankevollen, gewaltthätigen Ebelmann, an die Spitze bes königlichen Hauswesens stellte und dann nach ihrem Rathe eine neue Theilung vornahm, burch welche für ben jüngsten Sohn Rarl, ben Judith am 13. Juni 823 in der Pfalz zu Frankfurt geboren, ein viertes Königreich aus der großen Ländermasse ausgeschieden werden sollte. hoben die ältern Söhne unter Lothars Führung die Baffen gegen ben Bater. Bernhard wurde genöthigt ben Hof zu verlassen und Judith in ein Aloster Aber ber Bersuch, Ludwig zur freiwilligen Nieberlegung ber eingeschlossen. Krone und jum Eintritt in ben Monchsftand ju bewegen, scheiterte an bem Widerstand der Sachsen und Ostfranken, welche dem Kaiser die Treue bewahrten. Lothar flehte bes Baters Berzeihung an, sein Rathgeber, ber gute Wit Wala von Corbie, Ludwigs Halbbruder, wurde auf ein unzugängliches Felsenschloß am Benfer See verwiesen (wahrscheinlich Chillon). Ludwig und Judith feierten jedoch einen kurzen Triumph. Die Bevorzugung des Lieblingssohnes Rarl, "ber wie Joseph über die älteren Brüber erhoben werden sollte", führte bald einen neuen Aufftand berbei. Bipin und Ludwig machten ben Anfang, Lothar schloß sich ihnen an. Selbst ber Papst, ber als Friedensstifter über die Alpen zog, ergriff die Partei der Söhne. Da geschah es, daß auf bem Krongute bei Colmar, bas "Rothfelb" genannt, bie Beere auf einander trafen. She man zu ben Waffen griff, wurden Bermittelungsversuche gemacht. Diesen Zeitraum benutten bie Sohne, um die Treue ber faiserlichen Dienftmannen zu beugen. Die Lift gelang. Babrend ber Racht zogen bie meiften in das feindliche Heerlager über, so daß sich Ludwig nur noch von einer Meinen Schaar Getreuer umgeben fab. Auch biese bieß bann ber gebeugte Bater zu ben Söhnen übergeben, damit nicht fruchtlos Bürgerblut vergossen werde, und ergab sich bann mit Judith und Karl auf Gnade und Ungnade. Der Ort, wo bieser Berrath, biese "Schmach ber Franken", vor sich ging, wurde seitbem im Vollsmunde als "Lügenfeld" bezeichnet. Nun stellten die Sieger die Kaiserin und ihren Sohn unter Aufsicht, nahmen eine neue Reichstheilung vor und schlossen den Bater in das Medarduskloster zu Soissons ein. Und um ihn der Regierung für die Zukunft unfähig zu machen, bewirkte Lothar, daß ihm eine schwere Kirchenbuße auferlegt ward. In Gegenwart vieler Zuschauer mußte Ludwig im Büßerkleide vor dem Altare knieend ein Sündenbekenntnig ablegen, und der Erzbischof Ebbo von Rheims icharfte ihm ein, daß er ferner teine Baffen trage, sondern sich dem Dienste Gottes weihe. Diese Erniedrigung schlug bem Kaiserthum, der höchsten Gewalt auf Erden, eine unbeilbare Wunde und trübte ben Blanz ber Krone. Allein so tief waren die franklichen Boller nicht gesunken,

daß fie eine solche Schmach ruhig ertragen hätten. Auch bei den jüngeren Söhnen regten sich Gefühle ber Scham und Reue. Sie traten ihrem Bruber Lothar, ber nach ber kaiserlichen Oberherrschaft strebte, ernstlich entgegen und bewirkten, daß Ludwig auf einer Berfammlung in S. Denhs von der Buße losgesprochen und in seiner kaiserlichen Ehre wiederhergestellt ward. einigten sich auch Jubith und Karl wieder mit demselben. Die Bersöhnung war jedoch von kurzer Dauer. Die Raiserin wollte es auf alle Weise burchsetzen, daß ihr Sohn Karl den älteren Brüdern vorangehe oder doch gleichstehe. Borhaben wurde burch den unerwarteten Tod Pipins, dem der Bater Aquitanien und das sübliche Frankenreich übergeben hatte, erleichtert und befördert. Ohne Bipins Söhne zu berücksichtigen, nahm nunmehr Ludwig eine neue Reichstheilung vor, durch welche Lothar und Karl über Gebühr bevorzugt wurden. Das westliche Frankenreich sollte ihnen allein zufallen, während Ludwig auf Babern beschränkt ward. Gekränkt burch biese Schwäche und Ungerechtigkeit des Baters, griff nunmehr der jungere Ludwig zu den Waffen, um sich den Besits der ostfrünkischen Länder au erkämpfen. Schon drobte ein neuer Bürgerkrieg awischen Bater und Sohn die Fluren bes Rheines mit Blut und Berwüftung zu erfüllen, als der Raiser in eine Krankbeit verfiel, und auf einer Rheininsel in der Rabe von Ingelbeim, wohin er sich bringen ließ, verschied, getrennt von den Seinen und unversöhnt mit bem beften seiner Sohne. Dies war der Ausgang einer sechenmbawangigiährigen Regierung, welche bie Früchte von Karls bes Großen Schaffen und Mühen zu Grunde richtete. Durch seinen Wankelmuth und seine Schwäche hatte Ludwig die Ehrfurcht vor dem Königthum untergraben, hatte seine Basallen gewöhnt, Treue und Lehnseid geringer zu achten als den eigenen Bortheil, die Befriedigung der Selbstsucht bober zu stellen als die Ehre und Bohlfahrt der Monarchie.

§. 324. Durch den Tob des Baters gestalteten sich die Angelegenheiten glinstiger für den jüngeren Ludwig. Die Herrschsucht Lothars, welcher in die sanze Machtstellung des verstorbenen Kaisers eintreten wollte, entzweite ihn bald mit Parl; Dieser näherte fich baber bem andern Bruber, ber seine Gegner in ber Schlacht auf dem "Riesgau" überwunden und sich dadurch den Besitz von Allemannien und Oftfranken gesichert hatte; die jüngeren Brüber schlossen ein Schutz und Trutbündniß wider den älteren und trachteten nach einer Reichstheilung, worin die Ländergebiete auf billige und naturgemäße Weise geordnet und die Gleichstellung und Unabhängigkeit der drei Könige festgesett werden sollte. Da Ethar ben Gedanken an eine kaiserliche Borberrschaft nicht aufgeben wollte, so muste "das Gottesurtheil der Schlacht" entscheiden. Auf Lothars Seite standen die Anhänger ber Reichseinheit, insbesondere die Bischöfe, die sich mit dem Gedanken einer Auflösung bes "Gottesreiches" nicht befreunden konnten. Im Juni trafen die Heere bei bem "Bache ber Burgundionen" etliche Meilen von Auxerre auf einander, an einem Orte, der von den alten Schriftstellern Fontanetum genannt wird und den die neuere Forschung in dem heutigen Fontenop oder kontenailles zu erkennen geglaubt hat. Hier kam es zu einer gewaltigen Schlacht, erzählt ein Zeitgenosse, und ein solches Worden geschah von beiden Seiten, daß unser Geschlecht sich nicht erinnert, je von einer solchen Bernichtung

H41

des Frankenvolks gebort ju haben. Aber wie helbenmuthig auch Lothar fich auf seinem Streitrosse in die Feinde stürzte und ihre Reihen lichtete, bas Glad war von ihm gewichen. Die Blieber seiner Schlachtordnung lösten sich und er selbst wurde vom Strom ber Fliebenben fortgerissen. Lothars Rieberlage auf den Gefilden von Fontenop war das Grab des frankischen Raiserthums. Zwar sette er den Krieg mit Eiser fort und suchte fich der Hülfe der Sachsen zu versichern, indem er den Frilingen und Lassen die Wiederherstellung der alten Zustände, "ba sie noch Götzendiener waren", versprach und jum Rampf gegen bie Grafen und herren, Ludwigs Bundesgenossen, aufrief; als aber Karl und Ludwig auf einer Zusammentunft in Strafburg ben Bund erneuerten und die Könige und ihre Bölfer sich burch einen in deutscher und romanischfranzösischer Sprache feierlich abgelegten Eibschwur zum treuen Festhalten verbanden, da erkannte endlich Lothar die Nothwendigkeit eines Bergleichs. geiftlichen und weltlichen Großen forberten mit Ungeftum ben Frieden, damit man der wachsenden Berwilderung im Innern und den Raubzügen der Rormannen fraftig entgegentreten könne. Rachdem sich bie königlichen Brüber auf einer Zusammentunft über die Grundzüge geeinigt, wurde burch ben Theilmasung. 849. vertrag ju Berbun eine neue Reichsordnung geschaffen, welche für bie Bollergeschichte Europa's von ben wichtigsten Folgen war. Rach diesem Bertrag erbielt Lothar zu bem Rönigreiche Italien, bas er schon lange besessen, bas burgundische gand im Often ber Rhone, die mittleren gander am linten Rheinufer und an ber Mojel und Maas, die der Stammsit des auftrafischen Hauses waren und für die in der Folge die Bezeichnung "Lothars Reich" ober Lotharingien auffam; Ludwig "ber Deutsche" vereinigte mit seinem baberischen Königreich noch die deutsch-frankischen gander über dem Rhein, Allemannien, Oftfranken und Sachsen, wo burch ein furchtbares Blutgericht ber Freiheitsbund "Stellinga" ausgerottet warb, und auf bem linken Stromufer "bes Beines wegen" bie Gaue von Worms, Mainz und Speher, und Karl "ber Rable" fügte seinem Erblande Aquitanien noch bie spanische Mart fo wie Reuftrien, bas bretonische und flandrische Gebiet und Burgundien weftlich ber Saone bei. Bahrend somit Ludwigs Antheil nur beutsch-rebende Boller umfakte, in Rarls Gebiet fast nur romanische Bewohner lebten, waren in Lothars Reich die Stämme gemischt. Aber wenn auch bei bem Theilungsvertrag bie nationale Begrenzung feineswegs icharf festgehalten mar, jo fann berselbe boch mit Recht als die "Geburtsstunde" für das deutsche und französische Voll bezeichnet werben, indem sich die Absonderung mit der Zeit tiefer und eingreifender gestaltete, als anfangs beabsichtigt war. Die beutschrebenden Stämme im Often, in Sprache, Sitten und Denfart verwandt und gleichartig, schlossen sich mehr und mehr zu einer Nation zusammen, die man nach ihrer "volksthumlichen" Sprache "Deutsche" im Gegensatz zu ber Bevölkerung im Weften und Süben bezeichnete; eben so bilbeten die Bewohner des Westreiches seit ber Trennung ihre frankisch-romanische Nationalität fester und bestimmter aus. Diese nationale Scheidung erhielt eine starte Unterlage an der völligen Trennung ber brei Reiche in Bezug auf die Regierung. Denn wenn gleich Lothar Die Raiferwürde führte und vorzugsweise in ber alten Berricherftabt Machen seinen Sit aufschlug, so war boch mit bieser Burbe keinerlei Borberrschaft ver-

bunden. Die drei Monarchen regierten ihre Reiche gang selbständig, das frankiche Laiserreich, die Schöpfung Karls des Großen, war aufgelöst. verfolgten die Bölker germanischer und romanischer Zunge ihren Entwickelungsgang auf getrennten Bahnen.



§. 325. Auch nach bem Bertrag von Berdun wurden die drei Frankenreiche von umeren und äußeren Rämpfen verwirrt. Rarl ber Rable, ein gebildeter aber untriegenicher Fürst, mußte das Reich, das ihm in Berdun zugetheilt worden, erst erobern. mir, daß die Aquitanier, ein beweglicher, unruhiger Bolksstamm, nach einer selbständigen Siellung unter den Sohnen des verstorbenen Königs Pipin strebten; daß die Bretonen und Basten unter eingebornen Stammhäuptern sich der frankschen Herrschaft zu erwehren suchten; daß die Normannen das ungeschützte Ruftenland vom Ausflusse bes Rheins bis zur Mindung der Garonne vorzugsweise für ihre Raubzüge ausersehen hatten; die Großen des Reichs entzogen sich mehr und mehr der königlichen Gewalt, die Grafen und Senioren fingen bereits an, ihren Rang und ihre Burde "von Gottes Gnaden" berzuleiten; in den Grenzmarken legten sich die Borsteher allmählich den Herzogstitel bei; der erbliche Uebergang der Kronlehen auf die Söhne wurde schon als Regel angesehen. Karl den tropigen Markgrafen Bernhard, der einst bei Frau Judith in so hoher Gunst gestanden, in sein Lager vor Toulouse lockte und ihn zum Tode verurtheilen und enthaupten ließ, entbrannte der Rampf im Silden mit größerer Heftigkeit, indem die Söhne den Tod des Baters zu rächen suchten. Unter den fortwährenden Fehden wurde das Gefühl der Trene und Anhänglichkeit in den fränkischen Basallen erstickt, so daß sie bald mit Lothar, bald mit Ludwig dem Deutschen gegen den eigenen Gebieter verrätherische Berbindungen eingingen, um durch Abfall und Siddruch ihre Macht und Güter zu mehren. — Auch Lothar in Aachen und der deutsche Ludwig, der die alte Römerstadt Regensburg zu seinem herrscherfitz ertor, hatten mit großen Schwierigkeiten zu tampfen. Jener mußte Fries-land und die Handelsorte an der Nordsee gegen die Raubsahrten der Normannen schützen, dieser hatte die östlichen Marken gegen die flavischen Bölkerschaften zu vertheidigen, welche der ftreitbare Fürst Rast is Lav zu einem Königreich Großmähren unter seinem Herrscherstab Lothars Leben ging fruhe zu Ende. Alls er fühlte, daß fein von Krantheit gebrochener Leib der Erde nicht mehr lange angehören werde, traf er die Bestimmung, daß sein Erstgeborener Ludwig (II.), der bereits zum König von Italien gekrönt war und die Raisertrone in Rom empfangen hatte, Italien behalten, die beiden jüngeren, Lothar (II.) und Karl fich in das fibrige Reich theilen follten. Dann ließ er fich im Rlofter Brum gubwig I. als Monch einkleiden, starb aber schon nach sechs Tagen. Ludwigs II. Thätigkeit blieb auf Italien beschränft, wo die Araber nicht minder verderbliche Raubzüge unternahmen, 20thar II. als die Normannen im Norden und Westen. Lothars II. Regierung wurde durch eheliche

und häusliche Wirrniffe aufs Tieffte erschüttert. Er hatte in jungen Jahren Balbraba, eine Jungfrau aus edler Familie, zu seiner Lebensgefährtin erkoren. Als er durch den Tod seines Baters sein eigener Herr ward, verfließ er das Weib seiner Jugend, um sich aus politischen Gründen mit Theutberge, ber Schwester bes eben so mächtigen und reichen als lasterhaften Abtes hucbert von St. Maurice, zu vermählen. Aber balb er= wachte die frühere Neigung. Er trennte sich von seiner Gemablin und setzte ben Umgang mit Waldrada fort; und um sein Berfahren zu rechtsertigen, suchte er Theutberge's Ruf durch die schändlichsten Anklagen zu untergraben. Geftütt auf diese Beschuldigungen, welche die Königin aus Furcht vor den schrecklichen Drohungen durch ihr eigenes Geständniß bestätigte, aber heimlich als erzwungen widerrief, erklärte die lotharingische Geistlichkeit auf mehreren Spnoden Theutberge ber Ehre einer königlichen Gemablin fibr unwirdig und nothigte sie in einem Kloster ihre Sunden zu verbuffen. Allein die Berftogene fand einen Beschützer an Bapft Nicolaus I. Dieser entschlossene Kirchenfitrst hob den Synodalbeschluß auf, untersagte den Bischöfen, die aus Wohldienerei und Gewinnsucht bei dem unregelmäßigen Berfahren mitgewirtt, alle kirchlichen handlungen und gebot dem König, den ferneren Umgang mit Waldrada zu meiden. Lothar fügte fich zum Schein; allein bald zeigte es fich, daß er weder von Waldrada ließ, noch Theutberge als seine rechtmäßige Ge mablin behandelte; vielmehr ging er mit bem Plane um, ben Rindern ber erfteren das väterliche Erbe zuzuwenden, da Theutberge kinderlos war. Da drobte der neue Bapft Habrian II. mit bem Kirchenbann und setzte ben schuldbewußten König so febr in Schreden, daß er nach Italien eilte und sich vor dem heiligen Bater durch einen Eid zu reinigen suchte. Auf der Midtehr jedoch starb er eines plötzlichen Todes und bie Bölker erblickten darin ein Gottesgericht. Da Lothar ohne rechtmäßige Rackkommenschaft aus ber Welt schied, sein Bruder Rarl von ber Brovence gleichfalls kinderlos ftarb und der alteste der Brilder, Raiser Ludwig II., nur eine Tochter hatte, so glaubte Karl der Rahle sich der erledigten Länder bemächtigen zu können. Er setzte sich rasch in den Besth von Lotharingien; aber bald sah er sich burch die brohende Haltung seines Bruders Ludwig bes Deutschen zu einer Theilung genöthigt. Durch ben Bertrag von Mersen tam man überein, daß alles Land im Often und Norden der Maas so wie die Gebiete und Städte an der Mosel, auf beiden Rheinseiten und am Jura, also Friesland, das ripnarische Franken, der größte Theil von Lotharingien fammt dem Elfaß und ein Stück von Burgundien, an Ludwig fallen sollten, mabrend die Graffchaften am linken Ufer ber Maas und Mosel und an der rechten Rhoneseite zu Karls Reich gefügt wurden. Fünf Jahre später fand Raiser Ludwig II., ein tapferer und gottesfürchtiger Fürst, die ewige Rube in der Ambrofiustirche zu Mailand. Da eilte Karl ber Kable über bie Alpen und bewirfte burch Geschente und Zugeständnisse, daß ihn die langobardischen Großen zum König von Italien wählten und ber Bapft ibn in St. Beter ju Rom mit ber Raifertrone schmüdte. Ludwig der Deutsche hätte wohl auch diesmal die ehrgeizigen Bläne seines Bruders durchtreuzt; allein er litt schon längere Zeit an einer schweren Krankheit, welche im nachsten Jahre in der Pfalz zu Frankfurt seinem thatenreichen Leben ein Biel setze. Seine Sohne Karlmann, Ludwig der Jüngere und Karl "der Dide" wiesen die Gelüste ihres Oheims auf die Aheinlande träftig zurück und trafen dann eine neue Reichsordnung, in Folge beren der erste Bayern und die Oftländer, Ludwig (III.) Ostfranken, Thuringen, Sachsen und Friesland, der lette Allemannien und Elsaß als Konigreiche erhielten. Aber der Tod, der in den nächsten Jahren in dem Karolingischen Herrschon im große Ernte hielt, zerriß bald alle Plane und Einrichtungen. Schon im October 877 ftarb Raifer Rarl ber Rable, als er aus Italien in sein Reich gurudtebrte, in einer ärmlichen Alpenhätte, vielleicht in Folge eines Giftes, das ihm ein jüdischer Arxtals heiltrant gereicht. Balb fliegen auch feine Reffen Karlmann von Bavern und Lubwig der Jüngere ins Grab, worauf der jüngste Sohn Ludwigs des Deutschen Karl "der Dide" ganz Deutschland sammt ber Raisertrone gewann. Hur Kärnthen und die Oftländer behauptete Karlmanns nathrlicher Sohn Arnulf als väterliches Erbtheil und mehrte es burch gludliche Ariege gegen die Slaven. In gleicher Weise wurde auch die westfrantische Linie bes Karolinger herrscherhauses von raschen Tobesfällen betroffen.

tarimann † 880. Subwig III. † 882

877.

870.

875.

17. Deg. 875.

Um die Mitte des 9. Jahrhunderts wurde Europa von drei Seiten durch Raubzüge schwer beimgesucht, Italien von ben Saracenen (§§. 308. 311), Oftbeutschland von ben Benben in Mabren und anbern flavischen Böltern (§. 299), und die Ruften ber Norbsee von ben Normannen aus Scandinavien und ben banischen Inseln ber Oftsee. Bon Jugend auf gewöhnt an das wilde Meer mit seinen Stürmen und Gefahren, führten die Normannen ein kecke Freibeuterleben, durchzogen raubend die Küstenländer der Nordsee, segelten mit ihren kleinen Schiffen die Mindungen der Flusse hinan und kehrten bann beutebelaben in die Heimath zurück. die Nachfolger Karls des Großen sich über Bererbung des Reichs entzweiten, die Bölter wieder aus einander traten, der gewaltige Heerbann sich trennte, die mächtigen Männer bes Reiches verschiebene Parteien ergriffen, und ein Kampf entbrannte, der alle Aufmerksamkeit und Kraft beschäftigte, ergossen sich die seebeherrichenden Germanen des Nordens, in denen das zurückgebrängte Heidenthum noch einmal seine ganze Energie gesammelt hatte, über alle Küstenländer, vom Ausfluß ber Elbe bis zur Mindung der Garonne. Sie legten die von Karl bem Großen gegründete und nach der umliegenden Hamme (Waldung) benannte Stadt Bamburg in Afche und trieben die Ginwohner sammt ihrem frommen Bischof Anstar ins Elend; sie durchzogen die Niederlande von einem Ende zum andern, beraubten die reichen Sandelsstädte Utrecht, Durstadt, Rymwegen, Antwerpen, Mastricht und gründeten auf Walcheren und im Kennemerlande (Nordholland) mit Erlaubniß der Frankenkönige einen eigenen Lehnstaat; fie ließen die Städte Röln, Bonn, Trier und Robleng in Flammen aufgeben, Münderten und zerstörten Nantes, Orleans, Borbeaux und Toulouse und bebrobten sogar Paris mit ihren Raubzügen. An ben Mündungen ber Flusse legten fie Befestigungen an, wo fie ihre Beute bargen und die Wintertage verbrachten. Selbst das ferne Spanien fühlte die Beißel der heidnischen Piraten; Sevilla fiel nach einem heißen Kampfe mit den Arabern in ihre Gewalt und bie Balearen und Sicilien litten unter ihren Schlägen. In der Kirchenlitanei sangen die zagenden Gemeinden: "Bor dem Grimme der Normannen schütz" uns, lieber Herre Gott!" Um ihren Einfällen zu begegnen, mußten, bei bem Mangel aller Seemacht, die karolingischen Könige den Markgrafen und triegerischen Ebelleuten hohe erbliche Gewalt einräumen und geschehen lassen, daß in einzelnen abgeschlossenen Stämmen die Würde der Boltsherzoge wieder auflebte, welche Karl d. Gr. so energisch unterbrückt batte. So geschah es, daß bei ber Schwäche und Beschränktheit ber meisten Karolinger balb alle Macht in die Hände der Großen kam. Gegen den Trot dieser mächtigen Basallen, die ihren Unternehmungen häufig noch durch Waffenverbrüberungen Nachbruck verlieben, bilbete die jur Leitung der obersten Justig und jur Berwaltung der öniglichen Einkunfte errichtete Pfalzgrafen würde ein schwaches Gegengewicht. Liebwig d. Als Rarl der Rable durch einen schnellen Tod hingerafft wurde, erkannten die neuftrifchen Großen seinen Sohn Lubwig ben Stammler erft als Ronig an, nachdem er öffentlich bekannt hatte, daß er der Bollswahl seine Krone karimann verbanke. Auch er und seine beiben Söhne (Audwig III. und Karlmann) starben frühe babin. Alle geistige und körperliche Kraft schien aus dem karolingischen Geschlechte gewichen, wodurch nothwendig die Gewalt an die mächtigen Sdelleute kommen und das Erbkönigthum in ein Wahlreich übergeben mußte. — Dies

ersieht man aus ber Geschichte Karls bes Dicken, bem burch bas rasche Absterben seiner Brüber und nächsten Berwandten bas Erbe seines Baters, Sudwigs bes Deutschen, und seines Obeims Lothar zufiel, und ben zuletzt auch bie weft franklichen Großen jum Oberhaupt mablten, fo bag Rarl ber Dide, ein ichwacher, träger, von beständigen Ropfleiden gequalter Fürft, fast die gange Herrschaft Karls bes Großen nebst ber Raiserwürde besaß. Als bieser die Normannen, welche bie Seineftabt Baris mit harter Belagerung bedrängten, burch einen schimpflichen Bertrag jum Abzug bewog, und ihnen nicht nur alle Beute beließ, also daß sie zweihundert Schiffe mit Schätzen und Befangenen beladen in die Heimath senden konnten, sondern ihnen noch einen entlegenen Landstrich jum Ueberwintern juwies, fielen seine beutschen Bafallen von ihm ab und richteten ihre Blide auf feinen Reffen Arnulf von Rarnthen. nun dieser, durch Liutward den flüchtigen Erzkanzler seines Obeims aufgereizt, mit einem Deer von baberischen und flavischen Ariegsmannen nach Westen aufbrach, traten die Oftfranken, Sachsen und Thüringer auf seine Seite. sonst entbot Rarl die Basallen zu einem Reichstag nach Tribur; die meisten folgten ber Mahnung Arnulfs nach Forchbeim in Franken und erwählten ibn bort zum König. Richt einmal die Allemannen, die Rarl als ben Kernstamm seiner Herrichaft stets mit besonderer Borliebe bebandelt batte, ergriffen bie Baffen zu seiner Bertheibigung. Als ber fieche Raiser fich überzeugte, bag seine Macht zu Ende sei, schickte er seinen kleinen Sohn Bernhard mit Go schenken an den siegreichen Mitbewerber und übergab ihn in deffen Schutz und Dienst. Dafür wies Arnulf bem Obeim einige allemannische Rammerguter jum Unterhalt an. Zum Glüd überlebte Karl der Dide jeinen Fall nur um einige Schon im Januar 888 starb er zu Neibingen an ber Donau und wurde zu Reichenau auf der lieblichen Klosterinsel des Bodensee's begraben. Bald tam das Gerücht in Umlauf, sein Leben sei durch Mörderhand verkürzt worden, und fand bei ben Zeitgenoffen Glauben. — Die frangöfischen Ebelleute erkannten größtentheils Obo, ben streitbaren Grafen von Paris und Bergog von Francien (Isle de France), der allein im Arieg gegen die Normannen Muth und Felbherrntalent bewiesen, und ein Jahr lang die Seineinsel wiber ihre Angriffe vertheidigt hatte, als König an, nach beffen Tod der rechtmäßige Erbe, Karl ber Einfältige, ber jüngste Sohn Ludwigs bes Stammlers, ein gebildeter, aber träger, den Waffen wie der Rechtsprechung abgeneigter Fürst, den machtlosen Thron zurückerbielt. Aber die burgundischen Länder im Rhonethale und am Genfer See wurden durch Graf Boso, den Schwager und Günstling Karls des Kahlen, von dem Frankenreiche losgerissen und in ein eigenes Königreich Riederburgund (Provence) mit der Hauptstadt Arles verwandelt; am Jura behauptete ber Welfe Rubolf von Sochburgund eine unabhängige Stellung, und in Italien gewann ber Herzog Guibo (Wido) von Spoleto nach langem Kampf mit seinem Gegner Berengar von Friaul für sich und seinen Sohn Lambert eine turze Herrschaft und von dem Bapft bie Raiserfrone, aber ohne Glanz und Macht.

§. 327. Italien in ber taiferlofen Beit. Fast noch größer als im Frantenreiche unter ben letten Rarolingern war die Anarchie in Italien. Ludwig, Sohn bes Grafen Boso (§. 326) von Riederburgund, ein junger, fraftiger Mann, erwarb fich

è

bie herrschaft von Oberitalien und vom Bapft die Raisertrone. Aber Graf Berengar erhob sich wider ihn, nahm ihn in Berona gefangen und schickte ihn der Augen beraubt nach Burgundien zurud, wo er noch über zwanzig Jahre ein elendes Leben und eine noch elendere Regierung führte, während welcher sein Dienstmann, Graf Hugo, ein Mann von seltener Härte und Grausamkeit, aber von sestem Willen und scharfem Berstand, die Macht in Burgundien an sich rif, und Berengar in Rom die Kaisertrone von Papst Johann X. erlangte. Aber feine Herrschaft war nicht von Dauer. Rinig Rudolf II. von Soch = burgund flieg mit einem heere über die Alpen, beflegte Berengar und nahm, als diefer bald nachher zu Berona durch Meuchelmord umlam, ben Titel eines Königs von Italien an. Die Ränke ber reizenden und lasterhaften Gräfin Irmengard bewirkten jedoch auch Rubolfs balbigen Sturz, worauf unter dem Beiftand dieses mächtigen Beides jener Graf Hugo, der in Niederburgund alle Gewalt an fich geriffen, zu Pavia als König von Ita-lien getrönt und von den geistlichen und weltlichen Großen anerkannt ward. Bald verband er damit auch noch das Herzogthum Niederburgund, das er aber größtentheils an König Rubolf von Oberburgund abtrat, um biefen jum Aufgeben feiner Anspruche auf Italien So wurden die burgundischen Lande wieder zu einem arelatischen Abnigreich vereinigt. Als Rubolf mit hinterlassung zweier unmindigen Kinder, eines Anaben Ronrad und einer Tochter Abelheib, ftarb, hoffte Hugo wieder in den Befits bes verlorenen gandes zu tommen; er vermählte fich felbst mit ber Wittvoe und seinen Sobn Lothar mit ihrer Tochter Abelheib; aber ber beutsche König Otto nahm sich bes bebrohten Anaben Konrad an und schützte ihn in feinem vaterlichen Erbe. Deit unerhörter Grausamkeit behauptete sich bagegen Hugo in Italien, machte sich aber allgemein verhaßt, so daß, als Martgraf Berengar von Ivrea, Sohn ber Irmengarb, ber fich hugo's Grausamkeit durch die Flucht nach Deutschland entzogen, mit einem geworbenen Heere nach Stalien gurfidtehrte, ihm Alles gufiel und ihn als Retter vor bem Uebermuth ber Burgunder jubelnd begrüßte. Seitdem trug Hugo nur eine Scheintrone, während alle Macht in Berengars handen lag. Unter biefen Kampfen einer anarchischen Feudalzeit sant Wohlstand und Bilbung, Freiheit und Ordnung. Die geistlichen und weltlichen Großen ent= wöhnten sich jeder Unterordnung unter eine königliche Macht und betrachteten sich als unabhängige Herren in ihren Territorien; die Araber machten sich die Umstände zu nute und behnten ihre Raubzüge immer weiter aus; das schutzlose Bolt sehnte sich umsonst nach einer rettenden Hand. Auf dem Stuhle Petri sagen Schwächlinge und Lüstlinge, die auf die Geschide der Welt ohne Einfluß waren. Bald gesellten sich zu den Arabern auch noch die Ungarn; die schwachvertheibigten Stäbte boten eine geringe Schutzmauer wider ihre ungestumen Streifzuge; sie verwandelten Pavia in einen Schutthaufen, so bag 43 Kirchen ein Raub der Flammen geworden und von der ganzen Bolksmenge nur 200 am Leben geblieben sein sollen, und brangen bis zu ben Thoren Roms. Diese Unfalle wirkten nicht wie in Deutschland stärkend auf das Bolt; sie raubten ihm vielmehr den letzten Rest von Mannhaftigkeit und Erust. "Alle Bande der Schen und des Gehorfams wurden gesprengt; in zuchtloser Willfür walteten überall die entfesselten Lüste und Leidenschaften; nur auf das sinnliche Leben war man bedacht, auf Essen und Trinken, prunkende Schätze und schen Weiber; alle höheren Güter ber Menschheit, welche das Leben erst zum Leben machen, hatten für dieses eben so verweichlichte als sittlich robe Geschlecht ihren Werth Eine Weiberherrschaft entwickelte sich hier, wie sie die Lielt nie wieder gesehen bat." Die Geistlichkeit stürzte sich gleich ben Laien von Sinnenlust zu Sinnenlust; von wahrhaft kirchlichem Leben war teine Spur mehr vorhanden, die Religiosität bestand in der außerlichsten Wertheiligkeit, alle kirchlichen Ordnungen waren erschlafft, die klösterliche Bucht ganglich aufgelöft. Dennoch blieben handel und Gewerbthätigkeit auf ihrer früheren Pobe, und das Städtewesen entwidelte sich ob der Unficherheit des platten kandes sehr rafc. Mauern und Gräben schieben bas Stadtgebiet von bem ländlichen Bezirt ber Grafschaft; die Gerichtsbarkeit ber Bischöfe, benen sich die Sinwohner unterwarfen, versträngte mehr und mehr den Gerichtsbann der Grafen, wodurch die Entwidelung der Städte zu selbständigen Gemeinwesen sehr gefördert ward. Während dieser Zeit war die herrschaft über Rom und ben Kirchenstaat in den handen eines traftvollen Patriziers, Alberich. Er nannte fich "Fürst und Senator aller Romer" und schaltete über die

905.

914.

924.

990.

987.

045

994

t 964

tirchlichen und weltlichen Dinge mit völlig freier Sewalt; er verschenkte den Stuhl Betri nach seinem Gefallen, so daß eine Reitse von Päpsten nur bedeutungslose Wertzenge in Alberichs Hand waren. Um sich zu stärken, buhlte er um die Gunst des Kaiserhoses in Constantinopel, wie gleichzeitig Hugo, Lothar und Berengar thaten. Aber die schwachen Kaiser jener Zeit (§. 369) vernachlössigten die günstige Gelegenheit, ihr Ausehen in Italien aufs Neue zu begründen. Das Parteiwesen drohte Alles zu verwirren; das Kaiserthum war darin untergegangen; das Bapstihum bestand nur noch dem Namen nach.

987 — 899, 801.

Arnulf regierte mit Kraft. Er besiegte die Normannen bei Lowen an der Ople, wo sie ein verschanztes Lager bezogen hatten und der beutschen Ritterschaft Sohn und Trot entgegensetzen, so vollständig, daß er sechzehn ihrer Fahnen nach seinem Schloß in Regensburg sandte und ihre Raubzüge auf längere Zeit aufhörten; er brachte die übermüthigen Basallen durch Berleihung von Beneficien oder durch Gewalt zum Gehorsam; er bediente sich aur Schwächung bes flavischen Fürsten Swatoplut (Zwentibolb), ber sein Reich Groß-Mähren über die Besitzungen der Avaren in Pannonien ausgebehnt hatte und das ihm von Arnulf lehnsweise übertragene Herzogthum Böhmen eigenmächtig an sich zu reißen suchte, ber wilden, im Reiten und Pfeilschießen geübten Magyaren (Madjaren) oder Ugren (Ungarn), eines finnisch en Nomabenstammes, ber von ben Soben bes Ural allmählich in bie Steppen amischen Don und Wolga berabgestiegen war und jetzt unter seinem streitbaren Fürsten Arpad in bem Flachlande zwischen Karpathen und Donau (nach ihnen Ungarn genannt) seine beweglichen Zelte aufschlug. von den Häuptlingen der sieben Stämme, in welche das beerdenreiche Romadenvolk getheilt war, zum gemeinsamen Oberhaupte gewählt worben. vertheibigte sich mannhaft gegen die Feinde im Often und Westen, aber sein Tod war auch das Ende der Mährenberrschaft. Unter seinen zwieträchtigen Söhnen Moimir und Swatopluk wurde sein Reich in Kurzem die Beute der neuen Ankömmlinge, welche bie alten Bewohner theils jum Abzuge zwangen, theils unterwarfen. Aber die "Fremdlinge" (Ungarn) wurden für Deutschland bald eine furchtbarere Beißel als je die Avaren. Als Arnulf nach einer glorreichen Heerfahrt nach Italien, wo er Rom erfturmte, bie abgefallenen Berzöge von Spoleto, Benevent u. a. zur Unterwerfung brachte und die Raisertrone erlangte, in der Blüthe männlicher Kraft verftarb und sein ummünbiger Sohn Ludwig das Lind von den geistlichen und weltlichen Groken au Fordbeim an der Regnit auf den erledigten Thron erhoben wurde, machten die Ungarn mehrere räuberische Einfälle in das durch den Haber der Sbelleute gerriffene und geschwächte Deutschland, füllten alles gand vom abriatischen Meer bis zur baberischen Donau mit Mort, Brand und Berwiftung und erzwangen sich einen jährlichen Tribut. Der gludliche Erfolg machte sie immer kubner. Nachdem sie in einer entsetlichen Schlacht ben Markgrafen Luitvold von Babern mit seinen Basallen und vielen geistlichen Bürbenträgern erschlagen und alles Land oftwärts ber Enns in Besitz genommen, unternahmen sie verheerenbe Streifzüge nach Schwaben und Franken, nach Thuringen und Sachsen und nöthigten den König Ludwig, durch einen schweren Tribut sich auf einige Zeit Rube zu ertaufen. Bu gleicher Zeit wurde ber Frantengau am Main durch die Babenberger Fehde schwer heimgesucht, als der tapfere Graf

Abalbert von Babenberg (Bamberg) das Geschlecht der Konradiner in Hessen,

Franken und bei Rhein blutig bekämpfte, bis er endlich in seiner Burg Theres zur Uebergabe gezwungen und enthauptet warb; und auch in den übrigen deutschen Landen herrschte Gewaltthat und Kriegsnoth. "Alles hadert", so schildert der gelehrte Bischof Salomo von Konstanz den damaligen Zustand in Deutschland, "Graf und Dienstmann, im Streite liegen bie Mart- und Gaugenossen, in den Städten tobt der Aufruhr, das Gesetz wird mit Füßen getreten, und die, welche Land und Bolt schützen sollten, geben gerade das schlechteste Beispiel. Die Großen, beren Bater einft bie Emporungen niedertampften, schuren jett selbst den Bürgerkrieg an. Da das Bolt so gespalten ift, wie läßt sich da der Bestand des Reichs noch erhalten? Webe dem Land, des König ein Kind ist!" Rur in Sachsen führte der traftvolle Otto der Erlauchte das Regiment mit fester und sicherer Hand und schützte und erweiterte seine Grenzen wider die flavischen Bölker an der Elbe. Unter biesen Umständen erlangten die Grafen von Franken, Sachsen, Lothringen, Schwaben und Bahern hohe Gewalt, indem sie bei ber Bniglichen Ohnmacht die Ungarn und die übrigen Feinde des Reichs mit eigener Kraft bekämpfen mußten, und legten sich die Würde von Herzögen bei. Bor Allen aber ragten Konrad von Franken aus bem erwähnten Beschlechte ber Ronrabiner, und Otto von Sachsen hervor, sewohl wegen ihrer Macht, als ihrer Berwandtschaft mit bem karolingischen Hause. Als daher der letzte karolingische König ruhmlos und ohne Nachkommen ins Grab sant, versammelten sich zu Forchbeim aus ben fünf Herzogthümern die weltlichen und geiftlichen Großen (unter ben lettern bie einflugreichen Bischofe Satto von Maing umb Salomo von Ronftang) und mablten, ba Otto wegen vorgerudten Altere Ronad I So marb 911- 919. die Shre von sich ablentte, Konrad von Franken zum König. Deutschland ein Wahlreich; boch blieb man in der Regel bei demselben Stamm und verband somit Wahl und Erblichkeit. Im folgenden Jahr starb Otto von Sachsen, der Mächtigste unter den Groken des Reichs.

919.

"Die Magharen waren gefürchtete Keinbe aller ihrer Rachbarn, benn in jeber triegerischen Tugend zeichneten fie fich ans. Herzhaft im Angriff, ausbauernd in Beschwerben, vorsichtig gegen kiken des Feindes, sehr gewandt im Benuten seiner Schwächen, so unbändig sie sonst waren, doch im Ariege ftrenger Zucht gehorchend, blieben fie im Rampf fast immer Sieger, zumal ihre Ariegführung eigenthilmlichster Art war. Richt in großen geschlossenen Reihen rückten sie au, sonbern in vielen Meinen getrennten Heerhaufen, die nur scheinbar ein Ganzes bildeten, und nie vergaßen ste einen Theil bes Heeres sich im hinterhalt zu bewahren. Daburch gewannen alle ihre Unternehmungen an Beweglichleit, und es blieb ihnen flets Gelegenheit, bem Streite nene und unerwartete Benbungen ju geben. Oft verlodten fie ben Feind burch verfiellte Flucht aus feiner feten Stellung, und wenn er ihnen bann mit aufgelöften Gliebern nachfette, so machten fie ploblich wieber Front, oft brachten fie ihn burch Abschneibung ber Zufuhr in Berlegenheit und ermilbeten ihn so durch stees Umschwärmen und Plänkeln, daß er zuletzt erliegen mußte; oder sie ranbten ihm burch unerwarteten Ueberfall bie Möglichleit eines geordneten Wiberstandes. Die Magyaren lämpsten auf Rossen, die durch große Panzer gedeckt waren, und tummelten mit unglaublicher Gewandtheit diese trefslich gelibten Thiere. Obwohl sie Schwert und Wursspieß führten, war ihre hauptwaffe boch ber Pfeil, ben fie mit ber größten Sicherheit im Sturme bes Roffes von bem hörnenen Bogen entsandten; er gehorchte ihnen nicht minder beim Einrennen auf den Feind, wie auf der eiligen Rücksucht. Graufam im Rampfe, schonungslos waren fie im Benuten des Sieges. Erbarmen gegen den überwundenen Keind war ihnen fremd, wer sich ihnen entgegenstellte, wurde erschlagen; es soll unter ihnen der Glaube geherrscht haben, die auf Erden ihrem Schwert erlegen frien, wurden ihnen im himmel als Staven bienen. Go beflegten fie nicht nur ihre Keinde, onbern vernichteten fie, und wohin fie ihre Roffe lentten, machten fie ben Boben jur traurigften

Einöbe. — Unbeschreiblich find bie Leiben, von benen bamals bie beutschen ganber beimgesucht wurden. Richt allein, daß die Saatfelber verwuftet und verheert, das Bieh fortgetrieben, die Saufer eingeafchert, und jede werthvolle Sabe eine fichere Beute ber Feinde wurde, auch die halflofen Menfchen verfconte ber vorbringende Feind nicht. Nicht die garte Unfchuld ber Rinder, nicht bas ehrwilrbige haupt bes Greifes fand bei ihm Erbarmen. Wie Bieh aufammengefoppelt wurden bie gefangenen Franen und Mabden unter Diffbanblungen fortgetrieben, um fie entebrenber Bollust dienstbar zu machen. Die Spuren bieser furchtbaren Keinde war Berwliftung; Fener und Rauch bezeichneten weithin die Straffen, die fie zogen. Schutt und Erflimmer die Stellen, die fie verlaffen hatten. Bei ihrem Raben fluchtete Alles hinter bie Mauern und Balle ber Burgen ober in bas Didicht ber Balber. Gluctlich, wer nur bas nacte Leben rettete! Schon ber Anblid biefer Feinde erfüllte die Deutschen mit Abichen und Biberwillen. Der niebere Buche, die funtelnben, tiefliegenden Angen in dem braunen, häßlichen Geficht, ber bis auf brei Böpfe tablgeschorene Ropf, bazu ber ranbe Rlang ber gang unverftänblichen Sprache: bies Alles ichien ihnen eber gespenfterhaften Befen, als Meuschen eigen. Sie meinten, es feien bie Boller Gog und Magog, die vom Ende ber Welt tamen, um Alles von Grund aus zu vernichten ; fie erzählten fich, wie biese Ummenschen, gleich reißenben Thieren, robes Fleisch verschlängen und Blut tranten, ja wie fie fogar ben Gefangenen bas Berg aus bem Leibe riffen, weil fie bies für ein traftiges Gesundheitsmittel hielten. — Indessen richteten bie Magnaren sich allgemach in ihren neuen Sipen an ber Donan ein, die fie innerhalb eines Jahrzehnts von ben Karpathen bis zu ben Greugen bes Offfrankenreichs und Böhmens ausgebehnt hatten. Die Säuptlinge theilten fich in bas land, und jeber bemaß ben Mannern seiner horbe einzeln ihren besondern Antheil; vor Allem wurde bas Oberhaupt bes gangen Bolles reichlich bebacht, bem mehr als bie Balfte bes Lanbes gwischen ber Donau und San gufiel, und ber als Eigenthumer eintrat, fo oft irgend eines ber 108 berrschenben Geschlechter ausstarb. Die alten Bewohner murben als Aubehor bes Landes behandelt und mit bemselben vertheilt. Go reich und fruchtbar ber Boben ift, wurde ber Aderbau boch im Anfange nur fparlich betrieben, ba bas Bolt, in allen friedlichen Runften auf ber niebrigften Stufe ber Cultur, meift noch von Sagb und Fifcherei lebte. Sein ganges Leben unterfchieb fic wenig von bem jeber anderen aftatischen Romabenhorbe. Die Rleibung bestand in Thierhanten, im Sommer wohnte man unter Zelten, im Binter in elenben Rohrhutten ober holgbuben fteinerne Gebäude waren noch viel fpater in Ungarn felten -, bas erfte und wichtigfte Bedürfnis waren weite, üppige Beibepläte, für alles Anbere forgte bie reiche Bente ber alljährlich wiebertebrenben Beereszüge." (Dummler und Giefebrecht.)

Nicht minder groß war in Frankreid, unter Karl bem Einfältigen bie Berwirrung und Gesetlosigfeit. Die Bergoge und Grafen schalteten eigenmächtig, riffen bie Kronguter an sich und achteten weber Beieb noch Recht. Obo's Neffe, Sugo von Baris (herzog von Francien, Orleans und Burgund), ein machtiger, bochfahrender herr, hielt ben gutmuthigen, aber untraftigen Ronig Rarl in Unterwürfigfeit und zulet in harter Gefangenschaft, trug aber boch aus religiöser Scheu Bebenten, Die Krone auf sein eigenes Haupt Dagegen wurde das Reich von den verheerenden Raubzügen der Normannen befreit, seitbem Rarl ben Herzog Rollo (Rolf) in die nach ihnen benannte Proving Rormandie aufgenommen, unter ber Bedingung, bag er fic mit seinen Begleitern taufen lasse, ben Konig als Oberlehnsberrn anertenne und das Reich beschützen belfe. Die bildungsfähigen Normannen, die auch über bie Bretagne geboten, nahmen bald Sprache, Sitten und Cultur von ihren Nachbarn an. Robert, wie Rollo nach ber Taufe sich nannte, vertheilte bie Normandie nach dem Feudalspftem unter seine Ritter, sicherte bas Eigenthum und suchte bann burch Gesetze, Rechtspflege, Bebung bes Aderbaues und Berstellung ber verfallenen Städte und zerfwrten Rirchen bas verwüftete und verwilderte gand zu cultiviren. Bald übertrafen die Rormannen an driftlichem Eifer alle andern Böller. Die Preuzzüge find bauptsächlich von ihnen ausge-

91

gangen. — Karls Rachfolger Ludwig IV. ber Ueberseeische (b'Outremer), ber nach des Baters Tod von England, wo er Schutz gefunden, herüberkam, obwohl thatfraftiger und begabter als sein Bater, vermochte weber bem anarchiiden Bustande zu steuern, noch fich ber Berrichaft Bugo's zu entziehen; bie Freiheit ber niebern Rlaffen bes Bolls wurde gang unterbrückt, und schuplos war die waffenlose Menge den Gewaltthaten ihrer stets in Ariegsrüftung dabergiebenben Berren ausgesetzt. Der Rönig selbst wurde von bem stolzen Grafen ein Jahr lang in haft gehalten und burch Otto's bes Sachsen Einschreiten in Frankreich wieder befreit. Bei seinem frühen Tod, den ein unglucklicher Sturz geit an I. mit dem Pferde herbeiführte, empfahl Ludwig seinen Sohn Lothar und seine Gemahlin dem Schutze des übermächtigen Grafen und befestigte dadurch dessen Ansehen. Die Macht der Karolinger wurde zuletzt so beschränkt, daß sie nur noch die Stadt Laon mit der Umgegend besaßen, indeß alles Uebrige in die hande trokiger Sbelleute gerieth. Nach dem frühen Tode des kinderlosen Ludwig V. nahm Sugo Capet, Sohn und Erbe Sugo's von Paris, nach (ber bem Buniche ber versammelten Großen, ben Ronigstitel an, brachte bie Bafallen im Norden der Loire zur Hulbigung und ließ sich von dem Erzbischof ogvon Rheims krönen. Aber Ludwigs Obeim, Rarl von Lothringen, ein gewaltthätiger, ruchloser Mann, machte ibm bie Krone streitig. Er sammelte eine wilde Kriegsschaar um sich und führte, unterstützt von seinem Augen, aber lafterhaften und treulosen Bruder Arnulf, der sich mit Gewalt des Erzbisthums von Rheims bemächtigte, einen mehrjährigen blutigen Bürgerfrieg wiber Hugo, bis Beibe burch die List des Bischofs Abalbert von Laon gefangen genommen und bem König ausgeliefert wurden. Karl mußte hierauf nebst seinem ältesten Sohn auf Lebenszeit im Kerter schmachten, und auch Arnulf wurde, von einer Spnode seiner geistlichen Burbe und Weibe verluftig erflärt, längere Zeit in Gewahrsam gehalten. Es war eine verwilderte treulose Zeit, deren Charafter fich in bem rhetorischen, ben alten Schriftstellern nachgeklinftelten Beschichtswerke bes Monchs Richer von St. Remp, eines Anhangers vom Erzbijchof Gerbert, abspiegelt.

Die Bolfselemente in Frankreich. Dit ber Anfnahme ber Rormannen in bas weftliche Frantreich börten bie fremben Einwanderungen in bas gaftliche Land auf. Biel und Tummelplat ber meiften Bollerzüge von ben erobernben Romern bis zu ben feerauberischen Rorblanbern, hat Gallien die mannichfaltigsten Bolleelemente in fich aufgenommen und zu einem nationalen Ganzen verkunden. "Der Grundflamm (fagt Ranke) fiber den ganzen Boden des Landes blieb bie romanifirte Bevöllerung: in Sprache, Erinnerungen, einzelnen Juftituten ber italieniiden und ber unter ber fremben Botmäßigleit fich erhaltenben spanischen nabe verwandt. Reben ihr ericienen jene Ueberrefte ber alten Stumme, bes teltifden in ben Britonen, bie, burch Builge aus Altbritannien verftärtt, fic barin gefielen, aller Gefete und Unterordnung ju fpotten; bes iberifden in ben Basten, bie eine immer zweifelhafte Unterwürfigfeit von Zeit zu Zeit mit heftigen Feinbseligkeiten unterbrachen. Dagegen hatten fich bie germanischen Einwanderer ben Been von Rirche und Staat lebenbig angeschloffen. Roch tonnte man meiftens ihre hertunft unterscheiben; die Gothen selbst erneuerten ihren Stamm und Ramen an ben Grenzen ber spaulfden Mart. Am innigften burchbrangen fich frantifde und romanifde Clemente an ber mittleren Seine, wo die merovingischen Könige besonders gern verweilt hatten, und fich jeht um Paris ber ein machtiges Berzogthum unter bem Ramen Francien bilbete; nur allmählich riffen fich bie latinifirten Franten von ben Dentiden los, mit benen fie burch Sitte, Dentweise und bie Grundlage ihrer Einrichtungen jufammenhingen. Enblich waren bie Rormannen eingebrungen und hatten bie frangöfischen Riften mit bem hoben Rorben in Berbindung gefett. Die Urbevöllerung

bes europäischen Bestens, bie romanische Belt, welche noch immer einen fo großen Theil besfelben inne hatte, und die germanifche, welche bie Weltherrichaft gu Lanbe und jur See au fich gebracht, begegneten fich auf biefem Boben, innerhalb biefer Grenzen."

#### 4. Die Kirche und die chriftliche Cultur bes Abendlandes.

Als Gregor ber Große, "ber Knecht ber Knechte Gottes", die papftliche Krone trug, hatten alle germanischen Rationen ben Arianismus mit bem tatholifchen Glaubensbekenntniß vertauscht; dadurch wurde das Streben dieses Kirchenfürsten, die abendländischen Christen zu einer kirchlichen Einheit zu verbinden, wesentlich gefördert. Dies geschah nach Außen durch Beibenbetehrungen (Miffionen), nach Innen durch einen gleichmäßigen, die Bhantasie auregenden Gottesbienst mit Meffe, Rirdenmufit, glangender Brieftertleibung, burch erhabene Domtirden, pruntvolle Feste, besonders Marientage und geheimnisvolle Ceremonien und fom bolifche Religionsgebrauche; bem "die feierliche Pracht des Cultus war bie verständlichste Sprache für die träftige Sinnlichteit ungebildeter Bölter". — Als Heibenbetehrer waren im siebenten und achten Jahrhundert besonders Missionare aus den bri= tifchen Infeln thatig, wo feit ber neuen Begrundung bes Chriftenthums ein bober religiöser Eifer erwacht war, sowohl unter den Betennern des altbritischen Glaubens, als unter ben neubekehrten Angelsachsen. Das britische Bolt, gebrückt burch bas Elend ber Beit, griff mit Inbrunft nach ben Tröftungen ber Religion, und gottbegeisterte Männer zogen aus, um den Böllern, "die noch im Schatten bes Todes wandelten", das Licht bes Evangeliums darzubringen. Bu den ersten aus Frland, "der heiligen Insel", und aus Schottland herübergezogenen Glaubensboten gehören besonders in Allemannien Columban und Gallus (Stifter ber Abtei St. Gallen) mit ihren Gehalfen. 3m Schwarzwald und am Oberrhein, wo burch die Stürme der Bölkerwanderung die unter ber Römerherrschaft gestreute Staat des Christenthums erflickt worden war, wirkten fitt bas Evangelium Fridolin (Gründer des Klosters Sädingen), Trubbert, Lanbolin und Birmin. Das Aloster Reichenau, bas ber lettere unter bem Schutze ber Allemannenherzoge Nabi und Berthold auf einer anmuthigen Insel im Bodensee grundete. und das von Karl Martell mit dem ganzen Giland beschenkt ward, war eine Stätte ber Cultur fitr die Umgegend und wetteiferte mit St. Gallen in Pflege der Wiffenschaften. In ben Maingegenden gründete Rilian, ben die spätere Legende jum erften Bifchof von Würzburg machte, die Lehre vom Kreuz, und bei den Friesen und im Lande der alten Bataver wirtte Willibrob mit elf Gehülfen für Berbreitung bes Evangeliums. "Bor ber Kraft ihrer Arbeit und ihres entsagenden Märthrerthums, in der Ehrsurcht vor den Mosterien, welche sie verwalteten, den Wundern, welche sie verkündeten, beugte sich der ahnungsreiche Sinn der Germanen, und sie wurden gläubige Söhne der glänzenden und geheimnisvollen Kirche, die ihr irdisches Dasein mit Zuchtigen und Lostaffen beberrichte und ihnen ben himmel um bes Gehorfams willen verhieß." Willibrob, jum Bischof von Friesland ernannt. nahm seinen Wohnsitz in Utrecht, das unter dem Schutze der Kirche aus einem Lagerplatz zu einer ansehnlichen Stadt anwuchs. Unter den Angelsachse zeichnete sich vor Allen Winfried (dem nachher Papst Gregor II den Beinamen Bonifacius gab) durch seinen rastlosen Betehrungseiser so sehr aus, daß er sich den Zunamen "Apost el ber Deutschen" verdiente. Unterstützt von den ersten Karolingern, trug er die Lehre vom getreuzigten Beiland in die Bälder Deutschlands, zu den Beffen, wo er die Abteien Amönaburg (Amanaburg), Hersfelb und Fulba gründete, nachdem er bei Ober= Geismar die heilige Wodans = Eiche gefällt, zu den Thüring ern und Franken , wo er die Bisthumer und Lehranstalten von Erfurt, Burgburg und Eichstädt ins Leben rief, zu den Bayern, wo in Regensburg, Salgburg, Freifingen und Paffau Pflanzschulen errichtet wurden. In allen diesen Ländern erstarb das Heidenthum, an ber Stelle der heiligen Eichen entstanden driftliche Bethäuser, den heidnischen Opfermabizeiten wurde für immer ein Ende gemacht, die Neugetauften sagten durch heiligen Eidschwur dem Donar, Wodan und allen Unholden, allen Teufelswerken und Teufelsworten feierlich ab. Durch Synoden und Sendgerichte, durch Bisthümer und Klöster sicherte Bonisacius das mannichfaltige, mit heibenthum untermischte driftliche Rirchenwesen in ben beutschen Lan-

Bum Erzbisch of von Mainz ernamt, trieb ihn noch in seinen späten Tagen sein Missionseifer zu den heidnischen Friesen, wo er mit seinem ganzen Gefolge durch eine bewaffnete Rotte, die ihn als Berächter ihrer Götter und Feind ihrer Landessitte haßte, einen gewaltsamen Tob fand. Bon der feindlichen Schaar bei einer heiligen Sandlung überfallen, ließ er sich nebst seinen Begleitern ohne Widerstand erschlagen, das Evangelien= buch mit den Händen über feinem Haupte haltend. "In seinen Borftellungen abergläubisch, in seinen Sitten streng, in Meußerlichkeiten engherzig, gegen Untergebene herrisch, bor ben Papften bemuthig, außer wo er Migbrauche in Rom geschützt sah, hat er klug und begeistert ein langes Leben an seinen Blan gesetzt und ihn burchgesetzt. Er hat, seinem Eibe treu, die deutsche Kirche von den Bäpsten abhängig gemacht, von denen er sich selbst abhängig fühlte". Alle von Bonifacius angelegten Bisthumer und firchlichen Institute wurden mit bem römischen Stuhl in die engste Beziehung gesetzt und durch ein streng = hierarchisches Band "Wir haben beschlossen", schreibt er, " dem heiligen Petrus und seinem Nachfolger unterthan zu sein, als Metropolitan das Pallium vor dem Stuble Betri nachzusuchen und in allen Stüden den Borfchriften beffelben Folge zu leiften." Und ba auch die tarolingischen Regenten bas Streben, ben Primat bes römischen Stuhles in ber gamen abendländischen Christenheit zur Anerkennung zu bringen, kräftig förderten, so gewann die Idee, wonach das Frankenreich als ein kirchlicher und flaatlicher Organismus mit einem geistlichen und weltlichen Oberhaupte, dem Papst und Kaiser, gedacht ward, immer mehr Eingang (g. 321). Durch Bonifacius wurde bas Bisthum Da ing an Ansehen über bas Griftift Loln gerückt, das bisher als erste Metropole der deutschen Kirche gegolten, und somit zum Primat Germaniens erhoben. — Unter Ludwig dem Frommen und seinen Nachfolgern wendete sich die Missionsthätigkeit besonders ben Bölkern zu, welche im Often und Norden die germanische Welt umlagerten. Während der edle Corveyer Wönch Unsgar als erfter Merropolitanbischof von Samburg = Bremen ben Danen und Schweben bas Coangelium verkundigte, fandten die Bisthumer Salzburg und Paffau Glaubensboten aus, welche den flavischen Böllern in den steierischen und julischen Alpen und den Bewohnern ber Nieberdonau die Worte des Heils brachten und den Boden zur Errichtung don Kirchensitzen für Land - und Chorbischöfe bereiteten. So entstanden in Kärnthen und Riederpannonien Bisthumer, die bem Metropolitanverband von Salzburg zugetheilt waren. In Mahren bagegen wurde die Missionsthätigkeit der Baffauer Rirche frühe gehemmt, als Rastislav und sein Nesse Swatoplut den Entschluß fasten, die noch undollständige Bekehrung des mährischen Boltes von Conftantinopel aus jum Abschluk führen zu lassen. Raiser Michael sanbte bas Brüberpaar Constantin (unter bem Ramen Aprillos bekannt) und Methobios aus Theffalonich zu ben Slaven an der March und Donau. Kyrillos begann sein Bekehrungswert damit, daß er ein Alphabet schuf, mit bessen Hülfe er das Rene Testament in die flovenische Sprache übersetzte. Auch die Messe und alle gottesdienslichen Berrichtungen wurden von den beiden Brüdern und ihren Schülern in altslovenischer Sprache vollzogen. Umsonst suchten die deutschen Bischöfe biese Reuerung zu unterbruden; der Papst gestattete den Gebrauch der flavischen Sprache bei allen gottesdienstlichen Handlungen. Kyrillos starb in Rom, Methodios ba-gegen wurde zum Erzbischof von Mähren und Pannonien geweiht und erkannte Roms Supremat an. Bald nach seinem Tobe erfolgte eine Reaction zu Gunsten der lateinischen Die Schüler bes Methodios mußten bas Land verlaffen, ber flovenische Cultus wurde in Mähren und Böhmen durch den römischen verdrängt, und schon im zehnten Jahrhundert übte das Bisthum Prag, wo König Benceslaus, Entel der heil. Lubmila, eme driftliche Kirche gebaut und dem Nationalheiligen Bitus geweiht hatte, eine ausgedehnte Missionsthätigkeit über die Slavenwelt. Auch Bolen empsing von Deutschland aus die driftlichen Lehren; Mieczistaw erkannte die Oberhoheit des römisch = beutschen Raisers an und stellte die polnische Kirche unter den deutschen Metropolitanverband. samb der flovenische Ritus Aufnahme bei den Bulgaren und verbreitete sich von da nach Hukland.

§. 331. Ein wirksames Mittel zur Mehrung ber Macht ber Kirche und ihres Obers bauptes war die Berpflanzung des orientalischen Mönchen Benedict von Nursia das erfte Benedictinerkloster auf dem Monte

754

868

38

Cafino in Campanien gegründet und eine bestimmte Regel über Reibung, Lebensweise

und geistliche Uebungen für alle Glieber aufgestellt hatte, nahm die Bahl ber Ribster rafch Schentungen und fromme Stiftungen brachten großen Grundbesitz mit gutshörigen Leuten; Immunitäten ober Befreiungen von Laften und Leiftungen, von Steuern und Böllen, die Erträge der Zehnten von den Früchten und Heerden und mancherlei andere Borrechte und Einkunfte schufen Reichthum und Ueberfluß. Schöne Abteien und Rlostergebäude, zu beren Errichtung besonders Raiser Karl ber Große aufmunterte, wetteiferten mit den Burgen der Ritter und mit den Palästen der Grafen und Herzöge und gewährten den Bewohnern ein gemächliches, sorgenfreies Dasein. Am liebsten gründete man die Klosterstifte in schöner Wildnis. Frühzeitig der beschöflichen Gerichtsbarkeit entzogen und unmittelbar unter bas Papstthum gestellt, waren sie eifrige Diener und Forberer ber romifchen Rirchengewalt. Die Benedictinerklöfter, deren Mitglieder das dreifache Gelubbe der Renfaheit (bes ehelosen Standes), der perfonlichen Armuth und des Gehorfams ablegen mußten, waren in biefen Jahrhunderten der Barbarei und der Gesetlosigkeit eine Wohlthat für die Menschheit. Sie schusen Wälder und Haiden in blübendes Aderland um; fie gewährten bem Berfolgten und Bebrängten ein schützendes Afpl; fie veredelten bie rohen Gemüther durch Berkündigung des Evangeliums; fie legten durch ihre Schulanstalten in die Bergen der Jugend den Reim der Sittigung und Bildung; fie bewahrten bie Reste ber alten Literatur und die Elemente ber Wissenschaft vor ganzlichem Berfall und Untergang. Biele Benedictinerklöster wurden die Pflanzschulen der Bildung, der Wissenschaften und Künste, so Cours, St. Gallen, Fulda, Hirschau, Reichenau, Beißenburg (im Elfaß), Corvey (in Westfalen) u. a. m. Die wenigen Ueberreste ber Helbendichtungen aus germanischer, scandinavischer und britischer Borzeit verbanken wir meist dem Fleiß und Interesse der Monche. — Auch die theologische Biffenfcaft flüchtete fich größtentheils in die Rlosterraume. Dadurch tonnte ber Forschung um so leichter das Gepräge kirchlicher Rechtgläubigkeit aufgebrückt werden. Scotus t c. 880. Erigena freilich, ein Geistlicher aus Frland, welcher die Werke des Blato und Origenes in der Ursprache las, stellte in den Schriften "von der Prädestination", "von der Eintheilung der Natur" u. a. über Gott, Natur und Mensch in ihren Berhältnissen zu einander Grundsätze auf, welche an Pantheismus streifen und in der Folge, als man den tiefen Sinn seiner speculativen und mystischen Lehre zu begreifen begann, von der Kirche als baretisch verworfen wurden; aber im Allgemeinen stand die Wissenschaft im Dienste ber Rirche; die gelehrten Rirchenhaupter, wie die Erzbischöfe Hincmar von Rheims und Rabanus Maurus von Mainz, gaben der Speculation und Religionsforschung Biel Ihre Machtsprliche beherrschten die Wissenschaft wie die Kirche. und Richtung. Beitidal beutsche Mönch Gottschalt, der gegen seinen Willen im Klosterleben festgehalten ward, zuerst in Fulda, dann in Orbais, wurde das Opfer geistlicher Tyrannei. Als ex, in den Studien Rube für seinen beweglichen Geist suchend, sich in die Schriften Angustins vertiefte und die Lehre dieses Kirchenvaters von der Prädestination auf die Spize trieb, wurde er auf einer Sprode zu Mainz im Jahre 848 als Jrrlehrer verdammt und auf Befehl biefer beiden Kirchenhäupter so lange gegeißelt, bis der Ungläckliche halb sterbend sein Glaubensbekenntniß den Flammen übergab. Darauf wurde er zu ewiger Einsperrung in das Aloster Hautvilliers abgeführt, wo er ungebeugten Muthes und vertrauend auf den göttlichen Rathschluß der Auserwählung, auch als Gefangener noch seinen Peinigern trotte und die Entscheidung über die Wahrheit seiner Lehre, die er durch Schriften zu vertreten fortsuhr, einem Gottesurtheil anheimstellte. "Berschlagen von hierarchischer Gewalt, in selbstsüchtige Träumereien versunden, ftarb endlich Gottschalt in Bann und in Banden, ungebeugt und unversöhnt." Hincmars Haß verfolgte ben ftandhaften Mönch noch über bas Grab hinaus.

Stille ohne Sang und Klang verscharren. Runft und Literatur. War die Machtherrschaft der Kirche und ihrer Häupter für die freie Forschung, für die Thätigkeit ber speculirenden Bernunft eine brückende Geistestyrannei, so erwies sie sich dagegen in andern Gebieten des geistigen Lebens als eine anregende, fördernde und schützende Mutter. Alle Wissenschaften und Kunste lagen in ben händen des Klerus. Richt nur daß in den stillen Räumen der Klöster die Schätze des

Richt auf dem Friedhof des Klosters, sondern an einem ungeweihten Orte ließ er ihn in der

Scotus.

Allerthums aufbewahrt wurden, auch Mathematit und Naturkunde fanden daselbst Pflege, auch die Kirchenmusit und die heiligen Künste wurden von Mönchen gelehrt und geübt, auch Sprach = und Geschichtsstudien beschäftigten die fleißigen Benedictiner von St. Gallen und Reichenau, von Fulda und Rheims.

1. Gefang war unter ben Christen icon im aboftolischen Reitalter allgemein und verbreitete fich immer mehr, tonnte aber ju teiner rechten Entfaltung gelangen, fo lange ber beibnische ober griechisch-römische Cultus ber allein beschlitte und rechtlich anerkannte war. Der christliche Gesang bildete sich baher zunächst in Aleinasien aus, wo gilnstigere, freiere Berhältnisse vorhanden waren als in Griechenland und Italien. Die wenigen Lieber, welche ben Schriften bes neuen Testaments eingewebt find, muffen als Rachbichtungen ber Pfalmen angesehen werben, von benen fie bas Bersmaß entlehnten und mit welchen sie unzweifelhaft auch Melodie und Bortragsart gemein hatten. Sie enthalten aber angleich bie Leime berjenigen ureignen neuen Bilbungen, welche bie driftliche Begeisterung hervorbrachte, ber Hymnen. Aus ben beiden ersten Jahrhunderten sind nur venige Bruchstüde bavon erhalten. Es läßt sich aber wahrnehmen, und zwar in liturgisch-mustlalischen Dingen deutlicher und früher als in dogmatischen, daß schon in sehr früher Zeit eine Neigung jur Abtrennung und ein natürlicher Zug jur Selbständigkeit in der abendländischen Kirche vorhanden war. Schon Ambrofius († 397, §. 276) war von Haus aus Abenbländer, hielt indeh noch die alte Berbindung fest, indem er, wahrscheinlich durch Bischof Silarius († 368) angeregt, ben im Orient ausgebilbeten Bechfelgefang in feiner mailanbifden Rirde einführte. Der sogen. Ambrosianische Lobgesang rührt jedoch nicht von ihm her, sondern entstand erst im fünften Jahrhundert. Ambrofins bildet zugleich die Grenzscheide; benn von seiner Zeit an nahm Alles, was zur Entwickelung einer völlig neuen, dem Alterthum unbekannten Kunst ber Bine führen sollte, auf abenbländischer Seite einen burchaus selbständigen Berlauf. Rom wurde and für biefes Gebiet der lebensvolle Mittelpunkt, und Papft Gregor d. Gr. gab der kirchlichen Dust biejenige Gestalt und Richtung, burch welche bas von Ambrosius Begonnene erganzt und vollendet und erst daburch befähigt wurde, als ein bildungsträftiger Reim in die romanischen und germanischen Boller zu bringen. Ueber bas ganze Abenbland verbreitete fich ber Gregorianische Chorgejang, ber besonders von Rarl b. Gr. und Alfred begilnstigt und befördert und in den Listern von St. Gallen durch Notker, "den Stammler" († 912), und Flandern (durch Onchald, † 930) ansgebildet ward. Der wichtigste Schritt in der mustlalischen Bildung geschab jedoch erft vid fpater. Es mar ber Mond Guibo von Arezzo in ber erften Balfte bes elften Jahrhunderts, welcher ein wirlliches Linienspstem einführte, dessen Linien und Zwischenräume ganz nach unserer heutigen Beise benutzte, baburch für die Touhobe feste Bestimmungen und für den Gesangunterricht die größte Erleichterung gewann. Erst seine Resorm machte es möglich, die Melodien nach Sobe und Tiefe genau aufzeichnen ju Bunen. Ein foldes Ergebniß war schon an sich bebentenb genng, wurde es aber noch weit mehr burch bas, was sich in der Folge baran schloß; bem auch bie Begründung ber harmonischen Runft und damit ber eigentliche Anfang ber mobernen Rufil geht auf Guibo und feine Schule gurlid.

2. Unter ben Stilrmen ber Bollerwanderung fant die alte Bilbung in ben Staub und bie traswolle römische Sprache artete aus und verlor ihre grammatische Genausgleit; bennoch libte bie alte Cultur selbst in ihrer Entartung eine solche Macht auf die rohen Gemilther der germanischen Biller, daß diese in den Provinzen des römischen Reichs, wo sie noch Reste alter Bildung vorfanden, in Italien (Lombardei), Gallien, Spanien, allmählich ihre vaterländische Spracke, Gesetzgebung und Poefie vergaßen ober mit der Cultur der fiberwundenen Böller zu einem neuen Ganzen bereinigten. Aus biefer Berbinbung germanischer Elemente mit ber vorherrschenden römischen Bildung und Literatur gingen die romanischen Sprachen und die romantische Boesie kewor. Die beutsche Sprache, die noch mehrere Jahrhunderte lang von den Franken, Westgothen und Langobarben gesprochen warb, versor sich mit der Zeit auch bei dem Ritterstande, und mit ihr auch viele aubere Eigenthumlichkeiten. Zu biesem Sieg ber romanischen Bildung über bie germanische trug die Kirche nicht wenig bei. Denn da der Gottesdienst in der lateinischen Sprache gehalten wurde und der Klerus, der im Alleinbesit der Bildung war, sich vorzugsweise diese Sprache aneignen mußte, fo bebiente fich berfelbe bei Abfassung aller wissenschaftlichen Schriften, ja sogar bei allen Urfunden des öffentlichen und gefelligen Lebens der Lateinischen Sprache, was mu 10 natürlicher und thunlicher war, als die deutsche, in viele Dialekte gespaltene Sprache zum schriftlichen Gebrauch nicht ausgebildet war und die romanische Bollssprache noch als unter-

の場合は、「日本のでは、「日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本の



1

geordnete, vielgestaltige Masse ohne Gesetze und Regeln mit landschaftlicher Billtlir in bunter Berschiedenheit dastand. Diese Herrschaft des Lateinischen hatte zur Folge, daß an den öfsentlichen Schulen, die sich alle an Alöster und lirchliche Institute anlehnten, und deren Lehrer sämmtlich dem geistlichen Stande angehörten, lateinische Sprache und Literatur die Grundlage des Unterrichts bildeten und daß man nur in dieser Sprache lehrte und schrieb. Mit Ausnahme der Poesie, die allmählich den Geistlichen entrissen ward und unter den Händen des dichtenden Nitterstandes einen weltsichen Charaster und eine vollsthümliche Sprache annahm, wurden alle Schriften, wes Inhalts auch immer, lateinisch verfast, und da sie von Geistlichen herrühren, tragen sie auch meistens eine kresliche ober religiöse Färdung und nach den römischen Borbildern ein rhetorisches Gewand.

S. Die bentiche Dictume

3. Es wurde früher erwähnt (g. 242), daß in der Germania des Lacitus sich die Angabe findet, die fireitbaren Germanen hätten beim Beginne einer Schlacht Lampf- und Lrieg Slieder gesungen, die, an sich schon rauh und unharmonisch, durch das Borhalten der Schilde vor den Mund noch wilder und unmelobischer geworden seien. Ihre Abstat babei war, die Feinde zu schreden, und je voller daher die Töne kangen, desto sicherer erwartete man den Sieg. Die Auslicht, bag wie bei ben scanbinavischen Böllern bie Stalben (g. 335), so auch bei ben Germanen ein befonderer Sängerstand, Barben genannt, im Besthe dieser Lieber (barditus) gewesen und dem Beere als Darfner vorangezogen seien, scheint eine spätere Erfindung; und die Annahme, daß sie nicht Sonbergut eines Stanbes, sonbern Eigenthum bes gangen Bolls maren, entspricht vielmehr sowohl ber gesangreichen Ratur ber Germanen als ben historischen Ueberlieferungen. Der Deutsche fühlte fich von jeher gebrungen, die verschiedenen Stimmungen und Empfindungen, welche bie Bechfelfalle bes Lebens in uns erzeugen, burch Gefang anszubruden, baber bei froblichen Gelagen laute Lieber erschallten und die Begräbnisse der Helben und Krieger unter Gesang vollzogen murben. Bon befonberer Bichtigfeit mogen bie biftorifchen Lieber gewefen fein, worin fie balb ibre Rationalgötter Tuisto und Mann, balb bie Thaten ihrer Selben und Ahnen priesen, wie denn Armins Thaten noch lange nach seinem Tode im Liede fortlebten (\$. 240). — Durch die Banderzlige der Germanen im vierten, flinften und sechsten Sahrhunderte erhielten bie hiftorifchen Gefange, bie früher aus einer Reibe gefonberter Stammfagen bestanden, eine neue Gestalt und einen erweiterten Umfang, indem theils verschiedene Sagen mit einander verbunden und verschmolzen, theils die großartigen Ereignisse der Wirklichkeit in den Areis ber Bollsgefänge gezogen wurden. So bilbeten fic umfassende Sagen-Areise, die fic größtentheils au bie Geschichte anlehnten, worin aber manches zeitlich und räumlich Getrennte burd bie fcaffenbe Bhautafie verbunden und Gegenwärtiges und Bergangenes aueinander getulipst ward. — Den umfassendsten Sagentreis scheinen die Gothen, das bildungsfähigste und für bie Aufnahme bes Fremben empfänglichste ber beutschen Böller, beseffen zu haben. Mittelpuntt eines folden Sagentreifes war ber Gothenlönig Bermaurich, ber als hundertjähriger Greis bei ber Anfunft ber hunnen fich felbft ben Tob gab, um ben Untergang feines Bolts nicht ju fiberleben (g. 275). Roch umfaffenber war die Dietrich fage, die fich an ben Ofigothen-Binig Theoborich (g. 288) anlehnt. Dietrich von Bern (Berona), aus bem Gefchlechte ber Amelningen und von hilbebranb erzogen, sucht, von bem römischen Raiser Ermenrich bertrieben, mit Gilfe ber hunnen, bei beneu er als Lanbesflüchtiger mit seinen Gothen weilt, sein Lönigreich wieber zu erobern, verliert aber in ber Schlacht vor Raben (Ravenna), obgleich Sieger, fo viele Lente, bag er wieber umlehren muß und erft fpater in ben Befit feines Reiches gelangen tann. Seine Jugenbthaten, sein Aufenthalt bei ben hunnen, seine Birtsamteit bis ins bochfte Alter, wo er auf unbelannte Art ber Welt entrudt warb, boten reichen Stoff für Bollsgefänge, bie fich lange erhielten und weit verbreiteten. Me Theile ber Dietrichfage konnen wir bie zweite Balfte bes Ribelungenliebes, bas im breizehnten Jahrhundert nach ben vorhandenen Bollsgefängen bearbeitet wurde, so wie das Bruchftud des schönen Gilbebranbliedes betrachten. Das leitere, bas bem achten Jahrhundert angebort, befingt ben Rampf bes aus fremben Landen beimtehrenben alten Dilbebrand mit feinem Sohn habubrand. Rach homerifder Beife fragen fic bie beiben Ritter bei ihrer Begegnung um Namen und herfunft, worauf fich hilbebrand seinem Sohn zu erkennen gibt; bieser glaubt ihm aber nicht, sonbern balt ben Bater für tobt und verlangt ben Rampf. Das Gebicht ift, wie bie altefte Boefie fiberhaupt, alliterirent, b. h. mehrere ber meift betonten Börter beginnen mit bemfelben Anfangsbuchstaben, eine Cigenthumlichleit, bie bas Boll besonbers liebt, wie noch heut ju Tage manche Spruchwörter be-

Dietzidie Gage.

weisen. — Einen zweiten, weit verbreiteten und umfangreichen Sagentreis bilbet die Siegfriebfage, die bem erften Theil bes Ribelungenliebes jum Grunde liegt. Bie bie Dietrichfage bem Silben angehört, so hat die Siegfriedfage im Rordwesten, am Rieber- und Mittelrhein, bei den Burgundern und Franken ihre Heimath, wo auch der Ursprung der Thiersage, ber uralten Bollsbichtung vom Fuchs und Bolf, zu suchen ift. — Diejenigen Ausleger, die in ber Siegfrieblage historische Begebenheiten annehmen, schreiben fie ben frankischen und burgunbifden Bollsftammen zu und feben in ben blutigen Rampfen ber Merowinger (g. 286), in der Blutrache der Brunhilde wider die Fredegunde und in dem Untergange dieses Königsgeschlechts burch die ans Flandern flammenden Larolinger die geschichtlichen Momente für die bisterische Sage, während andere, an die flandinavische Sigurd fage anfnubfend, die mythologische und allegorische Dentung in den Bordergrund stellen und in dem versenkten Schahe (Ribelungenhort) ben Kern ber Sage, ben Mittelpunkt bes tragifden Geschids ber helben finben. Denn nach ber norbischen Muthe wohnt bem Golbe bie verhängnisvolle, verberbliche Kraft bei, daß es bem Befitzer ben Untergang bringt. — Auf ben burgunbischen König Gunther und hagen, "ben Degen", die in bem Ribelungenliebe eine fo bebeutende Rolle spielen, weift noch ein anderes Bollsgedicht hin, das wir jedoch nur aus einer Umarbeitung kennen, das Gedicht von Balther von Aquitanien, bas ber Mönch Edehard in St. Gallen († 974) in lateinischen Berametern verfaßt hat. Balther entflieht mit hilbegunde vom hofe Attila's, wo fic beibe als Geißeln befanden. Auf bem Bege burch Burgund wird er von Gunther und hagen angegriffen. Eine Reihe blutiger Kämpse wird gesochten, aus benen Alle schwer verwundet und verstilmmelt hervorgeben und bann sich verföhnen. Die germanischen Bollsgefänge vor und wihrend ber Banberung find in ihrer ursprünglichen Gestalt für uns verloren gegangen, wenn gleich, nach einer Angabe bei Ginhard, Rarlber Große biefelben fammeln ließ (g. 322). Den Geiftlichen waren bie profanen Lieber, in benen noch beibnische Elemente lagen, ein Granel, und ba fie ben Einfing berfelben auf die Gefinnung des Bolls ertannten, so bemächtigten fie sich ihrer und anderten entweder den Stoff, indem sie derselben Sprache einen andern Inhalt gaben, ober die Form, indem fie die Bollsgefänge in lateinische Berse brachten, um fie den Ungebildeten ununganglich zu machen. Die Capitularien Rarls bes Gr. enthalten strenge Rügen und Berbote gegen bie beutschen Bollsgefänge, bie auf freien Platen um bie driftlichen Beiligthumer gefungen m werben bfleaten. Aber Bieles aus ben alten Götterliebern, was bie driftliche Zeit nicht mehr m fingen erlaubte, war bem Gemulthe bes Bolls fo tief eingeprägt, baf es ans bem Götterfreife auf irbifde Belbengeftalten und gefcichtliche Situationen, ja felbft auf driftliche Beilige fibertragen wurde. And läßt fich auf ben Inhalt mancher biefer Sagentreise noch aus ben lateinischen Geschicktsbildern bes Jorbanis und Baul Barnefried (Diaconus) schließen, indem jener in feiner Gefchichte ber Gothen, biefer bei ber Darftellung ber Belbenthaten ber Langobarbentouige, namentlich bes Alboin (g. 294) epische Bollsgefange benutt zu haben scheint. Bei Paul Warnefrieb mögen diese Bollsgesänge um so reiner geblieben sein, als sich die Langobarben bas frembe nicht fo leicht und ichnell aneigneten, wie andere beutsche Stämme, sonbern bem Römerthum lange feinblich gegensiberftanben. Auf ähnliche Beise benutte ber Mönch Saro Grammatiens in seiner banischen Geschichte die alten flandinavischen Sagen und Lieber. — Durch bie Banderzüge des germanischen Bolls in die römischen Provinzen war eine Wechselwirtung der lateinischen und griechischen Dichtungen auf die beutsche, und dieser auf jene unvermeidlich, und da bas Beftreben der mittelalterlichen Boefte darauf gerichtet war, die Ereignisse der Wirklichleit zu überbieten und das Bunderbare in ihren Kreis zu ziehen, so setzte fie fich sorglos über Beit und Ramn hinweg, verkulipfte historische Begebenheiten, die Jahrhunderte auseinander liegen, mit einander auf gang unbestimmtem geographischen Boden und jog die Geisterwelt in die wirkliche binein. Daraus entftand bie romantifche Boefie, die hauptfächlich in ben Landern, wo bie romanifden Sprachen über bie germanifde ber eingewanderten Boller ben Sieg bavon drugen, Wurzel faßte.

Die ersten Berkinder des Christenthums unter den heidnischen Germanen sahen bald ein, daß die Berbreitung des Svangeliums nur vermittelst der Bolfssprache von Exsolg sein könne. Darum hatte schon Ulssilas († 388) sast die gauze Bibel A. n. R. Test in das Gothische sibertet, nachdem er zwor mittelst der Aunen, die er mit griechischen Buchstaben vermehrte, die Wihische Schristsprache geschassen (§. 274. 4.). Seine Uebersetzung, wovon sich der älteste sogen. silberne Coder in Upsala besindet, ist, als ältestes Denkmal eines der ausgebildetsten germa-

Anberweitige Gagens froffe. Gelällich Dicho tungen.

nischen Sprachbialette, von ber größten Bichtigleit. - In ahnlichem Geifte wirften unter ben Karolingern mehrere Mönche und Briefter, nachbem zwor bie fogen. Gloffarien bes Rabanns Maurus u. A. bergleichen Uebersetzungen möglich gemacht hatten. Aus bieser Zeit flammen bie beiben ältesten Dentmale christlicher Dichtung, bas "Beffohrunner Gebet", aus ben letzten Jahrzehnten bes achten, und "Mufpilli", aus bem Anfange bes neunten Jahrhunderts. Beibe find driftliche Dichtungen mit heibnischen Rachtlängen. Das erstere, in bem bayerischen Aloster Wessobrunn entbedte Gebicht knüpft an eine ber jüngern Ebba entlehnte Darstellung von bem Urfprung ber Belt bas Gebet um Tugenb an; bas zweite, ein Bruchfild eines ale hochbeutschen Gebichts "vom jüngften Gericht", hat gleichsalls einen driftlichen Inhalt, boch läßt fich babei nicht verkennen, "bag auf die Behandlung ber neutestamentlichen Lehre von ben letten Dingen, bie uns bier vorliegt, beibnische Reminiscenzen von wefentlichem Ginfinse gewesen find, wie benn nicht allein bas Wort Muspilli ursprilnglich bie Fenerwelt ber beutschen Mythologie bezeichnet, fonbern auch die Art und Weise, wie der Berfaffer Elias und ben Antihrift einander gegenüber stellt, ganz dem Berhältnisse entspricht, in welchem, nach den religiösen Borftellungen bes germanischen Beibenthums, Thorr und Surtr zu einauber ftanben." 3m Silben von Deutschland, wo man der romanischen Cultur näher war, gewann durch den Eifer britischer Missionare (g. 330) bas Christenthum balb festen Boben, und es entflanden Alofter und Pflanzschulen, die fich ber Bollsbildung annahmen. Am einflufreichsten waren in biefer Beziehung bie Abteien St. Gallen und Fulba. hier wirfte Rabanus Manrus (Erzbischof von Maing) auregend auf eine große Zahl wißbegieriger Schaler; bort sauben bei ben gelehrten Benedictinermonchen wissenschaftliche Beftrebungen flets Schut und Aufmunterung. Unter Rabans Schülern find besonders berühmt geworden Balafried Strabo (ber Schiden), Abt von Reichenau, burch Berbefferung ber Kircheumusit und Otfried, Monch von Beihenburg im Claß, durch seine in althochdeutscher Mundart und in gereimten Bersen abzsaßt Evangelien harmonie, "ber Krift", bie in flinf Bildern bas leben und bie Lehren Jeju von seiner Geburt bis zur himmelsahrt barftellt und die heibnischen helbenlieber, die noch immer im Munde des Bolles fortlebten, vollends verbrängen follte. — Einen intereffanten Gegensat zu Otfrieds Werk, das viele lyrische und didaktische Stellen und mancherlei mit dem Gegenfland seiner Dichtung nicht nothwendig ansammenhängende Betrachtungen enthält, bilbet ber Seliand (Beiland), ober die nieberbentiche Evangelienharmonie, die ein fachticher Bauer in Auftrage Ludwigs des Frommen verfaßt haben soll. Hier, wo das Christenthum viel später Eingang fand, als in Gubbeutschland und die romanische Eultur den germanischen Bollsgesang noch nicht gang verbrängt hatte, schloß die Bearbeitung der Evangelien sich mehr an die kom ber Helbenlieber au und bewahrte baber treuer ben epischen Charafter als bas von lynischen Elementen burchzogene Wert Otfrieds. Sener bleibt bei ber einfachen Erzählung und hält sich an die Alliteration (Stabreim), wogegen Otfried öfters Betrachtungen einsticht und Reim und Strophe auwendet. Die heibnische Alliteration herrscht noch in dem sogen. Beffohrunner Gebet, bas etwa hundert Jahre früher verfaßt wurde und die Grenifelde bes heibnischen und Chriftlichen bezeichnet. Der Reim gehört ber driftlichen Zeit an. Offieb entlehnte aus bem lateinischen Kirchengesang ben Enbreim und führte ihn zuerft an bie Stelle ber Alliteration in die deutsche Boesie ein, wobei jedoch Maß und Charalter der alten epischen Langzeile unverändert blieben. "Wie die zwei Bershälften, aus benen fie besteht, bisher burch bie Alliteration, burch ben Anreim, so wurden sie nun burch den Endreim zusanmengehalten und an einer metrischen Einheit verbunden." Die Beschäftigung mit ber beutschen Sprache mußte bie Geistlichen auf die Boltsdichtung führen, aus der man jene allein tennen lernen tonnte. Anfangs mochten sie wohl im christlichen Eiser manche der heidnischen Lieder vertilgt haben, aber später eigneten sie sich biefelben an und legten theils ber alten Form driftliche Stoffe unter, ober fie gaben ben Bollsgefängen eine neue Form. Bon jener Art ift bas bekannte Siegeslich über bie Normannen zu Ehren des Karolingischen Königs Ludwig III. († 882). Wenn man biefes mit bem angelsächsischen Liebe auf Athelstans Sieg über bie Danen bei Brunanburg (937 §. 337) vergleicht, erkennt man leicht die verschiedene Richtung der christlichen und heibnischen Dichter. Denn mabrend bas Letztere ben Lefer mitten in die Schlacht unter gespaltene Schild und gefturgte Banner verfett, tritt Ludwig als Diener Gottes auf, fingt mit feinen Rriegen vor bem Treffen Kyriceleison und nach bemselben ein Tebenm. Das Ludwigslied ruht wahr fceinlich von dem erwähnten Dond Ouchalb aus dem Rlofter St. Amand sur l'Elnen bet.

Rabenus Praetus + 856.

> Ctfrict e. 870.

das nahe bei bem Schlachtfelb lag und wo man die altbeutsche Literatur und bie Rirchenmusik ebenso eifrig pflegte wie in St. Gallen und Fulba.

4. Die Gefdictichreibung befand fich ganglich in ben Banben ber Beiftlichfeit, Gefdichte daher auch die kirchlichen Ereignisse in den Bordergrund traten und Lob und Tadel nach ber Stellung vertheilt war, welche die Fürsten zur Kirche einnahmen. Diese geistlichen Geschichtsblicher find nur Annalen (Jahrbücker) ober Chroniten (Zeitbücker), Zusammenstellungen geschichtlicher Begebenheiten mit Sagen und Legenden untermischt, meist ohne Kritik und Urtheil. Die hiftorischen Schriften bes alten Testaments und die römischen Geschichtschereber ber spätern Raiferzeit bienten als Borbilber. Bon bem nach Caffioborns bearbeiteten Bert bes Gothen **Jordanis: "Bon der Gothen Ursprung und Thaten", so wie von der Geschichte** ber Langobarben des Baulus Diaconus ist schon oben (§§. 284. 317) die Rebe gewesen. Ueber ben letztern fagt 28 attenbach: "Läßt er auch als gelehrter Geschichtschreiber viel zu wünschen übrig, fo entschäbigen uns boch bafilr andere sehr wesentliche Borzüge, die einsache Alarheit seiner Darftellung, die lautere Bahrheitsliebe, die ihn von Allem in ungeschmudter Gerabheit berichten läßt, die Bärme des Gefühls für sein Bolt, welche sich auch ohne ruhmredige Berherrlichung besonders in der Auszeichnung der alten Sagen fund gibt. Sehen wir nun aber vollends auf den materiellen Werth seiner Geschichte, so ift berselbe unbebenklich als ganz unschätzbar anzuerkennen, wir verbanken ihm eben die Bewahrung jenes reichen, durch keine spätere Gelehrsamkeit verfälschten Sagenschatzes, und über die Geschichte der Langobarden, was er aus dem Secundus von Tribent und anderen verlorenen Quellen schöpfte sowohl wie die Auszeichnung milublicher Ueberlieferung: rettungslos wilrbe alles bieses nach dem Sturze des Reiches dem Untergange verfallen fein, wenn nicht bes alten Mönches hand es mit treuer Liebe aufgezeichnet hatte." — In Spanien bearbeitete Orofin 8 eine Ueberficht der Weltgeschichte nach den vier Weltmonarchien bis auf seine Zeit (—417). Das ganze Wissen seiner Zeit brachte Istbor, Bischof von Gevilla, († 636) in ein Compendium (zwauzig Blicher Originum ober Etymologiarum), wortn auch eine turze Chronik enthalten ist; außerdem schrieb er ein Werk über die Kirchenschriftsteller (do scriptoribus occlosiasticis). Eine Fortsetzung seiner Chronit, bie Geschichte Spaniens von 610-754, befigen wir unter bem Ramen bes Ifiborus Bacenfis (von Beja), trop bes verberbten lateinischen Stils eine wichtige Onelle für die spanische Geschichte, namentlich zur Zeit der arabischen - In England, wohin römische Beiftliche bie Cultur bes Sabens verpflanzten, hat etwa ein Jahrhundert vor Alcuin (h. 322) und zwei Jahrhunderte vor Alfred (h. 336) bert**Mönd Beba ber Ch**rwürdige (Benerabilis), † 735, eine Reihe von Schriften über bie meisten zu seiner Zeit bekannten Wissenschaften versaßt und in seiner Geschichte Englands, besonders in Beziehung auf die Begrundung der driftlichen Religion und Ausbildung der Kirche, ein schätzbares Bert ber Rachwelt hinterlaffen. In ber Geschichte ber Einführung bes Christenthuns gibt er jugleich die Geschichte ber Civilisation feiner Landsleute. - Die altefte Geschickte ber Franken fand einen nawen und treuherzigen Bearbeiter an Gregor von Tours ( 287). Der Zwed seines Wertes, "debn Bucher frantischer Geschichten", bas, wie die meisten Annalen bes Mittelalters, mit der Schöpfung der Welt beginnt, dann aber die frankliche Gehichte bis zu Ende des fechsten Sahrhunderts darftellt, ift Erbauung und Einschärfung chriftlider Grundfate. Bei Schilberung ber Gränelthaten und Bugungen ber frankischen Rönige ift feine Sprace aus ben biblischen Büchern ber Könige und Richter genommen. Allenthalben nimmt er bie Rirche und ihre Gerechtsame gegen bie toniglichen Eingriffe in Schut. "Seitbem Gregor zu ben Bifchofen bes Reich's gehorte, tonute fein bebeutenbes Ereignif eintreten, ohne ihn unmittelbar zu berühren, von Allem erfuhr er, und an vielen wichtigen Staatsgeschäften nahm er personlich Theil. Da erwachte in ihm ber Wunsch, die Kunde dieser Dinge auch der Nachwelt du überliesern, und während er das Leben der Heiligen beschrieb und reiche Sammlungen von Bunbergeschichten verzeichnete, arbeitete er zugleich unablässig an dem Geschichtswerke, welchem wir fast allein unsere Kenntniß von dem Reiche der Merowinger verbanten. Noch trägt es die Spuren seiner allmählichen Entflehung, man erkennt spätere Rachträge, und es fehlt ihm die lette Bollenbung. Um so größer ist deshalb die Glaubwürdigkeit der letzten Bücher, in welche er den Errigniffen gleichzeitig die Zeitgeschichte eintrug." Gregors vollsthümliche und naive Geschichte fand viele Fortfeger, Die ihm aber alle weit nachsteben, fo gleich ber erfte, Frebegarins, ein burgunbifder Mond, ber in brei Budern bie Gefdichte von Erschaffung ber Belt bis auf Juftinian aus älteren Chroniten erzählt, im vierten einen Auszug aus Gregor gibt und bann im lüusten die Geschichte bis zum Jahre 641 fortführt. Aus seiner incorrecten Sprache und bar-



barifchen Schreibweise luft fich ber niebere Stand ber Zeithildung erkennen. Er felbf: hat biefen Berfall eingesehen. "Bir fteben jett im Greifenalter ber Welt," fagt er; "barum bat bie Scharfe bes Geistes nachgelassen, und Miemand vermag es, in biefer Zeit ben fruheren Schriftstellern gleichzulommen." An Fredegar reiben fich wieber anbere unbefannte Monche. — Unter Rarl bem Großen und seinem Sohne hob sich mit ber allgemeinen Bilbung auch bie Zahl und Bebentung ber Geschichtschreiber. Ginhard (g. 322), ein vielseitig gebilbeter Mann, ber bem Raiferhause sehr nahe stand, hat in dem "Leben Karls des Großen" ein schönes Denkmal der Bietat aufgeftellt, jugleich ift in ben trefflichen Annalen bes Klofters Lorfc, bie für biefen Beitraum als Jahrbucher bes Reichs gelten tonnen, feine Sand nicht zu verlennen. "Einhard hatte das unschätzbare Blud," bemerkt Rauke, "in seinem großen Zeitgenoffen den würdigften Gegenstand historischer Arbeit zu finden; indem er ihm, und zwar aus versönlicher Dantbarkeit für die geistige Pflege, die er in seiner Ingend von ihm genossen, ein Dentmal stiftete, machte er fich felbst für alle Jahrhunderte unvergestlich. Bielleicht in teinem neneren Werte tritt unn aber bie Nachahmung ber Antile flärler hervor, als in Einhards Lebensbeschreibung Karls bes Gr. Sie ist nicht allein in einzelnen Ausbrilden und der Phrafeologie, sondern in der Anordnung des Stoffes, ber Reihenfolge ber Rapitel, eine Rachahmung Suetons." Auch wichtige Briefe und einen Bericht von Uebertragung der Gebeine der heil. Märthrer Betrus und Marcellinus von Rom nach Seligenstabt im J. 826 besiten wir von Einhard. Die von ihm überarbeiteten und fortgeführten Jahrblicher von Lorfc wurden das Borbild aller späteren "Reichsannalen", die auch in der traurigen Zeit, die bald nach Karls hintritt über bas Reich hereinbrach, nicht gang unterbrochen wurden. Den Streit ber Sohne Ludwigs bes Frommen hat einer der Rämpfer bei Fontenailles, Mithard, ein eifriger Anhänger Karls bes Kahlen, Sohn bes erwähnten Angilbert, Abts von St. Riquier (§ 322), in vier Bildern beschrieben. "Es ist das Wert eines waderen Ariegsbelben und einsichtigen Staatsmannes, welcher so recht aus der Mitte der Begebenheiten mit Eruft und Wahrheitsliebe berichtet, was er felbst burchlebt, woran er felbst ben bebeutenbsten Antheil genommen hat." Bon ba an blieb bie Geschichtschreibung ausschließlich ben Alostergeiftlichen Aberlassen. Faft jedes bedeutende Aloster hatte seine fortsaufenden Reichsannalen, fo Det, Fulba (mermulrbig wegen bes feindseligen Tons gegen die gallofrantischen herricher), Corvey, Reichenan, St. Gallen n. a. Rac bem Muster ber Einhard'schen Jahrbücher werben barin bie Ereignisse bes Reichs nach ber Zeitfolge bargestellt, so bag bie Geschichte bes Alosters nur als Rebensache erscheint. Der Mönd **Regino** aus dem lothringischen Kloster Prüm machte den Bersuch, die Weltgeschichte in einer ziemlich ausführlichen Erzählung zusammenzusassen in einer dem Justinus nachgebildeten Chronil von Chr. Geb. bis zum J. 905. Trop mancher Mängel und Irrthümer, namentlich in ber Chronologie, ist das Wert boch von hohem Werth. "Die Schreibart ift einfach und bem Gegenstande angemessen, und wenn es ihm auch teineswegs gelungen ift, die Weltgeschichte in wirklich hiftorischer Beise zu bearbeiten, so zeigt er boch für bie ibm naber liegenden Beiten und Berhältniffe einen freien Blid und ein gefundes Urtheil."

§. 333. Ausbildung ber monarchischen Rirchengewalt und bie ifidorischen Decretalen. Die religible Richtung ber Beit und bie geiftige Uebermacht des Klerus mußte der Kirche und dem Bapsithum die Herrschaft erwerben. Aber bie Bischöfe von Rom, nicht zufrieden mit dem langsamen Gang naturgemäßer Entwickelung, beschleunigten durch unehrliche Mittel ihre Erhebung und machten verfälschte Bergamente zur Grundlage ihrer weltbeherrschenden Macht. Zuerst suchte man die unangenehme Erinnerung an die Entstehung der weltlichen Pontifenmacht durch Pipins Berleihung des Exarchats (§. 316) dadurch zu vertilgen, daß man eine unechte Schenkung sacte Constantins aufbrachte, wonach dieser Kaiser den Bischof Splvester mit Rom und Italien begabt und deshalb seinen Sits nach Constantinopel verlegt habe; eine Urtunde, deren Falscheit schon im fünfzehnten Jahrhundert durch Laurentius Balla so überzeugend nachgewiesen wurde, daß seitdem Niemand mehr die Echtheit zu verfechten wagte. Noch folgenreicher war die Umwandlung, die das päpstliche Kirchenrecht durch die "pfeudo-isidorischen Decretalen" erlangte. Schon seit langerer Beit bestand eine nach dem spanischen Bischof Isidor benannte Sammlung von kirchlichen Gesetzen und Rechtssprüchen. Diese wurden in der ersten Hälfte des neunten Jahrhunderts durch frantische Bischöfe, wohl aus dem Bisthum Rheims, mit etwa hundert unechten Decretalen

ca. 850.

von römischen Bischöfen ber vier ersten Jahrhunderte vermehrt und zur Berhüllung bes Betrugs vieles Frembartige und Reinliche aus firchlichen Schriftstellern, aus Concilienbeschlässen, aus der Bibel, aus römischen Rechtsbüchern und andern Werken der vorhande= nen Literatur eingemischt. In biesen verfälschten, angeblich aus den ersten Jahrhunderten ber driftlichen Kirche herrlibrenden geistlichen Gesetzen "erscheint ein Rechtszustand, nach welchem der Klerus vom Staate ganglich losgemacht, und durch Auflösung der Metropolitan= und Synodal-Rechte die bochste gesetzgebende, aufsehende und richterliche Gewalt im Papfte vereinigt ist". Die Metropoliten und Bischöfe werden nach diesem neuen Rechtsbuch nur vom Papfte in ihre Wirde und Gerichtsbarkeit eingesett; nur von ihm werden Synoden berufen und ihre Beschliffe erhalten nur durch seine Bestätigung Gültigkeit; alle Entscheidungen in wichtigen firchlichen Angelegenheiten bleiben bem papftlichen Stuhle vorbehalten, und in jeder Sache steht die Berufung an ihn frei. Der Zwed der Sammlung war bem= nach, die Nirche frei zu machen von der weltlichen Gewalt sowohl durch Steigerung der papfilichen Antorität, als burch Befreiung bes Episcopats von zeitlichen Gerichten und Obrigkeiten mittelft Erhöhung ber geistlichen Jurisdiction und Disciplin. Der staatskluge und ftrenge Papft Nicolaus I. (858-867), ber zuerst ein driftliches Weltreich unter der Leitung des oberften Kirchenfürsten zu begründen strebte, wußte diesem angemaßten Rechte Geltung zu verschaffen, indem er in dem anstößigen Chestreite Lothars II. von Lothringen mit seiner Gemahlin (§. 325) als Rächer ber unterbrückten Unschuld einem wollustigen König mit seinen trechtischen Bischöfen entgegentrat und ihn zur Demuthigung ubthigte, und den Streit des Bischofs Rothab von Soissons, der wegen Ungehorsams seiner Bürde entsetzt worden war, aber Berufung an den apostolischen Stuhl erhoben hatte, wider ben berrichfuchtigen Erzbifchof Sincmar von Rheims zu Gunften bes erfteren nach dem neuen Gesethuck entschied und den Rechtssatz geltend machte, daß jeder angeklagte Bhistog das unbeschränkte Recht der Appellation nach Rom besitze. Niemals war die Idee ber pontificalen Gewalt so tief eingreifend im Innern und umfassend nach Außen aufgetreten, als es in Papft Nitolaus I. geschah. Die gallicanischen Bischöfe ließen sich bie Anwendung um so lieber gefallen, als ihnen die ferne papstliche Macht weniger beengend und gefahrdrohend schien, als die nahe Metropolitan-Gewalt. Die fittliche Entartung fo vieler Kirchenhäupter im neunten und zehnten Jahrhundert schadete bem Ansehen des Bapftthums wenig in den Augen der gläubigen Christenheit, und doch war diese Entartung so groß, daß die spätere Zeit, zur Bezeichnung der herrschenden Weiblichkeit, das Märchen von einer Bapftin Johanna erfand, die, ein verkapptes Mädchen, bas fich in Athen große Belehrsamkeit erworben, einige Jahre als Johann VIII. (c. 855) den papstlichen Stuhl mne gehabt habe und "Die Schuld ihres Geschlechts bezahlend tragisch untergegangen ki"; — und daß im Anfang des zehnten Jahrhunderts zwei herrschsüchtige und wollüstige Römerinnen, Theobora und Marozzia, "schön, schlau und kühn", in Berbindung mit bem sittenlosen, römischen Abel, ein halbes Jahrhundert hindurch die oberste Kirchenwürde an ihre Lieblinge Söhne und Entel vergeben tonnten. In Johann XII. (955-963) erreichte diese Ruchlosigkeit den höchsten Gtyfel; selbst die Italiener, die doch in jener sumlichen, gottvergessenen Zeit an das Laster reichlich gewöhnt waren, wandten sich mit Ekl von einem jungen Fürsten, der das höchste Briesterthum mit dem niedrigsten Schmute besudelte; der Lateran wurde zum Haus der Unzucht und Gotteslästerung. Daß unter solchen Umständen der Glanz der papstlichen Krone auf einige Zeit verdunkelt ward, und daß die Ottonen in Rom wie in Deutschland geboten, war eine natürliche Bergeltung.

5. Lehnsverfaffung (Fendalmefen).

§. 334. Die staatlichen und gesellschaftlichen Berhältnisse des Mittelalters entstanden was einer Bermischung der früher erwähnten germanischen Sitten und Lebensordnungen (§. 242) mit römischen Sinrichtungen und Zuständen, und beruhten auf dem größeren oder geringeren Grade der persönlichen Freiheit oder Unfreiheit. Man faßt diese verwickten Verhältnisse unter dem Namen Feu dalfpstem oder Lehnswesen sie en zusammen. Rach Eroberung der entvölkerten römischen Provinzen eigneten sich die Sieger einen großen Heil des eroberten Landes in der Weise zu, daß der König alle Staatsgster (Domänen) in Besig nahm und von dem sibrigen Grund und Boden einen Theil als freies Eigenthum (Allod) seinen Kriegsgefährten mit der Verpflichtung des Heerbannes überließ; das Uebrige

863.

(barunter besonders die Städtegebiete) verblieb gegen Zins oder Abgabe den alten Bewohnern. Um aber die Freien enger an den Thron zu knüpfen, verlieh ferner der König einem Theil von ihnen paffende Stude von seinem Antheil zu lebenslänglichem Benuff, Dies nannte man Lehn (beneficium), der Geber war der Lehnsherr, der Empfänger hieß Lehnsmann, Dienstmann oder Bafall. Es galt als Belohnung oder Befoldung für Dienstleiftungen sowohl im Beer als bei der Hofhaltung (Die Großämter ber Minifterialen) und konnte, wenn ber Befiger farb ober feiner Berpflichtung nicht nachkam, demselben wieder entzogen werden. Mit der Zeit erhob fich auch der Stand der Ministerialen zu größerer Gelbständigleit und rudte dem der unmittelbaren Basallen näher, besonders als auch fie die Erblichkeit ihrer Stellen fich erwarben. Am erften bilbete fich in ben geistlichen Herrschaften diese Dienstmannschaft zu einem erblichen Stand aus. Auf gleiche Weise belehnten reiche Freie andere minder Begüterte mit Theilen ihres Eigenthums, ja sogar ihrer Lehen (Afterlehen), und gewannen fich dadurch ebenfalls Lehnsleute oder Bafallen (Beneficiaten). Auch Bischöfe und Aebte, Die für ihre zeitlichen Besitzungen zu den Landesberrar im Lehnsverhältniß standen, vergaben Lehen an Ritter unter der Verpflichtung, das Aloster zu schützen und für dasselbe den schuldigen Heerbann zu leisten (Schirmherren, Kastvögte). Der Basall gab seine Person dem Dienste des Herrn hin und gelobte, indem er duch der Lehnseid sich als Mann desselben befannte, mit Rath und That fitr bas Wohl und die Dlacht seines Herrn zu wirken, aber der Mittelpunkt seines Lebens blieb boch der ehrenvolle Krieg- und Wassendienst, und Niemand konnte ihn zu knechtischer Frohnarbeit zwingen. Seine Stellung in der Gaugemeinde blieb größtentheils unverlet, und glanzende Beute und einträgliche Leben lohnten ben tapfern Krieger. Diese auf gegenfeitige Treue gegründeten Berhältniffe murden allmählich so allgemein, daß die Bahl der freien Onts-besitzer sehr abnahm und zulett nur die Freiherren (Barone) umfaßte, die zwischen dem hohen Adel der Kron = oder Reichsvafallen (Herzöge und Grafen) und dem niedern der kleineren Bafallen (die neben ihrem Sigenthum noch Güter von diesen oder von der Kirche zu Lehn trugen) in der Mitte ftanden. Die Freien von kleinem Allod dogegen kamen mit der Zeit in Abhängigkeit, theils freiwillig, um sich den lästigen Heer= und Bachtdiensten und dem störenden Besuche der gehäuften Gerichtstage zu entziehen, theils ge zwungen durch Druck oder Berarmung. Sie traten in das vielgestaltete Berhältnig ber Borigfeit, indem fie als Bachter und hinterfaffen reicherer Gutsherren ober ber Kirche ihr früheres Sigenthum fortan im Erbpacht ober als Zinsleute bebauten, mb neben mancherlei Abgaben unentgeltliche Hand- und Spanndienste (Frohnden) entrichten mußten. Einsichtsvolle Herrscher, wie Karl ber Große, suchten auf alle Weise die Ber minderung des freien Standes zu hindern, aber in den Zeiten Winglicher Ohnmacht mb ritterlicher Willur wußten die großen Gutsbesitzer durch Gewalt ober Lift die Unterwerfung ber Freibauern und geringen Leute von kleinem Bestt zu erzwingen. Außer Stande, in ben sturmvollen Kriegszeiten sich und die Seinigen zu erhalten und zugleich die Baffen zum Schutz des Landes zu führen, konnte ber gemeine Mann fich nur dadurch retten, die gegen Zins und Dienst der Schutbefohlene eines Mächtigern murde. Wohl bestand, be sonders in Deutschland, zwischen dem Gutsherrn und dem Zinsbauer oder Leibeigenen ein Uebereinkommen, ein Patronats- oder Clientenverhältniß, ein Hofrecht, ein Band ummittels barer menschlicher Beziehungen. Aber mit der Zeit verschlimmerte fich allenthalben die Lage der unfreien Stände, mehr und mehr verschwand die Scheidung nach besserem mb ärgerem Rechte, bis fast die gesammte Landbevöllerung dem drückenden Loose der Luchte schaft verfiel. Als Leibeigene an die Scholle gesesselt, waren sie der Wilklir der Guts herrschaft anheimgegeben und mußten sich vielen harten, mitunter ehrlosen Dienstleistungen und Berpflichtungen unterziehen. Diese Berhältnisse erfuhren im Laufe ber Beit mancherlet Störungen, worunter die folgenreichste die von den Chelleuten ertropte Erblichteit ber Lehnsgüter mar. Dit der Erblichkeit der Grafenamter bildete fich in ihnen nicht allein ein friegerischer, sondern zugleich ein richterlicher Abel aus, der mit seinen Unterbeamten und Schöffen der Träger der Rechtsgewohnheiten und Rechtsbildung des Bolles wurde. Satdem standen gewaltige Reichsvafallen den Königen als Gleiche gegenüber, und wenn sich mehrere von ihnen verbanden, konnten fie dem Reichsoberhaupt ungestraft Trop bieter

## II. Rormannen und Danen.

#### 1. Scanbinavien.

§. 335. Witingerfahrten. Die Bewohner ber Halbinfel Scanbinabien geboren bem germanischen Bolksstamm an, mit bem sie ben ungestümen Freiheitsbrang, Thatenlust und Wanderungstrieb, so wie Sprache, Runenschrift, Religion und Sitten gemein hatten. Krieg und Raubfahrten, Jagd und Waffenübungen waren ihre einzigen Beschäftigungen, Ackerbau und Biebuncht überließen sie den Sklaven. Sie liebten frobe Belage, aber ihre Lebensfreude war doch nicht stärker, als das Berlangen nach einem Belbentod. Ihre robe Tapferkeit und Streitlust steigerte fich manchmal bis gur Berferker. Treue war ihre bervorragenbste Tugend und die Liebe zur Dichtfunst bie einzige zarte Regung ber rauben Männer. In schwermuthigen, empfindungsreichen helbenliebern und Sagen priesen ihre Sanger (Stalben) bie Großthaten ber Altvorbern. Bon ben Stalben umgeben schlug gar mancher Nordlandskönig seine Seeschlachten, mit Gold und Gütern, mit befrachteten Schiffen wußte er ben Dichter zu lohnen. Wilbe Kämpfe mit ber Streitart und ferne Raubzüge füllten die älteste Geschichte Scandinaviens, bas sich erft später in die drei unabhängigen Staaten Danemark, Norwegen und Soweben ichieb. Getheilt in viele Bollerschaften mit erblichen Gaufürsten ober "Königen" und friegerischen Ebelleuten (Jarlen), über benen bas Thing, die Berfammlung aller freien Männer, als oberftes Gericht und Reichstag stand. waren sie bemüht, in den pflanzenreichen Thälern zwischen der buchtenzerrissenen Seekliste und ben Gisbergen ihrer heimath Stätten für hoberes menschliches Dasein zu schaffen, ober sie unternahmen große Beerfahrten (Bitingerzüge) nach allen Richtungen bin und vertrauten Leben und Gut dem leichten Rubertahn auf stürmischer Woge. Unter verschiebenen Namen waren sie ber Schrecken ber Boller; als Normannen suchten fie bie Ruften ber Norbsee beim (8. 326): als Danen waren sie im neunten und zehnten Jahrhundert die Beißel Englands, bem sie einen schweren Tribut (Danegelb) abtropten, als Oftmannen ericienen sie in Irland. Da nur ber älteste Sobn das väterliche Erbe erhielt und die Armuth des unfruchtbaren Candes wenig Mittel zum Lebensunterbalt bot, so waren die jüngern Söhne auf Seeraub und Wanderzüge angewiesen. Sitte und Gewohnheit steigerten ben angebornen Wanberungstrieb; Lust nach Waffenruhm und Abenteuern und die Sehnsucht bes Nordländers nach ben Schätzen bes reichen Sübens spornten zu Thaten voll Gefahr und Wagniß; wer reich an Gold und Beute zurücklehrte, ber fand Shre in ber Heimath, ben pries das Lied der Sänger. Als in Norwegen und Dänemark umfänglichere Herrschaften sich bilbeten, bie tiefer in die Freiheit der Gemeinden ein= schnitten, da mehrten sich die Wanderzüge, indem die unbeugsamen und tropigen Beister, die sich der Macht des Einzelnen nicht fügen wollten, die Heimath verließen und ihr Glud in der Ferne suchten. "Waffenbrüderschaften und Ariegsgefolge sammelten sich zu ben verschiedenartigsten Unternehmungen; je kühner und gefahrvoller ber Streit, je mehr reizte er bie Phantafie, je bober steigerte

er ben Muth biefer wilben Norblandsföhne. Zugleich stürmten bie norbischen Könige selbst in den Kampf, um durch den Glanz ihrer Siege den Ruhm ihrer Berrichaft zu sichern." Rur die Fahrten, die unter der Führung fürftlicher Häupter (Seekonige) unternommen wurden, galten für ehrenvoll. An Kraft und Abbartung mußte ber Führer allen Gefährten vorangeben. "Der glaubt allein Seekonig beißen zu burfen," fagt ein alter Bericht, "ber nie unter rauchgeschwärzten Balten schlief, nie am bäuslichen Feuer sein Trinkhorn leerte". Wie die Willinger für die See, so bilbeten sich andere Schaaren unter bem Namen von Eibgenossen ober "Baringer" (Bäringer) jum Zug nach ben weiten Ebenen und den Strömen des Oftens, balb auf eigene Hand, bald in fremdem Solbe. — Die Normannen bingen noch größtentheils bem Beibenthum an; und obicon unter Ludwig bem Frommen ber treffliche Ansgar (Anicar), ber erfte Bischof von Samburg, ben scanbinavischen Reichen mit solchem Eifer bas Evangelium brachte, daß er fich den Namen eines Apostels des Rorbens verbiente, und obicon auch fpater von Bremen aus Missionare babin geschickt wurden, so bauerte es boch noch zwei Jahrhunderte, bis das Christenthum ben Obinscultus vollständig verbrängte. Gifrig ergeben bem Glauben der Bäter und voll Anhänglichkeit an die Mythen der alten Religion, womit ibr ganzes Dasein, ibre Geschichte und ihr Waffenruhm innig verflochten waren, widerstanden sie hartnäckig der Lehre vom gefrenzigten Heiland und glaubten ihren Göttern zu bienen, wenn fie Kirchen und Alöfter zerftorten und Die Briefter bes Evangeliums vor ben Altaren morbeten.

§. 336. Beibenthum unb Chriftenthum im Norden. In ber weftlichen Salfte ber fcandinavischen Halbinfel ift ber eine Theil biefer Nordgermanen von Norben ber vorgebrungen: ihrem Lande ift ber Name bes Norbreiches ober Norbweges geblieben, sie selbst heißen Normannen; im Often der Halbinsel haben sich die Fyllen der Schweben von den reichen Ufern des Mälarsee's westwärts und auf den weiten Flächen des Küstenlandes südwärts ausgebreitet: Stämme, die in stärkerem Gefühle enger Busammengehörigkeit früh ein gemeinsames Heiligthum und Königthum zu Upsala grüw beten. Bor ber stetig vordringenden Cultur dieser Bölter wichen die schweifenden, in Felle gefleibeten, über wuftem Bauber finnenben finnifden Stämme mit ihren Rennthierheerben in die Gebirge des Inneren und weiter nach Norden. Wo fie nicht wichen, mußten sie ihren germanischen Nachbarn Tribut in Fischen, Fellen ober in jenen Schiffstauen zahlen, die sie aus Wal- und Seehundsfell aufs Beste zu fertigen verstanden. — Die scandinavifche Mythologie fceint mit ben Göttergebilben und poeffereichen Sagen ber Bermanen, die wir oben (§. 243) tennen gelernt, in den wefentlichsten Theilen übereingestimmt zu haben. Die zwölf Hauptgötter (Afen), an ihrer Spite Obin, kamen aus ber Ferne, bezwangen bas bestehende Götter= und Riefengeschlecht und schufen die Erde und bie Menschheit, über beren Schicksale sie bann walteten. Bon Obin (Wodan) leiteten bie Könige und Heerführer ihren Ursprung her. Aber auch nach dem Siege sind die Götter noch fortwährend von den Riefen, ihren alten Feinden, bedroht, darum wohnen sie in Asgard, ber wohlummauerten Götterburg in ber Mitte ber Welt; und bie Rämpfer, bie Dbin in Walhalla um sich sammelt, üben sich fortwährend in den Waffen zu dem furchte baren Kampfe, ber am Ende der Tage eintritt. Denn auch das Af enreich findet einst sein Ende. Lode, das Alles verzehrende Feuer, einer aus dem vertriebenen Göttergeschlecht, mischt sich unter die Asen und erlegt Balber, Obins Sohn, das Abbild sittlicher Beredelung. Die Mächte des Abgrunds gesellen sich ihm bei und erheben wiber die Asen und Helben einen Kampf, in dem Alle erliegen; unter dem großen Todeskampfe fürzt die Welt aus ihren Fugen und verzehrt fich in Flammen. Danach wird eine neue Erbe ge

boren, auf der ein unschuldiges Menschenpaar vom Than des Morgens lebt und dem wiedererweiten Balber bient. Treue und Ruhmliebe find die hervorragenden Tugenden ber Nordmannen; daher werden Meuchelmörder und Meineidige in den ftarrenden Gift= strom der düstern Unterwelt (Niflheim) versetzt und die ohne Waffenehre Gestorbenen muffen auf die Freuden der Walhalla verzichten. Die heiligsten Heidentempel fanden sich für Schweben in Alt=Upsala, für Dänemark in Lebra (Seeland), für Norwegen in Möre (Drontheim). Menschenopfer blieben lange Nationalsitte. — Wie die Mythologie enthält and die frandinavische Poesie viele Anklänge an die altgermanischen Belbenfagen, weshalb auch manche Forscher eine Uebertragung "ber Grundstoffe" aus Deutschland an-nehmen. Die deutschen Sagen von den Helden der Burgunder und Gothen erklangen and im Norden und in dieser Umformung ist uns manche sonst verlorne Erzählung er-Diese Sagendichtung ift aufs Innigste mit ber Götterlehre verflochten und ihrem Besen nach episch, wenn gleich nicht zu einem großen zusammenhängenden Ganzen verbunden, sondern in viele einzelne Helbendichtungen zerspalten. Die darin herrschende Bhantasie ist, wie die nordische Natur, düster, sonnenlos und eintönig, aber träftig und erhaben. Am längsten erhielten sich diese mythologischen Heldensagen auf der Insel Island, wo das Christenthum erst im elften Jahrhundert zur Berrschaft tam. Um das Jahr 1100 wurden vierzig folder epischen Lieber burch Samund Sigfuffon, einen Sigfuffon gelehrten Isländer, gesammelt und zu einem Ganzen verbunden, welches den Titel Edda, b.i. Beisheit oder Berstand, führt. Den bedeutsamsten Theil derselben bildet die Böluspa oder das Lied der Sibylle Böla, welches die ganze nordische Götterlehre von der Welts fcopfung bis zum Weltuntergange in rafcher Darftellung behandelt. Im Anfang bes breizehnten Jahrhunderts hat Snorre Sturleson aus dem Saufe der alten Schweden-Winge diese poetischen Dichtungen prosaisch erweitert und in ein mythisch-historisches System gebracht. Daber die Bezeichnung ältere und jüngere Ebba.

Sturlejon

#### 2. England.

Am schwersten wurde das britische Inselland von den see-**8**. 337. rauberischen Danen beimgesucht. Bier plunderten fie unter Egberts (g. 288) ichwachen Rachfolgern bie Ruften und Flufgeftabe, fogar bie Stadt Lonbon, zerstörten die neugegründeten Kirchen und Alöster und vernichteten die Keime driftlicher Cultur. Selbst Mired ber Große wurde von ihnen auf einige Zeit b. vom Thron gestoßen, bis es ihm nach langem Umberirren gelang, hinter Sümpfen und Gebölzen verschanzt und von der angelsächsischen Ritterschaft unterstütt, den Dänen, deren Lager er als Harfenspieler verkleidet erforscht hatte, bei Ebbington eine entscheibende Niederlage beizubringen und durch Lift und Tapferkeit, durch Anlegung fester Orte und Wachsamkeit, durch Errichtung einer Flotte und Berbesserung bes einheimischen Lriegswesens ihren Ginfallen ein Ende ju machen. Einige jum Christenthum bekehrte Schaaren berselben burften sich in Northumberland niederlassen. Nach Bezwingung der Feinde widmete Alfred seine Kraft ber Cultivirung bes Landes, bem er zugleich Freiheit und Ordnung verlieh. Er ließ die zerstörten Städte und Alöster wieder herstellen, beförderte ben Anbau ber verwüsteten Felber und belebte Handel und Betriebsamkeit; zugleich bestimmte er die Rechte und Pflichten des in Edle (Grafen), Gemeinfreis und Hörige geschiebenen Bolles. Behufs ber Rechtspflege erneuerte er bie altgermanische Gintheilung in Bemeinben und Baue (Grafschaften, Sbires) und sette Grafen und Albermen barüber, sowohl als oberfte Leiter der Berwaltung, wie als Borsitzer der aus Bürgern und Bauern zufammengefetten Bau- (Schwur-) Berichte. Er grundete Rirchen und Schulen (Oxford) und bob die geistige und religiose Bilbung ber Nation: er

ließ, gleich Karl bem Großen, die beutschen (angelsächstichen) Helbenlieber und Befetze sammeln (Beowulf, &. 288), übersetzte selbst bie Schriften bes Boetbins (§. 284), Auguftins Betenntniffe (§. 271), bie Beidichtsbucher bes spanischen Briesters Orosius u. A. in die volksthümliche Sprache, und suchte burch einheimische und aus der Fremde berufene Gelehrte geschichtliche, geographiiche und mathematische Renntnisse unter bem Bolle zu verbreiten; turz er zeigte fich in den Klinsten des Friedens eben so groß wie in den Waffen und im Bei wichtigen Angelegenheiten jog er ben aus Ebelleuten bestebenben Reichstag, Witenagemot, ju Rathe. Selbst Muster sittlicher Ordnung in seiner Lebensweise, gewöhnte Alfred auch sein Bolt an Häuslichkeit und regelweitere mäßige Thätigkeit. — Unter seinen Rachfolgern erregten die Danen von Neuem Streit und suchten in Berbindung mit ben Schotten und ben alten keltischen Einwohnern die Macht der Angelsachsen zu brechen. Aber die Kuge Borficht Eduards, welcher die Reichsgrenzen durch Burgen schützte, die mit der Zeit zu Städten beranwuchsen, ber glorreiche, von englischen und scandinavischen Bar-- oal. den vielbesungene Sieg des tapfern Athelstan bei Brunanburg, wo fünf Gemund teltische "Könige" und fieben nordische Jarle im Streite erlagen, und ber Ariegsmuth seines Sohnes Ebmund banbigten bie Feinde und hielten bie Danen Ebmunds schwache, unter der Leitung und strengen Zucht des im Geborsam. Chwi heil. Dunstan stehende Nachfolger (Edred und Edwi) vernachlässigten über ihren simuliden Genüssen und geistlichen Bügungen Regierung und Priegswesen und gestatteten jenem "Fürsten der Monche" solchen Einfluß, daß die Kirche Herrschaft über bie weltliche Macht erlangte. Wurde doch König Edwi von Dunftan und den Benedictinermonchen gezwungen, seine geliebte Sthelgive, die wegen zu naher Berwandtschaft nicht als rechtmäßige Shefran Gregar von der Kirche anerkannt ward, zu verstoßen. Erst als Edgar mit dem zum Erzbischof von Canterburt erhobenen Dunstan sich aufs Innigste verband, also bag ber König und ber Hierarch sich gleichsam in die öffentliche Gewalt theilten, erlangte bas Königthum burch bie Weihe ber Kirche wieber größeres Ansehen. Ebgar führte glückliche Ariege, beförberte bie Entwickelung ber Bemeinwesen und bob Handel und Berkehr. Als er im vorletzten Jahr seiner Regierung eine Seefahrt um sein Reich vornahm, führten acht Mientellonige bie Ruber, während er selbst am Steuer saß. Sein jugenblicher Sohn Ebuard war nur ein mainion Wertzeug in der Hand Dunstans und seiner Benedictiner. Als er nach turger Regierung auf Anstiften seiner herrschsüchtigen Stiefmutter Elfribe in einem entlegenen Jagbschlosse ermorbet warb, legte ihm die Geistlichkeit wegen seiner Unschuld und kirchlichen Gefinnung den Namen des "Märthrers" bei. Sohn ber Mörberin Ethelred II. bestieg ben Thron; "aber an ber Krone schien C:belted 978— 1016, eine Blutschuld zu haften; er fand ben Behorsam seiner Bater nicht mehr". Die angelfächsischen Großen trachteten nach einer freieren Stellung und trieben Politik auf eigene Hand. Und gerade jett erneuerten die Danen die Seerauberzüge, die einige Jahrzehnte geruht hatten. Ethelred suchte mit Gewalt und List ben inneren und äußeren Feinden zu begegnen; aber ber Beiname bes "Unberathenen" ben er in ber Geschichte führt, gibt Zeugniß von bem geringen Erfolge seiner Bemühungen. Unter seiner Regierung geschahes, bag in Rorthumberland die angelsächsiche Bevölkerung an den unter ihnen lebenden und wegen

ihres Uebermuths und ihrer Raubsucht verhaften Danen schwere Rache nahm, indem fie burch eine foredliche Blutthat in ber St. Bricciusnacht viele Tausenbe ihrer Feinde ermordete. Nicht blos banische Manner, auch Kinder und sogar angelsächsische Frauen, die den Fremdlingen sich gewogen gezeigt, sollen von dem in Rache schwelgenden Bolke ermordet worden sein. Alle Landeseingesessen, seit Jahren von den gewaltthätigen und übermüthigen Danen mighandelt, betheiligten sich an der "dänischen Besper". Dieser Vorgang gab dem Danenkönig Sueno (Swen) dem Glüdlichen, der fich turz zuvor Norwegen unterworfen und beffen tapfern Ronig jum Gelbstmord im Meer gezwungen hatte, die gewünschte Beranlassung, England von Neuem mit Raubzügen beim-Seine Unternehmung war bei ber Zwietracht und Sittenverwilderung bes angelfächsischen Abels von solchem Erfolge gekrönt, daß König Ethelred nach ber Normandie flüchtete, und Swens Sohn, Raunt (Knud) ber Große, von ben angelsächsischen Eblen (Witan) als König gewählt und anerkannt, die englische Arone mit ber von Dänemark und Norwegen vereinigte. Seine Regierung war kräftig, weise und segensreich, Rechtspflege und Kriegswesen erfreuten fich seiner besondern Sorgfalt. Bor Allem lag ihm in England die Bereinigung ber verschiedenen Bolfselemente zu einem nationalen Ganzen und die Kräftigung ber Königsmacht, in Scandinavien die Begründung und Berbreitung des Christenthums am Herzen. Bu bem 3weck beseitigte er bie kleinen Gewalthaber, Die er balb unter seinem gastlichen Dache, balb auf ber Landstraße ober in ihren eigenen Bohnungen töbten ließ, beförberte er ben Berkehr mit ben übrigen Staaten Europa's und schloß mit Kaiser Konrad II. den ersten Handelsbertrag. Dem heiligen Bater bezeigte er seine Ehrfurcht durch eine feierliche Pilgerfahrt und seinem Eifer war es vorzugsweise zu danken, daß im elften und zwölften Jahrhundert das Christenthum in Dänemark, Schweden und Norwegen feste Burzeln schlug.

Ramut b.

Nach dem Tobe von Kanuts harten und ungerechten Söhnen **§**. **33**8. gelangte bie angelfachfifche Ronigsfamilie mit Eduard bem Betenner wieber Betenner auf den Thron. Aber Eduard, ber während ber Fremdherrschaft am Hofe bes gewaltthätigen Robert (bes Teufels) von der Normandie verweilte, batte bort Liebe für bie normännisch-französischen Sitten eingesogen. num die Beimath seiner Bilbung und seiner Freuden verließ, war der treuberzige Gruß des westsächsischen Landmannes seinem Ohr fremd geworden und sprach nicht zu seinem Bergen; bie roben Sitten ber anglobänischen Magnaten, von beren Berkehre ihm nicht langer verftattet war, in bas stille Klostergewölbe zu flieben, widerten ibn an; ber unabhängige Sinn ber angelfachfischen Beiftlichkeit, welche durch Sprache und alte Traditionen von der römischen Kirche stets getrennt blieb, erschien bem rechtgläubigen Katholiken nicht viel besser als tobsündliche Reperei." Darum begünstigte er während seiner Regierung das Fremde auf Rosten bes Heimischen und setzte (wie behauptet wird) bei seinem kinderlosen Tod Wilhelm von der Normandic, Roberts Sohn, jum Thronerben ein, obyleich noch Abkömmlinge der angelfächsischen Königsfamilie vorhanden waren. Die Nation sträubte sich und mählte ben ritterlichen Harald, ben Sohn bes mächtigen Grafen Gobwin, ber unter Eduard die Regierung geleitet und die angelsächtische Nationalität gegen die normännisch-französische Bildung versochten

Ghnarb &

608

hatte, jum König. Wilhelm, ein unternehmender, fester und tapferer Fürst. dem Rampf und Waffenthaten als Lebensaufgabe galten, ließ sich jedoch nicht abschrecken. An der Spite von 60,000 tampf- und beutelustigen Priegern, Die ber Thatenbrang ber Zeit, die Luft zu einem fahrenben Ariegsleben im Dienste ber Kirche, und ber Abenteurergeist bes damaligen Ritterthums, verbunden mit ben lodenben Aussichten auf großen Gewinn, unter seine Fabne geführt, setzte er nach England binüber. Der apostolische Stubl begunstigte bas Unternehmen. um über die englische Kirche größere Macht zu gewinnen, und vergalt, indem er bem Bergog eine geweihte Stanbarte zusandte, die großen Dienste ber Angelsachsen um das römische Kirchenthum mit Undank. Umweit der Meeres kuste, da wo in der Folge die stolze Abtei "Battle" die Nachwelt an die bentwürdige Begebenheit erinnerte, trafen die in Stahl gekleibeten Rormannen auf die Feinde, die ihnen in dem awölfstündigen blutigen Entscheidungstampf 14. Det. tapfern Widerstand leisteten. Aber durch die Schlacht von Haftings (ober Senlac), in welcher Harald von einem Pfeil im Auge getroffen neben bem Reichsbanner niedersant und die Blüthe des angelsächstichen Abels die Wahlstatt Bilbelm bedte, wurde Wilhelm, forthin der Eroberer genannt, Herr von England. Oroberer Trot des tapfern Widerstandes der angelsächstichen Ariegsmannen unterwarf er in einigen Jahren die gange Insel. Die einheimischen Großen gaben ben letten Sprögling bes eingebornen herrscherhauses, Ebgar Atheling, ben fie nach Haralds Tod jum König ausgerufen, preis und feierten burch ihre Anwesenbeit die Arönung Wilbelms in der Westminsterfirche. Spatere wiederbolte Aufstände wurden blutig unterbrückt und gaben dem König Gelegenheit, bas französisch-normannische Feubalspierm in bem Giland einzuführen und sich baburch ben Besits bes neuen Reichs zu sichern. Er bereicherte seine normannischen Ritter mit bem Raube ber angelsächsichen Gutebesiter: normannisches Recht verbrängte das einheimische; die französische Sprache wurde die Gerichts und Hoffprache; frankische Geistliche, die mit Banzer und Schwert unter Bil helms geweihtem Banner ins Land gezogen waren, erhielten die einträglichsten Rirchenämter; die alten Alöster wurden geschatzt und nach gallicanischer Weise reformirt; ber angelfächfische Cultus mit ber Lanbessprache verschwand aus bem Gottesbienst; die Satungen ber römischen Stnoben galten fortan als Rirchen-Wie aus bem Grundbuch ("Domesbabboot"), bas sich aus jener Zeit erhalten bat, bervorgeht, schied ber König von dem gesammten Reichsgebiet 60,215 Ritterleben aus, wovon die Hälfte an weltliche Herren gegen die Berpflichtung des Waffendienstes verliehen, die andere Sälfte der Krone und der Kirche augetheilt ward. Erbittert über die Neuerung und die Fremoherrschaft verließen viele tapfere Männer die Heimath und traten in die Dienste der griechiichen Raiser in Constantinopel, beren Leibgarbe, bie "Baranger", sie mehrten. So änderte eine einzige Schlacht den ganzen Zustand der Insel. Aber aus der Mischung ber verschiebenen Bollselemente mit ihren Rechten und Gefeten, ihren

mith. 11. Nach Wilhelms Tod erbte sein ältester Sohn Robert die Normandie, indeß sein  $^{(Russ)}_{1097}$  zweiter, Wilhelm Rusus (ber Rothe), ein habgieriger, rechtsverleyender Fürst. England 2100. erhielt. Als jedoch der leytere nach einer gewaltthätigen Regierung auf einer Jagd getödtet

Reit ein lebensträftiges Nationalganges.

Sitten und Gewohnheiten, ihrer Sprache und Poefie entwidelte fich mit ber

wurde, bemächtigte fich heinrich, bes Eroberers britter Sohn, bes Reichs und vereinigte bet wieder die Normandie damit, indem er den ritterlichen, leichtstunigen Robert, der den ersten Krenzug mitgemacht, aber nach ber Rücklehr mit seinem Bruber und bem normännischen Abel in Streit gerathen war, in seine Gewalt bekam und bis zu seinem Tod, 29 Jahre lang, in der Gefangenschaft schmachten ließ.

### B. Die Normannen in Italien.

Zwei apulische Herren von Bari, die ihre Baterstadt von der griechischen Herrschaft befreien wollten, waren mit einer Schaar Normannen, welche der angeborne Wanderungstrieb aus ihrer westlichen Beimath auf eine Bilgerfahrt nach der beiligen Grotte des Berges Garganus in Avulien geführt hatte, einig geworden, daß diese ihnen bei dem Unternehmen behülflich sein sollten. Durch große Bersprechungen wurden die Normannen bewogen, an bem Rampfe gegen die verweichlichten Griechen Theil zu nehmen. Anfangs waren sie nicht vom Glück begünstigt; vor Bari zurückgeschlagen, irrten sie in den Bergen und Thälern Campaniens umber, ihren Unterhalt mit bem Schwerte erobernd. Ihre Tapferkeit und Klibnheit erregte indessen bald die Furcht und Bewunderung der Umgegend, jo daß die Fürsten von Capua und Reapel, Benevent und Salerno in ihren Rämpfen wiber einander ober gegen die Griechen und Araber sie in ihre Dienste nahmen, und sie waren Mug genug, ein gewisses Gleichgewicht unter ben Fürsten zu erhalten, damit ihre Gulfe unentbehr-Im Jahre 1027 verlieh ihnen der Fürst von Reapel einen fruchtbaren Landstrich, wo fle die Stadt Aversa bauten. Der Ruf von ihrem Blud 20g jedes Jahr neue Schaaren von Pilgern und Ariegern herbei. Ergählungen von den seligen Riften von Salerno, von dem ewigen Frühling des Landes, von den feigen und füßen früchten und von den Schätzen, welche twiere Männer bort erbeuten konnten, führten viele thatfraftige Ritter aus ber normännischen Halbinsel nach bem reizenden Silben. Einen neuen Impuls empfingen die normännischen Unternehmungen, als die belbenmuthigen Söhne bes alten Grafen Tanfred von Hauteville unter der Führung Wilhelms "bes Eisenarms", bes älteften ber Brüber, nach Unteritalien zogen und fich ben früheren Anfiedlern anschlossen. Sie unterftütten ben griechischen Stattbalter auf einem Feldzug gegen die Araber auf Sicilien (g. 308); als aber biefer nach gewonnenem Siege ihre Dienste nicht nach Bebühr lohnte, tehrten fie ihre Baffen gegen ihn selbst. Rach einem Siege in der Ebene von Canna bemachtigte fich Wilhelm ber Eisenarm ber Stadt Melfi und machte fie 2um Mittelpunkte weiterer Eroberungen in Apulien, während ein anderer Beerhaufen von Aversa aus Neapel und Capua in Furcht hielt. In gleichem Geiste banbelten die jüngeren Brüder Orogo und Humfred. Aber erst als Robert Guiscard Guiscard ("Schlautopf"), ber sechste Bruber Wilhelms, schon von Gestalt und Antlig und von unternehmendem Beiste, auf den Schild erhoben und als "Graf von Avulien" begrüßt ward, gewannen die Normannen die Herrschaft Nachdem er dem beiligen Bater in Rom durch über ganz Unteritalien. jein Baffenglud Furcht, durch seine ehrfurchtsvolle Hingebung Bertrauen einsestöft, bemächtigte er sich mit bessen Einwilligung nach und nach durch Emferkeit und Lift des größten Theils von Unteritalien, nannte sich Heriog von Apulien und Calabrien und erlannte den Bapft als 1000.

1016

1072. Lehnsherrn an. Zwölf Jahre später entrig er in Berbindung mit seinem

1065<u>.</u>

1130.

jungften Bruber, bem tapferen und bochfinnigen Roger, ben zwietrachtigen Arabern die Insel Sicilien mit der Hauptstadt Palermo. Nachdem Robert bie Seestädte Otranto und Bari nach langer Belagerung in seine Gewalt gebracht, traf er Anstalten, das byzantinische Reich zu erobern, indes Rogers Waffen die noch unbezwungenen Theile der Insel vollends unterwarfen. schlug die Wäringer-Schaaren im Dienste des oftrömischen Kaisers, mächtigte fic ber Stadt Durazzo (Dorrbachium) und liek burch seinen helbenmuthigen Sohn Boemund Theffalien und Epirus betriegen — aber fein Tod und das balbige Erlöschen seines Hauses vereitelte das Unternehmen. In ber Folge vereinigte seines Brubers Sobn, ber kluge und harte Roger II., gang Unteritalien mit Sicilien und grundete, als er vom Bapft ben Ronigs. titel erlangt, bas Ronigreich Reapel und Sicilien mit frangöfischen Feubal- umd Gerichtswesen und ftabtischen Einrichtungen. Auch nach Griechenland und Nordafrika trug er sein siegreiches Schwert. Durch gute Berfassung und Rechtspflege, burch Bilbung und weltberühmte Lehranstalten (bie medicinische und naturwissenschaftliche Schule von Salerno, die Rechtsschulen von Amalfi und Reapel u. a.) und burch Industrie, Aderbau und Handel gelangte bas normännische Königreich zu einer Blüthe, ber keiner ber übrigen italienischen Staaten gleich tam. Aber ber traftvolle Herrscherstamm ging im fippigen Silben einem raschen Ende entgegen; aus ber Berbindung wilder Zügellosigkeit, wie sie die nordischen Abenteurer mitbrachten, mit den feineren Lastern des Sübens entwicklte fich ein Zustand grenzenloser Berberbnig, der fich bald über ben ganzen normännischen Abel ausbehnte, und ber Einfluß mohammedanischer Sitten, Glaubensvorstellungen und Lebensformen auf die normannisch-driftliche Bevölkerung schuf eine eigenthumliche Cultur, welcher die naturwüchsige kräftige Unterlage fehlte. Sechsundfünfzig Jahre lang blieben die schönen, reichen Länder in ben Banben Rogers und feiner beiben Rachfolger (Bilbelms bes Bofen und bes Guten); dami tamen fie an die Hohenstaufen (g. 388. 391). Noch jetzt erinnern die schwärzlichen Kninen alter Thurme und Castelle, die am reizenden Golf von Sorrento und Salerno auf steilen Felsenhöben in den blauen Himmel emporragen, und manche stattliche Bauten auf Sicilien an die romantische Normannenzeit.

Bilbeim ber Boje 1154— 1166. Bilbeim ber Gute 1166—

> Sieilien. 3m 3. 1088 gewann Roger Spracus, 1089 Girgenti und 1091 bie letten von ben Arabern vertheibigten Plate. Seitbem war bie ganze Infel in ben Banben ber Rormannen. "Eine arabische Bevollerung blieb in berselben auch in ber Folge zurud, obwohl manche Muselmänner auch noch nach ben letten Rämpfen nach Afrika ausgewandert, viele burch die Rormannen nach Calabrien verpflanzt waren. Den Zurllableibenben beließ Roger bie Uebung ihrer Religion, ibr Recht und eigene Richter; er fibrte fle nicht in ihren Sitten, wofern fie fich gehorsam bewiefen und ihm Tribut gablten. Die letten Beiten ber Araberherrschaft waren traurig und bruden genug gewesen; die Eroberung ber Normannen erschien beshalb nicht allein ben Christen, fonben and ben einheimischen Arabern balb in mehrsacher Beziehung als Wohlthat. Gewerbfleiß mb Sandel, fruh von ben Arabern bier gepflegt, aber in ber letten Beit vernachläffigt, blubten wieder auf. Auch die triegerische Tuchtigleit ber Saracenen erftarb unter ber Fremdherrschaft nicht; saft überall finden wir arabifche Rrieger fpater in Rogers und seiner Rachfolger heeren. Das eigenthimlichfte Staats- und Culturleben entwidelte fich feitbem in Sicilien aus einer Mischung franabstischer, italienischer und orientalischer Elemente, welches auf das Festland Italiens nicht ohne tiefere Einwirtung blieb und felbft Deutschland berührte, indem es ben letten unferer großen Raifer von Jugend an umfing."

### 4. Island und Rugland.

8. 340. 3m neunten Jahrhundert entdeckten und bevöllerten Scandinavier (Norweger) die ferne Insel Island, jenes schnee- und eisbedeckte Land mit feuerspeienden Bergen, mit beißen Sprudelquellen, mit romantischen Naturschönheiten. Balb entstand baselbst ein blühendes Gemeinwesen, "frei von der Lönige und ber Gewaltigen Druck', mit ber Religion und Sprache, ben Geseten und Einrichtungen bes Mutterlandes, so bag, als in ber Mitte bes elften Jahrhunderts das Chriftenthum dort Eingang fand, bereits eine bobe, auf Einfachbeit und Sittenreinheit gegründete Cultur vorhanden war. Daher erhielten sich bier die Dentmale des Heibenthums am längsten und reinsten (§. 335), und als es ben driftlichen Glaubensboten endlich gelang, mit der Runenschrift und den alten Göttern auch die beidnische Boesie zu verdrängen, bewahrte die isländische Sprache mit ihrem Reichthum an Formen und Wortbildungen noch immer die Spuren der altgermanischen Cultur. Durch Sagen und geschichtliche Erzählungen vertürzten und erheiterten die Bewohner die langen Winternächte und ersetzen den ihrer armen und kalten Insel versagten Reiz und Genuß der Natur durch das Großartige, Romantische und Abenteuerliche der alten Helbenlieber. Bon Island stammte die Mehrzahl ber Stalden, welche noch an den driftlichen Höfen von Scandinavien die Thaten der Borzeit erzählten, und auf jenem fernen Gilande wurden die beiben großen Sagenjammlungen zujammengestellt, welche ben Namen der älteren und jüngeren Edda führen und die Hauptquelle der scandinavischen Mythengeschichte bilden (g. 336). — Bon Island aus wurde am Ende des zehnten Jahrhunderts Grönland entdedt und Selbst Amerita, von ben wildwachsenben Reben Winland genannt, war den Normannen bekannt. — Um dieselbe Zeit stritten die normannischen Warager (Baringer) wiber bie finnischen und flavischen Boller an den Rüften der Oftsee. Da trugen, wie die Ueberlieferung meldet, die in wilder Gesetlosigfeit lebenben Slaven ben Anffen (Robsen, b. i. Ruberern), einem Stamme ber Bäringer, die Herrschaft an. "Unser Land ist gut und fruchtbar," sagten sie, "aber Ordnung ist nicht barin; tommt also über uns zu herrschen und zu gebieten!" Die Russen gingen auf ben Borschlag ein, worauf ihr streitbarer Fürst Anxik seinen Sit in Nowgorob aufschlug und Stammvater eines Geschlechts ward, das bis zum Ende des sechszehnten Jahrhunderts über das weite Flachland gebot, aber die Sitten und Sprache der Eingebornen annahm. In der großen Masse der slavischen Bevölkerung verloren mit der Beit bie normännischen Arieger jede Erinnerung an die alte Stammgenoffenschaft. Rurits Rachfolger verlegten ihre Residenz nach Kiew, bebrohten auf ber Basserstraße des Oniedr das schwache byzantinische Reich und tropten den Beherrschern von Constantinopel Tribut ab. Auch die Chazaren und andere slavische Bollsstämme wurden unterworfen, und jene saben sich gezwungen, Zins und Schoff, die sie sonst von den westlichen Stämmen zu erheben vflegten, um ben Ruffen zu entrichten. Durch Drohungen erlangte ber eroberungssüchtige Bladimir ber Große, ber Enkel ber schönen Olga, ber ersten driftlichen Groffürstin, die Hand der griechischen Kaisertochter Anna, Schwester der Theophania (g. 349). Diefe Berbindung gab Beranlasjung zur Begrun-

lablade Geoffe

dung des Christenthums. Die Gögenbilder wurden zerftort; Bladimir ließ fic taufen und seinem Befehle und Beispiele folgte bas ganze Boll; in Aurzem war die Lehre vom Areuz die berrschende Religion des Landes. an Rom schloß sich bie neue Kirche an, sondern sie folgte dem Lehrbegriff und ben Satzungen ber griechischen Mutterlirche, bie auf robe Gemuther minber veredelnd und cultivirend wirkte als die römische. Theilungen des Reichs, Bürger friege und die blutigen Kampfe mit ben friegerischen Rachbarn, ben Bet fchenaren, Rumanen, Bulgaren und anbern wilben Stämmen, ichwächten miter Wladimirs Nachfolgern die Macht der Ruffen. Um dieselbe Zeit wurde von Deutschland aus ber romisch-chriftliche Blaube unter ben flavischen Bolen begründet. Dieczislaw (Diesto) aus bem Stamme ber Biaften, von feiner frommen Bemahlin Dubramta bem Evangelium gewonnen, war ihr erfter getaufter Konig. - In Bohmen, wo gur Zeit ber Bollerwanderung bas flavische Bolt ber Tschechen (Czechen) in die veröbeten Wohnsitze einge zogen, war schon vorher burch beutsche Glaubensboten ber Samen bes Christen thums und der Cultur gelegt worden. Seitbem trat Böhmen in das geschicht liche Leben ein. Die frühere Zeit vor ber Berbindung mit Mahren ift ein Libusa, die auf der Burg Whsherad bei Prag den Bewebe von Sagen. Berricherstab führte, rief ben gerechten und weisen Brembil (Premislaw) vom Pfluge auf bem "Königsfelbe" zur Theilnahme bes Throns. Nach ihrem Tobe, beißt es weiter, kampften die Frauen unter ihrer Freundin Blafta mit ben Männern um die Herrichaft (ber "Mägbefrieg"), bis die letteren flegten. Die böhmischen Herzöge, die unter der Oberherrschaft der deutschen Kaiser das land regierten, ehrten Prempst als ben Abnberrn ihres Geschlechts.

Die Finnen, die einst den größten Theil von Scandinavien und dem nördlichen Ansland bewohnten, und in alten Zeiten mehr Industrie, Wohlstand und Bildung besaßen, als bent pr Tage, bilden mit den Lappländern, Liven, Esthen und Magyaren (Ungarn) einen eigenen, von dem indogermanischen Sprach- und Böllerstamm verschiedenen Meuschenkamm. Durch eingewanderte germanische Böller weiter nach Rorben gedrängt, nahmen sie an der Chican und an der Cultur Europa's wenig Antheil.

# III. Die Borherrichaft des deutsch-römischen Kniserthums.

### 1. Das fächfifche Derricherhaus (919-1024).

§. 841. a) König Heinrich I. In Deutschland hatten die Gewaldthätigkeiten herrschstücktiger und ungehorsamer Großen und die verheerenden Einfälle der Ungarn, die gleich einem unaushaltbaren Strome jedes Jahr mit neuen Berwüstungen hereinbrachen und mit ihren raschen Reiterschaaren die Gaale und Weser streiften, einen Zustand der Berwilderung und Geset losigkeit erzeugt. Diesem suchte schon der erste freigewählte König Lonrad der Salier (§. 328) durch Ernst und Strenge zu begegnen. Er schützte die Bischöfe und die gesammte Geistlichkeit gegen die seindlichen Angrisse der Grasen und Edelleute; er sührte, ausgestistet von Bischof Hatto von Mainz, mit Heinrich von Sachsen, der ohne Rücksicht auf das Reichsoberhaupt die von seinem Bater Otto dem Erlauchten ererbten Länder in freier Selbständigkeit regierte, lange, aber wenig ersolgreiche Kriege, und ließ endlich zum abschrecken

ben Beispiele bie allemannischen Grafen Erchanger und Berthold, die ihr farolingisches Lammerbotenamt eigenmächtig zur Herzogswürde umwandeln und sich Konrads königlicher Macht entziehen wollten, enthaupten. Salomo, ber reiche und schlaue Bischof von Konstanz und Abt von Reichenau, ein Mann von den glänzendsten Geistesgaben, hatte uf der Reichsspnode zu Hohenaltheim ihren Fall bewirkt. Ihr Berbündeter. Herzog Arnulf von Babern, der sich gleichfalls dem neuen Königthum nicht fügen wollte, entging einem ähnlichen Strafgericht durch den Beiftand der Ungarn, deren Hülfe er angerufen. Konrad war ein tapferer, mannbafter Kürst, reich an ritterlichen Tugenden, glänzend und stattlich, dabei freigebig, leutselig und von heiterer Laune; aber im erfolglosen Ringen mit den widerstrebenden Gewalten ber Zeit wurde seine eble, tsichtige Natur berabgedrückt und seine. Araft vor der Zeit gebrochen. Da er einsab, daß seine Kamilie nicht die nöthige herrscherfraft besitze, bewog er seinen Bruber Cherhard zur Berzichtleiftung auf die Rachfolge und beförderte dann mit ebler Selbstentsagung die Erhebung feines machtigen Begners Beinrich I. von Sachsen (nach einer spatern Bolts- 519-566. sage der Finkler oder Bogler genannt). "Wir haben viele Getreue," sprach Konrad zu seinem Bruber, "und ein großes Bolt, das uns im Kriege folgt, wir haben Bürger und Waffen, in unsern handen find Krone und Scepter, und es umgibt uns aller Glanz des Königthums. Aber es feblt uns das Blud und die rechte Sinnesart. Das Glud, mein Bruder, und diese Sinnesart sielen Heinrich zu; die Zukunft des Reichs steht bei den Sachsen. Nimm also die königlichen Abzeichen, die goldenen Spangen mit dem Königsmantel, bas Schwert und die Krone unserer alten Könige, gehe hin zu Heinrich und mache beinen Frieden mit ihm, auf daß du ihn fortan zum Freunde habest." Und Eberhard that, wie ihm der königliche Bruder rieth; und noch jett zeigt man in Queblinburg die Stelle, wo nach der Sage der Sachsenherzog beim Bogelfang bie frankischen Großen mit ihrer Botschaft empfing. Bu Ariblar in hessen wurde hierauf heinrich, ein Mann voll rüstiger Kraft und altbeutscher Emfachbeit, von den weltlichen und geistlichen Fürsten und Herren als König ausgerufen; boch erkannten ibn anfangs nur Sachsen und Franken an; aber durch Tapferkeit und Alugheit brachte er im nächsten Jahre auch die Her-Boge bon Schwaben und Babern babin, bag fie ibn ale Ronig verehrten mb als seine ersten Lehnsträger mit der berzoglichen Würde sich begnügten. Die bischöfliche Salbung und Königsweihe wies Heinrich zurud; boch nannte er fich "König von Gottes Gnaden". Den Besitz von Lothringen mußte er ansangs dem Franken Karl dem Einfältigen überlassen, wofür er aber von diesem auf einer Zusammentunft in der Nähe von Bonn in seiner Königswürde anerkannt und bestätigt ward. Aber vier Jahre später, als mittlerweile der Frankenlinig in die Gewalt der gegnerischen Großen gerathen war und wilde Zwietracht und Parteiwuth bas Reich zerfleischte, benutte Heinrich die Umstände, um auch Lothringen wieder zu gewinnen. Damit tamen auch die Niederlande, die Grafschaften Flandern, Holland, Limburg u. a. an Deutschland.

Wit großer Beisheit und Mäßigung gebrauchte Beinrich seine Richt durch Unterwerfung der einzelnen Stämme unter den Ginen Perrschenden wollte er die Reichsgewalt aufrichten und von einem Mittelpunkt

921.

aus die Lande regieren, sondern "wie der Reif der Krone die strahlenden 3w welen einigt und zum herrlichsten Sinnbild irbischer Macht gestaltet", so sollte vie königliche Gewalt die deutschen Länder zusammenfassen, ohne ihr eigenthumliches leben ju vernichten: "Jeber Stamm stehe in seinen eigenen Angelegenheiten für sich, und ordne sich selbst nach altem Recht und herkommen; ihn leite und führe in Zeiten bes Kriegs und Friedens ein Bergog, bem die Grafen und herren im Lande zu Kriegsfolge und Gehorsam verpflichtet find; er schlichte auf seinen Landtagen die Streitigkeiten und Fehden im Lande, bei ihm finde ber Arme und Bebrängte Schutz und Beistand; er schirme die Kirchen, erhalte ben Lanbfrieden und schütze bie Grenzen gegen ben einbrechenden Feind; wie aber bie Bergoge über bie einzelnen Stämme im Reiche gebieten, so stebe boch über allem Bolfe und allen Landen des Reichs der König, der böchste Richter und Heerführer bes gangen Bolles, die lette Zuflucht ber Bedrängten und Bewaltleibenben, ber oberfte Schirmberr ber Rirche." Mit folden Grundfaten umging heinrich die Alippe, an welcher sein Borganger seine Mannestraft umsonst zerschellt hatte. — Fünf Jahre batte ber König die Herrschaft geführt, als bie Ungarn einen neuen Ginfall machten und fich besonders nach Sachsen "Alles, wobin sie tamen, murbe verwüstet. Die Burgen und festen Blate, die Alöster und Kirchen, die Wohnungen des armen Landmannes wurben vom Feuer zerftört; Alt und Jung, Mann und Beib wurde erwürgt; wieber konnte man an den Rauchwollen und dem Feuerscheine am himmel die Straffen verfolgen, welche ber feind jog, wieber flüchtete man fich in bas Didicht ber Balber, auf die Spitzen ber Berge und in verborgene Höhlen". Diesem Feinde vermochte Beinrich mit dem schwachen, in den Waffen wenig geübten heerbann und ber bürftigen fachsischen Reiterei nicht zu widersteben. Er schloß sich in einer festen Burg bei Goslar ein und knüpfte mittelst eines gefangenen Führers Unterhandlungen mit den Ungarn an. Als dieje auf den Borfcblag bes Königs, gegen einen jährlichen Tribut eine neumjährige Baffenrube eintreten zu laffen, eingingen und bas Land räumten, traf Beinrich Anstalten, ihren Einfällen in Butunft zu begegnen und zugleich bie Sachsen in festere burgerliche Ordnung zu bringen. Damals wohnte bas sachsische Boll noch nach uralter Sitte auf einzelstebenben Sofen, mitten in ben Fluren und Aedern, ober in offenen Dörfern. Stäbte tannte man blos am Rhein umb an ber Donau aus ben Zeiten ber Römer, aber bie meisten waren unter ben feindlichen Berheerungen in Erummer gesunten; in Sachsen bilbeten nur die Ronigs pfalzen und festen Abelsichlösser und die umfriedeten Site der Biscofe. Briefter und Monche Sammelpläte eines lebendigeren Berfehrs. Deinrichs Bestreben war nun vorerst barauf gerichtet, die bestehenben Burgen zu erweitern und stärker zu befestigen und bann an der offenen Grenze neue Festen anzulegen. Tag und Nacht wurde in den Markgegenden mit größter Anstrengung gebaut und schnell stiegen neue, mit Wällen und Mauern umringte Ortschaften empor andere wurden vergrößert ober hergestellt. So wurde Quedlinburg am Barg von Grund aus aufgebaut, jo Goslar am Rammelsberge, in beffen unterirbischen Bängen man bald die ersten Abern edlen Erzes entdeckte; Merfeburg wurde befestigt und um die Burg berum, die von verläglichen Leuten besetzt war, siedelte Beinrich muthige und verwegene Männer an, die als Räuber

und Diebe auf flüchtigem Fuße lebten; er gab ihnen Aecker und Waffen und gebot ihnen, mit ihren Landsleuten Frieden zu halten, gegen die Wenden aber, jo oft fie wollten, auf Raub auszuziehen. So entstand die gefürchtete "Merseburger Schaar", die Vormauer des Reichs wider die Slaven. Dann befahl er. daß je der neunte Mann vom Lande in die umfriedeten Räume ziehe, und der britte Theil aller Felbfrüchte dahin geschafft werde, alle Gerichtstage, Bollsversammlungen und Raufhandlungen sollten innerhalb ber Burgthore vor sich geben. Auch Meißen an ber Elbe ward befestigt und ficherte die Berbreitung ber beutschen Herrschaft im Lande der Lausitzer. So gewöhnte Heinrich zuerst die Sachsen planmäßig an das Leben binter Stadtmauern und verschlossenen Thoren und trägt daher mit Recht den Namen eines Städtebegründers; dem die ältesten Städte Sachsens und Thüringens sind aus diesen zur Wehr gegen äußere Feinde angelegten Burgwarten hervorgegangen. Zugleich gewöhnte er die Sachsen an den Reiterdienst und bildete sich aus berittenen Dienstleuten und Anechten ein Reiterheer, um die Ungarn mit ihrer eigenen Ariegsweise zu belämpfen. Seitbem verlor der Kriegsbienst zu Fuß im Heerbann allen Glanz md alle Ehre; aus dem Bollsbeer wurde ein Ritterheer.

Nachbem ber König innerhalb vier Jahren die Kriegsordnung ganglich umgestaltet, unterwarf er bie Heveller an ber Havel und Spree mb eroberte ihre Stadt Brennaburg (Brandenburg), die er auf dem gefrornen fluß belagerte. Auch bie weiter fühmarts wohnenben Dalemingier wurden pur Unterwerfung gebracht, die männliche Bevölkerung ihrer Stadt Jana erichlagen, die Kinder in Staverei geführt. Bon ber Feste Meißen aus unterwarf er bann die Laufitzer an der obern Spree und machte ihre Stadt Lebusa und das ganze Land zinsvflichtig. Bald war das jächsische Schwert überall gefürchtet, so baß, als Heinrich in Berbindung mit den Babern durch den bunteln Bohmerwald an die Moldan vorbrang, ber Bohmenfürst Lehnspflicht und Gehorsam versprach und dem Sachsenkönig Tribut entrichtete. gleicher Zeit bekämpften die sächsischen Grafen, besonders Bernhard und Thietmar, die nördlichen Wenden mit Glück und Erfolg und eroberten alles Land wischen Elbe und Ober. Da erfaste die Wenden Buth und Berzweiflung und bas Land erhob fich wider die Deutschen; aber die Schlacht bei Lenzen, 100 200,000 Wenden den Tod gefunden haben sollen, vernichtete auf immer ihre Macht. "Es waren eherne Zeiten, wo beutsche Sitte und beutsche Sprache und mit ihnen bas Chriftenthum in biese Gegenden gepflanzt ward; schwer wie Eisen hat die Hand der Sachsen auf den Wenden geruht und sie endlich zermalmt und vernichtet." — Mittlerweile war ber Waffenstillstand mit ben Ungarn abgelaufen; schwer lastete ber Tribut auf bem sächsischen Bolte; sollte er noch länger entrichtet werden, so mußte man Hand an die Kirchenschätze legen. Da beschloß Heinrich mit bem Schwerte die schimpflichen Bande zu sprengen, und alles Bolt stimmte freudig dem Entschluß bei. Wie die Bolkssage meldet, wurde den Ungarn höhnend ein fetter Hund statt des verlangten Zinses vorseworfen, und als sie wuthentbrannt über diese Schmach mit zahllosen Schaaren das thüringische Land verheerend durchzogen, brachte ihnen Heinrich in der Schlacht bei Mersebnrg (ober bei Riabe auf der guldenen Aue) eine ent- 15. Marg icheibende Niederlage bei. In wilder Flucht suchten sie das Weite, und ihr

1

mit Gitern und Gesangenen reich gefülltes Lager wurde eine Beute der Sieger. Im nächsten Jahr gewann Heinrich auch das Land zwischen Eider, Trenne und Schlei, das die Dänen unter dem König Gorm dem Alten an sich gerissen, dem Reiche zurück und stellte durch die Gründung der Mark Schleswig die von Karl dem Größen gesteckten Grenzen wieder her. Nachdem so Heinrich ruhmvoll und glücklich gewaltet, berief er die Großen des Reichs zu einem Fürstentage nach Erfurt, empfahl ihnen seinen Sohn Otto zum Rachsolger und schied dann zu Memleben an der Unstrut in der güldenen Aue aus dem Lande der Lebenden. Sein treues Weib Mathilde sieß ihn beisetzen in dem Aloster zu Quedlindurg, das er selbst gegründet hatte. Schlicht und einsach hat Heinrich Großes im Stillen vollsührt.

- 9. 344. b) Kaiser Otto der Große. Otto I. war ein würdiger Rachsolger seines Baters, auf bessen Bahn er fortschritt. Er brachte die Großen zur Unterwerfung und begründete die Einheit des Reichs; er besiegte die Feinde im Osten und Norden und ließ ihnen das Christenthum verkündigen; er schlug die Ungarn und machte ihren Raubzügen auf immer ein Ende. Aber von erhabneren Ideen getragen, erhöhte er noch den Glanz des Herrschauses durch Erwerbung der römischen Kaiserkrone.
  - Otto's erfte Sorge galt ber Befestigung ber innern Ordnung und ber Begrundung ber Reichseinheit. Raum hatte er in Nachen auf bem Stuble Raiser Rarls bes Großen, den er sich jum Borbilde wählte, burch den Reichserglangler von Mainz und die Bischöfe von Trier und Abln die feierliche Arönung und Salbung erhalten, wobei zum erstenmal die angesehensten Fürsten ihre Reichsbienfte versaben (indem der Bergog von Lothringen als Rämmerer die Feier ordnete, der Frantenberzog als Truchjeg für die Tafel forgte, ber Bergog von Schwaben als oberfter Munbichent bes Schenfenamts wartete und ber Bergog von Bapern als Maricall für bie Ritter und Pferbe Bebacht nahm), so hatte er viele und heftige Rämpfe zu befteben, jowohl wider seine nächsten Berwandten, als gegen die trotigen Großen. Benn Beinrich ben Bergögen ber berschiebenen Stammlande eine gewisse Selbständigfeit gestattete und sich mit ber Ehre begnügte, ber Erfte unter ihnen ju fein, so erkannte Otto seinen abttlichen Beruf barin, die gespaltenen deutschen Stämme ju einem einigen Reiche und Bolle untrennbar ju verbinden und als freier "Ronig ber Deutschen" bie bochfte Richter- und Berrichergewalt in feiner starken Hand zu vereinigen. Die Herzogswürde erschien ihm als ein Reichs amt, das er nach freier Entschließung vergeben tonne. Dieses Streben, die Bergogswürde ihrer unabhängigen vollsthumlichen Gewalt zu entfleiben, erregte ben Reib ber übrigen Stämme, namentlich ber Franten, welche bie steigenbe Macht ber Sachsen mit Eifersucht betrachteten und durch den Uebermuth der fächfischen Großen gereizt wurden. Namentlich fühlte sich der Frankenberzog Eberhard verlett, daß ihn Otto wegen gebrochenen Landfriedens mit einer Gerichtsbuße belegte, als er an einem ungehorsamen Basallen in heffen Rache genommen. War er es boch, ber einst die Königstrone dem Sachjenherzog zw gewenbet, bie eigentlich bem frankischen Stamme gebührte. Grollenden Bergens verband er fich mit bem ungeftumen Thantmar, Otto's alteftem Bruber aus

The second of the second secon

einer für ungultig erflärten Che, und erhob die Fahne der Emporung wider Wilde Rriegsgräuel wurden geübt in Bessen und ben königlichen Jüngling. Beftfalen. Aber Thankmar wurde nach Erstürmung der Eresburg an dem Altar. wo er Schutz gesucht, getöbtet und Eberhard, mit seinen eigenen Berwandten entzweit, mußte sich bemuthigen und Otto's Gnade anfleben. Eine turze Berbannung war seine Strafe. Run griff aber Otto's jungerer Bruder Beinrich ju ben Waffen. Bei seiner Geburt trug ber Bater schon bie Königetrone, barum glaubte er "reineren Blutes" zu sein und gerechtere Ansprüche zu haben. mannhafter Jüngling von seltener Schönbeit und Bewandtheit und das Ebenbild seines Baters, sand er großen Anhang. Im Bunde mit dem nach Rache dürstenden Eberhard und mit dem ehrgeizigen Giselbert von Lothringen, seinem Schwager, ber sein Herzogthum in ein selbständiges Königreich zu verwandeln trachtete, und unterftutt von bem Frankenkonig Ludwig, rudte Beinrich mit Heeresmacht an den Rhein und brachte den König zweimal in große Noth. Aber unter bem Beiftande Gottes (bemerkt Bidulind), beffen Bulfe ber fromme Otto in der Stunde der bochften Roth mit beißem Gebet erflette, murben ibre Rathschläge vereitelt. Rach bem ungludlichen Treffen bei Birthen am Rhein wurden Eberhard und Giselbert unterhalb Andernach von einigen Rittern unerwartet überfallen und fanden einen schnellen Tod, jener im Rampf, dieser in den fluthen des Abeins. Heinrich mußte sich unterwerfen, vergalt aber die Gnade, die der Bruder ihm großmüthig angebeiben ließ, mit schnödem Undant, indem er sich balb nachber mit dem Erzbischof Friedrich von Mainz und einigen unzufriedenen Großen in eine Berschwörung einließ, die jum Zwed batte, ben König an der Ofterfeier in Quedlinburg zu ermorden. Das frevelhafte Borbaben wurde jedoch entbeckt und vereitelt; Die Hauptschuldigen buften mit dem Leben; der Erzbischof und Beinrich wurden in Gewahrsam gebracht. Jetzt erst erwachte die Reue in dem Herzen des verirrten Jünglings; er entfloh der unerträglichen haft, trat in der Domfirche zu Frankfurt im Bufgewand vor Otto und erlangte die Berzeihung und Berföhnung, um die er reuevoll flehte. Bon dem an wurde die Eintracht der Brüder nicht ferner geftört. — Diese Borgange überzeugten Otto, daß eine starte Reichsgewalt mit der Fülle der Selbständigfeit, wie fie Konig Heinrich ben Bergogen eingeraumt, nicht besteben konne, jumal da auch der Abel und die höhere Geistlichkeit mehr und mehr nach einer unabhängigen Stellung gegenüber ber Krone trachteten, jener, indem er bie grundherrlichen Rechte auf seinem Eigenthum zu erweitern und die Erblichkeit seiner Leben zu erlangen strebte, biese, indem sie ihre geistlichen und weltlichen Gerechtsame der königlichen Obmacht mehr und mehr zu entziehen und der Kirche größere Selbständigkeit zu erwerben suchte. Um diesen Bestrebungen entgegen zu treten, war Otto zunächst bedacht, die herzogliche Macht in ihrer Widerstandstraft zu brechen; seine versönliche Anwesenheit in allen Ländern wurde als Mittel gebraucht, die Herzogswürde zu verdunkeln und zurüchzudrängen; die Aufstellung von Bfalggrafen, die als Stellvertreter bes Rönigs die Reichsrechte zu wahren batten, biente zugleich zur Ueberwachung und Beschränfung ber Bergoge und Grafen; erledigte Bergogthumer wurden entweder, wie Franten, gar nicht mehr besetzt ober mit verminderten Rechten an zuverlässige und dem Ronigshause ergebene Manner übertragen. So gab er Lothringen dem tapfern

944

iå

Grafen Konrad bem Rothen aus Franken, und vermählte ihm feine Tochter Liutgard; und als das wichtige Herzogthum Babern erledigt wurde, belebnte ber Ronig, auf Fürbitte feiner Mutter Mathilbe, feinen Bruber Beinrid, ben Eidam des verstorbenen Herzogs; aber das Recht, die Bischofsstühle zu beseigen, war schon vorher von dem Amte getrennt worden. Das Herzogthum Sowaben tam an Otto's jugenblichen Lieblingsfohn Enbolf, ber fich mit ber Tochter bes letten Bergogs vermählte, und in Sachfen übte unter bes Königs unmittelbarer Aufsicht sein tapferer und treuer Baffengefährte, ber Slavenbetämpfer Bermann ber Billunge, bie bergoglichen Rechte, bis ibm später die Herzogswürde in aller Form übertragen ward. Lange und rubmvoll herrschte das Geschlecht der Billunge in Sachsen. Wie Otto die Herrogthümer und Grafschaften als königliche Leben behandelte, die er zu geben und zu nehmen vollkommene Gewalt habe, so auch die Bisthilmer und Reichsabteien. "Wenn er die Herzöge und Grafen mit der befahnten Lanze belehnte, die geist lichen Würdenträger mit Ring und Stab, so mußten sie mit zusammengelegten Händen in seine Hand den Huldiaungseid leisten und darin geloben . 211 aller Beit ihm treu und gewärtig zu sein, ihm zu folgen, wohin er sie entbiete, und ihn in keiner Noth zu verlassen." Eine gewaltige Herrschernatur, die sich schon in dem maiestätischen Aeukern und dem Ehrfurcht gebietenden Blid und Besen kund gab, warf Otto alle trotigen Widersacher nieder, aber den Demüthigen und Gebeugten begegnete er mit Grofmuth und Gerechtigkeit. Als mit der Zeit der Reichsadel wieder mehr erstarkte und Otto über die Herzogswärden und Grafenämter nicht mehr so unbedingt verfügen konnte, da suchte er den Bund awischen Staat und Kirche um so fester au knüpfen und vermittelst bet Bisthumer und höheren geiftlichen Stellen, die er mit Berwandten ober zwerlässigen und ihm ergebenen Männern besetzte, die Reichseinheit zu erhalten. — Wie Otto das königliche Ansehen zu wahren und zu erhöhen suchte, so auch bie Reichseinkunfte, bie außer ben über bas ganze Reich zerstreuten Kammergutern besonders in Rönigsforsten, in Bergwerten, in Böllen und Wegegelbern. in dem Ertrag des Ming. und Marktrechts, in Gerichtsbuffen u. A. m. ihre ergiebigften Quellen hatten. Eine feste Reichssteuer gab es nicht, aber bie "Chrengeschenle", die nach alter Sitte von geistlichen und weltlichen Großen bargebracht wurden, nahmen immer mehr den Charafter einer gezwungenen, oft brückenden Abgabe an, und die Leiftungen für die Hofhaltung, die unentgeltlichen Rubren und Spannbienfte, Die Ausrustung und Unterhaltung der Beeresmacht, die den einzelnen Candichaften aufgebürdet wurden, waren nicht selten schwere Laften. Unter biefen Umftanben konnte Otto als reicher König erscheinen und burch seinen Blanz wie durch seine Freigebigkeit die Würde des königlichen Namens erhöhen. — Bu ben rühmlichsten Seiten Otto's gehört die Sorgfalt, bie er ber Rechtspflege zuwandte. Er hielt es für seine wichtigste Aufgabe, ftrenge barilber zu wachen, "daß Jebem sein gutes Recht werde und die Richter Niemand Gewalt thäten."

Rechtspflege. Otto sah fich als Nachfolger ber Karolinger an, barum hielt er fich auch in ber Rechtspflege an die Capitularien berselben, doch mit Berlickschung ber veränderten Umflände. Aus den Capitularien leitete er seine löniglichen Rechte ber, nach fränklichem Rechte bestrafte er den Hochverrath und den Bruch des Laubsriedens. Doch galt das ungeschriedene her-

tommen mehr als bas geschriebene Recht; Gewohnheit und Sitten waren bie wichtigsten Quellen für bas Rechtsleben, und Otto, welcher ber Rechtspflege bie größte Sorge zuwenbete, mar eifrig bebacht, bas alte Bollsrecht burch Richter und Schöffen unter seinem Borfit finden zu laffen. Baren biefe in einer Streitfrage bes Rechts nicht tunbig, so ernannte man Schiebsrichter, ober was noch häufiger geschah, man stellte es Gott anheim, bas Recht zu entscheiben, indem man gerichtliche Zweilämpse anordnete. "Alles Gericht wurde öffentlich gehalten. Das Landgericht hegten die Herzöge, das Gericht in den Ganen und Hundertschaften die Grafen des Königs oder ihre Unterbeamten, in ben Immunitäten bie Bogte und Meier, bem Lebusgericht faß ber Lebusberr, bem hofgericht ber hofhere vor. Wie in bem Gericht über bie freien Manner nicht bes Königs Richter, ber Graf, bas Urtheil gab, sonbern bie ans ben freien Männern erwählten Schöffen es fanden, und wie bort ber Umstand, b. h. bie bem Gericht außer ben Schöffen beiwohneuben Freien, mit ihrem Rath die Urtheiler unterftligten und ihr Weisthum belobten ober tabelten, so hatten sich ähnliche Kormen des Bersahrens auch in den andern Gerichten ausgebildtet; überall zeigt sich ber Richter von rechtstundigen Schöffen umgeben und überall nimmt bas Boll an der Berhandlung einen lebendigen Antheil. Kein kunstreiches, fremdes Recht war es, das ungekannt und unbewußt liber bem Bolle und allem seinem Thun waltete. Recht und Geset waren noch nicht in bie Schreibfluben gebannt, aus benen unfere Beit fie mit großer Dabe und geringem Erfolge wieber zu befreien fucht; fondern mit Sitte und hertommen waren fie innig verbunden, Jebem vertraut, ju allen Zeiten gegenwärtig, mit bem gangen Dafein bes Bolls und jedes Einzelnen burch und burch verwachsen. Selten schrieb man bas Geset auf Pergament; man bedurfte beffen nicht, es war jebem Manne in bie Seele geschrieben. Frei entwidelte fic bas Königsrecht, die Bollsrechte, die Lehn- und Dienst-Rechte nach Sitte und hertommen in der größten Maunichfaltigfeit." — Der König ift ber Mittelpunkt bes Reichs; wo er weilt, ift bas Reicheregiment und ber Sof. Frei mabit er feine Umgebung aus ben Grafen und Bifcofen, bie fets um feine Berson find, mit benen er bie Angelegenheiten bes Reichs berath und entscheibet, bie ihn begleiten, wenn er von einer Pfalz zur andern zieht, balb ba, balb bort fein Soflager haltend. Denn "sein haus ift aller Orten in ben beutschen Landen und fiberall will er selbst schen und selbst entscheiben, was in seinem Sause vorgebt." Wenn fic Otto auch am liebsten auf seinen Burgen am Barg, am Lyffbäuser und in ber gulbenen Ane aufbielt, so weilte er bod felten lange an einem Orte. Gin raftlofes Banberleben führte ihn zu allen Stämmen und trug nicht wenig bei, die Einheit des Reichs zu besestigen. Einen besondern Glanz pflegte der König an ben großen Rirchenfesten bei feinem Soflager zu entfalten. Da empfing er die Besuche ber geistlichen und weltlichen Würdenträger, die Huldigungen der Basallen, die Tribute und Geidente ber Bolter. "Ein frohliches und buntes Leben entfaltete fich ba am hofe bes Königs, wo er auch gerabe weilen mochte; Fefte brangten fich an Fefte, Gelage an Gelage, viel Kurzweil wurbe gerieben, aber auch die ernstesten Dinge wurden erwogen und oft nach alter Sitte bei den Freuden bes Mables. Dier wurde häufig über Krieg und Frieden entschieden; hier wurden Bertrage mit fremben Ronigen und Bollern gefchloffen ober geloft, bier Bifchofe und Grafen ernannt, bier neue Belehnungen und große Brivilegien ertheilt." Go traten gewiffermagen bie hoflager an bie Stelle ber regelmäßigen Reichstage ber Rarolinger. Saufig waren bamit auch Rirdeuversammlungen verbunden, die sich auch auf das weltliche Gebiet erstreckten und wobei der König gewöhnlich zugegen war, und auf den Gang der Berhandlungen einen entscheidenden Einflug übte.

§. 345. 2. Wie Heinrich erweiterte auch Otto bas Reich gegen die Slaven und Dänen und suche durch Einführung des Christenthums Cultur und Humanität unter ihnen zu verbreiten. Gleich nach seiner Thronbesteigung gründete Otto die Lausiger Mart und übertrug die Beschützung und Berwaltung derselben dem Sachsen Gero, einem Manne ohne glänzende Abkunft, aber von großer Kühnheit und Klugheit, der durch seine Kriegsthaten bald der Schrecken der Feinde ward. Lange kämpste er mit den Liutizen und andern wendischen Bölkerschaften, die von der Saale und mittleren Elbe dis zur Oder wohnten, ohne ihrer völlig Meister zu werden, weil sie, tückisch und treulos, alle Verträge brachen. Einst machten sie einen Anschlag, den Markgrasen, wenn er

ganz ficher wäre, zu überfallen und zu tödten. Er aber, liftiger als fie, kam ihrer Tude jupor; er lub dreißig Säuptlinge ju einem festlichen Mable ein, und als sie vom Wein berauscht zu Boben sanken, ließ er alle in derfelben Nacht erschlagen. Diese Blutthat erregte einen furchtbaren Aufstand unter allen wendischen Stämmen; aber innerer Berrath, Uneinigkeit und Zwiespalt schwächte ibre Macht und erleichterte bem Markgrafen ben Sieg. Bis zur Ober wurden endlich alle wendischen Stämme unterworfen und zur Zinspflicht gezwungen. Die von Zeit zu Zeit erneuerten Bersuche, sich ber brudenben Last zu entziehen, endeten gewöhnlich zu ihrem Nachtheil und mehrten die Leiden der Knechtschaft. Selbst ber mächtige Bolenberzog, zugleich von dem streitbaren Gero und von den Wenden bekriegt, erkannte die sächsische Oberherrschaft an und zahlte Tribut. Einen nicht minder barten Stand batte Bermann ber Billunge gegen bie nördlichen Wenden, die von der Mündung der Eider bis zum Saff die Kusten ber Oftsee bewohnten und sich bei der allgemeinen Erhebung ihren Stammgenossen anschlossen. Aber auch fie wurden zuletzt bestegt und in ein friedliches Berhältniß zum Reich gebracht. Das durch den Fall der wendischen Fürsten und Häuptlinge berrenlos gewordene But vertheilte Otto unter die zahlreichen Basallen und Ministerialen, die im gande angesiedelt wurden und stets zum Rriegsbienft bereit und geruftet sein mußten. Zahlreiche Burgen mit ben dazu gebörigen Districten (Burgwarten) bienten als Stützpunkte für die Bertbeidigung bes Landes und für die Gründung neuer Städte. Die unterworfene Bevölkrung gablte Tribut in Gelb und Naturallieferungen an die Kammer bes Königs und leistete ben beutschen Grundherren Frohndienste mannichfacher Art. von Otto nach und nach gegründeten und dem im 3. 967 errichteten Erzstift Magbeburg unterworfenen Bisthumer in Merfeburg, Beig, Meißen, Brandenburg und Savelberg forgten bann für Bflangung bes Chriftenthums und Berbreitung driftlich-germanischer Bildung. Denn erft als der finstere Gögendienst mit seinen blutigen Opfern aufhörte und die Lehre vom gefreuzigten Beiland ben Cultus bes feinbseligen Priegsgottes Swantowit verbrangte, tam die Berschmelzung der verschiedenen Stämme zu Einem Bolte allmählich zu Stande. Aber nicht leicht fand bas Evangelium Eingang bei ben Sie haften die Deutschen, die ihnen die neue Lehre brachten, und Wenden. nahmen diese selbst darum mit Widerwillen auf; und sie zurnten, dag sie den Bischöfen Steuern und Abgaben entrichten sollten von ihrem Getreibe, ihrem Flachse und ihren Beerben. Wichmann, ein sächsischer Ebelmann von ungebändigter Kraft und starrem Trope, der die Freiheit nur in der Herrschaft des eigenen Willens fab, biente ben Wenben lange als Führer wiber bie Landsleute und Berwandten, bis er im Rampfe den Untergang fand. — Eben jo erfolgreich waren Otto's Unternehmungen gegen ben Danentonig Sarald Blaugabn, ber bie fachfischen Anfiebler aus ber ichleswig'ichen Dart getrieben und alles Land zwischen ber Eiber und bem Grenzwall in seine Gewalt gebracht batte. Bermann ber Billunge selbst war in banische Gefangenichaft gerathen. Da rudte Otto mit Beeresmacht in bas Danenland ein, besiegte die Feinde und 947.? gewann die Mark Schleswig dem Reiche jurild. Bis jum Meer, das Jutlant im Norben begrenzt, brang er vor und schleuberte seinen Speer in die Wogen. um nach alter Sitte bie Grenzen seiner Derrschaft zu bezeichnen; Davon erhielt

620

ein Meerbusen ben Namen Ottensund. Auch bier wurden brei neue Bisthumer angelegt (Schleswig, Ripen, Narhuns) und zuerst bem Metropolitansit von hamburg, bann bem Erzstift Bremen untergeordnet; überall mar bas Christenthum in jener Zeit ber germanischen Herrschaft förderlich. Bon bem Bifchofsfit ju DIbenburg (Stargarb), ber fpater nach Lubed verlegt warb. ging die Bekehrung der wendischen Bölkerichaften an der Ruste der Oftsee aus. Dem beutschen Krieger folgte ber beutsche Priester und ber beutsche Kaufmann in die fernen Lande; und an der Elbe, Oder und Donau entwickelte sich bald ein regfames Städteleben, wo driftliche Cultur, Gewerbsamteit und Handel ber Barbarei und dem Nomadenzustand der alten Zeit siegreich entgegen traten. Auch die Böhmen, die unter dem fühnen und trotigen Boleslav, dem Mörder feines frommen Brubers Wengel, die beutsche Lehnspflicht abgeworfen hatten, wurden von Reuem zur Unterwerfung gebracht. Boleslav mußte fich, als Otto jelbst gegen ihn zu Felde zog, der fremden Herrschaft beugen; unter seinem frommen Sohn Boleslav II. wurde mit der deutschen Lehnsherrlichteit and das Christenthum in Böhmen befestigt und in Prag ein bischöflicher Sit errichtet. Durch diese und andere Großthaten erlangte Otto I. solches Ansehen im Abendland, daß fich an seinem Hoflager die Gesandten der Könige Frankreichs, Italiens, Burgumbs und Englands mit den Häuptlingen der Wenden, Böhmen, Danen und Ungarn begegneten, und daß der Kaiser von Constantinopel und der Khalife von Cordova Boten mit Ehrengeschenken an ihn schickten, wofür Otto mit Gegengesandtschaften bankte.

Otto's Corge für driftliche Bilbung. Gine nicht minber bervorragenbe Gigenfchaft als die Liebe zur Gerechtigleit war Otto's Frömmigteit. Als seine angelfächfische Gemablin Chitha, die wegen ihrer driftlichen Gefinnung und Milbthätigleit von bem fachfischen Bolle wie eine heilige verehrt ward, nach achtzehnjähriger Che burch einen raschen Tob bahingerafft und in ber Klosterfirche bes beiligen Morit au Magbeburg beigesetht war, richtete Otto seine Ausmerkamleit mehr als anvor auf die himmlischen und geiftlichen Dinge. Er las die heiligen Schriften und widmete den tirchlichen Angelegenheiten die größte Sorgfalt. Hatte er bisher fich häufig der böhern Geiftlichkeit abgeneigt gezeigt und bie Bisthümer und Abteien aus weltlichen Rücksichten besetzt, so zeigte er nunmehr ein großes Interesse für das religiöse und firchliche Leben, begünstigte die Stiftung von Klöstern, unterftüte hulbvoll bie britischen und angelsächsichen Priester und Mönche, bie, wie jur Beit ber Rarolinger, Schut in Deutschland suchten vor ben Berfolgungen ber beibnischen Dänen und das Alosterleben durch Literatur und strenge Religionstibungen hoben und verebelten. Otto's jungfter Bruber Bruno, ein in ben tirchlichen Schriftstellern wie in ben alt-Nassischen Werten belesener Mann, erhielt als Erzcapellan bie Leitung ber Kanzlei, mit welcher Stelle auch bie Ueberwachung ber firchlichen Berhältniffe bes Reichs in Berbindung ftanb, und gebrauchte seinen Einfluß jur Grundung einer hoffcule, wo die sieben freien Alluste gelehrt wurden, und gallische und italienische Geiftliche wirkten für Beförberung der Bissenschaften an den Klosterhulen, für Beredlung ber Sitten burch strenge Kirchenzucht. Diefe Rapelle und hoffchule wurde eine trefsliche Pflanzstätte filr Kirche und Staat; hier wurden die Geistlichen gebildet, benen Otto und seine Nachtommen die Bisthumer übertrugen, die sie mit gewissenhafter Berufstreue und mit ebler hingebung an Abnig und Baterland verwalteten. Allen hierarchisch-theofratischen Befrebungen fremb, regierten fie bie von Gott ihnen angetheilten bischöflichen Stellen in freier selbstfändiger Sewalt und mit patriarchalischer Macht. "Herstellung der Kirchenzucht, Aeformation ber Alöster und Capitel, Erweckung wissenschaftlichen Lebens unter ber Geiftlichkeit, barin seben sie punadft ihre Aufgabe; aber nicht minber finben fle barin ihren Beruf: ihre Stäbte mit Mauern m foliben. Marte- und Minarecte ihnen zu gewinnen ober zu fichern, handel und Bertehr zu beben, wäfte Gegenben anzubauen, Balber auszurotten, die Dienfte ihrer Borigen gefetilich ju ordnen, Recht und Gerechtigfeit innerhalb ihrer Immunitäten ju begen und ju pflegen. Es find

burchweg praktische Ausgaben, die fie fich stellen und in beren Erfüllung sie Gott und ihren Mitmenschen einen Dienst zu erweisen meinen." Rach bem übereinstimmenben Urtheil ber Zeitgenoffen waren bie beutschen Bischöfe in ber Debraahl fromme Manner, mit wahrhaft driftlichen Tugenden geschmudt, fest in Glaube und Hoffnung begründet und am wenigsten angestedt von ber sittlichen Fänlniß, welche ben hoben Rlerns in fast allen ganbern bes Abenblandes ergriffen hatte. Bon ben Bifchofen gingen auch bie folgenreichen Beiben miffionen ans. Abelbag, ein von ber fachfichen Berrichersamilie begunftigter Pralat, weihte als Erzbischof von Samburg und Bremen bie brei neuen Bischsfe von Schleswig, Aipen und Aarhuns, welche bas Evangelium ju ben Danen und Schweben bringen follten, und widmete ber Beibenbetehrung bie größte Sorgfalt. Gleichzeitig wurde von bem Bisthum Olbenburg aus bas Chriftenthum ben Obotriten und ben andern wenbischen Stämmen an ber Ofisee aberbracht; und an ber Bekehrung ber heibnischen Böller zwischen Ober und Beser hatte bas Erzstift Magbeburg mit ben ihm untergebenen Bisthumern ben größten Antheil. Alle biese Beibenbetehrungen gingen von bem frommen Kaiser und seinen eifrigen Bischöfen aus. "Kein Papst bacte baran und bie Rirche selbst hatte biese ihre so wichtige Aufgabe fast vergeffen." Durch bie Sorgfalt, bie Otto auf bie Befetjung ber Rirchenamter mit befreundeten und guverläffigen Leuten richtete, that er einen großen Schritt zur Begrundung ber Reichseinheit und gu einer innigeren Berbindung von Kirche und Staat. "Er wollte ein Gegengewicht gegen die Macht der Herzöge und Grafen gewinnen in einem Stanbe, ber fich ichon feiner Bebeutung nach iber bie besonberen Intereffen, welche jene vertraten, ju allgemeinen politischen Ibeen und Anschauungen erheben mußte und bem er überdies stets an seinem hofe bie ihm gefällige Richtung ju geben vermochte." Indem er aber fo bie Erzbifchofe, Bischofe und Borfteber ber Reichsabteien zu Reichsbeamten machte, forgte er auch bafür, baß fie ihren Berpflichtungen gegen bas Reich nachtamen. Gie mußten für ihre Reichsleben Bafallen jum Beer foiden, ja nicht felten felbft in ben Urieg mitziehen, und Otto machte ben Anfpruch, obne Midficht auf bas fredliche Gefethuch, bag Concilien nur mit feinem Billen abgehalten würden und alle baselbst gesaßten Beschliffe ihm zur Genehmigung vorgelegt werben mußten, bag er Bisthumer grunben, bie Bifcofe felbft ernennen und vor feinen Richterftuhl ziehen bürfe u. brgl. m. — Rachbem Gero, "ber Marigraf von Gottes Gnaben," burch seine Baffen bas Thristenthum und ben beutschen Namen weit nach Often getragen, pilgerte er bemuthig nach Rom, schentte alle seine habe bem von ihm gegrundeten Kloster Gernrobe in Queblinburg und bestellte fich baselbft feine Auheftatte. Am 20. Mai 965 ftarb ber Kriegshelb, gefeiert in Lieb und Sage. Im nächsten Jahr fand auch Bruno einen frühen Tob auf einer Reise nach Frankreich im 42. Lebensjahre.

§. 346. 3. Ein folgenreiches Ereignig für Deutschland war die Berstellung der deutschen Reichsgewalt in Italien. In diesem schönen gande war seit dem Aussterben der Karolinger ein Zustand von Berwirrung, Gesetlosigkeit und Sittenverberbniß eingetreten, ber alle Bande ber gesellschaftlichen Ordnung au lösen brobte (g. 327). Lasterhafte Ebelleute streckten ihre bluttriefenden Banbe nach ber Königs- und Kaisertrone aus, aber keinem gelang es, eine bauernbe Herrschaft zu gründen. Am längsten regierte Graf Sugo von Rieder. burgund als Rönig über Italien; als er fich aber burch Barte und Grausamteit allgemein verhaßt machte, erhob sich Graf Berengar von Ivrea, bem er nach bem Leben getrachtet, wider ibn, nothigte den Thrannen jur Flucht über die Alpen und eignete sich selbst die Herrschaft zu, die er jedoch anfangs mit Hugo's Sohn Lothar theilte. Berengar, von den Italienern mit Jubel als Befreier begrüßt, war zuerst leutselig und freundlich und gewann Aller Bergen. Aber als Hugo sein sundhaftes Leben in Burgundien beschloß, und brei Jahre nachber König Lothar im Jünglingsalter zu Turin ins Grab sank. zeigte er sich in seiner wahren Gestalt, als gewaltthätigen und ungerechten Fürsten. Besorgt über ben großen Anhang von Lothars junger Wittwe Abelbeib, welche Schönheit und Anmuth mit Tugend und Frommigkeit verband, wollte

965. **96**6.

「大学のできた。「「「「「「「「「「「「「」」」」」「「「「「「」」」「「「」」」「「「」」」「「「」」」「「「」」」「「「」」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「「」」「」」「「」」「」」「「」」「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」

er bieselbe noch vor vollendeter Trauer mit seinem Sohne Abalbert vermählen, und als sie biesen Antrag mit Entrustung zurudwies, wurde sie von Berengar und bessen lasterhaftem und grausamem Beibe Willa auf alle Beise bedrickt, beraubt, migbandelt und zuletzt der strengen Aufsicht eines Grafen auf der Burg Garba übergeben, wo sie in einem grauenhaften Kerter vier bange Monate Unter bem Beistande eines Priesters entlam Abelheid endlich auf wunderbare Weise aus dem Gefängnig und gelangte auf verborgenen Pfaden unter schrecklichen Entbehrungen und in steter Angst, von ihren Kerkermeistern wieder eingeholt zu werden, nach der Burg Canossa, wo sie Schut fand, bis Konig Otto, ber mit Beeresmacht zu ihrer Befreiung berbeigeeilt war und bereits ganz Oberitalien unterworfen hatte, mit Geschenken nahte und ihr seine Hand anbot. Und noch in demselben Jahre feierte der König mit der reizenden Kürftin zu Bavia das glanzende Hochzeitfest. Diese Bermählung verlieb ben Aniprüchen, die Otto als Nachfolger der Karolinger auf Italien zu baben vermeinte, größern Nachdruck, ben größten Nachdruck aber gab ihnen sein gutes Ohne von Berengar gehindert zu werden, bezwang er das ganze Land und nahm den Titel eines "Königs von Italien" an. Als aber andere Sorgen ben König mit seiner jungen Gemablin nach Deutschland riefen, gab sein Schwiegersohn Konrad, den er als Statthalter in Bavia zuruckzelassen, bas italische Königreich bem Berengar zurück, unter ber Bedingung, daß er sich Otto unterwerfe und ihn als Oberlehnsberrn anerkenne. Bon Ronrad begleitet, begab fich fofort Berengar nach Magbeburg und erhielt bann auf bem Reichstag ju Angsburg aus bes Konigs Sand bie Belehnung; aber bie Mart Berona und Friaul wurde dem Herzog Heinrich von Bapern verliehen, dem Abelheid besonders gewogen war und der sich seines Bruders Gunst durch tapfere Belämpfung der Ungarn und durch Treue und Dienstfertigkeit in Italien ge-Diefe Bevorzugung Beinrichs reizte die Bniglichen Sohne Lubolf von Schwaben und Ronrad von Lothringen. Sie sammelten verwegene Jünglinge um fich und emporten fich gegen ben Bater. So spaltete Berengars Sache bas Haus bes Königs und entzweite bie ersten Fürsten des Reichs. Lubolf, ein tapferer und mannhafter Jungling, ben bie Großen schon als Otto's Nachfolger anerkannt batten, und Konrad, ber tapferste Ritter seiner Zeit, fanden großen Anhang. Lothringen, Franken, Schwaben und Babern schwankten in ihrer Treue; ber Erzbischof Friedrich von Mainz stand auf Seiten der Emporer, selbst in Sachsen hatte ihre Sache Gönner. Mit der Acht belegt und ihrer Herzogthümer verlustig erklärt, blieben sie bennoch furchtbar. Mainz und Regensburg waren in ihren Banben und wurden umsonst von Otto belagert; ein schrecklicher Bürgertrieg tobte an ber Maas, am Rhein, an ber Donau; bie umatlirlichen Söhne vergaßen sich so weit, daß fie mit den Ungarn in Berbindung traten und die alten Landesfeinde ins Reich riefen. Richts vermochte jedoch Otto's Muth und Gottvertrauen zu erschüttern, wie sehr sein Herz auch blutete, bis enblich das Recht siegte. Als Lothringen durch das kluge Berfahren Bruno's, bem fein Bniglicher Bruber mit bem Erzftift Abln bie bergogliche Birbe in jenem Lande fibertragen, allmählich in die Gewalt Otto's und seiner Anhänger gerieth, und der Erzbischof von Mainz turz vor seinem Ende sich unterwarf, da mußten auch Konrad und Ludolf ihren tropigen Sinn beugen.

955.

I

Sie flehten die Gnade des Königs an und erlangten Berzeihung und ihre verlornen Burgen und Giter zurück, aber der herzoglichen Würde gingen sie verlustig. Der bejahrte Graf Burchard, mit Heinrichs jugendlicher Tochter vermählt, erhielt Schwaben. Otto's natskrlicher Sohn Wilhelm wurde Erzbischof von Mainz. Lothringen wurde von dem "Erzherzog" Bruno in Ober- und Niederlothringen getheilt und über jedes ein eigner Herzog aus den Großen des Landes eingesetzt.

8. 347. 4. gangft batten fich bie Ungarn von ber burch Ronig Beinrich erlittenen Nieberlage erholt und ihre alten Raubzüge nach bem süblichen Deutschland wieder unternommen. Zwar fanden sie an dem tapfern und unternehmenden Bergog Heinrich von Babern einen wachsamen und streitfertigen Gegner; ofters wurden fie in ihre Steppen gurudgejagt und ihnen die geraubte Beute wieder abgenommen. Aber die Berwirrung des Reichs mabrend der burgerlichen Priege und Aufftande und die ungeordneten Zustände Italiens in der taiserlosen Zeit ermuthigten fie fortwährend zu neuen Unternehmungen; bis an bas abriatische Meer und ben Bo behnten fie ihre Raubzüge im Güben aus, bis an die Quellen ber Donau streiften sie im Westen. Die Feinde bes Königs standen nicht selten mit ihnen im Bunde. Endlich vereinigten sie fich ju einem Zuge, größer und brobender als alle früheren. Hunderttausend Mann start überschwemmten fie das Baperland, drangen in dichten Schaaren in Schwaben ein und lagerten fich in ber Ebene bes Lech, während einzelne Reiterschwärme bis zum Schwarzwald ftreiften. Muthvoll widerstand der Bischof Ulrich von Augs burg mit einer Schaar fühner Ritter bem furchtbaren Andrang des Feindes und vertheibigte die schlecht befestigte Stadt mehrere Tage lang wider alle Stürme umb Angriffe. Da nabte endlich Otto an ber Spite bes fachfischen Beeres; bie Babern und Franken, die Schwaben und Böhmen und die Bolker vom Rhein stießen zu ihm, und auch Bischof Ulrich mit seiner Belbenschaar fand Rachdem das Chriftenheer durch einen Buß- und Bettag den Beifich ein. ftand Gottes erfleht, zog es am 10. August, am Laurentiusfeste, in acht nach Stämmen geordneten Bugen von je tausend Rittern wider ben Feind. In der Mitte stand ber König selbst. "Bor ihm flatterte bie Lange bes beiligen Erzengels Michael, und wo die wehte, da hatte noch nimmer der Sieg gefehlt; bicht umringte fie und ben König eine Schaar belbenfühner, tobesmuthiger Junglinge, die Auswahl der Tapfersten aus jedem Zuge des Beers." Der Führer bes vierten Zugs war bes Königs Schwiegersohn, Herzog Konrab von Lothringen, der helb des Tages, der die Erinnerung an den unrühmlichen Aufstand wider seinen königlichen Herrn (g. 346) burch neue Priegsthaten austilgen wollte. Der Anfang ber Schlacht auf bem Lechfelbe war fur bas Chriftenbeer ungünftig; unerwartet im Rücken angegriffen, fingen bie hintern Züge schon an zu wanken, als Konrad mit seiner todesmuthigen Frankenschaar in die Feinde einstürzte und sie in die Flucht trieb. Hierauf sprengte der Konig selbst, nachbem er seine Arieger burch eine turze Anrebe ermuthigt, mit Lanze und Schild boch zu Rok in den bichtesten Schwarm. Sein Beispiel feuerte das ganze Beer an. In Aurzem waren die feindlichen Schaaren zersprengt und ihre Maffen stoben nach allen Seiten auseinander. Furchtbar wulthete bas beutsche Rache

i

schwert unter der verwirrten und flüchtigen Menge. Aber mancher tapfere Mann bezahlte den Sieg und die Rettung des Baterlandes mit dem Leben; tief beklagte der König den Fall der Helden, über keinen jedoch trauerte er mehr als über seinen Sidam Konrad, den ein Pfeil in die Rehle mitten im heißen Siegestampfe ins Grab stürzte. Er starb den Heldentod für das Baterland und sühnte so die schwere Berschuldung früherer Jahre mit dem höchsten Preise. Auch Bischof Ulrichs Bruder und Neffe hatten den herrlichen Sieg mit ihrem Blute erkauft. Otto verfolgte die fliehenden Feinde die Donau hinab dis Regensburg. Hier hielt er strenges Gericht über die Gesangenen und viele vornehme Ungarn sanden ihren Tod am Galgen. In allen Kirchen erschalten Lobzesänge zu Ehren Gottes und seines königlichen Streiters, des Baterlanderretters.

Seitdem hörten die verheerenden Einfälle der Ungarn in Deutschland auf. Bald schriftenthum, das von Passau aus bereits in Ungarn Eingang gefunden und am Ende des Jahrhunderts unter König Stephan dem Heiligen, dem Gesetzgeber und Ordner des Landes, den Sieg erlangte, mildere Sitten und friedfertigeren Sinn. Die Ungarn gaben das unstäte Nomadenleben auf und singen an in der fruchtbaren Donausebene seste des Bohnstige zu gründen und ihr sumpfreiches Land mit Pfählen und Wällen zu schrwnen. Die deutschen Kriegsleute aber drangen allmählich über die Enns, setzen sich wem schwen Landstriche diesseit und jenseit diese Flusses sest und fügten denselben als baherische Ostmart dem Reiche bei. In dem Jahre der Ungarnschlacht starb auch herzog heimrich noch im frischen Manmesalter, nicht auf der Bahlstatt, sondern auf dem Siechbett. Ein tapferer Wann, wuste er sich doch weder Liebe, noch wahre Freundschaft zu erwerben. Sein Sohn gleichen Namens solgte ihm in ununündigem Alter in der berzoglichen Würde.

§. 348. 5. Das römische Raiserthum beutscher Nation. Unter diesen Umständen war Otto's Sehnsucht nach der römischen Kaiserkrone, die er icon auf seinem ersten Zuge nach Italien in seiner Seele trug, lange ungestillt geblieben. Aber bei einem Manne, der für perfönliche Hoheit und weitgreifende Gewalt ein so lebendiges Gefühl besaß, konnte der Gedanke selbst nicht untergehen. Raum waren daber die innern und äuhern Keinde besteat, so gab er auf einem Reichstag zu Worms, wo er seinen und Abelheibens siebenjährigen Sohn zu seinem Nachfolger erwählen und dann zu Aachen krönen ließ, den versammelten Großen seinen Entschluß kund, zum zweiten Male über die Alpen zu piehen. — Berengar hatte seine Lehnspflichten gegen Otto bisher nicht erfüllt, vielmehr an den Anhängern des Königs schwere Rache genommen; und als Endolf nach seiner Aussöhnung mit dem Bater ihn auchtigen und das Königreich für sich gewinnen wollte, wurde er mitten im Siegeslauf unweit bes Langensees von einem Fieber dahingerafft. Groß war die Trauer seiner zahlreichen Freunde um ben theuern Mann. Balb gewann Berengar seine frühere Macht wieber und bekriegte sogar die Fürsten Mittelitaliens. Da rief Papst Johann XII. (§. 333), gebrängt von den Römern, die sich gegen den lasterhaften Oberpriester und bas schmähliche "Meten-Regiment" erhoben hatten, ben König zu Hilfe und bot ihm die Kaiserkrone an. Dieser ergriff mit Freuden die Gelegenheit, seinen langgehegten Wunsch auszuführen. Im Herbst stieg er, begleitet von Abelbeib, mit einem zahlreichen Heere über die Alpen in das Etschthal hinab. Berengar, von seinen Truppen verlassen, suchte Schutz in einer festen Burg. Alle Beber, Gefcidte, L

Stäbte öffneten bem König ihre Thore, die Bischofe und Grafen tamen ibm entgegen und buldigten ibm; mit großem Glanz feierte er das Weibnachtsfest Im Februar 20g er alsbann nach Rom, wo er mit Jubel aufgein Bavia. nommen wurde und in der reichgeschmudten Beterklirche nach der feierlichen 2 8ebr. Salbung aus den Händen des Papstes die Raisertrone und das Raiserschwert empfing. Aber obichon Otto bem Babite vorher bie Schenkungen ber früberen Raiser bestätigte, nahm er boch bas oberherrliche Recht, wie es Karl ber Große über Rom geübt, in vollem Umfang in Anspruch; die kirchlichen Angelegenheiten in Deutschland wurden nach seinem Wunsche geordnet und entschieden. Balb Ron. 963. bereute Johann seinen Bund. Raum war daher Otto wieder abgezogen, jo trat er gegen seinen Eib mit Berengar in Berbindung und suchte ben Hof von Constantinopel und die Ungarn wider den Raiser aufzureizen. Da zog Otto zum zweiten Male nach Rom, ließ ben Papst, ber sich aus ber Hauptstadt geflüchtet hatte, burch eine feierliche Spnobe, bei welcher er felbst ben Borfit führte, wegen Meineibs, Berratherei und lafterhaften Lebenswandels absetzen und bestätigte ben von dem Bolle und der Geistlichkeit gewählten Leo VIII. als Oberhaupt ber Kirche. Zugleich ließ er fich von den Römern Geißeln stellen und einen Gib schwören, "daß fie niemals fortan einen Bapft wählen und weiben wollten, ohne die ausbrückliche Zustimmung und Bestätigung des Raisers". Bergebens suchten bie Romer burch einen Aufftand bie "Schirm. vogtei" bes Raifers wieber abzuschütteln; Otto's gutes Schwert und ftrenges Gericht verschaffte ihm Gehorsam. "Wie ber Falle bie Tauben gerstreut", so jagten bie beutschen Ritter bie Römer auseinander. Balb war auch Oberitalien wieder in des Raisers Gewalt, und Berengar und sein ruchloses Weib beschloffen ihr Leben in der Berbannung zu Bamberg. Raum war jedoch Otto mit feinem Heere von Rom abgezogen, so kehrte Johann wieder zurück, trieb ben neuge wählten Papft zur Flucht und nahm grausame Rache an seinen Bibersachern. Awar wurde er bald barauf mitten in der Sünde von einem Schlagfluß babingerafft; aber die Römer wählten einen andern Papft, um ihre Freiheit und Unabhängigkeit zu bewahren. Da zog Otto abermals vor die Thore der ewigen Stadt: ber Wiberstand ber Römer war bald gebrochen; Leo nahm seinen Sitz wieder ein und der Gegenpapft Beneditt wurde zur Riederlegung feiner Bürde gezwungen und ftarb in Samburg in ehrenvoller Saft. So tam die Raiferwürde an bas beilige romifde Reich deutscher Nation. Bon ba an beginnt die verhängnisvolle Berbindung Deutschlands und Italiens, eine Verbindung, die zwar für die Cultur, Gefittung und geschichtliche Größe bes rauben Lanbes wohlthätig wirkte, aber auch von "unfäglichem Weh" filt das beutsche Boll war. Bon nun an lag der Schwervimkt des deuts schen Königthums nicht mehr wie bisber im Norben; vielmehr waren bie Blide ber Raiser jetzt vorzugsweise nach bem Suben gerichtet. Nicht aufrieben mit ber Stellung einer Bormacht, wie fie Deutschland bereits errungen, ftrebten nur mehr die beutschen Herrscher nach einer ibealen Weltherrschaft mit unbegrenzten Bielen. Auf einem britten Bug verhängte Otto ichweres Strafgericht fiber Die wankelmüthigen Römer, die durch einen neuen Abfall seinen Zorn gereigt batten. und machte bem Rotten- und Parteiwesen mit Entschiedenheit ein Ende. Damals knüpfte er die ersten Unterbandlungen mit Constantinopel an, die eine Bermählung ber byzantinischen Kaisertochter Theophano mit seinem Sohne Otto per

Kolge batten. Liubprand, Bischof von Cremona, ein Mann von großer Alugheit und Geschäftsgewandtheit, aber ohne sittliche Größe, diente als Botschafter und Bermittler (§. 351). Ueber vier Jahre zogen sich die Unterhandlungen bin, öfters burch Prieg in Apulien unterbrochen, bis endlich Theophano unter glänzendem Geleite nach Italien gebracht und in Rom mit dem jungen Fürsten vermählt und gekrönt warb. Im nächsten Jahr starb Raiser Otto ber Große auf berselben Burg zu Memleben, wo sein Bater verschieden war. Die Trauer um feinen Baffengefährten Bermann Billung, ber etliche Bochen früher aus ber Welt gegangen war, hatte ihn tief ergriffen. Seit Karl bem Großen hatte bas Abendland keinen Herrscher gesehen, ber ihm an Regententraft, Beistesgröße und Thatenruhm an die Seite gestellt werden konnte. Otto's Ibeal war basselbe, bas einst ber Seele Karls bes Großen vorschwebte; beibe suchten "bie römisch-germanische Welt, wie sie in einer Kirche verbunden war, so and burch einen staatlichen Verband zusammenzuschließen, innerhalb besselben burch driftliche Ordnungen einen dauernden Frieden herzustellen und mit den gesammten Kräften ber abendländischen Christenheit das Heidenthum niederzuwerfen und sich bienstbar zu machen".

Otto's Leichnam wurde in ber Morittirche zu Magbeburg neben feiner Gattin Ebitha beigesett in einem marmornen Sartophage, ber bie einfache lateinische Inschrift trägt:

> Ronig war er und Christ und ber Beimath berrlichte Zierbe. Den hier ber Marmor bebedt: breifach beklagt ihn bie Belt.

Die Berehrung und Bewunderung, die ihm die Mit- und Nachwelt 20lite, galt sowohl seinen gumenben Thaten, als feiner Perfonlichfeit und herrschernatur. "Der erfte Blid," fagt ber nenefte Geschichtschreiber biefes Raiferhauses, "ließ in Otto ben gebornen Berricher ertennen, bem bas Alter nur nene hobeit und Majeftat gelieben hatte. Seine Geftalt war fest und fraftig, aber babei nicht ohne Leichtigkeit und Anmuth in ber Bewegung, noch in ben fpateren Jahren war er ein räftiger Jager und gewandter Reiter, im gebrannten Geficht blitten belle lebhafte Augen, fparliche grane haare bebedten bas haupt, ber Bart mallte lang gegen bie alte Sitte ber Sachfen auf die Bruft berah, die gleich ber bes löwen bicht bewachsen war. Er trug die beimische Rleidung und mied ansländischen Prunt, auch sprach er nur seine sächsische Mundart, obschon er bes Romanischen und Slavischen nicht ganz untundig war. Sein Tag verstrich zwischen Arbeit und Gebet, Staatsgeschäften und Rirchendienst; die Rachtrube maß er fich lärglich zu, und ba er im Schlafe zu fprechen pflegte, schien er auch bann zu wachen. Freigebig, gnabig, leutselig und fremblich jog er wohl die Herzen an fich, aber boch war er mehr gefürchtet, als geliebt; fein Born, ob auch bie Jahre biesen harten Sinn gemilbert hatten, mar fower zu ertragen; ber alte Laifer tonnte noch ftreng bis jur barte fein, felbft ber junge Raifer bebte vor bem Groff bes Lowen, wie er seinen Bater zu nennen pflegte. Die eiserne Willenstraft, die Otto schon in feiner Ingend verrieth, hat er bis an fein Ende bewahrt; tren blieb ihm bas Streben nach großen, würdigen Thaten, bas noch am Abend seines Lebens die Seele mit Ingendfraft erfüllte. Und and jene eblen Gaben, die man icon am Ilingling pries: felsenfeste Treue gegen Freunde. Großmuth gegen gebemuthigte Reinbe, blieben ein Schmud feines Alters. Riemals gebachte er wieber eines Bergebens, wenn er es einmal verziehen hatte. Bon seiner Bniglichen und laiferlicen Barbe hatte er die böchste Borstellung. Die Krone, die er einzig und allein Gottes besonberer Gnabe zu banten meinte, setzte er nie auf bas hanpt, ohne vorher gesastet zu haben. Ber his gegen seine Majestit erhob, in dem sah er einen Frevler an Gottes Gebot."

c) Deutschland und Italien unter ben jungeren 972-000 Ottonen und Beinrich II. Otto II. Des großen Otto Sohn besaß schöne Anlagen, große Bilbung und ritterlichen Sinn, aber die Weisheit und Herrscherstöße seines Baters und Grofvaters wohnten nicht in ihm. Anfangs übte seine

verständige Mutter Abelheid großen Einfluß auf den jungen Raiser; doch bald wußte seine griechische Gemablin, eine Frau von startem Geist und feiner Bilbung. sein Berg an sich zu fesseln. Die fremde Raisertochter, die vom fernen Bygang neuen Prunt und ungefannte Lebensgenüsse bem sachfischen Sofe zuführte, wurde von bem Bolle mehr angestaunt als geliebt. Bei seinen ersten Regierungshandlungen schwebte bem jungen Raiser bas Bild seines großen Baters vor Augen. Er schmachte bie Macht seines Betters, Beinrichs bes Banters von Babern, indem er das Herzogthum Sommaben, wo beffen Schwefter Bedwig regierte, seinem Busenfreunde Otto, bem Sobne Ludolfs, verlieh und die Oftmart (Defterreich), die bisher unter Babern geftanden, ju einer felbständigen Markgrafichaft erhob und bem frantischen Geschlechte ber Babenberger gutheilte; und als Heinrich an einer Berschwörung Theil nahm, die zum Zweck hatte, den Kaiser vom Thron zu stürzen, wurde er in Ingelbeim in Gewahrsam gebracht. Bald barauf rief ein Einfall ber Dänen und Norweger in das überelbische Land den Kaiser an die Nordgrenze seines Reichs, er trieb die Feinde aurud und gewann ben riefigen Grenawall wieder, ben die Sachsen früher aum Schutze aufgeworfen, die Dänen und die Norweger aber weggenommen hatten. Mittlerweile war Herzog Heinrich aus Ingelheim entflohen und hatte in Babern bie Fahne der Empörung aufgepflanzt. Ein verheerender Burgertrieg verwüftete nunmehr die Länder an der Donau und Isar; doch auch bier siegten Otto's Heere. Heinrich flob nach Böhmen; über achtundzwanzig seiner Anhänger wurde Acht und Bann verhängt und Hab und Gut ihnen entzogen. Das Herzogthum Babern wurde verkleinert, indem Kärnthen und Berona in eine eigene Mart verwandelt und die Besitzungen der Babenberger an der Donau und am Böhmerwald, so wie die Bisthümer Salzburg und Passau vergrößert wurden. geschmälerte Herzogthum wurde dann mit Schwaben verbunden. Abelheid, unzufrieden mit diesem Berfahren, verließ den Hof und begab sich nach ihrem Beimathland Burgund. Die eingezogenen Güter ber Aufftanbischen in Babern tamen größtentheils an die Kirche. Diese Unruben im Reiche machte sich König Lothar von Frankreich zu Rute, um im Einvernehmen mit einigen unzufriedenen Großen Lothringen an fich zu reißen. Er brang bis nach Aachen vor und ließ ben Abler, ber auf ber Raiserpfalz nach Often gewendet stand, nach Westen richten, jum Zeichen, daß bie Stadt fortan bem Westreiche angebore. Da rudte Otto mit groker Beeresmacht in Frankreich ein, zog obne Wiberstand über bie Seine und besetzte ben Montmartre. Die Stadt Baris konnte er jedoch nicht einnehmen; er mußte sich begnügen, die Einwohner burch ein lautes Sallelujah zu ichrecken, bas er burch eine große Menge Geiftlicher anstimmen ließ. Bald nachher schloß Lothar freiwillig mit Otto Frieden und leistete Bergicht auf bas Bergogthum. Auch in Bolen und Bohmen, bie fich ber Dienstipslicht zu entziehen suchten, stellte Otto bie Oberhobeit ber Deutschen wieder her und sorgte eifrig für Berbreitung des Christenthums in diesen unbekannten Oftländern. Nachdem der junge Raiser so des Baters Erbe in Deutschland gefestigt und erweitert batte, wollte er auch in Italien sein Beispiel nachahmen und die gander jenseit der Alpen mit den beutschen zu einem Reiche verbinden. Begleitet von seiner Gemahlin, seinem Meinen Sohn und einer zahlreichen jungen Ritterschaft, "bie nach Thaten burftete, ihrer Bater werth", über-

976.

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

,我们就是这个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们也是一个时间,我们也是一个时间,我们也是一个时间,这个时间,这个

stieg er die Apen; in Bavia versöhnte er sich mit seiner Mutter Abelheib und 20g dann über Rabenna nach Rom, wo Crescentius, der Sohn der jüngeren Theodora, alle Macht an fich geriffen hatte, Papft und Bürgerschaft burch seine Tyrannei brudte und ohne Rudficht auf die Schutvogtei des deutschen Raisers ben Stuhl Betri mit seinen Anhangern besetzte. Otto gab bem Bapfte seine Shre wieder, nothigte Crescentius jur Flucht in ein Aloster bes Aventin, wo er bald starb, und schlug bann in der Leoftadt unweit der Peterskirche seine glänzende Hofhaltung auf, wo sich viele Bischöfe, Herzöge, Grafen und Herren aus Italien, Burgundien und Frankreich einfanden und sich um seine Gunst bewarben. Auf einer Tagfahrt in den Abanerbergen berieth er dann mit den Großen seiner Partei ben kuhnen Plan, die Saracenen, von deren wilden Raubzügen der ganze Süden fortwährend zu leiden hatte, aus Unteritalien und Sicilien zu vertreiben und die Christenbeit von dieser Plage zu befreien. Dieses Borhaben konnte aber nur bann mit Erfolg ausgeführt werben, wenn ganz Italien bem abendländischen Kaiser gehorchte; daher wurde auch zugleich beschlossen. Abulien und Calabrien den Brantinern zu entreißen. Als Gemabl der Theophano glaubte Otto auch Erbansprüche darauf erheben zu können. Unterstützt von den langobardischen Kürsten, die Otto der Große mit der Herrschaft von Capua, Benevent, Spoleto u. a. D. belehnt batte, eroberte der Raiser Reapel, rückte in das Gebiet des meerbeberrschenden Amalsi ein und seierte das Beihnachtsfest in Salerno; balb fiel Bari und Tarent in seine Gewalt; ber arabische Feldherr Abulkasem, der ihm mit einer beträchtlichen Streitmacht den Beg verlegte, erlag dem Muthe der driftlichen Ritter, von den Seinen als Märthrer betrauert und verehrt. Aber als Otto mit einer Keinen Schaar auserlesener Arieger sich zu weit vorwagte, wurde er von den Arabern, die sich in den Bergen gefammelt hatten, unerwartet überfallen und nahe an der Meerestufte, fübwärts von Cotrone, an einer unbekannten Stelle ganglich befiegt. Nur 13. 3unt wie durch ein Wunder rettete fich der Kaiser auf ein griechisches Schiff und gewann bann, unerkannt von der Schiffsmannschaft, schwimmend die befreundete Rifte; aber eine große Zahl beutscher und italienischer Sbelleute fand ben Tob durch die Hand der Feinde oder in den Fluthen des Meeres. "Bom Schwerte getroffen," sagt ein Zeitgenosse, "sank babin die purpurne Blüthe des Baterlandes, die Zier des blonden Germaniens, vor Allem dem Kaiser theuer, der es sehen mußte, wie das Boll Gottes in die Hand der Saracenen gegeben, der Ruhm der Christenheit unter die Füße der Heiden getreten wurde." Die dem Schwerte entrannen, erlagen entweber der brennenden Hitze und dem verzehrenden Durste, ober wurden als Skaven nach Aegypten geschleppt. Nach bieser Riederlage in ber sogenannten "Schlacht von Basantello" kehrte Otto traurig mit dem Reste seines Heeres über Capua und Salerno nach Rom zurück. Apulien und Calabrien fielen wieder in die Hande ber Feinde; ber Aufruhr drohte im obern Italien und an der Nordgrenze von Deutschland. Dennoch verlor Otto nicht ben Muth. Auf einem stattlichen Reichstage in Berona, wo sich die geistlichen und weltlichen Großen aus allen Ländern diesseit und jenseit der Alpen einfanden, sollte die Bereinigung Italiens und Deutschlands zu Einem Reiche burchgeführt werben. Sier wurde Otto's vierjähriger Sohn ohne Wiberfpruch an seinem Nachfolger bestimmt, seine Mutter Abelheib als Statthalterin

des Königreichs Italien eingesetzt, und Bahern und Schwaben, die durch Herzog Otto's Tod auf der Rücklehr nach der Heimath in Erledigung gekommen, an befreundete Edelleute vergeben. Darauf traf der Kaiser Zurüstungen zu einem neuen Feldzug in Unteritalien, aber in Rom wirken die traurigen Nachrichten aus der Heimath, wo die Dänen wieder den Grenzwall erstürmt und verheerende Einfälle in das überelbische Reichsland gemacht hatten, wo die Wenden auf den Trümmern von Brandenburg und Havelberg von Neuem ihren sinstern Gözendienst aufrichteten und die deutsche Herrschaft abwarsen, so erschütternd auf seine Gesundheit, daß er in ein hitziges Fieder versiel, das ihn in einem Alter von achtundzwanzig Iahren ins Grad stürzte. In der Borhalle der alten Peterstürche wurde er unter großen Feierlichseiten beigesetzt. Der mächtige Porphyrstein, der einst seinen Sarg deckte, dient jetzt in der neuen Peterskürche als Tausseden. Der Ruhm der beutschen Unsüberwindlichseit war dahingeschwunden, als das königliche Scepter in die Dände eines Kindes gegeben wurde.

Otto III. 968— 1002,

985.

8. 350. Otto III. Noch waren die Fürsten bei dem Krönungsfeste des vierfährigen Otto III. in Aachen versammelt, als die Trauerkunde von des Raisers Tode eintraf und Alle mit banger Erwartung ber kommenden Dinge erfüllte. Beinrich von Babern, feiner Saft entlassen, erhob fogleich Ansprüche auf die Berwaltung des Reichs während Otto's Minderjährigkeit, ohne Theophano's mutterliche Rechte zu beachten. Er bemächtigte fich bes jungen Rönigs, wurde von ben meisten geiftlichen Würdenträgern und von vielen welb lichen Großen anerkannt und ging schon mit bem Plane um, sich selbst bie Rrone anzueignen. Dem tarolingischen König Lothar von Frankreich versprach er & tbringen als Breis eines Bundnisses; und ber Böhmenberzog, bei bem er ebenfalls Unterstützung suchte, bemächtigte sich ber Burg Meißen. In bieser Roth rettete ber verständige und treue Willigis, den einst Otto I. trot seiner niedrigen hertunft (eine spätere Sage machte ihn jum Sohn eines Wagners) jum Erzbischof von Mainz erhoben, dem jungen König Krone und Reich. Er rief die beiben verwittweten Königinnen aus Italien berbei, brachte die frankischen und schwäbischen Grafen und Herren auf seine Seite, erwarb sich durch den Beistand des Erzbischofs von Rheims und des gelehrten Gerbert einen Anbang in Lothringen und schwächte burch seine umsichtige Thätigkeit Heinrichs Partei bermaßen, daß dieser genöthigt ward, ben königlichen Knaben ber Mutter auszuliefern, dem angemaßten Königstitel zu entsagen und alle Reichsvafallen, die ibm gebuldigt batten, feierlich der Bflicht zu entlassen. Theophano, als Bormünderin und Reichsverweserin anerkannt, zog mit Abelheid und dem jungen Raifer nach Sachsen. Beinrich aber bemuthigte fich im nachsten Jahr, gelobte bem rechtmäßigen Herrscher unverbrüchliche Treue und Dienstpflicht und erhielt bann sein Herzogthum Babern zurud. Der bisherige Inhaber murbe mit Rarnthen und Berona zufrieden gestellt. Bon ber Zeit an betrug fich Beinrich jo, daß das Boll seinen Beinamen "ber Zänker" in den "bes Friedfertigen" verwandelte. Der Kampf hatte sich für das legitime Königthum entschieden und die öffentliche Meinung für die Erblichkeit der Krone sich ausgesprochen; auch bas "römische Raiserthum beutscher Nation" wurde burch bie Parteikämpfe nicht erschüttert. Nur die Ungunst der Berhältnisse verhinderte in der Folge die Entwickelung zu einer vollkommenen Erbmonarchie. — Theo-

A CONTROL OF THE PROPERTY OF T

phano waltete mit Kraft und Umsicht bes Reiches. Es war ein eigenes Spiel bes Schickfals, daß zu gleicher Zeit ihre Brüber in Constantinopel regierten und somit das Raiserthum des Morgen- und Abendlandes sich in den Händen einer einzigen Herrscherfamilie befand. Meißen wurde wieder gewonnen burch ben tapfern Markgrafen Edarb von Thirringen, und damit ber Kampf gegen bie Wenden erfolgreicher geführt werden konnte, theilte die Regentin Gero's herrichergebiet in brei Marten, bie Nordmart, bie Oftmart ober Laufit und die Thüringer Mart. Auch in bem frangösischen Thronftreite zwischen Sugo Capet und ben letten Karolingern (§. 329), sowie in Italien wahrte sie mit Alugheit die Interessen des beutschen Kaiserthums. Nur im Norden erlitt bie Herrschaft ber Deutschen und ber keimenbe Christenglaube einen barten Stof. als Baralb Blaugabn im Rampf wiber ben eigenen Gobn Gven Babelbart treulos ermorbet wurde. Die unter Otto I. gegründeten Bistbumer gingen ein und das Evangelium behielt nur noch wenige schüchterne Bekenner. "während es in den alten Götterhainen wieder lebendig wurde". Aber es war ber lette Sieg ber Obinsbiener. Wenige Jahre nachber nahm Sven selbst ben driftlichen Glauben an; bas Beibenthum erftarb an seiner eigenen Schwäche. Allein die zerftörenden Fahrten der normännischen Wilinger und ihre verwüstenden Landungen an den friesischen und englischen Klisten waren unter dem Zeichen bes Preuzes nicht weniger verberblich als vorher unter dem Bilde Thors. — Mitten in bem eifrigen Beftreben, Die Einheit bes Reichs zu erhalten, starb 3unt 901. Theophano eines schnellen Todes zu Nymwegen am Rhein. Eine zarte Pflanze ans einer milberen Beimath, tonnte fie fich mit ihrer feineren Bilbung und ihren eleganteren Lebensformen in dem rauhen Norden, unter einem härteren berben Bolte nie recht wohl fühlen. Sie erreichte ein Alter von nur breifig Die vormundschaftlichen Rechte übte nunmehr Abelheib, aber ihr zur Seite stand ein Reichsrath von geistlichen und weltlichen Großen, unter benen der erfahrene Willigis von Mainz als Reichstanzler das größte Ansehen bejaß. Theophano und Abelheid waren bedacht gewesen, dem jungen Otto, dem schönen, reichbegabten Königssohne, der eine so große Lebensbahn vor sich hatte, eine treffliche Erziehung zu geben. Johannes aus Calabrien, später Bischof bon Biacenza, mar fein Lehrer im Griechischen; Bernward, ein beutscher Gelehrter von vornehmer Herkunft und vielseitigen Kenntnissen, in der Folge Bischof von Hilbesbeim, leitete seine frubere Erziehung, die dann der gelehrte Berbert, ben Otto selbst in seine Nabe berief, weiter entwidelte. In solcher Umgebung erlangte ber wißbegierige Jüngling eine so ungewöhnliche Summe von Kenntnissen, daß man ihn "das Wunder der Welt" nannte. Aber das Bewußtsein seiner großen Bestimmung als Entel ber Kaiser bes Morgen- und Abendlandes erfüllte ihn frühe mit Hoffarth und Uebermuth; er fand Gefallen an Schmeichele: und folgte oft lieber seinen Launen als bem weisen Rathe Aelterer. An gelehrten Kenntnissen, namentlich an Sprachenkunde den meisten Zeitgenossen überlegen, bewies er dagegen für die Regierung eines rauben triegerischen Bolles nicht die gehörige Kraft und Umsicht. Während er in Magdeburg an gelehrten Disputationen fich ergötzte, lebte in ben beutschen Lanben bas Stammbergog. thum wieber auf, bas Otto I. mit so großem Erfolg niebergekampft hatte; bie gehülichen und weltlichen Großen erstrebten eine unabhängigere Stellung, und

Bolen und Ungarn lösten die Berbindung mit Deutschland auf. Als Otto funfzehn Jahre zählte, nahm die vormundschaftliche Regierung ein Ende, worauf fich Abelbeid auf ihr Witthum im Elfaß zurückog. Um das Kaiserthum diesseit und jenseit ber Alpen wieber in seinem gangen Glanze berzustellen, unternahm ber junge Kaiser auf Willigis' Rath alsbald einen Zug nach Italien. stattlichen Gefolge überschritt er ben Brenner und das Etschthal, empfing in Pavia die Huldigung der geistlichen und weltlichen Großen der Lombarbei und wurde in Rom von Gregor V., einem Berwandten bes fachfischen Berrscher bauses, ben Otto selbst zum Bapft ernannt batte, feierlich als Raifer, Batricias und Schirmvogt gefalbt und gefront. Johannes Crescentius, ber gleich seinem Bater mehrere Jahre über Rom thrannisch geherrscht hatte, unterwarf sich dem neuen Gebieter und gelobte Treue und Gehorsam. So traten zu gleicher Zeit ein beutscher Babit und ein beutscher Raiser an die Spitze bes Abendlandes. und Otto's Stolz wurde burch ben raschen und glücklichen Ausgang noch mehr gesteigert. Raum aber war ber Raiser nach Deutschland zurückgesehrt, so brach Crescentius die Treue, vertrieb den Bapft, der fich durch seine strenge Sittenaucht viele Feinde gemacht batte, und bob jenen Johannes, ber einft Otto's griechischer Lebrer gewesen, auf ben Stuhl Petri. Da jog Otto jum zweiten Male nach Rom; sein flüchtiger Better schloß sich bem Zuge an, und beibe rückten brobend vor die Thore der Stadt, die ihnen alsbald geöffnet wurden. Johannes wurde bei der Berhaftung von deutschen Kriegern geblendet und verstümmelt und auf Befehl bes harten Gregor rücklings auf einem Esel sitzend burch bie Strafen geführt, nachdem man ihm fein Bischofefleid abgeriffen; Crescentius wurde in der erstürmten Engelsburg enthauptet und zwölf seiner Genoffen neben der aufgehängten Leiche ans Kreuz geschlagen. Mit unerbittlicher Strenge wurde ber Uebermuth bes Abels gebrochen und das kaiserliche und papstliche Ansehen ju voller Geltung gebracht. Im nächsten Jahr ftarb Gregor in ber Bluthe ber Jahre, und nun verlieh ber Raifer seinem Freund Gerbert, bem er bereits das Erzbisthum Ravenna verschafft hatte, die oberste Kirchemvürde. April wurde er als Splvester II. zum Papst geweiht. Erfüllt von Bewunberung für bas alte Rom, ging nun Otto III., ber fich ohnebies mehr als Grieche benn als Deutscher fühlte, mit bem stolzen Gebanken um, bas alte Römerreich in seiner Herrlichkeit und Machtfülle wiederberzustellen, das ...goldene Rom" wieder jur ersten Stadt bes Reichs, jum Sitz bes Raisers und jum Mittelpunkt ber Welt zu machen und seinen Thron mit ber feierlichen Pracht bes griechischen Raiserthums zu umgeben. "Der Senat bes alten Rom mit seiner Weisheit und die Triumpbe und das Siegesgepränge eines Trajan und Marc Aurel, ber Hof von Conftantinopel mit seinem halb antifen, halb orientalischen Brunt — bas waren die Zaubertreise, in welche die Gedanken des schwärmenden Jünglings gebannt waren." Diese Ibeen beschäftigten ihn sogar inmitten ber strengen Bugübungen und Wallfahrten, benen er sich häufig unterzog. in ber Seele biefes jungen Fürsten tampften bie wibersprechenbsten Regungen - Weltmacht und Weltentsagung, Fürstenstolz und Selbsterniedrigung ben schweren Kampf, ohne ihr ben ersehnten Frieden zu bereiten. Um bieselbe Zeit, da er sich mit den hochfliegendsten Ideen der Weltherrschaft trug, sich in seinem Palast auf bem Aventin mit einem auffallenben und wunderlichen Sofceremoniel

und Schaugepränge umgab und das römische Recht Justinians zum Kaiserrecht für das ganze Abendland zu erheben gedachte, lebte er wiederum in einer Höhle bei S. Clemente und zu Subiaco wie ein Einsiedler in Demuth und Selbsterniedrigung, besuchte baarsuß die Gräber der Märthrer und schien alles Irdische gering ju achten. Diese Richtung ju Sandlungen ber Reue und Buge, ber Sühmung und Selbstpeinigung wurde immer allgemeiner, je näher das Jahr Tausend heranrudte, das man vielfach im dristlichen Abendland als das Ende ber Tage ansah, wo bas jüngste Gericht mit ber Facel bes Weltbrandes hereinbrechen wurde. Seine leibende Gesundheit und mehrere Trauerfälle in seiner Kamilie, por Allem der Tod seiner geliebten Tante Matbilde in Quedlinburg mb seiner Grofmutter Abelheib in bem von ihr gestifteten Aloster zu Selz führten den jungen Kaiser um diese Zeit in die Heimath zurück. Gelegenheit besuchte er die Gräber zweier Männer, die ihm als Borbilder ber Beltentsagung und der Weltherrschaft vorschwebten, des heiligen Abalbert und Larls bes Großen. Abalbert, ein böhmischer Ebelmann, ber aus Liebe p einem beschaulichen Leben und zu dem sonnigen Italien das Erzbisthum Prag mit einer Alosterzelle am Aventin vertauscht hatte, war im J. 997 an die Ostsee gezogen, um ben beibnischen Preußen, einem litthauisch-flavischen Bolksstamme, bas Evangelium zu verkündigen, war aber nach kurzer Thätigkeit auf Anstiften eines Götzenpriesters erschlagen worden. Die Leiche batte der polnische Herzog Boleslav mit Gold erkauft und in Gnesen beisetzen lassen. Dabin unternahm jest Otto, der dem schwärmerisch-frommen Mönch mit ungewöhnlicher Liebe zugethan war, eine Wallfahrt, um auf dem Grabe des Märthrers zu beten, und legte dann im Berein mit dem Herzog an der heiligen Stätte den Grund zu dem ersten Erzbisthum und zur Mutterkirche von Polen. Bon da begab er sich nach Aachen, der Todtenstadt des gewaltigen Frankenkönigs. Er stiea in die seiffnete Gruft hinab, um sich an dem Anblick des großen Herrschers, der noch im Tobe eine majestätische Würde zeigte, für seine großartigen, aber unklaren und phantastischen Ibeen zu begeistern und bei ben Zeitgenossen die Erinnerung an die vergangene Größe des Reichs zu weden. Allein "während sich Otto hoch über sein Bolk aufzuschwingen vermeinte und von einer Höhe der Macht pur andern zu erheben gedachte, entschwand ihm der Boben unter den ffüßen und er stürzte jählings in die Tiefe hinab". In Deutschland gewannen die geiftlichen und weltlichen Großen eine immer selbständigere Stellung; im Norden und Often wurde das Reichsgebiet geschmälert und das Christenthum aufs Reue Fahrbet, in Polen und Ungarn erhoben sich unabhängige Königreiche; und selbst in Rom und anderen Städten Italiens zeigte sich Aufruhr und Abfall. hier das kaiserliche Ansehen wieder berzustellen, unternahm Otto einen dritten Bug fiber die Alben, aber die Beweise von Undank, denen er allenthalben be-Begnete, und der Berdruß, daß sein väterlicher Freund Willigis wegen des Aufsichtsrechts über das Gandersheimer Aloster sich mit dem Papst und der kaiserlichen Familie entzweite, wirkten auf das Gemüth des reizbaren jungen Fürsten so erschütternd, daß er in der Burg Paterno am Sorakte, im Angesicht von Rom, in einem Alter von noch nicht zweiundzwanzig Jahren ins Grab sank. Er starb unvermählt und mit ihm endigte die glänzende Zeit der Ottonen. Im nächsten Jahr folgte ihm sein gelehrter Freund Papst Splvester II.

1000.

1001

1002.

1000

Sage hat den frühen Tod des Kaiserjünglings der Rache einer italienischen Frau pugeschrieben.

"Das Andenken an einen jungen Kaiser von so wunderbar phantastischer Siumesart und so unglücklichen Schickallen konnte der Welt nicht leicht entschwinden; poetische Sagen stiegen aus Otto's frühem Grade auf und bewahrten sein Gedächtniß unter dem Bolle länger, als die nüchterne Kunde der Geschichte. Schon frühe glandte man, daß Otto durch Berrath der Liebe seinem Untergang gesunden habe; man mochte sich dieses glübende Herz, für die Freundschaft so empfänglich, nicht underührt von dem Zander der Liebe vorstellen. Stephania, eine schöne, aber kolze und herzlose Römerin, des Erescentius Wittwe — so berichtet die verbreitetste Sage — sessend wit ihren Reizen das Herz des Jünglings, und als er sich ganz ihr ergab, tödtete sie ihn, um dem Tod ihres Gemahls zu rächen, durch Gift. Es liegt eine tiese Wahrheit in dieser Sage, aber nicht eine Tochter Roms, sondern Roma selbst mit ihren unvergänglichen Reizen seizen sessentit, tödtete den mit der Kaisertrone geschmildten Jüngling."

g. 351. Culturleben unter den Ottonen. Die Berstellung des römischen Raiserthums durch Otto den Großen war für das gesammte christliche Abendland eine große zutunftreiche Begebenheit. In dem deutscher binischen Kaiserreich fanden die zerriffenen Staaten ihre Einheit und ihren Mittelpunkt; ber Berkehr mit Italien gab zur Berbreitung ber Künste und Wissenschaften nach Deutschland einen mächtigen Anstoß; Die ausländischen Königinnen, die in Italien und Constantinopel den Werth und die Borzüge tieferer Bilbung und feinerer Lebensformen tennen gelernt hatten, begünstigten und förderten das geistige Leben und wurden in ihren Bestrebungen nicht nur von einheimischen und ausländischen Bralaten, wie Billigis, Bernward, Gerbert u. A., sondern auch von einigen Gliebern ber fachstichen Raiferfamilie, namentlich Otto's II. Schwester Mathibe unterstätzt. So tam es, daß in Magdeburg, Halle, Bremen, Bardewick u. a. D. eine treffliche Eultur aufblithte; daß in den deutschen Städten sich herrliche Domtirchen und Rlostergebäude erhoben, welche die Bauwerke der karolingsschen Zeit weit hinter sich ließen; baß in Sachsen sowohl die bessere Bodencultur und das aufblühende Städtes und Industries leben, als die religiöse und kirchliche Bildung, der seierliche, durch Musik und Kunst getragene Gottesdienst n. A. m. den großen Ausschwung kund gaben, den das ganze geistige Leben genommen. Und wenn auch biese hohe Cultur burch bas wilde Priegsgetlimmel ber folgenden Jahre wieder unterging, so bewahrten doch die von den Ottonen gegründeten Lehranstalten (worunter bie von Otto's L Bruber Bruno gestiftete Schule zu Ablu ben ersten Rang einnahm) die Reime der Bildung. Die Klosterschulen hatten unter der neuen Anregung einen erfreulichen Aufschwung genommen. St. Gallen und Reichenau gedieben zu ihrer schönsten Bluthe; in Hersfeld, Fulba und Corven trieb man die Wiffenschaften mit großer Borliebe, aber auch in den Ronnenklöftern zu Gandersheim und Quedlinburg lasen die Mädchen neben den Heiligenleben bald den Birgil und Terenz, und die schöne Herzogin Hedwig von Schwaben, Tochter von Otto's I. Bruder Heinrich, die in ihrer Jugend griechisch gelernt, erheiterte die Tage ihres Wittwenstandes auf ihrer Beste Hohentwil mit dem Lesen lateinischer Dichter, die ihr der Monch Edebard von St. Gallen erklärte. Wibukind, ein Mönch aus Corvey an der Wefer, hat in seinen "sächsischen Geschichten" bie Thaten und Schickale seines Boltes mit vaterländischer Gesinnung aufgezeichnet, in naturfrischer Lebendigkeit, in epischer Fille und in einer Sprache, worin die Ausbrucke des Sallust mit Worten und Wendungen der lateinischen Bibel verbunden sind. Thietmar von Merseburg, ein tapferer und frommer Bischof, hat in seinen acht Zeitbückern mit der Chronil seines Bisthums die Geschichte des sächlichen Berrscherhauses und die gleichzeitigen Weltbegebenheiten bargestellt, in ungewandter Rebe, aber mit Sachtennmiß, Bahrheitsliebe und historischer Treue. Die Nonne Rhoswitha aus dem Kloster Gandersheim bearbeitete Beiligengeschichten in bramatischer Form nach dem Borbilde des Terenz und pries in Hexametern die Großthaten Otto's I., eine historische Erzählung in epischem Gewande mit einer durch ihre Stellung jum fachsischen Herrschause gebotenen merklichen Rudhaltung und Borsicht. Der kaiserliche Hof der Ottonen war der Sammelplatz aller hervorragenden Geister des Abendlandes; die gelehrte Bildung der Zeit fammelte fich wie in einem Brennpunkt bamals in Magbeburg und Quedlinburg und durchdrang von da ans

"Jene neulateinische Wissenschaft und Literatur, welche die Kirche bie deutschen Länder. auf Grundlage ber altrömischen Bildung geschaffen hatte, ging auf das deutsche Boll über und mit ihr die classische Literatur ber alten Römer; aber Allem, was die Deutschen empfingen, gaben fie sofort das eigenthümliche Gepräge ihres eigenen Geiftes. Sie schrieben in römischer Sprache, aber nach beutschen Anschauungen und von deutschen Dingen." Es wurde früher dargethan (§. 332. 3.), daß ber Mönch Edehard von St. Gallen das alideutsche Boltsgedicht "Balther von Aquitanien" in lateinischen Berametern bearbeitete. Ein Seitenstud bazu bilben die lateinischen Bruchstude eines andern Bollsgedichts, des "Ruodlieb", worin schon ein verfeinertes Ritterleben durchleuchtet. Edebards Reffe und Schüler Rotter, gewöhnlich Labeo genannt, ber am 29. Juni 1022 an der Peft ftarb, theilte mit dem Oheim das Intereffe für die deutsche Sprache, indem er die Bsalmen und andere Bucher ber beil. Schrift übersette. — Gerbert (geb. c. 950), ein weltbefannter Mann, ber in Spanien bei den Arabern ben Wissenschaften obgelegen, in Frankreich eine Beit lang Erzbischof von Rheims gewesen und , obwohl von Geburt ein Franzose aus Auvergne , in Deutschland und Italien zu Sause war, hob in Berbindung mit den fremden Raiserinnen und mit Otto's II. Schwester Mathilbe, Aebtissin von Quedlinburg († 999), und ihrer Berwandten Gerberge, Aebtissin von Gandersheim, die römisch-griechische Cultur; aber als ein Mann ohne Charafter, für äußern Glanz und weltliche Ehre sehr empfänglich und der Schmeichelei und Wohldienerei zugänglich, übte er keinen wohlthätigen Ginfluß. geborte zu den felteren Gelehrten, ", die in den weltlichen Dingen gleich beimisch find, wie in dem Reich der Joeen, die von unbegrenzter Empfänglichkeit sich jeden Stoff aneignen, alle Berhältniffe durchschauen und bemeistern, denen die Hulfsmittel des Geistes nie verflegen und deren Kräfte auch die zerftreuteste Thätigkeit kann zu erschöpfen scheint." Wei= ster in der Philosophie, Wathematik, Astronomie und andern Wissenschaften, hat er nicht blos Lehrbücher verfaßt, sondern auch Erd - und himmelstugeln und Sonnenuhren verfertigt, die Einführung der arabischen Ziffern betrieben und durch seine Kenntnisse in ber Naturkunde die Bewunderung seiner Zeitgenoffen in solchem Grade erregt, daß man ihn für einen Zauberer hielt, der mit dem Teufel einen Bund geschloffen. Bon großer Bedeutung für die Remntniß seiner Zeit sind seine "Briefe", etwa 230 an Bahl. fleine Schrift "zur Unterweifung ber Bifchöfe", worin Gerbert nach feiner Erhebung auf ben papftlichen Stuhl seine Grundsage barlegte, nach benen er sein apostolisches Amt zu führen gedachte, beweist, daß er von der bischöflichen und priesterlichen Gewalt die höchsten Borstellungen begte, dafür aber auch einen sleckenlosen Wandel bei dem Alexiker in Anspruch nahm, und die Simonie, d. h. den Erwerb der Kirchengüter und Pfrühden durch Kauf, für einen Arebsschaben ber Kirche hielt. Wohlthätiger und praktischer war die Wirksamkeit zweier anderen Geistlichen, Bernwards, Bischofs von Hildesheim, und Meinwerts von Baderborn, die ihre Kenntniffe und mechanischen Fertigkeiten in der Bautunft, Bildnerei und Malerei zur hebung der Künste und Gewerbe in Norddeutschland anwendeten und zierliche Arbeiten in Gold, Elfenbein und Seidenwirkerei anfertigen ließen. Ein Mam von vielseitigem, leichtbeweglichem Geiste, den alles Neue und Fremde anzog, war Bernward besonders geeignet, unter den Sachsen, seinen Landsleuten, Kunftfertigkeit und wiffenschaftlichen Sinn zu weden. Bu seiner Zeit war Hildesheim burch Zierlichkeit des Baues vor allen Städten ausgezeichnet. — Die von den Ottonen begünstigte Civilisation und Lebensverseinerung wurde besonders gefördert durch die Entdeckung der Silberdergwerke des Harzes, indem die dadurch herbeigeführte Bermehrung des Geldes Handel, Industrie und Cultur hob. Träger bes Handels und aller Wechselgeschäfte, Lombarden und Juden, drängten sich von dem an nach Deutschland und an den fächsischen Hof. rung ber Städte und Zunahme bürgerlicher Bildung und städtischer Einrichtungen war bie nothwendige Folge davon. Allenthalben erbliden wir in dieser Zeit eine Fülle treibender Kräfte. "Wir sehen nicht ben Herbst mit seinen Frlichten, nicht ben Sommer mit seinen Blüthen, noch den Lenz mit seinem frischen Blätterschmuck; es ist gleichsam die Zeit, wo die erste Saat spriest und der Wald dem fernen Beschauer noch die dirren Aeste zeigt, der babende Blid aber in der Nähe schon die vollen träftigen Blattknospen wahrnimmt, die, um aufzubrechen, nur eines warmen Sonnenblick harren."— An der Spize der Gesandtschaft, bie für Otto II. um die Hand der byzantinischen Kaisertochter Theophano warb, stand der

gebildete, aber eitle, leidenschaftliche und schmähsüchtige Geschichtschreiber Liubprand, Bischof von Cremona. Er hatte sich schon zur Zeit Otto's I. betannt gemacht durch eine bie Jahre 887-950 behandelnde Beitgeschichte in sechs Buchern, bei beren Abfassung er nach seinem eigenen Geständniß ben Zweck hatte, "allen benen, welche ihm Gutes ober Bofes erwiesen hatten, nach Berdienst zu vergelten", daher er ihr den Titel "Antapodosis", Buch der Bergeltung, gab. Hatte er in diesem Berke seinem Hasse gegen Berengar und Willa Luft gemacht, so stellte eine zweite Schrift "von den Thaten des Raisers Otto des Großen" die Borgange in Rom in den Jahren 960—964, wobei er selbst Augenzeuge und Mithandelnder war, in einem für Otto gunftigen Lichte dar, in wirbigerer Sprache und mit weniger Leibenschaftlichkeit als in bem Buch ber Vergeltung und in bem Bericht über bie Gefandtichaftsreise nach Constantinopel. Diefer berühmte, aber unvollendete Bericht ist voll Sift und Hohn gegen den byzantinischen Hof, aber pitant und unterhaltend durch die Anschaulichkeit ber Zeitschilberungen.

§. 352. Heinrich II. Raum war Otto III. zu Aachen in die Gruft

gesenkt, so traten brei Fürsten als Bewerber um ben erlebigten Raiserthron auf: Beinrich von Babern, Entel von Otto's I. Bruber Beinrich (g. 344), ber ftreitbare Marigraf Edarb von Deigen und ber reiche Bergog Bermann von Schwaben. Edarb war "eine Zierbe bes Reichs, ein Schreden ber Feinde, eine Säule bes Baterlandes", aber ebe noch die Raiserwahl entschieden war, wurde er von einer Schaar Berschworner in Pohlbe überfallen und sammt noril seinem Gefolge erschlagen. Richt lange nachher wurde Heinrich von den frankischen, baberischen und oberlothringischen Großen als Abnig anerkannt und von a sum bem Erzbischof Willigis in Mainz gesalbt und gekrönt, worauf auch bie sächsischen Großen auf einer Berjammlung in Merseburg ihn jum Reichsoberbaupt wählten. Nun widerstrebte auch Hermann von Schwaben nicht länger und noch vor Ende des Jahres war Heinrich II. allgemein als König der Deutschen begrüßt und somit das Erbrecht des sächsischen Herricherbauses anerkannt. Mit Mühe hatte Heinrich die Herrschaft erworben, mit Mühe und schweren Kriegen wiber Deutsche, Italiener und Slaven mußte er fie behaupten. Indeß er gegen bie unruhigen, beweglichen Lothringer und gegen bie tropigen Bergoge und Markgrafen ber beutschen Gaue zu Felbe lag und die weitverzweigte Berschwörung. die Markgraf Heinrich von dem fränkischen Nordgau mit vielen Großen gegen ben König angeftiftet, burch Zerftörung ber Burgen am Main und Fichtelgebirg unterbrückte, brachen bie Polen unter ihrem ftreitbaren Bergog Boleflab bem "Glorreichen" (Chrobry) in die Oftmarken ein, verwüsteten alles Land bis jur Elbe und fagten fich von ber Zinspflicht gegen bie Deutschen los, und bie Lombarben, bie um biese Zeit größtentheils unter ber Berrichaft einheimischer Bischöfe standen, suchten die Berwirrung und Zwietracht des Reichs gur Erwerbung ihrer Unabhängigkeit zu benuten. Heinrich zog zuerst über bie Alben. Nachdem er über einen steilen Bergpaß in das Brentathal hinabgestiegen, trieb er Arbuin von Ivrea, der sich zum König der Lombardei aufgeworfen, in die Flucht und zog dann über Berona und Brescia nach Pavia, wo er zum 16. Mat König von Italien gewählt und gekrönt warb. Aber in der folgenden Nacht entstand ein so mächtiger Bollsauflauf, daß Heinrich nur durch die unerschütterliche Tapferkeit seiner Deutschen von Mord und Flammen gerettet wurde. Als ber Aufstand niedergeschlagen war, lag der größte Theil der berrlichen Königsstadt in Asche. Aber diese Strenge sicherte ihm den Geborsam der Lombarden. Mit gleichem Erfolg bekämpfte Heinrich den mächtigen und übermüthigen Bolen-

bergog Boleslav. Noch in bemselben Jahr rückte er in Böhmen ein, befreite mit Hulfe einer nationalen Partei die Hauptstadt Brag von der polnischen Botmäßigkeit und jetzte einen Abkömmling bes alten Fürstenhauses als lehnspflichtigen Herzog ein. Und als er im nächsten Jahr die Ober überschritt und stegreich bis in die Nähe der Stadt Posen vordrang, da bat Boleslav um Frieden. Er wurde ihm gewährt unter ber Bebingung, daß er auf die Marken und auf Böhmen Berzicht leiste und das Abbängigkeitsverhältniß gegen das Reich wieder anerkenne. Den Raubzügen ber Wenden wurde gesteuert und mehrere Häuptlinge berfelben mit bem Strange bestraft. In ben beiben folgenden Jahren zog Heinrich in Berbindung mit dem König von Frankreich und dem Herzog von der Normandie wider den Markgrafen Balduin von Flandern, ber bie Stadt Balenciennes und andere Reichsgebiete an fich gebracht hatte, und nöthigte ihn trot seiner tapfern Bertheibigung in seinem burgenreichen Lande zur Unterwerfung und zur Berausgabe des ungerechten Er-Bon König Rudolf von Burgund, bem kinderlosen Bruder seiner Mutter, erwarb er die Zusicherung, daß nach seinem Tode sein Land an das beutsche Reich fallen sollte. So war Heinrich II. nicht allein "ein Wahrer", sondern auch "ein Mehrer" bes Reichs. Aber mit den Siegen wuchs auch die Seine eigenen Schwäger und das ganze Geschlecht ber Luxemburger traten wider ihn auf und nöthigten ihn zu vielen beschwerlichen Feldzügen gegen Lothringen; und Boleslav versuchte noch mehrmals bas Glüd der Waffen und entrik dem Reich die Lausitz und andere Gebiete. doch zerschnitt er nicht die Bande der Lehnspflicht. — Die fromme Gefinnung und die Hingebung an Kirche und Geistlichkeit, die Heinrich durch die Gründung bes Bisthums an ber Kathebrale zu Bamberg (bem Lieblingsort seiner Jugend. in einer anmuthigen Landschaft Oftfrankens am Fuße ber "Altenburg"), wie durch andere Stiftsgebäude und reiche Gaben an Gotteshäuser an den Tag legte, verschafften ihm und seiner gleichgefinnten Gemablin Runigunde in der Folge den Beinamen der Heiligen. Am 6. Mai 1012 wurde in Gegenwart vieler Bischöfe und hober Personen ber schöne Dom, wo beibe in ber Folge ihre letzte Ruhestätte fanden, feierlich eingeweiht. Seitdem erblühte das Bamberger Land zu einer fruchtbaren und reichen Landschaft, in der die deutsche Art vollständig die Oberhand gewann. "Die Ausdauer und der Fleiß deutscher Bauern, welche die Kirche in das Land zog, schufen es zu einem gesegneten Erntefelb um." Im Jahre 1013 unternahm Heinrich II. einen zweiten Zug nach Italien, stellte in Rom die durch Parteiwuth und eine doppelte Papstwahl 14. Kebr. sestörte Ordnung her und wurde dann nebst seiner Gemahlin Kunigunde in St. Peter feierlich gesalbt und gekrönt. Nach vollbrachter Ceremonie weihte der neue Kaiser die Königstrone, die er bisher getragen, dem Apostelfürsten und ben ihm von dem Papste überreichten goldenen Reichsapfel mit Edelsteinen und einem strahlenden Kreuze verziert, das Sinnbild der Reichsgewalt, dem Aloster von Clump. Um seiner Lieblingsschöpfung, dem Bisthum Bamberg, einen besonderen Glanz zu verleihen, rief er, als einige Jahre nach seiner Rückkehr ber Bau der Kathedrale vollendet war, den heiligen Bater Benedict VIII. über die Alpen, damit er das Werk feierlich einweihe, und stellte dann die ganze Stiftung unter den besonderen Schutz des Stuhles Petri. Zum Dant bafür

1007.

1012.

1022.

versprach heinrich bem Papste einen neuen Römerzug, um bie Bestigungen bes apostolischen Stubles gegen bie von Süben vordringenden Briechen zu schützen und zu vergrößern, und führte bes Bersprechen bald aus. Auf bieser britten Romfahrt befestigte ber Kaiser bie Hoheit bes abendlandischen Reichs in Unteritalien und unterftutte ben Oberpriefter in seinen Bestrebungen, die Kirche m reinigen und die Röster nach der strengen Regel von Clund zu reformiren. Trot seiner Hingebung an die Kirche bielt übrigens Heinrich doch die bentiche Beistlichkeit fest unter seiner Sand. Er lentte die kirchlichen Dinge nach seinem Willen, besetzte die Bisthumer mit Mannern seines Bertrauens, oft ber Reichs tanglei entnommen, entgog manchen Rlöftern und Stiftern einen beträchtlichen Theil ihres Grundvermögens und wehrte ber Anhäufung ber Büter in tobter Dabei übte er in Rom die Schutzvogtei mit Ernst und Strenge. Er strafte die unruhigen römischen Großen, schirmte den Papst in seinem Recht und sorgte für Sicherheit und Ordnung. Aber mitten in ihren reformatorischen Bemühungen wurde zuerst ber Bapst und einige Monate barauf auch ber nach Deutschland zuruchgekehrte Kaiser vom Tode abberufen. Heinrich II. ftarb auf seiner Burg Grona unweit Göttingen, ein staatsfluger, verständiger Mam, von bem die Geschichte ein ganz anderes Bild liefert, als die Legende von Heinrich bem "Heiligen". Er war ein hochgebildeter, redegewandter Fürst, dem bie beutschen Interessen mehr am Herzen lagen, als die italienischen, welcher ber Begründung eines gesicherten Rechtszustandes und gesetlicher Ordnungen seine besondere Fürsorge zuwendete, welcher "ber Thrannei und Willfür bet übermächtigen Abels burch Gesetz und Recht, wie burch die heiligen Mittel zu steuern, ber Unterbrückung bes nieberen Bolls zu wehren, bas Königthum als schützende Macht über Alle und Alles zu erhöhen suchte". Wie reich an Rämpfen. Unruhen und Miggeschicken seine Regierung auch gewesen, so wurde boch die Errungenschaft der Ottonen unter ihm nicht verfürzt. Das "beilige römische Reich deutscher Nation" bestand fort; die Herrschaft über Italien wurde behauptet; das deutsche Reich war auch ferner "Stern und Kern der abendlänbischen Welt". Diese bauerhafte Begründung eines großen Staatsgangen, in bem alle beutschen Stämme sich als Glieber fühlten, und bie Erweckung eines gemeinsamen Bollsbewußtseins in allen Gauen war das wichtigste Ergebuit ber Herstellung bes abendländischen Raiserthums. Erst zur Zeit ber Ottonen wurde die Gesammtheit der deutsch redenden und nun in einem Reiche ver bundenen Bolksstämme allgemein als "Deutsche" bezeichnet. Der Gegensat p Italien wedte somit bas nationale Bewußtsein.

## 2. Das falifch-frantische Raiferhans (1024-1125).

## a. Ronrad II. und Beinrich III.

§. 353. Nach Heinrichs Hinscheiden wurde Konrab II., Herzog von \*\*Ronrab II.\* Franken, ein Nachkomme Konrabs des Kothen und einer Tochter Ottos des 1039. Großen (§. 344) in der blühenden Rheinebene bei Oppenheim von den geistlichen und weltlichen Fürsten mit überwiegender Mehrheit auf den Königsstuhl gehoben \*\*B. Ecpt. und sogleich durch den Erzbischof Aribo von Mainz gekrönt, worauf die königsliche Wittwe Kunigunde ihm die Reichsinsignien einhändigte und dann der Belt entsate, "die ihr keine Pslichten mehr auslegte und keine Freuden mehr bot".

Hatte auch Konrad manche Gegner, besonders an den lothringischen Herzögen und an einem großen Theil ber Bischöfe und Geistlichen, welche an seiner Ebe mit Gisela, ber schönen, gebildeten und geistreichen, aber ben Freuden und Genüffen ber Welt ergebenen Bergogin von Schwaben, Anstog nahmen, weil fie schon zweimal Wittwe gewesen, so brachte boch ber stattliche Fürst schon bei seinem ersten Rönigsritt burch bie beutschen Gaue die meisten Bibersacher jum Schweigen und jum Gehorsam, und biejenigen, bie in ber Folge wieder ibr Saupt gegen ibn ju erheben wagten, wurden burch bie Scharfe seines Schwertes in die Schranken gewiesen. Konrad, damals in der Blüthe bes traftigften Mannesalters, war von imponirender Perfonlichteit: "sein Blid war ficher, fein Bille unbeugfam, er konnte ftreng fein bis jur Barte; alle Menschenfurcht war ihm fremb. Eine starte und leibenschaftliche Natur, batte er boch in der Schule des Unglücks Selbstbeberrschung und Fassung gelernt, ein festes Herz auch in Leiben bewährt; freigebig war er bis zum Uebermaß, in allen ritterlichen Tugenben' fand man kaum seines Gleichen". Sein Auge war underwandt auf die Bergrößerung und Befestigung seiner Macht und Herrscher-Sobald er daber sein Ansehen in Deutschland fest begrundet würde gerichtet. fab, unternahm er eine Romfahrt, um die wankelmuthigen Italiener, welche mit bem Blane umgingen, einen auswärtigen Fürsten (Wilhelm von Aguitanien) jum König zu erheben und Italien von den Deutschen zu befreien, mit Gewalt in der Treue und Pflicht zum Reich zu erhalten. Er zog von Berona nach Mailand, wo er burch ben mächtigen Bischof Heribert mit ber eisernen Arone ber Lombarben geschmüdt und somit als König von Italien anerfannt ward; dann bändigte er die tropigen Städte Bavia und Ravenna, welche bie Herrschaft ber Deutschen nicht anerkennen wollten, brach die Burgen ber ungehorsamen Ebeln und rückte im März in Rom ein. Nachdem er bier unter großen Feierlichkeiten, an benen zwei Könige, Rubolf von Burgund und ber auf einer Pilgerfahrt anwesende Kanut der Große (§. 337), Theil nahmen, die Raisertrone empfangen und einen Aufstand der römischen Bürgerschaft mit blutiger Strenge unterbrudt, burchzog er im Fluge bie sublichsten Theile seines Reiches, um auch über die Städte Unteritaliens, über Capua, Benevent, Salerno, seine Hoheit zu befestigen, und kehrte bann im Mai wieder nach Deutschland zurück. Wit Erstaunen blickten die Zeitgenossen auf die raschen und großen Erfolge des thatkräftigen Mannes; dieselben wirkten so überwältigend, daß bei seiner Erscheimung die unruhigen Großen des Reichs, pu benen felbst seine nächsten Berwandten, sein Better Ronrad von Franken, einst Mitbewerber um die Raifertrone, sein Stieffohn Ernft von Schwaben nebst bessen Freunden Welf von Bahern und Werner von Liburg gebotten, von jedem Widerstande abließen und die Gnade des Raisers anriefen. Als noch in bemselben Jahre Konrads elfjähriger Sohn Heinrich burch die Bahl ber Fürsten zum Nachfolger im Reich bestimmt und von dem Erzbischof bon Köln zu Nachen gekrönt war, "leuchtete bie Zukunft beruhigend in die bewegte Gegenwart hinein, wie lichte Wolken am fernen Horizonte bei Gewitterfürmen." Diese Krönung war ber erste Schritt zur Begründung eines erb. licen Raiserthums, welche fic Ronrad zur Lebensaufgabe geftellt.

1035.

1088.

Allein es ftanden noch viele Rämpfe bevor. Richt nur, bag Dieczislaw (Diesto), Boleslaws Sohn, der fich den Titel eines Rönigs beigelegt und fein Land der Hoheit des Reichs entzogen hatte, einen verheerenden Zug in die Oftmarten unternahm und mit Beute und Schaaren Gefangener beladen als Sieger zurücklehrte; auch im Süden und Weften brohten neue Feinde, als Konrad den König Rudolf von Burgundien von Reuem notbigte, die Amvartschaft des Reichs auf die Länder an der Rhone, am Jura und in dem allobrogischen Alpengebiet anzuerlennen. Herzog Ernft, ber als naher Berwandter Andolfs auf dieses "arelatische Königreich" Ansprüche machte, erhob abermals die Fahne ber Emporung; von bem Raifer mit Acht und Bann belegt und feiner fowabischen Ertlander beraubt, fluchtete er mit feinem treneften Dienftmann Berner von Riburg und einer Schaar tapferer Gesellen in die öbesten Gegenden und Schluchten des Schwarzwaldes, wo sie in der festen Burg Faltenstein Schutz suchten, bis fie im Rampfe wider ben Grafen Mangold, ben Führer eines taiserlichen Kriegshaufens, nach tapferfter Gegenwehr erlagen. Die Thaten und Schicfale des ritterlichen Bergogs Ernft gingen in die Boltsjage über und wuchsen mit der Beit durch Ginflechtung fremder Sagenftoffe zu einer Beldenbichtung an, die, während der Kreuzzuge mit den Fabeln des Morgenlandes ausgeschmucht, in ihrer bunten Gestalt sich bis auf imsere Tage erhalten hat. "Das deutsche Bolt, von Alters her geneigt, jedes Anringen gegen die Uebermacht fürfilicher Allgewalt als ein rubuswürdiges Trachten nach alt angeborner Mannesfreiheit und Gelbstftandigkeit zu preifen, besang Ernsts Kampf mit dem Kaiser in lange nachhallenden Liedern." Bald nachher wurde Konrad auch im Often vom Glück begünstigt, indem Miegislaw, im Sedränge zwischen den deutschen Kriegsbeeren und inneren Aufständen, die Beute und Sefangenen wieder herausgab, den Ostmarken entsagte und die Lehnsherrlichkeit des Kaisers willig anerkannte. Einige Jahre nachher starb der Polenstürt, gleich geten Bater ein effriger Bestähren. förberer bes Chriftenthums in ben Weichselgegenden. Auch Bretiflam von Bohmen, ein hochstrebender, friedliebender Fürst, trat wieder in den Lehnsverband ein, den sein Borganger zerriffen batte.

Nicht minder glücklich und ruhmvoll beendigte Konrad ben Streit am Jura und an ber Rhone. Rönig Rudolf "ber Träge" hatte fterbend seine Arone, die Lanze des heiligen Morit, das Banner seines Reichs und die anbern Insignien bem Kaiser übersandt und ihn somit zum Erben erkart. bie burgundischen Grafen und viele Bischöfe und Städte, die unter der schwachen Regierung Rudolfs alle Bande der Unterthänigkeit abgestreift hatten, verweigerten bem neuen König ben Beborfam; fie begunftigten ben Grafen Dbo bon ber Champagne, ber als nächster Bluteverwandter Rudolfs Ansprüche auf bas icone Erbe machte, weil sie lieber einen geringen Kürsten als ben mächtigften Herrn der Christenheit zum Lehnsberrn haben wollten. Als aber Konrad auf einem Winterfeldzuge zuerst ben allemannischen Theil Burgundiens unterworfen und seine Wahl und Pronung burchgeführt batte und bann mit Beeresmacht bie Stammlande Obo's bedrobte, da entsagte biefer seinen Ansprüchen, worauf Konrad auch als Herr des romanischen Theiles anerkannt ward. Im Dome au Genf wurde er in einer glänzenden Versammlung beutscher, burgundischer und 1. Aus. italienischer Fürsten und Bischöfe mit der Königskrone geschmückt und somit das Rhonegebiet mit ben reichen Stäbten Loon, Bienne, Arles, Marfeille, Genf, Besangon u. a. m., die anmuthigen Thalebenen Savopens und die westliche Schweiz in ben beutschen Reichsverband aufgenommen, ber Anfang einer gluch lichen und gesegneten Zeit für diese Länder. Denn waren auch die lehnsberd lichen Banbe sehr gelodert, als Konrad die Herrschaft ergriff; waren auch die meisten Kronlander im erblichen Besitz ber machtigften Familien, Die Regalien in ben Händen ber Bischöfe, bas Herrengut grokentheils verschleubert, so war boch

bie kaiserliche Macht start genug, dem Raub- und Fehdewesen zu steuern. Recht und Ordnung zu schirmen, den Handel und die Gewerbsamkeit zu beben und Wohlstand und Bilbung zu fördern. Hier war es, wo der wohlthätige "Gottesfriede" (Treuga Dei), in Folge bessen von Donnerstag Abend bis Montag Morgen, also an allen Wochentagen, die burch das Leben Sbrifti eine böhere Bebeutung haben, die Waffen ruben und alle Handlungen ber Rache und Selbsthülfe unterbleiben sollten, burch ben Einflug ber Bischöfe ins Leben trat. eine Erscheinung, welche unter ben frankischen Raisern, besonders in ben unsichern Zeiten Heinrichs IV. auch in Italien und Deutschland Geltung erlangte und bem Raub- und Fehbeleben burch die Macht ber Religion und ber beiligen Sitte eine wohltbätige Schranke setze. Eine schreckliche Hungersnoth mb Sterblichkeit, welche unter bieser Regierung mehrere Jahre lang gang Euwpa schwer heimsuchte, wurde als Strafgericht Gottes über die Ruchlosigkeit ber Menschen angesehen und von ber Geistlichkeit zur Begründung bieses beiligen friedens, den Christus der Welt verheißen, benutzt. Mit Begierde griff bas schutlose Bolt nach bem bargebotenen Gut wie nach einem Anter ber Rettung. Obo fand brei Jahre später seinen Tod im Kampfe gegen einen lothringischen heerhaufen, als er gerade im Begriff stand, mit Hulfe ber emporten Bischöfe md Großen der Lombardei sich die Herrschaft von Oberitalien zu erkämpfen. — Im Westen und Osten wurde bemnach das Reichsgebiet ausgebehnt und die Macht und die Ehre des Kaiserthums gemehrt. Dagegen wurde im Norben Shleswig an ben mächtigen König Ranut (bei ber Bermählung von bessen Tochter Gunhild mit Konrads Sohn Heinrich) abgetreten und die Eider als beutide Reichsgrenze festgesett.

§. 354. Die Thaten im Felbe binberten Konrad nicht, seinen Blid ben imeren Angelegenheiten auzuwenden. Drei Mittel schienen ihm besonders getignet, die Macht der Raiserkrone zu erböben: die allmähliche Aufbebung der berzoglichen Gewalten und ihre Uebertragung auf ben Raiser; die Berleihung ber einfluftreichsten Kirchenamter an Glieber bes Herrscherhauses und die Erblichteit der Meinen Leben (Beneficien). In dieser Absicht übertrug er die Herjogswürde in Bapern, Schwaben und Franken auf seinen Sohn und trachtete nach einer Gelegenheit, auch über die andern in ähnlicher Weise zu verfügen; durch das zweite Mittel erlangte er große Gewalt über die Kirche, die er mit schwerer Hand brückte, und auf seinem zweiten Römerzug, auf welchem er ben übermüthigen und kriegerischen Bischof Heribert von Mailand lange und hart bekämpfte und den thrannischen Herzog Pandulf von Capua zur Flucht trieb, erließ er bas berühmte Lehnsgeset, welches die Grundlage bes ge- 28. Mai sammten Feudalrechts wurde und für Italien die Erblichkeit der Beneficien in ähnlicher Weise seststellte, wie sie schon vorher in Deutschland zu Recht bestanden; zugleich bestimmte er die dem Kaiser schuldigen Lehnpflichten, Abgaben und Leiftungen. Nur wer in einem Gericht seiner Standesgenoffen eines Berbrechens überwiesen worden, könne seines Lehns beraubt werden. Durch biese Bestimmung wurde die Macht der Großen zersplittert und geschwächt, die Bafallen der Willfür ihrer Lehnsberren entzogen, der gewaffneten Selbsthülfe der Boden geschmälert und der Grund zu einem freien und angesehenen Mittel. stand gelegt. Der Ackerbau bob sich, indem der niedere Abel im erblichen Be-

のでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmので

fits einen natürlichen Anreiz fand, seine Hufen sleißiger zu bestellen und nem Zweige der Landwirthschaft zu ersinnen. — Konrad und seine Rachfolger liegen im Dome zu Speher begraben, dessen majestätischen Bau er begonnen (1030). Ueber ein halbes Jahrtausend war Speher die heilige "Laisertodenstadt", und die Reste deutscher Könige, welche sich im Leben blutig besehrt, ruhten dort in der stillen Grust des erhabenen Meisterwerks romanischer Answetzur friedlich neben einander.

1. Der Gottesfrieden. Als das wilde Fehbewesen alle Gerichtsbarteit verbrängte, Gewaltthat jeden geordneten Rechtsgang fibrte und der Schwache und Schutbebürftige hälslos der Bebriidung ausgesett war, ba suchte die französische Geiftlichteit burch die Macht der Religion der mangelhaften Rechtspflege nachzuhelfen und ber Raubgier und ben Thaten bes Schwerts burch firchliche Gebote Schranken zu setzen. Schon im 3. 989 wurden auf einer Spuode der Dikak Poitiers folgende Beschlüsse gefaßt: "Wer in die Kirche einbricht ober Stwas mit Gewalt wu bort wegnimmt, ber fei, wenn er nicht Genugthunng leiftet, verflucht. Berflucht fei weiter, we Lanblenten ober andern Armen Schafe, Rinder n. f. w. raubt. Der Fluch ber Rirche treffe auf bie, welche wehrlose Geiftliche angreifen ober verleten." Eine andere Friedensurfunde ber from jösischen Geistlichteit stellt auch noch Kanslente unter ben Schutz ber Kirche, bebroht bie Uebethater mit ber strengsten Ercommunication, bis fie Genngthung geleistet, und belegt bie & sitzungen ber Wiberspenstigen mit dem Interditte. Es waren strenge, aber nothwendige Iwang mittel, die nicht eitler Herrschssucht bienten, sondern, aus der Bedrängniß der Kirche selbst und bem elenden Zustande des schutzlosen Bolles bervorgegangen, das Wert des Friedens sörbeiten. Roch wirtsamer waren die Bemühungen des französischen Klerus im J. 1034, als er die in Folge einer breijährigen hungersnoth herrschende Zerknirschung bes Bolles zur "Ernenermy be Friedens auf Erben" benutte und jur Guhnung ber Gunden außer andern Bufen namenlich die Enthaltung von Baffenthaten und räuberischen lieberfällen geloben ließ. Hoch und Riebrig trat in die heilige Friedensverbrilderung ein. Ja die Geiftlichkeit begnügte fich nicht mit ben blogen Friedensgelöbniß, fie bildete fogar Waffenbrilderschaften, worin Jeder eidlich fich verpflichten mußte, gegen alle Friedensstörer mit bem Schwerte zu Felde zu ziehen und namentlich ber Kinke und ihren Dienern ben nachbrudlichsten Schutz zu gewähren. Priefter follten mit ber beiligen Fahne dem Bolle voranziehen (1038). Aber dieser gewaltsame Friedenszwang führte nem Sibrungen herbei. Endlich im 3. 1041 tam ber eigentliche Gottesfrieden (bie Trenga Dei) p Stande, hauptsächlich burch die Thätigkeit der Bischöse von Arles und Avignon und des Abes von Clugny. In einem Schreiben wird im Ramen bes gesammten Klerus von Frankreich unter Androhung firchlicher und weltlicher Strafen gegen die Uebertreter ber Gottesfrieden ausgeschie ben, ber barin besteht, "bag von ber Abendstunde bes vierten Wochentages an unter allen Griffen, Freunden und Feinden, Nachbarn und Fremden, ein heiliger und unverletzlicher Frieden hersch bis zum zweiten Wochentage, d. h. bis zum Sonnenaufgang am Dienstag, so daß Jedermann p jeder Stunde in biefen vier Tagen und Rächten vollfommene Sicherheit genießt und frei von jeglicher Furcht vor seinen Feinden unter bem Schutz bes göttlichen Friedens thun tann, was ihm gelegen ift." Diefer von frommen Mannern geprebigte und von bem bebrängten Boll als Rettungsmittel lebhaft ergriffene Frieden fand in Frankreich bald allgemeine Geltung und wurde auf zahlreichen Concilien in ber Folge ernent und mehr ansgebilbet. Balb wurde bie Beiligkeit bes Friedens auch auf die Abventszeit und die hohen Kirchenfeste ausgebehnt und libte auf die Entwicklung ber Lebensverhältnisse in Frankreich ben wohlthätigsten Ginfluß. Richt allein, bas er die Gewaltthaten, denen die unteren Boltskaffen ausgesetzt waren, zu beschräufen wußte, et begann auch das triegerische Leben des Abels überhaupt zu discipliniren. "Die Treuga Dei war ein glänzender Sieg, den die Ordnungsbestrebungen des Klerns liber bas unbändige und wie Wassenleben des Abels davon trugen. Unter den Nachwirkungen dieses Erfolges hat sich dann das eigenthümliche französische Ritterthum mit seinen ebleren und seineren Formen entwickt, ist der Ritterstand als eine geschlossene Genossenschaft mit sester Gliederung unter nachweislicher Einwirtung ber geiftlichen hierarchie entftanden." — Bon Frankreich fand bie beilige Sitte Cingang in Deutschland und Italien, in Spanien und England. Schon Beinrich II fucte bem auf einem Reichstag in Konstanz erlassenen Friedensgebot im ganzen Reiche Geling ju verschaffen; boch gebuhrt bem Erzbischof Sigiwin von Roln bas Berbienft, ben Gottebrichen

in Dentschland begrundet zu haben (1083). Rach feiner Berfügung, Die balb in Lüttich, Munfter und anderen Ländern nachgeahmt wurde, sollte nicht blos in den drei Tagen der Woche (Freitag, Sonnabend, Sonntag), sondern auch vom ersten Tage der Abventszeit bis nach Weihnachten und vom Beginne ber Fasten bis acht Tage nach Pfingsten Niemand Wassen tragen und Gewaldthaten verüben. Airchliche und weltliche Strafbestimmungen sollten dem heiligen Gebote Nachbrud verleihen. Zwar ift bas Institut nicht, wie früher geglaubt wurde, unter bie Reichsgesetze aufgenommen worden; aber die fräntischen Raiser haben doch dasselbe nach besten Aräften zu forbern gesucht, wenn icon bie Bischöfe wie bie Urheber so bie eigentlichen hater bes Friedensgebotes gewesen ju fein scheinen. In England und Unteritalien murbe ber "Friebe Gottes" hanptfächlich unter bem Schutz ber normannischen Fürsten begrundet. Gine allgemeine Bebentung aber erhielt die Treuga Dei, als das Oberhaupt der abendländischen Kirche sie für die gauze Christenheit als binbend aufstellte. Dies geschah zuerst burch Urban II. auf berselben Lirchenversammlung in Clermont, auf welcher ber erfte Rreuging beschloffen marb (g. 372). Daburch follte die ganze chriftliche Welt durch das Band des Friedens und der Berföhnung verbunden werben, um als ein gefchloffenes Gange gegen bie Ungläubigen in ben beiligen Rampf gu ziehen. Etwa brei Jahrzehnte später wurde ber Gottesfriebe, nachbem er noch auf einigen Concilien wieberholt worben war, in bas tanonische Recht als allgemeines Kirchengebot aufgenommen und im 3. 1179 von Alexander III. noch einmal in seinem ganzen Umsange bestätigt. Aber um biese Zeit hatte er bereits aufgehört, allgemeine Gültigkeit zu haben. Die Rechtsauschanungen hatten unter ben neuen Zeitibeen eine anbere Gestalt angenommen; bie Treuga Dei, bie im elsten Jahrhundert als letztes Rettungsmittel in Noth und Bedrängniß, als einzige Schutwehr gegen einen Anstand wilder Anarchie von den billsebedürstigen Böllern mit Begierde ergriffen worben, war am Ende bes zwölften Jahrhunderts eine veraltete Einrichtung, bie unr noch eine biftorifche Bedeutung befag. Andere fräftigere Friedensinftitute waren ins Leben getreten; die Baffenrube von einigen Tagen und bestimmten heiligen Zeiten follte burch einen allgemeinen. damernden, burch einen ewigen Frieden ersett werden. In biesem Streben trasen die weltlichen Nachthaber mit der Theofratie des Bapfithums zusammen. Aber indem die Bestimmungen der Trenga in die nenen Friedensordnungen und Rechtsinstitute aufgenommen wurden, behielten sie and noch später ihre Geltung. Roch im Sachsenspiegel werben gewisse Tage und Zeiten ausgeführt, die für alle Menschen Tage des Friedens sein sollten. Se mehr aber unter den Ginfüllen des Kaustrechts die Gemüther verwilderten, desto unzulänglicher waren die firchlichen Kriedensgebote; daher in den späteren Reichsfriedensgesetzen zur Unterdrückung des Fehdewesens derselben teine Erwähnung geschieht.

2. Die Slaven. (Bgl. §. 299.) Oftwarts von ber Elbe lebten noch viele flavifche Boller-Saften unter ihren Stammfürsten ohne weitere Berpflichtung, als Tribut zu geben und die Annahme ber äußeren Formen bes Christenthums zu geloben. Die besanntesten und bebeutenbsten waren bie Sorben, Obotriten und Luitigen; ju ihrer Bewältigung hatten bie fachfischen Laifer Burgwarten und feste Stäbte an den Grenzen anlegen lassen und die Markgrafschaften Brandenburg, Thilringen (Meißen), Laufitz u. a. errichtet. Allein "die Art der Erwerbung dieser Länder burch bie Baffen, die Härte, mit der die alten Einwohner gezwungen wurden, ihren beimischen geliebten Göttern zu entsagen, um sie gegen ihrer Unterbrücker Religion zu vertauschen, belde, tief vom Ursprunge herabgesunten, hauptsäcklich die Abgabe des zehnten Theils der Früchte der Betriebsamkeit und bes Schweißes ihrer Bekenner forberte, ber Drud bes Tributs an ben Adnig und die willkirlichen Erpressungen und, was am tiessten schmerzte, der verächtliche Hohn, mit dem das fast zur Knechtschaft herabgewürdigte Boll wie seine Fürsten sich von den ranhen, habsüchtigen Ariegern behandelt sehen mußte, mit denen es als unehrlich sich durch Bande der Che nie zu Einem Bolle vereinigen tonnte: Alles dies mußte einen tief begründeten haß erzeugen und konnte numöglich, so lange die Nation noch Muth und Kraft hatte, einen Zustand sichern, welcher nur burch bas Schwert gegründet war, nur burch Gewalt behauptet wurde." Wenn nun die Polen und Böhmen, die mit großem Wiberftreben die Oberhoheit bes beutschen Reichs anerlannten und von Zeit zu Zeit Bersuche zu beren Abschüttelung machten, ranbend und verbeerend in die Ostmarten einbrachen, fanden sie Bundesgenossen und Freunde an den flavischen Ansiedlern. Den verheerenbsten Einfall machten bie Bolen unter Miecziflaw (Miesto), wurden aber nach einem zweijährigen blutigen Kriege wieder zur Lehns- und Tributpslichtigkeit gezwungen. und an ihren westlichen Berbunbeten, namentlich ben am Beibenthum hangenben Luitigen

1080

1

schwere Rache genommen. Unter Beinrich III. weigerte Bretiflam, ber unternehmenbe und ftolge Bergog von Bohmen, ber einen gliidlichen Felbang gegen bas zwietrachtige, gerruttete Polen gemacht und viele Schätze und Beute weggeführt hatte, bem beutschen Reich ben schulbigen Eribut und trug fich mit bem Blan, ein freies Glavenreich ju grunben. Bon Brag aus hoffte er fiber Böhmen, Bolen und Mahren ju herrichen und, mit ber Rönigstrone geschmudt, bem bemschen Raiser als ebenburtiger herrscher gegenüberzutreten. Aber heinrich machte brei erfolgreiche, wenn auch beschwerliche Feldzüge gegen Bohmen und zwang ben Bergog zur hnlbigung und zur Entrichtung von Geißeln und Tribut. Barfuß und im Bilgergewand warf fich Bretisten bem Abnig in Regensburg ju Fugen, gab ihm bie bergogliche Fabne Bohmens jurud, entfagte seinen polnischen Eroberungen und ben toniglichen Ehren. heinrich verfohnte fich mit ihm und bie Milbe, bie er bem bemilthigen Fürften bewies, fullpfte biefen auf immer burch bie Banbe ber Dankbarteit an bas beutsche Kaiserhans. In ben unruhigen Zeiten Beinrichs IV. hielten bie Bohmen tren ju bem Raifer und bilbeten ben Rern feines Rriegsvolls wiber feine Feinde, foinbeten aber ihren Ramen burch Graufamleit und Ranbsucht. Bur Belohnung ihrer Berbienfte verlieh Beinrich IV. bem Bergog Bratislam ben Königstitel (i. 3. 1086). Unter feinen awietrachtigen Sohnen gerieth Bohmen mabrend Beinrichs V. Regierung in große Berwirrung.

Deins ric III, 1089 —

> Juli 1044.

**1045**.

§. 355. Konrab's Sohn Heinrich III. ("ber Schwarze") war ein Mann von bober Praft, unter dem Deutschland seine größte Ausbebnung, die Raiserwürde ihr höchstes Ansehen batte. Ausgerüftet mit benselben Tugenden, bie ben Bater gierten, mit Seelenftarte, icharfem Berftanb, Gerechtigkeitsliebe und persönlichem Muthe, trug er auch basselbe stolze Gefühl von der Größe und Herrlichkeit der Kaisermacht in seiner Seele, war er auch von demselben mächtigen Trieb durchbrungen, sie ungeschwächt seiner Nachsommenschaft zu binter laffen. Er befestigte bie beutsche Lehnherrlichkeit über Bohmen (g. 354), ver half bem flüchtigen Berzog Rasimir, aus bem Beschlechte ber Piasten, pur Wiebererlangung seines väterlichen Herzogthums Bolen unter ber Oberhoheit bes Reichs und zwang burch eine Reihe von Feldzügen und durch den glorreichen Sieg unweit ber Raab die Ungarn, die unter ber Führung bes friegerischen und gewaltthätigen Aba ben König Beter jur Flucht gebracht und die alten Raubzüge erneuert hatten, ben vertriebenen König wieder auf den Thron bes beiligen Stephan, seines Obeims, zurüchzuführen. Dieser ließ Aba enthaupten, stellte Ungarn unter ben Schutz und die Lehnspflicht des deutschen Reichs und geftattete, daß der füdweftliche Theil des gandes dem babenbergischen Bebertider ber Oftmart (Desterreich) verlieben warb. — Wie Beinrich durch fein gutes Schwert die äußeren Feinde zügelte und zu Behorsam und Lehnspflicht awang, so wußte er auch ben unbotmäßigen und trotigen Beist ber Großen bes Reichs zu bändigen. Zu dem Zweck griff er im Anfang seiner Regierung ben väterlichen Plan wieder auf, eine faiferliche Erbmonarchie zu grunden und die Herzogtbümer in den deutschen Landen mit der königlichen Gewalt pu vereinigen oder ganz von berselben abhängig zu machen. Desbalb besetzte er bie erledigten Herzogthümer längere Zeit entweder gar nicht, oder verlieh st an nicht einheimische, ihm ergebene Ebelleute, wodurch die Erblichkeit berfelben verhindert ward. So wurde das Herzogthum unter ihm nur ein Schattenbild bes alten Stammfürstenthums; benn die Fremdlinge, die er als herzöge über bie Provinzen seines Reichs einsetzte, waren nur bienstwillige Diener bes Aber diese Magregel verwickelte ben Kaiser in eine Reihe Fehben, die mit einigen Unterbrechungen und vorübergebenden Erfolgen seine ganze Regio

rungszeit burchzogen und seine größeren Plane und Unternehmungen oft hemmten und fesselten.

Als Herzog Gozelo von Lothringen ftarb, theilte Heinrich bas Land unter beffen zwei Söhne, zog fich aber dadurch die Keindschaft des thatkräftigen und bisher dem Kaiserhanfe tren ergebenen Gottfried des Bartigen von Oberlothringen, bes alteften ber Söhne, zu, ber das ganze Erbe des Baters in Anspruch nahm. Nach einem unglildlichen Kampfe wurde Gottfried auf einem Fürstentage des Abfalls und Berraths für schuldig erkannt und nach dem Schloß Gibichenstein in Haft gebracht. Er demüthigte fich bald und erhielt sein getheiltes Erbe zurud, aber nicht das Herzogthum Riederlothringen, mit welchem der Kaiser vielmehr ein Glied des gegnerischen Hauses Luxemburg belehnte. Diese Krüntung konnte Gottfried nicht verwinden. Als der Kaiser mit den Anliegen Ungarus beschäftigt war, wo Beter von den aufständischen Magnaren geblendet und vertrieben und unter bem neuen König Anbreas bas Heibenthum vorübergebend bergestellt und bie Berbindung mit Deutschland gerriffen warb, erhob Gottfried im Berein mit den Grafen Balbuin von Flandern, Dietrich von Holland und andern lothringischen Großen abermals die Fahne der Empörung, zerstörte die Kaiserburg zu Nymwegen und die Kirche von Berbun und machte durch wilde Berheerungen seinen Ramen zum Fluch und Abscheu aller Frommen. Da zog Heinrich wider die Aufständischen ins Feld; in den sumpfigen Mindungen des Rheins, der Maas und der Schelde sah man das Reichsbanner wehen, um die ungehorsamen Lehnsfürsten zum Frieden und zur Unterwerfung zu zwingen. Beinrich die glänzendste Bersonification der kaiserlichen Adee, so stellte sich in Gottsried das gegen in seiner ganzen starren und zähen Kraft jenes alte Fürstenthum dar, welches einst icon ber Begrundung bes Reichs ben hartnädigsten Widerstand entgegengesetzt hatte." Aber mit der Acht des Reiches und dem Bann der Kirche belegt und von dem siegreichen Schwert des Raisers bedrängt, gab Gottfried seine Sache verloren; er unterwarf sich auf Gnabe und Ungnade und verföhnte sich mit der Kirche durch harte Busilbungen. Auch Balduin fand vom Kampf ab und demilithigte sich, als sein Wassengenosse Dietrich im Feldstreit erlegen war. Erst gegen das Ende seines Lebens seste Heinrich die bestegten Ffirsten wieder in ihre Länder und Ehren ein. Durch seine Bermählung mit Beatrix, der reichen Markgräfin von Tuscien, war Gottfried bei dem Tode des Kaisers der mächtigste Fürst. glänzende Stellung, die ihm diese Heirath jenseit der Alpen bereitete, benutzte er, um die Lendenzen Clugny's, denen sein Haus ergeben war, auf dem Stuhle Petri zu schützen. Um Beihnachten bes J. 1069 starb er in Berdun. — Auch Herzog Konrab von Bapern wurde seiner Würde entsetzt und mit der Acht belegt; er floh zu Andreas von Ungarn und rächte sich für die Schmach, indem er an der Spitze wilder Gesellen die Oftländer des Reides verheerte. Er starb in der Berbannung, nachdem die Fürstenverschwörung, die Bischof Gehard von Regensburg, Heinrichs Oheim, mit einigen süddeutschen Großen zur Ermordung des Kaisers und zur Rücksührung des Herzogs gebildet hatte, gescheitert und mit der Haft der Schuldigen bestraft war. Graf Welf, der letzte vom Mannstamm dieses berühmten Geschlechts, dem Heinrich das Herzogsthum Karnthen mit Verona übertragen, batte turz vor seinem Tod aus Reue die Berschwörung verrathen. So gefürchtet war die Gewalt Heinrichs III., daß die Gegner keinen offenen Kampf mehr wagten, sondern zu den unheimlichen Waffen bes im Finstern schleichenben Berraths griffen.

Aus allen Handlungen des Kaisers ging hervor, daß die Begründung einer Universalmonarchie, die Alleinherrschaft über die abendländische Welt das Ziel seines Lebens sei. Als die dänische Gattin Gunhild (Kunigunde) in der Blüthe der Jahre dahin geschieden war, führte Heinrich Agnes von Poitiers, die schöne, gebildete und reiche Erbin von Aquitanien, als Gemahlin beim und seierte mit ihr ein glänzendes Beilager in Ingelheim. Durch diese Spünden, sondern auch den König von Frankreich in eine abhängige Stellung zu bringen, die Hoheit des deutschen Reiches eben so nach Westen wie nach

1044.

1047.

1049

1058,

1043

Often aufzurichten. In biesem Streben fand er eifrige Stüten in dem machtigen und einflufreichen Orden von Clugnt, der an des Kaisers Frömmigkeit und driftlicher Gesimnung Gefallen hatte und mit seiner Hulfe die Kirche des Wendlandes von den herrschenden Lastern und Gebrechen der Simonie und des Nicolaitismus zu befreien hoffte.

Unter Simonie verstand man den Bucher mit geistlichen Stellen, alles Raufen und Bertaufen firchlicher Aemter und Würden wodurch die Wahl, Belehnung und Weihe felten an die Bürdigen sam, häusig an die Untanglichsten, wenn sie zugleich die Meist bietenden waren; unter Nicolaitismus alle fleischlichen Bergehungen des Klerus gegen die Gebote der Reuschheit, "von der durch die weltlichen Gesetze und die Sitten erlaubten Che binab bis au den widernathrlichsten Berirrungen ber Sinnlichkeit". Der Raifer felbst bielt fich me befleckt von dem Pfründenwucher, der besonders in Italien und in Sübfrantreich ohne alle Schen betrieben wurde; nie hat er fich durch Berkauf geistlicher Stellen bereichert, aber voll wahrer Frömmigkeit stells für die Bedürsniffe und den Unterhalt der Geistlichen thaige Sorge getragen. In Rom hatten diese als ketzerisch bezeichneten Laster ihren Hamptsitz, besonders unter Benedict IX., ber schon als Anabe ben papftlichen Stuhl erlangt hatte. "Rein Berbrechen gab es, beffen man ihn nicht mit Recht beguchtigte. Ranb, Mort, Ungucht verübten er und sein Geschlecht, die Grafen von Tusculum, ungeschent und ungestraft an bem römischen Bolte; auf bem Wege nach ben beiligen Stätten plimberte man die Bilger; an den Gräbern der Martyrer rif man ihnen die dargebrachten Spenden mit gegudten Schwertern aus ber Hand. Rom war zu einer Mördergrube geworben." Das Boll verlor endlich die Geduld. Benedict wurde durch einen Aufftand vertrieben und Splvester III. an feine Stelle erhoben; aber schon nach sechs Wochen kehrte Benedict zurud und nahm aufs Rene Besitz vom Lateran, boch nur, um sein hobes Amt im nächsten Jahr um taufend Pfund Silber an Gregor VI. durch einen Kaufvertrag abzutreten. Ein Aergerniß ging durch die ganze Christenheit über solche Schmach; und ba Benedict seinen Handel bereute und and Splvester nicht zurücktrat, so hatte Rom drei Päpste.

So war ber Zustand, als Heinrich auf seinem ersten Römerzug in **§**. 356. Italien eintraf. Unter seinem Schute trat eine Kirchenversammlung zuerst in Sutri, bann in Rom ausammen, welche bie brei simonistischen Babite absette und einen beutschen Bijchof, Suidger von Bamberg, trot seines Sträubens, als Clemen & IL mit ber Tiara schmildte. Bon ihm wurde bann die Raiserkrönung an Heinrich und Agnes in ber Petersfirche vollzogen. In Rom herrschte darüber eine so allgemeine Freude, daß Alexus und Bolk dem Kaiser freiwillig das Recht darboten, über ben Stuhl Betri ju verfügen durch den Beschluß, daß fortan kein Papst ohne den Willen des Kaisers gewählt und geweiht werden solle. Nach-3m. 1067. bem auf ber Synode zu Rom burchgreifende Beschlüsse gegen Simonie gefast, ber Berkauf geistlicher Stellen und Burben mit bem Kirchenbann bebrobt und bann eine Reihe erledigter Bisthümer in Italien und Deutschland mit deuts schen Beistlichen besetzt worden, zog Heinrich nach Unteritalien, wo er ben trew gesinnten Lombarbenberzog Waimar von Salerno und seine normannischen Bundesgenossen mit Campanien und Apulien belehnte (g. 339), und kehrte bann nach Deutschland gurud. In seinem Gefolge befand sich Papst Gregor, ber im folgenden Jahre in Röln ftarb. Aber noch früher verschied in einem apenninischen Aloster Clemens II., ber im schönen Italien nie bas Bamberger Heimathland vergessen konnte. Benedict eilte nach Rom, um auf's Neue das Bontificat zu gewinnen; man beschuldigte ihn sogar, er habe Clemens duch Gift aus ber Welt schaffen lassen; allein balb traf ber vom Raiser ernannte neue Papft Damafus II., ein baberifcher Pralat, ein, und als biefer icon

einige Monate nachher gleichfalls ins Grab sant, bestieg Heinrichs Blutsverwandter, Bischof Brun von Toul, ein tenntnifreicher, beredter Mann von strenger Sitte und gläubigem Sinn, unter bem Namen Leo IX. ohne Wiberstand ben Stubl Betri. Durch ihn wurde das Babstthum in die engste Berbindung mit dem Kaiserthum gebracht.

Alexus und Boll in Rom waren zufrieden, daß Heinrich über den papstlichen Stuhl versigte wie über die deutschen Bisthumer; dem Niemand war eifriger bestissen als er, die Kirche von der Simonie zu reinigen und Alles zu beseitigen, was Aergerniß geben konnte. Der Glanz, der durch seine Reformthätigkeit der Kirche verliehen ward, sollte auf das Kaiserthum zurückfrahlen und die abendländische Welt seinem Scepter dienstbar machen. Im Gefolge bes neuen Papstes, ber im bemuthigen Vilgerkleibe in die heilige Stadt einzog und sich einer Wahl unterwarf, befand sich ber Mönch Hilbebrand, ber ben Papst Gregor als Kaplan nach Deutschland begleitet hatte und nun nach Rom zurückehrte, wo er bald ben größten Einsluß gewann. Wie Leo IX. in Italien, so wirkte gleichzeitig Abalbert von Bremen im Norden für die Interessen bes Kaisers. Stolz auf die großen Erfolge seiner Deidenbelehrungen unter den Slaven und Wenden der Nord = und Ostseeländer, ging der hochstrebende Prälat mit dem Gedanken um, das Erzstift Bremen-Hamburg zu einem Batriarchat für den gesammten Norden zu erheben und somit durch die Kirche Heinrichs III. Macht und Hobeit auch in den flandinavischen Reichen zur Anerkennung zu bringen.

Nach fünfjähriger thatkräftiger Regierung starb Leo IX. Die Kirche zählte 18. April ihn mit Recht unter die Zahl ihrer Heiligen. "Denn er war es, der die erstorbenen Kräfte bes Papstthums zu neuem Leben erwedte, ber zuerst ber Welt wieder die bobe Bedeutung der römischen Kirche vor Augen stellte." Eine Gesandtschaft, Hilbebrand an ihrer Spitze, begab sich zum Kaiser und bat ihn abermals, "wie die Knechte ihren Herrn", um einen frommen Oberhirten. Gebhard von Sichstädt, gleichfalls ein beutscher Prälat, wurde unter bem Namen Bictor II. Leo's würdiger Nachfolger. Im nächsten Jahr unternahm Heinrich seine zweite Romfahrt und erneuerte ben alten Freundschaftsbund mit Bictor. Um sich seines Raths noch ferner zu bebienen, rief er ihn bald barauf über die Alpen nach Goslar, seiner Lieblingsstadt, die er durch Erbauung bes Domes und einer königlichen Pfalz zu einem wurdigen Herrschersitz zu machen beflissen war. In seiner Gegenwart starb ber Raiser in seiner Burg Bobselb 5, Octo. auf den Höhen des Harzes, im neun und dreißigsten Lebensjahr, ein gewaltiger Herrscher, vor dessen Macht und Willen sich das Abendland mit Ehrfurcht gebengt hatte. Nie hat das beutsche Reich eine so imponirende Stellung eingenommen, als unter ihm. Im Suben erftrecte fich sein Scepter über Burgundien und Italien, im Westen über Lothringen und die Niederlande bis zur Norbsee, im Often erkannten bie Ungarn, Böhmen und Polen die kaiserliche Oberlehnsherrlichkeit an; im Norden waren die Könige von Dänemark getreue Basallen bes Raisers; Frankreich zitterte vor seiner Macht, ber König ber Angelsachsen hielt seine Flotte bereit, um ihn gegen die Rebellen zu schützen; selbst bas driftliche Spanien fürchtete für seine Freiheit. "Rings um ben erhöhten Thron des Franken standen die Könige des Abendlandes in gebeugter Stellung." Neum Monate später erlag auch der Bapst Bictor der Sommerbitze des Südens, der lette Kirchenfürst deutscher Abkunft, der das Heil der Welt in der Ber- M. Juli bindung und gegenseitigen Unterstützung von Kaiserthum und Papstthum erblickte. Heinrich III. hatte fich mit großen Entwürfen getragen. "Es galt ihm, bas Abendland unter sein Scepter zu beugen, die lateinische Christenheit rings zu

umfrieden", — daher er auch dem heiligen Gottesfried en der Kirche durch strenge Gebote des Landfriedens sördernd entgegenkam — "eine allgemeine Resormation der Kirche durchzusühren, unter dem Schutz des Kaiserthums staatliches und geistliches Recht überall in Geltung zu setzen". Aber diese großartigen Entwikse und Ideen, an deren Berwirklichung er sein ganzes Leben lang mit der größten Thatkraft und Hingebung gearbeitet, sanken mit ihm ins Grab. Ein schsjähriges Kind, das bereits gewählt und gekrönt war, siberkam den verwassen Herrscherthron.

Aber wie viele Frückte auch unter ben Stürmen ber folgenden Regierung nureif absielen, so war doch die Macht der frünkischen Kaiser ein großer Segen für das deutsche Boll. "Erft unter dem Kaiserthum waren die Deutschen zu einem einigen Bolle geworden," sagt Giesebreck. "Die Stammesunterschiede waren nicht verwischt, sondern zu einer reicheren und in sich völligeren Einheit gemischt, und verwuchsen immer mehr in dieselbe. Der Sachse und Franke, der Schwabe und Baher wußte setzt, daß er vor Allem ein Deutscher war. So fremd der Name dem zehnten Jahrhundert noch blieb, so geläusig wurde er dem elsten. Und dieser Name gewann sogleich den schönften und vollsten Klang; er bezeichnete das Boll der Macht, das Boll, bei dem die Entscheidung der Dinge fand, das Boll der Böller."

## b) Die Zeiten bes Investiturftreits.

Seins std IV. 1066---1106

**106**0.

§. 357. Heinrich IV. Heinrichs III. Sohn war Heinrich IV., ein bochbegabter, Auger Anabe, über ben anfangs seine verständige Mutter Agnes die Bormundschaft und die damit verbundene Reichsverwesung führte. das weibliche Regiment war zu schwach für die schwierigen Verhältnisse. weltlichen und geistlichen Fürsten, ungebuldig des Zwanges, ben Beinrichs kräftiger Arm ihnen auferlegt, brachen in Fehden und Gewaltthaten aus und bebrängten die Anhänger der Kaiserin. Ordulf der Billunge von Sachsen und sein Bruder Hermann verheerten die Güter und Schlösser des Erzbischofs Abalbert von Bremen, eines getreuen Dieners bes taiferlichen Saufes, und tropten ihm große Leben ab; Günther von Bamberg, ein leutseliger, Muger und schöner Brälat, betriegte ben Bischof Heinrich von Augsburg, ben Bertrauten ber Raiserin; und Rubolf von Rheinfelben, ben Agnes mit dem Herzogthum Schwaben belehnte und burch Familienbande an bas Herrscherhaus zu fesseln bemüht war, wurde von Berthold von Zähringen, ber sich auf die herzogliche Würde Hoffnung gemacht, und von den Grafen von Zollern befehdet. Auch in Ungarn erlag König Andreas, mit bessen Sohn Salomo die Raiserin ihre zweite Tochter verlobt hatte, den Waffen seines Bruders Bela, als dieser mit polnischem Kriegsvolk einrückte und das deutsche Reichsheer trop des tapfersten Widerstandes in der Feldschlacht überwand. selbst, ein hochbetagter Herr, fand nach muthigem Kampf im Getümmel der Schlacht ein trauriges Ende. Seitbem sant bas Ansehen ber Deutschen in ben Oftländern, um dieselbe Zeit, da durch den fühnen Geist des Cardinals Hildebrand die kaiserlichen Hobeitsrechte in Italien von der römischen Curie erschüttert wurden. Aus Kummer über die Stürme, die von allen Seiten den Kaiserthron umtobten, legte Agnes das fürstliche Gewand ab und nahm den Schleier ber Alosterfrauen; sie wollte baburch andeuten, "daß ihr Regiment nicht durch Antrieb perfonlichen Ehrgeizes, sondern lediglich durch die Pflichten ber Mutter und das Wohl des Reiches bestimmt seit. Zugleich setzte fie Otto

von Nordheim, aus einer alten Familie Sachsens, beren Stammburg bei Göttingen lag, jum Berzog von Babern ein, in ber hoffnung, in bem tapfern und reichen Grafen eine Stütze zu finden. Aber diese Hoffnung sollte nicht in Erfallung geben. Schon im nächsten Jahr trat Otto mit dem Erzbischof Sanno von Röln und mit bem fühnen Edbert von Braunschweig in Berbindung, um der Raiserin die Regentschaft zu entreißen; Hanno, ein ehrgeiziger, kraftvoller Brälat, traute sich die Kähigkeit zu, die Reichsverwesung mit größerem Geschick zu führen als die sanfte Agnes. Seitdem Pfalzgraf heinrich von Andernach, ein Berwandter Gottfrieds von Lothringen, der "wie ein wilthender Eber" die erzbischöflichen Länder verwüstete, von plötklichem Bahnfinn erfaßt seine Gemablin mit der Streitart erschlagen und dann seine Tage im Aloster beschlossen hatte, war Hanno der einflufreichste Fürst Deutschlands. Als die Raiserin mit ihrem zwölfjährigen Sohne die Ofterzeit auf der lieblichen Rheininsel St. Swibertswerth, jetzt Königswerth genannt, verbrachte, wurde bei einem Besuche, ben die Verschworenen der Regentin abstatteten, der junge Heinrich durch List vom Hoflager auf ein schönes Schiff des Erzbischofs gelockt, das alsbald absegelte. Erschreckt sprang der Anabe in die Fluthen des Abeins, aber Eckberts kräftige Arme entrissen ihn den Wellen. wurde der Widerstrebende beruhigt und nach Köln entführt, aber nie vergaß er bieses Tages. Und nicht blos Heinrich und seine tiefgekränkte Mutter waren emport über diese ruchlose That; viele Fürsten und Bischöfe grollten dem stolzen Emportömmling, welcher sich die Bormundschaft über den König und die Reichsregierung so gewaltthätig angemaßt. Besonders beneidete der Erzbischof Sieg. fried von Mains ben Rolner Bralaten um bie Burbe, auf bie er selbst ein älteres Anrecht zu haben glaubte. Dennoch behauptete sich Hanno in seiner Stellung und wußte burch Muges Benehmen die Zahl seiner Anhänger zu meh-Selbst in Italien fand er Bonner, ba er in ber streitigen Papstwahl wijchen Alexander II. und dem Bischof Cadalus (Honorius II.) eine versöhnlice Haltung annahm, während ber Mainzer Erzbischof ber Reformpartei ber Cluniacenser, wozu Alexander und Hilbebrand gehörten, lange widerstrebte. Dagegen verstand Hanno nicht die Kunft, sich die Liebe des jungen Königs zu erwerben. Der Freimuth und die Strenge, womit er die Neigungen und Triebe besselben bekämpfte, sowie sein Bestreben, bas Raiserthum burch bie Macht ber Fürsten und Bischöfe zu beschränken, missielen bem burch Schmeichelei verwöhnten Jüngling; um so größeres Gefallen fand bieser an dem Erzbischof Abalbert von Bremen, ber in seinem Wesen wie in seinen Ansichten ben Gegensat zu Hanno bilbete, der ebenso nachgiebig und schmeichelnd war, wie der andere hart und schonungslos; der eben so stolz auf seine vornehme Herkunft und seine Bildung blickte, als Hanno sich rühmte, durch eigene Kraft emporgestiegen zu sein, und der eben so eifrig die Kaisergewalt im Sinne Heinrichs III. auf Kosten der Fürstenmacht zu beben bemüht war, wie der Kölner Erzbischof bas entgegengesette Ziel verfolgte. Nur in Einem Streben waren Beibe einig; Beber suchte seinen Einfluß bei bem König und die Reichsverweserstelle zu benuten, um sich und seine Freunde, Verwandten und Anhänger zu erhöhen und mit Staatsämtern, Kirchenwürden und Reichsgütern zu bereichern und vor Allem, um sein Erzstift mit Macht und Glanz zu umgeben. Wie Hanno Köln zum

1062.

beutschen Rom erheben wollte, so Abalbert sein Bisthum Bremen-Hamburg ju einem Batriarchat des Nordens.

"Die gewohnten Pflichten ihres bischöslichen Amtes haben Beide nie versäumt," bemerkt Siedebrecht; "sie predigten in erbanlicher Beise; sie lasen die Messe mit der tiesten Devotion moliebten, sie mit unglaublicher Pracht zu halten; sie beeiserten sich in guten Berken, indem sie Alfter und Probsteien gründeten, Arme und Bilger aufnahmen und ihnen dienten. Die Sorge sie Wission hat Abalbert die in seine letzten Tage beschäftigt; auch unter den drängenden Schäften des Hoss gedachte er siets der Wissionsbischöse, welche er die nach Island hin anssande und mit Aath und That zu unterstützen nicht ermidetet. Sein änzerer Lebenswandel war ebens unsträssisch wie der des Kölner Erzbischoss. Beide hielten sich leusch und nüchtern; sie blieben et mitten unter den Genüssen des Hossebens. Im Areise seiner Schmeichler ließ Abalbert den Bein reichlich umgehen, er selbst stand oft ohne Trunk vom Nable aus."

So verschieden geartete Naturen konnten nicht lange auf gleicher Swie neben einander stehen. Bald nach dem Feldzuge, den Beinrich in Begleitung von Abalbert und unter der Kührung Otto's von Nordheim nach Ungarn unternahm (wo nach Bela's ploglichem Hinscheiden ber junge Salomo, des Kinge Schwager, durch die Waffen der Deutschen auf den Thron gesetzt ward), schwand Hanno's Einflug auf die Reichsgeschäfte mehr und mehr, besonders als er af ber Kirchenversammlung zu Mantua einen Beschluß unterstützte, welcher bie kaiserlichen Hoheitsrechte über Rom verkurzte. Bald nach seiner Rücklehr er reichte die vormundschaftliche Regierung ihr Ende, indem König Heinrich, m Oftern zu Worms feierlich mit dem Schwerte umgurtet und für mundig enlan, die Zügel der Regierung in die eigene Hand nahm, obgleich er erst fünsicht Jahre zählte. Bon nun an behauptete Abalbert die erfte Stelle im Rathe bet Königs und verdrängte bald jeden anderen Einfluß, zumal da um dieselbe Zit Ugnes sich in das Kloster der beil. Betronella in Rom zurückzog. Deshalb hintertrieb er auch die anfangs beabsichtigte Romfahrt Heinrichs, damit mich Hanno ober Herzog Gottfried neue Macht gewännen; und boch ware ber 34 und die Krönung zur Herstellung des sinkenden Autorität des Kaisers so wert mäßig gewesen!

8. 358. Als Rathgeber und Günftling des jungen Königs suchte Wal bert bie Leibenschaften seiner Seele, Berrschsucht, Habgier und Eitelkeit, auf alle Weise zu befriedigen. Es war, als ob das Glud alle besseren Eigenschaften Sein glänzendes Hofleben und seine kostspielige Bauluft in ibm getilgt bätte. verschlangen die Einkunfte des Stifts und führten zu brückender Besteuerung; Schmeichler und Schmaroper umgaben ihn und nährten seinen Stolz und seine Eitelkeit. Und alle diese Untugenden gingen auch auf den jungen Konig über, bessen ganzes Bertrauen er besaß und in bessen Nähe nur Anhänger und Go schöpfe des Erzbischofs geduldet wurden. Als endlich seine "Alleinherrschaft wil offenbarer Thrannei" unerträglich ward und er seine Stellung mehr und mehr migbrauchte, um sich durch königliche Schenkungen die einträglichsten Pfründen und Kirchengüter übertragen zu lassen, stellten die auf dem Reichstag in Tribut versammelten geiftlichen und weltlichen Fürsten die bringende Forderung an Dein rich, ben Günftling vom Hofe und von ben Reichsgeschäften zu entfernen. Und wie tief auch die unwürdige Behandlung ben jungen König verletzte, Abalbett mußte mit seinen Getreuen in ber nächsten Nacht bie Hofburg räumen und in

Januar

1065.

sein Bisthum zurudtehren, während die Fürsten das Reich bestellten; ja so weit gingen sie in der Anmagung und Herrschsucht, daß sie noch in demselben Jahr ben Ronig nothigten, sich mit Bertha, ber ihm von seinem Bater in ber Kindheit verlobten Tochter der Markgräfin von Turin (Susa), zu vermählen. Es ist nicht zu verwundern, daß diese Unbilden einen schlimmen Eindruck auf Heinrich hervorbrachten; er, der gerne mit jugendlichen Genossen in einem freien Jagd- und Waffenleben sich bewegte, sah sich nun gleichsam auf's Neue unter Bormundschaft gestellt, wie einen Gefangenen behandelt; und seiner Reigung für Liebschaften und schöne Frauen sollte durch die frühzeitige Berheirathung eine Schranke gesteckt werben. Diese Einbrücke erzeugten Migtrauen und Berstellung in seiner Seele und erfüllten ihn mit einer unüberwindlichen Abneigung gegen die aufgezwungene Gemahlin. Bertha war jung, wohlgebildet, von unsträflichem Wandel und liebte den König, dieser gönnte ihr jedoch nur den Antheil am Thron, vermied aber jede eheliche Gemeinschaft. Er sab in ihr nur die Genossin seiner Dränger und wünschte nichts sehnlicher, als burch eine Shescheidung von dem verhaßten Joch befreit zu werden. Der mit den Jahren wachsende hang zu Muthwillen und geschlechtlichen Ausschweifungen machte ihm ben Zwang immer unerträglicher, so daß er bei dem Erzbischof von Mainz auf Scheidung Dieser, gewonnen durch die Aussicht auf ben Zehnten in Thuringen, den er eben so eifrig begehrte, als die Einwohner ihn weigerten, war nicht abgeneigt, ben Wünschen bes Königs zu willfahren; aber ber papstliche Legat Betrus Damiani, ein eifriger Vorkämpfer sittlichen Lebens, hintertrieb durch Androhung schwerer Kirchenstrafen das ungerechte Borhaben, über das sich ein allgemeiner Unwillen bei Hoch und Niedrig kund gab. Wit der Zeit versöhnte sich Heinrich mit seiner Gattin, und sie blieb ihm ein treues Weib durch das ganze Leben.

§. 359. Beinrich in Sachsen. Die Entfernung bes Erzbischofs Walbert vom Hoflager war der Anfang trüber Zeiten für Deutschland. Während Heinrich in ber kaiserlichen Pfalz zu Goslar mit seinen Genossen ein leichtsertiges Leben führte, erhob der alte Markgraf Dedi von der Ostmark im Bunde mit mehreren sächsischen und frankischen Herren die Waffen des Aufruhrs, um bem König Leben abzutrozen; ihre Anschläge, von Dedi's eigenem Sohn verrathen, wurden durch Heinrichs rasches Einschreiten vereitelt. Die Schuldigen flehten reumüthig um Gnade, die ihnen auch zu Theil ward. Aber ber junge Debi fiel balb barauf burch bie Hand eines Meuchelmörbers, ben seine leibenschaftliche Stiefmutter Abela wider ihn gedungen haben soll. Zu gleicher Zeit wiederholten die Billunger, vor Allen der junge Herzog Magnus, ihre feindlichen Angriffe wider das Erzstift Bremen. Sie verheerten das Land und trieben den Erzbischof in die Flucht. Bon Rummer niebergebeugt, erkaufte er sich Frieden durch die Abtretung von tausend der Bremer Kirche gehörigen Gehöften. Daburch sank das prächtige Patriarchat des Nordens, an dessen erträumter Herrlichkeit sich die Phantasie des stolzen Kirchenfürsten geweidet, in Trümmer. Die Benben. besonders die Obotriten in Mecklenburg, erschlugen die Missionare und Priester, steinigten ben Abt von Rateburg nebst achtund-Manzig Mönchen und brachten das abgeschlagene Haupt des **Bildof8** 

Zufi 1066

1069

I

Johannes ihrem Göhen Rabegast als Opfer bar. Abalbert mußte noch furz vor seinem Ende (1072) erleben, daß die Obotriten Hamburg übersielen und in Afche legten, daß fie Norbalbingien in eine Einöbe verwandelten, daß fie die Lehnsleute der Bremer Kirche niedermachten oder in Gefangenschaft fortschleppten. — Im Erzstift Trier wurde der neue Bischof Konrad, ein Reffe Hanno's, weil er ohne Wahl in seine Würde eingesetzt worden, auf Anstiften des Burgvogts Dietrich auf der Reise überfallen und in einen tiefen Abgrund geftlirzt; und in Italien gingen, da die im Frühjahr 1067 beschlossene Romfahrt und Aronung Heinrichs abermals unterblieb, die taiferlichen Hobeitsrechte über die Normannen und das Papstthum vollends verloren. Hatte schon Gottfried, ber um biese Zeit zu Berdun starb, die Macht des apostolischen Stubles befördert, so geschah bies noch mehr burch bie Markgräfin Mathildis, bie Tochter seiner Gemahlin Beatrix aus erster Ehe. Obwohl vermählt mit Gottfried bem Soderigen von Nicberlothringen, bem Gobn und Erben ibres Stiefvaters, blieb fie boch ftets in Italien, mahrend ber Bergog an seiner deutschen Beimath bing.

**10**70.

Aber noch schlimmere Tage standen bevor. Um Pfingsten 1070 wurde Otto von Rord beim des Hochverraths angeklagt. Der baperische Herzog, eben so ehrgeizig, gewaldthatig und rudfichtslos als tapfer, entschlossen und flug, und in allen Fällen von zweifelhafter Treue, war schon lange bem König, ber ihm wie bem Erzbischof Hanno ben Schreckenstag von Königswerth nie vergaß und nie verzieh, ein Gegenstand des Hasses und Miftrauens geworden. Er schenkte daher gerne den Einflüsterungen feindlich gesinnter Edlen und der Aussage eines übel beleumundeten Ritters, daß Otto dem König nach dem Leben trachte, Glauben, und ließ ihn auf einem Fürstentag zu Goslar, trotz der unerwiesenen Anklage, verurtheilen. In Folge dieses Spruchs wurde Otto mit der Reichsacht belegt und seines Bergogthums wie feiner Reichslehen und Allodien beraubt. Und um fein Rachegefühl zu befriedigen, betheiligte sich Heinrich selbst an der Bollstreckung. Er zerstörte seine Burg Hanftein an der Werra, verwitstete seine Besitzungen in Sachsen und zwang die Berwandten und Freunde, ihm Geißeln zu stellen. Das herzogthum Bapern verlieh er barauf bem jungen Belf, bem reichen Sohne bes Marigrafen Ago von Efte, auf ben fich ber Rame und bie Macht des Welfengeschlechts vererbt hatte. Welf war Otto's Schwiegersohn, aber er schickte die Tochter dem Geachteten zurud, als er sich um die herzogliche Fahne von Bavern bewarb. Tief verlett über diese Harte, zog sich Otto in den Thuringerwald, sammelte eine große Schaar verwegener Gesellen um sich und verheerte die königlichen Kammerguter und die Besthungen ber geistlichen Herren, die zu Heinrich hielten. Bu ihm stand ber sächsische Herzog Magnus, ber Billunge, Abalberts größter Gegner. Fast ein ganzes Jahr dauerte ber Emporungstrieg. Da bemithigte sich Otto und erhielt auf Berwendung Abalberts und hanno's einen Theil feiner Guter zurud. Gein Antlager (Egino) wurde zwei Jahre frater als Räuber geblendet und suchte dann bettelnd sein Brod. Magnus dagegen wurde noch länger in Saft gehalten. Selbst Rubolf von Rheinfelden, ein naher Berwandter Seinrichs, wurde von der Umgebung des Königs hochverrätherischer Pläne beschuldigt und entging einem ähnlichen Schickfal nur badurch, daß er sich vom Hofe fern hielt und den Borladungen nicht Folge leistete, bis es ber Raiserin Agnes gelang, eine Verföhnung zu bewirken.

**W**71.

In diesem Versahren Heinrichs gegen die drei mächtigsten Herzöge erblickte man die doppelte Absicht, die Reichsfürsten wieder in die frühere Abhängigskeit vom Königthum zu drängen, und das unruhige Bolt der Sachsen, das die ehemalige Machtstellung noch nicht vergessen hatte und stets mit Neid und Mißtrauen auf die fränkischen Herrscher blickte, zum Gehorsam zu zwingen. Nicht die Herzöge und andere angesehene Fürsten wurden zu Reichsgeschäften beigezogen, sondern die "Räthe des Königs" bestanden größtentheils aus seinen Jugend-

「「「「「「「」」」」というないできない。 「「「「」」」というないできないできないできない。 「「「「」」というないできないできないできない。 「「「」」をいっているというないできない。 「「」をいっているというないできない。 「「」」というないできない。 「「」」をいっているというないできない。 「「」」をいっているというないできない。 「「」」というないできない。

genossen, "aus jenen munteren und verwegenen Gescllen, die mit ihrer guten Laune ihm über schlimme Tage weggeholsen hatten, die ihn auf seinen Jagden und bei seinen Wassenübungen zu geleiten pflegten, mit benen er der Schwelgerei und ungedundenen Lust sich nur zu sehr überließ." Mit diesen nahm er seinen Ausenthalt gewöhnlich in Goslar und auf der glänzenden Harzburg, die er in der Nähe dieser Stadt errichtet, übersah es, wenn die Gesährten in jugendlichem Uebermuth dem sächsischen Bolke Aränkungen zusügten, Lasten aufdürdeten und mit den Frauen und Töchtern buhlten, und gab durch die zahlreichen Burgen mit Brustwehren, Mauern und Thürmen, die er nach dem Rathe des wieder zu Einsluß und Macht gelangten Erzbischofs Abalbert auf allen Höhen Thüringens, Ostfalens und Sachsens erbauen ließ, die Absicht kund, die unruhigen Einwohner im Gehorsam zu halten und den unzuverlässigen Großen die Möglichtet eines Ausstandes zu nehmen. Lünedurg, die Hauptseste der Billunger, erhielt königliche Besatung.

Diese Rüchtigung ber Sachsen war Abalberts letter Triumph. Am 17. März bes solgenden Jahres verschied er. Wie Bieles man an ihm zu tadeln finden mochte, Ein Ruhm ift ihm stets geblieben : "Er war der Treueste dem König in einer Zeit, wo man nur in der Treulosigkeit zu wetteisern schien, und hing mit unerschütterlicher Festigkeit an den Erinne-rungen jener alten glanzvollen Kaiserzeit, deren lebendiges Gedächtniß, man kann es wohl fagen, mit ihm unterging." Balb barauf entfagte auch hanno ben Reichsgeschäften, als er mertte, daß sein Einfluß nicht vermögend sei, den König auf andere Wege zu lenken und von seinen Leidenschaften zu heilen. Dagegen näherte sich jetz Heinrich dem Erzbischof Sieg= fried von Maing. Er sprach ihm auf ber Synobe zu Erfurt ben viel beftrittenen Behnten in Thuringen zu und unterstützte ihn bei ber Sintreibung mit Waffengewalt. Denn er hatte die Absicht, in Sachsen und Thüringen das nationale Selbstgefühl zu brechen und sich Unterwerfung und Gehorsam zu erzwingen. Darum hielt er auch Magnus fortwährend in haft und weigerte fich, bei bem Tobe seines Baters Orbulf ihn mit bem erledigten Herzogthum ju belehnen. Die Berwendung und Fürbitte befreundeter Fürsten vermochte nicht seinen Sinn zu beugen. Otto von Nordheim erbot sich umsonst, für den Waffenfreund in den Kerker einzutreten. Heinrich war entschlossen, den Trotz der Stämme zu brechen und die Großen bem Königthum und ben Interessen bes Reichs bienstbar zu machen. Zur Erreichung dieses Zieles, auf dem Deutschlands Einheit und Macht beruhte, verschmähte er auch ungerechte und thrannische Magregeln nicht. Aber es fehlte ihm das Ansehen und die sittliche Kraft des Baters.

Während Heinrich Sachsen und Thüringen mit Zwingburgen **§.** 360. und Priegsschaaren fullte, bilbeten bie Fürsten und Ebeln, an ihrer Spite hermann ber Billunge und Otto von Nordheim nebst ben Bijchöfen bon Halberstadt und Hilbesbeim, eine Berschwörung, um mit vereinten Kräften und unter Beistand bes erzürnten Bolles, das schon längst das übermuthige Gebahren der Hofleute und Burgmannen mit Ingrimm ertragen, den Winig an der Ausführung seiner Blane zu bindern. Offen wurde ausgesprochen, beinrich wolle ben Sachsen ihre ererbte Freiheit und ihre alten Rechte rauben; er erbaue die königlichen Festen in der Absicht, das freie Boll zu besteuern und zu inechten und seine Günstlinge im Land anzusiedeln. Die Berschwörung gewann immer mehr Anhänger; gegen 60,000 Sachsen und Thüringer verpflichteten sich eidlich zum Widerstand gegen den König. Als Heinrich ihren Beschwerben kein Gehör gab und mit der Freilassung des Herzogs Magnus digerte, griff endlich die sächsische Ritterschaft unter Otto's Leitung zum Schwert: bas in seinen Rechten und in seinem Eigenthum tief verletzte Boll von Sachsen

1073.

und Thüringen schloß sich bem Abel an; mehrere Burgen wurden gebrochen. ber König zur schmählichen Flucht auf geheimen Waldwegen genöthigt, die feste Harzburg, die stolze Pfalz Beinrichs, belagert und endlich zerftört. gebens suchte ber König auf mehreren Fürstentagen eine Ausgleichung ber Streitigkeiten zu bewirken; die sächsischen Großen bezichteten ihn der abscheulichsten Laster und Frevel, und brangen auf seine Absetzung und auf die Wahl eines neuen Königs "nach bem Herzen Aller", wobei fie Otto von Nordheim im Auge hatten; vergebens versprach Heinrich in dem "Frieden von Gerftungen" Abstellung der Beschwerden in Sachsen und Thüringen und den Führern des Aufstandes Berzeihung und Befriedigung ihrer Forderungen; die Leidenschaften waren bereits zu sehr erregt: nur das Schwert konnte die Entscheidung berbeiführen. So brach benn ber blutige Bürgerkrieg aus, in bemselben Jahr, ba ber Ungarnkönig Salomo, Heinrichs Schwager, von seinem Better Beisa mit polnischer Hilfe aus seinem Reiche getrieben und die deutsche Macht im Often geschwächt ward. Die robe Zerstörungswuth der sächsischen Bauern, die nicht nur die königlichen Burgen dem Erdboden gleich machten, sondern sich auch an ben Kirchen und Altaren vergriffen, Die Schätze und Kostbarkeiten raubten und selbst die Gräber der Todten durchwühlten, erfüllte den König mit gerechter Entrustung und führte die meisten Fürsten und Bischöfe des Subens auf seine Seite. Die sächsischen Großen, bestürzt über die Ausschreitung bes aufrühre rischen Landvolks und burch Zwietracht geschwächt, verzagten, als Heinrich von ber getreuen Stadt Worms aus mit einem mächtigen Reichsheer zur Rache und Bergeltung beranzog. Dennoch gelang es bem friegstundigen Otto von Nordheim, dem erfahrensten Feldherrn seiner Zeit, eine beträchtliche Streitmacht unter bie Waffen zu rufen. Bei Homburg (Hohenburg) an ber Unftrut kam es zur Schlacht. Nach langem beißen Kampfe, wobei achttaufend ruftige Sachsen auf der Wahlstatt blieben ober in den Wellen den Tod fanden, fiegte Heinrich über die Tapferkeit seiner Feinde und über das Feldherrntalent Otto's, und brang sengend und brennend in die Länder seiner Gegner ein. fühlte das sächsische Boll die Rache der erzürnten Krieger. Arge Gräuel wurben begangen; Mord, Raub und Kirchenschändung herrschten im ganzen Lande. Demilthig flehten die sächsischen Fürsten und Bischöfe um Gnade; aber die milbe Behandlung, die man ihnen filr die freiwillige Unterwerfung in Aussicht gestellt, wurde ihnen nicht zu Theil. Sie wurden nach entfernten Gegenden gebracht und in Haft gehalten, während Heinrich über ihre Büter und Burben eigenmäcktig verfügte. Als unter biesen Stürmen der alte Markgraf Dedi starb, übergab der König die verwüstete Ostmark dem Böhmenberzog, seinem Berbünbeten, unbekummert um den Grimm der übermuthigen Abela; die zerstörten Burgen wurden wieder aufgebaut und zuverlässigen Anhängern des Königs übergeben; von allen freien Männern, die ihm Besorgniß einflößten, ließ er sich Geiseln stellen; Sachsen hatte bas Ansehen eines eroberten Landes. Rur ber Hauptführer, Otto von Nordheim, fand Gnade, als er ben stolzen Sinn por bem Sieger beugte.

4. Decbr. 1075. Unter diesen Borgängen schied Hann aus dem Leben, niedergebeugt von harten Schicksfallsschlägen, die seine letzten Tage trübten. Nicht der Aufstand der Kölner, den er mit blutiger Strenge unterdrückte, nicht der Absall so mancher Getreuen, nicht der rasche Him-

gang gellebter Berwandten schlug seinem Herzen so tiese Wunden, als die Unfälle seiner sächslichen Freunde und der vollständige Triumph des Königs. Kummervoll und mit düstern Umungen erfällt, sant er ins Grab, ein Mann von großen Geistesgaben, von durchgreisender Willenstraft und von einer gewaltigen Herrschauter. Die späteren Geschlechter seierten sein Andenken in Legenden und die Kirche zählte ihn unter ihre Heiligen.

Jetzt schien für Heinrich ber Zeitpunkt gekommen, die Stellung seines Baters wieder einzunehmen und die Macht des römischen Kaiserthums über Staat und Kirche von Neuem zu begründen und zu vollenden. Die sächsischen Großen lagen in Banden, der Nordheimer war aus einem Gegner ein Anhänger des Königs geworden, den Kölner hatte der Tod zu einem "stillen Mann" gemacht. Die Anmaßung und der Trotz der Sachsen hatte den König in diese siegeriche Stellung gebracht; und gerade jetzt trat auch der Papst aus der bisher beobachteten rücksichtsvollen Haltung heraus und führte eine Sprache, die Heinrichs Zorn reizen und ihn zu einem ähnlichen entscheidenden Borgehen bewegen mußte. Auch in Italien gab es viele widerstrebende Elemente, die in der Hand des Königs vereinigt den Kirchenfürsten von seiner angemaßten Höhe herabstürzen mußten. Aber hier brach sich Heinrichs Wille an unberechenbaren Gewalten.

8. 361. Rome zweite Beltberricaft. Damale fag auf bem Stuhl Petri ber willensträftige, charafterfeste Gregor VII., ber aus einem niebrig gebornen Mond, Silbebranb, ber machtigfte Rirchenfürft geworben war und durch die Ueberlegenheit seines Geistes wie durch die rastlose Thätigleit und Ausbauer in allen Geschäften schon unter den vorbergebenden Bärsten den größten Einfluß in der Curie besessen hatte. Durchdrungen von dem unericitterlichen Glauben "an ben unfehlbaren Sieg ber moralischen Macht bes Beistes fiber die physische Gewalt der Welt" und gehoben von dem Bewustsein bes burch seine Sittenstrenge erlangten Ansehens im ganzen Abendlande, strebte er sowohl nach ber Reinheit als nach ber Einheit ber Kirche, und um biefes Biel sicherer zu erreichen, suchte er unter ber Beiftlichkeit strengere Sittlichkeit und Religiosität ju begründen, Die Kirche von der weltlichen Gewalt unabhängig zu machen und das Papsithum über das Kaiserthum und jede zeitliche Fürstenmacht zu erheben, mithin ben Klerus vom Staat zu emanciviren und diesen der kirchlichen Hierarchie unterzuordnen. Dem Bapst ist erlaubt, schrieb er einst, Kaiser abzusetzen und Unterthanen von der Pflicht gegen abtrünnige Aursten au entbinden.

Steigen der päpfilichen Macht. Dilbebrand war auf einem Neinen Landgute im Gebiete des tostanischen Städtichens Soana um 1020 in einer Bauernsamilie geboren. Seine Ersichung empsing er dei seinem mütterlichen Oheim, dem Abte des Marienkosters am Abentin in Rom. Hier eignete sich der junge Mönch, der in der Folge die Universalherrschaft des Abendlandes, die Heinrich III. dem deutschen Kaiserthron zu erwerben demühr war, dem Studie Petri verschafte, frühzeitig die strengen resormatorischen Ansichten von Clugny an, die sein späteres Handlich bestimmten. Der Besuch am demtschen Kaiserhof, als er an der Spite einer Gesandtschaft dort die Einsetzung eines neuen Papsies nachsuche (§. 356), dereicherte seine politische Einscht, und ein kurzer Ausenthalt in Clugny desestigte seinen Charakter und seine Grundsäte. Schon unter Bictor II. und Stephan IX. besseichete er eine einssuszeiche Stellung in der päpfilichen Berwaltung; er leitete die flädtischen Angelegenheiten, besorzte die Geldverhältnisse der Eurie, nicht ohne eigenen Gewinn, und vermittelte den Bersehr mit den auswärtigen Hösen, besonders mit Krankreich. Die Strenge, womit Stephan (ein Bruder des Herzogs Gottsried von Lothringen

[\$. 355] und frliher Abt in Monte Cafino) gegen verheirathete Briefter und Alexider einschritt und Curie und Kirche zu reinigen suchte, war ganz im Sinne Hildebrands. Als Stephan aus 29. März 1058 in Florenz ftarb, wurde burch bie Gewaltstreiche einiger römischen Großen Johann von Belletri unter bem Ramen Benebitt X. auf ben papftlichen Stuhl erhoben, worauf bie Anhänger ber Reformpartei nach Florenz ober Monte Cafino flohen. Aber nicht sobalb wurde Carbinal Hilbebrand, von einer Gefandtschaftsreise aus Deutschland zurücklehrend, in Florenz von diesen Borgängen unterrichtet, so betrieb er mit allen Aräften die Beseitigung des neuen Papfies. Eine nach Sutri einberufene Synobe fprach Bann und Abfehung über ihn au**s und wählte** ben von ber Kaiferin bestätigten Bischof Gerbard von Alorenz, ber ben Ramen Ricolaus II. Schon im Jan. 1059 zog berfelbe mit hillfe ber von hilbebrand gewonnenen Trasteveriner im Lateran ein, woraus Benedict nach turgem Rampfe gefloben war. Go befreite Hilbebrand ben Stuhl Betri von der Thrannei des römischen Abels; wenn er sich dabei der kaiserlichen Autorität bedieute, so war er boch weit entfernt, diese zu flärken ober zu erhalten. Bielmehr schien ihm jetzt ber Angenblick gekommen, "wo er keine andere Aettung für die kirchlichen Ibeen sah, die ihn und seine Freunde erfüllten, als in einer selbftändigen Bolitit des apostolischen Stuhls, in seiner Freiheit von jeder weltlichen Gewalt, die fich, wie er wußte, nur erreichen und behaupten ließ, wenn es gelänge, die Kirche über jebe irbische Macht, auch über das Kaiferthum zu erheben". Die Reformbestrebungen ber Cluniacenser und die Machtstellung bes apostolischen Stuhls in Rom fanden mächtige Stühen in der Lombardei und in Unteritalien. 1. Dort kämpften strenge Sittenprediger, wie Ariald und Landulf, gegen bie laze Disciplin ber lombarbifchen Bischofshöse und des burch eheliche Berwandtschaftsverhältnisse mit denselben verbundenen flädtischen Abels. Die Rachfolger des heil. Ambrofius zu Mailand bewahrten noch immer eine gewisse Selbständigkeit gegenüber bem romischen Stuhl sowohl in hinficht ber firchlichen Ordunng, als ber äußeren Rangverhältniffe. Die übrigen Bischöfe Oberitaliens standen unter dem Erzbischof von Mailand. Die Aleriker bieser Mailander Diöcese waren meistens verheirathet und in weltliche Interessen verflochten. Sie widerftrebten baber ben Reformpredigern aus allen Kraften. und wenn biese bie Mailanber Geiflichen "Simoniften" und "Buhler" nanuten, so vergalten biefe ben Schimpf mit ber Benennung "Pataria", b. h. Lumpengefinbel, weil fie ihren Sauptanhang in ben nieberen Bollellaffen hatten. Bei machfenber Parteiwuth gefellte fich gu ber religiösen Richtung noch eine politische, indem die Bischöfe und der flädtische Abel sich enger an den taiferlichen Sof auschloffen, die "Batarener" bagegen die Oberherrschaft bes Bapftthums zu begrunden ftrebten. 2. Um bieselbe Zeit eroberte Richard Graf von Aversa, ein flattlicher Ritter von einnehmenden Gesichtszügen, hellem Auge und tilhnem Muthe, bas Bergogthum Capua und trieb bie letten Spröflinge bes langobarbenfilrften ins Elenb, und Robert Guiscarb bemächtigte fich bes größten Theils von Apulien und Calabrien (g. 339). Silbebrand folog mit ihnen im Namen des Papftes Nicolaus ein Bündniß; fle wurden als Fürften in ihren eroberten Länbern anerkannt, mit ber Bebingung, daß fie bem apostolischen Stuhl Lehnstrene gelobten und ben neuen Papst gegen bie Wibersacher unterftliten. Daranf rildten bie Normannen in bas römische Gebiet ein, brachen bie Burgen ber ungehorsamen Grafen und nöthigten Benedict, das päpfiliche Gewand abzulegen. Auch in der Lombardei flegte die römische Partei. Der Cardinal Betrus Damiani unterwarf die mailanbifche Kirche dem apostolischen Stuhle, belegte die Reriter, welche fich ber Simonie und bes Nicolaitismus schuldig gemacht, mit Kirchenbuffen und zwang ben Erzbischof und seine Suffragane, sich in Allem ben römischen Formen, Gesetzen und Borfchriften zu fugen. Damit empfing die Freiheit der Ambrofianischen Kirche und bas laiserliche Hobeitsrecht über den papstlichen Stubl den Todesstreich. Um die Bapstwahl sowohl der Bestätigung bes Raisers, als ber Einwirkung ber römischen Abelsgeschlechter zu entziehen, erließ bie Kirchenversammlung im Lateran, an welcher 113 Bischöfe aus Italien, Burgund und Frankreich und eine große Bahl nieberer Kleriler und Mönche Theil nahmen, eine neue Wahlordnung, traft beren ber Stuhl Betri fortan burch bas Carbinalcollegium, ben oberften Staats- und Rirdenrath, besetzt werben follte, nicht wie bisher burch Abel, Boll und Priefterschaft. Wenn babei noch in unbestimmten und zweibeutigen Ausbrucken bes Rechts ber Bustimmung und Bestätigung von Seiten des Kaisers Erwähnung geschah, so war das nur noch ein schwacher Schatten von Hoheit, ber balb verschwand. Die Krone, welche bie Papfte von nun an mit ber Mitra verbanden, — bie Doppelfrone, die im Anfang bes vierzehnten Jahrhunberts mit einer breifachen Krone vertaufcht wurde — verklindete den Grundsat, "daß das Imperium von Gott und dem heil. Petrus um-

1058.

1059.

mittelbar ben römischen Bischöfen übertragen sei, jebe anderweitige lebertragung nur von bem Stuble Betri ausgehen könnte". Daburch kam bas Kaiserthum wie jede weltliche Macht in bie Abhängigteit und Dieustbarkeit ber römischen Kirche. Zugleich übte biese Spnobe bie gesetzebenbe Sewalt fiber ben gesammten Alerus burch ben Canon, daß jeber verheirathete Priester seiner Eintünfte beranbt und vom Chor ausgeschlossen und jedem Manne verboten sein solle, bei einem verheiratheten Priester Messe zu hören, so wie durch die Borladung Berengars von Tours und bie Berbammung seiner für keterisch erklärten Abenbmahlslehre. Der eingeschüchterte Prälat wurde gezwungen, seine geistigere Auffassung abzuschwören und ein Glaubensbelenntniß vorzulefen, worin das Dogma von der Transsubstantiation durch die Hand des Priesters in den gröbsten sinnlichen Ausbrücken bargestellt war. Und als er später bas abgezwungene Glaubensbeleuntniß widerrief, hatte er es nur der Gnade des ihm befreundeten Bapftes Gregor zu danken, baß er bas Ende seiner Tage in stiller Zurlidgezogenheit verbringen burfte. — Aber ber beutsche Alerus, an feiner Spite ber gewaltige Erzbifchof Sanno von Röln, trat biefem eigenmächtigen Berfahren bes römischen hofes entgegen. Unbeirrt burch biesen Wiberftanb, ber an bem römischen und lombardischen Abel eine Stütze fand, bewirfte jedoch Hilbebrand, daß nach Nicolaus' II. Tob bie Carbinale unter bem Beiftand ber Normannen ben Bifchof von Lucca jum Papft mählten, einen Bralaten, ber für einen eifrigen Anhänger ber Grundfabe von Elugny und ber Enthaltungslehre ber Pataria galt. Er nahm ben Namen Alexanber II. an. Zwar stellte bie Gegenpartei auf ber Synobe ju Bafel in bem Bifchof Cabalus von Barma einen Gegenpapft, honorius II., auf; allein berfelbe tam nicht jum Biel, obwohl er mit hülfe bes ungufriebenen Abels zweimal in Rom einbrang und einige Tage in der Leonsstadt und in der Engelsburg herrschte. Selbst in Deutschland sand die Resormpartei größern Anhang, seit hanno von Köln auf der Synode zu Augsburg eine Berföhnung der Gegenfähe zu begründen fuchte, wie sehr auch Siegfried von Mainz und seine Anhänger die Anmaßungen der römischen Eurie zurückwiesen. Auf dem Concil an Mantua wurde Cadalus mit dem Anathem belegt und Alexander feierlich als rechtmäßiges Oberhaupt ber Kirche anerkannt. Dies mar ber erfte Sieg bes Bapfithums über bas Raiferthum, um fo entscheidender, als der Reichsverweser Sanno selbst dabei mitwirtte. Aber noch lange berrschte Spaltung in der Kirche. Die Berwirrung war in Italien nicht geringer als in Deutschland; durch bie Berzögerung ber Romfahrt ging bie taiferliche Autorität bei ben Normannen wie in ber Kirche m Grunde. Als im Jahre 1068 Sanno als faiferlicher Gefandter in Rom erschien, wurde er von Alexander II. zur Kirchenbuße gezwungen, weil er zuvor mit dem Lombardenpapst Cadalus behuss ber Beilegung bes Schisma's eine Ansammentunft gehabt hatte. Während biefer Spaltung wurde Ariald bei einem Aufstande in Mailand erschlagen. Sein Märthrertob steigerte den Kanatismus ber Patarener. Arialds Freund und Gefinnungsgenoffe Erlembald, ein ritterlicher Mann aus einem ber ersten Geschlechter ber Stabt, hoch angesehen bei allem Bolle, stellte sich an bie Spitze ber Eiferer, um ben Tob bes Märtyrers ju rachen und bie gemechtete Kirche ju befreien. "Ein wunderbarer Mann biefer gegen Briefterebe und Simonie ftreitenbe Ritter: vor ber Belt tritt er prächtig in Baffen und Aleidern auf, aber im Geheimen hillt er fich wie ein Eremit in ein harenes Bußhemb." Balb herrschte die Pataria burch Erlembalds Kraft und Thätigkeit in Mailand, Cremona und Piacenza. Als im Jahre 1072 ber Gegenpapst Cabalus flarb, erlangte in ber Lombarbei bas reformirte Papsithum bieselbe unbestrittene Geltung wie in Rom. Die selbstänbige Bischofsmacht und das tönigliche Ernennungsrecht waren auch in der Kirche des heil. Ambrofius verfcwunden. — Die Bestrebungen ber Patarener fanden die eifrigste Förberung burch die beiben Marigräfinnen Beatrix und Mathilbe, bie mit einem männlichen Geifte bie wärmfte religiöfe Singebung verbanden und sich geflissentlich dem Chebette und dem Familienleben entzogen, um ihr großes Erbe jenseit der Alpen, wozu die meisten Städte Toscana's, so wie Modena, Reggio, Barma, Mantua, Biacenza unb Berona gehörten, dem Stuhle Petri zu hinterlassen. Mathilbe von Tuscien vereinigte alle Tugenden einer Frau und Fürstin; sie verband mit Macht und Reichthum Geift, Ruhnheit, Standhaftigkeit, Bilbung und ftrenge Gottesfurcht, fo bag man fie bie große Grafin nannte. Sie besaß eine ausehnliche Buchersammlung, beförberte bas Stubium bes römifden Rechts und beforgte ihre Correfpondeng in beutfcher, frangofifcher und italienifcer Sprace felbst. "In allen Regierungsgeschäften erfahren, unermüblich thätig, jog fie burch ihre Lander, fouf und erhielt Ordnung. — Ihres glanzenden hofes größte Zierbe mar fie felbft. Freigebig gegen Arme, hillfreich gegen Unglikaliche und Bertriebene, erbaute und schmikate sie viele Lirchen und Alöster. Selbst die Stürme des Ariegs unterbrachen ihre Andachtsübungen nicht."

27. 3ml 1061.

Detaba 1061

1062.

pringilei 1064 In ihrem 43. Jahre ließ sie sich noch burch ben Papst bestimmen, ihre Hand bem achtzehnschrigen Bels von Bayern zu reichen. Doch war sowohl diese Ebe als die erste mit Gottfried dem Höckerigen von Niederlothringen nur eine Scheinehe. Sie lebte in Nösterlicher Entsagung; ihr herz scheint sit die Frenden irdischer Liebe unempfänglich gewesen zu sein; nur für hildebrand's kirchliche Beale war ihre Seele entzündet. Mit Recht hat ihr Papst Urban VIII. in St. Peter zu Kom ein Gradmal unter den Gräbern der Päpste errichtet und sie auf demselben "die Bersechterin des apostolischen Stuhls" genannt. "Sie bewirthete den Bapst wie Martha und lauschte seinen Worten wie Maria".

§. 362. Das Pontificatunter Gregor VII. Wie sehr auch die Schwingungen ber italienischen Bewegung nach ben verschiebenften Richtungen auseinander gingen; in Rom trafen fle alle zusammen. Nicht allein ber Sit ber Religion ift die alte Beltftabt, fie ift zugleich von Neuem der Mittelpunkt für Italiens Politik geworden. Bis nach Spanien, wo um diese Zeit die driftlichen Streiter, unterftützt von französischen Rittern und Abenteurern, immer mehr Boben gegen die Araber bes Sübens gewannen (§. 312), erstreckte fich die Macht des römischen Kirchenfürsten und die Reformthätigkeit der Climiacenfischen Briesterschaft; in England gewann die römische Hierarchie einen vollständigen Sieg durch Wilhelm den Eroberer (§. 338), und in Ungarn, Polen und Böhmen wurden folgenreiche Berbindungen angeknüpft. Alle Bestrebungen Hilbebrands und seiner Freunde liefen darauf hinaus, die deutsche Kaisermacht von ihrer Höhe zu stoßen und an ihre Stelle die Belthereschaft der römischen Kirche zu setzen. Hatte der Cardinal Hildebrand schon als Rathgeber Alexanders II. die Kirchenreform und Kirchenherrschaft mit allen Kräften zu begründen gesucht, so verfolgte er nach seiner Erhebung auf den papstlichen Stuhl diese Joeen mit der gaben Hartnädigfeit eines Monchs und mit dem icharfen Blid eines Staatsmannes. Beit entfernt eine Bestätigung bei dem deutschen König nachzusuchen, obwohl er keineswegs in ordnungsmäßiger Beise, sondern durch Zuruf von Bolt und Klerus gewählt worden war, nahm er gegen Könige und Fürsten, gegen Geiftlichkeit und Bolt eine gebieterische Stellung ein. Er brachte die unfügsamen Sbelleute des Kirchenstaates zum Gehorsam, forderte und erlangte von den normannischen Herzogen Huldigung und Lehnseid und tnüpfte mit Constantinopel Berbindungen an zur Herstellung ber krichlichen Union und zur Bekämpfung ber Mohammedaner. Er sprach über Robert Guiscard, der mit der Anerkennung der papste lichen Lehnsherrlichkeit über Unteritalien zurückielt, ben Kirchenbann aus, er bebrohte ben König von Frankreich mit der Ausschließung, wenn er nicht die gallicanische Kirche zum Gehorsam unter die römischen Kirchengebote zwinge, und brachte den deutschen König Heinrich burch ernste Borstellungen dahin, daß er ein Schreiben voll Ergebenheit nach Rom sandte. Zugleich erneuerte er das Berbot der Simonie und Priesterehe in der strengsten Form. Auf der großen Spnode zu Rom wurde die Shelosigkeit, die bisher nur für die Bischöfe allgemeine Sitte gewesen, indeß die niedere Beiftlichkeit, besonders in Deutschland und in der Lombardei, der Mehrzahl nach verheirathet war, allen Klerifern zum ftrengften Gefet gemacht und den verehelichten Briestern bei Bermeidung der Excommunication auferlegt, ihre Frauen von sich zu thun; die Bischöfe und Aebte, die im Auf standen, ihre Stellen durch Kauf ober Bestechung gewonnen zu haben, wurden zur Berantwortung geladen und mit Absegung und Bann bedrobt, und fünf der einflufreichsten Rathe Heinrichs aus der firchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen; und um das Uebel mit der Wurzel auszurotten, erließ dieselbe Spnode das Berbot gegen jede Laien=Investitur, b. h. gegen die Besetung ber Kirchenämter burch die Landesfürsten vermittelst der Belehnung mit Ring und Stab, Gefetze, welche tief in das gefellschaftliche und staatliche Leben einschnitten. Durch den Cölibat wurde der Alerus aufs Englie an die Airche gelnüpft, da von nun an nicht mehr Weib und Aind mit allen Hoffmungen und Sorgen den Geiftlichen an das Land feiner Geburt, an Familie und bürgerliche Berhältniffe feffelten und er weniger von dem Arme weltlicher Drünger zu fürchten hatte. Die Entziehung des Belehnungsrechts aber war eine zu große Berminderung der weltlichen Macht, als daß fich nicht die Landesfürsten und vor allen die Kaifer folchen Gisgriffen in ihre Hoheitsrechte hatten widersehen sollen. Denn da durch die vom Geist der Zeit herbeigeführte Freigebigkeit der Kaiser, Könige und Edlen die Bischöse und Klostervor steher nicht nur mit Gütern aller Art, sondern auch mit der unabhängigen Gerichtsbarkeit und mit vielen andern Rechten begabt und durch die Immunitäten in eine bevorzugs Stellung gesetzt wurden, so mußten die deutschen Kaiser und in anderen christlichen Ländern

et VII. 1073 – 1085.

die Konige gewiffe Hoheitsrechte über dieselben in Anspruch nehmen, wenn fie nicht einen großen Theil des Reiches ihrer Autorität entzogen seben wollten. Ohne die Behauptung diese Investiturrechts wäre das Ansehen und die Rechtsgewalt des Kaisers in den geist lichen Territorien, die im Anfang hie und da großen Graffchaften und ganzen Herzogthumern gleich kamen, ganglich vernichtet worden. König Heinrich kummerte sich baber micht um das Berbot der Inveftitur, sondern fuhr fort, Bisthumer und Abteien nach freiem Willen zu besetzen, namentlich seitdem der Sieg an der Unstrut seine Machtstellung in Deutschland erhöht hatte. Der Papst, damals auf allen Seiten von Widersachern bedrängt, ließ den König gewähren, so lange er sich auf die deutsche Nation beschränkte; die Wahr= nehmung, daß die canonischen Beschliffe gegen Simonie und Priesterebe bei dem beutschen Alerus auf den heftigsten Widerstand stießen, daß die Forderung an die Geistlichen, ihren Frauen oder ihren Pfründen zu entsagen, allgemeinen Unwillen erregte, daß die Bezeichnung ber bisherigen Stellenbesetzung, wobei Gunft und Geld häufig den Ausschlag gaben, als Simonie und Kirchenverbrechen großen Anstoß gab, machte ein behutsames Borschreiten rathfam. Als aber Heinrich in der Lombarder fich auf die Seite der Ambrofianischen Reaction stellte, als er nach dem Wunsche der patriotischen. aus Abel und Bürgerschaft bestehenden Partei, welche turz zuvor die Pataria im Straßenkampf überwunden und ihr Oberhaupt Erlembald erschlagen hatte, einen neuen Erzbischof (Thedald) ernaunte und die Bischofsstühle von Fermo und Spoleto eigenmächtig besetzte, da glaubte Gregor die schwantende und zuwartende Stellung aufgeben und die Burbe und Autorität bes apostolischen Smhls mit Entschiebenheit behaupten zu muffen. Er ließ durch eine Gefandischaft bem König verklindigen, wenn er nicht bis zur nächsten Fastenspnode deutliche Beweise seiner Sinnesänderung gegeben und wegen der Laster, deren er allgemein beschuldigt werde, Buße gethan hätte, so sei er genöthigt, ihn aus der kirchlichen Gemeinschaft auszuschließen. Bu biefem tuhnen Entschlusse erhob fich ber Papft in einem Augenblid ber bochften Bedrängnif. als der gebannte Normannenherzog Robert seine Herrschaft bis zum See von Celano ausbehnte und den Eingeborenen Tribut auflegte, als eine verwegene Rotte unter ber Führung bes ruchlosen Cencius ben Kirchenfürsten am Altare zu Maria Maggiore in ber Christnacht überfiel und verwundet in einen Thurm schleppte, aus dem er jedoch bes andern Tages burch die über den Frevel wüthende Boltsmenge wieder befreit ward; als in Oberitalien, in Ravenna und anderwärts die Gewalt in den Händen der feindlichen Gegenpartei lag; als Heinrich selbst auf dem Höhepunkt seiner Macht stand und nichts mehr wünschte, als seinen Sieg burch die Beseitigung eines rudfichtslosen Papftes vollständig zu machen.

Bann und Bufe. Beinrich empfing am Soflager in Gos- ibre. lar die Botschaft des Papstes und entbrannte darüber in heftigem Zorn. Die ernste Mahnung an ben König, seinem Lasterleben zu entsagen und burch eine öffentliche Buße seine Sinnesanderung zu bethätigen, war ein beutliches Zeugnig, daß Gregor ben Beschuldigungen ber sächsischen Feinde Glauben beimesse; bie Aufforderung, die gebannten Bischöfe und Rathe aus seiner Nabe pu entfernen, den gefangenen Bralaten die Freiheit zu geben, die Gesetse über Simonie und Cölibat in Ausführung zu bringen und sich der Berleihung von Bisthumern und Abteien zu enthalten, schien ihm eine unerträgliche Anmakung, ein Eingriff in die königlichen Sobeiterechte, ber eine ftrenge Burechtweisung verlange. Seine Erbitterung wurde noch gesteigert burch ben flüchtigen Carbinal Hugo, beffen frühere Ergebenheit gegen Gregor in leibenschaftlichen Sag übergegangen war, weil er für seine Dienste bei bessen Wahl und Erhebung nicht ben erwarteten Dank erhalten hatte, und burch ben Herzog Gottfried von Lothringen, welcher die Hingebung und das Bertrauen seiner Gemahlin Mathilde für den Kirchenfürsten mit Aerger und Mißtrauen ansah. Die verbitterte Stimmung fand ihren Ausbruck auf bem Nationalconcil in Worms, bas in Gegenwart bes Königs am 24. Januar unter bem Bor-

ĺ

fit des Erzbischofs von Mainz eröffnet ward und dem außer den genannten und dem Erzbischof Ubo von Trier noch vierundzwanzig deutsche Bischöfe, viele Alostergeistliche und eine beträchtliche Zahl weltlicher Fürsten und herren auwohnten. hier wurde auf die Anklage Sugo's ber Beschluß gefaßt, daß ber Bapft ben Stuhl Betri, ben er wiberrechtlich beftiegen und zu eigenmächtigen und verberblichen Neuerungen migbraucht habe, verlaffen muffe und nicht ferner als Saupt ber Kirche anzuerkennen sei. Ein von allen anwesenden Bischöfen unterzeichnetes Schreiben voll barter Beschuldigungen über seine ungesetliche Thronbesteigung. seine Regierung und seinen Lebenswandel, über den "Weibersenat", durch den bie ganze Kirche geleitet werbe, verkundete dem Bapfte diesen Beschluß, und ber König fügte ein Begleitschreiben bei, bas bie Ueberschrift trug: "Beinrich, nicht burch Anmagung, sondern burch Gottes heilige Einsetzung König, an Hilbebrand, nicht ben Papst, sondern den falschen Monch" und die Borwürfe ber Kirchenversammlung in noch stärkeren Ausbrücken und Schmähungen wieder-Zwei beutsche Bischöfe brachten biese Schriftstude nach ber Lombarbei, von wo aus fie, nachdem die Synobe von Piacenza die Wormser Beschluffe bestätigt, von zwei italienischen Geistlichen nach Rom getragen wurden. biese inmitten einer zahlreichen Versammlung von Cardinalen und Bischöfen im Lateran bem Rirchenfürften guriefen: "Der Ronig und unsere Bischofe gebieten bir, von bem Stuble Betri zu steigen, ben bu nicht nach bem Recht, sonbern burch Raub erlangt haft", entstand ein furchtbarer Sturm. Nur burch ben Schutz bes Papstes entgingen bie kuhnen Rebner bem sichern Tob. Schreiben verlesen waren, erklärte ber Papst mit freudiger Zustimmung ber gangen Bersammlung bie Beschlusse ber Wormser Shnobe für ungültig, ba nach ben Isiborischen Decretalen (g. 333) nur bie von bem rechtmäßigen Papste einberufenen Concilien Gültigkeit batten шр Aussprüche ber Autorität bes apostolischen Stubles untergeordnet wären, schloß ben Erzbischof von Mainz, "weil er die Bischofe und Aebte bes beutschen Reichs von der beiligen römischen Kirche, ihrer geiftlichen Mutter, zu trennen fich erbreiftet hatte", die Combarbischen Bischofe, "weil fie mit Berachtung ber Rirchengesete sich gegen ben beil. Petrus verschworen batten", und alle Pralaten, welche bei ben Wormser Beschlüssen beharrten, von ihrem Amt und von ber Gemeinschaft ber Rirche aus, und belegte ben Rönig mit bem Bann, entsette ibn seiner Würde und entband alle seine Unterthanen von dem Eide der Trene. Durch diese in einem Gebet an Petrus feierlich verkundeten Beschlusse sprach also Gregor offen aus, dag der Bapft, als Nachfolger des Apostelfürsten, die bochfte Gewalt in ber Chriftenheit besitze, bag bas Papstthum ben Ausgangspunkt seber weltlichen Ordnung bilbe und bas Raiserthum selbst nur von ihm seine Autorität empfangen könne. So führte Gregor bas Recht bes apostolischen Stuhles, bas er icon lange beansprucht hatte, in einer großen und verhänge nisvollen Action in die Geschichte ein. In der römischen Spnode wurden die gesetzlichen Formen nicht strenger beobachtet als auf bem Wormser Concil; aber es war eine Handlung ber Nothwehr gegen einen gewaltthätigen Angriff. Rim waren die Würfel gefallen und Gregor scheute kein Mittel, seine Sache burch-Er ließ die Abgesandten bes Königs, die er in ber Bersammlung vor dem Tobe geschützt, foltern und burch die Straffen der Stadt führen; er

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

näherte sich dem Normannenherzog Robert, er erweckte im Bunde mit Mathilde von Tuscien, die um diese Zeit burch den blutigen Ausgang ihres lothringischen Gemahls Gottfried im fernen Friesenland und durch den Tod ihrer Mutter Beatrix die alleinige Herrschaft über das große Erbe erlangte und als "getreue Magd des beil. Betrus" dem Papfte aufs Eifrigste zugethan blieb, die niedergeworfene Bataria in der Lombardei; in Deutschland predigten schwärmerische Mönche breist von der Macht des apostolischen Stuhls und wiegelten das Bolt gegen die simonistischen und beweibten Priester und ihre Beschützer auf; während Gregor die geschlossenen Reihen seiner fürstlichen Widersacher schlau burchbrach, indem er den Reuigen die Hand der Versöhnung bot und die weltlichen und geistlichen Großen zu trennen suchte. In Sachsen, wo bas Bolk mit Ingrimm die gebotenen Steuern entrichtete und hand. und Spannbienste leistete, erzeugte die Runde von bem Banne neue Bewegungen. Die Steuereinnehmer wurden verjagt, die Anhänger des Königs vertrieben und ihre Güter verbeert, die Besatungen zum Abzug genothigt. Die gefangenen Fürsten und Bijchofe kehrten in die Heimath gurud, manche aus ber haft entlassen, andere in der Aufregung Gelegenheit zur Flucht gewinnend. Selbst Otto von Nordbeim trat aufs Neue zu ben alten Waffengenossen über, bes Königs Milbe mit In Aurzem entbrannte ganz Sachsenland wieder in wilbem Undank vergeltend. Aufruhr; viele sübbeutsche Fürsten beförderten burch ihren Abfall bie Empörung bes Norbens. War ja boch Eibbruch vom Stuble Betri geheiligt! Der einzige Mann, ber in dieser Zeit der Noth dem König mit heilsamem Rath und fraftiger Bulfe batte beisteben konnen, Gottfried ber Boderige von Lothringen fiel burch Mörberhand; sein Neffe Gottfried von Bouillon erbte seine Guter; aber bie Bergogswürde verlieb Beinrich seinem zweijabrigen Sohnchen Konrad. Diese Erneuerung ber alten Hauspolitit ber Frankenkaiser minderte abermals bie Zahl feiner Betreuen. Selbst Siegfried von Mainz versöhnte sich mit bem Papst. "Wie der Schnee an der Sonne, zerrann der Anhang des Königs"; alle ibm geschworenen Gibe schienen vergessen. Weltliche und geistliche Fürsten verhandelten bereits mit Gregor über die Wahl eines neuen Oberhauptes. Dieser war bem Plane nicht entgegen, sofern ber Gewählte bie Bestätigung in Rom nachsuchen wurde; doch wollte er lieber Heinrich auf dem Thron erhalten, aber unter Bedingungen, welche die Herrschaft ber Kirche über bas Kaiserthum außer Frage stellten. Er sollte die Lossprechung vom Banne nachsuchen, die excommunicirten Rathe entlassen und fich in Zulunft ber Investitur enthalten. 16. October wurde in Tribur ein Fürstentag eröffnet, ber bas beutsche Raiserthum in die tieffte Erniedrigung fturzte. Noch nie hatte man die Großen des Reiches im Suben und Norben so einig gesehen, als in ber Stunde, da bie Macht und die Ehre des Herrscherhauses in den Staub getreten werden sollte. Awar kam ber anfängliche Blan einer Absetzung nicht zur Ausführung; bagegen wurde der mit kleinem Gefolge in Oppenbeim weilende Konig au so bemuthigenden Zusagen und eidlichen Gelöbnissen gezwungen, daß er dadurch gang und gar in die Abbangigkeit vom Papste gerieth. Die Fürsten und Bischöfe erklärten feierlich, daß fie Heinrich nicht mehr als ihren König und Herrn anerkennen würden, wenn er nicht binnen Jahresfrist von dem Bannfluch durch den Bapft selbst gelöst sei, und preften ibm die schriftliche Erklärung ab, daß er fie

10.6.

mit Unrecht verfolgt habe. Heinrich, ohne höheres sittliches Streben, bas allein im Unglud Rraft jum Ertragen ober Muth jur Rettung gibt, hatte alle Haltung verloren und bewies sich nun eben so kleinmüthig und bemuths voll, als vorher leidenschaftlich und übermuthig. Auf einem feierlichen Fürstentag, ber auf ben 2. Februar 1077 in Augsburg festgesetzt warb, sollte in Gegenwart bes Babstes die Sache des Königs verhandelt und das Urtheil endgültig gefällt werben. Bis babin sollte Beinrich in Speher in größter Zuruckgezogenbeit leben und fich aller Reichsgeschäfte und alles königlichen Glanzes enthalten. Mit stolzer Selbstzufriedenbeit vernahm Gregor ben Ausgang ber Oppenbimer Berbandlungen; nun war er durch die deutschen fürsten selbst zum Schieds richter und Oberherrn aufgestellt und ber König in seine Gewalt gegeben. An bem Zuströmen ber geistlichen und weltlichen Berren, die im Buffergewand um Absolution flehten, erkannte er die Bollständigkeit seines Sieges. Unter ihnen befanden sich bie treuesten Rathe und Anhanger bes Königs, bie ber Gebe muthigte von sich stoßen mußte. Zu Anfang bes Jahres machte sich ber Papft auf, um zu ber festgesetten Zeit in Augsburg einzutreffen. Da wurde er in Canoffa, jener "weißen Fefte", Die im Bebiete von Mobena ben breiten Gipfel eines steilen Felsons kronte, bem festesten Schloß ber "großen Grafin" Mathilbe, burch die Nachricht überrascht, König Heinrich sei in der Rabe, um fich vom Banne lossprechen ju lassen. Um ben neuen Demuthigungen ju entgeben, die auf dem Augsburger Fürstentage seiner warteten, war er in der ftrengften Bintertalte mit feiner Gattin, seinem breijahrigen Sohne und einem einzigen treuen Diener von Speber aufgebrochen und über Besancon und Genf nach Savoben geeilt, wo er von der Markgräfin Abelheid von Susa, seiner Schwiegermutter, und ihrem Sohne Amadeus ehrenvoll empfangen und bei seiner beschwerdevollen Reise über den Mont-Cenis mit dem Rothwendigen verseben ward. Mit ben furchtbarften Muben und Gefahren erreichten sie bie Höhe bes Alpenpasses, um bann auf einem abschüssigen, spiegelglatt gefrorenen Boben in's Thal hinabaufteigen. "Kriechend auf Händen und Füßen oder die Schultern ber Führer umflammernd, balb ftrauchelnd, bald weite Streden binabrollend, tamen die Manner endlich herunter. Die Königin und ihre Dienerinnen wurden auf Rindskliuten hinabgezogen." In der Lombardei batte Gregor viele Widersacher. Sie sammelten sich in Menge um heinrich und boten ihm ibre Bulfe an. Er wies fie jurud und eilte mit geringer Begleitung nach ber steilen, mit einer breifachen Ringmauer umgebenen Felsenburg Canossa. Papft liberzeugte sich bald, daß der König in aufrichtiger Reue erschien; bennoch trug er Bebenken, seine Buße und Unterwerfung anzunehmen, aus Besorgniß, burch die Absolution den Bund mit den deutschen Fürsten zu lockern. Erft als Heinrich brei Tage mit nachten Füßen und im Bugergewande vor bem Burgthore auf Erhörung geharrt und mit Thränen bas Mitleid bes beiligen Baters angerufen, gelang es ben Fürbitten ber Gräfin Mathilbe und bes Abts vor Clugny, den ftarren Sinn des Kirchenfürsten zu erweichen. Nachdem Heinrich in Gegenwart mehrerer Zeugen sich eiblich verpflichtet, ben von ihm abgefallenen Fürsten nach bem Urtheil bes Papstes Genugthuung zu geben, ober sich mit ihnen nach bessen Wumsch zu vergleichen, erlangte er mit anderen Gebannten Butritt. Unter einem Strom von Thränen warfen sie sich vor dem gewaltigen

1077

Priefter zu Boben. Dieser borte bas Schuldbekenntnig ber Reuigen und ertheilte ihnen dann die Absolution nehst dem apostolischen Segen. Messe in der Burgkirche schloß die ergreifende Handlung. Nun war Heinrich von bem Banne gelöst; er trat wieder in sein Königsrecht ein und ber Fürstentag von Augsburg war vereitelt. Aber das Ansehen der Krone war dahin. Offen lag es zu Tage, "daß der Erwählte der römischen Cardinäle der Mächtigere sei, ber ben König in ben Staub fturgen und aus bem Staube erheben könne." Als Heinrich vor bem Thore von Canossa im Bugerhembe um Einlaß flehte, "erblaßte ber Glanz bes beutschen Raiserthums und eine neue Glorie bildete sich um das Haupt des römischen Bischofs." Mit dem Tage von Canossa beginnt eine neue Epoche in der Geschichte der mittelalterlichen Menschbeit. Was dem Verfasser des Isidorischen Gesethuches als Ziel vor Augen geschwebt, wurde jett in die Wirklichkeit eingeführt. Der apostolische Stuhl galt als Quelle und Ausfluß aller Macht in Kirche und Staat.

"Auf einem nadten, boben und faft nach allen Seiten abschilfigen Felfen liegt Canoffa, son Ratur fest und burch Mathilbens Borfahren mit Allem ausgeruffet, was nach ber Runft ber Beit einen Plat zu fichern vermochte. Gin breifacher Mauerring umgab die Burg, die für unbeswinglich galt, felbst wenn fie nur von einem Meinen Saustein vertheibigt wurde. Sie war von nicht geringem Umfang und schloß geräumige Wohngebäube, eine Kirche und ein Mönchelloster in ihren farten Mauern ein. Jest find von bem alten Glanz teine Spuren mehr geblieben: aber an ben Erfimmern ber Burg und am Fuße bes Berges lebt eine gablreiche Bevöllerung von Bauern. Bon ben Stragen bes großen Berlehrs abgelegen, wird jene Stelle felten von Reisenben aufgefucht, wo das Papfithum fast widerwillig einen seiner größten Triumphe seierte, indem ein deutscher Adnig, und zwar ber ftolzesten einer, sich zu ber tiefsten Erniedrigung brängte." (Giefebrecht.)

§. 364. Beinrich IV. in Rom. Mit bem Bugacte zu Canossa, zu bem sich Heinrich im Augenblick ber bochsten Bebrängniß verstanden batte, war jedoch die Wiberstandstraft des jungen Königs und des deutschen Raiserthums keineswegs erschöpft, vielmehr stärkte bie Barte bes Papstes Heinrichs Ansehen von Neuem und führte ihm zahlreiche Anhänger zu, so daß er seinen Gegnern, welche turg nach dem Tage seiner Erniedrigung ihn auf dem Fürstentag zu 15. 300 fordbeim bes Thrones entfest und seinen treulosen Schwager, ben Bergog Rubolf von Rheinfelben, jum Ronig gewählt hatten, Die Spige bieten kounte. Umsonst warf sich Gregor, bessen geistlichen Beistand die abgefallenen Fürsten anriefen, jum Schieberichter auf; Beinrich wußte jebe Ginmischung mit Alugheit fern zu halten. Nim entstand ein verheerender Bürgerkrieg, in dem Heinrich wider Audolf und Otto von Nordheim in mehreren Treffen, wie bei Melrichstadt und Flarchheim, wenn auch ohne Entscheidung, so boch mit Erfolg stritt. So wenig bem König sonst bas Glud bolb war, auf der Wahlstatt wußte er es zu fesseln. Es war ein schreckliches Schauspiel, wie das edle Reich sich damals zerfleischte. "Die Banbe ber Gesellschaft lösten sich völlig; keine Pflicht, kein Bertrag, kein Eid, hatte mehr Kraft. Bom Geringsten bis jum Höchsten waren Alle ber Pabsucht ergeben, und galt weder menschliches, noch göttliches Recht. berrichte Trug, Lige, Untreue, Unzucht und jegliche Berwilderung mehr benn seit Menschengebenken." Unterbessen ließ sich Geisa bie freie Krone ber Masharen aufs Haupt setzen, während Salomo, ben einst bas beutsche Reichsheer auf den Thron geführt, als Flüchtling im Kloster Abmunt das Gnadenbrod essen mußte; in Volen zerriß Boleslaw die Bande der Lehnspflicht gegen das

Reich und nahm die Krone aus den Händen seiner Bischöfe, und der Rorben orbnete seine Angelegenheiten in Staat und Rirche nach eigenem Ermeffen. Unter biesen öffentlichen und bauslichen Leiben endete bie Raiserin Agnes ihr mühevolles Leben, "aufgezehrt in dem Streite mütterlicher Ratur, die sie zu bem Sohne hinzog, und der ängstlichen Frömmigkeit, die ihr an der Unfehlbarkeit und Allgewalt bes Papstes nicht zu zweifeln erlaubte." — Rach bem Treffen bei Flarchbeim trat Gregor aus seiner bisberigen Rudbaltung berans und nahm offen Bartei für die aufständischen Fürsten. Auf einer Smobe in Rom belegte er Heinrich IV., ben "sogenannten König", und alle seine Anhanger jum zweitenmale mit bem Banne, entkleibete ihn ber koniglichen Birbe und Gewalt in Deutschland und Italien und erklärte bie ihm geleisteten Eibschwüre für nichtig und ungültig; bagegen erkannte er Rudolf als rechtmäßig gewählten König an und ertheilte Allen, die ihm anhängen und gehorchen würden, Bergebung der Sünden und den apostolischen Segen. Aber der zweite Bannstrahl hatte nicht bieselbe Wirkung, wie ber erste; ber Pfeil prallte an bes Königs Auf Beinrichs Labung trat um Pfingften eine Rirdenver-Schild ab. sammlung in Mainz zusammen, auf welcher neunzehn Erzbischöfe und Bischöfe bem Papst zum zweitenmal ben Gehorsam auffündigten und bie Lombarden zu einem ähnlichen Beschluß aufforderten. Heinrich begnügte sich das mit nicht: wie Gregor ihn durch den Gegenkönig bekämpfte, so stellte er ihm einen Gegenpapst auf. Der Bischof von Speher begab sich mit der Absetzungsurkunde über die Alpen, lud die Erzbischöfe von Mailand und Ravenna mit ihren Suffraganen zu einer Kirchenversammlung nach Brigen (Brescia) ein und bewirkte, daß in Gegenwart des deutschen Königs, der sich ebenfalls dabin begeben hatte, die Anwesenden dem Mainzer Beschluß beitraten. italische Bischöfe erklärten hierauf, daß Gregor nicht als rechtmäßiger Papft anjuseben sei, und erwählten ben alten Begner besselben, Wibert von Ravenna, einen Brälaten von ehler Geburt, Gelebrjamkeit und politischem Berftande, jum Bapft. Drei Monate nachber ereignete fich bie blutige Solacht an ber Elster, in welcher die königlichen Truppen in die Flucht geschlagen wurden, aber ber Gegenkönig Rudolf die Todeswunde empfing. Ein Schwert hieb hatte ihm die rechte Hand abgehauen und ein Lanzenstoß ihn getroffen. Später bieß es, Gottfried von Bouillon fei ber Thater gewesen. In ben Augen

Nun lasse ich Reich und Leben". und König Treue geschworen. Leiche wurde in der Merseburger Domfirche beigesetzt. Jetzt konnte Beinrich ju einem Rachezug gegen Gregor schreiten. Zu bem Ende überließ er seinem Schwiegersohne Friedrich von Sobenstaufen, bem er feine Tochter Agnes vermählt und bas Herzogthum Schwaben verlieben hatte, ben Rampf wiber bie noch übrigen Feinde in Deutschland, ben Bergog Belf und Berthold von Babringen, und jog bann mit Beeresmacht über bie Alpen. von ihm nach Pavia entbotene Kirchenversammlung, der viele beutsche und italienische Bischöfe anwohnten, bestätigte bie Wahl Wibert's von Ravenna als Papst. Er legte sich ben Namen Clemens III, bei und begleitete bann ben

König auf seinem Zuge gen Rom, um in St. Peter bie Krone zu holen, bie

ber Welt galt ber Borfall als Gottesgericht und Rubolf selbst sagte zu benen, die sein Sterbelager umstanden: "das ist die Hand, mit der ich meinem Herrn

einer bem andern geben wollte. In Mittelitalien traten viele Stabte und Burgherren zu Beinrich über; besto standhafter hielt Mathilbe zu bem apostolischen Stuhl; ihre Schlösser boten allen Gregorianern Zuflucht und Sicherheit; bafür wurden ihre Dörfer und offenen fleden mit geuer und Schwert verheert. Um Pfingsten lagerte sich bas beutsche Kriegsvoll auf ben Neronischen Felbern im Angesichte Roms. Aber bie Bürger, unterftütt von etrustischen und normannischen Halfstruppen, vertheibigten bie befestigte Leostadt, so bag Beinrich nach einiger Zeit wieder abzog, um die Umgegend in feine Bewalt Zwei Jahre wuthete jest ein verheerender Krieg an ben Ufern bes Tiber und im etruskischen und latinischen Gebirgslande: breimal saben bie Römer die beutschen Beere unter ihren Mauern gelagert. Endlich ermatteten Die Rräfte bes Wiberstandes. Mailanbische und beutsche Rrieger erstiegen die Balle, machten bie Bächter nieber und bemächtigten fich ber Leoftabt. fried von Bouillon soll sie zuerst betreten haben. Nach einem blutigen Rampfe fiel auch die Betersfirche in die Bande ber Stürmenden, und heinrich konnte mit seinen Bischöfen in ben geweihten Räumen bas Tebeum singen, während Gregor sich grollend binter ben Mauern ber naben Engelsburg barg. suchte ber beutsche Herrscher burch bas romische Boll ben Kirchenfürsten au befrimmen, daß er den Bann löse, ihn als rechtmäßigen König anerkenne und ihm die Kaisertrone aufs Haupt setze; aber an der felsenkesten Brust des Oberpriefters prallten alle Bitten und Borftellungen ab: Beinrich sollte seine Burbe nieberlegen und fich bem Spruche bes Papftes unterwerfen, lautete ber Bescheib. Gregor wollte lieber Alles über sich ergeben lassen, als bas errungene Uebergewicht durch einen Bergleich aufs Spiel feten, als die Krönung fich abtroten Als alle Berföhnungsversuche scheiterten, erflärten endlich bie Römer, niedergebeugt burch die Kriegeleiden und Berwüstungen, daß sie bereit seien, von Gregor abzufallen und ben König sammt dem Gegenpapst in ihre Mauern aufzunehmen. Run hielt Beinrich seinen Einzug in die ewige Stadt, bezog mit Clemens ben Lateran und ließ burch eine Bersammlung geistlicher und weltlicher Großen die Absekung des noch immer in der Engelsburg weilenden Gregor aussprechen. Darauf vollzog Clemens, nachdem er selbst von zwei Bischöfen bie Weibe erhalten, am Oftersonntag bie Raiserkrönung an Beinrich und Bertha. Bon den Deutschen bedroht, von den Römern verlassen, verlebte nunmehr Gregor forgenvolle Tage, bis endlich Bulfe von Guben tam. Er hatte in seiner Bedrängniß mit dem räuberischen und treulosen Rormannenfürsten Robert Guiscard (g. 339), ber bem Papstthum und bem römischen Gebiet so manchen Schaben augefügt und barum mit bem Auche ber Rirche belaben worben, ein Bundniß geschlossen, traft bessen bieser vom Banne gelöst warb, Unteritalien als papstliches Lebn empfing und bafür seinen Beistand gegen bie Deutschen verbiek. Die Normannen überfielen Rom, warfen die Brandfadel in die Saufer, zerstörten die Denkmäler alter Runft und Berrlichkeit, plimberten Kirchen und Paläste und schleppten die gefangenen Bürger in Knecht-Diese Migbandlungen und Berbeerungen erbitterten die Römer bergeftalt, daß der Babst es für rathsam erachtete, seinem Gegner den Blat zu räumen und ben Normannen, die mit Beutewagen, Gefangenen und Geißeln nach Unteritalien zu folgen. Im nächsten Jahre starb er zu abrogen.

1051-

3uni 1069.

81. War. 1064.

1083. 1084.

1088.

1089.

🔐 Rai Salerno an ber reizenden Meeresbucht, noch auf dem Sterbelager bindend und losend. Seine letten Worte: "ich liebte die Gerechtigkeit und haßte das Unrecht, barum sterbe ich in ber Berbannung!" geben Zeugniß, daß er mit bem Bewußtsein eines Märthrers aus ber Welt gegangen. Ehrgeiz und herrichsucht waren die Haupttriebfebern seiner Handlungen, seiner Borte, seiner Gebanten, bie Belt beberrichen burch bas Bort, bas Biel feines & bens; diesen Leibenschaften opferte er wie ein rubeloser Eroberer bas Glud von Millionen, ben Frieden ber Bölter. "Des Papstes Fuß", schrieb er einft an ben König von Dänemart, "sollen alle Fürsten tuffen, nur er soll taiserliche Insignien tragen, burch bas Berbienst bes beil. Betrus ist er ein Beiliger bes Herrn".

§. 365. Heinrichs IV. Ausgang. Aber noch waren heinrichs Leiben nicht zu Ende. In Deutschland, wo mittlerweile bie mächtigen Gegner bes Raisers, Otto von Nordheim, Edbert, Markgraf von Meigen, Bergog Welf von Babern, einen Gegentonig in bem Grafen Bermann von Salm aufgestellt, der sich als williges Wertzeug von ihnen brauchen ließ, wüthete inawischen ber furchtbarfte Bürgerkrieg. Die Feinde des Raisers trugen mit ihren verwilderten Schaaren Mord, Raub und Verwüstung burch bie beutschen Gaue bes Sübens und Norbens. Gesetz und Ordnung lagen barnieber; Berrath und Tude lauerten auf allen Wegen; Berwirrung und wildes Fehbeweien herrschten burch bas gange Reich; benn in einer Zeit, ba nur bie That bie That banbigte, nur bas gezuldte Schwert in bes Kaisers Hand bas Schwert ber Fürsten in ber Scheibe bielt, sehlte in Deutschland bie ordnende und ge bietende Kraft eines unbestrittenen Oberhauptes. Es anderte wenig an ber trostlosen Lage, daß in den Jahren, da Heinrich noch in Italien weilte, manche seiner heftigsten Begner, wie Otto von Rordheim und Siegfried von Main. aus bem Leben schieden, daß bald nach seiner Rückfehr in die Heimath ber Begentonig hermann, mube bie Magliche Rolle eines Schattenkonigs zu fpielen, seiner Burbe entsagte und sich auf seine Güter zurückzog, wo er balb nachher in einer Fehbe burch einen Steinwurf ben Tob fand, daß um bieselbe Zeit in Sachsen die thatfräftigsten und erbittertsten Begner bes Raisers, ber friegerijde, unternehmende Bischof Burthard von Salberftadt und ber fühne Martgraf Edbert von Meißen burch Meuchelmord fielen: benn in Babern ftritt ber tapfere Welf mit Erfolg unter ber Fahne bes Kreuzes gegen Beinrichs Beere, und in Schwaben schwantte bas Kriegsglud bin und ber. In Italien erregte uthan II. Urban II., ein staatskluger Kirchenfürst von vornehmer französischer Herkunft, ber nach bem turgen Pontificat Bictors III. ben papftlichen Stuhl beftieg und auf Gregors Bahn fortschritt, bem Raiser, ber noch immer an bem Geges papste Clemens festhielt, eine Menge Feinde. Nicht nur, daß er die "greße Gräfin" und ihren jungen Gemahl Welf V. bewog, bemselben, als er aber mals über die Alpen stieg, ben Durchzug durch ihr Land mit den Waffen B wehren, er entfremdete ihm auch bas Herz seiner zweiten Gemahlin Abelheid, einer ruffischen Fürstin, welche ihres Gatten Ehre mit schmachvollen Beschnlbigungen beflectte, sich von ihm trennte und im Kloster ihr Leben beschloß. 3w lett traten seine eigenen verführten Sohne als Gegner wider ihn auf; Ronrab, ein sanfter frommer Jüngling, ben bie papstliche Partei als Ronig von

Italien anerkannt und in Monza gefrönt hatte, wurde von dem Bater verstoßen und starb einige Jahre nachber kummervoll und verlassen auf einer einsamen Burg, von schweren Seelenkampfen zerrissen; aber nicht lange nachber erhob auch ber bereits gekrönte Heinrich bas Schwert gegen ben Bater. wonnen von dem Papfte Baschalis II., ber über ben alten Raiser von Neuem den Bamistrahl ichleuderte, und verlockt von den vielen geistlichen und weltlichen Feinden besselben, jog König Beinrich wiber seinen Bater, nahm ihn am Rhein durch Lift und Verrath gefangen und nöthigte ihn im Schlosse au Ingelbeim, wo einst Karl ber Große in Macht und Herrlichkeit gewaltet und alle folgenden Raiser ihren Blanz gezeigt, seine Schlösser, sein Erbe, sein Reich und Alles, was er besaß, hinzugeben und sich selbst ber Regierung für unwürdig zu erklaren. Der gedemuthigte Raiser entfam jedoch ber haft und fand bei ben über bie Barte bes Sohnes emporten Burgern von Borms, Roln, Aachen, Attich und andern Reichsstädten, die stets mit Treue an Heinrich gehangen und dafür mit Rechten und Freiheiten belohnt worben, Schutz und Hulfe. An der Maas wurden die Truppen des Königs, der den Bater aufs Neue in seine Gewalt bringen wollte, von dem Herzog von Niederlothringen und andern Unbängern bes Raifers zurückgeschlagen, und nun brobte ein Bürgertrieg, schrecklicher als alle früheren, zwischen Bater und Sohn auszubrechen. Beinrich IV. selbst leitete in Köln die Bertheidigungsanstalten und gab durch seinen Namen und seinen Beitritt bem Krieg gegen ben Konig einen legitimen Charafter. Das Mag des Elends war jedoch voll. Bon Unglud und Rummer gebeugt, sank Heinrich IV. in Lüttich ins Grab. Aber selbst nach dem Tode 7. August kam ber Gebannte nicht zur Rube. Nachdem sein Leichnam einige Zeit auf einer Insel ber Maas gestanden und ein von Jerusalem zurückgekehrter Monch Tag und Nacht dabei Bußpfalmen gesungen, wurde er nach Speher gebracht, wo er fünf Jahre lang in ungeweihter Ravelle über ber Erde steben blieb, ebe die Beisetzung in der Kaisergruft gestattet wurde. — Heinrich IV. war eine edle, bochbegabte Natur voll berrlicher Anlagen und Eigenschaften, siegreich und tapfer im Keld, großmüthig gegen Freund und Feind, wohlthätig und bulfreich gegen Unglückliche, dabei von majestätischem Wuchs und Ansehen und von einem durchdringenden Feuerblick; aber seinen Leidenschaften und Begierden wußte er nicht zu gebieten und der Geift der Zeit war ihm ent-Die Einheit des Reichs und die kaiserliche Machtfulle, die Otto I. und heinrich III. mit so großem Eifer zu begründen gesucht, wurde durch die aufrührerischen Kämpfe unter bieser Regierung gefährdet und geschwächt. "Wäre bas deutsche Fürstenthum mit der Krone einig gewesen, keine Macht der Welt hätte dem Reiche gefährlich werden können. Aber gerade in ihren ersten Basallen batten die Raiser ihre ersten, ihre schlimmsten Feinde; unter ihren "Getreuen" herrschte Treulosigkeit und Berrath; kein Eid wurde schlechter gehalten als ber Lehnseid, und der Lehnsverband, welcher das Reich zusammenfassen sollte, zeigte sich als ein überaus schlaffes und elastisches Band." Die weltlichen Großen, nur auf ihr eigenes Standes - und Familieninteresse bedacht, batten weber Baterlandsliebe noch Treue: während der bedrängte und verfolgte König bei ber Bürgerschaft ber Reichsstädte und bei dem über die zunehmende Gewalt bes römischen Hofes besorgten boberen Klerus Unterstützung fand, waren die Reichs-

大学,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们也是一个时间,我们也是一个时间,我们也是一个时间,我们也是一

fürsten und größeren Basallen stets zum Aufruhr wider ihren unglücklichen Kaiser bereit und förderten durch ihr unruhiges Treiben die Macht des Papstthums über den deutschen Klerus und die Ausschlang der Reichseinheit in die alten Stämme und Landschaften. Den größten Theil der Schuld an dieser staatlichen Zersahrenheit trug, außer der Liebe zu einem ungedundenen Leben und dem deutschen Sondergeist, das herrschende Feudalwesen, dessen Streben nothwendig auf Berwandlung des Lehns in erblichen Besitz gerichtet sein mußte.

1106— 1195.

Fortgang und Enbe bes Inveftiturftreites. **§. 366.** lange Heinrich V. mit seinem Bater in unrühmlichem Kampfe lag, war er mit bem Papfte Bafchalis II. verbunden. Raum war er aber im Alleinbefit ber Herrschaft, so gerieth er gleichfalls über die Investitur mit demselben in Ein kräftiger, verschlagener und berrijcher Fürst, war Heinrich V. weit entfernt, eine Minberung ber taiferlichen Gerechtsame ju bulben. Papft und seine Anhänger, welche zwei Monate nach des Kaisers Tob auf der Spnode zu Guaftalla ben Beschluß fasten, die Leiche bes im Sept. 1100 verstorbenen Clemens III, in Ravenna ausgraben zu lassen und ben Wellen, preis ju geben, konnten sich balb überzeugen, daß sie ben "Dornbusch" jum König eingesett. Da sich Paschalis trot bes Schutes ber Gräfin Mathilbe in Italien nicht ganz ficher glaubte, begab er fich nach Frankreich, um unter dem Beiftande bes getreuesten Sohnes ber Kirche bie Ausgleichung bes Investiturstreites, ber bie Lebensgeister ber Bölter wie im Starrframpf gefesselt bielt, zu versuchen. Aber die Spnobe von Chalons, wo der gewandte Erzbischof Bruno von Trier und ber großsprecherische Bergog Welf von Babern bie Sache Beinrichs führten, brachte teine Entscheidung. Der Papst fehrte nach Rom jurud, und ba in ben nächsten Jahren ber Rönig in ben öftlichen Grenzlanbern mit burgerlichen Unruhen vollauf beschäftigt war, so blieb vie Investiturfrage in der Erst als Beinrich V. Die Bande so weit frei hatte, daß er einen Bug über bie Alpen antreten konnte, wurden ernstliche Schritte gur Berftellung bes Friedens zwischen Kirche und Staat gethan. Noch nie sahen die Italiener ein so stattliches Reichsbeer auf der roncalischen Ebene gelagert, wie im herbst bes Jahres 1110. Niemand wagte den gewaltigen Kriegsherrn durch Ungehorsam zu reizen. Selbst Mathilde schickte ihrem erlauchten Berwandten Se schenke und Worte bes Friedens. Aber ber Papst verlangte als Borbedingung ber Raiserkrönung, daß der deutsche Herrscher zuvor das Investiturgesetz anerkenne und fich selbst jeder Belehnung geistlicher Stellen enthalte. Und als Die Bevollmächtigten Heinrichs geltend machten, daß doch das Reichsoberhaupt unmöglich so große Besitzungen und Hobeitsrechte aus ber Sand geben konne, erklarte Paschalis in großartiger Selbstentsagung, so moge ber König die Regalien behalten, die Diener der Kirche sollten sich mit Zehnten und Opfern begnügen und bem Reiche bie Güter und Einfünfte zurückerstatten, ein Anerbieten, bas an bem Klerus selbst ben beftigften Wiberstand fand. Zwar wurde in Sutri ein Bertrag in biesem Sinne zwischen ben beiben Oberhäuptern ber Christenheit wirklich abgeschlossen, traft bessen ber König am Tage ber Kaiserkrönung ber Investitur ber firchlichen Burbentrager auf immer entsagen, die Beiftlichen bagegen alle Reichslehen und Hobeitsrechte zurückgeben sollten; als aber in ber Beterskirche die Bertragsbedingungen, welche die seit mehr als drei Jahrhunderten

Sebr. 1111.

1110.

jur Ausbildung und Geltung gefommenen Rechts- und Besitverhaltniffe bernichtet haben würden, verlesen wurden, entstand ein solcher Tumult, bag bie Arönung nicht vollzogen werben konnte. Die Weigerung wurde von Heinrich als Berrath und Treubruch erflärt, ber heilige Raum stand in Gefahr, mit Baffen und Blut befleckt zu werben; enblich gab ber König Befehl, ben Papft sammt den Cardinälen und vielen hohen Geistlichen gefangen wegzuführen. Buthend über biefen Gewaltstreich, machten bie Römer einen Angriff auf bas beutsche Lager in der Leostadt und tämpften einen ganzen Tag mit der größten Erbitterung, um die Gefangenen zu befreien. Der König selbst stürzte, nache bem er fünf feindliche Krieger mit seiner Lange im Handgemenge niedergestoßen, verwundet vom Pferde. Erst bei einbrechender Nacht wurden die Römer über bie Engelsbrücke zurückgeworfen. Zwei Tage nachber zog Heinrich ab, ben Papit und sechzehn Cardinäle als Gefangene mit sich führend. So vergalt der fünfte Beinrich, ben einft bie papftliche Partei ju ihrem Ruftzeug gegen ben Bater ertoren, die Schmach von Canossa mit einem gleich entehrenden Begenschlag. Es war die Nemesis der Geschichte, welche jede Ueberbebung straft. Monate durchzog der König mit seinen Gefangenen das römische Gebiet, Alles mit seuer und Schwert verheerend. Da ließ sich der Bapst durch die Bitten bes Bolls zu einem neuen Vertrag bewegen, worin er versprach, die Einsetzmg ber frei gewählten Bischöfe und Aebte burch ben König zu geftatten, ibm bie Raisertrone aufs Haupt ju setzen und ihn nie mit bem Banne zu belegen. 13, Worth Run sette Beinrich seinen Gefangenen in Freiheit und empfing in St. Peter Aber es war ein Fest ohne Heiterkeit und ein Friede ohne die Raisertrone. Dauer. Denn kaum war Heinrich nach Deutschland zurückgekehrt, so wurde ber Papft burch die Gregorianischen Eiferer bestimmt, auf einer Shnobe ben Bertrag zu widerrufen und das abgerungene Investiturrecht für ungültig zu Doch bielt er sein Bersprechen in so fern, als er über ben Raiser nicht die Excommunication aussprach. Aber der papstliche Legat in Gallien flucte dem "aweiten Judas". Auch in Deutschland stieß Heinrich auf heftigen Wiberstand, als er sich anschickte, gegen die Fürsten, welche während ber Berwirrung unter Heinrich IV. viele Reichslehen an sich gebracht, die Reichse und Königsrechte mit der Schärfe des Schwertes wieder geltend zu machen. Schwer lag die Hand des strengen Gebieters auf den unruhigen Großen und trieb diese pu Berschwörungen und Aufständen. Wiederum waren die Sachsen voran, jest unter ihrem neuen Herzog Lothar von Supplinburg, dem Nachfolger bes im Jahre 1106 geftorbenen Magnus, bes letten Billungen. Sie fiegten am Belfsholze über bes Raifers tapfern Freund Sober bon Mansfeld, ber baselbst bem Schwerte Wiprechts von Groipsch erlag. Dies erfüllte die Curie mit neuer Zuversicht. Paschalis verdammte auf einer Synobe noch einmal das dem Kaiser ertheilte Investiturrecht und trat der Wiederholung ber Excommunication burch seine Legaten nicht entgegen. Da eilte Beinrich. ben beutschen Krieg seinen Reffen Konrad und Friedrich von Hohenstaufen überlassend, abermals nach Italien, theils um die Rechte des Reichs unt seines Hauses an die Güter der turz zuvor verstorbenen Gräfin Mathilde geltend zu machen, theils um ben römischen Hof jum Festhalten an bem Bertrage ju dwingen. Er brachte Paschalis jur Flucht aus Rom und ließ, als weber er,

noch nach seinem balb barauf erfolgten Tobe sein Nachfolger Gelasius II. zu einer Ausgleichung sich berbeiließ, einen Gegenpapst mählen. Reich und Kirche aufs Neue gespalten. Gelasius, von einer feindseligen Partei aus Rom vertrieben, flüchtete sich in armlichem Aufzug zu Schiff nach Frank reich, wo er bald im Aloster Clugny sein mudes Haupt zur Rube legte. frangösischer Prälat von hohem Stande und edler Bildung wurde unter dem Namen Caliptus II. sein Nachfolger. Dieser versuchte zuerst auf bem Concil ju Rheims ben Lirchenfrieden berzustellen; als aber ber Raifer nicht in die verlangte Berzichtleistung auf die geistliche Belehnung wollte, sprach die Bersammlung über ihn und seinen Gegenpapst Gregor VIII. den Bannfluch aus. Nun entbrannte aufs Neue ein furchtbarer Bürgerfrieg, ber besonders ben Rheingegenden, wo die Bischöfe meistens für den Papst, die Bürgerschaften für den König stritten, verderblich war. weile kehrte Calixtus II. nach Rom zurud, wo er mit Triumphzugen empfangen ward, nahm ben Gegenhapst gefangen und schloß ihn nach schmachvollen Dig handlungen in einen Klosterkerker ein, wo er bald seinen Tod fand. Dieser tragische Ausgang des kaiserlichen Bapstes übte eine mächtige Rückwirkung auf Deutschland und steigerte ben Wunsch nach Frieden. Nachbem auf einem Fürstentag in Burzburg die Bedingungen festgestellt waren, tam endlich ein Bergleich ju Stande, ber bem unseligen Investiturstreit ein Ende machte. Bormfer Concordat vereinigte fich ber Papft mit Beinrich babin, "bag bie Bischöfe und Aebte frei in Gegenwart bes Raisers ober seines Bevollmächtigten gewählt und von demselben durch das Scepter mit ihren zeitlichen Besitzungen und Rechten (Regalien) belehnt werben sollten, wogegen aber ber Raiser auf bas Recht ber Belehnung mit Ring und Stab, ober bie Ginsetzung in bas geistliche Amt zu verzichten habe." Man schied also fortan das Amt des geistlichen Fürsten von seiner politischen Stellung. So kam der unheilvolle Investitute streit, der über fünfzig Jahre das beutsche Reich zerrissen und geschwächt hatte, zu einem Abschluß durch die natürliche Scheidung der geistlichen und weltlichen Gewalt im Episcopat. Es war ein Compromiß, der das innige Band, welches bisher zwischen Raiserthum und Rirche in Deutschland bestanden, bedeutend lockerte und ben beutschen Klerus näher an das Papstthum knüpfte; ber aber boch die Gefahr einer Briefterherrschaft, wie sie dem Stolze Gregors VII. vorschwebte, glücklich von der deutschen Nation abwendete und bewirkte, daß ber beutsche Klerus nicht ganz von dem Lehnsstaat und dem weltlichen Oberhaupte losgerissen und noch einiges Interesse für die historische und nationale Entwidelung in ihm lebendig erhalten wurde. Doch schuf das Concordat eine weite Kluft zwischen ben beutschen Bischöfen und bem Raiser.

§. 367. Lothar der Sachse. Die Strenge, womit Heinrich die trotie 28. Mat gen Reichsfürsten gedemüthigt, hielt diese ab, bei seinem kinderlosen Ableden den nächsten Berwandten des fränkischen Hauses, Friedrich von Hohen staufen, den Sohn der Kaisertochter Agnes, auf den Thron zu heben. Auf Betreiben der den kirchenfeindlichen Saliern abgeneigten Geistlichkeit, besonders des klugen Erzbischofs Adalbert von Mainz, wählten sie auf einer glänzenden Bersammlung in dieser rheinischen Bischofstadt Heinrichs V. Gegner, Lothar von Machen, den Erben Otto's von Nordheim, erzeugten aber dadurch einen

Bürgerkrieg und eine bochst verbängnisvolle Spaltung. Denn als nunmehr Friedrich und Konrad von Hobenstaufen die gebotene Herausgabe ber Reichsleben weigerten, die fie sich aus der salischen Hinterlassenschaft angeeignet, und ber lettere sich eigenmächtig ben Königstitel beilegte und nach seiner Krönung zu Mailand in Oberitalien Anerkennung fand, suchte fich Lothar, nachdem er zu Goslar die Reichsacht über die unfolgsamen Fürsten ausgesprochen, burch engen Anschluß an Herzog Heinrich den Stolzen von Babern aus dem Welfischen Sause zu verstärken, indem er ibm feine Tochter Gertrub vermablte und die großen Besitzungen bieser Familie noch durch Berleihung des Bergogthums Sachfen vermehrte. Daburch entschied fich ber Rampf jum Nachtbeil ber Hobenstaufen, obwohl fie in Schwaben, Franken und am Rhein viele Anbanger zählten und die Lombarden größtentheils auf ihrer Seite standen. Nach ber Zerstörung ihrer tapfern und getreuen Stadt UIm mußten sie sich unterwerfen, mußten Lothar, welcher auf einem turzen Römerzug, zur Zeit bes Kirchlichen Schisma um ben Besitz ber Tiara, von Papst Innocenz II. in ber Laterankirche die Raiserkrönung empfangen, aber die Beterklirche und die Engelsburg in der Gewalt des Gegenpapstes Anaklet II. gelassen hatte, als Reichsoberhaupt anerkennen und ihn auf seinem zweiten Zuge wider die Normannen in Unteritalien begleiten. Dafür wurde ihnen ber Fortbesitz ihrer Reichsleben und der Salischen Erhalter gestattet. Der ruhmlose erste Feldzug nach Italien, wo Lothar weder die ungehorsamen Lombarden zur Huldigung bringen konnte, noch die durch die doppelte Papstwahl bedrohte Kircheneinheit herzustellen im Stande war, noch ben normannischen Herzog Roger (§. 339) von ber Eroberung Reapels und ber Unterwerfung ber taiferlichen Lehnsherzogthumer Canua und Aver fa abzuhalten vermochte, hatte ben Raifer zur Berföhnung und jum Frieden geneigt gemacht, bamit er Rache an seinen Gegnern nehmen fonne.

5. 368. Reichsverfaffung und Bilbungoftand ber Zeit. Unter ben franklichen Kaisern erscheint das deutsche Bolt, b. h. alle Freien, in sieben, von der Form des Reichs-heeres herstammende Abtheilungen oder Heerschilde getheilt. "Den ersten Heerschild bebt ber Ronig, ben zweiten bie geiftlichen Fürften, weil fie nur bes Ronigs Dienft= mannen find; ben britten bie weltlichen Fürsten, weil sie ihrer Burbe unbeschabet ber Bischofe Lehnsleute sein tonnen; ben vierten die Grafen ober Freiherren, als Dienstleute ber Fürsten, benen sie ihrem Geburtsstande nach gleich find. Diese vier Geerfoilbe machen ben hohen Abel aus; ben fünften halten bie Mittelfreien ober Bannerherren, welche ihrer Geburt nach nicht zum hohen Abel gehören, aber Freie zu Mannen haben können; den sechsten die Basallen der Mittelfreien oder die gemeine Ritterschaft, welche keine Mannen haben; ben flebenten jeder Freie, d. h. der nicht eigen und ein ehellich Rind ift." — Der gewählte und in Aachen gefronte König, ber erft nach seiner Krönung in Rom den Titel Kaifer führte, war oberfter Heerführer, Richter und Lehnsherr, Quelle ber Fürstenmacht und bes Abels. Er regierte das Reich nach ben berkommlichen Rechten und Gewohnheiten mit Buziehung ber Reichsfürsten auf Reichstagen; feine Einkünfte bezog er größtentheils aus den Reichsgiltern, Bergwerken, Forsten, Böllen und freiwilligen Gaben der Geistlichkeit; auch gerichtliche Strafgefälle und die Schutzabgaben ber Juden fielen dem Reichsoberhaupt zu. Gine taiferliche Residenzstadt gab es nicht; bie Kaiser führten ein Wanderleben, wie es die vielen Kriege und verschiedenartigen Anliegen mit fich brachten; allenthalben batten fie Burgen ober Pfalzen, wo fie fich abwechselnd aufbielten. Die hoben Festzeiten, Oftern, Pfingften, himmelfahrt, Weihnachten, feierten fie meistens in größeren Stäbten, wie wir schon bei Otto I. gefeben (§. 344). Bei folden

1188,

1186

Deeps Schiller Stäbte.

Rierus.

Gelegenheiten versammelte sich Alles, was groß, mächtig und angesehen war, an dem kaiserlichen Hoflager, um die beilige Zeit im Breife ber faiferlichen Familie mit Frommialeit und fürstlicher Festfreude zu begehen. Bu der religiösen Andacht gesellte sich dann die Kurzweil einer glänzenden Hofhaltung, Wassenspiele, Musik, Tanz und fröhliche Mahlzetten an reich besetzter Tafel; ber Kaifer aber benutzte biese festliche Beit, um mit feinen Rathen wichtige Staatsgeschäfte abzuthun, Gesandtschaften zu empfangen, Streitigkeiten ber Fürsten auszugleichen, Berichte anzuhören, Hulbigungen entgegenzunehmen. — Unter den Rönigen standen in ben größeren Landschaften Bergoge, Die mit Buziehung ber Eblen ihres Landes auf ihren Landtagen gesetzliche Ordnungen für ihre Territorien trafen. Die Grenglander gehorchten Dartgrafen. Die Grafen maren bie Oberrichter eines Saues und besorgten zugleich bas Aufgebot zum Reichsbeer. Alle biese hoben Lehnswürden wurden unter ben frantischen Raisern nach und nach erblich, was bie Schwächung der Kaisermacht und die Herausbildung der Landeshoheit zur Folge hatte. — Da der Kriegsbienst eines geharnischten Ritters zu Pferbe für ben gemeinen Freien von Kleinen Eigenthum auf die Dauer zu kostspielig und beschwerlich ward, so stellten sich immer mehrere unter die hut bes Schutherrn, ber gegen Entschäbigung für fie ben heerbann leiftete. Dadurch nahm die Zahl der Freien mehr und mehr ab (§. 334); und hätten nicht die fröhlich aufblühenden Stäbte ben bedrängten Freien aufgenommen, fo mare bei ber unter Heinrich IV. herrschenden Gesethlosigkeit ber Stand ber Gemeinfreien untergegangen. aber fanden fie einen Bufluchtsort in den Städten, wo fie, geschirmt durch Graben, Ball, Mauer und Thurm, ihre Freiheit behaupteten; hier wurden fie durch Betriebfamileit und Handel reich, ohne die Waffen ganz wegzulegen, welche vorzüglich die rittermäßigen Burger au Rosse führten, während die übrigen Ginwohner als Fusvolt stritten und die Bertheibiquings-Maschinen bedienten. Treu ftanden sie stets auf Seiten ihres Raifers im Rampfe gegen die ungetreuen Fürsten. — Den größten Einfluß auf die Staatsverwaltung und Rechtspflege übten die Geistlichen, die schon durch ihre höhere Bildung zu den Staats geschäften am meisten befähigt waren. Die Bischöfe und Aebte waren die ersten Rathe bes Kaifers, die Erzieher und Bormunder minderjähriger Fürstensöhne; unter ihnen stand die Kanzlei des Reichs. Dabei waren sie mächtige Lehnsfürsten, die dem Kaiser gerüstete Mannschaft stellten, auch wohl selbst den Wassendienst versaben. Unter den frantischen Raisern gab es seche Erzstifte: Mainz, Köln, Trier, Magbeburg, Bremen, Salzburg, denen 35 Bisthumer untergeordnet waren. Die Erzbischöfe erhielten gegen eine beträchtliche Abgabe das Ballium von Rom und durften erst nach dessen Empfang die Bischöfe weihen. Der Erzbischof von Mainz galt als Stellvertreter bes Papftes in Deutschland. Die Raifer begunftigten die Erhöhung ber Bischöfe, um bem Chrgeiz ber weltlichen Fürsten und dem Sondertrieb der Stämme entgegenzuwirken; daher vereinigten die deutschen Prälaten das geistliche und weltliche Schwert, sprachen Bluturtheile, sührten Kriege und verwalteten zugleich das Hirtenamt. Bon Jahr zu Jahr wuchsen ihre Immunitäten, in die schon zur Beit der Ottonen gange Grafschaften aufgingen. Wie ftaunte jener lombardische Bischof, der einst im Zwiegespräch mit Christian von Mainz auf seine Frage, ob er wohl alle Seelen seines Bisthumes kenne, von dem deutschen Brälaten zur Antwort bekam, sein Sprengel sei so groß wie die ganze Lombardei. Unaufhörlich erhielten sie neue Privilegien und neue Schentungen; mit verschwenderischer Gunft theilten die Raiser die Regalien an sie aus. Doch vergalten sie nicht immer beren Gunftbezeugungen burch Treue und Anhänglichkeit; das zeitliche Wohl ihrer Kirchen ftand ihnen meistens böher als das Interesse des Reichs. -

Geschicht schreibung 1) In Deutschland. Unter dem Geräusche der Wassen und den bürgerlichen Kämpsen sant die Schulbildung, santen Wissenschaft und Literatur von der Höhe berab, auf der wir sie zur Zeit der Ottonen erblicht haben (§ 351). Die Geistlichen, welche noch immer im Alleinbesit der gelehrten Bildung waren, verbanden Worte und Ausdrücke römischer Schriststeller mit dem Bibel – und Kirchenlatein zu einer unbehülstlichen Sprache und zu ungewandten Redesormen. Nur wenige erhoben sich auf einen höheren Bildungsstand und zu tieseren Sprachetenntnissen oder würdigten die deutsche Sprache einiger Beachtung. Withdow, Kaplan Kaiser Konrads II., ein würdiger, auch als Dichter geseierter Priester, verfaste in einer dem Sallust nachgebildeten Sprache eine Lebensbeschreidung dieses verständigen, tücktigen Kaisers

in frischen, träftigen Zügen, und Williram, ein in Kulda gebildeter Franke, der als Abt des Klosters Sbersberg in Bayern 1085 starb, brachte das "Hohe Lied" in lateinische Berse und legte es beutsch aus, die stumlichen Anschauungen unter allegorisch-mystischen Deutungen verbergend. Der gelehrtefte und bebeutenbste Schriftsteller bes elften Jahrhunderts war Graf hermann von Beringen, gewöhnlich wegen feines lahmen und gichtbrüchigen Körpers Hermannus Contractus genannt. Er war Mönch in dem reichen und anmuthig gelegenen Rloster Reichenau, wohin lernbegierige Innglinge aus allen Länbern gezogen famen, um aus dem Munde des fanften und wohlwollenden Mannes, der die ganze Gelehrsamteit seiner Zeit mit einem lebhaften, scharfflunigen Geift verband, die Lehren ber Beisheit zu vernehmen. Ausgezeichnet als Philosoph, Abetor, Aftronom, Muster und Dichter und ber griechischen, lateinischen und arabischen Sprache mächtig, bat hermann eine Menge gelehrter Werke, Kirchengefänge u. bgl. m. verfaßt, und zugleich mit geschickter hand mechanische und musikalische Instrumente verfertigt. Aber sein hauptwert ist die in gutem Latein und mit Benutzung ber frühern driftlichen Geschichtschreiber bearbeitete Chronit in sechs Zeitaltern mit dyronologischer Ordnung und verständiger Kritik und Auswahl. Wo er sich seiner eigenen Zeit nähert, wird er ausführlicher und erhebt sich vom J. 1039 an zu einer Quelle ersten Ranges bis zu seinem Todesjahr 1054. Er erreichte ein Alter von 41 Jahren. Während des langen Investiturtrieges wurde nicht nur im Felde mit den Waffen, sondern auch in den Klosterzellen und Studirfluben mit großer Leibenschaftlichkeit für und wider Rom gestritten. Bei ben geistlichen Schriftstellern fand jeboch die Sache des Raisers nur wenige Gönner. Die meisten standen auf Seiten des Bapftes, die Einen aus krahlicher Ueberzeugung, wie die Monche Bernold von St. Blafien und Berthold von Reichenau, deren Chroniken in Ton und Urtheil den papistischen Standpunkt ihrer Berkasser verrathen; die Andern, wie der sächsische Mönch Bruno, aus nationalen und persönlichen Motiven. Bruno's "Geschichte des Sachsenkriegs" ist eine scharfe Barteischrift aus der Mitte der sächsischen Fürsten und ihres Anhanges, in der Absicht geschrieben, den Krieg als rechtmäßig und die Empörung wider den König als eine Sache der Selbstvertheibigung und Nothwehr hinzustellen. Zu dem Zweck mußte natürlich bas Berfahren Heinrichs IV. in Sachsen im schwärzesten Lichte geschildert werben und Bruno hat dieses Ziel scharf im Auge behalten. Der bose Leumund, in dem ber frankische König bei ber Nachwelt steht, ist zum größten Theil ben ungunstigen Angaben Bruno's zuzufchreiben, der einseitig und leidenschaftlich alles Böse und Schändliche, das ihm 311 Ohren kam, als wahr hinstellte und noch mit Uebertreibungen und Enistellungen ver= mehrte. Selbst das vorzüglichste Geschichtswert des elsten Jahrhunderts, die Jahrb üch er des Lambert von Hersfeld, läßt bei aller Haltung, Würde und Mäßigung im Ausbruck bennoch burchfühlen, daß der Berfasser mit seinem Herzen auf papstlicher Seite steht, daß auch er nicht frei ift von der Gestimung, welche fast die gesammte Klostergeistlichteit in dem Streite zwischen Kaiser und Bapft begte. Doch ift sein Sinn für historische Gerechtigkeit so lebendig, daß er auch die Fehler und Bergehen der Gregorianischen Partei und die Studen und Gebrechen bes geistlichen Standes nicht verschweigt. Bon Lamberts Leben wiffen wir wenig. Nachdem er den Studien in der Hersfelder Schule obgelegen, wurde er nach seinem eigenen Beugniß im 3. 1058 zu Aschaffenburg von dem Erzbische von Mainz zum Priefter geweiht (baher er auch früher gewöhnlich "Lambert von Afchaffenburg" ge-nannt warb), trat dann fogleich eine Pilgerreise nach Jerusalem an, und zwar ohne Wissen feines Abtes Meginher, worliber er fich schwere Borwirfe machte. Er war baber sehr beruhigt, als er bei seiner Mickehr im J. 1059 ben Abt noch am Leben fand und Berzeihung erhielt. Bon ber Zeit an lebte er als Mond im Kloster Hersfeld. Nachdem er eine metrische Seschichte seiner Zeit und eine Geschichte bes Rlosters hersfeld verfaßt, die aber nicht erhalten find, begann er die Ausarbeitung der Annalen, die nach einem kurzen dyronologischen Abriß ber früheren Beltbegebenheiten mit bem J. 1040 reichhaltiger zu werden anfangen und mit der Regierungszeit Heinrichs IV. immer vollständiger werden, so daß die Erzählung wie ein mächtiger breiter Strom ruhig babinfließt, bis ber Berfasser bei ber Wahl bes Gegenkönigs Rudolf im 3. 1077 abbricht, "ermattet und überwältigt von der Last des unermeglichen Stoffes", wie er felbst fagt, und einer andern Hand die Fortsetzung überlassend. Durch die glinflige Lage seines Alosters in der Rabe des Hauptschauplages der Begeben-

3

heiten und burch die geschichtliche Bedeutung desselben war Lambert in Stand gesetzt, sich von den Borgängen sichere Nachrichten zu verschaffen. Auch verkehrte er häufig mit den Seine Darstellung ist ruhig und objectiv; er schildert die Ber handelnden Personen. widelungen der Zeit, den Kampf zwischen Königthum und Fürstenthum, zwischen Laises thum und hierarchie mit einem über ben Streitfragen siehenden Geist und mit warmem Mitgefühl mit der leibenden Menschheit. "Die Sprache selbst ist klar und rein, gebildet nach dem Muster der alten heidnischen und kirchlichen Schriftsteller, aber frei von der affectiren Gelehrsamkeit." Auch **Edehard**, Abt des Klosters Aurach in Franken, der Berfasser einer in Sprache und Darstellung vortrefflichen Weltchronik bis zum J. 1125 mit Inbegriff des ersten Kreuzuges, wandte sich, wenigstens in seinen späteren Jahren, der siegreichen papstlichen Partei zu und preift Heinrich V., ber im Anfang als deren Führer galt. De gegen theilte Abam von Bremen, ber Berfaffer einer "hamburgifden Rirchen= geschichte" in vier Büchern, die mit dem Tode Abalberts abschließt (1072), die Gefinnung seines großen Erzbischofs und Gönners und legte in seinen Urtheilen über Personen und Ereignisse christliche Milde und Humanität an den Tag. In einer dem Sallust nach-gebildeten Sprache hat Adam mit Fleiß und Sorgfalt die Nachrichten zusammengestellt, die er über die Böller des Nordens, die Dänen, Normannen, Schweden, Slaven in älteren Quellen vorfand oder aus mündlichen Mittheilungen schöpfte, von reisenden Geistlichen oder Raufleuten, selbst von dem dänischen König Sven Estrithson. Durch diese Mittheilungen find Adams "Bischofsgeschichten" für die historische Kunde des Nordens von der bochften Wichtigkeit. Und wie fehr er auch den Erbifchof Abalbert, bessen Geschichte er im britten Buche behandelt, bewundert und verehrt, so urtheilt er doch über denselben mit der größten Gelehrter, Namens Saxo, aus einer vornehmen seeländischen Familie, den man um seiner Gelehrsamkeit willen den "Grammatiter" nannte, auf Anregung des beruhmten Bischofs Absalon (Axel) von Roeftild und Erzbischofs von Lund, zu bessen Schreibern er gehörte, die erfte danische Geschichte in sechzehn Buchern von den altesten Beiten bis zum J. 1186 in einem, wenn auch rhetorisch gezierten, boch correcten und fließenden Latein; bie neun ersten Bücher, die Borzeit Dänemarks entnahm er aus alten Liedern, die im Bolk umgingen, und aus Erzählungen ber Isländer. Sie enthalten lebensvolle Bilder aus den alten Helbenfagen, poetische Schilberungen ber Rämpfe und Abenteuer, ber alten Zuftinde und Sitten, aber ohne geschichtliche Buverlässigleit, ohne Zeitrechnung und Stammtafele. Geschichtlichen Werth haben erst die fleben letzten Blicher, worin Saro berichtet, was er am Hofe des Bijchofs aus dem Munde tundiger Männer erfahren oder was er selbst erlett hat. Für die große Zeit der Dänen unter dem ersten Waldemar ist er der wichtigste Quellenhistoriker. — Einen merkwürdigen Gegensatz zu Brund bilden zwei unbekannte Schriftsteller, die im Lobe des Königs eben so überschwänglich sind, als der sächsische Mönch in Tadel und Schmähungen — ber Berfasser ber metrischen Erzählung vom Sachsentrieg und der früher erwähnte Biograph Heinrichs IV., in dem Manche ben Bischof Otbert von Littich erkennen wollten. Unmittelbar nach dem Siege des Königs über die Sachsen bei Hohenburg hat ein unbekannter Dichter von guter classischer Bildung es unternommen, den Krieg von seinemUrsprunge an in entschieden Wniglicher Auffassung zu schildern und er hat diese Aufgabe mit vielem Geschick durchgeführt. "Derameter von bemerkenswerther Reinheit, wenngleich mit manchen damals üblichen Freiheiten und häusig leoninisch gereimt, fließen ihm mit Leichtigkeit und die Darstellung ist so lebendig und spannend, daß man ihr mit Bergnilgen bis ans Ende folgt." Die Kriegsbegebenheiten werden mit großer Anschaulichkeit geschildert. — Ueber den unmittelbar nach Heinrichs IV. Tod von einem begeisterten Anbänger besselben verfaßten Lebensabriß, dem in Betracht der Form wenige Erzeugnisse der mittelalterlichen Historiographie an die Seite gesett werden burften, urtheilt Jaffe, ber Uebersetzer besselben: "ben herborragenden Plat, welchen die Schrift einnimmt, begründet sowohl das ungemeine Geschick, mit dem die Hauptmomente ber Regierungsgeschichte Heinrichs in gebrängten wirtungsreichen Bugen bingestellt find, wie der kunstvolle, an der Antike gebildete Bortrag, der lebendig, lichtvoll, beredt und selbst nicht ohne dichterische Erhebung die Begebenheiten, so wie den fie begleitenden leidenschaft lichen Antheil des Erzählers zur Anschauung bringt. Der literarische Werth ist unschätz

bar, ihr historischer bagegen unterliegt mehrsachen Begrenzungen". Den größten Werth hat die Darstellung der letzten Jahre, wobel die Motive der Gegner mit der größten Schärfe und wohl auch der Wahrheit gemäß aufgedeckt werden. Es ist die rührende Todten-Mage, die der mit ganger Seele dem Berftorbenen ergebene Berfasser in einem Sendschreiben an einen gleichgestunten Freund ausspricht, in einem Zeitpunkt, da das eigene Parteibanner bereits unrettbar verloren, und "die Wahrheit schreiben gefährlich war".

Das beutsche Reich war der Mittelpunkt der europäischen Geschichte und Politik, wo alle Füben des öffentlichen Lebens zusammenliefen. Es war daher eben so natürlich und nothwendig, daß die deutschen Seschichtswerte sich über die anderen Staaten verbreiteten, als daß die Chroniten der Nachbarvölker sich wesentlich mit den Borgängen des großen Mittelreiches befaßten. Dies gilt sowohl von ben nichtbeutschen Ländern im Often, als von ben frangösischen und italienischen Geschichtsbildern. Unter den flavischen Werken ift bas ältefte und bedeutendste die Chronit des böhmischen Priesters Cosmas, eines Böglings ber Lütticher Schule, von vornehmer polnischer Abkunft († 21. Oct. 1125). In drei Bückern behandelt er die allgemeine Geschichte und die Geschichte der böhmischen Nation bis auf seine Beit, die früheren Jahrhunderte nach den vorhandenen älteren Shroniken und nach einheimischen Legenden, Sagen und Märchen, die späteren Theile nach eigenen Er-fahrungen, die er sich auf vielen Reisen in mancherlei Staatsgeschäften erworben, und nach Mittheilungen von Augenzeugen. Das Buch von Cosmas ist eine wahre Volksgeschichte nach Art des Paulus und Widufind, daher man ihn mit Recht den "Bater der böhmischen Geschichte" genannt hat. Nach dem Borbilde des Sallust liebt er es, seine Geschichts= bilder mit kunftlichen Reben zu schmilden, und ergeht fich gerne in wortreichen Erzählungen und Beschreibungen. Auch theilt er die Liebhaberei ber beutschen Geschichtschreiber ber Frankenzeit, einzelne Berfe einzumischen und seine lateinische Prosa burch ähnlich lautende Schluswörter am Ende der Saptheile gereimter Dichtung anzunähern. — Auch in der "Geschichte ber englischen Könige und ber englischen Kirche" von Wilhelm von Dalmesbury (vor 1143), einem Werte echten Benedictinerfleifies, bas trop feiner rhetorischen Färbung wegen der Gründlickeit und Wahrhaftigkeit des Inhalts und der Reichhaltig= keit seiner Angaben zu ben bedeutenbsten Geschichtsbüchern bes zwölften Jahrhunderts gehört, find viele gute Nachrichten über ben Streit Heinrichs V. und Baschalis II. enthalten. Es umfaßt 1) eine Geschichte Englands von der Antunft der Sachsen bis auf König Heinrich I. (449—1126) in 5 Buchern; 2) eine Fortsetzung unter bem Namen Historia Novella bis 1142; 3) die Geschichte mehrerer englischen Bischöfe und Klöster. — Am engsten war Italien mit bem beutschen Reiche vertnitpft, aber bie Geschichtschreibung theilte ben allgemeinen Berfall der Wiffenschaften und der Cultur, der während, diefer Periode in der apenninischen Halbinfel und vor Allem in Rom zu Tage tritt. Zwar bieten die geschichtlichen Werte bes Abtes hugo von Farfa fiber bie Schicffale feines Rlofters und bas römische Pontisicale nebst ben Biographien einzelner Päpste, unter benen das Leben Leo's IX. durch den Archibiacon Wibert von Toul und Gregors VII. durch den deutschen, in Rom lebenden Mönch Baul von Bernried besonders hervorragen, manche historische Belehrung und sind für die Erkenntniß der Beitgeschichte von hober Wichtigkeit, aber hinfichtlich ber Darstellung, der Sprache und der kunftlerischen Bewältigung des Stoffes find fie von untergeordneter Bebeutung. Wir haben in ben fruheren Blattern aeseben, mit welcher Leibenschaftlichkeit ber Partei = und Principienkampf zwischen Kaifer und Papft und ber Streit über die Investitur burch Laienhand und über den Colibat in allen Ländern, zumeist jedoch in Italien, geführt worden. Diese Leidenschaftlichkeit ber Parteistellung tritt auch in ber historischen Literatur zu Tage: während Bonizo, welcher nicht, wie vielsach angenommen ward, bei dem Ausstande in Biacenza 1089 ermordet wurde, sondern am 14. Juli 1091 als Bischof von Sutri gestorben ist, in seinem an einen Freund gerichteten Buche, "über die Bersolgung der Kirche" als unbedingter Anhänger Gregors VII. und der Gräfin Mathilbe erscheint und alle Bedrikkungen, welche die Kirche von jeher durch die weltliche Macht erfahren hat, freilich mit vielen Freihimern, Ungenauigkeiten und Entstellungen untermischt, zusammenfaßt; ist die Lobschrift des Bischofs Bengo von Alba (am Tanaro) auf Raifer Beinrich IV., in gereimter rhythmifcher Brofa und mit schwülftiger Abetorit verfaßt, eine beftige und leidenschaftliche Bolemit

gegen die gesammte Hildebrand'sche Partei und ihre krchlichen Ansichten und Ziele. Ein hitiger Feind der Pataria, suchte Benzo mit poetischen Briefen, Pamphleten und Schnatzschriften der verschiedensten Art den Muth seiner Partei zu beleben, den Zorn seiner Gegner zu reizen. Erst im späten Alter sammelte er diese Streitschriften, arbeitete sie um, dereicherte sie mit neuen Aufsähen und bestimmte dann das Wert für Heinrich IV., von dem er dassür große Belohnung erwartete. Das Buch ist für den Culturzustand Italiens merkwürdig, aber durch die Uebertreibung, Parteiwuth und Entstellung für die Geschichte unzwerlässig. Bon ähnlicher Art ist das Leben der Gräfin Mathilde von dem Benedictinermönch Donizo von Canossa. Es war für Mathilde selbst bestimmt und wurde daher mit prächtigen Miniaturen geschmückt; aber ehe es überreicht werden konnte, starb die Gräfin (24. Juli 1115), worauf der Bersasser noch eine Klage über ihren Tod hinzusügte. Beibe Lobschriften müssen mit großer Borsicht benutzt werden. Dasselbe gilt von der als "Leben Gregors VII." bezeichneten Schmähschrift des Cardinals Benno, einem Buch voll lügenhasser Angaden, Berleumdungen und Freihümer aller Art.

Auch in der deutschen Dichtung gibt sich der Berfall der Kunft und Bildung zu ertennen. Wie alle ereignisvollen Zeitläufe, wo Wechselfälle und rafche Uebergänge einander drängen, eine zwiefache Gemütherichtung hervorbringen, religiöse und contemplative Bertiefung und als Gegensaty Weltlichkeit und sinnliche Genußsucht, so sehen wir auch in ber Beit des Investiturstreits eine geistliche Literatur, die fich mit Borliebe in die Mosterien bes Glaubens, in die letten Dinge, in die Schreckniffe der Hölle, in die Angst des jungften Tages versenkt, neben leichtfertigen Sitten, neben Gefallsucht und Weltlust einhergeben, welche zu Strafreden und Rügen herausfordern. So verfaßte ein Mönch Ezzo das Lied "bon ben Bundern Chrifti", als Ginleitung ju bem größeren Bert "bon bem Anegenge"; ein anderer schrieb das Buch von der Schöpfung; in dem "Meris gart o" besiten wir bas Bruchstud einer Weltbeschreibung in Reimprosa; in einer andern geistlichen "Rede" eine schwungvolle Schilderung der Freuden des Himmels und der Schre den der Hölle in sinnlich ausmalender Poesie. Gine Alausnerin, Frau Ava, verfaste ein "Leben Jefu" mit "wohlthuender Sinnigfeit"; bie "Urftande" geben eine legendorische Erzählung von Christi Tod, Auferstehung und himmelfahrt. Dagegen werden in ben Lebrgebichten bes "armen Anecht Beinrich", "vom Pfaffenleben" und "von bes Todes Gehligede" bie Hoffahrt, Ueppigkeit und Sinnenluft gerfigt, bie unter allen Stunben, insbesondere bei der Geistlichkeit und in der Frauenwelt eingerissen waren. Bahrscheinlich ist berfelbe Dichter auch ber Berfasser bes "gemeinen Lebens", worin jenen Schilderungen die Schreden des Lodes und die Eitelkeiten diefer Welt als Rehrseite gegenlibergestellt werden. Die meisten dieser "poetischen Reden", in benen geiftliche Dichter im tabelnden Gegensatz zu ber herrschenden Weltluft auf die Lehren ber Religion und bas bauernde Glud im Jufeits hinweisen, gehören dem füboftlichen Deutschland und den Gegenben am Niederrhein an. Die prophetischen Aussprüche vom "Antichrist", vom jungften Tag und von der Welt Untergang, die in der "fündbewußten Berinirschung" jenes Geschlechts einen Anhalt fanden, gaben ben Stoff zu vielen Dichtungen bes 11. und 12. Jahrhunderts. Damit hingen bann die bichterischen Lobpreisungen auf die Himmelskönigin Maria zusammen, in der man sich die träftigste Filrsprecherin der Menschen bei dem letzten Gericht dachte und deren Cultus vor jedem andern verherrlicht ward.

Ans der zweiten Halfte des elften Jahrhunderts stammen drei geistliche Dichtungen, die priem bedeutendsten Erzengnissen der Zeit zu rechnen sind: 1. Das Lied "don den Bundern Christi", das der Mond Ezzo versaßte, "ein weiser und gesehrter Mann", welcher den Bischof Gunther von Bamberg auf der großen Pilgersahrt nach Jerusalem begleitete (1065), und wozu ein anderer, Namens Willo, die Weise sand, ein Gedicht von solcher Wirkung, daß Viele, die es Hörten, "eilten sich zu münchen" (in den Mönchsand einzutreten). 2. Das Buch "von der Schöten, "eilten sich zu münchen" (in den Mönchsand einzutreten). 2. Das Buch "von der Schöten, "eine steine, durch Inhalt und Sprache hervorragende Dichtung, "die Arbeit eines ernsten und gehobenen Geistes", eine sinnbildliche Darstellung der Schöfung und Erlösung, der Geburt und Wiederzechurt der Menschheit, womit "der Kern der christlichen Glaubens- und Sittenlehre, die Einschärfung der selbstosen gliebe zu Gott und Menschen und die Zuversicht zu Christus"
verkulipft ist. 3. Die "vier Evangelien" oder das ältere Gedicht ind ne den Anegenge", eine ausssührlichere "Rede", die wohl denselben Wönch Szad zum Bersasser hatte und der das Lied

Don ben Bunbern Chrift" als Einleitung biente. Wie bie beiben erften, enthalt auch bas Buch von ben vier Evangelien ein turzes Leben Christi mit Hinzufügung der Borbilblickleiten aus ber Geschichte bes alten Bundes, anhebend (ben ersten Borten bes Evangelimms Johannis gemäß) mit ber Schöpfung ber Welt und bes Menschen und barum, "von bem Anegenge" genannt-Sm bemfelben wird bas Berhaltnig zwischen Schöpfung und Erlöfung, zwischen bem alten und bem nenen Bunde in bilblicher Sprache vorgeführt und daran die Mahnung gefnühft, "im Bertranen auf ben guten Kuhrer ben Rampf mit bem Bofen um unfer Erbtheil gn tampfen, untet bem Segel bes Glanbens auf bem Meere biefer Belt jum Simmel, unferer Beimath, an ftenern". Deufelben Gegenstand behandelt auch bas jüngere "Anegenge" ans bem 12. Jahrhundert, aber mit weniger Schwung und mit gesuchter Rhetoril. - Die trilbe Zeitftimmung über bie einreißenbe Unfittlichleit ber Zeit findet in ben Lehrbichtungen eines öfterreichischen Schriftftellers ber Laienwelt, "ber arme Anecht Beinrich" genannt, "bon bes Tobes Gehingebe", "bom Pfaffenleben", "vom gemeinen Leben" einen beutlichen Ansbrud. Rachbem er bie hoffahrt und Ueppigleit ber Pfaffen gerugt, "bie ba wähnten bas himmelreich mit herrlicher Speife, mit wohlgeftrahltem Barte und bochgeschorenem Saar erwerben zu tonnen und burch ihr boses Beisviel bie Laien verleiteten, fo baf ber Blinde ben Blinden in die Grube führe", wendet er fich gegen die Franen, "bie einhergeben in langen Gewanden, bag ber Kalten nachwurf ben Stanb erregt, als ob bas Reich bei ibrem hoffahrtigen Gange besto beffer siehe, bie mit frember Farbe auf ber Bange und mit gelbem Gebanbe fiber ihren Stand megftreben", und tabelt endlich bie Ritter wegen ihrer folimmen Sitten, "baß fie ben Armen nichts geben und in ihrer Unterhaltung nur buhlerische Reben führten und fich bes Bofen rubmten, bas fie gethan". In bem Gebichte "bom Pfaffenleben", bas wohl bemfelben Berfaffer angehört, wird mit icarfen Borten gerligt, "wie fich bie Beiftlichen in bas nene, gehobene Leben bes Mitterftanbes einmischen, wie fie ben Becher reichen, auf weichen Bolftern manches Spiel beginnen, von Minne reben, bavon sie viel schreiben hören, und von dem Umgang mit wohlgethanen Beibern mohl gern die Laien ausschlöffen, da fie boch teine um fich bulben sollten, als Mintter ober Schwefter".

## IV. Die Uebermacht ber Rirche im Zeitalter ber Rrengzüge.

## 1. Der erfte Krenzing (1096-1099).

§. 369. Die morgenländische Welt. 1. Das byzantinische (ostromische) Reich. Das byzantinische Reich ging langsamen Schrittes seinem Berfall entgegen. Gin sittenlofer, wollustiger bof, wo Rante, Bublereien und finnliche Genuffe bie Würze des Lebens bildeten; ein mächtiger, herrschsscher Klerus, der nur auf Mehrung der Kirchen und Klöster bedacht war, den Aberglauben wach erhielt, durch religiöse Streitfragen die Leidenschaften reizte und Spaltungen und Parteiungen hervorrief; ein trotiges, großentheils aus fremden Söldnern und barbarischen Sülfsvölkern bestehenbes Heer, allezeit bereit, den ehrgeizigen Bestrebungen und Berschwörungen der Führer durch das Schwert Nachdruck zu geben — dies find Jahrhunderte hindurch die gewöhnlichen Erscheimungen ber byzantinischen Reichsgeschichte. Nur von Beit zu Zeit, wenn ein friegeris icher Geist einen ober ben andern der Kaiser oder Heerführer übertam, geschahen im Felde Priegsthaten, die an altrömische heldenzeit und militärische Tugend erinnerten. Dagegen fanden Runfte und Wiffenschaften, Gesetzgebung und Staatsverwaltung, burgerliche Ordnung und gefellige Bildung an den meisten Raisern eifrige Pfleger und Förderer. Aber bie Biffenschaften waren, mit Ausnahme ber Rechtsftubien, ohne lebendige Triebtraft; man zehrte blos an ben Erzeugniffen ber alten Welt und verfaßte Auszüge, Sammlungen, Grammatiken und Wörterbücher; Schwung und Poesse mangelten gänzlich. Berdienst hatte jedoch das byzantinische Reich; es diente als Wall und Grenzmauer wider bas mächtige Rhalifenreich und die wilbe Selbschuttenmacht und barg die alte Bilbung so lange in seinem Schoof, bis das christliche Abendland zur befruchtenden Aufnahme reif genng war.

**Pafflick** 

Bafilios ber Matebonier (f. 297), ein Mann voll Araft und Alngheit, der fich durch Schmeichelei die Gunft des Kaisers Michael und durch bessen Ermordung den Thron erworden. Rate herrichte nach seiner Erhebung gerecht nach Innen und träftig nach Außen. Wohlwollend und milb <sup>ner</sup> fucte er burch Errichtung firchlicher Gebänbe bas arme Boll zu beschäftigen. Er starb in Folge des VL der eines Unfalls, der ihn auf der Jagd betroffen. Sein Sohn Les der Beise oder Philosoph 886—911. war mehr den Klusten des Friedens und den Genüssen des Lebens als dem Ariege zugethan. Streitigkeiten mit ben Geiftlichen, Die Anftoß an seiner viermaligen Berheirathung nahmen, befonbers mit bem gelehrten und fingen Batriarden Bhotios (ben er aulest abfegen und im Rlofter sterben ließ), füllten einen großen Theil seiner Regierungsgeschichte, die jedoch auch an ruhnnlichen Waten reich ift. Den Studien und Biffenschaften ergeben, beförberte er Bilbung und Rechtspflege. Die Bafiliken (g. 298), die zeitgemäße Umarbeitung des Justinianeischen Gesethuches, die Bafilios begonnen, wurden unter Leo und feinem Rachfolger jur Bollendung geführt. In fechig Bücher über sechs Theile vertheilt, umfaßt das Gesetzbuch in übersichtlicher Ordnung das im be-

jantinischen Reiche geltenbe geiftliche und weltliche Recht. Wit ben Bulgaren und Arabern fahrte

Leo unglitdliche Rriege. Gein Sohn Confiantin V. Borbbprogennetos (b. b. ber in Butter 411-959. Geborene) befaß als Erbtheil feiner Familie Bilbung, Gelehrfamteit und Runftsun, erlangte aber Aber seinen Studien weber herrschermacht, noch Charafterftärte. Buerft ftand er unter ber Leitung feiner Mutter Boe und ihrer Brilber und Ganftlinge. Dann bemächtigte fich ber Flottenführer Romanos ber höchten Macht, verbannte bie Raiferin nebft ihrem Anhang, vermählte Conftantin 920 – 944. mit seiner Tochter und beherrschte ben Staat als Kaiservater im eigenen Ramen unumschränd und willstrlich, indes sich Constantin, ein harmloser, gutmitthiger Mensch, mit Büchern, Must und Malerei beschäftigte. Aber auch Romanos nahm bie Thattraft und ben Kriegsmuth eines Feldherrn nicht auf den Thron herliber. Sittenlos und wollfiftig suchte er sein ausschweisendes Leben burch abergläubische Religionslibungen und burch ben Umgang mit Geiftlichen und Mönden gu fühnen, bereicherte Kirchen und Alöster und vernachlässigte bas Ariegswesen. 2008 bie Bulgaren ihre Grenzen erweiterten und erobernd bis vor die Thore Constantinopels brangen, bekämpste er sie nicht mit dem Schwert, sondern ging, mit dem Gewande der heiligen Jungsrun angethan, in ihr Lager, um einen Frieben ju erfleben. Enblich wurde er von feinen eigenen ebegeizigen Sohnen auf eine ferne Insel verbannt, wo er ftarb. Rach feiner Eutsernung und nach bem Sturze ber verhaften Sohne erlangte Conftantin wieber bie herrichermacht und ichnigte fic gegen ben Anbrang feinblicher Boller burch ein Bunbnif mit ben Ruffen, woburch bem griechischen Christenthum ber Beg in bieses barbarische Land gebahnt ward. Seine Entelin Theophans war die Gemahlin des römisch-beutschen Raisers Otto II. (g. 349), ihre Schwester reichte ihre Sand bem Groffürsten von Anfiland (g. 340). Inbeg fein fcwacher Sohn und Rachfolger Remanos II. feinen Bergnfigungen lebte und, mabrenb er felbft ber Jagb und bem Ballpiel nadging, die Regierungsgeschäfte seiner Gemahlin Theophano, einer ftolgen, schonen Spartauerin von männlichem Muthe und gugeflosen Sitten, und bem rantevollen Josephus überfleß, gewannen feine beiben Kelbherren Ritephoros und Leo Bhotas glanzenben Baffeuruhm und zeigten sich noch einmal als würdige Erben des römischen Ramens. Sie eroberten die Insel Areta und zerstörten ben Biratenstaat baselbst; fie erfochten über bie Mohammebaner in Syrien und Mespotamien eine Reihe glanzender Siege, nahmen Aleppo und fechzig andere Stadte ein und fallten

bie Staatstaffe mit ben erbeuteten Schätzen. Rach bem wahrscheinlich burch Gift beschlennigten Tobe bes Romanos gab bie unternehmenbe Theophano bem flegreichen Felbheren Rifephoros res ... mit ihrer Hand die Bormundschaft über die kaiserlichen Kinder und die Herrschaft über das bezantinische Reich. Rachbem bieser bie Arönung ertropt, setzte ex auch als Kaiser seine glorreiche Kriegslaufbahn fort. Er erweiterte bas Reich nach Often gegen bie Araber, er verweigerte ben Bulgaren den von seinen Borgängern bezahlten Tribut und bediente sich zu ihrer Schwächung

ber Billfe bes russischen Großfürsten, er behauptete die Ehre ber Baffen im Rampf mit Otto bem Großen in Unteritalien. Aber seine Strenge, seine Ginfachbeit und seine Sparsamleit miffielen ben Soflingen; ber Alerus hafte ihn trot feiner außeren Frommigteit und ber ftrengen Rirchenbuffen, weil er ber Saufung ber Rirchengüter in tobter Sand burd Befchrantung ber Bermachtniffe an die Kirche steuerte und in die Befetjung ber Bisthumer eingriff, und bas von unaufforlichen Kriegen gebrückte Land sehnte sich nach Ruhe. Es bildete sich eine Berschwörung, ben großen,

von ihm zuruchgesetzen Feldherrn Tzimiskes und seine eigene lastervolle Gemahlin Theophaus an ber Spite, in beren Folge Rilephoros in ber Racht in seinem Schlafgemache überfallen und

ermorbet und sein Leichnam über die Schlosmauer in den Schnee geworfen ward. Tzimistes Ichnistes fühnte als Raifer die Frevelthat, womit er den Thron erlangt. Die grausame Theophano wurde 968-578. nach bem öftlichen Aleinafien verbannt, wo fie in einem entlegenen Aloster ihr fündhaftes Leben beschloß. Dann herrschte er ruhmvoll nach Anken und Junen. Er erweiterte die Ofigrenze durch stegreiche Rämpse gegen bie Mohammebaner unb vernichtete bie Macht ber hamabaniben in Sprien; er betriegte mit Glück burch seinen Felbherrn Manuel die Araber auf Sicilien; er bewältigte die Bulgaren und verwandelte ihr Land in eine Broving; er bediente sich der raubsüchtigen Petschenaren jur Schwächung ber Anffen, die unaufhaltsam bis unter bie Mauern von Conftantinopel gebrungen waren. Im Innern berrichte er milbe und gerecht; ein großer Sang zur Wolluft und 311 fimulichen Genulffen burchbrach nur zuweilen seine herrschertugenben. Sein Tob erfolgte nicht shne den Berdacht der Bergiftung. — Sein Rachfolger Bafilios II. regierte in ähnlichem Sinn. Durch energische Ariegführung, wobei er fich barbarischer Miethtruppen bediente, erweiterte und sicherte er die Ofigrenzen; in einem zehnjährigen grausamen Kriege bandigte er die Bulgaren, die wieder abgefallen waren und unter einem streitbaren Flihrer verheerende Streifzüge nach Griechenland und Illyrien unternommen hatten, und jagte ihnen durch eine blutige Gräuelthat, die ihm ben Ramen bes "Bulgarentöbters" eintrug, folden Schreden ein, bag fie von ber Beit an vom Kampfe abließen und fich der byzantinischen Herrschaft fügten. Es wird erzählt, daß er die in mehreren Schlachten gefangenen Bulgaren blenben ließ unb in Abtheilungen von je hundert unter Führern, benen Ein Auge gelassen wurde, bem Abnig Samuel auruckschiete, ber bei dem Anblick son foldem Schreden ergriffen warb, bag er zwei Tage nachher ftarb. Auch bie Aroaten und Serben zwang Baftlios zur Haldigung. Durch eine bebeutende Seemacht schützte und erleichterte er Handel und Bertehr; aber eine übermäßige Besteuerung lastete schwer auf bem Bolle. Sein Bruber Conftantin VI. ernannte ben Gemahl seiner Tochter Zoe, Romanos, zu seinem Rachfolger. Dieser nahm fich nach bem Zengniß bes Michael Bfellos, eines gleichzeitigen Schriftftellers, den Augustus und die Antonine zu Borbilbern und lebte mehr den Wissenschaften und gelehrten Stubien als bem Ariege. Er erlitt eine ichwere Rieberlage von ben Arabern. Seine lasterhafte Gemahlin Zoë ließ ihn an einem langfam wirkenden Gifte sterben und vermählte sich mit bem fconen Gelbwechsler Dichael bem Baphlagonier, ber aber balb in Geifteszerrlittung verfiel und im Mofier endete, worauf Boe feinen Reffen gleichen Namens an Kindesftatt annahm. MS fic biefer ihrer Herrschaft zu entziehen suchte, filtezte ihn Boë mit Hilfe bes Bolls vom Thron, ließ ihm in einem Rofter die Augen ausstechen und vermählte fich in ihren alten Tagen mit Con**flautin** VIL **Monomachos**, ber zwar nicht ohne Ruhm regierte, und mehrere gesahrbrohende Berschwörungen burch seine Entschlossenheit scheitern machte, aber boch ber schwierigen Lage bes Reichs nicht gewachsen war. Das Haupt einer bieser Berschwörungen war der tapfere Feldherr Maniates, ber einige Jahre früher Sicilien ben Arabern entriffen, aber burch hofrante in feinen Unternehmungen gehemmt und aulest einem feigen Gunftling untergeordnet, bem byzantinischen Hof ben Gehorsam verweigerte und sich mit Hälse der Normannen zum Herrn von Sicilien und Reapel zu machen suchte. Zwar wurde sein Borhaben vereitelt und Maniales nach der unglücklichen Schlacht bei Bari zur Flucht über bas Meer gezwungen, wo er bald seinen Wunden erlag, aber fein Abfall erleichterte ben Rormannen bie Eroberung biefer fconen Lanber (g. 339). Zu gleicher Zeit wurden die Provinzen an der Donau von den räuberischen Petschenären beimgefucht und die zur Bertheibigung herbeieilenden byzantinischen Sklbnertruppen in einer mörderischen Schlacht zurückelchlagen, und ber Often bes Reichs war ben unaushörlichen Einfällen ber Selbschutten bloggestellt. Rach Constantins Tod regierte Zoe's Schwester Theodora, ber letzte Sproffe bes von Bafilios I. abstammenden Herrschergeschlechts, das Reich mit Kraft und mi Berftanb. Aber ber von ihr jum Rachfolger eingefette alte und einfältige Dicael VI. Strati otitos vermochte die Raiserwürde nicht zu behaupten. In einer Schlacht überwunden, mußte er die Herrschaft an den tapsern Sieger Raak Romnenos, den Gründer des ruhmvollen Raiferhaufes ber Lomnenen, abtreten.

§. 370. Die Romnenen. Ifaat war bes Thrones werth; er ficherte bas Reich burch Berträge mit ben Betschenaren und herrschte im Innern mit Beisheit und Araft. Er beschränkte bie Gütererwerbungen ber Geiftlichteit und orbnete ben Staatshaushalt mit Sparsamkeit. Dichael Pfellos, ein berühmter bezantinischer Bielwiffer (Bolybiftor), ber über Geschichte, Medicin, Alterthumswiffenschaft und Staatslunft geschrieben, Gebichte verfertigt und die bürgerlichen Gefete in Berfe gebracht, ber Mathematit und Naturwiffenschaften verftand und in einer Ency-

1095

o8 III.

1084 1041. 1041

Re

1054

Route 10571067 S IV.

clopabie alles Biffen seiner Beit von ber Dogmatit bis zur Rochlunft abgehandelt, war unter Isaal und seinen Rachfolgern ein einflußreicher, schmeichelnber Staatsmann. Isaal überließ noch während seines Lebens die Regierung seinem Berwandten Confiantin VIII. Dulas, welcher gleich seiner Gemahlin, ber als gelehrte Schriftstellerin bekannten Enbotia, seine ganze Ausmertsamleit ben Biffenschaften und ben innern Staatsgeschaften anwendete. Rach feinem Tobe gab seine wortbruchige Gemahlin Endotia dem tapfern Feldheren Romanos Diogenes mit ihrer Sand die Herrschaft. Als dieser aber nach einem ungläcklichen Feldung burch Berrath in die Gefangenschaft ber Selbschnitten gerieth, wurde ihm burch eine Balastrevolution bie Raiserwärde entzogen und Conflautins alteftem Sohne, Midael VII., übertragen. Rach einiger Zeit entließen bie Selbschulten, in Anertennung seiner Tapferleit, ben gefangenen Raiser ehrenvoll ber 1971—78. Daft; aber flatt des gehofften Throns fand er bei feiner Rlidlehr Untreue, Abfall und einen martervollen Tob burch barbarifche Blenbung. Die gelehrten hoffdraugen, benen er feine Gunt nicht zugewendet, bewirtten seinen Untergang. Michael war eben so unfähig als herzlos. Indes er fich abmubte, im Umgang mit Bfellos eine Maffe tobter Gelehrsamteit und ungloser Biffenschaft in sich aufzunehmen, vernachlässigte er bas Kriegswesen, so daß die Normannen in Unteritalien (g. 389), die Donamobiler und die Selbichuffen ihre Eroberungen immer weiter ansbebnten und bas byzantinische Reich fich wie im Belagerungszustand befand. Rormannische Abes teurer, Barager und affatische Solbnerichaaren mußten bie Grenzen gegen bie Ungarn, Progien, Serben und andere Böller vertheibigen. Bedrängt von zwei fühnen Jufurgentenführern, welche vor ben Thoren ber Sauptstadt erschienen, gehaßt von bem Bolle, bas ihm ben Beinamen "Barapinales" b. i. Bierlingsabzwader beilegte, weil er im Bunbe mit einem habgierigen Glinftling ben Preis bes Getreibes gesteigert und bas Maß vermindert hatte, entsagte Michael zuletzt ber Regierung und enbete feine Tage im Alofter. Giner ber Emporer, ber bejahrte Ritephoros Botoniates, erlangte ben Purpur, war aber ju schwach, seine Herrschaft gegen äußere Feinde und inneren Berrath au mahren. Sein Felbherr Alexios, Eufel bes Isaat Romnenos, emporte fich gegen ibn, eroberte bie Sauptftabt und erneuerte auf rauchenben Trummern ben Thron bes Saufes ber Romnenen, die ihn nun mehr als hundert Jahre lang im Befit behielten. Ritephoros verschwand in einer Alosterzelle. Alexios, ein flaatsluger, gewandter und friegstundiger Fürft, behauptete den Thron 37 Jahre lang, zu einer Zeit, da durch die Kreuzilge das Morgenland und Abendland wieder in nähere Berbindung traten und das orientalische Wesen durch seine Allawirkung auf bas germanische und romanische Europa eine größere Bedentung für die Wese geschichte erhielt. Mit Umficht, Alugheit und Araft begegnete er ben Schwierigkeiten, die fein Reich von Westen durch die Normannen und Areuzsahrer und von Osten und Silben durch die Selbschuften bebrobten. Er führte Ordnung in die Berwaltung zurück, brachte den zerrlitteten Staatshanshalt in bessern Stand, achtete und pflegte die Wissenschen und regelte das Hosleden durch gefetgliche Bestimmungen über Rangverhaltniffe und hofetilette. Besonders erfreute fich bie Geislichteit seiner Gnade; benn im Morgenlande wie im Abenblande waren bamals die Geister auf bas Religibse gerichtet. Aber neben manchen Lichtseiten war seine Regierung und sein Charafter von häftlichen Fleden entftellt, die fich felbft in ber fcmeichelnben Lebensgeschichte biefes Raifers von feiner Tochter Unna Romnena ertennen laffen. Wenn nicht gelengnet werben foll, bas Mexios wenigstens in seinen früheren Sahren Tapferkeit und Ariegsmuth besaß, so zog er boch hinterlift und die Rünfte der Täuschung, der Berstellung und des Betrugs dem offenen Kampfe vor, Eibe und Berträge wurden gebrochen, wenn es ihm Bortheil brachte; um die Staatslaffe m füllen und Mittel für eine glanzvolle hofhaltung zu gewinnen, trieb er das verberbliche Soften ber Monopole auf bie Spige, untergrub burch schlechte Münzprägung bas Bertrauen im Handel und Wandel und briedte das Boll burch harte Steuerethebung. Keine dauernde Schöpfung, leine epochemachende That, leine lebensträftige Einrichtung verherrlicht seine Regierung; als er gebakt und geschmäht vom Bolle und von seiner eigenen Gattin als Heuchler gebrandmarkt aus ber Welt ging, war das Reich in bemfelben Zustande des Sinkens und Berfalls, wie bei seiner Thronbesteigung, nur daß ber Schat ber aus altern Schriftstellern in geiftloser Beise ausammengetragenen Literatur burch einige Sammelmerte vermehrt und ber Prunt und bas Ceremonienwesen bes hofes noch burch neue Titel, Rangorbnungen und Borfchriften beinlicher Etitette gesteigert worden war. In Alexios' Geist regierten auch seine beiden Rachsolger, ber eben so ebelmilthige als tapfere Johannes (Ralojohannes) und fein ftarter, friegerischer Sohn Mannel. 1118-48. Unter ihnen bilben bie balb freundlichen, balb feinblichen Beziehungen jum Abenbland, so wie bie

Ariege mit den wilden Grenzolltern im Often und an der Donau (Serben und Ungarn) ben Hauptinhalt ber Geschichte. Manuels Rame glanzt in ben Jahrbudern triegerischer Groß- 1168thaten wie taum ein anderer. In einer Zeit, ba ritterlicher Muth, perfonliche Tapferleit, Kraft bes Armes und förberliche Gewandtheit febr boch in Ansehen ftanden, ragte er unter allen Lebeuben bes Abenblandes und Morgenlandes, driftlichen und mohammebanischen Glaubens, weit hervor. Wie bei seinem Zeitgenoffen Richard Löwenberg ift auch über Manuels Person ber Glang ber Romantil ausgegoffen. In ber Schlacht und im feinblichen handgemenge, wie auf bem Marsche, im Eurnier und im ritterlichen Zweitampfe, wie auf ber Jagb, im Lager und im wilben Reitergefechte, wie im Sectriege auf bem Berbede bes wogenben Schiffes tam ihm tein bewaffneter Mann gleich an tilhnem Wagen, an Stärke und Gewandtheit, an Muth und Ausdauer. Die Baffenthaten und helbenzüge, welche die griechischen Schriftsteller von bem faiserlichen Rämpser mit ber boben Gestalt und ben sehnigen Armen melben, gleichen mehr ben Schilberungen eines Ritterromans als den Erscheinungen des wirklichen Lebens. Dennoch blieb sein Rame nicht in so ehrenvollem und gefegnetem Andenten wie ber feines Baters. Den größten Theil feiner Regierung flillten Kriege mit ben alten Feinden bes Reichs, ben Tlirken im Often und ben barbarischen horben jenseits ber Donau, mit ben Normannen und Benetianern in Griechensand und auf ben Inseln und Meeren bes Westens, mit ben Kreugfahrern von Antiochien, mit ben Ungarn in ben breiten Sbenen ihres Landes und mit ben Arabern an ber Rufte von Aegypten. Aber biefe Rriege, so fehr fie auch bas Ansehen bes byzantinischen Reiches nach Ausen hoben und es in ben Mittelpuntt bes politischen Lebens ber Beit ftellten, mehrten bie Rothftande und beschleunigten ben Berfall. Der Raifer felbst befag nur bie Tapferleit und ben perfonlichen Muth eines Solbaten, leineswegs aber die Geschicklichleit und Alugheit eines Felbherrn. Bahrend er eine Ehre barein fette, bie Ritter und Barone bes Abenblandes, welche bie Kreuzsige nach Constantinopel, Rleinasien und Sprien führten, an Waffenthaten, glänzenden Turnieren und ritterlichem Schaugepränge zu überbieten und burch ben Glang und ben Prunt feiner hofhaltung ju blenben, gerieth bas Rriegsund Seewesen mehr und mehr in Berfall. Schaaren frember Gilbner, Türken und Barbaren Franken, Normannen und Waringer füllten die Legionen und beschützten die Grenze und die Haupb **Rabt, und um** die Unterhaltung von der Staatslasse abzuwälzen, wurden die Truppen in Krieden**s**saufen in die Städte vertheilt und bei den Burgern einquartiert. Die Kriegsloften, verbunden mit ber Berfcwendung am hofe, mit ben Apanagen ber gablreichen Glieber bes faiferlichen Baufes, erschöpften den Schatz und nöthigten Manuel, die Einklinfte mit allen Mitteln zu mehren. Benn die Ritter des Abendlandes, die er gerne um fich sammelte, über die Bracht des Hofes, über ben Glang ber Kefte und Luftbarteiten erstaunten, faben fie nicht ben Drud und bie Erpreffung ber Stenererbeber, nicht bie Maffe ber Monopole und Brivilegien, woburch bas Boll verarmte und einige wenige Begunftigte bereichert wurden. Mit Manuels hingang begann für bas byzantinische Reich eine Beriode von Berwirrung und Gränel. Seinem breizehnjährigen Sohne Alerios II. und beffen schöner, schwacher Mutter Maria war nach einem turzen Traum ber herrldaft ein tragisches Ende beschieden. Maria, welche nach kurzer Bitwentrauer im Aloster die vormunbschaftliche Regierung übernahm, war dem Bolke fremd und wegen ihrer lateinischen Derfunft verhaft. Bald entftand bas Gerlicht, fie gehe mit dem Gebauten um, ihren Sohn feiner Rechte zu berauben, um fie einem Günftling zuzuwenden. Run füllte fich der Balast mit Cabalen und Rachstellungen, die Stadt mit Aufruhr und Parteiwuth. Diese Berwirrung benutte Manuels Better Anbronitos, ein eben so tühner und unternehmender als ruchloser Mann, der bisber ein Leben voll Abentener und wunderbarer Schickalswechsel geführt hatte und von dem Raiser nach ben Geftaben bes schwarzen Meeres verwiesen worben war, um aus ber Berbannung berbeianeilen und mit Zustimmung bes Bolles, das in ihm den einzigen fähigen und trastwollen Bermanbten bes herrscherhauses erblidte, bie Leitung ber Dinge in bie Sand zu nehmen. Seine Berrschaft dauerte nur zwei Jahre, aber fie war eine nunnterbrochene Reihe ber grausamsten und verruchteften Thaten. Dit henchlerischen Betheuerungen, bag er nur bem Aufe bes Baterlanbes folge und die Rechte bes jungen Kaisers ehren werbe, nahm er Besitz von dem Palaste. Raum fthlte er sich aber fest in der Macht, so wurde die Kaiserin-Mutter Maria, nachdem man ihre Ehre befledt, wegen bochverrätherischen Einverftanbniffes mit bem Konig von Ungarn jum Tobe verurtheilt und ihre Leiche ins Meer geworfen. Darauf wurde ihr Sohn Mexics mit einer Bogensehne erdrosselt und noch im Lode mit Schmähungen und Fußtritten beschimpst. Diesem Anfang entsprach ber Fortgang von Anbronilos' Regierung. Es soll nicht geleugnet werben, daß in ein-

zelnen handlungen ber Gesetzebung, ber Rechtspflege und ber Berwaltung sein überlegener Geift fich offenbarte, baß ber Stenerbruck erleichtert, ber Aemterverkauf beschränkt und mancher eingewurzelte Migbranch abgeschafft wurde; aber die Buth und Gransamleit, womit er alle Berwandten, Freunde und Anhänger der geführzten Herrschersamilie, alle, die ihm während seines Abenteurerlebens jemals im Wege geftanben, verfolgte und morbete, machte ihn zum Gegenstand bes allgemeinen Saffes. Die Opfer seiner Rache waren zahllos, fiber allen Sauptern schwebte bas Torannenschwert. Schaaren von Allichtlingen bevollerten bie Riften von Aleinasien und bie Infeln und suchten burch Ausstände das bespotische Jock zu brechen. Endlich war das Maß gefüllt. Isaak Angelos, in weiblicher Linie ein Nachlomme bes großen Alexios, erschlug ben Henter, ber ihm bas Leben nehmen follte, und entfloh in die Sophienkirche. hier versammelte fich balb eine Schaar von Menschen um ihn. Ihre Menge flögte ihnen Muth ein. Die Kerker wurden erbrochen und Isaal Angelos zum Kaiser ausgernsen. Anbronitos sab fich balb verlassen. Er wollte zu Schiff nach dem afiatischen User entflieben; aber die laiserliche Galeere wurde eingebolt. ber Tyrann in Retten zu ben Fugen bes neuen Berrichers geschleppt und unter ben numenschlichsten Martern getöbtet. Das byzantinische Reich gewann wenig bei dem Thronwechsel. Wenn Andronitos burch seine Gransamteit und Zügellosigleit ben haß und die Berachtung ber Beddterung ber Hauptfladt auf fich geladen, so hatte er boch auch wieder burch seine Kraft, Euergie und Klugheit Kurcht eingeflößt und die Provinzen vor Mißbandlungen geschützt. Isaal Angeles bagegen war ein carakterloser Schwäckling, welcher bie Regierung seinen Ginftlingen und Exnuchen überließ. Feig und wolllistig verbrachte er feine Tage im Palast, umgeben von Romdbianten, Possenreißern und Buhlerinnen, und während die Provingen unter ber Laft ber Erpressung in Elend und Armuth santen und Aufruhr und Empörung mit den Feinden wetteiserten. bas Reich in ben Abgrund au filirgen und ber Auflösung emigegen an filbren, verschwendete ber Raiser in Ueppigkeit und Schwelgerei mit ben Genoffen seiner Luft unerhorte Summen und trieb in Luxus und Pracht, in Bauwerten und glänzenden Aufgligen einen Anfwand, der alle Cintinfie verschlang und bie Erpreffung auf ben bochften Gipfel fteigerte. Der Stenerbruck brachte bie Balachen und Bulgaren jum Aufftand, fie gründeten ein unabhängiges Staatswefen und wiederholten ihre früheren Raubzüge. Aus haß gegen die Lateiner knüpfte Isaal Berbindungen mit Salabin, dem Feinde des christlichen Namens an, tonnte aber weder die Berwilfung seines Lanbes burch Friebrich Barbaroffa, noch den Berluft der Jusel Cupern durch Richard Löwenher, verhinbern. Flaak Angelos hatte viel Unheil liber sein Reich gebracht; es bedurfte daher nur eines schwachen Anstofies, nur einiger Aussicht auf eine erfolgreiche Empörung, um die Bewohner der Sauptstadt wider ihn zu waffnen. Als er einst in den thracischen Waldern den Freuden der Jagd oblag, gelang es feinem Bruber Alexios, bie Eruppen für fich ju gewinnen. Er wurde jum Kaiser ausgerusen und die Wahl von Klerus und Bolt gebilligt. Auf die Kunde von diesen Bosgängen floh Isaal Angelos nach Stagira in Macedonien, aber verlaffen und verrathen wurde er als Gefangener nach Conftantinopel jurildgeführt, ber Augen beraubt und in einen einfamen Thurm eingeschloffen, wo er bei Baffer und Brod über die Wechselfälle des Geschickes nachstunen tonnte. Run bestieg Alexios III. ben Thron, ein Fürst eben fo schwach als treulos und babei bem Aberglauben und Kanatismus ergeben. Unter ihm erlitt bas Reich burch bie Benetianer und Krenzfahrer einen harten Stoß.

Merios III. 1195 --

§. 371. 2. Die mohammedanischen Reiche. Die mohammedanische Welt, längst in viele Reiche und Dynastien zerfallen, bildete im zehnten und elsten Jahrhundert zwei Hauptgruppen von Staaten: die Reiche und Herrschaften in Asien, welche dem sun nistischen Glaubenskreise ergeben waren und den Khalisen von Bagdad als geistlichen Oberherrn verehrten; und die dem schützischen Lehrbegriff solgenden Fatimiden wahira, deren Beherrscher von den Stämmen Afrika's und einzelnen schwärmerischen Secten Spriens und Arabiens als rechtmäßiger Khalise oder geistliches Oberhaupt anerkannt wurde. Das "Schatten=Rhalisat von Bagdad" war nur noch eine ehrwürdige Ruine, ein geheiligter Name. Die Entscheidung der Weltbegebenheiten lag in den Händen gewaltiger Befehlshaber, die als Emire al Umara alle weltliche Gewalt an sich rissen und die moralische Macht, die noch in den Augen der Gläubigen an die heilige Würde gekulissis war, als Schild und Wehr sit ihre eigene Herrschsucht benutzen, oder in den Händen triegerischer und glädslicher Stammhäupter, welche balb da, balb dort unabhängige Opnastien gründeten

und mit bem Schwerte ihre Ländergebiete mehrten. An die Stelle der Buiden (§. 310), welche die Wirde eines Emir al Omra in ähnlicher Beise gebrauchten, wie einst die frankischen Hausmaier ihr hobes Amt, aber burch innere Kriege ihre Kraft zersplitterten und burch allzu große Schwächung bes Rhalifats ben Rechtgläubigen Aergerniß gaben, traten im elften Jahrhundert die Sirtenstämme der Turknannen unter ihrem sieggekrönten Säuptling Seldschutt und seinen Nachfolgern. Bei dem schiitischen Khalisat in Aegypten, das unter Muis und Asis noch die alte Stellung behauptete, war länger als in Bagdad mit bem geistlichen Ansehen auch noch bie weltliche Macht verbunden, die in dem großen Reichthum bes Landes eine frästige Unterlage hatte, und Hakem, das britte Oberhaupt der ägyptis schen Fatimiden, entzündete noch einmal die politisch-friegerische Energie an der Fackel des religiösen Fanatismus; aber die trankhafte Ueberreizung schlug bald in Erschlaffung um, so daß die späteren Rhalifen in Rahira nicht minder die Geschöpfe und Wertzeuge der Beschlshaber ihrer Söldnertruppen wurden, als die Abbasiden in Bagdad, und daß auch sie den Abfall der afrikanischen Stämme und die Bildung unabhängiger Staaten und Oynastien, wie der Badisiden in Rairo, der Zereiden in Fez u. a., nicht zu hindern vermochten. die Beit, da das geistliche Oberhaupt der Christenheit durch sein Wort große Ariegsschaaren zu einem Kampf um ideale Gliter in unbefannte Länder zu treiben vermochte, war in der mohammebanischen Welt, beren erster mächtiger Impuls aus ber Verbindung ber geistlichen und weltlichen Macht floß, die Entscheidung der großen menschlichen Anliegen lediglich in die Hände streitbarer Kriegsfürsten gelegt, die teinen andern Rechtsgrund für ihre Herrschaft und Hoheit geltend machen konnten, als die Stärke ihres Armes und ihres Schwertes. Im sprischen Lande begegneten sich die geistlichen und weltlichen Gewalten beider Religionsgenoffenschaften zum mächtigen Wettkampfe, und hier entfaltete auch die Secte der Affaf= sinen, welche der ismaelitische Missionar Hasan kurz vor dem ersten Kreuzzuge in Persten gegründet hatte, ihre furchtbare Thätigkeit.

a) Die Selbichuften gehörten bem türlischen Bollerftamme an, ber einen Zweig ber lautaftiden Race, aber nicht ber inbogermanischen Abtheilung berselben bilbet. Im zehnten Sahrhundert zogen die Selbschnffen als Romaben unter der Leitung eines Hauptlings, der gleich anbern Stammführern einem Groß-Rhan ginspflichtig mar, in bem Lanbe ber beutigen Rirgifen umber, bis fie unter Selbichuff um bas Jahr 1000 fic von ber Unterwürfigleit losmachten und in die Rabe ber Bucharei manberten. hier traten fie, um von den benachbarten tatarifden Borben Sout ju erhalten, jum 381am über, und vergrößerten fich burch bie Aufnahme vieler Männer aus andern Horben. Selbschuffs Sohn Arslan ließ fich im Gebiete der Stadt Bochara nieber und gab baburch bem Stamme fefte Bohnfite. Bon bem Ghasnaviben Mahmub I. (§. 311) unterworfen und zinspflichtig gemacht, begaben fie fich, in einzelne Stämme getheilt abermals auf die Wanderung, bis fie nach Mahmuds Tob unter ben Reffen Arslans fich in Chorafan festfetten und bas Land mit Baffengewalt wiber bie Ghasnaviben behanpteten. Togrulbeg, ber eine biefer Reffen, eroberte Ispahan, ftürzte, vom Chalifen zu hülfe gerufen, bie Macht ber Buiben und ließ fich von bem Befreiten mit ber höchsten weltlichen Burbe, bem Amte eines Emiral Umara, feierlich bekleiben. Siegreich über alle seine Feinde starb Togrulbeg, eben fo tapfer als fromm, in hohem Alter und überließ bie Macht seinem gleichgefinnten Reffen Alp Arslan. Dieser behnte die Grenzen des Selbschuftenreichs aus fiber Turtestan und Chowaresmien, belampfte bie Fatimiben und bas byjantinifche Reich und vereinigte Belbengebge mit Menschlichkeit und Demuth. Großmuthig entließ er ben byzantinischen Raiser Romanos Diogenes aus ber Gefangenschaft. Rach seiner Ermorbung burch einen triegsgefangenen Staven erlangte fein Sohn Malet Soah, ber Erbe feiner Macht und feiner Beisheit, bie Berrfchaft und wahlte Ispahan jur Saubtftabt. Den Ruhm, von ben fpateren perfifchen Dichtern unb + 1092. Belehrten als einer ber größten Regenten gepriefen zu werben, verbankte er seinem ersahrenen Begier Rijam al Mull, einem Mann, ber gang nach ben Borfchriften bes Korans lebte. Gin unerbittlich ftrenger Richter, ein unermüblicher Bobltbater ber Armen und ein treuer Diener feines herrn, war Nigam die Saule bes Throns. Er verfaste ein Lehrbuch für Fürsten, bas neben guten Rathichlägen and hiftorische Mufter enthält; er ftellte bie zerfallenen Lehranftalten in Bagbab und in ben andern hauptfläbten bes Oftens wieber ber, ließ burch acht Aftronomen eine neue Zeitrechnung (bichellaledinifche Aera) bearbeiten und zeigte fich in allen Dingen 107a. als einen erfahrenen und benkenben Staatsmann. Als nach Malet Schahs Lob bas Herrscher-

geschlecht ber Selbschniften burch Bilrgerfriege und Familienseshben geschwächt warb, löste sich bas

Kilbjø Arsian † 1107.

große Reich in eine Menge unabhängiger herrschaften auf, beren Ariege unter einander und wiber bie Kreuzsahrer ben einzigen Inhalt ber Geschichtsbilder bes Morgenlandes bilben. Unter biefen Herrschaften, die nur ein schwaches Lehns- oder Clientelverhältniß an das Reichsoberhaupt band, Tuleiman war das von Suleiman (Soliman) gegründete und burch glückliche Kriege mit den Oftrömern Aber Rappabolien, Rillitien, Jaurien und andere Länder Meinafiens ausgebehnte Sultauat von Itonium (Anm) mit der Hauptstadt Ricäa das merkolirdigste. Suleimans Sohn, **Ab** libich Arslan, verlor zwar Ricka an die Krenzfahrer, behauptete fich aber in feinen Abrigen Länbern und legte auch ben Schein einer Abhängigkeit von Malet Schahs Rachfolgern ab. Aehrliche Dynastien erhoben sich in Sprien und anderwärts. Die meisten bieser Clientellsürsten gehörten bem selbschuttischen Herrscherhause an, da Malet Schah die Kriegszitze seiner Berwandten in feinbliche ober uneroberte Länder begünstigte und beförderte, um die Macht und den Rusen bes Geschlechts zu vermehren. Ihrem Beispiele folgten jeboch balb andere Sauptlinge turtifcher Stämme, und auch Araber und Berfer gründeten Dynaftien von größerem ober fleinerem Umfang, von klirzerer ober längerer Daner. Zwischen und neben ihnen bestanden noch chriftliche hervschaften unter armenischen Kürsten, balb unabhängig, balb unter byzantinischem ober türtischen Schute, und an ber pontischen Rlifte hemmte bie fefte, von Schluchten und Burgen geschütze Griechenstadt Trapezus ben Lauf der Sieger. Diese Zerbröcklung der mohammedanischen Bett wurde burch bie Art ber Kriegführung wesentlich geförbert. Es standen eine Menge Mihner Shaarenflihrer auf, welche gleich ben italienischen Conbottieri bes fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts an der Spitze fireitbarer Horben verschiedener Abstammung und Sprache, aber alle bem mohammebanischen Glauben angehörend, in die Dienste irgend eines ehrgeizigen, herrschfüchtigen ober sehbelustigen Emirs ober Statthalters traten und bessen Unternehmungen so lange unterftutten, bis fich ihnen eine gunftige Gelegenheit jur eigenen Erhebung barbot. Die Gefcite Asiens vor der Ankunft der Aremsahrer ist ein trauriges Gemälde ununterbrochener Ariege und wilber Emporungen, in bas nur bie Dichttunft und bie wissenschaftliche Thätigkeit, bie an einzelnen Sofen gepflegt warb, einige Blumen flocht. Richt blos die arabifchen und perfifchen Dynaftien ahmten das von den Khalifen gegebene Beispiel ber Beförberung ber Klinste und literarifden Studien nach, selbst die Händtlinge der Lurtmannenhorden, die aus den Steppen und Wästen Mittelastens mit ihren abgehärteten hirtenvöllern zur Eroberung und Grlindung neuer Reiche auszogen, wurden großmuthige Gönner ber Dichter und Gelehrten, errichteten Lehranstalten und Sternwarten und suchten bie rauhen Sitten und Naturanlagen ihrer Kriegsvöller burch bie Giter und Gaben bes Geiftes, burch bie Krlichte bes nachbentens, burch bie Schöpfungen ber Phantasie zu bilben und zu verebeln. In Bochara, Samarkand und Rischabur eutstanden Schulen und Alabemien, die mit den Altern Anstalten in Damastus und Bagbab, in Rabira und Korbova an Ruhm und Gelehrsamkeit, an Eiser für geistliche und weltliche Wissenschaften wetteiferten, und bie Sultane bes Oftens und ihre Begiere waren nicht minber als bie Rhalifen bemuht, die größten Dichter und die ausgezeichnetften Gelehrten in ihre Rabe zu zieben und baburch ihren Sofen einen befonberen Glang zu verleihen.

§. 372. b) Die Fatimiben. Unter ben erften Fatimiben gelangte Aegopten zu hober Mack und großem Bohlstand. Der Aderban blilhte, handel und Berkehr nahmen einen mächtigen Aufschwung; Finanzen und Steuerwesen waren gut geregelt, eine verständige Ordnung und einsichtsvolle Berwaltung war allenthalben zu bemerten. Dabei hatte bas fatimibische Reich eine große Ausbehuung. Durch ben Beflix von Palästina und Sprien stand es mit Asien in Berbindung; burch bie Erwerbung ber arabischen Rlifte mit ben beiligen Stäbten Metta und Mebing tam ber Handel mit Indien und den Ofländern Asiens in die Hände der Aegypter; Rordafrika und Nubien erkannten die herrschaft der Fatimiden am Nil an; mit Sicilien, Italien, Spanien bestanden Handelsverbindungen. Aziz, ein Auger, einsichtsvoller Regent, der die Wissenschaften (Aftronomie) beförberte und Ange Männer, ohne Rückficht auf Religion, zu Beamten wählte, erwarb bie sprishen Reiche ber Hamabaniben mit Aleppo, Damask und Mosul. Sein junger Sohn **Patem** war zwar anfangs ebenfalls auf Hebung bes Wohlstanbes, Hanbels und Aderbanes und auf gute Berwaltung und Rechtspflege bedacht, aber Religionshaß machte ihn graufam. Er verhängte die furchtbarsten Berfolgungen liber die Sunniten in Sprien (§. 305), und nicht pefrieden, dem Glanben der Schitten und der echten Abstammung der Fatimiden von dem Bropheten mit Gewalt und Strenge Anerkennung zu verschaffen, gab er fich bem Wahne bin, bag er



die verkörperte Gottheit sei, daß in ihm der verborgene Mabbi jur Erscheinung getommen. In biefem Bahn beging er Sandlungen und erließ Gefebe, die einen gerrlitteten Geift betundeten, und withete babei mit unmenschlicher Barte gegen Chriften und Inden wie gegen bie wiber-Arebenben Mohammebaner. Die perfonliche Freiheit wurde burch unerhorte Sittenftrenge vernichtet. Balem, ber Stifter ber noch jest im Libanon feghaften fcmarmerifchen Secte ber Drufen, wurde gulett auf Beranlaffung feiner Schwefter ermordet, die bann ihrem Reffen Thaber bie Regierung verschaffte. Dieser erlangte allgemeine Anerkennung als Chalife und hob Aeguptens Stor burch weise Berwaltung. Aber unter seinem Sohne Mostanser und bessen Nachsolgern Robunfer erging es ben ägyptischen Abalisen wie benen in Bagbab; sie mußten fich mit ber leeren Ehre und bem pruntvollen Titel eines geiftlichen Oberhauptes ber Glaubigen begnugen, inbeg bie gange weltliche Gewalt in bie Banbe bes Anfilhrers ber türfifden Leibwache tam, ber anfangs ben Titel Begier führte, fpater fich bie Benennung Ronig ober Gultan beilegte. Der erfte biefer unumfdräntt gebietenben Beziere mar Abn Mohammeb hafan, genannt Paguri, ber neun Sabre lang mit Kraft und Beisheit bas Reich regierte, für Rechtspsiege und Bolizei musterhaft forgte, Aderban, Gewerbsteiß und handel bob und bas Steuerwesen verftandig ordnete. Aus haß gegen bie Byzantiner und Chriften ließ er bie in ber Auferstehungefirche ju Jerusalem niebergelegten Schätze wegnehmen. Seine Ermordung erzeugte einen furchtbaren Rampf zwischen ber turtifchen Leibwache und ben Negerhorben, die bes Rhalifen Mutter gegen jene berbeigerufen. Die erfteren flegten unter ber Anführung bes harten Rafr eb Danla, ber fich baun gang Unterägyptens bemächtigte, alle Cultur baselbft gerftörte, die werthvolle Rhalifenbibliothet verschleuberte und die Damme und Ranale vernichtete, um fich in bem verwüfteten Lande beffer behaupten gu Bunen. "Bu biesen Uebeln eines Bertilgungsfrieges tam, um bie Leiben ber unglücklichen Aegypter voll zu machen, noch eine beispiellose hungerenoth und in ihrem Gefolge bie Beft. Der bamalige Ruftand bes übervöllerten und fünf Jahre lang von hunger, Krieg und Best heimgesuchten Landes ift schwer zu beschreiben. Mehl und Brod waren manchmal nicht für Gold und Ebelsteine zu taufen, alle Polizei hörte auf, die Menschen verwandelten sich in reißende Thiere, Menschensteisch ward fast zur gewöhnlichen Speise, die Gegend von Kairo zu einer Einöbe und der Balast des Rhalifen zu einer Räuberhöhle. Der Rhalif felbft tam in eine Lage, welche ber eines Bettlers völlig gleich war. Rachbem er bie Reste ber fatimibischen Reichthumer verschleubert und sogar bie Bergierungen an ben Grabern feiner Borfahren verlauft hatte, friftete er fein Leben nur noch von Almofen." Aus biesem jammervollen Zustande wurde Aegopten erft gerettet, als nach Rafr eb Daula's Ermordung der Rhalif den jum Islam bekehrten Armenier Bedr al Dichemali mit feinen Miethtruppen aus Sprien herbeirief. Diefer ftellte burch weise Regierung bie Orbnung und ben frühern Boblstand wieder ber, aber Sprien und Palastina mußte er einer wilben, rauberischen Tilrienschaar überlaffen, bie burch ihre Mighandlungen gegen die Christen die Hauptveraulassung zu ben Arenzzügen gab. Balb erlagen biese Türkenhorben ber überlegenen Araft eines Selbichuttenhauptlings, ber nummehr in Damast feinen Sit aufschlug und fein Reich gegen bie Ofailibenherrschaft in Mosul und Aleppo erweiterte. Aber bas Schickal ber Christen, sowohl ber einheimischen als ber Bilger, wurde burch biesen Wechsel nicht gebeffert. Um die Zeit bes erften Areuzings brachte Malet Schafs Sohn Bartiarol ganz Sprien und Mesopotamien in feine Gewalt und feste über Jerusalem, Antiochia, Moful u. a. D. ginspflichtige Berricher. Milein turz vor dem Erscheinen der ersten Arenzsahrer war Jernsalem in die Hände des ägyptischen Beziers Ahmeb Afbal, Bebrs Sohn, gefallen. Die burch bie herrschlucht und Bergrößerungsbestrebungen ber einzelnen Gebieter und durch ben Religionshaß ber Schitten und Suuniten erzengten Spaltungen unter ben Mobammebanern waren ben Unternehmungen ber Chriften förberlich.

§. 373. Beter von Amiens. Schon seit bem vierten Jahrhundert war die Sitte berrichend geworben, jum Beil ber Seele und jur Bugung eines fündhaften Lebens Wallfahrten nach Balästina zu unternehmen, um bie Außflaufen bes Heilandes, ber Jünger und der Propheten aufzusuchen und an ber Stelle, die man fir Christi Grab hielt, und die barum von Raiser Conftantin und seiner Mutter Helena mit einem prächtigen Gewölbe und einer Rirche versehen worden war, zu beten. Je mehr die religiösen Ideen die Herr-

schaft über die Gemüther der Menschen erlangten, je mehr die um Christi willen getragenen Leiben und Entbehrungen, Buse und Ascese als ber sicherste Weg zur himmlischen Seligkeit angesehen wurden, besto häufiger wurden die Bilgerfahrten, jumal als um bas Jahr 1000 ber Glaube Eingang fand, bag das jüngste Gericht und die Wiederkehr Jesu nahe seien und für die Frommen bie Herrlichkeit des tausendjährigen Reiches anbrechen werde. Dieser Brauch bauerte auch fort, als ber Zeitabschnitt ohne ben gefürchteten Weltuntergang vorliberging. Im Jahre 1064 bewegte fich eine große Bilgerfahrt von fiebentausend Versonen, Geistliche und Weltliche aus allen Nationen, an ihrer Spike ber Erzbischof Siegfried von Mainz, durch Ungarn nach dem sprischen Land. Rur ber britte Theil kehrte wohlbehalten gurud, die übrigen fanden ben Tod in Balästing ober auf ber Reise. So lange die handeltreibenden Araber im Besitze bes Landes waren, burften die Pilger gegen Entrichtung einer Steuer ungehindert kommen und gehen; als aber Sprien und Palästina von den Seld. fouttifden Turten erobert murbe, erlitten sowohl bie eingebornen Chriften als die Wallfahrer barte Drangsale. Die Rlagen über Migbandlung, Mord und Raub wurden immer lauter, so daß schon Gregor VII. mit bem Gebanken umging, sich bes Religionseifers bes Abendlandes zur Befreiung ber beiligen Stätte zu bedienen. Aber sein Rampf mit Beinrich IV. gerrig alle feine Blane. Da trat ein von Jerusalem beimtehrender Bilger, Beter der Einfiedler von Amiens, vor Urban II., schilberte ihm bie Leiben ber Chriften im Morgenlande und Aberreichte ihm ein Schreiben des Patriarchen von Jerusalem mit flebenden Bitten um Hilfe. Der Bapft ertheilte ihm den Auftrag, in Stadt und Land umberzuziehen und die Gemüther für das große Unternehmen einer Befreiung des heiligen Landes aus den Händen der Ungläubigen vorzubereiten. Mag man auch dem Eremiten eine zu große Bedeutung zugeschrieben haben: als Träger und Verkindiger einer tiefgebenden geistig-religiösen Strömung war er tein geringes Mustzeug bes herrn. Wunderbar, so lauten bie Berichte, war die Bewegung, welche die feurigberedten Schilderungen des phantafiereichen Bilgers in allen Ländern, besonders in Frankreich und unter allen Ständen hervorriefen. Sein abgehärmtes Gesicht, sein dürftiges, mit einem Strick umgürtetes Gewand, sein flammendes Auge gaben seinen Worten Rachbrud. Als daber ber Bapft in einer auf ber weiten Sbene von Clermont, im fidlichen Frankreich, abgehaltenen Bersammlung, ber viele Bischöfe, herren und eine aabllose Menge Bolles romanischer Zunge aus allen Ständen beiwohnten, bas Abendland wider das Morgenland unter die Waffen rief und seine feurice Rebe mit ber Ermahnung schloß: "baß Jeber sich selbst verläugne und sein Rreuz auf sich nehme, damit er Christus gewinne", da ertonte aus allen Rehlen ber Ruf: "Gott will es!" und Tausende knieten nieber und begehrten sogleich in die Zahl der beiligen Streiter aufgenommen zu werden. Sie befteten sich ein rothes Areuz auf die rechte Schulter, woher die zum gemeinsamen Unternehmen zusammengetretene neue Berbrüberung ben Namen Rrenzfahrer erhielt. Alles eilte das Wort des Herrn zu erfüllen: Wer nicht sein Krem trägt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht werth! Bölliger Ablag ber Sunben und ewiger Lohn im Himmel wurde nebst mancherlei irbischen Bortbeilen ben Ziehenden verbeißen.

109

§. 374. Gine machtige Begeifterung erfaßte alle Gemuther; tein Stand, kein Alter, kein Geschlecht wollte zurückbleiben; ber Landmann eilte vom Pflug weg, ber hirte von seiner Beerbe, Chegatten trennten fic, Bater verließen ihre Rinder, Greise, Anaben und Weiber folgten bem Ungeftum ber Bewegung, Monche und Nonnen entliefen ihren Zellen; ein neuer Geist war über Europa gekommen, eine neue Bölkerwanderung brach aus, nur mit verschiedenem Streben und mit geanderter Richtung. Wo die religiöse Begeisterung nicht mächtig gemug wirkte, da halfen andere Motive mit: die Reize eines ungebundenen Banderlebens, die Luft zu Kampf und Waffen, zu Abenteuern und Ritterthaten, die Aussicht auf Reichthumer und Schätze, auf Herrschaften und Lebensgemiffe; ber Arme und Schutlose hoffte ber Noth bes Lebens und bem Druck ber Berhaltnisse zu entgeben, ber Leibeigene bie Freiheit zu erlangen, ber Schuldner fich aus ben Rrallen bes Bucherers ju retten, ber Sunber und Berbrecher ber zeitlichen und ewigen Strafe zu entgeben. "Sinüber! Sinüber!" war der Bolfsruf, der von allen Lippen tonte. Die Rüftungen der Fürsten und Edlen bauerten ben Aufgeregten ju lange, baber zogen schon mit bem Beginn bes Frühlings ungeordnete und schlecht bewehrte Schaaren, unter ber Leitung Peters von Amiens und eines französischen Ritters Balther ohne Habe, burch Deutschland nach Ungarn gen Constantinopel. Als ihnen die kriegerischen Bölker an der untern Donau den Durchgang wehrten und die Lebensmittel verweigerten, erstürmten sie Semlin, bebrobten bie Mauern von Belgrad und erfüllten bas Land mit Raub und Da fielen die Einwohner über fie ber und erschlugen sie zu Tausen-Morb. ben. Die übrigen mit ben Führern erreichten Constantinopel, wurden nach Aleinasien übergesetzt, fanden aber in den Schluchten und Thälern unweit Nicaa bis auf wenige Bersprengte ihren Untergang burch die Selbschuffen. Im ritterlichen Rampfe fiel Walther, umgeben von seinen Brübern und ben tapfersten Genossen. Nicht besser erging es ben ungeordneten Schaaren, die nach einer blutigen Jubenverfolgung in ben rheinischen Stäbten (Strafburg, Worms, Mainz u. a.) unter Leitung bes Priefters Gottschalt und bes tapfern aber roben und verwilberten Grafen Emito von Leiningen ausgezogen waren.

§. 375. Gottfried von Bonillon. Hunderttausend Menschen waren bereits umgekommen, als der hochsinnige Gottsried von Bonillon, Herzog von Lothringen, mit seinen Brüdern, dem tapfern Eustach und dem kraft vollen Balduin, mit dem Grafen Robert von Flandern und einer großen Zahl wohlgerüsteter Ritter und Edlen aus den Landen am Niederrhein, an der Maas, Mosel und Schelbe auf demselben Wege gen Constantinopel zog, indeß die Areuzsahrer aus dem nördlichen und südlichen Frankreich und aus Unteritalien auf verschiedenen Wegen zur See dahin abgingen. An der Spize der ersteren stand Hugo, "der Große", Graf von Bermandois, Bruder des Königs von Frankreich, Robert von der Kormandois, Bruder des Königs von Frankreich, Robert von der Kormandois, von dem es hieß, daß er so viele Burgen zählte als Tage im Jahr. Im süblichen Frankreich, in den reizenden Gesülden von Languedoc und Pro-

1096

vence, wo die romantisch-religiose Zeitrichtung am tiefften in die Gemüther eingebrungen war, sammelte sich "alles Bolt zwischen Alpen und Pyrenäen" um ben reichen und mächtigen Grafen Raimund von St. Gilles und Louloufe. Rahl ber bewaffneten Streiter zu Fuß und zu Roß, die ihm folgten, wird auf hundert Tausend angegeben. Unter seiner Fahne, welche das Bild ber heiligen Jungfrau zeigte, zog Abbemar von Pub, ber papstliche Legat, ber eigentliche Führer und Bannerträger ber heiligen Gottesfahrt, und mehrere Bischöfe. Auch die Normannen Unteritaliens und Siciliens wurden von der Begeisterung und Banberluft fortgerissen. Sie folgten bem fühnen, unternehmenden, ichlauen Fürften Boemund von Tarent (g. 339) und seinem ritterlichen, von Ehrbegierbe und Thatenbrang glübenben Meffen Tantreb, ben die Dichter als Spiegel und Vorbild aller Ritterschaft priesen. bem byzantinischen Kaiser Alexios bem Romnenen (g. 370) nach langem Wiberftreben ben Lehnseid geleistet und die Rückgabe aller vor der Türkenberrschaft bem oftrömischen Reiche zugebörigen Stäbte versprochen batten, wurden fie nach Afien himibergesetzt. Bei ber Musterung in einer Ebene unfern Nicaa soll man 100,000 schwergerüstete Reiter und 300,000 Mann gewaffneten Fuswolls gezählt haben, nicht zu gebenken ber Menge bes Trosses, ber Frauen und Kinder, der Geiftlichen und Mönche und der Pilgerschaaren, die ohne Unterlag aus allen Länbern Europa's hinzuströmten. Französische, normännische und flanbrische Ritter bilbeten ben Kern und bie Hauptmacht; bas zwieträchtige, von Haber und Bürgertrieg zerrissene beutsche Reich wurde erst später in die religibse Begeisterung hineingezogen. Die Belagerung ber Stadt Nicaa und ber Sieg über ben zum Entsatz herbeieilenden Sultan war die erfte bedeutende Waffenthat ber Aremfahrer. Lange widerstand die durch ihre Lage wie durch eine tapfere Besatung vertheibigte Stadt ben im Belagerungstrieg ungenibten Abendländern: und als sie sich nicht mehr halten konnte, pflanzte sie die bezantinische Fahne auf ihre Zinnen auf und schützte sich baburch vor der Erstürmung und Plünderung. Wohl murrten die Areugfahrer, daß ihnen die Beute entgeben sollte, aber bas Gefühl ber Ehre und Religion und die Aussicht auf Belobnung siegten endlich über die roben Triebe der Habsucht und Rache. überließen Nicaa bem Mugen Alexios, ber bann bie Führer mit werthvollen Geschenken, die Kriegsleute mit entsprechenden Gaben belohnte und unter die Hülfsbebürftigen reichliche Amosen vertheilte.

§. 376. Dorhläum und Antiochia. Hierauf zogen die Arengritter in zwei getrennten Heerhaufen weiter nach Süb-Pften durch das Gebiet des Sultans von Ikonium. Da stellten sich die wohlberittenen Selbschufften unter Lilibsch Arslan dei Dorhläum der einen Abtheilung entgegen, deren Untergang unvermeidlich schien, als zu rechter Zeit Gottsried mit dem andern Heere zu Hülfe kam und die Türken zurückschug. Die Eroberung des reichen Lagers voll prächtiger Stosse war die Frucht des Sieges dei Dorhläum. — Mangel an Lebensmitteln in dem von den Türken ringsum verwüsseten Lande und die Zwistigkeiten Tankreds mit Balbuin minderten indessen bald die Reihen des Pilgerheeres. Biele erlagen dem Hunger, der Anstredgen und dem feindlichen Schwerte. Andere zogen heim, noch Andere

1097.

trennten sich vom Beere und gründeten in der Fremde auf eigene Sand Berrichaften mit beimischen Einrichtungen. So zog Balbuin nach Ebessa, einer Einladung bes driftlichen Fürsten Thoros folgend, ber ihn gegen die Türken au Bulfe gerufen und in feierlicher Bersammlung jum Sohn und Rachfolger erflärte. Und als bald barauf ber alte Fürst von bem über sein thrannisches Regiment erbitterten Bolle ermorbet warb, erlangte ber flanbrische Ritter bie Herrschaft in der berühmten Stadt und machte das Euphratgebiet zu einem festen Bollwert bes beiligen Landes. — Enblich traf das Heer in den reizenben Gegenden von Antiochia am Orontes ein und umlagerte die feste, mit Allem reichlich versehene und von bem Selbschuffenfürsten Bagbi Sibjan tapfer vertheibigte Stadt. Aber Mangel, Krankheit und die tuhnen Ausfälle ber Belagerten brachten bie Aremfahrer bald in große Noth. Erft als ein zum Entsat berbeieilendes Türkenheer zurückgeschlagen war und genuesische Schiffe dem Mangel abgeholfen, gelang nach neunmonatlicher Belagerung die Eroberung ber Stadt. Ein jum Islam übergetretener Sprer von vornehmer driftlicher Berkunft hatte, von bem Emir beleibigt, mit Boemund Berbindungen angeknutpft und öffnete bem Normannenfürsten, nachdem sich bieser zuvor ben Befitz Antiociens von ben übrigen Heerführern hatte zusichern lassen, bei nächtlicher Weile einen Zugang. Kurchtbar war die Rache der Christen in der eroberten "Flucht, Morben, Berfolgung burch alle Straffen, grenzenloses Ent-Stadt. setzen auf ber einen, losgelassene Wilbheit auf ber anbern Seite, so wurde tein Befangener gemacht und tein Fliebender geschont." Die Babl ber Erschlagenen überstieg zehntausend. Aber schon nach brei Tagen erschien ber selbschuttische Sultan Rerbuga von Mosul und schloß mit zahllosen Schaaren bas nunmehr entblößte Antiochien ein. Da gerieth das Areuzheer in Aurzem in solche Hungerenoth, daß sein Untergang unvermeiblich schien und Berzweiflung fich Aller bemächtigte. Aus biefer Lage rettete fie die nach ber Angabe eines Brieftere in ber Beterklirche entbedte beilige Lange, beren Auffindung bie ausgehungerten, halbnackten Rreuzfahrer in folche Begeisterung versetzte, daß sie bei einem Ausfall das übermächtige Deer der Belagerer in die Alucht 28. Juni. schlugen, das reiche Lager berselben eroberten und sich den Weg nach Jerusalem öffneten. Der Glaube an die Echtheit der Lanze schwand jedoch bald, als der Briefter Beter an ben folgen bes ibm aufgelegten Gotte surt beils ftarb. Es ist eine bekannte Legende, wie er die beilige Waffe in der Hand burch den von zwei Reihen brennenden Reisigs gebildeten Flammenweg schritt, aber zwölf Tage später an ben Brandwunden und an ben burch die Berebrung bes Bolles empfangenen Berletungen starb. Nur Raimund und die Provenzalen bielten ben Glauben an die Echtheit fest.

Das befreite Berufalem. Nunmehr zwang bas Heer 8. 377. bie habernben Fürften, bie bas bobe Ziel über selbstsüchtigen Zweden aus bem Auge verloren, jum schleunigen Ausbruch. Ihr Weg führte zwischen ber Meerestufte und bem Libanon bin. Als fie um Pfingsten über Ramla und Emmans bie Anbohe erreichten, wo zuerst Jerusalem sichtbar warb, ba fielen sie in beiliger Andacht auf die Aniee, vergossen Thränen der Freude und priesen Gott mit Lobgefängen. Aber die Eroberung der festen, mit allen Bedürfnissen wohl versehenen Stadt, die mittlerweile in die Bewalt des fatimidischen Rhalifen von

A STATE OF THE PROPERTY OF THE

Aegypten gefallen, war eine schwere Aufgabe für bas geschwächte, ermattete und aller Belagerungswertzeuge entbebrende Bilgerbeer. Mangel an Lebentmitteln und Trinkwasser und die verzehrende Bluth der Sonne wirkten verberblicher als die Bfeile der Reinde. Ein verfrühter Angriff obne Maschinen und Sturmleitern wurde zurückeschlagen; mit jedem Tag wuchs die Roth und Erst als man von einigen bei Joppe gelandeten genuesischen Schiffen Lebensmittel, Arbeitsgeräthe und Wertmeister erhalten, als Tantred burch einen gludlichen Zufall in einer Grotte tief verstedt gewaltige Stämme entbedte, bie icon früher ben Aegyptern zur Berennung ber Stabt gebient hatten, als aus einem entlegenen Balbe Holz jum Ban von Maschinen und Thurmen berbeigeschafft warb, nahm ber Arieg einen bessern Fortgang und die neuerwachte Begeisterung überwand endlich alle Hindernisse. Rach dreißigtägiger Belagerung wurde endlich Jernfalem burch einen zweitägigen Sturm unter bem Rufe: "Gott will es! Gott bilft ums!" von den Arensfahrern erabert. Schrecklich war jett das Loos der Ueberwundenen, durch deren Ermordung blinder Religionseifer eine beilige Bflicht abzutragen glaubte. Ueber die Treppe ber Mosche rieselte das Blut von zehntausend erschlagenen Saracenen; die Inden wurden in ihrer Synagoge verbrannt; keines Beschlechts ward geschont; die Strafen füllten sich mit Leichen. Blut und Gliebmaßen von Berstlimmelten; die Lujt ertonte von dem Jammergeschrei und Geftoone ber Berwundeten und Sterbes ben; Raub, Mord und Berwüftung herrschten allenthalben. Erst als die Race gestillt und die Raubgier befriedigt war, kehrte driftliche Demuth, Buffertisteit und frommer Sinn in die Gemüther gurud; und nun fab man biefelben Menschen, die kurz vorher wie rasende Thiere gewüthet, entblößten Hauptes und barfuß unter Lobgefängen nach ber Kirche bes beiligen Brabes gieben, um an geweihter Stätte mit inbrunftigem Gebete und unter Freudenthrämen Gott fitr das gelungene Werk zu danken und Buße zu geloben. — Als die Stadt gereinigt und die Rube und Ordnung hergestellt war, traten die Fürsten in Berathung über die Bahl eines Oberhauptes. Die Ansprüche des Alerus, Berusalem mit ber Umgegend zu einem firchlichen Gemeinwesen zu machen, wurden beseitigt und die Errichtung einer weltlichen Herrschaft beschlossen. Manche gebachten Raimund mit ber bochften Burbe zu schmiden; aber folieflich vereinigte fich die Bahl ber Fürsten auf Gottfried von Bouillon, ber auf bem ganzen Zug eben so viel Festigkeit und Besonnenheit als Fremmigkeit und Großmuth gezeigt hatte. Aber in driftlicher Demuth weigerte fic ber Herzog, an ber Stätte eine Königelrone ju tragen, wo ber Beiland ber Belt unter einer Dornenfrone geblutet. Er verschmabte bie außere Auszeich nung und nannte fich Beschützer bes beiligen Grabes; und mit wie viel Recht er biesen Titel führte, bewies balb nachber ber glorreiche Sien bei 12. Angun Astalon, wo er mit geringen Streitkräften bie überlegene Heeresmacht bes ägpptischen Sultans zuruchfolug, ben driftlichen Rittern unermefliche Beute et warb und bem jungen Königreich Jerusalem seinen Bestand sicherte. 18. In schon im nächsten Jahre erlag Gottfried von Bonillon dem ungewohnten Mim und der heftigen Anstrengung. Er ward beerdigt in der Kirche des heiligen Grabes und gleichmäßig beweint von Franken, Sprern und Griechen, ein reinet,

sittlicher Charafter, ber echte Repräsentant bes religiösen Helbenthums ber Beit,

baber auch die Liebe und Begeisterung der Mit- und Nachwelt vorzugsweise an seinen Ramen geknüpft ist. Sein Bruber Balbuin, welcher auf die Runde von Gottfrieds Tob das Fürstenthum Edessa seinem Berwandten Balduin von Burg zu Lehn gab und nach Jerusalem eilte, erbte die Herrschaft und nahm auerst ben Königstitel an. Auch er bestand Kämpfe wider die ägpptischen Mohammedaner, wie sie die Dichter den Rittern der Tafelrunde zuschreiben. Das felsige und zerklüftete gand mit der Wifte umber war bei dem ungestümen Andrang der Feinde, welche die Eroberung Jerusalems als eine dem gesammten Islam zugefügte Schmach betrachteten, und bei der Zwietracht, Unfolgsamkeit und Abenteuerlust ber Areuzsahrer nicht minder schwer zu behaupten als zu er-Doch fehlte es im Anfang nicht an streitbaren Bilgerbeeren, ba die religiöse Begeisterung seit der Eroberung Jerusalems einen neuen Aufschwung genommen und Tausenbe von Wallfahrern jedes Standes, Alters und Geschlechts in ununterbrochenen Zügen dem beiligen Lande auftrömten. Es war eine Wanberung ohne Unterbrechung, wenn schon nur die größern Fahrten in der Beschichte verzeichnet find. Allein burch Planlosigkeit, Mangel an Ortstunde und Uneinigkeit der Führer blieben viele Züge ohne Ruten und Erfolg für das Ganze. So gleich der nächste große Heereszug von Areuzfahrern verschiedener Nationen, die in drei Heerfäulen getheilt von Nicomedien aus den Weg östlich nach Armenien einschlugen, aber in ben Einöben und Schluchten bes alten Rappaboliens burch Hunger, Unordnung und die Bfeile der Türken elendiglich umfamen.

S. 378. Das Ronigreich Jernfalem. Unter Balbuin I. († 1118) und Balbuin II. († 1131) hatte bas Königreich Jerusalem seine größte Ausbehnung. Rach Erwerbung ber Seestädte Casaria, Atton (Acre, Ptolemais), Tripolis, Beriftus, Sidon und Tyrus reichte es von Tarfus (in Kilikien) und Edessa bis nach dem südlichen Saza. Doch ftanden die Grafschaften Tripolis und Ebeffa und bas Fürften thum Antiochien nur in lojem Lehnsverband bamit. Den größten Antheil an ber Behauptung, Bertheibigung und Erweiterung des morgenländischen Königreichs nahmen bie Freistaaten Italiens, Benedig, Genua und Bifa, sowohl aus religiösen Beweggrunden, als ihres handels und gewinnreichen Bertehrs wegen. Die Staatsform wurde ftreng nach bem Fenbalfpftem bes Abenblanbes eingerichtet. Den erblichen Ronigsthron umgab ein in drei Rangklaffen getheilter und mit Territorialhoheit und obrigktilicher Gewalt in feinen Gebieten begabter Lebnsabel, ein von einem Batriarden geleiteter Briefterftanb mit fast unabhängiger Dacht und im Besite vieler Ribfter, und in ben Stabten ein Burgerftanb mit ben Anfangen einer freien Communalverwaltung, eigner Gerichtsbarkeit und mancherlei ftabtischen Einrichtungen. Die Recht 8 = pfle qe geschah nach eigenen Satungen und Gewohnheitsrechten (Assisss et bons Usages). bestehend aus benjenigen Rechtsbestimmungen, die in Frankreich, Italien, England und ben Rheingegenden, ben beimatblichen Stätten ber Arengritterschaft, allgemeine Geltung hatten. Denn ba bie Wallsahrer verschiedener Nationen und Zungen die den Saracenen entrissenen Orte und Landichaften in Befit nahmen und burch Einführung abendländischer und driftlicher Einrichtungen zu colonistren und zu cultiviren suchten, so mußte in Berfassung und Gefetgebung das allen jenen Bollerschaften Gemeinsame herausgesucht und, nach den Begriffen und Brincipien ber Beit und ber entwidelten Lehnsverhaltniffe gestaltet, in ein Ganges zusammengefaßt werben. — Die eingewanderten Europäer entarteten frühe und nahmen mehr und mehr aflatische Sitten, Luste und Laster an; die im Morgenlande Gebornen frantifcher Abtunft biegen Bullani, die eingebornen (fprifchen) Christen Surianer, die Griechen Griffones. Italiener, Brovengalen und Deutsche unterhielten lebhaften Handelsverkehr im Lande. Auf Balbuin II., der trop mancher Wechselfälle (die ihn einmal nehft dem tapfern Joscelin von Edessa in sprische Gesangenschaft führten, aus welcher sich der König durch eine hohe Geldsumme lostauste, während sein Genosse sich mittelst einer abenteuerlichen Flucht über den Euphrat rettete) durch heldenmüthige Kämpfe gegen die Ungläubigen das Neich vergrößerte, solgte sein Schwiegersohn Fulto von Anjon (—1143), dann der ritterliche Balduin III. (—1162), ansangs unter der Leitung seiner Mutter Melesinde, bis er seine Mündigseit in der heldenmüthigen Eroberung von Astalon (1153) bewies, und sein gleichgesinnter Bruder Amalrich (—1173), der eroberud und raubend in Aegypten eindrang, aber vor den von dem zitternden Khalisen herbeigerusenn Kurden zurückweichen mußte (1168). Balduin IV. litt an der unheilbaren Krankseit des Aussauss, die ihn frühe ins Grab stürzte (1185); als ihm sein unmindiger Nachsolger Balduin V. im nächten Jahre in die Gruft folgte, verschaffte bessen Mutter Sibylle ihrem zweiten Gatten, dem schönen Guido (Beit) von Lusig nan, die Königs-

8. Oalbe. würbe. Unter ihm wurde Jerusalem durch Saladin den Christen wieder entrissen. — Die losen Berhältnisse des auf schwacher Grundlage aufgebauten Feudalstaats, verbunden mit der Verschiedenheit der Nationen, die einander eisersüchtig bewachten, und mit den erschlaffenden Einstüssen des morgenländischen Lebens und der ungewohnten Genüffe, hemmten die Erstartung und Consolidirung des Königreichs Jerusalem.

§. 379. Ritterord en. Die Hauptstilzen des neuen Königreichs waren die Ritterorden, in benen sich ber Geist des Ritterthums und des Monchswesens vereinigte, indem sie außer den drei Mönchsgelübden Keuschheit, Armuth und Gehorsam noch ein viertes: Rampf wider die Ungläubigen und Beschützung der Bilger ablegten. Sie erlangten große Borrechte und Reichthumer und nahmen viele Kriegsleute in Sold. Alle batten eigene mit einem Kreuz bezeichnete Ordenstracht. 1) Die Hofpitaliter zum heiligen Johannes ober Johanniter. Im elften Jahrhundert wurde jur Pflege und Unterftligung armer, verwundeter oder franker Bilger von Kausseuten aus Amalsi nicht weit vom beil. Grab ein Hospital mit der Ordensregel der Benedictiner erbaut. Bald war dieses Aspl nicht mehr hinreichend, daher errichteten die Mönche noch ein neues Hospiz, das sie dem Batriarchen Johannes von Aegypten weihten, welcher im Anfang des flebenten Jahrhunderts durch Wohlthätigkeit sich so sehr hervorgethan hatte, daß ihm der Beiname "der Barmherzige" beigelegt worden. Dieser Orden, der seine letzte Berfassung und Ordensregeln in der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts erhielt, entfaltete eine segensreiche Wirksamkeit. Rach biefer Berfaffung zerfielen die Ordensglieder in drei Rlaffen : bienende Bru ber, benen die Pflege tranker und verwundeter Pilger oblag, Priefter, zur Beforgung bes Religions wefens, und Ritter, die mit den Ungläubigen zu tampfen und die Bilger zu geleiten hatten. Nach dem Berluste des heiligen Landes erhielten sie die Insel Rhodos (Rhodifer Ritter), und als sie diese nach dem helbenmüthigsten Kampse an die osmonischen Türken abtreten mußten (1522), wurde ihnen von Kaiser Karl V. die Insel Walta angewiesen (Malteser=Ritter). Nach ber Uebergabe bieser Insel an Napoleon (1798) und der Eroberung derselben durch die Engländer (1800) verlor der Orden alle Bedeutung und in den meisten Ländern seine, schon durch die Reformation sehr verminberten Güter. 2) Der von französischen Ebelleuten nach benfelben Regeln und Einrichtungen gegründete Orben ber Tempelherren, welche den Ramen "Britder ber Miliz des Tempels" von ihrer Wohnung im königlichen Schlosse bei dem Tempel Salomo's führten, war ausgezeichnet durch Tapferkeit und Kriegsmuth und gelangte durch Schenkungen und Bermächtnisse zu großen Reichthümern. Nach dem Berluste ührer Besitzungen in Balästina zogen die meisten Mitglieder nach Copern und von da nach Frantreich, wo sie in Unglauben und morgenländischen Aberglauben verfielen, sich durch den Müßiggang verführt einem üppigen Leben ergaben und dadurch ihren Untergang durch Philipp IV. (ben Schönen) im Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts beschleumigten (§. 459). — Da ber Johanniter = Orden hauptfächlich für italienische, der Templer = Orden für französische Bilger sorgte, so wurde auf dem dritten Kreuzzug nach dem Borbild und mit der Berfassung der beiden andern in dem von Bremer und Libecter Kausleuten gegrünbeten beutschen Hospital "unserer lieben Frau zu Jerufalem", unter ben Auspicien bes bald nachher gestorbenen Friedrich von Schwaben (g. 390) 3) ber Orben ber Deutsch berren zur Bflege beutscher Bilger gestiftet. Ihr erster Orbensmeister war Graf

Balbbott von Baffenheim am Rhein. Bon biefen beutschen Orbensrittern folgte im Anfang bes breizehnten Jahrhunderts, als hermann von Salza Grofmeifter war, eine Meine Schaar bem Rufe bes Bergogs von Mafowien, um bie in ben Beichselgegenben gepflanzten Reime bes Chriftenthums wiber bie beibnischen Preugen zu schilten (§. 420), bie schon seit mehr als zwei Jahrhunderten, nachdem sie im J. 997 den ersten Missionar Abalbert von Prag erschlagen (§. 350), hartnäckig allen Bersuchen, ihnen die Bötzen und den mächtigen Priesterstand zu rauben, widerstanden hatten. — Um die Zeit des ersten Areuzzugs vermehrte der mohammedanische Prophet Hass an die schwärmerischen Secten 1000 - 102. der Ismaeliten durch Stiftung des sanatischen Ordens der Assachen Chaschischun, bie in dem alten Barthien (in Dilem) und auf den Berghöhen Spriens ihre Gige hatten und durch die gänzliche Entäußerung alles eigenen Willens merkwürdig waren. Sie hatten Geheimlehren und beeidigte Bundesmitglieder mit allegorischen Beichen und Symbolen. Dem Befehle ihres Oberhauptes ober Grofmeifters, "bes Alten bom Berge" (Scheitheale Gebel), tamen fie mit bem blindeften Behorfam und mit ber größten Tobesverachtung nach, verübten mit Kühnheit und List jede ihnen übertragene Morbthat und spotteten der Marter, wenn sie ergriffen wurden. Reiche Beute im Leben und die Hosff-nung auf die Seligkeiten eines sinnlichen Paradieses nach dem Tode waren mächtige Trieb-sedern für verwegene Thaten. Sie waren der Schrecken der Christen und Saracenen. Auf ihren unzugänglichen Felsenburgen tropten die Affassinen allen Angriffen ber Gelbschutten. Ihr Rame biente fortan in vielen abendländischen Sprachen zur Bezeichnung bes Menchelmords.

## 2) Die Hohenstanfen (1188-1254).

A) Ronrab III (1188-1152).

8. 380. Welfen und Waiblinger. Lothars zweite Romfahrt war ein ruhmvoller, wenn auch unfruchtbarer Waffengang. Nachdem er auf dem Roncalischen Felde bei Piacenza die italienischen Basallen um sich gesammelt, burch ein Geset die Zersplitterung und Beräußerung der Lehnsgüter untersaat und die Städte in Ober- und Mittel-Italien durch das Schwert an ihre Pflichten gegen Kaifer und Reich erinnert, jog er in Berbindung mit bem Papfte gegen ben Normannenfürsten Roger von Apulien und nothigte ibn aur Sulbigung. Da sowohl ber Raiser als ber Bapst auf die Hobeitsrechte Anspruch machten, so wurde die Austunft getroffen, daß beibe Saupter vereinigt dem Bergog die Lehnsfahne überreichten. Auch ber lange Streit über ben Befitz ber Matbilbischen Güter (g. 361) wurde auf einige Zeit ausgeglichen, indem man sich babin einigte, daß Lothar gegen einen Jahreszins von hundert Mark Silber für sich und seinen Schwiegersobn Beinrich auf Lebenszeit die Belehnung empfing mit ber Bedingung, bem apostolischen Stuhl bafür ben Gib ber Treue zu leisten und baburch beffen Eigenthumsrecht anzuerkennen, ein Bertrag, ben man in ber Folge in Rom so barftellte, als sei ber Raifer bes Papstes Lehnsmann geworden. — Als Lothar auf dem Rückzug in einer Alpenhütte in Throl plötlich ftarb, glaubte fein Gibam, Beinrich ber Stolze, bem ber fterbenbe 3mperator die Reichsinsignien übergeben, die nächsten Anrechte auf ben Kaiserthron an haben. Allein theils die große Macht bes welfischen Hauses, dem Babern und Sachsen gehorchten und bessen Besitzungen nunmehr vom Mittelmeer bis aur Nord- und Oftsee reichten, theils ber Stola bes hochfahrenden Herzogs, bem man ein gebieterisches Auftreten im Reich und gegen die Kirche zutraute, bewog mehrere Fürsten, ben Erzbischof Abalbert von Trier an der Spite, auf einem Reichstag in Roblenz Konrad von Hohenstaufen zu erwählen. Aber 7. 2887

Beinrich zauberte mit ber Anerkennung bes unter römischem Ginflug mit baftiger Uebereilung gewählten Königs und weigerte die verlangte Huldigung. farte Konrad bie Bereinigung zweier Berzogthumer in Giner Band für unge setlich, sprach, als Beinrich in die Abtretung nicht willigte, eigenmächtig die Reichsacht über ben Herzog aus und belehnte andere Fürsten mit Sachsen und Babern. Das erstere wurde bem großen Slavenbändiger Albrecht bem Bar, bem Stammvater bes astanifden Beichlechts, übertragen, bas lettere follte an ben Markgrafen Leopold von Desterreich tommen. Dies hatte die Er neuerung bes Rampfes awifden Sobenftaufen und Belfen und einen verheerenden Bürgertrieg im Suben und Norden jur Folge. Zwar gelang es bem Herzog, welcher mit Roger von Sicilien im Bunbe stand und von ihm Subfibiengelber bezog, vor ber Burg Ballei seinen Gegner Leopold zurückzuschlagen, aber biefer Bortheil ging balb verloren. Drei Monate nachber zog Konrab vor Beineberg, bas ju ben welfischen Stammgutern geborte. Heinriche Bruder, Graf Welf, wagte einen Ueberfall, erlitt aber eine Niederlage. größte Theil seiner Streiter wurde erschlagen, in den Nedar gesprengt, ge-Welf selbst rettete sich mit einer kleinen Schaar durch die Flucht. Es ist eine oft wiederholte, aber wenig verburgte Angabe, daß bei bieser Gelegenheit jum erstenmale ber Schlachtruf "hie Welf! hie Waibling!" vernommen worden, ein Losungswort, das zur Entstehung der Barteinamen Belfen (ital. Gnelfen) und Baiblinger (Gbibellinen) Anlag gegeben. Stadt und Burg mußten bem Raifer übergeben werben, aber bie Besatung wurde ber Sage nach burch die Lift und Treue ber Frauen gerettet (Beibertreu). mann kennt die komische Erzählung, wie die weiblichen Einwohner, als ihnen gestattet wurde, in Sicherheit auszuziehen und mit sich zu nehmen, was jede auf ben Schultern tragen tonne, ihre mannlichen Mitburger auf bem Ruden aus der Stadt trugen, und wie Konrad zu seinem Bruder Friedrich, welcher biefe Auslegung ber gewährten Bergunftigung nicht gelten laffen wollte, in heiterer Laune sagte: "Ein Königswort barf nicht gebrochen ober gebeutelt werben!" Rach Heinrichs bes Stolzen frühem Tobe wurde ber Streit in bem Frankfurter Frieden dadurch beigelegt, daß der Raiser dem Sohne seines Gegnere, Beinrich bem Lowen, Sachsen gurudgab, bafür aber bem tapfern Albrecht bem Bar bie Nordmart Brandenburg als felbständiges Fürftenthum zutheilte. Babern verblieb durch die Bermählung der verwittweten Derzogin Bertrub mit bem Markgrafen von Defterreich (Beinrich ,, Jasomir. gott" aus bem Babenberger Stamm) in bes lettern Banben; allein erft als nach bessen Tod Konrads Nachfolger auch Babern bem Welfen auf's Rew verlieb, bafür aber Defterreich zu einem unabhängigen Bergogthum mit großen Borrechten erhob, tam auf einige Zeit eine vollige Aussöhnung zwischen Sobenstaufen und Welfen zu Stande. Die Babenberger Markgrafen nahmen ihren Sit in ber alten Romerstadt Wien, Die von ba an wieder neu emporblübte. Durch biese innern Rämpfe wurde das Anseben ber beutschen Kaiser nach Außen geschwächt. Die Slaven im Often, bie Burgunder im Gubweften und bie Italiener im Guben suchten fich bem Reichsverbande zu entziehen. In Unteritalien hatte Papst Innocenz II., als er auf einem unglücklichen Feldzug wiber bie Normannen in Gefangenschaft ge-

1140.

11**89.** 1442.

1156.

1189.

rathen war, von der mit Lothar bedungenen gemeinschaftlichen Belehnung der normannischen Besitzungen Umgang genommen und dem Herzog Roger die Königswürde verlieben. Dafür willigte Roger ein, die Lehnsherrlichkeit des Papstes siber das Königreich Neapel und Sicilien anzuerkennen.

## \*) Das hans ber hohenftaufen: Raifer Beinrich IV.

Agnes Friedrich von Schwaben. Ronrab III. Friedrich, Berg. v. Schwaben. Griebrid Barbaroffa. Friedrich v. Rothenburg. Beinrich VI. Bhilipp v. Schwaben. Friebrich IL 1) Heinrich. 2) Konrab IV. 3) Margaretha. 4) Enzio. 5) Manfred. Sem. Albrechts (bes Unartigen) v. Thuringen. Ronrabin. Conftantia, verm. mit Beter III. D. Aragonien. Friedrich Diezmann. mit ber gebiffenen Bange. Friebrich v. Sicilien.

§. 381. Bald nachher weckte die Runde von dem Fall von Edessa und bie Bufpredigten bes beil. Bernhard auch unter ben Deutschen Begeifterung für die Kreuzige, Glaubenshaß und Bekehrungseifer. Bahrend aber bie Schwaben, Franken, Babern und Lothringer, nach einer erneuerten Jubenverfolgung in ben rheinischen Stäbten, bem Ronige nach Afien folgten, richteten die Sachsen und andere Bewohner Nordbeutschlands ihr Schwert gegen die beibnischen Wenden an den Rustenlandern der Oftsee. Die unter ben Ottonen nothbürftig jum Chriftenthum belehrten flavischen Bolferschaften in Medlenburg, Bommern, Holstein u. a. D. waren unter ben frankischen Raisern von der Lehre des Evangeliums wieder abgefallen, hatten die Kirchen verbrannt, die Priefter auf den Altaren ihrer alten Götter geopfert und mit ben Befennern jebe Spur bes Chriftenthums vertilgt. Bon Neuem beteten bie wendischen Bolter zu ihren Götzen und trugen wieder alles erbeutete Gold und Gilber in ben Tempel ihres Hauptgottes Smantewit auf Rugen (§. 299). Bon Holftein bis Danzig gründeten fie eine Menge flavischer Staaten. bie alle ben Tempel zu Artona auf Rügen als Mittelpunkt ihres Gultus an-

1146,

saben und die driftlichen gander und Städte, besonders gibed, mit Raub und Da rudten viele dristliche Fürsten unter der An-Berwüftung beimsuchten. führung bes jungen Heinrich bes Löwen, Albrechts von Brandenburg, Konrads von Wettin, Markgrafen von Meißen, u. A. m. mit einem ftattlichen Deer gegen die räuberischen Horden; allein die Uneinigkeit der Führer, die Ungugänglichkeit ber Begend und die feften Balle von Demmin und Stettin hinderten glänzende Erfolge. Die unbestimmte Zusage, das Christenthum annehmen m wollen, und die Herausgabe der Gefangenen waren die einzigen Friedensbedin-Die Missionspredigten bes frommen Monche Bigelin batten einige Beit nachber bessern Erfolg als die Waffen der sächsischen Prieger, so daß, als amei Jahrzehnte später Beinrich ber Bwe bie Beibenfeste Artona in Flammen aufgeben ließ, bas Christenthum in Aurzem die herrschende Religion bes Law bes wurde. — Glücklicher war die Unternehmung einiger Schaaren Beje falen, Friesen und Niederlander, die in Berbindung mit britischen Arengrittern jur See nach Balaftina ziehen wollten, fich aber unterwegs bereben ließen, bem Grafen Alfons, Sohn Beinrichs von Burgund (§. 312), bei Eroberung Portugals behülflich zu sein. Beutebeladen kehrten sie von Liffabon in bie Heimath zurud. — Konrads einflugreicher Rathgeber und Geschäftsführer war ber gelehrte und stolze Abt Wibald von Corven, ben ber Raiser jum Reichsverweser einsetzte, als er ben Kreuzzug antrat.

Der zweite Rreuzzug (1147-1149). Das Königreich Berusalem batte barte Rämpfe wiber bie Saracenen in Aegypten und an ber Oftgrenze (Mosul) zu bestehen und vermochte sich nur durch fortwährende Unterstützungen aus dem Abendlande zu erhalten. Da aber einige Züge verumalückten, indem die Theilnehmer im Innern von Asien entweder verschmachteten ober burch bas Schwert ber Feinde aufgerieben wurden, und die Zahl ber wallfahrenden Ritter im Allgemeinen abnahm, so ward die Lage des christlichen Reichs in Palästina von Tag zu Tag bebenklicher. Umsonst forberte ber Bant au neuer Bulfe auf; - erft als ber Atabete (Reicheftatthalter) Emabeb. bin Zenti die östlichen Besitzungen ber Franken in seine Gewalt brachte und nach seiner Ermorbung sein Sohn Nurebbin, ber tapfere und fluge Beberr scher von Mosul, nach Unterwerfung ber kleinen selbschukkischen Reiche am Euphrat und Tigris Ebeffa eroberte und zerftorte, die driftliche Bevollerung mit der Schärfe des Schwertes schlug und dam brobend an die Grenzen bes Rönigreichs Jerufalem rudte, gelang es bem beil. Bernharb, Abt von Clairvaur in Burgundien, ben schlummernben Religionseifer wieber ju weden. Das Ansehen bieses Mannes, bessen Enthaltsamkeit und Ertöbtung aller finnlichen Begierben burch Kafteiung und Selbstpeinigung aus seinem abgebarmten geisterhaften Körper ersichtlich war, hatte solches Gewicht, daß Ludwig VII. von Frankreich, ber während einer Fehde die Kirche zu Bitry in Brand gesetzt und baburch mehr als tausend Menschen bem Flammentobe preisgegeben, in bet Seelenangst über ben Frevel mit ber beiligen Oriflamme auszog, und selbst Konrad III. ihm nicht zu wibersteben magte, als er ihn im Dome zu Speber in einer feurigen Rede ansbrach. Konrad nahm das Kreuz, zog mit einem stattlichen Heer burch Ungarn nach Constantinopel (bessen Raiser Manuel mit ihm verschwägert war) und erreichte nach mancherlei Streitigkeiten mit ben

treulosen, von Migtrauen und Hoffahrt erfüllten Byzantinern bie afiatische Rufte. 21s aber bie Premfahrer ben Landmeg über Itonium einschlugen, wurden fie durch turkische Wegweiser in wuste Berggegenden geführt, wo fie zuerft aus Mangel an Mundvorrath ben bitterften hunger litten, und bann am britten Tag plöglich die Höhen ringsum mit Türkenschaaren überbeckt saben. Bon hunger und Durft verzehrt, von den Pfeilen der Feinde verfolgt, wandten fich bie Deutschen jum Rudzug. Ohne Mittel, bem von zwei Seiten brobenben Tob zu entgeben, samten sie zu Tausenben babin, verschmachtet ober von ben Geschossen ber Türken burchbobrt. Bon bem schönen Beer rettete fich taum der zehnte Theil mit Konrad nach Constantinopel. Nicht viel besser erging es einer zweiten Abtheilung, welche bes Königs Halbbruber, Bischof Otto von Freifing, auf einem andern Weg in das sprische Land führte. Auch ste gingen burch griechische Falschheit und türkische Waffen bis auf ein kleines Häuflein zu Grunde. Gewarnt burch biesen Ausgang, schlug Ludwig VII. ben Weg langs ber Meerestüfte über Smyrna und Ephesus ein, aber ohne bessern Erfolg. Als das Kreuzheer nach ungähligen Leiden im schrecklichsten Bustande an der Riste des alten Pamphylien anlangte, wurde mit den Griechen ein Abkommen getroffen, daß sie den König mit den Baronen und reicheren Rittern zu Schiff nach Antiochien bringen, die übrigen Wallbrüber zu Lande babin geleiten und mit Lebensmitteln versorgen sollten. Diese Bedingung wurde jedoch nicht erfüllt. Nachdem bie zurückgebliebenen Bilger ihre lette Sabe aufgewendet, wurden fie bulflos dem Elende preisgegeben. Die Einen erlagen bem Hunger, ber Seuche, ben Entbehrungen; bie Andern wurden von ben Türken erschlagen ober in Sklaverei verlauft. Rur Benige retteten sich burch bas Mitleid und die Großmuth der Feinde. In Jerusalem, wohin sich Lubwig und seine Begleiter über Thrus und Ptolemais begaben, und wo zulett auch Konrad mit den Trümmern seines Heers anlangte, wurde ein Eroberungsplan wider Damastus beschlossen. Aber bas Borhaben scheiterte, trot Ronrads 1148. Beldenmuth und Tapferkeit, an dem Berrath der morgenländischen Christen und an ber Festigkeit ber Stabt, so bag bas ganze Unternehmen erfolglos blieb und die Lage der Franken im beiligen Lande immer schlimmer wurde. fiel auch Damastus, ber reizende Herrscherfitz eines noch unabhängigen mohammedanischen Häuptlings, in die Gewalt des eben so gerechten als tapfern Nuredbin, der somit die Grenzen des christlichen Königreichs immer naber bebrobte. Wie batte das durch die Uneinigkeit der Ordensritter und die tropige Ungebundenheit der Basallen geschwächte, von ummündigen oder schwachen Wingen regierte Reich, wo ber Glaubenseifer nur zu oft bem Eigennut, ber Habsucht und dem Neide wich, wo alle Laster und Leidenschaften fessellos malteten, den streitbaren, durch Fanatismus und Christenhaß zum Rampf begeisterten Mohammebanern widersteben sollen? zumal als nach Rurebbins Tobe ber großmuthige, tapfere und gebilbete Aurbenbauptling Salabin (Salaheddin), der Führer kriegerischer Söldnerschaaren, sich des Sultanats von Aegypten bemächtigte, dem schiitischen Schatten-Abalifat am Nil ein Ende machte und in Aurzem alle ganber von Rairo bis Aleppo unter seinem Scepter ver-Balb gerieth bas Königreich Jerusalem ins Gebränge. Schlacht bei Ramla unweit Astalon errang die Tapferkeit der Rreuz-

是一个时间,我们就是一个时间,我们也不是一个时间,我们就是一个时间,我们也是一个时间,我们也不是一个时间,我们也是一个时间,我们也是一个时间,我们也会会会会会

i

ritter ben letten ruhmvollen Sieg über ben mächtigen Feind, wodurch ber Fall ber driftlichen Herrschaft noch auf einige Jahre verzögert ward. Salabin gewährte eine Waffenrube; als biese aber von einem driftlichen Ritter im Sebrow thale verlett murbe, dem treulosen Abenteurer Rainald von Chatillon, der mit frecher Gewalt eine durchziehende Caravane überfiel und beraubte, da ruckt ber Sultan mit Beeresmacht ins Felb. Die Schlacht von hittin am lieblichen See Genezareth unweit ber Stadt Tiberias entschied wiber bie durch Zwietracht und Berrätherei geschwächten Christen; benn "ihr Gott war Ronig Buibo und viele feiner Eblen geriethen nach von ihnen gewichen". bem tapfersten Rampfe in Befangenschaft; bie Templer wurden niedergestoßen, Rainald von bes Sultans eigner Danb getöbtet; Joppe, Sibon, Alfon 1. Dette. und andere Städte fielen in die Hande des Siegers; endlich erlag auch Bern-Die Rreuze murben niedergeriffen, die driftlichen Symbole und Gorathschaften zerstört, aber die Bewohner mit Milbe behandelt. Gegen ein mäßiges Bsegelb, bas ben Aermern später noch erlassen warb, wurde ihnen die Auswanderung gestattet. Saladin, an Tugenden seinen driftlichen Gegnern weit überlegen, beflecte seinen Sieg burch keine Grausamkeit. wurde burch ben Belbenmuth bes ritterlichen Konrab von Montferrat gerettet und bilbete mit Tripolis und Antiochien ben Reft ber chriftlichen Bo fitzungen im fprischen Lande.

## B) Aziebrich L. Barbaroffe (1152-1190).

Wenige Jahre nach seiner Rücktehr starb Konrad III., ein tapferer, frommer und einsichtsvoller Mann. Mit Zuruchjetzung eines minder jährigen Sohnes hatte er selbst in ebler Sorgfalt für bes Reiches Boblfahrt die Aufmerksamkeit der Fürsten auf seinen tapfern, bochsinnigen, kraftvollen Neffen Friedrich, Bergog von Schwaben, gelentt, ber für bie Blume ber Ritterschaft galt und beffen bervorragenbe Gigenschaften er auf bem Rreugjug tennen gelernt. Der einundbreißigjährige Mann von mittlerer Broge und wohlgebauter Geftalt, beffen bellblonbes haar und rothlicher Bart ihm bei ben bunkelfarbigen Italienern ben Beinamen "Barbaroffa" erwarb, vereinigte äußere und innere Borzüge. Mit friegerischem Muthe verband er Freigebisfeit und Gerechtigkeit, Berstand, Berebsamkeit und Liebe für Wissenschaften und Sein Streben ging babin, ber Raisermacht wieber bas Anseben gu verleihen, das sie unter ben sachfischen und franklichen Raifern besessen. aber in biesem Streben nicht burch einen mächtigen Gegner behindert zu werben, gab er, wie erwähnt, Beinrich bem Bowen Babern gurud und erhob Defterreich zu einem selbständigen Berzogthum mit dem Rechte dunaftischer Erb folge (g. 380). Dann bandigte er ben Trot ber beutschen Reichsfürsten und steuerte ihrem Febbe- und Raubwesen, zwang bie Beberricher von Bolen und Bohmen jum Lehnseib und jur Anertennung ber taiferlichen Sobeitsrechte, ftellte sein Ansehen in Burgundien ber, nachdem er die Großen auf einem Reichstag zu Besangon zur hulbigung gebracht und sich mit Beatrix, ber jugenblich schönen Erbin ber burgundischen Freigrafschaft, in zweiter She vermählt hatte, und befestigte seine Regierung burch Ertheilung erledigter Fürstenthumer an jeine Söhne und Berwandten. So verlieh er die Pfalge

,这是是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们也会会会一个人,我们也会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 第一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就

grafschaft bei Rhein, die früher ein Bestandtheil des Herzogthums Franken gewesen, seinem Halbbruder Konrad, dem Gründer von Heidelberg (1155). Der Herrscherzeist des gewaltigen Mannes, der Strenge mit Großmuth und Gerechtigkeit verband, erweckte allenthalben Ehrsurcht und Gehorsam. Unerbittlich ließ er die alte Strase, wonach die Störer des Landsriedens zur Schmach einen Hund über die Gemarkung tragen mußten, an Hoch
und Niedrig vollziehen.

Die Bfalg bei Rhein. In ben Gegenben am Redar und Mittelrhein, wo bie urfpringliche allemannische Bevölkerung mit fränklichen und sächfischen Ansiedlern vermischt worden, waren unter ben letten Rarolingern bie Pfalgerafen, benen wie ben Senbboten bie oberfte Richtermacht und bie Bermaltung ber toniglichen Gintunfte und Rammerguter guftanb, ju hobem Anfeben gelangt, bas fie auch unter ben fachfischen Raifern zu behaupten verftanben. Das Land, bas bavon ben Ramen Bfalg erhielt, bilbete in ber Folge ben fconften Beftanbtheil bes Bergogthums Rheinfranten, und als mit Konrad II. die falifch-frantischen Herzöge den Kaiferthron bestiegen, wurde das Pfälger-Land, das man als die Zierde des Reichs betrachtete, ihr Lieblingssitz. heinrich IV. und V. weilten hier mit Borliebe, sowohl in ben Tagen bes Glüds, als ber Trübsal. Als nach bem Erlöschen bieses träftigen herrschergeschlechts bie falischen Stammgüter und endlich and bie Raifermurbe auf beren Bermanbte, bie Sobenftaufen, übergingen, verlieb Friebrich Barbaroffa bas wichtige Pfalgrafenamt feinem Salbbruber Ronrab. Diefer nahm feinen Bohnfit auf bem Jettenbubel, legte in bem reizenden Redarthale, wo bisber nur gerftreute Fifcherhatten um eine alte Capelle ber beiligen Jungfran geftanben, ben Grund jur Stadt Beibelberg und suchte burch Rraft und Rlugbeit bas Erbe ber Salier, von bem Bieles an Die Bisthilmer Mainz und Borms und andere geiftliche Stifter übergegangen war, wieder zu vereinigen. Konrad farb im Jahre 1195 und wurde in dem von ihm reich beschenkten Aloster Schönau beerbigt. Er hinterließ eine Tochter, Agues, nachbem ihm ein Gohn, Friedrich, frube gestorben mar. Diefe hatte fich trot ber Bemilhungen Raifer Beinrichs VI., fie mit Ronig Bhilipp II. von Franfreich m verheirathen, bem Auge ihres herzens folgend, mit heinrich bem Belfen, heinrichs bes Lowen Sohn, vermählt, der dadurch die rheinische Pfalz erhielt und fie an seinen Sohn, Beinrich ben Ingern (- 1214), vererbte. Die Berwirrung, die im beutschen Reiche burch ben Thronftreit Bhilipps von Somaben und Otto's IV. eintrat, war für bie Begend am Redar und Abein besonders unheilvoll. Als aber Friedrich II. jur Kaiserwürde gelangte, traf er eine folgenreiche Anordnung. Er verlieb nämlich bie Bfalggrafenwurbe bei Abein Enbwig bem Erften aus bem ben hobenftaufen treu ergebenen haufe ber baperischen Bittelsbacher (\$. 389) und gab baburch bem fcbnen Lanbe ein Regentengefchlecht, bas gegen fechs Jahrhunberte in Freud und Leib über baffelbe berrichte.

1214

1155.

Den hartesten Rampf fand Friedrichs Bestreben in Italien, §. 384. wohin er feche folgenreiche heereszüge machte. Die lombarbischen Stäbte, besonders das stolze Mailand, hatten sich allmählich von der Herrschaft ber Bischöfe und Grafen freigemacht und waren zu großem Wohlstand und zu bober Macht und Bildung gelangt. "Die bischöfliche Macht war ber Relch gewesen, welcher eine Zeit lang die Bluthe italienischen Lebens in einer Knospe jusammengehalten hatte; ber Relch verlor nun seine Kraft, er wich jurud, und es entfaltete sich bem Auge als innerer fruchterzeugender und fruchtbringender Boden ber Blume das städtische Leben Italiens, und um dasselbe in reichen Blattern als Schutz und Zierbe bie bunte Krone ber italienischen Ritterschaft". 3m Gefühle ihrer Kraft und Freiheit und im Besitze einer streitbaren, von Baterlandsliebe erfüllten Bürgermacht ftrebten bie lombarbifchen Städte nach Unabhängigkeit und freier Selbstregierung in republikanischen Formen unter freigewählten Confuln und städtischen Obrigkeiten und Richtern. Sie kummerten sich wenig um die kaiserlichen Hobeitsrechte, die längst in Bergessenheit geratben waren, ordneten bie Angelegenheiten ihrer Communen nach eigenem Gutbunken.

und die Mailander Bürgerschaft zwang die benachbarten Ebelleute und Städte zu einem Bund unter ihrer Borberrschaft und behandelte bie Schwachen, wie Lobi und Como, die sich ihren Machtgeboten nicht fügen wollten, mit Barte und Ungerechtigkeit. Dieser Beift ber Wiberspenstigkeit tam schon auf Friedrichs erftem Buge, ale er auf ber Roncalischen Chene (bei Biacenga) nach alter Sitte Beerschau bielt und die Kursten und Städte Oberitaliens zur Huldigung Awar konnte er biesmal seine Waffen noch nicht gegen aufforberte, zu Tage. bas mächtige, wohl vertheibigte Mailand tehren, so viele Klagen auch gegen basselbe laut geworden waren; doch zeigten schon jetzt seine Handlungen, daß er entschlossen sei, ben republikanischen Trot ber Lombarben, ber ben Lehnsftaat und das geheiligte Königsrecht in Italien aufzulösen brobte, zu brechen und die alten Gerechtsame des Reichs wieder zur Geltung zu bringen. Zerstörung einiger Meineren Orte, insbesondere ber tapfern Mailander Bundesftadt Tortona, sollte Schreden verbreiten und die größeren Communen für die Zukunft fügsamer machen. Um Oftern ließ er sich die lombardische Krone aufs Haupt setzen, aber nicht in ber Ambrostustirche zu Mailand, sondern in ber taiserlich gesinnten Stadt Bavia. Bald nach der Krönungsbandlung brach Friedrich gen Rom auf, wo der Einfluß des Reformpredigers Arnold von Brescia, beffen feurige Reben in seiner Baterstadt wie in der ganzen Combarbei wesentlich zur Erweckung des republikanischen Sinnes beigetragen, eine tiefgebende politische Umgestaltung bervorgerufen batte. Dieser merkwürdige Mann, ein Schüler Abalarb's, erblidte in ber Trennung ber geiftlichen und weltlichen Gewalt, in der Rücklehr der Kirche zu den Idealen des Urchriftenthums und in der Aufrichtung freier Gemeinwesen mit römischen Magistraturen und Rechtsordnungen das Heil der Welt. Er wollte die Kirche zur apostolischen Einfachbeit zurückführen und ben Lebnsstaat burch die republikanischen Formen Daber eiferte er wider die irbischen Besitzthümer des Alterthums verbrängen. und die Hoffahrt und Weltlichkeit des Klerus, sprach den Bischöfen das Recht ab, zeitliche Giter und Herrschaften zu Lehn zu tragen, und erklärte bie weltliche Macht des kirchlichen Oberhauptes für eine Uebertretung der heiligen Schrift. Begeistert für die entschwundenen Zustände einer großen Bergangenbeit, legte er an den Staat und die Kirche seiner Zeit den Magstab seiner idealen Go bilde und suchte eine fremdgewordene Welt in die Gegenwart zurückzuführen und eine neue driftliche Gesellschaftsordnung zu gründen. Hörigkeit und Leibeigenschaft wurden als unvereinbar mit den Grundsätzen des Christenthums dargestellt. Angefeuert burch die Reben des Monche, kundigten die Romer dem Papfte ben Geborsam auf und stellten eine republikanische Berfassung nach bem Borbilde ber Alten ber; bis nach helvetien und ben Städten Subbentichlands, wo er por ben Berfolgungen ber rechtgläubigen Geistlichkeit, besonders bes heil. Bernhard, Zuflucht gesucht, verbreiteten sich bie Ibeen von burgerlicher und kirchlicher Freiheit, welche Arnold in den niederen Bolkstreisen, in Eugen III., Bernhards ben Gemüthern ber Armen und Gebrückten erweckte. treuer Freund und Gesinnungsgenosse, mußte das Capitolium bem "Senat und Bolt der Römer" überlassen. Sein Nachfolger, Habrian IV., ehemals ein Bettelknabe aus England, belegte die Stadt mit dem Interdicte, schloß den

1154.

Reformator nebst seinem Anhange von der Gemeinschaft der Gläubigen aus und entwich in die Campagna. Die habernben Parteien wandten sich beibe an Friedrich. Dieser entschied sich für die Sache bes Papstes. Ms er über Etrurien in bas kirchliche Gebiet einruckte, tam ihm Sabrian in Sutri entgegen. Rach einigem Wiberstreben bequemte sich ber Hohenstaufe, bem beil. Bater bie Steigbügel zu halten, so sehr auch anfangs sein stolzer Sinn sich sträubte, "bie Dienste eines Stallknechts" zu verrichten. Darauf empfing er von dem Papste ben Friedenstuf und das Versprechen ber Kaisertrönung. Zu bem Behuf zogen beibe mit dem deutschen Heer nach der Leostadt, den gefangenen Arnold, den bie Römer preisgegeben und zur Flucht gezwungen, mit sich führend. römische Gesandtschaft, welche mit bochtonenden Reben dem deutschen Berricher ben Eingang in die Stadt wehren wollte, bis er die Aufrechterhaltung der bestebenben Ordnung und andere Bedingungen beschworen bätte, strafte er mit strengen, stolzen Worten. Kaum aber war die Prönung in der Beterklirche vollbracht, so versuchten die Römer burch einen bewaffneten Ausfall die Deutschen zu vertreiben und Arnold Sie wurden jedoch nach einem blutigen Rampfe zurückgeschlagen, und bann ber Reformprediger auf einem freien Blate am Tiberufer ober vor dem "Bollsthor" ben Flammen übergeben. Seiner Zeit voraneilend, ftarb Arnold als Märtyrer ber kirchlichen und politischen Freiheit, aber sein Beist stieg wie ein Phonix aus ber Afche. Er galt ben nachgebornen Geschlechtern als Bannerträger ber Freiheit.

§. 385. Ueber ber Afche Arnolds hatten Raiser und Bapft, Die ihre Oberberrschaft durch den Reformprediger in gleicher Weise bedrobt saben, sich die Sande jum Bund gereicht. Aber kaum war Friedrich von ber Brandstätte bes widerspenstigen Spoleto in die Helmath zurückgelehrt, nachdem er in den Rlausen der Etsch den tildischen Rachstellungen der Beronesen glücklich entronnen und ber ben Weg verlegenden Räuberschaar durch die Tapferkeit seines Bannerträgers Otto von Wittelsbach (welcher mit zweihundert tühnen Rittern eine steile Felsenbobe über ber feindlichen Burg besetzte) Meister geworden, so trennten sich bie beiben Häupter ber Christenheit in bitterem Saber. Friedrich gurnte bem Papst, daß er sich mit ben Normannen verbunden, die dann seine Aussöhnung mit dem "Senat und Bolt" ber Römer vermittelten, und Habrian empfand es sehr übel, daß zwei burgimbische Ritter ben von Rom heimziehenden Erzbischof von Lund ausplünderten und einterterten, ohne beshalb von bem Raifer Strafe zu erleiben. Auf dem Fürstentag zu Besangon, wo die burgundischen Großen sich in Da. 1182. Ehrfurcht und Dienstbefilssenheit bem Herrscherthron bes traftwollen Gebieters nahten, trat der Zwiespalt und die Berstimmung offen zu Tage. Der papste liche Legat Roland, ber seine Herkunft von dem Grafengeschlecht der Bandinelli herleitete, verlas ein Schreiben, worin fich ber heilige Bater über Friedrichs Undank beschwerte, da er ihm doch so große "Beneficien" ertheilt habe, ein Ausbrud, ber in ber Sprace bes Mittelalters bie Bebeutung von "Leben" angenommen batte. Das doppelfinnige Wort, wodurch Sabrian andeuten zu wollen schien, daß er die Raisertrone als papftliches Leben, den Raiser als seinen Bafallen betrachte, erzeugte eine allgemeine Entrüftung, insbesondere als der Legat burch die Frage ... von wem hat benn der Kaiser die Krone, wenn nicht vom Bapft?" biese Auffassung bestätigte. Nur mit Mübe entging ber Carbinal ber Tobesgefahr, womit ihn der jähzornige Otto von Wittelsbach bedrobte. Ein

beftiger Streit entbrannte; wie einst Gregor VII., suchte Habrian die geiftlichen und weltlichen Kürsten Deutschlands für seine Sache zu gewinnen. Aber bie Beiten waren anders geworden. Der beutsche Klerus und Abel hielt zum Raiser. Es tauchte die Idee einer beutschen Kirche auf, die unabhängig von Rom den Explischof von Trier als Oberhaupt aufstellen sollte. Des Raisers Rangler, ber geistvolle und energische Rainald von Dassel, nachmals Erzbischof von Roln, war ein eifriger Förderer des Planes. Da lenkte Habrian ein; eine neue Go sandtschaft überbrachte dem Raiser ein Entschuldigungsschreiben, worin der Papft erklärte, daß er das Wort in seiner ursprünglichen Bebeutung, nicht in dem Sinne von "Leben" verstanden babe. — Und nicht blos Rom und der apostolische Stuhl zeigten bem Raiser einen feindseligen Sinn, auch die Mailander und ihre Bundesstädte beharrten in ihrer republikanischen Selbständigkeit und gaben burch manche Handlungen tund, daß fie nicht gewillt seien, die deutsche Oberherrlichteit anzuerkennen. Tortona wurde wieder aufgebaut, Pavia gezwungen, einen Stadtvorsteber von Mailand anzunehmen und Beigeln zu stellen, bie kaiserlich gefinnte Stadt Lobi gerftort. Mailand und andere Communen, wie Brescia, Biacenza, Crema, betrachteten die Freunde des Raisers als ibre Feinde. Diese Rundgebungen bilbeten einen grellen Gegensat ju ben Beweisen von Efrfurcht und Ergebenheit, die bem mächtigen Berricher von allen Königen und Fürsten bes Auslandes entgegengebracht wurden, zu ben Beweisen von Geborfam und Unterwürfigkeit, die sein starkes Regiment im Innern erzeugte. schonungslose Bestrafung ber Aubestörer und Wegelagerer, die Zerstörung ber Raubburgen, die traftvolle Durchführung des Landfriedens, die Beseitigung der unberechtigten Bolle an den fflussen und gangbaren Berkehrsstraßen batten dem Besetze Achtung verschafft, ben Frevelmuth niedergeworfen. Bertrauensvoll blidte ber Bürger und Bauer wieber in die Zutunft und trieb seine Geschäfte mit frischem Muth. Das Recht hatte einen starten Schirmer, eine feste Stute gewonnen. Nur die städtischen Gemeinwesen Italiens fügten sich nicht der faijerlichen Oberhobeit. Darum beschloß Friedrich eine neue Geerfahrt über die Alpen. Das Reich Karls bes Großen wieber aufzurichten, bas republikanische Selbst regiment ber lombarbischen Communen zu unterbrücken, bas erloschene ober vergessene Raiserrecht berauftellen, die gelockerten Bande des Lebnsstwates und der Feudalberrichaft wieder fester zu knübfen, war nunmehr sein eifrigstes Bestreben. Das freie Staatsleben mit städtischer Bürgerwehr, mit eigener Gerichtsbarkeit, mit freigewählten, unabhängigen Consuln erschien bem in monarchischen und feubalen Borftellungen fich bewegenden Raifer als Abfall von aller gesetzlichen In diesen Ibeen wurde er bestärkt burch das neuerwachte Studium bes römischen Rechts, bas in Bologna und Babua mit jugendlicher Begeisterung gelehrt ward. Auf der Anschauung fußend, daß der römische Raiser beutscher Nation der gleichberechtigte Nachfolger Conftantins und Justinians sei, führten die Juristen seine Besugnisse auf bas altrömische Imperatorenrecht gurud und legten ihm die unbedingte Herrschaft in allen Gebieten bes öffentlichen Lebens Danach stand bem Raiser bas Recht zu, alle Wirben und Aemter zu übertragen, von den Reichsangehörigen Deeresfolge und Lieferung der Nahrungs mittel für Mannschaft und Pferbe ju verlangen, über die Stadtgemeinden kaiserliche Oberbehörden (Pobesta) einzuseten, alle Regalien, als Münze, Bolle,

Bege- und Brüdengelber, Fischereien, Salzquellen, Bergwerte u. A., in Ruyung und Berwaltung zu nehmen ober nach Gutbunten auszugeben. Die italienischen Städte betrachteten diese Hobeitsrechte als thrannische Eingriffe in ihre Freiheit und waren entschlossen, sie mit allen Kräften zu betämpfen. Zwei Principien, ber monarchische Lehnsstaat Karls bes Großen, ben sich Friedrich jum Borbild gewählt, und die freie republikanische Selbstregierung, wie Mailand sie anstrebte, ftießen hart aufeinander, als um Pfingsten das kaiserliche Deer in Oberitalien erschien. Die Belagerung bes mit ber Acht belegten Mailand war bie erste große Waffenthat. Bon allen Sciten eingeschlossen und burch hunger bebrängt, fat fich die Stadt balb ju einem Bertrag genothigt, in welchem fie bem Raifer Treue und Gehorsam versprach. Run wurde auf der Roncalischen Ebene ein großer Reichstag abgehalten, wo bie gegenseitigen Rechte und Bflichten zum Austrag kommen sollten. Hier wurden nun dem römischen Kaiser durch bie Thätigkeit der Rechtsgelehrten alle im Justinianeischen Gesetzbuch begründeten Sobeiterechte ober Regalien augesprochen und eine Staatsordnung aufgestellt, in welcher die Freiheit und Selbstbestimmung der städtischen Gemeinwesen keinen Raum und keine Berechtigung fand. Kaiserliche Landvögte sollten in Aukunft die städtische Berwaltung und Rechtspflege überwachen, die Gemeindebeamten einsetzen ober bestätigen, die Erbebung der Regalien betreiben. Erschreckt burch bie kaiserliche Uebermacht, die durch den Anschluß des Abels und der zahlreichen Gegner ber Mailanber noch verstärkt worben war, fügten fich bie meisten Stäbte bem Reichsbeschluß, entrichteten bie Abgaben und gehorchten ben Bögten. Rur ber Bapft und einige Communen, vor Allen Mailand und seine Bundesstadt Crema, widersetzten sich der Ausführung. Gegen diese richtete sich daber der gange Born bes beutschen Herrschers. Erema wurde belagert, Die Bürgerschaft nach bem helbenmuthigften Bertheibigungstampfe jum Abjug gezwungen, bie Stadt niebergeriffen. Rum zog Friedrich gegen bas mit der Acht belegte Mailand, das die kaiserlichen Bevollmächtigten vertrieben hatte und durch seine energische Ariegsrüftung den Beweis gab, daß es sich der Ausführung der Roncalischen Beschlüsse mit aller Macht zu widersetzen gedächte. Zugleich trat er in einen folgenschweren Kampf gegen die kirchliche Hierarchie ein. Habrian IV. war am 1. September in Anagni aus bem Leben geschieden. Bei ber neuen Papstwahl gingen die Parteien auseinander, indem ein Theil der Cardinäle den Führer der taiserlichen Bartei in Rom Octavian wählte, die übrigen den erwähnten Roland, ber einft als papftlicher legat auf bem Reichstag ju Besancon burch sein anmagendes Betragen Aergerniß gegeben. Jener namte sich Bictor IV., dieser Alexander III.; jeder von beiden behauptete, er sei der rechtmäßig gewählte Bapst, und belegte ben andern mit dem Banne. Der Raiser ordnete in Pavia eine Kirchenversammlung an, die sich für Bictor aussprach; Alexander erklärte aber die Synode für ungültig, schleuderte den Kirchenbann auf Friedrichs Haupt und förderte von Frankreich aus, wo er seinen Sit aufschlug, ben Wiberstand ber lombarbischen Städte. Abermals wurde die Christenheit durch eine Kirchenspaltung verwirrt und Italien zugleich durch den verheerenden Belagerungstrieg vor Mailand in angswoller Aufregung erhalten. Endlich entschied fich ber blutige, von beiben Seiten mit der größten Erbitterung geführte Arieg zu Gunften des Raisers. Mailand, von Hungersnoth, Arank-

•

Mint 1150 ide.

1150.

1149.

heit und Zwietracht schwer heimgesucht, mußte sich nach britthalbjähriger Bo lagerung auf Gnabe und Ungnade ergeben. Nachdem der Fahnenwagen, das ruhmgefronte Carroccio mit ber weißen Stadtfahne über bem aufgerichteten Areuze, und alle Feldzeichen abgeliefert waren und die Häupter ber Stadt mit ber gesammten Bürgerschaft, Stride um ben hals, bemuthig bes Siegers Gnabe angefieht hatten, wurden nach dem Ausspruche der haßerfüllten Nachbarftäbte bie Mauern und ein großer Theil ber Säuser bem Erbboden gleichgemacht mit die Einwohner gezwungen, sich in vier offenen, von einander entfernten Fleden ihres Gebiets anzusiedeln. Erschreckt durch diesen Ausgang, unterwarfen fich bie übrigen lombarbischen Stäbte, ertannten bie Roncalischen Beschluffe an und nahmen taiserliche Obervögte (Pobesta) bei sich auf. "Aber Bnade ben Einen erwiesen, Schrecken auf die Andern gebäuft, konnten nicht die Berrschaft über ein Boll sichern, das nicht mehr aus Sklaven bestand. Der Druck ließ erft ben Werth der Freiheit voll empfinden, und bald stimmten alle Lombarden, auch die Getreuen des Raisers, darin überein, besser sei zu sterben, als solche Schmach länger zu tragen." S. 386. Bon ben Trümmern Mailands kehrte Friedrich über Burgundien,

wo er vergebens ben frangosischen Rönig für seinen Papst Bictor IV. zu gewinnen suchte, nach Deutschland zurud. hier beftrafte er die Stadt Mainz, wo ber Erzbischof Arnold von Selenhofen bei einem Bollsaufftand in einem Aloster erschlagen worden war, mit dem Berluste ihrer Mauern und Freiheiten, stellte in Schwaben, wo eine blutige Fehde zwischen dem Pfalzgrafen Hugo von Tübingen und bem jungeren Welf (VII.) ben alten Familientrieg zwischen Walb lingern und Welfen wieder zu erwecken brohte, den Landfrieden ber, indem er ben Pfalzgrafen nöthigte, sich bem Herzog Welf (VI.) auf Gnade und Ungnade zu unterwerfen und fich ber Haft zu unterziehen, die ihm dieser auflegte, und schloß einen Freundschaftsbund mit Heinrich bem Löwen, bamit ihn dieser unter ftütze, wenn er zu einem neuen Zug über bie Alpen genöthigt würde. Zu bem Enbe raumte er bemielben eine Stellung ein, bie von ber eines Ronigs taum verschieben war. heinrich ber Löwe schaltete und waltete in ben Slavenlandern nordwärts und oftwärts der Elbe, die er mit seinen Basallen und Bundesgenossen zur Unterwerfung und Zinspflicht brachte, nach freiem Ermessen; er grundete Stäbte, unter benen bas von Abolf von Schauenburg ihm abgetretene Lübed burch seine Fürsorge und Begünstigung balb zu bober Blutbe aufstieg. er rief frembe Anfiedler herbei, er feste Bischöfe in ben neuerrichteten Bisthumern ein (Olbenburg, Schwerin, Libed), er schied in bem eroberten Obotritenlande, bem beutigen Medlenburg, eine große Zahl Rittergüter aus, die er an seine Baffen gefährten vertheilte. Auch in Babern binterließ er dauernde Spuren einer er folgreichen Thätigkeit. Die Anlegung einer Brüde über die Ifar und einer Straße nach ben Salzwerken von Hallein hatte zur Folge, bag ber bis babin unbebeutende Flecken Münch en fich rasch zu einer namhaften Stadt entwicklite. — Unterbessen erzeugte in Italien ber Drud ber kaiserlichen Reichsvögte und bie Eintreibung ber Bolle und Abgaben große Unzufriedenheit und Aufregung. Um-1168-64, sonst nahm der Katser während des Winters seinen Aufenthalt in Bavia; da er bie Rlagen ber Lombarben über bie Härte und Habgier seiner Beamten nicht beachtete, so wuchs die Berstimmung und der Groll in den Gemüthern.

gesellte sich zu ben politischen Beschwerben noch eine religiöse Antipathie, als burch ben geschäftigen Eifer Rainalds von Köln bei bem Hingange Victors IV. 20. April in Lucca ein anderer Gegenpapft, Pafchalis III., aufgestellt wurde, ben ber Raiser anerkannte und baburch bie Kirchenspaltung schärfte. Nun trat Meranber III., welcher noch immer in ber frangösischen Stadt Sens weilte, burch Gebeimboten mit den Lombarden in Berbindung und füllte sie mit Haß gegen ben Raiser und mit Abscheu gegen seinen Bapst Baschalis III. An manchen Orten wurden die Bogte vertrieben ober erschlagen; in Berona bilbete fich ein Bund gegen die frembe Bewaltherrichaft, bem in Rurgem alle namhaften Stäbte bes obern Italiens beitraten. Die wachsende Gabrung nöthigte ben Raiser, ber nur mit einem geringen Gefolge nach Italien gekommen war, jur Rückfehr nach Deutschland. Aber entschlossen, nach bem Borbilbe Karls bes Großen, ben er bei seiner Anwesenheit in Nachen feierlich heilig sprechen ließ, die monarchische Beibnage Machtherrschaft beraustellen, schritt er zu Magregeln, welche alle seine Wibersacher nieberwerfen sollten. Im Bunde mit König Heinrich II. von England ließ er burch ben Erzkanzler Rainalb auf bem Bürzburger Reichstag Bfingsten ben Beschluß fassen und von allen geistlichen und weltlichen Fürsten und Eblen und ihren Untergebenen beschwören, daß sie nie Alexander III. oder einen von seiner Partei Gewählten als firchliches Oberhaupt anerkennen wollten, beraubte alle Anhänger beffelben, in erster Linie die Erzbischöfe von Mainz und Salzburg, ihrer Bisthumer und ruftete zu einer neuen Beerfahrt über bie Alpen. Rainald von Köln und ber neuerwählte Erzbischof Christian von Mainz bilbeten Mit Berwunderung blidten die Italiener auf den deutschen Pralaten, ber ebensowohl burch sein triegerisches Wesen und seine Neigung für galante Abenteuer, wie burch seine Gelehrsamkeit und Sprachtunde hervorragte. "Eine Riesengestalt, liebte er einen golbenen Belm, einen eisernen Banger und barüber einen veilchenblauen Rod zu tragen, in der gewaltigen Faust einen breizackigen eisernen Streitkolben, womit er einst achtundbreißig eblen Lombarben in Einem Treffen die Zähne einschlug. So ritt er einher, der gewaltigste Kämpe, ber je ben Briefterrod getragen." Sie brangen in bas Berg Italiens vor, um bem taiserlichen Bapft Baschalis, welcher in Biterbo weilte, Beistand zu leiften gegen Alexander III., der nach dem Würzburger Reichstag aus Frankreich nach Rom aufgebrochen und von Senat und Bolt mit allen Ehren empfangen worden war. Balb folgte ber Raiser selbst mit bem Hauptheer. Während er bie von ben Byzantinern besetzte Seestadt Ancona belagerte, machten die Römer mit ihrer ganzen Streitmacht einen Ausfall gegen Tusculum, wohin sich Rainald geworfen hatte. Auf feinen Sulferuf eilte Chriftian mit einer fleinen, aber tapfern Rriegsschaar berbei und brachte dem überlegenen Beer der Feinde eine solche Riederlage bei, daß viele Tausende auf der Wahlstatt blieben, und die Uebrigen sich in wilder Flucht nach Rom retteten, die reiche Beute ben Deutschen und bem Brabanzoner Söldnervoll zurücklassend. Rum rückte ber Kaiser vor Rom. Im heißen Kampfe wurde das römische Bürgerheer, das sich in der Leostadt befestigt hatte, über ben Tiber gebrängt, wobei bie Marienkirche und mehrere hochverehrte Beiligthümer ein Raub der Mammen wurden. Baschalis zog in St. Beter ein; aber standhaft verwarf Alexander den Borschlag, die Entscheidung über ihre Ansbruche einer neuen Bablversammlung zu unterwerfen. Er erflärte, ber

1166.

1167

Statthalter Christi sei keinem Gericht ber Erbe unterthan, und als bas romische Bolt, bas ber beutschen Gaste mübe war, ihn zur Nachgiebigkeit zu brangen suchte, entfloh er beimlich aus ber Stadt und begab fich nach Benevent unter ben Schutz ber Normannen. Der Raiser war am Ziel. Rom lag ibm m Füßen; sein Papst saß auf bem apostolischen Stuhl; die Städte Oberitaliens gehorchten ben Machtgeboten ber kaiserlichen Bögte. Da wurde er burch einen unerwarteten Schlag von seiner Sobe berabgestürzt und seinen stolzen Entwürsen ein Ende mit Schrecken bereitet. Am 2. August steigerte die plotpliche Abwechselung von Gluthbitze und Regen das Sumpffieber, das gewöhnlich in dieser Jahreszeit zu berrichen pflegte, zu einer vestartigen Krantheit, welche bie Bluthe ber beutschen Ritterschaft, barunter bie vertrautesten Freunde und Ratbaeber bes Raifers, wie Rainald von Röln, wie die Bischöfe von Speier, Regensburg, Augsburg, Littich, Halberstadt, die Grafen von Sulzbach, Tübingen, Raffan, und viele Andere ins Grab stürzte. Haufen von Leichen trieben ben Tiber binab, andere blieben unbeerdigt liegen und füllten die Luft mit neuen Best bunften, ber Tob bielt eine furchtbare Ernte unter Sauptern und Bliebern, 25,000 ber besten Arieger wurden von dem schrecklichen Würgengel hingerafft. Auch der junge Welf war unter den Leichen, und als endlich Friedrich, wie einst ber Assprier Sanberib Jerusalem, mit Grauen bas Felb ber Berwüftung verließ, um die Trümmer des Heeres zu retten, erlagen noch viele auf dem Radweg ben Wirlungen ber Seuche. Unter ihnen war auch ber Schwabenherzog Friedrich, der schönste Ritter im Deer, eben so menschenfreundlich als tapfer. Die, welche ber Buth ber Krankheit entgingen, schlichen wie Schattengeftalten einber. Diesen Schlag, ben die Anbänger Aleranders als göttliches Strafgericht wegen Entweibung der Beiligthümer deuteten, benutten die Städte Oberitaliens au ihrer Befreiung. Während der Raiser in Etrurien und Latium weilte, hatten ibre Abgeordneten in einem entlegenen Aloster getagt, ben Bund von Berona ju einem Combarbischen Städtebund erweitert und bie Wieberherstellung Mailands mit gemeinsamer Arbeit in Angriff genommen. Alle städtischen Gemeinwesen, von Mailand und Bergamo bis Berona, Badua und Mantua, von Brescia und Bicenza bis Parma, Piacenza und Mobena traten bem Bereine bei und schwuren, lieber mit Ehren zu sterben, als in Schmach und Schimpf zu leben. Als nun ber Raiser von bem römischen Tobesfelbe nordwärts 2092, fand er bie Paffe ber Apenninen besetzt und konnte sich nur auf Umwegen unter bem Beistande des Markgrafen Malaspina in sein getreues Pavia retten. Aber ungebeugt wiberstand er ben zahlreichen Gegnern. Er sammelte seine Getreuen um fich, warf ben Fehbehandschuh auf die Erbe und sprach über alle Städte, bie 21. Sont dem Bunde beigetreten, die Acht aus. Nur Lodi und Cremona, die mit Gewalt zum Anschluß gezwungen worden, sollten ausgenommen sein. Acht Monate trotte er in Bavia der feindlichen Uebermacht der Lombarden; er schwächte ihre Reiben burd Ausfälle und Streifzüge; er knüpfte, um fie lässiger zu machen, tauschenbe Unterbandlungen an; er suchte durch Erweckung von Sonderinteressen die Wlieder zu lodern. Erst als er fürchten mußte, von den Alpenpässen abgeschnitten zu werben, trat er ben Ridzug burch Savoben an, verfolgt von den Lombarden, beren Nachstellungen er nur mit Mühe entging. In Susa, erzählt ein Chronift, sollte ber Raiser in ber Herberge überfallen und gefangen genommen werben,

Aber die Berschwörung wurde verrathen. Ein treuer Ritter, Hartmann von Siebeneichen, der dem Rothbart ähnlich sah, nahm bessen Lager ein, während der Kaiser mit seiner Gemahlin und geringem Gefolge verkeibet in der Nacht entkam. Die Lombarden ehrten jedoch, als der Betrug zu Tage kam, die Treue des Lehnsmannes und entließen ihn ungefährdet in die Heimath.

8. 387. Aleffanbria. Legnano. Benebig. Saft fieben Jahre weilte Friedrich in Deutschland und seiner unermüdlichen Thätigkeit gelang es, bie Ordnung im Innern berzustellen und zu erhalten, bas oberherrliche Ansehen in Polen und Böhmen geltend zu machen, Regiment und Berfassung so zu handhaben, daß der Ausbruck "Raiser und Reich" als die bochste gesetliche Autorität amerkannt warb. Dabei war er bemilbt, die hobenstaufische Hausmacht zu vergrößern und Borkehrungen zu treffen, daß die deutsche Krone seinem Geschlechte als Erbtheil verbleibe. Durch das Sterben in Rom waren mehrere schwäbische Ritterfamilien erloschen und der Raiser benutte die Gelegenheit, die erledigten Güter für sein Saus zu gewinnen; bem alten Welf VI., ber seit bem Tobe seines Sobnes sich einem leichtsumigen, verschwenderischen Leben ergeben und in Memmingen eine Sofhaltung voll Bracht und mittelalterlicher Aurzweil bielt, lieh er bie Gelbsummen, beren berfelbe zu seinen Jagben, Belagen, Ritterspielen und reichen Geschenken an seine Gaste benöthigt war, und ließ sich bafür bie großen Güter und gehen, die ber Welfe in Schwaben, Franken und Italien besaß, abtreten ober zusichern, ein Berfahren, bas Beinrich ber Bowe, ber sich bereits als Erbe seines Obeims angeseben, sehr übel aufnahm. Augleich bewirfte er, daß sein Sohn Heinrich, damals ein Kind von fünf Jahren, auf dem Reichstag zu Bamberg als König anerkannt und am 16. August durch den Erzbischof Philipp von Köln in Nachen gekrönt warb. Dabei behielt er jedoch auch die italienischen Angelegenheiten fest im Auge. Sein Kanzler und Reichsfelbherr, Chriftian von Maing, mahrte in Etrurien und gatium bie Rechte feines herrn und des Gegenpapstes Calixius III., den nach Paschalis' Tod die kaiserliche Partei erwählt hatte. Aber auch die Lombarden machten fich die Abwesenheit des Raisers zu Nute. Sie erbauten mit gemeinschaftlicher Anstrengung an ber Grenze des Stadtgebiets von Pavia und Montferrat, da wo die Bormida und der Tanaro ihre Wellen vereinigen, eine neue Festung, die als ein wahrer "Truplaiser" von Bapst Alexander ben Ramen Alessandria erhielt und bald burch freiwillige Einwanderung 15,000 bewaffnete Burger zählte; fie behnten ihren Städtebund fiber gang Ober- und Mittelitalien aus und knüpften sogar Berbindungen mit dem byzantinischen Hof an. Darüber gerieth jedoch Benedig in Besorgnif, so bag, als Christian von Mainz die mit Constantinopel in Schutverhältniß stebenbe Seeftabt Ancona mit barter Belagerung bebrängte, bie Benetianer ihm Beiftand leifteten. Doch wiberftand Ancona helbenmlithig ben feinblichen Waffen wie ben Leiben bes Hungers. Endlich jog Friedrich jum fünften Male über die Alpen, um das gefährdete Reichsanseben in Oberitalien wieder aufzurichten. In raschem Zuge rudte er über Susa und Turin in die Lombarbei ein, in ber Hoffnung, die feindliche Stadt durch einen raschen Angriff zu Fall zu bringen. Allein bie ungunftige Witterung, Die Schwierigkeit ber Berpflegung und die Tapferkeit der Einwohner bewirkten, daß sich die Belagerung in die Länge zog. Bier Wintermonate lag das kaiserliche Seer vor

1169.

1168.

1174.

berbft

1174-

ben Mauern von Aleffanbria; die Ueberfluthungen batten die Gegend in einen weiten Sumpf verwandelt; die Stürme in der Ofterwoche wurden abgeschlagen. Durch Berluste und Anstrengungen geschwächt, mußten bie Deutschen abziehen, ohne die Festung erobert zu haben. Nun knüpfte Friedrich Unterhandlungen an: allein da er auf den Roncalischen Beschlüssen bestand und Alexander nicht unbebingt als rechtmäßigen Bapst anersennen wollte, sam es zu teinem Ergebniß. Doch gewann ber Kaiser Zeit, neue Mannschaft aus bem Reich berbeizurufen. Aber die Truppen, die ihm Philipp von Röln, der Graf von Flandern, Erzbischof Wichmann von Magbeburg u. A. zuführten, waren nicht andreichend, und der mächtigste fürst, auf den er am meisten gerechnet batte, Beinrich ber &we, versagte ihm seinen Beiftanb. Mehr auf die eigene Bergrößerung, als auf Förberung der Zwecke des Hohenstaufen bedacht und auf Ariebrich wegen des Bertrags mit Welf ergurnt, weigerte er sich unter allerlei Ausstüchten standbaft, dem Rufe des Raisers zu folgen. Schon waren die Berbandlungen abgebrochen und die Lombarden standen aufs Reue tampfbereit unter ben Waffen; aber Beinrich machte teine Anstalten zu einem Beerzug. Selbst bie versönliche Zusammentunft in Bartenkirchen ober in Chiavenna, wo Friedrich fuffällig ben Sachsenberzog um Bilfe angefleht haben foll, blieb ohne Erfolg. Grollend eilte ber Raiser nach Como, bem Sammelplat seiner beutschen Rriegsmannen, und ließ sich bann gegen ben Rath seiner Freunde mit ben an Zahl weit überlegenen Lombarben in einen Rampf ein. Daburch wurde die Niederlage ber Deutschen in ber Schlacht bei Leguano herbeigeführt. Wie eine Mauer stand das Mitteltreffen, wo die Mailander "Schaar des Todes", die geschworen batte, au flegen ober ju fterben, im Biered aufgestellt war, und die "Beilige Schaar des Carroccio" den Fahnenwagen schützte. Der Raiser selbst, deffen Streitroß in der Hitze des Kampfes mit ihm gestürzt war, wurde etliche Tage Run überzeugte sich Friedrich, daß er mit seiner bisberigen Bolitik nicht jum Ziel tommen wurde. Er entfagte bem Traum von einem Raiferthum . nach bem Borbilbe Rarls bes Großen, von einer Staatsorbnung, worin bas römische Imperatorenrecht mit ben Institutionen bes Reubalismus vereinigt sein follte, und stieg auf den Boben der Wirklichkeit berab. Eine Besandtschaft, an ibrer Spite bie Erzbischöfe von Maing, Roln und Magbeburg, begab fich ju Da 1176. Alexander III. nach Anagni und schloß mit bemselben eine vorläufige Uebereinkunft, kraft beren ber Kaiser ben Gegenpapst Calixtus aufgab, Alexander III. als rechtmäßiges Oberhaupt ber Rirche anerkannte und auf die kaiserliche Schutvogtei in Rom verzichtete, ber Papst bagegen die von Friedrich und ben Gegenpapften getroffenen Befetzungen ber Kirchenamter für gultig erklarte, ben Frieden mit dem lombarbischen Städtebund zu vermitteln versprach und ben. Raiser wieder in die kirchliche Gemeinschaft aufnahm. Auf Grund dieser "Berheifzungs-Rai bis artifel" von Anagni wurde dann auf dem glänzenden Congres von Benedig, wo jum ersten Male bürgerliche Abgeordnete, die Bertreter ber lombarbischen Gemeinwesen, als gleichberechtigte Theilnehmer in ben Fürftenrath augelassen wurden, ein allgemeiner Friede aufgerichtet und die Versöhnung zwischen dem geiftlichen und weltlichen Oberhaupte vollzogen. Auf ben Stufen ber Marcustirche empfing Merander ben Hohenstaufen, ben bie venetianische Jugend mit seinem Sof-

staate in glanzendem Aufzug aus ber Inselftadt Chioggia auf geschmudter Galeere

abgebolt batte. Friedrich klifte dem Nachfolger des Apostelfürsten die Füße, biefer richtete ihn auf und ertheilte ihm ben Friedenstuß und Segen. vollbrachtem Hochamte verließen sie die Kirche, und nun sab man den stolzen herricher neben bem Zelter bes Rirchenfürsten, ben Steigbügel in ber Banb, burch bie bichtgebrängten Reihen bes Bolles einherschreiten. Mit bem lombardischen Städtebund schloß der Raiser zunächst nur einen sechsjährigen Waffenftillstand auf Grund ber bestehenden Berbältnisse, Die schließliche Ordnung einem weiteren Abkommen überweisend. Dieses wurde bann auf bem Reichstag gu Ronstanz getroffen, auf welchem die Hobeitsrechte (Regalien) des Reichs innerhalb bestimmter Begrenzungen festgestellt, ber rechtliche Bestand bes Bunbes und die Selbständigkeit ber Stadtgemeinden in Berwaltung und Berichtsbarkeit, so wie die Befugniß, Mannschaft auszuheben und Festungswerke anzulegen, anerkannt und alle vergangenen Beleidigungen burch eine allgemeine Amnestie ausgeglichen ober ber Bergessenbeit übergeben wurden. In wichtigen Källen ber Strafgerichtsbarkeit sollte bie lette Entscheidung bei bem Raiser ober seinem Stellvertreter ruben, und auf ben Italienerzügen die übliche Beisteuer (Fodrum) nebst bem freiwilligen Beschent von ben Städten bem taiserlichen Beer gereicht und für einen genügenden Markt gesorgt werben. — Wie im Triumphaug kehrte Alexander III. von dem Congreg in seine Hauptstadt zurud. Der Gegenpapft Salirtus kniete in Tusculum vor ihm nieder und huldigte ihm als dem rechtmäßigen Oberhaupte. Und Alexander dachte großmüthig genug, den verlassenen Greis nicht vollends zu Boben zu werfen. Er verzieh ihm und gab ihm eine Bier Jahre nachber ftarb ber britte Alexander im ehrenvolle Berforgung. neuen Unfrieden mit den Römern, aber bei ber Nachwelt als großer und milber Berricher verebrt.

-- -

§. 388. Als die Runde von Friedrichs Ausschnung mit Alexander III. nach Deutschland fam, erschraf heinrich ber Lowe febr. Er batte, wie erwähnt, seine Berrichaft über die flavischen Bollstämme in Bommern und Medlenburg ausgebehnt und seine Besitzungen zu einem Rönigreich erweitert, bas burch Berbeiziehung frember Colonisten, burch Handel und Gewerbsleiß, burch Anlegung von Städten und Bisthumern in Aurzem zu hober Bluthe aufftieg. Aber feine Herrichsucht und Gewaltthätigkeit gegen Fürsten und Bralaten waren nicht minder bekannt als seine kriegerischen Großtbaten, so daß der eberne Bwe. den er vor ber Burg feiner Residenzstadt Braunschweig aufgepflanzt batte, eben sowohl als Sinnbild seiner Raubsucht und Thrannei, wie seiner Kraft gebeutet werben konnte. Die Alagen, die baher nach des Kaisers Mückehr allenthalben von geiftlichen und weltlichen Fürsten gegen ben Bergog erhoben wurden, gaben jenem die gewünschte Beranlassung, ihn vor ein Reichsgericht zuerst nach Worms, bann nach Goslar und Magbeburg zu laben, und als ber Welfe im Bewustsein seiner Schuld und im stolzen Bertrauen auf seine Macht ber wieberholten Ladung feine Folge leiftete, fprach Friedrich auf bem Fürftentag ju Burg. burg die Reichsacht über ihn aus und erklärte ihn seiner beiden Bergogthumer Bapern und Sachsen und aller Reichslehen verluftig. Jenes erhielt (jedoch in vermindertem Umfang) ber tapfere, den Hohenstaufen treuergebene Otto von Bittelsbach, Sachsen aber beschloß Friedrich in mehrere Theile zu zerlegen, damit beffen Größe nicht fortwährend die Raisermacht bedrobe. Der Landstrich

30 miles 1180.

zwischen Weser und Rhein (Westfalen) wurde dem Erzbischof Philipp von Abln mit ber weltlichen Gewalt als Fahnleben verlieben; bie Befitzungen, welche bie Bisthamer Magbeburg, Bremen, Paberborn, Berben, Hilbesheim bem Bergog au Leben gegeben hatten, zogen fie wieder an fich, bas Uebrige, ein bescheibener Theil des ehemals so stolzen Sachsen, tam an Bernhard von Anhalt (Ascanien), ben Sohn Abrecht bes Bären, als neuen Herzog von Sachsen. Aber nur nach einem verheerenden Arieg konnte der Sowe gebändigt werden. Awei Jahre lang widerstand er allen Feinden. Er zerfwrte Goslar mit seinen ergiebigen Bergwerken und reichen Milmstätten und legte Salberstadt in Afche: er überwand bei Weikensee den Landgrafen Ludwig von Thüringen und führte ibn mit seinem Bruder Hermann und vielen Rittern in Gefangenschaft; sein Bundesgenoffe Abolf von Schauenburg in holftein und andere feiner Lebnsritter trugen in Weftfalen über ben Kölner Erzbischof und bessen Berbündete einen glänzenden Sieg davon und kehrten mit ehlen Gefangenen und reicher Bente beladen nach Braumschweig jurud. Erft als Friedrich selbst mit Beeresmacht seine Staaten bebrobte, als seine Basallen von ihm abfielen, als Abolf, von dem Herzog beleidigt, sich der Gegenpartei anschloß und Graf Bernharb von Rageburg, bisber einer seiner treuesten und unternehmenbsten Anhänger, von dem argwöhnischen Mann des Verraths bezüchtigt und seiner Stadt beraubt, zu bem hobenstaufen überging, ba neigte fich ber Stern bes Belfen jum Riebergang. An seinem Glud verzweifelnb, floh er in einem Schiffen tahn über bie Elbe nach Stade und ertheilte ben Lübedern die Erlaubnig bem Raiser, ber mit Kriegsmacht vor ihren Mauern erschien, die Thore m öffnen, und als er dann selbst in Stade mit einer Belagerung bedrobt war da bemüthigte er sich vor seinem großen Gegner, that einen Juffall in Erfurt und zog als Berbannter mit Weib und Kind auf brei Jahre nach England. Doch erhielt er für sich und seine Familie bie Zusicherung seiner Erblanber Braunfcweig und guneburg. Die Stadt Lubed, Die er nach italienifden Borbilde neu gründete, nachdem eine Feuersbrunft den früheren unscheinbaren Ort in Afche gelegt, und mit Rechten und Freiheiten reichlich bedachte, wurde eine Pflanzstätte ber Cultur und bes Berkehrslebens für ben ganzen Rorben. "Was an menschenwürdigen Rechtsansichten und humanen Gesellschaftseinrich tungen die entfernteften Städte der Oftseekuste bewahrt baben, verbanken sie der Quelle ber blirgerlichen Civilisation an der Trave, welche wiederum über Soest nach Köln, der Altfrankengemeinde, zurückführt." — Nachdem so Friedrich alle seine Teinde bezwungen, ordnete er ju Ehren seiner Sohne, bes Ronigs Beinrich und des Schwabenherzogs Friedrich, welche die Schwertleite empfangen und in die Ritterschaft aufgenommen werben sollten, in Mainz bas prachtvolle National fest an, von bessen Glanz und Herrlichkeit die Dichter germanischer und w manischer Zunge noch lange zu erzählen wußten. Aus allen beutschen Sauen und aus fernen ganden strömten Ritter und Reifige und eine zahllose Bolls menge "in Schiffen und in Stragen" herbei, so bag bie Stadt bie Gafte nicht alle zu beherbergen vermochte und auf bem rechten Rheinufer eine zweite Stadt aus Hütten und Zelten sich erhob. Denn Friedrich war nicht blos groß im Felbe, er war auch ein Freund und Beschützer der Dichtkunft und bes verseinerten Ritterwesens mit seinen Baffenspielen und seinem eblen Frauenbienft; er

West 1180.

1184

liebte die alten Helbenlieber und jur Erholung nach ber Kriegsarbeit las er in ben Jahrbudern seines Obeims, bes Bischofs Otto von Freising, die Thaten der Raiser und bewunderte die Helbengröße Karls des Großen, den er fich jum Borbild genommen und im Bergleich mit bem ihm seine eigenen Baffenthaten nur als Schatten vorkamen. — Glänzend lag nun die Zukunft bes hobenstaufischen Sauses vor ben Bliden bes gewaltigen Raisers ba; fünf ritterliche Söhne umftanden ihn; und als er im August besselben Jahres zum sechsten Male über bie Alben stieg, nicht wie sonst an ber Spitze gablreicher beuticher Beerhaufen, sondern mit wenigem auserlesenem Gefolge, wie es die Ge schäfte bes Friedens erheischten, ba thaten sich ihm die Thore der Lombardischen Stäbte von selber auf und sein Weg nach Mailand glich einem Triumphzug; und als Zeichen bes wieberbergestellten Friedens und Bertrauens erbaten sich bie Bürger bie Gunft, bag ber Raiser im nächsten Jahr bie Bermählung seines Erstgebornen mit Constantia, ber reichen Erbin bes normannischen Reiches in Unteritalien und Sicilien, in ihrer Stadt feiere. Das glänzende Hochzeitfest, 300000 ju beffen Berherrlichung alle lombarbischen Städte und Ebeln wetteiferten, schien ein unauflösliches Band zwischen Deutschland und Italien zu schlingen. Aber grollend blidte ber Papft Urban III. auf ben verhängnisvollen Shebund. Er begünftigte ben feinbseligen Bund, ben Philipp von Roln, seit bem Mainzer Seft gegen ben Kaiser gereizt, mit einigen beutschen Fürsten verabrebete und bem auch Heinrich ber Swe nicht fremd war, und bielt schon ben Bannstrabl gezückt, als die Trauerbotschaft von dem Falle Jerusalems seinem Leben schnell Da. 1168. ein Ende machte. Ueber dem großen Unglud in der Ferne wurden dann die Aeineren Anliegen bald vergessen und der brobende Krieg am Rhein unterblieb.

§. 389. Rene Stagtenbilbungen in Deutschland. Die Regentenbäuser von England, Braunschweig und Hannover stammen in gerader Linie von Heinrich dem Löwen ab. Nach wiederholten Kämpfen zwischen bem zurückgelehrten Welfen und Friedrichs Rachfolger Heinrich VI., wobei jener bie blubende Handelsstadt Barbewick von Grund aus zerftörte und zur abschreckenden Warmung an die Domkirche die Worte setzen ließ "des Löwen Spur", ber lettere zur Bergeltung die Stadt Hannover mit abnlichem Schickfal beimsuchte, übergab Heinrichs bes Löwen Entel Otto (bas Kind) die einst durch Heirath an das welfische Haus gekommenen Erblande Braunschweig und Lüneburg bem Raifer Friedrich II. und erhielt sie von diesem als erbliches Reichslehn mit dem Rang eines herzogthums zurud. — Die Bersplitterung ber welfischen Besitzungen entschieb bas Uebergewicht ber Hobenstaufen und legte ben Grund zu mehreren neuen Staaten: 1) Die 11 Bied. früher als Pfalggrafen von Schepern betannten Bittelsbacher erhielten außer bem Bergogthum Bapern bald nachher die Rheinpfalz (§§. 383. 457), einen Bestandtheil des ehemaligen Herzogthums Franten, aus dem fich noch ferner zwischen und neben ben Befigungen ber Bifchofe von Burgburg und Bamberg die Burggraffchaft Rurn berg (fpater Anspach und Bapreuth) herausbildete, welche zur Beit des Interregnums an Friedrich von Bollern, ben Stammbater des preufischen Rönigs-hauses, tam. 2) Die Babenberger, seit 983 Markgrafen von Defterreich (\$§. 340. 380), erlangten burch die Welfenfehde von ben Hohenstaufen ben Herzogs= titel und Erweiterung ihres, von Bapern nunmehr unabhängigen, Gebiets burch hingufügung ber Stehermark. Unter Leopold VI. (der an dem dritten Kreuzzug Theil nahm) und seinem gleichnamigen Sohne erlangte das Herzogthum Desterreich mit der alten Hauptstadt Wien seinen höchsten Glanz. Es herrschte Wohlstand und Freiheit und die heitere Dichtkunst wurde von Fürsten und Volk gelibt und gepflegt. Aber balb erlosch der Stamm ber Babenberger, worauf König Ottotar von Bohmen bas Land an fich

1189.

brachte und noch Kärnthen damit verband. Als nämlich ber lette Babenbeiner Friedrich ber Streitbare, ber Sohn Leopolds VI., in einem Rrieg gegen In Ronig von Ungarn in ber Schlacht an ber Leitha im 3. 1246 finderlos gefallen war, trat in Desterreich eine Beit der Unordnung und Berwirrung ein, welche mehrere Fürsten, darunter auch Hermann von Baben (g. 450), ber Gemahl von Friedrichs Brubertochter und Bater bes unglücklichen Gefährten von Konradin (§. 412), zur Erwerbung bes Landes zu nützen suchten; aber Ottotar, ber sich mit einer Schwester Friedrichs bes Streitbaren vermählte, dieselbe aber später verfließ, erlangte zulet die Oberhand und verband Defterreich mit seinen übrigen Beststungen im östlichen Deutschland (§. 449). 3) Das Haus Anhalt (Ascanien) flieg in Sachfen gu bober Dacht. Albrecht ber Bar machte zuerft die Markgraffchaft Branbenburg, mit der hauptstadt Salzwedel, unabhängig von den sächfischen Herzögen, erweiterte sein Gebiet durch glückliche Kriege wider die Wenben, zog flandrische und holländische Colonisten "aus den Wasserlanden" ins Land, erhos Brandenburg an der havel zur hauptfladt und legte ben Grund zu Berlin. altsächsisches Bollslied sagt von Friedrich dem Rothbart, Heinrich dem Lowen und Albrecht bem Bar: "Das waren brei Herren, die konnten die Welt verkehren"; aber während die beiben Andern ihre Kraft über fernen Unternehmungen verzehrten, wuchs Albrechts Grünbung rafch und glänzend empor. Eine Reihe meist hochbegabter und fühn strebender Nachfolger führte das Begonnene weiter und verlieh der Markgraffchaft nicht blos einen erweiterten Umfang, sondern auch eine fast unumschränkte Macht. Der Markgraf war hier von Reichs wegen "die höchste und einzige Obrigkeit, oberster Richter, oberster Kriegsherr, Obereigenthumer von Grund und Boben". Albrechts altefter Sohn Dito erbie bie Mart, fein zweiter, Bernhard, bas auf die Gegent von Wittenberg und die Ebene von Lauenburg beschränite Bergogthum Sachfen, beffen Name folglich auf ganber übertragen wurde, welche Albrecht der Bar turz zuvor größtentheils den Wenden entriffen hatte. ber Mart Brandenburg erlofd mit bem glorreichen Martgrafen Balbemar im J. 1319 das ascanische Haus, worauf eine Zerrlltung entseplicher Art über das Land hereinbrach. Unter Bernhards Nachkommen wurden Anhalt, Lauenburg und Sachfen brei getremte Staaten. 4, Die Landgrafen von Thüringen gewannen bie fruchtbaren und lieblichen Lande am Thuringer Wald. Graf Ludwig mit bem Barte hatte burch Rauf und Erbschaft ben ihm von Kaiser Konrad II. verliehenen Landstrich am Thiringer Wald erweitert. Sein Sohn Ludwig ber Springer hatte während ber unruhvollen Regierung heinrichs IV. die Wartburg bei Eisenach erbaut, die von bem an der Herrscherstig blieb. Ludwigs Sohn gleichen Namens (1130-1140) erlanate vom Raifer die Witrbe eines Landgrafen, womit die Hoheitsrechte über die benachbarten Lande und Seelleute verbunden waren. In dem Rampfe der Welfen und Shibellinen fland Lubwig ber Giferne (1140-1172) auf Seiten bes Raifers und vergrößerte baburch seine Macht und sein Gebiet. Unter seinem Sohne Bermann (1190—1216) war ber Hof von Gisenach einer ber glanzendsten. Die ausgezeichnetsten Dichter und Sanger ex-heiterten das Leben auf ber Wartburg. Hermanns Sohn Ludwig (1216—1227) und bessen Gemahlin, die hochgeseierte Elisabeth die Heilige († 1231 zu Marburg) zeichneten sich durch Thaten driftlicher Frömmigkeit aus. Mit Ludwigs gleichgefinnten Bruber Beinrich Raspe (vergl. §. 408) erlosch ber lanbgräflich ethuringische Mannsstamm im Jahre 1247. Rach Heinrich Rafpe's Tob erbie Martgraf Heinrich ber Erlandte von Meißen von der jüngern Linie des alten Herrschauses Bettin den größten und reichsten Theil der Landgraffchaft Thüringen und verband denselben mit seinen Stammländern an der Elbe und Mulde (Freiberg) und mit dem neuerworbenen Pleisner land (Altenburg, Chemnits, Zwidau u. a. D.). Doch hatte er zuvor mit Sophie von Brabant einen blutigen Erbfolgetrieg zu bestehen, in dem Thüringen hart mitgenommen wurde, bis man fich dahin verglich, daß ber Sohn der Sophia, Heinrich, Landgraf von Heffen ward (1265). Heinrich des Erlauchten Nachfolger in Thüringen war Albrecht ber Unartige (§. 412. 451), beffen Sohn Friedrich ber Gebiffene nach einer wechselvollen Regierung das Land auf seine Nachkommen vererbte. Einer davon, Markgraf Friedrich der Streitbare, erlangte im Jahr 1423 vom Raiser Sigismund für feine im huffitentrieg geleifteten Dienfte (g. 475) bie Sachfen : Bitten:

4) 262

berg'schen Lande nebst der Kurwürde und wurde dadurch einer der mächtigsten Reichsfürsten. Die Erzbischöfe von Magdeburg, Bremen und Salzburg, so wie viele Bischöfe, Markgrafen und Städte (Regensburg), wurden reichsunmittelbar. 5) Friefen und 5) friefen Dithmarfen. Die Friefen, ein tapferer Bollsftamm von ber Befer bis gur Guber- marten. see, die zur Zeit der ersten Ottonen noch Geeresfolge leisteten. lösten sich allmäblich von bem Reiche, das in seiner Zerrissenheit ihnen keinen Schutz gegen die verheerenden normanni= schen Wikingerzüge zu leisten vermochte. Sie entzogen sich ganz bem Reichsbienste und waren nur auf die Deckung ihrer Kuften bebacht; das Regiment der Winiglichen Grafen unter ihnen hörte auf und eine eigenthumliche Gemeindeverfassung bildete sich aus, in der die altgermanische Freiheit auf wunderbare Weise noch einmal auflebte und sich fast unberührt von den Bewegungen des innern Deutschlands Jahrhunderte lang erhielt. In den Kampfen mit ben benachbarten Aursten und Grafen erstartte ihre Freiheit und Mannhaftigleit. Mancher holländische Graf ließ sein Leben im Kampfe gegen die streitbaren Bauern. Im elsten Jahrhundert schlossen sie einen allgemeinen Wehrbund, welcher, in fieben Seelande getheilt, auf den jährlichen Landtagen unter der hohen Siche bei Aurich am Upstalsboom (Dbergerichtsbaum) burch Abgeordnete gesetzgebende Gewalt fibte, Krieg und Frieden bestimmte, schwierige Rechtsfälle entschied, Streitigkeiten schlichtete, vor Allem aber bas allgemeine Landrecht in den sogenannten Willkuren festsetzte. Jede Gemeinde hatte ihre besonderen Ordnungen und Gewohnheiten. Jahrhunderte lang behaupteten die Friesen ihre alten Rechte, ihre Freiheit und Unabhängigkeit gegen außere Anfechtungen, bis fle, burch innere Zwietracht geschwächt, im vierzehnten Jahrhundert unter die herrschaft bes Abels tamen. Der nördliche, von Giber, Elbe und Nordjee eingeschloffene, von Geeften und Marschen burchzogene Landstrich im westlichen Holstein war von dem träftigen, in bauerlicher Einfachheit lebenden Bolte ber Dithmarfen bewohnt. Sie gehörten bem fächfisch en Boltsstamme an, hatten aber frühe friesische Sinwanderer unter fich aufgenommen; von den letztern trugen sie den Freiheitssim und die Thatkraft in sich, von dem erstern den Sinn für Ordnung und Gesetz. Bon Karl dem Großen unterworfen und zum Christenthum besehrt, standen sie seitdem unter der Schutzberrschaft des Bischofs von Bremen, ber Delborf jum firchlichen hauptorte erflärte. Aber ihr Freiheitsfinn wiberftrebte jeder Botmäßigleit. Des Bifchofs Lehnsmann, Graf Rubolf, ber bie Bewohner mit hartem Bins belegte, ward 1145 erfchlagen, und die abeligen Bogte, die Seinrich der Löwe daselbst einsetzte, wurden nach seinem Fall vertrieben. Im dreizehnten Jahrhundert bildeten die Dithmarfen einen Bestandtheil des großen Dänenreichs der Walbemare (g. 523); aber als die banische Borberrschaft burch die Schlacht von Born = 3mi 1227 hövbe, wo die Tapferkeit der Dithmarfen den Ausschlag gab, gebrochen wurde, blieb die Republik breihundert Jahre lang frei und unabhängig, wie viele Angriffe sie auch von den holsteinischen Grafen und andern Gegnern zu bestehen hatte. Der bischöfliche Bogt zu Melborf batte außer dem Blutbann und einigen bestimmten Einkunsten keinerlei Gewalt in den Marschen. Das Bolt war in eng verbundene, zum gemeinsamen Kampf und zur Blutrache verpflichtete Gefchlechter (Rlufte), bas Land in Gaue (Doffte) und Kirchspiele Bon den lettern hatte jedes größere vier, jedes kleinere zwei Borfteber, Slüter (Schlüsselführer) genannt, die dort mit zwanzig, hier mit sechzehn Gesch worenen wöchentlich auf dem Kirchhof zu Recht saßen. Blutrache war Pflicht, boch konnte Tobtschlag mit Geld gefühnt werden; Unteuschbeit galt für ein Berbrechen und wurde häufig durch Ausstoßung aus bem Familienverbande (Kluft) bestraft. In der Mitte des fünf= zehnten Fahrhunderts wurde ein Oberlandesgericht eingesetzt, bestehend aus achtundvierzig Oberrichtern, an das man von den Kirchspielgerichten appelliren konnte. Die Achtundvierziger hatten ihren Sit in Heibe, das von dem an als die Hauptstadt des Landes Die Sdelleute wurden allmählich aus bem Lande verdrängt, die nicht weichen wollten, au gleichem Recht mit den Bauern gesetzt und der Erzbischof genöthigt, seine Bögte aus der Bauernschaft zu wählen. Die Bauern waren freie Eigenthümer und besaßen gleiche Nechte ohne alle Feuballasten; sie übten sich nicht blos in den Wassen, sondern trugen dieselben beständig bei sich.

§. 390. Der britte Rreuging (1189-1192). - Die Rachricht von ber Eroberung Jerusalems (§. 382) erregte im ganzen Abendlande einen gewaltigen Schreden und wedte ben eingeschlummerten Glaubenseifer. Bon ber Sübspitze Italiens bis zu ben rauben Berghöhen Scandinaviens strömten bewaffnete Schaaren nach bem beiligen Lande. Wer zu Saufe blieb, mußte in Frankreich und England eine Areugugssteuer, "Salabins-Behnten" genannt, entrichten. Es war Friedrich Barbaroffa beschieben, seine Belbenlaufbabu ju enben, wie er fie begonnen - mit einem Preuggug. Sein Unternehmen fand Nachahmer in Philipp August II. von Frankreich und in Richard Lowenberg von England. Bas ber Raifer im Feuer ber Begeifterung erfaßt, führte er mit ber besonnenen Alugbeit bes reifen Alters und mit ber reichen Erfahrung eines wechselvollen triegerischen Lebens aus. Rachbem er einen alle gemeinen Landfrieden geboten und den aus England beimgelehrten Beinrich den Löwen, der die Theilnahme ablehnte, auf weitere drei Jahre des Reichs verwiesen, jog er mit einem wohlgerufteten Beer in schönfter Ordnung und ftrenger Ariegszucht über Ungarn und Thracien nach Constantinopel, züchtigte bie trenlosen Briechen, schreckte ben weichlichen und arglistigen Raiser Ifaat Angelos, ber nach bem Aussterben bes rubmreichen Geschlechts ber Lo mnen en en ben Thron von Byzanz erlangt hatte, burch bie Schärfe seines Schwerts, wie burch bie Würbe und Majestät seiner Person und schlug, nachdem das Kreuzheer ben schrecklichen Weg burch Bälber und Einöben unter furchtbaren hungerleiben und 1190. türkischen Geschoffen zurückgelegt, im beißen Rampf ben treulosen Sultan von Itonium in ber Rabe feiner Sauptstadt. Mit wunderbarer Kriegstunft, Umficht und Tapferkeit leitete Friedrich die ganze Unternehmung und machte daburch seinen Kreuging gur glanzenbsten Baffenthat ber Deutschen im gangen Mittelalter. Beber bie Beschwerben bes Zugs burch unfruchtbare Gegenben und wasserlose Einöben in morgenländischer Sonnengluth, noch die Roth und Leiben bes Heers ober die List und die Bfeile und Langen ber Feinde vermochten seine Kraft zu lähmen, seinen Muth und seine Standhaftigkeit zu brechen. Als aber der greise Held mit jugendlicher Kübnbeit zu Bferde über den reikenden 14. Juni Bergftrom Selef (Kalpladnus) in Cilicien setzen, ober nach andern Berichten fich in ben tühlen Wellen baben wollte, riffen ihn die Wogen mit fich fort. Entseelt wurde er in der Nähe von Seleucia ans Land gezogen. anderer Moses hatte er sein heer burch die Steppen und Bisten Europa's und Asiens bis an die Grenzen bes gelobten Landes geführt, da fand der fast siebenzigjährige Greis sein Grab in den Fluthen." In derselben Gegend hat einst ein anderes erlauchtes Belbenleben, ber Macedonierkönig Alexander, in Todesgefahr geschwebt (g. 130). — Des Kaisers zweiter Sohn Friedrich von Schwaben, "die Zierde und einzige Hoffnung der deutschen Ritterschaft", führte die Areugritter, die nicht die Rückfehr in ihre Heimath vorzogen, über Antiochien nach Palaftina ju König Guibo, welcher mit ben driftlichen Rittern Spriens und mit abendländischen Kreuzsahrern bereits bie von Salabin eroberte Stadt Ptolemais ober Atton (Acre) belagerte, fand aber bort gleichfalls seinen Tob, nachbem er noch bie Grimbung bes beutschen Orbens eingeleitet (g. 379). Die Uebrigen erlagen theils ber Best und ben Mühseligkeiten bes Wegs, theils bem Schwert ber Feinde. Es schien, als wollten die Glieber ihr Handt nicht

r-

überleben. Bald nachber trafen auch die Könige von England und Frankreich, bie unterwegs Messing gestürmt und geplündert batten, mit der Blüthe ihrer Ritterschaft vor Alton ein. Ihren gemeinschaftlichen Anstrengungen gelang bie Eroberung der bedrängten Stadt, wobei Richard Cowenberg den Rubm, den ibm 12. 3un sein Belbenmuth und seine Tapferleit erworben, durch Habgier, Stolz und Grausamkeit befleckte. Gewinnsuchtig schloß er bie Deutschen von ber Beute aus, obwohl sich Leopold von Desterreich bei ber Einnahme von Alton bervorgethan batte, und als berselbe später seine Dienste bei ber Befestigung von Askalon weigerte, ließ er die beutsche Fahne im Lager berunterreißen und burch ben Roth ziehen; ba bas für bie gefangenen Saracenen bedungene Bifegelb nicht zur Stunde entrichtet ward, gab er Befehl, brittbalbtausend bieser Ungludlichen nieberzuhauen. Richards Name war ber Schreden bes Morgenlandes, und so gewaltig wirkte die Furcht vor seiner Tollkühnheit, daß er einst bei Joppe mit wenigen Rittern einen ganzen Schwarm ägbptischer Mossemen in die Flucht schlug. Aber trot ber Tapferkeit und ber Starke seines Arms wurde Berufalem nicht wieber erobert. Zweimal folug Richard fein Lager bei Beitnubah, eine Tagereise von der heiligen Stadt auf, ohne einen Angriff ju wagen. Zwistigkeiten zwischen ihm und Philipp August (ber aus Eifersucht und Berdruß über die ungleiche Vertheilung der Bente nach der Eroberung von Afton heimzog und bald barauf in Richards französische Besitzungen einfiel), Uneinigkeit ber Kreuzritter und Mangel an religiöser Begeisterung schwächte bie Macht ber Franken. Nach Abschluß eines Bertrags, woburch ber Rüftenstrich bon Thrus bis Joppe und ber ungeftorte Besuch ber beiligen Orte ben Christen zugesichert warb, zog auch Richard nach Hause. Auf ber Fahrt nach Balafting batte er bie reiche Insel Chpern bem fürsten Isaal aus bem byzantinischen Raiserhause ber Romnenen entrissen, als bieser mehrere geftranbete Schiffe ber englischen Flotte berauben ließ und die gefangenen Ritter in Haft hielt. Diese Insel verlieb Richard bei seiner Rückkehr dem König von Jerufalem, Buibo von Lufignan, beffen Rachtommen brei Jahrhunderte im Befit biefes Rönigreichs blieben. — Der tapfere Ronrad von Montferrat (§. 382) starb burch bie Mörber bes "Alten vom Berge". Balb nach Richards Abaug sank auch ber hochherzige Salabin ins Grab. Bon großmüthigem 2. Dang und menschenfreundlichem Charafter, hat er ein fledenloses Leben geführt, so baß selbst driftliche Schriftsteller ihn als Muster ritterlicher Tugend priesen.

Richard Löwenherz. Auf dem Heinwege wurde Richard nach mancherlei Wechselfällen an die italienische Kliste verschlagen, von wo aus er seine Rückreise durch Deutschland nach England zu machten gedachte. Aber unweit Wien wurde er an einem tostbaren Ring erkannt, von dem schwerbeleidzten Leopold von Desterreich gefangen genommen und an den deutschen Raiser Heinrich VI. ausgeliefert, der ihn nach einer breizehnmonatlichen strengen Haft auf der Burg Trifels gegen ein schweres, burch Umlagen auf Abel und Geistlichkeit erhobenes Lösegeld freiließ. Denn Richard Löwenherz hatte die Segner des Hohenstaufen, namentlich den Welfen Heinrich den Löwen und Tankred von Sicilien (§. 391), stets mit Rath und That unterstützt und war gerade bemüht, einen aufrührerischen Bund deutscher und italienischer Großen wider den Kaiser zu fördern. Auch an der Berwirrung des deutschen Reichs nach Heinrichs VI. Tode hatte Richard großen Antheil, indem er seinen Reffen Otto (§. 392) mit Gelb und Waffen unterstützte; aber bor ber Entscheidung erlag ber englische König in einer Fehbe in Frankreich. Am 6. April machte der fichere Bfeil des limousinischen Ritters Bertrand de Gordon, der einen Bater

und zwei Brüder zu rächen hatte, vor den Mauern des Schlosses Chaluz seinem Leben ein Ende Die Bollssage und die mittelalterliche Dichtung hat jene Haft und die Entderung von Richards Kerker durch den Sänger Blondel romantisch ausgeschmückt. Denn der vom Ruhme der Tapserkeit und Körperstärke und vom ritterlichen Glanze umstrahlte Heldenkönig war eine Lieblingsgestalt der romantischen Boesie. Seine Jugend hatte er in dem warmen Süden verlebt; dort, wo Alles sang und socht, fühlte er sich zeitlebens heimisch. Sesang und Dichtung blieb stells sein Ergösen und mit vielen Troubadours war er befreundet.

## C) Das Papftthum auf feiner Dobe und im Rampfe mit bem Raiferthum.

Şeinz. VL. 1190— \$. 391. Beinrich VI. - Friedrichs I. Cobn Beinrich VI. befaß wohl die Kraft, den klaren Berrichergeist und die rastlose Thätigkeit des Baters, aber nicht ben Abel ber Gesinnung. Habgier, Barte und Grausamkeit schändeten seinen Charafter. "Sein hageres, farbloses, allzeit ernstes Besicht verrieth Die von immer neuen Sorgen und Entwürfen bewegte Seele." Den garten Regungen ber Minne, beren Rlange er in ben Tagen seiner Jugend angestimmt, hatte sich sein Berg bald entwunden. Die Lust zu berrschen erstickte in ibm frübe alle weichen Empfindungen wie alle Leidenschaften und Sinnengenüsse. — Um bie Raisertrönung zu erlangen, gab Heinrich auf seinem ersten Romerzug bas seinem Sause treu ergebene Tusculum ber Rache ber Römer preis, die nach Entfernung ber beutiden Besatung über bie wehrlose Stadt berfielen, Die Einwohner verstümmelten und tobteten und die Sauser niederbrannten. Der geringe Ueberrest ber Tusculaner, melbet eine alte Erzählung, erbaute sich Laubhütten, und aus diesen entstand nach und nach eine neue Stadt, welche von ben Zweigen (frasche), aus benen bie ersten Wohnungen errichtet waren, ben Namen Frascati erhielt. — Nach bem Tobe bes letten normannischen Königs (§. 339) begab sich ber Kaiser nach Unteritalien, um das Erbe seiner Gemablin Constantia, Neapel und Sicilien, in Besitz zu nehmen. Aber die Hoffmung, im Siegeslauf die schönen Besitzungen zu erobern, ging nicht in Erfüllung. Ein unebenbürtiger Berwandter ber Raiferin, ber tapfere Tantred, nahm mit Billigung bes Bapftes ben Königstitel an und fand bei ben normannischen Großen, die des Hohenstaufen Herrschsucht und Geldgier filrchteten, und bei der republikanisch gefinnten Burgerschaft einiger Städte fraftige Unterstützung. Bor 1191. Reapel raffte ein pestartiges Fieber einen großen Theil bes heeres babin, so bag bie Belagerung ber Stabt aufgegeben werben mußte; ber Raifer felbft wurde schwer erkrankt fortgetragen; seine Gemahlin wurde bei einem Aufruhr ber treulosen Einwohner von Salerno gefangen genommen und auf einem sicilischen Schiffe nach Palermo gebracht, boch nach turger Zeit von bem ritterlichen Tantred in Freiheit gesett. Zugleich erhob im beutschen Reich ber Aufenbr von Neuem sein Haupt. Heinrich ber Löwe war nach Braunschweig jurud gelehrt und hatte bie alten Belfenplane wieber aufgenommen. Die Trummer ber gerftörten Banbelsstadt Barbewid bezeichneten "bes Bwen Spur" (§. 389). Die Unfälle Beinrichs in Italien füllten die Gegner mit neuen Hoffnungen. Der Welfe und seine Sohne, ber Bergog von Brabant, bet Markgraf Abrecht von Meißen und andere Reichsfürsten traten in eine Berbindung gegen den Raiser, um die Reichsgewalt zu lodern und die Hobeit der Landesfürsten zu stärlen. Ein weit verzweigter Burgerfrieg, ber fich vom

Riederrhein über Sachsen nach Böhmen erstrecke und in seinen äußersten Ausläufen bie sicilische Insel erreichte, brobte bas Reich zu zerreißen. König Richard Lowenhera (g. 390), mit Tanfred befreundet und mit Beinrich bem Edwen verwandt, war auf dem Rückweg aus dem gelobten Lande und schien willig und bereit, bem Aufstand frische Arafte zuzuführen. Aber thatfraftig und entschlossen begegnete ber Raiser allen Gefahren; burch bie Berhaftung bes englischen Königs wurde ber Bund gesprengt; Aug berechnete Bertrage mit anbern Großen erzeugten Zwietracht und Spaltung unter ben Gliebern; bie Zahl ber Feinde schwand mehr und mehr dahin, namentlich als Heinrich ber Swe und sein Sohn sich mit bem bobenstaufischen Herrscher ausjöhnten und burch Berheirathung sich verwandtschaftliche Bande knüpften. Dabei wurde ber Kaiser auch vom Glück begünstigt. Denn um dieselbe Zeit, da Richard Löwenberg seine Freiheit erlaufte, starb Tantred, jum Theil aus Gram über ben frühen Hingang seines altesten, jum Mittonig gefronten Sohnes, und im folgenden Jahre fant auch ber alte Welfenherzog Heinrich ber Bwe zu Braum- 6. Auguk Tanfreds Tob raubte bem zwieträchtigen normannischen soweig ins Grab. Abel, der ohnedies an umbeilbaren sittlichen Gebrechen litt, Halt und Mittelpunkt und hob die Zuversicht der hobenstaufischen Bartei. Ein beutsches Beer, das in rafchem Siegeszug Italien burchschritt, vernichtete, unterftut von ber Flotte ber Genuesen und Bisaner, bei Catanea die normannische Macht und mterwarf dem Raiser Readel und Sicilien. Heinrichs Einzug in Sprakus und Palermo bezeichnete den Anfang der neuen Herrschaft, die mit furchtbarer Strenge auftrat: benn Milbe und Erbarmen war heinrichs Sinne fremb, wenn es galt, ben gefährlichen Gegner zu strafen und zu schrecken. Die Rerler füllten sich mit Grafen, Eblen und Bischöfen, von benen die Einen geblendet und gespießt, die Andern gehängt, verbrannt und in die Erbe vergraben wurden. Den Raub trugen schwerbeladene Saumrosse auf die hohenstaufischen Burgen. Durch Schreden wollte Beinrich Gehorsam und Zucht, Recht und Gesetz in bem tief zerrütteten ganbe berftellen und "auf ben Schultern ber fernhaften und treuen Priegernaturen, die er aus Deutschland mitbrachte, einen neuen Staat aufbauen". Darum erschien er bem Italiener während seiner kurzen Berrschaft "furchtbar prächtig wie blutiger Nordlichtschein". Um die Zeit, als Conftanze Brudie ihren kaiserlichen Gemahl mit einem Anaben beschenkte, lag Unteritalien und Sicilien bemuthig zu ben füßen bes hohenstaufischen Herrschers; auch in Oberund Mittelitalien beugten sich die Fürsten und Pralaten vor seiner Macht, und selbst in Rom übte er bie schutherrlichen Rechte, wie einst die Ottonen gethan, merschüttert burch bie Drohungen und Widersprüche des Papstes. — Mit gleicher Energie verfolgte Beinrich in Deutschland, wo um dieselbe Zeit ber Tod Heinrichs bes Löwen ben Wibersachern bes hohenstaufischen Hauses ihre ftartite Stüte raubte, seine Blane jur Erweiterung und Befestigung ber taiferlichen Macht. Er zog bie burch ben schnellen Hingang bes Markgrafen Abrecht erledigte Mart Meißen mit ber reichen Stadt Leipzig und mit ben ergiebigen Bergwerken von Freiberg als Reichslehn ein und ließ sie durch seine Beamten verwalten, ohne sich um den Widerspruch von Abrechts Bruder pi kummern. Richard Löwenberz von England erkannte ibn, zum Lobne für seine Befreiung und für die ihm übertragenen sübburgundischen gander von der

1194.

untern Rhone bis an die Bhrenäen, als Oberlehnsberrn an und zahlte ihm einen jährlichen Zins. — Sodann suchte Beinrich die deutschen Fürsten für den Blan zu gewinnen, die Raiserwurde in dem hobenstaufischen Sause erblich zu machen und das Wahlfönigthum abzuschaffen, wofür er ihnen versprach, Apulien und Sicilien mit bem Reiche zu vereinigen, bem Anrecht auf ben beweglichen Rachlas ber Bischöfe (bem Spolienrecht) zu entsagen und die Erblichleit ber Leben selbst in weiblicher Linie festzusetzen; und wenn auch das Borhaben am Widerspruch bes Bapftes und bes fachfischen Abels scheiterte, so bewirkte er boch, bag fein bald zweijähriger Sohn Friedrich als beutscher König ausgerufen ward. — Der gröfte Preis ber Herrschaft aber winkte bem Rasser im Often. Es war Beinrichs großartigster Bebanke, "ben Gifer ber Kirche, ben Thatenbrang ber Ritterschaft, die fromme Begeisterung der Masse, alle Kräfte, die seit einem Jahrhundert bas Abenbland in Bewegung gefett hatten, aber in planlofer Zersplitterung vergeubet worben waren, in seiner allgewaltigen Sand ausammenaufassen" und bie ganze morgenländische Welt in den Herrscherfreis des abendländischen Raiserthums au gieben. Schon pochte er als Erbe ber normannischen Konige an bie morfcben Bforten bes griechischen Reichs; schon erkannten ibn bie driftlichen Staaten in Afien als Schutherrn an; schon zog ein heer beutscher Kreuzfahrer nach Unteritalien, an beren Spitze ber Kaiser selbst einen Zug nach bem beiligen Lande zu unternehmen und die Plane seiner berrichsüchtigen Seele auszuführen gedachte ba starb er plötlich zu Balermo in Folge einer Erfältung, die er sich auf ber Jagb zugezogen, in einem Alter von zweiumbbreißig Jahren, und bas stolze Gobäude seiner Macht und Entwürfe sant in jahem Sturze hinter ihm ausammen. 27. Rov. Im nächsten Jahre folgte ihm seine Gattin Constantia ins Grab. gang war der Anfang großen Jammers für das deutsche Land. Dietrich von Bern, ber Belb ber Bollsfage, follte in ben Mofelgegenben auf schwarzen Beifterroß seinen Umzug gehalten haben, bas bevorstehende Unglud verfündend.

Bhilipp von Schwaben und Otto IV. Der Tob bes sechsten Heinrich anderte die Lage der Dinge von Grund aus. Alle die wider strebenden Kräfte, die des Raisers mächtiger Wille ausammengehalten und fic bienstbar gemacht batte, suchten jetzt wieder ihre eigenen Bahnen. Dit Beinrich ftarb Gerechtigkeit und Friede im Reich. Des Raifers zweifahriger Sobn Friedrich, über welchen ber ftaatelluge Bapft Innoceng III. Die Bormundschaft führte, war zwar bereits zum König gewählt worben; aber die Kürsten vergaßen schnell die beschworene Treue und stellten Geld, Bortheil und Partie interesse böber als Eid und Ebre. Den meisten galt bie eigene Berrschaft mehr als die Einheit, Macht und Würde des Reichs und sie strebten immer offener nach Befreiung der fürstlichen Landeshobeit von der königlichen Gewalt. Erzbischof Abolf von Abln gab bas erste Zeichen bes Abfalls. Im Gimer nehmen mit Richard Löwenberg von England erflärte er fich für Dite, ben zweiten Sohn Heinrichs bes Wwen, und brachte viele Großen ber benachbarten Gebiete auf seine Seite. Bu gleicher Zeit trug ber reiche Bergog Berthold von Bahringen Berlangen nach ber beutschen Krone und fand einigen Anhang am Oberrhein und im Elsaß. Aber die Mehrzahl ber geiftlichen und welblichen Fürsten bewahrte dem hohenstaufischen Sause die Treue; nur verlangten

fie, daß Philipp von Schwaben, des verstorbenen Raisers Bruder, nicht als Bormund und Reichsberweser im Namen bes unmündigen Neffen regiere. sonbern die Krone selbst trage. Bbilipp gab ihrem Berlangen nach, worauf Berthold von Zähringen burch hobenftaufisches Gelb zum Rücktritt bewogen warb (§. 395). Der Erzbischof von Roln bagegen beharrte bei seinem Wiberstand und fronte Otto IV. in Aachen; aber feierlicher war die Königsweihe, die Philipp zwei Monate nachber in Mainz von ber Sand bes Erzbischofs von Trier empfing. So batte das Reich zwei Häupter; der welfische König, ein kuhner Rittersmann von tropigem Sinn und ungebundenem Wesen gleich seinem mutterlichen Obeim Richard Wwenherz, fand Anerkennung im Norden, am Nieberrhein, in Flandern und Brabant, und sein Hauptstützpunkt war die reiche und machtige Stadt Roln; ber Hobenstaufe, ein leutseliger Berr von milber Gefinnung, feiner Sitte und frommer Demuth, gablte die meisten Bischöfe und Reichsfürsten von Gib und Mittelbeutschland ju seiner Partei, unter ihnen ben Bergog Ottokar von Bobmen, ber bafür ben Ronigstitel erhielt, und Dietrich von Meißen, dem Philipp das Erbe seines Bruders Abrecht uriidaab.

Wie verschieden waren beide Kürsten! Otto batte seit seinem siebenten Jahre im Aus- Du IV. land gelebt; ihm war das Land seiner Bäter fremd geworden. An Frankreich und England welles. knüpfte ihn die Erinnerung der Lindheit, die Hoffnung der Jugend. "Bährend unter Kaiser Heinrich der deutsche Name nah und fern zu nie gekanntem Glanz und Ansehen gelangte, trieb fich Otto in wilden Fehden an der Garonne und Seine herum. Statt des beutschen Sefanges, ber in ben Tagen seiner Regierung die höchste Bollenbung erreichen sollte. Mangen ihm die französischen Weisen der Troubadours in das Ohr und die feurigen Sirventen Bertrans de Born (g. 425), der jedem Frieden den Krieg erklärte. So hatte fich Otto, mehr als dem bentschen König frommen mochte, in die frambfische Sitte und Sprache des enalischwormannischen Abels eingelebt; und bei seinem von Natur harten, ungeschmeibigen Besen und seinem Mangel an Selbstbeberrschung trat bieser Uebelstand nur um so schroffer und berletzenber hervor. Umsonst bemühte er sich dann, durch unbeugsamen Trotz, was ihm an Kraft, durch perfönliche Capferkeit und oft an Tollkühnheit grenzenden Muth, was ihm an Ueberlegung und Staatsklugheit abging, zu ersetzen. Er hat fich nie Liebe und Butrauen in Deutschland erwerben können. — Wie ganz anders König Philipp! Deffen milben und fremdlichen Sinn wußten Alle zu rühmen. Wie er in seiner außeren Erscheinung, in Größe und Gestalt, dem schönen Antlis und dem blonden Haar dem Bruder nicht undhn lich war, so erinnerte auch seine Leitung der Staatsgeschäfte in manchen Studen an den verstorbenen Raiser; nicht untriegerisch, suchte er boch mehr durch Aug geführte Unterhandlungen als burch Gewalt ber Waffen zum Ziele zu kommen." Das Leben Philipps und seiner byzantinischen Gemahlin Irene, die einst die jugendliche Braut von Tantreds früh verstorbenem Sohne gewesen war und seit ihrem Uebertritt zur römisch-katholischen Kirche den Namen Maria führte, bot das schönste Bild häuslichen Glückes dar. Liebe gur beimischen Dichtfunft und gu ben Wiffenschaften vergaß Philipp auch fiber bem Gethfe ber Waffen nicht. Seine Gottesfurcht machte ihn Geiftlichen und Laien werth. Unter ben Leibenschaften ber Parteien während eines zehnsährigen Bürgerfriegs bat er fich bei Freund und Feind einen makellosen Ruf bewahrt.

Beibe Fürsten bemühten sich, bas kirchliche Oberhaupt für sich zu gewinnen. um ihre Sache burch seinen schiebsrichterlichen Spruch ju stärken. Innocenz III., ein Mann von hohem Verstand und großen Herrschergaben, ber um biese Zeit in einem Alter von sieben und breißig Jahren ben Stuhl Betri bestieg, bielt absichtlich seine Entscheibung jurud, in ber richtigen Berechnung, baß die Berwirrung bes Reichs seinen ehrgeizigen Planen förberlich sein würde. Obwohl er einsah, daß Philipp von den meisten und würdigsten Fürsten gewählt und anerkannt worden, zeigte er doch der englisch-welfischen Partei Gunft und Freundschaft, trat aber nicht gleich offen auf ihre Seite. Bielmehr benutzte er zunächst die günstigen Umstände zur Erweiterung der papstlichen Macht in Italien.

Innocenz entriß dem kaiserlichen Statthalter Markward von Anweiler die Landschaften Mittelitaliens, die Heinrich VI. demselben sterbend übertragen, und zwang Adel und Städte zur Huldigung und Anersennung seiner oberlehnsherrlichen Rechte; ebenso nöthigte er den kaiserlichen Reichsvogt von Spoleto zum Abzug und unterwarf das Herzogthum dem Stuhle Betri. Der haß der Eingebornen gegen die Deutschensherrlichtette das Streben des Kirchensursen. Zugleich machte Innocenz die alte Oberlehnsherrlichteit der römischen Krone über das Normannenreich in Neapel und Sicilien, die unter Kaiser Heinrich ganz erloschen zu sein schien, wieder in ihrem vollen Umfange geltend, besonders seitdem ihm die Kaiserin-Wittwe Constanze kurz vor ihrem Tode die Bormundschaft über ihren jungen Sohn übertragen. Das alte Fürstenthum Benevent wurde schon längere Zeit von päpstlichen Rectoren oder Cardinallegaten regiert.

**§**. 393. Burgerfrieg in Deutschland und Bbilipps Ansgang. Die Zurüchaltung bes Bapftes fteigerte bie Barteiwuth und Berwirrung in Deutschland. Die Baffen mußten entscheiden, und so begann ein verbeerender Bürgerfrieg, mabrend bessen Recht und Gerechtigkeit barnieder lag Bewaltthat und Bedruckung frei waltete und eine ritterliche Anarchie aller Gesetze und Ordnung spottete. Sechzehn Alöster und 350 Bfarrfirchen wurden in einem einzigen Jahre in Afche gelegt. Nicht nur bie Beere ber beiben feindlichen Könige bezeichneten ihre Spuren am obern und untern Rhein, an ber Dofel und im Thuringer Wald, in Sachsen und Braunschweig burch wilbe Ariegsgräuel, tie fie an Städten und Dorfern, an Menschen und Felbfrüchten verübten; in allen Gauen bes Reichs befämpften die Fürften und Grafen ihre Bibersacher in Burgen und Städten, und in mehreren Bisthumern, in Birgburg, Hilbesheim, Mainz, führten geistliche Doppelwahlen Berwirrung, Unordnung und Spaltungen berbei. Schon vier Jahre hatte der Krieg gewüthet und ber Sieg schien sich für die gerechte Sache bes Hobenstaufen zu entscheiben, ba trat endlich ber Papst offen auf die welfische Seite und warf daburch neuen Brennstoff in bie 1801. abnebmende Mamme. Otto IV. wurde von dem heiligen Bater feierlich als König ber Römer anerkannt, nachdem er eiblich gelobt, bem Stuhle Petri Go horsam und alle schuldigen Dienste und Ehren zu erweisen und die territorialen Anjprüche, welche jur Ausbildung und Befestigung bes Rirchenstaates führen sollten, zu gewährleisten: Philipp bagegen wurde als unwürdig verworfen und über ibn und alle seine ferneren Anhänger der Bannstrabl geschleudert. — Die bobenstaufische Partei ließ sich zwar durch die angebrohte Kirchenstrafe nicht zum Abfall bewegen; aber die Sache Otto's erhielt baburch einen neuen Aufschwung; me bekümmert um des Reiches Ehre und Wohlfahrt, gestattete er seinen danischen Bunbesgenossen Kanut und Walbemar, die Städte und Küstenländer an der Oftse an sich zu reißen (§. 523), und erkaufte sich ben Beistand bes Bapftes und ber beutschen Bralaten burch Berzichtleistung auf werthvolle kaiserliche Gerechtsame. Der Abfall bes Bischofs Konrab von Würzburg, eines geiftreichen, welterfahrenen, aber ber Brachtliebe und Genuksucht ergebenen Bralaten, von bem hohenstaufischen Herrscherhause, bem er viele Berpflichtungen schuldig war, blieb

1207.

für Philipp ohne nachtheilige Folgen, da der Berrath der Treue schon im nächsten Jahre bessen Ermordung in ben Straken seiner eigenen Hauptstadt zur Folge hatte; als aber ber Landgraf Hermann von Thüringen die Fahne wechselte, als Ottokar von Böhmen, um von bem Bapft in seiner neuen Königswurde beftätigt und seines anstößigen Chestreites wegen nicht gebannt zu werben, auf die welfisch-papstliche Seite trat und viele Bischöfe aus Furcht vor bem Born bes gewaltigen Lirchenfürsten in Rom ben gebannten König verließen, da stieg Otto's Macht und Ansehen mehr und mehr und ber Bürgertrieg gestaltete sich immer furchtbarer. Aber Philipp verlor den Muth nicht; der Wankelmuth der deutschen Fürsten und die Unzufriedenheit vieler geistlichen und weltlichen Großen über Otto's barsches Wesen und des Papstes Herrschsucht verschaffte ihm bald wieder neue Anhänger. Landgraf Hermann von Thüringen und Ottokar von Böhmen wurden besiegt und zur Unterwerfung gezwungen, und selbst die ältesten Bundesgenoffen Otto's, sein eigener Bruder, Pfalzgraf Heinrich, ber Erzbischof Abolf von Köln und Herzog Heinrich von Brabant, traten auf die Seite des Hohenstaufen. Dafür unterzog sich Philipp einer neuen Königsfrönung in Aachen burch ben Erzbischof. Aber die Stadt Köln hielt treu zu Otto und bem Papste; Abolf wurde seiner Burbe entsetzt und gebannt und ein neuer Pralat auf ben erzbischöflichen Stuhl erhoben. Run jog fich ber Ariegsfturm an ben Rieberrhein; bie Stadt Roln, feit bem Jahr 1200 mit einem gewaltigen Mauergürtel, zwölf burgartigen Thoren und fünfzig "Bichhäufern" befestigt, wiberftand lange allen Angriffen; als aber Otto bei einem Ausfall von der Ruckehr abgeschnitten und zur Flucht gedrängt wurde und der neue Erzbischof in Gefangenschaft gerieth, mußte fich die Stadt ergeben, Abolf wieder als ihren Herrn anerkennen und dem hobenstaufischen Dafür wurde sie mit Schonung behandelt und in ihren Raiser buldigen. Rechten und Freiheiten erhalten. Diese Erfolge stimmten den Bapft milber gegen Bhilipp. Er erließ eine Bulle, worin er die traurigen Folgen der bisberigen Spaltung schilberte: "Babrend bie Chriften fich unter einander niebermeteln, leisten sie ben Feinden der Kirche feinen Widerstand und ber Hilfezug ins beilige Land bort auf; Gerechtigkeit, Frommigkeit, Glaube geht zu Grunde, bie Repereien nehmen überhand, die Saaten werden verwüstet, es entsteht Hungersnoth und Armuth, Morb, Brand und Kirchenraub wird verübt, Die Männer werben hingeschlachtet, die Wittwen beraubt, die Jungfrauen geschändet, bie Armen unterbrückt, die Landstraßen gesperrt und es füllt sich, da Jeder ungestraft übel thut, das ganze Land mit Bosewichtern". Um diesem jammervollen Zuftande ein Ende zu machen, schickte Innocenz hierauf zwei Cardinallegaten über die Alpen, welche von Bhilipp den Bannfluch wegnahmen, um die Bieberherstellung bes Friedens und der Eintracht im Reich zu erleichtern. Damit war bas Uebergewicht bes Hobenstaufen entschieden; Otto's Hoffnung beruhte nur noch auf fremder Hilfe und beimischer Zwietracht. Und die Zwietracht, verbunden mit der allgemeinen, durch den langen Bürgerfrieg erzeugten Berwilderung, führte den Welfen rascher zum Ziel, als alle menschliche Berechnung ahnen tonnte. 216 Philipp auf ber Altenburg au Bamberg Hoflager bielt, brang Pfalzgraf Otto von Bittelsbach, ein heftiger, leibenschaftlicher Ritter aus einem ben Hohenstaufen sehr befreundeten Geschlechte, in bas Ge-Beber, Befdichte. L 46

mach, wo der Kaiser der Ruhe psiegte, und versetzte ihm eine Wie, an der wenige Minuten nachher stard. Die Gründe dieser schwarzer hat simd dunkel; ob der Mörder blos aus Privatrache wegen des königken Urisd driefes handelte, wie die Sage meldet, oder in Folge einer Bedenderung, it mit Sicherheit nicht zu bestimmen. Heinrich von Andechs und sein Krüder Bischof Egbert von Bamberg, entslohen mit Otto und wurden auf dem Reicht tag zu Frankfurt, wo die Acht über den Mörder ausgesprochen ward, als Mitschuldige von derselben Strase betrossen und ihrer Würden und Güer der raubt, aber einige Jahre später begnadigt. Otto von Wittelsbach dagen, der sich auf einem Hose an der Donau versteckt hielt, wurde von den Bolsstrecken der Reichsacht entbeckt, worauf der Marschall Heinrich von Kalindi dem Pfalzgrasen den Todesstreich gab. Das Haupt ward vom Rumpf zetrennt und in die Donau geworsen: der Leichnam blieb undestattet liegen, ist ihm nach sieben Jahren auf päpstliche Erlaubniß ein christliches Begräbniß im Kloster Indersborf zu Theil ward; die alte Burg Wittelsbach wurde geschleste

Der Ciftercienferabt Urnolb von gabed ergablt über bie Beranlaffung bes Rönigsmotel Folgenbes: "König Philipp hatte seine Tochter bem Pfalzgrafen Otto als einem erlauchten Munn ju vermählen beschloffen. Beil aber biefer Otto ein überaus graufamer und rober Menfc mit, gab er seine Absicht wieder auf. Als der Pfalzgraf bas vernahm, bemühte er sich um die Losur Bergog Beinrichs von Bolen und fprach ju Ronig Philipp: "Berr, lagt Ench in Guaben bann erinnern, wie ergeben ich Euch immer gewesen bin, welche Roften ich in biefem Rriege fir Gus aufgewandt habe und wie ich auch jetzt wieber mit großer Ruffung für Euch ins Feld putter bereit bin. Darum bitte ich, daß Ihr Euch nun in einem geringen Stild mir geneigt erneist w mir Empfehlungsschreiben an ben Bergog von Bolen gebet, bamit ber gut eingeleitete Berlownge vertrag burch Eure Bermittelung um so beffer zu Ende geführt werde." "Sehr gern mil in bal thun", sprach ber Ronig. Da freute fich Jener und reichte ihm einen bereits ausgefertigten Brid. Philipp hieß ihn gehen, nach einer Weile solle er wiebertommen, so werbe er bas Schreiben gefingst finden. Als aber ber Pfalgraf fort war, wurde ber Brief im entgegengesetzten Sinne umgekubet und mit bem Wniglichen Inflegel verfeben. Bbilipp batte bagu aber feine guten Grande, ben bas Mabden, bas Otto ju beirathen gedachte, war militerlicher Seits mit ihm verwandt und bahr wollte es bem König nicht gefallen, daß die eble Jungfrau einen fo unverftändigen, graufanen und gottlofen Mann jum Gemahl betame. Bie nun ber Bfalggraf ben Brief jurud erhielt, ement ein Fleden, ben er barauf bemertte, Berbacht in ihm; er wandte fich an einen feiner Bertrum und fprach ju ihm: "Eröffne mir ben Inhalt biefes Briefes." Als ber ben Brief burchlas, eifen er und sprach: "Ich bitte Euch um Gotteswillen, mich nicht zur Angabe bes Inhalts pu pringer. benn ich sehe ben Tob vor mir, wenn ich es thue" Da ging ber Pfalzgraf mit bem Brick P einem Anbern und fette bem fo lange zu, bis er ben Inhalt bes Schreibens erfuhr; über ben abt tam er in folde Buth, bag er auf nichts Anderes fann, als auf ben Lob bes Rönigs."

Honate nach Philipps traurigem Hingang starb auf Burg Staufen seine part Gattin Irene. "Drüben im nahen Aloster Lorch, wo man vom grinen sigel hinabschaut in das tannenumsäumte, wehmulthig freundliche Wiesenthal, degraden, die Kose ohne Dorn, die Taube sonder Galle, wie stie einft Babther von der Bogelweide in den Tagen ihres Glückes besungen hatte". In deutschen Keich aber nahm die Berwirrung nach Philipps Ermordung nach purch teinen Hern und König mehr im Zaum gehalten, überließen sich Kiter und Barone, "die in Deutschland die Haupträuber zu sein psiegen", ungeschen ihrer wilden Fehdelust. Alter Haber und Haß erwachte mit frischer Heitigkeit.

1209.

Bugerechtes Streben nach Machtvergrößerung entzündete neue feinbichaft. Das zecklimmste Schickfal traf wie immer das schutzlose Boll auf dem Lande und in ben fleineren Städten. In zügellosen Banden ergoß fich bas aufgelöste Beer äber das ganze Reich; in Franken, Schwaben und Elsaß berrschte wilde Unordnung und Gewaltthat; längs des Bodensees sab man die rothen Feuerfäulen zum himmel aufsteigen. Mit ber äußern Roth bielt die innere Berwilderung gleichen Schritt.\*) König Otto IV., bessen Anhang sich jest wieber mehrte, gab sich alle Milbe, die hobenstaufische Partei zu versöhnen und für fich zu gewinnen, indem er fich mit einer Tochter bes ermordeten Raifers vermählte und über die Urbeber ber verruchten That die strengste Reichsacht verhängte; aber die herrschende Unordnung und Gesetlosigkeit, die bereits über jehn Jahre das unglückliche Land zerfleischt hatte, konnte nicht so schnell unterbrildt werben. Nachbem Otto auf dem Reichstag in Frankfurt von allen beutichen Fürften als König anerkannt war und die Einheit des Reichs bergeftellt hatte, jog er über die Alpen, empfing von Bapft Innocenz in Rom die Kaisertrone und suchte dann das gesunkene Ansehen des Reichs wieder aufzurichten. Darüber zerfiel er mit bem Bapfte. Als nämlich ber Welfentonig, welcher durch die Uebereinkunft von Neuß und Speper die kaiserlichen Hoheitsrechte in ben ganbichaften und Städten Mittelitaliens bem papftlichen Stuhle überlaffen hatte, nach erlangter Raiserkrönung biese (geheimen) Berträge nicht beachtete, bie Reichsrechte von Neuem in Anspruch nahm und sogar in Unteritalien einbrach, um auch das Königreich Sicilien wieder an das Reich ju bringen und ber romischen Lehnsherrlichkeit und dem papftlich-hobenstaufischen Lehnskönig zu entreißen, da sprach Innocenz den Bannfluch über denselben aus und schickte den jungen Friedrich, ber nunmehr nach italienischem Gesetz bie Jahre ber Mündigkeit erreicht hatte und bereits von den Gegnern Otto's auf einem Fürstentag ju Rurnberg zum König gewählt worden war, nach Deutschland, um den Kampf wischen Welfen und Gbibellinen von Neuem anzuregen. Begierig ergriff Friedrich die Gelegenheit, den boben weltgeschichtlichen Beruf seines Sauses anzutreten und ben Thatenruhm ber Ahnen zu mehren, womit er an ben Bilbern in der Königsburg zu Balermo seine jugenbliche Phantasie genährt. er die vormundschaftliche Regierung über seinen Sohn, den einjährigen "König" heinrich von Sicilien seiner arggonischen Gemablin Constantia übertragen und in Rom den Segen des beil. Baters eingeholt, fuhr er jur See nach Genua und fiberstieg dann von Berona aus die Tiroler Alpen. Auf die Aunde, daß ber "Pfaffenkaiser" im Angug sei, eilte Otto von Thüringen, wo er gerade die Burg Beigensee belagerte, nach bem Süben, um bemselben ben Weg in bas Reich zu verlegen. Aber schon war Friedrich in Konftanz mit Jubel aufgenommen worden und setzte num seinen Zug rheinabwärts fort. Freudig schloß sich die hohenstaufische Bartei an den schönen, hoffnungsvollen, in ritterlicher Araftfülle prangenden Jüngling an, bessen Anseben von Tag zu Tag wuchs, während Otto's Anhang sich minberte. Als biefer zuletzt als Bundesgenosse und Berwandter Johanns von England an dem Kriege Dieses Königs wider Philipp August von Frankreich Theil nahm und bei Bouvines in Flandern eine 27. 3ml Rieberlage erlitt (g. 491), wurde Friedrich II. von Hohenstaufen bald all gemein als beuticher Ronig anerkannt. Rach beffen feierlicher

Königsweihe in Machen fab fich Otto genothigt, auch bie treue Stadt Roln, von jeher die Hauptstlige seiner Herrschaft, zu verlassen und fich nach seiner Stammburg Braunschweig gurudguziehen, wo er noch beinahe brei Jahre vergebens die Krone gegen den mächtigen Rivalen zu behaupten sich abmühte. Berlassen von allen Fürsten, mit Ausnahme seines Bruders. des Bfalzgrafen 10. Mat 1218. Heinrich, starb er auf ber Harzburg im breiundvierzigsten Lebensjahre, ein tapferer Ritter von ftarfer Sand und burchgreifendem Befen, aber ohne ben Gleichmuth ber Seele, ber in glücklichen wie in schlimmen Tagen ftets bas richtige Maß einbalt. Seiner fraftig angelegten Natur fehlte die Zucht einer Nun empfing Friedrich von dem Pfalzgrafen Beinrich sittlichen Durchbilbung. die Reichskleinobien und die Huldigung der welfischen Lande; und als im folgenben Jahre ber Reichstag zu Frankfurt seinen Sohn Heinrich, den Erben ber ficilischen Krone, zum römischen König wählte, schien die Macht ber Hobenstaufen diesseit und jenseit der Alpen fest und dauerhaft begründet. biefe Beit erfolgte Aussterben bes bergoglichen Saufes ber Babringer, weburch ansehnliche Städte und Leben an bas Reich zurückfielen, setzte ben bobenstaufischen herrscher in Stand, erwiesene Dienste hulbreich ju lobnen. stolzer Hoffnungen kehrte nunmehr Friedrich nach Italien zurfick, wo er burch Honorius III., ben Nachfolger bes mittlerweile verstorbenen Bapftes Innecenz III., die Raiserkrönung erlangte.

> \*) Die Sonne bat ben Schein vertehret, Untreu' ben Samen ausgeleeret Allwärts über Felb und Rain. Der Bater bei bem Rinb Untrene finbet, Der Bruber feinem Bruber lilget, Die Beifilichleit in Rutten trüget, Statt Gott ber Menfchen Berg ju weihn. Gewalt flegt ob, bes Rechtes Ansehn schwindet: Boblauf! bier frommt nicht milgig fein!

Walther von der Bogelweide.

§. 395. Die Bähringer. Das träftige Fürstenhaus ber Bähringer, bessen Stammguter gleich benen ber Welfen und Hohen faufen in Schwaben und unfern ber Berthold Beftigungen ber Sabsburger lagen, leitet feinen Ursprung von Berthold dem † 1078. Bartigen, einem Zeitgenossen Kaiser Heinrichs III. und IV., ab. Der exstere hatte ihm die Anwartschaft auf die Herzogswürde in Schwaben zugesichert; da fie aber erst mach bem Tobe bes Raifers in Erledigung tam, so gelang es bem Grafen Rubolf von Rheinfelben, sich burch bie Raiferin Agnes ben Besitz berfelben zu verschaffen; Berthold erhielt bafür bie ferne Marigraffchaft Rarnthen mit Berona, ein geringer Erfat für die höchste Burbe in bem Lande, wo feine Stammguter lagen. Diefe Burudfetsung er bitterte den Grafen Berthold gegen das frankliche Regentenhaus. Als daber Hemrich IV. mit bem Papft und ben Reichsfürsten in Streit gerieth (§. 363), trat jener auf bie Seine ber Gegner und unterstützte benselben Rubolf von Rheinfelben (Schwaben) in seinem Stw ben nach ber Raisertrone. Aber die kaiserliche Bartei stegte. Schwaben wurde von Ariegsleiden schwer heimgesucht; innere Zwietracht und das Schwert der Feinde schlag in Schlaß und Hitte, in Stadt und Rlofter tiefe Bunben; die Brandfadel bes Burgerfrieges verbet die fruchtbaren Fluren bes Breisgaus und Mittelrheins. Berthold, feiner entlegenes Lehen Kärnthen und Berona beraubt und in seinen schwäbischen Erbgütern bedroht, fiel vor Rummer in Geistesverwirrung, in ber er ftarb. Sein altester Sohn, Bertholb II. ab II. erbte die Guter im Breisgau und wählte die Neine, aber feste Burg Babringen, mit 1078— herrlicher Aussicht über die reichen Gefilde der Umgegend, zu seinem dauernden Wohnsig.

Sein zweiter Sohn, Hermann ber Heilige, dem der Bater die Markgrafschaft Berona gur Berwaltung übergeben und ber burch seine bem gräflichen Geschlechte von Eberftein angehörende Gemahlin das Schloß Baben mit ben Gittern und Babern an ber Dos erworben hatte, endete seine Tage in bem Kloster von Clugny (§. 398). Er ift ber Stammvater ber Markgrafen von Baben. Der britte Sohn Bertholds bes + 1074 Bartigen ward Bischof von Konstanz und war als solcher gemeinschaftlich mit seinem ältesten Bruder eifrig bedacht, dem bedrängten Oberlande den Frieden zuruckzugeben und die Bunden, die der verheerende Krieg geschlagen, zu heilen. Zu diesem Zweck gab Berthold II. kine Ansprüche an die Herzogswürde von Schwaben auf, als die Hohenstaufen danach strebten und ihre Bewerbung mit den Wassen zu unterstützen bereit waren. Dafür bestätigte ihm ber Kaiser ben Titel eines Herzogs von Zähringen und ertheilte ihm die Reichsvogtei über den Thurgau und Zürich. Dies war der Anfang einer Bürde, die sich bald über die burgundischen Lande der heutigen Schweiz erstreckte und dem Geschlechte einen großen Schauplat wohlthätiger Wirksamkeit eröffnete. — Bert= hold III. gründete die Stadt Freiburg an der Dreifam nach dem Borbilde Kölns, dessen blithenden Zustand er erkannte, als er nach einem unglücklichen Feldzuge mit Kaiser heinrich V. eine Zeit lang als Gefangener baselbst geweilt hatte. Eben so erhob er den Martifleden Billingen zu einem ftabtischen Gemeinwesen. Sein Bruder Ronrab, ber ihm in der Herzogswürde nachfolgte, vollendete das Begonnene, indem er der Freiburger Bürgerschaft burch einen Freibrief hohe Rechte verlieh und zu bem herrlichen Munfter, ber Zierbe beutscher Bautunft, ben Grund legte. Dieser Zähringer, ber in allen Unternehmungen einen großartigen Sinn bewies, erhielt zuerst von Lothar das Reichs= verweser amt über Burg und ien, bas er aber nur burch eine Reihe heftiger Rriege mit den einheimischen Fürsten zu behaupten vermochte. In dem Kampf der Waiblinger und Welfen (§. 389) schloß er sich an die letztern an und bereitete badurch seinem Lande einen verheerenden Krieg, der noch nicht beendigt war, als er ftarb und fein Sohn, Bertholb IV., bolis iv. sein Nachfolger ward. Dieser, gleich groß in den Künsten des Kriegs wie des Friedens, verglich fich mit dem Hobenstaufen Friedrich Barbaroffa und erhielt gegen die Zu= sage der Heeresfolge auf des Kaisers italienischen Feldzügen nicht nur seine Stammgüter mild, fondern auch die burg un bifden Reichsleben und die Raftvogtei über Benf, Lausanne und Sitten. Ihm verbankt die Stadt Freiburg im Uechtlande, die ganz nach bem Muster ber breisgauischen eingerichtet wurde, ihre Entstehung, und in seinen Erblanden gründete er Neuenburg am Rhein und Offenburg und Haslach an der Kinzig. Sein Sohn, Berthold V., trat in des Baters Fusstapfen. Er legte den Grund zu den Städten Bern, Burgborf, Pverbon und Milben (Mondon), und behauptete kin Ansehen in den burgundischen Landen durch die Gewalt seiner Waffen und die Stärke und Festigkeit seines Charafters und Willens. Durch Sparsamkeit und guten Haushalt erwarb er fich solche Schätze, daß man ihm ben Beinamen bes Reichen beilegte, aber seine Sparsamteit zog ihm den Borwurf des Geizes und sein strenges Verfahren gegen seine Feinde den der harte und Grausamteit zu. Daß ihm Geld und Rube über Ruhm und äußere Chre ging, erfleht man daraus, daß er flch um 11,000 Mark Silber bestimmen ließ, seine burch die Wahl mehrerer Fürsten erlangten Ansprüche auf den deutschen Kaiserthron an Bhilipp von Schwaben abzutreten. Freilich hätte er wenig Aussicht auf Erfolg gehabt, da schon Welfen und Hobenstaufen darüber im Rampfe lagen. — Als Berthold V. kinderlos verstarb, wurden seine Bestsungen getheilt. Die Reichslehen, wozu die Städte in den burgundischen Landen und Offenburg an der Kinzig gehörten, stelen an den Kaiser; die Güter im Breisgan, in Schwaben und auf dem Schwarzwalde erbte die älteste, an den Grafen von Urach vermählte Schwester, indes die Bestungen in Helvetien an den Gemahl der jüngeren Schwester, den Grafen von Ayburg, übergingen. Egon von Urach verkaufte sein Stammschloß auf ber schwäbischen Alb und siedelte nach dem Breisgan über. Durch seine Sohne theilte sich sein Geschlecht in die Grafen von Freiburg, denen die breisgauischen Länder angehörten, und die Grafen bon Fürstenberg, welche bie ich warzwäldischen Besitzungen mit ben Städten Billing en und haslach besaßen. Hundertundachtundvierzig Jahre blieb Freiburg bei Egons Haufe.

bolb IIL 1128.

1918.

Bapft und Raifer. Die Zeit ber Berwirrung im Reich **§**. 396. während des Thronstreits zwischen Hobenstaufen und Welfen benutte der staats fluge, mit seltenen Geistesträften, Renntnissen und Herrschergaben ausgeruster Bapit Annocena III., um das Wert Gregors VII. zu vollenden. Sein Blid war sowohl auf die Befreiung Italiens von der Fremdberrschaft, als auf die Erhöhung ber Kirche über jebe zeitliche Macht gerichtet. Er gab bem Kirchenstaat eine feste Grundlage, indem er von Otto IV. die Bestätigung aller frühe ren Schenfungen und die Bergichtleistung auf die taiferlichen Lehnsrechte über Rom und die damit verbundenen Landestheile erlangte und dadurch ben Stadtpräfecten, ber bisher vom Raiser eingesetzt worden war, sowie die gesammte Bürgerschaft nebst bem Senat und ben Berichtscollegien unter seine unmittelbare Herrschaft brachte. Er vereinigte die Städte von Toscana, mit Ausnahme bes ghibellinischen Bisa, ju einem guelfischen Bund gegen ben Raifer. entzog ben Landesfürsten allen Einfluß auf die Bischofswahlen, um ben Rerus fester an ben papstlichen Stuhl zu tnupfen. Er verschaffte dem Grundian Geltung, bag bie Rirche über bem Staat, bas geistliche Oberhaupt über bem weltlichen stehe, daß Königs- und Fürstenmacht nur ein Ausfluß ber papstlichen sei und folglich alle Bewaltigen ber Erbe sich vor ber höhern Autorität des Papstes beugen und benselben als obersten Lehnsberrn und Schiederichter anerkennen müßten. "Bleich wie Gott, der Schöpfer bes Weltalls," so läßt er sich in seinen Briefen vernehmen, "dwei große Lichter an Firmament bes himmels gesetzt bat, ein größeres, bag es ben Tag, und ein kleineres, daß es die Nacht beherrsche, also hat er auch am Firmament der allgemeinen Kirche zwei große Aemter eingesett, ein größeres, bie Seelen, und ein kleineres, die Leiber zu beberrschen: das sind die papskliche Hobeit und die tonigliche Gewalt. Wie ferner ber Mond, ber nach Größe und Beschaffenheit, nach Stellung und Kraft ber geringere ift, von der Sonne sein Licht erhalt, so erhält auch die königliche Gewalt den Glanz ihres Amtes von der papfilichen Hobeit." Diese mit Rühnheit durchgeführten Ansichten fanden einen entschiedenen Riebt. II. Widersacher in dem geistvollen, gebildeten und freidenkenden Raiser Friedrich II. beffen Regierung einen fortwährenben Rampf gwifchen Raiferthum und Bapfttbum barbietet, aus bem aber bas lettere fiegreich bervorging. mutterlicher Seite normannisch-italienischen Ursprungs, vereinigte er in seinem Wesen die beiße Leidenschaft des Südländers mit der trotigen Kraft des Rozbens, die tede Zweifelsucht bes Italieners mit bem widerspenstigen Sinn bes In arabischer Weisheit erzogen und von Jugend auf von moban-Deutschen. mebanischen Gelehrten und Staatsmännern umgeben, fühlte er eine gewiffe 30 neigung zu ben Bekennern bes Islam und eine große Borliebe für orientalische Lebensweise, Sitten und Weltanschauung. Er stand in freundschaftlichem Bes kebr mit ben mohammebanischen Fürsten von Aegypten und Sprien; er gründete in Apulien die saracenische Militärcolonie Luceria, indem er mohammedanische Ariegsschaaren aus Sicilien borthin verpflanzte und ihnen gestattete, nach den Sie stellten ihm 20,000 streitbare Manner Borichriften bes Roran zu leben. jur leibwache und ihre Treue gegen ben "großen Sultan ber Christen" fact erst mit dem letten Hobenstaufen. Und wie sehr auch Friedrich beflissen war, sich durch äußere Handlungen ben Anschein eines guten katholischen Christen m

geben, wie fehr er die Bemühungen ber Bapfte gur Ausrottung ber Baretiller burch scharfe Regergesetze unterstützte und sogar in der Folge bei dem großen Rirchenfest in Marburg (§. 401) mitwirtte, als bie Bebeine ber von bem Papfte beilig gesprochenen Landgräfin Elisabeth in einem toftbaren Schrein beigesett wurden, so vermochte er boch nicht bas Migtrauen bes römischen Stubls zu tilgen. Richt minder fühlte sich die Curie beunruhigt durch die politische Stellung bes hobenstaufischen Herrschers. Die weltliche Macht des Bauftthums, wie fie Innocenz III. zu begründen gesucht, war in steter Gefahr, wenn die Krone von Sicilien und die Oberherrschaft in der Lombardei mit der Laiserkrone verbunden war, wenn "beutsche Kraft und italisches Gold" dem ehrgeizigen Herrfcer ftets zu Gebote standen. Darum war es bas eifrigste Bemuben ber Eurie, die sicilische Krone, die als ein Lebn bes apostolischen Stubls galt. von dem deutschen Raiserthum ju trennen und jugleich die Begeisterung für die Prenginge nach dem Grabe Christi wach zu erhalten. Friedrich II. wußte is boch burch staatsmännische Gewandtheit bie Angelegenheiten so zu leiten, daß er bie herrschaft beiber Reiche in ber hand hielt; benn sein Sohn, ber junge "König" Heinrich, war in Deutschland nur bes Baters Stellvertreter. rius III., ein milber, wohlwollender Kirchenfürft, vermied alle feindseligen Schritte, um bem Kreugzug, zu bem fich Friedrich schon bei ber Königsweihe in Aachen und bann bei ber Raiserkrönung in Rom verpflichtet batte, keine hindernisse zu bereiten; und als ber hobenstaufe, mit innern Anliegen seiner Reiche und mit Befestigung seiner Macht beschäftigt, die Ausführung von Jahr ju Jahr verschob, begnugte fich ber Papft auf einer Zusammentunft in San Germano mit ber feierlichen Zusage Friedrichs, daß er im August bes Jahres 1227 das Unternehmen sicherlich vollführen werde, und bewirkte, um durch versonliche Interessen seinen Gifer noch mehr zu entflammen, daß ber Raiser, beffen erfte Gemablin icon feit Jahren aus bem Leben geschieben war, fich in zweiter Che mit Jolantha, ber Tochter bes Titularkönigs von Jerusalem, Johann von Brienne, vermählte. Aber ebe ber Termin abgelaufen war, starb Honorius III. und an seine Stelle trat Gregor IX., ein leidenschaftlicher 18. Mag. Greis, ber, mit aller Beftigfeit bie Plane bes britten Innocenz verfolgend, bie Weltberrichaft bes Bapftthums zu vollenden und zu befestigen trachtete. bas sicherste Mittel baau erschien ibm die Belebung der Areugzüge, welche ben Religionseifer wach erhielten und ben Menschengeist unter die Gebote ber Lirche amangen. Er unterließ baber nicht, ben Raiser sofort in bringender Weise aur Erfüllung seines Bersprechens zu ermahnen. Friedrich machte nun große Zurüftungen, und aus allen Landen ftromten Bilger nach Brindifi, wo die Einschiffung vor sich geben sollte. Aber mangelhafte Berpflegung und die Gluth bes sübitalischen Sommers erzeugten Krantheiten. Biele angesebene Baupter und eine zahllose Menge Bolls erlagen ber Seuche. Auch der Kaiser, der schon in See gegangen war, fühlte fich ergriffen; sein Begleiter, Landgraf Lubwig von Thuringen, der Gemahl der heil. Elisabeth, buste sein junges Leben ein. Da verschob Friedrich die Abfahrt abermals und begab fich bis zu seiner Genefung in die Baber von Buggwolt. Ergrimmt über biefe neue Berzögerung, schleuberte num ber beftige Rirchenfürst, welcher in bem ganzen Borgang nur Täuschung und bosen Willen erblickte, "voll haß und Born" ben Bannstraht

fiber ben Raiser, ber ben Bertrag von Germano gebrochen und seine Pflicht als "Fahnenträger ber Christenheit" so unverantwortlich verlett habe.

- §. 397. Die hierarchische Monarchie. Bas dem Berfasser der ifidori: foen Decretalen als Ziel vor Augen geschwebt, was Gregor VII. (§. 362) mit ber ganzen Energie seines Charakters zu begründen gesucht, das erlangte die Kirche durch In-nocenz III. und seine gleichgesimmten Nachfolger — die Herrschaft über alle christlichen Reiche und Fürsten der Welt. Aus den dem ofratischen Institutionen der apostolischen Christenheit (g. 266) war eine hierardische Monarchie mit irbischer Macht und weltlichem Glanz hervorgegangen. Die La i fertrone, womit anfangs die Schirmvogtei über Rom verbunden war, galt jest als papftliches Lehn; die bischöfliche Burde, die ursprünglich von den Landesfürsten verlieben worden, war jest durch den Lehnseid, den jeder Bischof bei seiner Einsetzung zu leisten hatte, ganz von der römischen Eurie abhängig, besonders seitdem in Rom die Sitte herrschend geworden, in allen Ländern Bisthumer und Pfrlinden eigenmächtig zu vergeben. Zugleich wurde die geistliche Gerichts barteit ber Landesbifcofe, jum großen Nachtheil ber Rirchen gucht, geminbert, theils indem der Gebrauch immer allgemeiner wurde, von den Aussprüchen der bischöflichen Gerichtschöfe an das papfiliche Ober = Gericht zu appelliren, theils indem viele Abteien, Alofter und geiftliche Würden dem Bereiche der Bischofsgewalt entzogen (eximirt) und unmittelber unter die römische Eurie gestellt wurden. Und um das ganze Kirchenwesen sortwährend überwachen und von Rom aus Alles leiten ju konnen, jog beständig ein Geer von Legaten in den Ländern umber, machte willkirliche Eingriffe in die bischöfliche Gerichtsbarteit und erhob die Abgaben und Sporteln, die theils filt das Pallium der Erzbischöfe und die Bestätigung der Bischofswahlen (Annaten), theils für die zahlreichen Dispensationen und Gerichtsurtel nach Rom entrichtet werben mußten, auf die drückendste Art. So wurde allmählich die päpfiliche Gewalt eine unum schränkte und je höher fie stieg. besto weniger wagte Jemand dagegen aufzutreten: jeder Gegner der bestehenden geistlichen Einrichtungen galt als Feind ber Rirche, und die furchtbarfte Rirchen ftrafe in ihrer breifachen Abstufung, als Bann, ber den Einzelnen traf, als Interbict, das, fiber game Landschaften ausgesprochen, alle kirchlichen und gottesbienftlichen Handlungen unterfagte, und als Rreuzzug mit Inquisition, wodurch gange, ber Hareste ober bes Unglaubens beschuldigte Böllerschaften und Kirchengemeinden der Bernichtung preisgegeben wurden, bedrohte die Bermessenen. Wenn ein Land mit dem Interdict belegt ward, so wurden die Kirchen geschlossen, die Glocken verstummten; mit Ausnahme der Taufe und der Beichte durfte kein Sacrament, selbst das höchste die letzte Delung nicht, verwaltet, kein Todter in geweihter Erbe begraben werden. Außer den Hohenstaufen fühlten besonders die englischen Könige Heinrich II. und Johann die päpstliche Allgewalt. — Die Wacht der Kirche wurde hauptsächlich befördert 1. durch die große Zunahme des Monchswesens und die Bermehrung ber geiftlichen Orden und Klöfter, 2. burch bie Scholaftit.
- 1) Dondsorben. Aus bem allmählich folaff geworbenen Benedictiner=Orden (§. 331) schied fich im zehnten Jahrhundert das Kloster Clugny in Burgundien aus und führte, besonders unter den Aebten Dbo (927-942), Majolus (o. 964-994) und Obilo (994-1049), strengere Orbendregeln ein. Die Regel wurde bahin ausgebildet, daß durch schwere, ununterbrochene geistliche mechanische Beschäftigungen jede Individualität vernichtet und der kirchlich-klösterliche Gemeinstnn allein großgework wurde. Dem Stuhle Betri in Ehrfurcht bienend, suchten die Mönche alle Kirchen ber Macht des römischen Bischofs zu unterwerfen und die pseudoisidorischen Decretalen (g. 333) zu allgemeiner Geltung zu bringen. Im zwölften Jahrhundert zählte die Brüderschaft der Cluniacenfer über zweitaufend Ribfter. Die religibfe Erregung ber Beit und bas Berlangen bes Bolles nach Zeichen und Wundern und überirdischen Erweifungen, benen bie Mönche bes Orbens von Clugny bereitwillig entgegen kamen, mehrten ihre Zahl und Bebeutung und hoben das Aufehen des apostolischen Stubles, der ihre Dieuste und Ergebes heit trefflich zu benutzen verstand. — Aber auch biefer Orben gentigte den strengen Asforberungen bes Mittelalters gegen bie Lockungen der Sande und die Berfahrung des Reisches auf die Dauer nicht. Es traten neue Mosterliche Genoffenschaften ins Leben,

welche die Gebote der Entsagung und Weltverachtung an die Spiese ihrer Lebensordnung ftellten. Bruno von Röln baute auf ben Rath bes Bifchofs von Grenoble in ber Rabe biefer Stadt mit dreizehn Genoffen in einem rauben, von hohen Bergen eingeschlossenen Thale ein Kloster, welches nach der Gebirgskluft die "Karthause", Chartreuse, genannt wurde, und dem Orden, der von dort ausging, den Namen Karthanser verschaffte. Sechs Jahre später wurde Bruno von seinem ehemaligen Schüler Urban II. nach Rom berufen; aber bas weltliche Treiben mißfiel ihm; bas angebotene Bisthum Reggio verschmähend, flüchtete er sich in die Einöbe Calabriens, wo er unweit Squillace eine zweite Karthanse errichtete, die bald sein Grab wurde († 1101). Die Karthäuser, deren Ordensregeln erst vierzig Jahre nach des Stifters Tod aufgestellt wurden, verbanden das Einsiedlerleben mit dem Klosterleben. Gin abgeschlossenes, schweigsames Zellenleben, spärliche und geringe Rahrung ohne Weingenuß, ein bärenes Büßerkleib auf bloßem Leibe, strenge Andachtsübungen mit Handarbeit verbunden, wurden jedem Gliede des Ordens zur Pflicht gemacht. Doch pflegten fle auch die Wiffenschaften, legten Bibliotheken an und "nährten sich von unvergänglicher Speise". Bon größerer Bedeutung war der Ciftercienserorden, den der Benedictinermond Robert aus der Champagne, unwillig über das gemächliche Leben der reich gewordenen Klosterbrüder, mit einigen gleichgesinnten Genoffen in einem einsamen, von dichten Walbungen umgebenen Thal bei Dijon in Burgund grundete. Die Monche von Citeaux, von Roberts zweitem Nachfolger burch bas "Gesetz ber Liebe" zu einer Ordensgemeinschaft vereinigt und dem besonderen Schutze des Papstes empfohlen, befolgten die alten Borschriften von Clugny, aber mit ftrengerer Enthaltsamkeit in Betreff ber Nabrung und Rleidung. Die schwarze Benedictinertracht wurde mit der weißen Kutte vertauscht. Ihre apostolische Einfachbeit, ihr ärmliches Leben und ihr religiöser Ernst erwarben ihnen das Bertrauen und die Shrfurcht der Zeitgenossen, so daß der Cistercienserorden bald in allen Ländern zahlreiche Congregationen zählte und an Ansehen und Einfluß die Clumiacenser überflügelte, besonders seitdem die Cistercienser=Abtei in Clairvaux burch ben Abt Bernhard eine welthistorische Bedeutung erlangte. Wit dem Orden von Citeaux wetteiferte, wie an Enthaltsamkeit und Strenge, so an Ansehen und Berbreitung, der Orden ber Brämonstratenser, ber von dem Mutterhause in dem waldigen Thale Bremontre mweit Laon seinen Namen trug. Norbert, ein Deutscher aus vornehmem, dem Raiserhause verwandten Geschlechte, wurde durch eine Erscheinung, die an die Betehrung des Paulus vor Damascus erinnert, bewogen, allen Ansprüchen, Reichthümern und Ehren zu entsagen und in der ärmlichsten Gestalt eines Bufpredigers umberzuziehen. Das Bolt, an das er fich vorzugsweise wandte, als seine Resormversuche von der Briesterschaft zurückgewiesen wurden, verehrte ihn balb als einen Beiligen. Nur fleben Gefährten folgten ihm in das ungefunde Thal von Couci, wo das Mutterhaus des Ordens gegründet ward; aber schon nach breißig Jahren trugen gegen hundert Aebte in Frankreich und Deutschland die weiße Orbenstracht ber Brämonstratenser und wohnten ben Bersammlungen bei, welche alljährlich an der heiligen Stätte von Premontre gehalten wurden. Auch in Palästina entstand während ber Areuzzüge ein Berein von Gremiten-Mönchen nach bem Borbild ber Karthäufer, als ber Ballfahrer Berthold von Calabrien sich mit einigen Pilgern in einer Höhle des Berges Carm el ansiedelte, wo einst Elias geweilt. Davon erhielt der Orden den Ramen Carmeliter und die Sage führt seine Entstehung auf den Propheten selbst zurück. Besonders erfolgreich war die Gründung der sogenammten Mendicanten= oder Bettel=Orden im breizehnten Jahrhumbert, bie in treuer Nachahmung bes armen Lebens Jesu und ber Apostel sich aller irbischen Habe entschlugen und durch ein elendes Erdenwallen in Armuth und Entbehrungen die himmlischen Gfiter zu erringen trachteten. Frang bon Affifi († 1226), der Sohn eines reichen Raufmanns, entsagte allen seinen Götern, hüllte sich in Lumpen und zog bettelnb und Busse predigend burch die Welt. Sein Feuereifer verschaffte ihm Anhänger, die gleich ihm Geld und Gut von fich warfen, fasteten, beteten, sich mit Geißeln ben Ruden zerriffen und ihre geringen Bedürfniffe von freiwilligen Gaben und Almofen frifteten. Der von ihm gegründete Orben ber Franziscaner ober "Dinberbrüber", Minoriten, beren einziger Befit eine braune, mit einem Strid umgürtete Kutte war, verbreitete sich schnell über alle Länder. Wit der Zeit theilten sich die Franziscaner in mehrere Zweige. Zuerst trennten sich die eifrigen Minoriten (Spiritualen),

bag bie Berwirrung bes Reichs seinen ehrgeizigen Planen förberlich sein wurde. Obwohl er einsab, daß Philipp von den meisten und würdigsten Fürsten gewählt und anerkannt worden, zeigte er boch ber englisch-welfischen Bartei Gunft und Freundschaft, trat aber nicht gleich offen auf ihre Seite. Bielmehr benutte er junachft bie gunftigen Umftanbe gur Erweiterung ber papftlichen Macht in Italien.

Innocenz entrig bem taiferlichen Stattbalter Martmarb von Anweiler Die Landschaften Mittelitaliens, die Heinrich VI. demselben sterbend übertragen, und zwang Abel und Stäbte jur hulbigung und Anertennung feiner oberlehnsberrlichen Rechte; ebenfo nöthigte er ben taiferlichen Reichsvogt von Spoleto jum Abzug und unterwarf bas Bergogthum bem Stuhle Petri. Der haß ber Eingebornen gegen die Deutschen erleichterte bas Streben bes Kirchenfürsten. Bugleich machte Innocenz die alte Oberlehnsherrlicheit ber römischen Krone über bas Normannenreich in Neapel und Sicilien, Die unter Raifer Beinrich ganz erloschen zu sein schien, wieder in ihrem vollen Umfange geltend, besonders seitdem ihm die Raiserin-Wittwe Constanze turz vor ihrem Tode die Bormundschaft über ihren jungen Sohn übertragen. Das alte Fürstenthum Benevent wurde schon langere Zeit von papftlichen Rectoren ober Cardinallegaten regiert.

Burgerfrieg in Deutschland und Philipps Aus-**§**. 393. Die Buruchaltung bes Papftes fteigerte bie Barteiwuth und Berwirrung in Deutschland. Die Waffen mußten entscheiden, und so begann ein verbeerender Bürgerfrieg, mabrend bessen Recht und Gerechtigkeit barnieder lag Gewaltthat und Bebrückung frei waltete und eine ritterliche Anarchie aller Gesetze und Ordnung spottete. Sechzehn Alöster und 350 Bfarrfirchen wurden in einem einzigen Jahre in Afche gelegt. Richt nur bie Beere ber beiben feinblichen Könige bezeichneten ihre Spuren am obern und untern Rhein, an ber Wofel und im Thuringer Wald, in Sachsen und Braunschweig durch wilde Priegs gräuel, bie fie an Städten und Dörfern, an Menschen und Felbfrüchten verübten; in allen Gauen bes Reichs bekämpften die Fürsten und Grafen ihre Bibersacher in Burgen und Städten, und in mehreren Bisthumern, in Burzburg, Hilbesheim, Mainz, führten geistliche Doppelwahlen Berwirrung, Unordnung und Spaltungen herbei. Schon vier Jahre hatte der Krieg gewüthet und der Sieg schien sich für die gerechte Sache bes Hobenstaufen zu entscheiben, ba trat endlich ber Bapft offen auf die welfische Seite und warf baburch neuen Brennstoff in bie 1801. abnehmende Flamme. Otto IV. wurde von dem heiligen Bater feierlich als König ber Römer anerkannt, nachdem er eidlich gelobt, dem Stuhle Petri Gehorsam und alle schuldigen Dienste und Ehren zu erweisen und die territorialen Anjpruche, welche jur Ausbildung und Befestigung des Kirchenstaates führen sollten, zu gewährleisten: Philipp bagegen wurde als unwürdig verworfen und über ibn und alle seine ferneren Anbänger der Bannstrabl geschleubert. — Die bobenstaufische Bartei ließ sich zwar burch bie angebrobte Kirchenstrafe nicht zum Abfall bewegen: aber bie Sache Otto's erhielt baburch einen neuen Aufschwung: mbbekümmert um bes Reiches Ehre und Wohlfahrt, geftattete er feinen banischen Bunbesgenossen Kanut und Balbemar, Die Städte und Ruftenländer an ber Oftie an sich zu reißen (§. 523), und erkaufte sich ben Beistand bes Papftes und ber beutschen Bralaten burch Bergichtleistung auf werthvolle taiserliche Gerechtsame. Der Abfall des Bischofs Konrad von Würzburg, eines geistreichen, welterfabrenen, aber ber Brachtliebe und Genufsucht ergebenen Brälgten, von bem hohenstaufischen Herrscherhause, dem er viele Berpflichtungen schuldig war, blieb

für Bbilipp ohne nachtheilige Folgen, da der Berrath der Treue schon im nächsten Jahre bessen Ermordung in ben Straffen seiner eigenen Hauptstadt zur Folge hatte; als aber ber Landgraf Hermann von Thüringen die Fahne wechselte, als Ottofar von Böhmen, um von bem Papft in seiner neuen Ronigswürde bestätigt und seines anstökigen Chestreites wegen nicht gebannt zu werben, auf die welfisch-papstliche Seite trat und viele Bischöfe aus Furcht vor bem Born bes gewaltigen Kirchenfürsten in Rom ben gebannten König verließen, ba stieg Otto's Macht und Ansehen mehr und mehr und ber Burgertrieg gestaltete fich immer furchtbarer. Aber Philipp verlor ben Muth nicht; der Wankelmuth der deutschen Fürsten und die Unzufriedenheit vieler geistlichen mb weltlichen Großen über Otto's bariches Weien und des Bapites Herrichsucht verschaffte ihm bald wieder neue Anbänger. Landgraf Hermann von Thuringen und Ottokar von Böhmen wurden besiegt und zur Unterwerfung gezwungen, und selbst die ältesten Bundesgenossen Otto's, sein eigener Bruder, Bfalgeraf Heinrich, ber Erzbischof Abolf von Köln und Bergog Beinrich von Brabant, traten auf die Seite des Hobenstaufen. Dafür unterzog fich Philipp einer neuen Königefrönung in Aachen burch ben Erzbischof. Aber die Stadt Köln hielt treu zu Otto und bem Papfte; Abolf wurde seiner Würde entsetzt und gebannt und ein neuer Pralat auf ben erzbischöflichen Stuhl erhoben. Rum zog fich ber Kriegssturm an ben Nieberrhein; die Stadt Köln, seit bem Jahr 1200 mit einem gewaltigen Mauergürtel, zwölf burgartigen Thoren und fünfzig "Bichhäufern" befestigt, wiberftand lange allen Angriffen; als aber Otto bei einem Ausfall von der Rückfehr abgeschnitten und zur Flucht gedrängt wurde und ber neue Erzbischof in Gefangenschaft gerieth, mußte sich bie Stadt ergeben, Abolf wieder als ihren herrn anerkennen und bem hobenstaufischen Raiser hulbigen. Dafür wurde sie mit Schonung behandelt und in ihren Rechten und Freiheiten erhalten. Diese Erfolge stimmten ben Bapft milber gegen Philipp. Er erließ eine Bulle, worin er die traurigen Folgen ber bisherigen Spaltung schilberte: "Während bie Christen fich unter einander niebermeteln, leisten fie ben feinden ber Kirche keinen Wiberstand und ber Hilfezug ins beilige Land bort auf; Gerechtigkeit, Frommigkeit, Glaube geht zu Grunde, bie Rehereien nehmen überhand, die Saaten werben verwüftet, es entfteht Hungerenoth und Armuth, Mord, Brand und Kirchenraub wird verübt, Die Männer werben bingeschlachtet, die Wittwen beraubt, die Jungfrauen geschändet, die Armen unterbrückt, die Landstraßen gesperrt und es füllt sich, da Jeder ungeftraft übel thut, bas ganze Land mit Bosewichtern". Um biesem jammervollen Zustande ein Ende zu machen, schickte Innocenz hierauf zwei Cardinallegaten fiber die Alpen, welche von Bbilipp den Bannfluch wegnahmen, um die Wiederherstellung bes Friedens und der Eintracht im Reich zu erleichtern. Damit war das Uebergewicht des Hobenstaufen entschieden; Otto's Hoffnung berubte nur noch auf frember Hilfe und beimischer Zwietracht. Und bie Zwies tracht, verbunden mit der allgemeinen, durch den langen Bürgerfrieg erzeugten Berwilderung, führte ben Welfen rascher jum Biel, als alle menschliche Berechnung ahnen konnte. 2018 Philipp auf ber Altenburg zu Bamberg Hoflager hielt, brang Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, ein heftiger, leibenschaftlicher Mitter aus einem den Hohenstaufen sehr befreundeten Geschlechte, in das Ge-

202.

1206

1207.

standes, aus Begriffen und Speculationen ein bewundernswürdiges Gebäude errichtete und den Aristoteles, mit dem sein Geist verwandt war, als Grundsäule der Befestigung der Kirchenlehre benutte, verdankt die Kirche die Ausbildung mehrerer der Hebung des Papstthums und des gesammten Klerus förderlichen Dogmen, wie die Lehre vom Schas ber Rirche und vom Ablasse, vom Fegefener und ber baraus folgenden Ruslichkeit ber Seelenmeffen, von ber Rothwendigfeit ber Ohrenbeichte und Briefterabsolution, und besonders die Erweiterung des Dienstes der unbestecken Maria als Mutter Gottes. Auch ber im breizehnten Jahrhundert eingeführte Gebrauch, den Laien beim Abendmahl ben Relch zu entziehen, die Siebenzahl der Sacramente und der hohe Werth der Bertheiligkeit fanden in ihm einen Fürsprecher. Ansgeruftet mit Baffenvorräthen von Spigfindigfeiten, mit den zahllosen Formen und Formeln, Fragen und Antworten und allen dialektischen Kunsten und Handgriffen ihrer arbeitsmächtigen Baupter, tampften die Thomisten und Scotisten in den Borfalen beiße Disputationsschlachten mit Schlüssen, Rettenschlüssen und allen Mitteln gelehrter Beweisstührung über unbegreif= liche Dinge, wie die geharnischten Ritter in den Turnieren mit Speer und Lanze. Zwei Jahrhunberte blieb die Scholastik ein mächtiger Hebel des Papsthums; als aber der Glanz ber breifachen Krone zu erbleichen anfing, gab ber tuhne Franziskaner Wilhelm Occam. ber Bertheibiger Lubwigs bes Bapern gegen papftliche Anmagung (§. 460), auch ber scholastischen Wissenschaft eine freiere Stellung und eine polemische Richtung gegen die Hierarchie, legte jedoch, da er das hohle Formelwesen und die spitzsindigen Grübeleien auf bie Spitze trieb, den Keim des Todes in die ganze Schulweisheit. Warme Gemilther und gefühlvolle Naturen konnten sich mit dieser Richtung der christlichen Wissenschaft nicht befreunden; daher wurde von Anfang an stets die Scholastit durch die Mystit ergänzt und ermäßigt. Dies geschah am erfolgreichsten burch ben Franziscaner Johannes Fidenza Bonabentura (+ 1274), welcher die ariftotelisch = scholaftische Berstandesrichtung mit platonischer Ibealität und christlicher Gefühlswärme betämpfte, die theologische Speculation "mit ber Innigleit seines Gefühles erquidte". Bon ber Scholastif ausgehend, bat seine Theologie die Mystil zur Geführtin genommen, um die religiose Erhebung des inneren Menschen zur ummittelbaren Bereinigung mit Gott zu bewirken. Neben bem Fluge ber Gottesliebe ließ Bonaventura, "ber Lehrer ber Weisheit ber Engel" (Doctor Seraphicus), auch den Weg der Erkenntniß gelten. In seiner gemüthvollen Beschaulichkeit des innern und äußern Lebens als eines Spiegels der ewigen Wesenheit von der Kirche zu weitgreifender Thätigkeit berufen, war er eine der hohen Gestalten, an denen sich das in sich befriedigte Kirchenthum glorreich darstellte; an seinem Sarge weinten die Repräsentanten des ganzen Abendlandes. Sein mit Gefühl und poetischem Talent begabter und an ber schweren Runft ber Dialettit gestählter Beift suchte aus ber heiligen Schrift, ber er neben dem Wortsinn noch eine tiesere mystische und moralische Bedeutung beilegte, das Wesen der Gottheit, die Ordnung des menschlichen Lebens und die Einigung der Seele mit Gott barzuthun.

§. 400. Die kirchliche Opposition. Je mehr die römische Kirche bemühr war, bie individuelle Freiheit des Denkens und Glaubens unter ihre hierarchischen Satungen gefangen zu nehmen, alles geistige Forschen und Streben in ihren Dienst zu zwingen, über das ganze religiöfe Leben den Mantel einer tatholischen Uniformität und einer pruntvollen Briefterkirche auszubreiten, besto mehr regte sich die Sehnsucht nach tieferer Belehrung und religiöser Erleuchtung, besto mehr fanden die häretischen Lehrmeinungen der Katharer und Walben fer Berbreitung. Im flebenten und achten Jahrhundert hatte fich im Morgenlande eine Religionspartei aus einer Combination christlicher und muhammedanischer Doctrinen entwidelt, Paulicianer (Manichäer); von den Ansichten der herrschenden Kirche lose gesagt und als Secte ausgeschieden. Blutige Berfolgungen führten viele von ihnen burch Bulgarien und Illyrien nach verschiedenen Gegenden bes Abendlandes, wo fie unter bem namen Ratharer (= Buritaner, baber Reger), weil fie fich als eine ausgewählte Schaar von Heiligen betrachteten und auf eine Reinigung ober Bereinfachung ber Kirche in Glauben, Cultus und Berfaffung hinftrebten, unter allem Drud fich erhielten. — In Streben und Zwed verwandt mit den Ratharern, aber reiner in Wanbel und frei von Schwärmereien war eine andere im Abendlande entstandene Secte, Die inge unbeachtet in den stillen Thälern der obern Apenninen gelebt hatte, bis Petrus Baldus, ein reicher Kansmann aus Lyon, der seine Güter den Armen vertheilte, im zwölsten Jahrhundert ihren Anslichten größere Ausdildung und weitere Berbreitung gab, daher sie auch nach ihm "Balden ser" genannt wurde. Der Macht, dem Luxus und der Berweltlichung des Klerus stellten die Waldenser die Lehre von der apostolischen Einssachheit und Armuth entgegen; sie wiesen auf das innere religiöse Leben in ummittelbarer Gemeinschaft mit Gott hin; sie verwarsen die Autorität des Papstes, bestritten die durch die Scholastischen Gazungen vom Opfer der Messe, von der Ohrenbeichte, von der Substanzverwandlung u. A., nahmen nur zwei Sacramente, Taufe und Abendsmahl, an und betrachteten die heilige Schrift als die einzige Quelle des Glaubens und die Worte der Bergpredigt als das höchste Sittengeset; und wenn sie auch einen Unterschied machten zwischen dem Stande der "Bollsommenen", in den man verwattelst einer Geisestause eintrete, und der Gemeinde der "Gläubigen", so verwarsen sie doch die hierarchische Ordnung von Klerus und Laien.

Die Albigenferfriege und bie Stebinger. Berabe zu ber Beit, ba Innocenz III. bemühr war, die gesammte Christenheit unter die Herrschaft des Papst-thums zu beugen und dem römischen Kirchenwesen alleinige Geltung zu verschaffen, trat in ben Landschaften und Städten von der unteren Rhone bis zum oberen Lauf der Garonne vie kirchliche Opposition der Katharer und Walbenser besonders scharf hervor. In der Provence und Languedoc, wo unter einem schönen, sommenreichen Himmel sich ein wohlhabender Bürgerstand gebildet hatte, wo freie Institutionen und republikanische Städteverwaltung Selbständigkeit in Thun und Denken erzeugten, wo die Reste griechischer und romischer Cultur, verbunden mit germanischem und spanisch arabischem Wesen, eine eigenthumliche Bilbung und eine Mille beiterer Dichtung und praktischer Wissenschaft bervorgebracht, wo die provençalische Boesie der Troubadours ihre Laune und ihren satirischen Muthwillen an Bischösen und Briestern ausließ, wo die ewigen Gegensätze, die simmliche Lebenslust und die strengste Askese, gleich tiefe Wurzeln hatten und neben der leichtfertigen Dichttunft und Weltluft bie Krenzuge und die Bufpredigten ber Monche von Clugny ihre feurigsten Berehrer gablten, da war der Hauptsitz dieser beiden Secten, die trop ihrer inneren Berschiedenheit von ihren Gegnern mit dem gemeinsamen Ramen Albigenser von der Landschaft Albigevis und der Stadt Alby zusammengefaßt wurden. Denn die Kirche hat fich nie die Mübe gegeben, die Reper nach ihren Gigenthumlichteiten an sondern, und Innocena verglich alle häretiter mit den Flichsen Simsons, die, verschieben von Angeficht, boch mit ben Schwänzen in einander verschlungen waren, wo es gelte, das Feld der Kirche zu verwüsten. Der Papft schickte zuerst zwei Missionsprediger ab, welche die Berirrten in den Schooß der Kirche zurficführen sollten. Als aber einer derselben, Peter von Castelnan, welcher den Grafen Raimund VI. von Toulouse, den Hauptbeschützer der Reper, in der Kirche von St. Gilles scharf zurechtwies und aus der kirchlichen Gemeinschaft ausschloß, von einem Dienstmann des Grafen mit einer Lanze durchstochen ward, legte er bas ganze Land unter Bam und Interdict, ließ von ben Cifterciensermonchen bas Kreuz predigen und verlieh Raimunds Güter bem harten Grafen Simon von Montfort. Sofort zogen Schaaren wilder Arleger, vor denen fanatische Mönche mit dem Kreuz einherschritten, in das blühende Land, zerstörten die reichen Städte, die prunkenden Balafte, die ftolzen Burgen, mordeten Schuldige und Unschuldige, ließen Scheiterhaufen lodern und füllten Alles mit Berwüftung, Mord und Raub. Als die Stadt Beziers mit Sturm genommen wurde und es schwer war, Rechtgläubige und Rezer zu scheiden, sprach der Legat: Töbtet Alle, der Herr kennt die Seinen! und rühmte sich, als Bote der göttlichen Rache die Stadt vernichtet zu haben. Raimund widerstand lange seinen Gegnern; als aber nach Simons Tod Ludwig VIII. von Frantreich, von unedler Ländergier getrieben, die auf ihn übertragenen Rechte und Ansprüche der Montforts annahm und den Kampf wider die Reger fortsetzte, da beugte sich der Graf und trat in einem Frieden den größten Theil seiner Bestehungen an den König ab (§. 492). Aber der awangigjährige verheerende Krieg hatte die schöne Cultur des sublichen Frankreichs vernichtet, das Land in eine Wuste verwandelt und den heitern Gefang der Troubadours für immer zum Schweigen gebracht. Die römische Kirche konnte auf rauchenden Trümmern und blutgetränkten Stätten ihr siegreiches Banier aufpflanzen, zugleich empfing aber auch bas romanische Wesen des sid-

1908.

lichen Frankreichs den Todesfloft. — Benige Rabre nachber wurde auch die tapfere Bauern = republit ber friefischen Stebinger an ber hunte, beren Widerftand gegen bie Gingriffe der geistlichen und weltlichen Fürsten in ihre alten Freiheiten und Rechte für Reperei erklärt ward, mit Bann und Interdict belegt und auf Beranlassung der Bischöfe von Bremen, Nateburg u. a. mit einem Bernichtungstrieg heimgesucht. An der Spitze dieses Arenzheers stand ber Graf von Olbenburg; ihn umgaben viele Eble aus Brabant, Holland und andern benachbarten Ländern mit ihren Bafallen. Umfonst lämpften die streitbaren Bauern mit Helbenmuth gegen ihre Feinde und erschlugen den Grafen von Oldenburg mit viertausend seiner Reisigen; die Uebermacht und bessere Bewaffnung bes ritterlichen Heers und bie der Reiterei gunftige Bodenbeschaffenheit gaben bem herrenstand den Sieg. In bem Todestampf bei Altenefch wurde ber Bauernftaat auf immer vernichtet. Die Stedinger fanden ihren Tob theils auf bem Schlachtfelb, theils in der Weser ober in den Authen, welche die Feinde mittelft Berfibrung der Deiche über ihre Wohnungen leiteten; das Land wurde verwustet, die Rinderheerben weggeführt, Weiber, Rinder und Greise erschlagen. Die Geretteten vereinigten fich mit einem andern friefischen Stamm, ben Rüftringern, ihr Gebiet fiel in die Gewalt des Erzbischofs von Bremen. Noch lange erklangen in Lied und Sage die Ramen ber Stedinger Bauernhelben, eines Bolle, eines Thoma onn= torpe, eines Detmar Diete. — Strenge Repergefepe und bie llebertragung ber In-quifition 8= Berichte an ben neugegründeten Orben ber Dominicaner (§. 398) follten die Einheit der Kirche für alle Butunft bewahren. In Deutschland erregte aber biefe Einrichtung folden Widerwillen , daß ber erfte Inquisitions = Richter Ronrad von Darburg, ber ben Rreuzug gegen bie Stebinger mit besonderem Gifer anfachte und "im Banbe mit unbeimlichen Gefellen" und getrieben von beiliger Buth in Sachsen, heffen und Thuringen fein Amt mit großer Strenge verwaltete, von bem ergrimmten Bolte erschlagen wurde und im nächsten Jahre zwei seiner Haupthelfer ein ähnliches Schickal fanden. Mit ihnen verschwand die Inquisition in Deutschland. In dem "Regerbach" bei Marburg hat sich noch eine Erinnerung an jene Zeit ber blutigen Religionsverfolgung erhalten, wo nur, wie man aus der Geschichte der heiligen Elisabeth ersieht, die Tugend Geltung fand, die im Gewande der Busse und der Selbsterniedrigung auftrat. Als ihr Gemahl, ber eble Landgraf Ludwig IV. von Thüringen, auf dem Wege nach dem heiligen Land im fernen Apulien in jungen Jahren ftarb, entfagte fle allen Freuden der Welt, selbs bem Umgang mit ihren Kindern, verbrachte, von der Wartburg vertrieben, ihr Leben mit Werten driftlicher Demuth und Barmberzigkeit und unterzog sich ben schärfften Buchtigungen und Bukübungen, die der harte und ranhe Konrad, ihr Gewissenstath, ihr auf-Sie farb zu Marburg im J. 1231 in einem Alter von vierundzwanzig Jahren. Rach ihrer Beiligsprechung wurde die Beisetzung ihrer Gebeine in dem tostbaren Sarg als Nationalfest gefeiert (§. 396).

Bierter und fünfter Rreugzug. - 3m Anfang bes **§.** 402. breizehnten Jahrhunderts, als die feurigen Kreuzpredigten Fulco's von Reuilly, des "beiligen Mannes" an der Loire und Seine, die Gewissen der Menschen geschärft und eine neue Begeisterung für das Grab Christi erweckt hatten, versammelten sich französische und italienische Ritter unter der Anführung bes Grafen Bonifacius von Montferrat, Balbuins von Flanbern u. A. in Benedig, um fich nach bem beiligen ganbe überfeten gu lassen. Da erschien vor ihnen der flüchtige Kaisersohn Alexios aus Constantinopel, bessen Bater Isaat Angelos (g. 390) von seinem eigenen Bruder bes Throns beraubt, geblenbet und eingekerkert worden, und flebte ihre Hilfe wider den Thronräuber an. Durch die Zusicherung großer Belohnung und burch bas Bersprechen, die morgenländische Kirche ber Autorität des Papstes ju unterwerfen und ju Biebereroberung Jerusalems behülflich ju sein, gewann Merios die für Abenteuer und romantische Ritterfahrten begeisterten Rreugfahrer für seine Zwecke, und die Benetianer, die sich von dem Borbaben große Sandels vortheile versprachen, standen ihm träftig jur Seite. Auch König Philipp, der Gemahl von Alexios' Schwester Irene, begunftigte bas Unternehmen, an bem er selbst nicht, wie er wohl gewünscht hatte, Theil nehmen konnte. Unter ber Leitung bes neumigjabrigen, fast erblindeten Dogen Beinrich Danbolo von Benedig segelten die Aremritter burch ben Archipelagus und die Darbanellenstraße nach Constantinopel, eroberten mit geringen Streitfraften bie feste, berrliche Stadt und gaben, ba ber Raifer Mexios mabrend bes Rampfes mit seinen 12. April Schätzen nach Thraken entfloben war, ben byzantinischen Thron bem aus bem Kerter befreiten Isaal Angelos und ihrem Schützling Alexios zurud. Aber das trotige und übermutbige Auftreten ber siegreichen Franken, die nunmehr mit Ungeftilm auf die Erfüllung ber Bersprechungen brangen und die Byzantiner sammt ber Berrscherfamilie mit Berachtung bebanbelten, erzeugte Unzufriebenbeit und Sag unter ber wankelmutbigen, erregbaren Bevölkerung. Unter ber Leitung eines Berwandten bes Raiserhauses, bes eben so tapfern und entschlosfenen als treulosen und rankevollen Alexios Dutas, von seinen buschigen Augenbrauen Murguphlos genannt, entstand ein Aufruhr, in Folge beffen Alexios verratherisch in ein abgeschlossenes Gemach geführt und ermorbet ward und, ba um bieselbe Zeit Isaal ben körperlichen Leiben und ben Wirkungen bes Schredens erlag, ber Urheber ber Empörung ben Thron erlangte. mit war die Lojung zu einem beftigen Rampf gegeben, ber zwei Monate bauerte und mit bem Sieg ber Rreugfahrer enbete. Die Franken erftikrmten Conftantinopel, plünberten Kirchen, Paläste und Wohnhäuser, und häuften Frevel auf Frevel. Sie schonten weber Beiliges noch Profanes, zerftörten in wilbem Banbalismus bie herrlichsten Lunftschätze bes Alterthums und fullen Alles mit Gränel und Schreden. Brand, Mord und Berwüstung entstellten bie prachtvolle Stadt, von welcher der vierte Theil in Alammen aufging, und ihre werthvollsten Kostbarkeiten, Reliquien und Bildwerke wanderten nach dem Abendlande. Nachdem die Rache und die Raubgier gestillt war, beschlossen die Rreuzfahrer, nach dem Beispiel ihrer Borgänger in Jerusalem, ein abendländisches Reich zu gründen und die Provinzen in Lehnsberrschaften zu zertheilen. Murauphlos war nach Thrakien au bem früheren Raiser Alexios gefloben, ber ihn aber ber Augen beraubte und ins Elend ftieß. Bald gerieth er in die Sande ber Franken, die ihn von einer boben Marmorfaule berabstürzten, daß er zerichmetterte. Das neuerrichtete lateinische Raiserthum mit ber Sauptstadt Constantinopel wurde dem tapfern Baldnin zu Theil, der bei allen wichtigen Angelegenheiten ben Rath ber Benetianer und franklichen Großen einholen sollte: bie Benetianer eigneten fich bie Ruftenlander bes agaifchen Meeres ju (fpater and Canbia, wie bamals schon die altberuhmte Insel Areta genannt wurde); ber Graf von Montferrat erhielt Makedonien und einige Landschaften bes alten Bellas als Königreich Theffalonich; Gottfried von Billeharbonin aus ber Champagne, ber Geschichtschreiber biefer Begebenheit, erwarb eine schöne Besitzung an den Ufern des Hebrus und verband mit seiner bisherigen Würde bas Marschallamt von Romanien. Andere Dynastien entstanden in Athen. Theben, Achaia u. a. D. Das oftrömische Reich wurde als berrenloses Gut angesehen, bessen Stäbte und Territorien ben glücklichen Abenteurern zusielen, die mit ihren Rittern und Mannschaften darin einzogen und fich zu behaupten

vermochten. Der Patriarch von Constantinopel mußte sein Pallium in Rom holen und lateinischer Gottesbienst ward der Kirche aufgezwungen. Wie in Jerusalem wurde auch hier eine Lehn smonarchie mit abendländischen Formen errichtet, wobei die alte Bevölkerung von den bürgerlichen Ehren und Rechten ausgeschlossen wurde und von dem Stammeshaß und dem Religionseiser der Franken viel zu leiden hatte. Da aber die Sieger mit den Besiegten in keine Gemeinschaft der Sitten und Lebensweise traten und ebenso wenig durch eigene Kraft sich zur Selbständigkeit erhoben, hatte das neue Kaiserthum keine seste Grundlage und keine lange Dauer. Mühsam erhielt es sich mit abendländischer Hilse ein halbes Jahrhundert wider die zahlreichen Feinde.

§. 403. Das lateinische Reich in Conftantinopel. Den aribkten Gewinn aus diesen Borgangen zogen die Benetianer, benen dadurch ber ganze Handel ber Levante zusiel und deren zahlreiche Lehnsträger den Ruhm der seebeherrschenden Rauf= mannsstadt erhöhten. Aus den Trummern des byzantinischen Reichs schusen sie die Grundlagen einer Weltmacht, und auf der Markuskirche und dem Dogenpalast prangten die geraubten Kunstschäße der morgenländischen Kaiserstadt, die vier bronzenen Pferde und das kunstreiche Thor der Sophienkirche. Dabei muß rühmend erwähnt werden, daß sie in ihrer constantinopolitanischen Pflanzstadt die Zierden des alten Griechenlands, Recht, Gesey und Bürgerfreiheit, welche seit vielen Jahrhunderten verschwunden waren, wieder ins Leben Auch in allen ihren übrigen griechischen Bestitzungen erweckten und belebten sie burch ihre Einrichtungen ben Bürgerfinn, die Baterlandsliebe, ben Aderbau, ben Aunstsleiß und die Betriebsamteit, und erlangten dadurch den großen Bortheil, daß ihre Colonien fich selbst vertheibigten. — Das griechische Kaiserthum behauptete sich jedoch in Kleinasien , wo ber noch in Constantinopel auf ben Thron erhobene Romnene Theobor Lastaris, ber Schwiegersohn Alexios' III., ein Reich mit ber Hauptstadt Nicka bilbete, und in Bontos gründete ein anderer Nachkomme der Komnenen, Alexios, Enkel des Andronikos, das selbständige Königreich Trapezunt; ein britter Berwandter des Kaiserhauses errichtete sich eine unabhängige Herrschaft in Epirus, von wo er die scänkischen Ritter und ihre Staaten fortwährend bekämpfte. — Balbuin erlag schon im ersten Jahre seiner Regierung den wilden Bulgaren und Aumanen, die ihn unter schrecklichen Martern fterben ließen. Sein Bruber heinrich suchte mit Rlugheit, Gerechtigkeit und Muth bas Reich im Imern und an ben Grenzen zu schützen; er und seine schwachen Nachfolger behaupteten den Thron nur unter schweren Kämpfen. Balduin II. wanderte zwei Jahre lang in Europa umher, um von bem Papft und ben Königen Gelb und Truppen filr fein finkenbes Reich zu erbetteln. Er verlaufte dem heiligen Ludwig IX. von Frantreich den tostbarsten Schatz des lateinischen Reichs, die Dornentrone Christi, und verpfändete seine Grafschaft Namür. Aber weber durch die abendländischen Söldner und Abenteurer, die er damit an sich locke und die bald ihm, bald dem Feinde dienten, noch durch seine umattirlichen Bündnisse mit den Rumanen und Türken vermochte er bem morschen Stagte Halt und Dauer zu verleihen. Arm und bulflos fristete Balduin sein trauriges Dasein nur mit fremdem Schut, indeg bas braantinische Ronigreich Ricaa unter bem verftanbigen und tapfern Johann Batages, Theodors Schwiegersohn, zu neuer Kraft und Bluthe emporstieg, so daß sein zweiter Rachfolger, der tapfere und fluge Feldherr Michael Paläologos, der durch Treubruch und Mord ben blutbefleckten Thron bes byzantinischen Kaiserreichs bestieg, aber mit Gerechtigkeit und bürgerlicher Tugend regierte, wieder zu der Eroberung der alten Hauptfladt schreiten tonnte. Dit Silfe ber auf Benebigs Macht eifersuchtigen Gennefen gelang es ihm durch Lift und Berrath, Constantinopel wieder einzunehmen und das byzantinische Raiserthum berguftellen, aber mit Berminderung des außern Umfangs und mit Berlust der innern Kraft. Balduin II. starb 1272, nachdem er vergebens die Papste und Könige bes Abendlandes um Beistand zur Wiedereroberung bes verlornen Reichs angesteht. Die kleinern lateinischen Basallenstaaten gingen nach und nach im Sturm ber Zeiten unter. Was Morgen = und Abendland unauslösslich verschmelzen sollte, das begründete nun gerade die tiefste und bleibendste Spaltung und bahnte ber Berrichaft ber

1906.

1905. Seinrich 1905— 1916. Balbutn II. 1237— 1961.

† 1256.

**—1282**.

1961

Titrien ben Weg. Der "beilige Raub" von Reliquien, welche einzelne Areuzfahrer in bie Beimath mitbrachten, war fast die einzige Errungenschaft.

§. 404. Dieser vierte Areuzzug war bemnach ohne Erfolg für Jerusalem und das sprische Land, das mittlerweile von Dürre, Seuchen und Erdbeben schwer beimgesucht wurde, und so sehr sich auch Innocenz III, und seine Arenzprediger bestrebten, ben ertalteten Gifer wieder anzuregen, es tam tein gemeinsamer Zug ber abendländischen Christenheit mehr zu Stande. Das bulfebedürftige lateinische Reich in Constantinopel mit seinen glänzenden Aussichten auf Bente, mit seinen Abenteuern und Fehben entzog bem beiligen Sanbe bie beften Kräfte. Wohl fühlten sich fortwährend einzelne fromme Gemüther angeregt, jur Wiebererwerbung bes verlorenen Rleinobs ihre Kräfte anzustrengen, aber die vereinzelten Schaaren, die ohne Plan und Führung aus allen Ländern Europa's über die Seeftabte bes Mittelmeeres auf die gefahrvolle Unternehmung auszogen, waren eben so wenig vermögend, das verlorne Jerusalem wieder zu gewinnen, als die krankbaft gesteigerte Religionsschwärmerei, welche auf Anregung eines frangösischen hirtenknaben, ber himmlische Erscheinungen zu haben vorgab, ju bem feltsamen phantaftischen Rinbertreugzug führte. Geleitet treum von dem migverstandenen Ausspruche Jesu, daß man den Kindlein nicht wehren solle, zu ihm zu kommen, da solcher das himmelreich sei, verließen in Frankreich und Deutschland Tausenbe von Kindern, Anaben und Mädchen ober auch solche, die bereits zu Jünglingen und Jungfrauen berangereift waren, das elterliche Haus und die Heimath, um das beilige Arenz zu gewinnen. In Pilgertracht gebüllt und von einigen Brieftern und Mönchen begleitet, begaben sie fich auf verschiedenen Wegen nach Sübfrankreich ober Italien, um fich in Marseille und andern Seestädten einzuschiffen, fanden aber größtentheils ihren Unter-Die Einen erlagen ben Anstrengungen bes Weges, bem Hunger, ber Ermattung; die Andern fielen babsüchtigen Raufleuten oder Seeraubern in die Hände, welche sie als Sklaven verkauften. Nur wenige der jugenblichen Bilger kehrten geheilt von dem schwärmerischen Taumel zu den Ihrigen zurud. — Reine Mikgeschicke vermochten jedoch ben Bapst Innocenz III. von seinem Eifer für das heilige Grab abzubringen. Er klagte mit den Worten bes Propheten Jeremia, daß die heilige Stadt traure wie eine verlassene Bittwe; er machte es allen Ständen zur religiösen Pflicht, daß jeder nach seinen Kräften und Gaben mitwirte zur Erlösung bes heiligen Grabes aus Schmach und Schande. Wie in den ruhmreichen Tagen Gottfrieds von Bouillon follte die Führerschaft, welche gang in die Bande der weltlichen Fürsten und Machthaber gerathen war, wieder der Kirche zufallen. Seine unermübliche Thatigkeit war nicht erfolglos. Gine frische Begeisterung burchbrang die ganze Christenheit, selbst die flavisch-magharischen Böller, die bisher theilnahmlos geblieben, wurden in die religiöse Strömung bineingerissen. Die angesehensten Kürsten des Abendlandes nahmen das Arem. In Deutschland folgte eine beträchtliche Zahl geiftlicher und weltlicher Großen ihrem Beispiel; am Nieberrhein leuchtete Köln, die Stadt der Heiligen, an regem Eifer hervor. Auf jenem glänzenden Reichstag der Christenheit im Lateran legte Innocenz der Geistlichfeit das beilige Amt auf, wie einst die Maccabäer die Stadt Bottes vor dem Hobn ber Beiben zu erretten. Aber ber Bapft ftarb und in raschem Sturz

fiel das stolze Gebäude seiner Hoffnungen und Entwürfe hinter ihm zusammen. Der Bug, ben im nachsten Jahre Ronig Anbreas II. von Ungarn mit ben Herzögen von Defterreich und Babern, dem Grafen Wilhelm von Holland und vielen beutschen Eblen und Bischöfen unternahm, blieb ohne Erfolg, indem ber König nach einigen Streifzügen am Jordan mit bem größten Theil seiner Begleiter wieder umlehrte, um seine Königsrechte gegen ben ungarischen Abel au vertheibigen, und die von Wilhelm von Holland und dem tapfern König von Jerusalem, Johann von Brienne, mit Rieberlandern, Friesen, Beft falen. Bremern u. A. in Aegypten gemachten Eroberungen burch die Unfähigkeit des papstlichen Legaten Pelagius und das Ausbleiben der erwarteten Hülfe Friedrichs II. wieder zerrannen. Die mit unglaublicher Miche und Anstrengung eroberte Rilstadt Damiette, beren Einwohner bis auf wenige Tausend burch Hunger, Elend und Krankheit aufgerieben wurden, mußte nach zwei verlustvollen Ariegsjahren wieder aufgegeben werden, als es den Aegyptern gelang, bas nach ber Hauptstadt Rabira nilaufwärts ziehende Kreuzheer burch Ueberschwemmung des Landes vermittelst Durchstechung der Kanale in die größte Noth zu bringen. Durch die Theilung des Saladin'schen Reichs unter seinen Söhnen und Berwandten (den Ejubiben) war jedoch die Macht der Aurden nicht minder gebrochen als die der Kreuzritter. Aus der Milde und Toleranz. welche die Moslemen bei verschiedenen Gelegenheiten gegen die Christen tund gaben, schloß Meister Oliver von Roln, ber ben Kreuzzug mitgemacht und beschrieben bat, auf eine vorberrschende Neigung für das Christenthum und richtete Bekehrungsschreiben an ben Sultan Ramel und die ägentische Geistlichkeit, und der heil. Franziscus von Assisi (s. 398) wagte sich in das saracenische Lager, um den Ungläubigen die Worte des Lebens zu verkündigen.

Die Areugfahrer in Damiette. Den Bilgern, welche Befit von Damiette nahmen (ergabit Bilten im VI. Banbe feiner "Gefchichte ber Rrengguge"), bot fich ein fcanberhafter Anblid bar. Richt nur die häuser, sondern auch selbst die Straßen waren mit unbegrabenen Leichnamen angefüllt, welche meistens ohne Aleibung und Bebedung ben hunden jur Rahrung bienten; in ben Betten lagen Tobte neben bulflofen Aranten und Sterbenben, und bie Berpeftung ber Luft war unerträglich. Bon achtzig Taufend Einwohnern, welche bie Stadt im Aufange ber Belagerung gezählt hatte, waren nur noch brei Taufend übrig, und unter biefen nur noch hundert Gefunde. Trofflos war besonders ber Auftand ber Rinber, welche, berandt ihrer Eltern und Bfleger, um Speise und Traut flehten. Gleichwohl erwärgten manche fühllose Bilger an dem Tage ber Eroberung von Damiette eine nicht geringe Zahl ber unglicklichen Rufelmänner, welche Sunger und Krantbeit unfähig jum Biberftanbe machte. — Die Gefangenen wurden mit Ansnahme von vierhundert wohlhabenden und reichen Muselmannern, welche jum Behufe ber Answechselung von gefangenen Chriften gurudbehalten wurden, als Stlaven verlauft, weil bie Ernährung Aller bem Schate bes Geeres läftig wurde; und ber Bifchof von Ptolemais, Sacob von Bitri, nahm eine große Bahl von saracenischen Kindern an fich, welche er taufte und entweber bei fich felbft behielt und im Chriftenthum unterwies, ober feinen Freunden jur Erziehung und um Unterrichte übergab. Künfhundert bieser unglücklichen Linder aber, beren Lebenstraft burch hunger und Elend war zerstört worden, starben fehr bald nach der Tanfe: und auch von ben erwachsenen Gesangenen überlebten sehr viele nicht lange ben Berluft ihrer Freiheit, bie übrigen wurden von ihren herren nach Ptolemais geschickt. — Der Carbinal Belagins hielt erft am Lage Maria Lichtmeffen, nachbem bie Stadt volltommen gefäubert worden war, seinen feierlichen Einzug, begleitet von bem Patriarchen von Jerusalem, ber gangen übrigen Geiftlichkeit und bem Bolk, mit brennenben Rerzen und ber Abfingung von hommen und Lobgefängen zu Ehren Gottes.

§. 405. 406,

§. 405. Rach solchen Borgangen unternahm endlich ber mit dem Bannfluch belabene (§. 396) Raifer Friedrich II. ben fünften Rreugaug, ju einer Zeit, ba ber Sultan Ramel von Aegypten mit seinem Reffen, bem Beberricher von Damastus, über ben Befit von Sprien und Balaftina im Priege lag. Nun aber gurnte ber leibenschaftliche Bapft Gregor IX. nicht minder über den Bollzug des kaiferlichen Bersprechens, wie er vorher über die Unterlaffung gegurnt. Er nannte Friedrich einen "Beiben und Mohammebaner", er verbot ben Orbensrittern und allen driftlichen Streitern, ben Gebannten in seinem Unternehmen zu unterstützen, und als es biesem bennoch glüdte, burch bie Ueberlegenheit seines Beistes, burch seine Sprachkenntnisse und burch Muge Benutung ber Umftanbe ben bebrangten und aufgeklarten Sultan ju einem Bertrag zu bringen, wodurch Jerusalem, Bethlebem und Nazareth sammt ihren Gebieten und ber gange Ruftenstrich von Joppe bis Sidon ben Chriften abgetreten wurde, so schleuberte ber Kirchenfürst, bem biefer Friede burch ben Batriarchen von Jerusalem als ein Gewebe von Kalscheit und Tude, als ein bem Chriftenvoll gelegter Fallstrid geschilbert warb, fogar über bie Stabt und bas beilige Grab ben Bannftrahl, so bag Friedrich II., als er an ber Spitze seiner getreuen Priegsschaaren unter bem Jubel bes Christenvolls in Jerusalem einzog, ohne Messe und priefterliche Ceremonie sich selbst die Krone aufs Haupt setzen mußte. Gehaft von dem Patriarchen, verrathen und verleumdet von den Orbendrittern verließ endlich Friedrich, begleitet von seinem getreuen Waffengefahrten hermann von Salga, bem Grogmeifter bes Deutschorbens, umb seinen beutschen Ariegern bas beilige Land, um seine italienischen Staaten wiber bie feindlichen Ariegsschaaren ju schützen, welche ber römische Oberpriester aus allen ganbern nach bem Suben gerufen und benen er bieselben Bortheile wie ben Jerusalemfabrern zugefichert batte. Erft als Friedrich biefe mit dem Schlifsel Petri bezeichneten und von fanatischen Bettelmonchen und Kreuzzugspredigern angefeuerten "Schlüffelsoldaten" flegreich aus Apulien getrieben und fich burch einen Bund mit mehreren bem Papfte feinblich gefinnten Abelsfamilien (Frangipani u. A.) ben Weg in ben Kirchenstaat geöffnet hatte, ließ sich Gregor zu bem Frieben von S. Germano und jur Bfung bes Bannes bereitwillig finben. Eine personliche Zusammenkunft bes Raisers mit bem Papste, in Gegenwart bes Orbensmeisters hermann von Salza, befestigte bie Bersohnung beiber häupter ber Chriftenheit. Run bestätigte Gregor bes Raisers Bertrag mit bem Sultan Ramel, ben er früher als eine Schmach ber Chriftenheit gebrandmarkt hatte. "Die Strafen uns alle offen fteben, bie ju ben beiligen Statten geben", rief ein Dichter ber Zeit in ber Freude seines Bergens über biese Erfolge.

§. 406. Friedrichs II. Wirksamkeit in Sicilien und Deutschland. Rach dem Frieden von S. Germano entwidelte der Kaiser eine großartige organisatorische Thätigkeit, die sich über alle Theile seines Reiches erstredte. Das apulisch-sicilische Königreich erhielt durch die "Constitutionen" von Welst eine Verfassung, worin auf Grund und mit Benutzung älterer normannischer Bestimmungen und Einrichtungen ein Staatsbau gegründet wurde, der schon von dem Hauche des modernen Staates durchweht ist. Auf den Trümmern der Lehnsaristofratie erhob sich eine sestgegliederte Beamtenhierarchie mit königlicher Spize, wobei die Staatsgewalt in den Händen des Königs und der

von ihm eingesetzen Organe rubte, jugleich aber burch Beigiehung von Beirathen aus ben bürgerlichen Preisen ber Brund zu einem parlamentarischen Staatsleben mit einem strammen monarchischen Regimente gelegt warb. Collegium von vier Großhofrichtern unter bem Borfit des Großhof. justitiar leitete die Rechtspflege und wachte über die Ausführung und Beobachtung ber Besetze und Berordnungen. Rönigliche Rammerer und Amtleute besorgten die Erbebung ber Steuern und Ginkunfte ber Kronguter unter ber Controle eines Oberrechnungsbofes. Ein forgfältig geordneter Staatsbaus halt mit geregelten Ginnahmen, ein ausgebehnter Sandel mit Bollen, Dafengefällen und Monovolen, eine umsichtige Bolls- und Landwirthschaft mehrten die Staatseinklinfte und füllten die fürftliche Rasse; eine ftattliche Flotte und ein schlagfertiges, meistens aus Deutschen und Saracenen ausammengesetztes Deer unter zuverlässigen führern schreckte die inneren und äußeren feinde. Die hoben Schulen in Neapel und Valermo erreichten unter Friedrichs Bflege den Ruhm ber driftlichen und grabischen Alabemien von Paris und Bologna, von Bagbab, Damaskus und Rahira. Die großen Einklinfte, die bem Raiser von allen Seiten auflossen, setten ihn in ben Stand, eine Hofbaltung einzurichten, Die alle abenbländischen Bofe in Bracht und Herrlichkeit verdunkelte und in Luxus und Ueppigkeit mit den Chalifensitzen der mohammedanischen Welt wetteiferte. Wie die morgenländischen Fürsten unterhielt er an seinem Sofe viele schone Frauen, an deren Liebreiz und Lunstfertigleit in Gesang und Dichtung er sich ergötte. Auf seinen prachtigen Schlössern wechselten Ritterspiele und Sangerfeste mit Jagd und Fallnerei; Troubabours und Minnesanger belebten bie Gesellschaften und die heiteren Mable, und der Raiser selbst wie seine Freunde und Gefährten stimmten in die weichen Tone der Minne ein und in das Lob der Frauen. Geblendet von solchem Glanze und Reichthum meinten die Reitgenossen. seit dem großen Karl babe tein Raiser so viele Schätze an Gold und Silber aufgehäuft als Friedrich II. Doch wurden die Tage des Glücks und der Freude auch von tummervollen Ereignissen durchbrochen. In Deutschland führte mabrend ber minberjährigen Regierung bes Raifersobnes Heinrich (VII.) ber fraftvolle und verständige Erzbischof Engelbert von Röln das Reichsregiment: aber wie umsichtig er auch die schwierigen Berhältnisse zu beberrschen suchte, et konnte nicht verhindern, daß die Reichshoheit des Kaisers mehr und mehr sant und die Territorialhoheit der "Landesherren" sich ausbildete; daß Gesetlosigkeit und Unbotmäßigkeit unter ben Großen immer frecher hervortrat, daß ein großer Theil von Norddeutschland einige Zeit unter dänische Herrschaft kam, daß ber junge König mikleitet und seinem Bater entfrembet warb. Die Uebelstände mehrten sich noch, als ber Reichsverweser Engelbert auf ber Reise nach Ritenberg, wo König Heinrich, kanm ben Anabenjahren entwachsen, mit Margaretha von Desterreich sein Bermählungsfest feierte, von seinem eigenen Reffen Friedrich von Psenburg und einigen ruchlosen Gesellen ermorbet warb. Run ging bas Reichsregiment in die schwachen Hände Heinrichs über und in Deutschland trat ein Zustand ein, wie einst in Israel, "da es keinen König gab, sondern Jeglicher that, was ihm gefiel". Der junge König gerieth balb auf Abwege. Im Umgang mit luftigen Jagbgenoffen und Minnefängern, die ihm schmeichelten und ihn verführten, mit Gauklern, Possenreigern und Spielleuten ergab er fich

Rov. 1 225.

4

einem leichtfertigen Leben voll sinnlicher Luft. Statt die Reichsfürsten in seine Nähe zu ziehen, folgte er ben Eingebungen und Rathschlägen geringerer Männer aus bem Stanbe ber Ritter und Ministerialen. Bergebens suchte ber Raiser bei einer personlichen Zusammentunft zu Civibale unweit Aquileja ben Sohn burch scharfe Zurechtweisung auf andere Wege zu leiten, indem er ihm zur Pflicht machte, den Rath der Reichsfürsten zu befolgen; Heinrich fühlte sich burch die väterlichen Vorwürfe verlegt, und voll Argwohn, Friedrich möchte seinem zweiten Sohn Konrab, bei beffen Geburt Jolantha ibr Leben verloren. die deutsche Königstrone zuwenden, sann er auf Abfall. Er verband sich mit einigen unzufriedenen Aursten und Groken; er suchte die rheinischen Städte auf seine Seite zu ziehen; er insipfte Berbindungen an mit bem König von Frankreich und mit ben Lombarben, die schon längst auf die hochsliegenden Herrscherplane des Raisers voll Mißtrauen blickten. Da beschloß Friedrich über die Alpen ju ziehen und perfonlich die beutschen Angelegenheiten zu ordnen. Begleitet von hermann von Salza und andern hervorragenden Männern und mit großen Geldjummen versehen, erschien er in Sübbeutschland, wo sich bald viele geistliche und weltliche Reichsfürsten bei ihm einfanden. Heinrich, von seinen offenen ober geheimen Anhängern verlaffen, unterwarf sich und flehte in Worms des Baters Berzeihung an. Aber Friedrich wollte ihm nur das Leben lassen, die lönigliche Ehre aber auf Konrad übertragen. Da faßte Reib und Ingrimm bes Inglings Herz und er beschloß zu flieben, um in Berbindung mit mehreren schwäbischen Rittern zur offenen Empörung zu schreiten. Roch war die Reichsfeste Trifels mit dem Reichsschatz und den Reichsinsignien in seiner Gewalt. Aber die beabsichtigte Flucht wurde entbeckt und der unglückliche Fürst verlor nun nicht blos die Herrschaft, sondern auch die Freiheit. Er wurde zuerst auf das heidelberger Schloß gebracht und unter die Aufficht seines erbitterten Gegners. bes Pfalzarafen Otto, gestellt. Dann ließ ihn ber Raiser nach Unteritalien bringen, wo er auf verschiedenen Burgen in strenger Haft gehalten wurde, bis er nach seche Jahren ungebeugt und ohne Reue aus dem Leben schied. Seine + 1212 Anhänger in Deutschland unterwarfen sich und erlangten Bergebung. Perzog Friedrich der Streitbare, Heinrichs Schwager, wurde wegen seines tropigen und ruhelosen Verhaltens mit der Reichsacht belegt und das Herzogthum Desterreich unter die Berwaltung einer kaiserlichen "Landeshauptmannschaft" gestellt, bis eine Aussöhnung zu Stande kam. Als Abnig Heinrich in Kesseln abgeführt warb, bielt ber Raifer in Worms ein glanzendes Hochzeitsfest mit seiner britten Braut, der schönen Isabella von England, Heinrichs III. Schwester, beren Rheinfahrt burch bie ritterlichen Ehrendienste ber jungen Bürger ber theinischen Städte zu einem festlichen Triumphzug gemacht worden, und traf dann auf dem glänzenden Reichstag von Mainz Rechtsbestimmungen zur 15. Aus Erhaltung des Landfriedens, zur Unterbrückung des Raub- und Fehdewesens, im Sicherstellung alter Ordnungen und Einrichtungen. Die auf dem Mainzer Reichstag bewirtte Aussöhnung bes welfischen und hobenstaufischen Hauses, wodu bie englische Heirath ben Weg gebahnt (g. 389), kam ben kaiserlichen Friedensbestrebungen au statten. Ein glanzendes Reichofest, womit der Mainzer Fürstentag seichlossen ward, brachte die Tage des ersten Friedrich in Erinnerung. Bald darauf verließ der Kaiser Deutschland, nachdem er noch die Fürsten und

Bischöse bewogen hatte, seinen Sohn Konrad, den "König von Jerusalem", zum deutschen König und klinftigen Kaiser zu wählen.

§. 407. Die Rampfe ber Guelfen und Shibellinen. Babrenb biefer Borgange blieb bas gute Verhaltnig zwischen Raiser und Bapft ungestört. So unheimlich bem romischen Stuhle auch die "Constitutionen des sicilischen Königreichs" waren, und so wenig die Berbindung Deutschlands und Italiens ber papstlichen Politik entsprach, so legte boch Gregor IX. bem Raiser keine Schwierigkeiten in den Weg. Als aber Friedrich Anstalten traf, die kaiserlichen Sobeiterechte über bie Combarbischen Stäbte, wie fie einst im Conftanger Frieden (§. 387) festgeset worden, aber längst außer Uebung gekommen waren, wieder zur Geltung zu bringen und ben burch die Selbständigkeit ber städtischen Gemeinwesen bes Bo-Landes unterbrochenen Reichsverband herzustellen; als er bie über bie herrscherplane bes hobenstaufen besorgten Guelfenftabte notbigen wollte, ben Lombarbenbund, ben fie nach ber Beise ber Bater mit Bundesheeren, Bundestassen und Bundesbeamten geschlossen, aufzulösen: da zerriß das fünstliche Band und das Papstthum machte gemeinschaftliche Sache mit dem Bürgerthum der Städte und segnete die Waffen, welche den hohenstauflichen Herrscher abhalten sollten, Italien als "sein Erbe" zu betrachten und eine kaiserliche Weltherrschaft von der Ostsee bis über den Faro hinaus aufzurichten. Bald entbrannte ein beftiger Partei- und Principientrieg zwischen den Anhängern ber kaiserlichen Reichsbobeit, Shibellinen, und ben Berfechtern republike nischer Selbstherrschaft und nationaler Unabhängigkeit der Einzelstaaten unter bem Chrenvorsit bes Bapftes, Guelfen (§. 380). Aber ber Bund ber Lirche mit ber republikanischen Städtefreiheit siegte über die monarchisch-fendale Berrschergewalt bes Raiserthums. Unterstützt von dem furchtbaren Tyrannen Ej. gelino von Romano, ber allmählich ben gangen Nordoften von Italien, die Beronesische und Trevisanische Mart, unter seine Botmäßigkeit zwang und mit ummenschlicher Grausamkeit und heimtlicke in seinen Krallen hielt, gelang es zwar bem Raifer, mit Bulfe ber Ghibellinen und seiner Saracenen und beutschen Soldnerschaaren bem vereinigten Beer ber Lombarden bei Cortenuova am Oglio eine solche Nieberlage beizubringen, daß fich alle Städte bis auf Mailand, Bologna und wenige andere unterwarfen; ber erfte Beamte (Bobestå) ber lombarbischen Hauptstadt wurde, an das erbeutete Carroccio gebunden, zum schmachvollen Tode geführt. Als jedoch ber Raiser seinen Sieg mit allzw großer Strenge verfolgte, von den Mailandern Ergebung auf Gnade und Ungnade verlangte, das angebotene Schiedsgericht und Mittleramt Gregors verwarf, seinem natürlichen Sohn, bem schönen, tapfern Enzis (Being), Die von bem apostolischen Stuhl angesprochene Insel Sarbinien als Ronigreich verlieb, Reapel und Sicilien mit schweren Abgaben und Kriegssteuern brudte, da erneuerte der greise Kirchenfürst, ermuthigt durch die Unfälle des kaiserlichen Belagerungsheeres vor Brescia, am Palmfonntag ben Bannfluch in bet strengsten Form, entband alle Unterthanen bes Treueids, schloß sich offen an bie Lombarben an und suchte bem hobenstaufischen Herrscher, ben er bes Unglaubens und ber Religionsverachtung beschuldigte, allenthalben Saf zu bereiten. Er wollte das Raiserbaus nicht blos von seiner Würde und Höbe berabstürzen, er wollte demselben vor Allem die sicilische Königstrone, das tostbarfte Lebusgut der Lirde,

1987

entreißen und Italien auf immer vom deutschen Reich trennen. Es war ein Kampf um Herrschaft, um politische Machtstellung, dem die Religion das gleißnerische Gewand lieh. Umsonst wies Friedrich die Beschuldigungen frästig zurück, widerlegte die päpstlichen Maniseste durch energische Gegenschriften, mißachtete den Bann und bestrafte die Geistlichen, die ihn bekannt machten; umsonst such er eine ohne seine Erlaubniß nach Rom entbotene Kirchenversammlung, dei welcher es auf seine Thronentsetung abgesehen war, zu hindern, indem er durch Enzio und den Flottensührer Anselm de Mari nach dem hitzigen Seetressen auf der Höhe von Meloria mehr als hundert sübers Meer dahin ziehende Prälaten gesangen nehmen ließ und auf feste Burgen in Unteritalien brachte — noch beherrschten die religiösen Ideen die Gemüther und verliehen der Kirche den Sieg. Aber die Schmähungen, welche die beiden Oberhäupter der Christenheit gegen einander schleuberten, schwächten den Glanz ihren Kronen.

§. 408. Innoceng IV. Gregor, von bem Raifer in feinen eigenen Staaten bedroht, sant endlich, fast hundertjährig, ins Grab, ein finsterer Greis, der sich den bemuthigen Dienstleiftungen eine Franciscaner-Mönchs unterzogen, zugleich aber in den Foltern und Kerkern der Inquisition die wirksamsten Mittel der religibsen Beilslehre erblickt batte. Die verzehrende Fiebergluth des Augustmonats in ber von ben taiserlichen Beeren umringten Stadt, verbunden mit ber aufgeregten Seelenstimmung löften endlich bie fterbliche Hulle, welche ben unbeugsamen Geist umschlossen bielt. Gegen zwei Jahre blieb nunmehr der apostoliiche Stuhl verwaist, während Friedrich mit seinen Priegsmannschaften im Airchenstaat weilte. Endlich siel die Wahl auf den Cardinal Sinibald Fieschi von Gemia, der schon durch ben Namen Innocenz IV., den er fich beilegte, andeutete, daß er in dem hierarchischen Geiste seines Borgangers zu regieren gebente. Er galt für einen Freund bes Raisers, aber bieser erkannte richtig, daß bei dem Gegensatz der Principien eine Bersöhnung der beiden Gewalten ummöglich sei. "Ich fürchte", soll er gesagt haben, "daß ich einen Freund unter ben Carbinalen verloren habe und einen Feind auf bem papstlichen Stuhle wiederfinde, benn tein Bapst tann Gbibelline sein". Der Abfall von Biterbo und die verlustvolle Bertreibung der kaiserlichen Besatzung aus dieser Stadt war ein unglitcliches Borspiel. Die Friedensverhandlungen, die bald nachber wischen ben Bevollmächtigten beiber Häupter eröffnet wurden, waren von keiner Seite ernstlich gemeint; baher auch ber auf vieldeutiger Basis aufgerichtete Kirchenfrieden, den die gesammte Christenheit als frohe Osterbotschaft mit Gefühlen bes Dankes vernahm, nicht zur Wahrheit warb. Innocenz beschulbigte ben Raiser, er sei von seinem Eide "abgesprungen", und um freiere Hand zu haben und aus Friedrichs Bereich zu kommen, beschloß er aus Italien zu ent-In ein Kriegefleid gehüllt, ritt er in finsterer Mitternacht von Sutri aus burch bas unwegsame Hägelland bem Gestade zu, wo er ein genuesisches Schiff bestieg und nach seiner Baterstadt segelte. Bon bort reiste er bann fiber ben Mont Cenis nach ber auf ber Grenzscheibe ber germanischen und romanischen Welt günstig gelegenen Bischofstadt Lyon, wohin er alsbald Prälaten aller Nationen zu einer seierlichen Kirchenversammlung einberief. Ohne Friedrichs Berthelbigung burch ben größten Rechtsgelehrten ber Zeit, ben Großhofrichter Thabbaus von Suessa, zu beachten, erneuerte hier Innocenz

Muque 1941.

> 978in 1944

Rpth 1245. 17. Juli 1346.

traft ber ihm verliehenen Gewalt "zu pflanzen und auszureißen" in der ftrengsten Form ben Bannfluch wiber ben Raifer, ber ein Gottesläfterer, ein beimlicher Mohammedaner, ein Feind der Kirche und Religion sei, erklärte ihn seiner Würben und Kronen verluftig, entband seine Unterthanen ber ihm geleisteten Eibe und bedrobte alle seine Anhänger mit dem Fluche der Kirche. In ernstem Schweigen ließen die versammelten Bischöfe die brennenden Fackeln, die fie mabrend ber Berkundigung des Bannes in Banden gehalten, jur Erbe fallen, daß fie erloschen, und Thaddaus rief tummervoll aus: "dies ist der Tag des Zorns, ber Trauer und des Berberbens, über den die Feinde der Christenheit jubeln werben". Friedrich aber schrieb auf die Kunde von dem Glaubensgericht in Loon an seine Anbanger: "Bisher babe ich als Ambos gebient, jest will ich die Rolle bes Hammers übernehmen!" — Rum loberte in allen ganbern ber Streit von Neuem auf, wobei besonders die Bettelorden (g. 398) sich als rüftige und thätige Bulfsmannschaft bes Bapftes zeigten, beffen Sache fie als bie bes Glaubens und der Religion darstellten. Man stritt mit der Feber in Angriffs- und Bertheibigungsschriften und mit ben Waffen im Felbe und auch bie bunkeln Bfabe ber Berschwörung und ber Heimtlide wurden nicht verschmäht. In Deutschland gludte es ber Meritalen Partei, die Wahl eines Gegentaifers in Seinrich Rasve von Thüringen burchzuseten; und als bieser von den Gegnern als "Pfaffentonig" bezeichnete Fürst, nach bem unglücklichen Gefechte bei Ulm wiber Konig Ronrad, bes Raifers Sobn, verlaffen und machtlos auf ber Wartburg starb, ließ sich ber jugendliche Graf Wilhelm von Holland bewegen, ben von einigen, meist geistlichen Reichsfürften bargebotenen Kaisertitel anzunehmen. Aber seine Macht war gering. Biele angesehene Städte, welche während biefer Zeit des Rampfes und der Parteiung große Rechte und Freiheiten erwarben und durch die Hohenstaufen von der bischöstlichen Herrschaft befreit und als Reichsstädte unter die unmittelbare Hobeit des Raifers gestellt wurden, so wie bie meiften weltlichen Flirften hielten ju Ronrad, trot ber Drohungen bes Bapftes, und die Rreugbredigten ber Dominicanermonde bienten nur baau, das furchtbar verwilderte Land vollends au gerrütten.

bon Sollanb 1947--1956.

> 8. 409. Friebriche Ausgang. Schredlich wüthete unterbeffen in Italien ber Rrieg amifchen Guelfen und Ghibellinen. Das beife Blut bes rachfüchtigen und jähzornigen Sübländers führte unerhörte Gräuelthaten herbei; Familie war wiber Familie, Stabt wiber Stadt; tein Alter noch Stand entzog fich dem Rampfe; Barteiwuth beberrichte Alles. Der Stolz und Uebermuth ber guelfischen Stabte reigte ben barten Sinn bes ghibellini. ichen Abels, beffen Führer Eggelino Frevel beging, vor benen bie Einbildung guruchfchaubert, und die blutige Grausamkeit, womit die Anhänger bes Raisers burch Addo von Este in Ferrara und bie Guelfen Mittelitaliens verfolgt wurden, findet fich nur in den Parteilampfen des alten Griechenland in ähnlicher Stärke. — Lange hielt fich Friedrichs edle Gestalt aufrecht; die Babl seiner Feinde hob nur seinen Muth; Berschwörungen gegen sein Leben scheiterten an seiner Wachsamkeit und führten in Sicilien schwere Strafgerichte über bie Schuldigen herab. Er beschränkte die zeitliche Macht und Gerichtsbarkeit bes Rlerus in seinen Staaten und stellte in scharfen Schriftfulden ben Burften Europa's die Gefahren dar, von denen die weltliche Herrschergewalt

durch den geiftlichen Hochmuth bebroht fei. Aber schwere Schickalsschläge, die innerhalb weniger Jahre ihn trafen, stärften bie Gegner. Die Unfälle vor Barma, wo burch einen gludlich vollführten Ausfall ber Buelfen die mübevollen und toftspieligen Belagerungsarbeiten eines ganzen Jahres zerftört, 1500 tapfere Ariegsleute getöbtet, 3000 in Gefangenschaft geführt wurden und ber wadere Großhofrichter Thabbaus von Suessa im Getummel seinen Tob fand. waren eine große Nieberlage für die taiserliche Sache und ein Triumph für die Feinde, vermochten jedoch nicht die Energie und den Muth des großen Fürsten zu lähmen. Als aber sein hochstnniger Sohn Enzio, bes Baters Ebenbild, nach ber unglücklichen Schlacht am Waldbache Fossalta in die Gewalt ber Bolognesen fiel und alle Bemühungen, ihn zu befreien, an dem plebejischen Trope ber Bürgerschaft scheiterten; als sein gebilbeter, in ber ernften Wiffenschaft wie in ber heitern Dichtung hervorragender Beheimschreiber Beter von Bineis, ber sein ganges Bertrauen besaß, fich von ber Gegenpartei gewinnen ließ, und einer Berschwörung und eines Bergiftungsversuches beschuldigt bei ber Abführung zum Tobe sich in ober bei Pisa an einem Kirchenpfeiler bie Stirn einstieß — da brach endlich Friedrichs Herz. Als er gerade im Begriff stand, einen neuen Keldzug nach Oberitalien zu unternehmen und vielleicht seinen Wibersacher in Spon selbst heimzusuchen, erlag er einer Krankheit. Im sechsundfünfzigsten Jahre seines Alters verschied er in ben Armen seines geliebten Sohnes Manfred zu Firenzuola unweit Luceria in Unteritalien. Leiche wurde in Balermo beigesett, wo sein byzantinisches Grabmal, eine Urne aus rothem Porphyr von vier Löwen getragen, noch jetzt zu sehen ist. — Friedrich II. vereinigte seltene Geistesgaben, hohe Bildung und vielseitige Kenntnisse, Sinn für Wissenschaft und Dichtkunst und die Fähigkeit, sich frembe Sprachen und Eigenthümlichleiten leicht anzueignen, mit Tapferkeit, Helbenmuth, Schönheit des Körpers und anmuthigem, gewinnendem Wesen. Umgeben von Bracht, Herrlichkeit und Freuden jeder Art, an denen sein Herz sich ergötzte, empfänglich für Lunft und Poesie, die an seinem glänzenden Hofe Aufmunterung und Pflege fanden, ein Bonner bes beitern Minnegefangs, bem er selbst mit Blud oblag, im Besit iconer Balaste und großer Reichthumer, hatte Friedrich alle Ansprüche auf Glud, hatte nicht sein freier Geift ber kirchlichen hierarchie widerstrebt und hatte er besser gelernt, seine Leidenschaften zu zähmen und seine Begierben zu mäßigen. Im Umgang mit leichtfertigen Dichtern romanischer Zunge, im Berkehr mit mobammedanischen Fürsten und Gelehrten und bestrickt von den Neven italienischer Sinnlickkeit und Berführung, batte er in Dentart, Sitten und Leben vielfach gegen die Ideen der Zeit und die Satzungen der Kirche verstoßen und sich ruckaltlos der Genußsucht und der Frauenliebe hingegeben. Er galt in der gesammten Christenbeit als Freigeist und Unglaubiger, barum erscheint er in Dante's Bolle (g. 456) unter ber Babl ber tuhnen himmelfturmenben Zweifler, die jur Strafe in feurigen Brabern liegen.

§. 410. Untergang ber Hohenstaufen. a) Konrab IV. und Manfred. In Spon wurde der Tod des Kaisers mit der freudigsten Erzeyung vernommen. Die Schreiben, welche die Kunde in die Welt trugen, slichen Siegesbotschaften. Doch verließ Innocenz nicht sogleich den bisherigen

Aufenthaltsort; die Fähen, welche er durch die wandernden Bredigermönche von Lyon aus nach allen Richtungen angeknüpft hatte, tonnten in der günftig gelegenen Rhonestadt leichter unterhalten werden. Daber wurden zumächst alle Bebel in Bewegung gesetzt, um die glückliche Bendung des Schickfals zum vollftanbigen Sieg ber Kirche und jum Untergang bes "gottesfeindlichen Geschlechts ber Hobenstaufen" auszunuten. Schaaren von Bettelmönchen burchzogen die Länder und reigten zu Abfall und Aufruhr. Der ausgestreute Same trug reiche Frucht. In Anrzem waren alle Länder und Bölter von der Sildspitze Siciliens und den felfigen Geftaden Unteritaliens bis zur Donau und zum Abein von Priegsnoth heimgesucht und allenthalben wäthete Rampf und Parteiung, Brand und Raub. Erst als Wilhelm von Holland, nachdem er bei Oppenheim über seinen Gegner einige Bortheile davon getragen, nach Ebon geeilt war und den Rath und Segen des beiligen Baters eingeholt hatte, tehrte Innocenz über Marfeille, Genua und Mailand nach dem Kirchenstaat zurud, das zerrüttete Reich und ben Rampf wider den mit dem Kirchenfluch beladenen "Herodessohn" Konrad der Thätigkeit der Areuzprediger und der Selbstjucht der Großen überlaffend. Bald zog auch König Konrad IV., nachdem er durch Berpfündung oder Bertauf der schwäbischen Erbauter des Hauses die erforderlichen Geldsummen gesammelt, mit deutschen Kriegsmannen über die Alpen, um in Berbindung mit feinem Salbbruber Manfreb bas burch bie Geschäftigfeit ber Bettelmonde und die papstlichen Proclamationen tief aufgeregte sicilisch-apulische Königreich seinem Hause zu erhalten. Unterstützt von dem schrecklichen Ezzelino, der tros Bann und Interdict bei der ghibellinischen Bartei aushielt und von todbringendem Arawobn erfüllt auf der Babn der Thrannei immer weiter fortschritt, gelangte er nach Unteritalien, wo er an der Seite des ritterlichen, leutjeligen Manfred bald die abgefallenen Städte bis auf Reapel zur Unterwerfung brachte. Nach langer Belagerung wurde auch diese Hauptstadt zur Ergebung auf Gnade und Unanade gerwungen und für ihre Untreue bart gestraft. Innocenz gerieth in Unruhe und sah sich nach englischer und französischer Hulfe um. Aber sechs 21. Mai Monate nachher wurde König Konrad IV. zu Lavello unweit Melfi durch die Fieberluft bes jublichen Italiens, die so manches beutsche Leben in der Bluthe ber Jahre gelnickt hat, schnell babingerafft. Num tam ein Bergleich zu Stande, fraft bessen die Lehnshoheit des apostolischen Stuhles über das sieilische Ronigreich von Neuem festgestellt wurde und Manfred die Regentschaft führen sollte, bis der kleine Konradin, den Frau Elisabeth dem abwesenden Gemahl im fernen Baberland geboren, zu Jahren gekommen sein wurde. 3m Triumphe zog nun Innocenz in Neapel ein. Aber Manfred überzeugte sich balb, daß sein Leben ober seine Freiheit durch die papstliche Partei gefährdet sei. Er ent floh daher in bunkler Nacht burch das apulische Waldgebirg nach Luceria, der treuen Saracenenstadt seines Baters, wo er Schutz und Hulfe fand und als unabhängiger Fürst auftreten konnte. Bergebens zog des Bapites Reffe, Cardinal Wilhelm Fieschi, gegen ben Hobenstaufen zu Felb; als geschlagener Flace ling kehrte er bald wieder mit wenigen zersprengten Mannichaften nach Reapel zurück, gerade als Innocenz aus dem Leben schied, verdüstert und sieberhaft aufgeregt burch bie Trauerbotschaften. Es half nichts, daß ber Rachfolger Alexander IV bald durch angefnüpfte Friedensumterhandlungen, bald burch

Erneuerung bes Bannstrahls Manfreds Siegeslauf zu hemmen suchte und zugleich dem englischen Königssohn Edmund das sicilische Reich als kirchliches Lehn gegen eine jährliche Abgabe von tausend Ungen Goldes anbot; Manfreds Bludsftern leuchtete immer glänzenber. Mit Bulfe seiner Obeime Galvano und Friedrich Lancia und anderer ergebenen Führer eroberte er ganz Unteritalien sammt der Insel und brachte das staufische Erbrecht von Neuem zur Geltung. Die abgefallenen Stäbte Reapel, Capua, Aversa hulbigten ihm, die guelfischen Heere mußten sich in ben Kirchenstaat zurückziehen, in England, wo die papstlichen Gelberpressungen unruhige Auftritte erzeugt hatten, gab man die Eroberungsplane auf. Innerhalb zweier Jahre war die Unterwerfung der Känder auf beiben Seiten ber Meerenge vollenbet, so baß fich Manfred in Palermo als Rönig von Sicilien fronen ließ, ohne bes abwesenden Neffen Konradin dabei zu Die gleichzeitigen Borgange in Oberitalien, die des Papstes ganze Aufmerkfamkeit nach der Lombardei kehrten, begünstigten sein ehrgeiziges Streben. Dort stand nämlich Exxelino mit den Gbibellinen gegen die papstlich-quelfiiden Beere im Kelbe. Bei ber Brude von Cassano tam es zu einer Schlacht, in welcher ber Anführer nach tapferem Kampfe verwundet in die Hände seiner Feinde fiel und als Gefangener nach dem Mailandischen Schlosse Soncino gebracht wurde. Hier saß er in finsterem Hindriten, die Tröstungen der Religion und die Buspredigten der Minoritenmonche verächtlich von sich weisend, bis der Tod eintrat, den er selbst durch Aufreißen des Berbandes seiner Bunden zu beschleunigen suchte. Also starb Ezzelino da Romano "mit dreifachem Banne beladen, voll schweigender Berachtung der Welt, des Papstthums, der Kirche und seines ihm von den Sterndeutern verklindeten Schickals". Mit seinem Tobe sulrzte sein blutbefleckter Herrscherbau zusammen. Berona, Bassano, Bicenza verjagten die Besatzungen, öffneten die Kerter und stellten ihre städtiiche Freiheit ber. Ezzelino's Bruber Alberich mußte bas feste Bergichloß, wo er sich mit seinem Beibe, seinen sechs Söhnen und seinen schönen Töchtern mit verzweifelter Tapferleit vertheibigt, dem Guelfenführer Azzo von Este übergeben, ber die Kinder vor den Augen des Baters erwürgen ließ, worauf dieser selbst von Pferden zu Tode geschleift und sein Körper verbrannt wurde. erschütternd wirkten biese. Borgange auf die Zeitgenossen, daß Schaaren von Büßenben in langen Zügen burch bie Stäbte Italiens zogen, ben entblößten Rilden mit Geißeln sich blutig schlagend und Berge und Thäler mit Wehrufen um Friede und Gnade erfüllend.

§. 411. b) Schlacht bei Benevent. Mit Manfreds Arönung brach für Sicilien eine glückliche Zeit an. Ackerbau und Industrie blühten von Neuem auf, der Handel belebte sich wieder, Wohlstand und Lebensfreude kehrten zurück. Der Hof von Palermo war ein würdiger Ausdruck dieses Ausblühens. Manfred und die griechische Fürstentschter Pelena, seine zweite Gemahlin, waren ausgezeichnet durch Schönheit und Bildung. In dem Königspalaste am Meeressstrande herrschte wie in den schönsten Tagen Friedrichs II. sürstlicher Slanz, gehoben durch Poesie und wissenschaftliches Leben, durch Ritterspiel, Tonkunst und Gesang, durch gesellschaftliche Formen voll Anmuth. Aber dieses Glück reizte die römische Eurie zu neuem Haß und Neid. Als Manfred sich weigerte, den Forderungen des Papstes gemäß das sicilische Königreich als

ein zinspflichtiges Kirchenlehn binzunehmen und die Saracenen aus Italien zu verweisen, erklarte ber Papst bie Kronung für ungültig, sprach abermals ben Bann aus fiber ben "Berbindeten ber Heiben" und ließ burch die Bettelmonche Abfall und Emporung predigen. Aber Manfred faß fest in seiner Herrenburg inmitten eines ergebenen Bolles und bald sollte fich seine Macht sogar fiber Mittelitalien erftreden, als mit seiner Bulfe bie Shibellinen bei ber Burg 1860. Montaperta die florentinischen Guelsen aufs Haupt schlugen und in ganz Toscana das Uebergewicht gewannen. Da erfannte man in Rom, daß das Bapftthum nicht vermögend sei, mit eigener Kraft bas Königreich zu unterwerfen. Alexanders Nachfolger Urban IV, trat baber mit bem Bruder des französischen Königs Ludwig IX., bem Grafen Karl von Anjou, in Berbindung, einem unternehmenben, thatfraftigen aber hartherzigen Fürsten, ber burch Beirath in ben Besitz des schönen Landes Brovence gekommen und einer der machtigsten Fürsten geworden war. Er sollte mit Brovengalen und Guelfen das Königreich erobern und den Papft als Oberlehnsberrn durch einen Jahreszins und einen weißen Zelter ehren. Freudig gingen Karl und seine ehrgeizige Gemablin Beatrix auf den Antrag ein und rufteten Truppen und Schiffe aus. Mit großer Berwegenheit setzte barauf ber Graf mit geringem Gefolge aur See nach der Tibermundung über, während seine Kriegsmannschaft ihren Weg über die Alpenpässe suchte und durch die Lombardei und die Apenninen vordrang, und gelangte nach Rom, wo er vom Bolk als "Senator" ausgerufen und von dem neuen Papft Clemens IV., einem gebornen Provençalen, mit ber ficilischen Krone belehnt ward. Run entbrannte ein furchtbarer Rampf, deffen Preis das schönste Land der Erde sein sollte. Rarl wurde von der Merikalen Bartei als der "Maccabaus" dargeftellt, welcher den "fluchbeladenen Reter und Mohammebanerhäuptling" zu Boben schlagen werbe. Seinem "Preugheer" wurde Absolution von allen Gunden und Berbrechen, wie ben Jerusalemfahrern, Mit großer Tapferkeit stritten Manfred und seine Getreuen wider ben übermächtigen Feind. Aber ber Boben, auf bem seine Herrschaft rubte, war burd Berführung und Berrath wantend geworden. Am 26. Februar 1266 tam es auf bem "Rosenfelbe" bei Benebent zur Entscheidungeschlacht. Als trop ber Tapferkeit ber Saracenen und Deutschen bas Rriegsglud burch italienische Berrätherei gegen Manfred entschied, stiltzte sich der bobenstaussiche König in den dichtesten Schwarm der Feinde und starb den Heldentod. Die Leiche wurde in ungeweihter Erbe verscharrt, aber die frangofischen Rrieger trugen, seinen helbenmuth zu ehren, jeber einen Stein berbei und bauften ibm ein tunftloses Grabmal. Jetzt war die Macht der Gbibellinen gebrochen; Reapel und Sicilien fielen in die Bande des Siegers, der das ungluckliche Land alle Schreckniffe ber Eroberung fühlen ließ. Manfreds Gemablin, welche mit ibren Kindern in ihre griechische Heimath entstieben wollte, fiel in die Bande bes hartherzigen Provengalen, ber sie in Fesseln legte, bis sie nach fünfjährigen Leiben, im breißigsten Lebensjahre ins Brab sant. Ihre Tochter schmachtete achtzehn Jahre im Burgverließ von Neapel und die drei Sohne Manfreds saben nie das Tageslicht wieder. Dagegen wurden die Berräther, welche am Tage der Entscheibung die Sache ihres Rönigs verlaffen, mit Gutern und Gnaden belohnt. Damit feierte bas romanische Wesen seinen Sieg über bas Germanenthum in Ita-

lien, die Kirche ihren Triumph über das verhafte Geschlecht der Hohenstaufen, von bem nur noch ein schwacher Spröfling im fernen Baperland in Freiheit lebte.

§. 412. c) Lonrabin. Sower lag mmmehr bie hand bes Schichals auf ber befiegten Bartei; Schaffot, Gefängniß, Berbannung war bas Loos von Taufenben, indes frangofische Eble fich in die Guter ber Hobenstaufen und ihrer Anhänger theilten und die Ueberwundenen mit Hohn und Uebermuth behandelten. Stenerbruck, Zollbelastung und Wucher brachten die Einwohner zur Berzweiflung; bie Rechte ber Stände, die Sicherheit ber Person und des Eigenthums wurden freventlich verletzt. Da wandten fich die Bedrängten an Konrads IV. jugendlichen Sohn Rouradin, welcher, feitbem feine Mutter Elifabeth fich in zweiter Che mit dem Grafen Meinhart von Görz und Tirol verbunden, still und unbemerkt bald am Hofe seines Obeims, bes Babernherzogs Ludwig, in Donauworth gelebt, bald in Conftanz an ben reizenden Ufern bes Bobensee's bei seinem Erzieher, Bischof Eberhard, geweilt hatte, seinen Geist nabrend an Liebern und an den Erinnerungen der einstigen Große seines Geschlechts. Boten brachten ihm reiche Geschenke und ben Schmerzensschrei bes Landes und versprachen ihm die Huldigungen berühmter Herren und Städte. Konradin, in dem der hobe Sinn und Belbengeist ber Abnen wohnte, verließ die Beimath, um mit seinem Freunde und Altersgenossen Friedrich von Baben und wenigen Getreuen bas Erbe ber Hohenstaufen wieder zu erobern. Umsonst warnte die Mutter vor Italiens Reizen, die alle Glieber seines Hauses angelock, um fie tildisch ju verberben; Durst nach Thatenruhm und helbengröße führte ben letten Sprößling bes glorreichen Geschlechts über die Alpen, wo ihn die Ghibellinen mit Bubel begrüßten, Clemens mit bem Bannfluch ju foreden fuchte. Siegreich durchzog er das obere und mittlere Italien, rückte unter den Augen des Papstes an den Mauern von Biterbo vorüber auf Rom los, wo er unter Jubelgesängen bes Bolles seinen Einzug bielt und auf bem Capitol bie Hulbigung ber ewigen Stadt als Weihe des Todes empfing, und überschritt die Grenze von Neapel. In der Ebene von Scurcola, zwischen Tagliacozzo und der Feljenstadt an ung Alba, stieß das deutsche und gbibellinische Beer auf den ffeind, der nach Angabe bes erfahrenen frangofischen Ritters und Kreugfahrers Erarb von Balerh seine Truppen getheilt und bie Tapfersten und Entschlossensten binter bem nahen Felsgebirge aufgestellt batte. Konradin griff muthig an und schlug die gegenüberstehenden Franzosen und Guelfen in die Klucht. Schon erfüllte dieser gludliche Ausgang bes Ereffens seine Bartei mit ben glanzenbsten hoffnungen, als sein zu rasches Berfolgen ben im hinterhalt lauernden Feinden den Sieg verschaffte. Seine Truppen wurden theils getöbtet, theils zersprengt; er selbst entlam mit seinem Freunde glücklich nach Aftura ans Meer, wurde aber bier burch ben schändlichen Berrath bes Johannes Frangipani (g. 405), bessen Familie von Friedrich II. mit Ehren und Gütern überhäuft worden war, aus schnöber Gewinnsucht seinem Gegner ausgeliefert. Karl von Anjon ließ alsbald vor einem aus italienischen Richtern und Rechtsgelehrten zusammengesetzten Berichtshof die Gefangenen des Hochverraths anklagen; aber nur ein einziger, ber tnechtisch gefinnte Robert von Bari, wagte es, ben Erben des erlauchten Berricherhauses schuldig ju finden; die übrigen sprachen ihn frei. Dennoch folgte Karl von Anjon der einen Stimme und fällte eigenmächtig das Todesurtheil.

In Folge bieses ungerechten Richterspruchs wurde Konradin nebst seinem Busenfreunde Friedrich auf bem Rarmelitermarkt zu Reapel mit bem Beile enthauptet. So sant ber lette Spröfling eines Belbengeschlechts, bas an Macht, Glanz und allen Gütern der Erde, wie an Talent, Seelenadel und Hochgefühl alle andern überstrahlte, in ein ruhmloses Grab. Fern von der Seimath wurden die Leichname der Getödteten in einer Neinen Kapelle und später in der Kirche Sta. Maria bel Carmine beigesetzt, wo fie jetzt noch fich befinden. Bier Wochen nachher schied Clemens IV. aus bem Leben. "Die erschütternbe Geftalt bes schuldlosen Enkels von Friedrich auf dem Schaffot von Reapel, wie er die Banbe zum himmel rang, und bann betend niederkniete, um ben Todesstreich du empfangen, stand am Lager des sterbenden Bapstes und verfinsterte seine lette Stunde." Sein Nachfolger Gregor X. ftrebte nicht nach Siegen und Lorbeeren, sondern nach dem schönern Ruhm eines Berföhners und Friedensfürsten. Rach Lyon, wo ber Streit zwischen Kirche und Reich seinen Ursprung ge-1974. nommen, wurde burch ihn ein neues Concil einberufen, welches fich in erfter Linie mit ber Frage befaßte, wie die gestörte Ordnung im Reich und in ber Lirche gehoben und einer fünftigen Wiebertehr folder Zuftande vorgebeugt werben konne. Die Königswahl Rubolfs von Habsburg, die hier als gültig anerkannt wurde, war ein wichtiger Schritt bazu. — Während dieser Zeit wüthete Karl von Unjou mit härte und Grausamkeit gegen alle Anhänger ber hohenstaufen. Die Saracenen in Luceria wurden vernichtet und an ihre Stelle Landleute und Handwerker aus der Provence angesiedelt; provenzalische Ritter wurden mit den eingezogenen Gutern verfolgter und getöbteter Bbibellinen bereichert. Da schwur Roham von Broctog, ein seiner Sabe beraubter Ghibelline, bem Thrannen Rache. Unter seinem Einfluß bildete sich eine Berschwörung, in beren Folge alle Franzosen durch die sogenannte sicilianische Besper von den schwer beleibigten, bart gebrlicken Sicilianern ermordet und dann die Insel dem tapfern und schlauen Schwiegersohn Manfreds, Beter von Aragonien, übergeben wurde, mit bessen Hulfe die Einwohner alle Angriffe Karls siegreich zuruch schlugen und ein selbständiges, von der papstlichen Zinspflicht befreites und von Beters Nachkommen regiertes Königreich grünbeten. Nach langen wechselvollen Priegen, beren Ausgang Beter und Karl nicht erlebten, wurde endlich bes Aragoniers aweiter Sobn Friedrich als König von Sicilien gefrönt. Reavel bagegen blieb über zwei Jahrhunderte unter französischer Herrschaft (§. 511).

Ein hartes Geschick versolgte alle noch sibrigen Glieder des Hohenstaussischen Hausel. König Enzio, der ritterliche, gesangliedende und leutselige Fürst, wurde dis zu seinem Tode (1272) zu Bologna in Haft gehalten, nachdem ein Fluchtversuch mißlungen war. Er war in einem Fasse aus dem Kerler gebracht, aber an einer hervorragenden Lock seines blonden Haupthaares entdeckt worden. Seitdem hatten die Bolognesen seine Gefangenschaft verschärft. — Nicht minder kummervoll war das Leben von Friedrichs II. Tochter Mangaretha, welche an Albrecht den Unartigen, Markgrasen von Thüringen und Meisen, vermählt war. Dieser vernachlässigte seine Gemahlin auf unwürdige Weise, lebte im Chebruch mit Kumigunde von Eisenburg und trachtete endlich, um diese zu seiner rechtmäßigen Gattin erheben zu können, der Kaisertochter nach dem Leben. Sie wurde sedoch von dem Diener, dem die Ermordung aufgetragen war, gewarnt und beschloß durch scheunige Flucht ihr Leben zu retten. Noch einmal ging sie zu ihren keinen Söhnen Friedrich, Heinrich und Diezmann. Im grenzenlosen Schmerze über die Trennung von ihren Lieben, berichtet die

geschichtliche Boltsfage, big sie den altesten, Friedrich, so heftig in die Wange, daß er ein Mal und ben Beinamen "mit der gebiffenen Wange" bavon behielt. Dann ließ sie fich bei nächtlicher Weile mit Striden von der Wartburg berab und wanderte, von Angst und Sorgen getrieben, hülflos durch das Land, bis der Abt von Fulda die Unglikkliche nach Frankfurt bringen ließ, wo sie bei der Bürgerschaft eine ehrenvolle Aufnahme fand. Aber noch in bemselben Jahr, ben 8. August 1270, endete ber Tod ihre Leiden. Die letzte überlebende Tochter Friedrichs II., Katharina, hatte freiwillig ben Kaiserhof ihres Baters verlassen und ben Ronnenschleier gewählt. Sie verbrachte ihr Leben in der stillen Belle eines französischen Klosters bei Montargis, wo sie im J. 1279 starb. Roch sindet sich baselbst ihr Grabmal, und barüber ihr Bildniß. In der Rechten halt sie eine Palme, in der Linken eine Tafel mit der Aufschrift: "Kronen und alle Bracht der Welt habe ich nichts geachtet". Ein zweitöpfiger Abler erinnert an ihre kaiserliche Geburt.

Die Mongolen. 3m Anfang bes 13. Jahrhunderts jog Temubschin, ber Oberheerführer (Dichengis-Chan) einiger ftreitbaren Romadenhorden aus der asiatischen Hochebene zwischen China und Sibirien, auf Eroberungen aus. Er überstieg die dinesische Mauer, eroberte das unermesliche "himmlische Reich" und stürzte die herrschende Ohnaftie. Bald erlag auch Sinbostan seiner Macht, und vor der wilden Araft des vorwärts brängenden Hirtenvolts bestand nicht einmal das große Reich der Chowaresmier, das, von einem Stlaven der Selbschuffen gegründet, durch triegerische Häuptlinge so ausgebehnt worden war, daß es sich vom taspischen Meer über Bersien nach Indien Der reiche Schah Mohammed wurde aus dem Beberrscher einer erftrectte. halben Welt ein landesflüchtiger Bettler; seine Sohne wurden ermordet, seine Whiter unter die Sieger vertheilt; selbst sein helbenmüthigster Sohn, der vielgepriesene Oschelalabbin, vermochte mit aller seiner Tapferkeit auf die Länge nicht zu widerstehen. Bochara, Samartand, Balth und andere blübende, vollreiche Städte gingen mit allen ihren Schätzen der Kunst und Wissenschaft in Klammen auf, die Bibliotbeken wurden in Ställe verwandelt, und mongolische Barbarei lagerte sich fiber die Staaten und Böller vom Indus bis zum tasvischen Meer. Schon machte ber Welteroberer Anstalten, die ganber im Besten des Euphrat zu unterwerfen, als ihn der Tod dahinraffte. Dschengis-Chans Söhne und Enkel setzten die Eroberung fort. Batu unterwarf die Länder nordwärts vom schwarzen Meer, machte Rufland zinspflichtig, nachdem er auf wei Feldzügen den Groffürsten Wadbimir mit den häuptern seines Boltes erschlagen, die Hauptstädte Moskau und Liew erobert und das Land mit Feuer und Schwert verheert hatte, verbrannte Krakan und füllte bas zwieträchtige und gespaltene Bolen und Ungarn mit Mord und grausenbafter Berwüstung. Auf der Haide von Mohy am Sajofluffe sanken die Magyaren wie die Blätter im herbste unter ben Pfeilen und Lanzenftößen ber Nomaden. Die wilden Horben verwandelten Ungarn in eine Wifte, erschlugen die Einwohner zu Hunderttausenden und streiften bis nach Albrien und Dalmatien. Zuletzt überschritten die Mongolen (von den Europäern auch Tataren genannt) die Ober: Herzog Heinrich ber Fromme von Niederschlesien fiel mit bem Kerne seiner christlichen Streiter auf der Wahlstatt bei Liegnis unter 9. April ben Streichen ber beibnischen Nomaben; bie Burger von Breslau gunbeten ihre hölzernen Säufer an und zogen fich auf die feste Burg ber Dominsel an ber Ober; alles Bolt flüchtete fich in bie Berge; bas ganze Abenbland zitterte,

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

1941 1941

ba Raiser und Bapft, in heftigem Haber begriffen, nichts zur Rettung ber Chriftenheit beitrugen. Zum Glud gingen die Feinde nicht weiter. Die Tapferkeit ber stahlbewehrten europäischen Rämpfer und die festen, ihren ungestilmen Sieges lauf hemmenden Burgen und ummauerten Feldklöster schreckten sie ab. tehrten jurud aus bem Lanbe, wo feine Reichthumer lockten, und trugen ihre Waffen gegen das üppige Rhalifenreich in Bagdad, dem sie ein blutiges Ende bereiteten (g. 310). Rachbem ber leinte Thalife mit 200.000 Moslemen gefallen und der alte Sit abbasibischer Größe vierzig Tage lang geplündert war, vernichteten fie ben schwärmerischen Stamm ber versischen Affaffinen (g. 379) mit entseklicher Grausamkeit, brangen bann nach Sprien vor, eroberten das prächtige Haleb (Aleppo) und Damaskus und zertraten die christliche und arabische Cultur in dem beiligen Lande unter den Hufen ihrer Rosse. Erft die Mammeluten (88. 415, 416) festen ibren Eroberungszügen einen Damm. Nach einigen Menschenaltern zerfiel bas Mongolenreich, bem die große Stadt Karakorum im Wassergebiet bes Baikalsee's als Mittelpunkt biente, in mehrere unabhängige Staaten. Aber noch über zwei Jahrhunderte trugen die Russen bas Joch ber "golbenen Horbe" im Often ber Wolga, und Ungarn und Polen erholten fich nur langsam von der Berwüstung. Ohne religiöse Entschiedenheit und ausgeprägten Cultus waren die Mongolen vielen Bekehrungs versuchen sowohl von Seiten der Christen als der morgenländischen Religions parteien ausgesett; allein den einfachen Abstractionen des Lamaismus (eines Iweiges der buddhistischen Secten) und den sinnlichen Berheifzungen des Islam waren biefe Barbaren leichter zugänglich als ben driftlichen Lehren. In China und der Mongolei wurden die Mongolen Buddhisten, in ihren übrigen Reichen Mohammebaner; bem ursprfinglichen Religionswesen blieben nur die Horben ber Bucharei, die in den großen Ebenen vom Dichihun bis jum Irtisch nomadisch umberzogen, noch länger treu.

## B. Ansgang und Folgen ber Arengguge.

8. 414. Subwigs bes Beiligen Unternehmungen. Beber bie großen Anstrengungen ber Papste, noch die unermüblichen Areupredigten was bernber Monche waren im Stande, ben ertalteten Eifer ber abenblandischen Christenheit für einen neuen Areuzzug anzufachen. Man begnügte sich mit freiwilligen Gaben und Steuern jur Unterftützung ber Bebrangten und Bilger. Rur vereinzelte Schaaren unter ber Anführung frangbiischer und englischer (normannischer) Fürsten und Ebeln, bei benen ber religiöse Ritterfinn am längsten vorhielt, wagten noch die beschwerliche und gefahrvolle Fahrt. Unter ihnen befand sich ber berühmte Thibaut von Champagne, ber gepriesene Sanger ber Liebe und Waffenehre, und Simon von Montfort, ber blutige Berfolger ber Albigenser (§. 401). Erst bie ritterliche Frommigkeit bes französischen Königs Ludwig IX. und ber Fall bes Königreichs Jerusalem brachten noch einmal eine vorübergebende Begeisterung bervor. Als Ramels (g. 405) jungerer Sohn die Absicht zu erkennen gab, Saladins Reich wieder in seiner ganzen Ausbehnung berauftellen und beswegen ben Sultan von Damastus, seinen Obeim, mit Krieg überzog, schloß bieser ein Bundnig mit den Christen von Balaftina. Da sich der ägyptische Herrscher hierdurch bedroht sab, so nahm er eine wilde

Horbe streitbarer Chowaresmier in Sold, die seit dem Sturze ihres mächtigen Reichs durch die Mongolen (§. 413) in den Gegenden des Euphrat und Tigris umherstreiften. Diese sielen in Palästina ein, Mord und Berwsstung vor sich hertragend. Sie eroberten Jerusalem, töbteten die Einwohner, zerstörten das heilige Grab und trieben Hohn mit den Gebeinen der Könige, die sie aus den Grüften rissen. Dei Gaza siel die Blüthe der geistlichen Kitterorden unter den Schwertern der Mossemen. Alson und einige andere Küstenstädte blieben der einzige Besitz der Christen, indes der Sultan von Aegupten nach der Eroberung von Assalon Palästina, Sprien und Damastus seinem Reiche beisstge, und die Turkomanen das Fürstenthum Antiochien hart bedrängten.

§. 415. So nieberschlagend bie Runde von biesen Borgangen im Abendlande wirkte, so dauerte es doch noch mehrere Jahre, ehe eine größere Kreugfahrt zu Stande fam. Der Migbrauch, welchen Innocenz IV. mit ben Kreugbullen trieb, indem er die Streiter Chrifti gegen ben Raifer unter die Waffen rief, ben Rampf wider das hohenstaufische Herrscherhaus an Berdienstlichkeit einer Fahrt nach Paläftina gleich stellte, und die milben Gaben, die der fromme Glaube für die bedrängten Brüder im Morgenlande steuerte, zu selbstsüchtigen Zweden verwendete, raubte den Kreuzzügen den heiligen Zauber, welcher bisher die driftlichen Böller in ben gefahrvollen Kampf gegen die Ungläubigen getrieben. Am längsten glübte bas geuer ber religiösen Romantit und ber Begeisterung für bie Berufalemfahrten in Frantreid. hier nahm nach langen Borbereitungen Ronig Lubwig IX., fpater jum Beiligen erhoben, mit vielen Eblen feines Bolls das Kreuz und segelte auf einer schönen Flotte von Marseille aus über Chpern, wo das Areuzheer den Winter verbrachte, gen Aeghpten, um durch Eroberung bieses Landes jeden Entsat von Jerusalem unmöglich zu machen und sich zugleich die Zufuhr zu sichern. Die feste Grenzstadt Damiette fiel burch die übereilte Flucht ber Besatzung zum zweiten Male in die Bande ber Franken, und in der ersten Moschee erschallte der Ambrostanische Lobgesang aus der dankerfüllten Brust der Bilger; aber wie früher (g. 404) gereichte auch jetzt die Beschaffenheit bes Landes ben Chriften jum Unbeil. Als fie jur Eroberung Lairo's nilaufwärts zogen, wurde das Landheer bei der festen Lagerstadt Mansurah zwischen die Kanäle und Flugarme eingeschlossen, während die Flotte durch das griechische Feuer zu Grunde ging. Nachdem des Königs Bruder, der kühne Robert von Artois, mit den tapfersten Rittern gefallen war, minderten Hunger, Best und das Schwert der Feinde so sehr die Reiben der Streiter, daß zuletzt kein Wiberstand mehr möglich war. Ludwig gerieth mit seinem ganzen Deer in Gefangenschaft und mußte für sich und einen Theil seiner Leute bie Freiheit durch ein starkes Wiegeld und die Zurückgabe der eroberten Städte erlaufen. Aber die Mehrzahl des Bilgerheeres sah die Heimath nicht wieder; was bem Schwert und ber Lagerseuche entronnen war, tam meistens burch bie Grausamkeit ber Mohammebaner um. Denn wenn auch ber König selbst und einige ber reicheren und angeseheneren Ebelleute, wie ber Graf von Join ville, ber Geschichtschreiber bieser Begebenheit, schonend behandelt wurden, so fanden bagegen bie übrigen Kämpfer ein hartes Geschick. Zehntausend Ritter und andere geringe Leute, welche zu Mansurah in einem Hofe, der von einer Erdmauer umgeben war, bewahrt wurden, führten die Saracenen nach einander einzeln

194

1948

**Reb.** 

1**250.** 

1270.

1269.

hervor und fragten sie, ob sie ihren Blauben verleugnen wollten, worauf diejenigen, welche dazu bereitwillig waren, abgesondert, den übrigen aber die Köpfe abgeschlagen wurden. Rach seiner Befreiung begab sich ber fromme Konig mit Ioinville und andern Getreuen nach dem sprischen Lande, um Berstärtungen abauwarten. Während er in Mon fast vier Jahre unter vielen Beschwerben und Unfällen verweilte und sich besonders damit beschäftigte, diese und die übrigen Rüstenstädte in guten Bertheibigungszustand zu setzen, wurde in Aegypten bie Herrschaft ber Aurben von den über den Abschluß bes Friedens mit den Franken erbitterten Mammelnken geftürzt, die aus unterbrückten Anechten die Leibwächter ber Sultane geworben waren und jetzt ihren bisberigen Gebietern bas Stlavenjoch auflegten. Die kriegerischen Mammeluken, burch kräftige Jünglinge aus dem Kaulasus fortwährend erfrischt und vor Berweichlichung bewahrt, behaupteten lange ihre auf den Säbel gegründete Herrschaft in Aegypten. Um bas Jahr 1260 bestieg Sultan Bibars, ber aus einem schwarzbraunen Staven jum Anführer ber Mammeluken emporgestiegen, ben ägpptischen Thron, zu bem er sich burch bie Ermorbung zweier früheren Beherrscher ben Weg gebahnt. Obwohl ein blutbeflectter Mann, war Bibars bennoch kein unwürdiger Nachfolger Salabins, sowohl in Betreff ber friegerischen Thatfraft und bes Unternehmungsgeistes, als binsichtlich seiner Gerechtigkeit, Mäßigung und hauslichen Tugenden. Es dauerte nicht lange, so gerieth Bibars mit ben sprischen Christen in Pricg und brachte innerhalb sechs Jahren auf vier Feldzügen die meisten noch übrigen Gebietstheile des zertrummerten Winigreichs Jerusalem in seine Gewalt. zerstörte die Kirchen in Nazareth und auf dem Berg Tabor, eroberte Cafarea und Joppe, bedrobte die Mauern von Ptolemais und bemächtigte fich endlich ber Stadt und Gegend von Antiochia. Da gelobte König Ludwig IX., "ben keine Miggeschicke von der Liebe Christi zu trennen vermochten", abermals einen Areuzzug.

Sechzehn Jahre nach seiner Rücklehr aus bem beiligen Lande §. 416. unternahm kudwig ben zweiten Kreuzzug, ben er aber zuerst von ber Insel Sarbinien aus nach Nordafrita wiber bie seerauberischen Saracenen in Tunis richtete, theils um fie zu zwingen, ben von seinem habgierigen Bruder Larl von Anjou in Reapel beanspruchten Tribut abzutragen, theils in ber Hoffmung, bas Christenthum baselbst zu pflanzen. Schon belagerte er ben Sit ihres Reiches, als die ungewohnte Hitze anstedende Krankbeiten erzeugte, die den König selbst und viele Tapfere seines Beeres ins Grab stürzten. Schnell schlossen alsbann die französischen Führer mit den Saracenen einen Bertrag, worin Er stattung ber Kriegskosten und Entrichtung bes Tributs an Karl bedungen ward, und kehrten in die Heimath zurud, ober schlossen sich in Trapani ber Pilger fahrt bes englischen Königsohnes Ebuard an. Dieser Zug bes englischen Areuzheeres, an dem fünfhundert rüftige Friesen Theil nahmen, schützte die letzten Besitzungen ber Christen gegen Bibars' Eroberungsgier, fristete aber bas Dasein bes driftlichen Reichs nur auf turze Zeit. Immer mehr bedrohten mm bie ftreitbaren Dammeluten, besonders seitbem ber friegerische Sultan Relaun Bibars' Thron eingenommen, die schwachen Reste des Königreichs Jerusalem. Ms Tripolis in ihre Sanbe gefallen und Alton, trot ber helbenmuthigften Bertheibigung ber driftlichen Ritter, burch bie feindliche Uebermacht und bie Trefflichkeit der Belagerungswerkeuge erstürmt und von Grund aus zerstört 180. war, übergaben bie noch anwesenben frankischen Christen Thrus, Sibon, Berhtus u. a. D. ohne Schwertstreich und verließen freiwillig bas sprische Land, das seit zwei Jahrhunderten mit dem Blute so vieler Millionen getränkt Alle ferneren Bemühungen, bas Berlorne wieber zu erlangen, waren romantische Nachklänge obne praktische Wirkungen. Die Bewegung, die einst so mächtig die mittelalterliche Welt ergriffen und erschüttert hatte, erstarb an Theilnahmlosigkeit und Ermattung.

**§. 417.** Die Kolgen ber Rreuzzüge. Man bat die Preuzzüge bald verdammt als die höchste Berirrung des Menschengeistes, als Ausgeburt der Schwärmerei und des religiösen Wahnes, bald verherrlicht als die glorreiche Entfaltung eines von religiöser Weibe burchglühten und von ibealen Bestrebungen gehobenen thatenvollen Lebens. Wie man auch über die Licht- und Schattenseiten dieser merkwürdigen Begebenheiten urtheilen mag, immerhin wird man zugestehen müssen, daß sie für den Entwickelungsgang der europäischen Menschbeit von der größten Wichtigkeit waren. Wir wollen die Folgen und Wirkungen unter nachstehenden Gesichtspunkten zusammenfassen: 1) Die gesellschaftlichen Lebensformen und die Entwickelung und Ausbildung der verschiedenen Stände erfuhren burch die Kreuzzüge eine tiefgebende Umgestaltung. Die mittelalterliche Menschheit hatte den Trieb, sich nach dem Beruf in abgeschlossene Lebenstreise und Corporationen zu sondern und zu gliedern. So trat schon frühe neben den Merikalen Lehrstand die berittene Kriegsmannschaft als Wehrstand; und als sich aus ber ländlichen Bevölkerung, bem Nährstande, die Einwohnerschaft der Städte ausschied und mit dem verburgrechteten Abel und den Amt- und Dienstleuten der Stadts und Burgherren vereinigt sich als Bürgerstand organisirte, trat auch hier wieder eine Bliederung nach Geschäft und Beruf in Zünfte und Innungen ein. Für alle biese Bildungen waren die Kreuzzüge die fruchtbarfte Werkstätte: Zunächst feierten barin die geistliche Hierardie und das weltliche Ritterthum ihre Triumphe, und die Vereinigung beiber Ibeen in ben geiftlichen Ritterorben (§. 379) bezeichnete ben Höhepunkt ihrer Macht und ihrer Herrschaft über die Geister und über das gesellschaftliche und öffentliche Leben. Allein die Ueberspannung und Schwärmerei, ju ber beibe burch die aufregenden Fahrten und Kämpfe gesteigert wurden, legte auch den Reim zu ihrer Entartung und Entfräftung. Was aber die beiden privilegirten Stände an Macht und Bedeutung einbüßten, gewann die bürgerliche Freiheit in den Städten, auf deren Entwickelung und Aufblühen die Kreuzduge ben wohlthätigsten Ginflug übten; und selbst auf ben gebrückten Bauernstand warf das Grab des Heilands noch einige Strahlen der erlösenden und befreienden Kraft. 2) Die Pilgerfahrten nach dem Morgenlande übten auf die Borstellungen und ben Bilbungsgang ber mittelalterlichen Menscheit ben größten Die Bekanntschaft mit fernen Ländern und Böllern, mit fremden Sitten und Gebräuchen, mit andern Staatseinrichtungen und gesellschaftlichen Formen, mit verschiedenartigen Anschauungen, Gewohnheiten und Institutionen riß ben abendländischen Mann aus der bisherigen Beschränktheit, machte ihn bertraut mit ben Wissenschaften und Künsten, mit ber Poesie und bem geistigen Leben anderer jum Theil entwickelterer Bölker, bellte seine Begriffe über Welt

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

und Menscheit auf und führte ihn in neue erweiterte Gebankenkreise ein. Byzanz öffnete seine goldenen Thore, das Morgenland mit seinen Wundern und Heiligthümern rudte nabe beran, die verschwisterten Böller bes Abendlandes, die lange Zeit eines des andern vergessen hatten, vereinigten sich zu neuen, zu heiligen Banberungen.

3) Wir werben bei ber Darstellung ber beutschen Dichtung in ber hohenstaufischen Zeit erfahren, welchen mächtigen Impuls die Kreuzunge mit ihrem fahrenden Ritterthum, mit ihren romantischen Baffenthaten und Abentenern, mit ihrer Sängerlust und ihrem Frauendienst auf die Phantasiewelt und auf bie gesammte gesellschaftliche Bildung gehabt haben. Der alte Sagenschatz wurde erweitert, umgebildet und mit bem Morgenlande in Beziehung gesetzt; neue Lebensintereffen regten zu neuem Schaffen und Erfinden an; die Einbildungstraft bewegte fich in neuen bichterischen Sphären. Auch die andern Klinfte, die Architektur und Plastik, die Malerei und Musik, empfingen viele anregende Dotive, wodurch sie zu neuen Entwickelungsstufen aufstiegen, und was den wissenschaftlichen Gesichtstreis betrifft, so wurde berselbe durch neue Kenntnisse und Erfahrungen, besonders auf dem Gebiete der Erd- und Böllerkunde, der Naturwissenschaften und Medicin, erweitert und bereichert.

§. 418. Rlerus und Rirche. Daß junachft Kirche und Klerus burch ben fromwiese. men Eifer ber Wallbrüber an Macht und Reichthum gewannen, war natürlich. Wir wiffen ja, daß das kirchliche Oberhaupt der Urheber der ganzen Bewegung gewesen ift, daß die Räpste fortwährend als die eigentlichen Führer und Oberbefehlshaber angesehen wurben und durch ihre Legaten den Unternehmungen Richtung und Ziel gaben; daß die großartige Böllerwanderung nach dem Orient im Anfang vorzugsweise von religiösen Jupulsen geleitet war. Und wie sehr die Hierarchie die Beitrichtung zu ihrer Erhöhung zu benutzen verstand, wurde früher dargethan. Große Besitzungen, Burgen, Aderland und Wiesen, Waldungen und Weinberge, meistens in den besten Lagen, kamen durch den frommen Sinn der Pilger in Folge von Schentungen und Bermächtnissen oder durch billigen Rauf an die Kirche. Ganze Fürstenthümer und Grafschaften sielen den Bisthumern und Abteien als Eigenthum zu; zahllose Menschen lebten unter bem sauften Joche bes Krummstabs und leisteten ber Kirche Zins und Dienste, und wie sehr die geistlicher Herren es verstanden, ihre Rechte und Einklinfte auf Kosten des Reichs zu mehren, sich Befreiungen von lästigen Berpflichtungen und mancherlei werthvolle Privilegien zu erwerben, haben wir bei verschiedenen Gelegenheiten erwähnt. Die Hierarchie war denn auch von ihrer Machtstellung während der Kreuzzugsperiode so sehr durchdrungen, daß sie jeden Bersuch, sich ihrer geistigen Herrschaft zu entziehen, als das schwerfte Berbrechen gegen göttliche Anordnungen mit den grausamsten Strafen verfolgte. — Der Kampf des Christenthums gegen ben mächtig vordringenden Islam war der Grundgebanke der Krenzzugsbewegung; die Lehre bes "falfchen Bropheten" Mohammed follte aus Europa, aus der pprenäischen und avenninischen Halbinsel verbrängt und die Herrschaft und Ehre Christi gewahrt werden. Aber bald wurden bie Riele weiter gesteckt: ber Bertheibigungstampf wurde jum Angriffsfrieg ; Jerusalem und Balästina, bas Erbtheil Jesu Christi, sollte bem Bolle Gottes gurid erobert, und das Areus in den Ländern, wo es einst geherrscht, wieder aufgerichtet werden. Bald nahm die Kreuzzugsbewegung noch größere Dimensionen an: auch die heidnischen Böller an der Ostsee und Weichsel sollten das Joch Christi tragen und den Geboten Roms gehorchen, und endlich wurde die Kreuzesfahne fogar gegen die inneren Feinde der Linke, gegen die Widersacher der Hierarchie und des Papstthums getehrt. 1leber dieser Ausdehnung der Kreuzzüge und zum Theil durch die Abirrung von ihrem ursprünglichen Ziele erlosch jedoch das immere Feuer der Begeisterung, das ihnen Leben und Nahrung gegeben. Ohne große Erregung vernahm man daher im Abendlande den Berlust des heiligen Landes und dalb nach dem Falle von Ptolemais wurde dem kirchlichen Oberhaupt durch einen christlichen König eine unauslöschliche Schmach zugefügt. Wit den Trophäen der "auswärtigen Politit" zerrann auch ber Glanz ber Curie. Es war, als ob die Christenheit aus einem zweihundertjährigen Traum erwacht wäre. Aber zu diesem geistigen Erwachen haben die

Rreuzzüge felbst die Lebensträfte geschärft.

§. 419. Das Ritterwesen. Wie die kirchliche Hierarchie brach sich auch das \* Stite Ritterthum an der Ueberspannung, an dem Widerspruch der äußeren Formen und bes inneren Gehalts. Die äußeren Formen allerdings wurden wie bei der Kirche aufs Sorgfältigste ausgebildet: wenn der Edelknabe, der Sprößling eines ritterbürtigen Geschlechtes, jum Jungling herangereift war, empfing er die feierliche Schwertleite, indem er öffentlich vom König ober Kaiser, von einem Fürsten ober einem hohen, in Krieg und Wassen erfahrenen Herrn wehrhaft gemacht und durch die Waffenprobe des Nitterschlags in die Nitterschaft aufgenommen ward. Schlachttage ober große Feste wurden am liebsten filt die Ceremonie ausersehen; die ganze Familie betrachtete die Feier als ein frohes Ereigniß und ber Jüngling zählte ben Tag, an bem ihm bie Ehre zu Theil wurde, zu ben bentwürbigsten seines Lebens. Die feierliche Schwertleite, wodurch der junge Mann in die triegerische Bollichrigkeit eintrat, hatte für den Abel dieselbe Bedeutung, wie die Priesterweihe für den Klerus. Wie verschieden auch die Einzelnen an Rang und Geburt, an Bermögen und Lebensftellung fein mochten, burch bie Ritterwurde war ber gefammte Abel, vom Ronig bis zum abeligen Dienstmann, zu einer Gesammtheit, zu einer Abelsgemeinde oder Wehrsgenoffenschaft vereinigt. Die Ritterwstrbe galt als der höchste Schmud des freien Mannes; fie legte ihm die Pflicht auf, für Glauben und Kirche, für die Shre und Bertheidigung ber Frauen, für die Treue gegen den Lehnsherrn das Schwert zu führen. Ritterspiele und Turniere, wobei ein Selfraulein bem Sieger ben Preis (Dant) reichte, bienten gur Erhaltung und Belebung bes ritterlichen Sinnes, ber triegerischen Kraft, bes männlichen Muthes; und damit tein Unberechtigter unter der Hülle der Rüstung, des Helms und Pan= zers fich einschleiche, wurden die Wappen als symbolische Andeutung der Namen und Geschlechter eingeführt. Dieses Ritterthum wurde nun während der Kreuzzüge von den Dichtern, welche vorzugsweise diesem Stande angehörten, zu einer idealen Höbe aufgeschraubt. die mit der Wirklichkeit nicht selten im grellen Widerspruch ftand. Die zur schwärmerischen "Gottesminne" gesteigerte religiöse Geistesrichtung gab sich häufiger burch fanatischen Haß gegen Andersbenkende als durch Werke der Frommigkeit und Christenliebe kund; ber conventionelle Frauendienst war mit leichtfertigen Sitten, mit Sinnenlust und Ausschweifungen verbunden; die ritterliche "Treue" wurde häufig durch Abfall und Berrath gebrochen; und wie wenig die in den Ritterbüchern gelehrten und empfohlenen driftlichen Tugenden vor Mißhandlung der Schwachen, vor Gewaltthat und Unrecht bewahrten, werden wir in der Geschichte bes Interregnums seben. Gerade die Ritterschaft war es, welche diese Jahre zu einer Zeit bes Schreckens und ber Anarchie machte. Die Formen einer außerlichen Standesbildung schützten nicht gegen Robbeit bes Gemuthes, gegen Laster und Grausanteit.

§. 420. Der beutiche Ritterorben an ber Dftfee. Größere und bauerndere Erfolge als im sprischen Lande erfocht die christliche Ritterschaft an den Gestaden der Oftsee. Die wilden Bewohner der baltischen Kuftenländer von der Weichsel bis zur Mundung der Newa, bestehend aus den slavischen Lithauern, den sinnischen Esthen und ben aus beiben gemischten Bollerschaften, ben Preußen, Curen, Letten, Semgallen und Sameiten, wiberftanden lange dem Chriftenthum und ber Civilisation. Sie erschlugen den ersten Apostel ihres Landes, den frommen Bischof Abalbert von Prag (§. 350) und trieben fich nach Art ihrer Altvorbern in wilber Selbständigfeit fast nomabifc umber. Bon Bischöfen, Behnten und Kirchenbauten wollten fie nichts wissen, bagegen fanben mit der Beit die betriebsamen Handelsteute und Handwerker aus Westfalen und Niedersachsen Bugang bei ihnen. Unter Innocenz III. wurden ernstliche Bekehrungsversuche gemacht; ein ruftiger Domberr aus Bremen, Albert von Apelbern, wurde Bifchof von Livland, und um seinem Ziele näher zu kommen, grundete er im Bunde mit bem Bapste den Orden der Schwertbrüder aus Abenteurern und fahrenden Rittern verschiedener Länder, deren startem Arm und stablsesten Wassen das ungelibte Landvolk auf die Dauer nicht zu widerstehen vermochte. Riga und Reval wurden die Sitze driftlicher Cultur, an die sich aber die Singebornen noch lange nicht gewöhnten. König Philipp er-

1902,

1906

Närte den Bischof von Riga zum deutschen Reichsfürsten und belehnte ihn frast laiserlicher Machtvollsommenheit mit ganz Livland. Bald barauf wurde ein deutscher Monch, Chris 1215. stian aus dem Kloster Dliva, von Innocenz III. zum ersten Bischof von Preußen er Da aber die lettischen Bewohner von ihren Göhen und ihrer wilden Unabhängig= keit nicht lassen wollten und die Berbreiter und Bekenner des Christenthums tödteten, so rief der Bischof in Berbindung mit dem polnischen Herzog Konrad von Masovien den Orden der Deutscherren zu Hölfe (§. 379). Das Kulmer Land wurde ihnen überlassen; im Auftrag bes Großmeisters zog Hermann Balt als Berwefer bes Landes Preußen mit einer Anzahl Ordensritter zuerst an die Weichsel; und da der Papst den Streitern an der Oftsee dieselben geistlichen Bortheile und Segnungen verlieh, wie den heiligen kämpfern am Jordan, so nahm die Zahl der Ritter mit jedem Jahr zu, besonders da außer den himmlischen Gutern auch irdische Besitzungen in Aussicht ftanden. Tapfer verfochten die Eingebornen ihre Freiheit und Nationalität, ihre Religion und ihr Sigenthum gegen die fremden Einwanderer. Sie überfielen den Bischof Christian bei einer heiligen handlung und hielten ihn gegen neum Jahre in Gefangenschaft. Aber in viele Bollevschaften geschieden und nicht zu einem gemeinsamen Bund vereinigt, erlagen sie, nach lange jährigen blutigen Kämpfen voll der entsetzlichsten Thaten wilder Grausamkeit von beiden Seiten, bem Schwert ber tampfgeubten Ritter und ber Macht ber Cultur. Langfamen Schrittes, aber unablässig brangen die Klinste und die Bildung des Mittelalters bis in das innere Land; die fremden Eroberer lichteten die Wälber, trockneten die Sumpfe aus, vernichteten den wilden Naturzustand, die Freiheit und den Gögendienst der Ureinwohner, verpflanzten beutsche Sitten, Sprache und Bildung nach Preußen, gründeten Burgen, Stüdte und Rlöfter und ftifteten Herrschaften und Bisthumer beutscher Art. Die Sprache, bie Sitten, die Freiheit und die Nationalität der Eingebornen mußte selbst da weichen, wo biese nicht verfolgt wurden. Rach einer schweren Nieberlage burch bie Lithauer bei Rhaben an der Memel suchten und erlangten die Schwertritter Bereinigung mit dem deutschen Orben, wodurch die Germanistrung und Christianistrung mehr Einheit und Plan erhielt. Im folgenden Jahre zog Hermann Balt als erster Landmeister bes vereinigten Ordens nach Livland. Mit der abnehmenden Begeifterung für die Palästinafahrten mehrten sich die Einwanderungen nach den fruchtbaren Niederungen der Weichsel und des Niemen, die weniger Gefahr und sichere Beute versprachen. Die Bapfte unterftlitzten die Bemuhungen bes Ordens und dieser erkannte dafür willig die Oberhoheit des apostolischen Stuhls siber das eroberte Land an. Diesem Zusammenwirten und der Bereinigung verschiedenartiger Aräfte verdankte der Orden seine wunderbaren Erfolge. Streitbare Ariegsmänner und emsige Gewerbsteute zogen in großer Menge an die Oftsee; jene unterwarfen, im Bunde mit ben benachbarten Fürsten von Brandenburg, Böhmen u. A., die beidmischen Bolterschaften und vernichteten ihren Gögendienst und ihre ererbten Sitten und Ordnungen mit Zeuer und Schwert, diese legten den Grund zu städtischen Gemeinwesen mit blirgerlicher Freiheit und beutschen Ginrichtungen. Dit bem Krieger und bem Briefter ging ber Kaufmam Sand in Hand. "Raum ift ein Stild Landes von ben Deutschen erfturmt, so führen deutsche Schiffe Balten und Steine die Weichsel herab, und an den äußersten Grenzen des Eroberten entstehen jene Burgen, beren strategisch gludliche Lage Kriegstundige noch bemte bewundern — zuerft Thorn, Rulm, Marienwerber." Auch König Ottokar von Böhmen unternahm einen Areuzzug an die baltischen Gestade; ihm zu Ehren erhielt die neugegründete Stadt und Burg den Namen Königsberg. Auch in Elbing, Memel, Darienburg foloffen fich an bie festen Burgen allmählich Stäbte an, wo beutscher Weiß und Anbau bald eine hohe Blitthe schuf und ein wohlhabender Bürgerstand unter freier Municipalverwaltung und mit städtischen Rechten ein reges Leben, wenn auch unter Kämpfen und Mihen führte. Dagegen war bas Loos ber Besiegten brudend. Orbensritter führten die Herrschaft; wer ihnen Treue, Gehorsam und Heeresfolge go lobte, behielt ein zinsfreies Eigenthum, wogegen alle mit Waffengewalt unterworfenen Gutsbesitzer so wie ber zahlreiche Bauernstand in bas barte Berhaltnig ber Horigteit ober Leibeigenschaft traten. Blutige Rampfe mit ben benachbarten Bollerschaften waren inbessen noch zu bestehen. Gine Rieberlage ber beutschen Ritter auf bem gefrormen Beipussee durch ben rustischen Groffürften Alexander Remsti feste ihren Eroberungen

im Nordosten eine Grenze; die wilden, dem Christenthum lange feindlich widerstehenden Lithauer brachten ihnen bei Durben einen schweren Schlag bei, worauf fich die Preußen 18. Juli in einer allgemeinen Empörung erhoben und wilde Gräuel an ihren Ueberwindern ver-Ein zehnjähriger furchtbarer Krieg brobte alle Früchte dreißigjähriger Mannesarbeit zu vernichten und auf den Trümmern der deutschen Awingburgen und der christlichen Kirchen ben alten Götzendienst und die wilde Freiheit wieder auszurichten. Aber die Kraft und Ausbauer ber burch fortwährende Austige verstärkten Ordensritter trug doch zulett ben Sieg bavon. Jahr aus Jahr ein zogen aus allen driftlichen Ländern Fürsten, Herren und Ritter als "Gäste" nach Preußen, um eine "Heibenjagb" mitzumachen. Im Anfang des vierzehnten Jahrhunderts sinden wir den Orden bereits im Besitz des linken Weichselufers mit ber blühenden Handelsstadt Danzig, und als ber Hochmeister Sigfried von Feuchtwangen ben Hauptsitz in der Marienburg aufschlug, begann eine neue Beriode der Entwidelung. Rach vielen blutigen Kriegsthaten vereinigten die Deutschherren, nachdem fle auch Efthland von den Dänen gelauft und unter furchtbaren Gräueln an fich gebracht hatten, ihre sämmtlichen Bestigungen zu einem zusammenhängenden, von der Oder bis an ben sinnischen Meerbusen sich erstredenden Territorium. Ein schones, reiches Land voll blübender Handelsstädte und wohlhabender deutscher Colonien, brachte es dem Orden große Ginklinfte durch Bölle, Gefälle und herrengliter; ber einträgliche Bernfteinhandel war ein Regal des Ordens. Die lange Regierung Winrich's von Aniprobe wurde als 1351-82, bie "golbene Zeit" bes Orbens bezeichnet. Wiewohl auch er die "Heidenfahrten" nach Lithauen fortsetzte und die "Strutterzüge" begünstigte, war er doch zugleich bemitht, ber Robbeit und Unwissenheit der Ordensbrüder einigermaßen zu steuern und durch verständige Gesetze und Einrichtungen dem Staate Ordnung und Haltung zu schaffen, so daß er in allgemeiner Achtung stand. Als aber nach ber gänzlichen Bekehrung der benachbarten Länber zum Christenthum die Juzuge neuer Kreugritter aufhörten, schwächten die fleten Rämpfe mit Bolen und Lithauen und der durch die zunehmende Macht einzelner Aristotratenfamilien erzeugte Nactionsgeist die Kraft des Ordens, daher sich derselbe endlich genöthigt sah, als fein Bochmeister mit ber Blitthe ber Ritterschaft in ber blutigen Schlacht bei Tannen = berg gegen Jagello von Polen (§. 530) gefallen war und die ungetreuen Unterthanen die Niederlage zum Abfall benutzten, fich unter den Schutz der Polen zu stellen. "In teinem Lande," sagt eine Orbenschronit, "ist je von so großer Untreue und schneller Wandelung gehört, als da Preußenland unterthänig ward dem Könige binnen eines Monats, bas Gott an ihnen nimmer lasse ungerochen." Innere Zwietracht zwischen Rittern und Städten und die Unbotmäßigkeit ber Orbensglieder, die sogar ben tapfern Hochmeister Heinrich von Plauen absetzten, "weil sein harter Sim nur nach neuem Kriege gegen Bolen stehe", verschlimmerten die Lage. Der "feste Schild" war gebrochen; in dem schmäh= 19. Oct. lichen Frieden von Thorn mußte ber Orben seine schönften Befitzungen (Bommerellen, Kulmer Land, Elbing, Marienburg) an Polen abtreten, worauf ber Grofimeister seinen Sit nach Königsberg verlegte und ganz in polnische Abhängigkeit kam.

8. 421. Burgerthum und Städtewefen. Wenn die Wirfungen ber Rreuzzüge für Klerus und Abel von gemischter Natur waren, so hatten jene Bilgersahrten nach bem Morgenlande für den Bürger= und Bauern ftand nur fegensreiche Folgen, ohne irgend welche verberbliche Zusätze. Richt nur daß viele gutshörige und leibeigene Leute jur Freiheit und zu befferen Rechtsfiellungen gelangten, indem die Ritter und herren bäufig beim Scheiben die Fesseln der Unfreiheit lösten oder loderten, oder für den Fall, daß sie nicht wiederkämen, die Freilassung verfügten; Alle, die als Unfreie das Areuz nahmen, das keinem Stande versagt werden durfte, und lebend aus dem heil. Lande zurlicklehrten, traten sofort für fich und ihre Familien in den Stand der Freien, mochten sie min dem alten Stand treu bleiben, oder als Söldner den Waffenberuf wählen, oder als Colonisten neue Ansiedelungen suchen. So wirkte noch das leere Grab Christi befreiend auf die Welt und erlöste die Mühseligen und Beladenen von dem harten Joche der Knechtschaft. Und wie viele Areuzritter sahen sich, um die Kosten der Fahrt aufzubringen, genöthigt, bald ihre Gitter und Schlösser zu verkaufen oder zu verpfänden, bald gegen Entschädigung die Unterthänigkeitsverhältniffe aufzuheben! Bor Allem aber waren die Städte und der Bürgerstand derjenige Factor der Staatsgesellschaft, der aus den Areuzzügen die größten Bortheile zog.

15. 3mf

8. Der

Wir haben gesehen, welches rege Leben in den Seestädten Italiens und Subfrantreichs sich entfaltete, wie es wimmelte von wandernden Menschen aller Länder und Aungen, welche bald gingen, bald kamen; wie nicht nur die Ueberfahrt, sondern auch die Zusuhr von **Ariegs** und Lebensbedarf durch venetianische, genuesische, pisanische Fahrzeuge vermittelt wurde; wie der rege Bertehr mit dem Morgenlande an den gilnstig gelegenen Gestaden einen Maxkt schuf, wo alle Güter und Reichthumer der Erde zusammenflossen, die Prachtgewänder mit Goldstidereien, die glänzenden Wehrgeräthe, die Gefäße und Schmuckwaaren aus edlen Metallen, das Belzwert und die Bohlgeruche ferner Länder. Dieser Aufschwung der Seestädte, der sich auch in andern Ländern, in den Rhein = und Donaustädten, in Frankreich. in Flandern und Brabant flihlbar machte, hatte nicht nur auf die Hebung der materiellen Güter, der Industrie und Kunstfertigkeit, sondern auch auf die Entwicklung des gesammten Städtewesens eine heilsame Alatwirtung. In allen Ländern wurden die städtischen Communen die Sitze des Wohlstandes, der Gewerbthätigkeit, des Handels; und je mehr jene großen Seerepubliken die burgerliche Freiheit und Autonomie bei fich ausbildeten, besto anregender wirtte ihr Beispiel auf die übrigen Stadtgemeinden. Wie die nordbeutschen und rheinischen Städte die Gestade der Oft = und Nordsee, von Nowgord und Wisty bis London, von Köln bis Bergen mit ihren Anlagen und Factoreien bedeckten, so gründete der italienische, französische und catalonische Kaufmannstand auf den Inseln des Mittelmeers. in Griechenland und in der Levante, in Sprien und an der Nordküste Afrika's Handelsniederlaffungen und Stationshäuser mit eigener Berwaltung und Jurisdiction. Bei solcher Umgestaltung der Lebensverhältnisse konnten die alten Anschauungen nicht fortbestehen. Die Areuzzüge erschütterten und lockerten die Fesseln der Feudalität und des Lehnswesens und hoben den Bürgerstand auf gleiche Stufe mit dem Edelmann und dem Klerus; und je bebeutender die Städte in das öffentliche Leben eingriffen und an innerer Brosperität aufblühten, befto zahlreicher wurden die Einwanderungen aus hohen und niedern Ständen, defto mehr suchten die Gutsbesiher und Burgherren, die Ritter und Ministerialen vom Lande sich an dem Rechte und an den Bortheilen des Bürgerthums und des Städtewesens zu bethei-So bezeichneten die Kreuzzüge zugleich den Höhepunkt des Ritterthums und das beginnende Aufblühen bes Städtebürgerthums; aber mahrend jenes an seiner Ueberspannung und Unnatur, an dem Contrafte zwischen Idee und Wirklichkeit zu siechen und abzufterben begann, blühten die Stadtgemeinden frihlich auf foliber Grundlage empor und waren die Träger vaterländischer Gestunung, humaner Bildung und freiheitlichen Strebens, bie Sipe regen Runftfleiges, die Pflangftatten ebler Sitten. Die ftattlichen Rathbaufer, die gothischen Domkirchen, die Paläste und Wohnhäuser, die wir noch jest in den alten Städten der europäischen Culturlander bewundern, zeugen von der Kraft, dem Boblftand, ber Lebensfrische und der Bilbung der Bürgerschaften, welche im Zeitalter der Arenzzüge ben Grund zu der inneren Freiheit und der außeren Machtstellung legten, in deren Besit wir sie in den nächsten Jahrhunderten erblicken.

§. 422. Deutsches Städtewesen. Was sich die Lombardischen Communen bereits unter Friedrich I. errungen, follte demnach den deutschen Stadtgemeinden hundert Jahre später zu Theil werben — unter ben Ständen bes Reiches als ebenburtiges Glied und Rechtsgenosse neben dem Abelstand und Alerus eine Stellung zu nehmen und an der Gestaltung des öffentlichen Lebens und dem Ausban der Reichsberfassung mitzuwirken. Schon längst waren übrigens die deutschen Städte Sitz und Mittelpunkt des gesellschaftlichen Boltslebens. Wir haben in den früheren Blättern gesehen, wie gerne die Raiser die hohen Feiertage in den Städten verbrachten, wie dann Hoffeste und Ritterspiele einander brängten; wir wissen, wie man sich lange erzählte von der Bracht und Herrlichkeit, welche einst die beiden Friedriche in Mainz entfalteten. Als der Glanz der kaiferlichen Hofhaltungen erbleichte, gaben die Reichstage Beranlaffung zu festlichen Zukammenkunften, zu fröhlicher Unterhaltung. Wie viele Drangsale die Städte von dem Uebermuth des Abels. von der Raubsucht der geharnischten Ritter und Burgherren zu erdulden hatten, das Leben ber Bürger war darum nicht arm an Freuden und Genüssen. Für die Entbehrungen und Beschwerden der Werktage und Arbeitszeiten hielt man sich schadlos durch Stunden des Frohsinns und festlicher Lust. Wit dem Wohlstand und der außern Macht kehrte gesellige Heiterleit und Lebensfreude, gehoben durch Zunfttänze, Maispiele, Schützenfeste und Aurz-

Ì

weil aller Art in die Städte ein. Am Rhein trieben sich fahrende "Spielleute" in solcher Wenge umber, daß häusig durch obrigkeitliche Berbote und Ausweisungen gegen sie einzgeschritten werden mußte. Ueberall psiegten die Aleinbürger und Handwerker das Pfingstesest und Jubel und Tanz im Freien zu begehen; die düstere Winterzeit wurde mit Bolksbesusigungen anderer Art erheitert. Neben diesen fröhlichen Spielen hatten aber auch die fündige Weltsust und der leichtsertige Frauenverkehr ihren Hauptsitz in den vollreichen Städten.

An ben beiben hauptströmen Deutschlanbs, am Rhein und an ber Donau, ferner in ben Provinzen Rhätien, Noricum und Pannonien war zur Zeit der Römer theils aus besestigten Lagerplätzen, theils aus eigentlichen römischen Colonien, theils aus Hanbelsstationen eine Reihe von ansehulichen Stäbten entstanden, deren Reichthum und Glanz hier und da noch aus den erhaltenen Trilmmern erfichtlich ist, beren römische Berfassung zum Theil noch burch aufgefundene Inidriften bezeugt wirb. Ginzelne, wie Roln, genoffen fogar bes in biefen Gegenben feltenen Borzugs bes italischen Stabtrechts. Diese Römerfläbte überbauerten in ihrem äußern Bestanb bie Stilrme ber Bollerwanderung, so viele Berwilftungen auch über fie hingingen, und einzelne, wie Köln, Trier, Regensburg, Angsburg, mögen auch noch einige Trümmer ber altftäbtischen Berfassung und Einrichtung aus dem allgemeinen Ruine in die spätern, etwas ruhigern Zeiten gerettet und unter bem Schutze ber Kirche neu belebt haben, wie denn Einige in der Kölner Richerzechheit (b. i. Zeche ober Gilbe ber Reichen), einer patricischen Genossenschaft, aus welcher bie Schöffen, Burgermeister und Zunftmeister gewählt wurden, eine Fortsetung ber altrömischen Curie ertennen wollten. Die meisten jedoch erhielten neue Bevöllerung und neue germanische Einrichtungen und Satzungen. Die Bezeichnung mancher fläbtischen Behörden als "Consulut", bie von Stalien und Frantreich nach Deutschland und zu ben flavischen gandern bes Oftens lam. barf nicht als Beweisgrund einer fortbauernben altrömischen Städteordnung in biefen Ländern genommen werben; benn "bie verfallenen römischen Stäbte bilbeten nur die Unterlage, auf welcher die romanischen und germanischen Nationen einen ganz neuen Bau nach ihren besonderen Zwecken und Beburfniffen aufführten." - Die beutichen Stabte, bie ihren Urfprung im Beitalter ber Karolinger nahmen, waren theils bischöfliche Stäbte, welche ihre Entstehung ober ihr neues Emportommen ber bifcoffichen Rirche verbanften, theils tonigliche Stabte, bie ihren Ursprung von anschnlichen Pfalzen bes Königs in ber Mitte ber Reichstammerguter genommen und fich baber unmittelbar unter ber Bogtei beffelben befanden, 3. B. Frankfurt a. M., Ulm, Rarnberg. Anfangs übten Grafen als tonigliche Beamte bie Gerichtsbarkeit und Sobeitsrechte. In ber Kolge, als bie Grafen fich unabhängiger ftellten, fetten bie Könige Reichsvögte ein, welche in ber Burg ihren Sit hatten. An vielbesuchten Rlöftern und Stiftern murben jur Beit ber großen Refte Martte angelegt, bie nicht felten jur Grlindung von Sandelspläten Anlag gaben. "Beltliche und geiftliche Geschäfte, Anbacht und Gewinnsucht gingen Sand in Sand, burchbrangen einander; die heiligsten Stätten, nicht die Kirchhöfe allein, auch die Kirchen erfüllten sich mit auftößigem Getilmmel. In Kirchen wurben wohl felbst bie Baaren zur Sicherheit niebergelegt; baber Meffe und Martt gleichbebeutend wurden." - In bie Reihe ber toniglichen und bifcofficen Städte find auch bie meiften ber unter ben fachflichen Raifern aus ben Burgwarten entstanbenen Stäbte ju gablen, die burch Mauern und Thurme, burch Graben und Bollwert gegen fcnelle Ueberfalle gesichert und von ber Besatung geschlitt, in Kriegszeiten eine Zuflucht für Personen und Sachen gemährten und ber Bewerbthätigfeit eine fichere Stätte boten, fo wie alle fpatern Reichsftäbte, die aus kirchlichen Stiftungen, aus Mark- und Handelsplätzen auf des Reiches Boben hervorgingen und unter ihren vom Reiche belehnten geiftlichen ober weltlichen Stabtherren ftanden, wie 3. B. Erfurt, Barbewid. — Außer biesen Wniglichen und bischöflichen Städten, bie in ber Kolge größtentheils ju Reichsftabten beranwuchsen, von ber gräflichen Gerichtsbarleit befreit wurden und unmittelbar unter Raifer und Reich ftanben, gab es viele fürftliche Städte, d. h. folde Städte, welche aus herrschaftlichem Willen geiftlicher ober weltlicher Fürften eutstanden, wie 3. B. Soest, Braunschweig, Göttingen, ober auf fürstlichen Territorien gegründet wurden, wie in Sildbeutschland die zähringischen Städte (Freiburg, Bern u. a.), in Norddeutschland die welfischen (Lübed, Hamburg u. a.) Doch kamen in der Folge auch von diesen einzelne bei verschiebenen Beranlassungen unmittelbar unter das Reich, wie die zähringischen Stadtgemeinden m der Schweiz, welche der lette herzog an das Reich überließ, unter der Bedingung, daß sie sich felbft regieren follten, wie Roln. Sinfichtlich ber ftabtischen Berfaffung ift zu unterscheiben zwischen

Ctable aus be Romer

Bifchöf: liche umb Bnigliche Stäbte.

Strillide

Stäbtische ben Stäbten, in welchen fich eine altfreie Gemeinbe mit beständigem Schöffenthum fassungen. von Alters her erhalten ober frühzeitig gebildet hat, und folden, wo die altfreie Gemeinde gänzlich unterbriidt wurde und unter die Herrschaft bes Bischofs ober Kenbalheren fam. Bon ber erstern Art, wo ein alter freier Decurionenstand den Kern der Bürgerschaft bildete, aus dem die Schöffen gewählt wurden, war die Stadt Köln, beren Berfassung und Recht bei ber Gründung vieler anbern Stäbte eingeführt marb. hier befetten bie altburgerlichen Befchlechter bie Schöffenftable, wie die andern Stadtamter und bilbeten somit ein Batriciat, welches fich in der "Richerzechheit" auch gilbenmäßig abschloß und eben baburch gegen die übergreifenden Ausprücke ber bischöflichen Berrichaft bis zum breizehnten Jahrhunbert hin behanpten konnte. Auf ähnlichen Grundzugen beruhte die Berfassung der Stadt Magbeburg, ohne daß dabei eine unmittelbare Uebertragung ober Einwirfung ber einen auf die andere anzunehmen sein bürfte; und auch von ben Winiglichen Reichsfläbten, die sich an die Königspfalzen anlehnten und worin Bollfreie und ritterliche Reichsministerialen mit freien Bindlenten ber königlichen Billa vereinigt lebten, nahmen manche, wie Frankfurt und Ulm, eine ähnliche Berfassungsentwicklung. In solchen Stäbten wurde ber aus ben altfreien Gefchlechtern gebilbete patricifche Schöffenrath im Laufe ber Jahre burch einen Gemeinberath verbrängt, ben bie aufangs unfreie, aber mit ber Zeit zur Freiheit gelangte Bürgericaft mabite. Bon ber zweiten Art, wo bie fladtischen Beamten, ber Schultheiß, Burggraf, Böllner, Milnzmeister aus den bischöslichen Dienstlenten (Ministerialen) aufangs von dem Stade herrn bestellt wurden und die Bürgerschaft als solche gar teinen Antheil an ber Regierung batte, war Strafburg die angesehenfte Stadt. And in diesen bilbete fic allmablich ein freier Burgerfand mit bem Recht ber Selbstregierung heran, aber hier ging ber Stabtrath aus bem Emporfreben einer bie Dienstbarteit immer mehr abwerfenben Bürgerichaft bervor und lehnte fich folglich nicht an ein icon vorhandenes Schöffenthum ber altfreien Gefchlechter-Gemeinbe an, sonbern machte für sich die ganze Bertretung der Bürgerschaft aus. Einen ähnlichen Gang beobachtete max auch in ben alten Romerftabten Borms und Speier, und fpater in Bremen. Die meiften biefer Städte erlangten ihre Freiheit und ihre autonome Berfassung, die freie Bahl ihres Gemeinberaths und bie fläbtische Gerichtsbarkeit nur unter harten Rampfen mit ben Stabtherm, beren Gewalt zuletzt nur noch eine nominale war. Anfangs mit ben herrschaftlichen Beamten fic in die Stadtamter und die Gerichtsbarkeit theilend, riffen fie bieselben mit ber Zeit gang an fic. Die Raifer aus bem hobenftaufischen Sause begünftigten und beförberten in ben letzten Sahren bie Erhebung ber Stäbte gegen bie Bischöfe und gewährten ihnen Rechte und Freiheiten manderlei Art. — Aubiger entwidelte fich bie flabtische Freiheit in ben toniglichen und anderen älteren Reichsstädten. Hier kam es nicht, wie in den bischöflichen, zu einem ähnlichen, die bürgerliche Freiheit gewaltsam hervortreibenden Gegensatz: sondern in dem Maße, wie der Bürgerftand allmählich mit bem Betrieb von Handel und Gewerb emportam und erstartte, "wurde ihn auch ber gebührende Antheil an ber Gemeindeverwaltung und endlich eine gewisse Selbstregierung eingeräumt, bei ber sich die Wnigliche, herzogliche ober markgrästliche herrschaft nur die vogteilichen Rechte und Einklinfte mit Ernennung ber gewöhnlichen Stabtrichter, bes Bogts ober bes Schulbheißen vorbehielt." So in Goslar, Erfurt, Rürnberg u. a. m. — Die fürftlichen Stäbte famen hinfictlich ber Berfaffungsform und in manchen anbern Beziehungen ben Reichs ftabten febr nabe: "aber es bezeichnet ihre Eigenthumlichleit, daß fie vornehmlich ans Martund Sanbelspläten entftanden find ober als folde gegrundet waren, bag in ihnen bas Bargerthum von Anfang an rein filr fich hervortritt, endlich bag ihre Berfaffung und fläbtische Freibeit ursprünglich als eine von ber herrschaft verliebene erscheint." Bu ben mertwürdigften und Tiefen Stäbten biefer Art gehört Soeft in Beftfalen. Urfprünglich ein Martt- und Sanbelsplat, bem Ergftift Roln zugeborenb, ftanb bie Stadt gang unter ber herrichaft bes Erzbifchofs; bie Burger waren seine hintersaffen, bie Bins und Abgaben an ben erzbischöflichen Schultheißen entrichteten und bei bem Bogte bas Recht holten. Aber schon im zwölften Jahrhundert wohnten gemachte Schöffen aus ber Bürgerschaft ben Gerichtssthungen bei, und balb tamen bie meiften fubtifden Angelegenheiten an ben Stadtrath. Auf bas Soester Stadtrecht war, wie wir gesehen, bas alte Recht von Libed gegründet; aber icon vor Friedrich II. erlangte bie thatfraftige Stadt bie Reichsfreiheit und große Brivilegien. Wie das lubische Recht in den meiften Städten der Office anerfannt und eingeführt wurde, fo bas Magbeburger Stabtrecht in ben beutichen Stabten ber öftlichen, von Glaven bewohnten Länber, wie in Stenbal (gegrfindet 1151 von Albrecht bem Bar).

## Cultur und Bildungsftanb im breizehnten Jahrhundert.

## A) Poefie und Runftbilbung.

8. 423. Wie die Institutionen der Kirche, des Feudalwesens, der Ritter- 1. Book schaft in dem französisch-normannischen Boltsstamme ihre hauptsächlichsten Träger gefunden und von dort aus die Areuzzüge ihren Ausgang genommen haben; so ift auch für bie Art ber Dichtung, welche fich an die Borstellungen und Ideentreise der Wirklickleit anlehnte, und als die romantische bezeichnet zu werden pflegt, im westlichen Europa, im provençalischen Süben und im frangosisch-normannisch-bretagnischen Rorben bie eigentliche Beimath zu suchen. Die religiöse Boesie, die, im Anfang unserer Beriode bort wie in Deutschland von Geistlichen gepflegt, die dichterische Thätigkeit fast ausschließlich in Anspruch nahm, trat unter bem Einflusse ber treibenden Zeitibeen balb in ben hintergrund: bie Dichter mußten entweder die Interessen und Vorstellungen, welche das lebende Geschlecht fesselten, in ihren Kreis ziehen und den weltlichen Stoffen eine religiöse Unterlage geben, oder fie mußten den fremden Sagen- und Phantasiegebilden den So tam es, daß man zunächst die in ber Boltstradition er-Blat räumen. baltenen Belbenfagen aus Rarls bes Großen Zeiten im Sinne ber erte herrschenden Anschaumgen bearbeitete, indem man bald die Conflicte des königlichen Herrschers und seiner getreuen Valadine gegen eine tropige Lehnsaristofratie poetisch gestaltete und großartige Belbencharaktere sich entwickeln ließ. balb seinen Kampf gegen die Ungläubigen, die Sachsen wie die Saracenen, im Beiste ber Kreuginge barstellte. Als aber bas verfeinerte Ritterthum und ber Frauendienst in den Vordergrund traten und das gesellschaftliche Leben der abeligen Rreise zu beherrschen anfingen, verlor fich der Geschmack für die berben, in naturwüchfiger Kraft und altgläubiger Frommigkeit auftretenden Belbengestalten aus einer frembartigen Bergangenheit; die Ritter und Frauen sehnten sich nach einer Unterhaltung, die mehr ihren Sitten und Neigungen entsprach; sie wollten von Personen und Berhältnissen hören, in benen fich ihr eigenes Dasein, bie "höfische" Bildung ber Zeit, abspiegelte, beren Thaten und Schickfale, beren Bestrebungen und Lebensziele mit ihren eigenen Interessen und Seelenrichtungen. mit ihren eigenen Anliegen und Erlebnissen in Beziehung und Uebereinstimmung standen. Einen solchen Boben fand die Dichtkunst in den Sagengebilden eines balberftorbenen Bollsstammes, ber, seit Jahrhunderten aus dem öffentlichen Leben ausgeschieben, ein stilles, wenig beachtetes Dasein verbracht hatte, bis er in ber aweiten Sälfte bes elften Jahrhunderts burch ein großes weltgeschichtliches Ereignig wieder aus der Berborgenheit hervortrat. Es waren dies die Sagen von Arthur und feiner Tafelrunde, bie bei ben feltischen Bollereften ber Altbriten in Wales, Cornwallis und Bretagne fich von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzt hatten und durch den Eroberungszug des Normannenherzogs Wilhelm (g. 338), an bem fich viele Ritter aus ber Bretagne betheiligten, einen neuen Impuls erhielten und die Aufmerkamkeit anderer Nationen erweckten. So wenig auch diese wunderlichen Sagen von Irrfahrten und Abenteuern. von Kämpfen und Schlachten ohne geschichtliche Unterlage, ohne Plan und Ziel ben Anforderungen der Boesie genügen konnten, in ihrer losen Gestalt, in ihrer

Unbestimmtheit, in ihrem fahrigen, unausgebildeten Wesen reizten sie das Lunst talent begabter Dichter. Aus biefem uncultivirten Boben konnten schöpferische Hände fruchtbare Gefilde erzeugen; ber robe Stoff schien zu künstlerischen Go bilden sich zu eignen; die abenteuerlichen Helden der Tafelrunde, die fast alle einander gleich waren, forberten die Bildungstraft zur Bfung psochologischer Charafterentwidelungen beraus. So wurden benn diese bretonischen Rämpfer in ihrer ungeschlachten Kraft und Derbheit und mit ihren wunderlichen, fremd-Mingenben Namen von ben frangofischen Dichtern zu Belben ihrer epischen Gebichte und Romane gewählt und zu Trägern ber Zeitibeen, zu Mustern und Bunachft murbe ber Frauendienft Borbildern aller Ritterschaft erhoben. als treibenbes Element beigezogen: an die Stelle der Gottesminne trat die Geschlechtsliebe; die Belben, beren Erziehung und ritterliche Heranbilbung ben Dichtern schon Gelegenheit zur Charafterentwickelung und Seelenmalerei bieten mußte, erliegen ber zwingenben Gewalt ber Liebe, handeln im Dienfte ber Frauen. Lanzelot und Tristan sind über bieses Stadium nicht hinausgetreten; ihnen ist ein höfisches Ritterleben im Genusse bes Waffenruhmes und bes Minnesoldes Zwed des Daseins, und die Kunft, womit französische und deutsche Dichter dieses Liebeleben ausmalten, bas ganze Lebensinteresse um bie einzige Leibenschaft sich bewegen ließen, die Liebe als ein "so seliges Ding" hinstellten, daß darüber alle übrigen Güter und Tugenden zurücktraten, hat diese Ramen zu den Lieblingsgestalten bes gangen Mittelalters erhoben. Auf biefes Feld konnte bie im Elibat lebende Beiftlichkeit ber Boefie nicht folgen, und fo feben wir benn bie ritterliche Laienwelt an ihrer Stelle in den Dienst der Musen treten. Micht mr. daß die Chrit, die bisher vornehmlich als Bollsgesang ein wenig beachtetes Dasein geführt, nun unter den Händen ritterlicher und adeliger Troubadours und Minnesänger vorzugsweise zur Berherrlichung ber Liebe und Frauen, zur Belebung und Berschönerung der vornehmen, "böfischen" Gesellschaftstreise, zur Anübfung garter oft unsittlicher Liebesbande gebraucht warb; auch die erzählende Boefie fiel ganglich ber Bflege weltlicher Dichter anheim. Und so febr wuchs das Interesse für diese Literaturgattung, daß die Rittergeschichten an Zahl und Umfang fort und fort zunahmen, daß man der leichteren Abfassung und Berbreitung wegen die metrische Form und den Reim allmählich aufgab und au breiten Brosaerzählungen fortschritt, bis endlich diese sich aulett wieder in Bollsbücher verfürzten. Wenn neben bieser weichen Boesie ber Minne in Deutschland auch noch die alte Bolksbichtung fortlebte und die überlieferten Sagenstoffe von den Nibelungen und der Rubrun von tunstfertiger Sand überarbeitet wurden, so lagen die Motive dieser Thätigkeit weniger in der Zeitrichtung, als in der gesunden Natur einiger Dichter, benen über dem conventionellen Ritterwesen ber Sinn für die nationalen Gebilde des germanischen Geistes noch nicht abbanden gekommen war. — Aber man ftand in Gefahr, über bem Liebes getändel und bem Sinnenrausch ber Minnebichtung ben Ernst bes Lebens, bie boberen sittlichen Interessen aus bem Auge zu verlieren: barum mußte der Poesie wieder ein tieferer Inhalt gewonnen, mußte ihr wieder der rechte religiöse Beift zurückerobert werden. Und auch bazu wußte man die bretonischen Artusromane anzuwenden; sie wurden als Gefäß und Rahmen für die zuerst in Sudfrand reich und Spanien ausgebildeten mbstisch-religiösen Erzählungen bom beiligen

Gral benutt. Die alte geistliche Dichtung vom Leben Jesu und ber Maria, von ben Geschichten ber Märthrer und Seiligen batte bas ehemalige Interesse verloren: man mußte wie in den Kreuzzügen Religion und Leben in Berbindung jegen; bies geschah burch bie "Massenie bes beiligen Gral", ein seliges Fürstengeschlecht mit seinem Hofgesinde, ben Templeisen, die wie die Ordensritter alle Tugenden und Eigenschaften ber höheren Stände, der Beiftlichkeit und des Waffenabels in sich vereinigend, Burg und Tempel bes Grals als fromme Buter ichuten jollten. Durch biefes britte Element, bas in bem Belben Bargival seinen vollendetsten Ausbruck fand, traten die Artusromane in eine neue Entwidelungsftufe, die jedoch nicht allen zusagte. Bottfried von Strafburg hielt sich fern davon, gab in Tristan und Isolde ben Liebesgefühlen ben reizenbsten Ausbruck und schalt auf die Dichter, "bie in Mahren wilbern". Er jog es vor, mit ber Welt ju schwimmen, mabrend Wolframs Parzival ihr entgegensteuerte. Auf dieser Entwidelungsstufe des Epos tamen die Laiendichter ber Beiftlichkeit wieber nabe; bie Belbenbichtung nahm einen lehrhaften, allegorischen Charafter an und schlug baburch in eine Richtung ein, wo sich beide Stände aufs Neue die Hände reichen konnten. Aber die poetische Schöpfungstraft hatte bereits ihre höchste Ausbildung erreicht: während die ritterlichen Dichter noch eine Zeitlang fortfuhren, von bem Baum ber Minnepoesie einige Früchte zu brechen, oder wie früher die Geistlichkeit auf ben wenig anziehenden Gebieten ber alten Geschichte, bes Trojanerfriegs, ber Alexanbersage, ber Legenden und Beiligengeschichten fich berumtrieben; während bekehrte Laiendichter die trockene Spruch- und Lehrdichtung der verwelkenden Blume der Minnepoesie entgegenstellten, oder die romantische Fabelwelt des Ritterepos burd "Reimdroniten", burch geschichtliche Werfe in Versen halb geistlichen, halb weltlichen Inhalts und Wahrheit mit Dichtung vermischend zu verbrängen suchten, wuchs allmählich ber Burgerstand zu Bildung, Wohlstand und Ansehen empor und sing an, die Hand auch nach dem Füllhorn der Poesie auszustreden. hierarchie und Ritterschaft batten am Ende bes breizehnten Jahrhunderts ihre glänzenbsten Zeiten bereits hinter sich; aus ben Formen, die noch ein Jahrhundert fortbestanden, war bereits der belebende Obem entwichen: die Bewohner der Städte ftrebten mit jugendlicher Kraft empor und suchten nach einer Nahrung, die den Bedürfnissen ihres Beistes, der Schnsucht ihres Bergens, dem Erwachen ihres religiösen Gefühles entspräche und den Forderungen ihrer wachsenben Einficht Genüge leistete.

## a) Die Dichtungen romanifder Bunge juntoft in Grankreid.

§. 424. Durch bie Kreuzzuge tam bie Boesie fast ausschließlich in bie Hande ber Borberto-Ritter und weltlichen Dichter. Die Streiter, die von bobern Beweggefinden getrieben die Großthaten vollbrachten, suchten bieselben auch im Liebe zu verherrlichen; und die roman= tische Boefie, beren Mittelpuntt und Kern Liebe und Frauen bien ft war, tonnte füglich nicht von Geistlichen gepflegt werben. Zwei Umstände bewirkten, daß die Dichttunst eben so gleichartig und universell war, wie die lateinische Wissenschaft, erstlich der Berkehr und die Berührung der verschiedensten Bölker im heiligen Lande und der dadurch bewirkte leichte Austausch der nationalen Sagen und Dichtungen, und zweitens die große Verbreitung und allgemeine Berftänblichkeit ber romanifden Sprache, in welcher bie meiften Poesten verfaßt waren. In den Ländern, die ehemals Bestandtheile des römischen Reichs bilbeten, in Italien, Frankreich, Spanien rebete man Sprachen, die unter einander sehr

ähnlich waren und nur als Dialette einer und berselben Kernsprache angesehen werden kommten, so daß die literarischen Erzeugnisse des einen Landes ohne Mithe in dem andern verstanden wurden, und daß zum mündlichen Berständniß nur ein turzer Berkehr erforderlich war. Diese romanische Sprache war seit ben Eroberungen ber Normannen auch in England einheimisch, und durch den ununterbrochenen Berkehr Deutschlands mit Italien und dem burgundischen Reiche in Südfrantreich war sie auch über den beutschen Westen und Silben verbreitet. Dadurch wurden die poetischen Erzeugnisse der catalonischen und provença lifajen Landfajaften, wo die Dichtlunft vorzugsweise' zu Hause war, bald Gemeingut der ganzen europäischen Menscheit, und da der Inhalt nicht sehr mannichfaltig war, sondern fich ausschliehlich entweder mit Stoffen aus ber chriftlichen Borzeit befaßte, ober sich um Ritterfagen, Abenteuer und Minnebienst brehte, so nahm die Boefie aller Länder eine ähnliche Richtung und hatte ähnliche Gegenstände zum Inhalt. Bon der Brovence, ber schönen somenreichen Heimath der Kreuzzüge und des Ritterwesens, der Gesangesluft und der Lebensfreude, ist es belannt, daß die sogenannte frohe Kunst und die Gerichtshöse ber Ebelfrauen über Liebe, Gefang, Ebelmuth und Gewandtheit baselbst ihren eigentlichen Sig hatten; daß die Boesie dort eben so, wie zu homers Zeit in Griechenland, von Festen und Mahlen unzertrennlich war, daß die Sänger der Tapferkeit und der Liebe dort sich bilbeten und ihre Muster suchten, daß endlich die ältesten Dichter Italiens in der Landessprache aus diesen Quellen tranken; und in dem gesangreichen Spanien mit seiner melodischen Sprache boten die Kämpfe mit den Mauren eine unversiegbare Quelle zu Rittersagen und Heldenbichtungen; das verfeinerte Ritterthum mit seinen Turnieren und seiner Frauenverehrung gab reichen Stoff zu lyrischen Gefängen der Liebe und der Mannestraft, und die füdliche, im Kampf mit den Mohammedanern gesteigerte Gluth des Glaubens hauchte Begeisterung für Religion und christlichen Heiligenbienst ein. Durch die Religionstriege wurden viele Ritter und Abenteurer aus Subfrantreich nach ber phrenaischen Halbinfel gezogen und eine Böllermijchung erzeugt, die wie in Palaftina ben Austausch poetischer Grzeugniffe erleichterte. Die provengalischen Gedichte der Troubadours, sowohl die lprischen Gefänge als die Romanzen und Erzählungen (Novellen) waren im Norden der pprenäischen und der apenninischen Halbinsel eben so bekannt, wie an der Garonne und Rhone. Frankreich, die vorzüglichste Bildungsstätte des Ritterthums, war somit auch die Heimath, ober boch die fruchtbarste Bslauzstätte der romantisch-ritterlichen Boesle, die von dort aus ihren Weg nach allen Rachbarländern fand, und selbst die fremden Sagenstoffe, welche die französische Dichttunst in sich aufnahm, empfingen ein nationales Gepräge, und gelangten in diefer Gestalt zu andern Böllern. Es wurde früher erwähnt, wie eifrig an den Burgen der führrangblischen Grafen und Herren die heitere Aunft gepflegt ward; dadurch gewann anfangs die Sprache und Boefle der Probence und der Languedoc den Borrang vor der nordfranzösischen, und die Italiener, Catalonier und Arragonier schöpften aus ihrem reichen Borne. Bald rildte das nordliche Frankreich, wo der normannische Rittergeist auch auf die Boefle einwirkte, nebst den verwandten Höfen in England und Flandern dem Süden nahe, und wahrend hier, zum Theil burch das Beispiel der grabischen Sänger, die Lyrit vorherrschte, gewann dort unter Einwirtung bretonisch=celtischer und normannischer Sagenstoffe das Spos bie Oberhand. Nirgends wurde die Dichtkunst mit solchem Gifer und solcher Borliebe gepflegt als bei dem hohen und niedern Abel Frankreichs und der normannischen Staaten. Gefang und Saitenspiel und die Kunft der dichterischen Rede gehörten zum Unterricht der fürfilichen und abeligen Jugend, und bei Kaiser Otto IV. und Richard Löwenberg haben wir bereits erfahren, wie fehr diese Fertigkeit als unentbehrlicher Schmud und wesentliches Element des ganzen Ritterlebens angefehen ward. Daß bei der wichtigen gesellschaftlichen Stellung, welche die französisch-normannische Nation während der Kreuzzüge behauptete, auch die ritterliche Dichtlunst von dort aus ihren Weg nach andern Ländern nahm, war natürlich, und wir werden bald erfahren, wie insonderheit die deutsche Boeste durch französische Ginwirkung bestimmt worden ist. Nicht nur, daß viele Worte und Kunstausbrücke in die Sprachweise ber vornehmen Gesellschaft Eingang fanden, beutsche Redeweisen den französischen nachgebildet wurden; die Ihrischen Dichter der höheren und niederen Gattung empfingen von ben provençalischen Troubabours und ihren untergeordneten Genoffen, den Jongleurs, Impulse und Beispiele zur Nachahmung und die epische Poesse entlehnte ihre bedeutsamsten

Stoffe aus ben französisch = normannischen Borbilbern. Wie im achtzehnten Jahrhundert, so führte auch im breizehnten Frantreich ben Reigen in ber gesellschaftlichen Bilbung; bie französische Nation schuf die Gesetze und Lebensformen für die gesammte vornehme Welt, übte bestimmenden Einfluß auf Sitten und Mode und herrschte im Reiche des Geschmads, der Runft, der Schönbeit.

\$. 425. Wie im ganzen Leben, so war and in Sprache und Poefie bas fübliche Frankreich a) Burtiche von bem nörblichen viele Jahrhunberte lang geschieben: nach ben Börtern ber Bejahung bezeichnete man bas Sprachgebiet ber Subfrangofen ober Provengalen mit langue d'oc, bas ber Norbfranzosen mit languo d'oïl ober d'oui. In ben Lanbschaften an ben Phrenäen und am Mittelmeer, an der Garonne und Rhone, wo die romanische Rationalität weniger von fremden Bollselementen unterbriidt und überwuchert war, hatte fich von alter Zeit eine heimische Bollspoefie gebilbet, welche an bem jur Fröhlichleit und Sinnlichleit geneigten Raturell ber Bewohner und an ihrem hang zum Bunberglauben und Abentenerlichen einen Anhalt befaß und fich im Befitz eines fahrenden Sängerftandes befand. Diefe Banderfänger, die ichaarenweise von Stadt ju Stadt, von Burg zu Burg zogen und mit Gefang und Musit auch ost bas niedere Gewerbe von Gaullern und Poffenreißern verbanden, gaben burch ihr leichtfertiges Leben oft Anstoß. Besonders Nagte bie Geiftlichkeit fiber bie luftigen Klinfte ber seurras und Mimi, welche von ber lateinischen Benennung joculatores ben Ramen Jonglenrs erhielten. Als nun die Aitterschaft fich ausbildete, genügte die berabgefunkene Runst der Spiellente und Bänkelfänger nicht mehr; die Eblen fingen an fic nach feineren poetischen Genüssen zu sehnen und widmeten fich daher selbst der Dichttunft, die fie nach Form und Inhalt zu heben bemüht waren. So entftand neben der alten Boltspoefie die neue Runft der Tronbadours ober Trouvères, welche, für die höhere Gesellschaft berechnet, einen feineren Con anschlug und auf ben Geift bes Ritterthums, aus bem sie hervorging, eine bebeutenbe Mildwirkung fibte. Im Gegenfatz zu ben fahrenben Jongleurs machten nun die Tronbadours die Poesse zu einer abeligen Kunft, die fie durch edlere Sprache, burch Maunichfaltigleit ber bichterischen Kormen und Weisen, burch regelmäßigen Reim und Bersban ju beben fuchten, und jur Belebung und Berfconerung bes Ritterlebens, jum Lob und Preis ber Franen, jur Berherrlichung freigebiger, gefangliebenber Fürsten und herren anwenbeten. Benn and die Tronbadours, die großentheils aus dem niederen Dienstadel hervorgingen, es nicht verfomahten, aus ben Sanben ber boben Berren und Franen, an beren Burgen und Bofen fie weilten und die fie in ihren Liebern feierten, Geschenke anzunehmen; so blieben boch Dichtung und Gefang eine freie Kunft, so wurden fie boch nicht als Mittel bes Erwerbes, sonbern als Zierbe bes Ritterthums angesehen, baber auch balb Rönige und Fürsten und Eble jebes Ranges eine Chre darein setten, zu den Tronbadours gezählt zu werden, und ritterliche Sänger gastfrei aufannehmen, fie zu ehren und zu beschenten galt in Frankreich und Spanien, in Italien und in England als eine der ersten Fürstentugenden, als eine Wnigliche Eigenschaft. Und wie zur Entfaltung und Uebung ritterlicher Kraft und Gewandtheit Turniere und Aitterspiele angeordnet wurden, so mogen an manchen Orten "Minnehbse" und heitere Dichterfeste bestanden baben, wo bie Sänger in Tenzonen ober Wettgefängen um ben Preis ftritten und lieberkundige Ebelfrauen das Urtheil fällten und die Blume des Sieges reichten. Anch die Fertigkeit, poetische Erzählungen vorzulesen, war eine sehr willtommene Sabe. Die Schreibetunft besagen nur wenige, der Dichter war also genöthigt, seine Berse einem Schreiber in die Feber ju sagen, baber Dictiren gleichbebentend mit Dichten war. In ber zweiten Galfte bes breizebnten Jahrbunberts gerieth mit bem Ritterthum auch bie schöne Aunst ber Tronbabours in Berfall. Die Albigensertriege, bie Berarmung bes Abels in Folge ber Krenzinge, die wachsende Robbeit ber Zeit minderten bas Intereffe für bie Dichtfunft und entzogen ben Sangern ben Lohn. Rach einer fünfzigjahrigen Beriobe bes Austrebens vom Einsachen zum Klinstlichen, als beren Repräsentant Guillem de Poitiers gelten tann, und einer hundertjährigen Blüthezeit, mabrend welcher Bernart von Bentabour, Bertran von Born, ber "Lehrer ber Liebe", Arnant Daniel, nach Dante's Zeugnif Lieberund Romandichter, und Guirant be Borneil, ber "Meister ber Tronbabours", ihre Lieber anstimmten, trat somit eine Zeit ein, da die Lyrik mehr in das Lehrhaste und in die "dunke Rebe" Merging. Guirant Riquier war ber letzte würbige Meister bieser Periode bes Sinkens. Durch die ritterlichen Sänger erhielt die lyrische Poesse bes süblichen Frankreichs eine reiche Mannichfaltigleit. Richt nur daß Ahnthmus und Reim forgfältiger behandelt wurden und ber Strophenbau zu hoher Bollenbung tam; auch in Beziehung auf Charatter und Inhalt ber

1

Dichtung tritt eine große Berfchiebenheit ju Tage. Man unterscheibet Minnelieber, Sirventes, Tenzonen und Bastourelle.

. Winn Heber.

Bie die bentschen Minnefanger, die wir im nachsten Abschnitt tennen lernen werben, gingen auch bie Tronbabours von Raturschilberungen aus. Das Grun ber Biefen und Banne, ber Duft der Blumen, die Alarheit der Sonne, der Gefang der Bögel bilden die immer wiedertehrenden Gegenstände ihrer Gleichniffe und Bilber, wobei man oft burch die Zierlichteit ber Gintleibung, durch die Gewandtheit des Ausbruck überrascht wird. Rur selten schimmert etwas von dem Golbe ber classischen Literatur burch, ba nur wenige ber romantischen Dichter mit ber alten Boefe vertrant waren. Reistens bient die Raturschilderung nur als Unterlage für den Gesang der Liebe, ber die Kunst ber Troubadours vorzugsweise gewidmet ift. Und hier begegnen wir bew felben Eigenthumlichteit wie bei ben beutschen Minnefangern, bag ber Dichter in ber Regel vornehme Frauen verherrlicht, mit benen tein näheres Berhältniß gebacht werben tann, die meiftens im Cheftand leden und durch Rang und gesellschaftliche Stellung weit über dem Berherrlicher ihrer Schönheit und Angenden stehen, daher auch Geheimniß und Berschwiegenheit sort und sort empfohlen, die Ramen nur angebeutet ober unter bilblichen Bezeichnungen verhüllt werben. Liebesboten überbrachten der Berberrlichten die Hulbigungen des Berehrers, oder da nur wenige France lesen konnten, so trug auch wohl ein "Spielmann" das Liebes- und Lobgedicht recitirend mit Musilbegleitung vor. Das Liebeslied setzte baber mehr ben Geift als bas herz bes Dichters in Bewegung; die Sprace der Galanterie tritt an die Stelle der unmittelbaren Gefühlserauffe, die Berehrung und hulbigung ber gepriesenen Dame ift meift nur Sache ber Phantafte und bes Berfandes ohne die Leidenschaft des Gemilthes. Oft gleichen die hössischen Liebeslieder einer "Berlenschnur von lebenden Beiwörtern, von Bilbern des Schönheitspreises". Statt aus dem frischen Borne eigener Empfindungen, eigener Erlebnisse zu schöpfen und baburch einen fiets neuen und reichen Inhalt, ein ewig Jugenbliches in fich zu tragen, bewegen fich bie Lieber meistens in allgemeinen Schilberungen und Betrachtungen, in Lobpreisungen und Rlagetonen. Das Lieben erfcheint wie bas Dichten als eine auf Regeln jurndgeführte Kunft. Der Troubabour ung fich "auf Liebe verfteben".

Die höfische Dichtung ber Franzosen beschräntte sich jedoch nicht blos auf ben engen Areis gärtlicher Empfindungen und Liebestlagen: fie wagte fich auch auf den Rampfplat ber Deffeutlichteit, in das handelnde Leben, um die Schäden und Gebrechen der Zeit zu belämpfen, für die gute und gerechte Sache in die Schranten zu treten, um scharfe Rugen im Sinne einer Partei, im Dienfte eines herrn ju erheben, um mit fittenrichterlicher Strenge gegen bie Grofen und Mächtigen in Staat und Kirche au eifern. Gebichte bieser Art nannte man Struentese, "Dienflieber", und es wurde foon bei Gelegenheit der Albigenfertriege erwähnt, von welcher Birtung biese oft mit ben Baffen bes Spottes und ber Satire auftretenben Allgegebichte auf bie Stimmungen und Aufichten bes Bolles gewesen find. Im Sirventes spiegelte fich bie Beit in allen ihren Erscheinungen und Nichtungen, in ihren Kämpfen und Parteianliegen, und oft waren bie Berfaffer bie Gefährten und Bertrauten hochgestellter Fürften und Saupter, beren Sache fie mit ber Gewalt ihrer Boefle unterftuten. Der icarfe, oft leibenschaftliche Ton, ber gern Berfonlichteiten einmischt, machte bas Sirventes zu einer gefürchteten Baffe. Die Sirventesen Bertrans von Born gingen von Mund ju Mund und brachten in ben Rriegen bes englischen Abnigs heinrich IL und seiner Sohne solche Wirtung hervor, daß fie von ber Garonne bis jum Aussing ber Seine fortwährenb blutigen Streit erzengten.

Bertran

Baftou

Reben ben Sirventesen liebten bie provengalischen Dichter noch bie Tengone und bas Baftourelle. Tengonen waren Wett- und Streitgefänge, worin die Dichter fich ihre Stroppen reihum mittheilten und einige gewählte Richter nach beendigtem Bortrag die Entscheidung fallten, balb Spiele und Uebungen bes Wipes über pilante Controversfragen, balb pedantische Bersbisvutationen voll Spipfindigkeiten und gelehrten Worttrams. Lyrifche Gedichte, worin landliche Scenen, Liebschaften zwischen hirten und Bauerinnen und ibpllisches Raturleben ben Inhalt

bilbeten, bieß man Baftourelle.

6 Die

Der Silben Frankreichs war bie eigentliche heimath bes lyrischen Gesanges; nur bie Bretagne rangfilde tounte mit ber Provence einen Bergleich aushalten. Die übrigen Laubschaften entlehnten bas Meifte von ihren füblichen Rachbarn: ihre Lais entfprachen ben provençalifden Cangonen, waren wie biese theils ernsthaften elegischen, theils heitern, scherzhaften Inhalts und wurden gleichfalls mit Saitenspiel vorgetragen. Rur das Fablian, die beliebte poetische Ergählung, bald belehrenben

moralifchen, balb leichtfertigen und muthwilligen Inhalts, voll obscöner Beschreibungen und **Schwänte,** war mehr im nörblichen Frantreich zu Hause und zeugt von der vorherrschenden Neigung ber frangofifch-normannifchen Bevöllerung für bie epische Dichtung, für ben Roman, bie Rovelle, bie Legenbe und Reimdronit. Unter ben norbfrangbfifden Dichtern war neben Bierre be Craon und einigen andern "Chansonniers" Graf Thibant von Champagne, später König von Ravarra (1201—1253), der berühmteste. Thibauts Lieder find theils Ausbrüche finnlicher Liebe, wie fie fich bei ben provençalischen Sangern finden, meift ohne Innigfeit und tieferes Gefuhl, theils religible Erglisse, Homnen an die h. Inngfran n. A. Unter der von ihm besungenen Dame hat man die Königin Blanca, die Mutter Ludwigs IX., zu erkennen geglaubt.

Lhibani Cham: pagne.

§. 426. Benn auch die Provençalen neben ber lyrischen Dichtung die epische nicht vernachläffigten, fo muß boch bas nörbliche und weftliche Frankreich als bie eigentliche Beimath bes Romans und ber Rovelle betrachtet werben. Bis in die Zeiten ber Krenzilge wurde die Dicht- lice Dich tunft bes gesammten chriftlichen Abendlandes von Geistlichen gelibt. Daburch ergab es sich von felbft, daß religiöse und tirchliche Stoffe den hanptinhalt bildeten; nur darin machte sich allmählich ein Fortschritt bemerkbar, daß die Landessprache mehr in Anwendung tam. Auch im zwölften Zahrhundert war die epische Dichtung noch großentheils Eigenthum des geiftlichen Standes, und wir werben später bei der deutschen Literaturgeschichte ersahren, wie ähnlich und verwandt diese geiftliche Dichtung nach Juhalt und Form in allen ganbern gewesen ift, wie gewisse Erzählungen aus den Sagengebieten, die sich um Christus und die Apostel, um Maria und ihr Geschlecht, um bie Beiligen und Martyrer gelagert hatten, und gewiffe religible Erzählungen und Borftellungen eben so sehr als Gemeingut der gesammten Christenheit betrachtet wurden, wie die Glaubenslehren und die firchlichen Gebrauche und Einrichtungen, und bag man die nationale und sprachliche Berschiebenheit nur als etwas Unwesentliches und Aufälliges ansah. Eine Menge Legenben, Bunberund heiligengeschichten, theils von localem Charafter, an gewiffe berühmte Andachtsflätten ober Ballfahrtsorte angelehnt, theils der gefammten Christenheit angehörend, wurden, meistens nach lateinischen Quellen bearbeitet, in allen Ländern verbreitet; als Erzeugniß des gemeinsamen driftlichen Geiftes trugen fie nur selten ben namen eines Berfaffers; poetisches und literarisches Eigenthum war ein unbefannter Begriff. Besonders liebte man folde Erzählungen, welche mit dem Morgenlande in Beziehung ftanden ober frembe Bunberlander vorführten. Bu ben älteften und beruhmteften biefer Gattung gehörten: "Die Reife bes heil. Branbanus zum irbifchen Parabies", eine Art mönchischer Odoffee in achtsusjigen Bersen, die sich auch in deutscher und stämischer Sprache erhalten hat; die Geschichte bes Raisers Beraclins, die an die Anffindung bes beil. Rrenges und an das Fest der Erhöhung gefnüpft ift, und vor Men "das Leben des heil. Jofaphat", bie Belehrung bes indischen Fürstensohnes burch ben driftlichen Ginflebler Barlaam, ein Siegesbentmal bes Christenthums über Beibenthum und Indenthum, wie über die Berführungen bes finnlichen Lebens. Aus bem griechischen Urterte bes Johannes Damascenus querft ins Lateinische übersetzt, wurde das Wert balb in allen Sprachen bearbeitet und blieb ein Lieblingsbuch des ganzen Mittelalters.

Benn foon in biefen und anderen geiftlichen Dichtungen neben bem erbanlichen und belehrenden Inhalte auch das Interesse der Zeitgenossen für die große Sache der Areuzzige, die siegreichen Rämpfe bes Christenthums gegen ben mohammebanischen Glauben ober, was damals als gleich- bem Katoe bebeutend galt, gegen die Heiben, mit großer Entschiebenheit hervortritt; so geschab bies in noch höherem Grade in dem romantischen Epos aus dem Aarolingischen Sagentreis. Wir wissen, wie fehr bas helbenleben Karls bes Großen von poetischen Sagengewinden burchflochten und umhällt war, und befonders wurde schon frühe sein Name mit dem heil. Grabe in Berbindung gebracht. ES lag somit nahe, gerade in dieser Zeit die Sagen, Romanzen, Schlachtgefänge, welche im Lanse ber Jahrhunderte herangewachsen und allgemein belannt waren, zu epischen Compositionen zu verbinben und mit bem hauptanliegen ber Gegenwart in Beziehung zu setzen, ben großen driftlichen Raiser als Borbild aller Arenzsahrer und Glaubenshelben aufzustellen. Dieser Aufgabe unterzogen sich zunächst Geistliche, aus beren händen wir zwei lateinische Romane religiöser Tenbenz bervorgeben feben, die Ballfahrt Rarls bes Großen ins beilige Land und die unter bem Ramen ber Chronit Turpins zusammengesaßten Sagen und Erzählungen von bem Feldzug gegen die Saracenen in Spanien. Dieses wohl in der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunberts aus alten Liebern und Romanzen, aus Sagen und Erzählungen zusammengefügte und einem Zeitgenoffen Karls, Turpin, zuerst Mönd von St. Demps, bann Erzbischof von Abeims,

zugeschriebene Buch, das balb in die Bollssprache überseht ward, bildete eine Handmelle für die Romane aus dem Karolingischen Mythentreis, ohne daß jedoch die Alteren Ueberzisterungen, Gobichte und Sagen, bie neben jenem berliefen, baburch verbrungt worben maren; welmehr ergangten biese die "Chronit", bei der eine religiöse Tendenz sichtbar vorwaltet, vorwärts und rückwärts und faßten insbesonbere die weltliche Seite ins Ange. Denn Rarl ber Große trägt eine zwiefache Gestalt: er ift weltlicher Belb, ber gegen bie riefige Kraft und Wilbheit seiner trotigen Reichsbarone, besonbers ber Söhne haimons, wie gegen bie Berrätherei und Tüde bes Mainzer Geschlechts, als bessen haupt Ganelon erscheint, zu tämpfen hat, und ift zugleich Gottesfizeiter. ber bie Sache bes Christenthums wiber bie Unglänbigen versicht. In biesen heiligen Ariegen gegen bie Beiben fiehen bem Rönig swölf ausgewählte Rriegsgenoffen als "geharnifchte Apofiel" jur Seite, um mit ihm das Reich Gottes zu mehren; sie ziehen mit ihm zum heil. Grab, Ampfen mit ihm gegen die Sachsen und Saracenen, bis sie nach vielen wunderreichen Thaten und Schidfalen burch Ganelon, ben Jubas, verrathen im Thale Ronceval gemeinsamen Selben- und Märthrertob leiben. Karl felbst bleibt mit Einigen am Leben, aber nur um jene zu rachen, zu verherrlichen und zeitlebens zu betrauern. Diese poetischen Gelbensagen, von benen einzelne Lieber fehr frühe vorhanden waren und theils beim Borraden jur Golacht, theils bei gefelligen Mahlen gefungen zu werben pflegten, wurden um die Mitte des zwölften Jahrhunderts in dem "A o I a n d 6lieb" ober "Roman von Roncevanz", das wir in der deutschen Bearbeitung näher kennen kernen werben, burch einen Dichter Turold an einem Ganzen verbunden, von bem bann im Laufe ber Beit viele Ueberarbeitungen veranstaltet wurden.

A. Die Artus:

Wie die bebeutsamsten Bollslieder aus dem Karolingischen Sagentreis in Turpins Chronit Aufnahme fanden, so die bretonischen und walisischen Bollstraditionen in der lateinischen Chronit, welche Gottfried von Moumouth (Gruffpb ab Arthur) nach feiner eigenen Angabe aus einem Werke übersehte, das ein gelehrter Benedictiner, Archibiaconus Walter von Oxford, aus der Bretagne mitgebracht und bas in der Sprache jenes Landes die Thaten aller britischen Alnige von Brutus dem ersten König herab bis auf Cadwalabr, den Sohn Cadvallons, berichtet habe. Bu ber Uebertragung ins Lateinische sei er burch seinen herrn, ben Grafen Abbert von Glocefter († 1147), aufgeforbert worben. Aus biefer Angabe hat man geschloffen, daß in Gottfriebs "Geschichten ber britischen Könige" althunrische Bollslieber und Sagen von ber Zeit ber angelsächsischen Invasion an ausammengestellt und verarbeitet worden und daß daraus die Stoffe für die Romane von Artus (Arthur) und der Tafelrunde gefloffen seien. Diese Chronit nun wurde die Quelle zahlloser Romane sund Dichtungen. Allein die Sitten und Lebentweise eines abgeschlossenn, in der Eultur zuruchgebliebenen Bolles, die wilden Kämpse des Kinigs Arthur und feiner Kriegsgefährten und bie Märchen von bem Bauberer Merlin tounten bem fortgeschrittenen Mitterwesen ber Beit nicht genfigen, baber gesellten fich balb in ben fraudfifdnormannischen und beutschen Bearbeitungen nene Elemente im Geifte ber Zeit und ber herrschenden Bildung hinzu. Die einförmigen Erzählungen von Baffenthaten und Abenteuern, von Seldenund Zanbergeschichten bienten unn als Unterlage für bas verseinerte Ritterthum mit seinem Frauendienst, seinen hösischen und kriegerischen Sitten, seinen flunkichen und flunigen Frenden, so bag Arthur und sein hof balb jum Ibeal alles bösischen Lebens, seine Tafelrunde zu Mufterbilbern aller ritterlichen Eigenschaften ausgebilbet wurde. hohe Geburt, Stärte, Tapferleit, Treue gegen ben Fürften waren bie unerläglichen Bebingungen ber Aufnahme in bie Ritterschaft ber Tafelrunde, wo ein Leben voll beiterer Geselligkeit im Dienfte ber Liebe und ber Framen und im Genuffe bes erworbenen Baffenruhmes wintte. Die anziehende Darftellung eines folden Lebens hat ben beiben Romanen "Lanzelot" und "Triftan" so hohen Reiz verliehen, bag bie frangösischen Bearbeitungen biefer Erzählungen in allen Länbern Eingang fanden und bie Lieblingsblicher ber vornehmen Gefellschaft burch bas ganze Mittelalter geworben find. Aber felbe biefes von Rriegsthaten und Minnebienst gehobene Ritterleben war noch unvollftanbig; es mußte noch ein brittes Element, bas chriftlich-religiöse, die "Gottesminne" hinzutreten, und biefes erhielt bie bretonifde Dichtung in ber Sage vom beiligen Gral, beffen hitter aus ben Rittern ber Tafelrunde gewählt wurden. Erft burch bie Bereinigung religiöfer Beiligkeit mit Tapferteit und weltlicher Tugend tommt ber Ritterfreis jur Bollenbung. Als bas 3beal eines folden volltommenen Ritterhelben fteht ber Bargival ba, eine Dichtung, bie gleichfalls ans Frankreich ihren Beg nach Deutschland und andern genommen bat. Auch die lothringische Geschichte

vom Schwanenritter Lohengrin, ber auf bem von einem Schwan gezogenen Schiff nach Brabant giebt, um einer bebrängten Bergogin beignfieben, bangt mit ber Graffage gusammen.

Unter bem bell. Gral bachte man fich eine toftbare Chale, beren fich Chriftus beim letten Abendmahl bebient und in die Sofeph von Arimathia bei ber Arenzigung bas Blut bes beren aufgefangen haben follte. Dit Aficficht auf die tonigliche Burte Chrifti murbe baber die Schale felbft sanguis regalis, Sang real, sainot Graal genannt, wenn man nicht die Ableitung aus bem provengalifden Borte "Gragal", b. b. Chale, vorzieht. Der urfprungliche huter biefes Rieinobs war Joseph felbft, und ein altes, von ber Kirche als apolityphisch ausgeftofenes Evangefinm bes Ricobemus ergabit bereits bie wunderbare Mettung, welche Jofeph burch jene Reliquie im Gefangnis erfahr. Er follte hierauf mit Maria Magdalena von feiner Deimath nach Frantreich und von hier nach Spanien und England jur Ansbreitung bes Chriftenthums fich begeben haben. Der Gral, ber alleriet wunderbare Eigenfhaften hat, mabit feine bater, die Sempleifen felbft, und zwar blos aus den edelften und frommften Stittern, und bas Ronigitum beffeiben wird nur erlangt burd bie reinfte Gefinnung und bie vollfommenften Ritteringenben. Das Gefas, eine Reliquie aus bem Barabiefe, ift mit Rraften bes ewigen Lebens andgeftattet; es gewährt benen, bie es anfchauen, Die reichfte gulle irbifder Guter und fofist fie bor ben Leiben bes Alters und ben Somergen bes Lobes. Der runde Tempel, in bem ber beil. Gral nach ber Dichterfage aufbewahrt war, fant in ber Mitte ber prachtvollen, von Thurmen umgebenen, auf ehernen Gaulen gewölbten und von Schwibbogen getragenen Gralo burg, Die ber wunderbar geborene Ronig Titurel auf bem unnabbaren Ongeberge Routfalvage in Spanien gegefindet hatte und die von den Olchtern als Bunder aller herrfichleit geschildert wird, prangend von Gold, Ebeigeftein und Roftbarfeiten in üppiger Falle.

auch noch bie aus ber alten Geschichte entlehnten und in ahnlicher Beife behandelten Dichtungen Bestlaur bom Erojanertrieg, von Alexander b. Gr. u. a. beigefügt werden tonnen, befag bie fransöfische Literatur des Mittelalters noch eine Gattung poetischer Werke epischer Richtung, die "Contes und gabliaur", welche gleichfalls ihren Beg ju andern Bollern nahmen und insbesonbere in Italien einen fruchtbaren Boben fanben. Es find Ergablungen und Marchen von ber bunteften Mannichsaltigleit bes Inbalts und von großer Berschiebenbeit im Umfange: fisliche Aechtsfälle, sopbistische Brobleme, Streiche ber Einfalt und Schlaubeit, ber Schaltbeit und bes Betrugs, Marchen, Lieblingsanelboten, oft moralisch gewendet in Regeln und Satiren. Sie find meistens in vierfüßigen jambischen Bersen verfaßt und beschräuten fich nicht, wie die genannten Aomane, auf einheimische Sagentreise, sondern verbreiten fich aber alle Boller und Zeiten, und während in der ruhigen Darstellung des Epos die geistigen Kräfte noch ungetrennt erscheinen, so ift in ben Coutes und Kabliaur balb bas Bhantaftische, balb bas Rührenbe, balb bas Belehrenbe borwaltend. Besonders tritt in vielen der Neineren Erzählungen und Kabeleien ein muthwilliger Big und eine Reigung jum Leichtfertigen, Zweibeutigen und Obscönen bervor. "In Richts find fie mnthwilliger, als wenn es über die She bergebt; in Nichts schelmischer, als wenn es ben Menden und Nonnen gilt; in Richts erfinderischer, als in Schlüpfrigfeiten", und in ber Runft, biefe behaglich anszumalen, find die Dichter Meister. Auch barin unterscheibet fich biefe Gattung von den alteren, daß fie fich nicht auf ben Rlerus und die Ritterschaft beschränkt, sondern bag fie, ausgebend von ber Anschanung bes wirflichen Lebens, Burger und Baner, Sandwerter und Raufmann mit bem geiftlichen und abeligen Stanbe in Beziehung fett. Meiftens aus lateinischen Quellen fliegend und jum Theil bem orientalifden, griechifden und romifden Alterthum entnommen, wurden biefe Erzählungen balb Gemeingut ber gangen Belt und eine Fundgrube für fpatere Dichter aller Gattungen und Zungen.

&. 427. An dem Kunft : und Boefieleben, wie es in Frankreich und Deutschland zur Entfaltung tam, nahmen auch bie niederlandischen Landschaften, welche bei bem Ginten und Schwinden der Reichsmacht mehr und mehr zu einem selbständigen Staatsleben sich ent= widelten, regen Antheil, und wenn fie auch mehr Empfänger als Geber waren, so baben fie doch eine bedeutende Schöpfung ausgebildet und der Welt mitgetheilt, — das Thierepos von Reinete Fuchs, die poetische Hauptthat bes niederländischen Bolles. Ursprünglich ein Bestandtheil bes herzogthums Lothringen mit germanischer Bevöllerung, folgten bie flandrischen, brabantischen und holländischen Landschaften anfangs dem inneren und äusteren Entwidelungsgang des Reiches, und wir haben bei verschiedenen Gelegenheiten gefeben, wie eifrig sich die niederländische Klostergeistlichteit an dem literarischen und geistigen Leben Deutschlands betheiligte. Doch trat schon frühzeitig in Brabant und Flandern eine Annäherung an Frantreich ein, veranlast burch die nathrliche Lage und durch politische Berhältnisse und Wechselbeziehungen. In Folge biefer Doppelstellung zu den beiben vorherrschenden Culturvölkern schug auch das geistige und künstlerische Leben an der Maas



und Schelbe biefelben Richtungen ein, die in den beiden Rachbarlandern zur Entfaltung Man baute im gothischen Stil Rirchen und Rathhäuser, man fibte an ben fürstlichen Höfen von Holland und Brabant, von Flandern und hennegau Gefang und Saitenspiel nach Art ber Troubabours und Minnefänger, man erheiterte das gesellschaftliche Leben burch Dichtungen und Romane aus bem Karolingischen Sagenfreise und aus ben Fabelgeschichten von Arthur und der Tafelrunde; der allegorisch=epische Roman von der Rose war in den Niederlanden nicht minder verbreitet als in Frankreich und hat noch im filmfzehnten Jahrhundert in Heinrich von Afen einen geschickten Bearbeiter in der Landessprache Und als ber Bürgerstand ber gewerbreichen Städte zu größerer Bedeutung tam und das Interesse für Ritterthum und hösische Poesse zurückgebrängt ward, betraten Jacob von Maerlant, "ber Bater ber niederländischen Dichttunst" aus Damme, ber Hafen-ftabt von Brügge, und seine Zeitgenossen Jan van Helis Stote, Ludwig von Belthem u. A. ben Boben ber Hiftorie und verfaßten "Reimdyroniken" in ber Sprache und aus der Geschichte ihres Landes. Diese historische Dichtung sand indessen bei dem Rierus so wenig Beifall als die Ritterpoesse, und da der bürgerliche Meistergesang sich noch nicht hervorwagte, so nahm die Lehrbichtung und die geiftliche Poefle den Plats ein. Maerlant selbst wurde von der Geistlichteit vermocht, der weltlichen Dichtung zu entsagen und seine Gaben bem Preis ber Maria und ber Heiligen zu widmen. Rach seinem Borgange bildeten Legenden und religiöse Gedichte lange Zeit die vorherrschende Sattung ber niederländischen Literatur. Dam bekämpfte die wällichen Dichter nat ihren "falschen Dabren" und verfolgte die Minstrels. Nur die adeligen Geschlechter fuhren fort die romantische und historische Dichtung zu begitnstigen. — Neben bieser Uebereinstimmung und Gleichartigkeit des geschichtlichen Entwickelungsganges mit dem der größeren Nachbarreiche traten jedoch schon fruhzeitig die Reime hervor, die bem späteren nationalen Leben ber Rieberlander ein eigenthumliches Gepräge gaben. Das Feudalwesen gelangte bort nicht zu solcher Herrschaft, wie anderwärts: im Norben bewahrten bie friefischen Bauernschaften ihre Freiheiten und altväterlichen Einrichtungen, in Flandern und Brabant entwickelte fich ein regfames Stäbteleben, welches zu dem Ritterthum einen scharfen Gegensatz bildete und vie alte Bollspoesse in seinem Schoos bewahrte und mit praktischem Beobachtungssum ausbildete.

Die

1**285** --1**30**0.

Die Thierfage, welche neben ben uralten helbenbichtungen von Sigfried und Dietrich am tiefften in bem germanischen Bollsbewußtsein wurzelte, gelangte am früheften in Lothringen jur schriftlichen Bearbeitung. Wenn, wie vielsach angenommen wird, Borgänge am auftrafischen Sofe bie erfte Beranlaffung jur Anfzeichnung gegeben haben, so war bamit auch jugleich bas Borbild aufgestellt, bas behnbare elastische Gebilbe ber vollsthumlichen Sage ftets mit Rucht auf Zeiverhältniffe ju behandeln, ben überlieferten Stoff als Rahmen und Grundlage für Beziehnngen und Anspielungen auf die Gegenwart ju bennten und in biesem Sinn ju erweitern und ummgestalten. Benige Erscheinungen auf dem Gebiete der Bollsbichtung baben so sehr zu eingebenden Forschungen angeregt, als die Sagen vom Wolf Isengrim, vom Fuchs Reinele und von der gamen großen Thierwelt, die um fie und den Löwentönig geschaart ift. Wenn gleich bas bis jetzt befannte ältefte Denkmal der Thierdichtung, die Sobafis eines lothringischen Berfassers in lateinischen Berfen, erft bem zehnten Jahrhundert anzugehören scheint, und sowohl ber bentiche Reinhart Fuchs des Elfassers Glichefer (Gleisner), als die jahlreichen französischen und niederländischen Bearbeitungen aus bem pobliten und breizehnten Jahrhundert flammen; so ist doch anzumehmen, baß ber Kern ber Dichtung aus viel alterer Beit herrfihrt, ja bag er eben fo fehr bas urfpranliche Eigenthum ber germanischen Ration gewesen ift, wie bie Grundbeftanbtheile bes nationalen Belbengesangs. Beibe haben ihre Burzeln in ber angebornen Ratur jugenblicher Boller: wenn ber Rriegerstand und feine Ganger fich angezogen fühlen, in ben gottlichen Bervengestalten ber heil. Tradition sich Borbilder der Kraft, des Muthes, des Heldenfinnes zu schaffen, so versent fich ber Bauern- und hirtenstand mit Borliebe in Die Thierwelt, beren Tugend, Freundlickeit und nilhliche Thätigleit in den hausthieren ihm Zuneigung und Bertrauen erwecken, deren Lafter und leibenschaftliche Triebe er in den Raubthieren des Feldes und Waldes fürchtet. Es war baher natilrlich, baß fich ber beobachtende Sinn vorzugsweise ber "Beimlichleit ber Thierweit" mwandte und aus bem instinctiven Thun und Treiben berfelben Beispiele und Lehren jum eigenen

Rugen und Gebrauch fcopfte. Diefe Lehren und Beifpiele waren junachft praftifcher Art, Lebensregeln für bas eigene Handeln, moralische Anweisungen und Winte über Recht und Unrecht, über Tugenb und Fehler; fie gehörten ber bibattischen Poefie an, zu welcher fich bie unteren Stänbe mehr hingezogen fühlten als zur helbendichtung; baber war auch bie Erzählung felbst turz und bundig, fie follte ja nur bas Gefäß für die Rutlehre sein. Bon ber Art waren die orientalischen und griechischen Fabeln, welche unter ben Ramen Bidpai, Lotman, Aesop Gemeingut ber ganzen Belt geworben find. Aber schon bei ben Griechen trat eine andere Seite hervor: bas Thierleben, in epische Korm gelleibet, nahm einen satirischen und polemischen Charafter an. Wir kennen bie Batrachompomachie, jene mertwürdige Parobie ber Götter- und helbenwelt ber Rias, und bie Aristophanische Bögeltomöbie, worin bie athenische Schwindelpolitik gegeißelt wird (§§. 70. 104). Diefe Seite wurde von bem germanifden Bollsftamm mit bem größten Erfolg ausgebilbet. Rur ba, "wo ein unvertilgbarer Bang jum Stilleben und jur Raturfreude und ein Sinn für bie Meineren menschlichen Berbaltniffe obwaltete", tonnte bas Thierepos und Thiermarchen Burgel folagen und zu einer fo ungemein reichen Entfaltung tommen. Aus ber fombolischen Gestalt ber Thier fa bel, worin einzelne Thiere ju einander in Berhaltniß gefest find, um gewiffe Sittenlehren oder Lebensregeln zu veranschaulichen, ging die Erzählung in das allegorische Thierepos ober Thiermarchen über, indem die Thiere als eine Gesammtheit, als Burger eines Staats, aufgefaßt und burd biefe Eine 3bee in bie mannichfachften Beziehungen unter einanber gebracht werben. Das vielgestaltige Leben ber Thierwelt wird als Spiegel gebraucht, um die öffentlichen Buftanbe ber Beit, um bie Dent- und handlungsweise ber berrichenben Stände barzuftellen, mit scharfer Zeichnung wirklicher Berhältniffe, hie und da auch wohl mit Beziehungen und Anspielungen auf geschichtliche Bersonen und Begebenheiten. Der Thierstaat entlehnte Gestalt und Formen vom wirklichen Staat und an ber schärfer hervortretenben Stellung bes Bolfes ober bes Kuchses barf man wohl auf eine altere ober jungere Abfaffungszeit ichließen. In jenem wird bie Geiftlickleit und die Fendalritterschaft dargestellt, die in den ersten Jahrhunderten des Mittelalters vorzugsweise bie Welt regierten, mabrend in bem Angen, rebegewandten Fuchs, ber als rechtskundiger Rangler anftritt, fich die spätere Zeit der Fürstengewalt abspiegelt. "Es mag wohl sein, bag einft, als noch nach einheimischen Rechten Könige waren, ber Bar bas Reich ber Thiere beherrschte, und daß erst, nachdem das biblische Königthum von Karl d. Gr. eingeführt ward, der habsüchtige, jähzornige, lentsame, in anertannter Majestät unthätige Löwe den Thron einnahm, ber in allen Bugen jenen Königen bes ernsten Epos entspricht." Obwohl bie polemische Richtung gegen Kirche und Geiftlichleit einen hervorstechenden Zug der ganzen Dichtung bildet, so rührten boch bie lateinischen Bearbeitungen meistens von flandrischen Klostergeistlichen ber. Krubzeitig bemachtigte fich bie frangofische Dichtung bes ergiebigen Stoffes und behandelte benselben im Charatter ber Contes und Fabliaux. Buerft geschah bies im Ansang bes breizehnten Jahrhunberts burch Joh. Berrot be St. Cloot (Cloub); andere Dichter griffen fobann mit ihren Erfindungen ein und erweiterten das Wert durch Einstreuung von Schwänken und frembartigen Zusätzen ins Unförmige, boch mit großer Erzählungsgabe und voll epischen Lebens. Der von Méon berausgegebene Roman bu Renart enthält beinahe 42,000 Berfe, anderer Bearbeitungen, worin bas Gemeine und Unzlichtige mit befonderem Wohlgefallen behandelt ist, nicht zu gebeuten. In Deutschland fand bas Thierepos erft größere Berbreitung, als die höfische Poefte im Sinten begriffen war. Aus bem flanbrifden "Reinaert be Bos" fceint bie nieberfachfifche Bearbeitung bes "Reinete be Bos" (von Hinrit von Allmar) hervorgegangen zu fein, die dann wieder ins Hochdeutsche und andere Sprachen übersets ward und die Grundlage aller neueren Bearbeitungen geworben ift.

Der in Laben 1498 gebrudte "Keinete de Bod", nach dem Goeihe seinen "Keinete Fuchs" gedichtet hat, ift bas lebensvolle Gemälbe eines monarchischen hofes, wo Rante, Intriguen, Weldereinfulfe und andere höfische Künfte Mecht und Seies beingen und schneicherliche Anthgeder Alles bermögen, wo Befriedigung der Gelöftincht Künfte Mecht und Geich beingen und Ginflitgen bas boche Beil der herrschaft gilt und Recht, Angend und Gittischeit nur von den Schwachen und Einflitz, das geübt werden; ein Gemälde, worin die trollige Lebre zur Anschaung kommt, das die Welt im Argen liegt, das die höheren Stände von intedigen Begierden und Ledbenschaftlich werden und der eins Tegend sich die Fehler und Schwächen Anderer zu Ande zu machen versteht. Alle Thiere treten gegen Keinefe als Aläger auf: er dat alle Gefehe verachtet, mit Bolterrecht und Acitzion seinen Spott getrieben, durch Lift und Betrug, durch Falscheit und Bortbund die gehöten Freseligien ausgeschet, Mord und Kaub verübt, die Ebe geschändet, die ärgsten Laber durch seinen erstlinderlichen Gelft und Lide, durch Berdenst and feche Entstellung, durch Berdenst und Käde, durch Känfte und Schweichelet triumpbir- er über seine Kunfäger und Feinen, und nachdem er im Bweifenwes mit John kaub verübt, der Mittellung, durch Känfte und Schweichelet triumpbir- er über seine Kunfäger und Feinen, und nachdem er im Bweifenwes mit 3liegtim dem Wolf

burch Lift und gewandte Ueberlegung ben ftårferen Biberfacher ju fall gebracht, febet er als Sieger in feine Belte Maleparins jurid, geleitet von großem Gefolge, von dem Ronig mit Zeichen der Gnade und huld entlaffen und mit dem Amte eines Melchefanzlers beebet.

## b) Die dentiche Dichtung im Beitalter ber Arenginge.

Entwidelungsgang ber beutschen Boefie. "Die Rreugige legten erst die Ideen der alten Welt ab und setzten christliche und neue an die Stelle; sie bildeten die große Umwälzung von der alten zur neuen Welt. Bis zu ihnen hatte das Griechische und Römische nie aufgehört, bas geistige Reich zu beherrschen; von jetzt beginnt jene schrantenlose Herrschaft bes Gemuths und der Empfindung, welche den schärsten Gegenfan des Mittelalters gegen die römische Zeit bildet, jenes Gemuthsleben, zu welchem die nordischen Nationen alle neigten." Diese Bemerkung bestätigt für bie beutsche Dichtung unfere obigen Andeutungen über die hohe Bedeutung bieses welterregenden Greignisses auf die innere und äußere Lebensentwickelung des ganzen Abendlandes. Im elften Jahr hundert war noch die gesammte Literatur in den Händen der Geiftlichkeit und fast durchgängig in lateinischer Sprache. Erst die Kreuzzüge, welche die Ritterschaft in den Bordergrund bes handelnden Lebens stellen und die Wirtungstreife beider Stände zu einem gemeinsamen heiligen Ziel vereinigten, führten die Laienwelt auf dem Gebiet der Dichtkunst zunächst zum Wettfampf mit dem Klerus und endlich zum Sieg und riefen zugleich für die Muse der Poesie und des Gesangs den Gebrauch der Boltssprache hervor. Und mit solcher Macht trat diese bald in die Schriftwelt ein, daß sie bereits im breizehnten Jahrhundert in Italien und Frankreich auch in geschichtlichen Werken, in Deutschland in Bredigten und Andachtsbuchern zur Amwendung tam. Noch einige Zeit versuchte die Geiftlichkeit sich im Allein besitz ber Dichtkunst zu behaupten und das Interesse burch Gebichte religiösen ober geschichte lichen Inhalts, durch Legenden und Erzählungen aus ber Beiligengeschichte und aus ber alten Welt zu fesseln. Selbst die Kreuzzüge, welche im Anfang vorwiegend einen kirchlichen Charafter trugen, boten Seiten dar, welche fle in ihrem Sinne verwerthen konnte: die Dichter durften nur das Morgenland und die Kämpfe gegen die Ungläubigen in den Borbergrund stellen, die Landessprache und die neue leichtere Berklunft in Anwendung bringen und das ritterliche Kriegsleben, an dem der geiftliche Stand ja bis dahin stets den regsten Antheil genommen, in die Darstellung verweben. So entstanden nach französischen Borbilbern zwei ber vorzüglichsten Epopoen bes früheren Mittelalters, bas Rolandslieb und das Alexanderlieb. Ja felbst als Frauendienst und Minne bas bofifche Ritter leben und die romantische Poesse zu durchdringen und zu beherrschen begann, wuste der Klerus noch seine Stellung zu behaupten, indem er den Cultus der Maria zum Gegenstand seiner "Gottesminne" machte. In den der Berherrlichung der himmelskönigin geweihten Marienliebern konnten noch die geistlichen Dichter mit den weltlichen Hand in Hand geben. Erst als die ritterlichen Sanger ihre Muse der irdischen Liebe zuwandten, mußten jene das Feld räumen. Und nun nahm die deutsche Dichtung einen freieren Gang und einen höheren Flug. Wenn ber lyrifche Minnegefang fich in bas Gemaths = und Naturleben versentte und die gesellschaftlichen Kreise an den Fürstenhösen und auf den Ritterburgen zu beleben und zu verschönern befliffen mar; fo benutten die epifchen Dichter die bretonisch-frangofischen Belbenfagen, um die Lebensintereffen ber abeligen Stande ju fesseln und zu heben, indem sie entweder, wie Gottfried von Straßburg in "Eristan und Jolbe" die personliche Liebe zum Mittelpunkt bes poetischen Schaffens erhoben und in das Gemilithsleben der Ritter- und Hofwelt einführten, oder, wie Wolfram von Esch enbach in seinem "Parzival", dem Ritterwesen außer der Frauenliebe **noch ein**e tiefere religiöse Unterlage schusen und in das Ideenleben der Zeit versetzen. — Und mährend die ritterlichen Sänger das lyrische Natur- und Liebeslied in maunichsachen Tönen und Weisen, aber mit einförmigem Inhalte pflegten und ausbildeten, und die größten Dichter ihr fünftlerisches Talent an fremdländische Rittersagen verschwendeten, wurde auch im Stillen von unbekannten, aber kunftgeübten Händen bas nationale Epos von den Ribelungen und von ber Rubrun in neue Formen gegoffen und als stolze Schöpfung bes germanischen Geistes der Nachwelt überliefert. — Mittlerweile war das Ritterthum von seiner ibealen Sobe herabgestiegen; andere Interessen und Geistesrichtungen hatten in ben

Gemüthern Burgel geschlagen. Da lenkten bie Laienbichter wieder mehr und mehr in die alten Bahnen ber geistlichen ein, indem fie die Lehrdichtung andauten oder aus ber driftlich=religiofen Sagenwelt und ber Geschichte ihre Stoffe nahmen.

§. 429. Die Dichttunft unter ben Sanben ber Geiftlichen. 3m Anfang ber Rreng- 1. Die Regendens augsperiobe war die beutsche Dichttunft noch vorherrschend religiöser Art, beschräufte fich aber bichtung. nicht mehr auf bas Leben und Leiben Jesu, nicht mehr auf bie Evangelien und bie Geschichte ber Apostel, sondern erweiterte ihre Areise durch Herbeiziehung von Sagen und Erzählungen aus dem großen Gebiete ber beil. Geschichte, wie fich biefelbe im Laufe ber Zeit burch die thatige Phantafie der Kirchenmanner und die gläubige hingebung der Böller theils schon ausgebildet hatte, theils noch fortwährend im Ausbilden begriffen war. Durch bie Bilgerfahrten nach bem Oriente tam eine Belt von Legenben in Fluß, "in ber fich bie entfernteften Boller, die alten und neuen Sprachen, ber Often und Westen in ihren leberlieferungen in ber mannichfaltigsten und ausgebehnteften Beife berührten". Zunächt von Geiftlichen in lateinischer Prosa verfaßt, wurden diese Legenden bald in alle Sprachen übertragen und in poetisches Gewand gekleibet und bildeten, als die Kreuzsüge das altdriftliche Märtyrer- und Gelbenthum näher führten, auch in Deutschland ben Mittelpunkt ber bichterischen Literatur und Unterhaltung. Die Geschichten ber Beiligen und Märtyrer beschäftigten bie Mußeftunden bes gelehrten Monchs in ber ftillen Zelle, ftartten und ermunterten ben Buger auf ber gefahrvollen Banberichaft, füllten bie Seele bes Bolls an ben Anbachtflätten und im häuslichen Kreise. Mit gläubigem Berzen nahmen Alle die wunderbaren Sagengebilde in sich auf, die fie balb mit Schauber und Mitleib erschütterten, balb mit befeligenden Gefühlen und erhebenben hoffnungen belebten. Ohne eine Spur von Kritit ober Zweifelsucht, ohne eine Ahnung von den historischen oder natürlichen Unmöglichleiten oder Unwahrscheinlichleiten versenkten sich bie Menschen in die bunte Welt romantischer Dichtung und Sage, worin räumlich und zeitlich Getrenutes, Beimifches und Fremdes, fabelhafte Ergablungen von wunderbaren Erlebniffen, Schickalen und Abenteuern, öfters an einen bekannten Namen, an eine in Geschichte und Tradition gefeierte Persönlichleit gesnüpft, hie und da auch mit Zusätzen aus dem Kreuzsahrerleben vermehrt, ber glänbigen Einfalt und Phantafie vorgeführt wurden. Die Wirklickleit war so reich an wunderbaren Erscheinungen, die Bhantafie war so angefüllt mit frembartigen Eindrücken und Bildern , daß man Richts für unglaublich hielt , daß , je feltsamer und übertriebener die Erzählung aber Schilberung war, fie um fo größeres Wohlgefallen erregte.

Balb wurden mit den religiösen Erzählungen auch geschichtliche Ramen und Begebenheiten ""under in buntem Durcheinander und mit merkvürdigen Zeitverstößen verbunden. So hat der wahr: fheinlich dem niederrheinischen Aloster Siegberg angehörende geistliche Dichter des "Annoliedes Siebes" nicht nur Alles zusammengestellt, was sich aus bem Leben des "Heiligen" zu bessen Auhme, aus seinen Bundern zu bessen Berberrlichung sagen ließ; um auf ben Ursprung Abins und seines Erzstuhles zu tommen, beginnt er mit der Schöpfung und dem Sündenfall, und nachdem er die Städtegründungen von Ninus an und die vier Weltreiche nach Daniels Traum vorgeführt, bringt er den Julius Casar mit den deutschen Böllern, den Schwaben, Baiern, Sachsen und Franken in Berbindung; fo fleidet ferner ber Berfaffer ber "Raiferdronit", während er über bie Ligenhaftigleit ber altbeutschen helbenbichtung eifert, eine Menge fleinerer und größerer Erzählungen, worin alte und neue Geschichte, Legende, Rovelle, Märchen, Fabel, Anelbote in wunderlicher Beife burch einander geworfen sind, in den Rahmen eines fabelhaften Zeitbuches des driftlich-römischen Reiches. Die Wahrhaftigkeit war in den neuen Dichtungen nicht größer als in der Heroensage; "aber bas Interesse ber Zeit suchte jetzt andere Wunderthaten und Abenteuer; ber driftliche Beroismus ward die Bewunderung ber Gegenwart, die Thaten und Werte, die ber beil. Geift verrichtete". Der Berfaffer, ber in Desterreich gelebt zu haben scheint, wollte burch sein Wert

hamptsächlich religiösen Zwecken bienen, weshalb er es auch ein "Gotes liet" nennt. Beift die Legendendichtung mehr auf die Zeit der Pilgerfahrten vor den eigentlichen Krenzsilgen bin, so find zwei andere Werte geiftlicher Dichter, das "Rolandslieb" und das "Alexander- Ratissan lieb", aus bem Geifte biefer weltbewegenben Begebenheit felbst hervorgegangen. Wenn Geiftliche Alexander ihre Muse auf Krieg und Waffenleben richteten, so begaben fie fich auf lein frembes Gebiet. Wir haben gesehen, wie ost noch in der hohenstausischen Beriode Kirchenmänner mit Schild und Schwert ins Feld 20gen und Heere führten; und trugen benn die beilfaen Kahrten nach dem sprischen Lande nicht eben sowohl einen kirchlichen als ritterlichen Charakter? Es lag somit nahe, daß Kleriker

ihre Belesenheit und Schristenntniß dazu anwandten, den Zeitgenossen Heldengestalten und Bilder ans der Bergangenheit vorzusühren, welche mit den großen Ereignissen des Tages in ein Berhältniß gesetht werden tonnten, welche die religibsen Kämpse früherer Generationen den Rachgebornen ins Gedächtniß riesen oder das serne Morgenland, den Gegenstand der Schnsucht, des Interesses, der frohen oder schwerzhaften Erinnerung, in neuer Gestalt vorsührten; und die Krast und Lebendigkeit, womit die beiden "Pfassen" Konrad und Lambrecht die Schlachten und Wassenheit, womit die beiden "Pfassen" Konrad und Lambrecht die Schlachten und Wassenheit und den Helbenstungen aus dem Leben und aus der eigenen Empsindung geschöpst haben. Das Rolandslied, das der Pfassen Lourad nach einer französischen Darstellung im Dienste Heinrichs des Löwen versaßte, welcher gleich seiner englischen Gemahlin Mathilde ein Freund ritterlicher Sagen war, ist ganz durchglüst von dem Geiste der Arenzüge und der friegerischen Atmosphäre Deutschlands in jenen Tagen.

Rarl ber Große fast, von einem Engel gemahnt, ben Entichling, Die heiben in Spanien jur Annahme bes Chriftenthums ju judugen. Als er bereits viele Burgen und Gtabte erobert bat, fenben bie "boffdpriigen" beiben Friebensboten ab, um bem Raifer, ber als toniglider Brophet fund Gottesftreiter anftritt und beffen Angen wie der Morgenftern leuchten, ihre Bereitwilligfeit, fic ju Chrifti Lebre ju befehren, angutfindigen. Darauf be Rari, Gefandte an ben bof bes heibentonigs Marfit von Garagoffe ju foiden, um fich bon beffen mabren Mbfichten ju überzeugen. Auf Rolande Boridlag wird Die Gefandtichaft feinem Stiefvater Ganelon Ebermanen. ber anfangs aus feigheit bie lebernahme weigert, bann aber, als ihn ber Kaifer baju gwingt, aus Groft auf Rolands Untergang finnt, weil er glaubt, berfelbe habe aus Eigennub, um ibn ju beerben, ben Raih gegeben. Bon bem beibentonig mit Golb beftoden, bringt er, ein zweiter Inbas, burd trugerifde Botfchaft Rarf b. g baju, bas er aus Sifpanien abgiebt und Moland, ben er ale Unterfonig einseht, mit ber Rachbut bes beeres in ben Engpaffen ber Gebirge guradiat; aber in Bolge bes Berraths von Ganelon werben bie driftliden Streiter in bem Thale Moncevalle von einem überlegenen Geer ber heiben aberfallen und trop ihrer Riefenftarte mub wunderahnlichen Tapferfeit fammtlich erichlagen. Der Rampf und Lob ber helben, befonbers Molands und feines Freundes Dlivier, find treffic gefdilbert. Rari, burd Molands elfenbeinernes born (beffen Chall auf Lages: weite gebort ward) jur bulfe berbeigerufen, giebt mit einem Deer bin und racht ben Lob ber Gefallenen burch eine Soladt, worin bie beiben befiegt, Sarngoffa erobert und ihre Dberhaupter fammt bem Ronig getobtet werben. Dit Karls Rlage und ber Bestattung ber Lobten, wobei allerlei Bunber gescheben, folieft bas Gebicht. Lari fefer nad Haden jurud und balt Gericht über Ganeton, ber wilben Bferben an ben Schweif gebunden und bon blefen burd Dorne gefdleift und jerriffen wirb. - Eine andere Bearbeitung bes Aslandeliebes ift bie vom Strider aus bem breigehnten Sahrhunbert, welche jeboch ber erften an Einfacheit und Raturlichfeit weit nachfiebe.

8. Das Riepanbers lieb.

In ganz anderem Geiste ist das Alexanderlied des Pfassen Lambrecht gebichtet. Babrend im Rolandslied bie Belben als Streiter Gottes auftreten, beren Sandlungen ihren Saubtwerts burch die religisse Gesinnung, durch ben Rampf filr ben Glauben und für die Shre Chrifti erhalten, wird in Lambrechts Dichtung die Thatenlust des Alterthums dargestellt, die in dem eigenen Ruhm, in bem flegesfroben Bewußtfein ber Kraftentfaltung ihre Befriedigung findet. 3m Gegenfat zu Raifer Rarl, bem apostolischen Gottestämpen, erscheint Alexander als Musterbild bes alten helbenthums, "das die ruhmvolle That um ihrer selbst willen ehrte und suchte". Die Thaten und Schicfale bes griechischen Belbentonigs, ber in Wirflichleit Alles übertraf, was bie Geschichte Großes aufzuweisen hat, waren schon im Alterthum bei allen Böllern bes Morgen- und Abendlandes Gegenstand der Poesie, der Sage, des Märchens geworden. Auch die Perser und Araber feierten bie Beroengeftalt, welche bie gange Beltgeschichte in neue Bahnen gelentt, und fnoten fle in ihr nationales Geschichtsleben einzussechten. Im vierten Sahrhundert unserer Beitrechnung, als bas "vorübergerauschte Glangbilb" bes Gelben bereits jum Roman geworben mar, faßte ein Grieche aus Alexandrien die ju seiner Zeit umlaufenden Geschichten und Sagen in eine Erzählung zusammen, die als "Leben Alexanders von Macedonien" dem Kallisthenes zugeschrieben ward und, ins Lateinische übersett, allen späteren Romanen und epischen Gebichten, beren bas Mittelalter eine zahllose Menge hervorgebracht hat, als hauptquelle biente. Auch ben beutschen Aleranderliedern eines Lambrecht, eines Audolf von Ems, eines Ulrich von Eschenbach liegt der "Bsenbolallistbenes" zu Grunde, sei es in der lateinischen Bearbeitung, oder in einer "wälschen" Rachbilbung. Das französische Wert eines Elberich von Bisenzun (Besançon), Mönch zu Cingup, bem Lambrecht nach seiner Bersicherung folgte, ist nicht näher belannt; aber wie viel ober wie wenig ber beutsche Beltpriester bem fremben Borbilb entlehnt haben mag, sein "Alexanberlieb" ist durch die edle und würdige Haltung des Ganzen, durch die tactvolle Auswahl aus der großen Masse bes angehäusten Sagen- und Märchenstosses, durch die wenn auch schundlose und einsache, doch warme und frästige Sprache und Darstellung in oberbeutscher Mundart eines der schäusten Erzeugniffe ber mittelalterlichen Dichtfunft.

Das Alexanderlied jerfallt in zwei Theile, movon ber erfte fich mehr an bie Gefchichte anleint, ber zweite vol Bunberfagen und Marchen ift. Dort werben Alexanders Erziehung, wobel ber Dichter die rittelliche Anabildung

ber abefigen Jugend feiner eigenen Beit vor Augen bat, feine Belbjuge gegen bie Berfer, die Golachten und belben: thaten bodit lebendig und auschaulich geschildert und in dem Leser sowohl Mitleid für Darius als Bewunderung für ben großmuthigen Sieger, bem ein hober Sinn und eine eble Ratur inwohnt, gewedt. In bem zweiten Theil tommt Alexander guerft ju ben Scuthen, fur beren Armuth und Bedarfniflofigfeit ber beld biefelbe Bewunderung geigt, wie bei Diogenes im gap. Anf ihre grage, warum er, ein Sterblicher wie fie, die Belt fo in Bewegung febe, antwortet er: ",iins ift von ber bochten Gewalt eingepflangt ju aben, welche Rruft wir erhalten haben. Das Reer ift bem Binbe gegeben, es aufzumablen. Dieweil id Leben habe und meiner Sinne Deifter bin, muß id etwas beginnen, bas mir wohlthut." Dann wird ber Bug ans Enbe ber Belt und bie gefahrvolle Radfehr burch Die Schredniffe ber Buften und Balber unternommen. In ber Belt Ende befdleicht ihn ein heimweh und eine mächtige Schusucht zu Mutter und Lehrer, an die er daber einen Brief richtet, worin sein und seiner Gefährten Schidfale und Erlebuiffe, geffeibet in Das anmuthige Gewand ber orientalifchen gabelwelt, gefchilbert find. Durch Diefe gefdidte Benbung leuft ber Dichter bie Berautwortung fur die unglaublichen Ergabiungen von fich ab und fchiebt fie bem Cagenhelben felbft ju. Die wunderbaren Gefchofe einer fremben Ratur, Die janberhaften Begenben, Die fingenden Balbmagblein, die im Duntel Des Balbes auf grunen Eriften mit ben Blumen entfteben und berwellen, tonnen mit ben iconfen Schilberungen in ber Dbyffee vergliden werben. Cablid will ber matebouifde Seld noch bas Barables erobern, gieht burch bie bolle voll fcenflicher Ungetfilme, erhalt aber guleht bie Rabnung, Das Der Renfd aus Staub und Erbe gemifcht fei; er folle Rafigung lernen und fein Gemuth Gott guwenben, bann werbe er in das Paradies eingehen. Der Charafter bes helden und bes Alteribums ift vortrefflich gezeichnet.

💲 430. Uebergang zur weltlichen Poefie. Das Alexanderlied war das letzte witrbige Denimal geiftlicher Dichtfunft. Auf bas Kelb wunderbarer Baffenthaten und Eroberungen in fernen unbekannten Länbern konnte ber kriegerisch geübte Alerus bes Mittelakters bem Rittersmann wohl folgen. Als aber während ber Kreuzzugszeit ber Franendienst ein so wesentliches Element in bem ausgebilbeten Ritterthum warb, und bie Galanterie gegen bie Damen ber vornehmen Gefellschaft, die in der Erziehung des jungen Abels so ftart betont wurde, auch in die Dichttunft einbrang, so bağ bie "Minne" ben Charatter und Namen berselben bestimmte, da mußte bie Geistlichteit ber Ritterschaft bas gelb ranmen. Denn wie follten Alerifer, Die burch ben Colibat von dem Berkehr mit Franen ausgeschloffen waren, und beren Stellung und Beruf eine ernstere Saltung und Beschäftigung gebot, sich ferner einer Dichtung widmen, worin Frauendienst und Minne ben Mittelpuntt bilbeten? Dieser Uebergang von ber geiftlichen aur weltlichen Poefie machte fich zuerft in dem Ritterbichter Beinrich von Belbete bemertbar. Benn auch diefer gefeierte 1. Deinrich Dichter aufangs noch bem bisherigen Geschmad hulbigte und eine Beiligengeschichte "Servatius" zu Ehren des Schutheiligen seiner niederländischen Heimath verfaßte (die sich jedoch nicht erhalten hat), so galt er wegen seiner "Eneit", welche, obwohl sie sich gleich bem Mexanderlied auf bem Boben altgriechischer Geschichts- und helbensage bewegt, schon ben Charatter ber "Minne" vorwalten läßt, ben Zeitgenoffen als ber Begründer ber "höfischen" Boefie, als Bater bes Minnegefanges. Zwar folgte Belbete im Allgemeinen bem Gange ber Aeneibe Birgils, von ber er jeboch nur eine frangofische Bearbeitung vor Augen batte; allein mabrend ber romische Dichter ber Beschreibung von Kämpfen und Stürmen ben größten Fleiß zuwenbet, macht uns ber beutsche Rittersmann mehr mit ber Empfindungswelt vertraut, die er mit Innigleit und Lieblichteit barfiellt. Die Belben führen antile Ramen, handeln und reben aber wie deutsche Ritter. So wurde bie "Eneite", ein Epos ohne großen bichterischen Berth, über Gebühr gepriesen. Belbete mar von Geburt ein Rieberbeutscher und scheint fich in ben fiebenziger Jahren bes zwölften Jahrhunberts am hofe von Cleve aufgehalten zu haben. Wenigstens gab er bie gegen 1180 größtentheils vollendete Aeneide einer Gräfin von Cleve "ju lesen und ju ichauen". Einige Jahre später begab er fich auf die Wartburg, wo er fein Gebicht auf Beranlaffung des Landgrafen hermann von Thuringen, seines Gönners, vollendete. Auf der Wartburg bielt sich auch Berbort von Kriplar auf, ber in ahnlichem Sinne wie Belbele in ber gemischten Munbart feines heffischen Beimathlanbes ein "Lied von Troja" bichtete, gleichfam eine rudfcreitenbe Bervollftanbigung ber "Eneite". Als .gelehrter Scholare" wird herbort bie im Mittelalter vielgelefenen lateinischen Ergablungen bes Dares und Diltys von diesem Krieg gelannt haben, wenn er gleich nach einem wälschen Borbilbe, bas ihm burch bie Bermittelung bes landgrafen hermann von Thüringen julam, arbeitete.

herbott Frislar

Ms die geiftliche Dichtung zu Ende ging und die Ritterpoefie mit ihrem gespreizten Minnebienft noch nicht zur vollen Bluthe gelangt war, lebte noch einmal eine vollsthumliche Behandlung alter Sagenftoffe auf, in ber fich "Legenbe und Beibenthum, alte ungeschlachte Tapferteit und neue Berfeinerung, ernsthafte Auffassung und possenhafte Darstellung" wunderlich mischten und die nur fin so weit der Zeitrichtung hulbigte, daß fie mit fremdartigen Zusätzen erweitert und mit Conftantinopel und dem Morgenlande in Beziehung gesetzt wurde. Es wurde bei verschiedenen

2. Um. bichtung alierer

Gelegenheiten bemerkt, wie fich zu allen Festlichkeiten an die Hösse der Abnige und an die Burgen der Fürsten und Ritter ein Schwarm von sahrenden Leuten zu drängen pflegte, die als Sänger und Spielleute, als Gauller und Possenreißer von der Freigebigkeit und guten Lauue der Bornehmen reichliche Spenden erhielten, aber auch oft durch ihren leichtfertigen Sinu und Bandel Anstoß gaben. Diese sahrenden Leute scheinen in der Uebergangszeit, da die Laien noch mit dem Alerus um die Herrschaft im Dienste der Musen rangen, die alten Bollssagen und Bollssieder im Gedächtniß bewahrt und sie mit nenen Erzählungen vermehrt in das össentliche Leben eingessehrt, auf Straße und Markt wie in der sesslichen dalle vorgetragen zu haben.

Co wurde nicht nur das alte Bollbuch vom "herzog Ernft", deffen gefchichtliche Urbeftandthelle wir fruber fennen lernten (f. 258), mit Abentenern und Marchen ber wunderbarften Art vermehrt und mit bem Morgen lande in Berbindung gebracht; nicht nur in "Es nig Austher" eine altere Bollefage umgearbeitet und burch eine Brantwerdung in Conftantinopel und einen geiftlichen Chius ber Aichtung und ben Intereffen ber Beit naber geführt; nicht unt in ber unvollendeten Mitterdichtung "Graf Rudolf" Die Abenteuer eines bentichen Mitters und Arengfahrers im beil. Lande und feine Liebe ju ber von ihm jum Christenthum belehrten Dochen bes Seibentouigs von haleb gefchilbert; fonbern bie gange Bolfebichtung erfuhr unter bem Ginfing ber Krenginge eine Umgeftaltung im Geifte ber Beit. Banberguge und Brantfahrten, Berkleibungen, Entführungen, Banbereien, Rampie mit Miefen u. brgl. bilbeten wie in "König Drenbel", in "König Dowalb", in "Galomon und Morolf" Die Lieblingoftoffe biefer Dichter zweiten und britten Ranges. Auch bas weltlich muthwillige Gebicht "berachne", welches Meifter Dite, ber fich felbft ale einen "gelehrten Mann" bezeichnet, bem Frangofifchen bes Gautter von Arras nachbilbete und worin bie icon in der Raiferchrontt vortommende Legende von ber Bieberfindung des beltigen Krenzes durch heraelins mit Liebesfagen von der Untreue und Geitenliebe der Kallerin Athenais verbunden if. barf biefen "byjantinifdepaldRinifden Dichtungen" beigegablt werben. "Eine große Megellofigfeit ber form, eine Menge haftenber Alliterationen, bie und ba unverwischt burchbrechenbe Strophen unter Arimpaaren, uralte Stoffe in offenbar verjüngter Geftalt machen blefe Boefte febr merfwürdig. Es fcheint eine Spielmennspoefie gewejen ju fein, die im Lagerleben der erften Kreuzzüge aufblubte und durch geringe Aunft der Born fic bequem handhaben ließ, bequemer als die bald fo geschniegelt einhertrippelnde Anmuth der höftschen Boefle. Allen ift ftofflich eine Brantwerbung im Morgenlande gemeinfam, mehreren ber monchifche Golug." Bet einigen, wie in St. Oswalds Leben und in Salomon und Morolf (Marcolf), ift die religible Legende mit fo wenig Chefnicht behandelt, treten in Ton und Sprache fo viel tomifche Buge, eine folde vollsthumliche Derbheit und Urfpranelic feit hervor, bas man leicht auf Parobie, auf einen ironifchen Gegenfas gegen bie ariftofratifche und hiererchifche Defpreigtheit foliegen möchte.

Tie Pinnes Inger.

§. 431. Die Minnefänger. Es wurde erwähnt, daß bas Aitterthum ber Arenzugezeit und die damit verbundene Dicht- und Contunft im süblichen und westlichen Frankreich, in dem normannifden England und bem fagenreichen Bales ihre mahre Beimath und Bilbungshitte hatten. Die Bermählung Friedrichs I. mit ber Erbin von Burgund und Brovence und feines großen Rivalen heinrich bes lowen mit ber britischen Konigstochter Mathilbe erleichterte ber fremben Runft ben Gingang in die beutschen ganbe: unter bem Schutze und ber Begunftigung beiber fürftlichen Geschlechter, ber Sobenftaufen und Belfen, verbreitete fie fich rafch im Stben wie im Norben; bort fand sie liebevolle Gunst und Pflege im gefangreichen Lande Desterreich, wo bas babenbergische herrscherhaus, insbesondere Friedrich und der sechste und fiebente Leopold ich ihr mit Liebe zuwandte, hier bilbete die Wartburg, wo der gefeierte Landgraf Hermann, "ber Düringe Bluome", die berühmteften Sanger ber Zeit an feinem gaftfreien hofe um fich fammelte, einen viel gepriesenen Musensity, ber seine Strahlen nach andern Gegenden bes nördlichen und norböftlichen Deutschlands warf und Nacheiferung erwedte. Die von ben bauptern ber beiben herricherhaufer gepflegten Reime bes tunftreichen Gefanges gingen bann, mit neuen Gaben bermehrt, an ihre Erben über, indem sowohl Beinrich VI. als die Gegenkönige Otto und Bbiliv bas übertommene Gut in treue Obhut nahmen und ausbilbeten, bis es endlich, von Friedrich II. und seiner Umgebung ju fippiger Bluthe getrieben, querft in ber provençalischen Beimath unter bem Gifthauche bes religiblen Fanatismus hinftarb und in Deutschland bem verwildernben Einfluß der Anarchie in der kaiferlosen Zeit erlag. Denn was fich noch in die habsburgifchen Zeiten erhielt, war nur eine hinwellende Rachblitthe. Bon ben letzten Jahrzehnten bes zwölften Safrhunberts also bis an bas Ende bes breizehnten war bie Blithezeit bes beutschen Aittergefanges unter bem Einfluß ber Minne. Die Mehrheit ber Dichter gehörte bem Berrenftanbe, bem hoberen und nieberen Abel an; nur eine geringe Bahl werben burch bie Bezeichnung "Deifter" als Leute burgerlicher Abfunft mit gelehrter Bilbung eingeführt. Biele Fürften waren nicht bios Ginner und Förberer ber Dichttunft, fie verfaßten auch felbst Minnelieber. Die bebentenbsten Sanger gehörten jeboch bem niebern Abel, bem Stanb ber fleinen Lehnsritter und Minifterialen an, welche ihre Dieufte ben reicheren und machtigeren Fürften wibmeten, die hoffeste mit ihren Liebern berberrlichten, im Arieg und Baffenfpiele fich bem fürftlichen Gefolge anschloffen, fitr Gefchente und

Unterhalt, die ihnen gereicht wurden, das Lob und die "Milbe" der Geber vertlindeten, auch wohl ihre Gönner ins heilige Land begleiteten.

Unter ber Pflege biefer fürstlichen und abeligen Sanger murbe bie Boefle eine abelige Rung, bie aus ben Banben ber Geiftlichen und ber fahrenben Spiellente in bie ber vornehmen Gefellschaft überging, die aus der stillen Klosterzelle und von Markt und Straße ihren Weg zu den Burgen und Hofen suchte, die Sitten' und Lebensformen der vornehmen Stände durchbrang. beherrschte und verseinerte. So lange das hohenstaufische Dans in Macht und Herrlichleit thronte. war Gubbeutschland, vor allen Schwaben, ber hauptfit ber Minnefangerhuft, baber auch bie schwäbische ober "mittelhochbeutsche" Mundart die gewöhnliche Dichtersprache war. In der schwäbifchen Mundart, welche bie oberfächfische an Reichthum wie an Boblitang fibertraf, bichtete ber Bestfale wie ber Meigner, sang man am babenbergischen wie am thüringischen Sofe. Als aber in den vornehmen Gesellschaftstreisen die höstische Bildung und die conventionellen Formen des Ritterthums abnahmen und das Interesse für die Minnebichtung zu schwinden begann, tam die Dichtkunst wieder in die Hände bürgerlicher Sänger, die zwar noch in der alten Weise fortbichteten, aber bie Kunft nicht mehr zu beleben vermochten. Sie wandten baber die erlernte Kunftilbung und die ausgebildeten Dichtungsformen auf bürgerliche und bäuerliche Lebensverfältniffe an, bis folieflich bie Ritterbichtung wieber in bie Banbe von Spielleuten und Fahrenben tam, bie ben letten Reft von Abel und Burbe verzettelten. Diese von bem abeligen Laienftanbe gepflegte Dichtung, die man die "höfische" oder "romantische" genannt hat, wurde aus der Fremde eingefilhrt; aber wenn fich auch ihr Ursprung nie ganz versennen ließ, so nahm sie boch auf beutschem Boben balb ein eigenthumliches, bem germanischen Charafter entsprechenbes Gepräge, eine mehr bem Junern, bem natur- und Gemutheleben jugelehrte Richtung. Bahrend bie provengalische Dichtung flets eine "freie Runft" blieb, vorzugsweise ber heiteren Seite bes Daseins, bem Lebensgenuß, bem Frauendienft jugewendet mar, ericeint in ber beutschen Boefie Die Freude mit Leib gemischt, tritt neben die heitere Stimmung jugleich ein Ton der Alage und Wehmuth. Wie in ben beibnischen Religionsbienften lebnt fich ber beutsche Minnegesang junächst an bas Raturleben an. Man fang vom Sommer und feiner Bonne, vom Binter und feinen Somerzen, von fuger Maienblüthe und bitterem Reife, der fie tödtet, und knüpfte daran das innere Gefühlsleben "der Liebe Luft und Leib", balb in Uebereinstimmung, balb im Biberfpruch ju ber außern Belt. In biefem innigen Mitleben mit ber Ratur, wodurch bem Minnegesang bie Anmuth ber Jugenblichleit verlieben ward, liegt ber Reis und bas Wefen beffelben. "Es war die fimmme, suruchaltenbe, blibe Liebe ber ersten Jugendzeit, die mit ben rothen Blumen auf dem Anger und ber haibe erwacht, mit bem jungen Laube bes Maienwaldes grünt und mit ben Bögeln ber Frühlingszeit jubelt und fingt; die mit der falb werdenden Linde, mit den weggiehenden Walbfangern, mit dem fallenben Laube trauert, und mit bem trüben Reif und Schnee bes Binters in fcmergliche Rlagen ausbricht." Maifest und Binterlage, Liebesgunft und Berfcmähen, "biefer einförmige Jahresverlauf eines einförmigen Sinnens und Trachtens" ift bas Allgemeine und Gewöhnliche in biefen Liebern.

Im Gegensch zu der Selbstgefälligkeit der provençalischen Trondadours sieht man somit im Minnegesang neben den frohen Empfindungen auch "Berachtung der Welt, Schärse und Bitterkeit gegen die Sitten der Zeit, Wehmuth und einen Zug des Schmerzes über die Richtigkeit der menschlichen Dinge Hand in Hand gehen"; und während seine mit dem erotischen Gesange zur Laute auch den Preis des Kriegsledens und ritterlicher Thaten verdanden, auch Kampsspiele, stöhliche Gelage und andere Freuden eines trästigen Männergeschlechts seierten, wandte sich der deutsche Gesang saft ausschließlich der inneren Gesühlswelt zu, wodurch er allmählich in Weichlichteit und Eintönigkeit ausartete und der ganzen Minnepoeste der Charakter der Weiblichleit, einer "frauenhasten Kunst" ausgeprägt ward. In dieser Berflüchtigung der erotischen Lyrik trug die wachsende Marienverehrung nicht wenig dei. Statt der Liebeshöse der Provençalen sehen wir die deutschen Minnesänger den Altar der jungsräulichen Gottesmutter mit reichen Opfern befränzen, ihre heilige und fromme Sängerliebe der Göttin weihen, "die alle Enge und Weite umspannt, die aus Erden und im Himmel thront, die überall, nur in der Hölle nicht, gegenwärtig ist."

Doch unterscheiben sich nach Form und haltung bie älteren Minnelieber eines Karenberger, eines Ditmar von Aift, eines Reinmar von hagenan und heinrich von Mornngen, die im Allgemeinen noch einen einsacheren, frästigeren Charafter tragen, die Liebe noch natürlicher und unschuldiger behandeln, dagegen an Glätte und Reinheit in Sprache und

Metrit zurlidfteben, von ben fpateren, bei benen fich bie fortgefchrittene Ritterbilbung in ber Nangvolleren Sprache, in der größeren Regelmäßigleit des Strophen- und Bersbaues, wie in bem gesteigerten Frauencult und ber schärfer hervortretenden Sinnlichkeit und muthwilligen Luft ertennen läßt. Je nachdem Umgebung, Charafter ober Landesfitte einen bestimmenden Einfing auf die Dichter übten, trat somit auch in Con und Haltung eine Berschiedenheit hervor. Bie bei ben Romanen fich bie Baftonrelle bilbete, fo entftanb auch in Deutschland eine niebere und bobere Minne. "Reben bie höfischen Lieber ftellten fich bei ben filbbentichen Dichtern Gottfrieb von Reifen, Ulrich von Binterfteten, Burtart von Sobenfels u. A. muthwillige Schwänke, neben die elegischen Liebestlagen frohe Tangleiche und Reihenlieber, neben das Aitterliche das Ländliche, neben den anständigen Franendienst im adeligen Areise Brunnenliebschaften neben ben zierlichen und seinen Ton ein berber und vollsmäßiger." Am schärsten tritt biese Reigung 31mn Realistischen im Gegensatz zu dem übertriebenen Idealismus der eigentlichen Minnepoefie in bem Dichter Nithart (Reibhardt) von Rementhal, bem Schöpfer ber "höfischen Dorfpoeste", hervor, bessen Berson und Rame in ber Folge sagenhaft ausgebildet ward. Anch bei bem Tanhäuser, ber aus einem eblen Geschlechte in Baiern entstammt, ein unstetes Banberleben führte und in der Bollslage für den Aufenthalt im Benusberge durch reumatbige Bufie die abtiliche Gnabe wieder erlangte, gleitet die Poesse aus dem seinen höfischen Leben der Aitterschaft immer mehr in das gemeinere bes reichen Bauernstandes und der "Tanzweisen" herab.

Eprudpoche.

§. 432. Walther von ber Bogelweibe. Bon Anfang an trat neben bie Lieberbichtung eine Spruchpoesse. Bei der vorherrschenden Reigung des deutschen Bolles zur Beschanfichkeit und Lehrhaftigkeit errang diese Rebengattung der lyrischen Poesse eine wichtige Stellung. Die Spruchgedichte, die nicht wie die Lieber mit Musildegleitung gesungen, sondern sprechweise vorgetragen wurden, sind zumeist ethischen, mitunter auch positischen Inhalts. Sie ergehen sich in Betrachtungen über Meuschen und Dinge, ertheilen Lehren und Ermahnungen, spenden Juständen und Personen der Gegenwart Lob und Tadel. Diese Spruchdichtung hat nach dem Borgange eines ältern Meisters, Spervogel, besonders Walther von der Bogelweide mit so viel Geschmad behandelt, daß er den späteren Lehrdichtern als Führer und Borbild diente und daß die unter dem Namen Freidant bekannte Spruchsammlung von Wish. Grimm ihm zugeschrieben werden konnte.

Balther bon ber Bogels methes

Benige Dichter bes Mittelalters haben fich von jeher einer so allgemeinen Gunft zu erfrenen gehabt als Walther, daher auch die Forschung der Germanisten sich ihm mit Borliebe zugewandt hat. Schon Gottfried von Strafburg, felbst einer der ersten Minnefanger, hat, "feitdem die Nachtigall von hagenowe verflummt", bas Banner in seine Banbe gelegt; und bis auf unsere Tage, ba ihm Uhland, sein Geistesverwandter, ein würdiges Dentmal errichtet, hat es ihm nie an Berehrern gefehlt. Dennoch ift es trot aller Bemühungen noch nicht gelungen, das Dunkel. bas auf Walthers Beimath und Geschlecht, so wie auf ber Zeit seiner Geburt und seines Tobes liegt, völlig aufznhellen. Rach ber Anflicht bes neuesten herausgebers seiner Gebichte sprechen bie gewichtigften Grlinde für die Maingegenden. "Sebenfalls hat er in Franken längere Zeit gelebt, bort hatte er einen festen Bohnsit, fühlte er sich heimisch und fand seine letzte Rubeflätte." Doch hat man seine Beimath auch nach Desterreich verlegt, wo er so lange Jahre seines Lebens zugebracht. Daß er ans einem ritterbilrtigen Geschlechte ftammte, geht baraus bervor, baß die Beitgenoffen ihm das Brädicat der (Herr) beilegen, welches nur Leuten adeligen Standes zulam. Aber Balthers Geschlecht war weber vornehm noch begiltert, es gehörte bem niebern, sogenannten Dienstadel an. Das Befitthum seiner Familie muß, wie icon ber Rame "Bogelweibe" vermuthen läßt, ein sehr bescheibenes gewesen sein. Es war wohl "bas einsache Gehöste eines niedern Dienstmannes in ber Lichtung eines Balbes", wo Balther seine Kindheit verlebte. Frühe muß er sein väterliches Haus verlassen haben. Schon turz vor ober nach d. J. 1190 begab er sich als zwanzigjähriger Illugling nach Desterreich, um bort an dem glänzenden Hof der Babenberger in Wien die Ausbildung in der ebeln Sangestunft zu suchen. In diese Zeit seines erften Biener Aufenthaltes, die wohl mit dem Tode Friedrichs I. (1198) ihren vorläufigen Abschluß fand, fallt ohne Zweifel ber größte Theil ber Frühlings- und Liebeslieber, ber Wechselgesprache und Reiben, welche burch leichte anmuthige Bewegung, burch Unmittelbarteit ber Empfindung, burch reigende Raivetät und eine Schallhaftigkeit, die fich bisweilen bis jum Muthwillen fleigert, beutlich verrathen, daß fie einer Zeit angehören, wo bes Dichters Berg felbft noch in rascherem Tacte schlug. Zwar hat Walther auch noch in vorgerlicten Jahren "ber Minne gehulbigt urb zu ihrem Preis

是是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们们是一个人,我们们是一个人,我们们是一个人,我们们是一个人,

gefungen"; aber bie Barme bes Gefühls und ber jugenbliche Reiz litten unter bem gebautenvollen Ernft und ben fcweren Erfahrungen seines reiseren Lebens. Die Frifche und Beiterkeit bes lprifden Gefanges verfdmand unter ben immer mehr fich baufenden Rlagen über ben Berfall ber Bucht und Sitte; ein lehrhafter Lon voll Reflexion, eine tühlere Betrachtungsweise, ja selbst spitsfindige Erörterungen schlichen fich in seine Lyrit ein und schwächten die erotische Araft seiner Minnelieber. Ueberhaupt mar biesem vielseitigsten ber altbeutschen Lieberbichter ber Areis bes Minnegefanges au enge, "er fühlte bas Beburfniß einer umfaffenberen Beltanichauung, er richtete bas Lieb auf die wichtigften Angelegenheiten des Baterlandes und ber Kirche, und bei biefen ift er mit voller Seele". Die schrecklichen Zeiten, die durch Philipps und Otto's Throntämpse über bas Reich hereinbrachen, fanden einen lebendigen Rachhall in des Dichters Seele. Es prägt sich in seinem Liebe aus, wie warm sein Berg filt bas bentsche Baterland schlug, wie tief er bie traurigen Kolgen der inneren Zerrissenbeit und die Schmach der ränkevollen selbstslächtigen Politik bes papfilichen Stuhles empfand, und wie freimilibig er alle Schäben und Nachtheile tabelte, welche durch die wälsche Tude und ben Wantelmuth ber beutschen Fürsten über Land und Boll hereinbrachen. Die großen Ereigniffe bes Reiches machten Walther zum politischen Dichter. Er begab fic an ben hof Philipps und erhob feine Stimme ju Gunften bes "jungen fugen Mannes", und seine Berse machten dem Papst viele Tausende abwendig. Als aber der Königsmord in Bamberg ben Belfen auf ben Raiserthron führte und zwei Jahre nachher ber Papst ben früher Begunfligten mit bem Bann belegte und bas Reich verwirrte, ba verfocht ber Dichter Otto's Sache mit jugenblicher Frische und Kraft gegen die Machtsprliche und Intriguen Roms. Und wie wenig Dant ihm auch für seine Unterftützung zu Theil wurde, er hielt bei bem Belfen aus, so lange er ihn als rechtmäßiges Oberhaupt betrachten konnte; erft als Otto geschlagen und verlassen in Branuschweig seine letzten Tage in ohnmächtigem Trope verbrachte, wandte sich auch Balther bem nen auffleigenben Sterne zu, "bem bie Herzen ber beutschen Patrioten mit freudiger Erwartung entgegen schlugen". Friedrich II. lohnte seine Berbienfte: er gab bem Dichter ein Lehngut und blieb ihm stets hold und guäbig gefinnt. Und biefer vergalt bem Raifer mit Trene und wirtte für benselben mit allen Kräften, die ihm zu Gebote ftanben. Als Friedrich zur Kreuzsahrt rüftete, forberte Balther in einem "Arenglieb" jur Theilnahme auf und man hat vermuthen wollen, daß er die Bilgerfahrt mitmachte. Balb nach biefer Zeit ging Balthers vielbewegtes Banberleben zu Ende. Er hatte nicht blos an den verschiedenen Raiserhöfen und in Wien geweilt, auch in Kärnthen und Meißen hielt er fich auf, und von seiner Anwesenheit am Tharinger hof auf ber Bartburg gibt die Sage von dem in Kunst und Poesie vielgeseierten "Sängerkrieg" Zeuguiß. Zu Bürzburg, in bessen Rähe ohne Zweisel bas ihm von dem Laiser verliehene Gut lag, hat Balther, mahrscheinlich ju Anfang ber breißiger Jahre, sein Leben beschloffen.

Die Große bes Sangers aus Kranten tritt noch mehr zu Tage, wenn man auf die Debe blidt, die balb nach seinem Tobe fich über ben Boben ber beutschen Lyrit hinlagerte. Der Frauenbienft in seiner fconen Beit, ba er mit Sitte, Bartgefühl und Bergenereinheit gepaart mar, batte einen poetischen Bug und hielt bas Interesse für Dichttunft mach. Bon ber Dft- und Rorbsee bis in bie Alben blubte beutscher Gefang an ben Bofen und Burgen. Aber balb nach bem Untergang ber hohenftaufen artete ber Frauendienst aus und fant ins Derbe und Gemeine berab. Dies hatte auch ben Berfall ber Minnepoefle jur Folge, besonbers seitbem bie Sabsburger und bie übrigen beutschen Fürsten ihrer Beit fich so gleichgültig und theilnahmlos bagegen zeigten, tein hof mehr als Mittelpunkt und Sammelplat poetischer Bestrebungen biente und ber Abel miete bie Pflege bes ritterlichen Gefanges ben wenig geachteten Dichtern blirgerlichen Abhunft iberließ. Ohne tieferen lyrifden Ginn verfielen bie Dichter in medanifde Rachabmung und entlebnten ihren Borgangern flebend geworbene Gefühle und Ausbrude. "Der früher fo geachtete Stand ber Sanger warb ein verachteter, und an ben Spielleuten, weil fie aus ber Aunst ein Gewerbe machten und Gut um Chre nahmen (wie ber mittelalterliche Ausbrud lautet), haftete ber Matel, wenn nicht gerade ber Ehrlofigieit, boch ber Unehrenhaftigleit." Umfonft flagt bereits um bie Mitte bes breizehnten Jahrhunderts Reinmar von Zweter (gebartig vom Rhein, in Defterreich erwachsen und auletet am hofe bes Bohmentonigs Bengel ein eifriger Berfechter ber bobenftaufifchen Sache) in seinen Spruchstrophen ("Frau Chrenton") liber die Entartung des Franendienstes und Aitterthums und sucht burch ernste Aligelieber bem Berfall ber Minnepoefie zu fteuern; bie Theilnahme war erloschen und bas geringe Interesse burch bie mittelmäßigen Talente ber nächtfolgenben Zeit nicht erhöht werben. Umfonft will Ulrich von Lichten ftein († a. 1275), ein

thätiger Parteigänger in ben bürgerlichen Kämpfen Defterreichs, burch Uebertreibung die absterbende Kunst und Sitte erhalten — die Unnatur und Selbstquälerei seines "Franendienste und es" und seines "Franenbuches" erzengen nur Biberwillen und Spott, so daß bereits sein Zeitgenoffe, ber Bürcher Sablaub, ben feierlichen Minnegefang parobirt und wie schon vor ihm Steiumar aus Thurgau in herbst- und Ernteliebern statt bes Hoslebens und ber Ebelfrauen ländliche Fekmable und Dorffconen befingt. Umsonst hossen die Minnebichter bilrgerlicher Ablunft ihre Kuns sn halten, indem fle den Stoff erweitern und bald die scholaftische Wiffenschaft und die freien Künste in ihr Bereich ziehen, balb vollsthümliche Sittensprüche (Priameln) einflechten, balb in bunile Rathfel und geheimnisvolle Denispriiche (Gnomen) tieffinnige Lehren einbullen — die Brobucte ihrer Dichttunft find eintbuig und langweilig, und fo heftig fie felbft in ihren Tengonen unbebentenbe Streitfragen wiber einander verfechten, fo gleichgultig bleiben bie Lefer babei. Einen folden Streit führten im Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts ber Gelehrte Beinrich von Meißen, genannt Franenlob, und der Schwied Barthol. Regen bogen in Mainz über bie Ramen "Frau" und "Beib". Beinrich, ein fahrenber Sanger burgerlicher Berftunft, ber fic an allen nordbeutschen Hösen umhertrieb und enblich im 3. 1818 von Mainzer Frauen zu Grabe getragen ward, ift eben so buntel, schwälstig und überschwenglich, wie sein überwundener Gegner Regenbogen einsach, schlicht und natürlich ist, und während jener die Boesie noch als Borrecht der höheren Stände behandten will, leitet der ehrliche und gemilthliche handwerter auf die Meifterfänger, in deren Sände die lyrische Boesse übergeben sollte.

§. 433. Partmann von Aue, Bolfram von Efcenbach und Gottfrieb von Straßburg. Seitbem heinrich von Belbete an einem wenig geeigneten Stoff die Minne in bie Boeste eingeführt und die Dichtlunst zum Ausbruck des verseinerten höftlichen Aitterlebens gemacht, war seinen Zeitgenossen ber Weg und das Berfahren vorgezeichnet, womit sie sich allein ben Beifall ber gebilbeten Gesellschaft erwerben konnten. Es kam weniger barauf au, burch neue Schöpfungen zu glänzen, als aus ber bekannten Sagenwelt einzelne Partien geschickt nub eigenthimlich zu behandeln, die Sprache und Bersluuft mit Anmuth und Leichtigleit zu handhaben. ben herrschenden Zeitibeen und Gefühlen in Lieb und Bortrag ben rechten Ausbruck zu geben. bie Lefer und Buhörer in die Zanbertreise zu bannen, mit welchen die Sitte und Mobe bes Tages, bas idealisirte Ritterthum, bas Beispiel der Fremde und der Sofe, die Macht condentioneller Formen bie Geister umschloffen hatte. Die Gebiete, auf benen fich bie Dichter bewegen mußten. waren bestimmt und abgegrengt: Christenthum und Kirche, Ritterthum und Baffenehre, Francebienst und Minne lieferten ben Inhalt, und so seben wir benn anch die namhafteften Dichter ber Beit, die mit Beinrich von Belbete und Balther von ber Bogelweibe um bie Balme rangen. Bartmann von Aue, Gottfried von Strafburg und Bolfram von Efcenbach, aus biefen Fundgruben bie Stoffe ju ihren Werten hervorholen, die Einen mehr biefe, die Andern mehr jene Seite in eigenthumlicher Beise bervortehrenb. Diese Eigenthumlichkeit trat weniger au Tage in ihren lyrischen Erzeugniffen als in ihren epischen Gebichten und Erzählungen. Am vielseitigften ift hartmann von Ane, als Rremritter und Minnebichter viel genannt. Die Beitgenoffen rubmen an ihm die "Mage", die fcone Lugend ber Mäßigung, die fich fowohl in ber harmonischen Form, in bem schlichten und flaren Bortrag, in ber zierlichen Reimsprache tund gibt, als in der ruhigen haltung seiner Gedanken und Betrachtungen und in der ungetrübten friebfertigen Gefinnung, womit feine epischen Gebichte burchzogen find. Seine poetische Thatigkeit scheint er mit einer Erzählung aus bem britischen Sagentreis "Erec" (etwa um 1197) begonnen und mit einer andern aus demfelben Gebiet "Iwein" (vor 1204), gefchloffen zu haben. Diefe Dichtungen, wohl beibe aus bem Frangofischen bes Chrotien von Tropes entlehnt, verrathen feine besondere Begabung, nur bag auch ihnen ichon bie bem Dichter eigenthilmliche Runft "ber Aufftellung und Berföhnung fittlicher Gegenfate" innewohnt. In größerem Mage tritt biefer Borgug bervor in ben legendenartigen Gebichten, die hartmann zwischen jenen Romanen nach lateinischen Quellen bearbeitete und worin ber Berfuch gemacht ift, bie firchliche Sage im Geifte ber ritterlichen Boeste zu behandeln, Ritterstun, Weltlust, Sünde durch die Macht des Glaubens, des Gebetes, ber Buffe liberwinden ju laffen. Es war ein unglücklicher Gebanke, biefes Problem bes Widerstreits und der Ausgleichung von weltlicher Ritterschaft und religiösem Glaubensheroismus in einer Ergählung "Gregor vom Steine" vorzuführen, welche die alte Debipuslage an Granel. Blutichanbe und Schredlichleit überbietet und bennoch ben "guten Sunber" burch bas bartefte Bilgerleben auf einsamem Kels im wilben Meere Gnabe vor Gott und ben Menschen und Er-

hartmann bon tue f gwiften 1210 n. 1220.

bebung gur bochften Ehre ber Chriftenbeit finden läft. Die glatte Form in leichten gefälligen Berfen vermag ben graufigen, wibermartigen Stoff nicht zu verhillen. Geeigneter für biefen anmuthigen Erzählungston und für die fromme, sanste Gemüthkart des Dichters war die Legende "vom armen Beinrich", eine Gefchlechtsfage feiner Lehnsherren, ber fcmabifchen Berren von Ane. Aber and biefes Gebicht leibet an ber Schwächlichkeit und Unnatur, die den meisten geistigen Erzengnissen bieser Beriobe anhaftet. Der tobesmuthige Heroismus ber Jungfrau, die sich sir ihren anssähigen herrn bem Tobe weihen will, hat weniger in bem natürlichen Gefühl bes Mitleibs und ber liebevollen hingebung seine Quelle, als in bem Glauben, burch bie Gelbstaufopferung bas eigene Seelenheil zu erringen. Die ascetische Angend tann Bewunderung, aber tein poetisches Bohlgefallen erzeugen. Im Erec und Iwein betritt hartmann bas bretagnisch-französische Sagengebiet, mit bem schon früher Ulrich von Baziloven (c. 1195) in seinem "Lanzelot vom See" bie Deutschen vertraut gemacht hatte. Wir tennen bereits jene Artusromane, womit die framofische und bentiche Epit ber Zeit sich fast ausschließlich befaste. Der ganz fabelhafte Boben ber Sage und das Gefallen der Zeit am Bunder- und Märchenhaften gestatteten die schraulenloseste Ausbehnung und die willfürlichsten Erfindungen einer ausschweisenden Phantafte. Lämpfe und Irvfahrten hermuziehender und nach Abentenern ftrebender Ritter, die meistens in der Fremde ober in ber Ginfamleit erzogen und von ber heimath entfernt find, Rettungen und Befchligungen bebrangter Frauen, Gefechte mit bohnsprechenben Rittern, ungethumen Riesen und boshaften Banberern, weitläufige Beschreibungen von Angligen, Schmudwert, Baffenftilden n. bergl. bilben ben hauptinhalt biefer sonderbaren Sagen, an denen die ausgezeichnetsten Dichter bes Mittelalters ihr Talent verschwendet haben. Richt heftige Leibenschaften ober machtige Berhaltniffe find bie Triebsebern ber Sandlungen, sondern bie Launen ber Frauen, die Grillen ber Männer, die Convenienz der Gesellschaft. Dagegen ift die psychologische Seite, die Welt der Gefühle und Empfinbungen, die Macht ber Liebe auf bas Seelen- und Gemüthsleben in ben meiften Dichtungen biefes Sagentreises mit tieser Seelentenntnig erforscht und mit kinstlerischem Talent geschildert. Dartmann war tein genialer Dichter; und bennoch biente er vielen Zeitgenoffen als Borbilb. Die fromme Gemuthsart und reine Gefinnung, die ihn von allem Riebrigen und Gemeinen fern hielt, und ihn in seinen Dichtungen die Aufgabe verfolgen ließ, "ben Guten gute Lehren zu geben und ben Tranernben fuße Linderung ju fchaffen", fagte ben friedfertigen Dichtergemuthern ju und erwedte ihm viele Rachahmer. Der frantifche Ritter Birnt von Gravenberg, aus ber Gegenb Birnt bor wischen Bairenth und Rurnberg, bichtete nach ber mindlichen Erzählung eines Anappen ben "Bigalois", die Geschichte eines Ritters, von seinem Delmschmud "mit bem Rabe" genannt, welcher nach Arthurs hof zieht, um feinen unbefannten Bater ju fuchen, den er folieflich nach vielen wunderbaren Abentenern, Rämpfen und Liebesgeschiden in Gawein entbedt. Die Erzählung bient bem Dichter oft als Folie, um seine eigenen Betrachtungen und Lebensersahrungen in lehrhaftem Lone anzubringen. Seiner Ratur widerstrebt eigentlich ber phantastische Stoff; aber er folgt ber Mobe.

大学のできない。 「日本のでは、「日本のでは、「日本のできないのできない。」「日本のできない。」「日本のできない。「日本のできない。」「日本のできない。「日本のできない。」「日本のできない。「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」」「日本のできない。」

Die vollenbetste Dichtung aus bem Sagentreife ber Tafelrunde und bes Gral befigen wir in "Boll bem Parzival bes Bolfram, eines fräntischen Dichters aus bem in ber Nähe von Ansbach gelegenen Cfchenbach im baierischen Nordgan. Er gehörte bem Ritterstande au, scherzt aber felbft fiber feine Dürftigleit. Er fcfitte Ritterleben bober als gelehrte Reuntuiffe und gefteht unverhohlen, bag er weber ichreiben noch Geschriebenes lefen tonnte. Den ganbgrafen Bermann von Thüringen, an bessen Hof er sich aushielt und ber im J. 1215 farb, hat er überlebt. Wolfram von Eschenbach ift ber ausgezeichnetste Dichter bes beutschen Mittelalters, voll Tiefe und männlicher Blirbe, "ber mit ganzer Seele in seinen Stoffen fieht, ohne die sicherste Herrschaft über diefelben ju verlieren". Den ftrengen, feierlichen Ernft milbert oft ein rafc wechselnber humor und eine gutmilthige Fronie, die er mitunter gegen fich felbft lehrt. Obschon auch er frangofischen Quellen folgte, bewahrte er fich boch eine freiere Gelbstänbigleit bes Umgestaltens und bes Ersubens. Außer bem Parzival besitzen wir von Wolfram noch ben "Wilhelm von Oranse". ein unvollenbetes Coos aus einem vollsthilmlichen französischen Sagencollus, ber mit ber Zeit burch Berbindung verschiebenartiger Stoffe zu einem großen Umfang erweitert warb; und zwei Bruchstlicke "Schionatulanber", gewöhnlich nach dem Anfangsnamen des einen "Eiturel" genannt, in Kangreicher Strophenform, einer der herrlichsten Reste mittelalterlicher Dichtung voll trefflicher Charatterschilderungen und zarter Seelemmalerei. Aus biesen Bruchstiden und anderen Thablungen bieses Sagentreises bearbeitete ein Dichter Albrecht (von Scharsenberg) zur Zeit



bes Interregnums ben jüngeren Titurel, ber lange Zeit für eine Arbeit Bolframs gehalten wurde und bis jum Schliß bes Mittelalters eines ber gelesenften Bücher war. — Wenn gleich auch der Parzival nicht frei von den Fehlern ift, die wir an dem ganzen Sagentreise gerügt haben; wenn gleich auch hier oft Begebenheiten an Begebenheiten gereiht sind ohne innern Zusammenhang und Entwidelung, ohne Ziel und Beweggründe; wenn gleich auch hier nur das hössiche Mitterleben verherrlicht wird, das Boll ganz zurücktritt, so liegt dem Gedicht doch ein tiessuniger Ernst, ein epischer Plan, eine hohe Idee zum Grunde und nirgends sinden wir den Geist der Zeit, da Beltlichseit und Kirchlichseit so innig verbunden sind, dentlicher veranschausicht als hier.

Confried v. Strafburg e. 1220.

Einen merkolltbigen Gegensatzu Wolframs Parzival bilbet "Triftan und Isolbe" von Gottfried von Strafiburg. Wie uns der Erstere den Ernst des Lebens vorführt, in seinem Belben bie fittliche Größe, die Charafterfestigleit und ben Abel ber Gesunungen und Bestrebungen preift, aber seinen gehaltwollen Inhalt nicht selten in ungfisches Duntel Meibet und burch seine gehobene, feierliche Sprache bas Berftanbniß feines Gebichts erschwert, so fcilbert Gottfrieb ben Leichtstun, Die Charafterschwäche, Die Sfindhaftigkeit und Die irdischen Freuden und Genfife eines von der Liebe beherrichten, dem Sinnentaumel frohnenden Paars, aber in zierlicher, gefälliger Sprace, in larer und schoner Darstellung und mit einer bewunderungswürdigen Bahrheit der Beobachtung. "Meister" Gottfried, wahrscheinlich von bürgerlicher Abtunft, spricht sich selbst mißbilligend über Bolframs dunkte Manier und das träumerische Seelenleben seines helden aus und theilt die Balme ber Boefie bem hartmann au; aber wie fehr auch Gottfrieds Gebicht an Aunstfertigleit und Bollendung der Form über dem Parzival steht — der sittliche Berth des Inhalts fiellt bas lettere bennoch höher. An gelehrten Reuntniffen übertraf ber bargerliche Dichter bie Ritterfanger. Fir bie Erkenntniß jener Zeit ber Minne ift biefes in Form vollendete und im Ausmalen und Schilbern ber Zustände eines auf Sinnlichkeit gegrundeten Seelen- und Gefühlslebens unerreichte Gebicht bochft wichtig.

Das Ribes Inngenlieb.

§. 434. Die Ribelungen. In ber Bluthezeit ber höftichen Boefie, ba die Minne bie ganze Dichtung beherrichte, erhielt unfer altes Bollsepos, bie Ribelungen, feine beutige Geftalt in einer ben Zeitbegriffen entsprechenben Umbilbung (nach Lachmann um 1210), wenn es gleich zu bem Minnegesang ben reinsten Gegensat bilbet. Denn wie biefer burch jarte Empfindung und tungreiche Korm bervorragt, aber burch Leerheit bes Inhalts ermildet und unbefriedigt laftt, fo glant bas Ribelungenlied burch die Grofiartigleit seines Stoffes und die fraftige Charatterzeichnung, leibet aber an Eintönigleit und Trodenheit der Sprache, an Armuth und Ungeschief in Reim und Bersban, an Ungefügigteit und Aunftlofigfeit in Anlage und Form. Eben fo verfcbieben ift es von bem höfischen Ritterepos, bas wir in seinen bebeutenbsten Erscheinungen soeben kennen gelernt haben. Denn während hier unnatürliche Berhältniffe burch Runft und Talent intereffant gemacht werben, erregen bort bie mächtigen helbengestalten und bie großartige Ratur bes Gegenftanbes ohne tunftvolle Einkleibung und Schilberung unfere innigfte Theilnahme, unfer tieffles Mitgefühl. "In ben Ribelungen fleben wir in einer Welt von Menschen, die nicht die Minne bewegt, sondern der Zwang der Berbaltnisse, die nicht mit Grillen im Kampfe liegen, sondern mit bem Schidsal, die nicht blind in Abenteuer fellezen, sondern in ein großartiges Berhängnig von einer außer ihnen liegenden Gewalt gestürzt werben." Auch darin ist das Ribelungenlied von ben romantischen Aitterdichtungen verschieden, daß teine Ginmischung der Perfönlichteit des Dichters darin au ertennen ift, daß es, wie die gegenständliche Aunst der Alten, durch die unmittelbaren Einbrüde auf die Sinne und die Phantasie des Lefers zu wirken sucht. Der Bearbeiter ist undetannt. Sang ohne Grund hat man fruher ben Minnefanger heinrich von Ofterbingen baffter genommen. Rach bem neuesten Stand ber "Ribelungenfrage" hat ber Minnefänger Rürenberger, auf Grund der Bollsüberlieferung und einer lateinischen Bearbeitung der Burgunderfage burch Meifter Konrab von Baffau, bas Ribelungenlied frei in einer von ihm erfundenen Strophenform gebichtet.

Inhalt und Sang ber Dichtung. a) Die Sigfrieds Bu Worms am Abein lebte ber Burgunderfinig Gnuther mit feinen Brüdern Gernot und Gifelber und mit vielen andermählten Aittern, die ihm bienten, wie hagen von Aronef und fein Bruder Daufwart, wie Bolfer von Algele und Ortwein von Meh. Gunthers Schwefter war die foone Ariembild, die unter ber Obhut der Mutter Ute bertilch berandlübte. Roch ift die Liebe in ihrem Gezen nicht erwacht. Als fie einst träunte, fie habe einen Fallen gezogen, der vor ihren Angen von zwei Ablern zerfleicht worden, und die Anter bie Dentung gab, das seit ein ebter Munn, den sie verlieren werde, wenn ihn nicht Gott behate, so will fie nichts diesen von der Liebe Anft und Seide; sie will ohne Attermitune bielden ihr Lebentang. Da tommt Gigfrier von Ganten (Anten) "niden by dem Ather", der Gohn Gigmunds und der Sieflinde, mit glänzendem Gefolge nach Borms. Er bat von der scholen Königstochter gehört und will um ihre hand freien. Bei dem Einzug der

fremden Ritter ergahlt hagen, Gunthere Dienftmann, Die fruberen Thaten Sigfriede, daß er bas Bwerggefdlecht Der Ribefungen übermunden, einen reichen Schat (hort) nebft einem unfichtbar machenben Gewande (Tarnfappe, Rebelmantel), welches ihm die Starfe von zwölf Mann verleibe, erworden und einen Lindwurm erichlagen babe, Durch beffen Bett und Blut, in bem er fich gewälft, fein Rorper bornen und unberwundbar geworben. Ginen fo farten Reden, meint er, folle man gut aufnehmen. Ein ganges Jahr verweilt Sigfried bei ben Burgunden unter Ritterfplelen und geftlichfeiten, ohne nur einmal Die eble Inngfrau von Angeficht zu feben. Erft ale er in einem Arleg wider die Sachfen und Danen dem Gunther balfe geleiftet und die beiden feindlichen Ronige gefangen nach Borms geführt, wird ihm bas Glad ju Theil, Die Ronigeischter ju begruben. Bie bas Morgenroth aus truben Bolfen hervorlenchtet, fo tritt die holdfelige Jungfran tem berrlichen Manne, den fie im Gillen liebt, nach dem fie ofters verftoblen aus ihrer Rememate geblidt, jum erften Male entgegen. Und nun entfaltet fich die Anospe ber Liebe immer fconer. Aber ihre band muß Sigfried erft burch eine neue Dierflieiftung gewinnen. Bunther hat bon ber foonen Brunbild auf 3fenland gehort und befolieft um fie ju werben. Aber fie ift mit munberbarer Starte begabt und nur berjenige fann fie gewinnen, ber fie in brei Kampffpielen besteht. Sigfried verheißt Gunther feinen Beiftand, wenn er ihm bafur bie Dand ber Schwefter verfpreche. Bon Rriembilde und ihren Jungfrauen mit herrlichen Rietbern verfeben, fahren bie Ritter ben Abein hinab nach bem Ifenfiein, wo Sigfried fich als Sunthers Dienstmann ausgibt. Ale bas Rampfipiel angeordnet wird, bolt Sigfried aus bem Soiff Die Tarntappe und vollbringt, unfichtbar neben Gunther fiebend, fo bag biefer nur die Geberben macht, ben Speerwurf, ben Steinwurf und ben Sprung. Und fo groß ift feine Starte, bag er bei bem Sprung noch ben Konig, ihn um ben Leib faffend, an bas Biel tragt. Brunbilde ertlart fich nun fur befiegt und beift ihre Mannen bem Gunther bulbigen. Sigfried aber tragt bie Tarntappe wieder ins Soiff und ftellt fic bann, ale erwarte er noch ben Anfang bee Bettfampfes. Brunhilde will aber immer noch nicht folgen. Erft als Sigfried auf einem Schiffe taufend Ribes Immgen herbeibolt, die er fur Gunthers Mannen ausgibt, magt fie nicht langer ju miberfteben. Begleitet von ben Ribelungen fahren nun die Burgunder mit Brunbild nach Worms jurud. Sigfried wird vorausgefandt, um ben Brauen die frohe Botschaft zu melden. Artemhilde gibt ihm in der Freute ihres herzens vierundzwauzig kostbare Armxinge mit Ebelfteinen befest jum Botenlohn, ber belb aber vertheilt fie unter ihr Befinbe. Rad bem felerlichem Einzug ber beimfehrenden wird Rriembilde mit Sigfried verlobt. Brunbilde ift traurig , daß die tonigliche Jungfran mit einem nicht Ebenburtigen vermahlt werben foll. In ber Brautnacht erwacht noch einmal Bruphilbens Trop; fie wehrt fich gegen Gunthers Minne, bintet bem Ueberwundenen mit einem Gartel Sanbe und Supe jufammen und hangt ihn an einen haten an ber Band; erft nachdem er verfprocen, fie nicht ju beruhren, wird er befreit. Am andern Tag flagt Gunther Sigfrieden fein Leid und Diefer gelobt ibm abermals Bulfe. In Dem Rebelmantel gehullt, folgt er in ber nachften Racht beiben in bas Brautgemach, ringt mit Brunbliben, bie fie muterliegt und fich bereit erffart, bem Billen bes Mannes fich ju fugen. Da nimmt er ber Ronigin Gurtel und Sting, abir ohne ihre Minne ju gentegen, raumt ben Blat tem Gunther und entichlupft. Dit ihrer Sungfraufcaft berliert die Ronigin ihre abernatürliche Starte und ift nun Bunthers Chegenoffin. Rriembilbe reicht bolb verichamt, aber innerlich felig bem geliebten Manne die band und glebt nach einem glangenben bodgeitefeft, bas vierzehn Tage bauert, mit bem Gemahl nach Rieberland, wo er bas vaterliche Reich antritt. In einer vertranten Stunde entbedt er ber geliebten grau bas Geheimnis und gibt ihr Brunhilbene Gartel und Ring. Behn Sahre fpater, nachdem mittlerweile Rriembilbe einen Gohn geboren, ber bes Dheims Ramen Gunther empfing, und and Brunblibe ihrem Cheheren einen Sohn gefchentt, ber Sigfried genannt war, beredet die burgunbifche Ronigin ibren Gemahl, Die Anvermandten ju einem gefte nach Borms einzuladen. Sigfried und Rriemhilbe nehmen Die Ginladung an und gieben mit bem Bater Sigemund und mit ftattlichem Gefolge an ben Rhein, wo fie mit großen Beflichfeiten empfangen werben. Da gerathen die beiben Roniginnen in Streit über ben Rang und Borgug ihrer Manmer. Rriembilbe, ftolg ben belben, ber alle anbern übertrifft, ben Ihren gu nennen, fuhlt fich beleibigt, bag Drumbild ben Sigfried fur einen Dienftmann Gunthers balt. Ginft treffen fle mit ihren Frauen bei bem Manfter aufammen; da verlangt Brunhlide den Bortritt, "da Eigenholdin nicht vor Königsweib gehen foll". Ergurnt wirft Rriembilde ber Gegnerin vor, bag fie ja nur durch ben Beiftand ihres Mannes Gunthere Gattin geworben; "wie mochte eines Mannes Rebfe je werben Ronigsweib"? Bugleich zeigt fie ihr ben Gurtel und Ring und geht bann Rola woran in bas Munfter, um ju beweisen, daß fie auch Ronigin fet. Buthend über die Berbohnung und noch mehr aber ben Betrug, von bem fie eine Ahnung hatte, und ber ihr um fo fomergvoller war, ale fie, wie man aus Der Sigurdfage erfieht, fruher ben Sigfried geliebt, finnt Brunhild auf Rache. Rach einer Unterredung mit Guntber und Sagen wird Sigfriede Ermordung befchloffen. Der Lettere übernimmt Die Ausführung, wozu Gunther nach einigem Strauben feine Einwilligung gibt. Er lagt eine faliche Artegebotfchaft im Lande verbreiten, und ale, wie er vorausfab, Sigfried fich erbietet, wieder gegen Die Feinde auszuzieben, begibt fich hagen ju Kriembilden, um fich an verabichieben. Sie fagt ibm, wie leib es ihr fel, bag fie Brunhilben fo tief gefrantt babe, woruber ihr Cheberr Bur Strafe ihren Leib gerblauet", fie bittet hagen, bas er bod ihre Sould nicht ben edlen Sigfried entgelten laffen moge, und entbedt ihm, ale er fich mit erheuchelter Freundichaft erbietet, benfelben ju befchugen, wenn er in feinem boben Duibe fich allju fehr ber Befahr aussetze, bas Geheimnis, wo er verwundbar fei. Ein Krenzchen auf feinem Baffenrod follte ibm Die Stelle bezeichnen, wo einft ein Linbenblatt bas Blut bes Drachen fern gehalten; bort moge er ihn mit feinem Schilbe beden. Go ward Sigfried verrathen. Run mußten Friedensboten verfunden, bas Die feindliche Deerfahrt aufgegeben fel. Statt bes Ariegsjugs wird ein Jagen im Bastenwalte (nach einigen Baudidriften im Obenwalte) beichloffen. Sigfried nimmt Theil, wie fehr ihn auch Arlembilde, durch Eraume erforedt, jurudjuhalter fucht, und erlegt Cher, Buffel, Baren und anderes Bild in Menge. Endlich berfammelt man fich beim Feuerplat, um ju fpeifen; ba fehlt aber ber Bein, ben bie Ruechte aus Irribum in ben Speffart getragen haben. Doch hagen weiß Rath; er fennt eine Quelle unter einer Linde in der Rabe und folagt einen Bettlauf babin bor. Sigfried, ein Renner wie Adilles, ftimmt'gern gu, und obwohl er Schild, Speer und Jagbs gemand tragt, mabrend bie Anbern leicht gelleibet "wie zwei wilbe Banther" burch ben Rice laufen, erreicht er boch fruber ben Brunnen. Er lebnt ben Burffpich an ten Lindenaft und wartet, fo febr ibn auch burftet, bis Guntber getrunten bat. Dann legt er fich auf die Erbe, um feinen Durft ju ftillen. Diefen Augenblid benutt hagen, um Ben Argiofen im Ruden an ter verwundbaren Stelle ju burdbohren und bann ichnell mit beffen Schwert bavon ju Beter, Gefdicte. I.

etlen. Sigftled rennt thm nach; er erreicht ibn, wirft ihn nieber und folagt mit bem Schilde fo beftig auf im los, bag ber Schild gerbrach und bas eble Beftein nieberriefelte. Satte er fein Schwert in banben gehabt, es ware hagens Lob gewefen. Aber burch bie blutenbe Bunbe gefcwacht, finft er enblich bleich und ermattet in ble Blumen, Die Untrene ber Morber fdeltenb. Dit einer Bebliage um ben Bater und mit ber rubrenben Sitte an Gunther, fic Rriembildens in Treue angunehmen, firbt ber eble Delt. Die Gefahrten befchlieben einftimmig ausjufagen, Sigfried fei von Raubern erfchlagen worben; allein hagen erwiebert, es fummere ibn nicht, wenn bie That befannt werbe. Darauf last er ben Leichnam vor Eriembilbens Thure tragen. Am Morgen will Eriembilbe in die Deffe; da ftost ein Rammerer auf den todten Mitter. Rriembilde abut fofort, bas es Sigfried fei und wer ihn ermorbet: "Brunbilbe bat's gerathen und Sagen hat's gethan". Gie bebt mit ihren weißen Ganben bas hampt empor und wie fehr es auch durch Blut entftellt ift, fie erfennt es fogleich. Sammernd ruft fie and: "Dein Coll ift nicht zerhauen, Dich fallte Meuchelmorb". Sigemund tommt mit Gigfrieds Acden herbet; fie wollen jum Schwert greifen, aber Kriemhilbe verhindert es. Aun wird Die Leiche in einem toftbaren, ans Gold und Gilber gefdmiebeten Sarg nach bem Dunter getragen. Gunther begibt fic mit feinen Mannen babin, um mit bendlerifchem Rummer fein Beileib zu bezeigen. Ale hagen ber Leiche nabe tommt, flieben Sigfriebe Bunben fo fint all je juvor. Artembilde macht an ber Bahre, und als ber geliebte Lobte in Die Erbe gefentt werben foll, lat fie ben Sarg noch einmal öffnen und brudt ben lesten Auf auf bie bleichen Lippen bes geichlebenen Delben. Dinmachtig finit fie nieber und wird bewuftles weggetragen. Trauernd lebrt Sigemund in fein Reich gurud, Arienhilde aber latt fich bewegen, in Worms ju bleiben. Bon ber Beit an tritt eine gangliche Umwandlung in threm Charafter ein. Die fouchterne Beiblichteit, Die fie bisher gegiert, muß herbem Groll und bem Gebanten ber Made weichen Diefes Gefühl und die Traner um Sigfried fallen Sahre lang einzig und allein ihre Seele. Die aufer liche Beribhnung mit Gunther bringt feine Ginnebanberung bervor; ihre Gebaufen find nur auf Mache gerichtet. Da fagt ihr ber Abermuthige Sagen noch eine neue Rrantung gu. Bon ihren Brubern berebet laft Rriemfilbe ben Ribelungenhort von rothem Gold und eblem Geftein, ber ihr als Morgengabe gebuhrte, nach Borms tommen; fle ichentt bavon mit freigebiger hand, jo daß hagen Schaben befürchtet; er entreift ihr baber unter Mitwifen bes Ronigs mit Gewalt ben Schap und verfeutt ibn in ben Abein, auf baß fie ibn nicht jum Berberben ber Morber ihres Catten anwende. Seitbem fuhren Die Burgunder felbft ben Ramen Ribelungen.

b) Aus ber Lietrichs

Dreigehn Sabre bat Kriembilde um Sigfried getrauert. Da ichidt Konig Chel von hunnenland, beffen Go mablin belge geftorben ift, ben Martgraf Rubiger von Bedfaren nach Borne, um Kriembilbe gu merben. Ounther bespricht fic mit den Seinen; Sagen rath ab, wird aber überftimmt. Rriembilde weigert fic aufangs, auf ben Antrag einzugeben: erft als ihr Rubiger eiblich verfpricht, er wolle fie fur Alles entichabigen, was the je gefcheben, gibt fle ihre Einwilligung. Die Ausficht, fic auf biefe Beife an Dagen ju taden, beftimmt fle, ibre Sand bem madtigen Ronig ju reichen und die heimath mit einem freudelofen Beben in ber Fremde ju bertaufden. Mit glangendem Geleite wird fie ju ben hunnen geführt; Die ihr noch übrigen Schape mitjunehmen verwehrt bagen. Bon Bifchof Bilgerin (Bilegrim) von Baffan feftlich empfangen und eine Strede geleitet, tommt bie eble Fran aber Bediaren, wo fie bei ber Martgraffin Gotelind und ihrer Tochter eine freudige Aufnahme findet, nad Chels Burg an ber Treifam. In Bien wird bas Bellager gefeiert, bas fiebengehn Lage bauert. Dann gleb Die Reubermablten nach Cheinburg, wo Kriemhilbe neben bem Gemahl als gewaltige Konigin thront. 3m bertgebuten Jahre ihrer Che, nachdem fie einen Gohn Ortlieb geboren, bittet fie in einer Racht ben Ronig Epel, bag er Boten an ben Rhein fende und ihre Berwandien ju einem Fefte einlade. Sie bat ihre Rachegebanten nicht aufgogeben, barum fcarft fie ben beiben Spielleuten Swemmelin und Berbelin, welche Epels Einladung an ben Abein tragen, nachbrudlich ein, hagen folle ja nicht jurudbleiben. Als bie Boten in Borms antommen, mai Sagen, ber ben Grund ber Genbung alebalb erruth, von ber Reife ab. Gernot und Gifelber feben barin ein Beiden ber Furcht und heißen ihn jurudbleiben. Er aber antwortet: ich werbe end folgen und feinem nadifichen an Muth. Rur rath er, mit großer Streitmacht bie Fahrt augutreten. Rachbem bie Borbereitungen getrofen, gichen Die Burgunder ab, ohne fic durch lite's bofe Traume juradhalten ju laffen. Gie reiten burch DAfranten und tommen am gwolften Morgen an bie Donau. Bon zwei babenben Meerfranen erfahrt bagen, bas alle bis auf bet Ronigs Caplan bei ben hunnen ihren Untergang finden werden. Dit Lift lodt er ben Gahrmann fiber bem ging und als diefer, ergarnt über bie Laufchung, ibn mit dem Ander folagt, tobtet er ibn und bemachtigt fic bas Sabejenges, mit bem er bann bie Burgunber nach einanber überfest. Den Caplan fargt er in bie Bogen, um bie Bahrlagung ju exproben. Ale biefer fic an bas verlaffene Ufer rettet und ju Fuße an ben Abein jurudficht, erfemut bagen, bas bas Meerweib gewiffe Tobesmabre verfundet. Er gertrummert bas Soif, bas unn für fie unblos ift. Des fichern Unterganges gewiß, bietet er bem bevorftebenten Berbanguts fuhn Die Stirn. Seitbem ift er ber eigentliche Belb bes Buges, ber Alles leitet und ausführt, eine großartige bamonifche Ratur, von einer Furchtbarteit in ben Mienen, die Rubigers Lochter bleich macht, als fie ihn tuffen foll, aber voll hingebender Erene gegen feinen berrn und Ronig und nicht ohne menichliche und ritterfiche Buge. "In then liegt mod eines vom Geifte bes norbifden bognt, ber ladt, als man ihm bas berg ausschueibet." Rod einmal erfrenen fic bie burgundifden belben eines froben, gladlichen Lebens auf Rabigers gaftlicher Burg. Der eble Rattgraf emp Die Gafte vom Sheine aufs freundlichfte. Drei Tage bauert die feftliche Bewirthung; auf hagens Auregung wie Gifelber mit Aubigers Lochter verlobt. Beim Abichied empfangen fie berrliche Gaben , Gunther ein Baffenlieb, Gernot ein Cowert, hagen einen Schild, ben einft ber helb Andung getragen, Bolfer ber "Biebler" amolf Arm ringe, und werben bann von bem Marfgrafen begleitet. Es ift ber lette Connenftrafi eines heiteren Dafeins ver bem Tobeeringen im hunnenland. Dietrich von Berne reitet mit feinen Rannen ben Gaften entgegen und warnt fie por Kriembilben, die noch immer um Sigfrieds Tob weine. Bei ibrer Aufunft am Sof nimmt Die Rimier ihren Bruber Gifelber bei ber hand nub fußt ibn; hagen bemertt, bag man die Gafte ungleich empfange, und bindet feinen beim fefter; ale ihn Ariembilde fragt, ob er ihr ben Ribeinngenfcay mitgebracht, erwiedert er, a habe an feinem Sollb und Schwert fcwer genug ju tragen gehabt. Ran font ihnen die Baffen abnehmen, a will aber Riemand bie DRabe machen, fein Streitgerathe weggntragen. Epel erfennt ben Ritter vom Sthein miebe, ber einft als Gelfel an feinem hof gewellt. 3mmer gewaltiger tritt nun hagens belbengeftalt in ben Borbergrund. Ein treuer Gefährte und buter ber Breunde geigt er ber Rouigin gegenüber ftets ben Eros eines unverfohnlichen

Brindes, ber bem unvermeiblichen Gefdid tubn entgegen geht, jugleich aber bie alte Schuld mit nenem Unrecht, mit nenen Rranfungen, mit nenem Frebel mehrt, ale wolle er feinen und feiner heergenoffen Sall fo gewaltig ale moglich machen. Abfichtlich reigt er bie Ronigin; er fest fich mit Boller auf einer fleinernen Bant nieber und ale fie mit Gewaffneten ju ihnen tritt, weigert er fich bor ihr aufzufteben, legt bas Schwert, bas er einft bem Gigfried abgenommen, ber fich bin, und ba fie bei bem Anblid ju weinen anhebt, gefteht er offen, bas er ihren Gatten am Lindenbrunnen erfchlagen habe. Am abend begeben fich die muden Gafte jur Rube. hagen und Boller halten Schildwache; ber Fiedler fpielt mit feinem Beigenfpiel Die Belben in Salaf. Bewaffnete hunnen wollen bie Shlafenden überfallen, als fie aber die beiden Bachter erbliden, ziehen fie fich turchtfam zurud; Boller ruft ihnen mad, fie feien feige ehrlofe Bichte. Am nachften Morgen geben bie Burgunder und Die ,heunen" jur Rirche, Dann nad einem Turnter, worin Bolter einen vornehmen Mitter ans Chele Bann tobtet, jur Safel. Bafrenb bie Ritter im Gaale find, werben die Ruchte, nenntaufend an Babl , fammtlich von feindlichen heerhaufen, die Chele Bruber Blobel auf Rriembilbens Bitten und Berfprechungen gegen fie fuhrt, erfclagen. Dantwart erlegt Blobel und babut fich mit bem Schwert einen Beg bis jum Gaal, wo bie gurften an ber Tafel figen. Ale hagen aus Des Brubers Mund erfahrt, bag bie Lofung jum Lobestampf gegeben, folagt er bem jungen Orilieb bas haupt ab; viele hunnen werben erichlagen; Dietrich bewirtt, bas Chel, Kriembild und Afbiger unter bem Soube feiner fechehundert Mannen ben Gaal verlaffen burfen. Die übrigen werben getobtet und ihre Leichen hinausgeworfen. Run ruften fich bie Burgunder jur Bertheibigung gegen Die feindlichen Schaaren, welche Ebel und Ariembilbe jum Angriff aufforbern. Der tapfere Danenfarft Bring wird nach langem mutbigen Rampfe von hagen niebergeftofen und die Thuringer und Danen, die den gall ihres Fubrers rachen wollen, fammilich getobiet. Umfonft berlangen Die Burgunder, daß man fie ins Freie laffe; Rriembild forbert hagens Auslieferung, und ale Diefe verweigert wirb, lagt fie am Abend ben Gaal augunden. Auf hagens Rath trinfen Die burftenben belben bas Blut ber Erfolagenen und fellen fic bicht an ble Mauer, bas feuer mit ihren Schilden abmehrend. Go geht bie Racht ju Ende. Am Morgen beginnt ber Rampf von Reuem. Ein hunne macht bem trauernben Rubiger ben Borwurf, bas er bem Rampf thellnahmles gufebe und die Gnaden und Chren, womlt ibn ber Ronig aberhauft, folecht vergelte. Ergarnt über ben Borwurf, folagt ibn Rubiger ju Boben. Er wird beshalb von Epel getabelt und Rriembilbe erinnert ihn an ben Sowur, ben er ihr einft geleiftet; jest fei bie Stunde gefommen, ihr Leib ju rachen und ju wenden. Bubfallig fieben beibe um feine Baffenhalfe. Daburd tommt ber treffliche Rann in einen ergreifenben Conflict swifden feiner Dienftrene und feiner Pflicht ber Gaffreunbichaft; er will bem Ronig Miles jurudgeben, was er jemals von ihm empfangen; nur moge er ihn nicht mit fich felbft in Bwiefpalt bringen. Und als er fie nicht von ihrem Berlangen abbringen tann, ba empfiehlt er fein Beib und feine Rinder ihrer buid und Aurzt an der Spipe von funspundert Gewappneten in den Rampf. Gifelber glaubt, er tame als ihr Bundeegenoffe, wird aber von Bolter anders belehrt. Soon foll ber Streit beginnen, ba erbittet fic hagen Rubigers Shild, weil ber feine gerhauen fet. Rubiger willfahrt ihm und Boller und hagen verfprechen bafur, fich bom Rampfe mit ibm fern ju halten. Burchtbar entbrennt nun ber Streit, Gernot empfängt von Rubiger bie Tobesmunde, hat aber noch Kraft genug, mit bem Schwert, bas ihm ber Martgraf in Bechlaren gefchentt, bes Gegnere heim gu gerichlagen, fo bag beibe tobt nieberfturgen; Rubigers Leute werben fammtlich geibbtet. Da es fill geworben, mahnt Artemblibe, ber Martgraf unterhandle mit ben Gaften, aber balb wird bie Leiche gezeigt und Behruf und Riage erichalt. Dietrich von Berne fcielt feinen Baffengefährten hilbebrand ab, um ben Grund ber Behliagen gu erfahren; auf Bolfharts Anregung begleiten ihn alle Amelungen, fie forbern Rubigers Leiche und als die Bitte verweigert wird, bringen fie mit Gewalt in ben Gaal. Rach harten Lampf fallt Boller von hilbebranbs Sand, Bolfbart und Gifelber tobten fich gegenfeitig. Dietrichs Rannen werben fammtlich erichlagen bis auf hilbebrand, welcher, ale hagen mit Sigfriede Somert Balmung auf ibn einbringt und ihm eine Bunbe folagt, ben Soilb auf ben Ruden nimmt und ichnell entflieht. Dietrich wehllagt über ben Untergang feiner Amelungen und geht bann Dewaffnet mit bildebrand nach bem Saal. Er forbert Gunther und hagen auf, fic ju ergeben. Mis fie fich weigern, tampft er juerft mit Sagen, bezwingt ibn und abergibt ibn gefeffelt ber Ronigin, Die ibn in ein Safigemach führen latt. Dann bezwingt er auch Gunther, ber gleichfalls in Gewahrfam gebracht wirb. Run tritt Rriembilbe por Dagen und verlangt ben Schat jurud; Diefer fagt, er habe gefcworen, benfelben nicht ju verrathen, fo lange noch einer ber Ronige am Leben fel. "36 bring' es an ein Enbe", ruft fie wild aus. Darauf last fie ihren Bruber tobten und tragt fein blutiges baupt an ben baaren bor bagen bin. Er beharrt aber bei feiner Beigerung: "Du haft's nach Deinem Billen ju Enbe nun gebracht," fagt er, "und es ift fo ergangen, wie ich mir hatte gedacht. Run weiß ben Schap Riemand als Gott und ich allein und er foll Dir Schredliche auf immer verborgen sein." Darans gieht fie ihm Sigfrieds Schwert aus der Scheide und sclägt ihm das haupt ab. Emport aber die entfehliche That, tobtet ber alte hilbebrand auch Ariembilde. Go war mit Leib geendigt bes Ronigs Quftbarfeit, wie ftets Die Frende ju allerfest Leib fcafft. "Die hat Die Mahr ein Ende: bas ift ber Ribe. lungen Roth."

Als Kortsetung schließt sich an bas Ribelungenlieb bie "Rlage" an, worin bie Bestattung ber Die Mase. an Eyels hof Gefallenen und bie Botschaft, die in ber heimath beren Tob verkundet, bargefiellt wird, eine Dichtung, arm an Gehalt und reich an Reflexion, die nach Form und Inhalt weit hinter bem Ribelungenlied zurudsteht. In ber Klage wirb auch erzählt, ber Bischof Bilegrin von Paffau (971—991) habe aus dem Munde von Spielleuten und fahrenden Sängern die Mähre, die den Untergang seiner Berwandten, der burgundischen Könige erzählt, zusammentragen und durch seinen Schreiber, Meifter Konrab, in ein lateinisches Buch nieberschreiben laffen. Seitbem habe man es öfters in bentider Sprace gebichtet. Der Berfaffer ber Rlage icheint nur bie zweite Balfte bes Ribelungenliebes, insbesonbere bie Sagen von Dietrich gelannt zu haben.

lleber bie Entflehung bes Ribelungenliebes berricht eine abuliche Meinungsverschiebenbeit, wie Die Ribe früher bei ben bomerifden Gefängen (g. 70). Seitbem Ladmann, burch fr. A. Bolfe Some-

rifche Forschungen angeregt, ben Rachweis versuchte, daß bas bentsche Rationalepos aus einer Bereinigung von zwanzig Bollsliebern verschiebener Berfasser hervorgegangen, welche durch Sammlex und Orbner verbunden, mit überleitenden Strophen ober Abschnitten und mit manchen unechten Stellen vermehrt worden seien, und aus diesem Gesichtspunkt die den klirzesten Text bietende Hohenemser Handschrift (A), bermalen in Munden, für die alteste und ursprünglichste, die ausführlicheren bagegen (bie St. Galler B und bie Lagberg'iche C) für Ueberarbeitungen mit erweiternben Einschaltungen von nenen Strophen erflärte, schieben fich die Germanisten in zwei heerlager. Bahrend die Einen nach Lachmanns Borbild, wenn auch mit einigen Abweichungen und Modificationen und mit immer mehr hervortretenden Bedenklichteiten mehrerer Forscher gegen bas fühne, mitunter gewaltsame fritische Bersahren bes genialen Philologen, bas gange Epos als eine Zusammenstellung einzelner Bollslieder betrachten, beren Sammler und Ordner ohne dichterifche Bebeutung gewesen und auf Inhalt und Charafter ber Dichtung leinen Ginflug gelibt batten, laffen Anbere, an ihrer Spite A. Holtmann, bas Wert fogleich als ein Ganzes entstehen, boch auf Grund älterer munblicher Sagen und Boltslieder, das dann im Laufe der Zeit wieder Ueberarbeitungen und Erweiterungen erfahren und namentlich in Sprache und Berkbau sich nach ben veranberten Gefeten gerichtet habe, wobei aber bem Berfaffer eigenes poetisches Schaffen zugefanden werben nulffe. Rach biefer Auffassung hat die aussührlichere handschrift (C) den größten Anspruch, als die ursprüngliche und echte ju gelten, wogegen die Münchener (A) nur als eine Ber-Mirjung ju betrachten fei. Roch einen Schritt weiter geht Franz Bfeiffer, ber hauptfachlich auf Grund ber tunftreichen ftrophischen Glieberung, ba ju jener Zeit tein Dichter bie Strophensorm eines anbern entlehnt, sonbern nur in eigenen "Eönen" gedichtet habe, dem öfterreichischen Dichter Kürenberger bie lette Abfassung (a. 1190) nach Bollsüberlieferungen und Liebern und mit Benutung einer alteren lateinischen Bearbeitung bes beutschen Bolleepos beilegen will, babei aber meint, "die ebische Anordnung und Ansführung, die Schilberung und Gruppirung des Einzelnen. ber rasche, unaushaltsame Fortschritt im Gangen, die Motivirung und psychologische Begrundung. bie meisterhafte Reichnung und Durchflihrung der Charaftere, turz alles das, was das Ribelungenlied zu bem poetischen Kunstwert erhebt, als welches wir es bewundern", milise bem bentschen Dichter, ber fich in ber Berfon bes Bolles felbst gezeichnet habe, als volles freies Eigenthum gugefdrieben werben. Die Refultate feiner Untersuchung faßt er in folgenben Borten aufammen: "Die Nibelungenstrophe ist nicht bas Product bes schaffenden Boltsgeistes, ist lein Nationaleigenthum, sondern bas Aunstwerk einer bestimmten Berson. Der Erfinder der Strophe ift auch der Dichter bes Liebes. Diefer ift ber Rurenberger, beffen Beimath Dberöfterreich, beffen Sauptquelle ein lateinisches Buch war. Der Rirenberger ift wie ber altefte lyrische, so auch ber erfte bofische Dichter abeligen Standes, er ist der Schöpfer des vollsmäßigen ftrophischen Epos und zugleich der größte epische Dichter unseres Bolles. Sein Wert ist die erste herrliche Frucht der Betheiligung bes Nitterstandes an der Poesie. Bon ihm hat die nationale Epit für alle Zukunst Form und Gehalt, Richtung und Biel empfangen." Diefer Anficht trat auch im Allgemeinen &. Bartic bei, nur daß er im Laufe bes zwölften Jahrhunderts eine wiederholte Umarbeitung annimmt, in welcher, ben gesteigerten Anspruchen ber Beit an größere poetifche Gebundenheit und Formwollendung entsprechend, die alte freiere Affonangform allmählich verschwunden und ein regelmäßiger Reim und die Strophenform an die Stelle getreten fei.

Rubrun.

§. 435. Andrun. Anch die "Nebensonne" der Nibelungen, die Audrun, ist aus Bollstüberlieferungen und Bollsliedern, die unter den seefahrenden Küsten und Inseldewohnern der Mordsee, von Dänemart und Friesland dis nach Island und der Normandie von Geschlecht zu Geschlecht fortlebten, und ans ältern Bearbeitungen der Nordlandssagen hervorgegangen, hat aber einen geschieteren "Zusammenfüger" gefunden. Nicht ganz mit Unrecht hat man die Audrum die deutsche Odosse, die Nibelungen die deutsche Jias genannt. Nicht nur, daß der Schanplat der Handlungen, dort das Meer mit seinen Gestaden und Eilanden, hier das Land, einen solchen Bergleich nahe sührt; auch die größere Einheit des Erzählungsstosses und die hunstmäßigere Berarbeitung der einzelnen Sagen und Lieder zu einem zusammenhängenden Ganzen hat die deutsche Dichtung mit der griechischen gemein. "Poetischer Ausdruck, sprachliche Gewandtheit, Reichthum der Gedanlen, der Wendungen, der Reime, alles was sornell ein Gedicht auszeichnen lann, sind vorzüglicher als in den Ribelungen. Die Erzählung ist lebendiger, die Charaktere sund theilweise noch sesse gezichnet, wenn auch nicht so großartig entworsen. Das Gedicht sellt sich so neine eigentbilmsiche Mitte zwischen Runß- und Bollsepos." Wie in den Nibelungen die eheliche Ereme

und Liebe Ariemhilbens ben Mittelpuntt und bie tiefere Grundlage bilbet, fo in ber "Anbrun" bie Trene ber Brant zum Bräntigam; aber mahrend bort bas Gefühl ber Rache bie weibliche Milbe und Anhe ganglich aus ber Seele ber Belbin brungt, bewahrt Anbrun ftets bie Seelenruhe und bie weibliche hingebung in ihr Schidfal; fie leibet und bulbet in Bergengreinheit, mabrend Ariembilbe hanbelt. Das Epos zerfällt in brei Theile: Sagen, Silbe, Anbrun, und hat folgenben Inbalt:

L. Sagen, ber Cohn Siegebauts, Ronigs von Epriand (Brland), wird bei einem Gefte von einem Breifen geranbt und enf eine ferne Infel getragen, wo er burch einen Bufall entfommt und von brei Ronigstochtern, Die Durd gleiches Schidfal babingefommen, fummerlich ernabrt, aber im Umgang mit wilden Thieren ftarf und gewandt wirb. Rad Jahren werben alle von einem vorbeifegelnben Schiffe nad Eptland gereitet, wo hagen bie Regierung erhalt, und fich mit einer ber brei nie alternben Jungfrauen, bilbe aus Indien, vermabit. II. 3bre Tochter, gleichfalls hilbe genannt, wird von bem Bater fo geliebt, daß er ihr feinen Freier gonnt. Er tobtet die Boten und will unr ben ale Eidam anerfennen, ber ihn im Rampfe befteht. Auch hetel, Ronig von begelingen (Friesland), wanicht fie jum Beibe. Die Berbung übernehmen brei feiner Ebelleute, Die in taufmannifcher Berfielbung als Geachtete nach Epriand geben, wo Bate burch feine Starte, grute burch feine Freigebigfeit und borand burd Die Lieblichfeit feines Gefanges, bem felbft bie Bogel laufden, Gunft erlangen. Dorand findet enblich Go legenheit, bei bilben bie Berbung feines Gebieters angubringen und fie gur giucht auf ihrem Schiffe ju bewegen. Sagen fest ihnen nach und erreicht fie, willigt aber boch in Die Bermablung und lagt feiner Tochter eine ber brei Sungfrauen, die hild burg, ale Gefpielin jurud. III. betel gewann zwei Rinder, Orwein und die foone Rubrum. Um ble hand ber festern werben viele Freier, barunter hartmut von ber Rormanble, allein feinem gemabrt fie ber Bater, obgleich hartmut ber Lochter nicht mibfallt. Als aber herwig, ein benachbarter gurft, mit Dewaffneter Macht in begelingen einfallt, feelbet Anbrun ben Streit und wirt mit ihm verlobt. Aber die Bermablung wird noch berichoben, weil Mutter bilbe querft Die Ausftattung beforgen mus. Balb barauf benutt hartmut einen Rriegsjug hetels, um mabrent feiner Abmefenheit die Aubrun ju ranben und nach ber Rormandie am entfuhren. Umfonft eilt ber Bater mit feinen Rampfern ben Flachtigen nach. Auf bem Bulpewerth wird er bon bartmuts Bater, Ludwig, erichlagen und die Bluthe feiner Aitterichaft erliegt im Streit, ber bis in bie Racht Dauert. Die pegelinger begraben ihre Tobten nad driftlidem Gebrand und gieben beim. Ein nenes Gefchlecht mus heranwachfen, che ter Rachejug gegen die Rormannen unternommen werden fann. Unterbeffen wird Rubrun nach ber Rormantte abgifuhrt. Schon auf bem Deere erffart fie aber, bas fie bem Gerwig ihre Treue bewahren marbe, worauf fie Ludwig in die Gee wirft, hartmut fie aber an ben haaren wieder herauszieht. Da fie fich indeffen Ranthaft weigert, bem Rormannen ihre band ju reichen, wird fie mabrend ber Abmefenheit ihres Entführers auf einer langen Ges und Ranbfahrt von harmuts Mutter Gerlinde, "ber Teufellu", aufs Schrecklichfte gequalt und ju ben niedrigften Dienften einer Ragd und Bafderin gezwungen, wobet ihr hilbburg treulich bulfe leiftet. Barfuß muffen Die Armen um Die falte Oftergeit, ba Die Erbe vom nachtlichen Schnee bebedt ift, Die Bafche an ben Strand tragen. Enblich fommt die Metrung. Ortwein und herwig fommen an ben Ort, wo bie Jungfrauen wafchen. Es folgt Die fcone Erfennungsfeene, worauf Rutrun ftolg die Gemanber ins Meer wirft und bann wieber in Die Burg jurudfebrt, well ibre Retter fie nur burch flegreichen Rampf gewinnen wollen. Um ber Strafe ju entgeben, verfpricht fie bier Berfinden, in Die Bermablung mit bartmut ju willigen. Aber mabrend ber Racht umringen bie Degelinger Die Burg und erheben einen machtigen Rampf, in bem Lubwig burd Derwigs Danb fant. Schon hat Berlinde ben Lob ber Rubrun befohlen und boben Lobn tem Thater verheißen, als Bate, beffen Bart indeffen effenbreit geworben, Die Burg erfturmt und Die Ronigin erichlagt. Den Schlug bilbet bie beimfahrt und eine breifage Bermablung. Drirun , Darimuts Schwefter, Die allein gegen Rubrun thetinehmend und freundlich fic gezeigt, wird mit Ortwein verbunden, Rubrun mit herwig und hilbburg mit hartmut.

\$. 436. Lehrbichtung. Durch ben Minnegesang und bie bofische Ritterbichtung murbe ber 2000-Ernft bes Lebeus und bie tiefere Sittenlehre jurudgebrangt und abgeschwächt. Was nur jum Somud, jur Bericonerung bes Dafeins bienen follte, wurde nicht felten als Biel und Lebenswoed aufgestellt und burd verführerische Beispiele empfohlen. Daburch tam bie fürftliche und abelige Befellicaft in Befahr, fiber bem angerlichen verfeinerten Ritterwefen bie Bilbung bes Beiftes und Bergens zu vernachläffigen, über ben Regeln bes Anftanbes, ber conventionellen Sitten. bes höfifden Lebens bie boberen Gebote ber Tugenb, ber Sittlichkeit, bes gottfeligen Wanbels au vergeffen. Wenn die gelehrte Bilbung das Sondergut des Klerus ward, wenn die Ritterbilbung nur bie Oberfläche glättete, wenn bie Boefle in weichen Gefühlen, Tanbelei und fußen Liebesgenliffen fcwelgte, fo ftand die Laienwelt in Gefahr, in ihren geistigen und sittlichen Gutern vertilrat au werben, auf einen Boben zu gerathen, wo fie nothwendig Schaben nehmer mußte an ihrem Seelenheil, an ihrer moralischen Araft. Es tonnte baher nicht sehlen, daß nuchterne und besonnene Männer an ben frembartigen Bhantaslegebilden Anstoß nahmen und ber herrschenden Geschmadsrichtung entgegenwirkten. Der Beg, ben Bolfram von Eschenback einschlug, die herrschende Dobebichtung als Gefäß für bobere 3been zu benuten, ichien nicht jum Biel ju fubren; nicht indem man den frembartigen, ungefunden und unträftigen Gestaltungen unvermertt einen religiöfen und fittlichen Inhalt unterschob, sonbern indem man ihnen birect entgegentrat und der Gesellschaft eine folibere geistige Nahrung reichte, glaubten Manche bem verberblichen Ginfluß ber Zeitbilbung entgegenwirten an Wunen. In biefem Sinne bichtete icon Balther von ber Bogelweibe, beffen

verstänbiger Sinn jebe Berschrobenheit und Entartung in Kirche und Staat wie im geselligen

reibants eldeibens

Leben ichnell bemerkte und icharf rugte. Directer bekumpft bie leichtfertige Richtung ber Beit und Bonnan ber herrschenden Boefle Thomasin Tirkler (Zerkläre) aus Frianl (1216) in seinem "wälschen Ga ft", einem Buche, bas im Geist ber alten griechischen Philosophen, mit benen ber Berfasser bekannt war, und mit echt beutscher Gesinnung geschrieben ist, wenn gleich die Sprache hie und ba ben Frembling verräth. Ohne hervorragendes Talent bedient fich ber Frianler ber bichterischen Sprache und Darstellung, um den Ritter- und Laienstand burch eine träftige Sitten- und Angendlehre zu heben, ihm den Werth gediegener Bildung und Erfenntniß für das Leben barznthun und ihn mit festen Grunbsätzen zum Rampf gegen bas Laster auszurüften. Der Form nach verschieden, aber ber Befinnung nach abnlich ift bas Spruchgebicht "Befcheiben beit", bas ben wirflichen ober angenommenen Namen eines Dichters Freibant an der Stirne trägt. Es wurde oben erwähnt, daß die Sammlung von Lehren und Denksprilden, worin der Dichter sein reiches Denken und Wiffen von ben Dingen biefer und jener Belt, von Gott und Ratur, von Staat und Rirde und von ben Sitten ber Menschen niebergelegt hat, fich bem Beifte nach so enge an Balther von ber Bogelweibe auschließt, bag namhafte Germanisten benfelben für ben Berfaffer zu halten geneigt find. Freidanks "Bescheibenheit" ist das trefslichste Sitten- und Lehrzebicht des Mittelalters, das in einer Reihe von Betrachtungen über Religion, Moral, Bolitit bie reichfte Lebensanschaumn entfaltet und in lernigen Sentenzen, Gleichniffen, vollsthilmlichen Sprichwörtern, Fabeln n. bergl. einen unerschöpflichen Schat von Lebensweisheit mittheilt. Wie Walther eifert ber freibentenbe Berfasser gegen bie hoffahrt bes Abels, gegen bie Entartung bes Klerns, gegen ben Berfall aller Zucht, Gesetzlichteit und Ordnung im Reich; er lehrt, daß Gott dienen der Anfang aller Weisheit sei, und empfiehlt Reue und Besserung in Zeiten. Derselben Zeit scheint auch die unter Bintbete bem Namen "Binsbete" erhaltene Belehrung und Ermahnung eines Baters an feinen Sobn anzugehören. Sebenfalls find die barin enthaltenen Borte eines greisen Ritters, ber mit bem Leben abgeschlossen hat und leinen andern Wunsch mehr hegt, als daß sein Rame und seine Ehre auch im Sohne erhalten werbe, ber besten und ehrenhafteften Beit ber Ritterfcaft und Ritterbichtung entstammt. Die "Binsbetin" ober bie Lehre einer Mutter an ihre abelige Lochter ift eine schwächere Nachbilbung. Berwandt damit ift ber "Cato", ursprlinglich eine Sammlung lateinisch abgefaßter Lebenbregeln, die in ber ritterlichen Zeit wiederholt in beutsche Berse gebracht und mit ben 3been und Intereffen ber Zeit in Uebereinstimmung gesetzt wurden. Reben ber inneren Sitte wird darin auch die äußere Anstandsregel berücksichtigt. Alle diese Lehrgedickte wandten fich vorzugsweise an den Ritter- und Abelftand, von bem sowohl bas öffentliche Leben als ber herrschende Ton ber Gesellschaft bestimmt ward; als aber in ben letzten Jahrzehnten ber hohenstaufischen Herrschaft und während bes Interregnums die deutschen Städte so bedeutend in bie Bohe tamen, folgte auch bie Dichttunft ber Zeitströmung. Wir haben gefehen, wie bereits mehrere Minnesanger, Rithard, Sablanb u. A. sich in ben bürgerlichen und banerlichen Areisen mit Borliebe bewegten; noch ergiebiger war biefer Boben für bie bibattifche Poefie, ba bie große Mehrheit ber fläbtischen Leser in ber Dichtung weniger auf Unterhaltung als auf Belehrung ansging. Die lehrhafte Boesie war somit das gemeinsame Gebiet, auf dem alle Stände fich begegneten. Und so seben wir benn am Ende bes breizehnten Jahrhunderts die Lehrdichtung immer mehr Raum gewinnen, mahrend die höfifche Ritterpoefie von ihrer Bohe herabsteigt, bas "Singen, Sagen und Saitenfpiel" gerging.

Cato.

§. 437. Gottfriebs und Bolframs Dichterschule. Es wurde fcon fruber errolbut, wie fehr bie frangofischen und beutschen Dichter über ben Berfall bes Ritterthums, über bie Abnahme des Interesses der Fürsten und Edlen an Kunst und Boeste, über die Entartung der pösischen Sitten und ber feineren Lebeusformen, über die Bernachlässigung ritterlicher Zucht und Bildung, liber bas Schwinden ber Gastfreiheit, ber Freigebigkeit und "Milbe" gegen ben Sangerstand in fortwährende Klagen ausbrechen. Daß diese ungunftigen Berhaltniffe balb eine verberbliche Midwirtung auf ben Gehalt und die Richtung ber Poefie ausübten, war gang naturlich. Dogn tom noch, baß fich bie poetische Kraft erschöpft hatte, baß bie epische Ritterbichtung fich auf ben von Gottfried und Wolfram gebrochenen Bahnen fortbewegte und anslatt neue Wege und Richtungen au suchen ober neue Borbilber aufzustellen, sich begnügte, die schon befannten und so oft behandelten Stoffe in ahnlicher Weise neu ju bearbeiten, ju erweitern, ju ergäuzen und fortzuseten. Und wenn auch bie hohe Bollendung, welche bie böfische Boefie unter ben Sanben biefer begabten Dichter erfahren hat, noch eine Nachbillthe hervorzubringen vermochte, so war boch die Triebtraft im

Sowinden. Die meiften ber jungeren epifchen Dichter nahmen Gottfrieds Manier au, beffen heiterer Beltstun, funliche Lusternheit und leichte Moral, verbunden mit der Schönheit der Form und ber Alarheit ber Behandlung, ber Zeit mehr ausagte als ber feierliche Ernft bes Parzival. Je mehr in ber Birlichteit ber religibse Ritterfinn ber Kreugfahrer einem wilben Raub- und Kehdewefen wich, je mehr ber Krauendienst von feiner urfprunglichen Unfchuld und Reinheit sich entfernte und ins Gemeine und Frivole ausartete, besto mehr Gefallen fand man an den Appigen Schilberungen und bem leichtfertigen Tone, ben Gottfrieb mit Talent und Tact angestimmt, ben aber seine Rachahmer übertrieben. An Bierlichkeit und Glätte in ber Form, an Reimsertigleit und Sprachgewandiheit blieb Gottfrieds Schule ausgezeichnet; aber bas Festhalten bei ben alten Stoffen und Sagentreisen, die man nur durch Erweiterung und Aushäufung alles Bekannten, burch Ausmalen einzelner Situationen und burch Berweilen beim Schlipfrigen und Sentimentalen nen und interessant zu machen hoffte, beweist sowohl die Armuth ber Dichter im Erfinden und Schaffen, als ben Mangel fittlichen Eruftes und männlicher Charafterfestigkeit. Alles war auf Unterhaltung und müßigen Zeitvertreib abgesehen. Als Muster dieser Gattung tann "der Abentener Krone" betrachtet werben, ein Gebicht von 30,000 Berfen, bas Heinrich vom m Türlin (a. 1220) nach framöfischen Driginalen übersetzte ober bearbeitete, eine Maffe von Abentenern in der bekannten Manier voll lufterner Sinnlichfeit. Selbst in folden Erzeugnissen, worin bie beutsche Gemuthlichteit und Bergenswärme noch hervorleuchtet, erkennt man bie schlimmen Birfungen von Gottfrieds Liebesschilberungen. So in bem bei allen Bollern verbreiteten, in allen Spracen bearbeiteten Bebicht flore und Blandeflur von bem ichmäbischen ober ichmeizerischen Dichter Konrab Fleck, worin mit großer Lieblichleit, Zartheit und Gemüthlichleit bie einsache Geschichte vom Jugendleben und der Ingendliebe zweier Kinder dargestellt ist, welche getrenut und nach einem gefahrvollen Abentener, bei bem ihre Treue sich herrsich bewährt, wieder verbunden werben. Die Unnatur und Berweichlichung, zu benen ber ausgebilbete Minnebienft führte, laffen fich trot ber Schönbeit im Einzelnen in diefer epischen Blumenspielerei nicht verkennen. — Wie biese Errählung von Blume und Weisklume, die bis in die neuesse Zeit begabte Dichter zur Bieberholung und Wieberbearbeitung angeregt hat, wurde auch ber nach einer franpfifchen Quelle bearbeitete "Wilhelm von Orlens" bes Anbolf von Ems, eines Schweizers († zwischen 1250 und 1254), mit überschwänglichem Lob belegt. Und doch trifft man bei biesem Dichter wie bei seinem Zeitgenoffen, bem Stricker, auf Stellen, worin er mit fich ju Rathe geht. ob es nicht besser sei, das Dichten auszugeben, ein Beweis, wie wenig poetischen Beruf er und seines Gleichen in fich flihlten. Andolf befaß zwar einen offenen Sinn für die Dichttunft, aber wenig schaffendes Talent. So wenig Beruf übrigens auch Aubolf zum Dichten in sich flühlte, so hat er boch zahlreiche Werke verfaßt, aber lauter Nachbilbungen älterer Dichtungen. Go die alte Crzählung "Barlaam und Josaphat", so eine unvollendete und noch ungedruckte "Alexandreis", worin er nach Curtius und andern Onellen mit großer Breite und vielen frembartigen Einschaltungen bie Kriegs- und Eroberungszüge bes macebonischen Königs im Geift und in ber Sprache der Aitterdichtung ohne allen poetischen Schwung darstellt; so eine "Weltchronit", nach bem Muster ber Raiserdronit, größtentheils gereimte biblische Geschichten, die in ber Folge mehrfach überarbeitet und fortgeführt wurben und eine außerorbentliche Berbreitung erlangten. Alle übertrifft jeboch an Werth bie legenbenartige Erzählung "ber gute Gerharb", worin ein innerer Friede und eine sittliche Reinheit burchlenchten.

Rrone.

Der belb ber anmnthigen Rovelle vom guten Gerbard, Die an Bartmanns "atmen beinrich" erinnert und ben Adfer Dito von feiner Gelbftuberfcigung bellen follte, ift ein Abiner Laufmann, ber eine große Labung Bauren gegen gefangene Chriftenifiaven hingibt und biefe ohne Enigelt in Freibeit fest, bis auf die Gemabitn bes Ronigs Bilbeim von England, von bem feine Runte ju erlangen ift. Die Farftin zeigt fich enblich bereit, bem Cobn Gerhards ihre hand ju reichen. Coou find Die hodzeitsgafte beifammen, ba erfcheint ploglic ber tobb geglanbte Gemahl als armer Bilger, erhalt von Gerhard feine Gattin wieber und fehrt unter beffen Beiftand und Gelette in fein Land jurud. Gerhard verschmäht allen Lohn und bleibt Raufmann wie juvor.

Einer ber fruchtbarften Dichter unter ben Spigonen ber ritterlichen Poefie war Konrad von Round Bargburg, so genannt von seinem Hause in Basel, wo er sein Leben verbrachte. Er war, wie man Gottfried, burgerlichen Standes und galt bei seinen Zeitgenoffen und lange nachher filr einen + 1206 Dichter ersten Ranges. Man bewunderte die Leichtigkeit und Gewandtheit, womit er sich in allen poetischen Formen bewegte, die Reinheit seiner Reime und den tunstvollen Ban seiner Berfe, man rlihmte die Bielseitigleit und Gelehrsamkeit, die sich in seinen Werken kund gibt. Trop dieser Borglige tann er hochkens an ben Anfang ber fintenben Runft gefet werben. Seine ihrischen

Gebichte verrathen die geschraubte Ueberkunstelung, die wir früher kennen gelernt; in seinen epischen Bebichten, worunter ber "trojanifche Rrieg", ein Riefenwert von 60,000 Berszeilen und bennoch unvollendet, ben erften Rang einnimmt, ift er Nachahmer Gottfriebs; aber bie Tiefe ber Menschenkenntniß und die Kunst ber Seelenbeobachtung, welche ben Strafburger Meister auszeichnet, geht bem Bafeler Genossen ganz ab; bie Armuth an neuen Gebanken und ben Mangel au schöpferischer Kraft fucht er burch Ausschinklaung, burch breite Beschreibungen und Malereien, burd Reflexion und Gelehrsamteit zu verbeden. Wenn er fiber bie Ungunft ber Beit Nagt, bag sich die Welt von Rebe und Gesang abwende und Unwsirdige mit falscher "Wilde" lohne, sich aber mit ber inneren Befriedigung troftet, welche bie Kunft felbst ihren Bekennern und Berehrern gewalfre, fo zeugt bies von einem poetischen Sinn und von einem eblen Berftunbnig bes Sangerberufs, aber weber die richtige Einsicht in das Wesen der Dichtung, noch die formale Gewandtheit und Runftfertigleit tonnen ben Mangel ber Genialität und inneren Begabung erfetzen. Anch im "Schwanritter" und in ber Ergablung "Engelharb und Engeltrut", einem Dentmal ber Freundestreue, welche die Prüfung durch Frauenliebe und Kindesliebe siegreich besteht, ist der Einfluß ber Gottfried'schen Schule nicht zu verlennen. Rur in einigen Aeineren Erzählungen, wie "Otto mit bem Barte"; "Bergmähre", wo er einen folichten Stoff in lebhafter und gewandter Sprace und leichten Bersen barstellen konnte, hat er mit Recht große Anerkennung gesunden, so daß sein Rame mitunter zur Empfehlung frember Arbeiten, wie "bie Biene" gebraucht warb. — Denfelben Gang und Berlauf hatte auch die ernftere Gattung der Ritterpoefie, welche Bolfrun von Efchenbach jum Borbilb nahm; und wenngleich feine Dichterschule ber Zeit nach langer anbauerte, fo befaß fie bagegen nicht einmal bie Rraft zu einer Rachblithe, wie wir fie bei Gottfries Shule gefunden haben. Der Parzival erschien ber ganzen Folgezeit in bem Lichte beiliger Beibe, so bağ bie epische Dichtung sich aufs Engste an Wolfram anlehnte und auch bie Lyrik mehr und mehr seinem Beispiel folgte. So boch ftand Bolfram in ber Berehrung, daß sein Rame, wie ber bes homer bei ben Griechen, jum Gattungsbegriff murbe und bag man bie gefammte Belbenbichtung, welche fich mit ber Gral- und Arthurfage befaßte, ja fogar bas beutiche Bollsepos ber fpäteren Zeit ihm zuschrieb. Wir haben oben bas langweilige und geschmacklose Gedicht "Litnrel" kennen gelernt, das ein gewisser Albrecht aus Wolfram'ichen Bruchstilden, aus zerstreuten Feben ber Artussage, aus Andentungen und Reminiscenzen anderer Dichter zusammengestellt und mit priefterlicher Gefinnung und pruntender firchlicher und weltlicher Gelehrsamteit im Geifte ber herrschenden Hierarchie und Scholastik durchslochten hat, und das unter dem Schilde des Dichters aus dem bairischen Kordgan durch das ganze Mittelalter als Muster aller Aitterblicher gepriesen und bewundert ward, bis ein natilrlicherer und fräftigerer Geschmad es der verdienten Bergessenbeit fibergab. Auf gleiche Beife murbe ber "Lobengrin", ein Gebicht aus ber weiten Buffe bes vierzehnten Jahrhunderts, worin die altlothringische Sage vom Schwauritter mit ber Tafelrunde und dem Gral in Berbindung gesetzt und aus dem Wartburgfrieg und andern Dichtungen manches Frembartige eingefügt ift, bem Bolfram jugeschrieben, um ihm größere Berbreitung ju verschaffen.

Liturel.

Belligens gefauchten n. Reims derenisen.

Je mehr die Ritterbichtung burch die Theilnahmlofigkeit der hoheren Stunde fiechte und binftarb, besto mehr fah sich bie Boesie genöthigt, einen Weg einzuschlagen, ber zu ben burgerlichen Rreisen führte, einen Ton anzustimmen, ber im Bergen bes Bolles wieberklang. Schon Ronrab von Würzburg gibt ben Rath, "bie Belt fahren ju laffen, um bie Seele ju bewahren", und fehrte ber frivolen Ritterbichtung ben Rilden ju, Rubolf von Ems blidte in feinen fpateren Jahren reumlithig auf feine weltlichen Dichtungen und bie "lugenhaften Mahren" jurud und fnote bie Schuld ju fühnen, indem er Stoffe aus ber Beiligengeschichte bearbeitete, und ber Dichter eines Ave Maria beklagt es, daß er jemals von Ratur und Liebe gefungen. Dies sind nur einzelne Beispiele bes ascetischen Zuges, ber gegen bas Ende bes breizehnten Sahrhunderts bie Belt burchbrang. Bie einft Beinrich von Belbete, ber Begrunber ber Minnepoefie, von ber Legenbe zur höfischen Dichtung überging, so vertauschten jett Kourab von Burgburg und Anbolf von Ems bie Ritterpoesie mit ber Legenbenbichtung und mit ber bamit verwandten biftvrifden Erzeblung ber "Reimdronit", in welcher ber Rieberlanber Maerlant, nachbem er fich von ben "lugenhaften Dingen" abgewenbet, vorangegangen war. Bon Konrab besitzen wir brei Legenben, unter benen "Alexios", die Geschichte eines heiligen, ber mitten aus Jugend und Reichthum und von ber Stufe bes Chebettes weg fich ber Armuth und leuschen Selbstpeinigung ergibt, am bekannteften ift. Derfelben geiftlichen Uebertreibung begegnet man in bem lyrifchen Sanptwert biefes Dichters

Kontab bon Bürzburg. Rubolf bon Ems.

ber "golbenen Schmiebe", einer Anhaufung von Lobpreifungen, Bilbern und Gleichniffen an Ehren ber göttlichen Jungfrau Maria. Man hat diese Sammlung von psalmenartigen Liebern. bie wie Chelfteine zu einem golbenen Geschmeibe aneinander gereiht find, mit einem Rosentrang jum Abfingen und Abbeten verglichen. Aus biefen Gedichten wie aus ber neuen Bearbeitung ber erwähnten Legenbe von "Barlaam und Josabbat" burch Andolf von Ems lenchtet nicht das Kener einer natürlichen religiöfen Anbacht hervor, fondern die Gluth einer fünftlich erzeugten Begeisterung. Ueberbruß an ber weltlichen Dichtung, bie leine Anerkennung mehr fand und keine Befriebigung mehr gab, führte die Laiendichter auf die geiftlichen Stoffe zurud, die fle mit großer Ausführlichleit behanbelten. Bon ber Art find "ber beilige Georg" von Reinbot, worin Baffenthaten und Martyrerfcenen mit ibpllifden Schilberungen verbunden erfcheinen, "die heilige Martina" & ug o's von Langenftein und vor Allen bas große "Baffional", ein coloffales Bert, in welchem ber unbefannte Dichter mit großer Belefenbeit und "Umsuche" in ben firchlichen Schriften eine Menge von Beiligengeschichten, Legenben, Bunberergablungen u. bergl. in fließenber gewandter Sprache und mit verständigem Urtheil jusammenftellte, "um ber Menschen Andacht zu reizen und ihre tugenbliche Sitte ju ftarten". Es find gleichsam Predigten in Berfen. - Schon im Lobengrin ift eine Reimdronit ber fachlichen Raifer eingeflochten. Diefe Reimdroniten, morin Fabeln und Dichtungen mit geschichtlichen Erzählungen verbunden find, nehmen mit bem Berfall ber Ritterbichtung immer mehr zu und zwar fo, bag bas Siftorifde zulent über bas Dichterifde bie Oberhand behalt, und man fieht, daß nur ber Mangel einer ansgebildeten beutschen Profa bie Berfaffer bestimmte, ihren unpoetischen Stoff in Berfe einzulleiben. Diese Dichtungsart wurde balb bie Lieblingsbeschäftigung ber Zeit. Rach bem Borgange von Anbolf von Ems reimte auch Enentel, ein Biener Burger, außer einem Fürftenbuch von Defterreich eine Beltdronit, worin mit bem biblifden und geschichtlichen Stoffe auch noch manche poetische Sage verflochten ift. Bu Ende des breizehnten und zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts begegnen wir diefer Literaturgattung in allen Gauen Deutschlands, von Flandern und Roln bis nach Steiermark und Livland. Bu ben bekanntesten gebort bie öfterreichische Chronit bes Ottofar von Steiermark (von Horned genannt), eines Mannes von nieberer Geburt, der in Diensten Otto's von Lichtenftein ftanb.

S. 438. Die mittelalterliche Runft. Ginen ähnlichen Ausgang und Entwidelungslauf nahmen auch bie übrigen schönen Runfte. Auch biese empfingen in Frankreich ihre maßgebenden Formen und Richtungen und in den Kreuzzügen und ber baburch bedingten Zeitbildung neue Anregungen und Motive. ber Rirchenmusit, die sich auf Grund bes römisch-gregorianischen Befangs weiter entwidelte und mit Gulfe bes von Buibo von Arezzo (§. 331) eingeführten Notenspitems fich vom Gingelgefang gur Debrftimmigfeit, jur Sarmonie erhob, bilbete sich eine weltliche Musik mit mannichfaltigerer Instrumentbegleitung aus, die, an altnationale Weisen und Bolksgesänge sich anlehnend, in ber Provence durch die Troubadours und ihre Gehülfen, die Jongleurs, in Nordfrankreich und im normannischen England durch die "Musikmeister", Menestriers und Minstrels genannt, mehr und mehr das gesellschaftliche Leben ber höheren Stände durchbrang und beherrschte und in Deutschland burch bie Minnefänger zu einer reichen Gesangtunft mit einer Fulle von "Ebnen" erweitert wurde. Wie in der Scholastik Baris frühe den Mittelpunkt der Belehrsamkeit bilbete, so auch in ber Musik. Auf Grund ber mubjamen Studien und Versuche Pariser Musiker verfaßte schon zu Anfang bes breizehnten Jahrhunderts Franco von Köln seinen berühmten Tractat über die bei der mehrstimmigen Composition anzuwendende Mensur oder Notenwerthzeichen.

"Die große Bewegung ber Kreuzzlige brachte auch in das mufikalische Gebiet einen neuen Schwung; alle Weisen erwachten in der glühenden Begeisterung zu neuem Leben und traten in zeitgemäßem Gewande hervor. Als sich die phantastischen Ibeale der christlichen Welt so unverschofft schnell verwirklichten, nahm auch der ganze Gesang immer mehr diese neue Richtung an.

Reim. Gronifen

į

Die Anschanungen und Empfindungen bes Zeitalters ber Krengunge haben einen fehr befimmites historischen Charatter, der sich der ganzen Kunst aufdrückte, wenn er auch in der Musik für uns weniger flichtbar geblieben und baher jett weniger nachweisbar ift, als in ber Dichtung, obwohl gerade die Musik biejenige Kunst war, auf welche ber Eintritt ins Morgenland und in arabische Cultur am schnellften und entschiedensten wirkte. Richt ohne große Ueberraschung fand man einander innerlich viel näher ftehend, als jemals geahnt war; beibe, Mohammedaner und Chriften. einte das Band griechischer Cultur, auf beren Boden fle flanden, beren Resultate fie fich, jeder in seiner Beise, angeeignet hatten, und in dieser Berbindung bildete die Musik ein sehr bedeutendes Ferment. Beibe Seiten bes Ritterthums, Rriegs- ober Berrendienft und Frauenbienft, wurden burch die Berührung mit den "Ungläubigen" geträftigt und in Folge dieses Anftofies zu dem vollen Glanze ausgebilbet, welchen bie folgenden Jahrhunderte zeigen. Zunächst wirkte die friegerischmusikalische Seite: das den Kreuzsahrern unbekannte Kriegsorchester von Trommeln (die noch der alte Sebastian Birdung in seiner Instrumentalbeschreibung 1511 für eine Erfindung des Tenfels ausgibt, vielleicht in duntler Erinnerung an ihren saracenischen Ursprung), Bauten, Trompeten, Oboen, Posaunen und sonftigem Janitscharen-Gellingel verlieh ben Angriffen ihrer Feinde eine berauschenbe Gewalt; bie abenblänbischen, mehr für ben Einzellampf paffenben Borner erwiesen fic bem gegenüber als fehr unwirksam und selbst die berrlichen Schlachtrufe und Gefänge büßten viel von ihrer Energie ein. hier, in der musikalischen Leitung großer Ariegsmaffen, waren die Saracenen ihren Gegnern offenbar weit liberlegen und in ihrer Art so nen und so tlichtig, auch waren die Bortheile für den Kampf so groß, daß man sich unwillfürlich zur Nachahmung gedrängt fah, und nicht lange mährte es, fo jogen die Kreugfahrer ben "Ungläubigen" entgegen in orientalischem Prunt unter dem Klauge "ungläubiger" Instrumente, die auch bald im ganzen Abendlande eine neue, bessere, dauernde Heimath sanden. Und wie die Kriegspracht, so war auch das Frauenleben der Saracenen in seinem Hellbuntel, seiner Berschleierung den Areuzrittern uneublich anziehend, und ber musikalische Duft bes harems, ausströmend in sugen Gesangtonen jum Rlange ber lauten und Guitarren, blieb ihnen um so tiefer in der Erinnerung, weil er in den meiften Källen das einzige war, was ihnen von diesen Geschöpsen nahe trat, deren Dasein mit allen Neizen ber Poefie umgeben ichien. Die Lauten- und Buitarren-Inftrumente follten balb bei bem berfeinerten höfischen ritterlichen Gefange eine ebenso große Rolle fpielen, wie Erompete, Tamburin und ihre Berwandte auf dem europäischen Kriegstheater; nach beiden Seiten bin machte fich die größere Bollenbung ber mohammedanischen Cultur ber christlichen gegenüber aufs Entschiedenfte geltenb. Man begann nun mehrftimmig ju fingen. Die Brazis geftaltete fich verfchieben je nach ben überkommenen Borlagen. Wo man sich an Rundgesänge und berartige populäre Melobien schloß, entsprang birect aus bem Einzelgesang bie Mehrstimmigleit, indem eine zweite Stimme bie Melobie etwas fpater anstimmte, mabrend bie erfte fortfang, eine britte wiederum fpater n. f. w. : und die Aufgabe des Musikers war nun, dies fo ju ordnen, daß eine natürliche wohllautende harmonie baraus entfland. Dies ift bas, was man "Canon" nennt. Ein weiterer Schritt war, bas nachfingen ober bie nachahmung ber Tone aus ber gegebenen Lage in eine andere nabe gelegene und bem Saupttone innerlich verwandte zu versetzen, nämlich vier ober fünf Tone (eine Quarte ober Quinte) hoher ober tiefer, 3. B. eine in C-bur ftebenbe Tonreibe nach G-bur ober K-bur. Hierburch gewann ber mehrstimmige Gesang erst sein Hauptgebiet, indem nun die gauze Fugentunst frei sich geltend machen tonnte."

b) Archis lettur und bilbenbe Aunst.

Wie in der Tonkunst und Boesie Frankreich dem übrigen Europa Borbilder und Impulse gab, so auch in der Architektur und bildenden Kunst; aber gleichwie Wolfram von Sichenbach dem fremden Stoff einen tieferen, bedeutsameren Gehalt verlieben, so kam auch die christliche Kunst erst in Deutschland zu ihrem vollen idealen Ausbruck. Wir haben gesehen, daß sich die Poesie von der Kirche emancipirte und den Laienstand zum Träger und Hiter wählte; ebenso ging auch die Architektur und Bildnerei mehr und mehr in weltliche Hände über. Doch konnte, da alle Kunstschöpfung zunächst nur im Dienste der Religion stand und in dem Bau der Gotteshäuser ihren Mittelpunkt hatte, eine so scharfe Scheidung des Geistlichen und Weltlichen nicht eintreten, wie in den Gebilden der

Wie mannichsach und eigenthümlich sich unter ben verschiebenen Böllern bes driftlichen Abendlandes bie Architektur mit ihren bienenden Gehülfen, ber Bildnerei und Malerei, im Einzelnen entwideln mochte, bie Grundformen und Grundgesetze blieben im Großen und Ganzen bieselben: in bet Bautunft, mit der symbolischen Kreuzesform als Grundrif, feierte die Kirche fast einen ähnlichen Triumph, wie in ben Dogmen, Gultusformen und Rechtsordnungen, nur mit dem Unterschied, daß die Uebereinstimmung nicht von der römischen Curie ausging, sondern aus dem allgemeinen driftlichen Beift und Bedürfniß, daß die Kunstibeale nicht geboten und vorgeschrieben wurden, sondern fich frei aus ber inwohnenden Gottestraft entwickelten. Die mittelalterliche Bautunft suchte vor Allem ber driftlichen Ibee — bem Streben nach Oben Ausbruck Darum fügte man icon in ben alteristlichen Bafiliten, bem ältesten firchlichen Bauftil, ben runben gewölbten Ruppelbau zu bem Langhaus. Noch mehr trat biefes Streben in bem Bauftil hervor, ben man ben romanischen nennt. Erhielt fich auch die Bafilita noch als die Grundform ber architektonischen Anlage, so verlieb boch die Umgestaltung der horizontalen Dede jum halbireisförmigen Rreuggewölbe bem gangen Bebaube einen neuen Charafter. Bon ber Herrichaft bieses Grundcharafters bezeichnet man auch baufig Diefes Shitem als "Rundbogenftil". Bor Allem aber trug man biefer Ibee Rechnung in ber gothischen ober germanischen Bauart mit bem Spig. bogenspftem. Indem bie gothische Architektur ein neues harmoniegeset schuf, fraft bessen sie, Kraft und Last mehr ausgleichend und vertheilend, ben schwerfälligen Auppelbau aufgab, ben ernften und gebrückten Rundbogenftil mit bem leicht und schlank emporftrebenben Spithogen vertauschte, an die Stelle ber breiten Felder ber quadratischen Areuggewölbe ein mehr gegliebertes, frei machendes Spftem sette, welches die Möglichkeit bot, die Ueberwölbung verschiedener Spannungen ju gleicher Scheitelhobe ju führen, und bann bas Bange mit einer reichen decorativen Symbolik versah und hoch in die Lüfte aufsteigende Thürme mit Glodenstühlen anbrachte, führte fie ben Kirchenbau seiner bochsten Bollenbung und Schönheit entgegen, wie fie besonders in bem Kilner Dom und Stragburger Münster hervortreten. — Durch ben leichteren, schwungvolleren Charafter ber gothischen Architektur war auch eine neue Richtung und größere Durchbildung ber Bilbnerei und Malerei geboten. Bisher ftanben bie bilbenben Rlinfte in völliger Abbängigkeit von der Architektur und empfingen von ihrer Herrin ihre Gesetze: die strenge Unterordnung unter das Ganze, die Einfügung in einen bestimmten Rahmen, die Symmetrie und Rhythmil, die eine freiere Bewegung nicht zuliegen. Dieser burch ben Canon und die Tradition ber Rirche gebotene thpische Ausbrud, die feierliche Burbe und Strenge, das an die Antike erinnernde Gepräge von erhabener Rube, welche alle Figuren bes romanischen Stiles an fich tragen und bie mit bem gangen ernften beiligen Charafter biefer Runft harmoniren, ftanden mit dem bewegteren Geistes- und Gemüthsleben des breizehnten Jahrhunderts nicht mehr in Uebereinstimmung. Die glübende Begeisterung, die innige Sehnsucht, die schwärmerische Hingebung, die das wirkliche Leben burchbrang, sollte fich auch in ben gemeißelten und gemalten Gestalten Darum tam ber Charafter ber Jugendlichkeit und einer weichen, sentimentalen Seelenstimmung, wie die gange von Minne und Frauendienst erfüllte Zeitbildung sie in sich trug, auch in der Plastit zur herrschaft, in den schlanken, zarten Gestalten mit schwärmerisch geneigtem Lockenhaupt, mit einem Gesichte voll huldvoller Freundlichkeit, das zu den strengen thpischen Gedilden der früheren Kunstperiode einen scharfen Gegensat bildet, mit einer in schöngeschwungenen Falten sich an die schlanken Glieder anschließenden Gewandung.

Doch wirkte die gothische Architektur mehr auf die Entwidelung ber Sculptur als ber Malerei. Babrend fie burch bie reiche plastische Glieberung für bie Bildnerei ein weites Feld öffnete, ließ fie durch Auflösung der Mauerflächen in Fenster ber Wandmalerei nur einen geringen Raum; bie Glasmalerei aber, ber sie einen größeren Wirtungstreis juwies, machte bei ber technischen Beschränkung bieser Gattung einen freieen Aufschwung unmöglich. Der Maler sab sich fast ausschlichlich auf Schöpfungen ber Reinkunst angewiesen. haupt stand die Malerei im Mittelalter hinter den andern Künsten zurud; wie sehr man auch die Miniaturen, womit man die Handschriften zu schmüden pflegte, wegen der reichen Farbenpracht, der naiven Unmittelbarkeit, der sorgfältigen Arbeit des "Illuminirens" bewundern mag, die Gestalten waren ohne Leben und Bewegung, die Gesichter und Mienen ohne Ausbruck, das Ganze in überlieferten Thpen ohne Naturbeobachtung. Nur in Italien, wo sich noch aus der römischen und byzantinischen Zeit eine größere Runftübung erhalten hatte, findet man Wandgemälde aus der biblischen Geschichte, welche von tieferem Natursinn und von genauerer Beobachtung des wirklichen Lebens Zeugniß geben, und gegen Ende bes breizehnten Jahrhunderts, nachdem bereits die Sculptur burch Ricola Bifano und feinen Gobn Giovanni von ben überlieferten Formen gelöst und zu einer freieren Auffassung geführt worben, schuf Gion Cimabue Gestalten, die bereits ben Uebergang von ber Gebundenheit ber Ueberlieferung jur Wahrheit und Schönheit bes freien Schaffens erkennen laffen, und in seinem jungeren Zeitgenossen Giotto, bem Meister ber brei verschwisterten Künste, streifte die Malerei alle conventionellen Fesseln ab und lentte fühn und selbstbewußt in die Bahnen der Natur und des wirklichen Lebens ein.

Ric. Bifano 1204—c. 1290. Giob. Bifano 1240— 1390. Cimabue 1240— 1300. Giotto 1276— 1836.

u. Baus hätten.

Der romanifche ober, wie man ibn fruber nannte, bygantinifche Bauftil mit feiner reichen Bortalanlage, seinem Ruppelgewölbe über bem Chor und Sochaltar, feiner unterirbischen Gruftlirche ober Arppta ift ein Ausbruck ber religiösen Araft und Bertiefung ber Beit. Ruhiger Ernst und würdevolle Sinfachheit, im Anfang mehr ftreng und herb, bann immer Narer entwidelt, zum Schluß mehrfach auf sehr anmuthige und eble Beise vervolltommnet, ift im Allgemeinen der Charatter des romanischen Baustils, der, auf traditionellem Hertommen beruhend und hauptsächlich von Klostergeistlichen ausgebilbet und geleitet, im elften Jahrhundert blühte, im awölften seinen Abschluß fand. Die bildende Kunft, so weit sie bei ber Architettur bieser Spoche in Anwendung tam, erreichte eine großartige gebantenhafte Tiefe ber Darstellung. — Das gepriefenfte Meisterwert biefes Stils, bie große Kirche zu Clund, hat in ber französischen Revolution ihren Untergang gefunden; aber in ben berrlichen Domlirchen am Rhein, in Speier, 280rms, Mainz, Trier, welche trot vielfacher Zerftörungen burch Brand und Arieg noch immer in alter Burbe und Dajeftat emporragen, und in vielen alteren Rirchen Deutschlands, Italiens und bes nörblichen Frantreich läßt fich noch beutlich ertennen, mit welchem Ernft und Eifer bie geißlichen Bautunftler bem driftlichen Geift auch in ben architettonischen Berhältniffen Ausbrud gu geben gefucht haben, jugleich liefern fie aber auch ben Beweis, bag biefe baufundigen Bifchofe und Mönche im Wesentlichen noch bei ben alten vorgefundenen Formen und Gesetzen beharrten, bas fie vergebens fich abmiliten, aus bem gebundenen Wefen ber Ueberlieferung fich zur Freiheit emporzuarbeiten. Erft als bie Kreuzzüge bas geistige Leben burch neue Anregungen, Einbruck und Erfahrungen reicher gestalteten und ber Laienwelt bobere Biele und größere Birtungetreife

schufen, wurde auch in der Bautunft das lösende Wort gefunden, das die alten Fesselln und Bande fallen machte, erft in ber gothifden ober germanifden Architettur trat bie Runft in ihrer vollen Freiheit und Schönheit auf. Der Aufschwung ber Städte wirfte auch auf bas Runftleben gurlid. Benn bisher nur Bifchofe ober Konige und machtige Fürften burch firchliche Dentmaler ihren Ramen ju verberrlichen, ihren frommen Sinn ju zeigen bemuht maren, fo wurden jest auch Bürgerschaften von dem edlen Ehrgeig erfüllt, ihre Stadt mit prachtvollen Gotteshäusern an fcmidden, in benen fich ihre Macht und Größe abspiegeln, die ein Zeugnig ihrer religibsen Gefinnung, ihres Selbstgefühls und ihrer Bohlfahrt sein follten. Damit tam jugleich die Architektur mehr und mehr in bie Banbe ber Laien: mabrend früher nur bie technische Ausführung weltlichen Baumeistern und Berkleuten übertragen war, wurde ihnen nunmehr auch bie schöpferische Erfassung anheimgegeben. Und ba ber gothische Bauftil mit seiner überschwänglichen Fülle von Decoration und Ornamentit ein ausgebehntes technisches Runftgeschid und eine Menge tünftlerischer und handwertsmäßiger Renntnisse und Kertigleiten erforderlich machte, die nur durch ausschließlide Befcaftigung mit ber Runft gewonnen werben tonnten, fo bilbeten fic Genoffenfchaften von Rünftlern, Maurern, Steinmeben, bie, zunftmäßig gegliebert gleich anbern bürgerlichen Corporationen, eigene Gefete und Statuten hatten. Solche Banbruberschaften, bie in Dleifter, Sprecher (Parlirer) und Gefellen fich schieben, führten ben Ramen ,Baubutten" von bem Bretterhaus, bas man in ber Rabe eines im Berte begriffenen großen Baues errichtete und bas, ba ein folder Bau oft über ein Jahrhundert banerte, sowohl jum Bersammlungsort wie jur Berkstätte diente. Ursprünglich an ein bestimmtes Bauunternehmen sich auschließend, so daß alle babei betheiligten Berfleute nach Urt einer Rloftergemeinbe ein gemeinsames Leben nach bestimmten Borfdriften führten und ihre Renutniffe, Runftregeln und Gebrauche als Gemeingut ber Bruberschaft bewahrten, traten bie Baubiltten balb unter fich in Berbinbung, bilbeten ibr corporatives Berfassungeleben immer mehr aus und erwarben fich mancherlei Rechte, Freiheiten nub Brivilegien, insbesondere eigene, von erwählten Meistern gelibte Gerichtsbarteit. Bebe Land-Schaft hatte eine haupthiltte, ber bie anbern untergeordnet waren. Im füblichen und westlichen Deutschland waren Stragburg, Bien, Röln und fpater Bern bie Sauptorte. Die Obermeifter an den großen Bauten dieser Städte wurden als oberste Richter für weite Gebiete anerkannt, am weitesten erstreckte sich die Jurisdiction der Straßburger Hütte, welche selbst nach Sachsen und Thuringen reichte. Meifter und Lehrlinge mußten fich eiblich verpflichten, die Lehren, Borschriften und Regeln, wie fie mit ber Zeit entwidelt und aufgezeichnet wurden, und theils Sitten und Lebenswandel, theils Runftubungen betrafen, ju befolgen und vor ber Belt gebeim ju halten; burch befondere Erfennungszeichen, bestehend in Bort, Gruß und Saubichlag, gaben die Genoffen ber einzelnen Baubruberschaften fich einander zu erleunen. Daß ber fpatere Kreimaurerorben mit feinen weltburgerlichen und philanthropischen Ibeen aus biefen mittelalterlichen Banbutten und Banbruberschaften hervorgegangen, ift eben fo oft behauptet als geleugnet worben.

In bem gothischen Bauftil, worin bie 3bee bes driftlichen Cultus, bie himmelanstrebenbe Sehusucht wie die geheimnisvolle unergrundliche Tiefe ihren fraftigsten Ausbruck fand, ftellte bie Architettur ben Formencanon für Kirchenbauten bauernb fest. Indem man den Spithogen mit bem Ganlenban ber alteriftlichen Runft und bem fcon ausgebildeten Gewölbefpftem verband, und bem Gangen ben reichsten architektonischen und plasischen Schmud beifügte. führte man den Kirchenbau seiner volltommeusten Entwickelung entgegen und schuf eine neue Kunstlehre, burch welche eine größere Glieberung der Ueberwölbung, mehr Leichtigkeit in den Formen und unbeschabet ber Einheit bes Ganzen eine harmonische Mannichsaltigkeit und ein böherer Schwung erzielt wurde. Die Gothit löste ben riesenhaften Ban in eine jahllose Masse seiner Glieber und Ornamente auf, und indem fie Altare, Fenster und andere Theile mit Sculdinren und Malereien, mit Laubwert und geometrischen Gebilben ("Maßwert") ausschmüdte, gefaltete fie bas Gotteshaus zu einem wahren Meisterwert plastischer Kunft. Alle Werte ber bisbenden Kunft fteben mit ber driftlichen Ibee in Beziehung, die dem gothischen Lirchenban zu Grunde liegt: die Bildnisse von Christus und seinen Jüngern und Angehörigen, die Statuen ber Beiligen, die mannichfaltigen Bergierungen, Reliefe und Symbole, die Blumen, die aus jeder Spite bes Aeußern emporbluben und mit einem Kreuze in Beziehung fiehen — Alles beutet auf die driftliche Religion und auf bas Ringen ber Welt und Menschenseele nach bem Göttlichen, lo bağ man über bem Einzelnen und Mannichfaltigen nie ben Begriff ber Einheit und Bollfüllte Zeitbildung sie in sich trug, auch in der Plastit zur Herrschaft, in den schlanken, zarten Gestalten mit schwärmerisch geneigtem Lockenhaupt, mit einem Gesichte voll huldvoller Freundlichkeit, das zu den strengen typischen Gedilden der früheren Kunstperiode einen scharfen Gegensatz bildet, mit einer in schöngeschwungenen Falten sich an die schlanken Glieder anschließenden Gewandung.

Doch wirkte die gothische Architektur mehr auf die Entwidelung der Sculptur als der Malerei. Babrend sie durch die reiche plastische Gliederung für die Bildnerei ein weites Feld öffnete, ließ sie durch Auflösung der Mauerflächen in Fenster ber Bandmalerei nur einen geringen Raum; bie Glasmalerei aber, ber sie einen größeren Wirtungstreis juwies, machte bei ber technischen Beschränfung dieser Gattung einen freieen Aufschwung ummöglich. Der Maler sab sich fast ausschließlich auf Schöpfungen ber Aleintunft angewiesen. haupt stand die Malerei im Mittelalter hinter den andern Künsten zuruck; wie sehr man auch die Miniaturen, womit man die Handschriften zu schmüden pflegte, wegen der reichen Farbenpracht, der nawen Unmittelbarkeit, der sorgfältigen Arbeit des "Illuminirens" bewundern mag, die Gestalten waren ohne Leben und Bewegung, die Gesichter und Mienen ohne Ausbruck, das Sanze in überlieferten Theen ohne Naturbeobachtung. Nur in Italien, wo sich noch aus der römischen und byzantinischen Zeit eine größere Aunstübung erhalten batte, findet man Wandgemälde aus ber biblischen Geschichte, welche von tieferem Natursinn und von genauerer Beobachtung des wirklichen Lebens Zeugniß geben, und gegen Ende bes breizehnten Jahrhunderts, nachdem bereits die Sculptur burch Nicola Bifano und feinen Sobn Giovanni von ben überlieferten Formen gelöst und zu einer freieren Auffassung geführt worben, schuf Gion. Cimabue Gestalten, die bereits den Uebergang von der Gebundenheit der Ueberlieferung zur Wahrheit und Schönheit bes freien Schaffens erkennen laffen, und in seinem jungeren Zeitgenossen Giotto, bem Meister ber brei ber schwisterten Künste, streifte die Malerei alle conventionellen Fesseln ab und lenkte kühn und selbstbewußt in die Bahnen der Natur und des wirklichen Lebens ein.

Ric. Bijano 1204 c. 1280. Giov. Bijano 1340— 1390. Giotto 1340— 1300. Giotto 1376— 1386. Semfile n. Baus

bitten.

Der romanifde ober, wie man ibn fruber nannte, bygantinifde Bauftil mit feiner reichen Portalanlage, seinem Ruppelgewölbe über bem Chor und Dochaltar, seiner unterirbischen Gruftfirche ober Arppta ift ein Ausbrud ber religissen Kraft und Bertiefung ber Beit. Ruhiger Ernst und wurdevolle Einfachheit, im Anfang mehr ftreng und berb, dann immer Narer entwidelt, zum Soluf mehrfach auf sehr anmuthige und eble Beise vervolltommnet, ift im Allgemeinen ber Charalter bes romanischen Baustils, ber, auf trabitionellem Herkommen beruhenb und hauptfächlich von Klostergeistlichen ausgebildet und geleitet, im elften Jahrhundert blibte, im awölften seinen Abschluft fand. Die bildende Runft, so weit fie bei ber Architettur biefer Epoche in Anwendung kam, erreichte eine großartige gebankenhafte Tiefe ber Darstellung. — Das gepriefeuste Meisterwert diefes Stils, die große Kirche ju Clump, hat in der französischen Revolution ihren Untergang gefunden; aber in ben herrlichen Domtirchen am Rhein, in Speier, 280 rms, Maing, Trier, welche trop vielfacher Zerstörungen burch Brand und Krieg noch immer in alter Würbe und Majeftat emporragen, und in vielen alteren Rirchen Deutschlands, Italiens und bes nörblichen Frantreich läßt fich noch beutlich ertennen, mit welchem Ernft und Eifer bie geißlichen Bautunftler bem driftlichen Geift auch in ben architektonischen Berhältniffen Ausbrud p. geben gefucht haben, angleich liefern fle aber auch ben Beweis, bag biefe bankundigen Bifchofe und Mönche im Wesentlichen noch bei ben alten vorgefundenen Formen und Gesetzen beharrten, bag sie vergebens sich abmiliten, aus dem gebundenen Wesen der Ueberlieferung sich zur Freiheit emporzuarbeiten. Erst als die Kreuzzüge das geistige Leben burch neue Anregungen, Gindrick und Erfahrungen reicher gestalteten und ber Laienwelt bobere Biele und größere Birtungstufe

foufen, wurde auch in ber Baulunft bas löfenbe Bort gefunden, bas bie alten Feffeln und Banbe fallen machte, erft in ber gothifden ober germanifden Architektur trat bie Aunft in ihrer vollen Freiheit und Schönheit auf. Der Aufschwung der Städte wirkte auch auf bas Runftleben zurud. Benn bisher nur Bischöfe ober Könige und mächtige Fürsten burch firchliche Dentmaler ihren Ramen zu verberrlichen, ihren frommen Sinn zu zeigen bemuht waren, fo wurden jett aud Burgericaften von bem eblen Ebrgeig erfüllt, ihre Stabt mit practivollen Gottesbaufern au fcmilden, in benen fich ihre Dacht und Größe abspiegeln, bie ein Zeugnig ihrer religiblen Gefinnung, ihres Gelbftgefühls und ihrer Bohlfahrt fein follten. Damit tam jugleich bie Architeftur mehr und mehr in die Sande der Laien: während fruher nur die technische Aussuhrung weltlichen Baumeistern und Werkleuten übertragen war, wurde ihnen nunmehr auch die schöpferische Erfassung anheimgegeben. Und ba ber gothische Bauftil mit seiner Aberschmänglichen Fülle von Decoration und Ornamentit ein ausgebehntes technisches Kunfigeschid und eine Menge tlinftlerischer und handwertsmäßiger Renntniffe und Fertigleiten erforberlich machte, die nur burch ausschließliche Beichäftigung mit ber Runft gewonnen werben tonnten, fo bilbeten fich Genoffenschaften von Runftern, Maurern, Steinmeben, die, junftmäßig gegliebert gleich anbern burgerlichen Corporationen, eigene Gesetse und Statuten hatten. Solche Baubruberschaften, die in Meister, Sprecher (Parlirer) und Gefellen fich schieben, führten ben Ramen ,Baubutten" von bem Bretterhans, bas man in ber Rabe eines im Berte begriffenen großen Baues errichtete und bas, ba ein folder Ban oft über ein Jahrhundert bauerte, sowohl jum Bersammlungsort wie jur Berkftätte biente. Ursprünglich an ein bestimmtes Bauunternehmen fich anschließenb, so baß alle babei betheiligten Berkleute nach Urt einer Rloftergemeinbe ein gemeinfames Leben nach bestimmten Borfdriften führten und ihre Kenntniffe, Kunftregeln und Gebräuche als Gemeingut ber Bruberschaft bewahrten, traten bie Bauhlitten balb unter fich in Berbinbung, bilbeten ibr corporatives Berfaffungsleben immer mehr aus und erwarben fich mancherlei Rechte, Freiheiten und Privilegien, insbesondere eigene, von erwählten Meiftern geubte Gerichtsbarteit. Bebe Landschaft hatte eine haupthutte, ber bie andern untergeordnet waren. Im süblichen und westlichen Deutschland waren Strafburg, Bien, Roln und fpater Bern bie hauptorte. Die Obermeifter an ben großen Banten biefer Stäbte wurden als oberfie Richter für weite Gebiete anertannt, am weitesten erftredte fich bie Inrisbiction ber Strafburger Butte, welche felbft nach Sachsen und Thuringen reichte. Meifter und Lehrlinge mußten fich eiblich verpflichten, bie Lehren, Borfchriften und Regeln, wie fie mit ber Beit entwidelt und aufgezeichnet wurden, und theils Sitten und Lebensmandel, theils Runftubungen betrafen, ju befolgen und vor der Belt geheim ju halten; burch besondere Ertennungszeichen, bestehend in Bort, Grug und Saubichlag, gaben bie Genoffen ber einzelnen Banbruberichaften fich einander ju erfennen. Dag ber fpatere Freimaurerorben mit feinen weltburgerlichen und philanthropischen 3been aus biefen mittelalterlichen Banbutten und Banbruberschaften hervorgegaugen, ift eben jo oft behauptet als geleugnet worben.

In bem gothischen Banftil, worin bie 3bee bes driftlichen Cultus, bie bimmelanftrebenbe Sehnfucht wie Die geheimnigvolle unergründliche Tiefe ihren traftigften Ausbrud fand, ftellte Die Architektur den Formencanon für Kirchenbauten dauernd sest. Judem man den Spithogen mit bem Gantenban ber alteriftlichen Runft und bem icon ausgebildeten Gewolbefoftem verband, und dem Ganzen den reichsten architektonischen und plasischen Schmuck beifügte, führte man den Kirchenbau seiner volltommensten Entwickelung entgegen und schuf eine neue Kunstlehre, burch welche eine größere Glieberung der Ueberwölbung, mehr Leichtigleit in ben Formen und unbeschadet ber Einbeit bes Gangen eine harmonische Mannichfaltigkeit und ein höherer Schwung erzielt wurde. Die Gothil lofte ben riefenhaften Ban in eine gabllofe Masse seiner Glieber und Ornamente auf, und indem fie Altäre, Fenster und andere Theile mit Sculpturen und Malereien, mit Laubwert und geometrischen Gebilden ("Magwert") ausschmückte, geftaltete fie bas Gotteshans zu einem wahren Meisterwert plaftischer Kunft. Alle Berte ber bilbenben Aunft fieben mit ber driftlichen Ibee in Beziehung, Die bem gothischen Rirchenban au Grunde liegt: die Bildnisse von Christus und seinen Illugern und Angehörigen, die Statuen der heiligen, die mannichsaltigen Berzierungen, Reliese und Symbole, die Blumen, die aus jeder Spite bes Neufiern emporbliben und mit einem Kreuze in Beziehung fieben - Alles beutet auf bie driftliche Religion und auf bas Ringen ber Welt und Menschenseele nach bem Göttlichen. so bag man über bem Einzelnen und Mannichsaltigen nie ben Begriff ber Einheit und Bollkommenheit aus dem Auge verliert, wie ja auch die reiche Mannichkaltigkeit und Abwechkelung in der Natur flets auf eine höhere Einheit hinweift.

Die Hauptzierbe ber gothischen Kirchen besteht in ben schlanken Ehürmen, die, je höber se ansstellegen, besto leichter, kühner und zierlicher werden, dis sie mit einer majestätischen Blume in Kreuzessorm endigen, die, ihre Blätter gen Himmel emporbreitend, auf das Ziel hindentet, dem die menschliche Sehnsucht zustrecht, ohne es je zu erreichen. Das halbbunkel, das durch die bemalten Fenster bewirft wird, stült die Seele des Gläubigen mit den Schauern der Ehrsurcht vor der Rähe des Allmächtigen. Segensiber dem reichgeschmilicken Hauptportal, durch das man in das Mittelschissen. Segensiber dem reichgeschmilicken Hauptvaltar, worin die geistige Einheit concentrirt ist. Der gothische den erhöhte Chor mit dem Hauptaltar, worin die geistige Einheit concentrirt ist. Der gothische Baustil verbreitete sich von Frankreich aus über die Riederlande, über England und andere Länder. Aber die reinste und vollendetste Ansbildung fand er in Deutschland, an dem von Erzisschof Konrad von Hochstaden 1248 gegründeten, durch Meister Gerhard nach französischem Borbilde ausgesichten Dom von Köln, in den bischrichen Kirchen von Trier, Freidurg, Regensburg, in dem von Erwin von Steinbach entworfenen Straßburger Münstereichen Deutschland.

#### B) Gefdichtfdreibung and exacte Biffenfdaften.

histories graphie. Deutschs land.

Charafter und Entwidelungsgang ber Befdichtichrei. bung. Wenn die Geistlichteit von dem Gebiete der Boesie verdrängt war, so beherrschte fie bagegen noch immer die Wiffenschaft und alle Zweige ber Literatur, die in lateinifcher Sprache zur Darstellung kamen. Dies gilt zunächst von der gelehrten Geschichtschreis bung, die auch in der hohenstausischen Beit noch meistens den Klostergeistlichen überlassen blieb, und daher im MIgemeinen den Charafter bewahrte, den wir früher kennen geleim haben. Die Chronitform, wonach die ältere Geschichte in kurzen Auszügen aus andern Werten nach der Zeitsolge wiederholt wird, um dann die Zeitgeschichte in mehr oder minder ausführlicher Erzählung anzureihen, war noch immer vorherrschend; und wie sehr auch durch bie Berschiedenartigleit der Interessen und Anliegen, welche auf dem Gebiete der Kirche zur Erscheinung tamen, die Thätigkeit des Klerus getheilt wurde, so fehlte es doch keineswegs an fchriftgelehrten Mönchen, welche ber Aufzeichnung ber öffentlichen Begebenheiten oder der Borgange in ihrer Rabe ihre Dufe widmeten. Dagegen blieb in Beziehung auf Werth und Bedeutung die monchische Historiographie biefer Periode hinter den altern Arbeiten gurud. Die Berfahrenheit bes Reiches und ber immer mehr hervortretenbe Barticularismus stumpfte ben Sinn für das Allgemeine, für Welt= und Reichsgeschichte mehr und mehr ab und hemmte jede höhere geschichtliche Auffassung: selten erhebt sich einer der geise lichen Chronitichreiber über die Geschichte des Volksstammes, dem er angebört, über Begebenheiten seiner Landschaft ober seines Alosters. Dieser particularistische Geist tritt um so deutlicher hervor, je mehr das Reich durch innere Kämpfe sich spaltete. Wenn der "sächsische Annalist" zur Zeit Lothars noch die Geschichte seines Landes an den seinem Stamme angehörenden Raifer antnupfen tann, fo treten in helmolds "Wendendyronit" fcon bie Thaten Heinrichs des Löwen im nordöftlichen Deutschland in den Bordergrund und in 30Hreichen Chroniten ber falzburger, fächfischen und thuringischen Rlofter fteben bie allgemeinen Angelegenheiten bes Reichs binter ben localen Interessen zurud. Bei anbern, wie in der Reichersberger Chronit des Propftes Gerhoh, wie in den Bundergesprächen bes Casarius von heisterbach und in dem "Bienenstaat" des Dominicaners Chantimpre, herrscht der geistliche Gesichtspunkt vor. Wie fleißig und sorgfältig and einzelne wadere und verständige Männer zusammentrugen, was sie erforscht und erfahren hatten, die Klosterzelle war nicht der Ort, das handelnde Leben zu begreifen, den pragmatischen Busammenhang ber Begebenheiten, bie Beziehungen bes Ginzelnen zum Gangen zu ergrunden, und der in Fanatismus und Aberglauben befangene Geift vieler Ordensleute war nicht geschaffen, die großartigen Rämpfe und Weltereignisse bes breizehnten Jahrhunderis unparteiisch und der Wahrheit gemäß zu beurtheilen. Wie ein gewaltiger Baum in einer von Buschwert und einzelnen Feldblumen überdeckten haibe ragt in Deutschland Otto von Freifing hervor, weil er ben Häuptern, von denen bas geschichtliche Leben ausging naher stand, weil er als Augenzeuge ober Mithandelnder die Weltereignisse in ihrem wahren

Berlauf und inneren Werben erkannte, weil er mit freierem Blid und tieferer Weltbilbung bie Menschen und ihre Bestrebungen und Handlungen erfaste und beurtheilte. Diesen Borzug theilen baber auch die deutschen Chroniten, die, wie die Strafburger oder Marbacher und bie in Schwaben verfaßte Reichsgeschichte Burchards sich an Otto anschließen oder die, wie die Pöhlber und Magdeburger Annalen, die älteren Arbeiten Ettehards zum Borbild nahmen. Bei der Zerrüttung des Reichs in den letzen Regierungs= jahren der Hohenstaufen und während des Zwischenreichs überwuchert der landschaftliche und Locale Gesichtspunkt immer mehr, und erst unter Rudolf von Habsburg tritt eine Nachblithe ein. Auch in der en glisch en Geschichtschreibung begegnet man einer parteilschen Auffalfung und tendenziösen Darstellung, aber aus verschiedenen Motiven, je nachdem die Berfasser sich auf ben altbritischen, den angelsächsischen ober den normannischen Gesichtspunkt stellen oder in dem Kirchenstreit für das Königthum oder die Curie Partei nehmen. Bon ber fabelhaften Chronit des Gottfried von Monmouth ift schon die Rede gewesen (S. 426); diese wie die ähnliche Arbeit von Robert Bace, Domheren von Bayeux, über ben Normannenherzog Rollo und die ältere Geschichte ber Normannen bis zur Schlacht von Hastings, auf Grund der früheren Werke von Dudo von St. Quentin und Wilhelm von Jumièges verfaßt, so wie die dem Mond Nennius von Bangor zugeschriebene "Geschichte ber Briten", find ohne großen historischen Werth und haben ihre Bedeutung nur in den Fabeln, Erzählungen und historischen Liedern, die den ritterlichen Sagengeschichten zur Grundlage dienten. Bon größerer geschichtlichen Bedeutung sind die angel = fach fifchen Beitbucher, vor Allen die burch verschiedene Jahrhunderte fortgeführte "angelsächside Chronit" in der Landessprache, die wichtigste Quelle für die ältere englische Geschichte und die Grundlage aller späteren Chroniten, die Chroniten des Mönchs Floren 3 von Worcester, auch Bavonius genannt, und bes Mönchs Cabmer von Canterburd und vor Allen die "Kirchengeschichte" bes Orbericus Bitalis, eines Mönchs in dem normannischen Kloster Evreuil. Der Märtyrertod bes Thomas Becket (8, 490) bat auf bie englische Geschichtschreibung einen abnlichen Ginfluß gelibt, wie die Rampfe zwischen Friedrich II. und bem Papfte auf die deutsche. Er rief eine Reihe von Lebensbeschreibungen und Bassonsgeschichten hervor, die sich in mehr ober minder heftiger Sprache gegen den König ergingen und fich auf Seite ber Kirche stellten, wie Gerbafins von Canterbury, ber Berfaffer einer Chronil in beschränktem Mönchsgeist u. a. Johannes von Salisbury, ein durch vielseitige wissenschaftliche Bildung hervorragender Prälat, sucht, obwohl ein Freund von Thomas Becket, dessen Eeben er beschrieben und dem er eine seiner bedeutendsten Schriften, den "Polycraticus" gewidmet hat, einen höheren philosophischen Standpunkt über Staat und Kirche, über Bapstthum und Königthum zu gewinnen und Licht und Schatten auf richtige und verständige Weise ohne Befangenheit und Vorurtheile zu vertheilen. Dagegen fteht Matthäus Paris, beffen englische Geschichte zu ben wichtigften Werten ber historischen Literatur des dreizehnten Jahrhunderts gehört, in scharfer Opposition gegen Bapfithum und Rirche. Wenn die beutschen Chronisten die Reichs- und Raisergeschichte mehr und mehr aus dem Auge verlieren, so tritt in Frankreich bas Bestreben bervor, bie Landesgefchichte mehr um einen bestimmten Rern zu concentriren und von ber romisch=beut= schen Reichsgeschichte, mit der die französische Historiographie früher im innigsten Zusammenbang ftand, ju tremen. Ginen solchen Kern bilben die Kreuzzüge, die bas ganze geschichtliche Leben der Ration zwei Jahrhunderte lang beherrschten und in Bewegung hielten, und bie Königsgeschichte, die, seitbem ber Abt Suger von St. Denys so erfolgreich für die Rruftigung des monarchischen Princips gewirkt, in demselben Grade sich consolidirte, als das römische Reich sich zersplitterte und ber Auflösung entgegen ging. Bebeutende Persönlichkeiten und Ereignisse regen gewöhnlich auch die Geschichtschreiber an; und so sehen wir, daß Philipp August in Rigord, Ludwig IX. und sein Nachfolger Philipp III. in Wilhelm von Rangis würdige Darfteller ihrer Thaten gefunden haben. Auch Binceng von Beanvais, vielseitiger Schriftsteller von umfaffenden Renntnissen, bat biftorische Werte verfaßt, bie jedoch mehr durch Reichhaltigkeit und Umfang, als durch Urtheil und Aritik glänzen. Bon größerer Bebeutung als die Chroniken und Jahrbucher der Geiftlichen ift die historische Cocaige. Literatur it ber bie Rreugginge, weil bie Berfaffer berichten, mas fie perfonlich erlebt ber kreusober aus bem Munde beimkehrender Bilger vernommen hatten. In anschaulicher, lebendiger

Englanb

Darstellung werben bie Greignisse im heiligen Lande, fühne Waffenthaten, Siege und Ricberlagen, heiliger Eifer und Keinlicher Hader, Slück und Uebermuth, Roth und Zaghaftigkeit, gewaltige Austungen und am Ende meist geringe Erfolge, wie wir sie in den obigen Blad tern kennen gelernt haben, vor unfern Augen entrollt, ein neuer Beweis von dem mächtigen Eindruck diefer großartigen Bewegung auf alle Gemüther. Unter den zahlreichen Schriften ragt die Geschichte des heil. Arieges von Wilhelm von Tyrus besonders bervor. Die umfassenden Kenntnisse, die anschauliche, lebendige Darstellung, die Liebe und Begeisterung für seine Aufgabe, die Richtigkeit und Wahrheit der auf umfassender Orusund Bersonentunde beruhenden Angaben und Schilderungen, so wie die angenehme, fließende Schreibweise, die von seiner Klassischen Belesenheit Zeugniß gibt, haben dem Bifchof, ber ben größten Theil seines Lebens im sprischen Lande verbrachte, von jeher den Ruhm des ersten Geschichtschreibers der Areuzzuge verschafft. So vortheilhaft übrigens die historische Literatur ber Kreuzzüge burch Reichthum bes Inhalts und Wärme ber Darftellung vor ben meisten übrigen Chroniten sich auszeichnet, so sehr theilt fie ein anderes Gebrechen ber gesammten historiographie jener Beit — bie Wundergläubigkeit und Kritiklosigkeit. haben bie geistlichen Schriftsteller überhaupt mit unbegreistlicher Leichtgläubigkeit die absurdeften Fabeln und Legenden aufgenommen und treuherzig nacherzählt, so mußten vor Allem jene beiligen Rämpfe in fernen unbekannten Ländern die Bhantafie mächtig aufregen und auch bas Bunderbarfte als glaubhaft erscheinen lassen. Beimtehrende Kreuzsahrer liebten es, die unerhörtesten Marchen zu erzählen, und sie fanden dafür überall gläubige Hörer. Dadurch wurde der Sinn für nüchterne und ernsthafte Forschung der wirklichen Geschichte verdrängt. Der Hang für romantische Sagengebilde, der, durch die Kreuzzüge genährt, die ganze gebilbete Welt durchdrang, stumpfie überhaupt das Urtheil über Wahrheit und Dichtung ab. In einer Beit, da man in den Artusromanen fcwelgte, da man den gefchichtlichen Alexander zu einem Romanhelben verflüchtigte, da man Karl ben Großen zum heiligen Grab ziehen ließ, da man an die Abstammung der Franken von den Trojanern glaubte, wurden die wunderbarften Geschichten mit gläubigem Gemuthe aufgenommen. Die Rreuzzüge, Die im Anfange von der Kirche ausgingen, nahmen mehr und mehr einen weltlichen Charakter an. Diefen Bang konnen wir auch in ber Geschichtschreibung verfolgen. Die Ritterschaft, welche ender in Diesen Gang winnen wie und in ver Schrift barzustellen. ber Landes die Thaten verrichtete, wurde von dem Wunsche beseelt, sie auch in der Schrift darzustellen. Dies tonnte aber füglich nicht in ber lateinischen Sprache geschehen, beren außer ber Beiftlichkeit nur wenige Auserwählte mächtig waren. Auch wäre dann die Zahl der Leser in ber Laienwelt, für die boch ihre Erzählungen besonders bestimmt sein sollten, gering gewesen. Es trat baber auch in ber Geschichtschreibung bas Bedürfniß hervor, Die Landessprache zu Darstellungen in Prosa anzuwenden. In Deutschland, wo die Uebung, in gebundener und gereimter Rebe zu schreiben ober zu bichten, sehr weit unter ben weltlichen Ständen verbreitet war, die prosaische Schriftsprache bagegen, wenn man die Predigten des Mönchs Berthold von Regensburg und wenige andere Broben abrechnet, felten in Amvendung kam, trat diefes Bedürfniß noch nicht zu Tage. Doch versuchte man, wie wir früher gesehen, die Geschichte in dichterischer Form zu behandeln und schuf in ben Reimdroniten und in metrifchen Belt= ober Raiferdroniten eine Literaturgattung, worin Geschichte und Dichtung verbunden erscheint. Anders war es bei ben romanischen Bölkern, wo die prosaische Bolks- und Umgangssprache an der hand der lateinischen Grammatik bereits eine größere Ausbildung erlangt hatte. Hier trat nun zuerst jene eigenthümliche Art von Historiographie hervor, die sich unter dem Namen von "Dentwilrdigteiten" (Memoiren) eine nicht unwichtige Stelle in ber Literatur erworben hat. Die hiftvrifchen Dentwürdigkeiten schilbern die Erlebniffe irgend einer in die Zeitgeschichte verflochtenen Berson und bienen bemnach, da sie viele Ginzelheiten, viele Aufflärungen, Geständniffe, Gespräche u. A. enthalten, die Triebsebern, Zwede und Mittel der Handelnden angeben, und somit die Natur, den Charafter, Sigenthumlichteiten geschichtlich merkwürdiger Menschen am Besondern nachweisen und anschaulich machen, der wahren Geschichte zur Aushülfe, Quelle und Ergänzung. Dabei gewähren fie burch ibre leichte, mit Anekboten, Wigen und ausführlichen Schilderungen belebte Darftellung eine unterhaltendere Lecture als die ernfte belehrende Geschichte. Wir haben in ben früheren Blättern ber französischen Ritter Bille. harbouin und Joinville gedacht, welche in den Kreuzzügen nach Conftantinopel und

Ucgypten eine so hervorragende Rolle gespielt. Bon diesen bestihen wir über ihre Erlednisse und Schläckel und über alle Borgänge bei den Schlächten und Belagerungen geschichtliche Denkwürdigkeiten, welche durch die Unmittelbarkeit und Frisch der Erzählung ein großes Interesse gemöhren und ein anschauliches Bild von den Bersonen und Begebenheiten entrollen. Im Seiste eines Joinville schrieb der edle Catalonier En Ramon Muntaner zu Ansang des vierzehnten Jahrhunderts seine "Chronit" von den Großthaten der Fürsten des aragonischen Hauses dis zur Arömung Alsonso's IV., welche zugleich die Seschichte seines eigenen wechselvollen Lebens enthält, da er meistens als Augenzeuge und Michandelnder berichtet. Er selbst versichert, daß er zwei und dreißig Schlachten beigewohnt, oft in Gesangenschaft und Elend und in großen Fährlichkeiten gewesen. Ein wahrhaft epischer Seist durchweht die anspruchslose "Chronit", und die Naivetät und Unmittelbarkeit, die uns aus den Erzählungen entgegentritt, verleihen ihr einen Reiz und eine Frische, die keine Kunst zu ersen der vermag. Auch in Italien wurden am Ende des dreizehnten Jahrhunderts geschichtliche Werken der hohndelt, unter denen die "Florentinische Seschächte" von Ricordand Male spin und die von Dino Compagniam merkhmtesten sind.

\$. 440. Befdictfdreiber in ber Banbesfprade. Billeharbonin bictirte feinem Caplan bie Gefcichte bes vierten Rreugings in bie Feber, weil er felbft bes Schreibens unfunbig war, wußte aber ber Darstellung eine folche Bahrheit bes Ausbruck und ber Empfindung ju verleihen, "baß man beim Lesen bes Buchs einem Drama zuzusehen glaubt, in welchem ber Maxschall eine ber hauptrollen hat. Er spricht, ohne Arges zu ahnen, eben so offen bie Gefinnung der Ritterschaft in Bezug auf Rand- und Habsucht und auf rohe Mordlust aus, als er wahre Frömmigkeit und Anbacht und einen Glauben, ber um so ftarker ift, je weniger Antheil ber Berftand baran bat, auf rubrende Beise tund gibt". Wichtiger in Bezug auf Darftellung, Stil und Sprace ift Roinville's († 1318) Geschichte und Chronit bes heiligen Lubwig. Zwar ift sein Wert in späterer Zeit vielfach entftellt worden, allein ber Ton und die treuberzige Manier ber ganzen Erzählung spricht so bentlich ben Geist ber Zeit ans, in welcher Joinville schrieb, baß man an ber Bahrheit und Treue bes Bilbes eben fo wenig bei ihm zweifeln fann, als bei homer und herobot. "Bei aller Ginsacheit und Religiosität zeigt er überall eine viel gefundere Ginfict in die Politif als der Beilige, deffen Leben er beschreibt, und der natürliche Gang der Erjählung führt ohne alles täufiliche Anordnen und Abtheilen alle Erscheinungen der Zeit mit ihren Birkungen und Ursachen an uns vorliber." — Ramon Muntaner war geboren im Jahre 1265. Bon ber ersten Salfte seines Lebens wissen wir nur Beniges, ba sein Buch die einzige Quelle ift. worans wir Rachrichten fcbpfen tonnen. In feinem sechzigsten Jahre (1325) begann er fein Bert ju schreiben, bas sich hauptsächlich über bie Zeit nach 1300 verbreitet. Die Chronit gibt uns ein trefflices Zeuguiß feines Geiftes und Gemuthes, feiner Bilbung und feines Charafters. Gine lebendige und Kare Anschauung, eine reiche und schöpferische Phantaste, ein für seinen Gegenfand begeistertes Gemuth find die Quelle einer mahrhaft plastischen Darftellung. Die Einfachbeit und Raivetät seiner Erzählung find Beweise einer an und burch die Ratur selbst entwicklten Eigenthilmlichleit. Der romantische Geift, der das Wert durchweht, bezeichnet es als ein Naturerzeugniß, aus bem Leben bes Bolles und ber Zeit hervorgegangen. Seine gange Weltanschauung burchbringt ber Glaube an die waltende Macht ber Gottheit, vor welcher menschlicher Stols und Uebermuth ju nichte wird, ber Glaube an eine richtenbe Bergeltung, bie ben Glinber war mit Langmuth bulbet, bann aber um fo ficherer trifft. — Malefpini's "Florentinifche Gefchichte", bie bis zu seinem Tobesjahr 1281 reicht und von seinem Neffen Jacketto um flinf Jahre weiter geführt warb, ift angefüllt mit wunderlichen Sagen über die Gründung und ersten Schickale von Florenz und verrath eben fo wenig politischen Charafter als historischen Ginn. Indem jedoch in biefen Sagen die Bertnüpfung des Alten und Reuen enthalten ift, gelangen wir baburch auch in ber Geschichtschreibung wie in ber Runft und Wiffenschaft zu bem Ergebniß, bag bie Literatur wie bie Staaten fich in Italien auf ben Trummern bes Alt-Abmifchen aufbauten. Die florentinische Urgeschichte bei Malespini reiht ühren Stoff an geschichtliche römische Ueberlieserung. In dieser Beziehung gleichen die älteften Geschichtsbücher ber Italiener ben Werfen ber bellenischen Loadgraphen (g. 90). Der Partei der Guelsen angehörend, war doch Malespini frei von der polis tischen Leibenschaftlichkeit jener Tage. Er und alle Geschichtschreiber ber nächsten Zeit schöpften aus den gablreichen Ricordangen oder Familienchroniten, Dentwürdigfeiten und Aufzeich-

nungen ber einzelnen Patriciergeschlechter von Florenz. — Bebeutenber als Malespini ift sein Landsmann Ding Compagni, welcher eine Geschichte ober Chronitvon Alorenz vom Jahre 1280-1312 verfaßt bat. Die gebrangte, oft buntle Rurge feiner Darftellung erinnert an Thuthbibes. Er forieb bie Geschichte seiner Baterftabt aus bem Gebächtniß, so bag er mehr ben innern Gang und ben pragmatischen Zusammenhang als die äufere Genauigkeit in ber Zeitorbnung und die Bollständigkeit der Ereignisse im Ange hatte. Ueber das ganze, erust und würdevoll, ja bisweilen streng gehaltene Wert ift ein vaterländischer Sinn und ein nationales Selbstgefühl ausgegossen, die ihm eine gewisse Wärme einhanchen. Tief verstochten in die politifden Parteitampfe ber Beigen, Biandi (Gbibellinen), und ber Schwarzen, Reri (Gnelfen), ftanb Dino Compagni, gleich seinem Beitgenoffen Dante, auf Seiten ber erftern und rligte mit großem Schmerz den tiefen Berfall der Sitte, Baterlandsliebe und Bürgertugend, der aus diefem leidenschaftlichen Parteilämpfen bervorging. In vielen Dingen einen Gegensat ju Dino bilbet bas Geschichtswert bes Florentiners Giovanni Billani, ber an die Geschichte seiner Baterfladt, die ben Rern feines intereffanten Buches bilbet, auch die gleichzeitigen Begebenheiten im Orient, in Frankreich und England anreiht (g. 456). In neuester Zeit ift die Aechtbeit der beiden Geschichtswerte von Malespini und Compagni von ber Rritit bestritten worben. Es follen Falfdungen fpatern Urfprungs fein.

g. 441. Gefdichtidreiber in Dentidland. Unter ben beutschen Geschichtschreibern biefer Beriobe ragt mächtig beroor Dits von Freifing, ausgezeichnet burch gelehrte Bilbung, Einsicht und Kenntniß ber Begebenheiten und freimlitziges Urtheil. Ein Manu von vornehmer Herkunft, der Sohn des Marlgrafen Leopold des Frommen von Desterreich, der Halbbruder Lonrabs III., war er wie kein anderer befähigt, die Geschichte seiner Zeit zu schreiben. Rachbem er zu Paris ben bialektisch-theologischen Studien obgelegen und in der Abtei Morimund nebst seinen Begleitern bas Orbenstleib ber Ciftercienser angelegt, folgte er im Jahre 1137 einem Auf als Bischof ber Freifinger Kirche, ein Amt, das er bis an seinen Tob verwaltete, unablässig bemüht. ben zerfallenen Zustand ber Kirche zu beffern, die verwilderte Geistlichkeit zu reformiren, die berschlenberten Kirchengilter zuruchzugewinnen. 3m Jahre 1158 begleitete er seinen Ressen Friedrich L nach Italien; auf ber Beimreise besuchte er sein altes Kloster Morimund, wo ihn ber Tob ereilte (21. Sept. 1158). Zwifden ben Jahren 1143 und 1146 verfafte er feine Chronit, "bas Buch von ben zwei Reichen", wie er es nannte. Bollftänbige Beherrschung bes Stoffes und Darstellung nach philosophischen Gesichtspunkten zeichnen das Werk aus, das auf frühern chronologischen Arbeiten, namentlich Effeharb, aufgebant ift. "Seine ganze Richtung ist weniger historisch als vielmehr philosophisch, was sich aus seinem Bildungsgange hinlänglich erstärt. Er schließ: sich unmittelbar an Augustin und Orostus au. beren Ibee er wieder aufnahm. Seine Absicht ik bas Elend biefer Belt, ber Babel, und bie Berrlichteit bes Reiches Gottes, bes himmlischen Jernfalem, an foilbern. Er will fie barftellen in ihrer irbifchen Bermifchung, bavon handeln bie erfen sieben Blider, bas achte berichtet bann vom Beltuntergang, von ber Scheibung beiber Belter nach ber Auferstehung, und von bem entgegengesetzten Ausgang beiber." Diese philosophisch Auffassung zieht sich durch Otto's ganzes Wert und drängt die geschichtliche Forschung in den hintergrund, wenn wir gleich an manchen Stellen einer trefflichen historischen Aritik begegnen. Auffallend bei einem solchen Manne ist die Untenntuis in staatsrechtlichen Fragen; aber freilich trug Niemand Sorge, bas Reichsrecht vor Bergeffenheit zu bewahren. Größeren Berth als biefe vielgelesene und ausgeschriebene Chronit hat für uns ein anderes Bert Otto's. Als er seinem taiferlichen Reffen im 3. 1156 bie Chronit übersandte, schrieb er bazu, er habe fie in ber Bitterteit seiner Seele versaft, verleitet burch bie trilbe Zeit vor Friedrich; nun, ba ber Friede hempftellt sei und eine bessere Zeit begonnen habe, wolle er auch biese beschreiben, wenn ber Laiser et wünsche. Und Friedrich sandte seinem Obeim einen turgen Bericht über seine Erlebniffe, woraus bann bas Bud von ben Thaten bes Raifers Friedrich hervorging. Otto foidte biefen Bericht seinem Buch voraus und fligte bann ans eigener Renntuiß, erläuternd und ergangen, Bieles hinzu. Das Werk erzählt mit Anschluß an die Chronik Otto's die ersten Jahre des Lassers Friedrich, Begebenheiten, die der Berfaffer felbst erlebt, woran er häusig thätigen Antheil genommen, granblich und freimlithig, nur bie Berhaltniffe jur Curie mit absichtlicher Burnathaltung behandelnd. Dag ihn ber Glanz und bie herrlichteit bes hohenstanfischen Saufes erfallte, if natürlich; boch ift bas Wert teine einseitige Berberrlichung. Auch in biefem Buche folgt er fibrigens feiner Reigung, ben Sang ber geschichtlichen Darftellung mit philosophischen Betrachtungen pu unterbrechen. Er vollendete bie erften zwei Bilder bis jum 3. 1156, und Abertrug bei feinem Tob seinem Schiller und Rotor, Ragewin (fälfchlich Rabevicus genannt) bie Fortsetzung, ber

fte bis jum 3. 1160 führte, nach hinterlassenen Aufzeichnungen Otto's und Mittheilungen aus ber taiferlichen Ranglei, an Sprachgewandtheit und Darftellungsgabe seinem Meifter gleich, an unbefangener Erforschung und Behanblung ber gleichzeitigen Begebenheiten ihm überlegen. Ein unbelannter Fortsetzer führte bas Bert in gebrängter Ueberficht bis 1171. Die Chronit Otto's hat Otto von St. Blafien († 1223) bis jum Jahre 1209 fortgesetz, in gewandter Darftellung, ebler Sprace und unparteiischer Haltung. Das Raiserthum tritt fiberall in ben Borbergrund. Obwohl burchaus flaufifch gefinnt, fpricht er auch von Otto IV. anerkennend. Otto von Freifing mit seinen beiben Fortsetern bilbet ben Bobepunkt ber mittelalterlichen Geschichtschreibung. Bon ba an beginnt in Deutschland ein merklicher Rudfchritt. Biftorifche Aritit und tunftlerifche Darftellung, wie Bobe ber Auffassung beginnen nachzulassen. Auch bilbet, bei ber Zerrissenheit Deutschlands, bas Reich nicht mehr wie fruher ben Mittelpunkt ber Darftellung; bie locale und particulare Bebentung ber Geschichtswerte nimmt überhanb.

§. 442. Englifche und frangofifche Biftoriographie. Unter ben englifchen Gefcichtschreibern verbienen Benedict von Peterborough und Matthaus Paris eine besondere Erwähnung. Bon bem Ersteren, ber zu Heinrich II. und Richard I in naber Beziehung fand und trot seiner Biographie des heil. Thomas jur löniglichen Partei gehörte, besitzen wir eine von 1170 bis 1192 reichende Chronit, wichtig burch viele Urtunden, genaue Rachrichten über bie Geschichte seines Landes, wie über ferne Ereignisse im Morgenland und im Siben. Sein Bert hat Roger von Hoveden fast gang ausgeschrieben, und ein großer Theil ber Berbienste, bie man Roger zuschreibt, hat fich in Wahrheit sein Borganger erworben. Das bis 1201 reichenbe Annalenwer! Hovedens hat, da die frilhern Theile fast lediglich Compilationen aus belannten Quellen find, erft vom Jahre 1192 Berth und ift hier burch Reichhaltigkeit ber Rachrichten und Aufnahme wichtiger Actenstilde, wenn gleich in Einzelheiten nicht immer zwerlässig, boch als eine Hauptquelle zu betrachten. Walther von Coventry hat das Werk bis 1225 fortgefetzt; er schilbert die Ereignisse "mit offenen Augen wie kein anderer, und mit echt englischem Berg und Sinn". Den bedeutenbsten Blat in ber englischen historiographie bes breizehnten Jahrhunderts nimmt Matthäus Paris ein, ein Benedictinermönd von St. Albans († um 1259), der durch seine nabe Beziehung zu König Beinrich III., zu halon von Rorwegen und andern hochgestellten Bersonen treffliche Nachrichten über bie Beitereignisse hatte und mit wichtigen Actenstuden verfeben ward. Die seinen Namen tragende englische Geschichte beschränkt sich nicht auf sein Beimathland, sondern gibt uns auch über die letzten Kämpse der Stausen reichhaltige und eigenthümliche Nachrichten, mit schonungsloser Bitterleit vor Allem ben päpstlichen Stuhl angreisenb. Zu den bedeutendsten Mannern bes awölften Jahrhunberts gehört Johann von Salisbury (1110 bis 1180). Er war ein einflufreicher Staatsmann unter Beinrich II., in beffen Intereffen er eine Reise nach Rom machte, und zugleich ein tenntnifreicher, ausgetlärter Geiftlicher, ber burch feine in reinem Stil gefchriebenen Briefe fich als bentenben Mann von Belt- und Menfchenfenntniß bewährt, in einer "Metalogiens" benannten Schrift über wahre und falsche Wissenschaft den unfruchtbaren, todten Formalismus der Scholastis und Dialektis rügt und in einem britten Bert, "Bolycraticus", bas Betrachtungen fiber verschiebene Gegenstänbe und Bemertungen über Leben und Wiffenschaft enthält, fich sehr freimilthig über ben Papft und Alerus ansspricht, obgleich er ein vertrauter Freund und Rathgeber bes Thomas Bedet war. Der Bolvtraticus, eine Art "firchlich-politischer Ethit", verbreitet fich über alle Zustände und Gebrechen ber Zeit und ift ein merkullrbiges Beispiel, "bis zu welcher Bobe um bie Mitte bes zwolften Jahrhunderts die auf dem Studium des Alterthums begrilndete neue Geistesbildung gelangt war, als fie burd ben neu entbrannten Rampf ber Rirche gegen ben Staat und balb auch gegen bie weltliche Gelehrsamleit um Jahrhunderte jurudgeworfen warb."

Die ältere frangösische historiographie ift von der beutschen taum m trennen. Mit Endwig VI. tritt aber ein Wenbepuntt in ber Entwidelung bes frangofifden Konigthums ein, indem bie trobige ichen Herrschaft ber mächtigen Basallen sich immer mehr unter bas monarchische Princip beugen muß, soreibn ein Wendepunkt, ber sich auch in ber Geschichtschreibung bemerklich macht. Reiner hat den Rönig in biefem Streben fraftiger unterflügt als ber Abt von St. Denys Suger (8. 488), beffen flaatsmannische und firchliche Wirffamteit von so außerordentlichem Ginfluß unter zwei Königen war. Seine Briefe und die Biographie Ludwigs bes Diden, sowie sein eigenes Leben, das Wilhelm, ein gleichzeitiger Mond von St. Denys, verfaßte, find bei ber Stellung bes gewaltigen Abtes von höchstem Werth für die Kunde der flaatlichen und lirchlichen Borgänge in Frantreich. — Die





Regierung Philipp Angusts hat einen trefflichen Bearbeiter an Rigord (Rigotus: von St. Denvs, bem Geschichtschreiber bes Ronigs, wie er fich selbst nennt, gefunden (bis 1208). Der Berfasser ist großentheils Angenzeuge gewesen und berichtet in einfacher und Narer Sprache über die Thaten seines Herrn, von zwerlässiger Glandwürdigleit, wenn er gleich hie und da bei ferner stegenben Ereignissen den fabelsüchtigen und leichtgländigen Geist seines Zeitalters nicht verleugnen fann. Sein Werk wurde überarbeitet und in gleichem Geiste fortgesetzt (bis 1223) von Bil helm dem Briten (aus ber Bretagne), dem Caplan und fleten Begleiter Philipp Augusts. Die Albigenferfriege, die seit Beginn des dreizehnten Jahrhunderts das fübliche Frantreich verwirrten, fanden frilhzeitig ihre Dichter, wie ihre Geschichtschreiber; ein umfaffendes Bert über bie Albigenser (1099 bis 1271) schrieb Bilhelm be Pny-Laurent (de Podio Laurentii), und eine Geschichte bes "beiligen Rrieges" und ber Triumphe bes Grafen Simon von Montfort verfaste Beter de Baur-Sernan (Petrus Sarnensis) nach eigner Anschauung (bis jum 3. 1217). Unter bem heiligen Ludwig fam, angeregt burch beffen Thaten im Orient, ein neuer Anfichwung m die Geschichtschreibung. Eine große Chronit von Schöpfung der Welt die Ende des breizehnten Jahrhunberts hat Bilhelm von Rangis, ein Mond von St. Denys, gefchrieben und zwei unbelannte Fortsetzer haben bas Wert noch über die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts fortgeführt. Dem Wilhelm von Rangis wird auch die erfte Anlage bes großen Sammelwertes zugeschrieben, bas unter bem Namen Grandes chroniques de France ober Chroniques de St. Denys eine vollständige französische Geschichte bis ins fünfzehnte Jahrhundert gibt; das Wert besteht zum größten Theil ans befannten Geschichtsquellen und ift, trot mancher Fabeln und Mangels an stritt, die Grundlage, auf der seit lange die frangosische Geschichte ausgebaut wurde. — Roch milfien wir zweier um die Mitte bes breizehnten Jahrhunderts entstandener großer Sammelwerte gebenten. Alberich, Monch im Aloster Reu-Moustier bei hup (ben man aus unbefannter Ursache von Trois-Fontaines genannt hat), compilirte eine große Chronik von Erschaffung der Belt bis jum 3. 1241, bie mofaifartig jusammengesett ift ans Stellen verschiebener Antoren, jebe mit bem Namen bes Berfaffers bezeichnet, aber ohne Kritit und Auswahl. Roch eoloffaler ift bie Compilation bes Binceng von Beanvais, welcher einen "universalen Spiegel" (Speculum naturale, doctrinale, historiale und, später bingugefügt, morale) verfaßte, ber ben gaugen Umfang bes menschlichen Wiffens enthalten sollte. Auch hier ift von historischer Aritif wenig ju merten; bie verschiedenartigsten Quellen werben ohne Unterschied benutt und Marchen, Bunber, Fabeln und Fehler aller Art treffen wir neben ben besten Rachrichten. Alles, was im breizehnten Jahrhunbert von historischen Renntnissen vorhanden war, ift hier zusammengetragen und vereinigt.

But Kreus gugslite ratur.

§. 443. Gefcichtschreiber ber Rrengzüge. Unter ber großen Zahl von Gefcichtswerten über bie Rrenginge mogen folgenbe hervorgehoben werben: Robert ber Dond, Mie von St. Remi ju Rheims, verfaßte unter bem Titel: Geschichte von Jerusalem, eine Geschichte bes ersten Areuzugs (bis 1099). Er hatte am Concil von Clermont Theil genommen und fic bann, von glubenber Sehnfucht ergriffen, nach bem beiligen Lande begeben, wo er ber Belagerung von Jernfalem und dem Sieg von Astalon beiwohnte. Das Wert ist der Bericht eines wahrheitsliebenden, wenn gleich hie und da etwas leichtgläubigen und fabelfüchtigen Berfassers, der nach eigener Anschauung, in lebendiger Darstellung und gebilbeter Sprache die Ereigniffe schildert. Raimund von Agiles folog fic als Begleiter Abemars von Bun bem Krenzug an; er warb Caplan bes Grafen von Loulouse und war vermöge der vertrauten Stellung zu biesem wohl im Stande, anverlässige Rachrichten einzuziehen. Die Sprache ift rein und fliesend, die Darftellung ungeordnet und nicht immer far und bei ben engen Beziehungen bes Berfaffers gu feinen boben Bonnern nicht immer unparteifich. Beter Enbebobus, Priefter ju Sivran in Boiton, bat uns in rauher und ungebildeter Sprache einen Bericht über die Fahrt nach Jerusalem (1095—99) hinterlaffen. Auch er jog mit ins heilige Land, war bei Ricaa, Dorplaum und ber Belagerung von Antiochia und Jernsalem und beschreibt uns in fünf Büchern diese Creignisse bis aur Schlackt bei Astalon. Raoul von Caen (Radulfus Cadomensis) begab fich im Jahre 1107 ins Morgenland und folog fich bem heere Boemunds und Tancreds an; hier faste er, angeregt burch die Erzählungen von ben Grofthaten ber vorhergebenben Jahre, ben Plan, eine Geschichte berfelben an schreiben. Sein Werk: "Die Thaten Tancrebs, Königs von Sicilien, auf dem Zug nach Jernsalem" (1196—1208), wenn auch nicht von einem Augenzeugen, so boch nach ben Berichten ber Theilnehmer an Ort und Stelle und unter bem fortbauernben Eindrud ber gewaltigen Ereigniffe verfaßt, ift eine der wichtigften Quellen für die erften Jahre der Kreuzige. Es verrath im

feinem eleganten, mit Berfen untermischten Stil, feiner gefunden, mahrheitsgetreuen, von Bunberfucht und Leichtgläubigfeit mehr als andere entfernten Auffassung einen gebildeten und aufgeflärten Berfasser. — Fulcher von Chartres 20g mit Robert von der Normandie und Etienne de Blois ins heilige Land, schloß sich bann an Balbuin an, bessen Caplan er war, und was er in bessen Gefolge fah ober durch Erfundigungen in Erfahrung brachte, faßte er in seinen "Thaten ber gen Berufalem ziehenden Franten" (1095—1227) zusammen, in einfachem und Marem Stil, ber bie und da burch Hexameter unterbrochen ift, und in mahrheitsgetreuer, anschanlicher Schilderung. — Eines ber umfangreichsten und verbreitetsten Werke über ben erften Kreuzing ift bas bes Albert von Aachen (ober von Air) (1095—1221, in zwölf Büchern). "Mit glühenber Begeisterung für ben Gegenstand, gang erfüllt von der Herrlichteit jener Thaten der Christen im sernen Often, beren Ruhm die Welt erfüllte, greift Albert begierig Alles auf, was ihm erzählt wird, und schreibt es nieder. Ob die einzelnen Berichte und Schilberungen fich widersprechen, bas tummert ihn nicht. Rritik liegt ihm völlig fern. Er ift nur aufs Eifrigste bemüht, Alles, was er erfahren hat, in möglichst glänzender Darstellung wieder zu erzählen, und barin zeigt er sich nicht ungeschickt: ber volle Glang bes ibealischen Ritterthums ftrabit aus seinem Buche wieber, und es ift nicht zu verwunbern, bag folde Schriften einen bezaubernben Ginfluß auf bie Borer Abten, bag immer nene Shaaren, von unwiderstehlicher Sehnsucht getrieben, nach dem heiligen Lande ausbrachen." Bon ber ichriftftellerischen und friegerischen Thatigleit bes Kölner Scholafticus Dliver, welcher ber Eroberung von Damiette beiwohnte, ift früher die Rebe gewesen (g. 404). Die Rachrichten Olivers, ber 1225 als Bischof von Paderborn flarb, bilben eine wichtige Quelle der berühmten "Rolner Ronigschronit" in ihren fpateren Theilen (Chronit von G. Pantaleon). Jacob von Bitry, Bischof von Acre, dann von Tusculum, hat in drei Büchern eine Geschichte des Morgenlandes (622-1218) geschrieben, ein angiebendes Bert, voll Belehrung über bie Sitten und Zustände im Orient, die Natur bes Landes, wie den Charafter bes Bolles; das britte Buch ift der Geschichte von Damiette des Oliver entnommen.

Alle bisher genannten Geschichtschreiber der Kreuzzüge sind durch den Ramen eines Mannes verdunkelt, auf bessen umfassendes Wert von jeher recht eigentlich die Geschichte ber Kreugunge gegrundet murbe: wir meinen ben Bilbelm von Torus, ber in 23 Buchern eine Gefchichte bes heiligen Krieges geschrieben hat. Bon bem Leben Wilhelms wiffen wir wenig; er war in Sprien, vielleicht in Jerusalem geboren, besuchte aber, um fich in den Biffenschaften zu bilden, bie abenbländischen Schulen; im Jahre 1162 war er, wie er uns mittheilt, noch Schäler im Abendland. Nach seiner Rücklunst verschaffte ihm die Gunst König Amalrichs, der ihn auch zur Abfassung seiner Werke aufsorberte, das Archibiaconat der Kirche von Thrus; auch wurde ihm die Erziehung bes jungen Prinzen Balbuin und, als biefer zur Regierung gelangte, bas Amt bes Ranglers übertragen; im J. 1174 wurde er jum Erzbischof von Tyrus gewählt und nahm als folder an der dritten Lateranspnode in Rom Theil (1177). Bon seiner Rildlehr nach Tyrus an haben wir leine guverlässigen nadrichten mehr über fein Leben; er foll nach bem Berluft von Berusalem im J. 1188 als Legat die Angelegenheiten des Kreuzzugs betrieben haben. Seine Geschichte ber morgenlänbischen Fürsten von Wohammeb bis auf seine Zeiten, von ber er mehrmals spricht, ift verloren gegangen; ben Ruhm als Geschichtschreiber verbankt er ber Geschichte bes beiligen Rriegs.

Benn die geschichtliche Darstellung in Deutschland sich immer noch der lateinischen Sprache oder der gebundenen Rede bediente', so wurde dagegen die deutsche Prosa die und da zur Abfassung schriftlicher Pred igten gewählt. Wir wissen, wie thätig die Bettelsorden, sowohl die Franciscaner als die Dominicaner, in das Bolksleben eingrissen. Sie waren die Säulen des Papsithums, die Bertsinder der Kirchengebote, die Eiserer gegen Höretiter und Gebannte, die seurigen Prediger für die Kreuzzüge. Dabei lag ihnen aber auch die Belehrung und Besserung des Bolies am Herzen. Gleich den Propheten des A. Test. drangen sie auf Reinigung des Herzens, auf sittliche Läuterung und Erhebung, auf wertschäusen Glauben; und wie eifrig sie den Retzern entgegentraten, so stimmten sie doch darin mit ihnen überein, daß sie der Hossakringen Erden des Heilands und der Apostel entgegenhielten. Den größten Auf als Bolksredner erlangten um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderis zwei Franciscanermöndze aus dem sädlichen Deutschland, Bruder David, der im J. 1271 zu Augsburg im Kloster karb, und sein Schüler und Sesährte Bruder Berthold von Regensburg. Bon dem

Brebige

Letteren fagt Badernagel: "Ein Lehrer nicht sowohl bes Glaubens, als ber fittlichen Bethätigung besselben, wahrhaft ein Redner, doch ohne Bewußtsein von den Künsten der Rhetorik und recht ein Redner des Bolkes, predigte er seit dem Jahre 1250 wandernd durch ganz Deutschland hin, weshalb man ihn auch den "lantbrediger" nannte, in einer Sprace, die mit Beflissenheit sich der angebornen mundartlichen Schranken entäußerte, meist, da gar um ihn sich Taufende sammelten, im Freien, von einem Baum wohl oder einem Thurme, damit ihn alle die Tausende sehen und verstehen komten, und so groß war die Liebe und die Berehrung, die ihm ward, daß man ihm selbst die Gabe der Weissagung und wunderthatige Kraft beilegte, daß seine Anwesenbeit an dem und jenem Orte und dann sein Tod m Regensburg im J. 1272 ein dronikvürdiges Greigniß schien; daß Frauenlob noch lange nach seinem Tobe ihn im Gebicht feierte; daß noch die spätere Zeit ihn mit dem heil. Antonius von Padua verglich; daß seine Predigten endlich in Schrift gefaßt und gesammelt und immer wieder abgeschrieben und selbst in die lateinische Sprache übertragen wurden." Er war ein Nedner voll Schwung und Phantasse. "Sprach er vom jüngsten Gericht, so gitterten alle Hörer, wie das vom Wind bewegte Rohr." Bruder David faste mehr das Gemuthsleben bes Bolles ins Auge und tann als Borläufer ber Myftiter angesehen werben.

§. 444. Die exacten Wissenschaften. Die tiefe Finsterniß, welche in wissenminet schaftlichen Dingen im neunten und zehnten Jahrhundert auf dem Abenlande ruhte, begam Bubben allmählich und langfam bem Lichte zu weichen, welches sich von den Arabern in Spanien über Europa verbreitete. Die bedeutenosten Männer dieser Zeit, wie der berlichmte Gerbert (g. 351), richteten ihre Blide borthin und suchten und fanden ihr größtes Berbienft in der Erforschung der arabischen Wissenschaft und in der Uebermittelung derselben an die abendländische Welt. Auf Jahrhunderte hinaus noch läßt sich die Spur dieses Einflusses ber arabischen Gelehrten auf die christliche Wissenschaft verfolgen, und selbst die Schätze des Alterthums tamen nur durch Bermittelung der Araber, zum Theil getrübt und entstellt, dem Abendlande zu. So haben die Männer, die im zwölften Jahrhundert die Wiffenschaften pflegten, und fast ausnahmslos dem geistlichen und Mönchsstand angehörten, den Grrungenschaften früherer Zeiten fast nichts Neues hinzugefügt. Es war zu viel noch zu lernen, was ben Alten und ben Arabern schon befannt war, Die Geister waren zu fehr befangen in religibsem und wissenschaftlichem Aberglauben, in schulmäßigen Borurtheilen, als daß in der Wissenschaft ein rascher und durchgreisender Fortschritt möglich gewesen wäre, wem es auch nicht an Männern von Geift und edlem Streben fehlte, benen bie Geschichte ber Biffenschaft ihre Anerkennung nie versagen wird. Die Kreuzzuge schufen auch hier eine neue Periode durch Erweiterung bes Gesichtstreises und burch Bereicherung der Kemmige und Erfahrungen. Der rege Berkehr mit bem Morgenlande brachte die abendländischen Gelehrten in Berbindung mit den Griechen und Arabern, die nicht blos in grammatischen und philosophischen Studien, sondern auch in Mathematit und Naturwissenschaften und allen Künsten des Lebens weit voraus waren. Man lernte griechisch und wurde dadurch in den Stand gefest, die Schriften bes Ariftoteles, die man bisber nur burch grabifche Bermittelung beseissen, in der Ursprache zu lesen, zu übersetzen und zu verbreiten. Durch den Besuch der blühenden arabischen Lehranstalten wurde man mit den Erfahrungswiffenschaften, benen die Araber ihre Aufmerksamkeit vorzugsweise zuwendeten, vertraut. Griechen und Mohammebaner die Lehrmeister des Abendlandes und ihre Schriften eine agiebige Quelle der Bildung und Erkenntniß. Die auf fernen Reisen gesammelte Beisbeit des Morgenlandes, das emsige Studium fremder Schriften erhellte die flösterliche Finsterniß und schuf einen klaren Blid in die Berhältnisse bes Lebens. Bei dem durch die Rreng züge herbeigeführten großartigen Bölkerverkehr und bei dem allgemeinen Gebrauch der lateinischen Sprache zu wissenschaftlichen Zwecken war die Schulbilbung in allen Ländern bes europäischen Abendlandes Gemeingut aller Gelehrten und somit die Cultur überall eine gleichartige. Bor Allen ift hier zu nennen der englische Monch Abelhard, ber auf ausgebehnten Reisen durch Spanien und Aegypten sich mit der Wissenschaft der Araber vertraut machte, und nach seiner Rudsehr beren Schätze burch Uebersetzungen seinen Landsleuten mittheilte. So scheinen burch ihn zuerst bie Elemente bes Guflid bem Abentland befannt geworden zu fein, die er felbst nur aus den arabischen Uebersetungen kannte, und

4

bie in ber Folgezeit auf die Entwidelung der Mathematit von unberechenbarem Ginfluß In gleichem Sinne war noch eine Reihe anderer Manner thatig, wie Robert. Bifchof von Lincoln und sein Bruder Abam Marih am Ende Des zwölften Jahrhunderts, welche unter ihren Beitgenoffen im Auf großer Gelehrsamkeit in der Mathematit standen. Diese ernsten Bestrebungen der Beit, in die Wissenschaft der Alten einzubringen, begannen im breizehnten Jahrhundert ihre Früchte zu tragen, wo eine neue Aera für die Naturwissenschaften anbrach, hauptsächlich burch die erfolgreiche Thätigkeit zweier großen Männer, bes Albertus Magnus und bes Roger Baco. Roch war zwar Brauns nicht die Zeit gekommen für große, die Wissenschaft umgestaltende Entbedungen, es mußte † 1290. erst der Boden bereitet werden, auf den ein fruchtbares Samenkorn fallen konnte. einer ftrengen wiffenschaftlichen Methode ber Forschung, von einem objectiven, vorurtheilsfreien Standpunkt, von einem von jeber Nebenrudficht freien reinen Streben nach ber Erkenntniß des Wahren, oder wo das Wahre nicht mit Sicherheit zu ermitteln ist, des Wahre scheinlichen, war lediglich ein weiterer Fortschritt in den exacten Wissenschaften abhängig; aber es bedurfte eines kuhnen und freien Geistes, eines tiefen Einblick in das Wesen der Biffenschaften, wie ihn die frubere Schulgelehrsamkeit nicht zu geben vermochte, um in diesen Fundamenten einen wesentlichen Fortschritt zu machen, in einer Zeit, da nicht nur das allgemeine Borurtheil den Geist in taufend Fesseln gefangen hielt, sondern auch Ge fahren und Berfolgungen dem drobten, der sich gegen die öffentliche Meinung aufzulehnen wagte. Albertus Dagnus, ben wir fcon friher bei fben Scholaftifern tennen gelernt haben (§. 399), war ber gelehrteste und geseiertste Mann seiner Zeit; seine Geschicklichkeit in mechanischen Arbeiten, die in der damaligen Beit als Bunderwerke galten, zog ihm ben Ruf eines Magiers zu, und eine Menge wunderbarer Sagen und Erzählungen knupfen sich an seinen Namen. Seine Forschungen und Ansichten über bie Naturwiffenschaften hat er in einem Werk über die Physik niedergelegt, welches er, wie er selbst sagt, auf bringenbes Bitten seiner Orbensbrilber verfaßte, um benfelben bas Studium bes Aristoteles zu erleichtern. Diesem Zweck entsprechend hält er sich in seinem Werk möglichst genau an die Physik des Aristoteles, die er überall durch seine eigenen Forschungen ergänzt, erläutert und berichtigt. Diese feine Forschungen zeugen von einer großartigen Freiheit bes Geistes und von einer für jene Beit bewunderungswürdigen Objectivität der Beobach= tung. Und wenn er auch bisweilen noch von den Borurtheilen seiner Zeit befangen erscheint, wie er 3. B. die Möglickleit der Metallverwandlung und der Goldbereitung aufrecht erhält, so treten diese überall mehr in der Form wiffenschaftlicher Irrthumer als in der des Aberglaubens auf.

Albertus unterscheibet ausbrücklich zwischen natürlichen und übernatürlichen Greignissen, von benen nur bie ersteren in bas Bereich ber Raturwiffenschaften fallen; aus benfelben Grunben will er den Anfang und das Ende aller Dinge, die Schöpfung und den Untergang der Welt als nicht phyfisch aus ben naturwiffenschaften verbannt wiffen, wiewohl er ausbrildlich gegen Ariftoteles bie Ewigleit ber Belt beftreitet. Diefe ftrenge Abgrengung bes Bebiets ber Raturwiffenschaften ift ein sehr bebeutsamer Schritt zur Förberung ber Wissenschaft, weil barin bas Bestreben liegt, überall bie natürlichen Ursachen ber Erscheinungen zu erkennen, wenn auch bies Bestreben noch nicht immer mit Erfolg getront ift. Bielfach finden wir Albertus noch befangen in bem Glanben an ben Ginfluß ber Gestirne auf die Schickfale ber Menschen, aber auch bier leuchtet fiberall ber Bebante an irgend einen natilrlichen, wenn auch nicht naber ertlarten Bufammenbang burch. In einem seiner Berte, spoculum astronomicum genannt, tennzeichnet er seine Stellung gegenüber ber Aftrologie. Er betrachtet bie Conftellation ber Gestirne nur als eine ber vielen Urfacen, die auf bie Entichluffe und auf die Schidfale ber Menfchen von Ginfluß fein tonnen vermittelft eines bunteln natürlichen Zusammenhangs, die aber keineswegs allein maßgebend find, noch unabanderlich gewiffe Folgen nach fich ziehen, benn bie Freiheit bes Willens gilt ihm immer als ein unantaftbarer Grundfat. Albertus zeichnet fich burch eine für bie bamalige Zeit unglaubliche Fille bes Biffens, eine ungemein reiche und forgfältige Beobachtung ber Ratur und felbft eine umfichtige Sammlung und Kritil frember Beobachtungen und Erfahrungen ans.

Der zweite große Mann bieses Beitalters, der an Freiheit des Geiftes, an Rubnheit, ben berrichenben Borurtheilen feiner Zeit entgegen zu treten, an genialer Schöpfungefraft 70ger 70co 1214---1294. ben Albertus Magnus überragt, ist Roger Baco. Wie bei Albertus besteht auch Baco's Größe weniger in dem, was er Neues der Wissenschaft hinzugesügt, als in den neuen Bahnen, die er eröffnet, in der Schärfe und Kühnheit, mit der er die veralteten, unfruchtbaren Methoden bekümpft hat. Mit glühendem Wissenschang hatte er die Schriften der Araber und Vriechen studirt, er hatte seine Forschungen ausgedehnt auf alle Gebiete des damaligen Wissens, er hatte die Schwächen und Fehler des Alten erkannt und empfusden, und strebte mit aller Kraft seines Geistes nach neuen Wegen zur Förderung der Wissenschaft.

Baco richtete seine Angriffe annächt gegen die scholaftisch-aristotelische Bhilosophie, welche, noch mit ben Spuren ber unlauteren arabifden Quellen behaftet, bie Biffenfchaft jener Beit bespotifd beherrichte, gegen bie fpitfindige Dialettit, ber es mehr um fculmäßig correcte Schlaffe, um gelehrt flingende Bortstellungen, als um die Ermittelung der Bahrheit zu thun war. Er bekämpste in einem eigenen Bert "de nullitate Magiae" ben Aberglauben und bie Irriehren. Und wenn er auch selbst noch jum Theil ben aftrologischen und alchemistischen Lehren anhing, so ist es bes mehr zu bewundern, in wie gemäßigter, freisinniger Form er fich über biefe Dinge ausspricht, als bağ man ibm einen Borwurf barans machen burfte, baß er ein Gobn feiner Reit war, bak ibm nicht bie Erfahrungen und Reuntniffe zu Gebote ftanben, die erft bie spätere Beit bervorgebracht hat. Roger Baco war in ber That ber aufgellärteste Mann seines Jahrhunberts. Bei Reinem tritt in bem Mage bas Bestreben nach einer natürlichen und realen Auffassung ber Dinge biefer Welt hervor. So versucht er benn auch an die Stelle der alten scholastischen Lehren, die er p zerstören trachtete, neue, fruchtbarere Methoben zu setzen', und diese findet er einerseits in dem Burildgeben auf die Erfahrung, andererfeits, und bies ift ber große neue Gedante, ben Baco men gefaßt hat, in der Anwendung der Mathematik auf die Raturwissenschaften. Mit der mathematischen Methobe versuchte Baco theils mit mehr, theils mit weniger Glud in verschiebenen Theilen ber Ratnewissenschaften Resultate zu erzielen. Diese Untersuchungen find uns in einer Reihe von Berlen, "Per-pectiva", "Specula mathematica" und hauptfächlich in dem "Opus majus", erhalten. Namentlich richtete er seine Forschungen auf die Optit, auf die Gesetze der Spiegelung und ber Strablenbrechung. Mit großem Scharffinn hat er die Wirtung ber geschliffenen Glafer ertaunt, so daß ihm von Manchen die Entbedung der Fernröhre und Brillengläser zugeschrieben wird. Es ist inbessen unwahrscheinlich, daß er es versucht habe, seine theoretischen Resultate in bie Birlichfeit ju ilbertragen, und es icheint mehr bas Spiel einer lebhaften Bhantafie feines prophetisch ber Zeit vorauseilenden Geiftes, als eine wirklich gemachte Erfahrung ju fein, wenn er von Gläfern fpricht, bie bas Gröfte flein, bas Kleinfte groß, bas Entfernte nabe und bas Rabe entfernt erscheinen laffen, mittelft beren wir bie Sanbtorner gablen und bie Sonne und ben Mond herabsteigen und über ben häuptern unserer Feinde erscheinen lassen tonnten. Dagegen ift nicht zu bezweifeln, daß Baco durch feine zahlreichen chemischen Forschungen bereits zur Renntuis ber Zusammensehung und ber Wirfung bes Schiefpulvers und zu einer großen Bahl anderer Entbedungen gelangt ist. Auch hat er bereits die Einrichtung des Julianischen Kalenders gepriffe und die Mängel beffelben icharf und richtig erfannt.

Die Optif war in jener Zeit eine vielfach und mit Borliebe behandelte Biffenschaft. Außer Roger Baco find noch zwei andere Dlänner zu nennen, welche gelehrte Werte darüber hinterlassen haben, der Bole Bitellio und Thomas Peccam oder Pecham, nachmals Erzbischof von Canterbury, dessen Wert, wiewohl mit zahlreichen Fehlern und Ungenauigkeiten behaftet, im Mittelalter ein großes Ansehen genoß. Durch diese wissenschaftlichen Forschungen angeregt, machte auch die praktische Optik einen bedeutenden Fortschritt, durch die Ersindung ber Linsengläser und die Anwendung derselben zur Schärfung des Gesichts, welches wahrscheinlich einem Florentiner Salvino begl' Armati zugeschrieben werden muß. namentlich zwei Wiffenschaften, welche in bamaliger Beit, allerdings im Dienfte bes Babas und des Aberglaubens, in Bluthe und Ansehen standen und zum Theil des mächtigen Schutes der Fürsten genossen, die Chemie und die Aftronomie. Die Chemie, theils als Mittel der Heilfunde, theils zum Zweck des Goldinachens betrieben, war eine Be schäftigung fast aller Gelehrten und selbst mancher Fürsten jener Zeit. Riemand zweiselte an der Existenz des Steins der Weisen, der uneble Metalle in Gold verwandeln und gugleich als Universalmedicin und Lebenselizir alle Krankheiten heilen und das Leben erhalten sollte. Bon Bielen wurde behauptet, daß sie ihn gefunden hätten, so von dem glaubenseifrigen Deidenbekehrer Ranmundus Lullus, der durch feine gablreichen Experimente nicht wenig jur Erweiterung der demifden Renntniffe beigetragen, aber zugleich durch feine Un-Marheit und durch das Bereinziehen religiöfer Phantastereien in die Wissenschaft die Begriffe verdunkelt und verwirrt hat. Nicht minder als die Chemie wurde die Aftronomie geforbert burch die astrologischen Träumereien des Zeitalters. Unter besonderem Schutz und Förderung des Raisers Friedrich II., der den Wissenschaften, und namentlich der Aftronomie sehr zugethan war, wurde die erste Uebersetzung vom Almagest des Ptolemaus (§. 256), allerdings nicht aus dem Grundtert, sondern aus dem Arabischen, durch Gerhard von Eremona verfaft, wodurch die Grundlagen der wissenschaftlichen Aftronomie querft in Europa bekannt wurden. Bon noch größerem und dauernderem Nuten für die Wiffen: schaft waren die Bestrebungen des Königs Alfons "des Weisen" von Castilien (§. 445), der auch durch befoldete Gelehrte Urtunden und Annalen zu großen Geschichtswerken anfertigen ließ. Gelbst ein eifriger Anhänger und grundlicher Kenner der Aftronomie, berief dieser Fürst mit großem Kostenauswand die bedeutendsten jüdischen, arabischen und christlichen Gelehrten seiner Zeit an seinen Hof, um durch fle die Fehler ber alten Astronomie verbeffern zu laffen. Nach vierjähriger Arbeit wurden von biefen die berühmten "Alf on = finisch en Tafeln" herausgegeben, welche trop ber sehr complicirten und fast absurben Theorie ber Bewegung ber hinmelstörper, die denfelben zu Grunde liegt, eine Fille von bochft fruchtbaren Beobachtungen für die Wissenschaft enthalten. Dan erzählt, daß Alfons selbst. durch die unnatürlichen und kunftlichen Boraussepungen seiner Gelehrten betroffen, gedußert habe, wenn Gott ihn bei der Weltschöpfung zu Rathe gezogen hätte, so wirden die Dinge wesentlich besser und einsacher eingerichtet worden sein. Auch im übrigen Europa sanden die Ansichten der Alsonsinischen Gelehrten heftige Gegner, welche dieselben sogar zwangen, eine Revision und Berbefferung ihrer Tafeln vorzunehmen. Go regte fich bereits in Diefer Beit das Beditrfnig und das Streben nach einer einfacheren und richtigeren Erklärung der fceinbar fo complicirten Borgange am Sternenhimmel, ein Bedurfnik, beffen Befriedigung allerdings noch fast drei Jahrhunderte auf sich warten ließ.

# V. Berfall der Lehnsmonarchie und Entartung der Kirche.

## 1. Das Zwischeureich (Interreguum) 1250—1273.

8. 445. Zustände im Reich. Nach dem Tode Friedrichs II. trat für Deutschland eine verhängnisvolle Zeit ein und bes Sängers Wort: "mein Dach ist faul, es triefen meine Banbe", ging in Erfüllung. Auswärtige Fürsten obne Macht und Ginflug führten ben Raisertitel, indeg im Innern Anarchie und Gesetlosigfeit walteten und nur der Starte fich Recht ju schaffen vermochte (Fauftrecht). Mis Bilbelm von Solland (g. 408), "unfer Pflanglein", wie ibn der Bapit nannte, im Rampfe wider die tapfern, in demofratischen Gemeinwesen lebenden Friesen auf ben gefrornen Untiefen gefallen mar, lentte 28 51n. ber Erzbischof von Roln die Babl auf den reichen Richard von Corumalis, ben Bruber König Beinrichs III. von England, mabrend ber Ergbisch of von Trier und seine Anhanger Alfons (X.) den Beisen von Castilien. einen Berwandten bes hobenstaufischen Berricherhauses (g. 513), mit bem Raiser-Bener fuhr einigemale mit Schäten belaben ben Rhein berauf, um bie habgier ber Fürsten, bie ibn um seines Gelbes willen gemählt, zu befriedigen: ber Lettere besuchte nie bas Reich, mit dem bisber die Raiserwürde vertnüpft mar. Babrend biefer taiferlofen Zeit strebten berrichfuchtige Fürften und Bischöfe ibre Befigungen und Rechte ju erweitern, theils burch Befampfung ber

1252.

aufblühenden Städte, theils durch widerrechtliche Aneignung von Reichsleben, Böllen, Rechten und Regalien aller Art. Was diese im Großen trieben, übten bie Ritter und Bafallen im Rleinen. Bon ihren Burgen berab, bie, wie noch jett beren Ruinen beweisen, an ben Ufern schiffbarer Flusse ober an ber Seite belebter Beerstragen angelegt waren, führten fie ein wildes Randleben, schleppten Reisende in ihre Burgverließe, um ein schweres Wegeeld zu erpreffen, plunderten die Guterwagen der Handelsstädte und trotten binter ihren festen Mauern ben machtlosen Gesetzen und Gerichten. Wurde boch sogar bie Rönigin in ber Näbe ber Reichsfeste Trifels von zwei Rittern überfallen und ihres Schmudes und ihrer Rostbarkeiten beraubt. "Die Unart bes beutschen Abels, nirgends gezügelt burch oberrichterliche Gewalt, erhob das unritterliche Faustrecht, Beraubung und Mighandlung bes Schwächeren und Wehrlosen zur gebankenlosen Lebensgewohnheit und verdunkelte ober erstickte jedes Rechtsgefühl, iede Regung der Nationalebre, unterdrückte iede Rücksicht auf gemeinsame Bobb Die Ibealität zog sich aus bem Staat in bas einzelne Bemuth, aus bem leben in die Dichtung zurud. "Damit begann die innere Selbstauflösung bes Ritterthums, ber Zwiespalt trat in ihm ein und bie Ausartung einerseits in jene minneselige und minnesieche Gefühlsschwelgerei, andrerseits in die Robbeit Bon der Zeit an ging das große, ruhmvolle Reich des Raubritterthums". einem trostlosen Zerfalle entgegen. Es war nur ein schwacher Nothbehelf gegen die Gewaltthaten des Faustrechts und den frechen Uebermuth des gewappneten Mannes, daß das Freigericht ber beiligen Fehme, das seinen hauptsit auf ber "rothen Erde" in Westfalen unter ber Leitung des Erzbischofs von Koln hatte, ben Frevler und Berbrecher burch bie Furcht vor geheimer Gerechtigkeitspflege und blutiger Bergeltung zu schrecken suchte; und selbst die große städtische Einigung, die Sansa, die in benselben Jahren, da ber rheinische Städtebund burch bas Doppelfonigthum und ben Parteigeift im Reime gefnidt ward, in Norddeutschland sich befestigte und ausbehnte, konnte in dieser eisernen Zeit ihren Gliebern nur eine burftige Nothwehr bieten. Und doch bildeten bie beutschen Stätte ben einzigen Lichtblick in biesen bunkeln Zeiten; fie allein "bertraten ben Gebanken an eine Fortentwicklung ber nationalen Gesellschaft; fie hielten ben Glauben an die Zusammengebörigkeit ber ihren Mittelpunkt fliebenden Kräfte fest; sie stellten tapfer die Nothwendigkeit des Rechts ber räuberischen Gewalt, bem schnöben Sigennute gegenüber. Rlug, mannhaft, einig und ehreifrig überdauerten fie nicht allein jene jammervolle Zeit; blübenber an Schmud, reicher an Gut und Waffen wie an weltgestaltenben Planen, geläutert und veredelt im Genusse gemeinheitlicher Berfassung, geben fie burch König Rubolfs ärmlichen, aber wohnlichen Nothbau des Reichsstaats in das vierzehnte Jahrhundert ein, und bereiten sich für bie längst verkündeten Stürme ber Bunfb kämpfe, ber Demokratie, vor" (§. 419). Der Sieg bei Husbergen (1262), in welchem die Straßburger unter der Felbhauptmannschaft des Grafen Andolf von Habsburg ihren Bischof, den streitlustigen Walter von Geroldseck mit seinen Reifigen, Die Schlacht bei Rigingen (1266), in welcher Die Burgburger die Grafen von Henneberg und Kassel schlugen, die Besiegung und Gefangenschaft bes Erzbischofs Engelbrecht von Köln durch die Bürger seiner Stadt (1271) bewährten ben Beist und auch die Macht, die fich in ben Städten immer mehr entwickelte. Biele Raubritterburgen und Zollstätten erlagen bem

vereinten Angriffe ber bürgerlichen Wehrgenossenschaften. Am barteften und leibensvollsten gestaltete sich in dieser Zeit des Faustrechts das Loos des Bauernst and es. In ben Febben ber ritterlichen Gutsberren wurden oft bie Dörfer und Bofe niebergebrannt und bie Ernte verwüstet; bie Jagben wie bas Wild waren ben Saaten verberblich; bie perfonlichen Leiftungen, burch Frohnbienste, Steuern, Zehnten und Abgaben jeglicher Art waren endlos; ohne Recht und Schutz ber Gesetse war ber unfreie Mann ben bartesten und entehrendsten Strafen ausgesetzt. Dabei noch feubaler Uebermuth und die burch brutale Rechte geförderte Frivolität eines zuchtlosen Herrenstandes. Die Bauernaufstände, beren die Geschichte des Mittelalters eine ansehnliche Menge aufzuweisen bat, bienten nur zur Berschlimmerung ihrer Lage. Wahrlich! es bedurfte für biefen Stand gar febr ber firchlichen Lehre von driftlicher Demuth, um sich über die undristliche Erniedrigung zu tröften. — Nicht minder brückend war bie Lage ber Juben. Befanden fie sich auch in Beziehung auf Bermögen, Lebensgenüsse und Arbeit in weit besserer Lage, so waren sie bagegen bäufig jedes Rechtsschutes beraubt, ber Berachtung und Berfolgung preisgegeben.

§. 446. 1. Städtebündniffe. Um die Zeit, da Konrad IV. im fernen Neapel ins Grab fant, schlossen bie rheinischen Städte Worms, Mainz, Oppenheim und Bingen, auf Betreiben bes Mainzer Patriziers Waldpod eine Friedenseinigung und bestellten vier Richter aus jeder dieser Stadtgemeinden zur Entscheidung gegenseitiger Streitigkeiten. Die= fes Uebereinkommen legte ben Grund zu bem rheinischen Städtebund, ber im Juli besselben Jahres zum Abschluß tam, indem alle an beiden Ufern des deutschen Stromes gelegenen Stäbte von Röln und Aachen bis Strafburg und Bafel jener Friedenseinigung beitraten. Als Zwed ber Berbindung wird die Erhaltung bes Landfriedens bei berUnsicherheit ber Straßen und ber allgemeinen Unordnung und Rechtsverachtung obenan gestellt. Balb traten auch die Erzbischöfe und Bischöfe am Rhein und in der Nachbarschaft und viele Grafen und edle Herren der Friedenseinigung bei, so daß in Kurzem der Bund sechzig Mitglieder zählte. Auf dem Städtetag, der am 6. October in Worms abgehalten ward, traf man 6 Detse. junachst Bestimmungen jur Erhaltung des Landfriedens, jur Bestrafung der Friedensbrecher, zur Beschützung ber Wehrlofen, zur Sicherung bes Eigenthums, zur Begründung friedlicher Berhaltniffe und guten Ginvernehmens mit den benachbarten Fürsten und herren. Regelmäßige Stäbtetage, viermal im Jahr, mit Bundesgerichten sollten ben Frieden und die gemeinsamen Interessen wahren, alle "Pfahlburger", b. h. die in den Burgerverband aufgenommenen Landedelleute, die ihren Wohnsit nicht in der Stadt hatten, sollten befeitigt werben, alle Bundesglieder zur Erhaltung gemaffneter Kriegsmannschaft verpflichtet sein, und die Städte abwärts der Mosel fünfzig Kriegssahrzeuge nebst der zur Bemannung erforderlichen Bahl von Armbruftschützen bereit halten. Bei biefem erften Abkommen war von der Reichsgewalt keine Rede; so wenig Bertrauen hatte man zu dem obersten Gericht. Aber im nächsten Jahr wurde in Worms ein Hof= und Landtag abgehalten, auf welchem die Abgeordneten des rheinischen Städtebundes in des Königs Gegen= wart den aufgerichteten Landfrieden beschworen, und jedem sein hergebrachtes Recht zugesichert ward. Zugleich wurde das Strand = und Grundruhrrecht abgeschafft und alle mechten und falschen Münzen verschlagen. Der Reichsjustitiar oder königliche Oberhof= richter Graf Abolf von Balbed follte bem Bunde bei Bestrafung aller, die ben beschworenen Frieden brechen würden, jur Sand sein. Im nächsten Juni wurden in Gegenwart bes Oberhofrichters in Mainz und am 14. October unter König Wilhelms eigenem Borfits in Borms neue Städtetage mit gleich gunftigen Ergebnissen abgehalten. Es waren Anfange einer neuen Ordnung ber Dinge, gegründet auf ber Basis ber Selbsthulfe, welcher ber Ronig felbst Borfcub leiftete.

Noch früher als im Westen und Süben des Reichs waren im Norden einzelne Stadt= gemeinden au Berbanden ausammengetreten, die, ihre Kreise immer weiter ausbehnend, Au-

Dez rheinif de

lest in dem großen norddeutschen Städtebund, die Sansa genannt, ihre gemeinsame Bereinigung fanden. Wie bei den rheinischen Städten bildeten auch dort Landfriedensverträge gegen Landesherren und Abel, Bündnisse zu gemeinschaftlicher Bertheidigung wider nahe Bedränger, Abkommen über Münze, Seerecht u. dal. die Grundlagen von Einungen einzelner Städte; aber bald gingen sie über die engen Grenzen hinaus, indem sie die Wahrung aller gemeinsamen politischen und mercantilen Interessen als Ziel aufstellten. erste umfassendere Bundnig wurde im J. 1241 zwischen Lübed und Hamburg zur Sicherung des wichtigen Binnenverkehrs auf dem Recknitzanal geschlossen; und wenn man auch mit Unrecht in diesem Bundniß ben Ursprung bes großen Städtebundes erbliden wollte, ber vierzig Jahre später nach dem Borgange der deutschen Riederlassung in London den gemeinfamen Ramen ber beutichen Sanfa erhielt, fo bilbete es boch ben erften feften Rern gum Anschluß anderer Handelsstädte der Nord = und Ostsee. Das Wort "Hansa", ursprünzlich altflämische Bezeichnung einer Abgabe, erhielt erst im vierzehnten Jahrhundert die Bedeutung einer Berbindung , beren Mitglieber Beitrage "an einem gemeinschaftlichen Bwed" entrichteten. Dieser Zwed war Schutz und Sicherheit nach Junen und Außen: "Erhaltung und Erweiterung der einzeln oder gemeinsam in ber Frembe oder von ben Landesberren erlangten Freiheiten; Wahrung gesicherter Fahrt zu Lande und zur See; schiedsrichterliche Bermittelung in allen Streitigkeiten zwischen einzelnen Bundesstädten, um jede Einmischung der Landesherren und selbst des Raisers fern zu halten; endlich Aufrechthaltung der Ande im Inneren der Städte, Stützung des städtischen Regiments gegen Aufruhr und Neuerung." Ohne traftigen Schutz gegen außere Gewaltthätigkeit tonnte in biesen barbarischen Zeiten kein Friedenswert gedeihen. Denn überall stand der Kaufmann in Gefahr, beraubt und sten, von Städten gegen die barbarische Sitte des Strandrechts und des Grundruhre rechts ausgingen; die gewaltsame Gewöhnung der Unterthanen dauerte fort. Was nicht auf unversehrtem Fahrzeug den Bestimmungsort erreichte, war unwiederbringlich dem Eigenthumer verloren. Das Schiff, welches an der Klippe zerschellt war, der Frachtfahn, welcher auf den Grund gerathen war, wie das ausgeworfene und angetriebene Gut, der Bagen, welcher mit der Achse die Strafe berührt hatte, wie die hinabgefallene Waare galten als verfallen den Herren und Bewohnern des Landes, jede Bergung, selbst um Lohn, war versagt, das Selbstgeborgene ward den Schiffbrüchigen entrissen. Richt minder ernste Gefahren erwarteten den Raufmann am fernen Gestade, auch wenn er mit undersehrtem Schiff und Gut gelandet war. Recht = und schutzlos war er der brutalen Willtr ber Fürsten und Großen, endlosen Zollbelästigungen, dem Handelsneid der einheimischen Städte preisgegeben. Starb er in der Fremde, so ward nach altem Brauch sein Gut vom Fürsten des Landes eingezogen und nur aus besonderer Gunst den Erben ganz oder zum Theil verabfolgt. Ward im Lande oder gegen einen Angehörigen des Landes von einem Fremben, bessen Landsmann, Stadt oder Staat eine Unbill verlibt, so wurden rücksichtslose Repressalien gegen alle Landsleute des Frevlers, gegen dessen Heimathsland, ober gar gegen alle Fremde ergriffen, die Guter mit Beschlag belegt, confiscirt, die Bersonen eingefertert, erschlagen ober bes Landes verwiesen. Reine beutsche Stadt besaß die Dlack, solche Migbrauche und Ungerechtigkeiten in der Fremde zu verhaten. Rur zu einem flavken Bund vereinigt konnten sie dem Uebel wehren, indem sie fich durch Privilegien oder Sonderrechte sicherten und zum Schutze berfelben bauernbe Handelsniederlassungen ober Factoreien gründeten und mit tuchtigen, handfesten Leuten besetzten. Die Bortheile einer solchen Ginrichtung waren so einleuchtenb, daß sich in turzer Zeit alle wichtigeren Städte im Gebiete der Nord = und Ostsee und an den einmündenden großen Strömen dem Bunde anschloffen. In raschem Steigen erhebt sich die bürgerliche Macht ohne jede Sunst der Natur an der hafenarmen Kuste. Die massiven Gaben deutscher Gesttung, das Schwert, ber schwere Pflug, der Steinbau und die "freie Luft" der Städte, die strenge Zucht der Kirche verbreiteten sich über die leichtlebigen Bölter des Ostens. Die Handelsplätze Scarbinaviens wurden deutsch, alle mercantilen Kräfte des Nordens vom beutschen Burger herrisch ausgebeutet. Der deutsche Kaufmann allein durfte das ungastliche Russland durckftreifen und begleitete, im schweren Eigenhandel diefer unsicheren Zeiten, selber seine Waaren züge nach dem deutschen Hof von St. Beter in der Handesrepublik von Rowgorod, den

Martt der Willichen "Beltereien" bes Nordens. Selbst die Gebiete der flavischen Rleinfürsten in Pommern und Schlesien wurden von deutscher Bildung überherrscht; und auch nach Bolen bis Sandomir und Krafau verbreitete fich der Einfluß des deutschen Burger= Schon um 1285 finden wir Lübed, Rostod, Wismar, Stralsund, Greifswald, hamburg, Bremen, Wisby, die livlandischen und westfriesischen Städte zu einem Seebund vereinigt, der sich in Deutschland, wie in England und Scandinavien Achtung an verschaffen wußte. Balb trat Libed thatsächlich an die Spite des Bundes. Dort waren zu Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts fast fämmtliche niederdeutsche See = und Binnen= städte zu einer Tagfahrt versammelt und auch in der Folge hatte die Stadt eine vorherr: schende Bedeutung im Bunde. In Libed wurden die "Hansatage" gehalten und das lübische Recht, welches sie von der westfälischen Stadt Soest hergenommen hatte, galt in allen hanseatischen Seeftäbten. Balb war die "Hansa" eine große Genoffenschaft, welche fich in Deutschland wie im Ausland Brivilegien erward, die der Gesammtheit zu Gute "Der Bund erlangte durch Geld, burch Berwendung von Raiser und Landesherr, unter Auger Benutung ber Umftände bas Recht ber freien Nieberlassung und des dauernden geschiltzten Berkehrs im ganzen Lande, völlige Abgabenfreiheit ober boch große Zollbegünstigungen, Befreiung vom Strandrecht und von Repressalien, Grundeigenthum mit Wohnung, Speichern, Landungsplätzen und Kirche; die Befugniß, sich felbst Aelterleute zu wählen, welche die gemeinschaftlichen Anstalten verwalteten, die Genoffenschaft nach Außen vertraten und unter ben Landsleuten nach heimischem Sat und Brauch, wie nach selbstgegebenen Statuten, Recht sprachen." Die Niederlaffung als folche trieb teine Geschäfte, fle schutte und ficherte nur ben Gigenhandel ber beutschen Kausseute in ben großen Gebieten, für welche fie ben Mittelpunkt bildete. Bur Zeit ihrer Blüthe sählte die Hanfa flebenundflebenzig, theils reichsunmittelbare, theils ning bei ung keine den Danie.

von geiftlichen ober weltlichen Fürften abhängige Stadtgemeinden, von Middelburg und Amfterdam

bis Reval und Rarma, von Bisby bis Breslan. Richt blos Seeflatte, fonbern auch Binnenorte, namentlich bie alten Gemeinden Bestfalens und Rieberfachsens, Soeft und Münster, Ragbeburg, Brannschweig, Salzwebel, maren Mitglieber ber großen norbbeutschen Raufmannsgilbe. — Reben Libed war bie nach feinem Borbilbe eingerichtete Elbftabt Samburg bie angefebenfte, beren Aufbliben und Kreiheit erft seit der Grändung der Reuftabt durch Graf Abolf von Schauenburg 1188 begann. Eine erbliche Bogtei war im Befit ber Gerichtsbarteit, aber bie Ansteller erhielten große Rechte und Immunitäten, bie Friedrich I. mehrte. Ferner geborten außer ben genannten noch ber hauseatischen Genoffenschaft an: Abln (aufangs Mitglied bes rheinischen Bundes), Luneburg, Bremen, bie Benbenfläbte Roftod, Stralfund, Greifswald, Stettin, Bismar, Riga, Reval, Dorpat, Dangig, die beutsche Gemeinde von Rratan u. a. m. Die Saufeaten waren bie einzigen Schiffer in ben Meeren bes Norbens; fie holten ihre Baaren an Ort und Stelle. Die erfte überfeeische Factorei war der Stablhof in London, wo die deutschen Kausleute in geschlossenm Gemeinwesen mit ftrenger Bucht, Mofterlicher Ordnung und in ehelosem Stande gusammenlebten, sich nicht mischend mit ben Eingeborenen, aber geachtet und unentbehrlich. Sie brachten bie Belge Anklands, die Baringe und Stodflice Scandinaviens, Korn, Holy und andere Erzeugnisse bes Rorbens und Silbens nach England und errangen fich jahlreiche Brivilegien von den Königen, bie meiftens ihre Schuldner waren. Damals hieß es auf bem Continent: "Bir taufen von bem Engländer ben Fuchsbalg für einen Groschen und vertaufen ihm ben Fuchsichwang wieber für einen Gulben." Erft unter Elifabeth mar bas englische Boll so weit vorgeschritten, bag es feinen Banbel in die Banbe nehmen und feine Lehrmeister entbehren konnte. — Rach Lübed war Bisby auf ber Felseninsel Gothland ber wichtigfte Mittelpunkt bes norbifden Sanbels. Dort maren fcon ju Anfang bes zwölften Jahrhunderts bie Raufleute Westfalens und Riebersachsens, später von Livland und Preußen in zahlreichen landsmanuschaftlichen Bereinen unter felbstgewählten Bögten versammelt. Gegen Ende bes vierzehnten Jahrhunderts verlor die Insel ihre mercantile Bebeutung. Ihre Stellung im norbifden Sanbel ging bann auf Dangig über. "Beröbet und vereinsamt weift bie Stadt Bisby nur noch in ben Marmorrninen ihrer Rirchen und Brachtbauten auf lang entschwundenen Glang. Der Rame Bisby's aber lebt fort in bem über alle

feefahrenbe nationen weit verbreiteten Seerecht, ber vollständigften Bufammenstellung norbeuropaifcher Seegebrauche, welche um bie Mitte bes flinfgehnten Jahrhunderts bort entftanden ju fein fceint." Die zweite Kactorei war ber St. Betershof in ber alten Baragerftabt Nowgorob.

Aufbreie

wo die beutschen Kausseute in ähnlicher Weise organistrt lebten und die Belze ans bem Innern Außlands nach den civilisirten Ländern brachten. Die Herrschaft Rowgorods erstreckte sich vom Ural bis jum Eismeer; eine gute Wasserstraße bie Newa hinab und zahlreiche Landwege burch Livland, Kurland, Litthauen führten zur Offiee. "So zogen in großen Abmiralschaften und Caravanen die beutschen Wassersahrer und Landsahrer nach dem Betershof." Als Iwan III. nach Besiegung der Tataren das rufsische Reich gestärtt hatte, schloß er auch den St. Petershof und trieb bie beutschen Ansiedler fort. — Der große Weltmartt ber bamaligen Zeit, wo alle enropäischen Nationen ihre geschülten und privilegirten Factoreien besagen, Die eigentliche hohe Schule für ben Weltverkehr war Brügge in Flanbern und anch ba hatte bie bentsche Hansa ihr machtiges Baus; hierhin wurben alle Erzeugniffe bes Norbens zum Bertauf gebracht, und baffir bie Baaren und Luxusgegenstände, die aus Italien, Spanien und Indien tamen, und die flandrischen und brabantischen Producte nach dem nördlichen Deutschland und Scandinavien ausgeführt. — Gin wichtiges Mittelglied waren die brei scandinavischen Reiche, daher der Bund aufs Eifrigste bestiffen war, hier ben handel gang in beutsche Sände zu bringen und bas Austommen einheimischer Kauflente zu verhindern. In Schweben, besonders in Schonen, waren deutsche Kaufleute in allen Städten eingebürgert; zu Bergen in Rorwegen war der wichtigste Stadttheil in den Händen ber Dentschen, über breitausend Raufleute, Schiffer und Handwerter führten bort ein gewalttbatiget Regiment. Die Rausleute in den Factoreien waren junge fraftige Manner, die eng verbunden susammenlebten, immer bereit, mit bem Schwerte ihre Interessen zu wahren; keiner burfte fich in frembem Lande verheirathen ober Bfirgerrecht annehmen. Sundert Jahre bauerte biefe boche Blilthe ber Hansa, überall hatte sie Monopole und Freihäfen, und nur hanseatischen Schiffen erlanbte fie bas Befahren ber norbischen Meere. Wenn eine Bundesstadt fich ben Anordnungen bes hansatages nicht fligen wollte, so war ein mächtiges Mittel bes Zwanges, bas ficher traf, ber hauseatische Bann ober bie "Berhaufung", so gefürchtet wie nur irgend ein Bann ober eine Acht. Zahlreich und flegreich waren die Kriege, die der Bund in seiner mächtigen Zeit subrte; ber Danziger Seehelb Baul Benede bestegte bie Hollander in mehreren Seeschlachten, und bie Abnige von Schweden, Dänemart und Norwegen wurden oft zu schmählichen Friedensbedingungen gezwungen. Noch lange gebachten die Hauseaten mit Stolz des glänzenden Friedens, den die Secfläbte mit der dänischen Regierung im Mai 1870 in Strassund abgeschlossen. In Schweden und Danemark tonnte tein König ben Thron besteigen ohne Bustimmung und Bestätigung bes Sanfatages in Bubed. 3m breigehnten und vierzehnten Jahrhundert war die machtigfte Beit ber Sanfa, im fünfzehnten und sechzehnten versiel sie allmählich und der dreißigiährige Arieg war and ihr Grab. Ihr Berfall wurde burch bie allmähliche Erstartung ber übrigen norbischen Mächte, sowie burd Zwietracht untereinander berbeigeführt.

Die Zuben.

§. 447. 2. Die Juben. Durch bas ganze Mittelalter galten bie bentschen Juben als "taiserliche Rammerinechte", welche gegen eine zu entrichtende Abgabe unter des Raisers Schutz und Obhut gestellt waren. Und wenn auch dieser "Judenschutz" sammt bem bamit verbundenen Einkommen hie und da an einzelne Stadtherren, Gemeinden oder Territorialfürsten überging, so geschah es stets in Folge einer Uebertragung. Der Judenschutz war somit ein taiserliches Regal, welches wie andere Reichs = und hobeitsrechte mittelst Belehnung ober Schentung an andere Reichsstände hingegeben werden konnte. Auch das Reckt "Juben zu halten" wurde als taiserliches Privilegium verliehen. Doch war bei dem finkesben Anseben des Kaiserthums dieser Reichsschutz nicht vermögend, den Judenverfolgungen vorzubeugen, wie aus der öfteren Wiederholung solcher Scenen der Gewaltthat und Bebrlickung bervorgeht. Selbst die Bäpste sahen sich veranlast, durch Ausschreiben und Com cilienbeschlusse von Judenverfolgungen abzumahnen. Der tieswurzelnde Judenhaß, der in ber Stammesverschiedenheit, in dem religiösen Gegensas, in der ftrengen nationalen Abgefclossenheit des femitischen Bolles, mitunter auch in dem Neib und Born über die wucherische Ausbeutung der Christen seinen Grund hatte, wurde nicht wenig gesteigert durch die von Geschlecht zu Geschlecht sich fortpflanzende Bollssage, daß die Juden Christenkinder tödteten und ihr Blut beim Baschafest verwendeten, eine Beschuldigung, die schon im zwölsten Jahrhusbert erhoben wurde und zu vielen Berfolgungen ben Anlag bot. Bie febr anch manche Härten und Schärfen mittelalterlicher Denkungsweise mit der Zeit sich milberten; gegen die Juden dauerten Intoleranz, Haß und Berachtung fort. Richt nur, daß man ihnen den Erwerb von Grundbesit verbot, daß sie in teine Zünfte aufgenommen wurden, daß man

sie vom Kriegs = und Staatsbienst ausschloß; auch wo ihnen das Niederlassungsrecht gegen hobe Abgaben gewährt wurde, lebten sie in besondere Stadtviertel oder Gassen abgesperrt, mußten sie, wie die Saracenen in Sicilien und Spanien, besondere Abzeichen tragen und wurden bei verschiedenen Gelegenheiten schwer geschapt. Nicht selten wurden fie von ben Schuldnern mit Gewalt zum Nachlaß gezwungen, oder ihre Schuld = und Zinsforderungen für ungültig erklärt. Durch folche Mighandlungen und Zurudsetzungen wurde auch in ben Juden ein scharfer Christenhaß erzeugt und genährt, der fich besonders in der rücksichts-Losesten Gewinnsucht, in ber hartherzigsten Ausbeutung aller Geldverlegenheiten tund gab. Da fie von Aderbau und Gewerbthatigkeit ausgeschloffen waren ober fich felbst ausschloffen, so richtete sich die ganze Schärfe des Judengeistes auf Handel und Wucher. Das kirchliche Berbot der Zinsnahme unter Christen gab die Geldgeschäfte vorzugsweise in ihre Hande, rind da rächten fle sich denn durch Wucher und Binssteigerung für die Berachtung und den Hohn, für die Bedrückung und Austreibung, für die Gewaltthätigkeiten und Berfolgungen, denen fie fo häufig ausgesetzt waren.

§. 449. 3. Recht und Gericht. Wie die Städtebundniffe bie Reime und An- Mecht und fate eines vollsthumlichen Selbstregiments, einer republikanischen Staats = und Rechtsordnung in sich trugen, so traten auch in andern Gebieten des öffentlichen Lebens einzelne Bersuche hervor, der rohen Gewaltthätigkeit der Feudalherren und dem Frevelmuth eines rechtverachtenden Geschlechts einen Zügel anzulegen. Die Friedensgebote der Kirche, jene Bestimmungen des "Gottesfriedens", die wir früher (§. 354) dargestellt, waren unter ben chernen Tritten ber fehbelustigen Ritterschaft außer Uebung gekommen; weber die Gotteshäuser und Religionsstätten, noch die geheiligten Zeiten und Festtage vermochten den verheerenden Wirkungen des Schwertes und der Brandfackl Einhalt zu gebieten. Die Capitularien der karolingischen Beit waren unter den veränderten Berhältnissen zum guten Theil unbrauchbar geworden und außer Uebung gekommen, und die "Constitutionen" oder Reichsgesetze der deutschen Kaiser, insbesondere der Hohenstaufen, welche sich vorzugsweise auf Bestimmungen über Landfrieden und Landfriedensbruch, auf Lehnswesen und auf die Rechtsstellung ber geistlichen und weltlichen Fürsten bezogen, waren für die allgemeinen Rechtsbedürfniffe unzulänglich. Dagegen erhielt sich auf der "rothen Erde" Westfalens in der sogenannten Fehme ein Rest der altgermanischen Bollsgerichte unter Königsbann, welcher in dieser Zeit des Faustrechts und der Anarchie eine größere Bedeutung und einen weiteren Wirkungkreis erlangte und sich in Kreisen Achtung verschaffte, wo weder die Rechtsaufstellungen des Sach senspiegels und des Schwabenspiegels, welche, im dreizehnten Jahrhundert abgefaßt, bald große Berbreitung und das Ansehen von Kaiserrechten erhielten, beachtet wurden, noch das romisch-canonische Recht des Klerus, von welchem der Dominicaner Raimundus de Bennaforte im Auftrage Gregors IX. im J. 1234 eine umfassende Decretalensammlung veranstaltet hatte, die dann als allgemeines Kirchenrecht im ganzen christlichen Abendland angesehen wurde.

Rachbem fich die Stilrme ber Böllerwanderung gelegt hatten, haben einzelne germanifche Rönige sich um die Ausbildung des Rechtslebens und Gerichtswesens badurch große Berbienfte erworben, daß fie auf Grund römischer Rechtsinstitute eigene Rechtsbucher ansertigen ober bie bertommlichen größtentheils ungeschriebenen Bollsrechte, Gerichtsgebrauche und Stammgesetse aufzeichnen, fammeln und ordnen ließen. Unter biefen in lateinifcher Sprache verfagten "Gefeben ber Barbaren" war bas falifche Rechtsbuch wegen ber bervorragenden Stellung ber Franten am wichtigsten. In seinen Grundzügen aus ber Mitte bes fünften Jahrhunderts ftammenb. wurde es im Laufe ber Zeit unter ben Merovingern und Karolingern erweitert und in ben alteren Aufftellungen, wohl jum leichteren Berftanbniß bei Gerichten, von den Abschreibern mit einzelnen altbeutschen Borten "Malberger Gloffen" verseben und bat fich lange in praltifcher Geltung erhalten. Reben biefer falifchen Ler ber alten Franten mar bas Gefetbuch ber Befigothen burch die Gebiegenheit bes Stoffes und die wiffenschaftliche Anordnung von hervorragender Bebentung. Auch bei ben beutschen Bollsstämmen, welche allmählich in bas große Frankenreich eintraten, ben Allemannen, Burgunbern, Baiern, Langobarben, Sachfen, Friefen wurden bie alten Bollsrechte gesammelt und aufgezeichnet, bald in ihrer ursprünglichen Bestalt. bald bermehrt mit Bestimmungen aus bem romischen ober frankischen Rechte. Diese aus ber

のでは、「「「「「「「「」」」というでは、「「」」というできない。 「「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というできない。「「「」」というできない。「「「」」というできない。「「」」というできない。「「」 「「「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というできない。「「」」というできない。「「」

ė

Bollsnatur und ben Zeitverhaltniffen beransgewachsenen Gesethicher bilbeten bie Rechtsbaffs für das Gerichtswesen im Frankenreiche, bessen Entwidelung aus den Bollsgerichten 🔉 Schaffengerichten und zu bem Rouigsgericht unter ben Pfalzgrafen wir früher tennen gelernt (f. 322). Reben den Bollsrechten entflanden unter und nach Karl d. Gr. die Reichsgesetze. eine Sammlung von Edicten, Capitularien, Berordnungen und Aussichreiben, welche bie Konige theils in Berbindung mit den Reichsversammlungen, theils allein filr sich erließen. Diese Reichsgesethe wurden schon in der ersten Sälfte des neunten Jahrhunderts durch den Abt Ansegisus miammengefiellt und zwei Jahrzehnte fpater burch ben Mainzer Diafon Benebict, nach bem Borgange bes Isiborischen Decretalenbuches, mit vielen unechten Zusätzen vermehrt. Mit bem zunehmenden Berfall der Reichseinheit und der Herausbildung der Territorialhoheiten nahmen bie Rechtsinstitute einen mehr örtlichen, particularistischen Charakter an, indem sowohl bas ungeschriebene Rechtshertommen, als bie aufgezeichneten Bollsrechte nach ben Bebürfuissen ber Zeit erweitert, mannichfaltiger gemacht und zum Gebrauche bei ber Rechtspflege bestimmter Gegenden, Stäbte und Bolfstlaffen eingerichtet murben. So erlangten bie "Beisthümer", urfundliche, von Gemeinden, Genoffenschaften oder Schöffencollegien ausgebende oder veranlagte Anertenns niffe und Erlärungen über bestimmte Rechtsfälle, junachft nur für ben Ort ihres Ursprungs Geltung; blos die Rechtssprüche des Reichshofes behaupteten ein größeres Ansehen. So wurden in einzelnen Laubschaften, besonders solchen, welche wie Baiern, Desterreich, Schwaben, Sachsen geschlossene Stammeinheiten bilbeten, Rechtsbestimmungen vereinbart, die für alle Angehörigen ber lanbichaft ober bes Stammes als gemeingültiges lanbrecht bienen follten. So entwidelten Billituren. fich bei ber zunehmenden Bedentung der Stäbte die Stabt- ober Beichbilbrechte, theils auf Grund alt überlieferter Ordnungen ober taiferlicher und landesherrlicher Privilegien ober Banbfeften, theils auf Grund felbft geschaffener fratutarischer Aufstellungen, "Rureu" ober "Billtüren" genannt, welche Gemeinden und politische Genossenschaften unter Bermittelung bes Raths ober ber Stadtschiffen sich selbst setzten. So entstanden Rechtsverzeichnungen für Lehns- und Dienswerhältnisse, für Hosgemeinden und Martgenossenschaften. Selbst das bedeutenbste Rechtsbuch ber Beit, "ber Sachfenspiegel", bas Wert bes Eite von Repgove, eines rechtstundigen Mannes, der innerhalb der Jahre 1209 bis 1233 als Schöffe zu Wettin an der Saak, zuletst als Schöffe zu Salpke au der Elbe nahe bei Magdeburg erwähnt wird und einem ritterburtigen Geschlechte angehörte, bas sich nach einem zwischen Dessau und Röthen gelegenen Dorfe Reppichan nannte, hatte zunächst nur einen particularistischen Zweck, wenn es schon allmählich seiner Gebiegenheit wegen in ganz Norbbentschland, von Holland bis Livland, Eingang fand und in Thilringen, Sachsen, Breußen, ben Hansestätten u. a. D. als Reichs- ober Kaiserrecht galt. Der "Sachsenspiegel", so genannt, "weil in ihm die Sachsen ihr rechtlich geordnetes Leben wie im treuen Bilbe eines Spiegels wieder erkennen follten", war eine Aufzeichnung theils gemeiner dentscher, theils sächsischer Rechtsgewohnheiten und reichsgesetzlicher Bestimmungen und wurde zuerst lateinisch niebergeschrieben, bann auf Beranlassung bes Grafen hoier von Falkenstein, mit bem Eile in naben Beziehungen gestanden zu haben scheint, ins Deutsche (obersächsiche Mundart) übertragen, um bei ben sächsichen Gerichten in Anwendung zu tommen. Erft die beiden oberbeutschen Rechtsblicher, ber auf Grund bes Sachsenspiegels jur Zeit bes Interregnums angefertigte "Dentidenfpiegel" und ber wohl unter Rubolf von Sabeburg von einem Gubbeutiden mit Benutung bes ermähnten Werkes bes Landsmannes ansammengefiellte "Schwabenfpiegel", machten ben Bersuch, aus bem ungulänglichen Material ein allgemeines bentsches Reichs- ober Kaiserrecht zu schaffen, nachbem unter ber Regierung bes ersten und zweiten Friedrich das in Italien ausgebilbete "Römische Recht" auch in Dentschland Eingang gefunden und auf die Rechtsam schauungen einzuwirken begonnen hatte. Auch bei bem Stadt- ober Beichbildrecht erlangten einige Gesehblicher ein hervorragendes Ansehen, so baß fie auf andere Städte übertragen wurden. bilbeten fich somit gewiffe Gruppen ober Familien folder Stabtrechte, wobei wieber wie bei ben Spiegeln eine Tremnung nach Rord und Sab hervortritt. In bem nordbentschen Stadtrechte geben fich brei Gruppen tunb: bie hallifd-magbeburgifde, bie, auf ben Sachfeufpiegel gegrunbet, in Sachsen, Bohmen, Schleften und Bolen verbreitet mar; bas lubifche Recht, bas fich in Libed unter ben Ginfliffen eines großartigen Bertehrs und einer fruhzeitig bemertbaren wissenschaftlichen juriftischen Bilbung mit vieler Selbftanbigkeit entwicklte und fich weithin über bie Offeelander verbreitete; endlich bas friesische Stadtrecht, bas burch bie Autonomie

ber fläbtifden Gemeinden fich gang felbflänbig und eigenthilmlich ausbildete. Unter ben fubbentichen

Pels. thumer.

Stabl

Stadtrechten laffen fich vier Gruppen unterfcheiben: eine theinifche, bie fich an bas Ralner Rect anlehnt; eine fowähische, die ben Schwabenspiegel zur Grundlage hat; eine bairifc-Bfterreichische, die fich auf bas fürfiliche Landrecht flützt, und eine frantische von mehr eigenthumlicher und felbftanbiger Entwidelung.

In Sallien und Italien ift bas römische Recht nie aus bem Leben verschwunden. Die germanischen Eroberer hulbigten bem Grundsate bes perfonlichen Rechtes, so bag ben einzelnen Lanbichaften und Gemeinben, Bollstlaffen und Genoffenschaften bie Bahl bes Rechtes, nach weldem fle leben wollten, frei gegeben war. Doch haben wir fruher gesehen, daß zur Zeit Friedrich Barbaroffa's bas römische Recht namentlich in ber Zusammenstellung burch Justinian mehr in Aufnahme kam und auf der Rechtsschule zu Bologna, welche durch Irnerius und seine Rachfolger lebhaft aufblühte und bald in Badna und anderen Stäbten Italiens und Frankreichs nachgebildet ward, Gegenstand eifriger Studien wurde. Durch die mittelalterlichen Rechtslehrer, ●lossatoren genannt, wurde dann das römische und justinianische Recht allmählich über die meisten Länder Europa's verbreitet, theils als wirkliches Subsidiarrecht, theils als geschriebene Bernunft, worans man Recht fcopft, theils wenigftens als Gegenftand bes Unterrichts, jur Borbereitung auf das Studium der Landebrechte. Aber wie in der Theologie über den Kirchenvätern und ben scholaftischen Auslegern bie Beil. Schrift selbst jurudtrat und bas "Sentenzenbuch" bes Betrus Lombarbus (g. 399) Jahrhunberte lang als Lehr- und Glaubensnorm galt; so wurden and bie Rechtsquellen burch bie Schriften ber Gloffatoren verbunkelt und verbrängt und bie Compilation des Accurfin 8 von Bologna, vorzugsweise die "Glossa" genaunt, erlangte ein gesetgeberifches Ansehen. Die beiben Wiffenschaften theilten alle außeren und formalen Erscheinungen. Der leere Formalismus, der haarsvaltende Scharffun, die Kunst der nuendlichen Distinctionen. Eimitationen und Ampliationen, beren Befit bem bamaligen Gelehrten erft bas Meifterrecht gab: alle biefe Fertigfeiten bilbeten and in ber Jurispruben, bie herrschenbe Birtuosität." Man firitt wicht um bas Berftändniß ber Quellen, sondern über die verschiedenen Meinungen über die Quellen. Erft mit Bartolus und seinem Schiller Balbus trat ju Aufang des vierzehnten Sahrhunderts einefrischere Eregese der Quellen und damit eine neue Epoche, in der römischen Rechtswissenschaft ein. Auch nach Deutschland nub in das nörbliche Europa brang das römische Recht. wenngleich hier nicht wie in ben ehemals zum Römerreich gehörenben Länbern alte Erinnerungen und jahlreiche Ueberrefte von Gesetzen und Einrichtungen Empfänglichleit bafür erzeugten. "Seit bem zwölften Jahrhundert zogen bentiche Gelehrte fiber bie Alben, um auf ben italienischen Socischulen die fremden Rechte zu lernen, und fehrten, mit der Würde akademischer Grade geschmückt und mit bem Nimbus transalpiner Gelehrsamkeit umgeben, in ihr Baterland heim, um hier bie wohlgewonnenen Schlie bes Biffens zu verwerthen." Der Grundfat, bag ber Klerus unter römischem Recht ftebe, wirfte in allen drifflichen ganbern für beffen Berbreitung, und in Deutschland war bemfelben and ber Umftand förberlich, daß Italien noch zum bentschen Reich gehörte und biefes nur als eine Fortsetzung bes römischen angesehen ward. Es kulipste sich daran die von ben Kaisern genahrte Borftellung, bag bas justinianische Recht ein mit ber Raiserwürde in Berbindung stehendes Reichsrecht sei, welches für alle Reichsglieder Gilltigkeit habe. "So erzeugte Ach im Bewußtsein ber Ration bas erfte Fundament für die Geltung des fremden Rechts: das Wiffen von seinem Dasein, die Ahnung von seinem Werthe und der Glaube an seine Giltigkeit für bas ganze Reich." Das Bebürfniß eines ausgebildeten Rechtes, als bei der zunehmenden Cultur bie einheimischen Gesetze und Rechtsbestimmungen nicht mehr genligten, leistete ber Berbreitung beffelben allenthalben Borfchnb. Ließen boch bie hohenftanfischen Raiser ihre wichtigsten "Conflitutionen" jur größeren Berbreitung in bas Corpus juris aufnehmen. Bollig feftgefiellt ward jedoch die Anwendung bes römischen Rechtes im bentschen Reich erft baburch, daß bie Reichsgefete feit bem Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts baffelbe als geltenbes gemeines Recht voransfetsten. Seitbem galt bas Juftinianische Gesethuch unbestritten als Subsibiarrecht im beutschen Reich und in ben meiften ganbern, Die ehemals Beftanbtheile beffelben maren, wie bie Schweig, bie Nieberlaube u. a. — In Danemart, Schweben, Aufland, Bolen und Ungarn erlaugte bas römische Recht nur als Gegenstand bes vorbereitenben Unterrichts Geltung.

Die alten Bollsgerichte, die jur Beit Raris b. Gr. unter ber Leitung ber Grafen im gamen Die B. Frankenreiche bestanden, tamen im Lanfe ber Jahre außer Uebung: an bie Stelle ber Rechtsfinder ans ben Freien bes gefammten Bolles, die an ben bertommlichen Gerichts- ober Malftätten Gut**lcheibunge**n trafen, traten Schöffen und Richter, die vom Rönig ober von fürfilichen Reichsbea<u>nnten</u>



The second secon

ernannt, balb einen besonderen Stand bilbeten. Mit der Auflösung ber alten Gauversaffung und ber Ausbildung ber Territorialhoheit wurden bie alten toniglichen Gerichtshofe mehr und mein burd bie fürftlichen hofgerichte verbrängt und bie fcoffenbaren Gefchlechter, in benen bie Michterwürbe nicht selten erblich warb, nahmen balb ben Charafter einer geschloffenen Genoffenschaft an: boch bauerten im Gangen bie bertimmlichen Gerichtsformen mit Münblichleit, Deffentlichleit und perfoulidem Erscheinen ber Parteien, mit Gib und Eibeshelfern, mit Urfunbenbeweis und Zengen verhör bei ben Dingftliblen in alter Beise fort. Rur in Bestfalen erhielt fich neben bem berschaftlichen Gerichten noch ein Stild ber alten Bolls- und Grafengerichte in ben "Freifikhlen", wo ein Ding- ober Freigraf mit ben jum Freiftuhl gehörenben Schöffen fiber die bemfelben unterworfenen Freien und beren Freihöfe unter Königsbann Aecht (prach. In dem abgeschloffenen Bestfalen, wo Anhanglichteit an die überlieferten Rechtsorbnungen und an die alte Kreibeit 2000 Bollscharalter gehören, behanpteten sich also die alten Bollsgerichte in unmittelbarer Unterord nung unter ben Raifer. 3m breizehnten Jahrhunbert, als mit bem Berfall ber höchften Gewalten in Staat und Kirche überall in ben unteren Schichten ber Ration neues Leben fich regte, erhielben auch die westfälischen Bollsgerichte neuen Anfschwung und neue Lebenstraft. Die Sage tullpfte biefe Beranberung an ben burch seine firenge Gerechtigkeitspflege bekannten Erzbischof Engelbert von Köln, ber, seitbem bas Herzogthum in Engern und Westsalen im J. 1180 an dem Erzsbuig gelommen, zu ben alten Freigerichten in nähere Beziehung getreten war. Bon ber Zeit an Areiften bie Gerichte ber beil. Kehme ben Charafter blos territorialer Gerichtshöfe ab und behnten als allgemeine Lanbes- und Reichsgerichte, bei benen ber Erzbischof von Abln und herzog von Befalen bie Burbe eines Oberfluhlherrn und laiferlichen Stellvertreters inne hatte, ihre Gerichts barteit über die Grenzen Weftfalens aus; zugleich wendeten fie fich ausschließlich ber Pflege bet peinlichen Rechts zu und nahmen, begunftigt burch die allgemeine Rechtsunsicherheit in ber Laiferlosen schrecklichen Zeit", die Bestrasung einer bestimmten Classe von Berbrechen "gegen Gott, Gin und Recht" als besonderes Borrecht, als "Fehmwroge" für sich in Auspruch. Und uns ihren richterlichen Urtheilen Rachbrud zu verleihen und bie Bollftredung zu ermöglichen, umgaben fe fich mit ben Schredmitteln eines geheimen Infligverfahrens. Reben ben öffentlichen Simmen, wo jeder freie Mann Zutritt hatte, wurden andere eingerichtet, woran nur Freischöffen unter bem Borfit des Freigrafen Theil nehmen tonnten. In diesen "Stillgerichten" wurde die Antlage untersnicht, und bei erwiesener Schuld im Geheimen bie Acht fiber ben Frenter ausgebrochen. Eine vorbergebende "Ladung" vor die Fehme wurde erft in ber Folge allgemein gebräuchlich. Bar die Acht erkannt, so lag jedem Schöffen die Pflicht ob, den Spruch des heimlichen Gerickt an dem Berurtheilten, wo er nur immer beffen machtig werden tonnte, ju vollstreden. Deinfich wie die Berurtheilung, erfolgte auch die Bollstredung des Urtheils. An bem Awed wurden, ie mehr bas gehmichöffenthum auch außerhalb Bestifalens fich über gang Dentschland verbreitete. eine Bermehrung ber Mitwirtenben und eine ftrengere Ordnung und Glieberung bes Games eintrat und somit eine gegenseitige Unterfiligung und Sandreichung gur Rothwendigleit warb, gebeime Ertennungszeichen eingeführt, die bei der Aufnahme als Freifchöffe unter der Berbfichtung jur unverbrilchlichften Berschwiegenheit mitgetheilt wurden. Dieses Berfahren war vom Reide als burchans gefetzlich anertanut, und bavon wurden bie Schöffen bie "Wiffenben", im Gegenfet an ben "Unwiffenben" ober "Richtwiffenben" genannt. Der Act ber Anfnahme war febr feierlich und tounte nur an einem Stuhle in Weftfalen in ber beiligen Acht gefcheben. Quieenb, mit entblöftem Saupte legte ber Aufgunehmenbe ben Schöffeneib ab, "baß er bie Fehme beimlich balten und buten wolle vor Sonne und Mond, vor Baffer und Kener, vor aller Creatur, vor Bater und Mutter, vor Schwester und Bruber, vor Mann und Weib, vor Weib und Kind, vor Sand und Wind, außer vor bem, ber ein Freischöffe sei, daß er Alles, was vor die Fehme gehöre, war biefen ober einen anbern Freistuhl bringen, und bies nicht laffen wolle um Lieb noch Leib, weber um Silber noch um Golb, noch um irgend eines Dinges willen, bas Gott geschaffen babe". Radbem er biese vorgeschriebene Eibesformel gesprochen, theilte ibm ber Freigraf bie beimliche Lofung mit, bie rathfelhaften vier Borte: "Strid, Stein, Gras, Grein," nebft beigefügter Erflärung. Auf Berrath bes Geheimnisses stand Tobesstrafe. Fähig jum Freischöffen war jeder erprobte trent verständige Mann vom freien Landmann bis jum Raifer. Sobald ber Aufgenommene mit der Privilegien und Gebranden bes Gerichts befannt gemacht war, galt er als "echter, rechter Schaffe ber heiligen Acht"; er hatte Zutritt zu allen heimlichen Gerichten ber rothen Erbe und fand gleich fam unter bem Schut ber Fehme. "Er tonnte jeberzeit als Alager anftreten, burch feinen Eb

war er verpflichtet, jebes "fehmwrogige" Berbrechen, welches ju feiner Kenntniß tam, vor Gericht offen zu beden; bei erhobener Mage war er berufen, mit seinen Genossen bas Amt bes Richters wahrzunehmen, auch bei ber Bollftredung ber Strafe burfte er feinen Dienft nicht verfagen." Das heimliche Fehmgericht, bas nur auf westfällischer Erbe "gebegt" werben burfte und an ben alten allbefaunten Malftätten unter einer Eiche ober einer Linde, an einem hageborn ober hollunder, wie in unterirbischen Räumen seine Sitzungen hielt, war ein surchtbares Mittel, bem gewaltsamen Eingriff in die Rechtsorbnungen zu wehren, ein Mittel, das seine Entschuldigung nur in der surch-Saren Zeit findet. Der Erfolg rechtfertigte bie Einrichtung. "Der Rame ber beimlichen Gerichte Beftfalens Mang balb in allen Dialetten ber bentichen Bunge wieber. Berfolgte und Bebriidte aus fernen Gegenden wandten sich an sie um Schut und suchten bei ihnen bas Recht, welches ihnen von ben lanbesberrlichen Gerichten verfagt worben. Schon vor Ausgang bes vierzehnten Jahrhunberts sehen wir ihr Ansehen and nach Sübbentschland vordringen. Bald gingen Labungen bes beimlichen Gerichts burch alle beutschen Lanbe. Die Raifer, welche in ihnen 2006 einen Rest ber mehr und mehr hinschwindenden Raisergewalt erblickten, nahmen fie in Schus und erkannten fie wiederholt als kaiferliche Gerichte an. Mochten auch Fürften ihnen bemmenb entgegen treten, Stäbte fic wiber fie verbilnben, unaufbaltfam behnten fie feitbem ibre Dacht und Birtfamleit nach allen Geiten aus."

## 2. Gründung der Sabsburger Macht.

Anbolf von Sabsburg und Ottotar von Bobmen. Eine wichtige Folge bes Sinkens der kaiserlichen Gewalt während des Zwischenreichs war die Ausbildung ber Fürstenmacht, indem die geiftlichen und weltlichen Fürsten nicht nur viel Reichsgut an sich brachten, sondern auch eine Menge landesberrlicher Rechte und Einkunfte, die früher bei "Raiser und Reich" geftanden, sich aneigneten (vgl. §. 389). Als baber nach Richards Tob eine neue Königswahl stattfand, suchten bie Großen, von benen bamals bie Wahl (Aur) vorzugsweise ausging und die daber in der Volge Aurfürsten genannt wurden, die Erhebung eines an Land und Leuten mächtigen fürsten au hintertreiben, um nicht das Errungene wieder einzubüßen. Da gelang es bem Erzbischof Werner von Mainz, die Bahl auf den ihm befreundeten Grafen Andolf von Sabsburg ju lenten, beffen mäßige, zerstreut liegende Stammguter im Elfag und in ber Schweiz ben Bablfürften feine Furcht einflögten. während doch seine erprobte Tapferteit, Kraft und Augheit Bürge war, daß er ber herrschenden Gesetzlosigkeit steuern und die brobende llebermacht des gewaltthätis gen Rönigs Ottofar von Böhmen brechen würde, ber mit diesem gande außer Mabren noch Defterreich, Stebermart, Rarnthen und Rrain theils burch Berträge und Erbschaft, theils burch sein gutes Schwert vereinigt hatte und nach ber Raiserkrone strebte (g. 389), wie sehr er auch als Beberrscher eines flavischen Reiches beutschem Wesen und beutscher Art feindlich entgegenstand. Auch ber Burggraf von Mirnberg, Friedrich von hobensollern, wirtte für Rubolf, indem er ben Pfalzgrafen Endwig ben Strengen und andere Fürsten burch bie Aussicht auf Eben mit ben gablreichen Töchtern des fünftigen Königs für benselben gewann. Bas aber besonders Audolfs Wahl förderte, war seine befannte Frömmigkeit und die Auneigung, die er stets der Kirche und dem Alerus erwiesen. Durch Sicherung ber Alpenpässe batte er ben Berkehr ber Geistlichen mit Rom erleichtert und gegen Priester und Mönche, besonders die "Minderbrüder" (§. 398), war er

1273— 1291.

Ottofes 1958— 1978. stets freigebig gewesen. Jener Bruber Heinrich, "ber Anoberer" genannt, ber bem Kaiser als Beichtvater und als "seine rechte Hand" zu allen Zeiten mit Rath und That beistand und auf seine Berwendung in der Folge zum Bisches von Basel und zum Erzbischof von Mainz erhoben ward, war ein Minoritermönch. Als Rud ols bem Papste auf einer Zusammenkunft in Lausanne die von den früheren Kaisern bestrittenen Gebiete und Rechte, den deutschen Fürsten den Fortbestand ihrer errungenen Bortheile zugesichert hatte, wurde die Bahl allgemein anerkannt und Alsons von Castilien zur Entsagung gedracht.

Aurfürsten. Baren schon früher einige Fürsten als vorzugsweise wahlberechtigt anerkannt worben, so begannen sie nun, sich zu einem sestgeschlossenen Aurfürstencollegium zu einigen, welches zu den Reichsbeschlässen bes Königs seine Zustimmung durch die Billebriefe gab und dadurch dem Königthum eine Schranke seine Diesen auserwählten Fürsten fiand dießer nach deutschen Rechtsbegriffen unr eine Borwahl, allen übrigen Reichssilten aber eine zustimmende und ergänzende Bahl zu; dieses Zustimmungsrecht wurde nun dei Seite geschoben und das ausschließliche Bahlrecht auf sieben Aurfürsten beschräntt (die drei rheinischen Erzbischöfe von Mainz, Köln, Trier, serner Pfalz, Sachsen, Brandenburg, Böhmen). Sie sollte das geistliche Uebergewicht, das bisher bei der Königswahl gewaltet, zurückbränzen und dem Laiensürstenthum größeren Einstuß verschaffen. Diese Reform der Reichsversassung einden Aurfürstencollegium die Bahl zu vollziehen hatte und auf den Gang der Regierung selbst Einsus sibte, entwidelte sich in den Berhandlungen, die der Königswahl des Jahres 1257 vorangingen

So bestieg Rudolf von habsburg, der damals in der Mitte der fünsziger

Iahre stand, ben beutschen Thron, und Ordnung und Friede schien endlich wieder im beutschen Lande einzukehren. Nur Ottofar, ber machtigste Fürft im östlichen Deutschland, ber mit Glud und Tapferkeit gegen die beibnischen Preußen und die friegerischen Ungarn gestritten und keinen Oberherrn auertennen wollte, legte Berwahrung ein gegen bie Bahl "eines Mannes obne Ruhm, ohne Macht und niebergebrückt von Armuth"; er verweigerte die Hulbigung und erschien nicht auf bem angeklindigten Reichstag. Da sprach Rubolf zu Augsburg die Reichsacht über den ungehorsamen Abnig aus und erflatte Desterreich und alle ganber subwarts ber Donau für beimgefallene Reichsleben; und als Ottokar im Widerstand beharrte, rudte ber Habsburger, unterfinit von mehreren Flirsten, vor Allen dem getreuen Bfalzgrafen Ludwig und einigen fleineren Herren aus Subbeutschland, und im Bertrauen auf die Hilfe ber abtrünnigen Bafallen bes gewaltthätigen Mannes, mit Beeresmacht in Defterreich ein und nöthigte ben geachteten und gebannten König jur Abtretung aller ganber bis auf Bobmen und Dabren, für bie er im gager au Wien knieend die Belehnung nachsuchte. Laum hatte aber Rudolf das Reichsbeer entlaffen, als Ottolar, im schmerzlichen Gefühl gebeugten Stolzes und gereizt burch die Borwürfe seiner herrschslüchtigen Gemahlin Aunigunde von Ungarn, mit überlegenen Streitfräften den Krieg erneuerte. Allein Rudolf erfocht, hauptfächlich unter bem Beiftanbe feiner Schweizer und Elfaffer, ben glorreichen Sies auf dem Marchfelbe, wo Ottokar nach tapferem Kampfe, als er, die Tobeswunde in der Bruft, den Helm abnahm, um Luft zu schöpfen, von einem öfterreichischen Ariegsmann aus Rache erschlagen und damit Böhmens Uebermacht für immer gebrochen wurde. Ottokar war ein Herrscher von gewaltiger Berstelichkeit, ber nicht nur ben Trot seines wilden Abels mit starter Sand bandigte. sonbern auch für Berbesserung ber Rechtspflege, für Hebung bes Bürger- und Bauernstandes, für Beförderung bes Banbels, ber Runft, Biffenschaft und Gewerbsamkeit thätig wirkte und an Glanz und prachtvoller Sofhaltung alle

1376.

26. August 1278.

Fürsten seiner Zeit überstrahlte. Mit Bewilligung ber beutschen Fürsten verlieb ber Raifer nunmehr Defterreich, Stebermart und Rrain feinen eigenen Sohnen und murbe baburch ber Grunder ber habeburgifd-öfterreichiiden Sausmadt; Rarntben erhielt fein treuer Bunbesgenoffe Deinbarb von Tirol, und Bohmen verblieb bem (nachmals mit einer Tochter Rubolfs vermählten) Sohn Ottolars, Wenceslaus. — Da Rubolf jebe Einmischung in Italiens Angelegenheiten mied und bie Berrichaft ber Guelfen nicht ftorte, fo tonnte er feine Rrafte ungetheilt ben beutschen ganben guwenben. Eine Befahr für Rubolfs Berrichaft war bie Erhebung bes "faliden Friedrich", eines Mannes von bunkler hertunft, Dietrich Holzschub, ber fich für ben von bem wundersüchtigen und leichtgläubigen Bolle längst erwarteten Raiser Friedrich ausgab, und, von Erzbischof Siegfried von Roln, bem Wibersacher Rubolfs, absichtlich geschont, am Rhein, namentlich in Neuß, Wetslar und anderen Städten großen Anhang fand, bis er als Zauberer und Reter ben Flammentod erleiden mußte. — Durch eine Reihe von Feldzügen und Kämpfen, besonders in Sowaben gegen ben tropigen, raubsüchtigen Eberharb von Würtem berg, und in Burgundien, wo eine Menge unabhängiger Berrichaften fich gebilbet, gelang es bem Ronig, viele bem Reiche entfrembete leben, Buter, Rechte und Befälle wieber ju erwerben. Aber in Burgund und Lothringen waren die Waffen Rudolfs nicht vermögend, den immer mehr vordringenden frangosischen Einflug gurüchzuweisen.

Ein besonderes Berdienst erwarb sich König Rubolf burch bie **§. 450.** Siderung bes Lanbfriebens und bie Berftellung ber gesetlichen Ordnung, bie in ben fturmvollen Tagen bes Zwischenreichs harte Stofe und Störungen erlitten hatte. Er zog im ganzen Reiche umber, hielt strenges Bericht über ben febbeluftigen Raubabel und nahm sich ber gebrückten und in ihren Gerechtsamen bedrobten Städte an. Ließ er boch allein in Thüringen neunundzwanzig Raubritter binrichten und sechsundsechszig Burgen zerftören; und in Franken und am Rhein erlagen in einem einzigen Jahre über siebenzig Schlösser seiner strafenben Sand. Aber bas Streben bes greisen Rönigs, seinem Geschlechte bie Nachfolge auf bem beutschen Throne zu fichern, fand ben ftartften Wiberftand, und als bie beiben Gohne, benen er bie Nachfolge zugebacht, Hartmann und Rudolf, in der Bluthe ber Jahre ftarben (ersterer in ben Wellen bes Rheines, Dec. 1281; letterer an einer Krantheit Mai 1290), erlitten bie hoffnungen bes Baters einen tobtlichen Stog. Bu Germerebeim, wo er jum letten Male unter ben alten Genossen weilte, befiel ibn eine Krant- 15.34 beit; doch begab er sich beiter und scheinbar gesund nach Speier. Hier machte ber Tob seinem vielbewegten leben ein Enbe. "Sein Rame muchs nach feinem Tobe, und sein Andenken ward popular, wie seine Regierung nie gewesen war. Er hatte felbst ben Ort bestimmt, wo man ihn beiseten follte, neben König Philipp von Hobenstaufen. Die Sage bes Bolles ließ ihn gleich einem mbthischen Belben jenen oft besungenen Grabritt nach Speier thun, in die Gruft feiner taiferlichen Ahnen". Seine Einfachheit, Tugend und Rechtschaffenheit gewannen ihm nicht weniger Anerkennung und Berehrung, als fein Berftanb, seine richterliche Unparteilichkeit und seine Kriegsthaten. Nur die poetische Belbengroße ber Hobenstaufen wohnte nicht in ihm. Ein nüchterner, praktisch fluger Mann ohne ideale Beftrebungen, befag Rudolf feinen Sinn und feine Begeiste-

1285.

rung für die alte Herrlichleit des deutschen Reichs. — Unter Rudolf von Sale burg geriethen der Herzog von Brabant, ein gepriesener Turnierheld und Minnefänger, und ber Graf von Belbern fiber ben Befit bes Bergogthume Beibe suchten fich burch Bunbniffe ju ftarten; auf Limburg in Streit. Seiten bes erstern stand die Kölner Bürgerschaft, auf Seiten bes letztern ber harte und habgierige Erzbischof Siegfried von Köln nebst den Grafen von Lütelburg, Clese u. A. In ber viel beschriebenen und besungenen Schlacht bei Boringen, we über tausend Ritter fielen und eben in viele in Gefangenschaft geriethen, barnnter ber Erzbischof, blieb ber Herzog von Brabant Sieger. Unter ben Gefallenen war mit seinen brei Brübern ber tapfere Graf von Lützelburg, ber Bater Raiser Beisrichs VII. Die streitbare Kölner Bürgerschaft lag wegen bieses Rampfes gegen ibren unwürdigen Oberhirten über sieben Jahre unter dem Fluch der Rirche.

**† 1948**.

Die Martgrafen von Baben. - Des Bahringere Bermann bes Beiligen (5. 395) beilige Die mearrgrafen von Duven. — Des jugenner Mutter bas Cherfteinsche Schloß Baben 1074. gleichnamiger Sohn hermann II. erbte von seiner Mutter bas Cherfteinsche Schloß Baben Des II. mit ben hatten und hofen, die auf ben Trummern ber romifchen Stadt An relia erflanden waren, und von feinem Bater bie herrschaft hochberg im Breisgau und bas Dorf Badnang der min m. an ber Murr. Seine beiben Rachfolger hermann III. und hermann IV. waren ritterliche 1160. Männer, die im Gefolge ber erften hohenstanstifden Kayer Kontus und jum Lohn bie namm IV. baroffa im Morgenlande wie in Italien große Kriegsthaten vollbrachten und jum Lohn bie Manner, bie im Gefolge ber erften bobenftanfifden Raifer Rourab und Friedrich Batmit Ronrab III. ben ungludlichen zweiten Areuzung mit, biefer begleitete Friedrich Barbaroffa auf bem britten, kehrte aber eben so wenig wie sein Gebieter zurud. Er flarb im fernen Antiochien, '- ehe er Jerusalem erreicht hatte. Sein Sohn, Hermann V. ber Streitbare, bewahrte bem hohenstaufen Friedrich II. die angestammte Treue, obschon er fich dadurch große Feindschaft und mande gehbe von Seiten ber Begner biefes glorreichen Belbengeschlechts augog. Unter feiner langen, thätigen Regierung gewann die Markgraffchaft an Unifang burch die Exwerbung ber Stäbte Durlad, Ettlingen, Sinsheim und Eppingen. Seine Gemablin grundete bas Nonnenklofter Lichtenthal bei Baben, wo beibe Gatten begraben liegen. Bon feinen beiben VI. Sohnen erlangte ber altefte, hermann VI., burch feine Bermahlung mit ber Erbtochter bon Defterreich biefes herzogthum und murbe ber Bater jenes ungludlichen Friebrich von Marfgraf Baben (auch "Friedrich von Desterreich" genannt), der mit Lourabin von Schwaben auf ben Schaffote zu Reapel blutete (g. 412); ber jüngere Rubolf erbte bie Stammguter au ber Mun und pflangte bas Gefchlecht fort. Bahrend bes großen Zwifchenreichs rif Aubolf gleich vielen anbern Fürften mehrere Reichsleben und Rechte an fic. Als nun Audolf von Sabsburg mas seiner Erhebung biese wieber zuruchverlangte, trat ber Martgraf bem Bunbe bei, ben ber Graf von Burtemberg mit ben machtigften herren von Schwaben und helvetien gefchloffen, um ben Abnig ju miberfieben und bas Erworbene ju behaupten. Aber bes habsburgers gutes Schwet und rafche Entschloffenheit brachte bie Feinde balb zu Baaren. Er rudte in Schwaben ein, cooberte unter anbern bie Stabte Baben, Durlad, Mahlburg und Gregingen und foredte feine Gegner fo, daß ber Bund fich fonell auflöste und Markgraf Aubolf nebst ben Abrigen Glieben fich beeilte, mit bem König Friedensverträge zu schließen und ihm Gehorsam zu geloben. Diefer, bem bamals noch ber schwere Rampf mit Ottotar bevorftanb, tam ben Renigen wohlwollend entgegen. Er gab bem Markgrafen bie eroberten Burgen und Stäbte gurud, und ba biefer forten ju habsburg hielt, fo begunftigte ihn ber Rönig bei jeber Gelegenheit, baber es jemem glade. burd eine Reihe lleiner gehben feine gerftreuten Befitzungen zu einem gufammenbungenben Gangen m vereinigen; baburd murbe Aubolf ber eigentliche Begrunder ber Martgraffdaft Baben. welche bie fruchtbaren Fluren an ber Murg und Bfing mit ben Stäbten Baben, Pforgheim, Dusvn. lack, Ettlingen n. a. umfaßte. Sein Nachfolger Hermann VII. verband damit noch Schloß und † 1991. herrschaft Eberftein.

Die Grafen von Bürtemberg. Rach bem Untergang ber hohenftaufen erhoben 🎮 allmählich bie Grafen von Bilrtemberg zu ben angefehensten Lanbesherren in Schwaben. irige. Ulrich mit bem Daumen, ein Rachlomme Abalberts, der um das Jahr 1180 als erfet. Graf von Bürtemberg und Beutelsbach genannt wird, wußte durch Auge Benutzung der schwierigen Zeitverhältniffe sein Landesgebiet durch Erwerbung von Reichsgütern zu vergrößern und von König Richard die Reichslehen des kinderlos verstorbenen Grafen von Urach, der süblich von Rurtingen wohnte und beffen Familienguter Ulrich bereits läuflich an fich gebracht, ju erwerben. — Ulriche weiter Sohn, Graf Eberharb, brachte burch feine Streitsucht und seinen Biberstand gegen Aubolf von Sabsburg viel Unheil über sein Land. Aubolf belagerte ihn zwei Monate lang in seiner hauptstabt Stuttgart, zerftorte fieben Burgen in beren Rabe und wang ihn zur Unterwerfung. Bon bem an hielt Eberhard treu am Saufe Desterreich, weshalb er auch von Anbolfs Sohn Albrecht nach beffen Sieg fiber Abolf von Raffau mit ber Land-Dogtei fiber die schwäbischen Städte und andern einträglichen Borrechten bedacht murbe. Daburch sah sich Eberhard in Stand gesetzt, eine Anzahl wichtiger Bestitzungen täuslich an sich zu bringen, und wurde somit ber eigentliche Grunber von Burtemberg. So erwarb er bie Berrschaft Asberg, die Salfte ber Graffchaft Calm (1308), und große Theile ber Befitzungen ber mit bem Bergogstitel gezierten Freiherren von Ted und ber Grafen von Tabingen. Unter Seinrich VII. tam neues Unglud fiber Burtemberg. Gberhard, wegen seiner fortwährenden Befehdung ber schwäbischen Reichsftäbte mit ber Acht belegt, wurde burch bie Berbindung bes Raifers mit seinen gablreichen Feinden so in die Enge getrieben, daß er fich ju seinem Schwager Audolf von Baben stilichten und Land und Lente ben Gegnern überlaffen mußte. Der balbige Tob bes Raifers machte es jedoch dem Grafen möglich, das Berlorene wieder zu gewinnen. Sein Sohn Ulrich erweiterte bas väterliche Erbe burch Autauf vieler Burgen, Stäbte und herrschaften. Miriche ritterlicher Sohn, ber in Sage und Dichtung vielgepriefene Cherhard ber Greiner (Banter) ober Raufchebart, ber bis zum 3. 1366 mit feinem Bruber Ulrich gemeinschaftlich bas würtembergische Land regierte, sette bas Berfahren seines Baters fort und gewann burch Cherharb feine Tapferleit gegen die Ritter- und Städtebfinde Ariegeruhm und Länderbests (g. 465). Sein ber Rube Rachfolger war Cberhard ber Milbe, ber burch bie Bermählung seines Sohnes mit ber Erbgrafin von Dompelgarb biefe icone, einft jum burgunbifden Ronigreich geborige Graffcaft an fein hans brachte. Graf Cherharb im Bart, ber Stifter ber Univerfität Tabingen (1477), erhielt von Raifer Maximilian ben Bergogstitel.

§. 461. Abolf von Raffan und Albrecht von Defterreich. Molf wei Theils Furcht vor der rasch emporstrebenden Macht der Habsburger, theils Abneigung gegen Rubolfs harten, habgierigen Sohn Albrecht bewog bie Burften, auf ben Borichlag bes gewandten Ergbischofs von Maing, Berhard von Eppenstein, den tapfern, ritterlichen Grafen Abolf von Nassau 2012 1982. Aber gleich dem Habsburger strebte auch Adolf, bisher ein "armer Rittersmann", nach Erweiterung feines fleinen Gebiets auf bem linten Ufer ber Lahn, und bediente sich daher der Hilfsgelder, die er von dem mit ihm wider Frankreich verbündeten König von England jur Aushebung beutscher Truppen empfangen batte, um von bem Landgrafen Albrecht bem Unartigen Thuringen und Deigen zu taufen. Diefer fcmabliche Sanbel verwickelte ihn in einen berheerenben Rrieg mit beffen Sohnen Friedrich "mit ber gebiffenen Bange" und Diegmann, bie ber entartete Bater aus Groll gegen ihre Mutter (g. 412) und gegen fie selbst um ihr Erbe zu bringen suchte. Die bebrobten ffürsten wiberstanden gwar, von ihren Ständen unterstütt, ben ritterlichen Raubschaaren, die der König ins gand führte; aber Thuringens Fluren wurden Jahrelang verwüftet, Städte, Ortschaften und Alöster zerstört, die Einwohner beraubt, geschändet, getöbtet. Der laute Unwille über dieses unrebliche Berfahren und die Ungufriedenheit des herrschsüchtigen Aurfürsten Gerhard von Maing, bem ber neue, mit Kraft und Selbständigkeit handelnde Raiser weber ben gehofften Einfluß zugestand, noch die erwarteten Bortheile gewährte, waren seinem Gegner Albrecht zur Bilbung einer ftarken Bartei

förberlich, an beren Spitze bie Aurfürsten von Mainz, Böhmen, Sachsen und Brandenburg standen. Sie luben Abolf vor einen eigenmächtig einberufenen Reichstag in Mainz, und als er nicht erschien, sprachen sie, gestützt auf eine Reibe von Klagen und Beschwerben über widerrechtliches und ungesetzliches Regiment, unehrenhafte Handlungen und üble Berathung, seine Absehung aus und wählten Albrecht von Desterreich zum König. Dieser zog alsbald mit großer Uebermacht an leichter Reiterei und Bogenschützen an den Rhein, fand aber in: Abolf, auf bessen Seite der Pfalzgraf Rudolf, der Herzog von Bayern, der Landgraf von Heffen und vor Allen die reichen und mächtigen Städte am Rhein Aufs Reue bebrobte ein verheerenderftanden, einen ebenbürtigen Gegner. Bürgerfrieg die fruchtbaren Gegenden des deutschen Stromes und der Bogefen, und der Ausgang schien sehr ungewiß, als Abolf von Nassau, begierig eine Entscheidung herbeizuführen, sich im Bertrauen auf seine Ritter und Geharnischten mit seinem überlegenen Gegner in einen voreiligen Rampf einließ, ohne das Fusvoll aus den Städten abzuwarten, und dadurch in der Schlackt bei Göllbeim am Donnersberg seine Rieberlage berbeiführte. Abolf, im tapfern Kampfe burch seines Gegners Lanze vom Pferbe gestürzt, fand im Getümmel seinen Tod von unbekannter Hand. Seine Leiche ruht im Dom zu Speher.

Die Grafen von Raffan. Unter ben Dynastengeschlechtern zwischen Main, Lahn um

Rhein nahmen die Grafen von Laurenburg, wei Stunden unterhald Dietz an der Lahn, im elften Jahrhundert eine hervorragende Stelle ein. Als fich mit der Zeit ihre Befitzungen nach bem Abein ju ausbehnten, baute in ber erften Balfte bes zwölften Jahrhunderts ein Graf Laurenburg die Burg Rassau, aber das hochflift Mainz machte ihm und seinen nächsten Rachsolgern bas Eigenthumsrecht fireitig; erft im 3. 1160 wurde unter Bermittelung von Trier ber Streit gefolichtet, worauf bie Laurenburger fich "Grafen von Raffau" nannten und bei bem Erstift Trier in Lehn traten. Walram, ber unter Friedrich I. dem Kreuzug beiwohnte, vereinigte um 1195 bie fämmtlichen Länber seines Hauses im Lahnthal bis nach Roblenz. Sein Sohn Heinrick II., welcher mit Kaiser Friedrick II. in das heilige Land zog, erweiterte die Bestsungen und erbaute Dillenburg und Ginsberg. Er farb 1250. Flinf Jahre nach seinem Lobe theilten seine Shue Balram II. und Otto bie Grafichaft Raffau. Otto mabite bas Land auf bem rechten Labnufer mit ben Städten Siegen, Beilftein, Berborn und ben Schlöffern Dillenburg und Ginsberg; an Walram tam bas Land auf bem linten Lahnufer mit Ibfiein, Biesbaben und Beilburg. Die Schliffer Nassau und Laurenburg waren gemeinfhaftlich. Balrams Sohn war Ronig Abolf von Raffau, ber bie beutsche Krone trug. Sein Sohn Gerlach I. erbte bie väterliche Grafschaft im Silben ber Lahn. Bei feinem Tob 1361 theilten feine Sohne Abolf II. und Johann bas Meine Erbe, fo bag jener 3b fei u-Biesbaben, biefer Beilburg erlangte und auf ihre Rachlommen vererbten. Bis zu Aufang bes flebzehnten Jahrhunderts blieben die beiben Glieber ber Walramschen Linie getrennt; erft als 1605 3bftein-Biesbaben erlosch, wurden bie ganber auf ber Subseite ber gabn wieber vereinigt, fo bag bie Linie Beilburg, bie mittlerweile burd Beirath bie Graffchaft Saarbrad me andere Guter auf bem linten Abeinufer erworben, bie gesammten Besthungen bes Raffan-Balramfchen Fürftenhauses befaß. Wenn auch in ber Folge noch nene Theilungen eintraten, fo tamen boch alle Besitzungen immer wieber in Eine Sand, bis bie Linie Raffan-Ufingen und Beilburg den fürftlichen und endlich ben herzoglichen Rang erlangte. — Die Ottonifde Linie trennte fich ebenfalls in mehrere Seitenlinien, welche aber bie Linie von Dranien -Dillenburg überlebte und beerbte. Diefe Linie befaß bie Statthaltermurbe in ben Rieberlanben.

Mibredt b. Ochen reid 1296— 1306.

§. 452. Albrecht von Oesterreich war ein thatkräftiger, entschlossener Mann; in seinem sinstern, burch ben Berlust eines Auges entstellten Angesicht konnte man die starre Entschiedenheit seines Herzens erkennen, babei war er

aber ein Fürst von weitschauendem Geist und staatsklugem Blick. Er hat, vielleicht zum letzten Male, bas zerfallende Reich mit starter Sand zusammengebalten. er hat dem mächtigen und selbstsüchtigen Fürstenstand gegenüber die Bedeutung ber aufstrebenden Städte erkannt, ihre "Einungen" begünftigt, ihre Rechte und ihren Handel gesichert, er hat Ordnung und Geset nach Kräften geschirmt. Die Plane seines Baters, Gründung einer Erbmonarchie und Befestigung der habsburgischen hausmacht, verfolgte er mit aller Entschiedenheit seines thatkräftigen Geistes, und der Borwurf, daß er darüber die Wahrung der Würde bes Reichs gegen ben ländergierigen Philipp von Frankreich und den herrschfücktigen Bapst vernacklässigt babe, ist nicht ungerecktfertigt. Das Streben nach Erweiterung seiner Hausmacht verleitete ibn, ben Rampf seines Borgangers gegen die mit der Acht belegten Landgrafen Friedrich und Diezmann von Thüringen fortzuseten, und Ansprüche auf Holland als erledigtes Reichslehen zu machen; boch mußte er bas Land nach einem migglüdten Feldzug an Johann, Grafen von Hennegau, überlassen (1300). Die vier rheinischen Kurfürsten, voran ben übermuthigen Erzbischof Gerhard von Maing, ber ba behauptete, er habe noch manchen neuen König in seiner Reisetasche, nöthigte er nach einem für die gesegneten Gegenden am Rhein und Neckar verberblichen Kriege, die brüdenden Rheinzölle abzustellen und das Reichsgut, das sie an sich gerissen, herauszugeben. Und boch hatten sie einen mächtigen Bunbesgenossen an bem leibenschaftlichen Bapft Bonifacius VIII. Dieser forberte Abrecht, "ber fich nennt beutscher König", vor den beiligen Stuhl, sich über den an Rönig Abolf verübten "Hochverrath" zu rechtfertigen; er zog die Entscheidung über die er-Lebigte Krone Ungarns an fich; er warf bem König vor, daß er fich mit einer, bem "Otterngezüchte" Friedrichs II. entstammten Fürstentochter (Konradins Schwester) vermählt babe. Als aber Bonifacius sich jum Schieberichter zwischen England und Frankreich aufwarf, bereitete er sich und dem römischen Stuhl großes Un-Dies machte ibm die Aussohnung mit dem beutschen König beil (8. 458). wünschenswerth und er bot die Hand jum Frieden. Aber um welchen Preis mußte Albrecht benfelben erfaufen! Er mußte versprechen, ben Bapft als Ober-Lehnsberrn anzuerkennen und ihm Gehorsam und Hülfe wider seine Feinde zu Leiften. — Als der letzte Brzemislide, Wenzel III., durch Wörderband gefallen war, sprach Abrecht Böhmen als Reichslehn seinem Sohn Rubolf zu; als bieser bald barauf starb, erhoben bie Großen ben Herzog Heinrich von Kärntben auf den Thron; vergeblich suchte ber habsburger bie Krone bei seinem Saufe Mit ben Zuruftungen zu einem großen Feldzug gegen Böhmen au bewahren. beschäftigt, weilte er in seinen schwäbischen Stammlanden. Da traf ibn ber Morbstahl seines unbesonnenen verblendeten Neffen, der fich vom Oheim gurudgesetzt und in seinem Erbe beeinträchtigt glaubte. Johann, fortan Parricida genannt, fiel mit seinen Berschworenen am Ufer der Reuß über den arglosen Rönig ber, und stieß ihn meuchlings nieder. Der Erzbischof von Mainz, Beter Aichsvalter, und andere Fürsten wurden mit Recht beschuldigt, den leidenschaftlichen Jüngling zu ber frevelhaften That aufgereizt zu haben. Johann büßte seine "Kainsthat" als Mönch ("ber Mönch von Pisa"); aber furchtbar war bie Rache, die des Gemorbeten hartherzige Gemahlin, sein Sohn Leopold und feine Tochter Agnes von Ungarn an Rubolf von ber Bart, Balm und

1901.

1900

1806. Juli

L Stat 1986.

1

Eschenbach, ben Gehülfen bei der That, und allen ihren Freunden, Angehörigen und Dienern nahmen. Gegen tausend Menschenleben wurden den Manen des Todten geschlachtet. An der Stelle, wo der König gefallen, bauten die fürstlichen Frauen das Kloster Lönigsfeld, in welchem Agnes den Rest ihrer Tage unter srommen Büsungen verbrachte. — Albrechts Erbe in Oesterreich und Schwaben siel an seine fünf Söhne.

Thüringen. In Thäringen erlitt Albrecht wider Friedrich den Gebiffenen im I. 1307 die in den sächsichen Chroniten viel gepriesene Riederlage bei Luda (unweit Altenburg). Diezmann ftarb in demselben Jahre eines plötzlichen Todes; aber Friedrich blieb im Bestit von Thäringen und Meißen und vererbte das Land auf seine Nachsommen, Friedrich den Erusthaften (—1349) und Friedrich den Strengen (—1381), welche die Bestitungen durch neue Erwerbungen vergrößerten.

8. 453. Granbung ber Eibgenoffenfcaft. Durch die Eroberung Burgundiens unter Konrad II. war Helvetien an das deutsche Reich gekommen. Im elften und zwölften Jahrhundert fibten die mächtigen Herzöge von gabringen (g. 395) bie Reichsverwesung barüber und machten ihre Herrschaft bentwürdig durch Gründung vieler Städte, wie Bern, Freiburg, Milben, Burgborf. Rach bem Erlbichen biefes Hauses zerfiel bas Land in eine Menge kleiner Gebiete; Freiftäbte und freie Landgemeinden, Abteien und Bisthumer, und eine große Anzahl unabhängiger Herrschriften von bänerlichen Freihof bis zur mächtigen Grafschaft ftanben unmittelbar unter taiferlicher Dberhobeit. Balb erhoben fich im Gilben bie Grafen von Savoyen, im Rorben bie Sabsburger an Macht und Besitthum über bie andern. Die lettern, benen bie Landgrafichaft Margan zugehörte, übten im Namen bes Reichs bie Schirmvogtei und ben Blutbam über bie Lanbichaften am Bierwalbflätterfee, Schwyz, Uri, Unterwalben (Urcantone), wo fie fehr begiltert waren. Ihre Herrschaft als Landgrafen ober Bogte jur eigentlichen Landeshoheit auszubilden, war das erstrebte Ziel. Einen Stoß erkitt bie Macht ber Habsburger, als Friedrichs II. Sohn Heinrich Uri der Gewalt des Grafen Rudolf entzog und die Bogtei unmittelbar an das Reich zurudnahm; einen ähnlichen Freiheitsbrief ertheilte Friedrich ben Schwyzern, doch gelang es den Habsburgern, während bes großen Bwischenreichs ihre Herrschaft wieder zu befestigen. Der eigentliche Urspramg ber Eigenossenschaft ist in dem Bund der drei Waldstätte vom 1. August 1291 zu seben. Rinig Abolf, im Kampfe mit Albrecht, bestätigte ihnen die Freiheitsbriefe; die Schlacht bei Gollheim war auch für die Eidgenossen eine Niederlage; doch änderte Abrecht nichts an den bestehenden Berhältnissen, und Heinrich der Lucemburger bestätigte die Freiheitsbriefe Friedrichs II. und Abolfs. Damit hatten die Waldflätte ihr Ziel erreicht, wenn fie verstanden, es fest zu halten, und die Habsburger waren damals nicht in der Lage, das Berlorene mit Gewalt wiederzugewinnen. An diesem schlichten Hergang ber Gründung ber Eibgenoffenschaft hat sich die Ruhmredigkeit und Fabelsucht ber spätern Zeit nicht genugen laffen; fie hat die unscheinbaren Ereignisse mit einem bichten Schleier von Sage und Boefie umbüllt und Versonen und Thaten geschaffen und mit romantischen Zügen ausgeschmückt. Su fpätern Jahrbunderten erzählte man fich wunderbare Dinge über die Befreiung der Baldftätte, wie die "Walbleute" fich freiwillig der Herrschaft des Reichs unterstellt, wie Rieig Rubolf von Habsburg ein milder Herr gewesen, sein Sohn Albrecht aber habe die freien Leute unter Habsburgs Joch knechten wollen und habe zwei Landvögte gefandt, Hermann Gefler von Klifinacht und Beringer von Landenberg, damit sie durch harten Drud das Bolt ur Unterwerfung brächten. Enblich habe ihr Uebermuth, die Blendung des alten Melchthal um geringer Urfache willen, die Gewaltthat gegen ben Schitzen Wilhelm Tell aus Uri, ber einen Apfel vom Haupt des eigenen Kindes schießen mußte, die Männer zu verzweiselter Enischlossenheit gebracht. Unter ber Leitung von Balther Fürft, Arnold von Melchthal und Werner Stauffacher tamen fle im Jahre 1307 bei nächtlicher Beile auf bem einfamen Rutli am Gestade des Sees zusammen und beschworen aufs Neue den alten Bund. ler fiel in ber hohlen Gaffe bei Klifmacht burch Tells Geschof, die Zwingburgen warden gerftort, ber andere Bogt verjagt. Als sich König Albrecht gur Rache ruftete, fiel er burd

26. Mai 1281. December

1800.

seines Ressen Hand. So erzählen spätere Chronisten, namentlich Aegidius Tschud (im sechzehnten Jahrhundert) die Entstehung der! Sidgenossenschaft; aber die historische Artitt hat schon lange die gewichtigsten Bedensen dagegen geäußert und die Mähre vom Schitzen Tell, die Schweizer Nationalstolz in die Geschichte einführen wollte, in das Neich der

Bolisfage verwiesen.

S. 454. Als die Gegenkönige Friedrich und Ludwig im Arieg lagen, war den Waldstätten ihre Stellung auf Seiten des Bahern angewiesen. Ergrimmt darüber benutzte Herzog Leopold eine Fehde zwischen Schwyz und dem Aloster Einstedeln, bessen Schirmvogt + 18 er war, um die Balbftatte mit Krieg zu fiberziehen. Allein in bem Engpaß am Morgarten erlitt fein heer burch die Eidgenoffen, die von der günstigen Lage Bortheil zu zie-ben wußten, eine ganzliche Niederlage. Gine geringe Schaar ftreitbarer hirten und Bauern 15. vernichtete die unbeholfene, schwerbewaffnete Ritterschaft theils durch niedergewälzte Steinmassen, theils burch einen raschen, von der Höhe herab unternommenen Angriff mit Streib tolben und Hellebarden. Seit dieser Schlacht sant die Macht ber Habsburger in ben Schweizer Landen. Um für die Bukunft die tapfer erstrittene Freiheit zu wahren, erneuten die brei Walbstätte zu Brunnen den ewigen Bund. Am Morgarten hatten sich die Eidgenoffen ihre Freiheit mannhaft erkämpft. Sie waren fortan in ber That völlig unabhängig, benn die lodere Reichsgewalt batte wenig Bedeutung. Die fortbauernde Gefahr von Desterreich ber bewahrte ben jungen Bund vor Erschlaffung und Tremnung und führte ihm in ber Folge immer neue Glieber gu. Durch ben Beitritt ber öfterreichischen Stadt Lugern tamen alle Ufer bes Bierwalbftatterfees in bie Gewalt ber Eibgenoffenichaft, ber fich balb and bas mächtige Bern anschloß, als die Walbstätte ihm Sulfe gegen die Angriffe ber benachbarten Ebelleute leisteten (Schlacht von Laupen). Zwölf Jahre später führte ber traftvolle, aber harte Burgermeister Brun von Zürich, als er von ben alten Geschlechtern und von Desterreich wegen seiner Neuerungen in der Berfassung mit Krieg bebroht war, diese wichtige Stadt bem Bunde ber Eidgenoffen zu; bald folgten auch Glarus und Bug, zwei habsburger Stabte. Ueberall ftand ein Landammann ober Soultbeig nebst einem Rath an ber Spipe bes Gemeinwefens. In ber Schlacht von Sempach (g. 466) bestanden die Eidgenossen (wie einst die athenischen Demotraten bei 9. 3utt Marathon) die Feuerprobe wider den öfterreichischen und beutschen Ritteradel und bewiesen, daß sie ber Freiheit würdig seien. "Bas die Urcantone damals thaten, wie sie in Bürgergemeinden fic absallessen, wie ihre ererbte Freiheit auf blutigen Schlachtfeldern gegen die Ritterschaft Habsburgs verfochten, diente anderthalb Jahrhunderte hindurch den fildund westbeutschen Städten als Sporn der Nachahmung und geistiger Bebel."

## 3. Das luxemburgische und baberische Raiserhans.

#### a) Raiser Deinrich VII. und ber Dichter Dante.

§. 455. Die Bemühungen des Königs von Frankreich, mit Hülfe des Papstes seinem Bruder Karl von Balois die deutsche Kaiserkrone zuzuwenden, scheiterten an der Energie, womit der Erzbischof von Mainz, Peter Aichspalter, die Wahl des edlen Grafen von Luxemburg (Lützelburg) betrieb und endlich durchsetze. Auf dem Königsstuhl zu Rense empfing Heinrich VII. die deutsche Krone, die er mit Ehren trug. Schon als Graf von geringem Erbe war er ausgezeichnet durch ritterliche Tapserteit, durch Sinn für bürgerliche Ordnung und durch strenge parteilose Gerechtigseit; und diese Tugenden hat er auch als Kaiser bewährt. "Das Ardennerland, noch in spätern Jahrhunderten der undurchdringsiche Schlupswinkel von Käubern und Diebsgefindel, war während seiner Herrschaft so sieher, das die Saumthiere der Kausseute, mit kostdaren Gütern beladen, ohne

140 VIII. 1208-- Begleitung ungefährbet burch bie Daiben und Einöben zogen, so febr waren bie strengen Gerichte bes unerbittlichen Herrn gefürchtet". Und biesen fraftigen Rechtssim bewies er auch in seiner neuen Wirbe. Durchbrungen von ibealen Borftellungen über bie Raisermacht, suchte er berfelben überall ehrfurchtsvolle Anerkennung zu verschaffen, und war daher den Widerstrebenden und Unfolgsamen ein eben so strenger Bebieter, wie er ben Gehorsamen und Unterwürfigen sich freigebig und milbe erwies. Nachdem er ernste Magregeln zur Erhaltung bes Lanbfriebens getroffen und bie Buchtigung bes geachteten Eberhard von Bartemberg, bes tropigen Feinbes ber ichmabischen Stabte, ben ergrimmten Nachbarn beffelben, insonberheit seinem Reichsvogt Ronrab von Beinsberg übertragen hatte, benutte er ben Thronftreit in Böhmen, um burch eine Bermählung seines Sobnes Johann mit ber Schwester bes kinderlos verftorbenen Ronigs Bence glaus biefes Reich mit Einwilligung und auf ben Wunsch ber bohmischen Stanbe an sein Saus zu bringen. Raum batte er biefe Angelegenheit, bie ben Grund ju ber großen Macht bes luxemburgischen Saufes legte, mit Bulfe mehrerer befreumbeten Fürsten zu einem glücklichen Ziele geführt, als er seinen Blick nach bem lange vergessenen, zwieträchtigen Italien wendete und, von romantischem Beiste beseelt, einen Romerzug unternahm, um ben entschwundenen Blanz bes Raiserthums und die berabgewürdigte Ehre des Reichs wieder berzustellen und dem schönen, von wilder Zwietracht und Barteiwuth zerrissenen Avenninensande Ordnung und Frieden jurudjugeben. Mit Frohloden begrüßten die gebrückten und verfolgten Ghibellinen die Antunft des bochbergigen Fürsten, welche Erinnerungen aus verklungenen Zeiten in ihnen wedte, und der größte Dichter, Dante von foreng, ber Ganger ber gottlichen Romobie, feierte feine Erscheinung burch Lieber, die bald in Aller Mund waren, und suchte burch feurige Manifeste die Gemuther für eine gesetliche Monarchie zu gewinnen. "Als bu, Nachfolger Cafars und Auguftus' (fo schrieb Dante an ben Raifer), ben Ruden ber Apenninen herabstiegst, stodten auf einmal bie langen Seufger und vertrochneten bie Fluthen ber Thränen, und es glängte für Italien bie neue Hoffmung bes bessern Jahrhunderts auf, wie wenn die vielgeliebte Sonne sich erhebt". Borsichtig vermied anfangs Heinrich, bei ber leibenschaftlichen Parteiwuth, die allenthalben herrschte, entschieden auf Eine Seite zu treten; er übernahm die Rolle des Friedensstifters, um desto eber dem taiserlichen Anseben Anerkennung zu verschaffen und die gesunkene Achtung vor jeder Obrigteit, geistlicher wie weltlicher, wieber berzustellen und zu stärken. in Mailand, wo er der Shibellinenpartei unter Matteo Bisconti gegen die ungehorsamen Guelfen und ihren trotigen Führer Torre das Uebergewicht verschaffte, die Combarbische Rrone, trieb von ben Städten Oberitaliens mit Strenge bie schuldigen Abgaben ein, guchtigte mit Barte bie republikanische Bürgerschaft von Cremona und Brescia und begab sich, nachdem er fich ber Lombarbei burch Ginfetung taiferlicher Bogte verfichert, "um bie Michtwollenden zu zwingen, gerecht zu sein", über Genua nach bem ghibellinischen Pisa, wo er eine bochft ehrenvolle Aufnahme fand. Aber jest standen bie Guelfen, besorgt über die Fortschritte bes Raisers und die wachsenden Soffnungen ber Gegenpartei und ermuthigt burch bie Berwuftungen, welche eine verheerende

1810.

**18**11.

丁子 我一直不明 一個一個一個一個一個人

Seuche unter ben taiserlichen Truppen verursachte, mit Macht gegen ben beutschen "Arrigo" auf und "entkleibeten ben Raiserritter bes ehrfurchtgebietenben Scheines". An ihre Spite trat König Robert von Neapel und bas reiche, ftolze Florenz, bas turz zuvor die Partei ber Beigen aus seinen Mauern getrieben und die ghibellinische Stadt Bistoja nach entsetlichen Kriegsleiben gu Fall gebracht; auch viele lombarbische Stäbte schlossen fich, unzufrieben über ben richterlichen Ernst, mit bem Beinrich die "Ibee ber Obrigkeit" wieder festzustellen strebte, und ergrimmt über die Erpressungen, zu benen er fich genothigt fab, ben Guelfen an. Selbst ber Papst (bamals in Avignon, §. 458) er-Marte fich gegen ihn, so bag seine Krönung in Rom von den papstlichen Legaten nur burch einen fortgefetten Rampf erzielt werben tonnte. Dies gab bie Lojung jur Erneuerung bes Ariegs zwischen Guelfen und Ghibellinen. Beinrich kämpfte unverzagt mit ben Waffen Justinians und mit bem Schwerte Karls bes Großen gegen bie Ungehorsamen. Im Bunde mit bem Ronig von Sicilien und unterftütt von ben Bifanern und mehreren gbibellinischen Stabten und Eblen, traf er energische Anstalten gur Unterwerfung ber guelfischen Stabte Toscana's und zur Demüthigung von Florenz, als er ploglich zu Buonconvento unweit des Arno in der Blüthe der Jahre starb. Da er unmittelbar zuvor aus ben Banben bes Bernarbo, eines Dominicaners "aus ber getreuen Miliz des Bapstes", das beilige Abendmahl empfangen hatte, so entstand ber Berbacht, ber Monch habe ihm eine vergiftete Hostie gereicht und ihm in ber Speise bes himmlischen Lebens ben Tob gegeben. Der Jubel ber Buelfen über ben hingang bes Feindes beftärtte ben ungegründeten Glauben an eine Ber-Die trauernden Bisaner beerdigten den durch ein dunkles Geschick in ein frühes Grab gesenkten Kaiser auf bem Friedhofe ihrer Stadt. "Seit Friedrich Barbaroffa hat Deutschland keinen Raiser gehabt, ber größer, ernster, erhabener von seiner kaiserlichen Pflicht gedacht batte. Er glaubte an die Hobeit seines Berufs; mit ber Beihe tiefster Frommigkeit hat er biesem Amte gelebt". Er nährte sich nicht "von Erbe und Metall", sondern, wie Dante von ihm rühmt, "von Weisheit, Tugend, Liebe". "Rein boser Tadel, auch seiner Feinde, hat sein Bedachtnig beflectt", versichert ein anderer Zeitgenosse. Beinrichs Tob und der darauf folgende Wahlfampf um die erledigte Krone löste in Italien alle Banbe zwischen ben einzelnen Staaten und Stäbten, und Raub und Arieg wüthete an allen Eden und Enben.

"Der Blid auf die Staatsgeschichte von Italien wäre trosilos, wenn man nicht an der allgemeinen Entwicklung dieses kandes lernen Winnte, wie unerschöpssich die menschliche Natur an Hilfsquellen ist, mit denen sie den Berlust des Einen Glücks mit dem Beste eines andern ersetzt." Denn trotz der anarchischen Freiheit, ja zum Theil durch dieselbe blühten in Italien zu dieser Zeit Handel und Bertehr, Gewerde und Wissenschaft, Künste und Poesse in wunderdarer Fälle auf. Die Universitäten, die anzer den älteren zu Bologna und Padua nach und nach zu Florenz, Siena, kuca, Ferrara, Rom n.a.D. gegründet wurden, die Alademien und Schulen, die in allen bedeutenden Städten Italiens entstanden, die vielen reichen Familien, die ihren Ruhm in derWegünstigung der Wissenschaften, der Lunft und Literatur suchten und in Freigebigseit gegen Dichter, Künstler und Gelehrte mit einander wetteiserten, trugen namentlich zu dieser Bildung dei. "Die Geldgeschäfte und der Handel mit den Erzeugnissen des Orients waren im ansschließlichen Beste der Italiener, die dentschen Städte Lernten Beides, so wie den Luchhandel, die Glass, Spiegel und Seidensanden, die Künstliche Berarbeitung des Goldes und Silbers und die Färkerei in Mailand, Benedig,

Genua und Brescia. Die Florentiner waren die Bankiers der Könige und Fürsten, der Ritter und Prälaten, sie waren außerdem als Seidenfabrikanten in ganz Europa verbreiter und standen besonders mit den Flämingern, von denen sie als Tuchsabrikanten übertrossen

wurden, in genauer Berbindung."

Betrarca. Boccaccio. Die Ghibellinen erhielten §. 456. Dante. um dieselbe Zeit drei Häupter, welche Klugheit mit Kraft verbanden und das gesunkene Ansehen ihrer Bartei wieber ins Gleichgewicht ftellten: Matteo Bisconti, ber mit Lift und Gewaltthat auf ben Sturz bes guelfischen Hauses bella Torre in Mailand seine Herrschaft gründete, Castruccio Castracani, herr von Lucca, befannt burch seine von dem großen hiftoriter Machiavelli verfaßte Lebensbeschreibung, und Can della Scala von Berona. Bei dem Letztern fand der aus seiner Baterstadt Florenz vertriebene Ghibelline Dante Alighieri Schutz und Aufnahme und arbeitete daselbst an seinem großen, aus drei Theilen, Hölle, Fegefeuer und Paradies, bestehenden epischen Gedichte, göttliche Komödie genannt, worin die ganze Weisheit des Mittelalters, der ganze Schatz damals gewonnener Wissenschaft, Aftronomie, Naturkunde, Philosophie, Theologie, Geschichte, Politik und Alterthumswissenschaft niedergelegt ift, daher er mit Recht sagen tonnte, daß himmel und Erbe die Hand an sein Gebicht gelegt habe. Allegorien, Anspielungen auf Ereignisse und Ansichten der Zeit, tiessumige Aussprücke und Untersuchungen über die herrschende Philosophie und Theologie erschweren das Berständnig bes Beris, weshalb icon febr frühe Ertlärungen (Commentare) dazu verfaßt wurden. Dante war Schöpfer der poetischen Sprache der Italiener, die in seinen vollendeten Berfen Bohltlang, Milbe und hohe Kraft vereinigt. In inniger Berbindung mit seinem großen Gebichte steht die Bita nuova (neues Leben), eine Sammlung lyrischer Gebichte (Canzonen und Sonette), worin er die Geschichte seiner Liebe zu der in der göttlichen Kombbie geseierten Beatrice beschreibt. Seine ghibellinischen Ansichten machte Dante hauptsächlich in dem lateinischen Buch: über die Monarchie befannt, worin er die Behauptung burchführt, daß der Kaiser nicht unter, sondern neben bem Papste stehe, und baß Beide von Gott als Lenter und Ordner der Welt, als Führer der Menscheit zur Freiheit bestellt seien. Auch in der göttlich en Komödie sind diese Ansichten allenthalben zu erkennen. Die Widerwärtigkeiten des Lebens machten ihn hart und unfreundlich. -Mit dem großen Florentiner beginnt für Italien eine neue Beriode der Kunst und Literatur, die über zweihundert Jahre sich fortbildete und im sechzehnten Jahrhundert ihren Hohe punkt erreichte. Hatte sich schon Dante bes Birgil als Führers burch die Raume ber Hölle bedient, fo trug Francesco Petrarca burch die feurige Bewunderung diefes Dichters und der ganzen römischen Literatur in hervorragender Beise zur Biedererwechung des in den Midnasschulen ganz untergegangenen guten Geschmads bei. Seine zarten, durch Wohlklang ber Sprache ausgezeichneten Sonette an Laura werden noch jetzt von den Italienern als unerreichbare Muster einer melobischen Dichtersprache bewundert, so gehaltlos sie auch dem Inhalt nach find. Ginen europäischen Ruhm aber verschaffte sich Betrarca durch seine lateinischen Schriften, poetische wie prosaische. Unter den letztern sind seine Briefe und feine Lebensbeschreibungen romifcher Belben zur Erwechung bes Batriotismus und eines moralischen Lebens besonders wichtig, aber durch seine rheidrischen Lobreden auf die Fürsten und Großen seiner Zeit, namentlich seinen Gönner Karl IV., hat er sich ben Borwurf ber Schmeichelei zugezogen. Betrarca batte großen Ginfluß auf ben Bildungsgang des Florentiners Boccaccio, des Schöpfers der neuen italienischen Prosa, die er in seinem "Decamerone", einer Sammlung von hundert, meist provengalischen und spanischen Dichtern entlehnten Erzählungen und Rovellen, meisterhaft handhabte. In diesen zum Theil schlüpfrigen und unzüchtigen Rovellen schilbert er (seiner Jugenbfreundin "Flammetta" zu Gefallen) Menschen aus allen Standen und von allen Charafteren und Altern und Berhältniffe jeglicher Art, balb beiter und ausgelaffen, bald rührend und tragifch mit unnachahmlichem Reize und ammuthsvoller Sprache. Besonders wird die Geiftlichkeit und Möncherei darin von der Geißel des Spottestund der Satire getroffen. Der Name "Behntagbuch" rührt von der Eintheilung her: in zehn Tagen werden je zehn Novellen erzählt. Auch lateinische Erzählungen aus der alten Wythologie u. A. sind von Boccaccio vorhanden, dessen großes Berdienst es auch war, die erste Anregung zum

Dante 1265-

Beccaccie 1818— 1875.

831

Studium der griechischen Sprache und Literatur gegeben zu haben. Bu gleis over Reit ward die florentinische Geschichte von Johann Billani († 1348) und Dino Compagni in ber Landessprache vortrefflich bearbeitet. Die bobe Ginfalt und redselige Breite in Sprache und Darstellung erinnert an Herodot. Billani war Guelfe und Demotrat, baber er auch über Dante kein sehr günftiges Urtheil fällte. zum J. 1345 reichende Geschichte kann als europäische Chronik bezeichnet werden, ba er auch die Borgange in "andern Ländern" erwähnt (§. 439 f.), wenn gleich seine Baterstadt Florenz das Centrum und den Ausgangspunkt bildet. Durch diese Ausdehnung und die annalistische Form, welche mannichfaltige Abspringungen und Wiederholungen nothig machen, erhielt das Werk einen novellenartigen Charafter. Es war eines der merk würdigften und verbreitetsten Geschichtsblicher bes Mittelalters. Billani war ein praktischer Geschäftsmann, der in Rom und Neapel gelebt und Flandern und Frankreich gesehen hatte, vertraut mit ber ganzen Bilbung jener Tage und in Gesimmung und religibser An-Schaumng, in Aberglauben und Wimberglauben ganz ein Kind seiner Zeit; gut und wacker fuchte er allenthalben das Wohl seiner Baterstadt zu befördern, war friedfertig und ein Feind aller Unrube, aber "ein weiteres Staatsinteresse mißt er mit seinem Blick nicht aus". ben Blichern nahm er Bieles aus älteren Chroniken, namentlich bem Geschichtsbuch des R i c o r = bano Malefpini, auf. Matteo Billani († 1378), ber bas Bert bis jum 3. 1363 fortführte, war seinem Bruber an Gestimung, Rechtschaffenheit und Baterlandsliebe gleich. Er beklagt den Berfall der alten Sitte und Bürgertugend, das Emportommen des untern Bolles und die Abnahme der Staatstunft unter den handen unerfahrener Neulinge. gleicher Gesinnung und bramatischer Lebendigleit handelt auch der Florentiner Dino Comvagni in feiner die Begebenheiten von 1280 bis 1312 umfassenden Chronit "von ben Dingen, die fich autrugen au seiner Zeit" (§. 440).

Dante. Bas Dante besonders jur hohe erhob, war die gladliche Belterziehung, die er wie bie alten griechischen und romischen Schriftfteller in bem mannichfaltigften Dienft eines republi-Lanifchen Baterlandes genoß, eine Schule, welche den großartigen Charalter durch harte Brüfungen ftählte und lanterte. Schon in feiner Jugend machte er im Dienfte feiner Baterfladt Kloreng proci rahmliche Gefechte mit. Dabei trieb er jeboch eifrig bie Studien und feine Schriften geben Bengniß von seiner außerorbentlichen Bielseitigteit und ber geistigen Ausbildung, die schon seine Beitgenoffen in Erftaunen fetzte. Bas aber ben wichtigften Einfluß auf fein großes Gebicht hatte, was bie eigentliche Grundlage beffelben bilbete, ben biftvrischen und epischen Stoff ju bemfelben Kieferte, das war sein bewegtes politisches Leben und der thätige Antheil, den er an den Schickfalen und der Bolitit seines Baterlandes nahm. Er wurde bald in die oberfte Behörde des Staats gewählt nub machte fich burch feinen Scharffun, seine reisen Anfichten, seinen burch tiefe Stubien geläuterten, vorurtheilsfreien Geift und feine Talente fo bemerklich, bag ohne feinen Nath und Ginfing lein wichtiger Befoling gefaßt, leine Gefandtichaft, teine Gefetverbefferung unternommen wurbe. In biefer vielfachen politischen Thatigleit gewann er seine Auslichten fiber bie Berhaltniffe ber Flirften und Boller, ber Rirche und bes Reichs, über bie Rechte und Pflichten ber verschiebenen Stänbe, welche ihn unenblich boch über ben engen Gesichtstreis seiner Baterfiabt und auf ben seften Boben seiner gegründeten Ueberzengung frei fiber alle Barteien, Meinungen und Leibenfcaften seiner Zeit stellten. Diese Ansichten hat er in seinem berühmten Gebicht, die göttliche Romobie, in ein tiespoetisches Gewand gehillt. Softematischer bat er fie aber in einem Berte feines reiferen Alters, bem Tractat von ber Monarchie, bargefiellt, ber baber in genauem Busamenhang mit ber göttlichen Komobie fieht und zugleich mit seinen Briefen bie Saupt-Bafis jum Berftandniß bes fcwierigen Gebichts bilbet. In bem Chaos von großen und fleinen Leibenschaften, Burgerfriegen im Junern, Angriffen und Berbeerungen von Angen, Gewaltsamteit und Graufamteit ber Tyrannen, Uebergriffen ber Kirche fah Dante tein anderes Mittel, feine Ration wieder frei, einig und fart unter trefflichen Gesetzen zu machen, als baft er fle unter ben Schutz eines allgemeinen Laifers ftellte, ber, erhaben über alle Bönige, Berabge und Kürften. allo frei von allen Begierben, Leibenschaften und Parteilichleiten, Gerechtigleit ubte und ben Frieden, die Grundlage ber Bollbentwidelung, ficherte, und unter ben Schut ber Lirche, welche aller Arrogang fich entäußerte, aller Ginmischung in weltliche Angelegenheiten beranbt, fich befte wirtsamer um bas geiftige Bohl ber Boller bemilbte. Die Grundibee versette ber Dichter nach

bem Geschmad seiner Zeit in die hochste Sphare ber Myfill und machte fie in seiner visionaren Reise burch Bolle, Fegefener und himmel mittelft einer Menge erhabener Bilber anschanlich. Bwei ganz gleichgestellte, nur Gott verantwortliche Führer und Ordner follten ber Welt voranlenchten. ber Raifer, ber burch weise Ginrichtungen, von ben Lehren ber Philosophen unterfiligt, bas weltliche Glad auf ber Erbe verbreitete, und ber Bapft, ber nach ben Lehren ber Offenbarung bie Belt jum rechten Glauben und jur Tugend führte und fie fo ber himmlifden Gludfeligfeit würdig machte. Daber wählte fich Dante auch zwei Führer auf feiner mpfterisfen Reife, ben Birgil, als Sanger bes römischen Raiserthums, ber bas heilige römische Reich und ben erften Raifer Angustus in seinem Epos verherrlicht hat, und die Beatrice, unter welchem Namen Dante das Andenken an seine Ingendgeliebte seiert und die hier das Symbol ber göttlichen Licke und Offenbarung ift. Birgil ift baber nur in allem Dem zu Hause, was sich auf die weltliche Regierung, auf bas Raiserthum bezieht, zeigt seinem Schiller Dante auf ihrem Gang burch bie Solle die traurigen Folgen der Ungesetlichteit, des Anflehnens gegen die göttliche Ordnung, der Tyrannei, Emporung, Ranbsucht, turz aller Sunben, welche bie friedliche Entwidelung bet Menschengeschlechts au seinem Biel fibren. Im Purgatorium find in verschiedenen Ordungen bie Bilgungs - und Gnabenmittel bargeftellt, welche Gott burch bie Kirche benjenigen, bie unt zeitweise von Leibenschaften bethört waren, zur Aldkehr in die Bahn des rechten Lebens gewährt hat. Nachbem Dante im irbischen Barabies auf ber Spihe bes Fegseuerbergs seiner neuen Flihrerin übergeben worden, dort in einer Biston die symbolische Geschichte der Kirche und ihre Entartung bis au seiner Beit gesehen und von Beatrice die trofiliche Bersicherung erhalten bat, daß bald ber Belt ein Erretter und Ordner erscheinen werbe, schwingt er fich mit seiner Freundin bund die bloke Kraft der begeisterten Sehnsucht auf gen himmel, durchwandelt das himmlische Baradies bon Planet ju Planet, burch die Firfterne und die himmelsfpharen, und fieht ba bie Berberlichung aller ber Seelen, die in ihrem irbischen Leben an bem großen Erziehungswerf ber Menschbeit zu ihrem zwiefachen 3wed ber weltlichen und geistigen Glildfeligfeit mitgewirft haben: bie weisen Gesetzgeber und großen Raiser, wie bie beiligen Rirchenväter und Theologen, Die Marinrer und die Rämpfer für ben Glauben, wie alle großen Manner im Staatsleben. Bulete fiebt er in bem oberften himmel bie gange Schaar ber Seligen um bie Dreieinigkeit gereiht, und zeigt in begeisterten Schilberungen bas 3beal von geistiger und weltlicher Ordnung, bas er fo gern auf Erben verwirflicht gesehen batte, an bas er sein Leben lang bie befte Rraft feines Ropfes und Bergens gesetzt bat. — Die gättliche Romobie wurde balb nach ihrem Entfleben sehr verbreitet und fand überall gerechte Anerfennung und Bewunderung. Eine ungablige Reihe von Ansgaben. Commentaren und Uebersetungen folgten fich bis auf ben heutigen Tag und die größten Bhilofobben und Theologen bemühten fich um die Erflärung bes an manden Stellen febr fower verftanblichen Gebichts. Mit Recht ift ber Italiener ftolg auf ein Kunftwert, bas feiner Sprache und feinem Genins im Auslande ben größten Ruhm fichert.

#### b) Lubwig ber Bayer.

§. 457. Heinrichs VII. Tob sührte in Deutschland wieder einen Thronstreit herbei, indem von den sieden Aurfürsten, die jest stets die Bahl vornahmen (Mainz, Trier, Köln, Pfalz, Böhmen, Sachsen, Bransden, den driegsden burg), die Einen, der böhmisch-luxemburgischen Partei ergeben, den kriegsdundigen Ludwig von Bahern in Frankfurt, die Andern, im Interesse der Hollen den sansten und biedern Friedrich den Schönen von Oesterreich in Sachsenhausen wählten. Dadurch wurde die zwischen beiden Häusern derstehende Feindschaft und Eisersucht, die schon im vorherzehenden Iahre durch Ludwigs Sieg dei Gammelsdorf erweckt worden, noch gesteigert. Die Folge des Zwiespalts war ein achtsähriger Arieg, den besonders Friedrichs Bruder Leopold mit Leidenschaft betrieb und der vorzugsweise dem südwestlichen Deutschland, wo sich der Abel sür Oesterreich, die Städte sür Ludwig erklärten, verderblich ward. Trot der überlegenen Macht der österreichischen Bartei behauptete

Subtolg ber Baye 1814— 1847.

fich ber friegserfahrene Ludwig mit Glud gegen fie, jumal nachbem Leopolds Streitfräfte burch die unglückliche Schlacht am Morgarten (g. 454) geichwächt worden. Entscheidendes Uebergewicht erhielt Ludwig jedoch erft burch bie Schlacht bei Milblorf (ober Amfing), wo Friedrich, ber, ohne bie Salfe seines Bruders abzuwarten, mit seinen österreichischen und ungarischen Truppen in den Kampf gegangen war, besiegt und gefangen ward. Die spätere Bolksjage hat diesen Sieg der Kriegskunst des Mirnberger Feldhauptmanns Sieafried Schwepfermann (Senfried Schweppermann), ber bei Gammelsborf fich sehr hervorgethan, jugeschrieben, wohl aus Berwechslung mit bem taiserlichen Felbhauptmann Konrab von Schlüsselburg, und hat mancherlei Märchen an seinen Ramen gelnüpft. Auf seinem Grabstein im pfälzischen Raftel war lange der Ausspruch des Raisers Ludwig zu lesen, den die Bolksfage überlieferte: "Jebem ein Ei, bem braven Schweppermann zwei!" Trot dieser Rieberlage beugte Leopold seinen Sinn nicht jum Frieden. Unterftütt von bem König von Frankreich, von verschiedenen Reichsfürsten und vor Allem von dem in frangofischem Interesse banbelnben Papste (g. 460), ber ba behauptete, "baß bem romifden Stuble Brufung, Bulaffung und Benehmigung, auch Berwerfung sowohl ber Wahl wie ber Gewählten zustehe", suchte er eine neue Königswahl au bewerkftelligen und setzte mittlerweile ben Rampf mit Erfolg fort. fcblog Ludwig mit seinem gefangenen Gegner, ber in ber Ginsamkeit auf Schloß Trausnit sein Gemuth bem himmlischen zugewendet, einen Gubnvertrag, worin ber lettere auf die beutsche Krone verzichtete, die in Besitz genommenen Reichsgüter herauszugeben versprach und mit Habsburgs ganzer Macht bem König wieber manniglich beizustehen gelobte. Aber ber Bertrag fand weber beim Bapft, noch bei Leopold Billigung und treu seinem Wort kehrte Friedrich ber Schone, tropbem ihn der Papst seines Eides entband, in die Haft zuruck. schones Bild beutscher Treue, wie der ritterliche Ludwig seinem gefangenen Gegner die Hand zum Bunde reichte, wie die einstigen Jugendfreunde, die das Geschick in ben Rampf gegen einander geführt, in traulichem Zusammenleben, Gemach und Tafel mit einander theilend, in Erinnerung der alten Freundschaft ihren Haber vergaßen. In einem neuen Bertrag tamen die beiben Fürften Spiem überein, fortan als Brüber bie Regierung gemeinsam zu führen; allein auch biefer Bertrag fand Wiberspruch, und zwar biesmal hauptsächlich von ben Aurfürsten. Der balb barauf erfolgte Tob bes Herzogs Leopold stärste bie Sache Tissa bes Bahern; dagegen beharrte ber Papft, ber mit Berwunderung und Aerger auf die Borgange in Deutschland blidte, bei seinem starren Sinn und strafte Ludwig mit Bann und Interdict.

Die Bittelsbacher in Bapern und in der Pfalg. Der britte Bittelsbacher Otto ber Erlandte (1231—1253) von Bavern brachte auch die Pfalz an fein haus. Bei feinem Tobe erbte fein altefter Sohn Enbwig, (mit bem Beinamen ber Strenge, weil er auf einen blogen Berbacht hin in einem Anfall von Eifersucht seine unschuldige Gemahlin nebft ihrer Rammerfran jum Tobe hatte führen laffen (g. 449), die Pfalg nebft Oberbapern mit ben Stabten Amberg, Regensburg und Manden; fein weiter Gobn Beinrich Rieberba vern mit Stranbing, Landshut n. a. D. Jener hinterließ zwei Sohne, Anbolf, ber bie Aurhfalz erbte, und Endwig, bem Dberbabern zufiel; balb erlangte ber lettere and bie Bormunbschaft über seine minberjährigen Bettern von Nieberbabern und verband somit die Berwaltung beiber Bergogtbilmer. Gein Mitbewerber um bie Bormunbicaft, wie nachher um bie Raifer-Beet, Gefdidle, L.

October 1803. würbe, Friedrich ber Schone von Desterreich, wurde von Andwig bei Gammelsborf (1313) geschlagen. Bei dem baldigen Erlöschen ber niederbaperischen Linie vereinigte Ludwig seinen Antheil von Oberbapern mit Riederbapern zu einem Herzogthum Bayern, dagegen gab er den Shnen seines Bruders Andolf den Theil heraus, der von dem an den Ramen Oberpfalz sührte. Das geschah 1329 durch den Hausvertrag von Pavia, der als bleibendes Ernndgesetz silt die pfälzische und bayerische Linie des Wittelsbacher Hause mit gegenseitiger Erbsolge beider Theile angesehen ward. Pfalzgraf Auprecht II. sührte im 3. 1395 durch die sogenannte Aupertinische Constitution das Erstgeburtsrecht ein und verbot alle Beräußerungen des pfälzischen Landes. — Die Söhne Ludwig s des Bayern erlangten Brandenburg, Tivol und Holland. Doch samen die beiden ersteren bald wieder in fremde Hande

Sinten ber papftlichen Macht. **§.** 458. Der berrichsischtige Bonifacius VIII., in bem bas Papftthum feinen bochften Glang erreichte. führte zugleich beffen Berfall herbei. Im hochgefühle seiner Macht warf er fich in bem Kriege Bhilipps (IV.) bes Schönen von Frankreich wider Sbuard L von England und beffen Berblindete in gebieterischer Beise zum Schiederichter auf und verbot, als Philipp seine Einmischung verwarf und bem Alerus Abgaben auflegte, die Besteuerung der französischen Geiftlichkeit. Da untersagte Philipp jede Ausfuhr von Silber und Golb aus seinem Reich und hinderte so ben Bezug ber papftlichen Einfünfte. Der baburch berbeigeführte Streit, in bem Bonifacius erklärte, daß ber frangosische König auch in weltlichen Dingen bem Papste unterworfen sei und sein Reich von ihm zu Lehn trage, und zur Abstellung ber in Frankreich herrschenden Ungerechtigkeit und Gewaltthätigkeiten eine Anzahl Pralaten und Eble nach Rom beschied, Philipp bagegen burch seine mit Abgeordneten ber Stäbte erweiterten Reichsftanbe (états generanx) bie Unabhängigkeit ber Königsmacht feierlich aussprechen und gegen bas Oberhaupt ber Kirche die stärkften Beschuldigungen schleubern ließ, endigte mit dem Bannfluche und bem Interbict, worauf ber frangofische Rangler Ro. garet unter bem Borwand einer zu erwirkenden Bermittelung fich nach Italien begab, Bewaffnete in Sold nahm und in Verbindung mit ber ghibellinischen, von Bonifacius perfolaten Kamilie Colonna ben Bapit in seinem Geburtsort Anagni überfiel und in seinem Balaste gefangen hielt. 3mar wurde Bonifacius durch das berbeiströmende Landvolk befreit und eilte rachebürftend nach Rom, aber ber Einbruck, ben bie Schmach auf ben stolzen, leibenschaftlichen Mann machte, war so gewaltig, daß er in ein hitziges Fieber verfiel und in einem Zustand von Raserei starb. Als auch sein Nachfolger Benedict XI., ein Freund bes Geschiedenen, wenige Monate nach seiner Bahl ins Grab sant, wußte es bie frangösische Partei burch Lift und Gewandtheit babin zu bringen, daß nicht nm ber Bannfluch und alle gegen Philipp erlassenen Decrete aufgehoben wurden, sondern sogar der neue Papst Clemens V. (bisher Bischof von Borbeaux) seinen Aufenthalt im süblichen Frankreich, seiner Heimath, mablte. Nachbem er mit ben Carbinalen einige Jahre in Loon und andern Städten zugebracht, verlegte er ben papftlichen Stuhl nach ber Rhonestadt Abignon, die er von ber Königin Johanna von Reapel burch Rauf erworben, und stellte baburch bas Papsithum unter ben Ginflug bes frangofifden Sofes. Die Avignonichen Papste "waren frangösische Hofbischöfe, die nur gegen bas Ausland die Anmo fungen ber Hierarchie geltend machten". Gegen siebenzig Jahre bauerte biefe

verhängnisvolle, als zweite babylonische Gesangenschaft beklagte Entfernung ber römischen Eurie von dem Apostelsits. In dem ehrgeizigen Streben, mit der geistlichen Gewalt auch die weltliche Herrschaft über Fürsten und Bölker zu vereinigen, hatten die Päpste das Kaiserthum gebrochen, aber durch den verhängnisvollen Sieg siber das edle Paus der Hohenstaufen sich selbst geschwächt und in Ohnmacht gestürzt. Darum ereilte sie jetzt die Strase. "Wie eine schillernde Seisenblase stell die Weltherrschaft des römischen Stuhls ohnmächtig zu Boden".

§. 459. Aufhebung bes Tempelordens. Clemens V. mußte ber Habgier und herrichsucht bes frangösischen Königs als Wertzeug bienen wiber ben reichen, in stolzer Unabhängigkeit und schwelgerischer Bracht lebenben Orben ber Tempelherren. Dunfle Gerüchte über gotteslästerliche Gebrauche und gebeime Berbrechen, über Lafter, Unglauben und Wolluft gaben Philipp bemt Schönen ben Borwand, alle Glieber bes Orbens plötzlich verhaften zu laffen und ihre Gliter mit Beschlag zu belegen. Durch ein sechsjähriges, ungerechtes und bartes Juftizverfahren unter ber Leitung Wilhelms von Nogaret und durch furchtbare Folterqualen wurden alsbann die gefangenen Templer zu Geftandnissen gebracht, die ihre Schuld zu beweisen und die Auflösung bes Orbens au rechtfertigen ichienen; und obicon vierundfunfzig berselben ibre burch bie Folter erpreften Aussagen als unwahr wiberriefen, bie Anklagen unter ben feierlichsten Betheuerungen zurüchwiesen und beshalb als Rückfällige eines langsamen Todes in den Flammen starben, so bob doch Clemens den Orden auf. Umsonst protestirte ber Grogmeister Jacob von Molay, ben ber Papit borber von Chpern nach Frankreich gelodt, gegen ein foldes Berfahren und erbot fich jur Wiberlegung aller Beschuldigungen; auch er starb auf bem Scheiterhaufen, nachbem er ben Papst und ben König vor einen höbern Richterstuhl gelaben. Das Bolt verehrte ihn als Märthrer und fah in bem balb barauf erfolgten Tob ber beiben Oberhäupter ein Gottesgericht. "Bon ber Grabkammer ber Templer hat man die Sage, daß alle Jahre in der Racht der Aufhebung eine gewappnete Geftalt, bas rothe Kreuz auf bem weißen Mantel, bafelbit erscheine mit der Frage: wer das beilige Grab befreien wolle; Niemand, Niemand, ift die Antwort, die ihr aus dem Gewölbe entgegenschallt, denn der Tempel ift Bon ben frangösischen Gutern und Schäten ber Tempelherren jog ber habsuchtige Rönig Bieles ein, bas in anbern ganbern Gelegene fiel theils an die Johanniter, theils an die Landesfürsten. Go wurde bas Bermogen, beffen Ertrag jur Biebereroberung von Jerusalem bienen follte, jum Rugen bes Königreichs verwandt.

§. 460. Ludwig der Baper im Kampf mit dem Papste. Wie sich Clemens von Philipp IV. wider die Templer gebrauchen ließ, so Johann XXII., früher ein französischer Mönch, von dessen Nachfolgern gegen Ludwig den Baher und das deutsche Reich, aus dessen Schwächung die Franzosen Bortheil zogen. Als Ludwig die ghibellinische Partei der Bisconti in Mailand wider ein guelsisches Söldnerheer unterstützte, womit der Papst in Berbindung mit König Robert von Neapel die Lombardei zu unterwerfen gedachte, schloß sich Iohann XXII. an die österreichische Partei an, sprach den Bann über Ludwig aus und belegte alse Länder, die ihm treu blieben, mit dem Interdicte. Zugleich erneuerte er den alten Rechtsgrundsab, daß die Kaiserkone ein Lehn der Kirche sei und

1312

1314

1828.

folglich während eines Zwischenreichs die kaiserliche Gewalt an den Bapft aurückfalle. Da sette ber Raiser seinen bisberigen Gegner Friedrich jum Reichs verweser ein und begab sich nach Italien, wo er, unterstützt von den dem Papsie feinblich gefinnten Minoriten (g. 398) und ber ghibellinischen Bartei, aufangs glänzenbe Fortschritte machte, burch ein feierliches Gerichtsverfahren ben abwesenden Bapst wegen keterischer Lehrmeinungen absetzte, einen Minoriten mond an seine Stelle erhob und sich in Mailand und Rom fronen ließ. Als er aber, um seine habgierigen Söldnerschaaren zu befriedigen, die Italiener burch brüdende Gelbforberungen sich entfrembete und Friedrichs Tod ihn nach Deutschland rief, gewann die päpstliche Bartei wieder die Oberhand. Der Gegenpapst verzichtete auf seine Würde und nahm in Avignon das Gnadenbrod an, und bie Häupter ber Ghibellinen suchten sich mit Johann auszusöhnen. Umsonst warf fich jett ber unruhige, abenteuerliebende Sohn Heinrichs VII., König Johann von Bohmen, jum Friebensstifter auf; ber Jubel, mit bem er anfangs in Italien begrüßt wurde, verlor sich balb, als man seine selbstsuchtigen Absichten erkannte; Fürsten und Stäbte vereinigten sich zu seiner Bertreibung. Richt erfolgreicher waren seine Bemühungen bei bem Bapfte; Johann XXII. weigerte fich, ben Bannfluch zu lbsen, ebe Ludwig ber Raisertrone entsagt habe. bauerte ber Rampf fort. Als aber ber neue Bapft Benebict XII. von bem frangösischen König gezwungen wurde, gegen seinen Willen Bann und Interdict zu wiederholen und die von dem Kaiser demilitig dargebotene Sand der Bersöhnung zurückzuweisen, ba erließen bie versammelten Aurfürsten, nachbem sie fich von Ludwigs Rechtgläubigkeit und Friedensversuchen überzeugt, auf bem Aurverein au Rense die Erflärung: bag fortan jebe von ben Aurfürsten vollzogene Bahl eines beutschen Ronigs auch ohne papftliche Beftätigung Gultigfeit habe, und ftarften auf bem bentwurdigen Reichstag ju Frankfurt bie kaiferliche Gewalt burch fraftige Gefete wiber bie Unbotmäßigkeit ber Großen, wiber bas wilde Fehdewesen und wiber Bruch bes Land-Die Geistlichen, die dem Interdicte Folge leisteten, wurden als Ruhestörer behandelt und abgesett. Zugleich stärkte sich der Kaiser durch ein Bündniß mit England gegen Frankreich und ben papfilichen Stuhl.

Die hestigen Streitschriften, womit Papst und Kaiser einander bekämpsten, minderten Beider Ansehen. Besonders aber schwand der Glanz der päpstlichen Tiara durch die Habgier und Genußsucht,, die sich die französischen Kirchenhäupter zu Schulden kommen ließen und zu deren Besriedigung Iohann XXII. den schwählichsten Prindenhandel trieb, neue Sporteln ersand und unerhörte Expressungen übte, so daß er dei seinem Tode stebzehn Millionen Goldgulden seinen Berwandten und sieben Millionen an Silbergeschrr und Edesteinen in der Schassammer hinterließ. "Ganz darauf gestellt zu herrschen, ward Alles, was das hierarchische System berührte, wie senem Midas, der im Gold verhungerte und verdurstete, zu eitel Macht und weltlicher Herrlichtett. Iede tief christliche Regung, sede heiligste Begeisterung ward von diesem System entweder zermalmt oder ging in seiner Färsforge in Entartung und Fäulniß über, ward gestiger Tod."

§. 461. Lubwigs Ausgang. Die Eintracht zwischen ben beutschen Fürsten und bem Kaiser zur Schwächung ber papstlichen Gewalt schwand bald, als Lubwig, von Ländergier und Habsucht getrieben, geistliches und weltliches Recht unter seinen Bortheil beugte, aus eigener Machtvollsommenheit die Sehe der

Grafin Margaretha Maultasch mit einem bobmischen Fürsten trennte. um durch beren Bermählung mit seinem Sohne Ludwig ihr Erbland Tirol an fein Saus zu bringen, und zugleich burch eigenmächtige Einzichung mehrerer für erledigte Reichsleben erflärter Staaten (Brandenburg, Bolland, Seeland u. a.) und burch mannichfache Rechtsverletzungen seinen gewaltthätigen Sinn beurkundete. Darum gelang es dem neuen Bapst Clemens VI., der auf ber feinbseligen Bahn gegen ben Raiser fortschritt, einen Theil ber Aurfürsten au gewinnen und (zu Rense) die Wahl eines Gegenkaisers aus bem lurem. burgifden Saufe burchzuseten. Aber bie Mehrzahl bes beutschen Bolls, besonders die Reichsftädte, hielt zu Ludwig, daber ber neue, durch papftlichen und framösischen Einfluß gewählte Raifer Rarl IV., Sohn bes erblindeten, in ber Schlacht von Erech (§. 495) gefallenen Ronige Johann von Bobmen. erft allgemeine Anerkennung fand, als nach vielen Kämpfen ber rilftige Ludwig auf einer Bärenjagd bei München gestorben und auch sein von ber baberischen 11. Och Bartei erwählter Nachfolger, ber tapfere, ritterliche Graf Günther von Schwarzburg, balb nach seiner Krönung (wie man glaubte, burch Gift) zu Frankfurt in ein frühes Grab gesunken war. Während bieser Rampfe berrichte in Deutsch-Land Gesetlosigkeit und ein wildes Raub- und Fehdewesen in Stadt und Land, so daß Jedermann zur Selbsthülfe schreiten mußte. Zugleich wurde das Reich von Erdbeben, Beuschredenzügen, Hungersnoth und einer furchtbaren Seuche, ber fcwarze Tob genannt, schwer heimgesucht. Aber neben ber baburch 1848-50. erzeugten Robbeit, Berwilberung und Kriegswuth findet man im Einzelnen Charalter, Araft und Energie, und in Gemeinden und Körperschaften ein ftarles Befühl für Recht und Freiheit und bie Bereitwilligkeit, für beren Behauptung Gut und Blut zu opfern. Endlich erlosch die Seuche, die Empörungen in Mirnberg und andern Städten legten fich und "bie Welt bub wieder an, froblich zu sein, und die Menschen machten ihnen neue Rleiber und sangen neue Beisen".

8. 462. Ausführungen. 1. Tirol. Margaretha Daultafch, bie mie ihren bayerischen Gemahl überlebte, vermachte bei ihrem Tobe (1369) Tirol bem öfter= reichischen Saufe. Rubolf IV., ber Gobn bes madern Bergogs Albrecht II., wurde von den tiroler Ständen als Landesfürst anerkannt. Rurz vorher war auch das früher mit Tirol verbundene Kärnthen an die Habsburger getommen. — 2. Branden= burg. In Brandenburg erzeugte das Erlöschen des Ascanischen Sauses im Jahr 1320 (g. 389) einen Zustand von Berwirrung, indem eine Menge Bewerber sich bas Land anzueignen suchten. Ludwig ber Bayer verlieh es als heimgefallenes Reichslehn feinem Sohne gleichen Namens, von bem es ber Reihe nach an feine zwei jüngern Brüber (Ludwig den Romer und Otto) tam. "Aber weber war das schon Berlorne wieder einzubringen, noch gewannen die Marten babei, daß fie ein Anbangsel ber taiferlichen Sausmacht geworben. In maflofer Beife wurden landesherrliche Guter, Rechte, Ginnahmen verschleubert, um Anhang ober Gelb zu gewinnen; heftiger als in andern Reichslanden wirkte in ben Marten ber leibenschaftliche Rampf bes Papftes gegen ben Raifer." Im Jahre 1348 erhob sich plötzlich ein Pratendent und gab sich filt ben früheren Markgrafen Walbemar ans, ber bie vergangenen Jahre auf langen Bilgerreifen zugebracht babe. Er fand nicht blos im Lande viele Anhänger, sondern wurde sogar von Raifer Rarl IV., aus haß gegen das bayerische Fürstenhaus, unterstützt. Erst als das letztere Karl IV. anerkannte, wurde ber "falfche Walbemar" seinem Schickal überlaffen und vom Kaifer als Beiruger bezeichnet, von dem anhaltischen Hose zu Dessau aber bis an seinen Tod (1356) ehrenvoll erhalten. Es ift in alter und neuer Beit viel über bie Aechtheit biefes Mannes, ben feine

Feinde für einen Müllerburschen ausgaben, gestritten worden, und noch ist die Geschichte nicht im Stand, ein sicheres Urtheil zu fällen. Für die Bayern kämpfend, drang damals ber Dänenkönig bis an die Mauern Berlins. Fünfzig unglückfelige Jahre blieb Brandenburg bei dem baperischen Hause, dann tam es im J. 1373 in Folge verschiedener Bertrage an das luxemburgisch = böhmische Haus, bis es Kaiser Sigmund an Friedrich von Zol= lern abtrat. Die guten Beiten, bie bas Land unter Raifer Rarl IV. erlebte, welcher aus allen Kräften bemüht war, Ordnung, Frieden und einen gesicherten Rechtszustand zu schaffen, die Städte zu heben und dem Raubadel zu wehren, gingen unter seinen Sohnen bald wieder zu Ende. Landestheilungen und häufiger Regentenwechsel brachten großes Uzheil über die Marten. Es folgte Berpfändung auf Berpfändung, förmliche Anarchie rif ein; "von Tag zu Tag," sagt eine alte Urtunde, "wachsen und mehren sich die Fehden und Raubzüge, die Dörfer liegen niedergebrannt, die Felder verwüsset, nacht und hülflos verlassen die Menschen ihre Wohnungen; auf heimlichen Wegen mutsen die Geiftlichen ihrem Beruf nachgehen." Als ein "halbverlornes" Land ward es endlich ben Soben= aollern überwiesen.

Diet

Solland.

3. Holland. Unter den schwachen Nachfolgern Rarls des Großen erhob sich in bem Lanbe an der Zupdersee und Nordsee ein Grasengeschlecht, das die Berwirrung des Frankenreiches zu seiner eigenen Bergrößerung und Machtfiellung benutte und burch Kriege mit bem Bauernvolt ber Friesen (§. 389, 5) seine Besitzungen ausbehnte. Dietrich IIL war der erste aus diesem triegerischen Grafengeschlechte, welcher die Ansprüche des Bischofs von Utrecht auf die Flusmundungen jenes Küstenlandes vernichtete, indem er auf der Merve, da wo später Dorbrecht erstand, einen Zoll erhob und damit den Grund zur Selbständigkeit Sollands legte. Seine Rachfolger fdritten auf feiner Bahn fort, indem fie biefe Selbständigteit mannhaft gegen das Utrechter Bisthum und beffen Beschützer und Gönner, bie franklichen Kaiser, vertheibigten. Selbst die Gefahr, die der Freiheit des Landes durch Gottfried den Höderigen, den mächtigen Berbündeten Raifer Heinrichs IV., drobte, ging durch beffen Ermordung vorüber (§. 361). Betronella von Sachsen, die Schwester bes Knifers Lothar und Wittwe des Grafen Floris II., suchte durch eine enge Berbindung mit Flandern die hollandischen Provinzen zu stärten und vom Reiche zu lösen; ihr Bersuch mißlang und ihr Sohn Bioris II. Floris III. hatte alle Mühe, die Selbständigseit der Grafschaft gegen die Flamander zu schrieben. bie, mächtiger als bie Hollander, die zollfreie Schifffahrt auf den Gewässern der Maas, Schelbe und Waal zu erringen fuchten und mit Neid auf die Seemacht des Nachbarvo**lts blichen.** Floris III. starb auf bem britten Kreuzzug in Antiochien. Rach bem Tode seines Sobnes Dietrich VII. brobte ber Gelbständigkeit bes Landes eine neue Gefahr, indem seine Bittwe Abelheib von Aleve die Herrschaft ihrem Schwiegersohne, dem Grafen von Lok, einem Lehns-

rid VII. † 1208.

manne des Bischofs von Utrecht, zu verschaffen suchte; aber Dietrichs Bruder Wilhelm erlangte burch die Gunft des Bolls die Herrschaft, die er burch sein gutes Schwert in ben Ariegen der Engländer und Franzosen zu behaupten wußte. Weder die Schlacht von Bouvines (g. 394), wo er in französische Gefangenschaft gerieth, noch der Bannfluch des Bapftes waren vermögend, ihn aus seinem Erbe zu brängen. Sein Enkel war jener Gruf But. II. Wilhelm II., den die papsiliche Partei als Gegenfaiser Friedrichs II. aufstellte (§. 408).

Er führte gegen Margaretha von Flandern, der er den Lehnseid für den westlich der Schelbe gelegenen Theil von Seeland verweigerte, einen gliidlichen Krieg, wurde aber noch vor fei-

ner Arönung in einem Waffengange gegen die West-Friesen (in dem heutigen Nordholland) von den friesischen Bauern auf einem gefrornen Sumpfe erschlagen. Die lange Regierung feines Sohnes Floris V. war für Holland vortheilhaft. Richt nur, daß diefer Fürft ganz Seeland von der Lehnspflicht gegen Flandern löfte, die Utrechter Bürgerschaft gegen den übermüthigen herrenstand unterstützte und die West-Friesen, die alten Feinde seines hauses, in zwei Schlachten Aberwand, er hob auch, nach dem Beispiele seines Berwandten Eduard I. von England, das Städtewesen durch Berleihung einer freien Gemeindeordnung und suchte den Abel zu schwächen und in Abhängigkeit zu bringen. Dieses letztere Bestreben führte seinen Tob berbei. 2018 er im Bunde mit dem Grafen von Flandern sich in dem englisch = französischen Krieg an Frankreich anschloß, bildeten die Ebelleute, von England angestiftet, eine un! Berschwörung, der Floris jum Opfer fiel. Mit seinem Sohn Johann I., der zwei Jahre

später in einem Bolksaufstande erlag, erlosch der Mannstamm der alten Grafen von Sob

Land, und Johann von Avesnes, Graf von Hennegau, ber Schwestersohn Wilhelms II., tam 306mm zur Freude des Bolls in den Besit von Holland und Seeland, womit er nochsein Stammland Hennegau verband. Bon Guido von Flandern bekriegt, verlor aber Iohann II. fast sein ganzes Land an die Flamander. Rur das belagerte Zieritzee auf Seeland und Dordrecht und Haarlem in Holland waren noch in seiner Gewalt. Da landete Witte von Haamftebe, nathrlicher Sohn Floris' V., mit einem Fischertahn an ben Danen von Haarlem. Das Boll strömte ihm entgegen und innerhalb einer Woche wurden die Flamänder unter bem Rriegsruf "Holland! Holland!" vertrieben. Balb wurde auch nach einem heftigen Seegefechte Zieritzee von den Feinden befreit und Johanns II. tapferer Sohn Bil- min. III. helm III. konnte nach des Baters Tod die Herrschaft über das befreite Holland antreten. Er herrichte mit Kraft und Berftand. Treu ben Lehren und bem Beispiele bes Baters, flütte er sich auf bas Bolt, indem er Abgeordnete der Städte zur Berathung und Mitwirkung bei seiner Regierung beizog und mit ihrer Zustimmung die Steuern ordnete. Gräfliche Richter wurden in ben Gemeinden eingesetzt, und bei besondern Gelegenheiten genehmigten die Städte die "Bitten" der Grafen um Abgaben. Bugleich brachte er es burch Auge Gimmischung in die inneren Streitigkeiten des Stiftes Utrecht dabin, daß dieses ihn als Serrn und Borsteher anerkannte und die Bischofswahl von ihm abhängig wurde; und bie Bauern von Westfriesland suchten unter seinem träftigen Regimente Schutz gegen die herrfdenbe Willfitr und Gefeklofigleit. Seine Tochter Philippa vermählte er mit Abnig Eduard III. von England und mehrte dadurch das Anfehen seines hauses und Landes; in Deutschland leistete er der Bartei seines Entels, des Kaisers Ludwig von Bavern, Borschub. Mit Recht wurde Bilhelm III. um dieser Thaten und Berdienste willen von seinem Bolke als "Fürst ber Flirsten" geehrt und in ruhmvollem Andenken gehalten. Sein Sohn gleichen Namens #1846 glich bem Bater an Thatfraft und Unternehmungsgeift, aber nicht an Ginflot und Glüd. Nachbem er zuerst an ben englisch=französischen Throntampfen Theil genommen, ohne sich bei ben Ginen ober ben Andern Dant zu erwerben, zog er gegen die beidnischen Lithauer und kämpfte gegen Utrecht und Friesland, die sich wieder der holländischen Obmacht zu entziehen trachteten. In dem Kriege gegen die Friesen fand er seinen Tod. Mit ihm erlosch das Hennegau'sche Grafengeschlecht. Aber in so gutem Andenken stand das Haus in Hol-Land, daß die Stände gerne ihre Einwilligung gaben, als Raiser Ludwig ber Baper seine Gemablin, Wilhelms IV. alteste Schwester Margaretha, mit ben erlebigten Graffchaften be-Tehnte. Dies war der Anfang fcilimmer Zeiten in Holland. Margaretha, nach dem Tode ihres Gemabls nach Holland gurudgefehrt, entzweite fich mit ihrem Sohne Wilhelm V., welcher der Mutter die als Witthum angesprochene Grafschaft Hennegau vorenthielt. bem Bürgerkriege, ber fich barüber entzündete, schied fich das Bolt in zwei Parteien, in die Rabeljan's, die sich an Wilhelm anschlossen und eine träftige Regierung gegenüber den lockeren Sinrichtungen bes Mittelalters, ben Gemeinden, Gilden und Corporationen, anftrebten, und in die Boels (Angelhaten), welche auf Margaretha's Seite ftanben und bie Iosen Bustande mit der freieren Bewegung der Einzelnen und der Genossenschaften erhalten oder wiederherstellen wollten. Nach einem wechselvollen Kriege, worin die Kräfte Beiber aufgerieben wurden, tam eine Ausschmung und ein Friedensvertrag zu Stande, traft beffen Margaretha im Besitze von Hennegau verblieb, die Abrigen Lande aber an Wilhelm sielen. Margaretha ftarb 1355 und zwei Jahre später gerieth Wilhelm in Geistesstörung, so daß er bis au seinem Tobe eingeschlossen werben mußte. Run brach ber Bürgertrieg von Neuem aus, mbem bie Kabeljaus Wilhelms V. Gemahlin, Margaretha von Lancaster, zur Regentin, bie Hoeks dagegen Wilhelms Bruber, ben Herzog Albrecht von Bayern, zum Ruwart (Statthalter) haben wollten. Letztere brangen burch; Albrecht wurde Statthalter und nach Wilhelms Tob (1389) Graf von Holland. Obwohl auf die Hoetige Bartei sich stützend, hielt er doch einige Zeit die Ruhe und Ordnung aufrecht, indem er durch Reformen in der städtischen Berwaltung auch die Gegenpartei zufrieden stellte; als er aber burch ben Ginfluß feiner Geliebten, Abelheib von Polgeeft, Die Rabeljaus zu bevorzugen anfing, schmiebeten die Hoeks eine Berschwörung, in Folge beren Abelheid ermorbet ward. Die Schuldigen flüchteten sich aus dem Lande, ihre Schlösser wurden verwüstet; Albrechts eigener Sohn entwich nach Frankreich. Einige Zeit nachher gestattete ber Graf ben Flüchtigen die Rudtehr und suchte nun nach Kräften die Barteien auszugleichen, um den

großen Arteg gegen die Friesen, welche die Berwirrung im Nachbarlande zu ihrem eigenen

3ecobãa † 1486.

Bortheil auszubeuten suchten, mit Erfolg führen zu können. Der Arieg war noch in vollem t 1417. Buge, als Albrecht starb. Sein Sohn Wilhelm VI. festigte die Macht seines Hauses burch siegreiche Rampfe mit ben einheimischen Eblen und burch folgenreiche Berbindungen. Mit dem Falle des letten der hollandischen Barone, Johann von Artel, verschwand jede ernstliche Rivalität ber Eblen gegen den Landesfürsten. Wilhelms einzige Tochter Jacoba a war mit bem Dauphin von Frankreich vermählt; als biefer aber in jungen Jahren burch Gift aus ber Welt geschafft wurde (1415), schloß sie eine zweite Berbindung mit Bergog Johann von Brabant. Die Hoefs erfannten fie bei bem Tobe ihres Baters als herrscherin von Holland an; aber ihr ehrgeiziger Oheim, Johann von Bapern, machte ihr den Besth streitig. Mit Sulfe der Rabeljau'schen Bartei und gestützt auf die Autorität bes Raisers Sigismund, sette er es burch, daß er zum Regenten, und, im Falle Jacobia obne Rinder fterben würde, zum Nachfolger in den drei Grafschaften ernannt wurde. Aber Jacobaa, bie ihren Gatten, ben Herzog von Brabant, verließ und fich mit bem Herzog Humphrey von Clocester verheirathete, bekämpste ihren Oheim aus allen Arasten und wurde dabei von der Gegenpartei und von der Stadt Leyden unterstützt. Johann sahlug zwar den Widerstand nieder; aber als er durch Gift aus der Welt geschafft wurde, fingen die kriegerischen Bewegungen von Renem an. Herzog Philipp von Burgund, der nächste Berwandte des baberisch-hollandischen Fürstenhauses und von Johann zum Erben der drei Grafschaften eingesett, erhob die Wassen gegen die leidenschaftliche, sittenlose Jacobaa, die sich auch von Glocester scheiden ließ und eine geheime She mit einem hollandischen Sbelmanne, Franz von Borselen, einging. Bon ihren eigenen Unterthanen in Mons belagert, gerieth sie in die Gewalt ihres Feindes, der fle in Gent festsetzte. Sie entsam jedoch der Haft und führte mit Hülfe der Hoet'schen Partei den Kampf noch einige Zeit fort. Aber ohne Achtung bei dem Bolle konnte sie der Uebermacht der Burgunder und der Kabeljaus auf die Dauer nicht widerstehen. Sie willigte baber im J. 1428 in eine Uebereinftunft, traft beren Philipp von Burgund als Regent von Holland und Seeland anerkannt ward. Rach Jacobaa's Tod († 1436) wurde auch Hennegau beigefügt, so daß von der Zeit an die Geschichte Hollands in der des Herzogthums Burgund aufging. Die Parteiung wurde durch den verständigen Herzog ausgeglichen, die Abzeichen verschwanden und die Hollander nahmen Theil an dem Glanze und der Macht des neuburgundischen Reiches.

- De fomarge Lob. Der "fchwarze Tob". Unerhört war die Berheerung, welche bie Best am 1848-50. richtete, die gegen die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts fast alle Länder Europa's durchiog und unter verschiedenen Ramen als "schwarzer Tod" in Deutschland und in ben Nordstaaten , als "blauer Tod" (baher Worbleu!) in Frankreich, als "fauler Tod" in England noch lange im Gedächtnig der Menschen sich erhielt. Manche Orte starben ganz aus; vollreiche Stäbte wurden auf die Hälfte oder zwei Drittel ihrer Bevölkerung gebracht. den Kranken fuhren boje Geschwüre auf, sie ftarben schon nach drei Tagen. jenseit des Meeres in allen driftlichen und heidnischen Ländern wüthete die Seuche. Ramn ber britte Theil ber Menichen blieb am Leben; in Deutschland war das Sterben nicht am ftärkften, boch wurden zu Straßburg über 16,000 Menschen begraben. Im Ganzen starben mehr Arme als Reiche, namentlich in ben Stäbten, welche noch sehr eng und unreinlich gebaut waren." Das Bolt warf die Schuld auf die Bucherjuden. Es ist erwiesen, daß gemiesische Rausseite das Uebel aus der Levante mitgebracht, und in sofern mögen bem auch die Juden zur Berbreitung mitgewirft haben. Aber bas Boll fprach, fie batten bie Brunnen vergiftet. An einigen Orten wurden sie auf der Folter zum Geständniffe ge-Schon früher geschahen aus ähnlichen Beranlassungen Judenverfolgungen mal erhob sich wie auf Berabredung das Boll fast zu gleicher Zeit in den meisten Städten. trieb die Juden zusammen und verbrannte sie in ihren Häusern. Wer wollte wehren, wo kein oberster Richter anerkannt war und die Stände gegen einander selbst alle Arten von Bedrückungen verübten?
  - §. 463. Beiftliche Brüberschaften und Doftiter. Der Aufenthalt der Bäpste zu Avignon und das darauf folgende Schisma (§. 468) brachte die Kirche um ihr Ansehen. Dies erhellt nicht nur aus dem siegreichen Rampse, ben weltliche Regenten, wie

Tarten bereicht folgen bei bereichte bereicht fer fer eine eine eine

Philipp der Schöne, Ludwig der Bayer, Sduard III. und Richard II. von England, mit dem kirchlichen Oberhaupte führten, sondern auch aus dem Widerstande, der sich von vielen Seiten ber in ber Rirche felbst bemerkbar machte. Wheliffe und bie Lollarben brangen tuhn auf eine durchgreifende Berbesserung der Kirche (§§. 469. 494). Der italienische Schwärmer Dulcino, das Haupt des freien Bereins der "Apostelbrüber", der den Alexus zur apostolischen Armuth und die Reichen zur Theilung und Gütergemeinschaft bereden wollte, fand in der Lombardei solchen Anhang, daß sich in den Gebirgsgegenden von Novara und Bercelli etliche taufend streitbare Männer um ihn und seine schöne geistreiche Schwester sammelten und acht Jahre lang den Kriegsbeeren der Bischöse und Edel-Leute widerstanden, bis sie endlich durch einen Kreuzzug erdrückt wurden (1307). Die Minoriten (g. 398), in beren Brüberschaft viele Laien als Tertiarier traten, ließen sich durch keine Bannfluche von ihrem leibenschaftlichen Streite wider den Papft abschrecken; "durch Talente und Gelehrsamkeit ausgezeichnet, durch ihren Heiligenschein ehrwürdig, durch ihre Armuth träftig und tilhn wie die Apostel" bildeten sie eine große Macht gegen das bem "Schlamm ber Belt" verfallene Bapfithum, das meistens unreinen Sanden anvertraut war. Die Geiglerbrüber (Flagellanten) und DR pftiter ftellten ber fittlichen Schlaffheit bes Klerus ascetische Strenge entgegen und beharrten bei ihrem Thun auch bann noch, als die herrschende Kirche dasselbe bereits für häretisch erklärt hatte. Schon im breizehnten Jahrhundert nämlich, als unter den Kämpfen der Guelfen und Bhibellinen die Laster und Berbrechen fich bäuften, wurden die Städte Italiens durch Züge von Büßenden erschreckt, die unter Bußgefängen einberzogen und sich den entblößten Nacken dis aufs Blut geißelten, um eine Sthnung mit Gott zu erzielen. Die Erscheinung wiederholte fich im vierzehnten Jahrhundert in Deutschland und andern Ländern, als der "fowarze Tob" nach furchtbaren Berheerungen in Aften (1340—1348) seinen Weg durch Europa machte und als göttliches Strafgericht für die herrschende Lasterhaftigkeit angesehen ward. Es bildeten sich Geißler=Bereine, welche Buse predigend und sich kasteinen von Ort zu Ort zogen und felbst durch Bann und Inquifition sich in ihrem Thun nicht stören ließen. Der Glaube an die Wirksamkeit der kirchlichen Berföhnungsmittel und an die Nothwendigkeit priester= licher Absolution war verschwunden; die Laien suchten ohne Bermittelung des Klerus Gnade und Bergebung bei Gott und Biele griffen zur Geißel, in deren Bluttaufe fie das ficherste Heilmittel erblickten. Auch die in den Riederlanden entstandenen Brüder = und Schwesterschaften ber Begharben und Beghninen für Berte ber Barmbergigteit waren eine Folge der allgemeinen Unzufriedenheit über den Zustand der herrschenden Kirche, weshalb auch sie bie Verfolgungen der Inquisition zu erdulden hatten. — Aehnliche Beweggrunde führten die frommen, unter dem Namen Den fiter befannten Manner zu einem ber Kirche und Scholastif (§. 399) widerstrebenden Wirken. aber die Sandhaftigleit der Welt und die Entartung des Priefterftandes, flüchteten fie fich in ihr Inneres und ftrebten sich im Gefühle unmittelbar mit der Gottheit zu vereinigen. Sie setten ben Laftern ber Welt die Erithtung ber Similiciteit und Kafteiung bes Meisches. ber Genuffucht und Berweltlichung des Priesterstandes die Nachahmung des armen Lebens Chrifti entgegen und betämpften die trodene Scholaftit und ihre Spitfindigfeiten und Grübe-Leien durch ihre Gefühlswärme, ihre Beschaulichkeit (Contemplation) und Bertiefung in die gottliche Liebe und Weisheit und burch Erforschung ber innersten Regungen und Empfindungen der Seele. Abgewendet von der entarteten hierarchischen Kirche, suchten sie in ganzlicher Berleugnung bes Menschen und der Welt die Seligkeit in dem vollkommenen Untergeben in Gott. Der Mpsicismus hat mächtig auf Literatur und Leben eingewirkt; und wenn gleich die Lehre von der Demuth und Selbsterniedrigung die Thattraft lähmte, bas Gemuths = und Gefühlsleben bin und wieder Schwärmerei erzeugte, fo war boch ber Einfluß auf die in Robbeit und Stumpffinn versundene Menscheit von wohlthätigen Wirtungen. Der Mysticismus erschütterte die Wertheiligkeit durch Tiefe und Innigkeit des Glaubens, setzte an die Stelle des ganz äußerlichen Cultus, des Marien= und Beiligenbienstes, eine Religion des Herzens und die unmittelbare Berehrung des breieinigen Gottes und wies auf die durch Legenden und Heiligengeschichten fast ganz verdrängte Bibel als Quelle des Glaubens bin. Dadurch veranlaften die Mystiker im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert deutsche Bibeltibersenungen, deren Zahl sich bereits auf fünf-

zehn belief, als bie Lutherische erschien und durch ihre Bortrefflichkeit bie übrigen in Bergessenheit brachte. So ähnlich indessen bas Ziel ihrer Bestrebungen war, so verschieden waren die Wege dazu. Die Einen, wie der Dominikaner-Meister Heinr. Edart († 1329), ein energievoller Mann im Denken und in der Sprache, vertieften sich in philosophische Speculationen über das Berhältniß der creatlirlichen Welt zur Gottheit und kamen dabei auf pantheistische Grundsätze, die von der Kirche als häretisch verdammt wurden; Andere pflegten eine mpflisch-allegorische Art von Poesse (wie das Buch der sieden Grade, das Buch ber Maibe u. a.), worin sie das Streben der Seele nach einer Bermählung mit Gott simbildlich barstellten; die Bedeutendsten aber, wie der geist = und gemüthvolle Kanzelreduer Joh. Tauler (Dominicanermönd) in Strafburg, † 1361), Edarts Schüler, "in dem ber Beift Gottes wohnete wie ein stiffes Saitenspiel", ber burch ,, geiftige Armnth und Demuth ein Herzenserschütterer wurde und mit neuen Zungen zur geistlichen Armuth als ber rechten Gottgleichheit reigte", und ber von göttlicher Liebeswärme durchglubte Bein= rich ber Ceufe (Sufo, + 1365), ber abwechselnb in Ronftanz, Röln, Ulm u. a. Stäbten lebte und von Jugend auf "ein minnereiches Herz" befaß, wirften burch Predigten und Erbauungsschriften und bilbeten bie beutsche Prosasprache aus, die vor ihnen blos in einigen Gefet büchern (§. 448) angewendet worden und bald nach ihnen auch in einigen Chroniten gebraucht ward. (Elsässische und Straßburger Chronit von Twinger von Ronigshofen, + 1420.) Taulers "Nachfolge bes armen Lebens Christi" und Sufo's "Büchlein von der ewigen Weisheit" in Gesprächsform ftanden bei ihren Jungern und Anhängern, die eine eigene Brit der ich aft (die Jinger der ewigen Beisheit) bildeten, in hohen Unsehen. Wenn gleich die Kirche Bann und Berfolgung über die Mystiker und ihre Lehre verhängte, so dauerten sie doch fort und nahmen von Beit zu Beit einen neuen Aufschwung. So besonders im fünfzehnten Jahrhundert in den Niederlanden durch die von Gerhard Groot gegründete Braderschaft bes gemeinsamen Lebens, die fich durch sittlich-from men Wandel, wie durch gründliche Bildung auszeichnete und durch die blithende Unter richtsanstalt in Deventer ben Reim eines bobern Lebens in die Jugend zu legen bematt war. Unter ben Mitgliebern und Jüngern biefer Brüberschaft, beren Hauptziel ber Friede des eigenen Herzens war, verdienen eine besondere Auszeichnung Thom as von Rempen († 1471) und Johann Weffel aus Gröningen († 1489). Jener, der "durch seine Schriften voll freundlicher, oft spielender Bilber, wie burch seine Rathschlage aus ber römischen Kirche in die Kirche bes Herzens, in ben ftillen Umgang mit Gott und Jesu einführte", gilt für den Berfasser des weitverbreiteten, in alle Sprachen übersetzten lateinischen Andachtsbuchs von ber Rachfolge Christi, worin gelehrt wird, daß bie wahre innere Rachfolge Jefu im Ertöbten ber Selbstsucht und in unbedingt fich bingebender Gottesliebe beflehe; ber letztere, ein ebenfo frommer als geistvoller und mit glänzender hums niftischer Wissenschaft ausgerüfteter Mann, tann in Bielem als Borganger Luthers gelten. Er unterschied strenge das innere Christenthum von dem äußeren Kirchenthum und stellte auf mpftischer Grundlage ben driftlichen Glauben ,als etwas rein Innerliches" bar, "bas awischen dem Herzen und Gott allein abgemacht werde".

Die große Geistelfahrt wird in der Chronit Jakob Twingers von König Shofen (1846—1420, der als Domherr von Straßburg ans verschiedenen älteren Berken interessant Parthien auszog oder abschrieb und in anmuthiger Erzählung an einander reihte) folgendergestalt beschrieben: "Bann sie nun wollten bligen (also nannten sie das Geißeln), das war am Tage zweimal, frühe und spät, so zogen sie zu Felde aus; da läntete man die Gloden und es gingen je zween und zween und sungen ihren Leich:

Run hebet auf Eure Banbe, Dag Gott bies große Sterben wenbe.

Und wann sie kamen an die Geißelstatt, so zogen sie sich aus nadend und barfuß bis en die Hilfe und zogen Kittel ober weiße Linnen an und die gingen ihnen von dem Radel bis auf die Flise und legten sich nieder in einen weiten Kreis; und wie jeglicher gestüdet hätte, darnach legte er sich. War er ein meineidiger Bösewicht, so legte er sich auf eine Seite und streckte seine brei Finger auf; war er ein Shedrecher, so legte er sich auf den Band; so legten sie sich mancher weis nach mancherlei Sinde; dabei erkannte man wohl, was sür Sünde jeglicher gethan hatte.

Rachbem fie fich so gelegt hatten, so fing ihr Meister an wo er wollte und schrie fiber einen und rührte ihn mit feiner Beifel und fprach:

Steb auf burch ber reinen Marter Ehre Und bitte bich vor ber Gunben mehre.

So fdreit er über fie alle, und über welchen er fdreit, ber fieht auf und fdreit bem Meifter nach aber bie vor ihm liegen, bis fie alle aufgeftanden und sangen bann und geißelten fich mit Riemen, die hatten vorne Knoten. Und wann fie fich also gegeißelt und gesungen, so las einer unter ihnen einen Brief und fie sprachen, ber Engel hatte ihn vom himmel berab gebracht, und in dem Brief ftand wie daß Gott erzürnt wäre über der Welt Sünde und wollte fie haben untergehen lassen; da wurde er gebeten von seiner Mutter und von seinen Engelu, daß er sich sollte erbarmen fiber bie Welt; und viele andere Dinge ftanben in bemfelben Briefe gefdrieben; und wenn ber Brief gelesen war, so gogen fie wieber in bie Stadt fingend je zween und gingen ihren Fahnen und Rergen nach. — Auch wann fie fich geißelten, fo war gar groß Zulaufen und bas Boll wähnte und glaubte, daß der Brief von dem himmel herabgekommen wäre, und alles, was fle sagten, bas sei wahr. Und wenn bie Pfaffen sprachen, wodurch man erkennen sollte, daß bie Beißelfahrt gerecht wäre und wer ben Brief bestiegelt hatte, ba antworteten fie und sprachen, wer bie Evangelien befiegelt hatte. Go brachten fle bie Leute bagn, bag man ben Geiflern mehr glaubte, als ben Prieftern und wo fie in die Städte tamen, ba fam gar viel Bolles in ibre Brilberfcaft, bie and Geißler wurden."

### o) Rarl IV. und Wenzel (1847-1400).

§. 464. Karl IV. war ein Muger, nur auf seinen Bortheil und auf die Rad IV. Bergrößerung seiner Hausmacht bedachter Fürst, dem Geld und Gut über Mubm und Chre ging. "Er vereinigte bas tückische Wesen ber Slaven, die er beberrschte, mit der diplomatischen Gewandtheit der Franzosen, die ihn erzogen, und mit ben treulosen, egoistischen und politischen Künsten ber Italiener, bie ibn ausgebildet hatten. Bon Natur talt und zurudhaltend, tonnte er nicht leicht für etwas begeistert werben". Durch ibn wurde in Italien auch noch bas Schattenbild taiferlicher Macht vernichtet, indem er fich von Filrften und Städten Die Reichsrechte abkaufen ließ und die Raiserkrone als ein Geschent des Bapstes unter ber Bedingung annahm, daß er nur Ginen Tag in Rom verweilte. Unbewegt burch die Borwürfe des Dichters Betrarca (§. 456), der ihm bas Beispiel seines Großvaters Beinrich VII. vor die Seele führte, unerschüttert burch die Berachtung der Lombarden und der Bisconti in Mailand, eilte er fiber die Alpen, nachdem er unter dem Borwande einer Jagd Rom heimlich verlassen hatte. Bon nun an nahm der Rampf der Guelfen und Ghibellinen ab; dafür stritten jett Fürsten und Freistädte um Erweiterung ihrer Gebiete, und statt ber frühern Bürgerheere wurden nunmehr, wie im alten Bellas, Miethtruppen gebraucht, beren tubne, friegstundige Anführer (Condottieri) nicht selten das Schickfal der Staaten in ihrer Hand hatten und ihre Stellung ju Und wie Karl Italien seinem Schickfal überließ, eigener Erbebung benutten. so gab er auch bas Recht bes Reichs auf Burgund preis; ber Erbe Frankreichs empfing bas Delfinat zu Lehn. "Es war, als wenn fich ber Abler von bem romanischen Suben und Westen für immer ablehren wolle". — Auch in Deutschland waren Rarls Bemühungen hauptsächlich auf Befriedigung seiner Sabgier, feines Gigennutes und seiner ganbersucht gerichtet. Er erbobte ben Rang eingelner Fürsten; er verkaufte ben Reichsstädten Freiheiten und Rechte: er verschleuberte das Reichsgut zu seinem und seiner Freunde Bortheil; er verschaffte

sich neue Einkünfte durch die Erfindung eines Briefabels; er brackte 1878 u. Brandenburg, Schlesien, die Laufit und die Oberpfalz an sein Haus, das somit über alle flavisch-germanischen Länder von der Donau bis an bie Rufte ber Oftfee herrschte. — Mit gang anberer Sorgfalt, als für Erhaltung ber Hoheit bes Reichs, war Rarl IV. barauf bebacht, sein Stammland Böhmen zu Macht und Bluthe zu bringen, und mit Recht bielt ihn Böhmen, als weisen und einfichtigen Regenten, in bankbarer Berehrung. fiebler wurden ins Land gerufen, Börfer und Städte gegründet (Karlsbab), Aderbau und Gewerbsteiß beförbert, Straffen und Brüden angelegt, Haiden und Wälber urbar gemacht und aus ben Bergen bie tostbaren Schätze gegraben. Kinfiler und Handwerker, Baumeifter und Berkleute, zogen aus Italien, Deutschland und Frankreich nach Böhmen und brachten ben Glaven Sinn für Cultur und bargerliche Einrichtungen bei. In seiner hauptstadt Prag erhoben sich Kirchen, Paläste und schöne Wohnhäuser, und die mit Bewilligung des Bapstes und unter Mitwirfung bes bem Raiser befreundeten Dichters Betrarca daselbst angelegte erste bentsche Universität zählte bald fünf- bis siebentausend Studirende. Auch ber Berbefferung ber Rechtspflege wibmete er große Sorgfalt, wenn schon ber trotige, unbandige Sinn bes bobmischen Abels seinen Bestrebungen entgegen trat. Er saß oft bis Sonnemmtergang zu Gericht vor ben Thoren ber Schlöffer ober auf bem Markte in ben Stäbten; er ließ burch ben berühmten Rechtsgelehrten Bartolus bas erfte geschriebene Besethuch in Böhmen anfertigen; er theilte bas Königreich zur bessern Sandhabung ber Sicherheit in Landfriedenstreise und belegte Raub und Mord mit Todesstrafe und Güterverlust ohne Ansehen ber Person. "Das ist mein Werk!" pflegte er mit Stolz zu fagen, wenn er ben Fürsten von ben Fenstern bes Brager Schloffet die darunter liegende Neustadt zeigte. "Das ist das Gute bei dem Bechiel ber Raiserhäuser für Deutschland gewesen, daß ber Mittelpunkt bes öffentlichen Lebens und alles bessen, was zur Emporbringung der Lande gehört, nicht at Einem Orte geblieben, sonbern von einer Proving zur andern gewandert ist". -1356. Karl IV. verbanten wir bas unter bem Ramen "goldene Bulle" befamte Reichsgrundgesetz, das die Wahlrechte der Könige den sieben Kurfürsten verlieh (§. 457), die Linien ber Flirstenhäuser bestimmte, auf benen die Kurwurbe rufen solle, die königliche Bahl und Krönungsordnung festsetzte und die Rangverhält nisse ber Reichsfürsten regulirte. Auch enthielt es mehrere, freilich wenig beachtete, Berordnungen über Landfriedensbruch, über Migbrauch des Mingrecht, über eigenmächtige Errichtung neuer Zollftätten u. bergl. m. Die kurfürstliche Würde, welche ben ersten Rang nach bem Raiser verlieh, trugen die brei Er bischöfe am Rhein, Maing, Trier, Roln, sobann ber Ronig von Bib men, ber Pfalzgraf bei Rhein, ber Bergog von Sachfen, ber Mart. graf von Brandenburg. Da biefes Befet bie Rurfilrften ("bie fieber Leuchter der Offenbarung") sehr bevorzugte, indem es denselben fast volle Landes hoheit mit "gefreitem Gerichtsstand" zutheilte, ihnen für ihre Länder das laifer liche Regal ber Bergwerke, die Minge, die hergebrachten Bolle, den Judenfan verlieh und sie allen andern Fürsten an Rang voranstellte, so suchten Id

und Reichsstädte sich durch Berbindungen zu stärken, um das Gleichgewicht & erhalten. Darüber ging das kaiserliche Ansehen vollends unter, umd ein 30

stand von Berwirrung, Gesetzlosigkeit und eigenmächtiger Selbsthülfe trat von Reuem ein. "Ein jeglich Reich, so in ihm selber uneins ist, wird zu Grunde gehen", heißt es im Eingang zur goldenen Bulle. "Denn seine Fürsten sind worden der Räuber Gesellen, darum hat Gott unter sie gemischt den Geist des Schwindels; er hat die Leuchten ihres Geistes von ihrer Seele gethan, daß sie blind sind und Führer der Blinden. Und mit blinden Gedanken begehen sie viel Misselhat". Damit wird der Zustand des Reichs in jenen Tagen am besten geschildert.

§. 465. Der große Städtelrieg (1388). Die Berwirrung, Zwietracht und Gesetlosigkeit erreichte ben böchsten Grad unter Karls IV. Sohn und Nachfolger Bengel (Benceslaus), einem Fürsten, ber von guten Anfängen ausgebend, mit gerechtem Sinne ben Schwachen vor ber Gewaltthat ber Starken zu schützen suchte, aber balb ber Macht ber eigenen Leibenschaften und ben schwierigen Berhältnissen ber Zeit erlag. Denn mahrend er burch seine Beftigkeit. seine Richterstrenge und barbarische Strafarten und burch sein wildes Jagbleben fich unter bem bohmischen Abel und Klerus eine Menge Feinde und Wibersacher bereitete, die seine gange Sorge und Thätigkeit im eigenen Erblande in Anspruch nahmen, entbrannten in Sub- und Mittelbeutschland die Bürgersebben heftiger als je. Erbittert über die Bestimmung des neuen Reichsgrundgesetzes. das alle "Berbindungen und Berstrickungen" untersagte und die Ausbehnung des städtischen Pfahlbürgerthums über die umwohnenden Grundberren bemmte, und emport über bie zunehmenbe Berichlechterung bes geprägten Gelbes und bie rielfachen Handelsstörungen, schlossen die Städte in Schwaben, in Franken und am Rhein ben schwähischen Städtebund zur Erhaltung bes (mehrfach erfolglos gebotenen) Landfriedens und zur Abwehr des entarteten und beruntergekommenen Abels, der meistens von Raub und Wegelagern (vom Steareif) lebte. Die burch diesen Bund, der im Laufe der Zeit auf 72 Städte anwuchs, wie burch das Streben der größern Territorialherren nach Gebiets-Erweiterung in ihrem Eigenthum und in ihren Rechten bedrohten Ritter und Edeln in Schwaben. Babern, Franken, Hessen u. a. D. abmten bas Beispiel ihrer feinde nach und ftartten fich burch Ritterbundniffe (fo bie Schlegler, ber Lowen- und Bornerbund, ber Sternenbund, Die Besellschaft von St. Wilhelm, St. Georg n. a.). Beibe Bunbesgenoffenschaften lagen in unaufhörlichen Rämpfen mit einander. Die Fürsten und Grafen bielten fich balb zu ber einen, balb zu ber anbern Partei, damit feine zu machtig wurde. Die Bersuche bes Königs, eine Berföhnung und Ausgleichung zu bewirken, blieben erfolglos. Endlich führte bie Ermorbung bes Erzbischofs von Salzburg (ber fich an ben burch ben Beitritt ber rheinischen Stabte berftartten ichmabischen Bunb angeschloffen hatte) durch die baherischen Herzöge, so wie der Ueberfall städtischer Kaufleute von Murnberg und Augsburg auf kaiserlicher Straße einen allgemeinen großen Städtefrieg herbei, ber bas subliche Deutschland vom Bobensee bis zum Main mit schwerer Noth heimsuchte. "Richt genug, daß man die Häuser niederbrannte, bie Beerben wegtrieb, die Saaten gertrat; man faete Senf in die Felber, ber wuchernd ben Acker unrettbar verdirbt, man holzte die Obstkäume ab und riß bie Weingarten aus, man schund die Baume, wenn man nicht Zeit hatte, sie zu fällen. Mochten die "armen Leute" seben, wie fie sich retteten." In Babern

1878— 1400. † 1419.

- Andrew State of the Control of t

waren die Bürger siegreich; in Franken hielt die Tapferleit der Rürnberger bas Ariegsglud schwankenb; aber in Schwaben, wo ber tapfere Stäbtefeind Eberhard ber Greiner (Rauschebart) von Burtemberg (§. 450) an ber Spite bes Abels stand, erlitten fie bei Döffingen, und am Rhein, wo ber Pfalzgraf wiber fie stritt, bei Worms großen Schaben. Eberhards Sohn Ulrich, ber bie vorher bei Reutlingen erlittene Rieberlage an ben Stäbtern rachen wollte, fiel gleich zu Anfang der Schlacht. Da rief der alte Graf: "Mein Sohn ist wie ein anderer Mann!" und ermuthigte bie wankenden Schaaren p Rampf und Sieg. Auch die Frankfurter, größtentheils aus Wiethtruppen bestehende Mannschaft war der an Jagd, Turnier und Arieg gewöhnten Ritterschaft von Hessen und ber Wetterau nicht gewachsen. Die Blüthe ber städtischen Burgerwehr erlag im Feld den stablsesten Schaaren der Gegner und die Auslösung der Gefangenen erschöpfte ihr Gemeindevermögen. Erst auf den Reichstag von Eger ward bem blutigen Werke auf einige Zeit Einhalt gethan; bie Bunbeseinungen follten aufhören, aber ben Städten neben ber Filtriten und herren ein Antheil an ber Handhabung bes Landfriedens zusteben, und bazu in verschiebenen Gegenden feste Friedensgerichte aufgestellt werden. In biefen Bestrebungen lagen die Anfänge föberativer Gestaltungen, wobei ben Städten eine ihrer Macht entsprechenbe Stellung angewiesen warb. Denn bie beutschen Städte waren bamals die "Sitze des Nationalwohlstandes, der Civilisation und Auf-Närung und ber aus ben Räuberhöhlen ritterlicher Burgen verscheuchten Boefie".

9. Juli

1889.

8. 466. Erweiterung ber Gibgenoffenicaft. Die Unfalle ber beutschen Stadtbürger wurden ausgeglichen durch die siegreichen Rämpfe, welche um dieselbe Zeit ber Som eigerbund gegen ben fubbeutschen Berrenftand führte. Bergog Leopold III. von Desterreich übergog mit einem mach tigen Beer gewappneter Eblen, die ihn als die Blume der Ritterschaft ebrten, bie freiheitliebenben Eibgenoffen, beren Bund ben Sabsburger Besitzungen und dem ganzen Abel gefahrbrobend war. Aber in der Schlacht bei Sembad. wo nach ber Bolisiberlieferung ber bochbergige Arnold von Bintelried aus Unterwalden seinen Landsleuten in die geharnischten Reihen der Ritter "eine Gasse bahnte", indem er eine Menge Lanzen erfaßte und sich in die Bruk grub, erlag ber stolze Berzog mit 656 Eblen unter ben Kolbenschlägen belbetischer Landleute. Als Leopold bas Banner von Defterreich sinken fab, wollke er ben Tob so vieler eblen Ritter nicht überleben; er ftürzte sich in bas Go tummel und ward unerkannt von einem gemeinen Schweizerbirten erschlagen. Seinen Leib bedte Martin Malterer von Freiburg im Breisgau mit seinen eigenen. "An diesem Tag erloschen viele alte Häuser, und der Glanz bet fürstlichen Hoflager ging auf viele Jahre unter".

1388.

1404

1405.

folgenden Rriege der Schweizer hatten weniger die Freiheit, als Erwerbung ober Behauptung von herrschaften zum Gegenstand. Die auf bem Roftniger Concil (§. 470) aber Friedrich von Desterreich ausgesprochene Acht brachte die Habsburger um den Nargan und die fibrigen Stammgster in den Thälern der Waldstätte, so daß ihnen nur noch Thurgau, Winterthur, Rapperswyl u. a. D. verblieben. Da schien der Bürgerfrieg, ber zwischen Burich und Schwyg über bas Erbe bes letten Grafen von Toggenburg ausbrach, ihnen eine gunftige Gelegenheit zur Wiedererlangung des Berlornen zu bieten. Bürich schloß sich an den alten Erbseind, das Haus Habsburg, an; emport Aber diesen Treudruch griffen die Sidgenossen zum Schwert, schlugen die Büricher an der Sihlbrücke, wo der träftige Bürgermeister Audolf Stüssi den Heldentob starb, und bebrängten die österreichischen Besitzungen. Da rief Raiser Friedrich jene verwilderten und zuchtlosen Armagnac'schen Soldschauren (g. 476) aus Frankreich zu Hilfe. Aber der Belbenmuth ber Schweizer in ber mörberischen Schlacht von St. Jacob an ber Birs (im Angesichte Basels) schreckte die Franzosen bergestalt, daß sie vom Kampse abließen und mit ben Belbetiern ein Blindniß schloffen. Dies bewog Burich, sich mit ben Waldstätten zu versöhnen und der Eidgenossenschaft wieder beizutreten. Bon dieser Zeit an war Frankreichs Nebergewicht in ber Schweiz vorherrschend und wurde es noch mehr während ber burgunbifden Rriege (§. 519), in welchen die Gibgenoffen ihren Bund bebeutend erweiterten. Ihre rüftigen Söhne traten nunmehr in französische und italienische Ariegsbienste und vergoffen um schnöben Gold ihr tapferes Blut in fremder Erbe. Mit bem beutschen Reich hingen fle fortan nur noch durch ein loses Band zusammen, bis auch bieses unter Raiser Maximilian zerriffen warb (§. 477).

8. 467. Wenzels Absetung. Ruprecht von ber Pfalz. Wenzel, bem es anfangs weber an Kraft und Berstand, noch an Herrschergaben fehlte, ber in firchlichen und religiösen Dingen einen aufgeklärten Geist besaß und ber mit strenger Gerechtigkeit ben Bürgerstand gegen bie Bewaltthatigkeiten bes felbstfüchtigen Abels träftig schützte, zog sich allmählich burch robe Leibenschaftlichkeit, Thrannei und Habsucht Hag und Berachtung zu. Schwankend zwischen Jähzorn und Schwäche, die unvermittelt neben einander wohnten, gewöhnte er fich julett, "ber inneren Leere mit Trunkenbeit zu begegnen". Seine Gerechtigkeit ging oft in Grausamkeit über; seine Dab- und Gelbgier verleitete ihn zur Barte und jur Bebruckung ber Juben, von benen bei einem Aufftand in Brag breitausend ermordet und ihres Guts beraubt wurden; ein leidenschaftlicher Freund der Jagd, war er immer von großen Hunden umgeben, von welchen seine erfte Gemablin eines Rachts zerrissen worden sein soll; in einem Streit mit bem Erzbischof von Prag über verpfändete Krongster ließ er ben General-Bicar Bomut, einen unbescholtenen Beiftlichen, von ber Prager Brude in die Molbau fturgen, eine Begebenheit, die in der Folge zur Ausbildung ber Legende vom beiligen Repomut, bem Beschützer ber Bruden, benutt wurde. Emport über solches Gebahren und erzürnt, dag ber König, in seiner launenhaften Gefinnung jur Zeit ein Beschützer beutschen Befens, immer mehr Deutsche ins Sand zog und sie auf alle Weise bevorzugte, erregten endlich die böhmischen Stelleute, die auf Antrieb von Wenzels ehrgeizigem Better Jost ben "Herrenbund" geschloffen, einen Aufftand und hielten Wenzel eine Zeit lang in Daburch schwand auch sein Ansehen im Reiche mehr und mehr und Die Zeiten des Faustrechts brobten wiederzukehren. Das unwürdige Leben bes Raifers, bas alle Fürstenehre herabsetzte, sein offenkundiges Unvermögen, ber in Staat und Kirche berrschenden Berwirrung ju steuern, und die Nachricht, daß er ohne Rücksicht auf die Würde und Ehre des Reichs dem reichen, treulosen und staatsklugen Galeazzo Bisconti, Enkel bes Matteo

1398

(§. 455), den Herzogstitel verlauft und somit bessen angemaßte Herrschaft über Mailand und die meisten lombarbischen Städte anerkannt habe, brachte eine Angabl Fürsten, vor allen das ehrgeizige Geschlecht der Wittelsbacher, auf den Bebanten, bem Luxemburger Saus bie Raiserwürde zu entziehen und ben seit Rubolf von Habsburg verräckten Schwerpunkt bes Reiches wieder in die vielzerriffenen frantisch allemannischen Gebiete zu verlegen. Demgemäß wurde in Folge einer weitverzweigten Intrigue auf einer Bersammlung in Labnftein Wenzels Absehung ausgesprochen, "weil er ber Kirche nicht zum Frieden geholfen, bie Rechte bes Reichs geschmälert, ben Lanbfrieben nicht gehandhabt und viele grausame und gewaltthätige Handlungen begangen habe". Statt seiner ward auf Betreiben bes rantevollen und selbstsuchtigen Erzbischofs Johannes von Main. welcher in Berbindung mit den Wittelsbachern vorzugsweise Wenzels Absetzung betrieben batte, von den vier rheinischen Aurfürsten und dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg ber tapfere Ruprecht von ber Bfalg gum König gewählt. ber aber trot mancher guten Eigenschaften ben schwierigen Berbaltniffen nicht gewachsen war. Zum Glud wurde Wenzel burch die von seinen beutschen Gegnern genährten Streitigleiten mit bem bohmischen Abel und mit seinen eigenen Berwandten gehindert, die Raiserwürde mit den Waffen zu behaupten; aber Rube und Ordnung tehrte barum boch nicht zurud. So groß war die Berwilberung und Geseklosigkeit bes Reichs, daß ber fromme und rechtschaffene Herzog Friedrich von Braunschweig, ber bas Berfahren gegen Wenzel nicht billigte, auf bem Heimweg von dem Frankfurter Fürstentag bei Fritzlar von "Amtleuten, Mannen und Untersassen" bes Erzbischofs von Mainz überfallen und getöbtet wurde, ohne daß die Mörder in Strafe genommen worden wären. mußte geschehen lassen, daß eine Anzahl Fürsten und Städte Sübdeutschlands auf Anstiften besselben Mainzer Kurfürsten, ber Ruprechts Erhebung am eifrigsten betrieben, sich aber balb aus Ränkesucht und Eigennut von ihm gewendet hatte. binter seinem Ruden zu Marbach einen Bund schlossen gu Schutz und Ernt mit gewaffneter Hand gegen Jebermann, wer er ware, ber es wagen wurde, einen von ihnen oder ihren Leuten an ihren Freiheiten, Briefen, Rechten, Landen, Leuten ober Gute zu beschäbigen". Damit war ben Reichsständen bas Recht zuge standen, auch ohne weitere taiserliche Erlaubniß Bündnisse zu schließen und den La nd frieden nach ihrer Art zu bandhaben, ohne daß von ihren gerichtlichen Entscheidungen Berufung bei Kaiser und Reich eingelegt werden durfte. noch näglicheren Ausgang hatte schon vorber Ruprechts Auftreten in ber Lombarbei genommen. Als er Oberitalien wieber an das Reich bringen wollte und Da. 1401. gegen Mailand jog, erlitt er bei Brescia von ben italienischen Rottenführern (§. 464), die eine neue tunftreichere Tactit begründet hatten, eine Rieberlane und mußte den Bisconti in feiner angemaßten Herrschaft belaffen. Die bentiche Tapferkeit, die blind darauf los schlug, war eben so unvermögend der italienis ichen Ariegehunft gegenüber, wie ber gelbbeburftige Ronig gegen ben reichen und staatsklugen Bergog. Im April kehrte bas Reichsheer wieder beim "in Armuth, mit Schand und Spott". Nicht glücklicher waren bes Kaisers Bemühungen un Berftellung bes Rirchenfriebens, ben erft fein Rachfolger Sinismund. '410-s1. Wenzels Bruber, mit unglaublicher Miche begründete. Als enblich Ruprecht

im Mai 1410 ins Grab sant, war die Reichsgewalt gebrochen und verbrandt.

benn Jebermann "hatte an bem Abler gerupft", ber öffentliche Wohlstand krankte, benn die unaushörlichen Fehden hatten blühende Ortschaften in Brandstätten und fruchtbare Fluren in Wissungen verwandelt; Recht und Gerechtigkeit lag darnieder und die Welt entbehrte der Tröstungen der Religion, man schrie laut nach Brod und die entartete und gespaltene Kirche reichte einen Stein.

Die Legenbe vom heiligen Repomnt. Der gefdichtliche General-Bicar Johannes von bem Dorfe Pomut, ber in ben Streitigfeiten bes Erzbischofs Johann von Genzenftein mit bem Raifer Wenzel wegen Schlof Aubnicz und anberer Krongftter, bie fich bie Rirche angeeignet, Hauptwertzeug und Rathgeber bes Erzbischofs war und beshalb burch ben jähzoruigen Wenzel ben Tob in ben Kluthen ber Molban erleiben mußte, bilbet bie fcmache Unterlage ber mit vielen frembartigen Sagen erweiterten und burch bie Bollstrabition entfiellten legenbe vom beiligen Reponnt. Zuerft wurde ber beilige Johannes als Martyrer bes Beichtgebeimniffes bargeftellt, und sein Tob gehn Jahre früher gesetht, weil die fromme Abnigin Johanna icon 1386 ftarb (wie es hieß, von ben wilben Ounben ihres Gemahls gerriffen), die nachfolgenbe Gemablin Copbia aber, gleich jener eine baverifde Fürftentochter, eine trene Anhangerin und ein Beichtfind von Johannes huß war. In biefer Geftalt lautet bie Legende bei hajet, einem bobmischen Geschichtschreiber aus ber erften Salfte bes sechzehnten Jahrhunderts, folgenbermagen: "Am Morgen nach St. Sigmundsfest (3. Mai) rief Bengel nun ben Priester Johann von Repomut vor sich, einen gottesfürchtigen Mann, ber Magister an ber Brager Universität, Domberr und Beichtvater ber Königin war, und brang mit allem Aleift in ibn. zu fagen, welche Glinden bie Königin gebeichtet. Der Priefter gab barauf jur Antwort: "Mein herr König, ich weiß bas nicht mehr, und wenn ich es wlifte, wirbe es mir boch nicht antommen, Euch es mitgutheilen, fo wenig als es Euch geziemt, mich barum gu fragen." Der Ronig, von Born entbraunt, ließ ihn in einen unterirbifden Rerter werfen und ihn vom Benter, ben er feinen Gevatter nannte, auf die Folter legen; als er ihm auch bamit nichts auspressen tonnte, besahl er, ihn Nachts auf die Prager Brude ju fubren und gebunden ins Baffer ju fturgen. Auf bas bin murben noch in berfelben Racht und in ber folgenden viele brennende Lichter über dem Körber des Ertränkten gesehen. Die Prager Pralaten aber jogen ben Leichnam bei bem Rlofter jum beiligen Kreng aus bem Baffer und begruben ihn in ber St. Beitstirche und beaten einen Stein barauf. Seitbem find viele und mannichfaltige Bunderzeichen bort geschehen und barum nannten ihn Biele einen Märthrer Gottes und einen Beiligen. Wenn aber Jemand feine Beiligkeit anfocht und muthwillig auf bas in ben Stein gehauene Rreng trat, ber hat an bem Tage Spott und Schanbe erfahren, und barum haben bie geiftlichen Berren bas Grab mit einem eifernen Gitter umfoliegen laffen." Diese Ergablung bat, wie ein neuerer Geschichtsforscher (D. Abel) bartbut, ihren Ursprung in ber erften Beit nach ben Ouffitentriegen genommen, als bie Beiftlichteit bestiffen war, bas bobmifche Boll mit ber tatholifden Rirde wieber ju verfohnen, bie Ohren beichte, gegen welche Sohannes Ong geprebigt hatte, in ihrer Beiligteit herzustellen und zugleich bie czechifch-huffitifche Rationalität burch bie tatholifc-beutsche ju überwinden. Darum wurde vor Allem ber "Pfaffenfeinb" Bengel, ber bie czechische Bartei bes Sug und hieronymus begunftigte und bie Dentichen haßte, in bas follimmste Licht gestellt und zu bem um vier Jahrhunderte alteren "heiligen" Wenzel in grellen Gegensatz gebracht: mehr aber noch ging man barauf hinaus, die im Bolle lebenbe Berehrung für ben "beiligen Johannes" aus huffinez auf ben "beiligen Johannes von Repomut" ju übertragen und ben czecifd-baretifden Marthrer burd einen tatbolifden zu berbrängen. Deshalb wurde ber Tobestag auf ben 16. Mai verlegt, weil bies ber zu Ehren bes "Mifir Jan" (Magifter Johannes) gefeierte ffestag mar, bie hufstenbilber murben burch Beifügung ber fünf Sterne auf bem haupte, burch Bertauschung ber Bibel mit einem Crucifix und andere Beränberungen in Repomutsbilder verwandelt und so ber "Reger" Johannes burch ben "Seiligen" Johannes verbrangt, wie in früheren Zeiten aus bem Nationalgogen Smantewit ber hriftliche St. Beit entstanden war. Und nicht die Königin Sophia, bei welcher Huß Beichtvater gewesen, sondern bie fromme Rönigin Johanna, die bas Opfer von Wenzels wilben Sitten geworben, mußte bie Freundin bes Beiligen fein. Der dronologische Wiberspruch bat bann ber Auficht von zwei Johannes von Repomul die Entstehung gegeben. Roch eifriger war die Geistlichleit befliffen, nach Bewältigung ber bohmifch-reformirten Opposition wiber bas öfterreichisch-Beber, Gefdidte. L.

katholische Raiserhans burch die Schlacht am weißen Berge (8. Nov. 1620) die vollstbilmliche Seftalt bes heiligen Johannes von Repomut zu einem vollftändigen Sieg ihrer firchlichen und nationalen Sache zu benuten. Die Jefuiten sammelten alle Beweisftlide, die fich in Schrift und Ache für ben beiligen Johannes von Reponnt auffinden ließen, und bestürmten bann ben Bapft, bie feierliche Beiligsprechung zu vollziehen; 78 foriftliche Bittgesuche von geiftlichen und weltingen Fürften unterftutien bie Bitte ber Jefnitenbater. Diefe Bemubungen batten gur Folge, bag em 19. März 1729 Johannes von Repomnt in die Reihe der heiligen Martyrer aufgenommen ward. "Bir haben bie 1200 Jahre (folieft Abel), welche bie bohmifche Geschichte gang ungezwungen nach ben muthischen ober wirklichen Gestalten, welchen bas Boll feine Berehrung gollte, in vier große Abschnitte einzutheilen vermocht, die ansfallend genng mit den Berioden der volitischen Gefchichte ausammentreffen. Auf die nationalheibnische Urzeit, mo Swantewit berricht, folgt die Civführung bes Christenthums und die Berbindung mit Deutschland, es ift bie Beit bes beiligen Beit, bem fehr frühe schon ber beilige Wenzel beigesellt wirb. In Anfang bes fünfzehnten Jahrhunderts erhebt fich eine Bewegung jugleich gegen bas Deutschthum und bie tatholifche Rirge, et beginnt bie Periode der nationalen Unabhängigkeit, an deren Spike Johannes Huf fieht. Ras mei Jahrhunderten, den bewegteften ber bohmischen Geschichte, werden Ouf und seine Bereber geächtet; mit der habsburgischen Gerrschaft steat Johannes von Revanns, er ist seit dem Unies gang ber politischen und religiösen Freiheit in Böhmen ber Schntpatron bes Landes."

### d) Raifer Sigismund und bie firchlichen Buftanbe feiner Beit.

§. 468. Die Rirchenspaltung (Schisma). Schon lange hatte bes burch Barteilämpfe zerrissene Rom die Rlickehr des Papstes gefordert. lich beschloß ber wohlmeinenbe Urban V., ber allgemeinen Stimme nachangeben und in die verwaiste Weltstadt zu ziehen, allein die Unruhen Italiens führten ihn balb wieder nach Avignon zurnd. Zehn Jahre später gab auch Urbans Nachfolger Gregor XI. bem Wunsche Italiens nach und wurde von den Römern im Triumphe eingeholt, fand jedoch den Kirchenstaat in so trostloser Lage, daß ihn nur der Tod von der Rücklehr nach der Rhone abhielt. frangofisch gefinnten Carbinale, die sich unter bem schonen, milben Simmel Sabfrantreichs freier und wohler fühlten, suchten die Berlegung bes Sofs auf alle Weise zu hintertreiben; und als Urban VI., bisher Bischof von Bart, seinen Wohnsit in Rom nahm und strengen Sinnes an das zerrüttete Kirchenwesen 1878. reformirende Hand legte, entwichen zwölf Carbinale ber französischen Partei nach Anagni, erklärten bie Wahl für ungültig und wählten, bes Beistandes bes Königs von Frankreich versichert und durch einige Italiener verstärkt, ben Carbinal Robert von Genf jum Papft. Diefer nahm ben Ramen Clemens VII. an und begab sich mit seiner Partei nach Avignon. So erhielt bie Kirche zwei Bapfte, einen in Avignon, ben anbern in Rom, von benen jeber bie Rechtmäsigseit ber Wahl für sich in Anspruch nahm und über ben andern und bessen Anhang ben Bannfluch schleuberte. Das ganze driftliche Abendland war gespalten, die Gewissen wurden verwirrt, die Rirche gerrissen und die Er pressungen burch die doppelte Hospaltung vermehrt. "Alles im Himmel und auf Erben ward feil"; und da jedes der beiben kirchlichen Oberhäupter sich mit Carbinalen umgab, so machte bas Ableben beiber ber Spaltung tein Ende. Benedict XIII. und Gregor XII. setzten, jener in Avignon, dieser in Ross, ben Haber und die Bannflüche fort. Umsonst versuchte die ohne papstliche Bo rufung gusammengetretene Rirdenversammlung von Bisa bas Uebel # beilen, indem sie nach dem Grundsate, daß die Kirche traft ber Ginsetzus

1409.

1877.

Christi selbständig sei, die beiden Bäpste absetzte, und einen andern wählte (Alexander V. und nach beffen Tob Johann XXIII.) — die zwei ersten beharrten auf ihren Ansprüchen, so bag bie Kirche nunmehr breispaltig war mb and Spanien seinen Papst erhielt. Zugleich haberten brei Könige Benzel, Sigmund und Jost von Mähren um die Prone des römischen Reichs: ju solchem Berrbild war die alte heilige Idee von Einem Reich und Einer Lirche entartet. Ein allgemeines Aergerniß ging burch die criftliche Welt und erzeugte ben lauten Ruf nach einer Berbefferung ber Rirde an Saupt und Gliebern.

8. 469. Wholiffe und Hug. Bahrend bie gelehrten Theologen ber Parifer Universität (Sorbonne), besonders Berson und b'Ailly, die Berbesserung innerhalb ber bestebenden Kirche durch Belämpsung der Lehre von der papftlicen Unfehlbarteit und burch eine allgemeine Rirchenverfammlung, bie über bem Papft stebe, ju bewirten suchten, stenerten bie Schüler und Anhänger bes Oxforber Professors Joh. Bucliffe (Bitleff) + 1884. auf eine burchgreifenbere Aenberung ber Kirche in Glauben und Verfassung Bucliffe batte nämlich nicht nur gegen die Antorität des Bapstes, die Berbienftlichkeit bes Monchswesens und die Migbrauche mancher kirchlichen Ginrichtungen (Ablaß, Bilberbienst, Heiligenverehrung u. bergl. m.) geeifert, sonbern war auch burch Uebersetzung der Bibel ins Englische, durch Abfassung eines Latechismus und burch Berwerfung mehrerer Glaubenssatzungen, als Ohrenbeichte, Eblibat, Transsubstantiation u. bgl., als Reformator aufgetreten (g. 494). Sein bebeutenbster Anbanger war Robannes Suf (von Duffineg), Professor in Brag, ein burch Gelehrsamkeit und sittlichen Banbel wie burch driftliche Sanftmuth ausgezeichneter Mann, ber gleich seinem alteren Landsmann, bem Denler und Schriftsteller Matthias von Janow, schon seit + 1394. Iahren mit großer Beredsamleit auf Besserung der Sitten bei Klerus und Laien gebrungen hatte und jetzt burch die Bekanntschaft mit Bheliffe's Lehren in seinem Streben und Thun bestärkt wurde. Die Schriften und Predigten, worin huß nach dem Borgange Wycliffes die Migbräuche des Papstthums, die Reichthumer und irbische Macht bes Klerus, die Entartung des Klosterwesens, den Ablaß und andere Uebelstände der Kirche mit Schärfe rügte, wurden durch die vereinte Thätigkeit des Erzbischofs und der deutschen Universitätslehrer in Prag ver- 1400. bammt und die Verbreitung mehrerer als baretisch bezeichneter Sate aus benselben unter Todesstrafe verboten. Erzürnt über dieses Urtheil, welches durch bas Uebergewicht ber Deutschen und ber zu ihnen gezählten Landsmannschaften auf ber Universität herbeigeführt wurde, suchten die eingebornen Böhmen (Czechen), bie bauwtfächlich Hussens Anbänger waren und sowohl aus nationaler Abneigung wie aus wissenschaftlicher Parteistellung ben Deutschen entgegenstanden, die Rechte ber lettern zu schmälern, was um so mehr gelang, als König Wenzel seit seiner Absetzung ben Deutschen tiefen Groll trug. Erbittert über biese Berkurzung ber bisherigen Rechte, wanderten fünftausend Studirende und Professoren aus und veranlagten burch biefen Schritt bie Gründung anderer beutschen Universitäten, zunächst in Leipzig, wo breihundert berselben eine gute Aufnahme fanden. Da- 1409. burch verlor ber Erzbischof seinen bebeutenbsten Rüchalt, so daß seine geistlichen Strafurtheile nicht vollzogen werden konnten. Ja selbst ber Bannfluch,

ben ber Papst julest über ben vollsthümlichen Reformprediger schleuberte, ver minderte weder sein Ansehen noch die Zahl seiner Berehrer, unter benen sich besonders ein bohmischer Ebelmann von großer Beredsamkeit, Sieronhmus (bon Faulfisch) burch Gifer auszeichnete. Diefer verbrannte unter großen Tumult die papstliche Ablafbulle am Pranger zu Prag.

Das Roftniger Concil (1414—1418). Als endlich, von Raiser Sigismund bestürmt, Bapst Johann XXIII. die Rofiniger Rirder versammlung einberief, zogen Schaaren geistlicher und weltlicher Herren aller Nationen mit dem Bapft und dem Raifer an der Spitze in Lonftang ein. Nie bat die Welt eine äbnliche Bersammlung gesehen: der Glanz des gamen Abendlandes war darin vereinigt. Neben den driftlichen Fürsten aller Länder und ihren reichen Gesandtschaften befanden sich baselbst die ersten Würdenträger ber Kirche, die berühmtesten Doctoren und Gelehrten ber abendländischen Christenheit, die Botschafter von mehr benn vierhundert Reichs- und Landftabten; 150,000 Menfchen follen jugegen gewesen fein. Einheit und Berbesserung ber Rirche war bas bobe Ziel ber Bersammlung, bie fich boher gleich anfangs als allgemeines, die ganze Chriftenbeit umfaffendes Conci hinstellte, bas seine Gewalt unmittelbar von Christo habe, und bem Jebermann ohne Unterschied, auch der Papst gehorchen musse. Darum wurden vorerst alle brei Papste zur Abbankung bewogen, und als Johann XXIII., ben bie Funkt vor ber gebrobten Untersuchung seines lafterhaften Wanbels jur Entsagung gebracht, diesen Schritt bereuend bei Gelegenheit eines Turniers mit Hülfe Fried. richs von Defterreich verlleibet entfloh und im Bertrauen auf bie berr schende Meinungsverschiebenheit alle Zugestandnisse zurudnahm, gab bie Bersammlung die feierliche Erklärung ab, daß fie selbständig sei und über bem Bapk 1415. ftebe, sprach Johanns Absehung aus und fuhr in ihren Berathungen (wobei nach ben vier Saupt-Rationen, nicht nach Ropfen geftimmt wurde) mit Entschloffenheit fort. Ueber Friedrich von Defterreich "mit ber leeren Tasche", ber burch die Begünftigung der papstlichen Flucht die auf dem Concilium zugleich bezwectte Bebung und Stärfung ber faiserlichen Gewalt zu ver eiteln boffte, wurde Reichsacht und Bann ausgesprochen, worauf bie Reichs städte, die Schweizer und viele Fürsten in seine Staaten einstelen. genoffen bemächtigten sich bes Margau's und brachen bie habsburg und bie übrigen Schlösser, barunter bie feste Burg Stein, wo bie Urhmben bes hanjes verwahrt lagen. Schon war ber schönste Theil seiner Staaten frembes Befitting. als er fich vor Sigismund bemuthigte und baburch feine bentichen ganber zurückerhielt; die in der Schweiz gelegenen Städte, Burgen, Landschaften und mande wichtige Gerechtsame blieben bagegen seinem Sause verloren. Johann XXIII. kam nach mancherlei harten Geschicken endlich in die Gewalt des Lurfürstet Ludwig von ber Bfalz und hatte in ber Gefangenschaft zu Beibelberg Reit, bie Wanbelbarkeit bes Glück zu beklagen, bis er vor seinem Nachfolger Gnabe fand. Bon ben beiben Papsten entsagte ber eine unter ehrenvollen Bebingungen, bet andere wurde nach langen vergeblichen Unterbandlungen aufgegeben und endlich als Reter wider die einige driftliche Kirche entsett. Balb jedoch gewann die Anficht ber zahlreichen Ultramontanen (Italiener und Franzosen), daß bie Baff

eines neuen Papstes den beabsichtigten Berbesserungen vorangehen müßte, die Oberhand über die Forderungen der Deutschen und Engländer, die, unterstützt von dem Kaiser, zuerst einen neuen Zustand der Kirche begründen wollten. Als auch die Engländer sich gewinnen ließen und selbst unter den deutschen Prälaten der Absall einriß, schritt man zur Bahl eines neuen Papstes. Mit düstern Ahnungen gaden die nach, welche es ernst meinten mit der kirchlichen Besserung; hatte man es doch oft genug ersahren, was eine päpstliche Resormation bedeute. Cardinal Otto von Colonna bestieg unter dem Namen Martin V. den päpstlichen Stuhl. Dieser war ein Auger, gemäßigter Mann, der durch Abstellung einiger drückenden Mißbräuche dei Besetzung der Kirchenämter und durch Separatverträge (Concordate) mit den einzelnen Fürsten die Nation zu trennen und den Ruf nach einer Resormation zu unterdrücken wußte. So wurden die Währsche und Hossmacht getasserthum des Laiser Understung und das Kaiserthum bei seiner Macht, die Kirche in ihrer Entartung und das Kaiserthum in seiner Ohnmacht gelassen.

Bann und Acht gegen Friedrich. Die Kirchenbersammlung erklärte über Friedrich von Oesterreich: "Sintemal er gleich Pharao sein Herz verstodt und niber die Thränen der nothseidenden Kirche, wider die Warnungen seiner besten Freunde und wider die Mahnungen des Königs gleich einer Schlange gegen die Beschwörer seine Ohren verstorft, so siege er hiemit unter dem Indasssuch und unter dem hohen Bann; die Kirche empfehle dem Könige der Deutschen, ihrem lieben Sohn und Beschirmer, sie wider ihn zu schlächen, und ihm seine weltliche Strase ausgegen." Auf dieses wurde Friedrich von Sigismund in die Reichsack erklärt und verboten, "ihn zu hausen, zu hosen, ihm Kost, Futter, Hilse oder Auschläge zu geben, bei ihm zu sein oder Frieden mit ihm zu halten."

§. 471. Das Bestreben, die Einheit der Kirche herzustellen, führte die Bersammlung gleich anfangs zur Prüfung ber von den herrschen Glaubensfatungen abweichenben Lebren bes Johannes huß. Die Berbrennung von Bycliffe's Schriften burch ben Erzbischof von Brag und die Bekanntmachung ber Bannbulle gegen huß hatten in Böhmen eine große Aufregung erzeugt. Schaaren von Menschen begleiteten ben Prediger und lauschten seinen unter freiem Himmel gehaltenen Reben, wobei ärgerliche Auftritte nicht ausblieben. Dies bewog bie Bersammlung, ben Reformator zur Berantwortung zu ziehen. Berseben mit einem taiserlichen Geleitsbrief, worin ihm sichere heimtehr auge fagt war, begab sich Hug nach Konstanz, wurde aber alsbald verhaftet und ber Berbreitung von Irrlehren beschuldigt. Umsonst vertheibigte er sich mit Burbe gegen die Anklagen - seine Richter waren seine Gegner; die Geistlichen, weil er als strenger Sittenbrediger gegen die Entartung und Berweltlichung bes Bralatenstandes aufgetreten; bie beutschen Doctoren, weil er an ber Schmalerung ihrer Rechte bei ber Prager Universität Schuld war und die czechische Bovölkerung gegen die deutsche aufregte; die Theologen und Gelehrten, weil fie als Rominaliften feinen Realismus anfeinbeten (§. 399); umfonft beriefen sich seine Freunde auf den kaiserlichen Geleitsbrief — die Bersammlung ftellte ben Grundsatz auf, daß man Retern teine Treue ju halten habe, und forberte unbedingte Abschwörung. Als huß biese verweigerte, wurde er ber Priefterwurbe entfett und als hartnädiger Baretiler jum Flammentobe verbammt, ben er mit ber Rraft und Stanbhaftigfeit eines Marthrers erlitt. 1416. Ein Jahr fpater ertrug auch hieronhmus von Prag, trot feines burch 30. Rai. Seelenleiben und Kerkerqualen geschwächten und gebeugten Körpers, mit dem Muthe eines Stoikers die Schmerzen des Scheiterhaufens. "Kein Weltweiser (schried Aeneas Splvius) hat so viel Muth auf dem Sterbebette bewiesen, als sie auf dem Scheiterhausen". Die Ultramontanen hofften durch Hussens Tod die Reformationspartei und die Gegner des Papsithums zu schrecken, und dies willigten in seine Hurichtung, um den Verdacht der Mitschuld an einer Reteri von sich abzuwenden.

Der Flammented von Ons. "Nach seiner Entstelbung wurde his, als von der Linke ausgestoßen, der weltsichen Sewalt übergeben. Als man ihm eine hohe papierne Mitze mit dei gemalten Tenseln und der Ausschlicht: das ist ein Erzletzer! ausschlie nad seine Seele der Hist übergab, sprach er: und ich besehle sie meinem Herrn Jesu Christo! — Der Raiser, der dies Mits mit ausah, besahl dem Aursürsten Ludwig von der Psalz, Huß dem Scharsrichter zu Könzichen und ihn sosort zur Hinrichtung zu begleiten. Der Aursürst ihat dies, nachdem er erst seinem sichlichen Schmud abgelegt hatte. Unterwegs sah huß lächelnd die Berbreunung seiner Bücher. Ber dem Holzsch sin tllrich von Reichenthal, ob er nicht mehr zu beichten verlange, erhielt aber eine ablehnende Antwort. Als er schon an den Psahl angebunden war, ermahnte ihn der Aursürst noch einmal, seine Lehrereien abzuschworen. Aber Huß erklärte sich bereit, seine Lehre mit dem Tode zu bestegeln. Er wollte noch eine bentsche Kebe an das Boll halten. Da gebot der Aursürst anzugünden. Also empfahl Huß seine Seele Gott und erlitt den qualvollen Tod. Seine Alse wurde in den Rhein gestreut, damit die Böhmen sie nicht sammeln könnten. Das Boll aber, das dabei war, blief auf der Weinung, Kapst Johann hätte wegen seiner schändlichen Thaten wohl baß verdient denn huß verbranut zu werden."

8, 472. Die Sussiten. Die Runde von ber Ronstanger Granelthat trieb die von Haff und Fanatismus glübenden Suffiten zu einem furchtbaren Religionstrieg. Der Reld, ber nach huffens Anficht auch ben Leien gebührte, und ben fein eifriger Anhanger Jatob von Dies noch bei Bebzeiten bes Meisters ben Glaubensgenossen gereicht, wurde bas ihren Seeren porangetragene Bunbeszeichen (baber Utraquisten und Caliptiner); en ben Prieftern und Mönchen, die ihn verweigerten, wurde schwere Blutrache genbt. Umsonst schlenberte ber Papst ben Bannstrahl über Hussens Anhänger — bas zornentflammte Boll verachtete bie Drobung, die unter Wenzels schwacher Ro gierung ohne Folgen blieb. Und als dieser, aus Wuth über die Erftürmung bes Brager Rathbauses und die Ermordung der Rathsberren vom Schlage ge rührt, ftarb, und ber verhafte Sigismund Ronig von Bohmen werben folite, ba griff bas gesammte Boll an ben Waffen, um die Besitznahme des Landes burch ben wortbrüchigen Raiser, ber fich bie Ausrottung ber Reterei jur firem ften Pflicht gemacht, ju hindern. Zu dem religiösen Fanatismus gesellte in noch Nationalhaß gegen die Deutschen und bemolratischer Grimm; man bachte an einen Bund sämmtlicher Slavenländer und bot unter ber Sand bem Boleswinig die Krone von Böhmen an; man wählte ben Reffen des Groffürften von Litthauen, Sigmund Coributh, jum Regenten, ber aber nicht in Stande war, die aufgeregte und zerriffene Nation mit fraftiger Hand zu einigen. Umsonst erließ ber Bapst eine beftige Arenzbulle wiber bie Suffiten und forbert jum Bernichtungefrieg auf; ber Religionseifer war erfaltet; umfouft führte Sigismund mächtige heere gegen die ungeordneten Schaaren; vor ber wiben Buth bes zornigen Bolles, bem ber fühne, friegefundige und zur Beberrichung ber Massen wunderbar begabte Feldherr Johann Bista gebot, bebten feine

Solbnertruppen und Ritterbeere zurud. Das berrliche Schlof Wisserbad, ber Stola Parls IV., wurde erstürmt und geschleift; brei Reichsbeere erlagen ber ungefühmen Kraft ber Huffiten (Schlacht bei Dentsch-Brob), bie nicht nur in Die böhmischen Kirchen und Albster Die Brandfackel warfen, sondern auch verheerend in die Nachbarlander eindrangen. "Sie thaten also groß Jammer und Leibes an bem beutschen driftlichen Bolt", sagt ein Zeitgenoffe, "bag nicht Wunder ware, wenn das Bolf an Gott verzaget batte und wenn man Niemanden bobmischer ober mahrischer Zunge mehr bolb werben sollte". Ziefta's, bes blinben Beerführers, Rame war ber Schreden ber Nationen. Durch bas Lesen ber altteftamentlichen Priegsgeschichte, welche bem Bolle mehr ausagte als ber Zustand ber ersten Christengemeinden, versetzte sich dasselbe ganz in die vormalige Lage ber Israeliten. Die Berge, auf welchen fie fich versammelten, erhielten biblische Namen (Horeb, Tabor, Delberg, grinnenber Berg, Berg bes Lammes). Die Monde und Attatholischen überhaupt hießen Philister, Beiben, Mobammebaner. Alles bielten fie gegen biese erlaubt, was einft die Israeliten gegen die Ranaaniter gethan. Aus Mangel regelmäßiger Baffen ergriff eine große Bahl bes Boltes bolgerne Reulen, Fenerhaten, Dreschstegel. Ziela übte fie täglich im Arleg und machte einige burch erbeutete Bferbe beritten. Er nannte sich selbst: "Johann Bista vom Reld, hauptmann in ber hoffnung Gottes ber Taboriten". Auch die bunkeln Aussprüche der Offenbarung wurden auf die Gegenwart gebeutet und zur Steigerung bes friegerischen Fanatismus benutt. thumliche Rraft und religibse Begeisterung ber Hussiten sieste über alle Rriegs kunst. "Dort fragte man weber nach Ritterart und Watvenbild, noch nach Turnierklinsten und Courtoiste, die Schaaren der "Brilder", Handwerker und Bauern, Gefellen, Anechte, Taglobner, jeber bereit für ben Relch ju siegen und au fterben, ihren Subrern au ftrengftem Geborfam, ju jedem Dienft, ju jedem Gewaltmarich, jeber Entbehrung, jebem Aeugersten bereit - sie waren eine gang andere Streitfraft als bie berkommliche feubale, die webet zu gehorchen, noch ju entbehren verftand und Ehre, Bunft, Beute suchte, wahrend jene fitt ihren Glauben, für ihr Baterland, für die Freiheit, für Ideen tampften". -Nach Zista's Tobe trennten sich die Gemäßigten (Calixiner, welche außer ber freien Predigt bes göttlichen Worts in ber Landessprache und bem Genug des Abendmahls unter beiberlei Geftalt noch "Rücklehr des Alerus zur apostolifcen Armuth umb ftrenge Kirchenzucht als Gemeinberecht auch über bie Aleriter" verlangten) von ben Rabicalen (Taboriten und Baifen), bie alle firchlichen Satzungen, welche nicht buchftablich aus ber beiligen Schrift bewiefen werben konnten, verwarfen, auf Bernichtung bes Lehramtes ausgingen und alle mählich im gesteigerten Kanatismus die nabe Wiedertunft Christi erwarteten. Auch bie sociale Frage trat bei ihnen mehr und mehr in ben Borgrund: "wie in der Stadt Tabor kein Mein und Dein, sondern Alles gemeinschaftlich ift, fo foll immer Allen Alles gemeinschaftlich sein; Sondereigenthum haben ift Tobsilinde". Diese wild aufgeregten Massen, "das Bolt in Waffen", beharrten bei bem "beiligen Krieg"; fie nothigten Coributh, ber nach ber flegreichen Solacht 149a. bei Auffig mit bem Bapft in Unterhandlung getreten war, ber Regentschaft an entfagen und nach Litthauen gurudgulebren; fie fetten (unter Brocovius bem Groken und Brocopius bem Aleinen) ibre morbbrennerifden Bfige

und Plunberungen fort, verheerten Sachfen und Franten und erpresten von Brandenburg und Babern Tribut. Rein Reichsbeer bestand vor ihrem zermalmenden Waffenftoß; feine Mauer schützte vor ihrem Angriff. Bie ein verheerender Bergstrom ergossen fie fich ungehemmt über die zitternden Lauber : brennende Städte und Dörfer bezeichneten ihren Weg : angitvoll flüchteten fic Ritter und Bürger in die Wälber, nur auf die eigene Rettung bedacht, Weiber und Kinder bem Mitleid ber Feinde preisgebend. Noth und Elend waren is groß, "daß man fand an der Mutter Bruft tobt das Kind und fie lebete taum vor großem hunger". Die Caliptiner bagegen, erschreckt fiber bie fromme Raserei ber böhmischen Kirchenstürmer und über ben religiösen Wahnfinn ber mabrifchen Abamiten, bie jeben außern Gottesbienft für Abgotterei erflarten, die Sacramente verwarfen und mit Besiegung aller Naturtriebe im Stande ber Unschuld ohne Aleider leben wollten, boten die Hand jum Frieden, als ihnen bas Bafeler Concilium burch bie sogenannten "Brager Compactaten" ben Relch beim Abendmahl und die Predigt in der Landessprache zugestand. als die Taboriten bei Prag eine schwere Niederlage erlitten und die beiden Procope gefallen waren, gelang es bem Raiser burch die Rlugheit seines verftanbigen und verbienten Ranglers, bes Grafen Raspar Schlid, sie unter ben-1496. felben Bebingungen jum Frieden zu bringen, worauf Sigismund als König amerkannt wurde. Aber Böhmens Herrlichkeit lag in Schutt und Trümmern.

§. 473. Bohmen nach ben Suffitentriegen. Rach Sigismunds 1487. Tob wurde bas land von neuen Wahlstürmen und Bürgerfriegen schwer beimgesucht, bis endlich auf Betreiben bes gemäßigten und vaterländisch gefinnten Johannes Rothegana, Ergbischofs von Brag, trot bes Wiberftanbes bes eifernben Bredigermonche und Wunderthaters Johannes Capiftrano, ber bledrad tapfere und verständige Georg Bodiebrad von der Utraquistenpartei und besonders von der Ritterschaft "um Friedens und gemeinen Rutens des Bolles willen" auf ten Thron erhoben und von Raiser und Papst bestätigt warb. Er steuerte ber Anarchie und warf das Bandenunwesen nieder. Als er aber bie von Rom verworfenen Compactaten des Baseler Concils aufrecht erhielt und ben papstlichen Legaten, ber in offener Reichsversammlung unehrerbietig an ihm sprach, verhaften ließ, traf ihn ber Bannfluch bes apostolischen Stuhls, worans ber Burgertrieg von Neuem entbrannte, ber erft völlig beenbigt wurde, als 1485. Ronig Blabislaus auf bem Landtage zu Ruttenberg einen Religions frieden stiftete, burch welchen jebe ber streitenden Barteien, die tatholische wie die caliptinische, in ihrem Besitzstande gesichert werden sollte. "Aber den Suffiten war in so langen politischen Stürmen von ihrer religiösen Eigentbumlichkeit fast nichts geblieben als die Aeußerlichkeit bes Relches". Neben ben großen verneinenden Kräften, die den Abfall von der alten Kirche bewirkten, fehlte der bejahende, Alles durchdringende, tiefe Grundgebanke, der eine neue batte schaffen können. "Die feindlichen Beere ju schlagen und zu vernichten gelang ben Bobmen, aber ben Sieg ihres Glaubens bezeichneten nur bie zerstörten Alöster und Bilber, teine gewonnene Seele". Migmuthig fiber bie ben Ratholiten gemachten Buge ftanbnisse und über das Verschwinden des evangelischen Geistes, trennte sich eine Neine Partei, meistens Ueberreste ber Taboriten, von ben Calirtinern und bilbete

unter bem Namen bohmische und mährische Brübergemeinden eine getrennte Secte, "arm, bibelfest und friedfertig".

1. Die bohmifden Brüdergemeinden. "An bie Ofigrenze verwiesen, verbreiteten fich unter foweren Berfolgungen einzelne fleine Gemeinben in Bohmen, Mabren und Polen, ließen thre erften Bifchofe von Balbenferbifchofen weihen und nahmen Ueberrefte ber Balbenfer nebst anbern fiillen Frommen in sich auf. In einer Stufenfolge von Aufängern, Fortschreitenben und Bollommenen verwarfen fie bie Beiligen und Brälaten ber latholischen Kirche, lehrten flatt ber Transsnbfiantiation eine mystische Bereinigung bes Abreers Chrifti mit Brod und Bein, wollten nicht bie alleinseligmachenbe Rirche, sonbern nur Glieber berfelben sein und bewahrten burch eine Rirchenzucht im Geiste ber ersten Jahrhunberte ein stitlich strenges, inniges, frommes und beforanttes Leben."

2. Böhmen unter Georg Pobiebrab und Blabislans. Rach Raifer Sigismunds Tob mablte die altlatholische Bartei in Bohmen seinen Schwiegersohn Albrecht II. und als bieser balb nachher ins Grab fant, feinen nachgebornen Sohn Blabislans, wogegen bie huffiten, nach einigen vergeblichen Berfnchen einen Gegentonig aufzustellen, enblich eine Reichsregentschaft aus mehreren Barteibauptern (Ulrich von Rofenberg, Meinharb von Renhaus und Beinrich von Ptaczel) errichteten. An bie Stelle bes letteren, ber bas meifte Auseben batte, aber balb ftarb, trat Georg Pobiebrab. Diefer, ein eifriger Suffite, bemachtigte fich ber Sauptfabt Prag, ließ Meinhard von Renhans, ber ihn zu verbrängen gesucht, ins Gefängnif legen, wo er balb farb, und erlangte, als er ben Sohn besselben (ber im Berein mit bem Markgrafen von Meißen einen Rachezug wiber Böhmen unternommen) in ber Felbsplacht überwunden hatte, bie Burbe eines Reichsverwesers ober "Gnbernators". Mittlerweile mar Blabistans ermachsen und seiner Thronbesteigung wurden teine hinderniffe mehr in ben Beg gelegt. Er wurde im Sahre 1453 in Brag gelrönt, ftarb aber icon nach vier Jahren, als er gerabe im Begriff ftand, seine Bermählung mit einer Tochter König Karls VII. von Frankreich zu seiern. Run traten wieder mehrere Färsten als Bewerber um die böhmische Arone auf; unter ihnen Kaiser Friedrich III. und Kastmir von Bolen; aber burch bie thätige Cinwirkung bes Erzbischofs Rokpezana von Brag. bes ftandhaften Berfechters ber gemäßigten husstischen Kirchenlehre und Laiencommunion, wurde ber bisherige "Gubernator" Georg Pobiebrab einstimmig jum Ronig gewählt. Raifer und Bapft bestätigten die Bahl, in ber Meinung, er werbe Böhmen ber römisch-tatholischen Kirche auführen. Aber Podiebrad blieb stets ein eben fo eifriger Gegner bes Papismus, ber in Capifrano, bem "apostolischen Commissarins und Groß-Inquistor tegerischer Berberbeit über ben gangen Erbireis" und ben Observantenmonchen bie eifrigsten Bertunbiger hatte, wie ber taboritischen und anticaliztinischen Ausschreitungen. Gleich seinem Freunde, dem ehrwlitbigen, von dem böhmischen Bolle allgemein geachteten und geliebten Rochezana, der unerschütterlich über die Lehre vom Kelch für alles hufstische Boll gleichsam die Wache hielt, gehörte auch Podiebrad zu ben gemäßigten, aber flandhaften Berfechtern ber firchlichen Ordnung und Ginheit innerhalb ber buifftischen Anschauung und im Sinne ber Compactaten. Aber als ber Papst auf die vollständige tirchliche Einigung in Böhmen brang und die Compactaten, für die der Erzbischof auf dem Baseler Concil so eifrig gewirft hatte, aushob, versocht Bobiebrad die Rechte der Utraquisten. Die Kolge war, daß er mit dem babflichen Bannfluche belegt und Böhmen von Reuem von feindlichen Arengheeren befriegt warb. Der Raifer, von Georg bebrangt, rief ben Ungarntonig Matthias Corvinus zu Hülfe und versprach ihm die Belehnung mit der böhmischen Krone. Matthias nahm and wirklich ben Titel eines königs von Böhmen an, tonnte jedoch nie zum Bestie bes Reichs tommen. Georg behauptete fich mit Hilfe ber Utraquiften gegen seine außeren und inneren Biberfacher. Gelbft ber machtige Burggraf 3benet von Sternberg, obwohl ein Anhanger ber tatholischen Rirche, trat auf seine Seite. Und icon bachte er barauf, bie bobmische Rrone burch bie Bahl bes Landtages einem feiner Sohne antheilen au laffen, als ber Lod feinem thatenreichen 22. War - Leben ein Ziel setzte und seine Blane vereitelte. Aber wenn es ihm auch nicht gelang, Krone und Reich auf seine Rachtommen zu vererben, so hat er boch sein Boll und seine Glanbensgenoffen vor ben Gräneln einer tatholischen Reaction bewahrt. Rach Georgs hinscheiben mabiten bie Bohmen ben fünfzehnjährigen Prinzen Blabislaus von Polen jum König; aber Matthias zab seine Ansprüche nicht auf und suchte sich mit dem Schwert zu behaupten; beide Thronbewerber suchten und erlangten abwechselnd vom Raifer bie Beftätigung ihrer Rechte. Gin achtiabriger

1437. 1440.

1444.

1448.

1450.

1457.

1458.

Plable. lends 14711479.

1526.

Arieg, hie und ba von einer Waffenruhe und vorlibergebenden Uebereinfunft unterbrochen, vermehrte die Leiden und Berwirrung des unglucklichen Böhmenvolls. Endlich wurde der Thronftreit burch einen Friedensschluß babin entschieden, bag Bladislans im Befit von Bohmen blieb, Mähren, Schlesten und die Lausth bagegen an den König von Ungarn tamen, jedoch mit der Bebingung, daß nach Matthias' Tobe die abgetretenen Landschaften um eine bestimmte Summe von ben Böhmen wieber eingelöst werben bürften. Wlabislaus' Streben, ber tatholischen Rirchenlehre bie herrichaft in Bohmen zu verschaffen, führte nene Berwirrungen und Aufftande berbei, bis ber erwähnte Religionsfriede von Anttenberg bem Rirdenftreit ein Enbe machte. Rach Matthias' Tod brachte Bladislans nicht nur die verlorenen Länder wieder an Bösmen. sondern wurde sogar jum König von Ungarn gewählt. Er nahm nun seinen gewöhnlichen Ansentbalt in Ofen, 21m großen Rachtbeil bes böhmischen Landes, wo unter einer schwachen Regentschaft balb wieber bie alten Parteilämpfe zurlidlehrten. Richt nur, bag bie Refte ber hufstischen Eiferer blutig verfolgt wurden und die Prager Judenschaft unr durch hohe Geldsummen sich einen gesicherten Aufenthalt erwerben tonnte; ber jahlreiche Abel vermehrte seine Macht und Borrechte bergeftalt, bag bie Rönigsgewalt jum Schatten berabfant, ber Baner in ble brildenbfte Leibeigenschaft gerieth und der Bürgerstand in seinen politischen Rechten mehr und mehr beschränkt ward. Die Folge war, daß zu Anfang bes sechzehnten Jahrhunderts die taum geheilten Bunden bes Religionstrieges burch burgerliche Rämpfe politischer und socialer Ratur von Renem ausgeriffen wurden. Rach Bladistans' Tob bestieg sein junger Sohn Lubwig ben Thron von Ungarn met Bbmen, ein fowader Fürft, ber nach einer zehnjährigen unruhvollen Regierung auf bem Schla Ctfelbe von Mohacs (8. 536) feinen Tob fand. Er ftarb finderlos und bie nachften Aurechte auf ben Thron gingen an feine Schwefter, bie mit Ferbinanb von Defterreich vermablie Königin Anna, über. Dieser Auge und gemäßigte Fürft exlangte nnumehr burch die Babl ber Stanbe bie Krone von Bohmen, nachbem er fich ju einer bie Buigliche Gewalt vielfach befchrantenben Bablcavitulation verftanden. Bon ber Beit an blieb Bohmen bei Desterreich und fein Bablrecht fant balb jum leeren Schatten berab. Im Jahre 1526 wurde Ferbinand I. als Lonia von Böhmen, Schleften und ber Laufit gefröut.

8. 474. Das Bafeler Concil (1431-1449). Obicon Sigismund. ein schöner, geistwoller Fürst von unermüblicher Thatfraft und boberem Streben. nach seinem Römerzug fünf Kronen auf seinem Saupte vereinigte und im venntenben Raiserschmud fich selbstgefällig "Berr ber Welt" ju sein bauchte, tonnte er boch ber beutschen Raiserwürde ben vorigen Blanz nicht wiebergeben. mußte auseben, wie ebemalige Provinzen bes beutschen Reichs an bas neuburgunbifde Bergogthum verloren gingen (88. 518, 519), wie bas kaiserliche Ralien von den Benetianern und andern aufstrebenden Staaten mehr und mehr geschmälert wurde und wie die entlegeneren Lehnterritorien sich allmählich bem Abhängigkeitsverhältniß entzogen. Seine Prachtliebe und Freigebigteit, seine tostspieligen Unternehmungen und Reisen zur Berftellung bes Rirchenfriedens, seine Rriege und seine weitgreifende Politit verursachten ihm viele Ausgaben und brachten ihn nicht selten in Geldverlegenheit. Doch ift die Ergablung, bag bie bebeutimgevolle Abtretung bet Mart Brandenburg nebft ber Rurwarbe an ben Burggrafen von Rarnberg, Friebrich von Hohenzollern, zu Erbe und Eigenthum (g. 462) in Folge einer Berpfändung gegen ein vorausgegangenes Darlehn geschehen sei, eine Erfindung späterer Jahre. Durch biese Abtretung wollte vielmehr ber König theils bie Treue und Ergebenheit belohnen, die Friedrich durch manche wichtige Dienstlesstung tund gegeben, theils bem halbverlornen und herabgekommenen fernen Lande einer fraftigen und zuverlässigen Herrscher setzen. "Die Berschreibung war nicht bie Sicherstellung eines mißtrauenden Gläubigers, sondern ein Ausbruck wahrhaft königlichen Bertrauens zu einem Fürsten, von dem der Rönig wußte, wie er

bie Pflicht und ben Beruf bes Fürstenamts verstand". Einige Zeit nachher übertrug ihm Sigismund auch die Reichsverwesung in den beutschen Landen. — Selbst bie großen Concilien, bie ben Glanzpunkt von Sigismunds Regierung bilben, endigten mit einer Minderung der kaiserlichen Macht. Nach langem Raubern war nämlich in Folge eiblicher Berpflichtung durch Martins V. Nachfolger, Eugen IV., jur Beilegung ber huffitischen Streitigkeiten und jur Bollendung der in Kostnitz unterbrochenen Reformen, eine Kirchenversammlung nach Basel einberufen worden. Hier nahmen aber die Berhandlungen bald einen ber papstlichen Macht gefahrbrobenben Bang. Die Eintheilung in "De putationen", welche periodisch erneuert wurden, loste bie geschloffene Rraft ber papstlich gesinnten Nationen auf und gab den entscheidenden Einfluß in die Hände des zahlreich vertretenen niedern Alerus, der den Neuerungen gunstig war und an b'Allemand, bem Carbinal von Arles, ein entschloffenes Haupt hatte. Die Bersammlung brang auf Bereinfachung ber römischen Hofbaltung, bob die brudende Besteuerung der Landesfirchen diesseit der Alben auf, untersagte die eigenmächtige Besetzung der Bisthumer und Bfründen und beschränkte die Appellationen und die Berlegung geistlicher Processe nach Rom. Darliber gerieth Eugen so in Sorge, daß er die Reise des brantinischen Raisers nach Italien, behufs einer Bereinigung ber morgenländischen und abendländischen Kirche, zum Borwand nahm, um das Concil nach Ferrara und endlich nach Morenz zu verlegen. Aber viele Geiftliche blieben zurud, mablten an bes von ihnen abgesetzen Eugen Stelle ein anderes Oberhaupt (Relix V. ben als beiliger Einsiehler am Genfersee gemächlich lebenben Bergog Amabeus von Savoben) und wiederholten ben in Konftanz aufgestellten Grundsatz, daß Die Kirchenversammlung fiber bem Papste stehe und nur jener, nicht biesem Unfehlbarteit zufomme. Die Rurfürsten schlossen angesichts biefer neuen Kirchenspaltung einen Reutralitätsbund. Es war ber sicherste Weg, die Entscheidung bes Streits in ihre Hand zu bringen, und für die beutsche Rirche einen möglichst großen Rugen baraus zu ziehen; allein bald gelang es bem feingeschlungenen Intriguenspiel bes Papstes und Raisers, ben Aurverein zu trennen. Mit rudfichtsloser Entschiedenheit schritt Eugen auf seiner Bahn fort. ibrach den Bannfluch über die ungeborsamen Glieder der Smode aus, verwarf ihre Beschläffe und entsetzte die beiden Erzbischofe von Trier und Roin, die Borfechter ber Opposition, ihrer Würben; und um besto sicherer ben beftigen Wiberstand ber Deutschen zu überwinden, gewann er ben seinen Italiener Aeneas Sylvins Piccolomini (nachmals Bapft Bius II.), ben Hugen, gewandten, auch als Schriftsteller ausgezeichneten Beheimschreiber und Boschichtschreiber Kaiser Friedrichs III., und bewirkte burch schlaue Unterhandlungen, burch Bestechungen und zweibeutige Zusagen, sowie burch Zuruchnahme bes gegen die Erzbischöfe ausgesprocenen Absetzungsbecrets, daß die deutschen Kürften, welche bie Bafeler Beschluse angenommen batten, in eine Abanberung berselben willigten. Aber burch italienische List und die engherzige Schwäche bes Raisers, ber um Gelb, Meinliche Bortheile und nichtige Bersprechungen das Wohl der deutschen Kirche preisgab, wurde die Abanderung so vollständig. daß burch den unter dem Ramen Aschaffenburger ober Biener Concorbat zwischen bem Raiser und bem Babste abgeschlossenen Bertrag ber Fort-

bestand fast aller Misbräuche und Erpressungen gestattet und die durch die Baseler Beschlüsse ber beutschen Kirche zugesicherten Rechte und Vortheile ihr entwunden wurden. Raum ist je ein Spiel so ränkevoll, hinterlistig und trügerisch von ber einen, so kleinmuthig und schwach von ber andern Seite as spielt worden. Umsonst verfocht der von den beiden Erzbischöfen als Sachwalter aufgestellte Mirnberger Syndicus Gregor von Beimburg, gleich Aeneas Splvius ein Forderer ber neuen Bildung gegen die mittelalterliche Schulmeisbeit. augleich begeistert für die Rechte und Wohlfahrt des deutschen Bolles und ein männlicher Borkampfer ber Wahrheit, mit allen Waffen bes Beistes und ber Beredsamseit die Sache der kirchlichen Freiheit und des nationalen Rechts, ein vaterländisch gesinnter Mann von deutscher Art und Kraft und ergraut im Kampfe wider Rom und "malfche Lift und Trug"; — von dem Kaiser und ben meisten Fürsten verlassen, erkannte bas Concilium nach einigem Bebenken Eugens Rachfolger Nicolaus V. als rechtmäßigen Papft an und löfte fich bann auf. Somit schied bas Papstthum jum zweiten Male siegreich aus bem Rampfe, aber weniger burch innere Kraft und Wahrheit, als burch unfirchliche Mittel. "Es begann sich ber Bebanke ber unsichtbaren Kirche, beren Haupt Chriftus fei, von feiner entarteten Erscheinung zu lofen". Das große Jubeljahr, womit Rom im nachsten Jahre seinen Triumph feierte, und bas "eine wahre Bölkerwanderung von Bläubigen" nach ber ewigen Stadt führte, war nur eine matte Glorie obne Dauer.

§. 475. Die Hohenzollern in Brandenburg. Schon unter Friedrich Bar-barossa wurde Graf Friedrich von Bollern, aus einem alten, den Hohenstaufen treu ergebenen Gefchlechte in Schwaben, mit ber Wirbe eines "Burggrafen von Nürnberg" beschenkt. Bu biesem Amte gehörte die Berwaltung der Reichsgüter in jenem Theil des Herzogthums Franken, die höchste Gerichtsbarkeit an des Kaisers Statt und der oberste Militärbefehl in dem gesammten Gebiet. Der Burggraf ftand zu dem Markgrafen in bemfelben Berhältniß, wie ber Markgraf zum König. In dieser Stellung erwarben bie Zollern burch Erbschaft und Kauf große eigene Güter, wie sie kein anderer geistlicher ober weltlicher Flirst in Franken besaß; und ba fie gleiches Interesse mit der Reichsgewalt hatten, so ftanden fie in allen Rampfen auf Seiten bes Raifers. In der Umgebung Friedrichs IL. und feiner Sohne wird baufig Ronrad von Bollern, Burggraf von Rurnberg, genannt. Für die Dienste, die fein Rachfolger Friedrich III. bei ber Bahl Rubolfs von Habsburg leistete, ertheilte ihm bieser Kaiser die "erbliche Belehnung auch in weiblicher Linde mit Allem, was er bereits inne hatte", und bediente sich vorzugsweise seines Raths und seines Arms bei Herstellung des Landfriedens. In der Schlacht auf dem Marchfelbe (1278) trug er die Sturmfahne. Bei seinem Tob am 14. August 1297 folgte ihm sein ummündiger Sohn gleichen Namens in der Wirde und in seiner Anbanglichkeit an das Raiserhaus. Er begleitete Heinrich VII. nach Italien und entschied in ber Schlacht bei Mablborf ben Sieg zu Gunften ber bayerifch-bobmifchen Bartei. Theils zum Lohn für biese Berbienste, theils als Pfanbschaft für Darlehn erhielt er von Ludwig mehrere Reichs leben, wie Hof, Stauf, und vor Allem das einträgliche Bergregal am obern Main. bennnn. Sohn und Nachfolger Johann II. befolgte dieselbe Politik. Er und sein Bruder Al1889— haafte hierem an Gelem O. S. brecht hielten zu Kaiser Ludwig bis an seinen Tob, dann machten sie ihren Frieden und Bertrag mit Karl IV. Noch näher schloß sich Johanns Sohn Friedrich V. an Kaiser Karl an; er unterstlitte benfelben baufig in seiner Geldnoth mit Darlehn, gegen welche er bam Reichsgüter und Rechte in Empfang nahm; ouch von andern abeligen Baufern gewann er burch Kauf ober Pfanbschaft große Besitzungen, so daß sich die Giter des burggräflichen Hauses mit jedem Jahre mehrten. Sparsankeit, sorgsältige Berwaltung, verbunden mit der Ergiebigkeit des Bodens und sonstigen Einkunften, machten ihm solche vortheilhafte Ge-

schäfte und Raufe möglich. Bei seinem Tobe theilte er sein Land unter seine zwei Söhne Johann und Friedrich; jener erhielt das Land auf dem Gebirge und im Bogtland, dieser das Land unterhalb des Gebirges (Anspach). Aurz zuvor hatten Beide an Sigismunds Bug wider die Osmanen Theil genommen und in der ungläcklichen Schlacht von Rikopoli mitgefochten (Sept. 1396). Gegen die bisberige Hauspolitik trennte fich Burggraf Friedrich VI. in dem Streit der deutschen Fürsten wider Wenzel von dem Kaiser und trat auf die Seite Ruprechts von der Pfalz, bessen Schwager er war und bessen Königswahl er eifrigst betrieb. Aber turz vor dem Tode Ruprechts begab sich ber Burggraf, mit deffen Einwilligung, nach Ungarn zu Sigismund, dem er nun im Felde und im Nathe große Dienste leistete. Darum überließ ihm auch Sigismund die Berhandlungen mit den deutschen Fürsten, als nach Auprechts Tod eine neue Königswahl nöthig wurde, und übertrug demselben die Auxstimme für Brandenburg mittelft Bollmacht. Durch seine Thätigseit wurde, trot der Anstrengungen des feindlich gesinnten Rurfürsten von Mainz, in Frankfurt Gigismund zum König der Deutschen gewählt. Die von Mainz geleitete Gegenwahl, wo- 21. Cont. burch Markgraf Jost von Dahren zum Oberhaupt bes Reichs berufen ward, fiel burch ben balbigen Tod des Erwählten (Januar 1411) in Richts zusammen. König Wenzel verglich fich mit Sigismund und überließ ihm die Reichstleinodien und das nähere Anrecht an die Raiserwürde, und der Kurfürst von Mainz und sein Anhang gaben Sigismund bei einer zweiten Wahl gleichsfalls ihre Stimmen. Durch Jostens Tob war die Mart Bran- 3-111 1411. benburg, die unter den Luxemburgern durch die wilden Fehden der Ritterschaft in einen heillofen Zustand gerathen war, an Sigismund gefallen und seine erste Sorge war, durch Uebertragung derselben an einen zuverlässigen und träftigen Mann das gesunkene Ansehen der Obrigleit daselbst herzustellen. Daber ernannte der Kaiser mit der mübevoll erlangten Buftimmung seines Bruders Bengel ben Burggrafen Friedrich "jum erblichen Berwefer und obersten Hauptmann" in den Marten und belohnte somit dessen Berdienste bei ber Königswahl. Zugleich gab er ihm durch die Verschreibung von hunderttausend Goldgulben auf die Marten und weiteren fünfzigtausend als Mitgift der Tochter des Sachsen= herzogs bei ihrer Bermählung mit Friedrichs Sohn eine festere Garantie, indem daran die Bedingung geknüpft war, daß im Falle einer Rudforderung durch Sigismund oder seine Rachfolger jene hohe Summe an ben Burggrafen gurudbezahlt werben mußte. Somit waren die Marken dem Burggrafen verpfändet, aber nicht für ein Darlehn, das er anderweitig dem König gemacht, fondern für den Aufwand von Geld und Mübe, dem er zur Rettung des halbverlornen Landes sich unterzog. Denn um das Ansehen und die Gewalt der Obrigkeit wieder fester zu begründen, mußte er viele verpfändete Krongliter und Rechte einlösen. Die Erzählung, daß der Kaiser die Mart Brandenburg dem Burggrafen gegen ein Darlehn verpfändet und dann ihm überlaffen habe, ift erst im Anfang bes flebzehnten Jahrhunderts entstanden. Aber Friedrich hatte viele hinderniffe zu tiberwinden, ehe er von dem Lande Bestt nehmen konnte. Obwohl die Stände dem König gehuldigt hatten, so fand der Burggraf bei seiner Ankunft bennoch allenthalben Gegner. Die Ebelleute, an ein unbändiges Raub = und Fehdeleben gewöhnt, hielten sich für start genug, die glücklich errungene Selbständigkeit zu vertheitigen und "der Anmagung, dem Lande Ordnung, Frieden und Obrigleit wieder geben zu wollen, in ihren ersten Bersuchen entgegen zu treten". Sie tamen überein, "ben Tand von Nirnberg" fern zu halten. Gelbst die Städte gogerten mit ber hulbigung, aus Furcht, ben Groll ber herren auf fich zu laben. Es bilbete fich eine Abelsverschwörung unter der Leitung des Caspar Gans v. Putlit, sich den Anordnungen ihres Lehnsherrn mit bewaffneter Hand zu widersetzen. Aber durch Klugheit und Ernst wurde Friedrich Meister feine Widersacher; unterstützt durch kaiserliche Befehle und geftärtt durch ein Bündniß mit dem Erzbifchof von Magdeburg, gewann er die Gemäßigten und unterwarf bann die Tropigen, die Quipow, Rochow, Gans v. Butlig u. A. mit ben Waffen. Gegen die Widerspenstigen wurde gerichtlich verfahren und Recht, Ordnung und Friede wieder hergestellt. Durch die "märkische Landfriedensordnung" wurde dem Faustrecht und Raubleben die Art an die Wurzel gelegt. Bur Bergeltung für die Gunst des Kaisers stand Friedrich demselben treu zur Seite und unterftützte ihn gegen alle Feinde. rafchen Ginfchreiten verbankte ber Raifer ben vollständigen Sieg über ben geächteten Friedrich von Desterreich, der sich vermessen hatte, sich gegen Bslicht und Recht aufzulehnen; und

es war nur ein weiteres Zeichen der Anerkennung, daß Sigismund durch eine Urkunde von 1415. 30. April 1415 die Mart Brandenburg mit ber Kur- und Erzkämmererwürde erblich bem Burggrafen Friedrich übertrug, unter Borbehalt der Wiedereinlösung, "mit gutem Rath der Mehrzahl der Aurfürsten, auch vieler anderer Fürsten, Grafen, Ebler und Getreuen". In Konstanz erfolgte dann die feierliche Belehnung; und balb nach bem Schluß bes Concils wurde der Markgraf "zum Statthalter und Berweser des römischen Reichs 1417. 2 Detober in beutschen Landen" vom Raiser eingesest. Kräftig hat er sein ganzes Leben für die Einbeit bes Reichs und bie Stärtung bes Raiferthums getampft, befonbers mabrend ber traurigen Beiten ber Hussilienkriege. "Daß er in dem Bersuch, das Reich deutscher Nation als einen Staat zu begreifen, zu ordnen, monarchisch zusammenzuhalten, und daß er zum Awed diefer großen nationalen Reform in des Reiches innersten Rath und das hohe Fürstenamt ber Markgrafschaft berusen worden, bat auf ihn und sein Haus Gebiete, Rechte, Ansprüche gebracht, die strut und fort auf die Gründe zurückweisen, welche die Uebertragung veraulasten und in denen dies Haus gleichsam seinen Rechtstitel hat." Nach Friedrichs I. Tod theilten fich seine beiben Sohne in bas Erbe. Fried rich II., ber "Eiserne" genannt, erhielt Brandenburg mit der Aurwürde, der jüngere Albrecht (Achilles) die franklich-branbenburgischen Bestyungen unterhalb bes Gebirges, bis er bei bem freiwilligen Ruckritt bes ältern kinderlosen Bruders (geft. 1471) and die Marken nebst der Kurwurde bamit verband. Albrecht war einer ber größten Fürsten seiner Zeit, groß im Felbe als Ariegshelb, Ang mb entschlossen im Rathe als Staatsmann und für bes Raisers Bobl und bes Reiches Ehre vor Allem bedacht. Um diese Zeit hatte auch das Herzogthum Pommern, beffen beite Bestandtheile Hinterpommern oder Pommern=Stettin und Borberpommern oder Bommern-Wolgast mit ber Insel Mügen im vierzehnten Jahrhundert burch Brais I von tiskaf IV. († 1326) vereinigt worden waren, einen trefflichen Fürsten in Herzog Bo-Bommern gislaf X. "der Große" genannt, ber die Wohlfahrt seines Boltes burch Beförberung bes Handels, burch Beseitigung des Strandrechts, durch friedliche Berträge mit den Stadtgemeinden an begrunden bemitht war.

## 4. Dentichland unter Friedrich III. und Maximilian I.

8. 476. Als mit Sigismund, einem geistwollen und hochgebildeten. aber ber Weltlust und ben leichtfertigen Sitten ber Zeit hingegebenen Herrn, ber luremburgische Mannesstamm erlosch, erhielt sein Schwiegersohn und Erbe Albrecht II. von Desterreich die deutsche Kaiserkrone, die fortan dem habsburgisch-österreichischen Hause verblieb. Abrecht war ein wohlgesinnter. gerechter und thatfräftiger Mann; ba aber seine ausgebehnten, burch innere Unruben und äußere Feinde (bie Türken) verwirrten Staaten und die bürgerlichen Rämpfe in Bohmen und Ungarn seine ganze Thätigkeit in Anspruch nahmen, fo konnte er mabrend ber kurzen Zeit seiner Regierung für Deutschland nichts Erspriefliches unternehmen. Seine Bersuche, zur leichtern Handhabung bes Landfriedens das Reich in vier ober sechs Kreise zu theilen, wie schon Wenzel beabsichtigt, scheiterten trot ber Bemühungen bes verbienstvollen Ranglers Schlid an bem Wiberstand ber Fürsten und Städte. Albrecht starb im zweiundvierzigsten Lebensjahre auf einem unglücklichen Feldzuge gegen die Türken. Neffe Friedrich III. (von Stepermart und Kärnthen) wurde sein Nachfolger im Reich, ein mit häuslichen Tugenden und frommer Gesinnung, aber geringen Herrschergaben ausgerüsteter Fürst, ber, statt mit fraftiger Hand ben außeren Feinden zu wehren und die innern Aufftande zu dampfen, den ruhigen Beg ber Bündnisse und Verträge wählte und ben vielen Trübsalen seiner langen

Regierung nur thatlose, stumpse Bleichgültigkeit entgegensette; ber über Keinlichen versönlichen ober bynastischen Interessen und Vortbeilen die Wohlfahrt und Ehre bes Reichs in den Wind schlug. Er führte die Bormundschaft über Albrechts nachgebornen Sohn Blabislaus, konnte aber nicht verbindern, daß bie Ungarn und Bohmen mabrend beffen Minberjabrigfeit eingebornen Ebelleuten bie Reichsverwefung übertrugen, jene bem tapfern Johann bon Sunbab und feinem Sohne Matthias bem Corviner (g. 528), biefe bem fraftvollen Suffitenfreunde Georg Pobiebrab (§. 473), und bag nach Bladislaus' frühaeitigem Tobe (1457) biefe Statthalter von ben Ständen ju Königen gewählt wurden, ja daß Georg Bobiebrad mit dem Plane umging, den Habsburger des Thrones entjeten und fich felbst als Raiser ausrufen zu lassen. Friedrich sab untbatig ju, wie bie Türken fich Conftantinopels bemachtigten (§. 535), wie Rarl ber Ruhne fein Reich erweiterte (§. 519), wie Mailand und bie Lombarbei in bie Gewalt bes Rottenführers Frang Sforga (g. 505) fielen, wie selbst seine Erblande von den Türken durchstreift und verbeert wurden und bas emporte Desterreich mit Wien an seinen Bruber kam. Der Bersuch, bie ebemaligen Besitzungen ber Sabsburger in ber Schweiz wieber an sein Saus au bringen, batte einen verheerenden Arieg aur Folge, in welchem der Raiser große Schwärme berrenloser framzösischer Söldner, nach ihrem Anführer Armagnaten, bei bem gemeinen Bolle "arme Beden" genannt, in Gold nahm und gegen die vordern Lande ins Feld schickte. Fünftausend hatte der Laiser begebrt und vierzigtausend zogen unter bem Dauphin selbst über ben Rhein. beimlich vom Papft in Rom unterftlitt, bamit die "beiligen Bater in Bafel" (§. 474) zersprengt würden. Im Obereljag, auf dem Schwarzwalde, um den Bobensee bis Zürich und bis in bas Sarganser Land binauf wurden Burgen gebrochen, Dörfer abgebrannt, Beerben weggetrieben, Jammer und Elend überall verbreitet, ohne eine ausgezeichnete That, welche Entscheidung gebracht Der Raiser mußte endlich sein Borbaben aufgeben und die Schweiz wurde immer mehr bem Reiche entfrembet (§. 466). — In Deutschland gerieth bas kaiserliche Ansehen in gangliche Migachtung, indem die Landesfürsten sich amabhängig machten, die Reichsgefälle an sich rissen, ihre Territorialgerichtsbarleit erweiterten und bas Festemesen übten. In Babern hatte sich schon unter Sigismund die Landesherrlichkeit über die Reichsgesetze weggehoben, so baß Herzog Ernst von München "aus väterlicher Liebe" die schöne Agnes 1488. Bernauerin von Augsburg, seines Sohnes Albrecht angetrautes Ehegemahl, öffentlich in ber Donau ertränken ließ, ohne beshalb in Strafe zu verfallen. In den mehrfach getheilten babrischen ganden berrschte ein unseliger Zwiesvalt, welcher bem wittelsbachischen Hause schwere Wunden schlug. Insbesondere standen fich Bergog Beinrich ber Reiche von Landsbut und fein Better gub. wig ber Bartige von Ingolftabt, beibe gleich tropig, gleich bart, gleich leidenschaftlich und streitsüchtig, in jahrelangem Kampf und Haß gegenüber. Endlich gerieth der alte Bergog Ludwig, der nimmer Rube fand, auch mit dem eigenen, an Leib und Seele miggeftalteten Sohn, Andwig mit bem Boder, in Arieg, weil ber Alte feinen schönen Bastarbsobn bevorzugte. Ludwig ber Bärtige fiel in Gefangenschaft, wurde von Rerter ju Rerter geschleppt, endlich au seinem Tobseind heinrich von Landsbut. Dort im Kerter au Burghausen

1461.

fand man ben Greis eines Morgens tobt und Keiner weiß, wie er gestorben. Schon vorher waren seine beiben Sohne, ber eheliche wie ber natürliche, eines Das Strafgericht des Himmels vernichtete das pläklichen Todes verblichen. frevelhafte Geschlecht. Auch Heinrich von Landshut, der die Schätze und Länder bes feindlichen Betters fast insgesammt erbte, überlebte ben Sieg nicht lange. Erft als ein neues Geschlecht zur Herrschaft tam, blübte bas wittelsbachische Haus, welches ber Bater Hag veröbet und verwüstet, wiederum auf. — Auch bie Städte regten sich wieder und die schlummernde Feindschaft mit der Robilität brach aufs Reue in hellen Flammen aus, als Albrecht, ber beutsche "Achilles", ber streitbare Markgraf ber Brandenburgischen Lande in Franken (Bayreuth &. 475) seine begehrlichen Blide auf die Reichsstadt Rürnberg warf. Ein Mann von unverwiftlicher Kraft des Geistes und Leibes, fühn und entschieben in seinen Zielen, stolg und felbstbewußt im Auftreten, sein Lebenlang in Arieg und Streit, ein rechter Borlampfer bes bamaligen Fürstenthums in seiner um fich greisenden Herrschsucht, seiner trotigen Kraft und seiner wissen Fehbelust, hatte ber Markgraf einen untilgbaren haß gegen bie Stäbte, welche ihm in seinen vielzerrissenen frankischen Landen auf Schritt und Tritt hemmend in den Weg traten. Ihm war der Städte Macht und Reichthum ein Schimpf bes Abels und Fürstenthums. An den Markgrafen schlossen fich viele Fürsten und Bischöfe und fast ber ganze Abel in Franken und Schwaben und noch weiterbin an. Dem entgegen traten einundbreißig Städte zu einem engen Bundnif zusammen, zu Schutz und Trutz gerüstet. Im Sommer 1449 entbrannte ber längst vorbereitete Prieg und es ging furchtbar ber in ben frankischen Landen mit Brand und Mord; binnen Jahresfrist zählte man mehr als zweihundert eingeäscherte Oörfer. Achtmal flegte ber Markgraf in offener Felbschlacht, bis er bei Billenreut, im "Streit am Weiber" blutig aufs haupt geschlagen wurde. Mibe des verheerenden Kriegs, schlossen die Gegner endlich einen Bergleich zu Bamberg. — Gleichzeitig focht in Bestfalen die Bürgerschaft von Soeft jene vielbesungene Soefter Fehbe gegen ben Erzbischof Dietrich von Roln und seine entsetlichen böhmischen Söldner. Nach mehrjährigem Kampfe mußte ber Erzbischof boch von ber festen Stadt und ihrer tapferen Burgerichaft ablaffen. — In Sachsen und Thuringen wüthete fünf Jahre lang zwischen Aurfürst Friedrich dem Sanftmuthigen und Herzog Wilhelm ein unseliger Brubertrieg, ber ben befannten Pringenraub burch ben verwegenen Rung pon Raufungen, bem ber Aurfürft ben Erfat seiner Ariegeverluste verweigerte, gur Folge hatte. Rung, in einem Balbe von Röhlern gefangen genommen und nebst bem Prinzen nach bem Schloß Altenburg zurückgeführt, bugte seine That auf bem Blutgerüfte. — In ben fünfziger und sechziger Jahren ging wieber eine mächtige Bewegung durch die beutschen Lande, welche durch die Eifersucht ber beiden Baufer Brandenburg und Bittelsbach entzündet murbe. Die allgemeine Misstimmung über die unseligen Zustände im Reich und in der Lirche, über ben Druck ber Türkenzehnten und bas ganze alte Wesen ber romischen Eurie, das fich seit den Concilien noch magloser erhoben, spielte in den eifersüchtigen Haber ber Fürsten binein, als Borwand mehr benn als Ursache zum Arieg. Die Reformbewegung verlief, die wohlbegründeten Rlagen verstummten, und die Aufregung und Erbitterung entlud fich in fleinlichem wuften Streit.

446.

1450.

1449. 1447.

1451. 1455.

Der Markgraf Albrecht haberte ichon lange mit bem Bergog Lubwig bem Reichen von Landshut, weil jener fein faiferliches Landgericht auf frembe, insbesondere babrische Unterthanen ausdehnte. Der Wittelsbacher fand einen ftarten Bunbesgenoffen an bem Pfalggrafen Friebrich bem Siegreichen, ber mit bem Raiser verfeindet war, weil ihn dieser nicht als Aurfürsten an ber Stelle seines minberjährigen Neffen anerkennen wollte. Der Pfälzer mar an durchfahrender Thatfraft, an streitlustigem Sinn und eisenfestem Willen bem Markgrafen völlig gewachsen. So traten Brandenburg und Bittelsbach, bier bas Banner ber Reform, bort bas bes Reichs, jum Kampfe gegenüber. Das kaiserliche Wort hatte babei keine Macht mehr, bagegen bublten beutsche Fürsten um die Gunft bes Böhmenkönigs Georg, der sich barin gefiel, ben Haber bald zu schüren, bald zu bämpfen und die Parteien vor seinen Richterstuhl zu ziehen. In Babern zog ber Markgraf gegen ben Herzog Ludwig als Bollstrecker ber Reichsacht, weil biefer die Reichsstadt Donauwörth erobert batte, wurde aber von bem Bittelsbacher hart bedrängt und zu einem Bergleich gezwungen. selben Zeit schlug ber Bfalggraf seine Gegner, ben Erzbischof Diether von Maing, Pfalzgraf Ludwig von Belbenz, die Grafen von Leiningen u. a. im heißen Streit bei Bfebberebeim. Der Sieg ber Bittelsbacher verschärfte ben gutt 1460 Saber nur um jo mehr. Der Erzbischof Diether schloß sich jetzt eng an ben Pfalzgrafen an und trat seitbem als Wortführer der Opposition gegen die Eurie auf, welche turz zuvor unter Papst Bius II. (Aeneas Splvius) auf bem Con-1459. greß von Mantua durch Berdammung jeder Appellation an ein Concil und erneute Zehntenforberung wieberum einen Beweis ihrer gesteigerten Ansprüche gegeben. Deswegen und wegen Borenthaltung ber übermäßig erhöhten Annaten wurde Diether entsetzt und gebannt und fraft papstlicher Provision Abolf von Raffau erhoben. Durch ben Mainzer Bisthumsstreit wurde ber aufgebäufte Zündstoff aufs Neue entflammt. Abermals jog der Markgraf Abrecht mit dem Reichsbanner gegen Bergog Lubwig, wurde aber bei Siengen von bem tampf. 3ull 1402. bereiten Gegner aufs Saupt geschlagen und endlich unter Bermittelung Georgs Podiebrad zu Prag verföhnt. Auch am Rhein war inzwischen die Bfalgerfeh be wieber ausgebrochen; pfälzisches und mainzisches Kriegsvolt tämpfte wiber ben Gegenbischof Abolf und seine Bartei. Der siegreiche Friedrich gewann auch jest bie Oberhand. Bei Sedenbeim (Friedrichsfelb) folug ber Pfalzer bie 3umi 1402. Feinde und führte ihre Saupter, Ulrich von Burtemberg, den Markgrafen von Baben und ben Bischof von Met, gefangen mit sich, die beiben erstern auf sein Schloß zu Beibelberg. Die nassauische Bartei errang jedoch gleich barauf einen andern Erfolg; fie überfiel bie Stadt Mainz beimlicher Beise und vernichtete ihre Reichsfreiheit. Go ward bas "golbene" Mainz landfässig. Erft Det. 1402. als Diether sich jum freiwilligen Rücktritt bewegen ließ und Friedrichs Bruber Ruprecht auf ben erlebigten erzbischöflichen Stuhl von Roln erhoben wurde, legte ber Rheinpfalzgraf die Waffen nieder, behauptete aber bis an seinen Tob die + 1474. Kurwürde trot ber taiserlichen Acht. — Bahrend im Reich die Ffirsten in blutigem Saber lagen, mabrend ber Bohmentonig bas entscheibenbe Wort führte, so bag ernstlich über seine Erhebung auf ben beutschen Thron unterhandelt wurde, während er seine Rriegsschaaren nach Schlesien fandte und bie tropigen Burger von Breslau bedrängte, war ber Raiser in seinem eigenen Lande in ber ärgsten Beber, Beididte, L

Befitzungen auf bem linken Abeinufer (p. B. Simmern), die Landgraficaften heffen (Darmftabt und Kassel mit Fulda); Leiningen, Salm u. a. m.; die Reichsfläbte Worms, Speyer, Frankfurt, Betlar u. a.; auch die Reichsftäbte Met, Loul, Berdun, Besaucon und andere später von Frankreich bem Reiche entriffene Bestinngen gehörten zu biesem Kreise). 7) Rieberrheinisch-westfalischer Kreis (die Bisthilmer Milnfler, Osnabrlick, Paberborn; Abtei Corvey u. a.; Derzogthum Jülich, Cleve, Berg; die Grafichaft Oldenburg mit Offriesland nub der Herrschaft Bever, Lippe und Balbed u. a., bie Reicheftäbte Aachen, Dortmund und Roln nebft einer großen Augabl gräflicher und fürstlicher Herrschaften, so daß sich die 1200 DM. auf 52 Territorien vertheilten). 8) Dberfacifcher Rreis (bie Rurfürstenthumer Sachfen und Branbenburg; Thuringen, Schwarzburg, Reuß, Anhalt, Mansfelb und bas herzogthum Bommern). — 9) Rieberfacfifcher Kreis (bie herzogthamer Braunfoweig, Medleuburg, Lanemburg, holftein; die Ergftifte Magdeburg, Bremen, die Bisthumer halberftabt, hildesbeim u. a.: bie Neichsflädte Libed, Goslar, Magdeburg, Mühlhausen, Nordhausen, Hamburg und Bremen. In ben ober- und nieberfächflichen Kreisen erlangten mit ber Beit Branbenburg-Prengen und Aursachsen ein soldes Uebergewicht, daß bie übrigen Glieber leine selbständige Stellung zu behaupten vermochten). 10) Der burgunbifde Rreis (bie Bierreichifd-fpanifden Rieberlande, Engemburg und bie burgunbifde Freigraffchaft [Franche-Comte]). - Die Ansführung ber Rechts prüche bes Reichstammergerichts wurde ben machtigften unter ben Reichsfürften felbft übertragen, von benen baber je zwei als Areisoberften jebem ber zehn Areise vorgefeit waren. (Böhmen, Schlefien, Mähren, Lausitz u. a. waren als Provinzen ber öfterreichischen Monarcie in die Rreise nicht inbegriffen und bem Reichstammergericht nicht unterworfen.) Diese Einrichtung bestand rechtlich bis zur Auflösung bes Reichs im neunzehnten Jahrhundert. Jeder Rreis batte eine ber bes Reichs ahnliche Berfaffung. Die Kreisstäube versammelten fich auf Kreis- ober Landtagen, wie bie Reichsflände auf Reichstagen, trugen zu ben gemeinschaftlichen Laften bes Rreifes bei, bewilligten bie Contingente jur "Rreisarmee" unter ben Areisoberften u. bgl. Die Areisverfaffung mar in ben fpatern Beiten bes Berfalls ber Reichsmacht von großem Bortheil; bie Rreistage verlieben ber Reichsjuftig ben nöthigen Nachbruck, verfcafften ben Befchluffen bes Reichstags über Münzwefen, Bertehr, Bolizeiangelegenheiten u. bergl. Geltung und bilbeten einen Damm gegen bie machfenbe Anflösung bes Reichs.

# 5. Culturleben und Bilbungsftand bis gu Enbe bes Mittelaltere.

### A. Die beutiche Dichttunft im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunbert.

Kulgang ber epijden Kitter didtung.

8. 478. Ausgang ber Ritterbichtung. Mit bem Sinten ber Reichsmacht und dem Aufhören der Kreuzzüge verschwand allmählich die bisher bestandene Berbindung ber chriftlichen Nationen zu einer großen Bölterfamilie und zu gemeinschaftlichen Zwecken; bie einzelnen Bölter traten mehr und mehr aus bem Kreise bes Reichsverbandes und ber Solidarität der dyristlichen Gesammtinteressen heraus und wendeten ihren Sinn und ihre Thattraft der Ausbildung des eigenen Staats und Culturlebens, der Entwidelung der eigenen Nationalität zu. An die Stelle ber allgemeinen Rampfe gegen die mohammedanifche Welt und das flavische Heidenthum traten im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert innere Kriege der driftlichen Bölterfamilien unter fich, an die Stelle der ritterlichen Febden ber Feudalherren gegen einander trat das Ringen der Städte mit Abel und Ritterschaft um ihre Freiheit, ihre Selbständigkeit, ihr Rechtsleben; und in ben ftüdtischen Gemeinwesen selbst seben wir eine scharfe Scheidung nach Stand und Beruf in bitrgerliche Genoffenschaften. Unter solchen Umständen mußte auch die Literatur den gemeinsamen Charafter abstreifen, den sie in früheren Jahrhunderten an sich trug. Bor Allem ging die Ritterbichtung, die gespreizie Minnepoesse und die hösische Romantit einem schnellen Berfall entgegen. Die Habsucht und Ländergier der deutschen Raiser, das Raubwesen und Wegelagern ber Ritter, die Parteitämpfe zwischen ben Batriziergeschlechtern und Sandwertzunften lentten ben Sinn von ber Boefie und ber Gefühlswelt ab und stellten bie pratifchen 310tereffen in den Bordergrund. "Die noch ungeschwächt fortwirkende Thattraft, nicht mehr veredelt im Dienste ungemeiner Zwede, verzehrte sich jetzt im Burgerkrieg und fank in wusten inneren Fehden mehr und mehr zu gemeiner Rauf = und Raublust berab."

Genußsucht und robe Sinnlichkeit erstickten die sanften Regungen der Minne und raubten bem Abel die Luft und Fähigteit zur Boefie. Umfonst suchten im fünfzehnten Jahrhundert einzelne Filtsten (wie Mathilbe von Desterreich, Albrecht von Bayern, Friedrich der Siegreiche von der Pfalz) die schwindende Ritterpoesse zu halten und vor gänzlichem Untergang zu bewahren; die Richtung ber Beit und die Macht bes Bürgerstandes waren ftarter als ihre Bemubungen. Dichael Bebeim, ein Weber von Weinsberg, ift ein sprechenbes Beispiel, wie tief die Dichter mit dem Berfall der Runft selbst fanten. Als charatterloser Bohlbiener und Schmeichler ber Großen zog er von einem Fürstenhof an den andern, ohne irgend einen dauernden Lebensunterhalt zu erlangen, ward felbst vom österreichischen Hose, wo er sich am längsten aushielt und die Tirrkenkriege und die Belagerung von Wien poetisch behandelte, verwiesen und fand zulezt Aufnahme bei Friedrich bem Siegreichen in Heibelberg, beffen Kriegsthaten er zu befingen unternahm. Hunger, Roth, Elend und Berachtung ift das gemeinsame Loos aller fahrenden Sanger biefer Beit. Ist es daher zu verwundern, daß die epische Ritterpoesse gänzlich erlag und fich jedes Talent der mannichfaltigen burgerlichen Dichtung zuwandte? Babrend hugo von Monfort († 1423) noch einmal bie verklungenen Saiten bes Minnegefangs anschlägt, geht Muscatblut (o. 1437) schon ganz in die bürgerliche Weise der Meisterstänger über. Der Kampf des Alten und Neuen, des Ritterthums und des Bargerthums, der fich in allen Erscheinungen tund gab, trat auch in der deutschen Poesie hervor, wie man aus dem "Liederbuch" erkennt, weldes die Augsburger Rome Clara Sätzlerin († 1470) aus den bekanntesten Dichtern ihrer Beit gesammelt hat. — Als ber Mittergeist vor seinem Erlöschen in Kaiser Maximilian und andern gleichzeitigen Fürsten noch einmal aufleuchtete, fand auch bas ritterliche Helbengedicht noch eine letzte Bearbeitung. Maximilian, der mit einer ganz bärgerlichen Natur und einem prosaischen Sinn Gefallen an großartigen Unternehmungen und ritterlichen Thaten verband, wänfichte seine Geschichte und Schickfale in ben Glang eines alten Selbenbuchs gerudt zu sehen und entwarf baber ben Plan zu ben zwei allegorischen Ritters romanen, bem Thenerbantund Weißtunig, wobon ber erftere in Berfen, ber andere in ungebundener Rebe abgefaßt ift.

Der Thenerbant, ben nach bes Raifers Angabe ber Rurnberger Propft Deldior Pfinging ausarbeitete, hat hauptfäcklich bie Brantwerbung Maximilians um Maria von Burgundien (g. 520) und bie Thaten und Schidfale, burch bie er ju ihrem Befit tam, jum Gegenftand. Rach bem Geschmad ber Zeit sind bie Bersonen allegorisirt, 2. B. Maximilian als Thenerbank ("weil er von Jugend auf seine gebankhen nach tewerlichen b. i. abenteuerlichen Sachen gericht"); Maria als Ehrenreich; Karl von Burgund als "König Romreich"; "Fürwittig" bie Ingend n. f. w. Die Grunblage ift geschichtlich, boch ift viel Didattisches eingeflochten. Es ift ein mattes, langweiliges Gebicht und mehr ausgezeichnet burch feine typographische Ausflattung als burch seinen Inhalt. Es wurde im 3. 1517 als Brachtwert gebruckt. — Bon noch geringerem Berth ift ber in Profa gefdriebene Roman Beiftunig, ben ber taiferliche Gebeimfdreiber Max Treizsauerwein nach Maximilians Entwurf und Angabe ausführte und worin bes Kaisers Thaten und Geschichte bis jum venetianischen Arieg in verhallter Form und mit allegorifden Ramen ergablt find (4. B. "Beigtunig" Maximilian und fein Bater Raifer Friedrich: ber "blaue Abnig" ber Abnig von Frankreich; "bie branne Gefellschaft" die Rieberlander n. f. w.).

8. 479. Lehrbichtung. Je mehr bie Minnepoesse bem wirklichen Leben entfrembet Lebrooffe war, besto mehr trat die lehrhafte Dichtung, die, wie wir bei dem "wälschen Gast", bei "Freibants Bescheibenheit", bei bem "Winsbeten" und "Cato" gesehen haben, schon im breiszehnten Jahrhundert neben der höfischen Poesie der Liebe und des Ritterthums einherging, in den Bordergrund. Im Strider, einem mittelmäßigen Dichter aus Desterreich, sinder man schon das bürgerliche Element mit dem ritterlichen gepaart; denn während er in der "Franenehre" und in der "Alage" über den Berfall des Ritterthums, die Entartung des Minnedienstes und die Abnahme der Kunst und des Geschmads flagt, enthält ein anderes Sedicht von ihm, "bie Welt", eine bunte Sammlung von Beispielen und Gleichniffen, bie sich hauptsächlich um She und Haus und die niedern Berhältnisse des Lebens bewegen, allerlei Schwänte, Fabeln, Erzählungen und Allegorien mit einer moralischen Ruganwendung, im Geiste des Bürgerthums. Und als im vierzehnten Jahrhundert dem entarteten

Ritterthum das Städtewesen mit seinem frischen frohen Leben, seiner bärgerlichen Freiheit und seinem häuslichen Wohlsand stegreich gegenübertrat, erlag auch die ritterliche Tichtung der bärgerlichen Lehrpoesse. An die Stelle der Trauer über den Bersall des Ritterwesens und Minnedienstes tritt allmählich die heitere Lust des Bolls, und der entarteten Ritterpoesse lagert sich das Lehrgedicht, die Fabel und der Schwant gegenüber und verdrängt sem mit der Zeit. Enthält des Strickers Welt noch Beziehungen zur Minne und zum Ritterthum, so ist dagegen im Renner des Hugo von Trim berg (c. 1300) und im Ebelskein des Ulrich Boner (eines Berner Predigermönchs, o. 1335) Belehrung und Besserung des Bolls einziger Zweck. Hugo von Trimberg, Schulrector zu Bamberg, eisert, gleich den Mystisern seiner Zeit (§. 463), gegen die Berderbniß der Welt, aber nicht mehr, wie der Stricker und Freidant, in wehmütziger Alage über das gesunkene Ritterthum, sondern in ernster Rüge wie ein strenger Sittenprediger, der alle Stände und Berhältnisse ins Auge saßt.

Der Grund alles Berberbens liegt bem "Renner" in Hoffahrt, Habgier und Unmäßigteit, die er daher mit Ernft bei allen Ständen rilgt. Besonders ift die bei allen Rlaffen berdschenbe Erwerbsucht, worans Ungufriedenheit, Reib und andere Uebel entflehen, ber Sauptgegenstand seiner Angrisse. Braktische Belehrung der Laien durch Beilpiele. Gleichnisse, Kabeln. Geschichten, Bilber und birecte Bermahnung ift ber Zwed biefes moralischen Sammelwerts, bas er Renner nennt, "weil es rennen foll burch bie Lanbe", und bas er felbft einem Bferbe bergleicht, bas mit seinem Reiter burchgegangen und nun nach eigener Wahl bahinreunt. Sein Siun ift aufs Religiöse gerichtet. Wie die Mustiler weift er auf die Bibel als die Quelle und den Mittelpuntt aller Weisheit hin, eisert nicht nur gegen die Aitterromane als Ligenwert, sondern findet and in ben Budern ber alten Beiben manderlei Gift. Reben bem Renner mar bas gelefenfte Buch ber Ebelstein bes Ulrich Boner (Bonerius), eine Sammlung von Fabeln, Sprücken und Erzählungen, die in einfacher, Narer Sprache einen Schatz von gesunden Lebensregeln, von Belt- und Menschentenninig enthalten. Der "Ebelftein" war bas erfte bentiche Bud, bas im Drud erschien (1461). Der ehrliche Fabelbichter, der seinen Stoff größteutheils bem Alterthum entlehnt, ift, wie hngo, ein Keind ber eiteln Gelehrsamleit und allchtigt, wie jener, ben liebermuth und die Gewaltthat der Großen, die Erwerbsucht und den nur auss Irdische gerichteten Sinn des Bolls; boch find die Lehren seiner Fabeln mehr allgemein gehalten.

Die didattische Poesse, besonders unter der Form der Beispiele, dauert durch das vierzehnte und fünfzehnte Jahrhundert fort. Man benutzte allerlei im Bolke vorhandene Stosse, um moralische Lehren und Nutzanwendungen daran zu knüpsen (so Konrad von Ammenhusen o. 1337 das Schachspiel in seinem Schachz abelbuch). Besonders liebte man es, die Erzählungen, Anesdoten und Rovellen der alten Welt und des Orients für die Sittenlehre zu benutzen, und bearbeitete daher die in dem ältesten Märchen = und Legendenbuch Gesta Romanorum enthaltenen Geschichten mehrsach in Prosa und Versen. Diese Dichtungsart wurde ansangs von Geistlichen gepstegt, dis sie allmählich in die Hände der Meisterssan wurde ansangs von Geistlichen gepstegt, dis sie allmählich in die Hände der Meisterssan wurde ansangs unter denen vor Allen Hans aus Sachs, ein Närnberger Schuster, sie mit Glück und Ersolg ausbildete. Dadurch sührte dieser die alte Welt dem Bolke näher, zu einer Zeit, da durch die Bemähungen der Gelehrten die humanistischen Studien einen Ausstalung nahmen und die Cultur des Alterthums auf einem andern Wege zugängslich ward.

Das historijche Sich. §. 480. Historischer Bollsgesang. Die Versuche bes österreichischen Bappenbichters Peter Suchen wirt am Ende des vierzehnten Jahrhunderts, der als Dernd bei Turnieren und als Bappensenner mit dem Adel versehrte, durch sein mittelmäßiges Talent die gesunsene Ritterpoesse wieder zu Shren zu bringen, waren eben so fruchtlos wie die Bemühungen des erwähnten Fürstendieners Mich. Beheim, der troß seiner Bereirung für den Adel von diesem vor die Thüre gestoßen wurde. Darum gibt Suchemvirts Zeingenosse und Landsmann Heinrich der Teichner endlich alle Hossmung auf Biederbeledung des entarteten Hoss und Ritterlebens auf und spottet sogar des Munegesangs und des Frauendienstes, der äußeren Eleganz dei geschwundener Krast, inwerer Rohheit und niedriger Erwerbsuch, und der Turniere, die den untergegangenen Heldenmuth ersetzen sollten. Und als nun gar die Kriege der Schweizer und Dithmarschen wider Fürsten und Adel, die Hussischlachten (§. 472) und die Kämpse der beutschen Städte gegen den Rittersund

(§. 465) die siegreiche Araft ber Bürger und Bauern bewährten, da stimmten endlich alle Dichter und Sanger in den muntern Ton des Bolls ein und suchten ihre Gedichte in Form und Inhalt ben Beburfnissen und Winschen besselben anzupassen. Alles wurde nunmehr Mirzer, denn "das Boll hatte ja die Hände nicht mußig; es konnte der Literatur nicht in so schoner Muße obliegen wie der Abel; was es lesen sollte, mußte Reiz haben, turz zusammengesaßt, lehrvoll für den Berstand, erdauend für Herz und Gemüth, faßlich für den praktischen Sinn, lebensvoll für die Einbildungstraft sein, und was es singen sollte, konnte kein Spos mehr von taufend Strophen sein, sondern ein kurzes Lied aus der Gegenwart voll lebenbiger Erinnerung". Darum bilbete sich jest wieber, wie in den altesten Beiten, bas biftorische Boltslied aus; jundchft an ben Grenzen, in ber Schweiz und bei ben Dithmarichen in Holftein, wo großartige Rampfe um Freiheit und beilige Boltsrechte gefochten wurden und wo mabre Begeisterung zur Schlacht wie zum Liebe befeelte. So verherrlichte eine Reihe von Liedern (von Suter aus Bürich u. A.) die Rämpfe bei Rafels und Sempach (3.466) in schlichter vollsthümlicher Sprache und voll Gefühl für Freiheit und Baterland. Diefe Kriegs- und Siegeslieber fanden am Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts noch einen tunstreichen und gewandten Dichter in Beit Weber aus Freiburg im Breisgau; aber wie die Burgunderfriege (§. 519), die er befingt, nicht mehr aus so reinen Beweggründen geführt wurden, wie die Freiheitstämpfe gegen Desterreich, so fteben auch seine Lieder an innerer Begeisterung hinter den frühern zurud. In Deutschland waren die geschichtlichen Greignisse weniger großartig und baber auch das historische Lieb weniger nachbaltig. Doch erfieht man aus bem Wappenbichter Bans Rofen blut, genannt ber Schnepperer, bag auch hier bei ben Rämpfen ber Reichstäbter gegen Die Ritter die Dichter mehr Sompathie für jene als für diese fühlen; denn die Berherrlichung Rarnbergs, seiner Baterstadt, sticht gegen den scharfen Tabel, den er über Abel und Briefterstand ergießt, mächtig ab, und auch die derbe Manier seiner Poesien, besonders feiner Sowante und Faftnachtsicherze, feine "Weingrüße" und "Weinfegen" bezeichnen ihn als Bollsbichter.

§. 481. Romane und Boltsbiicher. Als Die begabteren Dichter fich ber neuen Broke Richtung zuwendeten und die Ritterpoesie verließen, suchte man an einigen fühdeutschen und Boite-Höfen, wo der Geschmad für das Ritterthum am längsten aushielt, durch prosaische Bearbeitungen britischer, französischer und selbst antiter Romane und Erzählungen ben Sim für mittelalterliche Romantit zu erhalten. So wurden die meisten Stoffe der ritterlichen Epopoen, wie die tarolingischen Bafallenfagen, die britischen Romane von Langelot und Triftan, die provengalische Erzählung Flore und Blancheflur n. a. m., die Sagen von Alexander, vom Trojanertrieg, die Geschichten ber Kaiserchronik u. dgl., in Prosa übersetzt und mit allerlei Buthaten erweitert, wodurch sie zu großer Breite anwuchsen. Diefe Profaromane wurden bann fpater in Bollsbilder verturgt, in welcher Gestalt fie noch beut zu Tage viel gelesen werben. Die bekanntesten barunter find, außer ben vier haimonstindern, die Erzählungen von Fortunnatus mit feinem Glüdsäckl und Wünschhütlein, und von den sieben weisen Meistern; ferner Raiser Octavianus, die heil. Genofeva, die schöne Magelone, Melufinen. a. — Aus ben beutschen Sagentreisen gingen nur die Sagen vom hörnenen Siegfrieb und Bergog Ernft in Bollsbucher über. - Die profaifden Ritterromane erhielten fich jedoch taum bis ins fechzehnte Jahrhundert. Die auf Ebenbürtigteit und Standeshoheit haltende ritterliche Minne mußte im Leben und in der Dichtung einer über Stand und Berhältniffe sich wegsetzenden Liebe des Herzens weichen. Die Mischung und der größere Berkehr der Stände unter einander führten Liebesverhältnisse zwischen Unebenbürtigen herbei, die bald auch in den Roman Abergingen und die Ritterabenteuer und die verschrobene Minne ver-Die Erzählungen ber italienischen Dichter, eines Boccaccio (§. 456), Poggio u. A., in benen die natürlichen Regungen bes Herzens und die Empfindsamteit ber Liebe wahr und anziehend geschildert waren, wirkten auf die deutsche Poesie ein. Als Bermittler biente ber gebildete A en ea & Splvius (g. 474), der in einer den italienischen Rovellisten nachgebilbeten lateinischen Erzählung Eurhalus und Lucretia die Liebesabenteuer bes beutschen Kanglers Schlid mit einer eblen Burgerin von Siena anziehend und lebendig barstellte und zugleich burch Wis, Spott und Sattre die höheren Stände

in Deutschland aus ihrem Stumpfstun und ihrer Trägheit aufrüttelte und zur Theilugie an der Literatur und dem geistigen Leben aufmunterte. Die gelungene Schilderung des Herzens und Semüthslebens der Liebenden in dieser und andern ähnlichen Erzählungen (Guiscard und Sigismunde n. a.) interessirte weit mehr als die geschraubten Nitterromane ohne Begeisterung und Wahrheit und bewirkte, daß die italienische Art bald vorherrschend wurde, und daß Niclas d. Wyle, Stadtschreiber in Eslingen, die Erzählungen des Aeneas Sylvius, des Poggio u. A. ins Deutsche übersetze. Neben ihm wirkten Albrecht von Eyb (aus Würzburg, † 1475) und heinrich Steinhowel von Ulm sür Berspslung dieses Geschmads und sür die Ausbildung der deutschen Prosa. Die italienische Literatur sührte dann zu den Wersen des Classischung ker deutschen Prosa. Die italienische Literatur sührte dann zu den Wersen des Classischen Alterthums, die somit zu einer und berselben Zeit von verschiedenen Seiten der Nation zugeführt wurden.

Det Reifter: gefang.

Deifterfänger. Als bie Dichthuft von ben boberen Ständen vernachläffigt und von ben Firftenhöfen verftogen wurde, fluchtete fie fich in die Städte zu ben Bürgern und zu ben "Meistern bes Handwerts", unter beren Handen fie bald einen aus bern Charafter annahm. Als Kunst ist die lyrische Poesse, die man als "Weistergesang" bezeichnet, von untergeordnetem Werthe. Die bürgerlichen Sänger, die gleich den Handwerkerzünsten in Genossenschaften und Schulen getheilt waren, besaßen nicht die gelstige Befähigung, eine neue Boesie zu begründen. Sie mußten aus den vorhandenen Stoffen wählen, und da ihnen die ritterliche Dichtung fern lag, das Gaffenlied des Pobels aber den ehrfamen Bürgern zu gemein und frivol war, fo blieben ihnen nur die religiöfen Stoffe und die Spruchgebichte. Diese bilden daher vorzugsweise den Inhalt ihrer Lieder, bei benen, ba fle jum Absingen bestimmt waren, die Erfindung eines neuen Tons als die Hauptsache galt. Jebe Meisterfängerschule batte eigene Borsteber (Märter), bie nach gewissen Gesetzen und Regeln (Tabulaturen) die Gestänge prüften, ihren Werth bestimmten und die Preise zuerkannten. Da es hierbei besonders aufs Formelle, auf Reim, Berkart und Melodie ankam, so konnte es nicht fehlen, daß diese Dichtung zuletzt in bloße Reimerei, Reimhäufung und Bersspielerei ausartete. Zum Inhalt wählte man amfangs aus ben zahllosen Legenben, Marten - und Heiligengeschichten, Wumdersagen, Sprinden u. dgl. das Beliebige aus; als aber die Bibel mehr unter dem Bolle verbreitet warb, bildete die evangelische Lehre den Mittelpunkt ihrer Gedichte. — Wie gering man auch immer von der Meisterfängertunft, die besonders in den Reichsflädten Nürnberg, Frankfurt, Straßburg, Ulm, Mainz u. a. D. blühte, und von ihren lächerlichen Regeln und Benennungen (z. B. der blaue und der rothe Ton, die Schneckenweis, die Gelbveielenweis, bie verschlossen Helmweis, die fröhliche Studentenweis u. f. w.) denken mag, so muß man boch das Streben dieser ehrsamen Bürger, denen derartige Beschäftigungen gewöhnlich seen llegen, in hohem Grade achten. Es verräth eine fraftige Natur und einen tuchtigen Sim, daß Handwerter, die sonst so sehr vom Bunftneide und von kleinlichem haß beherrscht wer ben, sich in die Genossenschaft der Sänger aufnehmen ließen und diese badurch zu einem gemeinsamen Bande der Bürgerschaft machten. Ist es nicht höchst ehrenwerth, daß Sewerbsteute ihre Feierstunden und Feiertage, die gewöhnlich in ber Schente jum Berberben ber Bäuslichkeit vergeubet werben, einem höhern Streben zuwendeten, und nach bes Tages Last und hitze neue Lieber bichteten, neuen Tonen nachsannen, ober die alten einstehen und alles in große Blicher einschrieben? Wahrlich, diese Sanzergesellschaften, beren Zwaft jeden Eigemut, jede Riedrigkeit der Gesinnung ausschloß, die nur durch Freundschaft und gemeinsames Bestreben zusammengehalten wurden, sind ein schöner Beweis von der Tichtigteit, bem Gemeingeiste und ber träftigen Anlage bes Bürgerstandes ber Reichsstädte. edler hingebung widmeten die Meister ber Gangerschulen ihre, wenn gleich geringen Rrafte ber Ausbildung einer Kunft, die bei aller Steifheit boch für Berebelung ber Sprache und für Erhaltung der Sitte und Bildung unter dem Gewerbstande von den fegensreichsten Folgen war; mit rührender Aufopferung bildeten fle ohne allen Entgelt Lehrlinge und Schuler mubfam zu gleicher Aunftfertigkeit und Aunftliebe beran und retteten bie Boefe aus der Erniedrigung und Berachtung, in die sie bei den Hofen und dem Abel gefunden Sie bewiesen, daß der Sängerstand der Unterftlitzung Mächtiger entbehren und felbständig bestehen könne. Der Kranz, der dem Meisterfänger als Breis zuerkannt ward, war der Stolz der ganzen Familie und Berwandtschaft. — Die berühmteften Meister

fanger find Dans Rofenblut (Bappenbichter, fpater Predigermond), Dans Folg Rofenblut a. 1450. (Bundarzt) und Dans Sachs (Schuhmacher) in Rurnberg.

Dağ Bollatick

§. 483. Bollslied. Wie zur Zeit der Bölkerwanderung, als von Deutschland aus ber große Rampf gegen bas römische Reich unternommen warb, die Dichtung unter dem ganzen Bolle verbreitet war und hauptsächlich aus Liebern bestand, die sich von Mund zu Mund fortpflanzten, so auch im Anfang des sechzehnten Jahrhunderts, als der große geistige Kampf gegen die römische Kirchenmacht von Deutschland aus geführt ward. Der Bobistand in den Städten, wo Handel und Sewerbe blützen, erfüllte den Bürger mit Lust und heiterm Sinn, der Hauptquelle des Gesangs, zu dem die deutsche Ratur sich so leicht aufgelegt fühlt. Daher bilbete sich neben dem auf Kunstregeln beruhenden Meister= gefang das freiere Bolkslied aus, das sich bald unter den verschiedenen Ständen und Berufsarten verschieden gestaltete und in bunter Mannichsaltigkeit auf unsere Zeit gekommen ift. Bie der Meistergesang entwickelte sich auch der Bollsgefang aus dem Minnelied. Man sang zuerst von der lieben Sommerzeit, vom Mai, vom Bogel und Bald, von Blumen und Anger; bald aber verließ man das allgemeine Thema und griff keder in das Leben und die Wirklichkeit. Das Bolkslied wurde eine Männerpoefie, wie der Minnegefang eine Frauenpoesie war. Doch blieb die Liebe und die Empfindung des Herzens der Hauptinhalt; nur gab man das Nebelhafte, Geschraubte und Feierliche des Minnegesangs auf und wendete sich der Natur und einer wahren Junigkeit und Empfindsamleit zu. Die deutsche Wanderlust gab dem Liede Nahrung. Der Reiter, der über die Haibe weg ber Fremde zujagt, ber Jäger, ber unter Hörnerschall Feld und Wald burchstreift, der Landstnecht, der seinen gefahrvollen Beruf in heiterem Leichtsinn vergist und bie Beschwerben des Kriegslebens bei lustiger Gesellschaft in Wein ertränkt, der Handwerksbursche, der ein unstetes Wanderleben führt, der Student, der bald weilt, bald wegzieht, der Bettler, ber als Bänkelfänger von Thur zu Thur geht — Mie haben ihre Lieder, von eben so mannichfaltigem Inhalte, wie die Schickfale ber Singenben selbst. Daber sind bie Wander = und Scheidelieder, in denen sich die Wehmuth und Tiese der Empfindung so lebendig ausspricht, und wobei Text und Melodie meistens in wunderbarer Harmonie stehen, so zahlreich und ergreifend; und trop der roben Form und der bie und da berrschenden Derbheit liegt in biesen natürlichen Dichtungen mehr Boesie, als in dem kunstvollen Minnelied. Darum haben die Bolkklieder mit ihrem "teden Wurf" auch die begabtesten Männer neuerer Zeit, Herber und Goethe, so angezogen, daß jener die erste Sammlung davon veranstaltete, dieser sie bei manchen seiner Lieder zum Borbild nahm. Bei der Berrissenheit Deutschlands, bei dem Mangel großer Nationalkämpfe und Nationals belden konnten die Bolkslieder nicht wie bei den Engländern und Spaniern historische Stoffe zur Grundlage haben, — die innerliche Geschichte Deutschlands im Reformationszeitalter machte, daß auch der lyrische Bolksgesang hauptsächlich auf das Junere gerichtet war und bie wehmilthigen ober freudvollen Stimmungen bes Menschen und die poesiereichen Stammund Bollssagen mit ihrem ergreifenden Trübsinn und ihrem buftern Liebesgram zum Inhalte nahm. Je verschiedener diese sich aber äußern, besto mannichsaltiger gestalteten sich auch die Bolkklieder, die daher eben so abwechselnd sind, wie das Minnelied eintönig war, und in denen eben so die ungebundene, frische Natur herrscht, wie in dem Minnegesang eine geschranbte Convenienz. Trint = und Tanglieder, Goldaten - und Jägerlieder, Banberlieber ber Handwerter, Kinderlieber und Kindersprüche, Gelegenheitsgebichte. — Alles trägt den eigenthümlichen Charafter seiner Bestimmung, eine überraschende Nattirlichkeit und Wahrheit an fich, so bag man 3. B. bei vielen Jagdliebern ben Ton bes Baldhorns zu hören glaubt. Wie bei aller Boltspoeste findet man barin bäufig Refrains, Biederholungen von Bersen und Strophen, Alliterationen u. dal., und überall ist die Musik mit dem Inhalte des Liedes in fühlbarer Uebereinstimmung.

§. 484. Romifche Boltsliteratur. Die tiefbewegte Beit vor und mahrend ber Ronte Reformation, in der die untern Stände mit den obern im Rampfe lagen, die Handwerker- Mentaria gunfte dem adeligen Ritterthum entgegen traten, die Bettelmonche gegen den vornehmen Prälateustand antampften, die neubearbeiteten Werte des classischen Alterthums die icholastische Gelehrsamleit verbrängten, brachte bie tomische Boltsliteratur, die zur Ritterpoefie

874

in geradem Gegensatz steht, zur Ausbildung. An die Stelle der feinen, auf Convenien beruhenden Sitte ber vornehmen Belt trat bie grobe Ungeschlachtheit bes Boltsverleins. und der verschrobenen Weisheit und Schulgelehrsamkeit blinkelhafter Theologen und Philosophen gegenüber "bilbete man bie natürliche Schlauheit, ben gefunden Menschenverstand und ben Mutterwitz aus und verstedte ihn verschmitzt hinter Ginfalt und Naivetät, hinter bem Schein von Dummheit ober Thorbeit". Sogar an ben Hofen machte fich biefe Rich tung geltend in ben hofnarren, die burch ihre Schallheiten bie ernfte Ritterbichtung vollends untergruben. Eine große Anzahl tomischer Bollsbücher, in denen Landstreicher, muthwillige Studenten, Boffenreiger und Bauern bie hauptrollen fpielen, suchen die Ratur triebe und die ursprüngliche Robbeit des Menschen gegen Berfeinerung und Anstand zur Geltung zu bringen und segen die Lebensweisheit der Sprichworter, Bollswige, Schnurren und Fabeln der hochtrabenden Gelehrsamkeit und tieffinnigen Weisheit entgegen. Boll, das sich seiner Kräfte bewuft geworden und seinen gesunden Berstand und seine berbe Natur achten gelernt, firebte nach Bereinfachung ber verwickelten und unnatürlichen Berhältniffe bes Mittelalters, um ben Naturzustand, oft in einer allzugroßen Nachtheit und Robheit, zurüczuführen und eine neue Cultur barauf zu gründen. — Die ältesten Bücher ber Art find ber Pfaffe Amis von bem erwähnten öfterreichifden Dichter Strider und das auf einer uralten (wahrscheinlich morgenländischen) Boltserzählung berubende und in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts umgearbeitete Gedicht Salomon und Morolf (Marcolf). Berühmter und verbreiteter jedoch war das Bolksbuch vom "Till Eulenspiegel", mit dem der griechische Fabeldichter Aesop, deffen Leben selbst zur Fabel sich gestaltete, im Bollsmunde viel Aehnlichkeit hatte, und das "Lalenbuch" ober bie "Schildburger". Ueberall fleht man ben Gegenfan gegen bie bofifche Bil-Thorheit, Unsitte und Robbeit werben gepriesen und Bauern, Narren und Landstreicher sind die Lieblinge des Bolts. Selbst der Teufel macht den Schallsnarren und bildet ebenso ben Gegensatz gegen die Heiligengefchichten, wie der Bollswitz gegen das vornehme Ritterwesen.

In bem Amis wird ein englischer Priefter bargeftellt, ber aufangs ein weifer, freigebiger Mann ift, aber um seiner Tugenben willen Reib und Drud von seinen Obern zu leiben hat. Er muß vor bem Bifchof ein Eramen bestehen, worin er bie ihm vorgelegten Fragen, bie unanfiebaren Rathfeln gleichen, 3. B. wie viele Tage feit Abam verfloffen, in Enlenspiegelischer Beife ober wie ber Schafer in Burgers "Abt von St. Gallen" mit Geschicklichkeit und Lift IBft. Als er aber am Ende einfieht, daß Tugend nur ju Schaben führt, ergibt er fich ber Gannerei und einem Stroldenleben und betrügt balb als Reliquienframer, balb als Raufmann, balb als Maler burch schallhafte Streiche Soch und Riebrig, bis ihn zuleht die Reue ergreift und er in ein Moder gebt. — In bem Marcolf (mit welchem Ramen man bie hofnarren fortan belegte) wird ber bänerische Mutterwit als Bahrheit und Beisheit, die sich in Thorheit Ueiden muß, der höfischen Bildung, Die Salomo reprafentirt, entgegengestellt. Morolf, ber hagliche, plebegifche Gegenfab an bem Bniglichen Beifen Salomo, verspottet beffen Beisheit in schalthafter und gemeiner Art und macht fie zu Schanden. Diefes Schelmenbuch bildet ben zweiten Theil einer eruften epifchen Ergablung von Salomo, ber im Arieg mit Bharao, bem Eutführer feiner Gattin vermittelft eines Zanberrings, in Gefangenschaft geräth und von Morolf gerettet wird. — Ein anderes vielgelesenes Narrenbuch ift ber Pfaffe von Ralenberg, worin die Schwänke eines Mannes goschilbert find, ber fich zuerst als Student am hose bes herzogs von Desterreich burch einen Schen eine Pfarre, bem Thursteher aber eine Tracht Prügel verschafft, im Berlaufe seines vielgestalteien Lebens Alle, die in seine Rabe kommen, foppt und prellt, und zulett als Hofnarr Octo's bes Fröhlichen († 1339) endet, besselben Entels Aubolfs von Habsburg, ber auch den Rithard als luftigen Rath um fich hatte. Pater Leu, ber "anbere Ralenberger", eine jangere Radahmung, ift ebenfalls auf eine wirkliche Berfonlichteit gegrundet. -

Am belanntesten aber ist ber Till Eulenspiegel, ein Bollsbuch, bas ungöhligemal soarbeitet und gebruckt und in die meisten europäischen Sprachen übersetzt worden ik. Eulenspiegel ist der letzte der fahrenden Leute. Er treibt sich als Gankler, Arzt, hofnarz, Ariegs- und Dienstmann, Maler u. s. w. umher und arbeitet auf jedem Handwerte. Er verrichtet alle Aufträge, aber nicht dem Sinne, sondern dem Bortlante nach, und macht es daduns

Riemand recht; er barobirt die Sprickwörter, indem er sie nach Art unserer trähwinkler Karikaturen wörtlich nimmt; er ift breift im Hanbeln und Disputiren und bie Wahrheit fagen ift fein Gewerbe, nur bağ es in einer groben Manier und nicht felten mit fichtbarer Schabenfrende gefcieht. Sein Big ift ber ,Big ber Lanbfahrer und manbernben Sandwertsgesellen, ber, nicht gemacht und nicht erfunden, sondern mit bem handwert selbst erzeugt, wirklich erlebt und erfahren ift."

Eine Menge abnlicher Schwante, Anelboten und Schelmenftreiche forieb man bem Fabelbichter Aefop (g. 85) ju, beffen erbichtete Lebensgefcichte im fünfzehnten Jahrhunbert aus bem Lateinischen fiberset wurde. An seinem im Rarrengewande auftretenden Mutterwise und natiklichen Berftande wird alle Philosophie und Gelehrsamteit zu Schanden. Auch bas Bollsbuch von bem Erzschwarzklustler Doctor Johann Kaust gehört wegen seiner komischen Zauberspäße hierher, wenn gleich die Sage auch eine ernftere, tiefere Bebeutung hat, wie fie Goethe auffaßte. – In bem Finkenritter wirb (wie in unserm Münchhausen) Läge und Unsinn aufgetragen; im "Grobianns", einer zuerft lateinisch von Debetinb, bann beutsch von Kaspar Scheibt aus Borms bearbeiteten vollsthilmlichen Dichtung, werben bie groben Manieren geschildert, in ber Abflicht, bag ber Lefer "bas Wiberspiel bavon thue"; und im Lalenbuch, ober, wie ber ursprüngliche Titel lautet, in ben "Schilbburgern", einer Sammlung uralter, im Bolte Tebenber und schon fruhe lateinisch bearbeiteter Schwänke, waren bie Rarrheiten einer gangen Gemeinbe bargeftellt. (Die Lalenburger find anfangs fo weife, bag fie an alle Bofe bernfen werben. Bahrend ihrer Abwesenheit aber fintt ihr eigenes Gemeinwefen unter ben Sanben ber Franen, baber ergeben fle fich ber Thorheit und begeben eine Menge toller Streiche.) -

Bisber batte bie bibattische Boeste Brandts Satirifde Boltsbichtung. vorzugsweise die Entartung der höhern Stände, den Berfall des Frauendienstes, die Erwerbsucht bes Abels, die Hoffahrt ber Geiftlichteit gerfigt; jest aber, als die niebern Stände in die Höhe gekommen waren, als das Boll die urspritingliche natürliche Robbeit wieder zur Geltung gebracht hatte, als die berbe Boltsliteratur fich breit machte, mußte dieser rohen Naturkraft ein Damm entgegengestellt werben. Dies that der Rechtsgelehrte Sebaftian Brandt (Titio) von Strafburg in feinem "Rarrenschiff ober Shiff ans Marragonien", bas tros feiner unpoetischen Form ein epochemachendes Wert ward und nicht nur eine Menge Herausgeber, Erklärer und Nachahmer fand, sondern auch in die meisten europäischen Sprachen übersetzt wurde. "Brandts Buch ist eine Samme Lung von Holzschnitten, worin die früheren poetischen Beischriften zu längeren Capiteln ausgebehnt sind, und innerhalb dieses Rahmens ein vollständiges Gemälde der damaligen Gefellicaft entrollt wirb."

Brandt geißelt mit Ernst und Strenge die Laster und Gebrechen aller Stände — und zwar in Ton und Manier ber Bollsbichtung, gegen bie er boch ju Felbe gieht. Er betämpft zuerft bie neue Literatur "bes heiligen Grobianus", bie ba lehre, daß man die höfische Sitte umftogen und ben Trieben einer ungegabmten Ratur freien Lanf laffen folle, was zu Rarrheit und Gunbe führe. Doch will er nicht die fruhern Sitten gurucholen, er ift fein Lober des Alten und Tabler des Reuen, sonbern er fiellt ein hoberes Princip ber Moral auf, bie praktische Engend ber alten Belt, und von biesem Standpunkt aus betämpft er alle widerstrebenden Richtungen. Er behandelt die Laster nicht als Sunden, die Gott strafe, sondern als Thorheiten, die der menschlichen Bernunft widerstreben und die man daher schon im Gefühl der Menschenwurde ablegen muffe. Er preift Rirchlichteit, religibse Gesinnung und Strengglanbigleit; rugt aber bie Entartung bes Alexus, die verderbliche Bertheiligkeit und die träge Zuversicht auf Gottes Barmbergigkeit ohne eigene Anstrengung. Er eifert gegen unblose Bielwisserei, gegen Schreib- und Dructwuth und gegen die einreißende Bildermaffe — ihm hat nur bie Beisheit Werth, die ber Seele Ordnerin ift und ben Meufchen jum Menfchen macht. Darum ift bie Gelbftertenntnig ber Mittelpuntt seiner Lehre; barum weist er beständig auf die Griechen hin, beren praktische Weisheit vor Selbstfucht und Eigennut geschütt, eble Freundschaft, qute Rinberancht und Baterlandsliebe erzengt habe, indeß jest unter dem herrschenden Egoismus die öffentliche Wohlsahrt zu Grunde gehe. An ben untern Rlaffen rügt er ben Uebermuth und bie Hoffahrt, bie Jeben antreibe, fich über seinen Stand zu erheben, die Rleiberpracht und die Genuffucht, die wieder habgier, Reib und Unmoralität erzeugen, den Berfall ber Sitten unter ben Bauern, von denen jeht der Städter Betrug und

Bucher lerne. Er preift die Armuth als die Mutter der Angend, stellt das Glid der Zufriedenheit und Beblirfnißlosigleit dem weltlichen Jagen und Treiben und der trostlosen Bielgeschäftigkeit der Erwerbsucht gegenstder und weist auf die Bergänglichkeit alles Irdischen und die Gleichheit aller Menschen im Grabe bin.

Sellet vo Raifer& berg 1445 — 1510. Wie mächtig der Eindruck dieses Buches auf die Zeitgenossen war, geht schon darans hervor, daß einer der stärksen Seister seiner Zeit, Seiler von Kaisersberg, in Schassbauffausen geboren, im Alaß erzogen und in Straßburg, dem Hauptsty dieser ironischen Lebensauffassung als vielgeseierter Prediger wirkend, den Indalt der einzelnen Capitel des Narrenschisses zu Predigterten benutzte. Geiler von Kaisersberg war in Glauben und Lehre conservativ, aber der entarteten Geistlichkeit abhold, ein Sittenverdessere mit einer Neigung zur Satire und zum vollsthilmlichen Humor, geehrt und einsluftreich bei Hoch und Nieder, aber auch angeseindet von Allen, die seine freimulthige Kritik empsindlich tras.

Thomas Murnet 1475— 1586.

Der Franziscanermönd Th. Murner war ein Landsmann und Rachahmer von Seb. Branbt, stand aber an Charafter und stitlicher Würde demselben weit nach. Murner war eben so unbeständig, unruhig und leidenschaftlich, wie Brandt ruhig und besomen, und während diefer die Ausbruche einer ungebändigten Natur in Literatur und Leben zu bemmen suchte, gefiel sich Murner in der Gemeinheit und bereicherte die "grobianische" Literatur mit rohen, plebejischen Ausdrücken, mit Flüchen und Schimpswörtern. Wie er floh inn Leben unstet bald im Elsaß, bald in der Schweiz, bald in England, bald in Deutschland (Beidelberg) umbertrieb, nirgends geliebt und vielfach verfolgt, eitel, zankfüchtig, "ein Thersites in der Rutte", so war er auch in seinen Ansichten eine unstete Betterfahne. Anfangs galt er, wie Reuchlin, Hutten u. A., für einen Anhänger der neuen Richtung und in biefem Beifte find auch feine erften Werte, bie Rarrenbefdworung und bie Schelmenzunft (1512), gebichtet, worin bie Geiftlichen und Monche nicht geschout werben. Später anberte er seine Gestimming und ward ein Feind Luthers und ber Resormatoren, bie er nun mit Schmähungen überschittete und in Spottgebichten angriff ("von dem großen lutherischen Narren, wie ihn Dr. Murner beschworen bat"), wofür er aber von seinen ebemaligen Meinungsgenoffen mit gleicher Munge bezahlt wurde. In feinem Gandmat wiederholen sich die frühern derben Witse mit wenig Abwechselung.

In ber Narrenbeschwörung verhöhnt er auss Derbste die unpraktische Gelehrsamkeit, die Habssprück, Unwissendeit und Entartung des Alexus, die Berkehrtheit der Negenten und Fürsten, die Nabulisterei der Advocaten; in der Schelmenzunft (worin Sprickwörter das Thema zu den Satiren abgeben) züchtigt er die Laster und Gebrechen des geselligen Berkehrs, die Unstitte der Schelmerei, die Thorheit der politischen Kannegießerei.

Die Ans fünge der brama: tifchen Kunft.

§. 486. Mysterien und Drama. Mit Thomas Murner sind wir schon in ben Zeitraum eingerückt, der ben Inhalt des nächsten Buches bilden wird. von dem deutscher Mittelalter scheiden, muffen wir noch einen Blid auf die Gutftebung und den Entwidelungsgang der dramatischen Poesse werfen, die im folgenden Jahrhundert durch die Einwirtung der alten Literatur und die Beispiele des Auslandes einen bebeutenden Schritt vorwärts geführt ward. Die Anfänge unseres Schauspiels find in ber kirchlichen Licurgie zu suchen. Die um Oftern von verschiedenen Personen mit Gesang vorgetragene Leidensgeschichte Jesu führte leicht auf den Gedanken, Action und Dialog damit zu verbinden. Bald wurden solche Darstellungen (Mysterien) auch an den übrigen Festiagen aufgeführt und sowohl durch Einschaltungen anderer biblischen Geschichten, als burch Beifugung redender und erzählender Bersonen und Lustigmacher (Foculatoren) erweitert und belebt. Die letztern führten in der heitern Fastnachtzeit komische Zwischensen auf und bilbeten so einen Gegensatz gegen ben Ernft ber Ofterfeier. Mit ber Beit wurden diese Mysterien aus der Kirche, wo gewöhnlich auch die Spiele und Aufzüge der Gauster, Seiltänzer und Minstrels stattfanden, auf den Markt und ins öffentliche Leben eingeführt und zum Ergöten des schauluftigen Bolts allerlei Boffen und Mummereien binzugefügt. Trop des wiederholten Berbotes von Rom aus betheiligten sich an solchen Spielen und Lustaufzügen die Geistlichen. Im Mittelalter stand das ganze Boltsleben mit ber Religion und Rirde in vielfacher Wechfelbeziehung und erlitt burch die Rirchengesete mancherlei

Bwang und hemmung; bafür rächte sich bas Bolt von Zeit zu Zeit burch Spott und Muthwillen, ohne bamit ber Beiligkeit ber Religion zu nahe zu treten. Bon ber Art waren die besonders in Frantreich ausgebildeten Marren fefte, die aus einer Berspottung beidnischer Gebräuche allmählich in eine chriftliche Narrentheibung übergegangen zu sein scheinen, indem man irgend eine Begebenheit aus bem Leben Jesu in Festaufzügen barstellte, die dann mit einem luftigen Schmaus schlossen. So ritt jedes Jahr am Palmsonntag ber Bischof von Halberstadt, Christus vorstellend, in Quedlinburg ein, vorauf acht Männer als Valmbrüber, Zweige hauend und ausstreuend, und im Gefolge Seistliche, Mönche und Bolt in großer Menge. — Dies erleichterte im fünfzehnten Jahrhundert, als man befonders auf Befriedigung ber Lachluft bes Bolts ausging, die Lostremung des komischen und spashaften Theils der Mysterien, als Fastnachts piel, von dem ernsten. Zur Zeit des Carnevals, wo sich von jeher das Bolt dem Scherz und der Laune überließ, sammelten sich einige muthwillige Leute in ber Wohnung irgend eines freigebigen Bekannten und fetten durch allerlei Munmereien, berbe Scherze, handgreifliche Spage und luftige Einfalle benfelben in fo gute Laune, daß er fie mit einer gaftlichen Bewirthung belohnte. Als Buhne bienten einige über Banke gelegte Bretter: Was anfangs nur Erguß augenblicklicher Laune (Improvisation) war, wurde später nach einem gewissen Plan angelegt und in Dialoge gebracht, wobei Jahrmarktsscenen, Processe, Spezwiste u. dgl., in denen sich derbe Wiese und Anspielungen anbringen ließen, ben Hauptinhalt bildeten. Golche Fastnachtsspiele waren befenders in Rürnberg üblich, wo im fünfzehnten Jahrhundert die Meisterfänger Sans Folg und Rosenblut eine Reihe folder Farcen bichteten. Im Reformationsjahr= bundert nahmen diefelben einen polemischen Charatter gegen ben Papft und die römische Kirche an, in welcher Richtung befonders ber Berner Maler Ric. Danuel († 1530) fich Seine "fterbende Beichte" ift ein muthwilliges Spiel voll Wit und auszeichnete. Spott in der Bolksmanier. — Im Lauf des sechzehnten Jahrhunderts bildete sich dann burch ben Ginflug bes antiten Drama's auch in Deutschland bas regelmäßige Schauspiel Dies geschah durch das Zusammenwirken verschiedener Umstände: 1) Indem die Abglinge humanistischer Lebranstalten zur Einübung ber lateinischen Sprache Stude von Blautus und Terentius aufführten und jum beffern Berftändnig beutiche Ginleitungen und Einschaltungen beiffigten, bis sie zulett bie gelehrte Sprache ganz aufgaben und so bie Berlegung des Schauspiels aus der Schule unter das Bolt herbeiführten; 2) dadurch, daß bie antiken Dramen übersetzt und Jedermann zugänglich gemacht wurden; und endlich 3) burch die Berfuche einiger humanisten, wie Celtes und Reuchlin, einheimische volksmakiae. ober auch religible Stoffe in der gebildeten Sprache und Form des Terenz zu bearbeiten und gur Borftellung zu bringen, wie benn bereits im 3. 1498 zu Beibelberg im Hause bes berühmten Dalberg eine solche regelrechte, von Reuchlin bearbeitete lateinische Komobie aufgeführt warb. Unter biesen lateinischen Stüden zeichneten sich besonders bie Arbeiten bes Burtembergers Nicob. Frifclin aus Baiblingen (ber im A. 1590 bei einem Fluchtverfuch aus ber Bergfestung Soben = Urach burch einen Surg über bie Felfen ben Tob fand) burch Reiz ber Erfindung und Wit aus.

### Die Literatur in Frankreich und England.

§. 486 b. Anders war es in Frankreich und bei den normannischen Burgherren und 🔹 🗪 am Konigshof in England. Hier hatte die Ritter = und Minnedichtung an der aristotra- Bocke tischen Boltsnatur, an der festeren Begrundung der Feudalität, an dem eingebornen Charafter Fra ber Sage, an bem längeren Fortbestand ber überlieferten Berhaltniffe und Ibeentreise einen festeren Halt als in den mehr demotratisch angelegten Nachbarstaaten. Und lieferte dem ber hundertjährige Erbfolgetrieg beiber Nationen nicht fortwährend Scenen, welche an bie karolingischen und Arturischen Rittersagen erinnerten? Hier blieb also nicht nur die ritterliche Minnebichtung unbehelligt auf ihrem Throne, sondern sie lentte sogar ben Griffel ber Hiftoriter und erlangte im fünfzehnten Jahrhundert noch einmal einen Aufschwung, als ber Fall des byzantinischen Reiches und die Türkentriege an der Donau die alten Arenzzugsgebanken wieber wedten. Die ftolzesten Erinnerungen ber beiben Nationen waren mit

8. 486ъ.

ben morgenländischen Kämpfen verknüpft; in Paris, in London, in Brüffel herrschten Dynastien, die aus Frankreichs Boden hervorgegangen; der heil. Ludwig und Richard Löwenherz schienen den Enkeln aus dem Grabe zuzmrufen, fie sollten nicht dulden, daß das älteste Christenreich von Mohammeds Nachfolgern entweiht werde. Solde Zeitereignisse finden stets in der Literatur ihren Nachhall. Man wurde nicht milde, fort und fort die alten Rittergefchichten zu lefen, umzuarbeiten, in bie Landessprachen zu übersetzen; babei war man aber auch befliffen, ben alten Ban burch Schmudwert im Geifte ber Zeit ftets wohnlich ju erhalten; befonbers murbe ber Allegorie und Som bolit, welche fo febr mit dem gesammten außerlichen Charafter des Nitterwesens jener Tage stimmte, ein weiter Raum zugewiesen. Die Allegorie war ein bequemes Gehäufe, in das man alle ideellen Bildungen, alle Erzeugniffe bes Berftandes und der Phantafte, selbst die Schöpfungen ber Speculation einfaffen konnte. Die verhüllte Form der Einkleidung gestattete sogar bem Muthwillen, ber Lusternheit, ber Obsednität Eingang, ohne daß badurch Sitte, Anstand und der Schein äußerer Moralität verlezt wurde; wie ja auch an den Hösen ber Fürsten und Burgherren unter ben Formen verfeinerter Galanterie und ritterlicher Courtoiste das Laster, die Frivolität, die Wollust und Simulichteit sich einschlichen. Darans erklärt sich die große Bedeutung und Berbreitung bes Romans von ber Rose, einer allegorisch bidaktischen Dichtung, welche im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert die Lieblingslectlire ber guten Gefellschaft in Frankreich und in den Riederlanden bilbete. Wenn in der ersten Gestalt, die der Roman durch Wilhelm Lorris erhalten hatte, die "Kunst zu lieben" sich noch in naiveren Borstellungen, in züchtigeren Phantasiegebilden bewegt, so tritt in der Fortführung des allegorischen Traumlebens durch Jean de Meung, genannt Clopinel ober ber Lahme, einen Beitgenoffen Dante's, ber Preis bes Ringens, ber Minnefold, den der glikaliche Eroberer der Rose gewinnt, unter der durchsichtigen Berhallung in leicht verständlicher Sinnlichkeit auf. Die pornehme Welt, die fich an ber romantischen Dichung mit ihren poetischen Ausführungen, ihren reizenden Schilderungen und Digressisnen, ihrem Reichthum an ben mannichfaltigsten Situationen für alle Gesichtstreise und Lebensverhältnisse ergötzte, sah tiber den verführerischen Charatter weg oder legte den Worten einen ihr zusagenden Sinn bei. Die Unbestimmiheit und Bielbeutigkeit der allegorischen Einkleibung gab der Auslegung einen weiten Spielraum. Konnte man doch die lüsternen und schläpfrigen Stellen, wie im Hohen Liebe Salomo's, durch allegorische und metaphorische Auslegung dem natürlichen Sinn entrücken! Auch der bedeutendste Schriftsteller des vierzehnten Jahrhunderts, Jean Froissart, dessen Beitbücher (ahroniques) so treu das leben und Treiben der vornehmen Ritterwelt abspiegeln, huldigte dem Geschmad ber Zeit zur Allegorie. Sein "Paradies der Liebe" und andere Gedichte sind ganz im Geiste und in der Form des Romans von der Rose gehalten. Aber in seinen lorischen Gebichten schlug er einen frischeren Ton an, indem er, anknüpfend an die sübliche Boefie ber Troubabours, fraftiger in bas reale Leben eingriff, die Dichtung aus den phantaftischen Gebilden wieder auf den Boben der Wirklichkeit zu verpflanzen und mit heiterer Lebenstuft, mit Scherz und Fröhlichkeit zu wurzen fuchte. Gin Mann von offenem Sim und vielseitigen Gaben, wenn auch ohne tieferes poetisches Talent, hat er der Lyrit neue Formen geschaffen. So erhielt sich denn die romantische Poesse, besonders unter dem Schutze bes frangofischen und burgunbischen Hofes bis zu Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts; aber ste war so hohl und leer geworden, wie das ganze Ritterwesen: die Romantik sowohl in der Schrift, als in der Wirklichkeit glich einem Körper, aus dem bereits die Seele gewichen ift, der nun rasch der gänzlichen Auflösung entgegengeht. Der ganze mittelalterliche Apparat und Formalismus: der geharnischte Lanzenritter auf bepanzertem Roft, die prustende Schaustellung der Turniere und Baffenfeste, die steife Galanterie in erkinstelten Formen, die minnigliche Berzäckung und Begeisterung, das ganze erlernte Gefühls = und Liebeschmachten, die conventionellen Rebensarten einer entschwundenen Courtoiste, alle jene Grzeugnisse und phantastischen Gebilde eines auf unnathrlichen Richtungen in Wildnisse und Frewege gerathenen Menschengeistes standen in den Tagen, da bereits die Buchdruckertunk erfunden war und das Schiefpulver gegen Burgen und Reifzige seine vernichtende Gewalt ju richten begonnen, eben so sehr im Wiberspruch zu bem wirklichen Leben und zu bem realistischen und aufgeklärten Reitgeist, wie das verjüngte Nachbild, das zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts feinen Gespensterschritt burch bie Reihen ber verblüfften Menschenwelt richtete. Balb war das ganze Ritterwesen mit seinen Gebräuchen, Sitten und Instituten nur noch eine Rustammer aus alten Tagen, nur noch eine Welt des Scheines im Leben wie in ber Runft. Und als ob biefe boble Welt bes Scheines nicht Blößen genug zum Angriff barbote, erleichterte bie Ritterpoesie ben Gegnern noch ben Rampf burch Schöpfungen, benen alles Maß ber Bernunft, jeder Boden der Geschichte und Tradi-Durch die Amabisromane, welche von Spanien aus ihren Weg nach Frankreich und andern Ländern nahmen, wurde der gesunde Menschenverstand, wurde der Mutterwitz, wurde jedes Recht der Natur gegen die Ausartung der Kunst und Poesie in die Schranken gerufen und die Satyre und Barodie gegen die entartete Romantil in den Rampf geführt.

In Frantreich ging frubzeitig neben ber lateinischen Geschichtschreibung D Gen eine leichtere Gattung erzählender Darstellung in der Landessprache einher, in welcher der mei

Berfasser selbst eine unmittelbare personliche Beziehung und Stellung zu ben Begebenheiten und den Mithandelnden einnahm. Man gab diesen erzählenden Darstellungen von mehr fubjectiver Haltung und Farbung den Ramen Dem viren oder Dentwürdigteiten , zum Unterschied von ben gelehrten Beitbuchern ober Chroniten, bei welchen bie Berson bes Schreibenben gang zurucktrat. Wir wiffen, daß schon im breizehnten Jahrhundert Billehardouin und Joinville (g. 439) solche Mittheilungen aus ihren Erlebniffen im Morgenland gegeben haben, welche burch ben Reiz ber Unmittelbarteit und Frifche einen eigenthümlichen Zauber auf den Leser oder Hörer ausüben. Diese Literaturgattung hat sich in Frankreich fort und fort erhalten und immer breitere Bahnen gebrochen; und wo nicht bie Sanbelnben felbst ben Griffel führten, haben sich befreundete Hande gefunden, die ihnen biefen Dienst leisteten. Sowohl von dem Abenteurer und ritterlichen Renommisten Boucicault, als von bem Saubegen Dugueselin besitzt die frangofische Geschichtsliteratur folde Aufzeichnungen ihrer Thaten und Schikfale. Berwandt mit biesen Memoiren und gleich ihnen auf dem Fundamente einer ritterlich = religiösen Gestunung rubend, ift eine andere Sattung geschichtlicher Erzählung in ber Bollssprache, welche im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert einen breiten Raum einnimmt. Wir meinen damit jene "Chroniken", die nach dem Borbilde von Froissart lange die beliebteste Art der Prosaschriftstellerei gewesen ist und besonders in Nordfrantreich und Flandern geoflegt wurde. Sie unterschelben fich von den "Memoiren" daburch, daß die "Chronisten", die sich selbst gern als hiftvriter bezeichnen und zum Theil im Auftrage fürstlicher Bersonen schrieben, weniger ihre eigenen Erlebnisse barstellten, als die Weltbegebenheiten ihrer Zeit, wie sie bieselben burch Erzählungen Anderer in Erfahrung gebracht, daß fie fich nicht auf die Thaten bes eigenen Boltes und Landes beschränten, sondern auch die gleichzeitigen Borgange bei andern Nationen berichten. Sie sind eben so weit entfernt von den eigentlichen Annalisten oder Chronikidreibern, welche, von ber Schöpfung beginnend, eine Art Beltgeschichte verfaßten, die desto aussubriicher wurde, je näher sie der eigenen Lebenszeit des Autors rucke, wie von den echten historisern, welche in der progmatischen Rusammensassung der geschichtlichen Ereignisse und in der Charalterzeichnung der handelnden Bersönlichkeiten ihre wichtigste Aufgabe seben. Den Chronisten ist es nur um die lebendige Darstellung des realen Lebens, ber Welt der Erscheinung in ihren dramatischen Effecten, der höheren Gesellschaft in ihren persönlichen Berflechtungen und Beziehungen, der Thaten und Unternehmungen in ihren Ausführungen und Wirkungen zu thun. Sind die Chronitschreiber binflichtlich ber Darstellung bieses schillernden Hof - und Nitterwesens verwandt mit den Nomandichtern, von benen die meisten ausgegangen, so unterfcheiben sie sich von benfelben boch wieder badurch, daß das Seelenleben, daß der Liebe Luft und Leid, daß die Borgange in des Menschen Innern geringe Beachtung finden und nicht zum Ausbruck kommen. Wir werden in den Ausführungen an Froissart und seinen Nachahmern diese eigenthümliche Literaturgattung, welche bie Mitte balt zwischen ber romantischen Ritterbichtung und ber pragmatischen Geschichtserzählung, näher kennen lernen. Unter ber genbten Hand bes ritterlichen, lebensfrohen Canonicus von Chimay erlangte biefe lebendige Malerei in ihrem träftigen Realismus einen hohen Reiz, eine gewaltige Anziehungstraft; aber unter seinen minder befähigten Rachahmern, einem Monstrelet, Chastelain u. A., wurde die breite Darstellung

ritterlicher Hof= umb Kriegsscenen ermübend und langweilig; der ihnen vorschwebende Bwed, die kommenden Geschlechter durch die Großthaten der Gegenwart zur Racheiferung anzuseurn, gewährte den Nachgebornen, die unter andern Eindrücken und Erscheinungen herangewachsen waren, kein Interesse mehr. Es war daher ein Zeitbedürsniß, daß die geschichtliche Memoirenliteratur, von welcher die Chronisten ihre ersten Impulse empfangen hatten, wieder andere Wege einschlug, wieder in die veründerten Zeitrichtungen, auf die neuen Interessen und Ideen einlenkte. Dies geschah durch Philipp Comines (Comunques), dessen "Denkwürdigkeiten" den Uebergang zur echten Geschichte in pragmatischer Enwicklung bilden, in denen die Welt der Erscheinung auf einem tiesern Unterdau aufgesihrt ist und die eine Anschauung von einer göttlichen Borsehung und einer ewigen Weltverdung durchblicken lassen, nach welcher Ursachen und Wirkungen in vernünftiger Wechselbeziehung stehen und Schuld und Strass ihre Ausgleichung sinden.

froifiers g

Comince.

Areiffart. Die in vier Buder mit vielen Capiteln vertheilten Beitbuder (chroniques) Bean Froiffarts, worin alle wichtigen Begebenheiten in Frautreich, England, Schottland, Spanien und Bretagne vom 3. 1326 bis zu Ende des vierzehnten Jahrhunderts dargestellt find. tragen in Stil und Colorit gang bas Gepräge seines bewegten Lebeus und bilben ein merkwilrdiges Dentmal bes Charafters und ber Sitten seiner Zeit. Er war 1337 in Balenciennes geboren und farb zu Anfang bes fünfzehnten Jahrhunderts als Canonicus von Chiman, aber sein ganzes Leben war eine Wanberschaft; trots seines geistlichen Standes blieb er stets ein fahrender Sänger gleich den alten Troubadours und Minstrels. Durch seine geselligen Talente. durch seine Ritterromane und Ritterlieder, durch seine Erzählungsgabe, durch Wit und Lanne in heiterer Gesellschaft erwarb fich Jean Froissart die Gunft der Fürsten und Großen, ber herren und Frauen, so baß ihn die Königin Philippa von England zu ihrem Privatsecretär (Clart) ernannte und er fich in seinem vielbewegten Leben flets bes Umgangs ber vornehmen Belt zu erfreuen hatte. Da er alle Lanber und Orte, bie er in feinen Geschichtbuchern ermaftut, aus eigener, burch große Reisen erworbenen Anschauung tannte, mit ben meisten Berfonen felbft bekannt war und eine große Gewandtheit im Erzählen besitzt, so können seine Zeitbucher als bas bebeutenbste Wert mittelalteriger Geschichtschreibung gelten. Froissarts Chroniten find ber Rachflang ber alteren Ritterromane; bei feinen Erzählungen und Schilberungen wirb man überal an bie ibeale Belt ber Sage und Dichtung erinnert, welche im vierzehnten Jahrhundert bas geistige Leben ber Gesellchaft erfüllte und beberrichte, welche nach seiner Zeit allmählich verfcwand und ihrem Berfall entgegen ging. Richt als ob ber Chronitschreiber in seinen Geschichten Babrbeit und Dichtung vermischt vortruge; die historischen Begebenheiten, die er mittheilt, find tren und zuverlässig, und er hat keine Mühe gescheut, sich über ben mahren Sachverhalt zu muterrichten und bas Echte vom Falfchen ju fcheiben; allein er verweilt nur bei ber außeren Grfdeinung; er fcilbert bas leben ber Birklichleit mit tunftlerifder Birtuofität und romantifder Farbung, aber nur in ben großen geschichtlichen Actionen, nur in ben Situationen ber ariftotratischen Gesellschaftstreise, mit bem sichtbaren Wohlgesallen eines geschickten Malers an ber Karbenpracht seiner Scenerie und an der Zeichnung und Gruppirung seiner Geldengestalten. Schlachten und Baffenthaten, Belagerungen und Gefechte ju Land und ju Baffer, ritterliche 3weitampfe, Turniere und galaute Abentener, Sochzeiten, Soffeste und Bankette werben mit bramatischer Lebenbigkeit und mit bem ganzen Apparat einer sorgfältigen Genremalerei vorgeführt, wir bewegen uns in einer Welt voll Ruhm und Ehre, voll Luft und Berrlichteit, voll tapferer Manner und liebreigenber Frauen; aber bas innere Leben ber Seele, bie Regung bes menschlichen Bergens werben nicht in ber Tiefe erfaßt; bie Geschichte erscheint bei Froiffart als eine ununterbrochene Reihe von handlungen und Begebenheiten, ber innere Bragmatismus, bie Triebe nud Leibenschaften schlummern im Dunkeln. Er erzählt mit berselben Anmuth und Usbefangenheit gute und schlimme Thaten, handlungen ausopsernber hingebung und übermättigen Frevelfinnes; er ift ber echte Sohn feiner Beit, die fiber ber glangenben Außenseite bie inneren Schäben nicht bemerkte. Die fittenrichterliche Strenge bes wahren historilers, bas jornmuthige Aufflammen über Unrecht, Frevelstun und Bebrückung, das Erforschen der politischen Motive, der gebeimen Borgange und Triebe in ber Seele ber hanbelnben Berfonlichteiten treten in Froifferts Beitbildern nicht zu Tage.

Comines. Mit Froiffarts Rachfolger la Marche geht biefe Gefchichtsauffaffung, bie an ben Aengerlichfeiten bes Lebens, an ben Ariegsthaten und Abenteuern ber Aitter, an bem luftigen

Gesellschaftsleben ber Sofe mit bewunderndem Interesse verweilt, m Ende. In seinem Zeitgenoffen Comines treten andere Fragen in ben Borbergrund, nehmen bie Chronilen und geschichtlichen Dentwilrbigfeiten einen anberen Bug. Schon ber Umftanb, bag Comines, ber Sprofling einer reichen, ursprünglich bürgerlichen Familie Flanberns, bie im Dienfte ber burgunbifchen Bergoge zu Abel und Chrenämtern emporgestiegen, von Karl bem Kühnen zu Ludwig XI. ilberging, kann als Beweis gelten, daß er mehr Sympathie fühlte mit dem flaatsklugen Balois, als mit bem ritterlichen Burgunder. Bie boch ber frangofische Konig ben Besit bes burgunbischen herrn anschlug, geht barans hervor, bag ber sonft so sparsame Monarch ihm nicht nur sosort ein Jahrgehalt von 6000 Livres zuwies, sonbern auch, als ber Abtrünnige von Karl bem Kühnen geachtet und seiner nieberlanbischen Guter verluftig erklart warb, ihm jur Entschädigung eine Gelbfumme von 41,700 Livres als freiwilliges Geschent gab und ihm im Lause ber Jahre bas Fürstenthum Talmont und mehrere Herrschaften verlieh, ihn zum Seneschall von Boiton erhob und ihn fort und fort mit neuen Gaben bebachte, mit confiscirten Ritterglitern belehnte. Ja biese Gunft fleigerte fich mit ben Jahren bergestalt, bag Ludwig XI. in seiner Anrildgezogenheit an Plessis-les-Tours ihm sein größtes Bertrauen auwandte, ihn au den wichtigsten Unterhandlungen und Staatsgefchaften verwendete, bie geheimften Briefichaften querft burch ihn erbrechen ließ, daß er an Einem Tische mit ihm aß, in Einem Bette mit ihm schlief; in seinen letzten Jahren, als ber Beichtvater bie leife gesprochenen Borte bes Rönigs nicht mehr verftanb, benfelben jum Dolmetscher seiner Beichtbekenntniffe machte. Rach bem Tobe Lubwigs XI. wurde Comines in bas Parteitreiben zwischen Anna von Beanjen und bem Herzog von Orleans hineingeriffen. Es wurden Briefe aufgefangen, in welchen Comines ben Aufftanbifden Rachricht von ben Borgangen am hof gab. Dafilr mußte er acht Monate in einem ber eisernen Rafige schmachten, die ber von ihm fo febr gerühmte Ludwig XI. jur Beinigung ber Menfchen erfunden hatte, und bann noch brei Jahre im Gefängniß aubringen. Auch icheint er fein Rurftenthum Talmont eingebuft und nie wieber erlangt zu haben. Benigftens nennt er fich fpater nach ben Glitern feiner Frau Berr von Argenton. Der italienische Keldang Karls VIII. war nicht nach seinem Sinn; bennoch nahm er ben wichtigen Gesanbtschaftsposten in Benebig an, ben ihm ber Ronig übertrug und wirfte bort aus allen Araften im Interesse Frankreichs gegensiber ber anti-französischen Ligue. Bei ber Thronbesteigung Ludwigs XII., mit dem er schon gegen die Reichsverweserin Anna verbunden gewefen war, befferte fich feine Lage, fo baf er feine letten Lebensjahre bis ju feinem am 18. October 1509 erfolgten Tobe in hoben Ehren und Ausehen aubrachte. Babrend biefer Beit bat er seine "Denkvürbigleiten", die er balb nach Ludwigs XI. Tobe begonnen, ju Ende geführt. Diefe Dentwürdigleiten find die wichtigfte Geschichtsquelle über die letzten Jahrzehnte bes fünfzehnten Jahrhunderts; und das Urtheil über Karl ben Rühnen wie über Ludwig XI. ift hauptsächlich aus seiner Darftellung in die Beltgeschichte übergegangen. Daß babei ber erstere gegen ben letzteren zu turz gekommen, lagt fich aus ber Stellung bes Berfaffers ju beiben Fürsten wohl annehmen. Der Burgunber hatte alle Ursache, bem Abtrunnigen ju grollen und biefer tonute fich nicht veranlaßt sehen, ben ihm seinblich gesinnten Mann mit besonberer Zuneigung zu behandeln. Dazu tam noch, daß Comines mehr Sympathie mit der Natur und dem Wesen Ludwigs XI. empfand, als mit bem Charafter bes burgunbifden Bergogs. Ein fo fiberlegenber und berechnenber Staatsmann, ber überall mit Berftand und Umficht banbelte, vor ber That alle möglichen Folgen erwog, tonnte teinen Befallen finden an bem leibenschaftlichen, ungeftilmen Borgeben Rarls; für ihn hatte bas Ritterthum feinen Reig verloren, er fuchte feinen Ruhm nicht auf bem Schlachtfelbe, sonbern im Cabinet. Und hat nicht vielleicht sein weitschauender Blid ben unvermeidlichen Fall bes burgunbischen Reiches unter bem imbesonnenen herrscher vorhergesehen? In Ludwig XI. bagegen erkannte er ben Mann ber Renzeit, ber seine Berrschaft lieber auf geistige Ueberlegenheit als auf Baffengewalt fiften wollte. Bu ibm filblte er fic baber in bobem Grade bingezogen, ibm biente er mit Reigung und Eifer. Man würbe übrigens irre geben, wollte man Comines für einen unguverlässigen, parteilichen Schriftfteller halten. Er fagt nirgenbs bie Unwahrheit und verschweigt nichts Wesentliches: aber seine Darftellung, ohnebies tuhl und ruhig, läft boch bentlich ertennen, auf welcher Seite er fieht. Die Granfamteit, bie hinterlift, die Berfiellung Lubwigs geben ibm wenig Anstof, während die thörichten und leidenschaftlichen Unternehmungen Karls scharf beurtheilt werben: und selbst ber tragische Kall seines ehemaligen herrn auf dem Schneefelbe vor Rancy wird ohne alle Gemiltheerregung erzählt. Rach Comines war er ja nur die nothwendige Kolge ber unbefonnenen, verlehrten Bolitil bes ritterlichen Rriegsfürften! Die Dentwürdigleiten Comines',

follten nur Baufteine fein, bie er feinem Freund und Gefinnungsgenoffen, bem Erzbifchof von Bienne, zu einem beabsichtigten lateinischen Geschichtswert liefern wollte; aber unter ber geschickten Hand und gewandten Feber bes Staatsmannes find fie ein merkulirbiges Denkmal jener ruchlosen, verderbten Zeit geworden, wo aus der gährenden Tiefe des Lasters und der Berbrechen, der Untreue und Gewissenlosigkeit eine neue Beriobe der Beltgeschichte emporstieg. Dem bamaligen Geschlechte war der Maßstab für Recht und Tugend abhanden gekommen. Wer sich auf seinen Bortheil gut verstand, galt für weise, und wer seine Sache durchsette, für einen überlegenen Geist. Die Mittel und Wege kamen dabei wenig in Anschlag. So konnte Comines zu dem Ansspruch lommen: "er glaube keinen Fürsten gekannt zu haben, ber, Alles betrachtet, weniger Fehler gehabt, als Lubwig XI.". Denn er war Meister in bieser klugen Staatskunst und hat viel Großes geschaffen, aber ohne alle eigene persönliche Größe. Auch besaß er die von Comines so hoch angeschlagene Regentengabe, geschickte und fähige Leute in seinen Dienst zu ziehen und als taugliche Bertzenge an den rechten Ort zu stellen. Diese von Gott verlassene Uebergangszeit ans dem Mittelalter in bie Reuzeit spiegelt sich in Comines' Memoiren tren und wahrhaftig ab und bie einzelnen Blige find mit Meisterhand und mit tiefer Renntnig ber Menfchen und Berhaltniffe gezeichnet; bie Ereignisse werben in bramatischer Entwidelung, von ihrem Ursprunge bis zu ihrem Ansgange an bem Lefer vorüber geführt und aus den Motiven der Handlungen die Erscheinungen bergeleitet. Aber im moralischen Urtheil ift er ein Kind seiner Zeit. Engend und Weisheit find ihm gleichbebeutend mit Berftand und Rlugbeit; fein Sittengericht wird oft von Glud, Macht und Erfolg bestimmt.

e) Ent: widelung ber englischen Sprache u. Literatur.

§. 486 d. Der hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und England schärfte in beiden Ländern das Nationalgefühl und führte in dem Inselreiche den Berschmelzungsprozes ber verschiedenen Boltselemente zur Bollendung. Denn erft ber politische Gegenfat und bie feinbseligen Beziehungen und Rivalitäten bewirften, bag fich bie Engländer allmählich frei machten von dem mächtigen Einfluß, den die französtsche Sprache und Dichtung feit der normannischen Groberung jenseits des Kanales gelibt hatte. Und wenn gleich dieses nationale Bewußtsein sich noch nicht zu solcher Höhe aufzuschwingen vermochte, daß auch bie englische Literatur sich selbständig und unabhängig hätte ausbilden, sich hinsichtlich des Inhaltes und ber poetischen Stoffe von ber Herrschaft bes Auslandes batte emancipiren können, so geschah doch ein großer Schritt, daß im vierzehnten Jahrhundert die englische Sprache fich jum gemeinsamen Nationalibiom entwidelte, in welchem fortan alle Erzeugnisse der Phantasie und des Berstandes ihren naturgemäßen Ausdruck fanden. was der englische Geist in früheren Jahrhunderten bervorgebracht, war in Sprachen niedergelegt, die nur eine landschafiliche Geltung hatten oder einzelnen Gesellschaftstlassen zur Mittheilung bienten; und selbst die altenglischen Aufzeichnungen legislatorischer oder biftorifcher Zeitereigniffe waren teineswegs die gemeinverständliche nationale Sprachform bes britischen Bolles. Diese altenglischen Schriftstide bilbeten nur eines der Elemente, die gesondert neben einander bergingen, ohne sich noch in einem gemeinschaftlichen Sauptstrom zu vereinigen. Bei Hof, in den Gerichten und öffentlichen Berhandlungen, ja felbst in den Schulen berrichte noch durchgängig die normännisch=französische Sprache; die Geistlichkeit bediente sich bes Lateinischen als Schrift= und Kirchensprache; das Boll sang seine Lieder ober erzählte die liberlieferten Sagen und Geschichten in Mundarten, die je nach der Abstammung und den früheren Schickalen ber Bewohner sich Landschaftlich schieden und ihren celtischen oder angelsächsischen Ursprung treu bewahrten. Erft seisbem um die Mitte des vierzehnten Jahrbunderts Geoffron Chaucer, wie ein Menschenalter früher Dante in Italien, ans ben Boltsbialetten eine allgemeine Nationalsprache schuf, trat die englische Literatur ihren eigenen unabhängigen Lebensgang an, baber man ihn auch mit Recht als "Bater ber englifchen Dichtfunft" bezeichnet bat. Denn felbst seine beiben Beitgenoffen Robert Long= land, den man die unter dem Namen "Geficht Beters bes Pflügers" befannten allegorischen Satiren zuschreibt, und John Gower, ein vermögender, wiffenschaftlich gebildeter Gutsbesitzer von ritterlicher Hertunft aus Rent, welcher im reiferen Alter auf Anregung König Richards II. einen didaktisch-allegorischen Roman in ungewandter Sprache und voll gelehrten Wiffens verfagte, schritten noch mit unficheren Tritten einher. Die "Bifton", eine durch die Kraft und Laune des Tons wie durch die tsichtige Gestinnung anziehende Dichtung

in volksthumlicher Sprache mit natürlichem humor, ist in langen reimlofen Berfen geschrieben, die einen daktylischen Rhythmus haben und durch Alliteration den angelsächsischen Typus darzustellen streben; und von Gowers Wert ift nur ber britte Theil, "die Beichte des Berliebten", ein umfangreiches, moralisch-allegorisches Gebicht, in englischer Sprace geschrieben, mährend die beiden andern Theile, "die Stimme des Aufenden" in lateinischen Elegien nach Dvid, und "Spiegel bes Nachbenkenben" in französischen Reimen verfaßt sind. Auch die mertwürdige, mit Legenden und Wundergeschichten ausgeschmückte Reisebeschreis bung des Ritters John Mandeville nach bem Orient in altenglischer Prosa gibt Beugniß von der unvollsommenen Sprachbildung des vierzehnten Jahrhunderts. Das Reisebuch, das Mandeville († 1372) auch in französischer und italienischer Sprache verfaßte, verbreitete sich balb über ganz Europa, wurde auch mehrmals ins Deutsche überset

und geborte zu den beliebteften Bollsblichern der Zeit.

Chaucer 1400.

Rein Mann war so geeignet, ber englischen Nation die literarischen Erzeugnisse des Austandes zuzuführen und zu eigen zu machen als Chaucer. Bertraut mit der lateinischen, französischen und italienischen Sprache, in der vornehmen Welt sich bewegend und in den Geschmad und die gesellschaftliche Bildung des Kestlandes eingeweiht, war er ein trefflicher Uebermittler und Berpflanzer der literarischen Güter des Auslandes auf englischen Boden, und sein Geist war gewandt und beweglich genug, das Fremde und Geliehene in sich aufzunehmen, zu verarbeiten und in eine nationale Form zu gießen. In dieser Gabe der Aneignung und Verarbeitung fremder Stoffe, in der Berbefferung des Metrums durch Einführung und Nachbildung der italienischen Versmaße, insbesondere der fünffüßigen Jamben, in der leichten scherzhaften und wißigen Erzählungsweise und in der Empfänglichkeit für die Natur in allen ihren Erscheinungen, in Flur und Wald, wie in der Menschenwelt besteht das Hauptverdienst Chaucers. Er war tein schöpferischer Geist, denn bei ben meisten seiner Dichtungen folgte er fremden Borbilbern: sein "Roman von der Rose" ift eine Bearbeitung bes erwähnten frangofischen Wertes, seine "Canterbury'schen Erzählungen" sind in Anlage und zum Theil auch im Inhalte Nachbildungen von Boccaccio's Decamerone (§. 456); auch "Troilus und Creffiba" ift diesem italienischen Dichter entlehut; andere Geschichtigen und Boesten hat er den französischen Fabliaur, den Brovengalen, ben Marchen bes Alterthums und bes Orients entnommen, fogar viele Worte und Ausbrude aus seinen frangofischen Quellen in die englische Sprache eingeführt; aber die tunft= volle Darftellung, die Verflechtung und Gruppirung des Sanzen, der heitere Wit und Humor und die trefflichen Charafterzeichnungen sind fein volles Eigenthum; biefe Eigen= schaften erheben ihn zum originellen Nationalbichter. Ueberall erkennt man den gebildeten, welterfahrenen Mann, der fich in allen Gefellschaftstreisen umgesehen, das wirkliche Leben aus eigener Anschauung tennen gelernt, alle Einbrilde, die er im Berkehr mit ben Menschen der verschiedenen Stände in sich aufgenommen, mit Klarheit und sicherem Tacte zu gestalten und zu reproduciren versteht. Dabei war er ber eigentliche Schöpfer ber poetischen Runst= sprache der Engländer, indem er den alten schwerfälligen Stabreim verdrängte, eine auf das Princip der Hebungen und Sentungen in gesehmäßigem Wechsel gegründete Prosodie schuf und einen correcten Reim und gefälligen Tonfall einführte. Diese Eigenschaften traten nirgends deutlicher zu Tage als in seinem berühmtesten Werle, den Canterbury = Ge-Den Gebanken, eine Anzahl Bersonen, "allerlei Bolt", die auf einer Wallfahrt nach Canterbury begriffen sind, in der Herberge zum Heroldsrod in Southwart sich versammeln und auf den Borschlag des Wirthes die Weiterreise durch Erzählungen verfürzen zu lassen, entnahm er ohne Zweisel dem Decamerone; aber die Charakteristik der Pilger in dem heiteren humoristischen Prolog und die darin eingeflochtene Schilberung der socialen Bustande seiner Zeit voll ber treffendsten satirischen Züge und Anspielungen find ihm gang eigenthümlich und geben Beugniß von seinem großen Talent in der Beurtheilung und Darstellung realer Berhältnisse. In der Beschreibung der Gesellschaft entrollt er ein farben-reiches Bild von dem öffentlichen Leben und Treiben jener Tage unter allen Ständen. Die Grählungen des verschiedenartigsten Inhalts mit den redseligen Einschaltungen und Digressionen, den ausgesponnenen Betrachtungen, Reflexionen und Ruplehren bilden einen reichen Shat von Literaturkunde, Welterfahrung und Menschenkenntniß, von Wis und Humor.

# VI. Gefcichte ber übrigen eurspäischen Staaten im Mittelalter.

# 1. Frantreich und England.

## a) Frantreich unter ben erften Capetingern.

g. 487. Die Lehnsmonarchie. Als Hugo Capet (g. 329) ben machtlofen Thron ber Karolinger bestieg, war bas tonigliche Ansehen tief gesunken. Der Ronig fand nur soweit Gehorsam, als sein Arm und sein Schwert reichte. Die herzöge, Grafen und Barone ber verschiebenen Provinzen (bie Rron=Bafallen) betrachteten ben König, ber eigentlich blos Berr von Francien war, als ihres Gleichen und gestanden demselben nur insofern den ersten Rang unter ihnen zu (primus inter pares), als fie ihn als Oberlehnsherrn anerkennen und ihm huldigen mußten. Diefe oberlehnsherrlichen Rechte aber durften die Kronvasallen nicht schwächen, wenn fie nicht ihren eigenen Lehnsleuten und Untergebenen das schlimme Beispiel des Trenbruchs geben und fie zu einem ähnlichen Berfahren gegen fich selbst ermuntern wollten. Denn eben fo lofe als die Bande zwischen dem König und den Kronvasallen, waren auch die zwischen ben Kronvasallen und ihren Dienstmannen. Darum wurde die Oberlehnsberrlichkeit bes Königs stets geachtet, und er bei Streitigkeiten ber Kronvasallen unter fich und mit ihren Lehnsleuten häufig zum Schiedsrichter erwählt, der erfte Schritt zur Erhöhung der Königsmacht. So wurde ble rohe Willtir und Selbstfucht, die fich aufangs in dem wildesten Faustrechte und Fehdewesen der mächtigen Eblen tund gab, allmählich durch die Macht der Sitte und die Geltung des feudalen Rechts gemildert und gezügelt. Die königliche "Driflamme", die flammenartig ausgeschnittene Fahne mit golbenem Stabe, galt als Reichspanier. — Eben so hielt es auch die Geistlichteit für rathsam, den Konig als oberften Beerführer und Richter, wie ihn die beilige Schrift barstellt, anzuerkennen und seinen Beburfniffen burch freiwillige Gaben bie und ba abzuhelfen, ba fle bes koniglichen Schutzes gegen den gewaltthätigen Abel nicht entbehren konnte, so sehr sie auch bemubt war, burch zahlreiche Waffentnechte und mehr noch burch die Macht der Religion und bes Aberglaubens ihre Klöster, Kirchen und Schätze gegen räuberische Ueberfälle zu schirmen. wurde oben erwähnt (g. 354), daß hier der "Gottesfrieden" seinen Ursprung genommen, und in der That fibte die Schen vor der Heiligkeit der Reliquien und die Angst vor den Kirchenstrafen und ber Höllenpein eine größere Macht auf die roben Gemuther bes wilben französischen Raubabels, als Gesetz und Waffen. Uebrigens bewahrte bie französische Geiftlichkeit auch bem Papfte gegenüber eine größere Selbständigkeit als bie ber andern Länder und wachte eifersuchtig über die alten Freiheiten ber gallicanischen Rirde. Die Streitschriften bes gelehrten Bifchofs Berengar von Tours gegen bie Kirchenlehre von der Transsubstantiation und die theologischen Studien des in der Rormandie thätigen Lombarden Lanfrant waren Beichen eines frifchen Geisteslebens und eines unabhängigen Forschungssinnes unter der gallicanischen Geistlichkeit des elsten Jahrhunderts. — Eine wichtige Stute erwuchs der Königsmacht im zwölften Jahrhundert in ben ftabtischen Gemeinwesen. Durch bie Kreuzzuge, die Handel und Gewerbfleiß förberten, gewann der Bürgerstand in demfelben Grade an Wohlhäbigkeit, wie der framzösische Abel, ber am meisten babei betheiligt war, verarmte; ber Wohlstand gab Want und Freiheitsgefühl; "ber reichgewordene Burger aber verfäumte die Gelegenheit nicht, dem gelbbedürftigen Baron Rechte und Privilegien abzutaufen". Die von dem Abel ausgestellten Freibriefe wurden später von dem Könige bestätigt, so daß dieser als die Omesse der städtischen Rechte angesehen ward und sein Gerichtshof in höchster Instanz über die Streitigkeiten ber Städte mit dem Grundadel entschieb. Je mehr aber die fladtischen Gemeinwesen fich hoben, bas Gilben= ober Bunftwesen fich ausbildete und eine wehrhafte Burgermacht bereit war, die Freiheiten und Rechte, die Communalverfassung und bie freie Einsetzung ihrer Beamten (Municipalität) und Richter gegen jeben Angriff

zu vertheibigen, besto mehr bedursten sie bes Schutzes der Könige gegen den eisersüchtigen Abel und desso mehr waren sie bereit, durch Gegendienste sich des königlichen Schutzes zu verslähern. Als daher im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert die Einberufung der allgemeinen Reichsstände sich be behufs der Steuern und Gesetze in Uebung kam, trugen die Könige Sorge, recht viele städtische Abgeordnete dem Adel und der Geistlichkeit beizussigen, um ihre Partei zu mehren, da die Städte immer mit dem Hose simmen. Diesen Gang nahm die Entwickelung der bürgerlichen Versassign in Frankreich unter den Capestingern der älteren Linie (987—1328).

Ursprung ber Städtefreiheit in Frankreich. In ben französischen Städten war wie in ben langobarbifden und beutschen bie altrömische Municipaleinrichtung unter ben Stfirmen ber Bollerwanderung untergegangen. Aber burch bie Bermischung germanischer und romanischer Elemente entftand mit ber Zeit eine neue fläbtifche Orbnung, bie unter ben Karolingern burch Ginflibrung ber Schlffengerichte für Rechtspflege und Berwaltung eine fefte und gleichartige Form erhielt. Diefer Schöffenrath mit feinem Aelteften ober Borftanb (major) an ber Spite verfoct bie flabtische Kreibeit und Gelbständigleit gegen bie Bischöfe, Aebte und Grafen, Die als Lehnsherren ber Stäbte biefelben unter ihre Berrichaft zu bringen suchten. Gegen biefes auf ariftotratifdem Geburtsrecht beruhenbe Schöffenthum gab fich feit bem zwölften Jahrhundert, wie fpater in Deutschland (g. 422), eine bemotratische Opposition tund, die, von ben Rönigen beglinftigt, nicht nur bie erbgeschliche Schöffeneinrichtung allmählich untergrub und verbrungte, sonbern auch gegen bie lehnsherrlichen Rechte ber Grafen und Bischöfe anlämpfte. Diese Opposition, die bas allgemeine Erwachen bes Bürgerthums ankunbigte, erstartte mehr und mehr und führte endlich zur Begrundung freier Communalverfassungen in allen Städten Frantreichs. Dies geschab jeboch nicht ohne langjährige blutige Rämpfe ber Bürgerschaften gegen ihre Fenbalherren, die barin ein aufrührerisches Unternehmen faben und ihre Rechte mit Gewalt ber Baffen gu behaupten fuchten. Aber bie ftubtische Freiheit ging flegreich ans bem Kampfe bervor. Schon im zwölften Sahrhunbert waren bie meisten Stäbte Frankreichs freie "Communen" mit einem selbstgewählten Rathe und eigener Gesetzebung. "Bar es nun ben Bürgern gelungen, auf die eine ober andere Beife eine Communalverfaffung herzustellen, fo fuchten fie bann auch bie tonigliche Beflätigung für bieselbe nach, theils um ihr baburch ein höheres gesehliches Aufeben zu geben, theils um möthigenfalls auch bes töniglichen Beiftanbes versichert zu fein. Und bamit erhielt nicht weniger auch bas Königthum eine fehr wesentliche Berftärlung, indem bie ben Aronvasallen untergebenen, aber von ben Ronigen beftätigten Communen jugleich in ein naberes Schutverhaltnig ju biefen traten, wobei fie fich benfelben in ber Regel jur Rriegsbulfe verpflichteten. Doch ertannten balb and die Lehns- und Lanbesberren felbft, daß fie fich größere Bortheile versprechen burften von ber Befreiung und Behrhaftigleit ihrer Stäbte, als von beren Unterbrudung, und so ließen fie sich ebenfalls nicht nur zu ausgebehnten Privilegien herbei, sondern bewilligten bisweilen and vollständige Communalversaffungen." — Die Städteversaffungen von Frankreich bestanden demnach seit bem zwölsten Jahrhundert aus brei Elementen, aus bem Schöffengericht, ber Commune und der herrschaftlichen Gobeit. Anf ähnliche Weise, wie in den flandrischen und nordfranzösischen Stabten bie Communalrathe fic bilbeten, entftanben in ben fübfrangofifden bie fabtifden Confulu burd italienifde Einwirfungen.

§. 488. Das Streben ber capetingischen Könige ging zunächst auf Befestigung und Hebung ihres Thrones, und hierbei wurden sie nicht minder vom Glück als von ihrer Augheit unterstützt. Ein Glück war es, daß bei der langen Lebensdauer der meisten Könige die Krone selten erledigt ward, daß sast immer ein volljähriger Sohn dem Bater nachsolgte und darum nie ein Thronstreit oder Erbsolgetrieg entstand. Wohlberechnete Augheit aber war es, daß die ersten capetingischen Könige noch bei ihren Lebzeiten ihren ältesten Sohn krönen ließen und zum Mitregenten annahmen, so daß bei dem Hintritt des Baters die Regierung fast keine Beränderung erlitt. Unter Ludwig VI. und VII. sibte gegen die Mitte des zwölften Jahrhunderts der Abt Suger von St. Denis, ein Mann von tiefer Einsicht und politischer Bildung, einen wohlthätigen Ein-

fluß auf ben Bang ber Staatsverwaltung. Er leitete ben Staatshaushalt mit Beisheit und Sparsamleit und beförderte bie hebung ber Königsmacht. Dem ger hatte sich in bem Studium bes alten taiserlichen Rechts mit ber 3bee bes eigenthümlichen Berufs der höchsten Gewalt durchdrungen und ein lebendiges Bewußtsein von Recht und Gerechtigkeit, ihrer Berbindung mit ber Macht und von der Pflicht des Königthums, das Recht zu handhaben, in sich ausgebildet". Nach seinem Rath begunstigten die Könige die Grundung städtischer Gemeinwesen und bewirkten, daß die königlichen Gerichte sich ber Bürger und Freisasse n und ber bedrängten Kirche gegen die Sbelleute annahmen. Ludwig VII. hatte bie Gewissenhaftigkeit, bei ber Scheidung von seiner treulosen Gemablin Eleonore bas Erbe berfelben, Aquitanien (Buienne, Poitou und Gascogne), zuruchzu-Benige Wochen nachber beirathete fie Beinrich von Anjou, aus dem französischen Fürstenhause, das von der Ginsterpflanze im Bappen den Namen Plantagenet führte, und brachte dem neuen Gemahl, der bald nachher König von England wurde, das reiche Erbe als Heirathsgut zu, wodurch die großen Besitzungen ber englischen Könige im Westen und Subwesten von Frank reich bebeutend vermehrt wurden. Besitzungen, die an Umfang sowohl die des frangösischen Königs in ber Mitte, als bie jum beutschen Reich geborenben burgundischen gander im Often (g. 353) weit übertrafen. "Man hat berechnet, daß mehr als die Sälfte des spätern Frankreich in ihren Händen war, während bem König selbst kaum ber vierte Theil besselben, wir sagen nicht gehorchte, sondern nur anhing. Bor biefer Macht, die für den größten Theil von Frankreich einen neuen Mittelpunkt schuf, erbleichte ber Blanz bes Königthums."

Die Reihenfolge ber capetingischen Könige alterer Linie ift solgende: Hugo Capet (987 bis 996); Robert (997—1031); heinrich I. (1031—1060); Hhilipp I. (1060—1108); Lubwig VI. (1108—1137); Lubwig VII. (1187—1180); Philipp II. August (1180—1223); Lubwig VII. (1223—1226); Lubwig IX. ber Seilige (1226—1270); Philipp III. (1270—1285); Philipp IV. ber Chöne (1285—1314); Lubwig X. (1314—1316); Philipp V. ber Lange (1316—1322); Karl IV. (1322—1328).

#### b) England unter ben Plantagenets.

§. 489. Die Epigonen ber Eroberung. König Heinrich I. (§. 338) hinterließ eine Tochter Mathilbe, die in erster Ehe Gemahlin Raiser Heinrichs V. gewesen war und dann von ihrem Bater mit Gottsried Plantagenet, dem Sohne des Grasen Fulso von Anjou, vermählt wurde; diesem gedar sie einen Sohn, den nachherigen König Heinrich II. Als Heinrich I. mit seiner Tochter, welcher er die Nachsolge sür sich und ihren Sohn zugesichert hatte, in Zwist gerieth und bald darauf (1135) starb, bemächtigte sich sein Resse Stephan, der von dem König mit großer Auszeichnung behandelt worden war, mit Hülse der hohen Geistlichseit, insbesondere seines Bruders, des Bischos Heinrich von Winchester, der Regierung und wurde nach seiner Krönung durch den Erzbischof von Canterbury allgemein als König anersannt. Er begann seine Regierung mit der Ertbeilung eines Freibrieses, worin er die alten Rechte des Klerus, Abels und Bolles bestätigte und mehrere drückende Neuerungen seines Borgängers, insbesondere die Einhegung der Wälder und die strengen Gesehe gegen Wildsrevel

1152.

abschaffte. Aber Mathilbe behauptete ihre Ansprüche und viele englische und normannische Grafen und herren traten auf ihre Seite. An ber Spite ihres Anhanges stand ihr unternehmender und tapferer Stiefbruder, Robert von Blocefter, welcher seine feste Stadt Briftol jum Sammelplat ber ganzen Partei macte. Balb wüthete in allen Theilen bes Reichs ein verheerender Bürger-Triea. Ebelleute und Bischofe, beißt es in einer Chronit, bauten Burgen und legten verwegene, gottlose Kriegsmannen hinein, welche bas Landvoll bebrückten umb ausplunderten und die Städte mit Raub und Brand heimsuchten. Magte bas Bolt, daß Christus und seine Beiligen schliefen. Als Stephan fremde Soldtruppen in Dienst nahm, besonders Fläminger (Brabanzonen genannt) und Bretagner, um dem Fehdewesen und der zunehmenden Anarchie zu steuern, erhoben sich die Barone gegen ihn und zugleich fiel David I. von Schottland. ein naber Berwandter Mathilbens, in Northumberland ein; doch wurde Stepban ber Emporer Meister und schlug die Schotten in ber berühmten "Standartenschlacht", so genannt, weil die Engländer, gleich ben Lombarben, sich um einen Fahnenwagen mit geweibten Gegenftanben an bem Mastbaum geschaart batten. Als ber König jedoch mit bem Klerus, ber an Trot und friegerischer Gewaltthat ben Baronen nicht nachstand, sich entzweite, gewann Mathilbe wieder an Ansehen; sie landete an der englischen Ruste und begann einen verheerenden Rrieg mit ihrem Mitbewerber. Stephan wurde in bem Treffen bei Lincoln besiegt und gefangen genommen und Mathilbe von Stephans eigenem wankel muthigen Bruder in der Kathebrale von Winchester gekrönt und als Königin ausgerufen. Doch machte fich bie neue Gerricherin burch Barte und Uebermuth viele Feinde, besonders bei der Londoner Bürgerschaft, so daß Stephan, nachdem er burch Auswechselung mit bem gleichfalls in Gefangenschaft gerathenen Robert von Glocester seine Freiheit wieder erlangt hatte, den Kampf mit Erfolg erneuern tonnte. Endlich fam ein Friedensvertrag zu Stande, worin Stephan für seine noch übrige Lebenszeit ben Thron behielt, ber Sohn ber Mathilbe aber als klinftiger Erbe bes Reichs anerkannt warb.

§. 490. Heinrich II. und Thomas Bedet. Mit Heinrich II. gelangte bas ruhmreiche Geschlecht ber Blantagenets jur Berrschaft und ibre other " Erbländer an ber Loire (Anjou, Maine, Touraine) und Garonne vergrößerten wesentlich bie normannischen Besitzungen ber britischen Konige im weftlichen Franfreich, führten aber auch feinbliche Berührungen und ewige Rriege zwischen ben beiben Pronen berbei, ba bie frangofischen Ronige, als gesehmäßige Lebneberren ber Bergoge von ber Rormanbie und ber Grafen von Anjou und Guienne, Rechte über bie englischen Ronige in Unspruch nahmen, bie biese nicht anertennen wollten und benen fie fich zu entziehen ftrebten. Heinrich II., ber Zeitgenoffe Friedrich Barbaroffa's, war ein regfamer, fraftiger und aufgeklärter Regent von großen Berrichergaben, babei aber von beftiger und gewaltthätiger Ratur, ber fich namentlich um Berbefferung bes Berichtswesens hohe Verbienste erwarb. Zu bem Behufe ließ er nicht nur bie altenglischen Rechtsgewohnheiten burch ben Oberrichter Ralph Glanville aufzeichnen, er wollte auch burch die Confitutionen (Artikel) von Clarendon die geift. liche Gerichtsbarkeit, die burch Nachsicht gegen die Rleriker und burch

1137.

1139.

1141.

1158.

ju milbe Bestrafung ber Frevler bie Zahl ber Berbrechen mehrte, babin beschränten, bag Beiftliche in weltlichen Sachen ben Bniglichen Berichten, ohne Appellation an bie romifde Curie, unterworfen und bie Er communicationen von der Einwilligung des Rönigs abhängig sein sollten. Darüber gerieth heinrich mit bem Erzbischof von Canterbury, Thomas Bedet (ber früher sein Kangler gewesen, damals aber ein zurückgezogenes Bügerleben führte und beswegen in hober Berehrung bei bem Bolle ftanb), in einen beftigen Streit. Thomas verwarf die Constitutionen von Clarendon und entsetze alle Geist lichen, die sich denselben fügten; und als er mit einer gerichtlichen Untersuchung bedroht wurde, verließ er England und sprach ben Bannfluch über ben Bischof Foliot von London und mehrere robalistisch-gefinnte Pralaten aus. Durch Bermittelung bes Papstes tam jeboch nach einiger Zeit ein Bergleich zu Stanbe. Raum war aber Thomas nach Canterburt zurückgelehrt, so verfuhr er mit ber alten Strenge gegen die Beiftlichen, welche die Artikel von Clarendon angenommen. Da entfubr bem König, ber gerade wider Frankreich im Felde stand, ein Ausruf des Unwillens gegen Thomas. Erzürnt schwur er "bei den Augen Gottes" und beschwerte sich über seine Ritter und Getreuen, die sein Brod gegessen und benen er zeitlebens so viel Butes gethan, daß sie nicht einmal im Stande seien, ihn von einem rankevollen Priefter ju erlosen. Dies verzweifelte Wort vernahmen vier seiner Rämmerer. Sie stahlen sich beimlich vom Sofe bes Königs weg, begaben fich auf verschiebenen Wegen nach Canterburd und ermordeten ben Erzbischof auf ben Stufen bes Hochaltars seiner eigenen Lathebrale. Diese kirchenschänderische That erregte allgemeines Entsetzen und verschaffte bem Papstthum einen vollständigen Sieg in England. Die Thater wurden bestraft und zur Buke ins beilige Land gesandt, wo sie ihren Tod fanden; die Constitutionen von Clarendon wurden abgeschafft und Thomas Bedet jum Deiligen erhoben. Taufende von Wallfahrern pilgerten zu seinem Altar, und ber Ronig felbst gab einige Jahre später ein mertwürdiges Beispiel seiner Reme, indem er sich auf dem Grabe des Märthrers von den Mönchen den entblößten Rüden geißeln ließ und bann die Nacht auf dem harten Pflaster in der unterirdischen Kirche zubrachte.

Tob bes heiligen Thomas. "Als ber Erzbischof an Ropf und Schultern verwundet worben, empfahl er feinen Geift in Gottes Banbe und fiel auf fein Geficht aufs Pflafter bin. Da holte Bilhelm der Brite weit aus und hieb mit einem furchtbaren Streiche ihm bie Tonfur berunter, fo baf ber Schabel offen gelegt murbe. Das Schwert gerfprang auf bem Boben. Ein Subbiaton, Sugo Mauclere geheißen, ber Genog ber Frevler, setzte bem Ermorbeten ben Anf in ben Raden, fo bag Blut und Gebirn bavon fpritten. Die Morber mit ihren Begleitern eilten alsbann aus ber Kirche wieber in ben Balaft und raubten bort die Schätze an Gold, Silber und Gewändern: vor allen Dingen aber suchten fie nach den Urfunden und Privilegien, die fie bem Rönige anszuliefern gebachten. Blünberung und Schreden berrichten überall. Gin gewaltiger Sturm wilthete in der Racht; erft späterhin wurde es mondhell; auch ein Rorblicht war fichtbar. Am Morgen eilten die Mönche, den Erzbischof zu bestatten. Wie groß aber war ihr Erstaumen. als fie beim Entileiben unter ben verschiebenen erzbischlichen Gewändern Mönchelleibung, ein harenes hemb und Unterfleib auf bem Leibe und bie frifden Spuren beftündiger Bugungen entbedten. In Canterbury trauerte man fast ein ganges Jahr hindurch; bis jum Tage bes Apoleis Thomas (11. December) feierte man die Meffe still und ohne Gloden und Gefang. Schon aber begannen Erzählungen umgugeben von wunderbaren Seilungen, die am Grabe des Märtwers geschehen, und fanden auch im Auslande Glauben." (Panli.)

Richt blos gegen die Geiftlichkeit hatte Heinrich II. schwere Kämpfe zu bestehen, auch seine eigenen vier Sohne, Beinrich, Richard, Gottfried, Johann, beren wilben Leibenschaften ber Bater balb allzu nachsichtig die Zügel schießen ließ, und die er dann wieder in strenger Unterwürfigkeit hielt, verursachten ihm viel Herzeleib und vermehrten bie Berwirrung im Reich. Mit diesen seinen Sohnen, welche von ihrer gliterreichen, wegen Beinrichs Liebe ju ber schonen Rofamunde Clifford eifersuchtigen Mutter Cleonore (g. 488) jum Aufftand aufgereizt wurden, batte er jahrelange Fehden zu bestehen, in die sich auch Frankreich und Schottland als Berbündete ber Emporer mischten. Doch warf Beinrich, unterftut von seinem natürlichen Sohn Wilhelm Langbegen, ben Trop seiner Basallen und Söhne nieber und zwang Frankreich und Schottland zu harten Friedensbedingungen. Der Kinig Wilhelm von Schottland gerieth in Gefangenschaft und mukte ben Basalleneid schwören.

"heinrich war ein Mann von mittlerem Buchse, sein haar war blond und begann erft bei sunehmenbem Alter ins Grane fiberangeben. Sein Saupt war icon gerundet, und Rafe und Ange ftanben in gutem Ebenmaße. Die Angen waren bei rubigem Gemüthe fanft und freundlich; von gorn und Leibenschaft geweckt, lenchteten und blitten fie wie Feuer. Sein Gelft war von berfelben feltenen Beweglichteit, wie fein Rorper; flets bielt er ihn angefpannt: ben Gorgen far bie Berwaltung feiner weiten ganber gehorte ber größte Theil feiner Beit, und bie Stunden ber Erholung brachte er im Rreife seiner belefenen Geiftlichen ju, benen er fluge Fragen ftellte. And ber Literatur fiand er nicht fern; er verftand mehrere Sprachen und rebete neben feiner Muttersprache, ber framblischen, auch Latein. Er war in hohem Grade berebt und wußte sich gefällig auszubrilden; wem er nur einmal ins Gesicht gesehen, was er nur einmal gehört, vergaß er nicht Leicht wieber."

#### c) Philipp Angust von Frantreich und Johann ohne Land von England.

§. 491. Bon Beinrichs vier Sohnen überlebten ihn zwei, Richard Löwenherz Richard (8. 390) und Robann abne Land. In bem Charafter bes erstern mar ritter-(§. 390) und Johann ohne Lans. In vem Special und Unbesonnenheit 306mm. Iicher Helbenmuth und ungestüme Tapferkeit mit Leichtsfinn und Unbesonnenheit 306mm abne kand 1100benen Bortheile wieder verluftig ging. Richard war bas echte Kind jener romantisch-wilden Zeit mit allen ihren Schwächen und Fehlern und einigen ihrer Tugenden. Johann aber, ein unbesonnener bespotischer Fürst, verlor an ben Augen und unternehmenden Philipp August bie Normandie und alle französischen Erblander; an den Papst die Unabhängigkeit seiner Krone und an das englische Bolt die unbeschränkte Herrschermacht seiner Borfahren. 1) Als Johann seinen Reffen Arthur, ber nabere Rechte auf bas Erbe ber Plantagenets batte, im Gefängniß zu Rouen töbten ließ, ober, nach einer bichterischen Erzählung, ihm selbst in bunkler Mitternacht auf einem Boote in der Seine das Schwert durch ben Leib und die Schläfe ftieß und ben Körper in ben Fluß warf, lub Philipp August, als Lehnsberr ber Normandie von den Ständen bieses Landes um Gerechtigkeit angegangen, ben englischen König vor bas aus ben zwölf ersten Baronen Frankreichs (sechs geiftlichen und sechs weltlichen) gebildete Pairs. gericht, und als er nicht erschien, erklärte ihn jener seiner frangofischen Leben für verlustig und unterwarf sich mit Hülfe eines Söldnerheers (Brabangons)

bie Normandie nebst Bretagne, bie Grafichaft Anjou, Maine und Touraine, bas Land Poitou u. a. m. Johann, ohne ritterlichen Duth und in schwelgerischer Sorglosigkeit babinlebend, war, wie auch seine nächsten Nachfolger, zu schwach, als daß sie an eine Wiedereroberung batten benten konnen, während Philipp August, an ben Geschäften bes handelnden Lebens frühzeitig gereift und durch die ritterliche Dichtlunst jener Tage für Kampf und Erobo rung begeistert, Alugbeit und Besonnenheit mit Araft und Energie verband. Die normannischen Großen, von bem leichtsinnigen Johann verlassen, unterwarfen sich nach tabferer, aber fruchtloser Gegenwehr und erfannten den frangösischen König als Oberlehnsberrn an. 2) Der englische König hatte bereits burch seine Barte, Willfitr und Grausamkeit alle Stanbe gegen fich erbittert. als er mit bem Papste wegen ber Besetung bes erzbischöflichen Stubls von Canterbury in einen Streit gerieth, welcher Bann und schweres Interbict über ihn und bas Land herabzog. Die Unterthanen, ihres Hulbigungseibes entbunden, waren zum Aufftand bereit, ber französische König, von dem Bapfte mit Johanns Ländern beschentt, traf bereits Anstalten zu einem Eroberungszug ba bemüthigte sich Johann, indem er burch einen feierlichen Act die Krone von England und Irland bem Babft als Erbtheil St. Beters übergab und fie gegen einen jährlichen Tribut von tausenb Mart aus ben Sanden bes Legaten als papftliches Lehn wieber annahm. Run wurde Johann von bem Banne losgesprochen und bem König von Frankreich ber Ariegszug wiber ihn untersagt Aber Philipp August, ergrimmt über biese Wendung, tehrte jest seine Baffen gegen Johanns Bunbesgenossen, ben Grafen von Flandern, und bemächtigte sich nach ber siegreichen Schlacht von Bouvines (g. 394) eines Theils feiner Länder. Mit diesen Ereignissen war die erfte lebendige Regung eines Gemeingefühls ber französischen Nation verbunden. 3) Das englische Bolt, emport über die Entehrung seiner Königstrone und burch bie neue Abgabe noch mehr gebrückt, griff nunmehr zu ben Waffen und zwang ben König, ber sich burch seine Ruchlosigkeit allgemeinen Haß, durch seine Feigheit und robe Sinnlichkeit Berachtung jugezogen, mittelit Ertheilung bes großen Freibriefs (Magna charta), auf einer Wiese bei Windsor, die alten Rechte und Gesetze von Neuem an beftatigen und zu erweitern und baburch bie Grundlage gur freien Berfaffung Englands ju legen. Diefe mertwürdige Urtunde ficherte ber Rirche und Geistlichkeit die alten Rechte und Freiheiten, ordnete die Echneverbaltnisse des Abels, stellte Handel und Stadteleben unter den Schutz ber Besetz, verbesserte die Rechtspflege und legte den Grund zu einer ftandischen Reiche versammlung. "Bon dem an blühte in Frantreich die Monarchie, in England die Freibeit auf."

Die Magna Charta, die das ganze Mittelalter hindurch als eine Zusammensassus der vornehmsten Seseige des englischen Staates gegolten hat und auf welche zum Theil noch die heutigen Freiheiten Englands gegründet sind, gewährt dem Klerus die Bahlfreiheit seiner Bischöfe und höhern Kirchenbeamten und viele andere Privilegien; dem Abel Sicherstellung seines Eigenthums und seiner Gerechtsame dei Erbfällen, Minderjährigkeiten, Schulden u. dal. und insbesondere Befreiung von lästigen Lehnsverhältnisse und brückenden Abgaben; dem Bürgerstand berien Handel, sessigen willkürliche Besteuerung durch Zölle und Abstellung der dem Handel

hinderlichen Wasserwehren. Der König hatte oft hohe und unrechtmäßige Abgaben von den Raufleuten gefordert und dagegen einzelnen Bevorzugten Sicherheitsbriefe ertheilt. "Bon jest ab follen Raufleute frei und sicher zu Land und zu Wasser nach England tommen, bort reisen, leben, handeln und frei zurücklehren dürfen." Außerordentliche Steuern konnten mur mit Bustimmung bes aus Brälaten, Chelleuten, Freibauern und Borftebern ber größern Städte bestehenden Barlaments aufgelegt werden. Bur Sicherung ber perfonlichen Freiheit murbe ein fefter Gerichtshof mit Gefdworenen errichtet und zur Ausgleichung ber gewöhnlichen Rechtsfälle sollten viermal im Jahr reisende Richter bie Grafschaften besuchen und unter Beisits von vier Rittern festgesetzte Assifen halten. Ueber Grafen und Barone entscheiben ihre Standesgenossen. "Recht und Gericht sollen fernerhin nicht verläuslich sein, noch verweigert werden. Dhne Zeugen soll tein Spruch gefällt, ein freier Mann nur auf den Spruch seiner Standesgenossen und nach den Gesetzen des Landes zu Gefängniß, Berlust seines Besiges und Acht verurtheilt werden dürfen." Eine allgemeine Amnestie und die Einsetzung von fünfundzwanzig Reichsbaronen, die über die große Freiheilsurtunde wachen und einer jeben Berletung berfelben begegnen follten, bilbeten ben Schluft ber großen Charte, die von dem König und den Baronen ihrem ganzen Inhalte nach beschworen und unterschrieben wurde, "auf der Wiese Runemede zwischen Windsor und Staines, ben 15. Juni 1215, im flebzehnten Jahre ber Regierung Rönig Johanns". "Es ift nicht ju verkennen, daß auch eine geistige Gahrung unter diesem König im Entstehen war, daß namentlich das sächsische Wesen aufzustadern begann." Das große Helbengedicht, der "Brut" genannt, welches Layamon, ein Priester zu Ereley am Sebern, aus bem Beba (§. 289) nach ber Uebersetzung König Alfreds und bem Roman be Brut bes Meisters Bace verfaßte, fällt in diese Beit. Form und Anlage sind dem französischen Muster nachgebildet, aber die Sprace ist ein rein sächsischer Dialett. Auch Spottlieder auf die politischen Buftande ber Beit werden erwähnt, boch haben fich nur Beispiele in gelehrter Sprache erhalten. B. B.: England hat ben Lauf ber Welt ganglich umgekehret. Seltsam findet's Jebermann, wenn er bavon höret. Denn ben Körper foll bas Haupt fernerhin nicht zieren. Seinen Ronig will bas Bolt felber nun regieren.

### d) Erkartung ber englischen Freiheit und ber frangöfichen Rönigsmacht.

§. 492. Johanns Bersuch, mit Bulfe bes Papstes und unterftütt von zahlreichen Miethvöllern ben abgebrungenen Freibrief wieder zu vernichten, scheiterte an der ernsten Haltung der Nation, die den Beistand Philipp Augusts von Frankreich anrief und erlangte, und an dem balbigen Tob des Königs. Die lange Regierung seines Sohnes, Heinrich III., war der Erstartung der Freiheit förberlich, so traurig auch im Ganzen ber Zustand bes Landes unter ihm war. Seine verschwenderische Freigebigkeit gegen Bunftlinge, der ungludliche Berfuch, bas ben Sobenftaufen entriffene Ronigreich Reapel (g. 412) für feinen aweiten Sohn Ehmund au erwerben, die unermeglichen Ausgaben seines Bruders Ricard von Cornwallis jur Erlangung ber machtlofen beutschen Raifertrone (§. 445), die Erpressungen ber papstlichen Legaten, die von Wechslern und Wucherern begleitet das Land durchzogen und aussaugten, und die Schaaren italienischer Beiftlichen, die mit englischen Pfründen beschenkt wurden, schlugen bem Wohlstand bes Landes tiefe Wunden und trieben zuletzt bas gedrückte und mißhandelte Boll zur Empörung. Der ehrgeizige, aber tapfere und für Freiheit und öffentliche Wohlfabrt thätige Simon von Montfort und Leicester bielt nach bem Sieg bei Lewes ben wankelmuthigen und wortbrüchigen König 1284 mit seinen Sohnen und seiner gangen Familie einige Beit gefangen. Babrend biefer Aufftande berrichte im ganzen Reich Raub, Mord und wilbe Anarchie,

und Recht und Gerechtigkeit fanden nirgends Geltung. Richt nur Edelleute standen an der Spitze von Räuberbanden, selbst Ordensgeistliche streisten im Lande umher und vergriffen sich an fremdem Eigenthum. Erst als Simon in dem Treffen bei Evesham gegen den aus der Haft entslohenen Prinzen Eduard Sieg und Leben verloren, kam der König wieder zu seiner Macht, und besehrt durch die bittere Ersahrung der Bergangenheit, regierte er num mit mehr Milde und Gerechtigkeit. Er bestätigte die Magna charta und gewährte neue Recht und Freiheiten. Heinrich III. war ein frommer, gottessürchtiger Mann, der aus Sittenreinheit hielt, die Blutsverwandtschaft in großer Achtung hatte und die Geistlichkeit ehrte, aber keines selbständigen Handelns sähig, siets unter fremder Leitung stand. Er beförderte die Baukunst und Bilbhauerei, wie das von ihm herrührende Prachtgebäude West min ster-Abtei beweist, und seine Borliebe sür Glanz und Zierlichkeit in den häusslichen Einrichtungen und in der Tracht war der Gemerbthätigkeit, besonders der Kunst der Goldarbeiter und der Schundwarrenderschiger sehr günstig.

Franks reid: Thirtyp Huguft \$180—

Babrend in England bie Bollerechte jur Ausbildung tamen, gelang es in Frankreich mehreren klugen, von gludlichen Umftanben begunftigten Ronigen, burch Bereinigung einzelner Grafschaften und selbständiger Territorien mit bem Arongut ihr Gebiet zu erweitern und ihre Herrschergewalt zu beben und zu befeftigen. Dies geschah besonders unter Philipp August (§g. 390. 491), ber bie letten Jahre seiner thatenreichen Regierung ber Stärtung und Befestigung ber Stabte, ber Hebung bes Gewerbe- und Handelsftandes, ber Beforberung ber Wissenschaften und ber Errichtung von königlichen Gerichtshöfen widmete, unter Ludwig bem Beiligen (§. 414), bei bem Frommigfeit und Gerechtigkeit mit Alugheit und Ritterlichkeit gepaart waren, und unter Philipp dem Schonen, ber burch seinen siegreichen Rampf wiber bas Bapftthum (g. 458), wobei zwerft ftäbtische Abgeordnete zu ben Reichstagen gezogen wurben, bem frangösischen Königsthron ein Ansehen verschaffte, wie es bisher nur die römischbeutschen Raiser besessen, und seinen Nachfolgern die beilige Bflicht auflegte, in weltlichen Dingen teine Gewalt guf Erben über fich anzuerkemen. Ohne religibse Begeisterung ließ er sorglos bie letten Besitzungen ber Christen in Sprien, bie hauptfächlich burch frangofische Thattraft gewonnen worben, in bie Sanbe ber Ungläubigen fallen und zerstörte ben Templerorben, von bem eine Biebereroberung batte ausgeben können. Nur auf die Größe der Ration und die Stärfung ber Königsmacht bebacht, rif König Bhilipp, "ber anbere Bilatus", wie ihn Dante nennt, mit rudfichtslofer Ungerechtigkeit von ben Bestungen bes bentschen Reichs Stadt und Gebiet von Loon los und fligte fie dem sprachberwandten Königreich bei. In seinen gablreichen Erlassen findet fich richterliche, gefetgebenbe und vollziehende Gewalt vereinigt. — Nach bem Tobe seiner brei Sohne, bie nach einander regierten, aber keine mannlichen Erben hinterließen, ging ber frangösische Thron in Folge bes falischen, burch bas herkommen fanctionirten Befeges, bas weibliche Erbfolge unterfagte, auf bas Sans Balsis über (1328).

Pud wig VIII. brachte durch seine Theilnahme an den Albigenserkriegen wig VIII. (§. 401) den größten Theil der südlichen Provinzen unter seine unmittelbare Herrschaft.

1828. Zwei Drittheile des Landes gelangten sogleich an die Krone, das letzte Drittel behielt

Graf Raymund noch auf seine Lebenszeit, übertrug es aber bei seinem Tod seiner mit bes Königs drittem Sohn vermählten Erbtochter. — Ludwig IX. gab zwar durch einen Friedensschluß die Länder an der Garonne dem englischen Abnig zurück, erlangte aber ( dafür von diesem die Anerkennung der französischen Lehnsherrlichkeit über Guienne und die umliegenden Orte, und die förmliche Abtretung der Normandie und der Gebiete an ber Loire. Daß der englische König in eigner Berson nach Baris tam, um die Belehnung entgegenzunehmen, war ein großer Sieg für die französische Königsmacht. Bur bessern Leitung ber Berechtigfeitspflege theilte Ludwig IX. bas Reich in Berichtsbegirte mit toniglichen Gerichtshöfen (Barlamenten), vor beren Forum Falle von größerer Wichtigfeit und alle Appellationen von ben Gerichten ber Guts-der eines geordneten Rechtszustandes. Gerechtigkeit zu handhaben galt ihm für die vornehmste, von der Religion gebotene Pflicht eines Flirsten. Das Berdienst und die Ueberlegenheit der Richter und die Gerechtigkeit Ludwigs, der die Berudfichtigung der fremden Rechte so gut wie der eigenen einschärfte, verschafften dem königlichen Gerichtshofe überall Gingang. Das Berbot bes gerichtlichen Zweitampfes, bie allmähliche Einführung bes Juftinianischen Rechts und bie Begründung bes Briefabels, wovon unter seinem Sohn Philipp III. das erste Beispiel vorkommt, beförberten das Ansehen des Königs und minderten die Macht der Großen. Ludwig IX., der über seinen Büsungen und Andachtsübungen nie ben zeitlichen Bortheil der Königstrone aus dem Auge verlor, wußte, wie seine ftaatskluge Mutter Blanca von Castilien, die wiederholt die Reichsverwaltung führte, durch Krieg und Berträge die Macht der Großen zu dwaden und bas Krongut zu mehren. Die Herzoge und Grafen von Bourgogne, Bretagne, Anjou, Boitou, Toulonse, Artois gehörten ber Familie bes Konigs an, der fomit als das natilirliche Oberhaupt aller dieser Geschlechter erschien. Dadurch faßte ber Grundfat ber Legitimität immer festere Wurzel. Bugleich sicherte er burch bie "pragmatische Sanction" ber frangfischen Rationallirche die alten Rechtsgrundlagen gegenüber ben Päpsten. Das Collegium, das sein Caplan Robert von Sorbon grun-bete, erlangte bald solche Berühmtheit, daß der Name "Sorbonne" auf die ganze theologische Facultät der Universität Paris überging. — Ludwigs Enkel, der gewandte, fluge und unternehmende Philipp IV. (ber Schone) schritt auf ber von seinem Großvater und Philipp August betretenen Bahn mit Erfolg weiter. Er entwand dem Herren- ftand allmählich das Mingrecht, das er zur Prägung werthlosen Geldes miss-brauchte, dehnte die Besugnis der winiglichen Besteuerung über die Unterthanen der Grundherren und des Klerus aus und brachte mehrere Graffchaften unter die ummittels bare Herrschaft des Königs. Besonders aber hob Philipp IV. das Ansehen und die Macht der Krone durch den Beistand, den er den Städten in ihrem Kampfe gegen die geistlichen und weltlichen Lehnsherren gewährte (§. 487). Im Interesse der eigenen Machtver= größerung begünstigte er den Grundsat von der natürlichen Freiheit aller Menschen, von der Emancipation der Leibeigenen. "Durch sein ganzes Dasein weht schon der schneisbende Lustzug der neuern Geschichte." Winder erfolgreich waren Philipps Unternehmungen in Flandern. Als er den Grafen Guido gefangen nahm und unterstützt von den reichen Bürgern Brügge's, ben "Liliarben", bas schöne Land, wo die Kleiberpracht ber Frauen ben Neid der französischen Königin erregte, seinem Reiche beizufügen gebachte. erhoben sich die Gewerbszünfte der Tuchmacher, Fleischer und Weber, erschlugen in der "flamischen Besper" über breitausend Franzosen und brachten bann, unter ber Fiibrung bes Bunftmeifters Bieter be Koning, bes "lautesten Rebners", ber frangofischen Ritterschaft, die mit großer Heeresmacht einen Rachezug unternommen, eine solche Nieberlage bei, daß das flandrische Boll noch lange mit ftolzem Selbstgefühl der "Sporen = 11; folacht" gedachte, in welcher zwanzigtaufend berittene Kriegsleute bas Leben ließen und siebentausend erbeutete Sporen in der Kirche von Mastricht geweiht wurden. Der eine geborne Fürstenstamm behauptete sich in ber Berrschaft Flanberns.

mig IX. (ber Deis lige) 1328— 1370.

1956 1970— 1985.

1960.

Rhis lipp IV. (ber Schölene) 1286 —1814.

11. July 1809.

#### e) England unter ben brei Eduarden (1272-1877).

Touard I. 1272— 1807.

Auf Beinrich III. folgte sein ritterlicher Sohn Eduard I., ber Areugfahrer (§. 416), beffen Regierung burch eine Reihe blutiger Priege, burch Berbesserung bes gemeinen Rechts und ber Rechtspflege und burch Erweiterung bes Freibriefs bentwürdig ift. Er fügte Bales, beffen Fürst Lewellon in losem Lehnsverband jur englischen Rrone stand, seinem Reiche bei, führte Englands Berfassung und Gerichtswesen baselbst ein und legte querft bem im Schlof von Carnarvon gebornen Thronerben ben Titel eines Bringen von Bales bei. — Als bald barauf in Schottland ein Thronftreit zwischen Robert Bruce und John Baliol ausbrach, wobei Ebnard jum Schieberichter gewählt ward, benutte er die Gelegenheit, um die vielbestrittene Lehnsherrlichteit ber englischen Rönige über Schottland fest zu begründen, und entschied fich für Baliol, ber bie Hulbigung zu leisten bereit war. Dies emporte bie auf ihre Unabhängigkeit stolzen Schotten. Sie griffen zum Schwert und fochten unter ber Leitung helbenmuthiger Ritter (besonders bes in der Sage und im Lieb viels gepriefenen Bilhelm Ballace) bie poesiereichen Freiheitstämpfe wider bie Beiße Schlachten tränkten bie Ebenen bes sublichen Schottlanbs mit Engländer. bem Blute ber Belben; Ballace (ein geringer Ritter ohne Dienstmannschaft und barum von dem hohen Abel migachtet und beneidet) ftarb als Gefangener burch bas Beil bes Benters; ber Rronungsftein ber icottifchen Ronige ju Scone, bem alten Berrichersit ber Victen, murbe nach London gebracht, wo er noch jest bie Beftminfter-Abtei ziert; gang Schottland, bis in bie Berge ber Sochlande, wo triegerische Bauptlinge über ihr ganges Geschlecht und die streitbaren Bafallen und Hörigen eine unumschränkte patriarchalische Bewalt übten (Clan-Berfaffung), wurde von Eduards siegreichen Beeren burchschritten, und bennoch behaupteten bie Schotten ihre Selbständigfeit. Robert Bruce, ber Entel bes erwähnten Thronbewerbers, erlangte nach mancherlei Wechselfällen und nach vielen Rämpfen und Ariegelisten bie schottische Arone und befestigte fie burch eine fiegebuarb II. reiche Schlacht (bei Bannochburn) wiber Ebuarb II., auf welchen bes Baters Helbenfinn nicht übergegangen war, und beffen unruhvolle Regierung ibm nicht gestattete, an ferne Eroberungen zu benten. Zwar vertauschte Roberts Sobn, Davib Bruce, nochmals ben ichottischen Thron mit englischer Gefangenschaft unter bem streitbaren Ebuard III.; aber bennoch blieb bie Krone erblich in seinem Sause und ging endlich auf die verwandte Kamilie Stuart über. Diese Jahre waren Schottlands helben-Zeitalter; bie Kriegsthaten und ber Ruhm bes haufes Douglas strablten vor Allem bervor. Aber die Rämpfe mit England begrunbeten einen langbauernben Bunb awischen Schottlanb und Frantreich .-Begen ben ichwachen, von übermuthigen Gunftlingen (Bavefton, Spenfer) beherrschten Ebuard II. ergriffen die Großen wiederholt die Baffen, tödteten seine Günstlinge und sahen ruhig ju, wie julest die Königin Jabella, Tochter Philipps IV. von Frankreich, und ihr Buble Mortimer ben unglücklichen Monarchen vom Thron stürzten und eines martervollen Todes im Rerter fterben

ließen. Als aber sein traftiger Sohn Ebuard III. ju Jahren tam, ftrafte et bie frevelhafte That durch die Hinrichtung Mortimers und die Berweisung ber Rönigin auf ein einsames Schloß, traf bann Magregeln zur Beschräntung ber

1370.

papftlichen Eingriffe in die englische Rirche, wobei er von dem Oxforder Professor Bycliffe (§. 469) fraftig unterstützt ward, und begann endlich mit Frankreich die blutigen Erbfolgefriege. Durch biefe Rriege mit bem gewerbthatigen Flanbern in baufige Berührung gefest, lernte Ebuard bie Bortheile ber Inbufrrie kennen und begünstigte baber bie Rieberlassung und Ansiebelung flandrischer und brabanter Gewerbsleute in England. Dies gab der englischen Wollmanufactur ben ersten großen Aufschwung. Das Borurtheil gegen Frembe verlor seine Bewalt; die Migverhältniffe früherer Zeiten verschwanden allmählich und freiwillige Ueberfiedelungen mehrten fich. So wurde Ebuard III., ber ritterlich:galante Begrunder bes englischen Hofenbanborbens (Garter) und ber "runden Tafel" au Windsor, augleich ber erfte Förberer ber bürgerlichen Industrie, ber Quelle ber fpatern Größe Englands.

§. 494. Ebuard I. vertaufte vielen Städten bas Recht, zu ben Reichsverfammlungen (Parlamenten) Abgeordnete zu fchiden; Diefe Sitte nahm unter seinen beiden Nachfolgern zu, daher um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts die Zahl ber Bertreter ber vier Stande so groß wurde, baß sie sich theilten, und ber hohe Abel mit ben Bralaten fortan bas Dberhaus (Beers= baus), ber niebere Lanb= abel und die ftabtischen Abgeordneten bas Unterhans bes Barlaments bilbeten. — Als Eduards I. Rriegführung eine brudenbe Befteuerung in England zu begründen drohte, erzwangen die Stände einen Zusatzartikel zu dem Freibrief, der sie gegen Willturmagregeln ficher ftellte, inbem er jebe Steuererhebung von ber Bustimmung ber vier Stände abhängig machte. Roch mehr erstarkte bie ftanbifche Freiheit auf Rosten ber Königsmacht unter bem schwachen Eduard II., so baß bie unter Ebu arb III. und feinem Gutel Richard II. erlaffenen Gefetze gegen bie Erpreffungen ber papftlichen Legaten und die Bergebung englischer Pfrlinden an fremde Geistliche hauptfächlich von bem Parlamente, bei bem fich bereits ber Einfluß bes Bürgerftandes bemerkbar machte, ausgingen. In diesem Streben fand das Parlament und bie Regierung eine mächtige Stilte in Johann Wycliffe, Professor ber Theologie zu Oxford, der in Schrift und Rede gegen die Uebermacht des Bapstithums, den Reichthum der Hierarchie, die Berweltlichung des Klerus und die Zunahme des Monchswesens eiferte, während er zugleich durch seine Bibelübersepung und seinen Katechismus eine Umgeftaltung bes religibfen Lebens im Bolle zu begrunden fuchte; daber schützten fie ihn wider seine mächtigen Feinde und bewirkten, als seine Angriffe gegen die Lehrsatzungen bes Kirchenglaubens seine Entfermung von Oxford nothig machten, daß er bis an seinen Tod ruhig auf seiner Pfarre leben tonnte. Seine zahlreichen, mit dem gehäfsigen, aus ben Rieberlanden ftammenden Regernamen Lollarden belegten Anhänger wirkten in bem Geiste ihres Meisters fort und erzeugten im Bolle eine unruhige Bewegung. Und ba zugleich die hohen, durch Eduards französische Kriege herbeigeführten Steuern die untern Klassen schwerten und die große Menge des sehbesüchtigen Adels auf dem Richard II. ein gefährlicher, durch die 1877-90 aufreizenden Predigten bes Monds John Ball genahrter Bollsaufftand unter Wat Tyler, ber nur burch bes Königs rasche Entschloffenheit, indem er ben Anführer bei einer Unterredung eigenhändig burchstach, gedämpft wurde.

### 1) Der frangöftich-englische Erbfolgefrieg.

§. 495. Als Philipps bes Schönen jüngster Sohn kinderlos verstarb, er- Rob VI. fein Reffe Mhilipp VI. von Balois nach dem Bunsche der Großen den b. Balois langte fein Reffe Philipp VI. von Balois nach bem Bunfche ber Großen ben franglifden Thron. Aber Ebnard III. von England that Ginfprache und verlangte als Sohn einer Tochter Philipps bes Schönen bie frangöfische Krone für fich. Done auf bas falifche Befet (g. 492) und ben

Widerspruch der stolzen Barone, die sich einem fremden Kinig nicht bengen wollten, Rudficht zu nehmen, legte er fich Titel und Wappen eines Ronigs von Frankreich bei und überzog Philipp mit Rrieg. Unterftützt von ben flanbriichen Hanbelsstädten fiegte ber ritterliche Eduard querft in einer bitigen See schlacht bei Slups und gewann bann ben glorreichen Sieg bei Creck, wo bie Bluthe ber frangösischen Ritterschaft, nebst bem blinden Bohmenkinig Johann (§. 460), die Bahlftatt bedte. Es gab wenige vornehme Saufer, die nicht einen Tobten zu beklagen ober einen Gefangenen loszukaufen hatten. Die Eroberung ber wichtigen Stadt Calgis war die Frucht bes Tages. Balb nachber starb Philipp, ein Fürst ohne Tugend und Boltsliebe, und sein Sohn Johann (ber Bute) erbte ben streitigen Thron. Begierig, bas Andenken von Crech an tilgen, griff er bas geschwächte, von bem belbenmuthigen Sohn bes englischen Winigs, Ebuard, bem fowargen Bringen, geführte Beer bei Boitiers an, erlitt aber eine vollständige Rieberlage und mußte als Gefangener nach Englands Same ftabt manbern. Babrenb seiner Abwesenheit wurde bem Dauphin (biefen Titel führten bie frangofischen Rronpringen, feitbem Philipp VI. Die Graf schaft Dauphiné erworben) bie Regentschaft übertragen. Da geschah es, bag bie bem übermutbigen Berrenftand gurnende Parifer Burgerschaft, erbittert über ben Steuerbruck (Salz. und Trankfteuer) und geleitet von dem gewandten Demagogen Robert Lecog und bem verwegenen Stienne Marcel, Borfteber ber Innungen, eine Empörung machte, in Folge beren bie vornehmften Rathgeber und Marschälle bes Königs in bem Palaste vor ben Augen bes Regenten ermortet wurden, der Dauphin selbst migbandelt und zur flucht genötbigt ward und die Stadt in die Bewalt ber Aufständischen gerieth, die sie durch die Zunftmeister verwalten und burch Sölbner vertheibigen ließen. Balb verbreitete sich ber Aufruhr über bas Land und erregte einen Bauernfrieg, beffen Benennung Jacqueries von ber Berachtung zeugt, womit ber herrenftand auf ben geringen Mann, ben "Jacques Bonhomme", herabsah. Die burch bie Ariegenoth, burch ben Uebermuth und die Raubsucht der Miethtruppen gebruckten Bauern erhoben fich in Masse, zerstörten die Burgen der Gutsberren und begingen wilde Frevelthaten, bis bas scharfe Schwert ber Ritter, welche bie gemeinsame Gefahr vereinigte, die schlecht bewehrten, mit Freiheitsmützen geschmüdten Schaaren ber 3m surgenten zu Paaren trieb. Marcel fiel im Rampfe in ben Strafen von Paris; an seinen Anhängern wurde blutige Rache geübt. Rach ber Herstellung ber inneren Rube tam auch zwischen England und Frankreich ber Friede von Bretignb ju Stanbe, worin Calais mit ber nachsten Umgebung, bann Buienne, Poitou und andere Provinzen des sudwestlichen Frankreichs den Englandern ohne Lehnspflicht überlassen und für König Johann ein bobes Sosegelb zw. gesichert wurde. Dagegen entsagte Ebuard III. seinen Ansprüchen auf ben framzösischen Thron. Da die Eintreibung der Lostaufsumme sich verzögerte, so kehrte Johann freiwillig in die Gefangenschaft zurud und starb in London. — Die 1364. Uebertragung bes erledigten Berzogthums Burgund an feinen jungften "ichlachtmuthigften" Sohn Bhilipp ben Rubnen führte bie Brundung bes neubur-1368. gunbischen Reichs berbei (g. 518).

gante. §. 496. Johanns Sohn Rarl V. (ber Beise), ein Fürst von machb. Weise 1884—80. bentenbem, sinnreichem Geiste, heilte die Wunden bes Landes. Eine sparsame

Dofhaltung machte es ihm möglich, die Reichsftande seltener einzuberufen und baburch ben aufftrebenben Freiheitssinn ber Stäbte zu bemeistern. Er verstanb es gang, die entgegengesetten Parteien, ben Abel, sowie die Burgerschaft, an sich au fesseln und die widerstrebenden Richtungen auszugleichen oder boch niederauhalten. Gin Throntrieg in Castilien (g. 513) gab ihm Gelegenheit, Die Golb. nertruppen, die das Land aussogen, ju entfernen, und als ihm die Ungufriedenbeit ber Bewohner Guienne's über bie brudenbe Berrichaft ber Eng. lander bie Aussicht eröffnete, bie verlornen ganber wieder zu erlangen, fand er in bem wadern Bertrand bu Buesclin einen vortrefflichen Felbherrn. Diefem gelang es, als ber ichwarze Bring, ber als englischer Statthalter bas eroberte gand mit harter Botmäßigkeit brudte, einer zehrenben Krankbeit erlag und Ebuard III. ihm bald in die Gruft nachfolgte, den französischen Gemeingeist und Rittersinn von Neuem au beleben und bas gange subliche Frankreich ohne große Rampfe wieber zu unterwerfen, so bag Calais bie einzige Befitzung Ricards II. (Sohn bes schwarzen Bringen) blieb. Dieser aber konnte an keine Wiebereroberung bes Berlornen benken. Innere Aufstände, bervorgerufen burch ben Druck ber Besteuerung und ber Feuballasten und geleitet von bem fühnen Bollsführer Bat Thler (Ziegler) (g. 494), trübten seine Regierung, und als er endlich feinen Better Beinrich von Lancafter aus bem Reiche verbannte, bilbete fich dieser eine Partei, ließ ben Konig burch ein von ihm gewonnenes Parlament bes Throns entfetzen und schmildte sich bann selbst mit ber England. Königstrone. Richard starb ben Hungertod in einer entlegenen Burg in ber Lancaber: Graffchaft Port, indeß Seinrich IV., mit bem bas Saus Lancafter auf ben beim. IV. englischen Thron gelangte, burch Rlugheit und Tapferkeit die frevelhaft erworbene Krone sich und seinen Nachkommen (Heinrich V. und VI.) sicherte. Ein Auf- beinr. V. ftand bes englischen Abels unter bem Grafen von Northumberlanb unb feint. VI. seinem ritterlichen Sohne Perch, genannt Beißsporn, endigte mit einer Rieberlage ber Insurgenten bei Shrewsburb.

1403.

Um ben Alexus zu gewinnen und in ihm eine Stlipe gegen ben Abel zu erhalten. wurden von ben Lancafter'schen Ronigen Die Lollarden geopfert. Unter Beinrich V. gingen blutige Repergesene von dem Barlament aus, die zur Folge hatten, daß die Lollarden ihrer kühnsten Haupter (3. B. Oldcaftle's) beraubt und von den höhern Ständen verlaffen wurden, worauf sie bald in Berachtung sanken und nur noch bei den untern Alassen des Bürger = und Handwerterstandes Anhänger zählten. Mit dem Fluche ber Rirche beladen, schieden die wenigen Getreuen aus und führten als gemiebene Secte ein freudenloses Dasein, bald geduldet und itbersehen, bald aufgesucht, verfolgt und mit entehrenden Strafen belegt. Diejenigen, welche sich der gebotenen Abschwörung zu fügen bereit waren, mußten, in ein Bußgewand gehüllt, ein Reisigbundel nebst einer Radel an die Kirchthuren tragen und durch diese öffentliche Schmach ihre Schuld und ihre Reue bekennen; ober es wurde ihnen auf die Wange ein Brandmal gebriickt und auf ben Aermel ein Kennzeichen geheftet, um ihnen ben Umgang mit andern Menschen abzu-schneiben. Nur wenn sich Einer ober ber Andere beigehen ließ, standhaft bei seinen antikirchlichen Anfichten zu beharren, ober wenn außere Umftande ober die eigene Reckeit die Blide des Klerus auf diese eiternde Beule der Kirche lenkten, da suchte man durch neue Hinrichtungen die Bermeffenen zu schrecken und in die frubere Berborgenheit auruchauscheuchen. Manchen hartnäckigen ober eifrigen Haretiter schloß auch ber Lollarbs= thurm im erzbischöflichen Balafte Lambeth im Weftende von London vom menschlichen Umgange und vom erquidenden Sonnenlichte auf zeitlebens ab und ließ ihm nur ben armen Trost, seinen Glauben und seinen Aummer auf die dunkeln Bände seines Kerkers einzugraben.

Frankt. Karl VI 18-0—

§. 497. Während dieser Borgange befand sich Frankreich unter Rarl VI., ber balb nach seiner Bolljährigkeit in Beisteszerrüttung fiel, in einem Zustand von Berwirrung und wilber Gesetlosigkeit. Zwei machtige Hofparteien, ben Oheim (Herzog von Burgund) und den Bruder (Herzog von Orleans) bes Rönigs an ber Spige, ftritten fich um bie Regentschaft, indeg ber Burgerftanb fich gegen bie Erhebung unbewilligter Steuern auflebnte und Erweiterung seiner Rechte begehrte. In den achtziger Jahren des vierzehnten Jahrhunderts, also um dieselbe Zeit, als in Deutschland die Städte im Rampf mit dem Abel lagen (§. 465), die helvetischen Landleute gegen ben Herrenstand stritten und in England ber gefährliche Boltsaufftand unter Bat Thier u. A. (§. 494) reigenbe Fortschritte machte, wiederholte in Frankreich ber Burger- und Bauernftand bie früheren Auftritte und erregte einen Aufruhr, "in welchem alle Leidenschaften "Hammer und Beil" entbrannten und sogar bas Eigenthum gefährbet warb". war in raschem Siegen. Bon Klanbern (wo die bemokratischen Zünfte von Gent unter bem reichen Brauberen Artevelbe wiber ihren Grafen ins Feld jogen und ihn ber Regierung entfesten) bis ju ben Phrenaen und ben Banbelöstädten des Mittelmeeres entstand eine furchtbare Bewegung gegen Abel und Die Arbeiterbevöllerungen ber Stabte und bas Landvoll griffen ju ben Baffen und übten wilde Gräuel an Leben und Eigenthum ber Bevorrechteten. Die "Mordnacht von Brügge" blieb bei bem flandrischen Berrenftande lange in Erinnerung. Aber Mangel an Einheit unter ben Emporern verschaffte ben Ebelleuten ben Sieg. Die frangösische Ritterschaft verband fich mit bem flandrischen Abel, überwand in ber Solacht von Roesbete bie burgerlichen Rriegeschaaren ber "Beigfappen" und trug bann hoffnungstrahlend bie Reichsfahne gegen bie widerspenstige frangosische Hamptstadt. "Die Barrieren wurden niedergeriffen, bie Thore aus ben Angeln gehoben, bie Waffen mußten abgeliefert werben, die eifernen Retten, mit benen man bes Rachts bie Strafen fperrte, murben weggeführt, bie Baftille bagegen vollendet." Die Unterbrückung bes Aufftandes hatte bie Mehrung der Laften, die Besteuerung ohne ständische Ginwilligung, die Berarmung bes Bürger- und Bauernstandes, ben Berluft ber wichtigften Communalrechte und die Erhöhung ber Königsmacht zur Folge. Die weiten Ebenen zwischen Loire und Somme waren veröbet, die Städte burch Morbscenen und Barteiwuth. burch Sunger und Beft entvölfert; viele Bauern lebten als Rauber in Balbern, selbst ber Segen ber Kirche entging bem bebrängten Bolle. - Ueber zwei Jahrzehnte nach diesem Sieg bes Herrenstandes gerieth Baris abermals in eine furchtbare Gabrung, als ber hag ber Orleans'ichen Bartei wiber bie Burgunbische auf eine solche Sobe stieg, bag blutige Auftritte an ber Tagesorbmung waren und Johann von Burgund ben Bergog von Orleans enblich in ber Tempelftrage meuchlings ermorben lieg. Aber bie Orleans'iche (Abele-) Bartei erlangte ein neues haupt an bem fühnen Grafen von Armagnac, mit bem ber Daupbin und ber fast ermachsene Sohn bes ermorbeten Bergogs im Bunde standen. Ihr Ziel war Rache an Burgumb und Bernichtung bes aufstrebenden Beistes ber Städte, in benen die Begner ihre Hauptstilte betten. Ab-

1407.

wechselnbe Siege und Nieberlagen brachten balb bie eine, balb bie anbere Bartet in die Bobe. Der Bergog von Burgund, ber auch Graf von Flandern geworben, gab ber frangofischen Hauptftabt bie municipalen Rechte jurud und gestattete bie Bewaffnung der Bürgerwehr. Die aus Flandern herlibergenommene weiße Rappe, die im Jahre 1857 das Zeichen der Empörung gewesen und seit dem Jahre 1382 verfolgt worben war, tam unter burgunbischem Schutze von Neuem zum Borschein. Schon fehlte es nicht an einem berebten Bertheibiger bes "Thrannenmorbes"; bie Sate bes Johann Parvus "übertrugen bas Gift bes politischen Habers auch in die ftillen Rreise ber Wissenschaften, und ber Burgunder hatte bie lauteften Stimmen für fic."

# g) Ernenerung bes Ariegs unter Beinrich V. Die Jungfran von Orleans.

§. 498. Diese Umftande benutte ber ritterliche Beinrich V. von England, beffen jugenblichen Muthwillen und Leichtfinn, wie seinen Seelenabel und seine Delbengroße ber britifche Dichter Shatefpeare fo meisterhaft gezeichnet hat, jur Erneuerung bes Ariegs gegen Frankreich. Er forberte bie Berausgabe der eroberten Provinzen, und als ihm diese verweigert wurde, rückte er über Calais in Frankreich ein und wieberholte bei Azincourt in Artois, nordwärts von der Somme, die Tage von Crech und Poitiers. Das viermal stärkere Heer ber Franzosen wurde beflegt, die Bluthe der französischen Ritterschaft fiel in ber Schlacht over gerieth in die Gewalt der Keinde; dem Sieger stand der Weg nach Paris offen, wo die Parteiwuth jett ben hochsten Grad erreichte. Die Burgunber, mit benen bie Ronigin Ifabella im Bunbe war, erregten einen Bollsauffiand, wobei Armagnac und bie Häupter seines Anhangs erschlagen wurden und der Pobel wilde Frevel beging. "Das Bolt weidete seine Angen an ben zusammengebundenen Leichen ber Gewalthaber, benen es bisber hatte geborchen muffen." Dafür wurde Johann von Burgund bei einer Zusammenfunft mit bem Dauphin burch bie Freunde bes ermorbeten Grafen von einer Brude zu Montereau herab in die Ponne gestürzt, wo er seinen Tob fand. Dies bewog seinen Sohn Philipp ben Guten und die Königin Isabella, sich an Beinrich V. von England anzuschließen, ibn und seine Rachkommen als Erben bes französischen Reichs anzuerkennen und bem Dauphin bas Recht ber Thronfolge burch Barlamentsbeschluß entziehen zu lassen. Durch ben Bertrag von Tropes, ben sogar ber geistesverwirrte Karl VI. unterzeichnen mußte und Stände, Universität und Parlament anerkannten, erhielt ber englische Ronig mit ber hand ber frangösischen Rönigstochter bie Regentschaft und bie Anwartschaft auf die Thronfolge in Frankreich. Rum kam Heinrich V. mit burgundischer Hülfe bald in den Befit alles Landes nordwärts von der Loire, indeß der Dauphin unthätig in Tours weilte. Das Bolt begrüßte ben fremben Berricher, von dem es seine Freiheit erwartete, mit Jubel und unterwarf sich ohne Murren allen Gelbforberungen; ber politischen Selbständigkeit wurde nicht gedacht. Allein mitten in seiner Belbenlaufbahn wurde Beinrich V. burch einen frühen Tob bahingerafft in bemfelben Jahre, in bem auch ber geistestrante Karl VI. ins Grab fant und ber Dauphin als Rarl VII. ben Königstitel annahm. Rum erklärten mit viz aber bie Englander und ihr Anhang ben neuen, taum einfahrigen Ronig Beinrich VI. zum rechtmäßigen Herrscher von Frankreich und behaupteten unter ber

1419,

The second secon

1429.

1480.

1481.

1486.

Führung seines tapfern Obeims Bebford bas Uebergewicht im Felbe mit folchem Erfolg, baß fie schon Orleans belagert hielten und Rarl VII. bereits an eine Berlegung seines Hofes in die Dauphine, ja sogar an Flucht nach Schottland ober Caftilien bachte. Da bob die Jungfrau von Drleans, ein Land mabchen von Dom-Remb, in bem walbbefranzten hügelland am obern Lauf ber Maas auf ber Grenze von Lothringen und ber Champagne, welche glanbte, burch himmlische Stimmen gur Rettung Frankreichs berufen gu fein, ben gefundenen Muth bes Ronigs und feiner Streiter. In ftablerner Ruftung, einen Belm auf bem Saupte, bas mit Lilien befäete Banier mit bem Bilbe ber beiligen Jungfrau schwingend, zog fie bem Beere voran und wedte burch ihre gottbegeisterten Reben "bie Religion bes Königthums" in ben Maffen. Unter ihrer Leitung wurde Orleans befreit, wurde ber am Hofe herrschenden Barteiung, Zwietracht und Eifersucht ein Enbe gemacht, wurde Rarl aus feiner Tragbeit und Bergnugungesucht herausgeriffen und mitten burch feinbliche Stabte nach Rheims jur Aronung geführt, wurben ben Englanbern ihre meiften Eroberungen entriffen. Der Glaube an ihre bobere Sendung flogte ben Franzosen Muth und Selbstvertrauen, ben Feinden Furcht und Zagen ein. Diefe Wirfung blieb auch, nachbem Johanna, in einem ungludlichen Treffen bei Compiegne von ben Burgumbern gefangen und ben Engländern um einen hohen Preis ausgeliefert, von dem frangösischen Inquisitionsgericht wegen Gotteslästerung und Zauberei verbammt und von ber englischen Obrigfeit in Rouen ben Flammen fibergeben worben. Ihre Begeisterung, Baterlandeliebe und Selbstaufopferung hatten abnliche Befühle in den Truppen erweckt und Kriegsmuth und Kraft erzeugt; baber verblieb ihnen von nun an ber Sieg, besonders unter ber Führung bes tapfern Dünois. Baftarbs von Orleans, und die englischen Seere verloren eine Proving um bie andere. Die heilige Berehrung, worin ber gefalbte König in Frankreich von jeher geftanden, war wieder erwacht. Bier Jahre nach Johanna's Tob machte Philipp ber Gute Friebe mit bem Ronig, woburch ben Feinden ber wichtigfte Bundesgenoffe entzogen wurde; im nachsten Jahre öffnete Baris seine Thore und empfing Rarl, ber nicht Strafe, sonbern Bergeihung brachte, mit Jubel. Bald war Calais bie lette und einzige Befitzung ber Englander auf frangösischem Boben. Der Tob ihrer besten Felbherren und bie wachsenbe, balb in offenen Rampf übergehende Barteiung in England felbst erlaubte ihnen nicht, an eine Wiebereroberung bes Verlornen zu benten. So enbigte gegen bie Ditte bes fünfzehnten Jahrhunderts biefer mehr als hundertjährige Rrieg ohne eigentlichen Friedensschluß. Aber veröbete Länder, entvöllerte Städte und ein unvertilgbarer Nationalhaß waren bie Früchte seiner blutigen Anssaat. Aus einem Theil ber broblosen Soldner wurde mit Bewilligung der Stände bie erfte ftehende Armee gebilbet und zu beren Erhaltung eine neue beständige Steuer geschaffen; ein anderer Theil erlag den Streichen der Schweizer (§. 466). Die Errichtung biefer neuen, einzig und allein von bem königlichen Willen abhängigen Militarmacht mit einem bestimmten Solbe um bieselbe Zeit, als die Schieswaffen, bie in ben englisch-französischen Kriegen zum ersten Male in Anwendung gekommen waren, bas mittelalterliche Kriegswesen allmählich zu Fall brachten, war von entscheibenbem Einfluß für die Erhöhung der Königsgewalt. Im Gefühle biefes Siegs traf Karl VII. Magregeln, um während des Baseler Concils (g. 474) aufs

Reue die Rechte ber gallicanischen Rirche sicher zu ftellen, indem er burch Erneuerung und Erweiterung bes von Ludwig bem Beiligen berrührenden Reichsgefetes, "pragmatifche Sanction" genannt (§. 492), bie felbftanbige Stellung bes frangösischen Rierus gegenüber ber römischen Curie und bie Freiheiten ber Nationalfirche auf einer Berfammlung von Prälaten, Rechtsgelehrten 1486. und weltlichen Großen ju Bourges festfeste, um bie oberfte Recht &pflege wieber gang in die Hande bes von ihm gereinigten und neu begründeten Barlaments (oberften Gerichtshofes) von Paris zu bringen. So verlieh Rarl VII. burch Glud und milben Gebrauch seines Sieges ber Krone Frankreichs neues Anfeben und fichere Stuben.

Johanna von Orleans und Rarl VII. Johanna war von folanter, träftiger Gestalt, fagt ein neuerer Schriftsteller; ihr Gesicht erhielt erft in ben Angenbliden innerer Bewegung einen fconen Ausbrud, ihre Buge verflärten fich bann und ihre Aufregung entlodte ihr eben fo leicht Thränen als freudiges Lächeln. Sie gefiel sich in schimmernder Austung und auf seurigem Roffe. Ueber ben Banger warf fie eine turge Bloufe und ben langen offenen Faltenrod, wie ihn bie Manner bamals trugen. Sie hatte eine sanste, einnehmenbe Stimme. Sie sprach wenig, ihre Rebe war schlicht und bestimmt und selbst in erhöhter Stimmung schmudlos. In jeder Lage flößte fie Allen, die ihr nahten, eine Ehrfurcht ein, die fie vor Indringlichleit fcflitte. Sie brachte oft manche Tage ju Pferbe und gange Rachte in ber Riftung ju. Bei bem Deer flibrte fie Bucht und Ordnung ein und hielt auf ehrliche Rriegführung; ben Ronig ermahnte fie, nach ben Grundfaten bes heiligen Ludwig zu regieren, die Städte schütte fie in ihren Gerechtsamen, das Boll vor Willfilr und Bedrildung. Alle, die mit Johanna in Orleans lagen, haben ihre politische Einsicht bewunbert, bie aus der ihr angebornen freien Anfchamung, aus ihrem bei aller Begeisterung nüchternen Berftand entsprang. Und was ber Berftand ihr eingab, wußte fie mit dem Muthe glänbigen Bertranens zu vertreten. Außer dem Glauben ihrer göttlichen Sendung trug sich die Menge noch mit vielen Sagen von ihrer Bundertraft und erwies ihr abgöttische Berehrung. — Rach ihrer Gefangennehmung machte fie einen Flucktversuch. Er miklang und fie wurde darauf von den Engländern an das geistliche Gericht in Rouen abgeliefert. Nach langem inquisitorischen Bersahren ließ fie fich jum Biberruf ihres Irrglaubens bewegen. In einer feierlichen Sitzung auf öffentlichem Plate in Rouen entfagte fie in einer turgen Abschwörungsformel ihrem bisberigen Glanben und Thun, bekannte gegen die heilige Schrift und die Satzungen der Airche gefehlt, Bistonen erheuchelt, wiber göttliches Gebot bie Waffen ergriffen, mannliche Kleidung getragen zu haben. Bum Zeichen ber Belehrung versprach fie bie Männerlleibung abzulegen. Darauf wurde fie ju ewiger haft bei Baffer und Brod verurtheilt. Aber biefer Spruch war dem englischen Bolle und dem Regenten nicht genügend; man suchte fie zu bestriden und zu Fall zu bringen. Robe Bachter nothigten fie, im Gefängniß Männertleiber anzulegen. Darüber betroffen, wurde fie bes Rüdfalls zur Reterei schuldig gefunden und zum Flammentod verurtheilt, den 30. Mai 1431. Sie starb mit demselben Helbenmuth, den sie auf dem Schlachtselb bewährt hatte, und in dem sesten Glanben an ihre göttliche Sendung; noch aus den Alammen heraus ertönte ihr Bekenntniß zu ihrem Glauben. König Rarl VII. erhob bie Jungfrau von Orleans unter bem Namen Jeanne b'Arc nebst ihrer gangen Familie in ben Abelsstand und verlieh ihrem Beimathsort Steuerfreiheit auf ewige Zeiten. 3m 3. 1450 wurde ein Rehabilitationsproces eingeleitet und Johanna von ber Schmach ber Reterei freigesprochen. Auf bem Plate ihrer hinrichtung wurde ein Dentmal aufgestellt. -Rarl VII. war ein schwacher, unselbständiger Fürft, ber ben Feinden der Jungfrau nicht selten sein Dhr lieb. Aufgewachsen inmitten ber Auflösung aller Berhältnisse, tannte er nicht die Beiligkeit ber Familienbanbe, nicht bie Grunbfäte, noch ben fichern Gang geregelten Staatswesens, nicht bie ewigen Gesetze sittlicher Ordnung. Soffinge und Schmeichler hatten ihm einerseits das Beisviel ber Intrignen und Leibenschaften gegeben, andererseits ibn in bie Frivolität bes hoflebens eingeführt. Er war ein Spielball ber Ereigniffe, bie er nicht zu beherrschen vermochte, ohne Energie und Selbstvertrauen, das Schattenbild eines herrschers, unfähig, die Macht und das Ansehen des Abnigthums wieder aufzurichten, ohne Ginn für die hobeit feines nationalen Berufs. — Calais

1408.

1474.

ging ein Jahrhundert später unter der Königin Maria an die Franzosen verloren. Anr die normännischen Inseln Guernsey und Jersey blieben bis auf den heutigen Zag in den Händen der Engländer.

§. 499. Auf ben gutmuthigen, schwachen, von Frauen (Agnes Sorel) und Günftlingen geleiteten Karl VII. folgte Ludwig XI., ein staatskluger, rebegewandter Fürst voll Trug und Tücke, der durch Arglist, Gewaltthätigkeit und unerhörte Thrannei das Reich ganz umgestaltete. Nur auf Bergrößerung seines Landes und Erhöhung seiner Macht und Herrschaft bedacht, setzte er sich über Moral und Religion weg und verlette Wahrheit und Recht ohne Scheu, die Stimme feines Bemiffens burch abergläubischen Beiligen und Reliquienbienft und burch außerliche firchliche Uebungen erstident. Rach einem mehrjahrigen Arieg mit ben Großen bes Reichs, bie mit bem Bergog von Burgund ben "Bund ber öffentlichen Wohlfahrt" gegen Ludwig geschlossen und ibm bie unentschiebene Solacht bei Montlherh lieferten, brach er mehr burch Unterhandlung, Berrath und Ränke, als burch bas Schwert bie Macht ber Eronvasallen und ber unbotmäßigen Bergoge und Fürsten von königlichem Geblut und vereinigte allmählich alle großen Lehen im Süben und Westen, ausgenommen Navarra und Bretagne, mit ber Krone. Größer wurde seine Bedrangniß, als ber friegerische Rarl ber Rühne (g. 519) die Regierung in Burgund antrat. Erzürnt, bag Ludwig bie Stadt Lüttich jum Abfall gereigt, nahm er benfelben bei einer Zusammentunft in Beronne wiber gegebenes Bort gefangen und zwang ibn zu einem nachtheiligen Bertrag und zu ber schmachvollen Demuthigung, mit ihm jur Bestrafung ber Lutticher auszuziehen. Ludwig verbig feinen Aerger, fann aber auf Rache. Er bewirtte, bag bas Parifer Parlament ben Bertrag nicht beftätigte, reizte bie flandrifden Stabte jum Aufruhr wiber ihren gewaltthatigen und barten Bergog und bereitete bemselben einen ftarten Reind in ber Schweizer Eitgenoffenschaft. Er schloß nämlich mit berfelben eine Uebereinfunft, vermöge beren er gegen eine ansehnliche Gelbzahlung alle Zeit auf ben Zuzug von Sulfstruppen rechnen tonnte, und beforberte bas "Reislaufen" helvetischer Soldner in frangösische Kriegsbienste. Mit bieser neuerworbenen Hulfe brachte er Rarl ben Rubnen zu fall und bemächtigte fich bes Bergogthums Burgunbien (g. 519). Eben so erfolgreich mehrte Ludwig die königliche Macht und Sobeit im Innern: er umging bie Rechte ber Stände und legte willfürliche Steuern auf ober erhöhte die bereits bestehenden; dabei beförderte er die Provinzialverfassungen, die jeiner Selbstbestimmung in politischen Dingen keinen Eintrag thun konnten und geeignet waren, Zufriedenheit und Bertrauen in ben unterworfenen ganbichaften ju weden; er vernichtete bie richterliche Bewalt bes Abels burch Errichtung neuer Barlamente (toniglicher Juftighofe) und begunftigte bie Stabte und bie burgerlichen Institutionen auf Rosten ber Großen, benen er untilgbaren Sas trug. Ein Mann von ausgezeichneter Befähigung als Staatsmann und Diplomat, entbehrte er bagegen alles boberen fittlichen Schwunges. "Er bat ein Konigreich groß gemacht, aber ohne alle eigene perfonliche Große." - Gewissensbisse über seine Grausamkeit und treulose Staatskunst und Menschenfurcht peinigten ibn auf bem einsamen Schlosse (Plesis-les-Tours), wo er bie letten Jahre feines Lebens zubrachte. Er zitterte bor bem Gebanken an ben Tob und fucte in Reliquien und Zaubermitteln Berlängerung bes Lebens. Durch bie Bermählung

ber Erbin von Bretagne mit Ludwigs erstem und zweitem Nachfolger, bem von Romantif, Ritterthum und abentenerlicher Thatenluft erfüllten Rarl VIII. Rarl VIII. 1489-96, und bem liebenswürdigen und tapfern Endwig XII., wurde auch biefes Her- wig XII. zogthum mit den französischen Kronsanden vereinigt. Aber die von diesen beiden Königen begonnenen Felbzüge jur Eroberung bes obern und untern Italiens (§§. 505. 511) brachten Frankreich keinen Gewinn. Denn Italien war nicht minder ein Grab der Franzosen, wie es früher ein Grab der Deutschen ge-Wir werben bald erfahren, in wie raschem Bechsel bas Herzogihum Mailand und das Königreich Neapel von Karl und Ludwig erobert wurden und wieber verloren gingen und wie viel ebles Blut in ber lombarbischen Sbene und am Gariglians vergoffen warb. Drei Könige richteten ihre sehnsüchtigen Blide nach bem schönen Abenninenlande, aber es war den französischen Herrschern nicht zum bauernben Besits beschieben. Dagegen erstartte bie bürgerliche Freiheit, die staatliche Ordnung und der Rechtssinn der Franzosen unter dem volksfreunblichen, leutseligen und Gerechtigkeit liebenden König Ludwig XII. Als die Königin Anna, die einst Bretagne der Krone augebracht, aber ihrem letten Gemahl durch ihre Launen und particularistischen Borurtheile und Shmpathien bas Leben verbittert hatte, aus bem Leben ging, vermählte sich Ludwig mit ber fechzebniährigen Tochter Beinrichs VII. von England. Am 11. Ottober wurde in Abbeville das Beilager gehalten und das fröhliche Ereignig mit einer Reibe von Festlichleiten gefeiert. Der König, beffen Gesundheit ichon seit langerer Zeit wankend und unsicher gewesen, that sich Gewalt an, um seiner jungen, lebhaften Gemahlin zu genügen und ben Aufenthalt am französischen Hof angenehm zu machen. Aber bie große Beränderung in seiner ganzen Lebensweise, in allen seinen Gewohnheiten follte ibm schlimm zu steben tommen. Seine Kräfte schwanden rasch babin: ebe er ben neuen Zug nach Italien, mit bem er fich fortwährend beschäftigte und zu bem er ichon alle Burufnungen getroffen, 1. 3an. antreten konnte, wurde er vom Tobe weggerafft. Seine schone, jugenbliche Bittwe tehrte in ihre heimath jurud und reichte in ber Folge bem herzog von Suffolt ihre Hand jum neuen Chebund. In Frankreich bestieg ber Gemahl seiner Tochter Claudia, Franz von Angonlome, ben Thron.

# Bermanbticaftlice Berbaltniffe.

Rarl V. + 1380. Rati VI. + 1423 Ludwig Herzog von Orleans + 1407 Gem. Balentine Bisconti Rarl VII. † 1461 Ludwig XI. † 1483 Rarl VIII. † 1498 Johann, Gr. von Angouleme + 1467. Rarl von Orleans + 1465 2nbwig XII. + 1515 Rarl von Angonieme + 1498 Franz I. + 1547.

#### h) England, Scottland und Irland.

§. 500. Die Rriege ber weißen und rothen Rofe in Eng. land. Der Frevel, burch ben bas hans Lancaster auf ben englischen Thron gelangt war (g. 496), trug im britten und vierten Bliebe seine blutigen Früchte. Ricard, Herzog von Port, Urenkel König Eduards III., glaubte nähere

Ansprüche an die englische Krone ju haben, als Heinrich VI. Er bilbete eine mächtige Partei, entfaltete bie Fahne ber Emporung und begann ben granelvollen Bargerfrieg, ber von ben Zeichen ber Barteibaupter ben Ramen ber rothen (Lancafter) und weißen (Port) Rofe führt. Zwar erlag Richard in einer beißen Felbschlacht ben Truppen ber mannhaften Rönigin, Die sein mit einer papiernen Krone geschmudtes Haupt auf ben Zinnen von Port aufpflanzen und seinen tapfern Gobn Rutland tobten ließ; - aber Richards Erfigeborner, ber ritterliche Ebuarb, rachte bes Baters Schmach. Unterftfitt von bem machtigen Brafen Barwic, beflegte er bie Ronigin in zwei Schlachten, feste ben schwachen Heinrich VI. gefangen und bemächtigte fich bes Throns. jeboch ber galante König Ebuarb IV. bie Berwandten seiner geliebten Gemahlin Elisabeth allzusehr bevorzugte und baburch die Zahl seiner Feinde verstärkte, gelang es nach einiger Zeit ber Gegenpartei, mit Sulfe bes abtrum-1470. nigen Grafen Barwic, "bes Königmachers", ihn wieber zu fturzen und zur Flucht nach Holland zu zwingen; allein schon im nächsten Jahre fehrte er aus ben Rieberlanden gurud, rief bie Anbanger ber weißen Rose unter feine Fahre und flegte in ber blutigen Schlacht bei Tewtsburt, wo Beinrichs VI. Sohn getobtet wurde und die Bluthe bes Abels fiel ober in Gefangenschaft gerieth. Im Triumphe gog jest Ebuarb IV. abermals in seine Sauptstadt ein, indes ber ungludliche Beinrich VI. von Lancafter, ber viermal ben Thron mit bem Rerter vertauscht batte, im Tower seines tummervollen Lebens gewaltsam beraubt wurde und seine leibenschaftliche Gemablin gegen Lösegelb nach Frankreich wanderte. Aber die blutbeflectte Krone brachte auch bem Saufe Port keinen Segen. Migtrauisch kehrte bas barte Geschlecht nunmehr seine Baffen Buerft ichaffte Couard feinen Bruber Clarence burch gegen sich selbst. Morb aus bem Bege, und als er selbst mit hinterlassung zweier unmundigen Bringen, Ebuard und Richard, ftarb, ließ fein jungfter Bruber Richard (IIL), noch ehe ber Erstgeborne als König Ebuarb V. bie Krönung empfangen, beibe im Tower erwürgen und bemächtigte fich bes Throns, auf tem er fich umfonft burch neue Frevel zu befestigen mabnte. Beinrich Endor, Graf von Richmond, ein naber Bermandter bes gan cafter'ichen Ronigshaufes, ber fich burch bie Flucht nach Frankreich bem allgemeinen Untergange seines Geschlechts entzogen batte, lanbete mit frangofischer Bulfe an ber Rufte von Bales, seinem Geburtslande, und gewann, von ben Anhängern ber rothen Rofe unterftutt, in ber Schlacht von Bosworth Sieg und Reich. Richard III. fiel tapfer fechtend im Getummel ber 1485. Schlacht. Darauf führte Beinrich VII., mit bem bas aus Wales stammenbe haus Tubor auf ben Thron tam, burch seine Bermählung mit Ebuards IV. Tochter eine Bersöhnung ber beiben Rosen herbei. Roch einmal versuchten im Laufe seiner Regierung zwei Betrüger (Simnel und Perfin Barbet), bie sich für Abkömmlinge der Porkschen Familie ausgaben und zahlreiche Anbänger fanden, die blutigen Kriege zu erneuern; aber bas Blud begünstigte Beinrichs Waffen; die beiben Berrather fielen in seine Gewalt und bufften für ihr vermeffenes Unternehmen. - Die Beltgeschichte gebenit taum eines andern Rriegs, in dem sich so viele Gräuel häuften als in dem Rampf zwischen der rothen und weißen Rose. Achtzig Glieber ber königlichen Familie und bie Zierben bes Abels hatte das Schwert gefressen. Darum konnte der staatskluge, hartherpige

und gelogierige Heinrich VII. der Krone eine höhere Macht verleihen, als sie unter den Plantagenets besessen. Eifersüchtig suchte er die vollberechtigten Ansprüche (Legitimität) des Lancaster'schen Hauses an den englischen Thron zu allgemeiner Gestung und Anersennung zu bringen. Nachdem ihm dieses gesungen, war er mit Umsicht und Kugheit bedacht, die Wunden des Krieges zu heilen und durch Beförderung des Handels und Gewerbsleißes, der Entbedungsreisen und Uebersiedelungen nach der neuen Welt den Mittelstand zu heben, die Betriebsamseit anzuregen und den Nationalwohlstand zu erhöhen.

§. 501. Schottland unter ben Stuarts. Bahrend biefer friegerifden Borgange war in bem rauben, von buftern Rebeln überzogenen Schottland ber machtlose Feubalthron im Befitze bes Hauses Stuart. Aber ber Seit 1870-Abel, machtig burch Land und Leute und an Rampf, Jagb und Waffenübungen gewöhnt, erwarb fich eine fast unabhangige Stellung und murbe barin von bem reichen Rlerns, beffen angefebenfte Blieber ben eblen Baufern angeborten, nachgeahmt. Bei ber geringen Babl und Bebeutung ber Stäbte konnte fich nicht wie in anbern ganbern ein freier Burgerftanb ausbilben und bas gesetzgebenbe Ansehen ber Ronige in ben Barlamenten starten, baber auch Recht und Gefet gang in ben Banben bes Grundabels lag und bas größtentheils bem hirten - und Bauernstanbe angehörenbe Boll nur bie Gerichtsstätten ber Gutsherren kannte. So war bie Königsmacht in Schottland auf bas Führeramt im Rriege beschräntt; bas richterliche Ansehen bes Ronigs hatte nur Beltung für die eigenen Unterthanen; die oberlehnsherrlichen Rechte wurden von den tropigen Ebeln wenig beachtet, bie Abbangigfeiteverhaltniffe mehr und mehr gelodert und bie Pronguter wiberrechtlich vermindert. Die Clanverfassung, woburch ber Grundherr ein patriarchalisches Ansehen über alle seinem Bereich angeborenden Familienglieber erlangte und alle Infassen, Bachter, Borige in bas Berbaltnig ber Clientschaft jum Clanhaupte traten, trug Bieles jur Erhöhung ber Macht ber Cbelleute bei, bie, burch Wechselheirathen und Bluteverwandtschaft schon einander nahe stehend, sich noch häufig burch Waffenbundnisse ftärtten, um ber Königsmacht ungeftraft Trop bieten zu können. bas Stuart'iche herricherhaus manchen fraftigen und strebsamen Fürsten aufzuweisen; aber ein ungludliches Geschick stürzte bie meisten in ein frubes Grab und führte Minderjährigkeiten und Regentschaften berbei, mahrend welcher bie Rronguter und herrenrechte verschleubert, bie Berichtsbarteit vermindert und bas Ansehen ber Krone geschwächt wurden. Die Beschichte ber Stuart'ichen Rönige wahrend mehrerer Jahrhunderte hat fast nichts zu berichten, als von ben Bersuchen und Magregeln, die fie ergriffen, um die verlornen Rechte und Kronguter wieber zu erlangen, ihre Autorität gegen ben ranbfuchtigen und febbeluftigen Abel zu behaupten und ben Bustand ber ritterlichen Anarchie burch bie Banbe ber Ordnung zu beseitigen. Die Weltgeschichte bietet kein anderes Berricherhaus bar, bas burch bie Banb eines finftern Beschids fo fower gebengt worden ware, als die Nachsommen Banco's. Das Loos des Ahnherrn, bas ber große britische Dichter so erschütternd barftellte, vererbte seinem Stamme, ben bas Schickfal zum Gegenstand einer großartigen Tragodie auserseben zu haben fcien. Die Krone fab ber ergrimmte Macbeth auf bem Saubte ber Rach.

tommen seines ermorbeten Genoffen, aber nicht bie blutigen Bunben, benen bie meisten in ber Bluthe ber Jahre erlagen, nicht ben Schmerz ber gebrochenen Bergen, ber die übrigen ine Grab stürzte.

altefte burch bie Tude feines Obeims bes gräftlichften hungertobes flarb, ber jungere, Jacob,

Robert III., ber zweite König ber Stuart'schen Familie, hatte zwei Söhne, von benen ber

Ro bert III. 1390-1406.

3acob I. 1406-1487.

Jacob II. 1437— 1460.

achtzehn Jahre in englischer Gefangenschaft bertrauern mußte, was bem Bater bas Berg brach Me Jacob endlich nach einer fülrmischen Zwischenregierung ben schottischen Thron bestieg und bie herrschende Barbarei nach Englands Borbild zu mindern suchte, theils durch Hebung der Industrie, theils burch bie Gründung ber Universität St. Andrews, theils burch Gesetze, bie bei bem Abel und bem Merus ein gesittetes Leben bezwectten, bilbete fich eine Berschwörung gegen ibn, ber er auf die schrecklichste Beise in einem Kloster zu Berth erlag (1437). Sein Alhner Sohn, Jacob IL, hatte balb nach dem Antritt seiner Regierung mit dem mächtigen Hause Donglas einen Krieg p bestehen, von beffen Ausgang der Besit oder Verlust der Krone abzuhängen schien; und tanm hatte er biefen Kampf stegreich beenbigt und seine Thätigkeit ber Schwächung bes Abels, ber Sittigung bes Landes und ber Hebung ber toniglichen Gerichtshofe zugewendet, als ein ungluclichen Kriegszug nach England seinem Leben im breißigsten Jahre auf eine gewaltsame Beise ein Ende Bacob III. machte, und die Regierung in die Sande feines flebenjährigen Sohnes brachte (1460). Jacob III. war ein Fürst von großen Anlagen, der, als er zur Bolljährigkeit gelangte, diefelbe Politil dem Abel gegenüber befolgte wie seine Borfahren, nur daß er sich anderer Mittel bediente. Da er an ritterlichen Thaten und an bem wilden Treiben ber Jagb und bes Kriegs tein Gefallen fand, fo mieb er allen Berkehr mit bem Abel, übertrug bie Staatsgeschäfte größtentheils ber Geiflickt und wandte feine Gunft Leuten von geringem Stanbe gu, die feine Liebe für Aftrologie, Mufit und Architektur theilten, zugleich aber auch seinen Schwächen schmeichelten. Sein Streben schint gewesen ju fein, burch Runft und Industrie ben roben Sitten ber Ebelleute entgegen zu wirten, bie seubalistische Macht berselben zu brechen und, nach bem Borbilde Ludwigs XI. und anderer europäischer Fürsten seiner Zeit, eine absolute Monarchie zu grunden. Aber seine Mittel weren so gering, die eingeschlagene Bahn unter den obwaltenden Berhältnissen so verlehrt und der Biberftand so ftark, daß er burch seine Magregeln den Abel nur erbitterte, ohne ihn zu schwächen. Als er baber einft mit einem Beere nach ber Grenze zog, um bie Englander von einem Ginfalle ab subalten, brangen im Lager von Lauber einige über ihre Zurudsehung erbitterte Ebelleute mit gewaffneter Sand in fein Belt, ergriffen die Gunftlinge, bis auf Ramfan, ber in ben Armen bet Königs Schutz suchte, und knüpften sie an der Brücke zu Lander auf. Jacob wollte nach einiger Zeit ihren Tob rachen und rudte mit feinen Getrenen ben meuterischen Ebelleuten entgegen; aber an Flüßchen Bannockurn, das icon fo oft von icottischem Blutegeröthet worden, erlag fein heer ben abgehärteten Truppen seiner Gegner. Der König mußte fliehen. Beim Uebersetzen über ben fint ftlirzte sein Pferd; unerkannt wurde er in eine Mühle gebracht und bort von einem seinblichen Jacob IV. Kriegsmann ermorbet. Sein Sohn Jacob IV. war von entgegengesettem Charafter, offen und ritterlich, baber er mehr Sympathie bei bem Abel fanb. Ein Rrieg mit Beinrich VII. von England enbigte mit einem Bünbnisse, in Folge bessen Jacob 1503 bes Königs Tochter Margaretha als Gemahlin heimführte. Nun trat eine mehrjährige Ruhe und eine fröhliche Zeit in Schottland ein. An bem hofe bes ritterlichen und freigebigen Ronigs wechselten Festlichkeiten und Spiele: bie hof haltung wurde prachtvoller, schone Gebände erhoben fich in der hauptstadt; eine neue Flotte befuhr bie Gewässer bes forth und bie Ebelleute ichloffen fich in Liebe an einen Fürften an, ber fich ihnen mit Bertrauen naberte und gleiche Gefinnung mit ihnen hegte. Als aber in England Beinrich VIIL. Jacobs Schwager, ben Thron bestieg, und ber ritterliche Geist, ber im Anfange bes sechzehnten Jakhunberts vor seinem Erlöschen in mehreren Regenten noch einmal trästig ausloberte, eine Reiheva Ariegen herbeiführte, erneuerte Jacob IV., ber fich mit seinen Ebelleuten nach einer Gelegenfeit sehnte, ben Auhm ber schottischen Waffen zu erhöhen und die so oft erprobte Tapferleit abermals w bemabren, ben alten, feit ben Erbfolgefriegen bestebenben Bund mit Frankreich und fiel in Ror-

thumberland ein. hier aber murbe er am 9. September 1513 am bigel von globben, ben füblichen Abhange des Cheviotgebirges, vom Grafen von Surrey gefchlagen, und zehntaufend Schaus. barunter Baupter ber ebelften Familien, bedten bas Schlachtfelb. Der Rönig felbft mar verfcwunden, und seinen Leichnam sand man erft am aubern Tage unter einem Saufen erschlagener Ebellent,

1513.

und Eroberten.

bie den Fall ihres geliebten Fürsten nicht überleben wollten. Unter seinem minderjährigen Sohne Jacob V. wurde das Land von politischer und religiöser Parteiwuth zerrissen, wobei alle Leiden1618—
16461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646164616461646-

8. 502. Irland. Heinrich II. war ber erste König, welcher die von bem Bapst ber Krone England verliebene Insel Irland zu erobern unternahm. Aber biefe Eroberung batte fo geringen Fortgang, bag mabrend bes gangen Mittelalters blos die Hauptftadt Dublin mit ber Umgegend (ber fogenannte Bale) die Oberhoheit Englands anerkannte. Blutige Ariege, die von diefer Beit an bas Land gerriffen, gerftorten in "grun Gilanb" bie poetische Cultur ber gaelischen Borzeit wie die driftliche Begeisterung bes flebenten und achten Jahrhunderts. Einheimische Sauptlinge, Könige genannt, lagen in maufhörlichen Kämpfen mit einander und mit den englischen ("sächsischen") Eroberern und hemmten bie Entwidelung bes Burgerftanbes jur Induftrie und Betriebsamleit. Ritterliche Großthaten und Abenteuer, ein romantisches Arieges und Jagbleben ber Ebelleute füllen bie Annalen ber irischen Geschichte bes Mittelalters; bas Boll blieb unfrei und ohne Bilbung ber Bebruckung bes Abels und ber Leitung ber Beistlichkeit hingegeben. Bürgerliche Ordnung und Herrschaft bes Gesetzes waren unbefannte Dinge. Selbst bie von ben folgenden Königen bewertstelligte Anfledelung englischer Eblen in Irland führte zu keiner Bereinigung. biefe mit ber Zeit zu Irlandern geworbenen "Englander von Geblut" nahmen zulett Sprache, Sitten, Lebensweise, ja Tracht und Namen von den Besiegten an und widersetten fich so hartnäckig ber Germanisirung und Civilisirung ber Insel, daß bald das Mutterland, "die Engländer von Geburt", ihre Baffen auch gegen biefe richteten. Der haß ber Englanber gegen ihre entarteten lanbeleute machte die Rriege immer blutiger, fteigerte die Berwilberung bes Infelvolls und vergrößerte bie Spaltung und ben Nationalhaß zwischen Eroberern

## 2. Italien.

### a) Ober-Italien.

§. 503. Benebig. In Oberitalien erhoben sich im Mittelalter, besonders im Zeitalter der Areuzüge, durch Handel und Schiffsahrt, die zwei Republiken Benedig und Genua zu einer Blüthe, die an die schönsten Zeiten Alt-Griechenlands erinnert. Die Benetianer, die den Evangelisten Marcus zum Schutheiligen erkoren und ihm Bolt und Stadt zu eigen gaben, richteten ihre Blide auf das abriatische und ägäische Meer und machten ansangs nur Eroberungen auf Inseln (Candia, Chpern u. a.) und Küstenländern, um passende Stapelplätze, Seehasen und Waarenlager zu erhalten, so in Dalmatten und Griechenland, im Archipelagus, in Constantinopel (§. 402) u. a. D. Der Handel der Levante brachte Reichthum und Macht in die prächtige Lagunenstadt, die aus der Bereinigung mehrerer, durch Brüden und kunstvolle Westade mit einander verbundenen Inseln entstanden war (§. 281). Herrliche Traen (der Marcusbom), glänzende Paläste (Dogenpalast), prachtvolle Pläse (Marcusplat) und kühne Wasserbauten (Rialtobrüde) machten Benedig zu

einem Bunber ber Belt. Aber Pracht, Reichthamer und Genuffe tonnten ben Mangel ber Freiheit nicht erfegen. Die urfprunglich bemotratifde Berfassung ging im breizehnten und vierzehnten Jahrhundert in eine erb. ariftotratifche über, aus ber fich julest eine brudenbe Dligardie entwidelte. Un ber Spitze bes Staates befand fich ein gewählter Doge mit beschränkter Gewalt; ibm jur Seite stanben sechs Rathe aus verschiedenen abeligen Familien, bie mit jenem vereint die Signorie hießen und die lasfenden Regierungegeschäfte versaben; ben bochften Berichtshof bilbete bas Collegium ber Biergig (Quarantie); bie gange Macht aber rubte in bem großen Rath, ju bem, feit bem Staatsftreich "Schliegung bes Raths" genannt, nur eine bestimmte Zahl vornehmer Familien (Robili), beren Namen in bem golbenen Buche verzeichnet waren, Butritt hatte. Und um jeber Staatsveranderung vorzubeugen, wurde ein Ausschuß von gebn Dannern mit bictatorischer Gewalt ausgeruftet, benen eine Staatspolizei mit Spionen und Angebern und eine Staatsinquisition mit unterirbifchen Lerkern, Foltern und Bleikammern jur Seite stanben. Alle Tritte und Schritte wurden überwacht, alle Worte belauscht, jebe Bewegung bes Bolles beobachtet. Bersuch bes Dogen Marino Falieri, burch eine Berschwörung mit einigen verwegenen Leuten des untern Bolls die stolze Aristofratie zu fturzen, enbigte mit seinem eigenen fall und einem gewaltsamen Tob burch bas Schwert bes Scharfrichters. — Rach ber Wieberherftellung bes byzantinischen Throns 1261. burch ben von Benua unterftusten Dichael Balaologos (§. 403) verler Benedig, bas bie Errichtung bes frantischen Reichs in Constantinopel eifrig betrieben hatte, einen Theil bes levantischen Sanbels an bas nebenbuhlerische Benua. Die schweren Rämpfe, welche hierauf biefe Freiftaaten um ben Alleinbesits bes Berkehrs im griechischen und schwarzen Meer mit einander bestanden, waren beiben verberblich. Ueber ein Jahrhundert maßen die zwei machtigen Seerepubliten ihre Rrafte mit einander, bis endlich im Chioggiatrieg Benedig als Siegerin hervorging. — Im Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts suchte sich die Republik des heiligen Marcus auf dem italienischen Festlande ju vergrößern, bie Meinen Donaften von Berona, Babua, Ravenna u. a. D., die Scala, Carrara, Polenta wurden nach heftigstem Biberftand zur Unterwerfung gebracht und starben theils in ber Berbannung, theils Auch mit ben Bisconti in Mailand führte die burch bas Richtschwert. Seerepublik viele hartnäckige Rämpfe und oft wurden bie Ufer bes Bo und bie lieblichen Geftabe am Garbafee mit Blut getränkt, ebe eine Grenzlinie zwischen ben beiben ehrgeizigen und herrschsüchtigen Staaten gefunden warb. Brescia, Bergamo und Crema tamen an die Republit bes beiligen Marcus, bie burch ihre Reichthamer in Stand gesetzt war, geschickte und unternehmende Conbottieri mit zahlreichen Söldnerhaufen in ihre Dienste zu nehmen. Rieberlagen ober geringe Erfolge betrachteten bie eifersüchtigen Republikaner mitunter als Beweise boser Absichten gegen die Freiheit des Landes und begegneten der brohenden oder vermeintlichen Gefahr durch Mord, Entsetzung und Folterung. So fällten fie burch einen Staatsstreich ben unternehmenben Kelbhauptmann Arancesco von Carmagnola, und ber fraftvolle Doge Foscari, eine ber kühnsten und gewaltigsten Naturen, wurde nach einer mehr als breißiggabrigen

1509.

151L

ruhmvollen Amtsführung burch eine feindliche Gegenvartei seiner Wurde entsetz und sein einziger Sohn mit Folterqualen so zugerichtet, bag er ben Tob bavontrug, worfiber bem alten Bater bas Berg brach. Im Anfang bes sechszehnten Jahrhunderts tam der Freiftagt an den Rand des Untergangs durch den Bund (Ligue) von Cambrab, in welchem fich Raifer Maximilian, Lubwig XII. von Frankreich, Ferbinand ber Ratholische von Aragonien und Bapft Julius II, ju einer Theilung bes venetianischen Bebiets vereinigten. Schon bebrobten bie Frangosen, bamals im Besitz von Mailand, nach bem Sieg von Agnabello bie reiche Stabt mit einer Eroberung, als es bem flugen Rath glüdte, ben Bund zu trennen und burch einige Opfer bie Freundschaft bes Bapftes und Ferdinands zu gewinnen. Beibe verbanden sich mit ben Benetianern burch bie Beilige Liga jur Bertreibung ber Frangofen aus ber apenninischen Halbinsel, ein Bunbnig, bem auch balb ber Raifer Marimilian und ber Rönig von England beitraten. Auf biese Beise gelang bie Rettung Benedigs; die Franzosen wurden nach langen Rämpfen zum Abzug aus Italien gebracht und die Schweizer setzen ihren Schützling Maximilian Sforza als Bergog von Mailand ein; die Republit erlangte wieder ihre alten Grenzen auf bem festen Lanbe und bie Stäbte Brescia und Berona fehrten nach längerer Entfremdung von Neuem 1513 unter bas Regiment ber Herren von San Marco zurud. Aber unheilbar waren die Schläge, die Benedig durch die Gründung bes osmanischen Reichs in seinen öftlichen Besitzungen und durch die Entbedung bes Seewegs nach Oftindien in seinem Handel erfuhr. Seitdem war die sombolifche Bermählung bes Dogen mit ber Abria auf bem Staatsschiff Bucentoro eine bedeutungslose Feier. — Die unersättliche Begierbe nach Gelb und Reichthum verhärtete die Herzen der Benetianer; dadurch wurden die Familienbande gelockert und das religiöse und kirchliche Leben geschwächt. "Und fo seben wir benn am Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts in Benedig einen Staat ohne alle Frommigfeit, voll bes barteften Berftanbes, voll ber energischften Achtung bes Gesetzes wie ber energischften Ungerechtigkeit gegen bie Unterthanen und voll ber größten sinnlichen Losgebundenheit, die nur, weil Fähigkeit und Sinn vorhanden war, weil die unversiegbare Quelle geistreicher Luft, wie sie allen Italienern von der Natur geschenkt scheint, auch dem Benetianer sprudelte, in ber kunftreichen Gestaltung bes geselligen Umganges und in ben berrlichen Werken zeichnenber Klinste noch eine Bereblung fand."

§. 504. Genua. Benedigs stolze Rebenbuhlerin war Gema. Nachdem dieser Freistaat im breizehnten Jahrhundert die Macht Pisa's gebrochen und den westlichen Handel und den Besitz von Corsica und Sardinien errungen (welche letztere Insel jedoch an Aragonien kam), richtete er seine Blicke nach der Levante, und suchte Benedig aus dem Alleinbesitz des morgenländischen Handels zu treiben. Darüber entstanden heftige Kriege und manche blutige Seetressen; aber Benedigs Klugheit, gepaart mit Tapserseit und Standhaftigseit, bewirkte, daß die Republit S. Marco aus jedem Kampse mit Ehre und Gewinn hervorging, obschon einst in dem erwähnten Krieg von Chioggia die genuesische Flotte stegerich die Lagunen beseckter Seehasen, seine Handelsschiffe und Kriegssslotten zeugten von dem Masten bedeckter Seehasen, seine Handelsschiffe und Kriegssslotten zeugten von dem Reichthum der Stadt und von dem Unternehmungs-

1547.

geist ber Bewohner; aber haber und wilde Parteilampfe zwischen Demokraten und Aristofraten, zwischen Guelfen (Fieschi und Grimalbi) und Shibellinen (Spinola und Doria) schwächten die innere Kraft und zerstörten bie Tugenden und edleren Regungen\*). Habgier und Gelbstolz waren bie herrschenden Leidenschaften des Bolls. In der Regierungsform der Stadt traten häufige Wechsel ein. Zuerst stand ein, meistens aus der Ferne berufener Pobesta an der Spige, welcher im Berein mit dem Rath der "Achter" die innere Berwaltung und die Polizei leitete, die oberfte Gerichtsbarkeit besaß und bem Militärwesen vorstand; bann wurde nach bem Borbilde Benedigs ein lebenslänglicher Doge gewählt (Simon Boccanera) und ihm ein Rath von zwölf Männern, sechs vom Abel und sechs vom Bolle, jur Seite gesetht; allein unter ben wilben Parteilämpfen ging endlich jebe rechtmäßige Obrigkeit ju Grunde und ein Zustand eigenmächtiger Selbsthülfe und blutiger Rache trat an die Stelle von Gesetz und Ordnung. "Fast ist es unbegreiflich, wie unter solchen Sturmen ein Institut ber Art entstehen umb unerschüttert bleiben tonnte, als bie St. Beorgenbant war, wie also in einem bochft zerrütteten Staat ein zweiter zahlreicher Staat völlig rubig fich erhielt, ber ben Leibenschaften fast noch reizenbere Begenstände als ber erftere barbot." Die Bant von St. Georg war eine von ben Staatsbehörden unabhängige Actiengesellschaft mit eigenen Statuten, eingesetzt und überwacht von ber Gesammtheit ber Staatsgläubiger ober Inhaber ber Staatsschulbscheine (Luogbi). Alle Oberbehörden der Republik mußten schwören, die Bank von St. Georg bei ihren Rechten und Freiheiten zu schützen und zu erhalten; und oft ichienen bie Burger bochft gleichgultig auguseben, ob bie Fregofi ober Aborni, bie Fieschi ober Spinola ber Staatsgewalt sich bemeisterten, wenn nur die siegende Bartei die Constitutionen der Georgenbant beschwor und unverlett erhielt. Unfähig, sich selbst zu regieren, suchte sich Genua endlich fremde Regenten, indem es sich bald unter mailandische, bald unter frangösische Herrschaft stellte. Die kunstreiche Berfassung, die im sechs zehnten Jahrhundert ber Seeheld Anbreas Doria für seine Baterstadt entwarf, nachbem er bas französische Regiment baselbst gestürzt und bie republikanischen Formen bergestellt, verschaffte zwar bem Staate wieder bie aufere Unabhängigkeit, aber keineswegs ben innern Krieben. Zwei Jahrzehnte nachber versuchte ber schöne, reiche und gebildete Riesco bem Hause Doria (bessen Haupt ber eitle und herrschsüchtige Reffe des Andreas zu werden brobte) die Dogenwürde zu entreißen; aber das Unternehmen wurde vereitelt durch den uner warteten Tob bes kuhnen Berschwörers. — Auch Genua's Macht und Hanbels größe wurde durch die Gründung des osmanischen Reichs und durch ben Seeweg nach Ostindien tief erschüttert.

> \*) O Genuesen, Boll, das abgewendet Bon aller Sitte ist und voller Tlide, Barum seid aus der Welt ihr nicht verstoßen! (Dante, Hölle 33, 151.)

§. 506. Mailand. Mailands republikanische Verfassung ging unter, 1895. seitbem das Haus Visconti die Herrschaft über die Combardei erhalten (§. 467). Der Reichthum der Familie machte die Unterhaltung eines starten

Söldnerheeres unter fähigen Rottenführern (Condottieri) und durch diese die Eroberung der benachbarten Städte und die Erweiterung des Herzog. thums möglich. Ein glanzenbes Bof- und Staatsleben, gehoben burch Bildung und Kunstliebe, durch Handel und Gewerbsamkeit, verlieh der Herrschaft ber Bisconti einen boben außern Glang. Aber unter ben Parteifampfen berwilderte der Sinn; Folter und Hinrichtungen galten als nothwendige Mittel ber Macht, wodurch wieder Berschwörung und Mord erzeugt wurden: Gräuels thaten emporenber Art verharteten bie Bergen ber Fürsten. Schon Lucchino, ein hochgebildeter, staatskluger Fürst und gleich seinem Bruber, bem Erzbischof Giovanni Bisconti ein Freund und Gonner Petrarca's (§. 456), ward be- Giovanni schulbigt, einen vornehmen Mailander, Bufterla, beffen Gattin feine Liebesantrage verschmäht, aus Rache tückisch ermorbet zu haben. Bernabe erweiterte und Bernabe befestigte die Macht des Hauses durch Lift, Gewalt und Bedruckung, bis er Gisvan, burch seinen Reffen Giovan galeatto binterliftig getöbtet warb. Giovan- galeatte galeazzo selbst verlieh ber Herrschaft ber Bisconti neuen Glanz, sowohl burch gludliche Eroberungefriege, als burch die Erwerbung ber Bergogswurde (§. 467). Sein Sohn, Bian Maria, einer ber graufamften Zwingherren aus bem Fürstengeschlechte ber Bisconti, ber seine Wibersacher von reißenben, mit Menschenfleisch auferzogenen hunden zerfleischen ließ, wurde an beiliger Stätte ermorbet; fein Bruber und Nachfolger, Filippo Maria, tobtete feine Gattin, um sich ben Weg zu einer neuen Ebe zu bahnen, nachbem er sie umsonst burch entsetliche Folterqualen zu Geständniffen ihrer Schuld zu bringen gesucht, und herrschte bann gewaltthätig, selbstsüchtig und treulos, aber mächtig und gefürchtet nach Außen. Als mit seinem Tobe ber Mannstamm ber Bisconti erlosch, trat eine Zeit stürmischer Barteikampfe ein. Da übertrugen die Mailander, gedrängt von ben Benetianern und anderen Feinden, in ber Mitte bes fünfzehnten Jahrbunderts bem klugen und tapfern Rottenführer Arang Sforga, bem Eidam bes verstorbenen Berzogs, die Berrschaft über das Land. Ihm folgten in ber berzoglichen Burbe fein Sohn Galeaggo Maria, ein zügelloser Mann von wollustiger und grausamer Natur. Diesem "genügte es nicht, die eblen Frauen zu verführen, er fand auch noch Bergnugen baran, ihre Schuld bekannt zu machen; und er war nicht bamit zufrieden, seine Unterthanen hinrichten zu lassen, wenn er sie nicht auf eine grausame Art zu Tode marterte". Berhaft ob feiner Sitten und Frevelthaten, fiel er am Weihnachtsfeste als Opfer einer Berschwörung in ber Stephansfirche zu Mailand. Aber bie gehoffte Freiheit kehrte nicht jurud. Lubwig Moro, ber Bruber bes ermorbeten Bergogs, entrig ber Wittwe bie vormunbichaftliche Regierung über ihren achtjährigen Sohn Johann Galeanto und berrichte bann mabrend beffen Minberjabrigfeit eigenmächtig und gewaltthätig. Diese Herrschaft dauerte fort, als der Neffe bereits die Jahre der Mündigkeit erreicht und sich mit Fabella von Neapel vermählt hatte, und als die junge, stolze Herzogin sich an ihren königlichen Bater wandte, daß er ihr zu ihrem Rechte verhelfe, sab sich Ludwig ber Mohr nach frembem Beiftande um. 3m Bunbe mit Rarl VIII. von Frankreich, beffen Eroberungszug auf Reapel er unterstützte, befestigte und erweiterte er seine Herrschaft, besonders als Johann Galeazzo, wahrscheinlich durch das Gift des Obeims plöglich starb. Die unter solchen Berhältnissen herbeigeführte Unordnung 1494

1476.

1478.

1512

und Schwäche bes Staats erfüllte die Franzosen und Spanier, die nach bem schönen und reichen Lande Gelüste trugen, mit ber Hoffnung, sich bes herzogthums zu bemachtigen. Die Streitigkeiten in Sforga's Familie er leichterten bem König von Frankreich Lubwig XII., ber als Enkel einer Tochter bes ersten Bisconti Ansprüche geltend machte, die Eroberung des Landes. Er führte ben Bergog Lubwig Moro, ben bie helvetischen Reisläufer verrathen 1500. und verlaffen hatten, gefangen weg und ließ ihn gebn Jahre lang in einem unterirbischen Kerker schmachten. Als aber bie Franzosen in bem burch bie beilige Liga berbeigeführten verbeerenden Rrieg julest trot ber Feldberrntunft bes toniglichen Reffen Bafton be Foir (ber ben großen Sieg bei Ravenna mit seinem Leben bezahlte) und ber Tapferleit eines Bavarb, Lautrec u. A. ben vereinten Kräften ber Italiener und ber mit ihnen verbunbeten Schweizer erlagen, wurde ihnen Mailand wieber entriffen und ber Sobn bes gefangenen Lubwig Moro, Marimilian Sforga, ber mittlerweile an dem verwandten Raiserhof in Wien eine sichere Zuflucht gefunden, burch ben Cardinal-Bischof Schinner von Sitten und andere Bevollmächtigte ber Bundesfürsten feierlich als Bergog eingesett, ein Schattenfürst unter ber Militärdictatur belvetischer Besatungsmannschaft. Bergebens strengten die Franzosen unter La Tremouille und andern Feldherren alle Kräfte an, um die verlorne Herrschaft wieber zu gewinnen, ben Schweizern und ihrem schwachen Schlitling Die lombarbifche Sauptstadt von Neuem ju entreißen; fie tonnten nur bas Elend und die Ariegsnoth in ber Halbinfel verlängern; als fie in ber 1612. Schlacht bei Rovara burch bie Schwerter und Hellebarben ber Alpensohne eine Rieberlage erlitten, tamen fie in eine bebrängte Lage. Die Bermittelungsversuche bes Papstes Leo X. zerschlugen fich an bem Eigennut ber Eibgenoffen, benen die Mailander Schutherrschaft und die zerrissene Lage Italiens von Bor-So bauerte ber ungliddliche Zustand zwischen Krieg und Frieden fort, bis Ludwig XII. aus ber Welt schieb. Erft als ber Nachfolger Franz L ben Thron bestieg und mit einem stattlichen Ritterbeer die Alpen überschritt, wurden bie Schweizer in ber zweitägigen Schlacht bei Marignano überwunden und nach bem tapferften Rampfe und großen Berluften zum Ruckug genotbigt. Durch biefe "Riefenschlacht von Marignano", wie fie ber alte Marschall Triulzo nannte, tam das Herzogthum Mailand wieder an die Franzosen und auch Genna erkannte aufs Neue die Schukberrichaft des französischen Königs an. Massimiliano Sforze verlor so sebr allen Muth, daß er schnell eine Capitulation abschloß, obwobl ihm bie Eibgenoffen neue Sulfsmannschaft versprachen. Er entsagte feiner Berr 4. Onober schaft über Mailand, ber er ohnehin unter ber brudenben Obmacht ber Schweizer nie froh geworben war, und nahm seinen Aufenthalt in Frankreich, wo er noch fünfzehn Jahre lang bis zu seinem Tobe von einem ansehnlichen Jahrgebalt lebte, den ihm Franz I. aussetzte. Die Schweizer wurden mit beträchtlichen Geldzahlungen zufrieden geftellt und räumten bann Cremona und bie übrigen festen Orte, die sie noch im Besitz hatten. Aber Cardinal Schinner und die Balbstätte beharrten noch in ihrer feindseligen Gesinnung gegen Frankreich. Erst im nächsten Jahre, als König Franz ben Schweizern einige Besitzungen am Abhange ber Alpen, Jahrgelber und Handelsvortheile zusicherte, wurde ein ewiger Friede geschlossen und der alte Freundschaftsbund erneuert. Auch Barft

Leo X. reichte bie Sand zur Berföhnung: er mußte Barma und Biacenza an Mailand, Reggio und Modena an Ferrara zurückgeben, blieb aber im Besitz von Bologna und erhielt freundliche Zusicherungen für seine Familie, die Medici. Auf einer persönlichen Zusammentunft in Bologna wurden auch noch firchliche Bereinbarungen zwischen bem Papst und bem König verabrebet. Rur Raiser Maximilian wollte sich noch nicht zufrieden geben: er machte Bersuche, den an seinem Hofe weilenden zweiten Sohn Lodovico's des Mobren, Francesco Sforza, nach Mailand zurückzuführen und ben Parteilrieg von Renem zu entflammen. Aber seine Unternehmungen scheiterten an ber Wachsamkeit ber französischen Befchlshaber, und an der Weigerung der belvetischen Söldner, gegen ihre Lands Leute au fochten.

§. 506. Savoben und Biemont. Die nordweftlichen Staaten bes obern Italiens tamen größtentbeils an bie Brafen von Savoben, bie ibr ursprünglich Keines Gebiet burch Alugheit, Glud und Waffengewalt allmählich fo zu erweitern wußten, daß es fich nordwarts über die sübliche Schweiz bis gum Inra (Benf, Baabt, Ballis u. a.) erftredte und fübwarts Biemont mit Turin, die Grafschaft Rizza und andere Territorien umfagte. Auch die Markgrafen von Montferrat in Casale, ein vornehmes, ritterliches, burch Rriegsthaten im Morgenlande ausgezeichnetes Fürstengeschlecht, mußten bie machtigen Rachbarn als Oberlehnsberren anerkennen. Amabeus, von feiner Lieb- 7 1888. lingsfarbe "ber grüne Graf" genannt, erhöhte ben Glanz bes Hauses burch triegerische Großthaten in Italien und Frankreich; sein Entel gleichen Ramens, ber erfte Bergog von Savoben, ber nach langer und rühmlicher Regierung bas Reich seinen Sohnen übergab und ju Ripaille am Genfer See "als ein beiliger Einfiedler" mit seinen Mauritiusrittern gemächlich lebte, wurde von bem Baseler Concil (§. 474) jum Papft gewählt, fand aber nur geringe Anersennung. Im savobischen Sause war früh bas Recht ber Erstgeburt und ber Grundsat ber Untheilbarteit und Unveräußerlichteit ber Erblande geltenb, was nicht wenig zur Befestigung und Bergrößerung bes Staats beitrug. aber im Norben bie friegsgeubten Gibgenoffen, im Beften bas ju einem ftarten Ronigreich vereinigte Frantreich Cavobens Grenznachbarn wurden, ba schmälerte fich allmählich beffen Umfang. 3m burgundischen Rrieg (§. 519) ging das Baabtland verloren; in den Reformationstämpfen machte sich Genf frei, und in ben Rriegen, die Frang I. mit Rarl V. um ben Befit von Mailand führte, bufte Bergog Rarl III. von Savoben, bes Lettern Bundesgenoffe und Schwager, ben beften Theil seiner Erbstaaten ein, die erst fein Sohn (Emanuel Philibert) mit einigen Berlusten im Frieden von Chateau Cambresis jurud erhielt. Aber burch fluge Berechnung und Benutung gunftiger Umftanbe ersetten seine Nachkommen bas Berlorne reichlich burch anderweitige Erwerbungen (Sarbinien und Genua) und erlangten die Ronigstrone.

b) Mittel-Atalien.

8. 507. Der florentinische Freistaat. In Toscana blübte querft bie Handelsrepublik Bifa. Als biefe, burch ben Reid und die Rivalität ber Gennesen geschwächt, ben inneren Zerrüttungen und ben Gewaltthätigkeiten ihrer Bebet, Gefcichte. I.

1416.

1434.

1439.

Stadtherren erlag, bob fich Florenz über die übrigen Städte empor und brachte zulest Bisa selbst burch Gelb, Lift und Gewalt unter seine Herrichaft. In Florenz führte anfangs ber Abel bas Regiment; als biefer aber burch bie Parteitämpfe ber Guelfen und Ghibellinen und bann, nach bem Untergang ber lettern, ber "Schwarzen" und "Weißen", fich aufrieb, erlangte bas in awölf Zunftgenoffenschaften getheilte Bolt bie Oberhand. Mit ber Zeit vereinigten sich aber die reicheren und vornehmen Bürger der böheren Zünfte, die Laufleute, Wechsler, Tuchmacher, Wollhandler u. a. wieder mit dem Abel m einer neuen bürgerlichen Aristofratie (Robilität), welche bas Stadtregiment an fich ju reißen und die unteren Bunfte jurudjubrangen fuchte. Daraus gingen neue Rämpfe hervor, in Folge beren, als ber Beriuch bes Bergogs Balter von Brienne, Statthalters bes Königs von Neapel, fich jum Thrannen aufzuwerfen, burch die Anstrengung ber Bürgerschaft gescheitert war, eine vollständige Demo. tratie in Florenz errichtet ward. Aber selbst biese genügte ber unrubigen Begehrlichkeit bes Bolles nicht auf die Dauer. Gereizt burch ben Uebermuth ber gelbstolzen Bopolaren und reichen Guelfenfamilien, die fich aufs Reue bes Regiments zu bemächtigen und burch eine Art Oftracismus (Ammoniren) alle Gegner fern zu halten wußten, erregten bie unteren Bunfte und alle rechtlofen und zurückgesetzten Arbeiter und Tagelöhner, von ben Bornehmen mit bem 1678. Spottnamen "Ciompi" belegt, eine neue Revolution, die auf einige Zeit die Herrschaft in die Gewalt der Massen und ihrer führer legte. Allein trot aller biefer politischen Wechselfälle, welche bie Verwaltungszeichäfte und Rechtspflege balb ber Gelbaristofratie, balb ber Runftbemofratie in die Bande spielten, entwidelte fich freiheitsgefühl, Baterlandsliebe und Bilbung, fo daß Florenz auf bem Gipfel seiner Rraft und Culturblütbe ftand, als die übrigen Staaten Italiens schon ihrem Verfall entgegen gingen. Mit Stolz sprechen bie alten Ehroniken von ber reichen und blübenden Stadt voll mächtiger Bebäube und ebler Runftwerte, voll streitbarer Manner und schöner, zierlicher Frauen. Endlich gluche es ber burch Reichthum und Talent ausgezeichneten Familie ber Mediceer (Mebici), die Geringen burch Milbe und Wohlwollen, die Bornehmen burch freundliches Entgegenkommen für sich zu gewinnen, so baß, nachdem Giovanni von Mebici, Inhaber eines reichen Bankhauses, sich burch eine zwedmäßige und gerechte Steuervertheilung Popularität erworben, sein Sohn Cosme, ein Dann von bobem Geist und vaterländischer Gesinnung, ohne Rang und Titel ben florentinischen Staat fast unumschränkt beberrschte und nach Außen durch glickliche Kriege, nach Innen burch Beförderung der Künste und Wissenschaften und burch Errichtung herrlicher Bauwerke mächtig und blübend machte. bührt mit Recht ber Beiname Bater bes Baterlandes. Cosmo's Sobr Bietro geführbete bas Ansehen bes Hauses burch strenge Eintreibung ber Meinen Darleben, vermittelft welcher sein Bater bas bausliche Besteben vieler Bürger von sich abhängig gemacht und seinen Anhang vermehrt batte. 4 Bietro's Sobn, Lorenzo der Brächtige (Magnifico), schritt auf Cosmo's Baba 1472-m. fort. Nachdem er der weitverzweigten Berschwörung der Pazzi, welche ibn an beiliger Stätte morberisch anfielen und seinen Bruber Juliano mit ihren Dolchen niederstießen, gludlich entronnen, erlangte er durch feine Talente bei ber Bürgerschaft solches Ansehen, daß die Regierung gang in die Hände der

Anhänger seines Hause kam, die nach seinem Willen die öffentlichen Angelegerheiten verwalteten. Lorenzo hob unter seinem Principat durch den Adel seiner Seele, durch seine Freigebigkeit und seine königliche Gestunung den Glanz und die Macht der Familie auf solche Höhe, daß seinen Nachkommen unter allen Stürmen die Herrschaft über Florenz verblieb, die ruhmreichsten Kirchenfürsten (sein Sohn Johann als Leo X. und sein Nesse Juliano als Clemens VII.) seinem Hause angehörten und zwei französische Könige (Heinrich II. und IV.) Mediceerinnen zu Gemahlinnen erkoren. Unter ihm war Florenz der Sitz seglicher Kunst und Wissenschaft, wie einst Athen zur Zeit des Perikles.

Die von Cosmo gegründete Bibliothet und Blatonische Atabemie erhielten durch Lorenzo ihre Bollendung. Byzantinische Gelehrte (Bessarion, Lastaris u. A.) unterrichteten in der griechischen Sprache und erschlossen dem Abendlande die Schätze althellenischer Weisheit, so daß aus allen Nationen lernbegierige Jünger nach Florenz strömten. Die Meister in ber Literatur, Runft und Wissenschaft zierten Cosmo's und Lorenzo's Hof. Platons Schriften fanden in ihm und seiner Umgebung feurige Berehrer und einen unübertrefflichen lateinischen Ueberseter in Marfilius Ficinus. Angelo Poliziano, "in welchem die schönen Geister des Alterthums auflebten", erzog Lorenzo's Kinder. Auch der tiefgelehrte, vielseitige Pico von Mirandola und der witzige, phantasiereiche Dichter des "Morgante Maggiore", Luigi Pulci, gehörten in den vertrauten geselligen Kreis, mit dem Lorenzo so gerne verkehrte, mit dem er Symposien und attische Nächte seierte, wie einst Die geistige Aristotratic in Athen. Selbst Dichter und Kunstlenner, wußte Lorenzo jedes Talent zu schätzen. Herrliche Balafte und Kirchen bildeten und erhielten ben guten Geschmad in ber Architektur; die Bildhauer= und Bildgießerkunft (Shiberti), die Dalerei (Masacrio, Giovanni da Fiesole genannt Angelico) und die Musit fingen an, ihre schönste Bluthe zu entfalten. Doch hatte biefes glanzende Bild ber Mediceischen Kunftherrlichkeit auch feine Schattenseiten. Lorenzo selbst scheint mit ber hingebung an die antile Cultur auch bie Lebendige Sinnlichteit der Alten vereinigt zu haben; mag seine Zuneigung für schöne Anaben, die Machiavelli mit einem tadelnden Seitenblick erwähnt, nur in einem äfthetischen Wohlgefallen an schönen Gestalten und Formen bestanden haben; daß er aber im Umgang mit den Frauen nicht blos der Platonischen Liebe gehuldigt, nicht blos der Benns Urania gedient habe, geht aus seinen Gedichten hervor, und wird von dem florentinischen Geschichtscher bestätigt, welcher versichert, daß er sich in ungewöhnlichem Maße geschlechtlichen Ausschweifungen bingegeben. Seine Natur war zum Benießen angelegt; wie follte er Enthaltsamleit geübt haben in einem Zeitalter, das sich den Lüsten und der Sinnlichteit so rücksichtslos in die Arme warf, unter einem Geschlechte, das den Dienst der Liebesgötter so hoch stellte? Was aber Lorenzo und seine geistreichen Freunde sich gestatteten, galt den Andern als Lodendes Beispiel zur Nachahmung. So gewann die Genußsucht, die Richtung zur Sinnlichkeit, der Hang, den Freudenbecher des Lebens bis in die Tiefe zu leeren, immer mehr Boden, ein immer weiteres Feld. Der gebildete Theil der Bürgerschaft fand in den geistigen Beschäftigungen, in den Werken der Alten, in dem reichen Kunstleben der Gegenwart einen Halt und ein Gegengewicht gegen bas Berfinken in Materialismus und in religiösen Indifferentismus; Die große Menge bagegen, von jenen erhebenden Studien und ihren Wirtungen ausgeschloffen, entbehrte dieses sittlichen Haltes, den die tiefere Bildung immer gewährt, und nahm baber Schaden an ihrer Seele. Je mehr die Zeitrichtung sich von den großen politischen Fragen abwandte, je mehr die mittleren und unteren Bolksklassen dem öffentlichen Leben entfremdet wurden und die Leitung der Staatsgeschäfte in die Hande weniger Auserwählten überging, desto mehr machte sich eine Dede fühlbar, die einem moralischen Abgrund entgegengähnte. Die erschlaffte Kirche mit ihren äußerlichen Gebräuchen vermochte nicht die Bedürfnisse bes Herzens zu befriedigen, den Schrei des Gewissens zum Schweigen zu bringen; die Lehren der heidnischen Weisheit waren nur den Eingeweihten verständlich, die sich in vornehmer Selbstgenligfamleit von dem Bolle gurlickzogen, in afthetischem Genießen der Schöpfungen bes Genius das innere Berlangen nach einem höheren Lebensinhalt stillten und mit Unwillen und Migtrauen auf alle Regungen und Bestrebungen blidten, die das behagliche Dafein zu

stibren oder zu durchbrechen drohten. Zweisel und Aberglauben, Indisserun und religisse Ueberspannung, Freigeisterei und Fetischismus wohnten unvermittelt neben einander in demsselben Busen. Das slorentinische Staats- und Gesellschaftsleben war unter der Waltung des Medicers Lorenzo ein weites Feld geworden, auf dem einzelne Blumendeete mit hervelichen Zierpslanzen inmitten eines unangebanten Aderlandes sippig emporwuchsen und des Blide der Fernstehenden mit einem kunstlichen Schund blendeten. "Keine seste Ueberzeugung, weder im börgerlichen Leben noch in der Religion, weder in der Moral noch in der Philossophie; nicht einmal der Zweisel wurde zu einer starten Empsindung. Eine herzlose Geleichsgültigkeit gegen alle Grundsätze beherrschte diese Wenschen, und in ihrem Gesicht voll Angeheit, voll Scharssum und seinen Verstandes zeigte sich ein kaltes Lächeln der Ueberlegenheit und des Mitleids, so ost sie irgend einer Aeußerung von Enthusiasmus für eble und hochsberzige Ideen begegneten."

#### " Stammtafel ber Debiceer.



§. 508. Nach Vorenzo's Tode brachten die begeisterten Reben des Dominicaners Girolamo Savonarola, der zur Herstellung republikanischer Freideit, zur Reinigung der Kirche und zur Besserung des Lebenswandels auf sorderte, eine solche Aufregung hervor, daß die Florentiner die Medicer vertrieben, eine gemäßigte Demokratie herstellten und in der Lebensweise sich der größten Enthaltsamkeit bestissen. Sie seierten den Carneval mit der "Bedbern vermung der Eitelkeiten", wobei aus allerlei Gegenständen der Weltsus und Frivolität, aus unzüchtigen Büchern, Bildern, Gedichten eine berghohe Phramde aufgesührt und angezündet ward. Wenn gleich geschmacklos in seinen Wildern und ohne gründliche Gelehrsamkeit und tiesere Kenntnig der Wissenschaft der Theologie, wußte Savonarola doch dem Bolke den Abgrund ergreisend zu schieden, der sich zwischen des Allen, als sei seine Predigt, seine Lehre die Brück, die wieder

binfiberführe, bie allein erretten könne von unabwendbarem Berberben. Und so erlebte benn die Welt die wunderbare Erscheinung, daß in der Stadt ber Bilbung und bes Sinnengenusses ein Bettelmond, ber fich bisber nur mit geiftlichen Dingen befaßt, nur ein herzenserschütterer jur Frömmigkeit und Gottesfurcht gewesen, die Seele des Staats, der Mund des florentinischen Bolkes ward. Aber als Bapft Mexander VI. ben fühnen "Propheten von Floreng", ber fich vermaß, die Könige und Gewaltigen der Erde zur Anordnung eines allgemeinen Concils aufzurufen, damit die Kirche gereinigt werde an Hand und Gliebern, mit dem Bannfluch belegte und der Alexus, gegen beffen Reichthum und üppiges Leben ber Bredigermonch besonders seine Geikel schwang. fich wider ihn erhob, gelang es seinen Feinden, ihn ju fturgen. Durch ein öffentliches Gottesgericht sollte er die Wahrhaftigkeit seiner Brophetengabe barthun. Die Feuerprobe, wozu schon alle Zurüstungen getroffen waren, wurde verzögert und geftort. Dies benutten seine Feinde, die "Arrabiati", um die in ihrer Schaulust getäuschte Menge wiber ibn aufzureizen, seine Beissagungen als Betrügerei darzustellen. Darauf wurde das Rloster San Marco gestürmt und Savonarola mit zweien seiner ergebensten Anhänger ins Befängniß geschleppt. Ein Rechtsverfahren mit foltern und gefälschten Aussagungen, wie einft bei ber Jungfrau von Orleans, hatte jur Folge, daß ber Frate als Kirchenstörer und Bollsverführer zum Tobe verurtheilt und nebst seinen beiben Leibensgefährten an Arenzbalten aufgelnüpft und dann den Flammen übergeben ward. Die Asche der drei Märthrer wurde im Arno versenkt. Dit Lebensgefahr suchten aber die Gläubigen einige Reste von der Brandstätte zu erlangen, um fie als theure Reliquien von wunderthätiger Araft aufzubewahren. Denn gar Biele bielten ben Monch Sirolamo für einen gottgesandten Propheten und verehrten ihn als Beiligen, wie ihn noch jett das Bildnig darstellt, welches sein Freund, der Maler Fra Barto-Iomeo, in der Alosterzelle gleich nach dem Schredensact ausgeführt. Selbst die Bannbulle batte ihn keiner Abweichung von der Kirchenlehre beschuldigt. Es konnte ibm kein anderer Borwurf gemacht werden, als daß er ausgesagt, die Rirche sei verberbt, sie würde gezüchtigt und dann erneuert werden; daß er zu bem 3wed ein Concilium babe berbeiführen wollen, auf bem er große Dinge vorgehabt. Reine andere Schuld ward an ihm erfunden. Bald kehrten bie Mediceer zurud; und als ber bemokratische Geift nach einigen Jahren nochmals erwachte und eine abermalige Berbannung erfolgte, rückte Karl V. im Einverständnig mit dem mediceischen Bapfte Clemens VII. vor ifloren 2. zwang es nach harter Belagerung jur Ergebung und setzte, nach Bernichtung ber republikanischen Formen, ben grausamen Alexander von Medici als 1580. Bergog über bie gebemuthigte Republik Toscana. 3mar fiel Alexander nach fiebenjähriger Eprannei als Opfer ber Bollsrache, aber die Familie ber Mediceer blieb boch im Besitze ber Berrschaft.

§. 509. Der Rirchenftaat. Babrent bes Aufenthaltes ber Bapfte in Avignon (g. 458) berrichte in Rom wilbe Gefetlofigfeit, berbeigeführt burch die blutigen Familienfehden der (ghibellinischen) Colonna und der (guelfischen) Orsini. Dies brachte ben phantasievollen, von Betrarca (g. 456) für das alte Römerthum begeisterten Cola Rienzi (Nicolaus Laurentius) auf ben Gebanken, burch Wiederherstellung ber republikanischen Berfassung bem

Staat die Ruhe und die alte Größe zurnichzugeben. Seine feurige Beredsamkeit riß bie Romer bin. Gie errichteten eine Republik Rom, erhoben ben fühnen Bollsrebner zum Tribun und trieben die abeligen Anhestörer ans ihren Mauern. Rienzi's Richterstuhl wurde auf dem alten Forum auf gerichtet, und Recht, Sicherheit und Ordnung kehrten in die Tiberstadt gurud. Die Beiniger des Bolts erlitten die verdiente Strafe. Aber die glanzende Rolle des Tribuns war bald ausgespielt. Hoffahrt und Eitelkeit bethorten ibn; ber jur Befämpfung ber verbannten Ebelleute nothwendige Steuerbrud raubte ihm die Bollsgunft, Mangel an politischem Berftand und militärischem Beist verleitete ihn zu Miggriffen. Daburch gelang es seinen machtigen Segnern unter bem römischen Abel, die er einst in seine Gewalt gebracht und mit ben Schreden bes Tobes erfüllt, bann aber wieber in Freiheit gefest batte, ihn au stürzen und aur Mucht au awingen. Zwei Jahre irrte er unter ben Eremiten und Räubern ber Abruggen umber, bann begab er fich zu Konig 1850. Rarl IV. nach Brag, um ihn zu einem Römerzug zu bewegen. Diefer hielt ben Schwärmer einige Zeit in haft und Kerter und entließ ihn endlich seinem Wunsche gemäß nach Avignon an den papstilichen Hof. Bon bier durfte er mit Einwilligung bes Papstes im Gefolge bes Legaten Abornoz in bas anarchische, von mächtigen Räubern verwirrte römische Bebiet zurücklehren, aber nur, um balb nachber bei einem Bollstumult seinen Untergang zu finden. 208 seine Berebsamteit und sein Bollswip auf die lärmenden Schaaren, Die seinen Balast umstellt hatten, nicht mehr ben alten Zauber übten, suchte er unter einer Verkleibung zu entkommen, wurde aber erkannt und getödtet. ber alten Berfassung tam nun auch bie alte Berwirrung wieber. — Die von ben Bapften um 1300 und 1350 angeordneten Jubeljahre, wo Jebem, ber in Roms Kirchen beten wurde, Ablaß zugesichert warb, führten eine zahlloje Menge Bolks aller Nationen nach ber ewigen Stadt, die von der frommen Andacht der Fremdlinge Bortbeil zog. — Rach Beilegung der kirchlichen Spaltung (§§. 468. 470) maren einige ausgezeichnete Bapfte bemüht, bie Wunden bes Staats und ber Kirche zu beilen und zugleich bem romischen Hof Angen IV. höheren Glanz zu verleihen. Eugen IV. kehrte nach langem Zögern in die Hauptstadt zurud, um baselbst sein Brab zu finden. Sein Freund und Rach-Ricol. V. Jolger war Nicolaus V., der Sohn armer Eltern, der die Begeisterung der ebelften Manner seiner Zeit für die Wissenschaften, für die Runfte, für bas Studium des Alterthums theilte und das Sammeln und Anfausen werthroller Manuscripte mit Gifer und Umsicht betrieb. Ihm verdankt die vaticanische Bibliothet mit ihren toftbaren Sanbichriften ihre Entstehung und Bereicherung. Aber während er Bucher auflaufen und mit Silber und Gold verzieren ließ, wurden in der alten Raiserstadt Constantinopel von der Hand ber Türken die pergamentenen Bande als werthlose Beute ins Feuer geworfen und das Kreuz von der heiligen Sophienkirche berabgeriffen. Der Schmerz über den Fall der alten Raiserstadt und über eine gefährliche Berschwörung, bie Stefano Borcarno, von altem Geschlechte und in ben humaniftischen Rreisen wohl angesehen, jur Perstellung republikanischer Staatsordnung as zettelte, nagte an dem Bergen des ebeln Kirchenfürsten und verfürzte seine Tage. Balb nachbem Borcarno mit neum seiner Genossen an ben Zinnen

1450.

ber Engelsburg aufgelnüpft worben, fingen seine Rrafte an au finken und er starb. Rach dem kurzen Pontificat des britten Calixius empfing jener Aeneas Ganet III. Splvins, ben wir schon früher (g. 474) als hochgebilbeten Schriftsteller und 1465 Staatsmann tennen gelernt, die Tiara. Er nannte fich Bius II. und richtete feine Bins II. ganze Thätigkeit auf ben Arieg gegen die Osmanen. Wer ber Traum seines Lebens zerrann in einem Meer von Täuschungen. Wie sehr er fich auf dem Congreß von Mantua abmühte, bas Abendland gegen die feinde der Christenheit unter die Waffen zu rufen, der Erfolg entsprach keineswegs seinen Planen und Erwartungen. In dem Augenblick, da er in Ancona das Auslaufen eines Beschwaders nach den griechischen Bewässern besichtigte, erlag er dem gichtischen Leiben, bas er fich einft in Schottland jugezogen, als er in Erfüllung eines Gelübbes einen Bilgergang längs ber eisstarrenben Ruste machte. Baul II., ein 1664-71, reicher, gebildeter Benetianer von schöner Gestalt und stolzer Haltung, suchte bas Loos ber flüchtigen Griechen burch freigebige Unterstützungen zu erleichtern. Als er im besten Mannesalter rasch babingerafft wurde, bestieg Francesco bella Rovere unter bem Ramen Sixtus IV. ben papstlichen Stuhl, bem er einen Strius IV. weltlich-fürftlichen Charafter verlieh. Er häufte Shrenämter und Reichthumer auf seine Berwandten und schuf baburch seinen Nachfolgern ein verführerisches Borbild. Seithem wurde der Repotismus das Grundlibel des pontificalen Innocens Hofes. Schon Innocenz VIII., welcher ben Triumph hatte, ben Osmanen- 1484-62. fürsten Oschem, ben flüchtigen Bruber bes Sultans Bajasib (§. 536), in ber Stadt des heil. Betrus als Gefangenen aufzunehmen, folgte dem Beispiele des Borgängers. Aber noch mehr und anstößiger stieg bas lebel unter Mexander VI. Alexan. VL aus bem spanischen Sause Borgia, ber aus einer früheren She mehrere Rinber hatte, die er mit Fürstenthumern auszustatten suchte. Der Name Borgia hat in der Geschichte menschlicher Berirrungen und Lafter eine Berühmtheit erlangt, wie das Tantalidengeschlecht des griechischen Alterthums, wie die Merovinger in den ersten Jahrhunderten des Mittelalters. Die Phantafie hat die überlieferten Gräuel und Berbrechen ber Familie aus ber Bolkstradition herausgehoben und in Dichtungen und Erzählungen aufs Grellste gefärbt und bargestellt ber Nachwelt übergeben. Besonders sind zwei Glieder der Familie als Inbegriff aller Ruchlosigkeit und alles Frevelfinnes, aller Leidenschaften und Sittenlosigkeit im Bebachtniß ber Menschen geblieben, Cefare Borgia, ber icone ausschweifende Sohn des Bapftes, ben ber Bater gleich nach seiner Thronbesteigung jum Cardinal erhob und welchem König Ludwig XII. von Frankreich als Preis eines Bündnisses gegen Mailand und Neapel bas Stadtgebiet von Balence in ber Dauphine mit dem Titel eines Herzogs von Balentinois verlieb, und bessen Schwester Lucrezia, bie nach zwei unbeilvollen Severbindungen mit Giovanni Sforza, Herrn von Befaro, und mit Alfons von Aragona, dem natürlichen Sohn bes Königs von Neapel, fich jum brittenmal vermählte mit Alfons von Efte, Herzog von Ferrara, und burch ihre Schönheit und Anmuth, wie burch ihren Berstand, ihre Bilbung, ihre geistigen Eigenschaften ben Ruhm und Glanz tes Ferraresischen Fürstenhauses bob und bereicherte. Alexander VI. und seine Familie gaben burch ihren gottvergessenen Wandel und burch tildische Grausamkeit ber ganzen Christenheit Aergerniß; aber die Kassische Bildung verschleierte die fittliche Berberbnig Roms, "und die Laster der Kirche wurden mit

Rafaelischen Teppichen zugebeckt". Als Cafar im Begriff war, alle Lehnsgüter bes Kirchenstaats zu einem Fürstenthum in seiner Sand zu vereinigen, farb sein Bater, während er selbst krant barnieberlag. Daburch zerrannen seine Plane. Er entfloh nach Spanien und fand einen Soldatentod im Gebiete von In Bampelona. Alexanders Nachfolger Julius II. besaß zwar einen großartigen 1618. Sinn, aber seine friegerische Neigung die ihn antrieb seine Prope 211 einem Sinn, aber seine kriegerische Neigung, die ihn antrieb, "seine Krone zu einem Belme und seinen Birtenftab ju einem Schwerte ju machen", ftanb mit feiner Wirbe zu sehr im Zwiespalt. Dem Bund von Cambrah (g. 503), an bem er anfangs Theil genommen, setzte er später, nachdem er fich mit ben Benetianern versöhnt hatte, die beilige Liga entgegen und bekämpfte Ludwig XII. von Frankreich mit geiftlichen und weltlichen Waffen. Mit Bulfe helvetischer Solbnertruppen, bie ibm ber unternehmenbe Bischof Stinner von Sitten go worben, hoffte er Italien von ben "Barbaren" zu befreien und zog selbst ins Feld. Durch Erwerbung von Bologna, Ancona, Ferrara und andern Städten und ganbichaften gab er bem Rirchen ftaat einen größeren Umfang. Les X, bes Mediceers Lorenzo hochgebildeter Sohn, vereinigte im Batican allen Glanz ber Runft und Bilbung als ein Erbtheil seines Hauses. Aber fiber ben classischen Schriften bes griechischen und römischen Beibenthums verlor er die Kirchenlehre und die Achtung vor dem Evangelium aus dem Auge, und boch besteuerte er ben frommen Glauben ber Boller, um seine Aunstliebe befriedigen und Rünftler mit freigebiger Sand belohnen au konnen.

§. 510. In Mobena, Reggio und andern umliegenden Orten regierten seit Jahrhunderten als Basallen bald bes Raisers, bald bes Papstes bie Martgrafen von Efte von ber jungeren Linie biefes Saufes (von ber alteren leitet bas Belfische ober Braunschweig-Lüneburgische Fürstenhaus feinen Ursprung ab). Im fünfzehnten Jahrhundert wurde die Markgrafschaft in ein 1459. Bergogthum verwandelt und Ferrara bamit verbunden, wo bald nachher ein Fürstenhof blühte, ber an Glanz, Bildung und Beförderung ber Künfte und Wissenschaften mit bem florentinischen wetteiferte. Als mit Alfons II. (beffen hof ber Dichter Taffo zierte) ber Mannstamm ber Este ausstarb, fiel Ferrara bem Papfte ju. - In Mantua erlangte bie Familie Gongaga nach langem Streit mit ben feindlichen Bonacossi und nach ber Ermordung Bosserino's de' Bonacossi und Bertreibung seiner Anhänger durch Sodovico Gonzaga die Markgrafenwürde unter der Lehnshoheit des Reichs, die dann unter seinen Rachtommen in ben Bergogstitel überging, und in Miranbola batte ber gelehrte Mirft Bico seinen Sit. - Rinfte und Biffenschaften, Handel und Industrie blühten in allen biesen Städten und ber Blanz und Reichthum ber Fürstenhöfe und Abelsgeschlechter hatte nirgends seines Gleichen.

## e) Unter-Italien.

Lativon §. 511. In Neapel, das seit dem Sturze der Hohenstaussen (§. 412)

1988. päpstliches Lehn war, regierten dis in die Mitte des vierzehnten Jahr1989. hunderts Karl von Anjou, sein wackerer Sohn Karl II. und sein Endel
1988. Robert. An ihnen sand die guelsische Sache eben so eifrige Bertheldiger,

wie die ghibellinische an ihren Gegnern, ben Königen von Sicilien aus bem aragonifchen Fürstenhause. Durch zahlreiche Soldnerschaaren (Catalonier), die sie in Diensten hatten, übten fie großen Ginfluß auf die Geschicke Italiens. — Nachdem die Wunden des Kriegs geheilt waren, blübten Handel und Gewerbfleiß kräftig auf und schufen Reichthum, Bildung und beitern Lebensgenuß. Unter Roberts Enkelin, ber schönen und geistreichen, aber üppigen und ausschweifenden Iohanna I., gerieth das Königreich Reapel in neue 30hanna I. Berwirrung und in einen Zustand wilder Gesetlofigfeit und arger Gräuel. Als ibr Gemahl und Berwandter Andreas von Ungarn auf Beranstaltung ihrer Bettern Ludwig von Tarent und Rarl von Duraggo, bes Gatten ihrer Schwefter Maria, im Schlosse von Aversa neben ihrem Schlafgemache, und wohl nicht ohne ihr Mitwissen, auf grausame Weise erbrosselt worben, rudte ber Bruber bes Ermorbeten, gubwig ber Broge von Ungarn (§. 527), mit Heeresmacht in bas Land und führte einen mehrjährigen schredlichen Rachelrieg, in Folge bessen Reapel von roben Soldnerschaaren erobert und mighandelt, die Königin mit ihrem zweiten Gemahl, bem erwähnten Lubwig von Tarent, zur Flucht nach ber Provence gezwungen und Karl von Durazzo für seine Theilnahme an der dunkeln That auf der Blutstätte entbauptet warb. Unter Bermittelung bes Bapftes (bem Johanna bie provençalifche Stadt Avignon mit ber Umgegend läuflich überließ, was bann Raiser Rarl IV. bestätigte) tam nach einiger Zeit ein Bergleich ju Stanbe, bem aber balb neue Streitigkeiten und innere Kriege folgten, bis julest Johanna, bie sich nach Ludwigs Tob noch zweimal vermählte (mit Jacob von Majorca und Otto von Braunschweig), von bem jungeren Rarl von Duraggo, bem gart m. Neffen und Eidam des Hingerichteten, ben die kinderlose Königin jum Thron- ber Klein erben ernannt, im Krieg überwunden und in der Gefangenschaft getöbtet warb, worauf ber Sieger bas Reich erlangte, und bann auf turze Zeit die Kronen von Ungarn und Neapel vereinigte. Sein Sohn Labislaus behauptete, Ladislaus nachbem ber Bater in Ungarn burch Meuchelmord umgekommen, gegen seinen, von Johanna I. früher adoptirten. Mitbewerber Ludwig von Anjou bas väterliche Erbe, erweiterte es burch Eroberungen im Kirchenstaat und Toscana und bachte icon an eine Bereinigung aller italienischen und ungarischen Staaten zu Einem Reiche, als ihn ein plöglicher Tob ins Brab stilrzte. Seine Schwester Johanna II. war seine Erbin. Da biese zuerst Alfons (V.) von Aragonien und Sicilien aboptirte und bann, als fie mit biefem zerfiel, Lubwig III. von Anjou, jo tampften von nun an eine frangofische und eine aragonische Bartei mit großer Erbitterung um ben Besit von Reapel und füllten die ganze Regierungszeit der Rönigin mit Bürgerfriegen, Gewaltthaten und hofranken. Nach vielfährigen blutigen Rampfen behauptete endlich Alfons die Oberhand; allein die Härte der aragonischen Könige machte ihre Herrschaft verhaßt und erleichterte bem frangösischen König Karl VIII. Die Eroberung des Landes, als er mit Heeresmacht den Ansprüchen des Hauses Anjou Nachbrud gab und im Bunde mit Lodovico Moro von Mailand über Florenz und Rom in Reapel einzog, Aber seine raschen Fortschritte in bem zwietrachtigen Italien erschreckten ben Papft und die übrigen Fürsten. Ludwig Moro, ber anfangs ben frangösischen Feldzug unterftügt hatte, reichte jetzt ben Benetianern die Sand

j

gegen die Fremdlinge. Ein mächtiger Bund tam zu Stande, der die Bertreibung ber Franzosen zur Folge hatte. Ohne die große Tapferkeit, womit ber ritterliche Ronig und seine Solbaten fich in ber Schlacht von Fornuova einen Weg burch die Feinde bahnten, wäre das frangofische Beer verloren Rach bem Abzug Karls VIII. in sein Reich wurde ber französische Statthalter in Reapel, Bergog von Montpensier, ein ritterlicher, aber wenig befähigter Kriegsmann, von bem aus Sicilien zurücklehrenben aragonischen König Ferdinand und bem großen spanischen Feldherrn Gonsalvo be Corbova in eine schlimme Lage gebracht und endlich in Atella eingeschlossen. Bon jeber Hilfe abgeschnitten und von seinem entfernten, gang in Genuffe und hoffeste, in Liebesluft und Freudeleben versunkenen Rinig im Stiche gelaffen, fab fich ber Herzog zu ber schmachvollen Capitulation von Atella gezwungen, welche das eroberte Königreich breis gab und die tapfere Liegs mannschaft, Schweizer wie Frangosen, bem Untergang weihte. Rraft bes Bertrages follte ben feinblichen Truppen bie Rudfehr in die Heimath geftattet sein; ba aber die Einschiffung nicht sofort bewertstelligt werben tonnte, and viele Anführer die ehrlose Uebereintunft verwarfen, so verzögerte sich der Abzug, bis in Folge des ungesunden Klima's und ummäßigen Genusses von Früchten und Wein die in Baja und Puzzuoli zusammengebrängten Krieger von anstedenben Krantheiten erfaßt wurden und massenweise babinstarben. Montpensier selbst war eines ber ersten Opfer. Die ganze Rufte war mit Leichen und Sterbenben bedeckt. Bon ben fünftausend, welche aus Atella ausgezogen, saben nicht über fünfhundert die Heimath wieder. Die Keine Zahl von Schweizern, die burch bie Halbinsel nach ihren Bergen zurudkehrten, war ein Bild bes Jammers und Elends. — Runmehr nahm Ferdinand wieder Besitz von Reapel. er follte fich feines Sieges nicht lange erfreuen. Rurg nach feiner Bermablung mit einer Berwandten, die er lange geliebt hatte, wurde er von einer Krantheit rasch babin gerafft im 29. Jahre seines Alters. Sein Obeim Feberigo folgte ihm auf bem Thron. Die letten Franzosen erlauften sich burch einen Friedensschlift freien Abzug in die Heimath, so daß dem König Karl VIII. von dem eroberten Lande kein Fuß breit Erbe jurudgeblieben war, als er im Schlosse von Am-7. April boise vom Schlage getroffen auf einem ärmlichen Strohlager verschied. Er

§. 511b. Kaum hatte Andwig XII. Mailand im Besitz genommen und den "Mohren" in französische Gesangenschaft gesührt (§. 505), so tras er Anstalten, auch Reapel wieder zu unterwersen. Er schloß mit Ferdinand und Isabella in Grana da einen neuen Bertrag, in welchem er sich mit dem spanischen Herrscherpaar dahin einigte, daß sie mit gemeinschaftlichen Streitkräften das Königreich Reapel erobern und derart unter sich theilen wollten, daß die Herzogthümer Calabrien und Apulien an Ferdinand, das übrige Land mit der Hauptstadt und der Festung Gaeta an Ludwig fallen sollten. Bald schloß sich auch Bapst Alexander dem Bunde an. Und num trat in Italien eine Politik ins Leben, welche alle Betheiligten in gleicher Beise schändete und die treulosen und unsittlichen Grundsätze in ihrer ganzen Blöße darlegte. Bergebens erbot sich Friedrich, wie einst Ferdinand, die Lehnshoheit Frankreichs über Reapel anzuerkennen, Tribut zu

hinterließ keine Kinder, so daß die Krone Frankreichs an seinen nächsten Ber-

wandten den Herzog von Orleans, als Ludwig XII. überging.

7. **U**pril 1498.

11. Rob 1500.

entrichten und französische Besatzung in seine Festungen aufzunehmen; ber friegslustige König verwarf das vortheilhafte Anerbieten; und als nun Friedrich mit ben Osmanen, die gerade damals mit der Eroberung von Morea beschäftigt waren, Unterhandlungen anknüpfte, bot er den Gegnern einen willkommenen Anlag, ihre räuberische Bolitik mit einem driftlichen Schleier zu bebeden. Jest konnte man den längft beschloffenen Angriff wider Unter-Italien unter bem Scheine eines Premauges wider die Türken verbergen.

Die zweite Eroberung Neapels ging eben so rasch und widerstandslos vor sich wie die erste. Das französische Beer rückte unter dem Oberbefehl des Marschalls b' Aubigni über bie Grenze und verbreitete burch die gräuelvolle guit leor Behandlung der erstilrmten Stadt Capua, durch die wilden Scenen von Mord, Plünderung und Frauenschändung solchen Schreden, daß sich König und Bolt vor der Uebermacht beugten. Friedrich ergab sich dem französischen Flottenführer und segelte als Schutflebender nach Frankreich. Ludwig XII. behandelte ben ungludlichen Fürsten, bessen Macht und Berrlichkeit gleich einem flüchtigen Traume vorübergerauscht war, mit mehr Milbe und Schonung, als ben Mobren. Er verlieh ihm die Grafschaft Maine mit einer Leibrente unter der Bebingung, daß er Frankreich nicht verlasse. Dort verbrachte Feberigo die brei Lebensjahre, die ihm das Schickfal noch gönnte, in ehrenvoller Muße. Mit ihm ging die Herrschaft des unechten Aweiges der aragonischen Königsfamilie in Reapel zu Ende. Bei allen Fehlern und Untugenden batte fich diefe Linie wenigstens den Ruhm erworben, die Cultur und Handelsblitthe des Landes eifrig gefördert zu haben. Friedrich gehörte zu ben edelsten und gebildetsten Gliebern des Hauses, daher auch die Trauer und Theilnahme des Boltes ihm in das Exil folgte. Der Dichter Sannazaro hat dem Schickfal seines unglücklichen Herrn, ben er in die Berbannung begleitete, tiefgefühlte Berse gewidmet. Mit Friedrichs Wegführung brach für Neapel eine Racht nationalen Unglücks herein, die alle Errungenschaften früherer Geschlechter allmählich in ihren bunkeln Schooß versenkte. — Im Anfang des Arieges hatte Feberigo seinen vierzehnjährigen Sohn Ferdinand, Herzog von Calabrien, nach der festen Seeftadt Tarent geschickt. Dorthin segelte ber spanische Feldberr Gonsalvo, nachbem er ben Süben ber Halbinsel unterworfen, mit einer gutbemannten Flotte, schloß die Seestadt zu Wasser und zu Land ein und brachte fie zu einer Capitulation. Gonsalvo schwur auf die Hostie, daß er ben jungen Königssohn frei abziehen lassen wolle, damit er sich zu seinem Bater begeben moge. aber war Taranto in der Gewalt der Spanier, so ließ sich der Deerführer 1. Werseines Eides entbinden und schickte, dem Befehle seines Königs gehorchend, den Prinzen nach Aragonien, wo er seine Tage beschloß, überwacht von dem Argwohne des Monarchen. So bandelte der "große Feldherr", der gefeiertste Mann seiner Zeit, gegen ein Fürstenhaus, von dem er mit Ehren und Boblthaten überschüttet worden war. Menschliche Treue war damals eine unbefannte Tugend.

Nach dem Theilungsvertrag sollten die Abruggen und Terra di Lavoro ben Franzosen, Apulien und Calabrien ben Spaniern gehören; aber biese vier Landschaften waren nur geographische und historische Ramen, die längst burch andere Eintheilungen gerschnitten und unsicher geworden waren. Grenzstreitig-

keiten waren baber unvermeiblich, und so erlebte benn die Welt bas Schauspiel, daß die beiden Böller, die soeben mit vereinten Präften das Königreich Reapel erobert batten, ihre Waffen gegen einander kehrten. Louis d'Armagnac, Herzog von Remours, ben ber Ronig mit Umgebung bes umfichtigen b'Aubigm, jum Gomerneur in Neapel eingesetzt, sprach bie Landschaften Bafilicata und Capitanata, wichtig wegen bes einträglichen Heerbenzolles, für Frankreich au, während Gonsalvo de Corbova sie zu dem spanischen Antheil ziehen wollte.

Da bie frangösischen Streitfrafte ben spanischen überlegen waren, so mablte 1802.1503. Corbova die Seestadt Barletta zu seinem Hauptquartier, wo er sich auf die Flotte stützen und leicht Berstärfungen an fich ziehen konnte. D'Aubigni rieth nun bem Bicekinig, sich gegen Bari zu wenden, um burch Eroberung dieser Stadt einen ähnlichen Stiltpunkt zu gewinnen. Allein Remours, ein junger Ebelmann von großer Tapferleit, aber geringen militärischen Fähigfeiten, ver schmähte ben Rath. Er wendete sich vielmehr gegen Barletta selbst und begann einen Belagerungstrieg, ber mehr burch seinen devaleresten Charafter als burch große Begebenheiten merkwürdig werben sollte. Die brei romanischen Bölter, die sich damals in der schönen Halbinsel belämpften, wetteiferten mit einander an Tapferkeit und ritterlicher Gewandtheit. Der Prieg glich einem großen Turnier. Das framdfische Heer, bei bem fich bamals ber junge Bapard bie erften Lorbeeren erfocht, mußte fich enblich gurudziehen, ba Labwig XII., burch seinen schlauen Rebenbuhler Ferdinand in dem Ausgleichungs writ vertrag von Lyon getäuscht, keine Berftärkungen nachschickte. Gonsalvo be 28. April. Corbova folgte ibm und balb tam es zu ber Schlacht von Cerignola, die trot der ritterlichen Tapferkeit der Franzosen burch das überlegene Rriegs talent des "großen Feldherrn" und die günstige Stellung seiner Truppen sich für die Spanier entschied. Ueber 3000 frangösische Prieger bedten bas Schlachtfeld; alles Geschütz und die meiften Feldzeichen fielen in die Pande des Sie gers. Der ritterliche Bergog von Nemours, ber lette Spröfling bes Haufes Armagnac, bas seinen Ursprung von einem Bruber bes Kinigs Dagobert berleitete, wurde schrecklich entstellt unter einem Haufen von Erschlagenen hervorgezogen und in Barletta seinem Range gemäß beerbigt. Gonfalvo's Siegesfreude wurde noch erhöht burch bie Runde, bag turn vor ber Schlacht von Cerignola auch d'Aubigni von bem spanischen Feldherrn be Andrada unweit 21. April. Seminara in die Flucht geschlagen worden sei und sich den Anzug seiner tapfern Waffengefährten mit eigner Gefangenschaft erlauft babe. Der Stern Frankreichs 14. Mai. war im Sinken; schon am 14. Mai hielt Corbova seinen glänzenden Einzug in bie Hauptstadt, von der leichtsinnigen und wandelbaren Einwohnerschaft mit festlichem Jubel, mit Fahnenschmuck, Kränzen und Ehrenpforten empfangen. Mit Ansnahme von Gaëta und Benosa, erkannte bas ganze Königreich bie Herrschaft Aragoniens an. Gonfalvo's Tapferleit und Ferdinands Schlauheit wurden allgemein gepriesen. Daß Lidwig XII. burch ben Bertrag von Loon überliftet worben, somit die Eroberung auf einem Migbrauch bes Bertrauens beruhte, gab ben Zeitgenoffen Comines' und Machiavelli's feinen Anftof. "Reuffiren" war die Maxime des Tages; der Betrogene galt als der Einfältige.

Die Nachricht von ben Borgangen in Reapel erzeugte in Frankreich bie größte Buth und Kampfluft. König und Boll ergingen fich in beftigen Aus-

brüchen des Zornes über den treulosen Rachbar, der beuchlerisch die Friedensfahne aufgepflanzt, um besto sicherer bie wehrlose Bruft bes Bertrauenben zu burdbobren. Der Durft nach Rache, von dem die ganze Nation erfüllt war, machte es bem Ronig möglich, Kriegeruftungen im ausgebebnteften Makftab vorzunehmen und bald sah man ein neues schmudes Heer bie Alpen übersteigen, 3ml 150a. um die verlornen Besitzungen wieder zu gewinnen. In den regnerischen Berbsttagen bes Jahres 1503 waren bie Blide von Europa nach ben sumpfigen Gegenben am unteren Barigliano und am Busen von Gaeta gerichtet, wo Gonsalvo de Corbova mit spanischen, italienischen und beutschen Truppen ben Einzug des französischen Beeres in das Neapolitanische und die Entsetzung der belagerten Festung Baëta zu verhindern suchte. Die ausflihrlichen Beschreibungen ber italienischen Biftoriler jener Zeit laffen bie große Spannung und Aufregung ertennen, womit man die gewaltigen Kämpfe der beiden Nationen, die unglaublichen Anftrengungen und Beschwerben ber tapfern Prieger, Die ritterlichen Großthaten einzelner Waffenbelben begleitete. Mann gegen Mann ftritt man in vielen beißen Einzeltreffen, obne daß eine Entscheidungsschlacht geliefert worden ware; und manches fühne Solbatenberg that an ben Ufern bes Barigliano, unfern ben weltberühmten Sumpfen von Minturnä, seinen letten Schlag. Sieben Wochen ftanden die Beere einander gegenüber, die Leiden und Entbebrungen des Lagerlebens in feuchter, ungesunder Gegend mit dürftigen Nahrungsmitteln und elender Aleidung bie und da durch Angriffe, Herausforderungen und kihne Waffenthaten unterbrechenb. In jenen Tagen bes binfterbenben Mittelalters lieferte oft das wirkliche Leben ber Dichtkunft reichlichen Stoff zu ihren romantischen Gebilben; die Ritterthaten eines Babard, eines La Palisse, eines Parebes an der Brlide des Garigliano waren Seitenstüde zu den Artus- und Amadisromanen, und das Auge eines nüchternen Beobachters mochte manche Don Quirote-Gestalt im spanischen wie im frangosischen Beere erbliden. machte Gonsalvo, unterstützt von frischen Hulfstruppen aus bem römischen Bebiet, einen energischen Angriff auf das framösische Beer und brachte dasselbe in eine so schlimme Lage, daß die Feinde mit einem Berluste von mehr als 3000 Streitern bas Schlachtfelb am Garigliano mit Geschütz und Gepad aufgeben und in zersprengten Saufen, meistens ohne Feldzeichen, sich binter die Mauern und Balle ber Feftung Gaëta guruckziehen mußten. Auf biefem Ruckzuge fand Pietro de Medici, der fich dem frangösischen heer angeschloffen, seinen Tod in ben Wellen bes Flusses. Und so sehr benahm bieser Unfall ben Franzosen alle Zuversicht und allen Muth, daß fie die festen Stellungen auf bem Berge Orlando, von wo aus man die Stadt beschießen konnte, beim ersten Anlauf ber Feinde räumten und Unterhandlungen behufs einer Capitulation anknüpften. Gonsalvo, bessen Truppen burch die Straparen aufgerieben und erschöpft waren. ichloß mit Freuden einen Bertrag ab, der ihm den Besitz der wichtigen Festung 1. 3000ar mit allem Geschütz und Kriegsvorrath verschaffte, bem Feinde einen ungefährbeten Abzug zusicherte. Prant und im elenbesten Zustande traten die Trummer bes frangösischen Heeres, bas einst so stolz und siegesfreudig über die Alben geschritten, theils au Schiffe, theils auf bem Landwege bie Rudfehr nach ber Heimath an, indes Gonsalvo im Triumphe in Gaëta einzog und einige Zeit barauf in der Hamptstadt Reapel die Huldigung des Boltes für König Ferdinand

1504

in Empfang nahm. Alles jubelte dem Sieger entgegen und Dichter und Schriftfteller priesen den "großen Feldherrn". Nur Sannazaro's Muse schwieg trauernd. Die Neapolitaner hatten schwere Zeiten durchgemacht; aber die neue Herrschaft, der sie so freudig entgegenjauchzten, brachte ihnen wenig Slüd. Nicht nur daß die verwilderten Ariegsschaaren, die bei den Einwohnern Quartier nahmen, sich alle Gewaltthätigkeiten und Expressungen erlaubten; daß die Ansührer und Ofsiziere mit ausgedehnten Lehnsgütern in dem eroberten Königreiche ausgestattet wurden: die Bereinigung Neapels mit der spanischen Monarchie war das Grab der nationalen Freiheit, war der Ansang der politischen Ohnmacht, die sich bald über die ganze Halbinsel lagerte und das öfsentliche Leben erstickte.

In Frankreich erregten die Trauerbotschaften aus Reapel Schmerz und Beftürzung. Biele angesehene Familien waren schwer betroffen. genug, daß die Schlachten von Cerignola und am Garigliano Taufende int Grab gestürzt: bie Beimziehenben starben massenhaft babin an anstedenben Arantheiten, beren Keim sie in den Sumpflüften von Gaëta eingesogen. Bie Gespenster burchwanderten fie bas mittlere und obere Italien, und alle Rrankubäuser in Rom und andern Städten waren mit Siechen angefüllt. Der Lönig fiel in eine bedenkliche Krankheit; er schloß sich in seinen Balast ein und lief Niemanden vor sich; der ganze Hof legte Trauer an. Ludwig XII. fürchtete, bie Einbrücke von den Borgangen in Neapel möchten eine neue italienische Ega hervorrusen, welche sein Herzogthum Mailand gefährben konnte. Er gab daher in dem Friedensvertrag von Evon mit Ferdinand und Rabella die Befitzungen in der Ferne preis, um die näher liegenden vor Schaden au bewahren. So kam Neapel unter die Herrschaft des legitimen Stammes des aragonischen Mit Sicilien dauernd vereinigt bildete das Königreich eine der schönsten Besitzungen bes spanisch-öfterreichischen Saufes und murbe von Bicetonigen (jedoch unter papftlicher Lebnsberrlichkeit) regiert. Zwei Jahrhum berte blieb das "Königreich beiber Sieilien" bem spanischen Scepter unterworfen. Bunehmender Steuerbrud, Uebermacht ber Beistlichkeit und bes Klofterweiens und Bernichtung aller ständischen Rechte führten allmählich Berarmung und einen unfreien Zustand berbei.

# 3. Spanien und Portugal.

§. 512. Aragonien. Jahrhunderte lang bestanden die Königreiche Aragonien und Castilien (§. 312) in getreunter Selbständigkeit neben einander. Ienes suchte sich durch Eroberungen an der Ostküsste, dieses durch Ausbreitung nach dem Süden zu vergrößern. So vereinigte der krästige Jacob I. der Eroberer die maurischen Staaten Balencia und Murcia mit seinem bereits durch Catalonien verstärkten Königreich Aragonien. Die Eigenthümlichkeiten dieser drei Bölkerschaften, der Stolz und rauhe Ariegsmuch der Aragonier, die Kühnheit und bewegliche Kührigkeit der Catalonier, die als Seeleute und Söldner nicht selten in fremde Ariegsdienste traten, und der orientalische Ungestüm der Bewohner Balencia's wirken zusammen, um

mit ber Zeit einen festen Nationaldvaralter und ein entschiedenes Bolls- und Staatsleben zu begründen. Kriegerischer Sinn und Waffenruhm, Stolz auf Geburt und Reinheit des Bluts, Anhänglichkeit an das herkommliche Recht und bie ererbte Freiheit sind bie bervorragenbsten Charalterzüge. Wie bie Römer und Spartaner bilbeten auch bie Aragonier weniger bas innere Beistesleben aus als die Waffenübung und die Rechtspflege und hielten mehr auf Einfachheit, Abhartung und friegerische Tugend als auf Kunft, Wissenschaft und äußere Bierbe. "Bergebens fragt man nach boberen Gutern bes Beiftes ober nach Beredlung bes alltäglichen physischen Bedürfnisses; Genug ber Gegenwart, Schöpfungen bes Geschmack und ber Bbantafie find fast gang fremb; aber auf Die Bergangenheit und seine Ahnen stold, bewahrte ber Aragonier Bürgerabel und Burgertugend, bing mit großer Liebe an bem ererbten Rechte und Rubme ber Bater; beibe überlieferte er mit aberglaubischer Gewissenhaftigkeit seinen Enkeln, nicht in Lieb und Gefang, sonbern vermittelft Erforschung, Auslegung und Bertheibigung seiner uralten Gewohnheitsrechte und seiner Bollsacidicte. Bon einer eigenthümlichen Boefie ist baber bier nicht die Rebe, aber Jurisprudenz und Historie bat Aragonien gepflegt wie Rom; ju allen Zeiten bat es Staatsmanner und Rechtsgelehrte von großer Bedeutung gehabt." — Jacobs I. Sohn Peter III. (§. 412) verband mit ben brei genannten Staaten noch ire- 96. Sicilien; und wenn gleich biefe Insel ju einem selbständigen Ronigreiche umgeschaffen warb, so legte biese Erwerbung boch ben Grund zu bem Einflusse bes aragonischen Königshauses in Unteritalien. Die Inseln Mallorca und Menorca und zeitweise auch Sarbinien waren ebenfalls bem spanischen Scepter unterworfen. Unter Beter III. und seinem Sohne Alfone III. 1836 - 91. wurden bie bereits febr boben Rechte noch erweitert.

Die aragonischen Könige, von benen einige als Muster ber Ritterlichkeit und Gesetz-Lichteit gelten burfen, tonnten ohne Buziehung bes Reichstags (Cortes), auf bem bie Bertreter bes hohen und niebern Abels (Infanzones und Sibalgos), ber Geistlichteit und ber burch Handel und Gewerbsleiß reichen und blübenden Städte zugegen waren, nichts Bebeutendes ausstühren. Bei den Ständen war nicht nur das Recht der Cesengebung und Steuerbewilligung, sondern sie erlangten auch auf dem Reichstag zu Saragossa die Unionsprivilegien, wonach der König gehalten sein sollte, bei der Wahl seiner Räthe die Meinung und Zustimmung der Stände einzuholen, und worin dem Reichstag das Recht zugestanden wurde, im Falle der König ohne den richterlichen Spruch bes Oberrichters (Bufticia) und ber Stände gegen ein Mitglied beffelben Strafe verhänge, sich einen anderen Herrn und König wählen zu ditrfen.

Diese die Königsmacht allzusehr beschränkenden Privilegien, welche 3acob II. und Alfons IV. in Geltung 11397.
unter den beiden nächsten Königen Jacob II. und Alfons IV. in Geltung 11397.
blieben, wurden von dem harten und heftigen Peter IV. nach einer unterstent IV. des einer unterschaft IV. des einer u ihrer Saupter vernichtet, aber die berkommlichen Rechte aufs Reue beftätigt. Und damit keine Eingriffe in die Berfassung geschehen konnten, erhielt ber Oberrichter (Jufticia) eine erweiterte Amtsbefugnig, indem ihm bas Recht verliehen wurde, alle Streitigkeiten ber Stände mit bem Rönig ober unter sich in letter Instanz auszugleichen und bas Gesetz gegen jede Verletzung ju schützen. So bewegte fich ein Bolt, welches in seiner Abgeschloffenheit, in feiner Bürgertugend und vielen anbern Charafterzügen an bie Staaten bes

Alterthums erinnert, in einem ben mobernen Einrichtungen entsprechenden

Johann I. Staats und Gerichtswesen, das hier in seiner ursprünglichen Einfachheit und End 1887–96. schiebenheit hervortritt. — Mit Martin V., dem Rachfolger Johanns I., erloss 1896 im Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts die barcelonische Linie des alten Adnisftammes. Da wurde von den Ständen der brei Hauptbeftandtheile Aragonien, Berbin I. Catalonien und Balencia Ferdinand, Infant von Caftilien, als nächs berechtiger Thronerbe weiblicher Linie jum Konig ron Aragonien und 1416-56. Sicilien erflart. Durch ihn und seinen ritterlichen Sohn Alfons V. ben für Hebung und Berbreitung ber aufblühenben italienischen Gultur mit Literatur thatigen Eroberer von Reapel (g. 511), erlangten bie ftanbijon Rechte abermals eine Erweiterung. Es wurde unter Anderm den Cortes p gestanden, daß die Ernennung des Justicia nur mit ihrer Zustimmung go schehen und seine Amtsführung ihrer Prilfung unterliegen solle. Als Alfons is Folge ber bei ber Belagerung von Genua erhaltenen Wunden aus bem geben Johnm II. ging, erbte fein Bruber Johann II, Die spanischen Besitzungen bes haufet, bie er schon viele Jahre als Statthalter verwaltet batte, während die Ame von Reapel an Alfonsens natürlichen Sohn Ferdinand I. kam. gierung war von vielen inneren Unruhen verwirrt, welche ihre Hauptquelle it bem berrschsüchtigen Charalter seiner zweiten castilischen Gemahlin hatten. Um ihrem eigenen Sobne Ferbinand die Thronfolge au verschaffen, füllte fie bal Berg bes Rönigs mit Migtrauen gegen seinen Sohn erfter Che, Larl von Biana, wodurch eine Reibe von Kämpfen in ber Opnaftie, und nach bet Infanten plötklichem verbächtigen Tob brobende Aufstände in Catalonien end standen, die nur mühsam unterbrückt werden konnten. Johanns II. Sohn mb erbinand Nachfolger, ber ftaatskluge unternehmende Ferdinand der Katholische, legte burch seine Bermählung mit Isabella von Caftilien ben Grund gur Ber einigung ber beiben spanischen Königreiche, bie er burch Erwerbung von Navarra und andern Landschaften vergrößerte. 8. 513. Castilien. Ferdinand III. der Heilige (8. 312) befint burch glückliche Ariege gegen die Mauren (wobei die in der spanischen Dichtung und Sagengeschichte hochgeseierte und romantisch ausgeschmückte Schlacht bei Xeres de la Guadiana geliefert ward) das Königreich Castilien und Leon über Corbona, Sevilla und Cabir aus, und ging icon mit ben Gebanken um, seine Waffen nach Afrika hinüberzutragen, um allen kinftiger Einfällen ber Araber vorzubeugen, als ihn ber Tob dahinraffte. Sein Som alfons X., ber Weise (ber Sohn einer Tochter bes Hohenstaufischen Raifers Philipp von Schwaben, g. 393), befaßte sich mit Aftronomie (Alfonfinische Tafela) und Aftrologie, mit Mufit und Dichttunft, erweiterte bie Universität Salamanca, beförderte die Ausbildung ber Landesfprache, gab feinen Reiche ein eigenes Befesbuch und lieg Befdichtsbucher anfertigen; der

bie praktische Lebensweisheit ging ibm ab. Um seinem Sang zu Pracht, Som und glänzender hofhaltung zu fröhnen und bas Schattenbild ber romifon Raisertrone (g. 445) zu erlangen, vergeubete er seine Schape, brudte fein Boll mit Stenern, fturzte fein Land burch Berschlechterung ber Milinge in gwie Berwirrung und fab zu, wie fich neue Schwarme afritanischer Saracenen (bie nomabischen Meriniten) im Guben von Spanien ausbehnten. Rach seinem Tobe entstanden Thronstreitigkeiten und Bürgerkriege, die vierzig Jahre lang Caftilien schwer beimsuchten, die Rönigsgewalt schwächten und die Macht des Abels hoben. — Die von einem königlichen Brinzen um Hülfe angerufenen Araber würden unter diesen Umftänden neuen Boben gewonnen baben, batte nicht ber helbenmuthige Perez de Guzman bei Bertheibigung der Stadt Tarifa die raube Baterlandsliebe eines Brutus bewiesen.

In Castilien hatten die Städte weber fo große Bedeutung, noch so hohe Rechte erlangt, wie in Aragon. Aber die Geiftlichkeit und der übermuthige, fehdelustige Abel, bem and bie brei Ritterorben von Calatrava (gestiftet 1164), von St. Jago bi Com= postella (gestiftet 1175) und von Alcantara (gestiftet 1219) angehörten, besaßen große Brivilegien. Der Herrenstand trat als abgeschlossene, einheitliche Körperschaft dem König als gleichberechtigt und ebenbürtig gegenüber und maß seine Treue und Dienstleistungen nach ben Kriegsbeneficien und "Ehren" ab, die ihm daffir vom König verliehen wurden. Unter Campot v. der Regierung der beiden nächsten Könige Sancho IV. und Ferdinand VI. wurde das Reich Ferdin. IV. burch Throntampfe und Bürgertriege schwer beimgesucht.

und brach, in Berbindung mit Portugal, durch den glorreichen, vielbesungenen

1812.

Sieg am Flusse Salado auf immer die Macht der Mauren, indem er durch die Eroberung des als Schlüffel zu Spanien von den afrikanischen Saracenen hartnäckig vertheidigten Algeziras (in Andalusien) den Zuzügen aus Marollo ein Ende machte. Bur Bestreitung ber Kriegstoften wurde von ben Stänben die für Handel und Berkehr höchst nachtheilige Steuer Alcavala eingeführt, die von allem beweglichen und unbeweglichen Gut, so oft es verkauft ober vertauscht warb, erhoben wurde. Seitdem hat diese Auflage in Spanien fort-Nach Alfonsens Tode wurde Castilien abermals über hundert Iahre burch innere Kriege zerrüttet, zu benen bald Erbfolgestreitigkeiten, balb Familienfehden der Edelleute, bald die Rämpfe der Könige wider die Aristotratie Beranlaffung gaben. Sein Sohn Peter ber Graufame, ein "mit Bein ummenschlicher Seele geborener und zu Gräueln erzogener" Fürst, wüthete gegen 1860 seine Brüber und Berwandten, gegen seine Frauen und Kebsweiber, gegen Abel und Bolt, bis endlich sein ritterlicher Halbbruber Beinrich (von Tras- peinrich !! tamara) bie Waffen gegen ihn ergriff, mit Bulfe frangofischer Solbnerichaaren unter bem tabfern Bertrand bu Guesclin (g. 496) nach einem wechselvollen, verheerenden und schlachtenreichen Krieg den harten König, zu dessen Gunften ein englisches Beer unter bem "schwarzen Prinzen" einen Kriegszug über die Phrenäen unternommen, überwand und töbtete, und dann bessen Stelle einnahm. Unter Heinrichs Nachfolgern Johann I., Heinrich III., Iohann II. 30hann II. 30hann II. und Heinrich IV. gerieth Castilien durch minderjährige Fürsten und selbstsüchtige beinr. III. Bormünder in Berwirrung, während welcher ber Abel und der hohe Klerus 140k.
306ann II alle Gewalt an sich rissen und die königlichen Güter und Einkünfte schmälerten, 140k – 54 och 140k. aus Gewalt an sich rissen und die königlichen Guter und Einkunste schmalerten, beinr. IV. so daß, als endlich Isabella den Thron erbte, die Königswilrde ohne Ansehen Usbella den Ihron erbte, die Königswilrde ohne Ansehen

Erst Alfons XI. stellte auf einige Zeit die Rube im Innern wieder ber 1812-50.

und Macht war, Recht und Gerechtigkeit barnieberlag und eine ritterliche

§. 514. Portugal. Graf Seinrich von Burgund, ber tapfere Be- + 1112 gründer des portugiesischen Reichs, beherrschte das durch ihn den Arabern entrissene Land um Oporto (Porto Cale, daher Portugal) ansangs als castilische Statthalterschaft (§. 312). Sein Sohn und Nachfolger Alfons I. legte

Anarchie mit Familienfehden und Raubwesen das ganze Land erfüllte.

1139. sich nach bem glänzenben Sieg von Ourique fiber bie Araber und nach Eroberung Algarbiens ben Königstitel bei und erklärte bas Land, bem er auf ber Ständeversammlung ju Lamego eine treffliche Berfassung und Befet 1143. gebung verlieb, für unabbängig von Caftilien. Balb barauf eroberte er mit bulfe nieberbeutscher und flamischer Rreugfahrer (g. 381) Liffabon, und machte es zur Hauptstadt bes Landes und zu seinem Herrscherfits. Aber erft nach lan-Mifons L. + 1185. gen Rämpfen mit Caftilien erlangte Alfons von Papst Alexander III die Anerkennung seiner Rönigswürde und ber Selbständigkeit seines Reichs, nachdem er sich zur Entrichtung eines jährlichen Tributs an den papstlichen Stuhl verstanden. Der Sieg seines tapfern Sohnes Sancho I. über die fanatische Secte ber Almohaben (g. 312) bei Santarem verlieb bem Ronigreich Geftigkeit und Dauer. Sancho erwarb sich burch bie Sorgfalt, die er dem Aderbau und ber Gründung von Dörfern und Ortschaften zuwendete, ben Beinamen bes Bauern freundes. - Bis ins fünfzehnte Jahrhundert, ba bas Reich fic burch die Eroberung von Ceuta und Tanger in Nordafrika ausbehnte und bie fühnen Entbedungereisen jur See ihm eine größere Bebeutung verlieben, bilden die innern, bald zwischen dem König und der mächtigen Abelsariswfratie, bald zwischen feindlichen Thronbewerbern gelieferten Rämpfe, die Kriege mit ben Mauren und Caftilianern, sowie die Streitigkeiten ber Ronige mit bem Bapfte und bem übermächtigen Alerus, ber seinen unbegrenzten Einfluß auf die Gemüther bes leichtgläubigen, phantafievollen Bolls zu großen Erwerbungen von Gütern und Reichthümern benutte, ben Hauptinhalt ber portugiefischen Landesgeschichte. Rur wenige biefer Konige haben fich burch ihre Thaten einen Mijms III. Damen in ber Beltgeschichte erworben. Auf Alfons III. folgte Dion bfins, Dienpflus der standhafte Berfechter der Candebrechte gegen die Eingriffe des Bapftes. 1825. Unter diesem nahm Portugal in Handel, Schifffahrt und Bildung einen rübm Alfons IV. fort1325-57. lichen Aufschwung, der auch noch unter seinem Nachfolger Alfons IV. fortdauerte. Aber das Ende dieses Königs wurde durch einen Bürgerfrieg getrübt, als er die unebenbürtige, doch rechtmäßig angetraute Gemablin seines Sobnet Bebro, 3 nez de Castro, in einem Kloster zu Coimbra durch einige Hoflente töbten ließ, damit sie nicht mit ihren Kindern in die königlichen Rechte ein-Rury vor seinem Tobe versöhnte fich Alfons mit seinem Sobne; taum aber batte bieser ben Thron erlangt, so nahm er an ben ibm von bem Römg von Caftilien ausgelieferten Mörbern die furchtbarfte Rache, so daß er in der Beschichte ben Namen bes "Strengen" trägt, und ließ bann ber Leiche ber Geliebten kinigliche Ehre erweisen. Bon ber Zeit an war sein Leben getheilt zwischen rauschenden Freuden und Festen und Thaten rober Bewalt und Grau-Berbinand 1867—83. jamieit. Unter Bebro's Sohn und Nachfolger Ferbinand murbe bas portegiefische Reich burch die Ränke und Frevelthaten eines lasterhaften Beibes, Leonore Telleg, Die ber Ronig ihrem erften Gemahl entriffen und ge heirathet hatte, in Arleg und Berwirrung gefturzt, indem sie dem Konig Johann von Caftilien, bem Batten ihrer Tochter Beatrix, die Herrschaft über Portugal Johann verschaffen wollte. Aber Ferdinands Salbbruber Johann ber Unechte vereitelte bas Borhaben durch ben glorreichen Sieg bei Aljubarota, vier Meilen von Lissabon, über die Castilianer, in Folge bessen er zuerst die Re-

gentschaft, dann die Königskrone über Portugal erlangte und seinen Rachkommen

Ebuard, Alfons V. und Johann II. hinterließ. Unter biefen Königen Chuard I. 1433—38. begannen die Portugiefen, besonders auf Anregung des Königsohns Heinrich Alfons V. 1488—81. Des Seefahrers, Die Entbedungen und Eroberungen in Afrita und jur Johann II. See, bie bann unter Manuel bem Großen ju fo glanzenben Refultaten führten.

Die fortwährenden Kämpfe zwischen Christen und Mohammedanern in der pyrendis schen Halbinfel hatten auf die Ausbildung ber Boltssitten und bes Boltscharafters und mithin auf die geschichtlichen Lebensäußerungen der Einwohner den größten Einfluß. Sie erzeugten und erhielten einen ritterlichen Sinn im Abel; fie machten bas Boll ftreitbar und wehrhaft und wecken in ihm bas Gefühl ber Kraft und Freiheit; fie lieferten Stoff zu Kriegsund helbenliedern und begeisterten zu jenen romantischen Bollsgefängen, die im Mittelalter so vielfach bewundert und nachgeahmt wurden und den spanischen Religionskumpsen denselben poetischen Anstrich gaben wie ben Kreuzzügen; fie legten aber auch in die Nation ben Keim bes Fanatismus und bes engherzigen Religionshaffes, auf bem bann die schlaue Geiftlichkeit ihr finsteres, von Unduldsamkeit, Berfolgungssucht und Aberglauben umgebenes Reich aufrichtete.

§. 515. Spanien unter Ferbinand und Isabella. Zwar war die Bereinigung von Aragonien und Castilien durch die Bermählung ber regierenden Saupter nur eine nominale, indem bort Ferbinand, bier Ifabella selbständig regierten und jebe Einmischung fern hielten; aber beiber Bestrebungen waren auf ein und basselbe Ziel gerichtet, alle Theile Spaniens zu Einem Reich zu vereinigen, in welchem Gesetz und monarchische Ordnung berrichen und die mächtigen Granden und turbulenten Feudalherren sich geborfam und dienstbereit um den Thron schaaren sollten. In diesem Borhaben fanden fie kluge und ergebene Belfer und Rathgeber in bem Großtanzler Bebro Gonfalez de Mendoza, Cardinal und Erzbischof von Toledo, und noch mehr in beffen Nachfolger Timenes be Cieneros, einem Bralaten und Staatsmann von großer Alugbeit und Energie und erfüllt von Glaubensstrenge und tatholischem Kircheneifer. Das Königsvaar suchte vor Allem die Macht des Abels und ber Beiftlichfeit ju minbern und fie ber Rrone gugutbei. Ien. Bu bem 3med verichaffte fich ber ichlaue Ferbinand ber Ratho. Tische von dem Bapste die Grofmeisterwürde der castilischen Ritterorden und bas Recht, die spanischen Bisthumer zu besetzen. Dann entzog er dem Abel Die Rechtspflege und übertrug fie feinen mit Rechtsgelehrten befetten Berichtshofen, die durch unparteiische und schleunige Justig Schrecken und Bertrauen einflögten. Bur Erhaltung bes Lanbfriebens und Abstellung bes Raubund fehbewesens bebiente er sich ber von ben Städten gegen die Bewaltthatigfeiten bes Abels errichteten Dilig, "Dermanbab" (Berbrüberung) genannt, Die er nen organisirte und verstärtte, und errichtete eine stehende Rriegsmacht. Das wichtigfte Mittel aber zur hebung ber Königsgewalt war die Erneuerung bes Inquifitions-Gerichts, bas junächst gegen bie außerlich jum Christenthum bekehrten Juben und Mauren (Moriscos) gerichtet war, balb aber unter ber Leitung bes unbarmherzigen Thomas von Torquemada, früher Beichtvater ber Rönigin und Haupturheber biefes Glaubenstribunals, eine furchtbare Beißel für ganz Spanien wurde. Da bem König bas Recht zustand, ben Groß-Inquisitor und alle Richter ju ernennen, so wurde hier bie Inquisition ein politisches Inftitut ober ein königlicher, mit geistlichen Waffen

1492.

1492.

ausgerufteter Juftighof, ber seine Schreckmittel nicht nur wider Reter und "neue Chriften" richtete und die grausamste Berfolgung und Bertreibung aller Juben, aller Befenner bes mojaifchen Befetes in ber gangen pprenäischen Balbinsel hervorrief, sondern Abel und Rlerus in Furcht hielt und der freien Gewissensthätigkeit schwere Fesseln anlegte. Der leiseste Berbacht, bas faliche Beugniß seines Feindes konnte in die grauenvollen Inquisitionskerker und zu gerichtlichen Berboren führen, wo man burch bie furchtbarften Folterqualen Geftandnisse ber Schuld zu erpressen und durch ein Gewebe von Berbrehungen, Arglift und Fallstricken den Standhaften zu umgarnen suchte. Zahllose Schlachtopfer wurden unter Pomp und Gepränge (Auto da Fe) dem Feuertode übergeben, ober schmachteten zeitlebens in ben moberigen Rertern, indes fich Staats taffe und Rirche mit ihren Gutern bereicherten, Priefter und Sofflinge fich in bie Schätze und Sabe ber Berfolgten theilten. In Aragonien erregte bie barte und Grausamfeit, womit ber Reterrichter Arbues be Epila im Beifte feines Meisters Torquemada die Schrecken der Inquisition in Anwendung bracke. solche Erbitterung, daß er burch einige Berschworne in ber Stiftstirche ermorbet warb. Dafür ehrte ihn bie Kirche als Märthrer und heiligen. Rie waren Thron und Altar in einem jo gefährlichen Bunde gegen die Freiheit ber Böller als in Spanien seit ber Errichtung ber Inquisition in ihrer neuen Geftalt. Sie waren neben ber gewaltsamen Bertreibung ber Juben und bem Maurentrieg bie furchtbarfte Berfolgungsmafregel zur Begrundung ber Glasbenseinheit in der phrenäischen Halbinsel. Aber trot bes geistigen Druck im Innern blidt ber Spanier mit Stolz auf die burch glanzende Großthaten ausgezeichnete Regierungszeit Ferbinands und Isabella's.

§. 516. Unterbrückung und Bertreibung ber Mauren. Rachbem Ferbinand und Isabella bie Rönigsmacht befestigt, bachten fie auf Eroberungen. Das maurische Königreich Granaba, bas längst zins pflichtig geworden (§. 312), aber unter den Wirren des caftilischen Reichs fich bem Tribut entzogen hatte, wurde nach einem zehnjährigen blutigen Rriege Nachdem zuerst die reiche Seeftadt Malaga zu Falle gebracht, wurde bie feste auf zwei Hügeln aufgebaute Hauptstadt Granada mit bem gefeierten Schloffe Mhambra burch eine lange Belagerung gebrängt und zur llebergabe gezwungen. Innere Zwietracht und Familienstreit beförderte ben Untergang. christlichen Lager ging die Stadt des heiligen Glaubens (Santa Fe) berver. Der entthronte Fürst Abu Abdallas (Boabbil), seiner Besitzungen hinterliftig beraubt, schiffte mit einem Meinen Befolge von Betreuen nach Afrika, wo er tapfer fechtend in einem Kriege gegen Marollo fiel. — Seit bem Falle von Granada verstummte die Leier des beiteren Gesanges und der Lebensluft, die einft at ben Chalifenhöfen so bell geklungen. In elegischen Rriegsliedern beklagten bie Mauren ben Untergang ihres Reiches und das traurige Loos ihrer Rampfer. Die Herrschaft ber Mossemen in Andalusien, die Herrlichteit ber alten Chalifes fite, lebte nur noch in der geschichtlichen Erinnerung fort und die Gesänge wa ebebem, bie fröhliche Geselligkeit früherer Tage, gehoben burch Saitenspiel und Tanz, strablte nur noch im Refler ber spanischen Romanzen und Boltslieber. -Die Berträge waren ohne Dauer; ber Fanatismus war starter als bie Tres geschworner Eibe. Die anfangs gegebene Zusage vollkommener Religionsfreiheit,

wie sie einst die arabischen Eroberer den Christen gewährt, wurde bald widerrufen und den Mohammedanern die Bahl der Auswanderung oder der Befehrung zum Chriftenthum gelassen. Der Erzbischof Timenez, ber mit frommem Bandalismus alle arabischen Bücher verbrennen ließ, trieb die Mauren durch Rerterleiden und Beifelschläge zur Taufe. Da verließen viele ben beimathlichen Boben, entweder in Afrika als Corsaren oder in der Sierra Nevada als Räuberschaaren einen ewigen Krieg gegen ihre Dränger zu führen; andere traten mit innerem Wiberstreben ber Lebre bes Evangeliums bei, wurden aber burch die Barte ber Inquisition und ben Druck ber Regierung ju wiederholten Emporungen gebracht, beren unglücklicher Ausgang ihre Lage stets verschlimmerte. Wie vielen Stoff haben die Ariege und Ritterthaten in dem wilden Gebirgslande ber Apurarras und in ber Ronda für Geschichte und Dichtung geliefert! Der Rampf gegen bie Mauren war zugleich ein Racen - und Religionstampf. Beber Sieg war eine Stufe jur Seligfeit; jedes irbifche Bergeben fand feine Sübne im Blute ber ungläubigen Feinde. Was den Drang der Race befriedigte, war eine driftliche Pflicht; die Heimath vom fremden Joch befreien bieg das Reich Gottes aufbauen : Reinheit des Bluts abelte ganze Böllerschaften, wie später ein einziger nichtchristlicher Tropfen in der Familie der Inquisition als voller Beweis ber Regerei galt; die Priefter felbst, die Pralaten zogen mit in ben Kampf. Bon ber Zeit an lagerte sich ein Religionsbruck über bie verenäische Halbinsel, wurden die Moriscos mit einer Grausamkeit und Herzensbartigleit bebrangt, verfolgt, gemartert, wie die Leibensgeschichte ber Menschbeit taum etwas Aehnliches aufzuweisen hat. Unter dem despotischen Philipp II, wurde ber Befehl gegeben, daß die Abkömmlinge ber Mauren fortan ihrer Sprache, ihrer Tracht, ihrer Nationalität und ihren eigenthumlichen Gebräuchen entsagen follten. Ms Bitten und Borftellungen nichts fruchteten, griffen, fie ju ben Waffen, um ben letzten Rest ihrer Religion und Nationalität zu retten. An ihre Spipe trat ein zum Chriftenthum übergetretener Abkömmling ber Omejjaden, Don Fernando, als neuerforner Ronig von Granaba Aben Omejjab genannt, muthig, verschlagen und unternehmenb. Aber nach einem zweisährigen blutigen Rrieg, worin Buth und Rache schauberhafte Gräuel und Frevelthaten in ununterbrochener Folge erzeugten, erlagen fie ber überlegenen Macht und Ariegetunft Don Juans, bes Halbbruders von Philipp, worauf die noch übrigen Moriscos theils bingerichtet, theils nach andern Gegenden Caftiliens verfett wurden. Allein Die Geiftlichkeit betrachtete bieselben stets mit Migtrauen, und ba ihr die Unterbaltung ber Miffions - und Schul - Anstalten ju beschwerlich murbe, fo erwirkte fie bei Philipp III. den Befehl, daß alle noch vorhandenen Abkömmlinge der Mauren ben spanischen Boben verlassen sollten, ein Befehl, ber trot ber Borftellungen ber Gutsberren, die in ihnen die fleißigften Bachter verloren, mit ber graufamsten Bärte vollzogen warb. Da verließen gegen 800,000 Mauren, Manner und Frauen, Greise und Kinder, bas Land ihrer Geburt, ihre blübenben Meder und ihre felbstgebauten Gutten, um auf Afrita's Rufte wieber ein Beduinenleben ju führen, ober als Freibeuter an ben Schiffen ihrer Beiniger Rache zu nehmen. Diejenigen, die zurücklieben, huldigten äußerlich den driftlichen Gebräuchen und verschloffen ben Glauben ihres Bergens in schweigfamer Bruft. Bald lagen die blübenden Fluren des fühlichen Spaniens veröbet;

1569.

1603.

der Aderbau versiel, der Gewerbsleiß stockte; wohlhabende Dörser sanken in Erikumer, betriebsame Städte wurden entvölkert. Armuth, Schmutz und Träzbeit lagerten sich über die einst reichen und glücklichen, von zahllosen Städten, Landhäusern und Gartenanlagen übersäteten Gegenden, von deren entschwundener Pracht noch jetzt gewaltige Ruinen Zeugniß geben.

26. Trop. 1504.

1506.

8. 517. Ferbinande bes Ratholischen lette Regierungszeit. Ein hartes Geschick stürzte die meisten Kinder Ferdinands und Isabellens in ein frühes Grab, so baß, als fie selbst gramgebeugt "zu einem edleren Dasein überging", ihre Tochter Rohanna und beren Gemahl Bhilipp von Burgund (§. 520) in Caftilien als rechtmäßige Herricher anerkannt wurden. Aber König Boiline sollte die "goldenen Sorgen der Herrschaft" nicht lange tragen. glanzenden hoffeste in Burgos zog er fich burch eine Ertaltung ein Fieber zu bas, von ungeschickten Aerzten verkehrt behandelt, ihn in einem Alter von acht undzwanzig Jahren ins Grab stürzte, ein Mann mehr ausgezeichnet burch As muth und Schönheit bes Körpers als burch hervorragende Geistesgaben. Seine Gattin Johanna, schon lange wegen ihres heftigen excentrischen Besens ein Gegenstand ber Besorgnif, verfiel von ber Zeit an in einen Zustand innerer Zerrüttung, daß man sie als unfähig zur Regierung betrachtete. Daber wurde auf Betreiben bes Cardinals Ximeneg bie vormundschaftliche Regierung ihrem Bater Ferdinand übertragen, ber gerade von Neapel gurud tam, wo er persönlich die Hulbigung des Königreichs entgegengenommen (§. 511). jeiner Landung in Balencia, hielt er an der Spite eines ftattlichen Gefolges seinen Einzug in Castilien, wo seine Anhänger ihm einen feierlichen Empfang bereiteten. In Tortoles führte ihm der Cardinal Timenez die königliche Tochter zu, beren starre Züge und abgehärmte Gestalt einen wehmuthigen Eindruck auf ihn machten. Der Anblid bes Baters wirkte wohlthätig auf ihr Gemuth, fie fügte sich seinen Anordnungen ohne Widerstand. Ferdinand ließ ihr im Schlosse zu Torbefillas eine bequeme Wohnung herrichten, von wo aus fie das Grab ihres Gemahls erbliden tonnte, ebe beffen Ueberrefte in ber Stiftsfirche wa Granaba beigesett wurden. Dort verbrachte fie den Reft ihres Lebens, noch flebenundvierzig lange Jahre, ohne je die Mauern zu verlassen und ohne irgend einen Antheil an der Regierung zu nehmen, obwohl ihr Name in Berbindung mit dem ihres Sohnes allen öffentlichen Urhunden beigefügt wurde. Zeit an war Ferdinands Ansehen fester begründet als zuvor. Man bielt et nicht einmal für nothwendig, seine Regentschaft burch ein neues Befet formlich ju bestätigen. Erst brei Jahre später wurde von einer in Madrid abgehaltene Cortesversammlung die Regierungsordnung in der verfassungsmäßigen Form feb gestellt, worauf Ferbinand die vorgeschriebenen Eide als "Berweser des Reiches im Namen seiner Tochter und als Bormund ihres Sohnes" leistete. die Bereinigung der beiben Königreiche zu einem spanischen Beltreich, bas Ber und Strebeziel Ifabella's, vier Jahre nach ihrem Tobe burchgeführt und für alle Zukunft sicher gestellt. Dieje Bereinigung wurde wefentlich gefestigt berd bie Milbe und Mäßigung Ferdinands, der nicht den Impulsen der Leibenschaft und persönlichen Rache, sondern den Borschriften einer berechneten Stuatsling heit folgte. Und da seine zweite, etwas übereilt abgeschlossene Ehe mit Ger maine be Foir, Lubwigs XII. Schweftertochter, tinberlos blieb, jo fonnte

6. October 1510. Die Erbfolge seines erftgebornen Entels Rarl von Burgund als gesichert gelten. Allerdings stand ber zweite Entel, ber seinen eigenen Namen Ferdinand führte und in Spanien erzogen warb, seinem Bergen naber; aber Timenez wirkte für ben abwesenden Karl, und der König selbst war zu staatstlug und umsichtig, als daß er die glänzende Zufunft des Haujes batte gefährden mögen. Rachdem Ferdinand ber Ratholische noch die burch die "Beilige Liga" (§. 509) erzeugten Wirrnisse in Frankreich benutzt hatte, um dem mit Ludwig XII. verwandten Wirrnisse in Frankreich benutzt patte, um orm and Eheil seines Königs 1512.
und befreundeten König Jean d'Albret ben südphrenäischen Theil seines Königs 28. Januar 28. Januar 1616. reichs Navarra zu entreißen und mit Castilien zu verbinden, starb er auf einer Reise nach Andalusien, viel bewundert von den Zeitgenossen wegen seiner Staats-Mugheit und schlauen Politik. Machiavelli meinte, "daß der weise Fürst alle Staatsmänner seiner Zeit in ber Regierungstunft übertroffen habe".

Fer bin and und Ifabella. 218 Menfch ftand Ronig Ferbinand weit binter feiner Gemahlin zurück. Fabella war eine hochsinnige Frau, empfänglich für alles Große und Edle, mit einem warmen Herzen ausgerüstet, das Liebe gab und Liebe empfing; in Ferdinands barter und enger Seele ftand die Eigenliebe, die berechnende Staatsklugheit, ber perfonliche Bortheil stets in erster Linie; er bebiente fich ber Menschen nur als Wertzeuge zu seinen Zwecken, hegte zu Niemand tieses ober dauerndes Bertrauen und erniete von Niemand Liebe oder aufrichtige Freundschaft. Kein Günstling konnte sich rühmen, jemals seine immersten Gedanken gekannt oder seine Handlungen bestimmt und geleitet zu baben. Auch in ihren politischen Ansichten und in ihren stillichen und häuslichen Leben gingen ihre Wege auseinander. Im Gefühle ihres aufrichtigen Strebens für die Wohlfahrt ihres Bolkes verschmähre Fabella die frummen Pfade treuloser Staatskunst und beuchlerischer Berstellung, und selbst bei solchen Handlungen, wo man nur mit Bedauern und innerem Schmerze ihrem Ramen begegnet, wie bei ben religibsen Berfolgungen, muß man einen aufrichtigen, wenn auch irre geleiteten Sinn und Glaubenseifer anerkennen; ber aragonische König dagegen sah in der Berstellung, in der Hinterlist, in der Täuschung und Uebervortheilung Anderer die höchste Staatsweisheit; er rühmte sich, den König von Frank reich nicht dreimal, sondern zehnmal betrogen zu haben; er billigte es, daß Gonsalvo de Cordova gegen das Fürzenhaus von Neapel und gegen Casar Borgia Wortbruch beging, ce machte ihn nicht bedenklich, je nach dem personlichen Interesse, Berträge zu schließen und 311 lofen. Selbst in seinem Berhalten jur Inquisition und zu den Judendriften und Moriscos, worin er mit Fabella übereinstimmte, galt ihm der persönliche Bortheil und das Staatsintereffe höher als der Religionseifer und die Rechtgläubigkeit. Am tiefsten aber finkt die Bagschale Ferdinands, wenn man sein sittliches Leben der häuslichen Tugend Isabella 8 gegenüber stellt. Richt genug, daß er vier Kinder außer der Ehe zeugte, von benen er ben alteften Sohn mit feche Jahren zum Erzbischof von Baragoffa erhob, einer Birde, ber biefer sein ganzes Leben lang wenig Ehre machte; es gab auch großen Anstoß, als er mit unanständiger Gile eine junge Frangöfin zur Nachfolgerin der zuchtigen, ehrbaren Ifabella erhob, jene leichtfertige Germaine be Foir, welche ihm oft Anlag zur Eifersucht gab und ber hohen Stellung so wenig würdig war. — In Giner Richtung stimmten da= gegen ihre Naturen und Wege überein — in der Aufrechthaltung von Gesetz und staatlicher Ordnung und in einsacher sparsamer Hospaltung und Lebensgewohnheit. Durch jene wehrten fie dem tropigen Frevelmuth der Großen; in diefer stellten sie der herrschenden Brunksucht und Verschwendung ein Borbild gegenüber. Diese Sparsamteit des Königs, die fich auch auf feine Tafel und feine ganze Lebensweise ausbehnte, ging mitunter in Kargbeit über und trug nicht wenig bei, ihn bei dem Abel unbeliebt zu machen; doch konnte man ihn richt des Eigennutes und der Habsucht beschuldigen; er hat nie Erpreffung gelibt, um einen Schatz zu sammeln. Berechnung und Ueberlegung, unermübliche Thätigkeit und Arbeitslust. Wäsigkeit und Selbstbeberrichung waren die hervorragenden Eigenschaften seiner Natur. Er war ein guter Wirthschafter mit seinen materiellen und geistigen Kräften. Seine gange

1521.

Beit widmte er den Staatsgeschäften; seine einzige Berstreuung war die Jagd, der er besonders inseinen spätern Jahren mit großem Eiser oblag.

§. 517 b. Raiser Rarl I. (V.) in Spanien und Cardinal Ximene. Rach Ferdinands Tob übernahm Timenes für den noch in den Riederlanden weilenden sechszehnjährigen Rarl die Regentschaft von Caftilien und wirkte so sehr in seinem Interesse, daß bieser, ungeachtet Johanna noch lebte und, wie fich später zeigte, teineswegs an unbeilbarer Beistedstörung litt, als Ronig von Castilien und Aragonien anerkannt wurde. Eimenez hatte für Truppen, Finanzen und Priegsbedarf so vortrefflich gesorgt, daß teine Opposition gegen die festgesette Ordnung Boben fassen tonnte. Aber ber unerfahrene junge Konig, Flamander nach Sitten, Neigungen und Sprache, befolgte bei seiner Antunft in Spanien nur die Rathschläge niederländischer Bünftlinge, entließ ben um die Krone hochverdienten Cardinal Limenez mit Undank, was dem achtzigiährigen Greise das Herz brach, und besetzte die einflufreichsten Stellen in Lirche und Staat mit Niederländern. Sein ebemaliger Lehrer Habrian von Utrecht wurde zum Statthalter ernannt und Karl's allmächtiger Günstling, Wilhelm Crop, Herr von Chievres, und seine Gemahlin beleibigten die Eingebornen durch habsucht und Uebermuth. Dies erzeugte eine solche Unzufriedenheit im ganzen Lanbe, bag, als Rarl zu seiner Raisertrönung in Deutschland abwesend war, in Caftilien und Balencia ber Abel fich mit ben Stäbten zu einer Emporung verband und mit den Baffen in der Sand Entfernung der fremden Amtleute, Beschränfung ber Königsmacht und Erweiterung ber ständischen Rechte in erzwingen fucte. An ber Spipe ber Insurgenten ftand Don Juan Babilla aus Tolebo, ein lebbafter, erregbarer und von ehler Freiheitsliebe erfüllter Ebelmann von sechsundbreifig Jahren, auf ben seine schone Bemahlin Maria Bacheco geborne Gräfin von Tanbilla, eine Frau von tubnem Muthe, von schwärmerischem Freiheitsfinn und von boberer geistiger Begabung als ber Gatte, ben größten Einfluß übte. Die Errichtung einer neuen Regierung im Namen ber gefangenen Johanna, die fie aus ihrer vierzehnjährigen Gingeschloffenbeit in Torbesillas befreiten, war ihr nächstes Ziel. Als aber die Städte eine bemofratische Communalverwaltung einführten, unter sich eine Junta schlossen und Aufhebung ber Steuerfreiheit des Abels forberten, entstand zwischen den Bürgern und Ebelleuten eine Spaltung, die ber königlichen Sache ben Sieg ver-Nach der Erstürmung von Torbesillas, das die Communeros zum Sit ihrer Thätigleit gewählt, durch die königlich Gefinnten, nach der Riederlage des Insurgentenheeres bei Billalar und nach ber Hinrichtung Babilla's und anderer Häupter wurde ber Aufstand allmählich unterdrückt. Toledo, wo Padilla's hochherzige Gattin die Bertheidigung leitete, erst nach sechsmonatlicher Belagerung erobert werden. Die Gräfin rettete sich als Bauerin verkleidet nach Portugal, wo fie ihre Tage in Durftigleit beichlos Die Infantin Johanna, ohne Nare Einsicht der wahren Berhältnisse, batte Schen getragen, die Communeros gegen den Abel zu unterftützen. Ihrer Rerlechaft zurückgegeben und strenger überwacht, ist sie in ber Folge bis an ihren Tod (1555) in völlige Geifteszerrüttung gefallen. Bon ber Zeit an hörte das politische Leben in Spanien auf. Der Abel und die Geiftlichkeit schlossen sich enze an den Thron an, die Städte verloren ihre Freiheiten und Rechte, die Reiche

tage (Cortes) wurden immer seltener und die Opposition der bürgerlichen Abgeordneten verballte bedeutungslos.

Carbinal Ximenez be Cisneros war eine geborne Herrschernatur, heißt es in Bebers Allgemeiner Weltgeschichte Band IX., Die in einer ftarten absoluten Konigs= macht und in der Autorität einer festen activen Regierung die Wohlfahrt des Staats erblidte. Mit dieser Anschauung stand er ganglich in der politischen Atmosphäre seiner Zeit, nur daß er die kühnen und gewaltsamen Wege den gewundenen und trummen Pfaden hinterlistiger Staatskunst vorzog. In seinem Streben, die Krone zu erhöhen und den turbulenten Abel unter die Autorität der gesetzlichen Obrigkeit zu beugen, schreckte er nicht vor Handlungen der Willtir und des Despotismus zurud; ständische Bersammlungen und parlamentarisches Leben waren nicht nach seinem Sinn, und wo die Anarchie und die Unbotmäßigkeit ihr Haupt erhob, strafte er mit unerbittlicher Strenge. Auch barin zeigte er seinen Herrschergeist, daß er, obwohl ein Mann der Kirche, für triegerische Unternehmungen eine Borliebe besaß. Der Geruch bes Schiefpulvers, sagte er einft, sei ihm angenehmer als ber Weihrauch Arabiens. Im Rampf gegen Oran sah man ihn im Bontisicalkleibe auf einem Maulthier bem stilrmenden Heere voranreiten. Bier Jahrhunderte früher ware er als Kreuzfahrer nach dem heiligen Lande gezogen; jest wurde er einer der energischsten Begründer des monarchischen Absolutismus, der toniglichen Gewaltherrschaft, bie fich von der Zeit an in Spanien und in den meisten übrigen Ländern festsetzte und das öffentliche Leben in neue Formen schlug. Man hat Limenez häufig mit Richelien verglichen und sein jüngster Biograph, He fele, hat die Lebensbeschreibung des Cardinals mit einer Parallele bes spanischen und französischen Staatsmannes geschlossen. Aber die überein= fimmenden Buge werden durch eben so viele Gegensätze aufgehoben: Beide waren große staatsmännische Charaftere, die auf der Höhe ihrer Zeit standen und ihrem Baterlande eine gebieterische Machtstellung in ber europäischen Staatenfamilie zu verschaffen suchten; aber Richelieu's Geift war freier und sein politischer Blid weiter; er hat in den Hugenotten nicht die abweichenden religiöfen Ansichten bekampft, sondern "als Staatsmann ihren Ungehorfam bestraft", während Timenez als Großinquisitor nach bem Beugniß von Llorente 2500 Menschen zum Scheiterhaufen verurtheilen ließ und beinahe 50,000 zu andern Strafen verdammte. Dagegen ragte der spanische Cardinal weit über den französischen empor in ben Tugenben der Selbstbeberrschung, der Entsagung, der Strenge gegen das eigene Fleisch, ber Ankampfung gegen die Leibenschaften und Schwachheiten ber Seele, ber inneren Demnith und der Berachtung aller weltlichen Genuffe und Herrlichkeiten in der eigenen Berson. In allen seinen Handlungen wurde er von Grundsätzen und böberen Gesichtsvuntten geleitet, nie von personlichen Motiven. Man hat keinen Grund an der Wahrheit feiner letten Worte zu zweifeln, "bag er niemals Jemand absichtlich Unrecht gethan, sondern Jebem habe sein Recht widerfahren lassen, ohne sich, so viel ihm bewußt, weder von Furcht, noch von Buneigung beherrschen zu laffen". Er bat niemals feine Stellung zur Erhöhung ober Bereicherung von Freunden ober Bermanbten benutt und nie feine geringe hertunft zu verbergen gesucht. Der Stols seines Lebens war die Grundung ber Universität Alcala be Senares und das groke vergleichende Bibelwert, Complutenfifche Bolyglotte genannt.

§. 517c. Die spanische Literatur im Mittelalter. Die Comment Regierungszeit Ferdinands und Nabella's hat nicht nur die bis dahin getrennten Reiche ichwung vereinigt und die spanische Monarchie und Nation geschaffen; sie ist auch der Boden und Rabella. Mutterschoof der classischen Literatur der pprenäischen Halbinfel geworden. Unter der hochstmigen Königin nahm das von der Anarchie gerettete Castillien einen mächtigen Aufschwung: burch die Eroberung von Granada und Malaga behnte es seine Grenzen bis an die Küste des Mittelmeers, und castilianische Hidalgos wurden die ersten Ansiedler der Neuen Welt. Diefer Aufschwung gab sich auch auf dem geistigen Gebiete tund, die castilianische Sprache erhob sich slegreich über die anderen spanischen Mundarten und wurde die Schriftsprache für alle literarischen Erzeugnisse in der Dichtunst wie in der Prosa. Die östliche Auftensprache, in welcher einst die Troubadours zu Balencia und Barcelona in provençalischer und limousinischer Mundart ihre Minnelieder gefungen und ber Dichterverein "ber beiteren Kunft" seine Bett- und Breisgesänge vorgetragen (§. 424), wurde verscheucht und

starb ab. Der letzte bedeutende Dichter im catalonischen Idiom war Ausias March, einer angesehenen valencianischen Familie entstammt, ein treuer Freund des unglücklichen Brugen von Biana (§. 512), der fich durch seine "Lieder" in Stanzen einen nachhaltigen Ruf als Lyriter und Sanger ber Liebe im Beifte Betrarca's erwarb. Wir haben gesehen, wie die eastilianische und andalusische Ritterschaft in dem Kampf gegen das maurische Königreich Granada das letzte Fener der "heiligen Kriege" früherer Jahrhunderte auflodern ließ, zum letten Male im Geifte ber Borfahren wider die Ungläubigen ftritt (§. 516). Mit dem Ende dieses Arieges wurde ein tieser Schnitt in die historische Bergangenheit der Halbinsel geführt; neue Anschauungen rangen nach Geltung, neue Interessen wurden geweckt; auf der Lagerstätte, aus welcher sich die "Stadt des heiligen Glaubens" (Santa Fe) erhob, unterzeichnete Isabella den berühmten Bertrag mit dem Genuesen Cristobal Colon, dem Gutbeder Amerita's: und schon hatte von Italien aus die neue Bilbung, die das "menschliche Wiffen" im Gegensatz zu der alten Gottesgelahrtheit auf ihre Fahne schrieb, den Lauf durch bas Abendland begonnen und auch bereits die Byrenäen überstiegen, eine "Biebergeburt" (Renaissance) des guten Geschmads und der echten Kunst verheißend. Schon umer Rabella's Bater, dem Freunde der Wissenschaft und Boesie, hatten Billena und Santillana die italienische Kunstdichtung empsohlen und nachgebildet, die nun bald über den nacionalen Bollsgefang, die altberühmte Romanze, den Sieg davontragen follte. Damals hat Alfonso von Baena, ein getaufter Jude, ber bei König Johann II. das Amt eines Schreibers versah, das erste "Cancionero" zusammengestellt, indem er die Lieder von mehr als fünfzig Redondilliensängern sammelte, "zum Beiwertreib und zur Unterhaltung des Königs, wenn er fich von Staatsforgen schwer bebriidt fühlen follte". Man mußte ben alten Lieberichas ber Nation zu bergen suchen, ebe er ber munblichen Tradition entzogen, der Bergeffenbeit anheimfiel. Bald entstanden noch andere "Cancioneros" und "Romanceros" oder Samme lungen ber in ber freien Ueberlieferung bes Boltes umberflatternben epischen Lieber. Die elegischen Gesänge aus dem Kriege vor Granada waren der letzte Nachklang der reichen romantischen Bolksdichtung, die aus geschichtlichen Erinnerungen und Eindrücken wie wilde Blumen auf der spanischen Erde emporgeblüht waren und Jahrhunderte lang Gemüth met Bhantafie ber Caftilianer erfüllt, das Dafein bereichert und ausgeschmudt und in allen Boltsgenoffen das Gefühl der Busammengehörigfeit, das Bewußtsein der nationalen, geschichtlichen und religiösen Gemeinschaft geweckt hatten. Run entwidelte sich an der Hand der italienischen Kunstdichtung und des classischen Alterthums eine neue Poesie, welche die alte Ratur und Einfachheit durch gelehrten Brunt und fremde Nachbildungen verdrängte und auf tunftmäßige Formen und Bersmaße großen Werth legte. Es war die Zeit ber Berwefung und Auferstehung auf allen Gebieten des Lebens, ein Berifingungsproces, dem manches Schone und Bute ber alten Zeit zum Opfer fiel, aus tem aber für bie späteren Geschlechter eine nene reichere Ernte entsprießen follte.

1. Romanzendichtung. Seitdem Berder ber beutschen Ration den Cid gegeben, ift die Boesie des mittelalterigen Spaniens ein Lieblingsgegenstand der literar-bistorischen Forschung und der Uebersetzungskunft in Deutschland geworden. Besonders fühlten sich die Anhänger der neuromantischen Schule zu jenen Liedern hingezogen, worin Ritterthum und Religion den Hauptinhalt bildeten, der Bollsgesang (Romanze) einen chriftlich-romantischen Charafter trug. Es war natürlich, daß in einem Lande, wo der streitbare Mann stets zur Schlacht bereit sein mußte, selbst bei nächtlicher Rube seine Baffen an der Seine hatte, friegerische Gesänge entstehen, zum Schwert die Leier sich gesellen muste, und es war nicht minder natürlich, daß diese Gesänge, entsprechend dem Charafter des Arienes felbft. eine driftlich = religiöse Färbung trugen. Wir wissen ja, wie sehr das ganze geschicheliche Leben bes mittelalterigen Spaniens von den "heiligen" Rämpfen erfüllt war, daß die Rreuzugsibeen, von denen das übrige Europa zwei Jahrhunderte lang durchdrungen war, in der pyrenäischen Halbinsel bis ins 16. Jahrhundert fortlebten. Auf diesem Boden wuchsen die Romanzen, die episch-lyrischen Bolksgesänge empor, welche, an die Begebenheiten der Zeit, an die Thaten und Schickfale einzelner hervorragender Streiter sich anlehnend, der Bhantasie und dem Gedächmisse des Bolles sich einprägten und trot des verschiedenartigen Inhalts. der veränderten Begebenheiten und Perfonen nach Form, Gedankengang und Färbung eiw ander ähnlich und von denselben Gefühlen und Ideen durchzogen find. Aus der Mitte des Boltes hervorgegangen und die Stimme der Natur, die Eindrücke des Gemuthes unmittelbar aushauchend, find die Romangen eine reiche Quelle zur Erkenntniß bes äußern und innern Lebens. Manche berfelben, wie die Romange vom Grafen Alarcos, der feine geliebte Gattin mit eigenen händen töbtet, um die Ehre seines Königs zu retten und bessen Befehlen zu gehorden, sind in alle Sprachen übergegangen. Da mit ber arabischen Invasion bas gesammte frühere Geschichtsleben ber Spanier ausgelöscht warb, teine Mythengestalten, teine Traditionen aus den Urzeiten der Bäter fich fortpflanzten, so wurzelte die ganze epische Dichtung in dem Beitraum, der fich von den Tagen Belapo's bis auf den Fall von Granada in der pyrendischen Insel abspielte und das farbenreiche Leben der heiligen Ariege hauptsächlich zum Inhalt batte.

Bu ber ältesten Gattung gehören bie Romanzen vom Cib (f. 312), wohl hundert an Die Ba-Bahl, bie entweder von Mund ju Mund fortlebten ober in fliegenden Blattern fich verbreiteten, mangen bis fle im 16. Jahrhundert in mehreren Romanzensammlungen aufammengefaßt wurden, benen bann in ber Folge fich noch neue Zusammenstellungen anschloffen. In biefen Cibromanzen ift Bahrheit mit Dichtung gemischt. Die Thaten und Lebensschildsele bes helben tragen ein zu bestimmtes Gepräge, als daß man an der Gristenz einer folden Perfönlickleit zweifeln tönnte. Auch haben neuere Forfchungen mit Sicherheit bargethan, bag ber Delb Robrigo, Rup Dias, genannt Campeador, "ber Bortampfer", und Cib "ber herr" aus einem eblen caftilischen Geschlechte geboren, zuerft unter Ferbinand I. von Leon (1064), bann unter beffen Sohnen Sancho II. und Alfons VI. sich durch Kriegsthaten bervorgethan hat. Auch die Erzählung, daß er nach Sancho's Ermorbung vor Zamora dem aus dem Maurenlande heimgelehrten Alfouso einen feierlichen Eid abgenommen, an bem Tob bes Brubers teinen Theil gehabt zu haben, und beshalb einige Zeit barauf, nachbem er sich mit Ximena, einer Berwandten des Wniglichen Hauses, vermählt, von dem grollenden und burch Berleumber aufgereigten Gebieter in die Berbannung geschieft worden (1081), 1ft geschichtlich begründet. Er führte nun auf eigene Dand mit freiwilligen Kampfgefährten einen ritterlichen Guerillatrieg gegen bie Mostemen, gegen ben Grafen von Barcelona u. a., wurde gurudgerufen, bann wieber verbannt und erlangte ben bochften Kriegsruhm burch bie Eroberung Balencia's, wobei er aber seinen Ramen burch Treubruch und Graufamleit gegen bie überwundenen Saracenen beflectte. Der gefangene Emir mußte ben Fenertob erleiden (1094). Finf Jahre lang behauptete fich ber Cib in Balence gegen bie Uebermacht ber Marabethen und eroberte noch Almenara und Murviebro (1098). Aber im Juli 1099 farb er aus Berbruß über bie Rieberlage, bie seine Truppen unter seinem Berwandten und Kampfgenoffen Alvar Fanez bei Cuenza von ben Moslemen erlitten. Seine Gemahlin Timena behauptete Balencia noch zwei Jahre; erft als ber König Alfons erflärte, ohne ben Arm Robrigo's tonne bie Stabt nicht gegen bie Uebermacht vertheibigt werben, jog fie mit bem Leichnam bes Cib ab. Im Jahre 1104 ftarb auch fie und wurde neben ihrem Gemahl im Alofter San Bebro be Carbena begraben. Robrigo hinterließ zwei Töchter, wovon die eine, Christina, mit dem Infanten Ramiro von Navarra, die andere, Maria, mit Ramon Berengar III., Grafen von Barcelona vermählt warb. Durch die letztere wurde ber Cid Abuberr ber fpanifchen Königsgeschlechter. Diese hiftorischen Elemente wurden balb nach bem Tobe Bobrigo's burch Sage und Dichtung erweitert und ausgeschmudt, so bag ber Cib Campeabor fcon im 12. Jahrhundert als volksthümlicher Beld und Träger des castilischen Rationalcharakters wie als Ahnherr ber Könige in Bollsliebern gefeiert ward, bie bann im Laufe ber Zeit burch neue

und in bie meisten europäischen Sprachen übertragen wurden. Reben biefen Bollsromangen in Rebonbillos befitt bie spanische Literatur noch andere Berte, in benen "ber zu guter Stunde geborne" Rationalhelb verherrlicht wird. Das berühmtefte ist bas "Boema bel Cib", ein Gebicht von mehr als 3000 Langzeilen, beffen Alter in bie Mitte ober wenigstens an bas Enbe bes 12. Jahrhunderts hinaufgerudt wird, ein ichones Dentmal castilischer Poesie, einsach und kunftlos in Form und Bersmaß, noch ungelent in Sprache und Metrit, aber reich an malerischen Bugen aus bem Ritter- und Kriegsleben Spaniens. Anch in biesem Gebicht wird der Eid als Held und Streiter im heiligen Arieg geseiert; boch liegt der größte Rachbrud auf feiner Eigenschaft als Ahnherr bes Rönigsgeschlechts; baber hauptfächlich feine Trene und Lopalität gegen seinen herrn auch in ungerechter Berbannung, mit beren Leiben und Clenb bas Gebicht beginnt, gerühmt und besonders die Geschichte seiner Töchter aussihrlich dargeftellt mirb.

Büge und Anfage vermehrt, in den erwähnten Romanzenbuchern zusammengestellt und geordnet

(Teforo), eine Abhandlung in Bersen über die Berwandlung unebler Metalle in Gold und das in Bersbau, Sprache und Anordnung vortreffliche "Buch der Alagen" über die Untrene ber Basallen, geben Beugniß, wie tief sich seine geistige Thätigkeit bem Bewußtsein bes spanischen Boltes eingeprägt haben muß. Unter ihm trat die pyrenäische Halbinfel mit Frankreich und Italien in größeren Berkehr und es erklärt sich daher auf natürliche Weise. bag von der Zeit an die Poestestoffe und Dichtungsarten, die in anderen Ländern zur Ausbildung gekommen, auch in Spanien Eingang fanden. Alfons felbst hat nach provengalischen Bor= bildern Gefänge (cantigas) von sechs- bis zwölffüßigen Bersen gedichtet, von denen noch vierhundert vorhanden sind. Sie sind dem Lobe und den Wundern der Mutter Gottes gewibmet, zu beren Ehren er im J. 1279 einen religiöfen Ritterorben gestiftet, und in ber altgalizischen Mundart verfaßt, aus der in der Folge das portugiesische Joiom großentheils hervorging. Bahrscheinlich war ihm dieser Dialett von seiner Jugendzeit ber geläufiger als die castilische Sprache, für beren Ausbildung er sonft so eifrig bemüht war. Ließ er doch die Bibel in die castilische Bollssprache übertragen, und sowohl in dem von ihm veranstalteten großen Gesethuch ber "Sieben Abtheilungen", jener Fundgrube spanischer Alter-thumer und spanischer Rechtswiffenschaft, als bei ben Gerichtsverhandlungen kam die altcastilische Sprache zur Anwendung. Dadurch wurde bewirkt, daß in Spanien ähnlich wie in Deutschland durch die "Spiegel" (§. 448) auch die Prosasprache in würdiger Weise als Schriftsprache ausgebildet ward. Nur so war es möglich, daß schon zu seiner Zeit ober turz nachher "die große überseeische Eroberung" in ungebundener Rede bearbeitet werden kommie, eine Geschichte der Kreuzzüge nach einer altfranzösischen Uebersetzung des Wilhelm von Tyrus mit vielen Zusätzen aus ber gleichzeitigen Romanbichtung, z. B. ber Sagengeschichte vom Schwanenritter, dem angeblichen Ahnherrn Gottfrieds von Bruillon. Auch zu den zahlreichen Chroniten, die von der Beit an balb in Brofa, bald in gereimten Berfen zu Tage traten, hat Alfonso X. burch die Beranstaltung der Crónica general Answs und Borbild gegeben.

Cegura's dicram breis.

Zengt schon die Gran conquista de Ultramar, die im 3. 1503 zu Salamanca im Drud exschien, von der allgemeinen Theilnahme, mit der man auch in Spanien den Borgängen im sprischen Lanbe folgte, so tritt bieses Interesse für bas Morgenland auch noch in einem andern großen Gebichte ber Zeit zu Tage — in bem Alexanberlieb bes Weltpriesters Inan Lorenzo Segnra. Es wurde früher erwähnt, wie sehr die Ansmerkamkeit des christlichen Abendlandes durch die Kreuzilige auf ben macebonischen Belbentonig geleutt warb, ber zuerst mit enropäischen Bassen bas Morgenland bezwungen, Sprien und Palästina bis nach Aegopten siegreich burchzogen und Jerusalem und die heiligen Stätten betreten hat. In allen Ländern, besonders in Frankreich, wurde die Alexandersage jum Gegenstand der Dichtlunft gewählt. hier tonnten die Geiftlichen bem Gefchmad und Intereffe ber abenblanbifden Menfcheit genfigen, ohne ju ber für ihren Stanb unpaffenden Liebesverherrlichung zu greifen (§. 428). Wie ber beutsche Dichter Lambrecht (§. 429) hat auch ber spanische aus frangofischen Onellen geschöpft, aus bem lateinischen Cpos Balters von Chatillon und einem frangösischen Alexanderlieb; aber wie weit fieht das spanische Gebickt, bas man lange bem König Alfons felbst zugeschrieben bat, binter bem bentschen zurud. Babrend ber Pfaffe Lambrecht eine Menge Fabeln und Entstellungen, die sich, durch eine überwuchernde Bhantafie an bas Leben bes Belben von feiner Geburt bis zu feinem Enbe angeheftet, fortließ und ben König im Geifte bes Alterthums vorführte, ergählt ber Priefter von Aftorga in einem Gebichte von 10,000 langen Berfen allen Unfinn, alle fabelhaften Abenteuer, welche feit Dares und Dictys in die Sagengeschichte bes Macedoniers eingeweht worden find, und behandelt Berfonen und Sachen gang im Charafter seiner Zeit ohne alle Renntniß bes Alterthums, ohne alle Alldfict auf die Bibersprücke von Chronologie und Ortstunde, ohne alles Berständniß ber Berhältnisse und Bechselbegiehung von Geschichte und Mythe, von Bahrheit und Fabel, ohne einen Begriff bes Unterschiebs von Dichtung und Phantastil, von Tradition und Märchen.

Mitters bacher.

Segura's Alexandreis gibt den sichersten Beweis, daß im 13. nud 14. Jahrhundert die bis dahin mehr abgeschlossen und auf sich selbst gewiesene spanische Halbinsel in dieselbe gestige Atmosphäre eingetreten war, die damals das ganze christliche Abendland überzogen hatte, daß ein idealisitres Aitterthum mit religiöser Beihe, wie es in den geistlichen Kitterorden seinen vostommensten Ausdruck sand, und mit einem Frauencult, der durch den Resser undhammedami-

schen Anschauungen sich noch schärfer und sinnlicher ausbildete als anderwärts, die Phantasiewelt und bas träumerische Seelenleben ber oberen Schichten ber Gesellschaft burchbrungen hatte. Rechnen wir bagn noch bas fübliche Naturell, bie frembartigen Clemente, bie burch bie fteten Berührungen mit ber orientalischen Menschheit fortwährend jugeführt wurden, bie Entbedungsfahrten, die im fünfzehnten Jahrhundert die Ginbilbungefraft mit fo vielen wunderbaren Ginbrilden füllten, so werben wir es nicht wunderbar finden, wenn auf dem vagen und phantastischen Boben ber Meranberbichtung eine Fille romantischer Ritterbilder emporwuchs, bie enblich, begunfligt burch außere Berhaltniffe und Bebingungen, ju ben munberlichen Gebilben ber Amabisromane fich entwidelte, bie wir früher tennen gelernt haben (§. 486 b). Die Ansbildung ber Prosasprache in Castilien burch bie jahlreichen Chroniten und andere Berte erleichterte ben Uebergang von ber epischen Dichtung in Berfen au ber breiten Ergablung und Schilberei ber Ritterromane in ungebundener Rebeform.

4. Lehrbichtung. Im 14. Jahrhundert trat in allen gandern neben die Ritterbucher bie lehrhafte Dichtung, meistens in der Gestalt von turgen Erzählungen und Beispielen. Es war die natürliche Reaction des Berstandes und der Lebenserfahrung gegen die überwuchernde Welt der Phantasie und der Fiction. Und auch diese Wandlung des Geisteslebens hat Spanien getheilt, nur daß hier die Lehrdichtung nicht wie anderwärts in Bersen, sondern in der schon lange zur Schriftsprache ausgebildeten castilianischen Prosa einhers schreitet, und daß zugleich reicher als in den übrigen Ländern die morgenländische Märchenwelt hereinspielt. Das berühmteste, am weitesten verbreitete Buch folcher erzählenden Di-battit ift "der Graf Lucanor" des Don Juan Manuel, desselben Infanten, dessen unruhiges Treiben und aufrührerische parteisüchtige Natur unter den Königen Ferdinand IV. und Alsons XI. den Staat in große Berwirrung gestürzt. In diesem wechselvollen Leben mag der Insant oft in solche schwierige Lagen gekommen sein, wie sie der "Graf Lucanor", unter welchem Ramen wir uns ben Autor felbst zu benten haben werben, mit eben so viel Ammuth und Geschid als geistreicher Natürlichkeit vorträgt. Es ift ein Fürstenspiegel voll musreicher Lehren in Erzählungen.

Graf Lucanor flubet fic oft in schwierige Berhältniffe balb moralischer, balb politischer Art verfett. In folden Berlegenheiten fragt er seinen Freund Batronio um Rath. Dieser antwortet ihm burch ben Bortrag einer tleinen Geschichte, zuweilen einer Fabel, beren Rutjanwenbung jedes Mal jum Schlusse treffend in ein Berschen gebracht wird. Solcher Rovellen sind neunundvierzig. "Die Geschichten, welche bie Einkleidung bes Falles bilden, find gelungene Ersindungen, ammuthig ergählt, nicht felten an bas Boetische ftreifend, eine fcmude Gallerie frischer Lebensbilber bes spanischen Mittelalters." Manche ber Geschichten und Beispiele waren Gemeingnt bes gefammten westlichen Europa, wie die Erzählung von der bezähmten Biberbellerin und die afopifcen Kabeln; bie meisten aber find ber fpanischen Geldichte ober Bollslage entnommen und verrathen jum Theil einen orientalischen Ursprung. Allenthalben erkennt man in ben Erzählungen wie in den darans gefolgerten Rutslebren einen erfahrenen Mann voll Welt- und Menschentenntniß, ber in seinen Anschauungen nicht selten über seiner Zeit ftebt. Das Buch, bas ein Mittelglied zwischen abenblandischer und morgenlandischer Rovelliftit bilbet, ift von fpäteren Schriftstellern banfig benutt und ausgeschrieben worben.

Bu ben mertwürdigften Erscheinungen auf bem Gebiete ber bibaktischen und satirischen Da Boesie des 14. Jahrhunderts gehört Juan Ruig, Erzpriester in dem Fleden Hita, fünf von dies 1900-100 des 14. Jahrhunderts gehört Juan Ruig, Erzpriester in dem Fleden Hita, fünf von dies Meilen von Guadalagara. Zwischen 1337 und 1350 auf Befehl des Erzbischofs von To-Ledo in gefängliche Haft gebracht, vielleicht weniger auf Grund falschen Zeugnisses, wie er angibt, als eines untirchlichen Charafters ober Bandels, bat er diefe unfreiwillige Dufe zur Abfassung von Gebichten benutt, bei benen verschiebene Liebesabenteuer, die ber Dichter erlebt haben will, den äusern Rahmen und das lodere Band bilden fitr eine Reibe von Ergablungen, Fabeln, Schwänken, Lebensregeln, bäufig mit satirischer und humoristischer Färbung, mit einem muthwilligen ironischen Hintergrund. Man hat ihn mit Chaucer verglichen. Wenigstens hat der Erzpriester von Sita das Berbienst, wie der englische Dichter, neue metrische Formen eingeführt und ältere verbessert zu haben. In den lyrischen Theilen bedient er sich meistens der sechs- und achtsilbigen größeren und kleineren Redondillenverse, die in



turze Strophen abgetheilt und durch ben vollständigen Reim gebunden find, wogegen er fich bei den erzählenden und belehrenden Stellen der Alexandrinerstrophe bedient.

Die Liebesverhaltniffe, die der Dichter bald burch die Klosterbotin (Trotaconventos) Urraca, balb burch andere Zwischenträger mit verschiebenen Schonen anfnupft und unterhalt, find woll nur erfunden, um als Rahmen für feine Schmänte, Kabeln, Ergählungen und Lieber zu bienen. bie er theils aus lateinischen, mehr noch aus frangösischen Onellen schöpfte, benen er aber mit großem Geschide und Lact ein eigenthilmliches nationales ober locales Gepräge zu geben verftand. Solche fingirte Liebesbande ohne Realität waren ja in den Zeiten Betrarca's und der Minnefanger nichts Ungewöhnliches. Gin Theil ber poetifchen Ergablungen, Die meiftens mit großer bramatischer Lebenbigleit vorgeführt werben, bewegt sich in Allegorien; viele find aus bem Fabelund Marchenschat bes Alterthums und bes Mittelalters entlehnt. Die aus einer lateinischen Romobie des Mittelalters fammende Erzählung, wie der Dichter als Don Meton de la hnerta auf Rath ber Dona Benns und unter Bermittelung ber alten Trotaconventos um bie Sand ber Bittwe Enbrina wirbt und fie enblich erhält, trägt noch Spuren ihres bramatischen Ursprungs. Satirische Ausfälle und Auspielungen, wie im Reinede Fuchs, und ungüchtige Situationen, wie bei Chaucer und Boccaccio, find nicht felten und werden burch die voransgeschiedten Prologe aber ben moralischen Zwed nur mit einem leichten Flor verhillt.

Anbere Lehts gebichte.

bantob.

Wie sehr die didaktische Boesie im Geschmad des Zeitalters war, geht noch aus anderen gleichzeitigen Schriften bervor, die, wenn auch verschieben in Haltung und Form, boch alle einen lehrhaften Zwed verfolgen. Dahin gehoren bie "Rathfoläge und Lehren bes Juben Rabbi be Santob von Carrion" an Bebro IV., ben graufamen Konig. ben wir §. 513 tennen gelernt haben, ben aber die spanischen Dichter, besonders die Dramatiker, um seiner frengen Gerechtigkeit willen in einem günstigeren Lichte zeigen. Das Gebicht trägt im Bersmaß des alten leichten Rundreims (Rebondilla) in 476 Strophen weise Lehren und Rathschläge vor, die der neue König beherzigen möge und nicht gering achten, weil sie von einem Juden ausgehen. Mit Unrecht hat man auch das "Lehrgedicht über den driftlichen Glauben" demselben Berfasser zugeschrieben, weil es sich in der nämlichen Handschrift be-Brittian. findet. Die "Doctrina Christiana" erklärt, nach einem Prolog in Prosa mit einem reumuthigen Sundenbetenntniß des Berfaffers, in 157 vierzeiligen Strophen (brei achtfuffige gereimte und eine vierfüßige reimlose Beile) ben Glauben, die zehn Gebote, die sieben Sauptingenden, die vierzehn Werke der Barmherzigkeit, die sieben Todsünden, die fünf Sinne und die heil. Sacramente. Bum Schluß schilbert das Gebicht die Gefahren der Welt und ertheilt Rathschläge zu einem christlichen Leben. Berwandt damit ist ein anderes größeres Lehrgedickt von neunundsiebenzig achtzeiligen Stanzen aus zwölffilbigen gereimten Berfen : "Der Tobtentang" (la Danza general de la muerte), eine lebendige und ergreifende Schilberung bes unvermeiblichen, rasch eintretenden Menschengeschides. Das Wittelalter liebte es, in Poefie und Malerei die Wechselfälle und Contrafte des Erdenlebens unter dem Bilde eines Tanzes darzustellen, worin der Tod als Gerippe alle Stände und Lebensalter dabinrafft, eine Borstellung, die besonders um die Mitte des 15. Jahrhunderts, als der "schwarze Tob" seinen Lauf durch die Welt machte, die Phantasie der Bölker fesselte (§. 462).

Much das Gedicht auf Joseph, das in spanischer Sprache aber mit arabischen Buchstaben geschrieben ist und sich weniger an das Alte Testament als an den Koran balt, tann ber bibattifch-epifchen Literatur biefer Beit beigezählt werben. Entweber von einem zum Christenthum übergetretenen Mauren oder von einem unter den Arabern des Südens lebenden Spanier gedichtet, ist das Wert ein merkwürdiges Beispiel von dem großen Wechselvertehr beider Nationen im Mittelalter.

5. Lopez de Apala. Am Ausgange des 14. Jahrhunderts begegnen wir einem Manne, der in der Staatsverwaltung und im Krieg, in der Dichtfunst wie auf dem Felde ber Wiffenschaft, namentlich ber hiftoriographie eine hervorragende Stellung errungen hat -Bero Lopes be Apala. Ginem ber älteften und vornehmften Saufer bes caftilifden Abels entstammt, hat er unter vier Königen in Wirden und Ehren gestanden und eine schwere, wechselvolle Lebensschule durchgemacht. Obwohl ein tapferer Kriegemann hatte er doch das Unglud, zweimal in Gefangenschaft zu gerathen, einmal in der Schlacht bei Nareja im J. 1367 in englische, das zweite Mal bei Aljubarrotta in portugiesische (S. 514).

In England verbrachte er die trube Zeit in einem Kerter, bessen Dunkelheit und Qualen er in einem seiner Gebichte beschreibt. Apala ftarb 1407 zu Calaborra.

Apala's bibattisches Bert, "Hofreime" (Rimabo be Balacio) genannt, von bem er einen min großen Theil in ber englischen Gefangenschaft verfaßt haben foll, ift ein Spiegel ber Zeit. Dit Balacia. Anweisungen und Rathichlagen über bie Einrichtung eines wohlgeordneten hofftaates und mit Lebren über die Regierungstunft und die Bflichten für die Könige und die Großen des Reichs verbindet es satirische Schilberungen bes damaligen Zustandes in Staat und Lirche, ber Laster und Thorbeiten ber verschiedenen Stände, insbesondere ber in Castilien herrschenden Migbrauche und Gebrechen voll Freimilthigleit und gefunden Urtheils. Allenthalben ertennt man ben einfichtsvollen Mann, ber als bober Staatsbeamter und Befandter Gelegenbeit hatte, wichtige Erfabrungen über Belt und Menschen zu sammeln. "Das Wert beginnt mit einem renigen Berichte bes Berfaffers, geht barauf über zur Erörterung ber zehn Gebote, ber fieben Lobfünden, ber viergehn Berte ber Barmbergigfeit und ju verschiebenen anderen religiöfen Gegenständen. Alsbann handelt es von der Berwaltung des Staats, von toniglichen Rathen, von Raufleuten, von Gelehrten, Steuereinnehmern n. a. und folieft, wie es anfing, mit Gebetsubungen." Reben ben Lehren und Rathichlägen geben lprifche Ergliffe von bichterifchem Schwung einher, meiftens religiblen und moralischen Inhalts, und Bitt- und Lobgefänge auf die Jungfran Maria. Sowohl in ben lebrhaften als in ben lvrifden Barthien feines Buches bat Avala ben Erzpriefter von Sita vor Augen gehabt, nur daß er fich mehr objectiv verhält und nicht mit leichter Ironie, sonbern mit ernfter Rige und scharfer Satire bie Lafter und Miffftänbe, bie Thorheiten und Fehler barlegt und geißelt. Dit bem Erzpriefter fimmt er auch in ber metrifchen Form babin überein, bag er ben eigentlich fatirifc-bibattischen Theil seines Berles in ber befannten Alexandrinerftrophe, bie **Ivrifden** Barthien bagegen vorzugsweise in acht- und sechsfilbigen Bersen absaßte.

Und nicht blos als Staatsmann und Dichter hat Apala feinen Ramen bei Mit- und "hela" Nachwelt berühmt gemacht; ihm gebührt auch die Shre, die Geschichtschreibung aus dem efficie. Bereiche ber Chroniken auf eine höhere Stufe gehoben, von den zum Theil durren und trodenen, jum Theil aus Bollssagen und Romangen ausgeschmildten Zeitbuchern zum Anfang einer pragmatischen Historiographie sich aufgeschwungen zu haben. Die ereignisvolle, an Gränelthaten und Schickfalswechseln so reiche Zeit, als Pedro der Grausame mit seinem Halbbruder Heinrich von Trastamara im Kriege lag und Franzosen und Engländer unter ben gefeiertsten Rittern Bertrand Duguesclin und dem schwarzen Brinzen das castilische Land burchzogen, gab dem patriotischen Apala von selbst den Griffel in die Sand. Er stand auf Seiten Heinrichs, daher auch das lastervolle Tyrannenleben Bedro's, das wir aus §. 513 tennen, mit schonungslofer, ergreifenber Scharfe gezeichnet wirb. Die Erzählung seiner Ermordung durch ben Bruder im Belte Dugueselins schließt er mit ber turgen Bemertung: "Er hatte viele Menschen in seinem Reiche umgebracht, baber widerfuhr ihm dies ganze Unglud". Unter heinrich II. erlangte Avala jum Lobne seiner Treue die Wirde eines Großtanzlers und erwarb sich in dieser wichtigen Stellung foldes Ansehen und folden Einfluß, daß er auch unter bessen beiben Nachfolgern Juan I. und Heinrich III. das bobe Staatsamt fortführte.

Avala's Werk beginnt mit dem Jabre 1350, wo die Chronif Alfons' XI. endigt, und führt ben gaben ber Geschichte fort bis um Jahre 1396. Es enthalt also bie Beitgeschichte, bie er felbft burchlebt, bei ber er felbst mitgewirft hat. Ein Bewunderer und Rachahmer bes Livins. beffen Wert er ins Castilische übersetzt hat, schaltet er gleich biefem romischen historiographen in ben Lauf seiner Erzählung Reben und Briefe ein, aus benen man bie Ausichten, bie Gebanten, ben Charafter ber Sanbelnben beffer ertennen tann, als ans ben blogen Thatfachen. "Berglichen mit ber alteren Chronil Alfons bes Beisen", urtheilt Tidnor, "entbehrt Apala's Geschichtsbuch ben Reiz jener bichterischen Leichtgläubigkeit, die fich an zweifelhaften Ueberlieferungen bes Anhmes mehr ergöst, als an ben zuverlässigen Thatsacken, welche oft weber bem Ause bes Boltes, noch bem ber Menschlichleit ehrenvoll find. Im Bergleich mit ber Chronit Froiffarts, feines Beitgenoffen, vermiffen wir bie ehrliche, aber etwas tinbifche Begeisterung, bie mit ungemischtem Ergöhen und mit Bewunderung auf alle glänzenden Traumbilber bes Ritterthums foaut, und finden flatt biefer die burchbringende Umficht eines erfahrenen Staatsmannes, ber

burch bas Thun ber Menschen hindurchblidt und wie Comines es durchaus nicht ber Mube werch hält, die großen Berbrechen zu verhehlen, mit benen er bekannt geworben ift, wenn fie unr verftanbig und mit Erfolg ins Licht gestellt werben tonnen." Die ruhige objektive Darstellung und ber einfache Stil bilben einen mertwilrbigen Contraft ju ben blutigen, feredlichen Begebenheiten, bie in ber Ergablung vorgeführt werben, ein Contraft, ber ben Ginbrud und bie Birfung bes Inhalts erhöht.

Ayala's Geschichtswerk galt den Chronisten der Folgezeit als Muster und Borbild. Dies erkennt man vor Allem an den von verschiedenen händen bearbeiteten, zuletzt von Fernan Perez de Suzman zum Abschluß geführten Jahrbuchern über die Regierungszeit der Könige Heinrich III. und Johann II. Auch hier wird die Geschichtserzählung östers burch eingeschaltete Briefe und Reden unterbrochen; doch geht burch das Ganze eine wohlgeordnete urtundliche Erzählung der Borgänge, welche, wenn auch gefärbt von einigen Borurtheilen und Leidenschaften der unruhigen Zeiten, doch stets Anspruch machen darf auf genaue annalistische Relation und auf das Streben, den ernsten und würdigen Stil zu erreichen, ber sich für die höheren Zwede der Geschichte eignet. Die Königschronit Suzmans enthalt eine Menge Driginalbriefe und Urkunden und wirft bei Gelegenheit der Beschreibung der Veste, Turniere und Feierlichkeiten, an denen der Hof Johanns II. so reich war, viele interessante Streiflichter auf die Sittengeschichte ber Beit.

6. Der bichterische Hoffreis Johanns II. Dieser zweite König Johann, ber Bater Fabella's, im Uebrigen ein schwacher Fürst, hat der castilianischen Literatur großen Aufschwung gegeben. Ein Freund der Wissenschaften und der Dichtkunft, suchte Johann burch Studien und den Dienst der Musen die Widerwärtigkeiten zu verdeden und zu vergeffen. bie ihm aus der Unbotmäsigleit des Abels und den anarchischen Zuständen seines Reiches erwuchsen; und er hatte die Freude, seine Bestrebungen durch einige gleichgesimmte Edelleute von Talent und Ginfluß getheilt und gefordert zu feben. Heinrich, Marquis von Billena, der von den königlichen Geschlechtern von Castilien und Aragon abstammte und dessen Sitter auf der Grenze von Balencia lagen, war durch seine Stellung wie durch seine Bildung befonders geeignet, geistige Interessen zu weden. Wenn auch die Wiederbelebung des "Bereins ber frohlichen Wiffenschaft", ber einst in Barcelona und Balencia geblubt, nicht von Daner noch von großer Wirfung war (obwohl die von ihm über die "gaya sciencia" verfaßte Abhandlung als erster Bersuch einer Boetit gelten tann), so hat Villena boch sowohl burch seine eigenen wissenschaftlichen Arbeiten als durch seine Uebersetung des Birgil und Dante seinen Standesgenoffen ein anregendes Beispiel gegeben. Wie tief aber die Bilbung bamals noch in Castilien stand, lehrt die Grzählung, daß Lope de Barrientos, nachmals Bischof von Cuença, der im Auftrag des Königs die Büchersammlung des verstorbenen Marquis umersuchte, über hundert Bande zu den Flammen verurtheilte, weil fie ftart nach Zauberei und schwarzer Kunst schmecken. Der ironische Ton, in welchem der Leibarzt des Königs diesen Borfall bem Dichter Juan be Dena melbet, und die satirischen Berfe, mit benen biefer in 1418-56. seinem Gebicht "Laborinto" des Auto da Fe gedenkt, geben aber zugleich den Beweis, daß ber wiffenschaftliche Kreis bereits über Aberglauben und Borurtheil erhaben war und freiere Ansichten in sich aufgenommen hatte.

Mena's Laberinto.

Uebrigens ift bas Gebicht "Das Labyrinth" ober bie "breihundert Stanzen" (la Treciontas) des sonst sehr verdienstvollen Juan de Mena, der "Blume der Wiffenschaft und bes Ritterthums", ben ber König in seinen literarischen Rreis aufgenommen und zum Sifteriographen ber Lanbeschronit ernannt hatte, eine frostige Nachahmung Dante's, ein alleavischbistorisch-bidaltisches Gebicht in alten bactplischen Bersen (vorsos de arte mayor), worin am Nate einer Zeitmaschine die menschlichen Lebensschicksale verstundliblicht werden, mit Anwendung großer historischer und mythologischer Gelehrsamseit und mit patriotischer Wärme, so oft im Umschwung ber Planeten Ramen bebeutenber Manner aus ber fpanifchen Gefdichte jum Borfchein tonmen. Wie Dante sich ber Leitung Beatrice's überläßt, so führt nus ber spanische Dichter, in Begleitung einer perfönlich dargestellten Borsehung, die bedeutendsten Erscheinungen aus der Menschenwelt vor, die der Geschichte ober ber Fabel angehören, und ba fie fich um bas Rab bes Schickels breben, geben fie gwar Gelegenheit gu manchem lebensvollen Bilbe, aber auch zu vielen langweiligen, steifen Erörterungen. In biesen Umrissen sinden wir hier und da Pinfelstriche, welche

wegen ihrer Ginfachbeit und Kraft wirklich Dantisch genannt werben tonnen. Trot ber Unförmlichleit ber Composition, ber tinftlichen Allegorien und mancher phantasischen Uebertreibung Sesit bas Labyrinth als allegorisches Gemälbe bes gangen menschlichen Lebens viele Schönheiten und erhabene Gebanten und Schilberungen. In feinen letten Jahren arbeitete Juan be Mena noc an einem moralifd-allegorifden Gebicht, bas er "Tractat von la ftern und Tugenben" nannte. Diese Spopoe follte ben "mehr als burgerlichen Krieg" barftellen, ben ber Wille gereigt von ben Leibenschaften wiber bie Bernunft flihrt. Aber vor Beenbigung bes Wertes ftarb er.

Auan de Mena verfakte auch ein vielbewundertes Gedicht zur poetischen Krönung des Suntiana Marquis von Santillana, seines hohen Gönners, des eigentlichen Mäcen und Ober-hauptes in dem gelehrten Kreise am Hose Johanns. Inigo Lopez de Mendoza, Marquis von Santillana, gleich ausgezeichnet als Mensch und Dichter, als Staatsmann und Krieger, war der Stolz und die Freude des caffilianischen Abels. Santillana's Ruhm ging so weit, daß Fremde aus entfernten Theilen Europa's nach Spanien gereift sein sollen, um ihn zu sehen. Sein Haus war eine Schule ritterlicher und edler Sitte, ein Sammelplatz gebildeter, burch Geist und Kenntniffe ausgezeichneter Männer. "Gine fotratische Philosophie des Lebens war das Element feiner intellectuellen Cultur"; und war er auch fein Dichtertalent erster Größe, so hatte er boch bobe Verbienste um die Literatur. Er suchte ber Poesie seines Beits alters eine moralische Tenbenz zu geben, ihr Gebiet burch allegorische Dichtungen zu erweis tern und die poetische Darstellung burch Gelehrsamkeit auszuschmücken.

Santillana's "Tranergesang auf ben Tob bes Marquis von Billena" erinnert in ber Anlage an den Anfang von Dante's Solle. Der Berfasser verirrt fich in einen bichten Balb, wo er lagende Romphen bie Berbienfte bes Berflorbenen preisen bort. Das "Lebrgebicht für Privatmänner" (El doctrinal de Privados) enthält eine Reihe moralifcher Betractungen, veranlagt burch bas unglickliche Enbe bes Alvaro be Luna, Ministers und Gilnftlings von Johann II. Sein tritifd - hiftorifdes Senbidreiben über bie altefte Beschichte ber spanischen Poefie ift von den Literarhistorikern fleißig benutt worden. "Santillana's Geschmad war auf die Dichtlunft gerichtet, worin er einige fleißige Proben hinterlassen hat. Diese waren vorzüglich moralischer und belehrender Art; doch obgleich fie voll edler Gefühle und in einem gefeilten, weit regelrechteren Stil als bie aus ber vorhergebenden Beit geschrieben find, so fibgt man barin boch auf zu viel Götterlehre und blumenreiche Ziererei, als baß sie bem Geschmad unferer Beit jufagen tonnten. Er hatte indeft eine Dichterfeele, und wenn er fich in feinen vaterlänbischen "Rebonbillas" gehen läßt, brildt er seine Gefühle mit unnachahmlicher Glifigleit und Anmuth ans."

7. Geistiger Aufschwung unter Isabella. Das geistige Leben und die literarischen Beschäftigungen, die unter dem Schutze des kunskliebenden Königs Johann II. und seines Hofes bei den böheren Ständen Eingang gefunden, sanken unter der Regierung des unwilrdigen, sinnlichen und verachteten Heinrich IV. in das Dunkel ber Bergeffenheit zurud. Die Erziehung des Adels wurde vernachlässigt; von dem Aufschwung der Wissenschaften und bes Runftlebens, ber bamals fich in allen Ländern fund gab, war in Caftilien teine Spur zu finden. Aber diese dunkeln Schatten sollten bald verschwinden, als Flabella das Scepter in fester und sicherer Sand bielt. Satte auch ihre eigene Erziehung unter ben Stilrmen ihrer Jugend gelitten, so daß sie erst als Königin Latein Lernte, so hatte sie doch einen wißbegierigen Geist und eine für die Gaben der Musen empfüngliche Seele, und ihr Einfluß war mächtig genug, auch ihren auf diesem Gebiete wenig erfahrenen Gemahl Ferdinand zur Mitwirfung an der Erweckung wissenschaftlicher und literarischer Studien in dem vereinigten Reiche fortzureißen. In einer nach menschlicher Cultur so sehnsüchtig verlangenden Beit, wie bie Uebergangsperiode der beiden Weltalter, bedurfte es nur eines guten Beispiels und ernsten Willens von Oben, um rasch einen Weiteifer in der Arena des Geistes zu erzeugen; Isabella's Bemühung, mit Hilfe italienischer Gelehrten einen besseren Unterricht unter dem jungen Adel zu begründen, trug bald die schönsten Früchte: Peter Martyr, ein viels seitiger Gelehrter und Schriftsteller, wurde durch den spanischen Gesandten in Rom, den hochgebildeten Grafen von Tendilla, bewogen, nach Castilien überzusiedeln, wo er in Berbindung mit seinem gelehrten Landsmann Marineo Siculo auf die Hebung bes Schul-

wesens und ben Sang ber classischen Bildung erfolgreich einwirkte. Auch ans andern Ländern ließen sich gelehrte Männer in Spanien nieder und fanden Ausmunterung und Unterstützung; fo der Portugiese Arias Barbosa, der um die Berbreitung des Griechischen große Berdienste hatte und geschätzte Werte über Metrit und andere Zweige der Alterthumskunde geschrieben hat; fo mehrere Deutsche, welche in verschiebenen Stäbten Buchbrudereien errichteten und inländische und ausländische Bücher verlauften. Roch häusiger aber war der Besuch italienischer Lehranstalten durch wißbegierige Spanier, welche zu den Filgen der weltberühmten Saupter bes humanismus die neue Menschenbilbung schöpften, die auf bem Boben bes classischen Alterthums emporgewachsen, damals ihren Triumphzug durch das gefammte Abendland hielt. Unter biesen hat sich vor Allen Antonio de Lebrija (Rebriffensis) als Lehrer und Schriftsteller eines großen Ruses erfreut. Durch diese Bestrebungen und durch die Begunftigung von Oben wurden die Studien in der pyrendischen Halbinfel auf eine solche höhe geführt, daß die spanischen Universitäten, insbesondere Salamanca und etwas später Alcala, mit den berühmtesten Hochschulen in Italien, Deutschland und Frankreich einen Bergleich aushalten konnten; daß viele spanische Gelehrte, wie die Brider Bergara, wie Runez de Sugman und befonders Joh. Lub. Bives, ben Grasmus zu den erften Ge lehrten seines Beitalters rechnete, einen europäischen Ruf erwarben, daß der Geschichtschreiber Giovio (Jovius) in seiner Lobrede auf Lebrija rühmen konnte, kein Spanier werde für adelig gehalten, ber gegen die Wiffenschaften gleichgültig sei; daß Marineo in einem seiner Briefe die Stadt Salamanca "die Mutter aller freien Künste und aller Tugenden" nennen tonnte, ,, ben so berühmt wegen ihrer eblen Ritter wie wegen ihrer gelehrten Männer". Die Zahl ber Studirenden wird auf 7000 angegeben, alle beseelt vom größten Eifer zur Wissenschaft. Als einst Beter Martyr seine Borlesungen über Juvenals Satiren eröffnete, war der Hörfaal bis auf die Eingänge so besetzt, daß der Professor auf den Schultern der Zuhörer hineingetragen werden mußte. Und nicht blos ber Alterthumskunde galt dieser Gifer; auch die Jurisprudenz, die Medicin, die Mathematik, Geschichte, Erdunde und alle übrigen Gebiete menschlicher Bissenschaft wurden angebaut und bereichert. Die Bibliothefen in Tolebo und Escorial verbanken ihren Ursprung dem wissenschaftlichen Sinne Fabella's; in Simancas wurde ein Reichsarchiv, in Burgos ein Amt der öffentlichen Urfunden errichtet. Bergleicht man biefes allgemeine Interesse für Wiffenschaft, für Runft und geistigen Fortschritt mit den gleichzeitigen Judenverfolgungen und Inquisitionsgräueln, so tann man fich nicht genug über bie Gegensätze wundern, die in jener gabrenden Zeit zur Erscheinung tamen. Mit naiver Unbefangenheit öffnete man bem Geift ber Forschung, ber prüfenden Kritik, ber wissenschaftlichen Aufklärung weit die Pforten, während man durch Repergerichte und Autos da Fe jebe Abweichung von der schmalen Linie des Autoritätsglaubens als todeswürdiges Berbrechen bestrafte und ben finstersten Fanatismus walten ließ.

8. Geschichtschreibung. Auch die spanische Geschichtschreibung nahm an dem allgemeinen Aufschwung der Nation Theil. Bon der Zeit an, daß Alfons X. auf Grund ber historischen Romanzen und Boltsüberlieferungen eine "Allgemeine Chronit von Spanien" hatte anfertigen lassen, hat die historiographische Thätigkeit in der Landessprache keine Unterbrechung erlitten. Seit Alfons XI. gab es ein eigenes Hofamt, dem die Abfassung toniglicher Annalen überwiesen war, eine Einrichtung, die nicht nur der officiellen Geschichtsauszeichnung und der Ausbildung der Sprache zu gute tam, sondern auch die Opposition and das Barteis oder Brivatinteresse berausforderte und zu einer freimuthigeren Auffassung der Zeitgeschichte führte. Freilich konnte die letztere Richtung nur in Zeiten bürgerlicher Parteikumpfe hervortreten, wie bei Lopes be Apala, welcher, wie wir gesehen haben, die Jahre der Anarchie und inneren Zerrüttung unter den feindlichen Brüdern durchlebte und nach Livisnischem Borbild beschrieb; in den Tagen fraftiger und glanzvoller Regierungen war die Hofgeschichte auch zugleich die Landesgeschichte, das Urtheil des amtlichen Geschichtschreibers zugleich die Ansicht der Nation. Daher spiegeln unter Fabella und Ferdinand die Lateinischen und spanischen Geschichtsblicher des gelehrten Alonso de Palencia und die auf altclassischen Studien aufgebaute Chronil des Geheimschreibers und Hofbiftoriographen Fernando bel Bulgar eben fo treu die öffentliche Meinung und Bollsaufchauung ab, wie die des "Pfarrers von Los Balacios", Andreas Bernaldes. Das berühmtefte Geschichtswert aus der Feder eines spanischen Staats-Historiographen sind "die Jahrbucher

der Krone von Aragon" von Geronimo Burita, eine pragmatische Geschichte Aragoniens 1818-60 von den ältesten Beiten bis auf Ferdinand den Katholischen, unparteiisch und gemäßigt im Urtheil, auf gründlichen archivalischen Studien und tritischen Forschungen in den alten Chroniten aufgebaut und in Form und Stil würdig und dem Gegenstande angemessen. Gin Freund der alten freien Berfassung Aragoniens, deren Entstehung und Ausbildung klar nachzuweisen sein Hauptbestreben war, mußte Burita nicht selten seine wahre Gesimmung verhüllen oder errathen lassen, um dem bespotischen Monarchen, unter dem er schrieb, keinen Anstoß zu geben. Die Fortsetzung bes Werts wurde ben beiden Brudern Argensola, berühmt als lyrische Dichter im Geiste und in den Formen des Horaz, übertragen. Zurita's Beitgenoffe, Don Diego Hurtado de Mendoga, ein als Dichter und Gelehrter, als Staatsmann, Diplomat und gewandter Cavalier vielgenannter Sdelmann aus Granada, hat sich durch seine "Geschichte bes Krieges von Granada" den Beinamen des spanischen Sallust erworben. Wenn auch die Eleganz des Stils und die rhetorische Darstellung mitunter all= sufehr die Nachahmung des Sallust und Tacitus verräth, so hat das Wert, in welchem Ortsfunde, Familientraditionen und arabisches Quellenstudium den soliden Unterbau bildeten und die Empfänglichkeit des Autors für die großen menschlichen Anliegen und die hohen Bwede den Griffel zur würdigen Darstellung lentte, so viele Borzüge hinsichtlich des historifden Urtheils, gefunden Pragmatismus und der Zuverläffigkeit der Thatfachen, daß es mit den besten Geschichtsbuchern des classischen Alterthums in eine Linie gestellt zu werden verdient. Im Herzen entruftet über das treulose und gewaltthätige Berfahren des Hofes und **Alexus** gegen die Moriscos, weiß Wendoza mit gewandter Feder diese Gestunung doch mit der unter der Tyrannei Philipps II. gebotenen Zurückaltung, Mäßigung und lopalen Färbung zu vereinigen. Sein Zeitgenoffe Juan Ginez Sepulveba, ber heftige Gegner bes Schutzebners ber Indianer Las Cafas, ein mit bem claffischen Alterthum, wie mit ber Literatur der Italiener vertrauter Gelehrter, hat als Reichshistoriograph Karls V. die spa= nische Geschichte in mehreren grundlichen lateinischen Werken nach Livianischem Muster bearbeitet; aber wie wichtig auch seine "Geschichte Karls V." durch ben reichen Inhalt und die aussuhrliche Behandlung der Bolitik und Kriegsthaten dieses Kaisers als Quelle für die Geschichtsforschung erscheinen muß, der panegpristische Character der Darstellung läßt nur einen behutsamen Gebrauch zu.

Alfonso de Balencia genoß eine forgfältige Erziehung. Während eines längeren Aufenthalts in Italien erwarb er fich im Umgange mit Carbinal Beffarion und bem gelehrten Griechen seb. 1422 Trapezuntios tiefere Kenntniß ber alten Sprachen, so bag er bie freie Zeit, die ihm feine spätere Staatslaufbahn übrig ließ, neben seinen historischen Studien und Arbeiten großentheils auf Uebersetzungen griechischer und römischer Schriftsteller verwandte. Mit seiner Uebersetzung bes Sosephus wurde er erst 1492 fertig. Bon der Königin Fabella, der er in ihrer bedrängten Jugendzeit mit Trene angehangen, zum Landesgeschichtscher ernannt, hat er "bie Geschichte Beinrichs IV." in castilianischer, und die "Decades", eine Beiterführung derselben über die erste Rogierungszeit Isabella's bis zum Jahre 1489, in lateinischer Sprache verfaßt. "Sein Geschichtsstil ift weit entfernt von gelehrter Schulsteifheit", bemerkt Prescott, "und zeigt bie geschäftstundige Beise eines Weltmannes. Seine Geschichte, in castilianischer Sprace geschrieben, ist wahrscheinlich jum Gebranche bes Bolls bestimmt gewesen, sie bat keinen klinftlich angelegten Blan und enthalt fo weitläufige, genaue Einzelheiten, daß fie teinen Zweifel über ben großen Antheil auftommen läft, ben er an ben Begebenbeiten nimmt, bie er beschreibt und worin er selbst thatig ausgetreten ift. Seine Meinungen find mit Rubnheit ausgesprocen, zweilen mit ber Bitterleit von Parteigefühlen." Doch ift seine Wahrhaftigleit von allen spanischen Schriftstellern rühmenb anerkannt worden. Seine Werte sind nur handschriftlich vorhanden. Glücklicher in dieser Hinfict war sein Zeitgenosse und Mitstrebender Enriques de Castillo, Caplan und Geschickefcreiber heinrichs IV., beffen Bert in einer fconen Ansgabe erfchienen ift. Erot feiner Ergebenheit für ben König ift er boch nicht blind gegen beffen Fehler und gegen bie am hofe und in ber Regierung herrschenden Digbranche, und sein Unwille gibt fich oft in beredten Worten tund.

Fernando del Bulgar (wahrscheinlich von seinem Geburtsort Bulgar bei Tolebo so beilbulger genannt) war Geheimschreiber bei Heinrich IV., welches Amt er auch nach Isabella's Thronbefleigung fortgeführt zu haben scheint. Mit biesem Amte war bie Würbe eines Zeitgeschichtscreibers

verbunden, und als folder pflegte Bulgar ftets im Gefolge ber Königin zu fein; er war somit Angenzeuge all' ber friegerischen Borfalle, die er beschreibt, und hatte zugleich Ginficht in die wichtigsten Attenstüde. Bahrscheinlich hat er die Ginnahme von Granada nicht überlebt, da feine "Gefchichte ber tatholischen Rönige" nicht barüber hinausgeht. "In bem Theile, ber einen Rudblid auf bie Ereigniffe von 1482 enthält, trifft Bulgars Zeitgeschichte ber Borwurf großer Ungenauigleit; in ben fpateren Beitraumen bagegen tann man fie als volltommen amerlässig betrachten, und trägt sie alle Spuren der Unparteilichteit. Jeder die Ariegsührung betressende Umftand ift mit gleicher Bollftanbigfeit und Genauigfeit entwidelt. Seine Erzählungsweise ift, wenngleich weitlänfig, boch verftanblich und zeichnet fich vortheilhaft vor der anderer gleichzeitigen Schriftsteller aus." Ein Bewunderer der großen Zeit, die er zu beschreiben hat, blidt er mit Stolz auf die erhabene Regentin, die diese Größe der Nation herbeigeführt hat. Als Ergänzung seines Geschichtswertes tönnen seine "Briese" und die Schrift Claros varones oder Lebensabrisse berühmter mo be Männer seiner Zeit betrachtet werben. — Nach Bulgars Wert hat der erwähnte Antonio de pt. 1444. Lebrija (Rebriffenfis) aus ber Landschaft Andalusien, ein mit classischer Gelehrsamteit ausgeftatteter Kleriter, ber nach langjährigen Studien in Italien zu Sevilla, Salamanca und Alcala be henarez vielbesuchte Borlefungen über classische Spracen und Literatur hielt und eine vorafigliche caftilianische Grammatit nach bem Mufter ber Alten febrieb, seine Zeitgeschichte in lateinischer Sprache bearbeitet, ohne feines Bewährsmanns zu gebenten, von bem er boch in vielen Stüden nur eine Uebersetzung gibt. Da das lateinische Wert Lebrija's vor dem spanischen gebrudt ward, so galt er lange für den Originalschriftsteller, bis in der Folge das wahre Berhaltuis an Tage trat und den Ruf und das Ansehen Antonio's de Lebrija nicht wenig beeinträchtigte.

9. Das fpanische Schauspiel in seiner erften Entwidelungsperiobe. Das fünfzehnte Jahrhundert gab auch der Gattung von Poesie, die in Spanien die größten Triumphe feiern follte, ihre Entstehung: ber dramatifden Dichtung. Bir baben früher (s. 486) nachgewiesen, wie auf dem Boden der Kirche das geistliche Schauspiel erwachsen ist. Auch die Lieder der Troubadours, die von Jongleurs mit Musik, Geberdenspiel, rhythmischen Bewegungen vorgetragen wurden, hatten dramatische Elemenie in sich Die lebhafte Natur des schaulustigen südländischen Bolles führte diese Keime einer raschen Entwidelung entgegen. Aus einer merkourbigen Berordnung in den "fieben Abtheilungen" des Königs Alfons X. erfahren wir, daß in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts Borstellungen von geistlichen und weltlichen Schauspielen innerhalb und außerhalb der Kirchen stattfanden, die von Klerikern und Laien mit Pantomimen und Worten aufgeführt wurden. Es wird dabei ausdrücklich unterschieden zwischen Vorstellungen zur Belustigung des Bolls. bie umberziehende Leute um des Erwerbes willen unternehmen, und den an den Kirchenfesten zur Erhöhung der Andacht aufgeführten Schauspielen; von jenen follten sich die Geiftlichen fern halten, diese in würdiger Beise in den geweihten Räumen forbern und pflegen. And follten Boffenspieler teine Briefter- ober Orbensgewänder anlegen. Diefe Elemente aneier Richtungen, die viele Reime der Entwidelung in sich trugen, erhielten im 14. Jahrhundert größere Berbreitung: die volksthumliche heitere Seite der mimischen Darftellung burch die wachsende Bebeutung der Jongleurs- und Sängertunft, die ihre limousinische Boltsdichung und Mundart von Catalonien und Aragonien aus weiter nach Westen und Süden trug, wad das kirchliche Schauspiel, die Mysterien mit Bantomimen, Gefängen und Zwischenbandlungen (Entremeses) durch die Einführung des Fronleidnamfestes, das in Spanien bald mit großem kirchlichen Bomp, mit Prozessionen und glänzenden Aufzügen geseiert ward und die Schaulust des Bolts zugleich anregte und zu befriedigen suchte.

Die Entstehung der eigentlichen bramatischen Kunft war dem Zeitalter Rabella's vorbehalten. Es wird als wichtiges Ereigniß erwähnt, daß in demselben Jahre 1492, welches ben Fall von Granada und die Enidedung der Neuen Welt gesehen, auch die Gesellschaften anfingen, "öffentliche Comöbien von Juan del Encina darzustellen, einem Dichter von großer Anmuth, Scherzhaftigkeit und Unterhaltungsgabe". Uebrigens gingen seine bramatisiter Schäferstlide, welche in Spanien und später in Rom vor den hohen Gönnern zur Aufführung kamen, nicht weit über die Grenze der geistlichen Schauspiele hinaus. Seine Hirtengedickte und Dialoge dienten zur Berherrlichung der Kirchenfeste, daher sie auch mit den im Enlus gebräuchlichen Billancicos schließen, und nur in den Carnevalsspielen schlägt er einen freieren

scherzhaften Ton an. Ginen größeren Ginfluß auf ben Entwidelungsgang ber bramatischen Boefie legt man bem Stude "Celeftina, Tragicomobie von Califto und Melibea" bei, einem Die Gebicht, halb Drama, halb Roman, beffen Anfang dem Robrigo Cota zugeschrieben wird, während die Fortsetzung von einem Baccalaurens Fernando de Rogas herrührt. Der dramatische Roman besteht aus einundzwanzig Aften und es geht sowohl aus dieser Länge, als aus der Derbheit mancher Scenen hervor, daß das Stud niemals zur Aufführung bestimmt war. Aber ihre Absicht, "ein Gemälbe von ben Berirrungen ber Leibenschaften zur Bars nung für Jebermann" zu entwerfen, wußten Die Berfaffer in einer so trefflichen bialogischen Form auszuführen, und an so trastwoll gezeichneten Charakteren deutlich zu machen, daß sie Die Borbilder vieler Dramatiker bes 16. Jahrhunderts wurden.

Die "Celestina" hat trot ber zweifelhaften und schwankenben Aunstform eine große Berbreitung im In- und Aussande gefunden und wurde in alle Sprachen fibersett, so bag fie neben bem faft gleichzeitigen "Orfeo" Bolitians von vielen Literarbiftoritern an bie Schwelle ber neueren Buhnenbichtung gestellt wirb. Rur bas framofische Luftfpiel "Pathelin" madt ber "Celestina" die Priorität streitig. Als die spanische "Tragicomödie" in der Heimath wegen ihrer unsittlichen Richtung verboten warb, wurde fie in Italien häufig abgebruckt. "Ein solch allgemeiner, fich über Jahrhunderte und Böller erftredender Beifall zeigt, wie sehr bas Stild auf ben Grundlagen ber menschlichen Natur gebaut ift." Ift auch ber poetische Werth nicht hoch anzuschlagen, bemerkt v. Schad, so verrath boch das Ganze ein seltenes Darstellungstalent. "Die Berkehrtheiten und Lächerlichleiten bes Lebens find in ber "Celeftina" mit großer Bahrheit und Laune jur Schan geftellt, die Charaftere gwar nur nach ber gemeinen Ratur copirt, aber mit sicherer Hand gezeichnet und scharf von einander geschieden; die Sprache der Liebenden wird mitunter von Kener und Leibenschaft belebt, und bie Leichtigleit bes Dialogs, bem es auch an poetischem Schmud nicht ganglich fehlt, ift jum Theil unübertrefflich. Gang vorzäglich aber gebuhrt ber treuen und lebensvollen Schilberung ber nationalen Sitten Anerkennung, und biefe, im Berein mit ben angebeuteten Borgugen, gewährt folche Befriedigung, daß man stellenweise bas Ditre, ja Bibermartige ber ju Grunde liegenden Beidichte gang vergift. In allen ben ermahnten Eigenschaften find die gahlreichen Rachahmungen, welche die "Celestina" hervorrief, weit hinter ihrem Borbilbe jurud geblieben; und man tann zweifeln, ob ber große Lope be Bega, ber fie bei feiner Dorothea zum Mufter nahm, fie in allen Stilden erreicht bat."

Einen wesentlichen Ginfluß auf die Entwidelung des spanischen Drama's hatte ber Bortugiefe Gil Bincente, ein fruchtbarer Dichter, ber nicht nur in feinem vaterländischen + 1867. Idiom schrieb, sondern auch in castilianischer Sprache, und dessen Werke von den späteren spanischen Dichtern vielsach nachgeahmt wurden. Bei der Aufführung hat er als Schauspieler selbst mitgewirkt. Sein erstes Stild zur Feier des Geburtsfestes des Infanten brachte er noch unter Manuel zur Aufführung; die glänzenbste Periode seiner Thätigkeit aber fällt in bie Regierungszeit Johanns III., der so großes Gefallen an den Schauspielen des Bincente fand, daß er selbst bei ihrer Darstellung Rollen übernahm.

Die Stüde Gil Bincente's, meist in vierfüßigen Trochäen mit verschiedener Reimordnung gefchrieben, werben je nach bem Gegenstand in vier Abtheilungen gebracht. Die erste umfaßt die

Aufführung tamen und aus den mittelalterigen Mysterien und Moralitäten hervorgingen. "Die Dogmen bes tatholischen Glaubens für Jebermann faglich barzuftellen, jugleich aber auch, unbeschabet ber Andacht, möglichst für die Unterhaltung seines Publitums zu sorgen, war der Zweck, Aber ben Gil Bincente nicht hinausging. Bur Erreichung besselben ließ er bas Komische mit bem Ernsten und Erbaulichen wechseln, jog die irbische wie die überirdische Welt in den Kreis feiner Dichtung und suchte bie Berbindung zwischen beiben burch eine ziemlich berbe und bandfefte Allegorie finnlich barzustellen." Bie verworren und seltsam meiftens die Composition war, wie roh und nachläffig in Sprache und Anlage feine gewöhnlich ber Schäferwelt entnommenen Schauspiele uns erscheinen, so verfiand er es boch, bas Gange "mit poetischer harmonie ju um-

Meiben, ben abstraften Gebanten Borte ju leiben und ein Scheinleben einzuhanchen". Bu ben berühmteften Stüden biefer Gattung gebort bas Auto da Foyra (Jahrmarltftild), bas "Summarium ber Geschichte Gottes", Auto da alma u. a. m. Die brei anbern Alaffen enthalten bie welt-

msbien. lichen Stilde in Romöbien, Tragicomöbien und Farcen abgetheilt. Die Kom öden find an

Gehalt und Charalter sehr verschieden. "Einige sind dialogisite Rovellen, die 🜬 ganze Leben eines Menfchen begreifen und die Ereigniffe nur lofe, ohne Berfclingung eines Anotens an einander knilpfen. An einzelnen unterhaltenden Scenen ist dabei kein Mangel, wohl aber an jener Gluth ber Bhantafie, jener Sabe ber jugleich finnreichen und tilhnen Erfindung, welche comantische Abentener in unerschöhlicher Külle bervorbringt und die Theilnahme selbst in einem Gewirr wechselnder Ereignisse nicht ermatten läßt." Dabin gehören "Aubena", "Der Bald bes Trugs", "Die Comedia des Wittwers". Die Tragicomobien ober Festspiele waren bestimmt, "bei feierlichen Gelegenheiten am hofe aufgeführt zu werben und durch reichlichen Aufwaud von Alegorie, Muthologie und Zauberei auf eine äußerlich glängenbe Darftellung berechnet". Gines ber schmeichelhaftesten für die Königsfamilie war "Der Sturm ober die Aufforberung zum Krieg"; bas buntefte unter allen ift "Der Triumph bes Binters"; ber "Amadis von Gallien" behandelt bie Liebesgeschichte biefes irrenben Ritters und seiner herrin Oriana. Den größten Ruhm erwarb Gil Bincente burch seine Karcen, ein Name, womit man übrigens damals alle Schanspiele bezeichnete; boch find die meisten dieser Gattung auch Farcen in unserem Sinne. "Es find led bingeworfene Schwänke voll burlester Araft und bramatischer Lebendigkeit. Ungemeine Araft der Komil, sprubelnde Külle des Witzes und ein wahrhaft dichterisches Bermögen, das selbst die derbsten Ausbrüche bes Boltshumors mit genialer Grazie umfleibet und überall verborgene Quellen ber Poefie hervorsprudeln läßt, machen einige biefer Stilde zu Mustern ihrer Gattung." ("Gin Anderes von Cbendemfelben", "Inez Bereira", geschickt in Anlage und Ausführung, "Der Kleriter von Beira", "Die Zigeunerfarce" u. a.)

Rabette.

Einen bedeutenden Schritt in der Entwickelung der dramatischen Runstpoesse der Spanier machte Bartolomé de Lorres Naharro, ein Geistlicher und Gelehrter aus angesehener Familie unweit Badajoz. Der Bater des spanischen Nationaltheaters, wie man ihn nannte, hatte ein bewegtes Jugendleben: er gerieth in Algier'sche Gefangenschaft, hielt sich bann längere Zeit in Rom auf unter dem Pontificat Leo's X., bis er vielleicht in Folge satirischer Bemerkungen vor seinen zahlreichen Feinden sich nach Neapel flüchtete. Die letzten Lebensjahre scheint er in Spanien verbracht zu haben. In Rom gab er im Jahre 1517 eine Sammlung bramatischer Dichtungen unter dem Titel "Propaladia" heraus, die rasch viele Auflagen erlebten und in Neapel, wo die vornehme Gesellschaft Spanisch verstand, baufig zur Aufführung tamen, während sie in Spanien selbst bald verboten, balb erlaubt wurden, je nach der Laune des heiligen Amtes, und vielleicht nie auf den Brettern erschienen. Die Bropaladia brachte nicht mur eine Reihe theoretischer Bemerkungen über Dramaturgie, durch welche die Gattungsunterschiede zwischen Tragodie und Comodie festgestellt und das Befen jeder Gattung mit richtigem ästhetischen Urtheil entwickelt und begrenzt ward; sie enthielt auch acht Luftspiele, die durch ihre äußere Einrichtung, durch Sprache und Bersmaß, wie burch andere Borguge eine neue Epoche in der Bühnendichtung begründeten. Sie gaben bas frühefte Beispiel von der Eintheilung in Jornadas (Tagreisen ober Stationen), wie man fortan in Spanien die Acte bezeichnete, und von dem Introito oder Prolog, worin der Berfasser burch einige seine Wendungen und Wite die Gunst der Zuhörer zum voraus zu gewinnen suchte und zugleich eine Ueberficht von dem Inhalte und Zwed des Studes gab.

Bährend der ganzen ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts machte die Schauspieltunk in Spanien geringe Fortschritte. Bei ben großen Kirchenfesten hielt man sich an die ber-Wimmlichen biblischen Stoffe, meistens dialogisirte Erzählungen ohne dramatische Anlage ober Berkulipfungen; Befriedigung der Schaulust des Bolles schien der Hauptzweck. Das dabei mitunter unschickliche, dem Gegenstand wenig entsprechende Scenen vorkamen, geht and verschiedenen Berwarnungen und Berboten hervor. Bei hohen Festagen kamen meistens pruntvolle allegorische Darstellungen zur Aufführung; da aber unter dem beweglichen, fort während umberziehenden Karl V. der Hof keine feste Stätte hatte, auch meistens Fremde bie Umgebung bes Raifers bilbeten, fo war zu folden Schauspielen wenig Gelegenheit. Bobl gab es in den größeren spanischen Städten, namentlich in Sevilla und Balencia, schon frühe stehende Theater; aber die Einrichtungen scheinen noch sehr primitiv gewesen zu sein.

Das antile

Bu diesem Berfall ber vaterländischen Bühnendichtung trug nicht wenig die Uebertragung Spanten. der antiken Dramen burch die Humanisten bei. Wie in Italien und anderen Ländern wurde

and in Spanien der Bersuch gemacht, die Tragodien von Sophotles und Euripides, die Combbien von Plautus und Terentius einzuburgern. Man verfuhr aber dabei mit solcher Freiheit und Willfür, indem man Bieles wegließ, Anderes einschaltete, daß die Originale taum mehr zu erkennen waren. Auch scheinen solche Bearbeitungen taum je zur Aufführung bestimmt gewesen zu sein. Am bekannteften waren die Stude bes Fernan Bereg be Dliva, eines jungen Gelehrten ber Hochschule Salamanca, welcher die Electra des Sophofles und die Hecuba des Euripides in ungebundener Rede übersetzte, zwar mit großer Gewandtheit ber Sprache, aber mit Beranderungen ber eigenmächtigften Art. Diefe Berfuche mit bem classischen Drama hatten weder Dauer noch großen Erfolg, und blieben dem Bolle steis fremb. Die pyrenäische Halbinsel war bestimmt, das romantische Drama, das in den nationalen Sitten, Gewohnheiten und Geschmadsrichtungen wurzelte, zur Ausbildung zu führen; und dies geschah am Ende des Jahrhunderts durch hervorragende Dichtergeister. Den Anfang machte Lope de Rueda, ein Handwerter aus Sevilla, der von unwiderstehlicher Reigung zur Schauspielkunst gerrieben unter eine Comödiantentruppe ging, an deren Spitze er dann mit einem nothbürftigen Apparat im Lande umberzog und seine selbstverfertigten Luftspiele in ungebundener Rebe gur Aufführung brachte. Dabei entwidelte er eine solche scenische Kunst und mimische Birmosität, daß man ihn als den Begründer der neueren spa= nischen Bühnendichtung und Schauspielkunft ansehen barf. Und so sicher traf er ben Geschmad seiner Landsleute, daß ein Gelehrter aus Sevilla, Juan de la Cueva, vielleicht ohne bessen Lustspiele zu kennen, eine bramaturgische Theorie aufstellte, welche, entsprechend ben Stilden Rueba's, die Mischung bes Tragischen mit bem Komischen als die nothwendigen Grundsätze der spanischen Bühne darzuthun suchte.

Mit den vollsthumlichen Lustspielen Ruedas und seiner Nachahmer Alonso de la Bega Das romantich und Juan de Timoneda waren die verschiedenen Gattungen dramatischer Borstellungen Schau erschöpft, aus beren Berbindungen die reiche Dramaturgie der nächsten Generation hervorging und zu hoher Bollendung gelangte: bie hiftorischen Darftellungen ber beiligen Geschichten, bie an die kirchlichen Feste gebundenen Mysterien und Moralitäten, aus denen sich die Comedias divinas und die Autos entwickelten; die antiken Stucke bes classischen Alterthums, bie, mehr und mehr den Originalen sich anschließend, zum ernsten Kunstdrama mit regelmäßiger Metrit führten; und das hirten- und Boltsschauspiel mit gemischten Stoffen und freierer Behandlung in Sprache und Action. Diese lette Gattung wurde meistens von wandernden Truppen aufgeführt, die sich teines guten Leumundes erfreuten, daher auch öfters obrigkeitliche Erlasse gegen sie ergingen; Frauenrollen mußten von Anaben ober Jünglingen gespielt werden. Erft als in Madrid burch die Brüderschaften zweier Hospitäler Bläbe zur Aufführung von Schauspielen zum Besten ihrer Anstalten hergerichtet wurden, brach eine neue Zeit an. Nun bildeten sich Schulen von Schauspielern und Bilhnendichtern, die ihre Runft fortpflanzten und Repertorien von alteren und neuen, von fremden und einheimischen Studen anlegten. Das große Interesse bes spanischen Bolles für bramatische Darstellungen reigte den Betteifer und die Broductionsluft, und feitdem der erwähnte La Cue va theore- Inen be la tisch und praktisch die Scheidewand zwischen Tragodie und Comodie niedergerissen hatte und Personen aller Stände in demselben Stüde auftraten, war dem romantischen Drama ein weites Feld erschlossen. Nun galt es zunächst Maß zu halten und eine gewisse Begrenzung burch poetische Gesetze und Tradition zu schaffen, damit die Dramatik nicht verwildere und ins Ungeheuerliche ausarte, wozu das Beispiel Cueva's selbst leicht Anlaß geben konnte. Denn so reich auch seine Dramen an fesselnden Scenen und Situationen sind, besonders die historischen Stüde aus ber alten wie aus der spanischen Geschichte, so ließ er sich doch allzu häufig durch seine Ersindungslust und seine rasche Compositionsgabe auf Irrwege kühren.

Daß man diesen Frweg einsah und zu vermeiden suchte, beweist das schöne Drama bes Andres Rep de Artieda, eines Schülers von La Cueva, "die Liebenden", worin das Streben nach mehr Regelmäßigkeit und größerer Reinheit der tragischen Form sichtbar ist. Weniger flar tritt dieses Streben hervor in den Tragödien des Dichters Cristoval de Birnes aus Balencia, ber trot seines bewegten Kriegslebens noch Muße zum Dichten gefunden. Wohl hatte auch er die Absicht, "das Beste des antiken Stils mit dem Besten des modernen zu verschmelzen"; aber da er aus dem Alterthum die übertriebenen Tragödien Seneca's mit ihren Gräueln und Berbrechen wählte und auch den Charakter der "modernen

Ertich

Kunst" in der Häufung von verwickelten Scenen, Intriguen und "Theaterspectakel" erblicke, so führte diese Mischung zu einem Wirrwarr, zu einer Ueberladung von Personal und Bor-

fällen, worunter die spanische Bühne zu verwildern und auszuarten drohte. Die Gie-

mente bes daufpiels.

So war das Feld der bramatischen Poesie bereits reich bestellt, ja bie und da duch üppigen Pflanzenwuchs überwuchert, als die Herven der spanischen Dichtkunst ihr Talent biefer Gattung zuwendeten und fie zu einer Bluthe emportrieben, die nur von wenigen andern Bölkern erreicht ward. Ihnen kam es zu Statten, daß sich die Bühnendichtung bereits nach allen Richtungen versucht hatte, von dem Copiren der gemeinen Wirklichkeit, wie es in den Brofaktliden des Lope de Rueda zu Tage trat, bis zu Kachbildungen des feierlichen amiten Drama's felbst mit dem Chor ber Alten, daß im Cultus, in den traditionellen Bolts- und Religionssesten ein reicher Stoff von Drama und Schauspiel ausgebreitet lag, daß die geisb liche Censur, die hie und da mit rigoroser Ascetif auf die Lasciven Ausschreitungen der Theatervorstellungen blidte, aus Rudficht für die religiosen Comodien und dramatisirien Beiligengeschichten in der Boltsfitte und im Boltsleben eine milbere Brazis einhielt, daß enblich Tanz, Saitenspiel und Gesang, die starten Bebel und Stützen der Schaustude, in ber Natur des spanischen Boltes eine breite Unterlage batten. Bor Allem waren die charatteristischen Rationaltänze, begleitet vom Schall der Castagnetten und von ausdrucksvoller, bald feuriger und lebhafter, bald schwermuthiger Musik, von jeher in der pyrenäischen Salbinsel heimisch, in den Tagen der Bäter die herausfordernde Sarabande, heut zu Tage der Fandango und Bolero, wobei das Lascive und Wollüstige durch gracible Bewegungen und Geberbenspiele gezügelt erscheint. Auch die Luft an Boltsfesten und Boltsspielen, Die dem Sübländer so tief innewohnt, die Hof= und Kirchenfeste mit Bomp und allegorischen Aufgügen, das anmuthige, von den Mauren ererbte Ringstechen oder Rohrspiel, selbst die düstern Autos da Fe der Inquisition und die Stierkämpfe, so wenig diese auch mit einer geistigen Erhebung und Seelenreinigung, wie fie die tragische Runft bezwech, gemein haben mochten, bienten ber bramatischen Boesie und hielten das Interesse für Schauspielwesen lebendig.

# 4. Das nenburgundische Reich nebft Lothringen und Elfaß.

8. 518. Philipp ber Rubne vereinigte mit bem von feinem Bater Johann von Frankreich (g. 495) als erbliches Lehn überkommenen Bergog. thum Burgund (Bourgogne, mit Dijon, Autun und anderen Städten) burd Beirath bie früher bem beutschen Reiche zugeborige burgunbische Freigrafichaft (Franche Comte) und bie reichen flandrifchen Brovingen nebst Artois, Mecheln, Antwerpen u. a., bas schone Erbe seiner Gemablin Johann Margaretha von Flandern. Sein Sohn Johann ber Unerschrodene und fein Entel Philipp ber Gute behnten ihre Besitzungen noch über bie übrigen nieberlanbischen Staaten aus, die bisber verschiebenen Bergogen, Grafen und geistlichen und weltlichen Herren unter ber Oberlehnsberrlichkeit ber beutschen Raiser gehorcht hatten, indem sie durch Erbschaft, Rauf ober Waffengewalt Holland, Friesland, Seeland, Hennegau, Brabant, Namur, Luxemburg, Limburg u. a. L. in ihre Gewalt brachten und baburch ein Reich grundeten. bas an Bilbung, Kunftsinn, Gewerbfleiß und Boblstand mit Italien wetteifern tonnte.

Die durch Industrie (Brabanter Spizen) und Handel wohlhäbigen und durch die große Bahl von Fabritarbeitern ftart bevöllerten Stäbte Gent, Bruffel, Antwerpen, Brügge, Lowen u. a. befaffen hohe Privilegien, freie Berfaffungen und eine ftreitbare, in ben Baffen gelibte Burgermacht, mit ber fie jebe Storung ihres Sandels und Fabritwesens, wie jeden Eingriff in ihre Rechte abzuwehren bereit waren. Bur Zeit der französischenglischen Kriege (§. 497) entriß ber reiche Brauer Jacob von Artevelbe mit Dienst-

1478,

leuten und Miethlingen bem Grafen von Flandern die Herrschaft über seine Baterfladt Gent und leitete neun Jahre lang unter englischem Schut bas baselbst begründete republis kanische Gemeinwesen, bis er durch einen gegnerischen Wollfabrikanten gesturzt und ermordet wurde. — Steuern konnten nur mit Bewilligung ber Stanbe aufgelegt werben, bas Serichtswesen wurde in jeder Proving ober Stadt nach einheimischem Rechte und eigenen Ge= seten geubt. Die Aufrechthaltung biefer Rechte und Gesetze mußte jeder Bergog beim Antritt seiner Regierung beschwören (joyeuse entrée).

Der einsichtsvolle Philipp ber Gute war einer ber reichsten und mächtigsten Fürsten seiner Zeit. Er umgab fich mit einem burch Pracht und gesellige Bilbung weithin strahlenden hofe, bilbete ben niederländischen Abel burd Waffenübungen und Söflichkeiteregeln zu einem glanzenben, an Bewandtbeit und feinem Benehmen bervorragenden Ritterstand und zog bie eblen Geichlechter burch Berleihung bes Orbens vom golbenen Bließ, nach bem Borbilde ber Argonauten gestiftet, und burch andere Auszeichnungen an sich. Nirgends gab es glänzendere Feste und Turniere als in Flandern und Brabant. Zugleich war er wohlwollend und freundlich gegen den Bürger, bessen Liebe er fich burch volksthumliche Manieren zu gewinnen und zu erhalten wußte. Unter ihm murbe von seinem Obeim Anton die Universität Lowen gegrundet.

8. 519. Philipps Sohn Rarl der Rühne brachte noch Gelbern und and Butphen burch Rauf an sich und trieb ben Glanz bes ritterlichen hofes in 1467-77. Burgundien auf die Spite. Er war ein Mann voll Kraft, Tapferkeit und Ariegsmuth und besaß Anlagen zu hoher und ebler Denkungsart und zu wahrer Helbengröße, aber Herrschgierbe, Ruhmsucht und wilde Leibenschaftlichkeit verdrängten die bessern Regungen und machten ihn au einem unbesonnenen. übermuthigen und harten Fürsten. — Karls Bestreben war auf die Erweiterung seines schönen, von Holland bis zu ben Alpen reichenben Herzogthums zu einem auftrasischen (gallisch-belgischen) Königreiche mit dem Rhein als Oftgrenze Nachdem er bas aufständische Lüttich zur Unterwerfung gebracht, bie Stadt verbrannt, die Einwohner gemorbet hatte (§. 499), trat er mit Raiser Friedrich III. in Unterhandlung, um aus bessen händen die burgundische Königstrone zu erhalten, ihm als Gegengabe bie Bermählung seiner einzigen Tochter und Erbin Maria mit bessen Sohn Maximilian in Aussicht ftellend. Auf einer feierlichen Bufammentunft in Erier follte bie Bereinbarung zum Abschluß kommen, als Friedrich, gereizt durch den Uebermuth und die Hoffahrt des Herzogs, der burch seine Bracht das kaiserliche Hoffager weit überstrablte und die übertriebensten Forberungen machte, am Tage vor ber verabrebeten Krönungsfeier plöglich auf einem Mojelschiff bie Stadt verließ. Nun trat Karl mit bem ben Habsburgern feindlich gefinnten Pfälzer Kurhauje in Berbindung. Er folgte ber Einladung bes von Bürgerschaft und Kapitel vertriebenen, verschwenderischen und berrschlüchtigen Erzbischofs Ruprecht von Köln. ihm zur Wiebereroberung seines Bisthums behülflich zu sein, in ber hoffnung, Schirmvogt bes Erzstifts zu werben und badurch bie Stäbte am Rhein in seine Bewalt ju bringen. Aber ber tapfere Wiberftand ber Bürger von Deuß, bie mehrere Monate lang helbenmuthig allen Angriffen und Stürmen bes mächtigen 1474-75. Herzogs Trop boten, bis endlich ein Reichsheer unter bem taiserlichen Oberfeldherrn Abrecht von Brandenburg Erlöjung brachte, vereitelte diesen Plan

und nothigte ihn jum Abjug. Doch erlangte er von dem schwachen Raiser einen günftigen Frieden. — Aurz vorher batte Bergog Sigismund von Defterreich, um die Rosten eines ungludlichen Rriegs wiber die Eidgenoffen, Die ihm Thurgau entriffen, ju beftreiten, die habsburgischen Besitzungen (Borlande) im Elfag, Sundgau und Breisgau, nebst ben Städten am Oberrhein, Breisach, Rheinfelben, Walbehut u. a., an Karl ben Rühnen verpfandet, ber einen ungerechten gandvogt, ben Ritter Beter von Sagenbach, barüber sette. Ein eifriger Anhanger des burgundischen hofes, suchte hagenbach die Pfandichaften dem Herzog zu eigen zu machen und insbesondere Mühlhaufen und andere Reichsstädte jur huldigung und Anerkennung ber hobeit Burgunds m Da vermittelte ber staatskluge Ludwig XI. von Frankreich (g. 499), welcher bie wachsende Größe bes Nachbarn mit Neib und Besorgniß betrachtete und, seitdem ihn Karl in Berbindung mit mehreren unzufriedenen französischen Großen im Felbe überwunden und zu einem nachtheiligen Frieden gezwungen, mehr auf Falscheit, Arglist und Treulosigkeit, als auf das wechselvolle Glud ber Waffen vertraute, zwischen Sabsburg und ben Gibgenoffen bie "ewige Richtung" (Frieden) und verschaffte dem Herzog von Desterreich das Geld zur Ein-1474. lösung ber verpfändeten ganber. Da nun aber Karl mit ber Zurudgabe zauberte, vertrieben die gebrückten Elfässer die burgundische Besatzung, liegen ben burch einen treulosen Hauptmann verrathenen und durch ein besonderes Gericht verurtheilten Bogt, auf ben die Bolksjage alle Laster und Gewaltthätigkeiten eines Tyrannen gehäuft bat, in Breisach binrichten und schlossen, als ber ergrimmte Karl gegen sie auszog, mit bem Herzog von Lothringen und den Sidgenoffen unter Frankreichs Bermittelung ein Bundniß. Nun bemächtigte sich Karl Lothringens, nach beffen Befit ihn icon lange geluftet und beffen Sauptftabt Nanch er ju seinem Berrschersth ju machen gebachte, und jog bann mit einem ftattlichen, mit vortrefflichem Geschütz versehenen und aufs Reichste geschmüdten Beer von Reisigen über ben Jura gegen die Schweizer. Das Schick fal ber tapfern Befatzung von Granfon, die ber Sieger theils auffnupfen, theils im Neuenburger See ertranten ließ, fpornte bie Eibgenoffen jur Rache. In ber Schlacht von Granson brachte ibr um die Balfte schwacheres Beer ben Burgunbern eine so vollständige Riederlage bei, daß die Ueberlebenden in wilber Klucht sich zerstreuten und die treffliche Artillerie, so wie das prächtige, mit koftbaren Stoffen, Bewändern, Gold, Silber und Edelsteinen gefüllte Lager in bie Sande ber mit bem Werthe unbefannten Feinde gerieth. Wüthend über bie Schmach, ruftete Karl mit folchem Gifer, bag er wenige Monate nachher ein neues mächtiges Deer gegen die Eidgenossen führen konnte. Allein bie Schlacht von Murten batte einen ähnlichen Ausgang; abermals bereicherten fich bie Sieger mit unermeglicher Beute, und Bern entrig bem mit Burgund verbunbeten Savobischen Regentenhause bas Baabtland. Das Unglud verwirrte Karls Geist; in blinder Wuth und nur auf Rache sinnend, verwarf er jebe Bermittelung und zog, als ber Berzog von Lothringen mit Bulfe ber Sib-

genossen sich wieder seines Reichs bemächtigt batte, jum brittenmal gegen ben kampfgeübten Feinb. Aber im Januar erlitt sein Beer auf ben eifigen Felbern von Nancy die britte schreckliche Niederlage theils durch das tapfere Schwert ber Schweizer, Elfässer und Lothringer, theils burch ben Berrath seines italienis

1476.

schen Rottenführers. Er selbst wurde auf der Flucht in einem zugefrornen Sumpfe erschlagen. Erst nach langem Suchen entdedte man den Leichnam des stolzen Herzogs, entstellt von Frost und Wunden.

Runmehr riß Lubwig XI. bas eigentliche Bergogthum **8.** 520. Burgund (Bourgogne) als erledigtes lebn ber frangöfischen Arone an sich und trachtete auch nach bem Besitz ber fibrigen ganber. Da vermählte sich Rarls Tochter Maria mit bem ritterlichen, ibr fcon von ihrem Bater als Brautigam zugebachten Maximilian von Desterreich, burch beffen tampfgeübtes Schwert die Frangosen in ber blutigen Schlacht bei Guinegate überwunden und jur Berzichtleistung auf die übrigen Provinzen gezwungen wur-Bald barauf starb bie bochberzige Maria burch einen Sturz ihres ben. Pferbes auf ber Falkenjagd. (Rühne Jagd war auch Maximilians Leibenschaft!) Best erneuerte ber frangofische Ronig sein Rankespiel, um bie nieberlanbischen Stäbte gegen Maximilian, ber jum Bormund seines unmundigen Sohnes Philipp bestellt war, aufzustiften. Seit ben blutigen Rieberlagen ber burgundischen Ritterschaft war die Macht ber Städte und Burgerschaften gewachsen und nun gebachten sie, die Gunft ber Umstände jur Erwerbung ihrer nationalen Gent fiel von bem Habsburger ab und fand Selbständigfeit zu benuten. Unterftutung bei ber Hoel'schen Partei in Holland (g. 462); die Zünfte von Brügge hielten ihn eine Zeit lang gefangen, Brabant schwankte; aber bennoch brachte Maximilian burch seine Entschlossenbeit und Tapferkeit bie sammtlichen Rieberlande, beren Wohlfahrt und Handelsthätigkeit unter dem Parteitreiben großen Schaden nahm, zur Anerkennung seiner vormundschaftlichen Rechte. Auch in Holland, wo die Anarchie und Barteiung am tiefften wurzelte, fügte man fich endlich bem Regimente ber Habsburger. In bem Kriege, ben ju Anfang bes nächsten Jahrhunderts die durch die beilige Liga (§. 503) verbundeten 1511 -14 Berricher wiber Frankreich führten, erlitten bie Franzosen burch Maximilian und Winig Beinrich VIII. von England in ber zweiten Schlacht bei Guine. gate eine schmachvolle Rieberlage. Statt bie Schwerter jum Rampf zu gebrauchen, bedienten fich die Ritter der Sporen jur Flucht, daher der Wit ber Spotter bas Treffen als bie "Sporenschlacht" bezeichnete. Wer nicht flieben wollte, gerieth, wie Babard, in Rriegsgefangenschaft. — Philipps Sohn Parl (V.), ben ihm die spanische Johanna gab (g. 517) und ber im Anfang bes Jahrhunderts zu Gent geboren ward, erbte mit ber Zeit, da ber Bater fruhe ftarb, alle ganber feiner Eltern und Großeltern. Doch bing fein Berg an den burgundischen Erbstaaten und besonders an den reichen, gebildeten und regfamen Rieberlanden, bie er burch Beifügung von Friesland, Groningen, Ober-Pifel und Utrecht und burch Eroberung bes emporten Gelbern zu einem Ganzen vereinigte. Allein diese Bereinigung war nur eine äußerliche; sie standen unter Einem Oberhaupte, hatten aber alle ihre besonderen Rechte und Berfassungen, waren an Sitten, Cultur, Lebensweise und Anlagen verschieben und durch Nachbarhaß und Provinzialeifersucht getrennt. Rur die Liebe jur Freiheit und die Anhänglichkeit an die herkommlichen Einrichtungen und Institute war bei allen gleich. Darum schonte Karl ihre Nationalrechte, so sehr er auch Gleichförmigkeit in ber Berfassung und im Gerichts

wesen und Erhöhung ber Filrstenmacht anstrebte, eine Gleichförmigkeit, bie er auch bei Bereinigung sammtlicher Rieberlande zu einem Rreise bes bentichen Reich's bezweckt zu haben scheint. Die rücksichtslosen Neuerungen seines Sohnes Bbilipp II. führten ben Abfall berbei.

§. 520 b. Lothringen. Seit dem Theilungsvertrag von Merfen (§. 325) bildeten die Höhenzilge des Argonnerwaldes und der Bogefen die Grenze zwifchen Frank reich und Deutschland. Lothringen und Elsaß gehörten zum deutschen Reich. Aber so oft im Osten des Rheines Spaltung und Berwirrung herrschte, suchten die fränkischen Herrscher ihre Bestisungen nach dem dentschen Strome auszudehnen. Wir wissen (z. 349), daß schon Otto II. bem Abler auf der Raiserpfalz zu Nachen die rechte Richtung geben und den König Lothar von Frankreich durch einen Feldzug nach dem Montmartre vor Paris von ungerechten Eroberungsgelüften abichreden mußte. Dito's II. Dheim Bruno von Roln, ben fein Luiserlicher Bruder zum Erzherzog von Lothringen eingesetzt (§. 346), hatte das Land in zwei Berzogthumer getheilt, in Dberlothringen zwischen Rhein und Mofel bis zur Maas, und in Niederlothringen zwischen Rhein, Maas und Schelde. In beiden übten die beutschen Raiser die Hobeitsrechte wie in den andern Bestandtheilen des Reichs, und selbst der mächtige Gottfried der Bärtige mußte sich dem deutschen Kaiser Heiv rich III. unterwerfen (§. 355). Auch die Herzöge von Brabant, welche allmählich die wichtigsten Territorien von Nieberlothringen in ihre Hand brachten, standen zu dem Reich in Lehnsverband und Basallität, ein Berhältniß, in welches dem Rechte nach auch ihre Erben, die burgundischen Herzöge, eintraten, wenn gleich das gesunkene deutsche Kaiserthum nicht mehr die Macht besaß, diesem Rechte eine prakische Anwendung zu geben. Die großen geiste lichen Territorien Trier, Met, Tull (Toul) und Berden (Berdun) waren von dem herzoglichen Feudalverbande gelöft und gingen nur von dem Kaiser zu Lehn. — Ober-Lothringen tam burch benfelben Raifer Beinrich III. im 3. 1048 an ben Grafen Gerbarb vom Elfaß, ber als ber Stammvater ber ganzen lothringischen Dynastie angesehen wird. † 1070. Es war ein triegerisches, zu Handlungen der Willtür und Leidenschaft geneigtes Geschlecht, von welchem die geschichtlichen Annalen viele Fehden und Gewaltthaten zu berichten hatten, bald mit den geiftlichen Herren von Trier, Toul und Metz, bald mit den Grafen von Bax, von Bitsch, von Baudemont und anderen Feudalherren. In alle Kriege und Unternehmungen bes zwölften und breizehnten Jahrhunderts waren die beweglichen Dynasten von Ranzig (Nancy) verflochten, balb unter der Kahne der Raiser, balb in den Reihen ihrer Gegner; an ben Kreuzzügen nach dem sprischen Lande und nach der Ostseetüste nahmen sie regen Antheil. benn mit bem rauben friegerischen Sinn verbanden viele von ihnen firchliche Frommigfeit Herbon II. und religiöse hingebung. Herzog Theobald II., ein Abkömmling Gerhards in der siebemen Geschlechtsfolge, setzte im J. 1306 auf einem Landtage fest, daß in Ermangelung mannlicher Briebr. IV. Nachkommenschaft auch die weibliche Linie erbberechtigt sein sollte. Sein Sohn Friedrich IV. theilte in bem Streite Ludwigs des Bapern gegen Friedrich von Desterreich des lesteren Niederlage und Gefangenschaft (g. 457). Auch an den französisch-englischen Kriegen des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts nahmen die lothringer Herzöge thätigen Antheil: Bubolf Theobalds Entel Rubolf fiel auf dem Schlachtfeld von Crecy (1346); und beffen Sohn Johann, ein fehbeluftiger herr, verbrachte fein ganges Leben unter ben Baffen gegen England; in ben Schlachten bei Boitiers (1356) und bei Aurai in Bretagne (1364) tampfte er in den vordersten Reihen und wurde zweimal in Ariegsgefangenschaft geschlent. Sein Sohn Rarl erbte ben triegerischen Geift bes Baters und die Abenteuerluft feines Geschlechts, so daß er sich ben Beinamen "ber Kühne" erwarb. Nicht nur, daß er bie wider ihn vereinigten Fürsten von Luxemburg, Bar, Jülich, Berg, Raffau bei Ranzig besiegte; bis nach Tunis und gegen die Litthauer an der Oftsee führte ihn seine thaten burfiende Seele. In ber schweren Beit, als heinrich V. von Lancaster ben Krieg wider Frankreich erneuerte und das bedrängte Königreich durch die Jungfrau von Orleans gerettet ward (g. 498), war Herzog Karl Connetable von Frankreich. Denn während dieke Kriege war das herzogliche Haus von Lothringen mehr und mehr in die Interessen des net lichen Rachbarstaats hineingezogen worden, wenn gleich bas Lehnsverhältniß zu Kaiser und

Reich noch fortbestand und Land und Bolt an der deutschen Art und Sprache unverrückt festhielt. Selbst die Jungfrau von Orleans, die auf der Grenze von Lothringen und Champagne ihre Jugend verbrachte, wurde durch ihre himmlischen Stimmen aufgefordert, "nach Frankreich" zu ziehen; und wie viel auch seit mehr als drei Jahrhunderten gearbeitet worden ist, um Lothringen französisch zu machen, die Bewohner der Moselgegenden haben ihre deutsche Abstammung und Sprache nie verleugnen oder vergessen kommen, und bei den meisten Ortsnamen im Wosel = und Saargebiet lassen sich unter ber fremden Wandlung noch der deutsche Ursprung, noch die deutschen Laute erkennen. Ein neues Band wurde zwischen Frankreich und Lothringen geknüpft, als Herzog Karl bei seinem Ableben am 25. Januar 1431 seine an Renatus (Rens) von Anjou, Titularkönig von Neapel, Rens von Anjou vermählte Tochter Isabella zu seiner Nachfolgerin bestimmte. Aber die Ansprüche bes 1431—80. gefeierten Sängerkönigs Rens, eines Berwandten des französischen Königshauses, auf das Berzogthum Lothringen, das er mit seinen übrigen Besitzungen Bar, Bontamousson und Guise zu vereinigen gebachte, wurden ihm streitig gemacht durch Anton von Baudemont, Karls Neffen, welcher die weibliche Erbfolge nicht anerkennen wollte. René selbst kam nie in den ruhigen Besitz von Lothringen, obwohl Kaiser Sigismund Jabella's Rechte anerkannte und den Gemahl mit ihrem Erblande belehnte. Rach einem wechselvollen Krieg, in weldem er von seinem Gegner geschlagen und gesangen ward (1431), wurde eine Uebereinkunft vereinbart, fraft beren Antons Sohn Friedrich von Baubemont mit Jolanta, ber von Bau Tochter Rene's und Fabella's, ein Speblindniß schloß (1444) und dadurch die Ansprüche auf Lothringen an sein Haus brachte. Zwar führte noch nach Rene's freiwilligem Rudtritt sein Sohn Johann von Calabrien und sein Enkel Nicolaus den Titel eines Herzogs von Lothringen fort; da aber der lettere ohne Nachkommen aus der Welt ging, so trat noch während des alten Königs Rens Lebzeiten sein Enkel Renatus II., Friedrichs und Jolanta's Sohn, in das Erbe ein, und als endlich der hochbetagte Herr im J. 1480 sein wechselvolles Leben schloß und mit ihm das Haus Anjou erlosch, kamen auch alle übrigen Besitzungen des Geschlechts an Renatus. Es war dies derselbe Herzog, dem der Burgunder Karl der Kühne das Land entriffen hatte, um es mit seinem auftrasischen Herzogthum oder Ponigreich zu verbinden. Aber die Schlacht auf dem Schneefelde vor Nancy vereitelte feine Plane. Mit Hilfe ber Schweizer und Elfässer bestieg nunmehr Rene II. ben ber- were be zoglichen Thron von Lothringen, ohne in dem Besitze weiter gestört zu werden. Wit ihm gelangte bas Haus Baubemont zur Herrschaft, und es begann für die Geschichte bes Herzogthums eine neue Periode. Renatus II. regierte nach dem Falle seines Gegners und der Wiedereroberung von Nancy noch über vierzig Jahre und war ein reicher und mächtiger Fürft. Denn mit seinem mutterlichen Erblande Lothringen, Bar, Vontamousson und Guise verband er die vom Bater überlommenen Herrschaften Baudemont, Joinville, Aumale, Mayenne und Elboenf und führte auch noch die Ansprüche des Hauses Anjon auf Neapel und Sicilien fort. Bei seinem Tode im J. 1508 gingen die Bestihungen des Hauses wie-der auseinander: sein altester Sohn Anton "der Gute" folgte dem Bater in Lothringen, Pontamousson, Baubemont, Joinville, indes sein jungerer Sohn Claudius eine ausgebrei- 1508tete, in ber frangofischen Geschichte viel genannte Rebenlinie ftiftete, zu welcher die Herzoge von Guise, von Aumale, von Elboeuf und Harcourt gehörten, und die erft um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts (1751) mit dem Prinzen Lambese erlosch. Herzog Anton theilte die der Reformation feindselige Gesinnung seiner Berwandten, der Guisen, und suchte Die Ausbreitung ber neuen Lehre in das Mofelgebiet nach Araften zu verhindern; auch bei Unterbrudung der aufständischen Bauern war er in hervorragender Weise thätig. Unter seiner Flihrung wurden die Insurgenten bei Zabern geschlagen und nach Ablieferung ihrer Waffen wider Treu und Glauben beim Abzug von den Goldinechten niedergehauen (§. 577). Rach ber turzen Regierung seines Sohnes Franz tam sein Entel Karl II. (III.) an die Herrichaft, während deffen Minderjährigkeit Frankreich den ersten Raub an dem zerriffenen deutschen Reich beging, indem König Heinrich II. Die deutschen Religionstriege benutzte, um die Bisthumer Met, Toul und Berdun an sich zu reißen. Wir werden dieser Begebenheit an einer andern Stelle gebenken. Bon der Zeit an war das ganze Trachten bes französischen Königthums nach der Erwerbung der nördlichen und östlichen Landestheile

gerichtet; die Grenze sollte von dem Argonnerwalde und den Bogesen nach dem Rhein verlegt werden. Dies war fortan das Hauptziel der französischen Bolitik.

8. 520 o. Elfaß. Diefe Bolitit follte noch früher als in Lothringen in bem Lande jum Ziel kommen, das nie zu einem eigenen Herzogthum sich zu entwickeln im Sunte war, sondern während des ganzen Mittelalters, in eine Menge von geistlichen und welllichen Territorien zerspalten, jeber einheitlichen Staatsorganisation entbehrte — im Elsak (Alsatia). Denn das mächtige Geschlecht der Etichonen, auf welches so viele fromme Stiftungen zurückweisen und von dem die Habsburger abstammen follen, vermochte währeid ber Frankenzeit nur verschiedene Grafendmter in seiner Hand zu vereinigen, ohne zu einer bynastischen Borberrschaft sich empor arbeiten zu konnen. Seit bem erwähnten Bertrag von Merfen gehorte bas Band, fowohl ber Rordgan (Rieber-Glfag) als ber Sundgan (Ober-Elfag) zu dem Theile des Frankenreichs, den Ludwig der Deutsche und seine Radfolger beherrschten. Die allemannische Bevölkerung des fruchtbaren, weinreichen Landes, welche die keltisch-romanischen Bolkveste ganzlich in sich aufgenommen ober verdrängt hatte, blieb daher in der innigsten Berbindung mit ihren rechtsrheinischen Stammesgewssen und bewahrte die Sprache, die Natur und Boltseigenthümlichkeiten der fibrigen Allemannen in ben Thalungen des Schwarzwaldes, in Schwaben und in dem nordöstlichen Alpenlande, wenn auch die Gewalt und Hoheitsrechte ber Herzöge von Allemannien über die zahlreichen kleinen Territorialherrschaften zwischen Rhein und Bogesen nur von geringer Macht und Geltung gewesen sein mogen. Die particularistischen Sonberinteressen fanden baber im Elfaß ben günftigsten Boben zur freien, ungebundenen Entwickelung. Richt nur daß bie Bisthilmer Strafburg und Bafel ihre Befitungen fort und fort mehrten und eine große Anzahl von Abteien, Rlöftern und geiftlichen Stiftungen aller Art unter bem Some ber Kirche eine von ber weltlichen Herrschaft fast unabhängige Stellung sich erwarben; and bie Grafen und Herren bewahrten ihre Reichsummittelbarkeit, und die Städte, die fich allmählich in dem reichen, für Handel und Verlehr so günstig gelegenen Rheinlande, jun Theil auf alten Romerorten erhoben, erlangten frühzeitig bie Rechte und Stellung freier Reichsstädte und wußten sich von der Landeshoheit der benachbarten Opnasten und Feudel herren unabhängig zu halten. So Straftburg, wo das bischöfliche Regiment und Gericht bald an einen freigewählten Stadtrath überging; so Hagenau, Schlettstadt, Colmar, Amsersberg, Münster im Gregorienthal, Türtheim, Weißenburg u. a. m. Die deutscheidmischen schen Kaiser förderten gerne die Macht der Bischöfe und der Städte, die ihnen im Kampk gegen ben tropigen Reichsabel treu zur Seite standen. Schon Kaiser Heinrich II. hatte an Bischof Werner von Straßburg und seinem Bruder Ratbod tapfere und ergebene Bundes genoffen. Dafitr hielt benn auch ber Elfaß fters fest an Raifer und Reich in aller Roch und Anfechtung. Bur Beit der Hohenstaufen, welche als Herzöge von Schwaben auch den Elfaß zu ihren Stammländern zählten, und die reichsstädtischen Freiheiten besonders begunstigten und mehrten, entstanden burch Bereinigung mehrerer Besitzungen und Territorial herrschaften, Bogteien und Grafenrechte in Einem Hause die beiden Landarafschaften Dber= und Nieber-Elfaß. Dort tamen die Nachtommen der Etichonen, welche fich seit bem awölften Jahrhundert nach ber von Bischof Werner im Aargau erbanten Stamm burg Grafen von Sabsburg nannten, zu fo ausgebehnten Befitzungen, besonders di bie Erbtochter die Graffchaft Bfirt ihnen zubrachte, daß Albrecht ber Reiche, an Beitgenoffe Friedrich Barbaroffa's, fich ben Titel Lanbgraf von Elfaß beilegen tomme. Auch seine nächsten Rachkommen verfolgten die Hauspolitik einer planmäßig fortschreitenden Herrschaft im Oberelfaß, wobei fie durch die große Fehde des Bischofs Balter von Gewidsel und des Abels wider Strafburg und andere Stadtgemeinden begünstigt wurden, bis min ber Erhebung Rudolfs auf ben beutschen Königsthron die Erbbestungen ber Sabsburger im Elfaß und in der Schweiz hinter den größeren Entwürfen und Zielen der Familie zurudtraten, wie viel auch die Elfäffer zum Siege auf dem Marchfelde mitgewirft hatten Behn Jahre vor Rubolfs Königswahl hatten die Strafburger den Sieg bei husbengen bavongetragen (g. 445), in welchem bes Bischofs Bruber und Oheim nebst siebenzig Riv tern aus den besten Geschlechtern auf der Wahlstatt geblieben. Als geschlossenes Gebiet vererbte mm Oberelfaß in bem Hause Desterreich fort, an ber Ritter- und Minnebichtung bes befreundeten Wiener Hofes lebhaft fich betheiligend, und fiel bei ben vielfachen Theilungen

ber Reid 1180—9 §. 520 b.

biefes Geschlechts im vierzehnten Jahrhundert bald dem einen, bald dem andern Familiengliebe zu, boch meistens mit andern Besitzungen verbunden, so daß die Landgrafen felten einen längeren ober ständigen Sip im Eljaß hatten, daher auch teine fürstliche Hauptstadt sich entwickeln konnte. Aber alle Particularherrschaften hielten sest zu Kaiser und Reich; und wenn diefes nicht die Kraft befaß, Ordnung und öffentliches Recht zu schirmen, so trat die Selbsthülfe ber verbindeten Städte ein. Bei der Achtserklärung Friedrichs Il. "mit der leeren Tasche" (g. 470) wurde auch Oberelsaß mit Krieg überzogen; doch wurde nach der Aussibnung bas oberrheinische Land an Desterreich zuruckgegeben. Seit ber Erwerbung des Breisgaues mit Freiburg (1421) gewann Oberelfaß als Theil von Vorderösterreich größeren Werth für die Gesammtmacht des Hauses; eine österreichische Landesregierung, die in Enfisheim ihren Sit hatte, verwaltete beibe Theile zugleich. Aber als Friedrichs Sohn Sigmund von Tirol, anfangs unter der Bormundschaft seines Oheims Albrecht VI., des Gründers der Universität Freiburg (1457), in den linksrheinischen Albrecht VI. Lanben zur Herrschaft kam, wurde Elsaß von großen Unfällen beingesucht. Jene wilden & Soldinechte, die Urmagnaten genannt, fielen sengend und brennend in das oberrheinische Land ein und füllten Alles mit Raub, Brand und wilben Rriegsgräueln (§§. 466. 476). Der selbstsüchtige Herrenstand, voran der gesinnungslose Hans von Finstringen, leistete aus Saß gegen das flädtische Bürgerthum den Kriegsbanden und ihren ritterlichen Führern Borfchub und zeigte ihnen die Wege. Der Dauphin selbst, nachmals Ludwig XI., war ihr Feldherr; und damals hörte man zum ersten Mal die Ansicht aussprechen, daß man die Grenzen Frankreichs bis an den Rhein ausdehnen und dem Reiche die auf der linken Seite bes beutschen Stromes gelegenen Territorien entreißen muffe, eine Ansicht, welche ben nachgebornen Geschlechtern zum Dogma ber politischen Orthoborie geworben ift. schon bei Casar sei ja der Rhein als Grenzsluß Galliens bezeichnet. Gin zweites großes Hebel war die (§. 519) erwähnte Berpfanbung ber öfterreichifchen Besitzungen im Elfaß, Sundgau, Breisgau n. a. D. um 80,000 Gulben an Bergog Rarl bon Burgund mit ihren traurigen Folgen. Die Habsburger hatten für bas entlegene Stammland keine Liebe; es galt ihnen nur als Mittel zur Abhülfe ihrer Geldnoth. Auch ale burch die Bermittelung Frankreichs die Städte Straßburg und Basel bem Habsburger die Summe vorschossen, um das verpfändete Land wieder einzulösen und der tragische Ausgang des Burgunders die rheinischen Städte vor seiner Rache sicher stellte, war die österreichische Herrschaft für den Sundgau und Oberelsaß tein Glud. Bei dem Tode des tinderlosen Sigmund siel die Landgrafschaft Elsaß wieder an die Hauptlinie der Habsburger, bei der sie während des sechszehnen Jahrhunderts verblieb. Oftmals weilte Kaiser Maximilian in den Mauern von Straßburg und gar manchmal unterstützten die oberrheinis schen Reichsstädte den gelbbedürftigen Herrn mit Beisteuern und Borschüssen. Wurde aber schon früher das Linksrheinische Borland stiefmütterlich behandelt, so stieg die Abneigung des kaiferlichen hauses noch mehr, als durch den Ginfluß Strafburgs und Bafels die evangelische Lehre in Oberelsaß Wurzel schlug. Im breifigjährigen Kriege von Kaiser Ferdinand II. seinem jungeren Bruder, Erzherzog Leopold, abgetreten (1625), schien bas treue Bolt einer befferen Butunft entgegenzugehen; aber bei beffen Tob (1632) fiel es wehrlos in die Hände ber Schweben, die es dann in die Gewalt ber Frangofen lieferten. — Roch trauriger war bas Loos bes Nordgaues ober Nieberelfaß. War schon in dem österreichischen Theil das Wegelagern und Faustrecht des Herrenstandes so sehr an der Tagesordnung, daß nur durch die bewaffneten Städtebundniffe bas Eigenthum geschützt, Handel und Berkehr aufrecht erhalten werden konnten, so war in Niederelsaß, wo nicht einmal ein mächtigeres Dynastengeschlecht wie das Habsburgische wenigstens in einigen Theilen Geset und Ordnung zu handhaben vermochte, vollends jede obrigkeitliche Autorität unbekannt. Als das alte landgräfliche Haus mit Gottfried II. erlosch, belehnte Kaiser Heinrich VI. ben Grafen Gottfried II. erlosch, belehnte Kaiser Heinrich VI. ben Graffchaft Nieber= 5 1180. Sigbert von Werth, einen Anverwandten des Berftorbenen, mit der Grafschaft Nieber= 61saß. Sein Entel Heinrich Sigbert wurde, als er in dem Streit der Stadt Strafburg ben Berth. mit ihrem Bischof Walter von Geroldseck für den letteren Partei nahm, in der Schlacht bei husbergen (g. 445) besiegt und gefangen, und erlangte erst burch seinen Uebertritt auf die Seite der Burger seine Freiheit wieder. Als mit Ulrich, welcher Ludwig den ultic von Berth Baper nach Italien begleitete und dort ftarb, die männliche Linie der Grafen von Werth + 1344.

† 1228. Beinrich

erlosch, tam die Landgrafschaft Riederelsaß durch eine Erbrochter an die Grafen von Deningen, welche biefelbe aber, weil fie ihnen zu fern lag, an den Bifchof von Strafburg verkauften. Bon der Zeit an war das geschichtliche Leben in Niederelfaß an die Stadt und bas Bisthum Straßburg geknüpft; das weltliche Regiment zerbrödelte sich in eine Menge Neiner Feudalherrschaften, die durch Fehden und Willkürhandlungen einen anarchischen Zu-ftand herbeiführten, worin Gesetz und Obrigkeit ohne Wacht und Ansehen waren, und eine staatsrechtliche Bielgestaltigkeit fich entwidelte, die zum Erobern einlub und bas Gebier jedem Angreisenden wehrlos in die Hände lieferte. Ein Land, das durch die Fruchtbarkeit des Bodens, durch den Fleiß, die Bildung und die Regsamkeit seiner Bewohner schon sehr frilhe eine hervorragende Stelle unter ben beutschen Gauen behanptete, und wie bas gesammte Allemannenvolt ein reges geistiges Leben zur Entfaltung brachte, trankte ber niebere wie ber obere Theil bes Elfag an bem schlimmen Gebrechen ber Staatlosigfeit, an bem Mangel politischer Zucht und Ordnung, an dem wuchernden Untraut vielgestaltiger Herrschaft ohne die nöthige Begrenzung der Eigenwilligkeit. Nur die Stadt Straßburg, die schon im zwölsten Jahrhundert die reichsstädtischen Ehren und Rechte erhielt, nach Ansen an den Rämpfen der Städter gegen den Herrenstand, nach Innen an dem Ringen ber Bunfte wider die patrizischen Altbirger um den Mitbesits an den Rathsstellen und am städnischen Regimente regen Antheil nahm, und in das reiche und vielgestaltige Leben bes beutschen Städtewesens eintrat, bilbete einen Stern erster Größe in der vaterländischen Geschichte. Sie war die Hitterin des heiligen Schapes germanischer Art und Kunft, die emfige Sans bälterin, welche die vielfachen Gaben und Lebensgestaltungen der deutschen Natur wahrte und mehrte und Anderen mittheilte, ber fruchtbare Schoof, ber bas Cultur = und Geiftelleben der Reformationszeit in sich aufnahm und vervielfältigt wieder in die somige Welt ausstrablte.

# 5. Scandinavien und Schleswig - Holstein.

8. 521. Einführung bes Chriftenthums und beren Folgen Rachdem die verwegenen Seefahrten und Wanderungen der Rormannen und Danen (§8. 326, 335 ff.) in die Ferne aufgehört hatten, gelang es einzelnen unternehmenden Fürsten, sich über bie andern Stammbäupter ober Gaufürsten (Aplienkonige) zu erheben und durch Bereinigung ber verschiedenen Bollerichaften (Follen) ein Ronigthum zu gründen. In Rorwegen geschab bies burch Sarald Schonhaar (Barfagar, - 930), in Danemart burch Germ ben Alten († 936) und in Schweben burch die Pnglinger. Aber nur mit großem Wiberstreben beugten sich die streitbaren Normannenhäupter unter bie Herrschaft eines Obertonigs, ber bisher als Gleicher neben ibnen ge ftanden, und viele Unzufriedene erneuerten die Wanderzüge zur See und juchten in der Fremde eine neue Heimath. Sie wollten lieber in entlegenen Ländern bie von ben Batern ererbten Ordnungen bewahren, als einem Mächtigeren geborcben. So Rollo (Rolf, Banga-Rolf, nach ber Taufe Robert), ber fich mit seinen fühnen Schaaren in ber frangofischen Rormanbie nieberlies (§. 329), indef andere das ferne Island bevöllerten (§. 340). Darum besteht auch die mittelalterliche Geschichte Scandinaviens aus einer Reihe innerer Rampfe ber Großen gegen die Größten; benn bei ber herrschenden Ibee von Standes gleichheit unter ben Häuptlingen glaubte jeder bas Recht zu haben, die Krone so gut auf sein eigenes wie auf eines Andern Saupt zu setzen. Thronerledigung entstanden baber Parteilämpfe um die Krone, die gewöhnlich ber Preis bes Siegers warb, aber wenig Macht und Anseben verlieb. Die beidnisten

912.

Begriffe von einem König als Feldherr, Oberpriester und Richter bauerten auch in der driftlichen Zeit noch fort. Oft wartete man die Erledigung nicht ab, sondern erhob das Schwert gegen den Herrscher selbst, um ihn aus bem Besitz bes Throns zu treiben. Uneinigkeit in ben Königsfamilien, Theilungen und der Mangel eines Erbfolgegesetzes erleichterten den widerfpenftigen Großen ihre Unternehmungen. Die fortwährenden Rämpfe ber Rönige gegen die Stammhäupter ber seefahrenben Normannen binberten auch bie rasche und durchgreifende Ginführung bes Chriftenthums in Scandinavien. Denn obschon bereits im neunten Jahrhundert burch Ansgar (g. 335) "ben Apostel bes Nordens" und durch britische Missionare (g. 330) das Evangelium in ben brei Staaten verfündet worben und in Norwegen Saton ber Gute, in Danemart Ranuts Grofvater, Sarald Blauzahn, und in Schweben Dlaf Schoogtonig in ber zweiten Balfte bes zehnten Jahrhunderts fich bem Chriftenthum jumanbten, so rang boch ber Obinscultus noch über ein Jahrhundert mit der Berehrung des gefreuzigten Weltheilands um die Herrschaft, und manche Bekenner bes Evangeliums ftarben ben Märthrertob. Lange regierten driftliche Rönige über Böllerschaften und Stammbaupter, von benen bie Einen Gott burch Jesum verehrten, die Anbern vor ben Ataren ihrer Rationalgötter nach ber Weise ber Altvorbern ihre Opfer schlachteten. Am frühften erlangte bas Chriftenthum ben Sieg in Danemart burch Raunt ben Großen (g. 337); etwas fpater in Norwegen und Island, nachdem Olaf ber Beilige (Haralb Harfagar's Urentel) mit Beharrlichkeit, Lift und Strenge bie Christianistrung bes Bolls betrieben; in Schweben geschah bies aber erft in der Mitte des zwölften Jahrhunderts unter Erich IX. dem Beiligen, obschon hundert Jahre früher bas Gögenbild von Upfala umgestürzt und eine driftliche Kathebrale baselbst gegründet worden. Im nächsten Jahrhundert kam bas Evangelium auch zu ben Finnen, als mit ber Eroberung zugleich bie Bekehrung bes Landes von den Schweben unternommen ward. Das finnische Boll (besonders die Rarelen), bei benen es nur Herren und Staven gab, war noch halbwild, ohne Staatsverband und gesetzliche Ordnung; nur die Stammältesten hatten über die roben und blutdürstigen Beiben einige Macht. Der erste Begriff von Freiheit und Menschenwurde tam ihnen burch bas Christenthum, bas überhaupt in ben scandinavischen Reichen von ben wohlthätigsten Wirkungen Die Benedictinermonde, die fich in bem bon Bergen burchzogenen und von Strömen, Seen und Meeren zerriffenen Lande anfiebelten, legten nicht nur ben Reim jur geistigen Ausbildung, sondern fie veredelten auch bie Lebensweise und machten die Nation mit den Bortheilen der Civilisation bekannt. Sie führten bie Schreibkunst ein und verbrängten bie robe, mangelhafte Runenschrift burch bas lateinische Alphabet; fie beförberten ben Aderbau und pflanzten neue Getreibearten, sie bauten Mühlen, legten Bergwerte an und lentten bie Blide bes rauben, nur auf Rrieg und Seefahrt bebachten und von Biehaucht und Fischfang lebenben Bolts auf die Kunfte bes Friedens, auf Gewerbwesen und Landbau. Das Christenthum minderte die ungeheure Rluft, bie bisher zwischen Freien und Unfreien bestanden, indem es bas Gefühl ber Menschenwürde und ber Gleichheit vor Gott in Aller Bruft pflanzte, und erleichterte bas entfetliche Loos ber Stlaven burch bie Aufnahme berfelben in

bie christliche Gemeinschaft. — Nur der heidnischen Poesse und den Sagen der Borzeit waren die Monche aus Religionseifer verderblich, und das innere Leben des fernen Isländers verlor durch das Christenthum, das ihm die heidnische Dichtung der Altvordern raubte, seinen frühern Reichthum.

Die Beränderung, die das Christenthum auf Island fouf, follbert Dahlmann in folgenden Borten: "Benn ber Binter bie foläfrige Ratur Aberfiel und in fein großes Leichentuch fonntre, welches nur von siebenben Baffersprubeln und flammenben Bullanen burchbrochen warb; wenn bie Gerichtshofe fcwiegen, ber Baner braugen wenig mehr zu wirthichaften fanb, ging ibm bei ber Beimlehr aus Sturm und Ralte in fein Feuerhaus neben ben Seinen und bem fiberwinternben fremben Gastfreunde eine neue Belt ber Erinnerung auf. Gewiß, bem 36lanber marb bon allen Söhnen bes Norbens am meisten geraubt, als ihm seine Götter verleibet wurden. Er verlor Alles, worin er Meister war, seine alte Naturanschauung und mit ihr ben bilblichen Grund aller seiner Wiffenschaft, seine Lebre von ber Schöpfung ber Welt und ihrem Untergange, welcher mobil nur in biefem Lande bes Frostes und ber Gluthen fich fo burchbilben tonnte, wie er in Bolufpa basteht, verlor allen zusammengesparten Reichthum ber Phantafie, welcher ber Gobn feiner Armuth war und sein Troft für ben Mangel an Kriegsfreube und Kriegsruhm, - um in ber Lehre bes Subens ein Schuler ju werben und ju bleiben. Denn er fonnte weber ihre beilige Rufil machen, noch ihre Bilber; feine holgernen Gottesbaufer, oft fo flein, bag bie Sangematte bes Reisenden, ber barin fibernachtet, mit bem einen Ende am Altargitter, mit bem andern am Kanzelpfeiler befestigt wird, erhoben sich nie zu Domen, und eine lebendige Theilnahme an ber lateinisch rebenden Wissenschaft war hier unmöglich. Blos die mit den Christen eingewanderze Kunst ber Schrift burfte er als baaren Gewinn betrachten und mandte biese fruh und eifrig anf feine Mutterfprace an."

Die mittelalterlichen Bustande Scandinaviens. in Scandinavien dieselbe Scheidung bes Bolfs nach Ständen ein, wie im fibrigen Europa, wenn gleich nur in einem ber brei Reiche, in Danemart burch Ranut ben Großen, bas Feubalfpstem in einigen Ansähen aus England eingeführt wurde. Gine Hofritterschaft, Hausterle genannt, mit eigenen Rechten und eigener Gerichtsbarteit, enthielt die Reime eines Abels, an den sich bald andere Elemente, insbesondere die zahlreichen Angehörigen bes töniglichen hauses, so wie die Reichen und Mächtigeren aus ben freien Gutsbesitzern anschlossen. Die Ebelleute erwirkten fich Steuerfreiheit gegen die Berpflichung. auf eigene Kosten als geharnischte Reiter im Heer zu bienen; andere, minder Machige entbehrten dieses Borrechts, bewahrten aber ihre persönliche Freiheit durch die Bergünstigung, das Schwert führen zu dürfen, während einem großen Theil der Freibanern mit der Zeit die Waffen entzogen wurden. Dies hatte eine stete Berminderung ihrer Freibeiten zur Folge, fo baß fie endlich bem rechtlofen Stande ber Borigen in andern ganbern nabe tamen, bis fie in allen brei Reichen burch bie Ginführung ber Reichstage, bei benen, neben bem Abel und Klerus ber alten herrentage, auch die Bertreter ber Stabte und Bauernschaften Sitz und Stimme hatten, wieder Antheil am politischen Leben ertiel-Nur in Norwegen bewahrte ber Bauernstand seine Freiheit; bier war ber Lehnsatel blos ein Amts = ober Dienstadel ohne Erblichkeit. — Dem boben Abel junachst ftand ber Rierus, beffen Oberhaupter, die Erzbifchofe von Upfala für Schweben, von Lund für Dänemark (benn die füblichen Provinzen Schwebens, Schonen, Salland und Bleting en, gehörten bas ganze Mittelalter hindurch ben Danen) und von Drontheim für Rocwegen, ben Königen an Macht beinahe gleich tamen und nicht felten ben Anspruch erhoben, baß erst burch die kirchliche Arönung und Salbung die Königswurde ihre Beibe und Bollendung erhalte. Durch Vermächtnisse und Stiftungen, durch Zehnten und Stener= freiheit (Immunität) gelangte die Kirche zu großen Reichthümern; durch eigene Gerichtsbarkeit (canonisches Recht) und durch eine unabhängige Stellung dem Throne gegenülker 🕦 hoher Macht und Bebeutung Die beiden Stände, Abel und Klerus, mußten bei der Schwäche des Thrones um so mächtiger werden, als ihnen hier nicht wie in Deutschlant ein selbständiges Bürgerthum mit freiem Communalwesen und städtischer Wilig trafig gegenüberstand. Denn die wenigen Städte, die das Land enthält, tamen erst später zu

einiger Blüthe und Bedeutung. Die Erzeugnisse ber Kunft und bes Gewerbsleißes lieferten bie Banfestädte, die in den brei scandinavischen Reichen Niederlassungen besaffen, den gangen handel ber Offfeelander beherrschten und barum vielleicht auch die Grundung flädtischer Gemeinwesen in den Nachbarstaaten aus Reid hinderten. — Dagegen gelangte bie Gefengebung in den brei Reichen zu früher Ausbildung. Der Landfriede wurde schon bauernd begründet, als in Deutschland noch Wegelagern und Fehdewesen an ber Tagesordnung waren; die Gottesurtheile wurden unterfagt und Erbgesetze (2. B. daß der Tochter ein Drittheil von dem elterlichen Bermögen zufallen solle) legten frubzeitig ben Grund zu einem geordneten Rechtszuftand. Als Gefen geber zeichneten fich aus: in Danemart Balbemar I. (bem ber weise Absalon, Erzbischof von Lund und Bischof von Roestild, zur Seite ftand); in Schweben Jarl Birger und fein Sohn Dagnus Labulas (in ber zweiten Salfte bes breizehnten Jahrhunderts) und in Rormegen Magnus VI., ber Befegverbefferer.

Die scandinavischen Reiche vor ber Union von Calmar.

a) Danemart. In Danemart, bas eine ungludliche Mijchung von Erb- und Wahlreich war, herrschten im zwölften und breizehnten Jahrhundert die Nachkommen von Ranuts Schwestersohn Svend Estrith fon. Aber ibre Herrschaft war durch blutige Gewaltthaten und beftige Leibenschaften entstellt. Bon ben fünf Sohnen Svend Eftrithsons, die durch ein mertwürdiges Beschick nach einander ben banischen Konigsthron bestiegen, fiel Anub "ber Beilige" durch den Zorn des eigenen Bolles, als er im Gifer für die Kirche Bedrückung übte; Erich starb auf einer Kreuzfahrt im fernen Cypern, und als Niels (Nicolaus) Svends fünfter Sohn ben Berricherftab führte, baufte fein Sohn Magnus burch bie Ermorbung feines Betters, bes Anub "Lawarb", auf bas königliche Geschlecht eine Blutschuld, welche ibm selbst ben Tob in ber Feldfolacht burch Anude Cohn Erich und bem Bater Riels ein gewaltsames Enbe durch die Bürger von Schleswig brachte. Aber auch Erich II. fiel burch Meuchelmord und fein Sohn Spend wurde nach einer blutigen Frevelthat im Schlosse zu Roeskild auf ber Flucht von einem jutischen Bauer erschlagen. — Dit seinem Rachfolger Balbemar I., bem Sohne bes ermordeten Rnub "Laward", beginnt die Zeit der Macht und Größe Danemarks, welche unter 1157-112 feinen Sohnen Anub (VI.) und Walbemar II., bem "Sieger", auf ihren Ramut 1. Höhepunkt geführt warb. Angespornt von bem Unternehmungsgeiste und geleitet von dem Rathe des flugen und fraftvollen Abjalon (Axel), Erzbischofs von gund, "bes Wiedererweders und Bannertragers eines fühnen vaterlandifchen Selbstgefühle", unterwarfen Balbemar und Ranut Bolftein, Rugen, Bommern, Medlenburg und andere Ruftenlander und Inseln ber Oftsee ihrem Scepter und warfen bie Lebnshobeit bes beutschen Reiches über Danemart ab. Die Berwirrung und Berriffenheit Deutschlands mabrend ber Burgerfriege ber Welfen und Hohenstaufen (§§. 388. 392.) war ihren Unternehmungen forberlich. " Denn fast zu allen Zeiten bat sich bie Größe Deutschlands und Danemarts schlecht zusammen vertragen; bie Macht und bas Glud bes Ginen ift meist Band in Band gegangen mit ber Schwäche und Berriffenheit bes Andern". Im Bunde mit König Otto IV. setzte Kanut über bie Eiber, unterwarf nach dem Sieg bei Stilnow über Graf Abolf III. von Schauenburg das nordelbingische Land und nothigte die Städte Hamburg, Rapeburg, Gadebusch und felbst bas meerbeherrschende Lübed jur Unterwerfung und jur Anerkennung ber

1134. 1197

1157. Balte

Mit Walbemars Tob beginnt

banischen Herrschaft. Der Graf zog sich in sein Stammschloß auf bem Ressel berg an ber Wejer zurud, wo er ben Rest seiner Tage in Dunkelheit verbrachte. Die Eroberungen bes Baters und Brubers fette Balbemar II., ber Sieger, mer I. mit solchem Erfolge fort, daß er endlich alle flavischen Länder am füblichen und östlichen Ufer bes baltischen Meeres von Holstein bis nach Esthland (also Lauenburg, Mecklenburg, Bommern, einen Theil von Breußen, ben Ruftenstreif von Kurland, Livland und Estbland) mit seinen übrigen Staaten bereinigte und fich Ronig ber Danen und Slaven und herr von Rord. elbingien (Schleswig-Holftein) nennen konnte. Der Kriegszug wiber bie heidnischen Liven und Esthen wurde von der Christenheit als Areuzzug angeseben, baber auch ber von ben Danen bei Reval erfochtene Sieg für einen Sieg der Kirche galt, den die lettere durch die Legende von der beiligen, dem himmel entfallenen Danenfahne, Danebrog, Die fortan bas Reichebanner blieb, verherrlichte. Walbemars Wort galt vom finnischen Meerbusen bis nach Auf seine Beranlassung hatte ber banische Lehnsfürst Jaromar von Rügen die Stadt Stralsund gegründet, ein Bollwert zu Schutz und Trut gegen Deutschland, und bereits gebachte ber König burch ein neues Gefesbuch die eroberten gander fester an Danemart zu knüpfen. Allein seine Harte erzeugte Haß und Erbitterung, so baß, als er auf einer Jagd in die Gewalt Mai 1298. bes tiefgefrankten Grafen Beinrich von Schwerin gerieth, und biefer ihn nebst seinem Sohn, bem jungen Rönig, über zwei Jahre auf bem festen Schloß Danneberg im Lüneburgischen in Saft hielt, alle lehnspflichtigen Fürsten von Zwar versuchte Walbemar nach seiner Befreiung, die er nur ibm abfielen. gegen Entsagung seiner Lehnsberrlichkeit über Holstein und die flavischen Länder und nach Entrichtung eines großen Wiegelbes erhielt, die Wiedereroberung der abgetretenen ganber; aber schnell vereinigten fich bie bedrohten Fürsten und Stadte 22. Juli wider den wortbrüchigen König und behaupteten durch den Sieg von Bornbovebe bei Kiel ihre Unabhängigkeit. Holstein, Medlenburg, Bommern u. a. ganber fehrten zu ihrem früheren Zustand unter faiserlicher Oberhobeit zurud. Hamburg und Lube d erhoben fich zu einem fichern Anfang von Reiche freiheit, und die Bauernrepublit der Dithmarschen (g. 389) erlangte wieder ihre freie Selbständigkeit. Abolf IV. von Schauenburg legte ben Grund gur Berricaft feines Baufes, die unter Gerhard "bem Großen" und feinen Rach kommen sich bald über Holstein und das Herzogthum Schleswig erftrecte. So ftilitzte ber stolze Bau ber Walbemare zusammen; von allen Eroberungen behielt Danemart nur noch Rugen und Efthland, bis jenes an Bommern fiel (1325), dieses dem Deutschorden abgetreten wurde (1346). Die Städte Nordbeutschlands benutten ibre neuerworbene Reichsunmittelbarteit zur Erlangung Auch Braunschweig, bas bem mit städtischer Rechte und Besetbücher. Walbemar verbundenen und in der Schlacht von Bornbovede gefangenen Belfen Otto dem Kinde (puer) eine rührende Anhänglichkeit bewies, wurde, als Raiser Friedrich II. die Stadt nehst Lüneburg und den umliegenden Orten p einem Bergogthum erhob und ben Belfenfürsten mit bemfelben belehnte,

für seine Treue burch große Borrechte belohnt.

in Danemark eine traurige Zeit innerer Zerrüttung. Die Bestimmung, bof ber alteste Sohn König sein, die jungern Brüder aber Provinzen jur selbständigen

1241.

Berwaltung erhalten sollten, führte eine Reihe blutiger Kriege und Bruderawifte berbei, in welchen bie meisten Konige (wie Erich V. "Pflugpfennig", fein Bruber und Mörber Abel und Erich VI. "Glipping") eines gewaltsamen Tobes ftarben ober verjagt im Elend verlamen, die wichtigften Inseln und Provinzen an benachbarte Fürsten verloren gingen und die Abelsariftotratie alle Gewalt an fich rif. Bu ber Steuerfreiheit erlangten die großen Gutsbesitzer jest auch noch eigene Gerichtsbarteit, indem fie an bie Stelle ber alten Diftrictgerichte, vor benen Alle ohne Unterfchieb ju erfcheinen batten, ihre eigenen Batrimonialgerichte festen und beren Bereich allmählich über die kleineren Gutsbesitzer der Nachbarschaft ausbehnten. Zugleich ficherten sich die privilegirten Stände bei jedem Thronwechsel ihre Macht, indem fie seit Christoph II. burch eine Wahlcapitulation, welche ber Herrscher beschwören mußte, die Rechte ber Krone in enge Grenzen wiesen. Erft Balbemar IV. (Atterbag), ein thatfraftiger unternehmender Fürst, stellte die Ord- mat IV. nung im Innern wieder her, gab ber Krone bie verlorne Macht zurud und (Miertag) vereinigte die losgerissenen Provinzen von Neuem mit Danemark. Als er aber übermüthig und seine Aräfte überschätzend den Hansabund durch ungerechte Forberungen jum Prieg zwang, erlitt er Nieberlage auf Nieberlage und mußte in bem Stralfunber Frieden ben siegreichen Städten ihre merkantilen Gerechtsame in erweitertem Umfang zurückerstatten und gewährleisten (§. 346). Seine Tochter Margaretha, vermählt an Saton VIII. von Norwegen, vereinigte burch die Union von Calmar die brei scandinavischen Reiche unter ihrem Scepter. - Der "schwarze Tob" (§. 462), ber in ber Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts bie europäischen Länder heimsuchte, hielt in Norwegen eine solche Todesernte, daß das Land gang entvöllert ward; in Danemarl raffte er ben britten Theil ber Bevöllerung bin.

b. Norwegen. In Norwegen, wo im elften Jahrhundert Haralb ber Darte ben Königssitz von bem nörblichen Ribaros (Drontbeim) nach ber neuen Stadt Opelo (Christiania) verlegte, herrschte bas alte, von Harald Harfagar abstammende Königsgeschlecht noch fast brei Jahrhunderte fort, bald Mehrere gemeinschaftlich ober in getrennten Gebietstheilen, balb Einer Doch war die legitime Geburt und die Echtheit der Abstammung bei Manchen zweifelhaft, selbst wenn das Gottesurtheil der Eisenprobe gesucht ward. Während dieser Zeit wurden auch in Norwegen burch Thronkampfe Berwirrungen und Erschütterungen berbeigeführt; doch waren es immer Blieber berfelben Familie, welche fich die Konigen arbe ftreitig machten; auch war die Krone machtloser als in Schweben und Danemart, theils weil die Freiheiten bes Bolks größer waren als irgendwo sonst, theils weil die Geist lichkeit ausgebehnte Borrechte besaß. Als fich König Magnus burch ben Erzbischof Epstein (Augustinus) von Nibaros zu der "Goldfeder" bewegen ließ, einem Kirchengeset, welches unter anderen Brivilegien ber boben Beiftlichleit Die Befugnig einräumte, bei ber Königswahl unter ben mannlichen Angehörigen des Herrscherhauses den Ausschlag zu geben, gleichsam als geistliche "Aurfürsten" aufzutreten, entstanden zwei Barteien, eine nationale, Birtenbeine, und eine Meritale, Bagler, b. h. Arummftäbler, genannt, welche über ein Jahrhundert die größten Umwälzungen in Norwegen hervorriefen. Erft Saton V. ("ber Alte", aus bem Beschlechte bes Rönigs Sverrir) führte im breizehnten in?- ...

Jahrhundert eine Ausgleichung berbei. Unter ihm erstreckte sich die Berrichaft Norwegens über Island und Grönland, über bie Hebriden und Orladen Auch die Rieberlaffung ber Sanfeaten an ber Brude von Bergen fand unter Wagnus VI. biefem König ftatt. Hatons Sohn und Rachfolger Magnus VI. verbiente fic ben Ramen "Gesetverbesserer". Gine Thronfolgeordnung, nach welcher bie Arone im Mannstamme bes Herrschergeschlechts nach ber Erstgeburt forterben jollte, machte ben Reichstheilungen ein Ende und vernichtete die Wahlansprücke der Hierarchie. Doch blieben die übrigen Borrechte unverfürzt. Dag Magmus end Brie Sohn und Nachfolger Erich die Königsmacht auch über den geistlichen Stand leefend ausbehnte, den Erzbischof und die Bischöfe zur Huldigung und Kriegshülfe Daton VII. zwang und die hierarchischen Borrechte schmälerte, trug ihm den Namen "Brid sterfeinb" ein. Mit seinem Bruder und Nachfolger Baton VII, erlosch die mannliche Linie bes norwegischen Königsstammes. Durch neue Bestimmungen in der Erbfolgeordnung legte er den Grund zu der Vereinigung Norwegens und deten VIII. Schwebens, die nach einigen Rämpfen und Störungen unter Hatons VIII. Gemablin Margaretha zu Stande fam.

c) Soweben. Auch in Schweben wurden im zwölften und breizehnen Jahrhundert die Throntompfe mit jolcher Erbitterung geführt, daß nur wenige Regenten eines natürlichen Todes starben, die habernden Fürstenhäuser ber Bothen ober Bothlander, im Guben, und ber Schweben (Sueonen), weiter nordwärts, sich gegenseitig aufrieben und alle Macht in die hinde bes ritterlichen und gewaltthätigen Abels überging. Selbst bas machtige Ge ichlecht ber Folkunger, bas mit Balbemar I., Gobn bes Jarl (Dergo) bemat L Birger, ber Stodholm angelegt, ben Lanbfrieben begründet und bie Go jetzebung verbeffert batte, um die Mitte des breizehnten Jahrhunderts ben Thron bestieg, erlag nach einigen Menschenaltern ben barten Schickjalsichlägen, bie alle schwedischen Regentenbäuser trafen. Bon sieben Königen bieses rubm vollen Hauses wurden fünf entthront und starben im Rerter ober in der & Mangel an Eintracht und Theilungen des Reichs schwächten die Folkunger; gewöhnlich stand bei den Emporungen des Abels ein Blied ba königlichen Familie an ber Spite. Der angesehenste, glücklichste und gerechtste unter ihnen war der früher erwähnte Magnus, der durch die Berbefferung bes Rechtszuftandes fich allgemeine Achtung erwarb, jo bag man ihn Labulik, b. i. Scheunenschloß, nannte, "indem er Schloß vor des Bauern Scheme war". Er ward begraben in der Ruheftätte, die er in dem Franciskanerklofter p Stockholm sich selbst mit bem Wunsche geweiht hatte, "daß sein Andenka nicht mit ben Glodentonen über seinem Grabe ersterben möge". Ragnus II. Absehung ber letzten Folkunger, Magnus II. (der auch über Korwegen berrichte) und seines Sohnes Hakon, tam die schwedische Krone an Bergs unrecht Albrecht von Medlenburg (Schwestersohn von Magnus). Aber die lendurg Großen, die sie ihm verlieben, entkleideten dieselbe aller Macht und übertrugen 1903-89 fie bann nach einigen Jahren ber Königin von Danemart und Rorwegen Marmeiba . Dies führte einen achtjährigen Bürgertrieg berbei, mabrend beffen bas Reich durch Barteiung gerriffen, das Bolf durch Hanseaten und Deutsch ritter, die dem abgesetzten Albrecht Beistand leisteten, bedrückt und die Kuften länder burch Seeräuber geplundert wurden. Endlich trug Margaretha der

Sieg davon, nahm Albrecht gefangen und vereinigte die drei scandinavischen Staaten burch die Calmarer Union ju Ginem Ronigreich, jedoch mit ber Bedingung, bag jebes ber ganber seine eigenthumliche Berfassung und Rechte bewahren sollte. "Was aber eine solche von den Mächtigen nach zufälligen Bewegungsgründen beschlossene Bereinigung war und werden konnte, davon ift gar feine Uhnung zu vernehmen, weder bei ben Stiftern, noch bei irgend einem Andern; daher auch die äußere Bereinigung eine innere Spaltung gebar und Die Union nur ein großer Name ift, ber ohne einen Sinn vorübergegangen." Bu Anfang bes nachsten Jahrhunderts blieb Bergog Berbarb von Schleswig mit gespaltenem Schabel auf bem Waffenfelbe. Da suchte die staats-Muge Margaretha und nach ihrem Tod ihr Pflegesohn Erich von Bommern bas herzogthum mit Lift und Gewalt wieber an bas danische Reich zu bringen; aber ber Bersuch miglang. Ein mehrjähriger Arieg, in den sich die Hansa 1410-35. mijchte, schlug zu bes Königs Nachtheil aus. Abolf VIII., Sohn des erichlagenen Gerhard, behielt ichließlich bas Berzogthum Schleswig als erbliches Fahnlehn seines Hauses. Nach seinem Tob murbe sein Bermanbter Christian von Olbenburg, bem die banische Krone zu Theil geworden, von ben vereinigten Ständen als Bergog von Schleswig und Graf zu holftein anerkannt, nachdem er bie Rechte bes Landes beschworen. Diese Wahl des Danentonigs war die Quelle unfäglicher Leiben für die Schleswig-holftein'schen Lanbe.

1397.

1448. 1460.

Scandinavien seit ber Union von Calmar. Die Calmarer Union war für alle brei Reiche unbeilvoll und sowohl wegen bes Rachbarhaffes und der Rationaleifersucht, als wegen der Kraftlosigkeit ber meisten Regenten ohne Balt und Dauer. In Danemart wurden bie Ronige von dem Grundadel durch Bablcapitulationen fo beschränkt, daß sie mehr die Borfteber bes Reichsraths als die Regenten eines freien Bolls ju fein schienen; Rorwegen verlor seine Selbständigfeit und wurde fortan als banische Proving behandelt, und bag Schweben nicht ein gleiches Schicfal batte, verbantte es nur seinem beharrlichen und fraftigen Widerstand und ber Ohnmacht ber gegnerischen Ronige. Die Hanseaten, die eine feste Bereinigung ber brei Reiche auf alle Beife ju hindern suchten, nahrten Gifersucht und Migtrauen gegen Die in Ropenhagen resibirenben Ronige, beren Bogte und Beamte in Schweben wie in einem eroberten Lande schalteten; ba aber ber Reid ber Großen, Die feinem einheimischen Ebelmanne Die Krone gounten, Die Herrichaft Der Danen begunftigte, fo trat ber eigenthumliche Buftand ein, bag bie Union nie in Rraft und nie gang aufgelöst war. Die fremden Bogte wurden zwar in Schweben verjagt, und bem Bertrag bie Bedingung beigefügt, bag nur Ginbeimische bie Burbe eines Reichsverwesers belleiden burften, aber wenn ein folder nach ber Ronigetrone griff, wie Rarl Anutfon um bie Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts, so traten jeine Standesgenossen vereint wider ibn auf. Diefes eigene Berhaltnig erfannte ber tapfere, fluge und vollsthumliche Reichsverweser Sten Sture, ber bas Schattenbild einer banischen Berrichaft 1471unter Christian I. (mit bem bas haus Oldenburg in Danemart zur Re- Shriffiant. gierung tam) und feinem Sohne Johann besteben ließ, aber als unabbangiger 30bann II. Reichsverweser fraftig und weise in Schweden regierte. Er hielt den Abel in 1681-

Gehorsam und Unterwürfigkeit; er verhinderte Aufstände, indem er schlau die Eifersucht awischen den geistlichen und weltlichen Großen nährte und beiden einen mächtigen Feind in den Deputirten der Städte und Freibauern schuf; er hob die Cultur des Landes, indem er die Universität Upsala grundete, Gelehrte ins Land rief und die Errichtung von Buchdruckereien beförderte. Allein als sein aweiter Rachfolger Sten Sture ber jüngere mit dem leibenschaftlichen Erzbischof von Upsala, Gustan Trolle, zerfiel, ge lang es dem unternehmenden, aber gewalttbatigen Chriftian II. mit Bulfe bes letteren, die Herrschaft Danemaris über Schweben wieder neu zu begrunden. Sten Sture wurde im Felbe besiegt und töblich verwundet, worauf Christian vierundneunzig der einflugreichsten und machtigften Eblen in Stockholm enthaupten ließ (Stodbolmer Blutbab). Aber biefe Barte lofte nach wenigen Jahren auf immer das Band zwischen Dänemark und Schweben.

Musführungen. Schon unter Margaretha's Nachfolger Erich von Bommern

Bommern erhoben fich die Schweben unter bem hochstunigen Daletarlier Engelbrecht, Engelbrecht Sohn, wiber die danischen Bogte und die brudende Besteuerung und wählten einen einheimischen Reich sverweser. Als Erich bald nachher auch in Danemart abgesett und ge nöthigt ward, sich nach Gothland zu flüchten, wo er noch zehn Jahre lang ein Freibeuterleben führte, erlannten die Schweden den von den Danen (ohne ihre Auziehung) gewählten neuen Stiftent Ronig Bergog Chriftoph von Bayern, Eriche Schwefterfohn, ebenfalls als gemein-48. schaftlichen Monarchen an; aber ber balbige Tod bes traftlofen Regenten trennte bie Bereinigung wieder. Rummehr erlangte der Reichsmarschall Karl Knutson (Karl VIII.) die Krone von Schweden und vereinigte auf turze Zeit Rorwegen damit, indeß bie Danen den Bergog von Olbenburg, Chriftian I., auf ihren Thron be-Aber Karl Knutson machte sich durch Härte und Habsucht verhaßt. stehenden Armee hielt er den Adel nieder und verbannte die ihm feindlich gesinnten Glieder besselben; burch Einziehung geistlicher Güter zur Bereicherung ber Krone reizte er ben Klerus und besonders dessen mächtiges Oberhaupt, den Erzbischof von Upsala, und durch Steuerdrud zog er sich ben Haß des Bolles zu. Nach einer furzen Regierung fab fic baber ber Schwebenkönig burch eine brobenbe, von bem Abel und der Geistlichkeit gemeinschaftlich geleitete Empörung zur Flucht nach Danzig genöthigt, worauf Christian I. in Upsala getrönt und die Union der drei Reiche erneuert wurde. Aber auch Christian zersiel mit ber Geistlichkeit, die er umsonft durch Berhaftung des Erzbischofs zu schrecken fuchte. Eine neue Emporung, burch Anutsons Rudtehr jum Bürgertrieg gesteigert, erschuterte Thron und Reich, verwilberte die Gemüther und brachte die Königswürde um alles Ansehen. Erft als Rarl und der Erzbischof gestorben waren, gelang es bem Reichsverwefer Sten Sture, ber von dem Reformator und Geschichtschreiber Laurentius Petri als "ein geschickter, behutsamer und freimuthiger Herr und dazu in seinen Anschlägen gludhaft" bezeichnet wird, die Ordnung wieder berzustellen und den Gesetzen Achtung zu verschaffen. Zwar ward die Union noch mehrmals erneuert und die dänischen Könige wurden wieder holt als rechtmäßige Herrscher anerkann — allein ihren Besehlen wurde keine Folge geleistet und ihre Kriegsunternehmungen gegen Schweden, um sich Gehorsam zu erzwingen, nahmen gewöhnlich einen schlimmen Ausgang, mahrend Sten Sture und seine beiben Rad-Sinte folger (Svante und Sten Sture ber jüngere) burch Rlugheit, Tapferkeit und vollsthumliche Gefinnung ihre Macht befestigten. Christians I. Sohn Johann und sein Bruder Friedrich, mit bem er die schleswig-holsteinischen Lande theilte, geriethen in einen heftigen Krieg mit ben Dithmarfchen, als ber König biefe Bauernrepublit, die mur die Oberhoheit bes Erzstifts Bremen anerkannte, seinen beutschen Besitzungen einverleiben wollte. Johann nahm die "große Garbe", eine verwegene Bande räuberischer Miethlinge deutscher und fremder Abtunft in Gold, und zog mit Herzog Friedrich und einer großen Anzahl Riner und Cbelleute aus Danemart und ben Bergogthumern gegen die bithmarfifden Lande, um fiegur hulbigung und Lehnspflicht zu zwingen. Aber die Fürsten und ihre Reisigen erlitten auf

ber Bablftabt von Semming ftebt, burch die Bauernschaft unter bem Bollehelben Bolf gebe. 1500 Ifebrand und ber jungfräulichen Bannerträgerin Telfe aus Oldenwörden eine abnliche Niederlage, wie einige Jahrzehnte vorher Herzog Karl der Kuhne von Burgund durch die Helvetier bei Granson und Murten. Das Danebrog ward erobert, die Hälfte des feindlichen Heeres, darunter die Blüthe des Abels, blieb auf dem Kampfplat. Nach Diesem glorreichen Sieg bei hemmingstedt blieben die Dithmarschen ein halbes Jahrhundert von äußern Kriegen verschont. Mittlerweile wurde die Reformation bei ihnen einzeführt, was aber zu innern Spaltungen und zur Schwächung des Gemeinwesens Beranlaffung gab. Endlich erlagen fie ben gemeinfamen Angriffen des Ronigs von Danemart und der Bergoge von Schleswig-Holftein und Oldenburg und der Uebermacht ber von Johann Rangan geführten gandelnechte, im Juni 1559, und mußten Die Oberherrlichfeit ber Bergoge von Schleswig = holitein anertennen. Anicend bulbigten fie bem neuen herrn.

## 6. Ungarn.

#### a) Ungarn unter bem Arpabifchen Königshaus (bis 1801) (vgl. §§. 828. 847.)-

§. 525. Bald nachdem Otto's des Großen Sieg auf dem Lechfelbe ben Streifzügen ber Ungarn, bie nicht nur Deutschland nach allen Richtungen verheerten, sondern auch Italien und die Provinzen des byzantinischen Reichs mit Raub und Berwüftung beimsuchten, ein Ende gemacht (§. 347), bekehrte fich Geisa zum Chriftenthum und ließ burch beutsche Missionare bie Lehre bes 972 - 987. Evangeliums auch seinem Bolle mittheilen. Aber sein Berg blieb bart und grausam; mit eigener Hand erschlug er, wer seinen Born reigte, und während er mit wilder Leibenschaft gegen die Götzendiener wuthete, opferte er selbst noch falschen Göttern. Aehnlich handelte seine Gattin Sarolta, "die schöne Herrin", ein Mannweib nach Denfart und Sitte. Bas die Eltern unvollsommen be- Siepban 1. gonnen, führte ber Sohn Stephan ber Beilige, ber vom Papft Silvester II. Die beilige Rrone empfing, womit er felbft als erfter driftlicher Ronig und alle seine Nachfolger gekrönt wurden, mit Billse ber eifrigen Glaubensboten Rabla und Aftrit zur Bollendung. Durch Gründung von zehn Bisthumern und Berbeigiehung thätiger Benedictinermonche ficherte er bem Christenthum, bem die Magharen theils aus innerer Robbeit, theils aus Sas gegen bie Deutschen abhold waren, ben Sieg. Zugleich suchte er bie neue Ronigsmacht zu heben, indem er das gange Land in (72) Comitate (Gespanschaften) theilte, ben von ihm ernannten Borftebern bas Kriegswesen, Die Berwaltung und Rechtspflege zutheilte und die bisberigen Oberbaupter ober Sorben-Bauptlinge ihrer hohen Macht allmählich beraubte. Nicht weniger war Stephan für die Ausbildung des verschiedenen Stämmen angeborenden Bolles bedacht. sowohl burch Förderung des Ackerbaues, als durch Einführung zweckmäßiger Befete, jo bag er als Begründer ber hierardie, als Orbner bes Staats und als Gesetzeber bes Bolts einer rubmlichen Auszeichnung würdig ift.

Stephans Borliebe für Deutsche und Italiener erzeugte bei ben auf ihre Nationalität eifersuchtigen Magbaren groken Biberwillen gegen seine Kirchen - und Staats-Reformen, so daß, als der Nachfolger in gleichem Sinne fortsubr, sich eine nationale Gegenvartei wider ihn erhob und einen verheerenden

Thronfrieg begann, durch den die ungarische Krone ein Lehn des deutschen Latiffangs. Kaisers Heinrich III. ward (§. 355). Erst unter Ladislaus kehrte bie Rube zurud, worauf die Nation nicht nur die alte Unabhängigkeit wieder erkämpfte, sondern auch Kroatien und Dalmatien eroberte. Aber der Mangel eines Erbfolgegesetzes und die Abneigung des Bolts gegen das Christenthum und die abendländische Cultur, die ihm statt der alten, wilden Freiheit Leibeigenschaft, Frohndienste und beschwerlichen Landbau brachten, stürzten das Octio II. Reich in neue Berwirrung und verwildernde Throntampfe. Unter Geisa II. ließen sich Schaaren flandrischer und niederbeutscher Ansiedler, welche die machtig hereinbrechenden Meeresfluthen nicht länger abzuwehren vermochten, vereinigt mit andern arbeitsamen und friegslustigen Gesellen aus verschiedenen Gauen ber beutschen Erbe, in bem von den wilben Betschenegen entvollerten Lande "jenseits bes Balbes" im jetigen Siebenburgen nieber, wo fie unter bem Ramen Sachien bis auf ben heutigen Tag ihre vaterländischen Sitten, Sprace Sie haben das Land durch Fleiß und Ausbauer und Einrichtungen beibehielten. aus einer Bufte in einen blühenden Landstrich mit reichen Städten und wohlhabenden Dörfern umgeschaffen und sich ihre großen Freiheiten — eigene Berichtsbarkeit, freie Bahl ber Beamten und Geistlichen u. dal. gegen alle Ansechtungen fraftig gewahrt. Um 1160 gründete ein ebler Bürger aus Nürnberg Hermannstabt; bie andern größern Städte, wie Klausenburg und Kronftadt, entstanden nicht viel später. 3m breizehnten Jahrhundert erzwangen breaßli- die Großen (Magnaten) von König Andreas II., dem Kreuzfahrer (§. 404), einen Freibrief (bas goldene Privilegium), der dem Adel und Rierus wichtige Rechte (barunter Steuerfreiheit und personlichen Schutz gegen richterliche Willfur) zusicherte und, wie in England, die Magna charta (§. 491), bie Grundlage zu Ungarns freier Berfassung bilbete. Eine Berletzung bes "goldenen Brivilegiums" burch ben König berechtigte ben Abel zu gewaffneter Wibersetlichkeit. Die balb nachher erfolgten grausenhaften Berheerungen ber Mongolen (g. 413) nach ber Schlacht auf bem Dobyfelbe entoblerten Bela IV. das Land so sehr, daß nach ihrem Abzug König Bela IV. gerathen fand, beutsche und italienische Colonisten berbeizurufen, was die Gründung von Bepband. Städten (Ofen 1245), die bessere Bebauung des Bodens, die Anlegung von ablitans Weinbergen, die Benutzung der Bergwerke u. dgl. zur Folge hatte. Auf ihn An folgten noch brei Könige aus dem Herrscherhause Arpads, Stephan V., Ladislaus ber Kumane und Andreas III. ber Benetianer.

## b) Ungarn als Wahlreich.

§. 527. Als mit Andreas III. die Arpadische Dhnastie ausstarb, karl Robert wankte der Thron einige Jahre, bis Karl Robert von dem zu Reapel regierenden Hause Anjou (§. 511) ihn befestigte und gesichert seinem Sohne krouse Andwig dem Großen hinterließ. Unter diesem als Kriegsheld und Regent gleich ausgezeichneten König gelangte Ungarn auf den Sipsel äußerer Macht und innerer Cultur. Ludwig erwarb die Krone von Polen, dehnte Ungarns Grenzen an der Niederdonau über die Walachei, Bulgarien u. a. D. aus und zwang die Benetianer zu einem jährlichen Tribut. Sein Reich berührte

bie Küsten bes schwarzen, abriatischen und baltischen Meeres und begriff Bölfer von sehr verschiedenen Sitten, Sprachen und Culturstufen in sich; aber so groß war sein Herrschergeist, daß er an der Mündung der Weichsel wie an der Save gleich geliebt und gefürchtet war. Durch seine italienischen Kriegszüge (§. 511) wurden die Ungarn mit den Bortheilen der Civilisation vertraut und folgten nun gerne seinen Anordnungen. Die Hügel um Tokah wurden mit Reben bepflanzt, die Gesetzebung erhielt treffliche Berbesserungen, die Bürger und Bauern wurden gegen Druck und Willkur ficher gestellt; Bilbungsanstalten (Universität in Künffirchen) traten ins Leben. — Rach Ludwigs Tod wurde Ungarn abermals die Beute wütbender Bartelen und Thronkambfe, bis fic julest, nachbem Karl von Duraggo aus Reapel (g. 511) auf Anstiften ber Königin Wittwe Elisabeth in der Königsburg vor ihren Augen ermordet worben, Ludwigs Schwiegersobn, ber beutsche Raiser Sigismund, mehr burch Nachgeben als Kraft, sowohl gegen bie Großen, die ihn einst einige Monate gefangen hielten, als gegen die Osmanen und andere Feinde, in der Herrschaft behamptete und bei seinem Tobe die ungarische Krone seiner querst mit Albrecht von Desterreich, bann mit Blabislav von Bolen vermählten Tochter Elisabeth binterliek.

1404.

1487.

Unter Sigismund erhielt die Rationalreprafentation ihre Ausbildung. Bier Stände, Bralaten, hoher und nieberer Abel und Städteabgeordnete, follten über Noth und Rugen des Reichs berathen und beschließen; die beiden ersten führen ben Ramen Magnaten, während unter ber Benennung Stanbe meistens nur bie beiben lettern verstanden werben. Seit bem Reichstag von 1405 verstand Sigismund burch kihne Reformen , das Bürgerthum zu heben, die Bahl und ben Wohlstand ber Stabte zu fleigern; indem ben Gutsunterthanen bas Recht gegeben ward, in die Stabte zu ziehen und an ihren Rechten und Freiheiten Theil zu nehmen, tam auch in die burgerliche Bevöllerung ein neuer Impuls, der auf ihr Berhältniß zu ben Gutsherren günftig einswirfen konnte. Auch dem zahlreichen kleinen Abel wurden manche Begunftigungen zugewandt; vor Allem auf ihn war bas Banberium bes Königs berechnet, ber Anfang eines stehenden Heeres, durch das die Krone von dem guten Willen der Magnaten und ihrem Dienstgefolge unabhängig wurde." Bon bem an bilbeten bie "Stände" ein verfaffungsmäßiges Gegengewicht gegen die Tafeln der Reichsfürsten oder der "Staaten".

wider die osmanischen Türken gefallen, führte ber belbenmuthige Hunyab (Boiwobe von Siebenburgen) die Reichsverwesung von Ungarn für Albrechts minderjährigen Sohn Labislaus (Posthumus) und belämpfte zuerst bie streitbaren Osmanen mit Glück und Ruhm. Nach Hunyads Tobe verhängte ber undankbare, mit Migtrauen erfüllte König schwere Berfolgungen über bessen Geschlecht, das er ganz ausgerottet haben würde, wäre er nicht selbst im nächsten Jahr ins Grab gesunten. Run führte bie ungarische Nation Hunbabs fraftigen Sohn Matthias Corviuns aus dem Rerfer auf den Thron, wo er maisse sich während einer zweiunddreißigjährigen ruhmvollen Regierung als würdigen 1456-10 Nachfolger Stephans bes Heiligen und Ludwigs bes Großen bewies. thias glangte in ben Kunften bes Krieges wie bes Friedens und alle feine Handlungen tragen eine großartige Prägung. Er hielt die Macht der Osmanen in Schranken und entrik ihnen Bosnien, er zwang Friedrich III. zur Flucht

aus Wien und zu beträchtlichen Abtretungen in ben öfterreichischen Staaten; er

§. 528. Nachdem Blabislav in ber Schlacht von Barna (§. 534)

brachte Mähren, Schlesien und die Lausit auf einige Zeit an Ungarn und verbesserte das Ariegswesen. Seine "schwarze Legion" war der Schrecken seiner Feinde. — In Ofen (Buda) und Pregburg wurden burch ihn neue Universitäten gegründet, mit großen Koften eine berrliche Bibliothet angelegt mit bie Cultur bes Bolls burch Berbeiziehung frember, besonders italienischer Gelehrten und Rünftler, Buchbruder und Baumeister, Gartner, Detonomen und Bewerbsleute nach allen Seiten gehoben. Dabei sicherte er ben landfrieden und handhabte Recht und Gerechtigkeit mit solcher Kraft, daß sein Rame noch lange im Munde des Bolles fortlebte. ("Matthias ist todt, die Gerechtigkeit ward mit ihm begraben.") — Unter seinen Nachfolgern Wlabislav von Böhmen und IL bessen Sohn Ludwig II. gingen alle biese Bortheile wieder verloren. Die Türlen eroberten Bosnien und erfturmten Belgrab; schimpfliche Friedensschlüsse und Berträge lösten die westlichen Erwerbungen wieder von Ungarn los; die Fehden zwischen dem Abel und den Pralaten brachen ungehindert ans: ein Feldzug gegen bie Elirien verwandelte fich in einen Aufstand ber Bauern. in Morben und Sengen gegen Stabte und Schlöffer ber Evelleute, bis bie Bauernheere endlich gesprengt und ber Aufruhr in einem Blutbabe ersänft Dabei wurde die Königsmacht burch eine Capitulation so beschränkt, bag fortan nicht nur bas Steuerwesen, sonbern selbst Arieg und Frieden von bem Nationalconvent abhängig waren und zulest bie Magnaten alle Gewalt an fich riffen. Und um die Berwirrung vollständig zu machen, stürmten die Osmanen wieber mit Beeresmacht berbei, erschlugen ben Lonig bei Dobacs (§. 336) und führten ben Staat ber Auflösung entgegen. "Nach bem Abeng ber Türken lag bas Schlachtfelb bei Mohacs, wie sie es verlassen. selbst, die aus Schauber vor jeder Berwesung ihre eigenen Todtengräber balt. mußte das Geschäft der Leichenbestattung übernehmen. Schaaren von Randvögeln hatten sich gesammelt und wilde Hunde streiften um bas Schlachtfelb, so daß der Wanderer nicht ficher war, von ihnen angefallen zu werden. So rasch bricht die Dede und Wildnis durch, wo die Cultur nur auf kurze Augenblide ihre Werke verläft! Gleichzeitig seben wir einige Magnaten, selbst in ber Alucht vor ben Türken, flüchtenden Geistlichen Lirchenkleinobien abjagen , nicht bas Unglud im Ungludsgefährten, keine Justig, nicht einmal ben göttlichen Born achtend, ber schon binter ihnen berfuhr." Nach Ludwigs Fall entstand ein unglüdlicher Thronstreit zwischen bem reichen Svelmann Johann Zapolba und Ferbinand von Defterreich, ber als Gemahl ber Königin Anng, Ludwigs Schwester, nach Landesrecht und Chevertrag gegründete Ansprüche auf bie ungarische Krone hatte. Wit biesem Thronstreit, ber burch innere Barteiung fich zu einem langen verheerenden Arieg gestaltete, begann "Ungarns Sall". "Drei Jahre nach der Schlacht bei Mohacs tüßte Ungarns erwählter König, der Woiwobe Zapolba, auf jenem Schlachtfeld dem Sultan Suleiman die Kand. um sväter von ihm die ungarische Krone zu erhalten und von einem türkischen General-Lieutenant als König von Ungarn eingesett zu werben." Alle Entreblüthen, die seit Jahrhunderten durch fremde Einwanderungen und durch die geistige Arbeit ber magharischen Nation an der Donan und Theiß aur Entsab tung gebracht worden, erlagen unter dem tobbringenden Einfluß ber öftlichen Barbaren. Das reiche städtische Leben, das einst beutsche Ansiedler in Ungern

iato 1490 —1516. Subwig II. 1516—96.

1526.

gepflanzt und mit liebender Sorgfalt gepflegt, wurde in seinem Lebensnerv getroffen und starb langsam babin. Die Aristofratie batte bie Berrschaft erlangt, aber ihre Siegestrophäen standen auf einem Bustenfelde. Einmischung ber Türken, bie für ihren Schützling ins Felb rudten, wurde endlich bas land in zwei ohnmächtige Balften gespalten, in Siebenburgen und Oft-Ungarn bis jur Theiß, bas unter türkischer Botmäßigkeit ftanb, und in Weft=Ungarn, bas Ferbinand gegen Entrichtung eines jahrlichen Tributs mit seinen andern Reichen vereinigte, aber während seiner ganzen Regierungszeit mit ben Waffen in ber Sand buten mußte.

#### 7. Bolen.

### a) Polen unter ben Biaften bis 1886.

§. 529. Die große unübersehbare Ebene an ber Weichsel und bie ganber an ber Ober und Warthe waren von flavischen Bolfsstämmen bewohnt. Die bald von Einem Oberhaupt regiert wurden, bald burch Erbtheilungen in mehrere Fürstenthumer getrennt waren. Seit ber Belehrung bes Bergogs Miesto (Miecislan) jum Chriftenthum burch beutsche Missionare (8. 340) galt Polen für ein Reichslehn, bing aber febr lofe mit bem beutschen Raiferthum susammen und machte sich unter Friedrich II. gang davon frei. gestaltete sich ein polnisches Reich, bas in seinen staatlichen und kirchlichen Ginrichtungen mit ben römisch-germanischen Staaten ber Zeit beutliche Züge ber Berwandtschaft trug, aber boch teine Proving Deutschlands war, sondern burchaus eigenartig blieb und ber Entwidelung ber Nationalität freien Raum ließ. Bielfache Theilungen schwächten und gerriffen bas polnische Reich, so bag fic im awölften Jahrhundert bie ichlefischen Fürftenthumer an ber Ober ganz ablöften und germanistrt wurden. Dasselbe ware vielleicht auch bei anbern eingetreten, wenn nicht die Angriffe ber Deutschen, Russen und Preußen immer wieder Bereinigungen unter Ginem tapfern heerführer nothig gemacht hätten. Das von Boleslaw III. "Schiefmund" eingeführte "Semioratengeset,", Fraft beffen stets ber älteste ber Familie mit bem Besit von Pratau nicht nur 1108 -30 ein Chrenprinzipat über die andern Familienglieder erhalten, sondern auch als "Großberzog" eine höbere Gewalt über fie ausliben, baburch bie Einheit bes Reichs sichern und in seiner Person darstellen sollte, vermochte nur vorübergebend sich Geltung zu verschaffen. Die Eigensucht ber Abelsgemeinde, welche Die "Salachta" ober Gemeinfreien mehr und mehr in Abhängigkeit brachte und den dienst - und ginspflichtigen Bauernftand ber "Ameten" zu barter Leibeigenschaft herabbrudte, suchte auch die Gerechtsame und Befugnisse ber Fürsten zu mindern, wobei fie von ben habernben Gliebern bes Berrichergeschlechts selbst unterstützt wurden. Auch die Immunitäten der Lirche und die Brivilegien und Sonderrechte ber beutschen Colonisten in ben polnischen Stäbten und Landschaften trugen zur Schwächung ber Fürstengewalt bei. Um ben wil ben Preugen widersteben ju tonnen, rief ber polnische Bergog von Da fo vien ben beutschen Ritterorben in bas Rulmer ganb (§§. 379. 420), ein für Die Cultur und Schickfale ber Oftseeklisten bochft folgenreicher Schritt, ben er





jedoch balb zu bereuen Urfache batte. Bebeutung gewann Bolen erft im vierlav Lothiet gehnten Jahrhundert, als der Enkel Konrads von Masovien, Bladislats. Lottiet, ber vierte Bergog biefes Namens, die Fürstenthumer an ber Barthe

Kafimir

(Posen u. a.) als Groppolen mit ben ganbern an ber Weichsel (Pleinpolen) dauernb vereinigte, fich in Kratau ale Ronig Blabislav I fronen ließ und die Ronigswürde auf seine Nachsommen vererbte. Sein Sohn Rafimir ber Große, ber burch bie Eroberung von Galigien und Rothrugland bie im Norden an ben beutschen Orben eingebüften ganberstreden ersetzte und Ordner und Mehrer des Reichs wurde, erwarb sich als Befetgeber bobe Berdienste um Polen. Er ließ die polnischen und bemschen Satungen und Gewohnheitsrechte aufschreiben, stellte in Arakan einen böchsten Gerichtsbof mit zwei königlichen Gerichtsbeamten und sieben rechts fundigen Schöffen auf und gebot, daß im gangen Reiche gleiches Rechtsverfahren beobachtet werbe. Indem er auch für die zahlreichen deutschen Ansiedler einbeimische Rechtsinstitute für die Appellation in inneren Angelegenheiten schuf, borte ber umständliche und kostspielige Rechtsgang nach Magdeburg auf, ber bisber in Uebung gewesen. Aber so sehr auch Kasimir die Macht des Abels zu brechen suchte und das Städtewesen begunstigte — bei einer jo friegerischen und aller Cultur ermangelnben Ration tonnte tein freier Burgerstand erbluben. Die auf ben Sabel gegrundete herrschaft blieb fortwährend beim Abel, Belb. Rleinhandel und Bewerbwesen in ben Banben ber Juben; ber Bauer führte als leibeigener Anecht ein trübseliges leben und gewann auf den ergiebigen Kornfeldern an der Weichsel nur einen ärmlichen Unterhalt. Auch burch die Gründung ber Universität Krafau bewährte Kasimir seinen boben Sinn; und wenn es ihm auch nicht vergönnt war, das Wert zur Bollendung zu führen, und die zarte Pflanze unter dem eisigen Hauche der nächsten Jahrzehnte wieder verborrte, so waren boch die Grundlagen so sicher und umsichtig gelegt, so waren boch bie Berhältnisse und Bedürfnisse so richtig ins Auge gefaßt, daß ber spätere Anbau sich an das Borhandene anlehnen konnte. Durch solche Arbeiten verbiente sich Rasimir ben Namen bes Großen, ben ihm bas bankbare Boll Als er in Folge eines unglücklichen Falles auf einer Hirschjagd au seinen Batern versammelt warb, trauerte bas gange Land. Er war ber lette Bolenkönig aus dem Stamme der Biasten, mit welchem die Schickfale der Ration viele Jahrhunderte hindurch aufs Innigste verknüpft waren. Sein Grab in der Rathebrale von Krakau wurde bis in die neueste Zeit von dem Bolke in beiliger Berehrung gebalten. Allenthalben erblidte man in gabllosen Berten bie Spuren seiner segensreichen Thätigkeit und seiner friedlichen Regierung. Milbe, Gerechtigkeit und Toleranz waren seine bervorragenbsten Eigenschaften. sehr er auch den Abel begünstigte und dem Streben der vornehmen Geschlechter, nach Art der abendländischen Feudalherren durch Ahnenreihen, Wappen und Ebelbürtigkeit sich über bie geringeren Standesgenoffen ju erheben, entgegenkam, so ehrte er boch auch ben Bürgerstand, und ber gebrückten Bevölkerung ber Ameten und Landbauern nahm er sich mit solchem Wohlwollen an, bag ibn ber Abel spottend ben "Bauernkönig" schalt. "Noch oft nachher sollen bie Bauern in ihrem Leib zu bem Grabe Kasimirs gewallfahrtet sein und bittere Thränen daselbst vergossen haben, denn mit Kasimir war die Zeit ihres Bebl-

befindens babingeschwunden." Denselben Geist der Humanität und Gerechtigfeit bewährte ber große König auch gegen bie verschiedenen Glaubensgenoffen. Ein so treuer Sobn ber römisch-tatholischen Kirche er auch war, so hat er boch auch griechische und armenische Christen unter seinen Schutz genommen und gegen Intolerang und Berfolgung burch gesetzliche Bestimmungen sicher zu ftellen gesucht; und die zahlreichen Juden, die seit dem zwölften Jahrhundert das Königreich überschwemmten, hatten sich mehr als irgendwo sonst des königlichen Schutzes zu erfreuen. Auch ehrte er Bilbung und Wissenschaft. Beschichtschreiber und Bicetangler Janto von Cgarntowo, ber bie Beschichte seiner Zeit mit Treue, Wahrhaftigkeit und Freimuth verfaßt hat, stand an seinem Sterbelager. Nach Rasimirs Tob gaben bie Bolen die Krone seinem Schwestersohne Ludwig dem Großen von Ungarn, der die Zuneigung des Adels ber burch einen Freibrief erkaufte, wodurch bemselben unter andern Privilegien gangliche Steuerfreiheit zugefichert marb (vergl. §. 527). Rum tamen schlimme Tage über bas Bolt. Ludwigs Mutter, Elisabeth, die jur Regentin eingesetzt ward, wendete ihr Bertrauen den Magharen zu, die fich in Masse an den polnischen Thron herandrängten, bis sich ber nationale Unwille in einem Aufftande Luft machte, in Folge bessen über hundert ungarische Hosseute und Beamten erschlagen wurden und die Königin erzürnt das Land verließ und in ihre ungarische Beimath zurndfehrte. Aber auch nach ihrer Entfernung wurben die Zeiten nicht beffer. Bei ber Bielgeschäftigkeit Ludwigs war Bolen ein herrenloses Land, wo ber llebermuth ber Magnaten immer schroffer hervortrat, Faustrecht und Wegelagern in erschreckenber Weise zumahmen. Während ber Rönig seinen Blid auf die großen politischen Ereignisse in Europa gerichtet hielt, führte in seinem Namen ber ränkevolle Zawisza, ber mit ber Kanglerwürde auch den Arakauer Bischofsftuhl an fich gebracht hatte, als "Reichsvicar" ober "Bicekönig" bie Reichsgeschäfte mit schlaffer Sand, ein wolluftiger, prachtliebenber Ebelmann, bem ber Fluch bes Bolles ins Grab folgte. — Lubwig hinterließ nur Töchter, baber wurde Polen wieder von Ungarn getrennt und ber zweiten Tochter Hedwig und ihrem Gemahl, bem Berzog Jagello von Litthauen, übertragen. Nach bem Tobe Bedwigs vermählte fich Jagello mit ihrer Richte Anna.

1877.

### b) Bolen unter ben Jagellonen (1886-1572).

§. 530. Bon nun an war Polen ein Wahlreich. Jagello (ober Bladislav II., wie er sich nannte, als er mit der Tause die Krone empfing) sügte dem polnischen Reiche Litthauen bei, nachdem er daselbst das Christenthum begründet und die Gögenbilder umgestürzt. Die "polnischen Laten", jene geschätzten wollenen Röcke, die Jagello von den Märkten Bolens mitgebracht und bei der Tause den Willigen als Lohn reichen ließ, führten Tausende von haldwilden Letten dem neuen Glauben zu. Für die alte Naturreligion mit ihrer wildromantischen Freiheit und ihrem düstern Opferdienste war auch in den Wäldern Litthauens kein Naum mehr. Polen und Letten verschmolzen nunmehr zu einer großen slavischen Nation. Jedoch behauptete Litthauen auch nach der Unson mit Polen seine nationalen

Eigenthümlichleiten und eine unabhängige Stellung, namentlich jo lange ber friege tundige energische Großfürft Witold († 1430), ein naher Berwandter Sagello's, die Statthalterwürde in seinem Beimathlande inne hatte. — Der Ueber tritt Jagello's und seines Bolles jum romisch-tatholischen Glauben bezeichnet ben Rampf und Sieg bes Slavismus gegen bas Germanenthum, gegen bie beutsche Colonisation, gegen die abendländische Cultur, Sprache und Sitte. Diesen Rampf begann Jagello junachst in Breugen. Durch bie Schlacht von Tannenberg (§. 420) fowachte er ben beutschen Orben bermagen, bag ber selbe seine Herrschaft und Selbständigkeit nicht mehr lange zu behaupten vermochte. Um die Städte des Ordens an der Wurzel zu treffen, wies er ben polnischen Handel eine neue Strafe von Stettin über Posen nach Aradau. Schon Jagello vermehrte die Privilegien des Abels, um die Bahl seines Sobnes Blabislav III. (unter bem nochmals Ungarn mit Bolen vereinigt warb) -44. burchzuseten; und als biefer nach turger selbständiger Regierung bei Barna Kakinit II. wiber die Afriken gefallen war (§. 534) und die Nation seinen Oheim Kasimir auf ben Thron hob, da erlangte die Abelsaristofratie solche Uebermacht, daß sie fortan als die einzig wahre Nationalrepräsentation, von welcher ber König abbing, amuseben war. — Der lange Krieg, burch welchen Lafimir ben beutschen Orben in bem Frieden von Thorn gur Abtretung von Rulm, Elbing, Marienburg und andern Territorien und zur Anerkennung ber polnischen Oberlehnsberrlichkeit über bas übrige Gebiet awang, machte eine biter Einberufung bes Abels ju ben polnischen Reichstagen, welche Steuer- und Truppenausbebungen zu bewilligen hatten, nothwendig. Um sich nun die doburch herbeigeführte Beschwerlichkeit zu erleichtern und doch nichts von ihren Rechten einzubugen, trafen die Ebelleute die Einrichtung, daß aus allen Boiwodschaften eine bestimmte Bahl bevollmächtigter Lanbboten bie Reichstage besuchte, benen bann ber Winig noch einige Repräsentanten ber Geiftlichkeit und bet höhern Beamtenstandes (bie Senatoren) beiffigte. Ohne die Zustimmung biefer Reichsvertretung, wobei von einer Zuziehung bes Bürgerstandes feine Rebe mar, tonnte ber Ronig weber im Steuerwesen und in ber Befetgebung eine Anordnung treffen, noch auch irgend etwas von Bedeutung, sei es in ber Berwaltung ober im Krieg ober auf biplomatischem Wege, ausführen. Die Ebelleute galten für bie einzig mabren Staatsburger und ber Grundfat, baß fie einander völlig gleich feien, erhöhte ihre Macht in bemfelben Brabe, als baufige Thronwechsel und Erbfolgefriege die Ronig sgewalt schwächten. Bei bem raschen Thronwechsel, ber nach Kasimirs II. Tob unter seinen brei Söhnen Johann Abrecht, Alexander und Sigmund eintrat, fam das Wahlrecht der Nation zu immer freierer Ausübung und die Abels republit erhielt eine immer schärfere Prägung. Der toniglichen Gewalt fellte Sigismund die Festigkeit, die allein langdauernde Regierungen geben. Zwar sicherte im Reformationszeitalter Ronig Sigismund die Oberlehnsberrlichkeit von Belen über bas von bem lutherisch geworbenen Hochmeister bes Deutsch = Orbens neugegründete Bergogthum Breugen, belehnte ben gleichfalls jum Prote ftantismus übergetretenen heermeifter bes Somertorbens Bottharb Rettier mit Rurland und brachte Livland an das polnische Reich, aber die machtig

vorstrebende Macht ber Aussen im Osten und Norden und der Eroberungstrieb

ber Osmanen im Siben versetzen bem Reiche furchtbare Stöße, zumal da bei der Selbstsucht des Abels die Kosten der ganzen Bertheidigung durch einen militärischen Grenzordon dem König allein aufgebürdet wurden.

# 8. Das ruffifde Reich.

§. 531. Als ber Urentel bes Warager-Bauptlings Rurit (§. 340), Blabimir ber Große, ber in Riem feinen Gis hatte, bie griechifc. driftliche Rirche in feinem Reiche einführte und bie Opferaltare ber un- a 1000. geftalten Böhen umfturzte, erftredte fich baffelbe vom Oniepr bis jum Laboga-See und an die Ufer der Dima. Aber unter seinen Rachfolgern aus bem Herrschergeschlecht ber "Ruriter" verlor es burch Erbtheilungen seine Kraft und Starte; friegerische Fürsten und Groffürsten zersplitterten zwei Jahrhunberte lang burch innere Priege die Prafte ber Nation so febr, daß die ftreitbaren Litthauer, Bolen, Schwertbrüber u. A. im Weften große ganberftreden an fich riffen und enblich bie Mongolen (nach ben Rerntruppen bes heeres auch Tataren genannt) nach ber blutigen Schlacht an ber Ralla bis jum Oniepr vorbrangen, bie gefangenen Ruffen treulos ermordeten, bie brei Groffürsten Mftislav, Andreas und Alexander unter Brettern erftidten und auf ihren Leichen ein gräßliches Siegesmahl feierten. Fünfzehn Jahre fpater festen bie Tataren ihre Eroberungezüge fort. Gie fturmten Riem, ben glanzenden herrscherfit, morbeten bie Einwohner nach ber tapfersten Gegenwehr und legten die Stadt mit ihren gablreichen Kirchen und Denkmälern alter Runft, mit ihrem Welthandel und ihrem Reichthum in Afche. Dann eroberten fie alles gand vom Oniepr bis an die Weichsel und machten zulet, nachdem fie Sub. und Weftrufland in eine Wilfte verwandelt, so daß "die wenigen Menschen, die in den Balbern und einsamen Orten ein tärgliches Leben fristeten, ber Tobten Rube beneibeten", bas gange Reich ginspflichtig. Der Groß. Chan ber golbenen Borbe von Raptichat, beffen Refibeng und Standlager im Often ber Wolga mar, erhob zwei Jahrhunderte lang einen brüdenden Tribut von den ruffischen Fürsten und ihren Unterthanen und schaltete als Oberrichter und Gebieter über Land und Leute. Was war gegen ein solches Nationalunglud ber glorreiche Sieg, ben Alexander Rewell 5. Abrei an ber Newa über die Schwertritter davon trug? Bergebens bemuhte sich ber tapfere Groffürst Demetrius Imanowitich, bas fcwere 3och abguschütteln; bie Mongolen verbrannten seine Sauptstadt Mostau und zwangen ihn zur alten Unterwürfigkeit. Erst als innere Zwietracht und Timurs Waffenglud (g. 533) die Macht ber golbenen Horbe gebrochen, gelang es bem Großfürften Iwan Bafiljewitich bem Großen von Mostan (wohin fein Grofpater 3 man nach ber Ginnahme Riems burch bie Litthauer feine Resibeng verlegt hatte), sein Reich von ber Zinspflicht zu befreien und burch glückliche Kriege nach allen Seiten bin auszubehnen. Durch bie Anlegung fester Städte an ber Oftgrenze (Cherkast am Don u. a.) sollten in Zukunft feindliche Einfälle abgehalten und neue Eroberungen angebahnt werden. Die reiche, bem Sansebunde angehörende Handelsstadt Nowgorob (g. 446), ber es gelungen war,

sich ber russischen Herrschaft zu entziehen, ein republikanisches Gemeinwesen zu

begründen und ihre Freiheit burch eine ftarte Bürgermacht Jahrhunderte lan zu behaupten, wurde unterworfen, ihrer Rechte beraubt und eine Anzahl ihrer ersten Burger nach anbern Stäbten verpflangt; bas tatarische Fürstenthum Rafan mußte an ben Groffürsten von Mostau Bins bezahlen; felbft Lit. thauen fühlte, daß ein neuer Geift über Rufland gekommen. Imans Bermählung mit einer Nichte bes letten driftlichen Raisers in Conftantinopel öffnete ber byzantinischen Bildung einen Weg in das Mostowitenreich und lentte die Blide der Czaaren auf das ostromische Reich, dessen zweikopigen Abler Iwan in das russische Wappen aufnahm und dadurch seinen Nachfolgern bie Pflicht auflegte, ben byzantinischen Staat als bas rechtmäßige Erbe ber mostowitischen Herrscher anzuseben und banach zu handeln. Denn "es zog ben Slaven bes Norbens fo fehnsuchtig und unwiderstehlich nach ben Geftaben ber Levante, wie einst bie Germanen nach Italien". Seit ber Eroberung Constantinopels burch die Türken (g. 535) wurde der russische Metropolite (spater Batriard) von ben einbeimischen Bischofen gewählt und somit auch bie kirchliche Unabhängigkeit errungen. Iwan war nicht blos ein gewaltiger Eroberer, er war auch Gesetzeber und Staatsordner. Um fünftigen Erbfolgetriegen vorzubeugen, traf er Berfligungen über Thronfolge und Einbeit und Untheilbarkeit bes Reichs; und um unter seinem barbarischen Bolke ben Reim ber Cultur zu pflanzen, ließ er Handwerker und Bauleute aus Dentich land und Italien kommen. Der jum Schute feiner Saudtstadt Moskau an gelegte Rreml (Citabelle) zeugt von seinem großartigen Sinn. Iwans Entel 3man Bafiljemitich II ber Schredliche, ber fich zuerft ben Sitel eines Canar ober "Selbstherrichers aller Reugen" beilegte, fcbritt auf den blutigen Pfaden des Ahnherrn fort und suchte durch dieselben Mittel Rugland zu cultiviren und zu vergrößern. Er zog beutsche Handwerker, Lingler und Gelehrte in das Land, legte Buchbruckereien an und schloß mit ber Königin Elisabeth, nachdem von England aus der Seeweg nach Archangel en bedt worben, einen Sanbelsvertrag. Er eroberte Rafan und Aftracan, bebnte fein Reich bis jum Rautafus aus und traf Anftalten jur Er forschung und ganglichen Unterwerfung Sibiriens. Im Inners schritt Iwan über bie Erbe wie ein zermalmender Orlan, um jeden Biberstand im Reime zu erstiden. Auf einem Feldzug gegen bie ehemalige Handelsrepubli Nowgorob, welche ihre frühere Freiheit und Größe nicht vergessen hatte, sollen innerhalb seche Wochen an 60,000 Menschen getöbtet worben sein; seinen erb gebornen Sohn gleichen Namens brachte ber Thrann eigenhandig ums Leben "Bor seinem Geiste und Willen gitterte bas ganze haus und Boll; schüchterne Frauen sollen vor seinem zornigen und flammenben Blide in Ohnmacht go funten fein, felten ober nie foll ein Bittfteller fich feinem Throne ju naben gewagt und keiner ber Groken an der fürstlichen Tafel sich erkühnt baben. in Wort bem andern auguflüftern ober seinen Plat zu verlassen, wenn aufällig ber herrscher, überlaben von Speise und Trant, in Schlaf verfiel und gang Stunden lang ichlummerte." Durch Errichtung ber Schutenichaar ber Strelit (Streligen) legte er ben Grund zu einer stehenden Rriegsmacht. Aber me

über ein Jahrhundert lag auf Rufland die Nacht der Barbarei; nur der Tris

Jwan Bafilje Digio 11

rober nomadenhafter Eroberung gab sich tund; es war noch teine Ahnung vorhanden weber von dem festen Rechtsstaate der Romer, noch von der reichen Individualität ber Germanen; aller Handel war in den Banden ber Hanseaten, besonders ber lubeder; es fehlte jebe Spur ber Grundstoffe, aus welchen bie abenbländischen Staaten erwachsen find. Mit Iwans Sohn Feodor erlosch ber Rurit'iche Mannftamm, nachbem ber Umfang bes ruffifden Reichs seit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts von achtzehntausend Quadratmeilen auf hunderttaufend geftiegen war. — An ben Wasserfällen bes Oniepr, am Don und am Fuße bes Raukasus lebten bie wohlberittenen, streitfertigen Stämme ber Rosaden, die aus einer Bermischung tatarischer und ruffischer Rauberhorben entstanden ju sein scheinen, unter selbstgewählten Sauptlingen in wilder Unabhängigkeit und steten Kämpfen mit Polen und Mongolen, bis es Iwan und seinen Nachfolgern glückte, sie jur Unterwerfung zu bringen. leisteten die trefflichsten Dienste bei ber Befiegung ber wilben beibnischen Romabenboller, ber Burjaten (am Altai), Tungufen, Tichuttichen u.a., welche in der unendlichen Ebene nordwärts des hoben Gebirgswalles ihr einförmiges Leben mit Jagb, Fischfang und ber Wartung armlicher Heerben verbrachten, ohne alle politische, gesellschaftliche und sittliche Ausbildung, gegen bas raube Rlima in Butten von Baumzweigen ober in Erdhöhlen nothburftig Schut suchend. Seit ihrer Unterwerfung liefern fie ben Ruffen, beren 3och fie mit Widerstreben tragen, kostbare Thierfelle als Abgaben ober zum Austausch gegen Branntwein, bem fie mit Leidenschaft ergeben find.

Sibirien. Als ber Rosad Jermal mit einigen hundert seiner Leute Sibirien eroberte, Rand es unter ber herrichaft ber Tataren ober Mongolen, bie jur Zeit Tamerlans bas land Aberfluthet hatten. Der tilhne, unternehmenbe, aber geistig beschräntte Jermat erhielt als Be-Lohnung für bie Eroberung bes ungeheuren lanbes, welches er 3man bem Schrecklichen überließ, Berzeihung für seine angebliche Schuld, bag er nämlich bie Rechte seiner Rosaden zu vertheibigen gewagt hatte. Lange follte fich jeboch Jermal biefer Gnabe nicht erfreuen; von bem Catarenhäuptling zu einem Feste gelaben, wurde er verrätherisch überfallen und nach muthigem, aber vergeblichem Biberftand in die Fluthen bes Irthez versenkt. Rach Jermal's Tobe wanberten pie Rofaden vom Don icaarenweise in Sibirien ein, aber icon unter rufflicher Oberhobeit und Leitung, und im Berlauf von zwei Jahrhunderten war alles Land bis an bas Eismeer und ben Doean unterworfen. Dieses ungebeure, an ber dineftiden Grenze beginnenbe Steppenland wirb wie Guben von ben Lirgifen ber großen und lleinen Borbe bewohnt, ber fubweftliche Theil von mu Usbeten und Raratalpaten, auch "firgififche Rofaden" genannt. Die Rirgifen führen in Sirten- und Ranberleben. In ihren Bferbe- und Schaf-Beerben befleht ihr einziger Reich-Berm. Ihre Sprace ift ber tatarischen verwandt. Da Sibirien mehr als ein Drittel von gang Effen (fiber 300,000 D.-Meilen) umfaßt, hat es natilitich in seiner großen Ausbehnung von Rorben nach Gliben und von Often nach Beften verschiebenes Rlima und verschiebene Begetation. Die nörblichen Ufergelande, wo ber Schnee Enbe Juni ju fcmelgen beginnt und bie Erbe mabrend es Sommers aufthaut, find Morafte und Bruchland, mit Moofen und Strauchwert bebedt. Breigt man weiter gegen Gliben, fo beginnt eine finsenweise junehmenbe Begetation, und bie 38mme, meift Coniferen, erreichen eine riefige Sobe und gewaltigen Umfang. Der gange fibliche Ebeil bes nördlichen Sibiriens bis in die Breite von Tobolst und baruber hinaus ift in seiner angen Länge mit unermeglichen Walbern bebedt. Centralfibirien, von Tobolst füblich bis an de Rirgisensteppe, ift an Walbern weniger reich, nur gegen Often find fie von beträchtlicher Ansebrung. Sie bestehen aus Fichten, Tannen, Birten, Buchen, bie und ba aus Aborn und nor-Wieben Cebern riefigen Buchfes. Der Boben Centralfibiriens ift von wunderbarer Fruchtbarteit, zi ber elenbeften Bearbeitung bringt er reiche Ernten an Getreibe aller Art, an Gartenfruchten, at Macht und Sanf und felbft Melonen. In ben Balbern wachfen egbare Beeren in ungeheurer 1596

1582

1532

ĺ

Menge, bagegen fehlt es an Obfibaumen. Alle unfere hansthiere find hinlanglich borhanden, auch an Wildpret verschiebenster Gattung und an Fischen ift das Land reich. Welche Schütz a in seinen Bergen enthält, ift jum Theil noch unbefannt, aber was es jetzt schon forbert, macht et m einem ber metallreichsten Länder. Der fühlichste Theil Sibiriens, Die gange Lirgifenfleppe, me bie Sommer febr beiß und die Winter febr fturmifc find, ift eine große Bufte obne Stube. Docker und Wege; Flüffe fehlen ganglich und man findet nur Salzwafferfeen.

## 9. Das Reich ber Osmanischen Türken.

8. 532. Begen Ende bes breizehnten Jahrhunderts verließen die Osmanen, ftreitbare Momabenborben, ihre bisberigen Wohnsitze in ben Oftgegenben bes ins pischen Meeres, um bem Schwerte ber Dongolen zu entrinnen, und erfämpften fich in Rleinafien die Erummer bes Gelbiduttenreiche (g. 371). Mit ben friegerischen, durch mohammedanische Derwische zum Kampfe wider die Christen begeisterten und von der Aussicht auf Beute angetriebenen Schaaren bram Deman burch bie olympischen Baffe nach Bithunien, erhob Bruffa (Bruffa, Burfa) zu feinem Berrschersitz und behauptete seine Eroberung gegen bie schlaffen Griechen und bie von ihnen zu Hulfe gerufenen abendlanbischen Söldner (Catalonier). Seine Nachfolger verbefferten bas Ariegswesen, inden fe aus ben schönsten und fraftigften Junglingen, die fie bei ben besiegten driftlichen Bollern aushoben und jum Islam befehrten, burch friegerische Erziehung ein ftreitbares Fugvolt, die Janitscharen, bilbeten. Balb gehorchten Ritomebien, Nitaa und bas classische Gebiet von Ilion bem Gultan (Babis chab) von Burfa, indeg ber byzantinische Sof burch Parteitämpfe, Hofrante und Grane thaten die lette Araft des gealterten Staates schwächte und die Eroberung des Rurad I. selben beschleunigte. Nachdem Murad I., der eigentliche Begründer der uniber windlichen Janiticharenmacht, ganz Rleinafien unter feine Berrichaft gebrocht. sette er nach Europa über und unterwarf in einigen Feldzügen alles Land von Bellespont bis jum Bamus. Abrianopel murbe eingenommen, mit glamenben Do of deen geschmudt und zu Murads Herrschersitz ertoren; vor bem siegreichen Schwerte ber türkischen, für ben Islam begeisterten Schaaren erlagen bie drift lichen Herrschaften bes alten Thratiens und die entvöllerten Stäbte, Die einft Griechen und Römer baselbst gegründet. Nur bie streitbaren Serbier mb Bulgaren wiberftanden eine Zeit lang mit Glud. Als aber bie blutige Schlackt von Kossova, wo Murab selbst von einem serbischen Bunglinge erschlagen wurde, ihre Kraft gebrochen hatte, beugten auch sie sich vor dem Ungestüm der Janie icharen. Murabs Sohn, ber thatfräftige, gewaltthätige Bajazeth (Bajefib), fette den Siegeslauf seiner Borganger mit solchem Erfolg fort, daß man ibn ben "Wetterstrahl" nannte. Er eroberte Matedonien und Theffalien, bras burch die Thermophlen nach dem veröbeten Bellas und Beloponnes, erfturmte Argos und ließ feine rafchen Reiter bie Subspite bes alten Latonius burchstreifen. Da waffnete endlich das Abendland wider den furchtbaren Frink Kaiser Sigismund, Beherrscher von Böhmen und Ungarn, Johann 🚾 Burgund, die Blüthe der frangofischen Ritterschaft, viele deutsche und bobmifche Sie zogen, über hunderttaufend Mann stark, an die untere Donau. Aber trot ihrer Tapier feit und ihres helbenmuthes entschied bie morberische Schlacht von Ritovolis gegen

vie Christen. Mühevoll rettete sich Sigismund mit wenigen Begleitern zur See in sein Land; die französischen Grasen und Ritter geriethen in die Gewalt der Türken und erlangten die Freiheit nur durch ein großes Wegegeld; zehntausend Gefangene niedern Rangs schlachtete Bajazeth den Manen seiner Gefallenen. Bosnien war der Preis des Siegs, und die zinspflichtige Hauptstadt des byzantinischen Reichs, zu deren Belagerung der Sultan jetzt schritt, hätte trozihrer Festigskit schwerlich seinem Angrisse widerstanden, wäre nicht unerwartet ein Feind erschienen, der auf größern und blutigern Pfaden als Bajazeth selbst einherschritt.

§. 533. Timur ber Mongole. Dieser Feind war ber friegerische und Ange Mongolenbeberricher Timur der Lahme (Tamerlan, Timurlant), ein Nachtomme Dichengis-Chans (g. 413), beffen verfallenes Reich er wieber aufzurichten beschloß. An der Spitze streitbarer Hirtenschaaren verließ er Samar. kand, seinen reizend gelegenen Herrschersitz, um alle Bölter von China's Mauer bis jum Mittelmeer und von den Grenzen Aeghptens bis nach Mostau zu unterwerfen; Persien (Iran) wurde mit Blut getränkt; in Indien wurden alle Ariegsgefangenen unter ben Mauern von Delbi niedergebauen, damit "ber große Mogol" aus Timurs Geschlecht mit Sicherheit bie herrschaft über Hindostan führen möge; Rauch, Trummer und Leichenbugel bezeichneten seinen Siegeslauf; Schäbelstätten mit Tausenben von grinsenben Tobtentöpfen waren seine Trophäen. Nachdem Timur Bagbab zum zweiten Mal zerstört (§. 413), bas berrliche Damastus niebergebrannt und Sprien ben Mameluten entrissen hatte, füllte er Aleinasien und die Länder an der Wolga mit Berwüftung und Entseten. Er vernichtete in einer entscheibenben Schlacht bie Beeresmacht bes Groß-Chans von Raptschat, ber ihm mit tatarischen und flavischen Böllern entgegen gezogen war, eroberte Mostau und verwüftete gang. Rlein- und Großrußland. Unermeglich war seine Beute an Gold und Silber, an Fellen von Zobel und Hermelin und an andern tostbaren Waaren. Da ließ Bajazeth ab von der Belagerung Constantinopels und 20g dem Welteroberer entgegen. Bei Angera (Anchra) im alten Galatien wurde eine furchtbare Schlacht geliefert, bie trot ber Kriegstunft und Tapferfeit ber Türken fich ju Bunften bes streitbaren hirtenvolls entschieb. Bajazeth gerieth in Gefangenschaft und starb im nächsten Jahr vor Rummer. Auch Timur sant balb barauf in die Gruft; sein Weltreich zerfiel eben so schnell, als es entstanden war, indeß die gebrochene Macht ber Osmanen bald wieder jum alten Glanz aufstieg, weil weber die schlaffen Byzantiner, noch bas zwieträchtige, in viele gleichzeitige Kriege verflochtene Abendland ben gunftigen Augenblid zu beren Bernichtung benutten.

§. 534. Schon dem Enkel Bajazeths, Murad II., gelang es, die abtrünsungen Emire Aleinasiens wieder unter seine Botmäßigkeit zu bringen und dann die Eroberungen an der Donau und am Hämus von Neuem zu beginnen. Immer noch hielt sich das byzantinische Kaiserthum inmitten des türkischen Reichs, obwohl nur auf die Hauptstadt und einige umliegende Bezirke beschränkt und dem Padischah zinspssichtig. Da beschloß Isham VII. Paläolögos (wie schon seine beiden Borgänger Johann VII. und Manuel umsonst versucht), durch eine Bereinigung der morgenländischen Kirche mit der römischen sich die Hülse des

1396,

1402.

1405-

1438.

Abenblandes zu verschaffen. Zu dem Zweck begab er sich mit dem Patriarchen und vielen Bischöfen nach Italien, wo man lange und beftige Disputationen über bie Frage, ob ber Beift vom Bater und Sohn ober nur vom Bater ausgebe, und über andere unergründliche ober unwesentliche Dinge anstellte, indeß das Schwert der Osmanen die Eristenz des byzantinischen Throns immer mehr bedrobte. Und als endlich in zweideutigen und unbestimmten Ausbrücken ein Bereinigungsvertrag jum Abschluß tam, sprach fich die Migbilligung ber Hauptstadt gegen ben zurücklehrenden Raiser und seine Bischöfe so laut aus, daß die meisten ber lettern ihre gegebene Zustimmung wieder zurücknahmen und die Trennung größer wurde als zwor. "Theologische Streitigkeiten waren die hauptbeschäftigung ber Constantinopolitaner; breihundert Aloster lagen in und um ber Stadt, indeß die Ariegsmacht keine fünftausend Mann betrug." Doch hatte ber Bertrag zur Folge, daß der Bapst durch seinen Legaten Julian die chriftlichen Fürsten au einem Preugaug wider die Türken au vereinigen und mittlerweile die Ungarn. Polen u. A. zu einem Angriff auf bas osmanische Reich zu bereben suchte. Umsonst machte man geltend, daß kurz zwor ein zehnjähriger Frieden abgeschloffen worden, der casuistische Grundsatz, daß man gegen Ungläubige zu keiner Treue verpflichtet fet, schlug alle Einwendungen nieber. Blabislav, Ronig von Ungarn und Polen, und ber belbenmuthige Sunbab (§. 528), beffen Rriegstunft und Tapferteit schon mehrmals bie Türken jum Weichen gebracht, setzten über die Donau und brangen bis an die Kliste bes schwarzen Meeres vor. Da verließ Murad die Stätte bei Magnefia, wo er bisher in wollustiger Rube ben Freuden und Sinnengenuffen gelebt, und eilte ben Chriften entgegen, Gott um Rache für beren Meineib anrufenb. In ber blutigen Schlacht bei Barna war ber Sieg anfangs auf Hunhabs Seite, aber ein übereilter Angriff Wlabislavs auf die festen Reiben der Janitscharen führte zuletzt eine gänzliche Niederlage bes driftlichen Heeres berbei. Der junge König war unter ben Erschlagenen; sein Ropf wurde auf einem Spieß umhergetragen; den Legaten Julian ereilte der Tod auf ber Flucht; bie Frlichte aller Siege waren babin. Murab eilte zu seinen Freuden und Genüssen zurück, die er nach vier Jahren nochmals verließ, um auf bem blutgetränften Felbe von Roffova (§. 532) neue Siege zu ertampfen.

§. 535. Eroberung von Constantinopel. Als nach Murads II.

Padischab der Osmanen ward, nahte die letzte Stunde des oströmischen Reichs.
Entschlossen Laufer den Arieg an und schritt zur Belagerung der Stadt, die, ungeachtet der innern Parteiung, durch die Tapserseit der Genuesen und ben Schlemmuth des letzten Raisers Constantin sünfzig Tage lang allen Stürmen und Belagerungswertzeugen trotzte. Endlich wurden die Mauern erstiegen. Da mischte sich der hochherzige Constantin, in dem noch Sinn sür alte Römergröße, für Freiheit, Religion und Nationalität lebte, in den dichtesten Hausen des Sultantinopel, der alte Sit byzantinischer Herrlichteit, ward die Residenz des Sultane. Die Sophienlirche werde in eine Mosses der berwandelt, den christichen Bewohnern das Ioch der Staderei ausgelegt und auf den Trümmern

driftlider Cultur pflanzte ber türkische Islam triumphirend seinen Halbmond auf. Erschroden floben viele gelehrte und gebildete Griechen nach bem Abendlande und beförderten, als Ehrengäfte in Florenz und Rom buldreich aufgenommen, burch Mittheilung ber griechischen Sprache und Literatur bie neue Zeit, bie von verschiedenen Seiten zugleich hereinbrach. — Dem Fall von Conftantinopel folgte balb bie Eroberung bes trapezuntifden Reichs (§. 403), beffen letter Beberricher enthauptet wurde, die Unterwerfung ber meiften Inseln im ägäischen Meer, sowie die Einnahme von Griechenland und Morea (Beloponnes), bas Die Benetianer vergebens mit aller Tapferkeit vertheibigten. Umsonft bemühten fich bie Bapfte Ricolaus V. und Bius II. (Aeneas Splvius), burch ben Legaten Carbinal Piccolomini, Bifcof von Siena, ben eingeschlummerten Religionseifer zu einem Kreuzzug wiber ben beftigsten Feind ber Christenbeit zu weden und den Türkenzehnten als fromme Bflicht zu gebieten; nur einige ungeordnete, mit Spiegen und Gisenhaken bewaffnete Schaaren zogen unter bem berebten Franciscanermond Capiftrano, ber einft (1451) mit feinem "Barfugergeleit" Buße predigend burch die beutschen Lande gewandert war, um die Sünde des Baseler Concils zu suhnen und die Hussiten von ihren "abscheulichen Regereien" au befehren (§. 473), bem belbenmuthigen hunbab in bas hartbebrangte Belgrab zu Bulfe. Der Sieg vor biefer Stadt, als bie Turten nach vielen vereitelten Stürmen endlich einen verluftvollen Rückzug antraten, verfolgt von den Ungarn und vom Arengesbeer, war die letzte glorreiche That der Christen. Benige Monate nachher sanken bie beiben Borfechter, hunyab und Capiftran, ins Grab. Wie febr auch berumziehende Monche die Gräuelthaten und ben Uebermuth ber Beiben und die Roth und Leiben ber Glaubensbrüber in feurigen Worten schilderten und großsprecherische Ritter bei Turnieren und Langenstechen mit ben Baffen Kirrten und nach Türkenköpfen stachen, zu einem gemeinsamen Baffenzug nach Often war das erschlaffte Abendland nicht mehr zu begeistern. Serbien und die Walachei wurden bem Osmanischen Reiche einverleibt, bie Mold au ward ginspflichtig; nach Stehermart, Rärnthen und Rrain machten türkijche Schaaren verheerende Streifzüge; nur in ben Berggegenden von Albanien und besonders im alten Epirus, bem fiblichen Theile bavon, behauptete ber streitbare Belb Alexander Castriota (Standerbeg) bis ju seinem Tob + 1467. eine unabhängige herrschaft, und Ungarns Selbständigkeit rettete ber tapfere Arm der Hunhadi. Auch in Asien behnte der gewaltige Eroberer die Osmamifche Berrichaft weit nach Often aus, nachbem Ufunbafan, ber Turimanenfultan, welcher ben größten Theil von Persien und Armenien zu einem großen Reiche vereinigt hatte, in ber Solacht bei Terbican iberwunden war und nach seinem balb barauf erfolgten Tobe ber Glanz ber Opnastie "vom weißen Hammel" erlosch. Auf ben Erfimmern ber Turtmanenherrschaft gründete bann Schah Ismail, herr von Tebris in Aferbeibjan, ein schwärmerischer Anhänger Mi's und ber schittschen Glaubensform (§. 305) bas neuperfische Reich ber Sfaffi ober Sofi. Schon hatte Mohammeb auch in bem gerriffenen Italien feften Fuß gefaßt und seinen Blid nach Rom gerichtet, mit beffen Sturg er ben Glauben an ben getreuzigten Beiland vom Erbboben zu vertilgen hoffte, als ber Tob seinen Entwürfen ein Enbe machte. Er verband ben Ruhm eines Ariegers und Eroberers mit bem eines Besetgebers. Denn er legte ben Grund

1478.

zu der türkschen Staatsverwaltung, Rechtspflege und Hofordnung, die Soliman später ausbildete.

Der Großherr (Gultan, Babifcah) ift unbeschräutter Gebieter fiber Leben und Tob aller feiner Unterthanen und Besitzer alles Grundeigenthums. Sein Bille gilt als Geset und ift nur burch die Gebote bes Korans und burch gewiffe hertsmuliche Sitten gebunden. Bei ben Türken gibt es teinen Abel und außer ben Brieftern (3mams) und geiftlichen Orben (Derwifchen) keine Ständeunterschiede. Der Großherr bewohnt bas Serail, eine Bereinigung von mehreren Balaften, Garten, Bohnhäufern u. bgl. Die Wohnung ber von ben Mannern ftreng gefchiebenen Pranen heißt Harem; jeder vornehme Türle hat einen folden, da ihm gestattet ist, vier Franen an nehmen und fo viele Stavinnen an halten, als er ernähren lann; am reichften ift ber großherrliche harem, bem ber Rislar Aga, bas haupt ber fcwarzen Berschnittenen, worgefest ift. - Dem Sultan junacht fleht ber Groß-Begier, beffen Balaft bie Bforte beift. Auf ibm liegt bie gange laft ber Reichsgeschäfte; er führt ben Borfit im Divan ober bem boben Rath, ber bei wichtigen Angelegenheiten einberufen wird und woran ber Großabmiral (Rapuban Balde). bie zwei Oberrichter (Rabiasters), ber Minister bes Answärtigen (Reis Effenbi, bem bie Delmetider, Dragomans untergeordnet finb), ber Grofifchatmeifter (Defterbar) u. A. Antheil haben. — Bon großem Einfluß auf die Berwaltung und Aechtspflege ift das Collegium ber in Mangklaffen getheilten Ulemas ober Gefetestunbigen, die in allen wichtigen Angelegenheiten um ihr Gutachten (Fetwa) befragt werben; bas Dberhaupt biefer Gelehrten, aus benen cowöhnlich bie Richter für bie größern wie für bie fleineren Stäbte (M ollahs und Rabis) genommen werben, ift ber Mufti. Die Brovingen werben burch Statthalter ober Beamte mit unbefchränfter militärifder und richterlicher Gewalt regiert. Rach bem Umfang ihres Gebiets fibrten biefe bes fdiebene Ramen. Beglerbegs (Fürften ber Fürften) haben gange Brobingen (Mum und And toli) unter fich; fleinere Theile werben von Bafchas, noch fleinere von Beps (Begs), Die fleinfen von Ag as verwaltet; teiner ift indeg von dem andern abhängig. — Die Moslemin entricketen an bie Schatlammer ben Behnten von bem Ertrag ihrer Buter; bie nicht mufelmannifder Unterthanen (Rajabs) bezahlten Ropfgelb (Baratid), Grund- und Bermögensftener, und werten burd willfirlide und barte Frohnbienfte und burd ben Anabengine gur Ergangung ber Sanib fcaren gebriidt. - In ber Dichtlunft und in ben Biffenfchaften ift ber Osmanifche Stamm ber mohammebanischen Bollersamilie binter ben anbern gurfidgeblieben. Benn wir von Sammers "Bluthenlese aus zweitausend zweihundert Dichtern" in seiner "Geschichte ber Osmanifden Dichttunft" mit ber perfifchen und arabifchen Boefle vergleichen (g. 313), fo ertennen wir fofert, bag bie osmanischen Dichter burchans bieselben Bege wandeln, welche bie großen Borginger bes Islam im Oriente angebahnt haben; bag fie in lyrifden Ragiben und Ghafelen mit bem Breife ber Liebe und bes Beins moftische Phantaften und religible Spruche und Lehren verbunden haben, mur bag bie lettere Seite, bem mehr hervortretenben fanatifden Bollscharafter en sprechend, baufiger und fleißiger gepflegt warb; baß fie in boppelt gereimten Mesnevi bie alten Sagenftoffe, bie ihnen als Erbtheil jugefallen, mit mehr ober weniger Abwechselung immer wieber behandelten und nur in ben größeren epifchen Gebichten, gleichfalls nach perfifchen Borgungere, fatt ber überlieferten Islanderfage baufig die Thaten ber großen Gultane jum Gegenftand iber Muse mablten. Die perfische Literatur wurde im 15. und 16. Jahrhundert so sehr bas Bocilo ber osmanischen, daß, man fich in Conftantinopel nicht felten bes Perfischen als Schriftsbrade bebiente.

§. 536. Die erste Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts war die glänzendste Periode der osmanischen Wassen. Zwar wurde unter Mohammeds Nachball. solger Basel il. dem Fluge der Eroberung auf einige Zeit Einhalt gethan, weil des Sultans Bruder Dschem, den die Iohanniter von Rhodos in früntlicher Gefangenschaft hielten, den abendländischen Fürsten als politisches Schred mittel gegen die Pforte diente (S. 509); als aber der ungläckliche Prinz durch die Tück des Papstes Alexander VI. in Italien einem zehrenden Gifte erlag und der friedischen Basels Basels zu seinen Währen der Kant und der Friedischen den Basels zu seinen Währenden Gesten zu und der friedischen den Basels zu seinen Währenden Gesten zu und der friedischen den Basels zu seinen Bätern versammelt ward, kam eine neue Zeit der Macht und der Gesten L. macht

ben Tigris zur Oftgrenze gegen Berfien, besiegte die Mamelulen in zwei mörberifchen Schlachten und fligte Desopotamien, Sprien und Megupten Auch brachte er bie türkische Seemacht noch mehr in bie seinem Reiche bei. Höhe. Sein Sohn Snleiman (Soliman) ber Brachtige schritt auf b. Beate Selims Eroberungsbahn fort. Die Insel Rhobos, welche die Johanniter gegen 1830-Mohammeds II. Angriff muthig und gludlich vertheidigt, wurde mit großer Anftrengung belagert. Aber belbenmuthig schlugen auch jett bie Orbensritter mit sechstausend Mann unter ber Anführung ihres hochberzigen Großmeisters (Billiers be l'Isle Abam) alle Angriffe der übermüthigen Feinde zurück. An 150,000 Türken waren bereits bei ber Belagerung umgekommen, als die Ritter endlich gedrängt durch 1522. Mangel an Nahrungsmitteln gegen freien Abzug die Insel räumten. Die tapfern Männer setten barauf nach Italien über, wo ber Großmeister mehrere Jahre in Civita vecchia und Rom verweilte, bis er und der Rest seiner Ritter nach vielen Milhen und Unterhandlungen eine bleibende Stätte auf ber Insel Malta fanben (g. 379). Leichter waren Suleimans Eroberungen an ber Donau, wo er Belgrab und Beterwarbein erfturmte und nach ber fcredlichen Schlacht von Mohaes (bei welcher ber junge König Ludwig II, von Ungarn und Böhmen auf der Blucht in ben Sumpfen bas Leben verlor) bie Balfte von Ungarn mit Ofen in seine Gewalt brachte. Ferbinand von Desterreich wurde als Ludwigs Rachfolger anerkannt, aber Suleiman entschied fich filt seinen Withewerber, Zapolha von Siebenbürgen (g. 528), und rudte mit Heeresmacht bis vor bie Mauern von Bien. Der Belbenmuth ber Befatung biefer Raiferftabt rettete jedoch das chriftliche Abendland vor tilrkischer Anechtschaft. Nach großen Berluften und wilden Berbeerungen zog Suleiman in sein Reich zurück und überließ das nördliche Ungarn den blutigen Barteikämpfen, durch die enblich Ferdinand gegen Tribut die Krone erlangte. — Auch in Asien behnte Suleiman Die Reichsgrengen aus; Bagbab, Basra, Mosul und Jemen wurden unterworfen und in Nordafrita erhielt die Pforte die Schupherrlichteit über die von zwei unternehmenben Brübern aus Lesbos (horut und Scherebbin ober Hairabbin Barbaroffa, Sohnen eines Töpfers) ben bisherigen arabischen Herrschern entrissenen Seeräuberstaaten Algier, Tunis und Tripolis. — Im Bunde mit Franz I. von Frankreich bebrohte Suleiman wiederholt Unteritalien; aber sowohl dieses Land, als das von ihm hart bedrängte Malta widerftanden seiner Macht. In hohem Alter zog er zu neuen Eroberungen nach Ungarn aus, ftarb aber vor Sigeth, bei bessen Bertheibigung ber bochbergige Arind ben Belbentob fanb.

§. 537. Mit Suleiman ging die Rraft ber Osmanen zu Grabe. Seine schwachen, im Harem erzogenen Nachfolger vergaßen über ben erschlaffenben Sinnengenüssen bes Serails die friegerischen Tugenden ihrer Borfahren, während boch ihre Herrschaft auf den Säbel gegründet war. Durch die Ränke des Harem wurden die Perricher und oberften Beamten geftürzt; die Janitscharen verweichlichten, seitbem ihnen gestattet war zu heirathen und ihre Kinder in die Schaar einreihen zu lassen; an die Stelle bes triegerischen, auf ber Staatserziehung beruhenden Geistes traten Trop und Uebermuth und der unheilbringende Geift des Aufruhrs. Die Richter und Statthalter ließen fich bestechen, Drud und Erpressungen entvöllerten die Provinzen, orientalische Beichlichkeit

und erschlaffende Sinnengenlisse brachen die Kraft bes Boltes. Balb lagerte fich Berwilberung und Debe über bie von ihnen besetzten ganber bes byzantinischen Reichs; benn wo die Türken ihren Jug binsehten, zertraten fie alle Reime bes Lebens. Um ihre Städte, in beren Ruinen ihre Paschas wohnten, schufen sie eine Buste. Die Bevölkerung bes Landes, das sie besetzen, wurde im Kriege oft völlig ausgerottet, und ihre Zahl hob sich nicht im Frieden. Der Aderbau und alle auf Productenerzeugung hinzielenden Gewerbe lagen unter ihrer Herrschaft barnieber. Für den Berkehr und seine Beförderung geschah Die Stragen, welche sie etwa in ben eroberten ganbern wenig ober nichts. vorfanden, ließen sie verfallen, ihre Flüsse versumpfen und verwildern und daber war überall, soweit ihre Herrschaft reichte, fast nur der alte unbequeme und unbehülfliche Transport burch Caravanen mit Hilfe von Saumthieren möglich. Das schwarze Meer verfiel in bunkle Racht und wurde wieder "ungaftlich" wie vor den Zeiten der Griechen. Rein blübender Hafen schmidte mehr die Ufer, an denen nur dann und wann Nomaden mit ihren Heerben vorüberzogen. Beistesträgheit hinderte die eigene Ausbildung, und ihre den Christenbag nährende Religion hielt fie von ber Aneignung ber abendländischen Gultur ab. Unter biefen Umständen ware es ben driftlichen Staaten leicht gewesen, ben Türken einen Theil ber Eroberungen wieber zu entreißen, hätte nicht gegenseitiger Neid und Eifersucht jede gemeinschaftliche Unternehmung vereitelt. So blieb selbst ber glorreiche Sieg, ben Rarls V. nathrlicher Sohn Don Juan von Desterreich und bie Benetianer in ber Seeschlacht von Levanto über bie Türken bavon trugen, ohne andere Resultate, als daß die türkische Flotte vernichtet warb. Richt einmal die Seeräuberstaaten Nordafrika's konnten von ber spanischen Macht bauernd unterworfen werben.

8. 538. Ausgang bes Mittelalters. Maximilians I. Regierung kann als Uebergangsperiode des Mittelalters in die neue Zeit gelten. während er selbst seinem ganzen Wesen nach ber scheidenden Ritterzeit angehört und als der "letzte Ritter" auf dem deutschen Kaiserthron dasieht, ift seine Regierungszeit auch zugleich ber Wenbebuntt ber europäischen Politik und bes biplomatischen Berkehrs ber Fürsten und Sofe mit einander. Lieft man von ben kuhnen und gefahrvollen Jagben bes ftattlichen Maximilian (Sage von ber Martinswand), von seinen tapfern Thaten im Feld und Turnier, von seiner Liebe für die gesunkene Ritter- und Minnedichtung (g. 478), von seinen Priegezügen in ben Niederlanden, in Ungarn, in Italien, von seiner romantischen Bermählung mit Maria von Burgundien (§. 520), so erkennt man allenthalben ben Charafter bes Mittelalters, die Ibeen ber Ritterzeit; betrachtet man aber bie politischen Bundnisse in Italien, die diplomatischen Ränke, die Trennungen und Bereinbarungen ber Hofe, ben Bund von Cambray (g. 503), wo robe Herrschsucht und Ländergier durch feine Staatskunft bezwungen ward, so fühlt man sich in eine Zeit versetzt, in welcher bynastische Interessen und politische Bortheile die Seele des Staatslebens bilben, wo Bundniffe und Gegenbundniffe eine europäische Politik begrunden, wo die Schickfale bes einen Staats auf alle anbern zuruchwirten. Diese Anfänge einer biplomatischen Staatstunft tragen noch bas Gepräge ber Einfachheit und Naivetät an sich. Je nach bem augenblicklichen Bortheil verbindet man fich heute mit dem Einen, morgen mit dem Andern; der

Freund von gestern wird heute Gegner, tann aber in Kurzem wieder in bas frühere Berhältnig jurudfehren. Man trägt Eigennut und Selbstucht offen jur Schau und sucht fie nicht burch eine trügerische Maste zu verhüllen. Marimilians Zeitgenossen, Heinrich VII. von England, Ludwig XI. von Frankreich und Ferbinand ber Ratholische von Spanien, tonnen als "Reihenführer in politischen Trugkunften" gelten. — Im Mittelalter suchte fich alles Gleichartige zu verbinden, um dem Berschiedenartigen, das feindlich gegenüberlag, die Spite bieten zu konnen; baber bie Bunfte, Rörperschaften und Bunbniffe. Auf bieselbe Weise waren auch die Staaten und Nationen gesondert, ohne andere als feindliche Berührungen, ohne Wechselwirfung auf einander. Dieser Zustand der Trennung und Abgeschlossenheit findet sein Ende mabrend ber Regierungszeit Maximilians; in Italien, ber Bflangftätte ber neuen Cultur, berühren fich beim Uebergang in bas sechszehnte Jahrhundert die bebeutenbsten Staaten Eurova's. Deutschland, Frankreich, Spanien, England, Die Schweiz, Ungarn. Bündnisse, Friedensschlässe vermehren die Berührungen und befördern den innern Busammenhang; die Wechselbeziehung und Wechselwirtung ber einzelnen Staaten wird immer bemerkbarer; die mittelalterliche Sonderung weicht allmählich einem verwidelten Staatenspftem; die Schickfale und Begebenheiten bes einen Staats wirken auf die andern ein; Entbedungen, Erfindungen und mächtige Ideen werben schnell europäisches Gemeingut; ber unter Maximilian eingerichtete Bostenlauf zwischen Wien und Bruffel erleichtert die Berbindung zwischen Oft und West; eine Erschütterung, die in irgend einem europäischen Lande stattfindet, zittert im ganzen Erbtheil nach. Die große Berbreitung ber lateinischen Sprache förbert und mehrt ben Böllerverkehr. — Und wie die Staaten und Nationen in nahere Beziehung und Bechselverbindung treten, so auch die Stande. In bemselben Mage, als ber Ritterstand sant und fich burch robes Raubwesen bes Ruhms ber Borfahren unwürdig machte; als ber Minnebienst zur Wollust und Unzucht entartete, so daß es zum vornehmen Wesen gehörte, "auf dem Narrenschiff ber Buhlschaft nachzufahren" und die Baftarbe fürftlicher und ebler Saufer in ben frangofisch burgumbischen Rriegen als eine gefürchtete Rriegsmacht ins Feld jogen, bebt fich ber Bürgerstand und ersett burch Bilbung, Boblstand und Kraft die Borrechte der Geburt und der ritterlichen Erziehung, die jener voraus batte. Eine traftige Burgerwehr, die als Fugvolt ins Feld zieht und in ben großen Rampfen bes vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts bie Angriffe ber ftablfesten Reiben bes Abels mit Rubm besteht, brangt bie Ritterschaft aus bem Alleinbestt ber Waffen und ber Rriegenbung; Die Ginführung ber Schiefgewehre und die zunehmende Sitte, mit geworbenen Soldnertruppen die Schlachten zu schlagen, raubt bem berittenen Abel vollends bas llebergewicht und stellt ihn in Gine Reibe mit bem aufstrebenben Bürgerstand. Die Ebelleute fiebeln fich in ben Stäbten an, und indem fie allmählich mit ben reichern und angesehenern Geschlechtern bürgerlicher Abtunft verschmelzen, streben beibe gemeinschaftlich nach einem boberen Thatengiel, besteißigen sich beibe eines ehrbaren Lebens und eblerer Sitte. — Die zwei großen Leuchter bes driftlichen Mittelalters, Raiferthum und Bapftthum, batten ihren Glang verloren, jenes burch die wachsende Macht der Landesfürsten, welche das Ansehen der von ihnen geschaffenen Reichsgewalt immer mehr beschränkten und statt ber Herrschaft bes

990

Gesetzes eine "Freiheit" bis zur Anarchie aufrichteten; dieses burch ben Disbrauch, ben die kirchlichen Oberhäupter während ihres Aufenthalts in Abignon von ihrer Stellung machten, und burch bie Entartung bes Klerus, ber bas Salz ber Erbe fein sollte, sich aber allen Liften und Laftern ergab und statt ber Kindschaft Gottes einen inechtischen Geist erzog. Die großen Rirchenversammlungen bes fünfzehnten Jahrhunderts brachten bie Besunkenbeit bes geistlichen Standes und den Berfall des Papfithums recht zu Tage, so bag ber kunftlich errungene Sieg nur ein Schein war, wie bas letzte Aufflackern einer erlöschenden Facel. Bor dem erstarkten Bollsgeist und der erwachten Bernunft konnten die Gebilde mittelalterlicher Gläubigkeit und beschränfter Einsicht nicht langer befteben. Go brangte Alles ber neuen Zeit zu. Der stolze Ban ber Feudalmonarchie und der kirchlichen Selbstherrlichkeit war morsch geworden; wie hatte er bie Schlage, die ju gleicher Zeit von verschiedenen Seiten gegen ihn geführt wurden, bestehen sollen? Ein todbringender Stillstand war in das Staats und Kirchenleben eingekehrt; sollte nicht die Stagnation eine allgemeine Fäulnig erzeugen, so mußte ein neuer großartiger Rampf Leben und Bewegung in die Masse bringen. "Mit den alten Mitteln, welche die Krantbeit so tief hatten wurzeln lassen, war keine Beilung möglich. Bu belfen war nur burch tiefe Umwandlungen; in ben Bergen ber Menschen mußte es anbers werben; ber Einzelne mußte aus bem niedrigen Kreis seiner Selbftsucht und Gier emporgerissen; es mußte in ihm selbst bas Gefilbl ber Berantwortlichkeit und ber Pflicht, bas Bebürfnig innerer Erhebung und Berfohnung entzündet werben; es mußte zwischen ber falschen Alternative bes Dieffeits und Jenfeits eine Welt sittlicher Krafte und Zwede entstehen, ein Dasein, in bem es mobr wurde, daß ber Mensch nach Gottes Ebenbilde geschaffen sei."

## Register.

rie beigefligten Biffern berweifen auf bie Paragrappen (Erfter Banb §§. 1-538. 3meiter Banb §§. 539 - 1309).

Abu Thaber Almanfur 311 Abuftr, Schlachten bet, 900 Abul : Abbas 309 rom. Urfprung 224 - Raifer: 322. 324 - Gegenreformas 312. 324 — Kaifer-313. 324 — Gegenreforma-103 — Friedensichliffe (1668) 748) 802 — Congres (1818) 951. infeln 936 Abultafem 349 Abydos 67 (da 1148 Académie des inscriptions et des 1140 bon ben Eibgenoffen erobert 470 — felbständiger Kanton 144 — Klofterstett 1080 , Bisthum 345 5. 36 belles lettres 748 Acadien 814 Acca 13 VII Accurque 448
Ada, Jose Maria de 1190, 2
Ada, Jose Maria de 1190, 2
Adate 62. 66
Adata 83, 3. 66; röm. Proving 198
234; selbftånd. Herrichaft zur Zeit der Krenzilge 407.
Achālicher Bund 53, 3. 143. 144. 198.
Achāmeniden 51
Achāes (augedi. Stammbater der Achāes) 62
Achāes on Eretria 168 Mceurfius 448 ihrer der Ungarn, 355 mejjah 516 18 - Abbafiben 309. 871 eutich. Conful 1802 homas, 847. 860 ab, Missionar 306 1, Feldberr 309 malif 307. 308 12 Adder 1059 Addos von Eretria 103 Adard 997 Adeloos 53, 2 Adenbad, Daler, 1002 Aderon 58 Aderufider Gee 155 II Ill Modhaffer 312 47. 67 man I. man I. von Corbova 309. Abderrahman III. 312 Acherufilder Gee 155 II Koilleus 63 Komed Balcha 1148 Aderprüder f. Arvalliche Brüder. Adergelete, die rom., 172. 205. 206 — julian. 215 Adermann, Charlotte, 1052 Adermann, die Familie, 849 Rziz, Sultan 1148. 1309 kerim, Helbh. 1802. 1804 pamid, Gultan 1802 Redichid, Gultan 1142. 1148 hman von Afghaniftan 1298 eff. Dbergerichterath, 1133 in. Bring 523 pr. Minifter. 1079 Scota 21 Acts eruditorum 793 Acitum, Borgebinge 53, 2 — Schlacht 233 Abalbero, Erzblichof von Trier 380 Abalbert v. Babenberg (Bamberg) 328 Abalbert, Prinz von Bayern 1148 Abalbert, Erzblichof von Bremen, 356. 357. 338. 359 ableftreit 580 Ira 315 rg, Gefecht bei, 928 tr Krone 437 nby 906, 976 i, Lord 1143, 1146 us?. 338. 359
Malbert von Ivrea 346
Abalbert, Blichof von Laon, 329
Abalbert, Erzhilchof von Mainz 367
Abalbert, Erzhilchof von Mainz 367
Abalbert, erzher Graf von Würtemberg, 450
Abalinge 244
Abam 1
Abam 1
Abam non Kremen 388 in, Feldjug ber Engl. 1139 ourt 750 erftort 1244 riebensichluß 823 -- Bund 20 niften 1192 ies, italifche 156 Abam von Bremen 363 Abam, A., Mafer 1002 Abam, Compon., 1006 Ebm. 997 1 a Sancta Clara 690 Abraham) 34 (Davide Sohn) 40 Erzblichof von Lund 522, 523 Asmann v., 689 Abamiten 472
Adcensi 164
Adcensi 164
Abbiton, 301. 680
Abbitonalafte (zur beutichen Oreisfönigsverfassung) 1131
Abel, der beutiche, 244
Abelchis 317. 320
Abelchis 345
Abelbeth von Burgund, Gemablin Kaifer Otto bes Großen 327. 346.
348. 349. 350 Abamiten 472 dallah 311 balla, Boabbil 516 fr 802. 304 afar Manfur 300 bat 311 ban 314 mmam 313

383 Abelheid, Marfgrafin von Gusa 363 Abelheid von Kleve 462 Abelheid von Löwenstein:Wertheim, Gemahlin Dom Miguels von Portugal 960 Abelung, Joh. Christ. 1032 b Abelwald 294 Aberthan 628 Abelard, engl. Mond 444 Abhemar von Buy 375 Adherbal 207 Abtaphora 692 Ablerorben, rother 831 — fcmarger 788 — weißer 786 Abmet 57 Abolf, Erzbischof von Köln, 392. 898 Abolf (l.) von Raffau, deutscher Raiser, 451 — Abolf II. 451 Abelf (von Haffau), Ergbifchof v. Maing Alolf III. u. IV. von Shauenburg 523 Abolf Friedrich (herzog von holftein-Gottory), Ronig von Schweden 823 Abonia 40 Abonis — A.feft 57 — A.cult, phonis., Aboptianer 290 Aborni 504 Abrameled 23 Abrameled 23 Abrafod 63 Abria 155. 156 Abrian, Patriarch v. Kupland, 785 Abrian, f. auch Sabrian Abrianopel 532 — Schlacken (324 und 378) 263. 275 — Frieden (1829) 979 — Wassenstigkand (1878) 1906 979 — Ba Aduatufer 224 Abula, Infchrift von, 147 nearos 55 Keantiades 150 Kediten 160 — curulische 178 Keduer 224 Regal 123 Regalisches Meer 53. 54. 59 Regatische Juseln 155 IV — Get-schlacht 188 Recent 50 Mealos 55 Regens 59 Regialeus 60 Regibt, L. R., Bublicift, 1032 Regiforeis 78 Regina 53, 2 — von den Athenera unterworfen 100 Reginetische Bildwerfe 127 Region 53, 8 Regis 57 Megifthos 59 Regospotamos, Shlacht, 112 Regospotamos, Schlacht, Cintheilung 25—27 — Die Pharaonen 28.29 —

Abelheib, Gemablin Raifer Beinrich IV

Gesetzes eine "Freiheit" bis jur Anarchie aufrichteten; bieses burch ben Digbrauch, den die Krchlichen Oberbäutter während ihres Aufenthalts in Avianon von ihrer Stellung machten, und burch die Entartung bes Alerus, ber bas Salz ber Erbe sein sollte, fich aber allen Alften und Lastern ergab und statt ber Kindschaft Gottes einen Inechtischen Geist erzog. Die großen Lirchenbersammlungen des fünfzehnten Jahrhunderts brachten die Gesunkenheit des geistlichen Standes und den Berfall des Bapfithums recht zu Tage, so daß der klinstlich errungene Sieg nur ein Schein war, wie bas letzte Aufflackern einer erlöschenben Facel. Bor bem erstartten Bollsgeift und ber erwachten Vernunft tonnten die Gebilde mittelalterlicher Gläubigfeit und beschränfter Einficht nicht länger bestehen. So brängte Alles ber neuen Zeit zu. Der stolze Bau ber Reubalmonarchie und ber firchlichen Selbstherrlichkeit war morsch geworben; wie hatte er bie Schlage, bie ju gleicher Zeit von verschiebenen Seiten gegen ihn geführt wurden, bestehen sollen? Ein tobbringender Stillstand war in das Staats- und Kirchenleben eingekehrt; sollte nicht die Stagnation eine allgemeine Fäulnig erzeugen, so mußte ein neuer großartiger Rampf Leben und Bewegung in die Masse bringen. "Mit den alten Mitteln, welche die Krantbeit so tief hatten wurzeln lassen, war keine Heilung möglich. Bu belfen war nur burch tiefe Umwandlungen; in ben Herzen ber Menschen mußte es anders werben; ber Einzelne mußte aus bem niedrigen Rreis seiner Selbstsucht und Gier emporgerissen; es mußte in ihm selbst bas Gefühl ber Verantwortlichkeit und der Pflicht, das Bedürfnig innerer Erhebung und Berfohnung entafindet werben; es mußte zwischen ber falschen Alternative bes Dieffeits und Senfeits eine Welt sittlicher Kräfte und Zwede entstehen, ein Dasein, in bem es mabr wurde, daß ber Mensch nach Gottes Ebenbilde geschaffen sei.44

## Register.

Die beigefügten Biffern verweifen auf bie Baragrapben (Erfter Banb §8. 1-538. Bweiter Banb §§. 539 - 1309).

Maden, rom. Urfprung 224 — Ralferpfal, 322. 324 — Gegenreformation 698 — Ariebens (alfaffe (1668)
744. (1748) 802 — Congres (1818) 951.
Ratanbeinein 920
Raft Baicha 1148
Nargau von ben Eibgenoffen erobert
466. 470 — ielbflänbiger Ranton
806. 944 — Riofterfreit 1080 Marbune, Biethum 345 Maron 35. 36 Aba, Gubrer ber Ungarn, 355 Mban Omejjah 516 Abbot, beutich. Gonful 1802 Abbit, Abomas, 847, 860 Abb Allah, Mifftonar 306 Abballah, Helbbert 309 Abb Allah, Gelbbert 309 Whb = el : Raber 1059 Abbelmalif Modbaffer 312 Abberrahman I. von Corbova 309. 318 — Abberrahman III. 312 Abbul = Mgig, Sufran 1148. 1303 Abbul - Kerim, Gelbh, 1802, 1804 Abbul - Samid, Gultan 1802 Abbul - Medichit, Gultan 1142, 1148 abbur rahman von Afgbauffan 1298 abec, ben. Obergerichtsrath, 1133 abel, dan. Bring 523 abel, danr. Minifter. 1079 Abendwahlsfreit 589 Mben Gera 315 Abensberg, Gefecht bei, 928 Abenteuer Krone 437 Aberteuen, 20rb 1143, 1146 Abeifinten, Gelbjug ber Engl. 1130 b'Ablancourt 759 Mblie, gerftort 1244 Mbner 39 mbo , Griebeneichluß 823 - Bund abolitioniften 1192 Mborigines, italifche 156 Mbraham a Sancta Clara 690 Abram (Abraham) 34 Abfalon (Davits Sobn) 40 Abfalon, Erzbifchof von Lund 522. 523 Abfchat, Asmann v., 689 Mbu Abballat 311 Mbu Mbballa, Boabbil 516 mbu Befr 302, 304 mbu Djafar Mansur 309 mbu Idaf 311 mbu diban 314 mbu Tammam 313

Abu Thaber Almanfur 311 Abufir, Schlachten bei, 900 Abul : Abbas 309 Abultafem 349 Ababos 67 Académie des inscriptions et des belles lettres 748 Acadien 814 Acca 13 VII Accurfius 448 nctique 443, agie Maria de 1190, 2 Achae 62. 66 Achae 53, 3. 66; rom. Broving 198, 234; felbfand. derrichaft jur Beit ber Krenginge 402. Achaelider Bund 83, 3. 143. 144. 198. Acameniben 51 Achaer) 62 Stammbater ber Achaos von Gretria 103 Acheloos 53, 2 Acherbos 33, 2 Acherbach, Maler, 1002 Acherbach 58 Acheruficher See 185 II Achilleus 65 nchicus vo.
Romed Balcha 1148
Aderbrüder (. Arvalische Brüder.
Adergesetze, die röm., 172. 205. 206
— sulan. 215
Adermann, Charlotte, 1052
Adermann, die Familie, 849
Angle 21 Mçota 21 Acta eruditorum 793
Reitum, Borgebirge 33, 2 — Schlacht 233
Raltum, Borgebirge 33, 2 — Schlacht 233
Rbalbert, Crzbiichof von Trier 330
Rbalbert, Brinz von Bapern 1163
Rbalbert, Erzbiichof von Baren 356.
357. 358. 359
Rbalbert von Ivrea 346
Abalbert, Bischof von Laon, 329
Rbalbert, Crzbiichof von Mainz 367
Rbalbert, Crzbiichof von Wairtem:
berg, 450
Rbaltinge 244 Acta eruditorum 793 berg, 450
Abalinge 244
Abam i
Abam i
Abam bon Bremen 365
Abam, A., Maler 1002
Abam, Compon., 1006
Abamtien 472
Adcensi 164
Abbison, Jos. 680
Abbistonalaste (jur bentigen Oreifönigsverfasjung) 1131
Abel, ber bentige. 244
Abelgis 317. 320
Abelbas 345 Abeldag 345 Abelbeit von Burgund, Gemablin Raifer Otto des Großen 327. 346. 348. 349. 350

Abelheid, Gemablin Raifer Beinrich IV 365
Rbelbeid, Marfgrafin von Gusa 363
Abelbeid von Aleve 462
Abelbeid von Lowenftein:Bertheim, Gemablin Dom Mignels von Boringal 1969
Abelung, 306. Chrift. 1032 b
Abelwald 294 Aberthan 628 Abbelard, engl. Mond 444 Abhemar von Buy 375 Abherbal 207 Abiaphora 602 Ablerorden, rother 831 — fcmarger 788 — weißer 786 Admet 57 Abolf, Erzbischof von Roln, 392. 303 Abolf (l.) von Raffan, benticher Raiser, 451 — Abolf II. 451 Abelf (von Raffau), Ergbifchof v. Rain; 476 476 Abolf III. u. IV. von Schauenburg 823 Abolf Friedrich (herzog von holftein-Gottorp), König von Schweben 823 Abonia 40 Abonis — Alfek 57 — A.cult, phönis, 32 Aboptianer 290 Aborni 504 Adrameled 23 Abraftos 63 Abrian 155. 156 Abrian , Patriarch v. Ausland, 785 Abrian, f. auch Sabrian Abrianopel 532 — Golachten (324 und 378) 263. 275 — Frieden (1829) 979 — Waffenstuffand (1878) 1306 Abuatufer 224 Adula, Inschrift von, 147 Nea 64 Reafos 55 Meantlades 150 Medilen 169 — eurulische 178 Meduer 224 Regd 123 Regdtiches Meet 53. 54. 59 Regatifche Infeln 155 IV - Gee-ichlacht 188 Regeus 59 Megialeus 60 Regibi, 2. R., Bublicift, 1032 negina 53, 2 -unterworfen 100 von ben Atbenern Meginettide Bilbmerte 127 Hegion 53, 3 Regte 57

bie Ronigegeschichte nach ten Dent-malern 292-o. — Religionemefen 30 - Dentmale, Runte und Ginrich: tungen 31 - unter ben Berfern 29. 49. tungen 31 — unter den Berfern 29. 49.

129 — die Mitcher in Meg. 99 — von Alexander d. Gr. erobert 132 — unter den Broteng 233.

134 — von den Broteng 235.

135 — von den Rohammedantern erobert 305 — unter den Tufunfloden, 3Ndiben und Kotimiden 311.

371.

372 — von den Erungischer ausgehört. und Fatimiben 311. 371. 372 — von ben Kreuziabrern angegriffen 415 — unter türflicher herrichaft 536 — unter ber franz. Invafion 900. 906 — unter Bechemed Aii 1060 — Borgange in neuefter Bett (engl. feltzug) 1306 Actinuteros vo. Actinuteros vo. 253. Actia Capitolina (Jerusalem) 250. 253. Actianus, Schrifteller 256. Actianus, gallicher Ansührer 262. Acmilianus 261. Acmilis Sullas (A. Saullus A. Acmilius Haullus (A. Saullus A. Acmilis Sullas (A. Saullus A. Acmilis Sullas (A. Saullus A. Acmilis Co. 2011). Achien 66. Reoller 62 - in Bootien 66 Reolos 62 Meonen 268 Requer 156 nevnen 295
Requer 156 — im Kriege wider Kom
171 — unterworfen 180
Requerberge 155 II Reichines 54. 125. 126
Reichines 54. 125. 126
Reichines 57. Refords 57. Refords 85. 484
Reformetenant 20. 20. Mefpmnetenamt 68, 81 Methalia (Elba) 155 IV Methiopien 28, 29, 49 Netwopten 25. 29. 49 Netwise 280—282 Netolicen 53, 2 Netoliche Bund 143. 144 Affre, Erplichof von Paris, 1083 Nighanentriege (ber Engländer) 1088. Afghaniftan 13 IV. 311 Afrancefabos 965 Afranius 226 nfreins 226
Afrifa, bie rom. Proving, 199. 234
— Das Bandslenrich in Afrifa 280.
292 — neure Entbedungsreifen 1289
Afrikanische Gyrachen 3
Afterfeben 334
Agamemna magen Agamemnen 59 65 Aganta 21 Aganta 21 Agapen 266 Kgarifte, Tochter b. Kleifthenes 82 Agathas, byzant. Gefchichtichr. 298 Agathoftes (Thrann von Sprakus) 186 Agathoftes (Sohn bes Lyftmachos von Thraften) 161 Agathon 103 Ageladas 127 Agenor 61 Ager publicus 172, 204 Agefandros 127 Agefilaos 119. 121, 122 Agefipolis 120 Mgglutination 3 Mgblabiten 311 Aghlotiten 311
Agliolfingre, baper. herzdge, 286
Agliulf 294
Agits I., König von Sparta, 112 —
Agits II. 128 — Agits III. 143
Agnabello, Schlachr bei, 503
Agnes (von Politers), Gemablin Kaifer Feinrich III. 355. 356. 357. 364
Agnes, Gemahlin Kriebr. v. hohen, Kaufen, heinrichs IV. Lochter, 356
Agnes, Tochter Kontabs, Pfalggrafen bet Abein 383
Annes von Ungarn. Lochter Kaifer Agnes von Ungarn, Tochter Raifer Albrecht I. 452 Mani 19 agnt 19 Agorafritos 127 Agra 13 III — (ind. Aufft.) 1182 Agricola, röm. Heldberr, 250 Agricola, Georg, 689 Agricola, Johann 251. 607. 684. 685 Agrigent f. Afragas

Agrippa, Menenius, 169
Agrippa, Schwiegersohn bes Kaisers
Augustus, 233. 236. 246
Agrippa Bokhumus 246
Agrippa von Nettesbeim, Corn., 670
Agrippina, Gemahlin bes Germanicus, 241. 246—48
Agrippina, Tochter bes Germanicus, 241. 246—48
Aguirre 1191, 2
Agylla 155 II
Ahab 41
Ahas 42
Abasja 41
Ahmed Afbal 372
Abmed ber Samanibe 311
Ahmed John Janubal 306
Abriman 45
Aburamasda 45 Aburamasba 45 Migs 65 Aidfpalter, Miboneus 55 Aldoneus 55 Gt. Rignan 940 d'Unida 469 Kinkworth , W. H., 990 Rijobhja 18 Kifcha 304 Riftulf 294 316 Aiftulf 294. 316
Afabramie in Alhen 90. 114 — platoz niche 114. 132 — in Florenz 507 — französische 740. 750 — der Wissen-ichaften in Berlin 788. 789 — in Hetereburg 785. — in Stockholm 824 Afarnanien 53. 2 Albar, Sohn Dosk-Wobammeds 1068 Arbar, Großmogul 1162 Alen, heinrich v., 427 Affaber 24 Atton, Erobernus durch die Senti-Arfaber 24
Affon, Eroberung durch die Areuz-fahrer 390 — durch die Mamme-lufen 416 — vgl. Jean d'Acre Ara 13 VII Aragas (Agrigent) 68. 110 Arboronich 55, 3 Mitte 67 Mfuftlans 90 Miabama Brage 1194. 1274. Miabanda 13 I Miamanni 678 b. miamannt vis d.
Alanen 13 II. 274 — von ben Ro-mern unterworfen 220 — von ben hunnen 275 — mit ben Ban-balen wandernd 278 Alarich, Beftgothenfonig († 410) 277 —279

-279

-279

-279

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270

-270 Albany, Berjog, f. Karl Eduard Albany, Oerjog, f. Rarl Eduard Albany (in Rordamerifa) 814 Albatros, Ranonenboot 1288 Albed, Treffen bei, 912 Albea, Treffen bet, VIZ Albemarle, derjog von, f. Mont Alberich (Egielino's Bruber) 410 Alberich (Hürft und Senator Kömer) 327 Alberich, Monch, Chronist 442 Alberoni 770, 774, 783 Albert v. Racen 443 Albert, Bring von Sachfen=Coburg 975. 1139 Albert, Kronpring von Sachfen 1223 f., 1228, Ronig 1267 1228. König 1287 Albert, heinr. 688 Albert (Mitglieb der franzöf. provisor. Reglerung von 1848) 1083. 1136 Albert, heschie tot. 1247 Albertus Wagnus 399. 444 Alberus, Erasmus, 684. 686 Albigenser — Artiegs 401 Albigunger — Artiegs 401 Albinus, Glob., 260 Albinus Spurius 207 Albinus Spurius 207 Albinus Spurius 207

Albrecht, herzog von Banern, best pon hollanb 462 von Holland 1622 Albrecht, hertog von Bapen 176, 178 Albrecht ber Bar, Martgraf von Benz-benburg 380, 389 Brecht (Addies) von Branbenburg-Baptenth 475, 476 Albrecht von Branbenburg-Christopher von Branbenburg-Christopher 1812, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, 1814, Albrecht von Brandenburg, beng von Breugen, 562. 563 Albrecht, Bring von Brengen, Agent von Staunschweig 1293 f. Albrecht ber Reiche, Landgraf von Wich 520 b. Albrecht, Rurfurft von Rein, Si. 567. 572 567. 572 Albrecht, Markgraf von Reifen, M Albrecht der Unartige, Marke. von Meißen, 389, 412. 451 Albrecht II., Van Ceterrich, benicht Kaifer 451. 432 Abnig von Ungarn 527 Albrecht, Bruder Kaifer Friedricht III. 478. Albrecht VI., bergog von Defentik, Landgraf von Cial 590 b. Albrecht, Erzbergog von Defentik, Statthalter ber Riederlande, 666 Statthauter ver Mederinaus, wo Albrecht, Erzbergog von Dehrmd, Oberbefehlshaber in Benetin. 1198. 1203. 1204. 1272. 1292 Albrecht D. Medfenburg) Ruig en Schweben 523 Dupoten 323 Albrecht, Wilh. Eb. 1834 Albuquerque, Alfonfo, 541 Alcantara, Kitterorden, 513 Alcaffar, Schlacht, 638 Alcavala 513 Alcavala 513 Miciati 576 b. Alcon in Balencia, Granelfenen be. 1287 Micuin 322. 332, 4 Albermen, Die engl., 337 Albien 294 Albinifche Buchbruderei 549 Albringer 709 Mieanber 571 Aleto Baicha 1305 b'Alembert 812 Miencon, Frang herzog von Anjen 643, 644, 653, 654, 666 Micppo (haleb) 311. 372. 413 Micfia 224 Aleffandria, Grantung 367 - Bafes fillftand 903 Riuftand 903
Alexander von Hetet 122
Alexander von Gettre 123
Alexander 124
Alexander 125
Alexander Mierander VII. (Chigi) 714. 772 Merander (v. Mebici), Bergog 1. Incana 508 Alexander garnefe v. Barma, i. 10 nefe Mierander Newsfi 420. 531 Alexander, Größfärft von Ansian, M Alexander I., Laifer von Ansian, 905. 911. 912. 917. 933 f. 341. 34. 951. 977—979. 981 Alexander II. 1138. 1146. 1149 f.173. 1807 — Too 1338 Mierander III., Größf. u. Trwisige 1155. 1307 — Aufter 1388 Mierander. Meinen, deskullender. Meiner 2001. 1281 Micranber, Bring v. Deffen 1201. 121. 1203. 1203 Alexander, Graf von Bartenden M Alexander, Bring von holland im. Michander (von Cattenberg), ftirf m Bulgarien 1305 b.

lexanderlied - MI.fage 423. 426. Militeration 332, 3 428. 429
lezandra, Gemablin des Prinzen
von Bales, 1168
lezandria, Städte v. Alex. t. Gr.
gegr. 134
lezandria in Regyvien II. 131. 305
– v. Chliothef, Muleum 147. 131. 305
– v. Chliothef, Muleum 147. 131. 305
epandria in Al. 266 — Erober
rung durch Rapoleon 895 — Ber
ichiekung durch die Engländer 1306
lezandriaer 687
lexandriiche Cultur und Literatur
lexandriiche lexandrinifde Cultur und Literatur lexandrows 1307 lezandrowo 1307 lezei, Baar von Ausiand, 776 lezei, Sohn Beters des Großen, 785 lezios L. Komunos, Katier den Bogang, 870, 375 — Aferios II. 370 — Alerios III. 370 Erios, Bring ven Tygang, 402 lexios Bring ven Tygang, 402 lexios von Travegunt 403 lexis, griech. Dichter, 104 lexis, Bilibald 1050 lfanodi 311. 314 lfen 250 isen 250
ffert, Sittorio, 674. 757. 264
lsone III. ven Aragon. 512 — Als
fone IV. 512 — Alsone V. 511. 512
fone VI. von Caftilen 312 — X.
denticer Raiser, 445. 449. 513. 517 e.
— Alsone XI. 513 — Alsone XII.
Bring don Afterien, Addig on Sone
mien 1211. 1288. 1297 g. 1800 —
Alsone XIII. 1300 — Alsone, span. Mitons III. 300 — Alpus, 19al. Bring 1900 Ifons II., Hergog von Verraga, 281. Ifons I., König von Porraga, 281. 514 — Alfons III. 514 — Alfons VI. 727 ifonfinifce Tafein 314. 444. 513 lifred ber Große 337 lifred, Bring von England 1148 ligardien 514 ligebra, Uriprung 22. 309 ligeziras, Eroberang von, 513 il Shazzali, Abu hamed Mohammed 314 314
Igibum 155 II
Igibum 155 II — Schlacht am
Berge A. 171
Igier 536 — Rail V. vor A. 594
— Eroberung burch die Franzofen 964 — unter franzof. Derr icheft 1069 ligenfildemohigan. Sprachkamm 3 lhafem 312 libambra 312, 516 lif der Khalife 302, 304—306 li Pafcha von Janina 978 Albamb 1067 life 240 lifen 890 lipaarota, Sieg bei, 514 llbamenes 127 llbaes 32, 55 llbaes 312 Majar 312 Alenor 77 imbiades 107—112 Uknoos 54 Mman 85 ulfman 65 Mimaoniben 74. 78. 83. 101. 106 Mimar, Siurif v. 427 Mimene 50 iffababab 18 III — (Berfchwbrungen bal.) 1182 val.) 1102 Malemand, Kardinal von Arfes 474 Memannen, Wohnfige 274 — in der Golftemanderung 252, 283 — bem grankenriche einverleibt 285, 286 — unter den Karolingern 316, 320 — Scfese 448 Seitge 448
Mersheim, Shlacht bei 713
Mia, Shlacht an der 176
Miang, die evangel. 1157
Miang, die heilige, 951. 968
Min 1033 b.

D — Al.(age 423. 426.) Aumend 244
Gemahlin bes Bringen Andbroger 191. 224
3, 1168
4, Stabte v. Alex. t. Gr. Almagro 346
Almagro 546
Almagro 546 nimagro 000 Aimanga, Schlacht bei, 765 Aimangor 312 b'Aimelba, Francisco, 541 Aimerial, Golacht bei, 737 Aimofaffa 313, 514 Almonte, Don Juan, 1184. 1186 Almoraviben f. Morabethen. Almquift 998 d. Almufanna 306 Alp Arslan 371 Alpening Sannibals 191 — Suwa-toffs 899 — Napoleon Bonaparte'e 003 NOS Aliebabet, gotbifches 274 Aliebates 53, 3 Albens, f. Alfons Alfen, Befehung von, 1168 Alfino, Bal. 1191, 1 Alfina, Deitgang von Ausgestellen St. 1191, it Alfiat 13 Alfre bom Berge, ber, 379 Alfrenfeh, Kampf bei, 401 Alfrenfehn, Minifter 918 Alfring 155 I Aistnum [55 I Aitis, der heilige Sain 58, 3 73 Ait: Latro (Misra) gegt. 305 Aitistholisen 1288. 1270 Aitista v. den Schweden verbrannt 783 Aitenafäber Friede 789 Aitistognita, Gefecht bei, 1202 Aivare, Karians 923 Aivare, General (Arrifo) 1184 Aivanischen v., preuß. General 1219. 1231 f. 1228 Aivari 3084 Alvingi 804 Amadens herjog v. Savoyen (Bapk Belix V.) 474. 506 Amadens von Savoyen, der grane Graf Amadens, herzog v. Nofta, König von Spanien 1211 Amadisromane 496 b. Amalajunta 292 Amalefiter 39 Amaler 274
Amalia (Rechtsschule) 339
Amalia von Deften 712
Amalia von Oldendurg, Gemablin
Olto's I. von Griechenland, 1148
Amalia, Hring. v. Sachsen 1036
Amalia, Derzogin v. S. Beimar 852
Amalia, Hring and Bernfalem, 378
Amalia, der Beftgothenfönig 286
Amanadurg, Mittel, 330
St. Amana sur l'Einon, Alefter, 332, 3
Amandurg, Amalian and Amali Amaler 274 332, 3 Mmande, gall. Anfährer, 262 Amari, Mid., 965 Amafia, Cadt in Pontus, 13 I Amafis von Regypten 29 29 d. 82 Amafiris in Bapbiagonien 18 I Amathus auf Copern 32 Amazonenfirom (Enibeding) 546 Amazonenvolt 13 I Amblorix 224 Amboina von ben hollandern be-fest 647 repr vo./ Amboife, Berichwörung von, 649 — Friedensiching 650, 651 Ambrafia (Arta) 83, 1. 82, 107 — von Billipp von Mafedonien unterworfen 124 124
Ambratticher Meerbusen 53, 1
Ambronen 208, 242
Ambrofins, Bischof von Malland,
271, 276, 332, 1, 559
Am Eade, General, SS1
Amendema 28
Amendema 28
Ameria 135 II. 156
Ameria 135 II. 156
Ameria 135 II. 156
Ameria 256
Ameria 257
Ameria 257
Ameria 257
Ameria 257
Ameria 258
A

Amerifanischer Menschenftamm 2. 3 Amfing, Schlacht bet, 457 Amiens, Friede von, 906 — Schlacht bet, 1247 Imina Sprachtamm 3 Amira Draupamm 3 Amir af ma (Admiral)-Burbe 312 Amiternum 155 II. 156 Ammenne Morrellinus 256, 4 Ammen 30 Ammoniren 507 Ammoniter 38. 40 Ammonium 26 Ammonius Gaffas 256 Amonaburg, Abtet, 830 Amer 57 Amoriter 37 Amob 42. 44 Amphre, N. M., Phyfiter 1041 Amphre, S. S. M., Gefchichtichreiber Amphiarace 53, 2 Amphiliponie 62 — Delphische 73 Amphion 50 Amphion 39
Amphipolis 67. 90. 101 — Schlackt
107. 117 — von Bhlipp von Male
donten erobert 124
Amphirite 57
Amrun, wekfries, Infel 1106
Amru, arab. Olcher, 313
Amru, arab. Helberr, 304. 305
Amrunfals 313
Amschaften and Amichaspands 45 Amsborf 598 Amelia von Albalonga 159 Amylia 53, 3 Amylia II, von Makedonien 123 Amylia 576 b. Ampridos 29 e. 9 Anabaptiften 572 Anabafte 118 Anadore (18)
Anadoperten 14, 270
Anadopomene 36
Anagnia 155 II Anabnac 545
Anaflet II, 367 Anafreon 88. 85 Anaftorion 82 mariotion oz Anan Ben David 315 Anapa, Safenk. 1147 Anakafins von Spjanj 291 Anaragoras 37 Anarandridas 104 Angrard 134 Anarimander 87
Anarimenes (Histoloph) 88
Ana Anaximander 87 under 130 l Audolibes, Reduct 109. 125 Audolibes, Aebene 109. 125 Andolibes, athen. Staatsmann 119 Audriffs, Graf 1209. 1272, 1294. 1201 ff. 1205 g. 1905
Madre, engl. Major, 817
St. Andre, Marichall, 650
Andred, Anuler ju Câbingen, 692
Andred (Anderson), Laurentins, 624
Andreas Dorla l. Dorla
Andreas I., Adnig von Ungarn, 365
857 — Andreas II. 404. 536 —
Andreas III. 576, 577
Andreas von Ungarn, Gemahl ber Konigin Johanna I. von Reapel, 511 Andreia 76 St. Anbrews, Univerfitat, 501 Anbristos 198 Anbronitos, byjant. Raifer 370 Andres 54 Andreticn 151 Andruffom, Friebe von, 718

Anegenge 368 nugeinge 200 Angelis de, Cardinal 1212 Ungelis de, Cardinal 1212 Ungeln, Wohnfige 242, 276 — Eins-manderung in Britannien 288 Ungelfachen, ihre herrichaft in Eng-land 288, 280, 200 Anglo: Ayacucos 1064 Unglo-Uhacuches 1064 Muglo-Jud. Keich, f. Judien Angora Schlack bei, 533 Angouleme, Herzog von, 964, 968— — Derzogin von, 800, 945, 962, 903 Angra-Pequena 1299 Angrivarier, die, 274 Auhali (Astanien), das Haus, 389 Anhali 1083 b. Auto (Teverone) 155 II Anto (Leveron, 100 il Anjou, Franz Berzog von, fiche Alenc on Anjou, das Haus, in Reapei 411. 412. 511 — in Ungarn 527 Antarfrom 824 Antyra (Aucyra) IS I — Schlacht, 146 Anna Berenna, Göttin 156 Anna Romnena 370 nna Bolepn, Gemablin Seinrichs VIII. von England, 561. 617. 618. Anna ern von Cleve, Semablin heinriche VIII. von England 618
Anna, Ronigin von England, 756.
757. 768
Anna von Defterreich, Semablin
Lubwigs XIII. von Franfreich, 740.
741 Anna, Gemahlin Bladimire bes Großen 34C Anna, Raiferin von Rugland, 785 Anna von Ungarn, Gemablin Ferdi-nands von Defterreich, 528 nands von Dekerreich, 388
Anna, Gemahlin ves Aufürsten August von Sachien, 612
Anna, Gemahlin Anvon Urrichs von Braunschweigskinderung, 785 Annalik, der ichhi. 439 Annam 1207 f. Annam 2007 nuncten Beier, 311 Anneited 429 Anquetil (historifer) 998 Anguetil du Perron 45 Anjegisus 448 unicalius 440 Anfeirbury 300 Ansein von Canterbury 300 Ansear (Anfear) Blichof von Sam-burg-Bremen 323, 330, 335, 321 Anfon, cuff, General (Indien) 1183 Anfon, Admiral 302 Anipad, Die Martgraficaft, 389 fällt an Breugen 826. 831 — Bapern 913, 1 Anffari 311 Antalfibas — Friede bes A. 119. 120 Antara 313 Anthemios, Architeft 298 Anthemius, weftrom. Raifer 282 Anthenion 217 Anthefterien 58 Anthropomorphismus 7 Antietam, Schlacht von, 1194 Antigone 59 Antigonos, matedonifder Belbherr, nations, mareoniquer gelöhert, 130. 140
Antigonos Doson 143
Antigonos Gonatas 141. 143
Antilidanon 13 VII
Antinomifiticher Streit 692
Antinomifiticher Streit 692
Antinomis 253
Antinomis 2

Antiochos I. Goter, König von Sprien 145 — Antiochos II. Theos 145 — Antiochos III. der Große 145. 145. 197 — Antiochos Guiphanes 148. 198 Antiochos, athen. Heldberr 111 Antiochos, athen. Heldberr 111 Antiochos von Syrafus, Geschichts schreiber 10 Antiochos Von Syrafus, Ges Antipater 128. 140. 142 Antipater 128. 149. 142
Antipater, Laffanbers Sobn 141
Antipater der Joumäer 220
Antiphanes 104
Antiphanes 114. 116
Antithenes 114. 116
Antimens 114. 116
Et. Antoine, Arefica in der Borkadt Rabt, 741 laton Ulrich, herzog von Braun-ichweig, 600. 790 laton Ulrich von Braunschweig-Anton unton Ulrich von Braunschweig. Lineburg 785
Anton von Gurgund 518
Anton, Pring v. hobenzollern 1202
Anton der Sute, herzog von Lothsringen 520 a.
Anton (Bourham) ringen SWa.
Anton (Bourbon), König von Ravarra, 649. 650
Anton (Jarnele), herzog v. Barma, 772
Anton, König von Gachien, 974
Antonius Bins 254
Antonius Bins 254 Antonio, Malteservior, 638 Antonio, Marc 857 Antonius der Cremit 270 Antonius de cremi 2/0 Antonius, Ancius, 233 Antonius, Marcus (Tribun, Con Eriumvir, 225, 228, 221—233 Antonius, der Redner, 213 Antwerpens Sifitie 518, 716 Bombardement 980 Conful, Anviti, Oberft (Barma) 1174 Augur (Terracina) 156 II Angengraber 1048 Apalachen 547 Apamea (in Bhrygien) 13 I. (in Babylonien) 18 VI. (in Syrien) 13 VII Apatichen 971 Apel, Joh. Aug., 959 Apelbern, Albert von, 420 Apelles 54. 127 Apenninen 154. 155 Mper 261 Approdite 54. 56. 57 Apicius, Cacil., 255 Apis 30 Apofinybilde Bücker ber Bibel 44
6t. Apofinatre, Kämpfe bei, 1242
Apofinatis, Sibon., 239
Apofina 57 (Apofi von Schebere 558)
Apofinia (in Affrien) 13 VI (in Lydien) 13 I
Apofinios von Kbedes 150
Apofinius von Apofic von Specialis (258
Apoficial von Apofic von Apo Apotrophifche Bucher ber Bibel Apostolische Bartet in Spanien 968 Appengens Gintritt in Die Eidger noffenicaft 466 noffensdaft 466 Applant, A., Maler 1008 Applant, A., Maler 1008 Appliche Straße 155 II. III. 182 Appliche Grabtus Appuleins 258. 259 Aprics (Dopphan 29. 29 d. Applica 155 III — Den Mömern unterworfen 184 Apul Murpild (Boden-Baben) 252, 450 Naud Aurelia (Baben: Baben) 252. 450 Naud Sertia (Nix) Grunbung, 224 — Schlacht 208 — Schlacht 208
Aquaviva, Jesuite 632
Aquila, Graf von, 1177
Aquileja 155 I — G
— Schlacht 276
Aquillius Manius 211
Aquilonia 155 II Grundung 189 Aquitanien von den Franken unter-worfen 286. 317. 323. 325 Araber 301 ff. — ihre Eroberungen in Sicilien und Italien 308 — Dicht: funft 313 bon ben Mohammebanern erobert 415 Arabesten 309

Aragonien, bas Königreich, 322. 12 Arafan 1066 Arefan 1008
Arana, Beitpe 1191, 1
Aranba 221
Aranba 221
Aranba 221
Aranba 221
Aranba (Didter) 130
Aranba (Didter) 130
Aranba (Didter) 130
Aranba (Drange), Shlacht bei, 206
Aranba 23 VI — Shlacht 133
Arbogan 276
Arboleba 1130, 2
Arbued be thole 515 Arbues de Cpila 515 Arcabius 277 Archaopolis 13 II Archelans, Ronig von Mafebonien, 23 Archelans, pontifder Gelbberr, 211. Ardias 142 ntoide 142 Archivance von Sparta 108 — Archiv Damischer Arieg 105 ff. Archivedes 25 Archivelegus 34 Archysia 53 Archysia 53 Arcis an der Ande, Schlacht dei Arcole, Schlacht von, 394 d'Arpon 819 Ardea 155 II. 156 Arbea 185 II. 156
Arbicht (Artaeeres) 280
Arbus, Untergang von, 240
Arbus v. Ivre 352
Archain v. Ivre 352
Archain v. Ivre 352
Brelopag, von 186
Archaffices Königreich 327. 353
Arcmoberg, das Fürstenhaus, 914
Archaffich v. 1201
Archaffich v. 1201 Ares 57 Aretas 220 Aretino Bietro 673 b. Arevafer 208 Argabets 78 d Argens 789 d'Argenson, Marquis 812 B'Argentiniche Acoubilt 1191 Arginusen, Geeschlacht bei den, 111 Argolis 53, 3 Argolis 53, 3
Argonautenjug 64
Argonautenjug 64
Argonautenjug 64
Argol (Wächter der 30) 57
Argol (Gladf) 53, 3 — bon
Spartanern gedemäthigt 77
pelop, Arieg 108
Argol Amphilodylbon 53, 2
Aria 13 IV
Ariabne 58, 50 Ariadne 58. 59 Ariana 13 IV Arianer — Arianismus 368 Aribert 294 nribert 194
Rribo, Etpbischof von Main, 333
Rricta 155 II. 156 — im Letined frieg 180
Rrier 17 ff. Ariminum (Kimini) 155 I Arion 82. 85 Rrioko, Lud., 673. 674. 863 Aridkagena 21 Ariovift 224
Ariflagoras 91
Ariflagoras 91
Ariflagoras 91
Ariflagoras 92.
Ariflagoras 93.
Ariftomenes 77 Ariftonifos 197 Ariftophanes (ber Dichter) 184 Ariftophanes (ber Grammatifer) 154

Athos 67. 92. 94

riftoteles 115 — Einfluß auf b. Asbod 13 VII abendiand. Bildung 308, 314, 444 Afen 243, 336 rims 288 rimald 294 riwald web 173, 3 — von den Spartanern underworfen 77 cfedien 53, 3 — von den Spartanern underworfen 77 cfedie 300 cfena, slav. Messglonddienk 200 — Hende 180, web Lempels 331 rfringe, Odier 71 cfw 143t, Ersnber des Sytunskuhle774 Messglonds 305 rmo 140t, Erinore ecodytangaple? Artinopurt 965
rlington, Minifter Karis II. 754
rmagna 497. 498
rmagnaten 476. 520 b.
rmicalen, röm. Broving, 252
rmicid, ichmed. General, 788
rmi der Chemokerfürft 240. 241
rminima. translauer 648. rminius — Arminianer 648 rmorica 288 rmortica 208 id. Arnaud, franz. General, 1144 f. rnaud, Rommandent v. Lyon 1248 irnauld, Hhilosph 749 rnault, Dramatifer 906. rnaut, Daniel 428 rnault, Dramatiter 996.
rnaut, Daniel 425
rnd, 309., 685
rnd, C. M., 914. 930. 964. 960.
973. 1026. 1092. 1116
rnim, idch. Helbmarichal 704. 709
inim, Achim von, 989
rnim, Bettina von, 1031
irnim, dertina von, 1881. 1270
irnim, derrigh von, Minift. 1097
irnold, amerifau. Greeral, 817
irnold von Breitrie 304. 309
irnold, Gettirieb von,
Maing 386
Irnulf, bergog von Bayern 341
irnulf von Kärnthen, benticher Kaifer,
323. 336. 338
irnulf, Expolichof von Sheims, 329 ass. 330. 325 irmif, Eryblichof von Aheims, 329 irms (krap) i55 II trankolb, Mathemat. 1060 irpab 225. — Arpab. Abnigshaus \$25—527. 823-527. Lepinum 155 II trretium 155 II trrdindos (. Hillips trrda, Gemahlin des Pātus, 247 trrian 258. 226, 5 irrian 258. 226, 5 triahi, derzog v. Badna, 918, 4. 950 triates — Kriafiden 146 triates XIV 222 trian, Trefien im Balde, 166 trinod, die Stadt, 147 trinod, Gemahlin des Lyfimachos von Thraften, 141 trafan 371 triabanos 118 triabanos 118
triaphernes 91. 92
triaphia 18 VI — Menterel ber
rbmilden Leglonen 219
triaperes I. Langband 118
triaperes II. Dinemon 118. 129
triaperes III. Odos 139
trianga, mexif. Anführer 1186
triemtor 236.
triemts 57 — N.-Tempel zu Cybesos
67 1 Briemita 13 VI Irrenay, Gefechte bet, 1244. 1245 Irrevelbe, Jacob von, 497. 5:18 Irrhur (Britund), 288. E. und die Aafei-runde (in der Literatur) 423. 426 Irrhur, Reffe bes Königs Johann ohne Lank 491 Irribur, Präfibent 1194 Irribur, Fräfibent 1194 Irribis, f. Karf X. von Franfreich Irvalische Brüber 158. 200 Irverner 224 Igerbaddon 23 Ortemita 18 VI lfarrbabbon 23 lidaffenburg, von ben Breugen er-obert (1808) 1203 chaffenburger Concordat 474 eulum 155 II. 210 — Schi., 183

Afestio 210
Régato 243. 336
Afbantiskrieg 1975
Afbiep i. Shaftesbury
Affen, geograph. Abris, 13 — rom.
Froving 197. 234
Afinias Honio 239
Affains Honio 239
Bon den Kreugfahrern erobert 378
Askingiaten 74 Mellepios 57. 59 nomat 313 Rómann v. A., f. Abfdah Rómo an Aufland abgetreten 782. 777 Ríow'des Reer (Arimfrieg) 1147 Rápafla 101 Afpendos 18 I mpravos 18 1 Ripern, Schlacht von, 928 Repremonte, Sefecht bei, 1181 Affab 1299 Affam 13 III. 1068 nfforb 44 nffaiknen 18 VII. 306. 371. 379. 413 uffer 34 uffer 36. 802 Affer 36. 805 Affgnaten 875 895 Affnaros, die Athener am Fluffe A. 100. 100.

Nifing, Ludm., 1031

Nifit, Gran, von 398. 404

Rhurbantyal 23 b. 28. 28 d

Kily, Socialik, 128.

Niyeten 13 VI. 23 — rom. Proving 202

Niyetide Gefangenicaft der Juden

42 MRafos 13 I MRarte 32 MReria 56 Affolga 203 Afforga 559 Afforia 1010 Aftrachan von ben Auffen erobert 581 Aftronomie im Mittelalter 444 - in ber Aftronomic im Mittelatter 4
Mengeit 1040
Afturier 305
Afturier 305
Afturier 305
Atchualpus 446
Atchualpus 446
Atchualpus 446
Atchualpus 456
Atchualpus 456
Atchualpus 456
Atchualpus 456
Atchualpus 456
Atchualpus 41
Atchualpus 64 Athamas 66 Athamagild, Beftgothentonig 287 Athanafius — Athanafian. Glau-Athanafius — Athanafian. Glansbenebelenntnis 288
Atharvaveda 17
Athaulf (Abolf) 279
Abolf (Abolf) benebetenntnis 268 Athene 57 Athenis 85 Athenisch sonischer Kriegsbund 105 -zweiter 121 Athenodoros 127

Atlas 56. 59 Atmn 30 Atomenichre 87 Atoidiempon, Anführ. der Afhanti, 1275 Atoffa 50 Atrens 50 Atriben 50. 61 Atropatene 146 Atropatene 100 Atropos 58 Atraios I. von Bergamum 148 . II. s . . . 197 . . . 111. Abiliometor 197. 202 Atterbom 998 d. Atthibenfdreiber 151 Atticus, Eit. Pomp., 239 Attigny, 319 Attifa 53, 2 Attifa 281 Attila 281
Utins, L., 200
Attnarier, bie, 274
Anber, Gompon., 1006
d'Aubignac, Franz Sebelin Abbs 780
d'Aubignac, Franz Sebelin Abbs 780
d'Aubignac, Franzista, f. Maintensu
Aubry 803 D'Hubuiffon be Boifins (Geol.) 1000 Aubb, Konig von, 1008 Aubb, Aufruhr 1182 f. Aurb, Nufruhr 1182 f. Mutifiret-Pasquier, fr. Staatom. 1285 Nuerbody, Gerthold, 1879 Auerborg, Gruft v., 912 Nuerborg, Guneral v., 1100 Auerborg, Mut Mer. Graf v. (Unaft. Grun), 1030 Auerborg, Rut. Aler. Graf v. (Unaft. Grun), 1030 Auerborg, Auft Atolf, deer. Minifter 1272. 1394. 1294 b.

Huen berg, duft Cartod, Mutiker 1309 Auerborg, deneral v., 1095 Auerboald, General v., 1095 Auerboald, preuß. Minifter, 1165 Auffenderg, 30f. v., 1044 Auftom 155 III Auftra 155 III Auftra perg. Dergog von Caftiglione, Mugrescu, Dergog von Caftiglione, Austons 155 III
Augereau, Derzog von Castiglione,
395. 301. 913. 4. 988
Auges 59
Augburg, Ursprung 294. 429 —
unter Katjer Ant V. 603. 605.
610 — im breißigläbrigen Ariege
705. 716 — idlt an Bayern
913, 1 — iterar, reben 667. 1047.
Augeburg, Geldstaar zu, (95?) 348.
(1536) 596. (1543) 607. (1555) 612
Augeburger Bund 756. 758
Augeburger Bund 756. 608. 610
Augeburger Bund 756. 758
Augeburger Bun Mugft (Bafel) .24, 242, 252 Augurien 107. 101. August, Rurfurft v. Sachfen 562, 611 August ber Starfe f. driedrich August August, Bring von Breußen, 916 August, Bring v Burremb., 1202 Augusta Taurinorum (Turin) 158 I Augustin I (Sturbibe), Raifer von Derito, 971 Augustinus, Bifcof von Sippo, 268. 271. 280 Augustinus, Miffionar in England 286 Augustinus, Missonarin England 288
Augustinus, Catian Octavianus, rdmin 262
Augustins, Catian Octavianus, rdmissider Katier 231—236, 246, 241, 246
Aula, die Biener, 1085, 1100, 1101
St. Aulaire 996
Aulie, Ludwig, 1129
Aulie 33, 2
Aumale, derzog v., (16, 35,) 618 a.
Aumale, derzog v Aureiliche Strafe 155 II Aureilus Marrus, ber Raifer 254 Aurelles de Baladine, General, 1244 f. Murid 389 Murunfer 156 Aufoner 156 Aufonius 200 63\*

Aufpicien 157. 161 Aufsicken 157. 161
Auffig, Schlacht bei 472
Anstein, Jane, 980
Austrils, Schlacht von, 912
Austrils, Sollacht von, 912
Austrils, 1839 b.
Austrils, des Dampfichiss, 1192
Autorils, des Dampfichiss, 1192
Autorils 204
Autodafes 515. 636 f.
Anzimum 155 II
Austrils, Saupstadt. 1068 Mba, birm. Hauptkabt, 1068 Aba, Dichterin 386 Abaren 261 320. 328 b'Abane 714 Abempace (3bn Babicha) 314 Aventinus, der Berg, 162 Aventinus (Emruncyr von Abend-berg) 585 Aperner Gee 155 II Averroes 314 Aberfa, Ctabt, 330. 367 Avicebron 315 Epicenna 311. 314 Avienus, Beftus 250 nwienne, yenne 200 Avignon, papftliche Mefiben, 458. 468. 508. 511 — mit Frankreich ver-fchmolgen 879. 894. 960 Avins 252 Avron About, Lämpfe am, 1246. 1250 Axios 53 Axios 53
Ayacnayos 1064
Ayala, Lopej, 517 c.
Ayrer, Jac., 683
Ajay, Gefect bet, 1245
Ajamgur, Aufkand dal., 1182
Ajincourt, Schlacht bet, 486
Ajji 371 372
Ajoren, Entbedung der, 540
Ajelen 546
Aziokan, Alla Milabra 313 Mijo von Efte 400. 410. Baaber, Franz Zaver, 951, 1047 Baal 24 — ber phonigifche 32 Baalbienft in Stom 200 Saalbeing in Nom 200
Saalbei 301
Sabet 306
Babel, Thurm von 1
Sabenberger, die, 349. 389
Sabenberger Febbe 336
Sabenberger Hebe 336 1017 Babington 664 Babrios 95
Babylon (Babel), Babylonien 13 Vl.
22. 24 - Den Berfein unterworfen
48. 50. 51 Babulonifde Gefangenidaft ber Juben Babylonische Gefangenschaft der Juden 48
Baccioschi, Kürk 911
Baccioschi, Eiste, Fürkin von Lucca, 908, 911. 913, 3
Bach, Eman. 1008
Bach, Than 1008
Bach, Sod. Sebak. 559. 1049
Bacherl, Franz 1028
Bace, Toger 444
Baden, Moger 444
Baden, Martgenschaft 450 — Aurfürkenthum (Acichelbeyutationsbauptichius) 904 — Gröbergogthum (Freiburger Friede) 913, 1 — Landah. Berfassung 974 — in der Recoliustion von 1848 und 1849: 1064. 1087. 1119 ff. — der Kirchen kreit 1157. — (1866) 1199. 7205—im Kreig 1870: 1217, 1242, 1233 — Chiritit ins deutsche Reich 1248, 1235 — in neueker Leit 1290. 1298. 1223 C.
Baden, die Marfgrafen von, 450
Baden (in der Saweiz), Disputation (1526) 590 — Briete (1714) 768 — Gonferenz (1884) 1080
Baden-Baden (Aquae Auroliae) 252
Badenweiter 202 Babifiben 311. 371 Bagauben 202
Bagbab, Die Stadt, 304. 309 —
Rhalifat 309—311. 371 — von den Mongolen erobert 310. 418

Baggefen, 3ens, 959. 996 d. Bagbi Sibjan 376 Bagier 573 Dagiet siss Dagoas 129
Dagration 912. Q34
Dabr et Blod (weiße Rif) 25
Dabr et Gholal (blone Ging) 25
Dabrt. C. St., 838
Daif 876 b.
Daifie, 306anna, 986
Daifis 870—872. 890
Dairathar 918
Dajā 185 II
Dajada bel Parana 1191, 1
Dajada bel Parana 1191, 1
Dajada (Cajada (Cajada) L. 532. 533
Dajajeth II. 536
Dajovarier (Dajovarier) 286. 530
Daifonnimen 88
Dafolabon 74. 83
Dafolabon 74. 83
Pafolabo 58
Dafolabon 74. 83 Bagoas 129 Batoplibes 85 Batchpildes 85
Bafer, Angl. General 1298, 1306
Bafer, Afrifarctiender 1289
Baftria, f. Balfh
Baftria — Baftrier 13 IV. 46
Bafaria i 1115, 1187 c
Balaffasa, Gucht von, 1145
Balaffasa, Gucht von, 1145 Baiboa 544 Baiber 243. 3 Balbuin I., Bruber Cotifrieds v. Conifs fon 375. 376. — Adnig von Jerufalem, 377. 378. — Calduin II. — Galduin III. — Balduin IV. — Balduin V. 378 Balduin, Marfgraf D. Flanbern, 362. 3330 Balbuin von Planbern, Kaifer von Spanz 408. 408 — II. 408 Balbui 448 — Ealbui 448 Callol, John, 498 Callol, Sermann, 430 Baffan 53 Baffan 53 Baffs (Baffra) 13 IV. 45. 304. 311 — Schlacht bei, 311 Baff, John, 494 Baffaros 925 Baffvian 1190, 2 Baffa 1190 Balthen, Die, 274 Baljac, Souve be 997
Baljac, Jean Louis Guez 759
Bamberg, Bisthum, feine Grundung
352.359 — unter Erthal 832 — fällt an Bapern 904 Bamberger 1187 b. Bamberger Conferengen 1144 Banco 501 Bancroft 900 Pandinelli 556 Bandinelli, Roland f. Bapft Meranber Bener 711. 713 Daner 711. 713
Canbane, Bierr. Sanbelsmin., 1972
Bant, die fönigliche, in Frantreich 769
Cant, die Londoner, 787
Bannochurn, Schlachten am, (1814)
488. (188) 501
Capanme, Schlacht bei, 1247
Captiffen 807
Rot. Gearmantiheration Bar, Gegenconfberation von, 836 Baraguay d'hilliers, Maricall, 913, 4 (Comarinnd) 1145 Parante 998 Barbarour 877. 888 Barbaftro, ben Mauren entriffen 312 Barberiben, herrichergefchlecht, 1188 Barbes 1136 Barbier, Mug., 906 Barbofa 517 c. Barbola 517 c.
Barrlona, Marigrafichaft 312
Barrlay, Rob., 733
Barrlay de Tolh 934. 938
Barba, das Fort, 913
Barbeteben, 5. 918
Barben, Bricking, benticke 242. 332.
847 — leitticke 677 Barben, Bibidiung, bentide 242. 332. Bant, 8. Cb. 1093
847 — feitifde 677
Barbewid, Uriprung und Cuftur 351. Banten, Schlacht bet, 367

422 — jerftört burch heinrich ben Rowen 338. 381
Bardo, Bertrag von, 1297 d. 1297 e.
Barbone, frang, Minister 1287..
Barebone, Prejegott, 734
Bårensan (Perenö) 801
Bardre 881. 880. 882. 883. 386. 386 varruper 385
Bariatinsth, ruff. General 1149
Barium 185 III
Barfal, Berg 28
Barflarof 372 Bar Rochba 250 Barlaam und Josephat 428. 427 Barlaimont 640 variatmont 640
Barmbergige Braber u. Sauschern C.
Barnard, Anne, geb. Stadfan, 206
Barnard, engl. Gemeral (Indien) 1183
Barnave 876. 880 Barone 334 Baroneimarbe 723 Baronien, Die englischen, 338 Baronius 669, 762 Barras 893, 895 Barrieretractat 768. 818 Barrief 1188
Bartef, Dn, 576 b.
Bartenkein, faiterlicher Rath, 780
Barrenkeine Bertrag 917 Barreinsteller Bertrag 917
Darth, heinr., 1239
Dartheleny, Director von Frankreich, 305
Dartheleny, Ung., 996
Dartheleny, Ung., 996
Dartheleny, S. S., 1996
Dartheleny, S. S., 1996
Dartheleny, S. S., 1996
Dartholomandinada 622
Dartolomer, Maler 506
Dartolns 448, 464
Dartolns 448, 464
Dartolns 448, 464 Barrish 448. 604 Barrish 1082 h. Barrush, bas Buch, 44 Barp, N. de (Gesanster) 1042 Baseban, Sob. Bernh., 1867. 889 Basel, die Graht 224. 242. 282. 4 njet, vie Glari 224. 242. 242. — des Bisthum 839 b. — Con 474 — Friedensschünste (im 3. 14 477 — (im 3. 1795) 889 — n verfität 561 — tlerifale dän (1872) 1285 (1672) 1283 Bafiliten (Cautunft) 201. 428 Bafiliten, Gefegbuch 228. 380 Bafiliss I. ber Nakedonier, Luifer von Byjang, 297. 380 — Bafiliss II. 380 Bafiliss 282 runitette 202 Bafilins der Große, Kindenbater, 271 Basten 190. 318, 325, 329, 1911. 1988 Basta 304 Baffal 890 Baffalman 1084, 1092, 1098 Baffalman 263 Battian 1289 vanua 1200 Caffiet 1187 b. Bafillenfarm 572 Cataber 241, 242 — Anffand unter Bespafin 250 Catable 647 Batwiche Revublit 888 (vgl. Solland) Batbieba 40 Batrit, Homp., 1000 Batrat, Homp., 1000 Batrithyanyi, Graf Ludw., 1134—1238 1129 Battle, Abiel, 338 Batk 413 Barum 1305 Ban, Treffen bei, 1088 Baudin 1137 f. Bauer, Brune, 1023 Banerie 1048 Panerte 1048
Panernfeld, Eduard, 1048
Panernfeld, S75 ff.
Panernftand im Mittelalter 421.445
Panhütten 438
Baumaann, Ric., 1048
Baumgarten (Hoftod) 1023
Pant. & Ch. 1072

aparb, 505. 511. 520. 578 apertides Gefesbud 448 apertides ferr. Gigt trecht 448 apertiges Gelebum 428
apertigeb Rer. Grattracht 448
apertigeb Rer. Grattracht 448
apertige Oftmarf 347. 349
apern 286 — bon ben Kranken
unterworfen 220 — beitrich bes
Libätgleit 386 — unter
ben Bittelsbachern 389. 457. 476 —
Aurfärkenthum 698. 714 — im
span. Erbfolgetrieg 784 — im bkers
reid. Erbfolgetrieg 799. 802 — ber
baper. Erbfolgetrieg 799. 802 — ber
baper. Erbfolgetrieg 826 — ber hof
tm 18. Jahrhundert 797 — im
Reichebevutationsbauptichus 904 —
Rönigreich (Grebburger Friede) 913, 1
— in ben Befretungsfriegen 938
— iandk. Berfastung friede) 93.
1205 f. — im Krieg 1870: 1217 s.
— Einrritt ins beurfas Keich 1248 i.
— polit. Jun. 1286 — im Kunderarb
1229 — neufte Geschichte 1267. 1390 neufte Gefdichte 1267. 1290 1298 £ liter. Runbichan , 1047 layern, f Jaylen, Capitulation bei, 923 Jaylen, Capitulation bei, 923 Jaylen, 1938. — an Breuhen 826. 831 Jazaine, franz, General, in Merico 1184—88, in Aries 1870: 1218, 1229 f. 1222—24. 1287. 1279. 1223 dajard, St. Amand, 1015 dajetile, im Krieg 1870: 1224 f. dagire Claube, \*77 deacousfield, Lord 1298, vgl. Israeli. bearonsfielt, Lord 1298, vgl. Israeli. Iearn 630
learn 630
seatre von Burgund, Gemahlin Kaifer Friedrich's I., 283
learire (v. Tuscien), Gemahlin Gotife. d. Terigen von Lothringen, 355. 289. 381. 383
seatre, Gemahlin Johanns von Caftlien, 516
seatre, Gemahlin Johanns von Caftlien, 516
seatre, Gem. Karls I (Anjou) 411
seanfort, Serigen von, 741
seanfort, Gene, Karls I (Anjou) 411
seanfort, Gem. Karls I (Anjou) 411
seanfort, Gem. Karls I (Anjou) 411
seanfort, Gem. Karls I (Anjou) 412
seangents, Fem. Excite 702
seangents, Frang. General, 882
seanbarnais, Crigen, f. Leuchtenberg
seanbarnais, Grephante, f. Ostrenfe
seanbarnais, Optenfe, f. Overenfe
seanbarnais, Optenfe, f. Overenfe
seanmont, Stern Selbert 394
seanmont, engl. Oramatifer, 678
seanmont, engl. Oramatifer, 678
seanmont, Ediach bel, 1224
seanme I Bolande, Schach bet, 1224
seanme I Bolande, Schach bet, 1224
seane I Bolande, Schach bet, 1224
seane I Bolande, Schach bet, 1224
seane Selecture, 1137 c. 1233
seder, Mfr. 3nl., 1101
sechkein, Pubw., 1049
sedt, Aarl, 1048
sedt, Aug., 1047
sedt, 3ac., Maler 1002 Searn 650 led, Rart, 1048
leder, Aug., 1047
leder, Aug., 1047
leder, Jug., 1047
leder, Jug., 1047
leder, Jug., 1049
leder, Rart Herbinand, 1044
leder, Rioto,, 1029, 1060
leder, Détar, Grudent 1165
leder, B. W., 1049
ledernit, 1081, 1088
lidernit, 1081, 1088
lidernit, 1081, 1088
ledernit, 1081, 1081
ledernit, 1082
lederni Sedjord 449
Sedjord 449
Sedjor 754
Sedra al Dichmali 872
Sedra, Schlackt bel, 302
Sedriacum 1655 — Schlackt 249
Sedulucus 1050
Secher Stowe, Harriet 990, 1192
Seer, Mich. 1050
Secthoven, Ludw. ban, 1006, 1044, 1048
Segad, Carl, Maler 1002
Assediation 463 segas, kari, mealer 1003 segbathen 463 segbathen 463 seglerbegs 535 segum v. Audh 1183 seheim, Mich., 478, 480 behr 1070 Beirut, Bombarbement, 1060

Beitrubah 390 Beiträge, f. Bremer B. Beff, Baptik, 1120 Bel 24 Beifpiele 479 Bela v. Ungarn 357 Bela IV. bon Ungarn 526 Belcrebt, bfterr. Staatsmin., 1196. Belen 228 Beletaras 28 Belfort, Belagerung 1242. 1263 — cas vitul. 1255 Belger 234 Beiger 234
Beigien 846 — unter Defterreich, 788. 829 — unter Frankreich 882. 894 — mit Solland verdunden 944 — felbkäudige Königerich 980. 1000. 1011. 1019. 1085. 1298 c. Veilgrad, Friede von, 785. 798 — Schlachten bei, (1426) 835 (1717) 798 Beilige a. d. Mosequitorufte 971 Bellarmin 630 Bellan 576 b Belles Billance, Schlacht von, 948 Belleisle, die Bruder, 799 — Feldberr 800. 801 - ber geioger 300: 301 Bellini, Comp., 1006 Bellmann 998 d Belt. Uebergang Karls X. von Schweden 719 Belubschiftan 13 IV Celubschiftan 18 IV
beigu 1190, 2
Bem 1100, 1101, 1126—1129
Bembo 673 b.
Cenared 13 III. 18, 976, 1182
Cenda, G., Gompon, 1006
Cendengan, Ed., 1002, 1049
Cender, Rart XII. in, 782 — Craftirmung durch die Kuffen 838, 839
Cender, Baul, Danjig, Seeheld 446
Denebet, Rudwig Kitter b., Heldenbett, Graf 1214 f.
Denebett, Graf 1214 f.
Ceneblet VIII., Hapft, 382

1 IX., 355, 356 ĬX., 355, 356 361 460 468) XII., 噩, (= = 772 Denedict, Mainzer Diacon 448 Benedict bon Rurfia 331 Bemebiet v. Beterborough 442 Temblet D. Beletvorough 442
Benebeitmerorden 33
Benebeit, Mod., 1044
Beneficium — Beneficiaten 334
Benefe B. 8., 1083 b.
Benete, H. 1083 b.
Benete, H. 1083 b.
Benete, H. 1083 b.
Beneventum 135. II. 136 — Ediach
ten (214 v. (Ghr.) 193 (1265) 411
Benevlant 673 b. Benfey 1682 b. Bengalen 13 III. 976 — Berichwös rung 1182 Benjamin 36 Ben Jonjon 678 Bennigfen, Rub. v., Abgeordu., 1208. 1209. 1293. 1293 o. Bennigfen, ruffich. Felbherr, 905. 917. Bentheim, Die Fürften von, 914 Bentheim, preuß. General 1247 Bentind 944 venting 944
Bentivega, Baron 1171
Denvenuit, Hiero, 1003
Bengel-Sternau 1044
Bengo v. Alba, Blichof 388
Beran 13 III Beranger, Bierre Jean, 963. 996. 1138 Berberftamme 307 Bercip, fpan. Dichter 517 c. Berchet, Giovanni, 984 Berengar von Friant 386. 227 Berengar von Frea 327. 346. 348 Berengar von Lours 361 Berentte, die Stadt, 147

Berenife, Gemablin Antiocos II. Theos, 145 nyess, 125
Gerenife, Semahlin bes Btolemass
Ragt, 141
Berenite, Gemahlin bes Btolemass
Euergetes, 147
Berenite, Gemahlin b. Raifers Litus Beresford 944. 967 verespord 944. 967
Berefina, Uebergang der Franzofen 935
Berg, General (Polen) 1154. 1273
Berg, das Großberjogthum, 913, 1
Bergara, Bertrag von, 1063
Bergaratel 877 Bergen in Rorwegen, bei ber banfa 446. 528 Bergen, Schlacht bei, 807 Berghem, R., 558 Bering 1280 b
Berlichingen, Göt von, 576, 685
Berlichingen, Göt von, 576, 685
Berlich Gründung 390 — die Märztage (1848) 1086 — der Beughanskurm 1087 — liter. Ecken 1044, 1050 — Universität 918 Berliner Memorandum 1801 — Cons greß (1878) 1805 — afrifan, Con-ferenz 1289 fereng 1299
Ferlis, 6., 1006
Bern, Entkebung 395. 422. 453 —
tritt jur Etdgenofienschaft 454 —
bon ben Frangofen geptänbert 395
— im Gonberbundeltig 1000 —
flerifalle Sandel neuek. Zeit 1235
Bernadotte, s. Rart XIV. Ishann
bon Schweben
Bernalbeg 517 c.
Gemard, Mitperschworener Orfinis,
1179 11.79 Bernarbin be St. Pierre 201 Bernarbo, Dominicaner, 455 Bernart v. Bentadour 425 Bernauerin, Agnes, 476 Bernauerh von Adeanien, her 1179 Bernhard von Melanien, herzog von Sachien, 388. 889
Bernhard, Marigraf v. Baben, 596
Bernhard, Marigraf v. Barcelona, 323. 325 323. 325 Dernhard von Clairvaur 381. 382. 384. 398. 399 Dernhard v. Jtalien 323 Bernhard v. Kaheburg 388 Bernhard v. Kaheburg 388 Bernhard Erich Freund. Gerjog v. Sahlenner 1905 Bernhard von G. Keinger 708. 307 Sahlen-Meiningen 1905
Dernhard von S. Weimar 708, 707,
708, 710—712
St. Bernhard, Uebergang Rapos
leons I. 903
Gerni 673 b.
Dernii 556
Dernii 556 Bernini 568
Bernoft v. St. Blasten 388
Bernkein 1082 b. S.
Bernkeinbanbel 429
Bernkeit, der ditere und jüngere Graf, 822
Bernward 359
Bernward 359 Perojos 151 verojos 151
Gerro, Hrubencio 1191, 2
Gerro, Herjog von, Enfei Ludwigs
XIV., 768
Berry, Gerjog von, Reffe Ludwigs
XVIII., 993
Gerry, Herjogiu von, Gemahlin des
Torigen, 1037
Derferferwuth 335
Bert Roal 1377 Bertenbum 330 Bert, Hanl 1297 a. o. f. Bertand 576 b. Gertha, Seinrichs IV. Gemahlin, 386. 363, 364 Berthier, Fark von Reufchatel und Bagram, 895, 900, 902, 903, 913, 4. 942, 946 Berthler be Sauvigny 872 Derthold, allemann. Graf 341
Gertbold v. Galabr. 365
Gerthold, Erzbischof v. Main, 477
Gertbold v. Regendburg, Grediger
439, 448 Bertholb v. Reichenau 368

Berthold (I.) der Bärtige v. gäh: eingen, Riederlage der Trevirer bet, 250 Bodenftedt, Kr., 1047 Bertiss 111., derzog v. gähringen, 357. 364. 385 Berthold III., derzo v. gähr., 395 Berthold III., derzo v. gähr., 395 Birger, 327. 323 Birger, 327 Sertipold III., derg. v. Habr., 380

1 V., 2 2 392.365

Sertran de Born 392.425

Sertrand de General, 342.349

Sertrand de Guesciin (. Suesciin.

Sermio 13 VII. 32

Sergelius 1041

Defançon, Harkentag ju, 385.386

Reunionstammer 757 — im Krieg 1870: 1226 1870: 1286 Befeler, Rari Georg Chrift. 1084. Defeter, Bilbelm, Statthalter von Shiebulg-Dolftein, 1088. 1113 Befenval 873 Beffitabat 1141, 1302 Bentabat 1141, 1302
Beffarablen 1305
Beffaraben 507. 549
Beffel, Aftron. 1040
Beffels 1239 b
Reffer, Dichter 691
Reffibers, Derzog von Iftrien, 913, 4
923, 937
Beffol 133 Beftudeff, Staatsmann 785. 808. 806 Beftufdem, Dichter, 998 b Betbel 41 Bethiebem 13 VII Betbien Gabor 697. 700 vervien Gaber W., 700 Bethmann: hollweg, M. A. v., 1024 1034 — preus. Miniker 1165 Bethufy: Suc, Edu. Geo., Graf v., 1269 Beton 621 Bettelorben 3 Bettina, f. Arnim Bengnot 877 Beurmann 1289 Beurmann 1200.
Beurnonville, franz. Marfcall, 882.
913, 4. 941
Beuft, Ferd. Brier. v., fachf. Minifter
1186. 1198. 1199. 1201 — bfterr.
Reichekanzler 1206. 1209. 1212. 1218. 1271 1271, General 1201, 1203, 1220 f. 1231, 1242 Beps (Begs) 535 Beyme, Cabineisrath, 887, 911, 918. Bepichiag 1024 Beja, Theodor, 576 b. 614. 650 Bejiers, Erkürmung von, 401 Bhagadab-Sitta 18. 21 Bhifichu 21 Bianca Sforza, Gem. Raifer Mari-milians I 477 Sianca Capello, 772 Sianca, Donna, Lochter Don Miguels 1287 Bias 80 Bidar 30
Bibars 415
Bibers 415
Biber, die Ghriften der, 44
Bibelüberfehungen, beutsche, bor Lutherliche, bor Lutherliche, bor Lutherliche 573. 685
— englische 617 — schwedische 624
Bibliother, alexandrinische 147. 151.
305 — fiorentinische 507 — heibeliberger 634. 698 — römischpalatinische 236 — vergamenische 146.
197 — vatteanische 509
Bibracte, Schlacht bei, 224
Bibnius 222
Bibpal 311. 31
Biedermann, Karl 1083. 1049 Sibpal 311. 313
Siebermann, Karl 1033. 1049
Siebe, E. be, Maler 1003
Siener, Ebrik. Gottl. 1084
Siemer 1043
Signon 998
Sibar 13 III
Silderfderift, ägypt., 31
Silderfderift, deypt., 31
Silderfderift, ber bezantin., 296. 297
Silderftarmer, bie nieberländ., 640
Bill of rights 787
Sildand-Barennes 877. 879. 890. 892 893
Billang, f. hermann b. Bill.

Birmanenfriege b. Englander 1998. 1298 Biron, frangol. Ebelmann, 659 Biron, bergog von Kurland, 785. 787 Birthen, Treffen bei, 334 Birdoffeant 266. 267 Bifcofemerber, S. St. v., 831 Bismard: Schonbaufen, Otto v., preng. Ministerprafitent 1165 1196 fr. 1207 ff. 1212 (frang. Artea) 1214. 1218, 1225, 1227. 1230. 1234 f. 1238. 1247. 1248 f. 1251, Friesensichus, 1247. 1248 f. 1251, Friedensistus, in ben fürftenstand erhoben 1755 f.
Eilast Voldtingen gegenüber 1257 —
f. Bolitif (1872) 1259 ff. — legt das Minskepräftbium nieder 1283 —
Mortberjuch in Kliftingen 1270 —
im Culturf, 1290 — Reichsgefetzgebung 1291 ff. 1293 ff. — in der oriental, Frage 1301 ff.
Lismard: Arage 1301 ff. Biffon, General 929 Bithur, Stammidlog Rana Sabibe1183 Bithonien 13 I - Ronigreid 146 - rom, Broving 219. 220. 234 Bithonium 13 1 Biton 47 Siton 47
Bitfo, Beftung 1241
Ditienfeld, herwarth v., preng. General
1201. 1202
Bitter, Rinifter 1293 b.
Birto, General, 1213
Djörnfen 1986 d
Blacas 945
Blatas 1194
Mick 738 State 138 State 738 Blanc, Louis, 998, 1057, 1082, 1083, 1136, 1138, 1290 Stanca von Caftiten 492 Blancamenti 741 Bianco, General 1190, 2 Bianco, Guyman 1189, 1 Bianqui 1136, 1238, 1297 b. Biafche 1033 b. Blan 882, 1032 b. Blauen, Bartet ber, 290, 291 Bleba 281 Blefingen 522, 719 Blenbeim, Schlacht (1800) 903 Schlacht von, (1704) 764. Bleffington, Laby 990 Blicher 998 d Blignibres 1306 Dilgnibers 1306
Bilgableiter, beren Erfindung, 816
Bilgableiter, beren Erfindung, 816
Bilot, Giephan von 375
Biols, Reichstag zu, 635
Blondel, Ednger, 380
Ciondel, Maler, 1003
Biücher, Fürft von der Wahlftatt, 887.
916. 280, 937. 933. 940. 948. 950
Blum, Kod., 1082. 1101
Blumaner, Nops, 1048
Blumenau, Gefech bei (1366) 1204
Blumenorden, gefrönter, 687. 648
Blumenthal, General v. 1202. 1218
Blumeichil, General v. 1202. 1218
Blutartifel heinrichs VIII. 617. 619
Eluthodzeit, die franzöfische, 632 Bluthochzeit, Die frangofifche, 652 Blutrath (Stath ber Unruhen), nie-berlandifcher, 641 Boabbil 516 Boabicea 250 Bobatica 200 Bobadilla, Franc. de, 543 Boccaccio 456, 481 Boccancra, Simon 504 Brcchefen 1305 Bochus 207 Bochara 304, 310, 311, 371 Boch 1032 b. Doding, 20., 1084 Boding, 20., 1084 Bodin, 1003 Bodolb, 306., 596. 597 Bodelichwingh, v., Minister 1078. 1130.

Bobenkebt, Fr., 1067
Bobin, 308. 689
Sodmer, 3. 3., 792. 795. 845
Goemand v. Carent 339. 375. 376
Boethins, 243. 284
Poglislaw J. derzig v. Hommern 475. Togislaw, derz. v. Bommern 475. 711
Bobine, 3acob, 670. 685
Bobinen 340 — wird Dentisciand leduspflichtig 349. 353. 354 — unter ben Laremburgern 435. 464 %.— vie difficien 472—nach pen haffitensfriegen (unter Georg Hobiebend und Bilabislans) 473 — unter Austinger (unter Mudolf II. 283 — im breitigj. Ariea 685 if. — Arieg in O. (1865) 1302.
Böhmische Briddern 473
Bojen 573
Boje, Henrich 486
Boier 134. 135
Bojectien, Comp., 1006
Boilean (Ordyrdaur) 781
bu Bois-ikenmond, E. 1041
Boifferd, Gebrüder, 1001. 1044
Boiffy d'Anglas 885
Boleslan I. von Böhmen 315
z. 11. z. z. s.
Boleslan, Herng bon Holen, 353, 332
Boleslan, Herng bon Holen, 353, 332 Boleslab I. von Bodwen 315

1. 1. 1. 1

Boleslav, derzog von Bolen, 338. 332

Boimgbroke (Gt. John) 768. 774. 311

Bolivar, Simon, 970. 971. 1190, 2

Boliviar 1180, 185. 1855 — Unin. 385. 486 — Concil 6086 — fagt \$66

b. Hapke 166 1174

Bolivarfund erobert 1146

Bomadon 976 — Beridwörungen 1282

Bonaparte, 1845

Bonaparte, Gila, 1. Gecclocogt

Bonaparte, Cilia, 1. Gecclocogt

Bonaparte, Gila, 1. Gecclocogt

Bonaparte, Gila, 1. Gecclocogt

Bonaparte, Gila, 1. Gecclocogt

Bonaparte, Gila, 1. Gecclocogt

Bonaparte, Cilia, 1. Gecclocogt

Bonaparte, 201cph, f. Joseph B.

Bonaparte, Levils Rapoleon, f. Repoleon, III.

Bonaparte, Levils, 201 poleon III. Bonaparte, Lucian, 201
Bonaparte, Ludwig, f. Ludwig B. Bonaparte, Rapoleon, f. Rapoleon L. Bonaparte, Bauline, f. Borghele Bonaparte, Beter 1138
Bonaparte, Beter 1138
Bonaparterir 772
Bonaparterir 1772
Bonaparterir 479 Bonabeaturi 772

Boner, Ulrich, 479

Boner, Ulrich, 479

Bonifacius (Binfried) 330

Bonifacius VIII., Bapft, 432, 438

Bonifacius VIII., Bapft, 432, 438

Bonifacius bon Bonatferrat 402;

Bonifacius bon Bonatferrat 402;

Bonifacius born 1157

Bonifacius bon 1113, 1133, 1144

— General v. (Tiber 1135, 1144

— General v. (Tiber 1135, 1144

Bonifacius Bona 1146, 1146

Bonn 240, 1044

Bonner 619, 630

Fanneral (Edwart Seifes) 778 Bonneval (Admet Bafda) 795 Bounier 808 Souniet 578
Sononia, f. Coloqua
Contony, 1297 o.
Book of common prayer 619
Botten 53, 96
Bopp 1083 b.
Born, Anthoriza bon, 582
Cordardt, Rathan 1046
Borbeaux, republifun. Grönel in, 884
— City ber Regierungsbefegstion
1870: 1245 — RationaleuriamsIung 1256
Borbeaux, bergog bon, f. Chambert
Borbone General 1242
Boreas 56
Corgheie, Burk, 911 Bonnivet 578 Borgheie, Burft, 911 Borgheie, Banline Fürftin, 308. M1. 913, 3 via, 3 Borgia, bie Familie, (Cafar und Encreia) 200 549 Borgoforte am Bo, erobert 1206 Boris 776

Borjds, ipan. General 1181
Dörne, Ludwig, 1027
Borndode, Schlacht v., 389, 523
Borreto 1189, 3
Borries, hannon. Minifter, 1136, 1161
Bortomos, Aari, 635
Borfelen, Franz v., 462
Bojah-hande 1242
Bostan Almogaver 675
Boston, General 1177
Bosto, General 1177
Bosto, Hendelman, 1006
Bosnien 1301 ff. 1305
Bosie, Bildhauer, 1006
Bosie, Sidwager Aaris des Rahlen, 326 Bojs, Odwager Raris Des Rabien, 326 Bosvoros 53 Bodypres &3
Bodquet, frangof. General 1145. 1147
Boffnet 750. 701. 702
Bokon, Aufkand u. hafensperre, 815
— Sig der Abolitionisken 1109
Bodworth, Schlach von, 500
Botanif, t. d. nener. Zeit 1043
Both, A. nab 3. 558
Bothmer, dayr. General 1219
Bothwell 663
Botslâd Stephan v. Siebenbürgen 628
Botta Carlo. 985 Botta, Carlo, 985 Bottger, Abo., 1049 Bouclcault 486 o. Bouet Billaumez, franz. Admiral 1252 Douild 876
Bouildon, berzeg von, 740, vergl. Goldwin, Cuftathius und Gottsfried v. B.
Boulanger 1297 g
Boulogne, Lager bei, (1805) 912 —
Lonis Ardolonof' Land. 1057
Bourbon, Londonof' Land. 1057
Bourbon, Connectable v., 578—560
Bourbon, Connectable v., 578—560
Bourbon, Gonnectable v., 578—560
Bourbon, Gonnectable v., 578—560
Bourbonen 649 — Lanmtafel 941
— Hamilienbund 829 — auf dem Afron von Frantreich 656. 657
— Reflauration 941. 950 — von Reapel 770, 773 — von Harma 776, 772. 802 — von Spanten 763. 763 — Bertreibung 1211
Bourbaloine 762
Bourgegne, derzeg v., 763. 767. 768
Bourgegne, 188
Bourgegne, 188
Bourgegne, 198, 4, 448, 444 Bouet Billaumes, frang. Abmiral 1252 Bourtenne 300 Bourte, Unterflaatsfeer. 1298 b. Bourres 1237 f. Bouvines, Chilagh bei, 394. 491 Boulanum 155 II. 156 — Schlacht Bevlanum 155 II. 156 — Schlacht bet, 182.
Dovillá 155 II.
Towiles, Bill., 1890
Boyen, Práfibent von St. Domingo 907
Boyer, Franz. Seneral 1237
Boyne, Schlacht an ber, 757
Boy. 1. Oldens
ABA. 491
Arabanzons (Grabanzonen) 386.
ABA. 491
Brabanz, die Berzdae von. 520 a. 489. 491 Brabant, die herzige von, 520 a. Grabant, der hohe Stath von, 829 Bractolini 963 Bractolini 963 Braedvogel 1050 Braedvogel 990. Brabipam 732. 733 Braganja, bas Sans, 638. 737 Brahma 19. 21 Brahmana 17 Brahmanen -in Indien 19 - Brahmanenherrichaft Brabmaputra 13 III Brahme 1006 Brabugebirge 13 III Bramante 556

— unter dem baprischen und luxem-burgischen danie 461. 462 — unter den dobenzollern 475 (dal. Preußen) Brande 988 d Brandt, Båd. 1088 b. Brandt (Brant), Gebaktan, 485.669.683 Brandywise, Treffen am Flinse, 816 Brandel 834. 856 Brafibas 107 Brafilen 107
Brafilen, Entbedung, 541 — Urbewöhner 547 — unter portugtes,
derrichaft 737. 944 — seibfändiges
Antierreich 967. 999. 1187
Braun, Garl 1137 b.
Braun, Garl 1137 b. Braun, Jam. Mennier 1120
Braun, Carl 1137 b.
Braunicweig, die Stadt, 288. 422.
446 — das berzogibum 399. 523 —
bon den Franzolen in Besty gernommen 916 — wiederbertgestellt
939 — Berfastung 974 — in neuester
Beit 1293. 1293 f. yett 1283. 1283 f. Braunichweig, bae Fürftenhaus, Abstamung 289. 510 Braw, Gonjak; 1211 Bravo, Gonjak; 1211 Bravo: Murillo 1210 Bray-Steinburg 1209. 1248 Brause 1289 Brassa 1289 Braiga 1289
Braiga 1289
Breta, General, 1083
Breda, Friedenskongresse 643. 745
Brede, M. v., Waler, 1003
Bregenz 224. 252 — Zusammenkunst in, 1132 113i
Bressen, 1132 113i
Bressen, 1132 113i
Bressen, 50. 3ac., 792. 795
Breitinger, Jod. 3ac., 792. 795
Bremen, Ctadt und Bisthum 319.
345. 351. 339. 446 — hort des Protes. 605 — sommt an Schweden 714
— an Annoper 734 — mit Frank. teg. 605 — fommt an Schweben 714 — an hannover 734 — mit grandt reich vereinigt 952 — wieder freie Stadt 944 — liter. Ebditgf. 1052 — Eintritt in den golverein 1293 d Bremer Beiträge 796 845
Bremer, Friederite, 996 d 1031
Brennadurg, f. Brandenburg
Brennus 176
Brennad 176 Brennus 176
Grentano, Cl., Dichter, 950
Grentano, Cl., Dichter, 950
Frentano, Abvotat u. Abgeordneter
1094. 1120. 1121. 1123
Brents, Johannes, 505. 608
Brestea 135. 407. 435 — unter Benebige herrichaft 503 — Erftumung
burch die Defterreicher 1090—Schlachi
bet, (1401) 457
Breslau, bet ber hansa 446 —
Friede von, 801 — Univers, 1050
Bretagne, 285. 288 — mit Frankreich
vereinigt 499
Freitgun, Friede von, 495 Bretigny, Friede von, 495 Bretislam, Bergog v. Bobmen. 353. 354 Bretonen 325 Bretonifch:frantifcher Sagenfreis 423 Bretmalba 289 Bregenbeim, bas Fürftenthum, 904 Briarens 56 St. Bricciuenacht 337 Brie, Rampfe bel, 1246 Briefabel in Deutschland 464 -Briefabel in Deutschland 464 — in Frankreich 492
Brieg, bas Fürftenthum, 790, 800
Brief, Eroberung burch bie Meer: geusen, 642
Brienne, Rampf bei, 940
Bribre be l'35ie 1297 f.
Briffon 1228 1297 g.
Briffot — Briffotiken 877, 883
Britanniens 246, 248
Britanniens 246, 248
Britannien, Casarb Beldaug in, 224
unter römischer berrichaft 250
288 (vgl. England)
Dritonen 329 Britonen 329 Brizen, Gefecht bei, 929 Brizia 154. 156

Sroniartv. Schellendorff, prevh. Oberk 1225 — Artegeminiker 1298 d.
Bronte (Currer Bell) 990
Bronzell, Gefech bet, 1134
Brougham 990. 1007
Bronzelt of 150
Brid, Kanzier 604
Bruckerer 240. 274
Brider 535
Bride 473 Bructerer 240. 274
Brüber, böhmiche und mährliche 473
Brübergemeinde, herrubuter, 791
Bruberfrieg, sächflicher, 478
Brüberschaften, geistliche, 463
Brügge, jur Beit der dansa 446 — Mordnacht den, 497 — jum neuburg, Reich gehör. 518
Brugsch 1083 d. 28
Brühl, Graf, 787. 797. 799. 801. 803
Brun, Bürgermeister v. Jürich, 454
Brunandurger Schiecht 333, 3. 337
Brundustum (Grindis) 185 III. 398
Brune, General 896. 390. 913, 4. 962 Brundufium (Brindift) 155 III. 396 Brune, General 896. 890. 913, 4. 962 Brunet, frangóf. Minister 1926 Brundifte don Aufrasien 257 Bruno, Kaifer Otto's des Großen Bruder, Erzbischof von Köln, 345. 346. 351. 365. 530 a. Bruno v. Köln, Stifter der Karthäuser 388 Bruno, Erzbifd. v. Erier 366 Bruno, Giordano, 670 Bruffel, die Stabt, 518 — Univer-fität 1019 — Friedensverhandlungen 1871: 1266 Bruttium 155 III pon ben Mo: mern unterworfen 184 mera unterworfen 184 Brutus, Lecius Junius, 165. 168 Brutus, Decimus, 224. 231 Brutus, M. Junius, 228. 231. 232 Bryani 959 Bube, Ad., 1049 Buchiello 673 Bucchiello 573
Bucentoro 503
Bucer, f. Euger
Buch der Weisheit 44 IV
Buch, Leve, 1039
Buchanan, Bräsdent 1192
Buchraderfunk 539, 1137 s.
Düdner, Geo., 1055
Büchner, Geo., 1055
Büchner, Geois, 1042
Buchkabenschrift, ihre Erfindung, 32
Buchingham, Dersog von, Minister
Jacobs I. von Großbritannien
721—723
Buchneham, Dersog von, Minister Budingham, Bergog von, Minifter Raris II. v. Grofbritannien, 754 Budie 1038 Bubaus 576 h Buddba, Suddhismus 21 Buddhisen, Annalen, der 22 Guenos Apres 546. 970. 1191 Buffalora, Brüde v., 1173 Buffet 1280. 1295 Buffon 812. 852. 1042 Bugeaub, berjog von 36ly, 913, 4. 1056. 1059 Bugenbagen 582, 599, 625 Bujiben 310, 311. 371 Bufareft, Friede ron 918. 933 Bufepala 136 Buthara 13 IV Butvien, die ägypt., 234 Butvilide Widgiung, griech. 150 Bufgaren 231. 226. 226. 226. 340. 369. 370 Bufgarien im Kufft. 1301 f., gürkenth. 1305 1305 b Bramante 356
Srand, Graf, 822
Srandenber, Graf, 1097, 1110. 1111.
1134
Brandenburg, Graf, 1097, 1110. 1111.
1134
Brandenburg (Brennaburg), die Siedut, St. Specific Franço, Sergig von, Glaatkmann, 1933.
1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 1139, 11

Bulwer, engl. Gefanbter 1210 Bunbesgenoffentrieg, achdicher, 144 — athenticher 122 — italifcher 210 Bunbestath, ber fcweig., 1050 Bunbeschiebsgericht für Deutschlaub 144 1070
Onnbestag Bid. 1084 — Ausbebung
1067 — Wiederherkellung 1132 ff.
1156 ff. — in der Schlesbig-Solielusigen Grage 1167 f. — (1863.
65) 1190, 1300
Eunbichub 275
Onngener, 2., 366
Ountersborf, Gefecht bei 1202
Ounfersbill, Schlacht von, 816
Ounfers, Aart 30f. Grht. v., 1024.
1051, 1164 1070 Bunfen, Rot. 30f. Brbr. v., 1024. 1051 1144 Bunfen, Rob. Bith., 1040. 1041 Buoleddanenftein, ofterr. Rinifter Buonarotti, communift. Schriftfteller Buonarotti, communifi. Schriftfeller 1017
Buonarrott, Michel Angelo (. M. A. Buyalos 85
Burdard's Acidsgeschichte 4:39
Burdard's Acidsgeschichte 4:39
Burdard's Acidsgeschichte 4:39
Burdard's Acidsgeschichte 4:39
Burgy (1986)
Burg, lederfall von. 1167
Burgborf 305. 4:58
Bürger Gottsfr. Ang., 846
Bürgerktege, römilche, erster 211 fl. — ivelter 225 fl. — britter 221 fl. Patgerstwam im Mittelatier 4:21
Burggrassmürbe, Rürnberger 4:75
Burgmaler, band, 5:58
Burgos, Treffen bei, 9:24
Burgmaler, verprängliche Wobnsthe 242. 274. — Bründung bes eisten burg, Keiche 7:8. — bon ben hunnen vernichtet 281. — Bründensschichte 3:85. — mit den Frankenreich verbunden 285. 286. — jur Beit der Arvillinger 224. 3:37. — mit dem bemtichen Reich verningt (Konnah II.) 283. — Das nenhura (Konnah II.) 283. — Das nenhura 1017 jur Beit der Karolinger 324. 327.
mit dem deutichen Keich vereinigt
(Konrad II.) 253. — Das neuburg.
Geich 486. 499. 518—520
Eurgundische Gefehde 484.
Surfaten, die. 531
Surfe, Edm. 517. 586. 1085
Burferddorf, Ghiach von, 510
Burfhard, Dischof von halberkadt, 365
Burleyk, Gecil Lord, der diere 600.
664 — der jingere 686. 721
Surnes, Nies., 1086
Burnes 7566.
Burnes 1566.
Burnes 1668. Burns, Rob., 986 Burnfibe, General 1194. 1235 Burrus 248 Burfa, f. Brufa Burfdenidaft 973 Burton 1289 Bufde, hermann von bem, Sil Bufmis 27. 59 Bufamente 971 Bute 809. 810 Butler, Sam., 679 Buttler, Obrift 709 Buttmann 1089 b. garimann 1963 6. Bufer (Guert), Martin, 589 619
Burbdwben 917
Rurion 975
Bugtot 877. 883
Byblos 13 VII. 32 Bysis 13 VII. 32 Byng 310 Gyron 965. 961. 978. 968 Byfing, Gewänder von, 31 Byjang 67. 96. — Rafferrefideng 269 (l. Conftantinopel) Engantinisches (Offrömisches) Reich 277. 290 ff. 296 ff. 369 f. 402 — Untergang 534 f. — Cultur und Literatur 298 Cabal: Minifterium 754 Cabanis 991 Cabet 1017 Cabot, Joh., 544 Cabot, Gebastian, 544

Cabral Sál
Cabral, Cofta, Graf von Thomar 1085
Cabrera 1083, 1210 f. 1300
Caclifianns, Bifchof von Karthago, 385
Cáctina, ròm. Legat, 241
Cácuberwein 185 II
Cabalns, Bifchof von Parma, f. do-nortus III.
Cadur Urfuruna 32 — mit Caftifica nortus II.
Gabir, Uriprung 32 — mit Caftilen
vereinigt 513 — Gip ber Cortes
924. 968. Bgl. Gabes Caborna, ital. General 1213
Caborna, ital. General 1213
Cabonna, 5600 Gabucens 58 Caffarel 1297 g Caglistro 865
Gairo, f. Reiro
Gairoli 1299
Gajeta 155 II
Gajetan 567
Galabrien 155 III Calabrien 155 III
Galait, engliche Besthung 495, 498
— an Krankreid abgetreten 620, 637
Galame, Lier., 1008
Galad, die Hamilie, 812
Galatrava, Kitterorden von, 513
Galcutta 13 III. 976, 1182 f.
Galderon de sa Carca 675
Galderon, Prästent, 1180, 1
Galderona, Graf don Ditva 738
Galderon, Graf don Ditva 738
Galderone, Graf don Ditva 738
Galderone, Graf don Ditva 738
Galderone, Steffen det, 912
Galdonier 250, 280, 288
Gales 135 II. 156
Galfornien 545, 971, 1010 Californien 545. 971, 1010 Caligula, Gaj. 246. 247 Caligula, Caj. 473 Calirtus II., Bapft, 386 — III. 387. 509 Galirtus, Brofeffer in helmftabt, 790 Gallao 1190, 1 Calao 1190, 1 Galmarer Union, Gründung 523 f. — Auflöfung 622. 623 Calonne 867. 879 Galonne 867. 878
Galyenete 761
Calyunius Beftia 207
Calyunius, Didier 259
Gatin, 305annes, 563. 364. 576 b. 614
Galbinismus 615. — Berbreitung 616.
— in ben Rieberanben 643.— in Schottland 621. Schottland 621
Gambartia, bie fpan. 965
Gambarties, berjog von Parma, 902.
908. 913. 4. 946. 950
Gambur 577
Gambray 224 — Bund von, 503.
535 — Damenfriede 561 — fällt an Frantreich 609
Gambridge, berjog von, Bicefonig von hannover 974
Gambridge, dergog v. (Arim) 1145
Gambridge, dergog v. (Arim) 1145
Gambridet, Geveral 1242
Gambronne 945 Gameen 127 Gameen 127 Gamerou 1289 Gamilia, Hurius 175. 178. 178 Gamilia, Hurius 175. 178. 178 aumun 114 Camilarden — C.frieg 750 Camoens, Kuis da, 676 Camorra, ital. Gebeimbund 1171 Campagna — apulische — römische 184 Campanella 670, 670 b. Campaner 156 Campanien (Terra di Lavoro) 155 II Campanische Ebene 154 Campbell, engl. General, gegen bie Birman. 1008 Campbell, engl. General in Inbien 1183 Campbell, Thom., Dichter 987 Campe, Joach. Deinr., 887. 859 Campeggio, Cardinal 574 Camphansen 1111. 1209 Campo Formio, Friede vou, 894
Gampo, General Martinez, 1288.1300
Campus martius 168 Camuccini, Binc., Daler, 1003 Camus 882 Canada 810. 814. 1068 Canaris 978. 1148

Canarifde Infeln 840 Caubla, Aufftand (1866) 1148 f. a. Areta Du Cange 782 Caniflac, Bicomte be la Stotbe be, 748 745
Ganinefaten 243
Ganine, Huff, 1989
Ganifins, Hecter, 223, 263
Ganit, Herr. Aud. Pudw. v., 491
Ganna 155 III — Shlow, v., 491
Ganna 155 III — Shlowt bei, 198.
(1960) 239
Gannel, Laudung Aapoleons I. bei, 266
Ganning, Staatsmann 913, 231, 973, 979 balter in Judien 1182
Ganonisies Recht 448
Ganopule, Treffen von, 906
Ganopule, Ereffen von, 906
Ganopule, Ereffen von, 906 uandya 2003 Canobas del Cafillo 1288, 1200 Canobas del Cafillo 1288, 1200 Canobatt, Franç. Certain —, Mar-(chal 913, 4. (Arim) 1145 ff. (Italien) 1173 (im Arieg 1570) 1218. 1220. Canflatt, Medicin. 1948 Canflein, Freib. von, 785 Canterburg, bas Bistipum, 285 Canterburg, bas Bistipum, 285 Canulejifde Gefet 174 Cangio 1242 Garnado Isas
Garnado Isas
Garnado Isas
Garnado Isas
Garnado Isas
Garnado Garnado
Anter engl. herrichas 944. 1298
Gape Garnado Garnado
Gapela Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado
Garnado Caonabo 543 Caperal 983
Caperal (Caper) 155 II. 246
Capera, Infel 1170, 1181
Caperin 1293 d unpriet 1200 a Capua 155 II. 156 — rou. Munt-cipium 179. 180 — im L. pun. Kriege 192. 193 — v. b. Piemonicien erobert 1179 Caracalla 200 Caracci 557 Caraccioli 898 Caraffa, Eleonore, 898 Caralben 543 Carascoja 967. 968 Caraufius 202 Garangus 202 Garavaggio 557 Garbonari 985. 967. 1012 Gardigan, engl. General (Arim) 1148 Gardinalscollegium, 361 Carducet 965 Care (Napla) 155 II. 156, 179 Carey 1137 b. Carignan, f. Rari Albert von Gerdinien Carinus 261 Cariffimi 569 Garien 998 d Gariften i. Karilften. Garios, Don, Gohn Shilipps II., 638. 637 Garlos, vgl. auch Karl Garlowiter Friede 752 Garffadt, Dr., 368, 572 Garyle, Lhom., 990 Garmagnola 503 Garmeliter 368 marmetuer 367. 300. 303. 302. 310. 363. Carnot, Sabi, Frästeni 1297 g 946. 949. 950 Caruntum (St. Heironell) 222 Carolina (halbgerichtsordung Karib V.) 669

aroline f. Karoline arolinen-Infeln 1243 c. 1300 arra 879
arrace, Erdbeben in, 971
arrace, Erdbeben in, 971
arrace 970
arrei, Armand, 1057. 1061
arrier 1188
arrier 884. 898
arriere, Porit, 1055
arrion, Steron., 1189, 3
arroccio 838. 387
arreccio 838. 387
arreccio 838. 387
arrace, Mema Jac., 1000. 1004
arragena in Spanien 1287 f.
arragena in Spanien 1287 f.
arragena in Spanien 1289, 2
arrefule 670
arribagena (Reus Careland) arr, Robert f. Comerfet arra 879 arteflus 670
artbagena (Reu-Kartbago) 190
arus, röm. Kaifer, 261
cfar, 6. nub 2., unter Marius erichlagen 218
cfar, 6. Julius, 221, bas erfle
Triumvirat 222, gall. Kriege 223.
224, ber 2. Gürgerrieg 225.
225, ber 2. Gürgerrieg 225.
226, ber 2. Gürgerrieg 225.
226, ber 3. Kriege 223.
226, ber 2. Gürgerrieg 225.
226, bedigirdeiber 225.
226, Geldichtschere 229. Charafter
230, Geldichtschere 239.
Afar, 6. und 2., Entel des Augustus
246
Afarea in Sannadam. Afarea in Rappadofien (Majafa) 13 I. 230
I. 230
Tofarea in Judda 13 VII
Afarea Baneas 13 VII
Afarias v. delferbad 439
Iafarias v. folio 1171
Iaffarias v. folio 118
Iaffarias v. folio 118
Iaffarias v. folio 128
Iaffari Afarea in Rappabotien (Majata) 13 iainanet zwiainanet zwiainfodenus 283. 284
iaffildes Straße 155 II
iaffildes Gefet 204
iaffilde, Spaine, 222. 228. 231. 232
iaffilde, De, 255
iaffilde, De, 172
iaffilde, De, 172
iaffilde, De, 172
iaffilde, Den, 172
iaffilde, Den, 178
iaffilde, Senginus, Acchiegelebrter, 239
iaffilde Longinus, Acchiegelebrter, 239
iaffilde Longinus, Acchiegelebrter, 239
iaffilde Longinus, Acchiegelebrter, 239
iaffilde Longinus, Acchiegelebrter, 239
iaffilde, Emfelio, 1210. 1211. 1297. 1300
iaßelfidarde, Emfelio, 1210. 1211. 1297. 1300
iaßelfidarde, French, 1030
iaßelfidarde, Graf Grab.
iaßellione, Graf Grab.
iaßellione, Graf Grab.
iaßellione, Braf Grab.
iaßellione, Braf Grab.
iaßellione, Graf Grab. affloborus 283. 284 iaftileso 675 taktereagh 919. 931. 943, 975 taktereagh 919. 931. 943, 975 taktereagh 919. 931. 943, 975 takted, duguenottenfade, 740 takted, flagrander, 535 takted, duguenottenfade, 535 takted, duguender, 536 takted, duguender, 536 takted, flagrander, flagra Bhilipp IV. 736 iatalonier als Soldner 511. 512. 532 iatawa, Shlacht bei, 391 iathelineau 885 iatilina, 2. Sergius, 215. 221 iatinat 747. 758. 764 iato Censorius, M. Borcius, 197. iato Cenforius, M. Horcius, 197. 199. 200. 201 iato, Warrus Porcius ber jüngere, 221. 222. 225. 227 iato, Sprudjammlung 436 iatulus, f. Antatius iatulus, F. Antatius iatulus, Kal., 228 iandy, Wathemat. 1040 iaubinum 153 II — Rieber: lage ber Kömer 181 iaulaincourt, Sergog von Bicenza, 913, 4. 940. 946 iaussithire 1136

Cavagnari 1298
Gavaignac 1083, 1137
Gavaller, der Bropbet 750
Gavallere, die engl., 726
Gavendish, Lord 1298 b.
Gavour, Graf Gamillo, 1169, 1176, 1180, 1176, Gavinaro 1175
Gammare 1182 s Gampore 1182 f. Gampore 748 Gecli, f. Burleigh Gellini, Benvenuto, 556. 594 Geltes, Kourad , 486. 551. 681 Genclus 362 Cenomaner 154. 155 Geniur, ihre Cinführung, 539 Geniur, ihre Cinführung, 539 Geniosen, 75m., 174 Gentenarius (Genigraf) 322 Gentralamerika 971. 1188 Gentralcommiffion, Die Mainger, 973 Gentralgewalt, Die Deutsche, (1848) 1087. 1091 Centralverwaltungerath, ber beutiche, (1813) 989 Centronen 191 Centronen 191
Kenturlatoren, die Magdeburger, 669
Centurlen 164 — Centurlenversammlungen 167
Cepada, Schlacht bei 2191, 1
Cepbalonia, s. Rephallenia
Geracchi 200
Gerealis 250 Geres 58 Gerignola, Shlacht 511 Gerinthus 268 Geroantes, Mich., 675 Getewayo 1298 Gethegus 221 Actheque 221
(Revennen, die Huguenotten in den, 750
Geylon 13 III — portug. Kolonie
651 — von den Sollandern erodert 647 — an England abges
rreten 944. 976
Chabot 877. 891
Chabrtas 114. 119. 121
Chacadure, Schlacht bei 1190, 3
Chadibja, Mohammed Gattin, 302
Challedon, 1. Chalfedon
Chaldader 23. 24
Chaldiche Christen 290
Chalgrin, Architelt, 1005
Challedon 13 I. 67 — Schlacht 263
— Kirchenversammlung 280
Chalfielt 67 Chaffibite 67
Chaffibite 67
Chaffibite 62
Chaffib 54. 101
Chaffis 54. 101
Chaffis 54. 208. 549
Chaffeners 286. 549
Chaffeners 1297 6.
Chaffeners 1925 Chalons an der Marne, Schlacht bet, 281 — Synode 366 — das Lager von (1870) 1224 Chalpber 13 I Chaliber 13 I
Chamoven 274
Chambertain, Lord 1298
Chambert, Graf v. (derjog von Fordenry) 584. 1057. 1138. 1230. 1277.
1281. 1297 d. — Tod 1297 e
Chamtifo, Adalb. von, 950
Champagus, derjog v. Cadore, 913, 4
Champanbert, Terffen bet, 940
Champigus, Admyk bet, 1246
Champonion 38 7. 706
Champonion 31 1082 b
Champonion 31 1082 b
Champonion 31 1083 b
Champonion 31 1083 c
Channing 990 Chantimpré, Dominicaner 439 Chanty, franz. General 1245, 1255 1297 1297 e Chaos 55 (shapelain 759. 780 Chapetsmen 547 Charar 13 VI Charar 126 Charette (in ber Bendée) 885 Charette, Oberft (1870) 1213, 1243 f. Charibert 286 Charibjiten 306

Chariten 87
Charleston, Belagerung 1194
Charlotte von England, Gemablin Leopolds v. Sahlenn kobung, 975
Charlotte, Kallerin v. Merico 1185 f. Charon So.
Charon So.
Charon bon Lubben 121
Charon bon Lubben 121
Charonboa E Charondas 68 Charondas 68, 2 — Shlachten (338 v. Chr.) 126 — (86 v. Chr.) 312 Charras, Jean Bapt. Abolph, 1137. 1138 Thariften, die engl., 1066. 1088 (Chartres, ber bergog von (Orleans) 1245 Thartreufe, Riofter, 208 Chartum 1306 Chasbai Ben 3faat 315 Chaffé 980 Chaffepotgewehre 1138. 1206 Chaftel, Jean, 658 Chaftelain 486 c. Chafteler 929 Chateaubriand 909, 994. 905. 1057 Chateau-Cambrefis, Briebe von, 506. 837 Gbateaubun, von den Premßen erobert
1244
Gbateau Goure, Treffen bei, 1244
Gbateau Goure, Treffen bei, 1244
Gbateauneuf, Treffen bei, 1244
Gbateaureuf, Freien von, 302
Gbateal, Abbe, 1019
Gbatelef, Narquile von 312
Gbateal, Abbe, 1019
Gbatelef, Parquile von 312
Gbation, Lord, Sitt
Gbatillon, die Hamilie, 649
Gbatillon, die Hamilie, 649
Gbatillon, Berdanblungen in, 940
Gbatillon, Ueberfall v. (1870) 1243
Gbatitan 997
Gbatien, die, 240. 241. 274
Gbatterton, Thoma, 957
Gbaten, die, 240. 241. 274
Gbatterton, Thoma, 957
Gbaten, die, 240. 383. 891
Gbatine 242. 274
Gbatterton, Thoma, 957
Gbaten 242. 274
Gbatterton, Thoma, 957
Gbaten 252. 340
Gbaten 242. 374
Gbatien 360
Gbaten 281. 340
Gbajot, Freund Briedrichs d. Gr., 739
Gbajot, Gr., Mittelatter 444 — i. d.
Rengeit 1041
Gbenter, Marie 30(eph, 992
Gbeops 38. 29a
Gbeops 38. 39a
Chateaubun, von ben Breußen erobert 1244 Cherion 838 Cherubint, Compon., 1006 Cherubinische Wanberdmann 686 Cherubter 240. 241. 274 Cherubter 240. 241. 774
Cheny, helmine von, 1081
Chely, Joseph (Cherubtera, Gabr., 1983
Chlaberna, Bulammenkunft Friedr.
I. u. deinr. d. Löwen 387
Chicago 1194
Chigal, f. Mierander VII.
Chilandua 971. 1185
Childebert, Chlowigs Sohn 286
Childer, Juste 1185
Childebert, Chlowigs Sohn 286
Childer, Juste 1180, 3
Childebert, Chlowigs Sohn 286. 287
Chilandua 268
Childer, Juste 1180, 3
Childer, Juste 1180, 3
Childer, Juste 1180, 1
Chinafic Mauer 16
Chinafic Mauer 16
Chinafic Mauer 16
Chinafich-kinterind. Syrachkamm 3 Chinefico Nauer 10 Chinefico hinterind. Sprachkamm 3 Chloggia, Arieg von, 504 Chios, 54. 67. (im griech. Freiheits-fampf) 978

Chippemaifd : belamerifder Gprad- | m 3 Chiron 30 Ebifelburft 1226 1280 Sviselhurft 1226 1280
Chiws, Atleg gegen, 1973
Chieberich von Abin 225
Chieberich von Abin 225
Chiebewig (Clovis) 282, 285
Chiebwig (Clovis) 282, 285
Chiebwig (Clovis) 282, 285
Chiebrich 182
Chiebrich 182
Chocipes 18 V
Choberise 18 V
Choberise be in Clos 991
Chebowich Dan, Ricol., 858, 1000
Choticul 807, 809, 821, 862
Chooin 1278
Chooin 1006 Chopin 1006 Chopin 1006 Chor, der griech., 102 Choragos 102. 103 Choral, Choralgeiang 259. 686 Chorain 204. 271 Chosross II. Kosru) Ruschiwan 292 Chosross II. Kawig 296 Chousing, Schlacht von, 801 Chouans 285 Chowaresmier 413. 414 Chewaresmier 413, 414
Chrenoibes 142
Chrenoibes 142
Chrenoibes 142
Chrenowija 1205 b
Chriftenshum, Gründung 245 — bie afrikliche Airche der erften Jahrhum-berte 265—265 — dierardie, Mönche-wesen, Airchendater 270. 271 — röm. Staatbreilgion 269, 273
Chriftenverfolgungen 265. — in Spe-rien 1145 rten 1148 Christian von Anhalt 694. 696. 697 Christian von Braunschweig 698—700 Christian I. von Dänemart 524 Christian II. von Dänemart 524. 622. 623, 625, Chriftian III. , Ronig v. Danemart, 62. 625 562. 625
Christian IV. von Dänemart 625.
609. 700. 713
Christian V. von Dänemart 720
Christian VI. von Dänemart 822
Christian VII. von Dänemart 822
Christian VIII. von Dänemart 1012
Christian IX. (von Hoffen: Glüdsburg), König v. Dänemart 1135.
L166—1168. 1286 c
Kristian Krablishof v. Maine. 386 Chriftian, Erzbifdof v. Mainz, 386 Chriftian, erfter Bifchof v. Preugen, 420 Spriftian I., Rurfürft von Sachien, Chriftian II., Rurfürft von Sachfen, 611 Chriftian August, holftein. Brin, 920 Chriftine (v. Danemart), herzogin v. Potbringen 613 a. Chriftine bon Schweben 708. 717. 759 Chriftine bon Spanien, fiche Marte Christine von Spanten, siehe Marie Christine
Christine, die span., 1062
Christicher Cultus, seine Auskebung
in Frankrich S01 — Wiederber:
kellung 908
Christoph von Bavern, König von Odnemark und Schweden, 324
Christoph von Oldenburg 625
Christoph, König von hapti, 907
Chromich 77
Chromich 78
Chronite die puet Bücher der, 44
Chroniten 11
Chroniten 11
Chroniten Maschale 298
Christoph Maschale 298
Christoph Christoph Christoph
Chronich Christoph
Christoph S1
Christoph S2
Christoph S2
Christoph S2
Christoph S2
Christoph S3
Christoph S4
Chronit, die zwei Bücher ber, 43
Chroniten 11
Chroniton Palchale 298
Chronologie 11
Chrylopolis, Seeichlacht bei, 263
Chrylopolis, Seeichlacht

221 — ale Rebner und Schrift: Cleve : Salid : Berger Erbfolgefreit Reller 287 weller 227 Gib Campeador 312, 517 b. Cilicien, f. Kliftien Cimadue, Giov., 438, 357 Cimarsfa, Comp., 1808 Cimbern 208, 242 Cimbria, Auswandererschiff, 1298 d. Cinchina, Auswandererschiff, 1298 d. Cincinneitus, D., 171. 174
Cincins Allimentus, E. 200
Cinna, Puc. Corn., 211. 213
Cinqui Rars 740
Cintra, Capitulation bon, 923
Ciompi 507
Circeli 165 Circeft 165 Circefum, Borgebirge, 155 II Circeftum 13 VI — Soft Coladt bei, 24. 29 Circumcellionen 268 Circus Marimus 163 Cirillo 898 Cirta 207 Eisalpinifche Republit 894. 898 Ciffey 1284. 1295 Giffercienserorben 398. 401. 791 Citeaux, Alofter, 308 Gittium 32 Girtum 32
Gindab Kodrigo 925
Gins (Rios) 13
Gindab Kodrigo 925
Gins (Rios) 13
Gividale 416
Giviliebe, obligator. 1268
Givilie, Claudius 250
Givilia catrolica 1212
Givita Becchia 232
Giatriati (Clerfait) 879. 882. 887. 889
Claum-Gallas, Heneral (Italien) 1173.
(Böhmen) 1202. 1204
Clauses — Classici 164
Glafibium, Schlacht bei, 189
Glara Con Affifi 306
Clararbon Affifi 306
Clarendon, Artitet von, 480
Clarendon, Ninifter Aarls II., 753. Clarendon, Artifel von, 490
Clarendon, Artifel von, 490
Clarendon, Minister Karls II., 753.
754
Claret, Bater 1211
Clariffunen 396
Clarfe, Gerjog von Feitre, 913, 4
Classen, Ghuldirector, 1044
Claudie 755
Claudie 755
Claudie Forzain 558
Claudie Forzain 558
Claudie Forzain 558
Claudie Appius, Cacemvir 173
Claudies Appius, Cacemvir 173
Claudies Appius Canber, Consul im
1. pun. Arteg 187, 188
Claudies Appius Cader, Consul im
1. pun. Arteg 187, 188
Claudies Appius Cader, Consul im
1. pun. Arteg 187, 188
Claudies Arte, Consul 194
Claudies, Fon. Kaiser, 246, 247
Claudies Gothicus, röm. Kaiser, 261
Claudies, Godn Herzog Kenatus II.
von Lothringen 530 a.
Claudies, Marical 918, 250
Claugel, Marical 918, 250
Claugel, Marical 918, 250
Clay's Affourt-Compromity 192
Clebich, Marical 918, 4 1059
Clavel, Marical 918, 4 1059
Clausel, Marical 918, 500
Clausel, Marical 918, 4 1059
Clausel, Marical 918, 918
Clausel, Marical 918
C

694 Cleveland 1194 Giereland 1194 Gildy, Gind von, 305 Glientel, die römijder, 146 — et liigte, fabelliigte 2c. 156 Glifford, Minifer Karis II., 754 Glindont, General 1254 Gliudont, General 1254 Gliudon 317 - cirele Clive, Lord, 976 Cloafen, die rom., 163 Clodins 222, 225 Eldlia 168 Cibins, Grechus, 171 Ciocis, Anadarfis, 875. 891 Ciotibe, Gemeblin Chiodwigs, 235 Ciotibe, Gemeblin Diddwigs, 235 Ciotibe, Gemeblin D. Pringen Re-poleon, 1172. 1226 St. Cloud, zerftort 1284 Clouis, f. Chlodwig Clubiften von Daing 882 Ciugny, Rlofter, Orben ber Ginnia-cenfer 355. 395 Cluferet 1242 Clufium 155 II. 156 - Galliern belagert 176 - ben ben Cocinchina 1297 f. Codlans 586 Godon 881 Codrane 971 Code Napoléon 902 Codex Justinianeus 291 Codex Theodosianus 277 Sobification, Streit über, 1034 Gognier, Baler, 1003 Gobbuila 971 Cohn, Rarl, (Attent. auf Bidmard) 1199
Solgny, Herzeg von, 913, 4
Solgny, Herze von, 913, 4
Solgny, Mae de, 992
Gola Sitenzi 589
Golberg, Bertheibigung von, 916 —
von der franzöl. Fiotisc dedroite
(1879) 1252
Solvert 743, 748 749
Solvert, Groffy 743
Solchie II II
Solebroofe 1083 b
Soletbroofe 5083 b
Soletbroofe 5083 b Coleribote, Samuel Taplor, 967 Coleta, Clariffin, 398 Edlibat 362 Eglignt 649. 651. 652 Colletta P. 985 Colletta B. 1885.
Collin, Seinz. von, }
Collin, Earth. von, }
Collinia Matth. von, }
Collinia Matth. von, }
Collinia Matth. von, }
Collinia Matth. von, }
Collinia Millie, Momanbichter 190
Collonia, Hillie, Momanbichter 190
Collonia, Hogo, 841
Collon d'octobis 877. 851. 864. 898.
892. Colorotroni 978
Colon, f. Columbus
Colonn, f. Columbus
Colonn 254. 989 276
Colonia Agrippina, f. Köln
Colonia Agrippina, f. Köln
Colonia, die videntifica 33 — gris
chifden 68. 68 — cruektisen 15
— römisien 180 — cngi., in Andian
enerifa 816 — deren Unabhöngis
feitserfidrung 518 f. — holdandisen
Golonna, die Familie, 458. 569
Colonna, Bittoria 557 673 d.
Colonna, Bittoria 557 673 d.
Colonna 350
Columbia 819. 971. 1188
Columbus, Chrikoph, 562. 543 Colocotroni 978

siumella 238. 256 omantichen 971 omines, Philipp v., 486 c. ominium 155 II omitate, Die ungarifden, 525 omitien, rom., 164. 168. 167 ommedie dell' arte 674 ommentarii magistratuum pontificum 200 ommentatoren, rom. 256 smmiffion, die hohe, in Englant 661. 724. 726 ommodus 200 ommonfort, General, 1184. 1185 ommuniomus 2014. 1017 omorin 13 III omprin 13 III
ompactaten, die Brager 472. 473
ompagni, Dino, 439. 440. 456
ompag, Erfindung det, 539
ompromis, niederländ., 640
omte, Ang. 991
onda, Jose de la 1210
onda, Annuel de la 1210
onda, Marquez de la Sadana 1211 —
(Maridaal) 1288
onicut, Marquis d'Ancre, 739
onicut Marquis d'Ancre, 739
onicut Marquis d'Ancre, 739
onicut Marquis d'Ancre, 739
onicut 316
onicutate 1157 — Wormser 306 —
Confanzer 470 — Aldassendischen 153, 906. 926 — delfices 1021 —
derrechisches 1021. 1135
onicutal 158 oncorbia 158 ancorbia 188 oncorbia 188 oncorbianformel 616. 692 oncorbianformel 616. 692 oncorbianformel 616. 692 oncorbianto, Prinz, († 1869), 649—651 ionbó, Prinz, Gor große Conbó), 712. 712. 729. 741—742. 746 f. ionbó, Prinz († 1830), 872. 1056 ionbillac 812 ionborcet 877. 883. 991 ionborcet 484 jendotteri 464 jonfesson, Augeburger, 586 jonsoderation, südameritan. 1198 f. jonsoderationen, poin., 718. 834 ff. iontoerationen, poin., 718. 834 ff. ionfactus 16 ionfactus 16 ionfactus, Angeburger, 586 ionge-Gyrachkann 3 ionge-Great 1289 iongregation Christi E21 iongregation bom allerheiligken Erifonergation bom allerheiligken Eristwecklent 844 ionnectient 814 ionnecticut 314 ionnewig, Golacht 938 ionfalvi, Cardinal, 908. 943 ionferiotionsgefey, franzöf. 901 ionfeli-Dumentl, franz. Gen. 1219 smeitistungeries, itanyot. 2012 ionieiisdumenil, franz. Gen. 1219 ionieiisdumenil, franz. Gen. 1219 ionieniei 155 III ioniberani, B., 1016 sukane, Gohn Conkantints 272 sonkane II. Kaifer von Boyan, 290. 295 ionkanti, Benjamin, 908 985 ionkantia, Genahiin Kaifer Heister inde VI., 388. 391 sukantia, Foundil Kriede. II. 394 sukantia, röm. Kaifer, 283. 299 ionkantin IV., byjant. Kaifer, 295 ionkantin V. Kopronymos 296 ionkantin V. Kopronymos 296 ionkantin VI. V. Prophyrogenucios 369 sukantin VI. VI. Konomados 369 ionkantin VI. VII. Konomados 369 ionkantin VIII. Dukas 370 ionkantin, der lehte byjantin. Kaifer 355 385 - Andentin, Groffürft v. Aufland, 1977. 979. 981. 982 — Conftantin, Groff., 2. Gobn bes Rail. Rice: land, Statifialter in Bolen 1152 enftantinopel (vergl. Byjang), Laifer-refibeng 289 — Belagerung burch bie Araber 307 — Eroberung burch bie Kafer 307 — Eroberung burch bie Kafer 305 — Arobenung burch bie Kafer 535 — Arobenung burch 1988. lung 268 enftantins Chlorus 262. 263 enftantins, Conftantins Gobu, rom. Raifer, 273 onstitutionen Berfammlung, fran-phi., 870 ff. onstitutionen von Clarendon 490

Constitutionen der deutschen Kaiser 448 Krabbe, Seo., 987
Constitution: Atte, holiand. 818
Constitution: Atte, holiand. 818
Contarent 800
Contes u. Hobliang 428
Contt, Fring von, 741
Continentaliperre 910. 919. 932
Contraremonstran; — Contraremon-firanten 648 Contreras 1287. Convent, ber frangof., f. Rational-Conventifelatte, engl., 753 Conventionen, bierard. (in Denifol.) 1157 Conventualen 398 Coprengian 388
Convalsionaires 749
Csof, Sectabrer 975. 1289 b
Gook, Shhifter 1137 a
Cooper, James Henimore, 990
Copernicus, Ric., 668
Corbis 171 Corbulo, Domitine, 247 Cortupa, Comitine, 247 Cortega, Charforte, 877. 883 Corbeilers 875. 877 Corbova, burch die Araber erftürmt, 308 – Stadt und Khalifat, 309. 308 - Stadt und Rhalifat, 309. 312, 371 - mit Caftilien vereinigt 513 513 Cordova, General 1190, 2 Cordus, f. Scavola Corfinium (Italica) 155 II. 156. 210 Corlouth, f. Sigmund Coriolans, Narcius, 170 Cormeniu 1057 Cornarius 669 Corneille, Beter, 759. 760 Corneila, Rutter ber Grachen, 205. 206 Corneiler 215 Corneliter 21.5
Cornelité Belete 214. 21.5
Cornelité Beros 230
Cornelité Beros 230
Cornelité Belet von 1001. 1002. 1047
Corneligano 678 b. 1001. 1002. 1047
Corneligano 678 b. 1001. 1002. Cornwallte, Die Relten in, 288 Cornwallte, engl. General, 816. 817. 897. 976 Corpus Evangelicorum 790 Corpus juris 291 Corpus juris 291 Correggio 557 Corfica 165 IV. — rom. Broving 189
— unter Genua 504 — unter Granfreich 771 granteich 7/1 Gortenusva am Oglis, Schlacht bei, 407 Cortereal, Gady. be 544 Gortes, Die fpan., 512. 517. 924. 1287 f. Gortes, Archinaud, 545 Gortt 1305 Cortona (Croton) 155 II
Cortona, Bletro da, 357. 1000
Goruna, Schlach bel, 924
Corvey, des Stift, 331. 351. 420. 904
Corvin 1128
Corves, Baler. 179
Golel, Schlach bet. 700
Gosmas, dobm. Srieker 368
Gosmas, dobm. Srieker 368
Gosma D. Grobbergog von Toskana
— Gosmo II. — Toskan III. 772
Coka Cabral, f. Cabral
Goska: Stica 1188
Gosker, Sorvan Sanstoon 647 Cortona (Croton) 155 II Koffa: Mica 1188
Coffer, Goren, Janesjoon 647
Cotta, Joh. Hriedr. von, 1045
Goucl, Orbensbaue 396
Gouber, Waler, 1003
Koulmiers, Oefecht bet, 1244
Courbet, Umittal 1297 f.
Gourbier 916
Courceller, Admpfe bet, 1221
Courier, Baul Courie, 963. 896
Cour plenibre 368
Cour plenibre 368
Couriers, Baul Courie, 963. 896
Couriers, Baul Courie, 963. 896
Cour plenibre 368
Couriers, 3610 892
Couriers, Waler, 1303 Conture, Maler, 1903 Covenant 726 Cowley, Lord, 1173 Cowper, Bill., 987

222 Z22. 224 Grafius, B., Sohn des Bor. 222. 224 Grebilion 991 Greep, Shlacht bet, 495 Grefeld, Schlacht bet, 806 Gretjenach 1044 Grell, Annjier 616 Grema, Berfdrung v., 385 Gremer, frang. General 1242, 1253 f. Gremer, frang. General 1242, 1253 f. Gremera, Ghiacht an bem ging-chen, 171 Gremieur 1082, 1236, 1230 Gremma 189 — Schlacht 249 Gregnt 746. 747 Grescentius b. d. 349 Grescentius Johannes, 350 Grescentius Johannes. 350 Grespy, Friedr. 364. 267. 1083 b. 1046 Greige, Friedr., 364. 267. 1083 b. 1046 Grispi 1293 c. 1299 Grispus, Godin Gonkantius, 263 Crociaci, ble italieniscen, 1090 Gromwell, Dilver, 726. 727. 729—734 Gromwell, Hichard, 735 Gromwell, Hichard, 735 Gromwell, Hichard, 735 Gromwell, Homas, 617. 618 Grongel, Frdr. v., 345. 849. 1046 Groton (Gortona) 155 II Crauca, Academia della 687 Grufius, Gdr. Aug., 2800 Grufiumerium 155 II Cuba 542, 1210, 1287, 1800 Cubidres 1056, 1081 and sez (1006. 1005)
Cubra, die, 19
Gueva, 517 a. 9
Eugla, ital. General 1206
Enjacius 660
Culver, die, 288
Culdoben, Ghiacht von, 774
Guin, f. Anim
Cumă 68. 155 II. 180 — Schlacht
(312 vor Chr.) 179 — (354) 208
Cumans 546
Cumberfand, Ernk August Gerjog
v., f. Ernk August v. dannover
Cumberland, Gerjog v., hannov. Prátendent 1208 f.
Cumberland, derjog von, englischer tendent 1998 f. Cumberland, berjog von, englischer Feldberr, 201. 2015 Cumming, Admiral 1275 Cunningbam, Allan, 986 Cupido 27 Cupta 156 Cuprie 156
Cureiena 18
Curei, Curland, f. Auren, Aurland
Curest 135 II. 136
Curiatte nud horotter 163
Curien — Curlaten — Curionen,
die röm., 165
Curienversammlungen der römischen Hartigter 164. 167
Curio, Boltstribun, 228. 228
Curtius Dentatus 182—184
Curtatone 1600 Curtaine 1900 Curtins, M., 178 Curtius Aufus 226, 4 Curtius, C., Geschickfick. 1033 Curtmann 1083 b Cusa, Burk Alexander 1148 Cuftine 882 Cuftong , Schlacht von , (1848) 1090. (1868) 1203 Cuvier 1042 Cuvber 1042
Cnype, Alb. 558
Cuzc, 546
Cybele, f. Kybele
Cyntblanum 155 II
Cypera (Rypres) 54 — unter Perflen 119 — mit Acgypten vereinigt 147 — röm. Broving 222
— driftl. Königreich 380 — von
ben Tärfen erobert 771 — an England abserteten 1805

land abgetreten 1806

Eufleibes, der Mathematifer, 151 Eufleibes, der Philosoph, 116 Eufenburg, Frdr. Albr., Graf zu Culenturg, Gotho Graf zu 1291. 1298 Eulenfpitgel 484. 681 Euler, Jeonb. 1040 Eumenes, Diabode 140 Eumenes I. von Pergamum 146 — II. 146. 197. 198 Qumeniben 56 Gumening 257 Cumpipos 53, 2, 60 - Cumolpiden 60.74 Eunapios 298 Eunus 217 Eunus 217
Cupatoria, Stadt in Bontus 220
a. d. Westüste ber Krim 1145 f.
Cupatriben 78
Cupbrat 13 VI — Schlacht 220
Cupolis 104 Enrivides 102, 103 Eurybles 102. 1008 Eurype 54 Europa, Kadmos' Schwester 59. 61 Euryblas 83, 3 Euryblades 95 Cumples 95 Eurybile , Gemablin bes Orpheus, 60 Eurybife, Gemahlin Des Philipp Arrhidaos 140 Eurynebon 131 — Schlacht am, 96. 99 Euryftbenes, Berafilde 66 Enfahrte 59 Eufebius von Cafarea, der Rirchenvater 27. 271. 298 Eufebius, Bifchof von Rifomedien, 288, 270 Euftad, Bruber Gottfr. v. Couillon 375 Euftodius 258 Euterpe 57 Eutropius b. Gefchichtichreiber 256, 4 Eutropius, Sofling 277 Entyches 290 Eva 1 Evangelienharmonien 382, 3 Evangelifch-proteft. Rirche, Die unirre Evangelifder Bund 1024 Everbungen, Allard van, 558 Evesham, Ereffen bei, 492 St. Evremont 762 St. Evremont 702
Smald, Heinr., Sprachf. 1082 b. 3
Ewald, Joh., Dickter 1988 d.
Ewiges Beitrag, niederländ., 643
Ewiges Edift, das holland., 643. 746
Eraffados, die span. 966. 1064 — die portug. 1065
Exarchat, das griech in Italien. 294
Execumunication 266 — Bisch. 1262
Execumunication 266 — Bisch. 1262
Exichitien. 812 Exjefuiten 818 Grabud 44 Exeterifer 88. 152 Cyb., Albr. von, 481 Cyd., die Brüber van, 568 Cylan, Schlacht von, 917 Cynard 978 Spaten, General 1183 Cypacten, General 1183 Cype, Stattbalter v. Jamaifa 1139 Cypielin, Erzbisch, v. Aitearob 523 d. Cychiel, der Bropbet, 43. 44 Cyclick v. Komano 407. 409. 410

Jaber 590 Fabier , Die breihundert, 171 Fabius Q. Maximus Cunctator 190.192. fabins, Quintus, rom. Gefandter bet ben Galliern, 176 Jabins Pictor, D. 200 Jabliaux 426. 428 Jabre D'Eglantine 881. 891 Fabricius, rom. Helbherr, 183. 184 Fabricius, Gebeimichreiber, 695 Fabula Braterta 200 Jaibherbe, franz. General 1245, 1247 Jailly, be, franz. General 1206, 1220. 1224 Fairfar 728, 733 Faftoreien ber Sanfa 446

Faldenkein, Bogelv., preuß. General | Ferdinand, Herzog von Pranuschudg. 1201. 1203. 1218. 252 | Reste bes Soc. 2009. 818. 378. 388 | Salcon 1129, 1 | von von den Admern unterworfen 179 | Faldert, Marino 508 | Ferdinand L., König von Acapel 512 | Ferdinand L., König von Acapel 512 | Ferdinand L., König von Acapel 513 | Ferdinand L., König von Fallert, Wartino 508
Fall, Preuß, Antinemin. 1961 ff. 1290.
ff. 1298 b. c.
Fall, Johannes, 1059
Falfenderg, 704
Falfenderin, Hoter Graf 448
Fallatt 1105
Falliberg, 1297 e. Bauliere 129'6.
Ralmeraper, Jac. Bill., 1047. 1092
Rannine, Gaj., 200
Ganti, jark. Ktiegeminister 1178
Fautt, Stemm ber, 1275
Ganum Bortune 155 II
Baraday 1041 Farel, Wilhelm 614 Farinelli 770 Farini 1178 Barnele, das Saus, 772 Farnele, Alexander von Parma 644. 645 Farneflide Stier 59 Fare (Fariftan) 18 V
Faftnachts (Hefole) 186 B1
Bafula (Stefole) 185 II. 186
Schlacht 278 Fatallsmus im Islam 308
Fatima, Mobammeds Locker, 304.306
Fatimben 306, 308. 311. 371. 379
Fatilhopre (Huitipur), Sieg bei, 1183
Faucher 1187b.
Faucheur, franz, General 1147
Faunus, Fauna 128
Fanniel 308
Fanniel 308 Fank 539 Fank, bas Boltsbud 481. 681 Fanka, Gemahlin des Kaifers Cou-Kantin, 263 Faufting , Gemahlin bes Raifere Marc Aurel, 256. 200 Fauftrecht 445 Favorinus 253. 256 Favre, Suites 1226 f. 1230. 1238, 1250 f. 1253 f. 1255 f. Famics, One 722 Fays, James, 1285 Bebris 158 1230. 1236. Bebronius, Juftinus (hontheim) 813 Februarrevolution, Die frangofiche, Deurnarrevolution, Die frangof 1081 ff. Grabieripiele, f. Gladiatorenspiele Feder, J. Geo. heinr., 860 feen 928 Fehmarn, Infel 1167 Fehme, — gerichte 445. 448 Fehrbellin, Schlacht von, 747 Feifi 313 yein 313 Keldmann, Lufthieldichter 1048 Kelinsft, Erzbischof von Barichav, 1152 Keitz V., Papft, f. Amadeus Kellahs in Regyrten 1060 Bellatas & gellore, Burgermftr. v. Frankf. a. St. 1208 Felfina 154. 155 I Felton 723 genton 725 Geneion 761 Fenierverbindungen 1189, 1194 1296 b. Renner von Fenneberg 1101 Feodor, Glaar von Austand, 531, 776 Ferand 895 Berdina vd.

Berbinand.

J. Dentschand.

Ferdinand I., Dentschland.

Ferdinand I., Dergog von Defterreich

500, 571. 574 — Aufer 567. 596.

603 ff. 610. 612. 638 — König von

Bhmen 473 — von Ungarn 528. 538

Ferdinand II., Expbergog von Defterreich

und röm. Aufer 609 ff. 711

Ferdinand II., Kaifer 710. 711 ff.

Ferdinand II., Raifer 710. 711 ff.

Ferdinand II., Raifer 300 Defterreich

1073. 1100. 1108. 1128

Ferdinand Marimitian, Expbergog von

Defterreich f. Marimitian, Kaifer

v. Nexteo p. Mexten Ferdinand, Bring von Brannichweig, 802, 806, 807, 809, 810

2) Stalien. Ferbinand I., König von Reard 312 Ferbinand I., König von Reard 312 (IV. von Keapel 773. 821. 885. 885) 944. 947. 967. 968 — Herbinand II. 1977. 1089. 1171. 1177 944. 947. 968. — Şetrinam II. 1977. 1089. 1171. 1177
Gerbinand , Serzeg von Karma 772
Ferbinand L., Gerbherzeg von Karma 772
Ferbinand L., Gerbherzeg von Esdema 772. — Şetrinand III. 772. — Şetrinand III. 772. — Şetrinand III. 772. — Şetrinand III. 772. — Setrinand III. 772. — Gerbinand III. 969. — Setrinand II. 969. — Setrinand II. 969. — Setrinand II. 969. — Bragenica III. 969. — Setrinand I. 200 — Gerbinand I. 200 — Gerbinand II. 969. — Sil. — IV., 513
Ferbinand For Artholitide, König von Spatiand VIII. von Spatian 922. 953. — 944. 965.—968. 970. 971. 1938. 1938. 969. 968. 970. 971. 1938. 1938. Setrinand (von Sachiens-Kodura) Gerbinand VIII. von Sachiens-Kodura) Gerbinand von Cachiens-Kodura) Gerbinand von Cachiens-Kodura) Gerbinand von Toledo Sci. 40 Setrinand von Toledo Sci. 41 Setrinand (v. Rodura) Faria von Sachiens-Kodura) Faria von Sachiens-Kodura (v. Rodura) Faria von Sachiens-Kodura) Faria von Sachiens-Kodura (v. Rodura) Faria von S Netrinans von Loters val 44 Ferdinans (v. Koburg) Burk ber Bulgarien 1306 b. Foreschampenotie, Gefecht bei. 320 Ferentina 158 gerentina 156
Gerentinum 165 II
Kergbanifan 1273
Gerguffon, Rob., 986
Gerbal Hafda (General Stein) 1145
Kerla, Ban. General TW Herlbeddin Attar 213
Kermer Mar. Hertbebbin Attar III Herner, 1684
Hernor, D., Gifthaner, 1684
Hernow, Gari Lubu., 165 II. 156
Hernuia, die Chiadt, 165 II. 156
Hernuia, die Ciadt, 165 II. 156
Hernara, Concil 474 — mit dem Ausbew
Kaat verbunden 500. 510. 636 —
Universität 455. 500. 810
Gerrides ment Assungenertier in III. gerriores, preus. hanpiquar herron 1297 g Herry, Jules 1297 c. c. g. herren, Graf, 87d. 220 herenes 45 Berridres, preng. Ganptquartier gu, 1294

gerore so Kesta, F. E., Compon., 1096 Festenninen 200 Festengsbiered 1173. 1201 Betiglen 161 Betifchbienft 7 Seiliadlenk 7
Bruchterlichen, E. Frb. von. 1868
Feuchtwangen, Glegfried v., 430
Fendale Bartel in Brenfen 1164
Benbalwefen, f. Leinswofen
Generbach, Br. Anfrim, Arch.Lot. 1864
Fenerbach, B. J. A., Junik 1865
Fenerbach, J., Maler, 1862
Benerbach, Luba., Hiller, 1863
Fenerdauber 547
Fenilland, Duc de, 766
Fenilland, Glub der, 875. 877
Benguidred, frun, Gefandter 780
Fepbaan 997 Fruilans, Gind der, 572. 577
Fruguidrei, frunz. Gefandter 780
Feydean 997
Fez unter den Ediffren. Moranden
und Herriden 311
Fiaffronff, Erzbifch d. Warfchan, 1138
Fichte 857. 800. 1083 d. 1085 1.137 d.
Fidfrei 1119. 1120. 1122
Fibend 155 II — von den Römern
ausfährt 1776.

huite 155 II — von den Momen gerkört 175 fibes 165. ist Fibes 165. ist Fielding, Copley, Maier, 1868 Hielding, Copley, Maier, 1868 Hielding, Denry 680 Hierse, fran,. General 1344 Hielding and Corfica 1657 Hieldin, Hild, Cardinal 410 Hielding, Will, Cardinal 410 Hielding, Will, Cardinal 410 Hielding, Waler 507. 537 Hielding, Waler 507. 537 Hielding, Cardinal 1357 Hielding, Gincenzo da, 983 Hilling, Gincenzo da, 983 Hilling, Bincenzo da, 983

iene Staatendildungen 389 — beut des Giddiewefen 222 — Interegnum zunkände im Reich; danfa; Recht ind Gerich) 445 ff. — bie dahömeret 448 ff. — Lupemburger und Bayern 455 ff. — Frietrich III. und Razimilian I. (Beform der Keichstefflich 2002 ff. — karf V. und de Reformation 560 ff. — der reihiglährige Arieg CO2 ff. — der Reichigen Soft. — der Reichstensstampisching 904 — der Reichstensstampisching 904 — der Reichstensstampisching O05 ff. — der Reichstensstampisching Do2 ff. — der Reichstensstampisching Do2 ff. — der Freibung eggen Appoleon CO3 ff. — Wiener Congres, Erführung es den ich en Beichen Bondes 1020 ff. — freibige Huftabe 1020 ff. 1023 f. — der Koolulionsbewegungen von Sta und 1849: 1078 ff. 1084 ff. — der Reich und der Friede Les ff. — reueke Geschichte 1186 ff. 195 ff. — ter Krieg 1870: 1214 ff. — mae neue Keich und der Friede Les ff. 1205 ff. 1200 ff. — Geolulio-Les ff. 1006 ff. — Geolulio-Les ff. 1200 ff. — Geolulio-Les ff. 1006 ff. — Geolulio-Les ff. 1200 ff. — Geolulio-Les ff. 100 ff. — Geolulio-Les ff. 1000 ff. — Geolulio-Les 1248 ff. 1287 ff. 1290 ff. — Golonial politif 1289 nau nene verem und der Freier 224s ff. 1207 ff. 1200 ff. – Golonialsolitif 1239 midstand literarisch und tänklerisch volleing und deschichtscheidenung und deschichtscheidenung und deschichtscheidenung und beiten Baier 386 – densische Dichtung im deinalter der Kreuginge 428 ff. – Dechaftscheiderschung und selben Beit 140 f. – Dichtunk im 14. nnd 15. darbt. 478 ff. – Ommanistische Studien 549 ff. – Paleere und kruftlim Keformationszeitalter 555 ff. – der 18. der 187 ff. – diererun des 16. und 17. Jahrb. 518 ff. – de 18. der ff. – diererun des 16. und 17. Jahrb. 518 ff. – de 18. der ff. – diererun des 16. und 17. Jahrb. 518 ff. – de 18. der ff. – diererun des 16. und 17. Jahrb. 518 ff. – de 18. der ff. – diererun des 18. und 17. dahrb. 518 ff. – die Herolage, bhilosophie, Geschichte 357 ff. – de unere Aung 309 ff. – die einer der ff. der ff. – die einer Keinungsfäupse 1028 ff. – die einsche IV38 ff. – die einsche IV38 ff. (Geschichte 1033; Rechtswissender IV38 ff.; Reinzwiffender Westender IV38 ff.; Reinzwiffender Geschicht IV38 ff.; Reinzwiffender Geschichtspark IV38 ff.; Reinzwiffender Geschichtspark IV38 ff.; Reinzwiffender Geschicht IV38 ff.; Reinzwiffender Geschichtspark IV38 ff. der Geschichte Geschichter Ge wenter 463, 551 wolutionerecht 744 wrient. Cb., 1044 wrient, Eb., 1044 : Bette, Bilb. Mart. Leberecht 1023. 1044 ribpo, herennios 298 pawalagiri 18 III aboden, die, 140 f. atonenami 206. 267 intrier, die, 83 ana 37. 156. 158 ins. Beetholamina 560 aj, Bartholemaus, 540

dindern 420. 529. 530. 562. — Aufsburg 228 mich-gesinnte Genosienichasi 687.688 mich-gesinnte Genosienichasi 687.688 mich-gesinnte Genosienichasi 687.688 mich-gesinnte Genosienichasi 687.688 michasicismus 1022 michasicismus 1023 michasicismu Diekurse 1050. 1068 b. Diektres 1050. 1068 b. Diether, Expbisco v. Maing, 476 Dietrich von Bern — Dietrichsage (vgl. Abeodorich) 283. 332. 434 Dietrich, Graf von hossand, 355 — Dietrich III. 462 — Dietrich VII. Dietrich, Marfgraf v. Meiben, 392 Diet, Friedr., Maler, 1002 Diejmann v. Thuringen 412 451. 452 Diegman v. Thüringen 412 451. 452
Diegken 291
Dignun v. Thüringen 412 451. 452
Digne, Aressen 50. 1242 f., 1293 f.
Dispa 430
Dispa 430
Dismann 1083 b. 8
Dinber 1293 c.
Dingeskett, Franz, 1029. 1055
Dins Compagni f. Comp.
Dinter 1083 b.
Dis Cassina 256, 5
Dis, Johann bi 635
Diocerian 251. 362
Diogenes von Croppe 116
Diogenes der Stoifer 201 Diomedes 65 Dion 114. 117. 186 Dion 114. 117. 186
Dionyflode 180
Dionyflode von Salier, Gefchistiche, 20
Dionyflod von Milet, Gefchistiche, 20
Dionyflod von Milet, Gefchistiche, 20
Dionyflod ber dillere, Aprann von Sprake, 112. 186
Dionyflod ber füngere, Aprann von Sprake, 114 186
Dionyflod von Berngal 514
Dionyflod von Berngal 514
Dionyflod 58 — Fefte (Dionyflen) 58.
83. 104
Diotecrus 200 Dioscorus 290 Diosfuren 59 Diosturias 13 II Diospolis 13 VII. 220 Diphilos 104 Dinnel 858 Directorialregierung, bie frangof., 304 ff. Dirichlet 1040 Dirichiet 1040
Dirichiet 1040
Dirichie 30
Difentis in Graubündten 287
Disputation, Leipziger 586 — Marburger 589 — Babener 380 — ju luplais 824
Dispasel f. Israeli
Dittersborf, Gampanik, 1006
Ditter 1083 b.
Dispase der türfliche, 285 attres 1983 b. Disan, der thrifice, 535 Disane, Gedichtiammiungen, Ma Lobis, Gefecht bei, 982 Doren 1983 b.

Dombrowefi (Rricg 1870) 1242 Domenichino 557 Domenichino 257
Domesbayboot 338
San Domingo (danti), die Infel,
Entderlug 543 — fraugdi, Kolonie
748, 758 — unabhängig 907, 1910
San Domingo, die Stadt, 548
Dominja, Schlacht det 711
Dominian, Secfsslacht det, 519
Dominicanerorden 398, 401, 500
Do Domitian 249, 252 Domitian 249, 252 Domitichen 438 Donar 243 Donatello 556 Donatel 208 — Donatiften 288. 280 Donatus 268 — Donatus 280 Donatus 281 Manai 322; Donatus 281 Manai 322; Donatus 281 Manai 320; Donatus 281 Manai 321 Man Bulgarien 1805
Donizetti, Compon., 1006
Donizett, Compon., 1006
Donize v. Canofia 388
Doornif 285 — Reuntonstammer 175 avoratr 283 — Arunionsfammer 175 Dorbrecht, Uriprung 462 Dorbrechter Synoben (1574) 643. (1618) 645 Doré 1008 Doria, die Jamille, 304 — Andread D. 304, 361 Dorier & — Giomenhama de Landerschild Dorier 63 — Einwanderung in Den Belovonnes 66 Dorrich-italifche Shifofophie 86. 86 Dornach, Gelacht bei, 477 Dornberg, Ferb. 28. Kafp. von, 980 Dorob 62 Dorpat bei ber Sanfa 446 — Universität 1075, 1808
Dorregaray, cariff. General 1300
Dorfd 883 Dorich 883
Dorirecht, f. Dorbrecht
Dorpless 212
Dorplam 13 I. — Schlacht 376
Doffenbach, Gefecht bei, 1087
Donay, Abel 1218
Donay, Roel 1218 f.
Donay, Feffs 1229
Douglas, die Spanitic, 483, 501
Dove, Stof. 1250
Dragatichan, Rampf bei, 977
Dragomans 285
Draganden 285
Draganden 280 Dragonnaben 750 Draic, Franz. 665
Draic, Franz. 665
Draic, Friedr., Bildhauer, 1004
Draipion 78
Drangiana 13 IV
Drairier-Manfred 1048
Dreifdnigebündniß 1112. 1130 ff.
Dreifdiglichtiger Arieg 662 ff. — Golgen für Dentschand 716
Dreversie Folgen für Deutschland 716
Drentelen 1308
Drepanum 155 IV — Schlacht 188
Dredden, Frieben (1745) 802 — Fürgenterfammiung (1812) 884 —
Schlacht (1813) 937 — Mataufftand (1849) 1115 — Conferengen (1851) 1135 — iter. Leben 1044. 1049
Dreffer 1088 b.

Dreux, Chiacht von (1.582), 660 — (1.579) 1.244
Dreves, Lebracht, 1682
Dringenberg Sối
Drogheda, Erfärmung von, 733
Droga, Romanne 335
Droga, Romanne 335
Drogaleda, Erfärmung von, 733
Dr Drej 997 Drubida 45 Drubica 45
Drucy 1080
Drucy 1080
Druiben, Druibinnen 223. 234
Drujus, Blagufins Grieffohn, 240. 246
Drains, bes Elberus Gohn, 246
Drains, bes Ciberus Gohn, 246
Drains Grius 1. Livius
Drainsgraben 240 Drujusgraben 240
Dryaben 55
Dryben 579
Dispen 679
Dubarry, Gräfin, 362
Dubars, Gräfin, 362
Dubers, Gräfin, 362
Dubers, Grafin, 362
Dubers, Grafina 769
Dubers, Carbinai 769
Dubers, Carbinai 769
Dubers, Carbinai 769 Ouborte, Carbinai 709 Ondour 269 Oucat 1022, Oudout, 1021, Oudout, 1091 Oucate, Minister 1297 a. Oucout, frang. General 2219 f. 1224 f. 1246, 1250 Dubevant, Fran Aurore, f. Sanb, Georges Dubley 620 Dubo v. St. Quentin 439 Duenas 1184 Dufaure 1255. 1295 f. 1297. 1297 b. Dufay 559 Dufour 1080, 1164 Duga-Bay 1801 Dubem 877 Dujanemeft 1294 b. Dujanewsti 1294 b.
Duitins, Sajus, 187
Duites, span. General 1211
Duitins 463.
Duller, Ed., 1043
Dumas, Miglied der geschgebensben Bersammtung, 577
Dumas, Mier., Sater und Cohn 397
Dumnorir 224
Dumnorir 226 Dumont 800 Dumoulin 669
Dumoulin 669
Dumourie 887. 877. 878. 882
Dunbae, Chiladi von 733
Dunbae, engl. Admiral 1167
Duntin, Erybissor 1081
Bussor, 1081
Dunder, Mar. 1083
Dünlirhen 712. 783. 744. 783
Dunlov, J., 990
Dunsie, Gaffard v. Oricans, 498
Duns Scotus 339
Dunsan, der Heiste, 237
Dupanioup, Bitssor v. Oricans 1912
1244 f. 1278. 1995. C. Tob 1297
Dupstiv: Thomar's 1081
Dupstiv: 250 Dumoulin 669 Duphot 895 Dupont 923 Dupont be l'Eure 1082 Duppele Gogangen, Erftürmung (1849) 1133. (1884) 1167 Dupnis, R. Fr., 991 Du Ancone 748 Durante, Componift, 550 Duraggo, Stadt 339 (vgl. Dyrthadium)

Davete 622 Duvergier de hauranne 1137 Duvernoy 1131 Dwernich 962 Dyd, van, 556 Dyrrhachium 53, 1. 105 - Gefechte bei, 236 Sabmer, Mond 499
Caftafe, Ch., Maler, 1003
Chb., Expbisch's b. Cheine 323
Cheiberg, Treffen von, 925
Cherbard, Diffel von Konfan, 412
Cherbard, Cryp von France, 341, 344
Cherbard, Graf von Bütremberg,
449, 450, 455
Cherbard, ber Greiner, (Manifechart) aus, aus. aus Greiner (Manichebart) ben Bart, 450, 465 Cherbard ber Milbe v. Wart. 450 Cherbard im Bart, erfter bergog von Bartemberg, 450, 553 wurrenderg, 4000. 2007 Cherhard Ludw., herzog v. Würs-temberg, 797 Cherhard, heff. Minifer, 1087. 1131 Cheruburg, die, 552. 554 Chers 1049 Ebert, 3. Arn., 796. 845 Ebert, Rari Egon, 1080 Ebioniten 208 Ebner-Eidenbach 1048 Eberacum (Yort) 200 Ebro, Schlacht am, 192 Ebroin 287 Chroin 287
Chroin 287
Chronaen 224
Ecbafts, Dichinng 427
Creard, Johann, 529
Chenique, Jose Anfino 1190, 1
Ch, Dr. Johann, 552, 568, 569 566, 560
Chard, Marfgraf von Meihen, 350, 352
Chart, Heinrich, 463
Chert v. Braunichweig 357
Chert, Marfgr. v. Meihen 365
Chehard, ver Monch, 332, 3, 351
Chert, Marfgr. v. Meihen 365
Chemann, Johann Beter, 961, 1061
Cheriftre, Sieg von, 1113
Cheriftre, Sieg von, 1113
Chinf, 469
Chuador 1189
Chuador 1189 Genaber 1189 Ebba 336, 340 Ebbington, Schlacht bei, 387 Ebelinge 244 Ebelmann 858 Ebelsheim, v., bab. Minifter 1190 Gbeiftein, ber (v. Boner) 479 Ebeistein, ber (v. Honer) 479
Eden 1
Edesse am Eupbrat 13 VI — Grafichaft 276. 377. 378. 383
Edesse am Eupbrat 13 VI — Grafichaft 276. 377. 378. 383
Edesse am Enchonnen 53. 123
Edesse am Enchonnen 53.
Edesse Baiden 1308
Edibunger Bertrag 663
Edithe, Genn. d. Kalfers Ditto I., 345.346
Edmund, Kohn von England, 337
Edmund, Sohn heinriche III. von
England 410. 492
Edomiter, 34. 40
Edreb d. England 337
Edbissen 313
Edbissen 313
Edbissed d. England 337

Conard II. 488 495
Chant III. 498, 494, 495, 498
Chant, der femerge Tring, Godin
des Bor. 485, 464, 513
Chant IV. 590
Chant Son Horthan
Chant Son
Chant J. 595
Chant J. 59 Egeria 161
Eggeberg 605. 706
Egubart, (. Einhard
Egunart, (. Einhard
Egmant, Lab. III
Egna von Urach 305
Ehrenberger Lianfe, Erftärmung
berfelben 610
Ehrenberittein, von dem Franzofen
almarnammen, 306 hrenbreitftein, von ben Brungofen eingenommen, 886 cingenoumen, 386 Strenlegion 905 Eichenvorff, 30f. Frür. von, 338. 1800 Eichern, R. Hr., 330. 1054. 1867 Eichern, J. G. N. 1072 Eichfähr, Bisthun, 330 Eichensper 352 Cibgenofien, die Schweizer, 433 f., 466, 470. 477 — Bergl. Schweiz Eitstimia 57 468. 470. 477 — Bergl. Schweig Cliethpite 57 Einhard 322. 332, 3, 4 Einheiten, die drei bramarischen, 182. 115. 760 Einfederwesen 14. 270 Cion 101 Cira (3ra) 77 Cira (3ra) 77 Cifenado 380 Cifenbajnen 1137 a Cifenbarg, Annigando d. 412 Cifenman 1870. 1882 uspenmann 18st. 18w2 Clienwode 272 Lifenfad 1807. 1118 Clienes Aren, 288. 1316 Cliene Aren der Combarden 286 Cliene Maste 751 Ejubiben 404 Cind Rian 1298 Cibatena 13 V. 46. 51 Cinomos, Secistast dei, 187 Ciron 18 VII d'Elbric 885
Elbe (Cifen) 243
Elberid v. Bifenjun 429
Elbing 420
Elcano, Gebaktan, 544
Eldingen Ireffen von, 812
Elrondo 546
Ela (Belia) 47. 68. 185 III
Eleatliche Sante 88. 30
Elefretität 1137 a
Eleaner von Austanien 48 Ciconore von Aquitanten 486. -Ciephante in Indian 13 III. 21 Ciephantine in Negypten 25 Cienfinien 58. 60 Clenfis 58, 2. 60 Clfen (Cibe) 243 Elfribe, Gemahltn Ebgard v. Eng-lant 337 Eigtnifche Marmore 127 Elf 38 Evups, Gem. D. Raifers Otto I., 345.345 Gil 38
Tomund, König von England, S37
Tomund, Sohn Heinrichs III. von England 410. 492
The Sa. 3 73
The Sa. lifabeth, Gemahlin Friedrichs V. von der Sfalz GD. 607. 608. 707 ilfabeth, Raiferin von Stuffand, 785. 808. 810. 932 ilfabeth, Gemahlin Johann Friedrichs des Mittleren von Sachen, 604 ilfabeth, Gemahlin Philipps II. von Spanien, 636. 637 ilfabeth von Harma, Gemahlin Philipps V. von Spanien, 770 ilfabeth von lingarn 827 ilfabeth von Ungarn 827 ilfabeth 368 ilfabeth 368 ilfabeth von Ungarn 827 ilfabeth 368 ilfabeth 368 ilfabeth von Ungarn 827 ilfabeth 368 ilfa 11ffa 32 Saf 281 nur 201 Sendorrough 1068 Sivi, Boridaft. 1202 Sivi, Commandant von Gibraftar 819 Aiffen, Ad. 1161 Avan 12 III. 21 Nora 13 III. 21
imina, Bort 1375
imsborn, Boltseerfammlung ju, 1167
il Obetd 1306
lish, Gefchichte im Mittelalter 519.
520 b. — an Frankreich abgetreten
714. 751. 758. 884 — an Deutsch
land 1285 — (-Sothring.) Reicheland 1286. [1896 b.] iger, Schlacht an der, 364 Keed 1306 Ipflon, 55, 58 Igentrit 647 ngeorn bar, madebbin Benti 382 imanationsfyftem 19 imanetionsoffer, ble engt., 975 imanuel der Große bon Bortugal 514. 540. 541 manuel Bhilibert, Berjog von Sas vogen 506. 637 imathia 123 tmans 13 VII imarion 1990
imery 741
imerjon 1990
imery 741
imeja 13 VII — Gott von C. 200
imigranten, die franjöl., 872. 878. 879
imita, Staaten Mittelitatiens 1176
imin 309 rain 309 lmin Paicha (Schnisser) 1289 lmir al Munenin III lmir al Omra-Bürbe IIO. 871 lmmerich Joseph, Anrfürft v. Mainz 83 lmodi-Derge 18 Lmpecinato 925 Impedelies 89 Impiricus Gertus 258 Importa 68 ms, Borgange 1870: 1215 Emier Bunctation 513
Encina 517 c. 9
Encyclica, bie papri. (v. 1875) 1267
Encyclophiren 512, 991
Encycleptien 512, 991 Infantin 1015 Augel, Statistifer 1187 b. Augelbert L., Erzbifchof von Köln, 406. 448 — II. 445 488 — II. 448
Ingelibeat, der Dalefarlier VI4
Ingelibeat, der Dalefarlier VI4
Ingelibard, dernag von, 200
Ingladend, spier. General, 1126
Ingbien, derzag von, 200
Ingland (191. Britannien), a) rolitisch
and firchisch von den Angeliachen
erobert 288. 289 — Alfred d. Gr.
337 — Bilhelm der Erobert 338
— unter den Vinlageneis 489 ff.
— Isham ohne Land 491 — rein:
'at III. 492 — die Eduarde 485 ff.
— Erbsolgefrieg mit Kranfreich
495 ff. — Kriege der weißen und
volken Wose, dans York, Ander Son
— deinrich VIII., Gründung der
angliensischen unswölzing 721
Thankischen VIII., Gründung der
angliensischen VIII., Gründung der
angliensischen VIII., Gründung der
Tangliensischen VIII., Gründung der
Tangliensischen Volkering in der VIII.
Thankischen VIII. Ingelbrecht, ber Dalefarlier 524

975 f. 1011 — die anglikan. Kirche 1025 — Vollt. Leben in neuerer Beit 1065 ff. 1139 — im Arimfrieg 1143 ff. — im indichen Krieg 1122 f. — die dichte des leiten Jabrzehnts 1274, 1296 f. — heldung in Negypten 1274, 1296 f. — heldung in Negypten 1206. — d) Literatika und Kittelalter 332, 4. 368. 439. 442 — engl. Eprache und Literatur ju Ausgang des Mittelalters 456 d. — engl. Kunk 556 — in der neuen Beit 1003 — Literatur (Sbakespeare) 677 ff. — die Deifken 811 — neuere Literatur 1296 ff. 986 ff. Ente 831 rente 831
Enna 155 IV. 217
Ennius, Q., 200
Enfisheim im Elfaß 520 b.
Enibedingsereien ber neuen u. neueften
Beit 540 ff. 1939
Ennert 313
Enna 43 7 Enwert 313 Enwo 13 I Enwis 407, 409, 412 Coš 56 Edivõs 998 c. 1125 Epaminondas 121, 122 Evanie, Treffen bei, 1224 Eveiros 53. 1 Eperico, Blutgericht von, 752 Epernon, herzog von, 739 Epbefos 67 — Dianentempel 57 -Seefchlacht 111 — Rirchenversamms lungen 290 Erheten 79 84 Ephialtes (Ehermopplä) 94
Ephialtes von Athen 99. 101
Ephoren, die spartan., 75. 120. 143
Ephoros 151 Epideros 151
Epidermos 104, 110
Epidermos 33, 1, 105
Epidermos 53, 3
Epigenenfrica 63
Epifer 253, 256, 5
Epifur — Epifureer 152 Epimenides 78 Epimethens 56 Grinifien 85 Epistolae obscurorum virorum 552 Epitadens 120 Gemablin bes Julius Epponina , Ge Gabinus, 250 Erasmus von Rotterbam, 551. 553. 582. 670. 683 Erato 57 Erato 57 Grabathenes 151 Erbad, die Grafen von, 914 Erbfolgetriege, baperlicher 826 — fran-361.= engl. 495 ff. — derreichlicher 798 ff. — pointlicher 787 — spanis cher 783 ff. Erchanger 341 Erdman 997 Ertmanneborffer, B., bift. 1083 Cremien 370 Cresburg 317 Cretria 56 — im Berferfrieg zerftort 91. 92 Erfurt, Uriprung 330. 422 — Fürften-tage 343. 919 — Reichetag (1850) 1131 — Universität 551 667 Eric I. von Danemart, Sohn Svend Cfiritbions 5723
Crich U. 523
Crich V. Bfüngefennig 523
Crich V. Glupping 523
Crich VI. Glupping 523
Crich Griefterfeind von Norwegen 523
Crich IX. ber hellige von Coweden 523
Crich IX. von Schweden 524. 625
Crich von Sommern, feandin. Unionsfingle 575
fingle 575
fingle 575 fonig 524 Erigena, Johann Scotus, 331. 309 Erinpen 56

Ernft, bergog von Braunschweig, 684 Eruft, bergog von Sachen-Coburg-Getha 148, 1156, 1158, 1201 Ernft von Schwaben 358 — in der Bollbiage i, bergog Ernft Gruft von Schrieger, Schwerfendustry, Kong von hannover, 974, 1071, 1161 Erob 55, 57 Erwin von Sietnbach 438 Eros 20. 57 Erwin von Gieinbach 438 Erymanihus 13 IV Erys 153 IV. 183 Erziebungswesen in Dentschl. 18. Jahrsbundert 850 bundert 869
Elan 34
Eldenbach, Mörber Kaifer Albrechis 4372
Eldenbach, Ulrich v. 429
Eldenbach, Wolfram v. f. Bolfram Escobedo, mer. Baudenführer 1126
Escofcios, arikolv. Partei in Neptro 971
Escutial (338
Estimos 547
Eldenviller 88, 456 Efoterifer 88. 152 b'Espagne 928 Depagne V20 Geparter, herzog von Bittoria, 1018. 1063. 1064. [210. 1211. S. Tod 1300 Edpinofe, franz. Artegeminiker 1138 Efpinofe, Treffen von, V24 Epinofa, Fráddent 1139, 3 Esquituns 102. Tequitinus 162
Esquitos 1243
Esquitos 1243
Esta 43 — das Guch E. 44
Esta 43 — das Guch E. 44
Esta 43 — das Guch E. 44
Esta 43 — das Guch S.
Esta 44 — das Guch S.
Esta 45 — das Rongreich, 286
Esta 56 — Ankling der Königin Estabeth. 666 Effex, 3ndependentenführer, 727. 726 Efte, bas Saus, 510 — in Modena, 772 — in Herrara 634 Eftella 1316 unena 136 6
Kerbay, Fårk (Krimfrieg) 1147
Kiben 340, 420
Kiber, das Sud, 44
Kibland unter Danemarf und dem Dentiden Orden 123, 626 — unter Schweden 626, 718 — unter Sindland 784, 1185
Kirny 1286 a
Lates gendenn 488 Entry 1250 a
Etats generaux 458, 487, 492
Eteofied 39, 63
Ethelgiva, Semablin Rönig Edwi's
v. England 337
Ethelred II. von England 337
Etichonen 420 b. Etheired II. von England 337
Ethedoun 200 b.
Ethol, Treffen bei, 1242
Etwarten und Etraster (Tuscier) 155
II. 186. 187 — von den Römern
unterworfen 182 — Gründung des
navol. Königreichs Eir. (hetrurien)
903 — mit Frankreich vereinigt VII.
913, 3
Etnj, Kimpfe bei, 1242
Eu, Louis Graf v. 1191, 3
Euagoras 112, 119, 129
Endsa (Regrovonie) 54 101, 111
Eudulos, athen. Staatsmann 124
Eudulos, Kombötendicher 104
Eudoffa, Gemablin Kaifer Gonkantius VIII. Dulas, 370
Eudoras, Ekanomy, 150
Eudoras, Afronom, 150
Eudoras, Exandranis, f. Lenchtenberg
Eugener 155 I
Eugen Leandernais, f. Lenchtenberg Euganeer 100 I Eugen Beatharnais, f. Leuchtenberg Eugen III., Bapit 384 Eugen Frinz von Gavopen, 742. 523. 784. 765—68 Eugen, Srinz von Bürtemberg, 987 687 684 Eugen , 8 usz. 1838 Eugenie, Grafin von Teba, Anfertu von Frankreich 1138, 1134 — fibrt die Regentichaft 1218, 1220 — Fincht 1226, 1237, 1297 d. Eugenius, Imperator II6 Franklait & Cafe Eugubinifche Rafeln 155 II Eugubio, f. 3guvium Euffeibes, Arcont 112

Eufleibes, ber Mathematifer, 161 Eufleibes, ber Philosoph, 116 Eufenburg, Fror. Albe., Graf Graf ; m 1283
Culenturg, Gotho Graf zu 1291. 1298
Eulenspiegei 484. E81
Euler, Leonb. 1040
Eumenes, Diabode 140
Eumenes I. von Bergamum 146 — II.
146. 197. 198
Eumentben 56 Eumenins 257 Eumolpos 53, 2. 60 — Eumolpiben 60.74 Eunapios 298 Emagios 386 Emme 217 Expaisria, Stadt in Pontus 220 a. d. Beftliffe ber Arim 1145 f. Exploret 13 VI — Schlacht 220 Expolits 104 VI - Schlacht 220 Curipos 54 Curipos 54 Curipos 54 Curopa, Radmos' Comefter 50. 61 Curos 55 Eurotas 58, 3 Euryalus und Lucretia 481 Eurybiades 95 Eurobite, Gemabilu bes Orpheus, 60 urpeife, Gemablin bes Philipp Arrhibaos 140 Curnbife - Shlact am, 96. 90 Eurymebon 131 -Euryfibenes, heraflibe 66 Euryfibens 50 Eufebius von Gafarea, ber Kirchenvater 27. 271. 298 Cufebine, Bifchof von Rifomedien, 268. 270 ws. 270
Euflach, Bruber Gottfr. v. Couillou 375
Euflachine 236
Enterpe 57
Eutropins D. Geschichtscher 286, 4
Eutropins, Softing 277
Entropies 280 Evangelienharmonien 322, 3
Evangelisch-protest. Airde, die unire 282, 1023 f.
Evangelisch-protest. Airde, die unire 282, 1023 f.
Evangelischer Eund 1024
Everdingen, Marb van, 536
Everdham, Areffen bei, 493
St. Evremont 762
Ewald, Seiner., Sprachf. 1032 d. 3
Ewald, Joh., Dickter 388 d.
Ewiger Bertrag, niederiänd., 643
Ewiger Bertrag, niederiänd., 643
Ewiges Edift, das holland, 745, 746
Ewiges Edift. das holland, 745, 746
Ewiges Bertrag, niederiänd. Evangelienharmonien 332, 3 Ewiges Edift, das holland. 745. 746 Eraflados, die (pan. 966. 1064 — die poring. 1065 Erarchet, das griech. in Staffen, 998. Exemmunication 266 — Blichen, 198. Expomunication 266 — Blichen, 1262 Experimen, 813 Exodus 44 Expterifer 88. 153 Cob, Albr. von, 481 Cod, Die Bruber van, 558 Eplau, Schlacht von, 917 Epnard 978 mynater no Cynatten, General 1163 Cyre, Stattbalter v. Jamaifa 1139 Cyfein, Erzbifd, v. Nitarob 523 b. Cychiel, but Tropbet, 43. 44 Cyclins v. Romans 407. 409. 410

Faber 590 Fabier, die dreihundert, 171 Fabins Q. Marimus Cunctator 190.192. Fabins, Quintus, rom. Gefandter bet ben Galliern, 176 Jabins Bictor, D. 200 Jabilaup 425. 428 Jabre d'Eglantine 881. 891 Jahrelms ohn Golbhert 188 184 Fabius, gupre d'Aglantine 881. 391 Sabricius, rom. Helberr, 183. 184 Sabricius, Gebelundforeiber, 695 Sabula Brateria 200 Zalbberbe, frang. General 1245. 1247 Zailly, de, frang. General 1208. 1220. Fairfar 728. 733 Faftoreien ber Banfa 446

Faldenkein, Bogelv., preuß. General: Ferdinand, Gerjog von Lennishudg.
1201. 1202. 1218. 262
Valcon 1189, 1
Salerti 185 II — von den Admern
unterworfen 179
Faliert, Barino 503
Falf, preuß. Cultinsmin. 1261 ff. 1290.
H. 1298 b. 6.
Falf, Johannes, 1059
Falfenberg 704
Falfenberg 704
Falfenberg 705
Falfenberg 705
Falfenberg 705
Falfenberg 706
Falfenberg 706
Falfenberg 706
Falfenberg 706
Falfenberg 706
Falfenberg 706
Falfenberg 708
Falfenberg yanidred 1997a.
Rallmeraper, Jac. Bhil., 1067. 1092
Raunins, Saj., 200
Santi, fart. Kriegsminiker 1178
Fauti, Stamm ber, 1275
Sanum Kortunal 155 II
Baraday 1041
Farel, Wilbelm 614
Barineni 1770
Garini 1178
Farence has Sana 779 Barnele, bas Daus, 772 Farnele, Alexander von Barma 644. 645 Farnefide Stier 50 Farkenide Ster 38 V Fark (Farfikan) 18 V Faknachtsspiele 486, 681 Faluid (Fiefole) 155 II. 156 Schlacht 278 Fatalismus im 36fam 806 gatima, Mobammebe Tochter, 304. 306 Fatimiben 306. 308. 311. 371. 372 Rattibpore (Autitpur), Gleg bei, 1183 Katithyore (Kutithur), Steg bet, 1183 Kauder 1187 b. Gangeur, franz. General 1147 Haumes, Hauna 128 Hauriel 1988 Hauf SSP Hauff, bas Bolfsbuch 481, 681 Hauff, Genahlin bes Katiers Courfantin, 263 Kauffin, Genahlin bes Katiers Fanktun , Gemahlin Marc Aurel, 254. 200 Fankrecht 445 Favorinus 253. 256 bes Raifers Gaverians 203, 256 Batre, Sules 1226 f. 1230, 1236, 1238, 1250 f. 1253 f. 1255 f. Sawtes, Guy 722 Bays, James, 1285 Gebris 188 Bebronius, Juftinus (hontheim) 813 Rebrugrrevolution, Die frangofiche, Bechterfpiele, f. Glabiatorenfpiele Feber, 3. Geo. heinr., 860 Feen 228 Jehmarn, Infel 1167 Bebme, - gerichte 445. 448 Febrbellin, Schlacht von, 747 Beifi 313 yein 313 Helbmann, Lufthieldichter 1048 Helinsti, Erzbiichof von Warichau, 1152 Helic V., Papft, f. Amadeus Hellado in Negyvien 1060 Fellatas 8 Bellner, Bürgermftr. v. Frantf. a. S. 1206 Relfina 154, 155 I geithen 123
Fenteion 761
Fenterverbindungen 1189. 1194 1298 b.
Kenner von Fenneberg 1101
Feodor, Gaar von Anhiand, 551. 776
Ferdun 285
Ferdinand I., herzog von Dektreich
560, 571. 574 — Aalier 567. 586.
603 ff. 610. 612. 625 — Lönig von
Böhmen 473 — von Ungarn 528. 538
Ferdinand II., Erzberzog von Dektreich
und röm. Anier 606 ff. 711
Ferdinand III., kaller 710. 711 ff.
Ferdinand II., kaller 710. 711 ff.
Ferdinand III., kaller 710. 711 ff. Felton 728

dud. 947. 967. 968.— Servinand II.
1677. 1069. 1171. 1177
Ferdinand I., derigg von Parma 773
Serdinand I., derigg von Parma 773
Serdinand I., derigge von Parma 773
Serdinand II. 772— Serdinand
III. 772; (Aurfürft von Calpun
903; von Märzburg 913, 1) 198. 98
Serdinand (Medici) Cardinai 772
3) Spanien und Boringal.
Serdinand I. König v. Ragamen fil
Serdinand I. Von Caffilien 212— III., der delige 212. 513— IV., 513
Ferdinand ber Andeliike, Lönig von
Spanien 511. 512. 515—517. 188. 28
Serdinand VII. von Spanien 22. 285.
944. 965—468. 970. 971. 1618. 188
Serdinand (von Cadicin-Roburg) Serdinand (von Cadicin-Roburg) Serdinand von Cadicin-Roburg) Serdinand von Cadicin-Roburg)
Serdinand von Cadicin-Roburg)
Serdinand von Cadicin-Roburg)
Serdinand von Cadicin-Roburg)
Serdinand von Cadicin-Roburg)
Serdinand von Cadicin-Roburg)
Serdinand von Cadicin-Roburg)
Serdinand von Cadicin-Roburg)
Serdinand von Cadicin-Roburg)
Serdinand von Sedina Serdinand
Serdinand 155
Serdinand von Sedina Serdinand
Serdinand 155
Serdinand 155
Serdinand 155
Serdinand 156
Serdinand 1573
Serdinand 156
Serdinand 1573
Serdinand 156 germann 1978 Berguffen, Aob., 986 Ferbat Balda (General Etiu) 116 Berla, han, General 708 Berlbedin, Attar 313 germer 806 Sermor 806
Sernorn, S., Gildbaner, 1004
Sernorn, Garl Endus, 1000
Servaia, die Götita, 155 II. 155
Servaia, die Gistin, 155 II. 155
Servaia, die Gistin, 155 II. 156
Servaia, Goncil 474 — mit ben Kuder
Raat verbunden 500, 516. Si —
Universität 455. 500, 519 Universität 455. 609. 510
Ferribres, prens., hauptquartier p., 138
Ferron 1297 g
Herry, Inles 1297 a. e. g.
Herry, Inles 1297 a. e. g.
Herry, Sales 1297 a. e. g.
Herry, Grevers 45. 620
Hecka, H. E., Gompon., 1006
Hecka, H. E., Gompon., 1006
Hecka, Garvinal, 913, 1
Hekungebiered 1173. 1291
Hettalen 161 Betialen 161 Betifcblenft 7 Bettichbenk 7
Feuchtersleben, E. Fr., von, 1868
Feuchtersleben, E. Fr., von, 1868
Feuchtersleben, G. Grit, von, 286
Feuchte Bartet in Brunfen 1184
Feuchale Bartet in Brunfen 1184
Feuchad, Fr., Amietin, Andisi, 1866
Feuchad, E., Baffer, 1862
Feuchad, E., Baffer, 1862
Feuchad, Duc be, 786
Feuilland, Club ber, 573, 577
Feuguidret, frang, Gefander 786
Feynilland, Club ber, 573, 577
Feuguidret, frang, Gefander 786
Fry mitter den Edrifften, Mondan
und Herciden 311 org mier ven Evripien, Australia und Herriben 311 Fialfowell, Ergbifch. v. Warfden, ild Siche 887, 860, 1088 b. 1885 1187 b. Sider 1119, 1130, 1122 Bibend 155 II — von den Kimm stater 1118. 112. pon den Simm gerftört 175 Jibes 158. 161 Jiebing, Covley, Maier, 1868 Sielving, Govley, Maier, 1868 Jiebing, Seury 680 Jierof, franz. General 1244 Jiebin and Corfica 1057 Jiebin, Milly, Carbinal 410 Jiebio 504 Jielof, Maier 507. 537 Jieof, Franz. Cherft 1231 Jigurens 1257 Jillips Kaler 507. 538 Jillips Maier 508. 383 Jillips Naterna da, 383 Jillips Naterna da, 383 v. Mexico Ferdinand, Pring von Braunschweig, 802. 806. 807. 809. 810

imbria, G. Flav., 212
ingal 288
intsterre, Seefchlacht am Cap, 892
int. preuß. General, 897
int. preuß. General, 897
intenriter, der, 484
inkenftein, Minifter 807
innen 336. 540. 521
innigh-tetarliche Sprachftamm 8.
innigh-tetarliche Sprachftamm 8.
innigh-tetarliche Sprachftamm 8.
innigh 1289 b
inftringen, bans von, 520 b.
itsradanti, Comp., 1008
itrangpur 1182
itruian, Erjb. von Caljburg, 790 irvalf 211. 213
itrmlan, Erzb. von Salzburg, 790
itrmlum 125 II
flichart, Job., 683
ilicher, Anno 1032
ilicher, Anno 1032
ilicher, Lorenz dannibal 1129
iliber, Polichof, 617. 618
fider 1003
fider Serald, Gifcof von Little-Rod
1913
illacens Queina Malor 219 flacens, Queins Baler., 212 flacens, Baler., Dichter 256 flacins 692 lagellanten 463 nines 158 l'amininus, E. Quinct., 196. 197. 200 l'aminins, Conful 189. 191 l'aminische Grape 185 IL 189. 201 ilaminique Grape 100 fl. 11: Iliamische Besper 492 flandern, die Grafichaft, 341 flandrin, Maler, 1003 flarcheim, Treffen bei, 364 flandert 967 plaupert 1947 flavlgup, Kampf um 1991 flavman, John, 1008 flechler, franzöl. Kauzelredner 762 flechler 1044 flechler 1044 flostmesh 258, 736 flectwood, 738, 736 legel 1289 Felifher 1082 b. 8 Heming, Paul, 687 Hemsburg befeht 1167 leffelies 87 Hetder 678 ifether 678
|Fearms . Schlachten bei . (1690) 758
(1794) 887
| Henry, Gardinal . 769. 787. 799. 801
| Hews, Agreda . 250
| Hied, Frank. Gen. 1201
| Hobben. Schlacht bei . 501
| Hogaet 1226 Noquet 1226
fiore und Slaucheffur 457. 481
fiores, Genacto 1191, 1 u. 2
fiores, Kanoc 1191, 2
fiores, Nann 30se de 1189, 3
fiores, Juan 30se de 1189, 3
fiores 2185 IL 156— an der Spite
der Euclfen 455. 456— unter den
Mediceern 507. 508. 581— als
Großhetzjogthum Todcana 772—
— Kefidenz des Königs von Italien
1181— Byl. auch Todcana
fiorenz d. Borcefter 439
fiorian 860
forthat unter Spanien und Analand isrian 800
isriba unter Spanien und England Sid. 314. 319 — von den Avet-amerikan. Freikaaten erworden 975 iksrida Glanca 821
isrida Glanca 821
isrida il., — Floris III. — Floris V. von holkand 463
isrida von holkand 463
isrida von holkand 1204
isrida, Pac. Ann., 236, 4
isrida, vec. Ann., 236, 4
isrida, vec. Ann., 236, 4
isrida, vec. Ann., 236, 5
isrida 1283. 1297
g iderationsfek, partier, 876
iodi 15 jdderationsfek, Hartfer, 876 job; 126 job; 136 job; Aari, Maler, 1001 jöb;, Quiel 1188 job;, Germaine 517 – Gakon 506 joffdan, Kreifen bei, 839 joffdan, Kreifen bei, 839 joffdar 289 joffmet 289 joff folfunger, bie, 528 Beber, Befdicte. L.

Follen, Abolf Lubw., } 1055
Follen, Karl,
Foller, be 798
Foll, Hans, 482, 496
Foul, Sans, 482, 496
Foulainehicau, Theilungsvertrag v., 921
Foulaines 904
Foulaines 904
Foulaines 904
Foulaines 905
Foulaines 905
Foulaines 905
Foulaines 906
Fontenelle 762
Fonteney (Fontenatlle), Schlachten bet,
(841) 224 — (1745) 802 — Sprengung
ber Woleibrüde 1258
Forchbeim, Harkentage ju, 238. 384
Forchbed, Marv., 1907, 1909, 1985 b.
Foren, General, 913, 4 (Mexico) 1184
Formid 180
Formid 180 Sormid 180
So:mofa 1297 f.
Fornusvo, Schlacht von, 511
Forfier, Georg, 832. 861. 882
Förker, E., 1002
Förker, Rart, 1040
Kortiguerra, Alt., 983
Fortikriteducted in Preuden 1165
Fortunatus 481
Fortunatus 481
Fortunatus 481
Fortunatus 481 Forum Julii (Frejus) 234 Forum Julii (Frejus) 234 Forum Inlium 229 Forum, rom., 163 Fosecri 508 Fosecri 508 Fosecri 408 Fosecr Boffalta, Schlacht am, 400 Friberingbay 664 Spude, Series von Otranto, 881. 854. 890 892. 902. 909. 913, 4. 831. 946. 949. 950 Foures 873 Songué, Frbr. Baron de la Motte 856. 950 Fouquet, preuß. General, 789. 808 Bouquet, Ricol., 743 Bouquer Tainville 883. 893 Fouricen 12:6, 1230, 1252 Fourier, Charles, 1016 Fournier 881 Bourton, franz. Minifter 1996 Fox, Georg, Stifter ber Quafter 733 Box, engl. Staatsmann, 816. 817. 818. 886, 915 ois. 006. 913 Francesco, Gropherzog von Tos-cana, 772 Francesco, Don 3ofe 1188 France Comté fommt an Frank-Franche G Frencia, 10r., 970. 1191, 3 Francia, Dr., 970. 1191, 3 Frande, Gebaftian, 684. 685 Frande, Berm., 788. 791. 793 Frandenftein, b., Reichstagsabgeorbn. prancennein, v., Reichtagsabger 1298 b. f. Franco von Koln 438. 550 François, vreuß. General François, vreuß. General François, Luife von, 1049 Frangois, Luife von, 1049 Frangois, Cuife von, 1049 Frangtpani, die Familie, 405 Frangtpani, Johannes, 413
Franfen, beutiges Dernogtum 328 — literar. Umschau in, 1046
Franfen, german. Boll 274
Franfen, german. Boll 274 Franken, german. Bolf 7/4
frankeneich unter ben Merowingern
285—287 — unter den Aerowingern
285—287 — unter den Aerowingern
316 ff. — Auftbiung des Frankenreichs 225 ff. (vgl. Frankeich)
Frankfurt a. Br. A22 — Richgaverfammiung (t. 3. 794) 297 — Reichstag (1220) 394 — im Siddveitrieg
485 — Sib des Keichsfammergerichis
477 — Reikerfang 482 — Congres
(1880) 751 — Treffen dei 883 —
unter Dalderg 914 — Großerjogthum 928. 939 — freie Etabi
944 — Aitentat (1833) 1089 —
Septembertage (1848) 1085 — Firfientag (1863) 1156 — Kbgeordnet.
Berlammiung (1866) 1199 — von
den Freuhen beiegt (1865) 1203 —
Richensischus 1871: 1256 literar.
Thätigkeit 1044
Frankfurt a. d. D., Universität, 551
Fränkliches Stadtrecht 448

Franklin, Benj., 816. 817. 819
Franklin, John, Seefahrer 1289 b
Frankreich, a) politisch und kirchlich: ber Bertrag von Berdun 324 — die lesten Ararolinger, Bolfbesemente in Br. 229 — unter den Gapetingern 487 s. 491. 492 — unter den Bailois, die Erbssigekriege mit England 495 ff. – französisch italientsche Kriege scrap 175 ff. — die Resligionsfriegt 649 ff. — unter Getnertch IV. 657 ff. — im breißigfähr. Arteg 711 ff. — unter Richelien und Majarin 739 ff. — unter Ludwig XIV. 743 ff. 751 ff. 758 — inner Buftände 748 ff. — im span. Erbssiglefrieg 763 ff. — inner Auftände folgefrieg 763 ff. — inner Auftände 748 ff. — inner Auftände 748 ff. — inner Auftände folgefrieg 763 ff. — inner Auftände folgefriegen ficht Auf. 743 ff. 751 ff. 758 — innere Zufände 748 ff. — im hean Erdsfolgefriez 763 ff. — im hean Erdsfolgefriez 763 ff. — innere Zufände witer Orleans' Wegenischaft 769 — die leiten Zeiten Geten der unumfänkten Koligsweiten Zeiten Zeiten der Architectun, die entwick der Architectung der Gegebende Berfammlung 870 ff. — geseigebende Berfammlung 870 ff. — Raposleon Songartes Machtherianaft, das Konsulat BOZ ff. — das Kalferstein Donapartes Machtherianaft, das Konsulat BOZ ff. — das Kalferstein der Bourbons 941 ff. 945 — der fisch ber Sourbons 941 ff. 945 — der fisch ber der fisch 1835 ff. — die Februartevolution 1081 ff. — der Krieg 1172 ff. — im ftel. der wie gegen das republ. Frankt. 1227 ff. 1241 ff. — der fisch 1836 ff. — der sich ber der fisch der der kinft des Dickung 422 ff. — Breige 1859. 1874 ff. 1285 ff. b) literartich und fünftlertich Mittelaturs 436 d. c. — Briefen Lunk 568 — Haffliche Literatur 512 — Lit. der flengten der der fisch der Literatur 512 — Lit. der flengten der der fisch der Großbergog von Loteana 758. 772. 787. 799) 802 Frang II. Deutscher Raifer 829. 912 — Raifer von Defterreich 914. 940. 961. Braus Sofepb, Raifer von Defterreich 1108, 1126, 1169 f. 1175, 1195 f. 1271 f. 1294, 1208 1371 f. 1394. 1303
grang Aarl, Erzbergog von Defterreich, 1108
grang Lubwig (von Erthal), Fürftbifchof von Bamberg und Wärfzburg, 832
grang L. Rouig von Grantreich, 805.
551. 561. 562. 578—581. 593. 594—
grang IL 649
grang origog de Leibringen 520 a
613
grang figera L. Derene von Mallend 613
Gran, Sforga L., herzog von Maliand, 506 — Frang Cforga II. 578. 503
Frang IV. von Modena 944. 1077. 1000
Frang IV. von Modena 944. 1077. 1000
Frang IV. pon Modena 944. 1077. 1170
Frang von Affts, Gemabl der Könnigtn Jadelfa II., 1064
Frangleffanerorden 396
Franglof 1045
Franglof 1045
Franglof (heinr. v. Meihen) 432
Frangudoffer, Optifier 1040
Frankbofer, Optifier 1040
Frankb

Freiberg, Bergwerfe von 301 - Chlact bet (1762) 810 Greibobenmanner (Amerifa) 1192 Freidosenmanner (Amerika) 1192
Freidung, die Genfen von, 395
Freidung i. E. 395. 422. 520 b.
Münker 438 — Universität 53
1070 — Licear. Thirtyfield 1044
Arefien 713
Freidung in der Schweiz 395. 453
beim Sonderbund 1080 Breibaufe Befcheibenbeit 482. 486 Arele Demeinden 1024 Freie Runke, Die fieben 284 Freigelaffene, rom., 166 Freigeruntet 448
Freigrafen 448
Freihandel in England 1066
Freiheitsbäume 577
Freiherren 384. 366 Freifirde, presbyterianifde, in Schott: greiligrath, gerb., 1029 Freimaurer 43%. 851 — in Spanien und Portugal 965 — in Belgien 1019 Breire, Bandenführer 1191, 2 Freifingen, Bisthum, 830 Breiftuble 448 Frembenlegion, die frangof., 1050 Fremont, General (Amer.) 1193 Frentaner 156 Frento 155 II ğrento 155 II grend, preud. Abgeordu. 1198 grengel, preud. Abgeordu. 1198 grdres-Orban 1138. 1298 c. greron 284. 282. 283 grefe, preud. Abgeordu. 1197 gredu. Hybyfter. 1041 greya (grouwa) 243 greycinet 1297 c. c. g. greydry, v. 1208 greyd 243 greycinet 1297 o. c. g. greydry, v. 1208 greyd 243 greydry. Serveyd 243 greydry. Serveyd 243 greydry. Serveyd 243 greydry. Serveyd 243 greydry. Freyr 243
Breyre, General 1190, 3
Breyre, General 1190, 3
Breyre, General 1190, 3
Breyre, 1049
Breyre, Drientalik 1032 b. 3
Brita (Frigga) 243
Bribericia, Gefente, 1113 — Bombardement v. 1167
Bribligern 275
Bribolin, 330
Briedderg, Miniker 1293 b.
Briedenthal, Miniker 1293 b.
Briedenthal, Miniker 1293 b.
Briedenthal, Miniker 1293 b.
Briedenthal, Schlack 1293 b.
Briedenthal, Schlack 1293 b.
Briedenthal, Schlack 1293 b.
Briedenthal, Schlack 1293 b. Friedland, Solacht von, & Friedreich, Medicin., 1043 Briedrich. Friedrich.
a) Deutschland.
Friedrich von Sobenftaufen, herzog von Schwaben, 364. 366. 367.
Friedrich I. Barbaroffa, beutscher Katter, 353—390
Friedrich, bes bor, Gobn, herzog von Sobwaben 379, 388. 390
Friedrich II beutscher Solier 397, 394. Friedrich II., beutscher Raiser 392. 394. 398. 405—409 396. 405-409
Friedrich III., deutscher Ralier 406. 476
Friedrich I. II. III. IV. V. (von hoben: 30sern), Burggrafen von Rürnberg 475. 389. 449 — VL., als Rursurk v. Brantenburg I. 462. 467. 474. Friedrich II. ber Giferne, von Branbens burg 475 Briebrich Wilbelm, ber große Aurfurft 718. 746. 747. 788 Briebrich III., Aurfurft von Brandens-burg, I. als König von Preußen 788 788 tiev. burg, 1. /vos. /85 Priebrich II., ber Große 789. 799— 810. 825. 826. 830 — Stellung gur beutichen Literatur 847 Briebrich Wilhelm I. König v. Preußen 788 Friedrich Bilbelm II. 818. 831. 879. 882 Friedrich Bilbelm III. 897. 911—913. 915—918\_936. 951. 1021. 1074 Friedrich Bilbelm III. 897. 911. 913. Fro 243
915-918 936. 951. 1021. 1074
Friedrich Wilhelm IV. 1021. 1024. Frodes, Julius, 1101
1074. 1078. 1086. 1107. 1110. 1164
Friedrich Wilhelm, Aronyring von Froden, Buchbruder 553
Freugen 1164. 1201 f. (im Krieg)
Frenheden 334

1870) 1217 f. 1219 f. 1221. 1224. Froifiart 486 b. c. 1228. 1227. 1244 Friedrich Karl, Prinz von Preußen Fronts, Corn., 228 1107 ff. 1201 f. 1218. 1221 f. 1223. Froidomálusier 634 1237. 1241. 1244 f. 1273 — Lod Froidomálusier, Schla 1293 d
Griebrich (VIII.) herzog v. Augusten:
burg (Schleim.. hofft.) 1167. 1195 ff.
Griebrich von Baben (von Defter:
reich) 412. 450
Griebrich, Großberzog von Baben,
1121. 1157. 1232. 1249 — Regies
rungejubildum 1298
Griebrich, herzog v. Braunschweig 467
Griebrich Wilhelm, herzog v. Braunschweig 291. 148
Griebrich, herzog von hofftein:Gottorp,
775. 779
Griebrich, berzog von hofftein:Gottorp, Briebrich IV., Bergog von Lothringen Briebrich (bon Baubement), herzog von Rothringen 520 a. Briedrich, Ergbifchof v. Maing 344. 346 - Friedrich Ratl Joseph (v. Erithal), Kurf. v. Maing 832 ibal), kuri. b. Main; 832 Stiedrich Franz. Grobberzog von Med-lenburg 1231. 1241. 1244 f. Friedrich der Streitbate, Gerzog von Defterreich, 389. 406 — Friedrich der Schöne (Gegenfalfer) 457. 460 — Friedrich mit ber leeren Kaiche 470. 520 b. 520 b.
Stiedrich August (Fürstbische b. Lübed).
Derzog v. Didenburg 832
Friedrich der Giegreiche, Kurfürk von der Biatz 476. 473 — Friedrich II.,
Aurf. v. d. Biatz 559 — Friedrich III.
616 — Friedrich IV. 694 — Friedrich V.
(Adnig v. Cohmen) 696—698. 705. 707 Friedrich der Streitbare, Aufürst von Gachien 389 — Friedrich der Sanftmüthige 476 — Friedrich der Beile 562 566—568. 572 Friedrich Streite 562 566—568. 572 Friedrich August II. (der Starfe), Aurfürst von Sachien und König von Bolen 775. 778—780. 784. 785. 797. Friedrich August III. 787. 797. 799 — Friedrich August III. 787. 797.), als König 1. 916. 917. 936. 939. 412. 451. 452 — Friedrich Ergert von Reigen 389. 412. 451. 452 — Friedrich der Grundsafte — Friedrich der Grundsafte — Friedrich der Etrenge 452 Frigga (Fria) 243 Friidlin, Ricob., 486 Friglar 341

groupart 456 b. c. Fronde, Artes der, 741 Kronto, Gorn., 253, 256, 1. 259 Froschamäuster 654 Fröscheiter, Schlacht bei, 1219 Fronus (Freya) 243 Fronus 244 Fronder 244 Fruchtbringende Gefellicaft 667 Frühlinge, heilige, 156 Arundsberg, Georg von, 577—380 Fuad Pafcha 1148 Ruchs, Mediciner 1043 Hudge, Neverturer 104.5 guciner: Gee 247 Juenta, de fa. span. Feldberr 712 gueros, die span. 312. 1063 Gugger, die, 603 — uederstedelung nach Autwerpen 716 — Nedlatifirung der Fürfen g. 914 gubrich, 30f., 1001 Gulbert 333.
Rulder v Chartres 443 Fulder v Chartres 443
Fulder v Chartres 443
Fulden, des Stift, Gründung 330
— Pflangkätte der Enliur und
Miffenschaften 331. 331 — Annalen
230 Schwiedschaften 332, 4 — Cacularisation 204 — Bersammlung ber bentschen Bijdies 1218 Sulgurien 157 Bulto (von Anjou), König von Serulaten, 378 Bulto von Renilly 402 Bullahe 3 Aullerton, Laby 909 Bulton 1137 & Fulton 1157 a Pufvia, Semablin bes M. Anto-nius, 231, 233 Tufvius Fraccus 193—205 Sulvius Frabilior 197 Bundi 155 II. 180 Finefirchen, Universität, 327 Bunfert, Die fcmetg., 591
Burien 56
Buriens, Sain ber 206
Burin, Sain ber 206
Burften, Walther, 453
Burftenberg, Die Grafen von, 206
bie Fürften von, 914 Burftenberg, Frang Cgon D., Bifder bon Strafburg 745. 751. Burftenberg, Br. 2B. frang von, Domberr in Munter 832 bert in Munter 832 Kürftenberg, Dermann v. 745 Bürftenberg, Wilhelm von, Bissol von Etrasburg und Goabintor von Kin 745. 746. 747. 758 Bürftenbürd, deutscher, (1785) 886 Bürftenbürd, deutscher, (1785) 886 Rüft 306. Geiten, 1009 Kuft 839 küßen, Bertrag von, 302 Kuttipur (Kattibpore), Sieg bei, 1183 Kylken, H—tönige 235. 336. 521 Sabel, dan. Cabinetssecret., 720 Gabel, dan. Cabinetssecret., 720 Gabinische Gesete (138 v. Chr.) 201 (68 v. Chr.) 218 Babinins 222 Gablen, Ludwig Fron. v., FMS. 1167 f. 1197. 1200. 1202. 1204. Gabrieli, Componik, 550 Gabriele d'Eftrée's 630 Gab 34

Såa 55. 56
Sabel, dån. Cabinetssecret., 720
Gabit 185 II. 156
Gabit 186 Gelehe (138 d. Chr.) 284
(68 d. Chr.) 218
Gabittide Gelehe (138 d. Chr.) 284
(68 d. Chr.) 218
Gabitnia 272
Gabieng, Ludwig Frbr. v., \$32.
1167 f. 1197. 1200. 1202. 1204
Gabriell, Componit. 539
Gabriele d'Chrée's 639
Gab 34
Gabrell, Componit. 539
Gabriele d'Chrée's 639
Gab 35 — unter Antidage 230 — v. d. Rômern erobert 195. Bgl. Cabi Gaelische Syrache 1011
Gaeta, Capitulation von. 1173
Gagern, Friedrich von. 1067
Gagern, Gridrich von. 1068
102—1104. 1112. 1116. 1138
1136
Gagern, 5. Ch. C. von. 943
Gaina 277
Gaius 256, 6
Galatien 13 I. 146. 220
Galate, Tdm. Feldberr, 203

ialba, rom. Raifer, 248, 249 lalba, König der Beiger, 22 lalcazzo Maria Gforza 505 haicago Bisconti, f. Giovangaleago baleago Bisconti, f. Giovangaleago balenus 256 halenus 202, 263 haligat, Leonore, 739 haligat, Leonore, 739 haligat, Leonore, 739 haligat, 257, 242, 4006, 4018 lailiet 668 |
lailien 837, 843, 1008, 1013 |
lail, Louife bon, 1031 |
lailiet 998 |
lailiet, 2., Maier, 1003 |
lailiet 709, 710, 712 |
laile, 3. G., Miron, 1040 |
lailien 201 5t. Ballen, bas Stift, Grundung 380 — Sis ber Cultur und Bif-fenicaft 331. 351 — Annalen 332, 4 dallicanische Kurche 563. 749. 908
dallien, das eisalvinische 154. 185 I
— Kome Einnahme durch die G.
Sitten und Eigenthümlicheiten 176
— der gall. Krieg, das eisalpinische G. römische Brodin; 189 — transalpin. Gallien; Religioneweien,
Cafars gall. Kriege, röm. Krodin;
223. 224 — Kusftand unter Marimian 262 — don den Franken in
Befig genommen 285 — Wanderjäge der Galler 141. 146
dallienus 261.
ballipoil 1144
balltin, fürftin, 846. 856. 858 ballicanifde Rirde 563. 749. 908 Ballybet 1144
Ballybe, Gürkin, 846, 850, 858
ballus, röm. Raifer, 281
ballus, Miffionar 330
balewintha 287
bamarra 1190, 2 pambara, Beronica 678 b pambara, Beronica 678 b pambetta 1226 f. 1230, 1235 f. 1237 f. 1240, 1248 f. 1245 f. 1247, 1250 f. 1353, 1255, 1277 f. 1296 f. 1297 c. — Etnifterpräfipent, Tod 1297 e. Binifterpräsident, Cod 1397 bambrivier 24? bamelsbort, Schlacht bet, 457 bamoren, die spracusan., 110 bandersheim 351 baneton 428. 429 banganent, 6. Clemens XIV. banges 13 III. 138 bannmebet 57 mebes 57 arafcanin 1805 b darcilaio, f. Bega dardiner, 619. 620 darfield 1194 barganusgebirg 155 III Haptanegeting 3.5 Int.

Agribald 1049. 1090. 1170. 1173 — (Galermo, Melfina 2c.) 1177 — legt die Otrectorialgewalt nieder 1179 — Neyromonte 1181 — (1866. 1867) 1203. 1206. 1209 — im Artea 1870: 1218. 1228. 1240. 1242 f. 1253 f. — **Lod 1999** Paribaldi, Menotti und Ricciotti 1242. 1254 1242. 1254 larigitano, Schlacht am, 511 larigim 13 VII larmer Pages 1061. 1082 larrid, David, 986 Mirtner, Christ., 796. 845 lariner, Griedr. v., 1005 larve 880 Maten 189 dasca, Bebro be la, 546 dafelen 313 Jadfell Mrs. 990 Jadna 301 puvne 303 laffend, 670 laffer, hans, Bilbbaner, 1004 lafteiner Convention (1865) 1197 — Bulammentunft Bismards u. Beufts (1871) 1271 Bafton be Foir 505 bates 816 lath 13 VII lauchos 970 lamba 207 jandin, herzog von Gasta 902 Jandy, preng. Obrifflient. 1202 Jandy, Franz von, Dichter 1050

Gap-Lufac 1041
Gapa 13 VII. 220 — Eroberung burch
Alexander b. Gr. 123 — Schlachten
(312 vor Chr.) 140 (1944) 414
Gaga, Theodor, Sag
Geberd, Truchief v. Waldburg, Erzbischord, Truchief v. Waldburg, Erzbischord, Bischord von Aggeneburg 353
Gebbard, Bischof von Aggeneburg 353
Gebrein 13 IV — Durchjug Alexan:
bers b. Gr. 138 Gebrofia 13 IV — Durchjug Alexa bers d. Gr. 136
Geib, Karl, 1044
Geibel, Eman., 1029. 1047. 1052
Geier, Fjortan, 576
Geifer, E. G., 1986 d
Geiter von Kaifersberg 485
Geifa I., König von Ungarn, 525
Geifa v. Ungarn 380. 384) —
Geifa B. 326
Geiserg bei Beihenburg 1919
Geiterich 278. 280. 282
Geisel, Johannes 1022 Geißel, Johannes, 1921 Beißelbrüder — G.fahrt 463 Gela 68 Gelafins II., Bapft 366 Gelehrtenrepublik 845. 846 Geleonten 78 Geitwer 292
Gellert, Chrift, Hürchtegott, 792, 796
Gellus, A., 256, 3, 259
Gelon 110, 186
Geiger S., 1044
Gemeindewesen, deutsches im Rittels altet 422 Bemeinfreie 322 Semeinfrete 372
Semische Eben, Streit über Dies. in Deutsch. 1021
Semishus Pierto 549
Genell, Bonav., 1003
Seneralpächter, die franzbs., 863
Seneralfaaten, die holland., 647 Genefit 44 Genefis 44
Sentgareth, See von, 13 VII
Genf macht fich frei von Savoyen 506—
wird felbkändig 614— Calvins
Thätigkeit 563. 614— wird mit
Frantreich vereinigt 996— wiederum
unabhängig 944— Sieg bes Kadicallsmus 1080— in neuefter Zeit Benfer Convention 1200. 1256. 1209 Genfer Convention 1200, 1256, 1209 Genien S. 187
Genien S. 187
Genis, Fran von, 996
Genofeva, die bettige, 481
Geno, Genies 163, 166
Genferich f. Gelferich.
Genfond 877
Gent 497, 518 — Friede 975 — Berente trag von, 648 Genthios 198 Gentilen 166 Sent, Frbr. von, 927. 943. 967. 1080. 1085 Benua 156 I - Die Republif 504 enua 100 1 – sie Recypolit 009. 771 — ther Demütblgung durch Eud-wig XIV. 781 — als Ligurische Me-publik 806 — mit Frantreich ver-einigt 806. 911 — Cardinien juge-tbeilt 944 Genua, herzog von, 1089 Genucius 172 Geographie d. neuer. Beit 1089 Geofraphie d. neuer. Beit 1089 Georg (Bobiebrab), König von Bob-men, 473. 476 Georg, Serzog von Braunschw.:Lune burg 708 Georg I., Ronig von England und Rurfurft von Sannover, 757. 774 — Georg II. 774. 800. 801. 808 — Georg III. 774. 886 - Georg IV.

Bane, G.grafen, G.richter, G.gerichte, 244 322
Gangamela 13 VI — Schlacht beit, 133
Gaurusgebirg 185 II
Banis, G. F. 1040. 1137 a
Gaurich von Frankenthurn 1294 b
Gavekon 483
Gap-Luíac 1041
Gaga 13 VII. 220 — Eroberung burch
Allexander b. Gr. 132 — Schlachten
Tierander b. Gr. 132 — Schlachten
Terender G. Schlachten
Ter Arier, 882
Georg Friedrich von Baben-Durlach 688
Georg von Erapezunt, hellenift 546
St. Georg, Geleilschaft von, 465
St. George, Chevalter v. 757
St. Georgenbant in Genna 504
Georgta 790. 814. 1192
Gepthen 374 375. 281 294
Gerard, Mörber Bilbeims v. Dranten, 644 Erier. 882 Gerard, Franç., Maler, 1003 Gerber, G. Brot. b., 1084 Gerber, Erasmus, Bauernfibrer 577 Gerberge, Rebitifin von Gandersheim, 351 Gerbert f. Silvefter IL. Gerchebeim, Gefecht bei (1866) 1906 Gereiben 311 Gergovia 224 Berbard, Graf vom Elfas, Serzog v. Dberlothingen 320 a. Schledwighofftein, 523
Berbard (von Evvenkein), Erzbischof
bon Kaing, 451. 452
Gerbard, Kildof von Florenz, f.
Ricoland II., Sapk
Gerbard, Reiker (Rbin. Dom) 488
Berbard, Bank, 686, 686
Berbard, Ball, 686, 686
Berbard, Beldicklidt. 439
Gerbot, Geldicklidt. 439
Gerfack, Ernk Ludig von, 1164
Geriach L von Raffau 451
Di. Germain, franzöflicher Kriegsminiker, 886 Dberlothringen 520 a. St. Bermain, minifter, 866 minter, 300
6t. Bermain, Friede von, 651
6t. Germain en Lape, Friede von, 747
6ermanen 299 – im Kampfe mit Rom
240 f. — Bollskämme, Reigion,
6itten 242–244 — Bölterbündniffe,
Bölterwanderung 274 ff. (vergi. Deutfdland) Dentidiund)
Germanicus, des Drujus Gobn, 241
6. Germano, Friede von, 405
Gernode. das Aiofter, 345
Gero 345
Gero 1045
Geronien, die jaartau., 75
Gerfon 469
Gerfäder, Friedr. 1051
Gerfanders 849
Gerfäder, Friedr. 2051
Gerfanders, 876 Gerftungen, Frieden von 300 Gerufia 75 Gervafins v. Canterbury 459 Gervinus, G. G., 1688. 1044. 1071. 1092 1002 Gerhon 59 Gerchi, Quellen, Cinthet-lung 9-12. Seidichten, rom., 166 Geidichtenamen, rom., 166 Geldichtenamen, geichtte, in Deutschland 551. 687 Befenius 1082 b. werentus 1988 b. Heichbucher des Mittelalters 448 Geleggebende Berlammlung in Frankreich (1791) 877 f. Gespanschiten, die ungar., 525 Gestlus Kiorus 250 Begler von Ruguacht 458 Gegner, Conrad, 609 Gegner, Sal., 845 Gesta Romanorum 479 Meta 260 Geten, die, 252. 274 Getiyeburg, Schlacht bei, 1194 Genien — Genienbund 640 Geufen — Geufenbund 640 Afrorer, Aug. 1083 Ghasna — Gbaenaviden 311 Ghatgebirge 13 III Chebern 304 Ghibellinen 890

Piopon 511
Gibraltar, Grändung 308 — von den Engländern erobert 765. 768 —
Belagerung 819
Gibion, 300n, Bildhaner, 1004
Gibron 38 Gibesn 38 Siengen, Schlacht bei, 476 Siers, v., rufi. Riniker 1998 d. 1808 Gielebrecht, Bilb. 1088. 1684 Giganten 55. 56 Gilbas Cormae 289 Gilbas Cormae 289 Gill, Brafibent 1191, 3 Singuene 998 Bisbertt 1077. 1090 Gioja, Flavio, 539 Giotto 438, 557 Giovangaleaggo Giorga 505 (3obann Galeage) Giovangaleago Bisconti 467. 505 Giovanni v. Redict 507 Giovanni Bisconti 505 Siovanni Sisconit 805
Sirarb, franz. General, 987
Sirarbin, Emit, 1031
Sirarbin, 223. 925
Sirondiffen 877. 883
Sifete, R.D., 798. 845
Sifete, R.D., 798. 845
Sifete, Gob., 1029
Sifete bon Pothringen 844
Sisten 1700. 1894 b.
Sita Sovinda 18
Sitistan, Rampf um (1886) 1202
Sinlay, f. Synlat
Suft 905
Sipet, Keftung 1224 Dunt 1809 Givet, Heftung 1224 Gladiatorenipiele, Fechterspiele 186. 901, 236, 255 Glabebeim 248 Cladeger, Bill. Ewart, engl. Staats-mann 1139, 1171, 1274, 1298 b. Clate-Tijoln 1230 Clanville, Ralph 490 Glanville, Ralph 490 Clanville, Balphane befolken, 28 Glas, Erfindung beffelben, 82 Glasmalerei im Dittelalier 438 Glafer, Compon., 1006 Slaubenebefenninis, apoftollides, athanafianifdes, nicalides 268 Slaubeneboten (Miffonare) in Deutide Slaubensboten (Missonare) undentides land 8272. 830

Slaubenslichte, fatholische und surbertsche 588. 684 — inthertiche und reformirte 588. 589

Slaubrecht (Deser) 1085

Slautea, & Gervill, 209

Slautea 18 I

Slaufon 142

Slaube 288 Supha 245 Oleim, 3. 28. Lubw., 845 Glidefer 427 Sitchefer 427
Gloffarten 333, 3
Gloffartern 385. 448. 609
Gloffen, Malberger, 448
Glover, engl. General, 1975
Glover, Rich., 987
Glud, Chrift. v., 1006
Glümer v., General 1242. 1253
Glycerine 282
Glycerine 283 Siperrus 202 Gipptil, grov., 1041 Guelin, grov., 1041 Guelfenau 916. 918. 980. 940. 950 Gnelen, Erzhisthum, 350 Gnofen, Erzhisthum, 350 Gnoffiler 208 Boa 541 Gobel, Bifdof v. Baris, 891 Goben, v., preup. General 1201. 1208. 1219. 1247 60blet 1297 g Godie, 305., 565 Gödingt, Leop. Fr. G. v., 846 Godawery (Godavari) 18 III

Goldimith, Diiver, 680. 987 Golfonda 18 III Göllheim am Donnersberg, Schlacht Sölheim am Donnersberg, Schlacht bet, 451
Soly, Graf v. d., 1198
Some, Graf, Gameriken 648
Some, Han, Helb., 1063
Some, Witversowser, Orfinis 1172
Some, Dberk (Gabamer.) 1191, 2.
Soncourt 187
Sond, Paul de, f. Ach
Sontprentr, dkerr. General, 1202
Songpra 676
Sonlatvo de Gordova 511
Sontant-Sivon, fry. Gesaudier 1297
Sonlaga, die Hamilie, in Mantna,
510, 708
Songlas, Oderk, 1190 510. 708
Sonales, Dberk, 1190
Sorbianus I., röm. Ratfer — Sorbianus II. 261
Sorbianus III. — Sorbianus III 261
Sorbian — Sorbianus III. 120
Sorbon (20]åbr. Krieg) 709
Sorbon, engl. Seneral 1306
Sorgen, Errbur, 1125. 1127 ff.
Sorgias 110. 113. 125
Sercance As Gorgiat 110. 113. 125
Gorgonen 56
Gorm ber Alte 521
Görred, Gutbo 1047
Görred, 304, 1050. 1042
Görred, 304, 1050. 1047
Gortichatoff, Kürft Alex., 1142. 1153
Gortichatoff, Kürft Alex., 1142. 1153
Lita — (Boien) 1120 ff. — (Drientities) 1190 ff. 1206. 1207 — Audititt 1288 d., Too 1208
Gortuna 54 Gortyna 54 Gortipna 54
Görg, Garon, 774, 783, 784
Gofin 34
Gofiar, Gründung, 342 — Raifer:
pfalz 356, 359 — von deinrich
dem Löwen zerftört 385 — Verfaffung 429 — tommt an Freuhen 904
Gofter, v., Minifer 1298 c.
Gotbaer Bariel 1131
Gothaer Ghule 551 — Rachparlament 1130 Sothaer Schule 551 — Rachparlament 1180
Sothen 342 — ihre Ausbreitung und Streifzige 274 — ihre Cultur 274.
282, 3 — Bgl. Dir und Beftgethen Gothland 523 — fällt an Schweden 718 Gottfried von Boullon, 303. 384.
275. 377
Sottfried, König der Dänen, 319
Gottfried, Holling der Dänen, 319
Gottfried, Holling der Dänen, 319
Gottfried, Holling der Dänen, 319
Gottfried ber Holling von Kiederiothringen 359. 363
Sottfried der Holling von Oberelothringen 355, 359.
Sottfried ber Hirtige von Oberelothringen 355, 359.
Sottfried Kigntagenet, 459 Sotifried Blautagenet, 489 Sotifried v. Monmouth 426, 430 Gotifried von Strafburg 423, 428. 438. 437
St. Gottbard an d. Maad, Schlacht bei, 732
St. Gottbard: Bahn 1999
Gottbelf, Jerem., 1044
Sdittingen, Stadt 432 — Universität 797, 1061 — die "Sieben" 1071
Sbittinger Dichterbund 846
Gottfchalf, der Abnd, 331
Gottfchalf, And, 1039, 1050
Gottfchalf, And, 1039, 1050
Gottfched, And, 1039, 1050
Gottfched, And, 1039, 1050 488. 487

Sottified, Luife, geb. Cnimus, 785 Obs., bkerreid. Seneral, 1127 Obsenberger, Jac., 1002 Soudine! 615 Sough, General 1068. 1288 Sough, Seneral 1068. 1288 Genjon 288
Gouvion St. Cyr 912, 4. 285
Gouvion St. Cyr 912, 4. 285
Gouver, John 485 d.
Gouver, John 485 d.
Göjer, Meldy, 549, 852, 258
Gojels, Arrays v. Sethetngen, 355
Gogil 674, 284
Grabbe, ruff. Helbberr, 1129
Grabbe, Schriftheier, 1044
Grabbe 1207
Grachiele Unrufen 204 f. Grabon 1307
Grachische Unruhen 204 ff.
Grachische, Gempronius, 193
Grachus, Gempronius, 193
Grachus, Gajus, 206.
Grachus, Gajus, 206.
Grad, preuß. Artillerie-Difficier 1144
Grän 56 Grafen 56
Graf Andolf (Bolldbuch) 430
Grafen, die dentichen, 365
Grafe 1083 b.
Graff 1083 b.
Graff 1083 b. Graffage 423. 426 Grammatiter, rom., 256 Grammont, herzog b., Minifter 1214 f. 1230
Grandde, das manr. Adnigreid, 312.518
Grantido 18 I — Ghlacht am, 130
Grantion, Ghlacht von, 519
Grant, Uniondyspectal 1194
Grant, Afrifacrif. 1239
Grandella, Annice 561. 609
Grandella, Annice 561. 609
Grandella, Garbinal 639
Grafer 1038 b
Graffe, Admiral de, 819
Gratiolanus 278. 275. 276
Gratiblanus, 32. Marind, 214
Gratica 500
Grater, 1913 Gratica 200 Gratica 200 Gratry 1213 Gram, R. S., 559. 1008 Gravelingen, Shlacht Sei, 627 Grävell 1116 Gravelotte, Shlacht bei, 1222 Graven 244 Oravenia, Fri. von, 797 Gravenstein 1167 Gravins 647 Gray, Johanna, 620 Gray, Thomas, 987 Gray, Admose bei, 1242 Gragten 57 Statist 672
Great, Add., 677
Gregor, 6., 871. 875. 962
Gregor, 6., 871. 875. 962
Gregor, 6., 871. 875. 962
Gregor der Grobe, Bapk, 820.882, 1, 839
— Gregor V. 350 — Gregor V.
355. 356 - VII. (Hitdebrund) 358.
357. 351.—354 — VIII. 386.— IX. 386.
405.—408 — X. 412.— XI. und XII.
468 — Gregor XIII. 634. 636.—
Gregor XV. 634 — Gregor XVI.
1006. 1077
Gregor don Aniena 271.
Gregor don Aniena 271.
Gregor don Balencia, 3-fait 636.
Gregorid on Balencia, 3-fait 636.
Gregoride, Baltiard, don Goulantingel 978.
Gregoride (Hindebudgelang 332, 1, 239.
Gregoride (Hindebudgelang 372, 1, 239.
Gregoride (Hindebudg Brauini 672 tinobel 978
Gregorio (Fleudo:Demetrins) 778
Gregoriol (Fleudo:Demetrins) 778
Gregorovius, Bert., 1050
Greffenfeld, Grafu. (Schumaster) 7
Greffenfeld von Sirchfeld, Gamm
f. Grimmelsbansen f. Grimmelsbaufen Greiffwach, untverfielt, Sbl. 1068 Greiffwach, untverfielt, Sbl. 1068 Greiffwach, Untverfielt, 1124 Greiffw. 1297 b. Greiffw. Componite, 1006 Greiffw. Componite, 1006 Greiffw. 26mtonite, 1006 Greiffw. 1068 Gribojebow 206 b.

riechenland, das alte: Land und Bermochner 58. 34 — Religionswessen

186—59 — pelasgische Urzeit 60. 61

— Deroenalier 62—65 — Bandernugem der Dorier 66 — Golonien 67.

68 — epische Boesle 69—71 — bellen.

Wessen 72—74 — Lydrug 78—77

Solon 78—30 — Expannts 81—34

— Gustur und Literatur, Lyvif, Philosophie, Chicksichiche, Chicksichi arted. Broving 196—198. 212 — griech. Geschichtigt. zur Römerzett (Bintard) 256, 5 — im Mittelalter f. Gygantinisches Rei4 . — in neuerer Beit: ber griech. Freiheitstampf 977.—979 — ale Konigreich 979. 1009. 1143. 1148. nongreta 919. 1009, 1143. 1305 d. iriechischatholische Kirche 321 iriechische Kener 307 iriechenteri, Aod., 1051 iries, 3. D., 957 irissones 378 irispones 378
irispones 378
irispones, Franz, 969, 1030
irispones, Franz, 969, 1030
irispones, Franz, Minister 821
irispones, Franzan 1050
irispones, brimm , Bilbelm 957. 1082 b. 1050. irimmelshaufen, Chriftoph v. 687.690 irimvald der Langobardentonig 294 irimvald Sobu Bipins v. Landen 287 irivas 1148 iriben, Graf von der, 1134 irobianus 484 revianus soci livohow, Schlacht bel, 982 livohos, Belchstag ju, 842 krolisich, Wilprecht v. 356 kroliman, Karl v. (Jurifi) 1086 krolimann, Karl Billb. Geo. v. 918 000 irdníand 340
irdneu 547
irdneu 547
irdneu 547
irdneu 547
irdneu 548
irdneu 54 bebnland 840 Frandschife handel 60s. 1902 Brundfow 789 Brun, Muck., f. Auersverg Brundrechte, die deutschen, 1093. 1106 Brundrubrig 908 d. Brundrubriecht 446 Brundrubriecht 446 Brundrubriecht 456 Brundrubriecht 457. 290. 291

Graphins, Andreas 689. 687. 689 Graphins, Chrift., 689 Buabalupe-Bibalgo, Frieden von, 971 Buaftalla, Synobe 366 - Farftens thum 772 Guatemala 970. 971. 1198 Gubice, Treffen bei, 1118. 1167 Gubrun f. Kubrun Guebriant, Maridall 712 Gueffen 880 Quelfen- und Chibellinentampfe 407 ff. 455 f.
Guertins 557
Guerila, bie (pan., 923
Hoftin, Maler, 1003
Guerila, Maler, 1003
Guernery 488
Guernery 488
Guerragi 985, 1090
Guedelin, Bertir, bu, 486 o. 496, 513
Guicclarbini 671
Guicclofi, Gräfin Therefe, 988
Guide, Mier, 983
Guide, Mier, 983
Guide, Mier, 983
Guide, Mier, 983
Guide of 198
Guide o Suillotin - Guillotine 881 Ouinea 540 Gulnea 540
Guinegate, Ghlachten bet, 520
Guiregate, Ghlachten bet, 520
Guiraut be Berneil 425
Guifeaut Miguler 425
Guifeard, Abbert, f. Abbert G.
Guifein, das Gefalechtder, 520 a. 619 ff.
Guife, Gerjog Franz d., 611. 613
649. 650 Guife, Bergog Beinrich von, 650. Guife, Ludwig, Carbinal v. Lothringen, 638. 649—651. 655 Guiteau 1194 Guiton 740 Guijet, Franc. 9., 968. 998. 998. 1007. 1066. 1087. 1080 — 82. 1136. Gulbberg 832 Gulbengoffa, Ueberfall bei , (1813) 938 Buluffa 207 Oumpert, Theela von, 1081
Ganberode 1081. 1046
Gundvold, König der Burgunder, 285
Gundvold, König der Burgunder, 285
Gundvild, Kunigunde), deinriche III.
Gemablin, 363. 355
Gunter, 306. Chrift., 601
Gunter, Bifchof von Bamberg 357
Guntber, Bifchof von Bamberg 357
Guntber, Bifchof von Bamberg 357
Gunter, Aller von Schwarzburg 461
Guntram, Clothard Sobin 286
Gunto, ruff. General 1304, 5
Gufferibt 1289
"Guffav", medienburg. Brigg 1388
Guffav Basa. König v. Schweben. umpert, Thecla bon, 1081 Guftav Bafa, Ronig D. Schweben, 562. 628. 624 582. 623. 624

Onkav Abolf, König v. Schweben, 626. 703—707

Onkav III. von Schweben 823. 824 —

Onkav IV. 824. 920

Onkav, Kronvring von Schweben 1296a.

Onkav: Abolf-Berein 1024

Onitereg 1190

Outtenberg, Joh., 839

Outfow, Kart, 1028. 1049

Outon, Kran, 749

Outman, Berez de, 513, 517 b.

Ondiere, Markhy 1182

Optippos 109

Optienborg, Graf, 823

Gymnich 882 Gybngyds, Ereffen bei, 1127 Gytheton 53, 3 Gyulai, Graf Ignag, 938 — Graf Brang 1173 Saager Subfibienvertrag 887 Saamftebe, Bitte b., f. Bitte baarlem, ivan. Granel 642 Sabafuf 44 Sabeascorpusacte 754 Sabib Abu Zammam 313 Sabietinet, öfterr. Minift. 1271 Sabeburger, Die, 449 ff. 476 f. 520 b. Sadianber 1045 Sabbjabi 307 babes 55, 58 Sablanb 432 Sabrianus, Melius, rom. Raifer, 252, 248 Sabrian I. Bapft 317 - 6. IV. 384. 385 - 6. VI. 573. 574 Sabriansmauer 233 Sabubrand 832, 3 Safis, Schemfeddin Mobammed, 313 Sagar 34 pagar 34 Bageben, Brbr. von, 792, 794 Sagetsberg, Treffen bei, 937 Sagen 1032 b. Sagenbach, K. M., 1044 Sagenbach, Beter von, 519 Sagan 44 Sabn, Ludw. Bhil. 846 Sabn. Sabn. 3ba Grafin, 1031 Sabnel, Ernft, Bilbb., 1004 Sabnemann 1043 Saimonefinder, Boifebuch 426. 481. 661 Sainbund 846. 1051 Sairaddin Barbaroffa 536. 593 Satti f. G. Demingo Saief 467. Sach, Deneralleuten, 1167 Sate, D., fach, Generalleuten, 1167 Saten, hatimbe 371. 372 Safon ber Gute, König von Norwegen, 521 - V. VII. VIII. v. Norwegen 572 Safon von Schweben 623 Salberstadt, Gtabt u. Bisthum, Grünztung 319 - Berftörung burch beim Sas - fall an Brandenburg 714 — Erftürmung burch bie ichwarze Schaar Braunichweigs 931
Salbbuber, öfterr. Civilcommif, in Schledwig-bolftein 1195 Saleb f. Nierpo Saleb f. Mieppo Sales, Mierander b., 399 ba Beri 315 Salevy, Componift, 1006 Saliartos 53, 2 — Schlact 119 Salitarnafios 67 ball, engl. Geol. 1039 ball, Bafil, 990 ball, Stefabrer 1289 b. Sallam 990 Salland 522 - fommt an Schweben 719 Salland 522 — fommt an Schweben 719 5alle, die State, 331 — die Universität.
788. 791. 793 — Areffen bei, 916 Saller, Brediger in Bern, 390 Saller, Mibrecht v., 792. 794 Saller, R. L. von, 973. 1035 Sallefa Mageburg. S. 1035 Sallefa Mageburg. halljabre 36 halm, Friedr., f. Dund : Bellingbaue Saloanber (Soffmann) 696 Salebanbgeichichte 865 bains 13 I - Schlacht am, 47 bam 1 bam, Schlog 1057. - im Rrieg 1870: 1241. 1247 Samadan f. Efbatana Samann, 3ob. B., 850. 851, 857. 858 hamann, 30 hambala 313 bambarg, Stabt und Bisthum 323. 326, 345, 422, 523 — in ber Sanfa 446 — unter frangol, Jod 932, 936. 939 — wieber felbftantig 943 — literar. Thatigfeit figt, 849, 1052 Gintritt in ben Bollverein 1293 d. hamerling 1048

Samilfar, farthag. Gelbberr 110 Samilfar, farthag. Gelbberr 186 Samilfar Bartas 188. 190 Samilfar Barfas 188. 190
Samilion, Alex. 819
Samilion, Alex. 819
Samilion, Ladw., 606. 808
Samilion, Ladw., 806. 808
Samilion, Bartid, 621
Samilion, Sprads. 1082
Sammelburg, Gefecht bet (1886) 1903
Sammer, Dan. Geceapitain 1168
Sammer, Jul. 1049
Sammer, Burgkal, 30f. Frbr. von.
957. 1082 b. 1048
Sammurabi 23
Samber, 30fn, 724. 728. 727 Sampben, John, 724. 726. 727 Sams 58 ban, dinef. Dynaftie 15 dar, with: Ognuel dar Levi) 315 danau, Schlacht von, 938 danbaltten 306 Danbel, G. Fr., 559. 682. 1006. 1049 Sanbigudebeim, Ereffen bet, 889 Sante, henriette Bilb., 1051 Sann 1254 Sannibal, Ciefo's Cohn, 186 Sannibal, Samilfars Cohn, 190—195. Sanno, fartbag, Gelbherr, 186. 187 Sanno ber Große 188 Sanno, Erzbifchof v. Köln, 387. 389. 380. 381 300, 381
Sannover, das Kurfürkenihum 763.
797 — Bergrößerung durch den Gelchsdeputationsdaupifoluß 904 — unter franzöl. Decupation 911 — im Prehdunger Frieden 913 — mit Frankreich vereinigt 916. 983 — Mit Grankreich vereinigt 916. 983 — geinem Königreich 939. 944 — Berfoffung 974. 1071 — Theilnahme am Oreitönigsbündniß 1130. 1131 — neuekes Staatsleden 1161 — b. den Merniken beseit und annectirt 1201. Breufen beset und annectir 1201. 1207 — liter. Thatigfeit 1081 Cannover, die Stadt 389 hasnot 1297 f. Sanfabund 445. 446. 716 Banfen 1040 bansmurft 682. 795 Sarald von England 338 Sarald Blaujahn von Danemart 345. 850. 521 Barald Schonhaar (Barfagar) von Ror: wegen 521 Barconrt 768 harbengg, b., murtemb. General 1205 barbenge, Ctaatstangler 889. 915. 918. 943, 950 harbenberg, Frbr. von, f. Rovalis harbinge, B., 1008 barefie 267, 268 hareth 313 Saring (Bilibald Alexis) 1050 Hariri 313 barmobios 88. 84 Garmonia 57 Darmoniten 1023 parmontien 1078
Sarmoften 112
Sparmoften 1088 b.
Saro, Luis de, 738, 742
Sarpalos 128
Sarpylen 56
Sarros, 2006 Sarrad 696 Barrar 1299 partien 735 harrion 735 harrion 735 dareddrfer, Bbil., 687. 688 darte, Bret 389 hartmann, Sohn Audolfs von habe-burg 450 burg 430
Sartmann von Aue 433
Harimann, Moriy, 1048
Bartmann, bayr. General 1219. 1228
Harimann, Klibilk 1308
Harmann, Arafakol 309. 322 Barufpices 157 harufpicien 156. 161 Harupicten 1005, 201 Haryburg, Berkörung der, 859, 360 Harger Bergban 351 Hafan, All's Sobn 305 Hafan, Stifter der Affasknen 371

baichem II. 312 baebrubal, farthag, Gelbherr, 188 baebrubal, Gibam tee hamilfar Barfas, 190 hasbrubal, Cobn bes hamilfar Barfas, 191 194 Saebrubal, Gobn des hamistar Bartas, 191 194
Asebrubal, farth. Feldberr (3. pun. Krieg) 199
Saebrubal, Gisgo 195
Saeic, Shlacht an der, 319
Datentiever, Pet., 1002
Jaklach an der Krieg 385
Habertig 728. 738
Datentiever, Joedim, VIII 198
Saefing 728. 738
Datentiever, Joedim, VIII 198
Saefing 1302
Saffic, Componist, 1005
Saefinann, Gocialdem. 1293
Saefinpfing 1181—1138. 1159
Saefinpfing 1181—1138. 1159
Saefinpfing 1181—1138. 1159
Saefinger, Shadach von, 338
Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, Saefinger, 1045
Saught, Sall. 897. 911. 913. 915. 916
Saught, Revis. 1032 b. 1050
Saufen, Seefac bei, 928
Sauger, Saefinger, 328
Sauger, 328 Saufen, Gefecht bei, 928 Sausgeifter 243 Sausferie 522 Sausrath 1044 Sauffer, Lubw., 1083 Saufmann, Stabtprafect v. Paris 1188 Sauteville, Sanfred v., 339 Sauteville, So Savanna 970 havelberg 345 havelod, engl. General 1183 havre be Grace 1247 have 859 Sapbu, Joseph 1006, 1048 Sapes 1194 Daymerle, v., 1294 baymerle, v., Dberft, 1299 baymau, furheff, General, 1133 baynau, öfterr, Beltherr, 1090, 1128, 1129 Sayti f. S. Domingo Sebbel, Fror., 1029, 1048, 1054 Sebe 55, 57, 59 Oche 55. 57. 59
Sebel, Beter, 345. 1044
Sebert 379. 883. 890. 891
Sebrder 34
Sebrdide Literatur 44. 815
Sebrden 645
Sebron 18 VII
Sebros (Marika) 53
Sedr., Briebr., 1087. 1094. 1119.
1123
Sedfér: 1091. 1092. 1193. 1194. Bedicher 1091, 1095, 1106, 1107 Seatider 1091. 1095. 1106. 1107
Sebider, f. Stifdera
Sebuig von Bolen 329
Sebuig von Somman 349
Sectus, Jan van, 427
Secrisann 244
Secrisann 244
Secrisann 245
Secrifities 388
Degel, Em., Confiftorialpraf. 1291 Degemonie in Griechenfand 72. 73 Degermann : Lindencrone , banifder General 1168 Segius 551 Degnenberg, 1258 Delberg, B. A. und J. L., 198 d. Deibe 389 Deitelberg, die Stadt, Gründung 383.

— Berftörung durch die Franzofen 758 — die Universität 551. 667. 913, 1. 1023 — Bibliothet 634. 698

— Literar. Abstitgkeit 1064 — Camferenz der Inn anzwiniker 1998 d.

deibelderger Katechismus II. Cla. CL. C.

deibelderger Katechismus II. Cla. CL.

deibelderger Katechismus II. Cla. CL.

deibendismus II. II. II. II. II. II. II. II. II.

delbendismuser Bund 708

deillsvouser Bund 708

deillsvouser Bund 708

deiligen Kriege, die griech. 124

deiligen Kriege, die griech. 124

deiliger Berg (det Kom) 125 II. —

Unswanderung der Piebejer auf den

d. D. 108. 173

deilider, Treffen bei. 917

deine, heinr. 1077

deine, heinr. 1077

deine, deinr. 1077

deine, deinr. 1072

deinrich II. SV. III.

deinrich II. SV. III.

deinrich II. SV. III.

deinrich II. SV. III.

deinrich II. SV. SS. SO.

deinrich II. SV. SS. SO.

deinrich VII. SV. SV.

deinrich von Andernach, Bfalgaraf SV.

deinrich deinfel der Augeburg. SV.

deinrich den Andernach, Bfalgaraf SV.

deinrich deinfel der Nugeburg. SV.

deinrich den Andernach, Bfalgaraf SV.

deinrich der Hänfer d. Bayern SU.

deinrich der Bänfer d. Bayern SU.

denrich der Bänfer d. Bayern SU.

denrich der Geofge, deryog d. Bayern

denrich der Etofge, deryog d.

beinrich orn A. 346. 347
heinrich den Fährer v. Bapern II. 335
heinrich (von Bittelsbach), herzeg
von Aleberbaiern, 457
heinrich d. Neiche, berzog v. Bapern
Lantschut 476
heinrich der Stolze, ber Welfe, herzeg
von Gapern und Sachlen 367. 335
heinrich der Edolze, des von. Soon, her
zog von Sachlen, Graunichweizfüneburg) 380. 331. 336.—391. 432
heinrich der Jüngere, des von. Soon, höfalzard
383. 383. 384
heinrich der Jüngere, des von. Soon,
Höfalzard 333
heinrich, herzog von BraunichweizWolfenbüttel, 398. 380. 611
heinrich Jülins, herzog von Braunichweizfineig, herzog von Brendut, 338
heinrich, herzog von Beradut, 338
heinrich Sallins, herzog von Braunichweizfineig, herzog von Bradunt, 338
heinrich Landgraf von Herbei, Landgraf von Riebereliah 3300 d.
heinrich Jerzog von Bradunt, 432
heinrich der Anderer), Erzblichsf
von Böhmen, 453
heinrich ver Anderer), Erzblichsf
von Bohnen, 453
heinrich ver Anderer), Briphichsf
von Bohnen, 453
heinrich ver Anderer)
Seinrich der Franceren BOS
heinrich ver Broume, herzeg von
Sachlen, 568. 598
heinrich von Schwerti BOS
heinrich ver Erlandte, Naufgraf von
Reihen, Landaren
De Anders der

b) England.
Seinrich I., König von England, 338.
489 — II. (Blantagener) 438.
489 — bei vor. Sehn 489 — Seinrich
III. 492 — IV. (Sencaller) 486.
V. 496, 495 — VI. 495, 498, 339 —
VII. (Endorf) 590, 534 — VIII. 381,
564, 580, 582, 617, 618
Seinrich, Blisse v. Beinseiner 439

c) Frankreich.
heinrich I., König von Frankreich.
— II. 600. 613a. 637. 649 — III. 600
nipon 651 — König von Bolen E.
633—636 — IV. (von Anvetz
631 f.) 636—639 — V. 1667
heinrich (von Albrei), Lönig von
Ravatra, 561

d) Spanien und Boringal. heinrich (von Trastamara), Adulg wer Caftilien, 513 — III. und IV. 513

e) Anbere gurften. seinrich (von Flandern), Kaifer von Conftantinopel 408 einrich von Oranien, Statthalter ber Rieberlande 648 beinrich, Statthalter von Luxemburg 1298 a.

f) Runftler und Gelebrte. schnich von Meihen (Fraueniob) 432 seinrich der Geuße, f. Gusseinrich der Teichner f. Teichner seinrich der Teichner f. Teichner seinrich von Belbeke f. Belbeke seinriche, Krieg der dreit, 634 seinste, Wilb., 832, 848, 809 seinste, Dan., 647, 670 seinste, Großpensionar der Rieders lande 767 etje (Jurift) 1034 beifetrug, Treffen bet, 1167 befatavs 90. 91 efate 56 refate 35
eftor 65
eftor 65
eftor 65
eftor 65
eftor 65
eftor 65
efto, kaif. Kanzler 598
eld, Kaif. Kanzler 598
eld, Kaif. Kanzler 598
eld, Kaif. Kanzler 598
elena, Gemablin des Menelaos, 59. 65
elena, Mutter des Kaifers Conskann, Selena, Kauferd Gemablin 411
bt. helena, Rapoleons I. Gefangens
ighaft auf, 949
elenaneballe, Stiffung der, 1172
elene von Medfendurg, Gemablin des
derpogs von Orleans, 1007. 1062
elepoits 140
elifenkein, Graf, 576
elgoland an England abgetreten 939
— Seetreffen dei 1167
elida und deliaften 78. 84. 99
elilaud 332, 3
eille 372
eille 372
eille 372 betatondeiren 56 belife 53, 8 belifon 53, 2. 57 beliodorus 253 heliovorus 200 heliogabalus 260 heliopolis in Cölesyrien 13 VII heliopolis in Unterägypten 27. 30 — Schlandt 906
Schlanifos 90
Sellan 53 (f. Griechenland) Selle 64 Sellen 62 Sellenen -- Bolfsftamme 62 (f. Gries denland) denland)
bellenotamien 99
beller, 30f., 1046
beller, 30f., 1028
bellespont 53. 64
bellia 243
belmbolh, 8., 1041
belmold's Wendendronif 439
belmfot, Gefech bei (1866) 1205
belos 53, 3
belnen 66, 75. 76 beloten 66. 75. 76 peloten 66. 75. 76
pelvetten — Helvetter 208. 223.
(vgl. Schweiz)
pelvetins 812. 830
pelvign Amaile von, 1049
bemans, Helicia, 267
beming 558
pemmingkedt, Schlacht 524
bemkerhuis 647
bemberion 725 Lemberion 725 engin 288 sengin 288
sengfenberg 1023
senickein, öfterr. General, 1204
senoriton 280
senviette von Orleans 745
senviette, Gemahlin Karls I. von
England, 722

seinrich von Bourbon, span. 3nfant 1211. Sentiot 883. 892 seinrich (von Burgund), Gründer des Königceiche Portugal, 812. 381. 514 Sentirich, König von Portugal, 688 seinrich der Geefahrer, portug. Pring 514. 540 Beptardie, englifde, 288 nera 57 Seraffeig in Bithunien 13 L 67. 219 Schlacht 263 Beratleia in Unteritalien 68 - Coladt 183
beraffeiben, Küdfehr der, 66
beraffeitos 87
beraffes, Der heros, 59, 62, 64, 242
beraffes, Sohn Alexanders des Grojen, 140
beraffius, Kaifer von Byjang, 290, 296
beraffius, Geich. d. Ratiers (Bolisbuch) 426, 430
beraf 13 IV herali 13 17
herali de Gechelles 883. 891
herbart, 3. 8., 860. 1032. 1087 b.
herber 1070
herbort von Brihlar 430
herbf 1209 Herbit 1209
bertulanum 155 II — untergang 251
bercules, f. herafles
bercules III. von Mobena 772
berden, 224
berden, 305. Gottfr. von, 844. 850. 851
berdonea, Schlacht bet, 198
berdonius 178
bertebach 600
bertbert, Lichefvon Mailand, 353. 354
bertoonte, Edmufe bei, 1253 dertoert, Admyfe bei, 1253
derlopfobn, Karl, 1048
dermanisches Borgebirg, Seetreffen 187
dermanfried v. Thuringen 286
dermann (Armin) der Cheruskerfürft
240. 241 240. 241
dermann I., ber beilige, Markgraf von Baten 395. 450 — hermann II.,
hermann III., hermann IV., bermann V. ber Streitbare 450 —
hermann VI. (berzog von Defterreich) 389. 450 — hermann VII. 450 reich) 389, 450 — Hermann VII. 430 Bermann, der Allunge, dergag von Sachsen, 344, 345, 348 — d. j. 380 Hermann (von Wied) Rurfürk von Köin, 582, 589, 600, 603 Hermann v Salm 385 hermann von Salm 355 dermann von Salga 379. 405. 406 hermann von Schwaben 352 dermann I., Landgraf von Thüringen, 380, 383, 431 bermannus Contractus (H. v. Berins Sermannus Contractus (d. v. Beringen) 368
Sermann, Abgeordneter, 1105, 1107
Sermann, Garl, Naler, 1002
dermann, Gottfr. 1082 d. 1049
dermann, Kr., 1082 d. 1049
dermann, Kr., 1082 d.
dermann, Kr., 1082 d.
dermann, St., 1082 d.
dermannik 275, 332, 3
dermen 127 — verftümmelung 109
dermenentit 58
dermen, gried. Gottbeit, 55, 57, 58
dermes, Abgolog — dermefianer 1020.
1021 permenanar 80
berminoner 242
berminone, Bemahlin des Orenes, 59
bermione, Stadt in Argolis, 53, 3
bermofrates 110
bermos 13 I
bermos 13 I hermeftanar 85 Hermunduren 242. 274
Hermunduren 242. 274
Hermiter 135 II. 136 — von
Kömern unterworfen 180
Hervdes, König von Audáa, 148
Hervdes, König von Audáa, 148
Hervdes Attick 283. 236 - von ben herodian 256, 5 berodot 117 hervoln, griechische, 59 bervoln, 2. 3. F., Compen., 1006 hervoln 2. 3. F., Compen., 1006 hervan 1189, 2

herrenbund, bohm., 467 herrera, hernando be, 675 berrmann, E., Dberfirchenraths-Prafit-1024. 1288. 1291 verrmann, E., Oberfirchenraths-Prafit1024, 1268, 1291
derrahuter 791
derfdel, Kr. W. u. 3. 1640
dersfele, Kr. W. u. 3. 1640
derflen:Kassel 7180, u. 3. 1640
derflen:Kassel 718
derflen besperiben 56. 59 beg, beint, Grbr. v., bfterr. Felb: maricall 1173 des, beint. Arbr. v., bkerr. Feldmaridan 1173
des, deint. Maler, 1002
des, Beter, Maler, 1002
des, Beter, Maler, 1002
des, Beter, Maler, 1002
des, Beter, Maler, 1003
des, Beter, Maler, 1005
desien, dier Mundschaft, 389
desen, liter Aunbschaft, 389
desen, Tomparafischaft, 389
desen, Darmstadt, im Belchsdeputationsdaupsischin 944 — Berfasiung 974
im Jabr 1848—1849: 1087.
1122 — 1866: 1206. — im Krieg
1870: 1217. — Cintritt ins beutiche Reich 1248, 1267. 1293
desien:Homburg an Breußen 1206
desen:Kaffel, im Belchsdeputationshaupsischus (Austrikenthum) 904 —
von den Franzosen in Bestalen gebörig 916. 917 — Ausstaus 930 —
Wiederberfkelung 930, 944 — innere
Chukände 974. 1067 — Berfasiungstampsundeserecution 1131—1134
— von den Franzen bescht und
annertitt 1201. 1207. 1293 - von ben Breugen befest und annectirt 1201. 1207. 1293 — osa ven grengen detegt und annectirt 1201. 1293 Seffenkein, Gräfin 974 heffus, Coban 551. 667 besta 57 — (vgl. Besta) heffus 223 dethatis 228 dethatis, die griech., 977 hefmanwürde 718 detturien f. Etnurien betiner, derm., 1049 heubach, Schof, 1065 heubener 1049. 1115 heugliu 1239 dené 223 develler 299 343 herengrogesse 783 heybly b h., Minister, 1165. 1207. 1209 deptamp. Bischof herm., b. Deventer 1265 persump, Stigof Jerm., b. Leventer 1265
Sopne 1032 b. Sovie, Baul, 1039 1047
Seywood, Abowae, 677
Jids, Oberk 1306
Sibalgo 970. 971
Sibalgo's, die hom., 512
Sibidra 11. 302
Sirmpfal I. von Aumidien 207 — Hempfal II. 207. 211
Sien-Fong, dinef Aatier 1068
Sierarchie, die drift., 270 — die röm., flaibel, 397
Sieroglyphenichrift 31
Sierofies 298
Jieron I., Tyrann von Syrafie, 110 hieron I., Tyrann von Syrafus, 110 bieron, Ronig r. Sprafus, 186. 187. hieronymos von Rarbia 151 hieronymos, Ronig von Cyrafus, 192. 193 Sieronymus, ber Rirdenvater, 271

Sieronyums von Brag (von Faulfich) Sofnarren 484
460. 471 Sieronymus von Prag (von Fanifich)
460. 471
5ieronymus (Jerome) Bonaparte, Rönig
von Bestralen, 917. 918. 983. 988
— frang. Marchael 912, 4
Sierophanten 60
Sieropolis 13 VII
61. dilaire 928
Sifarion ber Eremit 270
Sifarion ber Eremit 270
Sifarion ber Gremt 270
Silairus, Bischof 527, 1
Silbebrand, f. Gregor VII.
Silbebrand, f. Gregor VII.
Silbebrand, f. Gregor VII.
Silbebrand, Svans 1127 b.
Silbebrandt, Waler, 1002 Silbebrandled 287, 3
6thebrandt, Maier, 1002
6tilbebrandt, Maier, 1002
6tilbebrandt, 283, 381
6tilbebrandt, 385, 381
6tilberandt, 386, 1008
6tiller, 9. E., Compon., 1006
6tiller, 9. E., Compon., 1006
6tiller, 9. Erritigen, prens, Gen., 1202
6tiller, 302, 6tiller, 302
6tiller, 303, 304
6tiller, 304
6tiller, 305
6till bindu 17 Sindufbugebirge 18. 17 Sinduftan 18 III Sinfelden, bad. Oberft 1121 Sinfelben, preuß. Boligeibtrector 1164 Sintersaffen 334. 419 Sieb, das Buch, 44 dippard von Aifen 83 dippard, Aftronom, 151 dippels 79 dippels Eb. Gottl. v., 956 dipplas von Athen 83. 92 dipplas. Gophik, 113. 125 bippo 82 hippodameia 61 Sippobromos in Conftantinopel 290, 291 Sippotrates, Argt 151 Sippotrates, athen. Feldherr, 107 Sippolyte 30 Cippolytos 50 hipponar 85 hiram 82 hirpiner 156. 158 hiridau, das Alofter, 231 hirider 1044 dirimer 1048 Hirichfeld, General, 937 Hirius 231. 238 Hirel, B., 1023 Hifcam 308 Sistia 48 Aifnafia 29 Sispaniola 542. 543 Sistida 54. 101 Siftians 91 sinass VI dia, Erzpriefter 517 c. ditrin, Ediadi bet. 382 dittorf, Arditeft, 1005 dibig 1082 d. dobbena, M., 558 dobbes 670 Sobboufe, Byron's Freund, 968 Hobbrecht, preuf. Finanzminifter 1298. 1998 b. 1898 b. 504 burgund 896. 897 Sochet 885. 887. 895 Sochitch, Leberfall von, 806 Sbaft, Schlacht bei, 698 Sochädt, Schlacht bet, 764 Hödel, Attentater 1898 podel, Attentäter 1998 der bon hobenegg 697 boefs, die, im boll. Burgerfrieg 463 bofer, Andreas, 929 böfer, Edm., 1045 doffmann, Mainjer Clubift, 882 doffmann, badider Ariegsminiker, 1120, 1131 hoffmann, E. Ib. B. (Amadens), 959 doffmann, B., 1024 doffmann von Fallersleben, Aug. Deinr., 1029 hoffmann v. hoffmannswaldan, Chrift., 687. 68Q Sofmann, Braf. bes Reichefangleramts 1291, 1293 hofmeifter, Bifb. (Botanifer) 1042

Dofpseten Gl
doggarth, Billh. 558
dosg, James, 1966
doggart, Thomas, 1966
dobenaltheim, Neichfligunde ju, 341
dobendurg an ber linkrut, f. domburg
dobenfels, Burfart von 431
dobenfelsberg, Ghlacht von, 303
dobeniliden, Ghlacht bet, 308
dobeniliden, Ghlacht bet, 308
dobenilider, Buff von, prens. General, 916
dobenlobe, Fürft von, ber Bundersthäter, 1028
dobenlobe: Bartenfein, fürft von,
frens. Marchall, 913, 4
dobenlobe: Jartenfein, fürft von,
frens. Marchall, 913, 4
dobenlobe: Ghlütingsfürft, gürft Chlobe Sobenisber Schillingsfürft, Fürft Chlobs wig v., 1205, 1208, 1209, 1212, 1214, 1261, 1298 b. 1981. 1998 b. Sobenkaufen, bas Geichiecht ber, 300ff., Stammtafel 280, Untergangstill-412 dochenwart, Graf, befern Minkl. 1991 dochuysfern, bas hauf, in Bransbenhung, 475 dochenysfern. Schäugen u. S. Sigmaringen mit Hreußen bereinigt 1120 dochenysfern. Sigmaringen, gürft b., 1165 den 1981 d hobenjollern, gurft Ecopold b., fpan. Ehronfanbibat 1211, 1215 Dosenhouern, gurk respois b., ipan. Throntambiat 1211. 1215
Dobortieker, ikrael., 35
Dobortieker, ikrael., 35
Dobortieker, ikrael., 35
Dobortieker, ikrael., 36
Dobor 398 d.
Dolbag 398 d.
Dolbag 398 d.
Dolbag 398 d.
Dolbag 398 d.
Dolland, bie Grafidaft, 341. 462. 520
Dolland, bie Grafidaft, 341. 462. 520
Dolland, bie Grafidaft ber Gratischen feine Unabbängightir anerfannt 714 — Erbildfeit ber Statischlern feine Unabbängightir anerfannt 714 — Erbildfeit ber Statischlern feine Unabbängightir anerfannt 714 — Erbildfeit ber Gratischlern feine Unabbängightir anerfannt 715 — mit Erdikerich verfammigen 315 — mit Stankreich verfammigen 312 — im Blener Frieden 944 — auf Stankreich verfammigen 322 — im Blener Frieden 944 — auf Gunnatra 1276 — in neuesker Zeit 1298 c. 1286 o. 506lis 723. 726. 730
506lis 723. 726. 730
506letn f. Schleswig-Sofkein
Sotiet, Karl von, 1050
53ity, L. S. Chrikovi, 346
Softmann, A., 1082 b.
Solub 1289 Soljiducibetunk 539. 558. 1005 Soljidub, Dietrid 449 Somariten 147 Somberg 769 Somburg (hobenburg) an der Unftrut, Schlacht bet, 360 Someriden 70 Someriben 70
Someros 70
Someros Por Jungere 150
Somerule 1296 b.
Somerule 1034
Somberen 1034
Sombras 545, 971, 1188
Songtanflente 1068 Song: Aong an England abgetreten 1968 Sonoria, Schwefter Kaifer Balentb nians III., 281 donoria, Schwefter Kaifer Balentle nians III., 281
honorius, oftrom. Raifer 277—279
donorius II., Bapft, 367. 361 — III. Sonorths 112, 3apr., 337. 351 - 354, 356, 50nover 45 Sonover 45 Sonover 4136 Sonover 4136 Sood, Abom., 989 Soog Kraten, Jac. von, 552, 554 Soof, Keod., 390 Soorn, Graf von, 639, 641 Sopfen 1050 Sourn, (Kuries) 29, 29 d. Hoppien (Apries) 29. 29 d. Hoppieten 78 Hoppliten, athen. 79 — spart. 76 Spratter und Curiatier 182

horatius Cocles 168 horatius Places, D., 298, 295 hores 36 hores 37 övern 57

čormape, Jehr. von, 229. 1832

čormádas IV. von Berfien 265

čorn, jápud. General, 708. 710

čorn, jápud. General, 237

čorn, jápud. General, 233

čorn, hrun, 259

čorn, Hrun, 259

čorn, Hr Dan., 1046

čorn, B. D. v., 1046

čornbefel 1008. 1100

čornbefel 1008. 1100

čornbefel 256

čornbefel 258

čorne Zoofe 258

čorne Zoofe 258

čorne Zoofe 258 öörnerbund 465
doria 288
doria 288
doria, don der, 1125
dorienfe (Beanharmais), Gem. Ludmigs Bontparte, derzogin von St.
Len 908, 913, 2, 946
dorin 283
dorin, dague. Gott 30
dorin, dague. Gott 30
dorin, dague. Tonia 29 d.
dosia, dorin dori 30
dosia, dori 30 doria, d hospitaliter 379 hopbad, 1291 hokalrid 973 ottentotten 3 Sottenistien 3
dost, derr. Heldmarfdall 380
houdard 837
houmald, Ernst von. 320
houmald, Ernst von. 320
houmald, Edward, 380
houmard, Bidl. (Bord Stafford), 754
houserd, Bidl. (Bord Stafford), 754
vonet 1297 f.
house, england 618
house 1297 f.
house, engl. Heldherr, 316
house, engl. Heldherr, 316
house, angl. Heldherr, 316
house, angl. Heldherr, 316
house, angl. Heldherr, 316 Down, engl. Feldherr, 816
Downti 1977
Down. 30dann v., 625
Du 273
Duber 834
Onbertsburger Friede 816
Onbentiburger Briede 816
Onbentiburger Briede 816
Onbentiburger Briede 816
Onbentiburger Briede 816
Onboner, Ant., 1002. 1000
Sablid, Detur., Andirect, 1005
Onchold 323, 1. 850
Onchold 375
dugo, Abit v. Farfa 268
dugo, Entro, 1825. 1137. 1138. 1239. 1235
dugo, Sictor, 1865. 1137. 1138. 1239. 1235
duguenosten 616. 649 — huguenostentriege 650 ff. 739 f. — huguenostentriege 65 bulin 873 Dullin 572
Dumanifen 550 ff. 635. 667
Dumanifen 550 ff. 635. 667
Dumanin, franj. Finanjmin. 1696
Dumbert, Stuly b. 3 tellen 1280
Dumbert, Stuly b. 3 tellen 1280
Dumbert, General, 587
Dumbolbi, Micranber b., 1638. 1689
Oumbolbi, Micranber b., 1638. 1689
Aume 511. 1632. 1636. 6ume 811 humfreb, Cobn Tantrebs v. Danteville Summel 1006 Humbrey, herzog v. Glocefter, 462 humbrey, herzog v. Glocefter, 462 hundheim, Gefecht (1986) 1265 hünengtäber 10 dinentinge 244 dinervafter, Treffen (1886) 1262 hunnen 275 — Crobernngsgüge 281

mut, Leygh, 980
mutotte, Thoma, 401
muyad, Johann 476. 528. 534. 535
myfeld 1032 b. 3.
mut 303
mutonen 3
mutonen 3
mutonen 3
mutonen 3
mutonen 305
middergen, Ghiacht bei 445. 590b
miden 305
mid, Johannes, 467. 469. 471
mifein Mut 1302
miffiten — Hufitentriege 472. 473
jüte, die fehwed. Partet der, 823
mitten, dans von, 551—554. 570.
571. 573. 683
muton, engl. Geolog. 1039
muyahens, Hhyfiter 1041
muyahun 586
macinth, Bater (Polion) 1286
macinth, Bater (Polion) 1286
macinth, Pater (Polion) 1286
macinth, Bater (Polion) 1286
macinth, Bater (Polion) 1286
macinth 378
myberd 378
myberd 311. 1068
myberd 311. 1068
myberd 311. 1068
myberd 311. 1068
myberd 311. 286, 3
mybatins 291
mytoo 53, 2
mymettos 128
myperforeilde George 13
myperforeilde George 13
myperforeilde Benge 13
myperforeilde Benge 13
myperforeilde Benge 13
myperforeilde 36
mypermaenta 61
mytonien 13 1V
mytonien 148
mytonien 148
mytonien 151
myton

Jachmann, prenf. Flotten-Capit., 1167
Jacion, amer. General, 1193. 1194
Jacob, der Etpaater, 36
Jacob I., der Etpaater, 36
Jacob I., der Etpaater, 1801 von
Hragonien, 512 — Sacob II. 512
Jacob I., Kdnig von Großbritannien
und Briand (Jacob VI. von Schotte
land 683 f. 686) 680, 721. 722 — 3
Jacob II. (Herjog v. Dorf 745. 753.
754) 755—757 — Jacob III. 736.
757. 753. 774
Jacob V. Baig von Schottland — 3
Jacob I., Kdnig von Schottland — 3
Jacob I., Abnig von Schottland — 3
Jacob VI. (Jacob II. von Großbritannien
und Briand
Jacob von Bitty, Gifchof von Btolemais, 404. 443
Sch. Jacob von Solland 462
Jacobi, Freuß. Abgeotdneter, 1097
Jacobi, Freuß. Abschottereinbe 875.
S77 ff. 303. 901
Jacobiten, Hibánger der Stuarts, 774
Jacobiten, Birbánger der Stua

St. Jago bi Compoftella, gegr. 312 -St. Jago di Componella, gegr. 312 Mitterorden von, 518
Sahu, Frdr. Ludw., 973, 1080
Sajuroeda 17
Saladosvoceffion 60
Safurdeddan don Afghanistan 1298
Sasud Safud Safurdeddan 313
Samatis 543, 738 Jamblichus 25% Jamuna 13 III Jana **343** Janin, Jules, 1986 Janiticharen 532 — Au — Bernichtung 979 Janow, Matthias v., 489 Aufftanbe 918 Jamen — Janfenismus — Janfer niften 749 Janust 156. 165., 161 Janustempel zu Kom 161. 189 Japan 1668 Japaniforfurtilfcher Sprachftamm 3 Sapetos 56 Saphet 1 Japetos 5
Japetos 5
Japetos 5
Japetos 5
Jarde 867: 973- 1030
Jarnac, Trefern bei, SSI
Jaromar, Hüfft v. Kügen 523
Jafon 64
Jafon bon Phera 122
Jaffy, Kriede von, 839
Jancourt 941
Japartes (Gibon) 13 II — Géladit am, 48
Japata 45
Jerten im Kaufafus 13 II. 220
Jun Alfamt 310
Jun Alfamt 310
Jun Kofad (Wverroes) 314
Jun Stofad (Wverroes) 314
Jun Sofad (Wverroes) 314
Jun Sofad (Wverroes) 314
Jun Louden (Kulenna) 314
Jun Louden 316
Jun Louden Ibien 1935 a
Ibylos 85
Ichivophagen 26
Ichivophagen 26
Ichivophagen 31
I — Gultanat von, 371
— Ghlacht bei, 380
Ida in Atelnaften 13 I
Ida in Atelnaften 13 I
Ida in Atelnaften 15
Ida in India in 3bftebt, Schlacht von, 1135 3bumder 13 VII. 148 3buna 243 Indian in vill 185
Indian 245
Indian de in vill 185
Indian de in vill 186
Indian de indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Indian in vill 186
Ind 1049
Sentfale, Safenstabt, 1147
Sensen 1044
Septita 28
Seremias 43. 44
Serido 13 VII
Sermas, der Rosad, 531 Jerobeam I., Konig von 3erael, 40 - Berobeam II, 41 Berome f. hieronymus Jerome 1. 98
Jericy 496
Jernfalem, die Stadt, 13 VII —
Haupistadt von Palästina 40 —
Herschrung durch Litne 230 — bon
den Arabern erobert 304 — Erobernug
durch die Kreuzschrer 377 — das
Rönigreich Jernslatem 278 — Unter,
gang durch Saladin 382

Berufalem, bas proteftant. Bisthum 1024 Sernfalem, Göthe's Grennd, 852 Sefaja (Sefatas) 42, 44 Segreel 13 VII Seireel 13 VII
Seintenorden, seine Gründung, Gereffung und Birffamfeit CD-4832
— seine Abstigkeit in Deutschand
602 — in Frankreid, 685, 769 — in Bosen 786 — in der Schweifung abfrankreid, Reapel, Goringel, Gosnien 820, 821 — seine Aufhebung
772, 818 — seine Biederherstellung
802 — in Deutschald 1187 — (im
Betick) 1268, 1261
Seins Geitus 148, 245
Seins Girach, das Buch, 44
Jannesse dorde 893
Sepadel 41 Jennesse dorde 893
Jeanesse 184
Jeanesse 185., 856
Jeanesse 185
Jeanesse 185
Jeanes 1 Itigiben 311 G. Idefonso, Austand von, 1864 Itel:Aban 311 Slefthanische Lafeln 314 Sierba, Schlacht bei, 226 Slias 70 Ilifo 53, 8
Ilifo 53, 8
Ilifo 53, 8
Ilifo 53, 8
Ilifo 53, 8
Ilifo 53, 8
Ilifo 53, 709
3mam — Imamat 206, 035 Imausgebirg 13 Imbrod 54, 96, 119 Immermann, Karl Leber., 1044 Immunitä ber geiftlichen Güter 322, 381, 382 Imperatoren — Imperium 228. 229 Important, Die frangof., 741 Imrioffato 213 Amriolfats 313

Anahos 60

Anahos 60

Ananos 29 a. 90

Anamaguration 166

Ancaraationen 19

Andependenten, bie engl., 661. 726 ff.

Anderdoorf, Liofter 303

Index librorum prohibitorum 635

Andels lift 1636) 1183

Anden 13 IIL 17—22. 52 — Alexanders

D. Gr. deerfahrt 135. — Ggl.

Offindien

Andermanischer Grachfamm 2. 3 Oftinden
2. S
2ndogermanischer Sprachkamm 2. S
2ndore, Aufruhr in, 1182
3ndra 17. 19
3ndrapraftya 13 III. 18
3ndulgens, die schotische, 758
3ndus 13 III. 17
3neg de Caftro 514
3nfallibilitäteiehre 1212 f. Anfalibilitätslehre 1212 f.
Imfanzones 512
Ungav, Schlackt von, 1190, 2
Ungav, Schlackt von, 1190, 2
Ungavoner 242
Ungelheim, Katierpfalz 322 — Keichettag zu, 3:10
Ungermann 998 d
Ungermaniand 784
Ungofkabt, die Universität, 551. 562.797
Ungred, D. K. D., Maler, 1003
Unfas, die pernan, 546
Unternan, Schlackt von, 1145
Unnoccuz II., Sapar, 367 380 —
III. 892. 383. 394. 396. 397. 491.

404. 420 — IV. 408. 410, 415 — VIII. 509. — X. 715. 772 — XI. XII. 772 Junungen 419 3no 64 in Spanien 315. 564, 637 — in ben Rieberlauben 639. 640 Suscriptionen, ble franzöl., 895 Susclivros 32. 33 Institutiones 291 Susubrer 184. 155. 180 Intaglios 127 Intendanten in Franfreich 863 Interamna 155 II. 156 Justerbift. 397
Interbift. 397
Interbift. 397
Interbift. 397
Interim, das Augsburger 607. 666. 
610 — das Letysjaer 608
Interrationale Liga 1137c. 1238. 1242
Interregnum in Deutschland 445
Interres 166
Interviewed in Countin 1988 Sutranfigentes in Spanien 1288 Inveftiturfreit 357 ff. 362. 306 Soab 40

Joachim II., Aurfürft von Branden-burg, 598 — Joachim III. 598. 605 Joac 41 30chmus, Reideminifter (1849), 1116 Joenlatoren 486 Jodelle 576 b. Seel 44 Johann (3ohannes). a) Bånfte. 3obann VIII. 333 - X. 327 -- XII. 833. 348 — Johannes von (Kalabrien. Gegenpork 850 — XXII. 460 — XXIII. 468. 470 b) Deutsche garften. Johann, Ronig von Bobmen, 455. 460, 461. 495 Johann von Brabant 462 Johann II. (von hobengollern) Burgs graf von Rurnberg 475 — Johann Bigismund, Aurfürft von Brandens burg, 616 30bann, I Markgraf von Kuftrin, 601. Ishann von Leiden 596. 897 Ishann I., herzog von Lotbringen 520a. Ishann (von Kalabrien), Titularherzog von Lothringen 520 a. Johann, Ergbifchof von Mainz, 467 Johann, Graf von Raffan, 481 Johann von ber Reumart 588 Sohann von Genzenstein, Erzbiicof von Brag, 467 Johann, Erzberzog von Desterreich, 928, 929, 1085 — beutscher Keiches verweier 1087. 1091. 1112. 1118 Johann Galvator, Grzb. v. Desterr., 1272 1372
36hann Wilbeim, Kurfürft von der Bfalg, 797
36hann der Beftändige, Kurfürft von Sachjen, 262. 274. 577. 527
36hann Friedrich der Großmättige, Kurfürft v. Sachjen, 562. 387. 600 ff. 604. 608. 610 Johann Georg I., Rurfürft von Gadien, 611. 607. 704 — Johann Georg II. ott. 697. 704 — Johann Georg II. — Johann Georg III. — Johann Georg IV. 611 Mann Bebann, Ronig von Sachien, 1028. 1156. 1199. 1205 30hann Cafimir, derzog von Sach-fen-Roburg, 604 30hann Ernik, herzog von Sachien-Eifenach, 604 Johann Ernft, Bergog von Sachfen: Beimar 700 Johann Briedrich ber Mittlere, ber-Johann Frieding der Detitiere, Der 3 den 2016, p. 3 den 2016, d. 3 Bobann Bilb., berjog v. Sachfen: Jolantba, Gemablin Ratfer Frieds Beimar, 604

e) England. Johann obne Land, Konig ron Eng-land, 490, 491, 492

d) Franfreid und Burgunt. Johann ber Gute, Ronig v. Frantreid, 495 obann ber Unerfdrodene, bergog von Burgund 497. 498. 518. 532 Sobann

e) Spanien und Bortugal. o- openica und Horitadi.

Johann I. n. II. von Aragonien 512
Johann I. nud II. von Gastlien 513.
Johann der Unechte, König von Horitags, 514 — Johann II. 514 540, 542
— Johann III. 638 — Johann IV.,
(herjog von Braganja 638) 737 —
Johann V. 737, 630 — Johann VI.

820, 944, 967, 969

f 3talien. Johann Safto, Grosherzog von Tos: cana, 772 (vgl. Glovanni)

g) Bolen. Johann Caffmir, Abnig v. Bolen, 718 Johann Sobiesti, Ronig von Bolen, 718. 778

h) Someten. Ishann III., König von Schweden, i) Danemart.

Johann II. Ronig von Danemarf, 524 k) Solland.

Jobann I. v. Hofland 462 — Johann II. (Graf von Hennegau) 452. 462 — Johann von Bapern 462 l) Byjanj. Johannes Romnenos, Raifer von:

Sohann VI., Kaifer von Byjanj — Johann VII. Paldologos 584

Jobann (von Brienne), Ronig bon Berufalem, 396. 404

n) Mbeffpnien. Johannes, Ronig von Abeff., 1299 o) Beiftliche, Gelebrte und Runftler. Johannes, ber Apoftel, 54. 245 Johannes ber Laufer 245 Johannes der Käufer 745
Johannes, Batriard v. Negypten, 379
Johannes von Damosfos 296. 296
Johannes Grammaticus 286
Johannes Faurentius (Lydus) 296
Johannes von Eviphania 205
Johann Barvns 407 Johann Barvus 437
Johann von Salisbury 439, 442
Johanna I., Königin von Reapel,
— Johanna II. 511
Johanna, Königin von Spanien, 517
Johanna, Königin von Spanien, 517
Johanna, Gemahlin von Spanien von Etaliers Wengel, 467
Johanna von Albret, Gemahlin Antons von Raverra, 650—652
Johanna Grap 620 Johanna Gray 620 Bohanna, Die Jungfrau von Drieans, Bohannitererben 379. 536. 952 Johannien 1038 b. John Balivi f. Balivi John, Engenie, 1049 Johnson, Andrew, 1194

300ni, Engene, Available, Solada 41 30jada 41 30jatim 43 30janille, Graf von , 415. 439. 440. Boinville, ber Bring von (Drleans)

Jolantha, Gem. Friedrichs von Bande. mont, bergogs u. Letteringen 330a, Sollos 53, 1 Bomefft 550 30m 62 3on bon Chief 103 3ona, der Brophet, 44 3onas, Theolog 1024 3onas, Infins, 562 Lonathan 30 3ones 1082 b. 30med, Cunft 1006 30med, Cunft 1006 30med, Cunft 1006 30med 20, 22 — Colonieu 66 f. 30mide 5 Mein, Respublik der, 205. 944, 1139 Ismifde Philosophenfchule 88, 87 Joppe 13 VII 3oram 41 Jordan, der Flug. 13 VII Jordan, Brof. in Marburg, 1679. 1687 Jordan, Friedrichs d. Großen Freund, 3orban, Billb., Abg. u. Dicht., 1929.1008 3orbanis f. Sornandes 3org, Sof. Com., banc. Abgeertu. 1248. 1290 Iornandes (Jordanis) 284, 282, 3, 4 Josaphat 41 Josaphat, Leben d. beil. (Bolfsbuch) 23 Jojaphaf, Leden b. dell. (ISolfsbud) (IS)
Josechin von Edeffa ISB
Joseph, Sobn des Expaners Jacob, Isl
Joseph I., denifder Katifer, 784. 785
— Joseph II. 826—829. 839
Joseph Bonaparte 906 (König von
Reapel 913., 3 — von Spanien
922—925) Joseph Clemens, Aurfürft von Abin, 758. 763. 764 Joseph I. Emannel von Bortugal 788 Joseph I. Emanuel bom Portugal 1885 Joseph Berdinand, Bring v. Bevern, 239 Josephine (Beaubarnaris), Gemekim bes Anisers Anvoicon I., 283, 265, 210, 232, 240, 242 Josephinos, die ipau., 223 Josephinos, die ipau., 223 Josephinos Jav. 250, 256, 5 Joffa 43 Josephin des Près 559 Josephin des Près 559 Josephin Brahren, 467. 465. 475 30fua **37** -- des Bud 3. 44 Johna 37 — Das Buch 3. 44
Johna 42
Joubert, General, 895
Joulert, Schriffkeller, 994
Joule, Shyfifer 1041
Jourban ber Koyfabichneider 874
Jourban, Marichall, 887. 869. 865.
401. 913, 4
Journal das Sayana 762 Journal des Savans 762 Journal de Trevoux 762 Jovellar, fpan. General, 1288. 1200 Jovian 273 3opce 730 Joyeuse entrée 518. 829 Sphigenia 57. 59. 65 Sphirates 119. 121 Sphites 78 3pfara, Infel, im grich. Freiheites tampf 978 3pfos, Schlacht bei, 140 Branier 17. 45. 304 Brenaus 265 ocenaus 200 Stene, Asiferin von Spjang, 296 Stene (Maria), Gemablen Spilipps von Schweben, 392. 394 Stein 732. 733 Sris 56 Briand, Ginführung bes Chriftentham! 288 - Stellung ju Englant in Mittelalter 502 - unter Elifabet Mittelalter 502 — unter Etisched
66 — Gebrichung und Streben
nach Unabhängigteit 721. 733. 737
— völlige Bereinigung mit Engiand
877 — Gielung in der neueken
3eit 975. 1019. 1067. 1139. 1286.
Immengard, Gemahl. Ludus. d. 3r. 223
Immingul, 317
Immingul, 317

irokefen 3
irving, Brediger, 1025
irving, Bashington, 990
isal, der Etzwier, 34
isal Kommenos, Katier von Bysganz, 370. 371 — 3iaal Angelos 370
isabella, die Stadt, 543
isabella, Königin von Castilien, Gesmahlin Ferdinands des Aatholischen, 512—516. 542
isabella, Gemahlin Christians II.
von Dänemarf, 225
isabella, Gemahlin Evard's II. v.
England, 493
isabella von Angland, Gemahlin Katier Friedrichs II., 406
isabella, Gemahlin Karls VI. von Frankrich, 496
isabella, Gemahlin Karls VI. von Frankrich, 496
isabella II., Königin von Spanien, 1018, 1068, 1064, 1210
isabella II., Königin von Spanien, 1018, 1068, 1064, 1210
isabella Kockter Cosmo's I. von Koscana, 772
isagores 84
isabella 1968
jãos 125 jajájar 34 ifabzeg, Ereffen bei, 1127 hanra 13 I. 218 ifaurien 13 I Abofeth 39 Schla (Menaria) 155 II. - Erbbeben jal, Raiferjusammentunft (1871) 1271 isebrand, Bolf, 524 iselberg, Capitusation — Schlacht felberg, am, 929 am, 1829 ifendung, die Fürsten von. 904. 914 ifendung, friedrich v. 406 iftor, Giscor von Geriaa, 332, 4. 333 — die ifid. Decretalen 333. 363 ifidors, Saccass 33, 4 ifidoros, Schüler des Brotios 258 ifis 30 ifis=Cultus (im Römerreich) 258 isiam 303 — Gectenspaltungen 306. 311 jeland 336. 340. 521. 625 jemael, Abrahame Sohn, 34 jemael der Saffanide 311 jemaeliten 306 ismaeliten 306 Ismail, Schab, Gründer des Reichs der Goff 335 Ismail Jdn Djafar Affadit 306 Ismail Valcha, Bicefdnig v. Aegypten 1488. 1306 Ismail, Erfürmung von, 839 Ismaentas 120 Snard 877 fofrates 114, 125, 151 japagan o'... jarael (Cfraim), das Reich, 41 ff. "Israeli, Benj., 990. 1274. — (Lord Braconsfield) 1298. 1808. 5 — Ruck stratif 1298 b. 1505. 5 — tritt 1298 b. 155raeliten, 34 ff. (vgl. Inden) iffos 13 I — Schlacht bei, 131 ikalif 1068 Ravoner 242 Rer 151 iftbmifde Spiele 59 jahmos 53, 2 jarien, die Marfgraficaft, 322 -mit Ilyrien verbunden 928 ftalia irredenta 1299 jtalica (Corfinium) 155 II. 210 italica, a) Bolitisch, Land und Cost 154—156 — Religionswesen 157. 158 — die Römerberrschaft 159 ff.

775 — Karis V. ital. Ariege 578 f.
— in ber napoleon. Zeit 1804. 8908.
898. 903. 911. 913. 939 — im Wiener Frieben 914 — Verfassungelämpse
897. 988. 1009. 1012. 1013 — unter bem Einstüß ber Februarrevolution
1077. 1080. 1090 — Grindung eb Königreichs Zitalien 1189—1181 —
(1866) 1198 ff. 1203. 1206. —
Eroberung von Kom 1213 — neueste
Geschädre 1288. 1899. d) Literatisch
min fünstlerisch. Killende Auns 438 Geschichte 1286, 1299. b) Literartich und fünstertisch. Bildende Kunst 438.

557 — Pusit 559 — bumanist. Etuben 549 — Boeit 456, 672 — 671.

Geschichtschung 368, 439 f. 671.

985 — neuere Literatur 983—985

Italicher Bund 210

Italicher Bund 210

Italicher Bund 210

Italicher 3, 3, 77, 100, 122

Itarider 13, VII

Iturtider 13, VII

Iturtider 470 Sturrigarai 970 Spehoe 319 1.04—1.156 3uba I., König v. Rumibien, 207 — 3uba II. 207. 226. 227 3ube/jahre, 16rael., 35 — röm 474. 509 3uba, Jacobé Gohn, 34 — ber Glamm 37 Stamm 37
Suba, das Krich, 41 ff.
3uba ha Levi 315
3ubda 13 VII. 148, 250
3ubda 33 diagrioth 245
3uba 3 harrioth 245
3uba 11 Alexandria 148. 149 — in
Deutschland SII. 445. 447 — in
Spanien 308, 315, 516 Indenverfolgungen in Deutschland 374. 381. 467. 467 Judith, Memahl. Ludw. b. Frommen 323. 325 Jubith, Kemahl. Ludw. b. Frommen 322, 325
Subith, das Buch, 44
Jugurtda 207
Julia, Chares Tochter, 225. 230
Julia, Chares Tochter, 225. 230
Julia, Chares Tochter, 225. 230
Julia, Tochter des Kalierskugustus, 246
Julia Domna. Mutter des Kaliers
Caracalla, 280
Julian, Graf, 308
Julian, Graf, 308
Julian, Graf, 308
Julian, Fon. Kalier, 280
Julianus, röm. Kalier, 280
Julianus, röm. Kalier, 280
Julianus, röm. Kalier, 280
Julianus, Pohius, 253, 256, 6
Julianus, Galvius, 253, 256, 6
Julianus, Galvius, 253, 256, 6
Julianus, Galvius, 253, 266
Julianus, Galvius, 253, 266
Julianus, Galvius, 253, 266
Julianus, Galvius, 253, 266
Julianus, Galvius, 253
Julius III, Bapk, 509, 557 — Julius
III, 600, 634
Julius Africanus 27
Julius Africanus 27
Julius Africanus, 265
Julius, des Keneas Gohn, 136 Julius Binder 243
Julia, des Anneas Sohn, 156
Jung, Alex., 1050
Jung-Grilling, 30b. Deinr., 858
Jünger, die zwölf, 215
Jünger ber ewigen Weisbeit 463
Jungbegefianer 1023
Junisbriefe 815
Jungte 1968 Junter 1289 Juno 57. 157. 158 Junonia 206 Junotia 200 Junot, Seriog von Abrances, 960. 921. 923. 931. 323. 331. Junien, die (pan., 923 Jupiter 57. 156, 157. 158 Jura, Aämpfe im, (1870) 1242 Jürgens 1103 Jurien de la Gravidre, franz. Gerneral 1184 158 — die Römerberrschaft 159 fi. (vgl. Kom) — Untergang des west; rom. Ketchs 282 — das Ofigothen: reich 283. 297 f. — die Langobarden in Oberitalien 294 — Jtalien in der Kalfersofen Zeit S27 — die Rorr-mannen in Untertlatien 339 — juri Zeit der Otivnen 346. 348. 349. Intern die span, 923 Juria, Rämpse im, (1870) 1242 Juria, Rimpse im, (1870) 1242 Juria, Ri

ftaufen (Guelfen und Shibellinen) 5t. Juft 881. 890. 891. 892
384 ff. 391. 386. 406 ff. — unter helten Gullen Gull tinian 11., 270 Infinian 11., 270 Infinian 11., Raifer von Bygang, 290 — 293 — Juftinian 11. 295
Juftinus I., Raifer von Bygang, 291 —
Juftinus II. 294
Juftinus der Härryrer, 256, 4
Juftinus der Märryrer, 265. 271 Juftinus der Märtyrer, 265. 271
Julien 288
Jüliand 1167 f.
Juthungen 274
Juvenalle, Jun., 255
Judenens 259
Jory, Shlacht von, 657
Judenens 259
Jory, Shlacht von, 657
Juden Wafligwiffd I. der Große von Stuffand 531 — Jwan Wafligwiffd
II. der Shredliche 581 — Jwan II.
776 — Jwan III. 785. 833
Jeds 45

> Raaba 301 Rabbalifti? 670 Rabbalifit 670
> Rabeira 220 — Shlacht 219
> Rabeiren (Kabiren) 54. 58. 60
> Rabeijaus, die, im holl. Gürgerfrieg 462
> Rabul 13 IV. 311. 1068.
> Rabulifian 13 IV
> Rabylen 108
> Rapi 18 Raban, Bertrag von, 595 Rabefia, Schlacht bei, 304 Rabi:Amt 535 Radmeia 53, 2 Radmos, Grunder von Theben, 57. 59.61 Radmos von Milet 90 Raffern 3 Rafur 311 Rahira, f. Rairo Rahiert, Aug., 1050 Rain 1 Kairawan 307. 311 Rairo, Entitebung 305 — Bluthe 309 311. 371. 404 — Aufftand wider die Franzosen 900 Raiferdronifen 429. 439 Raiferbeputation (1849) 1110 Raifer Detavianus, Bolfebuch 481 Raiferling 789 Raiferpfalzen — Taiferliche Hoflager 322. 344 337. 344
> Raifers autern, Schlachten von 887
> Raifers Blibeims-Land 1289 b
> Raiferwärde der deutschen Könige 348
> Raiferwärde konflowf 1142 f.
> Raiauria 33, 3. 142
> Raib 816 Ralender, gregorianifder 608 — iu-lianifder 229 — republifanifder in Franfreid 891 Kalidafa 22 Kalindin, Deinr. von, 393 Kalilide, Bund und Aufruf von, 936. 972 Kalta, Ghlocht an der, 531 Kaltrenth 887. 917 Rafficut 13 III Rallitramodychinge 53, 1 Kallitramidas 111 Kallimachos, Tichter, 150 Kaltmachos, fält bei Marathov, 92 Kallimatos 807 Rallinos 85 Ralliope 57 Rallifthenes 130. 184. 151 Rambofed 29 d. e. 49 Rambfed 29 d. e. 49 Ramefe, Arn. Rarl Geo., prcus. Ge-nerall., 1219. 1221. 1241. 1269 — Ariezsminister 1298 d. Ramel, Guitan 404. 405 Ramerun 1289 Ramiefd, Bucht von, 1145

Laminsfi, v., 1294 b. Lammerboten 202 Lamph 978. 1074 Langan 24 — Ranganiter 27 Ranados 127 Randabar 13 IV Randern, Gefecht bei, 1087 Ranfara 18 III Ranon, ber aler., 151 Ranonlice Schriften ber Bibel 44 Ranfas-Rebrasta-Bill 1192. 1193 Rant, 3mman., 850. 851. 858. 837. 860 1088 b. Rannt (Rund) ber Große, Ronig von Danemarf und England 837. 358. 521 Kanut, ber heilige v. Danemart, 528 Kanut Laward 523 Kanut VI. 528 Rangler, papfti. General, 1206. 1213 Rapernaum 13 VII Rapolna, Schlacht von, 1127 Rapolna, Schlacht von, 1127 Rappel, Schlacht bel, 563, 592 Raptichal 531, 583 Rapticial 581, 583
Rapuban Balcha-Würde 535
Rapuban Balcha-Würde 535
Rarabeinaja (Gebakopol) 1147
Rarker (Aarater) 315
Raragiorgiewitich Alexander 1148
Rarabiiche Sprache 3
Rarafalpulen 531
Rarafalpul 1155
Rarafarum 418
Raramies Ra Raramies 28 Raramfin 998 b Kara Muftapha 752 Rarantanen 299 Karatheobory 1205 Karchemis f. Circefium Karelen 521 Karien 18 I Rarfinos 102 1) Rarolinger.

1) Karolinger.

Karl Martell 287. 308

Karl ber Große 317—322. 332, 3—
in der Gage f. Karlssage
Karl der Kahle, Sohn Ludwig des
Frommen 2823. 234. 235

Karl den Dide, Sohn Ludwig des
L. 236

Karl der Dide, Sohn Ludwig des
Denticen 325. 336

Karl der Einfaltige, Sohn Ludwig
des Stammlers 326. 229

Karl von Lotbringen 239

Karl von Lothringen SB9

2) Deutsche Faiser, 461. 464
Karl, als König von Spanien I. 517.
520 — als deutscher Kaiser, 461. 464
Karl, als König von Spanien I. 517.
520 — als deutscher Kaiser V. 560.
561. 571. 574. 578 ff. 585 ff. 588 ff.
600 ff. 605 ff. 612 ff.
Karl VI. (Erzherzog von Defterreich
763. 765 — Rönig v. Spanien 786), deutscher Kaiser 788. 798. 799
Karl Friedrich (Kurfürft), Großberzog von Baden 788. 904. 913, 1. 1028. 1044
Karl, Größerzog von Baden, 913. 1. 974
Karl Albert, Aurfürft von Sapern
797. 799 — als Raifer Karl VII.
800—802
Rarl, Frinz von Bapern, 1201. 1208.
1206.
Karl, Grigeg von Braunschungen, 974.
1286
Karl J. derzog von Braunschungen
Karl I., der Kühne, derzog von holsteins
Gotiser, 784
Karl II. der Kühne, derzog von Pothringen
750 a. 613 a.
Rarl III. (IV.), derzog von Lothringen
760. 746. 747
Rarl IV. (V.), derzog von Lothringen,
dikter. Feldbert 747. 752
Rarl Griberzog von Defterreich 882.
889. 984. 998. 899. 912. 977. 928
Karl Ludwig, Kursürst von der Pfalz
714

Lari Bhilivo, Aurf. v. d. Pfalz. 790. 797
Aari Theodor, Aurfürk von der Pfalz und Bayern. 797. 836
Aari, Aurfürk von Pfalz-Simmern. 755 Aari, herzogvon Pfalz-Sweibrüden. 836 Aari, Prinz von Breiden. 1936 d. Aari August von Sodjen: Weibruden. 836. 862. 916. 974
Aari August von Sodjen: Weimar 836. Aari August von Bahrtemberg 790. 797
Aari August von Wärtemberg 797. 854
Aarine 289.

3) Frantreid und Burgund.
Karl IV., König von Frantreid, 498
— Karl V. der Weife 496.
Karl VI. 497. 498. — Karl VII. 498.
499.— Karl VIII. 499. 511.— Karl
IX. 649-658.— Karl X. (Graf von Kriots 868. 872. 878. 915. 946. 962)
963. 984
Karl der Kühne, herjog von Burgund
519

# 4) England.

Kari I. von Großbritaunien u. 3riand (Bring von Bales 722) 723—782 — Kari II. 723, 735, 746, 754, 754, Kari Eduard, herzog von Albany, 757, 774.

## 5) Stallen.

Karl I. (von Anjon), König v. Reapel,
411. 412. 511 — Karl II. 511
Rarl III. (von Duragio), auch König
von Ungara 511. 527 — (vgl. Karl
III. von Spanien)
Karl Lubwig, bergog von Barma, König
von detrurten 908. 918, 3. 921. 944
Rarl, dergog von Barma, 1090. 1170
Karl III., dergog von Sarma, 1090. 1170
Karl III., dergog von Sarma, 1090. 1170
Larl Gergog von Sarma, Rönig
von Savvjen, 771 — Karl Emanuel
III. 771 — Karl Emanuel III.,
König von Sarbinten, 771 — Karl
Emanuel IV. 894
Aarl Heltz, König von Sarbinten, 967
Larl Albert (Bring von Sarbinten 967)
— König von Gardinten 1077. 1090

#### 6) Spanien.

Rari I. f. Karl V., beuticher Kaiser — Karl II. 788, 768 — Karl III. (König bon Keapel) 770. 772. 773. 831 — Karl IV. 821. 922 — Karl V. (Don Carlos) 1018. 1063 — Karl VI. (berjog bon Montemolin) 1310 — Karl VII. (Brätenbent v. Spanien) 1211. 1287 j. 1300

#### 7) Someben

Rarl VIII. (Anution), König von Schweben 521 — Karl IX. (v. Sübermaniand) 624. 626 — Karl X. Gukav 717 — 719 — Rarl XI. 790. 775 — Rarl XII. 775. 779—783 — Karl XIII., (von Sübermaniand 824) 920 — Rarl XIV., Johann (Bernadotte, Bring von Hontecton 867. 895. 897. 901. 912. 913. 4. 928) — König von Schweben 920. 933. 327. 398. 940 — Karl XV. 998 d. 1259. 1298 c.

### 8) Ungarn und Rumanien.

Rarl Robert von Ungarn 597 — (vgl. Rarl III. von Reapel)
Rarl III. von Reapel)
Rarl Miton (v. Sobjennovern), Hürft v.
Kumdnien 1148. 1215. 1304 f.
Rarii 21
Rarliffen, die franzöl., 1056 — die spanlichen 1063. 1237 f. 1300
Rarlmann, Godn Rarl Wartells, 207.316
Rarlmann, Godn Bripins des Al., 317
Rarlmann von Bayern, Sohn Anders 1305 d.
Rarlmann, Ludwig des Stammlers
Tadinann, Ludwig des Stammlers
Sohn, 328
Rarlsbader Beldüsse 978
Rarlsrube, Goldatenauskand, 1121
— literar. Thätiglett 1044
Rarlssage 423. 438. 429

Rarmania 13 IV Rarmaten, Gette 306 Rarmel 13 VII Karnaf, Lempelpalaft von, 27. 28. 41 Karnata 13 III Rarneabes 200. 201 Rarnet 155 I Aarnter 185 I Aarnter 290. 449 — fürhliche ZuKännte 290. 449 — fürhliche ZuKännte von Braunschweig, Gemahlin
George V. von Großbeitannien, NS
Karoline, Gemahlin Herdinands IV.
von Kaepel, 186. 913, 2 946
Karoline Machilde, Gemahlin Cheic
fland VII. von Dänzemart, 82 2
Karoline, Fürkin von Mensemart, 1828
Karolinger 316 fl. — Gemahlin Cheic
fland VII. von Dänzemart, 1828
Karolinger 316 fl. — Gemahntarie 234
Karolinger 316 fl. 322
Kart, Kul. 997
Karthá 13 VII. — Gehlacht bei, 222
Kart, Kul. 997
Karthá 13 VII. — Gehlacht bei, 222
Kardini, Anlie, 346
Karthanfer mit Gyrafins 183. 193 —

1. punische 32 — Berfossung, Rämpfe mit Gyrafins 183. 193 —

2. pun. Krieg 191—195 — 3. pun.
Krieg, Uniergang 199 — Hampfaht
bei Bandalenreiche 280 — Kirchen
voller in R. 206
Karthaferovden 296
Karthaferovden 296
Kafinir IV. von Bolen 580
Kachnir IV. von Bolen 580
Kachnir IV. von Bolen 580
Kachnir on bei Bill
Kafinir, derigg von Bolen, 265
Kafinir ber Große von Bolen 580
Kachnir ben Große 140. 141
Rafgandreia 67. 140
Rachus 513
Kakalla, der Musenborn, 53, 2
Kaken 6 — indiche 18, 19 — babyls
nisie 24
Kafiner, N. G., 796
Kator 50. 64
Katorishner, dappt. 27. 31
Katana 68
Katchismus, delbeiberger, 563. 616—

— interescher 269 Rarnthen 389. 449 — firchliche 3u-flande 628. 603 Katana 68 Ratedismus, helbelberger, 563. 616 -- lutherifder 589 Ratedumenen 268 Ratharer 400 Ratbarina, Tochter Raifer Briebr. IL 413 Rathebraien 488 Rathebilide f. Kömijd-lathelijde Linde Kattov 1308 Katt, von, preuß. Offizier, 930 Ratte, Lientenant von, 789 Katten, f. Chatten Kahbach, Schlacht an ber, 987 Kaufmann, R. v., ruff. General, 1973 1298 Raufmann, Augelica, 1000 Raufungen, Aunz von, 476 Raufafifche Mace 2. 3 Raufafté Bace 2. 3
Raufafté 13
Raufafté 13
Raufafté, Wilh., 1002
Raufbaré 1305 b
Raunth, Fürft, 803. 827
Rabert 13 III
Rayftreé 13 I
Rajften 544
Pean 048

tefenis Salbinfel 1168 tefrops 61 telana 18 I feland 13 II leiau 13 III telann, Gultan, 416 krievs 53. 2 kriev, 9. 2., 1084 kriev, Goriffe, 1044 kriev, General 1242 leder, elfäff. Deputirter 1285 tellermann, berges v. Balmy, 882 ellermann, Sohn bes Bor., 903 teiten, 176. 228. 234. 268. 299 (vgl. Ballier) leitiberer 190. 208 tember 190, 2008 lembje 909 lembjen 224 lempien 224 lenzid, Erzblichof v. St. Louis 1212 lent, das Königreich, 208 lemtauren 59 kentauren 50
teo 54
tepballenia (Cepbalonia) 54
tepballenia (Cepbalonia) 54
tepbelijos 53, cepbelijos 53, cepbelijos 53, cepbelijos 54, cepbelijos 54, cepbelijos 56, cepbe tampf 107 terman 18 IV tern 1088 b. terner, Buftinus, 1045 teriobieptes 124 teriodictes 1226 kerisch, Sasenk., 1147 keffels, Matth., Bildh., 1006 keffelsvors, Schlacht von, 802 keftes 18 I keto. 56 tento 20 leto. 58 leto. 59 let tonfiftan 18 V Liburg, Berner v. 353 Libron 13 VII Riel, Univeri. 1054 Rieler Briede 939 Rielland 998 d. Riergegaard 998 Riefer, Stof., 972 tiem 413. 531 - flav. Religionsbienft das. **299** Rifinda 1125 Lilian 880 Liliah Arelan 871 Rillifen 13 I — röm. Troving 230. 234 — Rillifot Bäffe 13 Rinnon, Bater des Militades, 92 Rinnon, Gobn des Militades, 93. 96. 98. 99. 100 timonifder Friebe 96 Rinadon 191 Linburn 1147 Rinderfreuzing 404 Rinder: n. Bolfsichr. bentiche, 859 Rineas 183 Rinced 183
Ringe 16
Rufet, Gottfried 1029, 1044, 1128
Rinfet, Jobanne, 1029
Rinfet, Johanne, 1029
Richdad, preuß, General 1218
Richenbann 1897
Eirchenbull, die irifche, 1007
Richenfriede Ludwigs XIV. 749
Richenfriede Sudwigs XIV. 749
Richengelchichte 791

Kirchengeletz, die evangel.-protestant. (1673) 1988
Rirchenlied, das bentiche, 584, 686, 686
Rirchennuff 382, 1, 438, 569
Rirchensuff 382, 567
Rintpode, Binrich v., 430
Rindpode, Inchession 4, 430
Rindpode, James Gertalun, 989
— Mierbeitzenfullung 980, 944
— And der Julirevolution 1009
— unter Bins IX. 1077
— abermals
als röm Republif und Refanration 1689
— neueste Gerch. 1178
— Ende der päpst. derrichaft 1213
(bgl. 180m) Rislar Aga-Warbe 525
Rif, Ang., Gilibaner, 1004
Riffingen, Gefecht bet (1866) 1208
Riffina 13 III
Ribharen 53, 2
Ristflang 1068
Ripen, Ueberfall bei, 988
Ripingen, Schlacht bet, 445
Rintagi, türf. Relbberr, 978
Liat, 306., 687. 688
Riapia 1127 1129
Riaufenburg 526. 1126 — Landtag 628
Licanber 260
Ricardos 118
Rieber 882. 885, 887. 900. 906 Aleber 882, 885, 887, 900, 906 Alein, B., Componift, 1008 Lein, J. L., Oramantfer, 1048 Rieinarmenien 18 I Rieinasten 18 I Rieinbeutiche Partei 1108 Rieinias 108 Rieinmedien 18 V Rleinpolen 529 Rieth, Ewald von, 807. 845 Kleift, Frdr. Wilh. von, 810 Kleift, Franz Asfinit von, 916 Kleift-Kollendorf, Hr. Herb. 937. 938 Kleift-Hollendorf, Hr. Herb. 937. 938 Kleift, Heinrich v. (Olchier) 959 Kleifthenes der Alfmäonide 84 — Alexanderes per mirm Drithaggoribe 82 Alettarchos 151 Alettos 130. 134 Alenderes pon, 1005 Alendus 80 Alcombrotos 121 Alcomenes L., König von Sparta, 77 — Alcomenes III. 148 Aleon 106. 107 Rieopatra, Königin v. Negypten, 227. 233 Rieopatra, Gemablin Philipps von Rieopatra, Gema Mafebonien 126 Rieph 294 Accept 2014 1.50 Alexuchen 99. 101 Alexuchen 99. 101 Alexuchen 99. 101 Alexuchen 2014 2016 2017 — nach den Arcugg, 418 — u. Bismards Politit 1961 f. Aleiel, Agrinal 696 Aleite, 5., 1050 Aleiteaderg, Bri. von, 852 Alitefoth, Theol., 1083. 1157 Alinger, Max von, 850 Alitike, medfal. Landwehrmann (Düpbel) 1167 Alito 57 Alithen, Schlacht bei. 779 Riffow, Schlacht bei, 779 RiopRod 792. 796, 829, 844 845 RioRerwejen 270. 881 Rioths 58 Notho 66 Alog 849 Klūbs 849 Klūber, Is6. Pubw. 1085 Kusth, General 1147 Knaup, Rib., 1045 Knaus, E., 1002 Knebel, K. L. von, 1046

Anoficé 54 Anovicé, James Sberidan, 969 Anoz, Joh., CAI. 662 Andy, f. Anust Ardeis, Franz von, 1047 Ardeis, Bills. von, Maler, 1002 Ardung, Sring, dierreich, Feldhers, 830, 863, 867 839. 889, 887 Rood, Ernk, 1055 Rod, Grnk, 1055 Rod, Jol. Unt., Maler, 1900 Rödiy 1083 b. Rödy, Karl, 1051 Röderig, General von, 897 Robiben 74. 78 Robros 66 Roetvet, Maler, 1008 Rofft Raftalli, Afhanti-Ronig, 1275 Robelet 44 Robi 1058 Robits 58 Roidis 13 II. 64 Rohis 38 II. 64
Roldis 18 II. 64
Roldis 18 II. 64
Rolding, Erkürmung von, 1113. 1167
Rolding, Erkürmung von, 1113. 1167
Rolding, Erkürmung von, 1113. 1167
Roldin, Schlach bei, 200
Roldinten, önge, 361
Rollinten, önge, 361
Rollinten, önge, 361
Rollinten, önge, 361
Rollinten, önge, 362
Rollinten, önge, 363
Rollinten, 363 Rolopbon 67 Roloffå 18 I Rolophon 67
Roloffä I I
Romane Bontica 13 I. 200
Rommenen, die, 370
Rommenen, die, 370
Rombele, die griech., 104
Romson, Gelagerung von, 1127. 1139
Rong, chinef. Bring, 1026
Rong-furite 16
König Orendel
Rödig Orendel
Rödig Orendel
Rödig Geinrich, Geriffer. 1035
Rönig, deinrich, Schriffer. 1035
Rönigerich, dejiacht dei (1886) 1902
Rönigsfelb, Ricker 450
Rönigsfelb, Ricker 452
Rönigsgefet, dim., 730
Rönigsgefet, dim., 730
Rönigsgefeth, dim., 730
Rönigsgefeth, deneral 713
Ronting, Bieter de, 492 Rönigémarf, (dweb. General 713 Roung, Bieter de, 492 Ronnu 112. 119 Ronnad I. (von Fraultu), deutscher Kaiser, 238. 341 — Konrad II. 358. 354 — Konrad III. (von hoben-Kausen) 368. 367. 380. 383. 383 — Konrad IV. 408. 408. 410 Rourad, Gobu Kaiser deutsches IV., 383. 365 263. 365
Konrad, Serjog von Bagern, 255
Konrad, Seins Aubolfs v. Burgund 227
Konrad, Serjog von Franken, Better Ratier konrade II. 368
Konrad (von Sochfaben), Erzbischof von Köln 425
Konrad der Kothe, Serjog v. Leiheringen, 344. 345. 347
Konrad, Serjog von Majovien, 379.

Aonrad (von Hohenkaufen) rheinischer Pfaizeraf 383
Ronrad, Erzhischof von Trier, 360
Konrad von Wettin 391
Konrad von Bettin 391
Konrad von Hollern, Gurggraf von Airuberg 476
Konrad von Mastung 401
Konrad von Massung 491
Konrad von Massung 494
Konrad von Bassung 494
Konrad von Bassung 494
Konrad von Bassung 494
Konrad von Bassung 495
Konrad von Bassung 496
Kreuzigewise 438
Kreu Sieligeraf 383
Ronrab, Erzbilchof von Trier, 350
Ronrab von Wetritu 381, Ronrab von Wetritu 381, Ronrab von Betritu 381, Ronrab von Haften, Gurggraf von Rümberg 476
Ronrab von Marburg 401
Ronrab von Saffan 434
Ronrab ber Pfaffa 439
Ronrab, Der arme, Banern-Berbindung 675 57B 573
Kontabin von Sobenkaufen 410. 412
Konftantine 1050
Konftan (Koftnis), Gründung 262 — Unterwerfung durch Kaifer Lari V. 606 — an Gaben 913, 1 — Friedens-ichins 287 — Atroneuerfammiung 470, 471 Ropals, ber Gee, 53, 2 nupaus, oct Dee, 03, 2 Kopenhagen, Neichetag zu, 625 — Friede von, 719 — Combardement 920 Kopifd, Nug., 1050 Kopy, Hichof 1283 c. Kopy, H., Professor 1061 Köpetil 752 Ropten 29 - Unterwerfung burd bie Robammedaner 805 - Rationals firde 200 Rorabiten, Familie ber, 44 Koran 308. 313 Korbag 104 Rore 58 Rorfu, unter Benedig 771 (vgl. Rerfyra) Avrinna 85
Rerinth 58, 3. 66 — Lyrannie 81. 82 —
Rrieg mit Rerfyra 105. 106 — ber forinth. Rrieg 119 — im achaliden Bund 148 — ven den Kömern ger nand 148 — Den den Bomeen Hört 198 Körner, Chrift. Gottfr., 854 Körner, Theobor, 838. 980. 1026 Kordhele, die engl., 975. 1066 Kordhos 73 Roropos 73 Koroneia 83, 2 — Schlachten (447 v. Chr.), 100 (294 v. Chr.) 119 Roropobion, Schlacht 141 Rorfatoff 899 Rorfita, flebe Corfica Rorpbanten 56 Rorppbaoe 102 Ros 54. 67 Rofafen 531 dofaten 531 — unter ruffifcher Boi-maßigfeit 718. 776 Roscius, to 816. 841. 843 Rofegarten, Lubw. Th., 950 Rostn f. Chosross Roffaf, E. A., 1028 Roffafa, Schlackt von., 532, 534 Roffath, Ludw., 1124—1129 Roffathnoten 1127, 1128 Rofter 1058 Roftuis, f. Ronftang Rotburne 102 Rothurne 1072 Rogebue, M. v., 856, 972 Krafft, Abam, 656 Krain, 449 — Gegenreformation in, 693 Krafau, bei der Hanis 446 — Uni: verfität 579. — der Freiftaat 944 fein Enbe 1008 iein Ende 1808 Krannon, Treffen bei, 142 Krapotfin 1808 Krafinsti 885 Kratnot, Schlacht bei, 935 Krateros 130, 184 187, 140, 142 Rrates 104 Rratinos 104 Araus, ofterr. Dinifter, 1100 Araufe, Theol., 1024, 1088 b Araufe, Eheol., 1024, 1088 b Rray 598 Krechting 597 Kreife, Kreisarmeen, Kreisoberften, Areistage, die beutichen, 477 Kremenh, Bischof v. Ermeland, 126 Krems 581

fünster 402 ff. — Ausgang und Folgan 414 ff.
Rriegs, G., 1044
Arim, ihre Unterwerfung unter Austand,
838 — Arimstrieg 1140 ff.
Rrimeson, Ghaladt am, 186
Arisona, der Kius, 13 III
Arisona, der Hote, 13 III
Arisona, der Hote, 19
Arisona, Reidsert, 198 Aritolace, Relbhert, 198 Aritolace, ber Philosoph, 201 Ariton 118 Rroaten 1013. 1124 f. Arone, die eiserne der Lombarden 294 — ungarische 5625 Aronos 56 Aronftabt in Bugland 781 Aronftabt in Siebenburgen 526. 1126. Aronvafallen 384 Krofos 47 Kroton 68. 155 III. — bie Pythas goteer in, 88 gribener, Fran von, 951. 1023, 1050 Kribener, ruff. General 1304 Krug, Tr. B., 930 Krufviedi 992 Rrum, Bulgarenfürft 296 ' Rrumir 1297 d. Krummader, Frbr. Abo., 1052 Krupp 1137 a Arpptela 75 Krupten 438 Kruptocalriniften 616 Arthianowski 981 Archaerijas 19 Atchas 117 Atchubon 13 VI 252 Rublid, Abgeordneter 1000 Rubrun 423. 428. 435 Rubidud Rainarbiche, Griebe von, 887 Ruta 304 Rufer, Frz. Tb., 1050 Rubn., Freib. Franz b. Aubnenfeid, ofterr. Ariegemin., 1272 Rubner, Guft., 1028 Rubner, Bhilol., 1044 Rujundichud 28 Aujunolaua 23 Aujunann, Attent, in Kising, 1270 Kulm — Kulmer Land 420 Kulm, Schlacht bei 937 Kulmaun, Elisabeth, 1083 Kuma (. Guma Kuma 240 Rumari 13 III Rumaft 13 III
Rumaft, dauvtort der Ashanti, 1975
Rummer, Mathem., 1040
Rummer, preuß. General 1223, 1237
Runara 13 VI — Schlacht 118
Runersdorf, Schlacht 1980, 807
Runigunde, Gemahlin Ratifer Seinricht
II, 852, 358
Runigunde, Gemahlin heinricht III.
f. Sundill f. Gunbild Runigunde, Gemahlin Ottofars von Sobmen, 449 Ruppelban 438 Ruppa 157 Ruranda, 3., 1048 Rurelschiten 302 Rrechting 597
Rreife, Areisarmeen, Areisoberften,
Areistage, die deutschen, 477
Rrimens, Bischof v. Ermeland, 126
Rremsens, Bischof v. Ermeland, 126
Rurenberger 431. 434

Ruridner, Lola, 1048 Aury, herm., 1045 Auru 18 Auf, Dr., Maire v. Strafburg 1232. 1296 Rutaiffow 800 Rulaifiow 388
Kynapiers, 32
Kynapiers, Religionsfriede yn, 473
Kuttefoff 912, 934—938
Kynares 23, 46
Kybele 56 — Kybelebleuft in Kleinafien
13 I — in Kom 301
Kydnob 13 I
Kydnob 13 I
Kydnob 18 I Aptonia 54 Anfladen 54 Apflifer 71 Apflopen 56. 57 Apflovenmanern 53, 3. 60 Kylon 78
Ryme Herifonis 67
Ryme Perifonis 67
Ryndgetros 22
Kynifer — Kynische Bhilosaphenichtle
116. 162. 236
Rynoslepsel 116
Rynoslepsel 36 33, 1 — Schlacht bei, 136
Rynucia 58, 3. 77
Rypros, 6. Capern
Rypseliten 31. 32
Rynselos 22 Rylon 78 Rupicios 82 Aprene 68 - Aprendifce Philosophen-fonie 116. 152 Aprillos (Conftantin) 298, 330 Apros (Chrus, Rorefch), ber Bericctinig. Apros der jungere 119. 118 Apros, Flug, 13 II. V Apthera 54. 57 Rylifos 67 - Schlachten bei, 111. 219 Laban 84 Labarum 268 Labarum 1853 Labatida, Ergbijdoof von Merico, 1184 Labedopder 1946. 1950 Laber, Antifitus, 230 Laberius, D. 236 Labiau, Bertrag von, 718 Labienus, E., 224. 225 Laboulage 1956. 1295 Labourdonnay 962 Labrator 544 Labrupere 762 Labyrinth in Megypten 27. 28 - -Rotel 50, 62
Reta 50, 62
Ra Chaile 750
Ra Chapelle, Gescht bei, 1245
Ra Chartre, Gescht bei, 1245
Rachells 56
Rachmann 1083 b. 1050 Lagnann 1002 0. 1000 Lacofte 890 Lacofte 890 Labe, Geefchlacht bei, 91 Labenburg 262 Labislans f. Blabislans Labifaus (. Wiedlaus)
Ladmirauft 1220
La Farina, Gründer d. ital. Aationalver., 1170
La Favorita, Schlacht bei, 894
Lafapette 816. 817. 872. 874—876. 898.
1910. 949. 964. 1066. 1067
La Fder, Gräfin von, 761
La Fder, Capitulirt 1247
Laffeld, Schlacht von, 802
Laffetd, Schlacht von, 802
Laffetd, Schlacht von, 802
Laffetd, Schlacht von, 802
Laffetd, Aflacht von, 804
Laffetd, Aufled, 1066. 1067
Laffetd, Aufled, 1066. 1067
Laffetd, Burtenut Schlichter, 781
Lagrange, Rathem., 1060
La Granja, Auffand von, 1064
Labarpe, Director der beivet. Der publit, 896
Labarpe, französlicher Schriftkefler, 996
Labarpe, französlicher Schriftkefler, 996
Labarpe, französlicher Schriftkefler, 996
Labarpe, Geschlacht bei, 758
Labore unter den Robanumedanern 311
— unter englicher Oberbobeit 1096
— Friede von, 1068 — Empörung 1122
Laien 267 Ladmirault 1220

ais (nordfranz. Lyrif) 425 afonien 58, 3 afedamon 63, 8 (f. Sparta) afedamonier 66 alenbuch 484 Affine 900 amaches 109 a Marche 486 c amarmera, farb. General 1146. 1199. 1208. 1206. 1286 amarque, Conventebeputirter, 882. 890 amarque, General, 1057 amartine, Alphoniede, 995. 1082. 1088 amb, Charles, 990 amb, Charles, 990
ambale, Bringessin von, 880
amberg, Graf, 1100. 1125
ambert von Spoleto 836
ambert, Galvinig, 618
ambert, Galvinig, 618
ambert, General, 734. 735
ambeet, Beneral, 734. 735
ambeet, Bring 529 a.
ambrecht ber Bsasse 429
amege, Ständeversammlung ju, 514
amennals 1019. 1057
ameth, die Brüder, 816 — Alexander
2. 880
a Wettrie 789 2. 860
a Mettrie 789
ames, dab. Minister, 1157
amia 58, 1
amister Rrieg 128, 149
amoriciere 1059, 1082, 1137, 1138, 1178
amormain (Câmmermann) 697, 709
amotte, Grāfin, 985
ampenses amote of 1245
ampon 98
ampon 96
ampon, Gefecht bet, 1245
kampsarbe 67, 112
kampsarbe 67, 112
kancaser, das 6, aus. 496, 500
kanca, Friedr. u. Galvano 410
kandammänner 454
kanbbeten, die politisken, 530 andboten, die poinifden, 530 landenberg, Beringer 453 |anbfremann 1083 b |
|anbfrede, der ewige, 477 |
|andolin 330 |
|anbon, Litt. Cife, 987 |
|andon, Litt. Cife, 989 |
|andrecht, des preuß., 830 |
|andrecht, des preuß., 630 |
|andrecht in Bayern, Gerecht bei, 928 |
|andrecht in Bayern, Gerecht bei, 808 |
|andrecht and andrecht bei, 808 |
|andrecht and andrecht bei, 808 |
|andrecht and andrecht bei, 808 |
|andrecht andrecht bei, 808 |
|andrecht andrecht bei 1874: 1980 | kandftabte 419
kandfturmgelet v. 1874; 1269
kanfran, Theolog, 467
kanfret, biftoriker 998. 1245
kangetin, Aug., 956
kange, Kilb., 1068 b.
kangen, Kub. von, 551
kangenfalga, Schlacht bet (1866) 1201
kangenfelin, Sugo v., 487
kangiewicz, pointicher Infurer 1154
kangolapen 242 — von ben funnen führer 1154 - von den Hunnen unterworfen 275 - wieder selbständig 281 - Gründung des Lungobardenreichs (d. Lowadardel) in Italien 294 - von Karl d. Größen unterworfen 317 - Rechtssammt. 448 - kangete, Heftung 1283. 1242. 1258 - kangete, Schlach von, 663 - kangen 1297 f. Lungudge. Kang man 748 langien 1397 f.
languedec, Ranal von, 748
langutate 877. 949
lannes, Serjog von Montebello, 900 i
903. 912. 913, 4. 928
lanuvium 155 II. 180
langa, neapolit. General, 1177
lange, die beilige, 376
langiet vom See 423. 436. 481
laobite 481
laobiteis in Bbrygien 13 I — in
Syrien 13 VII
laofvonsdarupve 555 - pricen 13 VII |
laoftonsgruppe 555 |
laon, Schlacht von, 940 — Explosion 1870: 1228 |
2a Ballife 511 |
la Bay 1190, 2 |
lauther 50. lapithen 59 la Blace 1040 la Plata-Staaten 970. 1191 lappe, Karl, 1053

Lappenberg 1052 Lapplander 340 Lapplander 340 Ca Mancé, franz. Abt, 791
Laren 187. 188
La Benetiarte: Lavinift, 649
La Revellate: Lepeaux 398. 301
Lariffa am Pencios 53, 1
Lariffa, Lurg bon Argos, 53, 3
Lariffan 13 IV Larikan 13 IV
Larode, Gopble von, 848
Larodefoucauld, franz. Schriftst. 762
Larodefoucauld, Kampier für die
Unabhänigsteit Rortameritale 816
La Mode: Jaquelein 885. 1138
La Wockelle 651. 652. 658. 740
La Womann 920. 924
La Koncider 1247
La Gotbliere, Schlacht von, 940
Calanix, E. v., 1047. 1105
Lafanix, E. v., 1047. 1105
Lafanix, S. C. v., urchitett, 1005
Las Cafes 847
Las Cafes, Graf. 949
Laferna, General, 1988
Lasfaris, Theodor, Roumen 403
Lasfaris, griech, Gelehrter, 508. 549.
578 b. Ledearis, griech. Gesehrter, 508. 549. 576 b.
Leder, Edu. 1252. 1263. 1269
La Goledad, Bertrag von, 1184
Lasse, Olchete, 83
Lasse, Bertr., 1187 c.
Lasberg, Krir. v., 1044
Lasse 1272
Lasse, Orlando 550
Lasse 1272
Lasse, Orlando 550
Lastenische Syrache im Mittesalter 332,
Lasse 349 f. mittesalter 332,
Lateinische Anierth. in Byzanz 402. 403 Lateinifdes Raiferth. in Byjang 402. 403 gaten 260 Latifundien, Die rom., 201. 204 Latimer 620 Latiner 156, 157, 158 Latinerhund 156, 165, 168 Latinerfeit 156. 180. 28atinerfeit 156 Latinerfeit 150 Latinifice Recht 180 Latini 155 II Latinu 37 Latinu 1009. 1100 Latour 1003 1100 203
Latour: Maubengne 903
Latour: Maubourg 876. 880
La Krappe, Riofter 791
Laube, Heinr., 1023. 1048
Laubhüttenseft 35
Laub 724. 726. 728 1023, 1048 Rauberdader Boltsverfammlung 1132
Rauberdale 784
Raudendager Boltsverfammlung 1132
Rauberdale 784
Rauberdale 785
Raudendager Boltsverfammlung 1132
Raufen am Reckar, Schlacht bel, 1803
Raupen, Gefalch bel (1866) 1203
Raupen, Galchat bel, 454
Raupen, Galchat bel, 454
Raupentself, Bilth., 689
Raurendurg, Brafen von, 451
Raurendurg, Grafen von, 904. 914
Recklard von, 974
Recklar Landenbacher Bollsversammlung 1122
Landenbacher 754
Laudon 807 – 809. 839
 1166. 1195 –
(an Breußen) 1197
Laufah, Gefecht beit (1886) 1203
Laufen am Reckar, Schlacht bei, 596
Laune, Griebr., 959
Launen, Griebr., 959
Launenburg, Grafen von, 451
Laurenburg, Grafen von, 451
Laurentius 1. 20daunes 2.
Laurentius 1. 20daunes 2.
Laurenburg 33, 2
Laurisham, Aloker, 6. Lorich
Canbenbader Bollsverfammlung 1122

Lapbach, Congret ju, 951. 968. 977 Lajariftenorden 633 Rea 84 Rebebos 67 Rebib 313 Leboeuf, frauz. Ariegsmin. 1214. 1218. 1220. 1222, 1237 Lebon 884 Lebon 884
Le Tourget, im Krieg 1870: 1238.
1238. 1247
Lebrija (Rebriffenst) 517 o.
Lebrun, franzö. Waler, 536
Lebrun, franzö. Schriftstler, 902
Lebrun, franzö. Schriftstler, 902
Lebrun, derzog v. Platiance, Constill von Frankreich, 902, 913. 4
Lebula, Stadt der Laustger, 343
Lech, Ulebergang Gustan Abolfs über ben, 705
Lech, Elebragang Gustan Abolfs über ben, 705
Lech, Stebergang bei 119 ben, 708
Bechäon, Riederlage bei, 119
Lechfeld, Schlacht auf dem, 347
Leclere (Cleriens), franzöl. SchriftReller, 762
Leclere, franzöl, General, 907
Lecome 1956. Secoul, Robert, 495 Secoulde 1890, 908 Secoulde 1890, 908 Secoulde 1890, 908 Leden 1890, 908 Sebru 335 Sebrus 806(m. 1082, 1136, 1138, 1230, 1238, 1284 Lee, General D. amer. Gubftaaten, Lefebvre, Serjog von Dangig, 887. 913, 4. 917. 929 Lefts 1226. 1255 Scient 777
Segaten, die röm. 188. 202 — die säpfit. 307
Legenden 423. 428. 429
Legenden 423. 428. 429
Legenden, Gansculotte 878
Legenden, Brathem, 1040
Leges agrariae 172. 298. 208
Leges Barbarorum 448
Legionen, die röm., 234
Legitimissen, die framjör., 1068. 1087
Legoude, Gadr., 908
Lefort 777 Lebmann, Mitglied bes Tugenbbunbs 918 918 Sehnsweien (Feubalweien) 334 — Lehnsweien (Feubalweien) 334 — Lehnsgeleh Kontads II. 334 Seibeigenschaft 334 — Ausbebung in Stiffin Bill. 390. 792. 793

200. 554. 557. 563. 567. 566 — 'Levy 1023 b. 8 Leo XIII. 1990. 1990. 1990. 9 — Levald, Ang., 1029. 1044 201. J., Kaifer von Bygang. 291 — 'Levald, Hanny, 1031. 1653 Leo III. Der Jaurier 256 — Leo IV. 'Level, Schiecht 462 256 — Leo V. ber Armenier 297 — Levald 900 Levald 256 — Leo V. Levald 900 Levald 256 — Leo V. Levald 900 Levald 256 — Leo V. Levald 900 Leo XIII. 1390. 1390. 1300
Leo I., Atiler von Byjang, 291 —
Leo III. der Janrier 286 — Leo IV.
285 — Leo V. der Armenier 297 —
Leo VI. der Gelie 389
Leo Holes 389
Leo Holes 389
Leo, Genrich, 1033. 1035
Leoben, Frällminarfriede von, 894
Leon, Diego, 1064
Leon, des Königreich, 312. 513
Leondardt, preuß. Jufligminift. 1291. Leonidas 94 Sconnatos 142 Leontiabes 121 Leoniades 121
Leonard, Giac. Graf, 284
Leonard, Giac. Graf, 284
Leonard, Giac. Graf, 284
Leonard, College Leonard, 7745.
Leonard, D. College Leonard, 772
Leonard, College Leonard, 772
Leonard, College Leonard, 772
Leonard, Con Gadien-Roburg, 278.
Long Leonard, College Leonard, 778
Leonard, Con Gadien-Roburg, 278.
Lonard, Con Gadien-Roburg, 278.
Long Leonard, College Leonard, 788
Leonard, Con Gadien-Roburg, 778.
Leonard, Con Gadien-Roburg, 778
Leonard, 778
Leon Respold, Herdog von Lothringen 738 Lespold (Babenberger), Marigraf von Defterreich, 280 — Lespold VI., herzog von Defterreich 280, 300 — VII. 389 Lespold I. (habsburger) Cobn Des Kaifers Albrecht L. 452. 454. 487 — TII. 486
Lespold, Experiog von Defterreid, Gruber Kaffer Ferdinands II. 370 b.
Lespold, Größerjog von Toseana, 1077. 1090. 1174
Lespold Life Communication of the Communication o Leotudibes 96 Leovigilb 306 Lepanto 53, 2 — Geefclacht 537. 636 Lepidus, K. Memil., Conful 215 Lepidus der Triumdir, 231. 233 Lepidus 1083 b. Serma, Serjog von, 646. 736 Sermontow 908 b. Verna 58, 3 Bermer 1297 b. verger 120/0. Lefage 761 Lesbos 84. 67. 82. 106 Lesczinsty, f. Granislans Lesczinsty Lesley 700 Leffeps 1187 a. Leffing, Gotthold Cybraim, 792. 844. 847. 849. 858. 888 Leffing, Karl Friedr., 1002 Leftocq, General, 917 Leftocq, Leibargt, 785 Leineur 556 Le Tellier 743 Lethe 58 Lete 56. 57 Tetten, bie, 420 Lettres de cachet 864 St. Len, fiche Lubwig Bonaparte u. Cortenfe Leuchtenberg, August Bring von, De: mabl ber Konigin Maria da Gloria, 1065 1065 Leuchtenberg, Engen herzog von (Steefbrig von Italien), 308, 911. 913, 1. 3. 928. 929. 985. 990. 942 Leuchtenberg, herzog v. (Griechenl.) Leuchtenberg, Bring Sergius + 1304 Leufabia 54 Leufas 53, 2. 82 Leufippos 87 Leutopetra, Shlacht bei, 198 Leutra 53, 2 — Shlacht 121 Leuthen, Shlacht von, 805 Levante 508 Levellers 731 Beverrier, Aftronom, 1040 Levits, Gefecht bei (1866), 1206 Levites, Gefecht bei (1866), 1206 Periticus 44

Lewis 900
Lezington, Areffen bei, 816
Leyden, Belager. — Universität 643
Leyden, Belager. — Universität 643
Leyden, bie Fäffen von der, 914
Lidanins 773
Lidanins 73
Lidanins 73
Lidanins 13 VII
Lideni, Joseph, 1162
Lidenis 1308
eiserniusmus 205 — in Deutsgland 204 Liberum Veto in Golen 834. 835, 840 Libins Severus 282 Libins Severus 282 Livias Greens 202
Lidyasvoty, Sürk, 1002. 1003. 1005
Lidyasvoty, Grik, 1002. 1003. 1005
Lidyasung, Geo. Gr., 837, 856. 1046
Lidyasung, Greens, 450
Lidyasung, Magnus Gottfr., 792. 796
Licinius, Kaler, 208
Licinius Craffus Anctauns 197
Licinius Grofy Anctauns 197
Licinius Grofy Anctauns 197
Licinius Grofy, 87
Licinius Grofy, 88
Lichius Greens 178. 205
Licinius Grofy, Gottalben 1137 c. 1903
Lichius J., 1041
Lic 912. 923 Liegnis, das Fürftenthum, 790. 840 Liegnis. Schlacht bet, (1241) 413. (1760) 806 Liga (die beilige) von Cambray, wider Frankreich 503. 505. 509 — wider Spanien 580 Frankreich Stal. Stal. Studen Spanien 580
Liga. die katholische, in Dentschaub
684. 697
Liga. die katholische, in Frankreich
683. 657
Ligne, Schlacht von, 948
Lignyt, Schlacht von, 948
Lignyt, Schlacht von, 948
Lignyt — Lignorianer 791
Lignrien 165 I — die Kepublit 896
— mit Frankreich vereinigt VII
Lirting 16
Litting 16
Littinen 492
Litte, im Arteg 1870: 1236. 1241
Lity 677
Litybäum 155 IV — von den Stömern 546 — Angres 971
Limburg, dergogte 341. 450, 1098
Limburg, Berkörung von, 758
Limburg, Berkörung von, 758 Lin 1068 Linares 1190, 3 Lincoln, Abrab., Brafibent d. Unions-Kaaten 1193. 1194 Lincoln, Treffen bei 489 Lindana, R. und B., 1060 Lindenan, Kampf bet, 938 Lindenan, Annyf bet, 938 Linder 890 einder MU gindner, M., 1049 gindner, M., 1049 gindpaintner, Compon., 1006 gingard, 306n, 990 ginga, derm. 1047 gingare 105 I ginguet 800 Vinné, Karl v., 1042 Linonen 299 Lines 60 Ling, Urfprung 224 Lionne 743 Liparifche Infeln 155 IV ripariige Inieln 155 IV Lippe:Detmold, Berfassungskreit 1159 Lippe, dagumburg, Wilhelm v., 820 Lippe, Graf jur, Minister 1165 Lippi, Lorenzo, 963 Liprandt, General (Arim), 1145 Lipsund, Jukus, 647. 670 Liris 155 II

Lifero, Chr. Lubw., 785 Liffe, Gerichlacht bei (1886) 1286 Liffebon 514 541. 688 — Crob engr. von ungungt vet (1286) 129
201 – Briebendschint 727 – Briebendschint 727 – Briebendschint 727 – Briebendschint 727 – Briebendschint 728 – Briebendschint 728 – Briebendschint 729 e.
21841, Franz. 1008
Littré 991 zure VVI Linigard, Loditer Dito's I. 346 Linigar 200. 345. 354 Linigar 200. 345. 354 Linigar 200. 345. 354 Linigar 200. 354 Linigar 200. 355 L Lintprand, Langobarbentonia, 294.317 Pintprand, Bijdof r. Cremona, 34. Livia, Gemahlin des Kaifers Angufins 2488 Pivingkone, Davir, 1275. 1288 Piving Ambrouicus 2009 Pivins Drujes 206. 2009 Pivins Satavinus, T., 2289 Pivins Satavinus, T., 2280 Pivins Satavinus, T., 2280 grund Daimeior IV4 Eivland und Livea 340 — im Seid, ber Schwertritter 420 — unter pola. hocheit 530. 562. 563. — an Schweben 626. 718 — an Cinfland 784. 1155 Livers 772 Lianers 871 Lievelhar, Hurk v. Wales, 483 Loban, die Donantinfel, 935 Lobor 1082 b. Lobtowis, Minther Kaifer Lespoids I., 745, 747, 752 Lobotinfelin 1180, 1 Lahmafer 1888 Lobmaffer 686 Loden 76 Lode, frandinav. Gottbeit, 342. 335 Lode, engl. Schriftfteller, 811 Lodi, Uebergang über die Brade von 894 Logan, Friedr. von, 687. 689 Logagraphie griech. 90 Lobengrin 428. 427 Lobenfiein, Dan. Kasp. von, 682. 687. 689 Sher, Bran, 1047 Solguy, Treffen bet, 1244 Loire, Rämpfe an ber, (18578) 1944 f. Solion (Bater Spacinth) frang. Alec., 1205 Lott f. Lode Lotman 313 Lotman 31.3 Lotri 68, 155 III. 183. 195 Lotris — das cyilnemidijae tiide — szoliide 33, 2 Lola Monte, Grāfin von Lola Montes, feld, 1079 non Pentile feib, 1079

gollarden 463. 496. 496

Londarden 463. 496. 496

Londarden 463. 496. 496

Londarden Godinatherath, SLL 887. MI

Lombard, Heter, SLL

Lombarden in Dentissiand 354

Lombarden (vgl. Langsbardenreich)

307. 398. 301. 394 — 357. 467. 425 —

(Lombardeis (vgl. Langsbardenreich)

307. 398. 301. 394 — 357. 467. 425 —

(Lombardeis (vgl. Langsbardenreich)

Lombardeis der Frieden am Deskorreich

Lombarden Gertenne SC

Londarden Genteine SC

Londarden Genteine SC

Londarden Genteine SC

Longarden (1830) 1166 — Consistent

(Chiesmig, 1864) 1166 (1837) 113

Longarden Gesteine (1839)

Longarden Gesteine (1832)

Longarden Gesteine (1832) Bollarden 463. 494. 496

pe de Bega 675 peg, Carlos Antonio und Francisco Bolano (Paraguay) 1191, 3 peg, 30h. hitario (Reu-Granada) pez, Joh. hliarió (Reu Granada) 1967, Bignel (Mexico) 1186 102, Seneral (Cuba) 1210 rence, General 1184 rence (Webici) Nagnifico 507. 678 b. reago (unevict) pragnipo 2017. 878 b. its Weilfoff 1308 rain f. Claube L. rie, Bulb. b. 486 b. its, 250 de Riofter, 320 — (unnalen) 32, 4 rhing, Albert, Componift, 1006 j. Graf v., 462 t 34 i 34. ihar I., Sohn Ludwigs des From-nen 323. 324. 325 ihar II., Sohn des Bor. 325. 333 ihar III., König v Frankreich, 329. 349 thar, Sobn bugo's von Riebers purgund, Ronig von Stallen, 827. thar II. (von Supplinburg), beut: cher Raifer 366. 367. 380 cher Aufer 366. 367. 380
ihringen (Lotharingten), jur Karo-ingerzeit 324. 325. 328 — Schicks ale im Mittelalter 341. 344. 346. 182. 355. 519. — Gefchiche bom 19—16. Jahrb. 520 a. — Berluft ber Reichelande (16. 3ahrb.) 613. — gang an Frankreich 758, 787 — Lämpfe in L. (1870) 1220 ff. — der eutiche Ebell an Deutichland abs-jetreten 1255 ft. Kompouft. KS9 ti, Componift, 559 torf, Treffen bei, 1167 ate f. Ludwig stflana 814 116, Marquis v. 1065, 1211 1vel 962\_ met de Condray 991 abois 748. 746. 747. 758 pat, Lord, 774 pell, Mob., 987 ve, Subjon 949 ve, Componift, 1006 ve (-Calbe), Wilh., Abgesebn , 1117. 269 pen 518 - Univerfitat 518. 551. 29. 1019 - Chladt 328 penbund 463
penfeld, v., prenß. Gen.=Maj. 1202
penhaupt 781.
enftein, die Hürften v., 476. 904. 914
pentbor zu Kyfend 60
pofik, Golach bet. 804
vol., Into (Igna) von. 629
ed., die Glady bet. 804
vol., The Color of penbund 463 ifches Recht 448 Ber 1083 b. mer 156 — von den Romern Berworfen 181. 184 pot, Graf 517 c. pien 155 III mirn 185 III
3006 Aundus, 248, 256, 2
8 v. Leyben 585
a 136, 456 — als Härkenthum
k napol. Bett 896, 911 — im
sener Ar. 944 — Universität 455
jefint 831, 887
jes 180, 186
ta 125 III. 181, 396
in 225
ins, G., 200
36, Miniser 1293 b.
k Chilagh 182, 432
a Abeolog, 1023 Theolog, 1023 me, Anfkand 1183 ius Carus, L., 288 ia, Gemahlin des Carquinins atinus, 165

Beber, Geidichte. I.

Lucrezia, Tochter Cosmo's I. v. Tos-fana 773 Lucrezia Borgia 509 Lucrinerfee 155 II Queullus 219 Queumonen 156 Buben, beinr. 1033 Buberig: Banb 1289 Lubolf, Bergog von Schmaben, 344. Lubwig. 1) Karolinger. Ludwig der Fromme, frank Kaifer, 323 Ludwig der Deutsche, des Bor. Gobn 323. 324. 325 232. 324. 325

9udwig (III.) d. j., des Bor. Sohn 325

9udwig (II.), Lotef Bor. Sohn 325

9udwig (II.), Lotef Bor. Sohn 325

9udwig des Kind, deutscher König 328

9udwig der Stammser, westrantischer König 328

9udwig II., des Bor. Sohn 336

9udwig IV. (b'Outremer) — Ludwig IV. (ber Faule), westrant. König 329

9udwig von Kiederdurgund, König 329

9udwig von Riederdurgund, König 329

20 Deutsche Kürsten. von Italien und Kalfer S27

2) Deutiche Fürften.

Ludwig von Gaben, öftert. Feldherr,
752, 758 764. 766

Ludwig, Großberigg v. Baben, 974

Ludwig L., Pfaljgraf bei Kbein, 283

Ludwig L., Pfaljgraf bei Kbein, 283

Ludwig L. Bfaljgraf at A12. 449. 457

Ludwig, des Bor. Gohn, bergog von

Bayern und Bfaljgraf at A2. 449. 457

Ludwig, des Bor. Gohn, bergog von

Bayern, beutiger Kaifer, 457. 460.

461. 462 Ludwig, Aurfürft von der Bfalg, 470. 471 Ludwig der Reiche, von Bayern-Lands-but 476 but 476
Ludwig der Bartige, von BayernIngossacht 476
Ludwig mit dem Höder 476
Ludwig mit dem Höder 476
Ludwig mit dem Höder 476
Ludwig I., König von Bayern, 1026. (.
1079-1047. — Ludwig II. 1217. 1248.
1247. — Tod 1293 s.
Ludwig, Gohn bes Katiers Ludwig
des Bayern, Markgraf von Brandenburg, 461. 462
Ludwig der Kömer, des Bor. Bruder 462
Ludwig ber Kömer, des Bor. Bruder 462
Ludwig berdinand, Pring von Brenßen
11. 916
Ludwig mit dem Bart, Graf von 911. 916
Lubwig mit dem Bart, Graf von
Thüringen — Lubwig der Sprins
ger 289 — Lubwig I., Landgraf von
Thüringen — Lubwig der Eiserne 289
— Lubwig IV., 389. 401
Lubwig, Pfalggraf von Belbeng 476 Ludwig, Pfalggraf von Beldeng 476

Ludwig VI., (Capetinger) 488 — Ludwig VII., 382, 484 — VIII. 401.488 — Ludwig VII., 382, 484 — VIII. 401.488 — X. der Heilige 414—416.488. 492 — X. 488 — XI. (Baloie) 486, c. 499. 519. 520. 538 — XII. 499. 505. 511 — XIII. 739—741 — XIV. 741—747—(Frantireichs innere Juntande 748 ff. 759 ff.) 751. 758. 763 ff. 768 — XV. 768. 769. 999. 892. 862. 864 — XVI. 864. 865 ff. 874. 876. 879. 881 — XVIII. 890 — XVIII. (Graf von Brovence 865) 942. 945. 946. 850. 982. 983. 2011. 8511139 for Franzofen 964. 1019. 1056 ff. 1061 f.

Ludwig, Bonaparte (Cong von Southern) Land 888, 913. 2) Grafe. Gt. Leu, 982 A Jardien.
24 Jardien.
25 Jardien.
25 Jardien.
25 Jardien.
26 Jardien.
27 Jardien.
28 Jard 5) Ungarn Ludwig I. ber Grope, 511. 527. 529 — Ludwig II. von Ungarn und Bob: men 473. 528. 536

6) Portugal. Lubwig, König bon Bortugai 1065 Lubwig, Otto 1049 Lubwigsileb 332, 3 Lugbunum (Lyon) 224 Lugbunum Loon 223 Luini 557 Luben, gente. 1053
gubers, ruff. General, 1128. 1142.
1144. 1152
gublow 785
gubolf, derjog von Schwaben, 344.
1145. 1146. 1157
guile Maria Theref. von Hourbon, berzogin v. Barma, 1170. 1174
guile, Gemablin Friedrich Willbelms
1111. von Breußen, 367. 911. 917. 1216 III. von Breußen, 897. 911. 91
Ruife von Gavogen 578
Ruit . . . f. Lut . . . .
Russe, Raymund 444
Russ, 95. Sapt., 760. 1006
Runa, bie Gtatin, 158
Runa, bie Gtati, 158 II. 156
Lunb 532 runo 002 Luneburg 388 Luneville, Friede von, 903 Lunemann, Oloistonspfarrer, 126 Lupercus — Lupercasien 158 Supus 832 Lupus 832
Luftaner 190. 203
Luftanien (Bortugal) 234
Luftanien (Bortugal) 234
Lutatius Catulus, Conful 188
Lutatius Catulus, Conful 208. 213. 239
Luther, Martin, 359. 365 f. 371 f.
352 ff. 600 — Schriften u. Cinflus
auf die deutifie Literatur 855 636
Luthertiche Airche 502. 573. 382 ff.
602. 953. 1033 f.
Lutter of Agraphera e. Schlacht bei 700 692, 1623 f.

Uniter am Garenberge, Ghiacht bet, 700

Lintich, das Sisthum, 831, 882

Lintich, das Sisthum, 1236

Lintich, das Sisthum, 1236

Lintich, das Sisthum, 1230

Lintich, das eus, woam, 852 Euremburger Frage (1867) 1208 Euremburg, Marichall, 743. 746. 747.758 Euremburger Saus auf dem deutsches Kaisertbron 455. 464 g. Euror 27. 28 2upnes 739
2uper 451, 1080
2upter 451, 1080
2upba 13 VII
2upte 85 ryoc 25 Lybten 13 I. 47 Lycll 1089 Lygbamis v. Aaros 82 Lyfambes, 115 Lyfaonien 13 I Lyfeion 115 Lytien 13 I Lytoppron, Gohn Berianders 82 Lytoppron, Eragiter 130 Lytungos, der spartantsche Gesehgeber, 73. 76—77 Lytungos, der aben. Redner, 125 Lyon 224 - Airchendersamminng (1245) 408. (1274) 412 — vom dentschen Keich iosgerisen 492 — in der französischen Revolution 884 — Auffände (1370) 1242 f.

Lytander 119. 119. 130 Lytandra, Gemahlin des Agathosies von Thraiten, 141 Epteios 13 I von Abraften, 141 Lyfias 125 Lyfiles 126 Lyfimachia 146 Lyfimachos 140. 141. 146 Lyfippos 127 Maantros 13 I Daagen 1072 Margo 1068 Racaulay, Th. B., 990 Racbeth 501 Racbonald, herzog von Carent, 888

896, 898, 908, 913, 4, 925, 928, 984, 986, 987, 988, 943 Racenas 236 Racenas 246 Racenas 144 Racenas 256. 549. 671 Dadiavelli, Romobienbichter 674 Mad 882. 896. 912 Mac Mahon, derjog von Magenta, franz. General, 1147. (3tal.) 1173 (1870) 1218 f. 1220 f. 1223. 1224 f. 1256 — Prativ. 1280 f. 1283. 1295 ff. mudtritt 1297 b. Dacpherion 677. 986 Racta 155 II Macreaby 989 Macrinus 200 Macro 246 Macrobius 256, 3 Macziejowicze, Treffen bei, 843 Madach 996 o. madach 996 o. Madagascar 549, 748, 1297 f. Madagascar 549, 748, 1297 f. Madan (Atefiphon) 260, 304 Madera 540 Madra 360 Melente, (Florenz) 1018 Madrat, Afron. 1040 Madras 18 III. 976 — Berfcwdrung Nabrid, Briede von, 879 Maeriant, Jac. von, 427. 437 Maffet, Schvio, 984 Mafra, das Rioker, 820 Magadba 18 Mafra, das Aloker, 8300
Ragobal 18
Ragobal 18
Ragbeburg, das Geistum, 1435 —
wird reichsunmittelbar 359 — fällt
an Brandenburg 714 — die Stabt,
351 — Berfass, i. Mittelater 422.
446 — als dort des Protestantismus
605. 608—610 — im dreizigjährigen
Arieg 702 — jerföhr 704
Ragdeburger Annalen 439
Ragdeburger Annalen 439
Ragdeburger Ctadbrecht 422.
446
Ragelone, die (abne, 481
Rageione, die (abne, 481
Rageina, Schlacht von, 1173
Rager 1083 d.
Ragie 670
Ragier 45. 51
Magister equitum 168
Magna charta 491
Raganae, Schlacht von, 386 magister equitum 100 magna charta 491 Ragnane, Schlacht von, 366 Ragnaten, ungar. 526. 527 Ragnetius 372 Ragnetius 372 Ragnetius 372 Achiacht 138. 197 Ragnus, der Killunge, 359. 360. 366 Ragnus von Dânemart 523 Ragnus von Dânemart 523 Ragnus von Rowegen 527. 523 Ragnus 2abulas von Schweben 522. 523 Ragnus 2abulas von Schweben 522. 523 Ragnus von Dâgothland 624 Ragnus, Edu., Kaler, 1002 Ragvaren 3. 328. 340 Ragyaren 3. 388. 340 Ragyaren 3. 526. 527 Ragvaren 3. 528. 340 Ragyaren Ragyaren 3. 528. 340 Ragyaren Ragyaren 3. 528. 540 Ragyaren 528. 540 Ragyare Mahabbarata 18 Mahamalaiopura 13 III Maharbal 192 Mahdi 306. 311 Mahdi, im Sudan 1306 Mahnid Damat, Größwef. 1304 Mahmud Damat, Größwef. 1304 Mahmud II., Größuttan, 918. 979 Mahmud II., Größuttan, 918. 979 Mahmud II., Größuttan, 918. 979 Mahren, 290. 328, 330 Mähriche Brüber 473. 791 Maia 58 Rajeftätebrief, bohm., 628. 692. 695. 697 Majeftätegerichte, rom. 246 Maifelber, die franklichen, 322 Maifelder, die manrichen, 322 Maigelehe, die preuß. 1264 f. Nalgnet 890 Mailand 154. 185 I. 262 — Dulbungs-edict von M. 263 — als Kepublik 384—387. 455. 456 — als herzog-thum 467. 505. 593. 594 — unter

Defterreich 768. 771 - in neuefter Manaben 56 Beit 1170. 1173 Mailard 874. 880. 881 Matlach, Graf, ungar. Hoffangler 1196 Maimonibes 815 Maingebiet, bas, im Krieg v. 1866 1208 f. Rainoten 978 Raincien 978
Maintenon (Franzisca d'Aubigne), Fran bon, 750, 783
Maing, das Erzstift, 330 — als Aurstückenthum 449, 457, 464 — im 18. Jahrbundert 832 — als chei-nische Sepublik 832 — (eine Sacu-sarifation 894, 904 minge nepusiti doz eine Gacii larifatien 894. 994
Rain, die Stadt, Urhrung 240. 252—
Arthenderfammiung (1080) 384—
Rationalfest det. (1184) 386 —
Retioding (1225) 406 — Dom 488—
dein rietnischen Erddetennd 486—
der Reichofreiheit berandt 476—
Reiskerfang 482 — Universität 551—
franglő. Befahung (Ludwig XIV.)
758 — Eroberung durch die Franzosen 1962. — Chilach bet, 539
Rajolus, Adt von Ciugny, 395
Rajoromus, die franklichen, 287
Rajoromus, die franklichen, 287
Rajorian 282
Raifon, frang. Rarichas, 913, 4
Raiskre, Graf Zovier de, 995, 1035
Ratamen 313
Ratbontien 55 — Litere Geschücke Mackamen 318
Mateboniem 53 — ältere Gelchichte
123 — Philipp 124 ff. — Alexander
128 ff. — in der Dladochengeit 186
ff. — Unterworfung durch die Kömer,
röm. Proving 196—196
Mackander, Ohnaftle in Byjang 369
Matkabder 148 — die zwei Bucher der M. 44 Matta, Treffen an der, 1069 Malabar 13 III Malabar 13 III Malaca 541. 647 Malachowsti 841 Malaga 516. Malagriba 920 Malafofithurm 1147 Malafina, Marigraf, 386 Malayen 2. 2 Malayen 2. 8
Malaylid:polyneflicher Sprachkamm
Malbreger Gloffen 448
Malborghetto, Treffen bet, 928
Malchin, Landrag v., 1169
Malchin, byjant. Deichichtscheiber 298
Malchin, Donna Dlympia, 772
Malca 83, 3
Malcachi 44
Malchindus 670 Malebranche 670 Malet Schah 371 Malesherbes 866, 881. 926 Malefpini, Microbano, 439. 440. 456 Maleventum. Shiacht bei, 184 Malgbera 1090 Malgberbe 576 b. Ralius, Op., 174 Rallet 985 Maller 135 Maller 135 Mallindrobt, herm. b., 1257. 1267 Malorca, mit Aragonien bereinigt 512 Malmo, Friede von, 623 — Waffens Killfand 1096. 1113 Malor 1997 Malor 1298 c. Malorlaguet, Schlacht von, 677 Malfalten 244 Malta im Best denhausternehma Malta im Befis Des Johanniterorbens 379, 536 — Großbritannieus 906, 944 Malteferritter 379 Ralieter, Rartin, 466 Ralityns, Mobert 1187 b. Rality, Krbr. v., 1049 Ramelon d. grüne (Sebaftopol) 1147 Ramertiner 186. 187 Ramertins, Claud., 257 Ramiani 1069 Mammaa, Mutter bes Raifers Alexander Severus, 280 Mammelufen 418. 415. 416. 900. 1060 Mamun 309

Ranaden 20 Kanafie, der Stamm, 27 Kanafie, dönig von Juda, 42 Kanafie, das Gebet, 44 Kanafiein 1308 Randekeridule 1187 h. Rancinus, Olympia, 742 Rancinus, Hofilius, 208 Randalay 1298 Randalay 148 Randarinen 16 Mandat 879 Mandate, die franz., 895 Mandeville, John, Meifebefcreibung beff. 486 d beff. 486 d Andreitle, Deift. 811 Andrings-Syrachkamm 3 Anarichu 15 Anaren 55. 157 Anareno 27. 151 Anareno 27. 151 Anareno 27. 151 Anareno 27. 151 Anareno 27. 252 Anareno 27. 253 Anareno 288 Mania 157 Raniafet 369 Ranichaer 208. 400 Ranififches Gefet 218 Manifiches Gefet I18
Manin 1000
Manins Capitolinus, Marcus, 178, 177
Manins Loranams, Litus, 178, 178
Mannheim 243
Mannheim 258, 780, 880
Mannheim 758, 780, 880
Manning, Erzbischof bon Westminks
1213, 1274
Manuns 242, 243, 332, 3
Manfeld, hoper bon 366
Mansfeld, Griffu Agnes 686
Mansfeld, Griffu Agnes 686
Mansfeld, Eriffu, 698, 698—789
Manfeld 867
Manfeld, Childit, 415 Ranfurah, Schlacht, 415 Rantenffel, prens. Minifter, 1887 f. 1134. 1185. 1164 1134. 1135. 1166
Rantenfel, General v., 1197 f. 1396.
1203. 1205. 1221. 1223. 1341. 1361.
1233 f. — Stattbalter der Meichmalt
1203 f. — Stattbalter der Meichmalt
1203 f. d. 1307
Rantincia 53, 3 — von den Sparmen
1206 v. Chr.) 120 — Spiachten (Lis a.
Chr.) 108 — (2633 v. Chr.) 122 —
(206 v. Chr.) 144
Rantina 1851 — Rirdjenverfamminga
357. 361. 476 — unter dem doni
Gonjaga 510 — mantamifder Edfolgebrieg 703 — unter Defterrish711
Rantina 157
Rantina 157 Rann 20. 45 Rannel, Mitglied ber Bartfir De-nictpalität, 579 Rannel, franz. Deputirter, 922 Mannel, Ricol., Dichter, 498. S. S. Rannel Jufant 517 c. (Graf knound Manuel Romnenos, Raifer von Bygg 370, 382 370. 382
Ranuel Baläologos, Autjer v. Dys
534. vgl. Emanuel
Raayont, Alefandro, 1865
Rarafanda, Stabt, 134
Rarat 875. 877. 880. 881. 883
Raratton 83, 2 — Select R
Raratto, Carlo, 1000
Rarbader Sund 467
Rarbader Chronit 439
Rarbod 24
Rarbura Universität 588. 888. 888. Marburg, Uniberfitat, 551. 363. Marcau 887. 839
Marcel, Etienne 495
Marcelo, Compouit, 539
Marcelo, Compouit, 539
Marcelus, röm. Helderr, 199 186.
Marcelus, discor 273
Marcelus, discor 273
Marcelus, discor 517 e.
Marchenis, Treffen bet 124
Marchenis, Treffen bet 124
Marcheld, Schlacht auf dem, 46
Marcheld, Sch Marceau 887. 889

tarens Aurelius f. Aurelius larbonios 81. 96 tarengo, Schlacht von, 908 tarescot 887 baret, Bifchof von Guffano, 902. 213, 4 946. 950. 964 baret, Bifchof von Gura 1212. taret, Bifco tarfori 1211 largall, Bi p 1287 f. targaretha (v. Defterreich), Gemablin Konig beinrichs VII., Des hoben-ftanfen 406 Kamfen 406 (von Holland), Gemahitn Kaifer Ludwigs bes Bayern 462 largaretha (von Fiandern), Gemahitn Bhilipps des Addnen n. Burgund 518 largaretha v. Balois (Ravarra) 576 d.

Semahitn heinrichs IV. v. Frankried, 632. 639 largaretha (von Lancaker), Gemahitn Blibelms V. von Holland 462 largaretha von Barma 639—641 largaretha von Barma 639—641 largaretha von Barma 637 largaretha. Königin der fkandinav. Keiche 573 largaretha. Königin der fkandinav. Keiche 573 largaretha. Königin der fkandinav. Keiche 573 largaretha. Gemahlin Jacobs IV. v. Reiche 523 targaretha, Gemahlin Jacobs IV. v. Schottland 301 targaretha (v. dobenstaufen) Gem. Albrechts d. Unartigend. Thüringen312 targaretha Mauliach v. Etrol 461. 463. targaraff, herm., 1049 targana 13 IV targurette, Infel St., 1283 tarbeinete 1023 targana. tarbeinete 1023
Laria, verw. Rönig, v. Bayern, 1267
karia, Phitternierios' II.v. Byjang 370
karia (von Burgund), Gemablin Kaifer Maximitians I., 519. 520
karia, Königin von England, 564. 620
karia (Gemablin Bilbeims III. von Dranien 753), Königin von Eng-land, 757
karia (von Medict), Gemablin hein-riche IV. von Frantreich, 659. 739, 740
karia, Gemablin König Franz II. v. Reapet 1179
karia, Konigin von Bortuaal. 820 Reapel 1179
karia, Königin von Bortugas, 820
karia (von Guise, Semahiin König
Jacobs V. von Schottland, 621
karia Gruart, Königin v. Schottland
621, 649, 661—664 welt. 1949. 1901—1904 karia Mmalia, Gemachtin Karl Albrechts von Bayern, 799 karia Antoinette, Gemachtin Ludwigs XVI. von Franfreich, 365. 874. 876 ff. 890 ff. 880
Raria Christine, Gemahlin Aerbinands
VII. von Spanten, 1018 1063.
1064 1210 — 3hr Tob 1800
Raria Necrectes, Gem. Alfons' XII.
von Spanten 1300
Ratia Christine, Gem. Alfons' XII.
v. Spanten, 1300 v. Spanien, 1300 Paria di Monigin von Portugal, 969, 1018, 1065 Paria Josepha, Gemahlin Auguste III. von Sachien 799 Paria Potte, Gemahlin Rapoleons I., 932 940, 941—herzogin von Parma 942, 1077 942. 1077
Raria Louife, Gemabita Ludwigs L.
v. Parma, 903. 909
Raria Pia, Gem. Ednig Ludwigs von Borrngal 1065
Raria Therefia, Gemabita Ludwigs
XIV. von Branfreich, 742
Raria Therefia, Raiferin von Desterreich
799 ff. 826. 827. 837
Rarienculius 330
Rarienculius 330
Rarienculius 428 Rarieniteber 428 Rarientebra 428
Rarienwerber gegt. 420
Rarignano, Schlacht von, 505. 578
Rarilla 740
Rarine Siculio 517 c.
Rarini 673 c. 687
Rariovol, hafenft. 1147
Rarius, G., 207—213
Rarius ber jüngere 214

Marins Gratibianus, D., 214 Rart, Die Graffcaft, 694 Rarten, Martgenoffenichaft, Rar-tungen 244 lungen 244.
Rarfgraffdaften 322. 368
Rarflo an der Befer, 317
Rarflomannen 241. 242. 252. 254
Rarfustitche in Benedig 308
Rarfustrb den Anneiler 392
Rarfboard bon Anneiler 392
Rarfboardy, herzyg don, (20rd Churchill), 786. 764. 766—768 Mariborough , herzogin von, 768 Maritt 1049 Rariow 677 Marmier 908 Marmont, herzog von Ragufa, 900. 912. 913, 4. 925. 988. 940. 942. 964 Darmorameer 53 Maroffo 311 Maroncellt 984 Maroniten 200 Marot, Glement, 576 b. Maroto 1063 Marojala 333 Marques, General 1186 Marrubium 155 II Marruciner 135 IL 156 Marryat 990 Mars 57. 158 Marial, Beftung 1221. 1224. Maridall-Archivel 1289 b. Narichalle-Argypet 1209 6. Karichalle, die französischen, 918, 4 Marichaer, heinr., Compon., 1008 Warieillasis 677. 992. 1215 Karien 242 Warier 155 II. 156 — M.frieg (Bundels genoffenfrieg) 210 Rarefeib, rom., 168 Rarib, Abam 444 Rarfilius Ricinus 507 Rarfin 766 Rare la Cour, Schlacht bei 1921 f. Markenmoor, Schlacht von, 797 Martialis, Baler., 255 Martignac, das Minifterium, 964 Martin, ber beilige, von Lours 273. 276. 285 776. 285 Martin I., Bischof von Rom, 290 Martin V, Bapk, 470 Martin, henri 296 St. Martin 971 St. Martin 971
Martineau Miß, 990
Martineau Miß, 990
Martinez Campos (. Campos Martinez de Rofa 1063
Martinez de Wofas 970
Martinez de Wofas 970
Martinit 605
Martinit 605
Marty, R., Gocialik 1127 c.
Maryland 814
Marty R., Gocialik 1127 c. Naffens, Serjog von Kivofi, Fürft v. Ghingen, 899. 903. 913, 4. 925.946 Rafifigeritövereine 1019 Rafifiergebirge 155 II Rafifika (Narfeille) 47. 68. 224. 226 Rafifika 207 Maffuvio 678 b. Maftai Ferretti, f. Bius IX. Maftanabal 207 Maßmann 1082 b. Matamoros 1018 Mater Matuta 157 Mater Natura 167 Materkalisten 812 Nathematik der Kenzeit 1040 Nathibe, Gemabiln Kaifer Heinrichs L. 343, 344 Nathibe, heinrichs L. von England Lochter 489

Mathilde von Defterreich 478 Mathilde von Luscien 369, 361, 362, 364, 366 — Mathilbliche Gater 380 Mathilde, gebiffin von Quediinburg, 360, 351 Rathura 13 III. 18 Rathy 1111. 1119. 1157 Ratronalien 160 Matsja 18 Mattathias 148 Mattathias 145
Matteo Bisconti 455, 456
Mattedus Paris, Geschichtschr. 439, 442
Mattheson, Compon., 1006
Matthias Jaris, Geschichtschr. 439, 442
Mattheson, Compon., 1006
Matthias (Satthesier ber Aleberianbe 643, 644, Rönig von Böhmen und Ungarn 692), dentschre Aufer, 695, 696
Matthias Corvinus, König von Ungarn, 473, 538
Matthias Corvinus, Sonig von Ungarn, 473, 538
Matthias 804
Matthias 804
Matthias 804 Matthioli 751 Matthiffon, Frbr., 969 Magerath, Chrift., 1044 Maubreuil 941 Mauclerc, Sugo, 490 Maupertuis 789 Mauren, (vgl. Araber) ihre herrichaft in Spanien 308. 312 - Bertreis bung 513. 516 Maurenbrecher, R., 1034 Maurenbrecher, B., 1033 Maurenas 864 Mauretanien 207 - rom. Broving 234. Mauritius, Raifer v. Byjang, 295 Mauritius, Legionsführer in Gallien, Maurmanfter im Elfaß 287 Maurocordato, M., 988 Mauromichali, Die Braber Conft. und Geo., 979 Mauromichalis, B., 978 Maufolos 122 Maufoleen 127 Pauvillon 858 Mar, Gabriel 1002 Maren, Capitulation bon, 807 Marentius 263 Marentius 263 Marimianus 262, 263 Marimilian I., deutscher Kalier, 477, 478, 519, 520, 538, 568 — Mari-mitian II. 613, 623, 669 Marimilian I., Kurtius v. Capern, 603 f. 607—600, 701 f. 705 ff. 713 Marimilian II., König von Sapern, 1047 1184 1047. 1156 Rarimilian (Cforga), herzog von Mailand, 505 Marimilian L. Raifer von Mexito 1184 marimilian Emanuel, Aurfürft von Bayern, 763. 764. 797
Marimilian Franz (von Defictreich), Aurfürft von Kön, 832
Marimilian Friedrich (von Königseigg), Aurfürft von Köni, 832
Marimilian Heinrich, Aurfürft von Könn, 741. 788
Marimilian Joseph, Aurfürft von Lapern, 797. 802
Marimilian Joseph, Kurfürft von Lapern, 797. 802
Marimilian Joseph, König von Bayern, 904. 913. 1 -1186 Parimitus O15, 1
Parimitus Daja 263
Marimitus Chara 261
Marimus, Chatto. v. Britannien 276
Ray, Rebacteur, 1197
Rayafprache 3 Rayafprache 3
Raybach, prenf. Minik. 1998
Raybene, Karl Sergog v., 656. 657
Rayer, Rarl, 1045. 1053
Rayer, Robert 1041
Rayo, Lord 1998
Rayr (Lirol) ISB
Rayrin 741. 742
Rayeppa 781
Raypin 1012, 1069, 1169 f.
R'Glellan, amer. General 1185 f.

896, 898, 903, 913, 4, 925, 928, 934, 936, 937, 938, 942 98åcenas 236 Machanidas 144 Machavelli, Riccolo, Staatsmann 456. 549. 671 Machiavelli, Romodienbloter 674 Rad 882, 896, 912 Mac Rahon, herzog von Magenta, franz. General, 1147, (3tal.) 1173 (1870) 1218 f. 1220 f. 1223, 1224 f. 1266 — Prājid, 1280 f. 1283, 1295 ff. Rüdtritt 1297 b. Martin 1297 b. 1200 f. 1182 Madrid, Friede von, 579 Maerlant, Jac. von, 427. 437 Maffet, Schpio, 984 Mafra, das Rlofter, 820 Maffet, Octypic, 384
Mafra, das Aloker, 820
Magadba 18
Magdala, Erfturm. d. Heftung 1139
Magbeburg, das Siethum, 345—
wird reichsunmitielder 389— fani
an Brandenburg 714— die Stadt,
351— Berfafi. t. Mitiefalter 422.
446— als Hort des Protekantismus
605. 608—610— im breifgigährigen
Arteg 702— zerfdrt 704
Magbeburger Annalen 439
Magbeburger Ennalen 439
Magbeburger Etabtrecht 422.
448
Magbelan (Magethaens) 544
Magelan (Magethaens) 544
Magelan, Schlacht von, 1173
Mager 1038 d.
Magister 45. 51
Magister equitum 168
Magister equitum 168
Magna charta 491 Magier 45. 51
Magister equitum 168
Magna charta 491
Magnacharta 491
Magnacharta 491
Magnacharta 491
Magnacharta 172
Magnentius 272
Magnentius 272
Magnentius 272
Magnentius 272
Magnun, Winifer 1226.
Magnus, der Billunge, 359, 360, 366
Magnus von Danemart 593
Magnus vI. der Geledverbesserer, König
von Norwegen 572. 573
Magnus VI. der Geledverbesserer, König
von Norwegen 572. 573
Magnus VI. der Geledverbesserer, König
von Norwegen 572. 573
Magnus II. von Schweden 572. 573
Magnus VI. der Geledverbesserer, König
von Norwegen 572. 573
Magnus VI. der Geledverbesserer, König
von Norwegen 572. 573
Magnus VI. der Geledverbesserer
Magnus von Okgorbland 674
Magnus, Edu., Maler, 1002
Mago 191. 106
Magdara 3328. 340 — Magyaren
thum 1013. 1124 st. Bergielche Ungarn
Madababarata 18
Madamalatoputa 13 III Mahamalalopura 13 III Maharbal 192 Raharbal 192
Rahdi 306. 311
Rahdi, im Suban 1306
Rahmud Damat, Großmef. 1304
Rahmud ber Hashauble 311. 871
Rahmud U., Großinftan, 918. 979
Rahmud Basaa 1301 f.
Rahrattenstatten 976
auftern 900. 328, 330 Mahren, 299. 328. 330 Mahrifche Bruber 473. 791 Maia 58

Defterreich 768. 771 — in neuester Beit 1170. 1173 Manafe. ber Manafe, ber Maliath, Graf, ungar. hoffanzier 1196 Mannentes 315 Manafe. bet Manafe. ber Manafe. bet Raingebiet, bas, im Rrieg v. 1866 1203 f. Mainoten 978 Raintenon (Frangisca b'Aubigne), Frau von, 750. 768 Maintenon (Franzisca d'Aubigne), Frau von, 750. 763
Mainz, das Triftif, 330 — als Aufürfürftenthum 449. 477. 464 — im 18. Jahrbundert 832 — als rheienliche Republik 882 — fetne Gäensarigation 894. 904
Mainz, die Stadt, Uriprung 240. 232 — Attogenversamiung (1080) 364 — Reichstag (1225) 406 — Dom 438 — dem rheinlichen Sidtebund 446 — dei Reichstag (1225) 406 — Dom 438 — dem rheinlichen Sidtebund 446 — meifterlang 482 — Universität 351 — franzió. Belagung (Lubwig XIV.) 758 — Eroberung durch die Franzisten 882 — Schlacht bei, 889 Majolus, Abt von Clugny, 338 Majordan 252 — Aufürft 277 Majorian 252
Maiftre, Graf Zofeph de, 995. 1035 Maiftre, Graf Zofeph de, 995. 1035 Maiftre, Graf Zofeph de, 995. 1035 Maiftre, Graf Zofeph de, 995. 1035 Maiftre, Graf Zofeph de, 995. 1035 Maiftre, Graf Sofeph de, 995. 1035 Maiftre, Staffen Silfen 124 ff. — Alexamber 123 — Stiffen 124 ff. — Alexamber 123 — Stiffen 124 ff. — Alexamber Malamen 318
Matedonien S3 — Altere Geschüte
123 — Philipp 124 ff. — Alexander
128 ff. — in der Oladochenzeit 141
ff. — Unterwerfung burch bie Abmer,
röm. Probing 198—198
Matedonier, Opnafte in Bygang 369
Mattadder 148 — Die zwei Bilder der TR. 44 Mafta, Treffen an der, 1059 Mafabar 13 III Mafacca 541. 647 Mafachowsti 841 Malacca II. 647
Malacca II. 647
Malacca II. Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende II.
Malagende III.
Malagen Maller 135
Mallindrobt, Herm. v., 1257. 1967
Mallorca, mit Aragoniun vereinigt 512
Malmb, Hriebe von, 623 — Wassenstilland 1096. 1113
Malo: Jaroslaved, Shlacht von, 935
Malo: Jaroslaved, Shlacht von, 935
Maloi 1997
Malou 1298 c.
Malplaquet, Shlacht von, 677
Malfaltien 244
Malia im Besis des Johanniterordens
379. 538 — Großbritannieus 906. 944
Maltecuriter 379 Malteferritter 379 zeateterrriter 3/9 Malterer, Martin, 466 Malthus, Aobert 1187 b. Maltin, Frbr. v., 1049 Mamelon b. grüne (Sebastopol) 1147 Mamelon b. grüne (Sebastopol) 1147 Maia 58
Majekātsbrief, böhm., 628. 692. 695. 697
Majekātsgerichte, röm. 246
Maifelder, die Kanticken, 322
Malgekes, die preuß. 1964 f.
Malgekes, die preuß. 1964 f.
Maland 154. 155 I. 262 — Dulbungscibiet von M. 263 — als Kepublif
384—387. 455. 456 — als herzogthum 467. 505. 593. 594 — unter

Randfe, der Stamm, 37 Randfe, der Stamm, 37 Randfe, Kinig von Juda, 43 Randfein 1308 Randsterichale 1187 d. Rancint, Olympia, 742 Rancins, hostilus, 202 Randane 46 Mandarinen 16 Randat 879
Randate, die franz., 205
Randrolle, John, Keifedeichreitung
defi. 486 d
Randrolle, Deifi. 811
Randingo-Sprachftaum 3
Rantichu 15
Ranes 53. 157
Ranes 53. 157
Ranes 67. 151
Rangalore, Friede von. 976
R Mandat 879 Rania 153 Maniafes 380 Manichäer 268. 400 Manilisches Geset 218 Manin 1090 Manlius Capitoliuns, Marcus, 178. 177 Manlius Lorquains, Litus, 178. 189 Mannaheim 243 Rannbeim 758. 790. 889 Manning, Erzbischof von **Bestmins** 1213. 1274 1213. 17/4

Rannus 24(2. 24(3. 332, 3

Ransfeld, Sover von 386

Ransfeld, Gover von 386

Ransfeld, Erift u., 686. 686—789

Ransfeld, Erift v., 686. 686—789

Ransfeld, Erift v., 686. 686—789

Ransfeld, Sover von 38, 1187

Rantenfel, vreuß. Minister, 1667 f.
1134. 1135. 1164

Rantenfel, Seneral v., 1137 f. 1200 f.
1203. 1205. 1221. 1223. 1341. 1347.
1235 f. — Startbalter der Reichführe.
1293 d. d. 1207

Rantincia 53.3 — von den Sparimum zerfört 120 — Shisher (418 v.
(208 v. Chr.) 148

Rantina 155 I — Altcheuderfamminngen
357. 361. 476 — unter dem dank
Gonigag 510 — maximanischer Erh
folgefrieg 703 — unter dem erh
folgefrieg 703 — unter dem erh
Rantins 157

Rantins 157 Manus 242. 243. 332, 3 nicepatitat, orv Manuel, franz. Deputirter, 983 Manuel, Ricol., Dichter, 486, 588, 560 Manuel Sufant 517 c. (Graf Encause) Manuel Komnenss, Antier von Syganz. 370. 382
Ranuel Bafáologos, Raifer v. Bygang
SS4. vgl. Emanuel
Ranzont, Alefiandes, 985
Raratanda, Stadt, 134
Rarats 875. 877. 880. 861. 883
Rarats 875. 877. 880. 861. 883
Raratson 53, 2 — Shlack 92
Raratta, Cario, 1000
Rarbacher Bund 467
Rarbacher Chronif 439
Rarbacher Chronif 439
Rarbacher Chronif 439
Rarbacher Chronif 439
Rarbacher Disbutation 869
Rarbacher Disbutation 869
Rarcan 887. 888 Rarburger Disputation 869
Rarrean 867.869
Rarreal 867.869
Rarrello, Composift, 839
Rarrellos, fidm. Feldberr, 189 198.198
Rarrellus, Sildoof 273
Rarrellus, Bildoof 273
Rarrellus II., Bapk 634
Rarriere, fr., Skuift. 1396. 97
Rard, catal. Didner 517 o.
Rardenotr, Ereffen bet 126
Rardfeld, Sildot auf dem, 449
Rarrian, Raifer von Bysny, 377.
290. 291 Marcion, Irrlebrer, **265** Marcioniten **268** Marcolf f. Galomon und Moroff

Montpellier 740

Rilon von Kroton 88 Rifon von Aroton 88
Ritofch Obrenowitch 1148
Ritofch Obrenomics 1148
Rimore 679. 733. 735
Riwick Obrenomics 1148
Rimore 104. 155 II. 236
Rima 925. 968. 1062 f.
Rima, ber jüngere, 971
Rimore, ber 1203
Rimofwith, 306., 1049
Rimbaros 111
Rimben. das Gistbum. 319 — fällt an Rinden, bas Bisthum, 319 - fallt an Brandenburg 714 Rinden, Schlacht von, 807 Rinderbrüber 398 Rineras 57. 157, 158 Ringbetti, ital. Minifter, 1286, 1299 Rintaturen 438 Rinifterialen 334 Rinnegefang und Minnefanger 425 428. 431 438 kinnegelang und Minneganger aw 428. 431. 438
Rinoria 512. 819
Rinoriten 398. 480. 463
Rinos, der Lodenrichter, 55
Rinos von Rete 54. 62
Rinfirels 438
Rinturna 155 II. — Marius in M. 211
Rinuctus, rom. Confut, 171
Rinuctus, etw. Confut, 171
Rinuctus, Confut, 171
Rinuctus, Confut, 172
Rinuctus, Confut, 173
Rinuctus, 173
Rinuctus, 173
Rinuctus, 173
Rinuctus, 173
Rinuctus, 173
Rinuctus, Rirandola 510. 772
Rirjam 35
Rirejam 35
Rirejam 36
Rireji, rufi. General 1304
Rirus, Aurikand 1182
Rirga, Mogul 1182
Rifenum, Borgebirge, 155 II
Rifenum, róm. Klottenfkation, 234
Rifistend 261
Rifista 261
Rifista (Alfe-Kairo) gegr. 305
Riffonare, f. Glandensboten
Riffolongli, Erfürmung von, 978
Riffouri — R.-Compromis 1192
Riffunde, Gefechte bet, 1135. 1167
Riffonde, 989 Riffunde, Gefechte bet, 1135. 1167 Ritford 989 Rithras 45 — Mithrascult, perfischer, 51 — im Bomerreich 286 Rithribates Eupator, König von Bontus, 211. 219. 220 Kithribates von Bergamum, 227 Rithribates von Bergamum, 227 Ritre, General 1191, 1 Ritscherlich 1209. 1061 Rittermaier, K. 3. M., 1034. 1036 Rithfene 56. 220 Remogiume 56 Rnemofyne 56 Roabiter 38. 40 Roallafat 313 Roallofat 313
Rodel, Johanna, f. Kinkel
Rödern, Rämpfe bet, 936, 938
Robena (bas alte f. Mutina), bas herjogstum 510, 772, 944, 1009, 1077,
1090 — in neuefter Zeit 1169, 1174
Roberados, die fpan. 1084 — die
portugief, 1085
Ross, 311
Rogos, der große KTP Rogs, der große, 533 Rogsel, der große, 533 Robacs, Schlacht bet, 528, 536 Robammed ber Prophet 302 Robammed I. Almabdl, Khalif von Bagdad, 369 Bagdad, 369 Bagdad, 369 Robammed II., Gultan, 535 Robammed, Schap der Chowaress mier, 413 Rohammed, Ismails Sohn 305 Rohammed Ibn Baccarla 814 Rohammedanische Meiche 371. 872 Rohamts 3 Robi, Hugo v., Botanifer, 1042 Robi, Robert von, 1085, 1091 Robyfeld, Schlacht auf dem, 413, 526 Rolmir, Swatopluff Sohn 378 Rolay, Jacob von, 459

Moldau 1142. 1148 Rold, Matth., Barlamentsprafib. 741 Rold, Graf, Minifter Louis Bhis lipps, 1057. 1082 (tipte, 1087, 1082)
Rolectaut, Jacob, 1042
Rolectaut, Jacob, 1042
Roliter, J. B. Hoquelin be, 760
Rolitor 913, 4
Rolads S38
Rolads S38
Rollenborff 887, 916
Rollet, v., Oberpräf, 1298 b.
Roloffer 53, 1
Rolite, Graf Rarf, 1095
Rolite, v., Chef des vreuß. Generalfabe 1198, 1202, 1214, 1218, 1221, 1228, 1238
Rolutten 341
Rolitie, Schlacht bei, 800 Molinis, Shiladi bei, 800 Molinis, Shiladi bei, 800 Molinis Shiladi bei, 800 Mommiers, bie waadiland., 1025 Mommien, Eh., 1033 Nommien, Lycho 1044 Momoro 891 Momers 891
Mönnelgarb (Monbeliard), Stadt u.
Graffch, 450,751, im Krieg 1870.1242
Mona (Angleica) 250
Monadeniehre 793 Monagas, die Familie 1189, 1 Moncafi, Juan Diva v 1300 Moncep, herzog von Conegliano, 903. 913, 4 913, 4 Rondsorben 398 Rondswefen 270, 331 Roncontour, Treffen von, 661 Rondovi, Treffen von, 684 Mone 1082 b. Monfort, Sugo von 478 Monge, Gaspard, Phyfiter 880. 895. Mongolen 2 — Eroberungsifige 413. 526. 533 — ihre herrichaft in Rug: land 531 iano asi Monter d. beil. Augustinus 271 Monitor, Baugerichis 1194 Monter, Baugerichis 1194 Monter, 783, 735, 745 Monmouth, hetzig von , 754, 755 Monophyliten 200 Monophyliten 290 Monophyliten 200 Monophyliten 2 Monotheleten 290
Monrad, ban. Minister 1167
Monroe-Doctrin 1185. 1192
Monkreiet 436 a.
Mont-Genistunuel 1286
Mont St. Jean, Schlacht v., 948
Montaligne 870.
Montalembert 1136. 1138
Montanue — Montaniften 268
Montaperto, Treffen bei 411
Montauban 652. 638. 740
Montelar 751
Montelar 751
Montelar 751
Montelar 661. Schlachten bei. 903. 112 Prontectar 70.1
Rontebello, Schlachten bei, 903, 1178
Ronte Caferos, Schlacht 1191, 1
Ronte Cafino 185 11 — Riofter 831
Rontecuccoli 746, 782
Rontemapor 675 Montemagin, Graf von, 1063 Montenegro 1141. 1148, 1801 ff. Montenoite, Schlacht bet, 894 Montereau, Kampf bet, 940 Montespan, Fran von, 748 Montesquien 812 Montesquiou 941 Montevideo 1191, 2 Monteguma 545 Rontferrat, die Markgrafen 806 — bas herzogihum 771
Montferrat, Konrad v. 382. 390 — Bontfacius v. 402
Kentfort, Graf Simon v. 401. 414
Kontfort, Graf Simon v. 401. 414
Kontfort, Graf Simon v. M. und Leiceker 492
Montgolas 913, 1
Montgomerp, James, 967
Montgolon 949
Konti, Bincenjo, 964
Kontikhery, Schlacht bet, 499
Kontikhery, Schlacht bet, 499
Kontmedy, Feftung 1224, capitulitit 1241
Montmarit, Eteffan bet, 940
Montmorenci, Connetable, 593. 613a.
630. 651. 653
Rontmorenci, herzog von, 740 Montferrat, Die Marfgrafen 506 Montmorenci, Bergog von, 740

Montpellier 740
Montpenfier, Prinzessin von, 741
Montpensier, Prinzessin, 1064. 1211
Montrose 728.
Monts, Man. 1190, 3
Monta, Kathebrase von, 294
Moote, angl. Helberr, 923. 924
Moore, Thomas, der Dichter, 968, 989
Mora, Majasel 1188
Morabethen (Almoraviben) 311. 312
Moraphic 1190, 2
Moraphic 3188
Moraphic 336
Moraph More 33, 3 — unter Benedig 752 — unter den Adrien 535, 771, 798 — Unabhängigieitefriege 836, 978 Wereau 888, 889, 895, 896, 903, 909, 937 Morelos 970, 971 Moren 76 Morens, (pan. General, 925 Morens, Garcia 1189, 3 Morens, Marians, 970 Moreto 675 Morenil, Schlacht bei 1247 Morgan 811 Morgan 811 Morgan, Laby, 990 Morganien, Schlacht am, 454 Morganiern, Maler, 1002 Mortis, ber Serg, 13 VII. 40 Mortis, Sd., 1045 Mortis, Sd., 1045 Mortin 941 Mortin 941 Mortin 941 Moriones, (pan. General, 1287 f. Moris 28 Morisfee 27. 28 Morisfee 515. 516 Morishes 515. 516
Moris, Landgraf von heffen, 616
Moris, Landgraf von Seffen, 616
Moris von Dranten. Statihalter der Nieberfande, 646–646. 643
Moris, Auffürk von Sachfen, 562, 601 ft. 609. 610
61. Moris in Ballis 267
Mors (Moris), Infel 1168
Morica, der Infel 1168
Morica, der Infel 1168
Moricara, deflacht von, 1000
Moriter, berjog von Treviso, 911. 912
913, 4. 940. 1057
Morimer 403
Mortimer 403
Mortimer 403
Mortimer 644 Morton 664 Morton 664
Mortungen, Seinrich von, 431
Mortungen, Treifen bei, 917
Mortus, Thomas (More), 553, 617, 618
Mojches 1006
Mojches 1006
Mojches 150, Otto,, 687, 690
Mojches 150
Mojen, 3ul., 1049, 1053
Mojenthal 1048
Mojen, Serre K., ppn, 845 Mofer, Frit. K. bon, 845 Mofer, Job. Jacob, 797 854 Mofer, Juftus, 861 Mofes 3-37 — Die fün Bücher M. 44 Mofes Ben Walmum (Natmonibes) 315 Mofes Ben Naimum (Naimontbes) 315 Mosbeim 791. 836 Nosiem 234 Mosien 234 Mosien 51. 836 — Brandvon, 934 Nosien, Spiece 1903 Nosien, Spiece 1903 Nosie 1102 Nosie 1102 Nosien 1102 Rosque, von, 918 Rosquera 1189, 2 Ros, Socialtem. 1194, 1293 Rostaffin 310 Rosulfin 310. Motanebbi 313 Moianebbi 313
Moiterwell, Bill., 989
Moitervage de la. General 1244
Moite, Hift. 990. 5
Moire, Hift. 990. 5
Moire, Hift. 1990
Moite, Domapil. 1990
Moilin, franz. Conful 1802
Mourmelon dei Chalone 1274
Moutes, Exchangaban 1134
Moutes, Exchangaban 1134 Mouton, Graf von Lobau, 913, 4. 950 Mojart 1006. 1048 Millav 531

Munia 205 Mucius, f. Scavola Müffling, preus. Militärbevollmäch-tigter, 979 Mrfritwurde 535 tigter, 979
Mufitwärde 835
Rügge, Tb., 1050
Mubalbal 318
Rüblbad, Louffe, 1028
Rüblbad, Louffe, 1028
Rüblberg, Schlacht bet, 604
Küblberg, Schlacht bet, 604
Küblberg, Schlacht bet, 457
Rübler, deinen, veruß, Cultussminister
1024. 1165. 1209. 1961. 1369
Rütlgunfen 577 — fällt an Preußen 904
Ruiz, Chalife, 371
Ruthtar Haicha 1301. 1304
Muiatten 2. 847
Rülbe, General v. ber, 1167. 1201 f.
Rulgrave, Lord (Marquis von Roramandy) 1067
Rüller, Adam, 967. 978. 1038. 1137 d.
Rüller, Todam, 967. 978. 1038. 1137 d.
Rüller, Johann Cottwerth, 968. 1069
Rüller, Johann Cottwerth, 968. 1069
Rüller, Johanne von, Geschichtser, 323, 837. 861. 918
Rüller, Waler Fibr., 880 832, 857, 861, 918

Rüder, Maler Fret., 850

Rüder, Rar, 1083 b.

Rüder, Ditfr., 1082 b.

Rüder, Pitfes, 1045

Rüder, Pitfes, 1045

Rüder, Dito, 1044, 1052

Rüder, Bengel, 1066

Rüder, Bilb., 1049

Rüder, Bilb., 1049

Rüder, Bilb., 1044

Rüdner, 8050

Rummins, 2, 198 Mumien 31
Mummins, L., 198
Munchis, L., 198
Minch: Beilingbaufen, C. Frz. 30f.
Frist. von, (B. dalm) 1026
Minchen, Entfletyung 386 — von
Gustav Mooff befest 705 — Nufftand
1079 — liter. Eddigdet 1044. 1047
— Maferschule 1002
Munchengräß, Rampf um (1866) 1902
Munch, Schlach vot., 237
Munth, Ebeod., 1028
Munich Jierorm, engl., 1666
Municipien, röm., 180. 215. 234
Muntch 785. 787. 786
Munntch 785. 787. 786 Runng, derjog von Riangares, 1064 Rünfter, Graf, 943. 950 Rünfter, das Bisthum, 319 — unter gürftenberg 832 — fällt an Preußen 904 — die Gladt, unter den Wiedertaufern 596 f. - Friedensverhand-lungen 714 - humaniftenfoule 551 Runfterthal 287 Muntaner, En Ramon, 439. 440 Muntaffir 309 Munychia 53, 2 Munychia 58, 2
Münger, Thomas, 575—577
Muninger 1289
Murad I., Sultan, 582 — Murad II.
684. 585 — Murad V. 1302
Murat, Joachim, 900. 908. 912.
913, 4 — Großbergs von Berg
913, 1 — König von Reapel 928.
934. 935. 938. 940. 944. 947
Murat, Pring, Gobn bes Bor. 1171
Muratori, Lobov. Nut., 965
Murawiew, ruff. General 1147
Murcia 312 — mit Aragonien bercinigt 512 einigt 512 Muri, bas Rlofter, 1060 Murillo 558 Muriau 3005 Murner, Thom., 485. 683 Muriay 663. 664 Muria (Effet) 252 — Schl Murien, Schlacht von, 519 Murviedro 923 - Schlacht 272 Musa 308 Nula 306 Mulageies 57 Mulaos, priesterl. Dichter 83 Mulaos, byzant. Dichter 298 Mulaus, 306. A. Aug., 956 Muscablut 478 Mufen, die neun, 56. 57 Mufeum, alexandrinisches, 147. 151 Mufit, griechische 85 - im Mittelalter 332. 1. 438 - neuere 559. 1006

Ruspellsbeim 243
Ruspilli 332, 3
Ruspilli 332, 3
Ruspilli 332, 3
Ruspilli 4
Ruspilli 4
Ruspilli 50, 906
Mutawaffil 300 Mutazala 306 Muthul, Schlacht am, 207 Mutanus Rufus 551 zeuranus Stulus 551 — Mutte Upoben 1155 I — Mutte (Mobens 1155 I — Mutte ueuficher Krieg 231 Bugen, ichweb. Bartel ber, 823 Muşec's, pie, 547 Mujtag 13 Dugtag 13
Dugtag 13
Dugtonia 23 VI.
Dudiae, Borgebirg, 67 — Schlacht 96
Dudend 53, 3, 60, 100
Dyfritums Id.
Byld, Sechhlachten bel, (200 v. Chr.)
1.87. (36 v. Chr.) 233
Rylafa 13 I
Rylitta 24
Ryline, Chriftiob, 849
Ryvonefos, Sechhacht am Borgebirge, 197
Ryva 13 I
Ryrlandros, Stadt, 131
Ryron ber Bildner 127 — Orthagoribe 23
Ryronibas 109
Rylan 13 I 67
Rylan 13 I 67 Mylon 80 Drofore 13 III Mylorie 18 M. elenfinische 53, 2. 60 Rysteriens 158 — elenfinische, 286 Rysticismus, Mystier im Kömerreich 258 — (im Mittelalter) 448. 468 — (im 18. Jahrb.) 858 Mythologie 8 — griechtsche 55 ff. — scandinav. 336 Rabten, span. Gränel 642 Rabte 144. 197 Rabobs, die indischen, 976 Rabonetos 47 Rabopolaffar 23 Rabudobonofor 24 Rabudobonofor 24 Radimoff, Admiral 1143. 1147 Radingal 1289 Radingal 1289 Radaillac, Karliff, 1288 Radasdby 752 Radiridah von Berfien 976 Radoweifier 3 Rafels, Schlacht bei, 406 Ragels, Schador bet, 406 Rägelsbach 1083 b. 1046 Ragy-Sanbor 1129 Raharro 517 c. 9. Ragy-Sario, Treffen bei, 1127 Rahum 23, 44 Rajaden 55 Rajaden 55 Raifius (Rifia) 252 Rafa und Damajanti 18 Ramationus, Kutilius 259 Ramstanns, Rutifius 259
Ramsjannowsti, Bischof, 1262
Ramst Baicha 1305
Rana Sabib 1182, 1183
Rancy, Schlacht von, 519, von den Franzofen deleht 618a, von den Brenden (1870) 1220.
Rangis, Treffen von, 940
Rangis, Bithelm d. 439, 442
Ränten 200
Rangis, Bithelm d. 439, 442
Ränten 200 Ranfing, v. d. Laiping erftilirmt 1068 Ranfin 720 Ranfouty 1219 Rantes, Edift von, 658 — feine Auf-Annies, Edift von, 658 — seine Auf-bebung 720
Rantes, republikantiche Gräuel in, 884
Ranteuit 1235
Raptentuli 1235
Rapter, Ch., Abmiral 923. 1068. 1144
Rapter, Geschickstichr. 990
Rapter, Hobert (Abeffyn.) 1139
Rapoleon I., Bonaparte, Jugendjahre
884 — Oberbeschiehsaber der ital.
Armee 883 — ital. Feldzüge 884 —
nach Aegypten 895. 900 — erfter
Raader, Joh. Aug. Wil. — Schlacht 908
Ragner, Joh. Aug. Wil. — Ital.

Conful 901. 907 — Feldjug nach Istalien (Marengo) 903 — der nene of 918 — Berichwörungen 909 — das Kaiserthum 910 — der deriven 910 — der Krist Goalitionstrieg (auskerfüg, Prejdung) 911 ff. — der preuß Krieg (Irag, Nister) 915 ff. — Areigniffe in Goenien 921 ff. — Gefangennehmung des Hapkes 926 — jweiter Krieg wider Ocherreich (Alepern, Wagnum) 927 ff. — das Kaiserrich auf einer höbe 932 — Krieg gegen Antsand 933 ff. — die dentrichen Kriege (Veidzig) 935 ff. — Kampfe mit den Berdündeten in Frankrieg 940 — Admirkt der Gerichaft der hundert Lage (Baterioo) 946 ff. — Rusgang 950 Rapoleon II., Lönig dem Kom 952. 982 (Baterioo) 946 ff. — Rusgang 950 Rapoleon III., Lönig dem Kom 952. 982 (Baterioo) 945 ff. — Rusgang 952 Repoleon III., Lönig dem Kom 952. 982 (Baterioo) 945 ff. — Suife, Australien 1172 f. — Berd. ju Dentfühl (1996) 1195 ff. — der Krieg 1870: 1216 ff. 1216. 1220 f. 1224: gefangen 1226; abgeieht 1226 f. 1256; Tool 1998 – als Schriftkeiter 998 Rapoleon (IV.) Louis, Sohn det von all Schriftkeller 998 Rapoleon (IV.) Louis, Gobn bes ret. 1138, 1218, 1221, 1226, 1280 — Led 1297 d. Rapoleon, b. Bring, Sobn Screne's, 1145. 1172. 1226. 1297 d. e.g. Rapper Landy 897 Rarbo 224 Rarciffus 347 Rarrenfefte 486 Rarfes 293. 294 Rarfes 293. 294
Rarvaez, herzog d. Balencia, 1064.1216f.
Rarvaez, herzog d. Balencia, 1064.1216f.
Rarvaez, herzog d. Balencia, 1064.1216f.
Rafe d. Herzog d. Balencia, 1064.1216f.
Rafe (Emir es Gaid) III
Breibeitsfrieg III
Breibeitsfrieg III
Breibeitsfrieg III
Breibeitsfrieg III
Raffae, Dranien, das haus, 451. III
Raffae, Dranien, das haus, 451. III
Raffe, E. 1137 d.
Rationalcondent, der framzössiche, III 881 ff. 893 Rational-Inflitut, frang., 908 Rationalolonomic 1137 b. Rationalrath, ichweig., 1080 Rationalregierung in Bofen 1138 f. Rationalverein, ber deutsche 1138 – ber italienische 1170 Retinativer annum and Berricke, in Frankfurt a. M. 1087. 1091 ff. 1888. 1027 ff. 1888. 1088. 1188 ff. bom 3abre 1789: 871. 873 ff., bom 3abre 1888: 1083. 1186 ff. Rationalveriammlung, in Bien 1085. 1009 dierreichliche, — in Arenter 1101. 1108. 1107 f. 1101. 1103. 1104 f.
Rationaldersammitung, prenhische, erk
1066. 1097. 1086 — zweite 1109
Rationalwerffätten in Frankreig 1688
Raturwiffenschaften im Mittelalter 666
— in der Renzeit 1038 C.
Raubarie 86 maurrarten 84 Raufratis 27. 29 Raumann, G. S., Mineraleg 1939 Raumburg, Bertrag von, 60% Ranpaftos 53, 2 Raupila 53, 3 — Militärrevolte (18 1148 – Militärrepolte (1863)

keapel, das Königreich, unter den Kormannen 339 — unter den hobens aumen 339 — unter den hobens kuffen 391. 465 — unter den hobens kuffen 391. 465 — unter den house kuffen 391. 511 — unter den house kuffen 391. 512 — unter den house kuffen 391. 513 — unter den house kuffen 391. 513 — unter den house kuffen 391. 513 — elehkändiges Königs reich unter den Housedonen 778. 851 — als parthenopälsche Kepublik 895 — unter Joseph Bonaparte und Kuffen 318. 8 — Restluction der Bruret 1918. 8 — Restluc — als partheuspäliche Republit 398
— unter Isles — Restaution der Mourden 1913, 3 — Restaution der Bourbonen 944. 947 — innere Jupalen 1077. 1089. 1169. 1171 — an das Königreich Istalien 1177 ff. deapei (Reapolis), die Stadt, 68. 155 II — Rechtsichnie 339 deapolis in Balästina 13 VII dearche 186. 151 ledelheim 243 Rebenius, Karl Fr., 1072 debufdengar 24. 48 decho 29. 284. 48. 147 dechr 267. 969. 872. 876 dectre Stabil, Fran von, f. Stabil neater 287. 289. 273. 276 Leder-Graf, Fran von, (. Stabl keerwinden, Schachten bet, (1698) 758. (1798) 282 Legapainam 647. 218 Regapanicopolie 545 Regerrace 2. 547 Leavier 2007 f Regerrace 9. 647
Regrier 1997 f.
Regroonte 54
Rejemia 48 — bas Buch R. 44
Reber, Bernh., Maler, 1008
Relbhard 738
Relfen, Gotiff. von, 431
Reipperg, öfterr. Heldherr (1739) 798. Reipperg, öfterr. General (1866) 1205 Reitj SO
Reffanabis L. von Memphis — Refs
tamabis II. 290. 129
Reffon 898. 900. 912
Remanius (Rimes) 228
Remea 53, 3. 73
Remefianus, Aurel., 259
Remek 55
Remek 55
Remeker 224. 243
Remekee 155 II Remi- See 155 II Remir-Gee 155 II Remours, herzog von, 511. 1057. 1082 Remains v. Hangor 439 Reobule 85, 2 Reodiarea 18 I. 230 Reon, Schadt bei, 124 Repai 1183 Repeie 179 tepete 179
kephele 64
kepomut, der heilige, (Johannes von Bomut) 467
kepos, Corn., 289
keptunus 57
kereiden 55. 56 terens 56 lergal Sarejer 28 lert, Bhil. von 635 lero 247. 248 lerthus 243 terva 252 ierva 202
leffeirode 943. 1147
leftor 65
leftoriae, Reftorianer 290
leftrop 1048
leftdeigeff 1308
letickaf, Joachim, 916
lember, Schaubielerin 795
lems-Braunidweig 614
lembreifach, capitulitt 1242
lembürgerrecht, röm., 210. 215
emborf, Gefech bei (1366) 1204
emendurg (Reufchafel) unter Breusen 768 — von Appoleon an Berthie verlieben 913, 1 — wieberum mnter Breußen 944 — Abfall 1069
rvyalis. Auffand 1164
emendurg am Khein 295
emedicald 814
emedicald 814
emedicald 814
emedicald 814
emedicald 814 ru-ungiano 0.14 eus-Gunbland 768 eus-Granada 548. 970. 971. 1189 eus-Gamplibtre 314 euhans, Meinhard v. 473

Reuplatonismus 2008
Renreuther, Eugen, 1002
Ren-Schotitand 766, 814
Reufpanien (Mexico) 970, 971
Reufrien 286, 287
Reng, b. Karl dem Athnen belagert 519
Reutralitätsbund, bewaffneter, 818. 905. 908 Reu-Port 814 Revers, herzog 708 Rewcomen 1187 a. Remman 1025 Rem: Driegne 1194 Remton, Isaaf, 668. 798. 811 Rey, Herzog von Eldingen, Fürft von der Moskwa, 913. 918, 4. 925. 934. 985. 987. 988. 942. 946. 948. 950 Ribelungenied 281. 332, 8. 423. 498. Ricaragua 1188 Riccaragua 1188 Riccofini, Glov. Batt., 984 Ricda, f. Allāa Riccophortum 18 V Richoffon, engl. General (Indien) 1188 Ricofal, Febr. Cheftph., 847. 849. 852. Sol. 300 Ricolal, Compon., 1006 Ricolalitémus 355 Ricolaus L., Bapit, 325. 333 — Ricolaus C., 474. 509. 535. 549 Ricolaus, Litularherjog von Lothringen Kida.
Ricolaus, Fürft v. Montenegro 1148
Ricolaus, Kalfer von Aufland, 979.
981 f. 1008. 1075. 1140 f.
Ricolaus, rnf. Corpf. 1303 ff.
Ricolaus d. L., rnf. Groffürft 1293 c.
Ricole, Beter, Jannenift 749
Ricole, Beter, Jannenift 749
Ribdu, Gefechte an der, 889
Rieduky, Karffen, 922
Riebuby, Barth. Geo., 918. 1083.
1084. 1085 520 a. Miebubr, Barth. Geo., 918. 1083. 1084. 1058
Niederburgund (Provence) 328. 237
Niederburgund (Provence) 328. 237
Niederburgund (Provence) 328. 237
Niederlande, jur Admerzeit 250 c. —
die vereinigten, unter Rart V. 230
— Freiheitstämpfe gegen Spanien
ass fi.— Unabbängigfelt und Erennung in die sädlichen Provinzen
(Beigten) und die nördlichen (Poliland) 636 — des Adnigreich der A.
(Beigten und Holand)
Niederländliche Walerei 558 — Poeste
des Mittelalters 427
Niederwalde Alleines 1493
Nied, franz. General 1138 (Arim) 1147.
— (Italien) 1178. 1175. 1222
Niels, Sohn Svend Africksons 223
Niember 1083 d.
Niember 1083 d.
Niember 1083 d.
Niember 1085
Niember 1085
Niember 1085
Niember 1085
Niember 1086
Niember 1085
Niember 1085
Niember 1085
Nieftstin 484. 836
Nigbtingale, Wit, im Arimfrieg 1146
Nichtlismus 1308
Nichtli Riebuhr, 86 1084. 1058 Attalungand 201
Attalungand 201
Attalungand 203 — mohammed.
Herrichaft 371 — Croberung durch
hie Areugschere 373 — bygant. Königreich 403 — unter den Lurfen 382
Attalungand 201
Attalungand Rife 55 Rite 30 Ritephoros, bujant. Kalfer, 296 — Ritephoros II. 309 — N. Botoniaces 370 Riferhoros, bujant. Gefchichtscher, 298 Rifetas, bujant. Geschichtscher, 298 Rifetas, bujant. Geschichtscher, 298 Rifftas, print von Montenegro 1302, 4 f. Rifolice 143 Rifetas MacKentille, p. (1988), 1904 Rifoleburg, Baffenftinft. v. (1866) 1904

Rimrod 23 Rimrud 28 Rintve 13 VI — jerftbrt 23 — Schlacht bei den Kuinen 295 Kinon de l'Enclos 748 Kinus 23 Rinpas 23 Riobe, Riobiden 57. 50 Riobe, Riobtden 57. 50
Rirsana Al
Riffani 3.13
Riffani 3.13
Riffabur 304. 309. 371
Riffabis 13 VI. Al9— Shlacht bei, 1080
Riffa (Ratffus) 262
Rithard Defabletigt. 332, 4
Rithard Defabletigt. 332, 4
Rithfart D. Accuenthal 431
Rithfa, Ant I I. 1023
Rithfa, A. B. 1053
Rithfa, B. 1053
Rithfa, B. 1053
Rithfa, B. 1053
Rithfa, B. B. 1053
Rit Roab 1 Roah 1
Roallies, Maridall, 801
Roallies, Mitglied der franz. Rationalberfammlung 873
Roblit, die venetiantiden, 508
Robliting, Attentäter 1225
Roblitidf, die röm., 302
Robos, Diego 1128, 3
Robler, Charles, 995
Rogart 458, 429
Rogart fe Retrou, Gefecht bei 1245 Robier, Chartes, 995
Rogart 458. 439
Rogart 458. 439
Rogart 16 Ketrou, Gefecht bei 1245
Rott, Bictor 1133
Rotifeville, Schlacht bei 1227
Rola 135 II. 156 — Treffen bei, 198
Romentium 186. 180
Romatelijs, Treffen bei 1242
Ronconformisten (Olifenters) 661
Noninatrusionista, die schott., 1025
Ronnes von Banopolis, Dichter, 296
Rontes 155 II
Rorbert, Ptämonstratenser 398
Rorbafrika von den Argonischen 377
Rorbafrika und 200
Rorbafrika pon den Rospammedanern unterworfen 367
Rorbafrika pon den Bischer Sprachstant 314
Rorbamerika, die Staaten 814
Rorbafrika glis si. — Berfalfung 319. 1010 — širchiiche fünklade 1028
— Bürgerfrieg 1192—1194 — Literatur 999
Rorbafaressen Mann 1908 Rord-Carolina 814
Rordbeutscher Bund 1208
Rordbeutscher Bund 1208
Rordbeutschild 1289 b.
Kordgau (Elsa) 520b
Rordbhaulen wird prenhisch 904
Rordbhaulen wird prenhisch 904
Rordbingen, Schlacht von, 710
Rordmannen, (. Rordmannen
Rord-Oksenannen, (. Rordmannen
Rordolf, Serjog von, 618
Rorschild, Serjog von, 618
Rorschild, Serjog von, 618
Rorschild, Serjog von, 618
Rorschild, Serjog von (Enfel des
Bortgen), 628
Rortcum 234, 423
Rorlier 135 I
Rormandy, Marquis von (Lord Mulsgrade), 1067 Rord:Carelina 814 Rormanby, Marquis grave), 1067 Rormandie 329. 521 Romanne, General 988. 939. 978 Romannen 835. 521 — Ranbjüge 325. 326. 326 — Rieberlaffung in Frank-reich 329 — Romannenreich in Stalten 389

Kornen 243
Korten, Carol., 987
Korten, Carol., 987
Korten, Lord, 817. 819
Korthumberland, Das Königreich 288
Korthumberland, Graf von, 496
Korthumberland (Chomas Lord Percy)
Seriog von, 684
Korthumberland (Manuelland Consense) Rorthumberland (Barmic), bergog v. 620 Mortio 157 Rormegen 335 — als Abnigreich 521. 523 — unter ber Krone Danemart 524. 625 — unter ber Krone Schwei-ben 939 — in neuefter Zeit 1298 c. — Literatur 998 d. riteratur 2000 a. Roften 71 Rofits, v., Abjutant Blüders 948 Rota, Alberto, 674 Kotablenversammlung, französ,,667.869 Kotanlyskem 314 Rotten ber "Stammler" 332, 1 Rotes 56
Rouart, Ereffen bei 1724
Nouvelles de la république des lettres 762 Rovalités, General 1211 Rovalité, (Fr. v. hardenberg) 957, 948 Rovatas, Édiadi von, 1090 Rovataner 288 Novellae 291 Rovi, Schlacht von, 896 Novi homines 204 Rovibajar 1306 Kovidagar I.306
Koviodunum (Kyon) 224
Kowgorod, im hanfebund 446 — burch
Iwan ten Großen unterworfen 531
Rogaden 884
Rubar Pafcha 1806
Kuite, Schlacht bei 1233
Kuma Vompilius 161
Kumana 135 II
Kumana 135 II
Kumanila 203
Kumel 44 Rumeri 44 Rumerianus 261 Rumidien, 207. 227. 234 Rumitor von Albalonga 159 Numtior von Albalonga 189
Runez, Mendez, Kvmitaf 1190, 1, 3
Runziante, ital. General, 1206
Ruretodin von Molul 382
Rürnberg, die Gurgarassachaft, 389. 475
Rürnberg, die Gurgarassachaft, 389. 475
Rürnberg, die Gubl. Bertassung 432
— im Sosätz, Krieg 706 — sällt an Sayern 928 — Wissensichaft und Kunst 480, 482, 551, 556, 667, 681, 1048 Rurnberger Bund 598 Rurnberger Religionsfriede 587 Rurfia 156 Rurid 1308 Rynibbing, 1168 Rympben 35 Rympbenburger Banbuis 799 Rymmegen 250. 252 Rymmeger Friede 747 Ryftabter Friede 784 Dates 754

Dares 754
Daraca 1185
Dbadja 44
Dbando 1189, 2
Dbeid Maab 311
Dbelisten 31 Dberlander 1115 Dbernborf 889 Dberniory 839 Denrick 1228, 1241, 1245 Dbernis, 4.67 — an Bayern verliehen 701. 714 Dberfell, Areffen bei, 1167 Dbotrietten 290, 230, 254, 259, 336 D'Brien 1067 Dbicuranten 550 Dbfervanten (Barfuger) 398 Occam, Bilb., 399 Ochino 564 Octivio 386

Octobrio, 59

Octobrio, 69

Oct

Dctavia, Gemahlin des Kaisers Rero, 24.6. 24.8

Octavianus, La Augustus
Octavianus, das Bostsbuch f. Kaiser Det.
Octavia, vom. Follensübert, 1988
Octavius, Em., Gossius 211
Octavius, M., Boststribun 205
Octavius, M., Dbenfee, Reichetag zu, 625 Dbeffa 838 — Befchiegung (1854) 1144 Dbeffoe 67 Dbeffos 67
Dbilo, Abt v. Clugny 398
Dbilon Sarrot 964. 1087. 1081. 1082
Dbilon Sarrot 964. 1087. 1081. 1082
Dbo, Abt von Clugny, 398
Dbo, Adnig von Frantreid, 328
Dboater 282. 283
D'Donnel, Ipan. Gambanführer 925
D'Donnel, Ipan. Gambenführer 925
D'Donnel, Ipan. General 1210
Dbyffee 70
Dbyffee 85
Debjteus 65
Debjteus 59. 63
Dehlenichläger, Abam, 959. 998 d.
Defolampadins 589. 590
Delberg 13 VII
Denomaed 59
Demophyta, Schlacht 100 Denomaos 59
Denophyta, Schlacht 100
Denotrer 156 — Denotria 68
Derfteb 1041. 1137 a.
Dettei (B. D. v. horn) 1044
Defer (Glaubrecht) 1056
Defterreich (Roricum) 234 — als öffliche Mart (bayeriiche Offmart) 320. 322.
347 — als (elbfändige Martgrafichaft ben Babenbergern verlieben 349 — jum herzogtbun erboben 380 — Uebergang von den Babenbergern Uebergang von ben Babenbergern an Ottofar von Bobmen 389 --unter bem habeburgifden baufe 449f. uebergang von den Sabenbergern an Ottokar von Shomen 389 — unter dem habeburgischen dause 440ff. — Justand im 16. 3abrt. 628 — im 30jäbr. Arteg 692 ff. 696 — Dez der Angulf durch die Türken 752 — der flebenjäbr. Arteg 693 ff. — Der flebenjäbr. Arteg 803 ff. — Burkände unter Maria Eberesta und Sosed II. 827—839 — im zweiten Coalitionsfrieg gegen Frankreich 387 — Musschung 1840 — par flede 914 — der flege v. 3. 1809 : 927 ff. — im Wiener Cangreß 944 — Justande in der I. das 1849 : 1085. 1098. 1073 — 1848 u. 1849 : 1085. 1099 ff. 1108 — im Arimfrieg 1144 ff. — Reactionäre Sirömung und Umschung in den sunfzigere 3abren 1162 ff. — Samsf gegen Jialien 1169ff. — i. 3. 1866 : 1195ff. — in neuester ziet 1209. 1271 f. 1294 f. Destrere, Gerecht dei, 1167 Dien, die Stade, 1272 Diendung, Grahdbung 355 — die Herbung flesse die Universität 528 Ofendeim, Brojek, 1272 Diendung, Grahdbung 355 — Bolfebersen, Große die Universität 528 Openbeim, Brojek, 1272 Diendung, Grahdbung 355 — Bolfebersen, Gentendung 1190 Diereringen, deinrich von, 434 Ognios 223 Ogges 60 Odimäller, Dan., Architest, 1005 Odieta 543 Otgen, Kämpse am 1242 Oralition 372 Offende 372 Offende 372 Offende 372 Offende 372 Offende 372 Offen 372 Offende 372 Offen 373 Offen 573 Offen 373 Offen 373 Offen 373 Offen 374 Offen 375 Offen 375 Offen 375 Offen 375 Offen 377 Offen 375 Offen 377 Offen Dfba, ber Fahrite 807 Dfeanos 56 Dfeanos 56
Dfen, Lor., 972. 1042. 1047
Dfbagh bei Reffa 313
Diaf ber Seifige, Ronig von Rormegen, 521
Diaf, Schooffonig von Schweben, 521
Diavibes 821
Dibio 87

Oldenbarneveld 644. 647. 648
Oldenburg, die Grasen von, 401.
624 – die Grasschaft, zu einem Serzogihum erhoben 872 – mit Frankreich verbunden 932. 933 – Biederberkellung 159 – als Großkerzsgthum 944 – literar. Leden 1658
Oldenburg, das Bisthum (Lübech)
345. 336
Olevianus 616
Olevianus 616 Dilgardie 5 Diinda 1187 Olinda 1187
Oliva, Calberona, Graf von. 738
Oliva, Aloker 420 — Hriede von. 718
Olivarez, Serzag von. 736. 738
Oliver von Köln 404. 443
Oliech, v., preuß. General 1223
Olivier, Emil, 1138. 1212. 1214 f. 1220
Olimük, Conferenz 1234
Oliquiga 1211
Olishanien 1032b. 2.
Olienizza, Rampf bet, 1142
Olybrius 226
Olybrius 262
Olybrius 262
Olybrius 262
Olybrius 262
Olybrius 262 Olyprias 279
Olympia, otymp. Sviele, 53, 3. 73
Olympia Korata 564
Olympia Korata 564
Olympias, Semahlin Höllipps von Rafedonien, 128. 132. 140
Olympiober von Theben 286
Olympiobe Götter 55. 57
Olympius 279 Dismpire Ary
Dismpos aus Khrygten 85
Dismpos, Berg, auf Copern 54 — in
Ateinafien 13 I — in Theffalien 53, 1
Dismpos 67. 120. 125
Dismpos 67. 120. 125
Dmar I., der Khalif, 304. 205 —
Dmar II. 309
Omar Chejan 314
Omejjaden, die, 305 ff.
Omer Washa 1301
Omer Basha 1411. 1142. 1148
Omladdina 1301
Omnhole 80 Omphale 59 Onatics 127
Onefilritos 151
Onomarficos, Orafelbuch des, 83
Onomarchoss 124
Oneflow 1006
Oper in Dentichl. 682. 1006 — in Indian 1006
Oper in Dentichl. 682. 1006 — in Indian 1006
Ophellas, Catathall. v. Aprene 185
Ophiles 7 — Ophileshrien 32. 49
Optice 155 II Duatas 127 Optier 105 11 Optmins, Luc., 206 Opis von Boberfeld, Martin, 683. 687 Dpiumbandel 1068
Dppenheim 353 — Schlacht bei 410 —
Guftav Abolfs Abeinübergang bei 765 Oppert 1032 b. Oppius 173 Dps 156, 158 Dpelo 523 Dysio 523
Dpitmaten, die röm., 201 ff.
Dpus 63, 2
Drafel 55 — ju Delphi 73 — ju Dodona
60 — de Jupiter Ammon 25
Drangelogen 1067
Dranien, das daus, 451. Bergl. heinrich, Morth, Bilibelm von Dranien
Dranje-Freiffant 1289
Drbin, Erzhische 1298 c.
Drchomenos 53, 2. 60 — jerkört 122 —
wiederbergeftellt 128 — Schlacht 212
Drus 568 Dreus 58
Drberieus Bitalis 439
Drburion 267
Drbuff ber Billunge 357. 369 Dreaden 55 Dregongebiet 1010 Drellana 546 Dreof 54. 101 Dreftes, ber Atribe, 57. 59 Dreftes, rom. heldberr, 282 Drganisches Statut, bas polntiche, 982. Dribe 1191, 2 Oribe 1191, 2 Orientalischer Arieg, der neneske 1301 ü. Orientalisches Welen 14. 32 Origenes 296, 271 Orion, Gissan d., 296, 2 Orisa 13. III Oriens, herzoge von, Louis, d. v. D., 497 — Gakon, S. v. D., Othert von Lättla 368
740. 741 — Bhlityp de France, S. Dero Gongaleg 1800
v. D., 788 — Philipp, S. v. D. (ber Begent), 766. 769 — Louis Philipp, S. v. D. (Egalité), 888. 871. 872. Dibman 305
b. v. D., 1067
574. 881—883. 890 — Ferdinand, B. v. D., 1067
Leoné Artraginnen von Allschafte.

Dibysgesting 53, 1
Dibysgesting 53, 1 D. B. D., 1057
icans, derjoginnen von, Elifabethe Eharlotte, f. Elifabetha — henriette 745 — hetene 1067. 1062
icans, die Jungfran von, 498
icans, Reichetag ju, 649
icans, im Arieg 1870: 1244 f.
icans iche Arieg 788
icans iche Rrieg 788
icans iche Rrieg 188
icans iche Barrei in Frankreich (um 1400) 497 1600) 49/ 106f, Micris, 810, 836 10ff, Gregor, 810, 883, 836 10ff (Norber Des Katicrs Paul) 905 Ormea, Minifer, 771 mond 774 mus (Drung) 18 IV. 541 muzd (Ahuramasda) 45 wes 222 robes 232
rotes 13 VII
rstus 232, 4, 337
bres, perl. Statthalter 82
pheus 60, 64
fint, die Famille, 509
fint, Gräfin, 765, 770
fint, Attentat auf Rapoleon III., 1388, 1172 1138. 1172
tega, meric. General, 1184 f.
tega, fpan. General, 1210
tbagoras — Dribagoriben 81. 82
tbebg. Treffen bel, 925
tbeboren, bie bentichen bes 18.
3abrb., 858
ttj. Minister, 1211 tygia 68 iborn, Busammenkunft Rapol. III. nit Bictoria 1172 ander 500 iris 30 irls 30 far, Lönig von Schweben, 920 -L 998 d. 1259, 1298 c. fer 155 II. III. 156, 157 man, Gultan, 532 man Salcha (Sinope) 1143. -Blewna) 1304 şsiewna) 1304 man Digma 1308 manen 53? (vgl. Türken) nabrūd 319 — Friedensverhands nugar 714 rtafen 29 a. ptna 1189, ? rboene 13 VI a 53, 1 lan 282 err lau 288. **67**7 abe, A. bon, 558 angein, bas Ronigreich, 288 en-Saden 1129 enbe 646 enbe 646
rrad, Treffen bei, 898
rrmann, ruff. Minifter, 785
rrmann, ruff. General, 987
getben 274. 275. 281 — Derricaft i 3tollen 283. 292. 293
la 185 II — Grindung ber Stabt 52 — ber hafen 247 — Schlacht bel indlen 13 III — Entdedung des leewegs nach D. 540 — portusiel. Eroberungen 541 — unter engl. errichaft 976. 1068. 1139 — Aufftand 182 f. mbifche Compagnie, englische 665. 17. 976. 1068— bollandische 646. 647 mannen in Irland 835 nart (Laufit) 350 part, f. Defterreich part, 1. Defterreich ufismos 84 wienta, Golacht von, 982 Smildes Reich, f. Byzantinisches uch mmeilen 1305, 1305 b. jeiänder 430, 1155, 1308 ineven 242 jeiti 1007, 106

Dibrydgebirg 53, 1 Dtanto (hydruntum) 155 Dtte, Meiner 430 Dttenfund, 345. 1168 Dito I., deutscher Kaiser, 344—348 — Otto II. 347. 348. 349 — Otto III. 349. 350 — Culturseben unter den Ottonen 851 — Otto IV. 390. 392-394 392—394
Dito v. Nordbeim, herzog v. Bayern
367. 359. 360. 363. 364. 365
Dito (von Wittelsbach), herzog von
Bayern, 385. 388 — Pfalzgard Dito
v. W. B.. Mörber Helliges von
Schmeden 398 — Dito d. Ertauchte 457
Dito, Lönig von Bayern 1298 f.
Dito I., Martgraf von Brandenburg,
389 — Dito (Cohn Ludwig bes
Bayern), Martgraf von Branden:
bura. 462 389 — Dito (Sohn Ludwig bes Bayern), Warigraf von Branden:
burg, 462
Dito des Kind, Gerjog von Granden:
ichweig, 399. 523 — Dito von Br.,
Gemabl Johannas I. v. Reapel 511
Dito heinrich von der Oberpfalz, 590
Dito bei Erlauchte, herzog von Sach:
fen, 328. 341
Dito, Gerjog von Schwaben, 849
Dito I., König von Griechenland,
979. 1139. 1143 1148
Dito v. St. Blassen 841
Ditto v. St. Blassen 841
Ditto v. St. Blassen 843
Ditto v. St. Blassen 843
Ditto v. St. Blassen 843 Otto v. St. Blaffen 441
Dtto von Freifing 388. 489. 441
Dtisfar, berzog von Böhmen 392. 393
— Rönig von Böhmen 390. 449
Ottofar v. Gelermarf (v. horned) 437
Dtumba, Schlacht von, 345
Duben, bas Königreich 976
Oubenarbe, Schlacht von, 767
Dubinot, berzog von Reggto, 913, 4.
935. 937. 942 Dudinot, frang. General, 1089 Durique, Schlacht von, 514 Dutram, engl. General (Indien) 1183 Dvando 545 Dnando 545 Overbed, Hriebr., 1001 Overweg, 1230 Ovibius Raso, 92, 236, 238 Oviedo, 1947, 906, 916 Owen, 160d., 1016 Ovenstierna, Ares, 706 s. 711, 717 Orenstierna, 30daun, 714 Orford, Graf von, 768, 774 Orford, 61 Universität, 337, 754 Orus (Amu) 13 II Paaljow, Augufte v., 1081 Baan 57 Baane 85, 3 Bache 888 Bacheco, Donna Maria 517 Bachomius 270 pagett, Louin Rand 217
Pacific-Elienbahnen 1137 a. 1194
Pacific-Elienbahnen 1137 a. 1194
Pacific-Elienbahnen 1137 a. 1194
Pacific on venita, die polin., 788, 834
Pactuvins, PR., 200
Paderborn, bas Sisthum, 319 —
Reichstag zu, 318
Pacific. Don Sunn, 517
Babischag, den 155 1
Babischaft, 355, 448
Pachus (Ho) 155 I
Bast, Comp., 1006
Bacfiello, Comp., 1006
Bacfiello, Comp., 1006
Bagann 896
Paganni 1006
Pagann 1006
Pagann 1006
Paganni 1006 

 Bagano 808
 Baraffeten 265

 Bagoden, indiéde, 13 III. 21
 Barben, Barafier, Die 85

 Bablen, Graf, 905
 Bablen, Tuff. General, 982

 Baladine Karis d. Gr. 322. 423
 Bariaf 190, 1, 8

 Baladine 7923. 924
 Bariaf 190, 1, 8

 Baladoutologie i. d. neuer. Zeit 1039
 Barris (Alexandros) 65

Balaftina 18 VII — unter bie israeli: tifchen Stamme verthellt 37 Balaftren 76 Balatinus, ber Berg, 159. 160. 162 — Bibliothef auf bem B. B. 236 Balbamus 1044 Bale 502 Baie 502
Baieria, Alonio 517 a.
Baieria, Alonio 517 a.
Baieria (Brinefte 155 II
Baiefrina (Brinefte 155 II
Baiefrina, Componift, 859
Baiefro 1173
Baigrave 190
Bailbothra 13 III. 18
Baillia (Bref 1997 (Canfir de Marc. Pattootyra 15 III. 10 Baltiso, draf von (Coufin de Mon-taubun) 1068. 1220. 1222. 1226 Baltimpfefte 11 Bältind, Nafer 1003 Pafladio 556 Balladion 57 Pallas 247
Ballas Athene 57
Ballas Athene 57
Ballasicini, ital., Sikor., 671
Ballavicino, ital. Oberk 1170, 1181
Ballavicino-Erivulzio, ital. Staatsm.,
987, 1090, 1170, 967. 1080. 1170. Balles et 7. 83 Balles et 1049 Balm, Robert Raifer Albrechts L, 452 Balm, Joh. Bhilipp, 914 Balmella, herzog von, 1085 Balmenserben 667 Balmerfton 1130. 1143. 1146. 1172 Palmer 1083 b. Balmieri 678 b. Balmyra 13 VII — das Königreich 261 Baltar 243 Samifes 53. 3 Bampelona 925 Bampbplien 18 I Banama 1137 a. Banathenden 57. 101 Bandtios 200 Banbeften 291 Vandja 13 III Sandora 56
Vandora 56
Vandora 55
UII Vanduif, Serzog von Capua, 354
Vancas, Shlacht 148
Vancas, Shlacht 148
Vancas, Shlacht bei 1221
Vange, Shlacht bei 1221
Vangelima Pelim, Sultan v. Athin,
1276
Vancasian 47 Bandja 13 III Banionien 67 Bannonien **334. 422** Bannonien **68. 155 IV** — Schlacht 188 Banja **23**1 Banflavismus 1018. 1124 Pantanus 206 Bantens 143 Banteismus 7. 8. 89 Bantheon, das röm., 236 Bantomimus 236 Bantichala 18 Baoli 771. 884 Baoli, Hetry, 1081
Baobiagonien 13 I. 230
Baphagonien 13 I. 230
Baphas 54
Bapin 1137 a.
Bapinean 1068 Bapineau 1068
Bapirius Curfer, 256, 6. 260
Bapirius Curfer 181. 182
Bappenheim 702. 704. 707
Bapftinum 316. 383 — unter Gregor
VII. 361 ff. — im Beitalter ber Armigiage 397 — unter Gonifactus
VIII. 488 ff. — jur Beit der Reformation 684 — in neuerer Beit 772
Kannera 31 Bapprus 31 Barabale 104 Baracelius, Theophraftus, 609. 670 Barabies 1 — Die perficen B. 51 Baraguan 630. 820. 970. 1191 Barafteten 268

Parlament, englisches, 494 — im Rampfe mit ber Konigsgewalt 722 ff. — bas lange B. 726. 734. 735 — Reform 1066 Barlament, Frantfurter, f. Rationals versammiung, beutiche versammlung, dentiche Pariamente, die französ, 492. 499. 740 si. 864. 868. 869. 9arma, die Stadt, 185 I — unfälle Katler Friedrichs II. 409 — das derzegethum 772 — mit dem Königs reich Italien verdunden 1911 — an die Kaiserin Marte Louise vertieden 1942. 944. — Bukände in neuerer Beit 1009. 1077. 1090. 1169. 1174. Barmenton 180. 181. 184. Sarmenton 180. 181. 184. Barnaffos 53, 3, 57, 58 Barnell 1298 b. Baropamifada 18 IV. Baropamifus 13 Baros 54
Barr, Katharina, Gem. heinrichs VIII.
v. Engl. 618
Barrhaftos 127
Barry, Architeft, 1005
Barry, Geefahrer 1289 b.
Barshorf, Waffenftifftand von, 903
Bartelwefen ber Reugeit 953
Bartentirchen (Harbanum) 253
Bufammenfunft Friedr. I. u. heinrich b. 20wen 357
Barthentire 68 Raros 54 Parthenier 68
Barthenios 18 I
Barthenon 110
Barthenopaifde Republif 896. 896 Partigenopaling Acquolit one. Con-Barthenope (Reapolits) 68, 185 II Barthia 13 IV — Parthisches Reich 168, 222, 280 Bartisans 741, 748 Parvati 19 Barjen 56 Barjival 423, 426, 438 Bafargaba 13 V. 50 Bafargabā 13 V. 50 Bafargaben 51 Bascal 749 Bascal, Jacqueline, 740 Bafafa:Bürbe 235 Bafbatls II., Bapft, 366. 366 — Bafbatls III. 336 Bafbewifch:Griwansti 982. 1128. 1129. Baffahleft 35 Bannahten 30 Baffnannte 1299 Baffaron 53, 1 Baffarowis, Friede von, 798 Baffau, die Stadt, 224 — das Sis-thum 330. 347 roum 300. 347 Baffauen Bertrag 610. 715 Baffavant 1044 Baffonal, Gebicht 437 Baftourelle 425. 431 Bāfum (Boftonia) 68. 155 III Batagonier 547 Patagbuter 34/ Batatiputra, f Balibothra Batarener 361 Batavium (Badua) 155 I Bater Leu, Bolfsbuch 484 Bathul 775. 779. 780 Patmos 54 Batna 1182 Batra 13 III Batra 53, 3 Batras, Aufkande in, 1148 Batriarchen 267 — ruff. 581. 785 Batrit ber heilige 288

Banititaner 400
Banitaner 400
Banitaner 200
Bandinus, Eucton., 250
Bandinus, Eucton., 250
Bandinus Remitins, Gobin bes Bor. 198
Banius Nemitins, Sobin bes Bor. 198
Banius Diaconus 322. 332, 3, 4
Banius Diaconus 322. 332, 3, 4
Banius Diaconus 322. 332, 3, 4
Banius, Rationalik, 1028
Banius, Rationalik, 1028
Banperismus 1014
Banfanias von Sparta 98. 97
Banfanias von Sparta 98. 97
Banfanias, Erbrer Bhilipps von Macteonius, 136
Bania, Broter Bhilipps von Macteonius, 136
Bania 294. 327 — Kirchenverf. (1061)
364 — Friedr. L daf. 336 —
Schlacht 579
Babla, hausvertrag von, 487 Banticianer 400 Bavia, hausvertrag von, 45
Bavia, hausvertrag von, 45
Bavia, ipan. General, 1288
Baper, Jul., 1289 b.
Bayne, Thom., 815. 886
Bayfandu 1191, 2
Pax dissidentium 627 Bajit, Die Familie, 507 Bercam, Thomas 444 Bechuel-Löfche 1289 Reccam, Abomas 444
Rechaules fiche 1239
Redules folke 1239
Rebider, die SS
Pedir Vollen flagt Atchins, 1276
Bedrarias Davila 544
Rebro, f. Beter
Redum 130, 1019. 1066. 1067
Regalos 57
Regalos 57
Regalisticher, Borden, B. schäfer 682.
687. 688
Regal 1088
Rethini 308
Reth Setah von Samaria 42
Selagianismus 271
Belagier 312
Selagius, Nohn, 271
Selagius, Nohn, 271
Selagius, Nohn, 271
Selagius, pahri. Legat, 404
Selasger in Griecheniand 58, 1.
— in Italien 156. 157
Selasgos 60
Belovo, (Selagius) 308
Selavo, (Selagius) 308
Selovo, (Selagius) 308
Seliongestirg 53, 1
Selififier, 3. 3. N., Oberk, 16
(Marfchall) 918, 4 (Krim) 1147
Belia in Nafedonien 53, 123
Selas in Brakedonien 53, 123
Selas in Brakedonien 53, 123
Selovonnes 53, 3
Selovonnes 54, 3
Selovonnes 55, 61
Selovonnes 58, 58, 1, 60 Beitre, Dorf 1787 Beluftum 13 VII. 28 — Schlacht 29 Benaten 157. 156 Bendichab 13 III. 135 — Aufruhr im, 1182 Beneios (Salambria) 53, 1

Benelope 65
Beneften in Theffallen 66, 122 — in Etrarien 1.56
Benn, William, 733
Benniylvanien 733, 84
Bentalofomedimner 79 Pennipisanum 735. 31a
Pennipisanum 735. 31a
Pennipisanum 44
Pennipisanum 53, 2
Pepe, Wilh., 987. 988
Perd, (Phisse) 23a
Perdina II., Idnig von Makkynien, — Perdiffas III. 123
Perdinas, Heldinas III. 123
Perdinas, Heldinas III. 123
Perdinas, Peddinas III. 123
Perennis 200
Perennis 200
Percen 129
Percen be Guyman 513
Perce de Guyman 513 Bereg de Sugman 513 Bereg General 1190, 2 Bereg, 3. 3., Präfident von Chile 1190, 8 Pergament, Erfindung desselben, 146
Bergamum, das Königreich 146 — wird röm. Proving 197
Bergoleic, 559, 1006
Bert 1006 Beriander 80. 82
Berier, Gasmir, 964. 2057. 1280.1184
Berignon, Marquis de, 912, 4
Beristicher Friede 100
Beristicher 100. 127
Berinhos 67. 75. 76
Beripateiter 115. 152. 349. 670
Berigniss 647
Beronius 647
Beronius 489, von den Preußen endert
1247
Bernenna 214 Berianber 80. 82 Berpenna 216 perpignan 742
Berrone, Jefnit 1219
Berrone, Jefnit 1219
Berrone de St. Cloot, Jah. 427
Berfano, ital. Admiral 1205
Berfephone 36
Berfephils 13 V. 50 — Jerkkung
burch Aferander d. Gr. 133 —
Kninen 51
Berfend der fierna 27 Ka Berpiguan 742 Durch Alexander d. Gr. 133 — Grinen 51
Krinen 51
Krinen 51
Krinen 52
Kreineb, der heros, 57. 59
Kreineb, Kdulg von Maledownien, IS
Kreineb, Kdulg von Maledownien, IS
Kreineb, Geographie 13 V — des
Kreiferreich 45—52 — herrichaft über
Argyden 280 — Sitten und indereichungen 51 — de Herichungen
mit Griechenland 91, F. — deic hier
tern perf. Könige 118. 129 — Sean
des Reichs duuch Alexander d. Gr.
130 ff. — des neuverf. Arch des
Gasanden 280, 295 — von den
Arabern erobert 304 — wuser der
Schilden modammedan. Loughins
311 — verf. Eiteratur 313, 2
Berfigny 1187
Berfign 1187
Berfign 1187
Berna 546. 970. 971. 1190
Krunnische Gyrache 3
Bernyla, Erkürmung von, 1174
Krunylao, Bletro, 557
Krun, Ilao, Gott, 299
Krunsische Gyrache 33
Bescenninns Riger 280
Bescenninns Riger 280
Beschant 13 I. 1466. 220 Beidant 13 IV Beffinus 13 L. 146. 220 Bestalismos 110 perattomos 110
Peter (Bedro) König von Aragsum
312 — Beter III. von Arag. 61
512 — Beter IV. 512
Beter ber Graufame, König von Gefillen 513 Beter I. ber Strenge, Konig n. 99-tugal 514 — Beter II. 737, 839 — Beter V. 1085

ieters 1289 ietersburg 775. 781. 785 it. Betersbof, ber, in Rowgorod 446 ietersbürge 775. 781. 785 it. Betersbof, ber, in Rowgorod 446 ieterstücke ju Rom 536. 567 ieterwarbein, Schlacht bei, 798 ietion, Alex., 907 ietion, Jerome, 876—879. 883 ietőft 998 c. ietőft 998 c. ietra, perfalifics Arabien 301 ietrarra, Francesco, 456. 464. 549. ietrejis 226. 227 ietri, Laurentius. 524. 624 letreins 228. 227
letri, Laurentius, 524. 624
letri, Dause, 624
letri, Beichebote 1290
letrouella v. Sachfen, Gemahl
Horis' II. v. Holland, 462
letronius Maximus, Kaifer 282
letronius (Arbiter) 248
letronius, Oser Sachfer 285
letrus, der Apoffel, 245. 248. 265
letrus Lombardus 309
letrus de Deffalonius, Gefchichtichreib Gemablin. Betrus v. Theffalonid, Defdictidreiber 228 Betrus Balbus 400 Betidendren 340, 369, 526 Bettenfofer 1043 bender 1091, 1094, 1134 keuder 1091. 1094, 1134 leutinger, Kont., 551 leget 1190, 1 l'affe Unid, Bolfsbuch 484 l'affe von Kalenderg 484 l'affenhofen, Bertrag von, 889 l'abliduren 10. 1099 l'ablidurer 446 l'affention de l'affe Rabiburger 446
Rafz, die rheintiche 383. 388 — als Ruffürftenthum 449. 457. 464 —
unter Friedrich dem Siegr. 476 —
im dreiftigfährigen Arieg 698. 705.
714 — von den Franzolen verbeert
747. 788. — Architche Bunkande 616.
790 — im 18. Jahrb. 797 — an
Baben u. Bapern 904. 944 — Revolutions. Bewegungen (1848) 1118.
1122 1128 Ifalg- Bweibruden , bas Saus , 790. Bfalzburg, capitulirt 1241 Bfalzen, f. Ralferpfalzen Bfälzerichde 476 Bidizerichde 476
Flaigarafenamt 336. 344. 383
Flarins 1044
Fleddersbeim, Ghlacht v. 476
Feffel, Gottlob Konrad, 796
Ffeffer, Granz 1052 d.
Ffenfer v., Mediciner 1043
Ffungkfekt 36
Finzing. Relchior, 478
Ffiger, Gundap, 1045
Ffiger, Hauf, 598. 600. 607
Fforbein, Ffre. von der, 1115. 3fing, Julius, 598. 600. 607
3fordien, Frbr. von der, 1115. 1123.
1197. 1205
3forte, die, 535 (vgl. Türkel)
3forzeimer Bürger, die vierhundert, in der Schlacht dei Wimpfen, 698
3frehschner, baler. Winik. 1290
3fuel, Gen. von, 1093. 1097
3bäafeniniel 54
3bädra 59 16åbrus 238 spaterus 230 ihalanstères 1016 ihalans, masedon., 123 ihalaris 68. 110 ihalei, Burg 380 ihaleron 53, 2

Bharamund 285
Bharilder 149
Bharnales 111
Bharnales 220 227
Bharnales 230 227
Bharnales 33.1 — Schlacht bei, 226
Bhaleils 13.1
Bhafis, ber Fing, 13.1. II
Bhafis, mitel. Kolonie, 67
Bheilds 101. 127
Bheiban, König v. Argos, 53, 2. 77
Bherekrates 104
Bherekrybes von Leros 90
Bherekybes von Gyros 80, 87, 90
Bhila, Gemahlin des Demetrios Hoitorfetes, 141
Bhilá 25
Bhilasbiptia in Acgypten 147 Bhiladelphia in Negypten 147 Bhiladelphia in Rordamerifa 814 -Congres 816 Bhilander von Gittewald 687. 690 Bhilanthropinum 857. 859 Bhilemon 104. 150 Bhilbellenenvereine 978, Bhilibert v. Savoyen, f. Emanuel Bhil. Bhilifer, Setarie ber, 977 a) Fürsten bes Alterthums. Bhilipp (Hhilippos), König von Mate-donien, 132—124. 126 — Philipp Arrhidaes 140 — Philipp III. 144. 193.196—198 — (Bhilippos, Arril30) Philippus Arabs, röm. Katler 261 b) Dentide Burften. Bhilipp bon Schwaben, beutider Ratfer 392-394 3972—3948 Bhilipp, Landgraf von Heffen, 573. 574. 577. 596. 602. 608. 609. 610 Bhilipp, Erzbijch. v. Abin 387. 388 Hyllipp, Rufürk von der Pfali, 582 — Bhilipp Wifhelm (v. Pfaly-Reu-kura) TR burg), 758 Philipp, Bifchof von Speier und Erier 704 o) Frankreid und Burgund.
Philipp I., König von Frankreid, 488
— Philipp II. Anguk 300. 488
491. 492 — Philipp III. 488
— Philipp IV. ber Schöne 458. 459
488. 492 — Philipp V. der Lange
488 — Philipp VI. (Balois) 486
Philipp ber Kühne, herzog von Burgund, 498. 518 — Philipp der Gute,
462. 498. 518 Bhilipp bon Burgund, Cobn Raifer Maximilians I., 517. 520 d) Spanien und Italien. Bhilipp II., König von Spanien, 516. 613. 636 ff. 639 ff. 633. 654. 637. — Philipp III. 516. 645. 736 — Philipp IV. 736 — Philipp V. 763. 763. 763. 770 Philipp, Bergog von Barma, 770. 772. 802

Bhilippa, Gemahlin Chuards III. v England, 462

Bhilippi 67. 124 — Shlacht bei, 232

Bhilippien 616

Bhilippien 616

Bhilippien 616

Bhilippe 973. 1034. 1047

Bhilippe 973. 1034. 747. 758

Bhiliefds 150

Bhilifter 13 VII. 32. 38—40

Bhilifter 13 VII. 32. 38—40

Bhilifter 117

Bhiliftes 117

Bhiliftes 117 Bhilo 258 Bhilochoros 151 Bhilochoros 88, 121 Bhilomele 59 Philomelos 124 Bhilomufen, detärle der 977 Bhilopkomen 144. 197 Bhilopkomen 258 Bhilotas 134 Bhilafia 58, 8

Bhönigien 18 VII. 82—33. 129. 182 Bhortpe 36 Bhoshporiken 998 d. Bhotioe 298. 521. 369 Bhotiographie 1005. 1137 a. Bhra 30 Sbra 30

Sbraories 46

Sbratrien 78. 79

Sbrives 64

Sbrygien 18 I

Shrynia 55

Sbrynia 55

Sbrin 22. 43

Sbylen 68. 75. 78. 79. 84

Sbylen 68. 75. 78. 79. 84

Shylin Striviali. 444 — I. d. Reng. 1041 Bhyfiologie, i. d. Renz. 1041 Biacenza 772 Biabba, gried. Rationalverfammlung baf. 978 dal. 978
Bianchi, ägupt. König 29 d.
Biaften 340. 355. 529
Bicard, Minifter der franz. Acpublik 1226. 1238. 1255
Bicartiche Komane 600
Bictni 559. 1006
Bictni 559. 1006
Bictolomini, Aen. Sylvins, f. Kins IL.
Biccolomini, Aen. Sylvins, f. Kins II.
Biccolomini, Cardinal, Difcof don Siccolomini, Balleri, Balbian 200. 480 Sterna S38
Siccolomint, Kaiferl. Helbherr 709. 718
Sicenum 155 II
Sicenum 155 II
Sicenter 156. 158
Sidegrik 887. 888. 888. 885. 909
Sidegrik 887. 888. 888. 885. 909
Sidegrik 887. 888. 885. 909
Sidegrik 987. 888. 885. 909
Sicenum 250. 288
Sicenum 156. 771. 884. 885. 1160. Biemont 508. 771. 894. 896. 1169 — 83gl. Sarbinien und Savoyen Bieri 1172 Biert 1172 Bierre de Groon 425 Bierre de Groon 425 Bietlemus, — Bietisten 791. 1023 Bietle Medick 507. 511 Bignerolo 703. 742 Bidans, Pout. 245 Biggerichaft der Guade 618 Billenreut, Schlacht bet, 476 Billenreut, Schlacht bet, 476 Billenber f 1099 Billniger Zusammenkunft 879 Biloty 1002 Billener Bertrag 709 Bilumnue 15 Bimoban, papfil. General 1178 Binbar 85 Pindar 85
Bindemonte, die Brüder Johann und Sippolipt, 984
Bindos 635, 1
Binna 155 II. 156
Bingon, Nadmiral 1190, 1
Biombo, Geb. del, 857
Biper, Gtaatérath, 775. 781
Siper, Graffin, 920
Bipin von Landen 287
Bipin von herikal 287
Bipin von herikal 287
Bipin von herikal 287
Bipin der Niehen 287. 316
Bipin, Ludwigs des Frommen Sohn, 323 Bipin der Kleine 287. 318
Bipin, Ludwige des Frommen Sohn, 232
Biratenweigen auf dem Mittelmeer zur Kömerzeit 218
Birfheimer, Bilibald, 551. 661
Birmasen, Schlacht dei, 887
Birmin, 380
Birna, Capitulation von, 304
Birot 1308 d.
Bis in Griechensand 83, 3
Bis in Statien 186 II. 186 — ghibefs linisch gesinnt 306. 455 — von Florenz unterworfen 504. 507 — Kitchenversammung 488

Pijano, Giov. u. Ricola 438 Pijaurum 155 II Bificane 1171 Bifibien 18 I Plio, fur. Calpurn., Gefchichtichr. 200 Bijo, Gnaus, Cattlinarier 221 Bijo, Galpurnius, Berfcmorner gegen Sifo, Mitregent des Kaifers Galba, 249 Siftoria (Biftoja) 155 II. 156 — Arefs fen bei, 721 — Synode 813 Bithom 35 Bithom 25

Bitt (20rd Chatham), der ähtere 806.

Bit. (20rd Chatham), der ähtere 806.

810. 518-817 — der jüngere 886. 887. 907. 911. 915

Bittards donn Lesdock, 80—82. 85

Bittards donn Lesdock, 80—81. 80.

Sas - Bittards Chatham Bittards donn Lesdock, 806. 918. 8 926.

938. 944 — Bittards IX. 1077. 1080.
1069. 1090. 1212 f. 1930 f. (Erief an den d. Aulter) 1936. (Encyclica 1875) 1937. 1296, [. Xob 1290. 1299

Bittards den Lesdock, 80. Bindbertein 1157
Bi y Margall 1987 f.
Bijarro, die Brüder, 546
Placenila 189
Placenila 189
Siactida, Mutter Balentinians III.,
279, 280
Sland 858
Blanctenippem, esperullanisches 668
Blantageners, das Seichlecht der, 488.
489, 618
Släwis, Baffenkliffand von, 937
Platick 35, 2 — Chlach bet, 96 — Herzührung durch die Cepartauer 106 —
durch die Tebedaner 121 — wieder:
hergefteilt 128
Blaten-hand, Magust Graf von. bergeftelt 128
Flaten-hallermunde, August Graf von,
959, 1026, 1046
Platon, bramat. Dichter, 104
Platon, Philosoph, 114
Blatoniiche Alabemie in Florenz 307, 549
Plauen, heinrich von, 420
Plautich-Bapirtiches Geieg 210
Flautich-Bapirtiches Geieg 210
Flautich-Benrich 162, 166 — ibr Rampf mit den Batrigiern um Gleichebeit der Rechte 171 ff.
Flöbleit, das franzhel. 1188
Flebiscita, die 75m. 173
Flechtrubt, Griefmutter Karl Martels 287 tels 287 tels 237
Plettenberg, Grosmeifter des Schwerdordens, 383
Biettenberg, die Grafen von, 914
Biema 1304
Plinius Secundus, G., der äftere 251.
257 — der jüngere 251. 252. 257
Blombieres, Rapol. III. und Cavour
das, 1172
Biddings Rapole, 1831, 1844 oaj, 11/3 Bidnntes, Louife v., 1031. 1044 Bidnntes, With., 1044 Biotinus 258 Biutard 253. 256, 5 Biuto, Biuton 85. 58 Biutos 58 Bobebonosjew 1808 Bocci 1002 Bodefta:Amt in ber Lombarbei 385 popegarumt in der Lombardei in Genna 504 Bodiebrad, f. Georg B. Bodof, Gefecht bei (1866) 1202 Boc, E. A., 989 Boerto 1171 Bogge 1209 Pogge 1289
Poggio 481. 549
Böhlder Annalen 439
Bolichwitz, Waffenstissand von, 937
Bolisty, Keligionegespräch zu, 650
Bontos von Eelesia 21e Gentos an des Goliebes, Wythol. Volletligtonegespräch v. 653
Kotteres, Schladern det, (732) 308
(1356) 495 — Friede von, 653
Bol, engl. Oberk 1276
Bol engl. Oberk 1276
Bole 680. 811
Boplitus von Telesia 21e Bontosic, Gesekang an ober 350
Bontos Euclinos 13 I. 211
Boplitus Von Telesia 21e

ihums 340 — Beziebungen zum bentichen Keich 349. 852. 353. 354. 355 — die derfchaft der Biaken 259 — der Jagellonen 590 — als Wahlreich 627. 718. 778 ff. 786 — der voln. Erbidigerrieg 787 — Bukände bor der Kebilung 834 f. — erke Theilung 835 — zweite Theilung 840 ff — derfc Theilung 834 f. — erke Theilung 835 — als derzogihum Warfichau VI. 934 — das Konigreich Bolen unter russischer derrichaft 944 — erke Infurrection 931 f. — russischen 1075 — Lage unter Rierander II. und Inscitute of Dickert 1075 — Lage unter Rierander II. und Inscitute 1075 — Lage unter Rierander II. und Inscitute 1075 — das Politischen 1075 — das Willierum 934 Bolitischen 1075 ff. 1079 Politischen 1075 ff. 1079 Politischer 1075 ff. 1079 Politischen 1075 ff. 1079 Politischen 1075 ff. 1079 Politischen 1075 ff. 1079 Politischer 1075 ff. 1075 Politischer 1075 Poli bius 247
Bolybeutes 59. 64
Bolyboros 127
Bolyganic 14
Bolyganic 127
Bolybynnia 57
Bolylarpus 265
Bolylict 127 Bolyfrates 81. 82 Bolyfrates 59. 63 Bolyfperchon 140 Bolyfbeismus 7 Lomare 1061 Bombal 820 Bomeraner 299 Bommern 470 - jwifden Branden: burg a. Schweben getheilt 714 - fommt vollig an Breufen 783. 784. Sempadour, Marquife, 803. 862
Bompejt 155 II — Untergang 251
Bompejvolis 13 I. 218
Bompejus, En., 216—322. 225. 226
Bompejus, E.c.t., 227. 233
Bomponius, Ec.t., 277. 233
Bomponius, Ec.t., 256, 6
Bomponius Meia 256
Bomponius Meia 256
Bompinis Meia Boniatowski, Isofeph, 843. 913, 4. 928. 934. 938
Soniatowski, Stanislaus, 782
Boniatowski, Stanislaus, Rönig von Holmen, Gennislaus, Rominister Marinus — Bontifices 138. 161. 178
Bontius, fammit. Heldert, 181. 182
Bontius, fammit. Heldert, 181. 182
Bontius, fammit. Heldert, 181. 182
Bontiager Brüde, Gefecht an der, 929
Bontoite, Reichstag zu, 680
Bontos das Kand 13 I. 211
Bontis Gurinos 13 I. 211
Bontis Gurinos 13 I. 231
Bonte 2801. 811

Borcia, Gemahlin des M. Imins Brutus, 233 Boros 135 Porphyrius 238 Borienna 168 Borfenna, Grabmal bes, 156 Bort Stopal 749 Bortenos 970 Borto Santo 540 Hertorico 970 Bertortto VO
Bortmanth, Derzegin von, 745
Bortmanth, Derzegin von, 745
Bortmanth, bas Königreich 312, 814 —
mit Spanien vereinigt 688 — mehr gelpfäubig unter dem Saufe Arnganga 737, 820 — in der napol. Beit 821, 923 — Atflitten ber atten Dynathe 944 — Juffände in neuern 30, 1867, 989, 1009, 1018, 1068, 1211 — 967. 969. 1009. 1018. 1083. 1111 — Boefte 676
Boruffen (Preußen) 299. 350
Boichon 55. 57
Bojeidonu 5. Böftum
Bofen, das Großbergogidum, gelmgt
an Brenßen 842. 944 — Anflände
1008. 1013. 1088. 1088
Boffenton 626
Boftel 691
Bofthumius Gonful 181
Boftmuius Gonful 181
Boftumius Gonful 6. Geichichtige Ma Boftumius, Anins, Beichichtige. 200 Boftwefen, Deutsches, im Mittelalter 300 Botemfin 853. 838. 830 Bottenin SSS. SSS. SSS Bottodi, die Hamilie, SS4. SSS Botodi, die Hamilie, SS4. SSS Botodi, deltr. Skin — Ignaq 841 Botodi, dherr. Miniker 1209 Botodi S4S. 1190, 2 Bottdamer Garbe 788 Bott 1032 b. Botter, Baul, Maler 356 Botter, Gtaatsmann, 980 Botter, humphrey 1187 a. Bourcet, General, 1283 Bouret, General, 1283 pourtales, Familie (Renenburg) 1161 Boulfin, Ric., 556 Bouper: Duertier 1255. 1256 Bollo di Borgo 945 Brädestmationalette 271. 615 Prabestinarionslehre 271. 615 Prabier, Bildhauer, 1004 Prabo 1190, 1 Bräfecturen, bie rom., 180. 289 — die franzöl., 1902 Brag, das Bisthum 365 — par dei-sitenzeit 472 — Friede von. (1853) 710 — Schlach voi (1757) 185 — Congreß (1813) 937 — Ciphenmi-Rand 1085 — Friede (1866) 1284 — die Universität 464. 469. 637. 1294 h Braga, Erkürmung durch Sumunf 843 — Uebergade an die Sinfen (1831) 982 982 982
Prager Compactaten, bie, 472
Pragmati(de Armee 801
Pragmati(de Anction, bie franzöiide
492. 498 — Raifer Ants V. 78.
799 — König Herbinauds VII. 168
Prämonkratenierorden 386
Bräneke (Halektina) 155 II. 138
Brasiln, derzogin von, 1081
Bratikhana 13 III
Bratikhana 13 III
Brātikhana 15 III
Brātikhana 15 III Bratoren, die rom., 1 Bratorianer 234. 246 Brariteles 127 praziteles 127 Brajaf 1294 b. Brebigermönche 305 Brebil, Ereffen bet, 928 Breet, 1113 Breller, Griebr., 1002 Bremonite, bas Alofter, 308 Brembraak 1998 Brempil 340 Brendergaft 1298 Brendow, Capitulation von, 916 Bresdyter 308, 267 Bresdyter 308, 267 Bresdyterlaner 617 ff. 721, 724, 775 Breebyterianifde Rirche 363. 616. 621. 758. 757. 1025 Brescott 990 Bregburg, Friede von. 913 - Reid tage ju, (1687) 739. (1741) 80

reugen, ber Bolfeftamm f. Boruffen reufen unter bem Deutschen Orben reusen unter dem Deutichen Orden 420 — als berzogtbum unter volinischer Oderberrichteit 530. 562. 583 — wird unadhängig von Bos sen 718 — erhält die Königswurder 653. 768 — unter dem großen Kurstürften Friedrich I. und Friedrich Billesm I 788 s. — die schlessichen Kriege 799 fi. — der siedessichen Kriege 799 fi. — der siedessichen Kriege 799 fi. — der siedensährige Krieg 80S fi. — Intervention in delland (1787) 818 — innere Auskabe unter Friedrich d. Gr. 830 — Friedrich Billesim II. 831 — vollussiche Frankreid Friedrich Frankreid Friedrich Frankreid Friedrich Billseim III. 897 — im Reichsbewnattinischappischungspatien 904 — im driftien Coalitionsfrieg 911. 912 — im heims III. 897 — im Kelchsbermutationshanptichiuß 904 — im dritten Coalitionsfrieg 911. 912 — im Prehbunger Frieden 913 — der preuh. Arteg (1806) 915 — 917 — Keformen (Stein) 918 — in den Befreiungstriegen 936 ff. — im Wiener Frieden 944 — zur Zeit der hell Allanz u. des franz. Julifdnigsbums 972. 1008. 1021. 1074 — in den Kerolutionsbewegung 1848 und 1849: 1078. 1086. 1094—1088. 1106. 1109 ff. 1112 ff. — deltung im Krimfrieg 1144. 1146 — Staatsleben der neueken Zeit 1156. filds f. — der Arteg von 1866: 1195 ff. der Krieg von 1870: 1214 ff. Gründung des neuen Keichs 1248 ff. — feit dem Frankf. Frieden 1257 ff. 1889 ff. — itterartische Leden der Reugelt 1060 kroosk-Baradol 1216 revoft: Baradol 1216 riamos 65 klavos 67 kride 732 iriene 67 5t. Brieft 940 irieftlen, Chemiter 1041 irieto 1190, 3 irieur 890 kim, General, 1184, 1210, 1211, 1215. kince-Smith 1137 b. kincerown, Treffen bel, 816 ning, beffen barmft. Regierungsbirigent 1122 kingenraub, fachi., 476 kiverkint 398 kiscillian, fpan. hareitter, 276 kilsens v. Thracien, Geschichtschr. 298 kilsens v. Thracien, Geschichtschr. 298 kilsens v. Thracien, Geschichtschr. 298 likeus v. Thracten, Geschund kisse, Papprus 31 kisseming 1113 dt. Brivat, Admpse um 1222 irobabitismus 749 kodikeida, Kamps um, 938 brodus 261 Taaika Cahann von, 412 stone 261
Froche, Johann von, 412
Frochen, Johann von, 412
Frochen, Burde 188. 202
Frochens, Gelchichtichr. 291. 298
Froches, die hustichr. 291. 472
Frochejaner 239
Froches 125
Froches 125
Froches 125 kroffes, Heraffibe **66** kroffes, Tyrann von Epidanros 82 kroffes 258 Brofne 50 Brofruftes 50 troletariat, bas meberne, 1014 troletarier rom. 164 Fromethens 56 Bron, Brafect von Strafburg 1232 dropaganda, Collegium b. B. in Kom 630 dropertius, S. Aurelius, 238 dropbetenthum, das judische, 38. 42—44 Irophthafia, Stadt, 134 Bropontis 13 I. 53, 67 Iropontis 13 II. 53, 67 bropplåen 101

bie Universität, 528 — im Kriege Prosseriptionen, die sullantichen 214 Byrter, Labisl., 1030 bes zweiten Triumvirats 231 Profession des Trofendia des Trofen Projopitis 99 Broteftanten 585 protagoras 113. 123
Protekantenverein 1023
Protekantenverein 1023
Protekantenverein 1023
Protekantenverein 1023
Protekantenverein 1025
Protekantenverein 1025
Protekantenverein 1027
Protobon, Vere 3025
Protokon, Vere 3025
Protokon, Verein 1025
Protokon, Verein 1025
Protokon, Verein 1025
Protokon Flammenit 29. 49
Flammetich, dgypt. König 29. 29d
Flammetich, Berlanders Resse 82
Flammetich, Berlanders Resse 82
Flammenich, Berlanders Resse 82
Flammenich, Bicuter 40. 44
Fleudosistoriche Decretasen 383
Fleudosistoriche Decretasen 383
Fleudosistoriche Decretasen 383
Fleudosistoriche Decretasen 383
Fleudosistoriche A39 - \$\$\frac{1}{2}\$\text{philips}\$
Fleudosistoriche 360
Flowes 37
Flydopopompos 88
Flaces 6, deine, v. 473
Flad 30
Flosemais 13 VII
Flosemais 13 VII
Flosemais 147 Btofemate 13 VII
Brofemate, 147
Brofemate, 147
Brofemate 1, Lagi (Goter) v. Aegyvten 130, 140, 147, 151
Brofemate Hildselphos 147, 1844
Btofemate Eurgetes 147
Brofemate Bullopator (Arphhon) 147
Brofemate Britantes 148
Brofemate Dionyfos 227
Brofemate Linux 227
Brofemate Raturforfer 286, 31 Biolemaos, Raturforider 256 31 Bublicani 106. 202 Bublitius Bhilo 178 Bublilius Bolero (publit. Gefet) 169 171 Budner 1126. 1127 puspner 1120. 1127 Buchte, & Fyder., 1084 Buckter: Ruskau, hermann Harp, 1049 Buebla, Eroberung 1184 Bufendorf, Gam. 669 Bugaitheff 833 Tulameff 835 Rulamser 830 Bulderia, Gemablin bes Kaifers Mar-cian, 277. 290 Buigar, Ferbinand bei, 517 b. Bullani 378 Bullani 378
Bultawa, Schlacht von, 781
Bultust, Gefecht bei, 917
Bulververichwbrung, engl., 722
Bunier 185 — Bunilche Artege, erfter
187. 188 — zweiter 191 ff. — britter 199
Buplenus Marinus 261
Burkags 22
Burkags 22 Burbach 067. 668 Buritaner 564. 661. 721. 724. 727 ff. Burburfarberet 52 Buidein 998 b. Buicht 1998 b.

Bufen, Patichlemus 1025

Buteol IS II

Putills, Kaepar Gans von, 475

Butter, Joh. Stevb. 1034. 1035

Butterner, very. Minister 1291.
1283 b. o.

Byat, Kell: 1238

Bybna 651

Bygmalton 32

Bylades 39

Bylades 39

Bylades 35, 3. 107

Bym 725, 727

Bym 726, 727

Bamalon, ber Bronat, 303

Bamajana 18

Bamajana 18

Bamajana 18

Byrthon 152 Byrthoo 141. 183. 184. 186 Bythagoras, Pythagoreischer Bund 88 Bythia 73 Butho 57 Quaden 242. 254 Quabrupelallian; 1007. 1060 Quafer 507. 783 gegen Granfreich Quarantie in Benedig 508 Quartobecimaner 288
Quaftoren, die rom., 167. 178. 174
Quarterner, de chiacht bei, 948
Quartemère 1082 b. 8
Queblindurg 342. 331
61. Quentin, Schiacht bei, (1557)
637, im Krieg 1870: 1247
Queretaro, Feftung 1186
Quesnay, 812
Quesnat 749
Quevebe 675 b
Quebeon Sathfanson man Quartobecimaner 268 Quiberon, Sothfaulen von, 223 - Mieberlage ber frangol. Emigrans ten 885 Quies 158 Quietiften 749 Quinault 760 Quincellians, M. Fab., 256, 1 Quinet, Edgar, 995, 1019, 1138, 1230, 1235 1256 Quintus, Dichter 296 Quirinalis 162 Quirinus 188. 160 Quiriten 180 Quiriis 158 Quiroga 966. 968 Quipow, das Gefchiecht derer von, 475 Maab, Treffen bet (l. 3. 1809) 928. (t. 3. 1849) 1128 Maabe, Wilb., 1031 Nabanus Maurus 331. 332, 8 Rabbanismus 315 Rabbants mus 21.5
Rabbath Ammon 13 VII
Rabbath Ammon 13 VII
Rabbath PRoab 13 VII
Rabelats 676 b.
Raben, Galaat vor 332, 3
Rabener, Gottl. Bith., 796
Racer 2. 3
Rabel, Jeach, 669
Racel, Gegausptelerin, 996
Racel, Schausptelerin, 996
Racel, J., 760 Nacine, 3., 760 Nacebull 1167 Rabagais 278 Nabama 1. 1297 f. Blabegaft 350 Rabegty, bfterr. General 1090, 1173 Rabegty, ruff. Gen. 1305 Rabla 525 Mavon, Generalconföderation von, 835 Radom, Generalconföderation von, 835 Radomity, 30f. von, 1092, 1093, 1111. 1131. 1134 Radyivil, Hurk Artl, 834 Radyivil, Hurk Michael Georg, 982 Magiwin 441 Hagemin 441
Raginfried, Hausmater 287
Ragian, Lord, engl. Heldherr 1144
Ragnachar v. Cambrat, 285
Rabel, des Exparers Jacob Weib, 34
Rabel, Sari, 1001
Rabl, Aarl, 1001
Raimund d. Ratics 443
Raimund, Graf von St. Siles und Louioufe 375. 376
Raimund VI. von Touloufe 401 Touloufe 375. 376
Raimund VI. von Touloufe 401
Raimund, Herd., 1030. 1048
Raimund v. Chariffon 353
Raigen 1125
Raigen 1125
Raigen 555
Raigen 565. 669
Rama 19
Ramahan ber Manet 303

Rameçvara 13 III Ramel 962 Kamel 1862 Kamilies, Shlacht bei, 788 Kamilies, Shlacht bei, 382 Kamia, Shlacht bei, 382 Kamier, Karl Britis, 345 Kamming, öfterr. General, 1202 Kamnes, Tibus ber, 160, 168 Kamorino 382, 1009, 1090 Kamjauer 1083 b. Mamfauer 1083 b.
Mamfau, Günkting Jacobs III. von Shortland, 501
Amfau, Allan, favettischer Dickter, 986
Mamfes der Große (Sesokris) 28 (I.
II. III.) 29 c.
Mamfes, die Stadt, 35
Kanus, Heter, 576 b. 670
Kandon, Graf 3. L. C., Marfchall, 913, 4
Manyun 1088
Kaut, Reaentin der Sifts. Kangun 1088
Kani, Regentin der Siths, 1068.
Kani v. Olchanft 1183
Kani, 30., 1029
Kanie, 2023
Kanie, 305ann, 524
Kangau. Placen, 1083. 1080
Kangau. Placen, 1083. 1080
Kangau. Placen, 522
Kapbael Sangio 557
Kapp, Fang. General, 931
Kapp, Bab. 1033 b.
Napp, Bab. 1033 b. Rappahannod, Kämpfe am, 1194 Mapperswol 466 Mas Allula 1299 Raschib Bascha, turf. Minift. 1301 Rasener 156 Raspall 1137 Rig, Blichof v. Strafburg, 1269 Raftatt, Friede 768 — Congres 894 — Gefanbtenmord 898 — Goldaten: — Getanbermore ses — Sol aufftand 1120. 1123 Raftislav v. Rähren, 325. 330 Rafumowsky 943 Ratagat, ital. Minister 1181 Ratbod 287 Math der Alten und der Fünfbundert (Frang. Revol.) 893. 901 — der Un-ruben (Blutrath, in den Riederl.) 841 Rathlef 1058 Rathlef 1058 Battonalismus 257. 860. 1023 Rageburg, das Bisthum, faut an Recllenburg 714 Rau, Karl 1137 b. Kaudo, Christian, 1004 Kaucoup, Treffen bet, 802 Raubifde Ebene, Schlacht auf der, 208 Kaule, Benj., 1289 Kaumer, Friedrich von, 1033. 1050. Raumer, Rub., 1083 b. 1088 b. Maumer, Karl Dito b., preuß. Cuftisminifter 1024. 1164 Raupad, Ernft, 1050 Raupad, Ernft, 1050 Raufder, Erzbifchof von Bien 1212 Ravaillae 659 Ravaislac 659
Raveaux 1092, 1117, 1120
Ravenna 155 I. 234, 278, 283, 292, 294, 316 — Sosiacht bei, 505
Ravensberg, die Grafschaft, 694
Ravinion 1033 b. 3
Raynouard 996, 998
Rayn 970 Maglias, die afgerifchen, 1059 Raglias, Charles 990 St. Real 762 Realismus 899 Reate 155 II. 156 Mehecca 34 Rebequi 883 Reboul, Jean, 995 Recamier, Frau, 994 Reccared 308 Reccard 308
Rechberg, Graf, bair. Gesandter 943
— öfterr. Miniker 1164. 1195
Rechtspfiege und Rechtswiffenschaft
(Jurisprudeng) römische 239. 256, 6,
291 — unter Karl d. Gr. 322 —
im Mittelaster (Rechtsbider) 448.
669 — in der Neugett 1034 ff.
Rechberatores 165
Redefunft, f. Abetorik

Rebemioriken 791
Reben, Abgeordneter, 1116
Redli Palca 1304.
Redli Palca 1304.
Redlich Palca, Torhvezier 1142
Redwis, Obfar von, 1029
Redwis, Obfar von, 1029
Rect, engl. General in Indien 1183
Reformation, Aug der Ref. durch Europa 362-364 – die deutsche 555 ff.
382 ff. – in Danemart 625 – in
England 617 ff. – in Frankreich
616 – in Schottland 621 – in
Schweben 624. 626 – in der Schweiz
588 ff. 614 ff.
Reformbankette in Frankreich 1081
Reformbill, englische, 1082
Reformter (Calvinitique) Riche 568 f.
588 ff. 614 ff. 932. 1035
Reformwerein, d. großbentiche 1156 Rebemtoriften 791 Reformiken 1017
Reformwerein, d. großventiche 1156
Regenbogen, Barthol. 432
Regensburg, Ursprung der Stadt 224.
422 — das Bisthum 330 — den
Dom 433 — Lüdwigs des Deutichen
herrichersit 325 — wird reichdungmitteldar 380 — Bündniß von A.
574 — Fürftentag (1623) 698 —
im dreißigi, Krieg 709. 710 — Reichder
tage (1541, Religionsgehräch) 600
(1546) 601 (1630) 702 (1641) 712
— permanenter Reichstag 790. 825
— Baffenstüfkand (1684) 751 —
fommt an Bayern 928 — literat.
Kundichau 1047
Regglo 772 1177
Regtlus, Schlacht am See, 168
Region von Prüm 332, 4
Regionontanus 667. 668 Regiomontanus 667. 668 Regnard 760 negnard 700 Regnault, 3. B., Maler, 1003 Regnier 576 b. Regulus Kill., 187. 188 Rebabeam 40 Rehiptes 1044 Reich, bas beutide, f. Deutschlant. Reichenau, bas Riofter, 326. 830. 331. Reichenbach, Grafin von, 974 Reichenbacher Congres 831. 841 Bertrag 937 Reichensperger, Abgeorbn., 1257. 1267 Reichenthal, Ulrich v., 471 Reichereberger Chronif 439 Reicheamter, Die beutichen, 344 Reicheannalen 332, 4 orcuprundien 302, 4 Reichsberntationsbaupifcfuß 904 Reichsbofrath 477. 826 Reichsbofrath 477. 826 Reichschammergericht 477. 715. 825. 828. 914
Reichspreggefet v. 1874: 1989
Reichspreggefet, v. 1874: 1989
Reichsrath, berichwebilche, 784. 823. 824
Reichsräthe, die bayerlichen, 974
Reichsräterschaft, die beutiche, 325
Reichstäde, die beutiche, 422. 825. 904
Reichstag, Frankfurter, f. Rationalversammlung
Reichstag, d. nurdbeutiche (1867) 1908 veriammung
Reichstag, d. norddeutsche, (1867) 1208

— der (l.) deutsche (1871:) 1257 ff.
(d. 1874:) 1269
Reichstag, ökerreichischer conkituirender, f. Rationalversammlung
Reichsversassung im Mittelalter 368 Reignier, 1237 Reille, Marichall 913, 4 Reille, General 1225 Reim 332, 4 Reimarus 849 Reimaronifen 423. 427. 437. 439 Reinald v. Daffel, Erzbifd. v. Koln, 385. 386 385. 386 Reinbot 437 Reinefe (Reinhart) Huchs 427. 683. 853 Reinhart, 3. Chrift., 1000 Reinifold, Rob., 1001. 1050 Reinife, Jol., 4001. 1050 Reinfens, Jol., Subert, Prof. b. Theol. 1205. 1270 Reinmar von Sagenau 431 Reinmar von Ameter 431. 432

Reinsborf 1298
Reis Effendi 335
Reisad, Cardinal 1313
Reisad, Cardinal 1313
Reisad, T. E., 1008. 1049
Reisgionsedift, preuß., 331
Religionseliete, Knaedunger 612. 718
— Rünnberger 387 — Polnisher 637
Reisgionsbesen, des helbenthums 7. 8
Rembrands 538
Remer 224
Remiands 285 Remigius 285 Remonstrang — Remonstranten 666 Remus 159 Remufat 1280. St. Remy, Gefecht bei, 1237 Renan 998 nenan sollen (Rend) von Anjon, Litzier fönig von Reapel, derzeg von Lothringen 520a. Renatus II. (von Bandemont), herze von Lothringen 5200 Rendsburg 1168 Reni, Guido, 557 nente, 1900, 35/ Renner 49 Kense, Königsstuhl 465 — Aurocia 30, 460 Reouf Bascha 1304 Repartimientos 970 Repealbemegin Irland 1019. 1007 Repgove, Eife v., 448 Repnin 834. 835 Reprasentativipkem 5. 958 Reproson, Rechaniser, 1040. Republisanische Berfassungen 5 Requefens 643 Reflauration in Frankreich, erft 16 — zweite 950 Restitutionseditt 702 Restlinitonsedit 702
Reichel, Alfr., 1001
Rein (Regupter) 27
Res. (Baul v. Gond), Cardinal wa
741. 742. 762
Reubel 895. 901
Rendflin, 306., 486. 551. 552. 559. 679
Reumont, Alfred von, 1044
Rennionen Ludwigs LIV., 751. 721
Reuter, Krip., 1053
Reutlingen, Schlacht bei, 486 —
Bolfsverfammlung 1122
Reval, j. Beit v. deutich. Drs. 429
— bei der hanse, 446 — Solaht
523 523 Keventiow, Graf von, 1113 Kevett, R., Archāolog. 1903 Kevelt, M., Archāolog. 1903 Kevelution, bie franz. 262 f. — Ne July der Kev. durcharren. 1903 f. — Jug der Kev. durchar (1846) 1084 ff. Kevolutionstribunal in Frankrik \$33 Repnier 908. 284 Bhabamanthys 55 Kbaben a. d. Nemel, Shahak 439 Kbaben 70 523 Mbapfoden 70 Khātien 231. 322, 423 — Mhātier III. Thea 56 Khea Silvia 139 nyen Silvia III Khejian (Khegiana) 68. 77. 155 II. 184 Kheims, Concil (1119) 367 — Ampf bet (1814), 940 Khein, literariiche Mundschan am, 1844 Kheinbund 914. 916. 918. 283 Phetholium Concil. Steinbund 914. 916. 913. 939
Steinfelden, Areffen bei, 713
Steinfichen, Ereffen bei, 713
Steinfichen Grädtebund 445. 446
Steinfiches Gradtebund 445.
Steinfiches, Friedrich der Große in, 790
Steinfich 780. 781
Steinforz, griecht, 125 — röm. 200. 231,1
Steinforz, flav. Steilgionsbienk in, 290
Stigas 798
Stodeisland 814
Steinburg, Sitter 379 Rhobler Kitter 379 Rhobler Kitter 379 Bhobos 54. 67. — unter der Kims-berrich. 197. 198 — dem Johannius-orden Überwiesen 379 — von der Lürten erobert 536 — Kolof von, 54. 139 Khôtos 127 Rhoswitha 351 Khyndatos 13 I

Riade, Schlacht bei, 343 Riaitobrude 503 Rianjares, Munnoj Berjog von, 1064 Ribera 1191, 2 Ribera 1191, 2 Ricard, franz. Minist. 1996 Ricardo 1187 b. Ricasosi, Baron Bettino, italien. Staatomann 1181. 1190 Ricajoli, Daron Settino, italien. Staatsmann 1181. 1199
Accio, Bildopf von Cafaggo 1218
Richard von Cornwalls, dentscher Kalier, 445. 462
Richard Lowenberg, Kdnig von England, 300. 391. 490. 491 — Aldgard III. 500
Richard, deriog von Port, 500
Richard, deriog von Port, 500
Richard, Graf von Averfa, 361
Richard, H. H., 1003
Richardon, Konnanschrifter. 680
Richardon, Konnanschrifter. 680
Richardon, Kittarell, 1289
Richardon, Kartfarell, 1289
Richardon, Konnandritter. 790. 806. 810
Richelten, Gerzog von, 790. 806. 810
Richelten, Gerzog von, 790. 806. 810
Richelten, Gradynal von, 790. 806. 810
Richer, Rathemat., 1040
Richer von St. Remy 329
Richardscheit, Kolner, 422
Richmond, Schlach bet, 1194
Richter, Guda ber, 44
Richter, E. L., 1037
Richer, Gugan 1187 b. 1298 e.
Richter, Jean Baul Frieder., 965. 966. munter, Engen 1187 D. 1286 d. Richter, Jean Paul Friede., 965. 966. 1033 b. Richter, Lubw., 1002 Richter, Direct. ber Creditanst. Triest 1163 Micimer 282 Micord, ruff. Admiral, 979 Ricordanien 440 Ridley 620 Rieb, Bertrag von, 938 Sied, Bertrag von, 358 Stieger 108 Stiege 965, 968 Stich, B. &., Antiurhift. 1047 Stieman 1040 Stiemer 961 Stienji, Gola, 509 Stiefen 243 Stiefen 243 Stiefen 243 Stiefen 243 Stiefen 1098. 1107 Mieffer 1098. 1107
Miej, Ernft, 1004
Mies, Fran (Griffin Lichtenau), 831
Miga, jur Zeit ber Deutschberren 420 – bei der Sansa 446
Righini, Compon., 1008
Migord, franz, Gelchtchisch., 439. 443
Migbal 17
Minnis 185 I Minini 155 I Mingécis, Job. Rep. von, 1047 Mingwaldt 695 Rio de la Plata f. La Blata Riodamda, Congres d. 1189, 8 Mioja, Arancisco de, 675 Mioš Rofas 1211 Mioz, Admyfe bel 1242 Mipen 345 Minnerha 770 Stipperda 770 Stipperda 770 Stiquier, Guiraut 425 Stik, Iob., 687. 688 Stikitich 1805 b. Stitter, Deinr., 1032 Stitter, Rart, 1039. 1050 Stitter, Die römischen, 166. 206 Stitterbanduisse 465 Mitterorben 379 Mitterwefen 419 Mipabavia 1191, 1 Rivera, Primo De, fpan. General, 1288. Mividee, General, 1283. 1297 f. Stivoli, Schlacht bei, 894 Stiglo 663 Stoberjot 898 Mobert, Ronig von Frankreich, 488 Mobert v. Artois 415 Mobert, Graf von Flandern, 375 Mobert v. Glocefter 489 Robert Guiscard, Rormanne 839. 362. Mobert, Ronig von Reapel, 455. 460. 511 Robert (Rolf, Rollo), herzog von ber

Rormandie 329. 521 — Robert (bet Exufel) von der Kormandie 338 — Robert von der Kormandie 338 — Robert von der Korma, Sohn Bilsheims des Eroberers, 388. 375 Robert, Gerjog v. Karma, 1170 Robert II., Entet des Bort, 493 — Robert III. (Stuart) 301 Robert, Bijchof von Med 613a Robert, Bijchof von Med 613a Robert, Bijchof von Med 613a Robert, Benedictinermänd, 396 Robert, Banedictinermänd, 396 Robert, Banedictinermänd, 396 Robert, Banedictinermänd, 396 Robert, Banedictinermänd, 396 Robert, Banedictinert, 1163 Robertin, Rob., 688 Roberts, engl. Gen. 1298 Roberts, engl. Gen. 1298 Roberts, 811 Robespierre 877. 881. 883. 890–892 Robespierre 877. 881. 883. 890-892 Robilant 1299 Robilant 1299
Robinspnaden 690
Robies 1189, 3
Roca, Bicente 1189, 3
Rocafactet, Gitente 1189, 3
Rocafactet, Gitente 1189, 3
Rochefort 1188, 1296, 1238, 1297 b.
Rochow, Bas Beichiecht deret, 478
Rochow, Friedr. Edeth. don, 859
Rochow, Heifelde beret, 478
Rochow, Heifelde beret, 478
Rochow, Heifelde beret, 478
Rochow, Heifelde beret, 478
Rochow, Heifelde beret, 1247
Robert Friedre erobert 1247
Robert Friedre erobert 1247
Robert Friedre erobert 1247
Robert Friedre erobert 1291
Robert, prink, General, 1291
Robert, Friedre von, 719
Rochow, Blis. 519
Rochow, Heifelde von, 497
Rochille, Friedr von, 719
Roger, Romanne 359
Roger II., Rolly don Reapel und Siellien, 339 357, 380
Roger b. Sobeden 442
Rogers, Camuel, 867
Roggers, Camuel, 867
Roggers, Camuel, 867 Robinfonaben 890 Roger-Ducos 901
Rogers, Samuel, 987
Roggenbad, Frbr. Franz v., bab.
Minifter 1187. 1199
Roban, Garbinal, 868
Robifs 1989
Robrigana, Isbannes, Erzbifchof von Brag. 473
Roland, Baladin Karls b. Gr. 318
Roland, papell. Legat f. Alex. III.
Roland, franzöf. Minifter, 877. 878.
880. 883
Roland, Fran. Gemahlin bas Gemahlin | Woland, franzol. Minister, 877. 878. 880. 883
| Roland, franzol. Minister, 877. 878. 883. 991
| Rolandelited 426. 428. 429
| Rolandelited 426. 428. 428
| Rolandelited 426. 428
| Rola

Raiser bes august. hauses 246—249
— Flavier und Antoninen 250—254
— Bown unter der Militärherrichaft
200 ff. — Käcklich 264 — Cauliun und Literatur (Otchtung, Geschicht; chr., Bhilos), jur Zeit der van. Ariege 200. Wi. — das goldene Zeitselter (verseinerte Zeitsildung, Cicers; Boeke, Bingli, dora, Ouds; dassen, Casaire, Geschichter., Livius, Sallus, Casaire, Kachtswissen, So-239 — die Literatur des finkenden Deidenthums (Saire; Bebetril; Boefie; Gramma: iti; Geschichtsich, Tactius; Bhilotund Religionswelen) 255—229

Im Mittelatter. Theilung des Reichs 277 — Schieflase der Stadt in der Böllerwanderung, 278. 262 — Unitergang des westrdm. Reichs 282 — Willendung des Arienskallendung der Kichten Aussich der Stadt der Stadt der Reichs der Stadt der Reichs der Gradt der Ration (Otis I.) 348 — Erstärmung der Stadt durch her hich Schiederungstiefalter 200 — Künderung in spätern Mittelatter 200 — Künderung (1527) 580

3) in neuerer u. neuester Zeit: von den Kraussein erobert und beseicht (1827) 580
3) in neuere u. neuefter Zeit: von den Franzolen erobert und beseicht (1849) 1089— in den lechtiger Jahren 1178. 1180. 1206— dass Goneil (1870), Ende der physik. derrschaft 1212 f. (vyl. Richenfaat) 1286
Roman, die Gottbeit, 188
Romanis 274. 229
Romanis 274. 229
Romanis en der 424 ff.
Romanisteratur in Deutschland 481. 956— Engl. 990— Brankr. 991
Romano, Cinito, 557
Romanos II. Raiser von Bygant, — Romanos II. Romanisteratur in Deutschland 481. 956— Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romanos IV. Diogenes 370
Romano 3)` in neuerer u. neuefter Beit: pon

Stofentranz, heinr. 1088 b. 1050 Stofint 985 Rooner 786 Rostab 776 Ros, General 975 Ros, Gefabrer 1289 b. Rosbach, Schlacht von, 805 Rosbrunn, Gefecht det (1868) 1305 Rosta 1060 Moffgnot 878, 886, 895 Moffini, Compon., 1006 Gokoć, bet ber Sansa 446 Universität 551. 1063 Kokopschip 934 Rostra 180 Roth 1082 b Rothad, Bifchof v. Goiffons, 338 Rotharis 294 Rothe, R., 1024 Rother 1083 b. Rotherb, bas, bei Kolmar, 323 Rothfelb, bas, bei Kolmar, 323 Botted, Karl von, 1083, 1085, 1044, 1070 Rottmann, Biebertäufer 506, 597 Rottmann, Karl, Maler, 1602 Koucher 800 Rouen, von ben Breugen befest 1247 Roues 769 Roubier 1297 g. Rovigo, Beitung 1906 Rorane, Gemablin Alexanders des Großen, 134. 140 Rover-Colland 963. 1057 Kuben 34 Stuben 34.
Stubens, S. S., 568
Stubico 155 II.— Chiard Uebergang 226
Rüdert, Ardr., 387, 380, 1046
Rüdegi 311
Rübiger 1129
Rubol 1172
Rubolf von Ripeinfelden, Herzog von
Schweben, beutscher, 387,
359, 364, 365
Rubolf, Dan Acheburg, I. Dautscher, 339 364, 346 Ruboff voon habeburg) I., beutscher Kaiser, 412, 449, 450 — Ruboff, bes vor. Sohn, 450 — Ruboff IV, von Deskerreich 462 — Ruboff II. Kaiser 628, 692 f. Ocherreig 202 — Sindli II. Kaller 628. 692 f.
Andolf, Marfgraf von Baden, 460
Andolf von Sochurgund 328, 327
Kurolf der Träge, König v.Burgund 283
Kudolf von der heig 487
Kudolf von der 487
Kudolf von der 487
Kudolf von der 487
Kudolf führer 2661n 668
Kucda, 20p. 517 c. 9.
Kuffer, Sophie, 889
Kuffer, Sophie, 889
Kuffer, Eardinaf, 388
Kuffund 277. 278
Kuffer, 4., 306
Kuge, Arnold, 1023. 1029. 1082. 1098
Kügen, unter Odnemart und Kommern 523 — unter Schweben 714 — bon dem Franzofen erobert 930 — fällt an Breußen 783. 289
Kugger Settimo 1089 Ruggiero Gettimo 1089 Rugier 242, 274 Rubi 890 Rubnfen 647 Auis, Garcia, Minift. 1288 Aufavina 1128 Rum, Gultanat von, 371 Rumanen, 1125 f. Rumanien 1148. 1808 ff. Rumbold 909 Rumobr 1052 Mumpf 1298 Rumbf 1293 Rumbfactiament, das dentiche, (1849) 1117 — das englische 732. 735 Rundbogenfti 435 Rundbfabie 726 Rundbfab Sing 1068 Kunckerg 908 d. Kunen, K. feine, M. fläbe 242. 321

Auoblieb 251 Auorber, f. Ronig Auorber Buvertinifde Confitution 457 Rupiline, Bubl., 217 Ruppell 1044. 1289 Auprecht, Ergblichof v. Roln, 476. 519 Ruprecht v. b. Pfalg (bentich Raifer) 467 Ruprecht v. b. Pfalg, engl. General, 727 Sturit 340 Rufchet, rurt. Minift. 1302 Rufcla 155 II Aufeld 185 II Rufflew 1908
Ruffel, Corb, 754. — 1186 f.
Aufel, Corb, 754. — 1166 f.
Aufel der 18 180. St — unter dem daufe Kritt 1840. St — unter dem daufe Kritt 1840. St — unter dem Oaufe Kromanow 776. — Veter der Brachfolger 785. — Beter III. 810. — Katharina II. (Theliung Boslen) 833 f. — Sieflung ju Rapoleon 887 ff. 903. 905. 913. 917. — der ruff. Feldung 933 ff. — Theilinabme an den Befreinugsfriegen 936 ff. — im Wicher Frieden 946. — Die polit. 910. Iniurrection 961 f. — 1935 f. — im Blener Frieden 944 — bie poin. Iniurection 961 f. — innere Zuftande in der neuesten Zeit 1008. 1075 f. — ber Arimstrieg 1140 fr. — unter Alexander II. (poin. Aufskand 1863) 1149 ff. 1155 — innere Reformen: Arieg gegen Chiva 1773 — der neueste Orientrieg 1801 ff. — Lage nach dem Ariege, Ribilismus 1807. 8. — Literatur 998 d. 1807. 8. — Literarus Muftige, heinr. 1002 Müftringer 401 Mutenberg 1058 Muth, 44 Muthenen 1013 Mutilius Kufus, S., 30 Kurland von Hort 800 Kuruler 185 II. 156 Kuysbael, 3., 538 Muyter 783. 745. 747 Kubberg 198 d. Stye 1113 Kuswider Kriebe 758 Binemider Ariebe 758 Gaa de Miranda 675 Saab 304
Saabi, Roslichebdin, \$13:
Saabi, (Saib) Ben Joseph al Faji jumi \$15 Saalfeld, Ereffen bei, \$16 Saarbrüden, Rämpfe bei 1218, 1219 Sabäer 147 Sabäismus 7 Sabatomus 7 Gabbathjahre 36 Sabeller 155 III. 156, 157 Sabiner 186, 157. 158 Sabinerinnenraub 160 Sabinerland 155 II Sabinianer 239 Sabinus, Unierfelbberr Calars, 224 Sabinus, Unierfelberr Calars, 224 Sabinus, Flav., Brafect von Rom, 249 Sabinus, Jul., gallifder heerführer, 230 Sabinus, Roffurius, 239 Rachest 270 Saccheti 673 Sacchi, Anbrea, 1000 Sacchini 559 Sacharia 44
Sachert Masch 1048
Sacheria 44
Sacher Masch 479. 613. 681 f.
Sache, dans. 479. 613. 681 f.
Sache, dans. 479. 613. 681 f.
Sache, dul. (Botaniter), 1042
Sachsen, der deutsche Bostekamm, Wohnstein 282.
283 — im Rampse wider Aarl den Großen 317—319 — Bosterecht 448
Sachsen, das derzogstwan, unter den Billungen 344 — jun Jett detnrich 17. 359. 350. 358 — unter den Welfen 367. 380 — unter den Welfen 388. 389 — als Ausfürkenthum 449. 457. 468 — dem daufe Weiter und Karniern gen vereinigt 380 — unter den Weiter gen und Editin versieden und mit Preigen und Editin versieden und wie Preigen und Editin versieden und Versied Sacarja 44 gen vereinigt 389 - unter ben Bet: tinern Erneftinifder u. Albertinifder Linie 562. 604, 611. 797. 799 -jum Ronigreich erhoben 916 - im

Biener Frieden 944 — Berfaffung 974 — revolutionäre Bewegungen (1849) 1115 — Toeilnahme am Dreis fönigsbündnig 1112. 1121 — unter König Isham 1136 — in Ş. 1882 1199 ff 1204 f. Grimmung (1873) 1207 — literarijá, Leben der Rengeit 1988 schler Warisch und 1882 — literarisch, Leben ber Kengeit 1898 Sachien, Marichall von, 802 Sachieniptegel 448
Sachieniptegel 448
Sachieniptegel 448
Sachien St. St. Sachieniptegen 804. 974
Sactile, Areffen bei, 928
Sacklien, Ireffen bei, 928
Sachienifation ber gestlichen gürkemthämer in Dentichiand 906
Sacy Silv de 1032 b. 2.
Sade, Narquis de, 391
Sadducker 149
Sadduck bei, (1886) 1202 Sabona, Shiacht bei, (1886) 1202 Baopta Julia 229 Saffariden 311 Cagafta 1987 f. 1300 Sagaiaffes 13 I Saguntum 54. 68 — Berfforung burd bannibal 190 Saida 1059 Sailer, 306. Mid., 1020. 1047 Sainte: Benve 998 Saint-Martin , Louis GL , 965 Saint Simon , (. Memoiren 762 Saint-Simon — Saint-Simonisi 1015 Saint-Ballier, franz. Sef. 1297 Sais 27. 29. 30 Gafalawa: Stämme 1297 f. Safen 18 II Safuntala 23 Safuniala II Salaniala II Salaca, Schlach, Schlacht bei, 312
Saladin 382. 390
Saladin 382. 390
Saladin 382. 390
Saladin 382. 390
Salamania, Sanguler, 1210
Salamania, Saladin bei, 925
Salamania, bie Universität, 513 Malamis auf Cypern 54 — Secioladi bei 140
bei 140 bei, 140
Salankemen, Schlacht bei, 732
Salas, Marians, 1184
Salisbury, engl. Staatsm. 1288 b. 1303. 5 1383. d Salafier 155 I Salayar, Mer. Anfährer, 1186 Salayar y Mayerrado 1190, 1 Saldanda, Marfdall, 1065. 1211 Sale 1068 Salerno 339. 336
Sales, Franz von, CS5
Sales, Franz von, CS5
Sales (Mardvirfert) 158. 161
Salier, Die, (Franken) 274
Salier, Gompon, 1006
Salis, 3. G. Frbt. von, 959
Salisbury, engl. Staats m. 12986. 1303. 5
Salis, de Gieth 285. 448. 492. 498. 1033
Salle, de la, 791
Saliet, Frbt. von, 1050
Saliustine Gridyns, 239
Salm, die Fürfen von, 914
Salm, die Ruffen von, 914
Salm, Bring Helly d., 1186. 1222
Solmanafier 23. 42
Salmanafier 25. 42 Galerno 339. 356 Salmafins 687
Salmeron 1287 f.
Salmen Spriger — Spriche 44
Salmen Singer 1287 380. 384
Salmen Index of Salmen 1288 581
Salmen Index 1288
Salmen Index 1288
Salmen Index 1288
Salmen 1289
Salmen 1286
Salmen Salmafine 007 Sali, Friede von 319
Salja, Hermann von, 379
Saljdurg, die Stadt, 734 — Zusammer kunst Napoleons III. u. Franz Josephi 1309 — das Histhum 330, 330 — wird reichsnumitteldar 389 — pa

einem Aurfurftenthum erhoben 903. — fommt an Defterreich 913, 1. 944 — an Bapern 928
Galiburger Broteftanten 788. 790
Galimetel, 359 — b. b. hanfa, 446
Gamantben 31 Samaria, das Land, 13 VII Samaria, Sauptfabt bes Reiches Benaria, Juri 1155
Gamariter 42. 48 Samarfand 13 IV. 304. 309. 311. 371. Sambos, Bolfeftamm ber, 971 Sambre (Sabis), Schlachtan ber, 224 Sametten 420 Cambita 17 Cammiter 156 - Camniterfriege 179. Sammiter 100 — Sammiter 182 182 182 6auntum 135 II Samo ber Frante 299 Samos-Berlage 1289 Samos 54. 67. 82, 101. 111. 112 Samojata 13 VII Samothrafe 54 Samsethrafe 54
Samsen, Franzisfaner 588
Samuel 38. 39 — Bucher Samuelis 44
Samuel das Levi (das Rugld) 315
Samuel Siguifon 336
Sancho Mayor von Ravarra, 312
Sancho Manitez v. Arag. 312
Sancho Ramitez v. Arag. 313
Sancho L., König von Cafkilen, 513
Sancho L., König von Portugal, 514
Sanction. pragmat., s. Braamatische Sanction, pragmat., f. Bragmatifche Bancus 158 Sancus 183
Sand, Georges (Fran Dubevant),
997. 1057
Sand, K. L., 972
Sandeau, Juice, 997
Sandowir, Spinode ju, 627
Sanfediken, absolutiftische Partei in
Reapel 1171
Sangerick 18 I Reapel 1171
Sangarios 13 I
Sangarios 13 I
Sangarios Beitifabri 288
Sanberib 23. 43
San Buan de Ulsoa 1184
San Luan de Ulsoa 1184
San Luan de Ulsoa 1184
San Luario 70
San Martin, General, 1190, 3
San Martin, General, 1190, 3
San Martin, General, 1195
Sannajaro, 34c., 673 b.
San Galvador, Julei 543
San Salvador, in Centralamerifa 1188
SanSartit 17 Banecrit 17 Baneculotten 881 Banefouci 830 San Stefano, Frieden von 1805 Santa Anna, Antonio Lopez be, 971. 1010. 1184. 1186 Senta Anna, Antonio Lopez de, 971.
1980. 1184. 1185

Santa Gruz 1190, 2, 8

Janta He diaght von, 1090

Janta Gruz 1190, 3, 8

Janta Gruz 1190, 3, 8

Janta Gruz 1190, 3

Janta Gruz 1190,

— fällt an Defterreich 768 — unter Biemont 506. 768
Carbinien, das Königreich, 765. 771.
894. 896 — im Wiener Congreß 944
— revolutionäre Bewegungen 957.
968. 1009 — unter Victor Emanuel (im Arimfrieg) 1146 — Gründung bes Königreichs Italien 1169 ff.
Carbon 997
Cargé, Gefecht bei 1245
Cargon 23 a. b. 33, 42
Carmatta — Garmaten 13 II. 274. 299
Carmatta 1191, 1 Carmiente 1191, 1 Sarnus, Gefechte am, 293 Sarolta, Gemablin Ronig Beifa's von Ungarn, 525 von Ungarn, 525
Garonifcher Meerbulen 53, 2
Garpi, Haolo, 634, 671
Garfina 155 II
Garthe, Kämpfe an der (1870) 1244
Gartigne, frang. General 1219
Garto, Andrea del, 557
Garof 13 I
Gaffaniden 280. 304
Gaßdach, Treffen del, 747
Gaffullich, Bijera 1306
Gatellten, die perstichen, 31
Gatrapen, Gatrapien, die perstichen, 50. 81 Satistem 181
Satureins 205
Saturninus, Apul., 209
Saturninus, Spul., 209
Saturnus 56, 156, 158
Satyrdrama 108 Catprn 55. 58 Satyros 112 Sauer 1088 b. Saul 38. 39 Saulenbeilige 270 Saulenordnungen 127 Saumur 658 Gauromaten 13 II Savannah, Eroberung von, 1194
Savarn, derhog von Rovigo, 913 4. 932
Savery 1137 a
Savign, Rari v., 1034
Savign, Rari v., 1034 Savonarola 508
Savoyen, die Graffchaft, 453 — als Savoyen, die Graffchaft, 453 — al Frankreich absgetreten 882. 894 — an Sardinien jurückgegeben 844 — Bgl. Sardinien, das Kinlgreich Saro Grammatifus 332, 8. 368
Say, Jean Bavt, 1187 d.
Say, Leon, fray, Minift, 1295 f. 97 f. 1297 s.
Sayu. Stittaenkein, die Afrikann Das Savonarola 508 1897 6. Sapu-Bittgenftein, die Fürsten v., 914 Scala, die Familie, 503 Scala, Can della, 456 Scaliger, Joseph, 576 d. 647. 667 Scamander 13 I

- fällt an Defterreich 768 — unter Siemont 506. 768 edapur f. Sapores Schinten, das Königreich, 768. 771. Schaffenberg, Albrecht von, 433 94. 886 — im Wiener Congres 944 - revolutionäre Bewegungen 967. Schafflin, 578. 802. 803. 809. Schauenburg, Abolf Graf von, 386. 338. 523
Scheit-Vieffen, Frbr. v., 1195. 1200
Scheit, Ebem. 1041
Schefer, Lov., 1049
Scheffer, Jos., 1044
Scheffer, Parheff. Miniker, 1070
Scheffer, Nry, Maler, 1008
Scheffer, Sob., f. Angelns Silefius
Scheffer, Sob., f. Angelns Silefius
Scheitb al Gebel 379
Scheith al Gebel 379
Scheith-Wahrte 301
Schefling 837, 880. 1023, 1088 b. 1047
Scheffennmane. Deutiche. 680 388. 523 Schelmenromane, beutiche, 690 Schendi 26 Schend 26
Schenf, Componift, 1006
Schenf, Ed. von, 1026
Schenkel, D. 1024
Schenkel, D. 1024
Scherbengericht 84
Schereddin f. Salraddin
Scherenberg, C. F.,
Scherenberg, E. F.,
Scherenberg, E. F.,
Scherenberg, E. B., Scherer 385
Scheren, die Pfalggrafen von, 330
Schlanerell, Afron., 1040
Schlafalbragdbte, die benifche, 250
Schlafalbragdbte, bie benifche, 250
Schlefpulber, feine Erfindung, 539
Schlefpunge, erfte Ammendung 465
Einfluß ibrer Einführung 839 Schiboangti 15 Schilten 306, 371, 723 Schiten 308. 371. 723
Schi-fing 16
Schilburger, die, 484
Schilburger, die, 484
Schilburger, die, 484
Schilburger, die, 380
Schiller, Friedr. von, 916. 380
Schiller, Friedr. von, 344. 854. 855.
856. 936. 937. 990
Schilling, Job. 1004
Schilling, Job. 1004
Schilling, Job. 1004
Schilling don Cannflatt 1187 a.
Schimmelpennink 888. 913
Schinker, Aust Friedre, 1005
Schilbra-Bağ 1304 f.
Schirmer, Briedr. B., 1002
Schirmer, Friedr. B., 1002
Schirmer, 3. 283., 1002
Schirmapatet der deutschen Kaiser über
Rom 348
Schirren 1155 Kom 348
Schirren 1135
Schisma, das päpkliche, 468
Schiegel, Aug. Wills. von, 937. 958
Schiegel, Frdr. von, 927. 957. 938.
1082 d.
Schiegel, Indann Ellas, 349
Schiegel 465 Schleicher 1032 b. Chleicher 1032 b. Schleicher 529 - unter Katfer Karl IV. 464 - an Breußen abgetreten 801. 802.810 - Lierat. ber Gegenwart 1030 Schleiche Dichterichte, erfte 687 - webte 689 Schleiche Dichterichte, erfte 687 - weite 689. Schleiche Kriege, erfter 800 f. - weiter 802, - britter (fiebenjähriger Krieg) 803 ff. Schleichig, das Bieihum, 345 - bie Marf, 343. 345 - an Kanut ben Großen von Danemarf abgetreten 353. Schleichig-bolftein, unter ben Chauen. Chleiermacher 918. 930. 1028 1088 b. Großen von Dänemarf abgetreien 333
Chlesdig-holftein, unter den Schauenburgern 323 — an Dänemarf 773.
784 — Greflung ju Dänemarf 773.
784 — Greflung ju Dänemarf 1773.
785 — Greflung ju Dänemarf in
neuerr Zeit 1012. 1088 — Baffenfillkand von Masmoe 1095 — Arteg
von 1849 und 1850: 1113. 1135 —
die Borgänge in den sechziger Jahren 1166 ff. 1195 ff.
Schlesdig, die Etabt, Tressen bei, 1088
Schlettstadt, Schule ju, 551 — capitulist
1242
Schlet Groß Labar 478. 484 Schild, Graf Raspar, 472. 476. 481 Schild, Graf, (breifigi, Rr.) 709 Schild, Graf, bRerreich, General, 1127

Schlippenbad, d. preußtiche Junker (Gaeta), 1179
Schlönbad, Armold, 1049
Schlöger, Aug. Ludw, 861
Schlöger, Tug. Ludw, 861
Schlöger, T. Breuß, Gefandter 1298 c.
Schlöger, 3. G., 852, 859
Schlöger, 3. G., 853
Schlöger, 3. G., 854
Schlöger, 3. G., 854
Schlöger, 3. G., 855
Sc Somattalbiider Bunt 587. 598 Rrieg 601 ff. Schmall 972 Schmellen, D., preuß. Beneral 1242 Schmeller, Job. Antr., 1032 b. 1047 Comerling, Anton r., Staatemin. 1091. 1096, 1103 f. 1163, 1196. 1294 1091. 1096. 1103 f. 1163. 1196. 1294
Schmid, Chriftoph, 1047
Schmid, Julian, 1040
Schmitt, Aert., 1050
Schmitt, Hert., 1050
Schmidt, Har., 1050
Schmidt, Har., 1053
Schmidt, Park., 1053
Schmidt, Preuß, Hauptm. (in Spanlen) Schmoffer, G. 1187 b. Schnaafe 1044 Schnafe 1292 Schnabele 1297 g. - Analbemühler driftfatholifce Ge: meinbe 1022 meiner 1023 Schneiber, Anton, 929 Schneiber, Gror., Compon., 1006 Schneiber, Bror., Compon., 1006 Schneiber, Brafib. bes franz. gefesg. Körpers 1138 Kopere 1137 a. Schnepf 595 Schnepf 595 Schnepf 595 Schnepf 595 Schnepf 1289 Schnepf (Emin Palva) 1289 Schnorr v. Carolofetd, Julius, 1001 1002 Schöffen 422, 448 Schöffer, Reter, 539 Scholaftit 399 Sholder 1238 Sádláger 1235 Sádla, Nb., 1049 Sádunberg, 739. 747. 757 Sádun, Fripr. von, 918. 930. 954. 1050 Sádulád, Christoph Otto Fripr. von, 795. 845 Sádubrunner Bertrag (1805) 913 795. 845
Ghönbrunner Bertrag (1805) 913 —
Friede (1809) 928
Schonen 446. 522. 719
Schonen 466. 1031
Schonen 466. 1031
Schonen 466. 1031
Schonen 466. 1031
Schonen 476. 1031
Schonen 476. 1031
Schonen 476. 1032
Schottland pur Römerzeit 250 — Arteg mit Eduard I. v. England 493 —
unter den Stuarts 501. 621. 602 f.
— in Auffand wider Aral. 725
— von Gromvell unterworfen 733.
— vollfändige Bereinigung mit England 757. 774 — Literatur 986
Schader, Orient. 1032 b. 3.
Schader, Schult 1212
Schader, Schult 1212
Schader, Schult 212
Schader, Schult 212
Schult 276. Schules, Maler, 1002

Schumatow, Graf, 1278. 1302. 1804 f. Schwab, Buftav, 1045 Schwabe, 306. 30ach., 796 Schwaben, literar. Runbichau in, 1045 Schwaben, Der Bolfeftamm, 274 - Das berjogthum 341. 344. 349. 357 - fommt an Die hobenftaufen, 364 Schmabenipiegel 448 Schmabifcher Bunt 4 5. 577. 595 Schmablices Stattrecht 448 Gowanenorben, gelehrte Befellicaft, 687 687
Schwanenorben, preuß., 1024
Schwänfe, deutide, 484
Schwantbaler 1004
Schwarz, Midagog, 1023, 1063 b.
Schwarz, Bertbold, 339
Schwarze Figgen 1297 f.
Schwarze region 528
Schwarzen, die florentinischen, 35
Schwarzenberg in Auchellen, 35 Schwarze region 528
Gewarzen, die Korentinischen, 507
Schwarzenberg in Kurbessen 1134
Schwarzenberg, die Krikeln von, 914
Schwarzenberg, dierreich. Feldmarsichal, 932. 934. 938. 940
Schwarzenberg, dierreich. Miniker, 1103. 1108. 1134. 1135. 1140
Schwarzenberg, derreich. Miniker, 1103. 1108. 1134. 1135. 1140
Schwarzenberg, Breit. 3, 305. v., 669
Schwarzenberg, Breit. 3, 305. v., 669
Schwarzenberg, Breit. 305. v., 669
Schwarzen Bring i. Eduard
Schwarzer Brin Tod 784 – unter Buftav III. S20 784 – unter Buftav III. 823. 824 – unter bem hause Bernatorte 920. 1009 – in neuefter Zeit 1298 c. — Literatur 998 d. Schweinfurth 1289
Schweinschen, dans von, 090
Schweinschen, dans von, 090
Schweinschen, dans von, 090
Schweinschen, dans von, 090
Schweinschen dans der Schw. Eitze
gemoftenschaft 453 — Erweiterung,
Kämpfe mit Defterreids (Nergarten,
Semvach) 454. 466 470 — burgund.
Rriege (Branson, Nurten, Rancy)
519 — Anerfennung ibrer Unabbängigfett v. Neich 477. 714 — die
belvetliche Meformation und der
Reitgionsfrieg 558—592 — als belivet. Republit 306. 898 — unter
Ranpleons Brotectorat 907 — im Someinfurth 1289 Rapoleone Brotectorat 907 — im Biener Congress 2007 Rapoleons Brotectorat 907 — im Wiener Congres 944 — guffinde in neuefter Zeit 1010. 1080. 1285. 1299 — literat. Thâtigkeit 1044 Schweppermann, Seyfried (Schwepfermann, Siegft.) 457 Schwerin, bas Bisthum, 386 — fallt an Recklenburg 714. Schwerin, preus. General, 800. 805 Schwerin, Graf, preus. Minifer, 1165 Schwerin, Graf, preus. Minifer, 1165 Schwerin, Graf, preus. Minifer, 1165 Schweringen 244 Schrader, Orient. 1032 d. s.
Schrader, Jeint 1212
Schwart, Arder. Daniel, 797. 854
Schwerter, Krong. 1006
Schwerter, From. 1006
Schwerter, Goth. Seine. von, 1047
Schüllenburg, vollinger und beneinstücker Heibert. 771 780
Schweinburg, vollinger und beneinstücker Heibert. 771 780
Schweinburg, köch. Winifter, 943
Schweinburg. Kohler, 943
Schweinburg. 1002
Schweinburg. Kohler, 943
Schweinburg. Sollender (Chweitbrüber) 420.
Sollender (Chweitbrüber) 420.
Sollender (Chweitbrüber) 420.
Sollender (Chweitbrüber) 420.
Sollender (Chweitbrüber) 420.
Sollender (Chweitbrüber) 420.
Sollender (Chweitbrüber) 420.
Sollender (Chweitbrüber) 420.
Sollender (Chweit

Sciren, bie, 274
Sciaven, bet Rame, 239
Sciaven, bet Rame, 239
Sciaven, bie germanischen, 244 —
bie römischen 1865. 2011. 204
Sciavenmanchation, engl., 975
Sciavenfrage, bie, in Amerika 1192
Sciavenfrage, bie, in Amerika 1192
Sciavenfrage, röm., 217
Scoten 230. 258
Scotiffen 399
Scott, Balter, 986
Scotins Erigena, 30%, 331. 330
Scribe, Ang. Eng., 396
Scribonia, Gemahlin bes Knört Angustus, 246
Scubern, 780
Ccubern, 871., 760. 761
Scuit, Rornel, 243
Scultetus 696
Scurrola, Schlacht auf ber Ebene, 412
Scylla und Charybils 135 IV Schlla und Charpbbis 155 IV Schtla und Charles, 125 II Schtlie, Schtfen, f. Shiftla Schafte 13 VII Sebaftia 13 I Sebaftian von Bortugal 638 S. Sebaftian, die Hekung, 925 Sebaftiani, Maridaul 913, 4. 918 San Sebaftiano, Gräftin, 771 Sebaftopol 1145 ff. Sebaftopolis 13 II Sebuftefin 311 Gebulon 34 Sechzebn, Bund ber, 655 f. Sedenborf 669. 685 Sedendorf 600, 655
Sedendorf 789
Sedendorf 789
Sedendorff 789
Sedendorff 789
Sedendorff 789
Sectionen, Die Parifer, 872, 883, 885
Seden, Helma, 1234, Shakt und Capitulation, 1235
Secqer, Fudwig, 1045
Sectioning 335
Seclande, die fieben, 389
Seclendorf, Arnold v., 336
Seclendorf, Arnold v., 336
Seclendorfrieg, rom., 218
Sectioning 19, 300
Sectioning 19, Segefte 68. 135 IV.

Sejanus, Relius, 246

Seidenfider 1070

Seidt, 3. Gabr., 1048

Seifaachte 78. 79

Seiten, chriftl, 268 — ismaetifise
371. 372 — jübliche 149

Seidbichtimmung der Bölter 1138

Seidbichtimmung der Bölter 1138 Selbidutt 371 - Gelbiduffen 310. 371 Selef 390 Selene 56 vottent 20 Geleucia) in Babylouin 13 VI., 145. 2572. 254 — in Killen 13 I. — in Medien 13 V — in Syrine 18 VII. 250 Seleutiben 141. 145. — Keen der E. 140
Seleutos I. Aifator — Seicutos II. Aniinitos — Seleutos III. Aniinitos — Seleutos III. Aniinitos — Seleutos III. Aniinitos — Seleutos IV. Philippine, Adding III. Aniinitos III. Seleutos III. Sultan der Lintei, SS — Selium III. 918
Seliums in Aiiffen 13 I. Seliums in Aiiffen 13 I. Seliums in Aiiffen 13 I. Seliums in Seliums 155. 163, 166
Sellafia SJ. 3 — Schlacht 143
Sellafia SJ. 3 — Schlacht 143
Sellafia SJ. 3 — Schlacht 143
Semalis Sellafia SJ. Selium 1
Semalis 941 Semallé 941 Semula 541
Semela 63
Semgallen 429
Semtarianter 268
Semtyalagiantsmus 271
Semtyants 23 — Şingende Girin der S. 24 Semitiche Sprachkamm 3 Semiriche Sprachkamm 3 Semier 858 Semlin (Laurunum) 253

Semnonen 242
Sempach, Schlacht bei, 454, 466
Semper, Getifer, Architett, 1005
Semperirete 244
Sempronius, Conful 191
Sempronius, Conful 191
Semat, der franzöl, 902 — der römische 160, 163, 166, 167, 174, 184, 229 (unter den Auliern) 234, 246 — der russische 255
Sematurenkand, röm., 165 Semnonen 242 Senatorenftant, rom., 166 Senatueconfulte 166 Sendboten 323 Dendolten III
Genden, preuß. General 1247
Geneca, Marcus Annaus, der Shetex, 236, 1
Geneca, Que. Annaus, der Bhilosoph
(Gohn des Bor.), 248, 257
Geneca, der Tragddiendichter, 256
Gener, Ghlach det, 747
Genefirey, Blichof von Regensburg
1213 1213
Senff, Ludm., 559
Senfar, Schlackt von (haftings) 336
Sennaar 26
Senogalia 155 I
Senonen, 154. 155
Sentinum 155 I — Schlackt 182
Septembergeiebe, die frang., 1057
Septembertiage, die Farng., 1055
Septembriften, vorring. 1065
Septembriften, 2016, 226
Septimins Severus 260
Septinaginta 149
Sequaner 294 Septinaginta 149
Sequaner 294
Ser Tivdanni 679 d.
Sexapis 30 — Cultus (im Römerrich) 296
Sexapis 30 — Cultus (im Römerrich) 296
Sexafida Daula 976
Sexben und Sexden, 535, 1013, 1125
1148 — in neufter zeit 1802 ff.
1805, 1805 d.
Sexten, Stillicho's Gattin, 273, 279
Sexpent 380
Sexten 13 III
Sextinaginatur 13 III 976 Seringapatam 13 III. 976
Gerrano, Maridall, 1064. 1211. 1287 f.
Gerrano, D., 213. 216
Gerrano Pl., 4
Geriorius, D., 213. 216
Gerean 878. 880
Gervet, Michael, 564
Gervet, Michael, 564
Gervet, Michael, 564
Gerveta 714
Gervilius, 9., 169
Gervil Seringapatam 13 III. 976 Set, Land bes (Regppt.) 27 Seth I Sethos 28. 29 a. Sethes 28. 29c.
Seita 125 II
Geme, J. G., 859
Seuthes 118
Seven, Convention vom Afoster, 805
Sevens, Convention von P23
Sevens, Contraljunta von, P23
Sevens, nordamer. Staatsfecret. 1193 f.
Sevens, nordamer. Staatsfecret. 1193 f.
Sevens, 13 IV
Sertius, L., 178
Sertius, L., 178
Sertius, L., 178
Sertius, L., 1852, 1298 b.
Sepotienrents, Gescht bei (1866) 1206
Sepotien, V., 155
Sepotiens, L., 155
Sepo Betia 155 II

Shafespeare 678
Sharp 755
Sbelley, Bercy Byffhe, 988, 989
Sberiban 817, 989
Sberiban, amer. Rordgeneral, 1194
Sberman, Unionsgeneral 1194
Shiel, Lalor, 989
Shired 289, 337 Shiel, Lasor, 1829
Shires 229, 237
Shreed 229, 237
Shreed 229, 237
Shreed 239, 237
Sidyala, Mutter Balduins V., 378
Sibyala, Mutter Balduins V., 378
Sibyalinis 135 II. 128
Sibyalinis Buder 138, 165
Sibyalinis Buder 138, 165
Sicarier 13 VII.
Sicardis 13 VII.
Sichem 13 VII.
Sichem 13 VII.
Sichem 13 VII.
Sichem 16 Sentatus 173
Sichem 13 VII.
Sichem 16 Sentatus 173
Sichem 13 VII.
Sichem 18 VII.
Sichem 19 VII.
Sichem 173.
Sichem 18 VII.
Sichem 173.
Sichem 17 1109. 1171
bidingen, Franz von, 552. 354. 571. 575
bicitler 125 IV. 136
bidbons, Schaufpleferin, 989
bidben, Algermon, 754
bit on 13 VII. 32. 33. — von den Berfern zerkört 129
bieben gegen Abeben 63
bieben weise Meister 481
biebenbürgen 326. 628. 782. 1126. 1127
biebendien. Agrimann v. 386 Stebenburgen 328, 622, 722, 1128, 1127 Siebeneichen, hartmann v., 386 Siebengefitn, vas tragische, 150 Siebenhügeskabt 162 Siebenhügeskabt 162 Siebenhügeskabt 162 Siebenjähriger Arieg 803 ff. Siegfried, Crabische von Köin, 450 Siegfried, Crabisch von Nain, 357. 368, 339, 361, 363, 363, 378 Siegfried, der gehörnte, Bolfsbuch 481. Siegfriedelage 832, 3. 434 Glemene und haiefe 1137 a. Siena, Univerfität, 455 — ju Toefana Stend, Univerzitat, 435 — zu Kostana gefügt 772 Sieversbaufen, Schlacht bet, 611 Sieves 869, 870, 901, 950, 964 Sigambrer 240, 374 Sigbert, Chiotar's Sobu 286, 287 Sigbert (von Berth), Landgraf von Kiebertellag 530 b. Schert (von zveriv), cuangen von Kebereilas S20 b.
Eigbrite 822
Gigel, General im amerif. Bürgers frieg 1193
digfusson 338
Gigtsmund, König der Burgunder, 286
Gigtsmund, (Ciamunt) deutscher Kalier, 487 ff. 27. 532
Gigtsmund, Gerzog von Desterreich, (Tirol) 519. 520 b.
Gigtsmund L. Adnig von Bolen, 530
Gigtsmund L. Adnig von Bolen, 530
Gigtsmund II. August 627 — Gigtsmund III. 626. 627
Gigl, dater, Ultramont. 1290
Gigtwin, Erzhischof von Adin, 354
Gigmund Gorlbuth 472
Gigna 176
Gignorie, venet. 503
Gigurdiage 332, 8
Gistbrück, Gelacht an der, 466
Gitter 68
Gifter 68
Gifter 86 Sifeler 88
Sifhs 976 — Sifefrieg 1068 — im ind. Auffand 1183
Sifyon 53, 3. 66. 82. 143
Sifyon 53, 3. 66. 82. 143
Sifyon 54, Spins 247
Silanus, Appius 247
Silanus, (Gele) 185 II — Schlacht am, 217

Silenen 55. 58 Siliftria 1144 Sitteria 11.44
Sittus Italicus 256, 2
Sitto, Duinnis, 210
Sito, Duinnis, 210
Sitoanus 157
Sivefter II. (Gerbert), Hapft 330, 351, 444 — Elivefter III. 355
Simeon 34
Simeon, Carbinal 1290, 1300
Simotatta, Theophylaftus 298, 3
Simon (Bar Kofbeba) 250 a.
Simon, Der Soheba) 250 a.
Simon, ber Soheba) 250 a.
Simon, ber Soheba, 1297
Simon, Jules, Minifer 998, 1226, 1251, 1255 1278, 1296, 1297 c.
1251, 1255 1278, 1296, 1297 c.
Simon, Lumbig, 1098 1111
Simonibes aus Reos 83, 83, 92
Simonibes (ber Amorginer) aus Samonies 355 Gamos 85
Gamos 85
Gimonis 355
Gimonis 1298 c.
Gimplictifimus 687, 690
Gimplictus, Bhliofoph, 258, 273
Gimpion, engl. General, 1147
Gimrod, R. J., 1082 b. 1046
Gimion, bet jübiide heros, 38
Gimion, bet gübiide heros, 38
Gimion, 1808 f. 1249
Ginaer 23
Gimaer 23
Gimai 36 Sinai 36 Sind 13 III. 1068 Sinda 13 11 Sinear 23 Singara 13 VI.
Singara 13 VI.
Sings u. Schäferspiele 682
Sinope 13 I. 67. 219. 1147
Sinuessa 155 II
Siour 3
Sipahl's, die, 1182 f.
Styontum 153 III
Sipplos 13 I.
Sirmium 222
Styrach une Marchan 2015 Stroes von Berften 295 Sirventes 425 Siemondi 998, 1187 b. Cifuphos 55 Sithonia 67 Sittate 13 VI Giva 19 Siva 19
Sirius IV. Bapk 509 V. 634. 654. 665
Glagen 1168
Slagen 11 Ordpas 127.
Sfrynedi 962.
Sfrynedi 962.
Sfryned 54. 90. 119
Sfyidismod 121
Sfyibia, Sfrythen 13 II. 299 — ibre derrichaft über Medien 46 — Arieg mit den Berfern 50
Sfythopolis 13 VII
Slaven, Slaventhum 290. 354. 1013. 1971 Slavonier 1013. 1124 f. Slavonier 2015. 1124 f. Slavota 695 Sleidan, Joh. 669. 665 Slibed, fubamerifan, Commissar, 1193 Slimniga 1805 b. Slovenen 299 Slovence 299
Sluye, Secissiast bei, 495
Smettle 50
Smettle, W., 1044
Smidt, J., 1052
Smitt, Wam, 774, 1187 d.
Smitth, Sloven, 900
Smoltnet, 718, 776 — Kampf um, 134
Smolta 1100, 1294 d.
Smoltat 680 Smurna 67 Suorre Sturleson 336 Godmis 269 Gobeide, Gemahlin harunArraschibe,309 66\*

Sobiesti, Johann, 718. 752. 778 Socialismus 1014. 1016. 1187 c. Socialiftengefes 1187 c. 1298 Socii 180 Socinus und Socinianer 564 Soben 1289 Sobon 1269 Goboma, Maler 557 Soeft, Goefter Stadtrecht 422 -Coefter Febbe 476 Soft, Dynaftie ber, 535 Boftas 1302 Sogdiana 13 IV Sohn, Maier, 1002 Soifions, 224. 282. 286. 286 capitulist Sofrates, ber Bhliofoph 107. 111. 113. 123 Sofrates, Gefdichtfdreiber, 278 Tegl 188

Stieg 119 — Spartas Willürherrischaft und der inebauliche Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der inebauliche Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der inebauliche Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der inebauliche Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der inebauliche Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der inebauliche Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der inebauliche Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der inebauliche Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der inebauliche Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der inebauliche Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der inebauliche Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der inebauliche Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der Krieg 120.

121. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der Krieg 120.

122. 122 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der Krieg 120.

123. 124 — detzte Freiheitskimpre
fcalt und der Krieg 120.

124. 124 — detzte Freiheitskimpre
fcalt und der Krieg 120.

125. 126 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der Krieg 120.

126 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der Krieg 120.

127 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der Krieg 120.

128 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der Krieg 120.

128 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der Krieg 120.

128 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der Krieg 120.

129 — letzte Freiheitskimpre
fcalt und der Krieg 120.

121. Domaopier 17. 19
Domeriet, Hergog von, 819. 630
Domeriet, Hergog von, (Avb. Carr) 721
Dommarnga 1108. 1107
Dommarnga 1108. 1107
Dommarnga 1108. 1107
Domnarnga 1208. 1107
Domnarnga Raturforider 1137 a.
Domnath, Lempel 31, 311
Domnoter, Ereffen bet, 924
Donberbund, Gonberbundefrieg 1080
Donberbund, Gonberbundefrieg 1080
Donberdund, Hergog 1108
Door, Gefech vel (1886) 1302
Dopbia, Gombilm Kalier Wengele, 407
Dopbia Karoffich v. Kusland, 770.777
Dopbia Gartotte, Gemablin Briedrids I. von Preußen, 788
Dopbienlirche in Conflantinopel 291.535
Dopbiellen, gried., 113. 125 — rom. 286 Sophienlinge in Conflanting Sophien, gried., 113. 125. Sophoniese 101. 102. 103 Sophoni 104. 110 Sora 135 II Soracte 135 II Sorben 299. 320. 354 Corbon, Robert v., 492 Sprounne 49%
Sprei, Agnes, 499
Sorr, Schlacht von, 802
Sofigenes 229
Sofitheos 150
Sofibenes 141
Southing Manual Control Corbonne 492 Soublie, Bring von, 739
Soublie, Bring von, Feldherr Ludwigs
XV., 799. 805. 809
Souham 888 Souham 888
Soulid, Fred., 995
Soulid, Fred., 995
Soulid, Fred., 995
Soulid, Fred., 995
Poulid, Fred., 924, 925, 946, 948, 930, 964, 1087, 1059
Soumet, Alex., 996
Soulider, Rob., 987
Souhod, A., Sobpodar 977
Soubod, A., Sobpodar 977
Soubod, A., Sobpodar 977
Souboditio 537
Spanion 704
Spanion ortech, Colonien 68, bie
Spanion ortech, Colonien 68, bie Spanien, griech. Colonien 68 — Die Rartbager in Spanien 190. 194 — unter ben Romern 195. 208. 216 —

fpan. Erbfolgefrieg 763 ff. 765 — Buftanbe unter ben Bourbonen im 18. Jahrb. 770. 821 — jur napoleon. 3ett 922 ff. — Berfaffung b. Jahr 1812: 924 — im Biener Congres 1812: 924 — im Biener Congrej.
944 — Berfaffungetingte und Burfanbe in neuerer Zeit 983 f. 968.
1009. 1011. 1018. 1092 ff. — in Merico 1184 — bie Borgange ber seichziger Sabre (Bertreibung ber Königtn Ziabella) 1210 ff.; in neuefter Zeit 1297 f. 1800 — Maleret 558 — Beit 1287 f. 1800 — Maleret 558 — Boefie 675 Dparta S3, 3 — Lyfurgs Gesetzbung und die mesten Artege 75-77 — Bersetritege 91 ff. — der peloponsnessige Arteg 106 ff. — dogemonie in Grieckenland 112 — Foruntsliche Arteg 119 — Spartas Bulfürberrischaft und der tiebanische Arteg 120. 121. 122 — ichte Freiheitstämpte 143. 144 Spartacus 217 Speedbacher 929
Spee, Frbr. von, 685. 686
Speicher, Schlacht am, 486
Speicher, Spilipp Jacob, 685. 791.792.793
Spenier, Bhilipp Jacob, 685. 791.792.793
Spenier, Sunftling Eduards II. von England, 483
Openier, Dichter, 677
Speratus, Baul, 636
Spervogel 452
Spenikupska 114 Opensippos 114
Speper, Entkebung 252 — Berfassung
422 — Sis des deichefammergerichts
477 — Burkenversammung ju Selediges 355
— von den Franzosen vertamnt 758
— Dom 354. 438
Spezia, Ingel. im griech. Freiheits-famps 978
Epbin 30. 59 Epbing 30, 59 Sphalteria 53, 3 — Riederlage ber Opartaner 107 Sphobrias 121 Spicherer Soben 1219 Spielbagen, Fr., 1060 Spillete 1083 b. Dyllmagen 244
Dyllmagen 244
Dyllmagen 244
Dyllmagen 245
Dyllmagen 246
Dy Spotentam 131 — Saint 151
Spotentam 1321
Spotentini, Componift, 1006
Sporabliche Infeln 54
Sporenichlacht 493 — bei Guinegate 520
Sprachen, Sprachstämme 2. 3
Sprachtichtung im Mittelaster 423. 432
Spuller 1397 c.
Spyl, ban, 980
Squisact, Minister, 821
Squisact, Natiniter, 821
Squisact, Raribause bei, 396
Squisact, Raribause bei, 396
Staffi, Dynastie ber 535
Staatsformen 5
Stabel, bad Minister 1157
Stabio Trabia 155 II — Untergang 251
Stabio Trapis 1399
Etabren, I. Alliteration
Stadelberg 943
Stabe, Capitulat. v., 1201
Stabion, Graf, ökerreichischer Minister, 

423 — in Franfreid 487 — in Jattien 277. 384. 465
Stadtien 277. 384. 465
Stadtien 277. 384. 465
Stadtrechte 432. 448
Stadie, Fran von, (Neder-Stabi) 588.
935 935
Staffarda, Schlacht bet, 788
Staffard, Schlacht bet, 788
Staffard, Schlacht bet, 788
Stafferd, Billiam howard berd, 784
Stagemann, Frbr. Ang. v., 909
Stadi, Friedr. Jul., 1035. 1164
Stabihof, der, in London, (hamia) 446
Stadtr, Adolf, 1031. 1063
Stampa 678 d.
Stampa 678 d. Stampa 678 b. Standartenichlacht 439
Standartenichlacht 439
Ständertalb, der schweigerische, 1060
Ständererfussung 5
Stanstelb, C., Maler, 1003
Stangebro, Schlacht bei, 638
Stangebro, Schlacht bei, 638
Stangebra fledering Stanbope 765

Stantifans Lederinski, König von Polen
778. 782 — berjog von Lothringen 76

Stantifans Bonlarowski, König von
Hofen, 834. 837. 340 841. 848

Sianley 1039. 1289

Stanley 1039. 1289

Stanley 1039. 1289

Stanley 1039. 1289

Starenberg, Guirobald v., 765

Starenberg, Kidiger von, 753

Starenberg, Kidiger von, 753

Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Starenberg, Star Staffnos 71 Stateira 118 Stattus, Bapinius, 256, 2 Statthaltermurbe, Die hollandifer, Si. 747. 802 Staubenmaier 1044 Steit, die Burg. 470 Stein, die Burg. 470 Stein, Eressen bei, 912 Stein, Ettelwoss vom, 534 Stein, Artibert vom, 534 Stein, Artibert vom, 911, 913 92. 936. 939. 940. 943. 930. 95i Siein, Frau von, 837? Siein, General (Ferhat Basch) ils Steinau, Schlacht bet 709 Sieinbauf, Ervin von, 438 Steinbäuser, Karl, Bildbaner, 1001 Steinbell, Physicer 1047. 1137 a. Sieinbell, Sphifter 1047. 1137 a. Sieinbell, Server, Schlacht au, 241 Sieinbuder Meer, Schlacht au, 241 Steinmar 432 Sieinmar 432 Sieinmar 432 General b., 1301, 1911. Steinmes, 1221. 1223 Stellinga 324 Stempeltare, Die englifche, 815 Sten Sture 524 Sieu Siare 824
Steudod 782. 783
Steudod 782. 783
Steudod 782. 783
Steudod 282. 422
Steudod 782. 783
Steudod 83, 8

Sternberg, Brofeffor, 830 Sternberg, Bbenet v., 473 Sternbienft 7 Sterne 650 Sterner bund 465 Sternfammer 724. 726 Sterging, Gefecht bei, 929 Stefichorpe 85 Steinummet von von der Stoiter 152 Stolter 1872
Stolte, Relis 427
Stolberg, Die Grafen von, 914
Stolberg, Orfin von, Gemahlin bes Prätenbenten Auf Eduard, 757
Stolberg, Chriftian Graf gu, 846
Stolberg, Friedrich Leopold Graf gu, 848, 857, 858 846. E57. 858
Großberg, Otto, preuß. Staatsm. 1293
Stoligtewn 1298
Stolierfob, Abelbeid von, 1081. 1046
Stonekenge, Steinreihen bei, 223
Storm 1054
Stolf, 1293 d.
Stol, Schlacht am, 405
Stolf, Belt, 356
Stölterk, Römpfe bei, 938
Stoy 1088 b.
Stoy 208. 256 Stop 1088 b.
Sirado 230, 236
Stradowit, Morit Graf von, 1048
Stradola 13 VII
Strafford, Thomas Bentworth Graf,
724, 726
Chilonomy 100 Straffund, Grundung 523 — bei ber Sanfa 446—Befagerung burch Ballen: flein 702 — Schille Lob 930
Stranbrecht 446 Strankti 1805 b.
Strafburg (Argentoratum), Entfebung 2252— Ricberlage ber Allemannen 272— in der Sölferwanderung jerkört 278 — Berfastung 422 — Krieg mit dem Bischof 445 — beim theinlichen Sichdtebund 446 — Seichichte nud Bebentung im Mittelaster 530 b. — fommt an Frankreich 751. 788 — Arvolte Louis Rapoleons 1057 — Betagerung und Capitulation 1231 f. — am Deutschland 1255 — neu besen. 1259 — Münsterund Baubürk 438 — Meistersang 482 — Universität 551 — bumanik. Soule 667 Straneli 1805 b. — bumanik. Schule 667
Strafburger Chronif 439
Grategen, die aihenteni., 34
Gtratonica 13 I
Stratos, 83, 2
Straub, Joseph, 929
Gtrauh, Joseph, 929
Gtrauh, Brictor, 1051. 1200
Grecit, Gireligen 631 — Auskände
776. 777

Stremapr, ökerr. Minifter 1272, 1294 b.
Strengnas, Reichstag ju, 623
Strider 429, 479, 484
Stribad 1100
Strobad 1100
Strobe 728
Stremann Mild fam. Strogmaper, Bifchof von Sirmium 1212 Strougherg, Bildof von Strmium 1912 Strougherg 1903 Strough 772 Strubpaß, Erftirmung bes, 929 Struensee 892 Struensee (Guft. v. See) 1050 Struen, Guftav, 1067, 1119, 1121, 1123 Stromon 58
Stuart, bas haus, auf bem ichottifden Ebron 498. 501 — auf bem englifden 606. 721 ff. 735. 753 ff. — fein Enbe Stuart, 3., Archaolog, 1003 Stüler, Aug., 1005 Stupas 21 Stupas 21
Sture, das Geichlecht der, 524. 626
Sturieson, Enorre 336
Sturin, Sumanik 667
Sturm, Junanik 667
Sturm, Jun. 1049
Sturm und Drang 850
Stulik, Rudolf, 466
Stutigart, das Kumpsparlament ju, 1117 — Busammentunft Rapoleons
III. und Kleganders II. 1172 — liter. 8cen 1045
Stüde 1087. 1161
Styliten 270
Styr 38 Styr 58 Styr 58 Suabelis Sprache 3 Subahs, die indischen, 976 Subsaqueum (Gubiaco) 155 II Suboff 905 Subon 3015 Suchembirt, Beter, 480 Suchet, herzog v. Albufera, 913, 4. 925 Sucre 1190, 2 Subafritanische Republik 1289 Sabamerikanische Freikaaten 970 f. 1187 ff. Sudan 1906 Sud-Carolina 814 Sudra 19 Subfee, beren Entbedung, 544 Subfee: Compagnie, Die engl., 7 Sue, Eugen, 997. 1057. 1136 Sue, Eugen, 1987, 1057, 1136

Dueno f. Oven

Guener 523 c

Guefia Bometia 155 II. 156 165

Guefiula 180 — Shlacht 179

Guetonius Tranquillus 256, 4

Gueven 240, 274 — Banderjüge und Kiederlastung in Spanien 278

Guez 18 VII — Suejfanal 1187 s.

1148, 1298, 1306 Suffeten 185 Suger v. St. Denys 439, 442, 488 Gubeir 313 Subeir 313
Sublingen, Bertrag von, 911
Outbas 293
Suleiman (Soliman), Chalife 308
Suleiman (Sultan von Ifonium 871
Ouleiman, Sultan von Ifonium 871
Ouleiman Bafda 1304. 1305
Suleiman Bafda 1304. 1305
Oulla, L. Corn., 207. 210—216
Oully 659. 739 — Dentw. 762
Oulm 156 II. 156
Oulla 619. 82 210 211 Summer 100 at 1. 100 Sulpicius Stufus, B., 210. 211 Sulpicius Stufus, Gev., 230 Sulpidad, Graf v., 386 Sulper, 306. C., 845 Sumaratow, rufi. General 1308 Sumarra 1376 Summanus 157 Sumter, Fort 1198 f. Sundainfeln 541 Sundewitt 1167 Gundfluth 1 Sundgau 520 b, an Franfreid abgetreten Sundjoll 625 Ountongebtrg 63, 2
Gunnah — Gunniten 206, 371, 372
Guntal, Chiladel am, 317
Gupranaturalismus 857, 1023
Guprematiscib, engl., 661 Guren 303 Gurenas 222

Surrentum 155 II Surrey, Graf, 501 618 Sufa 13 V. 51. 133 Suffana 13 V Sufiana 13 V
Guis (Peturich der Senge) 463
Guifer, das Königreich, 2368
Düß Oppenbeimer 797
Guter 480
Guifeich 18 III
Gutra 17
Gutri 856
Gutri, Bertrag v., 306
Gutrium 179. 182
Guwaroff 839, 348, 898, 899
Gvane 730 Svane Sture 524 Svan Babelbart 850 Sven Babelbart 850 Sven ber Gludfliche, König von Danemari 337 Sven Eftritison 528 Gvend, Sohn Erichs II. von Dane-mart 523 mart 323 Gverbrip 1298 c. Sverrir, König von Korwegen 523 Swantewit 299, 345, 381, 467 Swatspfuf 328 Swedenborg, Eman. von, 791 Swieten, General 1276 Swift 680. 811 Swinburne 989 Spagrins 282, 285 Spharts 68, 165 III Sybel, heinr. v., 1038 Sybow, Karl Leop. Ab., Theolog, 1097. 1268 Splophanten 106 Spiburg 667 Spiofon 82 Sylofon 82

Sylofon 82

Sylofon 82

Sylofon 82

Sylofon, f. Silvefter

Syloider, f. Silvefter

Syloider, f. Silvefter

Syloider, Keneas, f. Hins II.

Symbolische Böder 898. 692

Symeon der Säulenbeitige 370

Symmadne, Coniul, 273

Symmodne, Edwiegervater des Boesthus, 283

Symmotien 101

Synchrium 148

Syncrylsticker Streit 692

Synteider, Georg., bygant. Chronik 298

Synteiden, Georg., bygant. Chronik 298

Synteiden, Seorg., Sylonder, 785

Synobe, die belige russische, 785

Synoben 267. 618

Syboar 196 Syndag 196
Sprafus 65 - altere Gefcichte 110 im Rampfe wiber Karthago 186 pon ben Romern erobert 198 - von von den Momern erobert 1925 — von den Arabern erobert 308 Sprakus, Graf v., 1177 Sprien 13 VII — als Adnigreich unter den Geleuftden 145 — wird römische Froding 145. 220 — von den Moham-medanern ero bert 304 — hamdansberrich 311 — unter türklicher herrischaft 338 — Görfkenderfolgungen 1148 Murus A., 236 Syrus, B., 236 Syffitien 76 Sjechenyi, Graf 1162 Sjembed 962 Zaabbata Sharran 813 Laaffe, Graf, 1294 b. Labatscollegium 788 Tabafemonopol, Ablehnung in Dentichl. 1298 d. Tabor, ber Berg, in Balaftina 18 VII - Schlacht 900 Tabor in Bobmen, Schlacht am Berge, 718 Tabortten 472
Tabbalaturen 482. 681
Tados von Memphis 29a. 129
Tacitus, röm. Ralfer, 261
Tacitus, G. Corn., der Geschichten, 242. 253. 257
Taseirunde König Arthurs, 286. 428
Tasna, Friede an der, 1059
Tagaurog 777. 1147
Tages — Tagetische Sücher 157 Taboriten 472 ber Gefdicts

Tagina, Shlacht bei, 293
Lagilacozzo, Schlacht bet, 412
Lagod-Wirte 88, 1
Lagiapung, die schweizerische, 944, 1080
Labirtben 311
Labitt f. Drabeitt
Latialen, etc. 274
Lalifandier 998 Authing, die, in China, 1068 Laisting 15 Laistong 15 Laiavera, Schlacht von, 924 Laibot 1187 Laifourd, Th., 989 Lailard 764 Zalleyrand 871, 876, 880, 902, 904, 914, 931, 941, 943, 945, 947, 950, 980, 1007 Tallien 877. 880. 884. 892 Taman, ruff. Beftung 1147 Tamatame 1297 f. Tamaulipas 971 Lamarian 858 Lamara 85, 2 — Schlacht 100 Lanats (Don), der Flus, 18 II Lanats, bie Stadt, 18 II. 67 Lanaquii 164 Ednaron 53, 3 Lang: Dynaftie 15 Tangermann, alifathol. Bredig., 1262 Sanhanfer 481 Tantred, Rormanne, ber Krengfahrer, 375. 376. 377 375. 376. 377
Zanfred, König von Reavel, 391
Zann, von ber, bair. General 1113.
1303. 1219. 1224 f. 1238. 1241. 1244 f.
Zannenberg, Schlacht bei, 420. 530
Zanner, Kud., 1045
Zannalos 55. 39. 61
Zania copi, 1183
Zanucci 321. Taprobane 13 III Larafa 318 Caranu 223 Larbien, Brof. 1138
Larent (Laras) 68 — von den Mömern unterworfen 182, 184 — im zweiten punischen Kriege 193 Largwicz, Confoderation v., 841 Laria 513 Earlt 308 Tarnow, Fanny, 1031 Carquinii 155 II. 156. 157 Tarquinius Brisens 163 Tarquinius, Aruns, Gobn des Bor. 164 Tarquinius Guperbus 163—165. 168, 169 Tarquinius, Aruns, Sobject Sarquinius, Cerus, Boria Carquinius, Atus, 165. 168. Tarquinius, Collatinus 165. 168 Carquitius, 2., 171 Carjos 13 I Cobue bes Borigen 165. 168 Tartaros 55. 58 Tarteffus 32 Taicher be la Bagerie 898 Tasman 1289 b. Tasman 1289 b.

Taffo, Torquato, 510. 673 c.

Taffont, Micffaubro, 673 c. 983

Taftu, Amabic, 995

Tattus, State 180

Taube, Grat 1246

Tauberbijchofsbeim, Gefecht bei (1866) 1205 Lauenzien 987 Laufgeftunte 597 Tauler, 3ob., 463 Tauriner 155 I Laurobolien 258 Tauroggen, Bertrag von, 936 Taurunum (Gemlin) 202 Taurusgebirge 18 Taufend und Eine Racht 318 Tavia 146 Tavora, die Familie, 820 Tangetos 58, 3 Tanlor, Bayard 969 Teanum 155 II Teate 185 II. 186
Teate 185 II. 186
Teetotallers 1019
Leget 286
Leget 287, Skert. Cleeadmiral 1186. 1206
Leget 298 d.

Tejaba, Lerbo be 1186 Tejas ber Gothenfonig 298 Teichner, heinrich ber, 480 Teier 47 Teier 47 Teimer, Martin, 929 Teffes Eurfmenen 1278 Lefte-Turkmenen 19 Lettosagen 146 Lesamon 155 II — Leschinen 54. 58 Lesegraphie 1187 a. Leseiskehr 1306 Leseiskehr 1306 - Coladi 189 Telemad 65 Telentias 120 netratias 120 Lell, Bilhelm, 453 Lelleg, Leonore, 514 Lellos 47 Lellos 158 Temenos 66 Ecmenos 66
Ecmebar, Treffen bei, 1129
Ecmpe 33, 1
Ecmpel, die griechischen, 127
Ecmpel, der salomonische, 13 VII. 40
Ecmpelserren 379. 436
Ecmpelsey, Ed. 1049
Ecmple, Billiam, 744. 754
Ecmplesien 423. 426
Ecmplesien 423. 426
Ecmplesien 423. 426 Templichin 413
Eencterer (Templerer) 224. 374
Eenctoos 54
Eencrani, Bietr., Bildhauer, 1004
Eenngler 669
Eencre 555
Eennani, Billin, 969
Eennani, Billin, 969 Tenjonen 425 Teocalli 547 Eco4 67 Leos 67 Lecteita, herzog von, 1085 Lerdichan, Schlacht bei 535 Lerentiline Arfo 173 Lerentilus, Kubline 200 Lerentilus Barro f. Barro Lerentilus Barro f. Barro Lerentilus Barro f. Barro Tergutaffow, ruff. Gen. 1304 Terni, Bafferfalle von, 155 II Terpander 85 Terpfichore 57
Terracina (Annur) 155 II
Terracina (Annur) 155 II
Teritarier 308. 463
Teriulian 266. 268. 271
Teriph (Archa) 709
Techno (Frieb von, 836
Techafte, englische, 753. 754. 757. 1025
Techt 1056. 1031
Techt, Salvio Graf, 963
Techt, Salvio Graf, 963
Techt, Salvio Graf, 963
Techt, Salvio Graf, 963
Techtaggie 103
Techtaggie 103
Techtaggie 105
T Terpfichore 57 Tetuan, Shlacht bet, 1210 Lehel 567 Tenfelsmauer 261 Teutates 223 Teniates 223
Leniodunger Wald, Schlacht im, 240
Lenionun 206. 242
Lenisch, Abgeorden, 1269
Leveren (Anio) 155 II
Lewsif Baicha 1305
Lewsif Baicha 1305
Lewsif Brigha 1305
Leussyst 1, 1010, 1192
Lezaco, Lezacaner 345
Lhaderay, B. R., 900
Lhaddans von Eussia 408, 409
Lhaddans von Eussia 408, 409
Lhaddans von Eussia 408, 409
Lhaddans Vallandra 13 VII. 261
Lhader 273 Thaber 372 Thais 133 Thaies 80. 87 Thaletas 85 Rhaila di Halia, die Zeitschrift, 854 Thankmar 344 Thapsakus 13 VII. 138 Thapsus, Schlacht von, 227 Thased 54. 100 Thassus

Theater, das griechtiche, 103 — ron.,23 Lheatinerorden 635 Thebais 27 Thebanische Legion in Gallien 25 Thebantiche Legion in Gallen 285 Theben in Aegupten 28—29 Sheben in Griedenland 38, ?—6ib ben gegen Theben 63 — leine hige monte über Bödiren 109 — wenze Harteiung, ber theban. Kiez 126. 121 — Degemonie über Griedenland 122 — Anlartung 124 — 3erfring burch Alexander b. Ger. 128 — von Anffander wicherbergeftelt 160 — 3. Beit d. lat. Kalierth. 602 Thebend hellige Schaar 121. 125 Thebald, Erzbischof v. Mulant, 382 Theiner 1022 Themis 56. 57 Khemis Id. 57
Khemisteles B. 25, 26
Theodald II., Herzog v. Lothingaum
Theobal der Offgankanding Mi Theoberth [. Theoborth Theobort, König v. Rieffin, 1130 Theobora, Gemahitn des Leifers ziffi-nian 291 nian 291
Iheodora, Gemahlin des Keiten Theophisol, 2297
Theodora, Kaiferin den Stang, 280
Theodora, Kaiferin den Stang, 280
Theodora, de Könnerin, 282
Theodorid, König der Okgothen, 282
252, 3.
Theodorid, König der McKgethen 281
— Theodorid, König der McKgethen 281
— Theodorid, Chifodunigs Sohn, 286
Theodorid, Chifodunigs Sohn, 286
Theodorid, Crybifchof v.Canterbun, 280
Theodorids der Große, ridm. Knite, 273, 275—277
Theodorids in 277
Theodorids 35 Theognis 85 Theogonie, griech., 55. 56 Theofratie 5 Theofrit 150 Theophano, Gemahlin Raifer Ditt's IL, 348. 349. 350 248. 349. 350
Theoretino, Germahlin Raifer Spinance' II., 369
Theoretino, Salicanteropen 365
Theoretino, Raifer von Spina, W
Theoretin 115
Theoretino Scienciatia, 296, 3
Theoretino 34
Theoretino 35
Theramenes 111. 112 Therapeuten, Die dappt., 149 Theremin b'hame 1228 a.vervs 325 Therese v. Sardinten, Gemahlin Ant'l X. von Frankreich 984 Thermen des Garacasta 200 — 1rl Litus 251 Abernitorianer 892. 893
Ebermon 53, 2
Ebermon 53, 1—Grffirmung but bie Verier 94 — burd die Kimer 197 — Schlacht 198
Eberogne de Mericourt 875
Eberon 110
Ebercus 59. 62. 64
Ebedmotheten 79. 34
Ebefüler 192. 103
Ebefüler, die Ebedprotischen, 65
Ebefüler, die Ebedprotischen, 65
Ebefüler, 53. 122
Ebefülent, 53. 122
Ebefülent, 53. 122
Ebefülent, 53. 123
Ebefülent, 53. 125
Ebefülent, 53. 125
Ebefülent, 53. 126
Ebefülent, 53. 127
Ebefülontle, die Stadt, 140
Ebetülent, die Gradt, 140
Ebetülent, die Gradt, 140
Ebetülent, die Gradt ibes Limpfelinde, die Gradtinde Stadt Thermidorianer 892. 893 Theudelinde, C Autharls, 294 Theudoald 287 Gemablin bes Ring Thendoald 207 Thenerbank 478 Thentberge, Gemahlin Lothar's II, S Lislan Schangebirge 18 Lislan King ron Birma 1298 Thibanbeau 960 Thibanbin 1297 e.

Ehibant von Champagne 414, 425 Ehibant 1084, 1044 Ehielemann, 931, 938 Ehierdiank, ägypt., 30 Ehierkämple, in Stom 236 Ehierkämple, in Stom 236 Ehierfage, sfabel und sepos 332, 8. Literiage, 427, 684 Chierry, Amedee und Augustin, 998 Chiers, Abolf, 963, 998, 1019, 1056, 1057, 1060, 1081, 1082, 1136, 1138, 119, (1870): 1215. 1226. 1220. 1230. 1238. 6thef der Executivgewalt 1255. 1277 ff. Tod 1297. Eblerich, Friedrich, 1082 b. 1088 b. 1047 Chletmar, Graf, 343 Chietmar, Bifchof von Merfeburg, 351 Ching 335 Ehing 335 Lhirga 41 St. Thomas, Areffen bei den Schanzen von, 1125. 1127 St. Thomas an die amer. Union 1194 Chomas von Aquino 398, 399 Chomas Bedet (der bell. Thomas) 490 Chomas Bon Rempen 463 lbomas von Savoyen, herzog von Senua 1211 Ehomas von Savoyen, herzog von Benua 1211 Ehomas, Clement 1238 Ehomas, General 1256 Chomaschriften 290 Chomaschriften 290 Chomaschriften 290 792. 798 homiften 390 homion 680. 987 isomion sou. Solihortsmund 281
Chorn, Gründung 420 — Friede von,
420. SO — Meligionegefpräch in, 790
— die Zejuiten daf. 786
Choros 378
Choros 378
Choros 376
Choros horismund 281 Ihorn, Gründun lhulpoldes 117
humestens 241
hümmelt, Mor. Aug. von, 955. 956
lhurgau, in öfterr. Gefth, 466
hurti & 117. 155 III. 183
hüringen 274 — von den Franken
unterworfen 286 — die Mart 350 —
bie Landgrafichaft 389. 461. 462 —
literar. Kundichau 1049
hüriot 377
hurm von Sabel 1
hurn, Graf, 695—697. 709
hurn und Taris, die Hürken von, 914
husmesta 240. 241
hutmosts (Abothmes) 28. 29 b.
lhyackes 59 byekes 59 byrea 77 iber 154, 155 II iberta 77
iber 184. 185 II
iberias 18 VII
Iberias 18 VII
Iberius, rbm. Raifer, 240. 246
Iberius, byjani. Raifer, 295
Ibmüns, Albius, 288
ibmr (Tivoli) 185 II. 186
Ibmitiama 288
Icians 185 I — Treffen am, 191
Ibemand, Ab., Waler, 1002
Iect, Friedr., Bildbauer, 1004
Iect, Ludy, Buldy, 288. 1049
Iede, Chilhd. Mag., 289. 1049
Iede, Chilhd. Mag., 289. 1049
Iede, Chilhd. Mag., 289. 1049
Iede, Britan, Britag, 289. 1049
Iede, Britag, 289. 1297 f.
Iede, Britag, 288. 1297 f.
Iede, Britag, 288

Ligranocerta 13 VI — Sofiacht 219 Ligris 13 VI. 23 Liff Eufenfpiegel f. Eulenfpiegel Tillemont 762 Tillifd 1185 Tilly 697 ff. 704. 705 Tilfiter Friede 917 Limandra 112 Limand 151. 186 Limotles 104 aunvien 186 Limotheos, Mufiter 5 Limotheos, Felbherr 121 Limur ber Lahme 533 Lina 157 Linbal, engl. Schriftfteller 811 Linbal 617 Linbal 617 Timoleon 186 Tindall 617

Tintsretts 567

Tintsretts 567

Elpos-Gabib 976

Tiraboschi, Gitrolamo, 985

Tirlier, Thomasin (Jerkläre) 438

Tiroz 287, 4

Tirol fälit an Desterreich 461. 462 —

3018brieg gegen die Bayern und

Franzosen 929

Tirryas 29, 29d.

Tiryas 53, 3. 60 — Schlacht 77

Tichdein, 3. heinrich d. d. u. d. j., 1000

Tispas 20, 20d.

Tispas, ungar. Minis. 1294. 1294 b.

Tittales, engl. 1025 Ettenen 55. 56
Ettelafte, engl. 1025
Etticaca 546
Etticaca 546
Ettics 160. 166
Etturel 426. 424
Ettips 55
Etti 243
Ettips 55
Etti 243
Ettips 557 Tigian 557 Tigecalaner 545 Liabealaner 545 Emolob 13 I Tobtas, das Buch, 44 Eobitichan, Gefech bet, 1204 Locqueville, Ch., 398, 1136 Lobleben, rufi. General 1145, 1304 Kobtenbach, Agopt, 31 Lobtenfadt von Kheben 31 Tobtenfadt von Kheben 31 Tobientanje 517 b. 661 Tobies Meer 13 VII Toggenburg, Graf 406 Togbrai 318 Logoral 318 Logor2and 1389 Ergruibeg 371 Lotay 577 Tötöit, Emmerich, 752 Loland 811 Tolbiacum (Hülpich) 285 Tolebanische Kafeln 314 Tolebe 313 Tolevo SIZ
Tolentino, Friede v., 394 — Shlacht 947
Tolerangacte, polintiche, 836
Tolerangacte, polintiche, 836
Tolerangebiet, Perapitiques, 1024, 1078
Tolhuis, Abetinübergang ber Franzofen
bet, 746
Tolifindogier 146
Tolifindogier 1998 b.
Tolifier 3, 545, 547
Tolumnius 175
Tomuris 48 Compris 48 Tompris 48
Conging 1297 f.
Tomore 13 III
Tomore 15 III
Tomore 16 1190, 3
Topete, Admiral, 1211. 1287
Töpfer, And., 995
Topographie 11
Torell 772
Torens 1063
Torens 1063
Torens 127
Torens 68nhuit 574 — 66 Lorganer Bandnis 574 — Shlacht 806 Lordf 1129 Torona 124 Torquemada, Thomas v. 515 Torre, della 453. 456 Torres 979 Lorrijos 1062 Lorftenfon 713

Tortona, Berkör. v. 384 — wieders aufgeb. 385 Torppartet 754 — in der neneften engl. Gefch. 1139. 1274 Bostana 186 — im Mittelaster 507. 206 — das Großberzogthum 772 — als Königreich Etrurien 908 — mit Grankreich vereinigt 911. 913, 3 — Bekauration 939. 944 — in neuester Zeit 1077. 1089. 1169. 1174 Bostanessi 1843 Toscamell 848
Toiliak 293
Toul, das Bisthum, 520a, die Stadt, fällt an Frankrich 800. 613a. 637. 714, capitulitri 1331
Toulon, Moyaliftenauskand und Eroberung durch die Kepublisaner, 884
Toulous (Toloia) 279 — Schlach 925
Toun, Wolf 897
Toursong, Schl. del 887
Tours, Benediftinerfloker ju, 331
— Ränker 283 — Siş der republ.
Regterungsbelegation 1230. 1236.
1245
Toursille 748, 758 Toscanelli 548 Lourville 743. 758 Louffaint-Louverture 907 Trabanten, die perf., 51 Tracigny, Marquis de, 1181 Traditionslehre 271 aracigny, Warquis de, 1181
Araditionislichre 271
Araditioren 285
Arafalgar, Geefclacht von, 912
Aragdote, griech., 102. 103
Aragna 282
Aragen (Exapens), griech. Colonie
18 1. 67 — byzantin. Reich 403, 383
Arapefirenorden 791
Arafinenischer 791
Arafinenischer 792
Araginenischer 364
Aragen 790. 802
Arautenan, Aampf nm, (1866) 1202
Arautenan, Nampf nm, (1866) 1202
Arautenan 1047
Aratinanniborf, Graf v., 606. 714
Arabendinde, Blücher Capitulation
bei, 916 bei, 916 Travendaler Griebe 779 Travendaler Friede 779
Rrafa, f. Letzsty
Rredia, f. Letzsty
Rredia f. Si I — Schlacht an der, 191.
(1799) 898
Rredia 156
Rrefort 1294 d.
Rreiffokt, Seinrich v., 1083
Rreiffokt, Seinrich v., 1083
Rreiffokt, Seinrich v., 1083
Rreiffokt, Sammaliation von, 816
Rrepoff 1308
Rredow, d., prend. General 1242, 1255
Rrenga Det f. Gottesfrieden
Rreviere 242
Rrevifo, die Martgraffcaft, 322
Artboffer 224
Rrevifo, 252
Rrevifokter 232
Artboffer 232 Eribonia 291 Eribunat, das frangol., 902. 910 Eribunen, die rom. Eribusvorficher, 166 — Bolletribunen 169. 178 — 166 — Bolfbirtbunen 169. 173 — Militäriribunen 174
Eribur, Reichstage in, 326. 358. 363
Eribus, bie röm., 180. 164. 166 —
Eribuscomitten 164. 167
Tributum 164
Ericolore, bie franzöl., 372
Eribentiner Coucil 801. 606. 607. 609. Arbentiuer Concil 801. 606. 607. 608. 610. 633
610. 633
610. 633
610. 633
610. 633
610. 633
610. 633
610. 634
610. 634
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
610. 614
6 bebung 904 Trierarchie 101 Erieterita 58 Erifanum, Schlacht bei, 180 Erifels 300 Erilogie 108 Erimberg, Sugo von, 479

Trimurti 19 Trinacria 155 IV Eriopiide Apollon 67 Eripsialiang (v. J. 1667) 744 Eripsistia 58, 3 Eripsistia 51, 3 Eripsits in Bhbuigten 13 VIL 32 — die Graffchaft 378 — v. d. Mammer inten erobert 416 Exipolis in Rordafrita 536 Eripolisia 978 Eripolemos 58 Erifan und Ifelbe 423, 426, 433, 481 Erimwirst, das erke röm., 222 — das jweite 281 Eriotum 284 Eroas 67 Erodu , frang. General 1726, 1728. 1235 f. 1238, 1240, 1964, 1247, 1250 f. 1230 f. 1238. 1240. 1944. 1247. 1230 f. Troglodyten 26 Trogno Bompejno 256, 4 Trojanefrieg 65 — in ber mittefalt. Literatur 423. 426. 437 Erofmer 146 Erolles, Buffav, 524. 622 Erolles, Buffav, 524. 622 Erolles 950 Eromp 648. 753. 745 Eroppaner Congres 961 Eronbabours (Eronveres) 401. 424. 425. 438 Erdjene 53, 3 Erubbert 330 Erubbert 330
Truentum 156
Truentum 156
Truillo, Decret von, 971
Trübichier, A. v., 1128
Tryphon 217
Lichabulgulgg 1048
Lichandala 19
Liched 1074
Lichechen, f. Cacchen
Lichertafde, ruff. Huff 1804. 1305
Lichertafden 1076. 1149
Lichertafden, ruff. Gen. 1902
Lichertafden, ruff. Gen. 1902
Lichertafden, vuff. Gen. 1856
Lichabut 45
Lichandal Eruentum 156 Ruisco 242, 243, 332, 3
Ruiic, Gemahin des Carquinius Guperbus, 164
Tulius hofilius 162
Luiunden 311
Tunes, Chiacht dei, 187
Lungusen, die, 531
Lunis, das fatimidenreic 311 — mohammed. Mandkaat 416, 536 — Groberung durch Actier Art V. 508 — frangdi, Expeditibn 1397 d.
Luran 45
Lurantiche Sprachflaum 3
Lurantiche Sprachflaum 3
Lurantiche Cyrachflaum 3
Lurantiche Sprachflaum 3
Lurantiche Sprachf Eurgenjew 698 b. Eurgot 866 Zurin 155 I — at urin 155 I — 3u Gavoyen gebörig 506 — Univerfitat 771 — Schlacht bet, 766 bet, 7685
Euriner Königspapprus 27
Türfet, Gründung des Türfenreichs in Europa 535–537 — die Türfen vor Wiesen 752 — Kriege mit Aussland 536, 839 — in der napoleon. Beit 918 — der Krimfrieg 1140 ff. — Lage in neuester Beit 1148, 1273 — der jüngste Orientirtieg 1801 ff.
Türfen 310, 371, 532 ff. Eurfeftan 13 IV Eurlin, heinrich vom, 437

Eurner, 3. M. B., Maler, 1003 Enruer, Sbaron, 580 Eurniere 419 Eurnieger von Abensberg 685 Eurpins Chronif 426 Enscien 155 II — Twecter 156 (vgl. Etrusfer u. Toscana) Ausculanerberge 155 II Ausculum 155 II 156 — Rieberlage berRomer(1167)386 — Berkbrung291 berKömer(1167)386 — JerkörungMi Tutela, bie röm. 168 Emain, Mart 989 Tweiger 168. 1186. 1207 Twinger von Königshofen, Jacob 463 Lyana 13 I Tyde 55 Tydo de Brabe 666 Lyndariben 59 Lyndariben 59 Lyndarides Borgebirge, Shlacht am, 187 Lypbon, ägyptische Gottheit, 30 — griechliche 56 Lyr 243 Lyrannen, die breisig von Athen, 112 Lyrannen in Griechensand 81 ff. Lyrone, Graf, 666 Lyrone is VII 32.38 — Berfiörung 182 Epirhener 156 Epitaos 77. 85 Epiler 990 Tjetjet, Johannes, Grammat., 296 Ljetjet, Jaal, 150 Ljimistes 369 Ljipirner 1115 Ubo, Erzbifchof von Arter, 268 Ueberweg 1088 b. Uederich 1050 Ufnan Inel († hutten) 554 Ugren, f. Ungarn Uhland 900. 1026. 1045. 1117 ubrid 1024 Uhrich, Commandant von Strafburg 1281 f. 1279 Ufraner 290 Ulemas 585 Ulfeld, Korfiz, 719 Ulfilas (Bulfila) 274. 275. 332, 3 ulfmann 1023 ulm 867. 422 — Meifterfang 482 Baffenftillftanb von, 713 — Cap ulm 867. 422 — Meikerfang 482 — Beffenftilkanb von, 713 — Captinlation von, 912 ulpianns, Domit., 236, 6. 280 ulfrich, Bifchof von Angeburg, 347 ulrich (von Berth), Landgraf von Riederelas 530 b. ulrich, die älteren Grafen von Bartemberg, 450 ulrich v. Bürtemberg, Gohn Eberbhards des Greiners, 465 ulrich, herzog von Wirtemberg, 575, 577, 386. 618 ulrich die einer s. Schweben 784 ulframontanismus 1018 — in Deutich land 1020. 1200 ff. (Caden) 1157. 1270 — in Deftert. 1271 — in der Schweb 1080. 1285 — in England 11874 — Frankrech 1280 ulupit, Ereffen bet 1298 ulupit, Ereffen bet 1298 unwiren 155 II umbrien 156 II umineft 981 unbefiedte Empfängnis Raris, Dogma 1157 unfessbarfeit ber Concillen 474, des Balerien, Fort 1998
Bapftes 1912 f.
Ungarn (Ugren, Magyaren) 340 —
Bobnsthe und Gitten 325 — Raub;
güge ins deutsche Reich 228. 342.
348. 347 — Enfhörung des Geriften Balerins Agarus, Dictator, 168
Balerins Corous 179
Balerins Agarus, Dictator, 168
Balerins Agarus, Dictator, 168
Balerins Mattins 247
unter dem arpablichen Abnigsbanfe
525. 525 — unter deutscher Leins: Balerins Blaccus f. Staccus
bobeit 355 — als Babireich 527. Balmit 18
528 — unter dem öfterreich, haufe
628. 782. 829. 1013. 1085 — Unab:
bangigkeitsfrieg (1848 u. 49) 1124 ff.
Balwy, Ghacht von, 883
Balvy, Ghacht von, 183, 184
Balv Unfehlbarfeit ber Concilien 474, Des

1909. 1271 f. 1294 f. - Biteratur 1998 c. Unger 1272 Uniformitätsacte, bie engl., 364. 628. 735. 738
Union, calmarijche 323. 334 — denische (1850) 1131. 1133 — Frachische un Prenhen 933 — prenhische 235 — protekanitiche 304. 306 f. — ntrocher 644 Union, die liberale in Spanien, 1210 i. Union, d. nordamer., 1192 g. Uniondyrivitegien, aragonef., 512 Uniterier 564 Universitäten in Deutschland 551. 667 Uniter Steleffl, Bertrag von, 1678 Unrub 1697 unten 1007 linkerbitde, die verfichen, 51 unterplat, das Aufürstenthum, 714 unterplaten, der Anton, 453. 454 unjer 886 Upjala 336. 521. 522 — Universität 534 — Disputation ju., 634 — Spuede von, 626 Urad, die Grafen von, 335. 450 Ural 13 Ural 13 Uranie 57 Urano 55. 36 Urban II., Bapt, 334. 365. 373. 386. — Urban III. 388 — Urban IV. 411 — Urban V. 468 — Urban VI. 468 — Urban VIII. 634 Urban, Hetr. General, 1173 Urbanitāt 236 Urbanitātajān magar., 377. 1613 urbarialgefen, ungar., 827. 1013 Urbina, Jose Maria 1189, 3 d'urfe 576b. Uri, der Kanton, 453. 454. 1980 Uria 40 Urfantone der Schweiz 453 Urquiza, Jose de 1191, 1 Urfuns 616 Urfulinerinnenorden 635 uruguay 970. 1191 Usbefen, die, 581 Ufez 740 Ufla 41 uspeier (Uspier) 224. 240. 274 usteri, 30b. Mart., 845 ustrialow 998 b. ujunhajan 885 Utraquiften 472. 665 ff. Utraquiften 472. 665 ff. Utrecht, Entstehung 330 Utrechter Hriebe 768 — Union 664 Uettingen, Gesecht bei, (1866) 1205 Upellodunum 224 U4. Peter, 846. 1046 Ufunbafan 885 Babler 803 Babimonisher See, Schlacht am, 183 Balimoni, Karschall, 913, 4 Baldenaer 647 Baldenaer 647 Baldenaer 847
Balde, fran, Barfchall, 913, 4. 1659
Balencia, dos Königreich, 312 — mit Aragonien vereinigi 512. 765
Balencia, die Stadt, 923. 923
Balencia, derzog von, 1084
Balenciennes, Gtadt, 332. 840. 387
Balenciennes, Gtadt, 327
Balenciennes, Gtadt, 327
Balenciennes, Francische Ratter, 273
— Balenciennian II. 276 — Balenciennian III. 279. 380
Balercianne 261
Balercianne 361 Balerianus 261
Balerian, Fort 1998
Balerian, Fort 1998
Balerian, Popilicola, Confus, 165. 168
Balerius, Karens, Dictator, 168
Balerius Corvus 179
Balerius Affatiuns 247
Balerius Placius 258, 4
Balerius Flacius I. Flaceus
Balerius Flaceus I. Flaceus
Balery, Crarb v. 412
Balla, Laurentius, 333. 549
Balimit 18
Balimit 18
Balimis Chilads van. 883

Banbalen 242. 274 — ibre gäge Vor sacrum 158
burch Italien, Gallien u. Spanten
nach Aprbafrita 278. 280 — Maub:
güge nach Italien 283 — Fries
benbvertrag mit Theoborich 283 —
Ende des Bandalenreichs 292
bet, 319 Bandalismie 322
Bandamme 388, 936, 937
Bane, henry, 726, 735
Bangerow, K. M. D., 1034
Bangionen 224, 242
Baranafi 18 Barenafi 18
Bargas 641
Bartinger (. Bärlinger
Barna, Schlacht von, 528, 534 — 1144 f.
Barna, Schlacht von, 528, 534 — 1144 f.
Barnblier, v., 1208, 1214, 1398 b
Barnblier, v., 1208, 1214, 1398 b
Barnblier, v., 1208, 1214, 1398 b
Barns Terentius, Conful, 192, 138
Barns Terentius, M., Legat bes Hom:
pojus 226 — jeine Schriften 238, 239
Barns, (Barnas) 17, 19
Barns, Quinctil., 240
Bafalen 234
Bafart 557 Bafari 557 Bafen, etrustifde, 156 Bafen, etrustifde, 156 Baffy, Blutbad von, 650 Bater 1082 b. Bater 1685 D. Abertiums 685
Baterlab Dratoriums 685
Baterlaubsvereine in Saden 1120
Baterlaubsvereine in Saden 1115
Baricaniiche Bibliothef 200. — Concil (1870) 1313 f.
Bauban 743, 746, 747, 781 Banblane 377 Saudemont, die Grasen von, 340
Saudemont, die Grasen von, 520 a
Saudemont, Gras, Statth. von
Lotte. 613 a.
Santier, Naler, 1002
Seden, Karl., 1129
Seden 17
Sega, Garcilaso de la, 675
Sega, Lord. Statismann, 1181
Sejenierrieg wider Kom 171
Sejenierrieg wider Kom 171
Sejenierrieg wider Kom 177
Seile, Gesedt det, 1167
Seinimila 1189, 8
Seit, Kaler, 1001. 1044
Seit (Bitne) d. beitt, 330. 467
Selasque, der Maler, 558
Selasque, Giatibalter auf Cuba, 545
Volati 164
Seseb, A. von der, 558
Sesebe, E. von der, 558 Baudamps, Ereffen von, 940 Baudemont, die Grafen von, 520 a Bandemont, Graf, Statth. 1 Volati 164
Belde, A. van der, 556
Beldele, H. van der, 556
Beldele, heinrich von, 430
Beldele 250
Beldele Glea
Beldins 155 II
Beldins 155 II
Beldins Baterralus 256, 4
Belletri, Luffen det, 1069
Beldert, Luffen det, 1069
Beldert, Sud, von, 437
Benaffum 155 II
Benaffun 579. 894
Bendere Trica 885 Benaiffin 879. 884
Benber Arieg 835
Benbtod 45
Benbome 753. 764. 765. 767
Benedy 1104
Bene Benedig, Congres bon, (1177) 387 Beneter in Oberitalien 155 I — Gallien 224 Sallen 224 Benetien (. Benedig Beneguela 970. 971. 1189 Beniaddun, Bernart bon, 425 Benus 86. 97. 158 Benus la 155 III — Treffen bei, 194

Bercingetorix 224 Berben, Blutgericht Raris bes Gr. Berben, das Bisthum, 319 fommt an Schweben 714 — hannover 784 Berbi, Compon., 1006 Berbun, bas Bisthum, 590 a. — bie Btabt, an Frankreich abgetreten, 609. 613 a. 637. 714 im Rrieg 1870 : 1224. 1841
Berbun, Theilungsbertr. von, 324
Bereinigungs und Sicherheitsacte, schweb., 824
Berfassofipfteme des 19. Jahrh. 953
Bergara 517 o.
Bergerio 564
Bergariab 877. 879. 881
Bermächtnisbill, irische., 1019
Bermandots, dugo von, 378
Berme Serne 997 1941 Bernet, Carlo u. Horage, 1003
Bernunftrulius in Frankreich 891. 892
Bernunftrulius in Frankreich 891. 892
Berona, die Stadt 156. 1555 — Schlachten bei (i. 3. 403) 278 (489) 283 — Beichstag (i. 3. 983) 349 — Städtebund gegen Friedrich Barbaroffa 396 — Aufkand gegen die Franzisen 894. — Congrej (1822) 951. 958
Berone, die Martgrafichaft, 322. 849
Berone, Waolo, 557
Berrek 202. 237
Berrailles 748 — Jug des Partfer 3dbels nach B. 874 — preuß, daupt Berne 997 Deriailles 748 — 3ng bes Barifer Bobels nach B. 874 — prens. Saupt, quartier 1234. 1298. 1248 f., ber Braliminarriede 1255, Gig ber republ. Regierung 1256
Bertot 762
Bertumna Bertumnus . - Bertumnalien 157 Bertumnus — Vertumnal Berulam f. Baco Berus, Lucius 254 Bervins, Friede von, 657 Besalius 669 Bespasian 249. 250 Besper, flamifche 492 - f Bespucel, Amerigo, 543 Befta 57. 158 ficilianifde 412 Befta 57. 158
Bestalinnen 158
Bestalinnen 158 II. 156
Beitner 155 II. 156
Beitner 155 II. — Ausbruch unter
Titus, 251 — Schlacht am, 180
Beto ber röm. Bolfstribunen 169
Beto liberum bes poin. Abels 718.
S34. S35. 840
Betulonium 155 II
Abeurius 181 Beturius 181
Begier-Barbe 372. 835
Biana, Karf von 512
Bjafa 18
Bicart, Germ., Erzbifchof von Freiburg, 1157 Bidsburg, Belagerung von, 1194 Bictor II. (Gebhard von Eichfädt), Bapk, 356 — Bictor III. 365 – Bictor IV. (Octavian), 335. 386 Bapk, 336 — Sictor III. 385 — Bictor Amadeus I., herzog von Sarvoyen und Biemont, 771 — Bictor Amadeus II., herzog von Sarvoyen und Biemont, 771 — Bictor Amadeus II. 755, erfter Anig von Sarduner 771 — Bictor Amadeus III. 771. 894
Bictor Emanuel II., König von Sardinen, 394. 944. 967
Bictor Emanuel II., König von Sardinen 1090. 1169 ff. (König von Statien) 1179 ff. 1199. 1208. 1208. 1218. 1272. 1236 — ich König von Statien) 1179 ff. 1199. 1208. 1208. 1218. 1272. 1236 — ich König von Statien) 1179 ff. 1199. 1208. 1208. 1218. 1272. 1236 — ich König von Statien, 973. 4. 935
Ch. Bictoria, dugo v. 399
Bictoria, pie Göttin, 138
Bictoria, Fönigh von Großbritannien, 975. 1067. 1139
Bictoria, Gemablin des Kronpringen v. Breußen, 1164. Bictoria R'panja (Gee) 25 Bictoria R'panja (Gee) 25 Bitaurri Leal 1190, 3

Bibeha 18
Bien, 30f. Mar., Maler, 1003
Bierzig, Kath ber, in Frankr. 656
Bigny, Alfred be, 985
Allagos, Capitulation von, 1129
Bilafranca, Frieden v., 1176
Bila victofa, Shiacht bet, 785
Bila Bicofa, Schacht bet, 787
Billalar, Geylacht bet, 517
Billalar, Goylacht bet, 517
Billalar, Goylacht bet, 518
Billani, Matteo, 456
Billard, Gov., 440, 456
Billegas, Manuel de, 675
Billebarbouiu, Gottif. v., 402, 439, 440
486 0.
Billeie, das Minikerium, 962
Billema 517 0.
Billeina 573, 764, 766
Billerfrei, Gefech bet 1853 Bibeba 18 Billerfret, Gefecht bei 1253 Billerfre, Gergo v. Budingham, 721—723 Billiers be 136le Abam 536 Billingen 395 Bilmar 1023. 1056. 1183. 1157. 1159 Biminalis 162 Bilmar 1022. 1055. 1133. 1157. 1159
Binimatis 162
Binimatis 162
Binimatis 162
Binimatis 162
Binimatis 163
Binimatis 173
Binimati viconni, 19 Bisconti, de Familie, 456, 460, 467, 508 Bisconti, Arconati, 984 Bitellius 240 Bitellis 444

Bitellis 249

Bitel, 2., 906

Bitiges 292

Bitiges 292

Bitinulus 230. 556

Bitry, f. Jacob von B.

Bittoria, Schacht bel, 925

Bives 317 b.

Bielen 351

Biles, das godene, 64 — Orden vom, 518

Bogel, Er., Airikaforicer 1290

Bogel, Art., Nater, 1001

Bogel, Vode, Raier, 1001

Bogel von Faldenkein, f. Baldenkein Bogeln, Ranye in (1870) 1242

Bogl, S. R., 1048

Bogsrives 1205

Bogl, S. R., 1048

Bogsrives 1205

Bogl, J. und B., difforifer 1238

Boliter 250

Bolana 155 II. 156

Bolaterra 155 II. 156

Bolaterra 155 II. 156 Bolaterrå 185 II. 186
Bölkewanderung 274 ff.
Bölkbermanderung 274 ff.
Bolfsbücher, demtidee, (des Mittelsulters) 481. 484. 681
Bolfsbiehe, bentidee, 480. 483. 681. 696
Bolfsbiehe, bentidee, 480. 483. 681. 696
Bolfsbreiten, bentidee, 889
Bolfsbreiten, demtidee, 889
Bolfsbertine, beiter 187 dem 1129
Bolfsbertinidaftslebre 1187 dem 1296
Boliogefia 18 VI

Baffnii 155 II
Bolster 186 — von den Abmern unterworfen 180
Bolsterberge 155 II
Bolst, Hypkfter, 1041
Bolsta, Kreffen det, 1020
Bolsterberge 155 II
Bolsta, Kreffen det, 1020
Bolstare 760, 761, 789, 812, 991
Boltumus 157
Boltumus 157
Boltumus 158
Bolstare 268, 285
Bondjag, Auffand daf., 1148
Boptdeus 258, 4
Bordejag, Auffand daf., 1148
Boptdeus 258, 4
Bordejag, Auffand daf., 1148
Boptdeus 258, 4
Bordejag, Buffand daf., 1148
Bordejag, Daftand, daftand 
Baabiland unter Savoyen 506 — unter Bern 519 — wird unabhängig 896 — kirchliche Zustände 1025 — Sieg des Madicalismus 1080 Bag, Ereffen an ber, 1128 Bace, Robert 439. 491 Bace, Nobert 439, 491
Bachau, Gefechte bet, 938
Bachau, Gefechte bet, 938
Bachen, Gefechte bet, 1033
Bädrer, E. G. v., 1030
Bädrer, S. G. v., 1034, 1036
Backenrober 958
Backenrogef, Bilb., 1032 b. 1044
Baddington, franz. Min. 1296 f. 1297 b. 1305 Babftena, Reichstag ju, 623 Baffenbruberichaften, beutiche, 244 wsgrendriderichaften, deutsche, 244
Bagener 1164, 1263
Bagddusef, Tressen bei, 1123
Bagner, Mdoss 1137 d.
Bagner, Konst 1137 d.
Bagner, Ernst, 936, 1049
Bagner, K., 1083 d. 1044
Bagner, Martin, Bildhauer, 1004
Bagner, Michard, Compon., 1006, 1046. Bagram, Schlacht von, 928 Wagram, Shiadt von, 928
Bahtreform-Agitatton in Granfreich 1081
Bablinger, der Dichter, 1045
Batblinger 380 (vgl. Ghibellinen)
Badmar von Salerno 356
Baifen, die böhnischen, 472
Baig, Geo., 1033. 1034. 1035. 1054
Bathar, Theodo., 1033 des 1035. 1054
Bathar, Theodo., 1033 des 1035. 1054
Bathar, Cerfürmung von, 1127
Treffen bei., 1129 Wathen, Erftürmung von, 1127 -Treffen bei, 1129 Wala, Abt v. Corbie, 323 Balachei 333. 1142. 1148 Balachei 353. 1142. 1148 Balachei Sinab 332, 3 Balderen, Sandung ber Englander auf, 931 Balbau, Mar, 1050 Balbbott von Baffenheim 379 Balbbott-Baffenheim, Mebiatifirung ber Grafen, 914 Balbburg, Trudfeg von, 577 Balbed 1097, 1111, 1165 Balbemar, Marfgraf von Brandens burg, 389 burg, 339
Baldemar, ber faliche, 462
Baldemar, King von Preußen 1993 d.
Baldemar I., König von Dånemari,
522, 523 — Baldemar II., der Sieger,
523 — Baldemar IV. Atterdag 323
Baldemar, Kring von Dånemari, 1906 d.
Baldemar I., König v. Schweden, 528
Baldemburg, Jerkörung des Schlofice. 1087 Balbenburg, Jerkörung des Schlof-fes, 1067 Balbenfer 400. 401. 750 Balberfee, Graf 1236 Balbis, Burfard, 684. 686 Balbis, Burfard, 684. 686 Balbraduer, Wob., 1049 Balbraduer, Wartin, 543

Balbftatte 458. 454. 591 f. Bales 288. 488 — Bringen von B. 493 Baleweti, frang. Minifter, 1147. 11734 Balhalla 243. 336 Balballa 248. 236
Balfter, Billiam 1186
Balftern 243
Ballace, Billiam 1286
Ballace, Billiam 1286
Ballace, Belliam 1286
Ballace, Berreid, Gelbherr, 798
Ballis, derreid, Gelbherr, 798
Ballis, derreid, Gilmanjminifer, 1073
Ballmoben 911
Balsvie, Andert. 774 Balmoben 911
Balpole, Robert, 774
Balram I. von Raffan — Balram II. 451
Balter, Ferb., 1634. 1085. 1037
Balther von Aquitanien (Baltharlitet)
278. 332, 3. 351
Balther vo Coventry 442
Balther, (von Gerolveed) Bifchof von Girafburg 445. 339b.
Balther von ber Bogelweibe 432
Balther von ber Bogelweibe 432
Banba 306 Bamba 308 Bappaus 1187 b. wappen 419 Bappers, Guft., Maler, 1003 Barbers, Guft., Maler, 1003 Barbager (. Bafringer Barber, Berfin, 300 Barb (Korne) 243 Barb, Ninik. Karis III. v. Parma 1170 Bafringer (Baringer, Barkger) 333. 340 Barnefried, Baul, f. Paulus Diacenus Barnfedt 1198 Barren. Sam. warngert 1180 Barren, 62m., 990 Barfchau, bas herzogethum, 917.928.944 Barfchau, bas herzogethum, 917.928.944 Barrichau, 60,61ach bei, 718 — ben Kuffen Abergeben (1831) 992 — in ber neueften Antwrection 1150 ff. Barthauer Brotofoll (1851) 1106
Bart, Aubolf von der, 452
Bartburg 389. 1049 — Sängerfrieg:
431. 432 — Puther auf der B. 573
— B.feft 973 Bartenberg, die Grafen von, 914 Bartenburg, Schlacht bet, 837 Bartensleben 918 Bartislaw f. Bratislaw Barwic, Graf, 500 warvic, Graf, Ovo Barwic, Sergog von Rorthumber land, 620 Bala, Gukav, 623 — die Familie 920 Balbington, Georg, General, 816, 817 — Hräfibent der nordamerikanischen Freiftaaten 819 greinagten 819
Bafbington, die Stadt, 814 — bon ben Englandern gerkort 975 — in der neueken Zeit 1193 f.
Bagaf 313
Bafferbolten 248
Bafff Bafda 1147 Bafferholten 248
Baffif Bascha 1147
Bat Tpler 494. 496
Baterloo, Schlacht von, 948
Batfings:Infel 542
Batt, James, 774. 1187 a.
Battenbach, Bild., 1033. 1034
Battenbach, Bald., 1033
Beber, Rari Baria von, 1006. 1049
Beber, Batt Naria von, 1006. 1049
Beber, Bild., 1040. 1041. 1187 a.
Beber, Bild., 1040. 1041. 1082
Bechering. Bild., 687
Bech. 1044
Bedrgeld 244
Bedrgeld 1070
Beterfraß 1040
Beterfraß 1040
Beterfraß 205. 1049
Belnsberg, Bonrab von, 380
Betinsberg, Ronrab von, 380
Betinsberg, Ronrab von, 380
Betinsberg, Ronrab von, 380
Betinsberg, Ronrab von, 380
Betiefengen 1050
Bette Frauen bet ben Germanen 242. 243
Beifen, die sieben Griechenlands 80

Weismann 1044
Weish numer 448
Beish, 1040
Meish, Nineral., 103
Meish, Nich., Dichter-686
Beise, Criff. Heitz, 849. 859
Beise, Optiff. Heitz, 849. 859
Beisen, Die florentinische Parteiber, 37
Beisenburg, das Benedictinersiefler, 37
Meisenburger Linien 887
Beisenburger Linien 887
Beisenberger Linien 887
Beisenberger Linien 887 Beiemann 1044 Beiger Berg, Schlacht am, 697 Beighappt, Abam, 813 Beigfappen 497 Beigfirchen, Kampf um, 1125 Weißfunig 478 Weiger, nordamer. General, 1194 Belauer Berirag 718 Welder, K. Sb., 1035, 1044, 1070 1087, 1092, 1102, 1103, 1106, 1107, 1117 Belder, Fr. G., 1032 b Belben 1090, 1127 Welben 1090, 1127
Melf, Serjog von Bapern, 353. 335
Melf (von der jüngern Linie), bergs von Bapern, 359. 364—366
Melf VI. 386. 357 — VII. 386
Melfen I. 386. 357 — VII. 386
Melfen I. Guelfen
Melfebolt, Schlacht am, 366
Melich, Khalif 308 — Melich II. 359
Melich, Mellekley) 923—925, 913.
948, 950, 1067 Belfer, Die Raufberren, 716 Beltdronifen 437. 489 Beltpoft-Berein 1137 a. Benceslaus, f. Wengel Benden 299, 343, 345 Bentworth, Thomas, Graf Straffort, 724, 726 724. 726
Bengel (Benceslaus), König von Bösmen, 330
Bengel, Bruder König Bofeslavs I., 318
Bengel, Sobn Ditofars, König ven Böhmen 449. 452. 455
Bengel (Benceslaus), deutscher Kaifer, 465. 467. 472
Berbach, Gescht bei, (1865) 1205
Berbandi (Rorne) 243
Berberberr, Graf Rubolf von, 466
Berberr, D., preuß. Beneral 1213, 12001, 12011, 12021. Berbet, b., preuß. General 1219, 1221. 1231. 1233. 1242 f. 1250 f. Bereid, Friede von, 824 Bergeland 998 d. Bergeland 1988 d.

Berner, Erhölde v. Mainz 449

Berner, Pilhof von Strasburg 2016.

Berner, N. G. (Geolog), 1039

Berner, Haton v., (Waler) 1002

Berner, Bahartas 957. 959

Berner, Bahartas 957. 959

Berner, beutsch Seccapit., 1287

Bernik, de firist. 691

Berth, de Frasen von, 798. 710. 712

Bertht, Johann von, 708. 710. 712

Berthty, Heißendeme bet, 912

Beselt, Joh. von, 565

Beselte, 306n — Besseyaner 791

Besselte, 306n — Besseyaner 791

Besselte, 306n — Besseyaner 791

Besselten, Bisselten von Konstanz, 962

1020, 1044 Meffel, 30b., 463. 002. 000 Beffenberg, Bijdof von Konstan, 1020, 1044 Beffenberg, österr. Minister, 1099 Neffex, das Königreich, 288 Meffortunner Gebet 332, 3 Besteräs, Reichstage ju, 623. 624 Bestermann 879. 885 Westermann 879. 885
Westfalen 317 – unter dem Erzbistbun Köln 388 – das Königreich 917.
918. 930 – Auflöfung 939
Bestfälischer Friede 714—716
Westgothen 274 – Wodnitze an der Donau 275 – Naublüge, Gründung des Neiches in Gallen u. Spanin 278. 279 – bessen Untergang 308
Westgothen, Geselduch der, 448
Westlinden 542 Beftinbien 542 Beftindifche Compagnie in Solland 617 Beftminfterabtei 492 Weftworeland, Graf von, 064 Weftrömisches Reich, feine Grundung 277 — fein Untergang 282

Bette f. De B. Bettin, das fachf. Regentenhaus, 562 Bebel, R. Fr. G., 1049 Behlar, Reichstammergericht dal. 477 — Ereffen bei, 889 Bepprecht 1289 b. Begel, Joh. Karl, 956 Bheatkone 1187 a. Beeithone 1187 a. Bheeler, engl. General, 1182 Bhewell 1088 Wewell 1068
Bhipbertel 784—in d. neueften geit 1130
Whitefeld — Whitefielbianer 791
Widelb, Abt von Corvey, 281
Bibert v. Avenna (. Clemens III.
Bibert v. Toul 383
Bichert, Ernft 1060
Bidmann, Erpbisofo, Wagbeburg, 387
Bidmann, gibrer ber Wenden, 345
Bidmann, K. Fr., Bildhauer, 1004
Bidmann, 2. Fr., Bildhauer, 1004 Biote 248 Bibbin 1142 Bido f. Guibo Sibo (. Subo ( Bien (Bindobona), Urfprung 294. 252
— Haupiftabt des herzezitums.
— Haupiftabt des herzezitums.
Defterreid 388 — Lürkenbelagerungen SS. 782 — Universität SSI — Wieter Concretat 474 — Frieben Georges (1813) 943. 944 — Wiener Gongres (1813) 943. 944 — Wiener Golnhacte (1820) 978 — Minikerreun (1834) 1070 — die Octoberriage (1845) 1100 f. — Weltinduftrier Anglein, (1873) 1372
Wienbarg, Ladolf, 1028
Wienbarg, Ludolf, 1028
Wienbarg, Ludolf, 1028
Wiesenbarg, Ludolf, 1028
Wiesenbarg, Kreffen bei, 686
Wiesenbarer, Herr. Kath, 780
Wilkieff, Ethyelliffe
Wilherforce 791. 975
Wilkieff, Ethyelliffe
Wilherforce 791. 975
Wildenbarnd, 1050 Bilbenbrud 1050 Bilbenhucher Schwarmer 1023 Bilbermuth, Ottilie, 1031 Bilbeim. a) Deutsche Fürften. Bilhelm, beutfcher Raifer f. Bilhelm von Soffand Bilbelm, Bring v. Baben, 1205. 1242. 1253 Bilbelm, berjog von Brannichweig, 974. Bilheim, herzog von Aleve, 600 Bilheim, Landgraf v. heffen: Anfel 703 Bilheim, Pring von deffen, 610 Bilheim I., Aurfürft von deffen, 916. 931. 974 — Bilheim II. 974. 1133 f. 1201. 1207 1201. 1207 Bilbeim Erzbischof von Mainz, 346 Bilbeim I., König v. Hreuben, 1164 f. 1196 ff. 1214 ff. 1218. 1320 f. 1222 f. 1224 f. 1229. 1284. 1237 f., deutscher Kaifer 1248 f. 1253. 1236 f. (an den Bapft) 1206, in Maissel 1292, Attental 1293. mitentat 1985 Bilbeim, derjog von Sachien, 476 Bilbeim I., Konig von Burtemberg (Kronpring 913, 1) 974 Bilbeim, derjog von Burtemb., öfterr. General 1806 b) England. Bilheim I., ter Eroberer, König von England 338 — Bilheim II. Aufus 358 — Bilheim III., (von Dranten) f. Rieberlande — Bilheim IV., König von Erosbritannien 975. 1066 Bilheim Langdegen 490 c) Riederfande. Bithelm I., Graf von holland, 404. 462 — Withelm II. 462 — deutscher Kaiser 408. 410. 445 — Withelm III. — IV. — V. — VI. 462

Bilhelm I. (von Dranten), Statthalter ber Aleberfande, 630. 641—644 — Witold 530 Bilhelm II. 783. Witt, Gorne 745—747. 785 — König von Groß-britannien 757. 785 — Bilhelm VI. 802 — Wilhelm V. 818. 885 — Wittelbach, König der Riederlande 944. 880. 1060 — Wilhelm II. (Pring von Dranten 904), König der Riederlande 944. 880. 1060 — Wilhelm II. (Pring von Dranten 900) 1000 — Wilhelm J. (Pring von Dranten 900) 1000 — Wilhelm III. 1398 c. Wilhelm Frigo, Statth. v. Holland, 767 Wilhelm, Pring den Holland 1398 c. Wilhelm Pring den Holland 1398 c. Wiltenberg, Willenberg, Wil d) Italien. Bilbeim von Aquitanien 353 Bilbeim ber Elfenarm, Rormanne, 330 Bilbeim ber Bofe und Bilbeim ber Bute, Konige von Reapel und Sici-Bute, Slien, 339 e) Beididtidreiber. e) Gelgispilopreiper. Bilhelm v. Jumidges 489 Bilhelm von Malmesbury 368 Bilhelm von Walmesbury 368 Bilhelm von Evangt 489, 442 Bilhelm von Eyrus 489, 442 Bilhelm von Eyrus 489, 443 Bilhelm v. Dytens, Gedicht, 467 St. Bilhelm, Gefellschaft von, 465 Bilhelmine, Prinzesin von Helland, 1286 o. 1986 o. Billes, Capitan, 1198
Billes, Capitan, 1198
Bille, Dav., Vieler, 1008
Bille, Gem. Berengar's v.Jvrea, 846.348
Billacert 559 Billamov, Joh. Gottlieb, 45 Billamov, Joh. Gottlieb, 45 Billams, engl. General 1147 Billibrod 830 Billigis, Erzbifd. v. Mainz 350.351.852 Billien, Generallient., 1185 Billiur 448 Billmanftrand, Golacht bei, 828 Billot 808
Billag, die Universität, 1075
Billag, die Universität, 1075
Billon, angl. General (Indien), 1183
Billon, G., Komanschrifts, 990
Billon, John, Dichter 987
Billon, im ägypt. Ministerium, 1306
Billon, franz. Deparitrier, 1297 g.
Billigen, franz. Deparitrier, 1297 g.
Billigen 990, \$20
Billigen 990, \$20
Billigen 980, \$20
Billige **98**i∏ot 896 Binben 200 wonnern were Bindbam, engl. General (Indien), 1188 Bindbifd an der Nar 224 Bindbifd Art 322 Kindbifd-Gref, Hurft, 1085, 1100, 1101 1126, 1127 Binbifd-Gräs, Fürftin, 932. 1085 Binbifdeib, Frof. 1034 Binbihorft, Ludw., 1257. 1290. 1298d. e. Binfried (Conifactus) 330 Binfelmann, E., Dift., 1068 Binfelried, Arnold v., 466 Binfelrieb, 9 Binland 340 Binsbete und Binsbefin 436 Bineloe 1217 Binter, Compon., 1006 Binterfeld 802. 805 Binterhalter 1008 Binterfteen, Uirid v., 431 Binterfteen, Uirid v., 431 Binteribur, in bfterr. Befig, 466 Bingingerobe 943 Bippermann 1087. 1131 Bippo 368 Bippo 368 Birnt von Gravenberg 433 Birti 1069. 1070 Birg (Anderfonville) 1194 Bisdy, bei der hanfa 446 Bifdart 621 Bisdicenus 1024 Bildarte, bei der Annfa 48 Bislicenus 1074
Bismar, bet der dansa 446 Breußen 783
Bismar, 1899sperab
Bismann 1289
Bitrangemot 229, 387
Bitress, Gefecht bet, 984
Bitherell, Elis. 990 - an

Bitol 800
Bitt, Cernel. be, 746
Bitt, Cop. be, 745. 746
Bitt, Cop. be, 745. 746
Bitte von Saamftebe 462
Bittefind f. Bibutind
Bittefind f. Bibutind
Bittefind s. Bibutind
Bittefind, Dito von, Serjog von.
Sayern, 385. 388
Bittefod, Bfalgaraf Dito von, 389
Bittefod, Bfalgaraf Dito von, 389
Bittefod, Falgaraf Dito von, 389
Bittenberg, fowed. General, 718
Bittenberg, fowed. General, 718
Bittenberg, bie Universität, 551.
562. 568. 573. 667. 602
Bittenberger Captinilation 604
Bittgenften 853. 1079
Bittigenften 853. 1079
Bittigenften 958. 1079 Bitulind f. Bibulind Bladimir der Große von Rustand 340. 581 Bladislaus (Labislaus) I., Asnig D. Ungarn, 536 Bladislaus ber Aumane, König v. ungurn, 3000
Bladdiaus ber Anmane, König v.
Ungarn, 526
Bladdiaus (von Ungarn), König v.
Reapel, 511
Bladdiaus Hofthumus, Gohn Kaifer Allers, 520
Bladdiaus Hofthumus, Gohn Kaifer Allers, König von Böhmen und Ungarn, und Böhmen 478. III von Ungarn 473
Bladdiaus, König von Böhmen und Ungarn 473
Bladdiau I. (Lagello), König von Bladdiau II., (Jagello), König von Holen, 580
Bladdiau II., König von Bolen, 718 Bladdiau IV., König von Bolen, Jaar von Knigaus, 775
Blafta 340
Bodan 443, 336 Boblan, bas fürftenthum, 789. 809 Bobler, Chemifer 1041 Boblfahrteausichus, ber frang., 882. 800, 803 Bolgemuth 1127. 1128 Bolppy, Gefecht bet, 1287 Bola, die Ebene von, 718 — Schlackt 282 982 Boff, Christian von, 788, 789, 792, 798 Boff, S. M., 1692 d. Boff, dieronymus, 667 Boff, angl. General, 810 Boffg, 3ul., 1050 Boffgang von Pfalj-Reuburg 694 Boffgang von Bfalj- Lubelbrücken Bolfgang 608. 651 Bolfram von Efchenbach 428. 438. Bolgaft, Schlacht bei, 701 Bollaften 811 280ffin 290 Wollin 1999
Bolmann, altfathol. Briefter, 1962
Bölmen, 30b. Christoph von, 881, 887
Bolfeley, Sir Garnet, 1975, 1996, 1906
Bolfey, Carbinal, 617
Bolimann, K. N., 1003
Bolgogen, Fran von, 884
Bood 980 Boeifton 811
Berrefter, Goliacht bei, 783
Borddwerth, Will., 987
Borgl, Gefacht bei, 929
Borne, Ghlacht bei, 450
Borme, Gnifiebung 224 — Berfaffung 422 — beim rhein. Gtübiebund 446
— von den Brangofen gerfter 758
Bormfer Concorbal 2005 — Dom 438
— Rationalconcil 2003 — Reichtage (i. 3. 1485) 477— (i. 3. 1821) 571
Borth, Schlacht bei 1219
Bouverman 558
Boyna, preuß, General, 1241 Boolfton 811 wonderman 355 Bogna, preuß. General, 1241 Brangel, preuß. General. F., M., 1068, 1097. 1167 Brangel, idweb. Heldberr, 713. 719 Bratislav von Göhmen 354 Bratislav (Bartislaw) IV. v. Bomsmern 475

Sobiesti, Johann, 718. 752. 778 Socialismus 1014. 1016. 1187 c. Socialiftengefet 1187 c. 1298

Socii 180 Socinus und Socinianer 564 Coben 1289 Soboma, Maier 567
Sooft, Soefter Stadtrecht 422 Soefter Febbe 476
Soff, Opnastie ber, 585
Softas 1302 Solius 13 IV Sohn, Raier, 1002 Solfions, 224. 282. 285. 286 capitalist 1241 Sofrates, Der Philosoph 107. 111. 113. Sofrates, Gefdichtfdreiber, 278 Col 158 Solferino, Schlacht bet, 1175 Solferino, Schlacht bet, 1175 Solman i. Sulciman Solms, die Huften von, 914 Sold (Soll) 13 I (Pampejopolis) 218 Soloets 82, 155 IV Soloeis 82, 155 IV
Solom 47. 78—30. 85
Solomieff 1308
Solimieff 1308
Solimieff 307. 808
Solityl, Blichof von Arafau, 885
Solityl, pola. Landbote, 882
Solymi, J. Duleiman
Somaopier 17. 19
Somerfet, Serzog von, 619. 620
Somerfet, Serzog von, (8vb. Carr) 721
Sommaruga 1108. 1107
Sömmerina 832 Sommaring 832
Sömmerting 832
Sömmerting, Raturforider 1137 a.
Somnath, Lemmel zu, 311
Comofierra, Treffen bei, 924
Sonberbund, Sonberbundsfrieg 1080
Sonberbung 1168
Soor, Gefecht bei (1866) 1202
Sophia von Brabant 339
Sophia von Brabant 339
Sophia, Gemahlin Ratifer Wenzels, 467
Sophia, Gröfüfftin v. Aufland, 776.777
Sophia Gharlotte, Gemahlin friedrick I. von Preußen, 788
Sophinfrick in Confantinopel 291.535
Sophiften, griech., 113. 125 — röm. 256
Sophofick 101. 102. 103 Sommering 832 Sophonisbe 195 Sophron 104. 110 Sora 155 II Goracte 155 II Gorben 299. 320. 354 Gorbon, Robert v., 492 Gorbonne 492 Sorionne 482
Sorel, Agnes, 489
Sort, Schlacht von, 802
Sofigenes 229
Sofitheos 150
Sofibenes 141 Soubite, Pring von, 739
Soubite, Pring von, Feldherr Ludwigs
XV., 799. 805. 809
Soubam 888 Souham 888
Soulid, Freb., 995
Soult, Serips von Dalmatien, 903, 912, 913, 4, 924, 925, 946, 948, 950, 964, 1057, 1059
Soumet, Alex., 996
Southey, 806b., 957
Souhos, M., Sospodar 977
Souveftre, Emil, 997
Spagnsleitte 537
Spalbing 858
Spandau 704
Spatiel, artech. Golonien 68 — bie

fpan. Erbfolgeftieg 763 ff. 765 — Buftände unter ben Bourbonen im 18. Jabrb. 770. 821 — jur napoleon. Bett 922 ff. — Betraffung v. Jahr 1812: 924 — im Blener Congres 944 — Berfaffungeftämpfe und Juftände in neuerer Zeit 963 f. 968. 1009. 1011. 1018. 1062 ff. — in Mexico 1184 — bie Borgange ber fechigter Jahre (Bertretbung der Abinigin Isabella) 1210 ff.; in neuefter Zeit 1287 f. 1300 — Maleret 558 — Voefte 675 f. Beit 1287 f. 1800 — Maleret 558 — Poeffe 675
Parta 53, 3 — Lyfurgs Gesetzbung und die messen. Ariege 72—77 — Bersertriege 91 st. — der peloponsessische Arieg 108 st. — degemonte in Griechenland 112 — forunthische Arieg 119 — Gpartas Bullütüberrichast und der thebanische Arieg 120. 121. 122 — lette Freiheitstampre 143. 144
Spartacus 217
Spartanische Erzlehung und Lebense weise 78 Spartlaten 68 Spectator, Bettfdr. 680 Spedbader 929 Spet, Frbr. von, 685. 686 Speicher, Schlacht am, 466 Spete 1289 Spener, Bbilipp 3acob, 685. 791.792.793 Spenfer, Bunfling Eduards II. von : England, 493 Spenfer, Dichter, 677 Speratus, Baul, 636 Speraogel 482 Speugpos 114 Spenippos 114
Derenippos 114
Derent, Entstehung 252 — Berfassung
422 — Sis des deichekammergerichts
477 — Büffenversammung ju,
(11529) 574 — Reichetag (1529) 585
— von den Franzosen verbrannt 738
— Dom Id. 438
Drezis, In In griech, Freiheits
kampf Y78
Nahler IN Sphinz 30. 59
Sphafteria 53, 3 — Riederlage ber Spartaner 107 Sphodrias 121 Spicherer Boben 1219 Spielbagen, Fr., 1050 Buillete 1088 b. Spillmagen 244 Dpilmagen 244
Dpinmagichten, ihre Erfindung, 774
Opinola, das genuestiche Geschlecht, 504
Opinola, han Heldberr, 646. 694. 697
Opinola, Baruch, 670
Opiritualen 398
Opitia, Karl 306. Bbil., 1061
Opitiler, Ludw. Timoth., 857. 861
Opitydogenkil 438
Opotr, Audm., Componist, 1006
Opotestium 185 II — Schlacht 191
Opotletium 185 II — Schlacht 191 Spotetrum 130 11 — Schader 191
Spotetrum, Componift, 1006
Sporabische Infest 54
Sporenichlack 492 — bei Guinegate 520
Sprachen, Sprachkämme 2. 3
Sprachts 191 — Sprachkämme 2. 3 Spuller 1297 c.
Spyf, van, 980
Squillact, Minister, 821
Squillace, Karthaufe bei, 396
Siafi, Oynakte ber 535
Staatsformen 5 Siaatsformen 5
Stabet, bab. Minifter 1157
Stabet, bab. Minifter 1157
Stabio-Projes 1299
Stabreim, i. Mitteration
Stadeiberg 943
Stabe, Capitulat. v., 1201
Stabion, Graf, öfterreichischer Minifter, (1809) 927
Stabion, Graf, öfterreichischer Minifter, (1809) 1106 — (im italien Krieg) 1173
Stabebündniffe, beutighe 446 — iom: barbiiches 386
Stabetrieg, ber arvise bentiche. 445 Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 704
Spandan 705
Spandan 704
Spanda

422 — in Franfreid 487 — in 3talien 227. 284. 465 Stadtlohn, Schlacht von, 696 Stadtrechte 422. 448 Stabtrechte 422, 448
Stabl, Fran von, (Reder-Stabl) 908, 955 935
Staffarda, Schlacht bei, 783
Staffarda, Schlacht bei, 763
Stagerna 67
Sidjemann, Frbr. Ang. v. 959
Stabl, Friedr. Jul., 1035, 1164
Stablibof, ber, in Fondon, (hanfa) 446
Stabr, Abolf, 1031, 1063
Standa 673 b. Stampa 678 b. Stanbartenfclacht 489 Stanbe, Die Deutschen im Mittelalter 36 Silnde, die deutschen im Mittelalter 386
Ständerald, der schweigertiche, 1080
Dichodeverlassung 5
Stansselb, E., Raler, 1003
Stangebro, Schlacht bei, 226
Stansselbro, Schlacht bei, 226
Stansislaus Ledezinsell, König von Polen
779. 782 — derzog von Lothringen 787
Stantislaus Gonictowell, König von
Islands Gonictowell, A.
Stantis Gonictowell Stafinos 71 Stateira 118 Stateira 118 Stattins, Bapinius, 256, 2 Statthalterwurde, die hollandifche, 647. 747. 802 Staubenmaier 1044 Staufader, Berner, 453
Staupih 566
Stauralios, bojant. Raifer, 297
Stedinger 401 Steiniger 401. Gieen, Jan. 558 Steffens, heinr., 998 d. 1050 Stebende Armee, Die erfte in Franfr. 4 Stelermart 322. 389. 449. 628. 683 Steit, bie Burg. 470 Stein, Rreffen bei, 912 Stein, Exeffen bei, 912 Stein, Extelfen bom, 554 Stein, Kreiberr vom, 911. 918 931. 936. 939, 940. 943. 950. 954 Stein, Frau von, 852 Siein, Frau von, 352
Stein, General (Aerbat Bascha) 1145
Steinan, Schlacht bei 709
Steinbach, Erwin von, 438
Steinbach, Erwin von, 438
Steinbeil, Bhyfiter 1047. 1137 a. Steinbeil, Bhyfiter 1047. 1137 a. Steinbeuer, Sein, 481
Steinbuder Meer, Schlacht am, 241
Steinbuder Meer, Schlacht am, 241
Steinmar 432.
Steinmar 432
Steinmar 432. Steinmes, 1221. 1223 General v., 1202, 1218. Stellinga 324 Stempeltare, Die englifche, 815 Stem Sture 524 Stenbod 782. 783 Sienbod 782. 783
Sienbal gegr. 422
Stenkrifen, Schlacht bei, 738
Stenyflarod 33, 3
Stengel, Guff. Ab., 1033, 1050
Siepban III., Papft, 316 — IX. 361
Siepban Ködig von England, 439
Siepban Batbory, König v. Bolen, 627
Siepban I., ber Seillge, König von Ungarn, 347, 575 — Steyban V. 535
Siepban, Griberjog Kalaituns, 1125
Siepban, Generalpoftmeifter 1137 a.
Siepban, Generalpoftmeifter 1137 a.
Siepban, Generalpoftmeifter 330

Sternberg, Brofeffor, 930 Sternberg, Bbenet v., 473 Sternbienft 7 Sterne 680 Sterne Bou Sterne Bund 465 Sternfammer 724. 726 Sterging, Gefecht bei, 929 Stefichoros 85 Sterzing, Gescht bet, 929
Steschapers 28
Steitin, stab. Religionsdienst in, 299—
bei der hansa 446 — Stettiner Kriede 626 — im 30jährigen Krieg
705 — an Preußen 784 — Bertrag
v. 1207
Steuden, Karf, Maler, 1003
Steuden, Karf, Maler, 1003
Steuden, K. B. v., 316
Steuden, H. B. v., 316
Steiglis, Charlotte, 1031
Stieglis, Sarlotte, 1031
Stieglis, Sarlotte, 1031
Stieglis, Sarlotte, 1031
Stieglis, Starlotte, 1031
Stieler, John 103
Stieler, John 1047
Stieler, Holls 1047
Stillide 277—279
Stillie, Holls 1048
Stillide 277—279
Stillie, Samp. Stilling
Stillinow, Schlacht von, 223
Stirbers, Holpon der Baladet, 1142
Stoa in Athen 99. 152
Stobdus 298
Stobbe 1034
Stobbe 1034
Stobbe 1034
Stobben, Rolf u. August, 1044
Stodad, Aressen belland, 1149
Stodholm, gegr. 223 a
Stodholm, gegr. 223 a (1800) 903
Stocholm, gegr. V23 c
Stocholm, gegr. V23 c
Stocholmer Eluthab S24. 622
Stoczed, Arefien bet, 962
Stoffel, frauz. Oberft, 1214. 1233
Stoffel 885
Stoiler 162
Stoler, Melis 427
Stolberg, bie Grafen von, 914
Stolberg, Gräfin von, Gemahlin bes
Prätenbenten Rarf Eduard, 757
Stolberg, Chriftian Graf zu, 846
Stolberg, Friedrich Leopold Graf zu,
846. 857. 858 Stolberg, Dito, preug. Staatem. 1293 Stoljetow 1298 Stofictow 1298
Stofictowick, Abelbeid von, 1031, 1044
Stonebenge, Steinreihen bei, 223
Storm 1054
Stold 1298 d.
Stolf, 1298 d.
Stolf, Schlacht am, 466
Stolf, Belt, 556
Stöterts, Kämpfe bei, 938
Stoy 1033 d.
Stradwik, Morik Graf nam 1048 Stradwis, Moris Graf von, 1048 Strabela 13 VII Strafford, Thomas Bentworth Graf, 724, 726 124. 120 Straffund, Gründung 523 — bei ber Hanfa 446—Belagerung durch Ballen: Rein 702 — Schills Tod 930 Strandrecht 446 Stranbrecht 446
Stranbril 1895 b.
Strasburg (Argentoratum), Entfichung
222 — Riederlage der Alemannen 272
— in der Bölferwanderung gerfört
278 — Berfasung 422 — Arteg mit
dem Bischof 445 — beim rheinlschen
Städtebund 446 — Geichichte und Bebeutung im Mittelatter 520 b. —
fommt an Kranfreich 751. 786 —
Atvolte Louis Aapoleons 1057 — Belagerung und Capitulation 1231 f.
— an Deutschland 1255 — neu besen.
1259 — Münkerund Vanheirt 438 —
Meikerfang 482 — Universität 551
— bumanist. Schule 667
Strabburger Chronif 439
Strategen, die atheniens, 84
Stratonisea 13 I
Stratos, 53, 2
Straub, Joseph, 929
Straub, David Hr., 1023, 1045
Straub, Bietor, 1051, 1200
Streijs, Streihen 531 — Ausschlade
776, 777 Stransti 1805 b.

Stremapr, öfterr. Minifter 1272, 1294 b.
Strengnas, Reichstag ju, 623
Stricker 429, 479, 484
Strobach 1100
Strobe 726
Strober 726
Strober 726 Strobe 726
Strophayer, Bildof von Strmium 1212
Stroubberg 1263
Strojji 772
Strubvaß, Erfturmung bes, 929
Straunfee 822
Strunfee (Guft. v. See) 1050
Struce, Guftap, 1087, 1119, 1121, 1123 Strymon 58 Saus, auf bem ichottlichen Ebron 498. 501 — auf bem engliichen 608. 721 ff. 735. 753 ff. — fein Enbe 757 Stuart, 3., Archaolog, 1003 Stuler, Aug., 1005 Stupas 21 Stupas 21
Sture, das Beichlecht der, 524. 626
Sturisson, Snorre 336
Sturm, Sumanik 667
Sturm, Ind 1049
Sturm and Drang 850
Stuffi, Rudolf, 466
Stutigart, das Kumpfparlament ju, 1117 — Julammentunft Rapoteons III. und Alexanders II. 1172 — liter. 2eben 1045
Stüde 1087. 1161
Styliten 270
Stur 88 Styr 58 Suplagueum (Gublaco) 155 II Suboff 905 Suboff 905
Sudenwirt, Beter, 480
Sudet, herzog v. Albufera, 913, 4. 925
Sucre 1190. ?
Sübafrikaniide Republik 1289
Südamerikaniide Freiftaaten 970 f.
1187 ff.
Suban 1306
Süb. Carolina 814 Subra 19
Düblee, deren Entdedung, 544
Düblee: Compagnie, die engl., 774
One, Eugen, 997. 1087. 1186
Oneno 1. Sven
Oneonen 828 o.
Onefine 180 — Schlacht 179
Onetonius Arangullus 256, 4
Oneone 240. 774 — Wanderzüge und Riederlasung in Spanien 278
Ones 18 VII — Guezlanal 1187 a.
1148. 1298. 1806
Onffeten 185
Ouger v. St. Denys 439. 442, 488 Sudra 19 Suger v. St. Denys 439. 442, 488 Sublingen, Bertrag von, 911 Suibas 298 Onjinigen, Sertrag von, VII Snibas 298
Suleiman (Soliman), Challie 308
Suleiman, Sulian von Isonium 871
Suleiman d. Brächtige, Gultan 528, 536
Suleiman Balipa 1368, 1306
Sulia, L. Corn., 207. 210—215
Sulia 1585, II. 136
Sulia 1585, II. 136
Sulivicius Stufus, B., 210, 211
Sulpicius Stufus, Sev., 239
Suljach, Oraf v., 336
Suljach, Oraf v., 336
Suljach, Fraf v., 386
Suljach, Fraf v., 386
Suljach, Fraf v., 386
Sumarafov, ruff. General 1303
Sumatra 1276
Summanus 167
Sumter, Sott 1198 f. Sumter, Fort 1198 f. Sundainfeln 541 Sundemitt 1167 Sunbfluth 1 Sunbgau 520 b, an Franfreich abgetreten 714 Sundjoll 625 Ouncoped 63, 2
Ouncopeding 63, Suren 303 Gurenas 222

Surrentum 155 II Surrey, Graf, 501 618 Sufa 13 V. 51. 133 Suftana 18 V Suitana 13 V
Sulo (heinrich der Senfe) 463
Sulfex, das Königreich, 286
Süß Oppenheimer 797
Suter 480
Sutletich 18 III
Suitra 17
Suter 376 Gutri 856 Sutri, Bertrag v., 306 Gutrium 179. 182 Gumaroff 839. 848. 896, 899 Svane 720 Svante Sture 524 Sven Gabelbart 850 Sven ber Gludliche, Ronig von Dane-mart 337 Sven Eftrithson 523 Svend, Sohn Erichs II. von Danes mark 523 Gverbrup 1298 c. Sverrir, Kdnig von Korwegen 523 Swantewit 299. 345. 381. 467 Swatopluf 328 Swedenborg, Eman. von, 791 Swieten, General 1276 Swift 650. 811 Swinburne 989 Spagrine 282, 285 Spharis 68, 155 III Sybel, heinr. v., 1038 Sybow, Rari Leop. Ab., Theolog, 1097. 1268 1007. 1283
Splophonten 106
Splophonten 106
Splophonten 106
Splophonten 207
Splophonten 208
Spl thins, 283
Symmorien 101
Synchrium 148
Synergiftischer Streit 692
Synfelios, Georg., byzant. Chronist 296
Synfelios, 328. 790 Synnada 13 I Synode, die bellige ruffiche, 785 Synoden 267. 615 Synden 195 Spratus 65 — ditere Gefcichte 110 — im Rampfe wider Karthago 186 — von ben Romern erobert 193 — von von den Kömern erobert 183 — von den Arabern erobert 308
Sprafts, Graf v., 1177
Sprien 13 VII — als Königreich unter den Seleufiden 145 — wird römische Frodinz 146. 220 — von den Robammedanern ero bert 304 — hamdanidens reich 311 — unter tärlicher herrichaft 336 — Chriftenverfolgungen 1148
Sprus, B., 236
Spifitien 78
deckenvi, Graf 1162 Szechenbi, Graf 1162 Szembed 982 Zaabbata Scarran 313 Zaaffe, Graf, 1894 b. Zabatecollegium 788 Zabatemonopol, Ablehnung in Deutichi. 1298 d. Tabor, ber Berg, in Balaftina 13 VII — Schlacht 900 Sabor in Bobmen, Schlacht am Berge, 718 Tabor in Bhimen, Schlacht am Berge, 7! Labortien 472
Labulaturen 482. 681
Lachos von Memphis 290. 129
Lacitus, rbm. Kalfer, 261
Lacitus, rbm. Kalfer, 262
Lacitus, G. Corn., ber Geschich (dreiber, 242. 252. 257
Lafelrunde König Arthurs, 288. 423
Lafna, Friede an der, 1008
Laganrog 777. 1147
Lages — Tagetische Scher 157

ber Gefchicht-

Tagina, Schlacht bei, 293
Tagitacozzo, Schlacht bet, 412
Tagod-Burre 58, 1
Tagia pung, die schweizerische, 944, 1080
Tahirden 311
Tahirt (, Diaheitt
Talialen, die, 274
Talilander 906 Talliandier 1988
Talping, die, in China, 1068
Tal-ifong 15
Talavera, Schlacht von, 924
Talbot 1187
Talfourd, Th., 989
Tallard 764 Xaliero 764 Salierand 871, 876, 880, 902, 904, 914, 931, 941, 943, 945, 947, 950, 980, 1007 Talien 877, 880, 884, 892 Taman, ruff, Berlung 1147 Tamakawe 1297, 6 Tamaulipas 971 Tamerian 538 Lanagra 55, 2 — Schlacht 100 Lanais (Don), der Flus, 12 II Lanais, die Stadt, 13 II. 67 Lanaguil 164 Tanaron 53, 3 Tang-Dynaftie 15 Tangermann, alifathol. Bredig., 1262 Tanghaifer 481 Tantred, Rormanne, ber Areugfahrer, 378. 376. 377 Tantred, Ronig von Reapel, 301 Kantred, Roulg von Reapel, 391 Kann, von der, dair. General 1113. 1203. 1219. 1224 f. 1238. 1241. 1244 f. Lanuarderg, Schlacht bei, 420. 530 Launer, Aud., 1045 Lanialos 55. 59. 61 Lanialos 651. Lanialos 631. Taprobane 13 III Tarafa 318 Tarann 228 Tarbien, Brof. 1138 Karpiten, Prof. 1138

Arent (Aaras) 68 — von den Kömern
unterworfen 183, 184 — im zweiten
punischen Kriege 193

Kargowicz, Confoderation v., 841
Karifa 513

Karif 508 Latti 200 Tarnow, Janny, 1031 Tarquinius Briscus 163 Tarquinius, Aruns, Cobu des Bor. 164 Tarquinius, Cuperbus 163—165, 168, 169 Tarquinius, Aruns, Sohne Tarquinius, Gerus, Soria Sarquinius, Citus, 165. 168
Carquinius, Collatinus 165. 168
Carquinius, Q., 171
Carfos 13 I Cobne bes Borigen 165. 168 Lartaros 55. 58 Larteffus 82 Laicher be la Bagerie 808 Lasman 1289 b. Aafman 1259 b.
Eaffo, Torquato, 510. 673 c.
Eaffont, Aleffandro, 673 c. 963
Eaftn, Amable, 995
Eattaren 3. 418 531
Eattus, Etitus 160
Caube, Grat 1246
Eauberblichofsbeim, Gefecht bei (1966) 1205 Tauengien 987 Taufgefinnte 597 Tauler, 3ob., 463 Tauriner 155 I Raursbollen 258 Taursbollen 258 Tauroggen, Bertrag von, 936 Taurunum (Gemlin) 262 Taurungebirge 13 Taulend und Eine Racht 313 Tavia 146 Aavia, die Famille, 820 Lapyra, die Famille, 820 Lapyrase 85, 3 Laplor, Sapard 989 Leanum 136 II Leate 135 II. 156 Testotaliers 1019 Lega 85, 2 Regeaten 77 Legatthof, 6Kerr. Sicradmiral 1186. 1206 Legner 998 d.

Tejaba, Lerto be 1186 Tejas ber Gotbentonig 298 Teichner, Beinrich ber, 480 Teier 47 Teimet, Martin, 929 Teffe:Eurlmenen 1278 Teftosagen 146 Telamon 155 II Teldinen 54. 58 - Ghiacht 189 Telegraphie 1187 a. Telefy, Graf, 1162 Teleel:Rebir 1806 Telemad 65 Telentias 120 Leil, Bilhelm, 453 Tellej, Leonore, 514 Tellos 47 Tellos 158 Temenos 66 Remenos as Semesvar, Areffen bei, 1129 Tempel, die griechischen, 127 Tempel, der salomonische, 13 VII. 40 Tempelherren 379. 430 Tempeley, Ed. 1049 Temple, Billiam, 744. 754 Templesen 423. 426 Templesen 423. 426 Templesen 423. 426 Lemutopin 413 Eencterer (Cenchterer) 224, 274 Lenebos 54 Eencrani, Bietr., Bildhauer, 1004 Cenngler 669 Leniers 558 Lenters 500 Tennant, Will., 989 Tenyonen 425 Teocalli 547 Teoeali 547
Terecira, herjog von, 1065
Tertelhan, Soljach bei 535
Teredon 13 VI
Terentiline Ario 173
Terentiline Ario 173
Terentiline Ario 173
Terentiline, Holline 200
Terentiline, Holline 200
Terentiline, Holline 200
Terentiline Barro 1. Barro
Tereus 59
Tergulafiaw, ruff. Gen. 1304
Terni, Wafferfälle von, 155 II
Terpader 85
Terpifapre 67
Terracina (Angur) 155 II
Terpader 398. 463
Tertullian 266. 268. 271
Tertari 298. 463
Tertullian 266. 268. 271
Terjul (Terjia) 709
Techae, Teribe von, 236
Techae, englisce, 753. 754. 757. 1025
Teft 1056. 1081
Teft, Sosiable bei, 287
Tertasgie 103
Tettrasgie 104 Ecos 67 Tettan, Shlacht bei, 1210 Lettan, Shlacht bei, 1210 Lehel 567 Lenfelsmauer 261 Leutates 223 Tentates 223
Tentoburger Wald, Schlacht im, 240
Tentoburger Wald, Schlacht im, 240
Tentionn 206. 242
Tentich, Abgeordu., 1269
Tewris Paicha 1806
Tewrisbury, Schlacht bet, 500
Teras 971. 1010. 1192
Tezanco, Teznucance 345
Thaderay, B. M., 900
Thaddus von Eurifa 408. 409
Thadwar (Palmpra) 18 VII. 261
Thadber 372
Tebat 1833 Thats 133 Thales 80. 87 Ebaletas 85 Thalla 57 Thaila, die Zeitschrift, 854 Thankar 844 Thapsakus 13 VII. 188 Thapsus, Schlacht von, 227 Thaise 54. 100 Thaise 54. Thankow 1088 b. Thanmas 56 Theagenes 78. 81. 82

Theater, das griechifche, 108 - tom.,225 Eheatinerorden 685 Thebais 27 Thebanifche Legion in Gallien 285 Thebauliche Legion in Gallien 285 Ebeben in Negypten 28—29 Theben in Gegypten 28—29 Theben in Griechenland 23, 2— Sie-ben gegen Theben 63 — seine degem wente über Botien 100 — imnere Bartelung, der theban. Krieg 126.
121 — degemonie über Griechenland 122 — Entartung 124 — Jerkörung durch Allerander d. Gr. 128 — bon Kassander wiederbergeftellt 440 — j. Beit d. lat. Kalierth. 402 Thebens heilige Schan 121. 126 Ebebald, Explission v. Mailand, 382 Ebelaeld, Explission v. Mailand, 382 Ebelaeld Schan 1022 Theiner 1022 Themis 56. 57 Themis 56. 57
Ebeniftolies 93. 95. 98
Ebeobald U., herzog v. Lothringen 5296
Ebeobal ber Offgotzentbung 2007
Ebeoberth (. Ebeoberth
Ebeoberth (. Ebeoberth
Ebeobert, Kong v. Abeffin., 11.30
Ebeobor, Gemahlin vel Antiers Inflicitud ntan des Eheodora, Gemahlin des Ratters Lheodora, Gemahlin des Ratters Lheodora, Aufterin den Sepang, 300 Lheodora, die Kömerin, 333 Lheodoria, König der Ofigothen, 283. 332, 8. Theoborid, König der Weftgoihen 261 — Theodorid IL 308 — Theodorich II. 308
Theodorich Chichwigs Sohm, 286
Theodorich Chichwigs Sohm, 286
Theodorie von Somus 127
Theodorie, Erzbijchof v. Canterbury, 289
Theodofius der Broke, rom. Raifer, 278. 275—277 — Theodofius II. 277
Theogais 85
Theodorie, griech., 55. 56
Theodorie Stephen, 56. 56
Theodorie Stephen, Gemahlin Leifer Desait Theodorie Theophano, Gemahlin Raifer Otto's II., 248. 349. 850 248. 349. 329
Theophano, Gemahlin Kaifer Mo-manos' II., 369
Theo-Hilanthropen 895
Theophick, Raifer von Spyang, 297
Theophraft 115
Theophylatine Simolatta, 296, 3
Theopomyob 151
Theorien 54
Theofice 56 Theolophie 670 Thera 54 Theramenes 111. 112 Eherapeuten, die ägypt., 149 Eheremin b'hame 1228 Eheres 328 Therefe v. Sardinien, Gemahltu Karl's A. von Frantreich 964 Thermen des Caracalla 200 — des abermen des Caracalia 200 — des Titus 251
Bermeborianer 892. 893
Ebermon 58, 3
Ebermon 58, 3
Ebermon 58, 1 — Erkürmung durch die Verler 94 — durch die Kömer 197 — Ghlacht 198
Eberoigne de Recicourt 875
Eberon 110
Ebefens 59, 62, 64
Ebedmophorien 58, 60
Ebedmophorien 58, 60
Ebedmophorien 58, 60
Ebedmophorien 58, 62
Ebefiel 192, 103
Ebeffaler, die Ebedprotifden, 66
Ebeffaler, die Ebedprotifden, 66
Ebeffaler, die Ebedprotifden, 66
Ebeffaler, die Bedprotifden, 602
Ebeffalonien, 53, 122
Ebeffalonien, 540, 141
Ebeffalonien, bie Stadt, 140
Ebeten 79
Ebeten 79
Ebenehinde, Gemahlin des Königs Titus 251 Thenbelinde, Gemahlin bes Königs Aufbaris, 294 Thenboald 257 Apenvoale 20/ Thenebenge, Gemahlin Lothar's II., 336 Thian-Shangebirge 18 Thiban, Kinig von Birma 1298 Khibanban 980 Thibandan 1297 a.

Thibant von Champagne 414. 425 Thibant 1034. 1044 Ehletemann, 931. 938 Thierdienk, dgppt., 30 Thierdiapfe, in 8tom 236 Thierdiapfe, in 8tom 236 Thierdiage, sfabel und sepo6 332, 8. Thierfage, 427. 684 \*27, 504 Ebierry, Amebée und Augustin, 998 Ehierry, Amebée und Augustin, 998 (1019, 1056, 1057, 1060, 1061, 1062, 1136, 1138, 119, (1870): 1215, 1226, 1230, 1238, 65ef der Executingewalt 1255, 1277 ff. Lod 1297. Thierich, Friedrich, 1082 b. 1088 b. Thietmar, Graf, 343 Thietmar, Bifchof von Merfeburg, 351 Thing 835 Thing 835
Thing 41
St. Thomas, Areffen bei ben Schangen von, 1126. 1127
St. Thomas an die amer. Union 1194
Thomas von Aquino 338. 339
Thomas bedtet (ber beil. Ahomas) 490
Thomas bon Rempen 463
Thomas von Savoyen, herzog von Genua 1211
Thomas, Ciement 1238
Thomas, General 1256
Thomas, General 1256
Thomas, General 1256
Thomas, General 1256 Thomasius , Christ. , 685. 788. 791. 792. 798 Thomisten 399 n.pominen 390 Thomion 680. 987 Thorismund 281 Thorn, Gründung 430 — Friede von, 420. 580 — Beligionsgefpräch in, 790 — die Seinten baf, 786 Thorns 376 Thore 243 Thorwaldsen 1004 Thot 30 Thot 20
Thom be (Thuanus), der Geschichtschr., 578 b. 680. 685
Thou, de, der Sohn des Borigen, 740
Thater, die pierichen, 60
Thratien 53 — von den Netsern 124
Thratipules von Athen 111. 112. 119.
— v. Milet 82
Thraspiose, Tyrann von Sprafus, 110
Thuanus s. Khou
Thughtsche 32
Thubbles 117
Thumesicus 32
Thubbles 117
Thumesicus 32
Thubbles 117 Thumelicus 241
Thimmel, Mer. Aug. von, 955. 956
Thurgau, in dikerr. Besth, 466
Thurti 68. 117. 125 III. 183
Thüringen 274 — von ben Franken nuterworfen 236 — die Marf 350 — die Landgrasschaft 389. 451. 452 — literar. Kundichau 1049
Thurm hon Bohel I Titerar, Kundschau 1049
Thüriot 877
Thurn von Babel 1
Thurn, Graf, 695—697. 709
Khurn und Caris, 696-697. 709
Khurn und Caris, 696 fürften von, 914
Thusnofis (Ibothmes) 28. 29 b.
Abyaitra 13 I
Thyeftes 59
Thyrea 77
Tiber 154. 155 II
Tiberias 18 VII
Tiberias, 70m. Raiser, 240. 246
Tiberius, 5yanat. Raiser, 295
Tibun (Tivosis) 155 II. 156
Tiburtinum 258
Tibur (Tivosis) 155 II. 156
Tiburtinum 258
Tictum 155 I — Treffen am, 191
Tidemand, Ad., Maler, 1002
Tied, Friedr., Clidhaner, 1004
Tied, Gudw., Dichter, 957, 958, 1049
Tiedge, Chrifth, Ang., 959, 1049
Tienze, der Trophet, 1068
Tienswing 1068
Tiers its 1669 Tienswang 1068
Tiers état 869
Tifataberg 155 II
Tigellinus 248 Tiglat Bilefar 23, 42 Tigranes 211, 219, 220

Ligranocerta 13 VI — Schlacht 219 Ligris 13 VI. 23 Lill Eulenspiegel f. Eulenspiegel Lillemont 762 Eillifd 1185 Einn 697 ff. 704. 705 Eilfter Friede 917 Timandra 112 Timaos 151. 186 Timories 104 Timoleon 186 Limotheos, Bufler 5 Limotheos, Feldherr 121 Limur der Lahme 533 Lina 157 Tindal, engl. Schriftfteller 811 Tindall 617 Tindal 617
Lindretto 557
Litpre-Sahib 976
Litpre-Sahib 976
Litpre-Sahib 976
Litrogos, 119
Little, Komafin (Zerkläre) 436
Litro 287, 4
Litro fällt an Defterreich 461, 462 — Boltskrieg gegen die Bayern und Franzofen 929
Litrhafa 29, 29d.
Litrus 53, 3, 60 — Schlacht 77
Litchbein, 3, Deinrich d. d. u.b. j., 1000
Liffaphernes 111, 118, 119
Liffan 20, 204
Littlatun 55, 56
Litelafte, engl. 1225 Eitelatte, engl. 1025 Elticaca 546 airreaca 546 Littles 160, 166 Litturel 426, 484 487 Little ber Kalfer 250, 251 Littles 55 Littles 55 Littles 55 Lizian 557
Llafealaner 545
Tmolod 13 I
Lobtas, das Buch, 44
Lobitichan, Gefecht bet, 1204
Locaucolle, Ch., 998, 1136
Lobleben, rufi. General 1145, 1304
Lobtenbuch, ägypt. 31
Lobtenhadt von Theben 31
Lobtenhadt 32
Lobtenhadt 3 Lizian 557 Logo: Land 1289 Togrulbeg 371 Lofay 527 Töfbli, Emmeric, 752 Toland 811 Tolbiacum (Hülpich) 285 Tolebanische Aafein 314 Tolebo 312 Tolebs 3.12
Tolentino, Friede v., 394 — Schlacht 947
Tolenninatte, polnische, 835
Tolerangediet, polnische, 835
Tolerangediet, prenhische, 1024. 1078
Tolhuis, Aheinübergang ber Franzosen
bei, 748
Tolkois, Abeinübergang ber Franzosen
bei, 748
Tolkois, 641acht bei, 312
Tolkois, Graf, Minister 1808
Tolkois, Graf, Minister 1808
Tolkois, Graf, Brinister 1808
Tolkois, Oichier 998 b.
Tolteten 3. 645. 547
Tolumnius 175
Tompris 48
Tongking 1297 f. Tompris 48 Kongling 1997 f. Tompore 13 III Tompore 13 III Tompore 13 III Tompore 11 III. 1987 Töpfer, Sub., 995 Topographic 11 Torell 772 Loreno 1063 Lorenoit 127 Lorganer Bandnip 574 — Shlacht 806 Lords 1129 Torona 124 Aorona 124 Aorquemado, Abomas v. 515 Aorre, della 458. 456 Aorres 979 Aortips 1062 Aorthenfon 713

Tortona , Berftor. v. 384 - wieber-aufgeb. 385 aufgeb. 385 Sorypartei 754 — in der neuesten engl. Seich. 1139. 1274 Soscana 156 — im Mittelalter 507. 506 — das Großbergogthum 773 — als Königreich Strurien 908 — mit Frankreich vereinigt 911. 913, 3 — Rekauration 939. 944 — in neuester Zoscanelli 548 Faifics 298. Totilas 293 Loul, das Bisthum, 520a, die Stadt, fällt an Frantreich 609. 613 a. 637. 714, capituliri 1231 Coulon, Royaliftenauskand und Er-oberung durch die Republitaner, 884 Conlouse (Colosa) 279 — Schlacht 925 Toun, Bolf 897
Toun, Bolf 897
Toursing, Sal. bei 887
Tours, Benediffinerfofter ju, 331
— Münker 285 – Sig der republ.
Kegterungsbelegation 1230, 1236, 1245 1245

Loursille 748. 758

Loufsdint-Louverture 907

Arabanien, die perf., 51

Araclany, Marquite de, 1181

Araclitionslehre 271

Arabitorne 285

Arafalgar, Geefclacht von, 912

Aragdole, griecht, 102. 103

Araguel 13 I

Aransfuhfantiation 361 Trafies 13 I
Transfuhfantiation 361
Transfuhfantiation 361
Transfuhfantiation 361
Transpaalsfreistaat 1298
Krapequunt (Trapeque), griech. Cofonie
18 l. 67 — byjantin. Acid 403, 585
Trappistenorben 791
Trasimenischer See, Schlacht 191
Trauernacht, mericantsche, 545
Traun 790. 802
Trautenau, Kamps um, (1866) 1203
Trautenau, Kamps um, (1866) 1203
Trautenaun 1047
Trautmannsborf, Graf v., 696. 714
Traoemünde, Blüchers Capitulation bet, 916 Traveminde, Blüchers Capitulation bet, 918
Travendaler Friede 779
Trafa, f. Terzido
Tredia, f. Terzido
Tredia, f. Terzido
Tredia 158 I — Ghlacht an der, 191.
(1799) 898
Tredia 158 Erefort 1394 b.
Treifafte, heinrich v., 1083
Treigiauremein 478
Trenton, Capitulation von, 816
Treyoff 1309
Tredow, d., preud. General 1242. 1258
Trenga Det f. Gottesfrieden
Tredirer 242
Tredifo, ble Martgraffcaft, 322
Triboffer 224
Triboffer 224 Tribonian 291 Eribonian IVI
Eribunat, das fraughl., 902. 910
Eribunen, die röm. Eribusvorficher,
166 — Bolfstridunen 169. 173 —
Aribur, Beldstage in, S26. 365. 365.
Eribus, die röm., 160. 164. 166 —
Eribuskomitien 164. 167
Tributum 164 Eriouscomiten 194. 187 Tributum 164 Ericolste, die frangöl., 872 Erbentiner Concil 801. 608. 607. 609. Aribentiner women 5.00 Co. 5.0 — beim rhein. Städtebund 446
— Kujammentunft wilden Karl
b. Alhnen und Friedrich IIL 519 —
Dom 438 — Universität 551 —
bettiger Stof zu. 1032
Krier, das Erzbisthum, Aufürkenthum,
446. 457. 464. 590 a. 751 — im
18. Sahrfundert 833 — seine Auf bebung 904 Erierardie 101 Erieterifa 58 Erifanum, Shlacht bei, 180 Erifels 390 Trilogie 103 Erimberg, Sugo von, 479

Trimurti 19 Erinacria 155 IV Erioptice Apollon 67 Artopicia mojamo of Tripbiplia 53, 3 Tripbiplia 53, 3 Tripbili in Hhönizien 13 VII. 32 — die Graffchaft 378 — v. d. Mammer luten erobert 416 Tripbils in Kordafrifa 536 Tripoligga 978 Triptolemos 58 Eriffino 678 b. Arifino 078 v. Erikan und Isobe 423, 426, 433, 481 Eriumvirat, das erfte rom., 223 — das zweite 231 Erivium 284 Troas 67 Erochu, franz. General 1226, 1228. 1235 f. 1238, 1240, 1244, 1247, 1250 f. Troglobjen 26 Eroglobjen 26 Erogus Bompejus 256, 4 Erojanefrieg 65 — in der mittefalt. Literatur 423. 426. 437 Erofmer 146 Erolle, Guftav, 524. 622 Eronce, winner, son art Eronce 990
Eronnith, A. von, 1049
Eronny 648, 783, 745
Eroppaner Congres 951
Eronbabours (Eronveres) 401, 424, 425. 438 Erojene 53, & Truentum 156 Truftlo, Decret bon, 971 Truffic, Decret bon, 971 Truffichler, A. v., 1123 Trupbon 217 Tichabuichnigg 1048 Tichanbala 19 Tichech 1074 Tichechen, f. Czechen Lichertagen, ruff. Fürft 1904. 1805 Licherfefften 1076. 1149 Tichernaja, Blugden 1145. 1147 Tidernajew, ruff. Gen. 1809 Tiderntifdeff 936. 938 Tidesme, Seeichlacht von, 836 Tidesu-Dynastie 15 Tidund, Negtb., 453, 685
Lidund, Negtb., 453, 685
Lidundi, Negtb., 453, 685
Lidundinen, bie, 331
Lubanten, bie, 274
Lübingen, bie Universität, 450, 551, 595, 667 — Grafen p. X. 396, 450
Lubebous, Beter, 443
Lubela, Aressen bet, 924
Lubor, bas Regautenhaus, 500
Lugenbund 918, 293, 933, 972
Luseo 242, 243, 332, 3
Luseo 242, 243, 332, 3
Luseo 242, 243, 332, 3 Eichinavat 45 Lullia, Eemahlin des Tarquinius Enyerdus, 164 Tullus hofilius 182 Tuluniden 311 Lunintern 311
Lungusen, die, 531
Lungusen, die, 531
Lunis, das Hatimidenreich 311
mohammed. Maubstaat 416-536
Groberung durch Kalfer Karl V. 598
franz 516, Expedition 1297 d. Enran 45 Luran 40 Euranische Sprachftamm 3 Eurban, Minister 1293 c. Eureisinger, die, 274 Eurenne 712.713.741.743.746.747.750 Turgenjem 698 b. Eurgot 866 Aurin 155 I — ju Savoyen gebörig 506 — Universität 771 — Schlacht bei, 766 bei, 766
bei, 766
Türler Königspapyrus 27
Türlet, Grandung bes Türkenreichs in Europa 535–537 — die Türken vor Wien 752 — Artege mit Ausland 336, 839 — in ber napoleon. Zeit 918 — ber Krimfrieg 1140 ff. — Lage in neueker 2916 1148. IZI — der jüngke Drientfrieg 1901 ff. Türken 310, 371, 332 ff. Aurkekan 13 IV Türlin, heinrich vom, 487

Eurner, 3. M. B., Maler, 1008 Eurner, Sharon, 990 Eurniere 419 Luranter von Abeneberg 685 Lurpine Chronif 426 Luscien 155 II — Luscier 156 (vgl. Etrusfer u. Loscana) Tusculanerberge 155 II Tusculum 155 II 156 — Rieberlage berRomer(1167)386 — Berftbrung391 Butela, die rom., 166 Emain, Mart 989 Tweken 1165. 1198. 1207 Ewinger von Königshofen, Jacob 463 Byana 13 I Tyde 55 Tydo be Brabe 668 Ennbariben 50 Borgebirge, Coblact am, 187 Typbon, ägyptische Sottheit, 30 – griechische 56 Lyr 243 nor 243 Lyrannen, die dreitig von Athen, 112 Lyrannis in Griechensand 81 ff. Lyrone, Graf, 666 Lyros is VII. 32. 33 — Herkbrung 132 Lyrohener 156 Lyrthener 156 Lyrthener 156 Entler 990 Tjetjes, Johannes, Grammat., 298 Tjetjes, Bfaat, 150 Elimiefes 369 Ubo, Erzbicof von Trier, 368 ueberweg 1083 b.
uechtrik 1080
Ufnau Iniel († Sutten) 554
Ugren, i. Ungarn
uhland 900. 1028. 1045. 1117
Uhrich 1024
Uhrich, Commandant von Strafburg
1231 (. 1279
Ufraner 290
Ulemas 585
Ulfeld, Korfiz, 719 Ulfeld, Korfis, 719 Ulfilas (Bulfila) 274. 275. 332, 3 uiffics (Buiffic) 274. 275. 332, 3
uiffics (Buiffic) 274. 275. 332, 3
uiffics (Buiffic) 274. 275. 332, 3
uiffics (A22 — Meikerfang 482 —
Baffenftüstand von, 713 — Captitation von, 912
uisjanus, Domit., 256, 6. 280
uirich, Domit., 256, 6. 280
uirich, Goon Berth), Landgraf von Riedereifas 520b.
uirich, die diteren Grafen von Bürtemberg, 480
uirich v. Buttemberg, Gohn Eberhards des Greiners, 485
uirich, herzog von Bürtemberg, 575, 577. 386. 603
uirich Cievoner v. Schweben 784 576. 577. 565. 608 Uirffe Cleonore v. Schweden 784 ultramontanismus 1018 — in Deutsch-land 1020. 1280 ff. (Gaden) 1157. 1270 — in Deftert. 1271 — in De-Schweiz 1080. 1285 — in England 1174 — Frantreck 1280 Ulundi, Teeffen bei 1298 Ulyfies 65 — von den Kömern uns termorfen 182 terworfen 182 Umbrien 155 II Uminett 981 Unbefledte Empfangnis Maria, Dogma

1209. 1271 f. 1294 f. — Literatur 998 c. Unger 1272 Uniformitateacte, bie engl., 364. 620. 735. 753 Union, calmarifche 523. 524 - Dentide firmfiche in Breugen 932 - Franker (1850) 1131. 1132 - firchliche in Breugen 932 - preußige 836 - protestantifche 694. 696 f. - utrechter 644 Union, die liberale in Spanien, 1210 f. Union, d. nordamer., 1192 ff. Unionsprivilegien, aragonef., 513 untonsprivitezien, aragonet., 313 Unitarier 364 universitäten in Deutschland 551. 667 Unitar Steiess, Bertrag von, 1976 Unitar Steiess, Bertrag von, 1976 Uniterbilde, die versichen, 51 Uniterpialz, das Austünken, 716 Unitervalden, der Kanion, 458. 454. Unger 858
Upfala 338. 521. 522 — Universität
524 — Disputation ju, 624 —
Eynobe von, 625
Urach, die Grafen von, 395. 450
Ural 13 Urania 57 urened 55. 56 urben II., Sapft, 354. 365. 373. 386. — urben III. 385 — urben IV. 411 — urben V.468 — urben VI. 468 — urben VIII. 634 Urban, bfterr. General, 1173 Urbanitat 236 urbariaigefes, ungar., 827. 1013 Urbina, 3ofe Maria 1189, 3 d'Urfe 576 b. Uri, ber Kanton, 453. 454. 1080 Uria 40 uria au Urfanione der Schweiz 453 Urquiza, Jose de 1191, 1 Urfinus 616 Urfusinerinnenorden 635 urugnay 970. 1191 Usbefen, bie, 581 Ufes 740 ufta 41 ufia 41 Ufipeter (Ufipter) 224. 240. 274 Uftert, Job. Mart., 345 Ukriasow 908 b. Usunbasan 385 Utraquiften 472. 685 ff. Utica 33. 185 — Treffen bei, 186 Utrecht, Entikehung 330 Utrechter Friede 768 — Union \$44 Uettingen, Gefecht bei, (1866) 1305 Uzellodunum 224 Ug. Beier, 345. 1046 Babier 893 Babimonischer See, Schlacht am, 183 Baillant, Marschall, 913, 4 Baisjas 19 Baldenaer 647

S78. 577. 585. 608
Mirife Ciennore v. Schweben 784
Malfenare C. Malfen delt Jave Balencia, dos Lönigrich, 312 — mir Sragonien vereinigt 312. 765
Malencia, dos Lönige delta, dos Lingies St Mirife Ciad, pie Stalencia, dos Lönigrich, 312 — mir Sragonien vereinigt 312. 765
Malencia, dos Longs deliencia, dos Longs delencia, dos Longs

Bandelen 242. 274 — ibre Büge burch Italien, Gallen u. Spanien nach Rordafrita 278. 280 — Raubrigus and Italien 282 — Friebensvertrag mit Theodorich 283 — Eube des Bandalenreichs 292 Bandalismus 282
Bandamme 888. 236. 237
Bangrow, K. N. v., 1034
Banglonen 224. 242
Bardanien 288. 248
Banglonen 224. 242 Banglonen 724. 242
Barnafi 18
Bargas 641
Bartgnano 1181
Bartgnano 1181
Bartnger f. Wäringer
Barna, Schlacht vo., 1206. 1214. 1998 b
Barnbagen von Enfe 1038
Barro, Erentius, Coniul, 192. 198
Barro, Erentius, Coniul, 192. 198
Barro, Erentius, F., Legat bes Bompefus 226 perints, D., Legat bes Bompefus 236. Barna, Carnacs 17. 19
Baruna, Garanacs 17. 19
Barus, Duinettl., 240
Bafalen 334
Bafar, Schunettl., 240
Bafalen 334
Bafar, Schunettl., 256
Bafip, Blutbab von, 650
Bater 1033 b.
Baterlänbische Bereine in Baben 1120
Baterlanbisvertene in Gadsen 1115
Batteanlicke Bibliothef 509.— Concil Baranafi 18 Batteanische Bibliothel 509. — Concil (1870) 1912 f. Bauban 743. 746. 747. 751 Baublanc 377 Baublant 3// Bauchamps, Treffen von, 940 Baubemont, die Grafen von, 520a Manbemont, Graf, Statth. 1 Baudanns, Treffen von, 940
Baudemont, die Grafen von, 520 a
Baudemont, Graf, Statth. von
Lothe. 613 a.
Bandemont, Graf, Statth. von
Lothe. 613 a.
Bester, Raier, 1002
Bester, Rari. 1129
Beden 17
Bega, Garcilaso de la, 675
Bega, Love de, s. Love
Begezzi, ital. Staatsmann, 1181
Bejenierfrieg wider Kom 171
Belassia in 180, 8
Belassia in 180
Bester Benbeer Krieg 885 Benbibab 45 Benbome 758, 764, 765, 767 Benbome 788. 784. 765. 767 Benedey 1104 Benedig und Benetien, Gründung der Stadt 281 — Rachtfellung jur Zeit ber Kreuzilge 402. 403 — Ber-fassung und Geschichte 503. 771 — von Kapoleon erobert, Ende ber Republit 884 — mit dem Königreich Abellen nereinisch 213. 3. — im Misner Stallen vereinigt 913, 3 — im Biener Grieden an Defterreich 944 — Aufftand gegen Desterreich (1849) 1090 — im 3. 1866 (an Italien) 1198 f. Benebig, Congres von, (1177) 887 Beneter in Oberitalien 155 I — in Gallien 224 Benetien f. Benedig Benezuela 970. 971. 1189 Bentabour, Bernart bon, 425 Benus 56. 57. 158 Benufia 155 III — Treffen bei, 194

- ibre Buge; Ver sacrum 158 Bera Gru 546. 1184. 1186 Bercella, Schlacht von, 208 Bercingetorix 224 Berben, Blutgericht Raris bes Gr. bei, 319 bet, 319 bet, 319 betpen, bas Bisthum, 319 —
fommt an Schweben 714 — an hannover 784
Berbi, Compon., 1006
Berbun, bas Bisthum, 590 a. — bie Biabl, an Frankreich abgetreten, 609.
618 a. 637. 714 im Krieg 1870: 1224. Berdun, Theilungsvertr. von, 324 Bereinigungs. und Sicherheitsacte, Bereinigungs. ldweb., 374
Berfassungssynkeme des 19. Jahrh. 953
Bergara 517 o.
Bergerio 364
Bergalaud 877. 879. 881
Bermädhinisblu, irische, 1019
Bermandols, hugo von, 375 Berne 997
Bernet, Carlo u. Horage, 1008
Bernunfteultus in Frankreich 891. 892
Berona, die Stabt 136. 1355— Schlachten bei (i. 3. 403) 278 (489) 283 — Reichstag (i. 3. 983) 349 — Städtebund gegen Friedrich Barbarofia 386.
— Congret (1832) 951. 968
Berona, die Martgrafichaft, 322. 349
Berret 202. 235
Berret 202. 237
Berret 202. 238 Berne 997 Betrief 202. 23/ Berfaiffe 748 — Jug bes Barifer Pobels nach B. 874 — preuß. Saupt-quartier 1234. 1238. 1248 f., ber Bratiminarriede 1255, Sig ber republ. Regierung 1256 Bertot 762 vertor /62
Bertumus — Bertumnasien 157
Berusam s. Baco
Berus, Lucius 254
Bervins, Friede von, 657
Besaitus 669
Bespafian 249, 250 Besper, flamifche 492 — f Befpucci, Amerigo, 543 Befta 57. 158 - ficilianifche 412 Beftal 57. 188
Beftaltnern 158
Beftaltnern 155 II. 156
Beiud 155 II. — Ausbruch unter
Litus, 251 — Schlacht am, 180
Beto ber röm. Bolfstridunen 169
Beto ilderum bes poln. Adels 718.
834. 835. 840
Betulonium 155 II Beturius 181 Begier-Burbe 872. 535 Biana, Rarl von 512 Bjafa 18 Bjala 18 Bicart, herm., Ergbischof von Frei-burg, 1157 Bidsburg, Belagerung von, 1194 Bictor II. (Gebbard von Eichfädt), Bapk, 336 — Bictor III. 365 — Bictor IV. (Octavian), 335. 386 Bictor IV. (Octavian), 335. 386
Bictor Amadeus I., Serzog von Savoyen und Viennont, 771 — Bictor Amadeus II. 735, erfter König von Sarvoyen II. 735, erfter König von Garbinien 771 — Bictor Amadeus III. 771. 894
Bictor Emanuel I., König von Sarvoinien, 894. 944. 967
Bictor Emanuel II., König von Sarvoinien 1090. 1169 ff. (König von Jacilen) 1179 ff. 1199. 1203. 1206. 1218. 1272. 1236. — iein Cod 1299
Bictor, Çerzog v. Bestuno, franz. Mariska, 913, 4. 935
C. Bictor, Sugo v. 399 Sictoria, Dennabin bes Kronpringen v. Schweben 1298 c.
Bictoria, Demnabin bes Kronpringen v. Schweben 1298 c.
Bictoria, Demnabin bes Kronpringen v. Schweben 1298 c.
Bictoria, Spanga (See) 25
Bicaurri Leaf 1190, 3

Bibeha 18
Bien, Jos. Mar., Maler, 1008
Bienig, Kath der, in Frankt. 656
Bigny, Alfred de, 2005
Bilagos, Capitulation von, 1129
Bilagos, Capitulation von, 1179
Bilad victofa, Ghlach bet, 765
Bila Dicofa, Schlach bet, 787
Bilalair, Schlach bet, 517
Bilalair, Schlach bet, 517
Bilalair, Glov., 440, 456
Bilani, Matteo, 456
Bilani, Matteo, 456
Bilagas, Manuel de, 675
Billegas, Manuel de, 675 Bideba 18 Billeto 768. 764. 766 Billeto, das Ministerium, 962 Billema 517 c. Billeto 763. 764. 766 Billerferel, Gefecht bei 1258 Billerfer, Bergog v. Budingham, 721-728 Billiers be 13ele Abam 536 Billingen 305 Bilmar 1023. 1055. 1133. 1157. 1159 Biminalis 162 Siminatio 162
Sincent von Baula 685
Sincent von Baula 685
Sincent, Self, 517 o. 9
Sincent, von Seauvais 439. 442
Sincent, von Seauvais 439. 442
Sincentyverein, der, 1157
Sindon, Architeft, 1005
Sinct, Ceonardo da, 557. 584
Sinde 1092. 1085. 1088. 1104. 1109. 1111
Since, Selfacht 287
Sindeliten 234
Sinker, 3uf., 248
Sindbjagebirg 13 III
Sindbouna (Bien) 292
Sinny, fray, General 1298. 1250 f.
Sionet-le-due, Architeft 1005
Singue, fray, General 1298. 1250 f.
Sionet-le-due, Architeft 1005
Sirgilius 97 aray, Self. 238. 456
Sirgilius 97 aray, 3. 238. 238. 456
Sirgilius 97 aray, 3. 238. 238. 456 Birginia 178 Birginien 665. 814 Birlatbus 203 Biridomar 189 Birues 517 c. 9 Bifder, Aefthetifer, 1045 Bifder, Beter, Bilbhauer 556 Bifdnu 19 Bisconti, Die Famille, 456. 460. 467. 505 Bisconti, Arconati, 964 Bitcilio 444 vicentus 249
Bitt, 2., 986
Bittges 292
Bitruvius 239. 556
Bittn, f. Jacob von B.
Bittoria, Oction von, f. Espartero
Bittoria, Oction bei, 925
Bives 517 b. Bitellius 249 Bives 517 b. Bielin 381
Bielin 381
Biles, bas goldene, 64 — Orben bom, 518
Bogel, ft., Afrikaforicher 1369
Bogel, Ranf. Maier, 1001
Bogel, Ludw., Maier, 1001
Bogel von Faldenstein, f. Faldenkein
Bogelen, Kimpfe in (1870) 1342
Bogel 38, 1048
Bogertbes 1305
Bogel 58, 1117 Bogt, Rari, 1042, 1092, 1096, 1117 Bolgt, J. und G., Siftorifer 1938 Boigte Rhey 1244 Boiture 759 Boiana 155 II Belaterra 155 II. 156 Bolfermanberung 274 ff.

Belfinii 155 II Boleter 156 -unterworfen 180 pon ben Romern uniterworfen 180
Bolsterberge 155 II
Bolta, Phyfiter, 1041
Bolta, Ereffen bet, 1090
Boltatre 760, 761, 789, 812, 991
Boltunus 157
Boltunus (Boltunus) 155 II –
Ghlacht am, 298
Boltaba 248, 336
Bond, Abdocat, 529
Bontiss, Auffand daf., 1146 mona, modera, cos Boniga, Muffand daf., 1148 Bopiscus 206, 4 Borbehali, der geiftliche, 612. 715 Börbsmarti, 908 0. Borpartiament, das dentiche, (1848) 1057 Bortigern 288 vortigern 200 Boffins, Gerhard, 647 Bofg, 3oh, heinr., 845. 1044 Bongle, Riederlage der Beftgothen bet, 285 Bulcanus 57 Bulgata 271. 606. 634 Bulpius 958 Bulpius, Chriftiane, 858

Baabtlanb unter Gavopen 506 Baabtiand unter Savogen 300-unter Bern 519 - mirb unabbäugig 896 - firchliche Buftande 1025 -Sieg bes Nadrealtemus 1080 Bagg, Treffen an ber, 1128 Bace, Robert 439, 491 Bachau, Gefechte bei, 938 Bachenuth, E. Wills., 1083 Bacher, Eberb. v., 1000 Bächter, K. G. v., 1034. 1036 Backenrober 958 Badernagel, Bilb., 1032 b. 1044 Babbington, frang. Min. 1296 f. 1297 b. Babftena, Reichetag ju, 623 Baffenbruderichaften, beutiche, 244 Bagener 1164. 1263 Bagbaufel, Treffen bei, 1123 wagpauset, Aresten vet, 1123 Bagner, Abolf 1137b. Bagner, Ernst, 956. 1049 Bagner, K., 1083 b. 1044 Bagner, Martin, Bilbhauer, 1004 Bagner, Richard, Compon., 1008. 1046. Bagram, Schlacht von, 928 Ragram, Schiacht von, 928
Bahlreform: Agitation in Frankreich 1081
Bablinger, der Dichter, 1045
Bablinger 380 (vgl. Gbibellinen)
Baimar von Salerno 356
Baifen, die böbnischen, 472
Bain, Geo., 1033, 1034, 1035, 1054
Bacis, Theodo., 1033, 1034, 1035, 1054
Bacis, Theodo., 1033 b.
Batsen, Erftirmung von, 1127
Treffen bet, 1129
Bala, Abt v. Gerbie, 323
Balachet 535, 1142, 1148
Balacfried Strabo 332, 3
Balacfried Strabo 332, 3
Balacfried Strabo 332, 3
Balacfried, Landing der Engländer

mauta 279 Ballis, ber Kanton, 882, 944, 1080 Ballis, dierreich, Selbherr, 796 Ballis, ökerreich, Finangminifter, 1073 Ballinden 911 Ballmoden 911
Balpole, Aobert, 774
Balron I. von Raffan — Balram II. 451
Balter, Herb., 1084. 1085. 1087
Balther von Kautianten (Baltharlifed)
278. 3827, 3. 351
Balther v. Covening 442
Balther, (von Gerofded) Bischof von Strasburg 445. 590 b.
Balther ohne habe 374
Balther von der Bogelweide 432
Bamba 208
Bappäus 1187 b.
Bappaus 1187 b. Bappen 419 Bappen 419
Bappen, Guft., Maler, 1003
Bardger f. Bäringer
Barbet, Bertin, 500
Barb (Rorne) 243
Barb, Minik. Karls III. v. Parma 1170
Bätinger (Baringer, Bardger) 335. 340
Barmfett, Jaul. f. Paulus Diaconus
Barmfett 1195 Bartfett 1195
Barren, Sam., 190
Barten, Sam., 190
Barten, Daw., 190
Bardhau, de herzogthum, 217.928.944
Bardhau, Shiacht bei, 718 — ben Guffen übergeben (1881) 1892 — in ber neuefen Julurrection 1130 ff.
Barthauer Brotofoll (1851) 1166
Bart, Mudolf von ber, 452
Bartsburg 389. 1049 — Sängerfrieg:
431. 432 — Luther auf der W. 578
Bartenberg, De Grafen von, 914
Bartenberg, de Glacht bei, 937
Bartenberg, de Grafen von, 914
Bartenberg, Ghlacht bei, 937
Bartenberg, Beflacht bei, 937
Bartenberg, Beflacht bei, 937
Bartenberg, Ghlacht bei 937
Bartenberg, Ghlac warwe, weat, own Rorthumber fand, 620 st., bergog von Rorthumber fand, 620 st., 623 — die Familie 920 Balqu, Georg, General, 816, 817 — Präfident der nordamerikanischen Charles eine Platificen eine Platific greinaaten 819
Bolpington, die Stadt, 814 — von ben Englabern gerkort 975 — in ber neuenen Zeit 1193 f.
Bagaf 313
Bafferbolten 248
Bolff Bafda 1147
Bat Tufer 1804 Freiftaaten 819

Balkfåtte 458. 454. 591 f.
Bales 238. 468 — Pringen von W. 493
Balewelf, franz. Minifter, 1147. 11734
Balballa 248. 356
Balfer, Billiam 1188
Balfüren 245
Ballenkein, Albrecht von, berzog von Friedland, 680—702. 708—709
Ballia 279
Ballia 279
Ballia 279
Ballis, ber Ranton, 382. 944. 1080
Ballis, derreide, Kelbherr. 788 Beiger Berg, Schlacht am, WI Beigbaupt, Abam, 813 Beigfappen 497 Beigfirchen, Kampf um, 1125 Beigfunig 478 Beighunig 478
Beigel, nordamer. Generaf, 1194
Beldaur Bertrag 718
Belder, S. T.b., 1035, 1044, 1070
1087, 1092, 1102, 1103, 1106,1107, 1117
Belder, Jr. G., 1032 b
Beldben 1090, 1127
Belf, derzog von Bayern, 353, 356
Belf (von der jüngern Linie), derzog von Bayern, 359, 384—386
Belf VI, 386, 387 — VII, 386
Belfen f. Guelfen
Belfsbale, Schlacht aus. 208 Beifen f. Guelfen Beifsbolg, Shiadi am, 306 Beid, Khalif 306 — Beitd II. 300 Beilington (Bellestey) 922—925, 943, 948, 950, 1067 Beiler, die Ausferren, 716 Beildprollfen 437, 450 Beildpollestein 1137 a. Benceslaus, f. Bengel Benben 299. 343. 345 Bentworth, Thomas, Graf Strafferd, 724. 726 Bengel (Benceslaus), König von Edg-men, 330 Bengel, Gruber König Boleslaus I., 345 Bengel, Cohn Ottofars, Konig von Bohmen 449. 452. 455 Bengel, Sohn Driofurs, König von Sohmen 449. 452. 455
Bengel (Benresland), benticher Kaifer, 466. 487. 472
Berbach, Gefecht bet, (1866) 1206
Berbandt (Korne) 243
Berbenberg, Graf Andrif von, 466
Berbendt (Korne) 243
Berbenberg, Graf Andrif von, 466
Berbert, v., preug. General 1279.
1221. 1231. 1233. 1242 f. 1253 f.
Berteld, Friede von, 824
Berner, Grzhifch. v. Natuz 449
Berner, Etichof von Straßvarg 539d.
Berner, Richor v., (Natur) 1082
Berner, Nacharla 367. 269
Berner, Kniton v., (Natur) 1082
Berner, Kniton v., (Natur) 1082
Berner, Halde Grafen von, 520d.
Berth, Jodann von, 768. 710. 712
Berth, Jodann von, 768. 710. 712
Berth, Jodann von, 768. 710. 712
Berth, John v., 1215
Bertingen, Areffen bet, 912
Beiel, Beithnahme durch die Franzischen, 915
Beiel, Job. von, 565
Beineberg, Therr. Von, 1268
Beineberg, Jöherr. Phintker, 1099
Beffer, das Kvülgtrich, 285
Beifenberg, Kofferr. Phintker, 1099
Beffer, Sel Konigreth, 233
Beiterde, Reichstag 214, 223. 624 Baiken, Erftürmung von, 1127—
Treffen bet, 1129
Mafa, Ibt v. Gerbie, 323
Baladet 538. 1142. 1148
Baladet 538. 1142. 1148
Baladet, die flebenbürgischen, 1126
Baladeren, Landung der Engländer auf, 931
Baldou, Mar, 1050
Baldott von Bassenbeim 379
Balbout von Bassenbeim 379
Balbott von Bassenbeim, Mediatissung der Grafen, 914
Balbourg, Frindis von, 577
Balded 1097. 1111. 1166
Baldemar, Bartsgaar von Brandendung der Grafen, 914
Baldemar, ber fassenbeim, Mediatissung deber, Art. 1187 a.
Baldemar, ber fassenbeim, 928
Beeter, Bilb., 1040
Beeter, Bilb., 1040
Beeter, Bilb., 1040
Bester, Bi

Bette f. De B. Bettin, bas fåchf. Regentenhaus, 562 Behel, R. Fr. S., 1049 Behlar, Netchestammergericht bas. 477 — Areffen bet, 889 Bepbrecht 1289 b. Bezel, Joh. Rari, 956 Bheatftone 1187 a. Mheathone 1187 a. Sheetet, engl. General, 1182 Shemell 1085 Shipartel 784— in d. neuesten Zeit 1139 Shifesto — Shitestolianer 791 Sibald, Abt von Corvey, 381 Sibert v. Advanna (. Ciemens III. Sibert v. Tonl 385 Sidert, Ernk 1050 Midwenn Grahlishafu, Maadebura, 387 widgert, Ernk 1999 Bidmann, Erhlichofv. Magbeburg, 387 Bidmann, K. Fr., Bildhaner, 1004 Bights 248 Bibhts 1142 Bibe f. Gulbo Bibufind, (Bitufind), Sachienherzog 218. 319 Bivaira, (Witafind), Cachienherzog
318. 319
Bidund, Nõnd von Corvey, 351
Bidund, Nõnd von Corvey, 351
Bidund, Nõnd von Corvey, 351
Bideridufer II. 572. 573. 586 f.
Bidestunfel, die Fürken von, 914
Bicland, Christoph Martin, 844. 848
Biclopolist, Alex, 1151 f.
Biten Edindobona, Uniprung 224. 252
— Sampistadt des Gryozitums Celecreich 338 — Lüftrubelagerungen
358. 722 — Universität S51 —
Bitener Concordat 474 — Frieden
(1009) 628. (1809) 928 — Bitener
Congres (1813) 943. 944 — Bitener
Congres (1813) 943. 944 — Bitener
Congres (1834) 1070 — die Octobersinge (1848) 1100 f. — Beltindustries Ausfiel. (1873) 1972
Bicubarg, Andolf, 1028
Biclindust, Treffen bel. 698
Biggars, Fornis, 1160
Bitelioch, Treffen bel. 698
Biggars, Andolf, 1028
Billbergrädge 335
Bittelf f. Bycliffe
Billberforce 791. 975
Billberndy, 1048
Billberdord, 1050
Billberdord, 1050
Billberdord 1050
Billberdorder Codudancer 1023 Bildenbrud 1050 Bilbenfruder Somarmer 1023 Bilbermuth, Dttille, 1031 Bilbelm. a) Deutsche Fürften. Bilhelm, bentfcher Raifer f. Bilhelm von Soffand Bilbelm, Bring v. Baben, 1205. 1242. 1953 Bilbeim, Bergog von Braunfdweig, 974. 1293 f. Bilheim, herjog von Areve, 600 Bilheim, Landgraf v. heffen Kaffel 708 Bilheim, Pring von heffen, 610 Bilheim I., Kurfürk von heffen, 916. 931. 974 — Bilheim II. 974. 1133 f. 1201. 1207 1201. 1207 Bilhelm, Expbische von Mainz, 246 Bilhelm I., König v. Struben, 1166 f. 1195 ff. 1214 ff. 1218. 1220 f. 1222 f. 1224 f. 1228. 1284. 1237 f., benticher Katfer 1248 f. 1253. 1285 f. (an ben Sapfi) 1296, in Maisand 1292, Attentat 1283 nttentat 1965
Bilbeim, bergog von Sachien, 476
Bilbeim I., König von Burtemberg (Kronpring 918, 1) 974
Bilbeim, bergog von Bartemb., öfterr. General 1806 b) England.

Wilhelm I., der Eroberer, König von England 338 — Wilhelm II. Aufus 388 — Bilhelm III., (von Oranien) f. Riederlande — Wilhelm IV., König von Großbritannien 975. 1066 Wilhelm Langbegen 480

c) Rieberfande. Bilhelm I., Graf von Holland, 404. 462 — Wilhelm II. 462 — benticher Raifer 408. 410. 445 — Wilhelm III. — IV. — V. — VI. 462

Bilhelm I. (von Oranien), Statthalter
ber Kiederlande, 639. 641—644

Bilhelm II. (848. — Bilhelm III. 783. Bitt, Søne
745—747. 756 — König von Großbritannien 757. 755 — Bilhelm VI.
802 — Bilhelm V. 818. 886
Bilhelm I. (Bring von Oranien 904)
König der Kiederlande 944. 980. 1069
— Bilhelm II. (Pring von Oranien
980) 1000 — Bilhelm II. (Pring von Oranien
980) 1000 — Bilhelm III. 1398 c.
Bilhelm Krijo, Statth. v. Holland, 767
Bilhelm Krijo, Statth. v. Holland, 767
Bilhelm, Brijo, Statth. v. Holland, 767
Bilhelm, Brijo, Statth. v. Holland, 767
Bilhelm, Brijo, Bilhelm Bilhelm, Brijo, Bilhelm Bilhelm, Brijo, Bilhelm Bilhelm, Brijo, Bilhelm Bilhelm, Brijo, Bilhelm Bilhelm, Brijo, Bilhelm Bilhelm, Brijo, d) Italien. Bilbelm von Mquitanien 353 Bilhelm der Gifenarm, Rormanne, 200 Bilhelm der Bofe und Bilhelm der Gute, Könige von Reapel und Sicis lien, 339 e) Beididtidreiber. e) Gelgispitopretver. Bilbelm ber Brite 442 Bilbelm von Nalmedbury 368 Bilbelm von Nalmedbury 368 Bilbelm von Lyrus 439. 442 Bilbelm von Lyrus 439. 443 Bilbelm von Lyrus 439. 443 Bilbelm von Driens, Gebicht, 437 St. Bilbelm, Geleilsgaft von, 465 Bilbelmine, Prinzelfin von Holland, 1868 a. 1298 c. Silles, Capitán, 1198 Billie, Dav. Pialer, 1008 Billie, Dav. Pialer, 1008 Billia, Gem. Terengar's v.Jvrca, 846.848 Billaert 559 Billanov, Joh. Gottlieb, 45 Billagen 1052 Billiams, engl. General 1147 Billibrod 880 Willigts, Erzbiid. v. Mainz. 250.251.252 Billigts, Generallient., 1185 Billiten, 448 Billmanftrand, Schlacht bei, 828 willet 896 Wilse, die Universität, 1075 Bilfon, engl. General (Judien), 1183 Bilfon, C., Komanschrift, 990 Bilfon, John, Dichter 987 Billon, im ägypt. Ministerium, 1306 Bilfon, franz. Deputirter, 1297 g. Silust 895 Wimpfeling 551 Bimpfeln, Shlacht von, 698 Bimpfen, Iranz. General, 1234 f. Bindelmann, Joh. Joach., 849, 899, 1004 Binben 299 Binbham, engl. General (Indien), 1188 Binbifd an ber flar 224 Binbifde Mart 322 Binbifd-Gras, gurft, 1085. 1100. 1101 Binbifd: Gras, Fürftin, 982. 1085 Binbideib, Brof. 1034 Binbthorft, Lubw., 1267. 1290. 1298d. e. Binfried (Ponifacius) 380 Binfelmann, C., Dift., 1088 Binfelried, Arnold b., 466 Binland 340 Binebefe und Binebefin 436 Bineloe 1217 Binter, Compon., 1006 Binterfelb 802. 805 Winterfaller 1008
Binterhalter 1008
Binterhalter, Ulrich v., 431
Binterthur, in öfterr. Befty, 466
Binzingerode 943
Bippermann 1067, 1131
Bipps 368 Wipps 308 Sirth 1089, 1070 Birth 1089, 1070 Birg (Andersonville) 1194 Bisby, bei der Hansa 446 Bisman 1025 Bifbart 621 Bilhart G21.
Bisticenus 1024
Bisticenus 1024
Bismar, bet der hansa 446 — an Preußen 783
Bissichenus 1289
Bissichenus 1289.
Bitchagemot 289. 337
Bitchaf, Cefecht bet, 924
Bitheress, Cefecht bet, 924

Bittig 308
Bittil 580
Bitti, Gernel. be, 746
Bitt, Gernel. be, 745
Bitt, Gernel. be, 745
Bitt, Ook. de, 745. 746
Bitt, Ook. de, 745. 746
Bitte von Haamfede 462
Bittelfind f. Widustald
Bittelsdach, Dits von, Gerjog von.
Bapern, 386. 386
Bittelsbacher, bas Geschicht ber, 383. 389. 487. 476
Bittenberg, schued. General, 718
Bittenberg, schued. General, 718
Bittenberg, bie Universität, 551. 562. 366. 373. 667. 662
Bittenberger Capitulation 604
Bittigenstein 938. 1079
Bittid, Gelacht bet, 711
Bitu 1289
Bittidd, Gelacht bet, 711
Bitu 1289
Bittidd, Gelacht bet, 711
Bita 1289
Bittidd, Gelacht bet, 711 Bladislaus (Labislaus) I., Ronia p. Bladdlaus (Ladislaus) 1., xonig v. Ungarn, 578 Bladdlaus der Kumane, König v. Ungarn, 528 Bladdlaus (von Ungarn), König v. Reapel, 511 Bladdlaus Hofthumus, Gohn Kaifer Midadlaus Hofthumus, Gohn Kaifer Midadlaus Hofthumus, Cohn Ungarn, und Öbhmen 478. 328 Bladdlaus Khila von Böhmen und Madielaub, König von Böhmen und Ungarn 473 Bladielau I. (Loftief)König v.Polensis Bladielau II., (Jagello), König von Wiedelslav II., (Jageffe), König von Bolen, 550 Blabislav III., König von Bolen und Ungern, 577. 878. 589. 584 Maddislav IV., Lönig von Belen, 718 Blabislav Bele von Folen, Jaar von Anjiand, 778 Blafta 340 Bodan 243. 336 Boblau, bas Fürftenthum, 799. 809 Bobler, Chemiter 1041 Boblfahrtsausichus, ber frang., 882. 890, 893 Boligemuth 1127. 1128 Bolyvy, Gefecht bei, 1237 Bola, die Ebene von, 718 — Schlacht 962 962 Bolf, Christian von, 788.789.792.798 Bolf, F. N., 1062 b. Bolf, Steronymus, 667 Bolf, angl. General, 810 Bolff, 314., 1060 Bolfgang von Pfalz-Renburg 694 Bolfgang von Pfalz-Renburg 694 Bolfgang 608. 651 Bolfram von Eschenbach 428. t28. 428. 437 Bolgaft, Schlacht bei, 701 Bollafton 811 280fin 290 Wollin 200
Bolmanu, altfathol. Briefter, 1962
Bolmen, 306. Christoph von, 531. 887
Bolfeley, Cir Garnet, 1975. 1996. 1906
Bolfey, Carbinal, 617
Bollomanu, K. A., 1003
Boljogen, Frau von, 854
Bod 960 Boolkon 811 Boolkon 811
Forcefter, Golacht bei, 783
Borbsworth, Will., 987
Borgl, Gefecht bei, 929
Boringen, Schlacht bei, 480
Borme, Entflehung 224 — Berfassung
422 — beim retein. Geldbiebund 448
— bon bon Franzosen gerfeht 758
Bormser Concords 286 — Dom 438
— Antionalconcil 363 — Reichstage
(i. 3. 1485) 477 — (i. 3. 1821) 571
Borth, Schlacht bei 1219
Bouberman 258 Bouverman 558 Boyna, preut. General, 1241 Brangel, preut. General: F.- M., 1068. 1097. 1167 Brangel, ichwed. Feldberr, 718. 719 Brantelaw von Böhmen 354 Bratislaw (Bartislaw) IV. v. Pom-mern 475

Brebe 929. 938. 948 · Bullenweber, Jürgen, 597. 625 Buptan f. Boban Burm 1053 Burmfet 887. 880. 884 bauptiching; Rurfurkenthum 904 — im Bresburger Frieden; Rönigdswürde 193. I — fagt fic von Rapoleon ios 939 — Berfassung 974 — in neuerer Zeit 1114. 1132. 1131 — Concordat 1157 — im Jahr 1868: 1205 — im Krieg 1870: 1217. 1246, Eintritt in das dentiche Beich 1245, im Bundesrath 1259 — neuke Geichicht 1267. 1290. Partie Berre Ubgerrangen Kriege 704. 705 — im der Berre Ubgerrangen Kriege 704. 705 — im 18. 3ahrb. 832 — fällt an Bayern 904 gürkenthum, 918, 1 Bürjdurg, des Gisthum, 260. 288 — gürkentag (1165) 286 — gürkendag (1165) 286 — gürkendag (1165) 286 — gürkende (1165) 286 — gürkende (1165) 286 — gürkende (1166) 551. 1046 -- Die Breugen in (1866) 1205 1300 Bunang 15 Sycliffe. 306., 463. 460. 463. 464 Bydenbrugt 1002. 1008. 1104. 1111.

Zanthippos von Athen 92. 96 Zanthippos, farth. Helbherr, 187 Zanthos, Fluß und Stadt, 18 I Zenien 854 Xenoubanes 80 Renophon 114, 117, 118 Actes de la Frontera, Shlacht, 208 Actes de la Frontera, Schlacht, 513 Actes de la Guadiana, Schlacht, 513 Actes 94, 95, 118 Aimenez, Cardinal, 515—517 Authos 62

Byfe, engl. General, 1184 Byte, Riclas von, 481 Byfodi, Oberft, 982, 1278 Wyfverad, bei Brag, 340, 472

Saona 45 Yanez, Placibo, 1190, 2 Yao 15 Yao 1800 yapı 1900 Yaşın 1972 Yeş, Gouverneur v. Canton, 1068 Yaşdırılı 248 Yerin 186 Yanı 186 ymir 243 Hn 15 Hnglinger 521 Hort, bas Saus, in England, 500 Hort, Carbinal von, 787 Hort, Sexyog von, Bruber Ab Karl's II., fiebe Sacob II. Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 1083 b.

Herrence 108

Port, Graf von Bartenburg, 916. 38uxis 127 936: 937. 938 Portinos, demokrat. Partet in Mexico 971 Portiown, Capitulation von, 817 Poung 630. 708. 967 Poung 630. 708. 967 Poung 630. 708. 967 Poung 630. 708. 967 971
Portrown, Capitulation von, 817
Poung 680, 796, 987
Pyfilanti, Alexander, 977
Pyfilanti, Demetrios 978
Pyfilanti, Ricol., 977
Pucatan 3, 1010
Pungay, Chiacht bet, 1190, 2
Purpon 386 Sabern 224
Sabflus 118
Sad, General, 908
Sadarid, Febr. Willb., 796
Sadarid, Kail Galomo, 1035
Sadarids, ber Prophet, 44
Habinger 394, 395, 450, 483
Balputhos 54 Jairufos 68 Jairufos 68 Jainsfowsft 1296 Jama, Schiacht bet, 195 Jamosetti, Graf, 1151 Jantie 68. 77 (vgl. Leffina) Jantow 1805 b. Bangibar 1289 Banjibar 1220 Zanji-Sprace 3 Bapolya, 30h. 528, 536 Baragoja, General, 1184 Baragoffa, die Stadt, f. Saragoffa Barathuftra 45 Barnde 1082 b. Baftus 551 Baftrow , v., preus. General (Befrei-ungefriege) 897. 918 Baftrow, b., preus. General (1870) 1919, 1941. 1254 Bauberromane, beutiche, 956 Bavala, General, 1211 Bagitoven, Ulrich von, 433 Bebefias 48 Achtelas 48
Bedlis, Joi. Chrift. Krhr. von, 1080
Bedlis, Grir. v. (Schleswig), 1198
Behnte, ber geiftl., 287. 322. 331
Bettrechnung 11
Beitungsweien 1055 b. 1187 a
Beits, das Etisthum, 345
Belas 13 I — Schlacht bet, 227
Beller, E., 1023. 1032
Bendrift 316
Bendrift 316 Benbif 306 Bendbolt 17. 45 ff. Benvoolt 17. 45 ft. 3ens, Aufer von Byjanj, 290. 291 3ens, Apostols, 884 3enobia 261 3enobia 261 3enobia 261 3enon der Cleatifer 68. 89 3enon der Stoffer 152 3entha an der Theit, Schlacht bet, 782 zentya an der Abei Zephyros 56 Zephyros 56 Zephelin 1217 Bereiden 311. 371 Berfiäre f. Tiefter Zerrenner 1083 b.

Biethen 802. 808 Biffern, grabifche, Urfernng 809 Bigeuner 19 Biller 1088 b. Bimmermann, 28., 1045 Binfgref, 3. 28., 684. 687 Binflente 334 Bingenborf, Graf von, 791 Bio 243 3ion 18 VII. 4 3ipangu 543 3ista, 3ob., 472 3ittel 1094 Sittel 1094
Bis 1002. 1128
Bnatm. 28affenkillstand von. 928
Bobel, bsterr. General, 1173
Bocotecas 548
Bob, Gemahitn Leo's des Meisen, 389
Bobga. Archolog, 1004
Bobga. Archolog, 1004
Bollern, dag. 1208
Gollern, dag. 6204
Bollern, dag. 6204
Bollern, der beniche v. 3. 1879, 1988
Bollern, der beniche v. 3. 1879, 1988
Bollerein, der beniche, 1072. 1074
1156. 1165. 1156. 1164 Jonaras, bygant. Gefchichticher, 286 Joseffe, Stand i. d. neueften Zeit, 1942 Joseffe 1084 Joseffe 200 Jorilla 1800 Jorilla 1800 Jorilla 1800 Jorilla 1800 Jorilla 1800 Borobabel 43 Bofimos 256, 5. 298 Briny 536 Bringi 752 zicingi /92 Jidoffe, heinrich, 859 Judeen, im Arimfrieg, 1145 Bug, ber Kantou, 454. 1069 Hūlichau, Ereffen bei, 807 Hulicaga, Felix, General, 1184 Hūlich, Schladt bet, 285 Bulutaffern 1298
Hundlacarreguy 1068
Hundlacarreguy 1068
Hundy 1062 b.
H Bulutaffern 1298 3wach 813 Zwangsbill, die irische, 1067 Zweitampfe, gerichtliche, 244 Zwentibold 378 Moentibold 378
Moerge 243
Moeter, f. Keinmar von Bm.
Moldauer Brovheten 572
Hwingli, Hudrich, 362, 368—
Hwinner, Architeft, 1005
Molfitzlegeige 173
Hymiroft 562

- Ammon 26

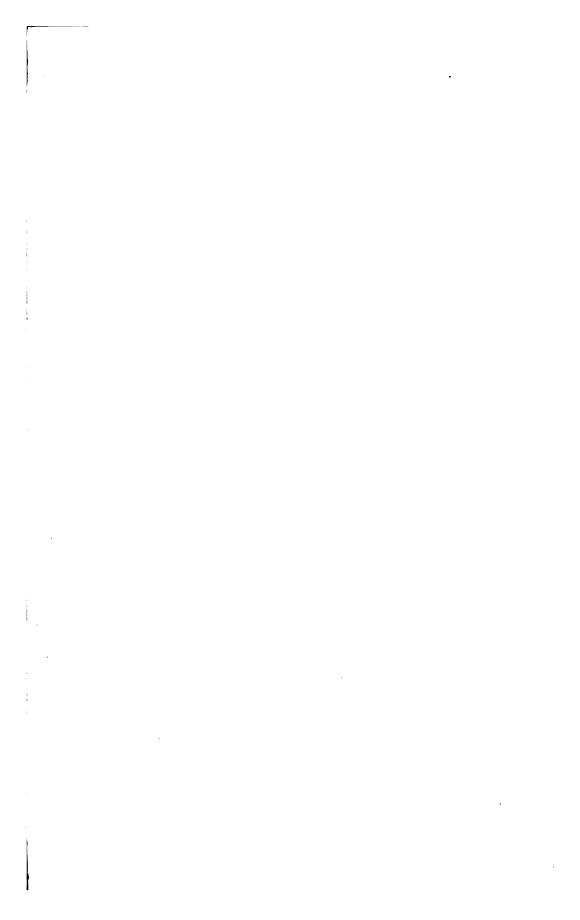

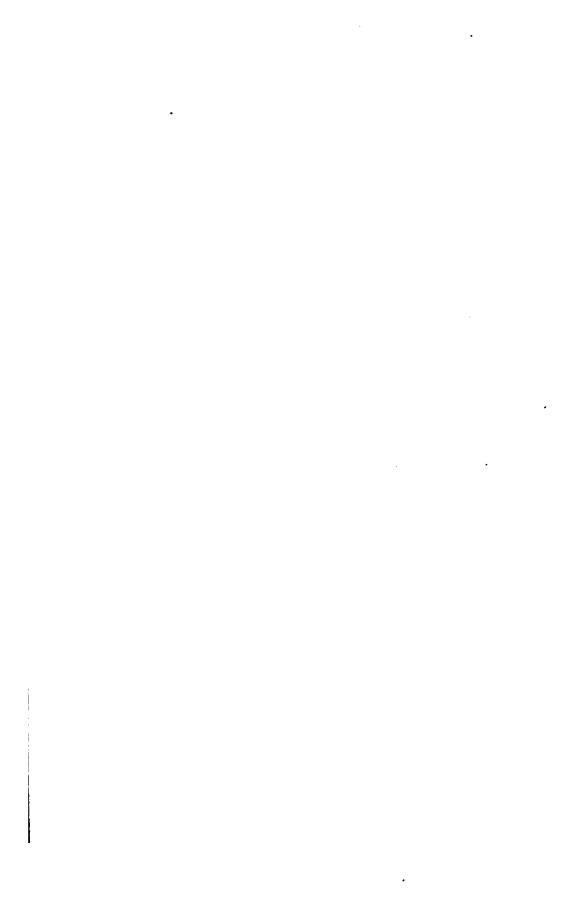

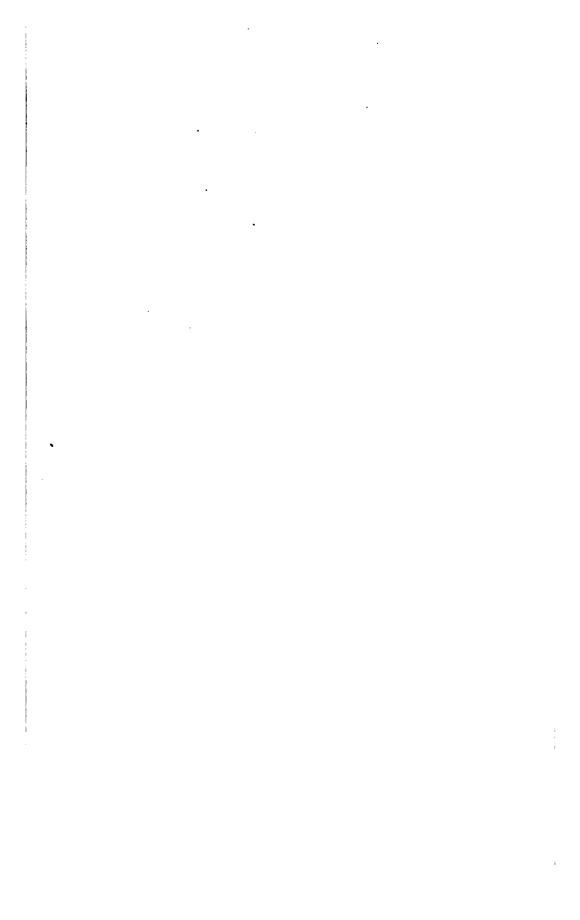

